#### **ALLGEMEINE ENCYCLOPÄDIE DER** WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE IN ALPHABETISCHER...

Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber, Johann Georg Heinrich Hassel, ...







#### attigemeine

## Encyflopadie der Biffenschaften und Runfte.

Allgemeine

# Encyflopådie

ber

### Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftftellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. G. Erich und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

3 weite Section H-N.

Berausgegeben von

Achtzehnter Theil.

INDOGERMANISCHER SPRACHSTAMM — INSEKTENSTICH.

Beipgig:

F. M. Brodbaus.

1840.

BIBL. UNIV. GENT

#### Allgemeine

## Encyklopadie der Wiffenschaften und Runfte.

3 weite Section

H-N.

Achtzehnter Theil.

INDOGERMANISCHER SPRACHSTAMM — INSEKTENSTICH

#### INDOGERMANISCHER SPRACHSTAMM.

INDOGERMANISCHER SPRACHSTAMM. INDOGERMANISCHE SPRACHEN. schiebene Benennungen jenes Stammes. Die Berlegenheit, fur Bolfer und Sprachen paffende Collective benennungen aufzufinden, zeigt fich in vollem Dage auch bei bem bier in Frage fommenben Sprachstamme, beffen von uns gewählter Rame (Indogermanifc), fo viel fic fonft gegen feine Bredmäßigfeit einwenden liege, wenigftens fehr gangbar und allgemein verständlich geworben ift. Man wollte in bem Ramen bie oftlichen und wefts lichen Enden bes Stammes jufammenfaffen, um baburch bie geographische Ausbreitung bes lettern einigermaßen angubeuten ; jeboch ju geschweigen ber ebenfalls, wenngleich nur burch ihre Mutter, jenem Stamme jugeboris gen romanischen ober neulateinischen Sprachen, Die fic bis jum außerften Beften Guropa's erftreden, wird bie Benennung auch ungerecht gegen die teltische Sprachfamilie, falls man nicht, biefe gang von ihm auszuschlies Ben, gesonnen ift. Der von Andern in Anwendung ges brachte Ausbrud: "Indo . Europaifch" halt vor einer murrifchen Rritit noch weniger Stich: weitgefehlt nams lich, daß in Oftindien (nicht einmal die biesseitige Salbinsel hat lauter fanfkritische Ibiome) und in Europa fammte liche Sprachen verwandtschaftlich unter einander und mit bem von uns besprochenen Stanme verbunden waren, gablt vielmehr jenes ganb, wie ichon jum Boraus bie Beite feines Umfangs vermuthen liefe und bie Erfah. rung es bestätigt, in gleicher Beife als unfer Erbtheil, nicht wenig Sprachen vollig andern Ursprungs und Befens, als die find, welche man unter obigem Ausbrucke Japetisch ift von Diefenbach (Celtica I. befaßt. pag. 5) vorgeschlagen, aus bem Grunde, weil bas Bort "unparteiischer" sei, als ber Name "Indogermannisch," wozu man selbst noch ben Bortheil feiner Einfachheit und Rurge, als zweiten Beweggrund zu beffen Annahme fugen konnte. Allein bamit ftellt fich fogleich unwillfurlich unfer Sprachstamm in Gegenfat ju bem feit Gichhorn "Semitisch" geheißenen Stamme, und gibt so ber vollig grundlosen und salichen Voraussetzung, als bilbeten, mit Ausnahme eben ber Semitischen, alle übrigen, auch die sprachlich und physisch heterogensten Bolter Affens und Europa's, 3. B. Basten und Chinesen, welche nicht leicht verschiedner sein tonnen, die Nachtoms menschaft bes Japhet ber Bibet, gibt überhaupt einer M. Encytl. b. DB., u. R. Bweite Section, XVIII.

verkehrten und unverftandigen Benutung jener gangen, felbft mothifch genommen, aus fehr unvollständigen und irrigen Etementen erwachsenen Bolbergenealogie in ber Genesis, viel zu viel Nahrung und Borschub, als daß ber besonnene Sprachforscher nicht aufs sorgfältigste folche Rebelausbrude vermeiden mußte, Die bem Schwindler oder Frommler nur ju willtommen find. . Laffen wunichte ben oft gedachten Sprachstamm Arifch, BB. v. Sumboldt ibn Sanffritisch genannt, jener bavon, bag Arier (Sanftr. arya, Bend airya) sowol ber (eig. religiofe) Rame fur bie Berehrer Brabma's jenfeit, als für bie hormugbbiener biesfeit bes Indus mar; letterer nach bem alterthumlichsten Ibiome, welches an ber Spige ber großen indogermanischen Bolter: und Sprachenverfammlung fteht. Gewiß wird man bie Benennung Sanffritisch ba, wo feine Diebeutung moglich ift, aus bem engern Rreife bes Sanffrit felbft mit feinen allernachften Berwandtinnen heraus auch in ben weitern bes gefammten Stammes ohne Rachtheil einführen tonnen; Dagegen burfte fich Arifch zwedgemaß immer nur von ber wefts lichen Sanftrit . Familie Afiens, bie man gewöhnlich, weniger gludlich, medoperfifch, ober, und zwar ichon um bes Gegenfates ju Turan willen, beffer, ja im Grunde mit Arifch gleichbebeutenb: Granisch nennt, bochftens, wenn man wollte, von biefer jufammt ber oftlichen (bem Sanffrit mit feinen Bergweigungen in Indien) gebrauchen laffen.

B. Die Entbedung und wissenschaftliche Feststellung bes seitem unter diesem Namen so berühmt geswordenen Indogermanischen Stammes als einer aus vielen Familiengliedern bestehenden Einheit, ift nicht das Werk eines Mannes, nicht ein plohlich, ohne alle Borzeichen ins Dasein getretenes Erzeugnis oder das Berdienst einzig unsers gegenwärtigen Jahrhunderts; das mussen wir uns gestehen, wenn wir erstaunt zurücklichen auf der nunmehr gepflückten Frucht Unseigen, Wachsthum und Zeitigung. Schon lange, so gewahren wir dann, gohren bilbsame zwar, allein noch chaotischungezähmt durch einander fluthende und nur in Folge bunkelahnenden Instincts nach einheitlicher Gestaltungringende Kräfte der Sprachforschung, um aus sich zuserst theilweise, dann in immer weiterem Umsange das große Resultat einer vom Ganges dis zum Zajo reichenden, innigst sprachverwandten Bösterkette ans Licht des

Zages ju forbern, um baffelbe an ber Sonne eines fiets befter ichauenben Bewustfeins zu endlicher voller Reife

gebriben ju laffen. a) Der Romer fühlte fich - ein Tribut, welchen bie Macht bem Brifte gollte - bem Griechenvolle und ibre beiberfeitigen Sprachen einander vermandt, feit er mit Griechen in nabern Bertebr tam. Diefe anguertennenbe, teiber jebech erft febr fpat in ihrem eigentlichen Berbaltniffe flar gewordene und ju tieferer Enticheibung orbrachte Babrbeit erbte burch bas Mittelalter fort an Die neuere claffiiche Philologie, melde inbeffen nur wenia Ruben baraus ju gieben verftanb, besbalb, weit fie bie lateinifche Sprache ber bellenifchen entweber ale entartete Mochter, ober welchem Gebanten fich neuerbings Riebubr und &. D. Muller bingaben, ale Baftarbfind von bem griechischen Ibiome mit italifchen, unterorbneten, fatt jene, ber Birtlichfeit gemäß, mit biefer auf ben gleichen Rang einer ebenburtigen Gowefter ju ftellen. Gine Ber-Bebetheit, aus welcher bem lateinifchen Sprachitubium ein unermefticher, noch lange nicht gang übermunbener Schaben ermachien ift, intem jebe Abweichung bes Batein wom (Briechifchen fofort als Berberbung aus lesterem und fo bie gange lateinifche Sprache in bem allerfalfcheften Bichte bargeftellt murbe. Romer und Griechen unterschieben mol einzelne, ihnen aus ber Rrembe überfommene Lebn. morter; ibre Sprachen aber mit benen von Barbaren, Die burch fie beliegt ober unterjocht worben, in eingreifenber Durcharbeitung ju vergleichen, fam ihnen nicht entfemt in ben Ginn. Die follte es auch, ba fie ja nicht einmal ibre beiben eigenen Gprachen einer burchgeführteren Rereleichung unterwarten? Und feibft, maren fie burch Erternung mirflich mit ben ihrigen verwandter Barbaren. fprachen, wie ber perfifden und germanifchen 3biome, auf Rermanbtichaft begrugenbe Abntichteiten, Die fich boch leicht vor ungrübten, jumal nicht fuchenben Mugen gang perfteden, einmal gefloften und aufmertfam geworben, nimmermehr batte ibr Stoll, ben Schluß baraus, eben jene in ihren Mugen wo nicht unrubmliche, boch rubm. lofe Bermanbtichaft einzugefleben, über fich vermocht. Milden boch fogar beute noch einige farr orthobore Phis tologen von Rome und Athene Binnen mit fleimtäbeifcher Berachtung berab auf alle übrigen, vermeintlich barbarie fcben, Bolfer und Bungen! Berbeblen wir uns nicht bie unermeflichen Berbienfte, welche fich bie claffifche Philologie unmittelbar um bie Renntnig ber alten Gurachen, mittelbar um bie gefammte Sprachwillenschaft erworben bat und fortmabrend erwirbt. In ber Ents bedung inbeffen, von welcher wir reben, bat fie bibber faum einen toatigen Mutheil genommen, vielmehr balb mur bie ftumme gleichaultige Bufchauerin gefpielt, balb fich bas ihr nicht guftebenbe Amt eines richterlichen Chorus anormast.

b) Ein febr machtiger Stachel, namlich religiöse ober viellneiber be eologiiche 8 Intereste, trieb vom Mittelscher ob eile mit die 6 Intereste, trieb vom Mittelscher ob ein bei jungelen Jahrbundere bereit gut allerhand, größtentheils sehr abentwertlichen und jedes nugbaren Erfolgeb entbetrenben, ober gefrichmol nicht burdenst umwechtigen Grandspreuleitunen an, die vom der der bereitung der bereitung der bereitung der der bereitung der bereitung der bestehe der bes

ben Uberlieferungen ber Genefis ihren Auslauf nahmen und borthin gurudfehrten, faft fammtlich berauf abgielenb, ben Inhalt ber an jemem Dete au finbenben Rieberlegungen, als ba find; ein einziges, an bie Gnibe ber Menichbeit bingeftelltes Urpnar, Die Rudführung aller Bolter ') auf jenes Paar burch volfreprafentirenbe Stamm. pater, enblich bas aus einem gottlichen Runber erflarte Problem von ber großen Sprachenmannichfaltigfeit, welche bem einheitlichen Bolferurfprunge ju trogen fcbien, biefen Inbalt ale einen in ftreneer biffprifder Buchflablichfeit ju nehmenben linguiftifc ju rechtfertigen. Golde Opeculationen mußten bes Bieles verfehlen ober vielmebr barüber binaubichienen. Alle Gorachen bes Gebbobens. beren felbit beute noch und wiele ganglich unbefannt find als Tochter einer einzigen, vielfach und überall gefuchten, ja oft vermeintlich gefundenen Urfprache (lingua primaeva) nachgumeifen mar, weil viele Sprachgruppen pon Grund aus und ganglich einander flammfremb, taum minter als ber Gienbant von ber Daus, ober bie Ceben vom Diep, eine baare Unmöglichfeit; aber man wußte,

wie Barramenbi, ber feine Grammatit ber babtifchen Sprache febr ngib: "El impossible veneido" betitelt. auch bas Unmegliche ju befiegen und möglich ju machen, Wenn wirflich an ein Urpear gefrupfte Stammes. einbeit bes gefammten menicoliden Weichlechts engeneb. men mare, wogegen jeboch Raturgefcbichte und Binguiftit viele nichts weniger als binweggeraumte Inftangen nicht etma blos aufbringen, fonbern ale Berprife für bal Gegentheil anguertennen gezwungen find '), bann mußte jener Cab boch nur bas Refultat ber Sorfchung, nicht bie ibr ben Gama und bas Biel willfürlich porichreibenbe Boraubfehung fein. Das vergaß man; ja überfab felbfi im blinben Gifer, bag mit ber poflulirten Stammefeinbeit ber Rieffer noch nicht jugleich bie genealogifche harmonie fammtlicher Sprachen (bie auf ber Einheit ber menichlichen Bernunft berubenbe geiftige beftreitet Dies manb) nothwendig gefeht fei. Wie Lamartine in bichterifcher Begeifterung ein erneutes parabiefifches Leben ber fünftigen Geichlechter auf Erben, und unter Anberm alle Morme au Ginem aufammengefloffen (fprachlich übrigens ein Unbing!) erblidt, wie fur ben Bebanten einer allges meinen Sprache ober wenigftens einer allgemeinen Schrift (Pafflalie, Patigraphie), nicht au gebenten ber fogengnn. ten allormeinen Grammatit, fich fpagr bie faltere Prola icon oftere erhipte und, ibn theilmeife ju verwirflichen, allen Grnftes fich anichidte, fo bat ber Gradbler in ber

(1) Go. J. R., Johnson College, p. 1888. ed. Leinbern, reduce LUMII gentes and "Englished medical leader ILE 24-6 in Bridge and the LAS Hardings to St. Z. erdamands reads along the Z. Even Gold. Lincolo, but 1977. modefication in December 1987. in 1987. pp. 1987. pp. 1987. pp. 1987. pp. 1987. bents, ministed are clear function. Moderance profession: 80 (cl. Lanciese, P. M.), appl. 409. pp. 609. 75 to p. 1982. Edgeing and the contract of the contract of the contract of the manufacture of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the contract of the second contract of the contract o

als etwas Gunbliches "). Rachbem erzählt morben, wie auf ben Bint bes Einen, bes Urhebere alles enblichen Dafeins, Die Belt entflanbert (Rosmogonie, bier ohne bie, ben Be-griff Gottes felbft aufbebenbe, Theogonie im beidnischen ototheismus), tritt auf ben Schauplat ber Erbe, als ibe ind ber gangen Schopfung ichonfter Schnud - ber Berielfaltigung (Anthropogonie), beffen Bervielfaltigung burch Beugung aber feibft fcon ale Folge ber Gunbe, beffen Amsbreitung in Geichlechtern über ben Erbboben all eine felbitverichulvete Bertreibung aus bem einen, pranfanglichen Monnegarten bargeftellt erichrint. Gunbe belaftet bie Wrublingegeburt ber erften Beltepoche; fie muß bis auf eine Ramitie, bie por bem Untlibe bes Beren Gnabe fenbet, wie burch eine ungeheure Reinigungstaufe binweggefcmemmt werben. Dit ber Aluth beginnt eine weite große Epoche: Roab, ein zweiter, gemiffermagen preanifder Mam , welcher mit ben Gemiorn bem allaer meinen Berberben entronnen ift, bat brei Gobne, Die als Urvoter ber bem Berichterflatter in feiner unmittelbaren Gegenwart entgegentretenben Boller und Bollerichaften bie brei Bufnigungen und Dinergengmentte ber Gebberdie Berung bilben fur ben Rorben (Japhet), ben mittlern ictel (Gem. ber Rubmpolle: wie auch bie Blamen gern ihren Ramen von stawa, Rubm, berleiten), enblich ffir ben Gaben (Cham) '). Die Botfer find ba (Etbnoaonie) und mit ihnen und in ihnen, als ein ebenfo mewie antaffbores Cortum, bas, moburch bie Wilfer eben finb. als einbeitliche, von anbern geschiebene Gollecting finb, - bie Berachen, beren Berichiebenbeit als einen Stein bes Anftoges fur ibn ber Ergabber aus bem Beae an beben fucht burch eine unleugbar gewaltsame, aber ben Beeftellungen bes Miterthums gang angemeffene Berufung auf Gottes ummittelbare Dagwijchentunft (Gloffogonie). Bir burfen wol annehmen, bag bie Abfaffung bes Gawitels aber bie Sprachvermirruma in eine Beit falle, wo

Stillert kann fügt ei nach, dem bleim Richtet an einem Auflate, nur die einem frumte Grunden ferur der Auflate, nur die einem frumte Grunden ferur den gestadern Stage zu beraufen, nur ben im Auflate gestadern Stage zu beraufen, nur ben im Auflate gestadern Stage zu beraufen, nur ben im Auflate gestadern Stage zu beraufen. Die Auflate der Auflate gestadern Stage zu der der Auflate gestadern Stage zu der der Auflate gestadern der Auflate der Auflate gestadern der Auflate gestadern der Auflate dem Auflate gestadern der Auflate dem Auflate gestadern der Auflate der Auflate gestadern der Auflate der Auflate der Auflate der Auflate der Auflate der Auflate gestadern der Auflate de

Dan eine fo angethane Grafblung nicht fur Gefdichte genommen, noch weniger aber gur Grundlage ber Einquiftit gemacht werben tonne, leuchtet ein. Die eine von Gott felbit bem Urpagre gelebrte, b. b. unmittelbar geoffenbarte, verfunbfluthige Sprache borte jener Gragblung gufolge ploplich auf, und eine ungenannte Babl anbret trat an beren Stelle. Abgefeben von ber Billtfirlichfeit, mit welcher bie Gage ben naturlichen Berlauf ber Oprache, bie immer nur in allmatig fortidreitenber Entwidelung au. ortlich ober zeitlich geschiebenen Mumbarten gerfdilt. ploglich und gewaltsam abbrechen lagt, wirb auch von ibr, weber, welcher Art jene angebliche erfte und eine Groche, ob 3, 28, bie bebraifche gemefen, noch bas Berbaltnig ber nachmale entftanbenen vielen gu biefer einen irgend angedoutet. Der Phantafie blieb fo begreiflicher Abeife ber weitefte Spielraum, bie von ber Sage, aus febr einleuchtenben Beunben gelaffenen Liden beliebig ausqufullen, und fie bat fich biefen Bortbeil, ubrigens ber unbefangenen und echten Biffenichaft mehr jum Schaben als Beile, in reichlichem Dage gunube gemacht. Db man, wie es ber Rall mar, Bebraifch ober Rlanbrifd. Sfutbiid, Canptiich, Grinrfifd, Tatariich ober Reltifch jur angeblichen Urfprache machte, blieb fich, etwa ben grabuellen Unterfchieb bes Unfinns abgerechnet, gleich, Rirgenbs berichtet bie Genefis, baff cema ein Bolf, felbft nom fonft bevorzugten Debraifchen, welches fie überhaupt erft mit bem fpatern Abrabam beginnen lagt, prabiciet fie bies nicht, burch groffere Rrommigfeit bie alte Urfprache orretter babe. Be ferner foote fie, bie neuen Swrache fcopfungen feien blos bie Erummer ber einen alten gewefen? Das Bunber, welches aus einer bis babin eine gigen ungetheilten Gurache mit einem Schlage neue, gwar flammgemeinfame, aber boch über bas gegenseitige Beritanbnis tenaus, alfo nicht mehr blos munbartlich verfchiebne 3biome batte entfleben laffen tonnen, baffetbe ware gwar ein großeres, aber ja ebenbarum auch glaublicheres, wenn in Rolor beffen an bie Stelle ber vorgeb. lich einen alten Sprache nun ploblich nicht blof von bies

5) Ein abniches Spiet mit linde und ihme engeigte eber unterfingte ben Mottbie von ben burch Deutleilen und Pourbn erdewelte geworfenen Steinen, woesna ein neuer Merschengefoliche entflund; f. Jahn 's Ausg, von Dobb 's Meten. gie 1. v. 484.

bat alte Babel bereits burch mannichfachen Balterverfebr

5) Dies auf bie Sprachen angevandt, enthalt allerbings eine

fer, fenbern auch unter einander pollig verichiebene mebre gefest maren. So lange man an bergleichen unbaltbaren Borurtheilen und Speculationen bing, fonnte naturtich teine mabningfte allgemeinere Sprachwiffenfchaft erblüben. Das Berfahren ber Sprachvergleichung zeigte feine Spur von methobifc porichreitenber, wirenfchaftlicher Rorichung. und mufite baber, ale allen feilen Bobens ermangeinb, groeds und fpurtos in nichts gereinnen. Es barf breift als eine mit Unwiffenheit gepaarte ober vielmehr als eine aus biefer bervorgegangene Unverschamtbeit bezeichnet merben, wenn man ohne Umftanbe "alle" Gprachen für "ibentifch" auszugeben, fich nicht entblobete, in einer Beit, mo faum ber bunbretfte Theil ber vochanbenen Surachen auch nur bem Ramen nach befannt, am mes nigften aber benen befannt mar, welche fo fede Bebaup. tungen in bie Wett binein ichrieben. Und was fur eine Abentitat meinten benn biefe Leute? Balefcheinlich wirrben um eine leibliche Untwert, um bie fich eben bie gange Cache breit, fie felbit am allerverlegenften armelen fein. Abrem gangen Streben inbeffen nach fonnten fie feine andre Abentitat meinen, ale bie genralegisch vorschichtliche, als von Gemeinschaft bes Urfprungs abbangige innere Chrachgleichteit; benn ben aufern Unterichieb ber Gpras den binmegleugnen ju wollen, muftte auch bem Tollften au toll bunten. Brate im ichnobelten Wegenfabe aber mit biefem Auffuchen innerer Gprachibentitat, auch felbft ba, wo es folche nicht gibt, bochflens in vereinzelten Rats Im gibt, namlich über bas Webiet fammaemeinfas mer Eprachen binaus in einanber flammfremben"), von benen freilich ber burch Borurtbrife getrubte Blid frubre teine Abnung faffen tonnte, geroabit man bei jenen Leue ten niegend ein, auch nur oberflochliches Gingeben auf Die grammatiichen Berbaltniffe ber gue Bergleichung berbeigezogenen Sprachen, im Wegentheil nichts als ein Safden nach lerifalifden Minlichfeiten, nach blofen, with und obne Prufung aufammengerafften Worteranflangen, bad, obne Rudfichtnabme auf ben etomologiichen Bau ber Sprachen und beren bifteeifche Entwidelung, ein fcblechtbin au ferlichen, und weil ber aufere Schein nivoenbe ofter ale in ber Gurachvergleichung trugt, faft cans werthies blieb und bleiben mußte. Golden Rafelern baumtfachlich, ein Geschlecht übeigene, bas um ein Daupt gefürgt, alfebalb buntert neue bervortreibt, perbantt bie Etumologie ibren an fich unverschutbeten Berruf und bie Edmach beinabe gemalicher Mirgebtung, von benen biefelbe mieber ju beireien, auch ben eenfteiten und erfolgreichften Bemübungen unfere Jabebunberte, fie ju ber Burbe malubafter Binenichaft zu erbeben, bother noch nicht im gangen Umfange geglucht ift, weil bas Borurs theil gegen fie, ale fruter nur gu mebl begrunbet, gu tiefe und au weit verbreitete Burgein geichlogen bat. Denn wir bem gufolge einegumen muffen, ban bene que

nachft uen theologischen Borgubiebumgen aufgebenbe Binquiffit ber Biffenichaft unmittelbar feinen Bortheit, viele 6) f. über bie notherenbige Unterichebung beiber Soll. M. 2. 3.

mehr Rachtheile gebracht babe, fo foll uns bies boch nicht au ber Ungerechtigkeit verleiten, ibr jugleich allen mittels baren Rugen abzulprechen. Sie bielt fortwohrend an ben außerft michtigen Fragen, welche Boller: und Sprach-Genealogien betreffen, bas Intereffe rege, so vernig fie felbit es ju befriedigen vermochte, und fachte, irren wir nicht, grabe burch bas Dislingen ibrer roben und fine bifchen Berfuche, ben fcwachen, oft bem Bertofchen naben Runten immer von Reuem an, ber erft in gunftigerer Beit jur bellen Rlamme guflobern follte.

3m Chriftenthum liegt eine weltumfaffenbe, tobmopolitifche Tenbeng. Grabe biefe mar und ift ber allgemeinen Sprachwiffenichaft gunflig. Das Intereffe, welches ber Menich am Menichen gu nehmen burch unfere Retigion getrieben werb, mußte fich allmalig auf alle Riotter und Die gefammte Menfcheit ausbebnen, fomit auch auf bie perichiebenen Sprachen, felbit von Boltern, bie feine Literatur befiben. Das Betebrungemert erfoberte, mehr noch ale ber Danbeleverfebr, Gingeben in bie Gwegeben berienigen Botter, welche man fur bas Gbrie ftenthum ju gewinnen fuchte. Daber jene große Menge grammatifder und lerifalifder Berte über viele, fenft unzugungliche, ja jum Abeil-spater untergegangene Sprachen Amerifa's, Affrens und bes affatischen Archi-jele ), welche von Miffionaren berrübrend und balufig von ber Propaganba ju Rom peraniafit ober jum Drude beforbert, obichon ibr groed unmittelbar nur auf praftifche Spracherternung eingeschranft ju fein pflegte, und bem Sprachgenius ber allebeterogenften 3biome bei ber Bearbeitung burch bas geweintliche Eingmingen berfels ben in bao Cdema ber latemifden (Brammatit ') faft immer bie ichreienbite Gewalt miberfuler, boch fur ben Gprach. forfcher eine noch nicht einmal allgemein genug gewirrbigte, wie viel weniger aufgeschöpfte Aunbgrube bilben. Daber bie Baterunferpolyglotten, beren 3ob. Chriftoph Abelung im Unbange jum Mithribates Ib. 1, von ichon gegen 1427 (3ob. Schilbberger) ab bis 1805 (3. 3. Marcel) 39 nachweift und naber befpricht, freilich etwa mit Musnahme berjenigen von Lorengo Dervas, mehr nur blofe Guriofitat fur Dilettanten und fur ben Borfcber von giem. lich barftigem Gewinn. Daber endlich bie jest ichen febr angemachjene Babi von Uberfegungen entweber ber gangen Bibel ober von Ibeiten berfelben, welche erft in jungerer Beit auf Beranlaffung von Bibelaefellichaften verfaft wurben und ericbienen. (Die Bibeloefeltichaft in London bat die Bibet entweber gang ober theilmeife fcon in weit über 100 verfebiebene Gprachen überfeben und bruden laffen.) Wie faft überall bie Retigion ber Gprache

<sup>7)</sup> f. aufer bem Abelung'ichen Mitheibates ibeurtheite Quarterly Reviem. Vol. X. und ein Auffon bariber von Rast in ber Kitler fit. Beit. 1808), insbefonbere 3. G. Bater, fürratur ber Gremmeriten, Berifo und Morterfammienarn oller Cpeaden ber Groe u. f. tr. (Berlin 1815), von meldem Buche Dr. Partben eine neue, umgondeitete Auflage beabfichrigt. 5) g. B. Opmegwen de Santa Iere, Arte de la leegua Japana, dividido au quatro libros segun el arte de Nebrina cet. 1758, b. b. nach ber Ars grammatione Latino-Hispanicae pon A. Astenio de Nebrian (Nebrissensis).

Werfchaft bie atteften Schriftbentmale gur Benubung ftellt, fo verbanten wir alfo auch ihr inbbefonbere bie eben ernabnten, welche freitich ibrem fprachmiffenschaftlichen Bertbe nach lange nicht binanreichen an folde, bie bem felbiteignen Gemuthe eines Bottes entiproffen finb. Alle Ubeiffanbe, womit Uberfebungen mehr ober meniger bebaftet find, begleiten auch, und gwar in viel boberm Grabe, Uberfebungen driftlicher Religiontbucher ober felbil efferiiche Schriften in Sprochen von Boltern, Die erft burch berlei Bucher bem Chriftenthum und feinen bobern Bebeen gumenbig gemacht ober barin befeftigt werben follen. Sprachen, unciviligert und unreif fur litergrifche Bebanbe tung, wie es bie in Frage fommenben meiftens fint, muffen fich Unfangs nothwendig ftrauben gegen eine ihnen wollig frembe Anichauungtwerfe, aumal bieienige, welche ben dangen Menichen in Anfweuch nimme, bie religiofe, und es tommt bingu, bag bie Berfaffer von Schriften ber genammten Art felbit Rrembe find, nicht von Jugend auf mit bem Beifte, mit ber Oprache bes gu belebeenben Rolles pertraut und gleichfam in Liebe gufammengemache fen , vielmehr ichen ihrem Berufe nach , bem eiftern feinbe lich entgegengefeht. Wie fundig fie einer Sprache fein.

wie geschieft fie biefelbe ju banbeaben verfteben mogen,

mimmer werben fie, ibr vielfach Gewalt gnauthun, cons

vermeiben fonnen.

Theologen bauptfachlich baben wir ale Urbeber tennen geleent von ber phantaftifchen Annahme einer allgemeinen Urfprache fammtlicher Sprachen auf Erben; Ibeo. logen binwiederum waren es, welche ibmen unberoufit, Die beilen Baffen gegen iene Annahme ichmiebeten . inbem bie unabfehliche Babl ber, burch ibre linguiftischen Schriften fundgeworbenen Gprachen am fcblagenbiten, mo nicht einen nturgliftifchen Anfang ber Menichheit, boch menigftens einen uranfangliden Unterfchieb vieler Sprachen beweifen , ber 3. im Thierreiche gwifden Caugethieren, Bogeln. Rifchen ober Infeften taum mertlicher und bes Rimmter hervoortritt. Bener Unterfchieb beruht wefentlich 1) auf Grundverichiebenbeit ber Bortelemente, b. b. erftens ber 28 ur ge in und zweitens ber Bilbungs, und Biegungs. folben ober Affire, wo lettere nicht, wie im Chinefis fchen, gar feblen; 2) auf ben verfchiebenen Combinationem eifen entweber iener einfachen Elemente ober ber foon aus ihnen gufammengefesten Gangen, fowol in etp: mologifcher als fontaftifcher Rudficht '). Dan tann auf jebe Sprache gegen 1000 Burgein rechnen, beren fich in verwandten Sprachen eine große Bahl wieberbolt, mabrent biefe auch manche Burgel fur fich allein befigen; bies gabe, bie Bahl aller Sprachen etrog ju 1000 gerechnet, ungefahr eine Dillion ftreng und mabre baft perichiebener Burgeln: ein bubiches Stud Arbeit, wenn bas porfunbflutbige Beichlecht auch nur biefe, gewiß nicht fleine Summe von Burgeln, iman bebente von

9) liber bie Eintheilung ber Spruchm in ifotirenbe feitigen, ag gintinierenbe, fiertirenbe mb einverleibande sehr pottenbende [. 30. n. humbeld). Berfichenheit bis menchtichen Spruchvores (Bertin 1836), bgl. K. f. 3. April 1837. Mr. 6.

Burgeln, abgefeben von ben auf ihnen entfteingenben sabllofen Bortern!) in ihrem, unftreitig anbere ale bas unferige, eingerichtetem Gebachtniffe gu tragen vermocht batte! Dber noch wumberbarer, mare jene Uriprache nicht reicher, ale bie unfrigen, folglich nur im Befit von 1000 Burgeln gemefen, und batte erft bie nachflutbige Beit bie übrigen 999,000 bingubetommen, unter benen freilich bie uranfanglichen 1000, auch gefest, bafi fie burch bie bas bolonifche Bermirrung nicht vernichtet, fonbern nur gerftreut worben, unerfannt ale folde und unerfennbar um. berichmimmen mußten. Schon biefer Umiland mirthe bie Auffindung einer allgemeinen Urfprache, feibft batte es eine foldte gegeben, unmoglich machen; gegen beren einftmalige Erifteng gemgen aber nicht blod bie ungebeure Menge vericiebner Burgein, fonbern bie Art ibrer Bermenbung und ter tiervon abbangige, in manchen Sprachen fo bisparate Brundropus, bajt eine genealogifche Bereinigung folder verfchiebenen Grundtopen burch Reduction auf einen einugen voramsgefenten frubern weit

jenfeit ber Grengen vernimftiger Wegtichfeit firat. Gine aufführlichere Befprechung barüber, mas man iener vermeintlichen Urfprache und ben vielen auf fie Beaug babenben Eraumereien zu balten, fcbien um fo mebr bier an ihrer Stelle, ale noch immer mancher bie große Ontbedung best inbogermanifden Stammes leichten Caufe burch bie Infinuation verbachtigen an fonnen meint, als fei bie Beltendmachung bes Sanftrit in unferer Beit auch nichts weiter ale ein neues Phantom an ber Stelle jener langft von Bernunftigen venvorfenen alten, und bas meiftens von einer Geite ber, auf melder man wot taum bie Unpermunft iemer Phantome mit wiffenichaftlicher Grimb. lichfeit einteuchtend aufquicigen, Sabigfeit und Kenntniff genug beilifte, wie viel meniger über bas porbin ermabnte bewundernemurbige Refultat einer Biffenfchaft abzuurs theilen, von ber man bort nicht einmal bas ABC inne

c) Die Gprachwillenicaft tann ber Bhilafonbie nicht entratben, ja bebarf einer eigenen Dieciplin, ber Philosophie ber Sprache, ober bellen, mas man auch mol philosophische ober allgemeine Grame matit genannt hat. Comol bie Griechen nun, als nicht minter bad Inbervolf baben, unabbangig pon einander und bereits in verbaltnigmäßig fruber Beit, au biefer Distiplin einen nichts weniger als verächtlichen Grund gefegt. Um bas technische Geruft ber Grammas tit errichten au fonnen, wie es beibe Botfer in einer ftaunenfwurbigen Bollenbung thaten, war nicht blos eine forgfaltige empirifche Beobachtung ihrer Gprachen vonnothen, fie mufiten biefe auch gwoor philofophifch bureche brumgen baben. 3m Befonbern fpiegelt fich bad Alloes meine (wie umgefehrt), aber gleichwol maren jene beiben Botter, auch bei ber gemigtften Apperception, Die wir an ibnen bewundern muffen, burch blofte Anglofe ibere befone bern Sprachen jum Grfaffen folcher Allaemeinheiten wie 3. 28. bie Rebetheile finb, ju gelangen, vollig aufer Stand gewefen, batte fie nicht bie aufgezeichnete Ratur grabe ihrer Sprachen in bem Berte fraftigft unterftigt; eine Bemerkung, welche bem fogleich recht fublbar were ben muß, ber fich etwa einen Chinefen in bem unmoglichen Berfuche begriffen vorftellte, bergleichen aus feinem Ibiome abaugieben. Die Griechen murben auch in ber Grammatit Lehrer ber Romer und mittels biefer bes gesammten Europa; ja bie einheimische Brammatit von mehren affatischen Sprachen, namentlich ber armenischen (burch Dionysius Thrax) und felbft ben Gemitischen (Abelung, Dithr. Ib. I. G. 301), blieb von bem Gin= fluffe bes grammatifden Syftems ber Grieden nicht un-berührt. Das Diafarana, wie bie Sanffritgrammas tif fich nennt, tann eines fo ausgebreiteten Ginfluffes fich fcwerlich rubmen, aber biefer grammatifche Ranon, wels cher wenigstens fur bie indifchen Sprachen als folder gilt, fteht forvol burch fein Alter ale burch innere Bortreiflichfeit bem Griechischen wurdig gur Geite; es gibt Ralle, wo letterer aus bem erftern wird berichtigt werben muffen, und in ber Etymologie ichon wegen ber großern etymologischen Durchsichtigkeit bes Sanffrits ift ber Inber bem Griechen offenbar überlegen. Schabe barum, bag bei bem ganglichen Mangel einer Geschichte ber Sprach= wiffenschaft im Gangen wie im Gingelnen, fowol bie Uns fange ber Grammatit als auch ber Bang ihrer biftorifchen Entwidelung noch beinabe ganglich im Dunkeln liegen und bebbalb weber ber Berth ber einzelnen Bemubungen um fie, noch auch bas babin einschlagende Berbienft ber beis ben genannten Bolter ichon in ihrem mabren Umfange tonnen gewurdigt werben 10).

10) Wie fauer es bem menfchlichen Geifte geworben, grammas tifche Begriffe, bie jest jebes Rind fogleich beim Gintritte in bie Schule tennen lernt, geborig gu faffen, gu bestimmen und abgu-grengen, fur fie einen bezeichnenben Ausbrud gu finben, und enblich alle in einem wiffenichafelichen Spfteme ju vereinigen und ju begruns ben, bas wird man ichen recht gut aus ber brauchbaren Schrift: De Grammaticae Graecae primordiis scr. Jo. Classen (Bonnae 1829. 85 G.) erabnen. Dit Recht bemertte 3. Rreufer (homerifde Rhapfoben. G. 252. 253), bag bie Mleranbriner nicht ben großen Ruf, ben fie als Grammatifer genießen, verbienten, in-bem bie Grammatif icon viel fruber ausgebilbet fei. Baft alle philofophifche Chulen ber Griechen haben mit großerem ober minberem Gifer und Erfolg fich um bie Grammatit, was wir jest fo nennen, ale einen Theil ber Loyung, verdient gemacht: Sophie ften; Plato in feinem mertwurdigen Rratplus, ber nicht blos Iro. nie ift; Ariftoteles, beffen legische Kategorien, wie Friedr. Ab. Erenbelenburg (De Aristotelis Categoriis [Berol. 1833]) einleuchs tenb gezeigt bat, eigentlich aus Beobachtung ber fprachlichen bervorgingen; Stoiter, g. B. Chryfippus; felbft Epiturder (man lefe nur Lucrez), an welche alle fich bann bie aleranbris hifche und pergamenifche Schule von eigentlichen Brammatis tern anschloffen. Dag bei ben Griechen fich schon gang eigentliche Spradyphilosophie vorfand, erhellt unter Anderm aus bem Buche pon Caureng Berfch, Die Spradphilosophie ber Alten, barge-ftellt an bem Streite über Anatogie und Anomalie ber Sprache (Bonn 1838). In bem Streite batten beibe Parteien gleich Un-recht und Recht, ba in ber Sprache weber bie Freiheit noch Rothwendigfeit allein und getrennt für fich, fonbern beibe ftete im innigften Bufammenwirten matten und herrichen; gleichwol brebte fich jener Streit um bie Grundprincipien ber Sprache, und hat in bieser Beziehung teine geringe Bedeutung. Das fleine Buch von Mar. Leop. Löwe (Historiae criticae Grammatices universalis s. philosophicae lineamenta [Dresdae 1829]) gibt nur eine dußerst ungenügende und unvollständige übersicht über bie Geschichte ber Eprachphilosophie.

Im Abendlande folgte man lange beinahe blinblings bet trabitionellen Zechnit, wie fie fich in ber lateinischen Grammatit feftgefest batte, und ließ an beren burchgangigen Richtigkeit, ja allgemeinen Unwendbarkeit auf bie frembartigften Sprachen ju zweifeln, fich fo wenig beigeben, bag nicht einmal auf beren griechische Quelle gurudgegangen, wie viel weniger lettere fritisch untersucht wurde; nur I. harris machte guerft eine wurdige Musnahme, indem er in feinem Bondon 1751 erfchienenen und Balle 1788 ins Teutsche übertragenen Bermes bie grams matischen Theorien ber Griechen bestimmter ins Muge faste und prufte. Allmalig brangten fich immer mehr und immer mannichfaltigere Sprachen in ben horizont ber Forfcher und gewannen endlich, abgefeben von ihrem prattifchen, ober philologischen, ober felbst ihrem ethnographis fchen Intereffe, rein fur fich, namlich als ebenfo viele Abspiegelungen, ober richtiger gesprochen Bertorperungen von Nationalgeiftern, und in ihrer Befammtheit, als Abbrud bes Geiftes ber Menfcheit überhaupt, einen bis babin taum geahnten, jum ernfteften Stubium berfelben anlodenben Reig. Die Grammaires generales et raisonees gewöhnlichen Schlages thaten bochftens bier und ba auf anbre Sprachen, ale bie allerbefannteften, einen Seitenblid, und blieben, gleich ben punktirten Seelen im Drbis pictus, leere, inhaltlofe Schatten und Schemen, ober vielmehr bie Birflichkeit ber vorhandenen Sprachen zeigte febr oft ben ohnehin blaffen Inhalt folder Abftrace tionen als einseitig, verschoben und falfc, fowie viele von ben Postulaten, welche wegen ju geringer empirischer Sprachfenntniß, in ber allgemeinen Grammatit als nothwendige und fur alle Sprachen gultige Gefebe maren aufgestellt worben, in ihrem Biberfpruche mit unleugbaren Thatfachen und folglich als nichtig auf. Es lag am Zage, baf weder bas ererbte Guftem ber lateinifden Brame matit, noch auch bie luftige, fich tein aus Begriffen aufbauen wollende Sprachfpeculation ber Biffer fcaft mehr genügten, fonbern bag auch bie Beobach. bauptelaffen von Sprachen, und bie von ber Beobach. tung ungertrennliche, genetisch shiftorisch vorschreitenbe comparative Det bobe in bas ihnen gebubrenbe Recht eintreten mußten.

d) Sprachvergleichung. Diese ist boppelt, ins sofern man balb innerhalb einer einzigen Sprache beren organische Gliederungen unter einander vergleichend zussammenstellt, um badurch in das Wesen und in die Bedeutung eines solchen Organismus einzudringen, ohne welches Geschäft überhaupt keine haltbare Etymologie denkbar ist, bald jene Vergleichung über mehre Sprachen ausdehnt, um danach ihre Ahnlichkeit und ihren Unsterschied, sowie den Grad und die Natur beider, sowol im Ganzen als im Einzelnen zu bestimmen, und ferner aus solcher Vergleichung theils sur Einzelsprachen, theils für die Sprache überhaupt Ausklärungen und Schlüsse zu gewinnen.

Schlusse zu gewinnen. Es ift teineswegs erft in unserm Sahrhunderte, baff jene comparative Methode, z. B. seit Alb. Schultens in bem Semitischen Sprachfreise, in Anwendung fam, nur

bal ab freifich mebr fpringenb und fporabifch geschab, und bag man meiftens noch ohne fefte, ficher leitende Brincipien mit millfinlicher Regellofigfeit verfuhr, inbem meber bas au erfrebende Biet tiar ertannt warb, noch auch bie Mittel, baffelbe qu erreichen, richtig gemablt und gehörig benutt. In: fontartig füblte man bie geneglogifche Bermanbtichaft ber meiften eurewlifden Sprachen, aber ber Briveis, fo oft man ibn auch ju fubren fuchte, blieb ungenugent ober murb burch bie große Emballage von unwahren und gum 2beil miberfinnigen Behauptungen, in welche man bie an fich gefunden Gebanten einwidelte, wieber perbedt und erfolgios. Das Sinuberidieten nach Mien, old Biege ber Menichbeit, und nach feinen Gurachen tonnte für bas Studium euromaifcher Gmachen Unfange feine Aruchte bringen: alle biejenigen Greachen Affens, melde man peralich ober bamale peraleiden fonnte, fielen ents weber außerhalb bes Intogermanifchen Stammes, wie bie Semitifchen ") Sprachen, einichtiefilich bas am ofter-

11) Die oft vorgebrachte altere Weinung, ale fei bas Debrbifde bie Allmutter ber Worachen und femit auch ber eurenaliden. ift nun wol enblich für immer gu Grabe getragen. eboch bat man wieberem Bermanbtichaft ber Gemitiden Sprachen mit ben indogermanifchen bebauptet, und biefe Bebaupttung in einer allerdings eiet miffenschaftlicheren Beife gu begründen Man vergleiche gufer anbern, welche mehr ober meniger gefeide. Mas bergenige were unvern, weige fabe biefer Anscht bilbigen, als Gesenius, 3. Rapreth, Kesgarten, Lepsus, sind Emaid und Bopp, insbesender Jul. Fürft, pareft in seinem System der halblischen Gyrache (1885), bann in feiner erumbiichen Chreftomathie (1836), und, gemeinichaftlich mit Frang Deligift, in bes Leatern Jesurun, a, Isagoge in grammaticam et lexicographiam l'inguae hebraicae contra G. Gesenium et H. Ewaldum (Grimmae 1858), namentid im S. Bude (De ling, lotagerm, inpr. Sanscrine, comparatione); ferner Frang Baliner, über bie Bernanbifchaft bee Indonerm., Cemil, und Tibetanfichen, neb@ einer Ginteitung über ben Urfprung ber Sprache Binfter 1838). Mitther ift in bem amannten Buche, wie uns fart bedante, pollig auf Abwege gerathen; wir wiffen ben übrigens icharffinnigen Mann nicht von felicher Genfeguengmacherei frei gu fprechen, und miffen faft alle feine Bedmiffen ale irrig und unrobe, minteftens einfeitig, verwerfen. Der von ihm aboptiete und weiter aviarfübete Gebante, ale feien bie Gunadmurgein fammtiich aus Interjectionen mitanben, bebarf geofer Ginfdrintung. Empfiebungelaute in einem gemiffen Stiene, namtich ale Refonengen nare Empfindung, find grar alle Sprachrurgein, jedoch, mit Aus-nahme ber wirtlichen Interjetionen, ju gleicher Beit mehr ale bies, in, infafern die Empfindung, wonn in die Borftellung aufgenommen, barin untergebt, biefes nicht mehr. Mit ber rein thierifden Anterigetien mere ber Menich mie sur Gproche gefanat; feloft bie wirftichen, in bie Sprache aufgenommenen, Interjectionen find anticulirt, und ichen allein baburch con bem unbeftimmten und bumpfen Gefchrei bes Ibieres, als laute mit menichtichem Geprage, unterfchieben. Billner gufolge ferner follen burchmeg alle Inceriertienen und bie Sprachwurzeit, berem feine nicht aus Interjettienen entfprange, einfolbig und offen fein, roorgus felgen mirte, bas bie gleichtwot confonantifc gefchioffenen Burgetn, s. B. ber inbogermanifden Speachen, bereits aus prei, und bie Bemitifem Trilltera aus beri Urwurgeln miern pulammengefügt morben. Durchofingigen vocatif den Echtes ber Gotben bat man auch enbermeitig behauptet (f. Binbfeil, Abb. g. allg. bgl. Spracht. 1. 86. 65. 493), und bie foliabere Schrift icheint von biefer Annabme quagworben. Die Confenontenbenennungen im Canftrit fhilligen fammtlich mit a. cie ka. ta. pa u. f. m., nicht etwa thelweife confonantiich, wie 3. B. im Aruichen die Liquida, das E mb F, und jezel a berftummt nur, wenn es durch das Stubeften in Anfprach genommene Bebraifche, wie bas Chines Giche u. f. m., ober bie wirflich au jenem Stamme ger

seiden (Odma) ober burch Ligatur ober rebtift bereft einem anbern pocalifden Laut, als a, ausbruchlich jum Comeinen gebracht wirb. Abutift perbott es fich mit bem 1-ro-fa ober ber aus 47 Beiden beftebenben Collabaridrift bei ben Bapanern (Loudrege, Granen. jupon, p. XIV aq.), weiche Beichen, obwel femmtlich metwober blobe Breafe ober nur vorm mit Confenanten andebende Bocale, gleichroel auch jur Begeichnung wen Confonancen verwendet werben binnen, mir j. B. si - yn - cha (teuisch achn) und fa - cou ein Bocal feigt. Wir tonnen noch binguffgarn, bat, ba jeber antautenbe Bocal ju feiner Dervorbringung bes Spiritus, b. b. eines confonantifden Giements, jeber Genfonunt bagegen eines nachtbuenben vocalifden Giemente, fei biefes nun ein ausbesichicher und befimmter Becal, ober ber auns allgemeine pocalifche faut eines Schra cher Appfropas (d'und x') bebarf, infofern jebe confe-nantifc fdiegenbe Golbe ben Anfab ju einem neuen Bocale entbit and feiglich ben Ubergang ju Breifetbigfeit (gleichfam 1 1/2 Gpibe) bilbet. Deffenungeachte halten mir bit grichteffenen Burgeligiben teinetweges immer biftorifc aus grei Geiben bervore gegenger und baraus gefüngt. Die Borter ber direfficen Schrift-fprache enben alle veraufich ober ehriftlich, aber in ben direfficen Diatetten finben fich foide mit confonantifdem Musgange, fobağ aller Babricheinlichfeit nach viele berjenigen Botere im Chine-Sichen, bie jest vocatifch ichtieben, nur burch Apetope abaeftumpft murben. Betbit alfo nicht einmal bas Chinelifche, von ben übrigen Sprochen tarm vollenbe nicht bie Rete fein, adbe ben Schein eines Beweifel bafür an bir hand, ale hatten alle Urwergein vocalifch ausgelautet. Boas aber Bullner's Behauptung (E. 8) betrifft, momit er bie Woalichteit gefchloffener Interjectionen beibreitet, fo thanten wir ibm erflore breit bie Birflichteit entgegenhale ten; - benn umfonft murbe er fich muben, für Laute, wie tratich; och, uf, ben, ber, tot, brus, fauftr, un. Webrfetbiateit zu ere troben -: brauchten uns gweitens aber aur nicht einmal auf eine Entidelbung ber Gathe eingelaffen, ba er in ber That filfdild bie Erwurgein mit Intericctionen ibentificiet, und beftanbig auf jene ammenbet, mas allerhöchftens von biefen gbite, mibrent fie bech, wie mer bies eben freilich nur andeuten fonnten, gang etwes Enberes find und fein enuffen, ats Interjectionen. Er meint aber, bas, "ba 300 jund bier trugen, als Interpretation. Er think aber, 6435, 360 ber Empfindungslaut grade aus dem Drange hervorziehe, die durch die Ampfindung derriefte Spannung zu thien, nicht aber eine neue Spannung hervorzubringen," die Interpretionen und folglich die feiner Unnicht nach mit Interiertienen Gentifden Urmurgeln nicht mit einem Confonanten ichliegen konnen. Ein Cag von vie-lem Schrin und boch von wenig toateheit! Dies befte einbeinglider ju machen, fegen wir Bi. einen anbern entgegen ; namtich "Rur bie 3gteriection fdidt fich nur ber Becat;" biefer ift bas ferienhaftere Giement ber Oprache, bas eigentlich allein fangbare, und gebort beibalb (neben ber Mufif) in bemietben Male bem Giefüble, mie ber beftimmtere, fcorfbegernate Confenant bem Berftanbe an. Bullare murbe und gereiß nicht jenes Rur einriegmen, und es füllt und nicht ein, baffelte ernfthoft au verriechtigen, ab fcon bice mit ernfthafter Miene gu thum une nicht allquarose Mibe toften follte. Wo fiebt es nun auch mit bem 28. ichen Wane fi mietid. Wenn bie Interjection ben Confonanten ju Anfanes mit verfcmibt, fo begreift man mabetich fcwer, warum fie fich uich auch bamit nach Umftanben am Enbe abzufchließen prembge. Richt ift haufiger, ale bag eine Interjection mieberholt ober erbugiliet mit nie (al. al.; babe, babe u. f. ne.); wie fich in biefem gute ber Bour i ber Empfindung ernest, aus ber haft ber beftiemnten Bruft, als ber gleiche baot, fich in die Aufermett lofgurfigen. fo wird oft bie Empfindung fo gemifchter Art fein, bas biefe Mit. fcung nuch in ibrem aufgerlichen Beffere pur Eristeinung comme, unb, fatt ber Wieberbolung, fich vielmebr ein betornaenes borigen, ale bas Perfifche, bas Benb und Sanferit maren, bas erfte ju verfiummelt und verberbt, um baffelbe ju

Etement, 1. B. ein Confonant, an ben Ausbruch ber Empfinbung anschmiegt, weburch freitich, wir wellen es gar nicht leugnen, jenet Muebruch, als turg abgestoßen ober fcbreff abfallenb, als gehemmt und gleichsam auf nich gurudgeworfen erscheint, mas aber mit niche ten bem Befen ber Empfindung absolut widerspricht. Konnten wir aber Alles Bullner'n eingefteben, fo mußten wir uns boch, bei ber volligen Billfur, mit welcher er bie Burgeln, aus welcher Sprache ibm juft beren vortommen, alle nach bemfelben Leiften, b. b. nach einem Spfieme, in bas er formlich bie Billtur gebracht, gerftucteit und gerhadt, entichieden von einem Berfahren abwenten, woburch gerabeweges alle gefunde Etymologie unmöglich gemacht wirb. übris gens zweifeln wir teinen Augenblick baran, bag Abullner, wie er b. 12. G. 44 brobt, ben alten frommen Cab zu erweifen im Stande fein werbe: "Alle Sprachen ber Grbe find verwandt und aus einer Urfprache bervergegangen, und femit fammen (aller fons fligen Scheinbaren Wegengrunde ungeachtet, bie aber noch nie von ber Wiffenschaft a'lgemein anerkannt find) alle Menfchen von einem Stamme ober Denfchenpaare, hottentotten, Gurepher, Reger" u. f. w.; wir gweifeln, wie gefagt, gar nicht baran, ba une ja fcon ber Beweis von ber Berwandischaft fo beteregener Sprachen, ale bie inbegermanifden, Cemitifden und bie tibetanifde ift, bors gelegt werden, eine Art des Beweises freilich, welche uns auf die Fortsehung nicht sehr begierig macht. Wie biese Ursprache beschaffen gewesen, lehrt uns §. 13 zur Genüge. Es waren darin z. B. ,,die Worter weder nach Berschiedenheit ber Becale noch nach tenuis, media und aspirata unterschieden;" das kann wol nichts aus beres beißen, als es habe bodiftens ein Dugenb von Burgeln, etwa ka, ta, pa, la, ra, ma, na, sa u. e. a. gegeben. Warum thut Bullner nicht noch lieber einen Schritt weiter, und erftart: weil alle Sprachen ungefahr aus fo und fo viel Buchftaben beficben, find fie augenscheinlich unter fich verwandt und aus einer Urfprache hervergegangen? - Fürft und Deliefch haben einen gang anbern Beg eingeschlagen, um, wie es lagoge p. 107 heißt, die unitas Semitiami et Sanscritismi ju erweifen. 3br Biel ging bors juglich babin, alle charatteriftifchen Gigenthumlichteiten bes Cemis tifchen Eprachstammes, bie man in neuerer Beit als wefentliche Unterfcheibungezeichen biefes Stammes von allen übrigen, nicht blos vom fanftritifchen, ju betrachten angefangen batte (vgl. 183. v. Dumbolbt, Bericieb. Des menfchl. Sprachb. §. 23. S. 306-316), entweber burch Umbeutung und burch Berfleinerung ju verwifden und berabzufegen, ober einige felbft vollig gu befeitigen. Es leuchtete ihnen ein, bag ohne folche funftliche Operation fie ihrer Ansicht von ber Ibentitat zweier, fich fo febr auf den erften Blid und bem unbefangenen Gefühle als verfchieben berausfteilenben Stamme, wie ber Semitifde und indogermanifche, burchaus feinen bleibenben Eingang mehr ju verschaffen im Stanbe fein murten; ob biefes nun aber auch fo ihrem an fich untabelnemurbigen Befreben getungen fei, flebt ju bezweifeln. Gine Deinung, welche bie Semitifchen Sprachen jum Canferit in einem abnitchen Berbaltniffe aufzufaffen und barguftellen fuchte, als 3. 18. die Germanifden, Ctamifchen, Griechifch und Latein gu birfem unteugbar bas ben, eine folde Reinung durfte man ohne Umftanbe ale dim de rifd begeidnen. Gin fo vollftanbiger und weitgreifenber Paralle. lismus mit bem Sanftrit, wie er fowel in Grammatit ale Lexiton burch bie fammtlichen Familien indogermanischen Stammes binburchläuft, wird fich nie und nimmer, burch welche Runft es fei, in ber Cemitifchen Sprachweise entbeden laffen; und fcmerlich ertlart fich ber Semitismus aus bem Sanftrit, ober biefes aus jenem, in einem viel engern Sinne, als biefes bei ber comparativen Methobe von allen Eprachen gilt. Die Cemiten bilden einen eigenen, vom Indogermanifchen burch febr wesentliche Unterschiebe, Die nicht eine Aureißen, fonbern in ihrer mabrhaften Charfe feftzuhalten find, gefonderten und unabhangigen Boltes und Sprachtamm fur fich; bas ift unwidersprechlich gewis. Aber auch über bie Muft binaus, durch welche einander ftammfrembe, b. b. von Born berein und uranfänglich gefchiebene, Sprachen in ftrenger Getrenntheit beftes

einer fichern Bergleichebafis machen ju konnen, Die andern nur eben im erften Dammerlichte erfchienen.

Über bem Persischen hat seit ber ersten Kundnahme von ihm in Europa ein eigner Stern gewaltet, und erst in jungster Zeit ift es der Wissenschaft geglückt, dieser Sprache mit Sicherheit unter ihren Genossinnen den ihr gebührenden Plat und Rang anweisen zu können. Man müßte es wundersam sinden, hatte nicht dieses Idiom alsbald die Ausmerksamkeit vieler Gelehrten auf sich geszogen, was denn wirklich in reichem Maße der Fall war, Wgl. darüber das im Übrigen wenig brauchbare Buch von

ben, machen fich oftmale einzelne auffallenbe Uhnlichkeiten, Analc. gien u. f. w. bemertlich, die man nicht fogleich mit bem vagen und vielbeutigen Ausbructe: Bermanbtichaft belegen, und baraus wol gar auf eine Einheit und Ibentitat ber in Frage tome menden Sprachen ichließen follte. Gine berartige Bermanbifchaft, fur welcherlei indeffen jur Beit ber Sprachforichung noch jeder fichere Mabitab ber Beurtheilung fehit, mag gwifden bem Gemitifchen und Ganftrit befteben; boch fcheint uns auch bieft noch nicht allen Bweifeln entructt, und, mas bei folden Untersuchungen bie Daupt. fache ift, geboria abgegrengt und beftimmt. Richt zu gebenten, baf man, mit übergebung des arifden ober meboperfifchen Sprachfreifee, ber in manchen Lautverhaltniffen betrachtlich bom Ganffrit ab. weide, bie Semitifchen Sprachen unmittelbar, und gwar iminer nur nach ungefahren, feinesweges, wie in ben indogermanischen Sprachen, conftanten lautentsprechungen, mit bem Sanftrit per glichen bat, wahrend boch bie geographische Lage ber Cemiten und Arier ehrer einen innigeren Bufammenbang zwischen biefen beiben vermuthen liefe, wird auch jene angebliche Bermanbtichaft großtentheils erft gewonnen, baburch, bag man fur ben Cemitismus einen alteren, einfacheren (wir mochten fagen: deinefifchen) Buftanb, als worln er une bistorifch übertiefert worben, vor aussest, mabrend noch febr bie Frage fein mochte, ob nicht biefer verausgeseste Urguftand mit bem nachmaligen in gu fcbroffem Biberfpruche ftebe. als baf legterer fich aus erfterem habe berausbilben tonnen. 3. 93. bie in aue Bege fonberbare Tricon fo nang ber Semitifchen Eprachwurzeln und beren burch fie bebingter Bi- ober gar Trifplla. bismus murben, falls man fie für urfprunglich halten mußte, ben Cemitismus mit bem in feinen Burgein burchgangig monofpilabis fc en Sanftritftamme nothwendig in Wegenfae ftellen und ven ber Gemeinschaft mit biefem ausschließen. Gegen biefe Ericonfonang nun, bie auch fenft fcon angezweifelt worben (s. B. burch v. Boblen, Abh. b. fonigl. teutschen Gefellich, ju Ronigeb. 1. Sammt. 1830. C. 115 fg.), richtet fich vorzugeweise bas genannte Buch, inbem es wenigstens ben einen jener brei Confenanten ale ftreng genom. men nicht wurgelhaft verbachtigt. Wir glauben gern, bag bie Berfaffer barin im Allgemeinen nicht Unrecht baben, wunschten inbeffen, fie batten biefes Refultat mehr burch innere Bergleichung ber Semitifchen Burgein felbft, als burch bie jur Beit noch oft ftorenbe und vielleicht blenbenbe, eroterifche mit, fanffritifchen, feftigie ftellen und ju erweifen gefucht. Bieber g. B. batte man im Cemitifden untrennbare Prapofitionen vermift; Die Berfaffer alauben jest beren als mit Burgein unaufloetich verschmolzene Prafira aufgefunden gu haben. Gin, wenn er fich beftatigt, febr glude licher Gebankel Bas an bessen Richtigkeit noch zu zweifein erlaubt, ift ber Umftanb, bag ihrer Ansiche gufolge, nach Umftanben fast jeber Buchftabe in ben Fall tame, eine folche Function ju üben, obne bas fie fcon fur jeben einzelnen in foldem Falle eine beflimmte prapositionale Bebeut ung ju ermitteln im Stanbe ge-wefen maren. Bie es nun hiermit fei, fo viel erhellt, bag, mas wir im Terte festlesten, Die vormalige Sprachforschung, Die ja faum heute der Kindheit fich entwunden bat, aus der Bergleichung curopaifcher Sprachen mit ben jebenfalls febr frembartigen Cemitifchen, wenn fie auf beiber 3bentificirung ausging, und bas that fie faft immer, einen aufhebenswerthen Gewinn ju gieben, nicht bie Dacht

THE RESIDENCE

Dem Cliber bie Bermanbtichaft bes Perlifden u. f. w. Sambure 1827, S. 91-135) mit Pott's Erom, Rorich, I. 65, 69 ff. Ge mar bas erfte in Gurova befannt geworbene afiatifche Ibiom, welches wirflich und in Wahrbeit mit ben iebt unter bem Ramen Inbogermanisch einbeoriffenen Europa's genealogifch verwandt ift, und trug, feiner großen etomologifchen Berabgefuntenbeit ungeach. tel, ben Stempel foider Bermanbtichaft unvertennbar an ber Stirne. Die tange gebrate Bermuthung, baf Guros pa's Bevolferung entweber gang ober boch ju einem grofien Theile que Afien ftamme, erbielt burch jene Babrnehmung querft einen thatfachlichen Sintergrund. Dur peroriff man fich febr balb barin, bak man fpecieller bie trutiche und perfifche Sprache in Begiebung ju einander brachte, und bas Bolt ber Germanen, welches mit Bewa t. M. auf Iherer, Melten, Griechen und Momer. aber nicht mit Begug, s. 28. auf bas gerviß nech fpater nachaerudte Gefcblecht ber Clamen, allerbinge burch eine ifmbere Ginmanberung auf europhifchen Boben perfeht ericeint, ale eine Abzweigung grabe vom Perfervolle betrachtete; ein oft wiederholter Berthum, ber noch beute in vielen Roufen fpuft und nementlich noch burch 3. v. Sammer mertreten wirb. Mebre Gelebrte. s. 23. Debm. Spant (De Persidis lingua et genio [Norimb, 1809]. pag, 121 ff.), 3. p. Rlaproth, Band Rennebo, baben fich bethoren faffen, Die Deftruction bes perfifden Gprachbaues für Urfprunglichfeit und Alterthumlichfeit gu nebmen, und feine große Ginfachbeit fur bie Ginfalt ber Mugend, flatt, wie es ber Bobrbeit gemaß ift, fur bie best abgelehten Alters, bem bereite Sagare und Babne aude gefallen. Rein Bunber, bag bierburch verleitet, bie beiben erfleen ber vorbin errodbinten Manner foger auf ben fchiechtbin und vollig unhaltbaren Bebanten gerietben, bas reiche Sanftrit fei bie meitere Fortbilbung ber einfachern, und icon besbalb meinten fie febr irriger Weife, alterthumlicheren perfifden Sprachformation. Diefe gangliche Perfebrung bes mabren Gadwerholtniffes beborf für ben Runbigen gar feiner Biberlegung, ber Unfunbige tann auf bas, gleich bem Sanftrit auferft flerione. und bilbungereiche Bend und auf Die alteren Baribiglette vers miefen werben, welche gufammen unwiberleglich barthun, wie bas Reuperifche und nicht minber bas Aurbifche, meit entfernt in alterthumlicher Ginfachbeit verbarrt zu fein, vielmehr in rudgangiger Bewegung ju großer for-meller Armuth berabgefunten find, und felbit an bem leritalifden Sprachftoffe eine Ginbufe erlitten, fur welche ber neu, namentlich aus bem Arabifchen aufgenemmene furmabr nur ein fcblechter Taufch mar. Much bas Deu: bochteutiche ift in feinem Baue beteriorirt, wie die ditern oermonifchen Mundarten ausweifen; barin trifft es mit bem Perfifchen gufammen und erbalt bierburch ben Schein einer innigern Bermanbtichaft mit ibm, ale felbft in unfern atteften Muntarten au finten, obidon boch, mireit Die germanischen Gurachen aus ber verfifchen berauleiten. grobe umgefebrt, Die Bermanbtichaft j. B. bes Giothifchen ober Althochteutiden jum Perfifden beimeitem anbfier ericbeinen mußte. Ubrigens febr begreiflich, name lich weil Die altern germanischen Munbarten, fowie bas Z. Gacrett, b. SD. w. R. Irrette Section. XVIII.

Griechifche, Lateinifche, bas Lithauische ibre Alerienen und Bilbungen noch getreuer bemabren, fleben biefe im Speciellen bem Bent, Die neuern germanifchen Sprachen bem gleichfalls verberbteren Reuperfifden naber. Dag bie germanifche Sprachfamilie überhaupt ber meboperfifchen nas ber gerudt fei, als etwa bie griechisch-lateinische, die flamische u. f. f., ober ber meboperfifchen naber als etroa bem Sans ffrit, ift burchaus unerwiefen, vielleicht auch nicht zu ermeifen moalich. Raffen wer unter Unberem bie Lautvertialtniffe bes germanifchen mit benen bes meboperfifchen Gprachtreifes vergleichend ins Muge, fo finden fich barin febr auffallende, ichmer vereinbare Differenten. Das Germanifche gebraucht, ebenfo menig als bas Latein, g. 23. nie h fur Sanftr. Bifchlaute mit Musnahme bes palatalen c (als Both, taibun, Samffr, dacan, Griech, denu), mabrend bas mebroerfifche, bas fomrifche h und bas griechische ben, biefem gleichlautenben rauben Spiritus febr oft fur s eintreten laffen. Man tonnte aus geograpbifchen Grun: ben bie Bermanblichaft amifden Glawiich und Debouerfifch enger als gwifchen Germanifch und Deboverlifch vermutben, ja fogar einzelne speciellere Ubereinftimmungen für biefe Bermuthung anführen. Go g. 28. Die Gintaus febung pen Bifchiauten für fansfritisches h (man peral. Sanffr, himn, Conce, bemanta, zequir, Bat, hiems Binter, aber Perf. zime-stan, Ruff. zima, Litb. 'ziema Binter), bas Borbanbenfein von Palatalen, bie auch bas Sanffrit, in ber germanifchen und griechifch - lafeinichen Sprachfamilie aber eift mieber gang junge Mundarten befiben, und biefem Abnliches, mas ingmifchen Alles noch nicht, jene Bermuthung gu begrunden, genügte. Bgl. Pott, Etom. Forich. 26. Il. S. 519.

Geit ber gweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts, in welcher Beit Anquetil Duperron von Inden Bend- und Pebliefdriften nach Guropa überbracht und von ihnen in feinem Benb. Avefta Uberfebungen gegeben batte, murben auch bie bierbei betbeiligten Gorachen baufig befprochen. Bis auf bie allerneueften, richtigern Rundwerbungen bes Benb und Debiroi jeboch blieb Anquetil bie alleis nige Quelle, und wir burfen jest obne alle Gewiffens. biffe vergeffen, mas über jene zwei mertwurbigen Gpra: chen aus und nach biefer, felbft überqus truben Quelle berichtet worben, ober mogen es bichitens noch als antiquirte literariiche Guriofitat uns merten. Die Gebern in Inbien befigen einfte Renntnif vom Debimi, allein vom Bend nur bie allereberflachlichfte, und ibr Schuler Unquetil mufite nicht mehr bavon, vielleicht noch weniger als feine Lebrer. Bgl. barüber 3. 28. Bopp, Bergleichenbe Gramm. Mbth. L. C. XI. und Burnouf a. v. Do. feis nes Barna. Anquetil war fcwerlich im Stanbe, fraend eine langere Uberfebung unmittelbar aus bem Bend au verfaffen; gewiß überfehte er bie auch im Deblivi vorhandenen Benbichriften aus bem Pehlwi und nicht aus bem Benb. Geine burftigen, bagu bodil unguverlaffigen Dotigen über Beblimi und Bend baben über 50 Rabre porhalten muffen, mabrent wir jest aufs Bestimmtefte. namentlich guerft burch Rast, und in Bezug auf bas Peble wi burch Muller bavon unterrichtet find, bag nicht einmal bie Lefung ber Bend : und Pehlwi : Charaftere von ibm

nifchen Stammes, ju fubren. Dies mar nun bie alte Inberfprache, bas Gans frit, welches feitbem jum unentbebelichen Pertium comparationis fur bie gefammten inbogermaniften Gprachen geworben ift, aber nicht blos auf bie Sprachwiffenichaft, fonbern auch auf viele anbere, naber und feiner belegene, Biffentbeuirte ericutternb und forberfamft revolutionair eimvirfte. Dicht lange, und man erblichte binter biefer maieflatifchen Rurftin unter ben Sprachen einen nicht fo balb ententen und ehrfurchtgebietenben Bug von Gefchwis ftern Rintern und Enteln, Die fich, wenngleich meiftens bier fich ichen von bober Geltung, um bie, in manchem Berracht noch bobere, bluteverwandte Chorführerin ichaare ten, von ibrein weithin leuchtenben Strablenbaupte Licht gu empfangen , einiges auch ibrerfeits auf baffeibe guruch. surverfen. Des Briten Ib. Dube Borichungen über bas perfifche Atterthum lieft burch bie Befanntmachung neuer, hamale in Europa ganglich ungefannter Urfunben ber Brangofe Anguetil weit hinter fich; eine folche Beleibis gung tonnte ber englische Rationaiftolg ben überfeeischen Rachbarn nicht vergeben und bat fie beute noch nicht gang vergeffen. Gine Menge nur felten mit Romden ges funter Rritif untermengter Abgeichmadtheiten, von Enge lanbern, wie Richardfon, Bans Renneby, Erofine, ja von bem "Drafel ber orientalifchen Gelebrfamfeit" felbft, 2B. Jones, fiber bas Benb und ben Benb-Avefta ju wieberbotten Malen vergebracht, rubrt aus biefer unlauteren Duelle. Man feblug ben Gad, ben Gfel meinte man, Die Briten brauchten jeboch nicht frembes, und, wenne oleich fich ein wenig über feinen mabren Werth binaufe fchraubenbee, nichesbestoweniger unfterbliches Berbienft gu Comiferns ibnen wirb und fann tein Menich ben Rubm beftreiten, querft bem Abendlanbe Inbiens Literatur unb Errachen ericbloffen und beren Aunte fortwalrent erweitert au baben. 2B. Jones (geb. 1746, ging 1783 nach Inbien, flatb 1794), ber mabrbaft große Dann und Gefebrte, groft nicht blos burch feine vortrefflichen Blette, fenbern auch ale Stifter ber fo fruchtbar geworbenen cals eutraer Mugtifchen Gefellichaft 1784, nach beren Borgang web Albuffer foater nicht bled in Affen bie zu Bombat burch James Madintoich (1804) und bie Mabrafer, fonbern auch abnliche europaifche gebilbet wurden; Witfine, Caren, Fortter, Colebroote, Bilfon machen nur einen Abeil von jenen unvergeftlichen Damen que, beren fich beim Sinblid auf bie ichwierige und taum berechenbar einfliefreiche Beroflangung ber Conffritliteratur nach Eurang in gedem Memente bantbarit ju erinnern man nicht umbin tann. Une Teutichen war es freilich burch bie Ungunft ber Umflande nicht gegeben, auf biefem Gebiete

bes Biffens voranzugeben; gleichwol mochten wir auch fo unfern Banbsmann Paullinus a S. Bartholomao (mit feinem Beltnamen 3ob. Phil. Beebin), geburtig aus Doff an ber Leitha, bem Grengfluffe gwiften Ungarn und Biterreich, mit einigen Ehren nennen burfen. Der Rame biefes, noch ju Anfange unfere Jahrbunberte oft genannten Biffionars, welcher con 1776-1789 auf ber Rufte von Malabar lebte und 1805 in Rom flarb, iff jest beinabe verichollen. Geine gablreichen Schriften über inbifche Sprache und Literatur waren außerft unvolltome men und find feitbem burch unendlich beffere faft gang überfluffig geworben, aber immer boch baben fie au ibres Beit burch bie Reuheit bes in ihnen bargebotenen Stoffed gereigt und anregend gewirft. Ingwifden ift Teutschland nicht allgulange binter bem Auflande gurudgeblieben, bat nicht blos bie inbifche Philologie mit Liebe ergriffen und fraftigft weiter bilben belfen - bas bezeugt ber blofie Dinveris auf Die Bebrüber Schlegel, Bopp, Dibmar grant, 23. v. Dumbolbt, Laffen, Rofen, v. Boffen, Rudert, Berm. Brodbaus, Stengler, Berb. Benary, Mibert Dofer u. A. - : es bat auch, und bies ift fein, ibm nicht zu nehmenbes Berbienft, bie Entbedung ber innigften Sprachvermantefchaft einer vom Banges bis jum Tajo mit wenigen Unterbrechungen reichenben Bollterfette, wenn nicht vielleicht allererft gegent, bach unber ftreitbar guerft, burch Muffinbung und Schopfung einer analptifden und comparativen Methobe, femie burch Anwendung berfelben auf bie in Betracht fommenben Goraden, wiffenfchaftlich begrundet, mit ber gadel ber Rritif beleuchtet, tief ins Einzelne verfolgt umb au einer grofiartigen Uberficht jufammengefafit, turg, man fagt wol nicht ju viel, gang eigentlich biefelbe gemacht: - wer etwa einen neuen Planeten gufallig jum erften Dale erblidte, obne ibn als bas ju ertennen, was er ift, burfte wol mit minberem Rechte beifen mabrer Entbeder beifen. als jener ambere, welcher ausführlich und grundlich bewiefe, bafi ber neuerblidte Stern eben Planet fei. Rache bem in biefem Aelbe burch Teutfebe, mie Boup, Geimen, 23. v. Sumbolbt u. X., bie Babn gebrochen, baben fo bann auch Auflander, wenngleich im Gangen mehr in vereinzelter Richtung, an bem großen Beichafte ber Bers gleichung inbegermanifcher Gprachen fich betbriligt, wie Eug. Burnouf fur bas Pali und Benb; ber Englanber Brichard und ber Frangofe Pictet fur bas Reltifche; Giche boff"), von Geburt Zeuticher, aber in Franfreich naturalie firt, für ben gangen inbogermanifchen Stamm: eben boe für, jeboch obne Blud, ber Englander Bans Remnebo 17), ber Bollanber Samater ") u. %.

12) Persittle des lengues de l'Europe et de Tinde aux de Pinde aux de

Bie baben in ber Rurge mehre ber burch lange Britraume geriftreuten Angeichen angemerft, welche eine, wenn auch erft fpate und ichwere Geburt porbebeuteten; finb ben Weben in ihren immer heftiger und bestimmter wers burben Strimpfen und Budungen beobachtenb nachgegon: gen: bas Rinb, eine fraftig gefunde Datur, ift enblich ens Tageslicht getreten, bat bie Schlangen, welche baffelbe in ber Biege ju erwurgen brobten, matt unb tobt gebrudt, unb, fo viel itm auch noch ju feiner volligen Ausbitbung feblen mag, bie Beit, wo es in ben Bimbein lag, fconell binter fich gefaffen. Geine Beugung follt micht, beffen Beburt aber in unfer gegenwartiges Jahrbunbert. Mile grammatifche und lexitalifche Werte über bas Sanffrit, infoweit fie von Europdern berrubren und jum Drud famen, fallen, ein Paar Berfuche aus. genommen, biebfeit 1800: jeboch mar fur Teutschlanb noch eine Beile bie fcwere Buganglichteit ber in Eng. tanb, moch mehr ber in Inbien felbft gebrudten Berte, bie man au einem großen Theite in Teutschland nirgenbe ober nur überaus fpartich finden mutbe; - ein fchmerge lich gefühlter Demmichub. Bevor bas Canffrit gramma. tifc in Gurepa befannt murbe, batte man bereite Mb. numgen, bunfle, aber beffen ungcachtet nicht burchaus uns richtige Uhnungen von feinem Bufammenbange mit beffen nachmale ale folde erfannten Genoffinnen in Afien und Puropa; allein man ging jundchft, reie bas bie alte robe Beife mar, von teritalifden Bergleichungen ") aus, welden, abme perausgegamaene, forgfattige, grammatifche Analufe und Comparation berjenigen Sprachen, benen man Borter jur Bergleichung entnimmt, nie mehr ale ein außerft groeibeutiger Charafter und Berth augeftanben werben fann. Dies flar erfennend, wie vor ibm Reiner, brang Frang Bopp in feinem Conjugationosofiem ber Banffrittprache in Bergleichung mit jenem ber gries difchen, lateinifchen, perfifchen und germanifchen Cpras de (Frantf. a. DR. 1816) fogleich in ten innerften Dit. tetpuntt nicht blos bes Canffrits, fonbern auch ber ber manbten Sprachen, und erfaßte fie gleichfam am Bergen, von mo aus fich bie belebenben Puleichlage burch bie Sprachleiber verbreiten, am Berbum. Das Buch mar tat, ben an einem ber wichtigften Rebetheile gelieferten

ber Gesetterstehe im Gerichtung im Leiste des über der Granter, S. 1810 patielle in einmerlie Mitchigart mit felb bei Gesette, festere unt unserhalt Mitchigart mit felb bei Gesette, festere unt sein der gest ses auch der betrieben Weltschaft beruf bis gest ses auch der betrieben Weltschaft beruf bis gest ses auch der betrieben Weltschaft beruf bis Gestellung und der Schaft wir der sein der Gestellung und der bei der der Gesette der ses bei Gestellung der sein gelagsebt Sfrigt in für mit Jehen mellichen Berenseltung, au beren Grije was bei Gestellung bei Leit auch der der Gestellung und was bei Gestellung bei Leit auch der der Gestellung und was bei Gestellung bei Leit auch der der Gestellung und was bei Gestellung bei Leit auch der der Gestellung und was bei Gestellung der Leit auch der der Gestellung und was bei Gestellung der Leit auch der Gestellung und was der Gestellung der der der der Gestellung und was der Gestellung der Gestellung der Gestellung und was der Gestellung unter der Gestellung und der der Gestellung unter der Gestellung unter der der Gestellung unter baffelbe ale ihnen in mancher Begiebung vorleuchtenbes Mufter au ftellen fei, fonbern ebenfo febr burch ben Bea. burch bie tief in ben Sprachbau einbringenbe, gerglies beenbe und comparative Methobe, auf meldem und mittels welcher jenes Refultat als ein mahrbaft miffen fcaftliches Product mar gewonnen worben. Jenes Refultat und biefe Methobe find feitbem, namentlich burch Boup felbft, unenblich erweitert und ausgebilbet; aber bem eiften gludtichen Burfe bes Benies, aus welchem jenes Buch entfprang, verbleibt, ungeachtet bag lenteres fiber ber von ibm bervorgebrachten Mirfung beinabe vergeffen wurde, fein ganger, voller Rubm. In bem noch unvollenbeten Berte von Bopp, Bergleichenbe Beammas tif bee Sanffrit, Benb, Briechifchen, Lateinifden, Lithauifden, Botbifden und Teutiden, I. Abtb. (enthaltenb bie Bautlebre, Burgetorrgleichung und Cafutbilbung) 1833; II. Abrb. (Colug ber Cafufbilbung nebft ber altflamifchen Declination; Abiectiva nebft ben Bergleichungeflufen; Bablen; Prenamina) 1835; III, Abtb. (Schluß ber Pronomina und Anfang best Berbume) 1837, (Berlin 4.) werben bereite alle wichtigern Sauptfprachen bes intogermanifchen Stammes mit Aufnahme ber feltifchen, welche inbeffen bas Berlin 1839 erfchienene Buch: Die teltifchen Gpras den in ihrem Berbaltniffe jum Sanffrit u. f. w. eigend behandelt, jur grammatifchen Bergleichung gezogen, und baffelbe wird, wenn ber Schlug ber Conjugation bingufommt, welche übrigens Bopp icon im Conjugatione. fosteme, in ben Annals of Oriental literature (Lond. 1820). Part I. p. 1-65 und theitroeife in bem Bocalismus (1836) aufführlicher unterfucht bat, bie gefammte Etwo mologie ber indogermanifchen Gyrachen, mit Musichtug ber Wortbilbung, umfaffen. Die Wortbilbung bagegen, nebil ber Lautiebre, weniger bie vorzugeweife von Bopp bebanbelte Bortbiegung, baben fich bie "Etomologischen Forschungen auf bem Gebiete ber inbogermagischen Opraden u. f. m." 1. 2b. 1833. 2. 2b. 1836. (Lemgo), von A. Fr. Pott, ju ihrer Aufgabe gefeht. Gine Beur-theilung ber Bopp'ichen vergleichenben Grammatif von G. Comibt, f. in Beel. Jabeb. für wiffenichaftl. Reis tit, Mary 1834, und Gept. 1837, foioie von Pott in ben Salle'ichen Jahrb, fur teutiche Biffenich, und Runft. 1838. Dr. 54-64. Pott's Buch bat fich vieler lebereis der Angeigen ju erfreuen gehabt von Bopp, Sofer (Berl. Jabeb. fur wiff. Rritff), 2B. Freund (Jabn's Jabrb.), Benfen (Ball. & L. 3.) und ungenannter 2Beife Briebrich Rosen im Quarterly Journ, of Education, Vol. IX. p. 327 sq. unb Vol. X. 1835. p. 340-353. Xis bert Sofer, Beitrage jur Etymologie und vergleichens ben Gramm. ber Sauptipr. bes indegern. Stammes. 1. Bb. Bur Lautlebre (Bertin 1839). 2. Diefenbach, Uber Leben, Gefchichte und Sprache (Bieften 1835). Ris darb Lepfius, Palagraphie ale Mittel für Cprach. forichung gunachft am Sanffrit nachgewirfen (Berl, 1834). Deffetben Brei fprachvergleichenbe Mbb. (1. Uber bas Mphabet. 2. Uber bie Bablworter. (Bert. 1836)). D. C. Binbfeil, Abb. jur allg. vergl. Cpracht. (1. Ponfiologie ber Stimm . und Sprachlaute. 2. Uber bie ver: fchiebenen Begeichnungeweifen bes Genus in ben Gprachen [Samb. 1838]), f. Pott's Ang. A. 2. 3. Marg 1839. Br. 55-56.
C. Urfprungliche Deimath, geographifche

C. Urfprangliche Deimath, geographifche Ausbreitung und etbnographifch:linguiftifche Eintheilung bee inbogermanifden Stammes. a) Rorbemertungen. Bir baben ichen im Dbis ertlart, bag uns foroal aus ber Raffenverichiebens beit 16) bes Menichengeschlechts als, innerbalb biefer, aus bem von Grund aus verichiebenen Baue mancher Gpraden ein pluraliftifder Anfang ber Menichheit, minbeffens eine von Unbeginn an urfprungliche Ber-Schiebenheit einander geneglogisch burchaus frember Sprachflamme gu folgen fcbeint. Es gibt nun aber biesfeit ber Rlufte, burch bie folche fammverichiebene Sprachen ale fcblechtbin genealogifch unvereinbar aus einonber gehalten merben, und es pon poen berein murben, gegentheils fammgemeinfame, bie, obicon fie im Berlaufe ber Beit einanber immer entfrembeter merben, boch nie bis ju einem folden Brabe ber Berichiebenbeit fortichreiten, bag biefe fich mit jener urfprunglichen Stammpericbiebenbeit vergleichen ließe. Fur fie wird eine urfpringliche Beriote bes ungerfallenen Buftanbes, b. b. eine Einbeit, ober, wenn man ben Ausbrud nicht midverfteht, eine fpecielle Urfprace, gleichfam bie Dutter aller ju einem folden Stamme geborigen Sprachen, bie nothwenbige Borausfehung, wogegen wir eine abfolute

16) Das Wert Raffe in freng naturbiftenifden Ginne ichlieft freilich bie Unficht ein, bas es im Menichengeichtechte nur eine Speciet gebe t bie Berechtigung ju biefer Annabme jeboch ift fo menia cemirfen, bas von einigen Waturforfdern bas Wenfdengefdiede nicht in Raffen, fenbern ausbructich in mehre Gpecies ge-thalt wirb. Blummbad's Bach (Du generis burnen) varietate nativa) hatte bei feinem erften Ericbeinen auch ein punttitches Intereffe, well bei Gretterung ber Ellavenfrage eft bebauptet warb, einige Denichenftaenen feine ben ber Rotur felbft jur Staperei im Dienfte anderer, torperlich und geiftig Bewerquater, ge-Rempelt, inbem fie fich ichen in Grem Rorperbaue bem Ablere, inebefonbere bem Affen, mehr nicherten als bie ebieren, und gemifferenaßen griftofratifden Ctomme und Bolfer, ebenbaburch ober um fo viel men biefen entfent und unter ibnen Rabben. Berfdiebenheit ber Begabung tast fich freilich mul ebenfo wenig bei Bittern und Etammen, als bei Gingelmenichen leugnen, aber jene nichteneurbige Beigerung, ereibt bamit bie empbreebile Gelbelligfet zu beiebeitagn gebichte, trinte rielleicht aus ber Annahme mehrer Menfchen @pe. eies einen großern Chein bes Rochte, nimmermeter aber ein geb fered wirfliches Recht berteiten tonnen, trgenb ein merfchiches Wiefen feiner gottongebenen Menfchenrechte berouben gu burfen. marer und beiangreiche Begereffe an ter Ginbeit bes Menichenaufdrichen, milde auch burch bie Cperfetverfcbiebenbeit ungufarbeben briebe, liegt obrigere gang me anbere, ale in ber etwanigen Cin-beit bes Aleifdes und Blutes mittels feines nequusgefesten Zungebens aus gwei Urteibern, ober in einer, ju Einem lebten Unpone eintwarte binaufgeleiteten Leiblichen Bermanbtichaft In Biggs auf bie unbeftreitbare, burch bie Bernunft gegen bas Etite gin fpecififd unb abfelut abgefenberte geiftige Winheit unfren Guteteden mare bie num er ifche Giebeit beffeben vermbar feinet teiblichen Urfprunge, feltst wenn wan bore wiffenschulbig mageben nichte, etwes burchause Aleichgalinges und Interstelliche, Dau legenaumte Richt bes Etattern aber, unter nichte bena auch bas bes Schnern, Richgen, bei Jackums u. f. w. 1921, II noch nicht für filch allein ein Autrocht, oder Somferne nia ein mabebaftes, mirftiges Stedt, unb tum febr leicht ju pofitteem Umredte merben.

Urmutter aller Swachen, auch felbit bie flammverfcbiebenen eingerechnet, unbebingt leugnen. Es ichabet babei nichts, bag bie Grifteng folder fpeciellen Urfprachen, in beren Schoole bie munbartliche Berichiebenbeit, Diefen Muibrud im umfaffenbften Ginne genommen, einft noch gefchlummert hatte, burch gefchichtlichen Dachweis felten mebr, etwa wie bei ben neulateinischen Ibiomen, tann ethartet werben. Raturlich : gewoonlich erreicht feine fchrifts liche Ubertieferung, oft nicht einmal eine bunfte Sage ben Beitpunft, mo fich fprachgemeinsame Botter trennten, ober eigentlich burch bie Erennung erft Bolfer wurben. und ihre Gprachen eine freie, fich felbftanbig und auf eigne Sand weiter entreicheinbe Griften, gewannen; bie Bemeinichaft bee Urfprungs marb vergeffen und ber fpate Forfcher mag biefe erft wieber mubfam in ben einschlägie gen Sprachen und mittele ibrer entbeden und aum Des wußtsein bringen, indem er bie unmittelbar nicht mebr porbanbene, fonbern burch ben Untericbied perbedte, utforfmaliche und reale Ginbeit jener Sprachen ibeelt wieber berftellt. Alle Gprachen find einem beftanbigen Bechiel unterworfen, ja erzeugen fich gang eigentlich forts mibrend neu in ben obne Unterlag wechfeinben Roufen. welche bie Gorache nicht ale ein fertiges Wiert ober ale ein tobtes Erbftud, fonbern au lebenbigem eigenen Gebrauche, fowie aur Uberlieferung an wieber Anbere ems pfangen. Derbalb vermochte feine Sprache, felbft bie ifolittelle, von feinen außern, friedlichen ober gewaltsamen Binmirfungen berührte, fich bem Einfluffe ber oft lange fam und geräuschlof, aber bennoch ficher und ungufbalt. fam mebenben und umichaffenten Beit auf tange gu ent. gieben : - beinabe jebes Jahrbunbert bat ichon einige Dube mit bem fprachlichen Berffanbniffe bes vorangegangenen, Bu biefer fucceffiven ober beftenbenten Sprachbifferens gefellt fich bie outliche, b. b. bas Rebeneinanber, Die Corriftena von Munbarten , fprachliche Geitenverwandtichaft, Bergebend wurde man zwei Menichen fuchen, bie vollfommen biefelbe Sprache rebeten; en gibt beren fo wemig, als smei gang gleiche Gefichter. Go ift alfo fcon mit ben Intividues innerhall einer Plotfeiprache eine forachliche Differeng gegeben, biefe erweitert fich immer mehr je noch ben Kamilien (in benen ichen manches Boet, manche Bendung ober Anfriefung bem Uneingeweitten unver-Provingen und fo fort. Run ift aber feine, nur etwas arobere Gemeinichaft von Menichen auf einen Duntt aufammengebrangt, fie wachft, breitet fich aus, ber ummittelbare, perientiche Berfebr vieler Individuen wird im Berbaltniff ju ber Ausbreitung erichwert, jum Theil gang aufgehoben ; obgeichloffenere fleine Gange entfleben, und in ibrem Schroffe bilben fich allmillia, theilo burch ben innern Entwidelungstrieb ber Sprachen - eine Bolge ber geiftigen Umflimmung - theife burch bie gebeimnifiwollen und umentratbielten Ginwiefungen ben Rima's, ber Ortlichkeit (Bebirge, Meer, Chene) und ber won ihnen bedingten Beichaftigung, Rabrung u. f. w. fo viele umb bebeutente Gigentbumlichfeiten aus, bag fie ale Munbs erten gelten fomen, weiche gufammen ben allgemeinen Charafter ber Sprache; ihrer Befammtgenoffenfchaft fellfolias, dire ibe im Giustine beson elimédre, son dans be capacitiones terribated pour mor priberei, man de capacition elimente de la companya de la minimalisma unabaritique dictangun fant bans cine elimente de la companya de fanti tumente la companya de la companya de la companya por la companya de la companya de la companya de la companya de la companya possessa de la companya de la companya de la la companya de la companya de la companya de la companya de la la companya de la companya de la companya de la companya de la la companya de la la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya

mengtbeile verunreinigt ware. Bir baben une bieber ein Bolt gebacht, bas auf feinem ihm uraufanglich angerriefenen Boben friedlich fiben geblieben mehre, bechftene bie Grengen feiner Bobnfibe weiter geftedt batte. Allein ben Menfchen vertreiben A. B. Raturereigniffe, wobei roit, inbem'es beren ja fonft denna gibt, nicht grabe bie Gunbfluth aufwuhlen wellen, um bie Menichbeit, welche - nach vieler Gelehrten Meinung - in Robge jener Atuth in Die boben Bebirgofibde geflüchtet fein foll, von ba wieber nach Abtrodnung ber Erbe gu ver-Chiebenen Beiten ale Boller in Die Gbene binabileigen gu laffen; balb verbannt ibn fein Rachiler, balb er fich felbit von bem Beimatblanbe, que Roth, Sabgier, Drang aum Reuen ober Abenteuerluft. Das geichiebt Gingeinen, bas größern Wenichenmaffen, Botterichaften u. f. w. Ein Bolf vers laft entweber gang feinen alten Bobnort, inbem es jeboch noch immer fich gusammenbalt, ober baffelbe trennt und gerfleeut fich in vericbirbner Richtung, ober enblich entfendet biod, feibit an Dit und Stelle verbleibenb, Bolfo. baufen, bie nicht wieber ju ibm flogen. Gingelne folcher aufgeloften ober abgeloften Abeile gleichen bem neugebornen Rinbe, nachbem bie Rabelfchnur, welche es Anfangs noch mit bem mutterlichen Leibe toje verfnuofte, gerichmite ten morben. Im erften ber beiben lehtgenannten Balle führt bas Zufleben ber Rinber ben Tob ber Mutter berbei, ober ift vielmebr biefer Iob felbft, inbem jene gu Unfange, eigentlich gesprochen, nichts weiter finb, als Diefe in ihrer raumtochen, gufammenbanglos gerroebenen, Berfabrenbeit; im greiten mag man immerbin noch fortfabren, ben in ber Beimath jurudgebliebenen Ctamm ale Mutterflod ju betrachten fur bie abgetrennten Theile; jes bech barf babei nie vergeffen werben, bag jener Stamm, wie Diefe Theile auf bem Punfte ihrer Erennung eine vollig gleiche, bochftent ichen muntartlich geldiebne Gurade befagien. Dit ben Musbruden Dutter unb Ioch ter bat bieber bie Gurachtunte baufig gefrielt, cone immer mit ben an fich bilblichen Musbruden flare und richtige Begriffe von ben mabrhaften Bermanbifchafteverhaltmis fen ber Sprachen ju verbinden. Gewiß muß fich bie Swrache ber lobormienen Theile, nachtem biefe in einer anbern Gegent, unger einem anbern Dimmeleftriche in neuen Berbaltniffen und Berührungen ein eignes Dafein hemaumen und fortfibren, fruber ober fpater anbern:

aber, blieb ein Stamm unverrudt auf ber alten Stelle, feine Sprache wird fich ebenfalls, vielleicht rubiger und langfamer, vielleicht, je nach ben Umftanben, felbit ichnels ler ale bie feiner Aussendlinge entwidein und umanbern. Der Bufammenbang lebentigen Berfebres und gegenfeitis ger Mittbeilung bat aufgebort gwifchen ben gleichaltrigen und gleichberechtigten, erft von ber Tremung ibr Dafein batirenben Schweftern, -fo barf man mit mehr Babrs beit bie primitivern Abtrennungen eines Bolte und einer Sprache nennen; - es wird eine Beit fommen, wo fie nicht mehr innerbalb ber Grengen einander noch ummer verflebenter Munbarten verhatten, vielmehr gu neuen, bes gegenfeitigen Berftanbniffes unfabig geworbenen, aber trob bem aus bem verwandtichaftlichen Rerus nicht beraustretenben Sprachen, Munbarten in boberm Ginne, fich umgewandelt zeigen, fobafi es gulett nur noch ber emfig forfcbenben Biffenfcbaft gelingen mag, bas folder: geftalt burch bas leben Museinanbergeriffene und Berichta. gene geiftig wieber in feiner Berbunbenbeit anguertennen. Alfo wie wir faben, munbartliche Gprachummanb. lung ift einerfeite eine Birfung ber geichaftigen Beit, welche fich, auch obne bag eine Gurache von Aufen ber, b. b. burch Berteite ober burch tiefer einschneibenbe 2361. fervermifchung, gewaltsamere Gebrungen und Ummaljum. orn erlitte, bas Recht bee Umbilbene und Beranberns an ibr nicht nehmen laffen wurde, anbererfeits Bolge bes Bachothums eines Beltoftammes, feiner geographifchen Muebreitung und Trennung. Ptopliche Gurunge gibt es babei nicht, fonbern mur Allmaligfeit bes 2Berbens; gleiche wol tritt uns oft bas Geworbene in einer gewiffen fettie gen Abgefchioffenbeit pionlich entgegen, wolbrend fich feine eigentliche Entitebung in ichmer burchbringliches Dunfel jurndgiebt, roofur bie remanifchen Sprachen, beren Derfunft bech fonft vifterifch ungweifelhaft ift, als nicht unpaffenbes Beifpiel bienen mogen. Bebin wir bliden, faft überall ichen liegen bie Sprachflamme in Sprachen, Die Sprachen in Munberten u. f. w. gerfprengt vor und, feiten wal fiebt eine Gprache ungetheilt und ifoliet ba, und auch in Diefem Balle find ihre Rebenglieber entweber vom Erbboben vertifgt ober und nur anberweitig nicht befannt. Bene munbartliche Ummanblung barf man in einem Ginne Beiterbitbung und Fortidritt beifen, in einem anbern, namtich in Bezug auf ben uranfanglichen Deganismus, welcher ber Beit nach vor ben munbartlichen

Unterfchieben liegt, ift fie theilweife Deftruction und Des.

organifation, wieroel auch biefe nicht willfurlich erfolgen,

fonbern unter naturliche und vernunftige Befebe geftellt

find, welche gu entbeden und ju erffaren bem Boricher

obliegt. Diefelbe Sprache ober biefelbe Munbart entfernt

fich in jebem Jabehunbert gu ums berabmarte weiter von

ibrem Urtopus, und bie fpatere Fortfenung wird in ber

erribnten Rudficht ron Stufe gu Stufe verberbter und

berabgefuntener ale basjenige Ibiom, beffen Bortfebung

fie ift. In folden engern Grengen gibt alfo ber ichlichte

ber für Unterfcheibung bes Altern und orgamich Richtigern

pom Jungern, es mare benn, bafi je gurweilen, eine fpa-

tere obnindchtige Beit burch Rudfebr ju Archaiomen per:

Beituntericbied fo giemlich an und fur fich ben Magftab .

Digestry Congle

gebens fich gewissermaßen zu erfrischen ober zu verjungen ftrebte, wie es s. 23. beim Ginten ber Latinitat ber Rall mar. Gin mefentlich anderes Berbattniff finbet bei collas teralen Sprachpermanbtinnen flatt. Es anbern namlich einige Bolfer fconeller und eingreifenber an ibrer Sprache. ale andere, in biefer Sinficht adbere, in gleichen Beits raumen, felbit oft unter ben allerabnlichften Umflanben, und mieber baffelbe Bolf jumeilen in einem gewiffen Beitraum mehr ale in einem anbern. Daber ift es gar feine feltene Ericbeinung, baff dronologisch viel tiefer in bie fingere Beit bergbreichente Swegen ober Muntarten bennoch im Allgemeinen, wenn auch nicht in jebem Eingeinen, viel alterthamlicher und urgetreuer geblieben finb, als andere beimeitem frubere collaterale. Co 1. 2B. bas Dorifche etroa bei Ebeofrit vor bem Epifchen im homer. bas beutige Lithauische por ber altflamifchen Rirchenfprache

n. [ m. ] inseptematike Empfen mit einsber zehe fermat in Einsteller mit einsteller in Central in Einsteller in Central in Einsteller in Central ist dam Kitten ber Einsteller mit ter seine Steme ber Einsteller mit ter seine Steme ber einsteller mit terregen vom das bei fem fürmes, obliken ein mit ber übrigse vom bei bei bei fem fürmes, obliken ein mit bei bringen vom das bei bei bei der bei bei der bei bei der bei der

Bie bat fich nun ber Sprachforicher zu benehmen.

um aus einem in viele Sprachen gerfplitterten Sprach. ftamme ibren Peototop, gleichfam eine unter Schutt und Arummern begrabene und verflummelte Untite, bervoraufuchen und modlichft in feiner alten Mabrheit und Schonbeit berguftellen , banach bas immere Berbattnif eines folden Ctammes awifchen feinen Ramiliengliebern und fein außeres zu anbern unpermanbten Stammen zu ber flimmen und physiognomifch barguftellen? Wie enblich, um überhaupt ber noch ungegabiten Bielbeit und Dannichfaltigfeit von Sprachen und beren Unterarten einigermaffen Gerr und Deifter gu werben, bergeftalt, bag er fie in Gruppen gesondert und wobigeordnet bem Be-ichauer vorführen tonne? Diese Fragen erschöpfend gu beantworten, fann bier nicht unfere Aufgabe fein, bach burfen mir uns mol gum Berftanbnig und gur Cicberftellung bes fpater Rolgenben einige Bemerfungen, Die hierauf Bezug haben, erlauben. Bergleichung, auf grame matifche Anatofe ober Berglieberung fußenbe Bergleichung, ift bie Mutter linguiflifcher Stubien. Mile Sprachen inegefammt tragen gugleich Abnlich-Pelt und Bericheebenbeit in und an fich; weber find bie

 baber, als Abnlichfeiten amifchen ben Sprachen allaberall aufzulinden, eine mabre Rinberarbeit! Rodgt etwa fofort und immer eine Blutevermanbticaft aller Sprachen bem aus? Gewiß nicht, Und boch bat man fich biefen Arman ichluse baraud ju gieben ungablige Bale berausgenommen. und bas leibenichaftliche und finnlose Jagen nach bloffen Abntichfeiten, gleichguttig, ob mabren ober falichen, ber gemischteften Art und von ber allerbetergoenften Ratur. will nimmer enben. Sprachmengerei, biefes nicht nur nicht nintliche Getreibe, fonbern biefer ichanbbore Grauel, biefer Tob ochter Sprachwiffenicaft, wird unablaffig und beinabe ungeftraft fortverüht, weil mir Menige miffen. woran fie find und mas fie wollen. Bas ift Bermanbte fchaft? Bermanbtichaft ber Sprachen und ber Burgeln, Borter, Bilbungtfolben u. f. w. in ben Sprachen Untwortet, ihr Belben von Pfeubo : Gtumologen, bie ibr nie bebochtet, baff bie Etumologie nach ber Babrbeit, nach bem mahren wirflichen Urfprunge fprachlicher Probutte, nicht nach Lug und Trug, nicht nach bem, wie febr auch alibernben , boch nicht einmal zur Babricheinlichfeit binanreichenben Scheine ber Babrbeit , ihren ehrenvollen Ramen fubre, ben ihr ungufborlich burch euren Aberroit befubelt und beichmitet. Dber antwortet ibr. sprachvergleichenbe Pfuscher, bie ihr stantes pede in uno Sumberte non Abnlichfeiten, mie ihr fie blindlings aus ben Sprachen bes Ditens, Beitens, Rorbens und Subens aufgreift, im bunteften Gemifch eurer quadfalberigen Panborabuchle entflattern laft. Dan wilest gu fagen, Allem, mas in ben Sprachen auf ben Ramen mabrhafter etumologifcher Bermanbtichaft Anspruch machen bierfe, muffe eine Gemeinschaft forval in Laut als in Bes griff ju Grunde liegen; nichts fame mabrer fein gla bies fer. Cab. Dan bute fich aber ibn umgubreben, weil er bann einen umgebeuren, obidon leiber oft genug begans genen Brethum einschließen und unter hundert gallen weit uber funftig Dal bas Richtige verfehlen laffen wurbe. Sprachliche Bermanbtichaft, wenn fie biefen Ramen verbienen foll, fest, banbele es fich num um Borter eber Sprachen. Gleichbeit bes Urfprunge voraus, und biefe Bleichbeit muß fcblechterbinge nach noch anbern Rriterien, als allein nach ber bloffen Doppetabntichfeit in Laut umb Begriff, ermittelt und beurtheilt merben, indem folche Doppelabnlichfeit (s. B. araboyog und bas teutiche abno lich) mit nichten immer qualeich Ramilienabnlichkeit und Rolor gemeinschaftlichen genealogischen Ursprungs, fonbern oft rein jufallig, ober wenn nicht bies, fo boch auf gang anbere Urfachen ju begieben ift, Sprachvermanbtes wirb immer, es mußten benn nur noch ibeell, nach Anleitung richtiger Analogien, berftellbare Berlufte eingetreten fein, nach rudwarts au, obicon vielleicht erft foat und burch manche Bereffelung binburch, auf einen einheitlichen Dunft b. b. bei Bortern in letter Inftang auf Burgein und intermebidr auf fonftige primitivere Formen, bei flammverwandten Sprachen auf einen nabern ober fernern Mutterflod treffen, morin fich bas burch ben bingugefommeren Unterfchieb befferent und Divergent Blemerbene nach all Indifferentes wieder findet. Grachtich Unvermanttes banegen, wie abnlich es fich in fonffiger Beriebung feben mas: Light formal nach por- all richwarts ornealestich suberührt neben einander bin, wie gwei parallele ginien. bie fich nie und an feinem Dete ju ichneiben vermogenb find. Der Untericbied ift in biefem Ralle tein geworbener, er beftanb von vorn berein, aber grabe bie Scheinanniberung und Abnlichfeit tann eine fodtere Entitebung baben. Bor Allem, wirflich Bermanttes und auf ber gegenüberliegenben Geite folde Abnlichfeiten, und beren gibt es taufentialtig, welche blos gleifinerifcher Beife auf bem Mittibe, aber nicht im Bergen Bermanbtichaft tragen, mit unnachfichtlicher Strenge ber Rritif gut fonbern unb abunicheiben, ift Pflicht, unertagliche Pflicht bes Gprachs forichere : ce muß flets und immer nicht blos bie Abnliableit fonbern auch ben an ihr haftenben, mit ihr perbunbenen Unterfchied fcharf ins Muge faffen, beiber wechfelleitiges Berbaltnifi gegen einanber abmagen, beibe nach ibrem Wefen und in ihren Grunben genau gu be-Rimmen fuchen. Allgemein ammenbbare Unterfcheibungs: seichen bas Bermanbten und blos Scheinverwandten in ben Smrachen gibt es freilich wenige, beilo mehr und awar oft giemlich burchgreifent guverlaffige, befonbere, wie s. 2B. bie lautverichiebung ber germanifchen Sprachen, im Befenbern, welchreiei man fich, wie jest bie Sachen fieben, oft erft forichenb, mitbiam felbft erwerben muß. Megen bei ber Sprachforfchung ju beobachtenber Berbaltungemaßregeln befragt, muchte man antworten: Lieben Leute, babt por allen Dingen recht viel Genie ju ber Cache, baren nebenber, ausgebebnte, tiefe und gereifte Renntnig non Grachen, fein fühlenben und ficher treffenben Zaft mehit bem gehörigen Beobachtungstalente, gebulbige und mefichtige Bedachtigfeit, Die ber Phantafie au rechter Beit ben Buget ftraff balt, enblich, roomit ibr freilich obne bie borigen Baben, wenig Erftedliches beididen werbet, reb. lichen Billen und unübereilten Gleifi, verbunden mit jener fich fetbit überminbenben Aufrichtigfeit, in zweifelfieften Rollen lieber eure Ignorang, welche oftmals gor feine Schande ift, bor euch felbft und bor anbern eingus gefteben, ale unter winbiger Spreu ju verfteden! Der Sprachforicher weiß nicht Alles und wird Manches mie mit Sicherheit wiffen. Ingwifden einige Binte burften nicht unangebracht fein. Bernunftigfeit und Raturgemaß. beit, wie baufig fich auch in ben Sprachen flatte 2b. weichung von ben geläufigen Borftellungen finbe, barf ber Moricher nicht allein, er muß fie überall, auch barm, Womm fie fich noch vor feinen Augen verbirgt, in bem Obiecte feiner Forichung voraubfegen, und er bat Unrecht, leaterem bie eigne fubjective Befchranttheit ober Unvernunft aufa subirben. Das Rachite ift, bag er in ben Bau ber bom ibm gu untersuchenben Sprache, ihren Beift, ihren beift, ihren beitorifchen Entwidelungsgang, fo weit fich bies Alles Derfolgen läßt, einbringe, bie Gefebe ermittele, benen fie geborcht, Die Unalogien, welche fie befolgt. Bebe Ableis tima, jebe Bergleichung, bie er vornehme, muß nicht Bied permunftig, bas reicht nicht aus, fie barf nicht anbers ais fprachgerecht fein, gerecht ben Gefegen ber Gpras Be überhaupt, gerecht benen berjenigen einen ober iener Soleren Gwrachen insbefondere, welche im jebesmaligen Ineckellen Kalle in Betrocht tommen, und auch fo werb es, ba nicht felten verfcbiebene Anglogien und Rofeke einene ber burchfreugen, manchmal nicht geringe Dube toften, aus vielen Doglichfeiten bas wirflich Richtige berausque finben, welches objectio genommen, nur Gines fein tann, Es gebort Bingebung an bie Sprache bagu, um über ibre Rebeimniffe Gemalt ju erfangen: Diemond mirb bem Sprachen ernftlich beitommen, fie miffenfchaftlich beberre ichen, wer fich nicht juvor in einen langen, treuen Dienft umb in bie Schute bei ihnen begab. Dan tann ein phis lofophisches Suftem ober einzelne fertige, nicht aus ibnen felbft gewonnene Cabe am fie beranbringen, fie merben bagu nicht paffen und bem gugemutheten Broange wiberftreben 17). Gleichsam aus ihrem eigenen Mittelpunfte beraus, muß man biefelben gewiffermaffen von Reuem au erzeugen und wieber beworzubringen fuchen. Fraft ies nes Dages von Einbilbungefraft, beffen es bebarf, um fich einen gegebenen, aber noch nicht vollig erfannten Begenftand vom Einzelnften bis zum Ganzen binauf in allen feinen Berlinen vorahnent ju vergegenwartigen und bene felben febann mit lebenbiger, aber rubiger, jebe frembe Einmifdung auffchlieftenber Rlatheit angufchauen und am burchichauen. Sich fogleich auf Bolfen ftellen, um aus ber Blogetperfpective berab uber bie Sprachen brunten feinen Blid binichweifen au taffen, mag angenelim fein, wie es benn aar leicht und bequem ift, jeboch nicht allein. baft man bort eben auf feinem feften Grunde fieht, perichieben und vergerren fich auch an jener Stelle feibil ffin bas icharte Muge bie Umriffe, und an Ginbringen inf Innere ift vollende nicht gu benten. Wer unten mar und fich nach Allem genau umfab, ber mag von Beit zu Beit etwa eine Unbobe ober einen Gugel belleigen und immer bobere Stanborte mablen, bamit er, mas ibm einzeln in ber Dabe vortam, in fich wieberbolt erweiternben Rreifen überblide und allgemeiner jufammenfaffe. Bon ber innern Beftimmtbeit einer Sprache monlichft pollftanbig unterrichtet au fein, barf bem Sprachforicher, ale foldem, noch nicht genügen, obichon er von ibrer Erforicung ausgeben muß. Bum Theil namlich laft fich iene innere Bestimmtheit aar nicht einmal ohne Berbeiliehung anbrer. inthefonbre ber vermanbten Sprachen, ertennen und feft. fellen, anberntheils ift bie Roberung unabweislich, Dies fethe quaenblidlich auch ale eine aufere Beffimmtbeit gu faffen gegenüber gewiffen, ber froglichen Gprachen naber gerudten Ibiomen, gegenüber ber Totalitat von Sprachen uberhaupt. Cobald es gilt, eine Sprache ju charafteris firen, fie gu fenngeichnen, in ben Berband ibrer Genof. finnen einzuordnen, wird hiermit ihre Unterfcheibung pon biefen, welche man ju folderm Bebufe taum minter genau tennen muß. nothwendig, Uber iene muß binaufe gegangen merben ju letteren, und bon biefen richmorts ju jener, bamit aus ber Bergleichung bie Begenfeitigfeit bes Berbaltniffes binuber und berüber in voller Rtarbeit berportrete, und baburch jebes ber Gingefbilber Licht geminne und geborig martirte Abgrengung. Dabei fommen nun

17) Belege bierge bietet g. B. Stabter's Biffericaft ber Gemmatit (Bertin 1853), weiches Buch bie Dagel'iche Deritbellang eft auf bie allerobarfomadtelte Beife burdunftbren facht. verschiebene Rategorien in Betracht, welche mit moglichfter Scharfe aus einander zu halten, ebenfo bringend nothig, als fcmer ift.

1) Confanguineitat ober gang eigentliche Blutse und Stammvermandtichaft ber Sprachen, in febr ver-

fciebenen Graben und Berbaltniffen.

2) Affinitat, gewiffermaßen Unbeirathung berfels ben, begründet a) durch bald unmittelbaren, bald nur mittelbaren Berkehr, munblichen und personlichen, oder literarischen. b) burch Mixis, sleischliche Bolkervermis

foung, Connubium ber Sprachen.
3) Jene Art von Conformitat bes Bilbungstriebes, 3. B. bes Polysynthetismus in ben ameritanischen Spras chen und ebenfo im Bastifchen Europa's, ober fonftige einzelne physiognomische Abnlichteiten, wie fie fich oft in ben allerentlegensten, beterogensten und entschieden unvers wandten Sprachen barbieten, bie nicht fowol aus Gemein: schaftlichkeit bes Ursprungs ober aus Berkehr zu beuten find, sondern vielmehr theils in der ziemlich allgemeinen Bleichheit bes objectiven, burch bie Sprachen mittels bes. Lautes auszubrudenben Inhalts, theils in ber, trop ihrer Berfchiedenheit, fich im Gangen und Großen gleichbleis benben Subjectivitat aller rebenben Menschen und Bolfer

ihren Grund und ihre Erklarung finden. 4) Die oft bochft fonderbaren und taufchenben Gpiele bes Bufalls. Deren gibt es in Menge, und zwar febr erklarlicher Beife. Die Babl ber Buchftaben (gaute), aus welchen bie Sprachgebaube auferbaut find, ift gering, bagegen die Ideenassociation unendlich und unberechenbar, felbst im Bergleich mit ber Combinationsfähigkeit ber Buchstaben, welche in abstracto viel größer ausfallt, als in ber Birklichkeit, inbem abgefeben bavon, bag in jeber Sprache immer nur eine verhaltnismäßig fleine Summe von Combinationen entwidelt und verbraucht worden, ein großer Theil berfelben megen physiologischer Unvereinbarkeit praktisch unmöglich ift. Rechnet man nun gar ben Unterschied wechselfabiger Buchftaben, b. b. lauts lich, nach homorganitat ober homogeneitat verwandter (benn nur folche tonnen fich einander ablofen), für Richts, indem man, was je nach ben Umftanden gefchehen tann und geschieht, wir meinen ben Bechsel, auch ba, wo er fich nicht, aber vielleicht bas Gegentheil erweisen lagt, um jener bloßen Möglichkeit willen als wirklich geschehen ans nimmt, fo erhellet freilich, bei ber überdies fo großen Leichtigfeit von einem Begriffe jum anbern, wenn auch nur eine Roths und Trugbrude ju schlagen, bie noch großere, beinahe ohne Dube in ben Sprachen Uhnlichs teiten ju finden, ober vielmehr hineinzulegen, bie von aller innern Bahrheit entblogt find; hinc illae lacrimae, baber bie bebauernswerthe Gile und Betriebsamteit unberufener etymologischer Galbaber, baber bie Schwierigfeit, beren Beginnen entweber ihnen felbft ober ebenfalls nicht fachtundigen gaien in feiner gangen Nichtigkeit und Bloge ju zeigen, weil fie namlich immer einen gewiffen Schein für fich haben, und bie Unluft Urtheilsfabiger, fich mit foldem Plunder zu befaffen. Rur ein Beifpiel: Im Sanft, wrik-a-s, im Magnar, fark-as bezeichnen beibe objectiv ben Bolf. Ihre lautliche und begriffliche Ubers

einstimmung ift nichtsbestoweniger eiteler Trug, ber freis lich nicht auf ber Oberfläche liegt, sonbern erft burch grammatifche Unalpfe and Licht gebracht werben fann. Farkas bedeutet fubjectiv, caudatus von fark (cauda) mit bem ublichen Derivationefuffire as (fprich: asch); wilkas bagegen ftammt nicht aus einem Romen, fonbern aus ber Berbalmurgel wricteh (gerreißen) mittels bes ableitenden a, dem als Rominativzeichen s, folglich von flevirischer, und nicht wie bort von berivativer Geltung, bingutritt, und bezeichnet bemnach urfprunglich : Berreifer ober reißendes Thier. Die, wie fich hieraus erweift, blos gufällige Abnlichteit zwischen farkas und wrikas fann jeber finden, ben wirklichen und mahrhaften, eben weil verstedter und tiefer liegenden Unterschied, nicht Beber. Collte man wol um bes lateinischen confarreatio willen Bermablung von Mehl berleiten? Doch gewiß nicht! Umgefehrt ift oft ber Unterschied ein trugerischer, nicht mahrhafter g. B. zwifchen Canot. hrid, Lat. cor, pl. corda, Griech, xquelia, xapelia, Berg, welche, leichte Flerionsverschiedenheiten abgerechnet, im Befentlichen

einander gleich find.

Dieb Mues durch einander ju mischen und unter bem einen Ramen Bermanbtichaft (man bat babei faft immer bie genealogische im Sinne) ju begreifen, ware baarer Unverftand. 23. v. humbolbt fagt: "Die Formen mehrer Sprachen tonnen in einer noch allgemeinern Form jufammenkommen, und bie Formen aller thun bies in ber That, injofern man überall blos vom Allgemeinsten ausgeht, benn fo wundervoll ift in ber Sprache die Inbividualifirung innerhalb ber allgemeinen Ubereinstims mung, bag man ebenfo richtig fagen tann, bag bas gange Menschengeschlecht nur eine Sprache, als baß jeder Mensch eine besondere befiet." Dierdurch wird nicht bie oben von uns gemachte Unterscheibung zwischen fammges meinsamen, b. h. im eigentlichen Sinne verwandten, und stammfremden Sprachen aufgehoben. Allein wo jebes: mal in gegebenen Fallen Stammgemeinschaft aufhore, wo Stammverschiedenheit beginne, baruber wird bie Ents fcheidung oftmale ihre große Schwierigkeit haben, bes= halb namlich, weil fich bie Grengen beiber nicht immer icharf abichneiben, vielmehr jum Oftern in einander vers laufen. Die Kritit muß zur Bewertstelligung folder Grenzbestimmungen bie Mittel berbeizuschaffen bemubt fein, falls fie biefelben noch nicht besitht, und überhaupt immer bie etwanigen Ahnlichkeiten fowol als Unterschiede zwischen verglichenen Sprachen auf ihre mahren Grunde jurudzuführen, und wie nach Qualitat und Grab, fo auch nach Bahlenverhaltniffen moglichft forgfaltig festzustels len fuchen. Die Sprachforschung foll mit teiner vorges fanten Deinung an die Sprachen berangeben; inbeffen wenn in Sprachen, Die bereits in ihrem gangen Totalhabitus nach Stoff und Form ale verwandt find erkannt wor: ben, fich schon im Ginzelnen ein gewiffes Prajudig fur bie Berwandtichaft ebendiefes Gingelnen geltend machen barf, fo muß bei im Bangen und Großen unverwandten Sprachen die einzelne Ubereinstimmung noch beiweitem schärfer als bei verwandten barauf angesehen werden, welch' Geiftes Rind fie eigentlich fei.

INDOGERMANISCHER. 17 -SPRACHSTAWN

Bur flammvermanbte Sprachen, Die und bemnachft weitere Behauptung, Die Unnahme folder Bunber, ale alein beichaftigen, bemerten wir noch, worin, bei ibrer erfprunglichen und nie gang aufbebbaren Ginbeit, beren Differens beftebe. A. Es bleibt virtuell berielbe Gurach. fon, aber es entfteht eine Scheindiffereng, inbem er fich 1) bem Laute, 2) ber Anwendung ober ber Bedeutung 3) beiben nach veranbert. B. Der Stoff bleibt abermale berfelbe, aber werb auf verfcbiebene Weife in Blerion, Derivation, Gemposition ober Sontar, combinirt; auch tonnen biefelben Dbiecte aus gmar verfchiebenen, aber boch bem Sprachflamme gleichmäßig angeborenben Burpein ibre Benennung erbalten. U. Der Stoff wirb ents weber 1) gemebrt burch Entlebnung, alfo burch Aufnahme eines neuen, ober 2) burch Ginbuse bes alten, verringert, Da begreiflicher Beife fomol bie Schrindiffereng ale bie Berlufte feineswege in allen Breigen eines Gprachftam. mes gleichnidfig erfolgen, fo erhellet ichon baraus bie Rothmentigfeit einer burchgreifenben Bergleichung lebtes rer, au bem Enbe, bas etwa bier Reblende ober Biermifchte burch bas bort noch Borbanbene ober beffer Erbaltene wiffenichaftlich ergangen und wiederherftellen gu tonnen. Die Frage, ob munbartlich gerfallene flammgemeinsame Sprachen nach ber Arennung noch einen wirtlich neuen Sprachftoff, b. b. namentlich Burgein, wir meinen jest nicht von Augen aufnahmen, fonbern aus fich felbit erzeugten und ichufen, mire ich geneigt zu beigben, ofne einen eigentlichen Beweis bafur gu baben. 2Bo und Die Sprachen biftorifch begegnen , jeigt fich in ihnen bie Rraft ber Burgelichopfung bereits erlofchen.

Rum Schluffe Diefer Borbemertungen fublen wir ams gedrungen, noch einiger Bebauptungen über Oprach. vermanbtichaft in Rurge Ermidnung ju thun, welche Diebube feiner Romifchen Gefchichte 2b. I. S. 57-60 4. Ausg. eingewebt bat. Es thut uns leib, aber mir tomnen nicht anbere, gesteben ju muffen, ber große Mann babe bier einmal ein wenig geschlummert. Bene Behaup tungen namtich find in fich fo wiberfprechent, bochftens mur balb . und ichein . mabr, enblich, in Rolge unflarer Unfchauung , jum Abeit fo buntet und unverftanblich abcefafit, baft man fie, tomen fie nicht eben von einem Manne wie Diebube, ungeftort auf fich beruben taffen Hemte. Undem wir unfere gange bieberige Darlegung ole eine binkangliche Wibertegung ber Diebubr'ichen Anfichten glauben geltend machen ju burfen, genugt es uns en biefem Dete, nur noch einige wenige Puntte aus. beudlich bervorgubeben und ju beteuchten. Benn es beifit : Bier (namlich in Bezug auf bie gerftreuten Wobnfige ber Pelasger) waltete ber noch immer fo allgemeine Trug. fcluff ob, ABbifer eines gemeinfamen Gefchiechts muften ceneglogisch, immer fich weiter verzweigend aus einer einzigen Burgel entfproffen fein," fo batt amar Berf. gegemmartigen Artifels bie Pelasger als ein einfliges Biele biefes angeblichen Ramens (f. Etem. Forich. Ab. I. 5. XI. fa.) fur ein biftorifches Diengefpinnft, aus wels dem baher meber Riebubr noch R. D. Miller fonberiche Gribe au fpinnen vermocht haben, allein er befennt fich nichtsbeftomeniger ju ber vollfommenen Richtigfeit ienes vermeintlichen Erugichluffes, ungefchredt burch bie L. Gnepff, b. ED. u. R. Smeite Gettion, XVIII.

bie Entitebung ber in Romerbau (artich und wefentlich) verschiedenen Menichenarten aus einem einzigen Stammer poare, und bie Sprochvermirrung beleibige bie Bernunft nicht (8), mas einem Diebubr buchftens in einer unfreien Minute einfallen und aus paraborer Berftodtheit ferner von ibm feftgehalten merben fonnte, "wol aber beleibige fie ber, welcher bie Erfahrungsgefehe verbreht, um, wad ihnen grabegu widerspricht (wenn!), mit Umwahrheit als bentbar zu behaupten! Auf ihrem Boben fobert fie bie Anerfenntnift, baft aller Urfprung jenfeit unferer nur Entwidelung und Fortgang faffenben Begriffe liegt, und fo beidrantt fich ber Gleichichtforider von Stufe auf Stufe in ber Beit gurudgugeben," Gebr loblich vom Beichichtforfcher, werm er fich nur nicht anmaßt, bie Geschichte bor ber Geschichte aus bem einzigen Grunde abstreiten zu wollen, weil iene und nicht überliefert worben. "Co wird er Botter eines Stammes, b. b. burch eigenthumliche Art und Sprache ibentifch (man beachte gefalligft ben Musbrud!) vielfach eben an fich entgegenliegenben Ruftenlanbern antreffen, wie bie Pelatger in Griechenland, Epirus und Gubitalien, obne bag irgent etwas bie Borausfehung berechtigte, eine von biefen getreunten ganbichaften fei bie urfprungliche Drimath gewefen, von wo ein Theil nach ber anbern gewandert mare." Dein, benn außer ben groei möglichen Rallen ber Aufwanberung von a nach b. ober von b nach a. gibt es noch einen britten, namtich bes Musgangs beiber von o birect fewol nach a als b. "Alfo finben wir auf ben Infeln bes Mittelmeeres Iberer, in Gallien und Britannien Reiten, und es ift ber Geographie ber Ibiregeichliechter und ber Begetation anglog, beren große Begirfe burch Gebirge geschieben werben und beschrantte Deere einichlies Anscheinend pertritt Diebube bier blos bas reine biftorifche Intereffe, inbem er vom Boben ber Geichichte biftorifc unerweisbare Rictionen forngubalten fich beeifert und ju biefer Unnahme berechtigt und bie Rote, worin es brift : "Ich bin weit entfernt bebaupten gu wollen, jene weitlaufigen BBobnfibe ber Pelatger maren ibr urfpringliches (!) Band feit ben Anfangen bes Menfchengeschiechts gewossen." Aber wie kommt er benn ju jener, wie er feibit fagt, Boruttbeile reigenben Chlufibemertung bes Aertes? welche, wir fagen bies ohne alle Burcht, als tonnten wir bes Mutore Borte ju verbreben fcheinen, nicht blos aus ber Geschichte berausfallt, fonbern fich auch fo wenig burch ein Erfahrungegefen beftatigen laft, bafi fie vielmehr in Babrbeit bie Bernunft groblich beleibigt. Bener Schlufifan lagt fcmertich eine andere Deutung ju ale biefe: Somie fich eine gleiche ober abnliche Raung und Alora auf einander gegenüberliegenben Ruften au finben pflegt, ebenfo fann bie Ratur, ohne bag Uberfiedlung ober Bechfelberutrung angunehmen mare, aleichiprachige (Riebube fagt noch mehr: ibentifche) Bolfeftamme auf beiben Geiten eines Meeres, alfo burchaus unabbangig von einander, bervorgebracht baben. Der Bebante, wenngleich ber Bebante eines ausgezeichmeten Mannes, ift eine grandiofe Aborbeit. Die Erfahrung lehrt, bag ben Menfchen auf feinen Banberimgen Thiere

BIBL. UNIV.

umb Rrauter (gar nicht immer blos bie nuglichen) bealeiten; Wind und Merredwoge trooen manch Camenforn au fremben Canbern; bas Alles wollen wir nicht geitend machen, o nein! Didgen gegeniberliegende Ru-ften vom Anbeginne ber Dinge ber mit einanber ents fprechenben Thier : umb Pilangengattungen bevolfert gewefen fein; geben wir felbit ju, baft ebenfalls von ber Urzeit ber auf ihnen phofiologifch und naturbifterifch aleiche Menichenftamme batten entftanben fein und beftanben haben tonnen; wir werben barum nie eine vollig von einander unabhangige Entflebung und Bitbung groeier folder Sprachen einraumen tonnen, bie erroa wie bie Athiepiiche in Afrifa und bie grabifche gegenüber in Aften, ober wie bie von Michute felbft aufgeführten, bas Beproge innerer Beichbeit in einem Grabe gur Chau tras gen, baf für fie einen verichiebenen Urfprung erfinben, Tolibeit, ich fage Tollbeit, mare. Dat benn Diebubr nicht bebacht , welch ein ungeheurer Unterschied fei einerfeits greichen ben Ibier, und Pflangengeichlechtern, melde bie Blatur in emiger Gteichteit ichafft und forticht, und auf ber antern Ceite ben Sprachen, welche und an welchen Die gebundene, b. b. gefehmaffige, aber boch nichtebeftomeniger freie Breibeit bes Menichengeiftes, alfo eine gang anbere Poteng, als bie Ratur fchafft? Eprachgeichichte ift auch theichichte, und oft viel werthvoller, ale Die fagenhafte Tratition, in ethnographifcher Begiebung fogge ftete vorzugieben bem bifterifchen Brugnift, welches. wenn ce fich nicht auf Sprachbeobachtung Ript, fonbern pur auf Abnlichfeit ber Botter etwa im Ausfeben, in Gitte, Dabrung, Ateibung, Baffen u. bgl., außerft geringe Guttiafeit befint, enblich auch barum wichtig, weit eine Sprache, fie mußte benn gang vom Erbboben vertifat fein, je alter ibre Dentmaler, um fo getreuer, aber auch in ber jungften Weitalt noch immer burch Rudichluff, vernebenlich von Beiten und uber Dinge rebet, worüber bie

Gefdichte verftummt. Miebube fahrt fort: "De weiter gurud in ber Beit (wir bitten recht febr: um feine Stunde über ihre Arenrung binaue), um fo reicher, bestimmter und fcharfer begeichnet find bie Dialette grofter Sprachen, fie befleben neben einanber, ebenfo urfprunglich (bles in ber gelchichtlichen Beit) und nicht andere ale wie gang verfchiebene Buncen .- - Die einzige (?) Weife, wie Abarten ber Sprachen entfleben fonnen, ift, wenn gange Bibliferichaften ober auch Maffen, wie in großen Schaaren eingeführte Cfias pen, eine fremte noteburitig annehmen. (Unmabr!) Auch in ber Matur ber Korperweit entfleben folde neue, und biefe tonnen von ber, woven fie entfproffen, weiter (nur Scheinbar ) abmeiden ale Arten, beren Wefentlichteit ente Schieben ift. In einem reichen Sprachgeschlecht flebt ein Dialett ferner ale ber anbere, bis ber Rame einer ver: fcwifterten Gprache ber eigentlichere wirb. Diefe bat oisbann noch nichts mefentlich Frembes. (Mir burchaus unverflandlich.) Aber, wie bie Ratur fonft Ubergange bat, fo auch bei ben Menichenflammen in ben Gprachen : manche geigen fich verwandt gegen greet, bie fich umter einander jumal in ben Worten vollfommen fremb fint, und wenn bieb fo gefchiebt, baf bie gormen teine ficbere Gruren

von Berftorung tragen, fo ift es unlegifch vorantjufeben, bag bier eine neue burch Difchung entftanben fei. (Ents flanben? nein! aber mol, bag fie eine Gumme fremben Bortvorrathe erborat babe.) Co fonnen zwei Sprachen theilmeife nabe vermanbt, theilmeife fich gans fremb fein. (Das gilt mehr ober weniger bon allen nermanh. ten Sprachen, es ift bamit nichts gefagt.) Dice ift bas Berbaltnig ber flavonifchen und lithauifchen, vielleicht auch ber galifchen und fomrifchen fallerbinge, mit bem felben Rechte), in biefer Art ift bas Perfifche bem Glas vonifden in manchen Punften ber gormen und Eromologie vermanbt (min, nicht blos mit bem Stavonifeben. fonbern mit allen inbogermanischen Sprachen fammt und fonbers). Im Lateinischen find zwei Etemente gemifcht, ein bem Gerechischen verroantee (freilich, noch neben bem aus bem Griech.), und ein gang frembes (gilt gang ebento umarbreht such nem Bleiechlichen). Aber auch ienes ift ebenfo beutlich verichieben als verwandt (begreiflich, weil bas lat, und Briech, nach ber Arennung, febes ibren eignen Bang gingen), und fo maren ale Bolfearten bie Gleiechen und Beladare beibes, fo famiten benn auch fene bie lebten boch fich fremb finben und ibre Gprache barbarifch mennen." Die Pelasger find, mas man auch einwende, fo wenig ale bie Casci ") b. b. bie Atten. bie Borfahren und als bie Aborigines 19), b. b. Ureinprobner, im Gerinaften mehr ale - Rauch, obne bifferis ichen und ethnographischen Gehalt. Der Rame Belatger ift irrig ju einem Bolts : und Stammnamen umgebeutet, er bezeichnet bie Borgeit Griechenlands bled dronologisch und bie in ibr, gleichguttig welches Stammes, fenes Banh hemehnenben Molter. Menn man noch fnater bier ober bort Pelatger zu finben glaubte, fo hat bas ungefabr fo viel Grund, wie wenn man noch im porigen Jahrhundert etwa Die Gotben fur Stutben, Geten u. f. f. aufgab und Refte von ibnen in ber Krimm gefunben ju baben vermeinte.

18) Casel macht Richute (R. G. I. S. 84) ju einem Bolfd. namen, welcher eift nachmats für att, wie attfrantift, gothifch, genommen fei. Gine orge Berbrebung! Dem wiberfreiret wicht bied ber Rame ber fabirifchen Stadt Cantoum, b. f. forum vetus, fenbern auch bas celliche casnar (senex) in ben Mietlenen, meein bas, eine alte, nicht etwa aitfelnftide Berfan begeichnenbe Abjecto mit ben fanfte, nar (vir) vereinigt ift. Malter, Crr. J. C. 41. 19) Aborigines, Autodehemm, ift gereif fein mahrer Bolteneme, wie Riebuft (I. G. 82) behauptel. Gang folich und eine fupertinge biffereicht Umbeutung trar bie Frem Aber-rigines (aberrare). Die Gestiffrung bes vomiden Wectes gu Bapelyaros, ald miren ed: im Rorben Geberene, and Lycoubren v. 1253 bei Riebubr @. 85 fann man fo wenig vertennen, ale bie Ralfcbeit ber pon Dienef, Dalle, gemochten Deutung bes Miretes dno Coors, reeiche Ilei (iller ben geren, urige, ber lat. Gprache) mobritich nicht verbeffert, wenn er flott beffen barin bag teutiche Berg fucht, mofür er auch Burg batte anführen tonnen, ba bie Aberigines 50 Burgen fellen erbaut boben. Willtir muß man es enblich auch nennen, wenn Mirbubr (G. 211) in ben Princi Latini pmel Botter ficht. Dene bir Maglichfeit, baß jener Ausbeuch für Prisci et Latisi fieben tonnte, beftreiten gu wollen, teugnen mir entichieben, bag er fo genommen werben muffe. Prieei trurbe nie etmas Antered ale Veseres, Borfahren, beberten; gemie fein .... Bolfename !

Miebubr's Beifpiel ift belehrend; es gibt eine Menge gefdeibte Leute, melde über Sprachverwandtichaft entwes ber noch verwirrtere und unklarere Borftellungen baben als er, ober auch benen fie gang mangeln. Es ift beut= ad, bag nach bem Dufter ber Raturgeschichte auch für bie Sprachen eine Gintheilung gefucht, und fur jebe ber verschiedenen Abstusungen ein paffender technischer Rame gewählt werben muffe, bamit Ordnung bineintomme und man fich unter einander verftandigen tonne. jeboch leuchtet ein, baf fein Linne iches, funftliches, fonbern allein ein naturliches Anordnungsprincip in ber Linquiftit von Berth fei, biefes aber, weil es fich nicht an bloge Gingelnheiten, gemiffermaßen Schibboleths, hangt, fonbern ben Totalhabitus ins Auge faffen muß, in ben Sprachen noch viel schwerer aufzufinden und burchauführen ift, weil bie Erforschung auch nur einer Gprache, als eines beinahe unendlichen Compleres, icon teine getinge Aufgabe ausmacht. In biefer Begiebung bat nunt 2B. v. humboldt bereits Außerordentliches geleiftet, und Bieles von bem zu leiften begonnen, mas S. Steffens (Ginl. jum II. Bbe. feiner Caricaturen bes Allerheiligsten G. 84 fg.) mit Recht von einer bobern wiffenschaftlichen Gprachfor: schung verlangt. Seboch bleibt noch unendlich Bieles ju thun ubrig, und namentlich über Eintheilung verwands ter Spracen bat man fich noch nicht im Geringften geeinigt. Raturlich tonnen bie Spracheintheilungen , vermoge ihres verschiednen Objects, nur febr entfernt ben naturbifforifchen entsprechen; 3. B. begattungsfabig fo gu fagen, find alle Sprachen ohne Ausnahme, unter einans ber, mabrent jene Sabiafeit in ber Ratur auf eine engere Sphare eingeschrantt ift, und es sind baber Baftarb: fprachen von febr verschiebnen Altern und in ben vers Schiedensten Difchungsgraben nicht allein moglich, fonbern auch vielfach wirklich vorhanden.

Eine Sprachgattung (species) vervielfaltigt fic nicht anders als in Spielarten, b. b. vermag immer nur im Allgemeinen burchaus gleichartige, feine vollig und von Grund aus neue und verschiebene Producte aus fich zu erzeugen, selbst eigentlich nicht ben vorhin erwähnten Fall ausgenommen, wo eine Sprache nicht in ber Richtung bes ihr urfpringlich verliehenen Stoffes verharrt, fonbern mit einer anbern, entweber unwerwanbten ober auch verwandten jufammenflogt und hierdurch fich mit biefer gu freugen genothigt wirb. Ein folches Bus fammenstoßen kann auf ben Organismus ber babei uns mittelbar betheiligten Sprachen nur erschütternb und beftructiv wirten, wovon, felbst nachbem eine friedliche Bereins barung amifden ben feinblichen Elementen ftattgefunben. Spuren gemig werben jurudbleiben. Gleichberechtigt werben bie in Conflict gerathenen Elemente neben einanber schwerlich bestehen konnen; berjenige Theil, welcher feine grammatische Form bem beibehaltenen lerikalischen Stoffe bes andern aufbringt, ift Sieger, felbft wenn er leritalifc in ber Minoritat mare. Dft vergehrt fich eine

Sprache in ber andern beinahe gang.

Für verwandte Sprachen find mehre Eintheilungomes Woben in Worschlag gebracht, j. B. ein ben Pferbeabstams mungbregiftern bei ben Arabern nachzubildenber Stammbaum

burch 3. v. Sammer, von einem Baume bergenommene Ubers tragungen burch andere u. f. w. Um gewohnlichsten bat man die menschlichen Berwandtschaftsgrade, wie Großmutter, Mutter, Tochter, Enfelinnen, Zante, Gefchwifterfinder u. f. w., jur Andeutung fprachlicher Bermandtichaftsgrade verwendet, nur freilich oft, ohne mit biefen Benennungen richtige Begriffe zu verbinden, ober von ihnen richtigen Gebrauch ju machen. Das ware aber bie Sauptfache.

In biefer, wie in mancher anbern Rudficht wird bie Betrachtung bes indogermanifden Gprachftams mes, ju welcher wir nunmehr im Besondern fcreiten, gar febr ber Rachficht bes billigen Lefers bedurfen, indem gur Beit vielen ber von und felbst vorbin an die Biffens schaft gestellten Unfoberungen entweber die junge Biffens schaft felbst, ober boch ber einzelne Bearbeiter berfelben

noch nicht völlig zu genügen gerüftet ift.

b) Wir glauben burch bas Dbige bie Borausfetung einer einstigen Urbeimath bes fo überaus weit vers breiteten indogermanischen Boller: und Sprachstammes gerechtfertigt, ungeachtet weber über bie von bort aus erfolgten Auswanderungen ein biftorifches Beugniß beiges bracht, noch biefes an fich unumftogliche Factum, beffen Beginn weit jenseit bes homer und ber Bebas binaufs reichen muß, auch nur nach ungefabrer Schatung chronologisch bestimmt werben fonnte. Dbichon Boraussehung, ift dieselbe boch nicht ein willfürliches Phantaftegebilbe, fie ift vielmehr ber unausweichliche Schluß von ber Birfung, von bem thatfachlichen Bestande ber Gesammtbeit ber indogermanischen Bolfer und Gprachen neben und tros ihrer Stammesgemeinschaft, auf eine ober mehre ber Birfung entsprechenbe, vorausgegangene Greigniffe und auf ben Boben, von wo nothwendig einmal die Bewegung, ber Absprung von ber Einheit jur Bielheit, ausging. Diesen Boben mit allzugenauer Bestimmtheit einbegen und abgrenzen zu wollen, mare thoricht; allein bie verschiebenen Sprachverhaltniffe, geographische Stellung ber Bolfer zu einander, Gagen und fonftige Binbeutungen, find teineswege verachtliche Mittel, um betreffs feiner wenigstens zu einigen wahrscheinlichen Bermuthungen allgemeinerer Art zu gelangen. Bans Renneby balt Bas bolon, als fruben Gulturfit, aber ohne fonftige Grunde beibringen zu konnen, fur die Urheimath bes indogermas nifchen Stammes. In Afien, barüber tann tein 3weis fel fein, baben wir fie jebenfalls ju fuchen, ferner taum anberswo als innerhalb ber gangengrabe vom Tigris jum Inbus, nur hober norbwarts, etwa im Gebiete bes Drus und Jarartes, an ben Norbabfallen bes himalaya jum tafpifchen Meere bin. In jene Gegenben verlegen wir nach Erwagung aller Umftanbe am ficherften ben Scheibungspunft, von wo ab fich in bivergenter Richtung bie beiben Sauptftromungen ber indogermanischen Boller scheinen fortbewegt ju haben. Der Lauf ber einen Stro-mung geht fubwarts nach Gran und mit einer Seitenbiegung fuboftlich über ben Indus binaus jundchft in bas Gangesthal. Die Richtung ber zweiten ift immer bem Beften ober Europa zugewendet, mag fich aber vielleicht wiederum in zwei Urme gertheilen, einmal im Guben bes faspischen Deeres burch Rieinaften, zweiten

im Rorben beffelben burch bas groffe uralifche Bolfers thor, nach Europa. Es ift oft behauptet worden und an fid bocht glaublich, baß unter ben vielen im Alters thume gangbaren Ramen nomabifder Borben Afiens auch Stamme indogermanischen Blutes einbegriffen finb. Bum Beweise jeboch fehlt viel, ba 3. B. Blaudugigfeit, blons bes Saar ober bgl. mit nichten ein Bolf etwa ju einem germanifden ftempelt und bie blos biftorifde Combinas tion, welche nicht burch linguistische Beweise unterftust mirb, icon um bes baufigen Namenwechsels ber Bolfer willen, nur wenig in ber Bolfergenealogie auszurichten vermag. Weber bie griechischen Berichte, noch bie dines fifchen Annalen, in benen man eine Beit lang Spuren pon gfigtischen Bermanen entbedt zu haben glaubte, noch andere orientalifche Beschichtsquellen ergeben ein fichres Resultat über indogermanische Stamme speciell ber zweis ten Stromung, welche von ben Auswanderungen nach Europa in Afien als Refte maren gurudgeblieben. Die nach Aleinafien überfiebelten Griechen, Die feltischen Gas later baselbft, ble Griechen, in ben aus Alexander's Erbs schaft entstandenen afiatischen Reichen, 3. B. in bem jest wieder burch Entbedung merkwurdiger Dungen so interseffant geworbenen, battrischen, die Romer und Bygans tiner, bie Kreugzügler, Slawen, Englander und andere Europäer in Affen waren und find Fremdlinge auf Dies fem Boben. Auch die Sprachen, weil bier ebenfalls verschwunden und nicht einmal in tobten Denkmalern erhalten, laffen uns im Stiche. Die stythische Inschrift von Olbia in Bodh's Corpus Inscript. ift noch unerflart, aber, wie es fceint, burchaus nicht Indogermanisch, trop einiger an bas Perfische ftreifens ber Perfonennamen, bie aber allein noch nichts beweis fen, weil viele Individuen unperfischer Bolter fich gleichs wol mit perfifchen Ramen fcmudten. In Rleinafien find gegenwartig alle alte Ibiome burch bas Aintifche verbrangt, und bie Rotigen ber Alten über bie bort eins gefeffenen Barbarenfprachen wurben, wenn auch vollftanbis ger gesammelt und burchforscht, als bisber gescheben, viels leicht nicht binreichen gur Entscheidung ber Frage, ob einige von ihnen und welche fich an ben indogermanischen Stamm, und weiter, ob an ben europaifchen ober an ben arifchen Aft beffelben anschließen mochten. Geogras phifche lage und anderweitige Andeutungen laffen bei einigen Boltern bes Gubens von Rleinafien, g. B. bei ben Rilifern, Rappabofern, ein hinneigen ihrer Sprachen jum Semitismus muthmaßen. Bon ben übrigen, abges rechnet bie europaischen Ginmanberer, als Griechen, Bas later, Abrafer, wunschte man fich gern wenigstens infoweit unterrichtet, ob ihre Sprachen entweber einem eins gigen Stamme ober mehren angehorten, und ob fie gu fonftigen Sprachen als etwa ber griechischen, ber armes nischen, ober zu ben mannichfaltigen Ibiomen bes Raufas fus ein naberes ober entfernteres Bermanbtichaftsverhalts nif verrathen. Bemerkenswerth in biefer Sinficht ift Die ofters von ben Alten wieberholte Rotig einer Bermanbts fcaft bes Phrygifchen jum Armenischen, welches bei aller fonftigen Eigenthumlichkeit und Ifolirtheit, boch auch viele tiefere Bezüge zu bem inbogermanischen Stamme

aufweist; bemerkenswerth bie alte, jeboch leiber febr kutge Midasinschrift (vergl. Remarks on some Inscriptions found in Lycia and Phrygia. By G. F. Grotefend in Transact, of the Royal Asiat, Soc. of Great Brit, and Ireland, Vol. III. Part, II, p. 317 sq.), bie verbunden mit einigen aufbehaltenen phrygischen Bortern, als: Bedv (Baffer, Lith. wandu, Gr. vowe), Benos (Brob), val. Alban. nodu Brob, Griech. nenxeer, Sanft. pakta (coctus), wo nicht gar teutsch baden, wenigstens einige Untlange an bas Briech. barbietet. Ber weiß, ob nicht einmal gludliche Sprachfunde ber Bermuthung großeres Gewicht geben, bag ein Theil ber europaischen Bevolkerung indogermanischer Abkunft über Kleinasien seinen Bug nach Europa genommen, und auf bem Bege babin fprachliche Spuren von fich gurudgelafe fen babe? Die offetische Gprache im Raufasus ift ihrem gangen Sabitus nach, ein verfprengtes Glieb ber aris fchen Kamilie, und tann baber nicht ben Beg bezeichnen, ben bie germanischen Boller etwa über bie sogenannte Bolferbrude aus Afien nach Europa eingeschlagen batten. Sjogren glaubte in bem Difetischen bie Dutter ber gers manischen Sprachen zu erkennen, wahrend ihn boch von einer solchen Ansicht allein schon bie, obwol burftigen, boch zu biefem 3wede volltommen genügenden Radrich. ten, welche wir von jener Sprache, namentlich burch Rlaproth, besigen, batten juructbringen follen. Go menig wir oben bem Perfischen, außer bem allgemeinern, noch ein engeres Bermanbtichafteverhaltniß jum Germanifchen jugefteben burften, fo wenig vermochten wir bies bem Offetischen. Zwischen ben Indogermanen Europa's und benen Afiens find alfo langft bie Ramitienbande geloft und ihr Stammbaum beiberfeits vergeffen gewefen; mit um fo größerm Staunen muß und bei Bergleichung ibrer Portraits ber Umftand erfullen, bag Sabrtaufende vers haltnifmaßig nur außerst wenig ben ihnen gemeinsamen Familienzug zu verwischen und untenntlich zu machen im Stanbe maren; aber auch bas laßt fich nicht vertens nen, baß bie affatische Familie eine, trob jener Bermanbtfcaft, fur fich beflebenbe Linie bilbet. Im Bendavefta beuten bie Sagen auf ein norblich er

Im Bendavesta beuten die Sagen auf ein norblich er (nordostlich) gelegnes gand, aus dem das Bendvolk mare ausgewandert; nun hat man aber, seitdem die von Anguetil vertheidigte Ansicht, das Bend sei in Medien als Bolkssprache zu Hause gewesen, verlassen worden, unsstreitig mit mehr Recht diese Sprache in die Gegend von Baktrien verseht, was mit unfrer, oben dargelegten, Bermuthung über den eigentlichen Ursich des indogermanisschen Stammes tressich übereinstimmte. Aus dem Norsden von diesseit des Indus her stammt auch mit der größten Bahrscheinlichseit die eigentliche Sanskriches völkerung Indiens.

Eroh der großen Menge grammatischer umd lerikalischer Einzelbearbeitungen von den hauptsächlichsten Spraden und Idiomen in Indien fehlt gleichwol noch eine Gesammtübersicht, aus welcher die Gemeinschaftlichkeit ihres Ursprungs und ihres Charakters, oder je nach den Umständen, deren Grundverschiedenheit genügend erhellte. Dessenungeachtet ist so viel unumstößlich gewiss, daß so

wol norblich in und am himalang, als auch auf ber gangen Bochebene Dethans bis jur Gubfpige bin gablreiche Boller 20) figen, beren Sprachen gwar, weniger jeboch im munblichen Umgange, als was fich leicht erflart, bei ihrer literarischen Anwendung, von Sanffritwortern ftros hen, ohne im Beringften vom Sanftrit bergeleitet wers ben zu burfen, ober mit biefem in eigentlich verwandts schaftlicher Beziehung zu fteben. Diese Boller als bie Bewohner beffelben im Bergleich ju bem Sanftritftamm ju betrachten, zwingen alle Umftanbe. Dag noch feine etwanige Bermanbtichaft ihrer Sprachen ju auswartigen aufgefunden worben, wurde, ba man fie noch nicht ges fucht, gar wenig beweifen, allein man fieht auch teine rechte Moglichkeit ju ber Einwanderung biefer Bolter anders als etwa aus ben beiben Rorberten Borberinbiens her. Uber See tamen fie schwerlich; bagu ift schon ihre Maffe gu ausgebehnt, ju fehr in fich variirt. Der mas laiische Bolkerstamm gehort blos ber Infelwelt, nicht bem afiatifchen Tefttanbe an, benn bie continentalen Riebers laffungen ber Malaien auf Malatta, bie eine spatere ift und sich von Sumatra berschreibt, und die auf Champa sind kaum zu rechnen (W. v. Humboldt, Kawispr. Ab. I.). Geseht, zwischen den unsanskritischen Sprachen Borderindiens und den malaisschen Idiomen wurde spä-ter einmal ein verwandtschaftliches Band nachgewiesen, fo folgte baraus noch lange nicht eine theilweise Bevols terung Indiens von Polynefien ber; umgekehrt wiffen wir febr bestimmt von einer gar machtigen und ziemlich fruben Einwirtung inbifcher Cultur und ber Sanftrits fprache auf bie Bewohner mehrer unter ben großen oceas nifchen Infeln; am auffallenosten auf die von Java. Roch überzeigender muß ein Blid auf bie beiben Salbinfeln jur Rechten und Linken Indiens lebren, bag ebenfo mes nig von ihnen bie Bevolkerung bes letten Canbes rubren tonne; beren Sprachen laffen ichlechterbings nicht eine Bereinbarung mit ben feinigen gu. In Arabien namlich wird arabifch, also eine Semitische Sprache, gesprochen, und in hinterindien berrichen einsplbige und in biefer Bes tiehung fich bem Chinesischen annahernbe Idiome, welche beshalb von ben Englanbern unter bem Ausbrude: Ins bos Chinefifch jufammmengefaßt werben, wovon allein bas mebrfolbige Malanu auf Malatta und bie felbft erft von Borbers nach hinterindien mit bem Budbhismus hinübergewanderte Sanstrittochter, bas Pali, eine Aussnahme machen. Bgl. Zeitschr. f. b. Kunde bes Morgent. (Gott. 1839). Bb. III. Beft I. G. 176. Ermagen wir nun weiter, baf alle Eroberer Indiens von Alexander bis Rabir Schab über ben Indus ihren Weg nahmen und bas Sanffritvolt, fo weit uns befannt, von ben alteften Beiten ber bis heute in bem weiten Bangesthale oberhalb Dekhans seinen Sauptsit hatte, so burfen wir mol, noch einige andere Umftanbe bingugenommen, ber

fcon oftere von Anbern vorgebrachten Bermuthung Raum geben, ebenbiefes Sanftritvolt fei, in einer wie fernen Beit auch, ebenfalls über ben weftlichen Grengftrom in Mordindien eingerudt, habe fich zwischen bie ureingebors nen Bolferftamme geworfen und lettere, inebefonbere nach bem Gliben bin, jur Geite gebrangt. Bie fich bie Brabs manentafte ju ben ihr untergeordneten Raften verhalt, in gleicher Beife mochte man fagen, ber fanftritifche Theil ber indischen Bevollerung ju ber gefammten übris gen. Bon ihm find bie religiofe und litergrifche Gultur Indiens und mittels bes Bubbhismus auch anderer Lans ber und Boller, von feiner Schrift, bem Demanagari, nicht blos bie ungabligen Schriftarten in Inbien, fonbert auch mehre außerhalb beffelben ausgegangen, und er bat. wenn vielleicht auch nicht zu allen Beiten politisch obges berricht, boch ftets ben entschiedensten moralischen Gina fluß auf gang Indien geubt und behauptet; fei es mun, baß er icon aus ber Frembe einige Gultur mitbrachte und in Indien blos weiter entwidelte, ober, bag erft nach feiner Einwanderung unter bem gunftigeren Simmel bie ibm von ber Datur verliebenen reichen Beiftesgaben, welche bis bahin geschlummert batten, gewedt und jum Schaffen angetrieben murben. Die Rafteneintheilung fett nicht nothwendig bas Berhaltnif von Siegern ju Bes fiegten voraus, wiewol es von ber letten Rafte, ben Gus bras, mehr als mahricheinlich ift, baß fie wirklich ein von bem arifchen unterworfenes, nichtarisches Bolt mas ren; fie legt baber fur Ginwanderung noch fein beftimms tes Beugnig ab, boch bleiben jebenfalls ju beachten Fars benunterschied zwischen ben Raften (im Sanftr. warn'a, b. h. eigentlich Farbe), und Rlaproth's Bemertung, bag bie bunklere Farbung bes Sindu Rudwirfung fei ber Bermifchung mit ben altern, autochthonischen Stammen bes Canbes. Ebendiefer Gelehrte gieht auch aus ber Benennung bhurdsha (fonft auch bahutwakka und bahutwatsh, b. h. vielrindig, und padmakin gebeißen) The Bhoj or Bhojpatr, a tree growing in the snowy mountains, a kind of birch; the bark is used for writing on. Wile. Dict., einen Schluß auf die Gins wanderung, indem dies die einzige Baumgattung fei, wofur fich im Sanftrit und in europaifchen Sprachen berselbe Name sinde, was sich baraus erklare, daß die Birke am sublichen Abhange bes himalana wachse, bas gegen die übrigen Baumarten in Indien den Einvandes rern hatten neu fein muffen. Nouv. Journ, Asiat. T. V. p. 112; vgl. Pott, Etym. Forfc. I, 110. leugnet v. Boblen (Inbien. II. S. 436) bie 3bentitat bes Bhurdsha mit ber europaischen Birte, und gwar, weil man auf bie "Blatter" jenes Baumes geschrieben babe; wir follten glauben, es feien bies vielmehr aus ber Rinbe gefertigte Blatter gewefen, und es genugt, wenn ber bhurdsha, als eine Birten : Art (Betula Bhoiputra, vgl. Bair. gel. Ang. 1835. S. 393 nach Illustr. of the Botany etc. of the Himalaya mountains. By J. Forbes Royle (Lond. 1833-1835). Fasc. 1-VII.) europaischen Baumformen entspricht. Bebenfalls ein gu beachtenber Umftand, ba bie Baume (im Ganfte. 1. 28. aga, b. b. nicht gebend, genannt) nicht fo leicht wandern,

<sup>2</sup>D) Horod. III, 96: "Eore de molld toen 'ledae, nal oon budoparea ogeot, ein Ausspruch, ber freilich nicht grabe Stamme verschieben beit mehrer inbischer Bolter beweifen wurde, aber mit ber Wirtlichkeit vortrefflich übereinstimmt,

als Menschen und Thiere, unter welchen lettem viele, und teinesweges blos nugliche Sausthiere, 3. B. fanftr. wrikas, lith. wilkas, 2Bolf; krimis, lith. kirminis, Wurm, in Europa und Indien gleiche Namen führen. Mlechhaça, mlechhabhodshana m. (als n. Half ripe barley), b. i. eigentlich Barbarenfpeife, beift bem reiss effenden Inder der Weizen, und deshalb mochten benn wol fanftr. godhuma (Beigen), im Binbi, außer godhuma, noch genhum, gohum, aus einer arischen Sprache (perf. gendum, turb. ghenam bei Garzoni, aber turb. gamin und afghan, kamin bei Rlapr. Uffat. Archiv. I, 95, afghan. Sighanim, Klapr. Mém. rel. à l'Asie. T. III. p. 458) und samità f., samida (Fine wheat flour) and سيهد (Panis candidus), Cast. Lex. heptagl. I, 351, vgl. angelfachf. smedema, σεμίδαλις, lat. simila, herübergenommen fein; eine Ety: mologie im Sanftrit geben fie nicht. Der Name für Gerste, sanstr. yawa (Hordeum hexastichon), febrt auch mit gleicher Bebeutung im Perf. , und in mos dificirter bei ben Griechen als Gesa und lith, jawai (Bes treide) wieder. Merkwurdig genug, bag yawa Gerfte, aber in ben Dialetten so viel als priyangu (verschiedene Pflangenarten, f. Bilf.), barbarifch fein foll (v. Bobs len, Indien. II. 468), mabrend man icon im Alterthume wußte, bag Java baber feinen Ramen habe. Bei Abelung im Mithr. 1. Ih. G. 519 beift es übrigens, daß Java, eigentlich Djava, von einer bort haufig ges bauten Urt hirse ben Ramen führe. Dshawanala ober yawanala (eigentlich gerftenhalmig) ift ber Rame für Andropogon ober Holeus bicolor, eine febr allgemein cultivirte Grabart, beren Korn man ift. Das etymolos gift gleiche jo-nala foll Andropogon ober Holcus Sor-Auf ben Gab bei Abelung, Liter. ber Canstritipr. S. 2. Ausg. 1: "Das Sanstrit ist ber Tras dition nach von Rorben nach bem fublichen Inbien ges kommen, und wird beswegen in Indien auch Vadamozhi, Die Sprache bes Norbens, genannt," mochten wir wegen feiner Unbeftimmtheit (welcher Sprache foll 3. B. bas genannte Bort angehoren?) nicht allzugroßen Berth les gen; allein an und fur fich bat boch auch bie Sage eine Bebeutung. Go icheint und benn bie Berlegung bes ins bischen Dipmpos, bes Gotterberges Meru, in ben Morben, und andererseits die bes Tobesgottes Jamas in ben fernen Guben ebenfalls ein leifer Fingerzeig auf norbiichen Ursprung, ber ohne Frage freilich aus nichts Uns berem so sicher erhellen wurde, als aus bem etwanigen Nachweis fanffritrebenber Stamme im bobern Rorben. Bon folden, g. B. in Kaferistan, ift und icon von mehren Reisenden berichtet worden, jedoch ohne die erfos berliche Gewahr. Unmöglich mare bie Sache nicht, ba 3. B. in Rafchmir ein Ganffritbialett gesprochen wirb. Westlich vom Indus finden sich bei ben Alten fo gut, wie in jegiger Beit, indifche Bolfshaufen, die nicht alle aus Inbien babin gewandert scheinen; und vielleicht ergibt funftig eine vervollstandigte Renntnig ber afghanifchen und belubschischen Sprache, bag beiber Berwandt.

schaft mit ben Sanfkrittochtern Indiens enger fel, als mit ben iranischen Idiomen.

Berfen wir jest einen Blid auf bie Bevollerung Bon berjenigen ethnographischen Unficht, welche bie Menschheit bes gefammten Erbbobens auf ein einziges Urpaar gurudleitet, wird wol ohne Wiberfpruch Afien als bie Mutterstatte biefes Urpaares und mithin als ber Mittel = und Musgangspunft betrachtet, bem wenn wir etwa bie Blumenbach'iche Raceneintheilung ber Menschen gelten laffen — nicht nur bie zwischen Europa und Bestafien getheilte, sogenannte kautasische, und bie bem Often Ufiens eigenthumliche mongolische Race, fons bern auch die brei übrigen ber brei andern Welttheile (bie rothe, indianische fur Amerika, die malaiische fur Polys nesien, die Reger für Afrika und einige Inseln bes Urchipels), werde nun angenommen, biefe Racen feien erft auf bem spatern Boben ober ichon in Ufien zu ihren eigenthumlichen Formen ausgeprägt, ftrablenartig entstromt Schreiber biefes tann fich nicht mit bem Gebans ten befreunden, als fei bie gange Menschheit von nur einem Urpaare, b. h. nicht blob von numerischer Einheit, fonbern auch von uranfanglicher Ibentitat zu allmäliger physischer und sprachlicher Berfchiebenheit, wie fie factifc von unvorbentlichen Beiten ber vorliegen, übergegangen. Gleichwol tann er wenigstens fur Europa, als Unbangsel von Afien, kaum an Autochthonen, b. h. in ihrem vollen absoluten Sinne, glauben. Die Bevolkerung Europa's gehort nur ber taukasischen, auch wol europaisch genannten Race 21) an, und, mit wenigen fcwer ertlats baren Ausnahmen, weisen seine fammtlichen Sprachen nach Affen binuber. Außer bem indogermanifden Stamme, ber nicht blos ber gesammten übrigen Bevolkerung Guropa's an Bahl weit überlegen ift, sonbern biefelbe auch moralisch und politisch beberrscht, laffen sich in biefem Belttbeile noch brei andere Bolts: und Sprachstamme nachweisen, beren Ursprung aus Affen, wo er nicht schon ohnehin geschichtlich festisteht, wenigstens burch ihre Sprachs verwandtschaft mit afiatischen Boltern unzweifelhaft wird.

Diese sind: 1) Der sinnische, auch tschubisch ober von Klaproth uralisch geheißene Stamm, welcher sich weit in das nördliche Asien hineinerstreckt. Zu ihe nen gehören in Europa: a) die Finnen in Finnland, Kasrelien und Olonez; b) die Lappen; c) Ehsten und Liven; endlich d) auch die Magnaren in Ungarn, deren Sprachs verwandtschaft mit den Finnen bereits S. Gyarmathi (Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis [Goett. 1799]) nach damaligem Stande der Sprachwissenschaft recht gut erwiesen hat. Eine Vergleischung magnarischer Wörter mit sinnischen s. auch in Joh.

<sup>21)</sup> Die Tarten gehoren sprachlich zu bem weitverbreiteten tatarischen Sprachstamme, bem auch die hablichen Wongolen, aber z. B. nicht die Chinesen, obschon physisch mit lestern verwandt, beigezahlt werden; s. W. Schott, Tatar. Sprachen (Berelin 1836). Sonderbarer Weise sollen auch die verkümmerten Lappen zu der mongolischen Wase gehoren, obschon sie sprachlich, velenso gut wie die schonen Wagharen, fin nischen Stammes find, weicher seinerseits wiederum, nach Schott's Untersuchungen, unter den tatarischen Sprachstamm fällt. Außerst merkwürdige Räthseld

INDOGERMANISCHER - 23

Strablmann's Finn. Spracht. (Petersb. 1816). Bir bliefen mit ber Beit von v. b. Gabelens eine, ben gangen finnifchen Ctamm umfaffenbe, fprachliche Unterfuchung ers searten; bis jest bat berfelbe erft bie morbuinifche Grams matit geliefert in ber Beitfchr. f. b. Kunbe bes Morgent. und bearbeitet gegenwartig bas Girjanifche. Ethnogras wifd bat bie ugrifden Boller bebanbelt Ferb. Beint. Buller in Betlin. 1. Ib. 1. Abth. 1837, 2, Abtb. 1839. 2) Der gurtifde. Bu ibm geboren, aufler ben Demanen, melde bas, burch Aufnahme grabifder, perfis fcher und europaifcher Borter febr buntichedig geworbene Damanli reben, noch bie fogenannten Zatgren, welche bier ober bort unter Clamen wohnen. Der turfifche Sprachflamm übrigens bat mit bem finnifchen mancherlei Begune, und erftredt fich burch rocle Ebeile Aliens boch nad Gibirien binauf. Die Mongolen maren nur fo lange in Guropa, gle ibre Berrichaft in Rufland bauerte. Biele berienigen Bolfer, welche im Mittelalter Europa, naments lich bas bnzantinische Reich, beunrubigten, als Manen, hunnen, Avaren, Chafaren, Perichenegen, Rumanen (von lehteren f. ein Borterpergeichnift aus ber Beit bes Des trard, nebft Bergleichung tatarifder Borter von Rlaps roth in beffen Mem, relatifs à l'Asie, T. III.) u. a. erborten untfreitig bem tatgrifden Ctamme an, ber in meiterer Bebeutung ginnen, Zurfen und Mongolen ums ter fich beareift; fie naber ju bestimmen und fpeciell einer ber genannten Unterabtbeilungen einzureiben, ift eine fcmere, noch nichts weniger als gelofte, allein febr munichenswerthe Mufgabe. Much bei vielen ber alten Damen, wie Cfp: then u. a., tonnte moglicher und vielleicht felbit mabr-

3) Der Cemitifde: pronitifde und punifche Cotomen; Juben; bie uber Mfrita in Spanien und Gieillen eingebrungenen Araber; bas nech gegenwartig auf Malta tebenbe Butgar. Arabifch. (Agwelliche Niebeilaffungen in Geichentantb, falls fie wirflich flattianben, ober tobifche auf Gorffta, Mutter, Err. 1. 2h. S. 183, wurden noch eigene Stamme in Europa begründen, maren fie ron großerer fprachlicher Bebeutung gerorfen.) Die jungften, außerbem nie recht auf europhiichem Steben einheimich gewerbenen Blieber jener Bolferfette Silben augenicheinlich bie beiben letten, etft in biftoriffere Beit eingewanderten Stamme. Die Unfunft ber Ragnaren pom Ural ber fallt auch noch in eine verbaltpfemaffig junge Beit; von ben ubrigen, in Eurepa anfiffigen Rinnen aber laft fich ihre Ginwanterung nicht mehr biftoriich nachweifen. 3bre norbolltichen Gibr fchets pen fie ale fpatere Rachzugler ju bezeichnen; allein Bies les fpricht fur bie Bermuthung, bag einft fowol bie Fins men Milens ale Guropa's tiefer nach Guten reichten, und bei bem großen Beitbrama ber Bolfermanberung nicht miffine Bufchauer fpielten. Gie fint, mit Ausnahme ber Magvaren, ungludlich gewefen. In Schweben und am baltifchen Weere murben fie von Germanen und Glamen norbwerts, gum Theil in bie allerungunftigften Alimate mie Glegenben, gemaitfam verftogen; wer weiß, ob nicht poitten ihnen und antern, feitbem vollig verschollenen

Billern, bie im Guboften Guropa's wohnten, als etwa Daten, Beten u. f. w., ebenfo wie gwifchen ihnen unb ihren Berwandten in Affen, ein bruberliches Band gers riffen und hierburch ihre Rraft gebrochen murbe? Unter ben Indogermanen Europa's wird burch bie geographische Aufeinanderfolge: Reiten, Germanen, Ctamen, und amer oberbalb ber Alpen und bes Samus, jugleich bas relative Alter biefer brei Beifersamilien auf eurerdifchem Beben bezeichnet. Boran gingen bie Reiten; auf ihren Berfen folgten bie Bermanen; hinter biefen fchloffen bie Glas wen ben Reihen und veriperrten ben Boraufgegangenen bie Rudtebr. Einzelne rudtaufige Bewegungen, b. b. ber großen Bolferftromung entgegen bon Beften nach Dflett, ale g. B. ber Reiten an ben Donauufern bin nach Deiphi (f. Gu. Ad. Schwidt, De fontibus veterum auctorum in enarrandis expeditionibus a Gallis in Macedoniam atque Gracciam susceptis (Berol. 1834]. 68 G.) und Rieinaften (Balater), ber Bo: then am fcbmargen Deere u. f. m., ober Musbiegungen aus ber Babn nuch Rechts und Linte, wie bie Beiebung Beitanniens ober Oberitaliens burch Reiten, bas Einbres chen von Germanen nach Griechenland und Stalien, ibe hinübergeben noch Britannien und bie mafricheinlich nicht über Ainnland, fondern von ben teutichen Ruften ber Rorbs fer aus burch fic erfolgte Befegung Ctanbinaviens, als beren Folge wir bas hinaufbrangen ber Bappen anfeben mochten, enblich bas Ginbringen von Glamen in 3llps rien, in Geiechenland, felbit bis in Morea binein (f. Ralle mergier) u. f. w. laffen wir bierbei billig unbeachtet. 21s lein burch Griechen und Romer ift uns jugefommen, mas mir von ben übrigen alten Bewohnern Guropa's wiffen; und fo ericheinen legtere im Bebachrniffe ber Befchichte fowol für jene Berichterflatter ale mittelbar fur und ihnger ale eben Griechen und Romer. Da nun aber ber Schlug von einfeitiger fubjectiver Unbefanntichaft mit einer Gache auf objective Dichterifteng berfelben feis neemeges ftattbaft mare, fo bleibt immer bie Rrage offen, meldes relatibe Alter in Guropa im Bergleich ju befe fen übriger Beoliferung bem griechifch lateinischen Ctamme augesprochen werben nibife, und biefe Rrage ift, meinen mir, einer, wenngleich nur allgemeineren. Beantwortung

fabig. Den griechisch-lateinisthen Stamm tonnen wir beis weitem nicht ale ben alteffen in Europa betrachten: bas ftebt unferes Ermeffens feit. Erbeben wir aber in ber gehachten Begiebung einen Prigritatfifreit amifchen jenem inbegermanifden Gubftamme mit feinen boperbordifchen Anvermanbten, namentlich mit beren Bors trabe, ben Relten, welche bereits notorisch giemlich frub. mit 3berern gemifcht, ale Reltiberer, bie gum außerften 2Beffen in bie pprenaifche Salbinfel bineinreichen, fo febranft bie Bage und neigt fich vielleicht nur um ein Beniges gu Gunften bes griechifch lateinifchen Stammes. Unterbalb ber Gebirgbauge, welche Griechenland und Italien aleichsam von bem Rumofe Gurova's, wie für fich bestebenbe Glieber, abtrennen, bat es, nicht minber als norblich von ibnen, Botterbewegungen, jeboch auf biefem beichrankteren Ramme wol nur geringeren Umfangs, gegeben. Griechenland bat, ber fagenhaften pelatgifchen

Banberungen zu geschweigen, nach allen Richtungen Colonien, griechische Colonien entsendet, nicht blos von Often nach Beften in Italien, Sicilien, Gallien, im Gusben 3. B. nach Cyrenaita in Ufrita, im Norben am schwarzen Meere, 3. B. Olbia, fonbern auch nach bem Dien gurud auf bie gegenüberliegenben afiatischen Kuften. Mus Diesen Einzelbegebenheiten erklart fich nicht die That: fache, bag Italiens Mitte und Guben, wo nicht gang, boch ju einem großen Theile von einer Bevollferung befest mar, bie, ohne griechisch ju fein, nichtsbeftoweniger Ibiome rebete, welche unter ben indogermanischen Epras chen ber griechischen junachft und vorzugsweise verwandt find, als Latinisch und jene, was leiber nur außerft fragmentariich bestimmt werben tann, fich ihm in ver: fcbiebenen Graben anschließenben Sprachweisen: Sabi. nifd, Detifd, Sitelifd, und in einiger, jeboch viel entfernterer, Begiebung Umbrifd. Diefe Thatfache fett ein großes Greigniß voraus, welches jenen einzelnen Ubers fiebelungen lange vorausgegangen fein mußte. Belcher Urt war es? Befragen wir in Ermangelung ber Ges fcichte bie Localitat, in Berein mit ben Sprachen ber beiberfeitigen Salbinfeln. Italien ift von Griechenland, Griechenland von Afien burch ichmale zwar, boch immer Meere, getrennt. Fur große Bollsmaffen ift noch jeht, wie viel mehr in jenen grauen Beiten, bas Deer ein be: beutenbes hinberniß, fich auszubreiten; unb, bag gur Beit, welche wir vorausfegen, wirklich icon bas Deer jene gander fchied, barf von uns wol fcwerlich in 3weifel gezogen werben. Man bat baber guten Grund, fich bie Arage porzulegen, ob Italien über's Meer aus Griechens land und biefes über's Deer aus Rleinafien, alfo in ber= felben Ordnung, als die hoperboraifchen gander, ihre Bes vollerung erhielten. Wir wollen mit Niemandem darüber rechten, aber und bunft, wenigstens in Betreff ber indo: germanischen Beftandtheile von Italiens und Griechens germanischen Bestandtheite von Italiens und Griechtellen Bewohnern, eine Einwanderung vom Norden her wahrscheinlicher. Das Latein und das Griechische slossen einest, baran kann der Sprachforscher nicht zweiseln, in einem gemeinsamen Bette; spaltete sich dieser nun gabelförmig, und ergoß sich sludwarts dort nach Italien, hier nach Griechenland, vielleicht gleichzeitig, so muste das alte Bette versiegen, und die beiden, nunmehr getrennten Ströme nahmen jeder ihren Lauf besonders und unads höneig von einender his erst in frieterer Zeit der Römer bangig von einander, bis erft in fpaterer Beit ber Romer aus bem Griechischen, und in noch fpaterer ber Brieche aus bem Romifchen manches, von bem urfprunglich Berwandten ftreng zu Unterscheibenbe burch bloge Er= borgung berübernahm und fich aneignete. Bergeffen wir nicht, daß sowol ber griechische als ber lateinische Sprachichat manche, fich naturlich ber Etymologie ents giebende Elemente in fich tragt, bie, ohne aus ber weiten Ferne berübergeholt zu fein, bennoch Frembheit verrathen; namentlich eine Menge unerflatlicher Localnamen tonnen bierbei als Beifpiel bienen; vergeffen wir überbies nicht, daß uns in Griechenland wie in Italien Refte alter Spras chen begegnen, bie Stammen angehoren, gegen welche Lateiner und Griechen gehalten, auf bem beiberfeitigen Bos Der jungere unb ben ichwertich als alter ericheinen.

fraftigere Rachwuchs ift über bie alten, einheimischen Stamme bergefallen, bat fie burchbrochen, aufgeloft, vers schlungen, ober bochftens, was fo oft in ber Beschichte vortommt, in bie unfruchtbareren, aber jugleich unangreif= baren Gebirgegegenden gurudgebrangt, wo fie bann noch eine Beile ihr fummerliches Dafein friften mochten.

In Europa find viele Boller gertrummert; von manchen ift wenig mehr als die Erinnerung an ihren Namen und an ihre einstigen Bohnfige übriggeblieben. Da uns basjenige von ihnen fehlt, wonach bie Bolfer allein mit Sicherheit bestimmt und geordnet werben tonnen, ihre Gprachen, find wir außer Stanbe, ju fagen, an welche größere Bolterabtheilungen fie angufchließen waren, mits bin auch, ob fie mit befannten europäischen ober affatis fchen zusammenhangen, ober vielleicht gar eine gang freie, unabhangige Stellung behaupten. Sochft mertwurdiger Beife jedoch haben fich unter all jenen Trummern brei Sprachen erhalten, bie man feinesweges unter fich vermandt nennen tann, und fur bie fich bis jest weber in noch außerhalb Europa ein Plat finden will, wo fie fich unter andern Sprachstämmen unterbringen ließen, nams lich bas Bastifche als erwiesener Uberreft bes 3beris fcen; bas nur noch auf Dentmalern fummerlich erhals tene, unverftandene, aber mit bem Latein fcblechterbings nicht verwandte Etrustifche; enblich bie noch vorhans bene, aber burch Difchung febr entftellte Gprache ber Goti: petaren, Albanefen ober Arnauten (bie turfifche Namensverberbung aus bem Neugriechischen Arvaniten, b. h. Albaner, mit bem ublichen Bechfel von o fur A) bie man wol taum umbin tann, als einen burftigen Reft Bie vereinfamte, ber alten Illprier ju betrachten. rings von anbern Bolferwogen umbranbete und gerfreffene Klippen ragen biefe brei Beschlechter über eine Kluth ems por, in die eine ungekannte Borwelt verfant; und, wenn es je ureingeborene Mutochthonen in Europa gab, fie wurden auf biefe Ehre ben erften Unfpruch baben, ba fich noch in feinem andern Theile ber Erbe Bermanbte von ibnen fanben.

Im Estuara ober Bastifden liegt, vermoge jenes sonderbaren Baues, den man mit dem Ausbrucke Polyfonthetismus ober Einverleibungefostem bezeichnet bat, eine in alle Bege merkwurdige Ubereinstims mung ber Structur mit ben ameritanifchen Sprachen, welche ebendiesem Spfteme ju hulbigen pflegen. Gine ges nealogische Bermanbtschaft barf baraus, wenn nicht anbere Umftande bingutommen, mit nichten gefolgert werben; aber ein wunderliches Spiel bes Bufalls bleibt es, baß in eben jenem Lande, von wo aus Columbus Amerika entbedte, ober vielmehr wieber entbedte, fcon vor Alters jene Sprache, gleich einer bunften und unbegriffenen Prophetie, erklang, bie über ben atlantischen Ocean bins überwies. 2B. b. humbolbt in "Prufung ber Unters fuchungen über bie Urbewohner hispaniens vermittels ber vaskischen Sprache" (Berlin 1821) weist namentlich aus Localnamen bie Identitat ber altiberischen Sprache mit ber in noch mehren Munbarten fortlebenben vastis fchen nach. Er zeigt ferner, in welchen Theilen Spas niens bie Iberer unvermifcht, und mo, ale Keltibes

rer, mit Relten gemifcht fagen; lehteres ift namentlich ba ber Fall, wo fich bie feitifche Stabtenamen . Enbung beign vorfindet. Cobann fagen Iberer in Mauitania und in einem Theile ber Gubtufte Gattiene: feine Iberer bagegen gab es in Rord und Mittelgallien, auch nicht in Britannien (G. 167). Muf Gieilien, Gare binien und Corfita maren beren, und groar, wie es fdeint, nicht burch Einwanderung von Iberien ober Gal. lien ber (G. 178); ja in Italien felbit laffen minbeftens einige Derenamen eine Deutung aus bem Barfifchen gu. Uber bie Sprache bat fich 23. v. Sumbolbt in ben "Berichtigungen und Bufaben gum Mitbeibates" ausgesprocen, und bies ift in ber Rurge noch immer bas Befte uon bem, mas über fie je gelagt worben. Als febr branchbar, einige patriotifche Ubertreibungen und Schief. beiten in Abzug gebracht, empfehlen wir: Etudes grammaticales sur la langue Enskarienne, par A. Th. D'Abbadie et J. Augustin Chaho, de Navarre (Paris 1836). worin auch von p. 28-50 ein Bergeichnig aller im Badtifchen und über baffelbe gefchriebenen Werte enthalten ift. Man tounte fich, in Erinnerung an bie Aruber, vielleicht bem Gebanten bingeben, bie Iberer michten etwa von Afrifa 21) noch Granien berübergefome wen fein; allein, nicht nur bag bafur ber Beweis feblt, und biefer, felbft im Fall, bag Gprachvermanbte von ibnen in Afrifa entbedt murben, noch nicht biermit gegeben mite, inbem ja auch umgefehrt, wie bie Banbaien lebren, von Guropa nach Afrifa ein Beg gebt, fo fpreden auch bie einzelnen Rationen ber Iherer in Italien. auf ben italifchen Infeln, in Gubgallien ju beutlich bagegen. Die 3berer jogen, burch 25biffer binter unb neben fich, b. b. vom Diten und Rorten ber geträngt, an ben Ufern bes Mittelmeeres entlang, nach bem außerfim Beifen Guropa's, und bilben fo gleichfam ein noch tumer unverwittertes Brundaeffein, ben Granit Guerga's, auf bem fich junichft bie Reften und bann immer weiter anbere Ribiterfchichte ablagerten. Das Buch: "Die Iberer im Weilen und Dilen, eine ethnographische Unterfuchung über beren Stammvermanbtichaft, nach ber Rothe und Gefchichte mit Rudficht auf bie Guttur und Sprache biefes Boltes, nebft einer Unficht ber homeris fchen Rimmerier und ber fogenannten Domerifchen Geo. atapbie überhaupt," von C. &. 23. Soffmann (Leip: plg 1838) (rgl. bie Ung. von Fert, Duller in Bert. Sabrb, fur miff, Krit, Aebr, 1840, Rr. 28), bemeift, ba amifchers ben vastifchen und ben tautafifchen Sprachen noch feine Bermanbtichaft nachgewiefen merben, nichts iber bie Stammebeinheit ber hispanifchen und affatie

fchen 3berer. Bon ben Iberern und Relten an giebt fich eine lange Kette entweber gang ober fall gang erlofchener, bochft

22) Afrikanifich Mobrelijfungen in Gurepa wolten die innere fort ponishpolten als partificen Gelenim in Geledenian, een der den politikanische Gesche in die Goge berichtet. Das gibe, die die gegebiebe Gesche in die Goge berichtet. Das gibe, die die gegebiebe Gesche in die die die gesche die die die gesche die die die gegebiebe die die die die die gegebiebe die die die die die die gegebiebe die die gegebiebe din die gegebiebe die gegebiebe die gegebiebe die gegebiebe die geg

wabriceinlich mehrfach mit anbern, jumeift jeboch mol mit jenen burchmengter Bolfer burch Guropa bis jum fchmargen Meere bin. Ligner, vor Beiten ein weit ver-breitetes Gefchiecht (f. Cor. Diefenbach, Coltion II. S. 22-52); Beneter; Etruffer, Die mabricheinlich bis in bie Mpen bineinreichten; Umbrer; Liburner, Morier und, wenn man biefen Ramen nicht auf bie Borgeit Briechenlanbo beutet, fonbern auf ein wirfliches, fei es nun ben Griechen permanbtes ober pollia unvermanb. tes Bolt, Peludger; ferner weiter im Roeben, Rhatier, Roriter, Pannonier, Moffer, Daten ober Geten, Thra-ter (obne allen Beweis von Rast für indogermaniichen Stammes gehalten), Rimmerier u. f. w. Uber bie Bowohner Italiens f. B. G. Diebubr, Rom. Gefch. 1. Ib. 6. 7-186. 4. Musg. (Berl. 1833) unb R. D. DRutter, Die Otrutter (Breff, 1828), 1, 20b. Die gange Ginleitung G. 9-207; außerbem noch intbefonbere bie Beilage : Uber bie etrustifchen Cepulcral : Infdriften. C. 407-455, 2, Bb. 4, Bud 5, Cap. C. 281-289, Bon ber Poeffe, Literatur und Speachbilbung ber Auster. 6, Gap. S. 291-321. Bon ber Schrift und ben Bablgeichen ber Etruster (v. S. 351-355), nebft Er-flarung ber beigefügten Rupfertafel, welche bab Alpbabet enthalt. Ramentlich aus R. D. Duller's Unterfudungen, veride burd bas große im 3. 1822 entbedte perulinische Dentmal, bas 1. 25. S. 60-61 aus Ver-miglioli, Saggio di congetture sulla grande Incrizione Etrusca (Perugia 1824) mitgetheilt wirb, noch befonbere Unterftubung erhalten, gebt als ungweifelhaftes Refultat bervor, bafi fich bie etrustifche Sprache vollig von allen fonftigen Sprachen Italiens, alfo g. B. nicht nur von ber Lateinifichen, fonbern felbft von ber, und aus ben eugubinifchen Zafeln befannten umbrifchen abfonbert ; bis jest ftebt fie in jeber Begiebung ifolirt bat eine mabre Sphing fur ben Sprach ., wie fur ben Befchichtie foricher. Da awijchen ben Zubfern (mit einbrimischem Ramen: 'Paofras) und Rhiften unfrugbar ein geschlichtlicher Bufammenbang beftanben bat, mare es nicht um glaublich, baf fich in romanifchen und germanifchen Dias letten ber fliblichen Alpentbaler eingelne tustifche Sprache elemente abgefeht umb erhalten baben tonnten, was benn auch j. B. v. Dormapr, Gefch. v. Tprol - unter Buftimmung Riebubr's R. Gefc. I. G. 118, aber mit Bis beripruch von Geiten Ruller's Etr. 1. 20b. C. 164behauptet bat. Die Gache verbient eine ftrengere Unters fuchung; fprachlich ift fie noch nichts weniger als erwise fen. Bgl. auch Aug. Lewald, Reife nach Dorel. 1. 2b. C. 176 fg. über Provinzialismen aus Groben, beren einige allerbinge romanifc, anbere jeboch eigentbums lich find : und über bie Menichenracen in Aurol. 2. Ab. S. 128. 129. Berner &. Diefenbad, Celtica I. Anhang C, und bas von Abelung (Bither. II. S. 508) in Be-jung auf Abnlichfeit in Ortstammen angezogene Bert: Aler. Afchubi's Sauptichtaffel ju verschrebenen Alter-thamern (Gonffang 1767). S. 200 fg. In feiner Art ebenafo merfreitbig und intereffant ift num auch "bie Sprache ber Albanefen ober Schfipetaren," unter biefem Titel, und gwar bieber am ausführlichften und beffen bebanbelt

burch I. Mitter v. Enlander (Frankf. a. M. 1835). Das Capitel "Andeutungen über Bermandtichaft und Abs ftammung ber albanefischen Sprache" von G. 273-320 enthalt im Uberblid bie bisberigen Unfichten über bas Albanefische und fodann eigene Bemerkungen bes Berf. Leiber bietet biefe Sprache ben traurigen Unblid großer Berwuftung bar, und bunt liegen in ihr bie allerheteros genften Elemente: Griechisch, Lateinisch, Romanisch, (Balachisch und Italienisch), Slawisch (kaum Germanisch, benn dieses ist ebenso sehr, wie iberische und keltische Elemente, meiftens falfchlich burch v. Enlander barin ges funden), endlich Turfifch fammt beffen fremden Ingrediens gen (Perfisch und Arabisch) burch einander geworfen. Bieht man alle diese ihr blos aufgedrangten, oft wegen Berftummelung nicht leicht erkennbaren Elemente ab, fo bleibt immer noch ein feineswegs unbetrachtlicher Reft gurud, ber fich burch Aussprache und in feiner grams matichen Form als burchaus eigenthumlich erweift, und fich bis jest noch gegen jebe sichere Bergleichung mit andern Sprachen ftraubt. Man hat Recht, die Bermusthung, als fei das Bolf ber Albanesen ober Arnauten jurudgebliebener Reft von einem ber vielen Bolter, welche im Mittelalter ber Schrecken bes bygantinischen Reichs waren, ju verwerfen; bie zuerft von Thunmann aufs geftellte Anficht, welche in beren Sprache bas lette ichmache Echo bes einft weitverbreiteten Altillprifchen ju vernehmen glaubt, theilen Riebuhr R. Gefch. I. S. 55, R. D. Muller, Dorier 1. Ih. G. 2, Beug, Die Deutschen S. 258, welcher lebtere jedoch mit Unrecht biefe Eprace ben inbifch : europaischen verwandt nennt, und fie ift auch die meinige, ba ich nicht mit Abelung im Mithr, bie Albanefen fur Bermanbte ber Albaner in Affen ober gar fur Mlanen halten fann. Nachmals haben Gubs flamen fich ber meiften Begenben bemachtigt, bie am fritheften illmrifche Stamme bewohnten, und find noch in beren Besit, mabrent bie Illyrier unter ihnen verschwans ben. Bom eroberten und eingenommenen ganbe haben fie fich ben alten Damen Illprier beigelegt, ohne bies fes zu fein und ohne bagu mehr Recht zu haben, als wenn bie Afchechen fich Bohmen nennen. Wie fruh Slawen oberhalb jener Gegenden gewohnt haben mogen, fo icheint es boch taum fruh genug, als baß g. B. bie blos auf Namensahnlichfeit geftutte Behauptung Grund batte, auch bie Beneter in Italien maren flawischer Mbs funft gemefen. Bielleicht, bag es bereinft noch ber Bes fcichte, im Berein mit ber fprachlichen Forfchung, ges lingt, ben über jene bunften Bollerpartien bingebreiteten Schleier ein wenig ju luften, und bie genealogischen Begiebungen berfelben leiblich aufzuklaren. Getban gum mindeften ift noch feineswegs, mas in diefer Binficht ge= than werben tonnte. Eigennamen, einzelne bier und bort von ben Alten aufbewahrte Borter, welche noch teinen Sammler und Ordner gefunden haben, endlich etwanige Elemente, bie bochft glaublicher Beife aus ben im Ganzen erloschenen Sprachen in solche übers gingen, von benen fie verbrangt wurden, werben fprachs licher Seits, vielleicht an fich wenig, aber unter geichickter band boch noch manches Beachtenswerthe und

Brauchbare gemabren. Beuf bat bereits Bortrefft ches geleiftet.

c) Ethnographifdelinquiftifde Eintheilung bes indogermanifchen Stammes. Der indogermanische Stamm fpreizt gegenwartig die gewaltigen Flugel von ben Gubranbern bes himalana bis ju ben Gaulen bes hertules aus, und fein Korper erftredt fich von Island burch Europa binburch nach Sicilien. Debmen wir benfelben auch nur in jenen Grengen, fo mochte es ibm felbft bann schwerlich ein anderer Sprachstamm an raumlichem Umfange zuvorthun. Gleichwol ift er nicht innerhalb ber gebachten Grengen befchloffen. Europaifde Ansiedelungen und herrschaften, ausgegangen von biefem Stamme, romanische, germanische, ruffisch : flawische, find über alle übrige Belttheile verbreitet. Drei Belttheile beherricht er so gut wie gang; bas unformliche und unzugangliche Ufrifa bat ihm nur erft ein Paar Bipfel jum Ergreifen geboten, aber in bem ungeheuren und machtigen Afien, feinem eignen Mutterlande, baben grei ihm ebenfalls angehorenbe europäische Nationen, Die immer mehr bort feindlich auf einander ju flogen broben, Ruffen und Englander, bereits unermefliche Lanberftreden an fich geriffen, und es find Anzeichen genug vorhanden, bag über furg ober lang fo ziemlich ber gange Beften Afiens Guropa als Beute zufallen wirb. Richt zu gebenten, bag Rugland felbft ben armen Bergvoltern im Rautas fus teine Ruhe mehr lagt, fuhrt es größere Plane im Schilbe; ber Islam hat fich ausgelebt; bie franischen Burften, an fich icon machtlos, ichwachen bie geringe Dacht noch burch gegenseitigen, europaischer Seits gern unterhaltenen Saber; ber turfifche Thron in Europa, ber fich wunderbarer Beife lange genug auf einem Boben und unter Umgebungen erhielt, auf ben und ju benen er nicht paßte, wantt, feine Staatberperimente, feine Unfcbliefungen an bie europaifche Sitte, bie erbetene ober unerbetene Silfe abseiten europäischer Dadite werben feinen Sturg aufhalten, nicht verhindern fonnen; bes Turfen Stunde in Europa hat gefchlagen und fein Schickfal hier wird auch ben Ruin bes turfischen Reiches jenfeit in Asien nach sich ziehen. Die Indogermanen find bas haupt von Europa und mittels bessen, ber Welt; fle find es, weil fie verbienen es ju fein, traft ber Energie umb dusbauer bes Charafters, fraft ihrer erleuchteten Religion und verfeinerten Sitte, fraft ihres hellen, in Biffenschaft, Runft und Industrie gleich regen und erfinbfamen Geiftes, barf ich noch bingufeben : auch fraft des ihnen verliehenen trefflichen Bortes, der Krone unter allen Sprachgattungen, bes munberbar beweglichen, fugfamen Organes und getreuen Abbilbes eben jenes Beiftes? Derjenige Theil indogermanischen Stammes, welcher in Ufien verblieben ift, bat fich nie außerhalb biefes Belttheils eine große politische Geltung ju verschaffen gewußt; bas ist nicht sein Ruhm. Indien liegt zu fern und in sich abgeschlossen. Mit Allem, was des Menschen Begierbe rege machen und sie stillen mag, im Ubermaße verfeben, bat es nie ober felten gegen auswartige ganber bie Offensive ergriffen, war vielmehr felbst unaufborlich für triegsluftige Eroberer und für Raufleute Gegenstand

ther Sabsucht. Ohne bag man seine Bewohner, wenige ftens nicht alle, gradezu unfriegerisch schelten konnte, ift & feit Meranber, namentlich fein Rorben, wieberholt europaischen ober affatischen Baffen, Die fruber über ben Indus, gulett von der Scefeite ber in baffelbe einbrans gen, erlegen, und gegenwartig ben Englandern, alfo einem Bolte indogermanifchen Gebluts vom europaifchen Beften ber, bienftbar. Das Inbervolt ift ein Bugervolt, misachtend bas Irbifche, vielleicht aus Uberfattigung baran, weil biefes ihm beinahe ohne Dube von felbft jufallt, und beffen, fogar bis auf bie Beschichte, vergeffend, bat es von je, sich in sein eignes Gelbst zu flüchten und sinnend zu vertiefen geliebt, und auch in diesem, welches ihm gleichfalls nichts als eine bestandlose Ausstrahlung aus dem gottlichen, all einem Centrum zu sein schien, teine Rube findend, sich mit wildem, phantastischem Unsgestume kopflings hineingesturzt in die unausmegbaren und troftlosen Schlunde bes unenblichen Alls ober Richts. Die titanische und übernaturliche Arbeit eines Bolfogeis fles, ber unermublich aus fich Gebirge bervorwuhlt, um mit ihnen bas Unausfullbare auszufullen und einen Boben, worauf man ftebe, an unrechter Stelle zu ichaffen und ju feften, bie Bergweiflung über bas Dislingen ber ges waltigen und boch nußlosen Arbeit, bas bieraus erklars liche Streben bes Beiftes nach Gelbftvernichtung, in welder er die bochfte Bolluft fucht und ju finden glaubt, bies Alles tann fcwerlich ein anderes Bolf bem indischen panz nachempfinden und würdigen, nur die verwandte feutsche Natur und Gemüthstiese, die jedoch nicht so maßlos ausschweist, zudem von einer hellen Religion ers leuchtet und durchwärmt ist, mag fünstig der indischen Denks und Anschauungsweise einige Gerechtigkeit wieders sahren lassen, und darin nicht blos und allein eine ungeheure Berirrung des menschlichen Geistes erblicken, sondern auch den Odem Gottes erahnen und sich zum Bewußtsein bringen, welcher in ihr auf Sturmesslügeln baberrausscht. Kolosiole Geregnanisse ienes indischen Geis baberraufcht. Roloffale Erzeugniffe jenes indifchen Geis fles, ber fich felbft im Gebrauche enormer Bortergebilbe fund gibt, die an Bucht und Daffe Bertftuden coffos pifcher Mauern gleichen, echte Erzeugniffe beffelben finb Brabmanenthum und Bubbhismus. Namentlich bes lettern welthistorische Bedeutung, in feiner gangen Große, ermißt leicht, wer fich entfinnt, bag biefe Religiones form nach Rlaproth's Berechnungen gegenwartig gegen 192 Millionen Befenner gablt, welcher Bahl ber Islam wol kaum eine gleich große entgegenzusehen vermochte. Friedfertig in seiner Ratur und in seinen Lehren, ja Milbe predigend selbst gegen das Thier, was namentlich hirtenvölkern zusagen mußte, hat ber Bubbhis-mus nicht wie ber weltsturmerische Islam, seinen Weg mit Blut bezeichnet, ober bes Schwertes zur Bekehrung be-burft. Freiwillig sind ihm bie Bolker hinterasiens zus gefallen. Muß feinem Beimathlande wegen ber antibrab= manischen Richtung vertrieben hat er sich allmalig nords warts nach Tibet, ju ben Mongolen, Chinefen, Japas nern gewendet und verbreitet; aber auch über Ceplan bat er fich nach bem transgangetischen Inbien begeben, wo man ihm ebenfalls bulbigt. Auch ftanben mehre In-

feln bes aflatifchen Archipels, am entschiebenften Java, unter feinem Ginfluffe. Unmittelbar ober mittelbar burch Tochter reicht bie Einwirfung ber Sanftritfprache ebenfo weit. Rad bem Rorben manberten im Sanftrit verfaßte Bubbhiftifche Bucher, bie bort auch ihre Uberfeber fanben; nach Ceplan und hinterindien gelangte bie Bubbhareligion in bem Pali, einem Tochteribiome bes Game ffrit; auf Java finben wir ebenfalls einen Abfenter bes Sanffrit, bas fog. Rawi. "Sowie bie meiften tirchlie chen Ausbrude in ben romanischen und germanischen Sprachen griechischen Urfprunge find, fo find bie meiften wesentlichen Begriffe in ber Bubbbiftifchen Liturgie und Rirchenlehre, felbft gange Gebete in Borten ber Gprache hindustans abgesaßt." Reumann, Zeitschr. f. b. Mun-be bes Morgent. 3. Bb. 1. heft. S. 107 fg. — Die mehr bem Besten zugekehrten Franier haben wol einmal euros paifchen und afrifanischen Boben betreten, find aber alse balb wieber gurudgefdlagen; Griechen, Romern und Bysgantinern haben fie oftere Roth gemacht, allein ohne bleibenben Bortheil für fich, mehrmals auch ju eigenem Schaben. Dichtsbestoweniger find fie, mit Musnahme ber allerfrubesten Beiten, in Borberafien bie Baupts macht gewesen, und mit einigen Unterbrechungen geblies ben, bis ihnen bie Schlacht bei Rabeffiah ben eigentlichen Tobesitog verfette. Der Islam gerbrach und verwuftete ihre Dationalitat und bas, worauf biefe fich flutte, bie Borvaftrifche Religion und Die Sprache. Jene, jest nur noch als Brad in entlegenen perfifden Provingen und in Difinbien vorbanden, bat nicht gang mit Unrecht, wegen ihres Lichtbienftes, Lobredner erhalten; biefe, vorher felbe ftanbig, erlitt einen ungeheuren Berluft an altem erbeis genthumlichem Ctammgute, fur welchen ihm bas feitbem eingeschwemmte Arabische nur fcblechten Erfat bot. Mus Diefen Andeutungen burfte bie Wichtigfeit auch ber beiben afiatifchen 3meige bes indogermanischen Stammes einie germaßen hervorleuchten; in Betreff geiftiger und burgers licher Gultur ließen fich mit ihnen innerhalb Uffens hoche ftens bie Semiten und Chinefen in Bergleich ftellen.

Der indogermanische Sprachtamm, welcher zugleich als ber am weitesten verbreitete und als ber sois nem innern Baue, seinem Geiste, seiner kunstlerischen und wissenschaftlichen Ausbildung nach vollendetste und reichste des Erdbodens dasteht, zerfällt in sechs große Sprachsamilien, beren zwei Asien, die übrigen vier, abzerechnet die europäischen Golonien in fremden Welttheilen, Europa angehören. In jeder dieser Familien, mit Ausschluß einer, der griechisch-lateinischen, worin sich zwei Nebenbuhlerinnen ziemlich die Wage halten, läßt sich eine Sprache gleichsam als das Oberhaupt bezeichenen, welches die übrigen in näheren und sernern verwandtsschaftlichen Kreisen umlagern und biese Oberhäupter hinswiederum beugen sich vor der hehren Majestat einer ihrer Genossinnen, ihr das Erstgeburtsrecht und den Vortitt in Betracht urgetreuerer Bewahrung der jugendlich schanen Gestalt willig einraumend, ohne darum sich im mindesten als deren Erzeugte zu bekennen. Diese Könisgin unter Königinnen aber ist, woran jeht kein Einsichetiger mehr zweiseln wird, die Sanskrita Sprache,

welche, ob zwar langft entschlafen, ebenbarum weil unbeilvollem, irbischem Wandel enthoben, nunmehr wie vertlart pon bes Meru Soben auf ihre gablreichen, mehr ober mes niger entarteten Geschwifter, Rinber und Entel berabblidt. Bene feche Familien ordnen fich in folgender Beife: I. in ber afiarischen Gruppe: 1) die fanferitische ober indifche, naturlich mit bem Sanftrit, als ber Chorfuhs rerin aller indogermanischen Sprachen, auch hier insbes sondere voran; 2) die arische in ben iranischen ganbern, ibre Krone bas Benb. II. In ber europaifchen Abtheis lung: 1) bie griechisch = lateinische, welche thratisch ober pelasgisch zu nennen, man fich, weil solcherlei Ausbrucke ein unbewiesenes Poftulat voraussegen, burchaus verbies ten muß; 2) bie feltische mit zwei Unterabtheilungen, ber gabhelischen (Brifch : Schottisch) und tomrischen (Bas les; Miederbretagne), beren bie erstere, innerhalb ihrer aber wieder bas Grifche, noch einen etwas primitivern Charafter vor ber andern voraus zu haben scheint; 3) bie germanische mit ber gothischen an ihrer Spige; 4) bie lithauisch : flawische, ober, wenn bies nicht ein falfches Prajudig einschließt, Die farmatische. In ihr lauft bie preußisch-lithauische Sprache, in Bezug auf Urfprunglichs teit nicht nur ihren nachsten Genoffinnen (Polnisch : Lis thauifch, Altpreußisch, Lettisch), fonbern auch ben im engern Ginne flawisch genannten Ibiomen, bas alte Rirs denflawisch nicht ausgeschloffen, ben Rang ab.

Bir werben bies jeht weiter ausführen, ohne uns

jedoch zu tief in bas Detail einzulassen. Alfo: I. Afiatische Gruppe. 1. Inbische Fas milie. a) Sanftrit; b) jungere Formen ober Tochter beffelben (Pali, Prafrit, Boltsibiome, Bigeunerifch, Rawi).

In bem Buche von Friedrich Abelung, "Bers fuch einer Literatur ber Sanffrit : Sprache" (querft St.s Petersb. 1830, bann ins Engl. überfett und mit beriche tigenden Anm. und Rachtragen verfehen von Talboys. Drf. 1832, juleht in einer vermehrten und verbefferten Huffage wieber burch Abelung felbst herausgegeben 1837) findet man nicht nur alle im Drude erschienenen Ganftrit: werte verzeichnet, sondern auch Rachweisungen über bies jenigen Bucher, indische ober europäische, welche bas Sanffrit grammatifc ober leritalifc behanbeln, oft auch blos besprechen, sowie uber folche, worin bas Sanftrit mit andern Sprachen verglichen wirb. Es verfteht fich, baß viele ber bort fehr vollstandig aufgeführten Schriften, entweder gang ober in einzelnen Theilen, jest fast nur noch ein literarhiftorisches Intereffe haben. Schabe, baß bie übrigen Sprachen und Literaturen Indiens mit gu berudfichtigen, nicht im Plane bes Berfassers lag, bem, sehr jum Schaben bes Buchs, Kenntnis bes Sanftrit fast gang abgeht. Man nehme bingu: Maokenzie collection, a descriptive catalogue of the oriental Mss. and other articles illustrative of the literature, history, statistics, and antiquities of the south of India; collected by the late Lieut. Col. Colin Mackenzie, Surveyor General of India. by H. H. Wilson (Calo. 1828), 2 Bbc., wiewol fich ber größte Abeil mehr auf nicht fanffritifche Sprachen bes fublichen Inbiens begiebt. Sprachlich wichtig find barin befonders

Wilfon's treffliche Bemerkungen. Gute Apperque, Binte u. f. w. inebesonbere in Bezug auf bas Sanffrit, gibt: A. Gu. de Schlegel, Reflexions sur l'étude des langues asiatiques adressées à Sir James Mackintosh suivies d'une lettre à Mr. H. H. Wilson. (Bonn et Paris 1832); f. v. Boblen's Ung. in ben Berl. Ibb. f. wiff. Rrit. Febr. 1834 nr. 34.

1) Canffrit. Der echte Rame lautet: Sads-keitam, ein Reutrum 18) Part. Prat. Paff. bes aus sam (zusammen) und kei (machen) mit zwischengefügtem euphonischen a, vor welchem m ju Anuswara werden muß, componirten Berbums sanskri. Also subjectio und buchflablich bedeutet bas Bort: jufammengemacht, compositus, wohlgeordnet, fobann wie alankrita (eig. jur Genuge gemacht) geschmudt, vollendet, und in objectiver Anwendung auf das Sanftrit, die classische, beilige und reine, ober die bobe Sprache im Gegenfat ju ben Prakrita-, ober gemeinern, niebern, barum aber boch nichtsdestoweniger meistens auch literarisch cultivirten Tochterfprachen bes Sanffrit, Unbere baffelbe ebrenbe und auszeichnende Ausbrude bafur find bie in Indien ublis Suraban'i, Devaban'i (Gotterfprache), letteres 3. B. im Sindi Devawan't, welches im Hindt Kosha von M. T. Adam (Calc. 1829) burch Sanskritabhasha erflart wird, wie auch ber heilige Schriftcharafter Devanagart nach ben Gottern feinen Ramen führt. Der burch Miffionare verbreitete Rame Grantham icheint ein aus grantha m. (Buch), wahrscheinlich mittels Briddhi (alfo grantham, welches Wort fich übrigens weber bei Wilson im Sanse. Diet., noch bei bem erwähnten 20am findet) gebilbetes neutrales Abjectiv, und folglich Buchersprache zu bezeichnen. Der mongolische Name ist ened-kek ober hendkek, b. h. hindustanisch, ber ibetische rdshagar, b. h. Indisch (vgl. Essay sur le Pali p. 143, und Schmidt, Forsch. im Geb. der Bolker Mittelasiens S. 245). Ritter (Asien S. Ah. S. 496) deutet jenes Wort aus Anuganga (Land langs bes Ganges), allein Enedkek, welches im Ssanang Ssetsen (f. Index p. 496) ungablige Dale fur hinduftan vorkommt, icheint boch ehet von hindu zu ftammen, wie auch Schmibt (a. a. D.) annimmt. Bei ben Chinefen beift bas Canftrit Fanober Hu-Sprache. Jener Rame ift nach Remufat und Reumann (Beitschr. f. b. Runde bes Morgent. III, 1. S. 110), eine bloge Abfurgung von Fan-lan-ma (Brabma) und wurde alfo: Brahmanifc, etwa Sanftr. brahmamaja ober brahmja (bie Gottin ber Sprache, Saras. vati, Brahmt), bebeuten. Gleichwol mochte ich bie bes scheibene Frage thun, ob man babei nicht vielleicht an Sanstr. pawana (rein) benten burfe. Der zweite Rame ruhrt baber, weil bem Chinesen bie Sprache vom Rorben ber und über Tibet bekannt wurde. Die Tibes taner beißen namlich neben andern Namen auch Suleute und die tatarifchen Bolferschaften bes Norbens werben

<sup>23)</sup> Daber, unter vielen anbern frubern Entstellungen bes Bortes, als die lächerlichste: lingun Sanseredamien, ober, mit ahnlichem Irrtbume, Geanthomien, was ebenso verkehrt ist, als wollte man lingua Latinumica für Latina fagen,

allgemein unter ber Benennung Hu lu. Ulus ober horben zusammengefaßt. Es ift Dieverftanb ober Ungenauigs feit im Ausbrud, gang berfelben Art, als wenn man, wie bies so oft geschieht, Baaren nicht nach bem Ort ihrer Production, sondern nach den 3wischenstationen benennt, über welche fie verführt werben. - Schon frubgeis tig kamen indische (jum Theil echt fanfkritische Benennungen) indifcher Erzeugniffe in Semitifche und nachmals auch in bie classischen Sprachen. Giebe befonders D. v. Boblen in feiner Abhandlung: Uber Banbel und Schife fahrt bes alten Inbiens in ben Siftor. u. Liter. Abb. d. tonigl. teutschen Gesellich. ju Konigsberg 1. Sammi. 1830. S. 59-110. Auch bat berielbe in: Das alte Indien (Konigeb. 1830) und fonst verschiedentlich ins Bebraifche ober Griechische übergegangene inbische Worter ju beuten gefucht, oft mit Blud, nicht felten aber blos mit ben Laten taufchenbem Schein, inbem er es fich jus weilen gar nicht übel nimmt, ftillschweigend und gegen bie im Sanftrit übliche Unalogie indische Borter felbft pu machen. Die vermeintliche Erklarung altagyptischer Borter aus bem Sanftrit (Indien. 2. Ih. G. 456 -160) bat, obwol fie ihm ofters nachgesprochen worben, im Geringsten feinen Grund und Boden 1.). Sabr. Res land's Diss. Misc. P. I. pag. 209-232 enthalt eine Diss. de veteri lingua indica, momit zu verbinden, Tochfen, Berfuch einer Erlauterung ber von Rtefias ans geführten indifchen Borter aus bem Perfifchen in Dees ren's Ibeen 1. Ih. 2. Abth. S. 384-400, 4. Musg. 1824. Rtefias bat feine indifchen Worter unftreitig nur aus Sprachen biesfeit bes Indus, woraus inzwischen an und für sich noch keineswegs folgt, bag sie persischen Ursprungs fein mußten. Ginige berfelben find von Uriprungs fein mußten. Ginige berfelben find von jenen beiben Mannern aus bem Perfifchen gang richtig erflart, was übrigens bei ber Verwandtschaft des Perfis schen mit ben nördlichen indischen Munbarten nicht zu berwundern ift, und bei einigen verrathen ihre, von bem indischen Charafter abweichende Lautverhaltnisse allerbings nabere Berwandtschaft jum Perfischen als 3. B. jum

Sanstrit. So ift Mastizuspas (and pomograyos, im Str. nridshagdha) so viel als Pers. you vom Pers. mange), beffen kh einem Sanftr. sw (vgl. sward, swad, fcmeden) entfprechen mußte, wie Burn. Comm. sur le Yaçna p. 463 zeigt. Unter ben indischen Gigens, insbesondere Localnamen zeigen fich, wie dies B. v. Goles gel, Laffen, R. Ritter, Th. Benfen (in bem Art. Indien) und Andere nachgewiesen haben, bereits bei ben 26ten viele, gang entschieden sanffritischen Ursprungs, und zwar, was wohl zu beachten ift, bis zum Guden In-biens, ja fogar barüber hinaus, wie z. B. Iaguslov, δ σημαίνει κριθής νήσος, aus Sanftr. yawa, Berfte und dwipa, Pali dippa und dtpa, Infel; ber Rame von Java (B. v. Dumboldt, Ramifpr. G. 59 fg.). Daran laßt fich mit großer Sicherheit abnehmen, baß ichon gur Beit, wo bie Briechen mit Inbien etwas naher befannt wurden, ber Ginflug bes Sanffritftammes fich über gang Indien erftredt habe. Db auch aus jener Beit bei ben Alten Worter und Ramen gefunden werben, die allein nichtfanifritischen gandesibiomen eigenthumlich waren, ift noch nicht genügend untersucht worben; bagegen, und zwar mit Grund, vermuthet, in manchen ber aufbehaltes nen Ramen thaten fich fogar icon Spuren pratritischer Berberbung tund. Als Beispiel biene ber Rame bes Cubens ber indifchen Salbinfel felbft. Bir nennen bies fen jest nach ber Mussprache ber Bolfsmunbarten: Des than, die Englander auch Dekhin, b. i. im Sanftr. dakshin'a, eig. değioc, dexter, rechts und bann fublich. Im Pratrit wird ksh zu kkh ober auch h, und obiges Wort lautet baher im Pali dakkhin'a (Burnouf et Lassen, Essay p. 95), im Pratr. dakkhina und dâhina (Hoefer de ling. Prakr. p. 100, Lassen, Inst. ling. Pract. Fasc. II. p. 263); im hindi aber bei M. T. Adam, Dict. Engl. and Hinduwee (Calc. 1833). p. 174. Right, adj. Dakshin'a unb dahina, p. 190. South, subst. Dakshin'a und dakhana, und ebens fo in beffen Hindt Kosha (Calc. 1829) s. vv. Day aus folgt, baß bie Form Δαχιναβάδης (Laesen l. l. Exc. II. p. 15) schon prakritisirt, benn hatte bes Grieden Ohr noch kah im Sanftr. Dakahin apatha (Subpfab) vernommen, fo wurde er biefes gewiß burch fein # wiedergegeben haben, und nicht burch X, welches aber bem Prafr. kh ober h entspricht. Much felbft bie beiden letten Debid in ber griechischen Form wurden ber im Pratr. gewöhnlichen Berabsentung surder Buchftaben gu fonoren gemäß sein, boch ift bei fo feinen Unterschieden auf griechische Transseriptionen tein rechter Berlug. Dan halte damit zusammen, das Bararuchi, der eine Gramsmatik der Prakritdialekte schrieb, wie man Grund zu glauben hat, ein Zeitgenosse von Alexander dem Großen war (Lassen, 1. 1. Add. ad p. 4); diese felbst also lange zuvor aus dem Sanskr. sich gebildet haben mußten. Die aberwißige Deinung, als mochten die mit dem Griechis ichen übereinkommenben Sanftrit : Borter und Formen erft aus ben griechischen Reichen Affiens nach Inbien gebrungen fein, verurtheilt fich felbst; fie tann nur von

<sup>24)</sup> z. B. Akyontog kann nicht aus einem ohnehin blos erstmbenen Agupta erklatt werden; sanskt. gupta bedeutet: beschirmt, verborgen, aber keinesweges: heilig. Wie sollten aber die Agypter oder auch andere Bolker dazu kommen, den Ramen aus Indica zu holen, da das Aktägyptische oder Koptische keinesweges mit dem Sanskrit verwandt sind d. Das würde auch von Mizraim, dem hes kansteit verwandt sind d. Das würde auch von Mizraim, dem hes kräschen Namen bes kandes, gelten, der vom Sanskr. miera (mixtus) stammen soll, obschop doch erst der schwer zu siesende Beweis gegeben werden müßte, die Agypter seien ein Mischvoll gewesen. Edenso von Neidos; bloser Zufall ist, daß im Sanskr. alla: dunktiblau, Indig, schwarz debeutet. Gegen eine Entsehnung daypstischer Götternamen streitet nicht minder Alles. Wenn Rhadamanthus aus koptischen Mitteln erklärt werden darf und wirklich ren veriedentis (inserorum) besagt, so ist eine Arstärung aus dem Sanskrit gang entschiedem unzutässig. Rat (mit errebratem t) ist im Sanskrit der Roort mit Genitiv stehen; dem in sanskre das regierte Wort im Genitiv stehen; dem in sanskre das regierte Wort sie den wir damit? Das durch v. Bohlen geschmieder Bort ämanthas kann nie und nimmermehr oseidens bedeuten; nanth bedeutet: schick ist alles übrige.

bes Sanffrit ganglich untunbigen Leuten ausgeben, unb ift zu absurd, als bag man sich auf eine ernftliche Bis berlegung berfelben einlaffen tonnte; icon mit ber blo-Ben Erwahnung thut man ihr viel zu viel Ehre an. Diermit foll aber nicht geleugnet werben, bag fich einige wenige, namentlich astronomische, Ausbrucke griechischer Abkunft, 3. B. meld, Tinte, Griech. pelar, peilar, hord (Stunde u. s. w.), aras ber Planet Mars, Apns, aber auch ber Planet Saturn, auch als n. Meffing und Gifenornd, gewiß nach aldumiftiicher Anficht, im Ganftr. finden mogen. Dinara (Golbichmud, Giegel, Goldges wicht, eine Munge; vgl. Laffen, Beitschr. fur Runde Des Morgent. III, 1. S. 166) ift fogar romifch, denarius, bei Du Cango dyraquor, perf. pii. Maturlich aber fragt fich febr, wann und auf welchem Bege biefe Borter nach Inbien tamen; benn ba man auch biefe Stunde noch Sanffrit ichreibt, wie bie Europaer Latein, fo fommt barauf außerorbentlich viel an, zu wissen, wie fruh sie gebraucht wurden. Bei bem jebigen lebhaften Streite, ber zwischen Letronne, Stuhr, Ludw. Ideler und B. v. Schlegel barüber geführt wird, ob bie Einführung bes (Connen:) Thierfreises von ben Inbern ober von ben Griechen berruhre, tame auch bie von Bhifh in ben Transact, of the soc, of Madras T. I. mitges theilte Nachricht von einem angeblich in Indien vorhans benen Thierfreise mit Namen, die freilich griechisch, aber gum Theil boch selbst von Wilson in sein Lerikon, 3. B. Krivas (aries), aufgenommen find, gar fehr in Betracht. Schlegel, ber den indischen Ursprung vertheibigt in bem Progr.: De Zodinci antiquitate et origine (Bonnae 1839) ertidrt, wol etwas ju raid, die gange Rachricht entweder fur Betrug oder fur Bib ib. C. 28, und behauptet G. 27, bag bie indischen Aftronomen im 8. Jahrh. n. Ehr. noch nichts von den griech. Figuren bes Thiers freifes gewußt hatten. Diese und ahnliche Fragen erhalten jest wieder ein befonderes Intereffe, burch bie unerwarteten, bochft gablreichen Dlungfunde, woburd uns fere Renntniffe uber bas, fruber außerft burftig und uns vollständig gekannte griechisch = battrifche Reich und bie angrengenden ganber fo ausnehmend find erweitert wors ben. Giebe, außer Unbern vorzuglich Chr. gaffen, Bur Gefcichte ber griechischen und indoffpthischen Ronige in Battrien, Rabul und Indien burch bie Entzifferung ber altfabulischen Legenden auf ihren Müngen (Bonn 1838), C. E. Grotefenb, bie Mingen ber griechischen, parthiichen und indostrifichen Konige von Battrien und ben Lanbern am Inbus (Hanover 1839).

Das überaus hohe Alter bes Sanstrit ist gewiß, ja ebenso gewiß bas hohe Alter ihrer formellen Ausbildung, wie dies, ließe man auch alle aus der indischen Literatur und Geschichte einstimmig dafür sprechende Data fallen, die Vergleichung des gesammten indogermanischen Sprachs baues zur Genüge lehrt, der sich, im Großen gegen das Sanstrit gehalten, schon bedeutend im Verhaltniß zu dies sem verderbt zeigt. Wit Recht mag man staumen über die große Fülle grammatischer Gestaltung, wie sie im Sanstrit vorliegt, aber dasselbe beshalb für jung zu hal-

ten ift ein grober Fehlichluß, ber von bem Borurtheile herrührt, als muffe bie Sprache nothwendig von ber außerften Durftigfeit und Ginfachheit ausgeben; ware bem auch also, so wurde man ja grade umgekehrt aus biefem Grunde bas Sanffrit fur febr alt halten muffen, weil eine großartige Entwidelung lange Zeit ersobert. Abelung (Lit. ber Sanffritspr. S. 3. 1. Ausg.) führt eine, von einem Stubenten am College of Fort William in Bengal in Sanffrit geschriebene Abhandlung an, bes Titels: "Es ift wahrscheinlicher, baf bas Sanftrit, wie es ift und besteht, eine Dischung verschiedener Mund: arten, als eine vom Ursprunge ber fo reich und kunftlich ausgebilbete Muttersprache ift." Davon lagt fich nichts weiter fagen, als bag biefe Studentenansicht entweder eine mit Bleiß gur Oftentation aufgestellte Paraborie, ober eine eclatante Dummbeit fei. Gine Difchung verschiebes ner Munbarten erzeugt eben einen Difchmafch, nie aber einen so organisch und mit so funstvoller Regelrichtigkeit bis ins Feinste ausgebildeten Riesenbau, wie wir ihn am Sanftrit bewundern. Das jeboch wird vom Sanffrit, wie so giennich wol von jeder Sprache, gelten, daß fels biges auch einiges fremde Sprachaut in fich enthalte und baß ihm insbesonbere aus ben autochthonischen Sprachen manches, ebenbesbalb aus fanftritischen Mitteln fcblechte bin Unerflarbare, ja biefer Sprache Biberftrebende einverleibt fei. Bir rechnen babin namentlich bie gange Claffe cerebraler, b. h. rhotatiftifch gefprochener Dens tallaute, mit Ausnahme von sh, r und ben r-Bocaleng fie gehoren gewiß bem Sanffrit erft von ber Beit ab an, wo bas Canffritvolf mit ben einheimischen indischen Stammen in engere Beruhrung tam und fich mit ihnen mengte; faft alle Borter, in benen die Cerebralen nicht nach bestimmten euphonischen Gesehen aus andern Laus ten entsprungen find, barf man ale unfanffritifc betrachten, um fo mehr, als fich weber für bie Cerebralen. noch fur folde Borter, worin fie urfprunglich fteben, in ben übrigen indogermanischen Sprachen parallele Laute und Borter finden. Gin ftrengerer Beweis bierfur muß= te naturlich aus einem tiefern Studium ber unfanffritiichen Sprachen Indiens felbst geführt werben. Much bas läßt fich zugeben, ja liegt fogar am Tage, baß fich bas Spatere Canffrit nicht in aller Reinheit erhalten, fons bern manches Provinzielle, z. B. ukha (Topf) ft. usha, aus seinen eignen Tochtersprachen, neben und unter benen es jest nur noch als ein tobter Schatten umberwandelt, aufgenommen hat, wiewol bies boch im Berbaltnig nu mit Dag geschah.

Eine Sprache ersinnt sich nicht, obschon man 3. B. beim Jend lächerlicher Weise früher von einer Priesterrssindung desselben getraumt hat. Jede Sprache ist sur Jeden, der ihrer nicht kundig, eine Geheimsprache, aber die Geheimsprachen, deren man sich ausdrücklich zur Geheimhaltung irgend eines Treibens bedient, seien sie num in Mosterien, oder, wie die Diebes und Gaunersprachen, in gewissen Gesellschaften üblich, mögen einzelne, mit absichtlicher Willfür gewählte, oder eigens in der Bedeutung verdrehte Ausbrücke enthalten, immer mussen ihnen wirkliche lebendige Sprachen zum Grunde liegen,

ans bemen fie ibr Material bolen "). Die Bebas finb bm beiben untern Raften entzogen, wie burch Berbot bie Bibel bem fatholifden Baien, entiogen ift überhaupt bas Ganifrit bem Bolte, aber biefem nur permoge feiner geringern Bilbung in abnlicher Beife als bie bochteutiche Schriftfprache bem großen Saufen, ober bem gemeinen Btaliener bas Patein. Dies Alles fann nicht gu ber Behauptung fübren, ale fei bas Ganffrit gu allen Beis ten blofie Chrift. und nie guvor Belfofprache gerecien. Bei ber großen Dunfelbeit, welche uber ber inbifchen Befchichte lagert, find wir freilich noch nicht genügend baven unterrichtet, innerhalb welcher Beite und Driegrengen baffetbe einft ale wirfliche Botfefprache gegolten und gelebt babe; baft bied von ibm fo wenta, als von ber Atthis gelemanet werben burfe, barüber fann Bein Ameifel fein. Wann biefe Gprache in Cebrift firirt au werben begann, wie weit fie in ben verschiebenen Beitraumen ibre Berrichaft über Inbien erftredte, ju welcher Beit bie aus ihr entfproffenen Munbarten gu michtig wurben, als bag jene noch als Beifofprache fich im Ceben hatte erhalten tonnen, ja, wann felbige nun auf eigene Sant Literaturen aus fich bilbeten und mit ber ehrmierbigen Mutter in bie Schranten traten, biele vielleicht gang ju verbrangen fich aufdichten, bas finb Bragen, auf beren mebre wir vielleicht ffer immer bie Antwort ichulbig bleiben muffen. Scharffinnige und iebenfalls febr beachtenemerte Bermuthungen berüber bat 26. Benfen (Ball. N. E. 3. 3an. 1840, Ny. 10 und 11), in Berbindung mit feinem Urt. Indien in Diefer Enchflopibie, ben man nachfebe, aufgeffeilt. Infdriften von ber bochffen BBichrigfeit, beren Entzifferung wir bauptflich. fich Prinfep's gludlichem Charffinne verbanten, eine Menge aufletinbifcher Bubbbiftiider Quellen, unter benen fingit mebre von grofter Bebeutung und find eroffnet morten, werben im Berein mit ben einbeimifchen inbifchen Berten, wie fie icon jest thaten, immer bellere Ctrabe ten in ben finftern Mbarund indifcher Gleichichte werfen, amb auch wemigitens fiber einige ber verbin ermabnten Probleme allmatig Licht verbreiten. Als gewiß barf man

All the link think the last from the last below of the same of the

ambenn, bei Bubbbilmus babe, wir er überhaust in Jahlen eine ungeber Zufeltung gegen bie bedanne in Jahlen eine ungeber Zufeltung gegen bei bedanne der Beitre der Beitre der Beitre bei der Beitre beitre beitre bei der Beitre bei der Beitre beitre beitre bei der Beitre beitre beitre bei der Beitre bei der Beitre bei der Beitre beitre beitre beitre bei der Beitre beit

Sanffrit muß man groeierlei Arbeiten unterfcbeiben: 1) Die in außerorbentlich großer Menge vorbanbenen einbeimifchen, 2) bie baraus inbirect ober birect geffoffenen europaifchen, wobei, ba bie übrigen europaifchen Dationen fo gut wie nichts in biefer Dinficht geleiftet bas ben, allein bie englifchen und teutichen in Betracht tommen. Gebrudt find von ben indifchen Grammatifen unb Wörterbüchern ein Abeil, jedoch auf bem europäischen Gentinente soft gar nicht anzutressen. Über viele noch ungedruckte verdanken wir vorzüglich D. A. Golebroofe und D. D. Wilson nübere Rachrickt. Panini, ein bei ben Inbern vorzhalich geachteter und alter Grammatifer. ift neuerbinge mieber beraufgegeben: Pamini's Acht Bucher grammatifder Regeln. Berausg, und erfautert von Dr. Dtto Bobtlingt 2 Bbe. (Bonn). Diefe Regeln ober Sutras find auffeeft fury gefaßt und buntel, und überbaupt erweift fich ber Formalismus ber inbifchen Grammatif (wyakaran'a) fo raffinist unb unbelebt, wie es nur j. B. bie Schluftiguren in ber aften Logit fein tonnen. Um beiten fernt fich bies fur ben Unfang tennen out: A Grammar of the sanscrit language by H. T. Colebranke (Cole, 1805, fol.), Gine pan been grammatifden Suftem Panini's bebeutenb abweichenbe, und namentlich in Bengalen febr geschichte Grammatif ift bie von Riopabena verfafite, unter bem Zitel: Mugdhabodha (Seramp. 1807, Calc. 1826). Bhatti Karya, A poem on the actions of Rama (Calc. 1828). Bbe. ift febr wichtig, weil bies Gebicht grammatifcher Breife wegen gebichtet worben, 3. B. Buch 14-22 in Bezug auf bas Berbum; f. Brodbaus in Gerebert's Repertorium. 16. 29b. 5. Beft. Unfere Renntnif ber Detrif beruht bis jebt faft allein auf ber boche grunb. lichen und ichabaren Arbeit von Colebrooke, On Sanser, and Prakrit Poetry im X. Bbr. ber Asiat. Res. nr. VI, 2018 Schlofer ber indifchen Metrit wird eine muthifche Berfon, Dingala, betrachtet. Unter ben BBleters buchern geniefit ber Amarakosha bes Amarasinha, einer ber neum Dichtergemmen am Sofe bes Biframabitug, in Undien noch beute bie bochfte Achtung, ungegebtet ber Berfaffer Bubbbift mar. Bierichiebentlich beraufg, burch Golebroofe; neuefte Ausgabe mit frg. Uberf., Roten und Inber von A. Loiseleur Deslongchumps (Première Partie; Paris 1839), welcher aber feitbem geftorben ift Wie jener fur bie Terminologie bes Bubbbismus, ift wich.

tig fur bie ber Dichaina : Gette ber Rofcha bes Hemachandra (Calc. 1807, 1818) u. f. w. Richt alle Bors terbucher find alphabetisch, sondern nach einer gewissen Sachverwandtschaft, & B. himmel, Gotter u. f. w. im Amarafofcha, geordnet, womit fich eine gang abnliche Anordnung bes etymologisch zu behandelnden Stoffes bei Barro in seinem Buche de L. L. vergleichen lagt. Es gibt aber auch lexitalifche Sammlungen ber Donofple laben (čkákshara), Homonymen (dwirúpa), Wurs geln (dhatu), welcher letteren es benn auch gar fehr bes barf, ba bie Berba von ben Borterbuchern ausgeschloffen werben u. f. w. Rury bas Canfir, bat fich feit fruber Beit ber forgfaltigften grammatifchen Pflege und Bears beitung ju erfreuen gehabt, und Bieles lagt vermuthen, baß bie indischen Grammatiker nicht immer blos ben Sprachgebrauch regelten und orbneten, fondern auch ber Sprache Manches von ihrer eignen Erfindung aufbrangten. Un Daffe gewiß, und ebenfo unzweifelhaft in manther Beziehung auch an Werth behaupten bie grammas tifchen Berte ber Inder vor benen ber Griechen ober gar ber Romer ben Borrang. Mus ben indischen Borterbus thern gefloffen ift A Dictionary Sanscrit and English; translated, amended and enlarged, from an original compilation, prepared by learned natives for the college of Fort William, by Horace Haymon Wilson (Cale, 1814, 4.; mit einer wichtigen, bie Bes fcichte ber Lexifographie betreffenben Borrebe, welche in ber zweiten Ausgabe, ebenso wie die furze Citation ber Ler. unter ben einzelnen Artifeln fehlt). The second edition, greatly extended and published under the sanction of the general Comittee of public instruc-tion in Bengal (Calc. 1832, 4. maj.). Das Gloss. Sanser, v. Bopp (Berol, 1830) fieht einer bebeutenben Erweiterung in einer neuen Ausgabe entgegen. Dank verdiente sich ber leiber zu fruh verstorbene Fries brich Rosen mit seinem Buche: Radices Sanscritae. (Berol. 1827). Angekundigt ift ein abnliches Bert: Radices linguae Sanscritae. Ed. N. L. Westergaard, Danus. Die Grammatik bat viel mehr Bearbeitet in Europa gefunden, ale das Leriton. Der icon oben genannten Grammatit von Colebroofe folgten bie von 2B. Caren (Serampur 1806. 4.), Ch. Billins (Bond. 1808; befonders ichabbar), S. P. Forfter (Calc. 1810), von Pates (Calc. 1820), und in Teutschland guerft bie von Dthm. Frant (Wirceb, et Lips. 1828). Diefe alle befigen jebe ihren eigenthumlichen Werth, aber übers flugelt bat fie fammtlich Frang Bopp burch feine Brammatit, die in breifacher Gestalt erschienen ift: Ausführ: liches Lehrgebaube (1827), Gramm. crit. linguae Sanscritae (1832), abermals teutsch in furgerer Fassung (1834). Erreicht hat er bies baburch, bag er ben von den Inbern eingeschlagenen und von seinen europäischen Borgangern im Großen beibehaltenen Weg verließ und eine eigne neue Forschungsmethobe befolgte. Die Syntax bat er noch nicht bearbeitet, und fie ift auch in ben übrigen Grammatiten verhaltnißmäßig am burftigften behandelt. Bem es etwa nur um eine ungefahre Unficht vom Sanffrit ju thun ift, ber finbet eine folche, naturlich flüchtig ges

halten und nicht überall correct, in v. Bohlen's Altes Indien 2. Th. S. 432-474. Bu ben bisherigen, für ben praftischen Unterricht geeigneten Buchern, wozu befonbers ber von Bopp zweimal (Lond, 1819, Berl, 1832) ebirte Ralas eingerichtet war, gefellt fich jest bie treffe liche Anthologia sanscrita glossario instructa. In usum scholarum ed. Christian. Lassen (Bonnae ad Rhenum 1838), welche Terte aus mehren Gattungen und verschiedenen Beitaltern enthalt. Die Sprache in ihrem gangen literarischen Berlaufe einigermaßen zu überfeben, wird nun balb möglich fein, indem eine Reibe in ihr verfaßter Berte, die auch ju folchem 3wecke bienen tonnen, entweber bereits erschienen, ober im Erscheinen begriffen Co j. B. von ben Bebas ber Rig : Beba, (von Fr. Rofen begonnen, burch gaffen vollendet), Danu's Gefesbuch, einzelne Puranen und Upanischabs; Da habharata (caic. Ausg.) und Ramanana (v. Schlegel), fowie andere, einen mehr alerandrinischen Charafter an fich tragende epische Gedichte, wie ber Malobana (Ferb. Benarv); bas gabelbuch Sitopabefa (v. Schlegel u. taffen), Somabeva's Mabrchenfammlung ober Ratha Garit Sagara (herausg. von Brodbaus 1839); bas Birtenbrama Gitagovinda (Baffen) und bas beschreibende Bedicht Ritufanhara ober die Jahreszeiten (burch D. v. Boblen); enblich, vieler anderer Berte, als 3. B. grammatifder, leritalifder, philosophischer, nicht zu gebenten.

Dramen, wie Sakuntala, Urwasi u. a.
2) a. Pali. Die Canstritsprache ift eine dußerst fruchtbare Mutter. Ihre ersigeborne, ber Mutter unter allen Tochtern am getreueften gebliebene Tochter, bas Pali, bat gleichwol vor ihren Augen feine Gnabe gefunden; aus Indien mit dem Bubbhismus, welchen fie predigte, verstoffen, hat fie, wahrscheinlich über Ceplan nach hinterindien mitten unter vollig fremdartige, name lich monofpllabische Sprachen redente Bolter fluchten muffen, von benen sie benn auch nebst bem Bubbhismus gaftlich aufgenommen wurde, und hier felbst ungemischt, zwar an die einheimischen Sprachen namentlich auf Ro ligion Bezug habentes Sprachgut in reichem Dage abfeste, und fortwahrend gelehrte Sprache blieb, ale gefprochene aber erlojch und ausstarb. Diefe Sprache murbe und Europäern guerft vollständiger bekannt burch: Essai sur le Pali, ou langue sacrée de la presqu'île au dèla du Gange, avec six planches lithographiées (bie verschiebenen Schriftcharaftere, womit bas Pali ges schrieben wird, barftellend), et la notice des Mss. Palis de la bibliothèque du roi. Par E. Burnouf et Chr. Lassen (Paris MDCCCXXVI) und Burnouf, Obsa. grammaticales sur quelques passages de l'Essai sur le Pali (Par. 1827). Bened Bert mar unabhans gig erschienen von: A compendious pali grammar, with a copious Vocabulary by the Rev. Benjamin Clough (Colombo 1826; bei einigen Eremplaren auf bem Titel 1824). Bgl. Journ. Asiat. T. XI. 27. p. 252. Der Rame wird nach Lepben pali gefchrieben, aber bali gesprochen; bie Bebeutung beffelben ift noch unbefannt "). Essai p. 5. Bei ben Gingalefen beißt

magata, auch magada basa (basa - Sanffr, bhanich, Sprache) . welcher Rome von Manabha, bem 23a. feilmbe bee Bubbba, berrubrt, obwol bas Pali in mes fentlichen Puntten von bem Magabbi Dialefte abmeicht, fobaff alfo ber Dame nur gang allgemein ibren inbifden Erfprung anbeuten foll; p. 154 fg. Das Pali ftammt mmittelbar won bem Canffrit und fiebt ibm noch fo nabe, bag co feine grammatifche Form befist, beren Urfprung man nicht im Conffrit nochweifen tonnte. Der Untericieb von biefen befteht, Unficherbeit im fontaftifchen Gebrauche von Gafus und Tempora abgerechnet, Die aber fam etwas Anberem, ale ber Ungefchichtichteit berer gur Ball fallt, welche fich feiner, wie wir bed Pateins, ale einer tobten Sprache bedienen, eigentlich nur in Bautbifferengen, welche nach bestimmten Wefeben erfolgen und ibm einen eigenthumlichen, viel weichlicheren Charafter geben, indem alle Darten und Schroffbeiten bes Ganffrit abgeglatret finb. Darin flimmt es mit bem Prafrit überein (f. Die Bergleidung bes Pati mit bem Profrit G. 157-185), nur bag lentered in ber Umanberung ber Laute noch unenb. fich weiter gegangen ift, und fich in Bezug auf bas Pali als eine tiefere berabfeulung bes Canfrit erweift. Ares ibres lamgen Gebrauche auf Genlan und unter febr berichiebnen Mationen Sinterintiens bat bie Palifprache feine frembe Beimifchung erlitten, wemiaftene zeigt fich baren in ben Schriften ernfterer Gattung teine Cour: ja fie gerfallt auch nicht in Dialette. Daraus ichliegen nun die Berfaffer bes Essni mit Recht, fie muffe fich, nicht mie bas Ramt, welches ein in feiner neuen Seis math, und unter bem Ginfluffe von beren Sprochen umgebilbetet Camfrit ift, erft auf frembem Boben gebilbet baben, fenbern als eine fertige und unter abnlichen Umfanben, wie bas Prafrit in Inbien, feibet entflandene Cprachform mit bem Burbhitmus nach Grolan und Sinterindien überpflangt, und grabe baburch in feinem Rort. fchritte gebemmt, b. b. ale tobie Sprache firirt morten fein. Auch in ber Anfunft Bubbifififcher, im Pali pers fafter Bucher auf Gentan, ums Jahr 407 unferer Ara, (p. 60) liege ein Beweis bafur, bag ichen in Inbien bas Pali fei gebilbet morben. 3milden ber Bermenbung bes Canffrit in Bubbbeiftifchen Werten und groifden ber bes Prafrit bei ber Dicaina : Cefte befinde fich bab Pall bifteriich in ber Mitte. (Bgl. Caffen, Beitich, fur Aumbe b. Morgent. III. 1. C. 159.) Satten fich bie Bubbhiften Genlans und ber transgangetifden Salbinfel, in bem Mugenblide, wo fie Intien verliefen, bes Conffrits bebient, wie bie pon Tibet, nimmer begriffe fich, martim fie nicht ebenfo wie lettere, biefe Sprache follten beiber falten baben. Erft feit ber Ausmanberung ber Budbliften nach Rothen babe fich bas Pali in Bubien orbile bei, Diefes berricht nun als gelehrte Sprache bei ben Bubbbiffifchen Molfern Sinterinbiene, b. b. in ara, Arras tan, im barmanifchen Reiche, in Pegu, Giam, Laos und

fie panli ober mungata, bei ben Barmanen pali ober

vielleicht Rambobicha und Tichampa, außerbem naturlich auf Genlan, weiches als nochtler Ausgangepunkt bes Bubbbiidmus für Sinterintien, bem nicht etma von Ilbet ber berieibe aufam, noch immer bei ben Bubbbiften Sins terinbiens im Rufe groffer Beitigleit febt. Geit bem pierten Nabrhundert por unferer ara mar ber Bubbhas Gult nach Geolan gewandert jur Beit bes berühmten Bobbifatma; in biefer Epoche erfubren bie Bubbtiflifden Bucher eine neue Reduction ober Repifion; fpater im Unfange bes 5. Jahrh, unferer Ara ging bie Palifprache nach Gentan binuber, ale bie Berfolgung bes Bubbbifmus burch bie Brabmanen am beftigften murbe; eine umacheure Mudwanbreung batte bamalo pon Reuem ben proferibirten Gulfus nach Genlan, und einige Jahre fruber in bie franfgangetifche Salbinfel gebracht, und alle biefe Greigniffe trafen giemlich genau gufammen mit ber Berrichaft bes leuten in Indien verordneten Bubbbiflifchen Patriarchen. Essai p. 187. Drei Palialphabete murben von ben Berfaffern entiffert, und wiefen fich ale Dachtommlinge aus eines alten Bubbbitlifden Alphabets, bas nach bem Mufter bes Devanagari gebilbet mar, und nach feiner Uberfahrt au ben Infeln und gum jenfeitigen Inbien, bie Gestalten bes gegenmartigen Poli angenommen hat. Die bobe Bebeutung bes Pali in Begug auf Ers foridung ber Bubbbalehre und inbireet ber Geichichte Inbiens ergibt fich bieraus von felbft. Unter ben von ben Rerfasiern untersuchten Mice, befinden fich bie Rerfe mit folgenbem Zitel: Boromat, Phatimokkha, Kammuwa; auch bie bamburger öffentliche Bibliothet befint eine Pali : Sanbichrift. Erichienen ift The Mahawanso in Roman characters, with the translations subjoined and an Introductory Essay on Pali Buddhistical liternture. In two Volumes, Vol. I. Containing the first thirty eight chapters. By the Hon. George Turnour, Esq. (Candy 1837); bies unb bet Dipawonso find ceplanische Aunalen. Siebe auch noch Turmour im Journ, of the As. Soc. of Bengal. Uber bie ven Upham überfebten Berte f. E. Burnouf. Journ, des Sav. 1833. Das Cingalefifche 17) bat, wie man leicht erachtet, nom Bali viele Minmirfungen erfahren; mas ein gentlich feine Grundfprache fei, bleibt noch naber ju uns terfuden, James Chater, Gramm, of the Cingalese language (Colombo 1815). Gallaman's School Dictionary Cingalese and English, and English and Cingalese (Colombo 1821), B. Claugh, Diet, of the Engl. and Singhalese and Singh, and Engl. langua-

ges; 2 Vols, (Colombo 1821).

9 Peafr it. Bach tem ffrrijfe batüber von Paffen im Essni sur le Pali unatt ei queft behanbelt in: Al-berti Hifter, Pomurani, de Prakrita dialecto libri duo (Berol. 1830). jekoch nur kad Pafrit bet Esni

Ball. hodift fenberbarer Beife findet fich auf Java pulibliau. fri ironifches Sprechen (B. v. Dumboldt, Anrifer. 1. Ab. C. Sof, mas bedy wet turm in Bengleich ausgen werben barf. A Bengli. b. B. m. A. Derrit Greifen. AVIII. 27) Dos Chenite von Staffe, Siehalum, orch Stanale (Ergelen) ber Budge und beffer much Auffer und inne, genre, der eine beiter frigeren ferm von biese Bedeung, Lussen, laut, feige-Pesser, p. 55; vagl. u. Bunde belt, Romfiger, i. S. 60; bereitert, alle beit genorer als bie in Europa iblich genorebens Bennama ber Daffe filter aufgehen.

ffrittramen, wovon 7-8 bem Berfaffer vorlagen. Rec. pen Za. Benary in Berl. Jabeb. f. wiff. Krit. 1836 Buni. Rr. 108-110. Umfaffender und auf einheimifche Duellen, insbefonbere bie Prafritgrammatit von Bararutichi, orffunt fint bie Institutiones linguae Pracriticae, concinnavit Christianus Lauren, Prof. Bonnen-sis (Bonnae ad Rhenum. 1836—37). Ili Fasc.: val. bie Angeige von Dofer in Jahrb. f. wiff. Krit. 1839 Jan. und Eb. Benfey in A. L.-3. Jan. 1840, Rr. 10-12. Als Supplement ju Laffen's Werte: Radices Pracriticae. Ed. et ill. Dr. Nicolaus Delius. (Bonnae ad Rh. 1839). Der Rame lautet Prakritam; Aber beffen Deutuma febr man Hafer, Prolegge & L. Larges p. 26. Ormatidanbra erfliert ihn fo: pra-kytis: Sanskrisë: tatra bhawan: tata Aratam wa pråkrītam , b. b. materies s. causa, orizo (prakrīti) in lingua Sanscrita; ibi ejus existentia a inde profectum quod est, id Pracritum. Diefe etymologische Deutung, nicht als Participium, wogu bie fceinbare Anglogie von Sanscritam verführen fonnte, fenbern als Derivatum aus prakriti ift unftreitig allein richtig. Prakriti bebeutet worflich "Devorbringung, im philoso-phischen Sinne aber bie Materie, ben Stoff, 3. B. ben roben unstereiten, also noch sormoloen Absper eines Bertet, ben nattreichen Justamb einer Gache; bie maturn maturate oher hen vollinen Girunh her Welt: auch fchlechtbin Urfache, Urfprung, Man fiebt leicht, baff penkrita ale rin regebrecht baraus gebilbetes Abjectiv ebenfo pericieben gefaßt werben tonne, s. 29. materiell, im Begenfage ju bem Beiftigen, ober auch ju ber Form; na. Begentage ju bem Geizingen, voer auch ju ber germ; na-turlich im Gegenfage zu bem Kinftlichen ober Kunftvollen; gbgeleitet ober, was feinen Stoff, ja feinen eigentlichen Grund in etwas Anderem bat, gegenüber bem in fich felbft Begrunbeten; enblich allgemein ichlechterer, wemiger gebilbeter Art. Alles bies pagt auf bas Prafrit im Berbatt. nif jum Camifrit, biefes muß jenem fo febe feinen Stoff berleiben, baf Prafrit beinabe nur ein lautlich umgebilbetes Manifrit ift, ohne neue eigene Bilbumglelemente entwickelt pu baben; ift folglich gang eigentlich aus ibm entflanben; ja ift auch mnebler, gemeiner, weil es gewiß einmal als Um: gangeforgehe bem taglichen Leben angehörte, ju einer Beit. wa fchen bas beilige Sanffrit fich immer mehr aus bier fem juridion: nicht minber naturlieb, einfach im Begenicht ju bem tunftvollen, gefchmudten und erbabenen anffrit. Bie ber fubiective Ginn bes Borts fich febr verfchieben wenben und beuten läßt, ebenso verschieben und peranderzich ift beifen obiectiver Gebrauch: ber Ausbrud umfast gar Manderlei. 3m weiteften Ginne beifen alle Sprachen Indiens mit alleiniger Ausnahme bes Sanffrit, namlich ale Bulgarfprachen, fo; misbrauchtich, weren man unter bem Mamen auch fogge Gweathen nichtfanffritifchen Uefprumgs, wie 1. 23. Die fgrngtifche, begreift. In engerm Ginne verftebt man barunter bie fennichen Dialette, beren man fich neben bem Ganffrit in ben Dramen und in einigen anbern Dichtgattungen bebient, ber Babl nach bei ben altern Grammatitern pier ober feche, bei neuern noch mehr wegen mehrer Unterabtheilungen, in bie man fie frattet. Wamlich bad pare

augsweise fog. Prakrita, Churasent, Magadht, Phichehl, ober ju biefen noch Chulika Paicachl und Apabhranca. Enblich im allerengften Sinne wird Prakelta gebraucht von bem in ben Dramen porquosmeife ublichen Diglette . welcher nach ber Gtrammatifer einfbime migem Remaniffe hei ben Maharasht'en (Mahratten) feinen Uriprung genommen baben foll, und mit welchem auch bie Religionsiprache ber Dichainas, einer Bubbbig ftifchen Gette, übereinfommt. Bur Aufffarma und Charafteriffrung ber verschiebenen fcenifchen Prafritbialefte baben nun Sofer und Laffen auffererbentlich viel geleiftet. obicon im Einzelnen noch manche Ratbiel ungefoft aurudbleiben. Schon ber Gebrauch gweier Sprachen, bes Sanffrit umb baneben bes Prafrit, ja bes lentern fogar wieber in mehren Unterarten, ie in einem umb bemielben bramatifchen Stude bat firr unt auf ben erften Blid etmas burchaus Befrembentes. Caft Ariftophanes einen Botier ober Perfer, Plautus einen Punier, ein bochteutiches Stud, a. B. einen Arangien, einen Deifiner u. f. w. um irgend eines fomifchen Effectes willen, feine Lambeniproche ober ben ibm angeberenen Dialett reben. fo ift bas vollig anbrer Art, als bie Anwenbung bes Prafrit in Sonifritbramen. Die Prafritmunbarten bes inbifden Drama's finb namlich zwar zu Roige Laffen's Untersuchungen urfprieng. lich localem Sprachzebrauche entnommen, werben aber ben auftretenben Berfonen nicht etwa als temifche Dige tette ibrer jebesmaligen Beimath in ben Mund gelegt, fonbern nebil bem Sanftrit unter bie Perfonen gewiffermaßen rang, und flanbesmaßig vertheilt. Dachten wir und ein lateinisches Drama, in welchem bie bochfte Arie flotratie, Glotter, Ronige u. f. w. Latein (= Sauftr.) fprachen, Frauen und außerbem Danner von nicht fo bober Diffinction fich gewohnlich und vorzugeweife bes Italienifden, b. b. ber gebilbetften italienifden Dunbort ober bes Toscanifchen (- Pracrita principalis), wels ches fich noch wieber in bas eig. Alorentinische und bas Retanife in her bocca Romana (- Maharafetra unb Caurafeni) icheiben liefe, baneben aber je jumeilen nach gemiffen Conveniengen noch italienifcher Patois, wie Mais lanbifd, Benetianifd, Calabrefifd, bebienten, fo wurbe und biermit grar vergleicherveife bas Pterbattnift ber Cache, aber barum noch nicht fein mabres Berflandwiff nabr gebracht; tenn wie mar man mot in Italien au einem anscheinend fo monftrofen Drama gefommen Bas guroceberft bie Unwendung bes Conffrit und Prafrit je nach Rangperbaltniffen anbetrifft. fo ift baran au erinnern, bag fich aftmald burch ben Ginfluß gefellichaft.

bochtenick unt Transfifte, im gereifen Kreifen beiern Ghardfres omrehmen. Das ift auch Telen ber Fall: (f. 25. tr. Dumbolbe, Kamijer, g. d. 25. de (g.) 19, und \$1. de bilben fic in Bolse ber pleiften Gattage und überfeizerung Spilickfreiferunde, geftülscheiche Presen und bergl., in beine Gattanne behandlich ist Genagen Erfeite fall. 32. Krungt

lider Berbaltniffe Rang fpraden erzeugen, ober Munbe

arten, gumeilen gar auslandifche Sprachen, s. 28. Rent

wir mochten und baber ber Bermuthing bingeben, en ben Palfen indifcher Miriten, por benen bie Schaufviele aufe saffichet wurden, felhft fcon habe fich burch allerhand pos finiche Umftanbe amifchen ben Ibiomen verschiebener Probingen, beren ja oft mebre Ginem Dberbaupte geborchten. e orwiffe Rangerbnung trabitionell feftgefent, melche bie Dramatiter, als ibeale Darfteller bes Lebens, mit einiger Freiheit copirt und ju conventioneller Symbolis benubt batten. Beichneten fich bie Berrobner einer Prowing burch irgend ein Weschaft, 1. 28. als Minberhirten, Bolgfatter, Robter, Gaufter, aus, fo war natirelich, baff ibr Briam ben Zupus fur einen Mann jenes Geichafte bernah mochte er num auf jener Mranin fein eber nicht :cai provinciae proprium sit humile quoddam negoflum, ab ea petatur serme ei accommodandus, fast ein Doetifer bei Baffen (p. 37), Gewiff tannte man ber Mer Beute in ben Refibengen und verftand ibre, nur burch Beifere, vielleicht fur und nicht mehr, aber fur bie Dit. lebenben lucht ertennbare Lauteigenheiten geichiebene 3bio-Laftes bie fibliche Gwrache fein; vornehmere Brauen fich, wie a guch von ben Frauen Girieftenlands und Rome berichtet wirb, bas fie nicht in Allem mit ber Sprache ber Dans mer gleichen Schritt bielten, bes Caurafeni im Umgange, bes

für voll angewennen als ausgegeben, wie knalod ober lächerlich, melnbestenst immer leer fie fein migen (vgl. Ab. Munbt, ber fich barüber in feiner Aborrie best trutiden Grack fuftig twoft). Aus nwer Burcht und affectieter Rincht von den Genebbeildun, aber fich Gefunden, verfallt man in Uberterbung, gegertte, peban-che und ebenbeshoh robe Usnactor und Berfeleibeit, furt genbe eirber in bas Gearnthell von miefelder. fernhafter Guther. preiere in bas vergentent von increasore, reenganer weren. Bunder baber, bas die gebliereffen Bilter in Ariquette und cerre-monicier Petitiebeit oft von hatbeitelijkten Weltern, p. 18. den Beiwefen, weit überboten werden. Das teut fich auch in der Spinien, weit überdofen werben. Das thut fich auch in ber Bronomin en erster und preiter Berfen, fand, weiche bei den Thineilen, Indochinesen und wielen Prefen, kund, weiche dei den Chineien, Indochinesen und wielen und bem Range des Kehenden und Angerheiten sehr er-Anteren je nady bem skonge bes skobenben und Angeredeten jest ber. Anteren find und ein boche annatürsiches Merkätznik ber Unterorbe mung verrathen; f. 20. v. Dumbolbt, Orteabereba (Bertin 3830). G. 4. Die Bervechfelung ber Russeri, ja bie Bervierung ABSO, C. 4. Les merroquerung ner Kumerer, je ser neververung im Gebeurche ber beiden einem Derfenstprenamina, eingereinstell teller beiden einem Derfenstprenamina, eingereinstellt unterfenste in ter Modif geröfer eber firiner Aufgangsbeuftlichen, dat Buller, der Beide und der Bereiche der gestellt der Beide gerichte der Geschlichen der Geschlichen der Geschliche und geschlichen in der Geschliche und geschlichen die gestellt des dem onfflähigken in Geropes unter mat Auszeichen dieseillich des dem onfflähigken in Geropes unter mat Auszeichen dieseillich des der Geschlichen dieseillichen der Geschlichen der Geschliche der Geschlichen der Geschliche der Geschlichen fish an outfolights is Surupe rater and Zentides Gagnific bis, fishest in Min monthy per (molecular Manigo., 60 pigls 4; a fi-ture Bengali ju Stefs A companion to Johanes's Dict, in Engl, and Bengalic etc. Vol. II. Dy John Member (Germapors 1889), p. 7: Verbs are conjugated in two forms, one agreeing with the henority presenant, the other with those of inferierity are contempt. There is no difference to the terminations of the alangular and plants' werk proof 3. X. X. G. Odjelermodyer (De-signation of the control of the con l'influsance de l'écriture sur le language etc. (Darmat. 1835). p. 60) başin eriántett, baş les idées de supériscité et d'inférisrité de la part de ceux qui parient, et de ceux auxquals on parle ou dent on parle, out tellement confondu l'usage de ces nondres (im Bertum), on metant le singulier du verbe en tenstruction avec le pieriei d'un som, et le pieriei du verbe Evec le slagulier d'un nem , que quelques-uns , ne voient dans le pluriel du verbe que la forme honorifique et dans le siegufor la forme commune; manière d'envisager ces deux nombres qu'an trouve justifiée dans presque tentes les phouses.

Maharafchten, vielleicht eines poetifch cultivirteren Minms. in Liebern bebienen u. f. m. Derfelbe oben ermifinte Poetifer berichtet, bag auch Reiber, Betaren Anghen u a someilen Sanffrit forechen mußten ad sienifieandam urbanitatem, was unarfabt to breaustammt, wie menn ein nieberteutscher Bauer mit seines Gleichen wlatt. mit Derfanen hibern Atanbet bach fpricht, ober an fprechen verfucht. - Außer ber Rangerbnung gibt es aber umfered Bebintens in ber Babl ber Diglette noch eine anbere. nicht ju überfebenbe, Geite. Diemanbem fann bei bem Schiller'ichen Don Catlos ober Tell in ben Ginn fommen, es ungereimt ober lacherlich ju finben, baff barin weber Carlos fpanifc, noch Zell ichweigerifch, vielmehr beibe aut bochteutich fprechen, was fie, Die Derfonen ber Birflichfeit, gewiß nicht gefonnt batten; es ift biefelle nothwenbier nostifthe Picens unb Gemeniens. welche eine Berfon im Biberinruche mit bem Beben, ein ganged Stud burch Berfe fprechen ober gar fingen laft. Richt in ben Dramen ber Gtriechen und Romer, welche fich nur ber poetifchen form, innerbalb biefer aber mannichfaltiger. mehr ber Profa fich annahernber ober ichmorna. vollerer poetischerer Mtrothmen bebienten, mol aber bei ben Reuern wechsein oft, je nach ben Perfonen ober je nach ben Stimmungen, Profa und Bere mit einander ab. hiermit laft fich ber fremifche Gebrauch bes Sanffrit und Prafrit in etwas vergleichen. Bon biefem, ale ber archait Bilden und fublimeren Sprachform, wird bie Poelle, von bem neelogischen Profrit mehr bie Riebrigfeit ber Profa reuralfentiet : mir fagen bieb, übrigens mobl miffenb. baff ber Bergleich binft; es mar icon bavon bie Rebe, baff im indifchen Drama von zwei Normen bes vorzugemeile Profeit genannten Dialefte bie eine, bas Dabaraichten. ber gebundenen, die andre, bas Caurafeni, ber ungebun-benen Rebe angehörte (Baffen p. 382). Letteres bemeift gleichwol nichts gegen uns. Befragen wir nur bie gries difche Literatur und Die überauf bemunbernemurbige Biere wendung ber Diglette in ibr. Bewiffe Diglette wurden nur für gewiffe Literaturuveige in Anipruch genommen, Die Sprache Domer's mar langft nirgente mehr in Que roug ober Affen ju boren, wenn fie je in ber auf und gefommenen Geflatt eine eigentliche Boltofprache mar; beilen ungegechtet biehteten in ihr noch bie fpoten glerane brinifchen Griter fort, obichon fie ibnen taum naber fanb, als etwa und bie Gurache bes Ribelungenliebes. Die Sprache mar fur bas Epos flereotop geworben. Gbenfo nerhalte et fich mit ben frenischen Dialeften bes Brafrit: bei ben jungern Dramatifern find fie, wenn unferer Beit nicht etwa mehr bem Giefühlt anbeimfallenbe Aarhungen entachen nicht wesentlich non benen in frühern Graeuge niffen pericieben. Manche griechische Dichtgattungen haben fich, fo fern auch in einem Bauptbiglette gehalten, von Ciementen andrer Dialefte burchbringen, oft von bort. her gleichfom nur anhauchen laffen. Ginzelne von Wine bar's Gefangen find porroiegend borifc, ander dolifcht niele athmen ben Duft ber enifchen Sprache. Weber er noch Theofrit geben einen topifchen Dialeft in ganger Reinbeit wieber; fie verebelten und ibealifirten bie uon ihnen vorgefundene Sprache burch eine Allgemeinerhals

tung berfelben mittels bes frembartigen Beifabes. 3a, was fire unfern Rall bas paffenbite Beifpiel ift, bie Dramatifer felbit thaten bas Gleiche, ber Ion bes Chores mart von ibnen mit Rieiß burch borifche Zinten erbobt. ibm baburch mit einen ernftern und patherifch würdevolfern Gang und Charafter in verleiben, Umgefehrt, mochte man fagen, haben bie inbifchen Dramatifer ju bem an fich ichmerfalligern Canffeit im Chaufpiele bas leichter beidwingte Profrit binugenommen, um ben gewiffermafen fleif wie Gotterflatuen thronenben Canffritfiguren bemeglichere Rebenfiguren beigugeben, und ben ju tropbonifchen Ernit, welchen ber Alleingebrauch bes Sanffrit fiber ein bramatifches Gtud, bas ein Bilb bes frifchen lebenbigen Cebems fein foll, bingieften nuifite, burch beitere, aus bem Prafrit geholte Lichter au milbern und au tem: periren. Baffen befampft bie Unficht, ju Bolge welcher bie bramatifden Dichter Inbirne bie fremifchen Prafritbialefte nicht forcel vorgefunden und ju ibrem Brede bemubt, als vielmehr fich burch Umbitbung bee Camffrit erft felbft gefchaffen und gewiffermaßen erfunden batten. Dit Recht. Die femifchen Dialette ftimmen nicht mit ben beute in benienigen Propingen, von welchen fie ben Ramen fubren, porfinblichen Sprachmeifen in allen Studen überein, in biefe Provingialmundarten weichen namentlich burch ihnen eigenthumtiche Ateriensformen, fowol vom Profrit als Canffrit bebeutenb ab. Rein genfogenber Ginmanb, wie ebenfalls icon Baffen erinnert. Die Provingialbiatefte blieben bem lebenbigen Gebrauche und fomit weiteret Berberbung und Catfrembung von bem Urbitte preibgegeben, mabrent ber frenifche Gprachgebrand nach vor-Leuchtenben Muftern firirt und fur ben fpater lebenben Dramatifer jum flationaren Gefen geworben mar. Bur mit ber erften Beffebung biefes Gprachgebrauchs gleich. geitige Dentmale aus ben betrefflichen Provingialbia. leften muchen über bas mabre Berhaltnig ber ibnen gleiche famigen bromatifchen Diglette wollftanbig enticheiben; Pleinere Differengen in fenteren bei Ubereinflimmung im Großen mit jenen, wirrben auch blos bies beweifen, baft fich bie Dichter etlaubten, bie Diglette, wie auch bie Beiechen es thaten, mit einiger Breibeit, je nach ibren befonbern poetifchen Breden, ju banthaben und ju verwens ben. Den frenischen Gprachgebrauch finden wie nicht funmer in volliger Ubereinstimmung mit ben Borfcheiften ber Prafritgrammatifer; auch barüber burfen wir ums nicht wundern. Die Praris flimmt überbaupt nicht immer mit ber Ibeorie, jumal in poetifchen Erzeugniffen, und feben wir bech, bag bie puriflifden Atticifen, s. 28. Thomas Magifter, gar boufig Kusbride ale ungtifch perwerfen, ungeachtet biefelben in ben Schriften ber beften Attifer pertommen. Cobann liegt uns aus ber einft porbandenen Rulle indifcher Dramen jest nur noch ein au geringer Reft vor, ale bag voir biernach fofort bie Grammatifer ju meiftern ober Pfigen ju ftrafen ein Recht bote ten. Enblich baben unachtfame ober unwiffenbe, ja felbit nicht felten unrebliche, ben Gert vermeintlich beffern moltenbe Abichreiber bas Prafrit in ben Sanbicheiften vielfach verberbt ober verfalicht: wieber gang biefelbe Wefchichte, mie bei ben corrumpirten Terten mander griechischen

Schriftfteller, g. 2B. Abeofrit's, bei bem wir von bem febentigen Gefühle fur bie Reinbeit in ber Babl grabe biefer ober einer anbern borifchen ober nicht borifchen Form beinabe ganglich verlaffen, oft ratblos nach ber wirflich rom Dichter gemablten Formen und Musbruden berumtappen. Ubrigens fommen jest fomol bie Prafrite grammatifer, ale auch bie Unficht, bas Prafrit fei wirts lich einmal Boltofprache gewefen, burch bie erft junaft burch Prinfep entgifferten, im Magabbibialefte bes Prastrit um bie Mitte bes 3. Jahrb. vor Ghr. Geb. vers faßten Inichriften bes Acoka, Entele von Canbrocots tus und gefeierten Ronias ber Bubbbiftifchen Gefchichte ju Ebren, was Laffen (Beitiche, fur b. Runbe b. Mors genl. III. 1. G. 170 fg.) nach ben neueften, uns noch unugangliden Beften bes Journ, of the Asiatio Society of Bengal. Edited by James Prinsep. Vol. VI. (Calentta 1837) weiter aufführt. Richt bles bas Canfrit, fonbern fogar bie Tochteribieme Pali und Prafrit find bereite tobte Sprachen; jene brei Abftufungen bezeichnen aber, befonbere in lautlicher Rudficht, ein abne liches gegenfeitiges Berbaltnif, ale Latein, Italienifch und Frangouifch. Das Prafrit ift noch weichlicher als bas Bali, ig. namentlich burch ungehicheliche Austaffung von Confonanten, wodurch beinabe ein Pallen bervorgebracht wirb, jumeilen nicht nur duferft entftellt, fonbern auch fait weibifch geworben. Bofer, Beitrage jur Etom. u. f. w. 1. Bb. Bur Lautlebre (Berlin 1839) behauptet barin vericbiebentlich, s. 23. G. 83, rom Prafrit, baf et jum Abeil noch altere Gprachformen ale bas Sanffrit fortfübre; bie Doglichfeit wollen wir nicht beftreiten, glauben aber in ben meiften ber von Sofer angeführten Rallen nicht altere Sprachformen, fonbern vielmehr neologische junge ertennen ju muffen.

e) Indijde Bolfemundarten fanstriti-icher Ablunft. Siehe insbesondere Lassen, lant, linguag Pener, p. 43 ag. Excurs, II. de linguis Dekhanicis, p. 9-16, unb Exc. III. Linguarum provincialium Indicarum, quae Sanscriticae originis sunt, catalogus p. 17-26. Den Foricher erwartet auf bies fem mafitofen Gebiete noch bie ungebeure Arbeit, BBeg und Licht ju ichaffen in bem eng verichlungenen Didichi intifcher Belfefprachen. Bei allem Reichtbume an Sprach. werten über bie meiften einzelnen Sprachen und Ibiome fanifritifden ober nichtfanifritifden Uriprunge in Inbfen. welche Bucher wir überbies in Meutschland baufig nur bem Aitel nach, etwa aus Parbure, Allen und Co.'s, horveil und Stuart u. a. Bucherfatafogen prientalifder Literatur tennen, fteben wir noch immer arm ba an Renntniff, fobalb es fich um allgemeinere, grimblich miffenichaftliche Beftellungen banbeit in Betreff ber Ratur und bes Charafters jener Sprachen, in Betreff ihrer Bechfeibeguge, ibrer verwandischaftlichen Berbaltniffe unb ber auf bies Alles fich grunden muffenben anordnung berfelben. Es ift menig und boch gufferorbentlich viel, au wiffen (befonders burch Ettis in Campbell's Telougoo Grammar. vgl. auch ben übrigens febr ungwertaffigen Vans Kennedy. Researches into the origin etc. p. 222), was man früher nicht wußte noch glaubte, bag Dethan Ginem größten Theile nach von Bolfern, Die bem Canifrit von Grund aus unverwandte Sprachen, namentfich Telinga ober Telugu: Timil ober Jamulifch; Karnataka eber Kannadi; Malayalma eber Malayalam

(Malabarifch): Tuluva (bie Sprache in ber, auf ben eng: liften Karten Canara gebeigenen Gegenb), reben, b. b. wie wir meinen , von bem Ueftode inbifcher Bevolferung befest ift. Die geograpbifchen Abgrengungen gwifden ben Canffritfprachen, namlich bem Kunknon an ber Weftfufte, bem Orissa an ber Offufte bis gur Ctaby Gti: cacola, und bem Maharasht'ra im Binnenfande, und ben fie im Gliben begrentenben umfanffritifeben Gprachen Detrans bat Laffen (a. a. D.) naber ju beftimmen gefucht. Ebenfo grengt im Doeboften ber Salbinfel ber fanffritifche Sprachflamm mit burchaus frembartigen Boltern, ale ben Bewohnern von Arrafan, Ava, Bhutan, Tiber amb ben in Repal eingeborenen Revaren, und überbies finden fich gerftreute Bergvolfer, über beren Gprachen fich woch fast gar nichts mit einiger Gewiftbeit fagen Lift. In Die Grforichung aller biefer Gprachen tuupft fic ein toum noch geabnetes Intereffe, inbem nur burch fie eine Menge fprach : und vollertunblicher Probleme einft ibre 26fung erbalten werben. Richte fann 4. 23. wichtiger fein ale bie Frage über bas Berbaltnift, meldes swiften ben unfanffritifden Sprachen im bochften Rore ben Inbiens gu benen im Guten befleben mag. 3. 23. Ettis berichtet pon ber, wie er felbit faat, aufferorbentfichm Gricheinung, baft fich rudfichtlich ber Gprache grie fchen ben unefoilifirten Stammen von Dorbinbien und ben Binbus bes Guben einige Abnlichleit auffinden laffe, imb einem Morfcber, wie Ellis, burfen wir fcben einiges Bertrauen ichenten, wenn er es ein Factum nennt, that if not of the same radical derivation, the language of the mountaineers of Rojankal abounds in terms common to Timil and Teliana, Gleabe aber bie lette Alternative wunfchten wir und ausführlich beleber. Bare bie Gwrache ber Berabewohner von Rais mabal mitten in Bengalen (vgl. As. Res. T. IV. übre fie) g. B. wirflich rabical mit Zamil und Zelinga vermanbt, fo ichiene bies bie Deglichfeit, bafi fie nur ein won Guben in ben Rouben tranfplantirter ober auch blos mit einer Cubcolonie verfester Ctamm feien, auszuschlies fen, und une ein Recht ju geben ju ber an fich nicht unwahrscheinlichen Bermuthung, es mochten bamale, als bas Canffritvolt fich von Weiten ber feilartig gwifden bie unfanffritifche Bevollerung einbrangte, auch auf ber Bleinern Rorbhalfte oberbalb, vielleicht foger innerbalb (f. o.), feiner nachmaligen Botnfipe in unzuglinglichen Bergen eingeine, ben fublichen Autochthonen fprachvermanbte Beiltchen bre urfprunalide Beimath und bie angeftammte Gprache bewahrt haben (Lassen, Inst. Prner, Excurs, p. 23). Raturlich liegt in bem ummittelbar praftifden Bebutfniffe ber Europaer in Intien noch eine befonbere Auffoberung jum Stubium ber noch beute bort lebenben Swrachen, eben ale lebenber, wiewol auch felbit bas Canifeititubium aus leicht einzufebenben Beunten fur bie baffgen Guropaer mit nichten von rein praftifchem Intereffe entbloft ift; - und bas bezeugt benn auch bie Bluth von Bebrblichem gitt Erlernung jener Sprachen, fowie bie ju biefem 3mede hauptfachlich von ben Emglan: bern errichteten Unftalten: - aber auch biervon abgefeben und bie befonbere Bebeutung jener Sprachen fur ben Linguififer nicht in Unichlag gebracht, wurde auch fo noch ein großer Theil berfeiben vermoge ibrer Literaturen. beren übergroßen und unglaublichen Reichthum ichon ber cinsiar Catalogue of the Mackenzie Collection mehr ale jur Genuge barthut, unfere Aufmertfamteit gu erres gen und bauernd ju feffeln vermogend fein. Allerdings find ungebeure Daffen in biefen Literaturen weiter nichts. ate Uberfegungen, Rachahmungen und Umgiegungen von Canffrit ., ober auch, fo s. B. am baufigften im Dinbuflant, von pertifchen, grabifchen u. a. Werten, und als blos burchaefeibetes Secunbares, nur von untergegebnetem Berthe und Intereffe; aber ce fpeubeit beffenungeachtet in ibnen auch ein frifder, urfprunglieber Quell, ber oft, wieb uns von Rennern versichert, gar lieblich buftet und fcmedt umb bie Geele erlabt. Bas wir fcben oben pam Ganifrit glaubten mit Recht bebaupten ju burfen. baft ed, freitich nur in feinem Worterichabe, frembartige, unftreitig ben ureingeborenen Bottern Indiens angeborige Elemente entbalte, bies wird naturlich noch um Bieles mebr pon ben jungern Bolfebigleften fanffritifden Urfprungs gelten, wobei wir gar nicht bie vielen aus bem Perfifden, Arabifden und aus anbern auslanbifden Sprachen eingebrungenen Borter mitzablen; ja ibr. im Bergleich jum Camfrit, fummerlicher grammatifcher Bau. b. b. inobefonbere bie Alexion, zeigt theils alletbings nur Bufammenflurg und Trummer bes iconen alten Canffritgebaubes, aum Ibeil aber ift et Reubau, und bies gewill nicht immer und allein aus fanffritifchem, nur anbers angewendetem und verftelltem Materiale, fonbern bitere auch aus einem, ibnen bodit mabriceinlich burch bie iebesmaligen provinzialen Ginfluffe aufgebrangten fremben. Manchmal tragt ibre Bierion, J. 28. ber mittels dig (rogio) gebilbete Plural im Bengali, enticbieben ben Charafter jener Art lofer Berbinbung an fich, bie man mit bem Ramen Agglutination bezeichnet. Uber bie fpeciellern Mifchungeverbaltniffe biefer Gprachen find mir, wie fcon bemerft, noch nicht genugent unterrichtet, und in einzelnen gallen burfte fogar bie Entscheidung nicht leicht fein, ob ein fragliches Itiom unter ihnen mit mehr Recht verbiene ben Gurachen fanffritifden ober nicht fanifritifchen Urfprunge beigefellt zu werben. Mie Beifpiel nenne ich bas Binbi, welches fonft Jebermann, und unftreitig mit Recht, jum Ganffeit rechnet, mabrent V. Kennedy, Researches etc. p. 205 .. raticale Berichie: benbeit beffelben vom Conffrit" bebauptet.

Paffen (Inst. Pracr. Excurs. p. 20) nimmt, auffer bem Bindi und Binbuffani, ber Babt nach 24 (burch Merfeben blod 23) fanffritifche Provingialfprachen von größerem Belang an, bie er boet nambaft macht. Die beiben ebengenannten Itiome geboren gu ben literarifch cultivirteften in Inbien, und haben, ale Gprachen, jenes ber Dichtfunft, Diefes bes Berfebres eine allgemeine Geltung, welche weit über blos provingiglen Gebrauch binaubreicht. Erfteres ift nur erft wenig, letteres aber, Lieber abgerechnet, teine Literatur befist, und fur alle

29) 3m 3. 1745 von David Millias, nach einer fcben bor 1719 burch Reretare verfasten Dinbuftanigrammatif in ben Dias, 50) Grammatica hindratunica (Halae Sax. 1745, 4.) pen bem vertienten Mifflener Beei, Eduty, ren welchem auch mebre Ibeile ber Bibel ins Dinbuffeni überfest murben, bir 3. D. Callenberg in Dalle berausgegeben bet. 31) Grammatien industang a mala voltage, que se pratica no loperio do Gran Moyol (Rem 1778) sub wieber abgebruft liffaben 1805. Rach G. be Zaffu's Uerbeit siemlich gul, ober mit lateinschen Characteren, jum Bebrouch für Miljiconer. 32) Rudimens de la langue Hinduntani à l'usage des étôres de l'école royale et spéciale des langues prienteles vivantes, Par M. Garcia de Tassy (Paris 1829, 4.), nebf Appredice etc., contenant, outre quelques additions à la gram-maire, des lettres Historatani originales accompagnées d'une traduction et de Fac-simile, (Paris 1835, 4.) 35) John Ferguson, Diet, of the hindustan language in two parts: 1º Hogi, and hisdest. 2' Hindost, and engl., to which is prefixed a grammar of the hindestan language (book 1775). J. B. Gilcheist, Engl. and Hindostanz Dist. (Calc. 1787. 4.) 2 Voll. Sen bemieben: Hindocetanes Philalogy; comprising a Dict. Rug!, and Hindsont., with a Grammatical Introduction etc. (Lord, 1825, 4.) Vol. I. Repr. from the edit, of 1810. Berner Stranger's Infattiton East Indian Guide, or Hinducetanos Malian in Parvo, as a Grammatical Composition of the Grand, Popular, and Military Language of all India (Lond, Mußerbem von Gidbrift nech anbere tebebucher, Chreftomuthien it. Musgeidnung verbienen befenbeed : Jahn Nhubespeare, Grammar of the Hindusteni language, Third ed. (Lond, 1826. 4.) nnb Deffethen Dictionary, Hindustani and Kngl, Second, ed., reach enlarged. (Lend, 1820. 4.), (reit Muntahabut-i-Hindi or Felections in Hiedostani, with Verbal Translations, and a Grammatical Analyse of some Parts, for the Use of Scudents, Sacond ed. 2 Vols, (Lond, 1825—25. 4.) Diet., Hindcost, and Engl., originally coupled by Lupt. Jos. Taylor; revised and prepared for the press by W. Mantre, M. D. 2 Vols, (Calc. prepares for the press by W. Braiter, M. D. 2 Volt, Chile 1906, 4.) Zafflick Abridged by W. C. Saught, (Lord, 1820,) Dict, (Naval), Red, and Hudsoot, of Technical Terms and Res Phrases; with a Grams of the Hillodost, lang, by Capt, R. Robbeck, (Lord, 1813, 12.) Grams, of the Hillodost, lang, V. Robbeck, (Lord, 1813, 12.) Grams, of the Hillodost, lang, the W. Piver, Liuond, 1823, Majorithm and Naccret, in jirol. fer Angaht; intbefonbere Musgaben, Ghreftemathlen it f. m. 3n Sil. Orige (Hindee and Hindeostance Selections [Cale, 1827]) finben fich eine große Benge Beitetieber, femol im eigentlichen Ditbuftani, ale im binbi, Dies Mues jeboch meift mur in peattifchem Intereffe, cone fprodoriffenichafelichen Ginn, wie wie es jest in Brutichland verlamgen, abgefaßt.

bes Sinbuftani Runbigen gang überftuffig ift, bat fruber Beachtung gefunden"). - Das Binbi murbe, ba feine Abbiegungen, felbft in ber Brij Bhafba genannten Abart, nach Bilfon's Berficherung, nicht mefentlich von bem Urbu (f. fp.) abweichen, fein Sprachicas fich aber von bem bes lettern vorzüglich baburch unterscheibet, bag es bie perfifden und grabifden Borter beffelben meglichft peridmabt und an beren Statt fanffritifche ober aus bem Ganifrit wenigstens ftammenbe beibebalt, auch wenn man praftifch feiner beburftiger mare, ale es ber Rall ift , boch leichter eine grammatifche und terifalifche Bearbeitung entbebren tonnen, beren jene burch bas Sinbus ftani, biefe burch bas Sanftrit gewiffermaffen mit bers treten wirb. Der Miffiongr IR. 2. Abam bat mebre Schulbucher im Binbi mit Demanagari , Schrift berausgegeben, und fo auch Grammatit und Berifon von bems felben Briome berfaft"). Much über bie Barietat bes Dinbi . Brit - ober Brat Bhatha beitben mir ein befone bered BBert ")

84) Rimlid in: A Granmar of the pure and mixed Indian Dislects etc., with remarks on the errors in former grammars and dislegues of the mixed Dialects called Moorish or Moore, written by different Europeans etc. By Herasin Lebedeff, cinem Stuffen, von beffen obenteuerlichen Schöffeten f. Abriung, Mithe. 1. 3h. S. 185 unb 4. 3h. S. 59. Grammer of the Corrupt Dishect of the Jargon of Hindonstan (commonly called Moore); with a Vocabulary, Familiar Phrases, Notes etc. By George Badley (Lond. 1809). Der Rame Moors wird auch jaweilen von Hadley (Lond. 1899). Der Kanst Moors mirk auch jamelin von ben eigenilfe (genanten Spinkelfaus) gérecufey. Souler tens tel Xbelung, Müles, 1, 85, 185; Mongolife, 5 Jube Sansife, sert Mobrild Abelungs Hein, seek-Dody Jahos Hanifek Dirna Nagara ift bas, was man jest himbrent. 55) Minist Kotta, A. Dietiensty of the Hindee Language; complete by Rev. M. T. Johns (Calcults, printed at the Stevent [56] S. Rev. M. T. Arlom (Caterolia, printed at the Setterior) book Sectivity Persas 1820). Quietz nech qui rimm olma käsha (Wannetereprintin). Zitei in Zemonogari: Schrift, Ban benefician A Diet., Bogl., and Hindermee (Cale, 1835). Serract Mindi Makataka nyelkoranin. A Hindee Grammar, for the Instruction of the young, in the form of easy questions and annexerotion of the young. wers (Cale, 1887). Xuth 3. B. Nitt Kathe, disport Khow'd's. Rharf boll mits. Hindoose Pables. (Part II.) In the Khurse boles. Pirst ed. Jan. 1822. 4000 Copies. Interofent sergen bol Diems, Khari boli, retigen Ransen men ber alten, in ben Golbten Detbi und Ngru úblichen Sprache gibt. O. de Twry, Rudian, p. 20. (Klists, mit nedprem Andrem, in ber Miffienskönlichet ju Balle) 350 General principles of inflection and conjugation in the Bray Rhabba, et the language speken in the country of Brej, in the district of Gonliyer, in the deminions of the Raja of Bhurtpoor, as also in the extensive countries of Busywara, Bhudawuz, Untur Bed, and Bosodelkhund. Composed by Shree Lulloo Laf Kost, Bhakha Meonshee in the college of Port Wilsm. (Cale. 1811, 4.) Nuth G. de Tassu, Quelques mots sur le bradj-bhakke im Journ, As, T. IX, p. 276 sq.

INDOGERMANISCHER SPRACHSTAMM 39 -

mar bie mothwendige Rolge jener Invalionen. Ramlich bie Sprachen, welche pon ben ffegenben Beeren mitgebratht murben, maren ben unterworfenen Gingebornen amverflandlich. Die fremben Eroberer, ju gering an Babl im Berbaltniff ju ber einbeimifchen, fprachlich felbit wieber in fich unenblich pariirten ganbeiberollferung, faben fich im Bertebre mit biefer ju einer Anbequemung an beren Sprache genotbigt, mabrent bie Gingebornen bins weieberum bie Roth gwang, auch ihrerfeite bem Gieger auf balbem Wege entgegengutommen, fo oft fich ber Berühruma mit ibm nicht ausweichen ließ. Unter ben Rochterfprachen bes Sanffrit marb birienige, welche im Rorben ihre Entflehung erhalten batte, in bem meiten Reiche, beifen Sauptfladt Ranoje (Kanvakubdslin) mar, fei es nun wegen ihrer großeren Berbreitung ober als Sprache bes Sauptflaates von Inbien, unter bem Ras men Hindawl (Sinbufprache), wovon Hindl (3nbifch) mur bie gang perfifch arabifche Uberfebung ift, ale Rationaliprache betrachtet. Rach ber Banbichatt Brabich"). bem Diffricte um Agra und Mathura und gefeierten Schauplate von Rrichna's jugentlichen Abenteuern, two man fie überhaupt am reinften ipricht, führt bie Bribid. ober Brabid : Bhatha (Brabid: Eprache) ben Ramen, weichen man bem alten, in biefer Gegenb erhaltenen Digiette gibt. Derfelbe ift noch beute fo gefchapt, baf bie Dinbus, welcher Proving Inbiens fie emgeboren mogen , ibre poetifchen Compositionen lieber in biefer, bem Canffrit an Schinbeit gleichgrachteten Spras che, ale in ihren Provingiglidiomen abfaffen. Die Brabich. Bhafba gerfallt aber in brei verichiebene Munbarten: bie eigentlich fogenannte eben besprochene bhaklid (Sprache); bie khnet-boll ") in Detti und Agra; und bie purbl bhakba, b. b. offliche Gprache"), welche oftlich von

87) 3m Ganifr, Wrid-hi f, und Wradaha m. bei Wilson, Diet, s. er., mas bei bem beftindigen Wechfet ren w und b in ben indifden Munberten auf Gine bienwelftatt. Beuf mit u fütz mur ber beetrachten englifden Aveneferiptien, die burges a nicht embern als burch u mieberquachen weiß, jur taft. Das auch ren frem Dinti Diatette übtide Gentile im Canffr, lautet werdebike; f. auch IR. 2. Mbam im namakonha v. Wrastehn ginter feinem Mindt Konha. Die Brabich-Bratha ift nach Laffen bas Caurusenl ber Miten. Cebr glaubtich, ba Cara Rrifdna's Geofoater biel. SB) In arab. Count Contraction of the contribution ft im Derenegari mit cerebraten r, ausgebrudt burch einmal munftrirtes, terebeates d. Boll bebeutet im binbi und Dinbuftani: Churadie; bie Bebeutung bee erften Biertes (Khart) ift mir unber Pannt. Bom wirflichen Dinbuftani untericheitet fich biefer Diatett mer burch beinabe ginniche Ausschliftung grabifcher und perfifcher Worter. Die Geschichte bes Rrichna, Prem-nagur i Crein ber Euft), ift in biefem Stalefte gefchieben. Cafentto 1810 ericien Prem-nagur etc., translated into binduree from the brij bhasha etc., mas alfo immer noch einen nicht unbetrachtriiden Unterfaleb bes Chart bolt bom eigentlichen Binbi vermutben icht, Bal. de Tacy, Rudim p. 20. App. p. 51. 59) Darin ift g. B. ber Bemapana con Julfisbas rerfajt, melder Kidderpoor 1811. 4. reichien. - Den Ubregang ven ber alten Literatur ber Gingebrernen m ber mebernen mufutmanifden bitten ber Romapana und bie wielem Berte von Recopoles, einem berichmten binbuftenifden Schriftfeller, melder am Enbe bes 16. Jahrt. lebte.

Debli in Mube und Bengres gesprochen wirb,

Muf bem Beben von Sinduftan im engeren Ginne festen fich guerft bie Groberer feft, und fo bilbete fich benn auch bier im Bufammentreffen mit ben Dinbi Dialetten bas von ben Europaern banoch fo benannte Sinduffani. Geine eigentliche Entflebungerreife perratb noch ber Specialname bafür : urdu ober urin-nehan

(المدونزيان), b. b. Pagersprache, entweber weil es im ben Belblagern ber Mufulmanen, ober auf bem, mabi rend Timur's Decupation urdu genannten Martte von Dehti (G. de Tacy, Rud, p. 8, 80. App. p. 48) feis nen ersten Ursprung nahm. Je nachbem sich aber nachmalb musulmantiche Throne im nordlichen und mits tagigen Inbien erhoben, entftanben einige geringere Unterichiebe grofichen ber Sprache bes Rorbens und Gus bens; und fo bilbeten fich zwei Dialette. Dem norbtis den verblieb fpeciell ber Rame urdu, mogegen ber fubliche entweber unter ber Benennung gudshri "), einem Cononomum von urda in bem Ginn von Martt, ober unter ber von daklmi (fitblich)") verfanden murbe. Das liebu wird nun in ben Gegenben nerblich vom Rerbudbaftuffe, bas Dathmi in beffen Suben gesprochen. Diefer gweite Dialeft mar im Reiche Bhamani, und in ben aus beffen Trummern entftanbenen Roniareichen Bis fapur, Golfenba u. f. w. ublich; auch mar er bie Spras che Saibre's und Tippu's, bessen Bibliothet mehre bes mertenswerthe Berte in biefem Itome enthielt"), wels che gegenwartig fich in ber Bibliothet ber offinbifchen Compagnie au Conbon befinden. Bon ben Dichtern wird bas hinduftant auch reichta (gemifcht) genannt, aus bemietben Grunde, warum man bas Tintifche bes Damanen Buntidelle jubenamt. Auch laft fich bie Be-Schaffenbeit bes Sinbuffani füglich nicht beffer als mit ber bes Demanti und bes Reuperfifden veraleichen ; wie bei biefen ift fein urfpringlicher Grund ein eigenthiamije cher (Dinti), ber aber burch bie Ginfullung einer Ungabl frember Borter in bie noch fummerlich fortbeffebenbe grammatiiche Form außererbentlich einschreinbet. Rier in ber Grundlage find biefe brei Sprachen verschieben; ber eingeführte neue Stoff in ihnen ift pielfach gleichen Urfprunge. Andere Benennungen für bas Dinbuftani finb noch bei ben Europäern bie fammtlich nicht febr gladlich

(Research, etc. p. 220) fagt: "Adeling has very correctly observed, that the Mongol-Industry or Moorisk is a mixture of the vernecular dialect of Agra and Debil with Persian and Arabic. The Becam, also, of the reviewer (Quarterly Review, Vol. X.) is a jargon composed of Telinga, Canara, Maratha, Arab, and Pers., occasionally used, I believe, in the province Arab. and Pers., socknownity used, I believe, in the province of Beejapore selly, and popularly invented by the freeign sol-dary of the Bhanani and Adii Shahi dynastica." Gircuth borin; 1, B. Danceri Sockeler; a Translation into the Dukkeer Tougne of the Persian Univari Soledies, by Mohemmed Dra-been, (Madreas 1824, 64), 457, Descriptive catalogue of the oriental library of the late Tippoe suitan of Mysore, By C. Stepent p. 178 sq.

gesöller Kabrider. Wartifd der Mengalifd, einer Auftrage der Mengalifd, b. G., in der ju Gemengalifd, einer Mengalifd, einer Gertiffe, einer Mengalifd, einer Mengaliff, einer Mengaliff, einer Gertiffe, einer Mengaliff, ei

Das hinduftani, welches in mehren Theilen Inbiens mit einem Provingialibiome in Concurreng tritt, wird allein gefprochen im Ronigreich Mube, in ben Provingen Bebat, Allababab, Debti, Agra, und in einem groffen Theile best rigentlich fogenannten Defban. Gs ift ferner bie Sprache aller mufulmanifchen Bewohner Inbiens, welche von ber Gefammtbevolferung biefes ganbes (ungefahr 130 Millionen) ben fiebenten Theil, b. b. gwifcben 18 bis 19 Millionen, ausmachen. Erlernt und ges fprochen wird es aber von faft allen gebifbeten Inbern und von ben meiften ber bortigen Guropder, melde fatt ber Menge von Provingialfprachen naturlich lieber fich biefe eine, weithin geltenbe, aneignen, burch gang Borberindien von einem Ende aum andern; felbit noch bruber binaus in Arrafan, auf ben Malbiven und Lafebiven, und, als eine art lingua Franca, in vielen, von ben Inbern befuchten Stabten Affens, unter anberen in Metta . tommt es por. In Gnaland wird es gelehrt in ben beiben Colleges ber oftinbifchen Compagnie, bem bargerlichen von Sailenburn und bem militairischen von Mbbifcombe, an ber Universitat ju Conbon und fonft; in Paris lebrt es (8. be Jarn: an Drt unb Stelle mere ben bie Givil - und Militairbeamten ber Compagnie burch gelehrte Dunfchis in ber Praris gelibt; jeber beffelben Unfunbige murbe bort an feinem Fortfommen gehinbert fein. - Das fogenannte Doors bat fich nur burch bie Berübrung von Europaern mit ungebilbeten Sinbuftanern. wie Bebienten , Spabis u. f. m., gebilbet, und verhalt fich jum hinduftani ungefahr wie Bulgararabifch gu Schriftarabifch. Außer einer großen Menge frember Borter, bie baffeibe entflellen, pernachliffigt man beim Cpres chen bie Regeln ber Grammatif und unterfcheibet felten barin bie Beichlechter.

Ansfangs einsache Militatriprache wurde bas Hindufami unter Abar dem Großen hoffprache, word unter den Regierungen Auengache's und Schab Alami's burch gisngende Compositionen unwöderussisch firiet, und fein verbrauch allemasie über das danne beisteistie Anderen verz

breitet. Debli und Mara maren bie Orte, mo man es am reinften fprach, aber feit bem Berfall bes mongolis fcben Reichs mutbe biefe fcone Gprache am meiften in Bufnau, ber Sauptfladt von Mube, geoffegt, mo bie Dichter Dagan, Cauba und Mir mebre Jahre gelebt baben und geftorben finb. In Bengalen ift Durfcbib. abab bieienige Stabt, wo man es am reinften fpricht, weil namlich babin, ebenfo wie nach Lufnau, viele Eine mobner Debli's jogen, als biefes vermuftet murbe. In Calcutta fpricht man weniger rein bas Sinbuffani, welches nichtebeftomeniger bie allgemeine Sprache ift ber Bemobner biefer ungeheuern Gtabt. Geit Rhobrem, melcher ju Debli im 15. Jabeb, ichrieb, ift bas norbliche hinduftani burch vericbiebene Autoren ausgebilbet morben : aber erft im letten Jahrh, haben bie brei porbin genannten Schriftsteller burch ibre Berte jenem Dialette fo groffen Ruf verichafft. 3m fubliden Diglette bages gen baben ichen im 16. und 17. 3abrb, mebre Dichter, wie Naerati und Bali, Berfe binterloffen, welche noch beute bie Bewunderung ihrer Banbeleute ausmachen. Muffer bichterifchen Berten find es auch noch besonbert bifterifche Berfe im hinbuftani, welche Beachtung verbienen. Die binbuftaniiche Literatur all eine mutulmar nifde ift auch greitentbeile gang in mufutmaniidem Geis fte abgefaßt. Alle Sprachen mufulmanifcher Ratter a. 23. Perfifth, Turtifch, Malanifch, Pufctu , Mabecoffifth (mit Aufnahme ber Uiguren, welche eine eigene Schrift befigen ) bebienen fich mit gewiffen Mobificationen bes arabifden Schriftharaftere, und tief ift auch mit bem Binbuftani ber Rall, nur bafi biefes eine Bermebrung ber Beiden burch bigfritifche Punfte, Combings tion u. f. w. notbig gemacht bat. Die Binbus haben biefes Alphabet nicht allgemein recipiet, inbem fie fich im Schreiben fur bas Sinbuffani auch bes Demanagari ober einer curfiveren und verbeibteren gorm beffelben, namlich bes Magari, bebienen; jeboch ift gegenwartig ber Gebrauch bes perlifchen Alphabets auch felbit bei ben Sindus fo febr verbreitet, baf man baffelbe fogar beim Chreiben bes Brabich Bhatha gebraucht. Eft fann mon alfo nut noch aus ben verschiebenen Eingangefors meln erratben, ob ber Schreiber Islamit ober Binbu mor.

Die eigentlichen Provingialsprachen Indiens von fanffritischem Ursprunge find nun nach Laffen's Anord-

beiten von Graves Chamney Haughton, Bon ibm: Rudiments of Bengáli Gramm. (Lond. 1821. 4.). Bengáli Selections. (lb. 1822, 4.). Dict., Bengali, Sanscr. and Engl. - Dictionary of the Bengalee lang., in which the words are traced to their Origin, and their various Meanings given. By W. Carey. (Seramp. 1825. 4. 3 vols.). Abridged from Dr. Carey's quarto edition. (Seramp. 1827—30 2 vols.).

— Dict. of the Bengali lang., with Bengali Synonyms and Engl. Interpretation cet. By the Rev. W. Morton. (Calc. 1828). — A Companion to Johnson's Diet, in Engl. and Beng., to which is prefixed an Introd. to the Bengalee lang. Adapted for the use of both Native and European Students. Vol. II. By John Mendies, Author of an Abridge-ment of Johnson's Dict. in Engl. and Beng. (Seramp. 1828). Es ift biefer Band Bengalifch : Englisch. D5 Vol. I, welcher eine neue Aufl. von dem Abridgement enthalten follte, erschienen fei, ift mir nicht bes tannt. Und fo noch Mebres. 2) Affam, obwol fcon jenfeit bes Ganges gelegen, bat boch eine ber Bengalifchen am nachsten ftebenbe Schriftsprache (f. Beitschr. f. Runde des Morgent. III, 1. G. 175 und vgl. Mithr. I. S. 206-207). Der subliche Theil bes ganbes heißt bei Abelung Dakangöl, ber nordliche Uttargöl (vgl. Patanigöl Mithr. a. a. D. S. 187), in welchen Com: positen ber erfte Theil unverfennbar fanffritischen Urs fprungs ift, und: fublic, norblich bezeichnet. 3) Maithill ober Sprache von Tirhut, Sanffr. Tirabhukti, einer Proving oftlich von Central : Binduftan, im Morben von Bebar, die auch Mithila im Ganftr. heißt. 4) Die Sprache von Driffa = Sanftr. Od'radeca ober Od'ra. woher Aud'ra, An Uriya, an inhabitant of Urisa. Die Sprache heißt auch Autkall von Utkala, einem Theile Driffa's. Wie Abelung in Mithr. I. S. 232 gu bem Namen Talenga fommt, begreife ich nicht, wenn barunter nicht eine Berwechselung mit bem auch Telinga genannten Telugu liegt, was Abelung wohl unbekannt war. Holy Bible, transl. into the Oriesa Lang.; by the Serampore Missionaries. (Serampore 5 vols.). - Alle biefe Sprachen find enger mit bem Bengalischen verwandt.

II. In ber Gebirgsgegend am Fuse bes himalaya und in bessen Thalern. 5) Nepal, 6) bas norbliche Kogala, 7) Dogurisch, im himalaya zwischen Kaschsmir und Almora. 8) Kaschmir (Sanstr. Kagmtra).

III. Im westlichen Indien: 9) Pendshabt in dem Funfstussande; bei Abelung Mithr. I. S. 195—196 unster dem Namen: Lahor. Ist das Idiom der Sikh, d. b. h. Schüler, Sanstr. ciksna, von ciksh, Mahr. cikan'e (lernen; nicht, wie Abelung angibt, suchen, Engl. verkimmelten, gurumukhi geheißenen Alphabete. Neutrum und Duaslis sind versoren gegangen; ein großer Theil der Wörter sanstritisch, jedoch oft von anderer Bedeutung, z. B. zala Wort, im Sanstr. Kehle. Grammar of the Punjabee Language, dy W. Carey (Seramp. 1812).

lich von ber Penbschabi. New Testament, transi. into the Mooltan lang., by the Serampore Missionaries. (Seramp, 1819). 11) Sinbhuifch am unteren Inbus und an beffen Musfluffen. Abelung Dithr. I. G. 198 bat bafur auch ben Ramen Tatta, vermuthlich Sanffr. tatha, und so auch im Hindi tatha (shore or bank, beach), samudratat'ha (Sea shore), also: Gestade, Ufer. Gesprochen wird bas Sindhi von ben Muns bungen bes Indus bis nach Multan; nach Osten ist bie Sprache in Autsch (Sanstr. kachha) kaum bavon verfcieben, westwarts berricht es bis Rutich Gandava, boch wird es bafelbit wohl nicht fowol von ben Belutichen, als bon bort angefiebelten Inbern gerebet. Es ift gus gleich Sprache ber Banbibanen, bie fich außerhalb Ins biens bes Sanbels megen aufhalten; biefe find alle von Eine Grammatit biefes Dialetts bat Wathen in Bombai herausgegeben. 2gl. Prinsep, Journ. of the Asiatic soc. of Bengal, vol. VI, 1837. p. 347 und Baffen Beitfchr. f. b. Runde bes Morgenl. III, 1 S. 175.

IV. In der Westtüste 12) Kutsch; siehe so eben. 13) die Sprache auf der Halbinsel Guzeratte und Suratte (Sanstr. Gurdshararasht'ra und surasht'ra) nach Bombai zu. Illustrations of the Grammatical Parts of the Guzerattee, Mahratta, and English languages. By Dr. Robert Drummond (Bombay 1808. Fol.). 14) Kuntuna zwischen dem Meere und dem Gât: Gebirgen, und zwischen der Guzeratti und Tuluwas Sprache. New Testament, transl. into the Kunkuna Lang., by the Serampore Missionaries. (Seramp. 1818).

V. Im Innern von Indien: 15) Bikanera. Das M. Z. in Bikanera übersett (Seramp. 1820). 16) Mars war. 17) Jayapura. 18) Udayapura, welches die vier Dialekte der Räjaputras sind. 19) (nicht 18, wie bei Lassen) Harutt, bei den Alten Sarasvatt; also wol sür S, wie im Zend Haraqaiti, Arrachossen. 20) Bradscha Bhakha in der Provinz Agra am Yamusnassusse; s. oben. 21) Die Sprache in Malava, dessen Hauptstadt Ujjayint. 22) in Bundelkhand. Diese Sprachen herrschen im jeht gewöhnlich sogenannten eizgentlichen Hindusskan. 23) Mägabhî im südlichen Bihar.

VI. Unterhalb des Bindhnagebirges an dessen Sudsseite: 24) Mahrattisch (Sanstr. Maharasht'ra, d. h. großes Reich). Grammatica Marastta a mais vulgar, que se practica nos Reinos do Nizamaxà e Idalxà, Offerecida aos muitos reverendos padres missionarios dos dittos reinos. Em Roma 1778. 8. Ed. 2. (Lisb. 1805). — A Grammar of the Mahratta lang., by W. Carey. (Seramp. 1808). — Diet. of the Marat'ha lang., in two Parts, viz. Marat'ha and Engl., and Engl. and Marat'ha. By Lieut.-Col. Vans Kennedy. (Bombay 1824. Fol.). — Aus serbem Bibelübersehungen u. s. w. — Der geographische Umsang der mahrattischen Sprache wird von B. Kensnedy in der Borrede zu seinem Börterbuche genauer ans gegeben.

Bu ben allgemein und mit Recht als inbifch aners tannten Boltsfprachen, und zwar vom nordlichen Stamme, gehort auch noch bas Bigeunerische. Über bies mert-wurdige Wandervolt ift lange bin und her gemuthmaßt und gesabelt worden, die man Indien als seine wahre heimath erkannte. Bgl. Abelung's Mithr. I. S. 237 fg. und die Zusabe IV. S. 80 fg. Selbst jest, nachdem langst, besonders in h. M. Grellmann's Siftorifcher Berfuch über bie Bigeuner (Deffau 1782). 2. Ausg. (Gott. 1787), jener Cat ber Sauptfache nach richtig festgeftellt worben, ift bas Intereffe an bem Ges genstande nicht erloschen, wie zahlreiche, immer von Reuem barüber verfaßte Schriften 43) beweisen; vielleicht auch beshalb, weil bie Bigeunersprache fur ben Grimina: liften eine eigenthumliche Bebeutung bat, ba fie, hierin mit bem Gemeinhebraifchen übereinkommenb, entweber uns ter Umftanben felbft als Gaunersprache gelten fann, ober boch aus ihr folche Spisbuben: Jargons borgen. Der in: bifche Topus biefes, freilich je nach den verschiedenen gans bern verschieben gemischten, fich fonft aber giemlich gleich: bleibenden Idioms, fowol in Grammatik als in Lexikon, ift unverkennbar. Uber die Beit, wann, und ben Grund, burch welchen bie Bigeuner veranlaft, querft ihre Beimath verließen, und fobann westwarts burch Afien und Afrita jogen und fich zu Unfange bes 15. Jahrh. auch über Europa verbreiteten, hierüber find wir noch nicht genus gend aufgeklart. Im Grunde ift Alles an ihnen ein Rathfel, und mahrscheinlich burfen wir erft von einem

48) Samuel Roberts, The Gypsies, their origin, continuance and destination as clearly foretold in the prophecies of Jesaiah, Jeremiah and Ezechiel (Lond. 1836), bessen Titel wol Riemand reigen kann; übrigens versehen mit einem Bocabular. Hoyland, Historical survey of the oustoms etc. of the Gypsies (York 1816). Nach As. Journ. IV. p. 38 meist dem Gressmann solgend. Harriot, On the oriental origin of the Gypseys in Transact, of the Roy. As. Soc. II. p. 537 sq. Recter Dorph, Die jütissen Jigeuner und ein rothwessen Swetterbuch (Ropend. 1837); Rt. für itt. Unterd. 1838. Ir. 71. Geschichte der Zigeuner; ihre Derkunst, Natur und Art, von Theod. Zegner (Imenau 1835). Michael de Kogalnitehan, Esquisse sur l'histoire, lea moeurs et la langue des Cigains (Berl. 1837). (In Europa gebe es überhaupt 600,000 Zigeuner.) Zeutsch-Ligeunerische Wörzertsuch von Dr. Ferdinand Bischoft (Imenau 1827). Die Worter, einigen Zigeunern abzestragt, die in Eisenach dei dem Grisminalgerichte waren verbastet gewesen. Das Vorwert gibt noch einige Büchertitet, sedoch sehr ungenau. über die Sprache der Zigeuner. Eine sehr gründliche und selbständige Arbeit, Ligeunersschoten in Ersurt abzestragt. Man muß mit dem Wuche noch Fr. Worter, so. 39 verbinden, welche eine Bergleichung mit den indlichen Idomen anstellt, der sich Graffunder entdielt. Dem Berf. die Artikels sind durch P. v. Bohlen Naterialien über die Sprache des gegehändigt worden, mit deren dilse sich weiter sortgeheter Torschung, als sie v. Bedlen sühren tonnte, vielleicht tünstig wird gemauer deizenige indische Sprache angeden tassen, an die sich sprache liebe zien gebienden; zwischen dem Prof. Kraus und dem Presdiger Jippel und aus ihren Sammlungen. Das Berhältniß zu dem hieron bereits in der Berlimenter ermittelt werden. Berled mit Erkiedelten muß erst noch bestimmter ermittelt werden. Berled wir Geunexprache, k. B. Chochemer Loschen, von J. K. d. Arain (Meisen 1833).

recht tiefen und umfaffenben Gingeben in ihre Sprache in Betreff ihrer über Danches Aufschluß erwarten, mas uns gur Beit noch buntel bleibt. Der Benennungen fur fie gibt es ungablige. Die baufigsten find bie nach ber fcmargen Farbe, ober nach einem Banbe ihres fpatern, wirklichen ober vermeintlichen Aufenthalts. Mustalainen von musta, schwarz, mit Gentissuffir, werden sie z. B. im Finnischen (v. Schröter, Finn. Runen. 1834. S. 163) genannt; "schwarz wie ein Tater (eigentslich Tatar)" im Teutschen bezieht sich auch auf sie. Kola. Schwarze, bei Abelung, Mithr. I, 237, vermutklich richtiger Kalo (schwarz im Nom. sing.), wie sie sich felbst zu Folge Rubiger, Reuester Buwachs ber ze. Sprachkunde. 1. St. 1796. G. 79, im Gegensabe gu ben Europäern - Pani, Blanke (parne, Beige?), neus nen follen, ift wol zu vergleichen mit Ganffr. kala. schwarz, von dunkler Farbe. Ihr Name Mellele (auch Melleli tschehl, schwarzes Bolk) bedeutet ebenfalls: Schwarze, vgl. melleli. Dinte, Sanffr. melà, griech. uthar. Go beißt es auch bei Malcolm, Hist, of Persia T. II. p. 596: "Small encampments of Gipsies are frequently met with in Persia, particularly in Aderbijan. The habits and occupations of the families which we saw in that country appeared verv similar tho those of the vagrant tribes who wander over England. The Persian call them Karachee; a Turkish term, which may be translated ...the black people" and which, probably, has been given to them from their complexion being darker than that of the natives." Rach Berbelot bei ben Perfern auch Ssiah Hindu, fcwarze hindus. Diefen Ramen baben sie also, nur freilich mit weniger Grund, als bie Reger (lat. niger), Mobren (μανράς), Schwarzen, ben ihrigen. Bei den Englandern Gypsies (Agyptier), mas auch wol eigentlich fpan. Gitanos bebeutet, in Giebenburgen Pharao népek (Pharaonis gentes), pl. vom Magnar, nep, Bolf; fry. Bohemiens (Bohmen). Dahin wurde auch Roma, wie fie fich felbst nennen, geboren, falls bies wirklich Rumune (Walache), und nicht vielmehr, wie Abelung mahrscheinlicher vermuthet, allgemein Manner bezeichnete, vom Gingul. Rom, bas berfelbe mit bem toptischen romi zusammenstellt. Romnitschel bei Graffunder G. 51 ift mit tschehl (Bolt) bei Bis schoff zusammengesest, wie Romnimanusch mit manush - Canffr. manushya (Menfch); tschelo, gang, ift Glas wifch, poln. caty, ruff. tzjelüi, und fann fcmerlich verglichen werben. Rach Bopp indeffen mare rom. Mann, bas gend. dami (dieog). Sinte, ein pl. tantum (nach Zippel und Bischoff S. 16, wo auch feine Flerion angegeben ist) wird, ob mit Necht, macht fein stätiges t und die übrige Gestaltung seines Schlusses ziem= lich zweiselhaft, auf ben Fluß Sindhu (Indus) und auf bie gleichnamige Provinz (Sindh), wovon bas Gentile Saindhawa, bezogen. Doch vgl. man kant, Geftant, kantela oder kandela, es stintt, kandini, Schwefel, mit perf. Sie (foetidus, pec. odor), furb. been ghe-

ni, stinkend (Zeitschr. f. Kunde d. Morgent. III, 1. S.

60), Sanstr. gandha, Geruch, Schwesel. Was aber ber vielsach variirende und gewöhnlichste Name Zigeuner, poln. Cygan, ital. Zingano, Zingaro u. s. w. (s. Pott. Comm. Lith. p. 59) bedeuten solle, oder woher berselbe rühre, ist noch weniger klar. Über die Zingasnen oder Aschinganen am Ausstusse bes Indus bei Thes venot, oder die Singanen, Sanganen in Guzeratte bei Busching müßte man bester unterrichtet sein, um über die Vergleichung bes Namens der Zigeuner mit dem lehsterer urtheilen zu können. (Rüdiger a. a. D. S. 80.) Sehr wahrscheinlich dunkt ums die Vermuthung, daß, da

ن کیان Zengi (Aethiops) ber plur. زنگیا Zengian lautet, biefe Benennung aber nicht blos auf bie Bewohner bes westlichen Afrika's (Janguebar), son: bern auch theilweise auf bie Inber fich erftredte (f. Gildemeister, de reb. Indie. Part. I.), ber ungewisse und in feiner Anwendung schwankende Rame : Athiopen, bem auch in Borberafien feinem Urfprunge nach rathfelhaft ge= worbenen Bolte ber Bigeuner habe tonnen beigelegt fein; verheimlichen burfen wir und jeboch nicht, bag mabrenb in Zengi bas z weich ift, ber Name fur Bigeuner in allen Sprachen, worin er vorkommt, bart lautet. Unter ber Menge zigeunerischen Sprachgutes, bas mit Inbis fchem zusammentrifft, ift Einiges von gang besonderem Intereffe. Go g. B. Buder, gulo, auch suß (gulo, gudlo, guldo, gugto), Sanstr. und hinti gud'a (Bus der), auch Sanftr. guln; pahr, Geibe, Zaffet, im Bin: bi pat'a (silk); biefe nicht blos fachlich, fonbern auch wegen ihrer echt indischen Gerebrallaute, beren Dafein nur burch bie teutsche Schreibung verwischt worden. Ferner rischi, ein Beiliger, Sanftr. Rishi, als mythische Perfonen; Dewel, Gott, Sanffr. dewa, aber Gobe, Deuw, alfo nach perf. Sprachgebrauche. Ihrem Grundcharafter nach stimmt die Zigeunersprache zu den indischen Bolks: fprachen und jum Prafrit, erft mittels biefer jum Gans ffrit, wie zuerst Bopp (a. a. D.) genauer gezeigt hat. Man vgl. z. B. ruk, Sindi rukha, Pali u. Prafrit rukkha, Sanffr. wriksha, Baum; ratt, ratji, Sindi und Mahr. rata, Prafr. rattl, Canffr. ratri, Racht; gatt ober katlin, Sanftr. kartri, Scheere, Hinduft. kat'na, schneiben; lon, Prafr. lon'a, hindi lona, Sanstr. lawan'a Satz; nak, Rafe, Russel, Schnabel, Mahr. u. hindi naka, Sanstr. nasika, Rafe; kan, gann, Dhr, Bentel, Mahr. und Binbi kana, Sauffr. karn'a Ohr; plro, hindi paira, Fuß; im Sanftr. nur Formen mit d, pad u. f. w.; mui, Mund, Geficht, Miene, Sanftr. mukha, hindi mukha und muha, Mund, mukha, muhha, Geficht, Afgh. 🛫, mekh (visage); tschib, Hindi dshibh'a, Afgh. مرب jiba, jèbè, Sanstr. dshihva, Bunge; bevo, bear, hindi bayara, Mahr. ward m., Ganfer. wayu, Bind, von wa weben; pen, Schwester, Mahr. bahln'a und wie im Sanftr., bhas gint, Hindi bahina, bhaina, Hindost. Og? ob. Og? Schwester, aber & Bruder, G. de Tassy. Rudim. p. 38. Aus biefem Grunde konnen wir nicht füglich mit

Bopp an eine Erflarung bes Bortes pen, aus Sanftr. swasri, glauben, bie er Berl. Jahrb. G. 311 burch bas Pron. refl. pes, pen, ihm zufolge aus Sanstr. swa (suus), jedoch meines Bebuntens aus Pratr. appa, Sindi apa, apne, aus Sanffr. atman, ju ftugen fucht; sungawa, ich rieche, im Hindi sungha (to smell), Sanffr. eingh, auch sig. sunge. Blume; schukko, troden, verdortt, Bindi sa-kha, Sanftr. çushka (siccus); likka, Niffe in den Bag: ren, Sanftr. likka u. liksha; kellaf, ich spiele, woher kellepenn (Spiel mit Karten), kellepaskro (Schauspieler), Canffr. kil (to play). Sinbi khêla, khêlâ, krîd'à (play, bas Spiel); dshamodro, Eibam, tschamottro, Schwager, Sanffr. dshamatri, Tochtermann; tschater, Belt, Obs bach, ein im östlichen Europa und in Affen weitverbreites tes Wort z. B. turk. ola, bas seinen Ursprung aus Sanffr. tshhattra (parasol, umbrella), tshhatwara, (Baus, Bohnung), feinesweges aber, wogegen fein tsh ftreitet, aus Arab. wie (texit, velavit, woher allerbings Deriv., die velum, tentorium bebeuten. Castell. IL. p. 2631), noch auch aus efelden genommen zu haben scheint. Bgl. Pott, Comm. Lith. p. 61, und Sanffr. tshhadis, Afgh. جن tshet (Dach), aber مادم tshelir (voile); muter, Harn, Urin, Sanstr. mutra; bango, frumm, lahm, Sanffr. wankya (crooked, curved) ober pangu, lahm; bango gatscho, Kruppel; langulo. lahm, bei Bippel, perf. leng, vom Sanftr. lang. binfen; tschutschin, Beiberbruft, bei Bifchoff, tschutsi, Brust, bei Grellm., Sanstr. tschutschi (the semale breast); tschanga, Afgh. ssingun, Knie, Klapr. im Archiv, aber رزنگر. zingun und بزنگر, zana, in Mém. rel. h l'Asie, fodaß Sanffr. dshânu (knee), und dshangha (leg), Sindi dshangha, dshangha (ham, thigh) jufammengefloffen icheinen; tschummewawa, ich fuffe; tshumoben, ber Ruf, Sanftr. tshumbana; rat, Mahr. ragata m., rakta n., auch Hindi und Sanstr. rakta, (eig. das Rothe) Blut, fässchlich von Abelung mit Sanstr. rudhira, Blut, verglichen; tscham, tschamja, Bade, Sanstr. dshambha, Kinn; tschor, Bart, tschurin, tschuri, Sanstr. tshhuri, Meffer, von Ganftr. tshhur, ichneiben, aber tschar, Dieb, Sanftr. tshora; puro, alt, purana, Alter, Sanftr. puran'a, Grellm. G. 293. 296. 300, aber auch buda, alt, Sindi bud'ha, wriddha, Canftr. wriddha (alt, eig. gemach: sen), zu vergl. mit wad'ha (viel) und Profr. waddha (auctus) bei Delius, Rad. Pracr. p. 60. Diefe Borter frammen aus Sanstr. wridh, wrih (crescere), und es scheint daher noch wohl zu überlegen, ob bas auf Java in bem Sinne von alt, vormalig vorkommende buda, budha wirklich, wie 2B. v. humbolbt, Kawifpr. 1. Ih. S. 183 fg., allerdings mit nicht geringer Bahrschein: lichfeit vermuthet, eigentlich fo viel als Bubbhiftifch, gewiffermaßen vorsislamitifch, heibnifch, befagen folle. Das hindi gebraucht bas Bort nicht etwa blos fur vetus, antiquus, fondern auch für senex, bud'ha (an old man), bud'hiya (an old woman), was also jebenfasss

fir bas hinbi eine Deutung aus Buddha (von budh, cognoscere) ausschließt. Das b st. w in bud'ha tann gar tein, und felbst u ftatt a hinter bem labialen b wenig Befremben baben, nur wurde man auf Java nicht leicht eine prafritifirende Form voraussehen burfen. Big. but, viel, Sindi bahuta (much) fleht jedenfalls mit Sanftr. bahu, Compar. bhuyas in Berbinbung. Außer ben echt indischen Bortern, welche beiweitem bie über: wiegenbe Bahl ausmachen, find im Bigeunerifchen auch noch eine Menge orientalischer und europaischer Musbrude enthalten, beren beständig dies Bandervolf nach bem Banbe, wo es fich eben befindet, fur ben Ber: febr mit beffen Bewohnern aufzunehmen, fich gezwungen fieht. Natürlich bilbet bas meiftens nur einen mehr vorübergebend einverleibten, teinen andauernben Sprach: fchat. 3. B. oroschlana, Lowe ift turf. Warf mèhrkëlè, Perle, Agatstein, Asgh. يشكره marghal-ry Klapr.; schegari, Jagb, pers. (venatio); poschomm, Bolle, pers. بشم, peschm; gaur, Gruft, perf. (sepulchrum, monumentum); gorălo, Bifch. kuralo, Bipp. blind, perf. 65, furb. kor u. a. Felheschnodi, Bolle, felheschine, Blig, vgl. felho, Botte, felho's, auch bei Motnar follveges, folyhös, nebelicht, wolficht (s wie sch gesprochen) im Magnas rischen, auch hedjo, Berg, Ungar, hegy. Worter romas nifchen Ctammes, wie punetta, Saube, Beiberhaube, fra. bonnet; sarrman, Eid, frz. serment (sacramentum); waletto, Bedienter, Knecht, frz. valet; gartiri, Biertel, frz. quartier; gampano, Glode, Schelle, gampana, Uhr, lat. campana; jeschka. Bunbichwamm, ital. esca; legarda (Dbacht) mit romanischem Artifel. Teutsche: verwaltari (Berwalter), verwaltaritza (Berwalterin) mit uns teutscher Motionsendung, wie nonnitza (Ronne), serwantitza (franz. servante, Magd) 1c.; feldscherari, Bund: argt, Relbicheer. Befonbers flamifche in großer Babl: gertschemiha, Birthebaus, poln. karezma: gertschomari, Birth, poln. karczmarz; wochnin, Jenster, poln. okno, walach. ocna; aber jaalin. Fenster, wahlin, Glas, Flasche, wochengeri wahlia, Fenfterfdeiben, unftreitig faloc, Glas, valivos, aus Glas; dromm. bei Bifchoff tromm aus walad. drom (Beg) von doonog. Dieg, Rom. Gpr. I, 44; isma, isba, Stube, Bemach, poln. izba, dem. izdebka, lett. istaba, Stube, irrig von Bopp mit Sanstr. wêçman, Haus, verglichen; prèko, User, Rand, wahrsch. slaw. breg, stz. berge Dobr. Inst. Slav. p. 116, aber kunara, User, Mahr. kinara, m. (Shore), pers. viii (1. latus, margo, 2. littus, ripa), furb. kenár (lembo, Garzoni, Gramm. della ling. Curda p. 176, riva p. 235), woher bann wol bas Ruftenland Canara auf ber Bestseite Inbiens feinen Ramen bat. Bochft bemerkenswerth ift auch bei ben Zigeunern ihre Sitte, fremde Nationen nicht immer nach bem üblichen Namen zu benennen, fondern ihnen ofters Spignamen ju geben. So j. B. Lallero, Bifc.,

Lalerro Bipp., Lithauer, b. h. beiben zufolge, auch ftumm, vgl. perf. lat (ftumm) 40), wahrsch. also so viel als, anders, eine bem Bigeuner unverständliche Sprache rebend, wie poln. Niemiec (Teutscher) von niemy frumm, woher auch furd. Namsavi, Teutscher (über bas Suff. f. Garzoni, Gramm. della ling. Curda p. 20) und Namsa = poln. Niemey (Teutschland), im Turt. Nemdsche, Ofterreicher, ale biejenigen unter ben Teuts fcen, welche in ber Turfei am befannteften find. 3. v. Sammer, Biener 3bb. Bb. 76. G. 135. Bgl. Pott, Etym. Forfch. I. S. 213. 535. Jeboch auch j. 28. von ben Baiern ward Neuerico gebraucht bei Constantin. Porphyrog. cap. 30. Beuß, die Teutschen. G. 368. Ganz abnitch , Nos illos (Armoricos) vocamus in nostra lingua Letewicion, i. e. semitacentes, quoniam confuse loquuntur. Nennius ap. Gale c. 23, falich erklarende Ginschaltung eines wahrscheinlich tomrifchen Interpolatore" Beuß, Die Teutschen, G. 578. Diefenbach, Celtica. I. p. 226; vgl. auch Tuch, Comm. gur Genefis C. 253. Da bie Uliguren eine von ber mongolischen verschiedene Sprache haben, so ift ihr Rame bei ben Kalmuden ein Ausbruck geworben, um jeben anbers fprechenben zu bezeichnen. Sie fagen z. B. "Ich versftebe ben Menschen nicht; es muß wol ein Uigur fein." Rlaproth, Sprache und Schrift ber liguren, (Berl. 1812). G. 24. Der Teutsche heißt aber bei ben Bigeus nern Sasso, b. h. eig. Sachse, Bisch., Ssasso, auch Ssassetko gajo (teutscher Mann) m., Ssassetki gaji (teuts fche Frau) f. bei Bippel, alfo, wie auch bie Ebften ben Teutschen Saks nennen. Etym. Forsch. II. S. 808. Rach Graffunder S. 51 ift Gadsho, i bie gig. Benennung fur jeden, ber nicht Bigeuner ift, in Teutschland alfo: Teutscher, Teutsche. Bei Bischoff bedeutet gajo, wofür er aber auch gadze anführt, Mann; gatscho (Person), gatscho (Bauersmann), kehreskero gatscho (Bausberr), tshorelo gatscho (Bettelmann), perde gatsche, voll Leute, bevolkert u. f. w.; ein rathfelhaftes Bort. Für Frangose: Waltschi Bifch., Walldsho Bipp. b. h. Balicher. Ruffe: Kellado Bifch., Chellado Bipp., bem Lettern zufolge auch ein Berliebter, wie ich ver-muthe, ein Part. Prat. Paff. aus Canftr. kil (to play), hindust. Gilgs (jouer), woher z. B. Sanstr. kilakintshita (verliebtes Getanbel). Pole: Tschiwallo Bifc. Tschiballo, von ihm durch "der Geschorene" erklart; val. tshiaf, schneiden. Also eine Bildung wie sowello, schlaftig, auß soal, sanstr. swap, schlasen. Gessen: Dschowajanidikkotemm, b. h. also wol durch Misvers ftand bes teutschen Namens Beren : Land, von dschos wajani, Bere mit temm, Land, genau wie Scheitze-dikkotemm (Schweiz, Belvetien); Hollandikkotemm (Holland; also tautologisch zweimal barin Land), Holsteinodikkotemm (Bolftein) n. Sachsen, Chharodikkotemm, b. b. Schwerterland, wegen ber beiben Schwerter im Baps pen so genannt, Biich. Preuße: außer Preissitko Bipp., noch Boroherro Bijd, von mir unbefanntem Ginne. Lus

<sup>44)</sup> Bei Bifchoff ingwifden i lalleri, auch Gemeinbe, Pobet.

theraner: Pessoschereskro, b. h. Didtopf, Bisch. S. 12. 43. 66; tatholift: schwendo, woher schwendo dade, tatholischer Bater, d. i. Papst. Bahrscheinlich lith. szwentas, poln. swiety, beilig. Jube: Pipolto und Tschindo. Ersteres mahrscheinlich aus pi (ohne) und pollaf (taufen), alfo Ungetaufter, wie bi-pakedo (ungestraft), bi-tahro (unerschroden), bi-tschawo (unfruchtbar; eig. kinderlos), bi-bachtalo (ungludlich); vgl. perf. جي بخت العام الع teres f. v. a. beschnitten, von tshinawa, ich schneibe, woher auch Rapaun: tschindo paschlo, b. h. verschnits tener Bahn; tshinepenn, Rarbe. Daß bie Bigeuner bei ihrer Auswanderung aus Indien ichon bas Schreiben fannten, erhellt aus ihrer Sprache. Schreiben beift namlich tschinnaf, b. h. eig. schneiben, wahrscheinlich au Sanffr. tshhid (Lat. seindere), woher bas Part. tshhin-na, geborig. Es bezieht fich dies auf bie noch auf Malabar ubliche Sitte, mit eifernen Griffeln auf grune Palmblatter zu rigen (etymologisch baffelbe Bort, als engl. to write). P. v. Bohlen, Indien. II. G. 436. Aus biefem Grunde heißt bann sowol ber Schnitter als ber Schreiber gang überein tschinepaskro, Bifchoff G. 82. Fur bie Schrift hat berfelbe Autor aber tschindo hi (scriptum est), also tschindo wieber fo, wie beschnitten oben; aber auch likau, von Sanftr. und Binbi likh (fchreiben, eig. malen; f. v. Bohlen a. a. D.); Afgh. J., likel (écriture). Das für sprechen auch vielleicht i law (Buchstabe) und gendaf (lefen), die ich übrigens etymologisch nicht verflebe. In Spanien nennt man Nacaras eine Art fomischer Romangen ober Lieber in ber Gaunersprache ber spanischen Bigeuner (?). Diese Gattung sindet in Spanien noch immer großen Beifall. Im J. 1779 erschien zu Madrib eine Sammlung folder Nacaras unter bem Titel: Romances de Germania (Germania ift bie spanische Bes nennung ber Bigeunerbruderichaft). Epan. Gerigonza (Jargon des Bohémiens, voleurs etc.).

Ein völlig anderes Bewenden hat es mit der auch auswärtigen Sansfrittochter, dem Kawi, insbesondere auf Java und Bali. Denn diese Idiom ist als reines Sansfrit, nicht schon verderdt wie das Pali (Essay sur le Pali, p. 153), oder wie noch unendlich mehr das Idiom der Zigeuner, ausgewandert, und hat sich in Folge friedlicher Übersiedelungen, wie es scheint, aus einigen Insseln des indischen Archivels niedergelassen, und daselbst als eine literarische Sprache (Sanstr. kavi dedeutet Dichter) sestgeseht, nur daß es sich freilich von den einzheimischen Sprachen malavischen Stammes nicht nur eine Mischung mit ihnen, sondern auch eine durch deren Einstuß dewirkte Zerrüttung seines grammatischen Baues hat gefallen lassen mussen. Siehe darüber Thom. Stamford Raffles, Hist. of Java T. I. p. 367. J. Crausfurd, Asiat. Res. T. XIII. p. 144 et 161. ed. Calo. W. v. Schlegel, Ind. Bibl. I. S. 400 fg. Insbesondere aber das große Sprachwert B. v. Hum doldt's über die Kawi-Sprache auf der Insel Java u. s. w. Bd. I. (Berl. 1836), welcher Band indessen, außer der auch des sonders ausgegebenen Einleitung: über die Verschiedenheit

bes menschlichen Sprachbaues, hauptfachlich nur erft bie bistorischen Boruntersuchungen enthalt. Bgl. Pott's Ang. in ber Sall. A. L. 3. April 1837. Nr. 60-64. Uber bie vornehme, außerft fonberbare Sprache ber Javanen, basa-krama ober basa-dhalem f. v. Sumb. 6. 5. 3. 49 fg. Uber bas Javanische banbelt J. F. C. Gericke, eerste Gronden der Javaansche Taal, benevens Javaansch Leer- en Leesboek met eene Woordenlyst ten gebruike by hetzelve. (Batavia 1831.4.) Bericke beabsichtigt mit Prof. Roorda am Athenaum in Amfterbam, wie ich von ihm vor feiner Ruckreife nach Java in Amfterbam verfichert worden bin, bie Beraus: gabe bes im Kawi verfaßten, ber inbischen Bharateis nachgebilbeten Epos Brata Yuddha (Bharata : Kampf) und einer javanischen Chronit von bobem Interesse. P. P. Roorda van Eysinga (verschieden von bem vorbin genannten), Javaansche Spraakk, toegelicht door autogr. tafelen (Amst. 1835). Bon bemfeiben, Allgem. Javaansch-Nederd., en Nederd.-Javaansch Woordenb. (Kampen 1835), auch eine Spraakleer. Die Malayen wohnen zu Folge v. humbolbt in zwei Kreife vertheilt, namlich 1) als eigentliche Malagen, bie unter fich eng verwandte Sprachen reden: auf ben Philippinen (bas Tagala), auf Java, Sumatra und Mabagastar; 2) als Bewohner ber Infeln offlich von jenem Rreife, von Reu : Seeland bis gur Ofter Infel, von ba nordwarts bis zu ben Sandwich : Inseln und wieder westlich bis zu den Philippinen beran. Diefe keineswegs uncivis lifirten, obwol ber Schrift ermangelnden Bolter haben, wie uns die grammatisch genauer bekannten Sprachen: Neus Seelandisch, Tahitisch, Sandwichisch und Tonga lehren, keine aus bem eig. Malavischen verberbte Spras chen, sondern wol eher ben formloferen, urfprunglicheren Buftand beffelben bewahrt. In ben erften Kreis nun ift indische Gultur aufgenommen, insbesondere auf Java, welches fich gewiffermagen als beffen Brennpunkt betrachten läßt. Indien allein hat ben altesten, China und die Araber haben nur einen spatern Ginfluß auf ben sublichen Archipel geubt, und bie bort gebrauchliche Schrift entstammt Indien, mit Ausnahme von Madagascar und Malacca, die grabische besithen. Auffallender und feltfa= mer Beife übrigens ift fogar noch vor Ginführung ber indischen Cultur in mehren jener Sprachen ein Einfluß bes Ganffrit nachweislich, ber fich felbft nach Dabagascar und Reuseeland erstreckt. Bas aber vorzuglich für einen febr fruben Ginflug von Indien ber zeugen muß, ift ber Umftand, bag auf die malavischen Sprachen bas Canffrit, und nicht etwa eine feiner Entartungen, wie bas Pali ober bie Prafrit: Mundarten (vgl. uber bes ren Entstehungszeit Lassen, Inst. dial. Pracr. p. 60 sq.), eingewirft hat, ungeachtet bie Bubbhistifchen Bucher auf Cenlan (boch f. barüber v. humb. S. 290 fg.) und in hinterindien in Pali, und bie ber Jainas, einer Baub-bhafekte in Borderindien, in Prafrit abgefaßt sind. Ja felbft Java's Rame ift, was ichon Prolemans wußte, fanffritisch (boch f. oben). Die Bebas und Puranas werben auf Java nicht erwahnt, und auch Manu's Befetbuch icheint bort unbefannt gewesen gu fein; getannt

aber find bie beiben großen indischen Gelbengedichte, sobaß bie Entstehung ber javanischen Literatur in die Epoche zwischen diesen und ber jungeren Sanstritliteratur fallen mochte.

Nicht genug also, baß sich ber Einfluß bes Sansstrit, entweber sein eigener unmittelbarer, ober ein burch seine Tochter vermittelter, über sast ganz Oftasien, ersstreckt; nicht genug, daß die Zigeuner drei Welttheile burchziehen, ohne steilich jedoch durch ihr Idiom den einsheimischen Sprachen etwas anhaben zu können, hat das Sanstrit auch noch über einen vierten, nämlich den Inselswelttheil, weithin leuchtende Strahlen entsendet.

Afiatische Gruppe. 2) Bestliche ober iranische Familie. In ben Landern zwischen Indus und Tigris, sowie zwischen dem persischen 3) Meere bis zum Drus und baruber hinaus haben, so weit unsere geschicht-

45) Bei ben Alten umfaßt ber Rame kovdoaior nekayos und lowdon Balaren ober mare rubrum bas gange Meer gwifchen Inbien und Perfien, bergeftalt, bag ber perfifthe Golf (Koknog Hegornog) und ber arabifche Deerbufen nur als Theile beffetben betrachtet wurden; und es ift blos irrthumlich, bas wir jest ben Ras men: Rotbes Meer nur auf ben gwifchen Arabien und Afrita bes findlichen Bufen einschranten. Alles bies, fowie bie fabelhaften Ers flarungen bes Ramens, hat bereits Reland (Dies, mise. P. II. diss. 2, De mari rubro) grundlich aus einander gefest. Babricheintichteit nach haben bie Griechen eine vorgefundene einheis mifche Benennung verbreht und griechisch umgedeutet, wie bie Rog mer g. B. ben Ramen Irlands nach hibernus ummebelten. als richtig vorausgefest, fallen naturtich alle hinblide ber Griechen und Remer bei bem Ramen auf for Doos, roth, als ihre eigene Erfindung, von felbft weg. Wenn bagegen bie Griechen berichten, aus bem Munbe von Gingeborenen Ergablungen von einem angeblichen Ronige Ernthras, Ernthros, ober felbft Ernthraios gebort gu baben, ber bas gange nach ihm benannte Reer beherricht und auf einer Insel ein Denemal mit einer Grabschrift gehabt habe, fo mogen ble Griechen wirklich etwas bergleichen im ganbe felbft vernommen haben, obidjon fie Manches, g. B. bag jener Erntbras ein Cobn bes Perfeus (b. b. an biefer Stelle: bes Stammvaters ber Perfer) und ber Anbromeba gewesen, aus fich felbst bingufas belten. Immer felgt baraus nichts fur ben mahren Urfprung bes Meernamens; ber perfonliche Rame war nichts anberes als felbft eine Folge von jenem. Man vgl. Atlas als Berg, als mythische Person und ben Ramen bes atlantischen Oceans. Ich glaube nun Perfon und ben Ramen bes atlantifchen Dceans. in bem Schluffe ber Meerbenennung bas perfilche Bert fur Deer, namlich Lino, derya, zu erkennen, welches mit dem zend. narays (ber Sce), Pehlwi zare (ber und bie See) übereintommt, movon, ju folge Burnouf (Yaçna, Not. et Eclairc. p. XCVII), bie Zagayyat und Agayyat, ihrer Bohnfige an ber Aria palus wegen, ihren blos munbartlich (wie Zabas und Diavas Amm, Marcell, XXIII. p. 270. ad. Lindenbr. und Schneiber, Latein. Gramm. 1. 2h. S. 386) variirten Ramen fubren. Bei Alaproth (Mem. relat. à l'Asie, T. III. p. 462) findet sich afgh. Aigm, Mer (sanstr. sindhu), aber auch unio, deriab (la mer), compon. mit perf. , afgh. & obaeh (Baffer). Abelung, Mithr. I. S. 170 vergleicht fanftr. sarila, auch sara, sara, saras (Baffer, Teich u. f. w.), im Big. sero (lacus) mit Pehlwi unb furb. xari (bei Gargoni nicht), was aber, ba bie grifchen Sprachen fur z im Canfer. ein h und nicht a vorausfegen, vermuthlich fo wenig angeht, als bei Ruff. oxero (lacus). Collte man nun nicht ferner in levoquator vorn Benb. airya, b. h. arifch, iranifch ober perfifch, suchen burfen? Naturlich hatte bann bies nichts gemein mit ber Ario palus, welche im Benb Hardyu (vgl. Beri, Berat)

liche Runbe reicht, Bolfer ber genannten Familie gewohnt. Bon biefen Bolfern wußte bereits Berobot, baß fle fich Arier (zend. Airya) nennen, und biefer Rame hat fich bis auf bie neuesten Beiten in ber Umgestaltung von Iran mit ber perfischen Pluralenbung, ja fogar in bem Ramen, welchen bie Offeten ihrem ganbe geben, Iron-sag, b. h. franisches land, erhalten. Auf Pehlwis Inschriften, welche G. be Sacy in feinen Roch. sur diverses antiq. de la Perse entaiffert hat, finden sich Konige von Iran we Aniran, b. h. von Fran und Nicht: Fran, welches lettere noch mehr, als Turan, befagt. Siebe über bas Wort Airya im Bend und über bie Formen im Sanftrit arya, Arya Benfen in bem Artitel: Indien. Nr. 1. Es bedeutet so viel als reverendus, pius, sanctus, bemnach im perfifchen Ginne ben glaus bigen Ormuzbbiener, einen Magdanagna, im Gegenfate ju ben Unglaubigen; in gleicher Beife als fich ber Des braer bie Gojim oder Heiben (gentes), der Islamit die Rafire (Raffern); speciell auf die perfischen Unglaubigen angewandt in ber Form Geber, Gaur (Reland, Diss. II, 297), , , , , , welches Bort jedoch, ich glaube

mit Unrecht, v. Bohlen (Comm. de ling. Zend. p. 34) mit Sanftr. gurawa (doctores) jufammenbringt, ber Ruffe bie Sagarianer (b. h. Ismaeliten, Araber, Dus hammebaner) als bie nicht ruffifchen Bewohner Ufiens, und andere Bolfer in ihrer Beisheit die Barbaren gegenüberstellen. Die iranischen Wolker werben und wurden im Besten hauptfachlich von Semiten begrengt; Diese bes faßt ber Ausbruck Turan nicht mit, sondern gilt nur von ben nicht iranischen Stammen jenseit bes Drus, wo gegenwartig turfische Romaden umbergieben. Rampfe mit biesen Turaniern bilben ben Mittelpunkt bes Schahnameh; und selbst die Stammfage ber Iranier verflicht fich innig mit jenem Namen, als 3. B. wenn in ihr Cas lem (Jerufalem, b. h. Semiten), Tur (Turan) und Irebich (Iran) die brei Cohne Feridun's beigen. Bundeh. Zend-Av. II. p. 418. Naturlich fahe man fich gern im Bes fige ber etymologischen Bedeutung von Turan. Sanftr. Turushka (ein Bolfername) und Gi (Turte), über welchen Ramen f. v. b. Gabelent, Beitschr. fur Die Runbe b. Morgent. 2. Bb. G. 70, geben gwar einen Uns flang, hangen aber schwerlich damit jusammen. Im Ufghanischen finde ich bei Alapr. (Mem. relat. à l'Asie. T. III. p. 463) (chwarz), im Archiv tor (fcwarz), mit perf. 63, bunkel, wol mit Unrecht verglichen; vielleicht ließe fich bieses herbeigiehen, entweber nun, bag bie nachsten Bewohner jenfeit bes Drus, gleich ben Melanchlanen und Siahpusch, Schwarzrode waren,

Sanstr. Sarayu (Flusname) Burn. l. l. p. CII lautet. Das Y in equidoxios erinnerte auch wol an Sanstr. uru (magnus), welches jedoch, wie der Gempar. warlyas lehrt, aus waru umges staltet ift, sodaß ihm im Bend. Zarnyo vourukachem (mare Caspium, eig. mare amplis littoribus) bes Burn, p. XCVII der erste, dem Laute nach ziemtich adweichende, Bestandtheil des zweiten Wort tes entsprechen müßte.

ober bag man bamit phyfifch und moralifch (vgl. perf. olaman, peccator) ein Land ber Finfternif (bes Nors bens, Sanffr. uttara) bezeichnen wollte. Burnouf (Yagna p. 455) beutet auf ben Perfonennamen Tura bin. Das iranische Gebiet war wiederholt den heftigften Unfallen vom Weften und Norben ber ausgesetzt. Bon bort ber Pam fur baffelbe bie heftigfte und anhaltenbfte Erschuttes rung; burch ben Islam namlich ward ihm nicht nur feine Religion, fondern auch ein großer Theil feiner Sprache genommen und vernichtet. Die Sturme vom Rorben ber haben ber Sprache unftreitig auch Abbruch gethan; allein, ob fie jum Mussterben bes Bend und bes noch rathfelhaf: teren Peblwi mitwirften, liegt fur uns in volligem Dun: tel, und ihre Einfluffe auf die iranischen Gprachen icheis nen, wenn nicht vielleicht bas uns noch zu wenig bes tannte Pufchtu eine Musnahme macht, verflättniffmägig nur gering. Dem Bend gebührt in diefem Kreife abfeiten hos beren Alters und größerer Unverderbtheit entschieden ber Borrang, wie fehr es fich auch schon zu bem schwesterlis den Canffrit in jenen Rudfichten im Nachtheil befindet. Um basselbe lagern sich baber auch alle iranischen Spras chen, als mit ibm auf bemfelben Boben rubend, in giemlicher Rabe, mit Musnahme bes taum grifch gu nennenden Pehlwi und bes nicht minder viele eigenthumliche Wege verfolgenden Pufchtu. Diefes, nebft der nur erft außerft burftig bekannten Sprache ber Belutichen, gehort bemjenigen Bolfe an, welches bem Inbus gunachft wohnt, ben Afghanen, und scheint, wie geographisch, fo auch fprachlich, zwischen ben nordlichen Sprachen Inbiens und bem Persischen in ber Mitte zu fleben. Abelung hat ba-ber unbewußter Beise nicht Unrecht baran gethan, ihm zwischen ben indischen und medoversischen Gprachen eine besondere, eigene Stelle einzuraumen. Es ift foggr moglich, daß man beffen eigentlichen Grundftoff als nicht indogermanisch, die Dopvelverwandtschaft aber mit ben Nachbarsprachen biesfeit und jenseit bes Indus als Folge biefer geographischen Lage bezeichnen mußte.

a) Wir geben jeht zu ber Aufzählung ber arifden Spraschen über, und wollen mit bem Puschtu, als einer Ubergangsform zwischen ben beiben Sanstritfamilien Afiens,

ben Anfang machen.

a) Afgbanen. Hilfsmittel: J. v. Klaproth, Archiv für Asiat. Literatur, Geschichte und Spracht. (Petersb. 1810). 1. B. S. 76—100. über den Urssprung der Aghuanen. Sin Bocabular, mit dem Persissehen und andern medischen Dialetten verglichen, von S. 92 an, nach Güldenstädt, und vorher einige Afghanische Phrasen. — An Account of the Kingdom of Caudul and itz dependencies. By the Hon. Mountstuart Elphinstone. (Lond. 1815). Chapt. IV. p. 188 seq. und die Wörtersammlung im Append. E. (nach der teutschen übers. von Fr. Rühs, II. S. 300—304. II. S. 488—498). — I. Klaproth, sur la langue des Afghans in Mem. relatifs de l'Asie etc. T. III. (Paris 1828). p. 418—470. (Nombres. Remarques grammaticales. Oratio dominica und St. Matthæi Cap. XV. Vocabulaire), ohne Angabe der Quelle, wels

the aber unstreitig jum Theil das New testament, transl, into the Pushtoo language, by the Serampore Missionaries (Seramp. 1818) fein mochte. — Bulett S. Ewalb über bas Afghanische ober Puschtu in Beitschr. f. Runde bes Morgent. Ih. II. G. 285-312. Rach brei Pufchtu : Schriften, welche eine Art afghanischen Sprachichat mit neupersischer Erlauterung ausmachen, im Enst India House gu London, und nach bem ferampurer R. I. Rlaproth's Abhandl. in ben Mem., fowie ben Pentateuch in Pufchtu icheint Emalb nicht gefannt ju baben. Man fcreibt bas Ufgbanifche mit bem perfifch = arabischen Alphabete, welches aber, ba iene Sprache viele eigenthumliche Laute bat, burch bias fritisch unterschiedene Charaftere, in abulicher Beife, wie bas Sinduffani vermehrt worben ift. Bereichnungen in europaischer Schrift reichen nicht aus, weshalb bie Borterfammlungen von Gulbenftabt und Elphinftone nur mit Borficht benugt werben fonnen. Umgefehrt ift bie Gemis tifche Schrift jur genauen Biebergebung, namentlich ber Bocale, febr ungeschickt, jumal wenn, wie in ber Bibel, bie Punttation fogar gang weggelaffen ift. Elphinkone gibt Dialeftverfchiebenheiten gwifchen bem weftlichen und oftlichen Pufchtu, und Emalb vermuthet a. a. D. G. 289, bag bie Bibeluberfebung ben weftlichen, bas von ihm benutte perfifche Bert aber ben billichen Dialett im Muge habe.

Der Rame Afghan Welcher auch in ber Gestalt von olec und olec Aghwan, Aghban por tommt, icheint in ber erften Form perfifche Umbilbung. ba f im Afghanischen fehlt. Sein Ursprung ift buntel, ba naturlich die Berleitung bes Bolfes von Avghan, eis nem Sohne bes Jeremia des Sohnes Sauls (Emalb G. 293), gar feinen Berth hat; wol aber mochte man barin eine Pluralendung auf — an vermuthen. Das Bolt nennt sich selbst im Plur. Puschtaneh, ober viels mehr Puchtaneh', b. h. mit einem, in ber Schrift burch oben und unten punktirtes (w bezeichneten Laute, im Sing. Puchtun (Ewalb G. 293), ihre Sprache aber Pachtu, was nach Klapr. im Archiv und in ben Mem. aber auch zugleich ber Rame fur ben Afghanen felbft fein foll, bort von ibm, bochftwahricheinlich blos nach falscher Bermuthung, persisch (420) Puschto, bier aber wing Pouchte (frz.) und afgh. wing (mit bipunts tirtem ( 34) Pouk'hto geschrieben. Ewalb meint, Puchtu bebeute im Ufgh. Frage (vgl. S. 310 puchtedal fragen; was wol zu Sanftr. pritsich gehort), und flebe vielleicht auch fur Unterredung und sodann Sprache; ber in Indien befannte Name Patanen rubre wot von bem Plur. Puchtane. Klaproth in ben Mem. p. 418 aboptirt bagegen fur July Patan im Archiv, Pathani in ben Mem., bie burch Vannittart, As. Res. Vol. II. p. 73. versuchte Berleitung aus bem hinduft. Liquig (" mit vier Punkten) pait'hna, "qui signifie se jeter sur quelque chose, entrer, pénétrer à l'improviste, faire une invasion;" - man entsinne fich aber.

baß -na blos bie hinduft. Infinitivenbung ift, wie auch aus hindi pait'ha (irruption) erhellet. Roch unhalts barer ist bie aus bem Arab. Ein versuchte. Es ware außerst wunschenswerth zu wissen, ob die Aussprache von Puschtu ober Puchtu vorn mit teutschem u wirks lich begrundet fei; benn, baß bie Englander Pushtoo fcreiben, tann, weil fie ben reinen a-laut burch ihr u auszudrucken pflegen, z. B. bei Elphinstone huttee, Rlapr. معاتی, hati und أنى, ati (Clephant) aus Sanskr. hasti im Nom. von hasta (manus, proboscis), Prakr. hatta, Bend hasta, Perf. dest, Ufgh. ( wu, las mit 1 ft. d (Sand), nicht bas Geringste beweisen. Das ware 3. B. für Patan wichtig, noch mehr aber für die Hux-(Beitichr. f. R. b. Morgent. Bb. II. S. 53), Die altefte Erwähnung ber Afghanen erblickt; vgl. Etym. Forich. Ib. I. S. LXXIII. Er schreibt stillschweigend ben heus tigen Namen Pakhtu ober Pashtu mit a, sodaß er als fo bas u ber Englanber ohne Beiteres fur a nahm. Bielleicht mit Recht; aber auch felbst, wenn wirklich u ju fprechen mare, hobe bas bie Richtigfeit feiner Combination nicht auf, indem auch fonst nach Labialen ofters

a in u veranbert worden ist; 3. B. Perf. puscht aus Benb. parsti, Ruden. Uber eine weitere Combination von Pakhtu mit Sanftr. Pahlava (Pehls wi), wie Bend Bakhaht mit Sanftr. Bahltka (viell. Balth, Bactra), f. Laffen a. a. D. Alex. Burnes in feinen Reifen (herausg. von Bibemann und Sauff) S. 174 gibt an, baß ber Rame Butan bei ben Inbern: Daft bes Stammes (gleichfam bes Staatsschiffes) bes beute, wie man ben Fuhrer ber Afghanen Keise gehei= fen habe. Das ift aber ebenso wenig mehr als ein Mahrchen, wie bie Ergahlung ber Afghanen, bag fie fo nach einem Anführer, Ramens Afghana, hießen, ber ein Sohn bes Dheims von Affaph (bem Bezier Salomo's), bem Sohne Berkia's, gewesen sei. Die Sprache, wie bereits Klaproth und jest auch wieder Ewald bemerkt haben, enthalt, außer bem fpater eingebrungenen Arabis fcen, nichts Gemitifches, und es hat baber jenes Bolf nicht ben geringften Unfpruch, fich Kinder Ibraels (Bes ni Ibrael) ju nennen. Aller Bahrscheinlichkeit nach fas fen bie Ufghanen schon feit unvorbenklicher Zeit in Kabul und Dandahar, wo fie noch heute wohnen. Burnes fagt S. 164 von ber Sprache: biefelbe fei perfifch, aber nicht bie fanfte, wohlflingende Sprache von Iran. Pufchtu, als Sprache bes gemeinen Bolfs, werbe von Manchen aus ben boheren Standen nicht gesprochen. Als bohere Sprache gilt namlich das Perfifche, von welchem ubris gens das Puschtu fowol grammatisch als lexikalisch betrachtlich genug, und unendlich mehr, als 3. B. bas Rurbifche, abweicht. Manche Worter find entschieden

Indisch; so تَمَرُ , Sonstr. tila; کنگ (désert, forêt), wie Buchar. dshengel (Bald) aus Sanstr. dshangala, von den Englandern gewöhnlich jungle genannt; kur, kutah, Sanstr. kuta, kutah, Haus;

diw, kampe, Sanstr. dipa; por, py Milch, Sanstr. payas u. a. Unter ben Eigenthumlichkeiten des Puschtu ist namentlich auch die bemerkendwerth, daß es zur Beszeichnung von Casusverhaltnissen sich oft der sehr schwerzfälligen Methode bedient, das Bort vorn und am Ende mit Praposition und Postposition zu umgeben. Unterscheidung des mannlichen und weiblichen Geschlechts hat sich erhalten, während dieselbe im Persischen und Kurdischen schwand. Die anscheinend verwickelte Conjugation führt Ewald auf zwei Grundstamme zurück; unter den Conjugationssormen aber zeichnet sich besonders das Pers. Act. durch eine merkwurdige Bildung aus.

Belutschen. Über dieses weiter sublich an ben Ausstüssen des Indus sich aufhaltende Bolk, bessen Namen P. v. Bohlen mit dem Sanstr. Mletshha, Barsbar, der Schreibung mit u in bei Abulséda (éd. de la Soc. as, de Paris p. 334), wegen jedoch wahrscheinlich mit Unrecht, combinirt, ist die Bermuthung ausgestellt worden, daß es nur ein Zweig der Afghanen sei. Bon deren Sprache ist uns aber erst eine kleine Wortersammlung (in Klaproth's Asia Polyglotta) bestannt, aus der sich noch nicht viel schließen läst. Man

febe noch Pottinger's Reifen in Belutichiftan.

b) Benb. Unter ben Silfsmitteln muß man 1) biejenigen unterscheiben, welche fich nur auf Unquetil's febr burftige und hochst ungenaue Ungaben ftupen, und 2) bie wieder felbstandiger werbenben Arbeiten feit Rabt's Berbefferung ber bei Anquetil febr irrigen Lefung bes Alphabets und feit ben Tertesausgaben von Dishaufen und Burnouf. Der erften Periode, welche, ohne baff man einen Schritt weiter gefommen ware, über 50 Jahre bauerte, gehoren Unquetil's Schriften felbft an, b. h. außer einer Abhandlung in ben Mem, de l'Acad, des Inser. T. XXXI. p. 339-442 und außer Auffahen im Journ, des Sav., die frangofische Ausgabe bes Benbavesta unter bies fem Titel: Zend-Averta, ouvrage de Zoroastre etc. Traduit en François sur l'original Zend etc. Par M. Anquetil Du Perron. T. I. en deux parties, T. II. (Paris 1771, 4.), insbesonbere in T. Il. p. 423-526: Vocabulaires des anciennes langues de la Perse. Alles jusammen in J. F. Kleuter's teutscher Uberfetzung mit ben Unbangen. (Riga 1776-82. 4.). Ift man gleich jest noch oft, felbst in sprachlicher Rud's ficht, an diese überaus trube Quelle gewiesen, so hat boch alles aus ihr Bergeleitete fast gar keinen Werth mehr. Das Buch: Paull. a S. Bartholomaco, Do antiquitate et affinitate linguae Zendicae, Samscrdamicae et Germanicae (Rom. 1798. 4.), verbient nur infofern noch eine Erwähnung, als es zuerft eine Ahnung enthielt von bem verwandtichaftlichen Busammenhange ber auf feinem Titel genannten Sprachen. 3. Richards fon's Abgeschmactheit, als fei bas Bend eine von Pars fen = Prieftern erbichtete und aus allen ihnen befannten Sprachen gufammengefette Disgeburt (in ber Diss. on the lang. of Eastern nations vor feinem perf. Bor= terb. und auch besonders), wird schon burch bie bloffe Erwahnung zu viel Ehre angethan, aber gleichwol fchickt

fich, bem Bernehmen nach, auch gegenwartig wieber ein Englander zum Beweise jener Abgeschmacktheit an. Lens den vermuthete (As. Res. T. X. p. 283) eine Ibens titat bes Bend mit ber Prafritform bes Churnseut, eine Unficht, welche heutzutage nicht mehr wiberlegt zu wers ben braucht; vgl. Lassen, dial. Pracr. p. 61. Nicht besser war, was Erskine, Transact. of the lit. soc. of Bombay T. II. über die Zendsprache vorbrachte. Schriften ber zweiten Periobe: Rasmus Chr. Rast, fiber bas Alter und bie Echtheit ber Benb : Sprache und bes Bend : Avesta, und Darstellung bes Bend : Alphabets, nebft einer Uberficht bes gefammten Gprachstammes, überf. v. Friedr. Beinr. v. b. Sagen. Mit einer Schrifttafel. (Berlin, 1826. 80 Geiten). Gine Frucht von Rast's Reise nach Afien, - gegen Erstine gerichtet; vgl. auch Bemerkungen bes verftorbenen Prof. Rast über bas Bend und den Zendavesta in Transact. of de Royal As. Soc. of Great Britain and Irel. Vol. III, 3. part. 1834. nr. 34. - Der lithographirte Tert bes Unfanges vom Benbibab ericbien in hamburg, herausgeg. vom Prof. Dishaufen in Riel. - Eugene Burnouf hatte bereits im Journ. Asiat, und im Journ, des Say. von bem Fortgange seiner Benbftubien wieberholt Bericht erftattet und gelegentliche Binte über bas Bend gegeben, aber erft mit ber Berausgabe bes Tertes vom Vendidad Sadé, l'un des livres de Zoroastre, publié d'après le Ms. Zend de la bibliothèque du Roi, (autograplie par Hyp. Jouy) in Fol., welche er in Paris ver: anftaltete, brach eine neue Morgenrothe über bie Runbe jener merkwurdigen Sprache an. Dan febe Fr. Bopp in feiner Anzeige bes Berks in ben Berl. Jahrb. f. wiff. Rrit. Mary 1831 nr. 46-48, worin biefer, fowie in einer Anzeige von Rabl's und v. Boblen's beiben Schrifs ten vom Dec. 1831, und in allen feinen nachmaligen Buchern, eine Menge aus ben Benbterten geschöpfter Sprachbemerkungen nieberlegte. In mehren Artifeln bes Journ. des Sav. nahm Burnouf Gelegenheit, manche von Bopp, namentlich in feiner vergleichenben Grammatit, aufgestellten Unfichten zu prufen und zu berichtigen, und es ericienen auch baraus besonders abgebruckt: Obss. sur la partie de Gramm. comparative de Mr. F. Bopp, qui se rapporte à la langue Zende. Par Eugène Burnouf (Paris 1833. 4.). Bon Burnouf & Commentaire sur le Yaçna (bei Anquetil Izeschne) l'un des livres religieux des Parses, contenant le Texte Zend expliqué pour la première fois, les Variantes des quatre Mss. de la Bibl. Roy., et la Version Sanscrite inédite de Néviosengh erschien die erste Abtheilung bes T. I. (Paris 1833), angezeigt burch Fr. Binbifch: mann in ber Jen. Lit. Beit., Juli, 1834, Die zweite 1835, 4. (Avant-Propos p. I—XXXVI; l'Alphabet Zend p. XXXVII — CLIII; ber Commentaire, welcher jedoch noch nicht über bas erfte Capitel bes Dagna binausreicht, p. 1-592, enblich Notes et éclaircissements [ bochft wichtige und lehrreiche Ercurfe, z. B. über geographissche Ramen] und table des matières p. I—CXCVI). Ebenfalls von Burnouf: Obss. sur les mots Zends et Sanscrits Vahista et Vazichtha et sur quelques L. Encott, b. EB. m R. Bweite Section, XVIII.

Superlatiss en Zend. Extrait du nouveau Journ. As. (Paris 1834), angezeigt v. Ag. Benary Berl. Jahrb. f. wiss. Krit. Aug. 1834, nr. 28. — Außerbem ist nur noch zu erwähnen Comm. de origine linguae Zendicae e Sanscrita repetenda, eine Dissertation von Peter v. Bohlen, Marz 1831 (Regimontii), welche aber viel Irrthumliches enthält und sich darin irrt, daß sie Benbsprache, eine Seitenverwandte des Sanskrit, zu dessen Lochter machen will; s. Bopp's Rec. in den Berl. Jahrb. und Burnouf's im Journ. des Sav. Août 1832.

Bekanntlich wird Zend Avesta von Anguetil burch bas perf. κίο συίκ lebendes Bort, το ζωον εδαγγέλιον. Demnach wurde Zend (im Teutschen: Genb mit weichem s zu fprechen) nicht sowol im Widerspruche mit ber Birflichkeit: lebenbe Sprache, fonbern viel: mehr bie im Bend : Avefta ubliche Sprache bezeichnen, wie wir etwa von ber homerifden Sprache, von ber altslawischen Rirchensprache u. f. w. reben. Dagegen meint nun v. Boblen (Comment. p. 16), Zend habe von einer Ortlichkeit ben Ramen, und fei entweber gera: besweges aus bem Sanftr. Sindhu (Indusfluß) entstan: ben, ober aus Hind (wis) burch bie gewöhnliche Permutation von h ju n. Das ift, abgefeben von ber fach lichen Unwahrscheinlichkeit, schon etymologisch grabezu unmeglich. Wo nur immer die arifchen Sprachen bas indifche Bort beibehalten haben, fchreiben fie es mit bartem s, b. h. ( , w, wim u. f. w., ober mit ber aris schen Permutation h fur Sanffr. s: wis, welche nimmermehr wieder rudwarts ju z (j.) hatte umschlagen tonnen, ba z flatt Sanftr. h nur in urverwandten 2Bortern bet beiberfeitigen Sprachfreise Plat nimmt, bas h in Hind ja aber icon bem arifchen Bechfel fein Dafein verbankt. Dazu kommt noch, daß Neriosengh zu Anfange seiner Sanffritubersehung bes Bagna von bem Ig'isnig'andapustuka, b. h. bem Berte, genannt Jegichne=Buch, fpricht, welches er aus bem Dehlwibuche (palialawig'andat) in bie Ganffritfprache übertragen habe. Daraus gieht nun Burnouf Comm. sur le Yaçna, Avant-proposp. XVI. den Schluß, baf Reriofengh in feiner, gegen bas Ende bes 15. Jahrh. verfaßten, Uberfegung g'anda als bie fanfer. Eransferip-tion fur Zend in bem Sinne von Buch gebraucht habe, und verfpricht, ben ganzen Gegenstand in einer eignen Differtation ausführlicher zu behandeln, was, fo viel mir bekannt, leiber noch nicht geschen ift. Bir muffen alfo bie Frage über ben Ursprung und bie mabre Bedeutung bes Wortes Bend als noch schwebend betrachten, und es scheint fogar ungewiß, ob auch nur bie Parfen wirklich bie Benbsprache mit jenem Ramen belegen. Das Benb ift eine tobte Buchersprache und wird wenigstens in Gus gerate nur noch von einigen wenigen Parfenprieftern, jes boch fo fummerlich, verftanden, bag fie fich berfelben in Bort und Schrift ju bedienen vollig unfahig maren. Bas fie von ihren Brubern in Rirman, Die ofters gu ihrer Belehrung nach Indien herüberkamen, lernten, marb immer wieder ichnell vergeffen, und fo ift benn nicht gu

verwundern, bag fie, felbst unwissend, auch nur ichlechte Lebrmeifter abgeben konnten, wie bies jest thatfachlich in Unquetil's Ubersetjungen vorliegt, welche fich größtentheils auf die traditionelle Erflarung ber Parfen in Indien Go bat fich ber europaifche Fleiß erft wieber Schritt fur Schritt bie Renntnig ber Sprache erobern muffen, und nur mittels biefer wird es ber Rritit gelins gen, burchweg mit Anquetit's Uberfetungen, wie bereits von Burnouf ber glangende und erfolgreichfte Anfang ges macht worden, eine nothwendige, ftrenge Revision vorzus nehmen. Anquetil war, fo wenig ale feine Lehrer, bes Bend in bem nothigen Grabe machtig; Bieles ift von ihm nicht aus bem Bend unmittelbar, fondern aus den Pehls wiuberfehungen übertragen, und man urtheile, welches Butrauen man nun gar ber Rleufer'ichen Uberfehung bes frangofischen Tertes ichenten tonne, ba fie minbeftens immer eine Uberfepung in zweiter ( Pehlwi , Frangofisch, Zeutsch), ja in einigen Fallen (Bent, Pehlwi, Frangofisch, Teutsch) fogar eine folche in britter Instang ift. Das Bend und Pehlwi find nie in Asien grammatisch bearbeis tet worben, und in lerifalifcher Rudficht gefchah bort, wenn man bie burftigen von Anquetil mitgebrachten Bos cabulare abrechnet, für jene Sprachen ebenfalls nichts. Gindlicher Beise steht nun aber bas Bend im Sprachbaue bem Sanftrit noch überaus nabe, nicht als eine biesem subordinirte Tochter, sondern als eine ibm schwes fterlich coordinirte Sprache, welche nach Bopp in manchen Formen fogar noch einen ursprunglicheren Buftanb als der Ganftrit bewahrt hat, im Allgemeinen jedoch, gleich ben anderen Sprachen westarischen Stammes, bessen reinste und alteste Form es übrigens ist, durch sehr weitsgreifende und gesethynäßig geregelte Lautveranderungen (3, B. z st. h, und h st. s) sich von dem in dieser Rücksicht viel alterthümslicheren Sanstrit unterscheidet. Mus biefem Grunde hat uns bie wissenschaftliche Runde bes Sanffrit im Berein mit ber vergleichenben Sprache forschung in wenigen Jahren in ber Kenntniß bes Bend weiter gebracht, als es Anquetil ober feine Parfen je permocht haben wurden. Unquetil's Ubertragungen boten und bieten allerdings eine Silfe, bie aber mit Borficht gebraucht werben muß; wichtiger noch find bie Ganftrits übersehungen einzelner Benbflude, bie vor 300 Jahren, nicht, wie P. v. Boblen irriger Beife behauptete, von einem Brahmanen, fonbern von einem Geber (f. Burnouf, Avant-Propos jum Yaçna) find gemacht worben, und bie, trog bem, bag ihr Berfaffer ober ihre Berfaffer bas Sanffrit nicht fonderlich ju handhaben verftanben, fur une ichon burch bie bloge Rebeneinanbers ftellung zweier fo wichtiger und alter Ibiome, als bas Bend und Sanffrit, einen unschatbaren Berth behaupsten. Beber ift bas Benb burch Priefter erfunden, noch ein bunter, aus vielen Sprachen gusammengelefener und jufammengeflicter Cento, noch find, wie einmal Bahl vermuthete, bie Borter jum Behufe bes Gesanges burch Ginschiebung von Bocalen erweitert: folderlei aberwitis ges Gefdwat muß jest verflummen. Bei bem Allen liegt noch über ber Beimath bes Benb fowol als bes Deblwi, und über ber Beit ihres mundlichen ober fchrifts

lichen Gebrauches ein bichter Schleier, ben man nur erfi wenig ju luften vermag. Raturlich hangt bie gofung berartiger Probleme mit einer fritischen Untersuchung über bie Beit ber Abfaffung von fammtlichen ober boch ben alteften gebrifchen Berten aufs Innigste gufammen, wels che Untersuchung selbst aber füglich nicht eber geführt werben tann, als bis wir bas Bend und Pehlwi so weit verstehen, um über jene Berke und Driginale mit der notbigen, philologischen Kenntnig urtheilen ju konnen. Denjenigen, welche ben Bend : Avesta entweder gradezu, sammt ber Bendsprache, als ein untergeschobenes Dach= wert (und barin find bie in biefer Sache burchaus nicht parteilofen Englander am flartften!) verwerfen, ober boch möglichft tief in ber Beit berabbruden mochten, tom: men ber fragmentarische Buftand, in welchem fich fogar bie verhaltnismäßig geringen Uberbleibfel ber Benbichriften befinden, und bie große Schwierigfeit, über bas einstige Gebiet ber Benbfprache und über bie Beit ihres Gebraus ches befriedigenbe Ausfunft zu ertheilen, außerft gelegen, um baraus, wie aus einem flets vollen Beughaufe, ihre, jum Theil überaus ftumpfen, Streitwaffen bervorzulangen. Grunde, bie man außerbem noch perfischen und arabifchen Schriftstellern, b.h. Dubammebanern, ju entnehmen pflegt, welche in Sachen einer ihnen entweber verhaften ober boch gleichgultigen Religion gewiß nur mit einigem Distrauen betrachtet werden durfen, und welche ohnehin erst ver-haltnissinäßig spat lebten, werden in den meisten Fällen auch nicht allzu viel beweisen. Die Argumentationen aus der Nichtnachweisbarkeit des Zend als Volkosprache in nerhalb bestimmter Grenzen find vollig grundlos. Dach= ten wir und 3. B., wir wußten nicht, von welchem Bolte bie gothische Bibelübersetzung ausging, wurden wir von biefem Richtwissen wol ein Argument hernehmen burfen für bie etwanige Behauptung, es habe nie ein Botk, melches jene Bibeliprache gerebet, gegeben? Durften wir bies, obicon von ben Gothen als Bolt gur Beit nirgenbe eine Spur mehr, und auch ihre Sprache als folche ausgestor: ben ift? Dogen wir alfo ben Bend Avefta fo jung gu machen versuchen als moglich, wofür vielleicht auch bie nichtpoetische Abfassung beffelben als ein, fo viel ich weiß, noch nicht benubtes Argument nicht gang mit Uns recht angewendet werden mochte, nie werden wir leugs nen tonnen, bag ein Bolt babe vorbanden fein muffen, welches einft bie in jenem aufbewahrte Sprache rebete, felbft wenn wir bies Boll nicht naber ju bezeichnen im Ctanbe maren. Dabei bleibt ferner wohl gu bebenfen, bag Bend, Pehlwi und Parfi einmal in gewiffen Gegenden brei fich einander ablofende und jum Mindeften fcriftlich neben einander eoeriftirende Sprachen haben fein muffen. Alles in ber Benbsprache, ber wir burchaus nicht bas Unserfenntniß hober Alterthumlichfeit und eines unvermischten Buftandes versagen konnen, Berfaste ift ins Pehtwi, unsftreitig boch erft bann, als jenes, verftanblich zu bleiben, wenigstens in gewiffen Kreifen aufborte, übertragen wors ben, und im Leben bat bas Pehlmi wieder bem Parfi weichen muffen, welches legtere felbft nur gewaltfam por bem eingebrungenen Pehlwi eine Beit lang in ben Bin: tergrund jurudgetreten fein muß. Da man in einer

Sprache, felbst wenn fie lange tobt ift, ju fchreiben fort: fahren tann, fo beweift bas Alter ber Gprache noch nichts für bas Alter ber Schriften; allein nicht leicht mochte man ein religiofes Bert, es mußte benn bem allgemeinen Bers flandniß absichtlich entzogen werden follen, in einer alten ausgestorbenen Sprache verfassen, was ja sogleich eine Abersehung in die grabe gang und gabe lebembe Spras the zur Folge haben mußte, wodurch bie erfte Arbeit uns nun wurde. Anquetil hat bas nordliche Debien als eigentliches heimathland bes Bend angenommen; feine Grunde bafur find aber teineswegs unumflöflich. folgert bies erftens aus bem Beburtsorte Boroafter's, ans geblich Urmi in Aberbeibichan, und baraus, bag, ibm Bufolge, Morbmebien überhaupt ber geographische Schaus plat von Boroafter's und feiner Schuler Auftreten fei. Dies Alles ift aber noch nichts weniger als erwiesen, und, was Unquetil ferner zweitens aus gewiffen aller: bings naber zu untersuchenden Ahnlichkeiten bes Bends alphabets mit georgischen und armenischen Schriftchas rafteren schließen zu konnen glaubt, halt ichon barum nicht Stich, weil fich gang auf ber entgegengefetten Geis te vom kaspischen Meere aus nach 3. 3. Schmidt's Forschungen u. f. w. S. 144, freilich unter mancherlei Biberfpruch abfeiten Rlaproth's in ber Beleuchtung jener Forschungen S. 46, beegleichen im mongolischen Alphas bete Abnlichkeiten mit ber Bende und Dehlwis Schrift vorfinden, ja bie Mongolen nicht blos manche Gebrauche, wie Richtbegraben ber Tobten, Achtung gegen ben hund, Feuerverehrung (Schmibt S. 147), mit ben alten Perfern gemein haben, sonbern sogar ein gottliches Befen Chormusba, b. i. nach Schmidt G. 149, vgl. die im Inter jum Ssanang Ssetsen nachgewiesenen Stellen, hormusb, an ber Spike von 33 Tagri verehrten, wels de Bahl von Genien nicht blos im Bend Avefta, son: bem auch in ben indischen Upanischabs vorfommt (Burnouf Comm. sur le Yaçna p. 341 unb Add. CXC). P. F. Stubr (Religionsfpsteme ber beibnifchen Bolter bes Drients G. 354) fagt : "Als ber zweite Konig von Guichtasb aufwarts wird im Schah : Nameh Ray Chos: rem als Giegeshelb gepriefen, in beffen Ramen Chosrem fcon bestimmt ber Rame Korus, Kprus, zu erfennen, und in bessen Beben auch Kprus kaum zu verkennen ift, fobag er faft allgemein von Allen, bie mit bem Schah : Rameb bekannt waren, auf Norus, wie Buschtasb auf Darius Suftaspis gebeutet worden ift," und verlegt, bierauf fußend, bie burch Berbuscht geschehene Umgestaltung, bas neue Geset bes Feuerdienstes in die Beit bes Darius Softaspis, S. 355. Diese Ibentificationen steben jedoch auf sehr schwachen Fugen; benn, wollen wir auch ber Sage zugestehen, daß sie den Sohn (Darius) mit dem Bater (Hystaspes, im Zend Vlstägpa, Burwechselt habe, was immer in diesem kalle viel, sehr verwechselt habe, was immer in diesem kalle viel, sehr viel zugestehen heißt, so ist die Identification wenigstens bet Ramen: Chostew und Apros absolut falfc. Chos: rem, im Bend Hu-grawa (vgl. im Sanffr. Wriddhacrawas als Beinamen des Inbra), wonach Etom. Forsch. Ib. L. S. LXV, berichtigt werden muß, bedeutet nach

Burnouf Comm. p. 437 seq. ,,qui entend bien, obeissant," mahrent Cyrus nach ben meiften Beugniffen ber Alten Conne, perf. pos, Khor, ober pos, Bend hvare, vgl. Burnouf Inscr. cuneif. p. 175, Lassen, Keil-Inschr. p. 132, aus Ganffr. swar, himmet, ober nach einigen Bund, perf. 5,5, Kureh, f. Reland. Diss, mise, T. II. p. 166 seq., bezeichnet, und folechterbings nicht mit Hugrawa in etymologischen Ginflang gebracht werben fann, ba fich bie Griechen fcmerlich Begfall bes Bischbuchstaben erlaubt haben murben, und biefem auch bie perfifchen, wenn fcon vielleicht unrichti: gen Erklarungen bes Ramens Kopog burchaus wiberftreben. Appadurne foll ein anderer Rame fur ben Flug Apros, nach Strabo 15, 3, jeboch des Ronigs Corus gewesen fein, und es bote fich vielleicht Ahuradhata (vom Ormugd gegeben) bei Burnouf Comm. p. 282 gur Grflarung an , um fo mehr , als diefes Epithet bem ,,fiegreichen" Behram beigelegt wird; - eine Erflarung, Die, wenn richtig befunden, schon zu Cyrus' Beit Berehrung bes hormusd vermuthen ließe. Zwar billigt v. Boblen (Comm. Zend. p. 49) bie Erklärung "vom Berge gegeben," welche fich auf ben Fluß Rpros beziehen foll; allein, ba bem Borte garayd (les montagnes) Burnouf Not. p. LXXXII, Afgh. ghire, ghare (Ewalb C. 291), Sanftr. giri, vorn tein Bocal gebuhrt, ift biefelbe, wenn man nicht einen griechischen Zusat annehmen will, uns stattbaft. Wir balten es nach Obigem für noch nichts weniger als erwiesen, baf wir im Bend bie alte kandes: fprache Medien's ertennen mußten. Die Entzifferung ber in Perfepolis, alfo im Bergen bes eigentlichen De re fien's, gefundenen alten Reilfchrift-Dentmaler zeigt uns, baß bie auf ihnen gebrauchliche Sprache zwar bem Bend febr conform, aber boch munbartlich von ihm verfcbieben fei. Gleichzeitig mit jenen Denkmalern ftanben fich bie verschiebenen Provinzialsprachen von Gran gewiß noch bes beutend naber, und wir durften bie mahre Beimath bes Bend vielleicht mit ebenfo großem Rechte in Battrien als in Debien fuchen. Offenbar ift ber Schauplat ber Belben in Perfiens epifchen Sagen mehr bem Rorboften als bem Beften jugewendet, und bieraus, buntt uns, erflart fich bann auch ein gutes Theil ber großen Diffe: reng, welche gwifchen biefen Sagen und ben ilberlieferuns gen ber Griechen besteht. Die Griechen berichten nur von ber ihnen jugefehrten und befannten Scite, bem Beften, mabrend fich bie Oftseite, bie gum Theil gewiß eine völlig andere, und zwar sehr lebhafte Geschichte hatte, ihrem Blide entzog; das persische Epos aber, unbekummert um ftrenge Sonderung des an sich Berschiedenen, verwod Beides zu einem scheindar einträchtisgen, in Wahrheit aber verwirrten und in sich zwiespalztigen Ganzen. An der Grenze des asiatischen Hocklanzbes östlich nom kasnischen Merre nahm der Jaroastrisbes, oftlich vom faspischen Meere, nahm ber Boroaftris-mus, muthmaßen wir, seinen Anfang und gog von ba an ben Ruften bes genannten Deeres entlang nach Debien, und von Medien, nachdem er fich hier bereits fest: gefeht und geordnet hatte, nach bem eigentlichen Perfers lande hinab. Wie tief übrigens die Benblehre auch in

bas burgerliche Leben vieler vorberaffatischer Bolter verfloche ten gewesen fei, lehrt unter Anderem auch ber Gebrauch bes Benbischen, nach religiofen Beziehungen feftgefetten und baraus feine Benennungen holenben Kalenders bei meh= ren berfelben; f. Uber bie Monatenamen einiger Bolter, insbesondere ber Perfer, Rappadocier, Juden und Spret. Bon Theobor Benfen und Morit A. Stern, 1836; vgl. bie Ung. bieses Buchs von Pott Ergans jungebi. g. A. L. 3., Junius 1839, nr. 46-50.

über bas Pagenb, als eine mahricheinlich nur mehr verwahrlosete, spatere Form bes Bend, fehlen bis jest genugende Angaben. Das Deblwi pflegt man unter Die arifchen Sprachen einzuordnen; mit Unrecht. wenig es burch bie ihm beigemischten gablreichen Gemitis fchen Elemente ju einer Gemitischen Gprache wird, fo wenig tann es andrerfeits als eine arifche gelten, wie viel Einfluffe es immer auch von arifchen Sprachen erfabren und wie vielfach fich mit biefen literarisch verbuns bet hat. Bu ben Silfsmitteln, welche fich bisher faft les diglich auf Unquetil's Mittheilungen in feinem Zend-Avesta einschränkten, jum bochften, mit Ausnahme eis ner aus bem Firbeng-i Dschibangtri genommenen Cammlung von Dehlwindrtern in Vans Kennedy, Researches etc. (f. o.), am Schlusse, vgl. Muller p. 328, daraus gestossen sind, gesellt sich jest im Journ. Asiat., Avril 1839 der Essai sur la langue pehlvie, p. 289-346 von Muller, welcher Muffat fich inzwischen junachft nur mit bem Graphischen beschäftigt, was auch hier von Anquetil fehr ungenau behandelt worben ift. Einige Peblwi : Inschriften aus ben Beiten ber Saffaniben hatte bereits Silv. de Sacy in seinen Recherches sur diverses antiquités de la Perse entgiffert und crélart. Sprache ift nun, wo moglich, noch rathfelhafter und lins quiftifch intereffanter, als bas Benb, ju beffen Rachfol. ger es fich lange Beit gemacht hatte, bann aber felbft wieber bem Parfi erlag. Es muß großes Befremben er: regen, bag, mabrent eine Menge und in ben Glaffitern aufbewahrter perfischer Borter und Namen fich mit Bilfe bes Reuperfischen und Bend erklaten laffen, noch tein Bort, ja nicht einmal einer von ben parthischen ober faffanibifden Ramen, welche ebenfalls meiftens gang pers fiich find , bat aus folchen Beftanbtheilen bes Dehlmi ges beutet werben tonnen, die nicht zugleich perfifch ober Benb waren. Dies erklart fich vielleicht baraus, daß uns im Pehlwi mahrscheinlich die Sprache Parthiens vorliegt. Aus genscheinlich ift bie lerikalische Sauptmaffe biefer Gprache ben arifchen Idiomen vollig fremb. Banberte nun bas Pehlwi mit ben Arfaciben ober Afchkaniern in die iranis fchen ganber ein, fo ift leicht ju erachten, bag felbiges als Sprache biefer Furften, welche fiegend einzogen, und ihrer parthifchen Umgebung eine gewiffe Bebeutung ers langen mußte, ohne jedoch auf bie Sprachen ber unters worfenen ganber einen mefentlichen und bauernben Gins fluß uben ju tonnen. Bielmehr fah fich biefe Gprache geswungen, ihre Grammatit ben Sprachen Grans einis germaßen anzubequemen, worüber bie eigene grammatische Formation verloren ging, und auch nur burch eine ganz einfache, erborgte wieber vertreten warb; überbies fonnte

fie, wie fich von felbst versteht, ben in Daffe einbringenben Fremdwortern nicht bie Aufnahme verfagen, und fo finden wir fie benn nicht blos mit einer großen Babl iranischer Borter, (barunter namentlich auch fast alle Bes nennungen von Pflangen und Fruchten, wie aus bem Bunbeheich zu ersehen), fonbern auch Gemitischer, welche wahrscheinlich von ben Sofhaltungen ber Partherfürsten im Beften, ju Geleucia und Rtefiphon, herruhren, überlaben. Bir halten hiernach einen Bergleich bes Dehlwi mit ber binbus ftanischen Lager: und hoffprache ober bem Urbu (f. o.) in mancher hinficht nicht unpaffenb. Auch in lehterem Ibiome herricht indische Flerion vor, mabrend im Berifon ein febr großer Theil bes Eprachstoffes ben Bungen ber fremden Eroberer angehort. Ich habe biefe Unficht, wenn auch unents widelt, bereits in ben Etym. Forich. Eh. I. G. LXXIV. aus: gesprochen, und burch bas Zeugniß bes Juftin (ober Troque Pompejus) Lib. XLI. cap. 2 zu unterstüßen gesucht, mos felbft es von ben Parthern beißt: Sermo his inter Scythicum (b. b. ben eigentlichen, uns noch unerflarbaren Grundstoff bes Pehlwi) Medicumque (Iranisch) medius et ex utrisque mixtus, ju welcher Mifchung, bie moglis der Beife, ba Parthyene mit Boltern iranischen Stams mes grengte, auch icon vor ber Ausbreitung ber Pars ther batte begonnen fein tonnen, bann fpater noch bie von Juftin unberudfichtigt gelaffene mit Cemitifchen Sprachen bingutam. Go befagen wir alfo unbewußter Beife im Deblwi einen Reft ber fenthifchen Sprache, wobei es nun barauf anfame, ihren etwanigen Bezug gu noch lebenben Sprachen aufzufinden, was begreiflicher Beis fe von bem bochften ethnographischen Intereffe fein wurde. Justin fagt XLI, 1 ausbrudlich: Parthi - Scytharum exules fuere. Hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur: nam Scythico sermone Parthi exules dicuntur, welche Behauptung fich auch bei Isid. Origg. IX, 2, 44 (vgl. Etym. Forfch. Ih. II. S. 527) wies berholt. Birflich fcheint Trogus febr gut über bie Berfunft ber Parther unterrichtet gewesen ju fein; umb bie Busammenstellung ber Parada (Parther?) und Caka (Saten) mit ben Javana (Beftvolter) bei ben Inbern tommt feiner Angabe beflatigend entgegen, ba ja bie Gaten ebenfalls pflegten ju ben Stothen gegablt ju werben. Elphinet, Caubul p. 673 fuhrt aus bem weftlichen Pufchtu bie Borter purdy, prudy (stranger; bas u wie in sun) an, und bies Bort fonnte vielleicht jur Aufhellung bes Ramens ber Parther gebraucht werben, obs fcon es fich aus fanffritifden und perfifden Elementen erflaren lagt, und fo eber iranisch als scothisch fein mochte. Der erfte Theil ift augenscheinlich Canftr. para (alius), 3. B. in paradeça, parabhumi (ein frembes ober Feinbes-Band), paradegin (ein Frember), Big. perdas (Reifens ber), Sindust. يرأيا (étranger), G. de Tacy, Rudim. p. 37, Lat. peregrinus. Im zweiten barf man bas Bent daqyu, dainghu, daghu (province, contrée), Burn, Yacna Not. p. LXXXIX wol um fo leichter

fuchen, ba bie Maogor, bie fich icon bei Berodot finden, auch Пардvalor genannt werben, in welcher letten Form also noch ber labiale Bocal fledt. Anquetil Z. - Av. T.

il. p. 499 bat Pebiwi Dahiopad (chef de ville), wors in bas erfte Wort mit perf. 80 dih (villa, pagus) ju flimmen fcheint. Sollte ber Rame Parthi etwa einen Begenfat zu bem ihrer Rachbarn, ber Dahae, bil: ben, und Fremblinge, mas bie Parther als Cinmanberer in Parthyene ju Folge Juftin's Erzählung wirflich waren, Bebeuten? Bgl. übrigens noch Baffen, Reil: Infchr. 6. 102. Diefe Unnahmen, wenigstens im Mugemeinen, als richtig vorausgelest, begreift es fich, warum in gries difden und lateinischen Schriftftellern neben ben perfis fchen Bortern und Ramen vielleicht gar feine ober nur wenige Pehlwis Musbrude aufbehalten find. In ber als teren Zeit war ihnen bas Pehlwi im fernen und unbefannten Parthvene ju weit entrudt. Die parthischen Fire ften aber schmudten sich, wie z. B. bie armenischen und andere Borberafiens, mit Ramen und Titeln nicht aus ber eignen, fonbern aus ber perfifchen Sprache; und bas Peblwi brang nie in bie iranischen Sprachen tiefer ein, weshalb fich benn auch in ben heutigen Formen berfelben taum eine Spur bavon nachweifen laft. Das pars thifche Reich ober bas Reich ber Arfaciben mahrte von 256 a. C. — 226 p. C., allein, ba erft feit 131 a. C. jenes Reich fur immer von den Angriffen der fprifchen Ronige befreit ward, vermochte bas Pehlwi schwerlich vor biefer Zeit sich im Westen festzusehen, und konnte überhaupt bei ben unaushörlichen Kriegen ber Parther wol nie unter beren Berrichaft eine ruhige Eristen, ge-winnen. Benn Anguetil du Perron Z.-Av. T. II. p. 429 vom Pehlwi sagt: Son regne dure jusqu'au tems de Bahman Espendiar (Artaxerxes Longue-main), qui la bannit de sa Cour plus de quatre cent ans avant J. C.: et elle cesse sous Behramgour, dans le cinquième siècle de l'Ere Chrétienne, d'être la langue dominante de la Perse; so mus ich meinen Unglauben an bie vorgeblich fo lange Berrichaft bes Peblwi bekennen. Daß es fich wenigstens als Schrifts fprache noch unter ben Gaffaniben und barüber binaus erhielt, folgt theils aus ben burch be Cacy ertlarten Pehlwi : Aufschriften aus ber Gaffanibengeit, theils bars aus, baff zu Enbe bes Bunbehefch, eines in jener Gpras de verfagten Buches, noch bes Unterganges ber faffanis bifden Dynastie gebacht wird. 3a, Andeutungen zufol-ge bei Abelung Mithr. 1, 269, wurde es selbst jest noch in einigen Gegenden Persiens gesprochen, was nicht grabebin ummöglich mare, obichon man fich buten muß, ben Perfern, welche bas Bort Peblwi von ihren alteren Sbiomen überhaupt zu gebrauchen pflegen, nicht unbedingt aufs Bort zu glauben. Was Anquetil in ben Errthum geführt zu haben scheint, bem Gebrauche bes Pehlwi in Pers fien ein fo bobes Alter beigulegen, rubrt meines Bedunkens hauptsachlich baber, baß er bas Land ber "Pahlvans situe entre le Dilem, le Mazenderan et le Farsistan," welches bann auch bie Beimath bes Pehlwi gewesen sein foll, viel ju fublich fest, ftatt es weiter norblich im Often bes taspischen Meeres zu suchen. — Uns bliebe jest nur noch bie Frage ju erortern übrig, wann und fur wen bie religiofen Dehlwiwerte, Driginale und Uberfebungen aus bem Bend, verfaßt feien? Much barüber

laffen fich fur jeht blos Bermuthungen geben. Salten wir feft, bag Deblwi die Sprache ber Parther mar, bies fen aber bas Bend unverftanblich fein mußte, fo fcheint es naturlich, bag junachft ju ihren Gunften, vielleicht arabe um fie fur ben Dagismus ju gewinnen, die Pehls wiubersetzungen verfaßt wurden, darüber aber allmalig die Bend Driginale zurucktraten, und nun selbst religiose Originalwerke in Pehlwi ans Licht gefordert wurden. Den verschiedenen iranischen Provinzen mußten, ba man in ihnen selbst bis nach Baktrien und Medien hinauf ben Beugniffen von Strabo und Rearch gufolge (Strabo XV. p. 724. 727, vgl. Baffen Altverf. Reilfchriften G. 12), blos wenig verschiebene Munbarten fprach, jur Beit bes Auftretens ber Arfaciben bie Benbichriften im Allgemeinen noch ziemlich verftanblich fein, fo gut wie bem beutigen Ruffen bie alte flamifche Rirchensprache, ungeachtet biefelben nur in ber Sprache ober vielmehr Mundart einer Proving icheinen abgefaßt gewesen ju fein. Darum bes burfte es fur fie feiner Uberfetung, g. B. in bas Parfi, wol aber fur bie parthifchen Fremblinge, welche eine vol: lig anbere Sprache mitbrachten. Baren bie Dubammes baner in Indien nicht Duhammebaner geblieben, fo murbe fich bort baffelbe Schausviel wieberholt baben: bie res ligiofen Canftritwerke batten ihnen burch Bearbeitungen im Arabischen, Perfifchen ober hindustani naber gebracht werden muffen, wovon wir ja ohnehin, unter anderen an bem, von Anquetil aus bem Perfifchen überfesten Oupnekhad (Ganftr. Upanishad), Beispiele baben. Freilich haben bie Arfaciben bem Borogftrismus wol feine große Gunft zugewendet, wie man wenigstens aus ber Restauration besselben unter ben Sassaniben zu schließen einiges Recht hat. Inbessen über bie inneren Berkaltnisse bes parthischen Reiches sind wir fast gar nicht unterrich-tet, und die Bernachlässigung ber Religion tann bamals ebenso sehr Folge bes unruhigen und fast immer friege-rischen Zustandes gewesen sein, worin sich das Reich be-fand, als daß sie in wirklichem Widerwillen ber herrscher gegen fie hatte ihren Grund haben muffen ").

Die Sassaniben brachten wieber bas eigentlich persfische Princip empor; was Bunber, baß sie sich auch ber alten Religion wieber eifriger annahmen? Es lag serner in ber Natur ber Sache, baß ihnen bas Pehlwi als ein nicht sperssisches Ibiom keineswegs genehm sein konnte, und wirklich lesen wir von Bersuchen, basselbe zu vers

<sup>46)</sup> Auch darf man wot den Ramen Adurd (hormuzd) in dem parthischen Konigsnamen Oroces, den zwei Parthertdinge trugen, suchen. Man vgl. den Vers. Oropasta Justin. I, 9, 10, den Kappadotier Orosenes XXXV, 1. 2 et 3, die Insel Θέορχθα dei Ptolemaus, welche Grotesend (Reue Beitr. zur Erläuterung der persep. Keilschrift. S. 25) aus jenem Adurd deutet. Bei Arrian (Hist. Ind.) heißt die Insel, woraus Ernthras begraden sein soll, Oaracia, dei Plinius (H. N. VI. Mela III, 8) Ogyris, deldes Namen, die um so mehr an hormuzd erinnern, da sich noch herde zutage im pers. Meerbusen die Insel Hormuz besindet (Reland, Dies. P. I. p. 91—93) und schon im Atterthume nahe dabei an der Kuste die Stadt Harmoxia lag. Als herrscher von Daratta erwähnt Arrian einen Mann, Ramens Anschung, was wahrscheinlich Magnus, kurd. masch (groß), debeutet, ein Wort, das auch in dem zweiten Ahelse von Adurdmanda stecht.

brangen, was ihnen jeboch, aller Wahrscheinlickeit nach, nur einseitig gelang. Mochten sie es vom Hose, vielleicht aus bem geschäftlichen Berkehre verbannen, was indessen auch wol kaum sogleich anging; zu tief war es durch ben Gebrauch von Jahrhunderten in religibse Dinge, ges wiß selbst beim Bolke, eingewurzelt, zu innig mit ihnen verwachsen, als daß man sich eine Entwöhnung von ihm auch in diesen Kreisen hatte gefallen lassen können. So, zwar aus dem Leben verdrängt, überdauerte es dessenungeachtet noch als religidse Schristsprache den Umsturz des Gassanibenthrones durch die Araber, und bleibt dis auf diese Stunde dem Keuerdiener, welchem die Zendschriften, mit Ausnahme von Bruchstücken, sehlen, deren ihm viels leicht schon vor dem Eindringen des Islams in Persien ein Theil abhanden gekommen sein mochten, als heiliges Gesäß seiner Lehre unentbehrlich.

Mutter (Journ. As. Avril 1839. p. 339) bringt aus einer Sanbidrift eine überaus intereffante Stelle bei, worin die arifchen Sprachen in ihrer Reihenfolge auf= gezählt worben: 1) bie Sprache manthra, (مانثر), welches Bort gewöhnlich Bort bebeutet, fur bas Benb; 2) Uzvaresch (الزوايرنس), gewöhnlich Huzvaresch für bas Pehlwi (בנולפט); 3) bie Sprache ber Haupter bes Gesetzes (נית אלט טבט) für bas Parsi; enbe lich 4) bie Sprache bes persischen Boltes für das Reuperfifche ober bie Sprache von Fars. Muller beutet nun Huzvaresch als pehlwische Umanberung vom Bend. hu (ev) und zaothra (Opfer); allein, wie ich glaube, mit Unrecht. An quetil's Erflarung (Z.-Av. II. p. 429, ed. Frang.): Hosvaresch (c' est-à-dire, Langue des Forts, des Héros) traduit dans la suite en Parsi, par, Pehlvi, welches lettere er p. 426 von pehlou, qui signifie côté, force berleitet, ift meines Bebunkens vollkommen richtig. Pehlwi zour (force), perf. geit furd. zor (f. Beitschr. f. Runde bes Morgenl. Bb. III. G. 34), find allbefannte Borter, gu welchen auch unstreitig ber zweite Bestandtheil in Huzvaresch gehort. Das Wort olg: bedeutet im Perf. Latus, Coxa, Costa, wie auch ichon in bem perfifch : fumanischen Bocabular, welches Petrarca beseffen hatte, bei Klapr. Mem. rel. à l'Asie T. III. p. 236 bas italienische costa, als im Perf. baloui genannt, angegeben wirb. Sierauf, und weil perf. auch bie Bedeutung juxta, apud, eig. gur Geite, bat, grunbet Erstine feine febr fcwache Behauptung, Dehlwi fei bie feit marts, namlich in Sufiana, befindliche Sprache. Da aber Pehlvi offenbar, nur in einem anderen Idiome, - im Benb findet fich namlich, schon wegen feines 1, bas Wort nicht, nach ber Angabe von Burn. Inser. cuneif. p. 87 daffelbe fagen foll, als Huzvaresch, fo muß man sich vielmehr an die zweite Bedeutung von jug, namlich robur, wenden, woher benn auch wiellicosus, strenuus. Pugil, heros, fortis. Praetor, dux exer-

Nom. gentis cujusdam Persicae (Sanftr. Pahlava). Nom. urbis in Persia, al. شهرايران Cast, lex. heptagl. p. 154, wie nicht zu zweifeln ftebt, feinen Urfprung genommen hat. Eine anbere Frage ift, ob Laffen mit Recht Pahlava mit Pak'htu ober Pashtu (Benennung ber Afghanen, wo man nachsete) vereinigt; bas wenigstens außerliche Zusammentreffen ber afghan. Môrter ملي , pelou (cosse), i. q. perf. يوسنى unb , pouk'hter (côté du corps) in Klaproth's angeführten Mem. T. III. p. 453 mit ben obigen Ras men hat zu viel Auffallenbes, als bag man es gang unbes achtet laffen tonnte. Etwa baraus auf eine Bermanbtichaft ber Pehlwisprache mit bem Pufchtu zu schließen, find wir indeffen nicht befugt, wol aber mare eine folche Bers wandtichaft nicht grabehin unmöglich, ba ftythische Boller in ben jett von ben Afghanen bewohnten gans bern gefeffen haben. Sonberbar genug klingt auch Persa an Sanstr. parçwa (Near, proximate, by the side of) von parçu (Rippe) an, was bochftens bann etwas mehr als Bufall fein wurde, wenn von ben Medern, bie ihr gand allerdings (woher sein Name) als ein Mittels ober Central= gand anfahen, mehre Grenglander in Bes jug auf fich Seiten : Lanber waren genannt worben.

c) Parfi. Unter biefem Musbrude tonnen wir füglich brei verschiebene Gestaltungen bes Perfifchen, was ber Rame besagt, zusammenfassen, die fich wol uns gefahr fo, wie Alts, Mittels und Reuhochteutsch zu einander verhalten mochten, nur freilich mit bem großen Unterfchiebe, bag bie zwei lesten perfifchen Formen, namlich Bebri und bie Sprache von Fars, fich nicht von vielen Einmischungen frember Borter rein erhalten haben. Mußer biefen beiben ftellen wir noch bas Altperfifche, wie es sich auf ben bis jest entzifferten Reilinschriften vorfindet, und die Uberbleibsel von ihm in ben Claffis kern, in ber Bibel u. f. w. hierher. Bu ihm verhalt fich, fo weit wir bies beurtheilen konnen, bas Bend in nicht unahnlicher Beife, als jum Althochteutschen bas Gothis iche. Sanftr. Paracika, Parasika m. (in Wile. Diet. ed. 2). 1) The kingdom of Persia. 2) A native of Persia. 3) A Persian horse; worin ber Schuß nichts als ein fanftr. Ableitungefuffir ift. Im Altagpptischen: Mage ober Ouge (la Perse) Champollion Gramm. Egypt. T. I. p. 150. Im Chines. Po-szű als Cor: ruption baraus, wegen Mangels von r; boch ift biefer Rame fpater als Tiao-dschi = perf. Tadschik. Selbft auch in Europa wurde ber Name stets mit ben beiben hats ten Buchstaben p und s (bas teutsche weiche s in Derfer ist bloffer Germanismus) 3. B. in Megolg, Persa, (das griech. Sigma und lat. s find bart), im Ruffischen Pércija, Poln. Persya (Persien), geschrieben und gesprochen, und ich hatte baber vollfommen Recht, in ben Etym. Forich. Ib. I. S. LXXV alle bie thorichten Etymolo: gien, welchen Bufolge Perfien Licht : Land bedeuten foll, gurudguweisen. Dies bestätigt bann auch bas von Unsquetil falfchlich in ber Gestalt von Aprasin aufgeführte Pehlwiwort: Ar-parcin, b. h. mons Persicus, Mals

ler Journ. Asiat. Avril 1839. G. 337, bagegen Albure, b. h. hebr. an (Berg) mit berezat (groß, viels leicht auch glanzend, Burn. Journ. des Sav. Oct. 1833. p. 599), welches lettere jenen Etymologien faliche lich jum Grunde gelegt worben. Bas bedeutet nun aber Parc (Muller a. a. D. S. 338), arab. افرس ؟ الاور wiß auch nicht, wie man meinte, bas Reiter = Band, ba vielmehr umgekehrt ber arabische Mame bes Pferbes: (f. Etym. Forsch. Ah. I. S. LX) eig. so viel als Perfer (perfifches Pferb) bezeichnen möchte. Der Araber konnte, weil ihm ber Laut p mangelt, nicht ans bers, als bafur farss fagen, und obschon man jest auch in Perfien Fars u. f. w. von bem Canbe u. f. w. gebraucht, fo batiet bies erft bon ber Ginnahme beffelben burch bie Araber, wo letterer ben Perfer gwang, feinen Ramen nach bem Munte bes Arabers gu entstellen. Das Wort Purus et integer vir: abstinens a rebus mundanis. Pius, devotus, religiosus, angeblich auch eis ne perfische Gelte u. f. w., Cast. lex. heptagl. p. 78, tonnte moglicher Beise nichts anderes als Parfi ober Ges ber felbft fein, wie ber Duhammebaner fpruchwortlich eis nen halsftarrigen, auf feinem Ginne beharrenben Dens foen: "Geber von Jego" nennt (Reland. Diss. misc. T. II. p. 297), und wurde im gedachten Falle nicht ben Ramen ber Perfer auftlaren tonnen, mahrend biefer fonst etwa bem von Aquoi (reverendi, pii), entsprache. Bielleicht erflart fich bas Bort wirklich etwa als Composition aus einer Prap. mit Bend arsa (purus); vgl. Laffen, Reilinfchr. G. 36. Aus ber Rotig bei Berob. VII, 61, bag bie Perfer vormals von ben Griechen waren Knoffres nach Knoeie genannt worden (vgl. Crom. Forich. Eh. I. S. LXXII), ift ihrer Bunder-lichen wegen nicht viel zu machen; als Griechisch galt bas im Griechischen Drobnen bedeutenbe Bort vielleicht nur um biefes Unklangs willen, und weil ber Grieche eis tel genug mar, ben Ilegons mit feinem Megaebs in Bes giebung zu sehen. 3. v. Hammer's Deutung bes Kreper's auf ben Rim bes Schah-Nameh ist vollig zweifels baft geworden, seit berselbe in den Wien. Jahrb. 73. 18b. Seft I. S. 9. 13 felbft bemerkt bat, ber Rame beiße nicht Riw, sondern Giw, also on (bellicosus). Cast. lex. p. 489 hat when als Mannenamen und als Benennung bes Planeten Saturn; vgl. Befenius, Commentar jum Zesaias I. Abth. II. S. 344. Da ben Kngee's Berodot jum Cohne bes Belus (= Jupiter?) machte, burfte es nicht gang verwerflich fein, an ben Kiwan als Saturn zu benten. Apollod. II, 4, 5 fugt, freilich wol nur aus feinem eignen Birne, bingu, and τούτου δέ (vom Repheus) τους Περσών βασιλέας λέyeras yereadat; immer bleibt jedoch bemertenswerth, baß im Bend mehre Ronigenamen vor fich Kava, bei Reriofengh Kai, perf. (Reianier) haben, was zu Holge Burn. Comm. sur le Yaçna p. 423 seq. Rônig bedeutet, und auch in Maxxasaios (xolparos, deonotins) f. Reland Diss. II. p. 188, als mit verf. & (magnus)

pusammengesett, enthalten scheint. Aprasa, wie sich bie Perser, herobot zusolge, seibst nannten und auch bei ihz ren Nachbarn hießen, hangt wol mit bem afghan. Will (large) bei Klaproth, Mem. relat. à l'Asia T. III. p. 460 zusammen, ba in bem Namen Aprasloszys die erste Sylbe, ebenfalls nach herobot, groß bedeuten soll.

a) Altperfifch auf ben Dentmalen mit Reilfdrift, und in ben Berten ber Alten. Schon im 3. 1802 hatte, nach mehren fehlgeschlagenen Bemühungen anberer Gelehrten, zuerft G. F. Grotes fend, damals in Gottingen, einen gludlichen Berfuch jur Entzifferung ber Reilichrift gemacht, worüber man besonders die Beilage ju Beeren's Ibeen, 1824 Ih. 1. Abth. 2, über bie Erklarung ber Reilschriften, und besonders ber Inschriften von Persevolis S. 325-370 — und über Pasargaba und Apros' Grabmal S. 370— 383 — nachsehe. Ungeachtet bie Lesung bes Zenb bei Anquetil fehlerhaft, und Grotefend biefer zu folgen genothigt war, ungeachtet ibm, wie bis jungft jebem Anberen, eine genügendere Befanntschaft mit bem Bend abs ging, hat biefer Dann boch bies unbestritten geleiftet, baß er bie verschiebenen Reilfdrift: Arten unterfchied und charafterifirte, bie Richtung, in welcher fle gelefen wers ben muffen, b. h. bie borigontale von ber Linken jur Rechten bestimmte, Die Reilfchrift als eine Buchs faben , nicht bloße Gylbens ober Beichenschrift erkannte, einige Ramen und Borter, fo insbesondere Terres, Das rius, Onfta spes, bas Bort fur Konig u. f. m., auf perfischen Denkmalern richtig auffanb, und fich mittels biefer in ben Befit mehrer Schriftcharaftere feste, welche feinen Rachfolgern bie erften Unhaltspunkte gaben, ben furzeren fchragen Reil als Worttheiler entbedte u. s. w. Dann beschäftigte sich mit bem Gegenstande St.-Martin im Journ. asiat. T. II. p. 59, Mém. de l'Acad. des Inscr. II. série, T. XII, 2. partie, pag. 113 seq., und in Klaproth's Aperçu de l'origine des diverses écritures de l'ancien monde (Paris). p. 62, obne einen mefentlichen Fortschritt. Beiter famen aber, icon meil ihnen bas Bend befannter war, Rast (Journ. As. T. II. p. 152), indbesondere aber Eug. Burnouf und Chr. Laffen, in ihren, unabhangig von einander und gleichzeitig erschies neun, Schriften : Mem. sur deux Inscriptions cuneiformes trouvées près d'Hamadan et qui font maintenant partie des papiers du Dr. Schulz. Par M. Eugène Burnouf. (Paris 1836. 4.; nur in 250 Erems plaren), und Chr. Lassen, Die Altpersischen Keil-Insschriften von Persepolis. Entzisserung des Alphabets und Erklarung des Inhalts. Nebst geographischen Untersuchungen über die Lage der im Herodotischen Satrapien Berzeichnisse und in einer Inschrift erwähnten altpersischen Rassen. schen Botter. (Bonn 1836.) Angezeigt von G. F. Grostefenb in Gottingen, gel. Anz. 1836 im Dec. Dann gab G. F. Grotefenb, ale Gratulationeschrift jur Se cularfeier ber gottinger Universitat, Reue Beitrage gur Erlauterung ber perfepolitanischen Reilschrift nebft einem Anhang über die Bolltommenheit der ersten Art berfelben. Dit vier Steintafeln (hanover 1837. 4.), und: Urfunden in babylonischer Keilschrift in: Zeitschr. f. d. R. d. Morgenl. Bd. I. S. 212—254, und den zweiten Beistrag: Bd. II. S. 177—189. Eben da Bd. II. S. 165—176 sindet man von Lassen: Die neuesten Fortschritzte in der Entzisserung der einsachen persepolitanischen Keilschrift, worin er auf Burnouf und auf die wesentlichen Verbesserungen des Alphabets Rücksicht nimmt, welz die inzwischen Pros. E. F. B. Beer in seiner Beurtheistung der Schriften von Burnouf, Grotesend und Lassen (Allg. Lit.: Zeit. 1838. S. 1—47) niedergelegt hatte. Auch besinden sich darin Mittheilungen aus Briessen von Jacquet, der sich nicht lange vor seinem Tode ebenfalls mit dem Gegenstande beschäftigte, und Notizen über neue wichtige Inschrift: Sammlungen von Rawzlinson.

Sowol bie Fundorte ber Reil:Inschriften find verfcbieben, als es auch beren von verschiebenem, einfacherem ober complicirterem Charafter gibt. Wir besiten bergleis chen 3. B. aus Perfepolis (besonders durch Riebuhr und Rer Porter), Murghab (burch Rer Porter), von Sama: ban (burch Schulz), vielleicht von Tarku im Raukasus (f. Burnouf im Append. ju ben Inser. cuneif. p. 176), babylonische, eine zu Paris aufbewahrte Base mit breifacher Reilinschrift und entsprechenden hieroglys phen, den Ramen: Zerres enthaltenb, (Grotef. Reue Beitr. S. 17) u. s. w. Daß die Sprache auf allen bies fen Dentmalern biefelbe fein muffe, wurde man nicht einmal bei benen von gleicher Schriftgattung ohne Beis teres annehmen burfen, ba zwischen manchen Dentmalern, 3. B. benen von Darius und bem ju Tartu, auf wels chem S. Burnouf argqy (Arfafibe) lefen ju tonnen glaubt, und beffen Schriftcharafter freilich nicht vollig mit bem ber Darius : Inschriften übereinkommt, ein betrachtlicher Beitunterschied liegt. Dehr noch aber als aus Beit= und Ortsverschiebenheit ber Denkmaler fann aus ber Charalterverschiedenheit ber Reilschriften, beren sich ofters brei aufammen auf einem Dentmale, und zwar fo, bag biefe brei einander entsprechende Ubersehungen fein muffen, vorfinben, mit nicht geringer Bahricheinlichkeit auf eine Berschiebenheit ber Sprache geschlossen werben, bie fich nicht etwa blos innerhalb bes Gebietes iranischer Sprachen hals ten, sonbern auch auf vermuthlich noch gang unbefannte Semitische ober sonftige Sprachen, 3. B. Die Affpriche, erftreden mochte. Best ift erft eine ber verschiedenen Reilschriftgattungen, nämlich bie einfachste, leidlich lesbar, und, was man in ihr entziffert bat, weift fich als nicht mit bem Benb ibentisch, sonbern als eine ichon verberbs tere Mundart von ibm, b. h. unstreitig als altperfische Sprache, wie sie jur Beit bes Darius und Kerres ges fprochen wurde, aus, in welcher Anficht Laffen und Bur: nouf aufammenstimmen. Offenbar fehlen in ber Mitte oftere bie Bocale zwischen ben Confonanten, worin Bur: nouf eine Ubereinstimmung mit ben Semitifchen Schrifts arten erblickt, mabrent Laffen ben fyllabaren Charafter ber Confonanten nur auf ihr Involviren von a, wie bies im Sanftrit ber Fall ift, einschrantt. Bas Beros dot IV, 87, und die untergeschobenen Briefe des Thes miftoffes epist. p. 117 ed. Schoettgen, Affprifche Chrift

nennen, bezieht sich wahrscheinlich auf eine ober andere ber Keilschriftgattungen. Es versteht sich von selbst, daß sich an die weitere Entzisserung und Erklärung dieser Inschriften ein hohes Interesse knucht, sowol in sprachslicher und paläographischer als auch in geographischer und historischer Rucksicht. Dies sehr wol erkennend, hat denn auch bereits C. Ritter in den neuesten Band seiner Geographie die von Burnouf und Lassen aus solchen Inschriften gewonnenen Resultate, welche persische Länder und Satrapien-Ramen betreffen, ausgenommen.

Griechen und Romer, die beilige Gorift, in spateren Beiten bie Bygantiner und ber Talmub haben viele Borter und Ramen perfifchen Urfprungs aufs bewahrt, bie man verschiebentlich gu fammeln und zu erfla= ren versucht hat. So Barn, Brissonius, de regno Persarum, 2. T. p. 615 seq. — Will. Burton Auψuva veteris linguae Persicae (Lond. 1657), neu herausg, von v. Geelen (Lubed 1720). - Biel beffer und nach bamaligem Stanbe ber Sprachfunde außerft grunblich: Hadr. Reland, Diss. de reliquiis vet. ling. Pers. in seinen Diss. Misc. (Ultraj. 1706), T. II. p. 97-266 und Ejust. de Persicis vocabulis Talmudicis p. 269-324. — Anquetil's Erklarungen alter perf. Worter, im Z.-Av. Th. 2. S. 82-91; b. teuts schen Ausg. find ohne Werth. - P. de Bohlen, Symbolae ad interpretationem S. codicis ex lingua Persica (Lips. 1822). Sehr unzuverläffig. — Erklärung perfifcher Eigennamen in ber Ginl. von Pott's Etom. Forich. Th. 1. - Monatsnamen und manches Unbere in Benfen und Stern, Uber bie Monatsnamen einis ger alten Bolfer (Berl. 1830), befonders am Schluffe. - Uber bie Stelle Berobot I, 139 und bas s im Ros minativ, f. 28. v. Schlegel, Ind. Bibl. II. G. 308 -314. - Berftreutes bei Underen. - Gine vollständige fritifche Sammlung, welche aber auch alle Eigennas men mit aufnehmen mußte, nebft grundlicher Ertfarung nach ben neuesten Silfemitteln, mare eine außerft bans kenswerthe, wenngleich schwierige Arbeit.

β) Parfi, wie es noch bei ben Gebern üblich ift, baber Gebri, (Sprache ber Ungläubigen von Dus hammebanischem Standpuntte), nach hervas bei Abes iung im Mithr. I. G. 293 auch Behendina (worin bas erfte n vermuthlich falfch ift), b. h. rechtglaubig, perf. ريان , f. Beitschr. f. Kunbe b. Morgent. 3. Bb. S. 10 und bie oben angeführte Stelle Muller's. Der Islam hat bei seiner Unterjochung Persiens gegen die Mitte bes fiebenten Jahrh. nicht ben Feueroienst mit Stumpf und Stiel auszurotten vermocht. Sein Sauptfit ift bis beute in ber fublichen Proving Rirman, namentlich bei ber Stadt Jezd, geblieben, und bie religibse Trabition hat fich hier am reinften erhalten. Das wird auch von ber Sprache gelten, bie fich gewiß moglichft ben arabifchen Eindringlingen widerfette, und uns baber, naber gefannt, wie man muthmaßen bart, in einem Buftande erscheinen wurde, gegen welchen selbst bie noch reinere und teuschere Sprache ber altesten neupersischen, aber immer boch icon islamitifchen Schriftfteller viel verberbter ju erachten mare.

Der anbere Theil der Parfen, welcher jeht in Guzeratte lebt, ließ sich hier nieder, nachdem er 100 Jahre in Rusbestan, 15 zu Ormuz am persischen Golf und 19 zu Din zugebracht hatte. Diese indischen Parsen stehen des nen von Kirman in Kenntniß des Zend und Pehlwi weit nach, und sie scheinen auch über der landesüblichen Sprasche ihre eigene, aus Persien mitgebrachte ziemlich verzgessen zu haben. Wenn Anquetil das Parsi der Gebern als einen bloßen Mischmasch aus Zend, Pehlwi und Parssi betrachtet, so hat er darin schwerlich Recht, obsichon natürlich viele religiöse Ausdrücke aus den beiden ersten Sprachen in die letzte werden ausgenommen sein. Sinzzelne zerstreute Worter dei Anquetil und Müller abgezrechnet, sehlt uns noch die gehörige Kenntnis dieses Parssi, wodurch zwischen den alten ausgestordenen Sprachen Irans und dem Neupersischen die jest sehr empfindliche

Bude einigermaßen ausgefüllt werben müßte.

7) neuver fifch. Die vorzüglichsten gedruckten Silfsmittel: W. Jones, Gramm., of the Persian language. The VIII, ed. with considerable add, and improvements. By Sam. Lee. (Lond, 1823, 4. The IX. ed. 1828. 4.). — Persian Moonshee, by Fran-en Gladwin, (Reprinted Lond. 1801. 4.). — M. Lumeden, Gramm. (Calc. 1810 Fol.). T. I. II. - Fr. Wilken, Inst. ad fundamenta linguae Pers. (Lips. 1805). - P. M. Febor Poffart, Lehrbuch ber perf. Sprache, nebft vgl. Berudfichtigung ber mit bem Perf. berwandten Sprachen, namentuch bes Sanftr. und bes Staw., u. f. w. (Leipg. [in letterer Beziehung gang ohne Bebeutung.]). — Vullers institutiones linguae persicae (Giessen, 1840). — Klaproth hat in ben Mem. rel. a l'Asie T. III. p. 113—256, ein sehr interessans tes Bat. : Perf. : Rumanifdes Bocabular mitges theilt, welches im Befige von Petrarcha gewesen war. - Berita: Lex. Persico-Lat. in Edm. Castelli lex. heptaglotton (Lond. 1669 Fol.). II. Voll. — Fr. a Mesgnien Meninski Lex. Arabico - Persico - Turcicum. (Vienn. 1680-1687 Fol.); ed. auct. a Bern. a Jenisch, (ib. 1780-1803 Fol.). - Ihm größtentheils folgend I. Richardson, Persian, Arab. and Engl. Dict. r. I. II. (Oxf. 1777 Fol.; by C. Wilking 1810, II. Vol. 4.). - A new edition (bie britte) considerably enlarged by Francis Johnson (Lond. 1829, 4.). -Ferhengi Schuuri, Il Voll. (Constantin. 1742 Fol.). Burkani Kati, I Vol. (Constantin, 1799 Fol.) und Boorhans Qative: A Dict. of the Pers. lang., explained in Persian, with a short grammar prefixed, by Moohummed Hoosuen Ibni Khulufoot - Tubrezee. Arranged etc. by Capt. T. Roebuck. (Calc. 1818, Royal 4.) - Haft Kulzum, Or the Seven Seas: a Dict. and Gramm, of the Pers. lang., by his late Majesty the King of Oude, (Lucknow, 1822 Fol.) 7 Vols. (30 Pfund Cterl.); vgl. 3. v. Sammer's Ing. in Wiener Jahrb. von 1826. - S. auch noch über bie perfifche Sprache 3. F. G. Babl Allg. Gefch. ber morgenl. Sprachen. (Leips. 1784). S. 313 u. f. w. (Ein wunderliches und überbies veraltetes Buch.) - Uns ter ben ungebrudten Borterb. verbient noch, vornehmlich X. Encott. b. EB. u. R. Sweite Section. XVIII.

auch wegen eines Bocabulars alter persischer Worter im Anhange, welche in das Burhansischti mitten unter die neupers. Worter aufgenommen worden, das Farhangsi-Dschihangtel eine besondere Erwähnung. Der gelehrte Ardeschiri - Nuschirwan versaste dasselbe während seines Ausenthaltes am Hose Schah Albar's des Großen. Sine Geschichte der überaus reichhaltigen persischen Literatur gedrichte uns noch. In J. v. hammer's: Schone Redekunste Persiens (Wien 1818. 4.) sindet man Proben aus den verschiedenen Dichtgattungen überseht und Notizen über das Leben der ausgezeichnetsten Dichter. Das Epos: Schah Nameh von Firdusi, und die Geschichte Mirthond's und Khondemir's sind als die berühmtesten persischen Werse jedermann bekannt; ersteres ist noch in reinerer, weniger gemischter Sprache

geschrieben.

Dhne bag man bie Fulle ber Unmuth, welche über bas neupersische Idiom ausgegoffen ift, und ihre, freis lich jum Theil erborgten Reize im Geringsten zu vers kennen nothig hat, barf und muß man jedoch zu gleicher Beit vom etymologischen Standpuntte aus beffen unges heure Berberbtheit und Abgeschliffenheit in ben Bortern und grammatischen Formen nicht übersehen, sondern viels mehr, ber vollen Bahrheit gemaß, einraumen. Unver-ftanb ift es, bie Ginfachheit ber perfifchen Sprache, wels de jeber Urtheilefabige als ein Berabsteigen von ber Bobe in fruberer Beit beiweitem mehr ausgebilbeter Bestaltung betrachtet, für ein Rennzeichen größerer Ursprunglichkeit und Alterthumlichkeit auszugeben, wie bies fo oft gefches ben ift. Bon bem grammatifchen Berfalle jener Spras che, welche fich in biefem Bezug, fowie auch wegen ihrer Menge frember, b. h. größtentheils arabischer und turfifch : tatarifcher, Bestandtheile, febr paffend mit bem Englischen vergleicht, tragt jedoch schwerlich ber Ginbruch bes Islams allein bie Schuld, wenngleich biefer ihn besichleunigte. Schon in bem Parfi ber Inschriften zeigt fich nicht mehr bie alte, etwas schwerfällige Bolllothige keit bes Bend; bie Spro'je hat fich bereits einige Erleichterungen erlaubt, Die fich unftreitig, was auch bas Bebri mitbezeugt, in bem Deri fortfehten. Das Deri (b. h. lingua aulica) war namlich bie perfifche Sprache, wie fie am hofe ber Saffanibenfurften berrichte, bevor ben letten biefes Saufes, Jegbegirb, bie Araber vom Ehrone fließen. Buften wir auch gar nichts von ber Sache, fie wurde schon aus bem gewöhnlichen Sprach-gange folgen, indem ber Charafter ber Sprache im Allges meinen, wie die Schrift, mit ber Zeit fortschreitend, so ju fagen, immer curfiver wirb, und, was fie an etomologischer Bedeutsamkeit verliert, an größerer Leichtigkeit und freierer Beiftigfeit im Ausbrude, nicht unter allen Umftanben, aber, wenn fie nach vielen Richtungen bin mit Glud literarisch cultivirt wirb, wieber ju gewinnen pflegt.

Uber bie Geschichte ber Auffindung und Rachweisung ber Berwandtschaft des Perfischen, Germanischen und Lateinisch Sriechischen siehe ben, in dieser Beziehung interessanten, dritten Abschnitt bei Dorn, Uber Berwandtsschaft bes Pers. u. s. w. S. 91—135. Wie verkehrt

übrigens bas genannte Buch, ferner außerbem Othmar Frank und I. v. hammer u. a. jene Berwandtschaft bes Remperfischen mit bem Neuhochteutschen aufgefaßt baben, ift icon an einer frubern Stelle von uns barges legt worden, worauf wir benn hiermit verweisen. Alle Bortervergleichungen biefer Danner haben, obicon ein Theil bavon allerdings richtig ift, boch barum fo gut wie gar keinen Berth, weil fie webet im Perfifchen noch im Ceutschen auf bie alteren und mahrhaftern Formen gus rudgingen, und ohne alle Ginficht in bie Benefis und innere Gestaltung der Borter und Formen lediglich nach ihrer, ins Gehor fallenden, Abnlichkeit urtheilen, die bei so in sich verderbten und jungen Idiomen, wie Persisch und Neuhochteutsch, bundertfaltig tauscht. Eine Menge ber angeblichen Abnlichkeiten find nur von ber Dberflache geschopft und ohne alle tiefer begrundete Bahrheit. Das mogen einige ber am ofterften, 3. B. auch von Abelung im Mithr. I. G. 277, angezogenen Beifpiele belegen. Die perf. Comparativendung ter foll mit bem neuhocht. -er gleich fein. Unwahr: bas perf. ter gleicht bem fanftr. tara, Griech. rego u. f. w., wahrend bas teutsche -er, ale Corruption von abt. iro und goth. iza (Grimm, Teutsche Gramm. III. S. 567 fg.) auf fanstr. tyas, lat. ius, im masc. ior, alt ios, z. B. meliosem, zurucks geht. Pers. beh-ter (melior) als Comparativ zu beh, gend. vanghu = fanftr. vasu unterscheibet fich baber vollig etwa vom engl. bett-er (beff:er), altfachs. bet-iro, goth. bat-iza, beren Wurzel im fanstr. bhad (laetari, woher z. B. bhadra, gludlich) zu suchen ift. hat man bie perf. Infinitiv : Enbung ten, den mit ber teutschen -en, also 3. B. pers. girif-ten mit teutsch greif-en (ber Burgel nach richtig), verglichen. Aber-mals nichts als außerer Zusammenklang, ben bas un-schuldige, aus gang andern Lauten entskandene e herbei-fuhrte. Das pers. Suffir ist Berderbniß aus dem zend. ti-m. und febrt mit Berluft ber Accusativenbung, auch im Claw, und Lith, als ti wieber. Im Althochteutschen lautete bagegen bas jest einfarbige infinitivische -en noch, je nach ben Conjugationen, -an, dn, en, z. B. kreifan (arripere), greifen; nennan, namon, nennen, benamen; padon, baben; hapen, haben u. f. w., und entspricht etomologisch bem fanftr. Suffire -ana, welches neutrale Rom. Abstr. bilbet. Go ift 3. B. pers. bu-den (esse) ju vergleichen mit fanffr. bhu-tim, griech. ge-ow, lith. bu-ti und, jeboch nur annaherungsweise, mit bem teut: fchen: Baute, bagegen abt. puan (habitare), bauen, mit sanstr. bhawana (Wohnung). Wo bleibt da die vermeintliche Abnlichkeit? Daß der Imperativ 2. Pers. Sing. im Perfischen ohne Enbung bleibt, hat er mit ben meiften Formen aller inbogermanischen Sprachen gemein, indem er fich oft abstumpfte und baburch nicht felten mit ber Gestalt ber Burgel zusammenfiel, zumal wenn er auch ben Endvocal schwinden ließ; 3. B. perf. man, bleib (bleibe), stimmt hierin auch 5. B. mit ben lat. apotopirs ten Imperativen, die, due, fac, fer. Noch weniger tann bie Bertleinerung mittels ek im Perf. Specialvers wandtichaft mit bem Teutschen beweisen, ba in vielen indogermanischen Sprachen bie Deminution burch k be-

werkftelligt wirb. Siebe Grimm, Teutsche Bramm. III. S. 699, wo nicht einmal alle Sprachen, welche bies thun, genannt find. Doch Sapienti sat! Die Berwandtichaft ber germanischen Sprachen mit ben iranischen, nichts weniger aber als mit ber corrumpirten neupersischen. noch auch überhaupt mit ben iranischen ausschlieflich, wurde man nur irribumlich enger und specieller betrachs ten, als fie zwischen allen übrigen inbogermanischen Sprachfamilien unter einander besteht. Uberdies ift fie eine ursprungliche Stammesverwandtschaft, und ruhrt feis neswegs baber, bag etwa bie Germanen, als fie noch in Ufien haufeten, burch blogen Bertehr mit Perfern bin und wieder ein perfifches Bort aufgenommen batten; bie Bermandtschaft betrifft namlich nicht blos Borter, fondern ben Grundbau ber Sprache im Bangen und Großen, welcher aber in bem gefammten indogermanis fchen Sprachstamme wesentlich berfelbe ift. Jof. v. Dam. mer hat wiederholt behauptet, baß bie Ramen: Teutsch (Teut-fc), goth. thiud-isks, b. i. popularis, idniens) und Germane fich in Perfien unter ber Geftalt von Tat, Tadschik und Jadixai bei Berodot, fodann als Dschermanian ju Timur's Beit wieberfanden. Wiener Ihb. 73. Bb. 1. heft. S. 22 fg. Das find aber etymologisch unwahre Zusammenstellungen. Bgl. Pott, Etym. Forsch. II. G. 518 mit ben Bufagen G. 807.

Die perfischen Munbarten, beren es eine große Bahl gibt, find leiber noch nicht grundlich unters fucht, obwol es nicht ganglich an Material bagu fehlen wurde. Jof. v. Sammer bemertt Biener 3bb. XXXVIII. S. 15: "Als erloschener Munbarten bes Parfi erwähnt Balbi berer von Herat (auch Berwi, vom Bent Hardyu), Merw, Sawulistan, Sedschistan, Chusistan. Masenderan und Aserbeidschan. Die lette ift ebenso wenig erloschen, ale bie von Isfahan, Kaswin, Kerman, Gilan, Taberistan, Chorasan, Dilem, Schirwan, von welchen allen in ben perfischen Borterbuchern Beisviele gegeben werben (f. einige Belege bavon im XIII. Bbe. ber Biener 36b. G. 275)." Aler. Burnes, Reifen, 2. Ib. G. 160, teutsche Uberf. fagt: "Die Einwohner Babafichans find Tabichits und fprechen Perfifch mit ber breiten Sprache von Gran: benn Babatichan foll von ber perfifchen Stabt Balth her bevolltert worben fein." Ein bucharisches Borterverzeichnig von ziemlich betrachtlichem Umfange in 3. Klaproth's Afia Polyglotta C. 239 fg. enthalt fast lauter perfische Worter. In ben Wiener Ihb. Bb. XXXVIII, 15. S. heißt es nun auch: "Zwei Jahre früher, als Klaproth in feiner Affa Polyglotta bie Sprache ber Bucharen von Chima als perfifc und nicht als turfifch aufführte, bat v. Sammer in ber Ungeige von Abelung's Uberficht aller befannten Spras den (Wiener Ibb. 1821), die Ibiome von Chima, Gamarfand und Chowaresm, welche Abelung als turfifc aufführte, als reinperfifch ausgemuftert, mas meber Rlave roth noch Balbi bemerkt haben." Uber bas Zat (ben Bulgarbialeft von Baku) und einige andere Dialette an ber Gudwestfufte bes tafpischen Reeres, f. Gichwalb, Reise auf bem tafpischen Meere und in ben Rautasus (Stuttg. 1834). S. 303 fg. 484 fg. Beuß (Die Teutschen. G.

275—302), halt auch die Stothen und Sarmaten für medoperfischen Stammes, was er burch Abnlichkeit in Getterglauben, Sitte und Eigennamen barzuthun sucht; allein jene Abnlichkeit ist bochstens eine sehr entfernte und kann, da die Stothen unstreitig burch Berkehr mit Persfern Bieles von diesen erborgten, nur außerst wenig besweisen. Die Eigennamen unterscheiben sich merklich und

febr bebeutend von ben perfifchen.

d) Rurbifd. Falfchlich betrachtet Abelung im Mithridates biefes Idiom als eine blos grobere Mund: art bes Perfifchen. Sebenfalls fteht es mit bem Reuperfifchen in feinem subordinirten, fondern in einem coordis nirten Berhaltniffe, und beibe Gprachen weichen ungefahr fo weit von einander ab, ale etwa Danifch und Schwes Gin untergeordnetes Berhaltnig bes Rurbischen jum Parfi mochten wir nicht grabebin abfreiten, aber ba wir leicht ebenfo viel ober wenig Grund haben, baffelbe bem Bend unterzuordnen, und bie Proving, wo es gesprochen wird, weder bie Beimath bes Bend noch bes Parfi ift, ftellen wir es ficherer fur fich bin. Dhnes bin waren die Augdaigor bei Tenophon, Popdvaror, Topdonvol, Kondicioi, ein ichon ben Alten befanntes Bolt, bas von Born berein ein eigenthumlich modificirtes, iranisches Ibiom befessen und in feinen Bergen behaup: tet haben wirb. Silfsmittel: Gramm, e Vocabulario della lingua Kurda, composti dal P. Maurizio Garzoni, (Roma 1787, nach bem Dialette von Amabia). James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan; (Lond. 1836, 2 Voll.), worin 1. Ih. S. 394 -398 ein Worterverzeichniß aus mehren Munbarten. Rurdifche Studien von E. Robiger und A. F. Pott, in ber Beitschr. f. Kunde bes Morgenl.; bis jest 1) ein Auffat von Robiger: "Allgemeine Anficht ber furbisfchen Sprache, Statistif und Literatur," 2. Bb. G. 1— 25. 2) "bie furbische Lautlebre," von Pott, S. 25-63. Die turbische Sprache beherrscht bas ganze Gebiet von Rurbistan, welches im Norben von Armenien, im Often von Aferbeidschan und bem persischen Irak, im Guben von Chusistan und bem Ijalet Bagbad, und im Besten vom Tigris begrenzt wird. Aber einzelne Stamme und Familien wohnen auch in großerer Entfernung von bort, mehre namentlich in Loriftan und bis jum perfischen Deerbufen binab, einige in ben Paschalits Saleb und Damast, anbre in Rleinafien, Chorafan und anbermarts. Bon Seiten ber Literatur wurde biefe Sprache nur menig Angiebenbes zu bieten vermogen; ein Intereffe bat fie fcon um ihrer großen Berbreitung willen, bann aber auch insofern, als Murbiftan bas alte Uffprien war. Rurben, Chalbaer und bie Rasbim ber Bibel icheinen im Befentlichen baffelbe Bolt, nur mit leicht variirten Ramen gewesen ju fein (f. a. a. D. G. 7-9); nur muß man unter Chalbdern nicht bas Semitifche Bolf bies fes Ramens, fonbern bie alten norblichen Chalbder versfleben. In ber Sprache ift ber Ruin noch größer als im Reupersischen; sie hat mit biesem Bieles gemein, jes boch auch manches Gigenthumliche. Arabische Borter, weniger turfifche, enthalt fie in Menge, eigentlich aras maische aber kaum.

e) Offetisch. hilfsmittel: In J. A. Gulben-ftabt, Reisen burch Rugland und im tautafischen Ge-birge, 2. Ih. S. 535 befinden sich Worter. Uber die Offes ten selbst handelt J. Klaproth, Reise in ben Kaukasus, 1. Ih. S. 66—70, und über ihre Sprache, 2. Ih. im Anhange S. 176—224. Die Ossern wohnen im mitt-lern Theile des Kaukasus nordlich von Georgien. Diefer ihr Bobnfit ift außerft mertwurdig, inbem fie fo als ein vollig versprengtes und geographisch ifolirtes Glieb bes weiten iranischen Stammes erscheinen. Ihre Bubeborigfeit jum tranifchen Stamme lagt fich auch nach bem immer noch febr Benigen, was wir von ber Gpra= de wiffen, nicht gut mehr bestreiten, obicon wir nicht wiffen, wie bie Offeten in jene Gegenben tamen. Rlap: roth benkt an bie medische Colonie, welche zu Folge Diobor's von Sicilien, burch die Scothen nach Garmatien versest wurde; fur welche Bermuthung naturlich fein eigentlicher Beweis beigebracht werden fann. Sie felbft nennen sich Ir ober Iron, und ihr Land Iron-sag, (ira-nisches Land; Jend zao, Bopp Bgl. Gramm. S. 56, sonst auch S. 52. zemo, pers. zeman, Land; bas g in sag ift ableitender Bufat), wozu ihnen die Sprache allerdings vollfommnes Recht gibt. Sie find mithin ihres Ursprungs eingebent geblieben, und es gilt von ihnen, was wir von ben Perfern bemerkt haben, fie find so wenig die Urvater ber Germanen, als man in ihrer Sprache bie Mutter ber germanischen fuchen burfte, obs schon man abenteuerlich genug ju folchem 3wede eine Reife nach bem Rautasus noch in ber neuesten Beit hat pornehmen wollen. Rlaproth balt bas Bolf ber Offeten außerbem fur bie lass in ruffifchen Chroniten und fur bie Ass ober Alanen bes Mittelalters. Bei ben Georgiern beißen fie Ossi ober Owssni, ihre Bohnplage aber Ossethi, woher ihr europaischer Rame.

f) Noch einige Beziehungen des iranischen Stammes zu Sprachen des westlichen Assens. Einstusse der iranischen Sprachen auf ihre Nachbarinnen, sowie umgekehrt, verstehen sich von selbst, doch verdient Einiges besonders bemerkt zu werden. So waren z. B. die auf uns gekommenen alten kappadoksischen Monatsnamen persischen Ursprungs, weil der Feuercult in Kappadoksen war eingesührt worden. Die Kappadokser gehörten übrisgens zu den Sprern, folglich zu dem Semitischen Stamme, Abelung, Mithr. II. S. 412. Von der armes nischen oder haikanischen Sprache glaubte Abelung im Mithr. behaupten zu dursen, daß sie völlig isolirt stehe, und in der That ware es, wenigstens dei dem jehigen Stande unserrt Sprachkenntniß, bedenklich, sie bestimmt einem Sprachstamm unterzuordnen, was auch von dem indogermanischen gelten müßte, dem die Sprache in der That ihrem ganzen Totaleindrucke nach sehr sern steht. Gleichwol kann man nicht leugnen, daß sich im Armes nischen, auch selbst die heutige, sehr gemischte Bulgarform besselben nicht in Anschlag gebracht, viele und zwar ties fer liegende Ahnlichkeiten mit dem Indogermanischen zeisgen, welche am besten G. Petermann, zuerst in der Anzeige von Vardapets Haikanischer Gramm. (Benebig 1823) in den Berl. Ih. b. f. wiss. Krit. Jan. 1836, Nr.

13 - 14, und fodann in feiner Grammatica linguae Armeniacae 1837, nachgewiesen hat. Abgesehen von der reichen und namentlich auch burch Uberfehungen fonft vers Toren gegangener altgriechischer Berte werthvollen Literas tur bes armenischen Bolkes, welche vom 5. Jahrh. uns ferer Beitrechnung an aufblubte, und und neuerbings in Europa insbesondre burch bie Bemuhungen ber Dechitas riften auf St. : Lazaro bei Benedig (f. v. Strombeck, Ital. Reife 1. Th. 311. G. ff.), ferner St. : Martin's, Neumann's u. f. w. zuganglicher gemacht wurde, zieht auch bie armenische Sprache fur fich felbst unser Mugens mert in hohem Dage auf fich, indem verwandtschaftliche Begiehungen berfelben jum Altphrygifchen, ja auch jum Thratischen (Abelung, Mithr. 2. Ih. G. 409 fg.), gegenwartig freilich weniger schon find bewiesen, als jeboch mit vieler Bahricheinlichkeit, vermuthet worben. Uber A Dict. Armenian and Engl. by John Brand with the assistance of Father Paschal Aucher, Vol. 1 et II, fiebe Reumann im Bermes, Bb. XXXIII. 2. Beft. Bas wir über die verschiednen Sprachstamme bes Raufasus wiffen, eine, grammatisch genommen, jedoch noch febr ungenügende Renntnig, verbanten wir jumeift Gulbenftabt's und Rlaproth's Reifen im Raufafus. Am entschiedenften aber ragen unter ben Bolfern im Raufasus bie Georgier ober Grufier burch eine verhaltnigmaßig schon fruhe Selbstandigkeit und Cultur bervor. Auch in ihrer, übrigens nichts weniger als indos germanischen Sprache finden fich perfische Gindringlinge. Vocabulaire de la langue géorgienne, par I. Klaproth, I. Vol. (Paris 1827). Gine georgisch-ruffis iche Gramm. von Goberbji Firalof (Petereb. 1820) mit Borterb. Eléments de la langue géorgienne, par M. Brosset (Paris 1837). I. Vol. Bon bemfelben, Chronique géorgienne, texte et traduction (Paris Außerbem: Sur la langue Géorgienne im Journ. As. T. XI. p. 321-344, und État actuel de la litt. Géorg. im Nouv. Journ. As. T. I. p. 434-Außer ben Armeniern und außer ben tautafischen Bolfern grenzen mit ben Stammen iranischer Abfunft gegenwartig auch noch im Beften und Rorden turfifche Stamme, welche inbeffen in Borderafien und in Europa erft ein hiftorisch erwiesenermaßen jungeres Geschlecht find, obwol fich taum mochte barthun laffen, bag nicht nebft ben finnischen und mehren andern nordischen Stams men auch einige turtische Bollerschaften tonnten von ben Alten unter bem weitschichtigen Ramen ber Stothen mit einbegriffen worden fein. Die Linguistit und Ethnographie haben hier noch schwere Rathsel in Menge zu lofen, und bas Bolt ber Affprer, fowie ber Morbchalbaer, bie gen Babylon binabzogen, gehoren ju jenen noch ungeloften Bie einen von Norden ber eingetriebenen Reil finden wir beim alteften Aufdammern ber Geschichte Affprer und Chalbaer, welches lettere Boll bem Gemitis fchen Stamme Diefes Ramens felbft erft feinen Ramen gelieben ju baben scheint, zwischen ben Graniern jenfeits und ben Gemiten, hauptfachlich bem fprifchechalbaifchen ober aramaischen Zweige von ihnen, biesseit eingeklemmt, und, ba wenigstens aus ben Eigennamen, welche jene

Bolfer in ber Geschichte zurückließen, ebenfo wenig mit ben Semitischen als mit ben iranischen Sprachen eine bestimmte Berwandtschaft ber ihrigen hervorleuchtet, seben wir und in nicht geringer Berlegenheit, wohin fie bringen und mit welchem etwa noch vorhandenen Sprachftam. me fie vereinigen? Dichaelis hat nach einander brei Bolter, Glawen, Stothen und Chalpber, ind Treffen ge führt, ohne bag er bamit ben Chalddern ein ficheres Terrain batte erobern tonnen. Abelung bagegen bat fich im Mithr. 1. Th. S. 314 ff., viel Mube gegeben, vornehmlich aus ihren Eigennamen, fur Chaldder und Affprer Cemitifchen Urfprung berauszubringen. Das leugnen aber Borebach im Archiv fur morgenl. Bit. 2. 26. G. 247, und Gefenius, Gefch. ber hebr. Gpr. G. 62 ff. und im Comm. jum Jef. 1, 2. G. 748, und auch bie Unknupfung ber Affprer fowol als Clamiten an Gem wird von Euch, Comm. jur Genesis, 253. S., fur bie Uffprer namentlich nach Jes. 33, 19, verworfen. Die Clamiten halt Abelung, Mithr. I, 332 blos nach Ge-nef. 10, 22 fur Semiten. Benn inbeffen Muller, Journ. As. T. VII. 1839. p. 299 Recht hat, בילם aus einer, ich weiß jedoch nicht, ob nachweisvaren Form Airyama zu beuten, fo wurde bamit Clam als ein arifches Land gekennzeichnet. Seiner geographischen Lage nach follte man fchließen, bie Gprache biefes gandes habe aus arifchen und Gemitifchen Beftanbtheilen gemifcht fein muf-Rach ber gewöhnlichsten Meinung find Rame und Bolf ber Chalbaer und Rurben (f. oben über lettere) eins. In biefem Falle aber mußten bie Chalbaer arifchen Stammes fein, was zu beweifen ebenfo fchwer fein wurde, als etwa bie calbaifchen Eigennamen aus ber turbifchen Sprache, wie fie und jest vorliegt, ju erlautern. Aus bem Aramaischen Jegar Sahaduta, Sugel bes Beugnis fes, Genef. XXXI, 47, vgl. Tuch's Comm. 461. S. fcbließt Abelung, Mithr. I. 315. S. mit Unrecht, baf Rordchaldaisch und Aramaisch bieselbe Sprache gewesen; wir tonnten ungefahr mit gleichem Rechte aus bem furbifchen, "sciahda, sciahd (testimonio)" Garzoni Gramm. della ling. Kurda, p. 263, gang andere Schluffe gies ben. Der Rame ber Stadt Nisibis erklart fich wegen ihrer Lage am Fuße ber moschischen Gebirge (f. Abelung a. a. D.) vielleicht aus bem turb. nesif, Abhang, unten, u. f. w. Siehe Beitschrift f. Runde b. Morgent. 3. 23b. Bon ben Gemitifchen Sprachen fommt naturs S. 35. lich am Deiften bas Arabische mit ben Ibiomen Grans in Berührung; bas Reuperfische, Kurbische, Afghanische wimmeln von grabifden Ausbruden. Das Sprifde haben neuere Drientaliften fur ausgeftorben erflart; nicht nur aber macht icon Abelung, Mithr. 1. Th. G. 312. 330. 338 mehre Begenden namhaft, wo baffelbe noch als Bolfs und gandesfprache in Gebrauch fei, fonbern es hat nun auch Robiger, in Beitschr. f. Runde bes Morgenl. 2. Bb. G. 77 - 95 bestimmtere Rachricht über beffen heutiges Bortommen, jugleich mit einer Sprachprobe von Chosroma an ber Beftfeite bes See's von Urmia gegeben. Uber bie Rabathaer f. Rt. Quatremère, Mem. sur les Nabateens im Nouv. Journ. As. T. XV. Bgl. auch noch über bie Gibe ber Gemis

tm Ferd. Henr. Muller, De rebus Semitarum dias, historico-geographico (Berol. 1831). II. Europái (de Europe. Bir jáblen in Europa 4 indogermaniide Jamitien: Briedijch-Italiich,

Reinich, Germanifd, Lithauifd Slawifd. 1) Die griechifdeitalifde gamilie. Die beiben großen Salbinfeln, welche ins mittellandifche Meer binein ragen, baben von fruber Beit an eine febr bunte und Berichiebengetige Brootferung befeffen. 23on ber belleni: fchen Sinrache find in Gleiecheuland, von ber lateinischen m Italien allmatia fammtliche übrige Ibiome entweber gang ober bis auf wenige Spuren unterbrudt, ober verchlungen worben, und ba beibe nicht blos innerhalb jener Brengen, fonbern weit barüber binaus berrichten, als gur Beit ber großen Bottermanberung neue Mationen in Gries denland und Italien eindrangen, baben wir und irribumlicher BBeife gewohnt, Geriedisch und Lateinisch gewiffermaffen ale bie alleinigen Gprachen biefer Canber por bem angegebnen Beitvuntte zu betrachten. Gine entichies ben faliche Meinung. Es fehlt fogar viel, mas wir ichen oben andeuteten und temnachit etroad ausführlicher entwideln werben, baft bie Gesammtbeit von Griechenlands und Italiene alter Brootferung auch nur im weitern Sinne jum indogermanifchen Stamme gebort, folglich unter allen Breigen berfelben ein gemeinfchaftliches Wand naberer ober entfernterer Bermanbischaft befanben batte. wie oft man bies auch burch, übrigens vollig gruntlofe und irreleitenbe, Wenennungen ale thrafifch : pelafaifcher

Sprachflamm u. f. w. angebeuten gefucht bat. Bier muffen bier fogleich noch einem andern, übris gent febr weit verbreiteten Blioverftanbuiffe begegnen. welches einer richtigen Auffaffung ber lateinischen Sprache immer im BBege fleben mußt, und welches bem Ctubium berfelben unberechenbaren Ccaben gebracht bat. ORie Rubnten im Elovium Hemsterhusii et austructe. omnem Latinam linguam pulerae matris Graecae pulcram tiliam esse, fo bat fich bie Bulgarmeinung, etma bie in neuerer Beit wieberbolte, übrigene vollig unbegrundete Bebauptung bes germanifchen Urfprunge ber latei. nifchen Sprache abgerechnet, faft immer bas Rerbattnis best Pareinifchen jum Geiedifchen porgefellt. Gelbft ben bie pollige Unmoglichfeit, baf fo bas Berbaltnift beiber Dinrachen ju einander aufgefant merben burfe, in ben Sinn gefommen; ce wird fich baber wol ber Diche lobs nen, einige Augenblide bei ber Coche ju verweilen, und arpar, indem wir Reifig's Unficht baritber (val. ben Unbang ju beffen Borlefungen, G. 840-852), bie für bie Unficht Bielet, wo nicht ber Deiften feines Jache, gelten tonn, einer ernften Prufung untermerfen. In Reifig's Botlefungen G. 40 brift es namtich: "Daß bie fateinifche Grache aus bem ablifchen Diglette ber ariedifchen wenigftens ju einem groften Theile gefloffen fei, thut fich foftematifc fund in ber Formenlebre, befonberd in ben Buchflaben, in ben Enbungen ber Declinge fomen und in ben Accenten. Dagu tamen fabinifche und etrutfifche Beftanbtbeite." Gegen biefe Bebauptung legen

wir auf bie gange neuere Sprachforichung geflugt, ben

allerbeftimmteften Proteft ein, obicon wir gar nicht in Abrebe ftellen, bag bie ichen pon ben Romern erfannte Abnlichfeit ibrer Sprache mit ber griechifchen, und groat inobefonbre mit bem dolifchen Dialette berfelben (bie Stellen bei Bernbarbo, Rom. Lit. G. 61), wirflich ihre Riche tigfeit babe. Diefe Abnlichfeit ift ein unbeftreithores Ractum, ber baraus gezogene Colug aber ift - falfch umb grundvertebrt. Spafes halber erlaube ich mir aus jenem Bactum grabe bas Gegentheil ju fchliegen, name lich bies, bag bie lateinische Sprache nicht bie Zochter. vielmehr bie Mutter ber griechischen fei, und biefe ed nicht ben Spaß etroas au werit treiben, fo glaubte ich fur biefen groeiten Schlug viel mehr und beiweitem bef. fere Grunbe bei ber Band ju baben, als man ie fur ben erften aufgubringen vermocht bat. Um bie Daffe von blogen Lebnwortern, Die ber Romer aus bem Briechifchen in feine Sprache berübernabm, tann es fich bei ber uns jebt beichaftigenben Arage naturlich gar nicht hanbeln : noch weniger um Poeten, wie Propers und Sorgs, von benen jener immer, biefer menjaftens in feinen Oben gar nicht lateinifch, vielmehr unlateinifch, b. b. lateinifchigries difch, febrieb; nehmen wir bie Totalität ber lateinifchen Gerache, indhefonbere in ibrer Grammatit, welche reiner und jungfraulicher geblieben ift ale ber Sprachichab, und barauf tommt es bierbei allein an, fo gebort in ber Ibat nur Stedblindbeit und gangliche Berbummung burch bas bieberige Borurtbril bagu, um nicht bie unenblich größere Alterthamlichfeit bee Lateinifden gegenüber auch ben altpaterifcheften Dialetten von Bellas, wie s. 2B. eben bem dotifchen, vollftanbig einzufeben und ju begreifen. Fenner find im Allgemeinen, ba Guropa von Afien ber feine Beobiferung eibielt, und ber Bug ber Mbifer in biefem Grotbeile gewöhnlich weftwarte ging, bie Bewohner Enropa's, mit Ausschluß einzelner Golomien ober fonftiger capricibler Aufnahmen, um fo alter in ibm. je weiter nach Weften porgeschoben fie fiben, und es ift fein Grund porbanben, ben lateinifden Stamm in Italien fur eine Aufnahme von jener Regel ju ertlaren. Alfo; - boch es fei genug mit bem Scherge, weber bie erfte noch bie gweite jener Schlufifolgen baben innere Babrbeit, Der Ginbeitswunft für bas Latrinifche und Griechische liegt nicht in einem von ihnen beiben, er liegt jenfeit berfelben in einer Beit, bie beiben vorausging, in einer Gprache, beren Untergang burch bas Aufbluben ibrer Corbilinge, burch bie Erennung bes uriprunglich ibentifden Stammes nach amei verschiednen Richtungen, als Lateiner in Italien und als Griechen in Griechenland, bedingt wat. Do bie Ur-pater bes lateinifchen Sprachflammes je Griechenland faben, ift im bochften Grabe zweifelhaft. Aller Babe. icheinlichkeit nach brangen fie nicht über Gee, fonbern aus ber Dflede Italiens in bies Canb. Da jum lateinifchen Stamme auch andere vermanbte Sprachen ober Munbarten, wie Gabinifch, Dififch, Gifetifch, gegablt werben muffen, biefe Sprachen aber von gangen Bolferschaften gerebet wurben, leuchtet ein, baft bas Latein fo wenig ale bie ebengenannten Ibiome, aus blogen Uberfiedelungen fonnen erwachsen fein, und ohnehin blieb bie Gprache ber wirt. lich griechifden Colonien in Stalien und auf feinen In-

feln fo lange Griechifch, bis fie ganglich erlofch, obne etwa burch Difchung mit ben Sprachen angrengenber Botter lateinifc ju merben. Man bat fich freilich, um ben fog, Urfprung bes Latein aus bem Griechifchen feftgubalten, auf bie Pelasger, als maren biefe bie Urvater ber Bateiner u. f. w., berufen. 2Bir baben uns aber bereits fruber gegen bie nichtsfagenbe Gitation biefes in ber That nur wie ein dimarifder Beift, in ber griechifden Sage lebenben, und lebiglich burch fie auf ben itali: fchen Boben verpflangten Bolfes aufe Beftimmteite erflart, umb gwar mit um fo großerm Rechte, als Sprachoers manbifchaft gwifden ben bellenifchen Munbarten und ben pelasgifden burchaus nicht erwiefen ift, ja nach unferer Borauffebung, auch gar nicht erwiefen werben tann. Der Rame Helagyo' befagt namlich (f. Etem. Forich. 1. Ib. C. XI. fa. und C. 131), nichts mehr und nichts wes miger als Aborigines, Die Alten u. f. w., und bat folglich gar teinen ethnographifchen, feenbern einen bled dronelegifden Sinn, Die Borgeit von Bellas, Die Bewohner beffelben, ebe bie eigentlichen Bellenen einbrangen, gleichgultig, ob mit biefen fprachverwandt, etma wie bie Romer mit ben Griechen, ober nicht, wie bie Albanefen ju ben beutigen Gerieden gehalten. Ber fagt une s. 23., bag nicht vor ben Sellenen bie Allmrier, aus beren Rebe nur noch bas Albanefifche als ein fcmaches, faum vernehmliches Coo gu und berüberhallt, ober bie Ihraten, beren Sprache gang verftummt ift, eine weitere Berbreitung nach Guben, als nachmals batten? Und gefest, bas Pelasgifche mare bem Bellenlichen permanbt gewefen, bann mußte, falls en fich traend mit bem Latein und feinen itglifchen Ges noffen genealogifch berichrte, feine Bermanbtichaft ju leb : teren um Bietes grofer fein, als jum Griechifchen "). Die lateinische Sprache, wenn man fie boren will, rebet su midtig fur ben Gue, baf fie, weit gefehlt, aus bem Geiechifchen ihren Urfprung genommen gu baben, ober befe fen Bort febung ju fein, vielmehr in febr vielen Puntten gang obne allen Bergleich alteres Sprachgut aufbemabet, als beren in irgent einem griechifchen Dialette ju finben, mas man freilich bei ber einfeitigen Bergleichung bes Lateinischen mit bem Griechischen bis auf bie neueften Beiten, wo man auch bie übrigen inboger. manifchen Sprachen berbeigog, fo gut wie vollig uberfeben bat. 280 4. 28. im Latein, s ober r ericheint, ber Brieche aber in ben entfprechenben Bortern und Rormen entweber nichts ober blos ben Spiritus bat, ift in bas Geiechliche Berberbniß eingebrungen, nicht, wie man falfclich (s. B. Reifig C. 59) angibt, in bas Lateinifche. Man vgl. Die vielleicht italifche Form venrac bei ben Putbagordern mit enric, wonach auch bei Befochius renra, inra (Giele, 201, Dial. G. 246) ju beurtbeilen; ferner sus, teutich sau, griech. ofe und be: ober mures von mus (r ft. s), teutid maus, fanifr. musha,

griech, jeueg, und hundert andere Beifpiele. Durchaus nichtig ift bie 3bentificirung von Siculus mit Italus bei Riebubr, R. G. I. S. 51, ba letteres ju Folge Dies bubr's (G. 15 fa.) urforinglich vorn ein v batte, nie aber in Babrbeit s und v wechseln, fonbern blos icheinbar, wie in suavis, bor. Budir, gew. griech. Adie, fanftr. swadns. Ebenio falich ift, wenn man ben lat, Abl. Ging., welcher frliber auf d autlautete, und in biefer Beftalt mit Ablativen im Sanffr. und Bend übereintommt, von bem griech. Dative berleitet (Reifig G. 70). Much ift bie Dating und Ablating Enbung im Bl. auf bus nichts weniger ale ein Product bes italifchen Bobens, wie ebenfalls Reiffa (G. 64) behauptet, ba fie fich nicht blod in ber Geftalt von bihjas im Canffrit, fonbern auch. binten gefürgt, in ben feltifchen Sprachen (Pietel, PAffinité des langues Celt, p. 128), 1, 28, itl, bogaibh (ben Bogen), wie auf ben eugub. Zafeln treif buf (tribus bulius), porfindet, ja fogar in griech. Formen, wie voffer (navibus, ober eigentlich ju Schiffe), geborgen ift, Doch, wogu Beifpiele folder Berbrebungen bes mabren Cadverbattniffes gwifden lateinifden und griedifden Sprachformen baufen, ba es beren eine Ungabl gibt. welche langft bie neue, comparative Sprachforidung befeitigt bat? Diefe crambe repetita, welche in ben meiften unferer lateinischen Gprachwerte fledt, binmeaguraus men, ift jeht nicht unferes Umtes, wol aber barauf aufmerffam au machen, bağ sie in bem neciror speidoc, ale fei bie lateinische Gyrache aus bem Griechischen gefloffen. mas absolut ummabr ift, ihren eigentlichen Grund bat, und baber erft biefer Grundirrtbum abgetban merben muß, ebe es ju einer vernünftigen lateinischen Grammatit tommen fann.

Bas bie Begiebung bes Latein jum Aolifden inshesenbere betrifft, fo rubet bie großere Ubereinstimmung beiber lediglich baber, bag unter allen griechifchen Dunbarten grabe bie ablifche, und bemnachft bie borifche, ber alten Grundgeftalt, welche bie griechische Gprache von ibrem inbogermanifchen Mutterflode mitbefommen batte, fortmabrent am getreueften blieben, unb, ba nun pont Latein bas Gleiche gefchab, aus biefem Grunbe naturlich mit bem gatein naber jufammentreffen mußten, als bie übrigen, etymologisch größtentheils viel tiefer gefuntenen griechischen Munbarten. In manchen Fallen trugt inbeffen ber Schein, inbem bie Ubereinflimmung bes Latein mit bem Molifchen oft eine baare Bufalligfeit ift; und überbies flimmt bas Latein nicht etwa blos immer ju bem Rolifchen, fonbern auch febr oft ju nicht grabe dronologifch, fonbern etumologifch alteren formen auch anberer griechischen Munbarten überhaupt, mas fich leicht felbft rein a priori begriffe. Bu ben blos gufalligen Concorbangen rechne ich a. 23. ben faft ganglichen Mangel bes Duals im Lateinifchen und Molifchen; lat. duo. ambo = griech, deu, und gefürzt deo, augro = fanftr. dwan, ubhan, in ben Beben dwa, ubba, fint noch übriggebliebene Refte. In biefem beftimmten Falle baben Notifd und Latein Bertuft ertitten an einem Rumerus, ber überhaupt in falt allen ifingeren inbogermanischen Sprachen entweber gang (wie im Romaifchen), ober boch

<sup>47)</sup> Dabie rechne ich auch, bas feiner ber Ramen von Getten, bie für peladglich gelten, als Jaue, Dione, bre, Dephalftos, Athena, Dometer und Rota, Done, bremts, Artemis, Rabmes und bie Kabiren (Muller, Derier. 1. Ab. B. 18), in ber lateinischen Gwacke vortrenen.

jum Theil mieber aufgeflorben ift, mabrent bie fibrigen griechischen Dialette noch mit bem Canftr., Benb, Glam., Both. rudfichtlich beffelben in Ubereinftimmung blieben. Berner ben Dangel bes s bei Dast, auf a nach Doct. I. Beil biefe, urfprunglich ber II. Decl. jufallenben Borter, wofur nicht blos ibr mannliches Beichlecht, fenbern auch ibr Genitio Gina, im Briech, zeugt, burch Contraction von ao-ç ju aç, fowie j. B. moydkaç neben Marikanoc (Etom. Rorid, II, S. 429 fa. 483), ein lances a erhielten, mas Charafteriflicum ber erften, feminge len Declination ift, fo lief fich bas Gprachgefühl verleis ten, fie größtentheils nach bem Dufter ber erifen Declis nation abjumanbeln, woven nur eine naturliche Confequena war, wenn fie auch felbft ibr s im Rominatio ableaten und bas a verffersten. Diefer Bertuft bes s. nebft Rurgung bes a. ereignete fich bei ben Tofern, Datebouern u. f. w. (Sturz, De dial, Maced, p. 28), unb anbererfeits bei ben Bateinern gang umabbangig von einanber, ebenfo wie bie oben beiprechene Ginbuffe bes Duais; und fur engere Stammgemeinschaft folgt baraus nichts, aur nichts. Gin vollig grober Berthum aber ift es, wenn man (Reifig G. 67, 72) bas r in ben lateinifchen Genitivendungen bes Plur, aus einem, obnebin für biefen gall fcblechtben willfurlich poraufgefesten aolis ichen Digamma bouten ju tonnen permeint: bas Canftrit frait biefe Onpothefe Bugen, inbem ce a. 28, in nnyh-shin - lat. alin-rum, griech. delde-or, delder f., und anyesham . lat. alidrum, aller einen Bifchlant bat, welcher im Bateinifden fprochgemaß au r wurde, im Griechifden bagraen ichmant. Reifig fagt G. 58: Die actifche Abstammung entredt fich beionbere in bem Dangel ber lieblichften griedifden Budftaben v und z." Abermals unmahr. Daft Anter und Lateiner nicht ben Laut bes frangofifcben u befagen, fcblieft fie enger an ben inbogermanifchen Stomm, inbem 1. 28, undn, dol. codeso ju Ganifr. und (fliegen) frimmt, mabrent fich edup rudfichtlich bes w bavon entfernt. Der Bateiner brauchte fich baber fein u. welches etomologisch nicht bem comobnlichen griech, ov., fontern bem e gegenüber ftebt, nicht erft non bem Anfern aut balen. Der Mangel bes w beweift num aber erft recht nichte, ba ber gateiner ebenfo menig bas im Antifchen bem a entiprechenbe ad eber au befaß; benn Borter, wie eitharizo, baptizo, malaeisso, graecisso u. f. w. (Coneiber, Lat. Bramm. 1. 37h. (5. 384) find fammtlich entweber bem Griechis fchen abgeborgt ober nachgeformt; ibre Enbung gleicht bierin ber romanifden, ins Teutide aufgenommenen Berhalenbung -iren. Gebrouch bes Digamma's, b. b. lautlich w == lat. v. in Bertern, mo ber gange inboorrmanifche Sprachftamm biefe ober natverwandte Laute aufgeigt, und Bormalten bes a, mo anbere griechische Dialette n feben, find allerbings archaiftifch, aber bemeis fen fcon barum nicht Entfleben bes Batein aus bem Mofichen, weil a. 28. im homer feinesweges bas Digamma ttofchen ift und bas a auch von ben Dorern geliebt wurbe. Bollte etwa guient noch bie Accentfiellung etwas patfcheiben? Bewiß nicht. Die Lateiner fint flapovracol, wie bie Moler; was nun weiter? Polen und Bobmen

Go werne bas gatein aus bem Molifchen ober aus bem Griechifden überbaupt, fonbern mit bem Griechis ichen aus einer gemeinschaftlichen Quelle gefloffen ift, gleich unmabr ift bie von Riebubr, Reifig, D. Muller vertheibigte Unficht bes Dionuf. (A. R. L. 90). au Rolae welcher fie bas Baten fur eine Rifchiprache erttaren. Gie ift bies furmabr auch nicht um ein eingiges Granchen mebr, ale bie Griechifche; b. b. wir leugnen feinesmeges, bag fie altitalifche und infofern ungries chifche Elemente in fich fcbliefe, aber, bag biefe mefentlich auf bie grammatifche form ber Sprache gewirft bas ben follten, baf lebtere bavon ibre lateinifche Rare bung babe, gegen bies Bugeftanbnig mehren wir uns mit Sand und Ruf, inbem uns bie lateinifche Sprache feibit mit nichten erlaubt, ein foldes von ber Urt au mochen. Benn g. B. Muller (Etruster. 1. Ih. G. 23) in bem Bufate bes r ju fat, Activformen, um baburch bas Daffoum und bas ibm ibentifche Deponens ju bilben, freme ben, b. b. unlateinischen, ober, wie er fich noch irriger ausbrudt, ungriechischen Ginfluß erblidt, fo befinbet er fich in großem Irrthume. Das Latein bat fein Puffit, wie ber Stame und Islander (Mueller, Verbi lat., deel, ad originem suam red. p. 5. not. 7. 3obann fen. Berl. Jahrb. f. wiff, Rrit. 1836, Rr. 19. S. 150). mittels Unibauma bes Refferirums se. beffen a ju r wurde, gebilbet; bas that es felbftanbig und von Innen beraus und aus eigenen, nichts weniger als unlateimichen, ja, ba bem so bas griech. ? entfpricht, auch nicht einmal ungriechischen Mitteln. Roch weniger lagt fich aus bem s ober r im Coni. s. B. es-sem, ed-e-rem, sta-rem, ober aus bem b im gut., bem s ober v im Perf. (Duller a. a. D. G. 22) Frembartigfeit erichließen, inbem ber Lateiner bei ber Bilbung mancher Temporg und Mobi nur baburch vom Griechischen abweicht, bag er entweber anbere Auriliarverba, ober auch biefelben, nur anbers, verwendete. Das a ober bafur r an concreten Berben ift namlich ber Burgelconfonant vom Berbum fubit, es (fein), b und v aber von fu, im Ganffr. bhu, gr. ge (fein). Rurg, Miles, mas Muller (a. a. D. G. 19-24) als vermeintliche Bemeife für einen gemifchten grame matifchen Buftanb bee Lateinifchen beibringt, ober mas nach etwa mit gleichem Scheine zu biefem Iwecke barge-bracht werben tonnte, als 3. B. bas Supinum auf tam, veelches genau bem fanfte. Infin. 3. Lat. cootum, Sanfte. paktum, entfpricht, bas muß Jebem als fcblechtfin nichtig ericheinen, wer fich an ben gangen indegermanifchen Sprachftamm, und nicht blos einfeitiger und baber truglicher Beife an bie beiben Blieber beffelben, Bricchifch und Latein, wenbet, und A. 2B. v. Schlegel batte volls

kommen Recht, wenn er in ben Beibelb. Jahrb. 1816. Rr. 54, G. 850 bie ursprüngliche Unabhangigfeit bes Lateins vom Griechischen und ihre Reinheit behauptete. Riebubr's berühmte, nachmals burch Duller (Etr. 1. Th. S. 16 fg.) weiter ausgeführte Beobachtung, bag "febr viele Worter, welche Aderbau und fanfteres Leben betref: fen, im Latein und Griechischen übereinftimmen, mabrend alle Gegenstande, bie jum Kriege ober gur Jago gehoren, mit burchaus ungriechischen Bortern bezeichnet werben, bulbet schlechterbings nicht bie Folgerung, welche aus ihr beren Urheber jog, als fei "ein ben Griechen verwandtes, lanbliches und birtliches Bolt von einem ungriechischen, aber mehr friegerischen unterworfen worden." Cowol bie Ramen ber Sausthiere als bie auf Aderbau bezugs lichen Ausbrude, welche man jum Beweife anführt, tonnen fo wenig für speciell griedisch ober lateinisch gelten, baß fie vielmehr allgemeines Sprachgut bes gesammten indogermanischen Stammes find, und baher in vielen Sprachen beffelben wiedertebren, ohne bag man fie in biefen als etwa aus bem Lateinischen ober Griechischen ents lebnt betrachten burfte. 3. B. ovis, fanftr. awis, lith. awis, angelfachf. eav, fcon verberbt aber griech. Sic, olc; agnus, ruff. jagnja; sus, teutsch sau, im Sanstr. bahu-sû, was, so gut wie bahupradsha, bahwapatya, eigentlich "viele Kinder habend," bann aber bas Schwein wegen feiner Fruchtbarteit bezeichnet. bebeutet auch wol sakara (Schwein) eigentlich rexvoποιός, von su, erzeugen. Aper, teutsch eber und caper, altnorb. hafr; porcus, althochteutsch varach, lith. parssas; equus, fanstr. acwas u. f. w.; pullus, goth. fula, althocht. volo; canis, fanffr. çwan im Thema, Rom. cwa, Gen. cunas, xvvoc, teutsch hund u. s. w.; bos, allerdings mit gutturalem Anlaut, aber ibentisch : fanffr. gaus, Kuh; taurus, bohm. tur (Aueroche). Und gleicherweise viele andere ber von Muller gusammengestells ten Worter, als: ager, teutsch acker; arare, lith. arti; serere, Perf. sevi und baber semen, teutsch saeen, same u. f. w.; temetum, abstemius, nicht burch Ums brehung aus µ69v, fonbern ju ber Burgel tim im Ganftr. gehorig; sal, teutsch salz u. f. w.; mel, goth. milith; glandes, ruff. żelyd" (y rhiniftifd). - Baffen find, weil burch menschliche Kunft erzeugt, begreiflicher Beife größerem Bechfel unterworfen, als Raturgegenftande, und fo auch ihre Namen, weshalb man umfonft in ben Baffennamen ber indogermanischen Boller eine fo große Uber= einstimmung fuchen wurde, als in ben Benennungen von Thieren u. f. w., und babei mußten naturlich überbies noch bloge lebnworter, wie j. B. Pfeil aus pilum, Gegenwartig bat fich in Abrechnung gebracht werben. Europa ben größten Theil militairischer Ausbrude aus ber frangofischen Sprache angeeignet, weil bie Frangofen in ber Kriegstunft feine Lehrer waren. Schon bies Beifpiel zeigt, bag aus ber Berfchiebenheit ber lateinischen Baffennamen von ben griechischen im minbesten nicht eine Difdung zweier Bollerichaften folgt, ba ja bie Bater ber Lateiner ben Gebrauch mancher Baffe und bamit beren Ramen recht gut von ihren Rachbarn hatten entlehnen konnen, ohne bag fie von biefen waren

unterjocht worden. Außerdem fallen einige jener Namen, wie es scheint, gar nicht aus dem Gebiete der indogers manischen Sprachen heraus. 3. B. ensis, sanstr. asis; gladius, wahrscheinlich lith. kardas, russ. korda, alban. xópda; telum, vermuthlich von tendere, reireir, wie caelum von caedere, scalae von scandere u. s. w.; clupeus, wol zu griech. xpinteir, xalinteir gehörig. — Mit Einem Worte, Niebuhr's Behauptung, so sinnreich sie sein mag, halt nicht Stich vor einer strengeren Prüfung.

a) Griechisch. Den Rorbrand Griechenlands in weiterem Ginne bewohnten zwei Stamme, Illprier und Ihrater, welche Beuf (bie Teutschen S. 250-264) fehr bestimmt unterscheibet, indem er ju jenen noch Pannonier (vgl. jeboch Riebuhr R. G. 1. Ih. G. 55 mes gen Vell. Il., 110) und Beneter, ju letteren Dater und Beten rechnet. Abelung im Dithr. II. Ih. G. 339 fg. tifcht uns einen thracifch = velasgifch = griechischen und lateinischen Sprache und Bole terstamm auf, unter welchem von ihm 1) ein thras cifch illvrifcher Sauptstamm a) in Rleinafien, b) in Europa, 2) ber pelasgifche, 3) ber belle : nisch = griechische, 4) ber lateinische, mit vielen Unterabtheilungen einbegriffen wurden. Den Beweis übrigens, bag Illiprier, Thrafer, ber größte Theil von ben nicht eigentlich = griechischen Kleinasiaten und Pelasgern Sprachen gerebet hatten, welche mit bem Griechischen und Lateinischen waren verwandt gewesen, ift er uns schuldig geblieben, und in ber That wird uns mit einer so weitschichtigen Busammenfassung von Bolkern nicht geholfen, ja fie wirkt fogar schablich, indem in felbiger eine Boraussetzung liegt, welche, weit gefehlt, auch nur mahrscheinlich gemacht zu fein, unendlich Bieles gegen fich hat. Das Illyrifche fann nach bem armfeligen, vers wufteten und mit vielen indogermanischen und turtifchen Eles menten burchmengten, aber nichtsbeftoweniger unschabbaren Refte, wie er im Albanefischen auf uns gefommen ift, ju fcliegen, mit nichten fur eine inbogermanische Gpra= che gelten, und bie fparlichen Uberbleibfel vom Thratis fchen (namentlich viele bei Diostoribes; eine Samms lung in Abelung's altefter Geschichte ber Teutschen. S. 284-288) zeugen ebenfalls nichts weniger als fur Gprachverwandtichaft mit bem Griechischen. Bon ben Date: bonern vermuthet Muller (Dorier 1. Ih. G. 2-4) wahrscheinlich mit Recht, bag fie ein mit Griechen vermische tes illprifches Bolt gewefen, und auch bie Theffaler, meint er, G. 4-5, hatten eine griechische, boch ber Babl und Gultur nach überwiegenbe griechische Bevolkerung fich unterworfen. Daß bie Thrater eine ber griechischen ahnliche Sprache mußten gerebet haben, schließt er G. 9 blos baraus, weil jene Lehrer ber Griechen im Befange gewesen, will bies aber nicht grabe auf bie norbliches ren Thrafer ausbehnen. In welchem Berhaltniffe ubris gens die Sprachen ber Illprier und Thrafer gu einander gestanden haben mogen, b. h. ob als verwandt neben einander gestellt, etwa wie Germanifd ober Glas wifch, ober vielmehr als unverwandt, wie Germanisch und Finnisch, bas wird noch taum ermittelt werden tone nen, ba nur von ber einen fich ein lebenber Uberreft ers

bielt, bie anbere, bis auf geringe Spuren, beren auch felbit a. 28. im Rumunifden nur auberft wenige übrig. aeblieben fein mochten, im Getobe ber mutbenbfien Reies ge und Berbeerungen ganglich ertofch. Rielleicht gelingt es und noch einmal , bas Attillprifche mittels bes Albas pefifchen, feinem innerften und mabrhaften Rerne nach. en beflimmte Gprachen, etwa an eine im ober am Rautafus, angufchliegen. Bas man bis jest, mogen wir ims nicht barüber taufden, an Abnlichfeiten bes Albanefifden mit eutophifchen Sprachen, feien fie nun indagermanifchen, ober fonftigen Stammes, aufzufinden bermeint bat, betraf, wenn es nicht gar, mas bei ben bibberigen Bergleichungen nur ju oft ber Rall ift, leeert Schein war, meitens nur bie Schale, bas Fremb-Außen ber in Daffe angefest bat. Indegermanifch ift biefer Rern, mancher allerdings auffallenber, bech leicht erflatlicher Beeucheungen in ber Alerion mit griechifchen umb lateinischen Formen ungrachtet, fcmertich; obwol biefe Unficht v. Entanber in feinem brauchbaren Buche über bie Sprache ber Albanefer (1835) auffteilt; mark meniaer ift bie albaneiifche Grammatif mit ber pafe Bifchen vereinbay, auch nicht mit ber finnifchen und tatarifch sturfifden . fobag alfo bechflene nech bie Dog. Licht eit irornb einer Beuedung jum Altetruefischen in Guropa übrigbliebe. Dag übrigent bie fünftige Fors fdung noch in Betreff ber Itiome, welche von ben 31: Inrieen und Ibrateen gesprochen murben. Manchel ermitteln, weven wir noch frine Abnung baben, fo viel beareift fich ichen jest, baf biefe beiben Mationen, eine wie geringe Bebeutung ihre Erimmer bentigen Sagt, eis fen. Dit ben griechifden Stammen, welche viels leicht einft fich mitten burch fie bindurch pom Rorben ber ben 2Beg gebabut, und jene aus ben fruchtbaren Riachlanbern in Die Bebirge gebrangt batten, blieben fie in fortbauernber Berührung, und gewiß enthalt bie gries difche Sprache, - es batte menigitens außerft munberbar auneben muffen, more es nicht fo - viele ebenteo. halb etnmelogiich unerflatliche Borter aus beren Guras den in fich, bie mir, in bem thorichten Batme befancen, ale muffe Alles, mas mit griechischen Buchftaben gefchrieben wirb, auch urfprunglich und von Born berein Griechifch gemefen fein, ober, ale wurde bie Gott: lichfeit ber griechischen Sprache geschanbet, wenn man auch gang eigentlich barbarifche Musbrude bei ibr in Tehenbigem Gebrauche fucht und gnerfennt, nichtsbeite: meniger, naturlich vergebens, auf ben etemologischen Folterblod legen, um fie ju griechischen ju machen. Ubers bies baben bie I brat et, mas gefdichtlich fellflebt, lan: ar Beit mit Bleinglien in Bertebr geftanben und bortbin Stamme entfenbet; unb, wenn bie Phruger wirflich, mie eraablt mirb, nach ber einen Seite bin mit Ebratern. nach ber anderen mit Armeniern flamm . und

freachnermanbt maren "), fo murben mir insbesonbere an 48) Abetung, Withe. H. S. 410. Beuß, Die Teutiden. 6. 250. mofitift nach Guberus bei Bartarb., Huda, p. 124: Ei-R. Charrett, b. 29, u. R. Smeite Certion, XVIII.

bas altere Urmenifch gewiesen fein, um etwa aus biefer, und noch augenalichen. Sprache iene Angaben auch linauiftiich ju bemabrheiten.

Die griechischen Stammgenealogien baben viel Abnlichkeit mit benen in ber Genefis. Bie bier . werben auch bort an ben Reprafentanten ber Muth bie Saunte Rammnamen angefnupit. In Deutalion, ber, febe bebeutfam, Cobn bes erften Menichenbilbners Prometheus und Gemabl ber Porrba, einer Jochter bes Ermetbeus und ber Panbora, beift, welche lettere bas erfte von ben Gottern gefchaffene Beib gemefen fein foll: f. Apolled. Bibl, Lib. I. cap. 7. Dicht aber unmurbigen Steine wurfen, fonbern ber Umarmung jenes, ber Muth entronnenen Thepaares entfproft bas eble Beidlecht ber Del. lenen (Eddny): quoleich mit biefem gelten aber auch bieienigen beiben Rationalinflitute, mittels beren bie Belles nen ale eine Einbeit fich fühlten und aufammengebalten murben. Umphiftponengericht und Bettfampf (Augurraur, Midliog), als perfonificirte Rachtommen (Cone und Entel) von bem Urpaare. Sellen geugt num Belfergenealogien werben namlich gewohnlich wie perfonliche Bermanbtichaft aufgefaßt und bargeftellt) ben Dos rus (Dorer), Tolus (Abler) und Authus, auf welwerben. BBe fommt's, bag bie beiben legten Ramen (Achder und Joner) nicht in gleichem Range mit bem Dorus und Tolus fieben, beibe Bolfer vielmehr burch einen gang unbefamten Ramen zu Enten bes hellen gemacht werben? Dies Rathfel loft fich teicht, wenn man und zugibt, bag Koudog einen Austgestogenen, einen Stuchtling, bezeichne, mas igioDeir, ausftoffen, mit Apbarefe von e. wie bei Efroc (extraneus) aus it, bochft alaublich macht. Birflich maren bie Jonier, nachbem fie von Achaern aus Agialea ober Achaa verjagt worben, binmeggeftoffen vom griechischen Beben nach Affen; und feinen auten Ginn bat ferner ber Bufab, baf Achaus und Bon vom Authus mit ber Kreufa, Tochter bee Erechtheus, Berrichers von &t ben, berftammten, ba, fo ergabit menigftens bie Coge, bie von ben Achgern vertriebenen 30ner fich nach Attifa wenbeten; ogl. Heyne Obsa. nd Apollod, p. 40. Demnach find alfo in biefen Genealos gien ber golifde und borifde Bolte: und Sprachftamm ale gleichberechtigt und alter, ber ionifche und attifche (benn bie Achder") traten in ben Sintergrund jurud') gis von jenen abgefallen und junger bargeftellt ; und menn man bie Diglette biefer Stamme uns ter einander vergleicht, tann man nicht anbere, ale ber

dožog do yūg nageódoj. 'Appaleros nò ydrog du digoydag, mi rij query nolla govyCourer. Muller, Dorier. 1. 3h. C. 7 fg. 48) Agenes, b. b. reabtschrinis; nobiles, ron yeisc, yeiss, dynics drintophan. Lys. 90, 1157, Defind, dynic aristophan. Lys. 90, 1157, Defind, dynic aristophan. Lys. 90, 250, Di Recommissioner. VII, 4. Mailer, Dorice, 2. Ib. S. Sob. Di Recommissioner. winter, he hirrin bie Gigennamen oft non ben entforedenben Appellativen abmeiden, nicht befremben finnen; unb bas vorgefeste a Eduint intentin aber collectin, wie est Meilia (Mortel, über latein. Granen G. 840) nahm, wenn er in Neuermos' eine berpeitr Greinerung bebarpetet. Gang verfette if übrigens besten Bergleich ben Grajus mit Agwice, G. 852.

Sage in ihrer Ansicht beipflichten. In ber Genesis bez zeichnen Japhet, Sem und Cham die Wölker bes Nordens, der Mitte und des Sudens; und grade so theilt Hellen dem Adlus den Norden (Theffalien), dem Kuthus den Suden (Pelopounes) und dem Dorus die mittlere Region oberhalb des Peloponneses zu, was viels leicht in einer früheren Zeit nicht ganz unwahr gewesen sein mag.

Ginem vollig anberen genealogischen Kreife werben bie Pelasger jugewiesen. Befiodus fagte, Pelasgus fei ein Autochthone gewesen, wogegen Atufilaus ihn zu einem Bruber bes Argus (Argiver) machte, welcher als Cobn bes Beus mit ber Diobe, bem erften fterblis den Beibe, beift es, bas Beus in Liebe umarmte, und einer Abtommlingin von Dfeanos und Tethys, aufgeführt wirb. Apollod, II, 1 und III, 8. Abwarts wird bann Delasque mit ben Artabern in Berbinbung gebracht, Die, als altes und eichelneffenbes Bolt, auf biefe Ehre, welche ihnen übrigens niemand misgonnen wird, allerdings ben nachsten Anspruch hatten. Daß bie Artas ber langer als bie übrigen Griechen in altvaterischer Beife und in roberer Natureinfalt ju leben fortfuhs ren, bas, aber nichts weiter ift bamit gefagt. Dit ben Pelasgern ift nichts angufangen. Gie finb, vielleicht überhaupt, gewiß aber fur bie griechische und italische Befdicte ein leerer, inhaltstofer Schall. Bie ben leis bigen Überallundnirgends suchten und fanben sie die gries difchen Schriftfteller überall; - ein Schauspiel, welches fich mit ber noch immer nicht gang erloschenen Buth vergleichen lagt, vermoge ber man lange in Europa ents meber an allen Orten und in allen Ramen Phoniter (Bos dart und Gidler), ober Relten, Gfothen u. f. m. erblicte! In ber That hatten bie Griechen von ben Pelasgern nichts historisches berichten konnen, selbst maren biefe, mas ich ftart bezweifele, ein Bolt von Fleisch und Bein, und nicht ein Birngespinft gewesen. Giefe in feinem Buche über ben dolifchen Dialett hat pelasgifch in bem Sinne von: vorhellenifch gebraucht, indem er bamit benjenigen Buftant ber griechischen Sprache bezeichnet, welcher jenfeit aller hellenischen Dialette als beren uns gerfallene Einheit liegt, die fich theils efoterisch aus Bergleichung biefer Dialette unter einander, theils erotes rifch aus einer folden junachft mit bem nachstverwandten Latein und, in weiterem Abftanbe, mit ben anbern inbos germanischen Sprachen, vorzugsweise mit bem Sanffrit, ergibt. Das mag bingeben, insofern als Pelasgisch bei biefem Gebrauche bes Bortes bios einen altern Sprachs auftand bes Griechischen bezeichnen foll, als ber in ben griechischen Dtunbarten unmittelbar und factifch gegeben ift, fonft aber tein weiteres Prajubig in ben Ausbrud gelegt wirb. Das Sanftr. furge a 3. B. ift im Griech. oft burch Beimengung eines u- ober i - Lautes, ju a, e, im Lat. ebenfalls ju o, e, in zweiter Instanz bann aber fogar zu ben vollig von a verschiebenen Lauten u, I vers manbelt worben, 1. B. a - s m., a - m, n. = Griech. o-c, α-ν = altlat. δ-s, ŏ-m (primos, aequom, Acc. Luciom) = junger lat. u - s, u - m (Decl. II.); Binbevos tal u beim Berbum, griech. o, e, lat. u und I aus alterem ö und ö, als: exfociont (luquéyorte bot.), consentiont (fugiunt, consentiunt); quaesumus, quaerimus, vgl. λέγομες u. f. w.; exemet (exemit), cepet (cepit) vgl. γέγραφ-ε(τ) u. f. f. Das altere katein trifft hier noch mit dem Griechischen in dem ö und ö zus sammen; diese kautstufe könnte man etwa pelasgisch nensen, aber auch sie ist unwahr in Bezug auf das noch altere a des Sanstr. für die erwähnten Fälle. Suchen wir umgekehrt Beispiele, wo das katein den älteren kaut sortsührt, so dieten sich und deren in Menge an; es gesnüge das Wort sur geben, welches im Sanstr. da laustet, im Griech, zwischen dw und do schwantt, im kat. dagegen, mit Ausnahme von donum, den Compp. und reduplicirten Formen, noch den primitiveren kaut a bewahrt.

Dialette find ber Unterschied in ber Einbeit: bie dromatischen Brechungen bes ursprunglich Ginen und einfarbigen Lichtes. Bon ber bunten Mannichfaltigkeit ber Erscheinung muß, um diese verfteben und wurdigen gu konnen, zurudgegangen werben auf ben ursprunglichen und mahrhaft einen Buftanb, aus ber fich jene Dannichs faltigfeit erzeugte. Diefer Primargustand ift zuweilen in nerhalb eines bestimmten Kreises, 3. 28. in ben griechischen Dunbarten, nicht mehr vorhanden; bie Forschung muß bemnach in gewiffem Betracht eine ibeale Richtung nebe men, welche aber in ben Gefeben ber Sprache felbft ihren concreten und realen hintergrund haben muß, und baburch, ins Ungemeffene auszuschweifen, gehindert wird. Die Ibee einer gegebenen Sprache kann und muß jundoft, aus biefer Sprache felbft, fofern lettere nicht ju fehr ber Entftellung preisgegeben mar, ertannt und entwidelt, die bunte, concrete Gestaltung, ale blo-Ber Schleier, in welchen bie Ibee, fcarf febenben Augen nichtsbestoweniger erkennbar, sich einhüllte, binweggeraumt werben; allein ba in jeber ihrer Gestaltungen eben jene Ibes enthalten ift, bie einen berfelben aber ihr naber, bie ans beren ferner fleben, einige fogar noch mit ber Ibee felbft aufammenfallen und eins fein tonnen, fo wird es Bes burfnig, fur jeden einzelnen Fall, wo moglich alle, insbesondere aber bie altesten Formen ju Rathe gu gieben, burch beren forgfaltige Bergleichung man wenigstens annaherungsweise zu ber Urform zu gelangen in Stand gefeht wird. Benn alfo, Beispiels halber, bie britte Perf. Pl. im Praf. ber inbogermanischen Spras chen in Frage tommt, fo ergibt fich theils aus Unalogie, theils aus Bergleichung als einheitliche Form bafur bas Sanffr. an-ti (fcon entftellter: ati) ale Compositum aus ana (ille) und ti (is), ber Singularenbung britter Perfon; Dor. ovre, im gewöhnlichen Griech. over (a ft. T, und baber Untergang bes Rafals in ben burch feinen Berluft hervorgerufenen Diphthongen), lat. unt, goth. and, neuhocht. en u. f. w. find lauter Berberbungen aus jenem urfprunglichen und mahrhaften anti. Wenn Duller Dorier 2. Ih. S. 522 von einem Ausstoßen bes Bischlaus tes in biefer Perfon fpricht, fo tann biefer Brrthum nur auf ber falfden Unnahme von Thierich Gr. Gr. 1826. S. 89 beruhen, welcher vroi (!) als urfprunglis de Endung betrachtet. Eine folche, bas Befen ber

Whei, (Winder 1627), mogogan bef feitben habert Geschie aber Diesem auch Unserbaum aus Dieselverung der Franklichen Geschie aber Dieselben und Dieselverung der Franklichen der Mittelle auf die State b. 1882 auch 1. 1882 auch 1

Buche: Uber bie Bebrutung ber fprachlichen Cafus und

Sprache and Recentral and Som entirelist. Gin Springs and Secretary and Som entirelist. Gin Dictions and Secretaries and Secretaries (2014), 1839, — Comm. de Procionis Grace or Ladino, auctors (2014), 1839, — Ladino, auctors, 1839, — Ladino, auctors (2014), — Ladino Secretaries, (1831), 43, — Dr. Pepe, Del inveniental Graceal ingues encicleus, (1840, — Burte (2014), — Ladino Secretaries, (1831), 2014, — Burte (2014), — Ladino Secretaries, (1831), 2014, — Ladino Secretaries, (1841), — Ladino Secretaries, ( schungen eine gewisse, sehr beideibene Rücklicht genommen; inzwischen that beier Geleberte wohl baran, sich nicht zu weit auf ein Alb einzulassen, auf bem er sich nicht beimisch liebte. In etwnologischer Wegiehung ist seine Grammatit tem Hortscheit.

Bas vor biefer neueften Epoche ober boch ohne Rud. ficht barauf über bas Griechische geschrieben worben, und bas ift icon ber Doffe nach bas beimeitem Ubermiegenbe , behalt natürlich feinen eigenthumlichen Berth, und es tann um fo weniger unfere Abficht fein , Diefen troendwie berabaufenen, Iba bie neuere Gurachforicum nicht blos in Bejug auf bas Briechifche, fonbern üben haupt, auf jener mutvollen Arbeit von Jahrhunberten melentlich mit berubt. Deffenungeachtet baben wir nicht allein ein Recht, fonbern auch bie Pflicht, bie Dangel und Unvolltommenbeiten nachjumeifen, an welcher bie frühere Bebandlungemethobe ber claffifchen Gprachen frant barnieberliegt, und, mit Aufgebung bes alten, verrotteten Standpunftes, benjenigen Beg einzuschlagen und fürber ju verfolgen, welcher uns hauptfachlich burch bie Befannticaft mit bem Canffrit und burch eine tiefere und geiftigere Muffaffung ber germanifden Sprachen feit einigen Decennien eröffnet murbe. Man bat oftere bie Meinung gebegt, ja jumeilen gang unverhohlen ausgespro-den, als fei ber erfte Abeil ber geiechischen und lateinifchen Grammatit, namlich ber etymologische, fcon fo gut wie jum volligen Abichluffe gebieben; ober auch, man meinte in arger Berbienbung, er fei etwas fo rein Elementares, bag man ihn bereits in Tertia ober Gecunba binter fich babe und fich bann mit biefem fummerlichen Schulbebarfe recht wohl bebeifen tonne, um bie Claffifer ju lefen und zu verfteben. Das ift's, barauf lauft's binaus: man batte fraber bei bem Sprachitubium felten einen anberen, ale biefen, allerbinge eblen und gewiff nicht zu vernachtaffigenben, allein gleichwol rein prate tifden 3med , Berftanbnif ber claffifden Schriftftel. ler, vor Mugen, ben aber ber Sprachforfcher, welchem es, ale foldem, um bas Berftanbnig ber Gprade gu thun ift, nicht entfernt als ibm und feinen Intereffen genügend betrachten barf und tann. Aus biefem Grunde find im etomologifden Theile ber meiften Sprachen faft immer nur etwa bie Musfprache und Drthographie, fobann bie Blerionelebre ausführlicher behanbelt worben: fie baben fur bie Spracherternung eine größere praftifche Bichtigfeit. Die eigentliche lebre vom Baute und feinem Banbel, fo umertaftlich fur jebe vernunftige etymologifche Forfdung, und bie nicht minber wichtige von ber Bilbung ber Borter bagegen murben gewöhnlich entweber gang übergangen, ober fo firfmutterlich ausgeftattet . baß es tein Bunber ift, wenn fich viele ber allergescheibteften Danner und felbit größten Sprachvirtusfen in ber Bortableitung nicht felten ale bie allerunmundiaften und erbarmlichften Stimper benebe men und erweifen. Bahrend man in ber Zertestritt auch bei ben geringswahlen Dingen mit penlicher Strenge verfahrt, geht bie lare Gefinnung in ber Wortableitung gewohnlich fo weit, baf man fich barin beinabe Alles erlaubt, weil, mabnt man, fich bie Sprache baffelbe re-

laube, obicon biefe im Gegentheil auch rudfichtlich bes Lautwandels und ber Bortbilbung an oft fcmer au ents bedenbe, aber nichtsbestoweniger fehr bestimmte und ver-nunftige Gefehe gebunden ift. Grabe entgegengefett ber Bulgarmeinung befindet fich die griechische und lateinische Ctomologie noch in einem fo beillofen Buftanbe ber Rind: beit und ber Berwirrung, daß ber Sprachforfcher fich erft feinerfeits Alles barin jurecht ruden muß, und aus ihr, mit feltenen Ausnahmen, bochftens bas Factifche, und auch biefes nur mit Beschrantung, ju feinen 3meden berübernehmen kann, nicht allgu oft aber auf eine richtige Ertlarung bee Factischen floft, wenn man überhaupt einmal wirklich eine folche versuchte. Rehmen wir nur bie, unter anberen Gefichtspunften mit Recht berühmten, Grommatifen von Matthia, Buttmann und Thierfch. Done biefen Mannern einen Borwurf baraus machen ju wollen, bag bie beiben erften ben attifchen, ber lette ben epifchen Dialett jum Grunde legen, bie übrigen Munbarten aber nur fo nebenber fpicien laffen, burfen wir boch gewiß geltend machen, eine wie große Unbequemlichteit nicht allein, fondern auch welche Ungerechtigs feit gegen fo alterthumliche Dialette, ale ber dolifche und borifche, aus einer folden Anordnungsweise ber Etymos logie (von biefer reben wir hier naturlich allein) noth: wendig hervorgeben muß. homer und bie Attifer bilben bie gewöhnlichfte Lecture; bas ift aber ein burchaus außerlicher Grund ju jener Anordnung, bem im Gerings ften nicht tin haltbarer innerer entgegentommt, fobalb es sich nicht etwa um eine Schulgrammatit, fondern um eine wissenschaftliche Sprachlehre banbelt. In unendlich vielen Beziehungen fteben ber attifche und ber ionische Dialett, einschließlich bie homerische Sprache, welche ges gen ben Dorismus, 3. B. im Theofrit, unbeschabet ihres boheren Alters, in manchem Betracht für jung, b. h. minder alterthumlich, gelten muß, gegen das Dorische und Aolische insofern im entschiedensten Nachtheile, als biefe oft alterthumlichere und organisch richtigere Laute und Formen mit fich fubren als jene, und beshalb in folden Fallen erft von bort ihre Auftlarung erwarten. Bei einem mahren hiftorifchen und genetischen Berfahren barf man nicht, was fich bie ermabnten Grammatifer fortwahrend erlauben, aus bem - meiftens, nicht immer - relativ jungen und verberbtern Buftande (Atthis und Bas) ben verhaltnifmäßig alteren im Dorismus und Molismus erlautern wollen, und, indem man lettere als Abweichung vom Atticismus binftellt, fo bas wirkliche Sachverhaltniß umbreben, und thorichter Beife ben Bas ter jum Abtommlinge feines Cobnes machen. kommt ungefahr fo beraus, als wollte man nieberteutsche ober gothische Formen aus bem jest currenten Schriftteutsch erflaren. Thiersch bat noch am meiften einen echt fprachwiffenschaftlichen Beg gefucht und befolgt; boch gerath er mitunter auf Abwege, und feine baufige Bes rufung auf bie grundverberbte thuringifche Munbart tons nen wir auch nicht feinem Patriotismus verzeihen. Butts mann hat oft fein gefunder Ginn vor offenbaren Abges schmadtheiten bewahrt, da wo er gleichwol fich nicht bon der alten, verbammungswurdigen Methode loszureis

Ben magt. Datthid's Etymplogie bingegen ift gratm: Schon bas Gine, baf er jenen nichtsnuvoller Buft. bigen und rein erflügelten Dechanismus ber fogenannten "Ableitung ber Zempora" beibehalt, welche in ber weiland halle'ichen Grammatit vorn burch einen prachtis gen Stammbaum illuftrirt ift, beweift, baf ibm nicht bie geringste Uhnung baruber aufgegangen mar, wie bie Tems pora, Modi u. f. w. entstanden und welche sprachliche Bedeutung fie haben. Er duntt sich sogar in der ausfuhrlichen griechifchen Gramm. 1825, 1. 26. G. 313 ff. noch Bunbers viel bamit, baß er besagte Ableitung mit einer Autoritat (!), namlich ben Karovec von Theodos fius, belegen tann, als ob alter Unfinn baburch ju Sinn und Berftanb tame, bag er alt ift. fommen jene abenteuerlichen Tempusherleitungen "nicht fonderbarer" ver, "als baß bie Griechen aus µeµlaoµaı, μεμίανσαι, μεμίανται u. f. w. die Romina μίασμα, ulavoic, marrio bilbeten. In einen innern Grund ift babei nicht zu benten; will man bas Billfurlichfeiten nennen, fo vergeffe man nie, bag ce Billfurlichfeiten ber alten Griechen felbft und nicht ber Grammatifer (boch, boch, mein Berr, und ich ichliefe Gie feineswes ges aus), und baß fur fie ber Ginn fur Bohllaut, ber uns freilich in Unfehung ber alten Sprachen meiftens abgeht (bitte fehr!), ein hinreichender Grund war." S. 315. Freilich fur fo genugsame Leute hinreichend, bie, wo fie mit ihren lahmen Beinen in ber Pfuge fieden, nicht bie Bernunft, fonbern ben, übrigens auch nicht uns vernunftigen Gott Bobllaut anrufen, ihnen freundlich berauszuhelfen. Es ift fcmachvoll, bergleichen in wiffens ichaftlichen Buchern unferes Sahrhunberts ju lefen. Bo= ber weiß benn Matthia, bag oben gebachte Romina von ben brei Perfonalformen bes Perfects abftammen? Ebendiese Boraussehung ift nicht allein willfurlich, fie ift in Bezug auf plaopa, plavois (weniger bei parrife) fogar Aberwis. Beil in biefen Nomina abnlich anlautens be, übrigens mit ben Personalenbungen bes Perfects nichts weniger ale verwandte Guffire an ben Stamm bes Berbums treten, beshalb muß fich vor ben gleichen Lauten µ, o, r biefer Stamm gleichmäßig gestalten; nichts weiter. -J. Daniel a Lennep, Etymologicum linguae Graecae etc. ed. Everardus Scheidius etc. II. T. (Traj. ad Rhen. 1790; auch noch in unferem Jahrhundert wies ber herausgegeben von Ragel) ift, zwei ober brei gute Gebanten b) abgerechnet, von einem Ende bis zum andern ber flarfte Unfinn. Jene vermeintlichen Grundverba den, ểω, ἴω, ὄω, τω, ober bao, beo, bio, boo, buo, cao u. f. w., dao u. f. w., gao u. f. w. find ein eitler Spuf, ber une noch zuweilen in viel jungeren Buchern begegnet. Und bies Buch ift bas einzige, welches fich in großerem

50) Dahin rechne ich ben Sas in ben Prolegg, de lingua Latina ope linguae Graecae illustranda p. XIII: Conjugationem amicam apud Latinos, acque ac Graecos, was Struve, ohne biesen Borgang zu nennen, in seinem Buche "über lateinische Dectination und Conjugation," in Bezug auf die lateinische Conjugation und auch Dectination ausgeführt hat. Ober p. LXXXVI das wahre, nur zu weit ausgebehnte und unverständig angewandte Wort: Anomaliae et exceptiones nostra ignerantia invanit, ipsa lingua ignorat.

INDOGERMANISCHER - 69

Umfange st) mit griechifder Bortableitung, einer fo wefentlichen Grunblage ber gefammten Gprache, befaßt! -Dag bie Dibot'iche Bieberauflage bes Stephani. fcen Thefaurus von ber etymologifchen Anordnung bes Stephanus gur willfurlichen alphabetifchen guriof: Bebrt, mag praftifch gerechtfertigt fein; umwiffenichaftlich bleibt es immer und verrath bas Beftanbnig ber Donmacht, mit einer, nicht nach bem biftorifch übertieferten sind nichtemurbigen, fondern nach einem verbefferten 21. Phabete geregelten Drbnung auch eine etymologifch wohlbegrundete vereinigen au tomnen, welches bas, von Borterbuchern mit hoberen Unfprüchen gu erftrebenbe Biel fein follte. - Bon Mich, Maittuire, Graecae I. dinleeti 1706: bann wieber beraufgeg, v. J. Fr. Reitz, (Hague Com. 1738); julebt burch g. B. Sturg (Lips. 1807), wird wol niemand behaupten, bag fein Berth über ben einer brauchbaren Compilation binausgebe. Rurg, Baumaterial ift fcon in übergroffer Blenge borbanben, aber noch nicht ber Bau, von folder Art, wie ibn ber Sprachforfcber verlangen muß. Allein, es bietet auch nicht leicht eine Sprache ihrem Bearbeiter fo viel Schwierigfeiten bar, als bie griechifche. In ibr, mehr ale in fraend einer anberen, muß, wenn man ben Autbrud entichulbigen will, gwifden ber Datur: und Sunftiprace ein Unterfchied gemacht werben. Diefe gebt aus jener bervor, ja ift nur eine mehr verebelte Form berfelben. In ber Regel ethalt unter feines Gleis chen ein Dialett, fei es nun burch politifche ober relis gibfe ober anderweite Intereffen , welche fich an ibn big. pfen, ein grofferes Unfeben und wird bie Sprache bes Umgange für bie Bebilbeten und bie Gprache, ber man fich in Munit und Biffenfchaft bebient; moraus feinesweges immer folgt, baft ein fo bevorzugter Dialett fprachlicher Geits von Born berein ber vorzuglichere fei, indem fich bas Gegentheil febr oft ereignet. Der Griechen Loes aber mar, fich bei ibrer weiten Berftreuung und unter bem Coupe ber mamichfaltigften, von einenber unabhangigen, politifchen Berfaffungen, moglichie frei und ind in ib ue II aufzubilben, ungegehtet in ihnen nie bas Gefühl ber Gemeinschaftlichfeit erlofc. Dies einer ber Sauptgrunde, warum nach einander alle vier Saupt: Dig lette ber griechischen Eproche ju litergrifcher Musbilbung gelangten, und jebem berfelben in bestimmten Rreifen ber Poefie ober Biffenichaft, morin ein Stamm ben Zon angegeben batte, fo allgemeine Anerfennung ju Theil ward, bag, wer von ben übrigen Stammen innerhalb jener Kreife fich bewegen wollte, fich bes 3biomes eben bes barin vorangegangenen Stammes bebienen mußte. Eine fo mertwurtige Ericheinung fintet fich ichwerlich ein zweites Dal auf bem Erbboben; eine Ericheinung, am fo mertwurbiger, ale fich aus ibr nun auch bie weis tere Confequeng entwidelte, in Runfterzeugniffen ben ba-

61) Buttmann's Leeflogut; Lobed's Unterfufpungen iber bie gefechten Composita in feinem Gentmenter jum Borguidier bei gefecht ber bermann Grann, ger. T. I. (Lipe, 1837) der fugls beifen Tummer nur Einzelnes, nicht bir gebfere Waffe bes Sprachfur gemabtten Dialeft mit Untlangen am Dialefte aus anberen au verfesen und gewiffermaßen au temperiren; woraus Sichona beiten ber eigenthumlichften Art ermuchfen, welche nur ber mitlebenbe Grieche mit recht lebenbigem Gefühle aufaufaffen und ju genieffen vermochte. 3 acobs, Uber einen Borgug ber griechischen Sprache im Gebrauche ibrer Munbarten. (Dunchen 1808.) Grabe biefer Umftand aber, bingugenommen bie große Berfebrtheit und Unguvertamateit ber gries difchen Grammatifer in ihren Angaben über munbartlis che Formen (vgl. Biefe, Uber ben doliften Dialeft), bie Ungenquigfeit ber Terte in tiefem Begug, enblich ber Untergang, ober boch nur fragmentarifche Erhaltung, fo vieler michtiger Schriftfteller, wie Cappbo, Alchus (201.), Korinna (Boot.), Epidrarmus' Romobien und Coparon's Mimen (Sicilien), Alfman (Spart.) u. a., legt bem Sprachforicher überaus viele Binberniffe in ben Beg. Richt bled jebe Schriftgattung, beinghe jeber Schriftfteller erfobert eine eigene Grammatit. Saft nirgenbe ift ein Dialeft rein burchgeführt, felbit nicht bei Profaitern, wie Berobet, beffen Jonismus nach Bengniffen ber Miten (Giefe C. 153) ein gemifchter und bunter war. Und bagu tommt bann noch ber Beitunterichieb, wie alter, mittlerer und neuer Atticismus, unb. mas bergleichen, oft unmerfliche Ruaneen mehr find. Um menigften macht bas homerifche Coos, biefe "Bibel bes griechischen Bolles" eine Ausnahme, an beren Inbalt nicht allein, fonbern auch an beren Gprache gelegentlich ju erinnern, ben meiften übrigen Dichtgattungen fortwattrend erlaubt blieb. Die Bogen bes epifchen Gefanaed waren ichan burch mehre Nahehunberte binburch aeraufcht und batten naturlich mabrend biefer langen Beit auch in ber Cprache viel Rrembartiges und Buntes aufnehmen muffen, ehe burch fchriftliche Aufzeichnung bie beiben Epopoen, welchen unter bem an fich leeren Das men Somer's, icon Jabetaufenbe ben ichulbigen Eribut ber Bewunderung barbeingen, einen festeren Bestand er-hielten (Giefe, Nol. Dial. G. 154-201). Goon aus bem Grunde, baf fie neben bem Alten auch verbaltniftmaffig Jungeres und neben bem Jonismus, als ihrem Sauptftoffe, jugleich Formen in fich fcbliefit, welche wol faum je bem Jonismus überhaupt, jum minbeffen nicht in biefem bunten Gemifch einer beftimmten Geftaltung beffelben gutamen, erweift fich bie homerifche Sprache ale vollig ungeeignet, jur Bergleichebafte fur bie griechischen Diglette etwa in bem Ginne gemacht ju werben, wie es bas Bothifche fur bie germanifchen Sprachen ift

erimmert werben, welche fich ebenfalls in bas Dieberteutiche im Rorben und bas Dberteutiche im Guben abicheiben, fo verschiebene Unterarten auch mieber biefe Sauptabtheis Imporn in fich enthalten. 3a bie vornftalich feit Buther in . Aufnahme gefommene hochteutiche Sprache, welche gut oberteutschen Abtbeilung gebort, lagt mit ber Atthis ober noch paffenber mit ber soref einen Bergleich gu. Ubers bies bat bas Rieberteutiche, feiner literarifchen Bernachs Idifigung ungeachtet, welche inbeffen früher, wie g. 28. bie altfachlifche Evangelienharmonie beweift, nicht ftattfanb, noch manche alterthumliche Eigenbeit bis auf biefen Sag behauptet, welche man ichon im Althochteutichen verarblich fucht, ale j. 28. in Ubereinftimmung mit bem Go-tbifchen, t, an Stellen, wo bas Bechteutiche Biichlaute febt; water, Baffer u. f. m. In biefer Begiebung begegnet bad Rieberteutiche bem Dorifchen und Aolifchen, welche auch trop ober vielleicht wegen ihrer geringeren literariiden Gultur in ihrem Grunbtppus fur alterthuntis ther gelten muffen, ale Jonisch und Attifch, ungeachtet wir von biefem ungleich altere Sprachbentmale befigen. Dit laft fich ichon aus bem Totalorganismus ber griechis ichen Grache, jumeilen jeboch erft nur, wie parabor es Plinge, burch eine außerhalb bes Griechifchen geführte Untersuchung ermitteln, ob biefes Dal ein Dialett, in einem ameiten Ralle ein anberer Dialeft ben urfprung: lichen ober boch urfprunglicheren Gurachitanb bemabrt fiabe, ober bavon abgewichen fei. Dan murbe febr fren, wollte man nach bem Alter ber Schriftfteller bas Alter von Normen beurtheilen; wenigstens gilt ein folder Schluff nie amifden verichiebenen Munbarten. Doichon 1, 28, Somer bereits unenblich oft ba e bat, mo ber Doeier langes a fest, erweift uch nichtsbestomeniger bas a bes lesteren in Ubereinftimmung g. B. mit bem Canifeit, und ber Geundibee ber von ber Gurache urfprunglich gewählten Form entfprechenber. Bieraus folat, baft nicht etwa bas borifche a "flatt" bes attifchen e flebt, bieimebr ift bas o Berberbung. Der Dorer behauptete, felbft auf Roften bes Bobilaurs, bas ernfte und feierliche a. wo bie weichliche Jas baffelbe mafflos mit n bers taufchte, und baburch außerft audfig murbe; ber Attifer bielt fich in ber Mitte zwifchen beiben, inbem er nur theilmeife a in n ummanbette, und erreichte baburch eine erfreuliche Abwechselung. Wenn inbelfen nun auch im Allgemeinen Dorifch und Rolifch alterthumlicher Enb. als Die andern griechijchen Munbarten, fo fchliefen fie boch auch ihrerfeits manche Reuerungen in fich, und oft find Sas und Atthis gegen fie im Recht. Go fann g. 28. bas o fur o am Enbe bei Latonen und Gieern nur als eine Deterioration gelten, welche fie, übrigens nach rein aufälliger Ubereinftimmung, auch mit ben gateinern und ben alten Gfanbinaviern theilen, bie jeboch ofters r ft. a auch in ber Mitte eintreten laffen und am Enbe nicht immer in ben correspondirenben gallen. Alfo j. 28. mol lat, honor ft. honos, aber nicht bei bem a ale Meriones trichen, am wenigsten etwa per ft, pes, weil per s ein d gefchwunden, wie noo' noic: noio' noic, welches man mit peligem Unrecht im Lateinischen puer, Ben, pueri n. f. w. hat wieberfinden wollen. Much vergleicht Muller

(Dorier. 2. Ih. S. 523) falich actor mit laten, derfe, und gubernator mit bor, gydiovario, porqueorient, baff er in beren Guffir eine Ibentitat mit -rec, wie in au-Beprirne, fucht, ba lat, -tor, wie er fich boch leicht bei beffen Abbeugung batte erinnern fonnen, mol gu bem Briech. -rasp, ober -rep, wenn es in ben Cafus o ber batt, Rimmt, im Entfernteften aber nicht mit bem zwar finnvermanbten, aber formell abrorichenden .xnc. Muller macht viele gehler biefer Art in feiner fonft febr interef. fanten Bufammenftellung von Bortern und Rormen ber pericbiebenen borifchen Unterbiglette (in ben Dorieren 2. 2b. G. 511-533). - Bir geben ein anberes Beifpiel. 3m ionifden Dialette fowol bei Somer ale bei Berpbot erbliden wir eine große Berfloffenheit in Betreff ber Bocale. Manches bavon mag, wie man fich auszubruden pflegt, als Auflofung, ale Berbebnung betrachtet merben burfen, namentlich im homerifchen Epos, bem unftreitig bie Foberungen bes Rhothmus und Gefanges Gingelnes biefer Art geftatteten, mas fonft unerlaubt mare: beffenungeachtet bleibt es gewiß, bag viel ofter bie Richtcontraction einen primitiberen Charafter befigt, ale umgefebrt bie Berbundenbeit und Bufammengiebung vocalifder Glemente, fobaft man Unrecht bat, bas Bebare ren bei bem primitiveren Buftanbe in biefem galle einer Eimpirfung bes affatifchen Rlima's auf bie Ionier beigumeffen, ba man vielmehr umgefehrt von ben Attifern und übrigen Griechen fagen mußte, fie erft hatten Bieles gufammengegogen, mas bei ben Joniern ungetrennt blieb. Der attifche Dialett ift ichon wegen feiner geringen geographifchen Musbreitung ein Rathfel (Rutler, Dorier, 1, Ib. C. 11), aber, mabrlich, auch fein Berbaltnif ift es jur 3as. Uber bie geographifche Musbreitung ber Briechen,

und inebefonbere nach ihren vielfach burch einander gemurfelten und gemifchten Stammen, ift et fehroer, in ber Rurge ein mit einigermaßen genügendes Bilb gu entwerfen, welches überbies burch ein einens colorirtes Rartchen verfinnlicht werben mußte. Ginen Uberbild über bie grie-chifden Colonien gibt Beeren in ber Beichichte bes Alterth. 1821. S. 179 fg. Aussubritich behandelt ben Gegenstand Raoul-Rochette, Hist. crit. de l'établissement des colonies Grecques (Paris 1815), Voll. IV, Uber bie Griechen in Italien fpricht, jeboch nur furg, Riebubr. Rom. Gleich. 1. 3h. 65. 163-170. Uber bie Dorier in Theffalien, am Dta und Parnag, im Peloponnes und über beren Unlagen auferbalb bes Des lovonnes, Ruller in ben Doeiern 1. Ih, bis G. 102. Die Sauptbata über bie Berbreitung ber griechischen Diglette finben fich in ben Ginleitungen von Matthed Buttmann und Thierfch ju ihren ausführlichen griechifden Grammatifen u. f. w. Auch bat Abelung im Mithe. 2. Ib. mehre Angaben ber Alten über bie Sweathe ber bericbiebenen Stamme gufammengetrogen, namentlich auch in Begug auf Die binteren Rleinaftaten, von benen febr fraglich ift, ob und in wie weit fie etwa au bem griechischen Sprachftamme geborten. Ale einen bochft fonberbaren Umftand muß man es anfeben, bag, mabrend fich Moller und Dorier von ie in ben norblichen Theilen Gries

denlanbs vorfanben, biefe foggr ibre relativen Urfise au feint icheinen, von mo aus fie Buge und Groberungen gen Guben unternahmen, bagegen vem ionifch-attifchen Ctams mr, mit Ausnahme von Anfiedelungen, fich nirgenbs im Rorben eine Spur geigt. Wit mochten baraus ichließen, und uranfanglichen Befebung Briechenlanbe burch grie-Sifthe Stamme vom Rotben ber von ben Moliern umb Doriern im Ruden und an ber Beftfeite gebrangt und bormarte geschoben, ober burch Abtrobung eines fleinen, nach Afien gekehrten Bipfele bei einer Ginmanbreung beifelben aus Aleinafien, wobin er nur nachmals theilmeife wieber batte gurudtebren muffen, bie fuboftliche Stel-Jung erhalten babe, welche er einnimmt. In beiben Rallen, benn gur Unnahme bes einen von beiben wirb man fich auch tron bes Mangels ber Befchichte entichlies Ben muffen, mireben wir es bann auch begreiflich finben, warum bas Batein in Stalien noch mit ben norblichern Briechenftammen in groberer Ubereinftimmung febt, als mit ber Mttbis und Jas. Richt über Meer ethielt Itas lien feine Bevolterung lateinifchen Stammes, wogegen fcon bies jeugt, bag fie bie, von Griechenland abgewens bete Beffeite Italiens bewohnt, fonbern vom Rorben, wo vermutblich einft noch beren Urvater mit ben Rorb. ftammen Geiechenlanbs jufammenbingen und verfehrten. Befchichtliche Weweife fur biefe Bermuthung muß man nicht verlangen wollen. Die Geschichte reicht nicht fo weit und ibre Mafiftabe find ju furg, ale baft man fie an fo frub vergangene Greigniffe anlegen tonnte. Allein, wie man aus ben Schichtungen ber Erbe eine Beichichte ibrer geologifchen Umwandlungen conftruitt, fo barf man auch Sprache und geographische Stellung ber Bolter ju einander mitbenuben ju allgemeinen Folgerungen in Be-treff ihrer frubeften Gefchichte. Geitwarte und im Rorben finben wir bie Griechen von Illoriern und Ibrafern tungeben. Dafi Lebtere burch Erftere von Unten bers auf feien jurudgebrangt worben, ift bethalb ichen unmabricheinlich, weil die Maffen jener Barbaren ju groß finb, hie Rabl ber Griechen gegen fie zu flein und ichwach ift, Es bleibt baber immer glaublicher, baft fich wenigftens ber dolifch borifche Stamm vom Rorben ber in Geiechen: land ergoß, fo namtich, baft er ben illvrifden Stamm wefflich gurudgebrangt bielt in feinen Bergen, ibm felber aber bie Ebrafer burch Rachbrangen feitbem bie Rud. febr verlegten und feine Begiebung jum Rorben abfchnite ten. Das Gefchlecht ber 3lerier reichte weihrarte obers halb ber Alpen an bie Kelten; allein es finden fich auch nicht undeutliche Spuren von ibm an der Offtinke von Italien, wovon nachber. Man konnte nun vermus then, es fei erft fpater vorgebrungen, und babe baburch ben Urflamm ber Lateiner und Griechen gerfprengt. Biel mabricheinlicher bebuntt une, baff bie Blineier ichon ben abrigtifchen Meerbufen umwoonten, ebe in Italien ber lateinifche Ctamm, in Briechenland ber griechifche fae. Mis ein Beravoll mochten bie Itherier fich elaftifch balb meiter aus einander, balb enger jufammengleben, aber ibr Banb bat por ibnen wol fcwerlich andere Bemobe mer gefeben.

Der borifche Dialett berrichte aufer ber Dorica Tetrapolis, porguglich im Peloponnes, wo ihn naments lich bie Spartaner (Lafonifche Ausbrude gefammelt von Valken, ad Adon, p. 81 sq. in Theocriti ed. Heindorf.), Meffemier und Argiver mit befonbern Gigentham. lichteiten rebeten; auswarts bebienten fich beffelben bie borifden Colonien in Rleinaffen, Die Rretenfer (Borter in Boct's Rreta), und viele weftliche Colonien in Itafirm und Stritten (De Graecis Siculorum dialectis, in ber Borr, an Gubr, Lanzillot Princ, de Torremuzza Iscrizioni di Palermo [Pal. 1762, 1784, Fol.]), wie Zarent, Gorafus und Agrigent. Bolifch finb, außer ben Aoliern in Rleinaften, bie meiften Einwohner von Theffalien, Phofis, Bootien und norblich bis uber Dobona, fo viele Stamme babinwarte Griechen waren. fowie ber von ben Dorern unbefente Abeil bes Beles ponnes, Achaia, Arfabien, Glis. Doch ift zu bemerten, baft biefe Bufammenfaffung fo vericbiebener 3meige bes Bolfs unter bem gemeinsamen Ramen ber Apley (b. f. wol Bunte) erft nach Meranber allgemein warb, und baff auch bann noch ber Name ber Dorier fich baufig auf Untoften bes ber Moter ausbreitete. Ebierfch, Griech, Gramm, vorzüglich bes homerifchen Dialeftes, 1826. S. 7. Um meiften ausgebilbet wurde er burch Die lerifchen Dichter in Leebos, wie Aledus und Gawebo. und in Borien burch Rorinna. Pinbar bebielt vom dotifchen Dialette vorzüglich nur bas bei, mas er mit bem borifchen gemein batte. G. Herrmann, de dint. Pindari (Lips, 1809, 4.) und Boctb's Musg, von Pinbar. Die matebonifche Gprache (f. o.) neigte fich in ihren griechischen Elementen wol am meiften jum Motifchen, taum jum Dorifchen. (Duller, Dorier. 1, 25. S. 3.) F. W. Sturz, Diss. IV. de dial. Maced. et Alex. (Line, 1808). 3um ionifchen Stamme im weitern Ginne geboren auffer ben Joniern in Affen bie Bewohner in Attifa bis Degara (im megarenfifden Dias lette Partien bei Ariftopbanes), von Gubea und andern Infein umber, nebft ben Pflangflabten biefer Boffer, bie fich bauptfachlich nach Morgen bin bis uber ben Pontus Curinus ausbreiteten. Thierfc a. a. D. 3m ionifchen Dialefte ichrieben inebefonbere Gerobot und Sippofrates, obred beibe pen Geburt Dotier. C. L. Struve, Quaest. de dialecto Herodoti, Regiom, Spec. I. 1829. II. 1830. Der epifche Dialett, am beften und ausführlichften bebanbelt von Thierich in feiner oben ermabne ten Gramm, Graefenkan, Gramm, dial, epicae, febarf getabelt von Ellenbt in Jabn's 3t6, 1837, I. 1. Damm's Somerifch Dinbar, Ber., nach ber Ducan'ichen Chitien mieber beraufgegeben von Roft u. f. m. Mam attifden Dialette, welcher beiweitem am ofterften und beften bearbeitet murbe, erloffen mir und bie Angabe auch nur ber hauptwerfe uber ihn. Das hauptwert über bie Dialefte aus bem Mitertoum ift Gregorius, Corinthi metropolita, de dialectis: am festen unb vollflånbigften in ber Mutg, von Godofr, Henr, Schaefer (Lips. 1811). Unter ben neuern die oben angefichete Stury'iche Mus. vom Maittaire. G. Hermann, de dialectis. (Lips. 1807. 4.) Aemilii Porti Aiçceòr

Τωνικόν Ελληνορωμαϊκόν und bessen Aix. Δωρικόν Ελληνορ. (Francos. 1603, ersteres auch Oxon. 1817). Gine vorzügliche Quelle für die Dialette sind noch, außer den griechischen Grammatikern und Schriftstellern, welche, wie Heschius, Stephanus Byz. u. a. zahlreiche Ansührungen machen, die Ausgaben und Fragmentensammlunz gen von Autoren, und die Inschriften dei Both (Corp. Inscr.) u. a. Noch mag dier erwähnt werden Paul. Ern. Jablonsky, Disq. de lingua Lycaonica. (Traj. ad Rh. 1724; und von minderem Gehalt, Jo. Frid. Guhling, de lingua Pauli Lycaonica a Pelasgis Graecis orta. (Vitemb. 1726), vgl. Abelung, Mithr.

2. Th. S. 413.

Uns bleibt jeht nur noch übrig, von ber allmaligen Musartung bes Briechischen in feinem geitlichen Bers laufe zu berichten. Da fich aus bem attifchen Dias lette bie vollenbetfte Profa hervorgebilbet hatte, fo warb nun berfelbe (junachft noch mit Ausnahme ber befonbern Dichtgattungen) allmalig als allgemeine Schriftsprache ( norrh dialeuros) recipirt. Dies hatte gur Folge, baß fich bie Atthis nicht in ihrer frühern Reinheit erhalten konnte, und es entstand nun ein Gegensag zwischen ben= jenigen Schriftftellern, welche an ber attifchen Sprache, oft mit übergroßer Ungftlichkeit, festhielten, Arrenol, und anberen, welche bies nicht thaten; ein ahnlicher Streit, wie ber unter ben neuern Latiniften, beren einige nur an Cicero und sein katein glauben, wahrend sich andere eine laxere Observanz gestatten. Die Letteren hießen Koevol oder Eddyres (Gesammtgriechen), welches Wort, einft ber Gegenfat von ben Barbaren, in fpaterer Beit folches Schidfal haben auch oft Borter! - Beiben (bas waren nun freilich bie alten Griechen) im Begenfat ju ben ichabigen, griechischen Chriften bes bygantinischen Reiches bezeichnete. Jest wird unter Ellyving glassa bie altgriechische, claffische Sprache, unter Popuaini (b. b. romisch) bas neugriechische Bulgare verstanden. Auch unter ben Grammatifern fanden fich Puriften jener Art ein, wie Doris Atticiffa (ber Beifat fcon lehrt feine Absicht), Thomas Magifter u. A. Bie Alerander's Eroberungen, und bie baraus erfolgende Berftudelung feis nes unermeglichen Reichs, in vielen anbern Beziehungen eine weltgeschichtliche Epoche machte, inbem hierburch im Gemuthe bes Griechen ein weltburgerlicher Ginn gewedt warb, welcher jum Untergange zwar bes fleinburgerlichen Befens, aber auch bamit ber Freiheit und Bluthezeit Griechenlands führte, fo schneiben jene Ereignisse auch in bas weitere Schickfal ber griechischen Sprache ju ihrem Schaben, aber nicht ohne wichtige Bortheile fur bie Belt, außerst bebeutsam ein. Gie gewann einen weitern Boben als bisher, und mit ihr zugleich griechische Bils bung in Kunst und Wiffenschaft. Ihr Einfluß, balb minber eingreifend und schneller vorübergehend, bald von gros ferer Dauer und nachhaltiger wirkend, erstreckte sich nun nicht blos auf nabere Lander, wie Agopten und Spe rien, fonbern bis nach bem fernen Battrien bin und über Agypten hinaus (bie arumitische Inschrift, viele griechis fche Borter, bie burch bas Chriftenthum in Die Beg-Spras Richt unmerkliche Spuren von jenem Einde tamen).

fluffe haben fich z. B. im Armenischen, in ben aramdis fchen Dialeften, Sprifch und Chalbaifch, in ber wiffens schaftlichen Sprache ber Araber, im Koptischen, welches nicht blos feine Schrift, sonbern auch viele Worter bem Griechischen abborgte, erhalten. Man meint, die Grunds-lage der griechischen Sprache, wie sie in den Reichen der Diadochen herrschend wurde, sei das Makedonische ges-wesen. Dies gewiß nur in beschränkter Beise. Die Makedonier, obschon Beherrscher Griechenlands geworden, mußten doch ohne Frage in Sachen höherer Cultur unter bas Joth ber Griechen ihren Raden ebenso wol beugen, als fpaterhin ihre Erben, die Romer. In ber gemeinen Boltsfprache mochte fich bas Makedonische auch ein Recht anmagen, fcwerlich, minbestens nur vereinzelt, im Rreife ber Gebilbeten. Auf ben griechischen Papprusrollen in Agypten 3. B. icheinen noch feine bestimmte Spuren bes fog. Alexandrinifden Dialettes aufgefunden. Uber biefen Dialett f. Sturg. Im Berlaufe ber Beit traten Bermifdungen, insbesondere mit Gemitifden Gprachen, ein. aus welchen bas helleniftisch genannte Ibiom erwuchs, welches feines Gebrauchs im R. T. und in ber LXX. wegen, eine große theologische Wichtigkeit besitt, indeffen auch fprachlich von Intereffe ift. Grammatifch bearbeitet hat es Biner, Gramm. bes neutestamentlichen Gprach= ibioms, 4. Aufl.; unter ben Borterbuchern find bie von Schleusner, Bahl und Bretschneiber, bes Letteren Lex. manuale graeco-lat. in libros N. T. Ed. III. em. et aucta (Lips. 1840. 4.) am vorzüglichsten. Allein nicht blos auswarts, auch in feiner heimath ging bas Gries hische immer mehr dem Berderben entgegen. Das ift bie fog. bygantinifche Sprache, wie fie in ben bygantis nischen Schriftftellern bes Mittelalters (bie parifer Muss gabe, jett theilweise erneut in ber bonner) und vorliegt. Du Cange, Gloss, ad scriptores med, et infimae Graecitatis (Lugd. 1688). II T. Fol. mit einer Praef. de causis corruptae graecitatis und Simonis Portis gramm. l. Graecae vulgaris. Ein bochft ichabenswerthes Buch, bas aber auch einer Erneuerung entgegen fieht, beren es freilich febr bedurftig ift. Biele ber auslandifchen Barbarenausbrude, welche bies Beriton, jeboch beiweitem nicht vollständig enthält, find fur linguistisch= ethnographische 3mede von größter Bichtigfeit, welche ibnen in ber Regel aber erft burch ben Nachweis ihres etymologischen Ursprungs gegeben werben fann, ber bei Du Cange meiftens fehlt.

An das Byzantinische schließt sich als lehte Gestalztung ber bellenischen Sprache bas Neugriechische oder bie romaische Sprache, so benannt, weil die griechisschen Unterthanen des oströmischen Reiches Pupasou, Romer, hießen, ja das Reich selbst im Drient Ram (Rom), sogar, durch starten Anachronismus, für die Zeisten Alexander's, der Rumi (Romer) zubenannt wird. Man muß sich daher hüten, dieses nichts weniger als römische Idiom mit den romanischen Sprachen, namentlich mit der rumunischen (walachischen) von wirklich lateinisschem Ursprunge, zu verwechseln. Eine sehr lesenswerthe Schrift ist die: über die Entstehung der romaischen Sprache unter dem Einstusse Fremder Zungen (Slawisch, Ros

Biele italienifche Borter bereichen auch vor unter ben

Briechen an ben Ruften bee Reftanbed, beren Bierbeffes

rungen in ber Schiffighet, feit fie groffe Schiffe hauen. von ben Italienern flammen. Dagegen baben bie Brotf-

leute und Riffber ber Infein und Ruften bes Archiveis.

ma bie Schiffsgemobnbrit ibrer Bloefabren unveranbert

geblieben, manche alte, bem übrigen Geiechenland unbe-

tannte Auserude bewahrt, inbem mebre Dantbierungen

cans wie im Miterthum perrichtet werben. Bo Wuhame

mebaner gabireich find, enthalt bie Gyrache vertraltmig:

magig viel turtiiche Ausbrude. Die Jurfen Griechen-

lande bedienen fich im Allgemeinen bee Romgifchen, und find in einzelnen Abriten bes Lambes unfabig, ibre eigne Sprache au reben, find aber flots barauf. Tirfifches in

ibre Rebe gu mifchen. Ein jum Turtifchen fich binneiornber Dialeft ift burch Wafebanien perhecitet, femer in

E'grippo ('Esmarios ober Eisanne, mober Negroponto),

Tripolitza, Larisa, Patra und in ben Stabten Cab-albaniens. Bu Gonflantinopel bat bie Sprache, von

Mannern boberer Gitte und Graiebung geforechen, eine

mehr hellenische Grammatif, fowie eine geschmudtere Un-

ordmung und Phraseologie, bafür aber auch einen Uberfluß an turfifchen (ober ins Turfifche eingemischten) Bor-

tern, beren man fich oft felbit in Adlien bebient, wo bie

roben Wraningialbiglefte bem Systemischen getreuer bleiben.

Attifa bat, ba es 300 3. lang unter ber Gerrichaft ber Branfen ftant und in fpaterer Beit eingenommen und co-

leniffet murbe burch Albaner, eine außergebentlich burch

INDOGERMANISCHER. 73 -SPRACHSTAMM

manifc, inthefonbere Italienifd, Albanefifch, Turfifch), Gin Beitrag jum pergleichenben Sprachflubium von 3ob. Michael Acilmaier (Michaffenbura 1834 4) Saddl interdiance Natives unb Auffchlieffe fiber has Meneries Alde, Albanefiiche, Walachiiche und Bulgariiche nebft Westerfammungen enthalten William Martin Leake's Researches in Greece (Lond 1814 A.) Part I (Remarks on the languages spoken in Greece at the present slay). Beafe bat mit grundlichem Fleife beobe achtet und geforicht mabrent gebn Jabren, bie er, im Muftrage feiner Regierung Gefcharte beiorgenb, in jenen Obecenten aubrachte. Bir werben im Wolgenden bauptfachlich feinem Buche unfere Angaben entnehmen. Die Reuerieben mennen bie altoriemifche Swrache Blarren vlooren, tie ibrige aber Pommier, ein Ausbrud, ben jeboch bre Belehrten ju vermeiten fuchen. Leafe G. 52-55, Geber Amabe, ber ichreiben lernt, erhalt einige Renntwife peen Altariechifchen und auch ber Ungebilbete erfabet etwas von ibm burch ben in ibm ausgeubten Giettelbienft. Bu unterfcheiben find bie befondern Stol. exten namich 1) his limanafforache ber un achilhe. ten Gingeborenen Briedenlands. Aus biefer findet fich nur in ber Boltswoesie Einiges. 2) Die Grrache in ben Chriten ber Weichafteleute und niebern Geiftlichfeit, in welder siniar unarmitatione Quebriede sinarmitate find 3) Die ber Merfaffer von Driginalcompositionen in Profa, ober ven Uberfebungen aus europaifchen Gyrachen. Diefe Beute baben meift in Gubteutichland ober in 3talien gelebt, und for 3biom ichtieftt fich eng on bas 3ta-Beniffte. Das Szellenische ift ihnen meniare befannt. Italien war ihr Griechenland feit bem Mieberaufleben ber Wiffenfchaften von großem Ginfluffe, ba lentered feine eione Beeffen befall. 4) Die Suroche ber Gielebrten. Ginige ber beffen Dufter fint Roran's Borreben, mit fleiner Dinneigung jum Frangbilden. 5) ro miedin-Supor war bas Beftreben, in alter Sprache ju ichreis ben. Die Benennung tam auf ju ber Beit, mo ble romaifche Sprache fich au bilben anfing. Geit bem Rolle Ganftantinopela work builelle nur non wenigen Orrionen. befondere Weiftlichen, angenommen, ift in neuefter Beit ober ale ein Stul pebantifcber Unwiffenbeit allmalig in nethiente Merachtung gefemmen. Alle biefe Stole baben bonn nach micher miele Wittelfchattirungen. Die Reafe 65. 56-58 findet fich eine Bufammenitellung bes Tertes son On Par Can 19 mit Ubertragung ins Romgifche. mab ein Specimen aus Roran's Pravt, ad Heliodori Aethiopica, worin er bas μιξοβάρδυρον permitft, ans Arnafit bem Brome ber Ungehilbeten bes größten Beis les pon Griechenland.

meniger gemifcht mit turtifden ober italienifchen Bortern, ober bavon fret, im Berbaltniß ber geographifchen Lage und bes politifchen Buffantes. Auf ben ionifchen Infeln methen bie meiften Beariffe fiber ben ormebnlichen Gles brough her Phyladeferache himand und felhit viele ber allers gewöhnlichsten burch italienische Motter wiedergegeben mit romalicher Enbung und Biegung. Daber ift biefe Munbart eine ber verberbteften in Griechenland. X. Gampfi, b. W. u. S. Sweite Gettion, XVIII,

Die geiprochene remaifche Gurache ift mehr ober

bie Sprache beiber Rationen verberbte Munbart. Athen. fo weit Leafe's Brobachtungen reichten, ift ber einzige, von Briechen bewebute Det, wo e per i. u. v. er, or (fammte lich wie i gesprochen) bautig, feltener vor e und es nach ber Beife bes Italienifchen e. alfo unter genan benfelben Umflanden, s. B. feeling, wie Italienifch veiners, und nicht wie vollims aurgefprochen wirt. Die Bers berbtbeit ber atbenifden Munbart warb ichon vor 250 Jahren burch bie Griechen Theobasius Rigemala und Summen Canalita in three Origins on Wartin Gruffort (Turco-Graccia Basil, 1584, Fol.), cin für bie Stenntnie bes bamaligen Griechentanbo unichinbares Bert) bemerft. Gegen 1300 marb in Griechenland, besonberf im athenifden Gebiete, Frangolifch gefprochen wie gu Paris (Beilmaier & 35). Die Surache auf Krela tunch jent Koren, ben Ramen Camilia bei ben Plener tioners Leiten Die Ginmolmer nom Weak | Lhoudilly L. VALS. ein mit Graben umgebener, befeftigter Det; Castell. Lex. heptagl. p. 1305; - bie Arcibe liefe foult auch lienifiben entlebnt, ale bie lange Bleibinbung ber Infel mit Benedig erwarten liefe. Dit Ausnahme einiger Promingialausbrude icheint bie borrige Gwrache echt belles nifc, nur im Buffante außerfter Berberbnif, ober viels mehr, foltematifch in eine neuere Sprache umgebilbet und jum Dellenifchen in gleichem Berbattniffe febent, als bas Italienische jum Latein, mehr als fraent ein anberer ber neugriecheichen Dialette. Die Ropeisten untericheiten fich von ben Aretern in ber Gurache weniger burch munb: artiche Berschiedenheit als durch abweichenden Ton. Merkwürdiger Weise bedienen sie sich noch gelegentlich in gewöhnlicher Unterredung des hellenischen Institivs, der im Romaischen geschwunden ist. Sonst ist im Allgemeisnen ihre Mundart sehr verderbt. "Die kappadokischen Griechen kennen im Durchschnitt ihre eigne Sprache nicht, und verwenden beim Gottesdienste das Türkische. In Kleinasien bedienen sich die Griechen des Binnenlansdes der türkischen, die Küstendewohner ihrer eignen Sprache. In der Provinz von Trapezunt, Toanezovera, wo sich noch sehr viele Griechen ausbalten, als Nachkomsmen derer, die während der 250jährigen trapezuntischen Herrschaft unter der Komnenischen Familie sich dort sammelten, ist ein Dialekt üblich, welcher in seinem allgemeinen Bau mit dem Romaischen übereinstimmt, aber von Laut überaus rauh ist. In ihm sind noch manche, sonst verschwundene hellenische Ausdrücke, wie ogeregos, spielesegos, ausbewahrt." Leake S. 228. Unm.

Ravasila sagt (Turcogr. L. VII. Epist. 18), es gebe gegen 70 neuere Dialette, die er aber aufzuzählen teinen Anspruch macht und die auch nur geringe Bersschiedenheit unter sich haben konnten, da Zigomalá bemertt, bag er, wie bie Ginwohner von Constantinopel ober Nauplia redend, überall nicht Schwierigkeit finde, verstanden zu werden (Turcogr. lib. III. p. 216). [Bu Rauptia befand sich im 16. Jahrh. wahrscheinlich bie einzige bellenische Schule; bort war bamals ber Gig bes venetianiichen Gouvernements von Morea.] gegenwartig gibt es in Griechenland feine fo martirte mundartliche Berichiebenheiten, als in ben verschiebenen Provingen Englands und Frankreichs, obgleich die Gries den leicht an Ion ober Construction unterscheiben, aus welcher Gegend ber Rebende fammt. Die reinften Dialefte werben auf ben weniger besuchten Gilanden bes Archipels, als Nikaria, Santorin, Karpatho u. f. w., fobann in ben bergigften und unabhangigften Diffricten bes continentalen Griechenlands gesprochen. Der einzige, Leafe befannte Dialett (f. barüber Leafe G. 196-204, vol. Pott, Etym. Forsch. 1. Ah. S. 131, und beson-bers Hofrath Thiersch, Über die Sprache der Zakonen (Munchen 1837. 4.) vergl. die Rec. in: Jen. Lit.: 3tg. 1837. Nr. 34—36), welcher von denen des übris gen Griechenlands materiell abweicht, ist der von Tzakonia, einem ichmalen Diftricte zwischen Argos und Sparta. Ein verdorbenes Patois, welches außer Gpuren von Dorismen (und barunter, glaube ich an bem ans geführten Orte nachgewiesen zu haben, echten gafonismen), einige, im gewöhnlichen Romaischen nicht mehr gebrauch: liche, bellenische Borter zeigt. Stepban Gerlach, 1573 Raplan bei ber taiferlichen Gefanbtichaft in Conftantino= pel, ermabnt querft als eine ben übrigen Griechen unverstånbliche Mundart die der Zakones (Lacedaemones hodierni fagt Du Cange, Gloss, Med. Lat.), welche 14 Dorfer zwischen Rauplia und Monemvasia bewohnten (Turcogr. Lib. VII. not, in epist, 7 et 8), Monems vafia ift eine auf bem fonft Minon genannten Borgebirge belegene Stadt; jest ift bies eine mit ber Rufte von Latonien burch eine Brude verbundene Infel. Morn duftavia bes

zeichnet: ber einzige Eingang, und ist berühmt wegen bes Malvasierweines, Leate S. 197]. Jeht bewohnen bie Zzakonen brei große Dorfer, Prasto (nach Leake bas alte Prasiae), Kastanitza und Sitina mit Ramen, in ben Bergen, und vier fleinere nabe am Meer. Thaxorla ober Thaxoviá (la wird namlich in Eigennamen gern in ia verwandelt), von ben Benetianern Zaccunia geschrieben, balt nun Leafe fur Entftellung aus Laconia, ba unter ben Benetianern jener Rame gang Lakonien mit einem großen Theile Arfabiens umfaßt habe. Gprachlich nicht febr gerechtfertigt mare ber Bechiel von to fatt A, weshalb benn auch Beilmaier G. 22 fg. nicht blos bie Ibentitat bes Namens, sondern auch der beiden Bols fer ableugnet und mit Kopitar (Wiener Jahrb. XVII. 28. 1822. G. 95) an flawischen Ursprung benft. Die Borter und Phrafen bei Leate find aber in ber That, mit Ausnahme weniger flawischer und anderer Borter, aus bem Griechifchen beutbar. Dorifch ift barin 1) ber Acc. av, in rav ψούχαν, Bell. την ψυχήν. Ferner aμέρα, bas vormals statt huega in Gebrauch gewesen fein foll, es jest aber nicht mehr ist. 2) eur, bor. euul, rom. elua; enor (oo tu sprechen wie engl. sh), b. tool, r. tiout; tre, b. r. elrai. 3) Die meisten Berba werben burch Anfugung bes Berb. Gubft. eur u. f. w. gebilbet. Das baufig bas bor ericheinende e, welches Leale fur Ginfchub balt, barf man als latonifche Nominativenbung ertlaren, g. 28. eyγουντέρ-εμε, τ. πάμεν (let us go) scheint componirt mit bem Dom. Plur. eines Part. Praf., ba ber Ging. lyyovo-eus ober mit umgebrehter Stellung, εμ' έγγου (wol vom hell. egyús), rom. πηγαίνω (1 go) lautet, und fich auch xoquiv-eue (r. xóquo) vom Partic, xóquor fins bet. 4) xudaiuere o' epi, -lagi, -en ift vielmehr xaanμενερ-έμε zu fcreiben und aus καθήμενος είμί zu ers flaren, worin oo (Engl. sh) auch noch Tafonische Gintaufchung von o fur & fein birfte. Gerlach irrt, wenn er meinte, Jonisch (ft. Dorifch) ware barin, und baß bie Tzakonen Sellenisch verstanden, obgleich sie Ro-maisch zu verstehen unfabig seien. Da viele Einwohner bes genannten Diftriets in andern Theilen Griechenlands ihre Rahrung fuchen, fo fangt bie Munbart an, nur noch bei ben Beibern gebrauchlich zu bleiben. Rava= fila behauptete (Turcogr. VII. ep. 18), daß fich noch im Romaischen bie 4 alten Dialette unterscheiben liegen. Das erflart nun wol Leafe unftreitig mit Recht fur Gin= bildung; allein wenn er hingufugt, baß feit ben frubeften Beiten bes romifchen Reiches (empire) ber neusattifche Dialett in Sprache und Schrift fei aufgenommen worben, fo vergaß er bie Unalogie ber romanischen Sprachen, welche nicht aus ber romifchen Schriftiprache, fonbern aus ber romana rustica ihren Ursprung nahmen. Auch Bodh, Ctaatshaush. II. G. 394 fg. und Coray ad Isocr. p. 61 vermuthen, bas Reugriechische sei größtentheils aus ber Sprache ber gandleute entstanden, welche Die meiften Spuren bes aolisch borifchen Dialette behals ten habe. Diefe Frage bedurfte inbeffen wol noch einer nabern Untersuchung. Dit einer forgfaltigen und moglicht vollstandigen Sammlung grade ber speciellften und unge-

wohnlichsten Ptovingialismen ware in biefer Sinficht bem Linguiften mehr gedient als mit bem allgemeingultigen Sprachgebrauche; und ohnehin burften jene noch jur Aufs Marung altgriechischer Gioffen ober fonft buntler Borter um tauglichsten fein. Der Geift in ber neugriechischen Sprache und Literatur erweift fich als burchaus mobern; allein bie grammatifchen Formen bes Bellenischen finb im Romaischen beiweitem nicht so gewaltsam zertrum-mert und ausgelost, als in ben Tochtersprachen bes kateins, wie 28. v. humbolbt (Bersch. bes menschl. Sprachbaues G. 293) mit Recht bemerkt. Ubrigens bat auch bas Romaische ju ahnlichen Mitteln, als bie ros manischen Sprachen greifen muffen, um manche abhanden gefommene Flerionen auf analytischem Bege, b. b. burch Umschreibung, wieder zu ersehen. Es fehlen z. B. ber Dual; ber Dativ, welcher burch Pravositionen vertreten wird; ber Infinitiv, wofur man Constructionen mit và (imi) gebraucht, wie Sehw ra gouque (goupw), eig. ich will, bag ich fcreibe, ich will fchreiben. 3m Plusgpf. Act. elga pouves (ich batte geschrieben), im Passo eiga poagen u. f. w. Auch haben sich bie Bedeutungen der Borter oft sehr herumgeworsen, und an die Stelle der alten Ausdrucke sind neue getreten, wie alogor (brutum) Pferd; Beade (vgl. Lat. serum diei, franz. soir) Abend; Teapoidea, Lieder. Wenn die heutigen Griechen fich die bei ihnen ubliche Musiprache bes Altgriechischen nicht nehmen laffen wollen, fo thun fie gang recht daran: fie waren große Thoren, wenn fie bierin die Trabition aufgaben, und mit einer jum Theil imaginaren und jedens falls unlebenbigen, flanglofen Aussprache, wie bie Erass mifche, im Dunte ber nichtgriechischen Guropaer ift, vertaufchten. Gine, von falicher Rationaleitelfeit berrubrenbe, Abgeschmadtheit aber ift es, wenn sie nun auch jene Uberlieferung als eine fcblechthin getreue betrachten, und ihre Aussprache mit lacherlicher Bartnadigfeit grabewegs für Dagegen ftreitet bie ber alten Griechen ausgeben. nicht nur ichon im Allgemeinen ber Bang jeber Gprache und bie Analogie, wonach 3. B. die alte Rhythmit, bie man boch gewiß nicht in ben politischen Berfen wieber ertennt, verloren gegangen ift, es ftreiten bagegen auch bestimmte Thatfachen, und innere Grunbe, wie uns ter andern die Unmöglichkeit, daß man im Sellenischen von Born berein hatte e, n, or u. s. w. fchreiben sollen, wo boch nur ber eine Laut i, ber Boraussetzung bes Stafismus gemäß, foll gefprochen und gehort worben fein. Eine folche Boraussehung ift unvernunftig, in fich, und hebt die Gefebe ber Grammatit, in welcher ja auf jenen Lautunterschieden bie wesentlichsten und formellen Sprachunterscheibungen beruhen, so gut wie auf. Falls meraper hat in seiner Geschichte ber Salbinsel Morea (Stuttgart 1830) Th. I. Cap. V. ben Beweis geführt, baf in Morea und in bem übrigen Griechenland viele Ramen von Ortlichfeiten flamifchen Urfprungs finb; aber er ging viel ju weit, wenn er ferner behauptete, bag in ben Griechen unferer Tage gar tein altgriechisches Blut mehr fliege. Es verfteht fich, bag bie flawischen Elemente im Reugriechischen eine burchaus andere Bermanbtichaft amifchen beiben Sprachen begrunden, als bie

alte Urverwandtschaft, die zwischen Gellenisch und Sla-wisch besteht. Die lettere ist gemeint z. B. in den Bus dern eines Slawen, Georg. Dankowsky, Matris Sla-vicae silia erudita vulgo lingua Graeca (Posonii 1837); Homerus Slavicio dialectis cognata lingua scripsit, Ex ipsius Homeri carmine ostendit Dankowsky (Vindob. 1829) u. f. w., fowie umgelehrt in bem breibanbigen Werke bes Griechen Konftantinos (St. Petersb. 1828), griechisch mit ruffischer Ubersehung, worin er bie nabe Bermanbtichaft bes Griechischen mit bem Glas wifchen ausführlich barguthun fucht (f. bie Rec. von C. Schmidt in ben Berl. Jahrb. fur wiff. Krit.). unzweiselhaften Thatsache Dieser Sprachverwandtschaft uns geachtet bleiben nichtebestoweniger, ber falfchen Methobe halber, welche fie befolgen, bie genannten Bucher ohne ein fruchtbares und ergiebiges Refultat.

Das Reugriechische hat eine Menge grammatischer Bearbeitungen erfahren; insbesondere find in ber neues ften Beit neugriechische, ober, mit Behandlung bes Alts griechischen verbundene, neugriechische Grammatiten, meis ftens von ben Griechen felbit ober von Teutschen, wie bie Pilze aufgeschoffen, ohne bag baburch ben tieferen Bes burfniffen bes Sprachforschers schon auf eine befriedigenbe Art abgeholfen mare. Am wenigsten nuben ibm biejenigen Bucher, beren Berfasser nicht sowol ben jehigen Sprachge brauch barguftellen, als vielmehr moglichft benfelben jum Altgriechischen gurudguführen fich bemuben. Gebr wichs tig find bie Berte des, jedem Philologen wohlbefamten und berühmten Abamantinos Roray (vgl. über biefelben Leate G. 92), als 3. B. beffen Araxra x. r. l. 1828, fowol in Bezug auf Bellenisch als Romaisch. -Jules David (eines Griechen), Methode pour étudier la langue Grècque moderne (Paris et Leips. 1828; nouv. ed. corr. et augm.). - B. v. Lubemann, Lebrb. ber neugr. Gpr. (Leipg. 1826). - Praft. Gramm. ber neuhellenischen Sprache, von G. Ruffiabis (Bien 1834). — Deheque, Dict. grec moderne franç. (Paris 1825). - 3. A. E. Comibt, Reugr. : Teutsches und Teutsch=Reugr. Borterb. (Leipg. 1827, 12.) 2 Thle. Reugr. Teutsches und Teutsch-Reugr. Tafchenworterb. von A. DR. Anfelm (Munchen 1834). 2 Thie. (nur praftisch) u. a.

b) Das gatein mit feinen nachften Bers wandtinnen in Italien. Die Bevolferung Italiens und ber zubehörigen Inseln ift überaus mannichfaltig gewefen. Richt zu gebenten ber letten Ginwanderungen und Befehungen, als g. B. von Germanen, haupts fachlich Gothen und Langobarben, vom Rorben, und von romanifirten Rormannen vom Guben ber; ferner von Bygantinern; von Arabern in Sicilien und Unteritalien; von Albanefen feit 1461, 1532, 1744 auf Sicilien und in Calabrien (Abelung, Mithr. 2. Ih. S. 794), bie falfcblich zuweilen mit Grieden find verwechfelt worben u. f. w., fallen in eine gwar alte, aber boch noch einigermaßen biftorifch erkennbare Beit: 1) bie Unfiedeluns gen phonitischer hertunft, 3. B. auf Sicilien und Sarbinien. "Sarbinien war auf gleiche Beise, wie Sis cilien gracifirt, burch Colonien punifch geworben, fo

weit bie Poner es beherrichten; und 180 Jahre, nachbem es an bie Romer gekommen, hatte biefer Charafter sich nicht verandert, und die civilifirten Sarben galten fur Poner. Cic. pro Scauro 42 Peyr." Rie buhr, Rom. Gesch. I. S. 178. 2) Griechische Colonien, insbesons bere in Grofigriechenland und auf Sicilien, aber auch fonft, wie bie alte chalfibische Colonie Kuma, Reapolis u. a. "Difchung ber Einheimischen und ber Sitelioten, gewaltsame Berpflanzung ganzer Burgerschaften, machte bie griechische Sprache auf Sicilien allgemein bekannt, und so gebrauchlich, baf bie ungriechischen Bolfer ihre angestammten Bungen vollig vergagen, bie gange Infel ein griechisches gand ward, und es bis tief ins Mittels alter blieb." Riebuhr a. a. D. "Calabrien blieb, wie Sicilien, ein griechisches gand, obgleich romifche Colonien an ben Ruften gepflangt wurben: bie Sprache wich erft vom 14. Jahrh. an: es find aber feine 300 Jahre, baß fie namentlich zu Roffano herrichte, und gewiß viel weis ter, benn die Rotig uber jenes Stabtden ift gang gufals lig bekannt: ja noch jest ift in ber Gegend von Lofri eine griechisch rebenbe Bevolferung übriggeblieben." a. D. S. 66. hierbei burften jedoch mogliche Berwechs felungen mit Griechen bes oftromifchen Reichs und mit Albanesen (siehe oben) noch gar febr zu berücksichtigen fein. 3) Retten in Gallia Cisalpina. Die Sprache ber Relten, als eines mit ber indogermanischen Sprachfamilie eng verschwifterten Stammes, hat insofern auch mit bem Latein eine unverfennbare Berwandtichaft; allein bie Spatlinge, welche bas gatein aus feltischen Sprachen erborgte, laffen ebenfo wenig als jene, fonst unleug= bare Sprachverwandtschaft auf eine oft, 3. B. von Ubelung, behauptete Bermifdung bes Reltischen mit bem Latein fcbliegen. Gelbft bie 300 fremben (teltischen) Bors ter, bie A. Mai im fogenannten Virgilius Maro (Classicor. auctor. e Vatic. Codd. editorum. T. V.) bat finden wollen, bedurfen noch gar fehr ber Beftatigung. Ubers haupt kann man in Italien feine Kelten nachweisen, bie älter waren als jene, welche wir im Norden des landes als verhaltnismäßig fpate Ginbringlinge fennen; und bie Meinung, welche in Italien Relten ale Urbewohner biefes Landes fucht, barf gradezu als leere Fabel verwors fen werben.

Nach allen biefen Abzügen verbleiben uns gleichwol noch im alten Italien vier, wo nicht mehr, aufs Besstimmteste und wesentlich unterschiedene Volksund Sprachstämme, und unter ihnen solche, die man für die altesten Bewohner unseres Welttheils zu halten sich genöthigt sieht. Diese vier Stämme sind solgende:

1) Iberer; 2) Illyrier; 3) Etrusker, ungewissen Ursprungs; 4) berjenige ganze Stamm innerhald Italiens, welcher sich mit dem Latein am nächsten verwandt zeigt, und zu bessen Bezeichnung und Unterscheidung wir daher, ohne Präjudiz jedoch gegen einen passenderen Ausdruck, als welchen wir indessen die sinnverwirrende Benennung: Pelasgisch nicht gelten lassen können, den Namen des Latinischen in Vorschlag bringen.

Es ift mahr, wir finden bier nur geringe Spuren von Iberern und Illpriern, und gwar jene am beut-

lichften weftlich auf ben bret Infeln (Diebuhr, Rom. Gesch. 1. Th. E. 176—180), diese an der Dstufte, so-bag der Berbacht entsteht, ob man nicht in ihnen bloge Uberfiebelungen, bort von Siepanien ober von bem noch naberen Gallien ber, bier von Illprien aus über bas adriatische Meer, anerkennen muffe. Dhne baff wir ben Berbacht schlechthin abweisen fonnten, bietet fich uns boch eine fehr wesentlich verschiebene Unsicht über jene Spuren mit einer Raturlichfeit bar, welche jur Annahme berfelben verlodt. Die Iberer find, biefer Sat ift, meinen wir, unumftoflich, ein Bolt, welches burch nachbringenbe Bolter anberen Stammes immer weiter von Often nach Beften getrieben wurde, bis bas Deer felbft feiner Blucht eine Schranke fette; fogar in Spanien noch war ihnen burch Kelten Boben flreitig gemacht und abgenommen. Wie ein entflohenes Wild, auch ungesehen, burch ben 26brud feines Fußes im Erbreich ben Beg bezeichnet, wels chen es nahm; fo erkennen wir noch in einzelnen Reften, welche vom Ibeterftamme im sublichen Frankreich, auf Sicilien, Sarbinien und Corfica, minber erkennbar auf bem italischen Festlande zuruchtlieben, die Richtung bes von ber Sauptmaffe bes iberifchen Boltes eingeschlagenen Beges, nur bag diefer Beg, je weiter wir ihn rud's marts verfolgen, um fo unbeutlicher wirb, weil frembe Kuße bie Fußspuren ber Borangegangenen zuerst verwirts ten, bann ganglich verwischten und austraten. Begreifs licher Beife konnten fich Iberer auf ben mehr abgeschlofs fenen Infeln noch lange erhalten, nachdem ihre Bruberauf bem italischen Festlande schon bis auf ben Namen verschwunden, b. h. ausgewandert ober mit andern Bolkern vermischt waren. Über Spuren von Ittpriern und Liburnern an Italiens Oftbufte f. Riebuhr's Rom. Gesch. 1. Th. S. 53 fg. 157, 159, 160, 175. 4. Ausg. An ber letten Stelle halt Riebuhr bie De= neter, nach Berob. I, 196 illprifchen Stammes, nach Polybius in der Sprache von den Kelten, aber nicht in Rleidung und Gitte von biefen febr verschieden, fur Liburner, sowie er benn überhaupt zwischen Liburnern und Minriern einen etwas fehr fpiben Unterschied machen will, ber, felbft wenn er flattfande, taum großer geme= fen fein mochte, ale zwischen Schweben und Danen. Wir meinen nun, daß, wenn bie Beneter ein ben Illys riern verwandtes Bolt war (und bafur fpricht bie großte Bahricheinlichleit), auch andere illyrifche Stamme tiefer berabmarts nach Guben an ber Weftfeite bes abriatischen Meeres gewohnt baben tonnen; und, ohne bie Doglich= keit einzelner illprischer Uberfiedelungen nach Italien von ber Seefeite ausschließen zu muffen, tann man boch leicht es ebenfo glaublich finden, daß vom illvrifchen Bolle, freiwillig ober gezwungen, Aussendlinge um ben abriatiichen Bufen berum von Dben in Italien einfielen, und allmalig, ben Gefeben bes Stofes gemaß, weiter gen Maturlich burfen wir nicht Cuben getrieben murben. eine Supothefe fogleich fur Bahrheit ausgeben wollen; aber verargt werben mag und boch nicht, bie Erinnerung baran, bag fich bie bei Diebuhr gefammelten Sagen von illvrifcher Bevolkerung in Italien, außer Benetien, auf Picenum und die Peligner (Fest. v. Peligni, both

f. bagegen Diebubr G. 105 nach Ovid. Fast, III; 95), und bann, mit einem geographischen Gyrunge, auf bas Land von Daunia an bis jum japygifchen Borges birge beziehen, und bag biefen Gagen wol nicht eine Com: bination jum Grunde lag, Die blos und allein aus einer Betrachtung ber ganderlage, fondern vermuthlich auch aus einem Gefühle ber Sprachverwandtichaft mehrer, naments lich ber fuboftlichften Botter Italiens, mit benen ber ges genüberliegenden illvrifchen Rufte hervorgegangen ware. Leider fehlt uns hier die fprachliche Controle, indem wir von ber Sprache in Benetia, Picenum, Apulien und Meffapien, ein Paar unzureichende Notizen abgerechnet, im Grunde Richts miffen, und bas hochft verberbte und burchmengte Albanefische, auch wenn es einmal beffer be: tannt und burchforicht fein follte als jest, bann immer noch nicht bie altillprifche Gprache gabe, mittels ber etwa ein Berfuch jur etymologischen Aufflarung von Ortenamen an Italiens Ditfufte angestellt werben tonnte. Der Apennin icheint allerdings burch feinen Ruden, wes nigftens theilweife, eine Bolferfcheibe begrundet ju haben, indem ber latinifche Stamm, in bem oben von uns feftgeftellten Ginne, fich vom Gubufer ber Tiber an, Die Befffeite bes Apennins entlang, bis Rhegium und nach Sicilien hinein verfolgen laft, was im Often jenes Ges birgszuges, vielleicht nicht blos aus Mangel an Daten, nicht mit gleicher Gicherheit moglich ift. Schon bie Gries then batten unter ben Gprachen Unteritaliens große Bers wuftung angerichtet (Riebuhr I, 66), und, was fie bavon übriggeiaffen hatten, warb nachmals unter ber ros mifchen Berrichaft vertilgt und ging unbeachtet verloren, fobag wir uns gar nicht barüber wunbern burften, wenn auch an ber italischen Dittufte ein bem Latein vollig frems ber Sprachstamm verschwunden mare, wie es 3. B. vom Etrustifchen im Beften unzweifelhaft gewiß ift. Außer: bem haben icon fruber große Bolferguge, Berbrangungen und Unterjochungen (wie ber Gifeler; ber Defer burch fabellifche Stamme u. f. m.) im untern Italien fattges funben, und fo mußten fich benn auch die Sprachen viel: faltig mifchen und gewiffermaßen gegenfeitig aufreiben, noch ehe fie bem alleinherrichenben Latein als Beute vers Go redeten, nach Fest. v. bilingues Brutates, bie Bruttier neben bem Detifchen auch Griechisch (Dies bubr G. 104), und Borag nennt bie Canufiner (Sat. 1, 10, 30), freilich auch im moralifchen Ginne, bilin-Wenn baber Riebubr (C. 72) behauptet, bas gues. Wenn baber Niebubr (E. 72) behauptet, bab Defische sei über bas ganze subliche Italien verbreitet gewesen bis in Bruttium und Messavia hinein, so wurde, auch bie volle Richtigkeit biefer Behauptung vorausgefest, baburch gleichwol nicht bewiefen, bag bies von je ber Fall gewesen. Die vorgebliche Ramensidentitat von Apuli und Opici G. 78 leuchtet nur wenig ein; glaublicher ift, baß, wenn Ennius fich feiner tria corda wegen ruhmte, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret (Gell. XVII, 17), feine Renntniß bes Detifchen fich von feis ner Baterfladt Rudine in Calabria berfchreibt, wiewol auch bies im Grunte fur nichts ale Bermuthung gelten Die Erstafel von Bantia weift allerdinge mit grofferer Sicherheit auf ben Gebrauch ber oblifchen Sprache auch in Apulien. Das Alles schließt aber nicht bie Möglichkeit ober vielmehr Wahrscheinlichkeit aus, baß an ber Subostkuste Italiens einst wirklich illprische Stamme saßen, bie naturlich von ihrer-Sprache in die Idiome ber Nachbarn auch Einiges abgesetzt haben mussen, ehe die ihrige, und sie mit ihr, erloschen.

Aus ben an fich geringen, aber boch ju biefem 3wede genugenben Sprachbenkmalen ber Etrustifchen Sprache, namlich benjenigen, welche wirklich etrusfisch find, nicht blos irrthumlich fo beifen, erhellet, wie Diebuhr und insbesondere Muller flar erkannt haben, bag bie etrusfis iche Sprache weder jum Latein, noch jum Griechischen, auch nicht zum Reltischen, mit einem Borte, burchaus zu teiner Sprache indogermanischen Stammes gezählt werben barf. Auch an etwanige Bereinigung mit bem Iberischen mittels bes Bastischen zu benten, scheint burchs aus unstatthaft; boch mag biefe Frage, so wie jene anbere, ob fich nicht mit ber Beit noch eine Begiebung bes rathfelhaften und bis jest unverftandlichen etrustischen Ibioms etwa mit bem allerbings fonberbaren Romango ber rathischen Alpen ober mit bem Albanefischen, als Tochter ber altillnrifchen Sprache, auffinden laffe, bis auf beffere Beletrung offen gehalten werben. Uber bas Aussterben bes Etrusfiichen vgl. Muller 1. G. 128 fg. Erft Gulla und vollende Cafar Detavianus, nach bem Siege über Lucius Antonius, brachen bie Rationalitat bes Bolfes burch Dilitaircolonien ; Prop. II, 1, 29. Die Siege Roms über Etrurien hatten junachft wenig geans bert im Innern bes Landes, ba ber Colonien Unfangs wenige waren und nur biefe lat einisch rebeten. Befanntlich hat Riebuhr bie Paolvat, wie fich bas Bolf ber Etruster mit einheimischem namen nannte, ju Stamms verwandten ber Rhaeti (ober Raeti, wie er gefchrieben wiffen will) erklart; was febr zweifelbaft fein mag 18). Allein, baß fie nordwarts berabgetommen, bafur fpricht bie ehemalige weite Musbreitung ber Quefer im Pothale, wogegen bie lybifche Sage, welcher Duller I. 79 fg. burch Erinnerung an bie febr zweifelhafte Stadt Tipoa und an die Landschaft Toger, Bia in Lybien einen Unftrich von Bahricheinlichkeit ju geben sucht, schwerlich in Bes tracht fommen tann. Daß bie fogenannten Pelasgifchen Topagroi von ben Paalvat ein grundverschiedenes Boll gewesen, wie Riebuhr fortwahrend urgirt, raumen wir gern ein; boch mogen jene Seerauber fich einzelner Punkte in Tustien bemachtigt und ihren Ramen auf bie Ras fener mit übertragen haben. Benigstens verhalten sich bie Ramen Tvoa-prol und Etrus-ei in bem außerlichen Rlange ihrer Burgeln gleich. Das land ber Etrus-ci hieß Etrur-in, woraus fich ergibt, bag in bem Canbes-namen bas zweite r in romischer Beise aus s verberbt fei, wie in Faler-ii neben Falis-ci, ober in Ligur-ia aus

<sup>52)</sup> Formen, wie harfen und reging, gaben nur eine schwache Bechtsertigung bes Wechtsets zwischen t und s. Abelung (Mithr. II, 68; vgt. 455) beutet ben Ramen Rhaotia aus bem Rettischen, Rait, ihm zusolge noch jest eine gebirgige Begend im Waltischen, ist mir nicht bekannt. Das engl. rath (hügel) geht wol auf gaet, rath (propugnaculum; tumulus) zuruck, und hat schwertich einen Bezug zu Rhaotia.

Ligus (Nom. Sing. Ligus, urfpringlicher als Ligur, Schneiber, lat. Gramm. Th. I. S. 343; Griech. Aezwes mit Ausfall von o, wie uv-es, lat. mures, was wir mit Bezug auf Diefenbach, Celtica II. p. 22 bemerten). Muller irrt baber (1. 100), wenn er Tur als Stamm bes Bortes betrachtet, welcher vielmehr turs mit s fein muß. In Tus-cus ift ungweifelhaft r vor s unterbrudt, wie in tos-tum (ft. tors-tum) neben torrere, Sanftr. trish, Teutich durs-t neben durr, verdorren, ober fros-t neben frieren. Auf ben eugubinischen Tafeln erscheint Tuscer, Tursce, was, falls es mit Muller (G. 71) auf die Etruster ju beuten, ben biplo: matischen Beweiß gabe fur Begfall bes r vor s. Die Transposition bes r tonnte fo wenig befremben, als im Teutschen brunnen und born (puteus) u. v. a. Bier: nach wird man nun beurtheilen, in wie weit Riebuhr I, 47 Recht habe, gu fagen: "Gine vielleicht fcon bor Rarl bem Großen jusammengesette Geschichte ber Anfange von Floreng nennt bes Zurnus Unterthanen, bie Arbeaten, Turini, b. i. Tyrrheni, welcher Name auch in Turnus eignem und bem bes hirten Tyrrhus vorfommt." Birb in biefen Ramen nicht, mit Ausnahme bes letten, Bege fall bes Bischlauts binter r angenommen, fo ift eine Bereinigung mit Tuponvol, Tuponvol - etymologisch uns moglich. Diebubr fragt I, 42. R. 100, ob fich bei irgend einem Schriftsteller vor Plato, Profaiter wie Dichs ter, Tubonros f. Tuponros finde. Darauf antworten wir: wo fich im Griech. do ober eo munbartlich neben einander zeigen, ba ift ftets bie Form mit de verhaltnigs maßig junger, weil fie fraft ber Affimilation aus po erwuchs, nicht etwa umgekehrt, wie Pol. rz ft. ri. Go 2. B. in rugois, ruggis, lat. turris. Daraus folgt als unumftoglich gewiß, daß in Trooqvol ber Stamm uns verberbt, in Tugonvol verftummelt ftede. Diernach ers bellet, baf zwar bie Berleitung bes Borts von ropais bem Range nach gang richtig fei, obwol schwer zu verfteben bleibt, wie man biefelbe begrifflich rechtfertigen wolle, ba Tuscus ober Etruscus in Analogie mit urbicus u. f. w. allenfalls einen Thurmer, Thurm: Bewohs net, nimmermehr aber, wie noch Bern harby Rom. Bit. I. G. 59 angunehmen fcheint, einen Thurm: und Stabtebauer bezeichnen tann. Auch Etruria, als Thurms land, ware boch eine feltfame Benennung. Bang abge= fcmadt und icon nicht einmal ben Buchftaben nach paffend ift die Ableitung aus bem bagu ja erft aus bem Briechischen Goog entlebnten thus, was zu ber thos richten Schreibung von Tuscus mit Th ben Unlag gab. In Bezug auf bie Eigenheit ber Tuefer, bag ihrer Gpras che, b. b. wol nicht blos in ber Schrift, fonbern auch bem Laute nach, bie De bia ganglich fehlen, ift es bes mertenswerth, baf bie ehflnische Gprache gwar b, d, g befist, biefelben aber nie ju Unfange ber Borter ans wendet. Die Zuster faben fich beshalb genothigt, bie Debia in Bortern frember Sprachen, namentlich ber griechischen, burch Tenues auszubruden, und fo ertus ft. Ganymedes, Alumeto pro Laomedonte Fest. (wie leo aus dewr, orrog) aus ber tustischen Schreis

bung, welche ber Romer falfch aussprach mit e, t st. g, d, ungesahr wie die Teutschen bas Engl. und Span. China: China st. Isdina, und bas Franz. Japan mit teutschem j, blos ber ausländischen Schreibung zu Liebe, sprechen. Sangt bamit nicht auch vielleicht zusammen, baß C im Lateinischen lange sowol ben Laut g als k ausbrucken mußte?

Bon ber ligurifchen Sprache miffen wir, Locals namen abgerechnet (Dutler 1, 69), ungludticher Beife noch viel weniger als vom Etrustifchen. Riebuhr bemerkt (I, 173) von ben Ligurern: "Ihre Beichlechtsverwandtschaft ift unbekannt; wir wiffen nur, daß fie weber Iberer noch Relten maren." Gine weitlaufige Unterfus dung uber bie nicht geringe Ausbehnung bes Bolfes f. bei Diefenbach Celtica II. p. 22 fg. Bare uns nur bie Sprache bes Bolfes befannt, so mochten wir leicht ben Mangel an Nachrichten uber bie Geschlechtsverwandt= schaft biefes Bolles verschmerzen, wie benn überhaupt bie Angaben ber Alten über Sprachverwandtichaft im Durch: schnitt wenig Berth haben. 3ft man auf biefe in fprachs lichen Dingen allein angewiesen, bann fieht es fchlimm. Bie wenig Berlag barauf fei, tann man an bem Beis fviele vieler Siftoriter unferer Tage feben, bie in Bezug auf Die fprachliche Bermandtschaft von Boltern oft nicht bas allergeringste Urtheil baben. Der Siftorifer muß fich bei bem Sprachforfcher in bie Schule begeben, wenn er nicht jugleich letteres felbst ift. Dies fei ges fagt, um nicht jenem Musspruche Riebuhr's, ber fich auf Angaben ber Alten flutt, mehr Berth beigulegen, als ibm gebuhrt. Go tonnten 3. B., trot jener Angaben, bie Ligurer iberifchen Stammes fein, nur freilich in einer minber leicht in die Augen fpringenben Beife, als bei Munbarten ber Fall ift; man bente nur an ben lithauis fchen Sprachstamm, welcher bis auf bie neueste Beit als ein halbflamifcher, gemischter gegolten hat, mabrend et vielmehr umgefehrt allen flamifchen Sprachen vorangeht. Un eine Bergweigung ber Ligurer mit ben Illyriern gu benten, lage noch naber; boch halt, wir wollten nur verhuten, bag man ohne Beiteres glaube, als muffe ber ligurische Sprachstamm von allen übrigen absolut verfchieben gewesen fein.

Wir haben nun nach einander diejenigen dem Latein durchaus unverwandten Sprachstämme aufgezählt, von welchen sich im alten Italien sichere Spuren finden, also insbesondere Iberer, Illyrier und Etrusker. So viel wurde sich auch ohne alle geschichtliche Data begreissen, daß die obengenannten Bolker nicht blos für die Beschichte Italiens, sondern auch für bessen alteste Sprachen eine Wichtigkeit gehabt haben müssen, zu deren Ausmessung und freilich der Maßtab sehlt, ohne daß wir doch dadurch, diese einstmalige Wichtigkeit zu leugnen, veranlaßt werden konnten. Ohnehin ist die Hossmung nicht unbedingt aufzugeben, daß sich vielleicht noch Mansches mittels einer besonnenen, aber auch weitgreisenden Sprachforschung werde ermitteln lassen, wosür und jeht sogar die Ahnung abgeht. Das Baskische und Albanissche sind Sprachen, welche wir vielleicht noch zu dem Ende benutzen können, da wir durch historische Zeugnisse wis

sen, daß dieser Boller Ahnen einst mitgespielt haben, in welcher Rolle auch immer, bei dem Drama, welches in Italien und um dasselbe aufgeführt worden von manchen Bolstem in alten, wie in jungen Tagen. Italien ist eine Halbeinsel, wie Borderindien, und, wie dieses im Norden von hohen Gebirgen begrenzt und durch einen Bergestuden seiner ganzen Lange nach gespalten. Was Indien widersuhr, das es, als ein reiches Land, die Habgier der Fremden reizte, und wiederholt von ihnen heimges sucht ward, das, ist es nicht zu kühn, auch für Italien vorauszusehen, mehr als wir streng genommen historisch wissen. Der Einbruch der Gallier war gewiß noch

lange nicht ber erfte biefer Art.

Bir geben nunmehr zu bem Latinifchen Stam: me uber. Außer Diebuhr's Rom. Gefch. 1. 28b. und R. D. Muller's Etruster, 1818. 1. Bb., Sitelifch S. 10 fg., Lateinisch S. 17, Sabinisch S. 41-44, Umsbrifch S. 45 fg., Etrustisch S. 58 fg., gehoren hierber: L. Lanzi, Saggio di lingua Etrusca e di altre antiche d'Italia (Rom 1789). 2 Thie. in 3 Bon. G. Berns barby, Grundr. b. Rom. Lit. (Salle 1830.) G. 59—66. G. F. Grotefend, Die Sprachen Mittelitaliens (Austisch, Sabinisch, Siculisch) im N. Archiv sur Philol. u. Padag. 1829. nr. 26 fg. Dann 1) Umbrisch: C. R. Lepsius. De tabulis Eugubinis part. 1 (Berol. 1833; größtentheils nur bas Palaographische betreffend). Rhein. Duf. f. Phil. II, 2, p. 191-198. Chr. Baffen, Beitr. jur Ertlarung ber eugubinischen Safeln (erfter Beitrag; Bonn 1833; angez. von Ag. Benary in Berl. Jahrb. f. wiff. Krit., Aug. 1834. nr. 32—33), im Rhein. Mus. f. Phil. 1, 3. S. 360—392; II, 2. S. 141—167. — Fr. Kaempf, Umbricorum spec. I. (Berol. 1835). - G. F. Grotefend, Rudimenta linguae Umbricae ex inscriptionibus antiquis enodata, (Hannoverae, part. I. 1835, V. 1837. 4.) und in der Beitschr, sur Rumism. (Sanov. 1835.) Mr. 21. 28 fg. 2) Sabinifch: Jac. Henop, de lingua Sabina. Praefatus est G. F. Grotefend. (Altonae 1837; angez. von R. D. Muller in Gott. gel. Ung. 1837). 3) Des fifch: Clem. Aug. Rarl Klenze, Philol. Abhanbl., herausgegeben von Karl Lachmann. Mit 3 Steins brudtafeln (Berlin 1839). - G. F. Grotefend, Rudimenta linguae Oscae. (Hannoverae 1839, 4.) 4) Gifelifd, f. Duller und Grotefenb. 5) Latei: nifch. 3ch ermabne bier nur bie vom comparativen Standpuntte geführten Unterfuchungen. Über G. Theob. Johannfen, Die Lehre ber lat. Wortbilbung, nach Ins leitung ber volltommeneren Bilbungegefebe bes Sanftrit genetifch behandelt (Altona 1832), und E. Ph. F. Calmberg, De utilitate, quae ex accurata linguae Sanscritae cognitione in linguae Graecae Latinaeque etymologiam redundet brevis diss. (Hamburg 1832) s. die Anz. von Pott in Berl. Jahrd. s. wiss. (1832) s. die Anz. von Pott in Berl. Jahrd. s. wiss. Krit., Sept. 1832. nr. 48. 49. — Die Lehre von der lateinischen Wortbildung und Composition. Wissenschaftslich dargestellt von H. Dünker (Coln 1836), angez. von Pott, A. L.Z., Sept. 1838. nr. 164—166. — Die romifche Lautlehre fprachvergleichend bargeftellt von

Albert Agathon Benary. 1. Bb. (Berl. 1837) ans gez. von Pott in ben Sall. Jahrb. Aug. 1838. nr. 190—196. — Lateinische Schulgrammatik von Bilh. Weißenborn. (Eisenach 1838.) Ein sehr lobenswersthes, vortressliches Buch. — Über die sonstige Literatur von ben Bearbeitungen ber lateinischen Sprachwissenschaft, K. Reisig's Borlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, berausg. mit Ann. von Friedr. Pase. (Leipzig 1839.) S. 19—39. — Conrab Michelsen, histor. Übersicht bes Studiums ber lat. Grammatik seit ber Wiesberherstellung ber Wissenschaften. (hamburg 1837).

Faffen wir die genannten Sprachen in Gins gufam: men, fo erhalten wir einen Streifen gandes, mo fie, wenn auch vielleicht nicht von fruhefter Zeit an, noch allein und unumschrankt, berrschten, ber fich vom Subsufer der Tiber in subweftlicher Richtung bis an die aus Berfte Spige Italiens hinabzieht und felbst bis in Sicis lien hineinlauft. Rur bas einzige Latein ift uns aus eis ner reichen Literatur genügend befannt, mabrent wir von ben übrigen blos aus Unführungen ber Alten und Inschriften auf Stein, Erg, Deungen eine febr arms liche Kunde befigen. Die Inschriften aber reden erft bann, wenn wir fie jum Reben ju bringen vermogen, unb. wenn es babin gebracht worben, mas nun mit ziemlicher Sicherheit geschehen, bag wir bie laute richtig vernebs men, fo bleibt es bann immer noch ein schwieriges Befchaft, aus ben Lauten auch ben richtigen Ginn gu ge winnen. - Uber bie fitelifchen Borter bemertt Berns harby Rom. Lit. G. 60: "Die fleine Bahl von Bors tern, bie aus ben Siciliern Sophron und Epicharmus angeführt werben und bei ber gegenwartigen Dunkelbeit bes borifchen Dialetts auf Sicilien und in Unteritalien nur im Latein anzutreffen find, wird man nicht wagen, mit Muller (Etr. I. S. 12. 13.) auf die verschollenen Sikelier, die von Latium bis in jene Gegenden berabge brangt wurden, unmittelbar jurudjuführen; ichon aus bem Grunbe nicht, weil fie Bezeichnungen von lauter funftlichen (wie portor mutuum, narara patina), ober frembartigen Begriffen geben, welche boch wol erft bie Ros mer von ben gebilbeten Griechen empfingen." Dbwol wir ben letten Sat eben nicht jugeben mochten, fo lagt fich boch nicht leugnen, bag wir nicht berechtigt find, aus ben wenigen aufbewahrten Borten Siciliens auf bie Sprache ber alt en Gileler Italiens mit großer Bestimmts beit jurudzuschließen, wie wir benn überhaupt Duller's Bemerkungen über bie Berwandtichafteverhaltniffe ber italischen Sprache latinischen Stammes G. 44 burchaus verwerfen muffen, ba fie fammtlich auf ber grundfalichen Borftellung beruhen von einem griechifchen und ungriechischen Elemente im Latein. - Aus bem Gabis nischen fennen wir nur wenige Gloffen; barunter mehre, bie fich blos munbartlich vom gateinischen unterscheiben. Aller Bahricheinlichkeit nach jeboch mar bie Gabinerfpra= che ein bem Latein verschwiftertes Ibiom, fo gut als bas uns fcon beffer, und zwar grammatifc befannte Detifche. Die Tochterstämme ber Sabiner, als Samniter, Marfer, Marruciner, Peligner, Bestiner u. f. w., welche Riebuhr uns ter bem Collectionamen fabellif der Boller begreift, haben

burch ibre Eroberungen im füblichen Italien bie ibnen angeftammte Gyrache größtentheits eingebußt und mit bet offifchen vertaufcht, ober gum minbeften blieb boch nicht ibre Sprache obne farte Bermitchung mit ber aulest genannten. Riebubr 1. C. 110. Die ortifche Sprade murbe g. 28. in ben Gegenben von Carua und Guma gefprochen, mibrent bie in letter Inftang von ben Cabincen, junachft aber von ben Camniten abftammenben Campaner bas land ale Groberer beberrichten. Daber beiffen tiefe Campaner nie fetbil Dofer, ibre Gprache jeboch offifch. Go wurde auch in Gamnium (Liv. X. 20) oblitch gesprochen, ungeachtet bie Camniten fabinifeben Uefprunge fint, wie ichen ber Canbesmame Sammium aus einem porauszusenenben Sabinium, in ber Beife von sommus flatt Canife, swappa, hinlanglich beweift. -Die wichtigften Uberrefte von ber offifchen Sprache befiben wir in ber Eratafel von Bantia, am gefreue-Ben in ten Diss. isagog, ad Herent, und in ber Abellanifden Steinfdrift (Abbitbungen bavon in ben Memorie della Soc. Colombaria Vol. II. p. 3 unb ben Dissertazioni del Padre D. Gianstef, Remondini, (Genova 1769; unvelifiántia tel Canai). Mus tiefen Dentmalen gebt nun bervor. bag bie oofie fche Sprache, bei farter munbartlicher Abweichung, bennoch, und gwar nicht blos in Wortern, fonbern auch in grammatifchen Formen, ber lateinischen eng verichwiftert war, und Strabo's Angabe, baft bie oblifchen Gtude, bie Atellanen, ju Rom auch im odtifchen Dialett gegeben und verftanben worben, laut fich wol nicht grabebin ableugnen. Auf Ateilanen begiebt Bhieler auch noch ben Mudfpruch bee Mitinnius: Osce et Folsce fabulantur, nnm Latine nescinnt, weraus noch ein Unterichieb gwis fchen Defiich und Bolefifch bervorzugeben icheint. Gine merfreurbige Gricheinung bieten bas Dofifche und Bateinifche barin bar , baf fie in Betreff bes Blechfele von p für e (k) und g munbartlich ebenfo mit einanber gerfal-Ien, wie Annriich (Barbret, und Ballifiich) und Gabhelifch (Glaelifch und Brifch), und mebre griechifche Dunberten. Dutter ftelit (G. 31) bie Cache fo bar, als fei p ber urfpeungliche, & ber fecuntare Laut, mas in ben mein ften Gallen vielmebr berumgubreben ift. 3bn verbienbete bier ber Artieinmus, ber freilich af ft. ion. af. lat. qua u. f. w. fagt. aber grabe burch Berberbnis aus k. wie fich aus bem gangen indogermanischen Sprachflamme ers meifen lafit, in welchem regelrecht eine Gutt, Cfelbit im Gloth, liv, mo jest, nach Abwurf bes h, im Teutschen blos w. aber Engl. noch whi), nicht ein Labiallaut bie Interrogativa beginnt. Das Malachifche, befanntlich eine romanifche Sprache, bat auffallenber Beife ebenfalls febr oft, jumeift jeboch vor t. an bie Stelle eines lateinifchen C. 9 einen Labiallaut gefeht. Beifpiele: patru (quatuor), porumbu Zaube (val. columba, palumbes); lapte (lac). pieptu (peetus), pieptenu (peetino), dirept (directus, frg. droit, richt); dofter. Doctor, Argt. -Unfere Kenntnig bes Umbrifden muffen wir jebt aus ben fieben enaubiniichen Jafeln ichopfen, über beren Auffindung und fonftige Schidfale man Lepring p. 1-21 nachlebe. 3bren Ramen führen fie von luuvium (bem

brutigen Gubbio ober Ugubio), b. i. Jovium, Alor. Aibe milie wegen eines Beiligthums bes Jupiter Apenninus (Baffen, erfter Beitr. C. 3). Gie find ber Babl nach 7, und groat 5 in einer Schrift, welche fich ber etrusfifden nabert, 2 in lateinifder abgefafit, mas auch einen bemertbaren munbart lichen Unterfchieb gwifden beiben Glaffen begrundet, und gmar fo, baft bie mit las teinifcher Schrift junger icheinen als bie übrigen. Bepfius vermuthet p. 87, bag bie Zafeln mit etrublifcher Schrift aus bem Enbe bes 4, 3abrb, nach R. Erb, berrührten; allein bies tann wol taum aus bem baufigeren Bors tommen bes r flatt a auf ben lateinifchen Jafeln, wie Lepfius thut, erichloffen werben. Muerbings festen bie romifchen Buriften gegen a. U. 450 bie Echreibung eines r ft. s in Personennamen, wie Papirius, Furius ft. Papisius, Fusius fest, weil bas Bolf icon lange fich ber erften Korm bebiente, und bie Jurisprubent, jur Berbutung von Irrungen, einer feften Dutbographie in greifens von e flatt s im Lateinischen barf man nicht bie gleiche Ericheinung im Umbrifden deonologifc parallelifiren, wenn man anbere nicht (bas mochte aber ichmer fein) einen birecten Einfluß ber lateinifchen Sprache auf Die umbrifche in biefer Begiebung nachweifen fann. Die Cprache auf ben eugubinifden Jafeln ift nun nichts roeniger als tustifch, obicon es moglich mare, bag fie boch wirftich tutfifche Morter in fich fcbliefie. Rament. lich burd Grotefend's bochft gebiegene Unterfuchungen bat fich berausgeftellt, bag fich nicht nur viele, mit bem Latein übereinflimmenbe Borter, fonbern auch besaleichen eine Uniahl von lenterem verwandten grammatifchen Konmen auf biefem umbrifchen Dentmale vorfinden. Bei bem Allen bin ich noch immer nicht im Ctanbe, mich bavon ju übergeugen, bag fich bas Umbrifdie bem Latein fo nabe ftelle, ate bies ungroeifelbaft bas Dotifche thut. Bieles bavon miberflrebt bem Latein, und ich balte noch beute baffer, baff jur Bilbung bee Umbrifden, auffer bem latinifden (ober indogermanifden) Etemente, noch ein groeiter Bactor mitgewertt babe, ber erft noch aufgefucht werben mirffe. Und barauf beutet auch, meinen wir, bad übergroße Schroanten ber überbies febr flumpfen Bormen mit bin. Die Umbrer find vielfach rudfichtlich ibres Ramens mit ben Ambronen aufammengestellt und zu berr Reiten gerechnet worben, wolur fich ber Sprache auf ben emaubinifden Tafeln ichwerlich ein Beweif entnehmen lafet. Co viel barf man mit Gewifteit behaupten, baff bie umbrifche Sprache in Italien bie norblichfte fei, mels de noch mit bem Latein weniallens einige Berührung Beigt.

Lateinisch ober Mömisch. Wie die Sprache Athens allmilig in Geichenland und aufrethald bestellt ben bereichen vorwe, so ist es auch in Ichien mir die Sprache einer Stadt, oder vielenete der Stadt (urbs), orweien, weiche nicht nur alle ihre Genoffinnen in Ichie

53) Co idreibt bas Cherarpellacien gericht in Cette, auf audbrüdtlichen biberen Befehl, fonft aber in Milberforuch mit ber üblichen Schenbung, seit lange nie arbers, als Belte mit 3.

lien vernichtete, fondern auch in verschiedenen ber ers oberten, außeritalischen gander Tochtersprachen gurudließ, bamit fie, nach bem Beimgange ihrer Mutter, noch in fernen Sahrhunderten bie lebendigsten Zeugen fein moch ten von deren einstmaligem Glanze und von dem uners meflichen Umfange ihrer weiten herrschaft. Diefe Stadts fprache ift fein Difchmasch von griechischen (ober pes lasgifchen) und ungriechischen Elementen, wie man fich vertehrter Beise einbilbet: bas konnen wir nicht genug wiederholen. Mischung bilbet in ben Sprachen teine neue Organismen; sie ift nur fahig, die alten ju zers fidren, und an beren Stelle schlechte Nothbehelfe zu seben, wie bavon ja in ben romanischen Sprachen bas traurige Beispiel offenkundig genug vorliegt. Eine berartige Die foung hat bas Latein nicht erfahren, wenn auch wirklich Rom's altefte Bevollerung aus Tustern, Sabinern und Romern bestanden haben follte. In diefem Falle behielt bie Sprache ber letten allein die Dberhand und bie ber anderen schwand. Much hat fich bas Latein nicht erft auf italifdem Boben gebilbet, - verandert wol, aber nicht gebildet, ba fast alle ihre grammatischen Flerionen fich icon auswarts, 3. 28. im Sanftrit, vorfinden. Daß ein Paar Pelasgerhauflein, bier ober bort gelandet, balb Italien, welchen Bebanten man, bem lauten Biberfprus che ber latinischen Sprachen jum Trot, bennoch nicht fahren laffen will, unter bie Anechtschaft ihrer Sprache gebracht batten, tann nur ber fich einbilben, welcher Er: eigniffe, bie weit vor unferer gefchriebenen Gefchichte, ja jenseit aller Sagenerinnerung liegen, in bie Spannezeit bes wußter Geschichte einzuleilen fich bemubt. Benn Colonien, Sprachen git unterbruden ober auch nur wesentlich umgubilben, im Stande sein sollen, so mussen sie eine bauernbe Macht besitzen, und biese Macht muß sich an bedeutende Stadte, als ihren Mittelpunkt, anlehnen können; sonst geben sie, sammt der Sprache, unrettbar in der Masse, felbst ber fur eine Beit lang von ihnen unterjochten Bolster unter. Borübergebende Raubzüge haben noch nie eine Sprache umgefchaffen; baju bebarf es Generationen, mehre Generationen binter einander, alfo auch feste Bohnfibe; außerbem Menschenmasse, ober jum mindesten einen boheren Grab von Gultur in ber Mindergabl, vor ber fich bie frembe Daffe beugt. Richts von bem Allen lagt fich bei jenen fabelhaften Pelasgern nachweisen: fie find bas Bolt aus ber Beit ber Unwiffenheit, wie ber Belamite fpricht, ober vielmehr aus ber Beit, von welcher ber spatere Grieche nichts wußte, und in welche er baber feine Borftellungen über jene Beit, ober mitunter etwas von bem, mas er wußte, hineinbichtete. Alle Fas beleien über die Pelasger ftammen von ben Griechen, inners und außerhalb Italiens; gewiß teine Sage in Betreff ihrer aus ber Erinnerung italifcher Boller. Bon Ums brien bis Bruttium, feben wir, reicht ein verschwisterter Sprachstamm, welchen wir ben latinischen nannten. Mus allen noch so buntlen Sagen und Erzählungen leuchtet, boch bies unwidersprechlich hervor, daß sein Zug von Rorben gen Suden ging, und zwar, dursen wir binzussehen, saßen ihm noch weiter nördlich durchaus fremde Bolter im Ruden, die ihn weiter schoben. Dies Berhälts W. Encutt, b. EB. u. R. Ameite Section, XVIII.

nig lagt fich nicht verkennen, und fo burfen wir benn mit nicht allgu großer Rubnbeit ichließen, bag ber latinische Stamm einft durch die Rordostede in Italien einfiel und anderen, schon vor ihm bier anfaffigen, Stammen, mahr= scheinlich barunter bem iberischen, ein Stud ganbes abgewann, und von biesem aus sich immer weiter verbreitete. Rach ben naberen Umftanben frage man mich nicht: tu mecum ignoras. Rur bas ift rathselhaft an ber lateinischen Sprache, baß fie fich in ihrem grammatischen Baue fo munberfam rein erhielt von fremben Ginmir. tungen, fie, bie boch von fruh an febr vielen Berühruns gen mußte ausgeseht gewesen sein. Erst bie Kenntnif ber griechischen Literatur brachte in bas Latein, jugleich mit bem Gewinn, einen Schaben von größerer Bebeus Das Umbrifche 3. B. ift grauenvoll anzuhoren in Bergleich mit jener Sprache, und zwar nicht beshalb, weil ihr noch ber Roft bes Alters antlebte, fondern burch innere Bermuftung und Berfreffenheit; - benn alte Sprachen find in ihrem Organismus regelrechter, als im Durchschnitt bie jungen, was jeben, wer es noch nicht weiß, Sanfrit, Bend, Gothisch u. f. w. lehren konnen. Das Latein tragt icon in ben alteften Dentmalen, bie wir von ihm besithen, vollstandig das grammatische Ges prage, wie wir es spater finden, nur daß es nachmals einen Theil alter Flerionen einbufte, oder biese, & B. ber alte Abl. auf d, verftummelt wurben. Benn es oft bei ben Alten beißt, biefes ober jenes altere lateinische Monument fei unverflandlich geworben, fo ift bas in teis nem anderen Ginne zu nehmen, als in welchem wir bie Sprache bes Ribelungenliebes ober noch mehr ber gothis fchen Bibelüberfegung, mit gutem Fug, ale unferer Dits welt unverständlich bezeichnen.

Reben einer gebilbeten Umgangs : und Schriftsprache fteht immer eine gemeine Bollefprace, oft von ersterer in nichts als durch ben Mangel an Abel unters fcieben, b. b. baburch, baß fie fich in Aussprache, Ges brauch von Musbruden, welche bie feine Gitte verlegen, in ben Structuren, turg überhaupt freier, ohne viel gu mablen, geben laft. Das war nun in Latium die fogenannte lingua Romanorum rustica, über die g. B. Poggius, Doppert, Beumann, Pagenbarm (Abelung, Mithr. II. G. 467) geschrieben haben. Die alten Schriftsteller führen zuweilen Ausbrucke ober Formen aus ihr an, und naturlich begegnen wir berfelben oftere auf Privatbentmas Siebe auch: Carmen dotis, monumentum linguae Rom. rusticae antiquae. Ed. Ch. D. Beck. (Lips. 1782, 4.), Gine größere Bebeutung betam biefe rustica naturlich in fleigenbem Berhaltnig mit ber im: mer mehr fich ausdehnenden Dacht ber Romer, und man konnte fie in ben spateren Beitraumen, wo Legionen und Militaircolonien ber Sauptmaffe nach gewiß teine andere Sprache rebeten, als fie, noch bezeichnender bie lingua castrensis ober militaris nennen, wie auch bas Hindustani eine Lager: und Hordensprache (arda) war und hieß. Hauptsachlich aus dieser gemeineren romischen Boltssprache, die begreislicher Weise fortwährend fremde Bestadteile in sich aufnahm, bildeten sich nun in den romischem Provinzen, Sispanien, Gallien, Dacien, in

Italien felbft u. f. w. burch ben Bufammenftog mit ben einheimischen, ober mit anberweit hingufommenden Gpras den allmalig jene neu : lateinischen Sprachen, welche man nach Rom benennt. Bie Ludwig XIV. aus fluger Polis tit ber frangbfifchen Sprache ftatt bes Lateins in bie Die plomatie Eingang verschaffte und auch hierdurch Frantreich ein nicht geringes Ubergewicht gab über bie anderen europaischen Staaten: wie Napoleon, hierin fich bie Ros mer jum Dufter nehment, überall feinen Code und auch Frangbfifc als allgemeine Berichtsfprache in ben erober: ten Provinzen einzusubren bemubt war, so hatten schon bie alten Romer sich jum Geseh gemacht, die Provinzen burch Unwendung wohlberechneter Mittel ju Annahme ber romifchen Sprache ju zwingen und, mit bem Erlos fchen ber beimischen Rebe, auch alle vaterlandische und infofern zugleich gegen Rom gerichtete Gefühle und Som= pathien methobifch ju erftiden. Bgl. Beilmaier, Ents flebung ber romaifchen Sprache G. 9. Go wirften als fo Toga und Kriegefleib eintrachtig jufammen, um fchnell Die Provinzialsprachen zu romanistren. Dann bilbete sich nun aber wieber ein Gegensat aus zwischen ben verschies benen Formen ber romana gegenüber ber latina, welche, wie verberbt nun felber auch, boch nicht bie eigentliche Eragerin ju fein aufborte von Runft und Biffenichaft; infonderheit aber gur Dienerin ward ber romifchen Rirche und Bertreterin blieb bes romifchen Rechts. Aus bies fen Grunden hat fich bas Latein fortgeerbt von Geschlecht gu Geschlecht, und, wenn es auch allmalig aufhorte, Bolfssprache zu sein, so tann man boch taum fagen, baß und wann es gang aus bem Munbe ber Gebilbeteren schwand. War es boch selbst noch bis in die jungste Beit in Ungarn und Polen als eine bobere und allgemeis nere Berfehrsprache und felbft bei Gerichten in Gang; f. Reifig's Borlefungen G. 3 fg. Dit ber Berlegung bes Reichesites nach Byjang ward bie lateinische Sprache auch fortan Sof: und Staatesprache im oftromischen Reis fobaf fie Juftinian Chren halber patria lingua namte. Allein in ber Folge machte fich bier wieder bie griechische Sprache geltenb. Go tonuten nach ben Con-Mitutionen bes Artabius und honorius bie Richter fowol in griechischer als in lateinischer Sprache Recht fprechen; endlich jur Beit bes R. Mauritius borte bie lateinische Spracht auf, Reichssprache ju fein. Beilmaier a. a. D. Uber bie Urfachen ber Fortbauer ber lateinischen Sprache feit bem Untergange bes abenblanbischen Raifers thume, von Docen (Munchen 1815.), besonders Gib-bon (Vol. X. p. 140. V.) über bas Erloschen ber las teinischen Sprache im Dften. Den Charafter bes barbas rifden Lateins, besonders in ben fpateren Jahrhunderten, jedoch im Grunde nur febr obenbin, entwidelt Rarl Traugott Gottlob Schonemann in feinem Softem ber Diplomatif 1. Ib. S. 329 ff., Car. du Fresne, Domini Du Cange Gloss, ad scriptores mediae et infimae latinitatis (Paris 1678. Fol.; auch ed. 1710. III Voll. F. Francof. ad M.). Um besten die Ausg. burch die Benebistiner. (Paris 1733-1736, Fol.) VI Voll. Rachgebrudt Venet. 1736-1740 und Basil, 1762, Fol. Henr. Carpentier, Gloss. novum ad scripto-

res medli aevi. (Paris 1766. Fol.) IV Voll. (Joh. Christ. Adelung) Gloss, manuale ad scriptores mediae et infimae aetatis. (Hal. Sax. 1772—1783), VI Voll.; ein Auszug aus den beiden vorigen. Diese Werte sind sammtlich wichtig nicht blos für die Kenntniß des mittelaltrigen kateins, sondern auch der romanischen Sprachen und anderer, z. B. der keltischen, frankischen u. s. m.

c) Tochterfprachen bes Latein ober roma: nifde Sprachen. Silfsmittel: E. Diefenbach, Uber die jegigen romanischen Schriftsprachen, Gpanifc, Portugiesisch, Rhatoromanisch, Frangosisch, Italies nisch und Dakoromanisch, mit Borbemerkungen über Entstehung, Bermandtichaft u. f. w. biefes Gprach: ftammes (Leipz. 1831). Grammatit ber romanischen Spras den von Friedrich Dieg. (Bonn 1836.), 1. Ib. (f. Pott's Ung. Berl. Jahrb. fur wiff. Rrit., Juli 1837, nr. 9-12), 2. 26. 1838. Formationis linguarum Romanae rusticae (in bem Ginne von: altromanifc p. 8) atque provincialis lineamenta quaedam historico-grammatica. Auct. C. S. Schweitzer (Jenac 1839). Über bie Beftandtheile ber romanischen Sprachen handelt ausführlich Diez im erften Theile feines überaus gebiegenen Berte. Die hauptgrundlage berfelben bilbet bas Latein. Bierbei muß aber ein Unterschieb gemacht werben zwischen solchen Wortern und Formen, die fcon jur Beit, wo bie romanischen Sprachen entftanben, ober vielmehr vor berfelben, entweder bem lateinifchen Bolksibiome ober ber lateinischen Schriftsprache ober beis ben zugleich angehörten, und benjenigen Reubilbungen, bie wahrend jener Entstehung bas Latein, welches noch immer als eine hobere Sprache baneben fortlebte, aus feinen eiges nen Mitteln erzeugte. Beibe, bie fich hauptfachlich aus ber rustica mit ben einheimischen Sprachen bilbende romana und auf der anderen Seite die latina, blieben mit eins ander in lebenbigem Berfehr, und es konnte nicht fehlen, daß fie gegenseitigen Austausch zuließen. Das Latein fullte fich immer mehr mit Fremblingen an, bie fich, wollte man nicht bas Berftandnig opfern, entweder gar nicht ober nur mit Dube vermeiben liegen; und in allen ben Fallen, wo auf bestehende Lebensverhaltniffe, bie nicht blos im Rreife, namentlich ber Beiftlichkeit lagen. unmittelbar Bezug genommen werben mußte, oft auch burch Schulb unwissender Scribenten fand eine Annahes rung bes Lateins zur eigentlichen romana ftatt, ohne bag es jedoch, bochftens ausnahmsweise, ben lateinischen Enpus je fo fehr verleugnet hatte, um g. B. bie lateinisichen Flerionen aufzugeben. Umgekehrt bereicherte fich bie romana fortwahrend, jeboch nur mit einzelnen Ausbruden, taum mit Structuren, aus bem Latein, welches, felbft im innerften Marte verberbt, auch nicht bie Dacht befaß, jene wieder zu sich zu erheben, wenn auch im Einzelnen verebelnb auf fie einzuwirten. Daber finbet man, wie, außer Abelung Mithr. II. G. 479, icon A. Gu. de Schlegel, Obss. sur la langue et la littérature provençales (Paris 1818). p. 44 mit ben notes bemertte, namentlich im Frangofischen, eine Menge Doppelausbrude lateinischen Urfprungs, von benen bie

einen alteren Datums und baber in Korm und Bebeus tung entstellter finb, bie anteren junger und in beiben Begiehungen bem gatein viel weniger entfrembet. Go 3. B. pitie (Mitleid) und piete (Frommigkeit) aus pietas; naif, natif (mativus); Noël, natal (natalis); pousser, expulser (expulsare); chose, cause (causa); chèz, case (casa); hôtel von hôte (hospes) und hôpital (hospitale) u. v. a. - Bu bem Latein als Saupts bestandtheil der romanischen Sprachen kommen bemnachst bie verschiebenen, ju jener Beit jeboch gewiß noch nicht fo febr in fich gerfallenen Ibiome ber Germanen, melde biefe in die romifchen Provingen mitbrachten. In als len romanischen Sprachen, mit Ausnahme bes Balachi= fcen, in welchem vielmehr Griechisch, Clawisch und 21: banefifch fehr viel aus ihrem Wortschabe, bie Germanen verhaltnismaßig nur wenig aus dem ibrigen, abgefebt haben, überwiegt die Bahl germanischer Borter alle fonflige unlateinische Fremdlinge. Daß auch an Bilbung bes grammatifchen Baues ber romanifchen Gyrachen ben germanischen ein Antheil von wefentlich er Bebeutung gebuhre, laft fich taum behaupten. Gie fanben bereits um Beften Europa's eine fast gang romifch gewordene Belt por, und auch die Sprache war gewiß icon be-Deutend in dem Gabrungsproceffe vorgerudt, durch melden fic bas Latein jur romana umgestaltete. Die Ber: manen tamen als Sieger, und fo vermochten fie, ob: fcon in ben eroberten romischen Provingen bie eigene Sprache von ihnen, bald fruber, bald fpater, aufgegeben werben mußte, bennoch von biefer beiweitem gablreichere und bestimmtere Eindrude in den romanischen Ibiomen gurudzulaffen, als es ben alten Urbewohnern mit ber ihrigen moglich gewesen war. Wie munberbar es ben Romern gelang, fchnell und grundlich die unterworfenen Bolter zu entnationalifiren und ihrer Sprache gang ober theilweise zu berauben 31), bavon zeugt wol am besten bie so befrembliche Erscheinung, bag fich bes 3berischen im Spanischen, bes Reltischen in ben übrigen romanis fchen Sprachen bes Beftens, bes Datifden und Thras Eifchen im Walachischen, im Berhaltniß zu ber Maffe bes Lateins, nur ein fo geringes Material erhielt. Über bie Bestandtheile biefer Abkunft in ben verschiebenen Romanzos ist noch nirgends eine grundliche Untersuchung geführt worden; sie ist aber auch ebenso schwierig, als in ethnographisch : linguistischer Beriehung vom außerorbent: lichften Intereffe. Den Charafter aller Romangos mag man mit bem, querft burch Fr. Schlegel in: Eprache und Beisheit ber Inbier, bann von feinem Bruber in bem vorbin erwahnten Buche gebrauchten Ausbrude: analytifc" paffend bezeichnen; er ift berfelbe, welchem wir icon weiter oben in ben indischen Bolfemundarten begegneten. Er ging mit Nothwendigkeit aus ben gege= benen Berhaltniffen bervor. Bei bem Mllen wurde es bochft rathfelhaft fein, wie ibn bas Latein im Bufammentreffen mit febr mannichfaltigen Glementen in ben

verfchiebenen, bagu theilweise, mas insbesonbere von Dacien gilt, geographisch von einander geschiedenen Pros vingen beffenungeachtet mit einer fo überraschenben Bleiche formigfeit entwickelte. Much hierin befundet fich bie enorme Ubermacht bes lateins, welcher die verfchiebenen Barbarensprachen mehr nur einen negativen und bestructis ven Einfluß, kaum einen bestimmt positiven entgegengus
feben, in sich die Rraft befagen, ober boch geltend gu machen vermochten. Aller Berfcbiedenheit im Laut, in nationaler Farbung ober in fonftiger Eigenthumlichkeit ungeachtet zeigt fich baber in fammtlichen Romangos ein bergestalt verwandter Sprachforper und biefen burchathmender Beift, bag man fie wie Eine, blos munbartlich gespaltene Gprache ju betrachten, etymologischer Geits nicht gang Unrecht haben wurde, wobei man nicht einmal bas allerdings mehr ifolirte, walachische Ibiom auszuschlies Ben nothig batte. Die Beit bes Werbens biefer, nebst ben germanischen, im neueren Europa bislang literarisch bedeutsamsten Sprachen liegt naturlich zwischen ba, wo bie Banber, in welcher fie jest gesprochen werben, unter romifches Joch geriethen, und ben Puntten, wo fich jene Sprachen in Die Literatur einführten, mitten inne; allein, es begreift fich, bag mit einer fo weiten Beitbestimmung wenig gewonnen wird, ba diefelben ebenfo wenig ploulich und fprungweise ans Licht getreten find, als ihre außers liche Bollendung mit bem viel zu tief herabliegenden Beitpunkte ihrer literarischen Berwendung gufammenfallen Alles Werben lagt fich in teine fcharf bestimms bare Beitgrengen einschließen, und fo barf man benn von ber Entstehungszeit der romanischen Sprachen und von ihrem Berben felbft um fo weniger eine genaue Beftims mung fobern, als fie fich im Duntel bilbeten, und von allen ber Biffenschaft ergebenen Mannern, gleichwie von ben eingewanderten germanischen Eroberern, fo lange jene, und bas mahrte lange, bein Latein, biefe ber vaterlichen Rebe getreu blieben, im Dunkel gelaffen wurden. Unfange liefen Romanisch und Lateinisch noch mehr gufams men; ihre Bege ichieben fich erft, als das Romanische fich schrankenlos bem Leben und beffen freiefter Bewes gung hingab, wahrend im Latein noch immer ein wenis ger entbundener, ein stationarer Charafter festgehalten warb, weehalb benn auch, mindeftens in Gallien, Die Ausbrude romana und latina lingua noch lange zusams menfallen, fo oft nicht ber erfte burch einen besonbern Bufat, wie rustica, barbara, eine ausbruckliche Beziebung auf bas Bulgar-Romanische erhalt. Auffallend ges nug übrigens laffen fich vor bem 6. und 7. Jahrh. wol taum fichere Spuren einer gang eigentlich romanischen Flerion, wie g. B. tu lo (illum) juva, nachweisen; bas erklart fich ingwischen baraus, bag man erft unenblich viel fpater Romanisch forieb, als sprach; benn jene Spuren find nur zufällig in lateinische Schriften eingefprengt. Bu Rarl's bes Großen Zeit war in Gallien bas Romanifche, neben Latein und Franklich, icon entichie ben in Gebrauch, und in ben Concilien von Tours (813) und Rheims ward beschloffen, bag bie Bischofe, um alls gemeineren Berftanbniffes willen, Reben und Domilien in romanischer und teutscher Sprache halten follten. Ginen

<sup>54)</sup> Man vgl. auch g. B. Vellej. II, 110 in Betreff von Sannonien. Der Schluß, welchen Riebuhr (Rom. Gefch. I. 6. 55) aus ber Stelle gieht, batt wol schwerlich Stich.

giemlich auschaulichen Begriff von ber bamaligen Romana geben bie Eibesformeln vom I. 842 bes zwischen Karl bem Kahlen und Lubwig bem Teutschen beschwores nen Vertrags.

Der Sauptformen, worein bas Romanische zerfällt, rechnet man sieben: brei öftliche Sprachen, Italies nisch, Walachisch und Rhatoromanisch; zwei subswestliche, Spanisch und Portugiesisch; endlich zwei wordwestliche. Provenzalisch und Französisch.

nordwestliche, Provenzalisch und Frangofisch.
a) Italienisch. Das Italienische ftellt fich ale ein reines Romifc bar mit nicht unbetrachtlichen teutschen und einigen griechischen und grabischen Stoffen, jedoch bleibt ein Element gurud, welches nicht in jenen Beftandtheis len aufgeht, und jum Theil noch altitalifchen Sprachen, auffer bem Latein, angehoren mag. Es murbe ber Dube lohnen, aber auch nicht geringen Schwierigkeiten unter: liegen, ebenbiefes fo hochft intereffante Element aus fammtlichen Mundarten Italiens gufammenzuftellen und ju untersuchen, mas bisher noch nicht geschehen ift. Trop feiner fremben Beftanbtheile barf man boch bas Stalies nifche als bie am wenigsten gemischte romanische Dunds art bezeichnen, und nach ber Schatung von Dieg mare noch nicht ber gebnte Theil ihrer einfachen Borter unlas teinisch. Die italienische Sprache, früher schlechtweg lingua vulgaris, romana genannt, bieg, feit es Friedrich bem II. und feinem Dichterhofe gelungen war, eine nas tionale Form berfelben aufzustellen, nun als Schrift: fprache Sicilianifc, was wenigstens bis auf Dante fortbauerte. Dann nannte man fie Toscanifc, nicht als ob Toscana ihre Beimath gewesen ware, fondern weil fie bort zuerst durch bie Dichter Dante und Petraca und ben Profaiften Boccaccio ihren bobern Schwung befam. Ubrigens galt bie Benennung Italienisch burch alle Beiten, und icon Ifiborus nennt fie (12, 7, 57) lingua italica. Ihr Gebrauch unter ben Gebilbeten bes Landes findet fich feit bem 10. Jahrh. bezeugt, jedoch laffen fich einzelne Wortformen bis in bas 5. Jahrh. binauf verfolgen. Die italienischen Sprachbentmaler bes ginnen erft in ben letten Decennien bes 12. Jahrh. und find poetischen Inhalts; allein ein Altitalienisch im Sinne bes Altfrangofischen gibt es nicht, indem fich die Sprache por Dante nur burch einzelne Formen und Borter von ber fpatern unterfcheibet. Dieg 1. Ih. S. 58-63. Italien ift reich an ftart bezeichneten Munbarten, unb fcon Dante gablt in feinem mertwurbigen Buche de vulgari eloquio beren 14 auf, welche er geographisch in 2 Glaffen, jur Rechten und Linken ber Apenninen, bringt. Die obern Dtunbarten nahern fich bem Provens galischen und fließen endlich gang mit ihm gusammen. Unter ben Dialekten erfreuen sich einige einer besondern literarifchen Ausbildung, wie bie ficilianische und neapos litanische, und ichon Ing. Beolco ließ in feinen unter bem Ramen Ruzzante (Benebig 1565) herausgegebenen feche Romobien jeden Schauspieler in feinem eignen Dias lette reben, womit Colebroofe ben Gebrauch bes Prafrit im indifchen Drama nicht unpaffend verglich. Proben von Liebern aus ben verschiedenen Munbarten findet man in ber Egeria, Sammlung italifcher Bolfelieber, begons

nen von Bilh. Müller, herausgeg. von D. E. B. Bolff (Leips. 1829), in ben Agrumi von Kopisch u. f. w. Uber bie Mundarten felbft handelt C. E. Fernow, Momische Studien (Burch 1808). 3. Th. S. 211-543, woraus die Rotizen im Mithr. 2. Th. S. 496-534 hauptfaclich gefloffen find. Altere Grammatifen und Borterbucher ber italienischen Munbarten werben name baft gemacht bei 3. G. Bater, Literatur ber Grammatiten u. f. m. G. 108-9. Doch aus neuerer Beit gibt es mancherlei Bearbeitungen, als 3. B. Mich. Ponza, Vocabulario piemontese-italiano (Turin 1832). Boerio, Diz. del Dialetto Veneziano. (Venet. 1829. 4.) f. Ausland 1830. Dr. 68, wo auch furz bie Ramen berer angegeben werben, welche andere Dialette beatbeitet baben. Poesi pavesi di G(ius.) B(ignami). (Pavia 1838.) Erst 1764 warb ein Kalenber in ber Munbart von Pavia gebruckt. Ein mailanbifches Beriton von Ches rubini (1814) u. f. w. Bon befonderem linguiftifchen In-tereffe (vgl. Riebuhr R. G. 1. Th. S. 180) wurde noch ber Dialett ber Bergfarben fein, ber, bei naberer Untersuchung, nicht gang unwahrscheinlicher Beise Uberrefte fehr alter Sprachen aufwiese. Bielleicht bient zu bem 3wede: Nou Dizionariu universali Sardu-italianu, compilau de su sacerdotu benefiziau Vissentu Porru etc. (Casteddu 1832); f. Bibl. Ital. Agosto 1836. In Bulpius' Rinaldo Rinaldini 5. Th. S. 149 wird bes folgenben farbifchen Buchleins Ermahnung gethan: Novena de sa gloriosa Santa Santa Arega Sarda Marfivisade in dexima mannu (Castedda 1771). Ferb. Borfdelmann, Gefdichte, Geographie und Statiftit ber Infel Sarbinien nebst Schilberung ihrer Alters thumer, naturlichen Erzeugniffe und Bewohner (Berl. 1828) enthalt auch Einiges über die Sprachen ber Infel.

6) Balachisch, in zwei Sauptmundarten, von benen ber norbliche ober Daco : Balachische, fich in ber Balachei und Molbau nebst angrenzenden Strichen Ungarns, Siebenburgens und Beffarabiens findet und literarisch ausgebildeter ift; ber fubliche, ober matebonowalacifche, bagegen wird im Guben ber Donau im alten Thrafien, Makedonien bis nach Theffalien binein gefprochen. Der erfte Dialett ift juleht behandelt in: Bas lachische Sprachlebre nebft einem walachischeteutschen und teutschemalachischen Sandworterbuche von Anbreas Gles mens, ev. Pfarrer ju Brennborf in Giebenburgen, 2. verbefferte Aufl. (hermannftabt 1836) und bas Worterb. 1837, beibe gufammen 2 Bbe. Uber bie altern Bears beitungen f. bie genannte Gramm. in ber Borr. Das ofener Borterbuch von feche Berfaffern unter bem Titel: Lesicon romanescu-latinescu-ungarescu-nem tescu (Budae 1825). J. Alexi, Gramm. Daco-Romana a. Bom makebowlachischen ober fugowalachis Valachica. fchen Dialette befinden fich Bocabulare in Theod, Anget. Kaballioti πρωτοπειρία (Venes, 1776) und 3. Thuns mann, Untersuchungen über Die Beschichte ber offlichen europaischen Boller (Leipz. 1774). S. 181 fg. Dich. Bojabschi, ein geborener Blache (zu unterscheiden von Balache, f. Wiener Jahrb. ber Lit. Bb. XXXIV. S. 140) in Bien, bat ben erften Berfuch einer Grammatik

bes makebono : wlachischen Dialekts (wie er in ben wlas difden Stabten Griechenlands hauptfachlich von ben Frauen gesprochen wird), mit lateinischen Lettern, beraus: gegeben (Wien 1813). 228 G. Schuller in feiner Mbs handlung: Argumentorum pro Latinitate linguae Vlachicae s. Rumunae epicrisis. Cibinii, Thierry 1831 gibt anhangsweise auch eine Bergleichung wlachifcher Borter mit germanischen. Intereffant und lehrreich ift ber Muffat: Uber die romanische ober walachische Sprache und Literatur im Magazin f. d. Lit. des Austandes, 1837. Rr. 8 fg., von einem Moldauer. Hist. de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques transdanubiens par Mich. de Kogalnitchan. T. I. (Berlin 1837). — Bgl. Diez, Rom. Spr. 1. Ih. S. 63—67, und Abelung, Mithr. II. S. 723—738 in Berbinzbung mit IV. S. 409—414. Kein Land ist so vielen und fo mannichfaltigen Bolberfturmen ausgeseht gewesen, als die untern Donaulander, und es muß baber die bochfte Bermunberung erregen, bag bort jene Sturme bas Balachische als eine Tochter bes Latein zu überdauern und fich bis auf ben heutigen Zag ju behaupten vermochte. Rachbem bie Romer i. 3. 219 v. Chr. Illy= rien, i. 3. 30 Dofien erobert hatten, machte Kaifer Eras jan i. 3. 107 unferer Beitrechnung auch Dacien gur ro: mifchen Proving, und von ba an fcbreibt fich bie Fefts febung ber romischen Sprache bafelbft ber. Dan begreift leicht, wie es tam, baß fich von ben übrigen romanischen Sprachen bas Balachische fowol in bem Sprachftoffe als auch in ber Form, 3. B. in Rachstellung bes Artibetrachtlich entfernt.

7) Rhatoromanisch, Churwalich. Brauchs bare Rotigen baruber im Morgenblatt. 1826. Dr. 49. Die berfcbiebenen Schweizer:Patois romanischer Bunge, welche in so mancher Rudficht eine grundliche Durchfor= fcung verlangten, scheinen boch, mit Ausnahme beffen, was schon Abelung im Mithr. II. G. 598-610 ans führt, taum weitere Bearbeitung erfahren ju haben. Gramm. von Conradi (Burich 1820). Ubrigens lebt Ubrigens lebt bas Rhatoromanische noch in ber Schrift, und fo ift 3. B. Ch. Schmib's Buchelchen, ber Ranarienvogel, von 3. Sierief unter folgendem Titel ins Romanische übersfeht: Ilg Utschi Capari. Ina onorta Hystoria che veng per ramonsch alla Glisch, en benefezi della Giuventegna, pings e grons, per in bie nizeivel divertimen. (Augsb., bei Rieger. 12.) Es gerfallt aber Diefes, fich mehr bem Provenzalischen als bem Stalies nischen zuneigende Romanzo, welchem übrigens Diez, Gramm. 1. Eb. S. 77-78, nicht die Rechte einer ets genen, von ben beiben ebengenannten unabhangigen Schwefter einraumen will, in zwei Mundarten, Die rumoniche in ben Gegenben um bie Quellen bes Rheines, b. i. im obern ober grauen Bunbe, und bie len des Inn. Sochst merkwürdig ist, wie schroff zuweisten die verschiedenen Sprachen in der Schweiz neben einander stehen. So bemerkt z. B. J. v. Müller (Schweizergeschichte. 1. Th. S. 99): "Im wildesten Theile bes rhatischen Gebirges, mitten unter romanischen Bollern, wird in Affers teutsch gesprochen," und S. 360 von Freiburg in der Schweiz: "Im 600jabrigen Beisfammenleben wurde der teutsche und romanische Stamm der Burgerschaft nie zu einem einigen Volke. Man spricht nuch Teutsch am Flusse und Nomanisch auf dem Felsen, ohne daß alle Burger beides verstünden."

d) Spanisch. Dieg, 1. Ih. S. 68-71. Mithr. II, 535-540. Die alten Urbewohner ber pprendischen halbinfel maren bie Iberer, von benen noch ein 3meig in den hablischen Provinzen feine angestammte Sprache bis auf ben beutigen Zag erhielt, und Relten, welche in einigen Gegenden mit jenen zusammengefloffen waren und in diefer Mischung bei ben classischen Schriftstellern Reltiberer beißen. Un ben Ruften batten Phonifer Rieberlaffungen gegrundet; ber Berrichaft ber Carthager machten Die Romer ein Enbe. Diefe blieben nun, nachbem bie Rraft ber muthigen nation, bis auf ben in eis nen Bintel gurudgebrangten Reft, enblich gebrochen mar, gegen 400 Jahre in ungeftortem Befige bes Banbes und hatten fo Duge genug, bas Bolt und beffen Sprache in jenem langen Beitraume vollig umgubilben. Dit Infang bes 5. Sahrh. beginnen bie großen Einwanderungen ber Germanen, benen fich bie Alanen angeschloffen batten; im 6. unb 7. Jahrh. herrschten die Byjantis ner im Guben, Anfangs bes 8. eroberten bie Araber fast bie gange Salbinfel und wurden erft im 15. unterworfen. Ungeachtet nun fast alle biefe verschiedenen Bols fer zu bem Wortschape bes Spanischen, bie einen mehr, bie andern weniger, namentlich aber Germanen und Arasber, im geringern Dage bie Iberer, beigesteuert haben, fo ift boch biefe ftolge Sprache in Wortbilbung und Biegung echt romanisch geblieben und naher bem Patein als felbst die Italienische. Die altesten Spuren ber spanischen Sprache finden fich bereits bei Ifiborus von Gevilla. Die arabifche Sprache war lange in Spanien, auch felbft bei Chriften in Gebrauch; aber nichtsbestoweniger beginnt bie spanische Literatur icon etwas fruher als bie italies nische, und tritt um bie Mitte bes 12. Jahrh. bereits wurdig mit bem epischen Berte Cib auf. Diefes nebst andern altern Gebichten warb von D. Tomas Antonio Sandes herausgegeben in beffen Colleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV (en Madrid 1779-90.) IV Voll., welches Berf in Berein mit bem westgothischen, in bas Spanische übertragenen Rechtsbuche Fuero juzgo (beste Ausg. Mabr. 1515) mit las siete partidas del rey D. Alonso X. II. f. w., ber altern fpanischen Grammatit jur Sauptquelle bient. Das beutige Spanien befigt brei romanische Bauptmunbs arten, die caftilianifche, vorzugeweife bie fpanifche genannt; bie gallicifche und bie catalonifch valens eianifche. Die zweite folieft fich bem portugiefifchen, bie britte bem provenzalischen 3weige an, mas fich theils aus ber geographischen Lage, theils aus politischen Umftanben erklart. Geit Rarl V. ward bie castilias nische Munbart jur herrschenden Schrift : und Umganges fprache ber bobern Stande in gang Spanien. Borber mar, auffer ben beiben vorbin genannten Munbarten,

auch noch die arragonische als eine Zwischensorm zwisschen Catalonisch und Castilisch literarisch cultivirt worden; alle sanken aber nachmals zu gewöhnlichen Patois berab. Das Catalonische, welches mit bem Provenzalisschen zugleich blühte und grammatisch fleißig bearbeitet worden, wird in Spanien auch, von der ehemaligen Landschaft Limousin in Guienne, limosinische Sprache

e) Portugiesisch. Dieg I. G. 72-74. Das Portugiefische bat mit bem Caffilianischen gemeinfame Quellen, fieht aber ju biefem nicht im Berhaltniffe einer Mundart, fondern unterscheidet sich von ihm wesentlich burch wichtige grammatische Buge, wie z. B. burch feine oft ungemein weit getriebene Entstellung ber Borter lateis nischen Ursprungs. Un Alter geben bie portugiesischen Sprachproben ben fpanischen wenig nach, es gibt beren foon vom Coluffe bes 12. Jahrh. an, und burch bie liffaboner Afademie find fehr wichtige altportugiesische Chroniten und Candrechte in ber Collecção de livros ineditos de historia portugueza etc. aus dem 13. und 14. Jahrh. and Licht geforbert. Der altere Sprach= schat ift trefflich bearbeitet worben in: Elucidario das palavras, termos e frases, que em Portugal antiguamente se usarão e que hoje regularmente se ignorão etc. publicado por Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, II Voll. (Lisbon 1798, 1799, Fol.) Den arabischen Stoff bat Soufa unterfucht in feinem Buche: Vestigios da lingua arabica em Portugal (Lisboa 1789). Eine furge humoristische Charafteriftit vom Portugiefifchen gibt Budwig Died, Bunderlichfeiten, in ber Urania 1837. S. 202. Bu Portugal gehört sprachlich Die gange nordweftliche Rufte ber Balbinfel: ber gallis cifche Dialett, ben fruber portugiefische und castilianische Dichter mit Borliebe gebrauchten, unterscheibet fich burch größere Unnaherung an bas Latein von bem eigentlich Portugiefischen. Dan beachte noch bei ber portugiefischen und spanischen Sprache ihre weite Berbreitung über frem: de Belttheile, mofelbft fie manche Ausbrude aus ben bort einheimischen Sprachen in fich aufgenommen und einige bavon bem übrigen Europa mitgetheilt haben, als 3. B. span. hurncan, franz. ouragan, engl. hurricane, Ortan, aus bem Raraibischen in Westindien; port. varanda (offene Gaulenhalle) aus Offindien, wie B. v. Sumboldt, Berich. des menfchl. Sprachbaues G. 401 fg. mit Recht bemerft.

Drovenzalisch. Diez 1. Ih. S. 74-78. Mit Ausnahme ber Basten im französischen Basquenstande iberischen, sowie der Bretonen in der Niedersbretagne, keltischen Stammes, endlich mit Ausnahme der ihm unterworfenen Teutschen, besitz Frankreich mur eine romanische Bevölkerung, welche aber in zwei Halten zerfällt. Eine Linie, durch Dauphine, Lyons nais, Auwergne, Limousin, Perigord und Saintonge gez zogen, d. d. ungefähr der 46. Breitegrad, bildet die Grenzsscheide, sodas dem Gebiete südlich von jener Linie die sog. provenzale, dem nördlichen die eigentliche franz zösische Geprache zusommt. Lettere hat über die erste allmätig obgesiegt, allein nicht nur, weil sie einst in so

hoher Bluthe stand, fondern auch, weil sie noch jeht, wo ihre verschiebenen Abarten zu bloßen Patois berabgebrudt find, zu beiden Seiten, dort nach Spanien, hier nach Italien und in die Schweiz über die Grenzen Frantreichs hinausreichend, ein fo großes Bebiet einnimmt, entlockt bie provenzalische Sprache bem Sprachforscher kaum ein geringeres Interesse als die frangofische. Schon im Mittelalter ward jener Sprachunterschied gefühlt, in: bem bie Bewohner bes fublichen Frankreichs nach bem querft ben Romern unterworfenen Theile bes alten Balliens Provinciales, die bes nordlichen Francigenae biegen. Auch unterschied man bie fubliche Sprache, bei ben Troubadours gewöhnlich romanisch (romaus), indessen wol auch schon provenzalisch (proensalesc) oder limous finisch (lemozt) genannt, von ber norblichen nach ihrem verschiedenen Ausbrude fur bie Bejahung, als Langue d'Oc (Occitana) und Langue d'Oui, Go icon bei Dante, de vulgari eloquio. L. l. cap. 8. Bgl. On Oc and Oyl. Particularly with reference to what Dante says on the Subject; by J. E. Biester im Philological Museum. Febr. 1833. Nr. V. p. 329— 344. Dies glaubt, baß grammatifch betrachtet urfprung: lich in gang Gallien eine und diefelbe Gprache ges herricht habe; biefer fei bas Provenzalifche getreuer geblieben, als bas Frangofifche, beffen großere Entfernung von ihr, ohne indeffen burch bie Rormannen veranlagt ju fein, fich etwa aus bem 10. Jahrh. herschreibe. Bon jener gemeinfamen Sprache, jeboch mit Sinneigung jum norbirangofischen Dialette befägen wir aber in ben Eidsormein vom 3. 842, bem altesten romanischen Dent: male, ein mertwurdiges Beifpiel. Die alteften urfund: lich provenzalischen Sprachproben, einzeln in la: teinische Urtunden eingestreut, fteigen bis jum 3. 960 hinauf; bas erfte zusammenhangenbe Bert, indeffen nur als ein Bruchftud von 257 Berfen, gehort mahrscheins lich in bas Enbe bes 10. Jahrh. Die Blutbezeit ber provenzalischen Poefie fallt aber in bas 12. und 13. Jahrh.; im 14, fing bie provenzalische Sprache an, ber franjofifchen, welche bann entichieben bas Ubergewicht befam, ju weichen. Siebe Friedr. Dieg, Poefie ber Trou-babours 1826 und beffelben Leben und Berte ber Troubabours (3widau 1829). Bon umfangreichern Gebich: ten ift erft ber Roman von Fierabras burch Imm. Bets ker (Berlin 1829) herausgegeben, kann jedoch nur als eine provenzalische Interlinear= Berfion eines ursprunglich frangonifchen Tertes angesehen werben. Lyrische und bis battifche Gedichte find gesammelt im Parnasse occitanien von Rochegude (Toulouse 1819), und von Raynouard in Choix des poesies originales des Troubadours (Paris 1816-21). VI Bbe., wovon ber I. und 6. fprachliche Untersuchungen enthalten. In fprachlichen Bilfsmitteln befitt man außerbem nur erft Roches gube's Essai d'un glossaire occitanien (Toulouse 1819).

7) Französisch. Diez S. 78-84. Galliens romanischer Dialett hieß, so lange ber teutsche noch varneben blubte, außer lingua romana auch wol lingua gallien, gallicana, wogegen ber Name francisca, fran-

cica (diu frenkiska) bem Teutschen verblieb; erft nach bem Untergange bes Lettern in Gallien vererbte fich fein Rame auf bas Frangbiifche, welches allein unter ben Schwestersprachen auf biefe Beife ben teutschen Ramen verewigt. Die frangofifche Gprache befit unter allen Stammverwandten die altefte Literatur, benn felbft bie vorbin erwahnten Gibformeln aus bem 9. Jahrh. muffen frangofisch genannt werben, und feine bat so große Bers anderungen erlitten, fobaf bier recht eigentlich von einer alten und neuen Sprachform Die Rebe fein fann; wes halb bie hiftvrifche Grammatik auf erstere iffr beständiges Augenmerk richten muß. Leiber haben bie altesten Denks maler aus bem 11. Jahrh. und ber ersten Salfte bes 12., mit Ausnahme ber Gesehe Wilhelm's bes Eroberers, ihre Berausgeber noch nicht gefunden. Die Bluthe ber altz franzosischen Literatur gehort ber Reige bes 12., sowie bem 13. Jahrh. an, es ist aber beiweitem noch nicht Alles, und nur einiges mit philologischer Kritik berausgegeben. Much laffen bie fprachlichen Bilfsmittel, G. v. Drell, Altfranzofische Grammatik (Zurich 1830) und I. B. B. Roquefort, Glossaire de la langue Romane T. II (Paris 1808) nebft I T. Supplem, 1820, noch Bieles

zu wimschen fibrig.

2) Die keltische Familie. Ich habe mich an anbern Orten gegen bie Aufnahme ber Keltenfamilie in ben inbogermanifden Sprachenflus gestemmt. Gine Burud: baltung ber Art ift immer unschablicher, als bie entges gengesehte Beife, schneller als man burfte, mit Sprachs verwandtschaft bei ber hand ju fein. Gegenwartig, wo bie große Bermandtschaft ber teltischen Sprachen gum Sanftrit und zu seinen Schwestern burch grundliche Un: tersuchungen berausgestellt worden, hatte ich Unrecht, bie Reltenibiome vom inbogermanischen Sprachfreise auszus schließen. Roch immer aber gebe ich ju bebenten, bag fich im Geltismus auch eine bem Ganffritismus frembere Seite zeigt, welche bisber noch wenig beruchsichtigt warb, und wie mir scheint, ift ber Grad ber Bermanbtschaft teltischer Sprachen junt Sanffrit ein geringerer, als ber übrigen indogermanischen Sprachen zu eben jenem Idiome. Den einft fo weit verbreiteten und machtigen Reltenftamm hat ein hartes Geschick betroffen. Sauptfachlich Romer und Germanen haben ihn unterjocht, theilweife fogar mit fich affimilirt und baburch ausgerottet, theilweise in ein enges, meift bergiges Gebiet gusammengebrangt. Balater in Rleinafien find langft verschollen; und auf bem europäischen Festlande blieb mit Ausnahme berer, welche erft von Britannien aus wieber nach ber Bretagne herüberwanderten, von ber großen teltifden Rastion, Die vormals im fublichen Teutschland, in Belvetien, Oberitalien, in gang Gallien und in einem Theile ber pyrenaischen Salbinfel, um nur diese Gegenden zu nennen, dauernde Sibe batte, tein Zweig zurud. Die Kelten find also jest nur noch ein oceanisches Bolt, auf Irland, in ben schottischen Sochlanden, auf einigen kleinern bristischen Inseln, in Wales und auf einem Borsprunge der kanzosischen Kuste wohnhaft. Eine kaum geringere Schmach ift ben Kelten zugefügt worden, daburch, daß man, oft aus einem sehr übelverstandenen Patriotismus,

mit Gewalt fie felbst jum throoffe, ihre Sprache gur Ursprache stempeln wollte. Dieses in sich nichtige und eitele Beginnen bat bie fchlimmften Fruchte getragen. Bebem gejunden und nur maßig erleuchteten Ropfe tonnte ein foldes, ichon im Ausgangspuntte faliches, baju von ber flupideften Unwiffenheit und willfurlichften Phantafterei begleitetes Berfahren, wie es bie Rettomanen, ein= gefchloffen gange teltische Alabemien, fich baben ju Schulben fommen laffen, nicht anders als wiberwartig und etelhaft fein; und fo find benn alle feltische Untersuchungen, gute ober boch brauchbare, wie fchlechte fammt und fonders in Discredit getommen. Lange fchien Die Gache, als eine vollig verzweifelte, von allen Bessern aufgeges ben, und bas Borurtheil gegen Ichwebes, was entfernt an jenen Kreis streift, ist so tief gewurzelt und so allges mein, baß beinahe, wie verstandig und umfichtig er fors fce, fur feinen guten literarifchen Ruf beforgt fein mufi. wer sich, und zwar weil er sich mit feltischen Dingen befagt. Das wird anders werden, nachdem einzelne grundliche Sprach : und Geschichtsforscher vorangegangen find und eine Bahn eröffnet haben, bei beren Berfols gung bereits einige tuchtige Resultate find gewonnen morben, die Gewinnung anbrer in Aussicht fteht. Bir nen: nen hier vor Allen bas überaus fleifige und grundliche, allein noch nicht abgeschloffene Bert von Boreng Dies fenbach: Celtica I. Sprachliche Documente gur Bes schichte ber Kelten; jugleich als Beitrag jur Sprachfors schung überhaupt (Stuttg. 1839, siehe Pot t's Ang. in ber 2. 2.3. Mai 1840), welcher Banb bas von Abelung im Mithr. II. Eb. S. 40-77 gelieferte Bergeichniß alts teltifcher Ausbrucke, welche bei griechischen und lateis nischen Schriftstellern erwähnt find, ausnehmend berichtigt und erweitert gibt. Celtica II. Werfuch einer gencalogifchen Geschichte ber Reiten; 1. Abth. 1840. Ferner geboren, das Eibnographische ber Relten betreffend, einem nicht unbetrachtlichen Theile nach, auch Die Deutschen und bie Rachbarftamme. Bon Rafpar Beuf (Munchen 1837) und Origines Germanicae. Comm. I. Auct. Maxim. Wolfg. Duncker (Berol. 1840. 4.) bierber. In fprachlicher Beziehung sind befonders wichtig: The eastern origin of the Celtic nations, proved by a comparison of their dialects (eigentlich nur bes Irish und Welsh) with the Sanscrit, Greek, Latin and Teutonic languages. Forming a Supplement to: Researches in the physical history of mankind. By James Cowles Prichard (Oxf. 1831); f. bie Rec. im Quart. Review. Sept. 1836, No. CXIII. p. 80-110. Ein besonnenes und sehr verdienstliches Buch, von welschem baher als einem wohl zu beachtenden Borganger, Pictet, Bopp und Diesenbach hatten einige Notiz nehmen sollen, was sie nirgends thun. De l'Afsinité des languages Celtiques avec le Sanscrit; par Adolphe Pictet. (Mémoire couronné par l'Institut; Paris 1837.) hat bie Bermanbtschaft ber keltischen Sprachen mit bem Sanffrit auch in grammatischer Beziehung nachgewiesen und grundlich erbrtert; nimmt jeboch manche Lautübers gange vom Sanftrit ju ben keltischen Ibiomen an, bie schwerlich bie Rritik besteben, mas aber nichtsbestoweniger

Pictet zu nicht wenigen hochst zweiselhaften Bergleischungen verleitet hat. Die dem Sanstrit nicht verswandte Seite der keltischen Sprachen hat Pictet leider nicht berücksichtigt, sodaß seine Darstellung dieser Sprachen nur eine halbe bleibt. Franz Bopp, liber die keltischen Sprachen vom Gesichtspunkte der vergleichenden Sprachforschung (akademische Borlesung; Berlin 1839.
4.). Wirst besonders auf die den keltischen Sprachen eigenthümlichen und hochst rathselhaften Lautpermutationen im Ansange der Wörter ein neues, unerwartetes Licht. S. darüber Pictet im Journ. Asiat.

Die alteften Uberbleibsel ber feltischen Sprache befteben blos in einzelnen Ausbruden, welche uns, wie gefagt, Griechen und Romer in ihren Schriften aufbes wahrt haben. Obgleich biefelben naturlich von ber alten Reltensprache tein eigentliches Bild gewähren, fo genugen fie boch vollfommen zu bem 3wede, um baraus zu ers feben, wie in Bahrheit bie fog. neufeltischen Sprachen wirklich als Tochter jener altkeltischen Mutter zu betrachs ten find, ungeachtet biefelben in bem langen Berlaufe ber Sahre, wie fich von felbst versteht, sowol an ihrer Reins heit als an ber urfprunglichen grammatischen Aertur uns endlich viel werben eingebußt haben. Gin großer Theil der so aufbewahrten Werter finden fich entweber noch in ben beutigen Sprachen feltischen Stammes vor, ober laffen fich boch baraus erlautern. Bas aber vorzuges weife ein besonderes Intereffe erregt, ift ber Umftand, daß fich schon in einzelnen jener Ausbrude mit Bestimmtheit Dialektunterschiede zeigen, welche fur bie jehis gen Sprachen gabbelifden und tomrifden Stams mes einen charafteriftischen Unterschied begrunden. find z. B. pempedula (quinquefolium), vgs. Etym. Forfch. II. G. 54, petoritum (vierraberiger Bagen) of: fenbar kymrisch und nicht gadhelisch, indem 5 in ben fymrischen Dialetten, wallif. pump, bbreton. pemp, fornwall. pemp, pymp, bagegen in ben gabhelischen b. b. irifch cuig, alt coic. gael. cuig; 4 aber wall. pedwar, bret. pevar, fornm. peswere; irifc ceathar, gael. ceathair lauten, und biefer Bechfel von p und o in ben genannten Spharen febr burchgreifend ift. Dies fenbach hat biefen Umftand auch beachtet, ber, mit Bors ficht benutt, ohne Frage zu wichtigen ethnographischen Bolgerungen fuhren mus. Chronologisch zunächst foms men die keltischen Borter, welche in die romann rustica und mittels biefer in die romanischen Sprachen übers gegangen find (und bavon find weber fo viel, als man ehemals glaubte, noch fo wenig, als man jest, einges schuchtert, zu glauben geneigt ist), sowie überhaupt bie, welche in anbern Sprachen, als g. B. namentlich in germanischen, Burgerrecht erhielten. hieran wurden fich bie gehaltvollen Denkmaler ber komrischen (wallifischen) und noch mehr bie alteren ber irifchen Sprache reiben, waren fie nur burch ben Drud juganglich gemacht. In England und felbit in Italien und Teutschland liegen althibernifde Berte und Gloffen ungedrudt, welche bis ins 8. und 9. Jahrh. binaufreichen, und jum Theil von Irland nach bem Continente ausgewanderte Beift: liche ju Berfaffern baben. Bgl. Abelung, Mithr. II.

S. 87 und J. Grimm, Teutsche Sprachl. 2. Th. S. VI. In eine geschichtliche Darstellung ber neukeltischen Spraschen, die so bringend nothig ware, kann, ohne daß jene Lude einigermaßen ausgesüllt wird, begreislicher Weise noch nicht gedacht werden. Wie aber auch in anderer Beziehung wichtig eine Gerausgabe alterer irischer und wallissischer Werke sein wurde, erhellt nicht nur aus den Andeutungen britischer Gelehrten, es wurde sich sogar schon nach dem, was uns unter Ofsian's Namen von der gaelischen Poesie bekannt geworden, und nach dem Umstande vermuthen lassen, daß viele Sagenstosse, welche von französischen und teutschen Dichtern des Mittelalters poetisch bearbeitet wurden, aus britischen Liedern gestoffen sind. Dahin gehört z. B. der Sagenkreis vom Konig Artus (Arthur) mit der Asselunde. Benede, Wisgalois (d. h. Guido der Wallise), S. XX. sq. Siehe auch Brixenx in Le Gonidec, Gramm. Celto-Bretonne

1838, p. 2 sq.

Eine nicht geringe Schwierigkeit bei Durchforschung teltischer Sprachen entsteht aus der gablreichen Durchs mischung ihres Bortschapes, bem 3. 23. lateinische Eles mente fowol von alterem als jungerem Datum (lettere in romanischer Form), und germanische in Menge find jugeführt worben. Die feltische Sprachsamilie ift nach beiben Seiten bin, mit ber lateinischen und germanischen, schwesterlich verwandt; grade bei nabeverwandsten Sprachen aber ift bie Unterscheibung entlehnten Sprachgutes vom erbeigenthumlichen viel ichwieriger als bei ganglich unverwandten, und überbies bleibt ba, wo wirklich Entlehnung ftattfand, erft zu ermitteln, auf welcher Seite fie erfolgte. In biefer Begiebung beweisen g. B. Abelung's Bergleichungen neuteltischer Borter mit lateinischen und germanischen noch feinebwegs jur Benuge, mas er baraus folgert, unter Unbern bies, baß bie Kymren echte Abkommlinge feien ber, Cafar's Bericht zufolge, fart mit Bermanen gemischten Belgen, bie nach Britannien waren binubergezogen, und baß aus biefem Grunde ihre Sprachen mit einer Menge nies berteutscher Elemente verfeht erschienen. Biele unter ben verglichenen Wortern find 3. B. gar nicht entlehnt, bei andern fragt fich, ob fie nicht vielmehr umgekehrt aus bem Reltischen in germanische Sprache tamen. Um fo feine Fragen richtig zu beantworten, bedarf es erft noch breiterer und tiefer gebender Untersuchungen, als bisber ben keltischen Sprachen ju Theil wurden. Bei einzels nen Bortern ift bie Entscheibung leicht, bei andern fcwies rig, bei noch andern vielleicht gang unmöglich. Dan muß aber in Bufunft forgfaltig bas Frembartige, ibnen blos von Aufen ber Aufgedrungene aus ben feltischen Sprachen auszuscheiben suchen, um fie mit Gicherheit zu ethnogras phifch : linguistischen 3weden benuben au tonnen. Beil man bisher fo menig auf bies Alles Rudficht nahm, ift in Betreff berfelben und ihres genealogischen Berhalts niffes ju andern Stammen eine fo beillofe Bermirrung entstanden, bag fie wieder ju entwirren noch enblose Dube toften wirb.

Bas die Geschichte und die verwidelten ethnogras phischen Bezüge ber Kelten anbetrifft, fo muffen wir bes

balb insbesondere auf bie vorbin genannten Werke verweisen. Wir erlauben uns nur ein Paar Bemerfungen. Befamt ift es, bag bie Briechen ben Ramen ber Relten febr weit faßten, und in frubefter Beit auch oftmals bie Germanen in ihn mit einbegriffen. Dichtsbestoweniger reichten nachweislich wirkliche Relten weit gen Often, fo bag von ihnen ein Bug nach Rleinaffen ausging, und bas waren bie Galater, aus beren Sprache uns gang eigent= lich feltische Borter überliefert find (Diefenbach, Celt. II. G. 251). Bir wiffen, baf von Gallien, in geschicht: licher Zeit bem Sauptlande biefes Bolfsstammes, große Buge nach Italien und in andere, nordöstlich von ihm gelegene Lander an der Donau hinab unternommen wurs ben; und in diefen Keltenzügen muffen wir eine rudlau= fige Bewegung von Beffen nach Often, entgegen bem Samptjuge, anerkennen, welchem die Bolfer von Afien ber nach Europa berein folgten. Daburch wird jeboch bie Einwanderung ber Relten von Often her im Beringften nicht ausgeschioffen; und von manchen keltischen Stams men, bie im öftlichen Europa fagen, bleibt es bochft zweis felhaft, ob fie nicht viel eber gurudgebliebene Refte von bem erften Sauptzuge feien, als erft fpater wieber vom Beften babin gelangt. Rudfichtlich bes relativen Alters ber Reitenfamilie auf europäischent Boben buntt und, Alles wohl erwogen, am wahrscheinlichsten, bag ihre Gin: wanberung bie nachfte Stelle unmittelbar bor ben Bers manen, b. h. etwa bie vierte überhaupt, einnehme. Bor: aus gingen bie Iberer, bann, meinen wir, bie Illyrier und Ebrafer; barauf folgten bie Griechen und Lateiner (benn vor ben Illyriern wanderten biefe fcwerlich ein; bas macht fcon ber Umftand unwahrscheinlich, bag fie, gleich ben Relten, Germanen und Glawen, inbogerma= nischen Stammes find) und burchbrachen, sich in ben Suben werfent, ihre Borganger. Als nun bie Boge ber Lelten hereinschlug, flurzte fie über ben Sauptern ber Griechen und Romer, b. h. im Norden ber Alpen und bes Samus, an den Bergvolkern sich brechend, gen Besten fort, und schwoll, vielleicht durch das Nachrucken der Germanen gebrangt, erst von bort aus zur Seite und rudmarts über.

In Gallien hatte Aquitania entschieben iberische Sprache, welche bort felbft heute nicht gang erloschen ift. Im Guben fagen noch ligniche Stamme, und in Daffis lia pholdische Griechen. Außer biefen bleiben bemnach nur bie eigentlichen Galli und Belgae als keltische Saupts flamme bes Landes übrig. Gewiß ware es von Bebeustung, beren genealogisches Berhaltnif ju ben heutigen wei Stammen zu erkennen, und wir glauben, Diefens bach hat Recht, wenn er (fiebe z. B. Celt. II. G. 58), nicht Gallisch: Belgisch = Gabbelisch: Cymrifch gelten lagt, sondern fowol in den Galli als Belgae benfelben einen Sprachftamm erblidt, welchen wir jest unter bem Ramen Anmren gufammenfaffen. Biernach mochte es außerft zweifelhaft fein, ob fich unter ben Reltenftammen bes eus topaifden Teftlandes überhaupt Babbelen nachweisen laffen, und wir feben barüber naberen Aufklarungen in Diefenbach's brittem Bande erwartungevoll entgegen. Der gabbelifche Reltenstamm beschrantt fich gegenwartig X. Cocoff. b. B. u. R. Bweite Cection. XVIII.

auf Irland und die schottischen Hochlande, die nachmals von Irland aus diese Bevolkerung erhielten. Aller Wahrsscheinlichkeit nach war er früher über ganz Britanien verbreitet, dis ihn der komrische Stamm aus dem eigentslichen England verdrängte, welcher sodann selbst von den Angelsachsen westwärts getrieben ward, d. h. nach Cornswallis, wo jeht die Sprache vertilgt ist, und in die Gesbirge von Wales, wo noch die Sprache fortlebt.

Reukeltische Sprachen. Diese zerfallen in zwei Hauptabtheilungen, die wir mit Diesenbach Gashelisch und Kymrisch nennen wollen. Der gabhelische Zweig zeichnet sich entschieden vor dem zweiten durch noch besser bewahrte Alterthümlichkeit und Reinheit, in ihm aber wieder die irische Sprache vor der gaelischen aus, sodaß, etymologisch genommen, Irisch den Reigen aller dieser Sprachen eröffnet. Die Ursache liegt nahe. Irsland ist als Insel abgeschlossenen und hat nie solche Tostalumwälzungen durch Fremdlinge ersahren, als England; das wurde genügen zur Erklärung des Factums, auch wenn man nicht in Anschlag brächte, wie früh diese Sprache eine gewisse literarische Ausbildung erhielt. In Betress der hierher gehörigen Wölker sehe man Zeuß, die Teutschen S. 567 so.

a) Gabhelischer Zweig. Siehe über dies sen Ramen, sowie über einige andere umsassende der Kelsten: Kedral, Celtae; Fadárai; Galli, Diesendach, Celt. II. S. 6—21; und über einheimische Pictet, p. 165 sq. Note 1. Die Hochschotten schreiben ihren Nasmen Gaidheal, Gaidhil u. s. w., allein in der Ausssprache schwindet das dh., sodaß ungefähr die im Ausslande übliche Form Gaele, Gale herauskommt.

a) Frisch id. Der Name Hibernia ist von den

Römern einer einheimischen Benennung accommobirt, indem man daraus verkehrter Beise ein "winterliches" Land machte, wie dies auch z. B. mit Kruplsoos der Falk war, welche man bald als xesplsoos, dald mit Anspies lung auf den Hades, gleich den Tataren, die man nur dem Tartarus zu Liebe mit zweien R schried, in Kepstoos umdeutete. Die send ach, Celt. II. S.174, vgl. mit Etym. Forsch. 1. Th. S. XXXIV und 2. Th. S. 187. Ireland, in mittelhochteutschen Dichtern Jerlant neben Irlant, griech. \*\*Ilory, im Irischen selbst Eire, woher Johan-

nes Scotus Erigena, und nur uneigentlich Erinn, bes beutet: Westland von jar (retro; Besten). Ob in Hibernia, Iverna, Juberna, Tovespia der Lippenlaut blos durch die römische Umsormung gesommen sei, wäre von Interesse zu wissen, da er sich jeht in dem Namen nicht zeigt, dieser sonst aber leicht an Iberi oder gar an kurd. ivari (Abend, aber nicht Abendgegend), Garzoni, Gramm.

<sup>55)</sup> Abetung (Mithr. II. S. 79) bemerkt, ich weiß jedoch nicht, auf welche Autorität bin, das die Sprache ber Iren von ben Hochlandern Bersich, Hersich genannt werde, und hat sich sogar S. 84 dafür die allerdings äußerst verkehrte Wortform Kraisch — Ireländisch erlaubt. Durch ihn hatte ich mich verleiten laffen, das Warte Berse für irische Sprache zu gebrauchen. Pietet zeiht aber (p. 167) jenen Gebrauch ber Unrichtigkeit, indem der Ausbruck Brase, tros seiner wahrscheinlichen Corruption aus Irish, in England nie andere als auf die Sprache der Bergschotten gehe.

p. 54 erinnern wurbe. 3m Gael. bebentet nicht blos iar, fonbern auch fiar: Beften. Die Bermuthung von Beuß S. 194, baß Sibernia mit einheimischem Ramen Bergion geheißen habe, halt schwerlich Stich. Bis ins 10. Jahrh. bezieht fich ber Rame Scoti, Escoti (f. Du Cange) auf Die Bewohner Frlands, und marb erft fpater burch ihre, von Irland ausgegangene Bruber auf Schott: land übertragen, welches unftreitig aber icon vorber in ben Caleboniern und Picten gabhelische Bevolkerung bes faß. Beuß G. 197. Man vgl. 3. B. Hybernia. Scottono lant. Gloffe vor 814 n. Chr. in Graff's Diutis: ta II. 370. Gael., ale obsoleter Ausbrud: Cineil-Seuit or Sguit (b. b. Schottenstamm) The Irish nation. Biele anbere Beugniffe bei Beuß, bie Teutschen G. 568 Für bas Gefchichtliche ift von besonderer Bichtigkeit: Counor, Rerum hibernicarum scriptores veteres. 4 Voll. (Lond. 1814. 4.) Fur bas Sprachliche: Edw. O' Reilly. Sanas-Gaoidhilge (Gaelifd) - Sags (Gadfifd b. b. Englisch) - bhearle. An Irish-Engl. Diet. 1817. 4. Pictet p. Xl. citirt bas Beriton mit angehangter Gramm. vom 3. 1822; Dublin 4. Gaëlie (i. e. Irish) Grammar by E. O'C., printed by J. Barlow (Dublin 1808, angeführt von Prichard, Celtic nat. p. 173). Unter jenem fingirten Ramen war William Haliday, Junior, ber Berfaffer (f. O'Reilly, Diet, Pref.). Irish gramm, by O'Brien (Dublin 1809); unb so noch mehre altere Berte. Reliques of ancient Irish Poetry; transl. into English verses, by Miss Brooke. (Dublin 1789. 4.) enthalt auch am Ende irifche Drigis nale abgebrudt. Die vorgebliche Begiebung, welche mehre Schriftsteller zwischen bem irijden und bem Gemitifchen Diglette ber Punier haben finden wollen, ift eine einfache Abgeschmadtheit.

8) Gaelifch. John Reid, Bibliotheca Scoto-Celtica, or an account of all the books which have been printed in the Gaelic language. With bibliographical and biogr. Notices. Lexicon-8. (16 B. Glasgow 1832). Mehre Gebichtsammlungen; am bes ruhmtesten The Poems of Ossian in the original Gaelic, with a literal transl, in Latin, by the late Robert Macfarlane etc., nebst Abhandlungen, bie viels besprochene Controverse über bie Authenticitat ber Diffian's schen Gebichte betreffent (Lond. 1807). 3 Vols., hers ausgegeben auf Beraniaffung ber Highland Soc. of London. Danach: Die Gebichte Difian's (fo!). Mus bem Gaelifden. 3m Gylbenmaße bes Driginals von Chris ftian Bilb. Ablwardt (Leipzig 1811). 3 Bbe. Ents balt auch Einleitungen und Anmerkungen. Die Offian's iche Streitfrage behandelt auch Abelung's Auffat über ben Offian im Reuen teutschen Merfur. 1806. St. 5. 6. und im Mithr. II. G. 104-141. Go viel ift jebenfalls in ber Cache entschieden, daß Macpherson ehrlich ju Berte ging, und, obwol außerft frei, wirklich vorgefundene Ges bichte überfest, nicht etwa eigene untergeschoben bat. Gaeliiche Sandichriften gibt es viel weniger als Grifche, umb fie find auch unendlich junger, ba feine ber ersteren über bas 15. Jahrh, hinaus zu gehen scheint. - Elements of Galic Grammar, By Alex. Stewart (Edin-

burgh 1801. Sec. ed. 1812). Danach auch ber furze Abrif einer gaelischen Grammatit von Ablwardt in 3. G. Bater's Bergleichungstafeln ber europaischen Stamme sprachen (Halle 1828). — Bortrefflich ist bas Dictionarium Scoto-Celticum. A Dict. of the Gaelic language (breifach, 1) Gael.: Engl., 2) Engl.: Bael., 3) Lat. Gael.) etc. Compiled and published under the direction of the Highland Soc, of Scotland. II Vols. (Edinb. and Lond. 1828. 4.) Das Etymologische barin ift verhaltnismäßig ichwach, und die Bergleichungen mit Semitischen Sprachen beben fich felbft auf. Sehr brauchbar ferner A Dict. of the gaelic language (garl. engl. und engl. gael.); von ben Beiftlichen n. Macleob und D. Dewar (Blasgow 1831). I Vol. 8. Gie benute ten ju Folge p. 1 nicht nur bas große Borterbuch ber hochlandischen Gesellschaft, sonbern auch bas Diet., compiled by Mr. R. A. Armetrong (Lond. 1825). - Schottland heißt im Baelischen Alb', Albainn f., b. h. Sochland, und ein Schotte Albannach; ber Irlanber Eireannach; ber Englander Sasunnach (Sachfe). Das fogenannte Manks ift ein fehr gemischter Dialett, welder fich auf die Infel Dan beschrantt. H. Rowland, Mona antiqua restaurata with an appendix containing a comparative table of primitive and derivative words. (Lond. 1766, 4.) - J. Kelley, Practical grammar of the ancient Galic or language of the isle of Man usually called Mansk. (Lond. 1803. 4.)

b) Kymrischer 3weig. Die Komren in Bales nennen ihre Sprache Cynmraeg; und Cynmruain, Cynmreig bebeutet Welsh, Cambrian. Der Etymologie von Dwen zufolge, mare bas, gewöhnlich Cymro gefchriebene Bort Cynmro (A Welshman) aus cyn (the first; chief, excellent u. f. w.) und bro (Land) zu beuten, fobag barunter etwa Aboriginer verftanben werben mußten. Diefe Berleitung mag aber ebenfo zweifelhaft fein, als die oft behauptete Namensidentitat mit Cimbri und Cimmerii. Rur tann wol taum in Abrebe gestellt merben, bag bie Romren es maren, welche Gubengland inne hatten, als fich biefes bie Romer unterwarfen, und welche im 5. Jahrh. Sachsen und andere germanische Stamme herbeiriefen, um ihnen gegen nordliche, vielleicht nicht tomrische, sondern gabbelische Stamme Beiftand zu leisften. Die geleiftete Bilfe aber ward ihnen jum Berbers ben, indem fie nicht nur von den Sachsen in ben Beften nach Bales und Cornwales gebrangt wurden, fonbern fich ein Theil von ihnen fogar, in Folge bes Ums fichgreifens ber Sachsenherrschaft, nach ber gegenüberlie= genden frangofifchen Rufte, nach ber Dieberbretagne, begab.

a) Ballissisch, engl. Welsh, franz. Gallois (sehr zu unterscheiben von Gaulois. d. i. Gallich). Owen in seinem Diet. rechnet gegen 1000 in welscher Sprache gebruckte Bucher; aber die meisten sind auf dem Contisnente wenig befannt, und außerdem viele alte handschrifsten noch nicht and Licht gezogen. Mehre altere Schriften besinden sich jedoch in The Myvyrian archaeology of Wales, collected out of ancient manuscripts (Lond. 1801—1807). 3 Voll.; vgl. Mone, Gesch. des heisdenth. 2. Th. S. 427 fg., und sons, veröffentlicht. Ein

Berzeichnist von Bachern, die das walische Heibenthum betreffen, s. bei Mone a. a. D. S. 433 fg. Unter den sprachlichen Hilfsmitteln nennen wir nur John Davies, Dict. antiquae linguae Britannicae. (Lond. 1632. Fol.) Eigentlich von Thomas Billiams (stard 1620) bearzdeit, nach dessen Bode aber von J. Davies mit Borzrede, und Zusähen herausgegeben. — John Walters, Engl.-Welsh Dict. (1794). — W. Richards, Engl. and Welsh dict. (Lond. 1801). — Insbesondere Will. Owen, A dict, of the Welsh lang. Vol. I. II. (Lond. 1803; to which is presixed in the L Vol. a gramm. of the Welsh lang.). In Betress der etymologischen Angaben mit großer Borsicht zu gebrauchen. — W. Beans, Geiriadur Saesneg a Chymraeg, an englishwelsh dict. (Caermarthen 1812). — J. Davies, Antiquae linguae Britan. s. Cambro-Brit, rudimenta (Lond. 1621). Bon Prichard, Celt. nat. p. 126 wird davon Ed. altera (Oxon. 1809) erwähnt. — Eine wallissische Gramm. von Owen (Lond. 1804) bei Pietet

p. XII.

Den Ramen welsh u. f. w. anbetreffend, fann es nicht zweifelhaft fein, baß biefer von bem angelfachfischen vealh, althochteutsch walah (peregrinus) Grimm, Teutsche Sprachl. II, 480, Graff, Sprachschat 1. Ih. S. 841 ausgebe. Wir begegnen biefer Benennung überall ba, wo eine ben Teutschen frembe Bevolkerung, namentlich aber nur romanischer ober keltischer Abkunft, in Betracht tommt. Es beißen fo 1) bie romanischen Balach en und Blachen. 3war bemerkt Abelung, Dithr. II. 5. 723, Vlach bebeute im Dalmatisch-Slawischen einen Birten; allein bas ift fcwerlich bie etymologische Grunds bedeutung bes Bortes, fondern erft eine, von ber ges wohnlichen Beschaftigung ber Blachen hergenommene Sinnesubertragung. Ruff. Walachija, Poln. Wolochy, Wolosze (Balachei) von Walach', Woloch', Poln. Wołochi, Wołoszyn (Balache); 2bj. Walasch-skii, Wolosch-skii, Poln. Wołoski, walachisch. 2) Die Italiener, Poln. Wloch, Abj. Włoski, und baber bei ben Magparen: Olasz (Staliener), b. h. Balfcher, Poln. Włochy (Italien) b. i. Balfchland. 3) Churewala, Churwallis (Rhaetia). Graff a. a. D. 4) Die Franzos fm. Beisviele bes Gebrauchs von Welsche fur Italies ner und Franzosen in Schülters Thes. T. III. p. 831-832. Walahise, walfch, wird bei Graff durch romanus, latinus gloffirt. Bei Du C. ift Waliscus fo viel als servus, minister aus leicht einzusehenden Grunden. Bahrscheinlich auch 5) bie Ballonen. hiernach benn auch Rauberwalfch (nach einigen verberbt aus Churwalfch, nach anderen von den Caorsini, Caturcini, f. Du C., bie, gleich ben Combarben, in verschiedenen Canbern auf Bucher lieben) fur eine verwirrte, unverftanbliche, und Rothwalfch fur Gauner : Sprache. Wir burfen Dbigem pfolge wol annehmen, daß Walah ein von germanis iden Boltern in Aufnahme gebrachter Ausbruck fei; allein et folgt baraus nicht, bag er in ber teutschen Sprache wurzele und in ihr feine etymologische Erffarung finde. Silvester Giraldus in Descriptione Cambriae cap. 7 bi Du C. v. Wallus fagt ausbrudlich: Saxones occu-

pato regno Britannico, quoniam lingua sua extraneum quemlibet Wallum vocant, et gentes has. sibi extraneas Wallenses vocant, et inde usque in hodiernum barbara nuncupatione et homines Wallenses, et terra Wallia vocitatur. Run beißt aber Wales, b. i. terra Wallensis, mit befanntem Buchstas benwechsel im Frangofischen Galles; und es mußte, wennbloge Lautahnlichkeit obwaltete, wenigstens ein bemerfenswerther Bufall fein, baf im Gael. Gall 1) einen Bewohner von Rieder : Schottland und überhaupt jeden ber gaelischen Sprache Untundigen, 2) jeben Fremben und Auslander, bas wallififche Gal aber: Feind bezeichnet. Die Gutturalis hinter I fehlt zwar barin, aber bas ift nicht nur g. B. im Teutschen : Balnuß = walfche Dug und fonft ber gall, fonbern es ift auch -ach eine febr übliche Gentilendung bei ben Gaelen. Man febe noch Dwen v. Gal, auf beffen wunberliche Angaben inbeffen kein Berlag ift; er nimmt übrigens bas Bort Gal als mit Gwal (A cultivated country; Gaul) ibentisch und gwar als urfprungliches Gentile, und bie Bedeutung: Feind als bloge übertragung. Bielleicht ware alfo bas Bort Walah ursprunglich keltisch; bei welcher Unnahme jeboch befremben mußte, baß fich fur bas anlautenbe g ober gw, falls diese, und nicht v, w, bas keltische Wort begannen, fo burchgreifend in ben übrigen Sprachen w eingestellt In eine Bereinbarung ber angeführten Borter mit Galli, Gallier, laft fich wol taum benten. Bgl. noch Schaffarit, Slowanské Starožitnosti. (Prag 1837),

p. 198 seq. Pott, Etom. Forsch. Th. II. S. 529.

Eine Unterart von dem Ballissschen bildet die, jeboch bereits seit der legten Hallse vorigen Jahrhunderts
ausgestordene, Sprache von Cornwallis, franz. cornique, die man nach der früheren Landesbenennung Dumnonia auch allenfalls mit dem Namen Dumnonia fch
belegen könnte. Siehe die nur sehr unvollständigen Angaben über diesen Dialekt in Price, Archaeologia Cornu-Britannica (Sherborne 1790. 4.), und Lhuyd in
Archaeol. Brit. T. VI. p. 222 seq., dgl. T. III. p.

279 seq. T. V. p. 81 seq.

Basbreton ober nach ber altern Lanbesbes nennung Armoricanisch. Unter ben grammatischen Silfemitteln find die vorzuglichften: Grammaire Celto-Bretonne, par Jean-François-Marie-Maurice-Agathe Le Gonidec, Nouv. ed. (Paris 1838; auf bem außern Titel 1839), auch mit einem Lebensabriffe bes bochft verbienten Berfaffers von A. Brigeur. Bon Ce Bos nite c ferner: Dict. breton-français (Angoulème 1821), bas R. I.: Testamant Névez 1827 u. f. w. - Greg. de Rostrenen, Dict. Bas-Breton ou Celtique. (Rennes 1732. 4.). Eine vermehrte Ausgabe von Jollivet erfcbien fpater. Als ber gebilbetfte Dialeft und gemiffers maßen als Boch: Breton wird bie Munbart von Leon betrachtet, welche baber auch Le Gonibec gum Grunbe legt, ohne baß er jeboch bie Sauptabweichungen ber übris gen Dialette, insbesondere von Treguier, Vannes und Cornuailles anzumerken unterließe. Bu ben Bewohnern Armorica's fluchtete feit ber Ditte bes 5. Jahrh. vor ben Angelfachsen ein Theil ber Komren aus England ber-

12 \*

aber, und fie wurben von ihren biebfeitigen Brübern willig aufgenommen, indem lettere nicht allein noch vor 447 unter bem Raifer honorius fich gegen bie Romer emporten, fondern auch zugleich von ben Franken und Alemannen bebroht wurden. Die Berfcmelgung ber Antommlinge mit ben alten Einwohnern ju Ginem Bolte mußte fcnell und ohne großes Sinderniß von fatten gehen, ba ber beil. Maglorius, welcher in ber britifchen Sprache prebigte, recht gut von ben Armoricanern verftanben wurde, und bemnach also auch die Armoricaner wahrscheinlich toms rifchen Stammes waren. Roch jest ift bie Ubereinstims mung zwischen bem Belich und Basbreton so bebeutenb, Bales ging. (Brizenx in Le Gonidec, Gramm. p. 19). Bgl. Beuß, G. 195. Durch die berübergefommes nen Briten erhielt bas vormalige Armorica ben Ramen Britannia minor, Betragne, in beffen niederem Theile aber allein noch bas Bregonet gesprochen wirb.

Den Namen Boercori, über bessen Schreibung man Friedr. Aug. Bolf, Liter. Analekten 2. heft S. 512 fg. nachsehe, bat in England die germanische Sevolkerung auf sich mit übertragen; allein er gebührte vielmehr den Kymren, benen aber gleichfalls Abelung den Anspruch darauf bestreitet, indem, seiner Meinung nach, unter Britanni nicht die Kymren, sondern die erst durch sie versdrägten Gabhelen (Iren und Gaelen) zu versiehen warren; vgl. Caes. B. G. V, 12. Le Gonidee hatte den Namen Breizad (Einwohner der Bretagne) aus Basbret. dertz, wallis. drith (bunt, pictus, tattowirt) erklart; Pictet p. 168 verwirft aber diese herleitung, wahrscheinzlich mit Recht; und erklart es, nehst dem wallis. aggrez gativen Plux. brython, als "Krieger," vom wallis. brwth

3) Die germanische Familie. Sauptwert für alle germanische Sprachen: Jacob Grimm, Deutsche Grammatik I. Th. 2. Ausg. (Gott. 1822), II. Ah. 1826, III. Ah. 1831, IV. Th. 1837. Bopp's Bocalismus u. s. w. (Berl. 1836) enthält eine, besonders in Betreff des Ablauts wichtige Kritik des I. Bos. In der 2. Musg. bes 1. Ih. vermißt man fchmerglich bie in ber 1. vom 3. 1819 gegebene Uberficht ber, feitbem aus gerorbentlich vermehrten germanischen Sprachquellen, und uber sonft babin Ginschlägiges G. IX-LXXIX.; boch burfen wir boffen, daß uns ber berühmte Berfaffer am Schluffe feiner Grammatif mit einer ausgebehnteren Urs beit über ben genannten Gegenftanb beschenten werbe. Es ift weltbefannt, welchen ungeheuren Aufschwung feit ben letten Decennien bie germanische Sprachfunde, und groar vor Allem burch bie tief eingreifenden Untersuchuns gen Grimm's, genommen bat, benen fich fobann ungahs lige andere nach allen Richtungen bin anschloffen. Gewiß war ber rebliche und eifrige Sprachforfcher Joh. Chris ftoph Abelung fur feine Beit epochemachend auch in Bezug auf eine wiffenschaftlichere Auffassung ber teutschen Sprache; jest ift es ein Leichtes, ihm die Falschheit in manchen Grundansichten und bas Ungenigende theils feis nes Standpunktes, theils feiner Mittel nachzuweifen, aber, welchem Unberen verbanften wir bies in bem Dage,

als Grimm? Erst burch ihn hat sich ber unübersehbare Reichthum erschlossen, welchen teutscher Geist und teutsches Gemuth auch in der Sprache entfaltete und aus einander legte, und in seinem riesenhaften Pantheon gers manischer Jungen, dem unverwüstlichen Stolze unserer Nation, liegt eine Sprachentwicklung vor jedermanns Blicken aufgerollt, die sich, wenngleich nicht ohne Sprünge und Lücken, in breiten, parallel neben einander hinlaussenden Strömen durch mehr denn 14 Jahrb. ergießt.

Bei ber großen Mannichfaltigfeit germanischer Sprach. und Bolloftamme, bei bem bunten Ramens: und Drifs wechsel, ja bei ber oftmaligen Berbundung und Durch: mengung berfesben, bei bem Mangel an gufammenhan: genben Sprachquellen vor bes Ulfilas gotbifcher Bibel: übersetzung im 4. Jahrh. und nach biefer bis etwa jum 8. wird es immer eine fcwer ju lofenbe Mufgabe fein, alle germanische Bolfer, und bies gilt felbst von einigen ber geschichtlich bedeutenbften, nach ihren ethno : und ges nealogischen Beziehungen jedesmal an rechter Stelle ein= guordnen. Ginem folden Berfuche muß man gur Beit noch beinahe entsagen, indem grabe zu biefem 3mede bie fprachtiche Untersuchung, sowie vielleicht felbst bie blos hilfsmeise berbeiguziehende, hiftorische noch nicht genug vorgearbeitet baben. Der Unterfcbied g. B. gwifchen fcwachformigen Dannenamen je nach ben Munbarten auf a (gothisch; nieberteutsch) umb o (oberteutsch), welder fich auch ichon bei ben lateinischen und griechischen Mutoren bemertbar macht (Grimm's 1, Ausg. C. XLIV), verdient Beachtung; allein wir mochten ibn nicht, wie 3. B. Beuß bie Teutschen G. 79 und ofter thut, als ein fur fich genügenbes Unterscheibungszeichen ber verschiedenen Sprachftamme gelten laffen. Uber Die Sprache ber Langobarden haben S. Leo, Geich, ber ital. Staaten 1. Th. (Hamburg 1829), S. 128—133 umb Rarl Turk, Die Langobarden und ihr Bolkerecht bis 3um J. 774 (Rostod 1835). S. 151—160 (Wiederhoe lung ber Leo'fchen Bemertungen mit Bufaten) febr fchas hendwerthe Data zusammengestellt; ein ficheres Resultat. gu welchem ber beiben teutschen hauptsprachstamme bas Bolt ber Langobarben gebore, mochte fich baraus gleiche wol noch nicht ergeben. Und so mehr bergleichen. Grimm hat barauf bingewiefen, wie bie Sache anzugreifen fei: man muß die Gigennamen und Borter, Die bei ben noch nicht teutsch schreibenden Schriftstellern in Urtunden, in ben Gesegsammlungen ber teutschen Boller - benn bas find theils im Allgemeinen, theils fur gewiffe Partien unfere frubeften Sprachquellen - bier und bort gerftreut vortommen, forgfaltig fammeln, fritifch beleuchten und nach ben verschiedenen Bollerschaften gusammenordnen; aus ber Bergleichung biefer allerbings fparlichen und theilweise rathfelhaften Uberbleibfel fowol unter fich als mit ben und juganglichen alteften Munbarten wird mit ber Beit ein nicht verächtlicher Gewinn zu erzielen fteben. in Bezug auf Unterordnung ber alteren Bolfer und Bolterichaften unter großere Gange. Gelbft von ben Bech felbezugen der heutigen teutschen Bolfsmundarten find wir beiweitem nicht in bem Rage unterrichtet, als notbig mare, um ein lebenvolles Gefammtbilb von ihnen icon jeht entwerfen gu tonnen, von wie hobem Intereffe auch

baffelbe fein wurbe.

Der germanische Stamm gerbrach bas icon in fich felbft morfc geworbene westromische Reich vollenbs in Studen; inbem er biefen Studen frifches leben gab, und barüber oft bie eigene Gelbheit einbufte, entstanben burch ihn und mit ihm aus den Trummern der alten Welt im Beften Europa's neue Staaten und Reiche, unteutsch und romanifch, feit ben teutschen Sieger romifche Ruls tur, fo viel bavon übriggeblieben, übermaltigte, fie, bie fcon vor feiner Untunft bie nationalitat ber einheimis schen Bevolkerung umsponnen und erdruckt hatte. Die Bermanen waren ben Reiten nachgeruckt, und brangten und verdrangten sie vom Often her. Bei ihrem allmalig immer ftarter werbenben eignen Drange gen Guben und Beiten gaben fie nachläffig ben Theil ihres Baterlandes zwifchen Beichsel und Elbe ben nun ebenfalls berbeigies henden Glawen preis, und ba fie enblich ihres Reblers inne wurden, toftete es nicht geringe Dube, bas an bie Clawen verlorene Gebiet wenigstens theilweise wieder gu erringen und fich ben Ruden frei zu balten. Mus biefen und anberen wunderfam in einander geflochtenen Ereignifs fen find gar eigne Berhaltniffe erwachfen. Dit Ausnahme berjenigen Abzweigungen, welche mit romanischen Bottern verichmolgen und in ihnen untergegangen, abgerechnet ferner bie teutschen Oftfeeprovingen unter Rugs lands Sobeit und biejenige teutsche Bevollerung, welche Frankreich gehorcht, fleht ber gange germanische Stamm noch beute, von feinem fremden Stamme beberricht, fondern selbstherrschend, in der Mitte und im Norden Eusropa's und, jenseit der Meere, in Nordamerika, Ostinsdien und Reuholland, stolz und kuhn sein Haupt in die freie Lust erhebend. Nur die dei Stamme, der ro mas nische, germanische und stamt ische (denn der tur fifche fann taum noch in Betracht tommen), beberrichen gegenwartig Europa. Die Kelten find, einzig bie Bass bretons ausgenommen, gang bem britischen Scepter uns terworfen; Schweden beherrscht eine finnische Bevolkerung mit; bie oftteutschen Staaten fcbließen halb : ober gangs flawifche Eanber in fich, und Bfterreich insbefonbere breis tet feine Band, außer über mehre Clawenstamme verschiedener Abtunft, noch über bie, bem finnis ichen Sprachgeschlechte anverwandten Magvaren und über einen Theil bes norblichen Italiens aus. Der romanis fche Stamm ift bem germanifden an Bilbung vorangegangen, aus bem Grunbe, weil jener unmittelbarer die romische Erbschaft empfing und verarbeitete; bafür erhielt fich ber germanische Geist in größerer Ursprung: sichfeit und Reinheit. Haben die Romanen, vermöge ihs rer Berhältnisse, mehr gethan für Ausbewahrung und Fortpstanzung der classischen Schriftseller und zuerst les bendigeren Antheil genommen an der sogenannten Wies-derbeledung der Wissenschaften, als die Germanen, so haben vorzüglich letztere erst das wahre Verständniss des Alterthums aufgeschloffen, und, wer biefes jest tennen ju lernen wunscht, fragt bei Germanen, nicht bei ben Romanen an. Es gab germanische Dichtungen, wo an romanische noch nicht gebacht warb, - ich erinnere nur

an Otfrieb, bas Bieb von Beowulf und noch mehr an bie Stalbenpoeffe; - und obicon teutiche Sanger vielfach im 12. und 13. Jahrh. ihre Stoffe von provençalis fchen und frangofischen Dichtern berübernahmen und von bort poetisch angeregt wurden, so behaupteten fie boch nichtsbestoweniger gewöhnlich in ber Aussuhrung ihre Selbständigkeit, und bie Stoffe waren auch haufig rein Teutsch. Dante, Calberon, Camoens ober Boltaire aber tonnen fich ohne Scheu Shatespeare, Byron, Goethe, Schiller u. a. gegenüberstellen. Bas bie Philosophie ans betrifft, fo hat fich biefe in ihrer tieferen Babrheit erft ben Germanen, und zwar fpeciell ben Teutschen, geoffen: bart. Bei ben anderen Bolfern gohr es zuweilen, jeboch ohne jur Abklarung zu kommen, und feit lange befitt weber England noch Frankreich, benn nur biefe konnten in einigen Betracht tommen, von Philosophie ein Funt: chen. Um Locischen Empirismus, um burre schottische Moralphilosophie und um ben Abermit frangofischer Ideo: logie beneiben wir Teutsche Riemanden. Bas man fonft etwa von Philosophie außerhalb weiß, ift unfer Gigen: thum. Die Chriffianifirung bes westlichen Europa's ging junachft von ben Romanen aus; Germanen haben bas grofie folgenreiche Bert ber Reformation ju Stanbe gebracht, wodurch ber Beift frei gemacht wurde von ber Teffel einer tobten, inhaltelos geworbenen Formel und bon ber fluchwurdigften aller Bedrudungen, ber Geiftess bebrudung. Der Protestantismus verwirft nicht ben Blauben, aber ben von Außen aufgezwängten Glauben verwirft er, welcher nicht aus ber innerften Geele quillt und fich nicht bem 3weifel, feiner ernften Prufung unterzieben will, ohne welche er boch nie - ober wir taufchen uns felbft - unfer ganges, volles Eigenthum werden tann. Berühren wir julest noch bie politischen Berhaltniffe bes germanischen Stammes, fo ift auf ben erften Bliden flar, baß er Regierungs, und Staatsformen in allen Stabien burchlaufen bat ober noch beute in feinem Schoofe tragt: weltliche und geiftliche Berrichaften ber mannichsaltiaften Art; Raiferthum, absolute Monarchien, constitutionelle Staaten, freie Stabte, einzelne und confoberirte Repus blifen u. f. w., im bunteften Gemifch und in freiefter Entfaltung. Die Romanen mogen und in Diefer Begies bung Gleiches entgegenstellen; - eine freiere und mabr= haftere, b. h. geiftigere, Freiheit befagen fie nie, felbst nicht als wir Teutsche, welche ber Frangose gern unfrei und politisch ungebilbet schilt. Die Oftstawen betamen mit bem Chriftenthume von Bygang ihre erfte Cultur; vielleicht batten fie in biefer bem Abendlanbe guvortoms men tonnen, waren nicht bie ungludlichen Theilfürften: thumer sammt ben bieraus entspringenben enblosen inneren Befehbungen (freilich ihre eigne Schulb!) gewefen unb bann bie lange Mongolenherrichaft bingugetommen. Rußs lands Bergangenheit hat geiftig nur ein untergeordnetes Intereffe : in feiner Gegenwart aber mogen garte Reime einer reicheren Bufunft ichlummern. Und Fernftebenben erscheint es wie ein buntles, maffenhaftes Ungethum, an bem taum ein Glied ober eine innere Regung bemertbar; bewegt es fich aber, ba furchten wir Verberben von ihm ringoum. Den Beftflamen, insbesonbere Bohmen und

Polen, ist ihre, in vielen Beziehungen nicht unrühmliche Bergangenheit bahingewelkt. Wer indessen selbst auf leisere Flügelschläge der Zeit achtet, kann es vernehmen, wie sich in ihnen eine geistige Wiedergeburt vorbereitet, das Einzige, was sie über ihr volitisches Misgeschick hinwegheben mag.

3. Grimm ertlart fich G. L-LI. fur die Annahme von vier großen germanifchen Stammen, bem gothifchen, bodteutichen, nieberteutschen und norbifchen. Die brei erften, Die wir als Teutsche bezeichnen wollen, bilben einen Sauptgegenfat gegen ben vierten, welchem bas Gothische mit nichten jufallt. Db nicht in ber erften, b. h. ber Teutschen, Abtheilung eine 3weitheilung (hoche teutsch; nieberteutsch) ftatt ber Dreitheilung ausreiche, tonnte vielleicht noch in Frage fteben; allein bann mochte Die Einreihung bes Gothischen ihre Schwierigfeit haben, fodaß wir biefes lieber in feiner gesonberten Stellung belaffen. Es wird weiter von Grimm bemertt, bag ber gothische und hochteutsche Stamm in unleugbar naberer Bermandtichaft ftebe gegenüber dem nieberteutschen und nors bifchen. Den Ubergang zwischen 2 und 3, fagt er, vermitteln bie Franken; zwischen 3 und 4 Friesen und Uns geln; zwischen 1 und 2 (vermuthlich) bie Quaden, Mars komannen u. f. w.; zwischen 1 und 4 lagt fich gar kein Mittelglied erkennen, aber die große Bollkommenheit, worin sich in biefen beiben bie alte Sprache geschichtlich erhalten bat, vermittelt bie wichtigften Berührungspunfte. Db Grimm noch jest alle biefe Gabe anertenne, bezweis fele ich, und mochte mich nur ungern barauf berufen. Be naber Sprachen einander fteben, um fo schwieriger wird es, fie nach wefentlichen und eingreifenden Derts zeichen ober vielmehr nach ihrem totalen Grundcharafter aus einander zu halten und anzuordnen; biefe ober jene mundartliche Einzelabweichung tann in ber Sache nichts entscheiben. Die Boltsmunbarten Teutschlanbs finb zwar icon haufig (f. hoffmann's Grundr. ber teuts ichen Philol. G. 171-206) behandelt, allein es bedarf noch vieler folder Arbeiten, wie ber Schmeller'fchen über die Mundarten Baierns, um fie wiffenschaftlich cas rafterifiren und anordnen ju fonnen.

1) Deutsche Abtheilung. Bgl. Uberficht ber jung. ften Erfcheinungen aus bem Fache ber alteften teutschen Literatur von 3. A. Schmeller, in den Bairifchen Annalen. 1835. Abth. fur Bit. G. 6-18. Man fann es breift fur mehr als unwahrscheinlich ausgeben, baß Cfanbinavien über ben finnischen Isthmus ber ben germanischen Theil feiner Bevolterung folle erhalten baben. Dagegen freitet nicht nur bie Borlage finnischer Stamme an biefer Geite bis in Lappland und Finnmarten binein, benen wiederum im Ruden Glawen fiben, fondern mehr noch ber Umftanb, baß fich felbft. Spuren von einer, wenn auch fporabischen, Ausbreitung Finnisch : lappischer Bevolferung bis in bie fublichften Theile Cfandinaviens nach Schonen binein vorgefunden baben (Duller, ber ugrifche Bolfestamm I, 1. S. 399, Beuf G. 507). Das erflart fich leicht, wenn wir eine Befehung Gtans binaviens burch Germanen vom Guben berauf über Gee voraussehen; indem baburch bie Finnen, welche guvor in Schweben tiefer berab ausgebreitet waren, immer

weiter nordmartbein gebrangt wurben. Abelung Dithr. II, 310, bemerkt von ber ichwebischen Sprache, bag fie eine bedeutende Angabl von Wortern fur Rifchers und hausgerathe aus bem Finnischen entlehnt habe; - follte Dies nicht auch babin zielen? - Die Fabel, als famm's ten Gothen und Langobarden aus Gtandinavien (im beutigen Ginne) ber, ift langft von ben teutschen Gelehrten (Beuß, G. 156 fg. 402, Zurt, Langobarben G. 1 fg.) als in fich unhaltbar aufgegeben, mabrent bie Gfanbi= navier fle noch aus patriotischem Intereffe vertheibigen. Muffen wir es gleich zugeben, was ziemlich unbegreiflich ift, bag von Standinavien so viele normannische Scharen auszogen, die boch keineswegs alle zurückkehrten, obne baß fich bas nicht fehr volfreiche ganb vollig erschöpfte, fo ware es boch gradezu widerfinnig, Gfandinavien für eine vagina gentium ju halten. Ohnebies scheibet sich bie gothische Sprache fehr bestimmt von ber fanbinavis fchen ab, und Gotbland hat nicht von ben Gothen, fon: bern von ben fanb. Gautar, einem gang anderen Bolfe (3 eu f G. 158. 511 fg.; Pott, Comm. Lithuan. p. 54), feinen Ramen. Bir bunten uns wohlberechtigt, fur ben Gefammtftamm ben Ramen Germanifch gu ges brauchen, für beffen biesseitige, cismarine Abtheilung aber, naturlich eingerechnet bie in hiftorischer Beit über See von Teutschland ausgewanderten Ungelfachsen bie Benennung Deutsch aufzusparen. Germanen ift aller Bahrs scheinlichkeit nach ein unteutscher Rame, ben fich bie alten Teutschen hochstens im Berkehr mit Kelten und Romern gefallen ließen; insofern ift er allgemeiner und nichtsfas genber, mithin um fo geschickter fur bie Befammtbezeichs nung. Für alle germanische Bolter, mit Ausschluß ber Standinavier, von beren Ubergange in ihre jebigen Bohn: plate wir wenigstens nichts mehr wiffen, war Teutsche land ber Mittel = und Ausgangepunkt, und fo mag ber etwas umfaffenbere Sinn, welchen wir hier bem Borte Deutsch geben, gerechtfertigt erscheinen, ba g. B. bie bollander bei ben Englandern speciell Teutsche (Dutch) beißen, Die Englander aber, wie die Teutschen Efthlands, von ben burch fie unterworfenen Bolfern, Reiten und Efthen, Sach fen (auch ber Bigeunername fur alle Teuts fche) genannt werben. Über ben Ramen Deutsch, sowie uber andere Gesammtnamen unferes Bolle, f. Pott's Etym. Forsch. 2. Bb. S. 519 fg. 807 fg. Die haupts sachtichften find: 1) Germani. 3. Grimm hat fich in ben Gott. gel. Ung. 1837. G. 167 fur bie Deutung bes Borte als eines romifchen (gwijowe) bei Etrabo ertlart, und allerdings ju bem Enbe febr icharffinnige und gelehrte Grunde beigebracht. Überzeugend fann ich fie nicht finden, ba man ben Romern wol die Abgeschmadtheit, einen ihnen von Außen zugekommenen Namen aus ihrer Sprache zu beuten, nicht leicht aber bie einer folden Ramensgebung, wie Germani = Bruber ware, gutrauen barf. Beffen Bruber follen fie fein? Der Romer ? Allerdings waren biefe, wo Klugheit es erheischte, schnell bamit bei ber Sand, Wolker, welche fie an ihr Interesse tetten wollten, mit ehrenden und einschmeichelnden Ramen, als socii, amici. fratres ju firren und ju bestricken, wie bies 3. B. auch bei gallischen Boltern ber Kall mar

(Care, B. G. I. 33. Tac. Ann. XI, 25); allein wie batten fie ju einer folden Courtoifie gegen bie Teutschen Belegenheit gebabt? Dber ber Gullier? In beiben Fals ten batte boch bas ausbrudtich himmaefest werben muffen. Grimm bemerft G. 174 weiter: "Deuten beißt erflaren umb beutich reben, wie benn im 13. Sahrb. ,ze diute angen'für auflegen, bruten, latin und noch heute welsch für unverftanblich gebraucht wirb." Gebr moglich, obicon nichts memiore als ermiefen; es mare biefelbe Beariffe. wendung, als im Magvarifchen: magyarului ungarifch fprechen und magyarani erflaren. "Da nun auch germa-nus "urfprunglich" echt, flar (†) autbrudt, fo ift bie Bemertung (namlich Derm. Duller's Darten bes Baterl.) fcbarffinnia, baf burch einen fonberbaren Bufall ber welfche Rame Germani genau bie Uberfebung bes echten Ramens ber Deutschen enthielte." Der Borberfat biervon ift falfc. Das Abj. germanus flammt von germen, wie humanus von homo, inis (beibe mit Ab-ftogung bes n hinter m), und bebeutet 1) beffelben Ctammes, wie popularia, idwiene von bemfelben Bolle, gurrfrng, civis. Mitburger u. f. w. und erft in bavon abgeleiteter Beteutung ebenburtigt 2) von rechtmafligem autem Stamme, b. b. echt, im Gegenfabe von adulterinus; vgl. auch generosus. Deffenungeachtet tonnte wirflich, nur in einem anderen Ginne, ale Grimm permutbet, germanus bie Uberfebung von Deutsch fein, 3ch babe icon langft gegen Grimm ben Uriprung bes althorbt. Borte diutise aus goth. thiuda, althorbt, diot (gens) pertheibiat, und mir fommt barin jest goth, thiuclinko, Gressie Gal. 2, 14, vgl. Murrmenn Skeireins p. 170, meine Anficht beftatigenb, entgegen. Umfonft ftraubt fich noch Beuß S. 63. 64, indem er ben verfcbiebenen biftorifchen Berlauf bes Bortes diot j. B. in Dieterich, Detmolb, aber beuten und beutich, (nicht: Dietich) geitent machen will. Das Bort Deutich ging ebenbesbalb, weil es alle beutiche Munbarten als Gemeingut betrachteten, feinen eignen, bon bem bes altht. diot unabbangigen Bung. Das hindert ibre Ibentitåt im Geringften nicht; fo gut bas in in diet ale bas in in diutisk entsprechen beibe gotbifdem in, woran tein Bweifel mehr fein tann. Die oft befprochene Stelle bei Tae, Germ. 2, welche auch Beuß @. 59, 60 fich aufe Reue gurecht ju legen fucht, ift allerbinge febr verwirrt. Bas mir noch am menigften beachtet werben gu fein fcheint, ift ber fonberbare Ausbrud a se ipsis invente nomine, ben man boch nur febr uneigentlich in bem Ginne von assumpto quelegen murbe. Collte nicht Tacitus mit biefem, ibm nicht befannt geworbenen ober unichreibbaren Ramen, benn er icheint mirflich amei Ramen im Ginne ju baben, eben diutisk meinen? Diefes bebeutet namlich in ber Ibat betnabe wortlich nichte anberes, als germanus, namtich popularis (ejusdem gentis) unb mealicher Beife auch generosus, nobilis, nicht eben, weil goth, thiutles, wovon es ichen bem Buchftaben nach nicht aut berfommen fann, in bem Ginne von bonus orbraucht werb. (f. Masemann I. I.), fonbern, weil "geertet" auch pragnant fo viel ift als "gutgeartet." Bigl. ben bochft lebrreichen und wichtigen Artifel: Dies, dios

(multitudo, populus) in Halbertsma, Berigt u. f. w. (f. fp. unter: Rieberteutich) G. 16-18. Die Erfigrung bes Bortes Germani aus angelfochi, wyrre, engl. war. frang, guerre ift unbaltbar, ungeachtet mirflich im Batbreton, mas ich Etom. Forich. II, 533 mit Unrecht geleugnet hatte, febr oft gw fur v, 3. B. gwin (vinum), ftebt. Saleb. f. wiff. Rr. Juli 1837. S. 87. Auch fith. karas (Rrieg, Streit) und kardas (Degen) laffen fich nicht berbeigieben, inbem bie ihnen entsprechenben Borter: goth, harjis (Deer), wie lith, waiskas (Deer; ria, Pries gerifch) neben wainns (Krieg), poln. woy obs., und goth, hairus (ensis) vorn nicht g, fonbern h befigen, Auch bat bie von Abt. ker (Inneen) viel gegen fich. Die von mir in ben Etom, Rorfeb. II, 534 aus bem Reltifden verfuchte, wonach es: Dftlanber bezeichnen wurbe, ift von Geiten bes Lautes ebenfalls noch zweifelhaft. Sollte Germani wirflich bas remifche Bort und bie Uberfehung von Diutisk fein, welche ihnen etwa galli-iche Dolmelicher guführten? Der fpate Gebrauch bes fche Doimeifcher guführten? Der fpate Gebrauch bes Bortes Dintisk fur unfere Sprache und umfer Bolf burfte vielleicht nicht befremben, ba felbiges ja im Grunte fein eigentlicher Rame ift. Dem Gallier ober Romer gegenüber nannte ber Teutsche fich und feine Benoffen entweber nach fpeciellen Bolfenamen ober: Banteleute, gut bem großen Bolle geborig, ungefabr fo, wie bie Gilben ibr ganb und fich felbit nicht anbere ale burch meie ma (nostra terra), ma-mees corr ma-innimen (terrae homo) ju bezeichnen wiffen. Pott, Comm. Lith. p. 50. - 2) Deutiche. Das Wort ift eigentlich ein Abjectio vem geth. thiuda (populus), wie Menich von Mann, itbifc von Erbe u. f. w. Uber bie Bergweigung biefes gotbifchen Borte mit lettifchen und feltifchen f. Etunt. Borich. a. a. D. Dthmar Frant (de orig. ling. Pers. p. 318.) bat perf. was (dudels) bamit verglichen, wele ches fonberbar genug in ber Bebeutung pafite. Bei Castellus, lex. heptagl. p. 278 with es námlich erflárt: "1) Fuligo communis et quae in atramentum inditur. 2) populus, familia. 3) Tribus exigna et humilis," wor noth who (dudman) Cognatio, progenies, tribus magna illustris quaevis, pec. codem avo prognata. 2) Multum odorus. 3) Proceritas. Allem Unicheine nach ftammen biefe Borter vom peri. dad (fumus), fobag alfo eine Familie ale eine Beerb. genoffenichaft, welche an bemfelben Rauche 3beit nimmt, (val. bas teutiche : Teuerftelle fur Saut) bargetfellt murbe. Diermit ift auch Frant's Bergteichung bas Urtheit gefproden. Peri, dad ift eigentlich ein vollives Proteritalpar. ticipium - fenffr, dhuta ober dhota (berregt, agitatus); von ben Burgeln dhu und aba fammen namtich auch Canffr. dhama, Rauch, fumus, griech, Grude (Beift ale Bervegtes) und ber buftenbe Thomian Figung ferner dhunnka (Dary), dhupa (Beibrauch), griech, Beiog. thus; dhupawriksha (Pinus longifolia) pai, Jera; fury lauter Borter mit db. griech. 3. welchem, ber Caut. verschiebung gemäß, geth. und lett. d entfpriche, bas goth, thiuda, lett, tauta (Bolf) mit nichten ju Unfange befigen. - 3) Allemands bei ben Krangofen, propensolifc Alaman Dies, Rom. Sp. I. S. 57, Alamani mit einem n. Gruter p. 159, gewobnlich Alemanni, vorn beibe Blocale furs, f. Areunb's Ber., und nitgenbs mit bemmelten 1, f. Schnei ber's tat. Gramm. II. 422 unb Beuf. C. 301 fg., was alles fur bie erymologifche Erflarung nicht gleichgultig ift. Bgl. Maren, Skeir. p. 149, we alamanue (omnium homisum) u. f. w., mit Ctym. Borich. II. 523 fg. Die Dauptfrage wurde fein, mend bem goth, alis (alius) ober alls (omnis) entfpres che, mas nicht leicht ju entscheiben ift. Wom gallifchen Standpunfte aus maren bie Alemanni = alligenter, welches s. B. von ben Philifidern gebraucht worben (Zud's Benefit G. 243): möglicher Beife tonnte es aber auch nageg eiter bebeuten. Beug G. 306 erflatt bas Bort burch almeinde (communio), mas fich etumologiich fower wirb rechtfertigen laffen. - 4) Boln. Niemied (mutus), und in ben fonftigen flawifden Gprachen. - 5) Sith Wakie (Zeutschland); Wukietis, Lett.

Wahzeets, cin Teutider. a) Gotbifd. Ein überaus gunftiger Stern leuch. tet bermalen fiber ben Reliquien gotbifcher Sprache. Bu ben früher aus bem Cod, argenteus und bem molfenbuttler Palimpfeft befannten Bruchftuden ber Ulfilab'ichen Bibelüberfehung find feitbem neue bingugefommen und, bis auf einen geringen noch rudftantigen Reft burch A. Mai und Caffiglione peroffentlicht. Man febe bie neuefte, frie tifche und vollftanbige Ausgabe bes Utfilas, beforgt burch S. G. v. b. Gabeleno und 3. 26be (Altenburg unb Beipg. 1836), 1. 29., beren ganglicher Bollenbung mir nun recht balb entgegenieben burfen. Die Beraufgeber baben ben Cod. arg. und ben Cod Carol, genau wieber veraliden, und werben im Vol. II. ein Glossar liefern, bad man ungern fo lange vermiftt. Inverbem: Skeireins Aivaggelions thairh Johannen. Zuotegung bre Coangeili Johannis in gothifder Sprache. Aus romifden und mailanbifchen Danbidriffen nebft lateinifder Uberfegung, betegenben Anmertungen, gefdichtlicher Unterfuchung, gotbifch : lateinifdem Worterbuche und Schriftproben, Bon D. N. Dag fmann, eMunchen 1834, 4.1. Dagu: Beig trage jur Zeriberichtigung und Erfidrung ber Sfeireine, von Dr. Julius Lobe (Altenb. 1839), in melder Schrift Unfichten aufgeftellt werben, bie felir von benen Mafimann's abweichen. Dies, ein Paar wichtige Papurus urfunden aus bem Anfange bee 6. 3abrb. bingugenemmen, find bie als teilen auf une gefommenen Denfmaler in aufammenbangenber Rebe, forvol ber gefammten nicht claffifchen Gurachen Quropa's überhaupt, ale auch ber gethischen inebefonbere, ja von letterer augleich bie einzigen, woraus man ibren unichanbaren Berth ermelfen man. Giebe auch noch: A. Bellmann, bab gothifche Abjectioum, (Stettin 1836), 3. S. Balbertoma in Deventer, De Oberblijfselen der gothische taal, zoo verre zy teegenwoordig bekend zijn 1835, und bie wichtigen Benerfungen in ben Baier, Bel. Mng. Cept. 1836. Die Bibelüberfenung bes Utfilas (goth. eigentlich Wulfiln , b. b. Boli fele) fallt in bas 4. Jahrb. gwifchen 360 - 380, unb gibt und von ber bamgligen Sprache ber Gothen bas

erwunfchtefte Beugniff, obwol fich von felbft verfiebt, baß fie viel reicher mar, als alle uns übertieferte gothis iche Sprachbentmaler inegefammt ertennen laffen. Die Benennung mofogothifd, von bem Aufentbalt eines Theils ber Beftgothen, unter benen Ulfilas lebte, in Do. fien bergenommen, icheint Brimm, und wir besaleichen, unichidlich . .. weil fie jur beionbern Dunbart macht, mas bamals gewiß noch unter bem gangen Bolle ber Dft. und Beftgotben e ine Sprache bilbete. Raum maren ja erft furac Beit porber beibe Stamme außerlich von einander ente fernt worben." Geimm p. XLV. - Baren wir ber Rennts nift ber gothifchen Gprache vertuftig gegangen, fo mitebe fammtlichen germanifchen Gprachen bie fefte, biftorifche Unterlage feblen, ba fie nicht nur feine fo fruben fchriftlichen Dentmaler aufzuweifen haben, fondern auch felbft, mabricheinlicher Beife, fcon gur Beit ber Uffilab'ichen Bibelverfion viel tiefer gefunten waren, als bas Gothiiche. Diebleit bes Ulfflas besteht in gufammenbangenberer Runte ber altgermanischen Sprachen eine Bude von nicht weniger als 3-4 Jahrbunberten. Ein Breig ber Gotben hatte fich noch lange in ber Rrimm, angeblich (!) bis ins 16. Babeb. (f. Buelegnii Legationis Turcicae epistolae qua-

tuor, Francof, 1595) erbalten: vol. Seu 8. S. 432. b) Dochbrutfd. Giebe: Die teutiche Phitologic im Grunbrig. Bon Being. Boffmann (Breet. 1836), auch in Bezwa auf bie Literatur grammatitalifcher Gerif. ten. Grundrift ber Geichichte bet teutichen Rationallites ratur. Bon Mug. Roberftein, (Beipt, 1837.) Zeute fches Lefebuch. Bon BB. 2Badernagel. (Bafel 1835 - 36) 2 Tel. fl. 4. Unter bem Aurbrude: Alt boch beutich faft Grimm Mues gufammen, was vom 8, bis 11. 3abrb. in Dochteutichland, namentlich atfo in Baiern, (Dfterreich), Schwaben (Schweig, Elfag), Dffranten, Iburingen, Beffen, in ber Wetterau und in bem frantis ichen Ronigreich felbft teutich verfagt worben ift. Dem aufolge geigen fich in biefer Abtheilung ie nach Berfchies benbeit bee Drte und ber Beit gar mancheriei munbartlis de Abarten, Die jeboch in ibrem Geundcharafter nichtie beftoweniger gufammenftimmen. Brimm, Bramm. 26. 1. Aufg. 2. S. 74. 200. Uber bie althorbt. Gprachquele len, fowol jufammenbangenbe Schriften, ale Gioffenfammlungen f. Grimm Bb. I. Xufo. 1. S. LH-LXIV. Dann aber bie Borrebe jum 1. Ib. bee Geaff ichen Gprach. fchabes. Diefes große Rationalmert führt folgenben Titel: Aithochbeuticher Sprachichan ober BBeterb. ber althochbeut. fcben Sprache u. f. m., etymologijch und grammatifch bearbeis tet von Dr. Q. G. Graff. 1. 2b. (Bofale unb I. W. f Bertin 1834]). 2. 2h. (Liquiba) 1836. 3. 2h. (Labiate) 1837. 4. Ib. (Gutturale) 1838. 4., fobag nur noch ber Ebeil fur bie Dentalen refliet. Bu einem großen Ebeile ift ber Stoff burch unmittelbare Ginficht pon Sanbidriften, melde ber unermub liche Berfaffer mabrent einer breifabrigen Reife burch Teutfche land, Franfreich, Italien und bie Coweis untersuchte, erft cams neu erworben, umb biefer, nebit bem aus awar ichon befannten, aber meift noch nicht fritisch behandelten Duellen. nach wiffenichaftlichen Principien, b. b. nach Burgeln innerhalb eines nicht willfürlichen, fonbern vernunfts und fachgemaffen Minhabets angeordnet und erflort. Bergusgingen bem PReste

ven bemfelben Belehrten: Die althochteutiden Prapolis tionen (Roniofb. 1824). Diutista . Dentmaler teutider Sprace und Literatur aus alten Sanbichriften gum, erften Male theils berausgegeben, theils nachgewiesen und beschries ben, (Stuttg. u. Zubingen, 1826), 3 Bbe, Rrift, Das altefte, von Dif ried im 9. Jahrb, verfagte, hochteutiche Gebicht, (Ronigtb. 1831). Bur Geite geben ibm bie amm erften Date von Graff beraufgegebenen Berfe: Altbachteutiche fibert, bes Mart, Capella (Bertin 1837). bes Boethius (Berl. 1837 ; auch ale althochteutiches Befebuch mit fpracherfauternben Unm. in bemf. 3.), beibe auf bem Anfange bes 11. 3abrb. Teutiche Interlinears berfionen ber Pfalmen. Mus einer windberger Sbicht, ju Minchen (12. Jabeb.) und einer Sanbidrift ju Trier (13. Rabrb.) ( Queblinb, und Being, 1839), als 10, 286, ber Bibliothef ber gefammten teutschen Rationalliteratur pon ber alteften bis auf bie neuere Beit. Das Buch enthalt auch einen Theil pon Rotter's Pfalmenuberfebung nach ber St. Galler Sofder. Biele althochteuts iche Sprachmonumente entbalt Jo. Schilleri Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum (Ulmne 1728, Fol.), III Voll. fim III. bas Bloffar), allein unfritifc. Bu ben wichtigiten geboren, außer ben icon genannten, noch: 1) bas Bruchflud einer Ubertragung bes Miborifden Frontate de nativitate domini (matrico, aus bem Xna fange bes 8. 3abr.), queeft von Palthen (Greifor. 1706), bann von Schilter, am genaueften von Rofts gaarb in ber ban. Bibl. (Copenh. 1738.) St. 2 herausgegeben. 2) Uberf. ber Regel bes beil. Brnebitt von sulgen von 3. Grimm. Hymnorum veteris eccle-siae XXVI. Interpretatio Theorisca nunc primum edits. (Gott. 1830, 4.) 4) Die Uberfebung von I a. tian's Evangelienbarmonie. Beraubg, von Palthen (Greifen. 1706. 4.) und barnach in Schilter's Ibef. II. Das Gvangelium bes D. Mattbaus im Sochteutich bel 9 Nahrb. aus b. St. Baller Cob. ber Antian. Coans gel. Darmonie mit Bergleichung ber Gcbilter. Mung. bee pri, Bifept, aufammengeftellt und nebit ben entiprechenben Reffen ber goth, Uberf, jum Gebr, bei Borlef, berausg, D. 3. M. Comeller. (Stuttg. und Zubingen 1827). 5) Billiram's Uberf, und Must. bes Sobenliebes in boppeiten Terten aus ber brest, und lepbener Shichr. berausg. u. mit einem vollft. Worterbuche verfeben, von 6. Soffmann (Breblau 1827). Dieb Miles entmeber Uberfebung ober Umarbeitung. Getbflanbig 4. 18. bas Brudftied bes alliterirenben, fich aber fehr gum Riebers teutiden binneigenben Silbebranbliebes, von ben Bebr. Grimm beraufg, (Caffet 1812, 4.) De Hildebrando mtiq. carm. teuton, fragmentum ed. Guil, Grimm. 1830. Bon Bachmann 1833. Muiterirent auch bad Beffo. brunner Gebet, beraufa, v. 2B. Badernagel (Berl. 1827), und Muspilli, beraufa, pon Chmeller, 1832. Offried bebiente fich bes Reimes fatt ber früheren Alliteration. Bereimt ift auch bas Bubmigelied (nach 881), beraufa, von Docen 1813, und von Cachmann in feinen Spetimina linguae Francicae (Berol, 1825)

An bas Althochteutsche schließt fich bas Mittels T. Guept. b. W. a. R. Bueite Cection, XVIII.

bochteutiche im 12, und bauptfachlich im 13, Jahrb. Mittelhochteutsches Borterbuch, nebft gramm. Ginleitung, von I. Biemann (Queblinb. und Leipg, 1837), bem befonbers bie Gloffarien von Benede jum Bigglois und jum Imein bedeutend porgegebeitet batten. In Bejug auf bie jablreichen und berubmten Dichtmeete biefes Beitraums verweifen wir auf bas betannte Bert von Bervinus, Befchichte ber portifden Rationalliteratur ber Teutschen. 1835 ff. Aus biefer Beit fammen auch bie erften teutich verfaften Urfunben. Uber bas Reu-bochteut fche, bas fich feit und gang intbefonbere burch Euther zu beben anfing, febe man bie in mancher Begie bung febr lefenswerthe Ginleitung vom Prof. R. 23. 2. Benfe ju bem ausführlichen Lebrb, ber teutiden Gpra die, 1.26. 1. Abib. (Sunover 1835). Um bemertentwertheften unter ben alteren Bearbeitungen ber Sprache find bie grammatifden Schriften von Buft, Georg Schottel († 1676), bas teutich:lateinifche Worterbuch von 3ob. Bronbarb Frifch (Bert. 1741). 2 3b., Grammatit unb Berifon von 3ob. Gheifteph Mbelungu. f. m. Der neues ren, bifforifch freilich vom nicht febr großer Bebeutung, fonft aber branchbarer, ift Begien. Uber le sette und tredeci Communi, ein Bolfcben am obern Caufe ber Brenta, welches ringe von romanifc rebenben Rachbaren umgeben, noch bie teutide Rebe beraabet, f. Beufi, bie Teutichen G. 588 fg. Abelung, Mithr. 2. Ib. C. 213 fg. v. Strombed, Reife nach Italien 1. 26. C. 245 - 249 und über beren Sprache Graff, Jahrb. f. wiff. Rrit. 1830. nr. 1. 3. 14 fg. Uber bie Boeichere Beuf. G. 589 fo.

6) Nitzwerzerich. Dies Brummung, inseinen mit en den Briefle, Westerdaufe um Angelmat ist and bei Briefle, Westerdaufe um Angelmat ist and bei Briefle, Westerdaufe um AngelBrieflemantent bei erheitigen Zeriefleschap zu erfelben
Brieflemantent bei erheitigen Zeriefleschap zu erfelben
Brieflemantent bei erheitigen Zeriefleschap zu erfelben
Brieflemanten bei der State der State bei gent
Brieflemanten bei der State bei der State
Brieflemanten bei der State
Brieflemanten bei gent
Brieflemanten be

a) Sittativerreati(A, b. b) to Speake by Zoniero and Distante and D

INDOGERMANISCHER Diefe altfachfifche Evangelien . Barmonie, bas Mert eines bem Ramen nach und unbefannt gebliebenen fachlifden Dichtere, welches er im Auftrage Lubwig's bed Rrommen unternommen batte, wiegt bemabe alle fonftis orn (bei Grimm G. LXV. LXVI nambaft gemachten) altniederteutichen Quellen auf, und beren Ericheinen ift epodemadent fur bie gefammte germanifche Sprachfunbe, inbem biet Bert feibit bie meiften althochteutichen Quellen an Bichtigfeit fur bie Gefchichte ber Sprache binter fich lafit. - Bon Bebeutung find auch bie Glossne Lipali (noch aus bem 9. Jahrb.) gebrudt in Lipen Opp. (Antweep. 1637). T. II. p. 494-500 unb aus emer aften Pfalmenüberfebung gezogen, bie er bei Bach tenbent gefunden. Bal. Grimm C. LXVI und Berigt wegens der oudste vertaling der Psalmen in het Nederlandsch met den XIX Psalm als Proeve door Dr. J. H. Halbertsma. No. 1. (50 present - exemplaren), 48 Geiten, unterschrieben 18. Dec. 1837,

In bas Altniebertentiche reibt fich bas Brittelnie. berteutiche (val. Grimm's Gramm. 1. 2h. 2. Mutg. S. 452 (g.), welches, mit Mudnahme bes Sollanbifchen, allmelig aus ber Cchrift verbannt, fich nur noch in Bolte. munbarten fortfest. Das Rieberladfifde, auch wol Saffifch genannt, erhielt fich bis jum 17. 3abrb. in fdriftlichem Gebrauche, marb bann aber burch bas Doch. teutiche, welches feit ber Reformation um fich ju greifen anfing, vollig baraus verbrangt. Rinberling's Ger Schichte ber nieberfachfifden Gprache (Magbeb, 1800). -Rari Sheller's Buchertunbe ber faffifch nieberteuts fchen Sprache (Braunfchm. 1826). - Uberficht ber niebertanbifden Bolfeliteratur alterer Beit. Bon Frang Jofeph Mone (Tubingen 1838); umfaßt auch bie friefifche Literatur, jeboch nur bes nieberlanbifchen Bries. lands. - Heffmann, Horac Belgicae (Vratisl. 1830 -1836). 4 Parten. - Das Rieberlanbifche theilt fich in swei Afte: 1) bas Blamifche, welches fich im 16. 3abrb. an bem bofe von Blanbern und Brabant ausgebilbet batte, bernach aber, ven ber bollanbifden Runbart verbatte, bernad befen Beltefprache berabfant, gegenwartig aber wieber, wo in Belgien bie Frage gitt: Frangbific eber Teutich ! bie Aufmertfamteit auf fich lenft. Es benieht fich barauf Corn, Kilian, Etynt Teutonicae linguae 1588. ed. G. Hasselt. (Ultraj. 1777. 4.) II Voll. -2) Sollanbifd. Lamb. ten Kate, Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene Deel der Nederduitsche Sprake. (Amsterd. 1723, 4.) 2 Bbr. - Throretifd-praftijde und vergleichenbe bollanbifche Sprachlebre fur Teutide. Bon 3. van Jaarevelbt (Amft. 1838). - Bilderdijk, Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden in de nederduitsche Taal. 2. Xu89. (Amfterb. 1818). - Matth. Rramer's Nieuw Woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche Taal. (Burtft Rurnb. 1719. Fol.; bie 3. Aufl. von Abam Abr, ban Moerbed, Leips. 1768. gr. 4.; tie 4. Leips. 1787. gt. 4, 2 Bbt.)

m) Ariefifd in brei Abtheilungen: Beft . Di. umb Rorbfriesland. Doffmann's Grunbr. ber trutfchen Philol. G. 194-197. Uber bie ditere Literas

tur bes niebertanbifden Friedlanbs f. Mone's tur zuvor ermabntes Buch. Bu ermabnen find bie, jebach bif jest bles brudiftudweife befannten fogenannten Brotmer Bitfuren bochftens aus bem 12. 3abrh. und bas Mfegabuch aus bem 13., berautg, von Biarba (Berlin 1805). Die Sprache ber Oude friesche Wetten (Loeuwarden 1782, 1787, 2 Stude) ift betrichtlich neuer. Hellema, Jurispradentia Frisica of Friesche Rogtkennis, Een handschrift uit de 15de couw Iste Stuk, (Leeuwarden 1834). (Zileman Dosthias Biarba) Gefchichte ber ausgeftorbenen alten frie fifden ober facifiden Sprace (Aurich und Bremen 1784, 50 Griten). 2Biarba, Altfriefifches BBeterb. (Zurich 1786). R. Rark, Frisiske Sproglacre (Kidbende. 1825). (Rec. von Grimm, Bott. ge'. Mm. 1826. Gt. 9). Aus bem Danifden fiberf, von R. 3 Buf (Breib, 1834) und Friesche Sprunklage van R Met enige Veranderingen uit het Deensch vertanld door M. Hettema (Leeuwarden 1832). Grimm (Gramm. 1. Zuig. S. LXVIII) bemerft: "Dogleich bie altfrienichen Dentmaler ber Beit nach ber mittele und nicht ben althochteutiden jur Geite fleben, fo ericheint bie frieffiche Oprache bennoch barin auf einer ungleich al. teren, ber altbochteutiden giemlich naben Stufe. Die politifche Abfonderung und ebte Bebarrlichfeit ber Reiefen bei ibren altangeftammten Bitten und Rechten bat auch ber Gprache einen langfameren Bang perlieben. gleichem Geunde feben wir um biefetbe Beit, ja bis auf ben beutigen Jag Die iflanbifche Sprache nur unbebeus tenb von ber grammatifden Beftalt abgewichen, welche weir bei Aufftellung ber altnorbifchen jum Grunde legen marifem. Geit bem 14. Jahrb, eribichen bie friefifchen alten Blerionen unverhaltniftmaftig febnell, mabrent fie im 12. unb 13. beinahe noch angelfachfifchen bes 9. unb 10. gleichkommen." Gin berühmter Dichter mar Bis. bert Jappr, ber Leeumgeben 1681 in 4. einen Banb Bebichte unter bem Aitel: Friesche Rymlerie berausgab. Dritte Musg, von Epfema mit Borterb, (Lienuwert 1821, 1824, 4.) 3 2ble. J. H. Halbertsma. Friesche Spelling (Leeuwarden 1834). Montanus Hettema. Proeve van een Friesch en Nederl, Woordenboek; voorafgegnan door eene beknopte schets der Friesche Taal (Leeuw. 1832), Miles bezüglich auf Beffriellanb

y) Angelfachfifd. Unfere Runbe beffetben ruber eift aus ber angelfachfifch banifden Periobe ber; ob umb inmiefern bie altnorbifche Gprache barauf eingewirft baben toune, ift noch met nicht bestimmt feftgeftellt; bochft wahricheinlich jeboch war ber Ginfluß nicht allzubebeutenb. J. Boworth, The elements of Anglo-Saxon Grammar etc. (Lond, 1823). Rask, A Grammar of the Anglo-Saxon lang. . transl. by B. Thorpe (Copenh. 1831). Alter: G. Hickerii Institutiones gramm. Anglo-Sax. et Moeso-Gothicae. (Ox. 1689, 4.) Ed. Lye, Dict. Saxonico- et Gothico-Latinum, Grammaticam utriusque linguae praemisit O. Manning. (Lond. 1772. Fol.) T. I. II. E. a. The history of the manners - and language of the Anglo-Saxes.

By Sharon Turner (Lond. 1805). "Die angelfachfifche Literatur flebt an Deichthum und Giebalt weit über ber althochteutichen und weit unter ber altwebifchen. Die altifdeniichen Belbentieter finb, gleich ben gotbifden unb althochteutichen, auch verloren gegangen; wenige Cpuren im Beowulf beweifen ibr ebemaliges Borbanbenfein. Die Dichtfunit nabm feit ber Ginführung bes Gbriftentbums eine geiftliche Michtung, ber wir wol manches merfrours bige Giebicht verbanten; aber um bie Freihrit und 201f8. magigteit ber Poefie mar es gescheben. Die fform ber Alliteration mabrte noch bis ins 10., ja 11. 3abrb. fort; allmalig brangen auch bier bie Reime ein." Die angelfachifchen Quellen find reichlich, forest in Poelie als Drofa, vorhanden, und bie Sterausgabe von manchen ger fchab ichen vor geraumer Beit. In neuefter Beit bat bas Stubium, welches eine Beile nathgelaffen batte, wieber einen bebeutenben Aufichwung, inebefonbere burch Thorpe und Semble, genommen. B. Thorpe, Analecta Anglo-Sax. With a glossary (Lond, 1834). Entbilt unfer Anberem bas portifche Fragment von Jubith (aus bem 9. 3abrb.). - Caedmon's Metrical paraphrase of parts of the holy scriptures in Auglo - Saxon,

with an english transl., notes and a verbal index, by Benj. Thorpe (Lond. 1832). Su Bolge Grimm, Geamm. G. LXVI, bat man feinen baltbaren Grund, biefes mabricheinlich im 8. ober 9. 3abrb. abgefafte Wes bicht bem Dichter Cabmon belaufegen, welcher in bem Mofter ber Abriffin Sitte lebte und 680 verfloeben fein foil. - The Anglo-Saxon poems of Beviewlf, the travellers song and the battle of Finnesburh, ed. by John M. Kemble, Second ed. (Lond. 1835, 12.) Bigl. S. Leo. Bedwulf, bafg attefte beutfche, in angele fachfifder munbart erbaltene, belbengebicht, nach feinem inhalte, und nach feinen beft. und motiol, begiebungen betrachtet. Ein beitrag gur gefchichte alter beuticher geis Redjuftanbe (Balle 1839). - King Affrede Anglo-Sax. Version of Boëthing de Consol, philes, with on Engl. transl. and notes. By J. S. Cardale (Lond, 1820). - Libri Psalmorum; versio antiqua latina cum paraphrasi Anglosaxonica partim soluta oratione, partim metrice composita. Nune primum e Cod, ms. in bibl. reg. Paris, adservato descripsit et ed. Henj. Thorpe (Oxon, 1835). Außer biefen und anbern poetifchen Werfen auch profaische, wie 1. 23. Tho Angla-Saxon version of the story of Apollouius of Tyre, with a liter, transl, and notes. By B. Thorne Lond, 1834), - Dibare's und Bulffan's Reifebefdreibung, von Ingram (Dtf. 1807, 4.) unb Raft Ribbent, 1816) beraufg. - XIfrebia Uberf, von Bedue Hist, Eccl. gentis Anglorum ed. Swith (Cantabr. 1722. Fol.) - The Anglo-Saxon Version from the Historian Orosius by Alfred the Great, Ed. Burrangton (Lond. 1773). - Die Gefene ber Ungelfachfen. In ber Urfprache mit Uberf, und Erffar, beraufa, von Reinbold Comib. 1. 26. (Zert nebft Uberf. freipg.

1832)). — Congbeare, Illustr. of Anglosan, poetry (Lond, 1832). — D. Leo, Aufachfifche und Angelfach.

The Eurachureben (Jacke 1838).

Beit Gmeland berech Millelm pon ber Rormanbie erobert morben mar (1066), brang fur lange Beit bie frangoliide Sprache in alle bffentliche Beichafte, und ubte, ba faft ber gange Abel und Alerus frangofifch mar, ben machtigften Ginfluft auf bie Banbesfprache aus. Giebe barüber j. B. Ingulph in Felleri Monum, ined, und 3. Ch. Abelung, Berfuch einer Befch, ber engl. Gpr. por feinem Beriton ber engl. Gpr. Ib. 1. Go bifbete fich benn altmatig burch bas Mittelenglifche binburch bas beutige Englisch aus, bie abgeftumpftefte und buntgemifchtefte unter allen germanifchen Ibiomen. Gie befint grabe in Rolge bee Begmerfent faft aller grammatifchen Endungen, woburch ber Sprachfloff im Gangen und Brofen mieber ju einfulbiger Robbeit juricffebrte, eine große nedentliche Rraft, und aus bem Reichthume an febt fein misancirten Mortern, welche fie burch bie Mifchung erwarb, find ibr nicht wenige poetifche Schonheiten eigenthumlicher Art gugefloffen. Die Schwierigfeit ber richtigen Audiprache, welche feibft bem Rationalenglanber in bem Mafie fublbar ift, bag fie eine Menge Bucher ber Orthorpiften ergeugte, unter welchen 3. 23. bas berubmtefte von 3. 2Balfer 27 Auflagen erlebte, rubrt jum Abeit von bem Durchfreugen namentlich ber germanifden und fateinifd-romanifden Etemente ber, beren Accentuation auf einem beinabe entgegengefebten Princip berubt, jum Ebeit von ben Gigenthumlichkeiten bes Ungelfacbiifden, worin fich j. B. febr mannichfaltige Dipto ibengen geigen. Empfeblendwerth ift bie Schrift von C. Bufchmann, Bebeb. ber engliften Mubiprabe (Berlin 1832), inbem fie bie icheinbaren Capriten ber Aussprache auf mehr als blos empirifche Regeln gurudguführen fucht. Unter ben Borterbuchern ift bas berühmteite bas von Cam. 3chn(en 2 Thie (conb. 1755) unb oft. A Diet. of the Engl. lang. By Jahnson. With numerons corrections and additions by H. J. Todd, 4 Vols. (Lond. 1818, 4.) A Dict. of the Engl. lang. By Nouh Webster, 2 Vols. (Newyork 1828, 4, Reprinted Lond. 1832.) A new Diet. of the Engl. lang, By Charles Richardson, Parts I, and II. (Lond. 1835). Giebe über biefe Arbeiten bie einfichtsvolle und auf ben neueften Stand ber Gprachwiffenschaft Rudficht netweenbe Recension im Quarterly Review, Sept. 1835. G. Grabb. Engl. synonymes enlarged with copious illustrations and exemples drawn from the best writers, 1820, 4. - Uber bas Englifdre in ben norb. amerifanifden Freiftaaten f. Cooper's Rorbameri. faner 3. Ib. im 24. Briefe; ju vortheilhaft jeboch fur bie Morbameritaner, wie in bem gangen Berte. - Die Literatur von ben vericbiebenen, jum Theil febr interef: fanten Munbarten f. in Abelung's Dithr. 2. It. 320 fg. und Bater's Literatur ber Gramm. G. 65 -66. Man fuge bingu Bouder's Glossary of the archaic and provincial words. A supplem, to the Dict. of the Engl. lang. (Lond. 1832, 1833). A Gloss. of north-country words. (Borgiglich über ben Dialeft von Worthumbritant.) By J. T. Brockett (New-éastle 1829). The vocabulary of East-Anglia (Dialefte ber Grafichaften Morfolf und Cuffolt). By Forby

Mebre Werte über englische Dialette (Lond. 1830). find beurtheilt im Quarterly Review (Lond. 1836). Febr. No. CX.

Um wefentlichften weicht ber ichottische Dialett ab, ben man übrigens nicht mit bem Gaelischen, einer Tafchenworterbuch bes Reltensprache, verwechseln barf. schottischen Dialette u. f. w. jum beffern Berftanbnig ber Berte von Gir Balter Scott, Robert Burns, Allan Ramfan n. f. w. von Robert Dotherby (Konigsb.

1826) und bagu ein Rachtrag (1828).
2) Stanbinavifche Abtheilung. Die Bollerschaften ber frandinavischen Salbinfel Dani, Gauti (vormale falfcblich mit Gothen verwechselt), Suidnes, Nordmanni, fiebe Beuß, Die Teutschen. G. 502 -566. Abelung (Mithr. II, 308) behauptet, burch Berwechselung ber Gauti mit ben Gothen getauscht, irris ger Beife, bag Schweben außer ben Finnen, zwei gers manische hauptvoller, namlich Schweben von bem nies beren und Gothen von bem bobern teutschen Stamme bewohnten, wovon er fogar in ber Sprache ben Beweis gefunden haben will, ben zu fuhren ihm nothwendig ber Berfuch hatte misgluden muffen. Muf welchen unhalts baren Grunden bie vorgebliche Abstammung ber Schwe= ben von ben Gothen beruht, haben wir icon vorbin bes fprochen. Großartigere und fuhnere Piraten als bie alten Standinavier hat es nie gegeben. Reine Rufte Europa's, fowol in ben Rordmeeren, als in ber mittellandifchen See, blieb von ihnen unbefucht und verschont, und felbft ins Innere ber Lander, meift die Fluffe aufwarts, rich= teten fie ihre blutigen Raubzuge. Bon ihnen tragen noch beute die Normandie und bas Bolt ber Ruffen, bem fie bie erften machtigern Furften gaben, ben Ramen, und Diefer ift in bie Geschichte ber meiften europaischen gan: ber im Mittelalter burch Berrichaften, welche fie in ihnen aufrichteten, innigst verflochten. Geit dem 9. Jahrh. fetten fich Rormannen auf Joland feft, und nicht nur marb von ihnen Gronland befucht, fonbern auch querft Die Nordoftfufte Amerita's entbedt. (Antiqq. Americanae s. Scriptores septentrionales rerum ante-Columbianarum in America.) Die alteften nordifchen Dichtuns gen pflanzten fich nur von Mund ju Mund fort; ba ihnen bas Chriftenthum feindlich in ben Weg trat, waren vielleicht ebenso, wie die gothischen und teutschen Gelben-lieder ber vorchristlichen Zeit, auch die nordischen fur uns verloren gegangen, hatten sie nicht in dem entlegenen Isoland ein Aspl gefunden, das einen Theil derselben dis in unsere Beiten rettete. 3war warb auch auf biefer Infel bas Chriftenthum burch einen Althing im 3. 1000 angenoms men, aber bie Liebe fur bie ererbte Poefie erlosch bamit nicht, und bem Umftande, bag in Folge bes Chriftens thums im 13. und 14. Sahrh. Die lateinische Schrift allgemein auf Island eingeführt wurde, verbanten wir hauptfachlich bie Sammlung und Erhaltung ber Sas munbifchen Ebba, welche Lieber noch aus bem 9. und 8. Jahrh. in fich schließt, obschon sie erft zu Unfange bes 14. Jahrh. abgefaßt zu fein scheint. Von ber fos penbagener Musgabe erschien mit langen Unterbrechungen ber 1. Bb. 1787, ber 2. 1818 und ber 3. 1828. Eine

neue Ausgabe von bem burch Rast burchgesebenen Terte lieferte Afgelius (Stocholm 1818). Die banifche Uberfetung von Finn Ragnuffen 1821 und 1823 enthalt bie wichtigsten Roten gur Coba. Bas von ffan-binavischen und teutschen Gelehrten fur bas Stubium ber nordischen Literatur geleistet worben, kann hier auch nicht einmal in der Rurze angegeben werben. Reuer-bings hat man auch in Frankreich feine Aufmerkfamkeit babin ju richten angefangen. Es erschien in Paris 1838, Poemes Islandais (Voluspa, Vafthrudnismal, Lokasenna) tirés de l'Edda de Saemund, publiés avec une traduction, des notes et un glossaire; par F. G. Bergmann, welches Bert alle Achtung verbient, wie fcwer es auch halten mag, fich in allen Studen mit bem etymologischen Berfahren in Ginverftanbniß ju feben, welches der Berfaffer in feinem Gloffar befolgt.

Unter ben ffandinavifchen Sprachen ift zuerft naturlich bas Altnorbifche auszuzeichnen. Grimm bemerkt baruber (Gramm. G. LXVIII): "Die Sprache bat fich im Rorben ungeftorter und langfamer fortentwickelt und auf Island in ihren ebelften Bestandtheilen geborgen. 3wis fchen altnorbischen Quellen bes 9. Jahrh. und ber jetgi= gen islanbifchen Sprache ift barum ber Abstand meniger empfindlich, als zwischen althochteutschen Denkma-lern bes 8. und benen bes 11. Jahrh." Dan hat biefelbe fonft wol mit bem Musbrude Runifc bezeichnet, ber aber langst als ganglich unpaffent ift verlaffen worben. Islanbische Schriftsteller, selbst icon aus dem 13. Jahrb., pflegten ihre Sprache wegen bes politischen Ubergewichts ber Danen, wie es ben Anschein hat, aus einer gewiffen Gitelfeit donsk tunga (banifche Sprache) ju nennen. Als fich aber zwischen ben Ctanbinaviern bes Rorbens und Gudens allmalig eine großere Sprachverschiedenheit berausstellte, indem bas Danische zuerft am betrachtlichften von ber alten Muttersprache abwich, warb jene Benen-nung unschiedlich fur lettere, und es tam nun bafur ber Ausbrud norraena tunga ober norraent mål (norbische Sprache) in Umlauf, schrantte fich aber gulett auf bas Rorwegische ober bie Sprache ber Nordhmenn ein. Bergmann G. 4 fg. Die Geschichte biefer Sprachen behandelt bas vortreffliche Bert von Petersen, Det Danske Norske og Svenske Sprogs Historie (Kjöbenhavn 1829—30). 2 Voll. Um eine grundliche grammatische Kenntniß bieses Sprachzweiges erward sich die größten Berdienste der ausgezeichnete Sprachforscher Rasmus Christian Rast (eig. Rasch; geb. 1787, gest. 14. Nov. 1832; siehe bessen leben in den Zeitgenossen 1834. Bd. XXXVII. S. 71—92), durch zahlreiche Forschungen. Wir nemen nur: Vejledning til det Islandske eller gemla Nordiska Sprog (Kistenh. 1811). Nur sehr gamle Nordiske Sprog (Kjöbenh. 1811). Rur febr furg, aber boch nicht unwichtig: Kortfattet Veiledning (Kjöbenh. 1832), überfest von Lubw. Bienbarg (Damb. 1839). Um bedeutenoften: Anvisning till lalandska eller Nordiska Fornspriket (Stockh. 1818). Undersoegelse om det gamle Nordiske eller Islandske sprogs Oprindelse (Kjöbenh. 1818). Die Bers. lebre ber Islander von Erasmus Chriftian Rast, überfeht von Mobnite (Berl. 1830). Bgl. bie gebalt=

volle Rec. in A. 2.3. Febr. 1832. Rr. 20. G. 154 fg., in welcher auch von ber Alliteration bei ben Iren, Finnen u. f. w. gehandelt wirb. Bollftanbiges Borterb. ber itlanbifden Sprache, von Biorn Salborfen (Ropenb., mit Borrebe D. G. Duller's 1814. 4. 2 Bbe.); burch

Rast beforat.

Danifch. Danische Sprachlehre fur Teutsche nebft einem profaifchepoetischen Lesebuch und einem biergu gebos rigen vollständigen Borterb. von Ricolai Bendir Lange (Riel und Ropenh. 1787). 2 Bbe. Rask, Gramm, of the Danish language (Copenh, 1830), Dansk Ordbog inbeheldende det Danske Sprogs Stammeord u. f. w. af Christian Molbech (Kjöbenh. 1833). 2 Thle. Durch bie Bereinigung Morwegens mit Danemart betam in jenem ganbe bas Danifche allmalig bie Dberhand, fodaß die eigentlich norwegische Sprache nur noch auf bem ganbe in mehren Untermundarten als Patois fortlebt. Davon mehre Lerita, g. B. L. Hallager, Norsk Ordsamling u. f. w. (Ropenh. 1802). Ein fehr verberbtes Rorwegisch wird auf ben ortabischen Infeln von ben gemeinen Leuten gesprochen, bie fich felbft Norus (Rorbifche) ju nennen pflegen. Auch ift bie von Rast unterfuchte Sprache ber Farders Infeln eine nors wegische Munbart.

Sowebifch mit mehren, nicht unbetrachtlich abs weichenben Munbarten, wie 3. B. bem Daletarlifchen. Svensk spraklära utgifven af svenska Akademien (Stockholm 1836). G. Sjoborg, Schwedische Sprachs lebre für Teutsche; 3. Aufl., berichtigt von R. Lappe (Stralfund 1829). 3. G. P. Moller, Teutsch: Schwesbisches und Schwedisch: Teutsches Worterb. 1782—90 (Peips. 1801-1808. 4.) 1-3. 26. Nytt Swenskt och Fransyskt Hand-Lexikon, af Erik Nordforss. Andra Upplagan, öfwersedd och förbättrad af Carl Delén. (Gerebro 1827. 12.) 2 Ah. Im Schwedischen: Swea (Schweden), Swear (bie Schweden), Swensk (Schwebifch); ber teutsche Rame erklart fich aus Swi-

thiod (b. i. Bolf ber Swear).

4) Die lithauisch=flawische Familie. Im gelehrten Sprachgebrauch ist es lange üblich gewesen, die Slawen unter dem Gesammtausbrucke Sarmaten zu befassen, allein da Vieles gegen die Stammesidentität dieser Voller zeugt, zum mindesten dieselbe nicht erwiessen ist, enthält man sich besser einer solchen, Vorurtheile nahrenden, Benennung. Unter den Familien indogermanischen Stammes tritt diese am spätesten auf den euros paifchen Schauplat, und fieht fowol an Sitte als geos graphisch noch ber alten affatischen Urheimath naber, was ibr, auch ohne ihre politische Bebeutsamfeit, welche fich gegenwartig vornehmlich in bem machtigen Rugland cons centrirt, ein besonderes und eigenthumliches Intereffe leis ben murbe. In Bezug auf bas Geschichtlich:Ethnogras phische vergleiche man Beuß, die Teutschen G. 265 fg. 592—682, und bas gelehrte Bert bes berühmten P. J. Schaffarit, Slowanské Starožitnosti (Prag 1837), welches man burch eine balbige Uberfetung ben Teutschen zuganglicher gemacht wunschte. Beuß macht die Doppels eintheilung 1) Benben und 2) Aiften, und begreift

unter erfterm Musbrude bie 2, im engern Sime und aswohnlich allein flawisch genannten Sprachstämme, unter bem zweiten ben baltischen Stamm, Lithauer, Letten, Preußen u. f. w. Diesen zweiten Ramen entnimmt er bem Tacitus, welcher Aestyi ober Aestui in ben Ge genben tennt, wo bie neuere Beit Preugen, Lithauer u. . w. zeigt, und anbern alten Schriftstellern. Best ift ber Rame weiter nach Often gerudt und gehort nunmehr bem nichts weniger als flawischen, sonbern finnischen Bolfe ber Eftben, bei bem berfelbe aber feinesmegs eine beimisch ift. Mus biesem Grunde halten wir beffen Ges brauch von ben baltifchen Glawen fur unrathlich. Des Biberfpruches von Beuß G. 267 ungeachtet tonnte boch wol bas Bort Aestyi f. v. a. Orientales bebeuten. Allerbings muß bas ae barin befremben, allein ermagt man bie Schreibung 'Dorinioi bes Potheas ober 'Dorlieres bei Artemidor, fo fcheinen verschiebene munbartliche Bestalten besselben Worts auf uns gekommen. Im Lith. ist aussra (Morgenrothe) von aussta (es tagt) vorhanden, im Lettischen austrums (Dften); über bie verschiebenen germanischen Formen fiebe Grimm III. S. 205 fg., als 1. B. althocht. dstana (ab oriente), angelfachf. eastan (ab oriente), east (orientem versus), altnord. bie Abv. austan, austr. eystra; fodaß nicht unwahrscheinlicher Beife eine ber Munbarten flatt au einen fich mehr bem romifchen ae annahernben gaut barbot:

Bir haben in Diefer Sprachfamilie gwei Sauptabe theilungen zu betrachten, beren bie erfte freilich lange. wiewol mit bem allerentschiedenften Unrechte, als eine Buhlerin, die mit Glawen, Gothen und Finnen Deftisgensprachen erzeugt batte, ift betrachtet, und so aus bem Rreise ber Clawensprachen, wie ihrer unwurdig, verftos fen worden. Dan febe ju, bag fie fich nicht bafur an lettern rache; benn weit gefehlt aus verberbten roben Difchlingssprachen gu bestehen, muß ihr ber Sprachfore fcher vielmehr abseiten bes weit alterthumlicher und ors ganifcher gebliebenen Baues vor fammtlichen flawifchen Sprachen, nicht ausgeschloffen bie alte Rirchensprache, ben Borrang zugeftehen. Um ben gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht zu beleidigen, welcher ben fog. lettischen ober riche tiger lithauisch genannten Stamm von bem (fpeciell) flo-wischen ausschließt, mablen wir fur die erfte Abtheilung bie Benennung lithauisch, welche fich burch die größere Formvollkommenheit ber lithauischen Sprache, auch vor ben ihr junachft verwandten Sprachen, lettisch und preu-

fifch, rechtfertigt.
a) Lithauische Abtheilung. Es ift eine übergroße Bertebrtheit, welche zuerft hauptfachlich Thunmann auf. brachte und ihm nachmals, wie es ju gefcheben pflegt, eine gange Beerbe von Leuten nachgesprochen bat, ju glauben, Die Sprachen biefes Rreifes feien Germanifche Slawisch, b. h. aus ben beiben genannten Sprachen ges mischt. Rur eine Beit, wo bie vergleichenbe Sprachfors foung noch in ber Rindheit war, konnte ben Gebanken aufbringen, welchen beutigen Tags nur noch blinbes Borurtheil festhalten konnte. Wir wiffen aus ber Gefcichte, bag fich Germanen, und gwar barunter inobes fondere Gothen, bevor biefe fich nach bem fcwargen

Meere wembeten, mit bem lithquifden Stamme grenaten. Dafi fich aber bie Gothen mit ben Batern bes lettern Stammes vermifcht batten, ift eine rein aus ber Luft gegriffene Bebauptung, bie fich nichts weniger als aus ben in Frage fommenben Sprachen beffdtigt. Die nabe Bermanbtichaft berfelben mit ben germanifchen Sprachen in Bweifel gieben ju mollen, mare eitel Thorbeit, allein fie belleit nicht minber gwiften ben flaroifchen Gprachen im engern Ginne und ben germanifchen, nur bag fie bort bestimmter und auf ben erften Blid einteuchtenber bervortritt. Bie wir ichon oben bei bem Ariefifchen, bei bem 36lanbifchen, und noch fruber bei ber borifchen Munbart ju bemerten Gelegenheit batten, bag biefelben mit gaber Mufbauer an ber altern Form feftbielten und verberblicher Reuerung Biberftanb leifteten, lange barüber binaus, wo viele ibrer Befchmifter icon tief berabgefunfen maren, bies gilt auch insbesonbre von ber lithauischen Sprache, welche noch beute in einer flaumenomertben Rommollenbung baftebt, ber fich nicht nur feine flamifche, fonbern überhaupt feine unter ben je tat lebenben inbonermanifchen Sprachen gu rubmen vermag. Da nun ebenbiefen Borgug bie aus ungleich alterer Beit uns befannt geworbene gotbifche Sprache bebauptet, fo ift es fein Bunter, baf fich Lithquifch und Gethifch viel naber fleben, ale Lithauisch und Meuteutich. Man erliebt bare aus, wir falfc ber Golug mare, jene lithauifche Formpollenbung auf Rechnung einer Durchmengung mit bem Botbifchen au feben, inbem Sprachmifchung ben urfprienglichen und regelrechten Organismus ber Sprachen in Ungebnung bringt, ja theilmeife gerftort; mie aber, aufer negatio, bilbet und ichafft. Die urfprungliche Bermanbtchaft eber Confanguineitat bat man ale Entlebnung abfeiten ber lithauischen Sprachen aus ber Bermanifchen, ober als Affinitat miebeutet, barauf berubt ber gange Brethum. 3mar enthalten bie Sprachen lithauifchen Ctammes viele germanifche, und überbies bas Lettifche. vermoge feiner Lage auch noch eftbnifche (finnifche) Worter in fich; allein bas find meiftens Ginbringlinge von berbaltniffmaffig jungem Datum, bie fich obnebies zu einem großen Theile nicht minber in ben eigentlich flawischen Coraden verfinden. Zeutiche Reulinge Diefer Art, melthe mit ber Bereichaft ber Teutschen in bie von ihnen unterworfenen baltifchen Lanber einmanberten, geben fich faft immer auf ben erften Blid als folche funt, baben inbeffen bie Grammatit bochftens bei bem Preuffifchen ties fer berührt, welches gulest ganglich ber teutfchen Gprache erlag und wich. Bei unerharaten Rartern firbauilfen Stammes, bie mit gottifchen urverwandt find, geigt fich im Gegenfate ju berfem bas Stebenbleiben ber Jenuis und Webia, welche ichen im Getbifchen berabgefunten find (Grimm, teutiche Gramm, II, 591), und barin licat ber ficherfte Bemeis, bag jene nicht aus bem Gotbifden entlebnt wurben. Rur weil tem lithamifchen Stamme bie Afpiraten ganglich mangeln, finben fich fur Canftr. bis und ilh gleichmiffig im Lithaufichen und Bothifchen b und d. Man vergleiche 3. 28. 1) Gutt. Lith. und lett, kas, fanffr. kns., goth. hvan (quis?); fith, kurs m. kurri f. (welcher, welche), lett. kursh, en (welcher, e unter

ibnen; auch als Relatioum qui), goth, hvariis m., hvarja f. (wer von mehren?); lith kur (wo? mobin?), lett. kur (wo, wobin), goth hvar (wo); lith katras, goth. hvathar (uter), lett, mit umgewendeter Bebeutung katrs ein jeber, ikkatrs jedweber, wie frain. usa-katir (ein jeber), beffen erftes Wort all bebeutet. Lieb, poin. kurwa, alban. xouodu Bute, goth, hors (adulter); lith, kupra boder, althout, hover, anarif, hofer (gibber); lith, kaupas, poin kupa (cumulus), afflock, houf (agger) [Grimm II, 49] und bûfo (cumulus, tomulus); lith. kuppeta Rebe Beu, fleiner Beuhaufen. Sith kugis, fett. kaudse ober kuija, M.Sat. cogolus (strues foeni vel segetis); lith kaukura Súari, Sôbe. ooth, hiuhma (grex, acervus), haubs (altus), haubjan (erigere), althocht. houe (collis), neubecht. Boder Lith. kisakh (ber Chentei), lett. zinskn Benbe. Bufte. Suftblatt (nach Elwer; bas bide Rleifch über bem Anie). lat. coxa, angelf. hoh (poples), mittelbotht. hahse, neuhocht, haechse, ber Rniebug am Sinterfuffe, Kinkvil (anfpannen, Pferbe), vielleicht lat. eingere und goth. hahan bangen (suspendere), vgl. Pferbe verbängen; litb. karti (suspendere), lett. kahrt (bangen, benten), crieds, some, goth, bramian (crucifigere); lett, kaut (fchlachten, tobten), fith. kujis Sammer, poln. kue' fcmicben, lat. cudere. althout. hauan, hauwan (caedere); lith, kapóti, lett, kappaht bauen, baden, althocht. happn. Sippe (falcastrum). Lith. Zinoti, lett. sinnaht (scire), fanftr. dshiih, 7172000x112, goth, kunnan; lith, gimti, lett, dsimt (nasci), fanftr, dshau erzeugen, pleac, goth kuni. Lith mezgu (ich fnupfe, ftride, gewinne Augen, vom Baume), mazgas (ein Anoten, ein Auge am Baume), lett, mange (Anoten, Banb. Anopi), althorbt, masca Maiche (macula), (Graff, Sprachich. G. 871). Das teutiche: Muge wird fomol für Raiche (ital. occhi), als für gemma, germen gebraucht. Einftimment jeboch s. 28. in goth. giban (dare), lith gabenti bringen, lett. gauma n'emt (mabrnehmen) bei Giver und gange, goth, gaumian (animadvertere) u. e. a. 2) Dentale. Bith tauta (bas Dberland, Teutschland), lett. tauta (Ration, Boll, Be-(chieche), goth, thiuda (populus). Lith trokasti bursflen, erfliden, goth, thnursjan (sitire). Lith tukstantis, goth thusundi, faufent. Lith tnukai Tala, Schmeer, bon tunku, tukti fett werben, fiam touk' (adepu), garl. tiugh (crassus), und bater auch wol lat. theetum, altnord, thyckr, bid. Abroridend: lith. trinkti (Rinber, Chafe baben), goth. driggkan, altnorb. drecka, trinfrn (bibere), aber dreckjn (mergere, eig. mol: frinfen machen) (Grimm I, 308). Lith. tredzin. 3nf. tresti. Durchleibig fein, purgiren, tre dalis, ber bunne Dift bes Dens iden, altnorb, drita (sordes eijeere), drit (exerementum). engl. dirt. (Brimm II. C. 14.] Litb. duda, eine Trom: pete aus Borfe, goth, thut-haurn (tuba), mit abnlichem Unterfcbiebe ale niebert tuten (blaien, 3. 23. vom Racht. machter), und althocht, diuzan (sonare), pein, dudy Dubelfad : lett, dubde, Robellote, dubdu pusslis, Dubelfad, dubdelneeks, Gadpfeifer, furb. dudek, Birtenpfeife, turf. duduk. Lith drasus, Spunic, goth ga-

daulesan (audere). Lith. dedu, demi, ridnu, goth. deds (facinus). Lith. draugas, lett. draugs (socius), draudse (Gemeine, Berfammlung), goth. draubts (turba, agmen) Massmann, Skeireins p. 128. Lith. so-dzei Ruß, apsodinu ich besudte mit Ruß, lett. ssohdeifi, bohm. saze, altnord. sôt (fuligo). Grimm I, 290. Lith. dumi, dudu (do), goth. taujan (facere). Lith. tith. dumi, dudu (do), goth. taujan (facere). du, goth. tvai (duo). Lith. déssine (dextera), goth. taihsvo. 3) Labiale. Lith. protus, lett. prahts (mens, animus), lith. prasti, lett. prast (intelligere), goth. frathjan (sapere), froths (sapiens). Lith. prietelus, poin. przyjaciel (Freund) von przyjac' (jemans bem gewogen sein), althocht, friudil und fridil (amator). goth. frijon (amare). Lith. prassyti (precari), goth. fraih'an (interrogare). Lith. beda Roth, Elenb, goth. bida (δέησις), bidjan (petere, precari). Lith. bowitis', poin. bowic' (commorari), goth. bauan (habitare), fanstr. bhû. Lith. bernas (servus), lett. behrns (infans), goth., althout. barn (infans, filius), fanffr. bhritya (servus). Lassen, Gloss. ad Anthol., von bhri (ferre, nutrire), goth. bairan.

Das Berhaltnis des Lithauischen zum Lettischen und Altssawischen ist, besonders in Bezug auf die Lautlehre, ausstüdtlicher behandelt in Pott's Comm. de Borrusso-Lithuuniene in Slavicis Letticisque linguis principatu (Halis Sax. 1837. 4.) Eine ausstüdtliche und wisstenschaftliche Arbeit, die sich über sämmtliche Sprachen lithauischen Stammes erstreckte, wird noch vermist; ein sehr fühlbarer Mangel. Namentlich in geschichtlichzethnographischer Besiehung wichtig ist der Aussam von Veter von Köppen, zuerst russisch 1827, dann teutsch mit Anmerkungen von E. E. Rapiersky, im Magazin, herausz. von der lettischiliterärischen Gesellschaft. I, 3. (Mitau 1829), auch mit besonderm Titelblatt, über den Ursprung, die Sprache und Literatur der lithauischen (Oder lettischen) Bolkerschaften (Mitau 1829, 112 E.) Dwieje starozytne narodu Litewskiego, d. i. älteste Geschichte des lithauischen Bolkes von Theodor Narbutt I. Th. (Wilna 1835) enthält die Mythologie des alten Lithauens. Die Bolkssagen in Ostpreußen, Lithauen und Westlin Berlin

Die lithauliche Abtheilung zerfallt in brei Unteraba theilungen, namlich 1) eigentlich Lithauisch, und zwar ift dieses wieder geschieden in das Preußisch Eithauische und zweitens in das Polnisch Eithauische ober Schamaitische; 2) bas ausgestorbene Altpreußische; 3) Lettisch.

a) Lithauisch. Das Buch von August Gottsbilf Krause, Lithauen und bessen Bewohner in himssicht ber Abstammung, ber volksthumlichen Berwandtsschaft und Sprache, Ein geschichtlicher Bersuch, mit Beziehung auf Ruhig's Betrachtung ber lithauischen Sprache (biese Königsb. 1745 erschlenene Schrift ist im Wesentlichen ganz darin ausgenommen [Königsb. 1834]), enthält neben einzelnen brauchbaren Notizen eine Menge umhaltbaren oder doch überslussigen Wustes, und fördert die Kenntnis der Sprache nur wenig. Die polnischslis

thauische ober schamaltische Munbart herricht nur noch in einem Theile Lithauens, namlich in Schamaiten, inbem bas übrige Lithauen bie polnische Sprache angenommen bat. Sie ist weniger rein als bie preußisch-lithauische Munbart, indem ihr viele polnische Worter einverleibt worben finb. Schriften barin und barüber werben aufges gablt im Magagin ber lettischeliterarischen Gesellschaft 1. 28b. 3. Stud. S. 57 fg. Schamantische Bolfelieber find berausgegeben unter bem Titel Daynas Zemaiczin von Stanewicz (Bilna 1829). Sprachlich wichtiger, ja als bie Krone von fammtlichen lithauischen und flawischen Ibiomen, von unschatbarer Bebeutung fur ben Sprach. forfcher bezeigt fich die ebengenannte preufisch : lithauische Munbart, welche ohnehin befannter und beffer bearbeitet ift. "Diefe wird nun innerhalb ber Grengen bes alten Oftpreußens nur in bem Begirt, welcher bie ehemgligen funf Dauptamter, Ramens Demel, Tilfe, Ragnit, Ba: biau und Infterburg befaßt, und in wenigen berumgeleges nen Ortern von dem eingebornen gemeinen Dann gefpros den. In einigen Gegenben biefes Begirts find bie alten Einwohner febr ftart mit teutiden Coloniften vermengt, in anbern aber wohnen bie Lithauer noch fast allein, be: fonbere im Demelichen und in bem Canbfirich an ber oftlichen Grenze, wo man oftmals in 20 Dorfern binter einander taum einen Teutschen findet. Bu diefen Lithauern im alten Königreich ift nun noch, burch bie lebte Theis lung von Polen, eine fehr große Angahl in bemienigen Theile von Reu-Oftpreugen, welcher oftlich an jenen Besgirt flogt, bingugetommen. Die Angahl aller lithauischen Unterthanen in gang Preußen, nach feinen jewigen Grens gen betrachtet [im 3. 1800], mag wol über 200,000 betragen." Dielde Borr. ju feinem Borterb. Es ift wol teinem Zweifel unterworfen, bag auch biefe Sprache bem Untergange geweiht ift, wie icon bas Preugische vor ihr babinftarb. Um fo bringenber fellt fich bas Beburfniff beraus, wenigstens literarisch von einem fo außerft intereffanten Ibiome, wie nicht leicht irgend ein anderes, zu retten, was noch zu retten ift, bamit uns nicht die Rache welt einer unverantwortlichen Rachlassgeit, ja Lieblossge feit anflage, gegen ein zwar schwaches, aber boch acht= bares Bolfchen. Bahrent in Kurland eine eigne lettischs literarifche Gesellschaft fich schon seit langerer Beit ber lettifchen Sprache aufs Ernftlichfte annimmt, geichieht fur bas, fprachlich ungleich wichtigere, Lithauische, einige ban= tenswerthe Arbeiten von Privaten abgerechnet, fo gut wie nichts. Das Befte, mas bisber fur bas Preugisch: Lis thauische geleistet worden, find bie Arbeiten ber beiben Rubig, Bater und Gobn, verbeffert und vermehrt bers ausgegeben von Chriftian Gottlieb Dielde, Grams matif und Lexifon (Konigsb. 1800). 2 Bbe. Bie vielübrigens noch ju thun bleibe, fann Riemanbem, ber mit ber Sache etwas vertrauter geworden, entgeben; mas Mielde 3. B. von ber Aussprache ber Buchstaben ans mertt, ift verwirrt und fur jeden, ber sie nicht Einheis mifchen abhoren tann, beinahe vollig unverständlich, und fo mehr bergleichen. Krause a. a. D. S. 135, wo er bie Literatur ber lithauischen Grammatiten und Borterbucher gibt, rubmt Oftermener's lith. Gramm. vom 3. 1791

als die beste; worüber ich, da mir biefelbe nie zu Gessichte kam, nicht weiter urtheilen kann. Peter von Bohlen hat das Berdienst, in seinem Aufsage: über die Berwandtschaft zwischen der lithauischen und Sanskritssprache, in historische und literarische Abh. der königlichen teutschen Gesellsch. I. Samml. (Königsb. 1830) S. 113—140, zuerst einige Beziehungen des Lithauischen zum Sanskrit bestimmter hervorgehoben zu haben, sonst lästlich manches an der nur stizzirten und oberstächlich gehalztenen Abhandlung aussehen. Ein mir von dem sel. Pros. Bohlen zur Perausgabe anvertrautes Manuscript ents hält eine Sammlung lithauischer Lieder, welche derselbe in Gemeinschaft mit dem Prediger L. Kalau zusams mengebracht hatte, und die sich der bereits vom Pros. Rhesa verössend zur Seite stellen durste. Des Donaleis

tis Jahreszeiten erfchienen 1818.

8) Preufisch. Diefe Munbart, welche jest gang: lich ausgestorben ift, murbe icon ju Enbe bes 17. Sabrb. nur noch bin und wieder von einigen alten Personen verftanben. In ben wenigen literarischen Dentmalen, bie wir von ihr aus ber Ditte bes 16. Jahrh. besiten, feben wir fie bereits, wenn nicht mancherlei Germanismen und Ungenauigkeiten mehr auf Rechnung ber teutschen Bers faffer von ben uns überlieferten religiofen Schriften, als auf Rechnung ber Gprache tommen, in bem Buftanbe jaben Berfalls. Unfere geringe Kenntniß Des Preugischen mussen wir vorzüglich zusammensuchen aus Christoph. Hartknoch, Diss. de lingua veterum Prussorum etc. bei Pet. de Duisburg, Chron. Pruss. (Francof. 1679. 4.), aus Matth. Pratorius' Siftor. Nachrichten von ber alten preugischen Sprache in ben Actis Boruss, 2. B., und insbesondre aus J. G. Bater, Sprache ber alten Preußen (Braunschw. 1821, rec. von Mone in ben Beis belb. Jahrb. Jahrg. XIV.), wo man auch wieber einen Abbrud findet von dem auf Befehl bes Darkgrafen 21s brecht im 3. 1561 herausgegebenen altpreußischen Rates chismus, ber fich überaus felten gemacht bat. Linbe, Uber ben altpreugischen Ratechismus (Barfchau 1822). Das Altpreußische ift mit bem Sanffrit verglichen worden in dem Anhange (S. 709-723) ju Joh. Boigt's Befchichte Preugens; 1. Bb. (Konigeb. 1827) burch Peter v. Boblen. Das Preugische ftand bem Lithauis schen viel naber als bem Lettischen, hat aber nichtsbestos weniger auch mancherlei Eigenthumlichkeiten, Die es von bem Lithauischen nicht unwesentlich unterscheiben.

7) Lettisch. C. E. Rapiersty, Chronologischer Conspect ber lettischen Literatur von 1587 bis 1830 (Mistau 1831. 281 Seiten) enthalt in größter Bollständigkeit ben literarischen Nachweis, aller auf die Letten und ihre Sprache bezüglichen Schriften, sowie auch das allgemeine Schriftellers und Gelehrten Lerison der Provinzen Livsland, Esthland und Rurland. Bearbeitet von Johann Friedrich v. Rede und Karl Eduard Napiersty (Mitau 1827 fg.) noch insbesondre zur Geschichte der lettischen Literatur dient. Wir können aus dem reichen Schahe nur Beniges hervorheben. In den Jahresverh, der kurl. Gesellsch. s. Eit. u. Runst, Mitau 1. Bd. 1819

und 2. 236. 1822. 4. befinden fich mehre, auf die Letten bezügliche Auffage. Der von Rarl Friedr. Batfon, Uber bie Abstammung ber lettischen Sprache von ber flawonischeruffischen (?), und über ben Ginflug bes Bos thischen (?) und Finnischen aufe Lettische; 2. 28b. G. 269-281 leibet, wie icon bie Uberichrift zeigt, an bem (von Thunmann aufgebrachten) Grundirrthume, als ob bas Lettische feine felbständige Sprache, sondern ein blos Ber Difchmasch fei. Mußer manchem Praktischen, was mehr Localintereffe hat, enthalt eine Reihe ber lehrreiche ften und vortrefflichften Arbeiten auch über bie Sprache ber Letten, bas Dagagin, berausg. von ber lettifch : literarifchen Gefellichaft (Mitau 1828 fg.; ber 3. 28b. 1831). Es ftebt ju hoffen, bag bie Berausgabe ausführlicher Bearbeitungen ber lettischen Gprache, wozu bie febr thas tige Gesellschaft icon lange Material gesammelt hat, nicht allzu lange mehr werbe auf fich warten laffen. Bis jest find bie brauchbarften Silfemittel: Gottharb Friebr. Stenber, Lettische Gramm. 2. vermehrte und verbefe ferte Mufl. (Ditau 1783); von Demfelben: Lettifches Lerifon 2 Ih. (Mitau, Riga 1789). Formlehre ber lettis fden Gprache, bon Dtto Benj. Gottfr. Rofenberger (Mitau 1830). Beitrage gur lettifchen Sprachfunde, herausg. von Arnold Bellig (Mitau 1828), worin fich namentlich Bufdhe und Berichtigungen ju Stenber's Lerifon von Chriftoph Sarber befinden. Eine Camm: lung letticher Bolfelieder ift beabsichtigt worden von Carl Chr. Ulmann; ob . biefelbe icon ericbienen fei, ift mir unbefannt. Bgl. Dorpater Jahrb. 11. 28b. 1834 S. 393 - 407 einen Auffat über lettifche Bolfblieber von Ulmann. Die lettische Sprache, welche ent-weber Latwiska ober Kursemniska walloda (lettische oder furlandische Sprache) genannt wird, herrscht ju Folge ber Borrebe Stenber's ju feiner Grammatif mit verschiedes nen munbartlichen Abweichungen 1) in Rurland, Gems gallen und in dem Stifte Pilten; 2) in Lettland ober bem westlichen Theile von Livland; 3) in dem ehemalis gen polnischen Livlande, welches jest unter bem Ramen ber buna'ichen Proving ju Reurugland gehort; 4) in Lithauen an ber furlanbifchen Grenge, besonbers in ben zwei großen evangelischen Gemeinben Birfen und Schevmen; 5) in Preußen auf ber furifchen Rehrung, wels che von ben bafigen Fifchern, bie fich Ruren nennen und eigentlich Letten find, ben Namen fuhrt. Gehr bemertenswerth ift, bafi fich mitten in Rurland zwei Diffricte befinden, worin die Bauern unter fich eine Art Efthnifd. mit andern aber Lettisch fprechen. Das Efthnische gehort, wie schon bemerkt, zu einem vollig andern, namlich jum finnischen Stamme. Im Bergleich mit bem Lithauischen ift bas Lettische nicht nur gemischter, namentlich burch Aufnahme von Bortern aus ber Sprache ber Teutschen, ihrer herren, sondern auch in vielen Punften, fowol ben Laut als bie Flerion betreffend, weiter von ber Alterthumlichkeit abgewichen, obicon bie lettische Sprache auch fo noch barin ben flawischen Sprachen im engern Ginne ben Rang ablauft. Im Lettischen wie im Lithauischen find Borter enthalten, welche sie aus bem Polnischen und Ruffischen berübernahmen, wiewol boch bie Babl folther wirklichen Lehnworter nicht allzu groß ift. Das berechtigt im Geringsten nicht, bie gange Sprache, wie geschehen, aus bem Ruffischen "berguleiten," mas so- wol bem Begriffe als bem Ausbrucke nach confus ge-

nannt werben muß.

b) Glawifde Abtheilung. P. 3. Chaffas Beschichte ber flawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (Dfen 1826). Ein Bert, bas bie Glawen taum haben freudiger aufnehmen tonnen, als bie Teutschen, welchen letteren erft burch baffelbe ein weiterer Blid über bie verschiebenen flawischen Literatus ren ift eröffnet worben. Die Ungerechtigkeit, welche vors mals bie romanischen Bolter an ber teutschen Literatur übten, indem fie biefelbe als eitel Barbarei misachteten und vernachlässigten, haben auch eine Beit lang bie Glas wen von ben Teutschen erfahren muffen, ungeachtet unter ibnen namentlich bie Polen und Bobmen bereits eine Bluthemperiode ber Literatur binter fich baben, und fich iett überall im Slawenlande ber Beift rege zeigt entwes ber jur verjungten Erneuung ober jur erften Gewins nung boberer nationaler Cultur. Richt nur ift auf Erforfcung flawifder Befdichte, Alterthumer und Sprachen 11. f. m. ber ernftefte und erfolgreichfte Fleiß gerichtet, es folagen auch begabte Dichter, Die bloge Rachahmung bes Auslandischen verschmabend, tiefere einheimische Rlansge an, und man nimmt Bebacht, bie gablreichen Lieber, welche im Gemuthe und Munde flawischer Bolter leben, gu fammeln und ins gebilbete Publicum ju bringen. Solcher Sammlungen gibt es nun fcon mehre, als 3. B. ble in ber Uberfetung ber geiftvollen Dame Zalvi (b. l. L. A. E. von Jacob) auch in Teutschland allbe-tannten serbischen Bolfslieder, gesammelt von But Stephanowitsch Karabschitsch (Berlin 1823—24). 3 Bochen. Pieśni polskie i ruskie ludu Gallicyjskiego, z mazyką instrumentowaną przez K. Lipińs-kiego, zebrał i wydał Waciaw z Oleńka (Lwów. 1833). Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu, z dołączeniem odpowiednich pieśni, Ruskich, Serbskich, Czeskich, i Słowańskich; zebrane przez K. W. Woycickiego, ozdobione rycinami i muzyką (Warszawa 1836—37.) 2 T. Sammlung flawischer Bolkslieder (im Driginal) von Frang Tichelatowety (Prag 1822, 1825 und 1827). 3 Thie., aus ber mit Ausnahme einiger flowatifchen Gebichte, alle übrigen bon 3. Bengig in: Glawische Bolkslieder (Salle 1830) überfette Lieder entlehnt find (p. XXIII.) Boltstieder ber Slowaten in Ungarn, Narodnie Zpiewanky u. f. w. (in czechisch: flowatischer Mundart); berausgegeben von J. Kollar (Dfen 1834 -35). 2 Bbe. Rleinruffifche Lieber, herausg. vom Prof. Ismaël Srjeznjewskj (Charlow 1833. 4.) 3 Bbe. unter bem Titel: Laporožkaja Starina 1506—1640 u.f.m. Es braucht nicht erft gefagt zu werben, wie febr auch ber Sprachjoricher bie Bekanntmachung folder Beifted: fchabe willfommen beigen muß.

Alle flawische Sprachen, bie alteste Mundart, oder bas Rirchenslawisch, nicht ausgeschlossen, stehen abseiten bes grammatischen Baues tief unter der lithauischen Fas

A. Cacott, b. BB. u. R. Jiveite Gection, XVIII.

milie, und es tann von Ginsichtigen füglich nicht mehr bezweifelt werben, bag, wie Grimm, als die grammatisch noch am wenigsten angegriffene Munbart, mit Recht bas Gothische jum Behuse ber Bergleichung sammtlicher ger-manischen Ibiome als Ausgangs und Anhaltspunkt aus-ersah, in gleicher Beise bas Preußisch geithauische ben flawischen als allgemeiner comparativer Bintergrund bies nen musse. Ich glaube, wenn ich bies behaupte, nicht so misverstanben zu werben, als setzte ich bie lithauischen Sprachen auch in Bezug auf anberweitige Borguge, inde besondere in literarischer Rudficht, über ihre flawischen Schwestern : bas tann mir nicht einfallen, ba, einige Lies ber abgerechnet, von Rational : Preugen, Lithauern und Letten fast nichts Literarisches, fonbern, mas bavon in ben Sprachen Diefer Bolfer vorhanden, größtentheils nur von Leuts den berrührt. Sonft wurde fich , naments lich die lettische Literatur, sowol bem Umfange als bem Behalte nach, recht wol mit ber Literatur einiger fleinerer Bweige flawischen Stammes meffen tonnen. Bier ift von etwas gang Unberem, namlich von ber Alterthumlichkeit im Organismus ber beiberfeitigen Sprachen, bie Rebe. Balt man, wie man mnß, auf ber einen Seite bas Lis thauische, auf ber anberen Rirchenflawisch und bie junges ren flawischen Munbarten jum Ganftrit, fo zeigt fic Mugenblide, bag fich Lithauisch bagu wie Gothisch, bie flawischen Sprachen aber ungefahr wie Mittels und Reus hochteutsch verhalten. Wahrend bie lithauischen Sprachen, wunderbar genug, bis auf ben heutigen Tag Flerion und Laut unverberbter und urgetreuer bewahrten, bat die flawischen, noch ehe sie gur Schrift gelangten, eine große innere Berruttung betroffen, wie bies unter Anderem uon ber Declination Bopp in ber 2. Abth. feiner vergleichenben Grammatik grundlich bargelegt hat. Die Buchstas benpermutationen im Slawischen, benen übrigens fehr conforme im Lithauischen jur Seite fleben, sind anderer Art, als bie germanischen Lautherabsenkungen, und bes ruben ju einem großen Theile auf bem unermeglichen Einfluffe, welcher bort ben Bocalen auf Die Confonanten eingeraumt wird, sowie auf ber Flucht vor Afpiraten nes ben bem Auffuchen und begen von Bifch = und Quetich. buchstaben (Palatalen) ber mannichfaltigften Urt. Das vorzüglich macht bie flawischen Sprachen ben germanischen für bas Dhr fo unahnlich, mahrend, wenn man einigers maßen in ben Befig ber Permutationsgesete gelangt ift, bie fich freilich oft verfteden und in ben Brammatiten flamischer Sprachen, als etwas ihnen Eroterisches, über fie hinaubliegenbes, noch nicht genügenbe Erorterung ges funden haben, fich manche scheinbare Unabnlichkeit in wirkliche Gleichheit umfest.

Eine ausgemachte und sehr auffällige Thatsache ist, baß die verschiedenen flawischen Sprachen, abgesehen von den weiter abliegenden Lithauischen, viel weniger von eins ander abstehen, als die germanischen, mag man nun auf deren geos und ethnographische oder chronologische Diffes renz sein Augenmert richten. Stawische Wolfer, sowol von derselben Hauptabtheilung, wie Bohmen und Polen, Russen und Serben oder Krainer, als auch die von verschiedener, wie Bohmen und Russen, verstehen sich besser

14

unter einander, ale Zeutiche, Englander, Schweben : wetbalb man fich von ber Elbe bis nach Kamtichatfa unb non ber Offfer bis nach Griechenfant binein und noch fiblich bruber weg mit irgent einem flawifchen Dialette teiblich forthelfen tann. Berner murben, mabrent bie alt: flarvifche Sprache, freitich mit einigen Anbequemungen an bie fpatere Sprachweife, noch beute in ber griechischen Rirebe in vollem Gebrauche ift, und auch vom gemeinen Wanne verftanben wirb, ber flawijchen Bibelüberfegung aus bem 9. Jahrh. gleichzeitige althochteutiche Berte ober Die altfachfifche Evangetienbarmonie jest allen mitlebenben germanifchen Boltern faum weniger unverflandlich ffingen , ale bas latein. Biel großer ale bie Berfchiebenbeit im Laute ift bie Schriftverfcbirbenbeit bei ben flami. ichen Sprachen, Die von ben einbeimischen Gelehrten felbit als ein, ber Berbreitung allgemeinerer Bilbung unter ben fleineren Clawenvoltern wefentlich nachtheiliger, Ubeiftand betrachtet wirb. Es verbient baber wol eben-fo febr ben Beifall bes Austanbes als ben Dant feiper Stammefgenoffen Bubm. Gan's gelingenbes Unternehmen, mehre fublich ber Donau feghafte flami: fche Bolferichaften, ale Rroaten, Glamonice, Binben und Dalmatiner, babin ju permogen, mit Aufgebung ibrer bieberigen Spreialorthographien, bei fich eine allgemeinere, fich jumeift ber bobmifchen anschließenbe Schreibung einzuführen, und überbies ber balmatifchen ober ragufanifchen Munbart, welche fcben unter ihnen eine bobere literarifche Mutbifbung gewonnen bat, Die Chre bee Bortritte ju gonnen. BBie bie große flamifche Ration tirchlich gespalten ift, fo auch ibr Schriftcharafter, ber abnliche, wenngleich nicht genau mit ben firchlichen aufammentreffenbe Umgrenzungen bat. 3m Allgemeinen bebienen fich bie Staven vom griechischen Ritus ber Ros rillifden Schrift ober Riviling, welche fich an ben grier diiden Schriftcharafter anlebnt, nebft ben aus ibr berporogognamen Untergrten; Die pom lateinischen und proteftantifchen Glauben bagegen lateinifchen ober toute fchen Schriftcharafters, ber vermoge ber vielen Buch-Baben : Combinationen und Mobificationen, welche bie eigenteumlichen flamifchen Lautverhaltniffe erheifchten, weit binter ber einfacheren Ririlina jururfftebt, jumal bie ver-fdiebenen Schreibmeifen innerhalb biefer Abtbeilung ein wahres Babel abgeben, wie aus ber peraleidenben Mafel bei Ropitar (Glagol, Cloz. p. 48) ju erfeben. Das birbauifche Alphabet, um bies bier noch einschaltungsweife zu bemerten, ift, einzelne Abweichungen in Abjug gebracht, nach ber poinifchen, bas lettische bauptfachlich nach ber teutiden Schreibmeife eingerichtet. Biergu fommt noch brittens bie Glagoliga, auch nach ibrem angeblichen Erfinder, bem beiligen Bieronomus, einem Dalmatier von Geburt, Die Sieronumifche Schrift gebeifen 3. Dobrowafn batte ju verfchiebenen Beiten beren Erfindung tiefer, gulest bis ins 13. ober 14. 3abrb., alfo weit unter bie ber Riviliga, berabgerudt, ja fogar biefelbe fur bat Dachmert frommen Betruges ausgeges ben, ju bem Bwede gefpielt, meinte er, um ber lateinifchen Rirche in Dalmatien bie Unmenbung ber flawifchen Sprache ju ethalten und ju fichern. Ropitar bages

om bet jedt in feferm Glangslink Clearlanna nikk um statistikation bei Bullergimeter gerer Tembaren inte best Stillstaffen wir Bullergimeter gerer Tembaren inte sowie gefalt, hauer auf bei Attiliega geine, im Gegen eil er mierrichen stillstaffen still gerer der geter gerer der der gerer der der gerer der geten gestallich erfection mehre. Zie Glagstille stillsgerer der gerer der gerer der gerer der gegerer der gerer der gerer der gerer der gerer der gegerer der gerer der gerer der gerer der gerer der gegerer der gerer der gerer der gerer der gerer der gerer der gegerer der gerer der gegerer der gerer d

Bofeub Dobromefinis), welcher guerft noch ole len Geiten bin bie flawifchen Gprachen und Literaturen erforichte und biefem Studium einen Schwung gab, ber noch lange gebritbich fortwirfen muß, auch wenn fich Bieles anbere ftellen follte, ale er es fafte, biefer aus-gezeichnete Mann bat ben flamifchen Stamm in gwei, einander rudfichtlich ber Gyrache enger vermanbte 3meige geschieben, beren einem ober anberem fammtliche Bolter flawifcher Bunge gufallen. Geine 10 Unterfcheibungstenngeichen ber zwei in jener Beife gefonberten flawifcben Sprachtiaffen, weiche fich s. B. in ben linet. Slav. gleich Eingangs angegeben finben, mochten wir freinich nicht allgu boch anichtagen. Das Gingige, mas fich ju Bunften ber meiften fagen idfit, ift, baff fie burch je alle Bunbarten ber amei Glaffen binburchlaufen. In fich fint fie ju vereinzelt, ju aufiertich, ju menig eingreifent in ben Gefammthabitus ber Oprache und beshalb nicht charaf. teriflifch genug. Wenigftens lagt fich bied von mehren berfetben mit gug bebaupten, g. 2B. von ber Partitei weiche in ber erften Ciaffe raz, in ber greiten roz, nicht mit a. fonbern o lautet ; - etymologisch genommen ein febr unwefentlicher und gleichafeltiger Unterfchieb. Blie mistennen babei übrigens nicht, baf Dobrorotto felbft fie ichwerlich fur mebr ale blos außerliche Unterfcheis bungegeichen, ich mochte fagen fur bie Staubfaben, monach Linne bie Pflangen orenete, quegab! Er wufte recht gut, bag bei Sprachrintheilungen ber Totalbabitus in Betracht fommt, ber feinerfeits freilich wieber eine Summe von vielen Gingelnbeiten in fich fobliefit. obne jeboch - benn er ift mehr - biefe Gumme felbit ju fein. Der gange vollftanbige Unterichied grocier Sprachen ober Munbarten laft fich eben nur burch bie Gefammtbarftellung beiber in ihrem Begenfabe gur Unfchauung bringen, mas naturlich jum Bebufe einer blogen Unterfcheibung und Eintbeilung unthuntich ift, wollenbe bann, wenn es fich um ben Inbegriff pieter Sprachen ober Munbarten banbelt. Dobrometo bat übris gens wirflich auch auf ben Gefammthabitus ber in Rrage fommenten flawifchen Sprachen Rudficht genommen, und ba unferes Biffens alle Clawiften von Bebeutung ().

56) f. beffen leben, beidrichen von Frang Palado, 1960.

B. Chaffarit, Slow. Staroż, p. 483) ber Dobromfo bi'den Eintbeilung beiftimmen, burfen wir unbebenftich biefelbe auch unferer Uberficht jum Grunbe legen. Bur eefen Claffe gehoren bemmach, voram, als altefte, bie Ambenforache, bam bie fublichen, beren einer (man bat namentlich Bulgariich, Serbiich ober Pannoniich, b. b. Binbiich, bafur in Anspruch genommen) biefelbe Mutter war, endlich Ruffifch; jur zweiten Bobmifch mit bem Clomafifchen in Ungarn, bie zwei Munbarten ber Dherund Unter-Caufis, Polnifch und bas ausgeftorbene Benbifche ober Polabifche in ben Darfen an ber Etbe. 3. Dobroweto's Entwurf ju einem allgemeinen Etomologis fon ber (lawifchen Sprachen (Prag, 1813), greite bers mebrte und verbefferte Musg., von 2B. Danta (Prag 1833), fann naturlich ale Entwurf feine bobere Anfos berungen befriedigen, ift aber, ale folder, nicht obne Bebeutung. Die bisberigen Bergleichungen flamifcher Swenchen balb mit bem Gerechischen ober mit bem Pas tein, balb mit germanischen ober anberen Omrachen inbag gemanifchen Stammes haben, einige unter ben neuften chaerechnet. fo gut wie feinen minenicaftlichen Berth. ungrachtet fie eine innere, nur unmethebifch entwidelte, falld gewendete und von unfäglichen Brethumern begleis tete Babrbeit in fich tragen. BBir tonnen und baber beren Aufgablung erfparen. Gur ben jest ublicher Beife fo genannten Clamenflamm icheinen fruterbin auch bie Damen Benben. Gerben in ibrem Gebrauche allgemeineren Umfangs gemefen ju fein, inbem fie Rolfer auf beiben ber einander entgegengefehten Claffen tragen, & B. Die öfterreichifchen Winten, und Die Wenben an ber Eibe, mabricheinlich auch Wenfiftn man im Finnifden und Ellenisch Wenne ma fur Rugland, Eften. Wennelane Ruffe; bie Gerben in Gerbien, und in ben beis ben laufigen bie Gorben, Goraben, mas gang berfelbe Rame ift. Der Generalname Glawen tebrt ebenfalls bei verschiebenen flawifden Bbitericaften, unter leicht veranberter Beftalt, ale Einzelbenennung wieber: fcon beim Profey Sudmigrof (Befffiamen) im Gegenfahe ju ben freau ober öfflicher wohnenden Clamen, unter benen aber Die Ruffen, bevor fie biefen Ramen erhielten, Reftor su Rolae befaleichen Clowenen gebrifen baben follen; Clamonier in Clamenien ; Clowengen fo viel als Binben: Stoweieni, b. i. Raffuben: Stomaten in Ungarn, G. I. Kollar, Rozprawy o gménach Slaw u. f. w. (Dien 1830), und Schaffarit's gelehrte Musführung in Slow. Staroz, p. 464 ff. 208 ein fonberbares Spiel bes Bufalle mag man es betrachten, bag an gwei flamide Bolfenamen mit einigem Scheine ber Begriff ber Stla perei gefnipft worben ift. Den tauferen Gerben, beren Leiber fo oft Europa gegen ben Turfen als Bormauer bienten, tonnten nur mit ber größten Ungerechtige feit fnechtifche Aurcht und Unterwürfigfeit aum Bormurfe gemacht werben; es ift baber eine rein erymologifche Abgefdmadtheit, wenn man in ihrem ehrlichen Ramen, ber nibem Seb mit b., und nicht Germier mit w ober v. lautet, einmal bas lateinifiche servus bat finben mollen. Ans bres fleht es mit bem Borte : Stlat, engl. slave, frang. esclave, ital, schiavo, im Latein bes Mittelalters schavus (captivus, servus) fcon aus bem 3, 1252 bei Du C., meldes allerbings traendwie mit bem Bolfenge men: Glam in etymologifcher Berührung ju fteben icheint. Dag fich ein Bott felbit Stiaven nennen follte, baran ju benten mare Unverftanb: nur eine Partei mag, menn fie ju Rraft tommt, einen ihr bon ber Gegenpartei anges befteten Schimpfnamen in ironifchem Ubermuthe fich aneignen und baburch zu einem Ebrennamen flempeln. Singegen mare es wol moglich, bag, ba viele flamifche Bols fericaften von ben Teutiden unterworfen wurden, jener Bollename bei ben Teutiden ex effectu eine Bebeutung betam. welche er an und fur fich nicht befast. Der Rame: Clame, s. 28. ruff. Slawjanin', Peln. Słowinpin, alfo fowol mit a als o. leitet bem Anfcbeine nach auf eine, ben altflawifden Bortern slawa f. (glorin. δόξω) unb slowo,- esa n. (sermo, λόγος) gemeinfame Burtel. Diefe ift aber entichieben feine anbre ale bas Sanftr. gru (audire), über beffen gabireiche Gippfchaft in anderen Sprachen ich auf bie Grom, Sorich. 1. 98b. unter jener Burget verweife. Bu beren Defiberatioform euerushe (ich winsche au blen) fimmen, bie Republication abgerechnet, Althocht, blosen (ausculture), lett. Praf, klausau, Inf. klaussiht (borchen, boren; gebors chen, folgen, bienen), apklaussitees (fich nach etwas umboren, umberforfchen), lith. klausyti mit Ben, und Dat. (augehören, geborchen, b. b. boren wollen, gebor-fam fein). Draft, klausu, Inf. klausti (fragen, b. i. au boren wunfchen) u. f. w., und naturlich auch, ja in Betracht bes harten Bischlautes vorn noch besser, altsam, cluisho (audio) und clong (rumor), Kopitar, Glag. Cloz. p. 82, poln. słuch, böhm. słuch (Behör); nicht minber auch, nur mit einem angefügten g. flam. clougu, biem, sluha, poin, sluga (Diener), vol. poin, posluszny (gehorfam) und postaga (ber Dienft, bie Bebienung). Der genbifche Rame Hu-grawa (Choseu) bebrutet: "qui entend bien, obeissant" Burnouf. Yaçun p. 437 seq. Das fanffr. Caufativum grawayami mit ber Beibbhi genannten Steigerung bat bie Bebeutung: eloqui, dicere, narvare, b. i. Anbern au boren geben, borbar machen, folalich, wie poin, stowie'; fprechen, morin fich biefelbe Bocalifeigerung fund thut. 3m Sanffr. bebeutet bas Reutrum graw-as, Dir, bem bas gleichbes beutenbe gaelifche, obicon feminale, cluns entipricht; es entfpricht ibm aber auch bas flam, clowo (Ebema, mie ber Ben. eloweo-a zeigt, eloweo) trot ber abmeichenben Bebeutung. Bie Ganifr, crawas activ bas bormertjeug, fo bezeichnen flam, clowo, poln. stowo (bas Bort): etwas, mas gebort wirb. Dit gang gleichem Rechte übrigens geboren zu umferer Burget auch poin. afynac', (berühmt fein, gepriefen werben); bgl. wegen bes n 3. B. gari. cluinn-te (auditus), cluinn (audi), chuala (audivi), beffen Anlaut übrigens nur febeinbar zu polnchwała (Pob) frimmt. Werner flam, clawa f., poln, sława (Ruhm), alawie' (ruhmen) und , burch mahrscheinliche Erborgung baber , lith. szlowê (Ebre, Preis), szlowinti (preifen), ugl. alfoc, alefer mit aleer, inclutus, cluere. Bas rubmlich ift, bas rubmt man, von bem bort man weit und breit. Bir batten bemnach brei Grundbeben-14 .

108

tungen, bie aus ber bes Borens bervorgingen: 1) Boren, gehorchen, bienen. 2) Bort, Sprache, reben. 3) Ruhm, rubmen, preisen. Die erfte tonnte jur Erflarung bes Ramens Glam nicht berbeigezogen werben, wol aber ju ber von bem Borte Cflav, nur bag man Bebenfen tragen muß, beffen Urfprung, falls nicht bie oben von ihm gegebene Deutung richtig fein follte, in flawischen Sprachen ju suchen, ohne baf es hier in solcher Ges ftalt, benn sluga liegt lautlich ju fern, vorhanden mare. Stowianin, Stawianin (Glawe) u. f. w. ftammen aller Bahrscheinlichkeit nach unmittelbar von einem Ros men und nur burch beffen Bermittelung von einem Berbum, ober, genguer gesprochen, von einer Burgel. Das ift naturs lich fur Aufhellung jener Ramen von Bichtigfeit. Dan bat fowol an sława (Ruhm), woher sławny (beruhmt) als auch an slowo (Bort), woher slowny (munblich) gedacht. In letterem Kalle foll es fo viel als: eodem sermone ntentes, Sprachgenoffen, im Begenfage gu ben Niemcy (muti, wie ber Clame uns Teutsche nennt) befagen, und ber Ausbruck liefe ungefahr barauf hinaus, als unfer Boltsname: Teutsche, b. i. populares, ad eandem gentem pertinentes homines. Die Stummbeit fonnten wir übrigens ben Glawen jurudgeben, ba im Goth. slavan (tacere) vorhanden. Grimm, Gramm. I, 850. Mußerbem ift noch eine anbere Erflarung fur ben Damen versucht worden, namlich aus lith. salla (sallawa ift bie Murane), lett. asalla (Infel, Solm). efibn. saar mit r für I (Rraufe, Lithauen und feine Bewohner, G. 7, Schaffarit, Slow. Staron. p. 479), bie mir aber auf mancherlei Schwierigkeiten ju floffen fcheint. Auf Schas lauen in Preußen und bas zwischen Drau und Sau gelegene Clawonien pafite, local genommen, ber Rame.

Erfte ober bie oftsubliche Glasse. a) Alts ober Rirchenslawisch. Josephi Dobrowsky Institutiones linguae slavicae, dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos, aliosque ritus Graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus Latini Slavos in libris sacris obtinet. (Vindob. 1822). Die Borr. enthalt viele literarische Rachweisungen und einen Recensus ber frubes ren Grammatiten, wozu man aber noch Ropitar's Rachs richt füge (Inst. p. 706 sq.) von einer ju Dostau in 4. 1648 ericbienenen Grammatit, Die berfelbe als primarius fons bezeichnet, unde omnes fere novationes non solum in subsecutas Grammaticas, sed in ipsos etiam libros ecclesiasticos fluxere. Lerifa: Th. Polycarpi Dict. trilingue h. c. dictionum Slavonicarum, Graecarum et Latinarum thesaurus, (Mosq. 1709. 4.) Petr. Alexjewitsch zerkowii slowar. T. I-III. (Petersb. 1794), noch febr unvollständig. Möchte uns boch Ropitar mit einem folden beichenten! Einen Schat von ben wichtigsten Aufflarungen und Entbedungen in Bes treff ber altflawischen Literatur und Sprache enthalt bas Bert von Bartholomaeus Kopitar, Glagolita Clozianus (bie flawische Uberfebung griechischer pomitien ents haltend), i. e. Codicis Glagolitici inter suos facile antiquissimi Leipsanon, unter vielem Anberen, auch mit einer kurgen Grammatik und mit Gloffar. (Vindob. 1886, Fol.). Bgl. bie Anzeigen von Jacob Brimm in Gott. gel. Ang. Febr. 1836. Gt. 33 und Moris Saupt in ben Bien. Jahrb. Bb. LXXVI. 218 altefte flawische Bandidrift galt bisher bas oftromiriche, in ber faiferlichen Bibliothet ju Petersburg befindliche Evan gelium, welches nur erft theilweise publicirt worben ift. Dun hat man aber gang neuerbings vermuthet, bag ber Evangelien : Cober, "le texte du Sacre" in Frankreich genannt, auf welchen die frangofischen Ronige ju Rheims ben Gib ablegten, ein noch alteres flawisches Denfmal Diefer rheimfer Cober namlich, welcher gludtis cher Beise nicht, wie man lange Beit glaubte, in ber Revolution verloren gegangen, enthalt zwei Theile, einen . glagolitischen und einen Eprillischen. Der erftere ober jungere ift laut einer glagolitischen Rachschrift im Jahre 1395 im Klofter bes b. hieronymus zu Prag, ber zweite Curillifche bagegen vom b. (?) Protop, welcher am 25. Darg 1053 ftarb, geschrieben, folglich alter als das offromirsche Evangelium vom 3. 1057. Ciebe Zprawa o Slawanském Ewangelium w Remeši. Od Wuclawa Hanky. W Praze (besonderer Abbrud aus dem C'asop, Mus. na r. 1839 sw. IV.) und die Rotiz im Intelligenzbl. pr. 4 vom Jan. 1840. ber A. L. Z. Doch sehe man bie Einwendungen von Kopitar in Hesychii Glossographi Discipulus et EIIIFAQXXITHX Russus etc. (Vindob. 1840.) p. 65 sq. - In welchem flawischen Dialette eigentlich bie Cprillifche Bibelüberfepung nieberge fdrieben worden fei, wird noch gestritten. Unter Gmatopult, als ber Mahren Reich blubte, zogen pannonische Boten, driftliche, ber Sprache fundige Lebrer ju erbitten, gen Conftantinopel. Ihnen gewährte Raifer Dichael im 3. 862 ben Dethobius und Conftantin (mit bem Rlofternamen Cprillus), Gebruber aus Theffalonich, vielleicht geborene Griechen, burch Umgang mit bort mobnenden Glawen ber flawischen Bunge machtig. In Pan-nonien angelangt, begannen sie beibe die Bibel in bie Sprache ber Clawen ju übertragen. Db nun aber bagu bas ihnen aus Griechenland ber geläufige Ibiom, welchem bas heutige Bulgarifc am nachsten steben mußte, ober bas ihrer neuen Beimath, b. b., wie es ihre Diocefanen in Pannonien, ober die Karantaner ju jener Beit fpras chen, gewählt worden, barüber eben berricht noch Meinungsverschiedenheit. Bestimmte historifche Beugniffe, welche bie Frage entscheiden fonnten, mangeln, und bie bis jest befannten Sanbichriften fallen erft ungefahr 150 Jabre fpater. 3. Dobroweth ertlarte fich ju Gunften ber ofte lichften unter ben Sprachen ber Gubflawen, namlich ber bulgarischen, Ropitar, beffen Grunde in bem Glagolita u. Hesychius aussuhrlich find entwidelt worben, ju Gunften ber westlichsten, eines Ibiomes, enger verbunden mit ber Sprache feiner gandsleute, ber windischen. Non nostrum est, tantam componere litem. Es fonnte überaus leicht erscheinen, mittels Bergleichung ber attfic wijden Sprache mit bem Bulgarifden und Karantifden (Binbijden) bie Sache gur Entscheibung ju bringens allein es tommt babei nicht nur ber Beitabftanb, fonbern auch bie allzu nabe Berührung ber fubflawifchen Dialette. endlich ber Umftand in Betracht, baf fich bie fpateren Abschreiber mehr ober weniger je nach ihrer Propingiale

109

mundart Tertesabanderungen erlaubt haben. Kopitar hat übrigens drei zu München gefundene Denkmaler (nach Kopitar auß dem 10. Jahrh.) in karantanischer Mundart beigesügt und überdies die allerdings sehr beachtenswerthe Bemertung geltend gemacht, daß viele Ausdrücke der allsstausschen Sprache, welche sich auf Kirchliches beziehen, zunächst nicht auß der griechischen, sondern auß der teutsschen Sprache stammten (Glag. p. IX. vgl. p. XXXII).

b) Mundarten der sub westlich en Slawen. Der Rame Illprier, welchen sich dieser Theil der Slawen zu geben pslegt, und bald in weiterer, bald in engerer Ausbehnung gebraucht, hat etwas Unschildliches und Undez quemes, indem die alten Allprier nichts weniger als Slawen waren, und auch davon abgesehen, die Benennung: Illprische Slawen grade wegen des undestimmten Gebrauchs berselben fortwährend zu Irrthumern und Misbeutungen Anlaß gibt. Kovitar gibt in seinem Glagolita den Tert von Lue. XXIV, 13—35 aus den verschiedenen Mundarten zur Bergleichung. Wenn man vom Westen ausgeht, gehoren zu dieser Abtheilung:

a) Windisch oder Slowenisch im heutigen Karnthen, im Littorale, in Krain, Steiermark und in den an Steiermark grenzenden Theilen Ungarns und Croatiens. (Barth. Kopitar's) Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Karnthen und Steiermark. (Laibach 1808.) — Dainko's Lehrb. der windischen Sprache. (Gräh 1824.) — Jarnik, Bersuch eines Etysmologikums der slowenischen Rundart in Inner-Ostersreich. (Klagens. 1832.) — Metelko, Slowenische Gramsmatik. — Teutsche slowenisches und flowenische teutsches Handwörterbuch. Nach den Bolkssprachen der Slowenen in Steiermark, Kärnthen, Krain und Ungarns westlichen Districten. Bon Anton Nurko. (Gräh 1833.) 2 Bde. Gegenwärtig ist diese Sprache literarisch ohne Besdeutung; sie behauptet aber immer noch eine Wichtigkeit in der Frage über den Ursprung des Altslawischen.

8) Kroatifd, Dalmatinifd und Gerbifd. Ein Theil ber Kroaten, zwischen Drau und Sau in ber Umgegenb von Bagrab, tragt mit Unrecht ben Ramen. Ihre Sprache fallt ber flowenischen ju, die bes anderen, ber eigentlichen Kroaten (bohmisch Chorwati), aber neigt jum Gerbifchen bin. Die lateinischen Gubflawen in Illprien (Dalmatiner) haben mit ben Gerben in Serbien feit breihundert Jahren biefelbe Munbart unb bauen fie forgfältig an. Bu Ragusa (Dybrownik) und Benebig (Mletzi, Mletaka) ift eine nicht unbebeutenbe Babl geiftlicher Erbauungsichriften und weltlicher Bucher, porzuglich Dichtungen, im Drud erschienen. Aber auch auf die Erforschung ber Sprache felbft und Sammlung ibres Wortervorrathes hat man bort loblichen Bleif verwendet. 3. B. Della Bella dizionario italiano, latino, illirico (Venet. 1728. 4.), vermehrt herausg. von Carol. Anton. Occhi. (Rag. 1785. 4. in 2 Ib.). Joach. Stulli Lexicon latino-italico-illyricum (Budae 1801), Rjecsoslovje (Ragusa 1806), vocabolario italiano - illirico latino. (Rag. 1810.) Busammen 6 Quartanten. In wunderlichem Gegenfage biermit haben bie Gerben bis auf bie neuefte Beit lieber das Rirchen:

flawisch radebrechen, als sich ihrer eignen, fconen und bilbungefabigen Mundart bedienen wollen. Ein Mann jeboch, But Stephanowitich Rarabichitich, ift bem verfehrten Borurtheil feiner Landsleute fraftig entgegengetreten, und hat, theils burch Sammlung und Bers offentlichung serbischer Bolkslieder, theils durch gramma-tische und lerikalische Bearbeitung ber Sprache Unglaubliches geleiftet. Siebe But Stephanowitf d's fleine ferbische Grammatit, verteutscht und mit einer [bochit lefenswerthen] Borrebe von Jacob Grimm. Rebft Bemertungen über bie ferbischen Belbenlieber von Joh. Severin Bater. (Leipz. und Berlin 1824.) Bu? Steph. Rarabichitich's ferbifch teutsch slateinisches Borterbuch. (Berlin 1818.) P. 3. Schaffarit, ferbifche Lefekorner, ober hiftvrifch etritifche Beleuchtung ber ferbifden Mundart. (Defth 1833.) Welchen fpeciellen Dias left 3. A. Berlich's Grammatit ber illprifchen Sprac che (Dfen 1833), behandele, ift mir unbefannt. Bon Berten über bie troatifche, bosnifche, flawonifche Dunbart u. f. w. f. Schaffarit, Gefch. ber flam. Sprache und Lit. Feftgefest, daß oben bie Rulp, unten Cats taro, binten ber Timot ferbifchen Dialett von flowenischer, albanischer (unflawischer), bulgarifder Sprache icheibe. fo erftrectt fich fein Gebiet, mit, im Bangen unbedeutenben, Abweichungen über folgenbe Banbichaften: 1) Gub Dft . Rroatien, benn bie Provingialfroaten fallen gu ben Krainern (f. o.). 2) Dalmatien. Die Einwoh-ner find jum Theil lateinischen, jum Theil griechischen Betenntniffes. Geinen lateinischen Bruber nennt ber gries chifche Gerbe Chofas, feinen griechifden Bruber ber lateis nische und turtische Serbe Blach, woraus sich die beim balmatinischen Bolke gangbare Benennung Morlach (Meer-Blache) erklart.
3) Slawonien mit lateinischem Ritus, wie Kroatien.
4) Bosnien, im ungarischen Cangleiftyl Rama, großentheils turfifcher Religion. begreift allgemein genommen auch bie füdlichten Bands Schaften ferbifcher Bunge, Die Bergogowina und Dons tenegro. Uber bie Montenegriner vgl. Reiten, berausg. bon Bibemann und Sauff. Gilfte Liefer. 1837: Montenegro 3. B. G. 8 und von ihren alten Buchern G. 17. 5) Das eigentliche Gerbien, meift unter turs tifcher Oberhobeit, doch fteht ein Theil unter Ofterreich, namentlich Girmien und ber Banat, und im 17. und 18. Jahrh. erfolgten große Auswanderungen turfischer Sers ben nach Ungarn, in beffen fublichen Comitaten fie fich nieberließen. Bon ben Angarn wirb ber Gerbe Ratz (Thrax.

Rascianus, Raize) genannt. Grimm Vorr. S. XXV fg.
c) Bulgarisch, die am meisten angegriffene und verderbteste unter allen slawischen Mundarten. Nach Rospitar's Urtheile ist zwar ihr Lexikon slawisch, aber Grammatik und Syntar walachisch oder albanessisch (Glagol. p. XXXIII, XLVIII), und er wendet dies als Argument an gegen Schassarik, der sie als Tochter des Altsslawischen betrachtet. Es geht diesem verfrüppelten Idiome saste alle Literatur ab (Nov. Test. ed. Bukurten 1833. 4.), und es ist zudem nur erst ungenügend bestannt. Einiges darüber enthält z. B. das Wert von Leake, Rezearches in Greece. (Lond. 1814.) Ihren

Namen fahren die Bulgaren von dem alten, nichtstawisschen Bolke Bulgari (Beuß, die Zeutschen S. 710 fg.), das sich slawische Stämme unterwarf und mit diesen vermischte. Er soll aber von der Bolga, dem altesten Bohnsibe dieser Bulgari, herrühren. Diejenigen Slawen, welche die nach Morea hinein in Griech enland einsgebrungen sind und sich dort, wie viele slawische Ortsnamen bezeugen, niedergelassen haben, scheinen großenstheils zum bulgarischen, nach Kopitar andere auch zum karantanischen Stamme gehort zu haben. Heilmaier, Entstehung der romaischen Sprache. S. 20 fg.

d) Im Often Ruffifch mit feinen Rebenmunbarten. Die Magnaren, ein nichtstawisches Bolt, jugeborig bem großen Stamme, ber verschiedentlich, Finnisch, Tschubifch, Uralisch ober Ugrisch genannt worden, haben sich gegen bas 10. Jahrh. zwischen bie norblichen und füblichen Clawen geworfen, und halten nun biefelben, in Ungarn mitten inne zwischen Abzweigungen beiberlei flawischen Stammes figend, geographifch aus einander. Außerdem aber, wie in Gubweften ein teutscher Bollegweig Dabs renland von ber Steiermart scheibet, liegen im Often Balachen, balb ein lateinischer, balb ein flawisch geworbener Stamm in Balachei, Molbau und auch gerftreut in Giebenburgen, Sataren in Beffarabien zwischen ben Ruffen und Gerben. Grimm (Borr. jur ferb. Gramm. S. III. X) rudt ben ruffischen Dialett von ber Spras che ber Gubflamen hinweg zu ber nordlichen Claffe, Bohs men, Polen u. f. w., und er hat babei wol nicht blos bas Ibiom ber Maloroffianer ober Kleinruffen, welches bem Polnischen zuneigt, sonbern auch bas Groffruffische im Ginn, von welchem er annimmt, es fei burch ben lans gen Ginflug ber alten Rirchensprache gleichsam wiber feine Ratur fübflamifch gestimmt. Bir ziehen vor, mit ben einheimischen Glawisten bas Ruffische bei unferer erften Claffe au laffen, ungeachtet es fich burch mancherlei Eigenthum: lichteiten von den fubflamifchen Dialetten bedeutenb, jes boch gewiß weniger als von benen ber zweiten Claffe entfernt. Ruffe ift tein flawischer Rame und bezeiche nete Anfangs auch nicht ben nachmals Ruffen geheißenen Slawenstamm, fonbern benjenigen Theil ber Stanbinas viet, aus welchem bas Rurit'iche Berricherhaus bervorging. Beuß, bie Teutschen S. 547 ff. 3m Finnischen nach Renvall's Lex. ling. Fenn. (Aboae 1826.): Ruotsi (orig. Roslagen? provincia Sueciae Finnlandiae proxima, inde hodie) Suecia. Ruotsin kaupunki (Suecorum urbs, Stockholmia); im Eftbnischen Sus pel's efthnischem Beriton gufolge. (Mitau 1818.) Roots, Rootsi mees (ein Schwebe; mees Mann), Rootsi ma (Schwebenland). Bon ben Berrichern ging, nach Bereinigung ber Reiche von Romgorob und Riem ju Ginem, ber Rame auf bas gange Bolt über. Spater als ju ben übrigen Stamen, erft um 1000, gelangte ju ben Ruffen bas Chriftenthum, in beffen Befolge auch bie altflamifche Kirchensprache einzog und in Rufland, wie in Serbien, lange allein in der Literatur bas Felb behauptete, indem fie die Boltsmmbart nicht neben fich auftommen lieft. Lettere gelangte erft furz vor und feit Peter bem Großen ju ihrem Rechte, und bie mabrhaft

ruffifche Literatur batirt eigentlich nicht früher. Uberbleibsel alter Belbenbichtung find "der Bug Igor's" und bie alten Gefänge von Wolobimir (Drewnyja Stichotworenia): unter ben Chronisten ift Reftor ber alteste und berühmtefte. Es ift ber norbliche ober großruffische Dialett, welcher, ale bobere Umganges und Schriftsprache, über ben sublichen gesiegt hat. Im Essai d'une stati-stique générale de l'Empire de Russie. Par I. H. Schnitzler, 1829, befindet fich ein Urtitel über bie bis 1828 ericbienenen Grammatiten ber ruffifchen Gprache. N. Gretsch, Gramm. raisonnée de la langue Russe. Trad. par C. P. Reiff. (St. Petersb. 1828.) 2 T. Am meiften geschatt wird bie ausführliche ruffische Grammatit von Aler. Bostotow, 1831. Duchmaner's Lebrgeb. ber ruff. Sprache. (Prag 1820.) Schmibt's ruff. Sprachl. (Leipz. 1831.) — Lerifa: Slowar Akademii Rossiskoi, T. I-VI. (Petersb, 1794. 4.) Auf Brithumer und auf ben Umqug biefes Borterbuchs ber ruffis fchen Afabemie beziehen fich ein Paar Abb. in Recherches sur les racines des idiomes slavons etc. Par l'Amiral Chichekof. Ouvrage traduit du russe (par Ph. Reiff.) Prem. partie (St. Petersb. 1832.); - val. Pott's Ang. Berl. Ihrb. f. wiff. Rrit., Gept. 1836. nr. Nouveau Vocabulaire (Nowii Clowotolkowatel") rangé par ordre alphab., contenant tous les termes étrangers qui se rencontrent dans la langue Russe etc. (St. Pétersb. 1803-6.) 3 Voll. Dir nur bem Titel nach bekannt; ein ruffisches Fremde worterbuch wiffenschaftlicher Art hatte bei ber großen Menge von Fremdwortern im Ruffischen, namentlich in Betreff ber ichwerer erkennbaren, als finnischer, tatariicher u. f. w., sehr Bieles zu leisten. Stownik Rossyis-ko-Polsko-Niemiecki przez I. A. E. Szmidta, w Wrocławiu 1836. Ruffifch volnisch teutsch und auch von bemfelben: Polnifchruffichteutich.

Am bedeutenbsten unter den Dialetten ist der malorossische oder klein russische in der Ukraine um
Riew herum. Eine Sprachlebre davon hat Pawlowski
verfaßt; eine Sammlung kleinrussischer Bolkbieder durch
Sreznewski haben wir früher schon erwähnt. Der gitigen Mittheilung des letztgenannten herrn verdanke ich
auch eine Notiz über den im Vocad. Petrop. nr. 12
und im Mithr. II. S. 629 fälschlich sogenannten susbal is
schen Dialekt, der von demjenigen, welchen man wirklich im Sinne hatte, nämlich dem; sonderdar genug
At hen isch (im Russ. Afinskoe, Ofinskoe, Osenskoe) genannten und höchst räthselhaften Jargon, sehr
verschieden ist, wie dies zuerst Sreznewski in den vaterländischen Denkwürdigkeiten (Otetschestwennsiga Zapiski) vom J. 1840 gezeigt hat.

Derfelbe wird allein von Mannern gesprochen und ist nur im Mittelpunkte von Großrußland, insbesondere im Gouvernement Wabimir, bekannt; Frauen und die übrigen Russen verstehen davon nichts. In Gebrauch ist er vorzüglich unter den vagabondirenden Krämern, einer in Rußland überaus zahlreichen Menschenclasse. Den Dialekt selbst betressend muß man behaupten, daß er sich von den übrigen russischen Mundarten unterscheibet

1) burch eine große Menge, bem Ruffischen völlig frember Burgeln und 2) in fast allen Bortern, nur baß
sie in ruffischer Beise flectirt werden. Andererseits ist die Grammatik völlig rufsisch, so die Prapositionen und Cons junctionen, besgleichen viele Interjectionen und Adverbien, endlich die Syntax. Naturlich wird man fragen, welcher Sprache denn jener nichtrussische Stoff in dem afinski'schen Idiome angehören möge? Greznewski ges steht, hierüber teine Auskunft geben zu können, und was mich selbst betrifft, so sinde ich zwar, freilich ohne daß
ich mich schon ernstlicher mit der Sache beschäftigt hätte, in einigen Börtern Anklänge an gleichbedeutende anderer Sprachen, auf eine sichere Spur jedoch haben sie mich

noch nicht geleitet.

3weite ober wefinorbliche Claffe. Bu ihr gehoren zwei ber cultivirteften flawischen Dialette, Bohmifc und Polnisch; in etomologischer Beziehung bat fich bie Sprache in Diefer Claffe wol noch um eine Stufe tiefer berabgefentt, als in ber erften. Bie im Guben ber Donau bie Rarantanen am weiteften nach Beften finb vorgeschoben worben und beshalb unter teutsche Bot: mäßigkeit gekommen, fo hat von bem gangen flawischen Bestzweige im Rorben gegenwartig fein einziger Aft mehr feine Unabhangigleit behauptet, ja ein nicht geringer Abeil beffelben ift im harten Busammenftogen mit ben Teutschen von letteren gradezu verschlungen, fodaß faft nur noch in gabireichen Ortonamen flawischen Urfprunge und in fonstigen geringen Sprachuberreften ein fummerliches Andenken an ihr, nun in Gegenden, wo ebemals wendisch-flawische Rebe weithin gebort ward, verschollenes Ibiom fortlebt. Sammtliche Sprachen biefer Abtheilung bebienen sich nur lateinischer ober ber edigen teutschen Schrift, jeboch mit Anpassung an bie eigenthumlichen flawischen Laute burch Combinationen von Buchftaben und burch biafritische Beichen.

a) Afchechen (bohm. Cechowe) ober Bohmen. Benes ift ber einheimische Stammname, biefen führt bas Bolt von dem ganbe, bem alten Bojohemum (Bojorum domicilium), in welchem zuerft bie teltischen Bojer, bann bie teutschen Marcomannen fagen, in beren Stelle feit bem 6. Jahrh. bie Tichechen rudten. Bu ben alteften Dentmalern bohmifcher Sprache gehoren bie vortrefflichen, burd Banta in Roniginhof aufgefundenen, fowie gus erft herausgegebenen Lieber: Rukopis kralodworsky, wydan od Waclawa Hanky (w Praze 1819), Ronis ginhofer Bandichrift. Sammlung altbohmischer lyrisch= epischer Gefange, nebst anbern altbohmischen Gebichten. Aufgefunden und herausg. von Bencestam Santa, verteuticht und mit einer biftorisch-fritischen Einleitung verfeben von Bencestaw Mlous Swoboba (Prag 1829). Dan vermuthet von ber Sanbichrift, baß fie gwischen 1290 und 1310 verfertigt, ber Inhalt aber noch atter fei. Cosmas, ber altefie bohmische Chronift, forieb lateinisch; Dalemil aber in bohmischer Sprace. Burbigung ber alten bohmifchen Geschichtschreiber von Rrang Palady (Prag 1830). 3. Dobrowsty, Gefchichte ber bohmifchen Sprache und altern Literatur 1818. Historie Literatury Czeske, pracy Josefa Jungmanna (Prag 1825). Joseph Dobrowsky, Lehrgebaube ber bohmischen Sprache. Zum Theil vertürzt, zum Theil umgearbeitet und vermehrt ([Erste Ausg. 1809] Prag 1819); darin S. VI-XX eine beurtheilende übersicht seiner Borganger. Joh. Regebly, Praktische böhmische Gramm. sur Teutsche. 3. Aust. (Prag 1821). Zbjrka neydawnegsjeh Slownjkû latinsko českych. Vetustissima Vocabularia Latino-Bohemica etc. Wydána od W. Hanky (w Praze 1833). Das große Lerison der böhmischen Sprache von Joseph Jungmann. Palstowitsch, Böhmischen Eprache Bohmischen Bohrerbuch.

Rur sehr wenig unterscheiden sich von ber tichechis schen Sprache (ceský gazyk) bie mahrische Runds art (morawsky gazyk) und das Idiom der Slowasten (bohm, Slowaci) im nordlichen Ungarn. Anton Bernolak hat in seiner Gramm. Slavica (Presburg 1790) die flowalischen Kommen ausgestellt. Ein Boreterbuch bieses Dialetts von Demselben ist auf Berans

ftaltung bes Erzbischofs Rubnay erschienen.

b) Lechen ober Polen, Schlefier unb Domo. Der flawische Name Ljach (wahrscheinlich ranen. rhinistisch zu sprechen) ist noch im Turtischen Lehla ( ) & h), bem fich, rudfichtlich bes Ausganges, bas magpar. Lengyel auschließt, sowie auch im Lithauischen Lenkas bis auf den heutigen Tag von ben Polen in Gebrauch, und ber Polen gand beift turfifch Leh (البية), im Kurbischen Leh ju Folge Garzoni, magyar. Lengvelorszag (orszag, Reich). Sonst trat an bessen Stelle bie Benennung: Pole, russ. Polják', poln. Polak, b. i. Campanus, von russ. und poln. pole, Feld, Ebene. Silfsmittel: (Onuph. Kopczyniski) Gramatyka dla szkoł narodowych. P. 1—111. z przypisami 1784. Pols nische Grammatik für Teutsche u. s. w. nebst einem kleis nen etymologischen Borterb., von Georg Samuel Banbite. 3. verbefferte und vermehrte Auflage (Bred. lau 1824). Theoretifch : praftifche Gramm. ber polnifchen Sprache, mit Uberfetungsaufgaben u. f. w. (Brest, 1829, 2. verb. und verm. Aufl. 1834). (Das Theoretifche groß: tentheils nach Banbtfe.) Grammatyka Jezyka Polskiego przez Jozefa Muczkowskiego (wydanie drugie przerobione i pomnożone (w Krakowie 1836)). Unter ben Borterbuchern insbesonbere bas große Bert: Słownik Języka Polskiego przez M. Samuela Bogumita Linde (w Warszawie 1807-14. 4.) VI Bbt., welches andere flawische Sprachen gur Bergleichung bes Polnischen mit beruchsichtigt. Doktadny Stownik Polsko-Niemicki krytycznie wypracowany. Musfuhrlis ches Polnisch-Teutsches Borterb., tritifch bearbeitet von Chriftoph Coleftin Mrongovius (Ronigeb. in Preugen 1836). Słownik niemiecko-polski. Zeutfc Polnisches Bandworterb. nach Abelung und Linbe, von Demfelben (Danzig 1823). Auch noch in einer spastern Ausg. Das alteste bis jeht befannte Denkmal bies fer Sprache ift ber polnische Theil eines ju St. Florian in Ofterreich gefundenen, breifprachigen Pfalters, ber nach Kopitar aus bem 13. und 14. Jahrh, frammt (Glag. p. XXXIV. Hesych. p. 28 sq.). Historya Literatury Polskier wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych przez Felixa Benthowskiego T. I. II. (w. Warszawie i Wilnie 1814). B. Camuel Banbtte. Geichichte ber Buchbruderei in Rrafau 1814 (polnifch gt(duichen). Starozytne przypowiescy z XV, XVI I XVII wieku, zebrał i wydał Kazinierz Władisłuw Wojcieki (Warszawa 1836). Ksiegi ustaw Polskich i Mazowieckich na język Polsky w latach 1449, 1450, 1503, 1451, przekładanie po raz pierwszy, staraniem Joackina Lelewela. (Wilno 1824. 4.) Statut Kazimierza Jagiellończyka, staraniem Ignacego Danilowicza (w Wilnie 1826, in feg, weiffruffifcher Curoche). Klechily, starożytne Podania i Powiesci ludu Polskiego i Rusi (w Warszawie 1837), T.I. II. Przysłowia Narodowe, Spruchworter, beraufg, von Ras. Blat. Boucicti (Barfcau 1830). 3 Bbe. Die poinifche Sprache blubte be-fonbere unter Ronig Sigismund August im 16. 3abrb. auf, und ibr golbnes Beitalter reicht etwa bis in bie Ditte von Gigismund's III. Regierung; bann fant fie wieber. Der Gebrauch bes Bateins bat lange und vielfach

kennnen auf bad Gwarefennen ber Bollflerende geweit. Unter ben Zheilert gegbern ist ere Walturen in einem Zheile bei dermaligen Midgerien und Stehten der Stehten und seinen Zheile bei dermaligen Midgerien um Speladient Middel inde Annen man in einem anseiten Stehten Steht inde Stehten und in einem anseiten Stehten beim der die im Gabtellen, in dei berückt werden, Bonnberter einer und ber nämilien Speladien. Den auch der Stehten der der Stehten der Stehten der der Steht

e) Polabifder, b. b. ber an ber Elbe wolmenbe 3meig. a) Wenben in ber laufits. Effenbar finb fie ben füblichen Gerben gleichnamig, ohne baff man ieboch baraus auf einen genealogifden Bufammenbang biefer gwei Bolfericaften, bie jebe ju einem entgegengefesten Stamenftamme geboren, ju ichlieften ein Recht batte. Der Bome nennt bie flamifchen Bercabner ber beiben Baufigen Srbowe Lukifti. faufigifche Berben. Et erifliren 2 Sauptbialefte, moben ber oberlaufibis iche bem Biemifchen, ber niebertaufinifde bem Polnifchen fich nabert. Bielleicht, bemertt Banbife a. a. D. S. 409, waren bie Milciener und Sprben in ber Dberlaufib und Deifen (botm. Srbsko, altpotn. Syrbako) Stammvermanbte von Bohmen, bie niebetlaufiner Gorben ober Benben Stammoerwandte von Do-Ien , wie bas von ben Luticiern ober Bilgen und Dome-Panern in Pommern und jum Theil im Branbenburgis fcben im 9, und 10 3abrb. eine befannte Abatfache ift. Bmifchen biefen Gerben umber finen viele Teutiche, mab benn auf beibe Dialefte nicht ohne merflichen Ginfluf geblieben ift. Der hauptbialeft ber Dberlaufin bat fich reiner erhalten, ale ber in ber Riebertaufib; in jener find ber bubiffinifche, in biefer ber cott buffer Debenbigteft am reinften, meshalb auch in ihnen bie Re-

ligionbichriften abgefast werden. Ge. Augustial Sublid. Vocabularium Lation Serdieum (Budbiffin 1721). Aufgefaste Grammatif ber ferden wendlichen Sprachp nach bem babiffiner Dialette von Andread Seiler (Budbiffin 1830). I. G. Sauptmann, Miederlaufigiiche wendliche Grammatif (gubben 1761).

a) Sandverifde Benben, Chemals batten bas cante norbliche Teuticbland von Solftein an bis nach Raffuben gwei große mentifche Stamme, bie Dbotriten im Beften, Die Bitgen ober Butigen im Dften, beibe mit vielen Unterabtbeilungen, inne, Beibe find Idnaft ausgestorben. Ein B. U., welches Wolfg, Lazius de migrat, gentium B. 12, S. 787 für medtenburgisch wendisch ausgab, aber rein lettifch mar, bat emige Chriftfteller, J. B. Batfon und Batbi, verleitet, biefe norblichen Wenben jum tettifden Stamme ju gablen, mas ein banbareiflicher Brethum ift. Am tangiten, fogge bis in bie lente Balfte bes 18. Jahrb., etbielt fich im nordlichen Teutschland von biefer Benbenfprache ein barf. tiger Reft in ben luneburgifden Amtern Danneberg. Luchow und Buftrom. Ciebe, außer ben von Abelung, Mithe. II. G. 689 angeführten Schriften, ein fleines Teutich . wendiiches Berifon (pon ber Sprache bes bandorrifden Benblanbes) in Spiel's, fpater Spane genberg's Reues vatertanbijdes Archiv fur Banover und Braunfchweig; 3abrg, 1832 1. Band (Lumburg 1832). C. 319-350 von X-M (pielleicht, was mir unbefannt, fpiter fortgefeht). Bgl. auch baffelbe Mrdie, von 1823. 236. III. G. 396 fg. und 3. Dos bromoto, Stewanta, S. I fa.

Bir haben nunmehr ben gefammten indogermanifchen Sprachflamm burchlaufen. Best, wo wir gum Schluffe eiten, bedarf es unfererfeits noch bes Weftanbniffes, baff gwar von und ein Biel, aber nichts weniger als bas legte und auferfte erreicht marb. Gine weitere Aufgabe, ale bie wir in fluchtigen Umriffen au tofen verfuchten, namlich bie Aufgabtung fammtlicher jum indooremanischen Ctamme gehöriger Bolfer, mare bie anbere, vielleicht um Bieles ichmerere, Die aufgegelitten Gprachen jener Bolfer, ju nicht blos biefe, einzeln genommen, fonbern auch in ibrer Gefammtheit ju charafterifiren und ju murble gen. Dam bedurfte es aber eines breitern Raumes, als wir und ju gegeniportigem Brocefe geftatten burfen, und eines Crubiume, wogu bei jedigem Ctanbe beffelben, eines Mannes Rrafte, wenigftens bie unfrigen, füglich nicht ausreichten. Das Wort, bie indogermanischen Gpras den feien flerivifche: - man tann nicht eigentlich fagen, geboren ju ben flerivifden, weil fein Greachtlamm fie in bem erreicht, mas ber gemannte Ausbrud befagt: bied Bort wicgt ichmer, weil es Laufende von Blorgigen einschließt, burch welche fich ber inbegermanische Sprach. ftamm por allen übrigen auszeichnet. Wer beffen tiefe. inbaltsvolle Bedeutung fennen gu lernen wunfcht, ben find wir fo gludlich, auf IB. v. Sumbolbt's unfterbe liches Bert: "Uber bie Berichtebengeit bes menichlichen Gprachoaues" verweifen gu fonnen, bas in Fefifiellung und Entwidelung auch biefes wichtigen Begriffes uner reicht baftebt. (Aug. Friedr. Pott.)

INDOLENZ (von dolere) bezeichnet ber Etomologie nach fo viel gle Comeralofigteit eber ben Bus fland, wo man feinen Schmers empfindet, bem gewohnlichen Gurachgebrauche nach aber einen gemiffen Mangel an Energie bes Beifible. und Begebrunge ober Thate permagend, woburch ber Menich als trage, ffumpf, ichlaff 11. bgl. m. ericheint. Da alles Sanbeln von ben Eries ben, Die auf Befriedigung ber Bedurfniffe gerichtet finb, ausgebt, und ben Schmorg im allgemeinften Ginne als gefühlten Mangel ber Befriedigung eines Beburiniffes, in ber Ibat (politiv wie megativ, - biefes burch bas Gefühl ber Beere, welches Langerorile beißt) ber Stachel aller Thatige feit ift (vgl. Rant, Anthrepol. G. 169 fg. 673. 2. Aufa.), fo fubrt allerbinge Inbolene ale Unempfinblichfeit gegen Comergen nothwentig jur Eragbeit, jur Ers fcblaffung aller Thatfraft, und bezeichnet femit gang richrig auch biefe lettere feibft. Inboleng fommt nicht blod bei Gingelnen vor, fonbern auch als enbemifche Schroache bei gang roben Bottern, bie burch Bunft bes Rima's Dre Abarfraft menig ober nicht jur Erbaltung ibres Les bene anguitrengen brauchen; was auch von einzelnen Stanben ober Claffen ber civilifieten Rationen gilt, s. 28 ben "Baggaronie" in Deapel, ben berliner "Edenflebern" u. bal, m., unb - fles extrêmes se touchent!) - ben Reichen und Barnehmen in "gar mancher herren Pinbern," fur bie bas dolce far niente! bas bechfle Glud und leute Biel bes Lebens ift, wie fire bie vetera animantia, quae natura prona atque ventri obedientia finxit! Ubrigens ift uber bie lauch ftaatsverberb. lichen) Wirfungen ber Intoleng (aus ber weit mehr Unbeit entfpringt, ale feibit aus ben Leibenfchaften) befonbere Echtetermader's Prebigt nachuntefen: "Das Leben und Enbe bes Tragen" (1, 113). (K. H. Scheidler.) INDOORKEE, vorberintifche Ctabt im Diffricte Gebub, Proving Malmab, tiegt am Gint, bat ein Bort

ernb gablt unter feinen Bewohnen mehre Baffen-Schmiebe. (G. M. S. Fireher.) INDOOROWNY, Reiner Stuff in her porterinting fchen Proving Aueungabab, an welchem mebre Stabte und unter biefen Aufgong liegen. (G. M. S. Fücker.) INDORE, eine Stadt Borberintiens in ber Proring Malmab und Saupt . und Refibeniflabt bed Gebies tes ber befannten Rojab Familie, beren Grifter Botfar ift. Die Stadt ift meber groß nech febr brodifert, und fcblecht befeffigt, fobaft fie bem Angriffe, namentlich eines Disciplimirten Deeres, nur wenigen Widerftand feiften fann. Sie liegt unter 22' 43' nord, Br. und 75' 48' 681, 2. bon Bombai 92 und von Galcutta 206 teutfche Meifen (J. C. Schmidt.) INDOS. 1) f. Indus. 2) Rleine Stabt im perbers intbifeben Diffriete Burbman, Proving Bengalen, liegt nicht weit ron ber Dummoba entfernt und bat einige Die Einrebner treiben etwas Sanbel mit INDOSCYTHIA. Protemans, welcher im fiebenten

Bache feiner Geographic Ambien über Germatten weitbeling, mit vielen Mamen von Wilferschen und Schöten, dahandtel, heisen Mamen von Wilferschoften und Schöten, albandtelt, hezichnet mit dem Mamen Indoserythin die E. Guertt. W. n. R. dierlie Ecction, XVIII. Begend in India intra Gangem, welche auf ber Dflfeite bes Inbos, von ber Munbung beffelben bis an ben 30. Grab norbl. Breite fich erftredt, boch fo, bag Indosevthin meftlich auch biebfeit bes Inbos mar. Die nius tennt noch fein Band unter biefem Ramen, obgleich icon Mrrian's Berintus Cfothen als Beliser pom gane jen Baufe bes Inbos nennt (vgl. Mannert's Inbia. 3. 220), und auch im Dionnfius Beriegetes 23. 1088 fubliche Stothen an bem Miuffe Inbos portommen, 236le fer aus bem Morben baben von jeber, wie auch Mannert (a. a. D.) bemertt, Inbien ju einem Gegenftanbe ibret Groberungen gemacht. Diefe nordlichen Bolfer mannte man baufig mit bem allgemeinen Ramen Sfuthen, baber bie Ericbeinung, baff bei Prolemaus ein ganger Lanbftrich in Intien Indoseythia beift, und auch fouft von ladoseythae bie Rebe ift. Mannett (a. a. D.) icheint eine beloudere Decupation Indiens burch norbliche Barbaren im Ginne au fiaben, wenn er faat, baft bas baftriamifche Reich ber Beiechen (bee Aleranbros) gemiffermaßen Beranlaffung bagu gegeben babe, inbem bie Groberer beffels ben - norbliche Barbaren und Parther - nicht gufrieben mit bem Banbe, fich auch füblicher über bie inbifden Banber, welche einft ben baftrifchen Fürften gehort, ausgebreitet hatten. Diefes Greignift fest er ein Jahrhunbett por Chrifti Geburt. Das wirde ben Umftanb er-Maren, warum Plinius noch nicht, wol aber Diempfind und Arrian von Inboffetben iprechen tonnen, benn in Geographicis wird eine gewiffe Dauer erfobert, ebe fich Meinungen und geltren fellfeben. (S. Ch. Sohirlita.)

umgen und Vehren fellfehen. (S. Ch. Schiritta.) Indossant, Indossantor, Indossement, f. Wechsel. Indostan, f. Hindostan.

INDRA. Die Stellung, welche ber Gott Inbra in ber inbifden Retigion in ben verichiebenen Guochen ber Entwidelung berfeiben einnimmt, ergibt fich, fo weit bie bieberigen Untersuchungen auf tiefem Terrain Schluffe suloffen, fost oans oud ber im Zet, Indien (f. 17, 93), G. I fg. Diefer Gection) gegebenen Darftellung ber in bifden Religion (G. 158 fg.) und gwar intbefonbere aus einigen fpeciellen Mittbeilungen über benfetben ( . 168 [ugl. 165], S. 180 umb 202). BBie haben bemte nach nur eine furge Recapitulation ber fich aus ber alle gemeinen Darflellung ergebenben Saupemomente fur bie Gefenntniff und Geschichte biefes Gottesbeariffes an bies fer Stelle bervorzuheben, welchem wir nur weniges fper cieller benfelben Betroffenbe binguffigen werben. Eine gang ins Detail eingebenbe Bebanblung beffelben pafit nicht für bie'en Det und wurbe, bei bem Mangel an Quellen und Dilffmitteln, benen man auf bem europalifchen Continent an ben meiften Deten unterliegt, boch noch nicht erichopfend auffallen fonnen.

 bem Princip bes Bofen felbft untergeorbnet. In ber Fortentwidelung ber oftarifden (inbifden) Religiontformen murbe Inbra's Stellung an und fur fich nicht gegindert, aber ieber ibm traten bie Begriffe, welche man als Ausbrud bes erfannten Beltprincips gefunben su haben glaubte. Go im Brabmathum bie eingeinen Gotter ber Dreieinigfeit (erimarti) und biefe in ibrer Ees Commtbeit; im Butobiemus in alterer Beit bas beilige Befet (Arjadliarma), fpater bie lebenbigen Reprafens tationen beffetben (Butbha's) und ber gange allegerifch: theolophiich mutbifche Areis von Geftalten, von welchem biefer nach und nach umgeben wurde. Durch biefe Beis terentwickelung bes religiofen Berouftfeine entichwand In . bra faft gang und gar aus bem Gultut. Da er aber In ben atteften Dutben bie bebeutenbfte Rolle fpielt umb ber gange Charafter feiner Stellung swiften ben Prineipien ber gamgen Weit einerfeits und ber Wenfchenwelt anbererfeito ibn gur poetifchen Benuhung febr gefchidt machte, fo wurde er baffer ber bebeutenbfte Reprafentant ber getroen Bacht bes Gotterthums in ber Poeffe, inbem er gleichfam bie Bermittelung swifchen jenen bochften Principien und ben im Beitleben befangenen Beichopfen ber perichiebenften Gattungen bilbet. Go ift fein De thenfreit ein reich autgebilbeter - man fann wol ichwerlich fagen geworben - fonbern geblieben. Denn eine Menge Undeutungen fprechen baffer, bag er, in ber Beit ber geiftigen Berrichaft biefes Guttesbegriffes, noch viel reicher ausgebilbet war, und vieles, mas ibm unfprunglich geborte, auf bie fpater jur Berrichaft gelangten verfciebenen Formen ber breieinigen Gotter übertragen marb. In ben Poeffen ber claffifden Periobe ber inbifchen Piteratur ift er herr bes himmele, melder gang alle gernein jugleich Wohnung ber niebern Gotter und ber Seligen, b. b. ber guten Abgefchiebenen, ift, bis ju ibrer Rudtehr in einen neuen fterblichen Beib. Diefen Simmel bat er gegen bie Angriffe ber bofen Beifter und bie burch au ffrenge Bugung baufig feiner Berrithaft brobenb merbenbe Stellung von Afteten ale fein Reich ju vertheis bigen. Richt felten laffen ifen bie Wothen in biefen Rampfen unterliegen, und nur burch bie Erfertionen ber uber ibn geftellten Dreieinigfeitegotter - in ber poetifchen gis teratur, welche faft nur Abifcomiten angebort, inebefens bere bes Bifchnu's - wirb er wieber reflituirt. Da ber Begriff ber Ewigleit ben Inbern überbaupt mangeit, fo ift auch Inbra ein verganglicher Bott; boch ift feine Dauer nachft ber ber Dreieinigfeitogotter bie langfle, nam.

lich 14 Manyantarani (vol. 17, 295, 3, 268 biefer Gection) '). Geine Dimmel werben fomol in ben Brabmanifchen ") als in ben Bubbbiftifden (s. 28. ben tibetanifchen) 1) Gemalben aufe Glangenbite ausgeschmudt. 3ch begnlige mich, eins ber Bubbbiftifchen, ba biefe minber befannt find, bier bervorzubeben. Die Wohnung ber Gotter ift auf bem Berge Gumeru, Sier ift eine Stabt. in welcher Inbra wobnt, genannt Gben bian, Die gute Ericeinung. Gie bat 1000 Thore, ift prachtig und voll reichen Schmude. Der Palaft, ben fie entbalt, überfleigt bas Roftlichfte, mas man fich benten fann. In ben pier Eden ber Stadt find vier Thurme ober Pavillone. bie iconften, bie man feben tann, ben Golb und Gilber und anbern foftbaren Stoffen aufgeführt. Mugerbalb ber Stadt, auf jeber Geite ber Mauern, ift ein Garten von ornau vierediger Rorm; in bellen Mitte ift ein Meich Ramens Jou i (ben Bunfchen entfprechenb), befe fen Baffer acht angenehme Gigenschaften bat: es ift rein, frifch, fuß, leicht, flar, rubia, berubigenb und nabrenb, Dier machen bie Gotter ibre Spagiergange. Der erfte Garten beifit ber ber Bagen, weil bier prachtvolle Bagen von fetbft erfcheinen, fobalb Inbra und bie Botter fpagieren wollen. Der zweite beift ber ber groben und ichlechten Begenftanbe, fo genannt, weil bier Panier. gangen und anbere Baffen fich Inbra und bem Wottern von felbft barbieten, fobalb fie fampfen wollen. Der britte ift ber ber gemifchten Rorfte, weil alle Arten von angenehmen Gegenflanben bort machfen und fich ben Gottern barbieten. Der vierte ift ber bee liebe lichen Balbes, weil fich ba alles finbet, mas ben Sinnen ichmeichett, obne ju lanameilen.

INDRAGIRI

 Egt. Polier, Mythologie des Indeus, II, 229 fg. 2;
 a. D. 234, 5) Fee Neel Ki er Relation der Royammes borddhigues traduit de Chicois et commenté par M. éviel Rémand, covrage postume révu etc. par MM. Kinpreth et Lemdrane (Paris 1850). p. 123 Ayer Ambalan, empfängt, nachbem er ben bon ihm burchstromten See, Laut Danauh, verlaffen hat, ben Ramen Indragiri, und ergießt fich als folcher und burch mehre Buffuffe verftartt, ber Infel Lingga ober Lingen gegenüber in das chinefische Meer, nachdem er eine Beit lang die subliche Grenze bes Siafreiches gebildet hat. Als Berbinbungeftrom mit bem Innern ift ber Inbragiri fur ben Sandel bedeutend, und es findet auf ihm eine lebhafte Schiffahrt ftatt. Rach ihm wurde ehemals ein Ronigreich benannt, beffen Raja, Rarra, 1525 bie Infel Lingen ju erobern fuchte, welches fich aber balb barauf in ben größeren Rachbarftaaten verlor. (G. M. S. Fiecher.)

Indramaye, f. Indramayo.
INDRAMAYO, bei Balbaum (f. beffen Historie ber ostindischen Insel Großjava, S. 28 u. 462) Indramaia, von Andern auch wol Tschimanok genannt, Fluß auf ber Insel Java, welcher aus ben Gebirgen ber praanger Regentschaften (Proving Priangan bei Bals baum) entspringt, die ju biefen geborigen Berrichaften Glongong und Paraffa Mutgang, fowie bie Berrichaft Samabang burchftromt, bann, nachbem er in einer fich fehr weit in norböstlicher Richtung ausbehnenden Krums mung bie Offfeite bes Forts von Scheribon (Tsjeribon) in ber gleichnamigen Proving, wo er bie Stabte Rarang Sambong und Rarango berührt, erreicht hat, fich wieber ndrblich wendet, und endlich bei ber mit einem Safen und einem fort verfebenen, auch etwas Sanbel treibens ben Statt Inbramayo in zwei Munbungen bas Gunbas meer erreicht. Die Ufer bes Fluffes find meiftentheils mit fruchtbaren Baumen befest und wegen ber farten auf ihm ftattfindenben Schiffabrt febr bewohnt. nennen auch ein auf Java's Rordfufte gelegenes Borges birge Indramayo, da es doch richtiger Indramaye ges mannt wird. (G. M. S. Fischer.)

INDRAPUR, bei Elias Beffe (f. beffen oftinbis fche Reifebefchreibung tc. G. 158) Indapouro, Andripouro genannt, einer ber bebeutenberen Bulfane auf ber Beftfufte ber Infel Sumatra, welcher nach bem anges fubrten Schriftsteller 12 Meilen von ber Infel Poulo

(Doelo) Chinco entfernt ift. Bgl. Indrapura.

(G. M. S. Fischer.) INDRAPURA, bei Marbben (History of Sumatra etc. p. 10. 26. 286. 313. 369) Indrapur, auf hollandischen Karten Indrapoera geschrieben, 1) Flug im gleichnamigen Reiche auf ber Beftfufte ber Insel Gumas tra, welcher, in ber Proving Korentichi entspringenb und nur für kleine Schiffe befahrbar, fich bei ber Stadt Ins brapura in bas inbijche Deer ergießt. Die ebenermabnte Stadt liegt nach Eschels-Aroon (f. beffen Beschreibung ber Insel Sumatra) unter 4° 30' ber Breite, ift die Res sibenz des Sultans, entbehrt einer guten Bucht, hat aber einen reinen und sichern Ankergrund von funf bis sechs Klastern Tiefe, ist übrigens ganz unbedeutend und treibt nur einen geringen Handel; 2) kleiner Staat der genannten Insel, welcher nordlich an das Reich Passas man, offlich an bas Reich Menangtabu und bie Proving Rorentichi, fublich an bas Reich Anac Gunbichei (Anac Soongei bei Marsben) und westlich an bas indische

Meer grengt. Der ganbftrich, welchen biefes Reich eine nimmt, ift außerft ungefunb. Schon Glias Beffe (f. beffen oftinbifche Reifebefchreibung [Leipz. 1735]. C. 164) wollte bie Beftfufte Sumatra's lieber bie Peftfufte genannt wiffen, und Efchels-Kroon findet (in feiner Beschreibung ber Infel Sumatra ze. S. 11) ben Grund biefes verberblichen Rlima's theils in bem mit Schwefels theilen geschwängerten Baffer, theils in bem Mangel an Quellen, theils in ben bie Luft verpeftenben Dunften, welche ben gablreichen Sumpfen entsteigen. Die Ureins wohner sowol als bie fich hier bes Sanbels wegen aufz haltenben Europaer besommen faft alle Monate bas Sies ber und beibe leiben an einem biefem ganbe eigenthum= lichen Ubel, welches bie Malaien Cura, Die Sollander Kock nennen. Es befteht in einem Bemachfe, welches fich in ber linken Seite bilbet, mit bem Monde, wie man fagt, abs und zunimmt, und gewöhnlich mit einem schleis chenden Fieber (binnen Koors) verbunden ift. Die Beis lung biefes Ubels, welches fich bei ben Europeern vers liert, je mehr fie fich von ber Linie in nordlicher Richtung entfernen, aber in bemfelben Grabe gurudtehrt, wenn fie wieber nach ben auf ber fublichen Geite ber Linie gelegenen gandern gurudreifen, gelingt felten. Die meiffen bamit Befallenen muffen fterben, obgleich fich Manche Jahre lang bamit schleppen. Die malaiischen, zur Mushammebanischen Religion sich bekennenben Einwohner, welche bie Ebenen bewohnen, - bie Bergvolfer nennt man hier Corentes -, gewinnen viel Pfeffer, ber bier am vorzüglichsten auf ber Insel gedeihen soll, Wachs, Baumwolle und Gold, welches lettere die Songopagosneesen lieser, die sich rühmen, 1200 Goldminn zu bessitzen, und treiben mit diesen Segenständen, sowie mit Elsenbein, einen nicht unbedeutenden Handel. Das Reich Indrapura war früher weit bedeutender als jest, indem es sich sublich bis Kattaven (Kattaun) erstreckte. erfte Nachricht, welche wir von ihm haben, verbanken wir einer Mittheilung, welche ein Gultan von Bautan bem Frangofen Corneille le Brun machte. Er ergablte biefem, bag ber Gobn jenes grabischen Fürsten, welcher gegen bas Jahr 1410 bie Javaner jum Duhammebanismus betehrte und fich jum Gultan von Bautan aufwarf, eine Tochter bes Rajah von Inbrapura geheirathet, und als ihre Mitgift bas Land ber Gillabaren, eines Bolles in Banca:houlon, ober ben Ruftenftrich, wo jest noch bie Ortschaft Sillabar mit einer englischen Factorei liegt, bekommen babe. Die Gultane von Java benutten biefe Theilung ju ihrem Bortheile, und bas Indrapurareich verlor fich in Dunkelheit. - Aus einem Theile beffelben bilbete fich bas Reich Anac Sunbichei (Anac Soongei bei Marsben), welches fich an ber Seeflifte vom Rinffe Manguta (Manduta bei Darsben) bis jum Fluffe Urei (Oori) ausbehnte, und beffen Sauptstadt jest Molo Mola ift. Gegen bas Jahr 1695 wurde ber Sultan von Inbrapura, welcher icon bamals gegen eine Gelbfumme ben Sollanbern ben freien Pfefferhandel verftattet hatte, aus feinem Reiche vertrieben, in welches er jeboch 1698 gurudfehrte, nachbem foin Sohn von bem Gultan von Bautan erschlagen worben mar, wofür ihm biefer bas

Land zwischen Ippu und Molo Wolo wieber abtrat. Eine Zeit lang war bas Inbrapurareich von Atschin abs bangig, welches in ber hauptstabt beffelben einen Beams ten unter bem Titel Panglima unterhielt. Spaterhin (feit 1755) wurden bie Gultane von Inbrapura ben Sols landern zinspflichtig, welche das Land zu Abjerhabja schlus gen; boch bebielten fie ben Ehrentitel Radja Passiser, b. i. Raifer bes Strandes, sowie auch bie Regierung bes Lanbes, bei welcher ihnen 20 Man : ober Mentries jur Seite fteben, bie fich wie bie Gultane felbft erblich fols gen, sobald bie Gollander nichts dagegen einzuwenden has ben. Als die Englander 1811 Java in Befin nahmen, wurben fie auch Dberherren von Indrapura, und ber bes rubmte Gouverneur Raffles erwarb fich manche Berbienfte um bas Land, welches feit ber Burudgabe Java's an bie Sollander wieder zu biefen in bem alten Berhaltniffe fieht. Bgl. Sumatra. (G. M. S. Fischer.)

Indraprastha, Indraput, f. unter Delhi.

Indras, f. Indra.

Indravaty, f. Inderowty.

INDRE, 1) frangofifder Fluß (lateinifc Anger), welcher im Departement ber Greufe in ber Bes meinde Chatelus entspringt, balb barauf in bas Indres bepartement tritt, biefes und bas Departement Inbre und Loire burchfließt, und fich nach einem Laufe von 30 geographischen Deilen unterhalb Rivarennes in bie Loire ergießt. Er ift von Loches an auf 11 Deilen Schiffbar, feine mittlere Breite betragt 120 Fuß und feine merts wurdigften Bufluffe find ber Angolin, Die Tregange, Die

Indrove und bie Bauvre.

2) Departement ber Inbre. Proving aus ber ehemaligen ganbichaft Rieber : Berry und einigen Parzellen von Touraine und La Marche gebildet und amischen 18° 39' bis 19° 51' offt. E. v. Ferro und 46° 21' bis 47° 16' norbl. Br. belegen. Sie grenzt im Rorben an bas Departement Loir und Cher, im Diten an Cher, im Guben an Greufe und Dber-Bienne, im Gubweften an Bienne, im Rorbweften an Inbre und Loire, und bebedt einen Flachenraum von 701,661 Bees taren ober 127, \*\*\* geographischen DR.; wahrend ihre größte Ausbehnung von Morben nach Guben 14,85, von Dften nach Beften 14,17 geographische Deilen beträgt. Sie liegt am Rordfuffe bes hoben Plateaus von Inner-Frankreich und gehort zu den Tieflandschaften am untern Laufe bes Loirestroms. Ihre Dberflache im Allgemeinenbetrachtet, bilbet zwar eine weite, von Flufthalern von nur geringer Tiefe burchschnittene Ebene, über welche fich bier und ba fanftichwellenbe Bugel erheben, bie jum Theil weite und pittoreste Ausfichten barbieten, in wels der Beziehung ber Cortan an ber Strafe von Chateaus rour nach Lachatre ber mertwurbigfte ift. Genauer bes trachtet gerfallt biefe Ebene jeboch naturgemäß und hiftos rifc bertommlich in brei befonbre Theile, welche von ben Bewohnern Paps be Bois Chaub, Paps be Champagne umb Paps be Brenne genannt werben. Der erfigenannte ober fubliche Theil, welcher aus ben Arrondissements Laschatte, Leblane, , bes Arrondissements Issoudun und einem geringen Theile bes von Chateauroup besteht, ift

besonders reich an bewaldeten Higeln, schönen Wiesen in kleine, mit lebenbigen Beden umgebene Felber getheilt begreift etwa % bes Areals ber Proving, hat ben beften Aderbau berfelben und besteht in geognostischer Sinficht aus Jurafalf. In ihm erhebt fich, an ber Grenze ber Departements Ober-Bienne, Bienne und Greuse, bei ber Stadt St. Benoit bu Sault, eine Bergfette, welche aus Granit und Schiefer besteht und in bas Departes ment Dber : Bienne übergeht. Die Champagne, aus Theilen bes Arronbiffements Ifoubun und Chateaurous bestehend, nimmt etwa 2/10 ber Proving ein, und bilbet ein weites in große Felber getheiltes Blachfelb, ohne Baume, Beden und Graben, wo nur bie Bohnplate von einigen alten Ulmen beschattet werben. Bas enblich bie Brenne (Pagus Brennensis ober Saltus Brionae, ein Theil des ehemaligen Touraine) betrifft, fo kann man fie einigermaßen als eine Anhaufung von ftebenden Baf fern auf einem Plateau betrachten, beffen Boben aus einem lehmigen Tuff befleht, ber weber fliefenbe Baffer noch Anpflangungen barbietet. Über bie abfolute Bobe Diefer verschiednen Ebnen werben wir wol erft belehrt werben, wenn bie Berausgabe der großen Karte van Frankreich bis zu biefem Departement vorgeschritten fein wird; bis jest ift barüber in Teutschland unsers Biffens nichts befannt geworben, boch burfte fie 400-500 p. F. nicht überfteigen.

Die Proving liegt gang im Gebiete bes Loireftroms und gablt 15 Fluffe und mehr benn 100 Bache, welche au ben fecondairen Flußspstemen ber Bienne, ber Indre, und bes Cher gehoren und einen Raum von 1,006 geographischen D. ober 6069 Bectaren bebeden. Sechs biefer Fluffe, bie Greufe, bie Inbre, ber Cher, ber Ange lin, ber Fouson und ber Arnon burchfliegen bas Depars tement; zwei berfelben, bie Claife und ber Mobon, entfpringen bier; einer, ber Ablour, mundet fich, und feche, bie Bouganne, ber Rabon, Die Théole, ber Guin, bie Bauvre und ber Dofon, haben in bemfelben ihren gangen lauf. Die folgenbe Befdreibung gibt eine Uberfict über die relative Bichtigkeit biefer Fluffe und über beren physikalischen Buftand, innerhalb unferer Proving. A. Bum Gebiete ber Bienne geboren:

1) Die Creuse. Sie fliest zwischen Felsenufern von 150-240 guß Bobe, welche von Argenton bis Font- Gombault fast sentrecht find. Das Bett ift felfig, und ber Fluß fuhrt Gefchiebe und Sand mit fich, welche er bei feinen Uberfchwemmungen abfeht, baber er bie Un= pflanzungen gerfibrt, ohne benfelben nublich ju fein. Gr ift von Argenton an flog:, aber nicht ichiffbar. Die Lange feines Laufes in unferm Departement betragt 101/4 geogr. Meilen, bie mittlere Breite 180 p. F., Die mittlere Tiefe 4,58 p. F., bas mittlere Gefalle 30 Boll auf ben Rilos

2) Die Bouganne, ein rechter Rebenfluß ber Greufe. Ihr Bett ift schlammig, bas Gefalle febr gering, und ba fie baufig austritt, ichabet fie ben Biefen an ihren Ufern. Zotallange bes Laufes 7% geogr. Deilen; mitts lere Breite 50 D. Fuß.

3) Der Guin ift ein rechter Rebenfluß ber Greufe,

bilbet viele Teiche und ist sonst gang wie die Bouganne beschaffen. Totallange bes Laufes 3 geogr. Meilen, mitte

lere Breite 9 p. Aug.

4) Die Claife (Clasia in alten Urfunden) ebenfalls ein rechter Rebenfluß ber Creufe. Ihr Bett hat wenig Diefe, ift ber Receptacle ber Teiche bes Pays be Brenne, und nicht im Stande alle Waffer ju fassen, bie in baffelbe abgeführt werden. Da das Gefälle hier fast Rull ift, treten die Baffer über, ftagniven mabrend eines gro-Ben Theiles bes Jahres und erfullen die Luft mit schads lichen Diasmen. Lange bes Laufes in unferm Departes ment 6% geogr. Meilen, mittlere Breite 6 p. Fuß. Im Indre: und Loiredepartement hat fie ein flattes Befalle, namlich 1,91 Fuß auf 1000 Fuß.

5) Der Bofon ift gang wie die Claife beschaffen, in beren linkes Ufer er fich munbet. Gange Lange bes Laus

fes 21/s geogr. Deilen. Mittlere Breite 18 Fuß.

6) Der Anglin, er mundet außerhalb bes Inbrebepartements rechts jur Gartempe. Das Bett ift fleinig und fiefig, er wird abwechselnd von trefflichen Biefen und bebauten Sugeln begleitet. Lange bes Laufes in unserm Departement 5% geogr. Deilen; mittlere Breite 102 p. Fuß.

7) Der Ablour, ein rechter Rebenfluf bes Anglin, ber aus bem Departement ber Greuse hierher tommt. Bange bes Laufes in unferm Departement 3%, geogr. Deilen;

mittlere Breite 18 p. Fuß.

B. Zum Gebiete ber Indre gehören:
1) Die Indre (in Urkunden Ingeris, Angeris ober Endria). Sie hat nach Pallet (Nouvelle histoire du Berry, Vol. L. p. 55) ihren Namen von der Farbe ihres Baffers, "qui est inde et un pen verdoyante," wird langs ihres gangen febr gefrummten Laufes von trefflichen Biefen begleitet, welche fie bei ihrem Austreten befruchtet, ift innerhalb unfers Departements weber floß: noch schiffbar, ba sie von vielen Muhlenwehren burchschnitten ift. Das Bett ift schlammig und ber Alug ichwer ju paffiren, baber man von ihm fpruchwortlich und wahr fagt:

L'Indre a tous les jours sa prole, L'indre a tous ser jour a'y noye.

Chaque jour quelqu'un s'y noye.

(Pallet I, 56.)

In unferm Departement beträgt bie Lange bes Inbres laufes 12 geogr. Deilen, bie mittlere Breite 120 p. Fuß, bie mittlere Tiefe 3 Fuß, bas mittlere Gefalle 23 p. Bolle auf einen Rilometer.

2) Die Bauvre, welche zwischen Grofan und Gt. Des nis be Jouhet ben Ramen Bourbefole führt, ift ber Bauptzufluß ber Inbre in unferm Departement. Lange bes Laufes 3 geogr. Meilen, mittlere Breite 25 p. Fuß. C. Bum Bebiete bes Cher geboren:

1) Der Cher, welcher nur auf einer Strede von 1/4 geogr. Meilen bie norboftliche Ede bes Inbrebepartements berührt.

2) Der Arnon. Er bilbet eine Strede bie Grenge gegen bas Departement bes Cher und flieft in einer polltommnen Ebene. Das Bett ift fchlammig. bes Laufs im Indredepartement 1% geogr. Meilen. Mitte

tere Breite 90 par. Fuß; mittlere Wiefe 21, par. Auß; mittleres Gefalle 9%, par. Bolle auf einen Klometer.

3) Die Theole, ein linker Rebenfluß bes Arnon, ber bei Fontheole entspringt. Lange bes Laufs 41/4 geogr. Meilen. Sein Sauptzufluß ift bie Tournemine, welche fich bei Iffoudun in fein lintes Ufer munbet, und ihren Ramen bem Umftanbe verbantt, baf fie von allen Bas den und Fluffen ber Umgegend allein gegen Often fliefit.

4) Der Fouson, ein linter Bufinf bes Cher. Gein Bett ift fclammig, ber Lauf febr langfam. Er befcha-bigt beim Austreten bie Biefen an feinen Ufern. Lange bes Laufes im Inbrebepartement 5% geogr. Deilen; mitte

lere Breite 90 p. Fuß.

5) Der Rahon, ein linker Rebenfluß bes Foufon, befe fen Ratur er burchaus theilt. Seine Quelle führt ben Namen Mizeray; fie liegt in ber Gemeinde Beugues. Lange bes Laufes 4% geogr. Meilen.

6) Der Mobon, ein linter Rebenfluß bes Cher, ber im Inbredepartement eine Diftang von 3 Meilen burchlauft und hier eine mittlere Breite von 12 p. Suß hat.

Bon allen biefen Fluffen ift feiner innerhalb ber Proving schiffbar, und nur bie Creuse wird von Argenton an befloßt. Es wird auf berfelben einiges Bauholg fur bie Marine, einige taufend Breter und bergl. in bie

Blenne und weiter in bie Loire geflößt. Das geringe Gefälle und bie geringe Tiefe ber Miliffe umb Bache, fowie bie ichlechte Bauart ber an berfelben liegenben Dublen, welche ben Abfluß bes Baffers jum Theil verhindern, verursachen viele Morafte, welche gus sammen einen Flachenraum von 1045 hectaren ober 0,19 geogr. Quadratmeilen bebeden. Faft bie Balfte beffelben befindet fich im Arrondiffement Leblanc (bem Pays be Brenne). Auch besitht die Proving eine große Menge fleiner Teiche, welche gusammen ein Areal von 1,23 geogr. Quabratmeilen (=6739 hectaren) einnehmen und faft fammtlich im Pans be Brenne liegen. Gie bilben bier, wie im Departement bes Ain, einen wichtigen Gegene ftand, benn obgleich fie wie die Morafte nachtheilig auf bie Gesundheit wirken, geben fle boch gu einem befondern Industriezweige, namlich jur Teichsischerei, Gelegenheit. Bu ihrer Bilbung bat bie Ratur fast Mues gethan, ber Mensch hatte nur nothig einige Damme ju gieben, um bas Baffer aufzuhalten und um beffen Bolumen gu vergrößern. Die erfte Unlage berfelben verbankt man ben Monchen, welche im Jahre 640 bie Abteien St. Cpran und Meobec grundeten, und tein Gefet hat bisher ihre Austrodnung ju bewirken vermocht. Man fischt fie alle zwei Jahre aus, und befeht fie unmittelbar nachher wies

ber mit Fischen, sodaß sie nie Ruhe haben. Das Klima ber Provinz ist im Allgemeinen ziemlich sanst und gemäßigt, weder Warme noch Kalte erreichen einen bedeutenden Grad, und man nimmt an, daß die erste im Marimum 22 bis 26° C, die letztere höchstens —8 bis —10° C beträgt. Ein genauer numerischer Werth läßt sich hierdei nicht angeben, weil es noch an metcorologischen Beobachtungen sehlt. Daß übrigens die Temperatur auf einer fo großen Musbehnung nicht an allen Puntten biefelbe fei, verfteht fich von felbft; man

weiff 1. 23., baf in bem Blachfelbe ber Champaone bie Armperaturfphare am größten, in ber Brenne bie Luft Rett feucht und ungefund, und bas Better febr veranbers lich ift. Die Begetation beginnt im Dar, Die Bluthe ber Blume Enbe Aprils, und im Juni merben bie erften Bruchte reif. Doch ift ein Theil bes Begirts Leblane (bie Brenne) und befonbere bie Umgegend biefer Stabt baburch aufgezeichnet, bag bie Begetation, bie Blutbes geit, fowie bie Beit ber Deife bier falt immer friber als in ben anbern Gegenben ber Proving eintritt. 3m Alle gemeinen finbet bie Beuernte Mitte Juni, Die bes Ges treibes im Juli und Die Beinlefe Unfang Detobere fatt. Die bereidenben Winbe find ber Rorbweft :, ber Gubweft. und ber Morboftwind; fie weben mabrent ", bes 3atres und ju allen Jahresgeiten, boch ift ber Roebweftweind vorherrichend. Diefer Binb, bier golorus genannt, fubrt oft politich ftarte Ralte berbei und ift baber bem Aderbau febr nachtheitig. Bu biefem Ubel treten in ber Brenne noch baufige Ungewitter bingu, welche in ben anbern Abeilen bes Departemente nur felten find und auch feine conftante Beriobicitat baben, wie bies in ben fubweftlis den Provingen Franfreichs flattfinbet. Ubrigens ift bat Inbiebepartement eine ber Mieberregionen Franfreiche Bechfel: und bobartige Bleber, Bruftfatarrbe und Rheumationen find bier bie gewoonlichften Krantheiten. 3m Arronbiffement Lebtane find Bruche febr baufig und viele Rrauen find bafelbil nerodfen Affectionen untermarfen. In ben feuchten Gegenben ber Champagne ift bie enbei mifche, obateich wenig gefahrtiche Proftglopie (mementane Blindbeit) jur Beit bes Frublingelauinoctiums nicht felten, und Gebrechen ber Ginneborgane und bie Guilepfie find im Departement febr baufig; im 3. 1802 gabtte man unter 208,970 Bewohnern nicht weniger als 47 Agubflumme, 124 Blinbe, 68 Bahnfinnige unb 269 mit ber Epilepfie Behaftete. Die Longawitat ftelle fich im Pant be beit daub gunfliger ale in ber Champagne.

Die wichtigften Producte ber Proving finb: 1) aus bem Mineralreiche: viel Gifen (ale Bobrers im Burgfalte umb auf Bagern), Ratffteine, gebauene Steine, lithographifche Steine, Mubifteine, Atintenfteine, Marmor, Glims mer, Quary, Mlaun, Stalgetiten, Geanit von vericbieber men Rarben; 2) auf bem Pflangenreiche: alle Arten von Gercalien, Wein, Doft, viel Dani, wenig Blache, Raftanien, Ulmenbolg (von ben Runftifcbiern gefucht und une ter bem Ramen orme valenx befannt) piele Arten von Borifbaumen. 3) aus bem Abicrreiche: Pferbe nan fleie nem Buchfe, Gfel, Maulthiere, Rinbrieb, Schafe, Schweis ne, Biegen, Geftagel (befonbere Trutbulmer und (Banfe), Bafen, Raminchen, Rebe, wilbe Schweine, Reich und Blufffiche, barunter Borellen, Male und febine Rrebfe. In ber Greufe wird ber ladid, Die Lachoforelle, Die Mife und bie Lamprete gefangen.

Die Berrobner bes Departements in amister Beit warm die Utuuriges Clasis, eine der machtigken Absters schaft, eine der machtigken Absters schaften von Diese in der Schaften von Diese (vie alle Sanbichaft Berro und bas Panje de Berome), sondern auch das Departement der Dand de Berome), sondern auch das Departement der

Mier (bas ebemalige Bourbonnais) bewohnten. Es man eine febr gabireiche Bbiferfchaft, welche, bem Beugnig bes Livius gufolge, fcon 600 3. v. Chr. eine Golonie gu bem Buge bee Belloves gegeben baben foll, und melde jur Beit bes großen Bunbniffes ber Ballier gegen Caffar an einem Tage in ihrem ganbe mehr als 20 Gtabte ab. brennen laffen tonnte. 3bre Capitale war Avgrieum, bas fpatere Bituriges ober Bituriad (Bourges) ju Gafor's Beit bie iconfte Statt Galliene mit einer Babl von 30-40,000 Bewohnern. Unbere Stabte ibred Canbes aber maren Roviobunum (bas beutige Rouan, etwas weftlich von Bourges im Departement bes Cher) und Argentomagus, bas beutige Argenton im Inbrebepartement). Beim Eine falle ber germanifchen Bolfer in Ballien gerieth bas Departement ber Inbre, wie gang Berro, in bie Gemali ber Weftgothen und blieb in beren Befit bis aum Jabre 507, wo es von ben Franfen erobert murbe. Mus ben Bermifchung von feltifchen Biturigern, Romern, einigen Beftgorben und Franfen, find bie beutigen Bewohner bervorgegangen, welche Berrichone, Berrignone, auch Berrupers genannt werben, eine Wenennung, Die wie ber Dame Berro felbft nur eine Berbrebung von Biturinen ift, welches Bort noch Gir Billiam Betham's Etne mologie ') aus ben gaetifchen (b. i. feltifchen) Bartern baiter (b. i. Baffer) und rolg (b. i. Chene) aufammengefest wurbe, und eine mafferreiche Ebene bedeuten foll, eine Benennung, welche febr gut auf bie Lanbichaft Berro pafit. Die Beifdaabi bes Departemento betrug im Salire 1789; 216.892, 1794; 206.157, 1797; 206.315. 1800: 207,812, 1801: 213,715, 1802: 208,967, 1818: 204,721, 1826: 220,952, 1832: 245,280 Seelen, eine Babl, welche im 3. 1838 auf 254.000 asfliegen fein wirb, fobaft bie relative Population ju et. ma 2000 Geelen auf bie geographifche IIR, angenom. men werben tann. Bon ben 245,289 Bewohnern fur 1832 fommen 44,249 auf bie 15 Stabte bed Departes mente (in welchem auf je 8,52 geogr. DDR, eine Gtabt ju rechnen ift), 201,040 aber auf bas platte ganb, mo el groar 260 geichloffene Dorfer, aber auch mehr benn 6000 fleine Beiler und einzelne Saufer gibt. Die Ctabten welche im Mittelalter meift eigne Berrichaften bilbeten. find meift nur flein; Chateaurour und Iffoubun ausganommen, welche respective 9000 unb 11,000 Einwebner jablen, bat feine berfelben über 4000 Bemobner, Auch bie Aleden und Dorfer find nur flein; nur 13 bere felben baben über 300 Bewohner, bie übrigen 247 (fammtlich Gemeinbehauptorte), zablen beren nur etwa 125 im Durchichnitt, mibrent auf jebes einzelne Saus im Dittel nur 24 Geelen ju rechnen fein werben. In ben Beinbegirfen ausgenommen find bie Bemobner bes Inbrebroartements von fleinem Buchfe und ichmacher Conflitution. Der Zeint ift bei ihnen bleich, bas Baar tar Ramienbraun, ber Blid furchtfam, bas Auge obne Reuer. bie Phoficonomie obne Ausbrud, ber Gang ichmantenb bie Amagination Ignafam, bie Musforache fehlemment und

1) S. W. Brilam, The Gall and Cymbri ecc. (Dublic 1834.) p. 189.

ohne Merent. Sanafamteit bilbet überharnt ben Grunde jug ihres Charafters und zeigt fich bei jeber Beichaftigung, bei jeber Bergnugung, bas verbum consuctissimum ift agn done," bie Sprace ein frangofifches Patois, ba bie lingun limosina nur fo eben bie Gubarenge bes Denartements berittet. Ubrigens ift ber Berrichon gote terfrechtig, ber Regierung getreu, wenn auch nur aus Anbelena, aber auch grambenifd, febr intereffirt; feine Apathie ift außererbentlich groß und bie Dacht ber Betobnbeit bei ibm faft unbeftegbar. In bem Pans be bole daub bemertt man jeboch mehr Thatigfeit und Leb. baftigfeit. Es ift bemnach fein Bunber, bag, obgleich bie Babl ber bie Schule befuchenben Rinber giemlich bebeutend ift, ber Berrichon boch in intellectueller Begies bung auf feiner hoben Stufe fleht, bag nur wenige ausgegeichnete Belebete aus bem Departement bervorgegans cen find, und baft von bem Berricon baffelbe Gpruchmort gilt, wie pen bem Brmebner ber Champoone fin Retbfronfreich), von bem man fagt: "Quatre-vingt-dixneuf moutons et un Champenais font cent bêtes," Bion ben Trauen bes Departemente rubmt man bie Gitte famteit und Saustichfeit, und Stefcheibungen find bier felten, Ubrigens befennen fich fammtliche Bewohner bes Departements gur fatholifchen Rirche, welche bier 23 ort fallen mit bem Cantonen und Rriebensgerichtsbeuten sufammen und ber Pfarrer mobnt mit amei Aufnahmen.

ftete im Sauptorte bee Cantons. Die Rabrungsameige ber Bemobner befteben baupt. Mild in Aderbau, Biebrucht, Beinbau, Bergbau, Gie mbuttenbetrieb, Rifcherei, einiger Inbuffrie und Sanbel. Der Aderbau ftebt im Inbredepartement auf einer merigen Stufe, bie großen Grundeigenthumer verpach-ten ibre ganbereien baufig an Inbiribuen, welche nicht Bendwirthe find und beren Sauptbeichaftigung barin befiebe ball fie fich bes Lliebbanbels wegen auf ben Sabre marften beramtreiben. Das Adertand nimmt nur 80,44, bas unangebaute Band (brandes) aber 19,05 grear. . 99. ein; beffen ungeachtet gewinnt man mehr Getreibe, ale man bebarf , mabricheinlich wegen ber nur geringen Bepfiferung bes Banbes. Much ber Beinbau, welchem 2,55 groge. DER. (14,025 Bectaren) gewebmet finb, wirb febr nachtaffig berrieben, obgleich er über bas gange Depara trment verbreitet ift, finbet er boch bauptfachlich in ben Cantonen St. Chriftopte, Ifoubum, Argenton, Rallan-can, Beblane und St. Gauthier flate, und bie Weine von Reuittn. Menour, Leblant, Chabris, Ballancan, La Moutière und Teneur aufgenommen, find bie Gewachfe nur von geringer Quolitat. Der von la Moutière ift ber beffe Mein bes Departements. Der Sanfbau ift giem-Sich bebeutent, jebe landliche Wohnung, ja felbft jebes baus in ben Borflabten ber Stabte, bat fein Sanffelb reben bem Garten, und bie Sanffelber ber Proving nebe tum im Gangen 0,56 geogr. DR. (3088 Decteren) ein, wöhrend bem Gartenbaue 0,92 geogr. DR. (5059 Dec taren) gewidmet fint. Man cultivert in ben Garten qua fer ben eigentlichen Bartengewachfen ben Aborn, ben Barberbaum, ben Drangenbaum, bie Morthe und einige Dbftbaume, wie ben Reigenbaum, ben Bffrfidbaum ben Apricofenbaum, bie Johanniebeerftaube, boch alle nur in geringer Quantitat. Der Dbftbaum wirb überbaurt febr vernachtaffigt, man tennt bier feine Baumfchulen, und in ber gangen Proving finbet man nur menige Pflaumen und Rirfcbaume, einige Pfirficbaume in ben Beine bergen, einige Birnbaume, fowie einige gerftreute Apfel. baume. Die Gemeinbe Pouligmy allein mibmet fich bem eigentlichen Dbftbau und befonbers baben ihre Ririchen einen weitverbreiteten Ruf. Go ift alfo bas Inbrebroge tement in Beung auf ben Dbilbaum gang bem Demortes ment Inbre und Loire gintbar, ungeachtet es felbft bare in ercelliren fonnte, inbem fogar bie Raftanie an einigen Drten obne irgend eine Pflege gebeibt. Die Sinfreufrier war ehemale weit bebeutenber als jest; vor ber Revolution bededten bie Balbungen ben britten Theil bes Banbes. jest aber nehmen fie nur etwa ben grobiften Theil bef. felben, namlich 14', [] M. (57,343 Betraren) ein, finben fich besondere in ben Arrondiffements Chatcaurour und Iffoubun, und befteben hauptfachtich aus Gichen, Buchen, Sugebuchen und Birfen. Die Biedgucht bilbet ben Sauret-reichthum ber Proping. Bor ber Revolution befall bies felbe eine febr fcone Race von Pfeeben, und biejenigen biefer Ebiere, welche auf bem Jahrmarfte gu Gancerre, welcher unter bem Ramen ,benn marche de Sancerre." befannt ift, verfauft wurben, wurden ben normennischen faft gleichgeichagt. Much tauften bie Rormanner bamals bier viele Pferbe auf, welche, nachbem fie ein Jahr lang auf ben Beiben ber Rormanbie gegrafet batten, ale notmannifche in ben Sanbel tamen. Beht wird bie Bucht biefer Thiere bier febr vernachtaffige, fobag man berein nur von einer fleinen und baftlichen Race finbet, bie nicht einmal gabireich ift, ba ibre Zotalgabl mur etma 12,000 betragt, babingegen bie Babt ber Gfet und Maule thiere, welche lettere aus ben Departements ber Rembie, ber beiben Gebern und ber Charente bezogen merben, perbattnifimaffia bebeutent ift. Die Rindviebuncht ift bage, gen febr wichtig und wird burch bie vielen Biefen und Beiben, melde 6,69 grogr. UDR. (36,696 Bectaren) einnehmen, febr unterftust; man webmet ihr jeboch feine große Sorgfalt. Die Babl ber Dobfen, Rithe und Rate ber with auf 80,000 Stud angegeben, weiche von verichiebenen Racen find. Die Schafzucht wird aber mit mehr Umficht und Sorgfalt betrieben, und bie Proping ift feit langer Beit ihrer vortrefflichen Bolle wegen berubmt. Doch gilt ber Rubm befenbere ber in ben Pare be Champagne gewonnenen Bolle, wo bie Race burch Rreugung mit Berines febr verbeffert ift, und mo fie überhaupt ber trefflichen Beiben wegen am beften gebeibt, Mus ber Champagne in bas Pans be bois danb verfete arten bie Riege ber Thiere augenblidlich aus. Die Babl aller Schafe ber Proving beträgt gegen eine Million, Much bie Schweinezucht ift febr wichtig, befonbers in ben Begirten Lachatre und Lebiane. Der Neberviehrucht liegt man ebenfalls mit pielem Aleife ob: befembere merben febr viele Trutbubner und Ganfe, Die erften in ber Chams pagne, bie ameiten in bem Paps be bois chaub gezogen. Die berühmteften Banfe ber Proving find bie bes Gan-

tons Levrour, wo fie groffer werben als irgenbmo im Dernartement ber Inbre und ein Gewicht pon 14-15 06. erreichen Die Bienenzucht wird fehr nachlaffig hetrieben. Der Berghau acht auf Grifen und ift im Denartement ber Inbre michtig und febr alt, benn feben bie alten Bituris ger maren megen ber bei ihnen befindlichen Gifengruben befannt. Das bier gewonnene Gifen gebort mit bem in bem Departement ber Dberfabne gewonnenen zu bem beften in gang Franfreich, und namentlich ift es beffer ale basjenige, welches man in bem Departement ber Dber-Marne gewinnt. Gifengruben befinden fich in ben Gemeinden Diore, La Rette, Gt. Raufte, Moutiere . Chaume, Beipes, Lourouer, Reuillau, Lugut, Muret, La Perouille, Chateau Buillaume, Rigou, Pommereau, Chaumette, Montbaltran, Megier, Zoutchamp, Mariauberie, Freteau, Reurol, Ctuis-Deffous, Conbl, Bommires und Lugan, und liefern an 100,000 Ein. Erge, welche auf 12 Sochofen (auf Solifobien) in 40.500 metriche Gre. Robeilen perarbeitet werben. Die Babl aller bei ber Mabrication bes Bifens beichaftigten Arbeiter betrigt etwa 2500, excl. ber Bebauer ber Gruben. Dubbffeinbruche aibt en ju Weret unb Lianac: einen Warmerbruch (marline eurvelas) in ber Gemeinte Girour. Abpfereien unterhalt man in ben Gemeinben St. Debarb, Bagaige, Berneuil, Bice fur Mubois, Chaillat und Leblant. Die in ber lebte ornannten Stabt befindlichen find bie wichtigften und lies fern bie beften Probucte, welche baber auch in ber ganten Proping gefucht und felbft in bas Dengetement Dher: Bienne abgefest werben. Much bie Iopfereien von Chaile lac finb bebrutenb; ties gange Dorf ift nur von 26, pfem bewohnt. Much Biegeleien und Ratfofen find jabl. reich, boch find bie Producte ber erftern nur ichlocht. Gigentliche Ceinwanbfabrifen gibt es in ber Proping nicht, wol aber jablt man in berielben etma 800 Peinmeber. beren Gewebe ieboch nur innerhalb bed Denartements confumirt werben. Bu Argenton gibt es berühmte Leine wandbleichen, Die ibren Ruf bem Baffer ber Greufe verbanten. Bu Balançan gibt es eine Baumwollenfpinnerei und eine Strumpffabrit, welche febr geschapte Sabricate flefert. Paniermublen fint grei perhanten, bie eine gu Chaffeneuit auf ber Bouganne, fie tiefert nur grobe Corten; bie gweite au St. Lignigne auf ber Ibeole aber feinere, welche nach Paris, Driegns, Bourges und Chateaureur geben. Man gabit in ber Proving gegen 100 Tuchfabris fen mit 12-1400 Arbeitern, gablreiche Garbereien, einige Butfabrifen, beren grobe Rabricate ober nur innerhalb bes Departemente Abfan finden. Bu 3ffoudum befindet fich eine Calpeterfieberei, welche idbelich 70 bis 80 Ger, am Die Pulverfabrif ju Ripeau im Departement Inbee und Boire Gefert. Die Grugeten ber Proping beffeben in Betrobe, Minbuich, fetten Sammeln, einigen Pferben, Comeinen, Febervieb, gebleichter Bolle, Tuchern, Gifen, fcwartem und rothem Sopfergefcbirr, Porgellan, Calpeter, Papier und Strümpfen. Die Importen bogegen find: Brauntmein, Geife, Galg, Die, Beineffig, Ger murte, Colonialmaaren, Baumwolle, feine Tucher, Lein, manb, alle Arten von Beuchen, Sute. Quincoilleriemag. ren, Solifchabe aus ben Departemente Greufe, Bienne

und Schroecher (jehrlich erten 180,000 Beart). Zie Generichtiker bei den dem 21 in Manussen für Ern (Manussen für Ern (M

Duß Departement gerfalt in vier Arronbiffements, 25 Santone und 275 Geneinben, gebott jur 21. Bliffe faitbieliffen, jur Divore von Bourged, jum Begirt best in biefer Clabb befinbelden füngsichen Gerächtsbefert, und wirb in zwei Bablichger gebrilt, welche wier Deputier

jur Rammer mablen.

3) Departement ber Indee und Loire. Franglische Proving, welche so gienlich mit der vormaligen
Toureine unfammenfallt und mitfen 12º 40' sie 10°.

Tourgine aufammenfallt und amifchen 17' 40' bis 10" 10' offi. g. von Ferro und grifchen 46° 52' bis 47° 40' nord, B. befegen iff. Gie grengt nochlich an bie Departements Cartbe und Loir und Cher. offlic an Boir und Gher und Inbre, fublich an Inbre und Bienne und weillich an Bienne und Maine Beire, bat einen Alae chenraum von 117,111 geogr. D.W. (=643,219 Bettaren), und breitet fich gang in bem am unteren Laufe bes Loireftroms belegenen Tieflande aus. Diefes Diefland bes Inbre : und Bottebepartements ift jeboch mit feiner tome barbifchen Chene au vergleichen, fontern es beflebt auf einem Plateau nieberer Art, welches burch bie Loire im awei Meile, einen noeblichen (bie ebemalige Dbertouraine) und einen futlichen (bie untere Zouraine) getheilt, und von tiefen, weiten, romantifchen und fruchtbaren Mufithilern burchfurcht werd, bie bech an mehren Stellen Welfenbilbuma geigen. Dach Dujgebin!) ift bast rieifte fen fannte Geftein birfes Plateaus eine grobere, burch einen Anfchein von Schichtung und burch eingemengte Blimmetblotten bereichnete Rreibe (Croin tufenn), melebe bunne Bectiniten, Plagiostoma Mantelli, Spatangua Caranguinum unb carinatus, Ostrea deformis unb andere Toffitien enthalt, aber weiter gegen bie Dberfidde bin fich bie vericbiebenften Merfmale aneignet, obaleich ihr Bets bie charafteriftifchen Roffitien wenigftene aum Theil bleiben. Go ftellen fich namentlich bie erbas benften Ihrile bes Areibeplateaus, mamlich bie Gegenben bon Amboife, Nochecorbon und Bouvean ale ein bichteren groberer Raif bar, welcher viele Refte von Gruffaceen, von Garnophella, Arca, Erigonia st. entbalt. In ander ren Stellen liegt über ber Rreibe eine ungefebichtete Daffe meiflichen, grauen ober gelben bichten Ralffbind, ber febr gerflüftet ift, gemunbene mit Gelbingtifenftallen befleibere

<sup>2)</sup> Annales des Seiences naturelles, Vol. XIII. p. 122 ser.

Robren, aber teine Berfteinerungen umichliefit, und ges wohnlich bie Thalranber begleitet, an benen es fich etwa bis zu 120 Auf Bobe über bas Niveau ber Aluffe erhebt. wahrend die Kreideplateaux eine folche relative Erbebung bon 300 Auß erreichen. In biefem Kaltstein finben fich mahrscheinlich bie bekannten Caves : Gouttieres, nas turliche Felfengrotten mit Stalattiten bei bem Schloffe Billanbray in ber Gemeinde Savonnieres. Die Rreibes plateaux find bem großeren Theile nach mit Dammerbe bebectt; in ben großeren Thalern findet man aber über ber Rreibe bebeutenbe Ablagerungen von fieslichen Trums mergefteinen und fiesliche mehr ober meniger cavers nofe, in ben Raumen mit eifenschuffigem Thone erfulte. Blode, welche ber Altersfolge nach zwischen ber Kreibe und ber so eben beschriebenen Daffe bes bichten Ralls fteins zu stehen kommen. Im sublichen Theile bes lans bes ift bas Kreibeplateau in ber Gegend von Manthelan, Boffee, Louans, Gainte : Catherine : De : Fier : Boir zc. mit einer fehr ausgebehnten Bant von Dufcheltrummern bes bedt, welche eine gange von 5-6 Stunden und eine Breite von 2 Stunden einnimmt, le Falun genannt wirb, und beren Duscheln in biefer Proving ben Mergel und anbere Dungungemittel erfeten.

Der tieffte Theil ber Proving wird burch bie Loire bezeichnet, welche bei ihrem Eintritte in biefelbe, bei Beus ves, eine absolute Bobe von 240, bei Canbes aber, wo fie nach bem Departement Maine-Boire (bem ebemaligen Unjou) übergeht, von 150 par. Fuß hat. Die bochften Puntte bes Canbes icheinen 500 par. Fuß nicht gu übers fleigen, und Chalmel ) gibt ber Proving eine mittlere Erhebung von 450 par. Buß (146 Deter), boch tonnen wir erft burch bie betreffenben Blatter ber neuen Rarte von Frantreich genaueren Aufschluß über biefen Wegenfland erwarten. Die hoheren Theile bes landes enthals ten viele Beiben mit fehr mittelmäßigem Boben, welcher nur menig Gerealien und Fruchte hervorbringt und großs tentheils ju Beiben benutt wirb. Bir bemerten baruns ter ben Diffrift ber Gatines im Morben ber Loire unb bie Lanbes be Charlemagne, eine weite, nur ju Biebweis ben benutte, fonft aber gang obe Beibeftrede im Guben bes Cher, von ber noch weiter unten bie Rebe fein wirb. Die tieferen Theile bes Lanbes, namlich bie Flugthaler, find aber von besonderer Fruchtbarteit; fie tragen ben vers fciebenen Eigenschaften ihres Bobens nach, hiftorisch berkommlich die Ramen les Barennes, le Beron und la Cham= paigne. Die Barennes nehmen benjenigen Theil bes weiten Loirethales ein, ber fich nordlich bis jur Giffe und bis Bouvray, fublich aber bis jum Cher und bis Brechemont erftrect; ibr Boben ift eine fiebliche Dammerbe, welche leicht zu bebauen und febr productiv an Beigen, Roggen, Gerfte, Birfe, Bobs nen und Wau ift, und wo man teine Brache tennt. Der Diftrict Beron, welcher 6 bis 7 Gemeinden in der Begend von Chinon, swiften ber Loire, ber Inbre und ber Bienne einnimmt, nahert fich burch feine Fruchtbars leit febr ben Barennes, boch ift ber Boben fetter und

Dan erntet bier Getreibe, Bein und bober gelegen. vortreffliche Fruchte, g. B. Ruffe, Manbeln, Pflaumen. im Überfluffe. Die Champaigne begreift die ebene Gegend zwischen bem Cher und ber Indre, sie enthalt 14—15 Gemeinden und erzeugt auf ihrem fruchtbaren Boben befonbers Beigen. Ein noch anderer Diftritt, bie Brenne (Saltus Brionae ober Pagus Brennensis), eine mit Teis then und Gumpfen bebedte Gegend, gebort nur jum fleineren Theile ju unserem, ber großere aber jum Inbrebepartement. Die Aruchtbarteit ber brei bezeichneten Diffrifte und anberer Thaler, verbunden mit ber Sanftheit bes Rlima's, ben gablreichen Fluffen und Bachen, ber Leichtigfeit ber Communicationen, bem Überfluffe und ber Schonheit ber Gruchte, haben bie Proving nicht allein ihren Bewohnern, fonbern von jeber auch ben Fremben febr werth gemacht, und ihr ben Beinamen bes Gartens von Frankreich verschafft.

Das Departement wird von 6 größeren und 28 ges ringeren Flussen bewässert, von benen wir hier nur die ersten, namlich die Loire, den Cher, die Indre, die Bienne, die Ereuse und die Claise beschreiben; die übrigen, von benen wir wenig zu sagen wissen, sind auf der Karte

nachzusehen.

Die Loire bilbet bie Pulfaber bes ganbes und ents widelt in bemfelben einen lauf von 273,168 par. Auff (= 11,98 geogr. Deilen). 3hr mittleres Befalle bes traat bier 1 Sug auf 3003 guf, bie mittlere Tiefe im Sommerniveau 1,39 guß, bei hochwaffer 15-18 Fuß. Bahrend bes Sommers ift baher bie Beschiffung bes Stromes febr fcwierig und wird baufig gang unterbros chen, jumal ba bie große Menge von Sand, welche bie Loire mit fich fuhrt, bier ju fiets wechselnben Banten aufgehäuft wirb. Buweilen gewinnen einige Diefer Bante Confifteng und werben ju Infeln, bie freilich im Laufe ber Jahrhunderte ebenfalls Beranderungen erleiben. Bon ben jest vorhandenen Infeln, welche auf ber Rarte nachzuseben find, bemerten wir die Infel St. Jean, welche ber Stadt Amboife gegenüber liegt und burch bie im Jahre 504 ftattgehabte Bufammentunft Chlobwig's und Algrich's. Ros nige ber Beftgothen, berühmt geworben ift. Die obengebachte mittlere Tiefe von 15-18 Fuß bei Bochwasser wird nur in außerordentlichen Fallen übertroffen, wie bies im December 1755 und Januar 1790 gefchab, wo ber Bafferftand 22% und 21%, Fuß betrug. Bor Unlegung ber prachtvollen Loirebamme trat ber Strom alljabrlich aus feinen Ufern und verfanbete bie baran belegenen ganbe schaften, die heutigen Barennes, beren ehemals febr fans biger Boben im Laufe ber Jahrhunderte in fruchtbare Dammerbe verwandelt murbe. Son Rarl ber Große formirte ben Plan ju biefen Dammen; er tam jeboch erft unter Ludwig bem Frommen, namlich im Jahre 819. jur Aussubrung. Konig Beinrich II. von England, mels der auch Graf von Anjou und Touraine mar, erweiterte und verbefferte biefe Damme im Jahre 1160, ihren jebis gen vervolltommneten Buftanb erreichten fie jeboch erft wahrend ber Regierung Ludwig's XIV. Die Loire bat awischen biefen Dammen eine mittlere Breite von 1800 par. Jug, fie tragt in unferem Departement nur amei

<sup>3)</sup> Histoire de Touraine, 4 Volumes. (Paris et Tours 2828.) Vol. I. p. 18.

I. Carpell, b. EB, u. R. Bweite Section. XVIII.

Bruden, bei Amboife und Tours, welche lehtere im Jahre 1762 erbaut wurde und nach ber ju Borbeaux bie icon: fte in Franfreich ift. Gie bat eine Lange von 1332, rine Breite von 47 Fuß, ift 351, Fuß uber bem Com= merniveau bes Stromes erhaben und ber Diameter jeber ibrer 15 Bogen betragt 75,15 Fuß. Die Brude ju Amboife ift aus Bolg an ber Stelle ber fleinernen erbaut, welche von 1115 bis 1709 bestand, im lebtgenannten

Rabre aber burch ben Gisgang zerftort wurbe.

Der Cher (Carus) tommt aus bem Departement Poir und Cher in unfere Proving, burchflieft diefelbe auf einer Strede von 83715 par. Fuß (= 3,67 geogr. Meilen) und mundet fich auch bier bei dem fogenannten Bec be Cher in die Coire. Langs feines Rorbufers ift er burch Damme eingeschrantt; fein Gefalle beträgt bier 2 auf 3000 guß, b. i. bas Doppelte bes Loiregefalles, bie mittlere Breite 360 guß, bie großte Tiefe bei Soch: wasser 15 guß, bie geringste im Sommerniveau 1,08 guß. Der Fluß bilbet große Serpentinen in einem weis ten Thale, bas er mit Sand überschuttet; er führt ents wurzelte Baume und Steine mit fich, welche bei niebrem BBafferftande bie Schiffahrt unterbrechen. Es fuhren in: nerhalb unferer Proving brei Bruden über ibn, welche. ju brei verschiebenen Straffen gehoren, und worunter bies jenige, auf welcher bie Balerie des berühmten Schloffes Chenonceaux erbaut ift, bas meifte Intereffe erregt, bie schmale von G. Sauveur aber, welche aus bem 11. Jahrhundert herruhrt, die altefte fleinerne ber Proving ift.

Die Indre (Ingeris, Angeris, Endria in Urtuns ben) aus bem Departement Inbre fommenb, entwidelt bier einen Lauf von 269,948 par. Fußen (= 11, 83 geogr. Deilen). Ihre mittlere Breite betragt bier 90 guß, ber mittlere Bafferftand im Sommerniveau über ben Dubs lenwehren 5 Buf, und bei hochmaffern 10 guß über bem Diese mittelmäßige Bobe ber Inbres Sommernivegu. fcwellen rubrt von ben Dublenwehren im Bluffe ber, burch welche ein stets voller Kanal, aber auch ein sehr leichtes Ubertreten ber Ufer bewirft wird, bei welcher Gelegenheit ber Fluß bie gange Thalsohle bebedt, auf welcher er serpentirt. Das Gefälle ber Inbre innerhalb unseres Departements foll einigen partiellen Rivellements aufolge nicht weniger als 1 auf 1500 Fuß betragen, und wurde bemnach bem bes Cher gleich fein. Die Schiffbarteit ber Inbre beginnt bei Loches; bei Montbason, Biere, Cormery und Mays le : Ribeau fubren Brus

den über biefelbe.

Die Bienne (Vigenna ober Vingenna in alten Urs tunben) betritt schiffbar bas Departement Inbre und Loire, in welchem fie von ber Dunbung ber Greufe bei le Pont : be : Pile bis ju ihrer eigenen Dunbung in bie Loire bei Canbes einen Lauf von 150,026 par. Fuß ents widelt. 3bre mittlere Breite betragt 480 par. Auf, bie Liefe mabrend bes Commerniveau's in ben Durchfahrten (pertuis) ber alten noch eriffirenben Querbamme 1,49 par. Fuß. Die bochften Schwellen betragen bagegen 24,34 par. Fuß uber bem Sommerniveau. Das Gefalle wird auf 1,97 par. Fuß auf 6000 par. Fuß berechnet. Die Bienne tragt nur eine fteinerne Brude, und gwar

bei Chinon. Diese hat 14 Bogen und eine gange von 782 par. Fuß. Die jetige Dunbung befindet fich, wie gefagt, bei Canbes, ehemals aber, namlich als noch bie im 15. Jahrhundert verichwundene Loireinsel Duffart be ftanb, welche fich bon Canbes bis Caumur erftredte, tonnte bie Bienne langere Beit allein fliegen, und bamals ergoß fie fich unterhalb ber alten Abtei St. : Daur-bes: Foffes, unterhalb Saumur gelegen, in die Boire.

Die Creufe. Diefe ift auf eine Strede von 168,514 par, Rug Grengfluß zwischen biefem Departement unb bem ber Inbre, und bat auf biefer Strede ein Befammts gefalle von 133,30 par. Buß ober von 1,56 par. Fuß auf 1000 par. Fuß. Die mittlere Breite beträgt bier 300-350 par. Bug, je nachbem ber Fluß von feinen fteis ien Thalranbern, welche oft febr nabe zusammentreten, mehr ober weniger eingeengt ift. Die Stromschwellen betragen baber auch bis 33 Fuß, mabrent bas Bett bes Rluffes im Commer faft troden liegen wurbe, wenn fein Baffer nicht burch viele Mublenwebre in einer Art von Stagnation erhalten wurde. Er tragt in unferer Pro-

ving zwei Bruden, bei la Save und bei FortibesPile. Die Claife (Clasia) tommt aus bem Inbrebepartement, entwidelt in bem unfrigen einen Lauf von 98,271 par. Fuß und ein Totalgefalle von 97,02 par. Suß ober von 1,91 Fuß auf 1000 Fuß. Die mittlere Breite be tragt 60 Fuß, ber bochfte Bafferstand 25-30 Fuß. Sie malgt große Steine mit fich fort, welche fich in ibe rem Bette gerftreut finden. Die übrigen Fluffe ber Proving find eigentlich nur Bache, welche jedoch nicht wenig jur Befruchtung ber Thaler, worin fie fliegen, beitragen, 14 berfelben fliegen im Guben und ebenfo viele im Rore ben ber Loire. Die wichtigsten barunter finb 1) bie Brenne ober Breene, welche bei le Gerain entfpringt und bei Ging Dars in die Loire fallt, und 2) bie Giffe (Sicera ober Sicia), welche oberhalb Ongain ber Erbe entquillt, bie an Chateau-Regnault vorüberfliefenbe Brauble aufnimmt und unterhalb Bouvray in Die Loire munbet. Geen finden fich in unserem Departement nicht. wol aber einige Teiche, worunter bie von Rille, Lous rour, Lugille, Ambillon und Reuilly-Pont-Pierre bie große ten find, ber fleine von Genault aber in ber Bemeinbe Bet und bem Canton Ligueil belegen, bolgerne Gegens ftanbe incruftirt. Mineralquellen finben fich bier febr mes nige; man tennt nur bie von Semblançan und Ballers, welche fehr wenigen, und bie von La Roche Posap, wel che etwas mehr Ruf haben. In ber Gemeinde Joue befindet fich eine incrustirenbe und ju Rignp:fur:Inbre eine bas gange Jahr hindurch intermittirende Quelle, welche alfo in biefer hinficht von ber berühmten Quelle Fontestorbe ') im Arriègebepartement, aus welcher ber Bers entspringt. bifferirt, ba biefe lettere ebenfalls 24 Dal an einem Sage erscheint und wieder verschwindet, aber nur in ben Monaten Juni, Juli und August intermittirend ift. Das Rlima ber Proving ift megen feiner Schonbeit allgemein befannt; es ift weber febr warm, noch febr falt, boch

<sup>4)</sup> Bollftanbig befchrieben von Astrue in ben Memaires pour servir à l'histoire naturelle du Languedoc.

Ebenen wie es nicht in numeriiden Bertben ausbruden, ba es noch an meteorologifchen Brobachtungen mangelt. Die Sauptproducte find : a) aus bem Mineralreis de: Eifen in ben Gruben von St. Bermain, Ambillou, Chenu, La Paquerie, Brocq, Chailton re., Dublifteine ans ben Bruchen von Ging Mars und La Mambrelle; Libographiiche Steine, Mabafter, welcher aber nicht gebeechen wirb. Pfeifenerbe, Topfertbon, Rreibe, Achate. sabireiche Rofflien. 3m Jahre 1686 murbe bei ber ale ten Abtei Rovere eine Rupfergrube entbedt, worin fich auch Golb : und Gilbertheile fanben, welche aber nur Purse Beit bearbeitet wurde, inbeffen ferneren Berfuchtbau ju verdienen icheint. b) Aus bem Pflangenreiche: Alle Arten von Gerealien: Dais, Birfe, tofftiches Dbft, BBrin, Blache, Danf, Gustoly, Anie, Korianber, Angelifa, PRaulbrerbaume, Schiffsbaubely. Die Mora ber Proping ift genau erforicht, und bas betanische Bergeichnift berfelben vor Aurzem ber Afgbemie ber Biffenfchaften ju Paris vorgelegt, wie es fcbrint aber noch nicht in ben Buchanbel getommen, Rach Chalmet (1, p. 26) ift fie bon ber ber angrengenben Provingen nicht pericbieben. boch finben fich in berfelben auch mehre Pflangen, welche in ben angrengenten Provingen feblen und jum Ibeit finlichen Gegenben Aranfreichs angeboren. Es find Crucianella spirata angustifolia, Malva fastigata, welthe Camard auch am Mont Dor entbede bat, Nerophularia vernalis, welche foult nur in languetoc vorfommt, Satureia iuliana, Hyssonus officinalis, welche auf ben Reifen von Bouvram lange bee Ibalce Charretiere febr gemein ift, und Heliauthemum immaculatum, melde Ramond jueift bei Zarbes und Bariges in ben Porenden entbedte. Die Ciche (quereus robur) bilbet Die Kaffanie (fagus costanea), Die Giche, Die Pluche (fagus sylvatien) nur fparfom barin voefemmen. Die Ulme (ulmus compostris) findet man nicht in ben Bate bern, fonbern nur gerftreut in ben Gelbein und Beden. e) Aus bem Thierreiche; Die gewohnlichen Sausifiere, namlich Dierbe von mittelmöftiger Geofie, febr fteine Gfel, febr wenige Maultbere, Rindvieb, Schafe, Schweine, Bebervielt, Bienen, Geibenwurmer. Uon wilben Ibieren findet fich ber 2Bolf in großer Babl, ber Buche, bas will be Schwein, ber Dacht, ber Blaulmurf, bie Tifchotter, ber Birich , bas Reb, Die Belbmaus, bas Biefel , ber Marber; pon Meptitien: Die gemeine Gibedie, Die grune Eibechie, beren Bif nicht obne Befahr ift, Die Ringelnatter te ; von Blugfifchen: bie Lamprete, ber Cache, tie Alfe, ber Mal, ber Drcht, ber Rarpfen, ber Braffen, ber Geundling, ber Schlei, ber Barich u. : von Gruftacen: Bluffrebie und Heine Geefrebie; von lebenten Dola lusten: Die gemeine Dachtichnede (Limax empiricorum), bie Bartennachtichnede (Limax horteneis), Die BBrine bergefchnirfelichnede (Helix pomatia), bie Gartenfchnirbelichnede (Helix hortensis), die Malemufchel (Unio pietorum ). Die Zellerichnede (Planorbis cornens) :: Die Bogel und Infeften find von benen ber angrengenben Drovingen nicht vericieben. Die antiten teltifchen Bewoh.

ner bes Departements waren bie Turones (Caesur, Pli-

nius) ober Turonii (bei Tucitus, Ammian Marcellin), Touporroi ber griechifden Autoren, ein Rame, ben bie Ginmobner bes Canbes ftets beibehielten, ba fie im Dire telatter Tourangeois biefen, jest aber Tourangeaux genannt vorrben. Die antiten Turones unterwarfen fich bem Julius Cafar freiwillig, nahmen jeboch fpater am bem allgemeinen Aufftanbe gegen birfen Felbheren Theil, au welchem fie ein Contingent von 8000 Mann ftellten, Babricheinlich verbrannten auch fie ibre Capitale, benn Gafar bauete fie wieber auf und gab ihr ben Ramen Caesaroslunum . welcher im 4. Jahrh. in Civitas Turonum (bad beutige Tourd) permanbelt marb. Die Gerengen bes Bolfe erftrecten fich übrigens viel meiter über bie ber Zourgine binaus, Die Beftaothen befaffen ben füblichen 3beil bee Departemente bie jur Boire 28 Jahre lang; in Folge ber Unterrebung gwifchen Chleb. wig und Marich, welche im Jahre 504 auf ber Infel Et. Bran bei Amboife ftatt batte, wurde bie Grenge prifden ben Franten und Meftoothen regulirt und man errichtete in ber Ebene von Gublaines zwei gewaltige Grengbingel, welche noch beute fteben und les Danges (b. h. Denjono) genamt werben. Als aber Chlobnig bie Weiftgethen im Jahre 507 bei Bougle ober Bouille unweit Poitiers befiegte, fiel bie gange Touraine in bie Sanbe ber Aranten: baber man fagen tann, baf bie beutigen Bewohner bes Departemente Inbre und Loire aus Reiten, Momern und Rranten erwachfen finb. Gin grabifcher Binfluft tonnte fich bier noch meniger geltenb machen, ale ein weftgothifder, benn bie Anwefenbeit bee Araber in unferem Departement bauerte nur wenige Ias ge, indem biefelben im Jabre 732 auf ben oben ermatne ten Lanbed be Chartemagne, 3 Stunben von Tours gelegen, von Rari Martel, welcher befanntlich auch ben Beinamen le Magne fubrt, ganglich von ber Loice gurudgeichlagen wurden. Ein gleiches Schidfal traf auch bie ofterem Binfalle ber Rormanner, welche ftete nur gerflorend und nicht aufbauend mirften Die Babl ber Ginvoohner bes Departements betrug

im 3, 1818 274,970; im 3, 1826 278,799; im 3, 1832 297,016, und wird im 3. 1838 mabricheinlich auf 310,000 gefliegen fein, wonach bie relative Population 2645 Intereduen auf bie geograpbifche DM. betragen mirebe. Bon ber fire 1832 angegebenen Babl lebten 48,591 in ben 23 Stabten, 248,426 aber auf bem Canbe, foraft bier auf je 5,09 geogr. I.W. eine Stadt ju rechnen ift. Doch ift Aours allein, welches 1832 23,235 Ginwobner jabte, von Bebeutung; es folgen bann Chinen mit 6859 Einro., Boches mit 4774 Ginm. wahrend bie übrigen, nachbem ibre Schloffer und Mauern gerftort fint, nur Fleden gleichen. Die Gprache ber Proping ift bie frangoffiche. Dem Bemobner bes Inbres und Boirebepartements mangelt ein thatiger und untermehmenber Geift; moffig, ohne beftige Beibenichaften, frei von Ehrgeit, ber ju großen Unternehmungen anfpornt, bleibt er fteben, fobalb er fich ein anflanbiges Mustoms men erworben bat. Ubrigens ift er von fanftem, leutfes ligem und juvorfommenbem Charafter. Wit vielem Grifte geboren, vernachläffigt er boch etmas ju febr beffen Muss

bifbung, um ben Mangel an Ginbilbungefraft burd pofitine Renntniffe ju erfeben. Wenn aus feiner Proving empfehlungerverthe Manner in Ranften und Biffenicaf: ten bervorgegangen find, fo finbet man boch wenige barunter, von benen man fagen tonnte, fie batten gros fes Benie befeffen. Der Beift, bie Gitten, ber Chas potter. Alles trant bier ben Stempel bes Rlima's; man wirb fich baber nicht wundern, wenn man erfabrt, bag bie Proving feinen Dichter im eigentlichen Ginne bes Borte, fetbft Racan nicht ausgenemmen, hervorgebracht habe. Gine ziemlich merfrofrebige Thatfache ift inbeffen, bağ bie beften bier geborenen Dichter, wie Bielle, Rapin, Commire und Quillet, lateinifche Dichter maren. In ben Biffenichaften baben fich jeboch mebre Ginwohner bes Panbes vielen Ruf ermorben. Die Rabrungezweige ber Bewohner bes Inbre : und loirebepartemente befteben in Aderbau, Biebaucht, etwas Geibenbau, fartem Beinund Dbftbau, einigem Bergbau, einiger Inbuftrie und

hn Banbel. Der Aderbau ftebe bier feineswege auf einer boben Stufe ber Bollfommenteit, und grabe bie natürliche Wruchtbarfeit bes Mobens icheint weiteren Nortidritten bas großte Sinbernif entgegenguleben. Deffenungeachtet gewinnt man nicht nur Getreibe jum eigenen Bebarf, fonbern auch jur Ausfuhr in bie benachbarten Departements, wie benn bas Departement Inbre und Boire mit Musnahme ber Dlive Alles bervorbringt, mas es an Relb. unb Baum. früchten jur eigenen Confumtion bebarf. Die Pferbe. und Rinbolebundt werben vernachlaffigt: man giebe nur Bierbe und Rindvieb von febr mittelmäftigen Racen auf, und viele jur Confumtion bestimmte Debfen muffen in Anjou und Poitou aufgefauft werben. Auch bie Schafe aucht wird nachlaffig betrieben und tiefert nur eine grobe Rolle: inbeffen bat man feit Rurgem bie Bereblung ber Schafe burch Kreugung mit Merinos eingeführt. Der Doftbau, beffen verichiebene Gegenftanbe bereits unter ben Producten genannt wurben, ift ein febr wichtiger Erwerbezweig ber Bewohner, ba er viele Bruchte, more umter befonbere bie Pflaumen von St. Catberine großen Buf baben, jur Ausfuhr liefert. Aus ben gewonnenen Ruffen wird Rufol bereitet. Der Weinbau, welchem aberdaupt 5, 56 geogr. DR. (36,000 Bectaren) gewidmet finb, ift ebenfalls von Bichtigfeit ; er wirb befanbers Longs ber Loire und bes Gher betrieben und liefert febr gute weiße und rothe Beine, worunter bie weißen von Bouvrau, Bochecosbon, Cangeais und bie rothen von Bourgeuit , Joue, Biere , und St. Ricolas bie berühme teften find. Auch bie holgeultur ift nicht gang unwichtig: man giblt noch 13,42 gregr. DM. (= 73,605 Dectaren) an Balbungen, welche in vier Domanial- und 10 Privatiorften portbeilt finb. Die vier erflaenannten finb bie Aveften von Amboife und Montricharb, jufammen 1.45 (8000 Bectaren) groß, von Boches (0,46 DIR, ober 2500 Bettaren groß) und von Chinen (0,57 DER, ober 3100 Bectaren einnehmenb. Die wichtigften rivatforften find bagegen bie von Preuitte, Chateau las Ballière, Billanbri, Chateau : Regnault te. Der Bergbau gebt nur auf Gifen, boch werben auch Dubl- umb Baus

fleine gebrochen. Man unterbalt zu Preuille einen Sochofen auf Solifoblen, welcher igbriich 3000 metrifche Gente ner Robeifen liefert, und ju Chateauslas Baffiere eine forge a l'anglaise, welche feit 1826 porgerichtet ift. Eine wichtige Pulvermubte befindet fich ju Ripault an ber Inbre, eine Feilenfabrit ju Amboife, eine Miniumfabrit ju Zoure. Außerbem bat man einige Sanencefabrifen, foreie einige Topfereien, welche inbeffen nur ichlechte Producte liefern, und funf Papiermublen, beren Product aber nur febr mittelmäßig ift. Bon Manufacturen bat man Juch : und Geibeitmanufacturen, und Gabereien, Die Zuchmanufactur wurde im Jabre 1460 burch Sarl VII. in Zoure eingeführt und erreichte balb einen bebeue tenben Brab von Bichtigfeit, ba men jur Beit ihrer Loditen Bluthe 250 Bebeftuble und 120 Deifter jabite. Blerichiebene Urfachen, ju benen auch bie Ginfuhrung ber Beibenmanufactur gebort, bewirtten indeffen ihren Bere fall, und jest wied fie mie noch von wenigen Weifteen in ben Stabten Amboife und Beautieu betrieben, und liefert überbies nur noch grobe Juche. Balb nach bem Berfall ber Zuchmanufacturen murbe bie Garberei febr bilibenb; ale biefe lettere ibre Gulmination erreicht batte, gabite man nicht weniger als 400 Gabermeifter ju Tours, Amboife und Grateau-Regnauft. Bent aber gibt es faum 60 Garbermerfftatten in ber Proving. Dbgleich bie Geis benmanufactur julest in ber Proping eingeführt warb, wurde fie boch ber beimeitem wichtigite und berühmtelle Induftriegweig berfelben. Gie wurde im Jahre 1480 burch Lubwig XI. eingeführt, und erreichte balb einen folden Grab von Bollfommenteit, bag ibre Erzeneniffe nach Indien verführt wurden. 3br jabrticher Rettomerth betief fich auf gebn Millionen Livres. Abibault-le-Pleiamp fpricht fich barüber in feiner "Decoration du paya et duche de Tournines im 3abre 1541 folgenbermaffen aus: "Et n'y a ville pour se jour d'hui en chrestienté où il se fasse tant de draps de soie que en la dicte ville et fauxbourge de Tours. Pareillement se faict grande quantité de futaines, serges, demyes oustades, tapisseries, rubans, coustes, broderies, et tant d'aultres choses, qu'il nest pas possible d'en escrire la moitie." (Chalmel I. p. 31.) So war noch im 3. 1636 ber Buftanb ber Seibenmanus factur. 3m 3. 1698 aber, nach bem Miberruf bes Goictes von Rantes, fant bie 3abl ber Webeffühle von 8000 auf 1200, und bie ber Arbeiter von 40.000 auf 4000 '). Die Berfolgungen und Graufamfeiten, welche bie gegen bas Enbe ber Regierung Lubwig's XIV. noch febrigen Proteflanten ju erbulben hatten, vollenbeten ben Untergang biefer toftbaren Induftrie, melche feitbem nur fcmachtete und wovon taum eine Sput in einem Dubenb Sabritanten übrig ift, welche, fo ju fagen, nur bie Erabis tion bavon aufbewahrt baben.

tion bavon ausemagtet baben.
Dit is wenigen inwilteilem Producten fiebt fich bas Departement der Indre und Loite nur auf die Producte feines Bodens amgewiesen und baber bilben nur folgende Gegenflähre Aufulytrartifet: Wolle, grobe Aucher, Sei-

<sup>5)</sup> Dere bie meiften Sabrifanten waren Protestanten.

denjeuche (Gros de Tours), weiße Beine von Bouvray nach Belgien , rothe und weiße Beine nach Paris, Bohs nen für bie Marine, gebeuteltes Debl nach Rantes, grus nes und gebadenes Dbft, Aleefamen nach England; Unis, Gusholz, Koriander, Banf, Bachs, Sonig und Lebers waaren. Die Importen besteben bagegen aus Glaswaas ren, Favence, Porgellan, Baumwolle, wollene und Quins caillerie. Baaren, Sute, Seibenzeuche aus Paris, kyon und Italien, Metalle, Lurus: und andere Pferde, Ochsfen zur Consumtion, Talg, Lichte, Bachsterzen, Papier, Baumaterialien, Fagdauben, Colonialwaaren, Modeartis kel und Mobel. Der Berichleiß biefer Baaren wird burch 232 Jahrmartte beforbert, welche in 91 Gemeinden gehalten werden, und ber Bertehr wird burch zwei Runft. ftraffen erfter Claffe (von Paris über Chartres nach Tours, und von Paris über Orleans ebenfalls nach Tours), funf weiter Claffe und 11 Departementoftragen außerorbents lich erleichtert.

Ubrigens gehört die Proving zur vierten Militairs Division, zur 11. Forstconservation, zum Bezirke des toniglichen Gerichtshoses zu Orleans und zur Didcese des Erzbischofs von Tours. Sie ist in zwei Wahlbezirke geztheilt, welche vier Deputirte zur Kammer wählen und besteht aus drei Arrondissements, 24 Cantonen und 302 Gemeinden.

INDREE, eine kleine Stadt in ber Proving Delbi, und zwar in dem Gebiete der Sikhs, die feit dem J. 1814 ben Briten unterworfen sind und mit den Sikhs in Labore in feiner Rerhindung mehr fteben. (I. C. Schmidt.)

in keiner Berbindung mehr stehen. (I. C. Schmidt.)
INDRET oder ISLE - D'INDRE. Insel in der Loite zur Gemeinde Basse: Indre im Arrondissement Nantes des französischen Departements Niederloite gehörig und 2½ Lieues westl. von Nantes gelegen. Es besindet sich auf derselben ein großes königliches Lager von Schiffbaus bolz und eine Kanonengießerei, welche die Sasen von l'Orient, Nochesort und Brest mit Kanonen versieht, und auf den Wersten werden Fregatten und kleinere Kriegssschiffe gebaut.

INDRI. Unter biesem Namen stellte be Lacepebe swei zur Familie ber Makis ober Lemuren (Prosimiae, s. b. Art.) gehörige Halbassen als eigene Gattung aus. Illiger nahm diese Gattung bei herausgabeseiner prostrom. syst. natur. Mammalium et Avium zwar an, anderte jedoch den Gattungsnamen in Lichabotus um, welcher lehtere der wenigstens in Teutschland allgemeiner angenommene ist. S. daher diesen Artikel.

INDROYE (lat. Andresius oder Androsius), Fluß in ben franzosischen Departements bes Indre und ber Indre und koire. Er entspringt im ersteren im Canston Ecueille, fließt an ber Stadt Montresor vorüber und mundet nach einem Lause von sechs geogr. M. dem Dorfe Azaps fur Indre gegenüber in die Indre. (Klaehn.)

INDSCHIGIS, ein Marktfleden im Gjalet Rumili, Sanbichat Wifa ber europäischen Turkei, liegt am Fluffe Karasu, hat eine Moschee, ferner ein Bab, und in der nachsten Umgegend viele Quellen, von benen eine als Besundbrunnen geschätt wird. Auch finden sich in einem

benachbarten Berge mancherlei alte Denkmaler und Bob. len, tunstlich in Felsen gehauen, wahrscheinlich aus ber Beit ber alten Thracier, zu beren weiterem Gebiete biese Gegend mit gehorte. Eine besondere Jierde des Fleckens Indschigis sind auch die schonen Promenaden außerhalb besselben. (R.)

INDSCHIL (, hazul), bas arabische Bott für Evangelium, findet fich zwar nicht fo oft, als b'Berbelot angibt, aber boch zwolfmal im Koran (Gure 3, 2, 43, 58, 5, 50, 51, 70, 72, 110, 7, 156, 9, 112, 48, 29. 57, 27 in meiner Musgabe), und gewöhnlich in Berbindung mit Taurat (8/2), was die Bucher Mofis (Tora) bezeichnet, um baburch bie geoffenbarten Schriften bes alten und neuen Bundes angubeuten; name lich Gur. 3, 2. 43. 58. 5, 50 wirb es ale eine nach. mosaische Offenbarung gerubmt, infofern es Ifa (Befus) vom himmel mitgetheilt murbe und ben rechten Beg und bas Licht enthalte, welches bie Mosaischen Bucher bestärtige. Ebendas. (B. 70. 72. 110.) und 7, 156. 9, 112 werben bie brei Offenbarungen, bie Tora, bas Evangelium und ber Koran, in ber Beitfolge, als ber Inbegriff aller gottlichen Berbeigungen bargeftellt. Sure 48, 29 bagegen und Gure 57, 27 erfcheint es als eine Dffenbarung jur Betehrung berjenigen, welche fich burch bie bem Doah, Abraham und ihren Nachtommen mitgetheilten fchriftlichen Offenbarungen nicht hatten leiten laffen. Das ber tommt es auch, bag in bemfelben Roran bie Chris ften als Bolt des Evangeliums (fixil) fol Sure 5, 51) bezeichnet werben. Reinesweges aber glaube man, bag biefes im Roran wiederholt genannte und Befus offenbarte Evangelium von ben Duhammebanern als basjenige betrachtet wird, welches wir unfer Evanges lium nennen und als folches verebren, im Gegentheil bient gradezu im Ginne Duhammed's und feiner Glaubis gen den Chriften ihr beutiges Evangelium jum Borwurf und als ein Gegenstand ber ernftlichft gemeinten Poles mit von Geiten ber Unbanger bes Islams. namlich ben vier Evangeliften Matthaus, Marcus, Que cas und Johannes auf bas Beftimmtefte vorgeworfen, bas Evangelium Jefu verfalfct und aus einem vier gemacht ju haben. Much wurden ja biefe vier Danner gar nicht im Roran genannt und tonnten somit auch nicht ben von Gott gefandten Upofteln beigezahlt werben. Die Moslie men nehmen alfo unter bem Schuge bes Roran ein eine giges, Jefu, bem Cohne ber Maria, geoffenbartes Evans gelium an, bas nach Ginigen fprifch gefchrieben, aber auch noch in 17 andern Sprachen gu lefen gewesen fei, Unbre bagegen betrachten bie bebralfche Sprache als bie vorzuglichfte, worin biefe Offenbarung ausgesprochen fel. Es foll ferner baffelbe Zesu in ber 13. Racht bes Ramas bhan ober nach Andern in ber 18. beffelben Monats und zwar 1200 Jahre nach ber Offenbarung ber Pfalmen mitgetheilt worben fein. Ferner streiten fich bie verschies benen Gesetzge'ehrten bes Islams, ob durch bas Evans gelium bas Mofaifche Gefet aufgehoben fei ober nicht, und fpatere Referenten, felbft Babichi Chalfa (Tom. I.

pag. 449) faffen biefen Streit unenticbieben. Ginen Beweiß groen bie Orchtbeit unferer vier Gnangelien nehmen fie bauptfichlich baber, bag Matthaus Befus erft in bem benten Sabre por feiner himmeliabet fennen gefernt. Pucas und Marcus Beius gar nicht gefeben, Bobannes aber fein Evangelium in Cpbefus griechitch gefchrieben habe. Sabichi Chalfa balt ihnen auch Bibertpruche mit fich fetbit, unter einander und mit ben Schriften bes alten Bunbes vor (vgl. a. a. D. C. 451 fg.). Das ber tonnen nun naturlich auch biefe fur abichenliche Lugner erfiarten Danner einer Berfluchung nicht entgeben, haber fame unter ben vericbiebenen driftlichen Geften ber Blaubendgwiefpalt, baber burch faliche Erfldrung ibre Berebrung eines breifachen Gottes flatt eines einzigen u. f. w. Co gefchab es, baf bie Mubanimebaner mandes als in bem Evangelium Befte enthalten anführen, mas Mirmant tennt ale fie, und Miemand beffer au feinem Mortheil austegt. Dagegen befften fie aus anbern Stellen, J. 23. aus benen, wo vem Paraffet bie Rebe ift, unter bem fie fich Dubammeb benten, porgiglich Beweife ju entlehnen, um Cheiften jum Ubertritt ju bemegen, wogu fie bie Bebauptung bingufügten, bag anbre Stellen im Evangelium, wo von Mubammeb ale bem Gotte atfanbten bie Ribe armefen, von ben Geanern und Lugnern unterbrudt worben maren; baber feien auch alle driftlichen Sumbole voller Brettimer und bie eiften Blaubenefabe verunftaltet. Das Beitere hierüber enthalt bie orgen bie Chriften gerichtete Schrift pan Abdullah Terdechemuni (um 1420) unter bem Zitel Tohfet el-adib (Hadschi Chaffa II, n. 2541), ber es fich jur befenbern Aufgabe gestellt bat, bie Biberfpruche unter ben verfchiebenen Gwangelien bervorzubeben. (Gustae Flügel.)

hidschirli, (Nisari) f. im Zrt. Osmanisches Rolch (S. 334).

INDUCKOMAM, im find ber Zreiter, fist im dingereit um bet Certefrit im State is Treiter, als Gingereit um bet Certefrit im State is Treiter, als Ginlied Gales gegen feite mit sier tragienen um 8000 der Ginlied Gales gegen feite mit sier tragienen um 8000 der gegen gegen

burch bie Untunft ber Romer, ju Cafar über umb forge ten fir fich, ba fie bem Ctoate nicht beifen tonnten, fobag Induciomar von Milen verlaffen ju werben fürch. tete und Gafor burch Gefanbte fagen lieft, er babe bie Geinigen nicht verlaffen und au ibm tommen wollen, um ben Staat befto leichter im Geborfam erhalten gu tonnen, bamit nicht, wenn aller Abel fich entfernte, bas unfunbige Biolt Rebler beginge. Der Staat fei in Cafar's Germalt. und er felbft molle, wenn es ber romifche Relbberr ers laubte, ju ibm ins lager tommen, um feine Unterwages figfeit ju bezeitgen, Gafor batte feine Ruftungen jur gweiten Geerfahrt nach Britannien vollenbet; er nahm baber bas Anerbieten an, um nicht ben gangen Sommer auf Die Erevirer vermenben zu minien, und lieft alfo Induciomar mit 200 Geifeln ju fich tommen, unter ibs nen feinen Cobn und alle feine Bermanbten. Er teoffete ibn über biefes Berfahren, und ermabnte ibn jum Beborfam, verfammelte aber bennoch bie Rutifen ber Trevirer bei fich, und verband jeben Gingelnen mit Gingetos rir. Dit bem groften Unmutbe fab Induciomar baburch feinen Ginfluß verringert, feine feintfelige Ceimmung gegen bie Romer wurde baburch um Bieles gefteigert. Er tonnte jeboch feinen Groll junachil nicht auslaffen, ba Cafar, ale er gegen Britannien fcbiffte, von allen Stage ten Galliens Diejenigen Rueften mit fich nabm, auf melde er fich nicht recht verlaffen tonnte, bamit fie nicht etwa in feiner Abwefenbeit Unruben erregten. Att leboch Gafar pon Beitannien gurudgefehrt, bie Truppen in Die Binterlager bei verschiebenen galifchen Ribiterfchaften vertheilt hatte und auf bem 2Bege nach Italien mar, brachen auf Induciomar's Antrieb guerft bie Churonen unter Ambio. rir und Ratiwult gegen bie bei ibnen überminternbe Legion und funf Coborten unter ben Legaten Gabinus und Gotta loe, perlodten fie burch Ambiorie jum Abjuge, und vernichteten fie auf bem Bege. Babrent bierauf bie Rervier bie in ihrem Gebiete übermintennte von D. Gie cero befehligte Legion bart bebrangten, lagerten fich bie Areviter in ber Rabe ber an ibrer Grenge überwinterne ben Legion unter Labienus. Schon batte Induciomag beffen loger am anbern Tage ju beftirmen beichioffen, als bie Rachricht eintraf, bag Gafar wieber nach Gallien geeilt fei, und obichen Labienus aus Aurcht vor ben Dres virern fich an ibn nicht batte anschließen tonnen, Die Den. vier geschlogen und bie Legion bes Q. Cicero befreit babe. Induciomar fuhrte baber feine Truppen beim, boch ließ er ben gangen Binter binburch nicht ab. Gefanbte über ben Riein gu ichiden und ben Teutschen Belb gu verfprechen, um fie fur eine Deerfabrt gegen bie Romer zu arminnen. Ungeachtet fie gegen fein Grmarten nicht zu bemegen waren, fammelte und ubte er both feine Trune pen, jog bie aus Gallien Berbannten an fich und batte fich ein folches Unfeben verschafft, bag von übergit ber ju ibm Glefanbrichaften freimten und jun Treunbichaft baten. Ale er fab, baff fich Alles freiwillig ibm anichloft, und auferbem mol mufite, baf bie Cenonen, weil fie ben von Gafar jum Ronio gefenten Caparinus vertrieben, bie Carnuten gleichfalls bie Rache ber Momer gu furchten batten, und bag bie Rervier mit ben Abvatifern fich jum Kriege gegen die Romer rufteten, so durfte er voraussehen, daß es ihm an hilse nicht sehlen wurde, wenn er aus seinem Lande vorrückte. Er sagte daher eine bewassnete Bersammlung an, welche den Ansang des Krieges nach gallischem Brauche bildete. Ieder Wassenschiege war gezwungen, an einer solchen Theil zu nehmen. Auf diezser Borsammlung ließ er das Haupt der Gegenpartei, seinen Schwiegersohn dieße er das Haupt der Gegenpartei, seinen Schwiegersohn der urtheilen. Dann trug er seinen Plan vor, den Seind verurtheilen. Dann trug er seinen Plan vor, den Senden, Carnuten und andern gallischen Böltern sich anzuschließen, und zwar durch das Land der Remer, das er verheren wollte, zu ziehen, zuvor aber das Lager des Labienus zu ersturmen. Die Römer erzsuhren dieses alles durch Lingetorix und zogen Reiterei berbei.

Fast täglich schwärmte Inductionnar mit seinen beritztenen Scharen um das lager der Römer und warf Geschosse in dasselbe. Ladienus indessen hielt sich ruhig, machte die Arevirer sicher und verfolgte sie eines Aages, als sie die Römer sast den ganzen Aag bekämpst und geneckt hatten und sich zerstreut zurückzogen, unvermuthet durch einen plöhlichen Aussall. Er hatte Besehl gegeben, alle sollten auf den einen Inductiomar ihre Geschosse, wels der ihn erlegen wurde. So sand Inductionar mitten in der kurt des Flusses seinen Tod, und Gallien ward für Edsar ruhiger?).

(Ferd. Wachter.)

INDUCTION (inductio, ἐπαγωγή), Beweißart ber Richtigkeit einer als allgemein gultig behaupteten Regel burch Aufgahlung einzelner Falle, in benen fie fich bes mahrt findet. Um bas Wefen ber Induction ju verftes ben, muß man auf bie Ratur unferer Schluffe unb Beweise überhaupt, und auf die ber Bahricheinlichkeites foluffe insbesondere gurudgeben. Bu ben allgemeinen Regein oder Gesehen der Logit gehort befanntlich, baf man bon einem ober einigen gallen feineswegs einen Ehluß auf alle überhaupt machen barf (a particulari non valet consequentia ad generale). Gleichwol sehrt uns bie Erfahrung, baß folche Schluffe beftanbig im ges meinen Leben vortommen und bag diefelben auch in allen Raturs und historischen Wissenschaften tausendfach anges wendet werben, fowie überhaupt alles Beweisverfahren logifch in bas mit vollständigen Schluffen und in bas mit unvollständigen eingetheilt wird. Aus ben erftern geht ein apobiltisches Biffen ober Uberzeugung mit voller Ges wißheit, mit einem Borte Babrheit bervor; aus ben lettern bagegen, fei es nun, baf es entweber an einer allgemeinen, vollständigen Regel im Dberfabe, oder an einer vollftanbigen Unterordnung ber Falle unter bie Res gel im Untersage fehlt, entfleht nur ein nieberer Grab ber Gewißheit, ein bloges problematisches Biffen, ober mit einem Borte, nur Babricheinlichfeit.

fe besteht immer barin, bag wir eine Behaupting mit ibren Grunden vergleichen, und ohne biefe vollftanbig ethals ten ju fonnen, boch überwiegende Grunde fur Diefelbe annehmen; woraus sich zugleich ergibt, bag alle Bahre scheinlichkeit aus Schluffen, b. h. Ableitungen eines Urstheils ans andern, hervorgeht. Die Logit unterscheibet ferner zweierlei Art von Bahrscheinlichkeit und Bahrscheins lichkeitsschluffen, namlich bie sogenannte mathematische (ober reale) und die philosophische (ober bynamische). Je nachs bem man namlich entweber weiß, bag die getheilte Regel, ber man fich im Bahrscheinlichkeitsschuffe flatt einer volls ftanbigen bebient, nicht vollstanbig gilt, und nur ben größern Theil der Sphare bie beurtheilten Falle unterordnet, ober je nachdem man grade aus der getheilten Kenntnif ber Regel durch ben Schluß auf die Regel felbft zu kommen fucht. Bei ber erftern verhalten fich bie einzelnen Falle auf gleiche Urt jum Bangen, inbem alle gleich moglich find, baber bier eine mathematifche Berechnung ftattfinden kann (3. B. wie mahrscheinlich ift es, mit zwei Burfeln einen Pafch zu werfen, im Lotto, in ber Lotterie u. f. w. zu gewinnen), wovon bie mathematische Combis nationslehre und bie bierauf gegrundete Bahricheinlichfeites rechnung ausführlich hanbelt. Bei ber anbern Art verhalten fich die einzelnen Galle ungleich jum Gangen, bas ben einen ungleichen Werth, sobas hierbei es nicht auf quantitative ober Großenverhaltnisse, sondern auf qualitative ankommt, und die Grunde nicht blos gezählt, sonbern fpeciell fur fich erwogen werden muffen. Die Saupts arten biefer lettern, fogenannten philofophifden, Bahrs fceinlichkeiteschluffe find nun eben bie aus ber unvolle ftandigen Analogie und Induction, die wir nun noch naher betrachten muffen. Obgleich, wie bemerkt, im Allgemeinen die Regel feststeht, bag man von einem ober einigen Sallen nicht auf alle ichließen muß, fo laft fic boch benten, bag es befondere Umftande und Grunde geben tann, welche ben Schluß vom Befonbern aufe Allgemeine rechtfertigen; wie fich auf folgende Beife zeigt '). Es feien bie Glieber ber gangen Claffe von Dingen, auf welche man Bahricheinlichkeitefchluffe anwenden will, A, B, C, D, E, P u. f. w., fo ift flar, bag, wenn man von einem auf alle follte ichließen tonnen, biefelben fammtlich unter fich eine gemiffe nothwendige Berbinbung haben muffen, welche biefen Schluß julaffig macht. Diefe Berbinbung bebnt sich nun entweder mit einem Male auf alle aus, ober sie geht von dem einen zu dem andern fort. In dem ersten Fall muß sie demnach ein allgemeines Geseh auf alle verdreiten. Und ift man hiervon versichert, so ift klar, daß man die Folgen dieses Gesehes in jedem sinden Solche allgemeine Gefete find J. B. in ber Ratur. Daber tommt es, daß man aus einzelnen Erfahrungen und Berfuchen Schluffe machen tann, die fich allgemeis ner ausbehnen. Go bat man lange nicht alle Luft abges wogen und bennoch ben Schluß gemacht, bag alle Buft fcwer fei. Go ift man noch lange nicht auf allen Orten ber Erbflache gewesen, und man tann boch ben Jahre wechsel und die Lage bes himmels für jeden bestimmen

<sup>1)</sup> Ob Singetorir seine Aochter vor dem Ausbruche der Feinds seilgkeiten zwischen beiden heirathete, ober während derselben, ist nicht zu entscheiden.

2) C. Julius Caesar, Do Bello Gall. Lib, V. Cap. 8. 25, 47, 53, 55—58. Bis Caesius Lib. XL. a. 11.

<sup>1)</sup> Bgl. Bambert, Reues Organon. L 258.

u. f. w. Der anbre Fall ift, wenn bie Berbinbung von Blied ju Glieb geht. Go find bie Raber an einer Uhr mit einander verbunden, daß jedes bas folgende treibt und bon bem nachst vorhergebenden getrieben wirb. Wenn bemnach ein Rab fich bewegt, fo bewegen fich alle. In biefen Fallen machen bie Glieber ber Claffe eine Reihe aus, weil jedes von bem vorhergehenden abhangt, ober mit bemfelben eine unmittelbare Berbinbung bat. Allgemeine in biefer Berbindung macht wiederum ein Befeth aus, und die Bestimmungen biefes Gefebes lafs fen fich wie in bem vorhergehenden Falle finden, fo oft man verfichert ift, bag ein folches Gefet ba fei, wie bes mertter Dagen in ber Ratur folche vortommen. Diefes macht es 3. B. moglich, bag man bie Finfterniffe unb andere himmelsbegebenheiten vorherfagen, baß man aus wenigen Observationen eines Kometen seinen Lauf bestimmen und ofters auch tunftige Beranderungen auf Erden vorhersehen tann; ja bie gange Integralrechnung ift nichts anderes als eine Methode, bon einem felbft uns endlich fleinen Theil auf bas Gange ju fchliegen. Bes weise ber Allgemeinheit und Rothwendigkeit gewiffer Be-Schaffenheiten an ben Dingen in ber Ratur aus einzelnen Thatiachen ber Erfahrung grunden fich bemnach auf bie an diefen Dingen beobachtete Gleichformigfeit, wels the auf Gefege ber Ratur als basjenige, woburch fie entstanden ift , bezogen wirb. Denn mas unter Gefeben fteht, muß benfelben immer gemaß fein; an bem Befets lofen hingegen tann teine Gleichformigfeit ober Bestanbigs feit ftattfinden. Durch die Erweiterung ber Erfenntnif ber Gleichformigfeit ber Naturdinge bilbet fich aber in unferm Geifte die Uberzeugung, bie Ratur ftebe in allen ihren Ginrichtungen und Beranberungen unter Gefeten, und es erfolge in ihr auch ba etwas nach Befeben, wo wir biefe noch nicht entbedt haben. Der vorausgefeten burchgangigen Gefehmäßigfeit ber Ratur gemäß wirb bas Beijammenfein ber Eigenschaften in ben Dingen auch auf Befebe ber Matur bezogen und baber gefchloffen, ges wiffe Dinge feien, wenn fie in mehren ber an ihnen mahrgenommenen Beschaffenheiten übereinstimmen, auch in ben übrigen übereinstimmend, obgleich beren Ubereinstimmung hierin noch nicht beobachtet worben ift. Diefe Schlufis art beift bie nach ober aus ber Ihnlichteit (Analogie). Bu den Schluffen aus ber Abnlichfeit, geboren auch bie aus ber Abnlichfeit ber Birfungen auf bie Abnlichfeit ibrer Urfachen, und von diefer auf jene. Denn jene Schluffe betreffen nicht allein bie Ubereinstimmung ber Dinge in Anfebung ibrer innern Beschaffenheiten, fonbern auch in Unfebung ber Berhaltniffe, worin fie ju andern Dingen fleben. Bon biefer Schlufart aus ber Analogie ift nun bie aus ber Induction, bem ihr eigenthumlis chen Berfahren nach, eine erweiterte Unwenbung und jus nachst von berfelben baburch unterschieben, bag bie Ins buction fich auf eine ftartere Anzeige ber Besehmäßigkeit ber Ratur ftust, als ben Schluffen aus ber Analogie gu Grunde liegt, baber ihr auch ein boberer Grab von Bus verläsigfeit beigelegt wirb?). Saben wir namlich beobachtet,

baß ein bejahenbes ober berneinenbes Mertmal vielen Einzeldingen einer Artaufomme, fo find wir in Rudficht auf bas vorausgefehte gefehmäßige Berfahren ber Ratur in ber Berbindung gemiffer Beschaffenheiten ber wirklichen Dinge geneigt anzunehmen, baffelbe Merkmal werbe auch an allen übrigen Gingelbingen ber Art vorhanden fein, ob es gleich baran noch nicht mahrgenommen worben ift. Und aus bemfelben Grunde entspringt Die Annahme, bag ein Merfmal, wenn es mehren Arten einer Gattung gus fommt, auch an allen noch übrigen Arten flattfinben werde, ob wir gleich noch nicht burch Beobachtung wife fen, baß fie es besitzen. Wegen ber wefentlichen Berfcbiebenheit ber Arten bat jeboch ber Schluß von ber Bes schaffenheit einiger Arten auf alle übrigen (bie fogenannte specielle ober unvollständige Induction) geringere Buvers laffigkeit, wogegen die fogenannte vollständige Induction uns allerdings Gewißheit verschafft 1). Bie fich weiter Analogie und Induction von einander unterscheiben, lagt fich folgenbermaßen nachweisen. Die allgemeine Borausfegung bei allen biefen Schluffen ift, mo Bieles übereinflimmt, wird auch wol Dehres ober Alles übereinftime men. Bieles fann nun ') fo übereinstimmen, bag jenes Dinge find, die unter einem gemiffen Gefchlechtsbegriffe fieben und an welchen ein gemeinschaftliches (positives ober negatives) Mertmal angetroffen wird, von welchem man bann prafumirt, es fante fich auch an ben übrigen unter jenem Beschlechtsbegriffe ftebenben Dingen. Dies ift ber Schluß aus ber Induction ober bas Induciren; 3. B. Die Planeten Erbe, Benus, Mertur zc. find bunfel und borgen ihr Licht; auch ift Achsendrehung an ihnen beobachtet worden, also wird es wol mit allen Planeten fo beschaffen fein; ober, alle befannte Planeten und Trabanten (Monde) laufen von Abend gegen Mosgen um ihren Centralkorper, alfo werben es auch bie

<sup>2)</sup> Bgl. Schulge, Grundfage ber allg. Logit. 4. Ausg. G. 189 fg. Bachmann, Spft. b. Logit. S. 828.

<sup>3)</sup> Schon bie Wolf'sche Schule unterschieb inductio completa und incompleta. Die vollständige gebraucht die Mathematik. Weiß ich h. B., daß in einem geradlinigen rechtwinkeligen Ariangel je zwei Seiten größer sind, als die dritte, und ich sinde bei der Bergleichung mit dem kumpfwinkeligen und spiewinkeligen aus geseichung mit dem kumpfwinkeligen und spiewinkeligen und auch bei dem sphrischen, so kann ich den Sas ausstellen: In einem jeden Arianget sind je zwei Seiten größer, als die dritte. Dier schließe ich eigentlich so: In dem geradlinigen rechtwinkeligen Ariangel sind zwei Seiten zusammen größer, als die dritte, und auch in dem kumpfwinkeligen und spiewinkeligen, nad dem spharischen; außer diese gibt es aber keine; sie erschöpfen mithin die Sphare des Ariangels, und fotglich gelten diese Bestümmungen von dem ganzen Begriffe. Iene einzelnen Ariangel sind aber sohn das Ganze; sich erdalte mithin kein neues Object, sondern nur das Bewußtsein, daß diese einzelnen wirtlich das Ganze sind, wied deutlicher. Und da verdtwinkeliger u. s. w. Trianges wieder Arten sind, so kann ich dies auch so ausdrücken: Was von allen Arten einer Gattung gilt, das gilt auch von diese Jahuctionen dar, als: das Gesicht, das Gehbr, der Geruch, Geschmack und das Getast sind mannichfaltigen Täuschungen unterworfen, also alse Seindet, das Gehbr, der Geruch, Geschmack und des Getast sind mannichfaltigen Täuschungen unterworfen, also alse Sinne. Und sie kann theils positiv, theils negativ sein. Eine keiner Wieser das Gesicht, noch Gehbr u. s. w. sind frei den Artes einer Wieser das Gesicht, noch Gehbr u. s. w. sind frei den Artes einer Kieder das Gesicht, noch Gehbr u. s. w. sind frei den Kieder wiesen Fries im Einen Bachmann a. a. D. 4) Byl. Fries, Spsk. d. Sossk. G. 66 fg. (Was Bachmann S. 338 gegen Fries' Darstellung bieses Unterschiedes sagt, schein aus blosem Misperständnissis zu berühen.)

und unbefannten thun 1). Bieles fann aber auch fo ein= ftimmen, bag jenes Bestimmungen ober Gigenschaften find, die einartigen Dingen angeboren, wobei man benn annimmt, bag diese Dinge auch in ben übrigen, nicht wahrgenommenen, Studen übereinfommen werben. Dies fes ift ein Schluß aus ber Analogie ober bas Analos gifiren, b. b. aus partifularer Ahnlichfeit auf bas Totale schließen. Go schließen wir g. B. nach ber Analos gie: Benus und Jupiter werben wol organisches Leben auf ihrer Oberflache haben, weil bie Erbe es bat, indem fie mit berfelben unter gleichen Berhaltniffen ber Erleuch: tung und Erwarmung fteben, abnliche Bildung von Bers gen und Thalern an ihrer Dberflache und abnliche atmofpharische Umgebungen zeigen. Gbenfo ift ein Schluß nach ber Analogie, wenn wir ben Thieren Seelen gufchreis ben, ober überhaupt Leben auch außer und erkennen, ober wenn ein Philolog eine buntle Stelle burch eine Paral= leiftelle, beren Ginn ichon flar ift, erklart, ober wenn ein Theolog ober Burift gewiffe Glaubens: ober Rechteliage nach ihrer Minlichkeit mit andern ichon ausgemachten beurtheilt, ober Rille, die bas Gefet unbestimmt gelaffen bat, nach ihrer Thnlichfeit mit folden, fur welche gefehliche Bestimmungen ba find, entscheibet. Bgl. auch im Art. Analogie, Bb. III. G. 457, über ben Unterschied gwis ichen Unalogie und Induction.

Die logischen Sauptregeln in Beziehung auf bie Induction find am füglichsten nach folgenden Momenten zu entwickein ): 1) Die Induction muß mit der unmittelbas ren Bahrnehmung bes Individuellen beginnen, bamit ber erfte niebrigfte Artbegriff unter ben Erfahrungsbegriffen in mahren Thatfachen einen festen Stuppuntt gewinne. Done bies fturgt ber gange Bau, fei er auch noch fo tunftlich, unrettbar gufammen. Bas hier verdorben wird, kann keine nachfolgende Untersuchung wieder gut machen. Dan tann bies bie Induction bes erften Grabes nennen (inductio primaria s. individualis). 2) Dabei muß man gleich die Differengen, Ginfchrantungen, Mus: nahmen, in Unschlag bringen und genau gu ichagen fuchen. Go wird man gwar in ben meiften Rallen nur gu febr unvollständigen Inductionen gelangen; allein ju mah: ren, und nicht durch Ubereilung vermeintliche Naturgefete aufftellen, welche burch Inftangen entfraftet werben. 3) Dit ben auf biefe Beife burch richtige Inductionen

erhaltenen Begriffen und Regeln verfahre man ebenfo, wie vorher mit ben unter ihnen flebenben Objecten, bamit biefe Induction bes zweiten Grades ebenso ges sichert fei, wie die bes erften. Daffelbe muß stattfinden bei ber Induction bes britten, vierten Grades u. f. m. Und bas Fortschreiten von niebern zu den hoberen Inbuctionen muß fletig geschehen, weil sonst in ben überfprungenen Mittelgliebern bie wichtigften Inftangen liegen tonnten. Rur fo tann es gelingen, fich von ben unters geordneten ju ben hoberen, und von biefen ju ben allges meinen Maturgefesen zu erheben. Gelangen wir baburch auch nicht zu volffandigen Inductionen, fo fonnen wir und boch benfelben nabern. Gine fehr mangelhafte In: buction mit bem Bewußtsein ber Grunde ihrer Mangel: haftigleit muß in unfern Mugen einen größern Werth bas ben, als eine übereilte, von blos eingebildeter Allgemein= 4) Die richtige Chattung ber Differenzen in ben Objecten ift ber allerbelicateste Punkt bei ben Inductionen. Die mannichfaltigen, in allen Wiffenichaften verbreiteten Irrthumer haben ihren Grund großtentheits in unrichtigen, übereilten Inductionen, wobei man oft bie wichtigsten Unterschiede überfah, und etwas als ein allges meines Maturgefet aufftellte, bas gleichwol nur in einem fehr beschränkten Umfange galt. 5) Bas fich bagegen bei bem Fortichreiten von ben niebern gu ben boberen Inductionen bewährt, wovon sich keine Ausnahme zeigt, was fich burch bie Erfahrung aller Beiten bestätigt hat und immer von Reuem bestätigt, bas mag von uns bil-lig, gesett auch, die Induction fei unvollständig, bennoch als ein allgemeines Raturgeset angesehen, und ben Grund: faten ber Erfahrung angereihet werben. Geschichtlich ist noch zu bemerken, erftlich, bag bie große Reform ber Raturwiffenschaften, welche Baco von Berulam bewirfte, eigentlich nur barauf beruhte, bag berfelbe im Gegenfage gegen bas bemonstrative ober speculative apriorische Biffen (ober ben Rationalismus) ber (Ariftotelifchen) Scholaftit, die in ihren blogen Begriffen und Gpllos gismen bas mahre Befen ber Dinge erkannt ju haben wahnte, die Induction geltend machte und in ihre Rechte einsetzte; ferner, bag die Baco'iche Schule, na= mentlich Bode, einen ebenjo einseitigen Empirismus hervorrief, ber erft burch Beibnig, bann burch bie aus Rant's Rriticismus entftandene Reform ber Philosophie feine wiffenschaftliche Berichtigung erhielt. 2gl. Fries, Rrit. ber Bernunft. I, 147 fg. Schrift. I, 338. Meta: (K. H. Scheidler.) phys. S. 151, 181 fg.

INDULGENTIA, bie auf einigen Mungen ber romifchen Raifer Untoninus Pius, Caracalla, Geverus und Gallienus personificirt bargestellte Gnabe, Gute ober Rachsicht. Sie wird bort bald sigend, balb ftebend abs gebilbet, und hat entweber in ber rechten Sand eine Opferschale, in der linken einen Speer, ober lebnt an einer Gaule, in ben Sanden einen einfachen Stab und ein Fullborn haltend. Bismeilen tragt fie auch noch eine Mauerfrone auf bem Saupte.

Indulgentiae dies, f. Grüner Donnerstag. INDULGENZEN (Indulgentiae). 1) Rirchens geschichte. Die Geschichte und lehre von ben Inbul

<sup>5)</sup> Es erbellt aus bem Begriffe biefer Beweisart burch Mufs gablung bes Gingelnen, bag bie Bahricheinlichkeit mit ber Babt ber beobachteten Blieber ober Balle machft, feibft wenn bie Ginheit uns bekannt ift; g. B. wenn irgend ein Merkmal von 20,000 Thieren wahrgenommen worben ift, und es fich bann noch an andern 20,000 findet, bann ichliefen wir, bas alle es haben. Dagegen werben Inductionen burch fogenannte Inftangen (Gegenfalle) ente fraftet, b. b. burch Unführung folder Dinge, bie unter bemfelben Begriffe fteben, in Unfebung beren aber fich im Wegentheil ein Derte mal quaest. findet, 8. B. wenn man aus ben vielen beobachteten Thatfachen bie allgemeine Regel ableiten wollte, bag alle Begel nur felbft baueten, fo murbe biefe Induction burch die Inftang bes Straus bet wiberlegt. Die Boologen entlehnen ben außern unmittelbaren Charafter ber Caugethiere aus ihren Daaren, Babnen, Rageln und Bruften; aber eine ganze Classe, Cetacea. haben eine fischine liche Seftatt und Balaenn ift nactt. Bgt. Bachmann S. 338. 6) Bgt. Bachmann a. a. D. S. 336 fg.

I. Encott. d. B. u. R. Bweite Section. XVIII.

gengen, ober vom Ablug, hangt genau gufammen mit ber Geschichte ber Bug- ober Ponitenganstalten ber erften driftlichen Rirche und ber Musbilbung ber Lebre von ber Schon im 2. Jahrh. fand eine offentliche, mit gewiffen Gebrauchen verbundene Genugthuung fur Bers gebungen ftatt, welche eine Musschließung aus ber Rirs dengemeinschaft gur Folge hatten; im 3. Jahrh. aber finden wir biefelbe mehr in Ordnung gebracht, und ges wiffen gefehlichen Beflimmungen unterworfen. Die gur Benugthuung ober jur Buge Berurtheilten mußten nicht nur eigene Buffleiber tragen, fich mit Afche bestreuen, mancherlei Enthaltungen beobachten u. bergl., fondern es gab auch eine Stufenfolge, in welcher allein bie grobern Gunber gur volligen Musiohnung mit ber Rirche und gur Bieberaufnahme in biefelbe gelangen konnten. Die erfte Stufe war bie nooculavoic, bie Stufe bes Beineus, und beftand barin, bag ber Rirchenfunder feine Reue über bas Begangene und feinen Bunfc ber Ausfohnung mit ber Rirche offentlich und mit ben Beichen ber tiefften Des muth zu erkennen geben mußte. Bu biefem 3mede mußte er fich in Trauerfleibern an ben Gingang ber driftlichen Berfammlungehaufer ftellen, und bie Gingebenben, mochs ten fie Geiffliche ober Laien fein, um Bergebung und Bieberaufnahme in ihre Gemeinschaft in einer fich ernies brigenden Stellung anfleben. Die fich auf Diefer Stufe, ber eigentlichen Borbereitungeftute, befanden, biegen noomantes, unter freiem himmel, ohne Dbach, Ausstehende. Bar biefe Stufe überschritten, b. h. war ihnen ihre Bitte um Biederaufnahme gewährt worben, fo wurde ihnen gestattet, fich innerhalb ber Rirchtburen, an einem fur fie bestimmten, im hintersten Theile ber Rirche befindlichen Orte, ber rapons bieß, neben ben ungetauften Ratechumenen, aufzuhalten, und wie biefe, einem Theile bes Gottebbienftes, ber Borlefung und Erflarung ber beil. Schrift, beiguwohnen, mußten aber, fobalb bas Bes bet anging, mit ben Ratechumenen bie Rirche verlaffen. Auf biefer Stufe mußten fie wenigstens ein Jahr quebals ten, und bei befonders fcmeren Berbrechen noch langer. Diefe Stufe bieg axpoaver, bas Buboren, und bie fich auf berfelben befanden, Audientes ober axpownerer. Bar bie Buggeit auf biefer Stufe vorüber, fo murbe ihnen ber Gintritt in bas Schiff, bas Innere, ber Rirche ers laubt, wo fie bei bem Bebete, welches fowol vom Bolte, als vom Bifchofe fur fie geschah, gegenwartig fein, und mit ben Andern einige befondere Bugubungen verrichten burften. Beim Anfange ber Abenbmablefeier aber mußi ten fie bie Rirche verlaffen. Diefe britte Ctufe bieg enonrwoie, ber Rieberfall, und bie auf berfeiben Bes findlichen unonintorres, Substrati, auch yorralirorres, Enblich erhielten fie auch bie Erlaubs Genuflectentes. niß, bei allen Rirchengebeten und allen andern firchlichen Sandlungen flebend jugegen ju fein, nur burften fie noch nicht felbft eine Gabe jum Altare bringen und an ber Abendmablsfeier Theil nehmen. Dies war bie orornoic, und bie fo Bugenben waren die ovviertuperor ober Consistentes. Baren nun alle biefe Stufen überftanben, b. b. war in ber vorgefchriebenen Dage ber Rirche genug

gethan — benn biefe Art von Kirchenstrafe wurde all eine Genugthuung für die burch bas begangene Berbreschen beleidigte Gemeinde angesehen, und hieß ebendeswegen Satisfactio — so erfolgte nach einer der Gemeinde geleisteten Abbitte und nach gegebenem Bersprechen, sich seiner keiner Sunde schuldig zu machen, die Absolution und die völlige Wiederaufnalme in die Kirchengemeinsschaft, durch Zulassung zum Abendmahle.

Daß biefes Bufreglement nicht zu allen Beiten und an allen Orten baffelbe mar, ergibt fich aus mehren Rach. richten und Spnobalverordnungen. Cofrates ') beschreibt bie Rirchenbuffe, wie fie ju feiner Beit in ber romifchen Rirche flattfand, auf folgende Beife: Babrend bie Bu. Benben weinend und beulend auf ber Erde lagen, trat ber Bifchof mit feinen Presbytern gu ihnen, fiel neben ibnen auf bie Aniee, weinte mit ihnen und fuchte auch Undere jum Beinen zu bewegen. Darauf bieß er bie Bugenben auffteben, betete über ihnen, und bieß fie meggeben, wenn die Communion angeben follte. viel mit bem Bufwefen beschäftigenbe Synobe ju Un. fyra 314 verordnet, bag bie Apostaten bes Chriftenthums in einem besondern Ort ein Sahr lang blofe Buhorer, brei Jahre lang Genuflectentes und zwei Jahre Consistentes fein follen, ebe fie wieder gur Communion gelaffen werben burfen. Unbermarts mar bie Dauer ber Bufgeit gar nicht gefetlich bestimmt, fonbern bing vom Bifchofe ab, bem es überlaffen mar, fie nach bem Berhaltniffe bes Sunde felbft ju bestimmen ").

In ber frubern Beit ftand bie gange Ponitenganftalt unter ber ausschließlichen Bermaltung bes Bifchofs; aus Beranlaffung ber Novatianischen Streitigkeiten aber murben in ber orientalischen Kirche fur bas Beicht = und Bugwes fen eigene Beiftliche angestellt, noenporepor ent ris peravolug ), an welche die Gunber mit ihrer Buffe gewiesen waren. Infonderheit aber lag ihnen auch ob, um die Ausubung ber offentlichen Rirchengucht ju erleich. tern, bie Leute ju unterrichten, welche Bergehungen nach ben Rirchengefegen burch eine offentliche Bufe ausgefohnt werden mußten, und wie biefe Bufe zu verrichten fei. Sie waren es auch, welche folden Berbrechern, beren offentliche Beftrafung mit allzugroßen Rachtheilen entweber fur fie, ober fur die Rirche verbunden gewesen fein wurde, eine befondere Bufe vorschreiben mußten. Diefe Einrichtung batte jeboch feinen langen Bestand, inbem fcon im 4. Jahrh. ber Patriard Rectarius von Conftantinopel biefe Bugpriefter wieber abichaffte '), und bas mit war zugleich die öffentliche Bufe aufgehoben. Das gegen tamen aber in ber romifden Rirche im 5. Jahrh. unter bem Papfte Simplicius bie Presbyteri poenitentiarii auf, bie jur Aufficht uber bie Bugenben und jur Anhörung ihrer Beichte bestimmt waren; bisweilen auch wol Absolution ertheilen burften. Auf der tribentie nischen Rirchenversammlung wurde bas Umt eines Poe-

<sup>1)</sup> Kirchengesch. VII, 16. 2) Concil. Carthag. III. a. 307. Can. 31. 3) Rheinwalb, Kirchi. Archiol. §. 44. 4) Socrates, H. E. VII, 16. Sosomenus V, 19.

nitentiarius ju einer sogenannten Dignitat gemacht, und if in ber Regel bei jeber Rathebralbirche ju finben 3).

In ber lateinischen Rirche hielt man ju jener Beit nich mit großer Strenge über bie Bufe, und bezog fie auch auf Bergehungen und Berbrechen, beren man fich im Bebeim ichulbig gemacht hatte, und foberte eine Gelbfts Diese Gelbstanflage aber anflage von bem Berbrecher. in Gang zu bringen und ihre Rothwendigfeit und Ruslichfeit ben Laien recht begreiflich ju machen, fcbilberte man ihnen die Befahr fur bas funftige Leben, ber fich Beber aussebe, welcher feine Gunben nicht in ber gebos rigen Beife im jegigen leben abgebuft habe, mit ben abschredenoften Farben; erleichterte ihnen aber auch von ber anbern Seite bie Sade baburch, bag man erlaubte, in befonderen Fallen bie vorgeschriebenen barten fanonis fchen Buffen mit andern zu vertauschen, welche, ohne bas bei etwas von ihrer Birtfamteit ju verlieren, ben Um= flanden und Berhaltniffen bes Gunbers angemeffener mas ren; ja, man ließ fich fogar in einzelnen Fallen eine Art von Abbezahlung gefallen 6). Diefe Berwechselung ber Ponitengen, ober vorgefchriebenen Buffen, welche die Rirche einem Gunber gu ftatten tommen ließ, erhielt ben Das men Indulgens, auch Mitigatio, Moderatio, Relaxatio, Remissio. Es waren aber biefe Indulgengen Anfangs nichts weniger, als eigentliche Dilberungen ber verwirtten Lirchenftrafen, indem ber gange Rachlag oft nur barin beftand, bag man einem Berbrecher gestattete, eine Bufibung mit einer anbern, nicht weniger fcmergs lichen und empfindlichen, ju vertaufchen, ober barin, bag man ibm, unter dem Beriprechen, bie aufgelegte Ponis teng nachauholen, die Abfolution vor Ablauf ber Bufgeit ertheilte. Die lettere Urt ber Milberung finden wir bes fonbers feit bem 9. Jahrb.; bie erftere aber war ichon im 6. Jahrh. nicht ungewöhnlich.

Eine merkwirdige Beränderung im Bußwesen wurde durch die Libros poenitentiales, die Bußbucher, herbeisgeschtt. Die ersten dieser Bußbucher sind die Axodov-dia xai räzig eni esamodopovalerun, von dem Patriars chen von Constantinopel, Iohannes I., zu Ausgange des G. Jahrh. '), und der bald darauf vom Erzbischose Theosdorus von Canterbury, unter dem Papste Bitalianus, zu Stande gebrachte Liber poenitentialis, in welchem nach Art der griechischen Kirche — Theodorus war als ein griechischer Mönch nach Rom gekommen — genau vorgesschrieben war, was sur eine Strafe, und wie viel Strafen inskunstige auf jede Sunde gesetzt sein sollten '). Diese Bußungsvorschristen des griechischen Mönchs haben einige Jahrhunderte in der lateinischen Kirche ihre Gultztigkeit behauptet, obschon sie überaus streng waren. Aber grade diese übertriedene Strenge war es, welche den Versfall des Bußwesens und den verderblichen Ablaßhandel

jur Folge batte.

Raum namlich batten biefe Bugvorschriften eine as wiffe Gultigkeit erlangt, als man auch icon anfing, Bem fuche gur Lostaufung von ben verwirften Rirchenftrafen ju machen "); und vom 10. Jahrh. an murbe es immer gewöhnlicher, fich von ben fanonischen Strafen burch Gelb logjumachen; und es war fcon fo weit getommen, bag man bie Taren, burch welche fich jebe Buge abkaufen ließ, in einen orbentlichen Tarif brachte. Go bat ichon Regino v. Prum, ju Unfange bes 10. Jahrh., in feinen Libb. II. de Discipl. eccl. eigene &. de Redemptio-Darin aber murbe jeboch nur bie Gumme bestimmt, beren Bezahlung als Aquivalent fur bie gu übernehmenbe Buge gelten fonnte. Go ließ fich jeber einzelne Sasttag in ber englischen Rirche fur einen Denier abfaufen; bie gange vierzigtagige Faftengeit alfo fur 40 Deniers, etwa zwei Grofchen; in Teutschland aber war es ben Beichtvatern fogar nachgelassen, bei armen Gunbern noch eine Ermäßigung bes Unfages flattfinden gu Die Ablaggelder wurden jedoch jest noch nicht jur Rirchmeaffe gezogen, fonbern jum Beften ber Armen verwendet; baber es benn auch ben Bugenben nicht fels ten felbft überlaffen wurde, bie Strafe in Form von 26 mofen unter bie Armen ju vertheilen.

Mußer bem Belbfurrogate tamen aber um biefe Beit auch noch anbere in Behrauch. Man zeichnete gewiffe religible Sandlungen aus, welche Jeber nach feinem Boble gefallen jeber andern Bugubung substituiren konnte; was in ber Folge fogar anempfohlen wurbe. Go wurde im Beitalter Ebgar's, b. h. nach ber Mitte bes 10. Jahrh. bestimmt, bag man einen gangen Safttag mit 60 Baters Unfern auf ben Knieen gebetet, ein Faften von 12 Zas gen burch bas Lefenlaffen von einer Deffe, ein viermonatliches Saften, von gehn Deffen, und ein jahriges von 30 Deffen abthun tonne. Satte aber ein Gunder eine fiebenjabrige Buff : und Raftengeit abzuhalten, fo tonnte er biefe baburch bis auf ein Jahr abfurgen, wenn er in biefem Jahre taglich ben gangen Pfalter burchbetete. Die Großen, bie viele Freunde und Bafallen hatten, wurben ber fiebenjahrigen Saftenzeit baburch entboben, baß fie fiebenmal 120 Leute gufammenbrachten, Die fich vereinig-

ten, brei Tage mit ihnen ju faften.

Die Einmischung der Papste in die Angelegenheiten bes Ablaswesens erfolgte ebenfalls in dieser Zeit dadurch, daß sie sich das Recht, Ablas zu ertheilen, in einer Concurrenz mit den Bischosen anmasten und den Grundsatz ausstellten, daß sich ihre Besugniß, Ablaß zu ertheilen, als der allgemeinen Bischose, in eben dem Masse über die ganze Kirche erstrecke, wie sich die Besugniß sedes einzelnen Bischoss über seine Didces erstrecke. Die Geslegenheit zu dieser Anmasung hatten übrigens die Bischosse seine Bestegenheit zu dieser Anmasung hatten übrigens die Bischosse seine Bestegenheit zu dieser Anmasung hatten übrigens die Bischosse seine betreffenden Fällen nach Rom um Entscheidung geswendet, oder auch wol die Verbrecher selbst dahin geschickt batten, um sich von dem Papste ihre Buse bestimmen

17 -

<sup>5)</sup> Biogham, Origg. XVIII, 3, 11. 12. 6) Pland, Gefch. b. chriftl. Gefeilichafte Berfaffung. II, 290 fg. 7) Bu finden im Anhange zu J. Morini, Comment, de disciplina in Administratione Speramenti Poenitentine. (Paris 1651. fol.) 8) Die von ihm noch übrigen Canones poenitentiales find aber nicht alle sein Berk, sondern mehre spätere Bufage.

<sup>9)</sup> Doch wurden bergieichen Redemptiones in der Mitte bes 8. Jahrb. noch bestraft, wie man aus ben Berhandlungen bes Concil, Cloveshosienuis II, siebt.

zu lassen. Schon zu Ende bes 9. Jahrh. baten bie triers ichen Wischofe den Papst Johann IX. um Ablaß für die Seele des verstordenen Kaisers Arnulf; in den beiden fols genden Jahrhunderten reisten sogar die Bischofe selbst nach Rom, um sich Ablaß für ihre Person zu holen.

Co febr fich nun aber auch andere Bifchofe gegen biefe Unmaßung erklarten und bagegen protestirten, inbem fie ibrer Seits ben Grundiat aufftellten, bag nicht nur jeber Bifchof Ablag ertheilen, fonbern auch in feiner Did: cos nur allein ertheilen fonne; fo fonnten fie boch bas weitere Ginmifchen ber Papfte nicht mehr verbinbern. Der wichtigfte Schritt in biefer Sinficht gefchah baburch, bag bie Papfte feit Gregor VII. anfingen, fur gewiffe wichtige ber Rirche ju leiftenbe Dienfte volle Bergebung ber Gunten ju versprechen. Schon Bregor VI. hatte benjenigen, welche jur Bieberherftellung ber Rirs den in Rom Beitrage eingefendet batten, verfprochen, Deffen und Gebete fur fie ju halten, bamit ber allmach. tige Gott fie von allen Gunden abfolviren und jum ewis gen Beben einführen mochte; Gregor VII. aber ging noch weiter, ale er im 3. 1084 burch feinen Legaten, ben Bifcof Anfelm von Lucca, allen Anbangern Beinrich's IV. eine vollige Erlaffung ihrer Sunbenftrafen verfpres chen ließ, wenn fie gegen biefen Raifer bie Baffen ergreifen murben 10). Das Entscheibenbfte aber gefchab burch bie Erfindung der Indulgentiarum plenariarum, bie von Urban II. auf ber Rirchenversammlung ju Glers mont 1096 guerft in die Rirchenpraris eingeführt wurden. Er mar es namlich, welcher benjenigen, welche an bem von ihm vorgeschlagenen Kreuzzuge Antheil nehmen wurben , Befreiung von allen, fur ihre Gunden ju überneh: menben, Bugungen verfprach; ein Berfprechen, welches bernach bei jedem Kreugjuge wieberholt wurde. Bugleich lefte er aber auch allen auf ber Synobe gegenwartigen Bifchofen bie eibliche Berpflichtung auf, ben neuen Ib. laß in ihren Diocefen fogleich nach ihrer Beimfehr gu publiciren und bem Bolfe auf jede Beife gur Kenntniff ju bringen. Die Rreugzuge follten bie Bufung fein, burch welche jener allgemeine Sundenerlaß gewonnen wurde; boch gestattete man dabei noch bie Indulgeng, baß man nicht einmal nothig batte, perfonlich an bem Kreugzuge Theil zu nehmen, fonbern bag es icon genugte, einen Golbaten bagu ju ftellen, ober ben Kreugjug auf andere Beife ju unterftugen.

Dieser Misbrauch ber angemaßten papstlichen Machtvollkommenheit, ber in seinem kleinen Ansange von Bischofen u. A. bestritten worden war, wurde nun nicht
blos von mehren Seiten als etwas Großes und herrliches hervorgehoben und die Begriffe bavon aufs hochste
gesteigert, sondern die scholastischen Theologen des 13.
Tahrb. gingen auch bereitwillig barauf ein, dieselbe
dogmatisch zu rechtsertigen. Bernhard von Clairvaur,
ein Mann zu seiner Zeit von einer außerordentlichen
Autvrität, erklärte, daß jedem Areuzsahrer, durch den
ihm von der Kirche verliehenen vollkommenen Ablaß
ber himmel auf bas Unsehlbarste zugesichert sei, ja, daß

jeber, ber mit biesem Ablaß ausgerustet sei, auf bas Gewisseste hoffen könne, noch reiner von Sunden aus dieser Welt zu gehen, als er in dieselbe eingetreten sei. Und es war nicht etwa dieser Bernhard allein, der diese Sprache sührte, auch Bischose und andere Prediger sührt ten dieselbe, indem sie lehrten, daß einem Ieden, der das Kreuz zum Beistand des heiligen Landes genommen, alle Sunden vergeben wurden, sodaß er, wenn er auch gleich darauf sterben sollte, ohne an dem Kreuzzuge personntich Theil nehmen zu können, unverzüglich, ohne erst im Fegeseuer gereinigt zu werden, in den himmel komme.

Die bogmatische Rechtfertigung ber Ablaganregung übernahmen besonders im 13. Jahrh. Die beiben Scholaflifer Alerander von Sales und Albert ber Große; fonnten fie aber nicht anders ju Stande bringen, als burch eine ebenso unfinnige, als gottestafterliche Erfindung, die Erfindung von einem Thesaurus supererogationis perfectorum ober meritorum superabundantium, b. h. eines Rirchenschapes, ber fich aus ben überfluffigen Berbienften ber Bollfommnen gebildet habe. Beionders ift es Albert ber Große, und nach ihm Thomas von Aguino. bie fich um biefe bogmatische Rechtfertigung verbient gemacht haben. Albert bem Großen ift ber Ablag eine aus ber Schluffelgewalt und aus bem Schabe ber überfluffis gen guten Berte ber Bollfommnen bervorgebende Erias fung ber verdienten Strafen; in bem Schabe aber babe Die Rirche Die Reichthumer ber Berbienfte und bes Leis bens Chrifti, ber ruhmwurdigen Jungfrau Maria, aller Apostel, Martyrer und Beiligen Gottes, sowol der Bebenben als ber Berftorbenen 11). Gin einziger Eropfen bes Blutes Chrifti murbe gu ber Berfohnung ber Menichen mit Bott hinreichend gemefen fein; er babe aber beren gar viele vergoffen, was nicht vergebens gefcheben fein tonne. Seine Abficht fei gemefen, feiner Rirche in Borrath einen Schat anzulegen, ber in Ewigfeit nicht erfchopft werben tonnte, und biefer fei bem Statthalter Chrifti auf Erben gur Berwaltung und Bermahrung anvertraut, nachbem noch bas Berbienft und ber Werth aller jener guten Berfe bingugefommen fei, bie von ben Beiligen über jene gethan wurden, bie fie felbft ju ihrer eignen Geligfeit nothwendig hatten. Und nun fiebe es bei ihm, jedem, ber nach ber Taufe wieder aus ber Unabe fallen murbe, fo viele von diefen fremben Berbienften Chrifti und ber Beiligen gleichsam anzuschreiben, als ihm eigene jur Ausgleichung feiner Gunden erfoberliche abgeben, ober fo viele Gunben abguschreiben, als burch jugerechnete frembe Werte gut gemacht werben tonnen 12). Die tribentinische Rirchenversammlung hat ju guter Best ben Berth und die Bichtigfeit bes Ablaffes auf folgende Beife festgesett'): Cum potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit (Matth. XVI, 19, Jo. XX, 23) atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus

<sup>10)</sup> Baronius, Annal. ad s. 1084. n. 15. 16.

<sup>11)</sup> Marheinete, Chriftl. Symbolif. I, 3, 507. n. p. 12) Pland, Gefch. d. protestant. Lehrbegr. I, 39. 13) Sess. XXV. Cap. 21. \$. 538.

Ma usa suerit: sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel éas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. Schon Clemens VI. hatte im J. 1342 in einer Bulle die Ablasiehre zum Glaubensartifel gemacht, und den Glauben an die Krast des Ablasses dem Bolte be-

ftens empfohlen.

So verderblich von der einen Seite die Ablaglehre auf die Sittlichkeit des Bolkes wirken mußte, so vorstheilhaft und einträglich wurde sie den Bischöfen und noch mehr den Papsten. Die letzteren schämten sich nicht, ihren Ablaß gradezu für Geld zu verkaufen, einen sormslichen Ablaßhandel zu etabliren, und denselben wie ein Geschäft für ihre Rechnung betreiben zu lassen. Dabei vervielfältigten sie nicht nur denselben auf jede Beise, sondern verliehen auch geringere Ablässe für die unbedeutendsten Dinge. So ertheilte Urban IV. Allen Ablas, die mit dem Könige von Frankreich zugleich eine Predigt boren würden.

Außer ben Bischofen, bie bas Recht Ablag ju ertheilen icon vermoge ibrer Burbe batten, erhielten nun auch einzelne Monchborben, Bruberschaften, Rirchen, Rapellen u. a. unter besonderen Bedingungen von ben Papften bas Recht, Ablaß zu ertheilen. Go macht im 3. 1223 honorius III. bem Frangistaner : Orben ein Befcent mit bem Portiuncula= Ablag, welcher fur alle biejenigen bestimmt war, welche am zweiten August, als am Einweihungstage ber Rirche biefes Ramens, ibre Undacht barin verrichten wurden. Der hier zu erlangen-be Ablag war so groß, daß selbst ein Teufel gestehen mußte, daß wenn ein Mensch alle Menschen in ber Belt umgebracht batte, er aber voll Reue in ber Portiunculafirche beichte, berfetbe ber vollfommenften Reinigung von feinen Gunben gewiß fein tonne; und tam balb in foldes Unfeben, bag felbft noch in ben neuern Beiten, wo bas Anfeben beffelben fcon ju finten angefangen batte, immer noch 100,000 Menfchen fich bafelbft einfanben 16). Die Berantaffung jur Stiftung biefes Ablaffes geben bie Franzistaner auf folgenbe Beife an: Als ber heil. Franziskus noch in Portiuncula wohnte und er einst in feiner Celle eifrig fur bie Gunber gebetet hatte, erfcbien ihm ein Engel und melbete ihm, baf er fich in Die nabe Kirche begeben follte, wo ihn Chriftus und Marie mit einer Menge Engel erwarteten. Er folgte und Chriftus ftellte ibm bier frei, fur bas Beil ber Bol fer zu bitten, was er wolle, weil er zu bemfelben und zur herftellung ber Welt ber Kirche gegeben worben fei. Frangistus verlangte, bag Alle, bie in Diefer Rirche beichten wurden, Bergeibung ber Gunden und Ablag aller" Strafen haben follten. Die Konigin bes himmels vermenbete fich bei ihrem Sohne fur ihn, und Chriftus erklarte: Franziskus habe zwar etwas ziemlich Großes gebeten; ba er aber noch mehr werth sei, so sollte ihm seine Bitte gewährt sein. — So haben sich die Dominikaner ben Rosenkrang: Ablaß zu eigen gemacht, welcher im J. 1294 ber Rosenkranz: Brüderschaft von Merander IV. geschenkt worden war, weil sie ben heil. Dominikus für ben Ersinder des Rosenkranzes, und die Rosenkranze brüderschaft für einen Ableger ihres Ordens erklärten.

Das Ente bes 13. Jahrh. fronte bie Stiftung bes Bubeljahr. Ablaffes burch Bonifacius VIII. Coon lange war man bes Glaubens gewesen, bag bie romis fchen Indulgengen eine größere Rraft batten als bie anberen, und die Pilgrime, welche nach Rom wallfahrteten, ftanben unter bem befonbern Schut bes Papftes. Diefe Pilgrime machten ber romifchen Rirche viele freiwillige Schenfungen, welche ber papftlichen Schabtammer gufie: len und beforberten ben Rabrungsftand ber Romer, uns geachtet fie ju Rom nichts erhielten, als mas fie noch wohlfeiler ju Saufe bei ihren Bifchofen batten erhalten tonnen. Benn biefer Umftand auch nicht bie Stiftung bes Ablaß : Jubeljahres veranlaßt hat, fo bat er fie menigftens befordert. Es hatte aber mit ber Stiftung biefes Jubetjahres, nach ber Ergahlung bes Cardinals Ja cob Cajetani 11), eines Bermandten von Bonifacius-VIII., folgende Bewandtnig. Im 3. 1299 entstand ju Rom bas zweideutige, wie es ber Berichterftatter felbft nennt, und taum glaubliche Berucht, baf Mile, welche im folgenden Jahre bie Rirche bes beil. Petrus befuchen murs ben, Ablag aller ihrer Gunben erlangen follten, und bag auf biefe Wohlthat eigentlich jebes lette Jahr eines Jahrbunderts Unfpruch babe. Bonifacius ließ Die Sache untersuchen, und wurde burch viele und glaubwurdige Beu-gen, einige uber hundert Jahre alte Manner, belehrt, bag nach bem alten Rirchenrechte alle biejenigen, welche mabrent eines Jubeljahres bie Petersfirche ju Rom befuchen murben, Ablag auf 100 Jahre verbienen tonnten 16). Unterm 22. Febr., als am Tage von Petri Stuhlfeier, erließ er baber eine Bulle an Die Christenbeit. in welcher er Allen, Die fich ber Rirche bes beil. Detrus ehrerbietig naben, mahrhaftige Reue baben und beichten wurden, eine vollige und weite, ja bie allervolligfte Bergebung aller ihrer Gunben (non solum plenam, sed longiorem, immo plenissimam omnium suorum veniam peccatorum) erhalten follten. Bugleich wurde in bemfelben verordnet, bag bie, welche biefes Ablaffes theils baftig werben wollten, waren fie Romer, jum wenigsten 30 Mage, maren fie Frembe, 15 Mage bie Rirche befu. den mußten. Diefe Bulle hatte eine gang unerwartet große Wirfung; ber Bulauf war außerorbentlich. Aus

<sup>14)</sup> Krit. Gefch. b. Portiuncula: Ablasses v. Spprian b. Jüng. S. 1. 794. s. R, theel. Journ. VI, 1107 fg. Acta histor, soci. nostri temp. IV, 86 sq.

<sup>15)</sup> Reintio de centesimo s. jubilaeo anno; in Biblioth. PP. man. XXV, 267 sq. 16) Die Indulgenen wurden auf gewisse Jahre ausgegeben, und die Zahl dieser Jahre die ins Absluide übertrieben. Se erzicht ein englisser Schrifteller von einem Actasse, der auf 26,000 Jahre und 26 Aage graeben werden sei; und der Papst Alexander VI. versprach im I. 1494 Allen, die vor dem Bilde der heit. Anna ein gewisse Gebet sprechen würden, sogar einen Ablass von So,000 Jahren; s. Paulus, Geschichtt. u. rechtl. Prüfung des Indeliahr-Ablasses. S. 62 fg.

Stallen, Sicilien, Corfica, Sarbinien, Frankreich, Spanien und Ungarn famen mehr als zwei Millionen Denfchen nach Rom, und in ber Detersfirche und auf bem Bege babin entftand oft ein foldes Gebrange, bag Dans che ihr Leben babei einbußten. Diefer Bulauf mar aber jum Theil eine Folge ber Berordnung, bag jur Beit bes romischen Jubeljahres alle übrige Ablaffe in ber gangen abendlanbifchen Rirche suspenbirt maren, und bes großen Berfprechens bes allervolltommenften Ablaffes, ber nichts ju wunschen übrig ließ. Der Papft felbst zeigte fich bei biefem Sefte in außerorbentlicher Pracht. Am erften Feft. tage ericbien er im papftlichen Schmud, und gab bem Bolte ben apostolischen Gegen; am andern aber erschien er in taiferlicher Rleidung, und ließ ein bloges Schwert bor fich bertragen, mobei er mit lauter Stimme bem Bolle gurief: Siebe, bier find zwei Schwerter! Der Biograph bes Papftes macht von Diefer Jubeljahrsftife tung ein großes Mufheben, weil baburch bie gange Chris ftenheit genauer mit dem Papfte vereinigt werbe und gegeigt fei, bag bas gange menschliche Geschlecht überhaupt nun romifch fei, ober eine große Familie unter biefem gemeinschaftlichen Bater.

Die Bortheile, welche biefes erfte Jubeljahr ben Papften und ben Romern gebracht hatte, machten, bag beibe wunschten, Die Jubeljahre mochten nicht fo weit aus einander liegen. Daber wiederholte Glemens VI. bas Bubeljahr fcon im 3. 1350, und Paul II. feste bie Reier beffelben auf alle 25 Jahre feft. In ber Bulle, bie Clemens beswegen erließ, wird ben Engeln bes Panabiefes befohlen, bag fie bie Geelen berer, welche auf ber Reife nach Rom mabrend bes Jubeljahres fterben wurden, ganglich vom Fegefeuer losfprechen und in bie Berrlichfeit bes Parabiefes einführen follen. Bonifaeine IX., ber bas Jubeljahr v. 1400 ju feiern hatte, fiel mit bemfelben in bie ungludliche Beit, wo ber Ronig Rarl VI. von Frankreich allen feinen Unterthanen verboten batte, ben Jubelablaf in Rom gu holen. Er ftiftete beswegen ein Rachjubelfeft, indem er überall Ablage Prediger umberichictte, um benen, die nicht hatten nach Rom fommen fonnen, ben Ablag, ber nur in Rom erlangt werben tonne, fur ben britten Theil beffen, was bie Reife nach Rom gefoftet haben murbe, in's Sans ju bringen ober nachzutragen.

Chenfalls von geringer Frequeng und geringem Ertrage fur Rom mar bas Jubeljahr Sirtus' IV. im 3. 1425, obichon ben Dilgern jum Beften, wie Mgrippa 17) berichtet, ein Surenhaus in Rom errichtet worben mar, welches bem Papfte in biefem Jahre 20,000 Dutaten eingebracht baben foll.

Das fiebente Jubeljahr feierte Alexander VI. im 3. 1500. Um baffeibe recht einträglich ju machen, bob er nicht nur, nach bem Beifpiel feiner Borfahren, alle andere Indulgengen auf, sondern bewilligte auch benen, bie nicht nach Rom tommen tonnten, ben Jubelablaß um ein gewiffes Gelb, mit welchem er, wie er vorgab, Die Turken befriegen wollte. Auch erlaubte er ben in

Mom anwesenben Buffahrern, ihre Rirchenbefuche abguifurgen, wenn fie ein gemiffes Opfer bafur barbrachten. Ebenfo ertheilt er, in ber boben Gutmutbigkeit feines Charafters, allen Chriften, bie nach Rom tommen mutben, die Dacht, fur ein bestimmtes Beld bie Geelen ife rer Anvermanbten ober Freunde aus bem Regefeuer ju erlofen, . Bon biefem Jubeljahr ichreibt felbft ber papftliche Schriftsteller, ber berüchtigte Mariana 18), bag gur Beit befs felben Musichweifung und Buberlichkeit nirgenbe mehr als in Rom geherricht habe; baß bas Bafter auf bem Throne gemefen und man vielleicht niemals eine großere Gitterverderbniß gefehen habe, als mabrend bes Jubilaums, besonders unter ben Beiftlichen, welche burch ihr Beisviel Andere jur Beiligfeit batten antreiben follen. Alexander erfand übrigens, bas Jubeljahr feierlicher ju machen, bie Dffnung ber sogenannten beiligen Pforte, bie, wie fie mit vielen Geremonien beim Unfange beffelben aufgeschlofe fen worden war, mit ebenfo großen Zeierlichkeiten am Enbe beffelben wieber jugeschloffen murbe.

Das Rachjubilaum war taum vorüber, als Julius II. und Leo X., Die feine hoffnung batten, ein Jubel. jahr ju feiern, einen allgemeinen Ablag theils jum Turtentriege, theils jum Ausbau ber Deterstirche verfundis gen ließen, und bemfelben eine ebenfo große Rraft beilegten, als bem romifchen Jubelablaffe. Dan fieht, Die Abficht, ben Ablag ju einer Erwerbequelle für bie papftliche Rammer ju machen, tritt immer beutlicher bervor, und es bewährte fich von Jahr ju Jahr immer mehr, bag man in Rom und von Rom fur Gelb Alles baben tonne. Go oft fich bie papftliche Schaptammer in Roth befant, nahm fie ihre Buflucht jum Ablaghan. bel, und verfuhr bamit auf eine fo ichandliche Beife, baf bie teutschen Furften und Stande in ben bundert Befchwerden uber ben papflichen Stuhl auf bem Reiches tage ju Rurnberg 1522 fich febr nachbrudlich barüber aussprachen. Illud importabile, beißt es bier, jam olim increbuit Romanorum Indulgentiarum onus, quando sub persona pietatis, quum aut Basilicas Romanas construere, aut profectionem in Turcas parare polliciti sunt Romani Pontifices, omnem a simplicibus nimiumque credulis Germanis exuerunt pecuniarum medullam. Et quod longe majoris est faciendum, per hos impostores ac corum conductitios praecones et praedicatores profligata est germana Christianorum pietas, dum qui extendere volebant venules suas Bullas, laudes suis mercibus occinebant, miras et inauditas condonari per emtitias has condonationes, nedum noxas praeteritas, aut futuras viventium, sed et functorum vita existentium in purgatorio (quod vocant Cantores illi Indulgentiarum) ignis, modo numeratur aliquid, modo tinniat Dextra etc. Man fing sogar an, bie Ablaffeinnahme zu verpachten. Es fanden sich reiche Kausteute in Genua, Mailand, Venedig, Augsburg, welche ben Ablag von gewiffen Provingen in Pacht nahmen, und ber papfilichen Rammer ansehnliche Gummen bar-

<sup>17)</sup> De vanitate Scientiar, C. 64.

<sup>18)</sup> Del governo de la compania de Jesus, p. 114.

auf vorschossen. Diese Sanbelshäuser hatten sich jeht nur gehörig nach qualissierten Ablaspredigern umzuleben, b. h. nach solchen, beren Frechheit und Unverschämtheit ebens so groß war, als ihre marktschreierische Beredsamkeit. Solche Ablasprediger traten bann mit großem Pomp und einer unerträglichen Arroganz auf. Wo sie hinkamen, wurde ihnen die papstiche Bulle auf einem sammtsnen Kissen vorgetragen, und die Geistlichkeit, die Monde, Rathsberren u. f. mußten ihnen mit Jahnen und Kerzen unter Glodengeläute entgegenkommen u. s. w. Damit aber auch der Sache selbst die Autorität nicht sehlte, so ernannte der Papst den Erzbischof jeder Proving zu seinem Commissarius, der in seinem Namen den Ablass predigen lassen mußte.

Außer ben gesehlich bestimmten Jubilden hatten die Papste aber auch außerordentliche, bei besonderen Geles genheiren. Das erste dieser Art feierte Paul III., d. 13. Dec. 1542, wegen des Conciliums zu Trident; das zweite Paul IV., d. 24. Dec. 1555, wegen des in Engsland wieder eingeführten Papismus; das britte Gregor XIII. im J. 1572, dristlichen Gedachtnisses, wegen der pariser Bluthochzeit; das vierte Paul V. im J. 1617, dem Lutherischen Resormationszuditäum gegenüber und das fünste Alexander VII. 1655 d. 14. Mai, Gott um eine gute Regierung der Kirche und um Frieden unter den Fürsten zu ditten 18). Das letzte ordentliche Jubildum ist v. J. 1825, welches man besonders in Frankreich zur Expeuerung aller Superstition zu benuten suche 20).

Dit dem Ablag fteht jest bie Sache fo, ber Papft, als Dberhaupt ber Rirche, betrachtet bie Erlaubnig, ober vielmehr die Befugniß, Ablaß zu ertheilen, als ein Refervatrecht feines Stuble, und er ertheilt bavon einer Rirche entweder fur immer, ober nur auf gewiffe Jahre, fo viel bavon, ale ihm gut buntt. Bei Ertheilung ber Ablagbefugniß auf eine gemiffe Beit muß nach Ablauf berfelben von ben Orbinariaten wieder um Erneuerung berfelben bei bem papstlichen Stuhle nachgefucht merben. Bur Gewinnung des Ablaffes aber wird erfodert: 1) bag man einen wahren Buffeifer babe und fich im Stande ber Bnabe befinde, b. b. teine Gunbe auf fich habe, fondern durch bas Sacrament ber Bufe bavon gereinigt fei; 2) bag man die vorgeschriebenen Bufwerte nach ber Meinung der Kirche verrichte, b. b. Die Deinung babei habe, baburch ben Ablag ju gewinnen; 3) bag man ben Borfat und Willen habe, ber gottlichen Gerechtigkeit nach eignen Rraften, wegen ber verdienten Gundenftrafen Genugthuung ju leiften : bas aber, mas wir hierbei nicht zu leiften vermogen, erfett bie Rirche burch ben Ablagii). (Danz.)

2) Im juriftifchen Ginne verfleht man in ber Regel bierunter theils Friftertheilungen im Bezug auf gu leiftende Bahlungen u. bergl., theils und insbefonbere Erftarungen und Rechtsgewohnheiten im Betreff von Straferlag '). Doch tommt ber Musbrud: ex indulgentia auch noch in einigen andern, bas Rechtsfoftem betreffenden, Beziehungen vor, j. B. im Bezug auf bie Legitimation unehelicher Rinber ex rescripto Principis 2), und einige andere actus ex capite gratiae ). Daß in ber Indulgeng an fich eine Rechtsbeugung liege. mag nicht geleugnet werden; inbeffen ift boch ebenfo gewiß, baf im prattifchen Leben, wie es nun einmal ift, bie Prarogative ber Majeftat jur Rachficht und Beange bigung nicht nur als eines ber fconften Borrechte er fceint, inwiefern fich bier ber Inhaber ber irbifchen Majeftat in wahrer Gottabnlichfeit zeigt, fonbern auch als eine ber nothigften, inwiefern ber farre Buchftabe bes Befeges oft einer Milberung bebarf, wenn er nicht Unrecht flatt Recht berbeifubren foll \*).

(Emil Ferdinand Vogel.)

INDULT heißt 1) in der romischen Curialsprache jede nachsichtige Bewilligung, welche von Rom aus durch besondere Bullen an einzelne surstliche und andere vornehme Personen, oder ganze Collegien und Gemeinden ertheilt wird, die ihnen gestattet, Etwas gegen die besstehende gesehliche Ordnung und Observanz nach ihrem Willen und Gutdunken zu ordnen und zu versügen. Sie betreffen größtentheils das Benesicienwesen, und man unterscheidet Passiv: und Activ: Induste. Durch die ersteren erhält man die Erlaubniß, gewisse geistliche Benesicien zu übertragen an wen man will, mittels der Denomination oder Präsentation, durch die letztere aber die Erlaubniß, das so übertragene Benesicium anzunehmen. Einer, der mit einem Passiv: Industreschen ist, heißt indultarius, franz. indultaire. Durch die neuern Concordate ist das Industenwesen größtentbeils

grûnbeten Irrthûmern; zu Wossuct's Cini. in b. Gesch. b. West. V. 1, 366—436. Sus. Amort, Notitia hist. dogm. at polem, de origine, progressu, valore ac fructu Indulgentiarum. (Aug. Vind. 1735. sq.) Charl. Chais. Lettres hist. et dogm. anr les Jubilés et les Indulgences. III. (à la Haye 1751.) Dirscher, Die Lathol. Lebre v. Ablas (Zúb. 1829). Schröch, Kirchengesch. XXVIII, 38 fg. 147 fg. XXXIII. 287 fg. Plant, Gesch. b. christ. Geschich. Eerst. III, 668 fg. IV, 2, 394 fg.

<sup>19)</sup> Jo. Gerkard, D. de Jubilaeis, Sect. II. C. 2. 20) (Eeb. Jac. Jungenbres) Aussübrt. Racht. v. b. kathol. Jubiljahre (Fref. 1725). F. A. Bertting, Anmerkt. über b. Jubelbulle Papk Benedict's XIV. (Leipz. 1751. II. 4.) Paulus, Geschichtl. u. rechtl. Prüfung b. Jubeljahr-Ablasses (heibetb. 1825). Bertheim, Das allgem. Jubilaum b. b. Jahres d. röm. kathol. Kriche (Wien 1826). Poche, Kurze Gesch. b. papkil. Jubeljahres (halberst. 1825). 21) Bgl. Stamer, Ben ber Kirchenbuse, den Veranderungen berseiben, den Indulgentien u. ben darin ge-

<sup>1)</sup> Bgl. in biefer lestern Ruckficht bie Dissertation von G. N. Ittig — resp. J. Koch — de veterum indulgentia paschali, cum moderno jure aggratiandi. (Lips. 1700. 4.) und eine dhus liche Abhandiung von Z. Prieschenk, De jure aggratiandi seu indulgendae veniae poenae. (Jen. 1639. 4.), sowie von N. C. Remling — resp. A. C. Bielefeld — de indulgentia poenae. (Viteb. 1681. 4.) und von G. A. Struv, De jure aggratiandi seu indulgentiis et abolit, crimin. (Jen. 1671. 4.) 2) Bgl. die Dissertation von F. H. Höltich — resp. G. Hornig — jura legitimationum ex indulgentia. (Viteberg. 1672. 4.) 5) kitere Rechtslehrer haben sich mit mehren solchen eingelnen Föllen beschöftigt, wie z. B. der schon erwähnte F. X. Döltich in s. Dissertation — resp. W. V. Braun — de jure cambucae ex indulgentia. (Viteb. 1672. 4.) 4) Bgl. hierzu: J. G. Rosa — resp. C. B. W. Grimm — de indulgentiae et rigore juris naturalia. (Jen. 1713. 4.)

eine Antiquitat geworben. Am ofterften tommen bie Inbulte in ber frangofifchen Rirchengeschichte vor. Go erhielt Frang I. vom Papft Leo X. bas Indult, bie Ergs bischofe, Bischofe und Abte in Bretagne und Provence ju ernennen, wogu er nach bem Concordate fein Recht hatte, welches Indult fpaterbin von Clemens IX. auch auf die Graffchaft Rouffillon ausgebehnt murbe. fonberbared Inbult hatten in Frankreich ber Rangler, die Prafibenten, bie Rathe, die Berichtsschreiber, Die Parlas mentssecretaire und die maître de requêtes. Rach dies fem mußte jeber ber Genannten ein Beneficium, fo nicht unter. 600 Livres einbrachte, nothwendig, wenn er ein Meriter mar, fur fich, und wenn er teiner mar, fur eis nen Anbern, ftatt feiner, erhalten. Die erften Inbulte tommen im 14. Jahrh. vor, wo insonderheit die frangos fifchen Konige fich ber Umftanbe, ihre Dacht im Rirchenwefen ju erweitern, mit großem Geschide ju bedienen wußten. Das lebte Inbult von einiger Bebeutung ertheilte Benedict XIII. ber Universitat von Paris, fraft beffen bie Mitglieder berfelben bas Recht haben follten, fich felbft ju ben Beneficien ber Diocefanen ju benomis (Danz.) niren.

2) In her Rechtswiffenschaft ist Indult so viel als moratorium; vgl. d. Art. u. Creditorum concursus (1. Sect. 20. S. 114).

Indultschein, f. Lehnschein.

INDUNO, ein großes aus 34 Bestandtheilen (theils Meiereien, Billen und einzelnen Saufergruppen) bestes bendes Gemeindeborf (,,Commune") in bem nach ber Gemeinde Arcifate benannten Diffricte XIX ber tombarbijden Proving (delegation) Como, in anmuthiger, bugeliger, mit vielen Moulbeerbaumen und Beden befetter Begend, nur /, teutsche Deile nordwarts von Barefe entfernt, mit einer eigenen tatholischen Pfarre, welche jum Erzbisthume Mailand gehort, einer fatholischen Pfarrs, zwei Mushilfs:, einer Bruberfchafts: und einer Rirche fur Die Schu'en, zwei Dublen und einigen Billen. Durch Diefe Drtichaft führt Die Strafe nach Porto und Lavena an ben Lago bi Lugano. Der Ort wird burch einen Gemeinderath reprafentirt. In der Rabe ift Die schone Billa Frescarola, Die einst bem Papfte Pius IV. geborte. (G. F. Schreiner.)

INDURANTIA (Consolidantia, Exsiceantia), verhartenbe, austrochnenbe Mittel (Medicin) heißen nach alteren pharmatologischen Eintheilungen diejenigen Mittel, bei deren (vorzugsweise außerlicher) Anwendung theits durch ihre demische, theits durch ihre dynamische Qualität, die Consisten der betrossenn Theile zunimmt. Die vers hartenden Mittel sind, außer der allenfalls auch als Indurans zu betrachtenden Kalte, meistens aus der Elasse der Abstringentien, zu benen im engeren Sinne die Tannins oder Gallussaure enthaltenden, im weites ven Sinne auch die Mineralsauren und mehre Metalle, vorzüglich Blei, Bint, Eisen, u. s. w., sowie das veges tabilische Blei, das Kreosot gehören. Die beiden letzt genannten Stoffe sind als die vorzüglichsten Indurantien zu betrachten und sie vollzühren diese Wirkung, wie Mitscherlich wenigstens für das Blei nachgewiesen

hat, indem sie mit dem Eiweißstoff eigenthumliche schwers auflöstiche Berbindungen bitden. (Bleialbuminate, Mitsscherlich.) — Die genannten Mittel werden vorzugsweise bei außern, auf Erichlassung beruhenden libeln angewenbet, z. B. bei Borfällen, Hernien, atonischen, jauchigen Geschwuren, Teteangiektasien, Wunden mit geringer Neigung zur Bernarbung, Ercoriationen u. s. w.

(H. Haeser.)
Induratio pulmonum carnosa, f. Lunge und bt-

en Arankheiten.

INDUS, 1) ber bekannte große Strom in Indien s. in Art. Himalaya (S. 196) u. unter Hindostan (8. Th. S. 463). 2) ein Fluß in Karia, entspringt nach Plinius (H. N. V. c. 29) auf ben Berghoben von Kibyra, welche Stadt zu Phrygien gerechnet wird. Der Fluß nahm 60 perennirende Flüßchen und mehr als 100 Baltbache auf, und hieß sonst Kalbis, hatte aber von einem in diesen Fluß gestürzten indischen Clephanten den Namen Indus bekommen (Lev. XXXVIII. cap. 14). Bielleicht ward dieser Name blos von dem obern Theile des Flusses gesbraucht. Übrigens war der Indus oder Kalbis der besbeutendste Fluß Kariens, war tief und mundete bei der Stadt Kaunos ins Weer (Strabo XIV, Mela 1, 16).

(Pet. Fried. Kanngiesser.)

Indus (Mftron.), f. Indianer.

INDUSIA (Palaozoologie). Bezeichnet eigentlich bie cylindrische, binten rund geschloffene Robre, welche bie in Gugwaffer lebenden garven von Phrygana, einem Befchlechte netiflugeliger Infelten, bauen, Die mit ihrem Ropf und ben Fußen baraus hervortreten tonnen. Solche Rohren findet man an einigen Orten in Tertiargebilben, bisweiten, wie in ber Muvergne, fo haufig, bag gewisse Schichten gang baraus bestehen. Man bat fie fur Die hinterlaffenen Raume incruftirter Pflangen gehalten; paffender aber ift die Unficht, welche fie den Indufien vergleicht. Bose beschrieb fie zuerft, und legte fie einem mit ben Phroganen verwandten Thiere bei, indem er fie Indusia tubulata nannte. Gie befteben hauptsachlich aus einem brauntichen Ralffteine mit eingemengten bier und ba an ber Dberflache berausstehenden Sandfornchen und fleinen Conchylien, gewöhnlich Paludina. Die von Bronn gemeffenen Eremplare gaben, ohne vollständig gewesen gu fein, 2" gange auf 4" bis 6" Dide, Die Wandung mißt bis 2", abgefeben von ben fpateren Incruftationen, welche bie Robren außen und innen befegen. Golches Beftein wird Induffentalt genannt, ber ein tertiarer Mergelfalt ift und bei Saint: Gerand:le: Pay in der Muvergne foffile Knochen erfoschener Genera geliefert bat. - Bronguiart, Ann. du Mus. d'hist. nat. XV. - Defrance, Dict. XXIII. p. 411, - Bronn, Lethaea II. p. 1160. t. 36. f. 15. - Lyell, Princ. of Goolog. 3, ed. IV. p. 101. N. 110. - Geoffroy, Revue encyclop. LIX, p. 82. (Herm. v. Meyer.)

INDUSIUM, Interula, bieß bei ben alten Romern bas in frubern Beiten aus Baumwolle verfertigte Unterfleid, eine Art innerer Tunita, welche von Mannern for wol als von Frauen getragen wurde, und bie Stelle unferer jehigen hemden vertrat. Bei ben Mannern hatte

bies Rieibungsftud jeboch ben befonbern Ramen gubucula'); indusium ober interula mehr bei ben Frauen, fpater auch wol camisia ober camisa. Unter ben Rais fern wurde es meiftens aus Leinwand gemacht, feit man namlich die agoptische Leinwand kennen gelernt hatte und felbft verfertigte'). Daber ber Rame vestes byssinae ober Sindon (Plinius in ber Praef.). Den Frauen biente es zugleich als Morgenangug, ber entweber gleich tnapp anschließend gemacht mar, ober, wenn bies nicht ber Rall war, burch eine Art Gurtel (semizona) jufammengehalten wurde, ben man aber wieberum tofte, fobalb man bie eigentliche Tunita barüber jog. Bei ben Dab: chen hatte Diefes Unterfleib mehr bie Form einer Befte ober eines Schnurleibes, und man nannte es supparum 1).

Industhal, f. im Art. Hindostan (S. 452). INDUSTRIA, eine Stadt im Bebiete ber Bigurier am Padas (Do) in ber regio cispadana, fommt haus figer unter ben alten cestischen Ramen Bodincomagus, Bodinconigum und Bodincomagum vor, nur Plinius (Hist, nat. III. 20 ed. Bipont.) nennt fie auch Industria. Diefer Schriftsteller sagt unter andern, baf man ben Pofluß in basiger Gegenb "Bodincum," b. i. ben "grundtosen," wegen seiner bebeutenden Tiefe, genannt und bavon mahricheinlich ber Stadt ben Ramen Bodincomagus gegeben habe. Sie lag etwa 33 ro-mische Milliarien von Forum Fulvii, 5 Mill. von Gefte, und ftanb an ber Stelle bes beutigen Casal ober Casale in ber fardinischen Proving Montserrat. in ber Ditte bes 18. Jahrh. hat man bier bie wenigen Uberrefte bes alten Industria aufgefunden.

Industrialgewerbe, f. Gewerbe.

INDUSTRIE. Die Romer, aus beren Sprache wir bas Bort guerft entnommen haben, verftanden barunter ben angewendeten Rleiß in allen bei folchem gebentbaren Stufenfolgen im Gewerbswefen und in allen Betrieben ber Biffenschaft und ber Runft. In unferer Sprace bezeichnet jenes Bort fowol nationalotonomifc als gewerblich ftets einen febr boben Aleif, ber baburch in materiellen und unmateriellen Gutern einen außergewöhnlichen 3wed in einer boben Bolltommenbeit barftellt. Der 3med tann übrigens misbrauchlich febr unebel fein, 3. B. in ber Spiel: und Berführungsinduftrie. Befonders fpricht man bei ben mechanischen Arbeiten unserer Runftler viel von ber angewendeten Industrie. Die Industrie feimt allerdings bereits in ber Spinnerei und Beberei febr wilber Bolter, in ihrer Rleibung, Baffenbereitung u. f. w.; boch zeigt sie fich befonders im Umfange und Glange in allen Beschäften , Betrieben und Arbeiten civilifirter Bols ter. Gie tritt auf in ber Concurreng ber Beftrebungen ber Einzelnen und ber Fabrifen, in denen Sunderte in ben Dobeartiteln bes fluchtigften vorübergebenben Bertbes arbei. ten, und in Erfindungen, bie im Baufe eines Jahrhunberte vielleicht ben jegigen Gefellschafteguftand in Arbeiten, Bergnugungen und Erholungen umgeftalten tonnen. In

allen Rreifen ber Biffenschaften und ber Runfte fucht fle fich geltend zu machen, balb im Schonen, balb im ibealifch ober wirklich Ruglichen. Gie muß folglich fleigen mit ber Civilisation. Saft jeder 3weig ber Nationalinduffrie wird ber Berjungung ober Steigerung ber Unftrengungen ent gegengeführt burch vermehrte Dacht und beschleunigte Beme gung. Daber muß man in Forschung und in Berfuchen pormartsichreiten in allen Gewerben, Biffenschaften und Runften, ober bie Nachbaren ober Betteiferer werben uns Das Stillfteben ift unmöglich, benn es überflügeln, führt jum Rudwarts ein Berhalten, mas ber Raturbeftimmung ber Menschen widerspricht. Die Polizei und Die Staatsaufficht forbert ibre nationalen und oft augleich gemeinnutigen 3mede, wirft ihr aber entgegen beim Schleichhanbel und in allen unmoralischen Bestrebungen; ebenso behandelt fie bie Juftig, wenn fie in einem antifocialen und undriftlichen Lichte fich zeigte. Gie fann alfo eine Pflegerin ber Tugend, aber auch ber Lafter fein. Die Industrie eines Monchs, ber bas Pulver erfand, mit ihr bie Feuerwaffen fcuf und bas Kriegs, Bebre und Festungswesen ber Bolfer anderte, lagt besonders bie Seeschlachten entscheiben, ohne bag fich bie Feinde mit anderen Baffen nabe tommen. Die Induftrie eines Artwright schabete ber lange in ben miebern Zagelohnerund Gefindeclaffen fo nublichen Spinnerei und Beberei, weil beren Gewinn immer tleiner wurde. Soffentlich wird bie bausliche teutsche Spinns und Bebeinduftrie nicht gang burch bas englische Daschinenspinnen bes Flachfes und bes Sanfs untergeben; inbeffen ift es febr nothig, bas britifche Dafchinenspinnen mit glachs unb Sanf allgemein einzuführen. Benigftens rettet uns biefes eine Fortbauer und wahrscheinlich sogar eine Erwei: terung bes Flaches und Sanfbaues und beren Bubereis tung jum Dafchinenspinnen. Die Induftrie ber Dampfe ift taum entstanden, anbert bie Beschäftigung von Dils lionen ber Beitgenoffen und wird noch weit mehr auf bie Entel wirten. Den Stromen und bem Deere ftellt bie Industrie thonhaltige Deiche entgegen, welche bas Baffer weber eindringen noch überftromen laffen. Die Industrie bient also jedem Alter, jedem Stande, jedem Gewerbe, bald ber Berftorung, bald ber Seilung ber Menscheit. Sie hebt ben Menschen im Luftball bis gur bochften Bone, welche unfere gunge vertragen tann, laft ihn nieberfteigen bis jur größten Tiefe im Deere, welche bie Zaucherglode erreichen mag und fprengt nach Belieben bort Felfen, ober windet verlorene Schas he ober Thiere, Die wir effen ober beren Schalen wir fonft benuten, in bie Sobe. Go tief als bie Erb: bobrer ber Chinesen ober ber Europäer bie innere Erbe erforschten, brangen auch unfre falg . ober metallsuchens ben Minen in die mannichfaltigen Erbschichten ein. Bom Benith bis jum Rabir trieb die Induftrie unfere Bigs und Benutungsbegierbe. Durch viele Sante lauft jest fraft ber bie Arbeiten theilenben Induffrie bie gemeinfte Sted: ober Rahnabel, und jebe Sand vervollfommnet folche unteugbar. Wie weit sie einmal unter ben nachkommen ihre fubne Sphare verbreiten wirb, vermag kein Sterbelicher ben Zeitgenoffen zu verrathen, sei es im Schaffen,

<sup>1)</sup> Bal. Horat. Epp. I, 1, 95. Sucton. Augustus. 82. 2 Plin. H. N. XIX, 1 sq. 8) Lucan. Phar. II, 363.

K. amcott, b. ED. u. R. Bweite Section. XVIII.

im Berftoren ober im Auflosen. Sie ju leiten vermogen meife Regierungen, ibr Stillftanb ju gebieten magte bis. Doch scheint ihre ber noch fein Despot mit Erfolg. Grenge unfere Erbe und ihr Dunftereis ju fein. Denn fo wichtig wir auch bie aftronomischen Entbedungen über einige Raturgefete unferes Planetenfpftems betrachten mogen: fo gering ift boch unfere Aussicht, bierin viel mehr funftig erforichen ober auch nur errathen ju tonnen, wenn wir gleich einige Beltforper fogar ausjumeffen magten. Jebe Biffenichaft, jebe Runft hat ihre eigene Induftrie, fie magt in ber gandwirthschaft und in ber Gartnerei, mande Bewachse ber fernsten Bone balb in fernen, balb in engen Raumen zu erzielen und fortzupflangen, fiebt manches Borbaben icheitern und erneuert es wieber in Gie muß freilich mit ben minbeften anberer Beftalt. Roften ichaffen, icheuet aber auch bie größten Roften nicht fur große Biele, Die fie gu erreichen ftrebt. Gie beberricht Die Menschheit und beren Erbe, wird mit jedem Beitalter fuhner und bedt in ber Geologie eine Beschichtstafel ber Borfahren auf, von welcher unfre Traditionen in Schrift und Sagen ichweigen. Gins ihrer gewaltigen Biele ift, Beit und Raum einander nabe ju bringen. Mae Biffenichaften und Runfte geben vormarts burch ben Wetteifer und burch bie Entbedungen ober Erfindungen ber Induftrie, benen baber unfre gelehrten Schulen eigene Bebrtangeln In folder lebt und webt jede geiftige unb forperliche Unftrengung in ben mannichfaltigften Stoffen. (Rüder.)

INDUSTRIE - oder ARBEITSSCHULEN. Gie find eine ber nublichsten Berbefferungen, um Talente und Rleiß auch in ben nieberen Glaffen, mit einer Aussicht, fich baburch febr über feine Ditburger in irgend einem Bewerbe ju erheben, ju weden. Sat man in neuefter Beit bie polytechnischen boberen Schulen getabelt, wenn ihre Junglinge in politischen Ibeen ihre frubreifen Deinungen bem Staat und ben Mitburgern aufdringen wolls ten, fo trifft boch ein folder Borwurf bie Induftrieschulen im Beifte eines Preuster gewiß nicht. Done Die weifefte Organifirung biefer Schulen balt es fcwer, eine swedmaßige Armenverforgung und beren Berpflegung ju organifiren, und mas bas Bichtigfte ift, auf die Dauer ohne ju große Belaftigung ber reicheren Mitburger ju unterhalten. Die Form ber gemablten Arbeit und bes Bwanges ift naturlich nirgends gleich. In Hamburg ftiftete man bie feit 1780 ftets verbefferten Arbeits : und Inbuftrieschulen, und ber verftorbene Staatbrath Freihere D. Boigt organisirte auf bes Raifers Joseph II. Berlangen querft in Bien eine folche. Immer mehr vervollkommnet gingen fie unter biefem Raifer und unter feinen Rachfolgern in brei andere große Stadte ber Monarchie über. Preugen, Banover, Baben, Baiern, Sachfen, Beffen, Braunfdweig führten folche modificirt nach ihrer Ortlichkeit mog. lichft ein. In landwirthschaftlicher hinficht fehlen uns außer Bohmen bie Arbeitsschulen ber niederen Bandwirths Schaftsgehilfen im Beifte bes hofwpler Inflituts; nur in Burtemberg besteht bisher etwas Abntiches. Doch heißt es, bag wir balb beren Ginfuhrung in Braunfcweig erwarten burfen. (Rilder.) INDUSTRIECOMPTOIR. Eine vom Staat, von Gesellschaften und einzelnen Privaten gestiftete ober bes gunstigte Unternehmung, Ersindungen, neue Anwendung und Debit möglicher Stoffe zu empfehlen ober vertäuflicher zu machen, Nachweisungen zu ertheilen u. s. w. Sie entstehen durch die Leitung von Mannern, die sich die Berbreitung neuer Industrien angelegen sein lassen, und gehen unter, wenn solche Leiter verschwinden ober nachlässiger werden, leben auch dem Namen nach fort, wenn schon der Beist durch Nachlässigkeit oder Concurrenz verschwunden ist. (Rüder.)

INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN haben ben pa triotischen 3med, ortliche ober nationale Industrien gu Sie haben baber in ber Form bie verfchie benften Statuten. Gie entftehen und gebeiben am leiche teften in gandern, wo febr mannichfaltige Induftrien bluben. Der Beiftand ber Regierung, welche fie leiten will, ift ihnen bisweilen fogar ichablich. Manche gebeis ben ohne viel Gelbmittel, indeffen andere fogar baburch von ihrem gemeinnubigen 3mede abgeleitet werben. Die Theilnehmer mifchen fich aus allen Standen, boch pfle gen fie befonbers in England irgend eine bobe Protection aufzusuchen und bann sicherer ju gebeiben, wenn ibr auch ber Protector fast nichts verleibet außer feinem Ramen. Allerdings haben folche Gefellschaften bismeilen Edles und Gemeinnutiges bewirft, bald fur wiffenfchaftlis che, balb blos fur tunftlerifche 3mede. (Rüder.)

INDUSTRIELLE PRODUCTION. Solde aus Bert fich in allen 3weigen ber materiellen und unmate riellen Regfamteit civilifirter Menichen, ichafft ober vervollkommnet bie vielseitigften Erfindungen in ben Rotmen, in ben Stoffen, in ben Sandgriffen, Dafchinen Sie ftrebt nach bem Bollfommneren und nach bem Bohlfeileren in jeber ihrer Bertftatten. In bas anscheinend Geringfügigfte magt fich bisweilen bie Abficht ber Induftriellen und fiehet fich oft burch Rachbenten, aber auch oft burch einen weife benugten Bufall belohnt. Alle civilifirten Boller ringen nach einem gemeinschaftlichen Biel, ihre Rahrung und ihren Bobiftanb ju verbeffern, aber bie Einzelnen als Inftrumente ber regften Induffrie arbeiten ofter in ber Ibee bes Egoismus als bes Be-meinnutigen. Industrieproducte, wenn fie vom Gewohn lichen und Sandwertsmäßigen wenig abweichen, verbienen alebann ihren ichonen Ramen nicht. Bas in unfern Tagen Industrieproduct beift, tann in der nachften Generation, wo die Renntniffe bober fleigen, ein gemeines Sand. wertsproduct beigen. Dem Bolte, mas fich am wohle feilften Gifen, Steintoblen und Dampf verschaffen tann, wird manche Induffrieproduction vorzüglich gelingen, befonders wenn folches zugleich eine bobe technische und wiffenschaftliche Bildung befigt und reich ift. Da bie Band. wirthichaft ic. Die materielle Ernahrerin ber Boller ift, fo follten bie induftriellen Bolfer Die Berebelung ihrer eigenen ganbesproducte vorzuglich cultiviren und nicht bie bes Muslandes für fremde Darfte, weil alsbann ber Abfat leicht geftort werben tann. Die moglichfte Theilung ber Arbeiten trug viel bei jur Berbreitung ber Induftrien und ließ manchen Arbeiter burch irgend eine oft in furgerer Beit zu beenbigende Borrichtung zu einer hohen Gewandtheit durch die oftere Übung gelangen. Alle Industrien beben auch das handwerksmäßige zu einer ebeleren Stufe empor, wenn ein benkender Kopf mit einer geschickten hand das handwerk treibt. Biele Industries producte werden durch ihre Zwedmäßigkeit die Burzel neuer Bedurfniffe und Gemächlichkeiten. Sie vermehren den der weiteren Civilisation so gunftigen Volkerverkehr.

INDUSTRIEPREISE, sind Belohnungen für einheimische Industriezwecke, zu deren praktischer Concurrenz man dadurch ermuntern will, bald um einen Andau gewisser Gewächse, die thierische Beredlung für bestimmte Iwede, die Beredlung irgend einer roben Waare, eines Geschäfts, eines Stoffs oder dessen Aussuhr, Gesundheit u. s. zu befördern. Die Aussuhrprämien für gewisse Producte, wie beim Getreide in Aussuhn oder beim Rohrzuder in Holland, sind im Allgemeinen nicht zu billigen und führen zu übertreibungen, welche früher oder später dem Gemeinwohl schädlich werden. Die bisweiten bei der Aussuhr zurückerstatteten Idle sind keine Aussuhrprämien, erleichtern aber den unschuldigen Aransit fremder Waaren.

INDUSTRIEPRESSE. Sie vermehrt schneller als die gewöhnliche die Druckeremplare. Ihre jehige Structur wird, wie alles Industrielle, fortgehend verbessert und vor Allem vereinsacht werden. Bal. Presse. (Rüder.)

vor Allem vereinfacht werben. Bgl. Presse. (Rader.) INDUSTRIETABELLEN. Gie find Uberfichten in Babien von ben fpeciellen Refultaten ber Banbebin-Duffrie. Gewiß gemahren fie manchen Rugen fowol ber weisen Bermaltung ber Regierung als ben Bermalteten felbft, und muffen baber genau geführt werben, um nicht statt zu nugen, Febigriffe zu veranlassen. Golche Labellen, mit Rudficht auf bie Bevolferung und auf bie Erbflache, weden manche ortliche und nationale Induffrie und zeigen, wo es fehlt. Das erfte Beschaft jeber Regierung eines civilifirten Bolfe muß jest fein, bie Rabrungsarten ber jahrlich fteigenben Bevotte. rung ju vermehren und ben Bugang ju einer binreichenden Rahrungsart jedem fleifigen Staatsburger gu erleichtern im gemeinschaftlichen Intereffe ber Lebenben und ber Nachkommen. Borguglich burfte jest wichtig fenn, nicht nur bie Bermehrung ber Grundeigenthumer, fonbern auch beren Belohnung, in einer gegebenen Ort. lichteit aus einer fleinen Dberflache bas Doglichfte gu erzielen nach ben gegenwartigen landwirthschaftlichen Renntniffen im gegebenen Klima, ba boch immer bie bem Boben gewibmete Industrie bie Haupternahrerin ber Bolter fein wirb. (Ruder.)

Induti, f. Katharer.

Indutiomarus, f. Induciomar.

INDVIG, Kirchspiel im Konigreich Norwegen, Stift Bergen, Amt Norbre Bergenhuus, und zwar in ber Boigtei Sondfiord und Nordsforden bieses Amtes, zablt etwa 3900 Einwohner.

Ineboli, Inebolu, f. Abonitichos.

INEDIA, Asitia (Pathologie). Der frankhafte Bufant, in welchem bas Bedurfniß nach Speise und Trank

langere Beit, Tage, Bochen, Monate, felbft Jahre lang entweber ganglich fehlt, ober nur felten und in batb gu befriedigender Beise eintritt. Gelten fehlt bas Bedurfe nig nach Getrant ganglich, theils weil ber Durft ungleich schwerer zu ertragen ist (f. b. Art. Durst), theils weil fluffige Rahrungoftoffe in Fallen, wo ber Inebia brtlide Rrantheiten bes Magens zu Grunde liegen, weit leich. ter affimilirt werben. In geringerem Grabe finbet Intbia, wenigstens in Bezug auf feste Speisen, bei ben meis ften fieberhaften Rrantbeiten und bei vielen chronischen übeln ber Berbauungswertzeuge, bei ber Spfterie, Dps pochondrie, Delancholie u. f. w. flatt. Benn aber von langer bauernber und absoluter Inebia bei vollig gefunben Personen bie Rebe ift, so liegt gewiß stete ein Be-trug zu Grunde. Die meisten Falle von auffallend langer Inebia find bei ben Schriftstellern bes wunderglaubis gen 16. und 17. Jahrhunderts aufgezeichnet, in neuerer Zeit find fie immer feltener geworben. Schon bei bem aufgeklarten und um die Betampfung bes Aberglaubens so verbienten Joh. Wierus findet fich ber Fall eines gehnichrigen Dabchens, welches Jahre lang, unter Mitwirfung feiner gewinnfüchtigen Altern, bas Publicum, felbft bie Behorben getäuscht hatte, und beren Betrug Bierus barlegte. (Wierus, de lamiis et commentitiis jejuniis, opp. omn. [Amst. 1660.] p. 748 sq.) Ebenso erwähnt Fort. Fibelis (de relat. med, Lib. II, Sect. II. cap. 4) abnlicher Betrügereien. Bie leichtfinnig in früherer Beit manche Urgte bei ber Beurtheilung berartiger Falle ju Berte gingen, erhellt g. B. aus bem von Licetus (De his, qui diu vivunt sine alimento [Patav. 1612 fol.]) in einem folchen beigebrachten Beweisgrunde aus ber Jugend und Unschuld ber Kranken. Gitefius (Abstinens Confolentanea, opp. med. [Par. 1639. 4.]) vertheibigte fogar eine Krante, welche beim Effen ertappt wurbe. Mus neuerer Beit find, um nur Ginige von Bielen gu nennen, die Monika Mutschlerin ju Rothweil (im 3. 1770) und bie Unna Maria Rienter zu Borglob in Beftfalen ale Betrügerinnen folder Art entlarvt worben. (Bgl. Sufeland's Journ. VIII, 191, IX, 115. XII. St. 2. S. 1.; Somibtmann, Mertwurdige Gefchichte eines Madchens, bas 18 Monate ohne Speife und Betrante lebte [hanov. 1800]; vorzüglich Juftus Grunet, Aus thentifche actenmaßige Erzählung ber Betrugerei eines angebe lichen Bumbermadchens u. f. w. [Berlin 1800]; Bernt's Beitrage Bb. V. G. 137). In der Regel bilbeten Gitelfeit (es ift und fein Fall ber simulirten Inedia bei einem Manne befannt) und Gewinnsucht bie Motive; in einem vom Unterzeichneten beobachteten Beispiele, wo jugleich Carbialgie simulirt wurde, lag ber Bunich bes langern Aufenthalts bei im Bohnort bes Argtes lebenben Bermanbten ju Grunde, welche ber Kranten, im Gegenfat ju ihren hartherzigen Altern, eine liebevolle Pflege an: gedeihen ließen. Dicht unwahrscheinlich ift es, baß haus fig eine besondere Sabigkeit, ben hunger langere Beit gu ertragen, die erfte Beranlaffung ju bergleichen Betruges reien abgab.

Die beglaubigtern Falle ber Inebia tamen ebenfalls in ber Regel bei weiblichen Individuen, namentlich in ber

Bubertatoperiobe vor und traten gewohnlich im Berein mit anderweitigen Berftimmungen bes Rervenfoftems auf. Es ift betannt, baß ein langeres freiwilliges ober burch bie Roth gebotenes Faften Die Thatigfeit bes Mervenfos fteme außerorbentlich erhoben und baffelbe felbft in einen mabrhaft efftatischen Buftanb verfeben tann, bag bei bems felben Bifionen, im bobern Grabe Fieber, Bahnfinn, Tobfucht u. f. w. fich febr leicht erzeugen. Gine Birs fung bes Fastens, beren niebere Grade von vielen frubern Religionslehrern burch ftrenge Borfchriften ber Enthalts famfeit abfichtlich berbeigeführt wurben. Go gebieten ber Brahmismus, ber Mofaismus und ber Roran noch jeht ibren Befennern langeres Saften jum 3med ber Erzeus gung einer reinern und tiefern Unbacht, fo finb Faftens gebote auch bem Ratholicismus nicht fremb. Go gilt im alten und neuen Testamente langeres Saften als uners lagliche Bedingung gur Borbereitung auf wichtige, nas mentlich bas geiftige Leben in Unspruch nehmende Sands lungen. Umgekehrt ist es ebenfalls leicht erklarlich, wie bei Krankheitszuständen, die von einer außerordents lichen Exaltation des hohern Nervenlebens begleitet sind, bas Beburfniß nach Speise und Trant von dem antagos niftisch fast ganglich in Unthatigkeit versunkenen organis fcen (fympathischen) Rervenspfteme taum empfunden wird; nach bemfelben Gesehe, wie bei großer Freude, großer geistiger Anstrengung, hunger und Durft ganglich schweigen. Solchen Ursprungs ift die Inebia bei Rarren, im Gerebraltyphus, bei Delirien, in ber Manie, bei Saufern und im Delirium tremens. Auf ber anbern Seite gesellt fich bie Inebia leicht ju Krantheiten, in bes nen fich bas Rerveninftem ber Unterleibsorgane in einem torpiden, fast gelahmten Buftande befindet und beshalb birect unfabig ift, bas Bedurfnig bes organischen Ers fanes, welches obnehin bei bem gleichzeitigen Danieber: liegen aller Ges und Excretionen gering ift, ju empfins ben. 3. B. bei Melancholie, vorzuglich aber bei organischen, b. b. materiellen, Urfachen berartiger gabmung, Teblern bes Magenleberfpftems, bes Pantreas, Scirrben, Stricturen bes Dagens, Commotionen und Berlegungen bes Rudenmarts u. f. w. Bu biefen unbeftrittenen, rein aus somatischer Quelle entspringenben Ursachen ber Ines bia geboren nach Buislain's ichabbaren Beobachtungen bie Malle bes Lungenbrandes, in benen bie abgeftorbene Thatigfeit bes Bagus, welche wiederum vielleicht von bis jest unbefannten Abnormitaten im Bau und Leben bes Behirns abhangig ift (ber Lungenbrand fommt in ber Regel nur bei Geiftestranten, namentlich bei Delancholis fcen, vor) als bas Bermittelnbe erfceint. Krante biefer Art haben nicht allein fein Beburfniß nach Rahrung, fonbern fie zeigen felbft ben größten Abicheu und die barts nadigfte Biberipenfligfeit bei jebem Berfuch, fie gu beren Unnahme ju vermogen. Das einzige Mittel in Fallen Diefer Art ift nach Buistain, bas China in großen Dofen.

Für die Möglichkeit der Inedia in Fällen der eben bezeichneten Urt spricht außerdem die in der Regel mit denfelben verbundene Suspension der ses und ercretiven Berrichtungen, die Ausbedung der Stuhls und Urinents leerung, der Hauthatigkeit, womit nicht felten eine aus

tagonistische Steigerung ber Ussmilation verbunden iff, vermöge beren der Organismus sich im eigentlichsten Sinne eine Zeit lang durch sich selbst erhalt. So wird das Fett resorbirt, so nehmen krankhafte Geschwüsste, wie bei der Hungercur an Umfang ab, so kann die Inedia vielleicht zuweilen selbst, wie bei Fiebern, als Naturheilvors gang erscheinen. Letteres schien wenigstens in einem von Riefer (Rlinische Beiträge, 1. Bd. S. 185 fg.) bes schriebenen Falle von Inedia eines 19jährigen Madchens angenommen werden zu können, wo dieselbe gleichzeitig mit Hypertrophie der Milz, Lungentuberkeln, epileptischen und kataleptischen Krämpsen, gegen welche der thierische Magnetismus in Anwendung gezogen wurde, vorkam. Der Ausgang war tödtlich.

Als normaler Prototyp ber Inebia konnte vielleicht ber Winterschlaf ber Thiere, ber Puppenzustand ber Insselten u. s. w. betrachtet werden. Die Inebia wird als solche nur selten Gegenstand ber drztlichen Behandlung, sondern die ihr zu Grunde liegenden Ursachen. Die letztere ist demnach hochst verschieden. Dasselbe gilt von der

Prognose bes Buftanbes.

Die vorzüglichsten die Inedia betreffenden Schriften und Fälle sinden sich verzeichnet dei Ploucquet, Literat. med. digesta, Art. Inedia. Haller, Elem. physiol. VI, 171 seq. Kiefer, Spstem des Tellurismus. 2. Bd. S. 97 fg. Derfelbe, Klinische Beiträge. 1. Bd. S. 185 fg. Bgl. auch Rudolphi, Physiologie. U. §. 364 fg. S. auch die Art. Hunger und Verhungern. (H. Haeser.)

INEPTI nannte Illiger (prodrom. system. Mammalium et Avium etc.) die Familie, welche er aus der Gattung Didus bildete. Temmind zog dahin eine zweite Gattung Apteryx und anderte für beide den Familiens namen in Inertes um (S. d. Art.).

(Burmeister.)

namen in Inertes um (S. d. Art.). (Burmeister.)
- INEPTI LIBELLI EXCEPTIO. So nennt man im Civilproces bie verzogernde Ginrebe, burch welche bars gethan werben foll, bag bie Rlagschrift widerfinnig abges faßt und also unstatthaft sei. Diese Widersinnigkeit bezieht sich entweder auf bas sogenannte fundamentum agendi, den eigentlichen Rlaggrund als solchen, oder auf bie Art und Weise ber Folgerungen, bie aus ber intentio actionis abgeleitet find, oder endlich auf die Rlagbitte (petitum) als Inbegriff beffen, wozu ber Beflagte verurtheilt werden foll. Ift der Beklagte im Stanbe, biefe Biberfinnigfeit wirklich zu erweisen, fo wird ber Rlager, wie man ju fagen pflegt, "angebrachtermagen" abgewiesen, und alfo beffen Abvocat genothigt, ein neues Rlagichreiben mit befferer Entwidelung ber Sache eingureichen; weshalb benn auch die Sachwalter es als einen Chrenpuntt ansehen, niemals die Exceptio libelli inepti fich entgegengestellt zu finden \*). (Emil Ferd. Vogel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. hiergu: G, C. Bastineller — resp. G, P. Krause — de vitiis libelli. (Viteb. 1720. 4.) E. G. C. Klügel — resp. G, J. T. Georgi — de libello in processu civili ordinario offerendo, inprimis ex legum asxonicarum constitutionibus (Viteb. 1779. 4) und Ebendeffelben Abhandl. unter dem Litel: Recognitionem et litis contestationem in libello simul inepte peti. (ibid. 1769. 4.) Sam. stryck — resp. G. Fölkel — de jure

· INERMIA (300l.) nennt Latreille eine Familie bon wieberfauenden Saugethieren, und umfaßt barin die brei Gattungen Camelus, Moschus und Auchemia. (R.)

INERTES, eine von Temmind (Manuel d'Ornithol.) aufgestellte Familie ber Bogel, welche bie beiben Gattungen Apteryx und Didus enthalt, und mit ben Straugen und Cafuaren in bie Bunft ber Currentes ges bort, insofern ihre Mitglieber, gleich ben genannten Riefenvogeln, feine Schwungfebern an ben Flugeln haben und baber nicht fliegen tonnen. 218 Familie unterfcheis ben sich bie Inertes von ben Proceris burch ben Besit ber hinterzehe, bei fonft gleicher Bilbung ber plumpen Buffe, und burch ben auffallend furgen Lauf, weicher bekanntlich bei ben Proceris eine fehr beträchtliche gange hat. Beibe hierher gehörigen Bogel find große Geltens beiten. Didus ineptus, bie Dronte, tennt man nur noch in Abbilbungen und einigen Theilen, welche im Ashmolean Museum zu Orford aufbewahrt werden, und über welche Blainville neuerdings Auskunft ertheilt bat (Nouv. annal. du mus. d'hist, natur. 1836); mon vermuthet baber mit Grund, bag biefer einft auf Dabas gastar, Isle be France und Mauritius einheimifche Bogel nunmehr gang ausgestorben fei, f. b. Art. Di-Bon Apteryx australis, welche guerft von Shaw in bem Naturalist Miscellany pl. 1057 und 1058 beschrieben und abgebildet wurde, kannte man lange Zeit auch nur einen Balg, ber noch jest im Besite bes Lord Stanlep's ift. Denselben hat spas ter B. Parrel aussuhrlicher beschrieben und genau abs bilben laffen (Transactions of the zoological society of London. 4. Vol. I. p. 71). Auf Beranlaffung bies fer Dittheitung bat man ben merfivurdigen Bogel, ber im Schnabel einem Ibis gleicht, aber bie Rafenlocher gang vorn neben ber Spipe hat, in ber Febernbilbung mit bem neuhollandifchen Cafuar am meiften übereinftimmt, bie Große einer Gans (32" Lange, wovon 61/4" auf ben Schnabel tommen) ju befigen fcheint, und gelbbraun von Farbe ift, aufe Reue in feiner Beimath Reufeeland, nabe am Offcap beim Berge Itou-Rangui, wieber aufgesucht und in einigen Gremplaren nach England gebracht, fobag man jett fogar feine anatomifchen Berhallniffe fennt. Er beißt bei ben Reuseelanbern Kiwi, und wird von ihnen jum Mantelfchmud ber Sauptlinge benutt. Trop bes mangelnben Flugvermogens ift er fo fchnell, bag man ihn nur mit Pferden und hunden erreichen kann. Bgl. über ihn Proceedings of the zool, society of Lond. P. III. 1835. p. 61 und ebenba P. V. 1837. p. 24, sowie ebenba P. VI. 1838. p. 48. Auszuge aus biesen Mittbeilungen enthalt Biegmann's Archiv ber Raturs

libellorum. (Francof, ad Vindr, 1668, 4.) Auch fann mit Rugen noch verglichen werben: P. G. Fleck, De discrimine inter mutationem et emendationem libelli jure romano et saxonico. (Lips. 1791, 4.) Streng genommen ist jeder Richter, bei welchem eine Riagschrift eingereicht wirb, ex ossicio verpslichtet, für den Fall, das er sie als offendar in ept erkennt, dieselbe ohne Weiteres zurückzugeben: in Praxi wird aber freilich der freundschaftlichen Rucksichten wegen hier connivendo Bietes durchgelassen, was die expositio sorenais gar nicht verdient.

geschichte. 1836. II. S. 272. 1838, II. S. 374 und 1839. I. S. 85. (Burmeister.)

INERTIA (Pathologie), Unthätigkeit irgend eines Organs oder des ganzen Körpers; ein gewöhnliches Syms ptom fast aller örtlichen und allgemeinen Krankheiten, abshängig von Berminderung des Rervenlebens; gewissermas sen vorübergehende Lähmung (s. Atonia und Paralysis impersecta).

(H. Haeser.)

INES DE CASTRO, in teutscher Schreibung also eigentlich Ignez, b. h. Agnes de Caftro, ftammte aus einer febr alten berühmten caffilifchen Kamilie und war bie naturliche Tochter Peter Ferdinand's be Caftro, eines angesehenen Granben Caftiliens 1). Ihre Bers wandtschaft mit dem portugiesischen Königshause wird auf ihre Großmutter Jolande zurückgewiesen, die, eine natürliche Lochter Königs Sancho IV. von Castilien, an Ferdinand Ruiz, Peter Ferdinand's de Castro Ba-ter, verheirathet gewesen war. Die rechtmäßige Toch-ter dieses Königs, Beatrir, war mit K. Alsons IV. von Markungs vermählt und Mutter Neter's I. ober des Streng Portugal vermählt und Mutter Peter's I. ober bes Strens gen. Die Familie be Caftro traf ein besonberes Diss geschid. Der Bater ber Donna Ifies fluchtete icon au Anfange bes 14. Jahrh., also in feiner Jugend, aus seis nem Baterlande nach Portugal, fehrte aber nachher wies ber in bie Beimath gurud. Ihr Bruber Don Alvaro Peres mußte 1353 vor bem graufamen Peter von Caftis lien fluchtig werben, und ein Jahr nachher ließ sich ihre reizende Schwester, Donna Johanna Ferdinande, eine junge Witme, von temfelben Konige in ein Liebesvers haltniß verstriden, um bald wieder verftogen ju werden. Ines hingegen war 1340 mit ber Pringeffin Conftange von Caftilien, Peter's I. Gemablin, als Chrenbame ober hoffraulein nach Liffabon getommen, und batte gleich Anfange bee Kronpringen feuriges Berg burch ihre feltene Schonheit und ihren Liebreig entzündet. Die Liebschaft wurde ichnell ernfilich und ungerftorbar, wenn auch geheim, boch nicht so versteckt, baß sie ber jungen Infanstin Constanze und bem Konige Alfond IV. batte versborgen bleiben konnen. Constanze und ihr Schwiegers vater fuchten biefes Berhaltniß mit einer gewiffen Schos nung zu erschweren und zu trennen, und wie man allges mein glaubte, fo hofften fie fonderbarer Beife, badurch jum Biele ju gelangen, wenn Donna Ines bei bem 1344 geborenen Infanten Ludwig (Luig). [Peter's Sohne] bie Pathenstelle übernahme. Es gefcah, aber nichts ver-Conftange, ihrem mochte bie Liebesflamme zu tilgen. Gemable fehr aufrichtig ergeben, fand beffen Undankbarteit fo erschutternd, daß fie am 13. Movbr. 1345 vor Gram farb. Die schonenben Rudfichten, Die ber Infant Peter bisher feiner Gemablin gegeben batte, bob nunsmehr ihr Tob auf, er überließ sich feiner Leibenschaft fur bie schone Ines fast öffentlich gang und gar, und lehnte mehre annehmliche Untrage jur Biebervermablung

<sup>1)</sup> Deffen Concubine und ber schönen Anes Mutter hies Alb bonce be Billabares, ober wie Laclebe behauptet, Berengale Laurentia be Billabares. Ihren Bater nennen einige auch erften Kammerherrn Konigs-Alfons XI.

ab, bie ihm fein Bater nach und nach vorgefchlagen hatte. Deter lebte nur fur fie, nie obne fie, und wer ihr nicht Die ehrerbietigen Rudfichten gab, die er burch feine Singes bung für bie Beliebte bekundete, ber hatte feine Ungnas de zu fürchten. Bier Pfander der Liebe, Die Ines von jest an nach einander gebar, waren rebende Beweife von biefem Auffehen und große Leibenschaftlichfeit erregenden Berhaltniffe. Diese Rinder waren Alfons, welcher in ber Biege farb, Johann und Dionne (Dinig), Die fpa: ter nach Castilien auswanderten, und Beatrir, welche mit bem Grafen Sancho von Albuquerque, Baftarbe bes Ronigs Alfons XI. von Castilien, am 9. 20pr. 1373 vermahlt, und schon ein Sahr nachher bieses Gemahls bei einem Aufruhre ju Burgos beraubt, boch Mutter ber nachmaligen Konigin Leonore von Aragonien wurde. Die Berüchte von einem gebeimen Ebebunde zwischen Rfies und Peter glaubte man und es wurde zugleich ges furchtet, bag ber Concubine Bruber, Don Alvaro Perez und Ferbinand fammt ihrer übrigen Berwandtichaft Bors rechte am Sof erhalten und Conftangens hinterlaffener Sprofiling Ferbinand einst um bie Thronfolge gebracht werden wurde. Konig Alfons sprach mit seinem Gobne barüber und erhielt bie standhaftefte Berleugnung, ohne baß biefer abute, bag bas unterbrudte Geftanbnig ibn feiner Beliebten berauben murbe. Seine Mutter und ber Ergs bifchof von Braga, Gonçalo Pereira, warnten ihn vor ben Folgen, aber Peter beharrte auf seinem Ginne. Reid und Sag des Abels am toniglichen Sofe faben in Iftes ein hochmuthiges und herrschluchtiges Weib, in ibren beiben Brüdern, die bei Peter in großem Ansehen standen, um so größere Feinde, da sie Ausländer waren. Dinehin hatte Constanze viele Castilianer mit sich ins Land gebracht, bie Regierung Deter's bes Graufamen trieb noch mehre Dievergnugte ober Berfolgte aus ihrem Baterlanbe babin. Diefe Banboleute feiner Beliebten wurben von bem Infanten und feinen beiben Schwagern fehr aufmerksam und rudfichtsvoll aufgenommen und bebanbelt. Die Einheimischen am hofe fürchteten, nach 201fond' IV. Tobe, jurudgefest ju merben, und faben bes: balb in Ifies ben Urgrund aller Beforgniffe und mach: fenden Leidenschaften. Rury, Die Furcht mochte begruns bet fein ober nicht, fie ftellten bem Ronige vor, bes Reis ches Bohlfahrt erheische bringend bie Biebervermahlung bes Infanten, ber aber bei feiner Liebe ju Ifies und bei feiner Bartlichkeit fur beren Kinder jeglichen Antrag baju ablehnen werbe; obichon biefes Berhaltnig ein gang uns ftatthaftes, unpaffendes und nachtheiliges fei, ber Ifies beibe Bruber feien von einer Ehr: und Berrichfucht bes feelt, daß fie einen ihrer Reffen auf bem portugiesischen Ehrone zu sehen wunschen und barum bes Infanten Fers binand Rechte und Leben bedrohen werben. Diefer ban: gen Bufunft tonne nur ber Ines Tod begegnen. Die vornehmften Tonangeber ju biefer blutigen That waren bes Ronigs Lieblinge, Alvaro Gonçalves, ber Großfenes fchall (Meirinho mor) bes Reiches, Peter Coelho und Diego Lopes Pacheco, herr von Ferreira. Der Borfat wurde 1355 ju Montemor nach langem Baubern bes Konigs jur Ausführung reif, von wo fich Alfons mit

feinen brei Gunftlingen und in vieler anbern bewaffneter Ritter Begleitung nach Coimbra begab, wo im Rlofter Santa Clara, Donna Ines mit ihren brei Rinbern, bas älteste war bereits gestorben, grabe verweilte, während ber Infant Peter, welcher bie vorangegangenen Barnungen nur fur leere Drohungen hielt, fich auf bie Jagb begeben hatte. Ifieb erichraf über die plogliche Ericheis nung bes Konigs und feiner Mannschaft, fie ahnete ein Unglud; sich aber und ihre Kinder zu retten, war uns moglic. Erschroden, mit zwei ihrer Rinder auf ben Urmen, warf sie fich mit bem britten zu bes Ronigs Fußen, als er in ihr 3immer trat, und redete ihn mit ben Worten an: "Berr! warum willft bu mich ohne Urfache tobten? Dein Sohn ift Furft, ibm konnte und kann ich nicht widerfteben! Babe Erbarmen mit mir, einem Beibe, tobte mich nicht ohne Grund! Saft bu tein Mitteiben mit mir, fo habe es mit beinen Enteln! Deinem Blute!" Ifies schwamm babei in Thranen, ihre Kinder umflams merten ben Konig, ber verhangnifvolle Augenblick wußte biefer erschutternben Scene wol noch mehr Rubrung ju ges ben, fodaß Alfons fich jurudigog und überwunden zu fein fcbien; allein feine brei rachfuchtigen Liebtinge, von allers lei alten und neuen Beforgniffen getrieben, bestürmten ihn warnend und tabelnd fo lange, bis er im Gedrange antwortete: Thut, was Ihr wollt! Cogleich fturzien Alvaro Gonçalves, Peter Coelho und Diego Lopez Pacheco in ihr Zimmer und erbolchten fie in ben Urmen ihrer Dienerinnen. Ines fiel zwar nicht als ein schuldiges Opfer verbienter Strafe, wol aber gewiß bem Tabel ihrer Unvorsichtigkeiten ausgesett. 215 ber Infant von ber Jago zurudgefommen, ben blutigen Leichnam feiner Geliebten erblicte, ergriff ihn unfaglicher Schmerg, und aus bem Ubermaße ber Trauer flieg Die heftigfte Rachbegierbe in ihm auf, die taub gegen Warnungen und Dahnungen ihre Befriedigung unaufhaltfam fuchte. Dit ben Brubern feiner Geliebten, ben beiben be Caftro und beren Ber wandten fammelte er schleunig einen Kriegerhaufen und überzog, ba er bie in Schut genommenen Morber nicht ergreifen konnte, Die Provingen Entre Douro e Minbo und Tras os Montes mit Feuer und Schwert, Die Uns terthanen feines Baters ftrafend, welche balb feine eignen werben follten, um baburch an biefem Rache gu nehmen "). Erft an Porto, welches ber Ergbischof von Braga mit entschloffener Zapferkeit vertheibigte, scheiterte feine blinde Leidenschaft, sowie er auch bier burch benfelben Pralaten mit Schonung und Boblwollen an feine Pflichten erinnert, und bann ju Guimaraes von feiner Mutter Beatrix jut Milbe und bann am 5. Aug. 1355 in Canaveses mit Dube und großer Unstrengung gur Berich-nung gestimmt wurde. Ihr war gleichzeitig ein Bertrag vorangegangen, ber von Bater, Mutter und Cohn feierlich beschworen, beiben Parteien Bergeibung guficherte, alfo auch ben drei Rathgebern und Bollftredern bes an Ines verübten Morbes 1); als aber Alfons tury vor feis

<sup>2)</sup> Bahricheinlich hatten bie brei Morber ihre Besigungen to biesen Gegenben, wie von Laclebe auch angebeutet wirb. 3) to clebe behauptet gegen bessere Zeugnisse, bas bie btei Morber erft

nem Cobe, ber ben 28. Dai 1357 erfolgte, sein Enbe berannaben fühlte, ließ er biese zu sich nach Lissabon tommen und rieth ihnen im Beisein bes Priors von Erato, sich fo schleunig als moglich, ware es auch mit Berluft ihrer Dabe, burch die Flucht auswarts zu retz ten. Sie floben nach Castilien, beffen Ronig bas Freunds fcaftsband, bas bisher zwischen ben beiben Nachbarreis den bestanden hatte, mit Peter I. fortfette und festbielt, und gegenseitiges Bedurfniß, namentlich aber bes Castis lianers Bedrangniffe burch Aragonien, bewirkten eine Ubereinkunft, nach welcher er Die Morber ber Donna Ines auszuliefern versprach, wenn ber Konig von Pors tugal bie Caftilianer gurudschiden murbe, welche vor ihres Konigs Graufamkeit bei biefem Buflucht genommen batten. Dies geschah 1360, sie wurden als Berrather Des Baterlandes erklart und ihre Guter eingezogen; Bons Calves und Coelho wurden gefangen nach Santarem ges bracht, wo ihnen ber vom Konige felbft geleitete Procef gemacht wurde '). Das Todesurtheil war ihm nicht streng genug, er befahl, daß dem Lettern das herz burch die Bruft, bem Erstern das seine durch die Achsel herauss gezogen werben follte. Dies wurde auch vollzogen und Die Leichname ber hingerichteten wurden verbrannt auf einem Plate vor ber foniglichen Burg, in welcher ber faltblutige Ronig an ber Tafel fag. Pacheco, burch einen Bettler von ber ihm brobenden Gefahr unterrichtet, floh in beffen Aleibern nach Aragonien und Franfreich ju Beinrich von Traftamara. Auf feinem Sterbebette vers gieb ibm Ronig Peter in ber gewonnenen Uberzeugung von beffen Unschuld an ber Mordthat, und fein Gohn-Ferdinand nahm den Flüchtling in voller Gnabe auf.

Dit ber graufamen hinrichtung ber beiden Morber war Peter's Rachfucht gedampft, und nun bachte er blog an die Chrenrettung ber ermorbeten Ungludlichen. Er bekannte offentlich vor ben Großen und vielen Rittern feines Reiches ju Cantanhebe mit feierlichem Gibe, baß er fich por fieben Jahren (1353) mit Donna Ines be Caftro, feiner rechtmäßigen Gemablin, ju Braganga babe trauen laffen, und mit ihr als folder, bis zu ihrer Ermordung gelebt, aber biefe ebeliche Berbindung, fo lange fein Bater lebte, aus Mistrauen und Furcht vor bemfelben verheimlicht habe; ba nun biefe Rudfichten ges boben, fo betenne er biermit offentlich bas Gefchehene. Drei Tage fpater, ben 18. Jun. 1360, verfammelte fich in Coimbra ber Graf von Barcellos, Basco Martins be Soufa und Meftre Alfons bas Leps, mit Bugiehung bes Tabelliao Geral bes Reiches, und nahmen ben beiben Beugen ber Bermahlung ben feierlichen Gib auf bas Evangelium ab, baf fie Bahrheit ausfagen wurden. Der erftere Beuge war ber Bischof von Guarba, Don Bil, welcher bezeugte, baf er vor etma fieben Jahren,

Monat und Tag wiffe er nicht mehr, als Dechant feines jewigen Bisthums ju Braganga ben bamaligen Infanten Peter und Donna Ince be Caftro in einem tonigl. Bims mer, nach ben ublichen Rirchengebrauchen, fur ben Ebeftand eingesegnet babe. Diese Bandlung beschwor ein zweiter Beuge, Eftevas Lobato, ber fich noch erinnerte, baß Die Bermatlung ben 1. Jan. vollzogen worben mare. Inzwischen sammelten sich noch viele hohe und niebere Geiftliche und Abelige fammt einer Menge Bolts, benen ber Graf von Barcellos einen Bortrag über bas Ereig= niß bielt, und ba die Rechtmäßigfeit Diefer Che, wegen beiberfeitiger verwandtichaftlicher Berhaltniffe, immer noch Ungriffen ausgesett war, fo foll er auch eine Bulle bes Papftes Johann XXII. vom 18. Febr. 1325 1) haben vorlesen laffen, welche bem Infanten bie Ebe mit einer Bermanbten gestattete. Gine Urfunde murbe über biefe Berhandlungen aufgenommen und ben Unwesenden abs fchriftlich bavon mitgetheilt. Rach biefen Bortehrungen veranstaltete Peter im 3. 1361 bie feierliche Bestattung geiner Ines in bem tonigl. Rlofter ju Alcobaça, ber Gruft feiner Uhnen; ihre Gebeine wurden aus bem Klos fter Santa Clara, wo fie begraben gewesen, bervorges bolt, mit ben tonigl. Infignien geschmudt und in fostbare Rleider gehullt; vielleicht gar, wie Ginige wollen, auf einen Abron gefeht, und von den Großen des Reiches mit Beichen ber Unterwurfigfeit verehrt. Alebann legte man fie in einen reich verzierten und prachtig befleibeten Sarg, ber von Coimbra bis Alcobaça, fiebengehn Legoas weit, von Rittern getragen wurde. Die Ebelleute fammt ihren Frauen, bie Pralaten und vieles Bolt folgten bem Buge gu Buffe bei Fadelichein. Un ber Grabftatte angetommen, murben die Uberrefte ber Ronigin feierlich einges fentt und baneben eine zweite Gruft fur Peter felbft bes reit gehalten, bie ibn auch nach feinem Ableben aufs nahm. Über ber Gruft erhob fich ein Dentmal von weis fiem Marmor und auf bemfelben bas Stanbbilb ber Ines mit ber königl. Krone auf bem haupte. Sechs Jahre nachber wiederholte Peter in feinem Testamente baffelbe, was zu Cantanhebe und Coimbra feierlich beeibigt wors ben war und naunte fie feine Gemablin. Seine Mutter Beatrix, batte feine Che mit Ifies nicht blos gewußt, fonbern auch icon mehre Sabre vor Peter's offentlichem Bekenntniffe ihre Mechtmäßigkeit offenbar anerkannt, und bedachte in ihrem Testamente (1368) die Kinder ber Ifies wie rechtmäßige, eheliche Erben. Gleichwol, und bies außerte fich ichon laut feit 1360, tonnten nach ben Berichten ber Chronisten nicht alle Zweifel an ber Bahrheit biefer Bermahlung unterbrudt werben. Es gab Leute, bie fie fur erbichtet hielten und ihre Grunde theils von dem Schweigen, bas ber Ronig vier Jahre lang nach feines Batere Tobe über biefen Schritt noch beobachtet, und bas fruber ju brechen ibm fein Sinberniß im Wege gelegen hatte, theils von ber Unbegreiflichfeit bernahmen, wie man bas Datum eines fo merfivurbigen

batten verbannt werben muffen , ehe fich ber Kronpring gur Aussibnung mit feinem Water und jur Rieberlegung ber Waffen ver-ftanben hatte.

<sup>4)</sup> Einige behaupten, ber Ronig batte ben burch bie Sortur werftodt geworbenen Coelho mit einer Peitiche ine Besicht gehauen, und ihn mit Anspielung auf feinen Geschlechtenamen Raninchen genannt.

<sup>5)</sup> Weber bei Raynald noch bei Balug findet fich hierüber ets was Genaues; boch bis auf Schafer herab wird biefer Umftand bestätigt.

Greigniffes batte vergeffen tonnen, mas grabe Unbere als Buverlaffigfeit ber Beugenaussagen anfaben. Matur= lich tam Parteisucht bingu, ba von Ines noch Gobne lebten, welche allerlei Furcht und hoffnung auf ber einen und andern Geite erwechten. 3mei Parteien ftanben einander feindlich gegenüber, beren eine die Thatfache leugnete ober entftellte, Die andere befraftigte. Dies er= schutterte und verwirrte bie offentliche Meinung wie ben Glauben an bie Bahrheit ber Gache; noch mehr aber begannen bie 3weifel übermachtig ju werben, als nach Konig Ferbinand's Tobe (1383) von biefer Bermahlung Rechte und Folgen abhängig gemacht werben follten. Neben ben Baffen fclug die bewundernswerthe Berebfamteit 30s bann's bie Beachtung aller noch aufrecht gehaltenen Grunde nieber, bie ben Gohnen ber Ines ben Beg jum Throne bahnen fonnten. Gie wurden in Caftilien gefangen gehals ten, und ein anderer naturlicher Gobn Peter's ihnen vorge= jogen. Die Frangosen liebten bisher vorzugsweise, bas Schidfal Diefer toniglichen Geliebten burch bramatifche Arbeis ten mit Glud für die Bubne zu verewigen "). (B. Roee.) INFAMIAE ABOLITIO. Die Formlichkeit, wos (B. Röse.)

burch ber Regent vermoge feines Begnabigungsrechtes bie ju Folge beschimpfenber Strafen eingetretene Chrlofigleit eines Individuums ausbrucklich wieder aufhebt. Gewohns lich geschieht bies burch ein offentlich bekannt gemachtes Regierungebecret; manchmal find aber auch bamit noch besonbere Feierlichkeiten verbunden; wie es benn 3. 28. ebe= mals im parifer Parlament fur biefen Act eine eigene Thure gab, burch welche ausschließlich die auf biefe Art wieder ehrlich gemachten Personen hinauszuschreiten berechtigt waren. Much bas fogenannte Fahnenschwenten bei ber Chrlichmachung von Golbaten gehort in biefe Rategorie. In einem weitern Ginne verfteht man auch ben Fall unter infamiae abolitio, wenn bie nicht in Folge von Strafen, fondern aus einem anbern Grunde auf Jemand haftenbe Chrlofigfeit burch ben Act ber Begnabigung von ihm weggenommen wird. Ubrigens uns terscheiben bie Rechtslehrer gewohnlich zwischen ber eigent: lichen Begnabigung ober aggratiatio und ber abolitio. und fagen, die aggratiatio bezeichne bas Recht, einem Diffethater bie rechtlich verwirfte Strafe vermoge bes jum jus majestaticum geborigen Begnabigungsrechtes gang ober zum Theil zu erlaffen, die abolitio bagegen bes zeichne bas Befugniß bes Landesherrn, einen Angeschuls bigten noch vor Abfaffung bes Endurtheils in ber Sache für frei von aller weitern Untersuchung ju erklaren; mas man auch Nieberschlagung bes Processes nennt. Inbessen bezieht fich biefer Unterschied nicht auf die bier fragliche abolitio infamiae, fonbern vielmehr auf die abolitio (Emil Ferd, Vogel.) criminum im Allgemeinen \*).

Infamie, f. unter bem Art. Ehrenstrafen (S. 455). INFANT, INFANTAGIEN. Der eigentliche fvonische Ausbruck infante, vom lateinischen infans, ein Rind, bas noch nicht fprechen fann, bann jedes Rind (f. b. Art. Kind), wurde in Spanien und Vorfugal schon frubzeitig vorzugsweise von ben koniglichen Prinzen (infantas, Infantinnen von ben Pringeffinnen) gebraucht. Roch fruber, man fagt icon im 2. Jahrh., biegen nicht nur bie Gohne ber maurischen Ronige, fonbern auch bie anderer vornehmer Spanier Infanten, baber bie Befchichte 3. B. eines gewissen Diego und Fernando erwähnt, wels the los infantes de Carrion genannt werben. Fur bie Abkommlinge ber koniglichen Infanten hatte man ben Titel Infauçones, welcher aber fpaterbin biefe ehrenbe Bezeichnung baburch verlor, bag er gang allgemein wurde. Uberhaupt gebrauchte man im Mittelalter bas Bott Infancio vom Cohne jebes Dynaften ober anbern Eblen; fpater beschränkte man es inbessen auf bie Erbpringen regies render herren. Daber finden wir Infanten von Cleve, Apulien u. f. w. in ber Geschichte erwähnt. Auch in England war ber Titel Infant gewöhnlich; und man schreibt die Ginführung beffelben in Spanien einer Infantin von England Dona Leonora gu, inbem guerft nicht nur Don Sancho, ber erftgeborene Sohn bes Konigs Don Fernanbo II. von Leon und Caftilien Geboren 1135), nach beffen gebachter Mutter, bem englischen Ges brauche folgend, so genannt wurde, sonbern auch bef-fen jungerer Bruber Don Fernando, ber in bem Rlofter las huelgas be Burgos begraben liegt. Lange murbe bies rudfichtlich aller koniglichen Rinber fo fortgeführt mit bem einzigen Unterschiebe, bag man beim Aronprins gen ben Busah: erster Erbe (infant premier Heritier) machte. Als aber Johann I., Konig von Castilien und Leon, in bem Kriege wegen ber Kronen von Castilien, Tolebo, Leon und Galicien ben Bergog Johann von Lancafter befiegte, fo gab biefer feine Unspruche auf bie ermabnten Kronen nur unter ber Bedingung auf, baß ber alteste Pring Johann's I., ber Infant Beinrich, un= ter bem Ramen eines Pringen von Asturien, sich mit bes gedachten Pratendenten Tochter, Catharina, vermablte. Auch wurde in dem Tractat barüber festgesett, bag funftig alle Kronprinzen ber Konige von Castilien, nach bem Beispiele Englands, wo die Kronprinzen Princes de Gales hießen, jenen Titel fortflibren follten. Ein fpanis fcher Gelehrter, be Salagar, gibt in feiner Abhandlung über die weltlichen Burben in Castilien, als Grund bies fer Bevorzugung bes tieinen Afturiens an, bag bie Aftus rier nach ber Berftellung Spaniens bie erften gewesen, waren, welche einen Ronig gehabt und gegen bie Feinbe bes Baterlands und ber Religion Krieg geführt hats ten. Die Ernennung bes Infanten Beinrich jum Prins gen von Afturien geschah im 3. 1388 mit großen Reiers lichkeiten '). Dies ift auch fo geblieben, namlich bag,

°) Bgl. hierzu bie Abhandl. von Joh. Gottl. Seger: De abolitione veteri et hodierna (Lips. 1778. 4.) und J. E. E.

Putt mann's trefflichen Auffah: De abelitione criminum publica, in bessen Adversariis juris universi, (Lips, 1788). S. 231 fg.

1) Sie find erzählt in Abbe de Vairac, Etat présent de

<sup>6)</sup> Benust wurden die vera Regum Portugal, genealogia bei Schott II, 1261. de la Neufville, Histoire générale de Portugal, I, 205-221. de la Clede, Hist. générale de Portugal, I, 282 sq. Ferrerae, Hist. générale d'Espagne etc. V, 281-342. Cebauer's Portugiefische Geschichte. S. 77 fg. und D. Schafer's Geschichte von Portugal, I, 397-414.

nicht nach bem Rechte ber Geburt, fonbern burch eine besondre Ernennung bes Konigs, ber alteste Infant Pring von Afturien ift, baber bie Berfaffung der Cortes foberte, baß er in beren erfter Berfammlung nach feiner Beburt von diesen feierlich anerkannt werben mußte. Gelangt eine Infantin zur Succession in die Krone, so beist auch sie bis babin Prinzessin von Afturien. Der Kronprinz in Portugal bieß ebenfo Pring von Brafilien, ein Titel, der aber jett, nach Trennung ber Kronen von Portugal und Brafilien, nicht mehr stattfinden burfte. Die nach= geborenen Pringen und Pringeffinnen in Spanien und Portugal, jeboch nur Gobne, Bruber, Entel und Reffen bes Ronigs - andere Pringen von Geblute erkennt man in Spanien nicht an — führen ben Titel Infantes und Infantas. Die aus unftanbesmäßiger Che erzeugten Rinber ber Infanten find burch bas Gefet von 1776 gang aus: geschloffen. Dur felten erhalten bie Infanten noch anbere Titel, boch ift ein Beispiel einer Ausnahme von biefer Regel ber Infant Francisco de Paula, welcher 1818 jum Großherzoge von Cabir erhoben wurbe. ber nachher naber ju erwähnenbe Infant Sebastian Grofiprior von St. Juan. Den Titel Infant fuhren aber bie Abkommlinge aus bem spanischen Sause fort, wenn fie auch andere Throne erlangt haben. Go fette Ferdinand L biefen Titel unmittelbar nach bem Titel feis ner Ronigreiche und noch vor bem Titel eines Ergbergogs von Ofterreich, und ebenso that bies Rubolf II., ob er gleich blos aus bem spanischen Sause, nicht aber ber Sohn eines Konigs von Spanien war. Auch beift ber Ronig beiber Sicilien noch jest: Konig beiber Sicilien und von Jerusalem, Infant von Spanien, Herzog von Parma ic. Das zum Leibgeding einem Infanten ober einer Infantin angewiesene Gebiet hieß Infantado, fruber Infantazgo (Infantagie). Es gab fonft mehre folche Bebiete, bie aber fpater biefen Ramen verloren. Um langften eriffirte bas nachher ju einem Bergogthum erbos bene Gebiet von Infantado, aus ben funf fleinen Stad: ten ober Fleden, Burgaben von Alcarria in Castilien, Ramens be las Pestas, be San Pebro, Salmeron, Bals beolivas, Alcocer ober Alcozer und Millang bestebend. Deffen Befiger biegen in ben fpatern Beiten Duques del Infantado. Es hatte Alfons ber Beife biefe Befigung ber Donna Mayor Guillen gefchenft, von welcher fie ihre gemeinschaftliche Tochter, Die Konigin Donna Beas trig von Portugal, erhielt. Bon Cetterer übertam, querft unter bem Ramen eines Infantabo, jenes Gebiet bie Tochter ber Konigin Beatrig, Die Dofia Blanca, welche aus Portugal nach Caftilien jog. Bir finden bas Bebiet von Infantabo im 3. 1469 wieber ermahnt, jeboch dabei nur der drei Stadte Alcozer, Salmeron und Bals beolivas gedacht. Damals schenkte Konig Heinrich IV. von Castilien dasselbe dem Don Diego Hurtado de Menboja, Markgrafen von Santillana und Grafen ju Real,

weil er "bes Konigs Prinzessin, die Infantin Joanna, so wohl bewahrt hatte ")." Erst im J. 1475 wurde dies Ges biet, wie gebacht, ju einem Bergogthume erhoben. Gis nige Sahrhunderte fpater tam baffelbe burch bie Bermahs lung ber Catharina de Mendoza, Sandaval Roras, mit Don Rodrigo de Silva, Fursten von Evoli, herzog zu Paffrana und Eftremera, an bas Saus Gilva. Diefes fuhrte aber nicht bas Menbozaische Bappen bes herzog: thume Infantado, ein Andreastreug, in beffen oberem und unterem Triangel im grunen Felbe eine golbene und bars über eine rothe ichrage Binbe, im rechten golbenen Geis tentriangel bie blauen Buchstaben AVE MARIA, im linten ebenfo GRATIA PLENA, fonbern bas Gefchlechts: mappen bes Saufes Gilva. In ber neueften Geschichte wurde ein Bergog von Infantado, beffen Mutter eine Pringeffin von Calm : Salm war, als bochft uneigen: nubiger Anbanger Rerdinand's VII, befannt und in bessen politisches Leben verwickelt. — Auch Konig Karl III. von Spanien ftiftete in feinem Teftamente aus Gutern und bestimmten Gelbrenten bas einzige noch jest eriffirenbe Secundogenitur=Fibeicommiß, bas Paragium bes Saufes Infantado (Casa de Infantado). Rarl ftarb befannt: lich am 14. Dec. 1788. Gein Gohn, ber Infant Gas briel Anton, zu beffen Gunften er jenes Paragium gestifs tet batte, farb ungefahr brei Bochen vor ihm und fo kam basselbe auf seinen zweischrigen Enkel, bes Lettern Sohn, ben Insanten Peter Karl Anton. Dieser, in das Paragium am 8. Febr. 1799 eingesetzt, starb am 26. Mai 1812 zu Rio de Ianeiro mit Hinterlassung des damals sechs Monate alten Insanten, Sebastian Gabriel Maria. Letterem machte, nach Wiedereinsetzung der Burbons auf den spanischen Abron in Folge des Endes der Monateansichen Gerrichaft. Rapoleon'schen Herrschaft, ber Bruber bes bamaligen Konigs Ferdinand von Spanien, ber Insant Don Carslos, jenes Paragium streitig; ber oberste Gerichtshof aber entschied fur ben Insanten Sebastian, und ber Konig bes ftatigte ibn und feine Rachkommen barin. Gleichwol er: klarte ber Infant Sebastian nach bem Tobe Ferbinand's, als Don Carlos unter bem 29. Apr. 1833 gegen Anertennung ber Pringeffin von Afturien proteftirte, fich für bie Kronenpratenfion bes Don Carlos gegen bie Konigin Christina, begab sich in bas Lager bes Don Carlos, und barum ift bas Paragium von ber Konigin in Beschlag genommen worben 3).

Reuerlich versteht man unter Infantagien die Apas nage eines Infanten von Spanien und Portugal im Allgemeinen, wofür wir im Mittelalter den Ausdruck Infantatioum oder Infantasioum finden. (Buddeue.)

INFANTADO, bas spanische herzogthum, junachst aus ben Stabten Alcocer, Salmeron und Balle be Dlivas und einer guten Angahl von Fleden und Dor-

l'Espagna. Tom. II. (Amsterd. 1719.) p. 229, welchem Werte wir hierin gefolgt find, und worin fich ein Bergeichnis fammtlicher Infanten findet, bis jur Perausgabe bes Wertes, bie birfen Titel etführt haben.

<sup>2)</sup> Go ist bies in bem "Großen Universalederikon aller Bissensichaften und Kunste." 14. Bb. I. (Leipzig und Halle 1739) unter bem Art. Insantado ausgebrückt, wo sich bie Geschichte bieses Insantado umftanblich erzählt findet.

3) Schubert, Panbbuch ber allgemeinen Staatskunde von Europa. 1. Bb. J. Ah. (Konigsoberg 1836.) S. 142.

fern bestehenb, ift ber Proving Guabalarara zugetheilt, ob. gleich es burch feine Lage ber Proving Cuenca angebort. Den Ramen Infantado empfing biefer Staat von ben Infanten, Ronigsfohnen, Die ibn in alteren Beiten befeffen baben '). Ronig Alfons ber Beife gab ibn feiner Gelieb: ten, ber Donna Manor Buillen be Bugman, bie ibn fterbend an ihre Tochter Beatrir von Caffilien, bes Ronige Alfons III. von Portugal Gemablin, vererbte. Der Ronigin von Portugal altefte Tochter, Blanca, Abtiffin von las Suelgas be Burgos, verlaufte Alcocer und Die übrigen Ctabte biefes Gebietes erftlich an ben Infanten, Don Manuel, bann, weil von biefem ber Raufpreis nicht zu erhalten war, an ben Gobn von Ronig Gancho IV. an ben Infanten Peter von Castilien, ben herrn von Bos Cameros. Um bie Bultigfeit bes Doppelfau. fes geriethen aber beibe Infanten in einen Rechtoftreit, ber alle Legiften von Spanien beschäftigte, und nach langwierigen Berhandlungen ju Manuel's Gunften ent: ichieben murbe. Das theuer errungene Befitthum vererbte fich julest auf Manuel's Urentelin, Donna Conftantia, bie an Micer Gomes Barcia be Albornog, ben Reffen bes berühmten Carbinal Albornog, verheirathet. Ibr Gobn und Erbe, Johann de Albornog, blieb ohne manntiche Nachkommenschaft, baber Infantabo an feine Tochter Maria fiel. Maria mar an ben Marques von Billeng, an Beinrich von Aragon, ben Uftrologen, verheirathet, führte aber eine ungludliche Ehe und ftarb ohne Rinder. Infantabo fiel baber an ben Entel einer Schwester von Micer Gomes Barcia be Albornog, an Alvar be Luna, ben Grofmeifter bes S. Jagoorbens, blieb auch, nach beffen tragischem Enbe, als eine Patrimonialbesitzung feis nem Cobne Johann be Luna, bem Grafen von Gantifte: van be Gormag. Johann's Tochter, Maria be guna, bie an den zweiten Marquez von Billena, an Diego Copez Pacheco, verheirathet, wurde von Ronig Beinrich IV. im 3. 1470 genothigt, über Infantado einen Taufch einzugeben. Gie überließ diesen Staat ber Krone und empfing bafur bie Stabte Alcarag und Requena. Bie leicht ju erachten, batte Beinrich IV. nicht fur fich felbst 3mang geubt, Alcocer, Galmeron und Balle be Dlivas gab er auf ber Stelle an Diego Surtado be Mendoga, ben Marquez von Santils lang. Diego Surtabo mar ber altefte Cobn von bem am 25. Mar; 1458 verftorbenen Inigo Lopes be Menboja, fur ben Ronig Johann II. bas Marquegabo Gan: tillana und bie Graffchaft el Real be Manganares errich. tet hatte. Dit bem Ergbischofe von Tolebo, bem Amis rante, bem Grafen von Paredes und andern Berren gegen ben Ronig verbundet, war Diego gleichwol nicht fo febr mit ben offentlichen Ungelegenheiten beichaftigt, baß er nicht auch ju Beiten eine Berftreuung gefucht batte.

Die anmuthigste glaubte er in feinem gewohnlichen Bobnfipe ju Guadatarara, bei ber Sausfrau von Kerbinand Gaona, einem Ebelmanne von Bedeutung, ju finden, und er benutte, feinen Untrag gu machen, eine Reife bes verbachtlofen Chemannes. Der Berführer wurde abgewiesen, und die Beleidigung bem beimfehrenden Manne Gaona, bochlich gefranft, verfammelte feine gablreiche Anverwandtschaft, mit ihr eine angemeffene Rade ju berathen; Die ficherfte ichien ju fein, wenn man Die Stadt, über welche ber Marques fich bie vollige Berrichaft anmaßte, bem Ronig übertiefere. Alebald wurde jur Ausführung geschritten, und in ber nachsten Racht eine Reiterschar, bie Beinrich IV. ju bem Ende abgefendet, ein Thor eroffnet (1459). Der Strafen Deifter umzingelten die Roniglichen auch ben Palaft bes Darques, ber jest erft aus feiner Rube ermachte; fur feine Sicherheit beforgt, offnete er ein Tenfter, um ben feinds lichen Unführer zu fragen, ob man feine Freiheit angutaften begebre. Mis Galindo bierauf erwiederte, ber Ronig verlange nur, daß er bie Stadt raume, ließ Diego fich nicht weiter mahnen; er und feine Bruber alle unb feine Angehörigen jogen aus, und wendeten fich nach Ita (1459). Der Berluft einer fo wichtigen Stadt war noch feineswegs verschmerzt, als ber Konig ben Marquez und feinen Bruber, Peter Gongalez be Menboga, bamais noch Bifchof von Calaborra, ju einer Unterrebung, swiften Buitrago und Gepulveba ju balten, einladen ließ. Gie gehorchten bem Rufe, und es wurde ihnen bie Berbindung mit ben Disvergnugten ernstlich verwiesen, und alsbalbige Rudfehr zu ihrer Pflicht angerathen; in biefem galle wollte ber Ronig bem Mar: quez bie Statthalterschaft und bas Gintommen von Guabalarara gurudgeben, ihn auch, wie ben Bifchof, mit Gnaben überhaufen, besonbers, wenn er einwillige, bag feine Tochter Mencia an Bertrand De la Queva verbeirathet werbe. Das Bette ichien bem Marques bart, boch überwand seinen Wiberwillen bes Bischofs Bureben, Die Aussohnung mit bem Ronig und bie Bermablung feiner Tochter erfolgte, und ber Marques murbe alsbald von bem Ronig in ben Befit von Guabalarara wieber eingeführt, auch biefer Ort um feinetwillen zu einer Ciubad erhoben (1460). Bu bem heere, mit welchem ber Ronig ben Entfat von Simancas vornahm, 1465, führte ber Marques ibm 300 Langen , 200 leichte Reiter und 300 Fugganger gu, bafur wurde ihm, nachbem ber Stillftand bem Ronig einige Rube gegonnt hatte, ber Befit ber Stabt Sans tanber, fammt einem Gintommen von 700,000 Maravebis; fein Bruder, ber Bijdof, erhielt ben britten Theil der Ginfunfte, welche ber Staat aus Buabalarara und beffen gefammtem Bebiete gu begieben hatte, feine anbern Bruder, Inigo, ber Graf von Tendilla, Boreng, ber Braf von Coruña, und Johann, ber herr von Colmes nar, wurden mit farten Penfionen begnabigt. Erneuerung ber Unruben ericbien Diego mit feinen Bru: bern auf ben erften Ruf in bes Konigs Lager, weil er jeboch beffen Unbestand tennen gelernt, erflarte er gu: gleich: im Begriffe, nochmals fur feinen Ronig ju ftreiten, muffe er fich jedoch vorbehalten, bag niemals ohne

<sup>1)</sup> Diese Etymologie wird bester zu Recht bestehen, als die uralte und immer wieder aufgewarmte Sage, wonach der Rame der Infanterie von spanischen Infanten abstammen soll. Bergeblich wird man einen Infanten suchen, der sich als Arieger sonderlich berühmt gemacht hatte. Das aber Pant im Teutschen einen Reit, Fante im Italienischen, Fantassin im Franzosisischen einen Fubganger bezeichnet, das, meinen wir, hatte längst schon den Ursprung des Wortes Infanterie errathen lassen sollen.

Genehmhaltung und Bewilligung aller berer, bie bier versammelt, ein Bergleich mit den Aufrührern eingegans gen werbe, bafur verlange er nicht nur ein Berfprechen, fonbern die Bestellung formlicher Gicherheit. Er fei nicht gewohnt, fich ober feine Gefahrten der Buth der Feinde auszusegen, als welche, mit dem Ronige verfohnt, gewiß nicht unterlassen wurden, sich ihres Bortheils und bes Monarchen Rachsicht zur Unterdrudung treuer Diener zu gebrauchen. Der Konig, bie Billigkeit eines solchen Begehrens erkennend, überlieferte seine Tochter Johanna als Burgichaft fur feine Gefinnungen an ben Marques, und biefer ließ fie burch ben Grafen von Tenbilla nach bem Caftell von Buitrago bringen (1467). Berficherungen ungeachtet ichloß ber Ronig noch im n. 3. ben Bertrag von Cerberos, ohne barum ben Marques ju begrußen, wiewol biefer eben fammt feinen Brubern an bem toniglichen Soflager ju Madrid weilte. Sochlich verlett fehrte Diego alsbaib nach Guabalarara jurud, um mit ber Ronigin, Die bem Ergbischof von Gevilla als Beifel fur bie Gicherheit ber Berbunbeten übergeben und von biefem in ber Fefte Maejos, subofilich von Toro, gefangen gehalten war, Unterhanblung angutnupfen. Diego verfprach ber ungludlichen Furftin, fie und ihre Familie unter feinen Schut ju nehmen, und flofite ihr fo viel Butrauen ein, bag fie fich in feine Urme zu werfen beschloß. Bor allem mußte sie aus ber Gefangenschaft erledigt werben. Ludwig Gurtado be Menboga gelangte unter einer Berfleibung in bas Schloß, Die Ronigin ju unterrichten und mit Striden ju verfeben, bann in ber Racht harrte er ihrer am Ranbe bes Schlofgrabens. Gie fcwang fich auf fein Rog und erreichte fo Buitrago, von bannen fie ber Marques fammt ihrer Tochter nach Torija bringen ließ. Die Unterhandlung um eine Bermablung ber Pringeffin Ifabella mit bem Infanten von Arragonien fcbritt inbeffen vorwarts, feineswegs zu bes Marquez von Billena Bufriebenheit. Begleitet von bem Erzbischofe von Sevilla und bem Grafen von Plafencia, verfügte er fich nach Billarejo, wohin er ben Marques von Cantillana ju einer Unterredung hatte eintaden laffen. Diefer murbe burch feinen Bruber, jest Bifchof von Siguenga, und durch Peter be Belasco vertreten, und Biliena eröffnete bas Beichaft, indem er die Gefahren entwidelte, mit welchen die Berbindung ber Kronen von Castilien und Arragonien Die Freiheiten beider Reiche bebrohe, und schloß mit ber Mu-Berung, daß den Mendoga, Suter ber Konigin und beren Sochter, am meiften baran gelegen fein muffe, bies fes Chebundniß zu hintertreiben, indem fle die Pringeffin Johanna unterftubten, und auf biefe Beife ihre eigene Dacht vergrößerten. Das begriffen bes Santillana Abgeordnete, und es wurde beschloffen, bie Pringeffin Ifabella an ben Konig Alfons von Portugal, die Pringeffin Johanna an biefes Ronigs Gobn, ben Pringen Johann, ju verheirathen. Der Bifchof von Siguenga übernahm es, bes Ronigs Ginwilligung ju biefer Doppelheirath ju verschaffen, und verlangte, nachbem fle ihm geworben, der Konigin Unwefenheit ju Dcaffa, bamit fie baselbft mit ihrem Bruber, bem Ronige von Portugal, bas Bei-

tere besprechen tonnie. Allein bie Ronigin, eine Lift beforgend, burch bie man fie uber bie Brenge nach Portugal entführen wolle, weigerte fich hartnadig, ihren Aufenthaltsort ju verlaffen, und burch biefe Beigerung murbe bas ganze Geschäft rudgangig. Brei Jahre fpater schien fich enblich fur die Prinzessin Johanna eine paffende Bermablung zu finden; fie murde am 20. Octbr. 1470 in bem Thale von Logona, unweit ber Karthaufe Paular, feierlichst bem Bergoge von Beren verlobt, und zugleich von allen Unwesenden als bie rechtmäßige Thronerbin anerkannt. Es war biefes ein Mugenblid bes Triumphes fur ben Marques von Santillana; ale er die Konigin und ihre Tochter ben Sanben bes Monarchen überlieferte, empfing er bafur den Staat von Infantabo. Die Bermablung mit bem Bergog von Berry gerichlug fich, und immer lebhafter fühlte Billena, follte anders ber Pringef. fin Johanna Recht bewahrt werben, bie Nothwendigkeit, daß er fich aufrichtig und innig mit dem machtigen Saufe ber Menboga verbinde. Bwifchen Segovia und Pebraga unterredete er fich mit Santillana, ben auch feine Brus ber, ber Bischof von Siguenza und ber Graf von Coruffa, ferner die Grafen von Debina Celi und Baro, ber Bifchof von Palencia und andere begleiteten; und es wurde von ben Berfammelten beschloffen, bas Recht ber Tochter Beinrich's IV., von bem fie mehrentheils ibre Befibungen empfangen, gegen manniglich aufrecht ju erhalten, und ju dem Ende und ju gemeinsamer Bertheidigung ein Bunds niß geschloffen. Dieses Bundniß jumal unaufloslich ju machen, murbe zugleich eine Beirath zwischen bem Darques von Billena, ber jest Bitwer, und swiften Das ria be Belasco, einer Tochter bes Grafen von Saro, einer Richte bes Marquez von Santillana, verabrebet Ein Bufall mußte gleichwol bem Pringen Rerdinand Gelegenheit geben, biefen auf die Gemeinschaft ber Intereffen gegrundeten Berband aufzulodern. Die Stadt Carrion war theils durch Baffengewalt, theils burch tonigliche Schenfung bem Grafen von Benavente unterthänig geworben, trug jedoch bas ungewohnte Joch mit großem Biberwillen. Unerwartet fanben bie Burger an bem Grafen von Trevigno und an beffen Bettern, ben Grafen von Castaneba, Norno und Paredes, sammtlich bes Sauses Lara-Manrique, machtige Berbundete; sie emporten sich, trieben ber Pimentel Befahung in bas Schloß, und fetten ihr barin, von bem Bara unterflutt, beftig ju. Bevor er von biefem Greigniffe bie minbefte Renntniß haben tonnte, hatte ber Marqueg von Gantile lana fich bewogen gefunden, fich fur bie Burger von Carrion ju verwenden, und ben Grafen von Benavente fchriftlich erlucht, bag er bie Bebrudungen ber bafigen Burgerichaft abstellen moge, indem er, ber Marques, unter ben Ginwohnern Bermanbte habe, auch feine Borfahren, bie herren be la Bega, in Carrion ju Saufe feien; inebefondere moge er ben Teftungebau aufgeben, ale beffen Fortgang bie Einwohner mit ber größten Unruhe mabre nahmen, in ber Uberzeugung, daß fie badurch fur immer in ber Anechtschaft gehalten werben follten. Der Graf von Benavente, ichon beschäftigt mit ben Buruftungen jur Unterbrudung ber Emporung, fühlte fich nicht wenig

beleibigt durch biefes Schreiben, und antwortete folg, bie Stadt Carrion, die fein Eigenthum, werde er nach Butbefinden behandeln, und wenn einige von des Mars quez Borfahren baselbft beerdigt feien, so wolle er fie ausgraben laffen, und in einem Korbe mobivermahrt bem Beren Better gufchicken, damit Diefer fie in St. Frangisci Klofter ju Guabalarara beifegen laffen tonne. Satte bas Schreiben ben Grafen beleidigt, fo gurnte ber Marques nicht weniger ob der Untwort; augenblicklich bot er feine Ba-fallen auf, feine Bruber, die herren von Mondejar und Colmenar, und ber Graf von Coruna fubrten ihre Banberien ungeheißen ju, die Grafen von Saro und Debis na Celi, ber Bergog von Albuquerque schlossen fich seinen Scharen an, und mit einer auserlesenen Mannischaft sette Diego sich in Marsch, um ber Burger von Carrion Angelegenheit und die feinige auf Drt und Stelle au verfechten. Mittlerweile hatte aber auch ber Graf von Benavente feine Rriegsvolter gesammelt, von feinem Schwiegervater, bem Marquez von Billena, unb von bem Grafen von Caftro Bilfe empfangen, und bei Billaton eine vortbeilhafte Stellung eingenommen. batte er fich in Bewegung gefeht, um ben Entfat bes Caftells von Carrion vorzunehmen, und eine blutige Schlacht mar gu erwarten, benn Gantillana batte in Garrion felbft fich mit bem Bara vereinigt und bie Strafe nach Billalon eingenommen. Auch mar ber Infant Ferbinand mit 700 gangen aus Dueffas ausgezogen, und hatte ben Marques von Santillana wiffen laffen, wie er auf feinen, bes Infanten, Beiftand rechnen tonne, und bitte nur, bag ibm fein Posten in ber Schlachtordnung angewiefen werbe, wogegen aber ber Marques im Ramen fammtlis der Berbundeten erwiederte, bag eine folche Aufmerkfamkeit fie gur hochsten Dankbarkeit verpflichte, bag fie aber, ohne ihn einiger Gefahr auszusehen, fart genug, um bem Grafen von Benavente bie Spige ju bieten, und bag fie ibn baber ersuchten, er mogte mit ben Geinigen rubig verbleiben und fich fur bie Ehronfolge erhalten. Bon ber anbern Geite mar aber auch ber Ronig, begleitet von bem Carbinal Mendoza und von bem Marquez von Billena, in Palencia eingetroffen, um ferneres Blutvergießen ju verbuten; auf fein Bebeiß gingen ber Carbinal und Billena abwechseind von einem herrn jum andern, um einen Bergleich zu vermitteln. Jeboch gab Santillana, mistrauisch gegen Billena, feinem eigenen Bruber, bem Carbinal, nur harte Borte, und julest erflarte er, bag er von feinem Unternehmen nicht ablaffen murbe, es fei benn, bag bie Stadt Carrion ber Krone verbleibe und bie Feftung geschleift werbe. Ebenfo bartnadig bestanb Benavente auf einer Entscheidung burch Waffengewalt. In der Unmöglichkeit, ben 3wed ihrer Genbung ju erreichen, ließen bie Abgefanbten ben Ronig wiffen, baß fie an einem friedlichen Abkommen verzweifelten, Die ftreis tenben herren fich vielmehr zu einer Schlacht anschidten. Ungefaumt warf fich ber Ronig ju Rog, und folche Gile gebrauchenb, bag bie Leibmache Dube batte ju folgen, traf er auf bem Schlachtfelde ein, ale eben die Trompes ten jum Angriff bliefen. Ernft befahl er bem Grafen von Benavente, fich jurudjugiehen, und als biefer wis

berftrebend und langfam gehorchte, wurde ihm ber Cars binal Mendoga nachgeschickt, ibm einen Tauschvertrag anjubieten. Der Graf nahm bie Stadt Magana, bie ein Eigenthum bes Carbinals gewesen, und verzichtete auf allen Unspruch an Carrion, ber Marquez von Gantillana aber, ber hiermit fein Berlangen erreichte, jog nach Saufe (1474). Das gange Saus Menboga fubite fich bem Infanten Ferdinand bochlich verbunden, bas Bundnig mit Willena war in ber That aufgelofet; und follte es auch balb ber Form nach werben. Billena ftarb ben 4. Octbr., ber Ronig ben 12. Decbr. 1474, und ber Rampf um bas Erbrecht ber beiben Pringeffinnen fam alsbalb gur Entscheidung. Im Widerspruche mit allen feinen fruberen handlungen und Berbindungen nahm Santillana Partei fur Ifabella, Die Ratholische, fo fehr hatte bie Artigfeit bes Pringen Ferdinand auf ihn gewirft, und vielleicht auch ber Berdruß, baß Beinrich IV. nicht auf ibn geachtet, als er bas burch Billena's Tob erlebigte Großmeifterthum von G. Jago in Unfpruch genommen, lediglich, wie ber Marquez behauptete, um den Orden ju verbeffern, und weil fein Großvater, Don Boreng Suarez be Figueroa, ebenfalls Grogmeifter gewesen mar und ben Orben verbeffert batte. Seine gunftige Stimmung ju erhoben, ernannte bie Konigin Isabella ihn am 21. Juli 1475 jum Bergog von Infantabo, und beißt es in der Urfunde: que vos sois el principal grande cavallero de nuestros reynos, que conservan nuestro estado, e sostienen nuestra corona. Diego beantwortete ein so schmeichelhaftes Compliment, indem er der Konigin, sowie die Portugiesen in Castilien einbrachen, 200 Lanzen und 400 Fußganger zus führte, und überhaupt alle Rrafte aufbot, um ihr bie Rrone ju fichern. Befonders wichtig war in Diefer Sinficht die Belagerung von Mabrid, die er im 3. 1476 mit feinen Saustruppen unternahm. Gleich Unfangs fette er fich in ber Borftabt jum beil. Rreuge feft, fobaß er ber Stadt von allen Seiten bie Lebensmittel ab. fcneiben tonnte. Sodann ließ er bie Thurme und ei= nen Theil ber Mauer bes Thores von Guabalagara untergraben, bag burch ihren Ginfturg eine gewaltige Brefche entftanb. Der Commandant, einen Sturm befurch. tenb, capitulirte, und jog fich in ben Alcazar, worin ber Bergog ihn burch hunger ju übermaltigen gebachte. Bu bem Enbe jog er ringeum Graben und Abichnitte, nicht ohne Beunruhigung von Geiten ber Belagerten, und julest einen febr boben und biden Erdwall, womit ber Alcazar bemnach hermetisch umschlossen war. Auf biese Art bes Erfolges gewiß, überließ ber Herzog bie weitere Leitung ber Belagerung feinem Sohne, bem Grafen von Salbafia; er felbit tehrte nach Buadalarara gurud, wo balb eine Ungelegenheit anberer Art feine Auf: mertfamteit in Unipruch nehmen follte. Der Carbinal Mendoja hatte es versucht, ben Erzbischof von Zoleto mit ben Konigen ju versohnen, auch die Rudgabe ber bem Marques von Billena entzogenen Guter ju erlangen. In bem Berbruffe bierin gescheitert ju fein, lub er feinen Bruber, ben Bergog, ben Connétable und andere Berren au fich nach Cobegna, ihnen feine Beichwerben mit-

zutheilen und bagegen die ihrigen einzutauschen, und aus ber gangen Berhandlung erwuchs eine Borftellung an die Ronige, worin man ihnen fagte, gleichwie es ber Unterthanen Pflicht, ben Konigen treu ju bienen und ibnen unter allen Umftanben getreu gu verbleiben, fo tame es bem Berricher ju, benjenigen, die ihre gehler und Berirrungen erfennten, durch Biebererftattung ihrer Guter und Burden Gnabe widerfahren ju laffen. In ber gegenwartigen gage ber Dinge icheine bas ichwierig, man burfe aber, um bie Schwierigkeit ju beben, nur bie von bem Abel verabicheuete, bem Bolle unerträgliche Bermanbad abschaffen, und vier Granden, welche alle vier Monate von vier anderen abzutofen, bei ber Perfon bes Monarchen anftellen, um ibm, wie es unter Ronig Beinrich's Regierung ublich gewesen, in allen Ungelegenheiten an die Sand ju geben. Es erfolgte eine febr trodene Antwort: aus den Sandlungen muffe man ber Baronen Ereue und Ergebenheit beurtheilen; wenn bie Ronige bie Guten belohnen wollten, mußten fie auch bie Bofen bestrafen konnen, die Hermandad fei eine heilige und bem Staate febr nugliche Schopfung; ben Konigen ftebe es gu, ihre Minifter ju mablen, ju befehlen und ju regies ren, bie Granden mochten nach Belieben bem Sofe folgen oder ju Saufe bleiben, niemals aber murben die regierenden Konige ihre Stlaven fein, wie es Ronig Beinrich gewesen, sonbern als herren, wie es ihnen Gott gegeben, banbeln. Gine folche Untwort reichte nicht nur bin, ben Musbruch ber wirflich vorbereiteten Unruben gu hintertreiben, fonbern auch die verbundeten herren ganglich außer Faffung ju bringen. Der Connétable tam alsbalb nach Madrid und betheuerte, bag er ben 3med ber Ber: fammlung ju Cobegna nicht gefannt babe, bag bie Borftellung wiber feinen Billen entworfen worden. Durch folden Abfall noch mehr ermuthigt, ließen Die Konige ben Bergog von Infantabo rathen, er moge ebenfalls ohne Gaumen in Mabrid fich einfinden, um von bem Geschenen Rechenschaft abzulegen, fonft mußte ihm ber Sof für immer unterfagt werben, und ber Bergog, obgleich am meiften gegen bie hermanbab entruftet, weil er ihre muthmaßlichen Birtungen am richtigften beurtheilte, folg: te, von allen feinen Bermandten begleitet, bem gebieteris fchen Rufe, und entschuldigte fich beftens. Go verfchies ben hatte fich bas 3. 1477 gegen bie nachfte Bergangen-beit geftaltet. Diego ftarb im Januar 1479, aus zwei Eben eine gablreiche Rachtommenschaft binterlaffenb. Der altefte feiner Gobne, Inigo Lopes, ber bisher ben Titel eines Grafen von Salbana gehabt, folgte ihm als 2. Serzog von Infantabo und 3. Marquez von Santillana. Als Jungling ichon hatte Inigo, im Ramen Konig Seinrich's IV., ben Congreß zu Mantua besucht (1459), als Mann und als Regierer bes Saufes zeigte er fich bes Batere nicht unwurbig, vorzuglich in bem Entscheibungs. tampfe mit ben Dobren von Granaba. Er entrif ihnen Lora Illora, Moclin, Montefrio und Colomera, und namentlich bei ber Ginnahme von Ilora 1486, entwidelte er an ber Spige feiner Saustruppen feltene Unerfchrodens beit und Standhaftigfeit. Er farb ben 14. Juli 1500, feine Bitme, Maria be guna, bes Connétable Don

Alvaro Lochter, im J. 1502. Sie hatte ihm funf Rin: ber geboren. Gine Tochter, Brianda, grundete 1526 bas Rlofter be la Piebad ju Guadalarara. Gin Sohn, Alvaro be Mendoja y Luna, herr von la Lorre be Eftes van, Ambran ic., murbe ber Abnherr ber Marquegen bella Balle Siciliana. Der altefte Cohn Diego Burtabo be Mendoja, 3. Bergog von Infantado, 4. Marquez von Santillana, bieg in Betracht feiner berrlichen Gaben, feis ner Schönheit und feiner ausgebehnten Befigungen bei ben Beitgenoffen gewöhnlich : "ber große Bergog." Rach bes Ronigs Philipp I. unvermuthetem Ableben, 25. Juli 1506, murbe von ben in Burgos anwesenden Pralaten und herren, bis babin ein Reichstag jufammentommen wurde, eine Regentschaft von fieben Mitgliebern bestellt, barunter befant fich ber große Bergog, und mar bie Abneigung, bie er gegen ben Ronig Ferbinand bliden lieg, wie biefer fich nachmals ber Regierung von Caftilien unterzog, vielleicht eine Folge von jener vorübergebenben Erhebung. Er hatte fich fogar mit ben Bergogen von Medina Celi und Albuquerque in eine Berbindung gegen ben Konig eingelaffen (1508), ale ber Graf von Tenbilla, unterrichtet, baf Timenez, einer Spinne gleich, Die Bers schworenen umgarne, ben Bergog, feinen Better, bie ibn bedrohenden Gefahren bliden ließ, und ihn alfo gur Rube brachte. Spater, 1516, foll fich ber Bergog, in Gefells Schaft bes Connétable und bes Grafen von Benavente, ju bem namlichen Carbinal Timeneg begeben haben, um ihn ju befragen, fraft welcher Bollmacht er bie Regent-Schaft ube. Der Carbinal habe fich, fo beift es ferner, auf bas Testament bes Konigs Ferbinand bezogen, jeboch nicht in Abrede gestellt, bag Ferbinand eigentlich kein Recht auf Castilien üben tonne, baber er sich dann Ausftanb bis jum anbern Tage erbat. Um folgenben Morgen tamen bie Berren wieder; ber Carbinal ichien verlegen, um fo lebhafter wurde bas Gefprach. Da führte Eimenez bie ungebetenen Gafte wie gufällig jum Balton, ber einen weiten Sof beherrichte. In bem Balton, ber einen weiten Sof beherrichte. In bem Sofe ftanben Kanonen vom ichwerften Caliber, ohne Bahl, baneben Conftabler mit brennenben gunten, und auf bes Carbinale Beichen erfolgte eine Salve, bag ber Palaft mantte, fammt ben anftogenben Bebauben. Bieberum that fich bie Thure auf eines weiten Gewolbes und ba lag Golb und Gilber aufgeschichtet in-Barren und in Tonnen und in Gaden. "Bier fehet, hier horet ibr meine Bollmachten!" fprach ber Carbinal mit eherner Stimme, und die Bersucher verschwanden. 3m 3. 1518 empfing ber Herzog aus Konigs Karl's Sand, mabrend bes in Barcelona veranstalteten Turniers, ben Orben bes goldnen Blieges. Dafür wurde ihm ber Aufruhr ber Gemeinden, 1520, besonders laftig. Der Schwindel batet auch die Stadt Guadalaxara ergriffen, und die emporten Burger hatten nichts Beringeres im Ginn, als bie beiben Deputirten, burch bie fie auf bem Reichstage ju Coruffa vertreten worben, ben Diego und Ludwig be Bugman, gu ermorben. Die Bebrohten entfamen, aber ihre Saufer wurden niedergeriffen, bie Sohlen umgepflugt und mit Salz bestreut, und noch viele andere Ausschweifungen begangen, bis fich bes Bergogs Gobn, ber Braf von

Salbafia, entschloß, bie ibm von ben Aufruhrern angetragenen Amter eines Richters und Commandanten an: junehmen. Durch feine Bemuhungen wurde eine zwei. felhafte Ordnung wiederbergeftellt, allein nun fab fich ber Bater genothigt, Die Rechtfertigung feines Gobnes por bem Carbinal Abrian ju übernehmen, mas ibm auch mit einiger Schwierigfeit gelang. Nicht fo gludlich mar er in Unfebung ber verfohnenben Dagregeln, bie er angegeben batte, um ber Rebellion ein fcnelles Enbe ju bereiten. Das feinige erfolgte ben 30. Mug. 1531 und hinterließ Diego aus feiner Che mit Maria Pimentel, bes 4. Grafen von Benavente Tochter, funf rechtmäßige und außerbem fieben naturliche Rinder, unter benen befonbers zwei eheliche Gobne ju merten. Der jungere, Roberich, erheirathete mit Frangista be Mendoga bie herrichaft Colmenar, murbe auch von Raifer Rarl V. jum Marques von Montesclaros ernannt; es erlofch aber fein Mannsftamm in ber Perfon feines Entels, bes 3. Marques von Montesclaros, Johann Emanuel de Menboga, ber, nachbem er Merico fowol ale Peru ale Bices tonig regiert hatte, am 9. Mug. 1628 bas Beitliche gefegnete, mit hinterlaffung einer einzigen Tochter Ifabella, 4. Marqueja von Montesclaros und Caftil be Bayvela, bie als bes Roberich Diaz be Bivar Surtado be Menboja p Santoval, bes 7. Bergogs von Infantado, verlobte Braut, fury vor ber Bermablung, im 3. 1629, fterben mußte. Des 3. Bergogs von Infantabo alterer Cobn, Inigo Lopes be Mendoga, wohnte noch als Graf von Saldaffa ber Kronung Rarl's V. in Bologna bei. 2018 Bergog von Infantado ift er junachft berühmt ges worben burch eine Sofanetbote, Die beutlich fchilbert, mit welcher Umficht Rart V. feiner Caftilianer hochfahrenben Sinn ju behandeln wußte, mahrend er ihre Freiheit mehr und mehr beschrantte. Im Fruhling 1539 wurde ju Tolebo, auf bem ebenen Grunde zwischen ben Thoren von Bifagra und Cambron, ein Turnier angestellt, welches bie taifert. Maj. und ber Pring von Afturien mit ihrer Gegenwart beehrten. Groß war bie Geschicklichkeit ber Rampfenden, groß war die Luft und bes Bolles Unbrang. Der Zag neigte fich, und in ber Großen Begleitung jog ber Raifer nach ber Stadt jurud, ibm voraus eine Ungabl von Sausofficieren, Die mit ihren langen Staben bas. Bolt ju gerftreuen fuchten, um bem Buge Bahn ju offnen. Gin folcher Stabtrager, Frans Gin folder Stabtrager, Frans sieco Sanches, fam bem Bergoge von Infantado nahe, und mit ben Borten: "Gilen Gie boch, meine herren, ber Raifer wird aufgehalten," gab er von hinten ju bem Pferde bes Bergogs einen Dieb. "Rennt Ihr mich?" fragte ber Bergog ben Ungeftumen, ber bie Frage bejahte, im Augenblide aber von dem ergrimmten Bergoge mehre Des genhiebe in ben Ropf empfing. Des Berzogs Begleiter hats ten große Buft, bem Menfchen vollends bas Leben ju nehmen. Der Bergog untersagte jedoch alle weitere Gewalt, und ber Bermundete trug feinen blutigen Ropf por ben Raifer, um Rache ju begehren an bem Frevler. Der Grofprofog, Robrigo Ronquillo, empfing bes Raifere Befehle, und fette fich in gemäßigten Trab, fie zu vollstreden. Er gelangte, ohne Auffeben ju erregen, ju bem Bergog, ritt

schweigend an beffen Geite, und erflarte ibm ploblich, wie er ihn hiermit von bes Raifers wegen verhafte. Es entstand einige Berwirrung, benn ber Bergog verweigerte den Geborfam, und die Umftebenden bedrobten den Profoß; ba erschien vermittelnd ber Connétable. Ihm allein gebuhre es einen Grande ju verhaften, außerte Belatco, boch zweimal und ernftlich mußte er bas wiederholen, bevor Ronquillo abließ, Gewalt und Bunben befürchtenb. Sodaun erbat fich Belasco von Infantabo bie Erlaubniß, ihn nach feiner Bobnung in Toledo begleiten gu burfen, und nicht allein blieb ber Connétable. Alle Granben, alle herren bes hofes schloffen fich bem Buge an, mabrent ber einzige Erzbischof von Tolebo bei bem Rais fer aushielt. Rart fühlte fich tief verlett, bemeifterte aber boch seine Empfinblichkeit, und ließ am andern Tage bem Bergoge entbieten, er überlaffe feiner Billfur ben allerbinge ftrafbaren Sanchez, und moge er mit ihm nach ber gangen Strenge ber Befete verfahren laffen. In biefer Erklarung fant Jufantabo die vollkommenfte Genugthuung, und weit entfernt, an Bestrafung ju benten, ließ er ben ungludlichen Dann auf feine Roften beilen, und julegt erfreute er ihn mit einem Weschente von 500 Golb. fluden. Rimmermehr aber wurde ber Bergog weiter von bem Raifer ju Beschäften gebraucht; Die einzige Bunft, bie er bei beffen Lebzeiten noch erhalten tonnte, mar ber Orben bes golbenen Blieges, mit welchem er im 3. 1546 ju Utrecht befleidet murbe. Aber Philipp IL, ben rein perfonlichen Groll feines Baters nicht theilend, ftellte ben Bergog, jugleich mit bem Garbinal von Burgos, mit Frang Menboga, aus dem Saufe Canete, an Die Spipe ber glanzenben Gefandtichaft, welche die junge Ronigin, Glisabeth von Balois, an ber Grenze von Frankreich empfangen und nach ber Refibeng geleiten follte (1559), und ber Berjog, indem er in grenzenloser Pracht die ganze Größe seines Herrn verkundigte, unterließ nicht, zugleich auch die Größe des Hauses Mendoza zu entfalten. Behn andere Mendoza, Manner oder Jünglinge in dem Glanzenstelle punfte bes Lebens und ber Berhaltniffe, erschienen in feinem Gefolge, namlich fein Sohn, ber Marquez von Benete, und fein Enfel, ber Graf von Salbana, ber Graf von Tenbilla (15,000 Dufaten Ginfunfte, nach Munfter), ber Marquez von Montesclaros, ber Graf von Ribadavia (10,000 Dufaten), Diego und Frang Surtabo be Menboga, bie Sohne bes Marquez von Canete, ferner Diego Surtabo und Johann Surtado be Menboja, von benen biefer in Benebig, jener in Rom fürzlich als Gefandter gewesen, enblich Johann hurtabo Mendoza be Fresno. Die Gefanttichaft jablte überhaupt 2500 Reiter; bie Ubernahme ber Pringeffin erfolgte, nach funftagigen Bantereien um bas Geremoniel, in bem Rlos fter Ronceval, ben 1. Jan. 1560. Der Bergog überlebte biefes Ereigniß noch um 6 Jahre, ließ im 3. 1564 sein Memorial de las cosas notables, eigentlich nur fogenannte Abverfarien gu Guabalagara im Drude, Fol., erscheinen, und ftarb ben 17. Sept. 15662). Seine

<sup>2)</sup> Seb. Munfter gibt bem herzoge Infantasel, Margraue zu Santillan, Graue von Real, zu Magar und Salben, Membozzer und Bega, ein jahrliches Einkemmen von 50,000 Dukaten.

151

Gemahlin, Ifabella be Aragon, bes Herzogs Beinrich von Segorbe Tochter, hatte ihm neun Gohne und funf Tochter geboren. Gin Gobn, Peter Gongaleg von Den: doga, marb um 1560 Bifchof zu Salamanca, besuchte bas Concilium gu Tribent, von bem er auch eine Beschichte, Historia del concilio de Trento, schrieb, und ftarb 55 Jahre alt, ben 10. Sept. 1574. Gin anderer, und gwar ber altefte Cobn, Diego Surtabo be Mendo: ga, Graf von Salbaña, welchen Titel er indeffen nach feiner Bermablung mit bem eines Marquez von Benete vertaufchte, ftarb noch vor bem Bater, an ben Folgen eines Pferbesturges, ben 29. Marg 1566. Mit Maria be Mendoga, bes 1. Marquez von Zenete jungfter Sochs ter, erheirathete er bie Grafichaft Cib in Aragonien, einft bas Eigenthum jenes Rodrigo Diag be Bivar, ben Gpanien noch beute als feinen größten Selben verehrt, und bas Marquegabo Benete. Letteres, eine ber reichften Befitungen in bem Konigreiche Granaba, enthalt außer ber hauptstadt Calaborra in ber Rabe von Guabir, 12 andere Orte, Filiana, Alcubia, Ferreira, Dolar, Albepre, Alquife, Sueneja, Tereg, Banteira, Alcunna, Cogollos und Kinnana, und gab eine Beit lang einem teutschen gurften ben Titel: Graf Beinrich III. von Raffau hatte fich namlich 1524 mit Mencia be Mendoga, ber alteften Schwefter der Maria, verheirathet und nach langen Unterhand: lungen bem Bergoge von Infantabo, bem Regierer bes Saufes Menboga, nachgeben muffen, bag er Titel und Bappen feines Stammes bem von Benete nachfeten wolle. Mencia blieb aber ohne Rinder, fowol in der Che mit bem Grafen von Raffau, ale auch in ber zweis ten Ebe mit bem Bergoge von Calabrien, und ibre Staaten vererbten fich auf ihre jungfte Schwefter. Maria mar aber nicht nur eine reiche Erbin, fondern auch eine reis de Mutter; fie batte acht Gobne und funf Tochter. Giner ber Cobne, Johann hurtabo be Menboga, Archie biaton ju Talavera und Dechant ju Toledo, murbe von Sirtus V. im 3. 1587 jum Carbinal Priefter ernannt, und ftarb ju Rom, ben 8. 3an. 1592, in bem Alter von 44 Jahren. Des Carbinals altefter Bruder, Inigo Copez, succedirte bem Grofvater als 5. Bergog von Infantabo und 6. Marquez von Santillana, ber Mutter als 4. Marques von Benete, empfing am 29. Sept. 1593 ben Orben bes golbnen Blieges; und ftarb ben 21. Muguft 1601, aus feiner Che mit Alopfia Benriques be Cabrera, einer Sochter bes 6. Amirante von Caftilien, vier Cochter hinterlaffent (funf Gohne maren in garter Rindbeit geftorben). Die attefte ber Tochter, Anna, Bergogin von Infantado und Marquega von Santillana, beirathete ihres Baters Bruder, ben Roberich be Denbogg, bann, ale Bitme, einen jungern Gobn bes 3. Marques be Monbeiar, ben Johann Surtado be Menboga, hatte aber nur in ber erften Che Rinder, von benen vier Tochter bie Jahre ber Dunbigfeit erreichten. Die erftgeborne Mopfia, Grafin von Salbafia, wurde 1603 an Diego Gomes be Sanboval, ben Großcomthur von Calatrava, einen jungern Gobn des Cardinal . Berjogs von Berma, verheirathet, farb aber bereits 1619, machbem fie breier Rinder Mutter geworben. Ihr eingis

ger Sohn, Roberich Diag be Wivar Surtabo be Menboja Sandoval be la Bega y Luna, geb. 3. April 1614, fuccebirte ber Großmutter als 7. Bergog von Infantabo, gelangte nach einem Rechtoftreite mit feiner Coufine, mit Donna Maria Unna be Sanboval, bie an ben Bergog von Segorbe und Carbona verheirathet, 1643 jum Qua. fibefige ber Staaten bes Saufes Sandoval, von Berma, Gea und Ampubia, betleibete bas Umt eines Bicetonigs von Sicilien, und ftarb ben 14. Jan. 1657 finberlos, obgleich er mit Ifabella be Mendoga, aus bem Saufe Montesclaros, in anderer Che mit Maria be Gilva, eis ner Lochter bes 3. Bergogs von Pastrana, verheirathet gewesen. Es beerbte ibn baber, so viel bie Staaten von Infantabo betrifft, feine vollburtige Schwefter, Catharina be Mentoga v Candoval, bie feit bem 3 1630 mit Roberich de Gilva, bem 4. Herzoge von Paftrana und Eftremera, bem 5. Fürften von Melito, Evoli und Rran: cavilla verheirathet. Die Staaten von Berma ober ges nauer, ber um fie mit bem Saufe Gegorbe geführte Droceff vererbten fich aber an einen Salbbruber (aus einer zweiten Che bes Großcomthurs von Calatrava), an Dies go Gomez be Sandoval, ber in einem Bergleiche Denig und Umpubia an ben Bergog von Segorbe abtrat, Berma und Cea aber fur fich behielt. Diego Gomes, ber 5. Bergog von Berma, und jugleich ber lette mannliche Abtomms ling des Cardinal Bergogs von Berma, ftarb unbeerbt, ben 9. Juli 1668, und alsbald nahm bie Herzogin von Infantabo Befit von feinen Staaten. Es erhob aber biergegen Biberfpruch Catharina Antonia von Aragon p Sandoval, bie Derjogin von Segorbe und Carbona, bie an ben 8. Bergog von Medina Geli verheirathet, und bie nach bem ganglichen Erlofchen bes Sanboval'fchen Mannsftammes fo viel Recht auf Berma ju haben glaubte, als irgend eine anbere weibliche Anverwandte. Allein im 3. 1677 wurden die bestrittenen Staaten in possessorio bet Bergogin von Paftrana und Infantado jugesprochen, in petitorio dauerte aber ber Proceg bis jum 3. 1705, wo er bann ju Bun: ften bes 10. Bergogs von Infantabo entschieben murbe. Die Bergogin Catharina, Bitwe feit bem 26. Dec. 1675, war namlich im Julius bes 3. 1686, ihr Cobn Gregor Maria Dominic de Gilva Mendoga y Sandoval, 5. Bergog von Paftrana, 9. herzog von Infantado, im Sept. 1693 verftorben. Es war aber biefer 9. herzog von Infantado nicht ihr einziger Gohn, fie hatte außerbem noch zwei Sohne und eine Tochter. Die Tochter Gleo: nora Maria de Silva, geb. 12. 3an. 1636, war mit Frang Maria de Monferrate Emanuel Manrique de Carbenas, bem 8. Bergoge von Rajera, verlobt, verlor ben Brautigam burch beffen fruben Tob, am 30. Upril 1656, nahm hierauf ben Schleier und ftarb als Rlofterfrau im 3. 1660. Der jungfte Sohn, Joseph Maria be Gilva p Mendoja, geb. im Darg 1654, wurde Marques von Melgar be Fernan Mentelez burch feine Bermablung (1677) mit Maria Alopfia be Tolebo, ber einzigen Toch: ter bes 1. Marques von Mancera, und farb ben 23. Upril 1682, mit Sinterloffung eines Sohnes und einer Tochter. Der Gobn Emanuel Joseph be Gilva y To: lebo, 2. Marques von Meigar, geb. b. 14. Dct. 1679,

scheint keine Rackkommenschaft in feiner Ebe mit Theres fia be Tolebo Offorio, einer Tochter bes 7. Marques von Billafranca, gehabt zu haben. Die Tochter Petros nella Antonia be Silva, geb. am 21. Sept. 1677, wurde im 3. 1695 an Marcus Lopez Pacheco, Grafeit von St. Iftevan be Gormas, bes 8. Derzogs von Escalona Cobn, verheirathet, farb aber noch vor ihrem Grofvas ter, bem alten Marques von Mancera, ber erft in einem Alter von 115 Jahren, am 11. Febr. 1715, fein Leben beschieß. Gin anderer Sohn ber 8. Bergogin von Infantado, Caspar Melchior Balthafar be Gilva Ganboval p Menboga, 8. Graf von Galves, herr von Sacebon und Vortola, geb. 12. 3. 1653, regierte Meufpanien als Bicetonig und ftarb ben 12. Darg 1697. Die awei Rinder feiner erften Che mit Maria be Atocha Gugman, ber einzigen Tochter von Ludwig Ponce de Leon, bem Generalftatthalter von Mailand, ftarben in fruber Jugend; feine andere Che mit Elvira Maria be Tolebo, einer Tochter bes 7. Marques von Billafranca, verm. im gebr. 1686, mar finderlos. Gein altefter Bruder bingegen, ber uns ichon befannte 9. Bergog von Infantabo, Gregor Maria Dominic be Gilva, geb. 24. April 1649, batte aus feiner Che mit Maria be Saro p Bugman, ber jungften Tochter bes 6. Marquez bel Carpio, bie Gobne Johann von Gott und Emanuel Maria Joseph, sodann sunf Tochter. Sohann von Gott war den 13. Nov. 1672 geboren, hieß nach seinem vollständigen Titel, 10. Herzog von Insantado, 8. Herzog von Lerma, 6. Herzog von Pastrana, Estremera und Francavilla, Marquez von Algecilla, Almenara, Benete, Santillana, Arguefo, Campo und Cea, Graf von Salbana, el Real, el Cid und Chamusca, Regierer ber Saufer Silva, Denboga, la Bega und Luna, auch ber Stabte Burita, Barcientes und Balbara, vermablte fich im 3. 1702 mit Maria Theresia be los Rios, des Grafen von Fernan Ruffeg Tochter, und ftarb als bes golbenen Bliefes Ritter ben 9. Dec. 1737. Sein Entel, wenn wir nicht irren, Don Pebro d'Alcantara be Silva, 12. Bergog von Infantabo, vermablte fich ben 30. Dec. 1758 mit Daria Anna, Prinzeffin von Salm : Salm, und ftarb ju Beufenstamm bei Frankfurt am Dain, ben 10. Juni 1790, mit hinterlaffung eines Gobnes, bes heutigen Bergogs, ber als ber unwandelbare und uneigennubige Freund Ferdinand's VII. in der babylonischen Berwirrung Gpas niens in ber Epoche ber großten Erniedrigung jenes Lanbes als freundlicher Lichtpunkt erscheint 1). Eine folche

Muszeichnung verbantt er ohne Bweifel ber teutschen Mutter. Des Bergogs von Infantado Ginfunfte mogen 300,000 Thir. betragen; in Guadalarara besitet er einen weitlaufigen Palaft, beffen Sauptzierbe auf ben Dalereien des Romolo Gincinnato berubet. Diesen Palaft erbaute Pedro Bongaleg be Menboga, ber beruhmte Erge bifchof von Loledo und Sevilla und Cardinal, ftarb 11. Jan. 1495. Ebendaselbst, in der Franzistanerfirche, bewundert man bas Pantheon, oder die Begrabniffapelle bes Sauses Infantado. Es ift baffelbe ein Dval, worin 26 Urnen ober Sarge zwischen acht Pilaftern in ber Runde fteben. Die bagu gehorenbe Rapelle hat vier Gaulen von Jaspis, und in der Mitte ein Grucifir von vergoldeter Bronze. Der Bau, begonnen im 3. 1696 und vollführt im 3. 1728, koftete 1,082,707 Realen be Bellon. Auch ift nicht zu vergessen, daß ber Herzog von Infantado als Befiger einer ber größten Merinoheerden ju nennen. Sie lieferte im 3. 1778 an rober Bolle 9285

Aroben und gablte 40,000 Stud Schafe. Des 9. Bergogs von Infantado jungerer Sohn, Emanuel Maria Joseph be Silva Menboga p la Cerba, geb. ben 18. Det. 1677, und nach bes Dheims unbeerbtem Abgang, 9. Graf von Galves, in ber Rabe von Toledo, nahm in bem großen Erbfolgefriege Partei für ben Erzherzog Rarl, als biefer taum in Catalonien feine Operationen begonnen batte. Bang unabhangig von feinen Familienverbindungen war ber Graf, jung, fuhn und talentvoll, bem Ergherzog ein willtommener Beiftand; boch scheint es nicht, als wenn ber Dof von Barcelona ibn volltommen ju wurdigen gewußt habe. Beffer ertannte bes Grafen Berbienft Die geistreiche Enkelin bes Ministers Luis be Baro; eine enthusiaftische Anhangerin bes Erzhauses wußte fie in ber Sand ihrer Tochter ben schönsten und reichsten gobn fur bes Don Carlos ritterlichen Rampen ju finden. Maria Therefia be Tolebo p Baro'), bestimmt bereinft ihrer Mutter in ben Majoraten von Carpio und Divarez, und ihrem Dheim, dem Amtrante von Castilien, in dem ausgebehnten Befigthum bes Saufes Benriques, fowie in bem unermeglichen Staate ber Bergoge von Alba ju fuccebi. ren, wurde bem Grafen von Galves angetraut. 2016 Don Carlos ben unruhigen Befit von Catalonien gegen eine Raiserkrone vertauschte, folgten ihm nach Teutschland ber Braf und die Grafin von Galves. Er wurde t. E. Rammerer, Ritter bes goldenen Bliefes und Felbmarschall-Lieutenant, erhielt auch bas fur ihn im 3. 1721 neu errichtete Cuiraffierregiment (Nr. 5, jest Auersperg). Indeffen mar es boch ju viel, mas er hatte in Spanien zurucklaffen muffen, und er erfüllte wol nur eine Pflicht gegen feine Rachfommenschaft, wenn er ben wiener Friebensvertrag vom 30. April 1725 benutte, um nach ber Salbinfel zurudzukehren und fich dem Cabinet von Madrid ju unterwerfen. Sein Tobesjahr tonnen wir nicht angeben, aber feine Bitwe, Maria Therefia, bie 11. Berjogin von Alba, auch feit bem 3. Mai 1716 Sternfreugorbensbame, ftarb ju Mabrid, ben 22. 3an. 1755. Gie

4) Die Rachrichten aus jener Beit, auch Dubner, verftummeln Baro in Ara.

<sup>3)</sup> Des herzogs Berdienste um die Bertheibigung seines Basterlandes gegen einen ungerechten und unpolitischen Angriff sind ebenso bekannt, als daß Isaachim Murat, der vormalige König von Reapel, am 19. Det. 1815 zu Pizzo, in dem südlichen Caladrien, erschossen wurde. heute wird wot Riemand mehr den frevelhaften, zweckiosen Word preisen, den seiger übermuth ob eines fremden Sieges an einem zur Berzweistung gedrachten Nanne beging; aber dewundern mag man, daß der Feldherr, welcher der hauptstadt von Spanien las Bictimas del Dos de Navo gab, zwar nicht auf spanischer Erde, ader doch in dem Eigenthum eines Spaniers sterden mußte. Bo Pizzo, Francavilla, Melito und Evols, sämmtlich in dem Königreiche Reapel gelegen, sind Besigungen des Pauses Infantade.

batte in ihrer Che funf Rinber geboren. Ihr succebirte ber Cobn Ferbinand Simon, geb. 28. Det. 1714, ber feit bem im Darg 1739 erfolgten Ableben feines Grof. vaters, bes 10. Bergogs von Alba, nach feinem vollen Ritel geheißen hatte: Don Ferdinand Simon be Gilva, Tolebo, Beaumont-Lerin, Surtabo be Mendoja, Saro, Sotomapor, Guzman, Manrique, Fonfeca, Buniga, Benriques de Cabrera, Sandoval y Roras, Bergog von Buedcar, Graf von Galves, Berin, Morente, Fuentes, Marquez von Selize, Tarrazona, Loria und Coria, Bas ron von Pinop, Masaplana re. Als Herzog von Alba, toniglider Dberft Sofmeifter, General: Lieutenant, Gouvers neur von Tolebo und Ritter bes golbenen Blieges, murbe er im Rebr. 1756 mit bem ju bem Majorat von Olivarez geborigen Groffangleramt von Indien, und am 22. Juli 1760 mit bem h. Geiftorben betleibet, als welchen er fich bei Gelegenheit einer Gefandtschaftsreife nach Frankreich verdient hatte. Im Januar 1761 erhielt er bie gesuchte Entlassung von dem Umte eines Dberft-Sofmeisters. Im 3. 1731 vermablte er fich mit Maria Bernarba Alvarez be Tolebo y Portugal, Grafin von Dropesa und Alcaus bete; fie murbe ibm aber bereits 1739 burch ben Tob entriffen und auch feinen Sohn mußte er überleben. Diefer, Frang be Paula be Gilva Alvarez be Toledo, Bergog von Suescar, Graf von Dropesa (vgl. biefen Art.) und Alcaubete in bem Ronigreich Jaen, Groffangter von Inbien, Ritter bes Calatravaordens, Inhaber bes Carabinierregiments feit 18. Dov. 1753, ftarb ben 26. Mai 1770. Er hinterlieft jedoch eine einzige Tochter, die Grafin von Dropesa, Die fich am 15. Jan. 1775 mit bem Marques von Billafranca, bem Repras fentanten ber jungeren Linie bes Saufes Alvarez be Dolebo, verheirathete und ben gangen unermeflichen Reichs thum bes Großvaters, ein Ginkommen von wenigstens 1,600,000 Gulben, erbte. Richt viel geringer war aber auch des Marques von Billafranca Gintommen, benn er besaß nicht nur Billafranca, Cabrera und Ribera, Die ausgebehnten Befigungen in bem Ronigreiche Beon (vergl. ben Urf. Cabrera), fonbern auch bie Staaten von Montalto und Ferrandina in dem Neapolitanischen, die Marquegabos von los Beleg, Molina und Martorel, bas ausgedebnte Erbe ber Fayardo in bem Ronigreiche Murcia, viele reiche Leben in Sicilien, wie Bibona, Golifano, Calatabellota, Calatanageta zc. Dan fcatte barum bes Chepaars Gin= tommen auf eine Summe von 30 Mill. Realen (300,000 Pf. Sterl.). Die Che blieb aber finderlos, und bie fammtlichen Staaten ber Bergogin fielen an ben Bergog von Berwid, Beragua und Liria, ten Abkommling Ros nig Jacob's II. von England, ber hierburch ju einem Befammteinkommen von acht bis gebn Dill. Livres gelangs te, und nachft bem Bergoge bon Orleans bie reichfte Pris vatperson in Europa wurde. Des Marschalls von Bers wid Entel, Jacob Fibjames, hatte ben Grund ju bies fem Reichthum gelegt durch feine Bermablung mit Das ria Therefia de Gilva y Mendoga, Die eine Tochter bes 9. Grafen von Galves und ber Erbin von Alba mar. (Bergl. die Art. Fitzjames und Toledo, lettern inebes sondere wegen bes Bergogthums Alba, gleichwie wegen I, Encoft, b. 23. u. R. Sweite Section, XVIII.

Infantabo, die Art. Mendoza und Silva zu Rathe zu ziehen sind). (v. Stramberg.)

Infantagien, f. im Art. Infant,

INFANTARII. So nannte man zu Tertullian's Zeiten schimpsweise die Christen, weil man sie beschuldigte, daß sie bei ihren seierlichen Mahlen einen Knaben ums brächten, den Körper desselben mit Mehl bestreuten und die Glieder an die Theilnehmenden vertheilten. Den Grund dieser Berleumdung sucht Christ. Worm ") in der Gewohnheit der altesten Christen, Christum in ihren Hommen und Gesangen einen Knaben oder ein Kind zu nennen b), und von dem Genusse des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl zu sprechen. Die Bestreuung mit Mehl und die Austheilung der einzelnen Glieder erkläre sich daraus, daß bei der alten Abendmahlsseier immer nur ein Brod gebraucht worden sei, das man gebrochen, und stückweise an die Gemeinde vertheilt habe. Nach diesser Aussassig der Abendsmahlsseier nennt man das Abendsmahl auch sacramentum infanticidii '). (J. T. L. Danz.)

INFANTATIO '), zu teutsch die Einkindung, b. h. die Aufnahme in die Kindschaft Gottes, die Ertheilung des Genusses der Rechte eines Kindes Gottes, war ein alter christlicher Tausgebrauch, der darin bestand, daß man dem Täusling, nachdem er aus dem Wasser gekommen oder die Tause empfangen hatte '), Milch und Honig ') zum Genusse darreichte, welche beide Dinge aber vorher auf eine besondere Weise consecrirt worden waren, damit man die Infantation nicht mit dem Sacramente des Leisdes und Blutes Christi verwechseln möchte '). Man hatte

a) Commentar, de veris causis, cur delectatos humanis carnibus et promiscuo concubitu Christianos calumniati sint Ethnici. (Hafa, 1695, 4.) Sect. II. §. 7 aq. b) So beißt Christus bri Prubentius Cathemer. Hymn, 9. Puer redemptor mundi, unb audi in spateen Kirdjengesången wird des Kindleins oft gedacht. c) Bgl. Laur, Brorson, D. de Infantariis ap. Tertullianum ad Nat. Lib. I. c. 2. (Hasa. 1714. 4.)

1) Bom Zeiswort infantare, dei Kertullian adv. Marcion.

I, 14, wo es von Marcion's Gott heift: Bed ille quidem usque nunc nec aquam reprobavit creatoris, qua suos abluit; nec oleum, quo suos unguit; nec mellis et lactis societatem, qua suos infantat; nec panem, quo ipsum corpus suum repraesen-tat, etiam in Sacramentis propriis egens mendicitatibus crea-Schue ober Binborf ertlacen im Index Intinitatis toris. Tertullianene ber Semter'ichen Musgabe bes Aertultian infantat burch cibo pascit infantili; aber bem Ginne und tem Bufammenhange ber Stelle nach gewiß nicht richtig. Bgl. Tertulium de Corona militis Cap. 3 et Cap. 4 init., woraus hervorgeht, bas Wort insantare eine kirchliche Disciplinsache bezeichnet. 2) Boburch Simplicius Verinus, b. b. Caumaifc, in feinem Buche De transsubstantiatione p. 495 und Sufcer im Thesaur. II, 1136 auf bie Bermuthung gefemmen, baß bie Erwachfenen bas Cacrament bes Leibes und Blutes Chrifti in Brod und Bein, bie Rinder aber in Milch und Donig empfangen hatten. 3) Db jedes einzeln für sich, ober beibes burch einander gemischt, last sich nicht mit Gewishelt bestimmen. 4) Concil, Carthagin, III. Can. 44. Primitiae vero, seu mel et lac, quod uno die solemnissimo pro infantis mysterio (jum Sacrament ber Taufe) solet offerri, quainvis in altari offerantur (mit ben Oblationen fur bas Sacrament bes Altars), summ tamen habent propriam benedictionem, ut w Sacramento dominici corporis et sanguinis distinguantur, nach ift bie Bermuthung Saumaife's zu beurtheilen. Bgi. Pet. Zorn, De Eucharistia infantum. p. 13 sq. 20

bei ber Ginfuhrung biefer Geremonie, wie Ginige meinen, Die Stellen Bef. 7, 15. 1 Ror. 3, 2. 1 Petr. 2, 2 und Debr. 5, 12 vor Mugen. Daß man babei, wie Bing: bam meint b), mit ber Dilch auf bas Freifein bes Taufs lings von Schuld und Gunbe habe bindeuten wollen, ift wenig mahrscheinlich, obicon auch hieronymus ) in ber Darreichung ber Dilch und bes honigs ein Symbol ber burch bie Taufe erlangten geiftlichen Rinbschaft erkennt. Biel mabricheinlicher ift es, wie bies auch fcon Clemens von Alexandrien ju verstehen gibt '), bag man bamit bie Aufnahme bes Tauflings in bas neue gelobte Banb, in bas himmlische Berusalem (Tre arm Tegovoadiju), wo es nach ber Schrift Milch und honig regnet (er h uebe xal yala δμβρείν αναγέγραπται), nach gludlich vollbrachtem Buge burch bas rothe Meer ber Taufe (baber bie Darreichung auch erft nach ber Taufe geschah) habe andeuten und bem Zauflinge gleichfam einen Borfcmad bavon habe geben wollen. In ber Stelle bes Bonigs wurde in man: den Gemeinden und Landern Bein gebraucht; in Bels gien aber ber Dilch und bem Bonig auch noch Bein bingugefügt ").

Die Ginführung ber Infantatione: Ceremonie fallt in ben Ausgang bes 2. Jahrh. "); wenigstens gebenft berfels ben Juftinus ber Dartprer noch nicht. Die Urfache ber Einführung ift in bem Beftreben ber Chriften ju fuchen, ihrem Gultus immer mehr Außerliches zu geben und ihs ren heiligen Gebrauchen mehr in die Augen Fallenbes 10). Bu ben Beiten bes hieronymus war fie burch bie gange abenblanbifche Rirche verbreitet "); burch bie Ginfuhrung bes Ordo Romanus aber, bie ums 3. 725 gefchab, tam Diefelbe immer mehr außer Gebrauch, boch finden wir fie noch im 9. Jahrh. in einzelnen Kirchen bes Abendlandes in Gebrauch 12). Bon biefer Beit an aber geschieht berz felben weiter keine Erwähnung. heutzutage ift biefe Tauf-Geremonie nur noch in ber athiopischen Rirche unb bei ben Jacobiten gu finden 11). Bgl. Chph. H. Zeibich, D. de infantatione per concordiam lactis et mellis baptismali. (Vitemb. 1736. 4.), die aber bier nicht benunt werden konnte. (J. T. L. Danz.) nicht benutt werben fonnte.

Infantenfluss, f. Gauritsfluss.

INFANTERIE, zu teutsch: Fußkrieger; gegens wärtig bie zahlreichste, wohlseilste und überall anzuwens dende, unbestritten die alteste Wassengattung. Woher ihr Name stammt, ist zweiselhaft, ob von einer spanischen Infantin, die zum Kampse gegen die Mauren ihre Lehnseleute als Fußvolk zur Nothzeit organisirte, ob von dem Worte Fant (Bursche, Jüngling), weil der Wassenbienst zuerst zu Fuße begann, das Alles bleibt zweiselhaft; sicher

Die Beere ber altesten bekannten Beit bestanben aus Infanterie. Somer, in feiner Ilias, gibt genau ihre Be-waffnung, Aufstellung und Fechtart an. Nur Die Unführer befinden sich auf Wagen; sie mussen ihre Truppen wie ben Feind überfeben tonnen (grabe wie bie Generale und die Stabsofficiere ber Infanterie); fommen fie aber felbst jum Rampfe, so verlaffen sie ihre Bagen und fechten Bufe. Unbere war es mit ben Streit: ober Sichels magen, welche bie Stelle ber ichweren Cavalerie bei ben orientalischen Boltern bes Alterthums vertraten. Glanzpunkte erreichte bie Infanterie ber alten Beit in ber Phalanx ber Griechen und in ber Legion ber Romer, boch wurde man fich fehr taufchen, wenn man versuchen wollte, beren Charafter, Stellungs : und Fechtart mit benen ber beutigen Infanterie ju vergleichen. Dier bat bas Feuerspftem Alles umgestaltet; aus ihm ift ber auf= fallende Unterschied in ben Abtheilungen entstanben; benn bei allen Fragen ber Elementartaftif, namentlich aber, wo es auf Theilen und Bufammenziehen, Ordnen und Leiten antommt, ift bie Berichiedenheit ber Bewaffnung Saupts punkt. Die Alten (b. h. bis jum Gebrauch ber Feuers waffen) brauchten weniger Unterabtheilungen als wir; ihr Rampfipstem war einfacher. Die Gariffe ber Macebos nier, mehr Defenfiv : als Offenfivmaffe, erfoberte tiefe, feste Stellungen, bas Pilum ber Romer ausgebehnte Frons ten, benn es war hauptwaffe fur ben Ungriff. au lang und schwer fur den Ginzelkampf (16 Fuß etwa), follte bauptfachlich burch ben Impuls ber Menschenmaffe wirten, biefe mar ausschließlich fur ben Gingeltampf bes stimmt. Merkwurdig ift übrigens die bis auf ben heutie gen Tag gultige Erscheinung, bag in ben Beiten frieges rischer Bluthe eines Bolles die Linienstellung, beim Berfall ober in ber Rothzeit die Colonnenstellung vorherricht. So wollten, ale ihre Macht zerfiel, Die Griechen es mit bem Phalanr gegen bie in ausgebebnter Danipelftellung fie bekampfenben Romer zwingen, und bie lange Gariffe follte bem Pilum und Dolchschwert bie Bage balten. Go tam bei ber romifchen Infanterie bie tiefere Cohortenftels lung auf, als bie kernhafte Taftit ber Legionen ber Res publik verfiel. Wir wiffen nicht genau, wie man im frubern Mittelalter bie Infanterie orbnete. Gie war bas mals nur hilfswaffe, Die Cavalerie, ber aus bem Feu-balfostem hervorgegangene Kern bes heerbauns, haupt-waffe. Bermuthlich stellte man fie in tiefe haufen auf, wenigstens im freien Telbe, wo fie bestimmt mar, bem Unritte ber Cavalerie ju widerstehen, mas ihr jedoch nur in solchen Fällen gelang, wo bas Terrain sie begunstigte (bie Schweizer). Dies bauerte auch nach ber Ginführung bes Feuerspftems fort, bas ber Infanterie ein ichlagendes Übergewicht über bie Cavalerie verlieb. Als jeboch bas Feuerspftem fich vervollkommnete, namentlich bie Urtillerie im Kelbe wirkfam wurde, mußte ber Infanterie eine ausgebehnte Formation (Linienstellung) gegeben wers ben; einmal um langere Feuerlinien ju gewinnen, bann auch, um bie Birtfamteit bes Gefcugfeuers ju brechen, bas in ben tiefen Colonnen große Berheerungen anrichtete.

bagegen ift ber spanische, ober, wie Einige wollen, itae lienische Ursprung bes Ramens Infanterie.

<sup>5)</sup> Antiquitt, ecclesiast. KV, 2, 8.

rem. Cap. 4.

7) Paedagog. I, 6.

8) Guil. Lindanus,
Bpisc, Ruremond., Panoplia, Cap. 9.

(Ερ. 153 ad Gallos) nemt bie Galbung bit ber Zaufe und bie Infantation secundi δεσαμνήματα.

citt. selectae. II, 200.

11) [. bcffen Commentar, in Isaiam. Cap. 55.

12) Jaames Diacoms in Epist, ad Senarium do ritibus Baptismi, a Mabillomio vulgata in Museo Italico, Tom. I.
P. 2, p. 96.

13) Job. Ludoif, Hist, aethiopica, Lib, III, Cap. 6.

Φαπορετ. Magaz. b. 3. 1776. 6. 1025 fg.

Man verbunnte also bie Saufen, erst auf feche, bann auf vier, endlich auf brei Glieder. Der Leichtigkeit bes Durchbruchs baute man burch Quarreformation, zweds magiger aber wol baburch vor, bag man bie Truppen in mehre hinter einander aufgestellte Linien (Treffen) fors mirte. Go entstanden Aufstellungen en echiquier (schachs bretformig), en échellon (flaffelformig) zc. Durch biefe tattifchen Bortheile, welche nicht nur ben Mufs und Abs marich, bie Seitenbewegungen zc. erleichterten, fonbern auch bie Beuerlinien vermehrten, gewann bie Infanterie ein bedeutendes Ubergewicht; fie wurde Sauptwaffe, bas Bajonett gab ihr ein Mittel fur ben Nachkampf, gleich tuchtig zum Angriff, wie zur Bertheibigung. Ihre Bers volltommnung im Ginzelnen wie im Ganzen war bie regelrechte und langfame Fuhrung ber Ariege bes 18. Jahrh., das Werbspftem, das Berufssoldaten bilbete, und eine lange, wol gar lebenslängliche Dienstzeit derfelben hochft gunftig. Der amerikanische Freiheitskrieg stellte ber jum kunstreichen Paradewesen hinausgebildeten Insanterietaktik, Die feit bem siebenjahrigen Rriege aus Mangel an ernften Rampfen fich überlebt hatte, querft mit Erfolg ein Gys ftem entgegen, bas ber Form nach nicht neu (bie Des manen hatten fie), aber bem Geifte nach mit bem neuen Princip bes Nationalfrieges eng verbunden war. Areibeitstämpfer widerstanden bei ihrem Mangel an tatti: fcher Ausbildung burch regellofes Feuer guter Schuten (Treffivstem) und burch Rachbrangen in tiefen Colonnen, bem geregelten Feuer (Knallfpftem) ihrer in aller taftischen Runft wohlgeubten Begner mit Erfolg. Die frangofische Revolution griff aus gleichen Grunden gu bemfelben Dit. tel. Die Aufgebote in Daffe bilbeten eine nach bamalis gen Begriffen fast unbrauchbare Infanterie, benn sie war unsähig, sich kunstgerecht in Linie zu bewegen, Schwenstungen, Abs und Aufmarsche zu vollsühren und ihr Feuer regelmäßig abzugeben. Daber das Colonnensystem, das Tirailleurseuer und der regellose, aber tollsühne Bajonetts angriff ber burch bie Marfeillaife begeisterten und burch bie Furcht vor ber Buillotine vorwarts getriebenen Res Der fiegreiche Fortgang ber Revolution bei numerifcher Ubermacht gegen uneinige und politisch wie militairifc nur loder jufammengehaltene Coalitionen bils bete biefe Kechtart aus, Napoleon empfing fie von ber Revolution, und erkannte sie bald als im Charakter ber Mation gegrundet. In ben italienischen Feldzügen (fein Probeftud als Beerführer und Staatsmann) entwidelte er bas von ber Roth Geschaffene in großartiger Beife; seine Insanterietaktik ward unwiderstehlich, mit ihr vers band er eine neue ftrategische Manier, und die im Alten und Berlebten befangenen Gegner tonnten trot aller Uns ftrengung weber gegen jene noch gegen biefe auftommen. Er theilte feine Infanterie in felbständige Maffen (Divis stonen), gab ihnen nach Maßgabe bes ortlichen und zeits lichen Bebarfs Cavalerie und Artillerie bei, hielt auf concentrirte Bauptbewegungen, bie, rasch vollführt, bie Trups pen umbemerkt an ben Seind brachten, mahrend er biefen burch ein allseitiges heftiges Tirailleur: und Artilleriefeuer beschäftigte, bis ber entscheibenbe Doment bes Daffen: angriffs erschien. Go gewann er nicht blos seine Schlachs

ten, sondern machte fie auch vernichtenb. Im Laufe feiner Siege wuchsen mit feiner Dacht auch bie Urmeen; fort bauernbe Kriege machten bas Musbilden ber Truppen immer fcwieriger, Confcribirte mußten Darfche machen. Schlachten gewinnen; baher ber nothwendige Fortbestand eines Syftems, bas fich bei allen Dangeln fo lange fiege reich bewahrte, bis bie Gegner - burch bie außerfte Roth gedrungen, jum Theil in Napoleon's Schule geubt ihm Gleiches entgegenfetten, und wie einft bie Revolution gegen fie, ihre Boller gegen ihn in ben Rampf fuhrten. Er ift besiegt, fein System ber Infanterietattit aber beibehalten worben. Wol hat ber feitherige lange Friede an biefer Tattit gemobelt und gebildet, gebreht und ges beutelt; im Allgemeinen jedoch ift bas Princip ber Colonne allenthalben geblieben; benn bie Erfahrung hat ges lehrt, bag auch hier, wie überall, ber itbergang vom Rasturlichen und Einfachen zum Kunftlichen und Zusammens gefehten ficherer und ausführbarer ift, als bas Begentheil. Den Ubergang vom Colonnensoftem jum Liniensoftem alls malig vorbereiten, in bas regellofe Tirailleurgefecht ber Infanterie Ordnung und Regel ju bringen, ohne ben bas bei nothwendigen Spielraum fur bie Intelligeng bes Gingelnen zu verengen, bie Daffen fo zu ordnen, bag man leicht aus ihren zur Linie erhaltenen Richtungen überges ben tann, um ausgebehnte Feuerfronten zu erhalten, wie die gleich rasche und regelrechte Formation jeder Art von Colonnen aus ber Linie ju bilben, um bie Rraft ber Truppen jum Stoß ober Wiberstand leicht concentriren ju konnen, bas ift bie Aufgabe bes Friedens fur bie Bilbung ber Infanterie.

hauptstreitmittel biefer Baffe bleibt unbestritten bas Gewehrfeuer; es muß fo geregelt und gut gezielt als moglich, bas Beginnen und Aufhoren beffelben ftets in ber Sand bes Commandirenden bleiben. Bon biefem Befichtspunkte aus ift die Infanterie hinfichtlich ihrer Be-waffnung organifirt, ober foll es doch fein. Daber: leichte, gut gebaute Bewehre, Schiegubungen in jeder Art bes Feuers, zwedmäßige Munition, forgfattige Glieberung ber Aruppe nach Daggabe ihrer Brauchbarfeit fur ben 3med, ununterbrochene Ginubung, Ausbildung jedes einzelnen Infanteriften fur jebe Urt feines Kampfberufs, Befannts schaft beffelben mit feiner Baffe, beren Sanbhabung, Schieffs und Treffweite zc., Bajonettsechten. — Aber bie Infanterie foll auch ftarte Darfche auf jebem Terrain machen, fich fchnell und ficher bewegen, mit Leichtigkeit aus bem gerftreuten Befechte jum gefchloffenen und ums gefehrt übergeben, furz jebe für Menschendienst nur mogs liche Aufgabe im Rriege leiften und babei ausbauern tons nen. Daher: möglichst zweckmäßige Besteibung, leichte und boch starke Ausrustung, kein Dut und Glanz, Mann und Wasse, Officier und Soldat für jede Anstrengung bereit und tüchtig.

Bon ben vielen funftlichen Arten bes Infanteries feuers, die früher in langem Frieden das Bemühen, demsfelben ein Übergewicht über die Birkung der andern Baffen zu verleiben, mitunter auch wol die Sucht zu kunfteln und zu blenden hervorriefen und baher üblich geworden waren, ift man jest auf Einfacheres und Iwedmäßigeres gekommen.

Das Tirailleurfeuer, b. h. ein von jebem Einzelnen im zers freuten Gefecht abzugebendes Feuer, unterliegt, wenn nicht Berfplitterung ber Munition, unnubes Knallen ic. ents fteben foll, vielen wichtigen Bedingungen. Der Tirailleur foll nicht schießen, fobalb er nicht bie Bahrscheinlichkeit bes Treffens ertennt; baber: gefchidter Gebrauch ber Baffe, fluge Benutung bee Terraine, genaue Renntnig ber Ents fernungen und ber Birtung bes Geschoffes. Erpebition nach Algier verfeuerten bie frangofischen Tis railleurs (bochftens etwa 1/3 ber bisponibeln Infanterie) in 14 Tagen 3,000,000 Patronen; ben Gesammtverluft bes Feindes geben bie Frangofen felbft nur auf 10,000 Mann an, von benen noch bie großere Bahl gewiß bem Artilleriefeuer juzurechnen ift, bas, von ben Frangofen nie gespart, in ben bichten Saufen ber Algierer verheerenb wirten mußte. Es ift bies ein auffallendes Beifpiel von ichlechter Unwendung bes Tirailleurfeuers. Ruhiges Abs geben bes Feuers auf furge Diftangen und genau nach bem Commando bes Befehlenben, nicht übereiltes und forgfaltiges Laben, borizontales Unschlagen und richtiges Bielen find Sauptbedingungen fur ein gutes Linienfeuer; nut ba, wo bie Infanterie vor Cavalerieangriffen ficher ift, und etwa ein vorliegenbes Terrain von feinblichen Daffen gefaubert werben ober beren raiche Ericutterung für einen biebfeitigen Cavalerieangriff bewirft werben foll. burfte man mit Giderheit und Erfolg bas Bataillonfeuer (b. h. ein fortwahrendes rafches Feuern ohne Commando auf ber gangen Fronte) anwenden, beffen Anfangen und Aufhoren burch Trommelichlag bewirft werben foll, mas aber im wirklichen Gefecht, ja fcon auf bem Manoverplate ichwierig auszuführen und beshalb befonbers ges fabrlich ift, weil ber einzelne Infanterift burch bie wills furliche und regellofe Beschäftigung gewiß alle haltung und Aufmerksamteit verliert, wenn er nicht fehr frieges gewohnt ober fehr sicher vor Angriff ift, befonbers gegen einen fuhnen und tuchtig geführten Feind. Die Bataillonsfalve bleibt gegen gefchloffene feindliche Linien. Lirailleurfeuer gegen Tirailleurs und feindliche Daf fen gewiß allezeit bas beste Infanteriefeuer. Das Bajos nett ift Ernftwaffe nur fur bas gerftreute Befecht, nas mentlich bei Dorfgefechten, im burchschnittenen Terrain et. Im offenen Felbe ift es mehr Drohwaffe; Infanterielinien und Daffen berühren fich mit bem Bajonett gewiß bochft felten, und eine gute Cavalerie fehrt vor ben Bajonetten eines Quarre's gewiß nicht um, mabrent fie ber geres gelten Salve auf 50-30 Schritte schwerlich wibers fteht. 2018 Bertheibigungsform ber Infanterie gegen Gavalerie gilt bas Quarre (f. b. Art.); es ift Mobes form, nothwendig fur gute Infanterie gewiß nicht, was mehre Beispiele aus ber fruberen und jungften Beit bes thatigen.

Dan theilt die Infanterie ihrer Fechtart nach in leichte und schwere; boch ift biefe Eintheilung nicht allgemein, und wo fie besteht, mehr nominell als real. Infanterie foll fowol geschloffen als zerftreut fechten tons nen, barauf ist ihre Bewassnung und Ausrustung berech: net (vgl. b. Art. Jäger, Schützen, Voltigeurs). In taftifcher und abminiftrativer hinficht ift bei ben Sauptarmeen Europa's bie Infanterie, wie folgt, zusammengs

ftellt und eingetheilt:

1) In der preußischen Armee: taltische Ginbeit: bas Bataillon, mit einer Kriegsftarfe von 1000 Mann in vier Compagnien. Drei Bataillone (zwei Dusketier: und ein Fusilierbataillon) bilden ein Regiment, zwei Regimenter eine Brigabe. (Das Garbecorps allein hat zwei Grenabier= regimenter, jebes Armeecorps eine Abtheilung Jager ober Schützen von zwei Compagnien.) Formation: auf brei Glieber, Jager und Schuten auf zwei Glieber.

2) In ber ofterreichifchen Urmee: tattifche Einheit: bas Bataillon. Rriegestarte ber Bataillone: teutscher Fusilierer 1080-1224 Dann; Grenabiere: 720 -816 Mann; Jager: 720-864 Mann; siebenburger Grenzer: 840 Mann + 84 Schuten; andere Grenzer: 960 Mann + 180 Schuten. Jebes Bataillon brei Divisionen, jede Division zwei Compagnien. Regimenter zu brei Linien: und zwei Landwehrbataillons. Formation: auf brei Glieber; Iager auf zwei Glieber.

3) In ber ruffischen Urmee: taftische Ginheit: bas Bataillon. Kriegeftarte ber Bataillone: 800 Mann ju vier Compagnien. Regimenter ju zwei Mustetiers ober Sagerbataillons, ein Refervebataillon und eine Grenabiers compagnie (lettere werben zu Bataillonen und Regimen= tern vereinigt). Formation: auf brei Blieber, Jager auf

amei Glieber.

4) In ber frangofischen Armee: tattifche Ginheit: bas Bataillon. Kriegsftarte ber Bataillone: 800 Mann in feche Compagnien (vier Fufiliercompagnien, eine Grenabier :, eine Boltigeurcompagnie). Regimenter ju zwei, brei bis vier Bataillonen (bie leichte Infanterie zu zwei Bataillonen). Formation: auf brei Glieber, leichte Infanterie auf zwei Glieber.

5) In ber britifchen Armee: taltifche Ginbeit: bas Batgillon ju 1000 Mann in gehn Compagnien (wos bei eine Grenabier = und eine leichte Compagnie). Regi= menter ju ein bis zwei Bataillonen (Colonialregimenter u zwei bis brei Bataillonen, Garberegimenter zu zwei

Bataillonen). Formation: auf zwei Glieber.

Die Eintheilung in Brigaden und Divisionen ift all-

gemein angenommen.

Infanterie wird in jebem Terrain aufgestellt, befonbers aber gebraucht: jur Befetjung von Defile's, Unbos ben, Schangen, Felbholgern, Dorfern, Stabten, überall im burchichnittenen Terrain. In ber Position gewöhnlich in zwei Treffen mit Abstanb von 150-300 Schritten nach Terrain und tattischem 3wed. Bei Soben und porliegenber Chene bas erfte Treffen am Fuße ber Bobe; bei vorliegendem wellenformigem Terrain am Abhange ber Bobe; bei gleichen Boben am Saume ober Ramm. Bur Dedung ber Positionsartillerie wird in ber Regel Infanterie verwendet. Wo moglich wird immer die Aufstellung burch eine Tirailleurlinie gebeckt (vgl. Tirailleurs).

(Bgl. über die Infanterie Die Berte von Pupfe: Aurien, Balentini, Ruble von Bilienftern, Folard, Rocquancourt, Friedrich IL, Deder, Branbt, Gouvion Ct. Cpr, Claufe-wis u. f. w.) (Bentchen.) Infantes, Partido de, f. Villanueva de los Infantes.

INFARCTUS, Infarcten (spec. Pathologie). Rachbem zu Ansange bes 18. Jahrh. Stahl, Alberti, Musgrave, Grant u. A. auf die hohe Bedeutung bes Psortaderspstems und die Circulation in demselben für eine große Menge von Krankheiten, die dis dahin und zum Theil noch jeht die größten Rathsel darboten, hingewiesen hatten; nachdem vorzüglich die eigenthümliche Langsamkeit der Circulation in den Gesäßen der Untersleibsorgane hervorgehoben worden war, so konnte es nicht sehlen, daß man durch einseitige Berücksichtigung und übersschäung dieser großen Wahrheit auf Irrthümer versiel, die eben durch die Richtigkeit des ihnen zu Grunde liesgenden ersten Sahes, sowie durch eine falschgedeutete Beobachtung von den Wirtungen gewisser Mittel sich sehr lange erhielten. Solcher Art ist die Lehre von den Insarcten, die niemals und nirgends als eben in den Köpsen der Arzte eristirt haben und bort hartnäckiger als sonstwo gesblieben sind.

Der Urheber dieser Lehre, beren Borspiel fich schon in ber fcwarzen Galle bes Galen finbet, war Joh. Phil. Rampf, ein febr geachteter Urgt ju 3weibruden und hef: Schon vor ihm war von fen = bomburgifcher Leibargt. Stodungen, Berftopfungen in ben Gefägen und Gebilben bes Unterleibes bie Rebe gewesen, ohne bag man eine Hare Borftellung über ben Grund und bas Gubftrat biefer Stodungen fich zu machen im Stanbe gewesen ware. Die tiefere Ginficht in bie Physiologie ber Berbauung, Die genauere Kenntnig bes Baues bes Lymphgefaffpftems unb ber Unterleibsbrufen bewirkte, bag man bie letteren fur ben vorzugsweisen Sit jener Stodungen hielt, ohne baß jeboch nabere Beweise fur ihre Eristenz, die zu einem febr bequemen und beshalb unerschutterlichen Dogma ber Pathologie geworben war, beigebracht worben waren. Durch Rampf nun, ober vielmehr burch feine Gohne murs ben biefe Stodungen, Infarcten genannt, ju einem faft alle dronischen Krantheiten bedingenden ober boch in ibs nen eine Sauptrolle fpielenben Schredbilbe. In ber Eris fteng berfelben glaubte man nicht zweifeln zu burfen, wenn man taglich nach ber Application zahllofer Injecs tionen blutige, gallartige, schleimige Stoffe in Daffe ab: geben und bei biefer Dethobe in febr vielen Fallen bebeus tenbe Berbefferung und gangliche Beilung ber bartnadigften und gefabrlichften Rrantheiten eintreten fab. Go glaubte Rampf, ber Bater, nach langjahrigen Beobachtungen nicht allein bie mahre Urfache ber Supochondrie, Sufferie, vies Ier Rerven : und Geiftestrantheiten, einer Menge von Fehlern ber Berbauung, Blutbereitung u. f. w. in ben Infarcten erfannt, sondern auch ihre Beilbarkeit durch unendlich haufige Anwendung reizender Alpstiere ergrundet zu haben. Bei feiner Abneigung gegen die Schrifts stellerei überließ er die Beröffentlichung seiner in einer 30idbrigen Erfabrung entstandenen und ausgebildeten Theorie seinem Sohne, Ioh. Kämpf, hessen homburgisschem, nassausoranischem und hessenbanau'schem Leibarzte,

(geb. 1726, geft. 1787), beffen Schrift inbeffen grabe ben theoretifchen Theil ber Lehre fehr unvollftanbig, unflar

und ohne scharfes Urtheil auffaßte. Besser wurde bies selbe von Schmid, Elvert und Brotbeck behandelt, obssehon besonders der Lettere in der Ausdehnung des Besgriffs und der Bedeutung der Infarcten viel zu weit ging. Erst durch Brotbeck wurde es bekannt, daß Kämpf b. A., welcher sich die Nennung seines Namens bei seinen Lebszeiten verbeten hatte, der Ersinder der Methode sei, sieder die fich nun auch Kämps's zweiter Sohn vernehmen ließ.

Bei Behanblung ber Infareten stellten Kampf und seine Anhänger die Indicationen: erstens, durch reizende, bausig wiederholte und lange fortgesetze, sogenannte Visseralklystiere die Infareten zu entsernen und zugleich durch den Gebrauch stärtender Mittel die der Erzeugung der Infareten zu Grunde liegende Erschlaffung der sesten Abeile zu beseitigen. Die Bisceralklystiere des alteren Rämpf wurden vorzüglich aus einer Absochung von Weiszenkleien in Berbindung mit harzigen und schafgarbe, Löwenzahn, Baldrian, Erdrauch, Tausendgüldenkraut, Färberröthe, Bittersuß, Fallkraut, Schierling, Guajak, — Seise, Ochsengalle, selbst Kalkwasser bereitet. Solcher Athssiere wurden in manchen Fällen 7—800 gegeben. Die Athssiersorm aber hielt man um beswillen für zwecksmäßig, weil man der (irrigen) Ansicht war, daß durch bieselbe die Arzneien an den Sit der Infareten selbst

gelangten.

Der Erfolg ber Rampfichen Methobe mar gludlis cherweise größer als bie Richtigkeit ber ihr zu Grunde liegenden Theorie. Schon vor ber Berausgabe ber gros Beren Schrift bes alteren Rampf ertlarten fich zwei ber berühmteften Argte ber bamaligen Beit, Tiffot und Bims mermann, ihren Erfahrungen gufolge, fur bie neue Dethobe und trugen burch ihr Ansehen gur allgemeinen Berbreitung berfelben wefentlich bei. Inbeffen konnte es nicht fehlen, bag man gar balb bei aller Anerkennung ber therapeutischen Bortheile ber Dethobe, Die theos retischen Irrthumer berfelben ertannte. Birflich fallt ber von den Praftifern feit Rampf vielfach als Infarcten bes zeichnete Krantheitszustand, wo er überhaupt vorhanden war, (benn Rampf glaubte felbst an die Gegenwart ber Infarcten bei vollig gefunden Perfonen), mit ber atra bilis ber Alteren und ber Plethora abdominalis ber Reueren im weiteren Sinne gusammen. Benn jene Rrantheiten jum Theil in einer byefrasischen Beschaffens beit bes Blutes, jum Theil in Unthatigleit ber Abbomis nalorgane begrundet find, und wenn fich eine Menge ber aus ihnen entspringenben Rrantheitserscheinungen auf bie Unftrengungen bes gefunden Organismus jurudführen lagt, fich verschladter, unbrauchbar geworbener Stoffe burch fritische und frisenartige Erscheinungen gu entlebls gen, wenn in ben meiften Fallen ber Darmtanal bas geeignetfte Organ gur Ubernahme folder fritischer Musschätigteit bes Unterleibsnervenspftems und ber mit berfelben eng verbundenen Circulation in ben Abbominalges fagen für die Radicalheilung vieler aus biefer Quelle ents fpringenden Krankheitszustande in Betracht tommt; fo

lagt fich nicht leugnen, daß fich in ber Kampfichen Ans wendungsweise ber Bisceraltinfliere viele Berhaltniffe ver: einigen, welche biefelben gu einer in vielen gallen von Sprochondrie, Sufferie, Samorrhoidalbeschwerben, Leber: frantheiten, Manie, Melancholie u. f. w. hochft wirksamen Eurmethobe machen. Dit Unrecht ift man in ber neues ren Beit von ber Unwendung folcher Injectionen faft gang gurudgekommen. Muf indirecte Beife legt fur bie Bortrefflichkeit bes Berfahrens ber haufig ebenfo erfolgreis me, als burch Ubertreibung verberbliche Gebrauch ber Morifon'ichen und Berop'ichen Purgirmethobe Beugniß ab, welche burch ihre Ginfachheit und burch bie Sands greiflichkeit ihres nachsten Erfolgs, im Gintlange mit ber auf ahnlichen Berbaltniffen berubenben Birtfamfeit ber Subrotherapie, und im ichneibenditen Gegenfage gu ber, vorzüglich von bem feiner und femibler gebildeten Theile ber Gefellicaft aboptirten Unthatigteit ber homoopathie, vorzüglich bei bem forperlich fraftigeren Theile bes Pus blicums groffen, wenn auch bei bem fcnellen Bechfel ber Gegenwart nur ephemeren Ruf erlangt haben.

#### Literatur.

Kämpf, De infarctu vasorum ventriculi (Basil. 1751); f. and Patter's Diss. pract. Vol. III. p. 99 aq. — Koch, Diss. de infarctibus vasorum in imo ventre, ceu causa pluvium pathematum chronicorum, speciatim eorum, quae sub nomine mali hypochondriaci veniunt (Argent. 1752). — Sigwart, Diss. sistems novas observationes de infarctibus venarum-abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda (Tub. 1754). — Joh. Admpf, Abhanblung von einer neuen Methode, die Krantheiten des linterleibes zu heiten u. f. w. (Deffau 1786). — Reil, Diss. de motus humorum impedimentis praecipue — abdomine tollendis (Hal. 1790). — Rüst, Infarctus differentiae (Gott. 1793). — Evers, über die Infarctus (Etendal 1794). — Baldinger, Sylloge. Vol. III. p. 214 sq. — Tisast, Oeuvr. Vol. VI. p. 79. (H. Haezer.)

Inferiae, Todtenopfer, f. ben Art.

INFERIPEDES, bei Latreille, Name einer Familie ber Solothurien, namentlich bie Gattungen phalloides und phantopus umfassend. (R.)

INFERNAL oder INFERNAY, eine im frangofischen Departement Oberalpen liegende Alpenspige, wels
cher eine Sobe von 9851 Fuß zugeschrieben wird. (R.)

INFERNALES. Nach ben kirchenhistorischen Worsterbüchern von Hering und Mehlig, eine Lutherische Sekte, die im 16. Jahrh. entstanden und vorgegeben, daß Christus in keine andere Holle gesahren sei, als in das Grab, und daß es keine andere Holle gebe, als die Holle eines dosen Gewissens. Es hat aber niemals eine solle seine bosen Gente unter den Lutheranern eristirt, sondern sie ist eine Ersindung des berüchtigten Apostaten der Lutherischen Kirzche Friedr. Staphylus, der sie im dritten Theile seiner Theologiae Mart. Lutheri trimembris Epitomo (s. l. 1558. 4.), als zur ersten Faction, der rigidorum Stoicorum, der dritten Hauptelasse, der Consessionistarum, neden den Manus-impositoriis, Bi- und Trisacramentalibus u. m. a. ansührt. Das hier gegebene Sektenverzeichnis wurde während des Reichstags zu Augsspurg 1559 unter dem Titel: Laszedel, in Druck gegeben und dabei die Uneinigkeit der protestantischen Theologen

noch weiter ausgeführt\*). Die Ersindung fand Beifall, ging als historische Wahrheit in mehre katholische Schriften über, namentlich in die Anatomia sidel catholicae, die zu Frankfurt 1653 herausgekommen, und von da auch zu einigen leichtgläubigen protestantischen Schriftsellern über, welche wahrscheinlich die gegen die Angaben des Staphplus von Jac. Andre agerichtete Schrift: Bericht von der Einigkeit und Uneinigkeit der christl. Augsburg. Confessionsverwandten Theologen (Tub. 1560. 4.), nicht kannten. Die Beranlassung zur Ersindung dieser Sekte, die insonderheit in Hamburg, Bremen und Lübed ihren Sich haben sollte, gaben die Streitigkeiten über die Höllensahrt Christi, welche durch Joh. Upinus, Pastor an der Vesterstirche zu Hamburg, um die Mitte des 16. Jahrh. erregt worden waren.

INFÉROBRANCHES, ober lateinisch: Inferobranchia, nannte Cuvier seine britte Ordnung der Schnes den (Gastropoda, s. d. Art.), welche sich durch die in Gestalt zweier Blätterreihen zu beiden Seiten des Körpers unter dem Mantel verlaufenden Kiemen auszeichnen. Er zog dahin die beiden Gattungen Phyllidia und Diphyllidia. Wegen des Bastardwortes, das dieser Gruppe zu Theil geworden ist, haben spätere Joologen sie lieber mit dem Namen Hypodranchia belegen wollen. Bergl. diesen Artisel und den Artisel Mollusca, sowie besonders Gastropoda oder Schnecken.

INFERUM MARE. Der Ausbrud Unteres Meer (Mare Inferum) fest ebenfo wie bie Bezeichnungs. weise Oberes Meer (Mare Superum) ein locales Berhaltniß zweier Deere zu einander voraus. Die Ro. mer hatten einen physischen Grund, warum fie bas Deer im Beften Italiens bas untere, und bas im Often beffelben ganbes bas obere nannten; berfelbe liegt in ber Ausbehnung bes Apenninus mitten burch Italien. Die Romer wohnten auf ber Beftfeite biefes Bergrudens; von seinem Abhange gingen bie Fluffe nach ber Riebes rung immer tiefer, bis sie unten in bas Deer ausliefen; fliegen nun bie Romer über ben Bergruden, um in bas jenseitige ganb ju gelangen, so trafen sie baselbst am Ende bas andere Deer, bas zwar auch am Abhange bes Apenninus in ber Nieberung bes ganbes sich ausbehnte, ihnen jedoch in ber Beimath vermoge einer optis schen Tauschung, Die burch bas Auf : und Dieberfteigen bes Bergrudens bewirft wurde, als ein hober liegendes vorkommen mußte. Daber biefe Bezeichnung, bie in ges wiffer Begiebung auch auf andere Gegenstanbe, wie Bolkerschaften, Baume und bergl., ausgebehnt wurde, fobaß man swiften res supernates und res infernates -Dinge aus bem Dberlanbe und Dinge aus bem Dies berlande - unterfchieb, wobei bisweilen, außer bem localen Unterschiebe, auch oft noch ein anderer ben Bon-

Der les die lang und breite Schmachschrift, Die zu Auglpurg ift worde angeschlage Im Sosten Jahr der gehaltenen Reichstage.

<sup>\*)</sup> Auf biese Schrift beziehen fich bie Berfe, bie in ben Unschuld. Nachr. v. 3. 1716 unter Staphplus' Bildnif fteben: Ber will wiffen mein Luge und Gifft,

jug ober bie Mangelhaftigfeit bes Gegenftanbes anbeuten-ber Unterichieb mit in Betracht fam. Golagt Plinius (XVI, 39), bag bem Zannenbaume aus bem Unterlanbe bor bem aus bem Dbeelanbe in ber Stabt Rom ber Borgua gegeben murbe, benn, wie Bitruvius im groeiten Buche im lehten Capitel bemertt bat, bie unterlanbifden Baume, welche aus fonnigen Gegenben tommen, finb beffer, als bie aus ben ichattioen Gegenben bes Dberlanbes. Es mar bemnach eine gang naturliche Begeichnung, wenn bie beiben, Stalien einschließenben, Deere bas obere und untere genannt wurben. Dit Recht nennt Dannert in f. Jialia G. 7 biefe Benemung bie einbeimifche, und wenn Livius (V. 33) bie geographilde Boar Italiens furs bezeichnen will, fo faat er blos: Mari supero inferogne Italia insulae modo cingitur. Much anbere Geographen gebrauchen biefe Damen, wenn fie fich beutlicher machen wollen, wie wenn Pomponius Mela II, 4. 5. 1 fogt: Italia se media perpetuo jugo Apennini montis adtollens inter Hadriaticum et Tuscum, sice (ut aliter eadem appellantar) inter superum mare et inferum excurrit. Bugleich feben wit aus biefer Stelle, bag beibe Merre noch anbere Ramen gehabt haben. Um bei bem untern fleben ju bleiben, fo geboren bierber bie Bezeichnungen Mare Tuscum und Dlare Tyrrhenum. Die lebtere rubrt von ben Griechen ber, bie biefen Ramen pon bem an ber Rufte berrichenben Rolfe ber Tyrebener bernahmen. Da bie Romer baffeibe Lolf nie mit bem griechichen namen bezeichnes tem, fendern mit bem einheimischen Tusci ober Eteusci, fo nennen fie basseibe Merr auch Tuscum Mare. Balleine Bampiffelle bagu aus Levius V. 33: "Die Macht ber Zuster erftredte fich vor ber romifchen herrichaft weit fiber ganb und Meer. Wie viel fie auf bem obern und bem untern Meere, welche Italien wie eine Infel ums fchließen, vermochten, bafur grugen bie Benennungen, inbem bie italifden Bollerichaften bas eine nach bem Befammtnamen bes Bolles, bas tu blifche, bas anbere nach Sabria, einer tustiichen Pflangflabt, bas habriatifche Merr biegen. Auch bie Geiechen nennen ebens biefe Dicere bas iprrbenifde und bas babriatifde." Rach Mlaiber's Uberfegung biefer Stelle bes Livius. Bgl. außrebem Mela 1, 3 & 3 und Plin, H, N, III, 5 am Ente, wormach bie Griechen baffelbe Meer auch Notium nennen: A Ligustico mari ad Siciliam insulam Tuscum, quod ex Graecis alii Notium, alii Tyrrbenum, e Nostris plurimi Inferum vocant. Rur lateinische Dichter gebrauchen bisweilen ben Ausbrud Mare Tyrrhenum, wie Horat. Od. III, 24 v. 4, ober Acquor Tyrrhenum wie Virgil, Acn. 1, 67. Man Honte beinabe fragen, warum baffelbe Reer nicht von bem vielbes beutenberen Boite ber Romer, bas bemfelben fo nabe wohnte. Mare Romanum jemale genannt worben fei. Die Antwort ift leicht, wenn man weifi, baf ber Ctola und bie Ammagung ben weltbeberrichenben Romern erlaubte, bas gange mittellandische Meer das Ibrige sort Mare Nostrum zu nennen. Of. Mela 1, 1, 5, 4.
Bas die Ausbehnung andetrifft, so umsaste der Begriff bes Mare Inferum alles Baffer von ben Alpen

bis Sicilien auf ber Befifeite Staliens mit Ginichlufi bes flauflifden Deeres (Maro ligusticum) an ber Gubfufle bes obern Staliens. Man erfieht biefes aus ber icon angeführten Stelle bes Lie, V. 33 : Mari aupero inferoque Italia insulae modo cingitur umb aud ber Infcbrift bes bem Raifer Muguftus ju Ehren aufgeifellten Trophdums, worauf die Ramen der von ihm besiegten Alpenvolker standen. Plinius führt sie III, 20 an: Im-peratori Cnesari — S. P. Q. R., quod ejus ductu auspiciisque gentes Alpinae omnes, quae a Mari supero ad inferum pertinebant, sub imperium Pop. Romanae sunt redactae etc. Denn auch aus ber leas tern Stelle gebt fiar bervor, bag unter bem Mare Inferum eigentlich bas Mare ligustieum zu verfteben ift. Genft finden fich aber auch Stellen, in welchen Mare inferum und ebenfo Mare tuscum nur bos Meer von Etrurien bis Gicitien bezeichnet, mit Ausschluß bes liguflifchen Meeres. Bgl. Plinius in ber oben angeführe ten Stelle III. 5 (§. 10). Roch ift gu bemerten, baf ber Dichter Lutanus in ber Pharsalia II, 399, 400 Mare infernum flatt Mare inferum griggt but, unb baß bei Strab. VI. p. 176 Edit. Casanb, baffelbe Hapublic Tegipperen genannt wirb. Gegenwartig beißt bies fes Meer gewibnlich Mare di Toscana, auch Mare Tirreno, Ginige phofitalifche Beichaffenbeiten, melde pon biefem Merre ichen ben Alten befannt waren, berührt Ufert in f. phpfifchen Geographie G. 61. 72, 129, 190, (S. Ch. Schirlitz.)

Beim mannlichen Gefdliechte lant fich ber mit ber Infibutation beabiichtigte 3med, menigftent bie Bes binderung bes Beifchlaft, auf einfache Beife baburch erreichen, bag ein metallifcher Ring burch eine derurgifche Operation an ber Borhaut befeftigt wirb. Die Operation mar bei ben Griechen und Romern befannt; Juvenalif und Martialis fpielen auf biefelbe an, und Gelfus (Lib, 7. cap. 25, nr. 3) gibt eine pollftanbige Beichreibung berfelben: "Die Bothaut wird gefpannt, auf zwei Geiten wied mit Tinte bie Stelle begeichnet, wo burchitoden werben foll, und bann laft man bie Borbaut los. Reichen bie bezeichneten Punfte auf bie Gichel, bann ift ju viel genommen worben, und man muß von frifdem bezeichnen ; benn bie Gichel muß von bem Seftel pericont bleiben. In ber bezeichneten Stelle flicht man bie Rabel mit einem gaben ein ; bie Sabenenben werben gefnupft und ber Raben wird taglich gerudt. Die bie locher pernatht finb. Dann nimmt man ben gaben beraus und legt einen Beftel ein; je leichter, befto beffer ift biefer." Mis Deftel ober fibula gebrauchte man einen Metallring, ober einen Drabt, beffen Enben gu beiben Seiten ber Borbaut umgebogen und befeftigt murben, beffen Ditte

Rach einer antifen bogenformig vor ber Gichel weglief. Bronze zu urtheilen, benutten die Alten auch noch eine andere Beife ber Infibulation, namlich bie hervorgezogene Bors baut mit einem ringformig barum gelegten Banbe zuzus fchnuren, fodaß nicht einmal ber Barn vor Lofung bes Banbes gelaffen werben konnte (Blumenbach's medis bicinische Bibliothet. Bb. 3. G. 725). In ben altern dirurgifchen Sandbuchern, 3. B. bei Fabricius ab Aquapendente (Opera chirurgica Lugd, Bat, 1723, p. 547. Fol.), bei Dionis (Cours d'opérations de Chirurgie p. 214. Paris 1707) wird noch gang bas von Celfus angegebene Berfahren empfohlen. In fpateren dirs urgifchen Sanbbuchern, 3. B. bei Beister, Bell, sowie in ben neuesten Sandbuchern ber Chirurgie und Operations: lehre, 3. B. bei Chelius, Averill, Blafius, Großheim, ges schieht ber Operation nicht mehr Erwähnung; indeffen ift fie noch in neuerer Beit in Teutschland und Frankreich gemacht worden, und wird als ultimum remedium viels leicht noch manchmal in Unwendung kommen. In Teutschland bat fie g. B. von Grafe ausgeführt; in Frantreich beobachtete Dupuntren in Folge ber Infibulation scirrhofe Entartung ber Borbaut. (Repertoire general d'Anatomie T. IV. p. 203. — Samburger Magazin Rov. u. Decbr. 1828. S. 492). Die Operation ift gegenwartig nur barin veranbert, baf man fatt bes Fabens fogleich einen Bleibraht in bie mit einer farten Rabel ausge= führten Borhautstiche einbringt, wodurch eine schnellere Bernarbung erreicht wirb. Dann bringt man einen verfilberten oder verginnten Metallbraht ein, frummt feine beiben Enden ringformig um, und hammert fie gusammen. Die Briechen und Romer manbten die Infibulation bei Gans gern an, um ihrem Sange ju geschlechtlichen Erceffen und beren Einwirfung auf Die Stimme vorzubeugen; es war wenigstens ein milberes Mittel, als bie fonft und noch jest gebrauchliche Caftration. In Bindelmann's Abs bilbungen antifer Bemmen finbet fich ein magerer Sanger abgebilbet, cui annulus in enormi mentula. (Monumenti inediti Vol. II. Tab. 188. Gine Copie gab Gine Copie gab Blumenbach in feiner medicinifchen Bibliothet, 2 Bb. C. 598.) Much Celfus erwahnt ausbrudlich bes Infibulirens ber Ganger: infibulare quoque adolescentulos, interdum vocis, interdum valetudinis causa, quidam consucrunt. Der Ausbruck valetudinis causa fceint nur auf Onanie bezogen werden ju fonnen. Ges gen bas gafter ber Gelbstbefledung empfahl auch G. G. Bogel (Unterricht fur Altern, wie bas Lafter ber Gelbftbefledung ju verhuten fei u. f. w. [Stenbal 1786]) bie Infibulation febr warm, und zu biefem 3wede burfte fie auch noch manchmal Unwendung finden, wenn man nicht ber von Dr. Fleck in Rudolftabt empfohlenen und von Scheinlein verbefferten Borrichtung ber Onaniesperre (Grafes Balther's Journ. 17. Bb. S. 477) ben Borgug gibt. Bu ben fonderbarften Außerungen bes Phils anthropismus in biefem Jahrhundert gehort Beinhold's Borfchlag, alle unverheiratheten Manner ju infibuliren, und ber fibula einen obrigfeitlichen Stempel aufzudruden, alles in ber Absicht, einer unverhaltnigmäßigen Bermehs rung ber Menschen entgegenzuwirken. (Bon ber Ubervolkerung in Mitteleuropa. [Halle 1827.]) In einzelnen Källen könnte übrigens ber Arzt noch Beranlassung sinden, die Insubulation als Präventivmittel zu empsehlen, nämlich bei Phthisis, wo die Ausübung des Beischlass zu den schällichsten Momenten gehört und die Neigung dazu selbst abnorm gesteigert zu sein psiegt. Das Fleisch ist dier häusig stärker als der Wille; eine außerliche Unterstützung des letztern, wie die selbständig gewählte Inssidulation, könnte hier manchmal zweckmäßig sein.

Der Infibulation beim weiblichen Gefchlechte, namlich bes Einlegens metallener Ringe ober Drabte ober bloger Faben, gefchieht in Reifebeschreibungen auch Erwahnung. Wenigstens ergablen Tavernier (Vovages T. II.) Thevenot (Relat. orient. II. c. 74) von Indien, Perfien, überhaupt vom Orient, baß ein gewöhnlicher Gebrauch barin bestehe, jungen Mabchen bie Schamlippen mittels eines gewichsten Fabens fo gufammengunaben, baß nur eine tleine Offnung fur ben Abgang bes Barns und der menses übrigbleibt; Linschot erzählt es von Des gu, chenso Pigafetta (Voyage autour du monde); Brown ergablt bas Ramliche von Darfour und Sabeffinien. Bei ber Berheirathung follen die zusammengenaheten Theile mittels eines Defferschnittes getrennt werben. Glaubs wurdiger ist bie Unwendung ber von ber Gifersucht erfunbenen unblutigen Infibulationsmittel, ber fogenannten Reuschheitsgurtel, aus Leber, mit Metallplatten und Bors legeschloß, die in Form einer T-Binde angelegt werden. Gie follen in Spanien, Portugal, Italien nicht felten im Gebrauche fein, gehoren aber auch in Teutschland nicht ju ben unerhorten Dingen. Go tenne ich einen in Beis mar vor 15-20 Sahren vorgekommenen Fall, ber gur Publicitat gelangte, weil ber reiche Gifersuchtige bie Foberung bes Kunftlers zu hoch fanb. (Fr. Wilh. Theile.) Inficionado, f. Villa ricca.

Inficiren, Infection, f. unt. Ansteckung. Inficles (Montaña de los), f. unt. Peru (östliches).

INFILTRATIO (Infiltration, Ergießung, Anschops pung u. f. w.), ein franthafter Borgang, burch welchen das Gewebe einzelner Theile mit mehr ober weniger flusfigen Stoffen erfüllt wird. Die Infiltration ift entweber gabartig oder tropfbarfluffig, 3. 23. Infiltration von Luft, Serum, Blut, Schleim, plastischer Lymphe, Giter, Barn, Galle u. f. w. Im weiteren Sinne, und von bem Gebanken ausgebenb, bag alle Bilbung bes Feften aus bem Fluffigen hervorging, nennt man auch bie abnorme Erfullung einzelner Gewebe mit festeren Stoffen Infiltration, 3. 28. tuberculofe, feirrhofe, melanotische Infiltration. Stets aber betrifft bie Infiltration nur fleinere, zellartige Soblen, indem bie Ergießung normaler ober pathologischer Fluida in gros Bere Cavitaten ale Blutung, Bafferfucht, Abe-cef u. f. w. bezeichnet wird. Die Infiltration bilbet fich am leichteften im Bellgewebe, bem innern sowol als bem außeren (bie ferofe Infiltration gibt bier bas Dbem, Oedema) und in allen an loderem Bellges webe sehr reichen Theilen; ferner in bem Parenchym alser Drufen, ber Lunge, Leber, Mild, Schildbrufe, bes ganzen lymphatischen Drufenspliems u. f. w., und bilbet bann bie verschiedenften Rrantheitszustande, Phystonie,

Bepatifation, Struma u. f. f. Die gasformige Infiltration gibt bas Emph pfe ma, welches theils in bem Bellge-webe ber außeren Saut, theils in ber Lunge und bem Beilgewebe des Thorar überhaupt vorkommt, und fich von bier aus gumeilen über ben gangen Rorper verbreitet. Meistens entsteht es nach mechanischen Ursachen und ben burch fie bedingten Eintritt von atmospharischer Luft in bas Bellgewebe, bei langwierigen Lungenfrantheiten, burch Berreißung einzelner Lungenzellen, bei beftigem anhalten: ben Suften, Ratarrhen, Phthisis u. f. w. Die ferofe Infiltration gebort burchaus jum Sybrops. Die lym: phatische Infiltration fommt am baufigften bei ber Ecros phulosis vor und betrifft in ber Regel die lymphatischen Drufen. 3hr abnlich ift bie Unschwellung und Infiltration nach Entzundungen mit Musgang in plaftischen Enmphs erquß in den Drufen und drufenartigen Organen. Abn= lich bie eiterige Infiltration, vom Abscesse, wie erwahnt, nur burch bie Aleintzeit ber ben Giter einschließenben Cavitaten verschieben. Die blutige Infiltration fann in allen Organen entsteben; ihre Urfachen find hochst versichiebenartig, mechanisch bei Contusionen, Queticungen, Berwundungen, bynamisch burch Berreigung einzelner Gefaße bei bestigen Congestionen, Apoplerie u. f. w. (f. Schlagfluss). Infiltration von Urin entfleht bei mechanischer Berlegung bes Mittelfleisches, ber Blafe, ber Sarnrohre u. f. w.; gallige Infiltration ber in ber Rabe ber Leber gelegenen Darmpartien, beim Gallenfieber, organischen Fehlern ber Leber u. f. w., in bem gangen Bellgewebe beim Icterus. Baufig werben bei Sectionen Infiltrationen angetroffen, welche fich erft in ben letten Mugenbliden bes Lebens ober nach bem Tobe burch Stodung ber Gafte, namentlich bes Blutes in einzelnen Theilen, vorzüglich folchen, welche eine tiefe Lage einneh= men, gebilbet haben. Golder Art find bie blutigen Infiltrationen im Bellgewebe ber haut bes Rudens (bie Tobtenflede), in ben hintern Theilen ber Lunge u. f. w. Die Behandlung ber Infiltration ift nach ihrem Grunds zustande bochst verschieden. Im Allgemeinen bedarf es zu ihrer Beseitigung, wenn sie nicht durch mechanische Mittel, z. B. Einschnitte, Compression und Einwickelung, möglich ift, ber die Resorption anregenden und (naments lich bei ferofer Ergieffung) ber antagonistisch bie Secretion ber Saut und ber Mieren fteigernben Mittel. (H. Haeser.)

INFINITESIMA, INFINITESIMAL, - RECH-NUNG, Infinitesimalizechnung nennt man benjenigen Theil der mathematischen Analysis, welcher es mit unendlich kleinen Größen zu thun hat, also namentlich die Disservatial: und Integralrechnung. Das Wort calculus infinitesimalis ist namlich aus dem freilich nicht classisch lateinischen infinitesima seil. pars abgeleitet, welches man nach der Analogie von pars centesima, millesima etc. gebildet hat, um die unendlich kleinen Theile einer Größe zu bezeichnen. Bgl. d. Art. Unendlich. (Gartz.)

Infinitinomium, f. Polynomium.

Infinitiv, f. Modus,

INFINITOVISTEN namte man früher biejenigen Physiologen, welche bei ber Entwickelung organischer Wesen 2. Encytt. b. B. u. R. Swette Section. XVIII.

in dem Eie schon alle kunftig auftretenden Organe vorzgebildet annahmen, und das Wesen der Zeugung nur in die Anregung einer Evolution berselben seizen, während die Gegner dieser Meinung, die sogenannten Ubovissten, die Entwickelung als eine Neus und Höherbildung einfacher und homogener Elemente betrachteten. Bekanntslich ist die letztere Meinung die allein richtige. (Bgl. die Artisel Ei und Zeugung.) (H. Haeser.)

INFIRMARIA, die Siechstube, ober das Krankenhaus in den Klöstern; Insirmarius, der Klosterbruder, der die Kranken unter seiner Aussicht hat, und für ihre Berspstegung sorgen muß. (Danz.)

Inflammatio, f. Entzündung.

Inflammatio pericardii, f. Herzbeutelkrankheiten.

INFLATA wurde von Latreille eine Familie der Diptera oder Zweisstügler genannt, welche sich durch einen hohen blasig aufgetriebenen hinterleib auszeichnet. Spater hat derselbe die Benennung Vescealosa vorgezogen, auf welche wir daher verweisen. (Burmeister.)

INFLATIO (Pathologie). Aufblichung, bie veralstete Benennung für die abnorme Ansammlung von Gaszarten im Bellgewebe oder in boblen Organen, z. B. im Darmfanale, dem Magen, also bald mit Meteorismus und Tympanitis, bald mit Emphysema gleichbedeutend.

(H. Haeser.)

INFLATIO VENTRICULI (Pathologie), Aufbldshung bes Magens, Berzgespann, Berzgesperr; bie versaltete Bezeichnung wesentlich sehr verschiedener frankhafter Gestühle in der Magengegend, von denen die eisgentliche Inslatio ventriculi, der Meteorismus des Magens, die seltenste Ursache ist. Bergl. Meteorismus, Dyspepsie, Hysterie, Hypochondrie. (H. Haeser.)

INFLEXIBILIA nennt man in ber Sprachfunde alle ber Abwandlung ober Beugung (im grammatischen Ginn) nicht unterworfene, also weber ber Declination noch ber Conjugation fabige Borter. Raturlich gehort alles babin, was man sonft unter bem Namen Parifel begreift, mithin die Adverbien, Prapositionen, Conjunctionen und Interjectionen. Freilich bat fich dieser Sprachgebrauch junachft nur an bie lateinische und griechische Sprache gehalten und durfte bei bem machtig erweiterten Rreise ber Sprach ftudien und ber vorherrschenden Reigung berselben gur vergleichenden Methode feine vormalige beschränkte Bedeutung leicht einbuffen. Benn schon im Sebraifchen die eigentlis de Abwandlung bes Romens über bie Bilbung ber Fes mininalform, bes Rumerus und bes Genitivs nicht binausgeht und bas Arabische blos brei, in gewiffen Wortern fogar nur zwei, Cafus zu unterscheiben vermag, fo ift bies boch immer eine, wenn auch noch so unvollkommene, Art ber Declination, sodaß ber Ausbruck Inslexibilia auch in diesen Sprachen die Partifeln bezeichnen konnte. Aber bekanntlich gibt es auch solche Sprachen, wo fogar bas Romen und Berbum ber Infleribilitat unterliegen, 3. B. bie chinefische, in welcher nur Bortftellung und Bufammenhang auf bas hinleiten, was anderwarts burch Beugung ber Worter angebeutet wird. hier wurbe als fo ber technische Ausbrud Inflexibilia nicht anwendbar

fein, weil er ben gefammten Wortvorrath biefer Sprache umfaffen murbe. (A. G. Hoffmann.) INFLEXION, Diffraction over Beugung bet 8th

tes, neunt man bie Ablentung bom gerablinigen Bege. melde bas Licht erleibet, wenn es an ben Ranbern ung burchfichtiger Rorper vorbeigebt. Die erfte bierber geborige Ericbeinung murbe von Grimalbi in ber Mitte bes 17. 3abrb. beobachtet '). Er fanb, bag wenn man burch eine feine Spatte einen Lichtftrabt in ein fonft gang . finftree Bimmer einfallen lafit, und biefem Strabl einen gang bunnen Romer, etwa einen feinen Drabt, ein Sager u. f. w., ausfest, bag alibann ber Schatten beffelben breis ter ift, ale er nach ber gerablinigen Wortpflangung bes Lichtes batte fein muffen, bag alfo bie nabe an ben Rambern bes buntlen Rorpere vorbeigebenben Strablen von bemfelben gleichfam abgebeugt werben, woburch ber Schatten freilich breiter ericheinen muß. Geste er bem Strabl einen bunften Schiem aut, in welchem fich nur eine cans feine, erma baarbreite. Spalte befindet, fo fanb er, bag bas burch biefe binburchgegangene Licht auf einer weißen Zafel aufgefangen, ebenfalls einen breitern Streifen bilbet, ale bei blos gerabliniger Fortpflanjung bes lichtes möglich gewefen mare; bier mar alfo offenbar bas licht in ben Schatten bineingebeugt morben, Gleimalbi's Berfuche, fowie feine Grftarung ber Gricheiftumg, find allerbings noch febr unvollfommen, jeboch bephachtete er icon gang richtig bie farbigen Caume, melde bei ben ermabnten Berfuden bie Schatten umfaffen. Remton beobachtete fowol bie farbigen Frangen am Schatten eines bunnen Rorpers, als auch an bem burch eine feine Spalte gegangenen lichte mit größerer Be-nauigfeit; feine Erftarung ift jeboch noch febr unvolltommen und ganglich unrichtig. Rach Remton geschah wenig, was ju naberer Renntmif ber Beugungsobimomene batte fubren tonnen. De B'36te, Maratbi, 6'Gravefanb ftellten allerbings einige, aber nicht febr bebeutenbe ober enticheibenbe Berfuche an. Lenterer bebiente fich querft bei feinen Berfuchen zweier Stablplatten, beren gerablinige fcarfe Ranber burch eine Mifrometerfchraube fo viel genabert werben tonnen, als man will, febag man nach Belieben ben swifchen beiben Platten befindlichen Spalt breiter ober fcmaler machen tann. Diefe Borrichtung wurde bei vielen frater angestellten Berfuchen mit großem

Erfolge angewenbet. 3m 3. 1811 batte bie Afabemie von Riemes einen Preis auf bie befte Abhandlung über biefen Gegenftanb gefeht, welchen eine Abhanblung bon Flauberques erbielt "). Er ftellte eine Menge trefflicher Berfuche an. unter benen mol folgenber befonbert intereffant fein burfte. Er bing eine mit Ruf gefdmargte Rugel im vollen Connenlichte auf, und ließ ihren Schatten auf eine weiße ... Rafel fallen. Befindet fich bie Tafel nabe bei ber Rugel. fo ift ber Schatten von einem fcmalen Salbicatten, und biefe von einem bellen Ringe umgeben, welcher beller ift

als ber übrige birect von ber Conne beidienene Mbeil ber Safel. Diefer belle Ring entflebt baburch, bag bier nicht blob in gerater Binie von ber Conne fommenbe Strablen auffallen, fonbern auch folde, bie von bem Ranbe ber Sugel, von bem Schatten abmarte gebeugt wurden. Bei größerer Entfernung ber Zofel werd ber Salbichatten breis ter, ber belle Ring matter. Wenn bie Entfernung ben Safel von ber Rugel 12 Rugelburchmeffer betragt, fo wird bie Ditte bes Schattens bell, mabrent ber Rand frine Schmarze bebatt. Entfernt man bie Zafel bis auf 104-105 Rugelburchmeffer von ber Rugel, fo wird bie Mitte bes Schattens fo bell, bag fie ale ein weifer Punft im ichwargen Schatten ericbeint, ein Beweis, baf Lichtstrahlen in ben Schatten bineingebeugt werben. Bei noch großerer Entfernung ber Zafel tritt ein fcmarger Dunft an bie Stelle bes weißen u. f. w.

Biot und Pouillet ') baben fich um bie lebre von ber Beugung gang befenbere burch bie genamere Unterfuchung ber ichen erwahnten farbigen Strablen perbient gemacht, burch welche allein es moglich ift, tiefer in bas mabre Beien ber Beugung einzubeingen. Doung, Berichel, Areenel haben bie Biffenfchaft burch bie merthvollften Berfuche bereichert. Doung brach burch bie Anmenber Inflerionfobanomene eine gang neue Babn, und Rrefe nel lieferte, in ber unten citirten Abbanblung, Die erfte polle fanbig auf bie Principien bes Unbulationsfpfiems gegrundete Abeorie. Bon ber bechften Bichtigfeit für Die Biffenicaft find Frauenbofer's Arbeiten über bie Beugung. welcher ju ben ichen fruber befannten Berfuchen noch eine Reibe aang neuer bingufugte, bie man mit Recht gu ben brillanteften und überraichenbffen und fur bie Theorie bes Lichtes wichtigften gablen fann. In ben neueften Beiten bat fich um tiefen Gegenftanb Comert ') groffes Berbienft erworben. Er vereinfachte bie Berfuche, figte eine Menge neuer bingu, und fieferte in feinem trefflichen Berfe eine fich namentlich auf Freonel's Arbeiten flubenbe fo ausgezeichnete und vollftantoge Erftarung aller bierber geborigen Erfcheinungen, bag man bie Theorie ber Beugung wol als vollenbet betrachten barf.

Die wichtigften burch Beugung bervorgebrachten Farbenericheinungen find eine folgende. Dan laffe burch eine fleine freisformige Offnung einen Lichtstrabl in ein buntles Bimmer fallen. (Um bem Lichtftrabl eine aum Gr. perimentiren bequeme Richtung geben ju tonnen, ift vor bem bas Renfter verichtiegenben Laben ein Spiegel angebracht, welcher bie Connenftrablen burch bie fleine Die nung in bab Bimmer reflectirt. 3ft bie Stellung bes Spiegele feft, fo anbert fich beim Fortruden ber Conne am himmel fortmabrent bie Richtung bes ine Bimmer reflectirten Etrables, mas außerft unbequem ift. Um biefen Ubelftanb ju beben, bebient man fich bes von 6'Bravefand erfunbenen Gelioftate, einer Borrichtumo mit einem Spicael, melder burch ein Uhrmert fo geberhi

<sup>1)</sup> Grimaldi, Physico-mathesis de lunine, coloribus et bride; libri duo (Bologna 1665). 2) Journal de Physique. LXXV, 16. LXXVI, 142, 278.

<sup>5)</sup> Bist, Traité de physique. Pouillet, Élémens de physique. Mémeire sur la diffraction par Premet. Mémeire de l'inatitut. 4) & die erb's Bengungtericheinungen, 1835.

wirb, bafi er bem Gange ber Sonne gleichfam folgt unb fets einen Lichtfraht von umveranderter Richtung ind Bimmer reflectirt.) Raft man biefen feinen Strabi auf einen buntlen Schem fallen, in weichem fich nur eine gang feine mit einer Rabel gebohrte freisiermige Offmung befinder, fo wird bas burch biefe gmeite Dffnung gegangene Licht, menn man es auf einem weiften Schirm, etwa auf Bapier ober auf einer mattaeichliffenen Glattafel auffangt, einen weißen fled bilben, welcher von einer Reibe concentrifcher farbiger Ringe umgeben ift. In bie-fen Ringen ift violett inwendig, roth auswendig. Freb-net bat mit Bortbeil bie fleine Offnung im Fenftertaben burch eine Linfe von furger Brennweite erfest, welche alle von bem Spiegel auf fie reflectirten Strablen in ibrem Bremmpuntte vereinigt, ber bei biefen und abnlichen Berinchen febr aut ale Lichtpunft bienen tann. Gine ameite pon Breinel mit großem Runen gemachte Abans berung bes Berfuchs beftebt barin, bag er bie gebrugten Strabten nicht auf einem Schirm auffangt, woburch iebenfalls viel licht verloren geht, fonbern bag er bas Muge felbft an bie Stelle ber weißen Zafel brachte und nach ber beugenben Diffnung binfab. Diefe erfcbien ibm alebunn ale ein glangenber, mit brillanten farbigen Ringen umgebener Punft. Im meiften bat Schwerb biefe und abnliche Berfuche vereinfacht, indem er es moglich machte, bas buntle Bimmer ju entbehren, welches man boch nicht ohne viele Umftanbe berftellen fann. Schwerb's Borrichtungen find fo einfach, baff burch fie bie wichtigften Berfuche Jebermann juginglich geworben find. Gein Lichtpunft ift bas Connenbiftchen auf einem, bem vollen Commenlichte ausgefehren, innen geichwarzten Ubrglafe. Betrachtet man biefes Connenbilbeben aus einer Entfernung von 15-20 Schritten, burch eine fleine mit einer feinen Robel in ein Stanielbidttchen gemachte Dffnung, fo lagt fich bie erwähnte Erfcheinung febr gut beobachten. Die Dibnung, in welcher bie Farben ber Ringe auf einander folgen, ift gang bie ber Remton'ichen Sarbenringe. Wenbet man homogenes licht an, inbem man 1. 23. burch ein rothes Blas fiebt, fo fiebt man abwechfelnb rothe und fcwarge Ringe, burch ein blaues Glas blaue und fcmarge Ringe. Bergleicht man aber bie Durchmeffer ber Ringe mit einander, fo finbet man, bag ber Durchmeffer ber rothen Ringe groffer ift, ale ber ber entfprechenben blauen, b. b. ber Durchmeffer bes erften rothen Ringes ift größer ale ber bes erften blauen, ber ameite rothe Ming größer als ber greite blaue u. f. m. Die Minge werben um fo breiter, je fleiner bie Offmung ift; bei größern Dffnungen find fie nur wegen ihrer Arinbeit nicht mehr mabraunebmen. Um auch noch folde. bem bloffen Auge nicht mehr fichtbare Ringe und Streis fen beobachten ju tonnen, betrachtete fie Freenel burch rine Boupe, Frauenhofer aber befeitigte feine beugenben Dffnungen bor bem Dbjectio eines Fernrohres, burch

weiches er nach bem biehtquarfte beinah. Sieht man burch einer Spalt nach einer Richtline, so fielt man beiem weißen Lichtliteir, so sieht man biefen weißen Lichtliteir, au beiben Beiten mit sarbigen Saumen eingesaßt, beren Farben im Freisben Erbrung auf einander folgen, wie die Ringe,

weiche bei bem guerft ermabnten Berfuch ben Lichtpunft umgeben. Diefe farbigen Streifen fint gemiffermafen farbige Seitenbilber ber weißen Lichtlinie, welche in ber Diete ber gamgen Ericheinung ftebt. Die ju biefem Berfuche nothige Lichtlinie wird bervorgebracht, inbem man bas von einem Spiegel reflectirte Gonnenlicht burch eine etwa ', Binie breite Spalte ins buntle Bimmer fallen laft. Breenel erfehte bie Spalte burch eine cplindrifche Linfe, mriche bie fie treffenten parallelen Strablen ebenfa im eine Lichtlinfe vereinigt, wie eine gewohnliche Linfe fie in einem Puntte concentrirt. Schwerb wendet eine innen geichrwargte, bem vollen Connenticite ausgeschte Blatrobre an, welche einen Lichtstreif reflectirt. 3ft ber Graft, burch melden man nach ber Lichtlinie binnebt, fein arnug, fo fiebt man bie farbigen Gaume fcon febr gut mit bloffem Muge. Mit gunebmenber Breite bes Gpale tes nimmt aber bie Breite ber Caume ab. Much bier bebient man fich mit Bortheil ber Loupe ober bes Arenrobre, wenn bie Streifen ju fcmal werben, Richt allein ju beiben Seiten bes Spaltes, fonbern auch oben und unten wurde man farbige Gaume feben, wenn bie lettern nicht megen ber viel au groffen Cangenguebebnung bes Spaltes, fo fchmal murben, baß fie felbft vom bemaffneten Auge nicht bemertt werben tonnen; fie ericheis nen aber, fobalb bie gingenbimenfionen bes Sugites bins langlich verkleinert werben. 3ft 3. 28. Die Lange bes Spaltes so verkleinert, bag fie feiner Breite gleich ift, bag also bie gange Offnung auf ein kleines Quabrat rebucirt ift, fo fieht man erftlich eine Reibe farbiger Bilber ju beiben Geiten bes Quabrats, und eine gleiche Reibe nach Dben und Unten. Die borizontale und vertifale Reibe farbiger Bilber formirt ein Areug, in beffen Mitte bas weiße Quabrat fiebt. Minimt man fatt bes Quabrats eine parallelogrammatifche Offnung, fo beobachtet man flatt bes rechtwinfligen Kreuges ein fogenamne tes Anbreaffreug, burch eine breifeitige Dffnung einen fecheftrabligen Stern u. f. w. Comert machte eine Menge Berfuche mit Offnungen von ber verfchiebenften Form die fammtlich in Stanial andaefchnitten und fa gefant finb, bas fie por bem Dbiectip bes Rernrebes befeftigt merben tonnen.

Frauenhofer mar ber erfle, melder bie burch gegenfeitige Ginroirfung einer gangen Reibe von beugenben Diffnungen bervorgebrachten Phanomene unterfuchte, und einen gang neuen Colius ber prachtvollften Ericheinungen befannt mochte, ber burd Schwert noch erweitert und gefchioffen murbe. Frauenhofer (paunte vor bas Dbiectiv bes Fernrobes eine Reibe paralleler gaben in gleichen Bwifdenraumen, fobaft wenn er burch bas Wernrobe nach einem ber Richtung ber Baben parallelen Lichtftreifen binfab, bas Liche burch eine gange Reibe von beugenben fehmalen Spalten auf bas Dbjectiv fiel. In ber Mitte ber ungemein glangenben Erscheinung, welche man mit biefer Borrichtung beobachtet, fieht man bas weiße Bilb bee Lichtiftreifens, auf jeber Beite einen fcmargen Streifen, an welchen fich ein farbiges Bilb anschlieft, in melchem bie prismatifchen gerben bon Innen nach Aufen fo auf einander folgen, baß bie flurter brechbaren nach Innen liegen. Diesem farbigen Bilbe folgt abermals ein schwarzer Streif, und auf diesen ein zweites farbiges Bild, in welchem die Farben in derselben Ordnung auf einander folgen, welches aber schon breiter und matter ist als das erstere; darauf folgt ohne schwarzen Iwischenraum ein drittes noch breiteres und noch matteres Bild, dessen aus serster Bild, dessen aus serster Bild, dessen aus serster Bild, dessen aus

gebenben zusammenfällt u. f. w.

Schwerd bediente fich ju biefem Berfuch eines Git: tere, welches aus einen Reihe in gleichen Bwifchenraus men aufeinanberfolgenben Stednabeln gebilbet mar. Je feiner bas Gitter ift, befto breiter und brillanter werben bie Seitenbilber; find fie fein genug, so ift bas erfte Seitenbilb fast fo rein und brillant wie bas prismatische Farbenbild felbft. Ift bas Gitter fo beschaffen, bag etwa neun Offnungen auf bie Breite eines Bolles geben, fo fieht man bas Karbenbild icon fo rein und beutlich, bag man einige ber ichmargen Linien bes Spectrums erfennen fann. Gang feine Gitter werben gemacht, inbem man eine geschliffene Glasplatte mit einem Golbplattchen belegt ober mit Tufch ober Ruß übergieht und in biefen Ubergug mittels einer Theilmaschine gang feine, febr nabe beisammenliegende Linien gieht. Dan bat auf biefe Beife Gitter von folcher Feinheit gemacht, bag auf die Breite eines Bolles 500, 800 und noch mehr Linien neben einander liegen; ja man bat es fo weit gebracht, auf bie Breite von 2 pas rifer Linien 1500 Linien gu ziehen. Dit folden Bittern, bei welchen 800 Linien auf einen Boll geben, fieht man, wenn man es vor bas Fernrohr bringt, fast alle schwarzen Streifen bes Spectrums. Durch bie feinern Gitter fieht man bie farbigen Seitenbilber icon mit blogem Muge, wenn man nach einem Lichtstreifen, ober nur nach einer Rergenflamme fieht, jedoch bei letterer nicht mit ber gehörigen Reinheit.

Schwerd machte viele Berfuche mit gangen Reihen breiediger, quabratischer, parallelogrammatischer, freisfors miger u. f. w. Offnungen, bie in Staniolblattchen ge= schnitten, vor bas Fernrohr gebracht werben, ober wenn fie fein genug find, mit blogem Muge fcon ju ben Berfuchen gebraucht werben tonnen. Gieht man g. 28. burch gwei gang feine nebeneinanberftebenbe freisformige Dffnungen nach einem Lichtpunkt, fo sieht man wie burch eine einzige Offnung biefer Art einen hellen Fled, umgeben von farbigen Ringen, bie aber von scharfen schwarzen Linien burchschnittert werben, welche fentrecht auf ber Berbindungslinie der beiben Offnungen fteben. Sind es vier feine, freisformige, ein Quadrat bilbende Offnungen, burch welche man nach bem Lichtpunkt fieht, fo erfcheint ber belle Fled mit feinen farbigen Ringen von einer Reibe fcarfer fcwarzer Linien burchfcnitten, auf welcher eine zweite Reihe schwarzer Linien rechtwinklig fteht, fodaß Diefe fcmargen Linien lauter Quabrate bilben. gleichartige nebeneinanderftehende Offnungen geben im Alls gemeinen biefelbe Erfcheinung wie eine einzige Offnung berfelben Urt, nur erscheint sie von schwarzen Einien durchs schnitten, beren Angahl und Lage von ber Angahl und Stellung ber Offnungen abhangt.

Biele Erscheinungen, Die man im gemeinen Leben

beobachtet, sinden durch diese Bersuche ihre Erklärung; sieht man z. B. durch ein Flordand nach einem Aerzeinlichte, so bemerkt man eine prachtvolle Farbenerscheinung, welche nichts anderes ist als das Beugungsphänomen, welches eine Reihe quadratischer Offnungen hervordringt. Eine sehr schone Erscheinung sieht man, wenn man durch die Fahne einer Vogelseder (Federn kleiner Vogel sind dazu die besten), nach einem Lichte sieht. Betrachtet man eine solche Feder durch ein Mikrostop, so sindet man, das sie doppelt gesiedert ist, d. h. die auf dem Haupte kiel angewachsenen seinen Kielchen, welche die Fahne dilben, sind nochmals gesiedert, und die sehr feinen Offnungen, welche dadurch gebildet werden, sind es, welche das prachtvolle Beugungsphänomen hervordringen.

Nach der Emanationstheorie lassen sich die Beugungserscheinungen nicht genügend erklaren, wol aber durch die Vibrationstheorie. Nach der Emanationstheorie läst sich schwer ein Grund auffinden, warum das Licht von seinem geradlinigen Wege abgelenkt wird. Die Wellentheos rie zu Grunde gelegt, ist es aber ganz begreislich, warum das Licht sich noch etwas in den eigentlichen Schatten hinein verdreiten kann, da ja auch der Schall noch um ein Ec, wenn auch schwächer, hördar ist. Einiges Näshere über die Erklärung der Beugungsphänomene durch die Undulationstheorie ist in dem Art. Interserenz zu sinden.

INFLEXIONSPUNKTE oder Wendungspunkte einer krummen kinie sind diejenigen Punkte derselben, in welchen sie aus der concaven in die convere kage, oder umgekehrt aus dieser kage in jene übergeht. Wie man erforschen kann, od eine Eurve, deren Gleichung gegeben ist, solche Punkte habe und wo sie sie habe, darüber s. man die Art. Concav und Krumme Linien. (Gartz.)

INFLORESCENZ (Inflorescentia, Bluthenstant) beift in ber botanischen Runftsprache bie Art und Beife, wie die Bluthen an ber Pflanze vertheilt find, mahrend man mit bem Musbrude Anthesis ben'Beitpunft bes Blubens bezeichnet. Die Bluthen befinden fich entweder am Ende bes Stengels ober ber 3weige (end : ober gis pfelständige Bluthen, flores terminales), 3. B. Aconitum, Lilium, ober unterbalb bes Gipfels, wo fie bann balb in ben Blattachfeln (achfelständige Bl., fl. axilla-res), 3. B. Vinca major und minor, Lysimachia, Nummularia, balb außerhalb berfelben (feitliche Bl., fl. laterales) und zwar auf bem Stengel ober Stamme, 3. B. Carica, Papaya, ober auf bem Blattstiele, 3. B. Hibiscus moschatus, ober auf bem Blatte (mehre Arten von Phyllanthus und Ruscus), ober auf ben Aletterfåden (z. B. mehre Arten von Passiflora) flehen. Die Bluthen find entweder einzeln (fl. solitarii), ober mehre beisammenstehend (fl. congesti), gestielt (fl. pedunculati), ober figend (fl. sessiles). Ohne Rudficht barauf, ob bie Bluthen gestielt find ober nicht, bilben fie einen Duirl (Birbel, Birtel, verticillus), wenn fie rund um ben Stengel steben, wie bei vielen Labiaten. Sind bie Bluthen ungestielt und in ber Debrgahl bei: sammen, so stehen sie entweder kugelformig um bie Spiso eines gemeinschaftlichen Stiels, bann nennt man

biefen Bluthenfland Knopf (Ropfchen, capitulum), 3. B. bei Armeria vulgaris. Wenn fie zugleich auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboben (receptaculum commune, Phachis) fteben und von einer gemeinschaftlichen Gulle (anthodium, calyx communis, involucrum) umgeben find, fo nennt man fie jufammengefette Blumen (fl. compositi), ober zusammengehaufte Blumen (fl. aggregati), je nachbem funf verwachsene ober vier freie, eine boppelte ober einfache Narbe in jedem Blumchen und bie Samen (Achenien) mit Eiweiftforver verfeben find, ober nicht; flores compositi finden fich bei allen Gewächsen . ber 19. Linne ichen Claffe; flores aggregati bei Dipsacus, Scabiosa, Globularia u. f. w. Dber bie Bluzthen stehen walzenformig um bas obere Ende eines ges meinschaftlichen Stiels und bilben bann eine Ahre (spica), wie bei Plantago major, Polygonum Bistorta. Eine Uhre mit gefarbten, großen Stubblattchen (Bracteen) nennt man Bapfen (strobilus), 3. B. Origanum. Wenn bei ber Abre ftatt ber Relche und Corollen bloße Schups pen vorhanden find, fo entfleht das Ratchen (amentum), wie bei ben Beiben, Pappeln, Safelftrauchern, und wenn bei fehr kleinen ober fehlenden Relchen und Corollen bie Are der Ahre diet und fleischig ift, so gibt dies den Kols

ben (spadix), g. B. Acorns, Calla, Arum. Benn bie in ber Mehrzahl vorhandenen Bluthen geflielt sind, so wiederholen sich zum Theil die eben ers wähnten Berhaltnisse. Nämlich die Bluthen stehen zus weilen kugelformig an der Spite eines gemeinschaftlichen Stiels und bilden bann einen Buschel (fascieralus), z. 23. Dianthus barbatus; wenn fich in biefem Falle bie einzelnen Bluthenfliele ftrablenformig nach allen Seiten ausbreiten und ziemlich von gleicher Lange find, fo nennt man biefen Bluthenstand, wie er fich z. B. bei ber Mohrrube, Pastinate, Petersilie, beim Rummel, Dill, und Sellerie findet, eine Dolbe (umbella). Stehen bie einzelnen Bluthenftielchen ber gange nach um bas obere Enbe eines gemeinschaftlichen Sauptfliels, fo entfteht eine Traube (racemus), g. B. Johannisbeerftrauch, Snas einthe; und wenn bann bie obern Stielchen fo verturgt, bie untern fo verlangert finb, bag bie Blumen fast in einer Ebene liegen, fo nennt man biefen Bluthenftanb Dolbentraube (Bluthenford, corymbus), z. B. Spiraea opulifolia, Iberis umbellata. Benn die Stielchen einer Araube wiederum getheilt sind, so bilden sie eine Rispe (panicula), z. B. Hafer, Galium verum, von welcher fich ber Blumenstrauß (thyrsus), 3. B. bei ber Roßtas stanie und Syringa, nur badurch unterscheibet, baß er bicht gebrangt ift. Wenn bie unteren Stielden einer Ris-pe fo verlangert, bie oberen fo verfurzt find, bag bie Blumen fast in einer Ebene liegen, fo entsteht bie Afterbolbe (Trug: ober Scheinbolbe, cyma). Eine Afterbolbe endlich mit febr verturgten, fast fehlenden Stielchen, fobag die Bluthen geballte Saufchen bilben, nennt man Anduel (glomerulus), J. B. Chenopodium, Beta, Amaran-

Bas die Entwickelung der Blumen betrifft, so ers solgt dieselbe entweder von Außen nach Innen (unten nach Oben), oder von Innen nach Außen (oben nach Unten).

Bu ber centripetalen Inflorescenz, bei welcher ber Bischenstiel, ober die Hauptare an der Spige keine Blume, sondern eine Blattknospe oder den Ansat dazu trägt, geshören alle achselständige Einzeldlumen, der Knopf, die Ühre, der Zapfen, das Kätchen, der Kolben, die Dolde, Traube und Doldentraube. Bu der centrifugalen Instozescenz, dei welcher der gemeinschaftliche Stiel mit einer Blume geschlossen ist, alle endständigen Einzeldlumen, der Buschel, die Rispe zum Theil, die Afterdolde und der Knäuel.

Der Bluthenstand ist bei vielen Familien von charakteristischer Wichtigkeit, wie denn mehre Familien danach ihren Namen erhalten haben, z. B. Aggregatae, Amentaceae, Compositae, Umbelliserae; bei andern dagegen, z. B. bei den Gräsern, kann man kaum danach die Gattungen unterscheiden.

(A. Sprengel.)

INFLUFNZA, eine epidemische Rrantheit, die in Bezug auf bas Befen bes enbemischen Rrantheitsverhalts niffes ju ben lehrreichsten gehort, und babei ju ben mes nig gefährlichen Krantheiten ju gablen ift, was fich jum Theil icon aus manchen icherzhaften Benennungen bes Ubels im Berlaufe ber Jahrhunderte ergibt. Die Schrifts steller über die Influenza haben nämlich folgende zahlreiche Synonymen ber Rrantheit aufgestellt. Teutschlanb: Spanischer Biep, Pips, Schashusten (morbus vervecinus), Burgelen ober Burgel, Ganser, hunerweh, Flusstelen (fließende Rehle), Galanteriefrantheit, Modefrants beit, Mobefieber, epibemifcher Schnupfen, ruffifche Rrant: beit, Bligfatarrh, laune, Sundefrantheit, Bettelfrantsbeit. Frankreich: Tac, Ladendo, Horion, Quinte, Coqueluche, Baraquette, Grippe, Follette, Grenade, Coquette, petite Poste, petit Courrier, Allure, Chapeau quarré. England: Influenza, epidemic catarrh. Italien: il cortesivo, coculuco (vom Gebrauch ber Klatschrose, coquelicot, beren Sprup man anwandte, richtiger aber wol von ber gebrauchlichen Ropfs bebedung), mal del castrone, mal matello, mazuchi, morbo russo. Spanien: Influencia russa, Pantomima, Radosa. Portugal: febre de chava. Bels gien: Zinkingskoorts. Danema . f. Broftfieber, Alobs fieber. Island: Quiff, Quiffeot. Polen: Grype.

Die Literatur der Influenz ist sehr zahlreich. Journale und besondere Monographien geben Nachrichten von
einzelnen Epidemien und von der Gestaltung einer Epidemie in bestimmten Gegenden und Ortern; hier kann nur
bie Rede sein von solchen Schristen, die zugleich von der
Krantheit als Ganzes, namlich ihrer geschichtlichen Bers
breitung, handeln, und bahin gehoren hauptsächlich sol-

genbe:

Mosca, dell' aria e di morbi dell' aria dipendenti (Napoli 1769). — Saillant, Tableau historique des épidemies catarrhales (Paris 1780). — Ph. B. Wittwer, Über ben jüngsten epidemischen Katarrh (Rürnb. 1782). — I. Grainger, Praktische Bemerkungen über bie Behandlung ber kalten Fieber, nebst einer Sammulung von Schriften über die Instuenza bes Jahres 1782 (Leipz. 1785). — Gullen, Ansangsgründe ber Arzneizkunde (Leipz. 1789). — Huggan, de catarrho epide-

mico vel influentia, prout in India occidentali scae ostendit (Edinb. 1793). - Webster, history of epidemie and pestilential diseases, 1799. - Zeviani, in Memorie di Mathematica e di Fisica della societa Italiana delle scienze. (Modena 1804, 4, Tom. XI. p. 476.) - J. Adams, Inquiry into the laws of different epidemie diseases (Lond. 1809). - Conurrer. Geographifde Rofologie (Stuttagebt 1813). - Deff. Chronit ber Seuchen. - Onanam, Histoire medical des maladies épidémiques, contagicuses et épisootiques. (Paris 1817; 5 Voll. Ed. 2. 4 Voll. 1835) G. F. Most, Influenza Europaea (Hamb. 1820). -Fodéré, Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique (Paris 1822). - J. M. Smith, Elements of the etiology and philosophy of epidemics (Newyork 1829). - D. Schweich, Die Influenga; ein bifterifcher umb atiologifcher Berfuch, mit einer Borrebe von G. Deder (Bert. 1836). - Gottlieb Gluge, bie Influenga ober Brippe, nach ben Quellen biftorifchspathologifch bargeftellt (Minben 1837).

Die beiben lebtgenannten Schriften find Preisfdrif. ten, bie von ber betimer Jacutidt gefeont murben, befenbers zeichnet fich bie Schrift von Bluge burch genaues Quellenflubium aus, fobag ich ibm in Dinfict bes Epibemiologischen gang folge. Ich betrachte übrigens guerft bie Influeng in ihrem Berlaufe im einzelnen Indiodumm und bierauf ben Berlauf berfelben als Beltfeuche.

#### L Die Influens ale Krantheit bes Inbi. pibuums.

Die Rrantbeit entfteht unter ber Ginwirfung einer beffimmten atmolybarifchen Conflitution; fie wird fich baber auch junachft mit britichen Erfcheinungen in ienen Deganen barftellen, bie bem Ginfluffe ber Atmofpbare aumeift und nothwendig aufgefent find, namlich in ben Refpirationsorganen. Es entfleht ein Reig im Rebitopfe, Brennen, Ribeln, Raubigfeit in bemfelben, Beburfnif fich ju raufpern; bagu gefellt fich meiftens ein bumpfer, erfcutternber Buften, ein furger, angitlicher Atbem, Beis ferfeit. Der Duften ift Anfangs troden; bann folgt ein mehr maftiger und bunner Auswurf; biefer wird folter bietiich, ichleimig, weiftlich ober getblich, ober auch mit Blut gemiicht. Rach biefem Berbalten ber Gerretion bat man mol brei Stabien ber Krantbeit untericbieben; a) Stadium congestivum s. siecum; b) St. serosum, ca-tarrhale; c) St. mucosum. Diefe Erscheinungen in ben Respirationsorganen nehmen übrigens in einzelnen Individuen und in einzelnen Epidemien mehr ben Chargt. ter einer bronchitifchen, pleuritifchen ober pneumonifchen Affection an. Die Rafe ift querft verftopft, unter Ries fen entflebt bann Auffluß einer fcarfen Fluffigfeit, auweilen Entleerung von Blut. Das Beficht ift gefcmolfen. oft roth.

Bu biefen betlichen Erfcheimungen im Refpirations. fofteme gefellen fich aber andere, bie ein Ergriffenfein bes pangen Degamismus beurfunden. Charafteriftifc babei ift es, baß fie nicht innerhalb eines Umgern Beitramms succeffio auftreten und an Geftigteit aunehmen, fonbern nang ploblich befallen. a) 3m Rervenioftem: Mattigfeit, Schwere bes gamgen Rorpers, Unbebagtichteit im Gemutbe, Angittichfeit, Uberbrug feiner feibit und ber Umgebungen, Broftein unb Chaubern, besondere ein laftiges Rattegefutt im Raden, amifchen ben Schultern und lange ber gangen Biebelfaule, lange ber Pfeilnabt; Bieben und Meifien in ben Gelenfen, fiere, fpannenber Schmerg im Ropfe, meift in ber Stirn, bis jum Schwindel, ober felbft bis jur Dhumacht; Affection ber Ginneborgane, namentlich Schniers und Drud in ber Mugenbottle, flierer ober matter Blid, Comadung ber Cebfraft, oftmale Gefchmutft und Rothe ber Mugenliber , Ebranenfluft, fpater flarte Gerretion: Caus fen, Braufen, Brennen im Dbre, mit vermehrter Empfindlichfeit ober mit Stumpfbeit bes Bebbred; Abftumpfung bed Geruchs und Geichmod's; unpalifommenen hautgefühl; unrubiger Schlaf mit Traumen ober Delle rien, aber auch wol Schlaffucht.

b) 3m Gefäßfofteme: ber Puts ift immer etwas gereint, macht 90 - 100 Schlage in ber Minute, er iff aber babel meiftens weich und mebr flein, nur felten bartlich, überhaupt ift bas Fieber nicht bebeutent, naments lich auch ber Durft nicht febr vermebet.

e) In ben vegetativen Deganen: Bunachft tritt bier ber Digeftionsapparat ale leibenb bervor, namlich Appes tittofigfeit, Etel bis jum Erbrechen, meift Berftopfung, Geichwulft ber Schleimbrufen ber Munbhobie, auch wel ber Greichelbrufen, meiftens belegte Bunge. Die Die Die renfunction fcheint Anfangs gemindert ju fein, Anfangs mafferiger, bann rothlicher und wol brennenber Barn, ber fudter trub und febimenbirent wirb. Die Saut querft trecten, aber icon nach bem erften Bieberanfalle flieft Schmeiß, ber oft taalich wieberfebrt und febr fcmacht. In ber Cubare ber Geichlochtotheile treten beim weiblie chen Gefchlechte baufig frubgeitiger Monatofluß ober Abortus ein, beim mannlichen wird mol bie Samorrhoibale ferretion onerreat.

Rach bem Borberticben ber Affection einzelner Dre gane tann man mebre Kormen ber Influens untericeiben, und grear gunachit, je nachbem bas Leiben ber Refpirations, ober ber Digeftionsorgane mehr vorberricht. 1. Die Influenza cotarrhalis ift wieber:

a) I, catarrhalia aimplex. b) I. entarrhalis nervosa, mit Berberifchen ber nervofen Sumptome, namentlich ber allgemeinen Abfpannung, bes Ropfichmerges, ber Delirien u. f. m. e) I, trachealis s, bronchialis, mit beroerstechenbem Leiben ber Erachea und ber Bronchien. d) I, pleuritica et pneumonica, mit Borberrichen

ber Bruftbettemmung, ber Griche in ber Beuft u. f. m. 2. Die Influenza gastrica fann wieber unterfcbieben werben in:

a) I. anginosa, wenn bie Munbtheile befenbers ergriffen finb. b) L gastrica s. abdominalis, wo bie Storungen

bes Darmfanales vorherrichen. Die Dauer ber Influens tann man im Mittel auf 4-5 Tage rechnen, feltener ift fie fcon mit einem Tage vorüber, baufiger zieht fie fich 7-14 Tage bin, naments lich bas Gefühl ungemeiner Abspannung und ber Suften. Bar nicht felten macht fie in ber namlichen Epidemie Recibive, und bas Ergriffensein in ber jegigen Spibemie

fout burchaus nicht gegen eine nachfolgenbe.

Ausgange ber Krantheit burch einzelne beftimmte Rrifen gibt es nicht, vielmehr begleiten Auswurf in ben Respirationsorganen, Schweiß, Sarnsebimente, Durch: fall jusammen ober boch mehre vereinigt ben Berlauf ber Krantheit, und fo ichwindet bie Krantheit allmalig unter biefen allgemeinen Krifen. Dazu gefellen fich noch mehr ober weniger raich, je nach ber gangen Dauer ber Rrantheit, rubiger Schlaf, Abnahme bes Mattigfeites gefühles, wiebertehrende Efluft, Beiterteit bes Gemus thes u. f. 10.

Die Krantbeit verschont fein Lebensalter, und beibe Befchlechter find ihr gleichmäßig unterworfen, boch ift fie

bei Rindern verhaltnigmäßig feltener.

Die Prognose ift im Allgemeinen gut, und nur Benige fterben unmittelbar an ber Influeng. Diefe Bes hauptung wird feineswegs burch ben Umftand umgeftos Ben, daß bie Mortalitateliften gur Beit einer Influengas epibemie eine große Bunahme ber Sterbefalle ergeben, feibst wenn bieses Mehr auf Rechnung ber Influenza an und fur sich gesetzt wurde. Denn selbst unter biefer Unnahme wurden auf die große Bahl von Influenztranten boch nur wenig Tobesfälle kommen. Allein bie vermehrte Mortalitat hangt auch mehr von bem Ginfluffe ber Krants beit auf anbere Rrantheiten ab. Auf acute Buftanbe scheint sie im Gangen weniger einzuwirken; sie verschlims mert aber leicht chronische Krankbeiten, befonbers bie ners pofen, und unterbrudt Affectionen, wie Rheumatismus, Gicht, Lahmungen, Ausschläge, Profluvien treten nicht felten wieberum bervor. Bereits beftebenbe Leiben ber Athmungsorgane fleigern fich unter bem Ginfluß ber Ins flueng, und es entfleben leicht Rachtrantheiten in biefen Deganen, jumal da bie Reconvalescenz in ihnen oftmals nur fehr langfam eintritt, ber Buften namentlich fehr lange anhalt und baburch außern Schablichkeiten bie Gin= wirfung erleichtert wirb. Daber tommen Unlage jur Phthifis, Lungenentzundung, Lungen= und Rehltopfs-fcwindfucht, teuchhuftenartige Affectionen, Bruftwaffers fucht u. f. w. als bebentliche Rachtrantheiten vor. Auch bie Storungen in ber Befchlechtefphare, namentlich Abortus, tobten bisweilen. Der Tob von ber Influeng felbft erfolgt meistens entweber burch entzundlich nervofe Affecs tionen, ober burch allgemeine Erschopfung ber Lebenss Praft in ber Form bes Stid: und Schlagfluffes. Bei Meinen Kinbern, besonbers aber bei Greifen ift baber bie Prognofe am übelften.

Die Behandlung laft fich burchaus auf teine gemeinsame Norm zurucksubren, weil einestheils die In-fluenz keine Krankheit ist, die sich burch bestimmte zu ergielende Krifen entschiebe, und weil anderntheils in ber namlichen Epidemie und noch mehr in verschiedenen Epis bemien einzelne Erscheinungen in befonberer Intenfitat auftreten und bie entsprechenbe therapeutische Berudfich:

tiaung erheischen. Bon einer Prophylaris tann im Allgemeinen nicht bie Rebe fein, weil ber Cinflug ber Atreicht eine gehörige Diat, b. h. lauwarmes, lofenbes Betrant, milbe vegetabilifche Rabrung, Bermeibung ber Morgen : und Abendluft, Stuben : und Bettwarme aus. Seftigere Falle erfobern, je nach ber Individualitat, bie Unwendung folgenber Mittel:

a) Brechmittel. Gie vermogen, gleich ju Anfang ber Rrantheit gegeben, manchmal alle nervofen Ericheis nungen fogleich zu befeitigen. Raturlich werben fie auch bier burch Uberfullung bes Gefäßspftemes, zumal in ben Athmungsorganen und im Gehirn contraindicirt. Die Nachwirfung bes Brechmittels auf bie Secretionen fann

nur portheilhaft fein.

b) Blutentziehungen. Der alte Streit über ben Ruben ber Aberlaffe bat fich auch auf bie Influeng auß: gebehnt. Im Allgemeinen find fie bier nicht indicirt; allein bie bronchitischen und pneumonischen Formen erbeischen ibre Anwendung. Ebenfo tonnen Blutegel ober Schropf: topfe bei ber anginofen Form und bei Kinbern inbicirt fein.

c) Schweistreibende Mittel. Dowol ber Schweiß meift von felbst eintritt, so wird boch eine gelinde Unterftusung beffelben im Allgemeinen nur erfprieflich fein

tonnen.

d) Abführende Mittel, bei Berftopfung.

e) Ableitende Mittel, namlich Rubesacientia, Vesicatoria, Fugbaber tonnen burch einzelne Erfcheinungen indicirt werben.

f) Expectorantia, námlich Salmiak, Tart, stibiatus, Mucilaginosa, spaterbin bie reigenben, wie Senega, wegen ber besondern Uffection ber Respirationes organe.

g) Narcotica erheischt oft ber anhaltenbe Susten. h) Nervina und Tonica konnen manchmal schon vom Anfang an nothig werben, besonders aber find fie bei ber Rachbehandlung bilfreich.

# Il. Die Influeng ale Epibemie.

Die bisherigen Forschungen über bas epidemische Berhalten haben ungefahr Folgendes gelehrt:

- 1) Die Influenz ist nicht an besondere Brtlichkeiten gebunden, in allen Bonen, unter bem Aquator wie im hoben Norben tann fie auftreten, und ihr Berlauf bleibt ber namliche.
  - 2) Sie ift beshalb auch an feine Jahredzeit gebunden.
- 3) Sie befällt beibe Beichlechter gleichmäßig; ebenfo find ihr die verschiebenften Lebensalter im Allgemeinen gleichs maßig unterworfen; auch ergreift fie gleichmaßig alle Stanbe.
- 4) Bie bas Individuum gang ploplich, gleichsam schlagartig, von ber Krantheit ergriffen wirb, fo befällt auch die Spidemie rafch mit großer Ertenfion eine Stadt ober eine gange Gegenb. Diefes plopliche, ertenfive Befallenwerben, bie Gutartigkeit ber Seuche, endlich bie bartnackige, unverhaltnismäßige Schwäche bes Korpers find die hauptmomente, die bei historischen Untersuchun-

gen über bie Influeng bas Dafein einer Epibemie angunehmen geftatten.

5) Bie ber Berlauf ber Krantbeit im eintelnen Un-

plangaren, rabern, problem, problem, problem, problem, problem, politic mich nur in berfelben Epistem, fondern auch in machfolgenden Topkemien, das mämitide Individual mehrmals. Die Ampfanglichet für beiefelte web also nicht wer der den daspfanglichet für beiefelte web also nicht wer der den daspfanglichet beiem, Rhaftern, Scharisch u. f. w., burch ein einmassians Bristlim aberführmelt.

8) Judiumagishemien verbringten anbere gibenidge ber aud guidfenlaufende Kranfeiren. De verbringst fir im 21. 1837 in Junious bie Bilattern aub ben dürre ihre bei allgemeinn Stanfenhaufe, mit im Kinnburg verifisionab unter bem Ülmfall; ber Jinflamagishemis bad (v. Jüshem berrinfrahe Ödystad, fieldt inß aber sach bem Berringswicken ber Alluma, wieber ein. (Ell 64 r.).

"We "Melleng i mellen eine Aus geste aus geste auf eine eine von der eine von der eine von der eine Verlagen der Verlagen der Verlagen der ver nöchtlichen und fallen der verlagen der verl

the designing ju bedürfen.

1) Die einstelle Gpidemie scheint ihren Umfauf um bis Erde innehme Erde im vollenden.

1) Dinfühlich des Aufgangspunktes der einzelnen Gpidemie scheine manche Rotten auf Ehrin bingsweifen.

Chiefen wahrtschnich ift es, das die glieben auf eine eine gestelle Aufgiden in der eine gestelle Aufgebraite spiece und Erne bis die gestelle Aufgebraite für ein der eine gestelle Aufgebraite für ein der eine gestelle Aufgebraite für der eine gestelle Aufgebraite für eine gestelle Aufgebraite für der eine gestellt der eine Gestelle für der eine gestelle Aufgebraite für der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestelle Aufgebraite für der eine gestelle Aufgebraite für der eine gestellt d

einanerfriges bereitstegenem eine eine des jedes der stellen bei den der sieden der sied

13) Die Unfahr bei Gmitjent und Berfringen er einstem Opporiem fermen wei micht. Semeten, bis für des Griffe nichten, Zum der Verf, Smithinus mit führ der nichten, Zum der Verf, Smithinus mit der Smithinus der Smithinus der Verführen der Verführende der Der Gürtrindat in ter Verführen der Verführende von der Verführende der Smithinus führen aberhabe ihr der Auflichen der Verführen aberhaben der Verführen der Verführ

Bibe vie Trajekt für fürtrijnberen Gebreiten, auf ist van Biberich despuise einer seinen Feiner. In der in der Steine despuise einer seine Feine Feine für der der Steine Steiner Steine Steiner, Steiner Steine Steiner, Steiner Steiner Steiner, Steiner Ste

Bierzehntes Jahrhundert.
1) 1323 brucht auf bem Beugnist von Buowineogue's Istoria Florentinn. Firenze 4. p. 167.
2) 1327 nach bemfetben Brugnis.

3 1387 n.d. bem Brumil von Ruseningui (für Gallin, von Gallej (in Mescheus Scriptores rerum germanicarum, Lipa 1728, T. 1. p. 1520), für Garulfahre, Vajari sagı, J. von Rusphurg mina que ndoo superiorem (Fermaniam corripgidar, qua agrit 4 vel 5 ad summum dies moleszissimis desillationibus laboratom; arrunione privati instre phracuettorum furbana, aque indei inerum convulsecoventiorum furbana, aque indei inerum convulseco-

Funfgebnted Jahrhunbert.
4) 1403 beruht auf bem Beugnift von Patquier.
(Recherches de la France; Paris 1661, Fol. p. 375.)

3) 1411 beruit circulal auf Sudeniris Sungai, 6) 1414. Vang Gillrin auf Seinna (Hantirea de la ville de Varis. T. II. p. 775) unb nach β. Sunta (Riccherrebes des natiquites de la ville de Paris [Par. 725, Fol.] p. 555). terrebe im Seivas unb Sita; in Senti den Stantifict (Southerle, Fas. Herion) is mak fre Giran (Idd.) ret intigen Dauer of Sitedents, her Ordalptiologici (plus de 100,000 en firment integrates et expendient just no nen mourat) nur eine Sindurest, questien fein fann. 72, 1432 nach 954641er 3 Sungir. Deir fann terrebe.

Rame Ladendo auf. Paufe von 83 Jahren. Unmahr-

fcelnlich ift es, baff in biefer Beit bie Influeng nirgenbe aufgetreten fei; mahricheinlich fehlen uns nur biftorische Madrichten.

### Sechzehntes Sahrhunbert.

8) 1510 nach ben Beugniffen von Fr. Baleriola (Loci medicinae communes [Venet. 1563] p. 60 append.), von G. Sorft (Opera omnia I. 287), von J. Fernelius (Universa medicina [Genevae 1644]). Borft foll ausbrudlich bie Berbreitung ber Spibemie von Beften gegen Often angeben.

9) 1557 nach ben Zeugniffen von Baleriola (l. c. D. 50), D. Forestus (Observy. med. lib. 6. p. 150), Pasquier (l. c.), Mezeran (Histoire de la France [Paris 1685. Fol.] Tom. 3), Laz. Rivierus (Opera.

Lugd. Bat. 1663. Fol.).

10) 1580. Für biefes Jahr gibt es fehr viele Beug. niffe, namentlich auch Monographien. Die Benennuns gen maren: Spanischer Biep in Teutschland, Coqueluche in Franfreich, mal di castrone moutone in Italien. Die Berbreitung von Beften nach Often erfcheint bier febr wahrscheinlich. Ubrigens scheint bie Epidemie in kurzen Zwischenraumen mehrmals wiedergekehrt zu fein, wie aus folgendem Titel erhellet: Joh. Wittich (Argt gu Arnftadt) turger Bericht von bem hirntobenben epibemis fchen Fieber. Item von ben Eigenschaften u. f. w. bes neuen epibemifchen tatarrhoifchen Fiebers, welches a. 1580 angefangen ju graffiren u. f. w. und ettiche Jahre nach einander, sonderlich im nachst vergangenen Fruhling bes 91. Jahres fich wieberum gezeigt bat. (Amftabt 1595, 12.)

11) 1593 nach bem Zeugniß von Cagnati (de epidemia, quae a. 1591 et de altera, quae a. 1593 urbem Romam invasit [Romae 1599. 4.]), von bu

Eaurens (Oeuvres [Paris 1686.] p. 321).

Die nun folgenben Epibemien nehmen alle ben Bang von Diten nach Beften.

# Siebengebntes Jahrhunbert.

12) 1626 beruht nur auf unbebeutenben Beugniffen.

13) 1658 nach dem Zeugniß von F. Willis (Opera [Genev. 1680] T. 1. p. 209), von Gutbentlee (Epistolae et consilia [Lips. 1665] 4. p. 33).

14) 1675 und 1676 ist allgemein anerkannt, nas mentlich nach Sydenham (Opera [Genev. 1759] Tom.

1. p. 150).

15) 1693 ift zweifelhaft.

## Achtzehntes Sahrhunbert.

16) 1709 erkiart Gluge felbst für fehr zweifelhaft.

17) 1712. Uber biefe berichten Camerarius, Gles vogt (Galanteriefrantheit, Mobekrantheit), Bianchi und Unbere. Ubrigens vergleicht Bianchi biefe Spidemie mit ber von 1709, was für die Influengnatur ber lettern zu fprecen icheint.

18) 1729 und 1730 ift allgemein angenommen. In Condon foll taum 1 von 100 frei geblieben fein.

X. Ancoli, b. 23. u. R. Bweite Section, XVIII.

Aus Ungarn und Breslau wird von gleichzeitigen Biebfeuchen berichtet.

19) 1732 und 1733 binlanglich beglaubigt.

20) 1742 und 1743. In biefer Epidemie fam auerft ber Rame Influenz in England auf.

21) 1757 unb 1758.

22). 1762. In biefer Epibemie tamen in Frank reich bie Ramen Baraquette, petite poste, petit courrier, Grippe auf.

23) 1767. Rach Grimm in Gifenach wurden wol

% afficirt.

169

24) 1775 und 1776. Befonbers in England mum ben bamals Rotizen über bie Epibemie gefammelt.

25) 1782 gehort zu ben verbreitetsten und am viel-

fachften beschriebenen Epibemien.

26) 1788 fand nur wenige Beschreiber.

### Reunzehntes Jahrhunbert.

27) 1799 unb 1800. 28) 1802 und 1803.

Es sind wol zwei verschiedene Epidemien, die fich in febr kurgen 3wischenraumen folgten, und nicht eine lang binausgezogene einzige. Auf Bedboes' Beranlaffung wurden in England gablreiche Mittheilungen über diefe Epidemie gesammelt; besonders stritt man fich über bie Unftedung ber Influeng.

29) 1830 und 1831. Wegen bes Banges ber Epis bemie von Often nach Besten fuhre ich nach Gluge bie

Data für biefe Epidemie an:

1830 Januar: China; September: Manila; Do=

vember: Mostau.

1831 Januar: Borneo, Sumatra; Februar: Distau, Dorpat; Marg: Nordlicher Theil Java's; April: Breslau, Berlin, Java, Infel Mabuta; Mai: Sam-burg, Ungarn, Paris; Juni: London, Douglas in Schottland, Glasgow, Singapore, Malacca; Juli: Genf, Infel Penang; Rovember: Rom, Philadelphia; Decems ber: Reapel, Palermo.

30) 1833. Fur biefe Epibemie ift gefammelt in Clarus und Radius, Beitrage gur medicinischen und dirurgischen Klinik, 1833. Uber bie vermehrte Mortas litat mahrend bes herrschens ber Influenz belehrt folgende Tabelle von Kopenbagen. Dort ftarben 1833 im Januar 257; im Februar 282; im Darg 297; im April (Influenz) 478; Mai 347; Juni 314; Juli 247. 31) 1836 und 1837. hier war die Berbreitung

von Often nach Beften wiederum fehr beutlich.

(Fr. With. Theile.)

Infoecunditas, so viel als Impotentia concipiendi.

f. unter Impotenz.

IN FOLLE ift in ber Kaufmanns : ober Banbels fprache fpnonym mit Decort ober Refactie (Abgug), wenn von ber Bablung, welche baar geleiftet werben follte, aus irgend einem Grunde, Abzug gemacht wird. fann 3. B. gefcheben, wenn bie gelieferten Baaren ents weber ber Qualitat, bie man von ihnen fobern fann, nicht entsprechen, ober bas geborige Gewicht und Dag nicht bals ten, ober nicht zur bestimmten Zeit anlangen ze.

boch in folden gaffen ber Abgug, ben ber Empfanger bem Bertaufer, nach bem bedungenen Preife an ber baas ren Bablung, ale Erfas fur angeblichen Schaben, machen will, fein burfe, ift weber von ben Befegen flar beftimmt, noch fann auch von benfelben im Allgemeinen beflimmt merben, baber beiben Theilen eine gutliche Ubereinftimmung gufteht, und erft bann richterliche Enticheis bung eintritt, wenn eine Bereinigung nicht flattfinbet. Dann aber beifit in folle Etwas überhaupt, ober im Gamen, für eine gewiffe Summe banbein, taufen ober pertaufen, mit anbern Worten: Ermas in Baufd und Bogen, b. b. eins in bas anbere gerechnet, banbein, fau-(Fr. Thon.) fen und verfaufen INFORMATION, INFORMATIV - GUTACH-TEN. INFORMATIV - PROCESS. Unter Information verftebt man in juriftifcher Begiebung theils über: baupt rechtliche Belebrung, theile inibefonbere bie Inftruction, bie an Bemanben ertheilt wirb, um ibn uber Die thatfachlichen Geundlagen gu einem in Frage flebenben rechtlichen Berfahren in Renntnig ju feben. Co ertheilt j. B. ein Client feinem Abvocaten eine Information über bie Thatumflanbe bes rechtsanbangig gu madenben Proceffet. Gin Informativ-Gurachten bereichnet baber eine ausführliche Rechtebebuction biefer Met, wie fie von untergeoibneten Betorben an bobere abgegeben wirb, um einem neuen Berfahren in ber froglichen Cache jur Stube ju bienen, ober auch bie aufführliche Entwidelung ber Privatmeinung eines Rechtegelebeten über biefen Punft, um bie Parteien feibit und fonflige Intereffenten feber bie Moglichkeit und Mobalitat ber fraglichen Rechts. verfolgung ju belebren. Chenfo fomnit ber Ausbrud : por. Entweber namlich wird barunter überhaupt ein processus praejudicialis im remifchen Ginne verflanben, alfo ein über perfonliche Buftandiverbaltniffe unb breal, (gunestiones de statu) eingeleitetes gerichtliches Werfahren, welche bem funftigen Sauptverfahren über Rechtsanspruche jum Stuppuntte bienen foll; ober man bezeichnet mit bem Musbrude Informatioprocest bie Art bes Griminalverfahrens, welche als procesieeinleitenb burch Ermittelung von Thatfachen bagu bient, feile Unterlagen aur Unflage miber eine beilimmte Perfon berbeiguschaffen. tinb alfo bei bingutommenber Beweisführung beren Beftrafung wegen bes in Frage flebenben Berbrechens mog-(Emil Ferdinand Vogel.) lich zu mochen.

Informator, f. Hauslehrer. INFORMES STELLAE, ober sporades, namnten bie Miten bie Sterne, welche nicht in ben von Ptolemaus aufgegabiten Sternbilbern enthalten finb. Ge befinben fich aber unter benfelben viele belle Sterne, und es barf baber bas Bort informis feinesweges burch "un: formlich" überfent werben, was icon ju gang ungegrunbeten Bermuthungen Bergnlaffung gegeben bat. Die meiften Diefer Sterne find burd Devel und fpatere Aftronomen au befonbern Sternbilbern ausommengefeht mor-(Stern.)

INFORTUNA (Affrotogie). So nennt man bie gerei ungludbeingenben Planeten Gaturn und Mare, und

amer Saturn infortuna major, unb Mars infortuna minor. Gonft beifen auch bie übrigen Planeten fo. fobalb ibr Stand Jemanbem nichte Gutes weiffagt. (Stern.) Infracostales musculi, f. Intercostales musculi Interni.

Infralapsarii, f. unt. Supralapsarii. INFUL, INFULIRT. Inful, bas lateinifche Infula '), bezeichnet eine Art Ropfbebedung, Ropfbinbe, big bei benjenigen, bie fich berfelben bebienten, eine gemiffe Beiligfeit, Unverlestichfeit und aufgezeichnete Burbe anbeuten follte. Ge bestand aber biefelbe in ben alteren Beiten aus einer blos wollenen Binbe von weißer garbe, auf turbanartige Beife um ben Ropf geichlagen. Bort beiben, ber Bolle wie ber weifen Barbe, glaubte man, bağ fie ben Bittern befonbers angenehm maren "). Gie war ein Theil ber priefterlichen Amtelleibung ') und infonberbeit beim Opfern unentbebrlich, wo aber nicht blos bie Priefter, fonbern auch bie Dpfernben und bie jum Dofer bestimmten Gegenstanbe, Menfchen ') und Thiere, burch biefeibe ausgezeichtet murben. Auch Tempel und Altare finden wir bamit behangen. Infulae, fagt Beflus"), sunt filamenta lanea, quibas Sacerdotes et hostia templaque velabantur; und 3fiberus "): Infula est fasciola sacerdotalis capitis alba in modum diadematis, a qua Vittae ab utraque parte dependent, quae Infulam vinciunt. Daber werten Vittae ober Vitta oft fononomifch fur Infula, befonbere von ben Dichtern gebraucht. Rachft ben Prieftern waren es infonberbeit auch bie Bittenben. Supplices, bie Rriebenfaefanbten ). welche fich ber Inful, ale Brittel und Beichen ihrer Unverlebbarteit, bebienten. Much bie Murften und beren Dinifter ichmudten fich mit ber Inful, ale einer Art Ebrengeichen.

1) Man bat mehre Ableitungen bes Wertes verfacht, aus ber griechtschen und etrumichen Spruche, Jogor von follom und infra, Die waterschnilchte ist immer noch die von Stalliger, in desen Cooject, ad Farron., De Ling, int. Lib., VL p. 128 aufge-fielle: Infohrum nemm latierum est. Infihrer Veteres diosbant amieire et velare, ut pato, quem contra enuere dicerent exfilare. Der Cimourf von Bos von ber ungleichen Quentität von infala unb filom ift nifet von Bebeutung, wie Bes seitst jugibt.

2) J. Cosp. Krause, D. de Celore sucre et speciation Vestitus
accordotalis. (Viteb. 1707. 4.) . 3) Unb fo neithwenhig unb allgemein bafite arerfrant, bag man bas Beet lofula für Saverdo-tlum und Saverdotes gebrunder. Befenbert waren es bie Prie-fter bes Apolio, bei benen ber Jaful am biufaften Grenifenung gefcbiebt; baber mirb auch ben Prouteten und Dichtern, ale Angrobrigen bes Apollo, bie 3nful beigefegt, Jeiderne, Origg, Lib. XIX. Cap. 2. Gentilium Vates Infeia et Fasciola sacordotali alba Cap. 2. Gentition Vates Invite et Farcista accordicali siba in sowiem discinentia passia montre. Baj. Sraina, Tibebala, Illian et Landon, Para borum significatione, (Anst. 1699. 4.) p. 300. 6) Loc. land, 7) Linus, Histor, Lib. XXX, Cap. 36. Haud procul crat, quan velata infulis ramisque oleae Carthaginensium occurris navis. Decem legati erant, principes civitatis, auctore Aunibale missi ad petendam pacem, qui quam pappim praetoriac navia accessissent, Felamente Supplicam porrigentes, orantes, implorantesque fidem et misericordiam etc.

Bon ben beibnischen Prieftern ging bie Inful ju ben driftlichen über; aber bie Beit ihrer Ginführung laft fich nicht mit Bestimmtheit angeben. Schon zu ben Zeiten Lubwig's bes Frommen finden wir fie bei Bifcofen und anbern vornehmen Geiftlichen im Gebrauch. Co nennt ber ungenannte Lebensbeschreiber beffelben bie Bifcofe von Orleans und Arles, und ben Archicapellanus Sacri palatii ale infulis indutos sacerdotalibus"). Sie erhielt aber mit ber Beit nicht blos eine andere Benennung, sondern auch eine andere Gestalt, die fich mehr der Ropfbededung bes jubifchen Sobenprieftere naberte ). Der Rame Infula wurde haufig gegen ben Ramen Mitra bertauscht; und heutzutage besteht die Inful ober Mitra, als ein besonderes Burdezeichen, nicht mehr in einer eine fachen wollenen Kopfbinde, sondern sie ist eine Art von Beibermube (mitra) geworden, welche aus zwei flachen, hoben und fich oben gufpigenben Theilen befteht, an bes ren hintertheile zwei Banber, bie alten vittae, mit Rreugen befeht, herabhangen. Der prachtige feibene Beuch, ber bagu genommen wird, muß immer biefelbe Grunds farbe haben, wie bas Defigewand, und ift in ber Reget mit reichen Stidereien verseben und nicht felten mit Gold und Stelfteinen befett. Bei Pontificalverrichtungen ift bie Inful bie eigenthumliche Ropfbededung ber Erzbischofe, Carbindle und Papfte.

Daraus, bag mehre Papfte ben Bifchofen und bis-weilen auch ben Abten angesehener Riofter 100) und anbern Borgefenten berfelben, bie Inful ju tragen, befonbere und ausnahmsweise verstatteten, b. b. fie infulirten, scheint hervorzugehen, daß dieses Ehrenzeichen nicht urfprunglich mit ber bischoflichen Burbe verbunden gewes fen, fondern erft burch papstliche Concession bingugetommen fei. Dit bem Infuliren ber Abte und Propfte mar gus gleich die Gremtion von ber bischöflichen Gerichtsbarfeit verbunden. Bgl. Adr. Steger, D. de Infulis sacrae dignitatis insignibus (Lips. 1739. 4.) und in J. Chph. Martini, Thesaur. Dissertt. I, 1, 68 sq.

INFUNDIBULUM Somerby (Paldontologie). Die bierunter von Sowerby begriffenen Formen bilben eine Unterabtheilung ber Gattung Calyptraea, und zeichnen fich burch eine bunne gamelle aus, welche im Innern bes einschaligen, tegelformigen Bebaufes vom Scheitel gur Bafis spiralformig herablauft; sie find theils tertiar, theils lebend sand giemlich gabireich. Bon ben foffilen Arten

find ju bemerten:

lefen tft.

1) I. trochiformis Bronn, Lethaca, tab. 40, fig. 10, L ochimulatum, spiculosum und tuberculatum Sow. tab. 97. fig. 2, 4. 5. 6. Calyptraea trochiformis Lamarck. Rreisrund, tegelformig, gewolbt, mit beutlich unterschiedenen zwei bis brei Windungen und mit-

telftanbigem Scheitel; gegen bie Basis bin mit rohren-5) Bgl. de Fresne, Glossar, med. et infimae latinit. II, 64.
9) Infofern hat Bona (de rebus Hturgic, Lib, I. Cap. XXIV. 5. 14) Recht, wenn er them Ursprung im Judenthume sucht; vol. Seb. Sala's Rote 1 dazu. 10) So Innocenz II. dem Abte zu Fuldaz wordder das Diplom vom I. 1135 bei Schannat in Diose, et Hierarch, Fuldansis Cod, predata n. 27. p. 255 zu

formigen Schuppen ober beren warzenformigen Spuren besett. In ben mittlern und jungern tertiaren Bilbungen

Franfreichs, Belgiens und Englands.

2) I. vulgaris Bronn, Lethaea, tab. 40, fig. 11, Patella Sinensis L. Calyptraea Sinensis Desh. C. laevigata Lamck. Patella squamulata Ren. P. muricata Brocchi, Calyptraea muricata Bast, rund, flach fegelformig, oft febr niedergebrudt, bunn, glatt ober mit fpreuartigen Schuppchen befest; Umgange bes Gewindes außen faum erkennbar. In ben mittleren und jungeren tertiaren Bilbungen Italiens, Frankreichs, Englands und Teutschlands; auch lebend in ben europais fchen Meeren.

3) I. lamellosum Desh. Coq. foss, de Paris Pl. 4. f. 5. 6. 7. Kreibrund, niebergebrudt, mit Ausnahme bes warzenformigen, glatten, ziemlich mittelftanbigen Scheis tels, von feinen, ichiefen, faft concentrischen gamellen bebedt; bie brei Umgange außen taum ju erfennen. Grobs

talt bei Paris.

4) I. costarium Grateloup, Tabl, des coq. foss. de Dax. Kreibrund, kegelformig, flumpf, groß, mit vier Umgangen mit wellenformigen, ungleichen, ausstrahlens ben Rippen, in beren 3wischenraumen man garte, schräge Turchen bemerkt. Im Tegelgebilbe bei Dar. (Roemer.)

Infundibulum (Anatomie), f. unt. Trichter. INFUNDIRBUCHSE, vase à infusion, nennt man bas Gefaff, beffen man fich in ben Apotheten gum Unbruben gemiffer vegetabilifder Gubftangen, als Burgeln, Rrauter, Blumen, Rinben, mit tochenbem Baffer Um baufigsten find bie Infundirbuchfen aus reinem Binn verfertigt, zweitmäßiger burfte es aber fein, aus Porzellan ober fogenanntem Sanitatsgut, mit gu fcblieftendem, übergreifendem, nicht aber einfallenbem Diefe irbenen Gefage balten ben bier vortoms menben Bechfel ber Temperatur ebenfo gut aus, als metallene, haben aber ben Borgug, baf fie fich leichter volls kommen reinigen laffen, und auch von ben falzigen und fauren Mitteln, welche zuweilen zu den Infusionen zugefest werben, nicht leiben, und fomit ben Aufguß burch
ihre eigene Substanz nicht verunreinigen. Infunbirbuch fen aus Kupfer, Meffing, Bink, Probezinn und kupfers haltigem Silber find jebenfalls verwerflich, und glaferne wegen ber leichten Berbrechlichkeit burch Temperaturwechs

Infusa (Chemie), f. Aufgüsse.

fel nicht anwendbar.

INFUSIO. Dit biefem Ramen belegt man in ber Beilkunde biejenige Operation, mittels welcher Subftangen auf birectem Bege in bas Gefäßinftem gebracht werben, namlich burch Ginfprigen ober Gingießen in geoffnete Be-Ift die eingespritte Substang Blut, fo bezeichnet man bie Operation als Transfusio (Methaemochymia s. Transplantatio medica nova), weil man in blefem Falle bas von einem Thiere ober Menschen fommenbe Blut mittels einer Robre unmittelbar in die Befage eines Thieres ober Menschen überleitet. Infusio (Chirurgia infusoria s. Ars clysmatica nova) im engern Sinne nennt man bann bie Eintreibung jeber andern Fluffigfeit, als bes Blutes, burch Sprifen ober ahnliche Instrumente. Inbessen wurde es unzwedmäßig sein, die Insusion und Transsusion von einander zu trennen; denn beibe Operationen schreiten geschichtlich immer neben eins ander fort; sodann wird die Überleitung von Blut gegenwärtig auch nicht mehr als wahre Transsusion aus geführt, sondern als sogenannte Transsusio infusoria, indem das in einem Gesäße ausgesangene Blut mittels einer Sprize in die Benen eines Thieres oder eines Mensschen insieirt wird.

Eine geschichtliche Darstellung ber Insusion und Transsusson wird am besten geeignet sein, zu einem Urtheile über ben Werth bieser wichtigen Operation zu verhelsen. Die classische Schrift von Scheel ) und beren Kortsebung burch Diestenbach ) bienen hierbei als Führer.

Die Geschichte der Aranssusson und Insusion ist alter, als die Operation selbst, sagt der geistreiche Dieffendach. Gewiß mit Recht. Das Verscheiden der getödeteten Thiere, der Tod des Helden in Folge einer Verwundung, wobei das rothe Blut ausströmte, mußte den innigen Zusammenhang zwischen dem Leben und dem Blute frühzeitig genug erkennen lassen, und den Gedanken erwecken, ob das entsliehende Leben nicht zurücklehren wurde, wenn anderes Blut in den Körper gebracht werzden könnte? Eine bestimmtere Andeutung der Insusson glaubte Scheel mit andern dei Ovidius (Metam. Lid. VII. v. 285—293) zu sinden, wo die Verzüngung des Ason durch Medea's Künste erzählt wird; weshald man die Insusson im weiteren Sinne auch wol Cura Medeana genannt hat. Medea hat von den Bergen die kräftigsten Kräuter gesammelt, die sie nebst andern zauberkräftigen Suchstanzen kocht. Ein trockener Olivenzweig, der zum Umrühren dient, bekommt Blätter und Früchte; überall, wo etwas von der schäumenden Tüsssisteit auf den Bosden sprist, entstehen Blumen und Gräser. Ason besindet sich in der Rähe der Herentüche.

Qued simul ac vidit, stricto Medea recludit Ense senis jugulum, veteremque exire cruorem Passa, replet succis. Quos postquam combibit Aeson Aut ore acceptos, aut vulnere, barba comaeque Canitie posita, nigrum rapuere colorem. Pulsa fugit macies; abeunt pallorque situsque, Adjectoque cavae supplentur sanguine venae, Membraque luxuriant. Aeson miratur, et olim Ante quater denos hunc se reminiscitur annos.

Auch eine folgende Stelle (v. 331—334) betrachtet man als eine hinweisung auf die Transsussion. Medea will burch ihre Zauberfafte ben alten Pelias verjungen:

Intrarant jussae cum Colchide limina natae, Ambierantque torum: Quid nunc dubitatis, inertes? Stringite, ait, gladios, veteremque haurite cruorem, Ut repleam vacuas juvenili sanguine venas.

Reine ber beiben Stellen beweift aber meines Ersachtens basjenige, was man barin gefunden zu haben meinte. Bon Transfusion ist naturlich in feiner von beis

ben bie Rebe; statt bes abgezapsten alten Blutet wird ber zubereitete lebenskräftige Zaubersaft in den Körper gebracht, der die Stelle des Blutes vertritt. In der ersten Stelle könnte man aus dem combibit aut ore, aut vulnere auf eine Infusion schließen; jedenfalls er scheint aber dieses Eintreten des Sastes durch die Bunds nur als etwas Untergeordnetes neben der Beibringung durch den Mund. Ubrigens begnügte sich der gelehrte Olaus Borrichius nicht damit, den Ursprung der Insussion auf die Medea zurückzusühren; vielmehr soll diese dieselbe von den ägyptischen Priestern erlernt haben.

Ebenso unbegrundet ist es, wenn Marsilius Fichnus in der Geschichte der Aranssusion genannt wird. Allerdings suchte er im gesunden Blute junger, fraftiger Leute ein Verjungungs und Starkungsmittel für Alte, und er bielt das reine Blut dazu für passender, als die durch Destillation aus Menschenblut bereiteten Arzneien, mit denen man sich damals beschäftigtez er empsiehlt aber nicht, das Blut zu transsundiren, sondern zu trinken.

Db eine Stelle bei Dagnus Pegelius, ber gie Ende bes 16. Jahrh. als Argt und Professor ber Dathe matif in Roftod lebte, in seinem Thesaurus rerum selectarum, von der Transfusion gu versteben fei, bies kann zwar zweifelhaft scheinen; wenigstens ift fie aber nicht auf bie Klyftiere ju beziehen, wie es von einigen geschehen ift. Pegelius ruhmt namlich eine Ratio chirurgica insignis et rara, homini communicans extera, quae ipsi bona et interna multa, quae noxia, avestens. Quae etiam ratio alias varia agere et alterare in homine possit. Besondere rubmt er bie Doglichkeit, folgende Punkte badurch ju erreichen: 1) Animi hominis et praecipue voluntatis et affectuum mutatio sic ut quis magnanimus, seu animosus, excitatus, sedatus, placidus, benevolus, bonus hoc aut illo modo affectus reddatur. Ut alterius virtus. bonitas, animositas etc. (idque sine alterius in hisce minutione seu detrimento) transferatur in alium. Seni de juvenibus, aegroto de sanis communicetur. 2) Vitae ipsius seu per hominem totum seu in parte ipsius hine inde instauratio. 3) Corporis totius vel ejusdem partis variae nutritio etc. 4) Morborum et affectionum fere omnis generis alias etiam curam respuentium curatio, postquam quid cui conveniat, sic expertus fueris. 5) Homo licet corpore et animo sanus, majorem et alias non consuetam et insperatam sanitatem et constitutionem acquirere poterit. Gewiß lagt sich bies alles ohne 3wang auf bie Transfusion beuten.

Unzweiselhaft geschieht nun aber ber Transsusson Erwähnung bei Andreas Libavius!), Doctor ber Medicin und Gymnasialbirector in Coburg. Derselbe zieht an ber

<sup>1)</sup> Die Transsussion bes Blutes und Einsprigung ber Arzneien in die Abern von Paul Schrel, 2 Bbe, (Ropenh, 1802.) 2) Die Transsussion des Blutes und die Insussion ber Arzneien in die Blutgefäße, von I. F. Dieffenbach (Berlin 1828).

<sup>3)</sup> Dissertationes s, Orationes academicae, in duos tomos divisae, ed. Severinus Liutrup (Hafniae 1715), p. 80. 4) Marsilius Ficinus, De vita sana, longa et coelesti. Lib. II. cap. 2. De studiosorum sanitate tuenda. (Florent, 1489, fol.) 5) Appendix necessaria Syntagmatis arcanorum chymicorum. Cap. 4. p. 7. (Halae 1615.)

genannten Stelle gegen einen Charlatan los, ber ein neues Mittel empfohlen habe, wodurch er ausgezeichnete Dinge leisten wolle. Diese werden ausgezeichnete Dinge leisten wolle. Diese werden ausgezeichnete Dinge leisten wolle. Diese werden ausgezeichnete Dinge leisten wolle. Diese Meistenfolge und mit den nämlichen Worten beschriedenen, wie ich sie eben aus Pesgelius angesührt habe. Deshald schloß Scheel mit vollem Rechte, der sogenannte Charlatan, gegen den Lidavius loszieht, sei kein anderer als Pegelius. Das besprochene neue Mittel ist aber nichts anderes, als die Transsussion; der spottende Lidavius beschreibt es in solgender Beise: Magister artis habeat tudulos argenteos, inter se congruentes. Aperiat arteriam rodusti, et tudulum inserat muniatque; mox et aegroti arteriam sindat, et tudulum somineum insigat. Tum duos tudulos sidi mutuo applicet, et ex sano sanguis arterialis calens et spirituosus saliet in aegrotum, unaque sontem afferet, omnemque languorem pellet.

Die Transfusion war also in Teutschland offenbar ein Gegenstand miffenschaftlicher Untersuchung geworben, wenngleich die Operation felbst wol noch nicht gemacht wurde. Auch konnte begreiflicher Beife eine genauere Burdigung ber Infusion und Transfusion erft erfolgen, nachbem Sarven feine große Entbedung bes Kreislaufs befannt gemacht hatte. Allein nicht blos bie Ehre, bie Ibee ber Infusion aufgefaßt zu haben, auch die wirklis che Ausführung ber Operation gehort ben Teutschen. Go weit geschichtlich nachzukommen ift, wurde 1642 bie Infusion an hunden ausgeführt, aber nicht von einem Arzte, fondern von einem Jager, bem Rittmeister Georg von Bahrendorff im Dorfe Lube (ober Lubre) in ber Obers lausit. Diefer ließ namlich burch seinen Iager ben Jagds hunden bisweilen jum Scherz fpanifchen Bein, Brannts wein burch ein Buhnerknochelchen in die Abern fprigen. Die Bunbe heulten etwas, wurden betrunten, schliefen aber ben Rausch wieber aus. Auch pflegte er franken hunden in biefer Beife Arzneien beibringen ju laffen. Dies bestätigen Ettmuller"), Bafilius Titelius "), Major "). Ich theile nun mit, was in ber Infusion in Engs land, Frankreich, Italien, Solland, Danemart, Teutsch-

# Infufion in England.

land geleiftet worben ift.

Bereits 1638 soll ber Theolog Potter, veranlasst burch Harven's Entdedung, Gelehrte zur Transsusson ausgessodert haben. Bestimmt wurde aber 1656 die Insusson ausgesührt, und zwar von dem berühmten Mathematiser und Architekten Christoph Wren in Orford. Er hatte mitztels einer Sprize, oder eines an einer Blase besestigten Röhrchens die Insusson bei einem Hunde versucht, und machte dann in Gegenwart von Robert Bople und Andern Einsprizungen von Crocus Metallorum, von Opium in die Schenkelvene von Hunden. Das Aussehen, welches biese Insussonsversuche erregten, gab Beranlassung, das

man in biesem ober bem folgenden Jahre bereits am Menschen experimentiren wollte. Der damalige französsische Gesandte in London, herr von Bourdeaux, gab eisnen seiner Diener, der zum Tode verurtheilt worden war, dazu her; allein der Mann siel in eine wirkliche ober verstellte Ohnmacht, als man die Insusion von Crocus metallorum begann, und die Operation konnte nicht beendigt werden.

Unter benen, welche Infusionsversuche an Thieren ausubten, zeichnete fich Timotheus Clarfe aus. Er inficirte Baffer, Bier, Molten, Mild, Fleischbrühe, Bein, Emetica, Purgantia, Diuretica, Opiata; et machte bie Transfusio infusoria, und versuchte 1664 auch bie eigentliche Transfusion, bie ibm aber ebenfo wenig gelingen wollte, als bem Dr. Benfchau. 3m 3. 1663 theilte Clarke ber philosophischen Befellschaft in Bondon feine Refultate mit. Er außerte fich babin , bag bie Infusion wol nie zur heilung von Krankheiten anwendbar sein werde, weil die ins Blut gelangenden Substanzen burch die Berdauung umgeandert sein mußten, daß sie aber ber Unatomie und Physiologie Rugen bringen tonnte; bie Transfusion hielt er bei großen, ploglichen Blutfluffen für anwendbar. Die philosophische Gesellschaft schenkte ber Sache volle Ausmerksamkeit und namentlich foderte fie einige ihrer Mitglieder, Wilkins, Daniel Core, Thomas Core, Soot, ju Berfuchen über bie Transfusion auf. Bunachft wurden jedoch wenige Berfuche gemacht; nur I. Core macht die infusorische Transfusion bei einer Taube mit ungludlichem, bei einem hunde mit gludlis chem Erfolge. Erft ber gelungene Berfuch ber birecten Transfusion burch Richard Lower gab ber Gache einen neuen Unftog. Rachbem Lower mit Opiaten, Bier, Mild u. f. w. viele Infusionsversuche an hunden angeftellt hatte, versuchte er bas Blut aus ber Jugularvene bes einen Thiers in die Jugularvene eines andern überjuleiten. Beil bas nicht gelingen wollte, fo mahlte er an bem blutgebenden Thiere die Carotis, und Ende Fes bruars 1665 (Scheel nennt irrig bas I. 1666) nahm er in Gegenwart von Dr. Johann Wallis, Prof. Savillianus und Dr. Thomas Millington folgenden Versuch vor. Einem Sunbe wurde bie Jugularvene geoffnet, und es wurde eine Kanule nach Aufwarts, eine andere nach Abs warts eingebracht. Seht wurde burch die erfte fo viel Blut herausgelaffen, als bas Thier nur ertragen fonnte. Dann wurde aus der Carotis eines andern hundes Blut eingelaffen, bis ber hund wegen Uberfullung mit Blut unruhig zu werben schien. Da wurde wieber Blut aus ber obern Kanule herausgelaffen, und wieder burch neues erfett. Dies wurde fo oft wiederholt, bis zwei große bunbe ihr Blut bem fleinen eingeflogt hatten, beffen Gewicht bem Gewichte bes gangen übergeflößten Blutes uns gefähr gleichkommen mochte. Die Jugularvene und die halswunde wurden jest geschlossen. Das Thier fprang freudig umber, als es vom Operationstifche weggenommen murbe ).

<sup>6)</sup> Mich. Ettmiller, Diss. de Chirurgia infusoria. (Lips. 1668. 4.) §. 3. 7) Ephemerid. Eruditor. T. II. part. 1. p. 491. 8) Major, Memoriale anatomico-miscellaneum. (Kilon, 1669. 4.) §. 5.

Rich, Lower, Tractatus de Corde, de motu, colore et transfusione sanguinis. Ed. septima. (Lugd. Batav. 1740.) Cap. IV. p. 197.

Aranofusioneversuche, bie um ebenbiefe Beit ober im folgenden Jahre in London von Boule unternommen wurden, wollten nicht gelingen; Cower wurde beshalb um Mittheilung feines Berfahrens an die philosophische Befellicaft erfucht. Sein Operationsverfahren wurde in ben Philos, Trans. for 1666 befannt gemacht. moralpathologische Ansichten leiteten Lower in feinem Urs theile über bie therapeutische Anwendung ber Transsusion. Bo bas Blut faulig ift, ein giftiges Ferment enthalt, ober wo bie Eingeweibe, wie beim Scorbut, ber Luftfeu: de, ber Lepra u. f. w. geschwacht finb, ba wird bas übergeflößte Blut fchnell angestedt werben und eine Ums anberung nicht moglich fein; bagegen wird man nach ftartem Blutverlufte bie Transsusion mit Rugen vornehmen, und amar bie Transfusion von Thierblut. Ebenso wird mabrs icheinlich auch bei Artbritischen, Tobfüchtigen Die Erfetung bes entzogenen Blutes burch frifches Rugen bringen.

Die philosophische Gefellschaft ernannte am 26. Sept. 1666 eine neue Commission (Daniel Core, Thomas Core, Ring, Boot), um nach Lower's Methode bie Transfusion ju versuchen. In einer ihrer folgenben Gigungen warf Boole mehre Fragen auf, 3. B. ob fich bas Naturell eines hundes burch Transfufion umandern werbe? ob er feinen Geruch behalte, feinen herrn wieber ertennen werbe? ob man bas leben burch bloge zeitweilige Transfusion erbalten tonne? ob alte Thiere verjungt werben tonnten, und umgefehrt? ob man einen bund baburch größer maden tonnte, als es ber Racencharafter mit fich brachte? Lower batte in feinem Berichte an bie Gefellschaft biefe Fragen eigentlich schon negativ beantwortet burch die Bemertung, bag bie Beforgnig vollig grundlos fei, als wurde burch frembes Blut die Ratur eines Sundes umgeanbert werden. Rachbem bie ernannte Commission bie Erands fusion von Schaf ju Schaf, und vor der Gesellschaft von hund ju bund mit Erfolg vorgenommen batte, ems pfahl bie Gesellschaft, die Operation zwischen Schaf und Sund, zwischen einem jungen und alten Sunde, zwischen einem raubigen und gefunden Sunbe, swifchen einem jungen und alten Pferbe, zwischen einem Rinbe und eis nem franken Pferbe vorzunehmen. Diefe Berfuche murs ben in biefem und bem folgenben Sahre wirklich ausges führt. Bablte man zwei Thiere berfelben Art, fo war ber Erfolg gut, namentlich blieb auch ber hund, bem aus einem raubigen hunde transfundirt murde, gefund. Burs ben zwei verschiedenartige Thiere gewählt, fo erfolgte, wenn auch fpat, ber Tod. Th. Core will auch einige Dale bie Transfusion aus ber Bene bes einen Thieres in bie Bene bes anbern gemacht haben. Dan fam baburch auf bie Frage, ob die venofe ober arterielle Beschaffens beit bes infunbirten Blutes von Ginfluß fei, und bie Gefellschaft wunschte, bie Operation fo ausgeführt gu fe-ben, bag man bas Blut ber Lungenarterie eines Sunbes in beffen Aorta leitete. Dies gelang nicht; bagegen leis tete Lower bas Blut aus ber Carotis unmittelbar in bie Jugularvene ber nämlichen Seite. Ferner stellte man bie Bersuche auch so an, bag man ein Thier erft sich versbluten ließ, ehe man bie Transfusion vornahm.

Rach biefen Borgangen mußte wol ber Bunich

entiteben, auch am Menichen bie Transfusion zu verfuchen, jumal ba fie bereits in Frankreich ausgeführt worben war. Die Bemuhungen ber philosophischen Gefellfcaft, in ben hofpitalern Gelegenbeit bagu ju betommen, waren fruchtlos. Da erbot fich ein 32jabriger, burftiger, überspannter Baccalaureus ber Theologie, Arthur Coga ober Cogie, gegen Lower, ber ihn bominem amabili quadam vesania affectum nennt, fur eine Guinee bie Transsufion an fich vornehmen ju laffen. Ring führte bie Operation am 23. Nov. 1667 vor einer zahlreichen Berfammlung aus. Aus ber Carotis eines gammes wurben 9-11 Ungen Blut in Die Armvene geleitet, aus ber vorher 6-7 Ungen entleert worben maren. Der Baccas laureus rauchte Tabal nach beenbigter Operation, trank Bein, und befand fich fo wohl, bag er fich ju einer neuen Transfusion erbot, Die Ring auch am 12. Dec. vornabm. Dieses Dal wurden ungefahr 14 Ungen Lammblut transfundirt. Der Baccalaureus blieb auch nach biefer Opes ration forperlich gefund, eine Anberung feines Beiftes justandes trat aber nicht ein. Geit biefer Beit erkaltete ber Gifer fur bie Transfusion in England.

Biele Infusioneversuche ftellte 1678 und 1679 Billiam Courten, wahrend feines Aufenthalts in Montpellier, an. Er inficirte hunden balb in die Jugularvene, balb in bie Schenkelvene: Eine Unze Brechwein (bartnadiges Erbrechen, Durchfall, Tob unter Convulfionen nach einigen Stunden, polypenartige Gerinnsel in beiden Bergventriteln); 1/2 Drachs me Salmiat in 1/2 Unge Baffer (ploglicher Tob unter Convulfionen); eine Drachme sal tartari in eine Unge Waffer (ploglicher Tod); eine Unge warmen Menschens harn (wurde unruhig, blieb aber gefund); ein Decoct von 2 Drachmen Helleborus albus (ploglicher Tob); laus warmen Essig, Buderwasser, 11/2 Drachme Kuchensalz, 10 Tropfen Galbeiol (feine befondern Birtungen); 11/, Drach. me Spiritus salis (fchneller Tob, coagulirtes Blut); eine Drachme Rampher in eine Unge Beingeift (fchneller Tob); 11/, Drachme Opium (Convulfionen, Schlaffucht, am andern Tage Abgang von Blut' und ftinkenden Ercres menten, Tob nach bem britten Tage); 1/2-1 Unge Dlivenol (Respirationsbeschwerden, Tob nach einer bis brei Stunben); 10 Drachmen rectificirten Beingeift (schneller Tob); 3 Drachmen rectificirten Beingeift (Betaubung, aber nach vier Stunden Erholung); 5 Ungen Bein (Truntenheit, Erholung); ftartes Tabaksbecoct (fchneller Tob unter Convulfionen); eine Drachme weißen Bitriol (fonels ler Lob); 1/4 Drachme Urinsalz in zwei Einsprigungen (Erholung); das Decoct von 2 Drachmen Genna (Erbres chen, Mangel bes Appetits, Erholung nach bem britten Tage). Bei einer Kape bewirften 60 Gran Dpium, in bie Cruralvene eingesprist, Convulfionen, Starrframpf und nach einer Biertelftunde ben Tob.

King nahm eine schon früher gemachte Insusion 1683 offentlich vor. Er spripte einem Sunde 18 Ungen Milch in eine Arterie, öffnete nach einer halben Stunde eine Bene, und die Milch war noch mit unveränderten Eigenschaften, mit bem Blute gemenat, au erkennen.

Eigenichaften, mit bem Blute gemengt, zu erkennen. Auch Dr. Allen Mullen (nach Andern Moulln) machte 1684 und späterhin Infusioneversuche mit geronnener Milch, mit Alaun, mit Salpeter (beibe Salze tobsteten schnell), mit Quecksilber. Wom letzteren starben die Hunde bald innerhalb einiger Tage unter Respirationebes schwerden, bald erst nach vielen Wochen (mit Lungenverseiterung und Absehung von Quecksilber in den vereiterten Abeilen.

Während des 18. Jahrh. war die Aranssusson beis nahe ganz vergessen, und auch die Insusson wurde nur zu physiologischen Experimenten benutt. In letterer Bezziehung ist desonders Kriend die zu nennen, der die Emmenagoga und Adstringentia auf diesem Wege zu prüssen suchen, und deshald hunden Panacea opii liquida, Weingeist und Tincturen, Spir. salis ammoniaci, Chis nadecoct, Eisentinctur, Mineralsauren, Bleizuster, Oraschendlut, Essig, Salznaphtha, Terpentinol u. s. w. einsspritzte. Außer einzelnen Versuchen von Colbatch, Cocks durne, Bedet ist als Curiosum noch der Bersuch von Prowne Langrish die Austriagum noch der Bersuch von Prowne Langrish die Jurenien, der mittels eines Blassebalgs Schwefeldampse in die Arterien tried. Indessen erkannte derselbe doch, das die Lust hier den Tod des wirkte, was auch durch Luzuriaga's Experimente mit Lusteinblasen (1780) bewiesen wurde.

Gegen Ende des 18. Jahrh. empfahl man nochmals hin und wieder die Aransfusion, und zwar zur herstellung von Scheintobten, und Harwood in Cambridge führte 1792 in seinen Borlesungen mit Erfolg die Aranssusion aus, indem er in Hunde, die sich verblutet hatten, Schasblut überleitete.

Pathologisches Interesse gewähren die Bersuche von Abam Seybert (2) in Philadelphia. Derselbe beobachtete nach Einsprihung von fauligem Blut, Eiter oder Fleisch; wasser die Entwickelung eines typhosen Zustandes, der gez wöhnlich mit Ausleerungen des Darmkanals durch Erbreschen und besonders durch Studigang begann, und bald mit dem Tode endigte. Injectionen von slüchtigem Alkali wurden ertragen.

Darwin ist als Bertheibiger ber Transfusion zu nemnen, wenngleich weber die Art, wie er die Operation ausgesuhrt haben will, noch die Indication berselben uns fern Beifall erlangen kann.

In der neuern Zeit ist in England sowol die Aranss fusion als die Insusion als Beilmittel wiederum in Ges brauch gezogen worden. Die Aranssusion dei Menschen, die durch starken Blutverlust dem Tode nahe gebracht find, wurde besonders von Blundell 12) ausgesidt. Er wurde zuerst ernstlich auf die Idee der Aranssusion ges leitet, als er eine junge blühenbe Wöchnerin an einem nicht zu stillenden Gebarmutterblutssusse sterben fah. Er stellte von dieser Zeit an zahlreiche Trankssussionsversuche bei Hunden an, und sand dabei: Berblutete Hunde, der ren Athem und Kreislauf ausgehört hatte, wurden durch unmittelbare und mittelbare Tranksussion von Hundeblut am Leben erhalten; fremdartiges Blut rief zwar auch das Leben zurück, die Thiere starben aber nach einigen Tagen. Zeht glaubte Blundell, die Operation auch am Menschen aussühren zu dürsen; er und seine Schüler, Doubledy, Uwins u. Andere haben diese, vieles Aussehen erregende, Operation wirklich mehrmals mit Ersolg auszgesührt, wobei man freilich immer einwenden kann, es hatte auch ohne die Tranksussion Wiederrftellung ersolgen können.

Die erste Gelegenheit bot sich Blundell bei einem an Seirrhus pylori leibenden Manne. Diesem wurden 12—14 Ungen Menschenblut in die Vena eephalien gesprigt. Der Mann wurde nach der Einsprigung etwas trästiger, allein nach brei Tagen erfolgte doch der Tod. Bei sum verbluteten Frauen bagegen, die zum Theil sprachlos waren und keine Lebenszeichen mehr von sich gaben, bewirkte einmaliges oder mehrmaliges Transsumbiren von Blut die Erhaltung des Lebens und Genessung. Wenn troh der Transsusion in einem von Jewel ") beobachteten Falle Tod erfolgte, so wird hierdurch der Werth dieser Beobachtungen naturisch nicht geschwächt.

Infusionsversuche wurden neuerer Zeit in Boston von Hale 13) angestellt. Durch die Erfahrung versuhrt, daß milbe Flussigleiten sich ohne Nachtheil in die Sesäse von Thieren sprigen lassen, ließ sich Hale, nach vorgängiger Entleerung von acht Ungen Blut, eine Drachme Ricisnusdl insundiren. Er empfand nach 35 Minuten einen digen Geschmad auf der Zunge; diesem folgte übelkeit, Eingenommenheit des Aopses, Steisigseit der Gesichtssmuskeln, Sprachlosigkeit, Betäubung, Drang zum Stuhle. Es dauerte drei Bochen, ehe die Gesundheit wieder hersgestellt wurde. Später stellte er dei Thieren zahlreiche Bersuche an mit Ricinusdl, Rhabarder und Ipecacuans dausgüssen, Brechweinstein, Magnessa und andern abssührenden Salzen. Er sindet die Operation beim Mensschen mislich wegen der Schwierigkeit einer richtigen Dosis und wegen der Schwierigkeit einer richtigen

Ferner wurden neuerer Zeit salzige Flussgeiten bei der Cholera infundirt, zunächst von Latta. Das dunkte Blut wurde durch diese Insusionen wieder hell gefärdt; es mußten aber 5—8 Pfund eingesprift werden, wenn Erzleichterung eintreten follte. In einem Falle wurden 120 Unzen auf einmal eingesprift. Die Wirkungen sogleich nach der Operation waren: Ruckfehr des Pulses, verzbesserte Respiration, Warmerwerden des Körpers, Ges

haemorrhage, in which that operation has been recently performed with success (Lond, 1825).

<sup>10)</sup> Jone. Friend, Emmenalogia, in qua rationes fluxus muliebris menstrui, phaenomena, periodi, vitia eam medendi methodo ad rationes mechanicas exponuntur (Oxon. 1705). 11) Physical Experim, upon brutes etc. (Lond. 1747). p. 152. 12) An attempt to disprove the doctrine of the putrefaction of the blood in living animals (Philadelphia 1795). 15) James Blundell in bru Med. chir, Trans. Vol. IX. p. 1. (Oufeland's Journal. 1821. Sept.) Id., Researches physiological and pathological instituted principally with a view to the improvement of medical and surgical practice (Lond. 1824). Id., On transfusion of blood in The Lancet. 1825. (Ordf: Saltber's Journal. 8. Bb. 3. Orft. 1825.) Id., Observations on transfusion of blood, with an account of two cases of uterine

<sup>14)</sup> Jewel, Case of Transfusion in Lond. Med. and Phys. Jeurn, 1826. 15) E. Hale, Les médicaments peuvent-ils être introduits dans l'économie animale avec securité et avantage, en les injectant dans les veines? (Boston 1821.)

rfekt von Erfreihrung. Ein gluftiger Bachen mar ber Blievereinteit ber Jamadsoherung, Ern immt -3- Ern immt -

#### Infusion in Frantreich. Erft nachbem man in England feben feit mehren

Zadern bis Implifien auf beisonerne Meife zu prüfen auserlangen batz, wurde beirfelte auch im Frankriche im Gegerlande bet unterfußungt man griff beir foglich bie Zunstießen um füßter beirfelte diebstb am Menidern aus (nach früher auf im Gingland), umd est entflanten abeit internitie Arbeiten, bie sommit endigten, baß bie ratig aufgestensenen Zepratien erhoft gehaft wiebet im Griff 160°F Fremmt bie Zennsthuffen im Rendrich aus Griff 160°F Fremmt bie Zennsthuffen im Rendrich aus

Sprache. Gin Lieutenant Gaspard be (Burpe ") will bem Dr. Bourbelot, Arste ber Ronigin Chriftine von Schweben, bas Berbienft vinticiren, gegen bas 3, 1657 bie Ibee ber Beilfamfeit ber Tranfiulion aufgesprochen ju baben, und Bean Denis will biefen Rubm einem Benebiftiner, Robert be Gabets, fichern, ber 1658 bie Trant. fulian nertheibigt batte. Was bie Mache fich mirflich fo verhalten, mas namentlich binfichtlich bes Benebiftinere nicht umwabriceintich ift, ba ja bie 3bee, wie fruber ermannt, febr nabe lag, ober mag bie Rationaleitelfeit mit ber Erfinbung einer bamale viel besprochenen Dperation fich fchmuden wollen, bie Transfusion murbe por 1667 in Tranfreich nicht unternommen. Der ebenornennte Tean Denis '), Profeffor ber Philosophie und Mathematit, frater Profesior ber Debiein, unternahm im 3. 1667 bie Transfusion in Paris, ober ließ fie vielmehr burch ben Bunbargt Emmeres unternehmen, guerft bei hunben, bann bei Denfeben, und um ibn brebt fich bie gange beftige Trantfusionofebbe jener Beit. Der erfte Berfuch begann am 3. Dary 1667 bei Sunben, benen Blut aus ben Arterien anberer Sunbe, fpaterbin aus ben Arterien anberer Ibiere, tranffundirt wurde; von 19 Sunben foll nicht einer geftorben fein. Glaube Zarby 18), Profeffor

bag fein 2Boblbefinden geftort murbe. Der Ruf, ben fich Denis burch fein fühnes Berfahren erwarb, fonnte nicht wohl verfehlen, bie Ofalle ber Argte aufjuregen, jumal Denis nicht ber parifer Ageultat angebotte. Bunachft trat ber Profeffer Moreau auf, ber aber ben Angriff nicht febbit aurführte, fontern fich binter bem Ramen eines 20jabrigen Magister artium, Ramene (8. Lamp "), verfledte. Auch Denis antwortete nicht unter feinem Ramen, fonbern burch G. Gabrond "). auf bie Einwendungen, bag mit bem Ibieeblute bie Stoffe au borneen, 20ofte in, f. w. in ben Ropper gelang. ten, und auf abnliche Grunte. Go fchabeten borfe Angriffe ber Gache bes Denis jumichft nicht, benn fcon am 24. Juli 1667 nabmen Denis und Emmeres an bem Baron Boub. Cobne bee fcmebifden Premierminiflees. auf bas bringenbfte Betlangen ber Angeborigen, Die Trante fution vor. Diefer junge Menich mar feit mehren Blag. then westen rines Fluxus hepaticus und lientericus und eines befrigen Riebere burch gablreiche Gifteentziehungen

lement du sang d'un horsze dans les veixes d'un notre, 1667. fd., Lettre à Mr. le Bretos, pour confirmer les utilités de la transfission du sang et repondre à coux, qui les étendens trep.

ber Chirturaie, machte amar nicht felbit Berfiche, trat aber als eifriger Bertheibiger ber Brantfuffen bei Wenfchen auf, und Denis fuchte bie Einwurfe gegen bie letstern au befeitigen. Er glaubt, bem Blute ber Ibiere aut Transfunen ben Borgug geben gu muffen, weit fich bie Miere nicht burch Ausschweifen im Gffen, im Trinbon ibnen bas beifere Arterienbiut nebmen tonn, weil man fie burch angemeiffenes Butter jur Transfuffen vors bereiten fann. Bereits am 15. Juni lieft er bie Dorrag tion an einem jungen Menichen von 16 Nohren vornehe men, ber malricheintich in feinen Dienften fant. Dies fer Menich batte feit einigen Monaten an einem beftigen Bieber gelitten, und es war ibm über 20 Mal gur Aber gelaffen worben; er befant fich jest in einem fortrollteenb fcblaffuchtigen Buffante. Es wurten erft brei Ungen eines fcmargen, biden Blutes berausgelaffen, und bafur uns gefahr brei Wal fo viel Blut aus ber Carocio eines Cammice tranviunbirt. Der Menich genas balb poliform men. Der gludliche Erfolg mar Bergnlaffung, bag fich balb nachber ein robufter Canftentrager von 45 Jahren für Welb jur Dveration beragb. Statt ber 10 Ungen berausgelaffenen Blutes murben ibm magelabe 20 auf ber Schmitelatterie eines Rammes transfundirt. Der Mann tranf und arbeitete an bem namlichen Tage, obne

<sup>(5)</sup> Lettre écris à Marclaur Phàbb Bourdeit, (Prois 1677, à) 17) Jean Dessi, Estrai d'une lettre à M. . . . . me la transfasion de sueg (Prois 1667). Me, Lettre écris a M. Montanes, toutant donc supplication de la transfasion failtaine de la companie de la companie de la companie de suas fails inventers , qui a été garrie depuis pen par la transfasion de saug, Glob. Me, Lettre M. M. Srédère, toutant Profesion de la transfasion de saug et la marière de la partier per set les homans, avec le revit d'une cere l'inté oppis per que set le homans, avec le revit d'une cere l'inté oppis per

<sup>150</sup> Q. Louya, Leitra M.M. Merone, contro les petarticies utilità de la transfalion de sang, porr giurir dos malaties, aveo la repetate sua existente et expériences de Mr. Brate, 1607, aveo la repetate sua experience de Mr. Brate, 1607, aveo la repetate sua la prassita la transfalien de sang, en reproduct aux objections qu'en lei fatisfalien de sang, en reproduct aux objections qu'en lei devien faise le devien de la companie de la comp

geschwächt worben, und die Arzte gaben ihn auf. Die Angehörigen begehrten von Denis die Transfusion, bieser aber war klug genug, nicht eher einzuwilligen, als dis die Arzte des Kranken schriftlich erklart hatten, die Transsussion werde den Tod nicht besordern, da der Kranke wahrscheinlich nur noch zwei Stunden zu leben hatte. Der Puls und die Krafte hoben sich nach der kleinen Transssussion, die am nächstsolgenden Tage wiederholt wurde, aber den Tod des Kranken nicht aufzubalten vermochte.

Bei der Lebhaftigkeit und dem diffentlichen Interesse bes Transsusionsstreites glaubte auch die königliche Sozietat der Wissenschaften nicht rubiger Zuschauer bleiben zu durfen. Sie ließ zu Anfang des J. 1667 mehre Bersuche an Thieren vornehmen. Diese wurden aber so ungenügend ausgesührt, daß sie selbst keinen Werth auf dieselbe legte. Nur in Duhamel's Geschichte der Sozietat und in Perrault's Essais de Physique T. IV.

werben fie erwähnt.

Den Tobesftoß erhielt bie Transfufion in Frankreich burch bie Aussuhrung ber Operation an einem gewiffen Antoine Maurop, Kammerbiener im Saufe einer vornehmen Dame in Paris. Der Bergang wird von Denis und beffen Gegnern verschieden ergablt; boch vers bient ber erstere wol mehr Glauben. Dieser 34jabrige Mann litt feit acht Jahren an periobifchem Bahnfinn, und betam gegen Enbe bes Jahres 1667 einen neuen Unfall. Er ichwarmte halbnackt in ben Strafen von Paris umber, zerriß alles und suchte Feuer anzulegen. Berr von Montmor soberte Denis auf, die Aranssusion am ihm vorzunehmen. Denis und Emmerez erklarten, die Operation werde nach ihrer Ansicht für das Leben des Kranken nicht gefahrlich sein, ob sie aber im Stande sein werbe, heilung zu bewirken, bazu reiche ihre Ersfahrung nicht aus, zu vermuthen sei es inbessen, bag eingestößtes Kalbsblut, burch seine größere Milbe und Kuhle, die hie nich bas Auftochen bes Blutes bes Kranten vermindern und ihm baburch Erleichterung ver-Schaffen werbe. Der fruber operirte Ganftentrager wurde jum Barter bes Mauron bestellt, und am 19. Dec. wurden ibm, nach vorgangiger Entleerung von 10 Ungen Blut, 5-6 Ungen aus ber Schenfelarterie eines Ralbes infundirt. Um 21. Dec. wurden ihm wieder 2-3 Ungen Blut entzogen und bafur wenigstens 1 Pf. Ralbs: blut eingeflößt. Erbrechen, Blutharnen u. f. w. waren vorübergebend; Mauron wurde vernünftig. Das Auffeben, welches biefe Cur veranlagte, gab Denis Gelegen= beit, im Febr. 1668 auch bei einer paralptischen Frau gu transfundiren, und zwar mit Erfolg, ba bie Perfon fpas terbin bei einer gerichtlichen Berhandlung über Dauron's Tob ale Beuge auftrat. Diefer namlich verfiel im Dary, wahrscheinlich in Bolge feines unregelmäßigen Lebens, in ein beftiges Fieber, und seine Frau bat Denis flebentlich, Die Transfusion wiederum vorzunehmen. Man brachte wirklich bie Transfusionsrohre in die Bene, in Diesem Augenblide entstanden aber beftige Convulsionen, und bie Operation wurde nicht vollführt. Mauron ftarb in ber Racht; febr mahrscheinlich batte ibn feine Frau vergiftet. Dhne Zweifel wurde bie Frau burch Denis' Begner auf-X. Guentt. b. IB. u. R. Aweite Section, XVIII.

geheht, sodaß es zuleht zu einer Klage kam. Die nabern Umstände bes Todes wurden zwar nicht festgestellt; die Genteng bes Chatelet vom 17. Apr. 1668 ichloß aber bamit, es folle von num an feinem erlaubt fein, ohne bie Approbation eines Arztes von der pariser Facultat die Transfufion anzustellen. Diefer Ausspruch, der blos eine Autorifation jur Transfusion verlangt, ift nach Scheel's genauen Untersuchungen irrthumlich immer fo bargeftellt worben, als fei bamals bie Transfusion in Frantreich ganglich verboten worden. Dag nun biefe ges richtliche Berhandlung bem Glauben an Die Transfufion geschabet haben, ober mag Denis bes Streites mube ges worben sein und sich burch bie Ernennung zum königl. Leibarzt binlanglich belohnt geglaubt haben, zumal er boch einsehen mußte, daß seine Erwartungen von ber Operation ju groß gewesen waren, bie Transsusion fant feit bieser Beit in Bergessenheit. 216 Begner von Denis find außer Lamp noch zu nennen Martin be la Martinière 21), ein Bahnargt, Peter Petit, ber unter bem Ramen Gutophron 21) in bie Schranten trat, und 20 Jahre fpater Perrautt in feinen Essais de Physique. Der Parlamentsabvocat Louis be Basril bagegen foberte Denis in einer fleinen Schrift auf, fich burch die Cabas len feiner Keinde nicht bavon abhalten zu laffen, in feis nen wichtigen Untersuchungen fortzufahren.

Uber die Transsussion wurde die Insussion beinahe ganzlich ignorirt. Mitglieder der königs. Gesellschaft spritzen jedoch in den Jahren 1670 und 1671 Schweselssaue, Weingeist, Salmiakgeist in die Venen von hunden, und Drelincourt, Leibarzt des Königs und spaterhin Prosessor zu Leyden, machte auch mit Sauren und Alkalien Einzsprihungen, ja er kam selbst auf die sonderbare Idee, eis prihungen, die kann bie Kantelson und Koniken

nem Hunde Talg in die Schenkelvene zu sprizen.
Einige physiologische Infusionsversuche, 1710 von Kranc. Petit mit Salmiakgeist, Alkohol, Nitrum, Essig, Tart. solubilis, Spiritus nitri angestellt, ebenso das Einblasen von Luft, das Helvetius 1718 bei einem Hunde vornahm, sind wenigkens zu erwähnen. Sehr beachtensswerthe, und einen großen wissenschaftlichen Eiser beutzkundende Insusionsversuche stellte aber 1721, als die Pest in Marseille war, Pros. Deidier 22) von Montpellier an, mit Hisse des Dr. Robert am Pesthospital in Marseille, und des Dr. Rimbaud, Oberausseherds der Arzneien ebendaselbst. Von der theoretischen Ansicht ausgehend, das Wesen der Pest beruhe vorzüglich in einer sehlerhaften Beschaffenheit der Galle, brachte er zuerst die Galle von Pestleichnamen in die Wunden von Hunden. Diese starten am 3. oder 4. Tage unter allen Zeichen der Pest. Ischt spriste er nun solche Galle mit sauwarmem Wasser verdunnt in die Augularvene oder in die Eruralvene von Hunden, und der Ersola war der nämliche, odwol Hunde,

<sup>21)</sup> Pierre Martin de la Martinière, Opuscules contre les circulateurs et la transfusion du sang (Paris 1668). 22) Eutyphron, De nova curandorum morborum ratione per transfusionem sanguinis (Paris 1668). 28) Auton Deidier, Expériences sur la bile et les cadavres des pestiférés, accompagnées des lettres etc. (Zurie 1772.)

benen bie Galle aus Politeichnamm in ben Magen ges bracht mutbe, ober von beam bie Zusbaurtifflogie Opfinahre verzeicht mutben, feine Zinfeltung eritimt. Zuch bie Indujusoum ber Galle von Dunben, bie an ber Spifopfierbein vonen, bewirtten Anfectung. Jam Gegenbeweist spieße Delbier Dunben bie Galle aus Erichnamsein, bie am Richerta, auf Traßgelads erfolden waren; biese

Blieben gefumb. Bent blieb bie Imfufion wieber unberlichtigt, wie his Transfusion, beren nur 1749 mieber ald einer wielleicht mit Unrecht vergeffenen Dethobe gebacht wirb, bis 1um 3. 1778, we 3ch. Maria Reangubet ") aus Burgund eine Differtation über bie Infufion berausgab. orn Bervet Infufionen von Gennaufqua, von Giugiataufauff, pon Gummi arabicum peromommen, unb er empfiehlt in ber genamnten Differtation bie Jufufion bei Miphwrien (Baffer mit etwas fluffigem Alfali ober Bein). bei Catarchus suffocativus und Peripneumonie mit großer Schwiche (Tinct, antim. Huxhami, Gi ammon., Squilln), Comn und bobartigen Fiebern. Gegen bie Einforibung von mineratifchen Mitteln, vor Breche unb Purgirmitteln warnt er; man foll nie mehr als 1, Unge einspriben, um bas Rieber an vermeiben. Aur bie etwa notbige Bieberbolung ber Operation gibt er ben fonbere baren Rath, vielleicht eine fleine Robre von Blei in ber Bene liegen zu laffen. Dagegen ertlarte fich 1783 gaffus 25) misbilligend über bie Infufion.

Bablreiche Berfuche, größtentheils ju rein phofioloifchen Breden, find num aber feit bem Beginne biefes Sabrbunderts bis auf bie neueften Beiten in Frantreich mit ber Infufion angestellt worben, und jum Theil auch mit ber Transfusion. Hierber find zunächst die zahrei-chen Bersuche von Bichat ") zu zählen, die im I 1800 bekannt gemacht wurden. So suchte er durch Trans-fusionsbersuche nachzuweisen, daß die Thätigte bes Ge-tuffensbersuche nachzuweisen, daß die Thätigte bes Gebirns nur unter ber Ginwirfung eines rothen arteriellen Blutes geborig von ftatten gebe. Er leitete aus ber Carseis eines Bunbes mittels einer Robre Blut in bie Carotis und in bus Gebirn eines anbern Sunbes; biefer wurde wenig afficitt und befand fich nach ber Operation gang wohl. Burbe bagegen mit aller moglichen Borficht mittets einer Gurige bas Blut aus ber Jugularvene eines Sunbes, mochte es ber Luftberübrung ausgesent ober unmittelbar in bie Smitte gebracht morben fein, in bie Cau rotis eines anbern gebracht, fo entftanb raiches Athmen. Betaubung, Aufboren bes thierifchen Lebens, wobei bas Berg noch ", Stunde lang foling, enblich vollftanbiges Eriofchen bes Lebens. Dinte, Di, Bein, gafmustinctur, Urin. Galle u. f. w., in bie Bulgabern bes Geberns gefprint, tobteten bas Thier auf bie namliche Beife. Blutwaffer ichien unter allen Fluffigfeiten am wenigften ichablich au wirfen.

Um biefelbe Beit machte auch Portal einige Infine fiendverfiche befannt, die er freitich febon 1771 angefiellt batte. Bei einer Rabe, bie icon falt mar, benbachtete er bie Rudfebr ber Bergbewegung burch Einblafen von Buft in tie Bugulgroene. Auch bei einem eben gebffneten Menichen beobachtete er bie Rudfebr ber Bergbemegungen. als burch ben ductus thoracious Buft eingeblafen murbe. Einblafen von Luft in bie Jugularvenen von Sumben wirfte robtlich. Gin Gran Brechweinflein in Baffer, ebens fo 3 Gran Coloquintenbarg in etwas Baffer bewirften bei Bunben feine auffallenbe Ericheinung. Bur bie Erand. fuffon fprach fich Portal nicht gunftig aus, benn man babe fich babei vor Uberfullung ju buten, man muffe bem übergeflößten Blute bie Temperatur bes empfangenben Ibieres geben, bie Rrantbeiten ber Abiere fonnten fich burch Die Eranofusion bem Menfchen mittheilen, bie Operation felbft fei fchmer; enblich fei gu bebenten, baf viele Rrantbeiten gar nicht aufe Blut wirften, und baff jebes Indivetuum ein feiner Conftitution angemeffenes Blut befage. Um feinen Buborern ben Blurumlauf ju bemonftriren, machte er jeboch bas Erperiment, bas Blut aus ber Gruralarterie bes einen Sunbes in Die Gruralvene eines anbern überguteiten. Auch bie Societe medicale d'Emulation richtete bamals ibre Aufmertiamfeit auf bie Ginführung von Gafarten in bie Befage, mit barquf erfolgenbem Tobe. Gie fanb, baß fcbon bas Einbringen einer einzigen Buftblafe, jumal nabe am Bergen, ben ploblichen Zob eines Thieres bewirten tonne. Manche fuchten bie Urfache barin, baf bie guft wie ein betaubenbes Gift mirtte; andere ertlarten ben 3ob nach phmifalifchen Gefeben, inbem bie ausgebebnte Luft bie Beebinbung amiichen ben Arterien und Benen ber gunge aufbobe. Die Untersuchungen über bie in ben Kreiflauf gebrachten Gadarten feste Roften ") fort. Die Bebaup. tung, bag icon febr fleine Quantitaten Luft tobteten. fant er nicht beftatigt, nur erft eine großere Quantitat tobtete. Bom Cauerftoffgas mar eine noch größere Quan: titat nothig, um ju tobten. Stidgas bewirfte icon in germare Menge uble Bufalle, Drobulirtes Stidags, umb noch mehr tobienfautes Gas, wurden in febr großer Menge vertragen. Auch noch anbre Gafarten murben

gereift.

Große Bletbeinfte um bie Infulien bat lich Magens
bie") erworben. Er halt sie für gemag gerigent
pat der bei der Bereichen Bei der Bereichen gereichen bei der bestehen der Beitrage der Bereichen gereichten gestellt der Beitrage der Bereichten gestellt ge

27) P. H. Nusten, Recherches du Physiologie et de Chynie pathologiques, pour faire suite à celles de Bichet sur la vie et la mort (Paris 1811). 23) f. brijen Journal de Physiologie.

<sup>26)</sup> Diss, de Chirorgia infuseria renovanda (Lugd, Batav, 1973). 25) Dissours historique se critique sur les decenvertes falces en Anatonie (Paris 1783). 25) Bichas, Recherches physiologiques sur la vie et la seut (Paris 1300).

fand er, daß eine geringe Wenge langiam in die Benen eingeblosener Auft feine bedeutendem Juställe errogt, eine geößere Wenge aber oder ein Aufikoß angemblicklichen Iod zur Folge dat. Die Aronsfusion dalt er dein Wenischen für ein fehr gewogtes Mittel.

Bentiforn für ein lehr gerwagtes Mittel.

Batem Bertreibigter fand bie Zufeifen an Prece
mb Baueret "D. Eie engefelden biefalse nicht aus bein

Gatunus, fenber auch de Affgebeute, "Debreybeite, Elergiffungen u. i. m. Bustern Zetanifichen 24 Gran ExceDatumen Serwannen im "Lung Bestier unswirte, for

Datumen Serwannen im "Lung Bestier unswirt, for

Mitter-ter-felleiun, folgt.

Eie instirten auch Gehen, "Digitalis. Valeriunt.

gitalis, Valeriana, Gine große Menge Gubftangen murben von Orfila in Bezug auf bie Infufion gepruft und in feiner Zoris tologie befannt gemacht, g. B. Binnored, falpeterfaures Sitber, falgaures Golb, Bismuth, Correfet, Galpeter-faure, Phosphoriaure, Apfali, Ammomum, falgfaurer Barot, Pheenhor, Canthariben, efficiaures Blei. Ochmes felleber, Rhus radicans, Monit, Gratiola. Ettorine, Opium, Hyoseyamus, Aqua Laurocerasi, Lactura virosa, Datura Stramonium, Digitalis purpurea, Conium maculatum, Raute, Dleanber, Upus Tieute, Strudnin, Augustura, Kampber, Pierotoxin u. f. w. Cebr eifrig bat auch (Baspard ") erperimentirt. Lau. fenbes Quedfilber fant fich nach bem Tobe ber Thiere in ben Limgen wieber, in fleinen neuentflandenen Tuberfein. Burbe Quedfilber nach bem gaufe eines Gefaftes inficiet, fo entftanb Schmerg, Entgundung, Dem bes

Gliebes, und bas Quedfilber quoll bei Ginfchnitten aus ben Heinften Arterienaften beraus. Er infunbirte DI. Rett. Ungt. einereum. Eiter, Merc. duleis. Zerpentinol. effigfaures Blei. Fauliges Fleifchmaffer erzeugte einen tophusartigen Buftand. Baffer, welches auf faulen. ben Begetabilien geftanben batte, erzeugte einen fcorbuti: fchen Buftant, violette Farbung ber Munt und Dafen. fcbleimbaut, weit verbreitete Entgindung ber Sant und Mutteln. Roble und andere antifeptifche Mittel, wenn fie nachträglich infuntirt wurben, bewirften boch feine Berfebung jener faufigen Stoffe innerhalb bes Dragnismus. Die Ginfprigung frifder, fluffiger thierifcher Gub. flangen, wie Samenfluffigfeit, Darn, Speichel, Balle, rief eine Reibe unangenehmer Bufalle bervor. Bei ber Balle maren bie Ericbeinungen beftiger, wenn fie bon fleifchfreffenben Thieren genommen wunden. Er infunberte ferner Galmiat, faure Molten, Bleifcbrube, Mutter-Fornaufguß, Brechweinstein, Dpium, Blut. Luft in bie

Gabetet ") infundrist einem Micholen bei einem Kafülle von belreichem Zeistund mit Greiga aufgelitet
Deimun; Witzelein ") eine fich fogast bei einem von Beitemen beitungten Sammjet einem Klunde ersemlich; 4 Genn
werindrientere Sauf zu infundriern. Gegalate Vürfesperer
infundrist der Zeistund pentrelle (untwer beite beiter) auftintumkter der Zeistund pentrelle (untwer beite austintumkter der Zeistund pentrelle (untwer beiter austintumkter der Zeistund pentrelle (untwer beiter) aussichen 
überter wegen Gerinnung bei Bluttet). Etzt. nuclei vomalene (litzu Geben bewirften Gestartraum); gebjert

töbteten). Uber Transfufion ftellten emblich Prevoft und Dumas ") grimbliche Berfuche an. Liefen fie ein Ibier fo lange bluten, bis es in Dhumacht fiel, bis bie Dustelbeivegung, bas Athmen, ber Rreiflauf aufborten, und fprieten fie bann Baffer ober Gerum von 30° B. ein, fo tehrte bas Beben nicht gurud. Bablten fie bagegen Blut von einem Thiere ber namlichen Species, fo ermachte bas Leben alimatig mabrent bes Uberfliegens mie ber, und es erfolgte gangliche Bieberberftellung. Burb bas Blut von einer anbern Thierspecies genommen, mit abnlich geftatteten, aber verfchieben großen Bluttorperchen, fo erfolgte auch Bieberbelebung; ber Bule blieb aber be-(chleumigt, allmalig verringerte fich bie Zemperatur bes Rorpers, wenn fie nicht funftlich unterhalten murbe, obwol bas Athmen naturlich blieb, und ber Tob trat noch vor bem fecheten Tage ein. Der Erfolg mar ber nams liche mit frifdem Blute und mit foldem, bas 24 Stunben ber luft aufgefest gemejen mar, mochte biefes nun blos aus Blutferum und Gruor besteben, ober mochte es auch noch ben ftuffigen Auferftoff enthalten, inbem Abnatron quarfebt morben mar. Raben, Raninchen flare ben in vielen Rierluchen von Rinte: ober Schafblute. Burbe Bogein Blut mit Rreisfügelchen eingesprist, fo entflanben beftige vergiftungefebnliche Rervenzufalle umb ploblicher Tob, auch wenn nur febr wenig Blut einge-fprist worben mar. Werniger raich trat übrigent ber Zob ein, wenn bem Thiere porber Blut abgelagen wor-

Die falgigen Einfpriftungen bei ber Cholera find auch von frangofischen Arzten ausgeführt worben. Infusion in Italien.

<sup>20)</sup> f. Dietiona, des Sciences méd. Jefusion. 80) f. Magentie, Journal de Physiologia. 81) Rassi sur l'altération du sang. Thèse médicale (Paris 1826).

<sup>82)</sup> Revne médicale, Jul. 1823. S5) Journ, complémentaire, Cab. 68, Févr. 1824. S4) 3n her Bhiliothèque unitaire. S5) Mishodus facile parasil tota et nova medicaments (Venet. 1625). S6) Staters medica nella quale ol-23 \*

Beden beier Gefebern, au. der mil Eerste 1852 aus der Seine Zuschaffen gefenum fenn zu feils aber ben der Seine zu Gestlere gefenum fenn zu feils aber ben uns gefentigen (aus finnt Bereicht angehört). Die er aufgeste der Seine Seine

Rracoffati ") macht feinerfeite Anfprüche auf bie Erfinbung ber Infufion, wenigstens ftellte berfeibe Berfuche an mit Aqua chrysulca, Schwefelfaure, Oleum tartari und anbern Gubftangen, forvie fein Freund Male wiebi 44) mit Ritrum. Much Manget bat, wie er in feiner Bibliotheca anatomica berichtet, Infufientverfuche angeftellt; er beobachtete bon ben Gauren Gerinnung, wan ben alfalifchen Galten ein Atufliableiben bes Blutes. 1667 (cheint Deminicus Gaffini ") in Bologna, Auerft in Italien, bie Transfusion bei Bunben vorgenome men au baben, und im folgenben Jahre will Griffom ") einen alten tauben Swurdund burch Lammblut gefraftiget und wieber borent gemacht baben. ABerthooll find Die Pleriuche von Appelito Magnani "), 1667 unb 1668 ju Rom angefiellt. Die Transfusion gwifden gleichen Ibles ren mar erfolgreich; bagegen erfolgte gewöhnlich ber Tob, wenn Blut aus einem fremben Thiere, und gwar in groderer Menge, tranffunbiet murbe. Blutbarnen mar im lebteen Salle bie gewohnliche Ericheinung.

um legtern quat ein gereenman er bei aus mit geber 3. 60.

Sieg, in Sim ber 2. 60.

Sieg in Sieg in

tinelli ") auf. Dit Geneca ruft er aus: bomo, res

sacra, inm per lusum et joeum occiditur. Das

eingelößie Blut, sagt er, vertheile fich nicht gekönig int ben Avent Mentchenbit zu nehemen, sie grauum, und vom Abierlus die jest erwarten, sei ungereinet; in ben Südgern Wessel, sei ver einen Zeigt, sie sie, tenz auch sie ist nicht schäftlich sier einem Arzt, sie sied bedern Wittel zu bebeinen, die sie den der Arzte rung als au Wernunstschaftlich grand beten. Auch ber Intlinen ist Santiankt istendenzeg gewogen.

err Impulm in Gantinell's Schrift, ober migen andere Mag nun Santinell's Schrift, ober migen andere und unbefannte Umfland gewirft haben, nach Mercklin "), ber um biefe Seit in Italien reifte, wurde die Aransfufion in Kom verboten.

Zenieimsteriude wurben sher nob fringischt. Der Zenieben wurben zu erfolderen Zeiten zu follen im Jacken wurben zu erfolderen Zeiten zu follen im den Steingell. Inform Steiler Gestellscheiden zu follen der Steingell. Inform Steiler Gestellscheiden zu follen zu f

and the similar description is on access to extract the similar description is on the similar description in the side of the s

ten is meintien infragric si belensie in transfession dei sangung die investated site. Publi Il Virsana (1800).

597 (Careli Everanzeit et Harcerlina Heliquija, Rejintisk de erschris en lingen (Issen, 1865).

59] the physic continuation of the physic continuation of the physic continuation of the physic continuation of the physical continuation of the continuation of the continuation of the physical continuation of the physical continuation of the continuation of the physical continuation of the physical

bluteten Abieren an. Er empfiehlt biefelbe auch beim

Menichen: Rajbeblut fei biergu gang paffent; man muffe

aber arterielles Blut nehmen. Durch Berfuche hatte er fic namiich übergenat, das Milch. Blutferum feineoppes

bie Stelle bes Blutes gur Aranfiusion vertreten fomen, und er fchoft, bis ber unper animalis bes Arceineblutes bie Blieberbeitung bewirfe. Bweimal transfumblier er auch Katheblut in große Geschieberden, bie innerhaldeiniger Stunden baran flatben.

Anguscian in Molland.

Mit wends üb ihr a berichten. Stegen is Gracily and the Steff in Glagmout for Julisbourt and Steff in Glagmout for Julisbourt and Steff in Glagmout for Julisbourt and Steff in Glagmout for Steff in Glagmout for Steff in Gracily and Steff in

55) Leitere fürligliche, Rd. 8, (Nigelli 1788). 53) De Cypterbun et um sphants (Logol, Bat. [658). 56) Micro-Cypterbun et um sphants (Logol, Bat. [658). 56) Micro-State (Logol, Bat. [658]). 56) Micro-State (Logol, Bat. [658]). 56) Antone Mytall. Subjects est Centrain deservativems seedicarum, (Austonicol. [554], 12) Obs. 50, p. 187. 56) Operations et experiments chirurgies (Logol, Bat. 1696).

felfaure burch Abeobor Rertring "), von Salmiatgeift burch van Aalfem ") mogen ber Bollftanbigfeit halber wenialtens genannt werben.

Infufion in Danemart.

Sonft gefchab nichts im 17, und 18, Nahrbunbert für biefe michtige Dueration, aufgenommen ball ber ale tere Callifen bie Infufion und Tranffufion ganglich verwarf. Jobe bogegen empfabl, ber Trantfufion in Willen von totlichen Samorrhogien und Afponrien Aufmertfamfeit ju Schenfen. Bu Enbe bes parigen und ju Anfang biefes Jahrhunberes ftellte aber ber berühmte Wiborg viele intereffante, in Scheel's Buche genquer beidriebene Berfuche mit Anfufion non Armeimitteln fomal, ale mit ber . Trambfufion an, befonbere bei Pferben, benen auch Scheel einige Berfuche beifhate: weiter ift aber auch nichts über bie Infusion aus Danemart zu berichten. Burbe bas Mut retiner Weethe in assumbe transfunbirt. So blicken bie Ibiere in einigen Rallen gefund, in anbern wurben fie vom Roge ergriffen. Der Grund biefer verichiebenen Birfung murbe nicht ermittelt. In vielen Berfuchen worde eine Zinctur von Veratrum album infunbirt. Die Gricheinumgen bei Pferben maren barnach: ichnelles. angftiches Athembolen, beiehleunigter Bula. Abgang ber Ercremente, Reigung jum Erbrechen, Sangenlaffen bee Ropfe. Schweift. Rach einer Stunde batten alle biefe Bufalle wieber aufgebort. Biele Infusionen wurden mit Arnica vorgenommen. Es erfolgte bei Pferben einige Minuten nach ber Ginfpribung Aufregung und beschleunigter Buls, balb aber Athmungebeschwerben und große Stumpfheit (wobei einige flatben), Feuchtwerben ber Rafenichleimbaut. Berichwinden ber Bufalle nach einig gen Stunden. Blermefrete Treffluft und Ausbunftung geborten au ben Nachwirfungen. Gummi arabicum in fleinen Mengen eingefprist, bewirften Respirationsbeschmerben: in grofferer Menge tibtete baffeibe. Much Galge unb Cluren Spir cornn cervi. Sampher Tinet Castorei murben eingesprist, Einem Pferbe wurden 6 Drachmen reines Quedfilber infunbirt. Als es am folomben

57) Spicilegium anatomicum. p. 145. 58) Diss. de bamoribus (Leydas 1771). 59) Dissertationes s. Orationes academicus, ed. Svoy. Lieurup (Stafa, 1715). Tage getöbtet wurde, fand man das Dueckster in ben 3wischenraumen der Muskeln der rechten herzkammer. Scheel machte einige Transfusionen. Ein verbluteter Hund wurde durch Pferdeblut wieder belebt, starb aber doch unter Convulsionen noch am nämlichen Tage. Inssusionen von Tart. emeticus dei hunden bewirkte Erdreschen, tödtete aber auch disweilen. Ein hund stard von Sal anglicanum während der Einsprihung selbst.

## Infufion in Teutschlanb.

Wie bie Ibee ber Transfusion in Teutschland ermachte, und wie bie Overation fvielend vom herrn von Babrenborff (1642) ausgeführt wurde, ift icon oben angegeben worben. Doch bauerte es noch über 20 Jahre, bis die Arzte fie ernsthafter aufgriffen, wo alsbaun zwei Manner, Major und Cloboly, fich als Erfinder ber Infusion, bie zunachst bearbeitet wurde, ausgaben. Joh. Daniel Major D, praktischer Arzt in hamburg, bann Prof. ber Medicin in Kiel, erzählt, er sei burch ben Ums ftanb, bag viele Rrante im Tobestampfe Beangftigungen in ben Pracordien erleiben, auf ben Gebanten gekommen, bie Babigkeit und Gerinnung bes Blutes moge bie Urfache biervon fein, und bie einzige Silfe mare bie Erregung eines neuen Schweißes, ben man, ba bie burch ben Mund aufgenommenen Argneien nicht wirften, vielleicht baburch hervorrufen tonnte, bag man eine eröffnenbe balfamische Substang vermittels bes Dunbes mit einer fils bernen Rohre, ober mittels einer an ein Rohrchen gebunbenen Blafe in bie Abern treibe. 1664 habe er ju feis nem Leibwefen gebort, man fei ihm in England in ben Infusioneversuchen zuvorgekommen. Er empfiehlt in feis nem Prodromus bie Infufion bei Blattern, Dafern, andern bobartigen Fiebern, wo man, um eine Fermens tation in bem biden Blute hervorzubringen, 1, Drachme Satmiakgeist mit 1 Drachme Spir. vini camphor. und 21/2 Drachmen Baffer infunbiren tonne. Dan folle aber babei folgenbe Borfichtemagregel beobachten: fich mit einer obrigfeitlichen Erlaubniß versehen und vorher alle übrigen Mittel anwenden; ben Arm, wo bie Operation flattfinbet, vorher mit reigenben Mitteln frottiren, und burch Schröpftopfe auf ber anbern Seite eine Revulfion bewirken; tein Blut mabrent ber Operation verlieren laffen; bie Bluffigfeit nicht ploglich, fonbern nach und nach in bie Abern treiben. In feinen Deliciae hibernae will er bie Infufion nicht mehr auf bie Berbidung bes Bluts bei Sterbenben einschranten, sonbern er meint mit Unbern, bag bie Operation gegen alle Krantheiten, beren Urfache im Blute liegt, nublich fein tonne, gegen Lues venerea,

Epilepfie, Scorbut, Anlage jum Stein, Delancholie, Apoplerie, Donmacht, Unfruchtbarteit, Pobagra, Softerie, Phthifis, Brand u. f. w. In dem Occasus et regressus Chir. infusoriae schrantt er jeboch bie Unwendung ber Infusion wieber mehr ein, wenngleich er in feiner Chir. infusoria (eine weitschweifige pedantische Aufgabtung aller Einwendungen gegen ble Infusion, beren er 86 herausbringt und vorlaufig 20 wiberlegt) in feinem Infusionseifer fich fogar ju ber Außerung verleiten laft, es ließen fich vielleicht auch Dampfe, vermittels eines bagu eingerichteten Deftillirgeratbes, in bie Abern leiten. In bem Memoriale anatomico-miscellaneum schlagt er auch eine Chirurgiam infusoriam conservativam et diaeteticam bor, namlich frischgemolfene Milch in bie Abern ju bringen, um Personen, bie nicht fchluden tons nen, ju ernahren, und um Racberien ju curiren. Bor aller Theorie scheint aber ber rebselige Major nie bagu gekommen ju fein, burth Berfuche an Thieren feine Behauptungen ju bewahren, benn nach Scheel's genauen Nachsuchungen scheint er ben erften Bersuch an einem Menfchen vorgenommen ju haben, an einem Leibeignen bes herrn Sans von Thyen, bem er 1668 in Wegens wart vieler Buichauer liquorem quendam nervino-balsamioum in bie Abern brachte. Der Krante erbrach fich weber banach, noch purgirte er, und fing ben folgenben Tag an fich zu beffern. Spater fprinte er allerbings hunden Dpinm, Weingeift ein. Bielleicht entsprachen biefe Berfuche feinen fanguinischen Erwartungen von ber Infufion nicht, benn seit 1669 schwieg er über biefelbe. Auch die Transfusion beschreibt Major in ben Delicine hibernae als Transplantatio nova; both warnt er in bem Memoriale gegen beren Unwenbung, unter andern Grunden auch beshalb, weil ber innere Genug bes Blutes von Pothagoras, ja von Gott felbft verboten fei. Rur in wenigen Fallen fei bie Transfusion anwendbar.

Joh. Sigismund Etshola 1), branbenburgifcher Leib= argt, murbe nach feiner eignen Angabe baburch auf Erfindung ber Infusion geleitet, bag er 1661 gur Des monftration bes Blutumlaufe Baffer in bie Benen injicirte. Erft nachbem er eine Reihe von Berfuchen angeftellt hatte, gab er 1665 fein Buch heraus, und fo gebührt ihm wol bie Palme vor bem theoretifirenben Dajor. Db er wirklich von ben Berfuchen ber Englander bis babin nichts erfahren habe, bleibt freilich mehr benn zweifelhaft. Gein erfter Berfuch beftanb barin, bag er einem Sunbe Baffer in die Schenkelvene spritte. hierauf folgten Bers suche mit Bein, Opium, Purgirmittel, Brechwein, Ur: fenif. Auch an brei Golbaten wurde die Infusion vorgenommen. Der erfte litt an einem alten Suggefcwure; biefem wurde in bie bem Geschwure nachste Bene ohne Rachtheil Aq. Plantaginis gefprist. Der zweite litt am

<sup>60)</sup> J. D. Major, Predromus Inventae a se Chirurgiae infusoriae, sive quo pacto agonizantes aliquamdiu servari possint, infuso in venam sectam liquore peculiari. (Lips. 1664. 4.) Id., Chirurgia infusoria, placidis clarissim, virorum dubiis impugnata, cum modesta ad endem responsione. (Kilon, 1667. 4.) Id., Deliciae hibernae s. tria inventa medica. (Kilon, 1667. fol.) Id., Occasus et regressus Chirurgiae infusoriae. 25: unb Bliebers aufgang u. f. 10. (Botha 1667. 4.) Id., Appendix sum Scripto Occasus et regressus Chir. inf. (Kilon. 1667. 4.) Id., Memoriale anatomico-miscellaneum, (Kilon, 1669. 4.)

<sup>61)</sup> J. Sigism. Elisholz, Clysmatica nova s. Ratio, qua in venam sectam medicamenta immitti possent, ut codem mode operentur ac si ore admissa fuissent, addita inaudita omnibus sacculis transfusione sanguinis (Colon. Brandenb. 1665). (Xeuts fibe Ülertfegung von C16 olg felbft. [Berlin 1665.] 3weite Xuft. 1667. Dritte Xuft. [Frantfurt 1668.])

Richert er erhielt einen Löffel voll Agua eardul bemedieri. Der beitte Scorbutifche ethielt einen Boffel voll Au, Cochlearine, Much er empfiehlt die Infution gegen eine Menge Kranfheiten. Die Eranffusion empfiehlt er jur Starfung bes Rorpers, jur Berbefferung ber Gafte, imb er balt auch eine pfpebische Ummanblung (bei uneinigen Ebeleuten ober Gelchwiftern) nicht für unmöglich. Christian Friedrich (Barmann as), Mrgt in Chemnit, machte einiges in Briefform im 3. 1665 u. 1667 über Die Infufion befannt. Major, meint er, erwarte ju viel mon ber Infufien. Unter feinen Berfuchen verbienen bes Control Dicioniaen Grmifmung, welche er bei neugebornen hunden in ber 3ber vornaben, afphoftifch gebornen Rinbern einige Tropfen Malagamein in bie Rabetvene ju fpriben, um fie mieber ju beleben. Die Erantfufion alaubt er bei flarten Dimorrhagien anwendbar. Much Dorft"), Phofifus ju Frantfurt, außerte vernunftige Un-

Die erfte Transfuffon an einem Menfchen nabm 1668 in Teutschland ber Regimentedirung Baltbafar Raufmann aus Ruftein, in Berbinbung mit feinem Coul. Ier Purmann por, und zwar an einem jungen Menichen, ber an Lepra litt. Er murbe innerbalb brei Monaten gebeilt, ale man ibm mebrmale aus ber Debianvene Blut ablief und baffer Cammblut einflößte. In zwei fcorbutifden Golbaten und einem mit einem freffenben Mud. fcblage behafteten Gifcher fruchtete jeboch bie Tranbfufion nichts, ber Buftand wurde feibft ichlimmer. Inbeffen murbe Durmann 64) baburch nicht abgeschrecht. Er lieft fich felbft, wegen einer befrigen Rrabe, im 3. 1670 in Ruftrin einige Loffel Aq. Cochlenrine mit etwas Spir. theriacalis in bie Mebianvene fpriben. Er fiel baber in Dhinnacht und befam einen langerierigen Abereft am Mr. mu ; aber bie Rrabe war innerbalb brei Tagen verichwun. ben. 3m 3. 1678, ale er 16 Bechen an einer Febris quotidiaun barniebetlag, ließ er fich einige Boffel Aqua cardui bewedieti langiam einfpriben ; bas Rieber nabm bornach einen anbern Bang und borte innerbalb acht Ia: een gantlich auf. 1679 unt 1680 beilte er enblich in Balberflobt brei Saile von eingewurzelter Guilepfie burch wisheshalte Anfusion von Spir, rad, et gran, Paconine, mit etwas Spir, Lil. convall. In Bejug auf bie Dpes ration felbet meint er, man tonne auch wol, was freis tich gefahrtich und femierig fei, bie Infufion in bie ArOngenflaube von abbemissen Steingembeisteinstein. Me gemingt, jeber ih Famen ungageben von Altenhille" (ver gareft über ble Steinforn, jedier über ble Zennfreinbei der bei Steinforn, jedier über ble Zennfreinbei der Steinfornbei der Steinfornbei der Steinfornbei bei Steinfornbei der Steinfornbei der Steinfornbei Sehre jedier erfehre, Rinn "). Proteiffer im Mehaphun, Se einem Henerstigen Zenn über bis Steinforn, sein frontreich, fam es in Zeutspland mich. Doch (gestel in frontreich, fam es in Zeutspland mich. Doch (gestel in frontreich, fam es in Zeutspland mich. Doch (gestel semmen "), gester beitigte. Ver Derfeiter Zeie, beimig dam semmen "), gester beitigte.

Das Abbten ber Thiere burch Lufteinblafen in bie Bienen wurde pon Benfer und Camerarius burch Grwerig mente bargetban. Pever ") entbedte bie mertrourbige, fpater wieberum von Portal beschriebene Gigenschaft bet Bergent, burch Ginblafen von Luft in baffelbe, bei getobteten Abieren, in Budungen gu gerathen. Er beobachtete es juerft, als er bei einer tobten Rabe Luft in bie Cisteren ochzie blies; er beobachtete es aber auch am menschlichen Bergen. Das Einblasen in eine Bene wirft ebenso. Um bie Wirfung bervorzubringen, ift es gut, warme Luft einzublafen, und bas berg felbit mit ber angelegten Sant ober einem beseuchteten Schwammen ju ermarmen. Die Tobefart ift babei von Ginfluff. Darber ") beobachtete baffelbe bei einem Storche, bei Reerfcweinchen. Derfetbe ftellte auch Berfuche mit ber Infulian von Anhaftolt (1681) unb Chierlingblafte (1684) an, femie mit ber Tobtung burch Lufteinblafen. Beunner ") blies Buft in lebenbe Thiere, und mieberholte Brorc's Berfuche mit Biebererwedung ber Bergthatigfeit burch ringeblafene Buft. Bei einem Bunbe, wo er in bat Receptaculum chyli Luft einblies, bauerte bie Bemes gung bes Bergens 4%, Stunde, bis bas Berg gang tro-den geworben war. 3m 3. 1690 nahm auch ber beffencaffeliche Archiater Johann Doldus 14) bie Aransfulion

65) Michael Brondley, Dies de Chierogia bellessels, (Lips. 1664, A.) at J. D. Chierogia trendstensel, (Lips. 1664, A.) at J. D. Chierogia trendstensels, (Lips. 1664, A.) at J. D. Chierogia trendstensel, (Lips. 1664, A.) and the Chierogia trendstensels and the Chierogia trendstensels and the Lips. J. Chierogia trendstensels and the Lips. J. Chierogia trendstensel selle and a difficulties, (Lips. 1664, Dips. 1

<sup>63)</sup> Rpisteltrum Centuria e Munes Im. Henr. Goronous (Restech. et Lips. 1714). 63 J. Due, Merst, Indicism de Chiruggia infoareis. (Francef. 1666, 12) 64) Watthird Gattfrick Durn ann, Glemmylder Eveterbuny der Sharbungat. (Salteribabi 1684, 4.) Mr., Chiruggia curioss (Francef. et Lips. 1689).

wieber einmal vor, indem er aus einem jungen wohlbeleiben hunde das Blutt in einem alten, fabligen, abgemergetten hund überleitet. Die Aube vertor fich einigen Zagen; der hund werde fett und westbefelbt. Dernend gerieb ble Teansfussion immer mehr in Bergef-

Der Doctor Mubons Shon 18) will 1701, bei eingewerreiter Rrabe. bei feorbutifcher Artbritis. wieberholte Infusionen gemacht und baburch Beilung bewirft baben. Chenfo fpeigte 1718 Ric. Chilian ") in Bismar bei einem fophilitifchen Beichwire mit Erfolg Bals, de Mecca ein; bei einem Golbaten, ber an beftigem Ropfichmers litt. berichwand biefer Schmerg gwar guerft nach ber Ginfpris bung von Bals, de Mecca, allein er febrte balb mieber und ber Krante farb nach brei Bochen. Bon ba an bis and haller arfchiebt her Infusion fring Ermabnung mehr. Auf Saller's Beraniaffung ftellte aber Gurbart reiche Infuliensperfuche mit Laud, lig, Sydenb., Dojumauflofung, Bleiguder, Beingeift, Beineifig, Luft, Galmigt. Saltfdure, Sal tartari, Ol, tartari per deliquium. Ramoberforitus an. Reeffing ") versuchte 1770 an Thieren bie Ginfpriftung pan Mutterforn. Brintmann ") rath. laues Baffer in eine bem Bergen nabe Bene einzufprinen. um bei noch nicht erfolgtem Tobe bas Berg wieber in Thatigfeit verfeben ju tonnen. Die praftifche Brauch. barfeit ber Infufion batte 1762 ber Regimentschirurgus Robler bargetban, ale er mit bem gludlichften Erfolge einem Golbaten, bem ein Stud Bleifch im Balfe fteden geblieben war, feche Gran Brechmeinftein einfprinte, wie Comuder ") berichtet. Gebr beachtenswerth find bie groei gludlichen Infu-

form, and Weigest bei einer felbrigen Suspervasion messamm, mit Stand, bei einem Berüffert, weise 2. General auf der Stand der

Stade mindeldem ausweldigen Ruderlichen, bie Gebed juffemm, hat Wiedel ber Bestir bei einer etrorelmen Braum die Glief Zbrehereinben intendett. Dr. Stöcker, ber im fehre mindegigt et elternapie (Marberg 1785) bie Zausfleifen als "beilmittel bei Bluttleiren vorgefelsen belte, werte balund, "b. "de "beitenbe") 1790 bei Zausfleifen des "beilmittel bei Bluttleiren vorgefelsen belte, werte balund, "b. "de "beitenbe") 1790 bei Zausfleiben werte balund, "b. "de "beitenbe") 1790 bei Zausfleinber der Stender der Stender der Stender bei der berheitung einimmen aghebet, bereugen, bei Burg aufgaverfrei, den des un Erleigfeite unsem Willerfaller baybeilinnet werben Hunten, einem Zeitell izreb artritische Stender ger Wetten dem Stender der stender berugsden").

einer Lungenichwindfucht Rampher, und baffelbe Mittel

infunbirte auch Dunnius") einem 75iabrigen an Ropfe fcmerun leibenben Patienten mit Erfolg. Bon Grafe infunbirte einem Maune bem ein Gried Meifch im Schlunde fleden geblieben mar, mit Erfolg eine Brechweimfleinfolution, und Rrabe") befeitigte einen ploblichen lebenfaefibelichen Krampfanfall bei einem Motchen ebenfalls burch Aufufion eines Brechmittels aus Tart, ernet Ginfprittungen pon ichmachen falinifchen Golutionen bei ber Gholera, nach Latta's Borbilbe, wurben in Teutschland neuerer Beit ebenfolls verfucht, pen Rimmermann in Samburg und von Aroriep in Beelin. Reoriep infunbiete bie bon Batta angegebene Galjauflofung, bis ju 160 Ungen. Es entftand gleich nach bem Gintritt ber Stuffige feit frampfraftes Bittern, beichleunigtes Athembelen, Rinds Pehr bes Putfes, Berminberung ber Beiferteit. Das Erbres chen, bas aufgehort batte, febrte mitunter wieber, und ber gange Buftand mar gebeffert. Gleichmol ftarben bie Srans fen fpaterbin. Bimmermann rettete bagegen einen Rranten. Auf Dufcland's bes aftern Beranlaffung wurden in ber Charife in Berlin mit Rampher, Dojum, Tart, omet, und einigen andern Mittein, Infufionen angeftellt, und horn fente biefe Berfuche mit Nux vomica, Dpium Schmefelfaure, Extr. Hyosey., Liq. Ammonii, Kali earbon, und andern Bitteln theils mit theils ohne Wefolg fort.

Bildeig für bie Bussiscogie sind "Dertreigs." 3 jahr die Berliede, mit Zeunfeljungern um Studiesem bei Zhieren, bie auf ber bertiner Beterinanstigut angestellt wurden. Bie betreffen nammetille "antwojbeinfele Euft, Besigte, Gammischem, gewöhnliche Di, Vortend, Zernstall, Dippeldi, Amaryler, Djeun, Daturn Stramonium, Hyoseymunt, Digitalis, Conlann, Nurvoment, Hyoseymunt, Hyoseymunt, Digitalis, Conlann, Nurvoment, Hyoseymunt, Hyoseymunt, Digitalis, Conlann, Nurvoment, Hyoseymunt, Hyose

<sup>27)</sup> Arts N. Cur. Dec. JH. Avec. 5, 10, p. 14. 270. Breefer Stamminger, 1716. 6, 594-100. 77 J. J. Two-d. Sprenger, Disa, spen separatement of new vasces in write inclusion in the property of the property of

gart an Pferben angestellten Infusionen vorgenommen, namlich bie Schnelligfeit bes Blutlaufs ju ermitteln. Bur Untersuchung ber Lungenausbunftung infunbirte Dies bemann ") Anoblauchsfaft, Meerrettigefaft, Beingeift, Zerpentinol, Ramphergeift, Dofchus, Schwefellohlenftoff, Phosphor.

Intereffante Infusionebersuche, von Geiler und Fitinus in Dresben angestellt, theilt Dieffenbach 94) mit. Sie brachten verschiedene Luftarten in bie Benen ein, und Seiler folgert aus ben angestellten Berfuchen:

a) Dag eine gewisse Menge Luft in ben Droffelve= nen eingeblafen werben fann, obne bas leben ber Thiere

b) Dies ift besonders mit respirablen Gasarten ber Kall; sie werben vom Blute resorbirt und baburch unfcablich gemacht. Beniger geschieht bies mit ben nicht

c) Birb zu viel Luft eingeblasen, athembare wie nicht athembare, so tritt bas Blut in die Lungenzellen aus und erfolgt Erstidung burch Stillftanb bes Blutes in ben feinen Gefagen. Muf teinen Fall, glaubt Geiler, tonne aber von felbst fo viel Luft in die Befage eintreten, bag (bei Thieren) ber Tob baburch herbeigeführt wurbe.

Sie versuchten ferner die Insusion ber Tinctura veratri albi bei bummen Pferben. 25 Tropfen bei bem eis nen, 45 bei einem zweiten bewirkten Umbreben im Kreise. tiefes, fcnelles Athmen, beschleunigten Puls und Schweiß, Tob. Einem britten wurden ohne große Wirfung 25 Aropfen und nach einigen Bochen 50 Tropfen infundirt. Es tamen bie erwähnten Erscheinungen, außerbem ftarte Entleerung von Ercrementen und balb nachher vollige Beilung. Auch bei einem anbern bummen Pferbe erfolgte Beilung. Mehren ftarrframpfigen Pferben wurde Decoct. Stramonii injicirt, einem auch Extr. Belladonnae; allein bie Thiere ftarben, wenn auch bas Mittel wirfte. einem Falle erfolgte Beilung burch Infufion eines Auf: guffes von Digitalis und Stramonium, in Berbindung mit ber außerlichen Unwendung bes Tabals.

Die wichtigsten Bersuche über Transsusion und Infusion beim Menschen, wie bei Thieren, und eine grund: liche Burbigung ber Operation verbanten wir aber Diefs fenbach 16). Bei einem afphyttifchen Rinte, welches nach bem Lobe ber Mutter burch ben Raiferschnitt geboren wurde, und bei Unwendung ber gewohnlichen Mittel fein Lebenigeichen von fich gab, wurden zwei Ungen Blut, bas ber Bater hergab, burch die Rabelvene infunbirt. Es erfolgten zwar leichte Bewegungen ber Besichtsmus:

teln, aber teine Rudtehr bes Lebens. Ein Mann von 40 Jahren hatte 92 Pulsichlage in ber Minute, zwei langfame und zwei schnelle wechselten immer mit einans ber ab; ber Puls war babei voll, hart und gefpannt; ber Blid war ftarr; beim Bersuche bes Schludens ent= ftanben bie heftigsten Rrampfe ber Schling = und Sales musteln. Diefem Dybrophobischen wurden fechs Zaffen Blut am rechten Urme gelaffen, und bafur etwa 12 Uns gen Menschenblut in brei Abfaben transfundirt. Bei jes besmaliger Ginspripung wurde ber Puls voller und regelmaßiger; bie Pupille erweiterte und verengerte fich abs wechfeinb. Der Biderwille gegen Fluffigkeiten war geringer. Unbern Tages um vier Uhr Rachmittags wurden bem Kranten binnen 10 Minuten acht Taffenfopfe Blut entzogen, bis ber Puls flein und matt wurde, und bafur trei Taffen Menschenblut transfundirt. Much jeht trat einige Befferung ein, aber ber alte Buftand tehrte balb wieder gurud. Um nachften Morgen war ber Buftand noch folimmer: gelbliche Gefichtefarbe, flierer Blid, Schaubern beim Anblid eines blogen Glafes, Ralte ber Sanbe und Fuge, von Beit ju Beit Delirien. Um vier Uhr Nachmittags wurden langfam feche Ungen Blut entleert und burch funf Ungen Denfchenblut erfett. Beendigung ber Operation nahm ber Kranke ohne Wiberwillen Baffer; er belirirte aber bieweilen, befam eine Stunde fpater einen Unfall von heftiger Buth und ftarb in biefem Unfalle. Bei Epileptischen und Geiftestranfen nahm Dieffenbach mit Ibeler mehrmals fowol die Infufion als die Transfusion vor. Das transfundirte Blut war immer frisch gelaffenes Menschenblut. Bei einer Mes lancholie mit Angst und Unruhe trat nach ber Transsus fion zuerft Erweiterung und Berengerung ber Pupille ein, bann wurde ber Puls voller und schneller, bie Saut warmer. Um nachsten Tage verlor fich ber Appetit, und nach zwei Tagen ftellte fich Fieber ein, bas aber von ber ortlichen Entzundung ber Armwunde bedingt ju fein schien. Die Rrante besserte sich allmalig, ohne bag aber im geiftigen Buftanbe eine Beranberung eintrat. vier Bochen wurde fie gelbfüchtig und farb. Bei einem jungen an Erotomanie leibenben Madchen wurde ber Puls mabrend ber Transfusion unregelmäßig, aber nicht schnels Ier, das Geficht gerothet. Dach ber Operation beruhigte fich ber Puls. Bier Stunden nach berfelben Blaffe, Ralte, Fieberschauer mit fleinem Pulfe; eine Biertelftunde barauf Sibe, Kopfichmergen, Durft ohne allgemeine Auf-Rach einigen Zagen war bas Dabchen forperlich gefund, im Pfochischen aber mar nichts geanbert. Durch forts gefette psychische Behandlung wurde fie aber boch noch geheilt. Bei ber talten pulolofen Cholera versuchte Dieffenbach bie Transfusion breimal, aber ohne Erfolg. Alle brei Kranke waren freilich schon bem Tobe gang nabe. Borherige Blutentziehung war theils unnothig, theils un-möglich. Dem erften Kranken wurden in brei Abfahen gegen funf Ungen Blut transfundirt. Einige Minuten nach ber erften Einsprigung entstanden klonische Arampfe. Die zweite Ginfprigung wurde feche Minuten fpater vorgenoms men; ber Athem wurde tiefer, bie Pupille contrahirt, bas Auge glanzender. Rach ber britten Einsprihung

<sup>93)</sup> Tiebemann und Areviranue, Beltfchrift fur Phys fiologie. 5. Bb. 2. Deft. S. 203. 94) Ruft's theor. pratti= State Danbbuch ber Chirurgie. 9. Bb. S. 628. 95) 3. F. Die ffenbach, Die Aransfusson bes Blutes ober die Einsprigung ber Arzneien in die Abern, historisch und in Rucksicht auf die praktische Deiskunde bearbeitet. 1. Ab. (Berlin 1828.) Derf., Institut fische Pettende beateitet. 1. AB. (Wertin 1828.) Dert, Inftission verschiedener Substangen in Thieren, in Medel's Archiv für Anatomie und Phys. 1829. S. 9. Derf., Physiologische Untersfuchungen über die Teansfusion des Blutes, in Ruft's Mag. der gefammten heiltunde. 30. Bd. 1. heft. Derf. im Art. Infussion in Ruft's handbuch der Shirurgie. 9. Bd. 1838.

\*\*Ancett. b. W. u. K. 3weite Section. XVIII.

fühlte man zuerst leife Bibrationen ber Arterien, unb bann 55-58 Puleschlage an ber Art. axillaris. Gine balbe Stunde nach ber letten Ginfprigung begann ber Tobestampf, wie bei anbern Cholerafranten. Bei einer 65jahrigen Frau wurden binnen 20 Minuten, in 3wis fchenraumen, gegen brei Ungen Blut transfunbirt. fangs murbe nur bie Pupille veranberlich. Balb barauf kehrte ber Pule abwechselnd in ber Art, axillaris und im obern Theile ber brachialis gurud, und man gablte 55 -60 Schlage. Diefe Schlage horten aber allmalig auf, und bie Rrante ftarb zwei Stumben nach ber Operation obne Rrampfe. Bei einer Gljahrigen Kranken, wo bie großern außern Benen blutleer maren, und felbft aus ber geoffneten Art. axillaris fein Tropfen Blut fam, entftand . nach ber Transfusion Beranderlichkeit ber Pupille, Bibras tion und weiterhin Pulfation an ber Rabialarterie. Diefe Puleschläge borten aber balb auf, und ber Job erfolgte

furge Beit nach ber Operation.

Die Infusion stellte Dieffenbach mehrfach bei Gpis leptischen an, theils in der Irrenanstalt des Dr. Ibeler, theils außerhalb berselben. Die durch ben Brechweinftein bervorgerufenen Bufalle maren immer fehr bedeus tenb. Einige Minuten nach ber Infusion fchlug bas Berg in ber Regel ftarter; ber Puls war unregelmäßig, meiftens voll und ichnell. Sierauf wurde bie Saut warm und es brach Schweiß aus, namentlich an ber Stirn; angstliches Athmen, Suftein, Eingenommenheit bes Ropfs; enblich, bieweilen erft nach einer Biertelftunbe, ungemein beftiges Erbrechen, bas lange anhielt. Bier Gran wirt: ten in manchen Fallen aber nicht ftarter, als bei Auf: nahme biefer Menge burch ben Mund, unb in einem Ralle fam es von brei Gran gar nicht zum Erbrechen; fatt beffelben stellte fich ein unbeschreiblich angstvolles Gefühl ein, bas die gange Racht anbielt. Eine einzige epileptische Frau wurde burch Ginspritung von 4 Gran Tart, emet. geheilt. Das heftige Erbrechen wurbe nur mit Mube gestillt. Es tamen an biefem und ben brei folgenden Tagen epileptische Unfalle, Die fonft nur zweimal monatlich fich einftellten; feit ber Beit aber fehrten fie, wenigstens innerhalb eines Jahres, nicht wieber. Bei einem nach einer bebeutenden Berbrennung entftanbenen Trismus traten von einer Infusion von drei Gran Brech: weinstein bie gewöhnlichen Erscheinungen ein; Erbrechen erfolgte aber erft nach brei Stunden. Der Rrante erlitt teine Befferung; es trat vielmehr noch am namlichen Blieber und wirkliche tetanische Bufalle. Sorten biese Bufalle auf, so murbe ber Pule schnell, fieberhaft, und es trat Schweiß ein. Bierauf folgten epileptische Anfalle, und bann mar ber Buffand wieberum ber frubere. In ber Cholera infunbirte Dieffenbach einen Schwachen Arnis Laaufguß. Buerft wurde die Pupille veranderlich, dann kehrte ber Puls wieber, auch ber Bergichlag konnte ges fublt werden, und die haut auf ber Bruft wurde mars mer. Allein biefe Erscheinungen liegen balb nach, unb ber Tob erfolgte einige Stunden nach ber Operation.

Dieffenbach nahm ble Insusson bei Menschen nur erst vor, als er die Wirkung derselben an Thieren geprust hatte, und hinsichtlich der Transsusion kommt ihm wol kein anderer Erperimentator in der Menge der angestellten Versuche gleich. Die Ergebnisse dieser Transsusionsvers

fuche mogen bier mitgetheilt werben.

Bon 12 burch Blutverluft in die tieffte Dhnmacht versunkenen Thieren, Sunden, Ragen und Schafen, gelang im ungludlichften Falle bie Bieberbelebung bei ber Salfte, im gludlichsten bei neun, mochte bas Blut aus ben Abern anderer Thiere unmittelbar übergeleitet ober burch eine Spripe eingebracht werben. Pilangenfreifer wurden weniger burch die Transsuffin afficirt. Bei Uber: füllung ber Gefage, wodurch ber Buftand von Bettom: menheit berbeigerührt murbe, brudten bie Fleischfreffer ibs ren Buftand burch laute Unruhe aus, Die Pflangenfreffer burch stilles Infichgekehrtsein und Torpor. Bei fetten Schafen war noch bie Ericbeinung auffallend, baß ihr fonft ichneeweißes gett burch bie Transfujion graubraun wurde, weil Blut in ben fonft nur weife Gafte fuhren: ben feinen Gefagen flodte. Es zeigte fich nach ber Dpe-ration immer Beweglichkeit ber Bris, beschleunigtes Atha men, erft langfamer, bann beichleunigter Berg: und Puld: schlag. Eine blutige Farbung bes Urins murbe nur fels ten bemerft, wenn gleichartiges Blut transfunbirt mors ben war, ofter nach ber Eransfusion vom Blute aus einer verschiedenen Thierclasse. Weit baufiger mar ein schleinig : blutiger Durchfall, mit bem schnell bie Gefunds beit jurudtehrte, ober ber bis jum Tobe anhielt.

Diefe Biederbelebung verbluteter Thiere fant auch oftere fatt, wenn bas Blut mehre Stunden ber Berub: rung ber atmospharischen Luft ausgesett gewesen, und ber Faserstoff burch Peitschen ausgeschieben ober burch einen Bufat von Natron carbonicum aufgeloft erhalten worben war. Blut, bas vollgesogenen Blutegeln ausges prefit und burchgeseiht murbe, bas vielleicht mehre Stun: ben in ben Blutegeln verweilt hatte, wirfte ebenfo bei ber Transfusion. Much machte es feinen Unterschieb, ob bas transfundirte Blut aus einer großeren Aber genom= men wurde, ober ob es aus ben feinern und Capillarge: fagen ber Saut burch Schröpftopfe entzogen worben mar. Blut, bas an ber Luft ftand, ichien von ber britten Stunde an Lebensfraftigfeit zu verlieren, und nach mehr als 30 Stunden ichien es biefelbe ganglich verloren gu haben. Es außerte bann nicht einmal mehr bie nachher ju erwähnenden specifischen Wirfungen auf Thiere andes rer Glaffen. Burbe Blut in ein flaches Befaß gelaffen und in Form von Blattern getrodnet, fo zeigte es noch nach mehren Bochen, wenn es mit lauem Baffer ver-bunnt injicirt wurde, seine eigenthumliche Birkung; es tobtete 3. B., wenn es Saugethierblut war, Bogel schnell. Benbses Blut zeigte eine geringere wiederbelebende Kraft als arterielles; aber das Blut alter Thiere wirkte nicht minder belebend auf junge, als bas Blut junger auf alte. Eine Art Berjungung alter Thiere wurde niemals be= mertt, felbft nicht einmal vorübergebend.

Burbe arterielles Blut von Thieren, die so eben burth Blaufdure, Belladonna, Hyoscyamus vergistet

worben waren, in die Benen eingespritzt, so zeigte sich barnach durchaus keine narkotische Wirkung; selbst bann nicht, wenn jene Thiere burch Infusion ber gedachten Substanzen getöbtet worben waren. Das venose Blut bagegen schien etwas von ber narkotisirenben Beschaffen:

beit angenommen gu haben.

Daß franke Thiere durch Einbringung des Blutes gestunder Thiere gefund geworden waren, beodachtete Diefsfendach niemals; von den frühern Erperimentatoren wolsten es mehre beobachtet haben. Die Erscheinungen nach der Transsussion des Blutes von Thieren, die an sehr ansstedenden Krankheiten litten, sind nach Diessendach versschieden, insosern darnach keineswegs immer dieselbe oder eine andere Krankheite entsteht. Wie Wiborg, sand auch er, daß die Transsussion des Blutes roziger Pserde bald den Roz erzeugt, bald aber auch keine Anstedung des wirkt. Chronische Erantheme, z. B. die Raude der Kaßen, schienen nicht durch die Transsussonen übertragen zu werzen, mochte das Blut des kranken Thieres aus einem größern Gesäse oder aus Scarisicationswunden gesammelt worden sein.

Befentlich verfchieben find nun aber bie Erscheinungen, wenn bas transfundirte Blut nicht von einem Thiere ber namlichen Species genommen wirb. Frembartiges Blut belebte verblutete Thiere gwar haufig; boch murben fie banach febr frant, fie ichienen an Schwere und Ginge: nommenheit des Kopfs zu leiden; bas Uthmen war erschwert, ber Bergichlag bumpf, taum fublbar, bie Rorpermarme Unfange erichwert, fpater aber meiftens geminbert. Die Bunge war bleich, bieweilen blautich geflecht, mit gabem Schleime bebedt; es entftanb Unschwellung bes Bauches und Tob unter Beklommenheit und Stohnen. Die Section zeigte allgemein dunkle Farbung, bisweilen eine wasserige Besschaffenheit des Blutes, Murbbeit des Herzens, Weltheit und blaue oder rostfarbene Fleden der Lunge, ferbse Ausschwingungen. Eine blutige Farbung des Harnes, ein schleimig blutiger Durchfall waren häusiger, als nach ber Injection gleichartigen Blutes; befonders wenn bas Blut aus einer gang andern Thierclaffe berruhrte. Die verschiedenen Thierarten find übrigens ungleich empfindlich gegen frembes Blut. Go waren Ragen weit empfinblis der als Sunde, biefe wieber empfindlicher als pflangen: freffende Thiere. Erwachsene Raten farben bismeilen fcon von einigen Drachmen fremdartigen Blutes unter vielem Geheul. Aber auch gang junge Thiere, Die fonft gegen große chirurgische Operationen so unempfindlich find, werben burch frembes Blut aufs heftigste afficirt. Embryonen, mit bem Uterus ausgeschnitten, ließen nach ber Transfusion frembartigen Blutes ein frampfhaftes Strauben mahrnehmen; feche neugeborne Randen murben nach einer unbedeutenben Transfusion biefer Art außerft

mait, und flarben alle an der Mutter Bruft.
Bird vollends Blut aus ganz verschiedenen Thierschaffen zur Transfusion gewählt, so find die Erscheinungen und bedeutender. Tauschen kaltblutige und warmblutige Thiere auf diese Beise ihr Blut aus, so entstehen schon von kleinen Quantitäten die gefährlichsten Jufalle, und bei größeren immer der Tod. Am allerempsindlichsten

ift aber bie Claffe ber Bogel. Bei Rraben, Tauben, Bub: nern, Enten, Ganfen, Storchen bewirfte bie Ginfpribung fremben Blutes, namentlich bes Saugethierblutes, beftige, ber ftartften Bergiftung abnliche Rervenzufalle, und ge= wohnlich gang ploglichen Tob, felbft wenn nur eine febr geringe Menge Blut eingespritt wurde. Tauben ftarben schon von einigen Tropfen Saugethierblut. Bufallige Urs fachen bes Todes, wie Blutgerinnfel, Ginführen von Luft, fanden babei nicht fatt. Auch bas getrodnete Gauges thierblut wirkte so giftig auf Bogel. Um tobtlichften fcbien Edweineblut ju wirten; Chilbfroten :, Frofch: und Fischblut befaß die tobtliche Birtung in geringe-rem Grade. Ubrigens hat Prof. Bischoff burch Ber-suche nachgewiesen, baß zwar bas ungeschlagene frische Saugethierblut, in die Benen eines Bogels gesprigt, in wenigen Secunden todtet, baß aber geschlagenes und feis nes Faserstoffs beraubtes Saugthierblut (vom hunde) bei Bogeln (Subn, Ente) feine nachtheiligen Wirkungen bervorruft. Diefes geschlagene Blut besitt aber auch noch bie Fabigfeit, burch Blutverluft scheintobte Thiere ins Leben gurudgurufen; nur muffen die Thiere ber Glaffe angehoren, von welcher bas gefchlagene Blut tommt.

Mittels ber Infusion prufte Dieffenbach auch in gros fer Menge bie verschiedenartigften Gubftangen. Ginfpris hungen thierischer Stoffe, verdunnter Galle, bes Barns pflanzenfressender und fleischfressender Thiere brachten im: mer die gefahrlichsten Bufalle bervor: große Athmungebeichwerben, Angit, Ubelfeit, blutige Stuhlgange. lettere folgte balb entweber Genefung ober Tob. harn wirfte besonders auf bie gungen; er machte Ungft und Bergflopfen, felten Diarrhoe, ftarten Buften, Coweiß, vermehrte Barnentleerung. Die Intenfitat ber Bufalle stand im Berhaltnif mit ber Saturation bes Barns. Gelbsucht entstand nach ber Infusion von Galle niemals. Marcotin, Sunden zu einem Gran eingesprist, rief icon bie beftigsten Bufalle bervor. Gleich nach ber Infusion schriecen die Thiere laut auf, sie reckten ben Sals, ben Rumpf und bie hintern Ertremitaten, bag fie gusammen eine gerade Linie bilbeten; bie vorbern Extremitaten bewegten fich gitternb. Befchleunigung bes Berg = und Pulsschlages und bes Athmens, Schaum vor bem geoffs neten Munde. Die Thiere blieben wie erstarrt ftehen ober fielen zu Boben. Der Augapfel war gewöhnlich von ben Augenlibern bebedt; unter bem aufgehobenen oberen Augenlide erfchien bie gange Conjunctiva fogleich, wie bei einer heftigen rheumatischen Entzundung, injicirt. Die Pupille war ftarr erweitert. Nach mehren Minuten erfolgte bisweilen Entleerung eines mafferigen harns und Stublentleerung; gleich barauf ließ ber Starrframpf nach, bie Ertremitaten wurden welf, und ein tobesahnlicher Schlaf befiel bie Thiere, aus bem fie nur momentan burch ftartes Rutteln ju erweden maren. Die Saut war babei empfindlich und judte auf Nadelftichen. Nach 2-4 Stunden wurden bie Thiere meiftens wieder wach; fie waren aber fo ericopft, daß fie taum auf ben Beinen fteben konnten, und biefe Mattigleit bielt mehre Tage an.

<sup>96)</sup> Maller's Archio für Anatomie. 1835. S. 84.

Die Erscheinungen waren um vieles geringer, wenn nach bem Ginfritte ber erften Bufalle Blut entzogen und of: ters taltes Baffer auf ben Ropf gegoffen murbe. Bieberherstellung erfolgte bann noch an bem namlichen Tage. Erfolgte ber Tob burch bie Infusion, so trat er fcon einige Minuten nach ber Ginfprigung ein; fpater ftarb tein Thier mehr. Muf Raten wirfte bas Mittel fast noch heftiger als auf hunde. Die Section zeigte Uberfullung bes großen, befonders aber bes fleinen Ges birns mit ichwargem fluffigem Blut. Bisweilen fanten fich auch blutige Ertravasate auf ober unter bem Ges birne, ober ferose Ausschwigungen; nicht aber im Bes birne. Die Lungen waren unverandert, bie Unterleibes eingeweibe weißgelb und blutleer, bas welte Berg enthielt geronnenes Blut. Suhner, Tauben farben ichon von !! Gran Narcotin unter ben furchterlichsten Budungen. Bei ihnen waren bie Unterleibsorgane mit Blut überfüllt, nicht aber bas Behirn. Die Gubftang scheint baber bei Bogeln hauptfächlich auf bas Rudenmart zu wirken. Das Blut von Gaugethieren, welche burch Narcotin ges tobtet worden waren, bewirkte, wenn es transfundirt wurde, einen bald mehr, balb minder ftarken foporofen Buftanb. Diefe Rarkotifirung bes Bluts that aber ber feinblichen Wirkung beffelben, wenn es Thieren einer anderen Claffe eingesprist wurde, feinen Gintrag. Brom, au 10-15 Tropfen Sunden und Ragen infundirt, bewirfte icon nach wenigen Secunden plogliches Gefchrei, ganglichen Collapsus, blaue Farbung ber Rafen = und Mundschleimhaut, Erweiterung ber Pupille. Erat nicht fcnell Tob ein, fo erfolgte balbige Genefung. Der Athem roch nach Brom, und bie Thiere, welche am ftartften ausathmeten, genafen. Kaninchen ftarben fogleich nach ber Infusion unter Budungen. Bei ber Section erschien bas Blut violett; bie Lungen waren lebhaft gerothet und hatten ftellenweife roftfarbene Bleden.

### Rritif und therapeutische Indication ber Transfusion.

1) Nur Blut ift biejenige Fluffigkeit, welche in ben Gefäßen ber Thiere verweilen und barin circuliren muß, wenn das Leben erhalten werben foll. 3mei Momente kommen aber babei in Betrachtung: a) bas Blut gewährt allen Drganen bas Material, aus bem fie fich ernahren und erhalten; b) bas Blut wirft als belebenber Reig auf alle Theile, bilbet burch feine eigenthumliche Beschaffen: beit die außere Bedingung fur die Lebensthatigkeit ber Draane. Berblutete Thiere tonnen baber burch Transfusion wieber ins Leben guruckgerufen werben. Infusion von mars mem Baffer vermag bies nicht. Durch Infusion von Dilch bei einem verbluteten Sammel bewirfte Rosa zwar einen Schein von Bieberbelebung, und ebenfo burch Infufion von lauem Gerum. Letteres fand jeboch Dieffenbach nicht bestätigt, und eine bauernde Biederbelebung bei verblus teten Thieren fann gewiß, außer bem Blute, burch feine andere Fluffigkeit erzielt werten. Die hauptrolle hierbei fpielt aber ber Eruor bes Blutes. Gerum wirft, wie eben ermahnt, nicht wieberbelebend; fein gertheilter ga= ferftoff, mit Baffer gemifcht, nach Dieffenbach's Berfus

then, ebenso wenig; bagegen wirkte mit Baffer verbunnter Cruor ebenfo, wie wirkliches Blut. Das Blut kann eine Beit lang (zwei Stunden) ber Luft ausgesett gewefen fein, ohne an Bieberbelebungsfraft ju verlieren. Ift es bem belebten Rorper langere Beit entzogen, fo wirkt es nicht mehr als Blut, fonbern gleich anbern thie: rifchen Fluffigkeiten, wahrscheinlich, weil bann eine des mische Bersetzung beffelben beginnt. Wird es aber schnell getrennt, fo erhalt fich feine Blutfraft, wenigstens feine feinbliche auf Thiere anderer Classen, wie Dieffenbach fand, wenn er rasch getrodnetes Saugethierblut Bogeln einspritte.

2) Die Physiologie weift nach, bag nur bas arte: rielle Blut im Stanbe ift, bem gangen Rorper und bef: fen einzelne Organe lebend ju erhalten. Darf alfo viels leicht nur arterielles Blut transfundirt werben, wenn es fich von einer Wieberbelebung burch bie Transfusion bans belt? Die Erfahrung lehrt, bag auch bas venofe. Blut bagu genügt. Daffelbe wird namtich in bas Benenspftem bes verbluteten Thieres gebracht, und gelangt von ba ins rechte Berg. Bier icheint nun bas Blut als Reig gu wirfen, baf es aus bem Bergen in bie Lungen getrieben und bier in arterielles umgewandelt wird. Diefes belebt bann bie verschiedenen Functionen wieder, und fo fehrt bas Leben gurud 97). Es ift alfo nicht bie ernahrenbe Eigenschaft bes Blutes, fondern fein belebenber Reig, wos burch baffelbe bei ber Transfusion gur Wieberbelebung wirffam ift.

3) Für bie Richtigkeit ber eben aufgestellten Behaup: tung lagt fich einigermaßen ber Umftanb anführen, bag, wie Blundell und Dieffenbach bei ihren Berfuchen fanden. feineswege bie namliche Quantitat Blut eingespript zu werben braucht, als verloren ging. Schon ein kleiner Theil, viels leicht 1,-1, bes verlornen ift binreichend, um bas leben wieber anzufachen. Diefe geringere Quantitat muß aber felbst für ben vorgesetten 3med vorzuglicher erscheinen, einmal weil bas verblutete Thier weit empfanglicher fur ben Blutreig ift, fobann weil bas transfunbirte Blut immer etwas Frembes ift. Jebenfalls wird es immer notbig fein, bas Blut nur in fleinen Quantitaten auf einmal einzusprigen, bamit bie erfte Quantitat gleichsam affi= milirt fei, wenn bie nachfolgende in ben Rreislauf ges

4) Rur bas eigne Blut vermag bas Leben vollstänbig und fortbauernd gu unterhalten 36). Jeder Organis: mus fchafft fich fein eigenthumliches inbivibuelles Blut. Burbach hat, glaube ich, gang Recht, wenn er glaubt, fein Thier tonne burch wiederholte Transfufion von Blut, obne gleichzeitige Aufnahme von Rahrungeftoffen, am Leben erhalten werben. Er führt als negativen Beweis einen Berfuch Blundell's an. Diefer floffte einem Bunde innerhalb brei Bochen nach und nach 84 Ungen Blut von andern Sunden in die Droffelvene, und gab ihm bas neben nur Baffer ju faufen. Das Thier wurde babei frant, matt und mager, lebte aber boch fo lange, als

<sup>97)</sup> Burbad, Die Phyfiologic ale Erfahrungemiffenfchaft. 4. Bb. G. 344. 98) Burbach a. g. D. C. 345.

tein andrer Sund ohne Rabrungsmittel wird leben tonnen. Der verdiente Dieffenbach "), bessen Ansicht hier freilich vor allen andern gewichtig ift, führt biejen nam-lichen Bersuch als Beweis an, bag ein fortwahrenbes Ernahrtwerden burch bie Transfusion zu bewirken fei. Er feht mit Blundell ben Tob auf Rechnung ber wiebers bolten Berwundung, Entzundung und Citerung ber Benen. Allein ber Punkt ift boch wol von großem Gewichte, daß ber benubte hund 26 Pfund wog und mahrend der Bersfuche 7 Pfund, also über 1/4 an Gewicht verlor. Benn aber bas Thier bedeutend langer lebte als ein hund, ber nur Baffer bekommen hatte, fo lagt fich bies vielleicht fo erklaren, bag eine eigentliche Ernabrung burch bas transfundirte Blut zwar nicht ftattfand, mit bemfelben aber wenigstens bas Material ju ben verschiebenen Ges cretionen gegeben war, und bag mit ber Transfusion jes besmal ein neuer bas leben in ben einzelnen Organen anfachenber Reig einwirfte. Bis gur Aufftellung positiver Beweise, Die freilich schwierig genug zu erreichen find, mochte ich baber mit Burbach annehmen, bag eine Ers nahrung burch die Transfusion nicht moglich ift. Dies fcbließt aber naturlich nicht aus, bag ein Thier, welches vorübergebend feine Befage mehr ober weniger vollständig lediglich mit fremdem Blute erfullt hat, am Leben bleibe. Co leitete Lower einem fleinen hunbe bas Blut von 2 großen über, mahrend er ihm in fleinen 3wischenraumen Blut abzapfte; ber hund blieb munter. Ebenso leitete Bichat bas gange Blut eines Sunbes aus beffen Karotis in einen andern über.

5) Berhalt fich icon bas Blut von einem anbern Individuum ber namlichen Species als etwas Frembarti: ges, fo wird bies noch mehr ber Kall fein mit bem Blute von einer andern Thierspecies. In fleinen Quantitaten wird folches Blut vielleicht ohne Rachtheil ertragen, und tann felbft wol jur Bieberbelebung bienen; in größern Mengen transfunbirt, wird es aber mehr ober weniger nachtheilig wirken. Rum transfunbirte aber King beim Menschen 10 und 14 Ungen, Denis 20 Ungen Cammes blut ober Ralbeblut; man will hunden Schafeblut ober Ralbsblut, Schafen Kalbsblut, verbluteten Sunden Menschenblut ohne Nachtheil, ober felbst mit Erfolg in bie Abern gebracht haben. Gegen die Richtigkeit dieser Beobachtungen früherer Beiten erhebt Dieffenbach bedents liche Zweifel. Ein Schaf, bem Ring Ralbeblut beige: bracht hatte, ftarb nach brei Bochen, ein Sund, ben Scheel nach ber Berblutung burch Pferbeblut wieder belebte, ftarb noch an bem namlichen Tage; Blundell be: lebte mehre verblutete bunde burch Menschenblut wieber, allein feiner berfelben lebte über feche Tage, obwol Ubers fullung mit Blut und Einbringen von Luft vermieben wurde; baffelbe beobachtete Leacoct ') bei Sunben nach ber Einsprigung von Schafeblut: Prevoft und Dumas transfumbirten Blut von Ralbern in Ragen ober Ranin= chen, faben aber biefe Thiere felten langer als 6 Tage leben; endlich Dieffenbach felbst beobachtete in einer bes

beutenden Anzahl von Bersuchen immer den Tob nach einer etwas größern Menge fremdartigen Blutes, dem ein nervöser Justand vorherging, mit kleinem, schnellem und aussehendem Pulse, mit verminderter Barme, schleizmigem, selbst blutigem Durchfalle, wässerigen Ausschwis zungen auf den serdsen Hauten. Wenn man hiernach freilich sehr geneigt sein muß, Dieffenbach's Zweiseln ein großes Gewicht beizulegen, so läßt sich doch die wirkzliche Transsussion von Thierblut, und zwar von größern Quantitäten Thierblut in den Menschen, ohne Nachtheil in den Erperimenten von King und Denis nicht füglich in Zweisel ziehen. Bielleicht erträgt der Mensch in dies ser Beziehung etwas mehr, als die andern Säugethiere!

6) Roch frembartiger, ja hinsichtlich ber Schnelligs teit ber Birkung fast giftartig, verhalt sich aber bas Blut von Individuen einer andern Classe. Auch hier gibt es Grabationen ber Empfindlichkeit. Am vulnerabelsten burch fremdes Blut find, wie oben angegeben, die Bogel.

7) Der Gefundheitszustand eines Thieres influirt auf die Beschaffenheit seines Blutes, indem das letztere bei der Transsusion bald nur die allgemeinen Wirkungen der Blutslüssseit außert, dald aber auch pathologische Erscheinungen hervorruft, die mit denen des Thieres, von welchen das Blut kommt, identisch sind oder nicht. Das Blut rohiger Pferde wirkte in den Versuchen von Vidorg, von Hertwig bald ansteckend, dald blieben die Thiere gessund. Das Blut von raudigen Kahen erzeugte dei Diefssenbach's Versuchen keine Raude. Das Blut von Blatzterkranken in die Venen eingespriht, soll nach Gendrin

tobtliche Entzundungen erzeugen.

Bas nun ben theraveutischen Berth ber Trans: fufion anlangt, fo ift junachft erfichtlich, baß fie nicht, wie man wol getraumt bat, bei gebinderter Affimilation von Mahrungssubftangen bas Deficit zu beden vermag. Ebenfo wenig vermag fie abgelebte, ausgemergelte Korper au verjungen. Gie wird ferner auch nichts nuben tons nen bei Rrantheiten, in benen eine tranthafte Beschaffenheit bes Blutes ftattfindet; benn ber Buftand bes Rors pers, welcher die Urfache ber ichlechten Blutbereitung war, wird burch ben blogen Umtausch bes Blutes noch nicht gehoben. Gie kann baber in chronischen, erantemati: ichen Ubeln nichts nuben, und ebenfo wenig bei organischen Fehlern, wenngleich fogar ber prufende Blundell auf ben fonderbaren Bebanten tam, bei einem Magenfrebfe bie Transfusion ju unternehmen. Bei Nervenfrantbeiten. wie Epilepfie, Trismus, Sporophobie, und bei Beiftes: frantheiten, wie Melancholie, Stumpffinn, tonnte bie Transfusion auf ben erften Blid etwas versprechen. Er: wagt man inbeffen, bag bie Transfusion wefentlich nur ale lebenanfachender Reig wirft, und bag bie therapeutifche Indication in den genannten Krantheiten hauptfachlich auf eine Umftimmung bes Nervenspftems bingebt, bie wol eber burch bie Infusion erreicht wird, so wird man auch bier nichts von ber Transfusion erwarten formen. In ber That waren Dieffenbach's Transfusionen in ben genann-

1) Gasette de santé. 1817.

<sup>99)</sup> Ruft's Chirurgie. 9. 286. 6. 651.

<sup>2)</sup> Gendrie, Histoire anatomique des inflammations. II, p. 460.

ten Krantheiten alle erfolglos, obwol hier Menschenblut genommen wurde, gleich ber Transsusion mit Lammes blut bei bem theologischen Baccalaureus Arthur Coga. Bei acuten Krankheiten wird wol Niemand an ein fo beftiges Beilmittel wie die Transfufion benten, und auch bei bartnactigen periodischen Arantheiten wird man eber

jur Infufion greifen.

Etwas Angiebenbes bat ber Gebante, bei ber Chos lera, wo bas bide Blut in ben Abern flodt, burch bie Transfusion vielleicht bie erlahmte Bergtbatigfeit wieber anfachen und bie Forttreibung bes ftodenben Blutes er: gielen zu konnen. Dieffenbach burfte baber mit vollem Rechte bie Operation bei brei Cholerafranken unternehmen, leiber aber in allen brei Fallen ohne Erfolg, wenns gleich eine kurze Befferung eintrat. Baren aber nicht biefe Falle vielleicht icon ju weit vorgerudte? Dan muß bies wol baraus schließen, bag bas Cholerablut mit bem neueingespritten lebendigen Blute in gar feine Berbindung getreten war. Ich mochte beshalb bie Transfusion noch feineswegs als eine abgethane Sache bei ber Cholera ans

So bliebe benn endlich nur noch übrig, bie Transfusion fur folche Falle ju bestimmen, wo es einer Bies berbelebung, eines anfachenben Lebenbreiges bebarf, bei Ufpboltischen, Ertrunkenen, burch irrespirable Gafarten Betaubten, Erbenften, vor allem aber bei Berbluteten. Naturlich burfen bie übrigen Bieberbelebungemittel babei nicht verabsaumt werben. Der Berth ber Transfusion bei Berblutungen bedarf nach Blundell's gelungenen Berfuchen teiner weitern Museinanberfegung. Die Trans fufion ift hier ein unschatbares, oft bas einzige Rettungss mittel, und in ber Regel wird es auch nicht schwer fallen, bas jur Operation nothige Menschenblut zu befoms men. Bubem ift bie Operation (bie mittelbare Transfus fion) auch ziemlich leicht gemacht, und zwar mit einem einfachen Apparate. Während man auf ber einen Seite ben Ausfluß bes Blutes zu hemmen fucht, bringt man auf ber anbern Seite neues Blut ein, aber in fleinen Quantitaten und in langern 3wischenraumen.

## Kritik und therapeutische Indication ber Infusion.

Bei ber großen Menge bes vorliegenben Materials balt es boch ungemein schwer, ju bestimmten Refultaten ju gelangen. Die nach ben Infusionen ber berichiebens artigften Dinge beobachteten Erscheinungen laffen fich wol am Beften mit Burbach ) in brei Claffen orbnen, je nachdem fie ber Infusion überhaupt angehoren, ober zufällig find, ober auf ber specifischen Rraft ber infunbirten Substang beruben.

Erscheinungen, die ber Infusion als solcher an= gehoren, abgesehen von ben eingespristen Gubftangen, werben nicht fehlen konnen, infofern allemal eine frembartige Substanz in ben Areislauf gebracht wird. Sie betreffen

die Circulation und die Respiration.

a) Der Bergs und Puleschlag wird burch bie frembe

Substanz gereigt, baber fonell, unregelmäßig. Dieffenbach wird ber Bergichlag zu allererft immer etwas langfamer, bann aber ichneller.) Schon bloges Baffer vermehrt ben Pulsichlag, baffelbe geschieht burch Mild, Di, ichleimige Gubftangen. Go beobachtete man auch beim Menichen nach Infufion von Sennesblattern, Guajat, G. arabicum, Brechweinstein, Rampher, Opium u. f. w. große Unrube, fieberhaften Buffand, umregelmäßigen Puls und bann Schweifi. Dit ber geftorten Girculationetbas tigfeit bangt auch wol bie Beweglichkeit ber Gris gufams men, bie bei allen Infusionen in erbobtem Grabe statts

aufinden icheint.

b) Da bie frembe Cubstang aus bem Bergen in bie Lungen übergeführt wirb, fo ift es begreiflich, baß fast obne Musnahme eine Affection ber Respirationsorgane bemertt wurde. Das Athmen wurde erschwert, jum Theil auss febend ober ungleich, ober geräuschvoll, keuchend, ober es traten Erflidungszufalle ein nach Rohlenorphaas, Bafferstoffgas, Kohlenwasserstoffgas, Phosphormasserstoffgas, Stidftofforybulgas, Ammoniumgas, Chlorgas, Schwefels faure, Rleefaure, Beinfteinfaure, Effig, Phosphor, Am-monium, Rampher, Terpentinol, Crotonol, Schierling, Dpium, Befen, faulenden thierischen Gubftangen, Brom, Narcoticis, Eichenrinde, Gallapfeln, Tinte, Gifentinctur, Aurum muriaticum, Argentum nitricum, Magisterium bismuthi. Mercurius sublimatus corrosivus. Bismuthum tartaricum, Stannum muriaticum, Zincum sulphuricum, Cuprum aceticum etc. In andern Fáls len wurbe nur Beschleunigung bes Athmens beobachtet, nach Gauerstoffgas, Stidgas, Salpeterfaure, Aurum muriaticum, Argentum nitricum, Galpeter, Salmiat, Beingeift, Ather, Canthariben, Sennesblattern, Dpium, Stramonium, Giftlattich, Blaufaure. Seltenheit und Langfamkeit bes Athmens trat bisweilen von Sauerftoffgas, Stidgas, Salgfaure, Schwefelfaure ein. Entgundet fand man die Lungen nach Quedfilberfublimat, Ather, faulem Fleischwasser, Schierling, Kampher, Terpentinol; von Blute strogend, bunkelfarbig, nicht knisternd, versbichtet nach salzs. Golbe, salzs. Jinn, salpeters. Silber, salpeters. Wismuth, essigf. Blet, effigs. Aupfer, weinsteinf. Spiesglang, Schwefelfaure, Salpeterfaure, Phosphor, Canthariben, Opium, Sposcpamus, Stramonium, Digitalis, mit geronnenem Blute erfullt nach effigf. Blei, Galgfaure, Beingeift, Schwefelfaure, Drachenblut. Rirschlorbeerwaffer, Biperngift; mit blutigem Ertravasat erfüllt nach effigf. Blei, Crotonol, Befen, fauligem Blute. Musbehnung bes rechten Bergens fand man nach Stidgas, Stidorybulgas, tohlensaurem Gas, Basserstoffgas, effigs. Blei, Ather, Drachenblut, China, Cicuta; schwarzes Blut im Aortenspsteme nach Sauerstoffgas, Stidsprybulgas, salzs. Golbe, salzs. Jinn, salpeters. Silber, falpeterf. Bismuth, Schwefelfaure, Salpeterfaure, Agfali, Ammonium, falgs. Barnt, Phosphor.

2) Bufallige Symptome, die ber individuellen und momentanen Lebensftimmung im Momente ber Infufion anheimfallen, werben nicht leicht fehlen tonnen, ba ja eine frembartige Substang in Die Circulation gelangt, mit der bie verschiebenen Organe und Functionen, je nach

<sup>8)</sup> a. a. D. G. 355.

tim Glande birer nommtatum Knigherfel is die ner die die der Geschlichte der Geschlichte Auf Glande wirder ist, gestigen Springerierung und der beim eine zu gestigen Springerierungen und der beim für der Springerierung der Springerierung für der Springerierung der Springerierung für der Springerierung der Springerierung die der im Fingelein führt der Springerierung die Springerierung der Springerierung der Springerierung der Springerierung der Springerierung geleine Bestimmt der Springerierung der Sprin

gen Empfemen sibil Butbad foherde auf:

a) Affection bes Dammanals, 3, B. Würgen nach Ammpber, Optium u. f. w. Erbrechen nach Wasser, Jimmetwasser, feblicht Ammonium, Schwefelfaur, Semnevdisch tern, Gantberibeninetur, Willferbaut, Willfallich, Stechtern, Gantberibeninetur,

erfei, Bengitte a. f. n.

1) Auch uns der seinerferena, 2016 für ein zeitelt, wir der seine finder eine fin der seine finder eine fin ablete der Erstelle der seine fin ablete der Erstelle der seine fin der Seiner erfeinner. State mi, für der freihen der Seiner mit der Seiner mit der Seiner mit der Seiner mit der Seiner der Seiner mit der Seiner mit der Seiner mit der Seiner der Seiner mit der Seiner der

d) Das Gleichen ber Abiere femmt auch tach ben verfleichemaritäften Unitionen vor, nach Einf Baums bi, Caturen, Brachlitzten, Romenstum, Gantharben, narfeitigken und fauligen tierrichen Eskhangen. Wie abwen fabligung ist es aber ab eine erenhante Cirkleinung angeben, inforest bet wirtfarischen Kriesen biervon bie Robe fin fann, p. 80. beim Patrotin.

frampf, balb Convulfionen

Rebe fem tann, 3. B. beim Narcolin.

6) Schwinkel, Bekaubung, apopletische Bufalle ent, famben nicht nur nach narbeiichen Zubfangen und Dectallfalten, fonbern auch nach Raffer, Baumill, grabiichem

Burbach untericelbet bei ber Infusion bie inbifferenten ober auch jur Erraltung bes Lebens bienenben Gubftangen, von ben bifferenten, als Reige, Gifte ober Beile mittel bekannten Subftangen. Bon ben indifferenten mure

ben ju Ornerimenten benunt: a) Gabatten. Gie wirten nach Roften um fo fchabtobren nicht burch Labenung bes Gebirnes, fonbern inbem fie Storungen bes Blutlaufes und bes Athmens bernerrufen. Bewirfte ein großes Luftquantum ben 3cb. fo fanb fich bas rechte Ders von Blut und Luft ausgebebert. bas linte Berg aber enthielt wenig Blut und gar teine Burtach's Erfidrung, bag bie Begenwart ber Puft ben Umlauf bes Bluts burch bie Pungen bemme ift baber mol bie richtige; wenigftens fanb Gatparb ermat Abnliches an andern Rorperftellen. Als berfeibe namlich 7-8 Qubifzoll Luft in bie Schenfelarterie eines humbes fpribte, ging gwar nach einigen Minuten etwas Luft burch bie Schenkelvene jurind, aber bas Glieb fnifterte bei ber Berührung, und eingefprinte Blaufaure ober Krabenaugemertract außerten nicht bie gewobnliche Biefung.

b) Baffer wurde in fleinen Mengen ohne Nachthell ertragen, erzeugte aber in größern Mengen einen fchlage fluffigen Jufland ober felbst ben Iod.

c) Bon therischen Flüssigteiten cheint Mich an wenigken febblich zu wirfen; Greicht, Galle, Dann, Samenfeuchigteit erzeugten Unrube und beschwertiches Abmen; thieride Fette veranissten feuchnobe schwere Sthmen, ober (eldf ben Trifidungstob.

4) Plastatkliften Die machen einem ichmeren, richtein

ber Zeigenstellich zur mehrler führ deren Vergeber ber Zeigenstellich zur eine der Schaffe der Vergeber bei der Schaffe Zeigenstellen solls. Die Eungen waren mit Blut überfüllt mit in en nöhigungen ber Mengensteriern film E. Di.; bad link "Derg und bie Korfa bei Korfa der Schaffe d

e) Dureffliber bringt auch nicht burch bie feinern Gefäße. Bach Infliten in die halbeene fand man ei im rechten herst much in den Lungen; nach Infliten in einer. Darmeene fand es Gabpard in ber Leber, und nach Infliten in ein Arterie in beren Gasiliaroefissen.

Zoth beiten Strüstmungen über intelligensie dere inselentischen Geleichnung seit und Steunde betwein betweinschen Steunden gest und bestuch betwein bestehen der Steunden und der Steunden der Steunden

und wenigstens bem Durchgange von Luft, von Quede filber nicht wiberstehen murbe. Bollte man bagegen eine Labmung ber Cavillargefage burch ben fremben Ror: per annehmen, fo mußten fie burch ben Stoß bes Artes rienbluts entleert werben. Somit bleibt nach Burbach nur die Annahme übrig, daß biefe fremdartigen Stoffe nicht in solcher Beziehung zu ben Organen stehen, vers moge beren sie angezogen und abgestoßen wurden, und baß fie alfo, wenn fie im Blute überwiegend geworben find, ben Kreislauf hemmen.

Dies erklart nach Burbach auch bie Wirkungen bes fremben Blutes. Rommt biefes auch von einem Inbivis buum ber namlichen Species, so tritt es boch in keine gehörige Wechselwirkung mit bem Organismus und es geht nicht so leicht durch die Capillargefäße, namentlich ber Lungen. In noch höherm Grade ist dies der Fall bei ber Eransfusion bes Blutes von einem Individuum einer andern Classe. Die Empfindlichfeit ber Bogel gegen bas Saugethierblut erklart fich feineswege aus ber vers fciebenen Geffalt und Große ber Bluttorperchen, benn bie runden Bluttorperchen ber Saugethiere find gwar fo breit, aber nicht fo lang ale bie ber Bogel, tonnen alfo tein mechanisches hinderniß erfahren. Folgende Thats fachen icheinen aber auf einen gehinderten Durchgang bes fremden Blutes burch bie Saargefage ber Lungen bei ber Transfusion hinzubeuten. Blundell fant bei bem Sunbe, ben er brei Bochen lang burch Transfusion von Sunbeblut am Leben erhielt, bas rechte Berg ungewöhnlich ers weitert. Bei Sunben, bie nach Berblutung nicht burch Transfufion belebt wurden, fanden Blundell und Diefs fenbach bas rechte Berg von geronnenem Blute ausgebehnt, bas linke Berg leer. Daffelbe war ber Fall bei einem hunde, ber burch Menschenblut wieber belebt wurde, aber feuchend athmete und nach einer Stunde

Bas bie therapeutische Benubung ber Infusion betrifft, so wird fie, ba auch bie indifferentesten Gub: ftangen heftige Bufalle hervorrufen, immer nur als ultimum remedium anzuwenden fein, und es mag einzelne Falle geben, wo bas gludliche Genie bes Praktifers ju biefem Mittel greifen barf, wenn auch bie Theorie feine genugfamen Grunde fur bie Bahl im einzelnen Falle aufzustellen vermag. Buvorberft steht nun aber ber Sat feft, bag bie Affimilation burch bie ersten Bege von ber Infusion in keiner Beise erseht werben kann, wie man fich fruber bie Sache ausbachte, wo man burch Milch, Aleischbrühe, Chinabecoct u. f. w., in die Abern infundirt, ernahren und ftarten ju tonnen vermeinte. Ferner ift als Regel feftzuftellen, bag tein Mittel, beffen befannte und bezwecte Birfung burch bie gewohnliche Anwendungs: weise ber Argneien erreicht werben fann, transfundirt werben barf.

Eine Anzeige zur Infusion geben aber jene Krankheiten, bei benen bas Rervenspftem ergriffen ift, Epiles pfie, Hobrophobie, Tetanus, Scheintob; hier kann bie baburch bewirkte Umstimmung bes ganzen Nervenfpsiems zur heitung führen. Aber auch hier barf man die Instusion nur als ultimum remedium anwenden, wenn bie bekannteren Mittel vergeblich angewendet find. Bur ibre große Birtfamteit beim Bunbftarrframpfe fprechen die Beobachtungen von Percy und Laurent, die von 8 Kranken in ber Regel 5 burch Infusion von Datura Stramonium, von Digitalis u. f. w. beilten. Emen Fall von Beilung ber Epilepsie erzählt Dieffenbach, und auch bie brei Falle von Purmann find zu erwahnen. Bur Bieberbelebung bei Erflidten, Erhentten, Ertruntes nen barf bie Infusion als Reigmittel bes Gefäßipftems in Unwendung gebracht werben. Auch bei eingewurzelten periodischen Krankheiten kann fie bisweilen burch bie Ums ftimmung des gangen Rervenfpstems nuben. Go befreite fich 3. B. ber muthige Purmann von einem feit 16 Bo: chen anhaltenben Bechfelfieber innerhalb acht Tagen burch bie Infusion. Bei organischen Fehlern kann bie Insusion ebenso wenig nuben, wie bie Transsusson, und bamit mag es wol guten Theils zusammenhangen, bag Dieffen: bach und Ibeler bei Geiftesfrantheiten, wo fie bie Infus sion versuchten, teinen Erfolg beobachteten. Denn im Gangen muß man gewiß bie Geiftestrantheiten zu benen gablen, wo bie Infusion Erfolg verfpricht.

hinsichtlich ber Cholera mage ich fein bestimmtes Urtheil abzugeben. Jebenfalls fommen aber bier zwei Momente in Betrachtung, einmal namtich bie Infusion an und fur sich, wodurch ein Reiz auf bas unthatige Berg ausgeübt und bie Circulation wieber angeregt wird, fodann aber bie Qualitat ber infundirten Substangen. Die benutten Galglofungen liefern einerseits Erfat für bie burch bie heftigen Austeerungen ausgeschiebene Fluffig= feit, und fie enthalten andererseits bas chemische Agens, um ber ferneren Gerinnung Des Faferftoffes im Blute vor= gubeugen, beforbern wol gar felbft bie Bieberauflofung.

Unerläßlich ist enblich die Infusion ba indicirt, wo nur Erbrechen bas Leben ju retten vermag, biefes aber wegen eines im Schlunde ftedenben fremben Rorpers nicht auf gewöhnliche Beife hervorgerufen werben fann.

Was endlich die zur therapeutischen Insusion zu benubenben Substangen anlangt, fo tann man mit Dieffens

bach viererlei als zur Benutzung geeignet nennen:

a) Wasser. Magendie fand es als Beruhigungsmittel bei der Hodrophobie wirksam. Wird es kalt eingesprift, fo tritt augenblidlich ein heftiger Schuttelfroft ein, wie beim talten Fieber, von furgem, trodenem Dus Mit bem Abgange bes Barns laffen bie ften begleitet. Bufalle nach, es ftellt fich Mattigleit ein, bie Rorpers warme nimmt ju, und es bricht ein ftarter Schweiß aus. Birb es lauwarm infundirt, fo bleibt ber Schuts telfrost weg. Diese Infusion wurde also ba anzuwenden fein, wo man eine Rervenumstimmung erzielt.

b) Salzauflösungen sind bei der Cholera angewenbet worben. Die Galge außern übrigens in ber Infusion ihre specifischen Wirkungen, wie bei ber Aufnahme burch

ben Magen.

c) Narcotica, wenn man bestimmter auf bas Rervensuftem wirken will. Gie muffen in geboriger Berbuns nung eingebracht werden; bei ben Affaloiben macht man, um bie Golution ju fichern, einen gang geringen Bufat einer Saure. Die Narcotica duffern ibre fpecififche Birtung, aber schon in weit Meinerer Dofis; nach Diefs fenbach ift schon 1/4 ber Magendosis hinreichenb.

d) Tart. emeticus, 2-3 Gran auf 2 Ungen be- flillirtes Baffer.

Technit ber Transfusion und Infufion.

I. Transfusion. Sie zerfallt in die unmittels bare Transsusion, wobei das Blut aus den Gefaßen eines Individuums mittels einer Verdindungsrohre in die Benen des andern übergeleitet wird, und in die mittels bare, wobei abgelassens Blut durch Spripen oder auf sonstige Beise in die Venen eines Individuums ges

bracht wirb.

A) Die unmittelbare Transfuffon war bie bei ben erften Berfuchen angewendete Methobe, und fie fcheint fich zu empfehlen, wenn man erwägt, baß bas Blut burch eine, wenn auch noch fo furge Berührung mit ber Luft, vielleicht in feiner Bitalitat geschwacht wirb. Much ber Gebante, bag bie lebenbige Propulsivfraft bes Bergens bas frembe Blut übertreibt, bag biefes nicht erkals tet, daß keine Luft mit eindringen kann, ist ber unmits telbaren Aranssussion gunftig. Indessen werliert bieselbe bei genauerer Untersuchung gar sehr an Werth, sowol fur die therapeutische Unwendung, wie für die Experimentals physiologie. Buvorberft namlich fann man bei bem blutgebenben Individuum nicht eine Bene mablen, fondern man muß eine Arterie offnen, benn bie Benenftromung hat nicht Rraft genug, bas Blut burch eine Rohre binburchzutreiben. Dieffenbach hat sich von ber Unmögliche feit überzeugt. Es muß alfo Arterienblut übergeleitet werben. Wenn aber vendses Blut in ber arteriellen Bluts bahn schablich wirft, wird nicht auch arterielles Blut in ber venofen Blutbahn ebenfalls nachtheilig wirken? Das Eintreiben bes Bluts burch bie Propulfivfraft bes Bergens hat ferner bas gegen fich, bag bie Uberftromung übereilt und ju beftig werben tann, und baf man bie gange ju transfundirende Menge auf einmal muß überftromen laffen, weil bei Unterbrechung bes Stromes (falls Die Unwendung einer elaftifchen compreffiblen Robre biefe gestattet) bas Blut leicht gerinnen tann. Die Operation, auf biefe Beife zwischen zwei Thieren ausgeführt, tft ferner ungemein schwierig, weil zwei gemarterte Thiere, in folder Rabe von einander, fich nothwendig wechselseitig aufregen, wobei bie geborige Befestigung ber Rohren schwer ausführbar ift. Godann muß bas blutgebenbe Thier wenigstens immer ein großes fein, um in beffen Carotis ober Schenkelarterie eine Canule einbringen gu konnen, bie noch weit genug ift, bag ber Blutftrom ohne Stodung burchgeht. Rleine Benen nehmen icon eber eine verhaltnismäßig weite Canule auf. Bon einer Ans menbung ber unmittelbaren Transfusion beim Menschen tann nun aber vollends nicht bie Rebe fein, ba ber Bluts geber ein Mensch sein muß, und eine unmittelbare Ubers leitung venosen Blutes ungemein schwierig ift. Wollte man aber auch nichts gegen die Uberleitung von Arteriens blut fagen, fo fann man es boch nur als ein Product bes Schreibtisches ansehen, wenn Ufhwell ben Rath ertheilt, bei Mutterblutfluffen aus ber Rabialarterie eines

X. Cacpfl. b. 2B. u. R. Bweite Section. XVIII.

Menschen in die Bene ber Wöchnerin überzuleiten. Wer wird sich gleich als Blutgeber sinden unter solchen Bes dingungen? und wenn sich Jemand sindet, wurde denn die enge Radialarterie eine hinreichend weite Canule aufs nehmen können?

nehmen fonnen?

Ein wichtiger, aber ichwerer Puntt ift bie Beftims mung der transfunbirten Blutmenge. Ein Ausweg bes fteht barin, bag man aus ber bloggelegten, geoffneten und mit einer Rohre verfebenen Arterie bes blutgebenben Thieres Blut in ein Gefäß ftromen läßt, und untersucht, wie viel Beit verstreicht, bis ein bestimmtes Gewichtsvoslumen Blut austritt. Go zwedmaßig und sicher biefe Berechnung auch erscheint, fo beruht fie boch auf ber zweifelhaften Boraussehung, bag bas Blut, wenn ber Apparat zusammengefügt ift, wirklich fließe und gleichz maßig hindurchstrome. Wie leicht flockt aber nicht so gleich bas Blut, sobag nach einer bestimmten Angahl von Secunden ober Minuten nicht bas gewunschte Quantum, fondern gar tein Blut übergegangen ift? Stromt aber auch bas Blut burch, fo fest fich allmalig Faferftoff an ben Banben bes Robres an, und bie Menge bes burch: ftromenden Blutes ift kleiner. Bei einer feften Rohre kann man nun aber gar nicht wiffen, ob bas Blut burch biefelbe ftromt, felbst wenn biefe Rohre, wie es empfoh: Ien worden ift, aus Glas besteht. Wer sieht eine gleichs formige Fluffigfeit burch eine Rohre laufen? Die Puls fation in ber Bene, bie bas Blut empfangt, ift zwar ein ficheres Beichen bes Blutubertritts; fie ift aber meiftens Much bas subjective Befuhl einer auffiei: genben Barme im Urme fann beim Menfchen als Beichen bes Ubertritts angesehen werben. Clastische Schlauche aus Bachstaffet, aus feinem Leber, aus einem Stud Darm ober einer praparirten großern Arterie find bems nach beiweitem vorzugiehen. hier tann man bas Durch: fliegen fuhlen, und baffelbe noch baburch beforbern, bag man von Beit ju Beit bie Robre in ber Richtung bes Stromes freicht, um bas Unhangen von Faferftoff gu verhuten. Übrigens begt Dieffenbach die Uberzeugung, baß in vielen Fallen, wo Thieren fast bie gange Blutmaffe mit frembartigem Blute umgetauscht fein follte, ebenso ba, wo nach Transsufionen von Thierblut bei Menschen teine lebensgefahrlichen Bufalle eintraten, eine Taufchung obs waltete, und wenig von bem fremden Blute in ihren Rreislauf gelangte.

Ein anderes Berfahren, die Menge bes übergeleites ten Blutes zu bestimmen, besieht in dem genauen Bas gen des Thieres, an dem transfundirt wird, vor und nach der Operation, wobei naturlich alles Intercurrirende, das etwa entzogene Blut, die Harns und Stuhlentleerung, der Berlust durchs Athmen u. f. w. mit in Rechnung gebracht werden muß. Nur bei kleineren Thieren ist aber

biefe genauere Methobe anwendbar.

Bur unmittelbaren Transsusson benutten Denis und Emmerez beim Menschen zwei silberne, mehre Boll lange, leicht gekrummte, in einander passenbe Robren, von des nen die engere in die Arterie des Thieres, die weitere in die Bene des Menschen besessigt wurde. Die Individuen wurden dann einander genähert, das untere Ende der

Arterienrohre in die Benenrohre eingebracht, und fo lange barin gelaffen, bis die geborige Menge Blut übergeflof=

Lower ') benutte gerade filberne Rohrchen, bie er in bie Arterie und Bene einbrachte und burch eine Communicationerobre verband. Er nahm baju ein Stud Caros tis. Regner be Graaf empfahl zur Communicationerobre ein Stud Bogelbarm, ober auch ein Stud Arterie, an ber man einen Seitenaft offen laffen fonnte, bamit bie etwa in ber Rohre befindlichen Luftblafen austraten. Dies fen Apparat benutten auch Fabritius und Unbere; auch Dieffenbach bebient fich beffelben. Seine Rohrchen find aber leicht gefrummt, und er lagt feinen Seitenaft an ber Arterie offen. Einen complicirteren, aber nichts wes niger als zwedmäßigeren Transfusionsapparat bat v. Grafe angegeben. Er besteht aus einem mehre Boll weiten Glasenlinder, ber ale Refervoir von lauem Baffer bient. Durch einen fleinen Sahn tann bas Baffer abgelaffen und burch anderes erfest werben; ein kleiner Thermomes ter innerhalb bes Cylinbers gibt ben Temperaturgrab an. Durch ben Cylinder lauft eine glaferne Communications: rotre, an beren Enben bie aufnehmenbe und ausgebenbe Canule befefigt werden. 3wischen die Canule und die Communicationsrohre ift aber gu beiben Geiten ein furges elastisches Rohr eingeschoben, bamit ber Apparat einige Rachgiebigfeit erhalte.

Um Menschen wird bie unmittelbare Transfusion aus ben oben angegebenen Grunden wol nicht ge= macht werben; es bedarf baber nur bie Ausführung ber Operation bei Thieren, als physiologisches Experiment, eine Befchreibung. Ich folge babei ber Darftellung Dieffenbach's. Die Thiere, namentlich gilt bies von Sunben, muß man burch Streicheln und andere Liebtofungen jus traulich ju machen fuchen, fatt bie geangfligten Geschöpfe ohne Beiteres auf ben Operationstift ju bringen. Dann werben bie Saare am Salfe in ber Begenb ber Jugulars vene mit einer Scheere entfernt, und nach gehöriger Gins feifung felbst wegrasirt. Bofen Thieren legt man wol eine Binbentour um bie Rafe, und fnupft beren Enben im Raden gu. Glaubt man bie Beine binben gu muf: fen, fo mablt man am beften bagu wollene Tuchkanten, nicht aber harte Stride ober Binbfaben. Bei Pferben ift die Operation gewöhnlich leicht, fie fteben oft rubig neben einander, blos an einer Erense gehalten; find fle unruhig, fo fest man ihnen eine Bremse auf. Bur Dres ration von Ragen empfiehlt Dieffenbach folgenbes luftige Manover. Man bebe ben Decfel bes Behalters, worin bas gefangene Thier fist, an ber einen Seite etwas auf, und fpanne bort einen alten Rodarmel aus, beffen auße: res Enbe mit einem Faben jugebunden ift. wird in bie Offnung hineinspringen, und hinter ibm wird ber Armel jum zweiten Dale zugebunden. tann man burch bas Beuch bes Armels bis jum Salfe bes Thieres einschneiben, verhutenb, bag es ben Ropf durch die Offnung bringe, und nachdem der Sals rafirt

worben ift, bie Operation auf bie gewöhnliche Beife vornebmen.

Bei bem blutempfangenben Thiere brudt man nun oberhalb des Schluffelbeine die haut gusammen, wodurch die Vena jugularis externa gewöhnlich als ein leicht Man merkt fich ben Ber: erhabener Strang ericbeint. lauf, und macht in beffen Richtung einen gangsschnitt in Rach bem Schnitte, ber bab die aufgehobene Saut. Thier erschreckte, halt man einige Augenblicke ein. Dan fieht nun den Benenstrang im Grunde ber Bunde: boch barf man bei fleineren Thieren nicht versuchen, burch Uns ftechen mit einem fcneibenben Inftrumente fogleich in bas Gefaß bringen und bie Canule einlegen zu wollen. Das Blut wurde babei ins Bellgewebe austreten, bie Bene aber wurde baburch verbectt werben. Dan reinigt viels mehr, unter Bermeibung von Rervenfabchen, die Bene vom Bellgewebe, fuhrt bann einen Doppelfaben um bie felbe, und legt biefe Faben, einstweilen leicht gufammen

gebreht, 1/3-1 Boll von einander entfernt, an. Un bem blutgebenden Thiere wird bie haut langs bes innern Randes vom Muse, sterno-cleidomastoideus burchschnitten, die Carotis forgfaltig aufgefucht, und, mit möglichster Schonung bes vagus und ber vena jugularis interna, bei Sunden in einer Strede von 11/2 3oll, bei Pferben in einer Strede von 5 Boll bloggelegt. Dann wird ebenfalls ein Doppelfaben um bas Gefaß

geführt.

Mun öffnet man beim Blutempfanger bas zwischen ben beiben Faben befindliche Benenftud. Dan macht mit einer feinen Scheere einen Querschnitt, ben man in ber Langerichtung, entsprechend ber Große ber einzubringenben Canute, erweitert. Der einfache Langoschnitt wurde bei fleineren Benen nicht ausreichen, um Die Canule eins Das zwischen beiben Ligaturen befindliche Blut stromt nun aus. Lage feine Ligatur an ber bern Bergen zugekehrten Benenfeite, fo murbe von bier bas Blut aus ber Offnung austreten und fich ins Bellgewebe infiltriren. Run bringt man bie Canule in ber Richtung nach bem Bergen gu ein, gieht bie aufgeloderte Ligatur wieberum um bas Rohrchen gufammen, und übergibt Faben und Rohrchen einem Gehilfen, ber bas Lettere balb mit bem Finger guhalt, balb wieber etwas Blut abflies fen laft, um Stodung ju vermeiben. Bill man Blut entziehen, fo geschieht bies burch bas namliche Robreben. Die Ligatur ums Rohrchen gang jugutnupfen, ift nicht rathfam, weil fie nach beenbigter Operation nicht ohne Errung ober Durchschneidung ber Bene entfernt werben tonnte. Much die peripherische Ligatur bleibt jugebrebt. (Mis hiftorifches Curiofum fei bier erwahnt, bag Bebr \*) rath, bas in ber Bene fledenbe Transfusionerobrchen mit etwas Abstringirenbem gu bestreichen, bamit bie Bene fich genauer anschließe und fein Blut nebenbei ausfließe.)

Um bas Robrchen beim Blutgeber einzubringen, wird bie Arterie zwischen ben beiben Ligaturfaben, von benen ber peripherische zugeschnurt ift, in die bobe gehoben, und

De Corde, Ed. 7. (Lugd, Batay, 1740.) Tab. VIII.

<sup>5)</sup> Praesidium novum chicurgicum de Methaemochymia. 1668.

neben bem jugeschnierten burch einen gangsschnitt geoffs Dann wird bie mit einem Solgfiopiel geschloffene Canifle gehörig tief eingebracht, Die Ligatur aufgebreht und um die Canule befestigt. Jest burchschneibet man Die Arterie gang zwischen bem Spalte und ber peripheris fchen Ligatur, fobag nun bas Robrchen mit ber Arterie frei aus ber Bunbe herausbangt. Dies hat ben boppel= ten Bortheil, daß die Communication bequemer bewirft werben tann, und bag ber Blutftrom ungeftort burchgebt.

3ett nabert man beibe Thiere einander. Die elaftis fche Communicationerobre wird nun junachft mit ber Bene bes empfangenben Thieres verbumben. Gie fullt fich mit gurudfließenbem Blute; gefchieht bies aber nicht, fo muß man fie mit lauem Baffer fullen, bamit nicht Luft in bie Bene bringe. Erft bann feht man bie Communica= tionerohre auch mit ber Arterie bes Blutgebere in Ber-In ber Pulfation bes Schlauches fühlt man, ob bas Blut fließt, und unterstügt bies burch Streichen. Stodt und gerinnt bas Blut, so muß man ben Communicationsschlauch und bie Canulen reinigen, wozu man fich einer Sonde und einer kleinen Sprige bedienen kann. Uber bie Berechnung ber überftromenden Bluts menge ift oben gesprochen worben.

Rach Bollendung ber Operation unterbindet man bie Bene und schneidet die Enden der Ligatur bicht am Knos ten ab, bamit fie bas Thier nicht beim Leden erreichen tann. Die Sautwunde vereinigt man burch einige Stis de ber blutigen Rath. Die Arterie und bie Sautwunde

bes Blutgebers werben ebenfo behandelt.

B) Die mittelbare Transfusion (Transfusio infusoria) ift erft neuerer Beit bei phyfiologischen Erperis menten vorzugeweise in Gebrauch gezogen worben, und wird wol nur noch allein beim Menschen angewendet werben. Magendie erklart fich zwar gegen biefelbe; bagegen findet fie gewichtige Bertheidiger an Prevoft und Dumas, an Blundell und Dieffenbach, deren Empfehlung um so bober anzuschlagen ift, da sie sich auf zahlreiche Versuche an Thieren und am Menschen grundet. Diese Transsufionsweise bietet aber vor ber unmittelbaren Transfusion folgende Bortheile:

a) Die Menge bes transfunbirten Blutes laft fich

genau bestimmen.

b) Man fann bie Uberleitung langfam in beliebigen Paufen vornehmen, vermeidet alfo eine Uberfullung bes rechten Bergens.

e) Bei phyfiologifchen Erperimenten lagt fich bas

Blut aller Thiere jur Transfusion benuben.

d) Richt blos Arterienblut, auch Benenblut fann tramfunbirt werben.

Man braucht gur Operation:

a) Eine gewöhnliche ginnerne Sprite mit kurger weiter Canule, Die einige Ungen, fur kleine Abiere viels leicht nur 1/2 Unge, faßt.

b) Eine leicht gebogene Canule von 1, bis 1 Linie Beite, am besten mit einem Quergriffe jum Festhalten

berfeben ..

c) Scalpell, Pincette, Beftnabel und mas fonft bei . blutigen Operationen in Bereitschaft fein muß.

Gine mit einer Robre versebene Comeinsblafe, aus ber man bas eingelaffene Blut burch Drud berausbringt, fann auch wol benutt werben.

Unbrauchbar ift aber ber von Blundell angegebene Upparat. Er befteht aus einer Schale gur Aufnahme bes Blutes, welches burch eine Robre in eine Spribe ges leitet wird, bie wieber mit einer elastischen Rohre verbuns ben ift. Das Blut gerinnt auf bem langen Bege, und Blundell gibt felbft ber einfachen Sprige ben Borgug. Einen abnlichen Apparat bat Tiebel ) angegeben.

Dieffenbach findet beim Menschen bie vena cephalica am geeignetsten. Man macht über berfelben eine 1/4 Boll lange Sautwunde, reinigt die Bene vom Bellgewebe, und bringt zwei Ligaturfaben um fie, bie in den Bund: winkeln zusammengedreht werden. Dann offnet man bie Bene burch einen Quers und Langeschnitt, schiebt bie Canule in ber Richtung nach bem Bergen ju ein, und breht die Ligatur über ihr jusammen. Das Knupfen ber Ligatur wurde leicht jur Benenentzundung Beranlaffung geben. Fullt fich bas eingefente Rohrchen nicht mit Blut, fo gieft man es voll laues Baffer. Jest wirb bem Menschen, ber bas Blut hergibt, eine Aber weit geoffnet, bas Blut in einer erwarmten Schale aufgefans gen, in die burch warmes Baffer erwarmte Spripe aufgenommen, und langfam burch bie Canule in bie Bene Man barf aber bie Sprige nicht gang entlees ren, weil bas lette Blut leicht gerinnt, und bas Einbringen geronnenen Blutes ichablich wirken fonnte. Bill man in Paufen infundiren, fo wird die Benenwunde bes Blutgebers sogleich jugehalten, wenn bie nothige Quantitat zur erften Ginfpribung ausgefloffen ift, und wieber geoffnet, wenn eine folgende Ginfprigung fattfinden foll.

Es tommt hierbei auf die Schnelligfeit an, mit wel: cher bie Operation ausgeführt wird, daß namlich die Eransfusion vor ber erfolgenben Gerinnung bes Blutes stattfinde. Beim Menschen wird nun awar eine wesents liche Abanberung bes Operationsactes nicht wol möglich fein; fitt physiologische Erperimente aber wird in einzels nen Fallen eine Confervirung bes Blutes, nach ber Uns gabe von Schult) in Berlin, mit Bortheil benutt mers den konnen. Schult fanb, bag bas Blut in unterbundes nen Gefäßstuden mehre Stunden fluffig bleibt, nicht nur wenn die Gefäße noch mit ben Thieren verbunden bleiben ober unter DI gebracht werben, was icon Bewfon wußte, fonbern auch, wenn fie ber Luft ausgesett find. Er fand aber auch, bag andere frifche organische Baute, 1. B. rein gewaschene Darmftude, ebenfo paffent finb, bas Blut 2-3 Stunden lang fluffig ju erhalten, auch wenn biefe Darmftude ber Luft ausgefest find. Dan unters binbet bas eine Enbe bes Darmftude, entfernt burch Streichen nach bem offnen Ende alle Luft und tropfbare Fluffigkeit, fest einen Glastrichter ein, burch ben bas Blut in die Darmhoble ftromt, und unterbindet ben

<sup>6)</sup> Diss, de transfusione sanguinis (Berol, 1824). neue Methobe, bas Blut ju Eransfusionen Lingere Beit fluffig ju erhalten, in: Deb. Beit. v. Berein für Deile, in Preufen. 1835.

Darm. So läßt sich also bas zu transfundirende Blut transportiren. Am besten eignen sich dichautige Darme von hunden, Ochsen, allenfalls auch von Kalbern. Schafs baute sind zu bunn. (Jedenfalls ist nun aber erst zu ers mitteln, ob nicht bas Berweilen bes Bluts auf der Darmsidche demselben eine schabliche Qualität ertheilt, ehe man beim Menschen also conservirtes Blut anwenden darf.)

II. Infusion. Die Operation unterscheibet fich im Befentlichen nicht von ber mittelbaren Transfusion. Dan braucht die namlichen Instrumente. Bei Thieren wahlt man vielleicht bie Vena jugularis, beim Menschen die Vena cephalica gur Infusion. Das Bloglegen und Anstechen ber Bene, bas Ginlegen und Befestigen ber Canule gefcheben gang wie bei ber Transfusion. Fullt fich die Canule nicht mit Blut, fo treibt man ebenfalls bie Luft burch eingegoffes nes marmes Baffer aus. Die erwarmte einzufprigenbe Aluffigfeit wird langfam eingetrieben. Ift bie Ginfpris bung einmal ober mehre Dale gemacht worben, fo giebt man bie zwei Ligaturfaben aus, welche um bie Bene Toder gebrebt lagen, entfernt bann bie Canule aus ber Bene, inbem man ben Daumen und Beigefinger ber lins ten Sand auf die Rander der Bunde legt, und fie mah-rend bes Serausziehens zusammendrudt. Daburch wird bas freiwillige Eindringen von Luft und bas Austreten von Blut verhindert. Gine Unterbindung ber Bene barf beim Menschen weber bei ber Infusion, noch bei ber mitz telbaren Transfusion stattfinden. Die Bunde wird bann burd heftpflasterftreifen vereinigt, und über biefe wird eine Binde gelegt. Dieffenbach empfiehlt bringend, mehre Tage, wegen einer ju befürchtenben Benenentzundung, falte Umichlage auf bie Stelle ju machen, nach ber Infusion wie nach ber Transfusion.

Ift Luft mit eingesprift worden, und treten bavon üble Zufalle ein, so lagt man eine größere Menge Blut aus ber Benenwunde fliegen, und fleht von der weiteren

Operation ab.

Soll die Insusson später wiederholt werden, so muß man eine andere Bene wählen. Der Vorschlag von Scheel und Andern, die Offnung der Vene für eine spätere Einsprigung durch eine eingelegte Bleisonde offen zu erbalten, wird jeder als höchst gefährlich anerkennen mußsen, der die neuern Untersuchungen über Venenentzundung kennt.

Statt ber Spripe eine Schweinsblase, ober eine Flasche von Gummiharz zu nehmen, bietet keine Borstheile. Dagegen bebient sich hertwig bei Pserben mit Ruben eines Trichters, ber burch ein gebogenes Rohr mit der in der Bene eingebrachten Canule in Berbindung steht. Die Flussigkeit bringt bann durch ihre eigne Schwere in

Auch fur die Infusion hat von Grafe einen besons bern Apparat angegeben. Er besteht aus einem freisfors mig gebogenen kleinen Troisar und einer Spige, beren Sanule genau in die Aroisarrohre past. Es wird eine Compressionsbinde um ben Arm gelegt, die Aroisarspige rechtwinkelig und mit querlaufender Schneide auf die ges schwollene Bene gesetht, über der man die haut blos spannt oder ber Länge nach einschneidet, und eingestochen. Rach erfolgtem Einstiche breht man die Aroifarröhre fo, bas die Spihe des Aroifars in die Are der Bene, gegen bas Herz hin, zu liegen kommt. Jeht wird das Stilet ausgezogen, vielleicht etwas Blut abgelassen, die Mûndung der Röhre mit dem Finger zugehalten, die Kompressionsbinde weggenommen, und die Sprike in das Röhrechen eingeseht. Dieser Apparat empsiehlt sich anscheinend wegen der möglichst geringen Verlehung der Bene. Allein der Aroifar läßt sich doch nicht so bequem behandeln wie die Aberlasslanzette, ein Anstechen und Durchstechen der Vene auf der hintern Wand wird auch dei geschickter Handhabung nicht immer vermieden werden können, und die Flüssigsteit wird leicht statt in die Vene ins Zellges webe getrieben werden.

Infusion (pharmaceutisch), f. Aufgüsse.

INFUSORIA ober Infusionsthierchen nennt man eine Gruppe fleiner, nur burch bas Difroftop beut: lich fichtbarer, gablreicher thierischer Organismen, welche fich allgemein im Baffer aufhalten, und nach ber alteren Meinung in Aufguffen beffelben auf tobte organische, ja felbft unorganische Stoffe entstehen follten. Der erfte Entbeder biefer merkwurdigen Thierchen war ber befannte bollandische Optifer und Raturforicher Unton von Leeus wenhoef, welcher im April 1675 mehre Gattungen, nas mentlich wol Borticella, Stylonychia und Leucophrys, bes ren Arten zu ben größten und gemeinsten gehoren, in einem Baffertropfen mahrnahm und befannt machte. Als: balb gab diefe Entbedung zur vermeintlichen Beftatigung vieler Theorien aber Entftebung von Thieren, Pflangen und Rankheiten, beren mehre noch aus bem Alterthume her ber bamaligen Beit überkommen waren, Beranlaffung, und ale berfelbe Raturforfcher zwei Jahre fpater auch bie Spermatozoen (f. b. Art.) im menfchlichen Gamen auf: fand, zweifelte Niemand mehr an ber Richtigfeit ber Ato= men : ober Monadenlehre, wie fie von alteren und gleich: zeitigen Philosophen vorgetragen worden war. Daburch indessen, bag fich die Speculation fogleich ber wenigen bis babin bekannten Thatfachen jur Begrundung wiffenichafts licher Gebaube bemachtigte, wurde ber ferneren genauen Beobachtung einer fo merkwurdigen Thierwelt eben tein Borschub geleistet, und fast hundert Jahre vergingen, eine man beffere und umfassenbere Thatsachen gewann. Um biese Beit beschäftigten sich Reebham, Rosel, Schaffer, Lebers muller, Brieberg u. a. m. mit mitroffopischen Beobach: tungen, und namentlich waren es bie beiben letteren, welche bie Namen ber inzwischen auch von Linne in fein Systema naturae aufgenommenen Thierchen einführten. Lebermuller fprach 1763 zuerft von Infusionsthiers den, und Brieberg bilbete baraus 1765 bie lateinische Benennung Animalcula infusoria, welche bie spateren Spftematifer fammt und fonbers annahmen. Allen bis: berigen Beobachtern namlich war es vorzugsweise barum ju thun gewesen, bie aus ber angeblichen Entstehung ber Infusorien in Aufguffen gefolgerte ober vielmehr als be: wiesen betrochtete generatio aequivoca s. originaria. ber Barven burch bie Beweissuhrung feines befannten Sages: omne vivum ex ovo, icon im vorigen Jahrs hundert ein Ende gemacht ju haben glaubte, aufs Reue

au beburiren, und ebenbeibalb verfolgten fie immer mehr bie physiologifche, als bie geologifche Geite ber neu ent: bedten Chatfachen. Go maren Die Menntniffe non ben Infufionstbieren immer noch, trob vielfaltiger Beobachtungen, nicht blos febr tudenhaft, fonbern auch febr verwirrt, und at bedurfte eined Monfes, ber mit forafaltiger Empirie ein intrematifchet Talent nereinigte: amei Dinge bie fich in gleicher Sobe nur febr felten pereinigt finben. und ba, wo fie verbunden prefommen, ju ben größten Beiftungen befabigen. Gin foldes Inbinibuum aber mar ber banifche Naturforicher D. F. Miller. Buerft im 3. tretenb, binterließ er eine ausführliche Suftematif berfel. ben banbidriftlich, welche 1786 unter bem Litel animalcula infusoria etc. erichien, und ale ber codex anorleben merben fann, aus meldiem his auf hie neuelte Beit alle Renntniffe über Anfusorien gescheinft mutben. In bemielben tritt Duiller auf bie Beite berer, welche bie generatio aequivoca lebren unb pertheibiaca

Inbeffen begnfrate man fich freilich bei ber in Duffer's Schrift gegebenen Softematit, fo genügte boch bie Beobothtung im Bangen noch nicht, und foberte au neuen Untersuchungen auf; um fo mehr, ale ber alte Streit fibre bie Entflebung noch feineswegt jur Enticheibung defommen mar, und auch beutigen Taged nach nicht ent fcbieben ift. Dbne auf bie Geschichte biefer Rorichungen bier weiter einzugeben, beschrante ich mich barauf, bie Mamen beriemigen Boologen und Phufiologen ju nennen, welche auf Die Erweiterung unferer Kenntniffe von biefen Gegenftanben ben meiften Ginfluß gehabt baben. Es maren bies bie Italiener Tremblen und Suglangani, Die Meutichen Goge, v. Gleichen, v. Paula Schrant und Wichhorn ; Die Arangofen Bonnet und Brugieres, foreie ber Gnolanber Aboms. Mue traten in Multer's Auftamfen, und fuchten feine Angaben theits au ermeitern, theits au berichtigen. Ibmen folgten, nach ben großen Sturmen am Enbe bes verigen wie am Anfange biefes Jahrbunbertd, mehre febr genaue, both non bem naturehilafauhilthen Geifte biefer Beit aum Theil febr influirte Beologen, une ter benen ich Lamard ale einen ber Berlaufer . bann Schweiger. Terviranus, Dien, fowie bie mebr empiri-John Wericher Winich und Rasu be St. Plingent name baft machen well. Ramentlich waren es bie beiben Leb-ten, welche neue Gormen und temen lebrten, ber Erflere awar nur menige, aber beito genquer unterfuchte; ber Lebe tere banegen febr viele, aber jum Ibeil tochit umlicher bestimmte. Treniranut aber batte fich ber phofio. Ingifthen Weite ungemenhet, with befeinherd his Gotfles bungereife ber Infuserien einer fritischen Revitton unterworfen, melde gang ju Gunften ber generatio gequivoen ausfiel. Den grunbete barauf feine befannte Theo-Cammten Abierreiches feien, gleichfam bie gragnischen Atos me, umb ber bobere Degamifmus bied burch Umwandlung ber vielfachen in einem einzigen entftanben mare.

Dies war im Gangen bie Lage ber Gache, ale fich ein überaus genauer und talentvoller Beobachter ben Infuforien gewoande und ihre gange Raturgeschichte einer britischen Reessen untermart. Derseich ist G. G. Chemberg, bessen und 2014bnige. Bredachtungen gegenberg gespied Institutionemert (den), 1838. Sol. mit 60 Zass.) nummer vorliegt, und, da man een Apassachen, dei der Gespielt tierer Gberrs, dem Electrest tauam barf, eine Beursteilung alles Fricheren und Sphäreren im boden Gender (die Reessen und Sphäreren im boden Gender (die Reessen 2014) der G

gen ftell er auf: Die feine als beisem Schleim bestehene geinloch, son ein der beite ab bei den übrigen allen gusammengefebe, mit allen wesentlichen Drganen für bie Eritten aufsexibitet Briegen.

2) Das fie baber auch nur aus Giern entfleben, teineswegs burch generatio aequivoca.

3) Das fie fich aber nicht blos burch Gier, sonbern

3) Daß fie fic aber nicht blod burch Eier, sonbern auch gang besonbere burch einem eigenthumtichen, nothwendigen Abeilungsprocess vermehren. 4) Daß sich bie Anfusorien binflichtlich ibrer gewara-

phischem Berberium, und der deningerien ihrer gegraphischem Unterschiedung und der damit in Justammenhange kebenden Unterschiede donisch wie die übrigen Thiere verbalten.

5. Daß sie gegra dußere Einstäffe auf biefelde Weisse, wie die bederen Abiere reaafren, auch nicht wieder auf-

wie die hohren Abiere reggiren, auch nicht wieder aufleben, wenn sie wahrhaft gestorben sind.

6) Das Insusorien schon in früheren Erdperisden personnen, und zu annen Olekinststammen wie bem

vorfommen, und zu gangen Gebirgssormationen, wie bem Politschiefer, ber Kiefelglur, bem Bergmehl u. bgl., Beranlossung gaben.
7) Daß sie noch ieht an ber Bilbung ber Damm-

erbe thatigen Antheil nehmen.

8) Daß fie im zwei febr naturliche, bochft bifferente Grappen ausgeloft werben muffen, bie faß nichts als bie

geringe Große mit einander gemein haben.

9) Daß fie wegen ber großen Berweglichfeit und ibrigen Organisation nicht wod als bie niedrigften Thiere überhaust angesehen werben tomme.

Die Richtigfeit ber allermeiften biefer Bebauptungen unterlient mol teinem Bmeifel mebr, und es burfte in Bejug auf bie zweite und neunte nur Einiges ju erinnern Bas namtich bie Entflehung ber Infuserien aus Giern betrifft, fo bat Gbrenberg mit berfelben Genaufas feit, bie er felbft von Anbern mit Recht verlangt, nur nachgewicfen, bas fich viele Infuforien, namentlich alle beramigen, welchen Die felbittbatige Theilung abgebt, wirtlich nur burch Gier vermehren. Daraus folgt aber nach nicht . baft fie blod aus Giern entfleben tonnen . mas ber Plerfaffer baraus ichliefit. Rerner find alle Droane, Die er bei ben fich theilenben Infulorien fur Bortpflangungsorgane erfiart, im bochften Grabe als folde problematifch und fein einiges fcblagenbes Ractum belbatigt bie Riche tigfeit ober Rothroenbigfeit feiner Annahmen. Auch ift feine Lebre. bag bie angeblichen Bier biefer Ibiere burch bie Buft fortaeführt werben tonnen, eine reine Smootbefe, und zwar boppeiter Art, infofern eines Theils bie Anrogfenbeit mabrer Gier noch nicht bewiefen ift, anbern Theils aber nuch ber Wegführungsart niegenbs burch Beobach-tung baraelban wurbe. Aus biefen und anderen Grinden sebe ich baher bie generatio aequivoca noch nicht als eine Unmöglichkeit an, wenn ich gleich gern zugebe, bag ihre thatfachliche Eriftenz ebenfo wenig zu beweifen ift, Diefelbe vielmehr als ein Dogma behandelt werden muß, gegen und fur welches, ber Sachlage nach, sich gleich Begrunbetes anführen laft, obwol die Grunbe fur baffelbe mir mehr Beweistraft zu haben icheinen. Die weits laufigere Auseinandersetzung biefes Thema's gehort übris gens nicht hierher, und verweise ich ben Lefer barüber auf ben Artifel Zeugung. - In Bezug auf die neunte Behauptung, Die Infusorien feien nicht bie niedrigften Thier: formen, fo ift diefelbe fur bie zweite Gruppe: bie nicht theilbaren Rotatoria, vollfommen richtig, für bie erftere, bie fich theilenden fogenannten Polygastrica aber zweis felhaft, und nach ben bisberigen unbestreitbaren Thatsachen ihrer Organisation noch nicht bewiesen. Abgeseben aber von biefen beiden Problemen, beren Bofung alfo noch vorliegt, ift Ehrenberg's Bert als vollenbet anguerkennen, und ein wahres Meisterstud, bas ibm bie Unsterblichkeit und ben bochsten Rubm in ber Wiffenschaft fur alle Zeis ten fichert. Ein folches geschaffen ju haben, barf er mit Recht feinen Stolz nennen. Musbleiben fann es freilich nicht, was auch icon bemerkt wird, bag andere minber, ober, wenn es moglich ware, mehr begabte Beobachter an ber Richtigkeit alles Einzelnen zweifeln, und von Dies fem ober Jenem andere Unfichten vorbringen. Ja felbst Derjenige, welcher bie formelle Richtigkeit aller Beobachs tungen zugibt, wird boch, wie ich ichon oben gethan babe, an der richtigen Deutung berfelben manche Anfto: Be nehmen, und barüber mit bem Berfasser rechten wollen; allein baburch wird bem boben Werthe feiner Leiftungen fein Eintrag gescheben, vielmehr nie verkannt werben konnen, daß die richtigere Unficht, falls fie es wirklich ift, vielleicht nicht gefunden mare, wenn Ehrenberg bie feinige zurudgehalten, und vor allen Dingen bas Material nicht fo offen und flar bargelegt batte, auf welches er feine Unfichten grundete. Dag er, wie man bon einzelnen Stimmen bort, in ber Deutung ber von ihm gefebenen Formen nicht immer ganz gludlich gewesen sein, mag et, wie Dujardin (annal. des scienc. natur. T. X.) behauptet, in ber Berallgemeinerung einzelner Thatfachen gu viel fich erlaubt haben, immer bleibt ihm bas große Berbienft, eine gange Thierclaffe, welche ju ben fcwierigften gebort, bem zoologischen Publicum fo juganglich und ber eigenen Prufung ihre Organisation so augens fallig vorgelegt zu haben, wie bies bis jest bei keiner ans beren ber Fall war, und wol schwerlich in ber jungsten Beit wieder ber Fall fein wird. Deshalb ift benn auch Ehrenberg's Werk nach Umfang und Inhalt bie bedeutenbste Monogras phie, welche die zoologische Literatur ausweisen kann.

Gehen wir nun jur naheren Schilberung ber Infusforien über, so wurde schon erwähnt, daß dieselben, im gesgenwärtigen Umfange dieses Namens, keine natürliche Classe barstellen, sondern vielmehr in zwei ganz heterogene Abstheilungen zerfallen. Ehrenberg hat dieselben als Classen angesehen und die eine Polygastrica, die andere Rotatoria benannt. Nur die erstere scheint meiner Meinung nach eine selbständige Thierclasse bilden zu mussen, und

soll baher hier auch allein abgehanbelt werben, für bie zweite verweise ich auf ben besondern Artikel Rotatoria ober Råderthiere.

Polygastrica. Thiere ohne Rudenmark und herz, mit zahlreichen Magen, beutlichen Gesichlechtstheilen boppelter Art, Anospenbils bung und felbstthätiger Theilung, welche sich burch ungegliederte Scheinfüße bewegen.

Diese von Strenberg gegebene Definition bedarf eis ner weiteren Aussuhrung und allseitigen Prufung, welche wir zunächst unter einigen allgemeinen Gesichtspunkten versuchen, und nach einander in der Schilderung ber Korpermasse, der Berdauungs, Respirations, Girculations, Geschlechts, Bewegungs und Empfindungsorgane der Polygastrica dem Leser mittbeilen.

1) Korpermaffe. Bei allen Polygaftricis, beren Leib binreichend burchfichtig ift, erscheinen in ber gallerts artigen getrübten Substang unbeutliche Streifen und gabls reiche feine Rugelchen von gleicher Große, welche ziemlich gleichmäßig burch bie gange Daffe vertheilt finb. Diefe Bilbung ber Korpermasse erkennt man sehr bestimmt bei ben Gattungen Stentor, Epistylis, Leucophrys, Prorodon, Chilodon, Spirostomum u. v. a. Aus einer gang analogen, wenngleich wol etwas gaberen und mehr opaten Substang icheint auch bie Leibeswand ber meiften Polppen zu bestehen; und aus berfelben Daffe ift, nach Ehrenberg's trefflichen Darftellungen (Abhandl. ber Berl. Afab. Phof. El. 1835), der Leib der Medufen gebilbet. Bis auf bie neuesten Beiten war bas Befen biefer, so scheint es, allgemeinen thierischen Grundmaterie unbefannt, und blos bie angebeutete Formation von ben Naturforschern beschrieben. Nachbem wir aber burch bie umfaffenben Untersuchungen von Balentin und Schwann erfahren haben, bag alle thierifchen Gewebe, fie feien in ihrer ferneren Entwickelung auch noch fo beterogen, aus berfelben Clementarabtheilung bestehen, namlich aus fleis nen Kornchen (By toblaften ober Bellenkernen), welche mahrscheinlich burch einseitige Ausbehnung ihrer Dberflache Bellen bilben, beren Banbe mitunter außerft bunn und burchfichtig find, jum Theil einander berühren und felbft mit einander verwachsen konnen; fo fcheint die tornige Daffe ber nieberen Thiere hinlanglich erklart gu fein, wenn wir fie als ein Aggregat von Bellen anfeben, beren Banbe eben wegen ber großen Feinheit und Rlars heit bem Auge bes Beobachters entgeben, mabrent bie Bellenkerne beutlich mabrgenommen werben. Go bente ich mir die Structur ber infusoriellen Korperftoffe. Bir wiffen ferner aus Benle's Untersuchungen über ben Bau bes Epitheliums ber Schleimhaute, bag auch biefes aus allermeist eplindrischen Bellen besteht, beren außere freie Flache Wimpern ober Gilien tragt. Da nun bie Oberfläche aller Polygaftrica, welche feinen Panger bas ben, fcbleimig erscheint und febr gewohnlich mit Bimpern befest ift, fo wurden beibe Thatfachen hinlanglich fur bie Annahme eines abnlichen Epitheliums bei ben Infuspe rien fprechen. Ubrigens konnten bie buntleren Langsftreis fen, welche manche Genera, J. B. Chilodon und Spi-

rostomum, fo brutlich geigen, mol fur Mustelbanbel gelten, ba namentlich Balentin guerft bargethan bat, bag auch bie primitiven Bunbel ber Musteln lempitubingle Bellemeiben finb, welche fich im Fortideitte ber Aubbit-Begenfan als biefer eben angebrutete ber Dustelbun: bel und bes gelligen organifchen Grunbftoffes febrint ben polngaftrifchen Infuforien noch nicht augutemmen , gleichwie ben Bolopen und ben meiften Rebufen; wo ebenfalls in ber gellig gallertiormigen Grundlage regular vertheilte Rustelbunbel ertannt worben finb. Da fich nun, wie Schwann's Unterfuchungen lebren, Die Bubftang burch beftanbig fortbauenbe Bilburg neuer Bellenterne in und gwifden ben alteren Bellen vermebrt, ba ferner unter Umftanben bie Bellenmembran reforbirt merben fann, mabrent ber Rern noch fichtbar bleibt, fo ift es begreiflich, wie, wenn ein Pologaftricum gerriffen ober gerqueticht wirb, aus feiner berberen Epitheliumsichicht nicht blos bie weichere centrale Bellenmaffe bervorquillt, fonbern auch gablreiche freie und einzelne Bellenterne von ber noch bemogenen Grunblage (bem Botoblaftema, melches aller Butoblaften und Bellenbilbung vorbergebt, unb bei ben boberen Thieren ale Gimelf im Gi mabrgenommen wirb) fcwimmenb getragen und mit ihr aufgegoffen werben. Daß bem fo fei, beweifen Duller's und Chem-berg's aabireiche Beebachtungen an abgeflorbenen und fich auflofenben Infuferien; auch bat letterer biefe Ericheinung bei ber Gattung Colpoda brutlich abgebifbet . freis lich aber febr abwerichenbe und gewagte Schluffe aus ibr gejogen.

2) Berbauungsorgane. Schon altere Brebach-ter, wie v. Gleichen, Goge u. I., hatten ben Infuforien einen Dund jugefdrieben und bas Berichluden von Dabrungffoffen beobachtet. Spater leugnete man, befonbers burch D. R. Dutter's Borgang baju veranlafit, bie Richtigfeit biefer Thatfachen, und fowel Pamard, ale auch Gurber und Borp be St. Bincent, letterer jeboch nur in frubrere Beit, behaupteten, baf ben Insusorien ein Dunt gang abgebe. Gegen biefe Lebre trat Ebrenberg nicht blos ale entichiebener Gegner auf, fonbern er befcbrieb auch bie Structur bes vom Munbe ausgebenben Berbauungeapparates mit einer Ausführlichfeit, wie fein Beobachter vor ibm. Rach feinen Unterfuchungen befiben alle Infuforien ohne Aufnahme einen einfachen, im Berbaltnif fogar großen Dunb, welcher an vericbiebenen Stellen bes mannichfach geformten Rorpers angebracht fein fann und in ber Regel von einem Rrange beweglie cher Wimpern umgeben ift. Diefer Dund fübrt in ein Berbammabergan, bas allen Polpaaffricis jutommen burfte: und fich bei mielen auch birect erfennen laft. Es beftebt alebann aus gabfreichen gleichgroßen fugelformigen Blafen, welche an bimnen boblen Stielen bangen. Diefe Stiele geben entweber unmittelbar von ber Dunbboble aus, ober fie fiben an ber Dberflache eines geraben ober gewundenen Kanales, welcher vom Munte entfpringt, ben Leib bes Infuforiums burchgiebt, und fich an einer greiten Stelle nach Mugen offnet. Diefen Ranal nemet Whernberg einen Darm, und bie bamit verfebenen Infu-

forien barmführenbe (Enterodeln), bie anbern ehne einen folden Ranal beifen Darm(ofe (Anentern): fie baben natürlicherweise auch feinen Miter. Dir Beftimmt: beit fab Chrenberg biefen Darm nur bei ben Borricellinen und ben Gattungen Leucophrys. Paramaccium, Enchelys, Chilodon, Stylonychia unb in einer etroas abweichenben Form auch bei Traelielius; bei ben ubri: gen binreichenb burchfichtigen Gattungen fomten nur bie fugeligen Blafen, bei allen opafen und beftimmt gefarb ten Arten und Gattungen aber auch biefe nicht mehr er: fannt werben. Das leichtefte Dittel übrigens, biefe Bla: fen jur Anichauung ju bringen, ift Rutterung mit vege-tabilifchen Farbeftoffen, wie Rarmin und Inbigo; fcon v. Gleichen batte baffelbe mit Erfolg angewenbet und bie Blafen gefeben, fie jeboch merfrourbiger Beife für Gier gebalten. Ubrigens fullt fich bei biefen Wutterungsverfuchen ber Darmfanal nie mit an, ober boch nur fo vorübergebent, bag fein ganger Berlauf blod auf ben momentan gefarbien Stellen ericbloffen werben fann, mitbin febr ichmer ju ertennen ift. Daber mag es benn auch tommen, bafi fein Beobachter vor und nach Ebren: berg biefen Darmtanal gefeben bat, und bie neueren berfelben giemlich einftimmig bie Anwefenbeit eines Darmta. nales, leugnen. Buerft that bies wol G. S. Schult, fich auf langiabrige Beobachtungen von Leo ftunenb (Jabrb. für wiffenichaitt. Rritit. 1832); bann baben in Teutschlanb Rede (366, 1836, 785) und Meren (Mulley's Archiv 1839, 1. 74), in England Momer Jones (Athenneum 567. 635 und Muller's Archie, C. 80) endlich wiederhofentlich in Reanfreich Bujardin (annal. des seiene, natur. 2001. T. X. p. 275) biefer Beobachtung weberfprochen und bie Amprienheit eines Darmes entweber bezweifelt, ober grabegu in Abrebe geftellt. Das Borbandenfein beffelben einftweilen noch auf fich beruben laffend, muffen wir bie Frage zu beantworten fuchen. was benn jene Blafen find und wiefeen man fie als Berbauungeorgane ju betrachten bat? Much in biefer Munahme treten bie meiften Beobachter gegen Ghrenberg auf und behaupten, baft jene Blafen groar vorhanben maren, feinebroeges aber burch boute Stiele mit ber Munb. bffnung in Berbindung flanben. Ochon Born batte in (påterer Beit (dictionn, des scienc, natur, XVII, 52) bie Unficht ausgesproeben, bag fich bie Blafen gar nicht innen, fonbern vielmehr nach Aufien offnen; und ebenbiefe Meinung icheinen Couly und Leo gu begen. Dujarbin bagegen erftart fie fur blofe Luden in ber Rorpermaffe (vacuoles), bie felbit gar feine eigenthumliche Membran beidfen, in nicht einmal mit ber im Leibe bes Infuforiume enthaltenen gaben Gubftang, fire welche er ben Ramen saroode vorfchlagt, fonbern vielmehr mit eis nem viel bunneren, mafferigen, weniger lichtbeechenben Stoffe erfüttt feien, in ben bie vom Infuforium aufgenommenen Rabrungeftoffe blos lineinfielen. Menen enb. lich bebauptet, baff vom Munte bee Infuforiums ein furger Kanal ausgebe, beffen Enbe fugelig abgefdnint fei. Diefes abgefchnurte Enbe fulle fich mit bem farbigen Stoff, und entleere ben auf biefe Beife gebilbeten fugeligen Ballen nach Innen, wofelbft er in ber weichen

Maffe burch ben nachstfolgenben Ballen fortgeschoben Dieselbe Ansicht, daß sich bie Farbestofftugeln im Leibe fortichreitend bewegen, haben auch Born und Romer : Jones geaußert; Dujardin aber ertlatt fie fur irrig und meint, bie Beobachtung erscheine bem Auge bes Beobachters nur fo, weil sich bie Thierchen beständig um ihre Achse breben, wahrend sie sich fortbewegen, ihre eigne Bewegung also eine doppelte ift. Diese Behaup: tung icheint mir, nach eignen Beobachtungen, bie richtige ju fein; inbeffen tann ich mich über bie verschiebenen Ansichten ber Blafen felbst und ihres Busammenhanges noch nicht mit Bestimmtheit entscheiben. Fur Chrenberg's Darftellung fpricht übrigens auch die wirkliche Unwesenheit einer zweiten ober Afteroffnung bei vielen Infuforien, aus welcher unverdaute Refte wieder ausgestoßen werben. Schon Duller fab bergleichen Ausleerungen. Indeffen laft fich nicht leugnen, bag ber birecten Beobachtungen noch zu wenige vorliegen, und daß grade die größten und babei ziemlich burchsichtigen Polygastrica, wie Stentor, Prorodon, Nassula, Amphileptes, Phialina u. a. m., burchaus teine Spur eines folchen inneren Ranales bem Beobachter barbieten, ja manche von biefen fogar die Aufnahme bes Farbeftoffes verschmaben, obwol andere fremde Rorper gerftreut in ihrem Inneren fich beuts lich genug wahrnehmen laffen. Bohl ließe es fich übrigens benten, baff, wie es auch Ehrenberg beobachtet haben will (Muller's Archiv. 1839. S. 81), fich ber bes schriebene Darmtanal auf Kosten ber an ihm hangens ben Magenblafen ausbehne, und fo fich zu einem weis ten, faft bie gange Rorperhoble erfullenben Gade ge-In biefem Gade, ber naturlich mit Fluffigs feit gefüllt mare, tonnten bann bie Farbestofftugeln berumschwimmen, gleichwie er auch bie großeren verschluckten Korper aufnummt.

3) Circulations und Respirationsorgane scheinen bie Polygaftrica nicht zu befigen, wenngleich auch beren Anwesenheit von mehren Gelehrten behauptet wirb. Seben wir in biefer Sinficht zuerft auf birecte Beobachs tungen, so finde ich keine einzige, welche fich als Beweis für bie Unwesenheit ber genannten Organe aufführen ließe; benn nirgends zeigt fich bei ihnen ein pulfirendes Central: organ mit davon ausgehenden Zweigen, nirgenbe eine Berbreitung von Gefägneben unter ber Saut. Aud scheint bei so fleinen Organismen, beren gablreiche Das gen, wenn anders bie Boblen ihres Inneren bafur anges feben werben burfen, nothwendiger Beife boch nur febr bicht neben einander liegen konnen, bie Unwesenheit eines bie affimilirbaren Stoffe durch ben Korper verbreiteten Gefäfipftemes um fo überfluffiger, als diefe Affimilation ja überall, wegen ber gleichmäßig verbreiteten Digestiones organe, flattfinden fann und muß. Ift aber ber Beerd ber affimilirbaren Stoffe fein localer, fo braucht auch bas fie verandernde Athmungsorgan nicht vorhanden ju fein, vorausgesett, bag bie gesammte Oberflache bie Sabigkeit eines Respirationsorganes habe. Und bas ift bei ben allermeift ichlupfrigen mit Gilien betleibeten Dos lygastricis boch wol im hoben Grabe ber Fall. Daber barf man auch bie Abwefenheit eines gefonderten Refpirationsorganes, als aus bem Tppus ber Polygastrica sich mit Nothwendigkeit ergebend, behaupten.

4) Benerationsorgane werben von Ehrenberg allen Polygastricis zugesprochen und zwar mannliche und weiblis che, wie es scheint in bemfelben Inbividuum vereinigte. für weibliche Organe erklart er bie gabtreichen feinen Rornchen in ber Substang ihres Leibes, und nennt fie gradezu Gier; fur mannliche bagegen einzelne, meistens in zwiefacher Bahl vorhandene große Blafen im Innern, welche fich bei Paramaecium alternirend in fternformige Organe gusammengieben. 3ch tann biefen Unfichten, beren wiffenschaftliche Begrundung nirgends gegeben ift, burchaus nicht beiftimmen, indem zu viele Grunde gegen ibre Richtigfeit fprechen. Was zuerst jene zahlreichen Rornchen im Innern betrifft, fo haben wir icon oben geseben, bag es allein bie Bytoblaften ber maschigen Leis besmaffe fein tonnen. Gefett aber, biefe Behauptung mare falfch, fo find fie boch gewiß teine Gier, weil 1) bie Structur mabrer Gier an ihnen nicht ertennbar ift; fie namlich weber ein Reimblaschen mit Reimfled, noch einen Dotter, noch Giweiß erkennen laffen, Theile, Die bei allen Giern vorhanden find, wenn auch bas lettere oft in fehr geringem Grabe, mithin ben Giern ber Polpgaftrica nicht fehlen tonnen, auch bei ben oft nicht großeren Rotato-rien fich recht gut erkennen laffen. 2) Alle Gier kleiner Thiere nehmen mit ber Kleinheit bes Thieres an Große und an Menge ab; bei ben Polygastricis aber murbe ibre Rleinheit und Menge mit ber Rleinheit bes Thieres wachsen, was burchaus gegen alle Regel ift. 3) Alle fleis nen Thiere produciren nicht viele reife Gier gleichzeitig, sondern stets successiv, sodaß immer nur ein ober ein Paar reife Gier vorhanden find; bei ben Polygaftricis aber muß: ten, ba alle jene inneren Rorperchen gleich groß finb, jahl= lofe reife Gier gu gleicher Beit producirt werben. Diefes Befet aber, und bas zweite, find infofern von minderer Bichtigfeit, als bie parasitischen Gingeweibewurmer; aber nur biefe, zahlreiche und gleichmäßig entwidelte Gier gleichzeitig legen, mas fich indeffen bei ihnen aus ih-rem Parasitismus erklart, fur bie Polpgaftrica aber, bie niemals Parafiten find, nicht als Analogie bienen tann. Sind aber hiernach bei ben Polygaftricis jene Kornchen weber Gier, noch Gierftode; fo fieht man auch nicht ein, was fie mit hoben follen, und ich fann baber die größeren Blafen bei Leucophrys, Prorodon, Trachelius, Bursaria, Chilodon, Nassula, Colpoda, Paramaecium u. c. nicht fur berartige Organe anfeben. Auch fcheinen Thiere, bie einer anderweitigen, bochft einfachen Fortpflanzungsmethobe theilhaftig geworben fint, feiner Gibilbung und barauf bezüglicher Befruchtungeweife, gleich boberen Thies ren, bedurftig ju fein. Beiweitem die meiften Pologafirica tonnen fich namlich burch Theilung ober Knospenbilbung vermehren, und auf biefe Beife neue Inbividuen hervorbringen. Die Theilung gebt immer fo von Statsten, bag ber Korper bes gangen Thieres von zwei entges gengefetten Punkten aus jufammengeschnurt wird, und biefe Busammenichnurung fo weit fortschreitet, bis ber gange Leib burchichnitten ift. Bei allen Gattungen, benen blos, ein Dund jufonimt, geht bie Theilungsebene

mitten burch benfelben, fobaft jebe Sollfte bel alten Munbee fur bas junge Intwiduum ein ganger Mund mirb: bei ben gugleich mit Mund und After verfebenen Arten aber ift bie Theilungeflache gerreinlich fentrecht gegen bie Langenare fo gerichtet, baf ber Mund bes alten Thiers in ber einen, ber after beffelben in ber anbern Siffte bleibt, umb iebe Schifte bie nicht ibr augefallenen Leiben. offnung neu bilbet. Enbeich icheint es Battungen, wie Parnmaccium, ju geben, welche beibe Methoben abwech. feind benuben. Mußer biefer Boetpflangungsweife tomint noch bie Anospenbilbung bei manchen Polygaftrieis, g. B. bei ben Borticellinen, vor. Gie unterfcheibet fich von ber Salbirung baburch, bag nicht ber balbe Leib, fonbern ein viel ffeinerer Ibeil, abgefebnurt wirb. erbebt fich namlich irgent eine Stelle bes Rumpfes als Deder, welcher in bem Maße, als er großer wird, immer mehr bie Form eines gangen Thieres annimmt, und eine fich burch Bufammengiebung ber Leibesmaffe an ber Gielle, wo bie Knobpe mit bem Stamm gufammenbligt, fich auf biefelbe Beife, wie bei ber Theilung, von ihm abfonbert, Ubrigens ift die freie Anoope Anfamas noch flein, und erreicht nach und nach burch Bachfen bie Brofe ihres Cramminbiois buume, um bann felbft neue Anospen gu probuciren. Durch biefe verfcbiebene Beugungemethaben ift alfo fur bie Normelie rung ber Infusorien hinreichend geforgt, und bie Unroefenbeit von Gieeftoden und hoben vollfonunen überfluffig. Bielleicht tommt ben Borticellinen noch eine britte Bort. pflangungsmethabe, namtich bie Rapfelbilbung, ju, woffir ber Umitanb zu fprechen icheint, bag fich unter ben gabie reichen gleichgroßen beiberformigen Leibern ibrer baumartis gen Familien mitunter einzeine große fugelige Leiber geir gen, welche ich fur Reimfaufein balten mechte. Diele großen Rugeln murben bann in ihrem Innern mabre, aber grabe nicht febr gablreiche Gier entwideln, und biefelben nach relangter Reife gebiren, wie biefer Bergang bei manchen Polopen burch bie genaueften Beobachtungen nachgewiesen ift, fur jene Borticellinen aber, 1, 23. Znor thamnium arbuscula, noch nicht bargetban werben fennte. Unbere Metheben ber Fortpflangung, ale biefe brei ber Theilung, Anospen : und Rapfelbilbung, fann ich, nach ben binberigen Beobuchtungen, ben Polipasfricie nicht

5) Bewegungsorgone fommen in ifere aufger bilbeten Borm als finmmetrifche Glichemaßen feinem Poetrgaftricum zu, wos der allertie Gurregate berieben, weiche ich baber lieber mit bem Ausbernd von Bewegungsapparaten begeichten michte.

a) Ernige fich bemoch ichlaft bewegungs-

forien, wie mande Monaben, find ent fiber ganten Deberfalder gleit um be signe feint Geper inne differeit etel firt ble von ihmen ausgeführten Boregangen.

b) Die allemeiste Promeine geschlichten den sein Berefalder von redeuweile geschlichte find auf there ganzen Berefalder von redeuweile geschlichten fanne umb turgen Debenden, logsandenn Billimerer eilime, hetforder, und der fich in einer beständigen Debelsation um beref sesten Gemil ersterweile, mit bedarch de ganz Omstortum

c) Andere, aber beimeitem nicht fo gabireiche, Do-

tugaftica haben einzelne lange fleife Borften auf ber Dberfider, j. B. bie Gattung Actinophrys. Auch biefe Borften fofeinen bie Bewegung best Bieres ju vernitere au verniten.
d) Bei nech anderen, beren Babl etwas beträchtli-

a) Dem Mangel biefer beftändig bleibenden, wol
domigen Gertidge erichem bie Jamilien ber Afajian,
Amböden und Arcellinen burch beftändig veröndere
liche vorider Ausfülgungen idere Mafic, vermittels beren
fie sich angeman ni wer Unterlage fertischere und bas
durch in beiseriem geringrem Grade der Dettorchaftes
licheti fülgi werden.

6) Empfinbungegane. Bei ber groffen imb ollfeitigen Beweglichfeit, welche ben meiften Polpgaftricis eigen ift. icheint bie Bahrnehmungefiblafeit ber fie in ihrem Debio umgebenben Begenftanbe für fie ein gang besonderes Bedürfnif. In ber That burfte bemfel-ben burch bie Unwefenheit bestimmter Empfindungsorgane bei Bielen abgebolfen fein. Aur ein foldes Draan bolt Ehrenberg ben einzelnen rothen Puntt, welcher bei ben Battungen Microglena, Cryptoglena, Trachelomonas, Gonium, Eudorina, Uroglena, Volvox, Amblyophys und Eurleng. am Borberenbe bet Abruerd, in ber Rabe hed Mentafeld, ben nur biefe Glattungen, ober nicht alle. befiben, gefunben wirb, und nennt ibn grabeju ein Xuge, Chenbafur erfigrt er ben bonnelten buntlen Buntt am Woendstut erftort er den doppetten duntein Punkt am Esedecendro von Distignan, welche Gattung feinen Aen-tafel defüh. Mir scheint die Annahme, vorzäglich wenn man bedenft, daß das Kercenmark bei vielen Aberen, namentlich Insteten, roth ift, insswert desginnbet, als iemer rothe Punkt biernach Kercenmaß ein dericht, wede de bie periciebenen Aunctionen ber einzelnen Rerven boberer Thiere in fich pereinte, also gemin auch Picht ems pfinbenb mare. Ihr aber mehr, ale bloe bies gugufchreiben, ober gar, mit Gorba, Binfen und lichtbrechenbe Debien, Die allerbinat ju einem beutlichen Weben nothe wendig find, in ben rothen Puntten nachweifen gu wols ten, ift eine Bumuthung, welche über bie menfchliche Rraft binausgeht, und baber von jebem nicht pruntfüchtigen

Beobachter gurudgewiesen werben wirb.

Prufen wir nach biefen Bemerkungen bie oben mita getheilte Definition ber Polygastrica, fo ergeben fich uns namentlich bie von ben Geschlechtsorganen bergenomme= nen Merkmale als unsichere, und es bedarf mithin bie gange Definition einer Anderung, welche junachft burch Beglaffung ber beutlichen Gefdlechtstheile bops pelter Art bewerfstelligt werben fann. Aber außerbem fcheint mir ein wichtiges Moment übergangen ju fein. Bei allen Definitionen thierischer Gruppen fann namlich niemals bie Angabe einzelner Organe genügen, inbem bas Thier nicht bios aus Organen besteht, fonbern viels mehr aus einer bestimmten Gruppirung berfelben zu einem Gangen. Diefe Gruppirung ift es, welche bie Form bes thierischen Leibes, beren Gesammtanlage wir burch bas Bort Inpus bezeichnen, bedingt. Beig man alfo nicht, wie bie Gruppirung ift, fo fennt man noch nicht bie thie: rifche Form, wenn man auch alle fie conftruirenden Dra gane fennt, und es muß daber jede Definition von ber Gruppirung ber Organe ju einem Gangen, b. h. vom Anpus, ausgeben. Inpen aber find Formen, und muffen binsichtlich ihrer hauptunterschiede mit ben hauptunters Schieden aller naturlichen Formen harmoniren. Der erfte Gegenfat in ben Unterschieden ber Formen ift aber ber swiften irregularen und regularen, welche letteren balbirt werben tonnen, was bei jenen ersteren unmoglich ift. Bebe regulare Form ift theils nach mehren Richtuns gen halbirbar, theils blos nach einer einzigen, und beißt bann fommetrifd. Debr Grundformen gibt es nicht, mithin auch nicht mehr Grundtopen bes Thierreiches. Bes trachten wir in biefer Begiehung bie Polygaftrica, fo ergibt fich uns balb, baß fie weber eine einfach regulare. noch eine fymmetrische Grundform haben, mithin blos irregulare Formen fein tonnen. In ber That find fie theils unvollstanbige Rugel: ober Giformen, wie Die Monadinen und Bolvocinen; theils innerhalb gewiffer Grenzen einer beständigen Anderung ber Form unterworfen, wie die Aftafiden, Ambbden und Ars cellinen; theils endlich, bei bleibender unveranderlicher Form, mahrhaft unsymmetrisch gestaltet, obwol überall gwei gegenüberstehende Flachen, Ranten ober Enden sich bemertbar machen, wie bie fammtlichen noch übrigen Fa-Diese Asymmetrie ihres Rorpers ift ber einzige allen gemeinsame Formcharakter ber Polygastrica, und gugleich ein Charafter, ber fie von allen übrigen Thierfors men unterscheibet, infofern biefe entweber regulare finb, wie in ben Claffen ber Polypen und Rabiaten, ober fym: metrifche, wie die Mollusten, Gliederthiere und Ruds gratthiere. Es versteht fich von felbft, bag auf bie bar: ten Panger und Schalen, welche manchen Infusorien eigen find, nur bann Rudficht genommen werben tann, wenn fie wahrhaft die Form bes gangen Thieres bedingen, und nicht, wie bei ben Arcellinen, welche zu ben beftanbig verans berlichen Formen gehoren, vom Topus bes eigentlichen Thier: leibes gang abweichen. Sind fie, wie bei ben Euploten, mit diefem ibentisch, so zeigen fie biefelbe Afommetrie, wie er. hiernach mare bie Definition ber Pologaftrica folgenbe:

Afymmetrifche Thiere ohne Nervenstamm, Berz und eigentliche Genitalien, aber mit Mund, Berbauungsorganen und mannichfachen ungesglieberten Bewegungsapparaten, beren Fortspflanzungsmittel in halftiger Theilung, Anosspenbilbung und Reimtapfeln (?) bestehen.

Da im Obigen die gesammte Organisation biefer Thierchen hinreichend geschildert ist, so blieben nur noch über ihre Lebensweise einige Bemerkungen zu machen.

Alle Infusorien obne Musnahme find Bafferbewohner, lieben aber nicht vorzugeweise, wie man baufig meint, ftinkenbe fcmutige Pfuben und gachen, fonbern reine, flare, wenngleich mit fumpfigem Grunde verfebene, Teiche, Bache, felbft Fluffe, Geen und bas Meer. allen biefen Orten trifft man fie, aber nicht in bunter Mannichfaltigfeit, fondern immer nur gewiffe Gattungen und Arten, welche biefen verschiebenen Aufenthaltsorten überwiesen find. Ramentlich bewohnen bie größern auch gern Geen und weitere Localitaten, boch bier, wie im= mer, wol nur in ber Rabe bes Ufers zwifchen ben Baf-fergewachsen, welche baffelbe bebeden. Borzugsweife find es die fubmerfen Gewächse, die ihnen am meiften gufas gen, und an welchen bie fpater haftenden Gattungen ber Borticellinen fich nieberlaffen. Manche von biefen wahlen inbessen auch Bafferthiere zu ihrem Boben, und find fo, obwol ihnen bie active Locomotivitat abgebt, noch einer paffiven Orteveranderung fabig. Babr ift es ubris gens, baß gewiffe Gattungen ber Polygaftrica große Freunde flinkender Lachen find, und baber in fauligen Gemaffern am liebsten sich finden. Go namentlich im Baffer, worin Blumen eine Zeit lang fanten, in Brunnentrogen, Lofchfubeln, im ftinkenben Fleischwaffer und in Regenlachen, in benen fich Confervenfaben und bie Priftlen'iche grune Materie bilbet, welche gang aus abge-ftorbenen grunen Infusorien, namentlich Euglena-Arten, besteht. Auch bas fogenannte Blutwaffer, deffen ichon bie Bibel unter ben Plagen, welchen die Agpptier burch . Gottes Born ausgeset wurden, Erwahnung thut, ift ein Product rother Infusorien, 3. B. ber Euglena sanguinea. Schon biefe Erscheinungen beweisen, in welcher ungeheuren Menge Insusorien vortommen, insofern fie ganzen Teichen ihre Farbe mittheilen konnen; allein eine fo ftarte Bermehrung ift nicht allen Arten eigen, und baber gibt es auch unter biefen fleinen Gefcopfen Gels tenheiten, welche bem Beobachter nur ju Beiten in bie Sanbe fommen. Rach birecten von Chrenberg angeftell ten Beobachtungen wiffen wir übrigens, wie fcnell bie Bermehrung eines einzigen Individuums von flatten geht, und wie die Natur in bem Theilungsvermogen auch ohne Eibilbung ein Mittel gefunden bat, eine febr gablreiche Nachkommenschaft zu erreichen. Ein einziges abgesondert aufbewahrtes Individuum von Paramaecium Aurelia zeugte burch Theilung feiner felbst und Ibeilung ber neus entstandenen Individuen binnen brei Lagen 18 Indivis buen, bie fich am folgenden vierten Lage fo ftart vermehrt hatten, bag bas Bablen berfelben unmöglich war, b. h. nicht wegen ber Menge, fonbern ber bunten Bemes gungen berfelben burch einander. Daffelbe ergab ein

anberer Bersuch mit Stylonychia mytilus, and bem, wahrend es mit Monaben gefüttert wurde, binnen zwei Aagen 12 Individuen entstanden, welche sich bis gum folgenben Tage ebenfo ftart vermehrten, bag eine genaue Bahlung nicht ferner anzustellen war. Diefe kleine Colos nie lebte bis acht Tage fort, worauf alle, boch mahrs scheinlich nur wegen chemischer Entmischung bes Baffers, gestorben waren. Andere gleichzeitig angestellte Berfuche, bie teine Bermehrung ergaben, obwol die einzelnen In-bividuen fortlebten, icheinen übrigens zu beweifen, bag auch bei biefen Thierchen bie Beugungstraft nur eine ge: wiffe Beit ihres Lebens fortbauere, und mabrent fie in ber Jugend am fraftigsten ift, gegen bas Alter schwinde und aufhore. Jene fich nicht vermehrenben Individuen waren ohne Frage alte, welche die Beugungefraft ichon verloren batten. Man schatt übrigens bie Lebensbauer ber meiften Polygastrica auf brei bis vier Bochen. Un: langend die Rabrungsfloffe biefer Thierchen, fo Scheint jebe hinreichend fein zertheilte organische Subftang ihre berartigen Bedürfniffe befriedigen zu tonnen. Gie nab: ren fich baber wol ebenfo gut von ben aufgeloften Stofs fen abgestorbener Begetabilien, als von Grundftoff gera fehter Animalien, freffen aber auch febr gern einander auf, naturlich ber Großere ben Rleinern. Beobachtungen dieser Art hat Chrenberg febr viele gemacht, und oft genug gefeben, wie bas eine Polngaftricum ein anderes verfolang umb in feine Leibeshoble beforberte. Daraus folgt benn auch gewiß die Anwefenheit einer folchen, wenn es gleich rathfelhaft erscheint, wie ein fleines Dagenblass den fich fo ausbehnen konne, bag es ein Thier halb fo groff wie ber Leib beffen, von bem es ein Theil ift, ju beberbergen vermag. Mehre Abbildungen Chrenberg's ftellen bie Cache fo bar.

Wir kommen nun zu ber Eintheilung ber Polygasstrica in ihre natürlichen Familien und höheren Gruppen. Folgen wir darin den Ansichten Ehrenberg's, so bestehen die Polygastrica aus 22 Familien, welche zwar nach gewissen übereinstimmenden Merkmalen gruppirt, aber nicht zu höheren natürlichen Gruppen wieder vereinigt sind. Ich habe indessen schon in meinem "handbuche der Nasturgeschichte," S. 429, einen Versuch gemacht, Ordnungen und Zunfte in der Classe der Polygastrica, für welche allein ich daselbst den Namen Inkusoria in Anwendung bringe, aufzustellen, und wiederhole denselben dier mit einigen Abanderungen, welche die inzwischen sortgeschritztene und erweiterte Beobachtung der Gegenstände zu

erheischen scheint.
Dem vorurtheilsfreien Beobachter wird es zunächst nicht entgehen können, daß mit den außerst lebhaften, fast beständig beweglichen und munteren übrigen Polygasstricis die trägen langsamen und allermeist ganz ruhenden Mitglieder dreier Familien, welche Ehrenderg unter dem Namen der Vibrionina, Closterina und Bacillaria ausgestellt hat, in einen sehr auffallenden und grellen Gegensah treten; ein Gegensah, der um so schrosser wird, als es bei den doch sonst höchst klaren und theilweise durchssichtigen Mitgliedern dieser der Familien noch nicht hat gelingen wollen, weder die körnig maschige Structur ihrer

Leibesmaffe, noch einen besondern Ernahrungsapparat mit Deutlichkeit zu entbeden. Ich weiß wohl, bag Ehrenberg spater bei Naviculis abntiche runde Blafen fich mit Kar: bestoff fullen fab und Anderen zeigte (Biegmann's Archiv 1837 I. 377); aber ich weiß nicht, welcher Berth einer so vereinzelten, übrigens auch in das große Insusoriens werk aufgenommenen (Zaf. 21. Fig. 12. 14) Thatsache beizulegen fei, und ob fie überhaupt als beweisend anges feben werden tonne. Indem ich auf biefelbe weiter unten jurudkommen werbe, gebenke ich ihrer hier blos der Bollftanbigkeit wegen, und fuge noch hinzu, bag nur bie Mitglieber biefer brei Familien ben Riefelerbe enthaltenben Panger befigen, welcher ben Sauptbestandtheil ber unter bem Ramen von Bergmehl, Riefelglur, Polirs fciefer bekannten Erblagern bilbet, und wol immer als ber Niederschlag eines durch vulkanische Phanomene aus= getrockneten und verflüchtigten Bafferbedens anzusehen mare. Schon biefe brei Thatfachen, namlich bie langfame Beweglichkeit, Die abweichende Beschaffenheit ihrer Leibesmaffe, und ber Gehalt an Riefelerbe, icheiben bie genannten brei Familien von ben übrigen 19 fehr bestimmt ab, und rechtfertigen ben Berein berfelben ju einer großern Saupt= gruppe ober Ordnung, welche ich a. a. D. unter bem vielleicht nicht gang paffenben namen Agastrica aufgeftellt habe. Wol mag es Bielen auffallenb fein, Die erfte Ordnung einer Thierclasse, bie ben Ramen Polygastrica führen foll, als Agastrica bezeichnet zu finden, und baber schien mir bie Benennung ber Polygastrica mit bem alten Ramen Infusoria um fo mehr vorzuziehen, als bie zweite Gruppe ber fogenannten Infusorien, die ber Rotatoria, feine wahren Infusionsthiere enthalt, fonbern viel bobere Drganismen, welche ich an bemfelben Orte (G. 547) in bie Classe ber Arebse am naturlich: ften einzuordnen mich veranlaßt fand; eine Anficht, die ich noch jeht, nach reiflicher Prufung aller Berhaltniffe, fur bie allein mabre und richtige balten muß. Bei ben ubrigen 19 Familien burfte alsbann ber Dangel und bie Uns wesenheit bes Afters bas entscheibenbe Moment fein für bie Bilbung von hauptgruppen, und wir erbielten bas nach zwei neue Ordnungen, namlich die Anentera und bie Enterodela, namen, die icon Ehrenberg gebraucht bat, aber ben ersteren auch auf die brei früher erwähnten Familien mit ausdehnte. Ich habe baher die Anentera schlechthin Polygastrica genannt; die Enterodela dage: gen Enteropolygastrica. Diese brei Ordnungen fchei= nen mir von der Ratur felbft vorgezeichnete Bauptgrup: pen zu fein, und ich nehme es auf mich, fie als folche naturliche Bereine barguftellen und gegen andere Unfichten gu vertheibigen. Die anderweitige Gintheilung bestimme ich bann bei ben Polygastricis, mit Ehrenberg, nach ber Form wie nach ber Bebedung bes gangen Rorpers; bei ben Enteropolygastricis aber nach ber Lage von Munb und After, und bem bamit innig zusammenhangenden Berlauf bee Darmes, welcher, wie Ehrenberg Dies felbft früher bestimmt bat, eine vierfache Berichiebenheit julafit und fo die Bunftcharaftere in ber britten Ordnung abgibt. Jebe Bunft zerfällt wieber in zwei ober mehre Familien, wie bie folgenbe Uberficht ausweift.

# I. Drbnung. Agastrica.

Langsam bewegliche Organismen ohne beutlichen ins neren Berbauungsapparat und Organe überhaupt, beren Oberfläche in den meisten Fällen aus Aiefelerde haltigen, flaren, oft edigen Schalen besteht. Sie bilden zwei Bunfte:

1. Bunft, Solerotn. Die außere Oberflache besteht aus einer sesten Schale, welche keine Krummung bes bestandig gleichgeformten, unveränderlichen Korpers zuläst. Alle enthalten im klaren Panzer abweichend gefärbte Gruppen einer körnigen Substanz, die verschiedene Formen annehmen kann.

1. Familie, Bacillarin. Sie besiten nach Ehrensberg entweder an beiden, oder an einem Ende ber Schale Offnungen, aus denen Fortsätze der weichen Inhaltsmasse hervortreten und das Individuum von der Stelle bewegen. Indessen sehlt die Beweglichteit Vielen ganz, und alsdann sind auch die Offnungen nicht zu erkennen. Die Langentheilung, welche Alle zeigen, ist daher das beste Familienmerkmal. Bleiben wir vor der Hand bei dieser ersten Familie stehen, so muß ihrer Gesammtschilderung die Bemerkung vorausgeschickt werden, daß sie mit der solgenden zugleich einen gemeinsamen, einer solchen Schilz derung fähigen Grundtspus besitze, die zweite Junft das gegen in vielen wesentlichen Punkten von der ersten absweicht.

Diese Sclerota ober gepangerten Agastrica find abrigens von jeher ein Streitpunft ber verschiebenften Unficten gewesen, und in gleicher Beise von ben Botas nifern wie von ben Boologen als naturgemaße Begens ftanbe ibrer Beschäftigung in Unspruch genommen worben. Denn mabrend bie bebeutenoften Botaniter, wie Roth, Decanbolle, Agarbh, Sprengel, Link, und febr genaue Besobachter, wie Treviranus, Nithich, Meyen, Turpin, Lyngbue, Borry be St. Bincent und Ruging Die Pflan: gennatur biefer Organismen vertheibigten, erkannten ihnen bagegen andere Bevbachter, wie D. F. Muller, Schrant, und gang besonders Chrenberg eine mehr thierische Befens beit zu und stellten sie unter bie Infusorien. Die Ansicht der Letteren, welche von Chrenberg so nachdrucksvoll gels tend gemacht wirb, flust fich eigentlich nur auf bas Sauptargument ber freien willfurlichen Beweglichkeit, bie vielen von ihnen zukomme, sowie auf bie neuerdinge beobachtete Aufnahme von gefarbter Nahrungssubstang in tugelige Dagenblafen bei Einigen. Denn leugnen laft es fich nicht, bag fowol die barte unbewegliche, Riefels erbe enthaltenbe Schale, als auch die fornige, allermeift grun ober gelb gefarbte, fpater in Rugeln jufammenges ballte Korpermaffe, endlich die bestimmte scharfkantige Bestalt ber fabenformig an einander gereihten Rorper wenig Analogie mit thierischer Organisation barbiete, wol aber fehr bestimmt an Pflangenbilbung mahne. Berhalt fich nicht bie innere Gubstang ber Confervenzellen ebenfo? ift nicht Riefelerde bei Equiseteen, Brafern, Riedgrafern und vielen andern Gewächsen in Menge vorhanden? Gieht man endlich, wie zwei verschiedene Clofteriuminbividuen an einander rucken, in der Mitte plagen, ihren grunen Inbalt entleeren und zu einem gemeinfamen Ballen vereinen, fo follte man kaum noch zweifeln, bag man es bier mit Conferven gu thun babe, bie ber befannten Fortpflanjungsmethobe ber Conjugaten folgen, und barin ihre Familienverwandtschaft mit ihnen beurkunden. Diefe und anbere Grunde find benn auch von ben Botanifern, welche unfere Efteroten ins Pflanzenreich hinüberziehen wollten, gur Genuge geltend gemacht worben, konnten aber boch jene andere ebenso wichtige Thatsache ber willkurlichen Bewegung nicht wegleugnen und bie Sache jur Enticheis bung bringen. Roch weniger burften fie nun, bei ber auf Beobachtungen Chrenberg's fich flugenben Rahrungsaufnahme biefer Geschopfe, auf Erfolg ihrer Anftrengungen hoffen, wenngleich, und ich tann es nicht leugnen, die beiweitem größere allgemeine Ahnlichfeit ber Stleroten mit ben Conferven ber Unficht jener Botanifer mehr bas Bort ju reben scheint. Bare biefe Unficht, ju welcher ich felbst mich mehr hinneige, bie richtigere, fo mußten bie Stleroten unbebenklich in bie Gruppe ber Algen tom= men und junachft neben ben Confervinen in bie Bunft ber Arthrosporen flehen, von benen fie fich blos burch bie endliche ober ichon anfangliche Freiheit ihrer einzelnen Glieber unterscheiben wurben. Dabei burfen wir es benn nicht außer Acht laffen, bag auch anbre Formen biefer Bunft, namentlich bie Decillatorien, eine eigenthumliche, wenngleich beutlich rhythmische, Bewegung verrathen, und bie freigeworbenen Sporen aller Conferven eine wogenbe etwas felbständige Bewegung im Baffer ertennen laffen.

Wie bem nun auch fet, bie Eintheilung ber beiben naturlich gefonderten Familien in ihre Gattungen konnte baburch nicht geanbert werden, und wir theilen dieselbe

baber bier, als die richtige, unbedenklich mit.

1. Fam. Bacillaria. Die Mitglieder dieser schon oben besinirten Gruppe zerfallen nach Ehrenberg wieder in vier natürliche Unterfamilien. (Bgl. über diese Familie den Art. Bacillaria von Nitsch in dieser Encyklopadie).

1. Desmidiacea. Die freien, nicht angehefteten Korper sind von einer einzigen ungetheilten Schale bebeckt, und theils beständig einzeln, theils zu bandformigen Gruppen an einander gereiht. Die meisten haben einem grunen tornigen Inhalt, welcher von der farblosen Schale zusammengehalten wird. Eine Offnung scheint in der Mitte ber nach Oben gewendeten Fläche vorhanden zu sein, aber ausstreckbare bewegliche Fortsähe fehlen ganz. Die Beweglichseit ist daher bei Allen sehr gering. Die Gattungen haben folgende Formen.

A. Prismatifche.

- a) Dreifantige, ju Banbern mit ben breifeitigen Adchen aneinanbergereihte, stets grune Rorper. Gatt. Des-
- b) Bierkantige einzelne Sterne, beren gefarbter Central: theil mehr ober weniger von ben farblosen Strablen abgesondert ift. Gatt. Staurastrum.

c) Ein funfftrahliger einzelner flarer Stern. Gatt. Pentasterias.

B. Rugelige.

a) Glatte, gang mit grunem Kornerinhalt erfullte Kors per find entweder linear (Gatt. Tessararthra), ge: wöhnlich zu vier, oder traubig (Gatt. Sphaern-

strum) aneinanbergefügt.

b) Stachelige Augeln besselben Inhalts, bie theils einzeln vortommen, theils sich burch Halbirung in Gruppen von 2 ober 4 Individuen verandern. Gatt. Xanthidium.

C. Platten: ober fcheibenformige.

- a) Sie bilben bandschrmige Streifen, in benen die eins gelnen Platten theils unmittelbar (Gatt. Arthrodesmus), theils vermittels kleiner Zapfen (Gatt. Odontella), aneinanderstoßen. Alle sind grun.
- b) Sie bilben runde Scheiben, welche bestehen:

  a) Aus vielen kleineren, eckigen, grunen Platten: Micrasterias.
- β) Aus je zwei halbfreisformigen grunen, an ber Peripherie zadigen Scheiben: Gatt. Euastrum.
- 7) Aus einer undeutlich vierseitigen, an zwei gegenüberstehenden Seiten mit vier Stacheln befesten gelben Scheibe: Batt. Microtheca.
- 2. Naviculina. Die ebenfalls freien, b. h. nicht angehefteten Korper sind nicht mehr von einer einfachen, sondern von einer zweis oder mehrtheiligen Schale bedeckt, und konnen aus mehren (2—6) Offnungen der Schale veränderliche Fortsähe hervorschieden, welche zum langsamen Fortbewegen des Korpers dienen. Die Form der meisten ist eine cylindrische oder vierseitig prismatische, ihre hauptfarbe die gelbe. Die Individuen sind häusig einzeln, mitunter zu zwei und vier an einander geheftet, seltener zu ganzen Reihen vereinigt.

Ehrenberg unterscheibet bie Gattungen nach folgens

bem Schema:

A. Runbe.

a) Einfache Rugeln, beren jebe aus zwei halben Schaslen besteht, ohne sichtbare Offnungen, mit grunlis dem Rornergehalt. Gatt. Pyxidicula.

b) Bu Faben aneinandergereihte Augeln oder Scheiben.

a) Die Faben bestehen aus einzelnen, aber burch Theilung in mehre Abtheilungen zerfallbaren, diden Munzen ahnlichen Gliedern, welche durch theilweise Ablosung spater kugelig erscheinen, und so einen perlenschnursormigen Faben bilden. Jedes Glied hat eine umlaufende Querfurche mit Offnungen. Beweglichkeit nicht beobachtet. Gatt. Gallionella.

6) Die ahnlich gebildeten Glieder haben radiale Scheis bewande, welche sie in Rammern theilen. Gatt. Actinocyclus. Blob fossil im Politschiefer be:

obachtet.

B. Prismatifche.

a) Die Individuen sind immer einzeln und theilen

fich vollständig.

a) Mit sechs Diffnungen, zwei an jedem Ende, eine in der Mitte der obern und untern Seite. Gatt. Navioula. Eine die häusigsten und größten Arsten enthaltende Gattung, welche später als besonderer Artisel abgehandelt werden soll, sowie alle blos namhaft gemachten Gattungen, auf welche aussuhrlichen Darstellungen wir den Leser verweisen.

6) Mit vier Bffnungen, namlich zwei an jedem Enbe. Gatt. Eunotia,

y) Mit einer mittlern Offnung. Gatt. Cocconeis. b) Die Individuen find zu bandformigen Streifen ans einandergereiht und theilen fich unvollständig.

a) Die Aneinanderreihung ift veränderlich, insofern fich die Individuen verschieben konnen und dadurch sehr mannichfache Formen ber Gruppe veranlaffen.

1) Die Individuen erscheinen als vierseitige zweis schalige Prismen mit einer Spalte an der Bes rührungsfläche, aus welcher der die Berührung vermittelnde Fortsat hervorragt. Außerdem an jedem Ende zwei runde Offnungen wie bei Navicula. Gatt. Bacillaria (Bgl. d. Art.).

2) Die Individuen bilben quadratische zweischalige Tafeln, die außer ber Spalte an der Beruhrungsflache feine Dffnungen zu haben scheinen.

Gatt. Tessella.

β) Die Aneinanderreihung ift unveranderlich und bleis bend, ba teine Berschiebung ber Individuen mog-

ich ift.

1) Die Gruppe bilbet ein gerades gleichbreites Band, beffen Individuen an jedem Ende zwei Offnungen zeigen. Ginzelne Individuen bewegen sich langsam und sollen gefarbte Stoffe in runde Magentaschen aufnehmen. Gatt. Fragilaria.

2) Die Gruppe bilbet ein freissormig gewundenes Band, indem die Individuen an dem einen Ende schmaler sind als an dem andern; nur an dem breiten Ende scheinen zwei Offnungen zu

fein. Gatt. Meridion.

3. Echinellea. Die ben vorigen Familiengliebern hochst ahnlichen Korper siehen mit bem einen Ende, geswöhnlich dem schmalern, wo ein solcher Unterschied bes merkbar ist, sest; theils unmittelbar, theils vermittels eines langern, weichen, panzerlosen Stieles, ber theils einfach ist, theils bichotomisch verästelt, und am Ende der Zweige bald einzelne, bald in Gruppen vereinigte Individuen trägt. Natürlich sehlt die Locomotivität und allein der Stiel ist biegsam, aber auch keiner Ortsveranderung schiel. Doch können sich die Körper mancher Gatzungen vom Stiel ablösen (ob willturlich?) und frei umsherkriechen. Die Neisten sind gelb.

A. Der Korper ist breiter als lang, trapezisch, und sipt mittels eines an einer, gewöhnlich spigen, Ede hervortretenben Stieles fest; er ist von einer einfachen, beiberseits gewölbten Schale bebeckt, bie teine Offnungen außer ber fur ben Stiel zu haben scheint. Sie enthalt eine große, grunliche, frei im Innern liegenbe Rugel und mitunter zwei kleinere

daneben. Gatt. Isthmia.

B. Der Rorper ift langer als breit, theile fells, theils stabiormig.

a) Der Korper fist mit bem einen Ende unmittelbar

fest und bat teinen Stiel.

a) Korper stabsormig, vierkantig prismatisch, an beis ben Enden von zwei Seiten ber zugerundet, und dort mit einer Offnung fur ben Stiel. Gatt. Synedra.

8) Rorper feilfdemig, vierfeitig, am breiten Enbe mit awei Offnungen, am fpigen angeheftet; burch Langentheilung fich vermehrend. Gatt. Podosphenia.

b) Rorver langgeftielt.

a) Korper teilformig; bie Gestalt ber Borigen.
1) Stiel bichotomisch verästelt (burch einfache gans gentheilung jedes Korpers), tragt am Ende jes bes Afles einen Korper mit zwei Offnungen am oberen breiten Enbe. Batt. Gomphonema.

2) Stiel wirtelformig veraftelt, tragt am Enbe ber einfachen 3weige Buschel von Korpern, Die wol burch mehrfache gangentheilung entstanden sind; jeber Korper mit zwei Offnungen am breiten Enbe. Gatt. Echinella.

8) Körper spinbelformig ober prismatisch.

1) Rorper in ber gangenrichtung am Stiel befeftigt, fpinbelformig, fist wie die Spite auf ber Lange; mit zwei mittleren und vier Endoffnungen. Stiel bichotomisch.

2) Rorper in ber Querrichtung am Stiel befeftigt, prismatifch, bilbet mit bem flets einfachen Stiel bie Form einer Fahne. Die Rorper ohne Ends offnungen, und theils mit (Gatt. Achnanthes), theils ohne (Batt. Striatella) mittlere Offnung.

4. Lacernata. Die sehr verschieden, boch jum Theil gang wie Naviculae gestalteten und gepangersten Körper steden in einer Gallertmasse, welche verschies bene Formen zeigt, und theils gar nicht, theils von einer besondern Saut überkleibet ist. Alle sien vermittels dies fer Gallerte fest, und nehmen burch diese fehr bestimmte Battungs : ober Art : Gruppenformen an.

A. Die Gallerte bat feinen Sautuberzug, unb ift baber ohne bestimmte Form; in ihr fteden bie gang wie Naviculae gebilbeten und mit fechs Diffs nungen verfebenen Rorper nach zwei verschiedenen Schematen, namlich:

a) Done alle bestimmte Ordnung. Gatt. Frustulia.

b) In Rreifen an einander gereibt. Gatt, Syncyclia.

B. Die Gallerte bat einen Sautubergug, und

in Folge biefes eine bestimmte Form.

Sie bilbet einfach veräftelte Robren, in welchen theils gerade Rorper (Gatt. Naunema), bie ben Naviculis gleichen, theils gebogene fpins belformige Rorper (Gatt. Gloeonema), welche wie die Korper von Cocconsma aussehen, enthals ten finb.

b) Gie bilbet gange Bufdel veraftelter Robs ren, welche theils alle von gleicher Tiefe ausges ben, einen Quaft bilbenb (Gatt. Schizonema), theils nach und nach wie Baumzweige aus einanber

entspringen (Gatt. Micromega).

Als Anhang zu biefer Familie führt Chrenberg noch bie Batt. Acineta auf, welche einen einfachen hohlen weichen Stiel zeigt, ber einen ebenfalls weichen tugels ober becherformigen Leib tragt, von welchem an bestimmten oder allen Puntten einfache, nicht wirbeinde, gefnopfte Tentakeln ausgeben. Der kornige und blafige Inhalt bes

Leibes ift gelblich.

2. Fam. Closterina. Drehrunbe, allermeift fpin= belformige und babei gebogene Rorper, beren barte Dbers flache nicht aus Riefelerbe befleht und bie burch quere Theilung in ber Mitte fich in zwei Individuen verwans beln. In ben Spigen bat jeder Korper nach Ehrenberg eine Offnung (welche andere Beobachter leugnen), binter ber bewegliche Rügelchen wahrgenommen werben. Auch zeigt ber gange Rorper ichwache Locomotivitat. bem fornigen Inhalt (Sporenmaffe), ber wie bei Cons jugaten wol in Spiralen ober andern Formen gruppirt gu fein pflegt, findet man noch größere, buntlere, ober mit einem belleren Rerne versebene Korper, die in bestimms ten Reihen liegen und von Ehrenberg fur Drufen angefeben werben (reifere Sporen?). Auch flare gerftreute Blafen tommen vor, bie berfelbe Beobachter fur Theile bes Ernahrungsapparates balt, mahrend er in ben gro-Beren opaken Rorpern Soben, in ber grunen Rorners maffe Gier ertennen will. Gine Berbindung zweier Inbivibuen nach Art ber Conjugaten, bie in ber Mitte berften und ihren grunen Inhalt in einen großen Ballen vereinen, nimmt man ofters bei biefen Organismen mabr. Andere theilen sich mehrmals unvollständig in die Quere, lofen fic aber erft mit bem Tobe ab.

Die 16 befannten Arten bilben bie einzige Gattung Closterium, und leben blos in fußen Gewaffern. Bgl. barüber außer Ehrenberg's Infusorien : Bert, noch Depen, in Biegmann's Archiv 1837 I, 425, und Morren, annales des scienc. natur. nouv. ser. T.V.

pag. 257.

2. Bunft, zugleich 3. Fam. Vibrionina. Fabenfor's mige Bestalten, welche burch mehrfache Quertheilung, bie aber nicht gang vollendet wird, aus vielen fugeligen Individuen ju befteben icheinen, und oft fpiralig gewuns ben find. Auffer ber Definition ift von biefer Gruppe wenig Charafteriftifches anguführen. Durch bie enorme Rleinheit ber einzelnen, allermeift fchnurformige Faben bilbenben Korper, und bie lebhaftere, aber zugleich bochft eigenthumliche, von ber willfurlichen schwimmenber Thiers chen verschiedene Bewegung, endlich burch ben volligen Mangel aller innern Structur ober abweichend gefarbten Inhaltes unterscheiden sich die Bibrionen leicht, abgesehen von bem Mangel ber barten, beim Berbruden fnifternben Dberflache, von ben Stleroten, und erscheinen als eine gang eigenthumliche Organisationsform, die Ehrenberg für fabenformige Monabenftode ju balten geneigt ift. um fo mehr, ale einzelne noch aus wenigen Gliebern bes ftebende Formen manchen Monaben taufchend abnein. Ein fabenformiger Anhang gewiffer Arten wird von ihm fur einen Ruffel ober ein Bewegungsorgan angesprochen. Indessen steht die Beweglichkeit aller Bibrioninen binter ber außerft lebhaften Bewegung ber Monaden noch febr gus Alle find bell gelblichweiß.

Die 14 befannten Arten bringt Chrenberg in funf

A. Die geglieberten Faben find gerade.

a) Sie tonnen fich gar nicht biegen, und bestehen über:

haupt nur aus wenigen (3-6) Bliebern. Gatt. Bacterium.

- b) Sie tonnen fich fcblangenartig biegen, und beftes ben aus gablreicheren, beutlicher abgesetten Gliebern. Gatt. Vibrio.
- B. Die gegliederten Faben beschreiben Spirallinien.
- a) Sie Bonnen fich biegen und schlängeln. Batt. Spirochaeta.
- b) Gie konnen fich nicht schlängeln und bilben: a) Ausgezogene Spiralen. Gatt. Spirillum,
- 6) Scheibenartig aufgewundene Spiralen. Satt. Spirodiscus.

## II. Drbnung, Anentera.

Sie enthalt mit ber folgenben britten Orbnung Dra ganismen, beren Thierheit bieber von feinem Beobachter in Zweifel gezogen worden ift, und auch nicht gut bezweifelt werden kann. Schon bie außerft lebhafte, aus genscheinlich vollkommen willfurliche Bewegung aller bierher gehorigen Geschopfe weist ihnen ju bestimmt unter ben Thieren eine Stelle ein. Auf fie paft bie im Dbis gen gegebene allgemeine Schilberung volltommen, und lagt uns beren Beachtung über ihre Thierheit feinen Bweifel. Die tornige gallertartige Leibesmaffe, bie allers meift vorhandenen beweglichen Bimpern, die mit Farbes ftoff anfullbaren boblen Blafen febr vieler, und endlich ber einfache ober boppelte Faben, ben wir oben als Bewegungsorgan ansprachen, kommen bier als Momente ber Bilbung theils allgemein, theils haufig vor. hierzu gesellen fich eine theils kugelige, theils fehr veranderliche Rorperform, beren nach Born gewendetes Ende eine Dunds öffnung, ju tragen scheint, neben welcher bald langere Gilien, balb jene ermahnten Faben figen. Ein rother Puntt in ber Dabe biefer, welcher haufig vortommt, wird von Ehrenberg fur ein Auge gehalten. Alle theilen fich nach einer ober mehren Richtungen, und es ift biefe Fortpflanzungemethode bie allein mit Beftimmtheit nachs weisbare; wenngleich Ehrenberg weißliche Flede im Innern Mancher fur Soben balt, und die tornige Leibes, substang für ben Gierstod. Gine Afteroffnung befiten fie nicht, und biefer Umstand bilbet ben Dauptorbnungscharafter. Die meiften Ditglieber ber biernach von Ehrens berg mit bem Ramen Anentera belegten Ordnung find febr flein und gablreich, viele fo gemein und wingig, baß fie bie Gemaffer farben, und sowol ju ben Blutgemaffern bes alten Teftamente, als auch ju ber grunen Prieftlep'schen Daterie Beranlaffung werden. Ubrigens tommen fo intenfive Farbungen nur in biefer Dronung ber Infusorien vor, und es ichließen biefelben eine Er: tenntnig ihrer innern Structur vollkommen aus.

Rach ben so angedeuteten Berfchiebenheiten ihres Baues bilben bie Anentera folgende Bunfte und Familien.

1. Bunft Gymnica. Gie baben teine Barden ober Gilien auf ihrer Dberflache, fonbern als einziges Bewes gungsorgan ben einfachen ober boppelten Faben (Tentatel ober Ruffel) neben dem Munde. Die Korperform ber Eleineren ift fugelig, ber großeren fpindels ober birnfors mig, und biefer letteren bochft veranderlich, ja faft nur im Tobe bestimmt. Ausschiebbare Fortsate aber fommen ihnen nicht gu. Siernach bilben fie zwei Familien.

1. Fam. Sphaeridiota. Ihr Leib ift faft ohne Musnahme kugels ober eiformig, und andert biefe bestimmte Form nicht an bemfelben Individuum, pflegt aber balb etwas bider, balb etwas fchlanter auszuseben. Mußer bem Faben bat er in ber Regel feine Fortfate ober In: hange. Diefer Faben ift bei ber Bewegung nach Born gewendet und in einer beständigen wellenformigen Schlans gelung begriffen. Gie scheint bie hauptursache bes behenden Umherfahrens Aller zu fein. Sierber bie fleinften Ebierchen, beren nach Shrenberg's Berechnung mehre Millionen in einem Baffertropfen Raum haben. bilden wieder brei Unterfamilien.

I. Monadina. Der Leib ift vollig nacht, und hat weber einen Panger, noch eine anderweitige Gulle. Die Individuen find beständig einzeln, ober lofen sich wenigs ftens bei ber Theilung vollkommen ab, wenn fie auch ju Beiten, fo lange bie Theilung noch unvollständig ift, Fa-

miliengruppen bilben.

A. Korperform ohne fcwangformige Buspihung nach hinten.

a) Done lippenformige Ausbreitung über bem Dunbe. a) Dhne rothen Punkt (Auge) neben bem Munbe.

Die meiften schwimmen fehr gefchieft mit Silfe bes einfachen ober boppelten (aber noch nicht bei Allen beutlich erfannten) Dunbfabens.

† Alle Individuen beständig einzeln. Gatt. Monns, †† Die Individuen bilben zu Zeiten Gruppen, und zwar:

willfurliche, burch freiwillige Bereinigung. Gatt. Uvella.

unwillfurliche, burch Gelbfttheilung. Batt. Polytoma.

\*\* Einige tonnen nicht schwimmen, fonbern blos fich rollen, weil ihnen ber Dunbfaben fehlt. Gatt. Doxococcus.

β) Dit einem rothen Punkt neben bem Munbe. Alle Individuen beständig einfach. theils ein ober zwei Dunbfaben: Batt, Microglena; theils viele (8-10) Rundfaden: Gatt. Phacelomonas.

\*\* Die Individuen bilben ju Beiten Gruppen und haben zwei Dunbfaben. Gatt. Glenomorum.

- b) Mit lippenartiger Ausbreitung über bem Munbe, unter welcher auch bie beiben Dunbfaben bervortommen. Gatt. Chilomonas.
- B. Mit schwanzformiger Buspitzung bes Korpers nach hinten, aber außerbem Dunbfaben. (NB. Bielleicht entfieht ber Schwang blos burch bie Stellung bes einen Mundfabens nach hinten, mahrend ber andere nach Born gerichtet ift. Go wenigftens icheint es nach Chrenberg's Abbilbung; Infufionsth. Zaf. 2. Fig. XII. 2.) Gatt. Bodo.

2. Cryptomonadina. Thiere gang bon ber Bils bung ber Borigen fteden in harten, aber faren, mit

Aniftern gerbrechenben Pangern.

A. Done rothen Puntt ober Muge.

a) Panger born abgeftust.

Korm bes Pangers eiartig, vorn abges flust. Gatt. Cryptomonas. (NB. Mile Arten find grun, opat, fornig und haben einen einfachen Munbfaben. Bei Ginigen bemertt man zwei vio: lette innere Korper und einen klaren contactilen Punet am hinterenbe. Der Panger ift ein vorn und unten offenes Schilb. Gelbsttheilung nicht beobachtet.)

Korm bes Pangers cylinbrifch unb gewunben. Quertheilung beutlich und vollständig, Farbe

gelb. Batt. Ophidomonas.

b) Panger mit vorberer vorragenber Svibe, barunter ber Dund mit bem einfachen Faben. Farbe gelb. Gatt. Prorocentrum.

B. Dit einem rothen Puntt; Leib ftete grun und opat? a) Panger mit vorberer robriger Berlangerung, fonft eine eiformige, klare, vom Leibe rings frei abstebende Flasche. Gatt. Lagenella.

b) Panger ohne vorbere Berlangerung.

a) Er bilbet eine geschloffene Buchfe. Gatt. Trachelomonas.

Er bilbet ein unten offenes Schilb. Gatt. Crv-

ptoglena.

- 3) Volvocina. Monabenformige, aber opate, allers meift grungefarbte Thiere obne Panger fteden in einer gemeinfamen bulle, welche theils eine homogene Ballerte, theils eine festere, aber gang klare Saut ift. Alle scheis nen burch frubzeitige, aber unvollstanbige Gelbfttheilung biefe Form zu erhalten. Gie haben mit Ausnahme einer Gattung (Gyges) 1 ober 2 Dunbfaben.
- A. Dhne rothen Punkt am Grunde ber Dunbfaben. a) Dhne ichwangformige Bufpigung am hinterende.

a) Dit einfacher Bulle.

+ Bulle tugelig. Dhne Dunbfaben. Gatt. Gyges. Mangel bes Fabens bringt auch ben Mangel einer schwimmenben Beweglichkeit mit fich, bie Individuen rollen langfam am Grunde fort und erregen in ihrer Rabe feinen Strubel. Bielleicht bloße Anfange einer anbern Gattung?) Dit Dunbfaben. Gatt. Pandorina. (Stets grun, 1 Munbfaben.)

II Bulle icheibenformig, allermeift vieredig. Gatt. Gonium. (Steth grun, zwei Munbfaben, bie Individuen innerhalb ber Bulle burch gaben mit

einander verbunben).

8) Dit doppelter Gulle. Gatt. Syncrypta. (Jebes ber bicht an einander gebrangten Individuen bat einen fchilbformigen Panger und einen Munbfas ben. Alle fteden gusammen in einer flaren Sauts umgebung; Farbe grun).

b) Dit ichwangformiger hinterer Bufpibung. Synura. (Birnformige gelbliche Korper fteden mit bem langen Stiel in einer flaren Gallerte, aus benen bas vorbere wirbelnbe flumpfe Enbe bervor-

ragt).

B. Mit einem rothen Punkt neben bem Munbfaben.

a) Done Anospenbilbung innerhalb ber Familie, welche blos burch einfache wieberholte Gelbsttheis lung ber Inbividuen entfteht.

a) Mit ichmangformiger binterer Bufpigung. Batt. (Die gesammte Organisation gang Uroglena.

mie bei Synura.)

B) Dit abgerundetem hinterende und einfachem Munbfaben (Gatt, Eudorina), ober boppeltem

Munbfaben (Batt. Chlamidomonas).

b) Dit Anospenbilbung im Innern ber Familie, welche beutlich aus einer tugeligen Blafe befteht, in beren Band bie Individuen fleden. Im Innern ber Blase bilben sich an ber Band Anospen, welche sich durch Theilung in Trauben verwandeln, und wenn die atte Hulle platt, herausfallen, sich auss behnen und neue Familien barstellen.

a) Mit einsachem Mundsaben; Gatt. Sphaerosina.

(Die Individuen find gelb und burch feine Faben

verbunben.)

- b) Mit boppeltem Munbfaben; Batt. Volvox. (Die Individuen find burch Faben in ber Saut mit einander verbunden, zeigen deutliche gestielte Mas genblasen und 2-3 große weiße Organe, die Ehrenberg für hoden halt. hierher bas berühmte Rugelthier V. globator, beffen fruber unvollstanbig bekannte Organisation jur hauptstuße ber Einschachtelungstheorie biente. Giebe b. Art. Vol-
- 2. Fam. Atractiota. Ihr Leib hat eine mehr ober weniger beutliche, bisweilen etwas flach gebrudte Gpinbelform, tann fich aber bestanbig veranbern, und baber balb tugelig anschwellen, balb folbig an einem Ende, balb knotig in ber Mitte verbiden. Dabei bewegen fich bie Thierchen alle fehr bebende, und breben fich mabrend ber Bewegung um ihre eigene Langbare. Alle find opak gefarbt und baher ift bie oben erwähnte Blasenbilbung bei ihnen noch nicht erkannt. Sie sind größer und schoner als die Spharidioten und oft ungeheuer haufig. Bluts wasser und grune Pfügen sind ihr Werk. Man unterfceibet zwei Unterfamilien.

1. Astasiaen. Pangerlofe Atractioten ober Spinbelthiere, welche Chrenberg, weil bei ihnen bie Underung ber Rorperform am auffallenbsten ift, febr paffenb Un.

berlinge genannt bat.

A. Ohne rothen Duntt. Gatt. Astasia, mit vier Arten, unter benen A. haematodes eine Blutfarbe bat, aber auch grun vortommt.

B. Mit einem rothen Puntt am Borberenbe. a) Frei bewegliche, ftets schwimmende Formen.

a) Mur ein einfacher Munbfaben. hinterenbe abgerundet. Gatt. Amblyophis. Sinterende jugespitt. Batt. Euglena. (Die haufigste und gable reichste Form, beren eine Art: E. sanguinea, fo-

wol blutroth als auch grun vortommt.)

8) Zwei Munbfaben. Gatt. Chlorogonium.

b) Mit bem flielformigen hinterenbe angeheftete, am ftumpfen Borberenbe wirbelnbe. Batt. Colacium.

C. Mit zwei ichwarzen Punkten am Borberenbe. Korperform bochft veranberlich, Inhalt blafig, aber keinen Farbestoff in die Blasen aufnehmend. Gatt. Distigma.

2. Dinobryina. Gepanzerte Spinbelthierchen, be-

zwei Gattungen:

a) Epipyxis, von ber Form eines langgestreckten Champagnerglases, ohne rothen Punkt am gelben, im flaren Panzer stedenben Leibe.

b) Dinobryum, ebenfo, aber mit rothem Puntte und

wirbelndem Munbfaben.

2. Junft, Pseudopoda, Wechfelfüßer. Die Thiere bieser Gruppe bestehen aus einer sehr weichen gablertartigen Masse, welche die Fähigkeit besitht, sich nach den verschiedensten Richtungen hin in allerlei Fortsähe ausdehnen zu können, welche an den ihnen begegnenden Gegenständen sich sest anlegen, und dadurch den ganzen Leid sortschieden. Gilien und Wimpern sehlen ihnen, und daher ist ihre Bewegung langsam; daß sie aber auch einer besondern Oberhaut beraubt wären, und ebendeshalb ihre Masse so leicht an fremden Gegenständen anklebe, wie dies Dujardin zu wiederholten Malen (z. B. Annal. des socieuc, natur. nouv. ser. T. X. p. 248) behauptet hat, ist, als eine in der That aller Organisationsweise wiedersprechende Borstellung, nicht zu verstehen und daher auch zu verwerfen. Ehrenderg hat an Mehren die Mundsossung, die Aussahme von Nahrungsstossen und die mit Farbestoss sich erfüllenden Blasen beobachtet. Alle andern sinnern Organe sind ungewis und nicht gehörig ihrem Wessen nach dargethan. Sie bilden zwei Familien.

1. Fam. Amoebaen. Der Mangel eines festen, bestimmt gesormten Panzers bilbet ben Charafter bieser früher mit bem Gattungsnamen Proteus (f. b. Art.) bes legten Gruppe. Sie besteht noch jest nur aus der einzigen Gattung Amoeba, unter beren vier Arten bie A. diffluens (1/2, Linie lang, klar, wenige spihoreieckige Forts

fage aussendend) bie gemeinfte ift.

2. Fam. Arcellina. Zeichnen sich burch bie Anwessenheit eines bestimmt geformten, balb hautigen, balb sesseren Panzers aus, welcher ben veränderliche Fortsahe aussendenden Leib theils oberhalb, theils ganz bis aus eine vordere Offnung bedeckt. Die brei Gattungen unsterscheiden sich nach diesen Formen. Bei Dissugia ist der Panzer eiformig, mit vorderer Offnung, aus welcher die stumpfen, aber langen Fortsahe hervorragen. Bei Arcella ist er ein gewölbter, runder oder eckiger Naps, unster dem der weiche, spige Fortsahe aussendende Leib steckt. Bei Cyphidium bildet er eine hockerige Scheibe, deren Rand in mehre Backen vorspringt, über welche die kurzen breiten Fortsahe kaum hinausgehen.

3. Bunft, Epitricha. Thiere von ber Form ber Anberlinge ober Wechselssufer auf ber einen, und großer eiformiger Monaden auf ber andern Seite, beren Leib an bestimmten Stellen mit wirbelnben Wimpern besetht ift, bilben ben Inhalt dieser britten Zunft. Aber eben ber großen Ahnlichkeit halber, welche alle hierber gehörigen Formen mit schon fruber ausgeführten Gattungen besiben,

M. Encoff. b. ED. u. R. Ameite Section, XVIII.

scheint mir biese Gruppe feine natürliche zu sein, sondern ihre Mitglieder mehren jener Familien beizugesellen, benen sie sich in der Gesammtsorm anschließen. Die Anwesenbeit von Wimpern könnte innerhalb dieser Familien ihren natürlichen Gattungscharakter bilden. Ehrenderg sondert seine Epitricha, die wir nur also seinem Beispiel zussolge als Zunst behandeln, in zwei Familien, nämlich in die panzerlosen, Cyclidina und gepanzerten, Peridinaea.

1. Fam. Cyclidina. Bierher brei nach folgenbem Schema untericheibbare Gattungen,

A. Bloge Wimpern, und awar

a) Nur am Umfange bes icheibenformigen Leibes. Gatt. Cyclidium.

b) Auf ber gangen Dberflache bes eiformigen Leibes. Gatt. Pautotrichum.

B. Ginzelne fleife Borffen. Gatt. Chactomonas.

Alle brei Gattungen baben bie Form eiformiger Monaben und gehoren wol mit in beren Jamilie unmittelbar neben Monas.

2. Fam. Peridinaea. Enthalt vier etwas heterogene Gattungen. Zwei berselben, Chaetotyphla und Chaetoglena sind eisormig und haben die größte Ahnlichseit mit Lagenella ober Trachelomonas, von benen sie sich blos durch ein allgemeines kurzes Wimpernkleid unterscheiben. Indessen besitzt Chaetotyphla auserdem noch einen Kranz steiser Borsten am hinterende, und der Mundsaden sehlt ihr. Die beiden anderen Gattungen: Peridinium und Glenodinium, blos durch den, nur der zweiten eigenthumlichen, rothen Punkt von einander verzschieden, ließen sich als Prorocentra betrachten, deren Panzer in der Mitte durch eine Furche getheilt wäre, aus welcher wimpernde Citien hervorragen. Bei mehren ihrer Arten sindet sich neben dem deutlichen Munde ein Faden. Der Panzer ist theils rundlich eisörmig, theils vielectig und getäselt, theils in hornartige Fortsatze ausgebehnt. Mehre Arten der letzen Form, 3. B. P. triepes, P. susus, P. surca, durch eine getbliche Farbe von den anderen grünen leicht unterscheidbar, sinden sich im Meere und bedingen mitunter, als Licht bildende Thiere, dessenden. (Bergl. Michaelis, Über das Leuchten der Oftsee [Kiel 1830.])

## III. Ordnung, Enterodela.

In bieser Gruppe, ber zahlreichsten an Arten, finsben sich bie größten und ausgebildetsten Polygastrica mit jener Summe von Merkmalen, welche oben in ber Gessammtschilderung angegeben wurde. Ihre Eigenthumtichskeit als Ordnung liegt in der Anwesendeit einer zweiten oder Afteröffnung, durch welche die nicht afsimilikaren Reste der aufgenommenen Nahrungsmittel wieder ausgesleert werden. Ehrenberg sah bei sehr vielen die schon oft beschriebenen Magenblasen sich mit Farbestoff sullen, wenn er die Thiere in gefärbte Flussigseit brachte, und behauptet mitunter einen Kanal gesehen zu haben, der von dem Mund zur Afteröffnung läust, und an dem die Blasen vermittels dunner Stiele hängen. Das dieser Kanal von salle allen anderen Beobachtern geleugnet wird,

Roch problematischer indeffen haben wir oben gefeben. fdeinen bie verschiebenen Geschlechtsorgane, weiche Ehrenberg bei einem großen Theile ber Enterodela annimmt. Sicherer als biefe Behauptungen find feine Angaben über bie aufferen Belleidungen und bie Lage ber genannten grei Dffnungen, und ba nur biefe gur Gruppirung ber gablreichen Formen von ibm benutt find, fo burfte bie Richtigfeit feiner mannichfachen phyfiologischen Unfichten ber zoologischen Darftellung biefer britten Dronung ebens so wenig Eintrag thun, wie bei der zweiten und ersten. Bir nehmen baber mit Chrenberg vier Bunfte an:

1. Bunft, Enautiotreta. Beibe Offnungen liegen unmittelbar an ben Enden bes Rorpers und fleben einans

ber gerablinig gegenüber. hierher 2 Familien.

1. Familie, Enchelina. Ihre Oberflache ift von feinem Panger bededt, vielmehr ohne alle harte Gulle, wol aber von gablreichen Wimpern betleibet. außere Organe tommen noch Ginigen gu, und bie meis ften zeigen fehr beutlich bie mit Farbestoff anfullbaren Blafen. Bei zwei Arten hat Ehrenberg ben Darmfanal gesehen und abgebildet (bei Enchelys pupa Taf. 31. Fig. 1. und Leucophrys patula, Zaf. 32, Fig. 1.) Derfethe unterscheidet folgende 10 Gattungen.

A. Mundoffnungen ohne Bahnapparat.

a) Rorperoberflache glatt, ohne Wimpern, biefe blos am Munde.

a) Mundoffnung grade abgestutt, ohne lippenformige Zinebreitung.

aa) Mit einem Krange furger Wimpern.

+ Rorper ein einfacher tolbiger Leib, an beffen foibem Ende ber Mund, am flumpfen ber Ufter liegt. Gatt. Enchelvs mit vier Arten.

Rorper aus zwei gleichen fpinbelformigen Theis len gebilbet, bie an ben mehr fpigeren Enben Bufammenhangen. Gatt. Disoma (im Meer, noch problematisch).

bb) Mit langen rabienartigen Borften, theils überall, theils blos am Munte, bie keinen Strubel im

Maffer erregen.

+ Leib ungeffielt und babei überall fachelig (Gatt. Actinophrys), ober blod am Rande (Gatt.

Trichodiscus).

†† Leib gestielt, Stiel etwa breimal fo lang wie ber Durchmeffer bes fugeligen Leibes, unbes weglich; am Leibe überall lange, mit einem Andpichen enbenbe Borften, ein beutlicher Mund, aber noch fein After beobachtet; ebenjo wenig Aufnahme von gefarbten Stoffen. Gatt. Podophrya.

8) Mundoffnung neben einer lippenformigen Sauts

an) Leib furg folbig, Mund am bunneren Enbe, unterhalb ber ichief abgestutten Endflache, bas neben ein Wimpernfrang. Magenblafen ans ebenso der After. fullbar und fehr deutlich, Gatt. Trichoda, mit feche Arten.

bb) Leib birnformig mit einem langen Salfe, ber

veranderlich ift und am Ende die Mundoffnung tragt. Gatt. Lacrymaria.

b) Korperoberflache mit Wimpern.

a) Mundoffnung am fchief abgeftutten Ende unter einer Art Lippe. Gatt. Leucophrys, mit fechs Arten, unter benen L. patula fich fowol burch bie Grofe (1/2"), als auch durch einen von Ehren-berg beutlich erkannten Darmkanal auszeichnet. Biele zeigen zahlreiche anfüllbare Dagenblasen, eine Urt (L. sanguinea) ist blutroth und opak.

B) Mundoffnung am gerade abgestutten Ende, ohne

Lippe. Gatt. Holophrya.

B. Mundoffnung mit einem Bahnapparat, ber aus vielen nabelformigen harten Stabchen besteht, welche colinbrisch ben Mund umfassen und hinten in ber Band bes Dfophagus fteden. Chrenberg will einen Darm gefeben haben; einen gewundenen, wurftformigen, rothen Streif im Innern und einen hellen Fled am Ende halt er für mannliche Organe. Gatt. Prorodon, mit zwei Arten.

2. Familie, Colepina. Die Rorperoberflache ift von einem Panger bededt. Sierber Die einzige Gattung Colops, welche Riefc in Diefer Encoflopabie unter Cercaria ausführlicher beschrieben hat. Der Panger ift nicht fo hart, wie die Riefelbulle ber Bacillarien, berftet aber boch beim Drud. Er gibt bem Thiere bas Unfeben einer vorn engeren Tonne, beren Enden mit Bahnen (vorn bis 19, binten 3) befest find. Muf ber Dberflache ift ber Panzer getäfelt, und am Mundende mit Wimpern besetzt. Ehrenberg beschreibt füns Arten. 2. Zunft, Allotreta. Eine der beiben Körperöffnun-gen besindet sich an der Fläche des Leibes, die andere

bagegen noch am Enbe. hierher brei Familien, worunter

zwei ohne Panger, eine mit Panger.

1. Fam. Trachelina. Giformige Thierchen, beren Mundoffnung an ber Flache liegt, und von einer bisweis len langen Dautfalte überragt wirb. Ihr After liegt Panger nicht vorhanden. am Enbe. Acht Gattungen werben unterschieden.

A. Mundoffnung ohne Bahnapparat. a) Ohne gitternben Caum am Munde.

a) Der Kortsas über dem Munde ift eine mehr ober weniger verlangerte flache Musbreitung bes Rorperrandes, ohne eine eigenthumliche Form.

aa) Dunboffnung einfach und rund. Sier-

ber brei Gattungen.

Trachelius, ber Caum über bem Munte bilbet einen fpigen gappen, und gibt bem gangen hinten abgerundeten Thierchen bas Unfeben einer Langette. Bon ben acht beobachteten, auf ber gangen Oberflache mit reibenweise gestellten Wimpern besetten Arten zeichnet fich Tr. ovum burch feine Große (1/6") aus, fo wie burch eine eigenthumliche Darmbilbung, welche leicht über ben Bau biefes Organs bei ben übrigen Polygaftrieis Aufschluß ertheilen konnte. Derfelbe gebt als gerabliniger bider Stamm vom Munde jum After, und sendet unterwegs fich mehrmais ver-

aftelnbe, anaftomostrenbe Zweige aus, welche jeboch, fo icheint es, mit ben oft erwähnten Blafen in keiner Berbindung fteben. Roch murde ein schief burch die Korperhoble gezogenes banbartis ges Drgan erfannt, bas Ehrenberg bem Geschlechtsspftem vindicirt.

Loxodes. Der eiformige Rorper zeigt einen fchief gegen feine Ure gestellten Gaum über bem Munde, an welchem langere Wimpern als

auf ber übrigen Dberflache.

Der ebenfalls eiformige Korper bat über bem schiefen Munde keinen besonderen Fortfat, fonbern zeigt hier blos bas ftumpfe abges rundete und gewolbte Rorperenbe. Bon ber Geite gesehen, zeigt bas Thier an ber Stelle bes Munbes einen Ausschnitt. Die gange Dberflache ift gewimpert, aber die Bimpern bes Munbranbes find großer und ftarter. Bon ben 14 gu Bursaria gezogenen Arten bilben fieben, bei benen bie Mundoffnung nicht bis unmittelbar an ben Körperrand reicht, die Untergattung Frontonia. Bu ihnen gablt Ehrenberg als Fr. flava eine Form, die ich fur nichts anderes als bas Gi eis nes Gugmafferpolypen, mahrscheinlich ber Alen: onellen, erkennen fann, an bem bas bier boppelte Reimblaschen (Infusionsth. Taf. 35. Fig. II. 8, r und t) fur ben zweifachen Soben angefprochen wird. Die herausfliegenden Rugelchen find Dotterforner.

bb) Mundoffnung fpiraliggewunden. Batt. Spirostomum, aus zwei Arten gebilbet, bie eine: Sp. virens, gang wie Bursaria gestaltet; bie andere: Sp. ambignum, ein langer (3/4") flacher banbformiger Leib, beffen eine Geite eine lange Reihe größerer Bimpern tragt, an beren fpiralig aufgerolltem Ende ber Dund liegt.

(2) Der Fortsat über bem Munde bilbet einen mehr abgeschnurten Knopf und ift mit einem Kranze ftachelformiger Wimpern befett. Gatt. Phialina. mit zwei Arten von 1/20-1/24 Linie Lange, Die kleinen Echinorrhynchis abneln.

b) Mit einem gitternben Saum neben bem Munbe. Gatt. Glaucoma, beren einzige Art: Gl. scintillans, 1/00 Linie Lange hat, elliptisch gestaltet und mit beutlichen Wimperreiben befett ift. Dan fiebt anfulls bare Blafen, einen größeren eiformigen Bled in ber Mitte, und einen fleineren binten, welcher fich in einen Stern veranbern tann. Diefe ebenfo bei Paramaecium erfannten Bebilbe balt Ehrenberg für mannliche Serualorgane.

B. Mundoffnung mit einem Bahnapparat, ber, wie bei Prorodon, aus einem Cylinder feiner harter nabeln befteht, welche unten im Dfophagus feftfigen und mit ben feinen Spigen hervorragen. Das Thier tann biefe Rabeln mehr entfernen und einander nabern, ja felbft bie Spigen ein: und abbiegen, und baburch Rabrungoftoffe ergreifen, festhalten und gertleinern.

3mei Gattungen find bekannt.

1) Chilodon. Giformig, mit flacher, schiefer haut: artiger Musbreitung am Borberende, unter melchem der mit 16 Radeln verfebene Dund. Rorperoberflache reihenweise gewimpert, bie Bimpern bes Sautsaumes flarter. Bier Arten, unter benen Chil. cucullus (1/12") bie größte und gemeinste.

2) Nassula. Dhne Sautfalte am abgerundeten ftumpfen Worderenbe; Babnapparat aus 26 Mas beln gebilbet; Dberflache mit reihenweisen, großen Wimpern. Drei Arten, worunter N. ornata

( 1/m') bie größte.

2. Fam. Ophrycercina. Pangerlofe Motraten, bei benen nicht die Ufter , fondern die Mundoffnung unmittelbar am Enbe liegt, bagegen die Afteroffnung an ber Bauchflache. Die einzige hierher gehörige Gatt .: Trachelocerca, hat gang bas Ansehen von Lacrymaria, und ift nur burch bie Lage bes Afters von ihr verschieben, indem berfelbe fich vor dem hinteren, ftart jugefpihten Korperenbe befindet. Die brei bekannten Arten geboren, wegen ihres halbformig verlangerten Borberleibes, an beffen Spige bie Mundoffnung liegt, und bas bei einer Art (Tr. biceps) sogar gabelformig gespalten ift, zu ben

größten (1/3-1/4") und merkwurdigsten Polygastricis.
3. Fam. Aspidiscina. Durch die Unwefenheit eines festeren, aber boch nicht fieselerdehaltigen, namlich verbrennlichen, Rudenschildens unterscheibet fich biefe Familie von ben vorigen. Die einzige Gattung berfelben: Aspidisca, zeigt einen flachen, icheibenformigen, elliptischen Beib, welcher neben ber feitlich am Borberenbe angebrache ten Mundoffnung einen Ausschnitt hat. Der After ift am hinterenbe. Muger ben mit Stoffen erfullbaren Das genblasen bemerkt man noch zwei großere flare im Innern. Der Beib ift nadt, und hat nur an ber Unterfeite großere, ftachelartige Borften, vermittels welcher bie Thierchen friechen. 3mei Arten wurden beobachtet.

3. Bunft. Catotreta. Beibe Diffnungen bes Rors pers befinden fich an ber Blache, ober ofters auch am Rande, in nicht großer Entfernung von einander, aber noch beutlich getrennt. Auch bier gibt es brei Familien, von benen zwei nacht find, die britte einen Panger hat.

1. Fam. Colpodea. Pangeriofe Ratotreten, beren Rorperoberflache blos von Wimpern bebedt ift. Sierber

funf Gattungen.

A. Ohne buntlen ober rothen Puntt am Borberenbe. a) Mit einer aus ber fchiefen Munboffnung hervortres tenben Ausstülpung ber Mundhohle, welche Ehrenberg eine Bunge nennt. Rorperform flach, elliptifc, an beiben Enben gugerundet, an ber einen Geite, boch bem Borberenbe etwas naber, bufenartig ausgeschnitten, und bier Die Dundoffnung. Die Thierchen schwimmen auf ber Alache und gwar

a) Bermittels weniger, vor und hinter ber Munboffnung angebrachter Bimpern, baber ihre Bewes gung langfam ift. Gatt. Colpoda, beren allein befrimmt erfannte Art: C. cucullus, 1/24" Bange hat, vollig nierenformig aussieht, und ju ben gemeinften Infusorien gebort. Im Ausschnitt ber 27 \*

Riere liegen Mund und After, beibe burch einen Bapfen bes Rumpfes von einander getrennt. Stoffaufnahme in die Blasen und ein größerer opater Ried hinter bem Munde wurden beobachtet.

Bermittels zahlreicher, die ganze Oberfläche bebes dender Wimpern. Gatt. Paramaecium. Die Körperform ist langer und gerader, sonst der von Colpoda abnlich. Zahlreiche anfüllbare Blasen wurden erkannt, mitunter auch, bei der 1/10 langen P. Aurelia, der sie verbindende Darm. Bessonders merkwurdig sind bei diesem Thiere eine große runde Blase in der Mitte des Rumpses, und zwei kleinere an den Enden, welche sich abwechselnd in sternformige Organe verwandeln. Ehrenberg halt alle diese Gebilde für Gerualors gane. Ganz eigenthumlich sind noch drei lange gekrummte Fäben, welche bei der 1/10 langen P. Chrysalis neben dem Munde hervorragen und ohne Frage den Mundfaben der Monaden entsprechen. Sowol kängen als auch Quertheilung wurde beobachtet. Ehrenberg beschreibt sieben Arten.

b) Ohne jenen ausstulpbaren Theil ber Munbroble, welche eine ber Langenachse parallele Spalte ift. Rerperform mehr gestredt und jugespitt.

a) Gatt. Amphileptus. Körperform lanzettlich, an beiben Enden zugespiht, zumal nach Born in einen verlängerten Lappen ausgehend. Die ganze Oberfläche gleichmäßig von reihenweise gestellten Bimpern bekleidet. Im Inneren zahlreiche, aber nur bei einzelnen Arten (A. fasciola) anfüllbare Biasen, ein größerer bellerer Fleck am hinterende, und zwei dunkte (A. fasciola) runde, oder ein perschautschurfdruiges (A. moniliger) Organ in der Mitte. A. Melengris, die größte (1/4") Art zeigte deutlich Gehalt fremder Körper, z. B. Naviculae. Ehrenderg unterscheidet acht Arten.

6) Satt. Uroleptus. Korper vorn abgerundet, mit langeren borftenformigen Wimpern, hinten jugefpitt, schmal langettlich, mitunter (A. filum, ',")
fogar fadenformig. hierher funf Arten, unter
benen eine (U. hospes) in ben hauten bes ausgeschlupften Froschlaiches wohnt.

B. Mit einem bunklen ober rothen Punkt am Borberenbe Gatt. Ophryglena. Der Korper ift kurzer, breiter, mehr eiformig und reihenweise mit gleich großen Wimpern bedeckt. Mund am Borderende in einer Ausbiegung, After hinten über der Spige. Stoffausnahme in die Blasen gelang bei einer Art (O. flavicans), bei einer zweiten (O. acuminata) enthielt der Leib zerstreute zahlreiche Naviculae. Beibe Arten sind gelb, mit rothem Punkt; eine britte Art (O. atra) ist schwarzgrau. Die zwei letzen zeigten zwei größere umschriebene Flecke im Innern, welche sich bei O. atra sternsormig veränderten.

2. Fam. Oxytrichina. Gbenfalls ungepangerte Ratotreten, beren Korperoberstache aber mit eigenthumlichen, nur stellenweis vorhandenen, wirbelnden Borsten, Griffein ober haten verseben ift neben bem allgemein ver-

breiteten Wimpernkleibe. Biele bebienen fich ber traftigeren Gebilbe jum Ariechen und nur ber Wimpern zum Schwimmen. Funf Gattungen gibt es auch in biefer Familie.

A. Außer ben Wimpern finben fich nur größere langere

1. Gatt. Oxytricha. Körperform eine fcmale, oft an bem einen Ende flarfer verjungte Ellipse, beren beibe Enden an der unteren Flace (wol in der Umgebung von Mund und After) mit langen Borsten besetzt find. Erfüllbare Magenblasen, zwei größere geblichrothe runde Körper und ein noch größerer flarer umschriebener Fled wurden bei mehren der acht bekannten Arten wahrgenommen.

2. Gatt. Ceratidium, beffen einzige Art: C. cuneatum, fich burch zwei merkwurdige flumpfe Fortfate am breiten Borderende bes herzformigen, hinten mit Borften befetten Korpers auszeichnet.

B. Außer ben Wimpern sinden sich noch Saken und Griffel.

3. Gatt. Kerone. Ein etwas nierenformiger, siachgewöldter Korper trägt am Rande Wimpern und am
Bauche schwach gekrummte Hafen. Man erkennt
in ihm gefärbte Blasen, zwei größere grauliche Körper, und eine etwas kleinere klare, scharf begrenzte
Stelle, welche nach Chrenberg Serualorgan ift. Die
einzige Art: K. polyporum, hastet an unsern Sußwasserpolypen der Gatt. Hydra.

4. Gatt. Urostyla, mit einer Art: U. grandis, ein 1/4" langes flaches, vorn breiteres Infusorium mit steifen Griffeln um Mund und After und einem allseitigen Wimpernkleibe. Aufnahme von Farbestoff und viele Naviculae und Bacillariae im Innern wurden erkannt. (NB. Scheint mir eine große Oxytricha zu sein, deren Borsten kurzer sind und deren Wimpernkleid beutlicher sichtbar ist.)

5. Gatt. Stylouychia. Der scheibensormige elliptische flach gewölbte Leib hat am Ranbe Wimpern, und ist mit diesem Wimpernfranze an den beiden langen Seiten nach Unten umgeschlagen. Auf der Flacke zwischen dem Umschlag stehen geschlängelte Daten in zwei Reihen und am After noch Griffel. Ein deuts licher Darm mit den daran sihenden, aber relativ viel größeren Magenblasen wurden erkannt; sowie neben dem Darm ein dunkter eisörmiger Körper. St. mytilus ist eins der größten ('a") und klarsten Polygastrica. Noch funf andere kleinere Arten wurden beobachtet.

3. Fam. Euplota. Die Anwesenheit eines festeren Rudenschilbes ober Pangers unterscheibet biese Familie von ber vorigen, mit welcher sie burch ben Besit von Griffeln und haten naber verwandt ift. hierher vier Gattungen.

A. Drei berselben haben feinen Bahnapparat von ber oben, bei Nassula und Chilodon, beschriebenen Form.

1. Batt. Discocephalus, nur in einer Art: D. rotatorius und zwar ungenügend bekannt, hat einen achtsormigen Körper, und an ber hinteren größeren Balfte zwei Reiben ftarter, etwas gebogener, wirbeln-

ber Saten. Im rothen Deer.

2. Gatt. Himantophorus (Himantopus Fab.), ebenfalls einartig (H. Charon), breit elliptifch, vorn fchief abgestutt, mit Wimpern am Ranbe bes Rorpers und zwei Reihen langer Saten am Bauch. Undeutliche Magenblasen und eine große umschries bene flare Rreisfigur am hinterenbe wurden ertannt.

3. Gatt. Euplotes, mit neun Arten, worunter E. patella ('|111") die großte, alle von breit elliptischer Form und an beiden Enben gerade abgeftugt. Mund neben ber einen Borberede, mit langen Bimpern ober Griffeln; am Bauch zwei Gruppen wellenfors miger Saten. Bablreiche anfullbare Magenblafen, und zwei großere flare umschriebene glede an ber einen

Seite wurden erfannt.

B. Die 4. Batt. Chlamidodon ift mit einem aus flaren Rabeln gebildeten Babneplinder um ben Mund versehen, und hat lange griffelartige Wimpern am gangen Umfange bes Rorpers. Die einzige Art: Ch. Mnemosyne, ift 1/20" lang und in ber Oftfee bei Bismar entbedt; fie besitht gablreiche Dagenblasen und einen großen elliptischen flaren umschriebenen Rled im Innern.

4. Bunft Anopisthia. Beibe Rorperoffnungen munben in eine gemeinschaftliche Grube jufammen, und ber oft beutlich erkennbare Darm beschreibt einen Rreis burch ben Rorper. Die allgemeine Gestalt besselben ift becher: ober bienformig, die bezeichnete Grube liegt am Rande der gerade abgeftugten Erbflache, und mit bem entgegens gefetten fpiten Ende feten fich bie Thiere wol fest. Planche ericheinen als vielfach veraftelte Bufche, von eis nem gemeinsamen Stamm getragen. hierher zwei Familien.

1. Fam. Ophrydina. Gepangerte Anopisthien, beren Dulle gallertartig oder bautig und nie feuerbestandig ift, an Begenstanden im Baffer unbeweglich festfint, und ben Thierchen jum Schut bient, ben fie, fich jurud's giebend, bei jeder Storung auffuchen. Der Rorper ber Thierchen bat bas Unfeben eines Champagnerglafes von

großerer ober geringerer gange.

A. Bei einer Gattung : Ophrydium, fteden viele Thierden in einer gemeinschaftlichen gallertartigen Gulle, welche jeboch in besondere Bellen, eine fur jedes Inbividuum, abgegrengt ift. In einer folden Belle ftedt bas Thierchen gang frei. Es hat bas Anfeben eines unten verbidten und bahinter jugefpihten Cylinders von gruner Farbe, wegen gabtreicher gruner Kornden, bie es enthalt, und ift fowol vorn am Ende um ben Mund, ale auch hinten an ber Berbidung mit einem Bimpernfrange befett, welcher völlig einziebbar ist. Jedes Thierchen der einzigen bekannten Art: O. versatile, ist 1/10 lang, und die ganze ku-gelige Familie oft über 1" did. Man sindet solche Rugeln schwimmenb ober angeheftet in Teichen an perfchiebenen Stellen Europa's.

B. Bei ben übrigen Gattungen find bie bautigen Bellen einzeln angeheitet, und zu feinem Bangen verbunden. a) Bei ber Gatt. Tintinnus ift bie Bulle colinbrifd, und ber in ihr enthaltene Rorper bes Thieres wird von einem bunnen, contractilen am Boben bes Cylinders befestigten Stiel getragen. Man kennt zwei Arten: T. inquilinus von 1/20 Lange und T. subulatus 1/2 lang.

b) Bei ben beiben anberen Gattungen fehlt ber bunne Stiel am Ende bes gang ahnlichen, am oberen breis ten Enbe mit einem Bimpernfrang verfebenen Thier-

forpers.

Gatt. Vaginicola. Much bie ziemlich feste Sulle ift fliellos, und bilbet bei V. decumbens ein balbes Gi, bas mit ber oberen Glache festfint und aus bem bas Thier burch eine offene Stelle am Ende bervortritt; — bei V. tincta und V. eristallina bagegen einen Cylinder, ber bei jener gelb und furg, bei biefer mafferflar und lang ift.

Batt. Cothurnia. Die Bulle ift becherformig und gestielt. Dierber brei frpftallbelle Arten, von benen eine C. imberbis vorzugemeise an lebendigen

Cyclops-Arten ju figen pflegt.

2. Fam. Vorticellina. Much in biefer Familie ift bie berrichende Form bes Rorpers bie eines Bein- ober Champagnerglafes, beffen Suf freilich nie icheibenartig erweitert ift, fonbern in einen mehr ober weniger verlangerten Stiel austäuft, mittels beffen bie Thierchen fic festsehen. Dabei ift entweder, wie bei ben Ophrydinen, blos ber obere breite Rand bes Korpers mit Wimpern befett, ober zugleich bie gange Korperoberflache. In beis ben Sallen bildet ber Randwimpernfrang an einer Stelle eine Bude und rollt fich bier mit bem einen freien Ende fpiralig auf. Reben biefer Spirale, von welcher auch eine Wimpernreibe fentrecht am Rorper binabzulaufen pflegt, ift die Grube angebracht, in welcher Mund und Ufter neben einander liegen. Im Innern bes Korpers bemerkt man allerlei Organe, beren Formen nach Battungen und Arten verschieden find und von Ehrenberg als Beschlechtstheile gedeutet werben.

A. Die Thiere biefer erften Unterabthellung find immer einzeln, nie zu baumformigen Familien vereinigt, fonbern jebes Individuum fitt felbftanbig mit bem nicht fehr langen, bunnen, unteren Rorperende feft. Dennoch vermehren fie fich, nach Art ber Polypen, burch Rnospen, welche fich jedoch vollständig ablofen.

a) Gine Gatt .: Stentor, beren Rorper vollig bas Une feben eines langen Champagnerglafes bat, ift überall gewimpert, nur tury gestielt und am Enbe mit einem Saugnapf jum willfurlichen Anbeften verfeben. Bablreiche, oft gefarbte Stoffe enthaltende Blaschen laffen fich nur bei einigen Urten funftlich anfullen, bagegen bemerft man bei allen gerftreute Bacillarien im Innern. Drei Urten geigen ein flares perls schnurformiges Organ, welches in ber Begenb bes Munbes anbebt und bis tief in ben Stiel binabreicht; bei einer vierten Urt (St. Roeselii) ift bies Organ ein langer cylindrischer spiralig burch ben Beib verlaufender Ranal. Außerbem fieht man noch eine ober zwei große flare Blafen. Alle brei Gebilbe balt Chrenberg fur mannliche Gernalorgane. Die feche befannten Urten geboren ju ben größten Infusorien, eine: St. polymorphus (1/,111) ist hells grun, zwei: St. Mülleri (1/,111) und St. Roeselii (1/,111) sind grausich, die vierte St. coeruleus (1/,111) ift himmelblau, bie funfte, fleinere (1/6") feuerroth (St. igneus); bie fechote fleinfte (1/6") und viel Burgere, mehr 'eiformig gestaltete Art, St. niger, hat eine dunfte braune oder graue Farbe. Alle Arten finben fich in Teichen und gachen, meift an Pflangenftengeln haftenb.

b) Die beiben anberen Battungen haben blos einen Bimpernfrang am Rande bes vorn abgeftubten Rors pers. Letterer ift bei Trichodina ungeschwangt; bei Urocentrum mit einem bunnen ichwangformigen, feitlich von ber Bafis ausgebenben Schwang ober Stiel verseben. Man tennt von jener vier, von Die Ehiere ber zweiten Abtheilung bilben baufig

verzweigte Familienftode und haben immer einen geras be von ber Bafis ausgehenben langen ober furgen Stiel, vermittels beffen fie unbeweglich an Begens ftanben feltsigen. 3mar tonnen fich manche vom Enbe bes Stiels ablofen, und eine Beit lang frei um. berfcwimmen, aber nur in Folge einer Salbirung, welcher ihr Leib von Dben berab unterworfen ift. Augerbem treibt er Anospen am Grunde, ba wo ber Stiel beginnt, welche fich, wenn fie eine gewiffe Große erreicht baben, ablofen, auswachsen, Stiele bilben, fich bann festfeten und burch Theilung obne Ablofung au verzweigten Familien geftalten. allen bochft flaren Thierchen wurde bie Aufnahme von Farbeftoffen in bie Dagenblafen beobachtet, viele geigten einen beutlichen Darm, aber nur einige gros fiere flare, bestimmt begrenzte Stellen (Blafen), mels che Chrenberg fur Gerualorgane ju halten geneigt ift.

a) Alle Inbividuen ber Familie von gleie der Form und Große, ohne tapfelartige

größere Rorper in ihrer Mitte.

a) Der Stiel, auf bem ber Rorper rubt, ift fpis ralig aufrollbar und befteht aus zwei Lagen, einer außeren rohrenformigen flareren, wie es fcheint, minder confiftenten; und einer inneren fefteren geschlängelt im hoblen Centro ber anderen verlaufenden Arenschicht (Mustelfasernbundel), burch beren Contraction augenscheinlich bas fpira.

lige Aufrollen bewirft wirb.

+ Bei ber Gatt. Vorticella ift biefer Stiel einfach und unveräftelt; bie glodenformigen Thierleiber find nadt, und haben blos am Rande einen Bimperntrang, bilben aber, wenn fie fich ablofen, einen zweiten Rrang an ber Bafis bicht por bem Stiel. Beibe Bimpernfrange find vollig verftedbar. Mus biefen einzeln berumschwimmenben Leibern bilbeten Born und Undere eigene Gattungen, fie unterscheibend, je nachdem die Bims pernausgeftredt maren ober eingezogen (a), ober barnach, ob das fvigere Sinterende voranschwamm (b),

ob bas flumpfe Borberenbe (c). Urocolaria (c), Ecclissa (b), Cratella (a) und Cerobalana find bie Damen folder Gattungen, lettere bas burch charafterifirt, bag nur einige Wimpern ausgestredt finb. Chrenberg unterscheibet neun Urten, unter benen V. campanula die größte ( 1/10") ift, V. convallaria (burch eine langliche Glodenform ausgezeichnet und 1/20" lang) bie gemeinfte; zwei Arsten find gefärbt: V. citrina, 1/16", gelb — V. ohlorostigma, 1/20, grun; alle anderen maffertfar.

# Bei ber Gatt. Carchesium ift ber Stiel mehrfach veraftelt; Die einzige befannte Art: C. polypinum, bat eine Trichterform ber Thiere und 1/36" Lange. Gie findet fich an Quellpflangen, beren Stengel jum Theil übergiebenb, und bem blogen Auge gang wie bie Borticellen : Gruppen als ein ichimmelformiger Unfat ertennbar.

Der Stiel ift unbiegfam und ftete gleichformig fteif ausgestrecht. Er besteht auch bier ans einer boblen Robre, und erscheint baber nicht fels ten als aus zwei Lagen gebildet, unterscheidet fich aber vom Stiel ber Borigen febr bestimmt baburch, bag die Grengen des inneren Raumes mit ber außeren Oberflache genau parallel find, und ber geschlängeite Dustelbundel bier fehlt. Gatt. Epistylis, mit 12 Arten, unter benen E. galen, burch Artifulation an ben Theilungoftellen bes Stieles und febr lange trichterformige Leiber, beren Munchohle hervorragt, ausgezeichnet, bie größte (1/10") ift, und nicht felten in Gruppen an Ceratophyllum gefunden wird, an bem fie große braune Gallertmaffen bilbet.

b) Die Individuen ber Familie haben um gleiche Form und Große, indem zwischen ben Leibern von gewöhnlicher Form einzelne größere, mehr tugelige Rorper bemerkt werben, welche am liebften in den Gabeln ber Stiele figen. Ehrenberg nennt biefe Gebilde Knollen; ich tann in ihnen, nach Analogie ber Gertularinen unter ben Polypen, nur Keimta pfeln, welche neuere Beobachter fur weibliche Polopen, bie anderen alle fur mannliche halten, erkennen. Zwei hierher geborige Gattungen

find befannt.

† Die Gatt. Opercularia hat, gleich Epistylis, eie nen unbiegsamen, farren Stiel und einen langlichen Leib, beffen Enbflache, wenn bas Thier bie Mund. hoble aufsperrt, fich erhebt, und fo bas Unseben eis nes Decels gewinnt. Die einzige Urt: O. nrticulata, wird 1/34" lang und hat Artifulation an ben Gabelftellen des Stieles, fowie feine Bangsftreisfen auf feiner Dberflache. Man findet fie an Bafs ferthieren, nicht an Pflangen ober firirten Rorpern. # Die Gatt. Zoothamnium ift von Opercularia burch ben beweglichen contractiten Stiel unterschieben, welcher in gablreiche unregelmäßige Affe getheilt ift, und innen fehr beutlich eine flare, gefchlangelte (mustulofe?) Are zeigt. Die Thiere felbft find langlich glodenformig, und zeigen bie großen

fugeligen Rapfeln zwischen fich. Bon ben zwei bes fannten Arten findet fich Die eine: Z. arbuscula, in unsern sugen Gewässern, eine zweite Urt: Z. niveum, fand Ehrenberg im rothen Meer; bei jener haben bie Thiere 1/41", bei biefer 1/10" Bange. Erftere nahm febr reichlichen Karbestoff auf, felbst in die größeren fugeligen Ravieln.

Mit biefer Familie, welche burch Form und Drganis fation auffallend an die Claffe ber Polypen erinnert, fceint bie Claffe ber Polygaffrica am fchicklichften abgefchloffen ju werben, baber ich fie ans Enbe berfelben geftellt babe. Reuere Beobachtungen, wie fie über Die Entwidelungsftabien ber Polypen, Medufen und Rabia: ten bekannt geworben find, laffen einen gleichen Grunds topus fur Diefe Claffen abnen, welcher nicht blos bie Richtigkeit ihrer naberen Berbinbung barthut, fondern auch die Bereinigung der Rotatoria mit den Polygastricis als Infusoria unmöglich macht. Deshalb follen Die letteren bier als besonderer Urtifel behandelt werden und verweisen wir ben Lefer auf benfelben in Betreff berjenigen Ramen, melche fruber auf ben Artitel Infusoria verwiesen murben, und in bem vorliegenden feblen. (Burmeister.)

INFUSORIEN, fossile (Palaozoologie). Entbedung foisiter Infusorien ift ein Triumph neuester Beit; fie geschah 1835 in Folge von Ehrenberg's um: faffender Bearbeitung ber lebenden Infuforien. Rubing's wichtige, burch S. Rofe (1834) bestätigte Entbedung, daß die prismatischen zweischaligen, sproben, glasartigen Panzer ber Bacillarien, beren fich Chrenberg ichon 1830 als Abtheilungsgrund fur die Infusorien bebiente, aus Ricfelerbe bestehen, führte gur Untersuchung ber rofigelben Rieden ber Sumpflachen, welche fur Gifenornohydrat ober eine Pflanze, zulest Lyngbya ochracea genannt, gebal-ten wurden. Ehrenberg erfannte sie fur eine fieselhaltige Gallionella, und feine barauf weiter fortgeführte Bermuthung, bag bas Rafeneifen ein organisches Product fein mochte, fant in biefer chemischen Unalufe eine Stute. Die Aufmerksamkeit wurde nun auf den Ocher und bie Erbe-gelenft, welche bie eifenhaltigen Mineralwaffer und bie Coofwaffer abjetten. Durch Ehrenberg auf biefe Erfcheinung aufmertiam gemacht, gelang es bem Fabritbesitzer Rischer in Virtenhammer bei Carlebad im Juni 1836 zu entdeden, daß die fieselguhrahnliche Gubstanz bes Torfmoors von Frangenebad bei Eger ausschließlich aus ben Pangern von Naviculis besteht, und ber feuers bestandige Rudftand bes ftellenweise ausgeglühten Moor= bobens ju fein scheine. hierburch war die Entbedung ber fossilen Insusorien geschehen. Ehrenberg bestätigte nicht nur biese Unsicht burch nahere Bestimmung ber Thierformen, fonbern fand auch, bag ber Riefelguhr von Isle be : France, und bas Bergmehl von Santa fiora in Toscana, welche beibe Rlaproth frither analysirt batte, aus Schalen von Bacillarien bestehen. Bei Untersuchung ber Polirerbe und bes Tripels ergab fich, baß ber als Blattertripel ober Gilbertripel im Sanbel befannte Dos lirschiefer, bei Bilin in Bohmen ein großes Lager bilbenb, aus Baeillarienschalen gufammengefeht ift, Die auch in

bem Rlebichiefer fich nachweifen liegen, worauf bie Infusorien in anderem Riefelgubr und Polirschiefer, im Salbs opal, fogar in jenem des Porphyrs und Gerventins. im Caugidbiefer und in bem Reuerftein ber Rreibe erfannt und gefunden wurde, bag bie egbare Erbe bei Atieden im Deffau'schen aus Infusorien bestehe. Es find bereits von ungefahr 25 verschiebenen Orten foffile In-

fuforien, wie folgt, nachgewiesen:

Im Rafeneisen und ber Gelberbe berrichte burchaus Gallionella ferruginen vor, welche von den Botanifern ju ben Pflanzen gestellt (Conferva ochracea), auch fonst für eine Oscillatorie (Oscillatoria ochracea) ges balten wurde. Inbeffen belehrten Berfuche, baff bas Gifen nicht als bloger Rieberichtag außen antlebe, fondern als Gifenfilicat in ber Pangersubstang enthalten fei, wie ber phosphorjaure Ralf in den Anochen; vielleicht besteht alles Rafeneisen und bie Gelberde aus biefen Ballionellens Eine Cubiflinie bichter Gelberbe burfte 1000

Millionen Diefer Schalen enthalten.

In bem egbaren Bergmehl von Degernfore an ber lapplanbifchen Grenze in Schweben, welches bie Lappen in Beiten ber hungerenoth mit Brobmehl verbaden und effen, wurden bie Infusorien querft von Rebius entbedt; Chrenberg führt folgende 22 Arten auf: Navicula Follis, N. phoenicenteron, N. viridis, N. gracilis, N. trinodis, N. dicephala, N. macilenta, N. succica, Synedra hemicyclus, Eunotia Faba, E. Arcus, E. Diodon, E. Triodon, E. Tetraodon, E. Pentodon, E. Diadema, E. serra, Gomphonema acuminatum, G. truncatum, Cocconema Fusidium, Fragilaria pectinalis, Achnantes? inaequalis (besit Abnlichfeit mit Eunotia Faba). Diefes Bergmehl wird hauptfachlich von ben naviculn und ben Eunotien gebilbet.

Das Bergmehl von Befternorland in Schweben enthalt bie in ben andern fcwebischen Ricfelmeblen pors kommenden Arten, worunter auch die Raviculn und Gue notien vorberrichen; es tommt babei Eunotia endecaodon.

eine neue Art, por.

Eine graue lodere Erbe aus Newvort besteht aus 11 Species Rieselinfusorien: Cocconema asperum, Eunotia Arcus, E. Diodon, Navicula alata, N. amphioxys, N. suecica, N. viridis, N. viridula, Fragilaria trinodis, Gallionella distans, Gomphonema paradoxum, und außerbem noch aus Reften von Spongilla lacustris? (Spongia?), Spongia apiculata (Tethya?), Amphidiscus Rotula (Nov. Genus?) und Richtenpollen; Gallionella distans, Navicula viridis und Spongiennabeln find porberrichend, ber Blutbens flaub ber Fichten febr baufig. Geche foffile amerikanische . Formen leben noch jest in Europa, eine andere find nur aus biefen Fossilen, brei nur aus bem schwedischen und finnlandischen foffilen Bergmehle befannt.

Das Bergmehl von Santa fiora in Toscana wird aus 22 fossilen Arten gebilbet: Navicula capitata?, N. Follis, N. gibba, N. inaequalis, N. Librile, N. phoenicenteron, N. trinodis, N. viridis, N. viridula, Synedra capitata, S. Ulna, Eunotia granulata, E. Zebra, E. Westermanni, Cocconeis undulata, Gallionella italica (vielleicht G. distans ober Jugend von G. varians), G. varians, Gomphonema acuminatum, G. clayatum, G. truncatum, Cocconema cymbiforme, C. gibbum. Synedra capitata und bie Euno: tien wiegen vor; auch ift Gomphonema acuminatum

nicht felten.

Eine weiße lodere Erbe von Ceppah, eine Meile von Pont : Gibaud im Dep. Pup : be : Dome, zeigt unter bem Mitroffop folgende 20 Arten Riefelinfusorien: Cocconeis Placentula, Cocconema cymbiforme, C. asperum, Eunotia granulata, E. turgida, E. Westermanni, E. Zebra, Fragilaria pectinalis, F. rhabdosoma, Gallionella distans, Gomphonema Augur, G. capitatum, G. clavatum, G. paradoxum, Navicula gibba, N. gracilis, N. viridis, N. viridula?, Synedra capitata, S. Ulna. Cocconema asperum ist vielleicht nur bas mehr entwidelte C. cymbiforme. Gomphonema Augur war zuvor nur aus bem Mericanischen befannt. Diese Erbe gleicht barin, bag Synedra capitata und S. Ulna vorherrichen, bem Bergmehle von Canta Riora.

Den Rieselguhr von Bele be france bilden folgende Arten: Navicula gibba, N. fulva?, N. bisrons, Coc-conets undulata, Bacillaria vulgaris, B. major. Navicula fulva und bie beiden Bacillarien herrichen vor.

Gelblichen Riefelguhr bei Eger in Bohmen: Campylodiscus Clypeus (Coconers? Clypeus) als Baupt: maffe Navicula phoenicenteron, N. fulva, N. viridis, N. . . . , N. . . . , N. . . . , Gallionella . . . ,

Gomphonema ....

Den Rieselguhr von Franzensbad in Bohmen bilben 12 Arten: Navicula gibba, N. Librile, N. viridis, N. viridula, N. fulva?, N. striadula, Eunotia granulata, Coconeïs?, Clypeus (fcheint Actinocyclus verwandt), C. cymbiforme, Gallionella distans, Gomphonema clavatum, G. truncatum. Er wird baupts fachlich gebilbet von ben Naviculn und zwar von N. vi-

Den Rieselguhr von Kommone Gard in Kinnland bilben 20 Arten: Navicula follis, N. phoenicenteron, N. viridis, N. bifrons?, N. trinodis, N. dicephala, N. macilenta, N. Glans, N. ?..., Eunotia Faba, E. Arcus, E. Diodon, E. Triodon, E. Tetraodon, E. Diadema, Coccone's finnica, Gallionella distans, Gomphonema acuminatum, Cocconema Fusidium, Achnantes? inaequalis (besigt Abnlichfeit mit Eunotia

Faba), ber hauptbestandtheil sind Raviculn.

Die in bem Polirschiefer bes habichtswalbes bei Caffel in Beffen burch Dr. Meyer nachgewiesenen Infusos rien bestehen nach Ehrenberg in folgenben 15 Arten: N. viridis, N. Cari, N. Crua, N. fulva?, N. gracilis?, N. lanceolata, N. striatula?, Cocconcis Scutellum, Gallionella varians, G. distans, Cocconema cymbiforme, C. Cistula, C. gibbum, fragillaria rhabdosoma, f. diophthalma. N. Cari gibt cie Sauptmaffe ab, bann fommen N. fulva, N. gracilis, N. lanceolata und bie beiben Fragillarien.

Den Polirschiefer von Riom in ber Auvergne bilft

Gallionella gallica bilben.

Der Polieschiefer von Jastraba in Ungarn bietet 10 Species bar: Navicula viridis, N. fulva?, Eunotia Westermanni, Gallionella varians, G. distans, Coconema cymbiforme, C. Cistula, G. gibbum, Bacillaria hungarica, Fragilaria gibba. Er besteht haupte facilico aus Cocconema cymbiforme, C. Cistula, Fragilaria gibba und Spongillen.

Den Polirschiefer von ber ionischen Infel Bante bele bilben: Gallionella? Patina, Dictyocha Navicula.

Den Polirschiefer, Saugschiefer und Salbopal von Bilin in Bohmen zeigen: Navicula gracilis, N. Scalprum, Synedra Ulna?, Gallionella varians, G. distans, G. ferruginea?, Bacillaria vulgaris, Podosphenia? nana. Der Polirschiefer und Caugschiefer werben faft ausschließlich aus Gallionella distans gebilbet; es besteht baraus bie horizontal geschichtete oberfte Lage bes Tripelberges bis ju 14 Fuß Dachtigfeit. Jeber Cubil. goll biliner Polirschiefer ift aus ungefahr 41,000 Millios nen Thieren gebildet, von benen 187 Millionen auf eis nen Gran geben, fodag ber Riefelpanger eines einzigen Thierchens 1/107 Milliontheil eines Granes wiegen wurde. 3m Saugichiefer und im Salbopal biefer Begend, welche auch hauptfachlich aus Diefen Thierchen besteben, scheinen fie etwas aufgeloft zu fein. Podosphenia? nana bilbet abwechselnd bie Daffe biefes Polirschiefers.

Die zuerft von Ugaffig im Polirschiefer von Dran in Nordafrita nachgewiesenen Infusorien besteben nach Chrenberg aus 9 Arten: Navicula Africana, N.? Bacillus, Syncdra Ulna?, Gallionella? Patina, G. sulcata, Dictyocha Fibula, D. Speculum, Actinocyclus senarius, A. octonarius. Die Sauptmaffe besteht aus Gallionella? Patina; auch Actinocyclus senarius. welche Form vielleicht mit Gallionella naber verwandt

ift, ift baufia.

In brei verschiedenen Areibemergeln ober falfbaltigen Polirschiefern aus Griechenland tommen, mit einer Denge Ralfthierchen (Polythalamien), Riefelinfusorien vor, beren Formen fich an bie von Bante, Dran und Gicilien anfcbließen.

In bem eine ausgebehnte Gebirgsmaffe bilbenben Mergel von Caltanifetta in Sicilien befigen bie Infufo. rienformen große Ubereinstimmung mit benen von Dran, Bante und Griechenland.

Im Saugschiefer und Schwimmstein von Menile

montant findet fich vor Pyxidicula? prisca.

Der Feuerstein und Schwimmstein ber Rreibe von Delibich zwischen Leipzig und Deffau, fowie von Berlin, wahrscheinlich Geschiebe ber norbteutschen Ebene, belfen bilben: Pyxidicula? prisca, Xanthidium hirsutum, X. furcatum, X. ramosum, X. bulbosum, X. tubiferum, X.? (Chaetotyphia? pyriphora), Peridinium? pyrophorum, P.? delitiense (P. priscum, fruber). Xanthidium ramosum bilbet, mit ben beiben Arten von Peridinium bicht neben einander liegend, fast die gange Daffe ber Feuersteine von Delipfch, erfteres ift barin febr baufig gang erhalten ober nur fragmentarifch, und bisweilen ju 8-10 gruppirt. Bielleicht werben burd fortgefebte Beobachtungen einige fossile Formen von Xanthidium ber Gattung Peridinium gugeführt. Turpin balt bas, was Ehrenberg als Xanthidium und Peridinium beobachtete, ohne allen Grund fur Polypeneier

ber Cristatella vagans.

Im Opal und Steinmark finden fich: Gallionella distans?, Pyxidicula? prisca, erstere namentlich im Steinmart, welches ben eblen Dpal von Kaschau umgibt, und im gemeinen Opal von Kosemit und Raschau, lebs tere fehr baufig im Salboval von Champiany, von Steinbeim in Beffen und von Rofemit in Golefien.

Im Riefelmehl bes Salbopale und im Salbopal felbst von Arta in Ungarn find enthalten: Pyxidicula ober Gallionella, febr veranbert, Navicula phoenicenteron, Bacillaria tabellaris, Gomphonema clavatum,

und Fragmente von andern Formen.

Die Sauptliefelmaffe ber Feuersteine bes Jurafals tes von Krafau scheinen fehr veranderte Pyxidicula ober Gallionella zu bilben, außer ihnen umschließt sie noch wohl erhaltene Ralkthierchen und Spongienreste.

Bon foffilen Infusorien find gewiß gegen hundert Arten, wenigstens 16 verschiedenen Generibus angehorig, beobachtet, welche in ben aufgeführten Gebilben mit ans bern mifroffopischen Organismen, wie Entomostracon, Polythalamien, froptogamischen Pflanzen und Bluthens flaub einer Fichte, also einer phanerogamischen Pflanze, ausammenliegen. Da in ber Rreibe von Gravesand bei London außer ben polythalamischen Rreibethierchen sich auch Riefelinfusorien, und in bem von Rozet fur Tertiar: mergel ausgegebenen Poliridiefer von Dran in Afrika, im Polirschiefer von Bante, im Kreibemergel Giciliens und in ben brei Besteinen von Briechenland neben ben Riefelinfuforien, welche in Bante, Sicilien und Griechens land in übereinftimmenden, fonft nirgents beobachteten Rormen befteben, fich darafteriftische Rreibethierchen beis gemengt finden, fo glaubt Ehrenberg, bag biefe bas Mittelmeer umgebenbe Gebilbe ber Kreideformation anges boren, und daß aus dem durch fich ergebenden reichen Gehalte an Riefelinfuforien die Bilbung bes Feuerstans biefer Formation fich wenigstens theilweise erklaren laffe. Bie wenig indeffen jest icon Schluffe als fichere Ergebniffe au betrachten find, zeigt fich baraus, baf bie Feuersteine bes Jurafaifes von Krafau, beren Sauptmaffe fehr versanderte Pyxidicula ober Gallionella ju sein scheinen, außerbem noch wohl erhaltene Ralfthierchen und Spons gienreste umschließen, und daß von den fossil beobachteten Species von Insusorien fast die Salfte auch noch jest leben soll. Rimmt man alle insusorienhaltigen Gebilbe, welche charafteriftische Rreibethierchen aufzuweisen baben, gur Kreibe hingu, fo werden barin jebt gegen 40 Arten Riefelinfusorien beobachtet fein, Die 14 Beneribus ber Familie ber Bacillarien ober Stabthierchen angehoren, amb außerdem noch 8 Arten Infuforien, welche weicher bevangerten Gattungen aus ber in fpateren Bebilben noch nicht foffil nachgewiesenen Familie ber Peribinien ober Rrangthierchen anzugehoren icheinen; bon ben foffilen bleibt es inbessen unentschieben, ob fie nicht burch festeren Panger hiervon eine Ausnahme machten. Die foffilen Infusorien bestehen alfo größtentheils in Bacillarien, unter X. Encyti, b. BB. u. R. Breite Gection, XVIII,

benen die Naviculn vorherrichen. Da die numerischen Debuctionen burch bie in Bunahme begriffenen Entbechungen fortwahrend Beranderungen erleiden, fo ift es beffer,

fie jest noch zu unterlaffen.

Den Riefelinfusorien ift ber Riefelgehalt ihres Pangers organisch eigen, weshalb er auch bei ben foffilen nicht als eine Kolge bes Berfteinerungsproceffes angeseben werben barf; vielmehr bilben biefelben burch Unbaufung von gabllofen Millionen theilweife aufgelofter Thierchen ber Art quargige Felsmaffen, und biefe Entftehungsart von Geftein ift durch bie Bermehrung ber lebenden Riefelinfusorien noch taglich im Bunehmen begriffen.

Uber bie Entstehung ber fossilen Infusorienlager haben abnliche noch jest unter unfern Augen entftehenbe Bildungen, wie bie Lager lebender Infusorien und ber Meeressand Aufschluß gegeben.

Der Polirschiefer und Tripel icheinen bie burch vultanische Erscheinungen, in beren Rabe fie fich vorzugeweise finben, mannichfach abgeanberten Schichten von Infuforien fleiner Geen und Tumpel, und ber Riefelguhr und bas Bergmehl burch rafche Austrodnung ber gleichfalls im fußen Baffer entftandenen Infuforien gebilbet gu fein. Die Feuersteine ber Areibe find Deerbildungen.

Es verdient wirklich besondere Berudfichtigung, bag biefe im Einzelnen unfichtbaren Rorper burch Unbaufung eine Art lebender Dammerbe, schwer zerstorbare Erbe, Steine und Felsmassen bilden, wovon jeder Cubikzoll 40,000 Mill. solcher Thierchen umschließt, beren Entstes bung, nach ben jest vorliegenben Beobachtungen, mit ber Beit ber Juraformation beginnend, weit über bie Geschichte bes Menschen gurudführt. Diefe unfichtbaren Infusos rien bienen jur Bereitung von Blas und fcwimmens ben Biegelsteinen, als Feuerstein und Salbopal geben fie Funten, es wird fich aus ihnen Gifen bereiten laffen, als Tripel bienen fie jum Poliren, als Ocher jum Fare ben, als Mober und Dammerbe jum Dungen, und als Bergmehl gegen ben Sunger.

Linné fagt: Aller Kall tommt von Wurmern (omnis calx e vermibus); ebenso gut läßt sich jeht mit Ehrenberg annehmen, bag bie beiden andern hauptbes ftandtheile ber Erdfefte, alle Riefelerbe und alles Gifen, von Wurmern kommen (omnis silex, omne ferrum e vermibus), wodurch indeffen feineswegs eine faum mögliche Erklarung barüber abgegeben ift, ob biefe unfichtbaren Thierchen Ralt, Riefelerbe und Gifen erft organisch erzeus gen, ober ob fie bas nur wiedergeben, mas fie auf ans berem Bege aufgenommen \*). (Herm. v. Meyer.)

Infusum opus (Architeftonif), f. Emplecton.

<sup>\*)</sup> Chr. Gottfr. Ehrenberg, Die Infusionethierchen als volltommene Organismen (Leipzig 1838), mit einem Atlas von 64 Xafeln. Die fossilen Insusvien und bie lebenbe Dammerbe (Ber-lin 1837). Bericht über die Berhandt. ber Atab. ber Wiffensch. an Berlin vom I. 1836 an. Abhandt, der Atad. der Biffenich, ju Berlin von 1836 an. Amtlicher Bericht aber die Bersammt, der teutschen Natursorscher in Jena. 1836. S. 69. Wiegmann's Archiv. 1837. I. S. 277. Poggendorff's Annalen der Phys.

INGA Diefen querft von Martgraf angeführten brafflifden Pflangennamen (welcher fich auch bei ben Ginorborenen Bujana's, aber für ein anberes Bewachs, Galinea. Aubl. im Gebrauch findet) bat Blumier (Gen. 13. t. 25) einer Pflangengattung aus ber lehten Drbnung ber 16. Linne'ichen Glaffe (nach ber alteren Anficht aus ber erften Orbnung ber 23. Glaffe) und aus ber Gruppe ber Blimofeen, ber naturlichen Familie ber Leguminofen. beigelegt. Linne vereinigte bie Gattung mit Mimonn. Milibenom aber ftellte fie roieber ber. Char. Die Bili. the polugamifch; ber Reich funfgabnig, funf ju einer fünftheiligen Corolle aufammengewachiene Blumenblatt. chen; Die Staubfaben gablreich, an ber Bafis ju einem Wienbel nermachien, aus ber Gorolle bervorragenb, ber eusiffel einfach: Die Sulfenfrucht breit linienformig, gus weilen gefrummt, fchmal gebrudt, zweiflappig, einfache rie mehrfamig; bie Camen in einen faftigen Brei, eber in ein Sautchen, ober in eine Art Debl eingebullt. Die Arten biefer Gattung (in Canbolle's Prodr. II. n 432 442 werben 112 aufgezahlt, wozu nach Ballich's Catal, herb. n. 5266-5287 noch 15 neue fommen). find ale unbewehrte, felten bornige Baume und Straucher mit eine ober mebrfach gefieberten Blattern unb tunfe aber abrenformigen, weißen, gelben, grimen ober rothen Butben vorzugsweife im tropifchen Amerita, aber auch in Dffindien (27 Arten), in Arabien (eine Art), aust in Linusten (27 Atten), in Trabien (eine Art), Dabeffinien (eine Art), Guinea unb Eenegambien (weit Arten) einbeimigh. Ben mehren Arten fi ber ließe Brei, welcher bie Eamen einbelät, effbat, j. B. von Inga vern, Willd. (Sp. pl. IV. p. 1014, Mimosa Inga L., Inga Plass. J. c. Steame, Hist, of Jam. t. 183, f. 1.; bie Butfen briffen auf ben Untillen Pois cloux ober suerius) im tropifchen Amerita febr verbreis tet; log, sapida, Humboldt, Boapland et Kunth (Nov. gen. VI. p. 286) am Bagbstennfluffe. Ing. Fcuillaci, Cand. (l. c. p. 433. Pacai Fewille, Obs. III. p. 2. p. 27. t. 19. ? Mimosa sinemariensis Aublet, Guj. II. p. 945. Swartz, Fl. lad. occ. p. 979) in Peru unb pielleicht auch in Gujana unb Befünbien. Bei Ingh cyclocarpa Willd. (l. c. p. 1026, Mimosa cyclocar-pa Jacquin, Fragm. t. 34, f 1.) in ber Gezenb von Baracat ift ber Brei, in welchem bie Gamen liegen. Rebe ria und frifenartig und wird als Brife benutt; ebenfo his Rische von lag, saponoria Willd. (l. c. p. 1008, Blimosa saponaria Loureire, Cochinch, ed. Willd. p. 802, Cortex saponarius Russph. Amb. VI. c. 72. f. 66) in ben Bldibern Gedenchina's unb bet Mos luften. Das Soly von lag. bigemina Willd. (). c., Mimosa bigemina L.) eines farten oftinbifden Baumes ift roth und wobiriechenb. Die Barbatimag : Rinbe ober ber Cortex adstringens brasiliensis (bei iener iff nur ber Baft porbanben) tommt von einem brafflifern Baume, welchen Martius ju Inga (Ing. cochliocarpos), Comes au Mimosa (M. cochliocarpos) refanete, welchen aber Pobl als Acacia virginalis bestimmi (A. Sorenzel.) Ingackgebirge, f. Inschangebirge.

INGAEVONES, in altrentider form Ingnewon,

in neuteutider Ingnewen, biegen bie bem Beitmeer aus nachft mobnenben Teutschen, mabrent bie mittleren Horminones (Herminon, Germinen) und bie übrigen Istanvones (Istaewon, Iflamen) genannt wurben 1). Bum Gefchlechte bet Ingamon rechnete man namentlich bie Cimbern, Abeuten (Thoutones) und bie Bolterichaften ber Cauchen 2). In ben altteutichen Gelbenliebern murbe gefungen, bafi Dann (welches altteutich Benich bebeutet) ber Colm bes von Erbe geborenen Bottes Ebuiste fare formaliche (Bertalt bes Rament mabricheinlich Abredisto Ibiubisto, welches bie altefte form fur teutich ift) brei Gobne, bie Stammpater bee Belfee, gehabt, nach beren Mamen bie Ingawon, Derminon und Iftarven genannt werben'). Man bat baber vermutbet, Mann's Cobn. nach welchem bie Angamon genannt, babe logn ober Inco (altrerbisch Yugi) orbeifen, und bie Anadwon batten mit ben febreebifchen Mnalingen einertei Ramen und Urfveung 1). Aber Ingaron ift nicht bie in ber teutschen Sprache ubliche Form ber Benennung nach bem Stammonder: follten bie Ingalmon wirflich non einem Sohne Mann's benannt merben fein, fo mittle ten fie Ingingen '), obre Inglingen ') beifien. Die Bes mennung Ingawon ift alfo ale fruber porbanben voraus. aufeben alo bie Delbenfage, und entbalt ebenfo wer nig geschichtliche Babrbeit, ale wenn j. 23. erzählt wird, baff bie Bellenen nach Bellen, bem Cobne Deue falion's, genannt worben feien. Die Benennung Ingamon muß alfa anbereme ibren Grund baben und biefel berechtigt benfelben burch Bitte ber Etymologie aufzufinben. Man bat vielerlei Erftirungeverfuche aufgeflellt, Go bat man in Ingarron bas Wort wohnen als einen Beftanbtheil ju ertennen geglaubt, und bie Inglimen, Derminon und Istawon au Inwohnern, Derummobnern und Weilmobnern ') gemacht. In Begiebung ouf bes Xacitus Botte proximi Oceano ift eine Ableitung von bem cambrifchen wag, nabe vergenommen und lingaevones burd Nabt Bobnet, namild nabe an bem Meere, erffart, mobel abre bes Meeres Rado barichaft bingugubenten bleibt '). Gin anberer eto-

1) For Gross, E. W. Fills, M. S. W. C. and M. S. M. C. and M. S. W. C. S. W. C.

mologischer Berfuch bat bas wallififde Bort Eigion. Meer, ju Silfe genommen, und die Ingawon als Meer-Anwohner erklart. Aber bei Ingaovones ift durchaus nicht an wohnen ju benten, ba bas v ober w offens bar jur Ableitung, und bas on jur Enbung gebort (wie 3. 28. im Gotbifchen wilwans, im Althochteutschen witawon, vidui), und ber Rom. Sing. folglich ingaewo, istaewo lauten muß'). Gang fprachgemaß ist bie von Grimm (a. a. D.) versuchte Ableitung ber Ingawon von dem gothischen gauja, gawja (incola; der den Gau bewohnt), aber die Erklarung bes in-gawja (althochteutsch etwa ingawio) als Bewohner bes Inigaus (wie man in - heim, in - laut; in - wazer findet) ift ber Sache nicht gemäß, ba bie Ingawon feine Binnenvolfer waren, sondern außere Germanen. Rach Plinius 10) machte bas Meer ben Cauchen, einem namentlichen Theis le ber Ingawon, bas gand ftreitig, fodag fie auf bus geln und Aufwurfen wohnen mußten, und ihre Sutten gur Beit ber Muth Schiffe fcbienen. Da ein folches Land naturlicherweise erft zuleht Bewohner gefunden, fo ift ber Sade und Sprache nicht zuwider bie Ableitung ber Ingawon von ung (jung) in altnorbischer Munbart, mit bem bei Busammenfehungen üblichen Umlaute bes u in i, und von owe, awe, Aue, mit bem Umlaute bes U, sobas wir in ben Ingaewon Jung : Auer erhalten, und bie noch weniger gegen fich habende Ableitung von engi altnorbifcher Munbart fein, alfo Rein-Muer, weit fie megen ber Aluthen feine Muen, b. b. grune glach en, batten 11). Um angemeffenften ber Sache und Sprache jedoch burfte bie Ableitung von bem altnordischen unn (althochteutich unda, unda (Boge, Baffer) und bem gothischen gawja fein, beibes mit bem Umlaute, fobag Ingaewon Baffer : Gauer, b. b. Baffer : Gau : Bewohner, bedeutet; der paffenofte Rame 17) fur bie Teutschen, bie bem noch nicht einges beichten Meere junachft maren, welches bei eintretender Fluth ihr kand unter Wasser sehte. Rach Dalin 11) ist Ingaevones so viel als Ingemaenner, Engemaenner und Angemaenner, ein in engen Winkeln und Ortern,

zwischen Bergen und Geen wohnenbes Bolt, Die es ju tragbaren Belbern anbaute; benn noch jest beißt in Schweben ein folches Graffelb Ang ober Angwall. Bon ben Ingawon hatten Ingermannland, Angermann-land und mehre Orter in Schweben ben Ramen; ihre Abkommlinge unter ben Swenen hatten Angeln gebeis fen, und die Orte, die fie bewohnten, Engern in Ries berteutschland und Ungeln in Altsachsen und Holftein. Rach Mannert ") umfaßt ber Stamm ber Ingawon alle Bolfer, welche am norblichen Ocean von ben Dunbungen bes Rheins bis an bie weftlichen Ufer ber Dftfee reichen; vom Supberfee bis an bie Travenig in Sols ftein, mit ber tymbrifchen Salbinfel und bem großen Standinavien. Bon ben brei Sauptvollern, Bermionen, Ingavonen und Istavonen, find nach Mannert's Mustegung bie Bermionen ber alte Sauptstamm, in ben Begenben amifchen ber Gibe und Beichfel, welcher nach Berfchiebenheit ber Beiten auch Teutonen und Semnonen bieß; bie Ingavonen bie Auswanderer gegen Norben; Iftavonen bie Auswanderer gegen Beften. Bgl. ubris (Ferd Wachter.) gens auch ben Urt. Hermionen.

Ingambe, f. Pezoporus formosus Illig.

Ingamo (Musit), f. Cadenz.

INGAMOS (Indiamos, Ignames, Inhames, Iniames, Yams) find die effbaren Burgestnollen mehrer Urten von Dioscorea, auch wol von Convolvulus Batatas.

(A. Sprengel.)

INGA - SAGA, Mehrzahl Inga-Sogor, heißen bie altnorbifden Geschichtswerke über zwei gleichnamige nor-

wegische Ronige.

1) Inga-Saga Haralldssonar, bie Geschichte bes Ronigs Jugi I., des Cobnes Saralld's Billi, ift in zwei Bearbeitungen ober auch in einer Urarbeit und einer Uberarbeitung auf uns gefommen. Rach ber von P. E. Muller ') verbreiteten Meinung über Snorri's Beimsfringla ober Noregs Konunga Sogor ift ber große Beichichtschreiber nicht sowol dieses, als vielmehr blos Ordner und Bearbeiter bereits vorbanbener Gogor, fobag auch seine Inga-Saga eine bloße Bearbeitung zu nennen mare. Richtiger ift aber bie Unsicht, Snorri Sturluson sei wirtslicher Berfasser ber Sogor in seiner herrlichen Samm lung, und fein Wert auch die Urschrift, welche ein fpåster als Snorri fchreibenber Ungenannter bearbeitete ober Die Arbeit Snorri Sturluson's, ba fie übergrbeitete. auch bie Beschichte ber Bruber Ingi's enthalt, beißt nach einigen Sanbschriften Saga Sigurdar, Ynga ok Eysteins Haralldssonar, nach Undern aber Sagan 2) af Sigurdi, Ingi ok Eysteni, wiewol bie Sauptperfon darin Ingi ift, weshalb die andere Bearbeitung bes Ungenannten blos Ingi auf bem Titel mit Namen aufführt, indem sie sagt: Saga Inga konungs Haralldssonar ok braedra hans. Beibe, bie Arbeit Snorri Sturlufon's und bes Ungenannten Bearbeitung ftimmen

<sup>9)</sup> Jat. Grimm, Teutsche Grammatik. S. ALIII; auch sichen Schitter (Thesaurus Antiq. Touton. III. p. 857) sest der Abkeitung der Ingaewon von wohnen trisstige Gründe entgegen. 10) H. N. lib. 16 ab init. 11) F. Wachter, Ahur. u. oberssächs. Gesch. 2. Ih. S. 877 fg. 12) Wir halten nämlich Ingaewon sür einem aus einem Appellativum gewordenen Eigennamen eines teutschen Boltsstammes; Schlöger (Allgem. Welthistorie. St. Ih. S. 115) hält den Namen für ein blobes Appellativum, das wie Pommern, Morini und Armorier Amsohner des Neeres bebeute, da der Otean auf Appriss Lidgion, auf Irisch Aizen oder Aigen ober Aigevn beiße. Nach Ludw. Alb. Gebhard (Allgem. Gesch, des Königerichs Dinemark. 32. Ih. der Allgem. Welts bistorie. S. 304) haben die Ingawonen ihren Ramen wahrscheinlich von keinem Ingwo, sondern von den Fremdlingen, nämlich den Istäwonen und hermionen, bekommen, welche vermuthlich diese alten Besiger Teutschlands schlechtweg die Einwohner nannten, und kimmer mehr und mehr berngten, die sie ste endlich an die Ost und Rootssch, und an das unstruchtbare Sevengebirge in Norwegen und Schweben getrieben hatten, wo sie bereits sich zur Leit der Geburt des Heilandes aushielten. 13) Gesch, des Reichs Schweben zus dem Schwebischen übersetzt, 1. Ih. S. 56.

<sup>14)</sup> Germania. S. 188. 300.
1) Undersögelse om Snorros Kilber og Arovárbighed im 6. Bbe, ber großen Ausgabe der heimskringta. S. 247—332.
Ohne angehångten Artisel: Sagu.

220 --

meistens wortlich und haufig auch buchftablich überein; auch haben beibe bie geschichtlich so wichtigen Ungaben uber bie Quelle, aus welcher bie Rachrichten, welche bie Inga Caga enthalt, gefloffen find, Gnorri Sturlu: fon Cap. 7 und ber Ungenannte Cap. 8 bemerten rud: fichtlich ber vorausgebenben Ergablung von Sigurds Slembir's Raubfahrten in Norwegen im 3. 1139, und junachft in Beziehung auf ben Umftanb, wie ein Arbeis ter ben vierjahrigen Gobn Ginar's Bara Palefon's, beffen Sof in herbla auf horbaland Sigurd Glembir plun. berte, baburch rettet, bag er ibn fur feinen Gobn aus. gibt, und wie Ginar, welcher abmefend mar, bei feiner Beimtebr ben Arbeiter belohnt: "Go fpricht ) (ober (prach) ') Eirifr Dbbsfon, welcher zuerft bie Frafign ') (Davonfagung, Ergablung) ober Gogn ") (Gagung, Er: ablung fcbrieb, bag er borte in Bergen Ginar Palsfon von biefen Greigniffen fprechen." Chenfo werben Girifr und feine Gemahremanner ") noch bei mehren andern ") Gelegenheiten in ber Inga: Saga angeführt, fobag Girit's Geschichtswert als Sauptgrundlage ober Sauptquelle berfelben anzuseben ift. Diefes gibt ihr boben geschicht: lichen Werth; benn Giritr bielt fich felbft lange Beit in Norwegen auf, und ichrieb einen Theil von bem, mas fein Geschichtswert über harallb Billi und beffen Gobne und Sigurd Stembir enthielt, nach bem, mas er felbft fab und mit anborte. Den andern und größern Theil verfaßte er nach ber Ergablung glaubwurdiger Danner, welche bei ben Berathichlagungen, heerfahrten und Schlachten jugegen gemefen maren. Unter ihnen mar vorzüglich wichtig Saton Magi (Schwager), welcher nebft feinen Gobnen jenen Beerfahrten meiftens beigewohnt batte, und von benen, bei welchen es nicht ber Fall mar, genaue Runde befaß. Safon mar felbft babei, als Girife Diese Radrichten niederschrieb, und biefer mar ber Erfte, ber es that. Ein anderer wichtiger Gewährsmann mar Salle Thorgeirsson, ein Sirdmadt ") (ein Mann von ber Sird oder dem Sofgesinde) bes Konigs Ingi, beffen Aussagen besonders barum merkwurdig waren, weil er sich jugegen befand 10), als der gefangene Sigurd Stembir gespeinigt wurde. Ferner schopfte Eirikr Dodsson Rachrichs ten aus bem Munbe bes banifchen Retil's, bes Propftes der Marienfirche ju Aalburg und Gudrid's Birgis: Dottir's, ber Schwefter bes Ergbischofes Jon von Thrand. beim 11). Endlich beruhen bie Angaben ber Inga . Saga

auch auf ben Rachrichten gleichzeitiger Gtalben, befonbers ber in fie reichlich eingewebten Strophen bes berühms ten Einar Ctulafon 12), auch Rolli's Prabi's und Thos biorn's Staffaftalb's. Sigurd Slembir auch wirb Berfe fingend eingeführt. Da bie Inga : Saga in zwei große Geschichtswerte, welche bie norwegische Geschichte in zusammenhangenber Darftellung behandeln, aufgenoms men ift, fo umfaßt fie felbft mehr als ihr Titel gibt. Rach Letterem wurde fie nur bis zu Epftein's Falle reis den. Da nach ihm Sarallbr Berbibreib jum Gegentonig gegen Ingi gewählt ward, fo ift ber lette Theil ber Inga : Saga in bie Barallb's Saga Berbibreib's aufgenom. Berausgegeben ift bie Inga : Saga, bie Arbeit Snorri's, in der Urschrift bei Peringsfiold 2. B., in der großen Ausgabe ber Beimsfringla 3. 29b., und in ber ftodholmer Ausgabe ber Beimsfringla von 1816-1829 3. Bb. In banischer Ubersetzung bei Clausson, und in ber großen Musgabe ber Beimstringla und bei D. F. S. Grundtvig 13) 3. Bb., und in schwedischer von Gubs mund Dlaftfon bei Peringffiold; und in ber ju Stod: holm 1816-1817 erschienenen Ubertragung 2. Bb. Rorwegisch in ber in Rormegen von Jacob Mal 1838 herausgegebenen Uberfetung, in lateinischer bei Peringffiolb, und in ber großen Ausgabe ber Beimstringla. Die Inga-7. Bb. ber Fornmanna : Gogur, in banifcher Uberfetung in ben Dibnorbiete Sagaer 7. Bb., und in latein. Uber: tragung von Sweinbiorn Egitsson im 7. 28b. ber Scripta Islandorum Historica erschienen.

2) Inga-Saga Bardarsonar, bie Beschichte bes Rdnigs Ingi II. von Norwegen, beifen zwei Geschichtswerte, welche jugleich bie Beschichte ber Borganger biefes Ronigs, namlich der Konige Saton's Swerrifon's und Buttorm's Sigurbarfon's, enthalten; fie find wichtig, ba fie bie Be: schichte ber berühmten Parteien ber Birtibeinar und ber Baglar von bes Ronigs Swerrir's Tobe an, bas furgere Bert bis ju bem Frieden ber Birfibeinar und Baglar burch ben Bertrag von Switingsey vom 3. 1208, und bas langere bis ju Ingi's Barbarfon's Tobe im 3. 1217 Gie find aber nicht blos unentbehrlich gur barftellen. vollstandigen Renntnif ber norwegischen Beschichte in Rudficht auf Politit, fonbern haben auch in firchlicher Beziehung großes Intereffe, ba fie bie Beschaffenheit ber Dierarchie in Rormegen beutlich werben laffen. Rach des Konige Swerrir's Tobe namlich wurden bie Bischofe, welche hatten lanbfluchtig werben muffen, alsbalb gurudberufen und verglichen fich mit bem Ronige Saton Swerrisson. Seitbem trug fich weber bei ben Birfis beinarn noch bei ben Baglarn eine Ronigswahl ober etwas anderes von Bichtigkeit ju, ohne baf fich bie

<sup>5)</sup> Snorri Sturluson bei Peringstidlb S. 326 in ber großen Adsgabe ber heimstringla. 3. Bb. S. 341. 4) Der Ungenannte in ber Formmanna-Sögur. 7. Bb. S. 218. 5) Enorri Sturluson. 6) Der Ungenannte. über ben Ausbruck sögr s. F. Bachter, Snorri Sturluson's Weltkreis. 1. Bb. Ginteitung. S. CIX. 7) Unter ihnen sind bie wichtigsten halt, Sohn Thorgeirs Edinit's (ves Auztes) Hirbmadr, ober einer ven dem hosgesinde bes Königs Ingi, und Paton Magi, ein Lendre Madr besselben, welcher allen biesen Ereignissen beiwohnte. 3) s. das Rabere im Art. Kirikr Oddsson. 9) Ein Mann der hird, b, b. der Leibwache und des hosgesindes. 10) var vidstaddr theasi tidindi, wörtlicht war dieser Zeitung beigestattet.

Snorri Sturluson, Saga af Sigurdi, luga ok Eysteini, Cap. 4. 7. 10. 11 u. 12 bei Peringstidt 2. Bb. S. 326. 331. 334. 335 der großen Ausgabe der Primstringla. 3. Bb. S. 341. 346—349.

Der Ungenannte in ber Inga-Saga in ber Fornmanna-Sogur, 7. Bb. C. 217. 224. 226. 228. Saga Sigurdar Slembidiacins ebenbas felbst C. 352-359.

<sup>12)</sup> f. Augem. Encoft. b. B. u. A. 1. Sect. 32. Th. S. 257.
13) In beifen übersebung bes Snorrischen Geschichtewertes unster bem Aitel: Norges Konge Kronike, fordansket u. f. m. (Kibbenh, 1818).

Bifchofe nicht einmischten, jeboch auf folche Beife, baff fie nicht burch Dacht, fonbern burch Schlaubeit und babei mit großer Bebutfamteit ihre Plane verfolgten. Bo fie mertten, bag zu wiberfteben vergebens mar, ba gaben fie nach, ober fcbienen es boch ofters ju thun. Gebr laftig mar ihnen ber blofe 3wiefpalt ber Birtibeis nar und Baglar feineswegs, ba er bie Dacht ber Ronige und Barle fcmachte, und fie beffo beffer ihre Plane burchs seben tonnten; aber nicht gunftig war ihnen ber offene Rrieg beiber Parteien, ba bei bem Baffengetofe ber Schlachten ihre Borte verhallten. Sie brachten baber nach bem langen Rriege einen Frieden gwischen Ingi und bem Ronige ber Birfibeinar und bem Jarl Saton Balin auf ber einen, und Philipp, bem Ronige ber Bagfar, auf ber anbern Seite ju Stande, ohne bag jeboch mehr als Baffenrube baburch bewirft worden mare. Beibe Barteien ftanden noch immer mit feinbseliger Gefinnung einander gegenüber, und Norwegen blieb in zwei Saupttheile getrennt. Die machtigfte Partei war Die ber Birtibeinar. Damit baber Konig Ingi nicht gu machtig wurde, fo brachen bie Bifchofe biefes Ronigs Dacht auch baburch, baf fie bem ehrgeizigen Sakon Galin gegen feinen toniglichen Bruber beiftanben, und alfo bie Norweger nicht blos in bie beiben großen Pars teien ber Baglar und Birtibeinar getheilt, fonbern lete tere auch wieber in zwei Unterparteien gespatten wurbent. Die Darftellung biefer und anbrer Berhaltniffe ber Berricher ju einander, und ber Unterthanen ju ben Berts schern, 3. 23. der thranbischen Bonden ju bem Ronige Ingi, bei welchem sich die Bischofe einmischten und bie Sache nach ihrem Intereffe leiteten, machen bie Ingabefonders in ber langeren, welche Ingi's gange Geschichte enthalt, ju febr lehrreichen Geschichtswerten. Die Berfaifer beiber find unbefannt, auch berrichen über fie zwei entgegengefeste Unfichten. Rach ber einen 14) tonnen fie weber in Sinfict ber Runft bes Ergablens, noch ber Bierlichkeit bes Musbrude mit Snorri Sturlufon in irgenb eine Bergleichung tommen. Aber bie Swerrisfaga macht Snorri'n felbst ben Rang ftreitig. Dbgleich jedoch ber unbekannte ober bie unbekannten Berfaffer ber Inga-Gaga in beiben Bearbeitungen weber mit Snorri Sturlufon noch mit bem Abte Rarl, bem Berfaffer ber Swerris: Saga, in bie Schranten ju treten magen burfen, fo ers hebt er ober erheben fie fich boch weit uber bie gewohnliche Trockenheit ber Annalisten. Des Berfaffers
innigere Theilnahme tann man 3. B. S. 303 11) an ber Darftellung ber Ergablung, wie ein Baglar einen nach ber Rirche fliebenben Birfibein erfchlagt, und bann ers fahrt, baß es fein Bruber ift, leicht mahrnehmen. Go auch Cap. 11. S. 354-355 an ber Erzählung von ber Rlucht bes Ronigs Ingi über ben Blug und von feiner

Rettung burch Reibolf. Riemanb tann biefe Stellen ohne Rubrung lefen. Gine treubergige Ginfachbeit athmet auch bas 13. Cap. G. 359. hier wird ergablt, wie Thorfinn, Swerrir's hornblafer, als er von ben Baglarn gefangen ift, und auf bes Ronigs Erling's Gebot auf ber Undvala, Swerrir's horne, blasen soll, keinen gaut aus bem Inftrumente bringen kann, als er bagegen wieder ju ben Birfibeinarn gekommen ift, so laut blaft, daß es an jeder Mauer wiederhallt. Artig ift die Erzählung Cap. 4 5. 340 von bem Teutschen, welcher ben Baglar'n feine Dienfte bei Bauung von Bliben 16) unter großer Prahs lerei jufagt. Bon bes Berfaffere Urtheilefraft zeugen gunftig feine bier und ba eingemischten ober ben Beges benheiten fo genau eingewebten Außerungen, baf fie nicht hineingetragen, fondern von biefen felbft hervorgutommen icheinen. Bie bebeutenb finb &. 23. nicht S. 390 bie nach langer Bogerung von bem Bifchofe Ris colas an Erling Steinweg gerichteten Borte, welcher gur Feuerprobe in Gegenwart bes banifchen Konigs juges taffen fein wollte. Erling wollte namlich fur einen Cobn bes Dagnus, bes Sobnes Erling's, angeseben fein. Der Bifchof fagte unter anderem: "Dbichon ich benten tann, wer bein Bater gewesen ift, so kann ich boch bie Sache hinwenden, wohin ich will." Schon allein eine folche Bemertung wie biefe, und zwar von einem Berfaffer, ber viel von ben Bifchofen anzufuhren weiß, beweifet genugiam, bag er bie Runftgriffe ber Beiftlichen fannte, thut bar, wie febr er auch in Beiftesfreibeit Die ganbes: historiker seiner Beit überragt; boch verrath er jugleich bie andachtigen Ibeen ber bamaligen Beit, g. B. baburch, bag er ben Baglarn, welche Bergen plunderten, jur Laft legt, baß sie bem Marienbilbe bie Sand abhieben, fowie er auch nicht ju bemerten unterläßt, als ber Rriebe awifchen ben Baglarn und Birfibeinarn gestiftet war, bag Diejenigen, welche eine Raubfahrt nach ben Sabuben thas ten, nach ihrer Burudtunft mit Recht von ben Bifcoo fen getabelt murben. Dag überall bie Urfachen an ben Birtungen bingugefügt find, bag unbedeutenbe Begebenbeiten febr furg, wichtigere bagegen weitlaufiger beschries ben, bag bier und ba Bemerkungen eingestreut werben. welche bie Dentart ber Ration charafterifiren, alles bies fes zeigt einen hiftoriter an, ber nicht blos als Unnalift referirt, sondern die Greigniffe pragmatisch entwidelt. Doch fieht ihm Snorri's Boblrebenheit ober Swerrir's 17) Berftand nicht ju Gebote. Go wird geurtheilt in ber

<sup>14)</sup> Bon B. Thorlacius "Til Laeseren." "Ad Lectorem" in ber Borrebe zum 4. Bbe. ber großen Ausgabe ber heimstringla, als beren Fortsehung unter bem Titel: Noregs Konunga Sögor. 1813. S. II. u. S. XXIX sg. 15) Rach ber Ausgabe ber Ingas Saga im 4. Bbe. ber Noxegs Konunga Sögor; vgl. die vorige Anmerkung.

<sup>16)</sup> Die Teutschen waren nantich, wie aus Saro Frammatiscus und andern nordischen Geschichtschreibern hervorgeht, in der Berlagerungskunft und der Ariegskunst überhaupt ersahrener, als die Standinavier, und wurden natürlich deshald von ihnen beneidet. 17) Der Konig Swerrir sagte namlich dem Abte Karl Jonsson, was dieser in der Swerrissaga schreiben sollte; s. die altere Berrede zu derseiben in Forumanna-Sögur. 8. Bd. S. 5. Dieses, daß Swerrir selbst seine Geschichte dem Abte Karl erzählte, ist das hauptverdienst derselben, da sie hierdurch an Ausschliffen so reich geworden ist, und nur in dieser Beziedung kann ihr die Ingas Saga Bardarsonar nachgeseht werden. In Beziedung auf Schreibeart und Darstellung hingegen steht die Ingas Saga hoch über der Swerris Saga, da diese schwerfällig und undeholsen ges schrieben ist.

Borrebe jum 4. Bb. ber großen Ausgabe ber Norems Konunga Sogor ale Fortfehung ber Beimsfringla. Bas bier von ber Geiftesfreiheit bes Berfaffers ber Inga. Saga, und boch jugleich theilmeifen Befangens beit in ben 3been feiner Beit, von feinem Intereffe an ben Beiftlichen und geiftlichen Dingen gefagt, ift 18), paßt so gut auf Snorri Sturluson, baß es baburch wahrscheinlich gemacht werben tann, Snorri sei auch Berfasser ber Inga-Saga Bardarsonar. Die Schreibart berfelben ftebt bem nicht entgegen, ba fie fraftig und einfach ift. Daß bie Darstellungsweise in ber Inga: Saga freilich nicht fo anziehend, als in ber Beimes Bringla, taft fich febr gut baraus erflaren, bag Gnorri in ber Beimetringla fern liegende Beschichte und Sage bebanbelte, welche eine freiere Bewegung und fconere Form juließ, mabrent ber Berfaffer in ber Inga : Saga Barbarfonar mehr burch bie profaifche Birflichfeit gefefs felt war. Da er Beitgeschichte in ber Inga : Saga nies berlegt, tonnte er ben Stoff nicht fo leicht überfeben noch ihn fo fcon gestalten. In Bewahrung hoher Urtheile. fraft fleht bie Inga : Saga ber Beimstringla nicht nach. Es liegt mithin tein Sindernig vor, benen beigutreten, welche bie Inga : Saga als ein Bert von Sturia's berubmtem Cobne betrachten. Dieje Unficht ift j. B. in ber Borrebe jum 9. Bb. ber Fornmanna : Gogor aufgeftellt, wo auch angenommen wird, bag Snorri Sturlus fon dem Jarl Saton Gilli bie Inga : Saga Barbarfo. nar augleich mit bem Lobgebichte auf benselben überfandte. Gie reicht namlich in bem Pergament : Cober, welcher Epripenill genannt ift, bis gegen bas Jahr 1210, mo in gang Rorwegen Frieden geworden war, nach jenem langen verberblichen Kriege, in welchem Jari Hafon Galin fich als geschickter heerführer Ruhm erworben. Jarl Hafon flarb im 3. 1214. Snorri Sturluson sandte sein Loblied auf ben Jarl im 3. 1211 ober 1212 von Island nach Norwegen. Der Umftanb, baf bas Befchichtswert nur bis in biefe Beit, und nicht wenigstens bis zu bes Jarls Safon's Tode, und noch weniger bis gu Ingi's Abfterben reicht, macht es bochft mabricheinlich, baß Snorri Sturlufon biefe Ausgabe ber Inga : Sas ga machte, um fie bem Jarl Safon mit bem Lobgebichte auf ibn ju überfenden, um fich fo eine gute Mufnahme bei bemfelben, ba er ju ihm reifen wollte, vorzubereiten 19). Die Sage vom Schmied ift fein Sinbernif. Der Annahme, baß Snorri Sturlufon die Inga: Saga Bardarfonar verfaßt, fann ber Schluß biefes Befchichtswerts nicht entgegenfteben. Es beißt bier namlich in Beziehung auf Cap. 20: "Diefe Ergablung fagte ber Schmieb felbft bem Jarl Philipp in bemfelben 20) Binter in Tunsberg, aber ber, wel-

der juborte, fagte fie-uns." Rach ber gewöhnlichen Annahme hat Diefes Beugniß geschichtlichen Berth, und bie Ergablung ift auch von bem Berfaffer bes Gefchichts. wertes 21). Aber es gibt viele Beispiele von Sagen, bei benen es am Schluffe beißt, baß ber, welcher bas angebliche Ereigniß erlebte, es felbft ergablt habe 23). Golche Angaben ber Quelle, aus welcher ber Dichter ber Sage geschopft haben will, hielt man fur nothig, um bem Unglaublichen Blauben ju verschaffen. Gine folche Sage ift auch bie von bem Schmieb und Dbin, und tonnte viels leicht von dem Berfaffer ber Inga : Saga Barbarfonar nicht felbst berrubren, sonbern erft spater bingugefügt fein, ungeachtet fie in allen Sanbichriften berfelben, welche auf uns getommen find, fich finbet, und in ber langeren Inga: Saga Bardasonar fleht. Ift bie Erzählung wirklich auch von Snorri Sturluson aufgenommen, fo muß man annehmen, ein reifenber Islander babe fie am Hofe des Jarls Philipp gehort, und die Kunde da-von nach Island gebracht. Der Aufnahme war sie werth, da sie auf eine sinnige Weise darstellt, wie der Krieg Norwegen verläßt. Auch ist sie mit der bei Snorri gewöhnlichen Rraft, Ginfachheit und Gicherheit ergablt. Much die langere Inga . Saga Barbarfonar fchreibt diefelbe Unficht 23), welche bem berühmten Sohne Sturla's die furgere beilegt, bemfelben ju. Es ift febr mabr fcheinlich, bag Snorri bas turge Geschichtewert bann fpater nach ber Erzählung unterrichteter Manner theils vermehrte, theils bis jum Tobe bes Ronigs Ingi fortfehte. Jarl Stuli ehrte24) Snorri'n Sturluson febr, als biefer nach Rorwegen fam. Much im letten Theile ber Inga : Saga Barbarfonar fpielt Jarl Ctuli eine wichtige Rolle, und nicht blos in ber Safonar: Saga Satonar. sonar. Es ift baber nicht unwahrscheinlich, bag Snorri Sturiuson die langere Inga : Saga Barbarsonar an den Jarl Stuli, auf den er Lobgedichte machte, sandte ober selbst mit zu ihm nahm. Gine Beziehung auf die langere Inga : Saga Barbarfonar finbet fich in ber Sakonar-Saga Satonarfonar Cap. 10. S. 17 in ben Roregs Ronunga Gogor. Das langere Geschichtswert über Ingi ift aber nicht in ber Urfprache, fondern nur in Peter Clausson's banifcher Uberfegung ober vielmehr Umfchreis bung auf uns gekommen. Serausgegeben ift fie nicht nur bei Clausson, Norske Kongers Kronike (Kopenh. 1594, 1633 und 1757), fonbern baraus auch im 4. 28b. ber großen Musgabe ber Noregs Konunga Sogor nebst lateinischer Ubersetung, 1813 im 9. 28b. ber Fornmanna-Sogor, nebft trefflicher Buruduberfetung 26) ins Islan: bifche 1835, und im 9. Bb. ber Dibnorbiste Sagaer. Bollig verloren ift jeboch bas gange Geschichtswert in ber Urschrift nicht; es find Bruchstude in brei alten Pergament : Cobicibus entbedt, und unter bem Titel:

stehen. Es beißt bier namlich in Beziehung auf Cap. 20:
"Diese Erzählung sagte der Schmied selbst dem Jarl Philipp in demselben 20) Winter in Tunsberg, aber der, wels

18) über Snorti Sturluson's Frommigkeit nach dem Glauben seiner Zeit, und woher sein Interesse an der Geistlichkeit kam, s. dei F. Bachter, Snorti Sturluson's Weltkreis. Einleitung. 1. 8d.
S. XVI. XVIII. XX. XXI. LXXIII. LXXIV. 19) Formáli zum 9. 8de. Formmanna-Sögur, S. VI. VII. F. Wachter a. a. D.
S. XXVIII. 20) Die Erzählung beginnt: Denselben Winter nach Weihnachten vor dem Bergleichs-Sommer, da wohnte ein Schmied auf Res. Der Bergleichs-Sommer war im I. 1208, wo sich die Baglar und die Birkiveinar verglichen.

<sup>21)</sup> Die Borrebe sum 4. Bbe. ber Noregs Konanga Sögor. S. XXXII. XXXIII. 22) f. F. Wachter, Thuring. Gesch, S. Bb. S. 278. 25) Bon dem Borredner sum 9. Bbe. Fornmanna-Sögur. S. XI. 24) f. F. Wachter, Snorri Sturluson's Weltkreis. Ginseitung. 1. Bb. S. XXXV. XXXVI. 25) a. a. D. S. CLXXIX.

Nyfundin forn brot thriggia skinnbóka, ür hinnilengri Sögu Hákonar Swerrissonar ok sleiri Noregs konunga in der Fornmanna-Sögur 9. Bd. S. 214—228 herausgegeben worden. Die fürzere Arbeit ist erschienen in der Urschrift nebst danischer und lateinischer übertragung im 4. Bde. der Noregs Konunga Sögor 1813, und im 9. Bde. der Fornmanna-Sögur, und in danischer übersehung im 9. Bde. der Oldnordiste Sagaer. (Ferdinand Wachter.)

INGATESTONE, eine kleine Stadt Englands in ber Brafschaft Effer, besteht nur aus einer Hauptstraße, bat gegen 800 Einwohner und halt jahrlich einen bedeustenden Biehmarkt. Die Kirche enthalt mehre Denkmaster; von London ist die Stadt 4½ teutsche Meilen in nordöstlicher Richtung entfernt. (J. C. Schmidt.)

INGAUNI LIGURES. Die Ingauni, griechisch Tyyauvou, nennt Strabon (L. IV. p. 202 Edit. Caeaub.) zugleich mit den Intemelii als eine ligustische Bölkersschaft. Bon beiden erwähnt er Colonialstädte am Meere; die der Ingauni heiße Albingaunum, ein Ort, den auch Lacitus (Hist. II, 15) ansührt, und der in der Tadul. Penting., wie in dem Itiner. Maritimo vorsommt, dei dem P. Mela II, 4 und Ptolemäus aber Albigaunum (Albiyauvov) geschrieben gefunden wird. Ieht heißt er Albenga. Die Bessegung der Ingauni muß, wie auch Mannert (in s. Italia 1. Bd. S. 256) angemerkt hat, den Römern einige Schwierigkeiten gemacht haben; denn Livius weiß viel von den Kriegen gegen diese kleine, aber kriegerische Bölkerschaft zu reden, und nach Plinius hat man ihnen dreißig Mal Ländereien angewiesen.

(S. Ch. Sohirlitz.)

Ingavonen, f. Ingaevones. INGBERT (St.), ein Markt im Cantone Blied. taftel bes bairifchen Rheinfreises, mit 347 Saufern, 2700 Einwohnern, theils fathol., theils protest. und theils jubifcher Confession, bem Gige eines Burgermeis fteramtes, einem Gifenbuttenwerte, Steintoblengruben, Alaun: und Bitterfalz, Sochofen, zwei Glashutten, brei Rugbutten, einer Tabatofabrit, einem Biegelofen, mehren Dublen und Spuren einer ebemaligen Romerstadt, brei-Stunden von Bliestaftel entfernt. Das Gifenbergwert liefert jahrlich 6,234 Cent. Thoneisenstein an Gesammt-werth 1,558 Fl. 1/2 Rr. Der hochofen 9,600 Cent. Bangeifen; 2000 Cent. Sandguftwaaren, an Gefammtwerth 13,000 gl., unb 4,400 Cent. Behmgufmaaren an Gefammimerth 35,200 Ml. Der Stabhammer 1,615 Gentner Stabeifen, bas Bainfeuer 758 Gentner Baineis fen; bas Steintohlenbergwert, wegen ber Gute ber Roble bas befte im bairifchen Rheinfreife, erzeugt jahrlich 249,633 Gent., an Gefammtwerth 38,866 Fl. 28 Rr.; eine ber Glashutten allein 80,000 Stud Bouteillen, und bie Rußbutten bebitiren ihre Producte hauptfachlich in bie frangofifchen und hollanbischen Seebafen. (Eisenmann.)

Inge, f. Ingi. Ingeborg, f. Ingelburga.

INGEBRANDT, 1) Friedrich, geboren ben 29. Der. 1702 ju Spangenberg ') in heffen, ein Sohn bes bortigen Metropolitans Job. Balth. Ingebrandt, vers bantte ben ersten Unterricht ber Schule seiner Baterftabt, wo ber Rector Bobenftein einen vorzüglichen Ginflug auf feine wiffenschaftliche Bilbung gewann. Fur biefe forge ten auch spaterhin in Caffel zwei Sauslehrer, Raumann und Saubinger. In bem Pabagogium und Carolinum au Caffel waren Beit, Bogeler, Roscius und hartmann feine vorzüglichsten Lehrer. Mit einer öffentlich gehaltenen Rebe: De Eruditis Hassine verließ Ingebrandt im Jahr 1721 bie guleht genannte Lebranftalt, und eröffnete mit bem Plan Theologie au ftubiren, feine atas bemische Baufbahn in Marburg. Dort besuchte er bie Borlefungen von Schramm, Dupfing, Ries, Rirchmaier u. a. Professoren, und vertheibigte 1725 eine theologische Abhandlung. Um Schumacher, Safe und Iten ju boren, ging er noch in bem genannten Jahre nach Bremen. Bu Marburg unterwarf er fich hierauf ben Prufungen ber Predigtamtscanbibaten, und übernahm 1728 eine Relb. predigerftelle bei einem beffen caffel'ichen Infanterieregis ment. Bereits im nachften Jahre (1729) ward er jeboch Diakonus ju Melfungen, und 1771 bort erfter Prediger und Metropolitan. Bei bereits weit vorgerudtem Alter warb ihm, nachbem er einige Jahre fein Prebigeramt verwaltet, ber Bunich febr fuhlbar, in Rubeftanb verfett gu werben. Erfüllt warb biefer Bunfch im 3. 1777. Er ftarb ben 23. Darg 1784. Unter feinen wenigen Schriften, welche Meufel verzeichnet bat 2), find vielleicht bie nachfolgenben bie wichtigften: Arrogantia papalis Antichristiani spiritus nota ejusque opposita humilitas Christi (Cass. 1770. 4.) und: De necessaria probatione spirituum, ab Apostolo inculcata, praecipue in causa aeternae deitatis filii Dei, contra multos hodiernos philosophos, Socinianis faventes (Ibid. 1771. 4.) 4).

2) Johann Balthasar, Bater von Friedrich Ingesbrandt, geboren 1669 zu Cassel, widmete sich dem Stubium der Abeologie und ward 1696 Diakonus und 1699 Metropolitan zu Spangenberg. Eine gleiche Stelle bekleidete er seit dem Jahr 1712 zu Cassel bei den dortigen Brüdergemeinden. Im J. 1729 ward er Dekan des St. Martinististes und Consistorialrath. Er starb im October 1737, und hinterließ einige Schriften von geringer Bedeutung, unter andern: Oratio panegyr. in natales Caroli I., Hass. Landgr. (Mard. 1687. fol.) 4). (Heinr. Döring.)

Ingeburg, Ingeburga, f. Ingelburga.

<sup>\*) %91.</sup> H. N. III, 5 ab initio: Ingaunis Liguribus agro tricies dato.

<sup>1)</sup> I. A. hartmann in bem Einladungsprogramm zu einer von Ingebrandt 1721 gehaltenen Rede nennt ihn uneigentlich Hasso-Casselanum, weil sein Bater seit 1712 die Stelle eines Metropolitans zu Gossel bekleidete.

2) s. des seine Leifen Schriftseller.

3) s. des seine der vom I.
1750—1300 verstord, teutschen Schriftseller.

5) s. Strieder's Erundlage zu einer hessischen Selcheten und Schriftsellergeschichte.

6. Bd. S. 357 fg. Abelung's Fortset, und Schriftsellergeschichten einer hessischen Und Schriftsellergeschichte.

4) s. Strieder's Grundlage einer hessischer und Schriftsellergesschichte.

4. Bd. S. 318.

INGEGNERI, 1) Angelo, auch Ingigneri und Ingenerius genannt, war ein venetianischer Dichter bes 16. Jahrh., schrieb unter dem Titel: Della Poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole sceniche (Ferrara 1598) und neu aufgelegt in Benedig 1738; ein Berzeichnis aller Dramen Italiens, die spater den Ramen Opern und Dratorien erhielten.

2) Maroo Antonio, lebte zu ben Zeiten Palestrina's als Maestro ber Kathebralkirche zu Gremona im 16. Jahrh. und gehörte unter die damals bedeutenden Kirchencomponissen, von dem mehre Werke in Benedig gedruckt wurden, z. B. Misse, Lib. 1 und 2; Responsoria Hebdomadae sanctae, Cantiones sacrae 5 vocum 1576; Madrigali a 4 voc. 1578 und 1580; Madrigali a 4 voc. 1592, von denen sich einige Werke auf der Bibliothek zu München besinden. Da aber auch in jenen Zeiten nicht wenige Meister ein Berdienst in viels chörige Compositionen zu sehen ansingen, die in der Folge immer mehr Sitte wurden, so versaste auch Ingegneri dergleichen mehrchörige Compositionen, von denen bei Gardano zu Benedig 1589 ein Buch Motetten zu

16 Stimmen gebrudt wurden. (G. W. Fink.) INGEGNO, ber Beiname bes Andrea Luigi da Assisi, unter welchem Ramen biefer berühmte, aber wenig befannte Daler ber altern romifchen Schule aus ber frubern Beitgenoffenschaft bes Rafael Gangio in ber Runftgeschichte vortommt. Gewöhnlich ift Andrea Luigi, nach Bafari's Lebensbeschreibung beffelben, als Schuler Perugino's und Ditfchuler Rafael's und Pinturrichio's genannt. 2015 fein Geburtsjahr wirb, wie auch Langi bemertt, 1470, und ale fein Tobesjahr 1556 angegeben. Er wird ferner ale ein Dann von fehr großem Berbienft gefchils bert, und man ergablt, bag er mit Rafael an ben Arbeis ten im Batican, wo Luigi bem Perugino in ber Girtin's ichen Ravelle geholfen, gewetteifert, und feinem Lehrer an ben berrlichen Malereien im Cambio ober Bechfels haufe ju Perugia beigeftanben babe. Rach Bangi werben ibm fogar bie Gibyllen, welche in Affifi 1580 von Aboni Doni gemalt wurben, auch beigelegt, worans naturlich allerlei Unrichtigfeiten und Irrungen erwachsen. ebenfo ift bie Rotig nicht gang richtig, bag er jum Rachtheil ber Runftwelt zeitig erblindet, aber vom Papft Sirtus IV. mit einem Jahrgehalt fur fein Unglud ents schabigt worben fei, welchen er bis in fein hohes Mter Alle biefe Unrichtigkeiten und baraus bervorgenoffen. gegangenen Dieverftandniffe find in v. Rumobr's Stas lienischen Forschungen 2. und 3. Bb., unter Anfügung vieler grundlichen Belege, mit vielem Scharffinn auseinandergeseht und berichtigt worben. Diefer fagt namlich, bag nach allen Forschern Unbrea Buigi nicht Schuler bes P. Perugino, fonbern Schuler bes Ricolo Mlunno, ein febr guter Maler in Foligno gewesen und baß ber Charafter ber Beichnung und ber braunliche fraftige Don bes Colorits, welcher ber alten umbrifchen Schule fo eigen war, fich befonders in einem Bilbe ausspricht, welches mit Andrea Aloysii pinxit bezeichnet ift. Siervon hat v. Rumohr auch ichon eine Befchreis bung im Schorn'ichen Runftblatt 1821 gegeben, und gefagt, bag Perugino's Charafter ber Beichnung unb Warbung meniger barin zu finden fei. Bafari bat jebenfalls bei feiner Befchreibung bie Beiten gang verwechfelt. Benn Anbrea bem Berugino im Cambio, bann ju Mfiff an ben Arbeiten ber Außenfeite ber Rapelle G. Francisci in ber Kirche Maria begli Ungeli, und auch in ber Capella Girtina ju Rom geholfen bat, fo ift es unmoglich, daß er nach feiner Erblindung ben Dienftgehalt, welchen er bis in fein 86. Jahr genoffen haben foll, vom Papft Girtus IV. erhalten, ba biefer Papft 1484 ftarb und bas Cambio ober Bechfelhaus erft im 3. 1500 von Perugino ju malen angefangen wurde. Es mußte fomit bie Erblindung Ingegno's awangig Jahre fruber eingetreten fein; jebenfalls burfte Bafari ben Papft Julius II. gemeint haben, ba unter biefem Ingegno wirklich ein Umt erhielt. In Mariotti's lettere Perugine amb auch in Orsini Guido da Perugia wird es auch für unmöglich gehalten, bag Anbr. Ingegno bem Perugino am Cambio geholfen habe. Ritter Fronbini ju Uffifi befaß ein Buch mit autographischen Seltenheiten, worin verschiebene Quittungen bes Unbrea vorkommen und bieser barin sich nennt: Ingegno di Maestro Alivisse, ober auch Allovisii, Alloviae und Aloisi. Die lette Quittung sautet: Ingegno Alloisii die mercurii quinta Den Beinamen Ingegno erftart Decembris 1509. Rumobr nicht blos bebeutend fur bes Runftlers Zalent, fondern auch fur feine vielseitige Beiftesbefabigung, welche ibn geschickt machte, fpater bie Berwaltung verschiedener Amter auszuuben, ba er auch nach anderen Urkunden als Promotor, Schieberichter und papftlicher Caffirer erscheint. Dies find aber Amter, bie wol tein Blinder verrichten tann; baber ferner anzunehmen ift, bag von Ingegno, wenn er auch grabe nicht blind, fonbern nur blobe war, ihn boch biefe verschiebenen Umtsgeschafte, befonders die Caffirerftelle, bie er vor 1511 nicht erhielt, von ber Malerei entfernten. Es mare nun nach allen jenen von Rumohr gemachten trefflichen Erlauterungen erwiefen, bag jener Ingegno alter, als von Bafari angegeben ift, und folglich wegen bes von Alunno angenommenen Style, Die bisher unter bem Ramen Ingegno befannten Gemalbe einem anderen Deifter angeboren muffen, ba biefe eine freiere Bewegung in Ausbrud und Form zeigen. Dabin gebort bas wenig bekannte in Grogat's ichonem Bert aufgeführte Bilb, welches Daria mit bem Rinbe, auf einem Geffel figenb, in einer ichonen Lanbichaft barftellt, wo nachft ihr bie beilige Glifabeth und Johannes ift, liebliche Engelgruppen fie umgeben und bem Rinde Beintrauben barreichen \*). Das Bilb ift eins ber reigenbsten, mas je aus ber Sanb eines Runft. lere bervorging; Unftant, Burbe und Gragie find vereis nigt, und in ben Rinbern zeigt fich bas Liebliche bes Correggio aus ben berrlichen Fredten von G. Paolo in Parma. Einige Runftenner wollen biefes treffliche Bilb bem Angelo Anselmi, Schüler des Correggio, queignen. (Frenzel.)

<sup>\*)</sup> Crozat, Recueil d'Estampes d'après les plus beaux tablesux à les plus beaux dessins qui sont en France etc. (Paris 1729, gr. fol.) Vol. 1. No. 74.

INGELBERGA (Angilbergn), Gemahlin Bubs wig's II., Raifers und Ronigs von Italien; obgleich fie in ber Beschichte eine nicht unbebeutenbe Rolle fpielt, fo ift boch keine fichere Kunde bavon, wer ihre Altern mas ren, auf uns gekommen. Bon Campi ') wird fie für eine natürliche Tochter ') bes Konigs Ludwig bes Teuts schen, und von Bouchet und Andern (3. B. Moreri) fur eine Tochter bes herzogs von Spoleto gehalten, während bie Sammarthani den Ethico Guelfus, einen Sohn bes herzogs Ethico von Schwaben, als ihren Bater aufflels len. Urkundlich bagegen ift gewiß, baß Raifer Lubwig II. im 3. 850 ober 851 fich mit Ingelberga vermabite, mes nigstens verlobte, benn er fest ihr in einem ben 23. Oct. im zweiten Jahre feines Raiferthums zu Marengo, einem foniglichen Sofe, zwei Guter, von welchen bas eine in ber Grafichaft Mobena, bas andere in ber Grafichaft Reggio lag, jum Beirathsgute nach frantifchem Rechte Gie Scheint ibn febr fur fich eingenommen gu haben, benn er zog fie einer griechischen Raiferstochter vor, mit ber er bereits verlobt war '). Ingelberga benutte bas große Ansehen, welches sie bei ihrem Gemahle genoß, Befigungen an fich ju bringen, und fich baburch noch machtiger zu machen. So sinden wir, daß Gualsbertus (Walbert), Bischof zu Modena, des Kaisers Ludswig's Abgeordneter, im J. 854 ober 855 in ihrem Namen von dem Gute Warbestall (ber jetigen Stadt Guas ftalla) Besit nimmt. Doch bachte sie babei nicht auf Genuß ihres Reichthums in unthatiger Duffe, sonbern fie nahm an ben Gefahren bei ber Bertheibigung bes Lanbes und an andern Regierungsgeschaften Theil. Sie bes gleitete ihren Gemahl im 3. 866 auf ber gewaltigen Beersfahrt gegen die Sarazenen ), ging mit ihm über Gora

L Gucett, b. ER. u. S. Bweite Settlem, XVIII.

in bas Bergogthum Benevent, und wart bei biefer Ges legenheit im Monat Junius prachtig im Klofter Monte Cafino empfangen ). Arfenius, ber Bater bes Cleuthes rius, bes Entsubrere ber Tochter bes Papftes Abrian II. begab fich im 3. 868 jum Raifer Ludwig nach Benes vent, und vertraute, als er tobtfrant warb, feinen Schat ber Kaiserin Ingelberga an. Nach Arsenius' Tobe verslangte Papst Abrian von dem Kaiser') Abgeordnete, daß sie Eleutherius nach den romischen Gesehen richten sollten; worauf dieser auf ihren Besehl hingerichtet wurde. Der Erzbischof Rotland von Arles erhielt im 3. 869 vom Raifer Ludwig (als bamaligem herrn ber Provence) und von Ingelberga bie Abtei G. Cafarii mit nicht leerer Sand "). Ale Ronig Lotbar von Lothringen, welcher im 3. 869 gur perfonlichen Betreibung feiner Che-Scheidungsangelegenheit eine Reise nach Rom unternahm. nach Ravenna gelangt war, erhielt er von feinem tais ferlichen Bruber Ludwig die Botschaft, bag er in fein (Bothar's) Reich jurudfehren, und nicht langer in feineni (Lubwig's) Reiche verweilen follte. Lothar jedoch feste feine Reife nach Rom fort, tam ju feinem Bruber nach Benevent, und erlangte bei ihm burch Ingelberga gunftigere Aufnahme. Durch Bitten und Geschente und Inconvenienzen, wie hintmar von Rheims fich ausbrudt, erreichte er fogar, bag Ingelberga felbft fich mit ihm jum Rtofter Monte Cafino begab. Sierber ließ er zu ihr und fich auf Befehl des Raifers ben Papft Abrian tommen, gab ihm viele Geschenke, und bewirkte durch Ingelberga bei ihm, daß er ihm eine Messe sang, und die heilige Communion unter der Bedingung ertheilte, daß er mit der vom Papste Nicolaus ercommunicirten Waldrada nicht mehr zusammenleben wollte. Lothar hielt aber bie Bes bingung nicht "). Auf Betrieb Ingelberga's beabsichtigte ber Kaiser im I. 871 ben Fürsten Abalgis von Benevent in ewige Berbannung führen zu laffen 10"). Dieser ver-

<sup>1)</sup> Istor, Piacent, Bch. VII. zum J. 874. Auch nach Luben (Gesch bes teutschen Botts. 6. 886. S. 539) war Ingelberga eine Aochter Ludwig's des Acutschen.

2) Aber Konig Ludwig der Acutschen.

2) Aber Konig Ludwig der Teutsche nennt sie in dem Fresheitsbriese vom 25. Jul. 876 (bei Muratori, Ant. Ital. Dissort. LXXI.) apiritalis silin, also seine Pathe. Das Ingelberga's Bater nicht Ludwig der Acutsche und überhaupt ihre Altern undekannt, hat Muratori (Antiq. Ital. Diss. XI. und Gesch. von Italien. 5. Ab. seippt. 1747.] S. 110. 134) weiter ausgeschhrt.

3) s. das Adhere in der Urtunde bei Muratori, Diss. Ant. Ital. XX. p. 117.

4) Prudentius von Troves (dei Pertz, Mon. Germ. Hist. Scriptt. T. I. p. 446) sagt nämid zum J. 853, die Griechen seine sehr gegen Ludwig, den Schalz's, den König von Italien, ausgebracht worden, weil ihm die Aochter des Kaisers von Constantinopel verlobt gewesen, er aber gezögert habe, sie zu heirathen. Das J. 853 macht, da nach der erwählnten Urtunde Ludwig bereits im J. 850 oder 851, der Ingelberga ein heirathegut aussaste, Schwierigkeit. Wei Bewesch (Gesch. v. Jeal. 5. Ab. S. 42) meint, ist im J. 850 (oder 851) nur das Bertsdail mit Ingelberga gehalten worden, die Bertsdaung mit einer Zochter bes griechischen Kaisers aben noch vor der Bermählung an den Aca zestenmen; oder die Griechen haben die Bernählung an der Aca zestenmen; oder die Erkechen haben die Bernählung andere Beit geschen, od sie gleich über Benedig leicht Rachricht bestommen konnten; und haben auf die bavon erhaltene Arnatuss um diese Zeie (853) übre Impsindischeit darüber bezeigt. Biellricht haben die Briechen Ludwig's Berdeirathetsein mit der Ingelberga nicht für güttig angesehen, weil er mit der Achter übres Kaises verlobt war, und verlangt, er solle seine Berbindung mit Ingelberga ausgeben und die Achter übres Kaises verlobt war, und verlangt, er solle seine Berbindung mit Ingelberga ausgeben und die Achter übres Kaises verlobt war, und verlangt, er solle seine Aciter herathen.

3) den Mar aus Rheims, Annal, zum J. 866 d

<sup>6)</sup> Erckembert, Histor. Lang. (bei Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. II. P. I. p. 245) und Spitome Chron. (bei bem f. T. V. p. 22). Leo Ostiensis, Chron. St. Monast, Casin, Lib. I. Cap. 31 bei dem f. T. III. p. 312. 7) Rach & Bret, Es schichte von Italien (Forts, der Milgem. Welthistor. 40. Th. S. 127) bewog Ingelberga ihren Gemahl, Commissarien zu ernennen, welche die Sache untersuchten. Doch die Luelle bieser Rachrichten, hintmar von Rheims (zum I. 868. S. 477), erwähnt die Ingelberga nicht dadei, sondern bemerkt nur zuwer, das der kraste Arssenius seinem Schaf in die Hand der Kalferin Ingelberga übergeden. Es ist also nicht wahrscheinlich, das sie den Kalferi veranlaßt habe, dem Papste Abgeordnete zu geden, um den Teutherlus richten zu lassen. Man mußte denn annehmen, sie habe es aus Arglist gesthan, um, wenn Eleutherius hingerichtet würde, den Schaf seines Baters desso sich sich sieder bestalten zu können. 8) Non vacua mann adeptus, sagt hintmar von Rheims zum I. 869. S. 485. Rach der Ammertung des teutschen übersezes von Muratori's Gesch. D. Ital. 5. Ab. S. 91 wird der Annalista ohne Iweisel auf die damalige symbolische Beleihungsgewohnheit zielen, der sich die großen Herten zu bedienen pflegten. Aber der Geschächscheinlicheit nach nichts anders sagen, als Rotland habe die Aber ibet del Ludwig und Ingelberga durch Simonie erbatten. 9) hintmar von Rheims zum I. 869 des Pers a. a. D. S. 431. 10) So gibt hintmar von Rheims zum I. 871. S. 492 dem Grund der Empörung der Beneventaner nach dem Berichte an, melchen Karl dem Kahlen die von ihm nach Lialien geschickte an,

fcwor fich baber mit anbern Benevenfanern gegen ibn. Doch als Abalgis bei Racht seinen Plan verfolgen wollte, erftieg ber Raifer mit feiner Gemablin und mit benen, welche er bei fich hatte, einen fehr boben Thurm, und pertheibigte fich bafelbft mit ben Seinigen brei Tage lang. Enblich erlangte ber Bifchof ber Ctabt bei ben Beneventanern, baß fie bem Raifer lebenb und gefund abzugieben geftatteten, nachbem biefer, feine Frau und feine Tochter, und alle, bie bei ihm waren, geschworen hatten, bag er niemals und nirgends irgend Rache fur bie gegen ihn begangene That weber perfonlich noch burch irgend Jes manben nehmen, und niemals mit einem Beere in bas beneventinische Gebiet einruden wollte. Unterbeffen gin: gen bie beiben Grafen ganbbert, welche merkten, bag ber Raifer ihnen von bem gegen ihn Geschehenen Manches gurechne, von ihm binweg in bas Beneventerland, weil Abalgis mit ihnen verbunden war. Bahrend ber Raifer fie verfolgte, fandte er feine Gemablin nach Ravenna, wo er feinen Reichstag ju halten vorhatte, und befahl, baff bie Großen bes italischen Reichs zu ihr tommen folls ten, bamit fie über bas, mas er vorgeschrieben hatte, verbanbelten, bis er felbit von bem beerzuge gurudtame. Dach Dftern bes Jahres 872 reifte ber Ronig Rarl ber Rable von Frankreich, um mit ber Raiferin Ingelberga, wie fie ihm burch ihre Gefandten entboten hatte, gufams men gu treffen, nach St. Moris "). Da er aber burch zuverläffige Rachricht erfuhr, daß fie auch mit bem Ros nige Lubwig bem Teutschen im Mai zu Tribent fich un: terreben werbe, verfügte er fich nach Servais. Konig Lubwig ber Teutsche tam in Tribent mit Ingelberga gus fammen, feste bie eiblichen Berpflichtungen bintan, wels de gwifchen ibm und Rarl bem Rablen fatt hatten, und gab ben Theil bes Reiches Lothar's (Lothringen), wels chen er Rarl bem Rablen gegenüber erhalten hatte, ohne Ginwilligung und Mitmiffen ber vormaligen Leute Los

fanbten im 3. 871 machten. Brehembert, Hist, Laugobard. (bei santien im 3. 5/1 magnen. Exenemoert, Mist, Laugobard. (bei Eccardus, Corp. Hist. Med. Aev. T. I. p. 67, bei Camillus Peregrinus bei Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. II. P. I. p. 245) und Ep. Chron. (bei bem s. T. V. p. 22) erwähnt Ingelberge's als Berantasserin ber Emporung der Beneventaner gar nicht, obsidon Muratori (Gesch. von Italien. 5. Ab. B. 104) solches behauptet, indem er nämlich die Stelle des Ungenannen von Salerno auch gugleich Erchemberten irrig beilegt. Auch Andreas Presbner (bei Meneke, Seriptt, Rer. Germ. T. I. p. 99) gedenkt Ingelberga's als Berantassungsgrund ber Emporung nicht, sondern er schreibt, wie Erchembert, dieselbe den Bedrückungen umd Berfolgungen zu, welche bie Beneventaner von ben Franken erlitten. Die Reueren folgen bei Darftellung jener Empbrungegeschichte haupefachlich bem Ungenannten von Salerno, welcher aber in anderer Begiebung fich ale ein febr unficherer gubrer beweift, und auch bei bem, was er von fener Emporung ergablt, nur mit Borficht benust werben muß. Bir befdranten uns baber bier auf bie Angabe beffen, mas er an Die Spiec feiner Darftellung ber Bertreibung bes Raifere aus Benevent fiellt, namlich feine Gemablin habe bie Beneventaner frind. lich verfolgt, und bie Frauen berfelben auf alle Beife außerft fempflich behandelt, und habe ben Beneventanern viele Beleidis gungen angethan, indem sie versichtet, das sie keineiweges versichnen, sich mit den Schilben zu decken. Das Wecktere s. dei dem Anonymus Salernitanus selbst Chronicon, Cap. 110, bei Muratori, Rer, Ital. Beriptt. T. I. P. II. Col. 254. 255. 11) Et. Maurice an ber Morne oberhalb bes Genferfree.

12) Sinfmar von Rheime @. 492-494. 13) Erchembert, Hist, Longobard, Cap. 36 bri Recardus I. c. p. 69. Ep. Chron, bei Muratori, Rer. Ital. Scriptt, T. V. p. 23.

14) Cf. Meratori, Antiq. Ital. VII. p. 367.

that's, welche fich ihm (Lubwig bem Teutschen) anvertraut hatten, beimlich an ben Raifer Ludwig gurud. Das her wurden zwischen ihm und Ingelberga eibliche Berpflichtungen eingegangen, welche benjenigen zuwiberliefen, welche er mit feinem Bruber Rarl bem Rahlen vertrags: maßig abgeschloffen batte. hierauf schidte Ingelberga ihren Gefandten an Karl ben Rablen, und entbot ihm, wie fruber, mit ihr gu St. Morit gufammen gu treffen. Allein biefer wollte nicht felbst fommen, nachbem er bas, was zwischen Ingelberga und seinem Bruder geschehen war, erfahren batte, fonbern ichidte blos feine Gefanbte. Ingelberga aber ertheilte benfelben feinen bestimmten Bes Bahrend ihre Abfichten auf bas Reich Bothar's gerichtet waren, und fie ber Unterhandlungen wegen fich auf Reisen begab, war fie nabe baran, die hand ihres Gemahle ju verlieren. Die Großen Ataliens haßten fie namlich wegen ihrer Infolenz, und substituirten bem Rais fer, welcher fich bamals mit einem feindlichen Beere im beneventer gande befand, an Ingelberga's Stelle bie Toch. ter bes Binigis; erlangten auch von ihm, bag er einen Gefandten an Ingelberga mit bem Befehle ichidte, fie folle in Italien (b. b. bier fpeciell in ber Combarbei) fich aufhalten, und ihm nicht nachkommen, fonbern feine Rud's tehr in Italien erwarten. Sie aber gehorchte feinem Befehle nicht, eilte ihm vielmehr nach, und fandte ben Bis ichof Bibob von Parma an Rarl ben Rahlen, fcheinbar aus Freundschaft, indem fie glaubte, Karl wiffe nicht, mas zwischen ihr und Lubwig, bem Konige von Teutschland, abgeschlossen war. Bibob tam ju Kart'n nach Liubi pons in Burgund 12). Rachdem Raifer Ludwig sich beinabe ein Jahr in Capua aufgehalten hatte, ging er 874 wieber nach ber Combarbei, und ließ in Capua feine Gemablin Ingelberga und ihre beiberfeitige Tochter hermengard jurud. Als Bifchof ganbulf von Capua biefe Gelegenheit gefunben batte, ließ er ben Furften Guaifer von Galerno, bem er fury vorher ben Gib ber Treue in Unsehung ber Stadt Capua gefdworen hatte, ergreifen, und in bas Gefangeniß bringen. Aber ba Ingelberga und ber Bifchof nicht ben Erfolg bavon faben, welchen fie fich verfprochen hate ten, warb Guaifer freigelaffen, und gab feine Bermanbsten, bie Gobne Lando's, Lanbo namlich und Landulf, fur fich zu Beifeln. Gie nahm bie Raiferin, als fie gurud's ging, mit fich, und ließ fie in Ravenna; bie Tochter ber Raiferin blieb in Capua gurud. Die Abreife ber Raiferin von Capua geschah nicht lange vor bem Tobe ihres Bes Rach bemfelben wurben Guaifer's Gobne und bie Cohne Lando's freigelaffen 13). Roch bei Lebzeiten ihres Gemahls fing Ingelberga ju Piacenza ein anfehns liches Ronnenkloffer unter bem Ramen ber Auferstehung bes herrn und ju Ehren ber heiligen Martyrer Gertus, Fabianus u. f. w. ju erbauen an, und ihr Gemahl beftatigte in einem ben 13. Det. bes Jahres 874 ju Dionna gegebenen Freiheitsbriefe bem Rlofter bie von ihr gefchent: ten Guter "1). Raifer Lubwig farb ben 14. Det. 875.

und hinterließ nur bie Tochter hermengarb. Rach feis nem Tobe tam nicht fleines Drangfal über Italien. Die Großen versammelten fich mit Ingelberga, ber Raiferin, gu Pavia im Monat September 875, und faßten, wie Unbreas Presbyter bemerft, einen übeln Entschluß, nam-lich zwei 19 zu entbieten, Rarl in Franfreich und Lubwig in Teutschland, und fo thaten fie 16). Rarl ber Rable verfuhr mit Lift und größerer Schnelligkeit, und ließ fich bie Raifertrone auffeten, im langobarbischen Reiche bages gen vermochte er fich vor Ludwig's bes Teutschen Dacht nicht zu behaupten. Des Letteren Gobn, Rarl ber Dide, und Berengar, ein Cobn Eberharb's, bes vormaligen Bergogs von Friaul, nahmen im I. 875, als fie nach Brescia tamen, bem bafigen Rlofter ber beiligen Julia alle Schäpe, sowol die, welche dem Kloster selbst, als auch die, welche der Kaiserin Ingelberga gehörten '). Die kaiserliche Witwe lebte damals (in den Jahren 875, 876 und 877) in diesem Kloster zu Brescia, welches ihr von ihrem Gemahl als eine Commenthurei auf Lebenszeit verliehen worden war <sup>18</sup>). Aus einem vom Papste Jos-hann VIII, an sie im I. 876 geschriebenen Briefe <sup>18</sup>) scheint zu erhellen, baß sie sich bereits als Nonne hatte einkleiden lassen. Während einige <sup>20</sup>) dieses als gewiß annehmen, soll es nach Muratori's <sup>21</sup>) Meinung nicht so Ungeachtet fie im 3. 875 burch Rarl ben Diden und Berengar ihrer Chate beraubt worden war, fo hatte fie boch noch viele Guter, Geschenke ihres Gemabis. Um Diese zu fichern, verschaffte fie fich von Ludwig bem Teuts

liener immer zwei herren haben, um ben einen burch das Schrecken vor dem andern im Zaum zu hatten. Ingelberga hatte auch im Betreff Lothringens zugleich mit Ludwig dem Aeufschen und Karl dem Kahlen unterhandelt.

16) Andreas Presbyter ap, Menske p. 100.

17) Dieses erhellt aus der Kpist, 42 des Papsted Joshans VIII. Rach Le Bret's Muthmaßung, welche er in der Geschichte Italiens (Fortse. der Allgem. Welthist. 40. Ab. S. 319. 526) ausstellt, drauchte Ingelberga, wie alle Umstände zu erkennen geben, eine List, indem sie wohldedchtich das Gerücht ausdereitete, als od ihr ihre Schafte geraudt worden waren, da sie doch unter der Hand sie sehrt in der Frank servischen And sie sehrt in der Art's des Nahlen Andang sammt dem Papste zu erbittern. Wenn Berengarius wirklich ihr ihren Schaf mit Gewalt geraudt hätte, so würde sie nach Le Bret's Meinung ihm als einem Anverwandten ihres Pauses ihre eigene Tochter doch nicht haben anvertrauen können. Auch habe die Kaisern Ludwig, nicht aben Anverwandten ihres Pauses ihre eigene Tochter doch nicht haben anvertrauen können. Auch habe die Kaisern Ludwig, nicht aben Anverwandten ihres Pauses ihre eigene Tochter doch nicht haben anvertrauen können. Auch habe die Kaisern Ludwig, nicht aben Anverwandten ihres Pauses ihre eigene Tochter doch nicht haben anvertrauen können. Auch habe die Kaisern Ludwig, nicht aben Anverwandten ihres Pauses ihre eigene Tochter boch nicht haben anvertrauen können. Auch habe die Kaisern Ludwig, nicht aben Koster, des Koster des Kaisers Ludwig's II., in einem Kloster zu Breseia, welches damals das Vewe, spater sehn Anverwandten ihres Kaisers Ludwig's II., in einem Kloster zu Breseia, welches damals das Vewe, spater sehn Anverwandten ihres Kaiser, ihr Bater, ihr Bater nicht übergab, um ihn nach der Regel des beiligen Benedict zu regieren und die Franklich der Kaiser, ihr Bater nicht übergab, um ihn nach der Regel des beiligen Benedict zu regieren und die Ginkünste davon auf Lebenszeit zu ziehen. Diese Bissel des Klosters der Kaiser, ihr Bater, ihr Water, ih

fchen, welcher fie feine geliebte und geiftliche Tochter " nennt, einen Schutbrief, welchen biefer am 20. Juli 876 3m Marg bes Jahres 877 machte fie in ausstellte 21). bem Klofter ber heiligen Julia ju Brescia ihr Teftament 24). In ihm legirte fie bem von ihr zu Piacenza geftifteten Rlofter bes heiligen Sirti eine große Ungahl Guter an Baufern, gandgutern und Sofen 23), unter welchen fich Campo Migliaccio im Mobenesischen; Eurtis nova, Di gognaga, Felina, Guaftalla und Luzara in dem Gebiete von Reggio; Cabroi und Mafino in ber Graffchaft Stas giona ober bem beutigen Anghiera an bem Lago Dags giore; Brunago und Trecate in ber Graficaft Burgaria in bem heutigen Gebiete von Mailand und andere Orte mehr befanden. Einige Guter hinterließ sie bem nach damaliger Gewohnheit nicht weit vom Kloster erbauten Hospitale fur bie Aranken und Pilgrime. schenkte fie jum Geelenheile bes Raifers, ihres Beren und Gemahls. Gie behielt fich dabei auf Lebenszeit die Aufficht und Berwaltung sowol bes Klosters als Hospitals 18) vor, und bestimmte, daß nach ihrem Tode ihre einzige Tochter Ermengarba (ober hermengarba), wenn fie bas Rons nenkleib angethan haben wurde 21), bie Berwaltung bes Dre teb an ihrer Stelle übernehmen follte. Fur ben Fall, baß bann, wenn fie aus biefem Leben gebe, Ermengarb nicht Ronne fei, sette fie fest, daß biefe mit bem Rlofter und bem Sospitale feine Minberung vornehmen, bas beißt, es an Sabe und But nicht schwachen folle. Diefen ihren letten Billen ließ fie vom Papfte Johann VIII. in einer Bulle vom 1. Aug. 877 bestätigen. Konig Karlmann von Italien gab ben 19. Rov. 877 bem von der Kaiferin Ingelberga gestifteten Rlofter bes beiligen Girti gu Dias cenza einen Freiheitsbrief 26). In ihm nennt er Ingels berga unsere Schwester (namlich geistliche, ba sie seines Baters, bes verstorbenen Ludwig's bes Teutschen, Pathe war). Das gute Bernehmen, in welchem Ingelberga mit Ludwig bem Teutschen gestanden hatte, dann mit befeen Sohne stand, und die geistlichen Absichten, welche Ingelberga in ihrem Testamente in Betreff ihrer Tochter

22) b. h. Pathe. 23) s. ben Schubrief bei Morntori, Antiq. Ital. Dissert. LXXI. 24) Es sindet sich bei Campi, Istor. Bocles. Piaceat. Lib. VII. 25) curtes. 26) Xenodochium. 27) Wenn baher. Hint mar von Meins zum 3. 876 S. 499 sagt: Rachbem der Rasser von Atalien nach Framciem zurückfehrte, nahm Boso auf Betried Berengar's, des Sohnes Ederhard's, die Tochter des Kaisers Ludwig, hirmengard (Ermengard), welche bei ihm weilte, durch undiliges geheimes Verständig (namlich iniquo conludio, welches nach den Fuldaichen Jahrbückern dei Perz S. 592 mittels Antschung vollbracht ward) zur Ede, so sest der Geschichtschung vollbracht ward) zur Ede, so sest der Geschichtschung vollbracht ward) zur Ede, so sest der A. D. S. 189) dieses zu früh; doch könnte Ingelberga vielleicht auch dem Fall bedacht daben, daß ihre Kochter, ungeachtet sie jest verheirathet, nach ihres Wannes Tode oder nach Scheidung habe den Schleier nehmen können, wie ja auch sie seiher erst als Witwe Konne geworden war. Nach Regino (Chronicon bei Perz S. 589) gab, als Karl der Kahle im J. 877 bei seiner Kücksehr werden Bruder Boso die Hirmingard (Ermengard) zur Gemahlin und seiert die Hochzeit prächtig. Die Antsührung hatte also wel im J. 876 und die seierliche Bermählung im J. 877 statt.

ausgesprochen hatte, wurden baburch vereitelt, bag Boso 18), ber Schwager Rarl's bes Rahlen, Ermengard entführte Ingelberga war baburch genothigt, ihre und beirathete. Blide nach ber Provence ju richten, benn es bing nun bas Bohl ihrer Tochter von Bofo's Glude ab. Papft Johann VIII. fcbrieb im 3. 878 bei feiner Anfunft gu Arles an bie verwitwete Raiferin: "Bir haben bafelbft ben Fürften Bofo, Guren Schwiegerfohn, und bie Toch. ter, Frau Bermengarb, gefunden, welche (Bofo und Bers mengard) wir mit Erlaubniß Gottes ju großeren und bos beren Stufen auf alle Beisen, unbeschabet unserer Ehren, zu besorbern wunschen" 30). Der Papft wollte also als ju beforbern munichen" 30). lem Unicheine nach auf ber Kirchenversammlung, welche er im December 878 in Pavia zu halten beabsichtigte, an ber Absehung Karlmann's, bes Konigs von Italien, und zugleich an ber Erhebung Boso's, welchen er zu feis nem Aboptivsohn genommen, arbeiten. Aber bie Bijchofe und Grafen, welche er nach Pavia berief, ericienen nicht, weil fie es ohne Erlaubniß Rarlmann's nicht magten. In einem Freiheitebriefe 11), welcher, wie in ihm angegeben ift, zu Piacenza ben 23. April 880 ausgestellt fein will, bestätigt Karl ber Dide ber faiferlichen Bitwe Ingelberga ibre Guter, boch macht bas Diplom Schwierigfeit, ba Karl fich barin Raifer unterschrieben bat, obschon er bas male nur Ronig war und bas erfte Jahr feiner Regies rung als Konig von Italien gablte. Der Umffand, bag Ingelberga's Tochter Bofo's Gemablin mar, brachte bie Mutter in Ungemach, benn, nachbem ihr Schwiegeriohn fich jum Abnige in ber Provence und Burgund gemacht batte, fo entftanb gegen fie folder Argwohn, bag fie Rarl ber Dide aus bem Mofter ber beiligen Julia ju Brescia, in welchem fie fich befand, binwegnahm und nach Ales mannien brachte 32). 216 Rarl gu Rom von bem Papfte Die Raiferfrone aufgesett erhielt, bat ihn biefer inftanbig um ihre Befreiung. Der Raifer verfprach ibm biefelbe, im Falle es bie beiben Ronige in Frankreich, Lubwig und Rarlmann, gufrieben fein wurben. Der Papft fubrte ihm baber burch fchriftliche Borftellungen 13) vom 12. Darg 881 Ju Gemuthe, bag Ingelberga unter bem Coupe bes apo: ftolifden Stuhles flebe, und ihm von bem verftorbenen Rais fer Ludwig II., ihrem Gemable, empfohlen worben mare, und erfuchte ibn zugleich, er mochte fie wieber nach Rom jurudichiden, bier wolle er ihr eine folche Bache beige: ben, bag fie ihrem Cowiegerfohne Bofo, und ihrer Toch: ter Ermengarb, weber mit Worten noch in ber That Bei: fand leiften tonne. Dagu foberte ber Papft noch burch ein Circularschreiben alle Erzbischofe, Bischofe und Gras fen in Italien auf, fie follten inegefammt bei bem Raifer um biefe Gnabe anhalten, und bemertte babei: "Gowie jenes Reich 34), in welchem fie fich jest befindet, fein (Kart's bes Diden) ift, fo auch biefes 33); und fowie fie bort bes macht wirb, bamit fie nicht Bofo'n Beiftand leiften unb Rath ertheilen tann, fo werben auch wir fte an einem folden Orte wohnen laffen, wo fie nichts Feindliches gu unternehmen, und mit nichts Schablichem gur Beunrubie gung biefes Ronigreichs und Raiferthums umzugeben ver-' 3m 3. 882 fandte ber Raifer Ingelberga, welche er nach Alemannien führen laffen, durch ben Bifchof Leus board von Bercelli (ben Ergfangler und Rath bes Rais fers) bem Papfte Johann VIII., wie er gebeten hatte, nach Rom gurud 36). Papft Johann VIII. ersucht in cie nem Briefe 17) ben Grafen Guppo, baf er ihm bis an ben Berg Cenis entgegentommen und ben Ergbijchof Uns fpert von Mailand, ben Bifchof Bibod von Parma und bie Raiferin Ingelberga mitbringen mochte, weil fie fich über wichtige Ungelegenheiten besprechen wollten. ba schwindet Ingelberga aus der Geschichte. Doch hat fich ihr Undenken auch außer berfeiben erhalten. berühmte Eremplar eines Pfalters in Italien tragt ihren Mamen, und es ift, wie Ilbephon von Urr 36) vermus thet, baffelbe Buch, von welchem ber Cober 267 ber G. gallener Sanbichriften befagt: Ein Psalterium glossatum habe Brimald zuerft dem Bifchofe Roting von Bris ren, nachmals aber ber Ronigin Ingelberga gegeben. Auf ber andern Seite hat, ba Ingelberga in ber Beschichte nicht in vortheilhaftem Lichte erscheint, Die Gage ihren Ramen noch mehr beflectt. Den ichonen Pfalggras fen Tuibald, ben beide, ber Raifer und die Raiferin, lieben, aber lettere auf eine andere Beife, fucht biefe in Abwesenheit ihres Gemahls zu versuhren, indem sie bes Nachts fich ihm aufdringen will, und ihm, wenn er ein: willige, bas romifche Raiferthum verheißt, wenn nicht, ben Tob broht. Er sucht fie burch freundliche Worte von ihrem schlechten Borhaben abzubringen, fie hingegen ftrebt ibn ju fich ju gieben, reißt ibm babei ben Saum bes Aleides ab, und zeigt bann biefen ihrem Gemable als angeblichen Beweis, bag fie von bem Pfalggrafen geschandet fei. Der Raifer lagt ibn umbringen. Quibald's Gemablin entfliebt mit ihrem Gobne zum Vavite Benes bict, und thut nachmals bie Unschuld ihres Gemabls burch die Keuerprobe dar u. f. w. 1"). (Ferd. Wachter.)

INGELBURGA, Ingeburga'). richtiger Ingeburg, Ingeborg. vom nordischen Ingibiorg. Zochter des Danenstonigs Baldemar des Großen, Schwester des Konigs Knut VI. von Danemark, zweite Gemahlin des Konigs Philipp August von Frankreich, welcher sich um sie beworden hatte, um dadurch ein Recht auf England zu erdalten. Er schickte namlich im 3. 1193 eine Gesandtschaft, an deren Spie der Bischof Stephan von Novon stand, an ihren Bruder, und bat ihn um eine ehelich geborene von seinen Schwestern. Der Danenkonig nahm die Gesandtschaft herrlich auf, und willigte mit Zuziehung seiner

<sup>29)</sup> f. Allatm. Enchtl. d. W. u. K. I. Sect. 12. Ih. S. 71. 30) Johannis VIII. Ep. 92. 31) Er-findet fich bei Murateri, Ant, Ital. Dissert. XI. p. 559. 32) hintmat von Rheims S. 514. 38) Johannis VIII. Ep. 268. 282 et 298. 34) Rämtich Alemannien. 35) Rämtich Statien.

<sup>36)</sup> hindmar von Rheims S. 514. 37) Epist. 307. 38) In den Anmerkungen zu Ratperti Casus St. Galli ap. Pertz, Mon. Germ. Hist. T. II. p. 71. 39) f. das Beitere in der Epitome Chronicorum Casinensium ap. Muratori, Rec. Ital. Scriptt. T. II. p. 370.

<sup>1)</sup> Paulus Amitius nennt fie fogar Gelberga; auch finbet man ben Ranien Isenbrug ihr beigelegt.

Großen in bie Bitte bet frangofifcben Ronias. Muf bie Frage, mas biefer gur Mitgift muniche, gab bie Gefanbtfebaft ibrem Auftrage gemaß bie Untwort, bas alte Recht bes Danentonics auf bas engtifche Reich, und um biefes Itt erlangen, eine banifche Rtotte und ein banifches Seer. Rnut bomerfte ben Gefanbten, bag fie eine ichwierige Cache verlamaten, er molle jeboch feben, ob er fie beroit: figen tonne ober nicht. 206 er fich nun mit ben Großen bes Reiches berathichlagte, erwiederten fie ibm, fie batten genug mit bem beibnifchen und benachbarten Bolfe ber Benben gu ichaffen, wannm follten fie ben Rampf mit ihnen aufgeben, und bas driftliche und unichulbige Bolf ber Englander angreifen, und fich in bewortte Wefahr flurgen, welche ibnen einerfeits von ben wilben Wenten, und bem machtigen freiheitliebenben Bolfe ber Englang ber von ber antern Geite brobe. Da ber Dinenfonig alfo megen ber Beirath feiner Comefter nicht fein eignen Blott gefahrben burfe, moge ber Ronig von Franfreich etwas anderes ale Mitgift verlangen. Der Ronig befolgte biefen Rath, und bie Gefanbten liefen baber bas erfte Glefuch fallen, und fobetten nun 10,000 Mart Guber, mas ber Dauentonia in Berudlichtigung ber Derfonen und ber Ungelegenbeit nicht ju viel fant. Er verfprach alfo ben Bunich balb ju erfüllen. Gin Beetrag marb gefchloffen, ju beifen Erfillung bie frangefifchen Gefanb. ten fich burch Gibidmur verpflichteten 1). Auf bas berra lichfte ausgeflattet übergab ber Ronig Anut feine Echives fler Ingeborg, welche eine gefeierte Innafrau mor. aufe gegeichnet burch Coonbeit, Frommigfeit und Gittenrein. beit, und ließ fie burch ben Blidbet Peter von Roffitt Lang bee Ronig von Granfreich mit ben Biffbofen und Großen bes Meiche, nach ber einen Augabe 's bie nach Amient, nach einer andern 'I bie Mrrae freudig entagam, und nach ber erflen Nachricht wurde bie Bermattung in Umiene, nach bier fer in Arras gefeiert. Aber noch an bemietben Jage fafite er Dag und Wiegerwillen gegen fie. Dach Wilbelm von Mangin gefchab biefes burch ein wunderbares Gettefgericht, nach Nigorot auf Antrieb bes Teutete, aber nach Billielm von Renderough westen best unangenehmen Athems ber Ronigin, Migerob fubrt ate Cage an, baff ber ober Beren 's umfteidt, bie fo lang erfebnte Frau am baffen angefangen. Biele Schriftsteller baben bie Elerwandtichait ber erften und zweiten Gemallin Pittiop e. welche biefer ale Bormant jur Schribung brauchte, auch fur ben wirflichen Beweggrund bes Saufes gegen Ingeburg betrachtet. 3ft es nicht begrunbet, bag ber Ro. nia mibrent ber Raumung feiner Gemablin fetbit gegen fie einen Abichen betam, gitterte, erblafte, und in folde Untube und Bermirrung gefest marb, bag er bas

2) Uber bie ber Bermiftana Ingelburga'e veranegebenten Berbandengen ift Carde Guilleles, Avadengenser, Hutsels Reruss Anglicanus, Life, IV. c, 25. 3) a. a. C. 4) Signrales, De Gestia Philippi Augmeit Franc. R. op. Poblecom, Historine Franconon ab anno Chr. 800 nd ann. 1290 Scriptt. Vet. XI. p. franchiffd sorrieres impeditus,

Enbe ber Sanbfung taum erwarten tomte, fonbern trat fein Wiberwille gegen bie Berbinbung gwar noch an bem-felben Tage, aber boch nicht rodhrend ber Rednung felbft ein, fo laft fich vielleicht ein anderer Beweggrund jur Trennung bes Ronigs von feiner neuen Bemablin benten. Er war ihr mit großer Freude entgegengeeilt, mochte alfo in biefem Freubenraufche nicht viel an feine Staatsangelegenbeiten gebacht, und nicht fogleich feine Gefanbten gefragt haben, unter welchen Bebingungen ber Chepere trag abgeichtoffen mar. Ale er nun fpater borte, baf feine Sauptabficht bei biefer Berbinbung, auf bas enge lifche Reich ein Unrecht ju erhalten und bes Beiftanbes von Geiten ber Dinen jur Groberung beffelben verfichert ju fein, burchaus vereitelt fei, fo reuete ibn bie gange Sache. Er betrachtete Ingeburg num bios als feine Gat-tin und nicht als bas Band mit bem banifden Reiche : fie ericbien ibm nun nicht fo liebendwurbig, als fie Unbern vorgefommen mar. Geine Gefinnung verbeblte er feiner Umgebung nicht, und man bachte bemnach fogleich an Chricheibung, gab aber auch ben Rarb, gupor ju pera Suchen, ob nicht bie Abneigung gu überwinden fei. Ge lieft bie Ronigin noch Ct. Maur bei Paris bringen, unb polliog bier, wie fie behauptete, bie Che mit ibr. Ronig jebech felbit geftanb biefes nicht gu, und legte überbaupt einen felchen Wererwillen gegen fie an ben Zag, bag Diemand in feiner Gegenwart von ibr reben burite. Um bie beabfichtigte Chefcheibung gu motiviren, fuchte man einen Geund bervor, welcher bamgis febr bane fig in Unmenbung tam und bei ber Beiftlichteit bes Bietefaltere am meiften galt. Man bebauptete namtich, bie Ebe fei in einem verbotenen Grabe, mas burch Berwanbtichaft gwifchen ber verftorbenen Ronigin Ifabella und ber Ronigin Ingeburg berbeigeführt werbe. Man leitete falfcblich ") eine Bermanbtichaft beiber von Rart bem Guten, Grafen von Flandern, einem Cobne bes Ronigs Knut von Danemart ber. Der Ronig Philipp August fchrieb beghalb an ben Papft Goleftin III., melder bie Bifcbife von Beauvais und von Chartres beauf. tragte, biefes Chebinbernif ju beurtheilen. Diefen galt jene angebliche Bermanbtichaft jur Trennung ber Che

6) Bigl. Ingeburga's Ctummbaum, an beffen Spifte Green, Uffbeit's Goten, ber Dinentenig, fiebt; von ibm ftommen auf ber einen Beite ab Grich ber Gate, welcher ibm wen ber fcmebifchem Britib gebeem marb; bann Keut, ber berges von Schiemeig unb Renig ber Obebeiten, Diefer grugte mit ber rufnifden Ingebang von Roregereb ben Ronig Bolbemar I. von Rerwegen, meider von nen Kerngerb ben Reing Mobiernat I. von Mercetan, nedfer escherbe, der Zochte test Giriften Missiam ern Americath, aufer andem Anne in American Merchant bette ben Diennleinig Ansat und Indexemp bliebe endelte der Angele Bellige, weiner von alere, ver nemer en wennen Moreit von Kanbern, geboren werbe, dann Aort, reicher zu Brügge in Flan-bern ericklagen ward, ohne Ainder zu bintertaffen, wes-band die Grafischaft geräcklie an den Geofen Dietrich von Mindern. Diffe beite jum Cone ben Grafen Bolipp von Manbern, mel-der mit ber Gedfin Morgarethe von Demegau Itabella proger, tie erfte Genation bes Renigs Politipo Angelt vom Genaterial Were bie angelodie Gerwandtscheft Ifebella's und Angeberg's bet die besten Unterstudungen angestellt: Jah. In Postanson, Rarum Da-nicarum Histor. Lib. VI. p. 288, 289.

als hinreichend. Durch biefen Ausspruch begunftigt, bielt ber Ronig, zwei Monate und brei Bochen nach feiner Bermablung mit Ingeburg, mit ben Bifchofen und Ctanben feines Reiches ein Parlament ju Compiegne, unter bem Borfine bes Erabifchofe von Rheims, als papftlichen Legaten in Frankreich. Die angebliche Berwandtschaft wurde von Neuem gepruft; man ließ Zeugen auftreten, welche sie eidlich versicherten. Der Erzbischof erklarte bierauf bie Che fur ungultig und nichtig. Die ber frans zofischen Sprache untundige Konigin verftand nichts von bem, was über fie erging. 2118 fie aber burch einen Dolmeticher bavon in Renntniß gefett wurde, rief fie von Schreden ergriffen und mit Thranen in gebrochenem Frangofisch: "Bebe Franfreich! Bebe Franfreich! Rom! hierburch wollte fie anbeuten, bag fie an ben Rom!" Papft appelliren wurde. Rach Fallung bes Urtheils verfließ fie ber Ronig fogleich, und wollte fie nach Dane: mart gurudichiden. Gie beschloß aber nicht babin gus rudgutehren, fonbern fich in Gallien in Aloftern aufguhalten, und bie Pflichten, welche ihr bie erfte Che auf: erlegte, burch Enthaltfamfeit und Bebete gu erfullen. Der König willigte in ihr Berlangen, und schickte fie in ein Kloster außerhalb bes Reiches. Gie befand fich eine Beit lang ju Cipfain in ber Dioces Dornid, und mußte bafelbft unter Beten, Lefen und Arbeiten fehr armfelig ) leben. Der Konig von Danemart war mit Recht bochft erbittert über bas unbillige Berfahren bes Ronigs von Frankreich gegen feine Schwefter, und war ebenfo wie andere ber Meinung, baß bie Trennung ber Che unrecht= maßig sei, beklagte sich bei bem Papste Innocenz III., und zeigte, baß nicht bie minbeste Schwagerschaft ober Blutsfreundichaft ba fei, woburch auf irgend eine Beije bie Che ju fcheiben nothig gewefen. Der Papft fanbte baber im 3. 1195 feinen Legaten, ben Carbinal-Presbyter Melior, umb ben Gubbiatonus Cenfius Cencio nach Frankreich. Sie tamen nach Paris, und beriefen ein Concil aller Ergbischofe, Bischofe und Abte bes gan: gen Reiches, und verhandelten über bie Bieberherftellung ber ebelichen Berbindung Philipp's und feiner Gemablin. Aber aus Furcht vor bes Konigs Dacht murben fie ftumm und brachten nichts ju Stande. Rach Burudtunft ber Legaten beschwerte fich ber Papft in einem an ben Erzbischof Dichael von Gens gerichteten Schreiben vom 13. Marg 1196, bag man vor Entscheidung einer fo wichtigen Cache ben beiligen Stuhl nicht ju Rathe gejogen habe, welches boch in allen bebenklichen Fallen, wie bie Rirchensatungen vorschreiben, geschehen muffe, und welches auch jeberzeit von ber gallicanischen Rirche beobachtet fei; ein Beifpiel biervon fei bie Befchichte ber Streitfache ber Che bes Ronigs Lothar und Theutberg's.

Der Papft habe, fchreibt er weiter, ben Konig Philipp burch ben mit ben papftlichen Briefen an ihn abgeschicks ten Subdiatonus Cencio ermabnt, bag er mit ber Pringeffin feiner Bemablin, fowie es einem Chemanne jutomme, umgeben, und ben bofen Rathgebern fein Gebor geben moge, allein er habe biefen Legaten nicht mit ber gebubrenben Chrfurcht aufgenommen. Deswegen und in Betracht ber öffentlichen Acte, Die bem Papfte von bem Erzbischofe gu Lunden und feinen Guffraganeen in Infebung ber Genealogie biefer Pringeffin jugefandt worden fei, caffire und vernichte ber Papft bas widerrechtliche Entscheidungsurtheil seiner Bruder (ber Bifchofe), und befehle ihnen, bag, wenn ber Ronig bei Lebzeiten ber Pringeffin eine andere beirathe, fie ihm folches in bes Papftes Ramen ausbrudlich unterfagen follten. Sierburch ließ fich jedoch Philipp August nicht abhalten, umb nahm noch in bemfelben Jahre (1196) im Monat Juni, Agnes "), eine Lochter Berthold's IV., Bergogs von Meran unb Dalmatien und bes Markgrafen von Iftrien jur Gemabs lin. Ingeburg beflagte fich beswegen bei bem Dapfte Coleftin in einem Schreiben, in welchem fie bemertt, baf Philipp fie icon vor brei Jahren geheirathet habe, aber in einem engen Befangniß auf einem Schloffe verwahre. Diefes geschah, wie aus andern Rachrichten hervorgeht, zu Etampes. Der Konig hatte ihr also auch nicht ein= mal ben Aufenthalt in einem Rlofter verstattet. Richt minber als fie felbft, beschwerte sich auch ihr Bruber bei bem Papfte barüber, bag Konig Philipp wieber gebeiras thet habe, und verlangte, ber Papft moge bie unrechtmas fige Berbindung Philipp's mit Agnes nicht zulaffen, fonbern auf Berftellung ber Che mit ber wiberrechtlich verftogenen Ronigin bringen. Anut's Gefandte, ber Rang-ler Andreas Suno's Sohn, und ber Abt Bilhelm, ein geborener Frangose, burch welche ber Ronig von Danes mart bie Sache feiner Schwester bei bem Papfte betreis ben ließ, murben bei ihrer Rudfehr von Rom auf ihrem Bege burch Burgund in ber Gegend von Dijon gefangen genommen, in haft gehalten, und ber papftlichen Bullen, beren fie mehre hatten, beraubt. Doch enblich burch Bemuben bes Ciffercienfer : Abtes und bes Abtes von Clairveaur wieder freigelaffen, begaben fie fich alfo gum Ronige Philipp, und fetten ibn verfonlich ju Rebe. Aber alles biefes war fruchtlos, bis enblich Papft Innocent III. fraftigere Magregeln ergriff. Im Januar 1199 trug er feinem Legaten Peter von Capua bie Ausfohnung bes Konige Philipp mit ber Konigin Ingeburg auf, und ließ bem Konige eine Bulle überreichen, in welcher er ihm bei Strafe ber Ercommunication befahl, bie Ingeburg wieber ju nehmen, Ignes von Meran aber ju entlaffen. Der Legat tonnte aber nicht mit Nachbrud auftreten, fo lange er fich an bem Sofe bes Ronigs Philipp felbft aufbielt. Er fdrieb, ba er vom Papite ben Auftrag batte, eine Kirchenversammlung ju halten, um feinen Unterhands lungen mehr Kraft zu verleiben, ein Concilium nach Dijon aus. Der Ronig bot burch feinen Agenten ju Rom, ben Abt bes Klofters La Trappe, vergebens alles auf, ben

<sup>7)</sup> Rach Daniel forgte ber König bafür, baß sie anständigen Unterhalt im Rloster fand. Aber die Angabe Rigorod's, das der König zwar der Königin die ehellche Pflicht nicht geleistet, sonst aber in allem andern sir sie geforgt habe, bezieht sich nicht auf diese, sondern erst auf jene spatere Zeit von 1201—1213, als der König auf dem Geneil zu Gossson I. 1201 erklart hatte, daß er sie als seine Frau anerkenne, und als er sie auch mit sich hinz wegnahm, aber sich bennoch nicht mit ihr völlig versohnte, die zum J. 1213.

<sup>8)</sup> Rach Andern Maria,

Papst umzustimmen. Er konnte ja leicht vorausseben. bag man auf bem Concil bie geiftlichen Strafen gegen ihn verhängen werbe, ba der Legat vom Papfte beorbert war, die Sache mit aller Strenge ju untersuchen. Er ließ hierauf bem Concil, welches die Chescheidungssache von Neuem untersuchte, und auf bem Wege war, die Sache ber Gerechtigkeit gemäß jum Bortheile ber Ros nigin Ingeburg zu entscheiden, erklaren, baß er von dems
felben an ben Papst appellire. Er legte diese Appellation
burch Abgeordnete ein, und der Legat schob die Fallung bee Richteripruches auf, nicht als wenn er feine Bolls macht gehabt hatte, die Sache ju beenbigen, fonbern um nicht ju übereilen, und bem Ronige Beit ju geben, felbft in sich zu geben, entließ bie Bijchofe und Abte, und hielt furg barauf ein anderes Concil ju Bienne, welchem außer vielen anbern Pralaten, auch einige Bischofe aus bem Reiche bes Ronigs Philipp beiwohnten. Der Legat fonnte gu Bienne im Delphinat bas Concil mit großerm Rach: brud halten, ba Bienne ju bem teutschen Reich gehorte, und überdies ber Erzbischof auch von biefem Reiche faft gang unabhangig in feiner Stadt mar. Auf biefem Cons cilium belegte ber Legat gang Frankreich mit bem Intere bict, bedrohte alle Bischofe mit Guspenfion von ihrem Amte, wenn fie ber Beobachtung bes Interbicts nicht nachlebten, und citirte jeden, ber nicht gehorchen wurde, por bem Richterftuhle bes Papftes am himmelfahrstage gu erscheinen. Als bas Interbict publicirt worben war, fing man an, es in mehren Rirchen au befolgen; bas Capitel von Gens und bas von Paris beobachteten es. fowie auch bie Bifchofe von Genlis, Amiens, Arras und Goiffons fich bemfeiben unterwarfen. Der Ergbifchof von Rheims aber, die Bischofe von gaon, Rovon, Beauvais, Orleans, Murerre, Lournai, Meaur und Chartres fands ten an ben Papft, um ihre Borftellungen über bie Barte biefes Richterspruchs zu machen. Auch fie gehorchten, als ber Papit bas Interbiet bestätigte, zu beffen Aufhes bung der Ronig ihn zu bewegen fuchte. Go borten bie geistlichen Berrichtungen in allen Rirchen auf, und man theilte teine Sacramente aus, außer ber Taufe fur bie Rinder und ber Poniteng fur bie Sterbenben. Rur benen, welche bas Rreug zu einer Fahrt nach Jerufalem nah: men, bewilligte ber Pauft mabrend biefer Beit bie Deffe gu boren, und wenn fie flurben, in geweihter Erbe bes graben zu werben. Mis ber Ronig fich mit folcher Strenge behandelt fab, murbe er fo erbittert, bag et alle Geift: lichen, welche bem papftlichen Befehle nachlebten, ftrafte, ihre Guter einzog, und fie mit Erecutionen belegte. Best erft foll er Ingeburg auf bem Schloffe Etams pes ins Gefangniß gesett haben, wiewol nach ihrem Schreiben an ben Papft Coleftin ihre Saft icon fruber eingetreten fein muß. Jebenfalls befand fie fich gur Beit bes vom Papite Innoceng über Franfreich verbangten Interbicts noch auf bem Schloffe von Ctampes ale Ges fangene; biefer ichrieb an fie, um ju troften, inbem er ihr hoffnung machte, baß Gott bas Berg bes Ronigs ribren werbe. Philipp abnbete inbeffen felbft noch bas Mur: ren ber Laien über die Mussehung bes Cotteebienftes burch unerhorte Strajen, beschwerte Burger und Bauern burch

ungewöhnliche Auflagen, ließ ben Abel ben britten Theil feiner Ginfunfte erlegen und that anderes mehr, mas bie Bemuther gegen ibn reigte. Er wollte burch feine Strenge bas Murren bas Bolles über bas Interbict niederbruden, und biefes fonach unwirtfam machen, brachte aber feine Unterthanen noch burch weltliche Bebrudungen auf; bies rettete Ingeburg aus ihrem Gefangniffe. Philipp Muguft, burch Bebflagen bes Bolles gerührt, ober mas mahrs fceinlicher ift, Aufftand befurchtend, verfprach, fich bem Billen bes Papftes ju unterwerfen, bat aber um eine neue Untersuchung ber Sache und um anbere Legaten ober Richter. Der Papft willigte endlich in eine neue Untersuchung berfelben, und fanbte ben Carbinal Deta-vian, Bischof von Ofita, nach Frankreich. Diefer war zwar febr auf ber Geite bes Ronigs, tonnte aber nicht umbin, ihm bie Befehle, welche er hatte, befannt gu machen. Es murbe aber von ihm verlangt, Entschabigung berjenigen, welche mishanbelt worben waren, und Die irgend einen Berluft wegen Beobachtung bes Interbicts erlitten hatten, bann, bag bie, welche nicht geborcht bats ten, ber Strafe bes Papftes unterworfen wurden; bag ber Konig Agnes von Meran von fich entferne; Ingeburg aus bem Befangniffe entlaffen, und als Ronigin behandelt wurde, und endlich, baf ber Ronig einen Gib leiftete, er wolle es auf ben Richterspruch bes Papftes über Gultigfeit ober nichtigfeit feiner Che mit Ingeburg ankommen laffen. Falls bie vorgegebene Bermanbtichaft fich einigermaßen erweise, und ber Konig feine Dispens fation, einen Chevertrag mit Ingeburg ju fcbließen, ans nehmen wolle, follte biefe feche Monate Beit baben, um ihrem Bruber, bem Konige von Danemart, bavon Nachricht gu geben, bamit er taugliche Leute fenden tonne, ibre Sache vor ben Richtern ju fuhren. Der Ronig nahm alle biefe Bebingungen an, auf bem Concil, welches im 3. 1200 °) ju Reble gehalten wurde, und ber Carbinal-Legat hob bas Interdict auf am heiligen Abend vor bem Belle von Marid Geburt, nachdem es acht Monate ge= bauert hatte. Rach Berlauf von fechs Monaten, feit ber Ronig bie Bebingungen beschworen und bas Interdict aufgehoben war, wurde ju Folge ber Berabrebung ein anderes Concil ju Goiffons gehalten. Der Ronig erfchien nebst Ingeburg auf bemfelben vor bem papsilichen Les gaten, fo auch die Befandten bes Ronigs von Danemark in Begleitung von Rechtsgelehrten, um benen antworten gu fonnen, welche die Sache bes Konigs von Franfreich vertheidigten. Dan fuhrte ben Proceff von beiben Seiten mit vieler Site. Ale bie banifchen Gefanbten bemerften, baf ber Carbinal Detavian fich ftart auf bie Seite bes Ronigs von Frankreich neigte, fo erklarten fie, bag fie ben Legaten als einen mit bem toniglichen Daufe vermanbten und von ihm gewonnenen verwurfen, und bag fie an ben Papft appellirten. Der Carbinal, von biefer Appellation überrascht, bat bie Gefandten, baß fie fich noch einige Tage bis gur Ankunft bes Carbinals Johann von Gt. Paul, welchen ber Papft ibm beigefligt hatte, gebuiben mochten, und erflarte, bag er mit feinem Gols

<sup>9)</sup> Rach Anbern im 3. 1201 ju Rivelle.

legen vereint ben Richterspruch fallen wurbe. Die Bes fandten beharrten aber babei, baß fie vom Concil an ben Papft appellirten, und verließen bie Berfammlung. Der Carbinal von St. Paul tam brei Tage barauf an, und als er bie Sache untersucht batte, gab er beutlich gu ertennen, bag es feinen vernunftigen Beweggrund gebe, bie Che zu trennen. Da ber Konig fab, bag bie Sache fur ihn einen ublen Gang nahm, und überdruffig mar, fich ber Willfur ber Legaten ausgesetzt zu feben, ließ er ben Carbinalen und bem gangen Concil fagen, fie mochten fich bie Dube ersparen, bie Sache langer ju untersuchen, er habe bie Konigin wieber genommen und erkenne fie als feine Frau an. Er führte fie auch wirklich mit fich fort, und verließ Soiffons, ohne ben Carbindlen Lebewohl gu fagen, welche fich bieruber argerten. Go entgog fich, wie ein Geschichtschreiber bemerkt, ber Ronig ben Banben ber Romer, ohne fich ihrem Richterfpruche unterworfen au baben. Er verließ Ugnes wirklich, fie ftarb vor Rummer und Gram. Der Papft war mit bem Konige fo aufrieben, baf er ben Gohn und bie Tochter, welche er mit Agnes gezeugt hatte, fur legitim ertlarte, und fur fabig von ihrem Bater zu erben, worüber biejenigen, welche ber Konigin Ingeburg febr anbingen, in bobem Grabe misvergnugt waren. Ungeachtet Philipp August Agnesen von Meran verstoßen hatte, fohnte er fich boch mit Inges burg nicht völlig aus. Erft im I. 1213 nahm er, ent= weber aus Gemiffensbiffen, ober um bem Papfte gefällig au fein, sie wieder zu Gnaben an; nachdem er mit ders
felben über 16 Jahre in Zwiespalt gelebt hatte. Große Freude entstand hierüber im Bolke, weil bem Konige zus legt nichts anderes zur Laft zu legen gewesen mar, als bag er mit ihr nicht in ebelicher Gemeinschaft lebte, fonft aber für alle Bedürfniffe berfelben anftanbig geforgt war. Aber obicon nun jur vollständigen Che nichts mehr fehlte, blieb Ingeburg boch ohne Rinber. Diefer Um: fand, in Berbindung mit bem lang dauernben Biberwils Ien bes Konige gegen fie, hat bie Angabe veranlaßt, baß fie einige geheime Gebrechen gehabt habe. Gie ftarb, 60 Jahre alt 1236, ju Corbeil, und wurde baselbst in bem Priorat bes beiligen Johann begraben, wo ihr Grabs mal zu feben ift 10). (Ferd. Wachter.)

INGELEBEN, ein Dorf mit 67 Saufern und mehr als 500 Einwohnern im Kreisgericht Scheppenstebt bes bergogl. braunschweigischen Diftricts Bolfenbuttel. (R.)

INGELFINGEN, eine wurtembergische Stadt im Jagstreis und Dberamt Kunzelsau, jur fürstl. hohenlohes Dhringen'schen Standesberrschaft Bhringen gehörig, mit 1517 evang. Einwohnern. Die Stadt liegt am Kocher, ihre Einwohner nahren sich von Weinbau und Industries

arbeiten. Das hier befindliche Schloß war chemals die Residenz ber fürstl. Hohenlohe'schen Linie Ingelsingen. Uber der Stadt sind die schonen Ruinen der Burg Lichtened, welche im Bauernaufruhr zerstört wurde. Ingels singen, seit Jahrhunderten eine Hohenlohe'sche Besthung, wurde im J. 1806 der Landeshoheit Würtembergs unsterworfen.

INGELHEIM. A. Geographie. 3mei Drte bes Ramens, Obers und Riederingelheim, liegen 1/4. St. von einander entfernt an bem Flugchen Gelg in ber großigt, beffifchen Proving Rheinheffen. Dberingels beim, ein Martifleden, ift brei Stunden von Maing ents fernt, mit Mauern und Thurmen verfeben, und hat 330 Baufer, die von 1490 Evangel., 602 Rath., 12 Mennos niten und 140 Juben bewohnt werben. Der Ort hat gwei Pfarrfirchen, zwei Schulbaufer, ein Rathhaus, brei Mahl: und Dimublen, einen Sof, 862 Morg. Beine berge, 457 Morg. Walt, und ift ber Gig bee Friedens: gerichts. Die uralte evang. Rirche ift mit vielen Grabmalern, Grabschriften und einigen Glasmalereien verfeben, welche lettere Scenen aus bem Leben Rarl's bes Großen vorstellen; insbefondere ber rothe Bein, nach bem ag: mannshaufer ber befte, gehort zu ben vorzüglichsten in Rheinheffen; jahrlich werben brei Biehmartte gehalten. Der Ort, ein Reichsborf, kommt schon 760 urkundlich vor, und gehörte jum königl. Palaste von Niederingels heim. Das Kloster Herefelb soll mit ber Kirche und bem Pfarrfat belehnt gewesen fein, bis 1296 bem Dom: capitel ju Mainz biefes Recht übertragen wurde. Die beiben Ingelheime hatten ein einziges Ritter= und Cent= gericht, welch ersteres Gericht, fur welches besondere Schultheißen bestellt waren, ju Ende bes 17. Jahrh. aufgehoben, und beffen Gerichtsbarfeit bem pfalgischen Dberamt Oppenheim unmittelbar übergeben wurde. Der Ort war burch Pfanbschaft an Aurpfalz gekommen. Das Monnenfloster Engelthal lag im Orte, und wird 1319 ers wahnt; bas Ronnenklofter Ingelheimerhausen, beffen 1225 gebacht wirb, tag außerhalb bes Orts und babei eine Ras pelle, die ben 11,000 Jungfrauen geweiht mar. beringelbeim, ein Pfarrborf, an ber Chauffee von Maing nach Bingen gelegen, hat 310 Saufer, Die bon 1120 Evangel., 820 Rath. und 25 Juben bewohnt wers ben, amei Kirchen mit bem Grabstein ber Raiserin Silbes gard, zwei Schulhaufer, ein Rathhaus, zwei Sofe, eine Rheininfel, zwei Ziegelhutten, zwei Dublen, eine Pofts balterei, 558 M. Beinberge, 665 Morg. Balb und 1057 Morg. bbes Land. Der Bein, ber rothe und weiße, ift von vorzüglicher Gute. Der Drt fommt unter bem Ramen Engilonheim, Hingilenheim etc. vor. Bier ftanb ber Palaft Raifer Rarl's bes Großen, ber gwis fchen 768-774 gebaut, von 100 Caulen aus Granit und Marmor getragen wurde, und ber burch bie vielen in bemfelben gehaltenen Rirchen: und Reichsverfammlungen ewig bentwurdig bleibt. 3m 3. 774 hielt Karl ber Große bier ben erften Reichstag; bier wurde ber bais rifche Bergog Thaffilo H. (ftarb um 797) feiner Burben entfett, und unter Rarl bes Großen Rachfolgern fanben. bier noch mehre Rirchen: und Reichsversammlungen flatt.

<sup>10)</sup> Innocentii III. Epist. Lib. XV. Rp. 106 sq. Baluvii Miscell, T. I. p. 422 sq. Stephani Tornacene. Epist. 262. Marduini Concil. T. VI. P. I. p. 1955 sq. Rigorod l. c. p. 194. 211. Guillelm. de Nangis Chron. ad ann. 1193. 1197. 1199. 1213. Radulph. de Diceto. p. 687 sq. Roger, de Hoveden ad ann. 1199. 1200. Gesta Philippi Augusti ap. du Chesne T. V. p. 258. Cf. Blondellus, De formula: regnante Christo, p. 320 sq. P. G. Daniel, Histoire de France (Amsterd. 1742). T. V. p. 398. 439—444. Mcufel, Gefc. von Frantreich in der Fertse, der Augem. Welthistor. 36. Xh. S. 488—490.

Biele ber nachherigen Kaiser und Könige bielten sich bier auf, von denen Kaiser Friedrich I. 1154 den Palast wieder hat herstellen lassen. Zum letzten Male wurde der Palast unter Karl IV. ausgedossert; am 13. Febr. 1831 stürzten die wenigen Trümmer, hier Saal genannt, zussammen. In der Zeit des Interregnums (1250—1273) wurde der Ort von Wilhelm von Holland und Richard von Cornwallis belagert und von Letzterem verdrannt. Kaiser Karl IV. verpsändete 1356 den Ort mit andern Reichsorten, und so kam er an die Pfalz. Im Kriege zwischen Aurpfalz und Mainz wurde der Ort von den Mainzern in Brand gesteckt; ähnliches Schicksal hatte derselbe in der dairischen Fehde (1504) und im 30jährigen Kriege. Die Franzosen verwüsteten 1689 den Palast, sowie den Ort selbst. Zu Niederingesbeim ist 1489 der Kosmograph Sedasstian Munster gedoren worden.

(Wagner.) B. Genealogie und Befchichte. Das feit 1737 reichsgrafliche Saus Ingelheim entlehnt feinen Damen von bem Martifieden Dberingelbeim, ale bem altesten Drie bes vormals tem pfalgischen Dberamte Oppenheim jugetheilten ingelheimer Grundes, obgleich bas Geschlecht selbst ursprunglich ber faiferlichen Pfalz in Miederingelheim angehorte. Denn es verordnet Raifer Ronrad III. im 3. 1140, baß bie a quodam ministeriali nostro Gerlaho nomine de Ingilnheim zu Beiten Raifer Bothar's II. dem Riofter Johannisberg geschents ten, aber wieder entzogenen Guter, bem Riofter gurud-gegeben werben sollen. Billungus be Ingelnbeim ers scheint als Beuge im 3. 1271. Gein Bruder Rarl, miles de Ingelnheim, und beffen Schwiegerfohn, Peter von Luizwilre, erfauften am 24. Febr. 1272 um 100 Mark coln. Pfennige, Philipp's von Falkenstein Behnten und Beinguter ju Nierstein. Emercho be Ingelheim legte im I. 1291 bie Dekanatswurde bei bem St. Johanniestift in Mainz nieber, um fortan (auch noch 1303) bie gleiche Burbe bei ber Ecclesia B. M. V. in campis ebendafelbft ju betleiben. Gifelbert's Cobne, Billung, Emmerich und Belfrich, tommen jufammen im 3. 1315 bor, hatten aber noch einen vierten Bruber Gifelbert, wie ber Bater genannt, ber bereits 1294 als Domberr zu Mainz vorkommt, und am 12. Jan. 1334 bas Beitliche gesegnete. Emmerich lebte noch 1334, und barf nicht mit bem Dechanten ju U. g. F. verwechselt werben. Bils lung's Gobn Emmerich, ber 1414 als tobt genannt wird, pflangte die Sauptlinie fort, bie gwar mit feinen Urentein, Emmerich, bem Chorherrn ju St. Alban (er ftarb 1484), Beinrich und Bilbelm erloschen ift; es hatten fich aber bereits verschiedene Rebenlinien abgefonbert, einer folden geborte an Eberhard von Ingelbeim, genannt von Gepspobesheim, ber gemeinschaftlich mit feinen Sohnen Peter und Rudolf, ben Rirchensat zu Blobesheim, ein Leben bes St. Albanfliftes, im 3. 1304 an bie Abtei Cberbach verfaufte. Peter ift ohne Bweifel ber namliche Peter von Ingelbeim, ber am 21. Jul. 1320 gegen Empfang von 40 Pf. Beller, bes Kurs fürften Balbuin von Erier Lebensmann wurde, und gur Sicherheit ber empfangenen Summe mit Willen feiner M. Cacpel, b. ED. u. R. Bweite Section. XVIII.

hausfrau Irmgarb in Ermangelung wirklicher Allobien. alle biejenigen verschrieb, bie er ober feine Erben funftig erwerben mochten. Werner von Ingelbeim, genannt Spedbraben, Capitular und Fabrifmeifter ju St. Alban, lebte im 3. 1381. Rarl von 3. (1314 und 1323) und Philipp werben von humbracht als bie Cobne eines Eberhard von 3., ber 1300 lebte, genannt. Karl tann wol nicht als ber Stammvater ber Beuffer von Ingels beim gelten, benn bereits im 3. 1305 verfauft Nicolaus dictus Busere miles de Ingelnheim, una cum Jutta, uxore sua legitima, bem Stifte jum B. Rreug bei Maing eine Jahrgulte von 40 Malter Rorn, ju Silberba beim zu erheben. Mart's Entel, Werner Beuffer von Ingelheim, Ritter und Schultheiß ju Oberingelheim 1407 und 1418, führte auf ber obern rechten Geite bes Bappenicil: bes als Beizeichen einen Stern. Diefes Berner Urentel, Salentin ober Selter Beuffer von I., ftarb ben 10. Sept. 1519 mit hinterlaffung breier Gohne, von welchen ber altefte, Martin, 1521 als Teutschorbens:Ritter und Comthur ju Beinheim, ber jungfte, Johann, ale Amtmann ju Bacharach (1540) und Creugnach vorfommt, fich im 3. 1531 mit Dorothea Bromfer von Rubesheim verheis rathete, und 1547 nicht mehr unter ben Lebenden war. Diefes Cohn, Andreas Beuffer von J., heirathete 1553 bie Barbara von Belmftatt, und hatte von ihr funf Kinber. Die jungfte Tochter Barbara ftarb als Abtiffin ju Tieffenthal 1580. Der altere Sohn Chriftoph blieb in ber Colacht auf ber moofer Beibe ben 14. Apr. 1574, ber andere Cohn, Johann Karl Beuffer von I., lebte in unfruchtbarer Ehe mit Ursula von Stochbeim und ftarb, ber lette Dann feines Geschlechtes, im 3. 1580, baber Die Guter an feine Schweftern Amalia und Agatha fies len, jene war an Beinrich von Sanbichuchsheim, biefe an Bolf Dichael von Geispisheim verheirathet. Philipp, bes erften Karl Bruber, tommt im 3. 1328 vor und war mit Margaretha von Lowenstein verheirathet. Bon feinen Gohnen binterließ allein ber jungfte, Philipp II., Gemeiner ju Burg Leven und Schultheiß ju Ingelheim (1393), bauernbe Rachtommenschaft; als ber jingfte Sohn einer jungeren Linie fubrte Philipp II. nicht nur ben Stern, fonbern auch einen Turniertragen als Beis zeichen. Gein Gohn Philipp III., ber im 3. 1419 bes kennt, "bag ber Benbe zu Tzogenbenm von ber Ringraue: Schaft zu Leben ruret, und er folden von Johann Bils begrauen von Dunen und Ringrauen gum Stein gu Leben habe, auch Karl von Ingelnheim fein Better in Gemeinschaft besigge," ber auch seinen Antheil an Silsbach, in bem Oberamte Beibelberg, an ben Rurfurften Ludwig III. von ber Pfalz, gegen bas Gericht zu Schweppenhausen vertauschte, fand in einer Fehbe 1431 ben Tob. Er war ber Bater jenes Johann von Ingelbeim, ber seinen Beits genossen ber "holdselig lieblich strenge herr" hieß, und am 30. Marz 1480 bas Beitliche gesegnete. Des holdsseligen herrn jungere Tochter, Cacilia, stand ber Abtei Marienberg, bei Boppard, als Abtiffin vor, refignirte 1517, und ftarb 1518; ber jungere Sohn Johann ftarb als furpfalzischer hofmeifter ben 21. Febr. 1517 mit binterlaffung von feche Tochtern. Des holbfeligen, lieblich

234

ftrengen Berry alterer Gohn Rart, Schultheiß ju Dbers ingelbeim (er ftarb ben 29. Dec. 1516), wurde ein Ba= ter von funf Rinbern, worunter zwei Tochter. Die juns gere Cacilia folgte ihrer Tante als Abtiffin auf bem Marienberg, mußte aber ichon am 1. Upr. 1520 fterben; ber Cohn Johann, ber einzige, ber zum Beirathen tam, führte nach Abgang ber altern Linie bas Geschlechtsmap: pen ohne bas Beizeichen bes Sterns, erscheint 1508 als furpfalzischer hofrichter und ftarb im 3. 1541, aus feiner Che mit Elifabeth von Reifenberg funf Rinber, barunter Marfilius von 3., Schultheiß ju Dberingelheim, binters laffenb. Mit biefes Marfilius Cohnen (er ftarb ben 21. Sept. 1583), Johann Friedrich und Marfilius Gottfried, theilte bas Saus fich in zwei Linien. Der jungern Li-nie Stammbater, Marfilius Gottfried (flarb ben 20. Jul. 1619), hatte von feiner erften Sausfrau, Amalia Lange wirth von Simmern, ben einzigen Cohn Georg Sans von I., ber fich im 3. 1621 mit Anna Etifabeth Sturm: feber von Oppenweiler verheirathete, und von ihr einen Sohn und eine Tochter hatte. Der Sohn Anselm Frang Friedrich, geb. ben 16. Gept. 1634, erwählte fich ben geiftlichen Stand, und war Domherr und Ergpriefter gu Maing, auch Dechant bes Ritterftiftes St. Ferrutii gu Bleibenfledt, fobann von 1675 an Statthalter ju Erfurt. 2m 7. Rov. 1679 wurde er jum Erzbischof und Rurfürsten von Mainz erwählt, auch am 1. Dai 1680 als folder geweihet. Als bie Frangofen im 3. 1688 Maing besetzten, fluchtete er nach Erfurt, und im 3. 1690 fronte er ju Mugsburg ben romifchen Ronig Jofeph und beffen Gemablin. Er ftarb ju Afcaffenburg ben 30. Mara 1695 und wurde in ber bafigen Stiftefirche bes graben. Principi prudentia, comitate et constantia conspicuo, beigt es mit vollem Rechte auf einem ibm gefehten Dentmale. Fur feine Familie bat er ben im Banau'fchen gelegenen Fleden Solzhaufen ertauft. Dit ibm ift bie von Darfilius Gottfried abstammenbe jungere Linie erloschen. Der Stammvater ber alteren Linie 30: hann Friedrich, pfalzgraflicher Amtmann ju Fallenburg, ftarb 1608; fein Cohn Marfilius Chriftoph, beirathete ben 25. Mai 1611 bes Philipp Joft's von Beiler Tochter Margaretha, und wurde ein Bater von zehn Kindern, worunter bie Cohne Philipp Bilhelm, Philipp Ludwig und Marfilius Gottfrieb. Diefer als ber jungfte, geb. ben 19. Febr. 1627, war Domberr zu Maing, und Burgburg, fater Dombechant ju Daing, und farb ben 8. Sept. 1679 in Krautheim, wo er fich auf Commiffion befand. Philipp Bilhelm, geb. ben 14. Marg 1619, war furmaingischer Oberftlieutenant und Amtmann zu gabns ftein, mit Katharina Agnes Reuer von Montabaur vers beirathet, und ein Bater von brei Rinbern, von benen jeboch nur ein Cohn, Johann Lucas Freiherr von 3., Die Jahre ber Munbigfeit erreichte, und als Domcuftos ju Maing und Dombert ju Burgburg fein Leben befchloß. Philipp Ludwig, bes Dombechanten Zwillingebruber, und folglich am 19. Febr. 1627 geboren, ftarb als furmaingifcher Dberftlieutenant und Umtmann gu Miltenberg im 3. 1659, nachbem er burch feine Che mit Maria Ottilia Echter von Mefpelbrunn ben Grund gu wichtigen Ers werbungen gelegt batte. Gein einziger Gobn, Frang Abolf Dietrich Freiherr von Ingelheim, Berr ju Schons berg, Bolgbaufen u. f. w., geb. ben 25. Dec. 1659, wurde ben 2. Dai 1682 von bem Kurfursten Unfelm Frang jum Bicebom im Rheingau ernannt, bantte jeboch 1698 ab, um die tatholische Prafidentenstelle bei bem Reichstammergericht ju Betilar zu übernehmen, und ends lich nach bes Grafen von Sohenlohe : Bartenftein Tob, 1738, ale Kammerrichter aufzutreten. Am 1. Jun. 1737 wurde er mit feinem gangen Saufe in bas B. R. R. Grafenftand erhoben, icon 1698 batte er nach Erloschen bes Echter'ichen Mannesstammes, mit faiferlicher Genehs migung, ben Ramen und bas Bappenfchilb berer Echter von Respelbrunn bem feinigen beigefügt, auch im nach: ften Jahre von Raifer Leopold bie große Comitiv erhals ten. Die letten Tage feines Lebens wurben burch einen Streit mit bem Landgrafen von Beffen Caffel verbittert; ber Landgraf, bas Interregnum nach Karl's VI. Ableben benugend, ließ namlich Golzhausen, wo ber Rammerrichs ter 1716, ungeachtet bes lebhaften Wiberfpruchs von Seiten Beffen-Darmfladts, eine tatholische Rirche erbaut hatte, mit Gewalt in Befit nehmen, und foberte auch bas Eigenthum bes Orte, ale eines wiberrechtlich ber Graffchaft Sanau entzogenen Pertinengftudes. Diefer Streit wurde erft im 3. 1764 burch eine baare Abfin: bung an bie Grafen von Ingelheim geschlichtet, ber Rams merrichter aber farb ben 15. Sept. 1742 und wurde au Beifenheim im Rheingau beerbigt. In ber Che mit Mas ria Urfula von Dalberg, verm. ben 21. Febr. 1683, batte er 22 Rinber, acht Gobne und vierzehn Tochter, erzeugt. Wir bemerten barunter: 1) Anselm Franz, geb. 12. Nov. 1683. Er war Domberr und resp. Domfanger gu Maing, Domberr ju Burgburg und Chorherr gu St. Alban und Aschaffenburg, und wurde ben 29. Aug. 1746 gum Bifchof von Burgburg gewählt, aber ichon am Morgen bes 9. Febr. 1749 tobt in feinem Bette gefunben. 7) Anton Dietrich Karl, geb. ben 17. Jan. 1690, war Oberchorbischof zu Arier, Capitular zu Luttich, Halberstadt und St. Alban, kaiserl. Geheimrath, auch bei der Wahl und Kronung der Kaiserl. Geheimrath, auch bei der Wahl und Kranz I. furtrier'scher erster Botschafter und starb den 2. Aug. 1750. 11) Maria Theresia Louise, ged. den 1. März 1693, Abtissin zu St. Marien im Capitel zu Edin, seit dem 6. Nov. 1747 Sternkreuzordensdame, stard den 31. 15) Johann Philipp, von bem unten. 21) Anna Karolina Lucretia, geb. ben 23. Aug. 1705, war Propflin bes Damenftiftes ju Rivelles. Johann Philipp, des Kammerrichters funfzehntes Kind, war ben 2. Nov. 1698 geboren, ftand als Dberfthofmeifter an bem furmainger Dofe, erhielt 1727 bie Stelle eines Biceboms im Rheingau, und war auch faiferlicher und furmaingischer Geheimrath. Um 5. Det. 1722 vermablte er fich mit Maria Clara Philippina von Dalberg, ber einzigen Tochs ter von Johann Friedrich Edenbert, mit welchem ber Mannestamm ber Johann'ichen Sauptlinie erloschen mar. Diese Linie batte unter anderem bas fehr bebeutenbe, von ben Echter von Defpelbrunn herruhrenbe Rittergut Bus colb bei Arnstein beseffen, und war baffelbe nach ihrem

Erlofchen von Burgburg als vermanntes Leben eingezos gen worben. Bor feinem Bruber, bem Furfibifchof Infelm Frang, machte nur ber Graf von 3. bie Rechte feis ner Gemahlin geltenb, und nach langen Berhandlungen wurde er im 3. 1747 mit Buchold belehnt, vorher hatte er beffen mannlebenbare Eigenschaft anerkennen mufs fen. Anselm Frang hatte taum bie Augen geschloffen, als bas Domcapitel noch im Februar 1749 ben Grafen feines Besites entfette. Diefes veranlagte einen Rechts: flreit vor bem Reichshofrath, welcher mehre rechtliche Aussuhrungen erzeugte, und 1753 fur Burgburg entschies ben wurde. Johann Philipp farb ben 14. Marg 1784. Bon feinen fieben Aindern tamen allein bie Gobne Los thar Frang, Christoph, Abolf Rarl und Frang Rarl Phis lipp zu Jahren. Bothar Franz, Domberr zu Mainz und Wäurzburg, geb. ben 8. Jul. 1723, starb ben 24. Jan. 1780. Christoph Abolf Karl, Domherr zu Arier und Würzburg, geb. ben 25. Jul. 1726, wurde ben 11. Jan. 1769 zum Archibiakon ber trierschen Kirche tit. S. Mauritii in Tholeya, und ben 10. 3an. 1780 jum Archidiacon tit. S. Agathae in Longuyon ernannt, und ftarb ben 3. Gept. 1784. Frang Rarl Philipp, ber jungfte Bruber, geb. ben 12. Dai 1740, fucces birte in ben Stammgutern, war f. f. wirklicher Bes beimrath, furmaingifcher Dberft : hofmarfchall, und bes St. Josephordens Comthur, vermablte fich 1) mit Julia: na von Bobel : Giebelftatt : Darftatt, verm. 13. Dec. 1764, + 28. Dec. 1766; 2) mit Etifabeth Mugufta von Sade, verm. 2. Apr. 1769, + 30. Apr. 1770, und 3) mit Franzista von Breibbach:Burebeim, verm. 8. Sept. 1771 und ftarb ju Beifenheim ben 30. Det. 1803. Der heutige Graf Friedrich Rarl Joseph ift aus ber britten Ehe. Durch bie Revolutionirung bes linten Rbeinufers bat bas grafliche Saus bedeutende Einbuffe erlitten, benn von ben baselbit belegenen Rellnereien Schweppenhausen und Gaulsheim blieb nichts übrig, als ber allerbings ers bebliche Grundbefit ju Schweppenhaufen, in bie Burger: meifterei Binbesheim bes Areifes Greugnach gehörten mehre Dorfer. Diefer Berluft ift burth fehr wohlgelegene und wichtige Erwerbungen in Rubesheim und Beifenbeim erfest worben. Much befist bas graffiche Saus bie Orts Schaften Unterhaufen und Defpelbrunn im Speffart, fammt bebeutenben Balbungen, Obererlenbach in ber Betterau, Murgberg, bas bedeutende Rirchborf Bamburg an ber Zauber jur Balfte; ben Mainzoll ju Langenprozelten trug baffelbe von bem Reiche ju Leben. Much bas Stamma haus in Oberingelheim, wogu ber nabe bof Befterhaus und einige Balbung gehoren, befindet fich noch bei ber Familie. Johann von 3., ben wir gehörigen Orte nicht einzuschalten wußten, tommt 1465 ale Abt zu Frantenthal vor, veraußerte Eppftein und andere Buter, res gierte überhaupt nicht gar loblich, wurde beshalb 1468 abgefest, und mußte fich mit ber Propftei Dirmftein begnugen. Das Beichtechtswappen zeigt im ichwarzen Kelbe ein aus zwei Schachreiben, gold und roth, bestebens (v. Stramberg.)

INGELL 1), 28. Ronig ber Danen, ber Sagenzeit 1) Bei Garo Grammaticus beift er namtich Ingellus, weiches

fast ganglich angehörend, Frothi's IV. Gohn und Rachfolger, führte zuerft gurus in Danemart ein, inbem er alle feine Sorge auf die Anftalten einer feinen und übers fünftelten Ruche wenbete. Bei feinen Schwelgereien bachte er nicht baran, feines Baters Tob ju rachen, ja ließ fich von ben Gohnen Swerting's, ber feinen Bater bes Lebens beraubt hatte, jur Beirath ihrer Schwefter bewegen; burch biefes Band wolkten jene aber nur ber Blutrache entgehen. Bor Unwillen über Ingell's Entars tung hatte ber von Frothi hochgehaltene, berühmte Rampe Startareth ben banifchen Sof verlaffen, befuchte aber, emport barüber, bag Swerting's Cobne an Ingell's Sof in hoben Ehren lebten, Lethra wieber, und warf beim Gastmable in einem beigenden Gebichte bem Ronige feine Schlemmerei und Bernachläffigung ber feinem Bater foulbigen Rache vor. Da entbrannte Ingell vor In: grimm und erichlug, bas Baffrecht verlebend, feine Schwas ger eigenhandig am Tifche. Bon feinen vier Sohnen kamen brei im Kriege um, und nach seinem Tobe regierte Dlav allein. Doch ift nach ber Meinung Einiger Dlav nicht Ingell's Gohn, fonbern beffen Schwefterfobn ").

(Ferd. Wachter.)

Ingellus, f. Ingelf unb Ingialld.

INGELMUNSTER, Marktfleden an ber Manbel (Manbelbede) in ber Proving Beststandern bes Konigs reiche Belgien, bier bas Gefecht am 12. Dai 1794 gwis fchen ben Frangofen und ben Berbunbeten. (Benicken.)

Ingelram, f. Eugelram.

INGELSTAD, im Rirchfpiele Thorfas, 11/2 Meile von Berio in ber mittel = ichwebischen Proving Smas land; ein uralter Konigssit, von welchem noch unbedeus tende Ruinen zeugen, und eine Statte, wo im Freien bie heibnischen Schweben Gericht hielten; die Gegend umber ift mit alten Grabstellen wie überfact, Die Steinringe ums geben. Bu unterscheiben von Ingelftab, einem Kreife und zwei Kirchspielen in ber subschwedischen Proving Schonen \*). (v. Schubert.)

INGEMAR (eigentlich Agni 1), Agne), Ronig von Upfala, ein Anglinge, Dag's Sohn und Rachfolger, unternahm eine Raubfahrt nach Finnland, erfclug in einer großen Schlacht ben Bauptling ber Finnen, Frofti, unterwarf fich Finnland, machte große Beute, und nahm Stialf, Frofti's Tochter und Logi, ihren Bruber, mit fich. Muf ber Beimfahrt legte er an Stodfund an, und nahm Stialfen gur Frau. Gie ersuchte ibn, bie Tobtens

aus bem Altnorbifden Ingialld latinifirt ift. Deshalb beift er im

Altnordifchen Ingialld Starkadarfoatei (Starfab's Pflegling).

2) Saxo Grammaticus, Hist, Dan, Lib, VII, ex edit, Jonnnis Stephanti (Sorna 1644). Die Regierungsperiode Agell's wird von Reueren in die Jahre 530—540 gefest. Bgl. Lubw. Albr. Gebhardi, Die allgem. Gesch, des Königreichs Danemark in der Forts. der Allgem. Welthift. 32, Th. S. 361.

<sup>\*)</sup> Rach Zunelb. 1) Diefes ift fein richtiger Rame, benn so nennt ihn Thiodolf von Dwin, Snorri Sturiuson, und biejenigen neueren Beschichtsschreiber, welche biesen Autoritäten folgen, und so ift enblich sein Rame in Agnasit (Agni's Moor) übergegangen. Wenigstens geigt biefe Sage, baß ber, nach welchem biefer Stranbmoor ge-nannt fein foll, Agui, und nicht Ingemar geheißen haben tonne.

feier ihres Baters zu halten. Er bat bagu viele mach: tige Manner, und bereitete ein großes Gastmahl. 2118 er trunten war, bat ibn Ghialf, bag er ben Salefchmud wohl behuten moge. Es war diefes jenes berühmte Sales band, welches Bisbur gehabt batte, und auf welchem ber Fluch ber Zauberin Gullt laftete, bag es bem bes ften Manne aus feinem Geschlechte jum Tode gereichen folle 2). Auf Stiali's Barnung band ihr Gemahl ben verhängnistvollen Saleschmud fest. Das Landzelt stand an dem Balbe und brei bobe Baume über bemfelben, baf fie es vor ber Connentige fcugen follten. Ronig eingeschlafen war, befoftigte ihm Stialf eine Schnur unter bem Salfe, ihre Mannen ichlugen bann bie Land: geleftangen nieder, warfen die Enden ber Schnur in die Afte bes Baumes empor, und zogen die Schnur fo, bag ber Ronig oben bei den Uften bing und den Tod fand. Stialf und ihre Mannen retteten fich auf bie Schiffe. Der Ermorbete warb bort verbrannt, und bie Stelle bieß feitbem Agnafit 1) (Ugni's Moor) im offlichen Theil von Taurin ), westlich von Stocksund. Bon bes Konigs Ermordung fingt Thiodolf von hwin im Ynglinga-tal:

Das heiß ich ein Wunder, Wenn Agni'd ') heere Stialfs Ratb'chluß Chieflich beuchte, Da als ben Beguterten Mit dem Gebmend (Palsschmuch) Logi's Schweiter In die Luft heb'), Ihn, der mit dem Schafe Bihmen sollte Die katte Mihre Bon Spany's Mann.

Dieser Inhalt bes Liebes und die Erzählung bei Snorri Sturluson ') fällt größtentheils bem Gebiete ber Sage anheim; beshalb herrscht auch die größte Verschiedenheit in der Zeitrechnung bei den neuern Geschichtschreid bern, benn Snorri Sturluson gibt die Zeit nicht an. So seht z. B. Joh. Göransson diesen König von Upsala um das Jahr 224 °), Dalin um das Jahr 465 °), Schödning wieder um das Jahr 216 °). (Ferd. Wachter.) INGENA. Nach Ptolemäus, der in seiner Geos

graphie (11, 8) biesen Namen (Tryeva) ansuhrt, ist er bie Bezeichnung fur eine Stadt im Gebiete ber Abrincatui (Aporgnarove) in ber Gallia Lugbunenfis. Plinius (H. N. IV. 18) erwähnt bie Abrincatui in Berbindung mit ben Ofismii und Beneti, bie nach ihm die Rufte ber bebeutenden Salbinfel ber Gallia Lugbunenfis bewohnen. Ptolemaus behnt bas Gebiet ber Abrincatui bis gur Gequana aus, was wol zu weit nach Rorben ift, ba ihre hauptstadt Ingena ben Fingerzeig enthalt, jene etwas fublicher anzusegen. Denn Ingena ift offenbar bas beus tige Avranches, was den Ramen Abrincatui als Etymon verrath, gang ber Unalogie andrer frangofischer Stabtes namen gemäß, welche im Mittelalter von Bollernamen entstanden und in Gebrauch famen. Man bente an Paris, das ursprunglich Lutetia Parisiorum hieß, spåterhin aber Parisii ichlechtweg genannt wurde. Go vers batt es fich mit Goiffons, bas als hauptstadt ber Suessiones uranfanglich Noviodunum bieg, nachher aber nur Soiffons von den Suessiones; fo Rheims von ben Remis, eigentlich aber Bibrax u. a. m. (S. Ch. Schirlitz.)

INGENBOL, große Pfarrgemeinde, die aus zerzschreuten Saufern besteht, im eidgenossischen Canton Schwytz, in der fruchtbaren Ebene zwischen den Flecken Schwytz und Brunnen. Die Kirche wird von Pilgern besucht wegen eines Christusbildes, von welchem vorgez geben wird, es habe einst Blut geschwitzt. (Escher.)

Ingenerius, f. Ingegneri.

INGENHOUSSIA (Ingenhouzia). Rach bem um bie Physiologie ber Pflangen wohlverdienten Argte Job. Ingenhouß (f. b. Art.) find nach einander zwei verschies bene Pflanzengattungen benannt worben. Die eine von Seffe und Mogino gestistet (Fl. mex. ined.) und von Canbolle (Prodr. I. p. 474) befannt gemacht, gehort zu ber letten Ordnung ber 16. Linne ichen Classe und zu ber naturlichen Familie ber Malvaceen. Relch nacht, breitheilig, mit eis langettformigen, langzuges fpitten geben; funf Corollenblattchen, innerhalb ber Corolle eine glodenformige, brufige Scheibe; die gahl: reichen Staubfaben ju einem Bunbel vermachfen; ber Griffel einfach, die Frucht unbekannt. Die einzige Art Ingenh. triloba (Seff. u. D. l. c.) ift ein meritanisches, einjahriges (?) Araut, vom Unfeben ber Baumwollenpflange, mit gestielten, breilappigen Blattern, beren Cappen eis langettformig jugespiet und ungetheilt find, mit ben Blattern gegenüberftehenden, einblumigen Bluthenftielen und gelbrothen Blumen.

Die zweite Gattung bieses Namens hat Bertero ges
gründet, Candolle aber hat dieselbe, da er jene erste
schon ausgenommen hatte und Baldisia Willdenow mit
Tridax L., sowie Baldisia Cavanilles mit Ledocarpon Dessontaines identisch sind, nach dem würdigen Bos
taniser Iohann Baptista Baldis (geb. um das Jahr
1760 im Piemontesischen, gest. im J. 1831 in Turin,
wo er, sowie eine Zeit lang in Lyon, Prosessor war),
dem Bersasser mehrer schähderen Berke (Flora taurinensis (Taur. 1806), Horti academici taurinensis icones et descriptiones (Fasc. 1. Taurin. 1810. 4., Flora tieinensis (Vol. I. et II., Tiein. 1816. 1821. 4.

<sup>2)</sup> iber biese Berwünschung bes halsbandes s. Snorri Sturtuson's Weitkreis, übers. von F. Wachter. 1, 186. S.
46. 3) Dieser Name ist jest nicht mehr bekannt, doch wird die Gegend durch den Stocksund bezeichnet, bei weichem jest Stockstellund ieget. König Dlaf der Pellige von Norwegen wollte aus dem Stocksund segein, abere er war ihm versperrt; er ließ also durch das Kit (ben Moor), welches andere handschriften der Olasssag delga ausdrücklich Agnasit nennen, den Königsund graden; s. Allsgem. Anchl. d. B. u. R. 3. Sect. 8, Ah. S. 311. Geographist Register in den Oldnordiske Sagaer. 12. Bd. S. 29. Stada-Register in den Oldnordiske Sagaer. 12. Bd. S. 29. Stada-Register in den Oldnordiske Sagaer. 12. Bd. S. 29. Stada-Register in den Oldnordiske Sagaer. 12. Bd. S. 258.
Törn ist, wie man annimmt, das jedige Södertörn; s. Seographiel Register, S. 29, und die dasselbst angesührten Schristkeller.
5) s. die erste Unmerk. dieses Urt.
6) d. h. am Galgen-Hangen von F. Wachter a. a. D. S. 58. 59.
7) Deimskeingla, Anglinga-Saga. 22. Cap. a. a. D. S. 50. 51.
8) Swea Rikes Kondigars Historia, p. 290.

9) Gesch, des Keichs Schweden; aus dem Schwedischen übers. durch J. Benzelskierna und J. G. Dahnert. 1. Th. G. 274.

10) Schoeseing, Chronologia zur gr. Ausg. der Peimskringla. 1. Bd. S. 51.

[mit Nocca gemeinschaftlich]: Flore Lyonnaise (Tom. I. et II., Lyon 1827, 28), Balbisia genannt. Gie ges bort zu ber erften Ordnung (?) ber 19. Linne'ichen Ctaffe und zu ber Gruppe ber Rabiaten (Senecionideae Senecioneae) ber naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Kelch cylindrisch, dreis blattrig, an der Basis mit wenigen, sehr kleinen Stus-blattchen versehen; die Blattchen aufrecht und glatt, an der Spise mit weißen Wimpern beseht; auf dem kleinen nadten Fruchtboben fteben brei rohrenformige Blumchen mit funflappigem Gaume; bie freien Untheren find mit einem furgen Unbangfel verfeben; ber Griffel ift bid, bervorragend, mit biden jurudgerollten Schenfeln; bas Achanium ift lang, jufammengebrudt, etwas edig, mit langen, angebruckten, rothbraunen Saaren bebeckt; bie Saamenfrone besteht aus einer Reihe ungleicher, weißer Baare. Die einzige Urt, B. Berterii Cand. (Guillemin Archiv. de Bot. 1833. 2. p. 333, Prodr. VI. p. 447; Delessert icon. sel. IV. t. 62, Ingenh. thurifera Bertero Ms.) ift auf ber Infel Juan Fernandez an ber Rufte von Chili einheimisch, ale ein ichoner glats ter Strauch, welcher ein wohlriechenbes Barg ausschwißt, baber ber fpanische Rame Incienso ober Resina Hembra (Beihrauch ober Umbra : Barg). Die Breige find brehs rund, bie Blatter gerftreut, in Spirallinien um bie 3weige flebend, linien: langettformig, an ber Bafis verschmalert, ungeftielt, an ber Gpige gegahnt, einnervig, leberartig; ble Bluthenrispen fteben am Ende ber Zweige, find viels fach veraftelt und tragen ungablige gelbe Blutbenfnopfchen. Bielleicht ift die Pflanze bidcifch und nur die weibliche Bluthe befannt. (A. Sprengel.)

INGENHOUSZ (Johann), ein berühmter Argt, aber auch Raturforscher und Chemiter bes vorigen Jahr= hunberts, murbe 1730 in Breba geboren. Er wibmete fich bem Studium ber Beilfunde, und nachdem er langere Beit in feiner Baterfladt prafticirt hatte, begab er fich nach London, wo feine Tuchtigkeit und ber Berth feiner Forschungen verbiente Unerfennung fanden, wozu Pringle, ber Prafibent ber kiniglichen Gesellschaft, vorzuglich beis trug. Ingenhouß murbe Mitglied ber toniglichen Gefells Schaft. Die Raiferin Maria Therefia hatte zwei Rinber an ben Poden verloren, und voll mutterlicher Liebe beauftragte fie ihren Gefandten in London, fich von Pringle einen Argt vorschlagen zu laffen, ber bie taiferliche Familie inoculiren follte. Pringle empfahl ben Doctor Ingen-boug, ber nun fur mehre Jahre feinen Bohnfig in Bien aufschlug. Die Inoculation gelang aufs Befte; Ingens bouß wurde kaiserlicher hofrath und Leibargt und erhielt eine lebenslängliche Penfion; burch feine Stellung gur taiferlichen Familie erlangte er eine fehr einträgliche Praris, bie ihn aber nicht von feinen naturhiftorischen und physikalischen Untersuchungen abziehen konnte. Fur biefe Bersuche intereffirte fich auch Raifer Joseph II. aufs Lebs hafteste; er besuchte haufig bas Laboratorium feines Leibs arates. Rach Berfluß einiger Jahre besuchte Ingenboug fein Baterland Solland; er bereifte Franfreich und Teutsche land, und nahm enblich in Bowood, in ber Rabe von London, einen festen Bobnfig. Dort ftarb er auch ben

7. Cept. 1799. Ingenhouf bat bie Unwendung pon Glasplatten in ber Conftruction ber Elettrifirmafdinen eingeführt; er hat nachgewiesen, baß bie Pflanzen mab: rent ber Racht toblenfaures Gas aushauchen, und auf bie medicinische Anwendung bieses Gases ausmerksam ges macht u. s. w. In den Philosophical Transactions, im Journal de Physique, in den Verhandlungen der rotterbamer Gefellichaft finden fich mehre Abhandlungen von ihm; er überfeste bie Schrift von Gulme über Stein: frankheit, Storbut und Gicht ins Lateinische. Außerbem gab er brei eigene Schriften in englischer Sprache beraus. Die ins Bollanbifche von von Breda, ins Teutsche und Lateinische von Molitor, Scherer und Fifcher, und ins Frangoffiche von ibm felbit überfett murben und gum Theil mehr als eine Musgabe erlebten, namlich: Anfanges grunde ber Elettricitat, hauptfachlich in Begiebung auf ben Eleftrophor, überfett von Riclas Rarl Molitor (Bien 1781). — Bermifchte Schriften, phyfifch : mebis tinischen Inhalts, überfest von Riclas Rarl Molis tor (2 Bbe. Bien 1782, 2. Musg. Wien 1784.) Burbe auch von 3. 2. Scherer ins Lateinische fiberfest unter bem Zitel: Ingenhouszii miscellanea physico-medica (Viennae 1795). - Berfuche mit Pflangen, hauptfach: lich über bie Eigenschaft, welche sie besitzen, die Luft im Sonnenlichte zu reinigen u. f. w. (3 Th. Wien 1790). Bgl. Kesteloot in ber Biogr. univers. T. XXI. p. (Fr. Wilk. Theile.)

INGENICULA, nach Paufanias \*) bie Rnieende, wird Eilethyia nach einer Localfage von ben Tegeaten genannt, wo ihr auf bem Martte ein Beiligthum und ein Bilb geweiht mar. Dach ber Bolfefage follte Rauplios bie schwangere Tochter bes Mous aus beffen Mugen entfernen und ine Deer fiurgen; er fuhrte fie ab, fie warf fich vor ihm auf bie Rnie, flebete um ibr Leben und gebar grabe ba, wo ber Tempel ber Gileithpia fleht, ein Rinb. Der Rame ber Mutter ift nicht genannt und eigentlich follte wol fie Knieenbe beißen, wenigstens muß man fo fcon in Tegea gebacht haben, und erzählte eine andere Sage, Muge habe ohne Biffen ihres Baters ben Telephos geboren und ihn auf ben parthenifchen Berg ausgeset, wo ihn eine Birschfuh gefaugt habe. Bahrs Scheinlich hatte bas Bilb im Tempel bie Stellung einer Rnieenden.

INGENICULUS, ein Sternbild schon in ber altesten Astronomie, bas seinen Namen von ber Situation erhalten hat, in welcher die Hauptperson besselben gedacht und bargestellt wird; es soll namlich ber gangbarsten Annahme zusolge Gerkules sein, wie er auf den Knieen (ner góvaore) liegend den surchtbaren Bachter ber hesperischen Garten, den Drachen, erlegt. Nach Anderen soll es Kreteuß sein, wie er die Gotter knieend ansleht, ihm seine in einen Bar verwandelte Tochter Kallisto wieder zu schenken. Wieder Andere halten ihn für den Theseus, wie er das Schwert aushebt, woran ihn sein Vater Kregeus erkennt, noch Andere für den Thampris, der von den Rusen besiegt, diesen zu Füßen sällt. Ferner hat

<sup>\* \*)</sup> Pous. 8, 48, 5. le yorndi.

man barunter ben Orpheus gesucht, wie er bie thrakischen Bacchantinnen um sein Leben ansieht, ja sogar ben Irion ober ben Prometheus, jenen, wie er im Tartarus, biesen, wie er am Aaukasus gesesselt werben soll \*). Das Sternsbild bes Ingeniculus enthält mehr als 100 Sterne, von benen ein einziger, Ras Alhague, ein Stern zweiter, mehre andere britter Größe und die übrigen noch unsscheinbarer sind; umgeben ist es von der Leier, dem Drachen, dem Ophiuchos, der Schlange und der Krone, steht also auf der Osseite der Milchstraße. (R.)

INGENIEUR. In ber Beerorganifation nennt man Ingenieurs biejenige Baffengattung, beren Bestimmung es ift, bas Kriegselement bes Bobens jur Erleichterung und Berftarfung bes Angriffs ober ber Bertheibigung burch bie Truppen funfigerecht ju bereiten. Gie werben, ihrer fpeciellen Beschäftigung nach, in Pioniere (Schang: und Begarbeiter), Sappeurs (besgl., nur mehr in Bes jug auf regulairen Festungsangriff), Mineurs (Arbeiter für ben unterirbischen Kampf: Minentrieg) und Ponstonnieurs (Arbeiter fur ben Basser: und Brudenbau) eingetheilt. Dieraus ergibt fich ihr Geschaftetreis. Gie follen Kriegebauten ausführen, bie Raturs und Gulturs mittel bes Bobens ju Forberungsmitteln ober hinbernifs fen fur Angriff und Bertheibigung gurichten und gufams menftellen, bem Freunde bie Bege bahnen, bem Feinde fie erschweren, und auf biefe Beife ber Strategie und Tattit bie Band reichen. Gie bestehen bemnach aus Runft: verständigen für bas gefammte Bauwefen; ihre Officiere muffen in allem babin Geborigen wiffenschaftlich und techs nisch gebildet fein; bie Truppe felbft muß aus Bauhands werfern, Erbarbeitern (Bergleuten, Gartnern zc.) und Schiffern bestehen; bamit jebe Arbeit, welche bie Festunges ober bie Felbfortification erheischt, tunfigerecht von jenen geleitet, von biefen ausgeführt werben tonne, und fie im Stanbe feien, sowol im Festungs: als im Felbtriege in ihrem Bereiche fur bie Ausführung bes Operationsplans thatig zu wirken. Dabin gebort: Bau, Angriff und Bers theibigung von Festungen, Errichtung von Felbschanzen, Blodbaufern, Batterien, Schulterwehren, Blendungen, Einbedungen, Berhauen zc., Inftanbfetjung von Mauern, Baufern, Rirchen, Schloffern, Dorfern und offenen Stabs ten jur Bertheidigung burch bie andern Baffen, Bruden: bau, Minenbau, Unfertigung fcwimmenber Batterien, Branber, Floge ic., Begbefferung, Unlegen von Colons nenwegen, Erweiterung von Defiles, Lichtung von Geholgen, Ableitung von Gemaffern, Errichtung von Dams men zc. fur bie freie-Bewegung, Aufstellung und Befechts: führung ber biesfeitigen, fur bie hemmung und Erschwes rung ber Operationen bes Feinbes. Enblich wird ihre Mitwirfung bei geobatifchen Bermeffungen, bei Recogno: feirungen und ben telegraphischen Angelegenheiten bes Rries ges hauptfachlich fur beren technischen Theil in Unfpruch Der tattifchen Ausbilbung fur Ferne unb Nabgefecht bedürfen fie, um im Rothfalle angreifen und fich vertheibigen ju tonnen; ben Officieren ift bie Rennts niß von ber Aufftellungs, Bewegungs: und Befechtslebre

aller Baffen gur richtigen Beurtheilung ber Berhaltniffe ihrer Arbeiten ju bem Birten jener unumganglich nothig.

Diefe Kriegebaumeifter finden fich zuerft bei ben Italienern und Spaniern vor, als burch ben Gebrauch bes Feuergeschutes im Rriege bie festen Plate eine auf die Anwendung und Birtung diefer berechnete Berandes rung und Berftartung foberten. Man nannte fie Ingeneros (Maschinisten), von ben bamals noch vorzugeweise ublichen Bebeimaschinen fur Burf, Schuf und Stof. Ihre Runft war, gleich ber bes Feuerwerkers und Baus meifters, Bebeimniß; fie bilbeten eine gefchloffene Bunft, fein eigentliches Militaircorps. Spater gehorten fie gum Stabe ber Felbherren; erft Gully sammelte fie in ein eigenes Corps (1604), forgte für ihre wiffenschaftliche und technische Ausbildung, und ift beshalb wol als eigents licher Grunder bes Ingenieurwefens im heutigen Ginne ju betrachten. Unter feiner Leitung war Errarb be Bar le Duc Chef ber Ingenieurs; Die Rachfolger beffelben, ber Chevalier be Bille (unter Ludwig XIII. und ju Uns fange ber Regierung Ludwig's XIV.) und ber Graf Pas gan († 1655), erweiterten bie Befestigungefunft und brachten fie in Spfleme, waren aber die letten Inges nieurs von einigem Ansehen, bie bis jum Ausbruche ber Bevolution über ihr Metier schrieben. Bon ba an betrachteten bie frangofischen Ingenieurs ihre Grundfate als Corpsgebeimniffe, was zwar ihrer Biffenschaft eine gen wiffe Gelbstandigkeit gab, fie aber gleichfam jur fortwahrenden Rinbheit verurtheilte, und ihr bas Borurtbeil von Seiten des falfchen Stolzes juzog, als fei fie eine blos mechanische Runft, die das Genie ju gering finben muffe. Gelbst als Bauban (unter Ludwig XIV.) fur ben Bau, Ungriff und bie Bertheibigung ber Festungen, wie fur bie Feldfortification ben Frangosen, wie gang Europa, ein neues Licht leuchten ließ, blieb - weil er fein Berfahren nur in ben Resultaten binftellte, nie aber feine Brundfage ber Bffentlichkeit preisgab — bie hauptfache innerhalb bes Rreifes bes Bebeimniffes und bie Biffenschaft ftationair. Allerdings hat die Methode, alles menschliche Biffen in ein foftematisches Gewand einzuhullen, unftreitig mefents liche Bortheile fur bie Runfte und Biffenschaften gehabt, aber auch große Rachtheile mit fich geführt. Go bequem es ift, in blos mechanischer Rachfolge bes erkannten Deis ftere ohne große Unstrengung und schnell gu Refultaten ju gelangen, und burch feststehenbe Grundfabe, bie in Meisterwerten vorliegen, bes mubfamen Ganges ber Selbfts erfindung überhoben ju fein, ebenfo einlabend ift es, fich ber Dube bes Gelbftbenfens ju überheben, und als Meifter zu gelten, mahrend man nur Copift ift. Bie foll aber bie Wiffenschaft sich benn aus bem unvolltoms menen Buftanbe erheben? Darum bat, in Begug auf bas Ingenieurwefen, ber Rampf Montalembert's gegen die frangofischen Ingenieurs, und die Revolution, die als ler Bunftheimlichkeit ein Enbe machte, und b'Argons, St. Paul's, Carnot's u. M. Berbefferungsvorfclage in Frant: reich bervorrief, einen nicht genug ju beachtenben Berth.

Bas Bauban als Ingenieur so groß machte, war, baß bis bahin bas übrige militairische Europa nicht so gute praktische Ingenieurs gehabt hatte, als Frankreich, selbst Coeporn,

<sup>\*)</sup> Egl. Hyginus, Poéticon astronomicon, p. 190 sq.

239

feinen Rival und Beitgenoffen, nicht ausgenommen. Es gab zwar Gufteme, bie ben Ramen italienifche, fpanifche, bollandische, auch teutsche führten, auch Ramen, wie: 21: brecht Durer, Rimpler, Spectle ic., aber was fie, meift von Local = und Beitverhaltniffen bestimmt, gelehrt und ausgeführt hatten, war in bas frangofifche Guftem mit einzelnen Abweichungen ba aufgenommen worben, wohin es grade zu paffen ichien, ober prangte in Lehrbuchern; wahrend Bauban Gelegenheit hatte, Erfahrungen aller Art zu machen, und ben hellen Blid, ber ihm eigen war, an ber Praris unter ben verschiebenften Berhaltniffen gu fcarfen, und burch zwedmaßiges Combiniren und Ums formen bes Dagewesenen bie Deifterschaft ju gewinnen. Erft als bie frangofifche Revolution bas gange Rriegss fostem umschuf, und bie Nothwendigkeit ju Reuem führte, begannen - burch ebendiefe Rothwendigfeit gebrangt, wie burch bie Freiheit im Denten geforbert - auch bie Ingenieurs ben bis babin meift nur ins Geheim bestrittes nen Bunftzwang abzuschütteln, und fich auf bie Stufen ber freien Gelbftandigfeit ju erheben, auf ber wir fie jest in fletem Fortidreiten erbliden. (Benicken.)

Ingenieurakademie, f. Ingenieurschulen. INGENIEURCORPS ist die Gesammtheit der Bass fenart, welche bem Ingenieurbienfte in allen Zweigen vor-Diefe gegenwartig bei allen Urmeen vorhandenen Corps find Producte ber neuern Beit und ber Rothmens bigfeit, bie Ungriffe: und Bertheibigungsmittel ber Staa: ten fortwahrend ju vermehren. Das erfte Ingenieurcorps finden wir in Frankreich unter bem vielberuhmten Gully (1604); in Operreich ift unter Leopold I. (von 1657-1705) ber Pring Eugen von Savoyen, in Rufland Pester I. (von 1689-1725), in Solland und England Wils helm III. (von 1674-1702), in Polen Konig August II. (von 1696-1733) und in Preugen Friedrich Bilhelm I. (von 1713-1740) als Grunder von folden Corps, ob: wol unter andern Namen (Mineurs, Pontonniercorps, Corps de génie ic.), zu betrachten. So errichtete Fries brich Bilhelm 1. bereits 1715 ein Pontonniercorps und attachirte es ber Artillerie; Friedrich II. 1740 bas Inges nieurcorps, 1742 bas Mineurcorps, und formirte alle brei Abtheilungen in ein Regiment; Friedrich Bilhelm II. theilte baffelbe 1787 in brei Brigaden und gab ihm 1789 einen eigenen Chef. 3m 3. 1809 wurden biefe Brigas ben in ein Ingenieurcorps vereinigt, bas, mit 56, fpater 66 Officieren, brei Pioniercompagnien, jebe gu 124 Dann, enthielt, bie aus ben vorhandenen Mannichaften ber Mineurs und Pontonniers gebildet waren, und beren jebe aus einem verhaltniftmäßigen Theile Mineurs, Cappeurs und Pontonniers zusammengesett wurde. Officiere bes Ingenieurcorps wechselten mit einander im Pionierdienste bei ber Truppe und im Fortificationebienfte Für lettere murbe bie Gintheilung bei ben Teftungen. in Brigaben (mit einem Stabsofficier als Ingenieurbri: gabier) beibehalten, mahrend ben Pioniercompagnien ein Stabsofficier bes Ingenieurcorps ale Brigadier ber Dio: niere porftand, beibe Dienstaweige aber bem Commandeur en Chef besselben untergeordnet blieben. Im 3. 1812 murben noch brei Felbpioniercompagnien errichtet, und bie

Rriegsjahre 1813-15 führten eine verhaltnigmäßige Bers mehrung ber Felbs und Feftungeingenieurs berbei. Mus allen biefen Abtheilungen wurde 1816-1820 bas Ingenieur= corps, wie es heute besteht, formirt, und bie Brigaben gu Inspectionen erhoben, beren jebe aus einem Inspector, 72 Officieren und ben bamit verbundenen Pioniers bes fteht, die in neun Abtheilungen, jebe ju zwei Compagnien, eingetheilt find. Diese in drei Inspectionen zu brei Abs theilungen zerlegte Pioniertruppe ift inspectionsweise ben brei Ingenieurinspectionen einverleibt. Außer biefer Pionierinspection gerfallt jebe ber brei Ingenieurinspectionen in zwei Festungeinspectionen, von benen einer jeben ein Stabsofficier bes Ingenieurcorps als Inspector, junachft unter bem betreffenden Ingenieurinspector und bann uns ter Dberbefehl bes Chefs bes Corps, ber jugleich Genes ralinspector fammtlicher Festungen ift, vorsteht. Der frus ber bestandene Bunfts und Beimlichkeitetram ift fo weit als möglich aufgehoben, und eine Art collegialischen Bers baltnisses unter ben Officieren eingetreten, bas fich mit bem Wesen bes Ingenieurdienstes trefflich verträgt, jedem seinen gebuhrenden Antheil an ber Wissenschaft gibt und biefe, wie bas Gefühl bes Borgugs felbstandigen Dens tens und Forschens vor ber mechanischen Unterwerfung unter ben tategorischen Imperatio bes Befehls, in ben Officieren lebendig erhalt.

Die Ingemeurcorps ber übrigen hauptmachte Euro: va's find auf abnliche Beife organifirt. Wenn fie bier ferner, bort naher bem abs und ausschließenben Bunftmes fen fleben, ber Gesammtheit bes Beeres mehr ober wenis ger fremb find, fo ift bies lediglich Birfung bes berr: fchenben Bebankens an ber Spige bes Armeemefens und ein Beugniß fur bie Schwierigfeit bes Losmachens von Borurtheilen und bie Bequemlichkeit bes Klebens am Als ten und herkommlichen. Unleugbar aber burfte es fein, baß fich in vielen Ingenieurcorps burch ben langen Fries ben und folglich burch ben Dangel an Erfahrungen, bie mittels aller Berfuche im Frieben nicht erfest werben tonnen. und bor Sppothefen aus Buchern und vom Ratheber aus boch andererfeits warnen, ein Beift erzeugt hat, ber bie Runft neuerdings handwertsmäßig treibt und ihrem Fortschreiten sich widersett; daß ferner die Ingenieurs, ebenfalls in Folge des langen Friedens, der sie isoliet halt, leicht aufs horen, fich als Solbaten zu betrachten, und anfangen, manches in ihrem Dienste Bichtige als Rebensache zu behandeln; endlich, daß bie Ingenieurwiffenschaften nicht genugsam in den Armeen verbreitet find, bagegen bie Ingenieurs zu wenig Gelegenheit baben, fich mit den Forts fchritten, ben Bebingungen und bem Wefen ber ans bern Baffen befannt zu machen. Daher mochte es nicht unangemeffen fein, die Ingenieurofficiere, nach Maßgabe ihrer Renntniffe und Anlagen, von Beit ju Beit bei ben anbern Baffen Dienfle leiften ju laffen, bamit fie Belegenheit hatten, bei ben Ubungen ber Truppen, nas mentlich bei ben ausgebehnteren Schiegubungen ber Mrs tillerie und ben Manovern ber Infanterie, ihre Kenntnisse gu erweitern. In England geschieht etwas ber Art baburch, bag man ben größten Theil ber Bacangen im Ingenieurcorps bort aus bem Artilleriecorps befest. (Bgl. Ruhl v. Lilienstern, Sandbuch für ben Officier ic. (Bericken.)

INGENIEUR DE LA PLACE (Ingenieur vom Plage) nennt man ben Ingenieurofficier, ber in einer Festung die Bauten leitet und beaufsichtigt, sur die Instandbaltung der Werke sorgt, das Inventarium der Festung in Stand erhält und zugleich die Festungsplane und Baurisse bewahrt. Es sind ihm mehre Subalternofficiere des Ingenieurcorps beigegeben, damit diese in der Praxis ihrer Kunst sich üben und das theoretisch Gelernte anwenden lernen. In Festungen ersten Ranges versieht alles mal ein Stadsossicier, dem in einzelnen Fällen ein eigener Baudirector zur Seite steht, diesen Dienst, in sesten Plagen geringeren Umfangs ein Capitain. (Benicken.)

INGENIEURGEOGRAPHEN find Officiere ober Eleven ber Ingenieurschulen, bie ben Generalstäben ber Armeen attachirt und zum Aufnehmen von Lagern, Possitionen, Schlachtselbern und Colonnenwegen im Felde, im Frieden aber zu topographisch militairischen Aufnahren, Anfertigung von Karten und Planen 2c. gebraucht werden.

(Benicken.)

INGENIEURINSPECTOR (Inspecteur) ift der mit ber Aufficht über bie Ingenieurtruppen einer Armee und über bie Festungen eines Canbes beauftragte General Die preußische Armee 3. 28. hat ober Stabeofficier. brei Ingenieurinspectoren, beren Inspectionsbereiche in Bejug auf die Festungen fich wieberum nach Provingen icheis ben. Go umfaßt bie erfte Ingenieurinspection bie preus fifche und bie brandenburg-pommerfche Festungeinspection; erftere mit ben Feftungen: Pillau, Danzig, Graubeng, Thorn und Pofen, lettere mit Colberg, Stralfund, Stets tin, Cuftrin und Spandau. Die zweite umfaßt bie fchles fifche und bie fachfifche Feftungeinspection; jene mit Glos gau, Schweidnis, Silberberg, Glaz, Reiße und Cosel; biese mit Magbeburg, Bittenberg, Torgau und Erfurt. Die britte erstrecht sich über bie beiben rheinischen Fes flungeinspectionen, von benen bie erfte Cobleng, Gaars louis' und bie Bundesfestungen Raing und Luremburg, Die zweite Coln, Julich, Befel und Minben enthalt.

Diese Inspectoren sind mit der Aussicht über die Reubauten und Reparaturen, die Borrathe und die Berswendung der Baus und Erhaltungssonds, sowie mit der Inspection der Pionierabtheilungen und des Festungspersonals beaustragt. Sie bereisen deshalb ihre Inspection jährlich eins, auch mehrmals, ertheilen ihre Ordres den Platingenieurs und den Abtheilungscommandeurs der Pioniere, und rapportiren dem Generalinspector der Festungen und Shes der Ingenieure und Pioniere, der seinerseits ihre Inspectionen wiederum controlirt. Uhnliche Einrichtungen haben die übrigen Armeen in Europa. (Benieden.)

INGENIEURSCHULEN (Atademien in einigen Lansbern) find Lehranstalten zur Bervollkommnung junger Mislitairs in ben gesammten Ingenieurwissenschaften (die eis gentliche Ingenieurkunst, die Praxis, kann nur geubt, nicht vom Katheber aus gelehrt, also nur in ben Festunsgen und bei bem Corps selbst erworben werben). Sie entstanden im Lause des 18. Jahrh. Die erste bekannte wurde 1742 in Dresben, dann 1747 eine in Wien, 1750

ju Mezieres in Franfreich und 1788 ju Potsbam etriche Lettere (Ingenieurafabemie) ging 1806 ein; feit 1816 bient bie vereinigte Artillerie : und Ingenieurschule ju Berlin gur Bitbung funftiger Ingenieurs. wurde in diefen Anftalten nur Mathematif und militairi= fches Beichnen und Aufnehmen gelehrt; nur ju Degieres ward von Anfang an ber Unterricht auf die Fortification und bie Lehre vom Festungstwiege ausgebehnt; eine nas turliche Folge ber besondern Bichtigfeit ber Festungen für bie Grenzvertheidigung Frankreichs. Die Fortschritte in ben Kriegswiffenschaften und ber Kriegskunft, bedingt burch die Ereignisse ber Beit und ber flets machsenben Entwidelung aller Biffenschaft und Kunft überhaupt, bas ben auch bas Dag ber nothwendigen Ausbildung fur bies fen 3weig bes Krieges allmalig bober gestellt, fobaß gegenwartig bie Tuchtigkeit eines Ingenieurs eine vielfeitige wissenschaftliche Borbereitung fur bie Praris bes Dienstes als Grundlage und als hilfsmittel erheifcht, um burch Gelbfts ftubium und Erfahrung jur Bolltommenheit ju gelangen.

Eine allgemeine Durchbildung in ben Sprachen (vors jugsweise ben neuern, boch durfte auch bas Studium bes Griechischen und Lateinischen nicht überfluffig sein) und in ben historischen Wissenschaften soll ber Eleve zur Ingenieurschule mitbringen. Dort erhält er Unterricht:

A. In den Hisswissenschaften, und zwar: 1) In der Mathematik (niedere und höhere; die angewandte besonders in Rucksicht auf Lands und Wasserdaukunst, Maschinenkunde und höhere Geodasie). 2) In der Chemie und Physik (beide ihm unentbehrlich, ihres Eingreisens in die meisten Verhältnisse der Ariegswissenschaften wegen). 3) Im Zeichnen (geometrische und perspectivische Zeichnenkunst, zum Behuf der Audssuhrung der Zeichnungen von Maschinen, architektonischen und forstisstatorischen Gegenständen zu, Situationszeichnen, besonders mit Rucksicht auf genaue Darstellung des Terrains nach den üblichen Scalen und richtiges Planlesen).

B. In den eigentlichen Ingenieurwissenschaften, und zwar: 1) In der Civildaukunst (wo möglich mit praktischen Ubungen in der Wahl, Bearbeitung und Zussammensügung des Baumaterials sur Land: und Wassersbauten verbunden). 2) In der Fortisication (s. die Art. Besestigungskunst, Fortisication, Pionier-, Sappeur- und Mineurkunst ic.), Lehre von dem Angrisse und der Bertheidigung sester Plage. 3) In der Lehre vom Wegs und Kriegsbrückendau, Pontonnierskunst (theoretisch und technisch, mit Bezug auf Terrain, auch Marsch: und Geschissehre der Truppen ic.). 4) Im Aufnehmen (theoretische und praktische Kenntnis jeder Art von Terrainaufnehmen, Darssellung und Beschreibung, Construction und Gebrauch der Instrumente ic.).

C. Allgemeine Kriegswiffenschaften: Bafs fenlebre und Taktik aller Baffen, Kriegstechnik, Kriegs= geschichte im speciellsten Sinne. (Benicken.)

INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES (Civil's, Begs und Brudenbaumeister) bilben in mehren ganbern, z. B. in Frankreich, England, Schweden ze., einen eigenen Zweig bes Civilbaubepartements, werden zur Leitung von Staatsbauten verwendet, und stehen mit

ben. Militairingenieurs nur infofern in Berbinbung, bag fle fich im Rothfalle wechfelseitig ergangen, namentlich jene bei ausbrechenbem Kriege Felbingenieurs liefern: eine Einrichtung, die fich, befonders zu Anfange der frangofis fcen Revolution, aut bewährt bat, und bie Franfreich wie aus thorichter Menschenansicht oft bas Berftanbige bervorgeht - bem Grafen St. Germain verbanft, ber bei feinem Eintreten als Kriegsminister alle Eleven und Officiere bes Corps de Genie, bie burgerlicher Bertunft waren, aus ber Ingenieurschule, wie aus bem Corps felbft in bas Civilingenieurcorps verfeste, angeblich um bas Corps Royal de Génie ju reinigen und bem Abel als lein juganglich ju machen. Diefer Abel aber manberte aus, und die Bertriebenen traten in ben Rriegsbienst ber Republit jurud. (Benicken.)

Ingenieurwissenschaft, f. Ingenieur und Inge-

nieurschulen.

Felsgebirge im Billerthale bes Kreises Unterinns und Wippsthal, in ber gefürsteten Grafschaft Aprol, im Landsgerichte Zell, in jenem Abeile bes Billerthales, ber in ber Zemm genannt wird, am Zemerferner und Ursprunge bes Zembaches. Die Gegend gibt an Großartigkeit ben gesrühmtesten Schweizerhochgebirgssenen in Nichts nach. Die Höhe ber Berge, die Ausbehnung und Größe ber Gletscher, bie Frische ber Begetation und ber frastige Schlag ber Menschen, sowie ihre malerische Tracht, lassen keisenden die Schweiz vermissen. (G. F. Schreiner.)

INGENUUS. A. Jurisprudenz. Mit diesem Worte bezeichneten die Romer einen von freien Altern geborenen Menschen. Dabei genügte es rücksichtlich der Mutter, wenn diese nur wenigstens zur Zeit der Empfangsniß, oder zur Zeit der Schwangerschaft, oder zur Zeit der Geburt frei war, alles in kavorem libertatis'). Der allgemeine Grundsah, daß dei Beurtheilung der Freigeborenheit die conditio matris als Richtschnur gelte, ward auch dadurch nicht umgestoßen, daß man den Sohn eines servus, obschon er von einer freien Mutter geborten war, in Bezug auf die eineltschlichen Verhältznisse als einen spurius behandelte, denn der status ingenuitatis blied ihm als conditio juris gentium nichtsbestoweniger eigen; conditionem juris civilis dagegen konnte er als Sohn eines servus nicht baben.

Im Bezug auf bie Unfichten bes rein teutschen Rechts über bie Freigeborenheit ober ben status ingenuitatis, wollen wir bier blos fo viel bemerten, bag fur freigeboren urfprunglich nur ber galt, welcher in einer rechtmäßigen Che von folden Altern und Grofaltern abftammte, bie in feiner Leibeigenschaft gestanden batten. fodaß alfo bie Rechte ber Ingenuitat erft mit bem Dafein ber britten freien Generation erworben wurben. Barrechte ber Freigeborenheit bezogen sich in Teutschland nicht blos überhaupt auf Die ausschließliche Berechtigung au boberen Staatsamtern, fonbern, wie bies auch bei ben alten Romern ber Fall mar, namentlich auf bas Recht ber Baffenführung und bie militairifche Nationalverfasfung überhaupt; wesbalb auch feit bem Berfall biefer Berfaffung bie politische Geltung ber Freigeborenen als folder fich febr verminberte '). (Emil Ferd, Vogel.)

B. Biographie. 1) Decius Laelius Ingennus, (auf Muzen findet man INGENVS), einer ber — von und nach Tebellius Pollio sogenannten — 30 Tyrannen, einer unbestimmten Anzahl Usurpatoren gegen den Kaiser Basterian und während dessen Gefangenschaft namentlich gesgen seinen Sohn und Mitregenten Gallien. Die Zeit, in der Ingenuuß Imperator wurde, fällt nach Trebelliuß unter das Consulat des Tuscus (Andere Fuscus; die fasti Siculi: Tovoxox xai Basvor) und Bassus, d. i. ins I. 1011 n. Roms Erd., oder 258 n. Chr. Geb., unter welchen Consuln auch der heitige Cyprian, nach Bericht seiner Passionsgeschichte, zu Carthago enthauptet wurde. Zu ebendieser Zeit, wo auch Cyriades rebellirte, begann Kaiser Balerian den Krieg gegen die Perser. Daraus solgt einestheils, daß es noch unter der Regies

pepererit, liberum an servum pariat? Et Marcianus probat, liberum nasci. Sufficit enim ei, qui in ventre est, liberum matrem vel in medie tempore habuisse; quod et verum est. Quum autem ingenuus aliquis natus sit non officit illi, in servitute fuisse et postea manumissum esse. Saepissime enim constitutum est, natalibus non officere manumissionem.

haupt muß man, um die Unsichten bes ronischen Rechts über die conditio ingenuitatis richtig beurtheilen zu tonnen, durchaus auf die eigenthümlichen Begriffe der Romer über jus gentium zurückgehen; wobei es sich freislich zeigt, daß diese letzteren Begriffe noch keineswegs so selfgestellt sind, wie man wünschen sollte; ein Ubelstand, welcher vorzugsweise darin seinen Grund hat, daß die allmälige Ausbildung der hierber gehörigen Rechtsbesgriffe noch immer von dem so wichtigen historischen Gesichtspunkte aus nicht genau genug erdrett ist.).

<sup>1)</sup> Bol. hierzu die Bemertungen von Edm. Merillius in bessen Operidus (Reapel 1720. 4.) 1. Bol. 15. Cap. der Observat, jur, civ. 2) Die hauptsche über die conditio ingenultatis sind in dem Institutionentitel de ingenuls (1, 4) sehr tatis sind in dem Institutionentitel de ingenuls (1, 4) sehr tatis susammengestellt; es heist mamisch doselbst: "Ingenuus est, qui statim, ut natus est, liber est; sive ex duodus ingenuls matrimonio editus est, sive ex duodus libertinis, sive ex altero liberatino, et altero ingenuo. Sed etsi quis ex matre libera napeatur, patre servo, ingenuus nihilominus nascitur, quomiam valgo conceptus est. Sussicit enim, liberam suisse matrem eo tempore, quo mascitur, licet ancilla conceperit. El contrario si libera conceperit, deinde sacilla conceperit. El contrario si libera conceperit, deinde sacilla pariat, placuit, eum, qui nascitur, liberum nasci; quia non debet calamitas matris in nocere, qui in utero est. Ex his et illud quaesitum est, si ancilla praegnans manumissa sit, deinde ancilla facta, postua X. Grepti. d. El. A. Smeite Gection, XVIII.

<sup>5)</sup> Wer sich von der Wahrheit dieser Behauptung überzeugen will, vol. nur unter andern, was früherhin A. F. Dommel in st. übrigens lesemiwerthen Propositum de novo syst, jur, naturae et gentium ex sent. veter, jurisconsult, concinnando (Leipzig 1747) und später L. S. Dabel ow in s. Handbuche des Pandectenrechts. 1. Ah. (Palle 1816). S. 1—80 über das römische jus gentium gesagt haben. Wegen der praktischen Beziehungen des römischen Unterschieder zwischen ingenuis und lidertinis vol. C. Thomasius — resp. A. von der Portzen — de usu practies distinction, hom, in ingenuss et lidertines. (Hal. 1711. 4.) 4) Bgl. hierüber: J. H. C. de Selchov, De statu ingewoorum Germaniae commentatio I et II. (Gotting. 1756, 4.) und G. L. Boedmer, De ingenuarum natalium probatione. (Gett, 1761, 4.)

rung bes Balerian (ale berfelbe noch frei war) gefchab. Daß Ingenund fich emporte, unter ben Confuin Tufcus und Baffus, ums Jahr 258; ba aber feit 253 beffen Cobn Gallien Mitregent feines Baters war, fo erflart fich anderntheile auch bie Unnahme, nach ber unter ber Regierung bes Sallien Ingenuus von bemfelben befriegt und befiegt worden ift. Dagegen verftogt nicht Gutrop, nach beffen Erzählung ber Jungling Gallien gegen ben Ingenuus friegte ), und Auretius Bictor ichiebt bas Factum in eine etwas spatere Zeit, ins 3. 259, wo Bas lerian von ben Perfern eine Nieberlage erlitt und gefangen wurde '). Muebrudlich bemertt noch Trebellius (de Regelliano IX), bag biefer nicht von Gallien, fonbern pon beffen Bater Balerian in bie Statthalterftelle einges fest (promotus) worden sei, "wie auch Claudius und Macrianus, Ingenuus, Postumus und Aureolus" 3). Wahrend Balerian jum Krieg gegen bie Perfer fich anlieg, fo betampfte, fcheint es, Gallien, beffen Mitregent, ben Ingenuue. Diefer mar Ctatthalter von Pannonien, bas bamals von ben einbringenden barbarifchen Borben ber Carmaten und Quaden verheert wurde, gegen, biefe wurde Ingenuus (qui fessis rebus mederi sua virtute potuisset) von ben mosischen Legionen (caeteris Pannoniarum volentibus) jum Imperator ausgerufen; ein Grund mehr, warum Galtien nach Besiegung des Inges nuus grabe gegen die Truppen, die biefem anbingen, fo bart und graufam verfuhr '). Begen feiner Tapferfeit theils (et quod erat reipublicae necessarius), theits wegen feines Beliebtfeins bei ben Golbaten, tonnte Ingenuus leicht ben Raifern verbachtig und verhaft werben, und bies ware (nach Trebeil.) Die Urfache gewesen, warum er bas von ben Truppen ibm angetragene Imperium an fich rif. Gallien befiegte ihn bei Durfa, wo er getobtet warb. Rach Unberen foll er fich felbft getobtet haben. Bei Trebellius, wo bies ebenfalls berichtet wirb, ift bie Lebart verborbent "fertur sane idem Ingenuus civitate capta in qua se (basur wurde corrigirt: intrasse domum, in qua se pugione transfodit) atque ita vitam finisse, ne in tyranni crudelis potestatem veniret." 2016 Quelle bient , Trebellii Pollionis triginta tyranni. de Ingenuo, VIII." in der Ausgabe der VI scriptores historiae Augustac. (Bernh, Matthiae.)

2) Marsilius, f. Inghen (von).

Ingeram, f. Iojeram. Ingerbervic, f. Bervic. Ingerburgis, f. Ingelburga.

INGERIACUM. Dies ist ber Name einer Stadt im füblichen Frankreich aus ben Zeiten bes beginnenden Mittelalters, ber bei ben gleichzeitigen gallichen Schriftsftellern balb wie oben, balb aber auch Eugeriacum und Angeriacum geschrieben gesunden wird. Die Stadt

wird nach Aquitania (in die Santonia jener Schriftfeller) ins Gebiet der Santonen versetzt an den Fluß Voltumbus, jest Boutonne, nur wenige Meilen von Pictavium (jest Poitiers), und foll das jetige St. Jean d'Ungely im Departement der Niederen Charente sein, das in den Beiten der Resormation eine Festung der Resormirten war.

(S. Ch. Schieditz.)

INGERKINGEN, ein fathol. Pfarrborf im Donaufreis und Oberamt Biberach im Königreich Burtemberg, mit 493 Einwohnern, welche sich hauptsächlich von Ucerbau und Biehzucht nahren. (Rigel.)

INGERMANLAND (nebft Rarelien), ruffich Ischerskaja Semlja, war bis jum 3. 1783 eine eigene Proving, nunmehr aber ift es ein Theil bes jegigen St. Petersburg'ichen Gouvernements, und geborte icon in frühern Zeiten zu Rugland, ward aber im 3. 1617 an Schweden abgetreten, jedoch im 3. 1702 von Peter I. wieder erobert, und ift burch ben noftabt'ichen und abo's fchen Frieden bis jest bei Rugland geblieben. Es liegt amifchen bem Ladogafee, ber Dema, bem finnifchen Deers bufen, Rarma, der plegfow'ichen und nomgorod'ichen Statthalterschaft, und ift über 35 Deiten lang und beis nabe ebenfo breit. Die Bewohner heißen Ingrier ober Ifchoren (ruff. Ischorzu), ursprunglich ein Zweig bee weit verbreiteten finnischen Bolberftammes. Gie weichen in Sprache und Gitten von ben farelischen Kinnen in etwas ab, haben ihren Ramen von ber Ifchora ober bem Inger (nach welchem bas land benannt worben ift), einem Bluffe auf bem linken Ufer ber Dema, erhalten, und leben icon feit langer Beit unter ben Ruffen, von welchen fie auch Bieles in Gitten und Sprache angenoms men baben. Gie bewohnen fleine Dorfer von 5, 8 und 12 Bojen, und behelfen fich in elenben fcmugigen Buts ten, fowie überhaupt ihre Lebensart armfelig und febr unreinlich ift. Ihr Aderbau und ihre Biehzucht find un= bebeutend, weil fie felbft fehr trage und ihre Gitten bochft verborben find. Bei ihrer Armuth und Luberlichkeit find fie rob, unwiffent, einfaitig, aberglaubig, biebifch und wegen ihrer Tude und Raubfucht bieweiten gefahrlich. Gine große Ungahl von ihnen bekennt fich jur protestantischen Lebre, viele find aber auch zur griechischen Rirche übergegangen, indeffen beide Parteien mit ben Lehren bes Chriftenthums noch vielen beibnifden Abeiglauben und alberne Deis nungen vermischen. Biele vermiethen fich in Dienfte

nach St. Petersburg\*). (J. C. Petri.)
INGERSHEIM. 1) Großingersbeim, Markts
fleden im Königreiche Würtemberg, Nedarfreis und Obers
annts Besigheim, mit 1471 evangel. Einwohnern, am Nedar gelegen. In der Nabe des Orts besindet sich eine erst im J. 1837 erbaute Schleuße nach neuerer Art, burch welche eine der schwierigsten Stellen, welche die Nedarschiffahrt seither zu überwinden hatte, aus dem Wege geräumt worden ist. 2) Kleiningersheim, Pfarrdorf, eine Bierteistunde von erstgenanntem Orte entsfernt und auf derselben Markung, mit 572 evangel. Einw.

<sup>1)</sup> IX, 6: jauenis (Gallianus) in Gallia et Illyrico multa atrenue fecit occiso apud Mursam Ingenue. 2) Ingenuum — comperta Valeriani clado imperandi cupido incesserat. 3) Qui omnes in imperio interempti sunt, quum mererentur imperium.
4) Bgi. Trebell. unter Regellianus "Mocsiis qui cum Ingenuo fuerant ante superati.

<sup>\*)</sup> f. Georgi, Beschreibung von St. Petersburg, im Andange. Storch, Gemalbe bes ruff. Reichs. 1. Bb.

auf einer Unbobe über bem Rectar. Beibe Dite freiben ftarten Weinbau, bessen Erzeugniffe zu ben beffern bes Landes geboren. Die Freiberren von Wollwarth befiben in Rleiningersheim ein abeliges Freigut mit einem Schlößchen. Auf bem Plate, wo baffelbe ftebt, ftant einft bie ausgebehnte Burg Ingereburg. Sie geborte im Mittelalter ben machtigen Grafen von Calw und war ber Sauptsit fur bie rheinfrantische Gaugrafschaft Ingeres beim, welche ben Wirm: Enge und Murrgau umfaste. Schon im 3. 818 fommt ber Ort "Angritesheim" als jum Murrgau geborig vor; im 3. 978 erfcheint bie Grafschaft und ber Drt "Ingeritesheim" in einer Urkunde. Auch Gouren von romifchem Alterthume findet man noch in bem Drte. Rach bem Ertofchen bes Calwifchen Saufes mechfelte die Berrichaft über bie Drte mehrfalig. Langere Beit mar Baben im Befibe, burch Berpfanbung tamen bann bie Orte im 15. Jahrh. an Kurpfalg und von hier aus auf furge Zeit an bie Grafen von Lowens ftein. Auch Würtemberg batte ichon frubzeitig Theil an dem Besite, trat aber seinen Antheil 1483 durch Tausch auch an Surpfalz ab. Mit ber Burg und ber Gutes herrichaft waren mehre Ebelleute belehnt. Es gab auch Eble von Ingersheim, vermuthlich ehemals Dienstleute ber Grafen von Calw. Durch ben pfalgifchen Rrieg 1504, und burch besondere Bertrage fam Wurtemberg in ben vollen Besitz ber Orte. (Klemm.)

INGERSHEIM, Marktfleden im Canton Raisers's berg und Arrondissement Colmar im frangofischen Departement bes Oberrheines, mit 1400 Einwohnern. (Klaehn.)

INGERSLEBEN. I. Geographie. Ein Pfarrs borf, früher jum Burftenthume Schwarzburg : Sonders hausen, jeht zum gothaischen Amte Ichtershausen gehostig, Theil ber Grafschaft Untergleichen, am Ginflusse ber Apselstadt in bie Gera, hat 500 Ew. (G. F. Winkler.)

II. Genealogie. Ingersleben, ein in ber preußis fchen Monarchie in mehren Provingen ausgebreitetes abeliges Gefchlecht, welches feinen Ursprung in Thuringen genommen, wo es bas Dorf und Rittergut Ingereleben befaß, welches aber schon am Ende bes 14. Jahrh. (1377) von ben Brubern Beinrich und Bertholb von Ingersleben an bas St. Martinsftift in Erfurt verfauft wurde. Ihre Rachkommen erwarben fich wieder viele Befitungen im Anhaltischen, Manefelbischen, Magbeburs nifchen und in ben Darfen. In Folge beffen bilbeten fich vier Sauptlinien, namlich ju Bolmirftebt, Spoeren, Pforten und Konigerobe. Aus ber Linie zu Konigerobe im Manefeldichen war Raspar Beinrich, geb. 1672, Furfachfifcher Doerforsimeifter in ber Graffchaft Dansfeld, und beiag Adnigerobe nebst Friedricherobe und Willerode. Dit Bilhelmine von Bautenfad erzeugte er neun Rinber, von benen nur folgende zu bemerken: 1) Heinrich Chrisflian, geb. 1708, blieb als konigl. preuß. Major in ber Schlacht vor Aunereborf. 2) Johann Georg, geb. 1710, verlor ebenfalls als tonigl. preuß. Major in ber Schlacht bei Soon bas Leben. 3) Rubolf August, geb. 1704, + 1780, finigl. preuß. Dberft und Commandant eines Grenabierbataillons, nahm megen Rranflichfeit feis

nen Abidieb (1757) und berheirathete fich mit Johanna Etisabeth Phuel aus bem Saufe Bimmelburg. Die eins gige Tochter aus biefer Che, Albertine Auguste, war bie Gemablin bes tonigt. großbritannischen und furbraunfcweigischen Majors Alerander von Seebach zu Stebten. 4) Johann Lubwig (geb. ben 16. Oct. 1703, ftarb ben 22. Rov. 1757), war ber attefte unter ben genannten Bris bern und pflangte feine Linie bis jest bauerhaft fort. Erzogen von geschickten Sauslehrern ging er 1718 im 15. Jahre feines Alters auf bas Pabagogium gu Balle, hielt 1721 eine offentliche Rede, de incrementis ponti-ficatus romani, und erwarb sich bier viel schasbare Begen feiner ausgezeichneten Leibesgeftalt nahm ihn ber Furst Leopold von Anhalt-Dessau als Juns ter zu seinem Regimente. Rach einem halben Jahre ward er Freiforporal und bei ber nachsten Revue nahm ihn Ronig Friedrich Bilbelm I. ju feinem Leibregimente, und ernannte ihn nach und nach jum Gabnrich, Lieutenant und Stabscapitain. Konig Friedrich II. verfette ihn ben 6. Jul. 1740, als Sauptmann gu feiner neuerrichteten Leibgarbe, mit bem Prabicat eines Oberfilieutenants von ber Armee, und ernannte ihn noch im felbigen Jahre zum Amtshauptmann zu Kolberg. Im ersten schlesischen Kriege befand fich Johann Lubwig von Ingersleben in ber Schlacht bei Molwitz, und im zweiten that er fich bei verschiedenen Gelegenheiten ruhmlich hervor, weshalb ihn ber Konig 1747 ben 16. Mai zum Obersten ber Armee, 1754 im October jum hoffagermeifter, 1755 im Junius jum Oberfitieutenant und Commandeur ber Garbe, und 1756 ben 22. Dai jum Generalmajor ernannte. Im August lehtgebachten Sahres gab ihm ber Monarch eine befondere Bulage von 1200 Thalern. Im Detober b. 3. half von Ingereleben bie fachfische Armee bei Pirna einschließen, befand fich in ber Schlacht bei Lowofit, war brei Monate lang Commandant von Dresben, wohnte ben 6. Mai 1757 bem blutigen Treffen bei Prag bei, wurde hier von einer Rugel burch und burch geschoffen, und erhielt außerbem von frepirten Bomben zwei Prellfouffe. In ber Schlacht bei Rollin traf eine feinbliche Rugel auf feine Gelbborfe, und am rechten Fuß erhielt er einen Prellichuf. In ber Schlacht bei Breslau 1757 ben 22. Rov., in welcher bie Ofterreicher ben Bergog von Bevern mit überlegener Dacht angriffen, ward von Ingersleben tobtlich verwundet, und farb wenige Tage barauf ben 27. Rov. Er binterließ von Charlotte Doro: thea von Berold zwei Cohne und vier Tochter, namlich : Friedrich Wilhelm, geb. ben 9. Cept. 1746, geft. 1796 als fonigl. preuß. Sauptmann, verheirathet mit N. von Brofife, beffen Nachkommenschaft noch blubt; bann Kari Lubwig, geb. ben 11. Upr. 1753, geft. 1800 als tonigl. preug. Dberft. Bon ben vier Tochtern Johann Lubwig's war Chriftiana Bilbelmine, geb. ben 3. Gept. 1745, verheirathet mit Sans Friedrich von Arufemart, fonigl. preuf. Generallieutenant ber Cavalerie; Charlotte Lucie, geb. ben 11. Apr. 1749, an ben tonigl. preuß. Generals lieutenant von Borftel. Die anbern zwei Tochter ftam ben unverheirathet.

Aus der Linie zu Wolmirstebt im Magbeburgischen

geichnete fich Rarl Lubmig aus, er brachte es bis gum Range eines tonigl. preuß. Generalmajore und Chefs eines Barnifonregimente, mar auch Ritter bes Berbienft. orbens. Er fing 1726 an ju bienen, murbe 1738 Diemierlieutenant, 1745 Gerenabier : Dauptmann und wurde ben 20. Det, 1756 als Dajor ju bem bon Manftein's fchen Infanterieregimente verfest, welches aus ben bei Dirna gefangenen Gachien errichtet murbe. Mis foldes wieber einging und ber Reft bavon unterorftedt moeben war, fam er nach Stettin, wo er Commanbeur eines Grenabierbataillone marb. Der Bergog von Bevern errichtete biefes Bargillon, inbem er aus bem Canbregimente und aus ben Banbhatgillond, Die fonft feine Gernabirer bate ten, bie beften Leute ausfuchte, wobei bie Officiere ber reducirten fachlifden Regimenter angeftellt murben. Es blieb bies ermabnte Batgillon 1763 nach gefchloffenem Frieden fteben, und erfeste bas bamalige von Unrub'iche Brenabierbataillon. 3m 3. 1764 murbe Rart Lubmig pon Ingereleben Oberfitieutenant und Commanbeur bes braunichweigischen Rufelierregiments. 1766 Dberfter, ererbielt 1769 im Dat bas Dellin'iche Garnifonregiment und warb 1777 im Junius Generalmajor, Er bat von 1740 an allen Relbaugen, und in felbigen ben Schlochten bei Delmit, Chotulit, Sobenfriebberg, Reffelborf, Prag und Reichenbach, ben Actionen und Scharmugein bei Dabelfcmerbt, Banien, Roglin, Reuenfund, Pafemald, Bodnib und bem Entfabe von Rolberg, mobei er ben Orben pour le Merite erwarb, rubmlichft beigewohnt, ohne jemals gefangen, verwundet ober frant gewefen ju fein. Er farb 1781 ju Beiligenbeil in Preußen und bat mit einer geborenen von Buffom verfchiebene Rinber

ersengt.

Auß ber Einie zu Gebern im Amte Jörbig ist Georgela zu bemerken, die Andret von 39st Abang.

Georgela zu bemerken, die Andret von 39st Abang.

Kreichg von Andret. Bernburgs Gehaumburg vermödigt, der Gebernburgs er Gehaumburg vermödigt, der Gebern den nach einigen Micharden, am 3. Mich zu der Gebern und Karti.

Michard der Beigen. Die Beitricht Sieß down und Karti.

Michard der Beigen. Die Beitricht Sieß down und Karti.

Michard der Beigen. Die Beitricht Sieß down und Karti.

Michard der Beigen. Die Beitricht sieß down und Karti.

Michard der Beitricht und Beitricht weiter feine der Beitricht sie der Beitric

Das Bappen: im golbenen Felbe einen gefturgten fcmargen Drubenfuß, bas namliche Belmgeichen auf bem getranten Belme.

(Albert Frie, v. Bysseleur, Longelich), we be compared to the control of the cont

und Domainenfammer ju Salberfiabt, und 1798 in ber grodein Proving Dommern. Dort eröffnete fich ibm ein weites Gelb fur feine Thatigfeit. Unbeibrittene Berbienfig ermarb er fich um bie Aufbebung ber Leibeigenichaft in ben pommerfchen Demainen, 3m 3. 1806 eenannte ibn Friedrich Withelm III. jum Minifler und Gbei ber Commiffion fur bie Degantiation bes Churfurftenthums Sae nover, bas bamale in Preugent Bejig gefommen mar. In Rolge ber ungludlichen Schiffiale, bie ben genannten Ctaat fpaterbin trafen, warb er genotbiat ben preufifchen Ctaatebierift ju berlaffen. 3m 3. 1812 erfolgte feine Ernennung jum Praffebenten ber Regierung in Pommern, auf ben Untrag ber bortigen Stanbe, welchen bie Ditbe und Gerechtigfeit, Die er früher in feinem bortigen Birfungefreife bemiefen, umpergeftlich geblieben mar. Bei ben balb nachber eintretenben Rriegeruftungen erprobte fich auf mebriache Beife feine rofftofe Ebieigleit. Unter feie ner Leitung bilbete fich auf Roffen ber Proping Bommern ein Capaletieregiment, in welchen fein Gobn trat bach frill ben Delbentob fant in ber Schlacht bei Grouberren. Biefgebeugt burch biefen Berluft bebielt er gleichmol bie Saffung, Starte und Thatigfeit, welche ber Gefchafts. gweig in jener vielfach bewegten Beit von ibm erbeifchte. Unermubet forate er befonbere fire bie fchnelle Befriebie gung friegerticher Beburgniffe. Bur feinen Gifer fab er fich belobit burch bas eifeene Rreus, welches ibm fein Monarch vertieb. 3m 3. 1815 marb er aum Dberpras fibenten ber Preving Pommern ernannt, und balb nache ber mit ber Beifpergreifung und Unnahme ber Guftigung ber Prering Reupemmern beauftragt. Diefer ehrenvollen Sendung entledigte er fich ju allgemeiner Bufriedenbeit, bag Friedrich Withelm III, fich bewogen fant, ihm ben rothen Ablerotten erfter Glaffe ju verleiben. Dem Renig von Comeben verbantte Ingereleben bas Commanbente freug bei Morbffernorbens, 3m 3, 1816 mart er jum Dberprafibenten bes mit ber preugifchen Monarchie vereis nigten Großbergogtbums Dieberrbein etnannt, und 1821 empfing er von bem Ronige von England Georg IV. bei beffen Ammejenbeit in Bentlar bas Groffreug bes Buelphenorbens, in gerechter Uncefennung feiner aumunen Bermaltung bes Surfürftentbume Banover. 3m 3 1822 marb er auch jum Dberprafibenten ber Derzoge thumer Cleve, Bielich und Berg ernannt. 216 ben 15. Det. 1828 fein 60. Dienftjabr berannabte, murt ibm pon feinem Monarchen bie erneuete Anerfennung feiner wiele jabrigen treuen Dienite in einem ichmeichelhaften Banb: fcbreiben, begleitet von ben Inffanien bes fcbwargen Mbler-

Ingerfieben fand ben 13. Mei 1831 m. Giden, medie dem er in den tagien Salven et um somenscher griffern batte. Alle feine feinerfäligen Kreifte in den tepter Mennant feine Ceben fidiches (downdere, bieß film bennach er feine Ceben fidiches (downdere, bieß film bennach Geine Geffeltstätte maren se ungefindeds), bas er noch nen Machinitage, ber feinem Zebe veranging, meter Amstgeschätte mit gewebnter Bunttisfert birtogen feiner Amstgeschätte mit gewebnter Bunttisfert birtogen feiner Christian einer Zebert zur Geben in der Armen feiner Christian einer Zebert zur Geben in der Armen feiner Egele ertofch "). (Heinrich Düring.) INGESTIO (Penfiologie), Bufube, indbefonbre von Stabrungemittein; ber eine hauptfacter gur Unterhaltung bes organifchen Proceffes, mabrent bie Egeftion, bie Entfernung bes Berbrauchten, jur feineren Unterbaltung bes Lebens nicht Geeigneten, ben zweiten bitbet. In weiterm Ginne besteht bie Ingestion in ber Aufnahme aller Stoffe, welche gur Erhaltung bes Lebens erfobers lich find, und fie geschiebt besbalb ebenfo mot burch ben Darmfangt in ber Berbauung, ale burch bie gungen und bie Saut in Mufnahme ber atmofpharifchen Luft und bes in ibr enthaltenen Baffergafes. Das Beburfnif ber Ingeftien ift, wie alle übrigen Functionen bes Deganismus, an ein bestimmtes Beitgefen gebunden, welches aber theilb noch ber Qualitat ber Ingerenda felbit, theile nach in-Dividuellen Bettidtniffen vericbieben ift. Im baufigften wieberholt fich bas Bedurfniß ber Aufnahme atmofpharifder Luft, feltener ber tropfbar fluffigen Stoffe, bes Betrantes , noch feltence bas Beburfnig ber feften Gpeis fen, fobaf alfo ber Met ber Ingeftion um fo baufiger miebertebnt, auf je erwandietere Stoffe er gerichtet ift. Parallel gebt bamit ber Bechfel und ber Topus ber Roeftion. Rier ben Menichen febrt ferner bas Beburfnift ber Angeftion jeglicher Art um fo baufiger gurud, in ie fcnelleren Dfeillationen fich ber Lebensproceg porubergebent und bauernd beweat, also um fo baufiger, je junger er ift, je fenfitiver bas Temperament fich verhalt, u. f. w. Inbeffen baben gufattige Berbaltniffe, Gemobinung, Jahredgeit, Mlima & hierauf einen febr bebeutens ben Ginflufi. Die Storumgen ber Ingeflien find theils fpontame, fubjective, b. b. burch Rranft eireverhaltniffe bed Dragnismus erzeugte (pgl. bie Art. Inappotentia, Inedia und Bildungsfehler des Darmkanals), theile ob-Sertine, burch Mangel ber Ingerenda (Merhungern, Berburften . Gefliden u. f. m.) Ubermagige Jugeftion (Gefrafligfeit u. f. w.) erzeugt Gettleibigfeit, bei Rinbern auch Atrophie; femptomatiich wird fie bei Abrebrungsguffanben besbachtet. Qualitatio abnorme Richtung bes Weburfniffes nach Rabrung gibt bie Gelufte Corrange. rer. iftrofutofer Rinber. Beitlesfranter, bas Erbeffen ber Pleger u. f. m. (S. ben Mrt. Plen.) (H. Hueser.) INGHAM, ein fleines Rirchipiel Englands in ber Grafichaft Beefolf, bat nur gegen 500 Einwobner.

(J. C. Schmidt.)

') Sol. Elsen. Scott. Stantonorm, 1831. Sc. 189. Den
Reum Refretog om Lemblem. S. Salog. 1, 20. S. 415 fg.

ber berühmtelten Gelebrten bes nierzehnten Jahrhunderts war aus Inghen, einer Stadt in ben Dieberlanben geburtig, woven er, noch ber Gemobnbeit feines Beitalters feinen Beinamen fibrte. Er flubirte auf ber Univerfitat Paris, wo er ben berühmten Scholaftiter Decam gum Bebrer batte, und von bemfelben bie Brunbiane bes burech ibn wieberbergeftellten und in Schwung gebrachten Ros minaliemus annahm. Der Umftanb, bag er fich in Paris aur britanniichen Ration bielt, von welcher er auch im I. 1363 jum Borfteber ermablt murbe, fcheint ju bem Berthume Beranlaffung gegeben ju baben, bag einige Schriftfteller ibn fur einen geborenen Englanter bielten, Er blieb ale Bebrer in Paris, und gelangte bier ju gene fem Unfeben, wie er bann 1367 und 1371 gum Rector ber Universitat ermablt, und 1378 in Angelegenheiten berfeiben nach Rom gefandt murbe. 206 ber Rurfürft pon ber Bigla Rupert I, fich mit ber Geundung einer Universität in Seibelberg beschäftigte melche noch bere Dufter ber Univerfitat in Paris, ale ber berühmteften in iener Brit (alma mater studiorum), eingerichtet merben follte, murbe Marfelius von Ingben gur Beitung biefes Geichaftes, ju ibm berufen, und blieb nach Musiubeuma beffelben, ale Lebrer ber Philosophie in Seibelberg, mo er auch am 17. Rop. 1386, jum erften Rector ber neuen Univerfitat ermabtt murbe. Diefes Ehrenamt befleibete er nachber noch feche Mal, ba man im Anfange bad Reu etorat vierteljabelich wechseln ließ. Gemeinschaftlich mit feinem gemelenen Mitichuler Buribanus, beffen Lebensgang bem feinigen barin glich, baff er bie Univerfitat au Bien, fowie Marfilius bie ju Seibelberg, batte grune ben und eröffnen belfen, fubete er bie Coule ber Domingliften in Teutschland, mo biefelbe mit ber Beit über bie fruber beerichenbe ber Regliffen ein fo bebeuten. bes Abergewicht gewann, ein. Warfifins batte augleich ein Ranonifat an ber Unbreatfirche ju Goln, me er inbeffen nie refibert ju baben icheint. Ubrigens machte er fich um bie Univerfitat Beibelberg borech ungemeine Itia. tigleit verbient, war ber erfte bort promovirte Doctor ber Ebeologie, und ftarb mabrent feines fiebenten Rectorag tes, am 20. Mug. 1396. Der Univerfitat, bie ihm gum Ebeil ihre Ginrichtung verbantte (weihalb man ibn euch Lux et origo Heidelbergensis scholae nannte), permachte er noch eine große Ungabl theologischer, philosos phifcher und mebicinifcher Bucher, und andere Roffbarfrie ten, Unter feinen eignen gabtreichen Schriften, Die aber beimeitem nicht alle burch ben Drud befannt geworben find, maren befonders feine Quaestiones in quatuor libros Sententiarum berühmt; außertem bat er eine Dialefrit, Commentarien über bie Ponfit und andere Schriften bee Ariftoteles, über einige biblifche Bucher, u. a. m. gefchrieben \*). (H. A. Erhard.)

7: Bill. Js. Schoott. Quantum syciabus Rectarum in anni. Heidelbergroud. P. J. (Heidelb. 4). Box transcription has Woodfalls fish unter correct regarded dynamic formatt. Quantum status super-quantum library configurations for grant, and properties of the proper

Inghirami, f. am Ende bes Buchftaben I.

INGI. I. Biographie. 1) Ingi, latinifirt Ingo, Konige von Norwegen. Ingi I. Harallosson, Gibbosus oder mit dem Soder zubenannt, geb. im Berbft 1135, war in ber Bit in Pflege bei Umunti Gurdarfon, als nach seines Baters, des Kinigs Haralb's Gilli's, Falle durch die Meuchlerhande Sigurd's Slembir's und anderer Berschworenen den 13. Dec. 1136 seine Mutter, die Ronigin Ingerid, und bie Lebnbarone (Lendir-Menn) mit ber Leibmache und bem hofgefinde (Hird) nach Thrands beim tamen, bamit bie Thrandir Sigurd, Baralld's Sohn, jum Ronige nehmen follten. Diefer befand fich bort in Pflege bei Gordix Barbarfon. Aber bie Konigin begab fich in bie Bif und fogleich wurde bie Gerichteversamm: lung ju Borg (Borgar-Thing) jufammengelaben, und auf berfelben Ingi jum Ronige erwählt, obgleich er ba: mals erft im zweiten Jahre feines Alters ftanb. Ceine Erbebung batten Amundi und Thioftolfr Alason und viele andere große Sauptlinge veranlaßt. Die Thrandir aber bestimmten feinen Bruber Sigurd, welcher noch nicht vier Jahre alt war, auf bem Eprathing jum Konige. Die Sauptveranlaffung baju gaben Ottar Birtingr, Peter Sauba-Ulfsfon und bie Bruber Guttormer von Reini und Ottar Balli bie Cohne Ufolf's, und viele andere große Bauptlinge. Den beiben Brubern wandte fich faft bas gange Bolt bes Landes ju, weil ihr Bater als ein Beis liger angesehen wurde, und schwor, bas Konigthum an feinen anberen tommen ju laffen, fo lange einer von Barallo's Sohnen lebe. Der Morber bes Lettern aber, Sigurdr Clembidjafn, auch blos Stembir genannt, war in horbaland und Sogn jum Konige erhoben worben. Im Unfange bes Jahres 1137 fam er nach Ribaros und nahm Magnus ben Blinben aus bem Rlofter. Beibe jogen mit Scharen bis vor Raumbals : Minni. theilten fie ibr Ariegevolt, und Sigurbr Stembir fuhr fogleich westwarts burch bas Meer im Binter nach ben Drts nepar, aber Magnus jog nach ben Upplanden, brachte ein großes Beer gufammen, und verweilte ben Winter und ben gangen Commer über in ben Upplanden. Da jog Konig Ingi gegen ihn mit feinem Ariegsvolle, aber Das gnus' heer war bedeutender; sie trafen fich in Minni und es tam jur Schlacht. Rach alter Cage ') batte Thioftolfr Alason ben Ronig Ingi in seinem Gurtel '), fo lange bie Schlacht bauerte und er unter ber Kabne ging. Da er

aber bart ind Bebrange fam, legte Ingi, ber Inga-Suga gufolge 3), bier ben Grund zu ber Rranklichkeit, an welder er sein ganges Leben hindurch ju tragen hatte, gu bem gefrummten Rucken, zu bem Ubelstande, bag ber eine Fuß furger wurde als ber andere, und zu ber Kraftlofigfeit, baß er taum geben tonnte. Aber endlich murbe Magnus geschlagen, und Ingi gewann einen großen Sieg, welchen Rolli hinn Prudi burch feine Strophen verewigt hat. Magnus flob zuerst nach Gautland und von ba nach Danemark. Der Jarl Karl Sonarfon von Gautland, welchem Magnus und feine Mannen bie Eros berung Rormegens als leicht geschilbert hatten, verlangte nach bem norwegischen Throne, unternahm baber im 3. 1137 eine Beerfahrt in die Wif, aus Furcht vor ihm unterwarf sich ihm auch vieles Bolt. Als aber Thiostolist und Amundi dies horten, jogen fie mit bem Rriegsvolle, welches fie zusammenbringen tonnten, gegen biefen Feind, und trafen, von Ingi begleitet, bas Beer ber Gothen im Diten auf Krofastog. Auch in biefer zweiten Schlacht war ber Sieg auf Ingi's Seite. Es fiel Muna Damunbarfon, ber Mutterbruder bes Jarls Karl, und viele anbere von ben Gothen. Konig Ingi trieb bie übrigen oftwarts aus feinem Reiche. Der für bie Gothen schmachvolle Gieg Ingi's wird burch Rolli's Berfe ') vers ewigt. Magnus veranlaßte bierauf ben Ronig Erif Enmuni von Danemart, die Eroberung Rorwegens ju verfuchen. Erit feste mit einer Flotte von 200 Schiffen nach ber Bit über, wollte bei Tunsberg landen, ward aber bon ben gablreich bafelbft verfammelten Lebnbaronen Ingi's baran verhindert, fuhr baber nach Dolo, brang in bie Stabt, und verbrannte fie nebst ber berühmten Kirche bes heiligen Sallward. Als jedoch Thioftolfr mit vielem Kriegsvolf zur Stabt berniebertam, jog Grif mit feiner Flotte wieber ab, und tonnte nirgends an ber nords lichen Geite bes Fiords landen, weil überall Ingi's Leute zur Sand waren. Der Konig Ingi felbft lag in Sornboru-Sund mit einem großen Beerhaufen und feinem Pfleger Amundi Gyrbarson. Es fam bort jur Schlacht mit Erit, welcher viel von feinem Kriegsvolle verlor; Erit flob, und wandte fich nach Danemart. Ingi verfolgte ibn, und nahm bem Fliebenden, fo viel er vermochte. Bon Alburg in Danemart, wo Sigurd Stembir ben Binter augebracht, fegelte er im Sommer bes Jahres 1138 mit Magnus dem Blinden und fieben Schiffen nach Rorwegen, tam unerwartet in ber Racht nach Lifte und lane bete. Den Befehl führte bort ber tapfere Benteinn Rols beinsfon; er wurde überrascht von ben Feinden in feis ner Bohnung, fiel jeboch erft nach muthigem Rampfe. Als Ronig Ingi und feine Freunde bies borten, brachte ber Konig in Berbindung mit Benteinn's Brubern, Gie gurb und Gprbir, ein großes Beer gufammen, und jog. felbft mit gegen Slembir, nahm auch bem Saton Duns

pert, bibliogr. Vol. II. P. I. p. 361.

1) Sowol Snorri Sturfuson sagt es, als ber Ungenannte in ber Inga-Saga in ben Fornmanna-Sögur.

2) Man pstegte namtlich die Konige, auch wenn sie noch Anaben waren, mit in die Schlacht zu nehmen, bamit die übrigen Sauptlinge bem Perzoge bes Konigs besser gehorchen möchten.

3) Bei Snerri Sturtuson sowol, als bei bem Ungenannten.
4) In ber Inga: Saga bei Snorri Sturtuson Cap. 4. ber großen Ausgabe ber Primstrinala. 3. Bb. S. 330; bei bem Ungenannten in Fornmanna-Sögur. 7. Bb. S. 208. 5) Bei Snorri Sturtuson S. 337; bei bem Ungenannten S. 210,

Commentar, in libros VIII, Physicor, Aristotelis, (Lugd. ap. Jo. Marion, 1518, fol.) Abbreviationes libri physicorum. S. l. e. a. fol. (Venet, 1521, fol.) Quaestiones super libr. Aristotelis de generatione et corruptione. (Venet, per Otinum de Luna, 1500, fol. Argent. ex off. Mart. Flach, 1501, fol. u. a. Muég.) Parvorum logicalium liber, succincto epitomatis compendio cont. Petri Hispani tractatus prioris sex, et Marsilii ab Inghen Logices documenta cum utiliss, commentariis etc. (Vienn. Austr. arte et iudustr. Jo. Singreo. 1516, 4.) 1841. auch Hain, Repert, bibliogr. Vol. II, P. I. p. 361.

geilta Balbfon ein Goiff, trieb ibn und alles Rriegsvoll ouf bas Bond lingui, und nabmen alle ibre Mantelfide. Giaurd Etod Gnbribafon von Botsbal, unb fein Bleuber Grif Suit, und Anbreas Relibuffer, Gleim's Cobn, aus Das floben in ben Fiord kinein. Aber Gicurd Stembir, Magnus ber Blinbe und Aberleif Cliage the fearlier mit brei Schiffen norbmitte nach Delgeland (Halogaland). Magnus war ben Binter über in Biart. en bei 283totunn Jonifon, und Giaurd in einer Boble bei bem Weerbufen Bliufrafiorb mit mehr ale 20 Mann. Sim Trobling 1130 fubr ber Lehtere auf amei Chicten welche er von ben ginnen batte verfertigen loffen, mit Magnus vem Roeben berab, richtete an ber wogenichen, thranbleimifchen, marifchen, horbalanbischen, mitischen und anderen Ruften furchtbare Berbeetungen an, und erichlug Die Lentiemenn bes Ronias Ingi, lieft namentlich in ber bullichen 90if ben Rinn Caubba: Alfefon im Diten auf Amiter, welcher reifte, um bie Grundginfen beb Ronigs - Singi einzufobern, bangen, und gejangte ungeftraft nach Danemart. Aber bie Biffer (Wikverjar) und Bergens Bemolmer (Björgengiar-menn) beidimerten fich barüber, baf Inglie Bruber, ber Ribnig Sigurb, untbitig bleibe und nicht feinem Beifviele folge, obgleich ber Diore her feines Maters auf bem effentlichen Gehiffsmege auslien por ber Minoung bes thranolicimer Merrbufens fabre. Ingi fcbldte beebalb einen in ber Inga-Cana bei Cnorri Studition 3 unb bei einem Ilnamanuten 3 aufbewahrten merbrindigen Beief an Gigurt, feinen Benber und Caba-Borter, Augmund Swipeir, Detar Birting und alle Lenbie . Menn (Bebitharone), Diebmenn (Defgefinbe) und Duetaelar (Diener) und bas gange Bolf, und foberte feinen funfigbrigen Beuber auf, mit ibm, bem breie fabrigen, Die Ofefaer ju theilen, und febalb ale es nur angelie, und mit jo großer Mannichaft ale ibm moglich fei, ju ibm ju fommen. Benn beriebe iton in feiner Dam nicht beiftebe, fo mage er fich gefaut machen, bab er felbit ibm mit Rrien fibergiebe, ba er bie Balfte aller Gleundrimien und antere Ginnahmen in Neuwegen beriebe beirvage. Auf bem Iling wurde tiefer Brief perlefen; Ditar Birting rieth bem Monige Gigneb Ingi's Bunich au erfüllen, und tiefer ertlatte fich bereit baus, Much his fibrings einern barouf rius Ciourb son also mit einem großen Berre nach Often in Die 28if an feinem Bruber Ingi. Dies mar auch febr moblgetban, benn in temfelben Betbfte (1139) famen Cigurd Stembir und mildem Bitfonelle und Nortwannen. Die Kaniae fuhren ibnen emigegen, trafen fie in Doolar bei Bolminn Wra (ber grauen Infel) ben nachten Tag nach Martimbfefte au einem Sonntag (ben 13. Nov.). Ingi und Sigurb batten 20 grofe Schoffe. Die Berichlacht fiel jum Nach. theil ber Danen aus, fie floben mit 13 Schiffen beim nach Danemart. Die Mannichaft ber Chiffe von Gigurb und Mamue wurde niebergemacht; Magnus felbft fanb feinen Zoe, ale er auf ein anteres Goiff getragen

werben follte. Ingi's Leute ruberten fogge mit fleinen Biten nach ben Bemben berum, welche im Meer fcmammen. Bon ber Derrichar Thranb's Giallefari's, melder in Ingi's Deere ein Schiff fleuerte, murbe Sigurb Stente bir, welcher fich aus feinem von aller Mannfchaft entblofiten Schiffe in bas Merr fturgte, lebenbig gefangen genome men, und von ben Brubern bes pon ibm früherbin erichlagegen Benteinn's. Gigurb und Gorbir, und von Detr Benbar . Smein, welcher ben Zob feines Brubere rachen roolite, auf bas Wraufamfte umgebracht.

Rachbem bie Ronige Sigurb und Ingi uber Ror-wegen feche Jabre gebericht batten, fam von Beffen ber, von Schottlanb, Epflein, ein Cobn Daralib's Billi's, im Frubling (1142) in ihr Land, begleitet von Arni Gturlufen, Thorleif Bronielfefen und Rolbein Draga, welche weftraats übers Deer ju Enftein gefahren waren. Gie wandten fich mit ibm fogleich nach Abranbbeim, mo er auf bem Eprathing Ronig wurde, mit ber Beftim-muna, bag er ein Drittheil von Rorwegen befommen folle, mabrent feine Bruber Gigurd und Ingi bie beiben anberen bebielten. Es tam ein Bergleich barüber gwifchen ben brei Brubern ju Stanbe; aber es war auch noch ein vierter Bruber vorhanden, welchen Korpinga-Demer erzog, und ethielt feinen vierten Abeil vom gande. Ei-nar Gfulason, welcher die vier Bruber über alles erhebt. nat Studion, weider oft den Studie unt finger veren, lobt dabri Enferie's Freigebigfeit, Siguet's und Ingi's Baffentbaten, und die Beforderung des Friedens burch Magnus "). Doch blieb dieb Berhaltnis nur furse Bell fo, ba Magnus nicht lange lebte. Gine Bauptflube batte Ingi magrend feiner Kindbeit an Ottor Birtingt, einem machtigen Dauptlinge, von Gefchlecht ein Abrander, wedcher bie Mutter beffeiben, bie Ronigin Ingirib, gebeirarbet batte. Ronig Gigurd mar fein großer Freund Ditar's, weil ibm bauchte, baft et feinen Stieffobn Ingi mehr begunftige. Ale Ditar baber im 3. 1144 burch Meudelmord fiel, fco man bie Schuld auf Gigurb "). Mriebe berrichte in Rormegen mabrend ber erften Regierungs. geit ber Cobne von Daralto Billi; biefe tamen fo giemlich mit einander aus, fo lange ibre alten Rathgeber Irb. ten; ja Ingi und Sigueb batten in ibrer Kinbheit beibe biefetbe Leibmache und baffelbe Dofgefinbe, und nur Ep flein, welcher icon ermachfen war, eine befonbere fun fich allein. 20 Caba : Gpreir Barbarfon, Amundi Gpr. barfon, Thioftoffe Alafon, Ditar Birtinge, Augmunds Swiptie und Augmundr Drengr, Die Briber bes Erlings Cfali's gestorben waren, theilten Ingi und Saurb ibre Bache und hoffeute (bieb). Auf bes Erftern Geite trat ber reiche und bichit engefebene Bregerius, ber Gobn Dags Gilifofen's und Ragnbillb's, ber Tochter Ofen. ti's Augmundarfen's, und marb bei ibm ber oberfte Peiter ber Megierungfangelegenheiten, und ber Ronig geftattete ihm von feinen Benbungen au nehmen, fo viel er wollte. Bri einer Bufammenfunft ber Ronige Guffein und Sigued, um fich wegen einer grifchen ihnen gutge-

8) f. bie merfreintige Strephe bei Snorel Sturlufen Gap. 13. S. 351 und bei bem Ungenannen Gap. 14. S. 229. 9: Nat. Illa Greek a. 59. n. A. 3. Zort. S. 25. Z. 447 432.

6) Grp. 8. C. S42-344. 7) Gap. 7. Z. 220, 221.

brochenen Diebelligkeit (Sigurb hatte namlich brei Leute Eps ftein's erschlagen,) wieber zu versohnen, im Binter (1154) in ben Upplanden, follte aber ein beimlicher Plan ju Ingi's Nachtheil entworfen fein. Es war nur fo viel bavon befannt, bag alle Bruber im Commer (1155) fich in Bergen treffen follten; aber man raunte fich ins Dhr, Die beiden Bruber wollten Ingi nur zwei ober brei Landguter laffen, und fo viel geben, bag er 30 Mann halten fonne, und ibn wegen feiner Bebrechlichfeit fur untauglich jur Regierung erflaren. Ingi und Gregorius borten auch bavon, und zogen alfo mit vieler Mannschaft nach Bergen. Sigurd erschien tur, nach ihnen, batte aber weniger Kriegsvolt bei fich; beibe waren 19 Jahre Beherrscher Norwegens gewesen. Enstein, der britte Konig, hatte von Often ber fich nicht fo fchnell einfinden tonnen, ale fie von Rorben; Ingi benubte biefen Ums ftand, veranstaltete fogleich eine Boltsversammlung (Thing), ergablte, was er gehort batte, bat bas Bolf um Beiftanb, und erhielt ibn jugefagt. Sigurb bagegen erflarte bas, mas Ronig Ingi ihm Schuld gab, für unwahr und für Ers bichtung bes Gregorius, fließ aber auch Drohungen aus, aus welchen hervorging, bag biefer und Ingi felbft nicht lange leben follten. Ihm antwortete Gregorius febr tros big. Wenige Tage barauf murbe einer feiner Diener 16) auf ber Strafe von einem aus bem Befolge bes Ronigs Sigurd erfchlagen; er wollte baber biefen angreifen, murbe aber von Ingi und vielen andern bavon abgehalten. Gis nes Abends tam Ingirid, Die Mutter Ingi's, von ber Abendmette gurud und fand ben alten Sigurd Strud. borna, welcher ju Ingi's hofgefinde geborte und vielen Konigen gebient hatte, von Hallward Gunnarsson und Sigurd, bem Sohne Enstein's Trapali's, Leuten des Konigs Sigurd und wahrscheinlich auf bessen Befehl ersschlagen. Sie begab sich sogleich zu Ingi und machte ihm bemertlich, baß er ein armfeliger Konig fei, wenn er bulbe, baß feine Diener, einer nach bem anbern, erfchlas gen wurden. Babrend ber Konig burch Diefe Unrebe feis ner Mutter fehr aufgeregt war, erschien Gregorius bes helmt und bepangert, und bot ihm feinen Beiftanb an mit 100 behelmten und bepangerten Mann fur ben Fall, bag er einen Angriff auf Sigurb machen wolle. Die Meiften hielten jeboch ben Konig bavon gurud, inbem fie versicherten, Konig Sigurd werbe bie begangene That freiwillig bugen "). 218 Gregorius fab, bag fich Ingi baburch vom Angriffe werbe abhalten laffen, ftellte er ibm bor, bag er in Gefahr fei, bas Ronigthum ju verlieren, wenn er feine Freunde ungeftraft erichlagen laffe, und erklarte in ber nachften Racht mit Sigurb tampfen ju wollen. Rach biefen und ahnlichen Borftel= lungen legte auch Ingi feine Baffen an und ließ feine Mannen jum Rampfe fich ruften, indem er ertlarte, baf feine Streitigkeiten mit bem Konige Sigurb nur burch Stahl entschieben werben tonnten. Sigurd trant im hofe Sigribur Gata's, ruftete fich aber jugleich, obgleich man glaubte, bag es nicht jum Angriffe tommen werbe. Da

umringte Ronig Ingi ben hof von ber einen Seite, mabs rend feine Anbanger es von ber anderen thaten. Gregorius burchbrach mit ben Ceinen bas Softhor, und es fam gu einem ichredlichen Rampfe. Sigurbr, endlich bes Beiftans bes feiner leute beraubt, verließ bas Baus, welches bem Ginfturge brobete, mit Thordr Susfrega, um fich borthin au menben, wo Ingi ftand. Er rief, baf fein Bruder ihm Frieden geben folle, aber er und feine Begleiter murs ben alsbald erfchlagen. Bon beiben Geiten maren ubris gens viele gefallen. Ingi schenkte bas Schiff, welches Konig Sigurd gehabt hatte, bierauf an Gregorius. 3wei ober brei Rachte barauf tam Ronig Enftein von Often mit 30 Schiffen, brachte Saton, ben Cohn feines Brus bers Sigurd, mit sich, blieb aber in Florewaag. Berfohnung gwischen beiben Brubern und bem Reffen murbe versucht, aber Gregorius war bamit nicht einverstanden, fondern verlangte, bag man Sigurd und Baralld ans greife, erbot fich Sauptling biefer Fahrt zu werben, wahrend ber Ronig gurudbleiben folle. Aber fein Borfolag fand vielen Biberfpruch und unterblieb. Konig Epstein fuhr nach Often in Die Bit gurud, aber Ronig Den Worten nach Ingi nordwarts nach Thrandheim. waren beibe mit einander verfohnt, obichon fie felbft feine Unterredung mit einander batten. Gregorius fuhr etwas fpater ale Epftein nach Often, und Letterer ließ Schiffe über bas Eis hinwegschaffen, um ihn zu überraschen. Gregorius, jedoch wurde ben Uberfall gewahr, und entfloh über Thelamork und Harbanger nach Bergen. Bor Beihnachten 1155 tam er nach Thrandheim ju Ingi, welcher ihn mit ber größten Freube und Auszeichnung empfing. Enstein bagegen verbrannte ben hof beffelben und ichlachs tete fein Bieb. In diesem Binter verbrannten auch die Saufer, worin bie Schiffe jur Binterzeit aufbewahrt wurden (bie Rauft), eine febr nubliche von Ronig Enftein Magnusson, ober bem Altern in Staupangr (Nidaros) errichtete Anftalt; babei gingen auch gute Schiffe mit verloren, welche Ronig Ingi bort gehabt hatte. Diefes Ereignig erregte bei bem Bolle große Erbitterung gegen Ronig Epftein, bem man bie Schuld bavon juschob, und gegen Philipp Gyrbarfon, feinen Pflegebruber. Den Sommer barauf (1156) jog Ingi möglichft geruftet von Rorben ber, und Epftein von Often ebenfalls mit Kriegsvolt, boch nicht mit fo vielem, als ersterem ju Gebote flanb. Gie trafen fich in Gelbe, nordlich von Linbisnas, und es fehlte menig, baß fie fich folugen. Doch ward ein Bergleich ju Stande gebracht. Enflein machte fich verbindlich, 45 Mart Gold zu gablen; Ingi follte bavon 30 Mart betommen, weil jener bas Berbrennen ber Schiffe und Schiffshaufer veranstaltet hatte. Philipp aber, und alle, welche an bem Berbrennen ber Schiffe thatigen Untheil genommen, follten außer dem Befebe fein ober verbannt Diefes follte aber auch benjenigen wiberfahren, welche überwiesen werben tonnten, bag fie bem Konig Sigurd Bunben beigebracht hatten. Enftein legte es namlich feinem Bruber Ingi gur Baft, baf er biefe Dan. ner in seinem Dienste habe. Gregorius follte 15 Dart bafür empfangen, bag Ronig Epftein feinen Sof verbrannt batte. Cyftein war mit folden Bestimmungen

<sup>10)</sup> Huss-Karl, eigentlich domesticus, 11) Ramtich burch

freilich auferst ungufrieben, und bielt ben Rerafeich für einen erzwungenen. Ingi fuhr bann von bem Orte ber Bufammentunft in Die 2Bit und Enflein nach Ebrand. brim. Spater ale Ingi fich in ber Bit befant, war Poffein im Rorben, und fie faben einander nicht. Die Botichaften, welche zwifchen ibnen bin und ber gingen lauteten aar nicht friedlich, und jeber lieft bes anbern Breunde erichlagen. Much anbite Guffein bas Strafgelb nicht und ieber beichulbiate ben anbern, bafi er bas nicht balte, mas verabrebet mar. Ronig Ingi und Ofregerius Indten viele von Guffein's Partei auf ihre Geite, barunter Plarty Frankali Bleumialiffen Firman Ffafer, ben Gabin Balltel's But's, Baltor Brenietfefon und Jebann Balle Leidfan und wiele andere. Mis zwei Sabre feit bes Mon nigs Sigurb's Stalle verfloffen, jogen beibe Ronige Deere jufammen "), Ingi aus bem öftlichen, Enftein aus bem nieblichen ganbe. Erfterer batte 80 Schiffe, Bebterer 65, unter biefen ben großen Drachen, melden Konia Euflein Magnusion nach bem langen Burme (Chlange, bem Schiffe Dlaf's Trugavafon'e) batte machen laffen. Die Deere von beiben waren groß und fcbin. Babrent Ingi mit feinen Schiffen im Guben bei Dofte lag, mar Coffein etwas nerblicher in Geaningiafund und fanbte an eifteren Affaf Ungi Tousfon und Arni. ben Cabn Cturia's, bes Cobnes Endbiorn's, auf einem Schiffe ab. Mis bie Leute Ingi's fie ertannten, griffen fie fie an, erichtugen wiete man benfelben, und nabmen bas Cebiff nebft aller barauf befindlichen Sabe und Ausruffung. Rur Mitafr. Arni und einige andere Manner entfamen auf bas Panb und zu Ronia Gwilein, und erschliten iben, wie Ronig Ingi fie empfangen babe. Goftein Bielt Daus Thing, trug ber Berfammlung por, wie unfriedlich Ronig Ingi mit feinen Mannen verfahren fei, und bat feine Rrieger ibm ju folgen; aber bie Berfammi lung nahm bes Ronigs Rebe mit bufterem Schweigen Ballfel Bufr, melder bort mar, mabrent feine beis ben Sone Simon und Johann fich bei bem Ronige Ingi befanden, antwortete: Deine Goltfiften megen bir folgen und bein Canb vertheibigen. Die Racht barauf ruberten Enftein's Leute mit vielen Schiffen binmeg, ein Meil, um fich mit Ingi ju verbinben, ein anberer Abeit nach Bergen, und ein britter in ben Tweb binein, fobaff. als es am Morgen licht wart, Enflein nur noch gebri Schiffe bei fich batte. In einen entideibenten Rampi mit Ingi mar unter biefen Berbaltmiffen nicht zu benten, Da ber große Drache, auf welchem Enftein fich felbit betanh nur lanafam fortunbreesen mar, arrhich man ibn. verbarb bie Borratbe an Bier, und alles roas man nicht fortbeingen tonnte. Auch mehre anbere Schiffe murben gurud: gelaffen, welche Ingi an fich nabm. Goftein manbte lich nortweigts und nach Gean binein und bann in bie Bif: Ingi bagrorn ging nach Dften und tam jur Gee in bie Bit. Gefterer mar bamale im Diten von Rollb, und batte etma 12 Mann, ale bie Riotte 3mai's fichtbar wurde. Die fleine Schar flob in ben Balb und ger-Greute fich, fobag bei bem Ronige mur noch ein Mann

Sitch. Als Ingl ble ichrouden Streitfreife seines Braubrei geneber wurde, fing er mit ben Gesigen am ihn zu schaft und der der der der der der den den den der der der der der der der der der ihn um, obne zuwer Ingle befragt en haber, mas mit ihn um, obne zuwer Ingle befragt en haber, mas mit Optien nerben ibn. Edbererb bet über der Ginz Gebin Generic fürschen 7. machten Gelein mit Sabent en Gereric fürschen 7. machten Gelein mit Sabent en geiffen worken, bab Ginnen Malmer zu Jang gefandt, Girl geber befehre, wah der Gerennen ibm mit der

Baton, ber gebniabrige Cobn bes Roniad Giourb. wurde jum Sauptling ber Partei genommen, welche guvor bem Ronige Opftein gefolgt mar, und auch von bes felben Adnig genannt. Bei ibm waren Sigurb, ber Cobn Samatb's Saullb's von Rent und bie Pflegebruber bes Rouins Sufon, Anbreat und Aunbr. Simon's Side ne. und viele andere von ben Sauptlingen und Freunben ber pormaligen Ronige Goffein und Giqueb, und fie soorn suerft binauf nach Bautland. Ingi foling ju feie nem Gigenthum alles bas, was fie in Rorwegen jurud. lieffen, und ertiarte fie fur rechtlos. Dann begab er fich in bie BBit, und biett fich bath bort, balb in bem nfehlichen Abeile bes Reiches auf, mibrent Geronrius Dagefon mit großer Rriegemacht jur Bertbeibigung bes Lanbes fich in Konunga-Bella befand. Dortbin tam im Gommer bes Jahres 1158 Ronig Safon mit vielen Trumpen : Gregorius verlangte baber von ben Bonben und ben Wannern ber Stabt Beiftanb, merfte inbeffen. baf feine Auffoberung nicht eben beifallig aufgenommen war , trauete ibnen alfo nicht, fenbern gog bochit mieveranuat auf zwei Schiffen in bie Bit binein, und gebachte bem Romar Ingi entgegenzugeben, ba er gebort batte, baff biefer mit großem Deere von Rorben ber burch mar, begegnete er ju feiner groffen Areube bem Gimon Statp, Dalbor Benniolfofon und Gotbir Amundofen, bem Pflegebruber Ingi's, und fehrte mit ihnen um. Auf ben 11 Coffen, welche fie batten, ruberten fie binauf nach Konunaabella und bestegten ben Thorliot Chaufo. Pfalli, weichen Ronig Safon jum Schuptling über bas Kriegevolt feiner Sandeisschiffe gesett batte; berauf brang ber siegreiche Gregorius über die Brude, und die Leute Safon's mußten in bie Stadt hineinflieben, in welcher fich alles Safon unterworfen batte. 3meimal trieb er Safon's Beerichar aus ber Stabt und brachte ibr eine große Mieberlage bei Aura nachber tam Ingi und ließ viele erichlagen, welche bem Ronig Saton fich angeichioffen batten, anbere mußten Gielbitrafe jahlen, anbern perheaunte er bie Sofe, und noch andere trieb er aus hom Banhe . Safon flah erft nach Glautlanh, und muche bonn in Abranbbeim, wo er por Dftern bet Jabres 1159 unfam, von ben Abranbern ale Ronig anerfannt "), mit

18) Bis hierber enthölt bie lagu-Sagn (f. b. Art.) Ing's Beideiden. Jugi's isste Resierungsgeit feit Entelte's Zode Keitt is paksoner Goga pheidenvie's bar. 140 Cancer Gertalem (G. 881) behandet blefts nur old Gogs, Mohrend es der Ungenames (G. 855) als Educkobe vertriebt.

<sup>12) 3</sup>en Derbfte 1157. W. Gucoff, b. 29. u R. Inseite Gection, XVIII,

ber Bestimmung, baß er seines Baters Berlaffenschaft, ben britten Theil Rormegens, bekommen, Ingi aber bie amei andern erhalten folle. Ingi war in ber Bit, und Gregorius wollte fich sogleich nach Norden gegen bie Thranber wenden, aber viele hielten ihn bavon gurud. Bu Ingi's großem Nachtheile wurde also nichts aus dem Buge. Im Frublinge 1159 ruftete Daton 12 Schiffe aus, 8 Schiffe fegelten voraus, und ihre Mannichaft verheerte bie beiben Dari. 3mar brachte Johann ober 3on, Batel's Buti's Cobn, mit einem Beere Bonben bem Rolbein Dbi eine Micberlage bei, verlor aber in einer barauf folgenben Schlacht gegen bie fieben übrigen Schiffe viele gute Bonden, und wurde feibst verwundet. ton fuhr mit feinem Kriegsvolke nach Bergen, und borte, als er nach Stiorvellta tam, daß wenige Rachte guvor Ronig Ingi und Gregorius von Often nach Bergen gefommen waren, und wagte nicht fich babin zu wenben, fonbern fegelte an Bergen vorüber nach Guben und fließ auf Bundesmanner Ingi's, welche beffen Flotte gu fpat aus Diten gefolgt waren, auf brei Schiffen, von welchen bas eine, Gorbir Amundason, ber Pflegebruber von Ingi und Bugleich Schwager bes Gregorius, bas andere Gprbir Logs mabr (ber Gefegmann), und bas britte haward Kliningr batte. Safon ließ bie beiben querft genannten Danner erschlagen, aber ben britten führte er mit sich, und fes gelte nach Often in bie Wif. Als Ronig Ingi biefes horte, fuhr er oftwarts ihnen nach und fie trafen fich in Ingi ichiffte ben nordlichen Urm bes Fluffes hinauf, fandte Spaher nach Baton und ben Seinigen aud, landete bei Bilfing, und erwartete bort feine Runds Schafter. Gie brachten ihm bie Rachricht, baß bie Feinde Die Bintertheile ihrer Schiffe an Die Berpfahlung im Aluffe gebunden und zu außerft ber Schiffe zwei Auftr= farar: Knerrur 18) gelegt hatten, und auf beiben feien vorn auf bem Stefen (Borbertheile) Rriegsthurme (Buntaftas lar). Diefes trug Ingi, ber nun Sausthing bielt, ber Berfammlung vor, und fragte um Rath. Gregorius. machte barauf aufmerkfam, baß Ingi an Truppenzahl überlegen fei und rieth jum Angriff; bem trat alles bei. Es murbe alfo mit allen Schiffen ben Strom binauf ges rubert, bis beibe Theile einander gemahr murben. Ingi jog fich mit ben Geinigen aus ber Stromung bes gluf: fes unter bas Giland, redete jeben Steuermann mit Ras men an, und befonbers ben flugften und im Rampfe ges schickteften von ihnen, ben Erling Gtati, ertlarte ihnen, was ihm am rathlichsten buntte und hieß fie alle eins muthig handeln. Erling Stafi, aufgefobert feine Deis nung ju fagen, rieth bom Rampfe, ale einem tollfuhnen Unternehmen, ab, ba man ber Stromung bes Fluffes ent: gegenrubern muffe, und alfo nur ein Drittheil ber Ihris gen fich schlagen tonne. Biele andere bagegen behaups teten, Sakon werbe wegen ber geringen Kriegsmacht wie fruber bie Schiffe verlaffen und ju ganbe flieben, und Gregorius beutete an, daß Erling vom Angriffe abrathe, um seinen Rath als unnus darzustellen. Konig Ingi

fagte blerauf feinem Schwager Erlinge, er wolle felnen Borfchlag, wie ber Feind angegriffen werden folle, allete bings befolgen, aber ba mehr bafur ftimmten, bag ber Kampf jest unternommen werbe, fo muffe man barauf eingeben. Auf Erling's Rath ließ Ingi bann alle Stuten und leichten Schiffe binaus, um bas Giland und binauf in ben öftlichen Arm bes Fluffes rubern, bamit fie bann von Dben berabschifften und versuchten, ob fie bie feind lichen Schiffe von ber Berpfahlung lofen fonnten, mab. rend die übrigen mit ben großen Schiffen binauf bem Keinde entgegen ruberten. Ein Borgebirge ober eine Landzunge (Nes) hinderte Bakon's Leute, Die unter bemfelben liegenden Schiffe zu feben; als daber viele leichte Schiffe Ingi's ben Strom hinabschifften, glaubten fie, bag biefe flieben wollten, weil fie nicht mußten, baß jene bies thaten, um in ben offlichen Urm des Fluffes gu kommen. Gie gerhieben baber bie Zaue, wodurch bie Schiffe an ber Berpfahlung befeftigt waren, und ruberten, um bie Fliebenben ju verfolgen, gewahrten aber ju fpat, bag Ingi's Sauptflotte braugen bei bem Gilande Sifing Ingi's Leute vermutheten einen Ungriff Saton's und rufteten fich eilig jum Rampfe; aber Saton und bie Seinigen wandten fich mit ben Schiffen nordwarts an bas Land und in eine fleine Bucht hinein, fobag fie aus ber Flufftromung tamen. Dort bereiteten fie fich jum Rampfe und ftellten ihre Schiffe in Schlachtorbnung, wobei fie auf jeber Geite bie großen Oftfeefahrer ju auferft legten. Faft alle ihre Schiffe waren mit Baffen und Steinen belaben. Sigurd von Repr ftellte in einer Rebe an bas Bolf Ingi als Morber feiner beiben Brib ber bar, und fuchte ju zeigen, bag Salon babet mehr berechtigt fei, bas Erbe feines Batersbrubers Enftein gu nehmen, als Ingi, Gimon Gtalp, oder andere Ranner, welche Epstein bes Lebens beraubten. Diese Rebe wurde beifallig aufgenommen und Ronig Saton begab fich auf einen Offfeefahrer, und wurde mit einer Schilbburg umgeben, mabrend feine Fahne auf bem Schiffe blieb, mit welchem er früher gefahren war und welches in ber Mitte ber mit Caulen an einander befestigten Flotte lag. Als man von Seiten Ingi's fah, baß Daton's Leute fich jur Schlacht bereiteten, ward eine Laufstuta abgefandt, um die Flotte gurudgurufen, welche fortgerubert war, und inzwischen bas Kriegsvolt jum Angriff geordenet. Gregorius machte ben Worfchlag, ber Konig folle nicht mit tampfen, weil auf feinem Leben bas allgemeine Bohl berube. Gleiches rieth auch Erling Gtafi, indem er bemertlich machte, wie Ronig Ingi die Beleidigungen feiner Blutsfreunde ertragen, und welchen Gefahren und Mubseligkeiten er fich bereits jum allgemeinen Beften ausgeseht habe, und wie bas Land fich wohl befinbe, wenn es biefem Einen guten und rechtlichen Konige biene. Ingi gab ben Borftellungen feiner Sauptlinge Gebor und blieb mit feinem Schiffe Bafifub bei bem Gilanbe Bifing jurud, mahrend bie übrigen Schiffe, nachdem fie bie Burudtunft ber abgefandten leichten Schiffe abgewartet batten, mit ihnen burtig unter Kriegoruf gum Angriffe ruberten. Seboch fugten die Leute Ingi's ibre Schiffe nicht, wie bei Schifffchlachten gewöhnlich

<sup>15)</sup> Oftfahrtichiffe, b. b. in bie Oftfee fahrenbe große Dan-beisichiffe.

mar 16), und auch jest Safon's Leute gethan hatten, an einanber, fonbern ruberten mit ben großen Schiffen quer fiber ben Strom. In ber barauf folgenben gemaltigen Schlacht gerieth Gregorius' Ediff auf ben Geunt, und mart von feinblichen Schiffen unreingt. Ale Ronig Ange biefes fab, befahl er bem Rriegtvolle auf feinem Schiffe, ibm bu Bilfe ju rubern, um ben bes Beiftanbes bebirftigen Dann, welchem er am meiften ju banten babe, ju retten. Geine Sabne murbe alfa aufgerichtet und fein Schiff ruberte uber ben Strom. Gben wutbete aber bie Schlacht am beftigften, und Ingi erbielt teinen Raum jum Untegen an bie feindlichen Schiffe, fo gebrongt waren bie Schiffe ber Geinigen por ibm. Er frate baber unter einem ber Auftrfarar Anereur an, marbaber jo gewaltig von Burffpiefen, mit Gifen beichigamen Staben und Steimen helbiremt baff er fich bert nicht bolten fannte. Die Geinigen machten baber por ibm Raum, und er legte an bas Schiff Einbeitel's Jonion's jum Rampfe an. Dar ton's Leute vettiefen bierauf bie fteinen Schiffe und gingen auf bie Rnereur, aber ein Theil fprong auf bab Canb. Gelinge Cfafi ") von Ingis Partei, brang in bas feinbliche Romigeschiff und naben ibm alle Mannfchaft. Run begann Bafon's Deer ju flieben; Biele fprangen in bie Ziefe, Liete fanten ben Jub burch bee Beinbes Maffen, und gwar mehr Sauptlinge ale Gemeine, bie groute Meuge entfam auf ban Canb. Ate bas Schiff bet Micolas Stialbyravarion von aller Mannidiait entblogt war, bewilligte ibm 3ngi bie verlangte Schonung, wor auf er ju beffen Partei überging und war feitbem bei flom, fo lange er lebte. Zuch ber gewaltige Deermann Ginbridi Jonfon fprang auf bas Schiff bee Ronigs 3mgi, ale fein eignes Schiff aller Dannichaft entbibfit mar, um fich Brieben gu erbitten, welchen ber Romig ibm auch bewilligen wollte, aber ber Cobn Dawatb's Rlining's fprang bingu und gab itm ben Zobeoffreich. Diefe febr ertabelte Sandlung vertheibigte ber Ebder bamit, bag Einbribi an ber Ermerbung feines Baters Schutb fei. Bemige fielen von Ingi's Ariegevolle, aber viele murben Stermunbet. Stafen fich binguf in bas Panb. aber Ingi Cube mit feinem Krienspolfe in bie Bif. und brachte Dier mit Gregorius ben Minter gu. 218 Angi's Mannen, bie Come Imper's von Elba,

Bergier und eines Federe von der Geste vom Urch, Gergier und eines Federe von der remissern Gelduck nach Britant kann der Sten der Geste von der Gesten de

16) f. B. Machten, Encert Erubalen's Kintleid. L. Bb.
S. 365. 17) Auch ber andere och bed Arbeig Togl. Gere
gordis, halt fich berird brech uteren Aunel auch ber arvien Gerfahr, in neifder er ich befand, gretter, und das Schiff Bort's
Sent Gethet von der Wogl, genemen, den bett erreundelen
Twer fillig der, mit Freundichtif zu ihm, entlersmen lösse.

jeboch auch nach Beipatrudlichten. Geinen Rreund Roge batte er in ber Schlacht bei Silling entfemmen laffen. Mir feinen naben Bluttnermanbten Giourb nan Reur ben machtigen Anbanger bes Ronigs Bafon, bemirtte er bei Ingi Frieben, fobag er alle feine Wefinungen bahalten feitte. Grifmar Gtati und bie Mannen Anni's welche in Bergen waren, außerten mehrmals, bag fie ben Binter (1160) nach Rocben gegen Safon gieben wurden, aber est unterhlieb. Girearrius ließ ihnen bas ber von Ronungabella aus fagen, wenn er fo nabe mare ale fie, fo murbe er nicht rubig in Bergen finen, wenn Safon bie Freunde bes Ronigs Ingi in Rorben, in Ebranbbeim, und bie Rameraben berfelben erichlagen fieß. Ingi tam mit Gregorius im Frühlinge von Often nach Bergen. Aber fobalb Safon und Sigurb von Repr borten, bag jene aus ber Bit gereifet maren, jogen fie oftmarts ben oberen Weg in Die Bif. In Bergen entftand aber zwifchen Salbor Broniofffon und Biorn Micotabfon ein fur Ronig Ingi nachtheitiger Broift, und gwar burd Bortwechfel ibrer Diener, ber in eine Schlie gerei überging: benn bie herren nabmen fich ber Gache an und griffen beibe ju ben Baffen. Auch Gregorius eilte mit ben Seinigen berbei, um feinem Comager Salle bor Beiftanb ju leiften, und auf ber anbern Geite Etling Gfaff mit vieler Mannichaft, um feinem Comefferfobn Biorn ju beifen. Richt wenige fanben ben Job ober wurben fcmer permunbet. Ingi begab fich felbft an ben Dit bes Streites, um Rube berguftellen, vermochte es aber nicht, ba bie Saupter beiber Parteien ju wille thrnb maren. Gregorius bat ben Ronig fich binmegauber geben, bamit ibm nicht ein Unfall wiberfahre. Geregorius ging mit ben Geinigen binauf jur Dicolaffirche. und Err lingt verfolate ibn. Bum zweiten Mate ericbien Ingi. um einen Biergleich ju Gtanbe ju bringen. Man tam überein, bag er allein bie Bebingungen bes Bertrags gwifden ibnen vorschreiben folle. Inbeffen tam Runde bavon, bag hafon in ber Wilf mar; Ingi und Gregorius gogen baber oftmerte mit febr nielen Schiffen. Aber als fie in bie Bif tamen, entwich Safon und es tam micht aue Schlacht. Ingi begab fich baber nach Dile, Gregorius aber nach Ronungabella und machte einen 28rrflich, ben Ronig Baton in Caurbair bei Racht ju überfallen und fein Saus zu umringen und zu verbrennen. 3war ente Tomen Safon und Sigurd von Rent ben Ahmmen und bem Gemebel, aber Munan, ber Gobn Ati'd Defaun's, ber Bruber bes vormaligen Ronigs Gigurb, bes Batere non Stafon fant ben Iob. Gregorius son nach biefern Kriege nach Comungabella juried. Rury barauf übten Safon und Gigurb von Reur bas Bergeitungerecht, beim fie überfielen ben Dof Dallbor's Broniglissen's auf Bettolanh 18) und nerbrannten fein Sand Salfbor ber beraufging, marb ericblogen, und feine Diener, gegen 20 Mann, fanben ben Job. Beine Gemablin Gigirib, bie

18) In ber alten öflichen Proving ber Wif, Manuelfi, nicht weit von Sweinslund; f. S. ch in nie Zunte ber beri alten nordichen Bericht zu Ihr. ber gerien Ausgabe der heimskringta, und bie bes alten Pormagung zu Ib. II. kerführt.

nig Gubrob von Subrevar (Gebuben), ber Sohn Dlaf's

Bittling's, und Jon, ber Cobn Bergtbor's Butfi's. Gie

Schwester bes Gregorius, ließen fie nur gang leicht gefleidet in ben Balb geben. Bei biefer Rachricht jog Gregorius fpat ju Beihnachten (1160), um Saton ju treffen, mit vielem Rriegsvolle aus Ronungabella, und tam ben breigehnten Tag nach Beihnachten nach Fore. Als Gregorius Saton's Beer erblidte, ichien es ihm viel fleiner als bas feinige. Beibe Beere wurden von bem mit Gife bebedten Fluffe Beffia getrennt. Gregorius, Ingi's größter Belb, magte fich auf bas Gis, jeboch nur 12 Mann folgten ihm. Ein Pfeilichuß aus ber Beericar Ronig Safon's brachte Gregorius ben Tob, welcher auch balb nachher Ronig Ingi felbft ereilte. Bwei Boigte (Armenn) brachten biefem bie Trauernachricht nach Delo. Es wird gefagt 10), baf er wie ein Rind barüber weinte. Dann brach er in Rlagen aus, bag fein Entschluß Gregorius gu Silfe gu tommen, burch bes Kriegsvolks Trinkgelage am Beihnachtsfeste vereitelt worden fei. Jest, ba ber beste Mann bahin war, ben er mahrend feiner Regies rungszeit gehabt batte, erflarte Ingi, nun fo tampfen gu wollen, bag entweber baton fallen muffe, ober er felbft feinem geliebten Gregorius in ben Tob folge. großen Gifer verrieth, ben Feind ju treffen, beutete ihm ein Mann an, es fei nicht nothig Baton ju fuchen, ba biefer ficherlich felbft tommen murbe, ihn ju treffen. Christina, Die Lochter bes Ronigs Gigurb, bes Brubers von Ingi, wollte bierauf bie Stadt Delo verlaffen, weil fie fich bort nicht ficher glaubte, aber ber Ronig bat fie au bleiben, und empfahl ihr feine Leiche, wenn er fallen follte. Um St. Blaffi Tage (ben 3. Febr. 1161) brache ten Spaber wirklich bie Nachricht, Bakon's Unkunft fei su erwarten. Ingi ließ alfo all fein Kriegsvolt aus ber Stadt gieben und eine lange Schlachtordnung bilben, fobaß fie nicht bichter als funf Dann boch ftanden. waren in allem gegen 40 Sunbert 20) Mann. Dem Rosnige rieth man an ber Schlacht nicht Theil gu nehmen, weil bieses zu viel gewagt sei, sondern seinem Bruder Drmr als Sauptling bas beer anzuvertrauen. Aber er blieb babei, baß er seiner Gebrechlichkeit ungeachtet sich ebenfo willig der Befahr aussehen wolle, als Gregorius. Rach ber Sage batte bie Pflegemutter Baton's, Guns bilbr, burch Thorbis Sleggja bie Butunft befragt, und bie Antwort erhalten, daß fich Safon mit Ingi niemals am Tage, fonbern in ber Racht schlagen folle, bann werde er ben Sieg erlangen. Als ein guter Theil ber Racht verfloffen war, empfing Ingi bie Nachricht, bag hakon auf bem Gife 11) berangiebe, benn Gis lag von ber Stabt an bis binaus nach Bofuben. Er gog baber ebenfalls mit bem Beere hinaus auf bas Gis 22), und ftellte fich por ber Stadt auf. Simon Stalpr mar auf bem Flus gel, welcher nach Thralaberg juftand, aber ben Flugel, welcher vor bem Monnenflofter war, befehligten ber Ros

23) Rämlich das hundert zu 120 Mann gerechnet.

Hälf-thritoge, das half (halb) bezieht sich nicht auf die ganze
Bahl, sondern auf das leste Decennium. Eine umständliche Untere
suchung über Ingl's Alter und Regierungszeit in Beziehung auf Torsaens, Hist. Norv. P. III. Lid. 9. Cap. 17. p. 545 f. in der gros
sem Ausgade der Peimskringla. 3. Bd. S. 402.

25) s. Augem.
Encost, d. B. L. K. 3. Sect. 8. Ah. S. 416.

26) s. die
Berechnung in der großen Ausgade der heimskringla a. a. D.

-3000

gaben beibe bem Saton, als er herangefommen, und ber Beerruf von beiben Geiten erfolgt mar, ein Beichen mit ben Baffen, bamit er wiffe, wo fie waren. hierauf wandte fich haton bahin, und Gubrob floh fogleich mit 15 hunbert ") Dann, Jon ging mit einer großen Schar fogleich ju Baton über und tampfte in beffen Reihen. Als bem Konige Ingi biefes gefagt warb, klagte er uber ben großen Berluft an Freunden, ben er burch des Gregorius Tob erlitten, benn diefer wurde niemals so versahren sein. Man bat ibn, sich auf ein Pferd zu werfen und aus ber Schlacht hinauf nach Raumariti zu reiten, bort werbe er fogleich benfelben Jag genug Truppen erhalten. Aber er erwieberte, fei fein Bruber Enflein, ber bod in vielen Studen tauglich jum Ronige gewefen, bem Schidfal unterlegen, nachbem er gefloben, fo muffe er, ber forperlich Gebrechliche, bies um fo mehr furchten, wenn er weiche. Dhnehin habe er mahrend feiner Regierung von feinem zweiten Sahre an bis jest, wo er gut ein Salbbreifiger 10) (b. h. hier über 25 Jahre) fei, mehr Beschwerbe als Freude von ber foniglichen Burbe gehabt, und werbe auch jest nicht flieben, ba er es noch niemals gethan. Da Jon und feine Genoffen ben einen Blugel ber Schlachtordnung gerriffen hatten, floben viele, welche junachft ftanben, fobag bie Schlachtreihen getrennt und gerruttet wurden. Schon nahte ber Tag, als Saton einen ftarten Angriff auf bie Fahne bes Konigs Ingi machte. Ingi fiel (es war am 3. Febr. 1161), aber fein Bruber Drmr hielt bie Schlacht lange aufrecht, boch endlich mußte biefer flieben 25). Großer Berluft war auf beiben Seiten, boch ein großrer im heere Ingi's, namentlich fam auch fein Schwager Gubbrand Stafbaugtfon und Simon Stalpr babei um. Doch wurde feine Partei nicht vernichtet, vielmehr wahlten bie Ingianer (Inga-Menn) im Binter 1161 in Bergen ben Magnus, Erling's Gohn, jum Ronig. Fur bie Leichenbestattung bes Ronigs Ingi forgte feine Nichte Chriftina; er wurde gu Dolo in die Steinwand in ber Sallewarbs : Rirche vor bem Chore auf ber norblichen Geite gelegt. Er hatte 24 Jahre und ungefahr zwei Monate 20) regiert. Dem Jarl Philippus rechnete man es, als er von ben Birfibeinarn zum Ronige gewählt ward, als Berbienst an, bag er ein Schwestersohn Ingi's war, ba biefer ber befte Ronig feit Menfchengebenken gewesen fei. Ingi's Regierunge geit ift auch in firchlicher Beziehung merkwurdig. In ben Tagen ber Sohne Sarallb's Gilli's (am 19. Jul. 1152) landete namlich in Norwegen, von Eugenius III. abge-fandt, ber Legatus a latere, Nicolaus Bredespere, Carbinal.Bifchof von Albano. Er gurnte ben Brubern, ben

<sup>19)</sup> In ber Saga Dakonar herbibreib's sowol bei Snorri Sturtuson Cap. 15. S. 398, als bei bem Ungenannten Cap. 16. S. 273. 20) Ramlich Großhundert, b. h. jedes hundert ju 120 Mann, weshalb die Wiedergabe burch "IV millia" unrichtig ist. 21) So nach dem Ungenannten; in der heimskringla steht & asinn, auf dem hügel, für a isinn. 22) Dieselbe Disseren in den Quellen.

Romarn Gigurd und Gollein 11), und fle mufiten fich mit tom vergleichen; mit bem Ronige Ingt bingegem fanb ber Carbinal im beften Bernebenen. Als alle mit ibm verfobnt maren, meibete er nach ibrem Willen Ion Birgisfon jum Ergbifchof in Thrandbeim, gab ibm bas Palfium und fente feit, baff ein Erabifchofoftubl in Ribaros per Chriftstirche mo ber beilige Dlas rubte fein follte Bis babin batte, es in Rormegen nur Guffragan Bie Schofe gegeben. Dem Grabisthume Ebrandheim unterwarf ber Carbinal Legat bie Biethumer Dolo, Ctavanger, Bergen und Dammer "), fowie bie beiben iffantifchen, bas ortnenifche, bas fubrenifche (bebubifche), bas farbifche mnb bas grantantiffie 20), melde his 1404 unter bem bamburgifchen, und nachber unter bem lunbifchen Erabis fchofe geflanten batten. Angi und bie Morweger über: haunt maren mit bem Garbinal fo aurrichen, bag fie ibn mit großen Breundichaftsaaben beebrten. Rein auflanbis fcher Mann war nach Normearn gefommen, melder von allen Wenfchen fo gefchiat warb, und bei bem gamen Blotte fo viel ausgurichten vermochte. Unter biefen Umfidnben tonnte er nicht nur auf bie Beiftichteit wirfen und bie Priefterebe perbieten, fonbern brochte es auch babin, bag beftimmt wurde, Riemand folle ungeftraft mit bie 12 Mann, welche als Gefolge bes Sonias babin getommen waren. Er verbefferte auch manche anbere Gitte

ber Renneger und wirfte günftig ").

"igt ill. Bardarson, König von Norwegen, mar
ein Seden Barb's Guttormeson's von Reinn und ber
Gärilia, ber Königsbechter "). Nach bem Zobr bes Königs Haton Emerrischen (gest ben 1. 3an. 1204) warb
tun ber Parti ber flowwarer, melder bir stiftstiftning bie

27. G. the fit is be disclosed. 20. Blocket to the State of the Stat

fien, Buttorm, Sigurb's Cobn, jum Ronige gewählt, ftarb aber im Commer belielben Jabred. Dierauf bielten bie Birtibeinar Gorg. Ebing, und verbanbelten über bie Konigemabl : 3ngi Barbarfon aber befant fich in Raupangr (Dibares). Die Rriegdleute ftimmten fur ben 3atl Saton Balinn. Aber bie Ihranber miberfprachen ihnen, und erflatten fich fur Anni ben Sathhauber beffelben meil er feiner Abstame mung nach pon mutterlicher Geite bem Ronigthume nicht ferner flebe, ale fein Bruber, ber 3arl, mabrent biefer ban paterlicher Geite ein Mustanber, und fein Rormes ger, Ingi bingegen aus Thranbbeim fei, und ben beften Gleichlechtern bes Panbes angebare. Der Gribifchaf Grif unterftupte bie Thranber bei biefer Angelegenbeit bier auf bem Epra Ebing, wo bie Banbor aus bem Gebiete ber Thranbir versammelt waren. Bereits fooleich, als bie beleinten Danner (Lenbir Denn), b. b. Prafecten ber Provingen, nach Buttorm's Jobe über bie Roniasmabl beriethen, und bie Deiften ihre Stimmen bem 3arl Sag ton Galinn gaben, batte fich ber Ergbifchof Erit, in beffen Saufe Ingi erzogen mar, bagegen gefeht. Auch auf bem Epra Thing wollten bie Benbir Menn Riemanben anberd als ben Tarl Safan ber am tanalichten aur Abbe rung bes Beeres fei, jum Ronige. Aber ber Grabifchof brachte es babin. baft bie thranbifchen Banbor barüber enticheiben follten, welchen Ronia fie baben follten. Dbe ichen auch Ingi's Bruber, Gigurb Barbarfon, fur melden bie meiften ber Bonben waren, mit in Borfclag tam, weil er febr leutselig, fanft und verftanbig mar: fo fcbloß boch enblich bie Bolfe und Berichteverfammlung mit Ingi's Babl, burch Thatigfeit bes Ergbifchofs mit Buftimmung aller Dauptlinge und bes gangen Bolles. Der Gib ber Treue wurde ibm geleiftet, und er ichwor auch, in allen Studen nach ben Canbedgefeben ju bane bein. Aber bie Breunde und Anbanger bes Jaris Safon begannen ju murren, und wieberholten, bag er geschiefter fei, bem Rriegspotte voraufleben, ale Ing. Diefe Ung. einigfeit tonnte nicht anbers geschlichtet werben, als burch eine Art nan Theilung. Safan erhielt bie Sartamfirbe von Ingi augeftanben; und jeber von Beiben follte bas balbe Reich baben, Safon bas Rriegspolt anführen, weil er mit ber Leitung ber Leibwache (Hird) vertrauter, unb ein tapferer Kriegsbelb war. Dierauf rufteten fich ber Ronig und ber Jari; benn ber Odnentonig und ber Bi-Schoi Dicolad erreaten in her Bif bie Parteien ber Place lar von Reuem. Der Lebtere fanbte feine Leute binauf nach Balbres, um Barb's Guttermefen's Cobme, Guttorm und Stuli, ergreifen ju laffen. Aber Erlinge Bonbi welcher fie erzogen batte, erhielt Runbe bavon umb fanbte fie in einen Blatbort, fo lange bie Boglar in Balbres mar ren, hierauf nach Thrandheim ju bem Ronige Ingi, ibrem Bruber, wo fie blieben. Ingi und Jatl Saton gogen im 3. 1205 nach Rorben mit einer großen Alotte und einem großen beere, tamen nach Bergen, wo fie fich eine Beit Igng aufbielten, und fleuerten bann nach Die Baglar batten bes Ronigs Schwager, Gie nar, in Ctanamaer ericblagen, fich bann nach Muntberg mit ihren Schiffen begeben, um nach Rorben gu fabren; als fie aber non ber Anfunft ber Birfibeinar blirten, gogen fie nach Salland gurud, Die Birfibeinge tomen nach Tuniberg, und batten bort Saugathing, Angi wurde bort jum Konige genommen, aber Safon jum Dann untermarfen fie fich bie Bit, und fehten Beute in Die Difbrictfamter (Systur). Gie gogen bierauf binüber nach Borg, und hatten Borgartbing; auch bier bestimmte man über Ingi und haton in gleicher Weife, und fuhr bann gurud nach Tunoberg. Ale bie Bagiar biefes vernahmen, begaben fich 3art Philipp und anbere Dauptlinge ber Baglar von Dalland nach ber Bit, um Ingi und bie Birfibeinar bort ju überfallen, aber vergebens. Die Bagtar fegelten bierauf nach Jutland und bann nach Dgfund, außerhalb Ronghelle, und lanbeten, jogen nordwarts über bas Gefilbe und berab nach Upbal. und fo weiter nach Orfabal, und von ba nach Raupangr, wo fie bie babin Geborigen jum Greatbing vorluben. Auf ber nur von Benigen besuchten Bolteversammlung wurde Erlinge Steinweg jum Ronige, und Philipp jum Jati genommen. Dann befesten bie Baglar bie Die Brictsamter, erhielten aber nur wenig Gelb aus ben Be-Die Birtibeinar erfuhren, bag bie Baglar nordwarts über bas Gebirge gezogen waren, theit-ten baber ibr Kriegovoll; Ingi jog mit einem Abeile beffelben nach Roeben. Jati Safon aber mit bem anbern Abeile nach Salland , brachte ben Bagtarn in Rifaa eine Diebrelage bei, und nabm alle ibre Schiffe, fubr in bie Bit jurud, und im Berbite norbmarts nach Bergen: Troi see nortmirts mach Thrombbeim und bielt fich in Dibared 11) auf. Ertinar Steinweg fammelte alles fein Rriegsvolf in Juntberg, mit allen ben neuen Schiffen, welche er batte bauen loffen. um gegen Pergen ju gies Nart Dafon febrieb besbalb an feinen Beuber Ingi. und bat ibn, auf feiner but ju fein, ba bie Boglar eine Mahrt nach Diten vorhatten. Die Boolor erichtugen ine beffen ben Brieftrager in Bagibe, und bracheen ben Brief su Gringr. Dies fiel por, mabrent Ingi fich in Dibaros mit vielem Rriegtvolle befant, und feine Schweiler mit Thorarim von Bianas ju verbeiratben gebachte. Den Jag vor ber Bermablung legte Erlingr in Droe an, erbielt Rachricht baroon, und faute ben Entichtuft zu einem nachtlie ben Uberfalle. Bum Glud batte aber 3arl Dafon in Bergem brei Briefe beffetben Inbalts an ben Konig Ingi abgefanbt, von benen ber zweite Sonnabend Abends anfamate und non Ingi feinen Sauntlingen gezeigt murbe. Dan befehloß, bas gange Deer bewaffnet ju bem Gibe-baufe binaus ju rufen. Aber man bat ben Ronig, boch ben Schmaus baburch nicht ju verbetben, benn bie Bagfar murben nicht magen, bie Stabt anzugreifen, ba fie von fo weier Mannichaft befest fei. Ingi gab ihnen nach, ichlief im Saufe Sigurb's Swarbagi's, und ebenfo Abergrim von Liands. Jart Sigurd bielt vor bem

Racht überfieten bie Baglar bie Gtabt, mabrent bier 216les im tiefften Schlafe lag. 3hr Seerruf ober Rrienfage febrei febredte bie Menichen auf und Wiele bie fich aus ben Saufern auf bie Strafen und von ba ins Freie fluchten wollten, fanben ben Job; auch 3nai's Schmae are fiel fdoper permumbet. Super moren his Bantar alle in ben Romathof gefommen, olme jeboch Ingi au finben, welcher fich bei feiner Geliebten befand, und wenig Manne fchait bei fich batte. 206 ber heerruf querft ericoll, wede ten ibn bie Beiber mit Dube, Muf erbaitene Runbe von bem Geichebenen fturgte er binaus, lief gwifchen ben Saufern binein, ba mo fie quiammenflieften 15), mabrenb bie Baglar braufen am Dofe vorüberzogen. 208 es auf ber Strafe rubig murbe, cilte er binab auf bie Brude und timaus an ben Bing, wo ein Chiff por Unter lag. Er ergriff bas Jau, und wollte fich bamit auf bas Schiff belfen, blieb jeboch, weil fich feine leinenen Beinfleiben aufloften, am Jaue bangen, Dan bieft ibn bas Geil toblaffen, und flieft ibn, ba er fcwieg, mit einer Ctange binunter. Durch Schwimmen entfam er uber ben Bluft, begab fich noch auf eine Dete, fiel aber bam por Ralte und Mibigleit nieber und rief Iroge Riobafoll, welchen er binauftommen fab, umfonft um Beiftanb an. Reibulfr bagegen, Barb's Bruber, welcher bierauf an ben Drt gelangte, jog feinen Rod aus, umbulte ibn bamit, und teug ibn auf feinem Ruden auf bas Relb. Man brachte ibn in folder Weife bis nach Etwas, mo er Buatbiere, Schlitten und Rleiber enipfing, beren er baburite, ba Weibulfr felbit nicht mehr ale Dembe und Beinfleiber gebabt batte. Der Ronia entfam alfo ben Baglarn; aber Gigwalibi Rart und acht anbere Manner vertheiblaten fich in einem oberen Bimmer, und wurben ericblagen; ferner ber Fabnentroger bes Ronias. Da BBriber gefoat batten, Ronig Ingi fei in ber Marienfirche, fo eilten bie Bagiar ju berfeiben, brachen in fie ein und erichlugen greit Beigte. Digf von Rriangbir und Buat Donulaus. Den barauf folgenben Zag, melches ein Conntag war, burchfuchten fie Die ungludliche Stebt. tobteten Biele, und fanten große Chipe und toftbare Baffen. Auch bemachtigten fie fic ber Schiffe. Der Betluft Ingi's und feiner Unterthanen war alfo febr groß. Uber Strind und bie oberen Cambesftriche gelangte Ingi nach Gaularbal. Diether manbre fich alles, mas von ben Truppen entfemmen mar, befaleichen auch bie Banbor, febaft Ingi mehr als grangig Bunbert ") Mann gufammenbrachte. Dit biefem Dette jog er in bie Ctabt Mibaros, aus welcher fich bie Baglar entfernten. Auch Batl Safon tam bottbin jur großen Breube feines Brubere. Bibrent beffen jogen jeboch bie Baglar nach Bers oen. Es unternabm beshalb Barl Dofen mit funf Bange fchiffen und 27 Cfuten eine Beerfahrt, mabrent Ingi in Mibaros blieb, gewann einen Gieg über bie Baglar in Bergen, eilte aber auch felbit, ale tie Reinde abgezogen

<sup>35)</sup> Und bort auf bas Dad, fügt eine andere Angabe bingu.

waren, wieber binweg, weil er fürchtete, fie möchten ben Ronig überfallen, und stieß in Nibaros wieber zu bem Konige. Beibe brachten basetbst mit Peter Steipir ben Binter ju, und ber Konig ließ ein großes Schiff von 36 Ruberbanten, und Peter Steipir eins von 32 Rubers banten bauen. Außerbem wurden fehr viele andere Schiffe gurecht gemacht. Bei ber Rachricht von biefen großen Buruftungen ber Birfibeinar, bauten auch bie Baglar große Schiffe. Ingwijden ftarb Erlingr Steinweg, Konig ber Baglar, im 3. 1207, und Jarl Philipp tam an feine Stelle. Im Commer 1207 unternahmen bie Birfibeinar mit ihren neuerbauten großen Schiffen eine Fahrt nach Bergen. Dreigehn Stuten fanbten fie auf ben Beg voraus auf Spahung, und Ingi felbft jog mit ben großen Schiffen sudwarts nach Switingsen. Die Birtibeinar auf ben 13 leichten Schiffen verfolgten eine Schar Baglar bis Gofnabal, glaubten hier bas gange beer ber Baglar vor fich ju baben, wandten, von ben Feinben verfolgt, um, und landeten in Gvavig. Die Baglar nahmen ihre Schiffe, und fegelten oftwarts nach Tuns, berg, und die Birfibeinar zogen nordwarts zu bem Ro-nige Ingi in Gwitingsen. Der Konig ber Baglar, Phis lipp, jog aus Tunsberg ju einer Geefchlacht mit ben Birtibeinarn; Ingi legte bei Roffenas an, und ließ fo traftig auf die Baglar losrubern, daß biefe überrascht floben, und er alle ihre Schiffe gewann, barunter auch bie, welche fie burch nachtlichen Uberfall in Nibaros erobert hatten. Dagegen verlor er fury barauf bie Burg ju Bergen, indem fich bie Befahung wegen Mangels an- Betrante an bie Baglar ergeben mußten; benn nicht blos jene Schar Birfibeinar, welche fie fruher belagerte, fette ihnen hart zu, fondern auch Konig Philipp und fein Rriegsvoll, von Ingi aus Tunsberg vertrieben, mar über Uppland und Sogn nach Bergen gezogen. Die Birtis beinar verbrannten alle großen Schiffe in Tunsberg, und nahmen bas Schiff Gullbringa mit fich. Als fie erfuhren, bag bie Baglar nach Rorden gezogen maren, theils ten fie ihr Beer. Der Ronig blieb mit ben großen Schifs fen gurud, aber ber Jarl fuhr nordwarts mit ben Schiffen mit 20 Ruberbanten und ben fleinern Stuten, vers trieb bie Baglar aus Bergen, und ließ bie Stadtbewohe ner taglich an ben Mauern ber von ben Baglarn gerftors ten Burg bauen. Er fürchtete, daß Ingi in der Bif au wenig Leute haben werbe, und verließ baher ben Rorsben, ließ jeboch Peter Steipirn und Dagfinn gur Bewahs rung ber Burg jurud. Unterbeffen fuhr Ingi aus Tuneberg binweg nach Dolo, und hatte vier Schiffe, barunter ben Dgnarbrand und die Bullbringa. Dier weilte er eine Beit lang; bie Baglar hatten guten Wind auf ihrer Fahrt von Rorben ber und borten, als fie nach Thrymling tas men, daß Ingi in Delo war, segelten bin, weilten erst bei Ormen, in der Absicht, ben Konig anzugreisen, und segelten bann nach Hofaben. Die Birtibeinar begaben sich auf bie Runde biervon auf ihre Schiffe, und gingen bamit por Anter; bie Baglar legten ihre Schiffe an fie jum Ans griffe an, und gerhieben die Taue. Es war grabe fcred: liches Unwetter, sodaß die großen Schiffe hinein nach Arplia getrieben murben, bis fie alle auf bem Grund

ftanden und Ingi's Schiff allein war. Es kam jum bef. tigen Kampfe; Philipp, Konig ber Baglar, mar am nach, ften herangedrungen. Die Birtibeinar warfen Stefensicheln auf seine Stute, und zogen fie an fich. Philipp aber sprang mit feiner Begleitung in bas Waffer, und wurde von ben übrigen Fahrzeugen aufgenommen. Die Baglar ruberten hierauf jur Stadt, nahmen funf Lafts fchiffe, ftedten fie in Brand und liegen fie auf die Schiffe Aber die Birtibeinar hielten bas Reuer Ingi's treiben. mit Gabeln ab, und trieben bie Branbichiffe auf ben Grund. Die Baglar ruberten am Abend nach Sofaben : bas Unwetter ließ nach, und als bie Fluth begann, wurs ben Ingi's Schiffe wieder flott, ruberten jur Stabt, und lagen hier die Nacht über. Am Morgen barauf fuhren bie Baglar nach Tunsberg, und nahmen Sanbelsschiffe, zwei Rogger und fieben Oftfahrer, und rufteten fie gum Rampfe aus. Es kam jeboch nicht zu einem Angriffe, sonbern fich gegenseitig beobachtenb, fegelten beibe Flotten bin und ber. Erschreckt burch 30 Schiffe, die von Besten um Grenmar segelten, zogen die Baglar ab, weil sie besorgeten, ber Sarl sei im Anzuge. Es waren aber Frachtschi, der Sati jei im anzuge. Co waren aver Framischiffe gewesen, und erst nach einigen Tagen stieß der Jarl zum Könige Ingi. Dieser begab sich num mit allen Truppen gegen Norden, und war den Herbst über dort. Die Baglar aber unter ihrem Könige Philipp nothsigten Die Birfibeinar in ber Burg gu Bergen gur Ubergabe, und zerftorten fie. Hierauf jog Philipp nordwarts nach Abrandheim, und ward auf bem Eprathing jum Konige angenommen. Aber wegen ber in Thrandheim herrichens ben hungerenoth konnten fich bie Baglar hier nicht bals ten, und begaben fich wieber nach Bergen. Ronig Ingi und Jarl Saton jogen von Often aus ber Bif und lagen in ben Galepar, weshalb biefer Berbft (1207) ber Berbft von Galepar genannt wurbe. hierauf fegelten fie nach bem Kormtfund. Als bie Baglar biefes erfuhren, verließen fie Bergen, und legten erft in Barbarfund an, und ruberten nach Busvif. Als Konig Ingi und bie Birfibeinar nach Elbenjarfund tamen, erfuhren fie, baff bie Baglar im Guben bon Storb maren; ber Jarl ruberte baber mit allen leichten Schiffen fubmarts, und fclug fie bei Titolfenes. Die Birtibeinar jogen nach Bergen, und langten furg vor Beihnachten bafelbft an.

Der König der Bagiar empfing im Daugafund einen Brief des Bischofes Ricolas mit der Auffoderung, daß sich die Birkibeinar und Baglar vergleichen möchten. Niscolas hatte sich im Sommer zuvor (1207) zum Erzbisschofe Thorir nach Thrandheim begeben, und mit ihm über die Mittel berathschlagt, den Kampf der beiden Parteien zu beenden, schried auch an die Birkibeinar in gleicher Absicht. Im Frühlinge 1208 reiste er zuerst nach Tundsberg, wo damals der Baglar-König Philipp sich aushielt, und legte ihm den mit dem Erzbischofe entworfenen Plan des Bergleiches vor. Das Land sollte unter drei Haud linge vertheilt sein, Philipp namentlich die Wit und die Ihpplande erhalten, welche zwar Thrandheim nicht gleichs komme, aber fruchtbarer sei. Auch wurde ihm eine Heistath mit Christina, der Tochter des Königs Swerrir, vorsgeschlagen und darauf hingewiesen, das durch Sohne aus

biefer Ehr bat Geichlecht bes Barb Guttormefon 14), ober Soffweib's, bes Loamanns, febr verbunfeit werben muffe, Enb. lich ftellte ber Bifchof bem Ronige vor, wie fcwer feinen Unbingern ber lange Rampf mit ihren Gegnern gewefen, und fant bei ibm Gebor. Boll hoffnung gludlichen Erfolge reifte er baber nach Bergen, um bei Ingi und bem Bart Safon feine Friebenebermittelung ju verfuchen, und ließ fich burch bie von ibnen aufgestellte Bebingung, bag Unei einziger Ronig über bas Band bleiben muffe, nicht im Beringften abichreden, weiter zu verhandeln. Enblich tam man überein, Philipp folle Chrifting jur Gattin erbalten, wenn fie es molle, unb fo viel vom Cante, ale Grif, ber Bruber bes Ronias Smerrir, beieffen, und amar unter einem Titel, wie Ingi ihm ju geben geneigt fei. Muf ber in biefer Ungelegenheit gehaltenen Bolfe. verfammlung betrieb nicht nur Bijchof Ricolas bie Cache lebhoft, obidon bie Birfibrinar ihm mandice Unfreundlide, ja Barte babei vorwarfen, fonbern auch ber Ergbifchof, welcher ju bem Enbe gefommen mar. Man fam jeboch nicht weiter, ale bag eine Bufammenfunft beiber ftreitenben Theile auf ben hwitingerear gehalten werben folle. 3m Berbfte 1208 fam biefe jur Ausführung, Ingi und bie Birtibeinar lagen bei Groitinaden, Philipp und bie Bagiar bei ber Rauten. Grit unterbanbeiten fie burch Berifchenbanbler, aulebt fprachen fie felbit mit einanber. Der Gribifchaf und Bifchaf Ricolas fafen por bem Ronige Ingi; Philipp wellte fich ju bemfelben fegen, ober Jarl Safon natim ben Plat gwiichen Beiben ein. Der Grabifchof führte für Ingi, Bifchof Nicolas für Phis finn bas Bort; beiben Ibeilen fam es aber fo por, als wenn ibre Borte etwas verbreht murben. Die Birfibeinar maren an Mannichaft viel farter, und thaten ben Musfpruch, Philipp folle ale Mitgift mit Chriftina, ber Zochere Emerrie's, bie Upplande und bie Wit erhalten; aber nicht weiter nordwarts als bis Rogiarbit, und nach Guben bis Swingfund, bagegen ben Ronigstitel ablegen. bem Ronige Ingi Weborfam ichmoren, ibm augerhalb und innerhalb bes Lanbes mit feiner gangen Macht Beerfolge feiften, und bas ganb, wenn es beffen beburfte, verthribigen. Ronig Philipp erwog, bag bie Birfibringt ein großes beer batten, Biberfpruch alfo nichts belfen murbe, und zeigte fich bereit, bem-Unfrieden ein Enbe in machen, und bie Bedingungen anzunehmen, in welche et verber gewilligt habe. Der Bergleich murbe alfe bes
febroeren, und ausleich festaefent, bas für die Erichlage nen beiber Parteien Reiner Mache nehmen, ober Gelbftrafe febern, noch auch ber bem Bute bes anbern gugefügte Schaben erfest merben folle. Den Gib barauf leifteten guerft Ingi, Jatt haten und Philippus, bierauf bie Leben barone und Boigte, je gwei Dugenb von jeber Geite. Toos barauf verlobte fich Philipp mit Chrifting, ber Ro-

nigstoßter. Ungstrichembeit über ben fleichen herrigkte unter ben Kriegern beher Zeiler, weide oben Betemägen masere, umb boch ein geruller Aufelren gesoffen. Es unter ben Kriegering greiste, bas die im nichtlich greiste bacher ber Beicheit greiste, bas die im nicht greiste fleiter. Bischeit greiste der die fleiter nicht greiste gescheit gescheit gescheit gescheit gescheit gescheit gescheit gescheit geschlich ges

Rach biefen Berabrebungen jogen bie Baglar nach Diten, und bie Birtibeinar nach Bergen. Der Jatt Saton fuchte bierauf bei feinen Areunden es burchaufeben. bag er über ein Drittbeil bol ganbes Ronin murbe, aber Ingi wiberichte fich, bielt ein Saustbing und trug ber Betfammiung vor, weichen Ranten fich fein Beuber en-gebe. Der Batt betrat baber einen anbern Weg, Gr hatte einen ebelich geborenen Cobn, Ramens Rnut, math rent Ingi blos von einem Rebemeibe. Ramens Borib einen folden befag, welcher Buttorm biefi. Er jog ben Ergbifchof und alle Bifchofe auf feine Seite, und ver-Langte, Ingi folle mit ibm einen ficbern Bertrag fiber bie Rachfolge in ber Regierung abichließen. Um Ingi recht einzuschichtern, warf man biefem felbft vor, bag er nicht ebelich geboren fei, weit feine Mutter Gaeilig fic mit Barb Buttormifon perbeitathet habe, mabrent übe frührrer Mann noch lebte. Ingi bemertte bagegen, es fei bies mit bes Ergbischofes Erlaubnif geicheben; bie Bie fcofe aber wiefen barauf bin, es burfe nach bem Gefete nur ein ehelich Geborener Ronig werben, und veranlagis ten ibn au bem Bertrage mit Bafon, bag ber von ibnen ben anbern Uberlebenbe bann bas gange Reich erhalten folle, wenn ber Berfterbene feinen ebelich geborenen Gobn batte, und bag ber ebelich geborene Erbe, welcher Beibe überleben murbe, ebenfalls alles Band erbalten folle. Diefer Bertrag marb auf bem Grorathing im Beifein bes Grae bijchofes Itueir's, bes Bifchofes Ricolas und einer Menge anderer Menichen befannt gemacht, und mit bem Giegel bes Ronigs, bes 3arte und ber Bifcofe befraftigt. Delgi Swaffi, ein alter Unbanger bes Ronigs Swerrir und Birfibeiner, welcher fich an bes Jatte Sofe befanb, unb ben jungen Ronigofobn Saton Safonarfon ungemein liebte. fließ bicien unwillig von fich, um ibm recht anichaulich au machen, wie er burch ben Bertrag, ben Ingi und Barl auf bem Gpratbing gefchloffen, fein Batererbe, bas Ronige thum verloren. Der Anabe troffete fich bamit, bag ber Bertrag unguttig fei, weil von feiner Geite Riemand babei gewesen. Dierburch sog er fich ben Unwillen bei Baris Safon und noch mehr ben Born Gbriffina's, ber Gemablin bes Jatle, ju. Doch blieb ber Amabe an befeen hofe, bis hafon Galin im 3. 1212 flarb. Im Rrublinge barauf tam Ronia Ingi nach Bergen. Der Roe nigefobn Safon begab fich ju ibm, und murbe von ihm ftets gut gehalten. Er bestudte mit bem bestigen Butstherm, 3mgi's Cobne, bie Coule, und batte manchen Streit mit bemselben, obne bag es Ingi ibn empfinden ließ, ober etwas gegen ibn, ber ibm auf bem Ronfasthrone mit Musichliefung feines unebelichen Cobnes But-

thorm folgen follte, unternommen bitte. Ingi batte au-

Si Guiterm rer Ingi's Graftsater, und Banb fein Stater. Dem Bagi feibt une im proiten Salve fahrer Skeigerung een Gloribber unteinige Goule Guttern gaberen. Der State als Bildelet und Graftfeide sing alle bahre, tie ren Ingi'm befehre Kudffennenfent vom Zebene stautfelbritten, ober meigliche bam Krinis Still läpp biefes treuspfängeln, um ihn ser derstil mit Gpriftins untbam Geraciden mit der Bildeleiner zu berengt.

ferbem mit brei Feinben zu fampfen, mit Philipp, mit ben Thrandirn und zulett mit Krantheit. Ungeachtet bes Bergleiches von Switingen vom 3. 1208 nannten bie Baglar Philipp Konig wie zuvor. Roch im 3. 1208 fandte Ingi Dagfinnen Bondi auf funf wohlbemannten Cfuten oftwarts nach Tunsberg mit Briefen und bem Auftrage, bas tonigliche Siegel Philipp's ju bolen. Dies fer aber befragte feine Mannen, ob er fein Bort halten folle, welches er nur gegeben babe, weil bie Birfibeinar gegen die Ubereinkunft bei der Zusammenkunft mit mehr Mannichaft erfchienen maren. Naturlich erflarten fich Diese fart bagegen, Dagfinn tehrte alfo unverrichteter Sache jurud; boch ließ Prilipp jugleich fagen, er fei jus frieden bamit, bag man ibn an feinem Wohnorte und im nordlichen Theile bes Banbes nenne, wie man wollte, und begebre feinen größeren Untheil vom Reiche, als ibm burch Ubereinkunft mit ben Birfibeinarn überwiefen fei. 213 Dagfinn bem Ronige Ingi und bem Jarl Baton biefe Untwort brachte, fagte jener wenig bagu, aber biefer gerieth in Born und brach in Bermunichungen aus. Die Birfibeinar verbroß ce überhaupt, bag Philipp fich noch Ronig nennen ließ, wie zuvor, mas im nordlichen Theile bes Landes nicht geschab.

Rurge Beit nach bem Bergleiche beiber Parteien be: gehrten Biele Urlaub bort wie bier. Ginige zogen beim, Andere gingen auf Bandelsichiffe. Den Fruhling barauf (1209) fegetten Birtibeinar und Baglar mit 12 Schiffen auf Rauberei in die Weftlande, und beraubten bie Gus brepar und bie benachbarten Gilande. Denfelben Com: mer ließ Philipp Chriftinen, Die Konigstochter, aus Bergen abholen, und feierte feine Bochzeit mit ihr auf Delo. Ingi, welcher in Bergen war, ließ ben Konigshof bei ber Burg, welchen bie Baglar verbrannt hatten, wieber aufbauen, und fette bie Salle babin, wo bie große Salle bes Ros nige Enflein geftanben hatte, aber bie Burg ließ er nicht wieder aufbauen. Bahrend ber Burgerfrieg die Macht Norwegens geriplitterte, behaupteten fich die Jarle von Orfnen, Jon und David, die Gobne des Jarls Saralld's, in Orfney und Stetland als unabbangig von Rorwegen, wie es ihr Bater feit bes Konigs Swerrir's Tobe gethan, inbem er, sowie nachher feine Nachfolger und Sohne, alle Schabungen und Binfen fur fich allein behielt, bis er zwei Jahre nach der Erhebung Ingi's jum Konige von Rorwegen ftarb. 2118 aber Baralld's Cohne vernah: men, bag Ingi und Philipp fich in Switingsen im 3. 1208 verglichen hatten, fandten fie ben Bifchof Biarni mit bem Erbieten, fich vergleichen ju wollen, nach Rors wegen ju Ingi und bem Barl Bakon, welche fich bamals in Bergen befanden. Der Konig bewilligte ben Sarlen, welche nach Norwegen kommen follten, fiches res Geleite. Bei ber Raubfahrt, welche eine Ungahl Birfibeinar und Baglar im Commer bes Jahres 1209 nach Westen unternahmen, suhren mit ihnen bes Konigs Boigte nach Orfnen und Shetland. Den Sommer barauf (1210) 36) erschienen bie Jarle von Ortney in Mor:

wegen, und ftellten bie gange Cache bem eigenen Musfpruche bes Ronigs und bes Jarts anheim. Daburch wurden fie gur Erlegung eines großen Gtrafgelbes verur= theilt, mußten Beifeln geben und Treue und Behorfam schworen. Endlich machte fie ber Ronig ju feinen Jarlen über Orfney und Shetland unter Bebingungen, welche siber Ortney und Spetiane bielten. Rach Außen regierte so Konig Ingi mit Ansehen und Rube. Aber der nors wegische Jarl Salon war durch ben Bertrag über bie Erbfolge, welchen er ihm abgenothigt hatte, boch noch Namentlich argerte es ihn fehr, nicht zufriedengestellt. baß Philipp fich Konig nennen taffe. Auf fein Begels ren wurde baber an Philipp geschrieben, bag er burch Gebrauch bes Konigstitels ben in Switingsen geschloffes nen Bergleich breche. Philipp berathschlagte fich mit feis nen Freunden darüber, und wurde bestimmt, ben Titel beigubehalten; auch feine Gemablin, Chriftina, außerte ihre Ungufriebenheit barüber, baß er nicht Ronig ju beis Ben magte, wenn Unbere ihn fo nennen wollten. schrieb beshalb freundlich an Ingi gurud, er wolle ben Bergleich nicht brechen, boch tonne er nicht verbieten, ibn ju nennen, wie man wolle, obgleich er auch mit benen gufrieben fei, welche ihn nicht Ronig beißen wollten. Dach mehren Sin : und Berfcreiben tam man überein, bag fie fich wieder in Dwitingsey treffen wollten; jeder mit 15 Schiffen, und teines großer, als mit 15 Ruberbanten. Der Bruder bes Ronigs Ingi, Sfuli, welcher fein Lehn in Sogn hatte, ließ Schiffe mit 15 Ruberbanten bauen, aber fie maren fo groß, wie fonft Schiffe von 20 Ruberbanten. 216 bie Baglar biefes erfuhren, wollten fie nicht ericheinen; beshalb murben die Schiffe Friedenbrecher ober Bergleichsverberber genannt. In Thrandheim war theure Beit, fobaß Ingi bas, was ihm gebuhrte, von den Bons ben nicht erlangen fonnte. Bierüber flagten feine Beam-ten, befonders Erit Bog ju Strind, oft bei ihm. Bulebt befahl er, die Bonden auf das Thing zu Strind zu las den, und zog im I. 1213 babin zu Land und Wass fer. Die Bonden waren alle mit ihren Waffen wie zu einer Schlacht gekommen, und nahmen ihre Stellung oben unter bem Berge. Der Konig fandte feinen Bruber gu ihnen, um fie gur Berfammlung einzuladen, aber fie wolls ten nicht. hierauf bat fie Erit Fog. Da fie fich aber fortbauernd weigerten und nicht von ber Stelle bewegten, folug er einen Bonben mit feinem Spiegichaft zwijchen Der Bonde mandte fich um, und bieb bie Schultern. mit einer großen Art Erif ben Schenfel ab, fobaf er balbs tobt gur Erbe fiel. hierauf griffen auch bie ubrigen Bonben gu ihren Arten, Spiegen und Schwertern, und jogen in Saf gegen ben Konig Ingi berab. Diefer befabl feinem Kriegsvolke mit ber Fabne, fich jurudjugies ben, benn er wolle gegen feine eigenen Bonben nicht tampfen. Aber bie Bonden verfolgten ihn, und erichlus gen einige feiner Leute. Debhalb rief Stuli, bes Ronigs Bruber, bag man boch umwenden moge. Dies gefcah benn und Ingi fchlug bie Bonben in die Alucht, welche bierauf von ben Birfibeinarn ju Canbe und ju Baffer verfolgt wurden. Die Anstifter biefes Aufftandes ber Bonden ma= ren vermuthlich ber Jarl Safon und ber Ergbifchof Thorir.

<sup>36)</sup> Rach ber Chronologia zu Inga Saga Bardsesonar (im 4. Ab. ber großen Ausg, ber heimskringla G. XL) im J. 1211. A. Encent. b. B. u. K. Swelte Section. XVIII.

Geit ber Beit, wo bie Baglar Ribaros eingenommen hatten, und ber Konig mit fo großer Roth entfam, war er ftets schwermitthig und unpaglich, und schien fich nur beffer gu befinden, wenn er gu Schiffe mar. Benn er aber in Santeleftabten fich befand und Friede mar, jog er fich gern gang gurud und hatte nur wenige von benen bei fich, welche er am meiften liebte, und benen er bors züglich vertraute. Er war fill, fanftmuthig, mild und freundlich, rechtschaffen und gut. Larm und Getummel war ihm gumiber, weehalb er felten in Trinfgefellichaften tam, womit ein Theil feiner Leute nicht gufrieben war. Pal Drottfeti, Arnfinn Djoftfon und Beinret Stot bils Pal war ihm am beten feine gewöhnliche Umgebung. wertheften, feitbem er fein hofmeifter (Drottfeti) gewors ben war; er lag mit ihm in bemfelben Bette. Rachficht er gegen ibn batte, zeigt fein Benehmen, als berfelbe eines Abends mit einem gezogenen Deffer ju ihm ind Bette tam. Er faßte feine Band, rief Unbere bers bei, welche Palen fcnell ergriffen und erschlagen wollten, ließ ihm aber nichts zu Leibe thun, fondern ihn nur gur Thure binausstoffen. Sierauf burfte Pal in ber Ctabt verweis len, heinret Ctot mußte bas Deffer aufbewahren, aber ber Ronig verbot Allen, welche Beuge ber Cache gewefen maren, etwas bavon zu offenbaren, bis er es felbft thun Ginige Beit nachber tamen Stuti, bes Ronigs Bruber, und Jon Auftratt, welcher mit Sigrid, bes Kos nigs Schwester, vermablt war. Seinem Bruber erzählte Ingi allerdings bas Geschehene, ließ ihn aber zuvor vers fprechen, nicht zornig barüber zu werben, ober Palen ets was zu Leibe zu thun, indem er vorgab, er wollte ibn gur Strafe aus bem Banbe fchiden. So bestand bas Berhaltniß einige Sahre lang, und Pal jog mit bem Ro: nige wie vorher; und wenn bes Konigs Bruber nach ber Bestrafung fragte, hatte Ingi ftets einen Borwand. Bus lebt erschlug baber Cfuli, des Ronigs Bruber, mit Jon Auftratt ben ihnen verhaßt gewordenen Pal in Ribaros. Aber bied miefiel bem Ronige febr, weil ihm Pal geftans ben batte, wer ihn ju bem verbrecherischen Borhaben ans getrieben habe. Doch bes Friebens und ber Ruhe wegen beobachtete ber Ronig alle Beit bas tieffte Stillschweigen barüber. Sogleich barauf ftarb Ion Auftratt in Bergen. Denselben Winter (1214) furz nach Weihnachten versschieb auch Jarl Hakon in Bergen, und ward als ein febr guter Regent von ben Ginwohnern heftig betrauert. Seine Gemablin Christina jog fogleich mit ihrem Sohne nach Gothland, und blieb bort bei Affilb, bem Logmann. Ergbischof Thorir, ber eine ber muthmaglichen heimlichen Anstifter bes Aufftandes ber thranbischen Bonben gegen ben Ronig Ingi, ftarb im Commer barauf (1214) und Buttorm ward an feiner Stelle Erzbischof. Ronig Ingi nahm nach feinem Bruber alles allein 17) in Befit, und gua gleich traten bes Berftorbenen Sofbienerschaft, Leibmache und Belebnte in feinen Dienft, 3m Sommer 1214 fam

er nach Bergen und jog ein großes Beer von Offen und Westen aus bem gangen ganbe jufammen. Auf feiner Beerfahrt batte er viele von ben Bauptlingen ber Birfis beinar bei fich. 2016 er nach Thrandheim tam, fuhrte er bas gange heer gegen bie Innthrandir; fie trafen fich brinnen bei Bagsbru, und verglichen fich hier, wes balb biefer Commer Wagsbruar-Sumar genannt wird. Der Konig nothigte bie Bonben bie Ariegesteuer und andere Abgaben, welche fie einige Sabre vorenthalten, ju geben, fehte feine Beamten ein, nahm aber weiter feine Rache an ben Bonben. Sierauf ging er nach Nibaros und ents ließ fein Beer. Die Blutsfreunde von Salon Konungsfon 19) erschienen bier vor ihm und baten ihn, baß er biefem etwas gebe ju feinem eignen und feiner Bermanbten Un-218 fie fich bestimmter zu erflaren veranlagt murben, bezeichneten fie Jamtaland als Gegenftand ihrer Bunfche, weil es Swerrir, ber Grogvater Safon's, mit feinem Schwerte jum Ronigreich Rorwegen gebracht babe. Der Konig außerte aber voll Borns, Rorwegen fei bereits verfurzt genug, als baf er fo große Leben binweggeben tonne, inbem bie Baglar im Often einen Theil bes Landes erhalten batten. Dierauf baten fie um. ein ober zwei Schiffreeben 3), wurden aber abschläglich beschieben, indem Ingi barauf hinwies, bag Saton bei ibm so wohl gehalten sei, bag ihm an nichts mangele. Misvergnugt hierüber, verfuchten biefelben Verfonen ben jungen Safon gegen ben Ronig aufzuheben, fchlugen ibm vor, gegen benfelben ein Deer fammeln ju wollen, und meinten, bag fich foldem viele von ben Birfibeis narn anschließen wurden, die fur ihre großen Dienfte nicht hinlanglich belohnt ju fein glaubten, besgleichen Bage lar, welche nur auf einen Unführer warteten. fon fcwieg zu bem allen und als Andreas Cfiallbarbrand fich im Ramen ber übrigen Berwandten anheischig machte, ibn von bem Ronige hinwegzuführen, erwiederte er blod, bag er zu einem folchen Schritte noch zu jung fet, auch teine Unruhen in Norwegen erregen wolle. Obwol er wiffe, bag viele Birtibeinar Ingi verlaffen wurden, halte er es boch wegen ber guten Gefinnung, welche bie Bir-tibeinar gegen ibn felbst begten, fur unrecht, wenn er fic in bas vorgeschlagene Unternehmen einlaffen wollte. gelang es Ingi's Feinben nicht einen Bruch zwischen ihm und Safon Konungsson zu bewirken. Letterer betrachtete es mit Recht als rathlicher ") mit Ingi und ber Gesammts beit ber Birtibeinar gufammenguhalten, als einen Theil berfeiben gegen ihren Ronig aufzuregen und fo ihre Macht gu trennen. Er wartete lieber ben Beitpunkt rubig ab, wo Ingi's Tod ben norwegischen Thron erlebigen wurde. Jener mislungene Berfuch, ibn mit Ingi ju entzweien, gefchah im 3. 1214.

<sup>87)</sup> Ramlich bem Bertrage jusolge, welchen er mit bem Jarl Baton geschloffen hatte, fielen ihm die beiben Theile ju, welche er bieber selbst und haton beseffen hatten. Doch hatte Philipp noch immer ben britten Theil.

<sup>38)</sup> Dem Sohne bes Konigs haton Swerrisson. 39) Ste meinten die Befehlschabersteile über eine ober zwei Schiffreeden. Norwogen war namlich zum Beduf der Kustendertheibigung in gewiss Bezirke eingetheilt, welche Schiffreeden hießen; s. Snorri Sturdufon's Weltkreis, überseht von F. Bachter. 2. Bd. S. 12. 40) s. Palon's Rede in der Saga Hákonar Hákonarsonar. Cap. 10 in der großen Ausgade der heimstringsa. 5. Bd. S. 10—11 in den Fornwanna-Sögur, 9. Bd, S. 249,

Ingi mar freitich franklich, und fein Tob fcbien nicht mehr fern ju fein, boch fonnte Safon nur bann hoffen rubig ben Ibron ju befteigen, wenn er fein gutes Bernehmen mit ben Birfibeinarn nicht ftorte; benn Buttorm, Angi's Coun, wormel unebelicher, und Anut, ber Cobn bee Jaris Saton, machten auch Unfprüche auf benfelben. Bon gwei Rrantheiten Ingi's ift in ber Beidichte ausbrudlich bie Rebe. Die erflete gab Beranlaffung, bie vier vorbandenen Bemerber um Die Ronigswurde fennen gu ternen, und bie gweite fubrte Cfuli's Babt gum Regenten berbei und enbete mit Ingl's Jobe. Jene fallt um bas 3abr 1214. Man mar um ben Musgang berfeiben febr beforgt. Cfuli mar mabrent berfelben bei feinem fiechen Beuber, und mas er beichloft, gatt om meiften. Er berief bie anfebnlichtten Manner ju fich, namtich Gregorius Bonefen, Epwind Preftmag, Swar Bobbi und Dagfinn Bonbi, und machte fie barauf aufmertfam, bag bie Krafte feines franken Brubers Ingi ceringer feien, als fie minichten; für ben Jall, baf ibn Gott von ihnen rufe, fei gu berathen, men fie nach ibm jum Ronige mablen mollten. Auf Dagfinn's Frage, wer berebei in Betracht tommen tonnte, fibrte Ctuli guerft Quai's Cohn an, melder tauglich sum Ronige fei, bann fich felbit, ba er von gleichem Bater mit Ingi und chelich gezeugt fei, beittens Saton, ben Gobn bes Romige Daton Smerrisfen, welcher am Sofe bes Ronias lebe, unb enblich Anut, ben Gobn bes Jaris Safon, ber fich in Gothland befinde umb gefenlich bagu fabig fet, feinem Bater ju folgen. Doch fogte er jum Schluffe, er glaube, bie meiften, welche bem Ronige Ingi gebient batten, murben auch am liebften feinem Coline bienen wollen. Rach Innerer Beiprechung erftarte Gumind mit ber größten Beffimmtheit, ban ber Cobn bes Ronigs Safen, febalb er vollzährig fein werbe, mit Recht feinem Bater in gang Rormegen folgen mitfe. Da ber Ronig balb nachber von tiefer Rranfreit genas, hatte biefe Berathung feine vreitern Folgen. Aber im 3. 1216 fiel ber Ronig wieber in eine Rrantbeit. Um Unfange war fie nicht geführ: Bich. Ingi batte Saton Renigefen ftete um fich, weil er an bem muntern Unaben fich ergeote, wie an Nicolas, feinem Drottfetti, einem luftigen und fcbergbaften Mann, Er fühlte beim Gefprache Beiber fein Ubel meminer. Aber er lag fange banieber, und feine Rrafte mabmen mebr und mehr ab. Gein Bruber Cfuli fag bei ibm. Die Freunde bes Ronigs und feine Diener beforochen fich, bag 3mai ibnen einen Rubrer geben muffe, ber Gitarte genug baju befibe, und tomen überein, baff Cfuti, bes Romige Bruber, bagu am tauglichften mare. Da ber Ronia feine Rrafte ichwinden fab, that er nach bem Millen feiner Bermanbten und Areunde, führte feinen Bruber Cfull jum Gipe, und gab ibm ben Titel eines 3arts. 3art Cfuli übernabm bamit bie Regent. Schaft bes Reiches. Rurg barauf farb ber Ronig ben 93 3mr. 1217 au Mibaros, nachtem er 13 3ahre regiert batte, Barl Ctuli tief ibn in ber Chriftfirche auf ber fublichen Geite bes Chores berelich begraben, und opferte au feiner Seelemmeffe ein Bologefaß, welches Ronig 30bann von England bem Ronige Ingi verebrt batte. Much gab Jast Eluti für die Erzie feines Bembero unteresoftstelleim mit Demfirite, und ließe ist folkanst Stoftstelleim mit Demfirite, und ließe ist folkanst Denfinal über feinem Guabe auffehren. Reind und Jewah bequesten, eb aber feinen giftstelleim, feine und Jewah gande het Stoftstelleim, und feinen für bast gangte Bost feiteren Seinig geschen uit Sang. Er mass ficht, mehtgare wachten, batte fichtgrane habere, und büngelie mit bem einem Auge, wenne er ficharf nach etwah febru wollte ").

Ingi Magmisson Erlingssonar, Bagla komingr (Ronig ber Baglar). Ale Angbe murbe er vom Bifchof Ricolab von Dolo und einer groffen Menge Normeger, worunter bie meiften Bewohner ber Bit (Bifeveniar) maren, im 3. 1196 mit auf bie Meffe nach Sautere in Danemart genommen, und Ingi, Cobn bes Ronigs Da. amus Grlingefon's genannt, mabrent bie Birfibeingt, bie Anbanger best mermegischen Konigs Smerrir, ibn alf einen Danen anfaben, ber Thoraile Thufuftit beife. 3m Sanlore bitbete fich aus ihnen eine formliche Partei, an welche fich eine große Menge anichlog, namentlich auch ber Ergbifchef Erit von Ribarod; bierauf reiften fie nad Norwegen gurud'; ju ibnen troten auch Gigurb, ber Gobn bes Jarie Erling, und reele antere machtige Dans ner. Man nannte bie fo Berbunbenen Baglar. 218 fie in Rormegen auf Mugn-vellir tanbeten, waren fie fo gabitreich, baf Ronig Swerrir fie nicht angugreifen wagte, und es nur ju einem leichten Befechte mit einem Ebeile berfeiben tam, ber fich jeboch jum Bauptbeere jus rudgieben mußte. Babrent bierauf Grorrit mit feiner Blotte unthatig in Ceimefiord lag, mart er rom Bis fchofe Micelas verlibnt, und magte nicht biefe Schmach burd eine Schlacht ju rachen, fentern febere nach Ibranbs beim jurid. Babrent er bier in Dibares ABeitmachten feirete und ben Winter gubrachte, jogen bie Baglar norb. marte in Die Bit, bielten Borgar Ihing (au Carpeborg) und mabiten 3mai, ben Gobn ") bes Ronias Magnus jum Ronige, unterwarfen fich bie gange Bit und Upps tonb, und festen Mamer in alle Prafecturen (Gefflur). Unvermutbet landete iebech Swerrir am Abend bes 25. Bul. 1197 bei Sofuben unfern von Dolo, und brach am Morgen von brei verichiebenen Geiten in bie Ctabt ein. Bwar orbnete Bifchef Nicolas bie Baglar gur Schlacht und ermutbigte fie burch bie Berficherung, bag bie Schwerter ber Birfibeinar, weil biefe in Bann gelegt feien, nicht fcneiben wurden, ergriff aber nach furgem Gefechte bie Rlucht. Gebr nochtheilig mar fur Ronig Ingi ber Ber-

<sup>41)</sup> Surgettiffe 28 ki figs, Sog Brichmone in below The ordinations, 16 m. Viz. 1-page – Seq a surfer. 10, 200-60; on the Str. 1-page – Seq a surfer. 10, 200-60; on the Str. 1-page – Seq a surfer. 2-page – Seq. 10, 200-60; on the Str. 1-page – Seq. 10, 200-60; on the Str. 1-page – Seq. 20, 200-60; on the Str. 1-page – Seq. 200-60; on the Str. 200-60; on the St

luft biefer Schlacht, benn viele Baglar fanben auf ber Klucht ben Tob, und bie Langschiffe fielen in bie Sande ber Reinbe. Doch brachte ein gunftiges Greignig feine Macht balb wieber in bie Bobe. Die Bauptlinge mit bem Sauptheer, welches aus Delo entfommen mar, 300 gen burch Upplond und nordwarts nach Ribaros, umrings ten bie Burg auf Steinbjorg, und bewogen ben Be: feblebaber ber wohlvertheibigten Fefte, Thorftein, jur Dff: nung ber Bebeimthure und Unschließung an ihre Partei. Mleb, mas fie in ber Burg fanden, nahmen fie mit und bie Burg felbst ließen sie, ebe fie abzogen, burch bie Bewohner ber Stadt gerftoren. hierauf mandten fie fich bereichert nach Uppland gurud. Auch wurde noch im I. 1197 12) bes Ronigs Swerrir's Bruber Sibi und 40 ans bere Birtibeinar von Gigurb, bem Cohne bes Jarls Er: ling Statti burch einen Uberfall in ber Stadt Tund: berg erfchlagen. Doch balb manbte fich bas Glud ber Baglar wieder. Konig Swerrir verfolgte Sigurd und brachte ibm im Flusse Befia, wo er mit ben Schiffen lag, eine Mieberlage bei. Much in Mibaros, wo fie vies len Denschen Schaben jugefügt hatten, wurden fie von Birtibeinarn überfallen, und viele von ihnen fanden ben Tob. Doch war ihre Partei immer noch febr ftart an Mannichaft, fodaß große Scharen berfeiben überall in Upplond und in ber Bit waren. Saward von Salftabir batte ben zum Ronige bestimmten Ingi (Konungs efni, wie ibn bie fur Swerrir parteiische Swerrie-Saga nennt) au bewochen. Gie waren bamals in Upplond und gogen nordwarts über bas Gebirg nach Beihnachten (alfo am Schluffe bes Jahres 1197 ober zu Unfange bes Jahres 1198), und berab burch Uppbaleffog und Rennas bu, und erfcblugen bort ben Armaun ") Imar, Thorleisfen Storia, und hierauf in Orfabal Einar Sfirinbein und Steggi auf Eggia in Staun, und gogen bann nach Nibaros. Gunnar Galin und Einbribi brachten bie Dach. richt von ihrem Angug ju biefer Stabt; ber erftere wollte Die Langschiffe verbrennen, bamit fie bem Reinbe nicht in bie banbe fielen, aber bas Feuer entjundete fich ju langfam, die Baglar überrafchten ihn bei ber Arbeit unb erschlugen ihn zwei Tage vor bem Feste ber beiligen Brettiva 1198. Dann nahmen sie bie Stadt ohne Bis berftant, ba viele Birtibeinar entflohen maren, als fie von bem Buge ber Baglor gehort hatten. Den Fruhling über blieben fie bort, entboten bie Bewohner von gang Thrandheim zu einem Seezuge, und rufteten fich aufs Befte zur Bertheibigung. Die Birtibeinar lagen braußen in ben Balbern und hofften Konig Swerrir werbe toms men und feine Leute aus ber großen Roth befreien. Much in Nibaros wurde Ingi inbeffen burch Barbr jum

Ronige ausgerufen. Die Baglar erhoben bafelbft Steuer jur Ausruftung bes Seejugs und Rriegsvolfs, feten Boigte in die Berade (Begirte) und besetten die Schiffe mit ihren Leuten. 216 ber Fruhling fich ju Enbe neigte, nahmen fie ihre Stellung mit ben Schiffen brinnen im Fiord bei Raubabiorg. Acht Tage vor bem Sefte bes beiligen Salliward im 3. 1198, trafen fie mit bem Ronige Swerrir Bufammen, welcher von Bergen mit Stuten und leichten Schiffen tam und bie Bagtar ju überraschen gebachte. 3war nahm er, ale er um Agbanes fubr, ein Schiff berfelben im Safen Golwi, eine andere Stuta, als er vor hornbori vorüberfubr, und ein Schiff mit 20 Ruberbanten bei Reini. Aber bie Schlacht, gu welcher es hierauf tam, gewann er nicht. 3war batten bie Baglar, welche vor Thorbbidrg lagen, nur fieben Schiffe. aber ungeheuer große. Rach einem heftigen Befechte, in welchem viele verwundet wurden, verzweifelte Swerrir an dem Erfolge, und gab Befehl wieder abzuziehen, ins bem er ben Seinigen vorwarf, bag fie nicht mehr bie alten feien. Aufgebracht thaten die Birfibeinar mit ihren leichten Schiffen einen neuen und fehr heftigen Angriff, jeboch ohne Erfolg. Swerrir gab also bie Schlacht auf, und befahl ben Geinen binein nach ber Stadt ju rubern. hier blieb er, bie Feinde folgten ihm fogleich und gebachten ibn leicht in ber Stadt zu erlegen, ba er wenig Rriegsvoll hatte. Denn viele Beiben von feinem Deere waren in ber Schlacht bei Thorsbiorg gefallen, und eine Menge fo verwundet, daß fie teine Baffen fuhren tonus ten. Die Baglar magten aber nicht an Eprar 49) angus legen und zu landen, weil fie furchteten, daß bie in Thrands beim erhaltenen Truppen nicht treu fein mochten. Es fcbien ihnen am rathlichsten, subwarts nach Bergen gu gieben, alles land fich zu unterwerfen, und nicht bat-auf zu achten, wohin Swerrir auf feinen Stuten fahre, benn er tonne nicht wagen fich jur Gee ju fchlagen. Diefen Beg fchlugen fie benn auch ein und verweilten in bem Safen Angr, im Morben von Stab. Ronig Swerrir jog ihnen nach, und beibe Deere beobachteten fich. Babrend beffen hatte Gigurd Jarisson, einer ber vorzügliche ften Sauptlinge bes Konigs Ingi, bem Konige Swerrir großen Schaben jugefügt, inbem er, als biefer von Ber: gen nach Ribaros gezogen mar, von Beften aus ber Bit tomment, Die ju Bergen befindlichen großen Schiffe besselben verbrannte. hierauf nahmen Sigurd und Die Seinen einige Saufer, welche Anhangern Swerrir's ges borten, errichteten einen großen Scheiterhaufen, von welchem ber Wind bie Alammen auf Die Bertheidiger in ber Burg zu treiben ichien. Der Schreden, in welchen bie Konigin Margaretha und bie übrigen Frauen gerietben. war groß und bie Birfibeinar überhaupt zeigten große Beforgnig. Aber ber Befehlshaber ber Burg Aura: Pal ließ eine angegundete Tonne voll Dech in ben Scheiter: haufen des Feindes schleubern, ebe biefer fertig war; ba: burch entftand eine fo große Flamme, bag bie Baglar" felbft and Bofchen benten mußten und bie große Solge maffe auseinanderwarfen. Als biefe ben zweiten Berfuch

<sup>45)</sup> So nach ber Chronologis jur Swerrisfaga in ber großen Ausgabe ber Noregs Konunga Sögor. 4. 23b. S. N.L., nach Indern 1196. Rach lehterer Beitrechnung ward Ingi auch nicht, wie die genannte Chronologia festikelt, im I. 1196 Ronig, sone bern schon im I. 1195, school bedde Beitrechnungen in Ingi's Geschickte immer um ein Iahr differiren. Wir folgen der genannten Threnologie. Die andere Beitrechnung nach Torfaus sindet sich j. B. in der Fortsetung der Allgem. Welthstorie. 32. 89d. S. 179 berucksichtigt.

<sup>45)</sup> Munbung bes Bluffes Riba,

machten und Sals gufammentrugen, bat bie Ranigin um Gottes Billen boch lieber bie Burg aufzugeben und freien Abaug ju verlangen. Bal lieft baber alle Frauen unter bem Bormanbe, bag fie balb bie Burg verlaffen follten, in bas Saus uber bem Ibore ber Burg geben, und barin verfcblieffen. Der Schabmeifter Asgauts warf ein leeres Butterfaft mit Birfenrinte, Streu und Schwefel auf ben Scheiterbaufen ber Beinbe, moburch er in Rlammen gefeht murbe und nicht mehr gelofcht were ben fonnte. Um nun bie Bagiar aus ber Stabt ju entfernen, naben Dal zu ber Bift feine Buffucht; er ichrieb namlich einen Beief bes Inhalts, bag fie bie Boglar in ber Stadt binbalten wollten, bis Ronig Swerrig fie am folgenden Tage überfiele, an ben Priefter Anti und Jordan Cfunpeita, welcher ben Geinden in bie Bante gefpielt wurde. Dieje wurden bierburch bewogen, Anti und 3ore ban ale untreu in grofe Gelbfrafe ju nehmen, ben anbern Jag aber abzugieben und fich nach Guben ju begeben. Swerrir brachte in Bergen bie Bonben und Raufteute, welche ichwierig waren, burch Borftellungen und Rlorwurfe babin, bag fie ibm Unterflubung an Dannichaft gaben, fchiffte bierauf auf 30 Cfuten binweg und log in Galbun (jest Calbo). Die Bagiar fegelten von Guben bie Birfibeingr ju fuchen, und wurben obne bafi fie es gemabrten, von Gwerrir angegriffen. Eine Beit lang Campfte man mit Pfeilichuffen und Steinwurfen. Db. gleich Swerrir mit bedeutend bobern Schiffen au thun batte, fo griffen boch feine Leute tapfer an, und machten Die Chiffe frei, welche bie Baglar burd Safen feftbiele ten. Ale bie Birfibeinar faben, baft fie feinen Bortbeit erringen tonnten, gaben fie bie Schlacht auf und fcbifften nach Bergen. Die Bagtar wurden von ibnen am Canben vertinbert, lugen einige Ruchte vor ber Stabt brau-Gen bei Morbnes, fubren nach Coan binein, mabrent tie Birtibeinar in ber Stadt waren und fich verprovianticten. Dofchott Ronig Ingl biefes nicht verbinbern tonnte, fo gewann er boch anbere Bortbeile; benn fieben Rachte nach bem Abzuge von Morbned nahmen feine Baglar Jon Arin, ben Boigt bed Konigs Gwerrit, gefangen, und er trat au ibrer Partei, mas auch mebre antere Birtibeinar thaten. Diefe febrten nach Bergen jurud, lanbeten an ber füblichen Seite von Rorbnes außerbalb bes Rloftere, gingen ine Land und nedten bie Birfibeinar. Beibe Theile ichoffen auf einander, Die Birfibeing vorzuglich aus ben Minben ber Saufer in ber Stadt. Die Blage tar magten nicht vor ben Unfallen ber Birtibeinar fich in ben Dorfeen und Stabten aufzuhalten, ba fie aber ein großes, gut bemaffnetes und wohlgefleibetes Deer batten, fo machten fle fich baufig gur Schlacht auf Jonswellir fertig, und foberten jum Rampfe beraud, überliefen fich aber auch, weil es ibnen nichts half, oft bem Epiele und Scherze. 28abrend biefes einmal geichab, ermabnte Ronig Swettir auf ben Bugeln oberbalb ber Dicoloi-Rirche feine Mannichaft, Die ibnen von benfelben angethane Comoch nicht langer ju ertragen, und befahl, ale fie fich jum Rampfe bereit stigten, fich ofine alles Muffeben bei ber Rirche bes beis ligen Diaf zu versommein. Da fie oft batin gingen, fo merften bie Bagiar nichte von ihrem Borhaben. In Chiederfeine geribne, fürfurn fie bann berend auf jahr. Den Stein der Stein zu Gedieb ben ben den Stein zu der Stein zu de

Bifchof Micolas, ber hauptanhanger bes Ronige Ingi, lief bie Infel Ablubolm (Talebolm) ausreuten, eine große hauptflabt bort anlegen und eine Rirche aus Stein errichten. Ein anberer Theil von bem Rriegsvolle bes Ronigs 3ngi lag bei Dorbnes und ber britte fublicher. Die Birfibeinar fuchten bierauf bie Gunntorbar (Bemobner vom füblichen Zheile Borbalanbs) und Barbangrar beim, weil bie Bonben aus biefen Begirten ben Baglarn Rrieges voll und Beifteuer jum Gerzuge gegeben batten. Die Bonben fanbten baber ju ben Boglaen und foberten fie auf, fie und bas 3brige ju fcuben, wurben aber verane laft ihr Bieb nach Baravage ju ichaffen, roo fich bad Ger ber Bagiar befant. In einer Racht tam Smerrir ebenbortbin; bie auf ben Schiffen befindlichen Bag. lar ichloffen aus bem garmen, welchen fie vernabmen, bag ibre Genoffen auf ber Infel mit ben Reinben zu thun batten, begaben fich baber auf bas Banb, murben aber non ben fie ermartenben Birfibeinarn theils niebergemacht. theils jurudaebrangt und famen im Baffer um. Die Birfibeinar trieben bas erbeutete Bieb nach Miretflabir. Aber bie Baglar bachten auf Rache. Gie wußten, bag ber Ronig Swerrir nur eine gang fleine Rriegefchar bei fich batte, und ruberten beibalb nach Alretflabir, legten im innerften Meerbufen an, lanbeten bort und ftellten fich in Schlachtorbnung. Es mar lichter Zog geworben, umb als Swerrir bas feinbliche Beer fab, fteltte er fein Rrieges wolf auf einen maffig abicbirffigen Sugel, und lieft ce einen Ausfall auf Die Baglar machen, burch welchen viele ber vorberften Baglar umfamen, namentlich ber Sabe nentrager ") 3nai's, ber ungemein tapfere Ginbribi, im Rampfe mit beim Agbnentrager bes Ronias Smerrir, Gein fall war enticheibenb; bie Baglar floben, von bem Birtibeinarn verfolgt, ju ben Schiffen. In Diefen Gefech. ten perfor Ingi, mas befonbere nachtbeilig mar, viele pen ben Baglarn felbit, aber boch am meiften von ben Beibanques menn ober Bonben, welche bie Baglar jum Greinge aufgeboten batten. Die Baglar bielten fich nun

<sup>46)</sup> Briage bet köfdinglamarki (ber Schrettingsfahne),

ferner von ber Stadt Bergen und ber Burg, und sahen immer mehr ein, daß sie mit den Birkibeinarn nicht so leichtes Spiel hatten, als sie geglaubt. Wenn 50 oder 60 Mann von ihnen auf bem kande waren und es zeigsten sich 10 oder 15 Birkibeinar und König Swerrir selbst darunter, so tlohen sie auf die Schiffe. So hatte, wenn auch die Swerrissaga zu Gunsten ihres helben etwas übertreibt, die Kriegsmacht des Königs Ingi doch von ihrem früheren Schreden verloren, und seine Anhänger hatten in der That nöthig, während ihres Ausenthaltes auf dem kande auf ihrer Hut zu sein, da plöbliche ilbers fälle von Seiten ihrer Gegner nichts Seltenes waren.

In ber Nacht vor bem Feste Johannis bes Tau-fers tam Ronig Swerrir mit 120 Mann in die Stadt berab. Diefe jogen Chortappen aus ben Rirchen an, und gingen in Daufen von funf ober feche ober noch wes niger zu bem Mlofter bei Rordnes, wo fie fich in einer Scheune verbargen, in ber hoffnung, bag Bifchof Ricolas und andere Bauptlinge ber Baglar an bem Tage gur Deffe geben wurden. Jeboch mistang biefer Unfchlag, wie bie Swerrisfaga umftanblich erzählt. 216 Swerrir fand, bag bie Sache verrathen mar, manbte er fich jur Burg jurud; bie Baglar wurden aber vorfichtiger. Doch fehlte es auch in ber Folge an Uberfallen, Angriffen unb Landungen von beiben Seiten feineswegs; man ergriff und erschlug, wen man von ber Gegenpartei traf, und überall, wo man ankommen konnte. Gunftig fur Ingi war bas Ubergeben vieler Birkibeinar ju bemfelben. Diefe maren in ben Beraben (Begirfen) gewesen und ichloffen fich jum Theil freiwillig, jum Theil aber auch nur gezwungen an. Diefer Sommer hieß ber Biorgyniar-Sumar (ber Som: mer von Bergen), weil bie Kriegsmacht beiber feindlichen Ronige in biefem Jahre (1198) hauptfachlich in und um Bergen fampfte, und biefe Stadt in ber Racht vor bem Acfte bes Laurentius bas Unglud traf, welches bie Saupts linge ber Baglar ihr lange gebroht hatten. Diefe faben in ben Bewohnern ber Stadt bie haupturfache, baß Swerrir fich in ber Burg halten fonnte und suchten fie baher bafur ju guchtigen. Der Plan bagu wird nicht bem Ronige Ingi felbft, fondern bem Bifchof Nicolas, ber ihn leitete, jugeschrieben. Die Baglar tamen namlich überein, ben Banbel von Bergen hinweg, und an einen anbern Ort in Borbaland ju gieben, alebann werbe bie Burg bem Ronige Swerrir wenig nugen. Der Bijchof stellte namlich vor, bie Birfibeinar batten alle Rirchen in Bergen verunreinigt, weil mit bem Bann ") belegte Den-

schen fich barin befanben, und verglich sie berüchtigten Baufern. Die Baglar ruberten bes Rachts zwei mit Bolg belabene Cfuten binein vor bie Bruden, und legten Feuer an brei Stellen an; bem Feuer ju wehren wurden Die Stadter baburch verhindert, bag alle Bruden abgebrochen wurden. Die Birfibeinar furchteten felbft fur bie Burg, und ichubten fie mit naggemachten Gegeln. Ein großer Theil ber Stadt brannte ab; benn bie Bage lar lagen mit ben Stuten braugen vor ber Stabt und ichoffen nach ben Menichen, welche bie Baufer retten und bas Teuer lofchen wollten. Rurg nach bem Branbe, namlich am beiligen Abend bes Kestes Maria Geburt (1198), errang Ronig Ingi einen glangenden Sieg über feine Beinde. Die Baglar namlich, welche erfuhren, bag Ronig Swerrir fich mit 120 Dann aus ber Stadt babin begeben hatte, wo er wußte, bag feine Leute große Biebheerben gesammelt hatten, tamen berab zu ber Dlaft firche auf ben Bugeln. Die Birtibeinar eilten aus ber Burg ihnen entgegen, wahrend diese in Schlachtordnung traten. Bie fie juvor gethan, meinten fie auch jest bie feinblichen Reihen burch ploglichen Angriff gu trennen; fie fturgten alfo auf ben einen Flugel, welcher auch wich. Da fie aber ihm nachdrangen, benutte bies ber andere Flügel bes Feindes, ihnen nachzuruden. Auf biefe Beife wurden fie umringt, und waren noch bagu weit schwde der an Bahl ale ber Feind; zwar schlugen fie fich einige Beit tapfer, faben aber balb ein, bag ihnen ihr Biberftanb nichts belfe, und fuchten jur Burg gu fommen. Aber Ingi's Kriegemacht verfolgte fie hart und bis unter die Burg. Biele ber tapferften Birfibeinar, welche fic in fruberen Schlachten ausgezeichnet hatten, fielen nach ehrenvoller Gegenwehr. Ein andrer Theil ber Baglar war auf Stuten ju ber Infel gelangt, und machte bie jur Bertheibigung bort befindliche Mannichaft nieber. Ferner verbrannte man bie Schiffe ber Birfibeinar uns terhalb ber Burg. Die Baglar feierten ihren Gieg auf ihren Schiffen in Befangen 48). Swerrir aber fuchte fic bamit ju troften, bag er bas Gefchehene ber Unbebachtfame feit und Unvorsichtigfeit ber Seinigen Schuld gab, legte Befahung in die Burg und jog von Bergen ab, weilte in Aurlande : fiorb, ba fein Kriegsvolt an ben in ber Schlacht gegen Ingi erhaltenen Bunden litt, und ging bann nach Thrandheim. Kurg zuvor maren bie Baglar unter Anführung Kunad's Elbribarfon's, Thorftein's Rugab's und Erit's Thranffi's nach Mibaros gefommen, und ber Schwiegersohn bes Ronigs Swerrir, Rarl, ber Sohn bee Schwedenkonigs Swerker, hatte aus Bergen entflieben muffen, und bie Baglar erschlugen ihn nebst fast allem feinem Rriegsvolle bei einem nachtlichen Überfalle im

Bulle wurde ben Konigen von Danemart und Schweben, und allen norwegischen Bischofen ausgetragen. Iwar fand teiner von jenen Konigen für gut, bem Papfte hierin Geborsam zu leisten; aber es muste boch Konig Ingi baburch an Ansehen gewinnen, baf sein Gegner mit geiftlichen Strafen verfolgt wurde.

48) Rgl. Cap. 151 ber Swerrisfaga in ber großen Ausgabe ber Noregs Konunga Sögor. 4. Bb. S. 269 und 6. Bb. S. 206 und im ben Fornmanna-Sögur. 8. Bb. S. 363, 364, we auch bie vou ben Birkibeinarn versuchte Parobie des Liebes mitgetbeilt wirb.

<sup>47)</sup> Die Birkibeinar und ihre Anhanger waren damals (im August 1198) bereits longere Beit vom Bischofe Nicolas und den übrigen ihm anhängenden Bischofen ercommunicitet; ja man ruhte nicht eher, als die man auch den Papst zu demselden Schritte bewogen batte. Um 14. Oct. 1198 erschien die formliche und seierliche Bulle des allgemeinen Bannes. Allen Rorwegern wurde darin versdoten, dei Strafe der Berfluchung, der Verschließung der Kirchen und Berweigerung aller Sacramente, außer der Laufe und Beichte wer dem Adnig Swerrir anzuerkennen, unter dem Bors wande, das er von unehelicher Gedurt sei, und weit er den gestlichen Stand vertallen habe, gegen die Gesstlichen überall wuthe und alle päpstischen Ermahnungen verachte. Die Bollstreckung dieser

-- 263

Sofe Berg (nicht weit von Albarob). Hieramf tielten fie Zbing auf Eprat und Thorstein Augad flelle ben Benedinen von Vikarob vor, daß duch der Erchniffe fich alles verändert, wie König Swertir feine Schiffe und vieles Andere verloren habe, also au Beisfand befielden

nicht mehr zu boffen fei. Diefe Beit mar ber Glangpunft von Ingi's Macht. Die Geinigen lagen auf ibren großen Schiffen eine Beit lang bei Folnen (jest Stor-Rofen), theilten fich aber bann, weil fie megen ihrer Wenge Mangel an Cebensmitteln litten, in einzelne Charen burch bie bewehnten Doter. Gine Abtheilung jog fitbroarts auf Dari bisnach Borgund. Als ife vor Gefnarmonni (Munbung bes heunefioeb) porbeitamen, fegelte Ihorflein Rugab mit feinem Schiffe auf bie Scheer por ber Brandung, in ber Abiicht, es ju gerbrechen. Gr erreichte feinen Bired. und fliebrete fich bann nebft brei Befahrten in bas Banb. ba biejenigen, welche mit ibm auf bem Schiffe maren, von feinem Borbuben nicht eber etwas mertten, als bis er ins Gebirge entwichen mar. Auch viele Untere, melde ben Bantarn mabrent bes Commere gefolgt maren, ent: fernten fich ven ihnen, namlich fotche, welche ibre Beimath in Throndbeim batten. Thorftein Rugab war babeim auf feinem Dofe in Defabal, verbarg fich jeboch umb fanbte an Bunnar Grionbat, bag er ibn bei bem Ronige Smerrir empfehle, murbe bierauf nach Dibaros beichieben, und erwarb fich bee Ronigs Gunft wieber, inbem er auf bie Baglar ale Rauber und Ubelthater gra maltig ichalt. Der Ronig ließ ibn auf ben Bolfeverfammlungen und ben Siebfteinor (Berfammlungen bes Sofarfentes) the Berfalrungemeife ber Baglar ergablen, um gegen Ingi's Unbanger Daft ju erregen. Allerbinge perlangten beife nicht nur Aufruftung und Steuern jum Ceejuge in ben beiben Daris und Raumebal, fenbern raubten auch in ben Stabten, ftreiften nordimarts bis nach Bulegaland, fubren in jeben Fiord binein und verübten manche Frechheit. Aber freilich erbeuteten fie auch unermegliches But, und brachten ju ihrer Partet bie pornedmilen Manner, welche beit maren, namlich Thorit Anapp, Guttorm in Miolo, Brenioff feinen Brus ber, Bianni Dabarien, Salter in Diorteifemit, Erling in Thiotta, Imar Def, Gregorius Rif, ben Priefter Gubratin und viele Unbere, febag Ingi's Rriege. macht wieber betrachtlich verflatft murbe. Babrend bef. fen faft Smerrir in Ribares, bielt Thing und verlangte pon ben Bonben Chiffe, ba bie Bagtar ihre Fabrt balb hierher in ben Biord richten murben. Die Bonten gaben bie Roften gur Erbauung von acht großen Schiffen ber. Im Frubling (1199) wantten fich bie Baglar in bas innere Ribaros, fanben co aber nicht leicht angugreifen umb fubren bierauf in bas innere Zoranbheim und machten Beute. Die jur Bebr verfammelten Bonben webrten fich, fo gut fie fonnten, und ichoffen auf bie Baglar. Bifchof Micolas feuerte bie Baglar an, und ftellte ihnen por, baf ber Briefter ") Emerrit von Rormegen nur noch eine Bandjunge babe, und alle Schiffe ber Thran-

bir in Ufche gelegt fein murben, ebe blejenigen, welche Swerrir in bet Ctabt gimmern ließ, ihnen etwas nuben tonnten. Rachbem bas Riord verbrert mar, perliefen bie Baglar baffelbe, und legten in ber Gegend von Ribaros, innerhalb Diabhamar bei Deutl, an. Roch ihrem Plane follte bie Mannichaft ber großen Schiffe an bas ganb geben und ben oberen Weg jur Brude gieben, und einen Angriff auf tie Ctabt Ribaros machen, aber bie Gfuten ben aufern Beg gum Stuffe fabren und bort bie Banbung verfuchen. Swerrit batte aber braufien auf Om rar eine Blibe ober Chlachtichleuber "), und eine ans bere bei bem Aluffe erbauen, bie Dacher ber Saufer langs ber Stadt bin gu einer Art Schange einrichten und große Steine barauf tragen laffen. Bier maren bie gum Geruge aufgebotenen Manner (Leidangurs-menn) und bie Stabter aufgefteilt. Swerrir felbft mar auf Eprar mit menig Rriegspolt, bagegen befand fich bei ber Beude ber großte Abril feiner Leibmache, unter bem Befehl Sa-ton Galin's und Peter Steupfe's. Die Chuten ber Bage lar ruberten binauf in ben Muft und por bie Stabt, for baß fie fich bis binauf nach Cfellingar-Sellar legten, bielten aber nicht fur rathlich bei Brottneori ju lanben, weil beet bie Sauptfabne ber Frinde (bie Gigurfluga) mehte, fcoffen groar auf bie Stabter, tonnten aber nirgenbil naber tommen vor bem Steinhagel, welcher von ben Saufern und ben Bruden berabtam. Die anbern Bagfar, welche fich auf ben groffen Schiffen befunden batten. gingen ben oberen Beg unter Anführung bes Ronigs " Ingi, bes Bifchofe Ricolas und Sallmarb's von Saftabir. Gie griffen fogleich bie Brude an, und auf ber-felben entbrannte ber bartefte Rampf. Doch lachelte bier ber Gieg bem Ronige Ingi, benn bie Birfibeinar wichen gurud und bie Baglar verfolgten fie beftig. Aber balb perfinfterte fich bie Giegesfonne fur ibn wieber, benn bie auf ben Gaftellen uber bem Enbe ber Brude fich befinbenben Birfibeinar ffursten große Steine berab. Startften und Zapferften berfelben begaben fich auf bie Brude und brangten bie Feinde gurud. Babrend bie vorberften ber Baglar fich jur Glucht wenden wollten, bielten bie, welche entfernter waren, noch Stanb. Dies verantagte ein fo großes Bebrange auf ber Brude, baf bie Belanber lofgingen, und bie Baglar von beiben Geis ten von ber Brude flursten. Gin Theit berfelben murbe auf ber Brude felbft erichlagen und wer richt fiel, wenige ftens gurudgetrieben. Much Swerrir ertitt anfebnlichen Berluft an Menichen, aber boch nicht fo viel als Ingi Die Birfibeinar gingen birrauf über ben Miuß gurud, aber bie Baglar magten feinen weiteren Unariff auf bie Brude, fonbern ftedten fie auf ben Rath bes Bifchofe Ricolas in Brand, bamit ihren Begnern tein anberer Ausgang ats burch bie Burg bliebe, und fie Dangel an

INGI

60) Valstangs, eine Gögistunfighte. 51) Die im Gefferen Reitscheiten, ber ginich bei Reitsch Ing., geffenissen Gestreitigigen neuen, med in nur Generier als Shelp geffen 154e, Begindt Kondey, (Zhalp), Gebern mer Kondeys-deil, Meispeller Gieff, Beieff ju einem Reinige, ber Rhelp mertem feller, von dusignatus, aber Politischen.

<sup>49)</sup> Ge mar nimiich frührt Geiftlicher gemefen.

Bebensmitteln leiben mochten. Die Birkbeinar wobeten gwar bem Feiter, boch bilb von ber Brige nur eine einige tage bei bem fielbiden Ufer übrig. Die Abtheilung ber Baglar auf ben Gruten fam niche eben im Ebtiglet um beim Berten Bam niche eben im Ebtigleit um bile fier Schaptrage wo Waht "vorüber-

geben Ingi's Cache wurde aber verhaft, vorzuglich burch bie Rigdiichtelofigfeit feines erften Ratbgebers, bes Bi: fchofe Dicolas, felbit in ben Mugen ber Beiftlichen, wels de ibm bieber anbingen. Co jog er unter anberm nach Belgifetur ") und nothigte ben Prior und bie Canonici bafelbft bie Baffen, wie er, ju ergreifen, inbem er brobete ben Det fonft angugunben. Ronig Swerrir ging von Gorar binauf nach Smitiububor"), und es ftanb fonach bem Reinbe frei, auf Bebttuepri an bas ganb au fteis gen. Aber biefer berieth fich bin und ber und famb aus Aurcht bavon ab. Ale Swerrir biefes mertte, fturgte er mit feinem Rriegsvolle berbei, und fucte eins ber feinb. lichen Schiffe, welches auf bem Geunde feftfaß, ju nebe men, mobei es ju einem morberifchen Gefechte tam. Im anbern Jage murbe Bifchof Ricolas auf einer Rabrt nach Ilmoit, auf welcher er nachforichen wollte, wo man am beften lanben tonne, faft gefangen genommen, und wurde nur baburch gerettet, bag man bie Befabr, in welcher er fchwebte, noch zeitig genug ertannte und fie abzuwenden fuchte. Gine neue Unannehmlichfeit fur Ingi bereitete ber icharfe Rorboftwind, welchem feine großen Schiffe ausgeseht waren. Da Swereir einfab, bag fie fich nicht gut bort wurden batten tonnen, griff er gu Roffe bie Baglar an, welche mit ben Unfertbauen auf bem Lante beschäftigt waren, erfchlug einen Theil berfelben, trieb andere ins Baffer und brangte bie übrigen auf die Boote und himaus ju ben Schiffen. Die Bag-lar gerbieben bie Lanbtaue, fegelten guerft in bie Gegenb von Raubabideg, bann nach Debabat, und legten bei Roaberg an. Dach Drbabal batte Swerrir auch eine Char gefenbet unter Unfubrung von Epolf Baflafon und Bialfi Stinnftad. Diefe leaten ben Baglarn, melde Dahrungemittel berbeischaffen wollten, einen Binterbalt bei bem Sofe Soltar, überfielen fie und brachten ibnen anfebnlichen Bertuft bei. Da fich Gleiches anbermarts wieberbotte, fo unterließen bie Baglar ibre bisberigen Streifereien ins Pant, verichafften fich jeboch baburch Rebensmittet, bafi fie bas Bieb ber Birfibeinar binmeg. nabmen, und bie Schiffe mit bem Aleifche beffelben fire langere Beit verfaben. Uberhaupt entichloffen fie fich, tieber in bie Beiirte ju gieben, um Beute ju machen, ale bie Gtabt Ribaros von Reuem anzugreifen. Rach jenen Greigniffen futren fie nach Asfiord in Dinbenar, mo fie einige Rachte lagen. Wabrend beffen mutbe ber Bau ber Schiffe bes Ronigs Swerrir beenbigt, und bas gange Deer beffeiben bereit jur Abfahet. Dit großer Rriegs, macht verlieg baber Swerrir Freitage nach bem Botolifefefte (1199) ben Riufi Diba; am Morgen gelangte er mit einem fanften Winbe in ben Fiord binein, und groar

fo febnell ale est bie Manfar nicht gebocht batten. Stalle mart von Gaftabir und Philipp von Wegin wollten, bag man ben Reinb Swerrir erwarte, aber ber Rath bes Bijchofs Dicolas Jariefon und Breibar's übermog, fich mit Swerrir nicht einzulaffen, fonbern binaus nach bem Riveb au rubern, ba ber Reind mit ben großen Schiffen nicht werbe nachfolgen tonnen. Beibe Theile ruberten mit ber größten Unftrengung; mihrend Sweerir's Schiffe fchnell babin flogen, gingen bie ber Baglar langfamer, weil fie von Maifer angeichwollen und febr fcmer waren. Daran mar Could, bug biofe ben gangen vorbergebens ben Winter auf bem BBgifer gelegen batten, und überbies mit Lebensmitteln und vielem Raubgute belaben maren. Sallmarte von Gaftabir fab, bafi bie Birfibeinar bie gronten Schiffe ber Baglar fammtlich erreichen murben, und befabl baber, baf alle Schiffe binter bie Birfibeinar gurudereichen und bie binterften Schiffe berfelben querft angreifen und ibre Mannichaft niebermachen follten. Das Coiff ber Birtibeinar, welches Dafon Konungefon fleuerte, war bas lebte im Buge, benn es war fcmach beiebt und fubr besbalb am langfamften. Die Baglar wichen jurud mit allen fleinen Cebiffen, Die groffern aber maren nicht fo beweglich wie bie ibrer Gegner. Das fcnellfte ber Letteren war bas bes Ronige Swerrit felbil; es erreichte guerft bas Schiff Dallmarb's, Ramens Skalpr (Coneibe). Entlich wurben fechs große Chiffe ber Bagiar von ben Echiffen ber Birfibeinar eingeichloffen, mibrent ibre fleineren Schiffe fich wenig an bie Chiffe ber lehteren legten, ba fie niche umringt fein wollten Gin langer und barter Rampf erbob fich, bie gemaltige Schlacht am Strinbiar "); fie bauerte vom Bomittage an bis jur Mitte bes Abenbe. Das Schiff, welches ber Bifchof fruber gefleuert batte, wurde guerft von ben Chiffen ber Birtibeinar tos, benn ber Creom jog fie aus einander, es tuberte fort an bas lant, mobin bie Mannichaft eiligft fich begab. Das Goiff Raubfiba, auf welchem ber Bifchof und ber Ronig Ingi fich befans ben, lag ber Schlacht nicht nabe, boch fo, bafi fie feben tonnten, mer fiegte. Cobald fie alfo bemertten, bag bie Cache ber Birfibeinar beffer fanb, ruberten fie binaus on ben Riceb bin. Unter Ingi's Anbingern geichneten fich in ber Chlacht vor allem aus Salward von Gaftabir, beffen Schiff von bem bes Ronigs Swerrir und bem bes Jarts Philipp bebrangt murbe, und noch ein anbrer Baglar auf bemfelben Schiffe. Gie flatben ben helbem tob. Salwarb's Schiff warb guerft aller Mannichaft entblofit. Dann ging es von einem au bem anbern ber funf groften Schiffe ber Baglar, welche boet lagen. Bus lebt ergriffen bie Baglar mit bem gangen Beere bie Rlucht; ein Ibeil eilte an bas Band und faft alle leichten Schiffe zuberten aus bem Giord binaus. Die Birtibeinar verfolgten fie nicht weit, erreichten jeboch alle biejenigen Schiffe, welche bas Band fuchten, Dier benann von Meuem ber Rampf; eine große Menge Rriegevoll fiel, boch von ben Baglarn bas meifte. Dann ruberten bie Birfibeinar nach Ribares jurud, 3bre Sauptlinge bat-

<sup>62)</sup> Daget.

<sup>58)</sup> Risseter.

<sup>54)</sup> Chmisbelaben,

<sup>55)</sup> Co bief ein Ibeil bes threnbbeimer Merrbofens,

ten folche gefangene Baglar, welche ihre Berwandte und Freunde waren, verschont, aber andere befolgten den Besfehl des Königs Swerrir und machten die Gefangenen nieder. Die Freunde der Erschlagenen beklagten sich darsüber bei dem Könige, aber grausam und arglistig gab er ihnen den Rath, mit den etwa gefangen genommenen Berwandten jener Thater es ebenso zu machen. So kamen alle gefangene Baglar um. Schon in der Schlacht hatte Swerrir keinem Baglar, der darum dat, das kesden geschenkt. Auch sandte er seine Leute nach Halogasland, um die zu versolgen, welche dahin entwichen waren. Seine Abgesandten erhaschten Madarson und Bryniolsen in Miola und viele andere tüchtige Helden, und beraudzten ihre Höse.

Alebald nach ber Schlacht verfolgte Swerrir bie Bagtar Schleunigst mit feinem Beere und feinen großen Diefe floben, bis fie nach Often in bie Bit kamen, und wandten fich bann fubwarts nach Danes mark. Ronig Swerrir begab fich mit feinem vielen Krieges volle im Berbfte 1199 nach Delo, um bafelbft ju übers wintern. Bu Beihnachten fegelten bie Baglar von Cuben aus Danemart mit bem Beere auf ben leichten Schifs fen (Stuten). Als fie vor Oblaarfiord tamen, wandten fie fich in ben Fiord binein mit 15 Stuten. Den Bes fehl barüber führten ber Konig Ingi und Greibar Gen-Als fie nach Sofuben tamen, ichlug Greibar vor, bie Birfibeinar ju überfallen, welche, wie ju vermuthen, teine Runbichaft von ihrem Rommen erhalten haben wurden. Er fant ben Beitpunkt bagu gunftig, ba ohne 3weifel in ber Stabt ein großer Bufammenlauf 16) von Menschen ftattfinden werde und bie Golbaten bes raufcht fein wurden, und rieth bemnach, fo geraufchlos als moglich an bie Bruden gu rubern. Ferner machte er barauf aufmertfam, bag ber Jarl Philipp bruben auf Atur fchlafen werbe. Gein Borfchlag wurde befolgt. Runf Stuten ruberten nach Afur, aber bas übrige Krieges volt binein an bie Bruden und laufchte. Gegen Ers warten war alles ftill und ruhig in ber Stadt; man magte baber nicht an bas gand ju geben, sonbern tehrte wieber um. Diejenigen aber, welche in ber Begend von Afur gelandet waren, umringten bem Jarl bas Saus. 3war tam er burch eine Geheimthure hinaus, wurde jes boch bemerkt, glitt auf bem burch Thauwetter mit glats tem Gife flatt mit Schnee überzogenen Boben aus, und wurde burch einen Spieß tobtlich getroffen. Bierauf fegelten bie Baglar nordwarts, tamen zuerft nach Bergen In Kaupangr (Nibaros) und bann nach Thrandheim. lagen von ben Birfibeinarn Sallward Stugna, bes Ergs bifchofes Guttorm's Bruber, mit feiner Beerschar; fie wurden fast alle von ben Baglarn erschlagen, und biefe befetten bie Stabt mit 650 Mann. Bu jener Beit maren ftarter Froft und Gis. Unter biefen Umftanben faßten Die Boigte bes Konigs Swerrir und bie Bonben im Des

rabe (Bezirke) ben Entschluß, sich mit ben Baglarn gu Die Gaulbalir befehligte Dyri von Gimfar (jett Gjemfe), und bie Ortbalir Eyolf Saflafon. batten 1900 Mann. Die Baglar wurden fie nic Die Baglar wurden fie nicht frus her gewahr, ale bis fie jur Stadt zogen; fie gingen binaus in die Burg und ließen ben Feind nicht hineinbringen, wobei fie burch ben Umftand begunftigt wurden, daß fie ben Tag zuvor alles Gis von ber Burg bis berab jur Brude hatten aufhauen laffen. Der Rampf beschrantte fich auf gegenseitiges Beschießen, boch wurden viele von beiben Seiten verwundet. Es jogen baher bie Bonben beim, ohne etwas ausgerichtet ju haben. Aber ale bies felben wenige Tage barauf eine Fahrt gur Stadt thaten, wollten bie Baglar fie nicht erwarten, fonbern zogen ab, als fie biefelben Bonben uber Steinbiorg anlangen faben. Die Baglar jogen bann, bis fie fubwarts auf Dari nach Borgund famen, aber ein Theil ging nach Thingvolle, und bielten fich bort im Fruhling bis gegen Oftern auf.

Durch starke Truppenaushebung und bruckende Kriegs= fteuer veranlagte Konig Swerrir großes Gemurr in ber Die Bonben machten gegen ihn einen Unschlag, und zwar fo geheim, bag er trot ber größten Ausbreis tung der Theilnehmer an bemfelben nichts bavon erfuhr. Sie erhoben alle auf einmal jur verabredeten Beit bie Baffen, erichlugen alle Boigte in ben Beraden mit ihren Leuten in ben Quatembertagen ber großen Fastenzeit 1200, und hatten in ber Schlacht von Rinaberg ichon ben Sieg über bie Birfibeinar gewonnen, als ein ungeftumer Un= griff berfelben fie jum Beichen brachte. Gie verloren baber, von ben Birlibeinarn lebhaft verfolgt, viele Leute, und die glanzenden Aussichten, welche ihr Aufstand fur ben Ronig Ingi eröffnet hatte, verloren fich wieber. Doch hielt fich Swerrir nicht fur ftart genug, Die geschlagenen Bonden bis in ihre Bohnfige zu verfolgen, benn er fes gelte nach Bergen, wo er am Ofterheiligenabent antam und freudig empfangen wurde, weil bas Gerücht fich verbreitet hatte, bie Baglar maren auf bem Bege, und ges bachten balb in bie Stadt ju tommen. Fruh am erften Dfterfeiertage wurden auch von ben Wartmannern bie Stuten ber Baglar bemertt, wie fie von Rorben ber von Begranes ruberten, und ihre Richtung jur Stadt nah-men. Der Ronig Swerrir hieß mit bem Angriffe nicht eilen, um bie Gelegenheit jur Jagb, wie er fich aussbruckte, nicht zu verlieren, und bie Baglar in ben fleis nen Meerbufen rubern ju laffen. Muf des Ronigs Swer: rir's Flotte ftanben die Mastbaume noch. Dieses faben bie Baglar und meinten, es feien Sandelsichiffe. als fie binein in ben fleinen Meerbufen liefen, hatten bie Birfibeinar bereits ihre Schiffe gewenbet, und eilten ihnen entgegen. Die Baglar erkannten bie Sigurfluga (Fahne bes Konigs Swerrir) und bie Andwaka, sein Beerhorn. Aber bevor fie mit allen ihren Schiffen fich hinwegwens ben fonnten, ruberten bie Birfibeinar bergeftalt gegen zwei Gluten, bag beibe umschlugen. Die Feinde famen ihnen gang nabe. Gin Theil ber Baglar lief hinauf nach Grafbal, ber Ronig Ingi und Breibar eilten mit einigen Schiffen nach Engiswit, und noch andere entwichen weis Ronig Swerrir nahm in Engiswit ihre ter submarts.

<sup>56)</sup> Ramlich wegen bes Beihnachtsfestes, welches bamals zwolf Tage hindurch mit Arinkgelagen gefeiert wurde. Bei dem Getummel, welches so viele Menschen erregten, wurde man, wie er glaubte, ben überfall ber Baglar weniger im Boraus merten.

A. Encott. b. B. u. R. Sweite Section. XVIII.

Schiffe, tobtete viele Manner, aber bie Bauptlinge ents tamen. Er fubr bann ju feiner Stadt gurud; aber bie Baglar fammelten fich wieder, floben nach Often in bie Wir, und wurden von ben Bonben wohl empfangen. Beide verbanden fich in ihren mistichen Berhaltniffen. Gwerrir weilte eine Beit lang in Bergen, ergangte burch Aufgebot aus ben Beraben fein Beer, und erhob Beifteuern gum Seezuge; im Frubling 1200 begab er fich mit vielen Truppen und großen Schiffen in Die Bif. 2118 er nach Tunsberg tam, waren Baglar bort, namlich Greidar Gie hatten Tunsberg befestigt und gur Cendimabr. Bertheidigung vorbereitet, namentlich zwei Raftelle erbaut, eins auf der nordlichen Seite auf einem Felfen, bas ans bere auf ber fublichen Geite. Er verweilte baber fur bie: fes Mal nicht, sondern fuhr oftwarts in die Bit. Much bier waren aber Bortebrungen getroffen, bie Bonben alle aur Wehr verfammelt, Unterfag und Stlave "), fodaß er nirgends an bas Land ju tommen vermochte. Bei ben Bonden befanden fich wichtige Unhanger des Ronigs Ingi: Sigurd Jarlefon, Sallward Bratti, Lobinn Pales fon und viele andere Sauptlinge. Nachdem Swerrir an andern Orten folche Bonben, welche nicht gegen ihn auf: getreten waren, mit ziemlicher Barte fur feine Unterneh: mungen hatte beifleuern laffen, ging er nordwarts nach Sotanns, und nahm mit ber Flotte feinen Stand bei Bur Wehr waren bort bie Baglar versammelt, und bie Bonden, fur ihre Saufer und Bofe beforgt, hiel: ten fur gut, ibn anzugreifen. Swerrir lanbete, ließ bie von ben Bonben verlaffenen Dorfer verbrennen, und fließ bei einem Felsen auf bas vereinigte Beer ber Baglar und Bonten. Die Baglar, welche voran fanden, festen bem Angriffe bes Konigs Swerrir ben barteften Biberftanb entgegen; bie Bonden bagegen, ale fie ben größten Theil ber vorgerudten Berbundeten und ihre Fahne fallen fahen, gogen fich gurud, wurden aber verfolgt, und buften vies les Bolt ein in ber Schlacht auf Starfftabir. Tags bars auf baten fie um Frieden, erhielten ibn bewilligt, mußten aber bem Ronige bedeutendes Strafgelb gahlen. Hornesfiord aus entbot Swerrir die Bonben gu fich, um fich mit ihnen zu vergleichen; aber bie im Dften ber Raumelf, in Agdir, Wohnenben, blieben aus, indem fie barauf vertrauten, bag bie Bagiar ihnen ju Bilfe tom: men wurden. Doch geschreckt burch die Scharfe, mos mit er gegen bie Widersvenstigen verfuhr, unterwarfen fich ihm bie Leute in Rordland, und gabiten Strafgelb. In Saffteinsfund borte er, bag die Baglar fich in Tuneberg Schiffe verschaften. Als er in Rafnsvogr is) bei Tunna 39) bie Nacht Bubrachte, befanden fich biefe etwas fublicher am Strande. Um folgenden Tage fuchte er fie auf, und ba fie nicht Stand bielten, feste er ihnen nach und ers beutete bas von Gabiden Lim gesteuerte Schiff. Dit fie: ben Stuten fuchten die Baglar nach heflivitur gu ents rinnen, und fliegen bort auf bas gand; aber Gwerrir überfiel fie, erfchlug viele von ihnen und nahm ihre Schiffe Much in Tunsberg und in Oslo machte er viele Feinde nieder. Während er in Bergen überwinterte und bie gum Geezuge Aufgebotenen in ihre Beimath entlaffen hatte, fagen die Baglar in ber Bit, und hatten bort bie Schatzungen und Grundzinfen. Im Frühlinge 1201 nahm er aus dem gangen nordlichen Theile von Norwegen Mannschaft und Ausruftung jum Geezuge, und fuhr in bie Dreibar faß auf bem Felfen in Tunsberg, und hatte 240 Mann. Dort waren auch Sallward Bratti und viele andere Bauptlinge; aber Konig Ingi war mit Sigurd Jarisson und vieler Mannschaft oben im Banbe. Ronig Swerrir brachte jedoch ben Sommer mit Berumgichen und Gingiehen bes Strafgelbes von ben Bonben und Buchtigung ber Balsftarrigen unter ihnen gu. Erft nachbem er bies vollbracht und bie bem Ronige Ingi anhans genden Bonben fich wieder unterworfen hatte, ichlog er bie auf bem Kelfen gu Tundberg befindlichen Baglar ein, und verschangte sich zugleich in feinem Lager gegen bie Unfalle des Landbeeres berfelben, welches fich unter Unfubrung bes Konigs Ingi und Sigurd Jarlefon's oben im gande befand. Bergeblich versuchte er ben Felfen mit Sturm zu nehmen. Während er jich in Bift und Uns ftrengungen ericopfte, bes Plates herr gu merben, mas ren Ingi und Sigurd Jarlsson, Arni Biffups-Frandi, in Upplond, und zuweilen in ber Bif. Da bie gehoffte Silfe ausblieb, ichidten bie Belagerten an Ronig Ingi, um ihm die Gefahr, in welcher fie maren, vorzustellen. erhielten aber ben Rath, ben Felfen, wenn Conee ober Frost eintrate, zu verlassen. Ingi scheute namlich unter ben Berhaltniffen ein Busammentreffen mit Swerrir. Ins zwischen fendete Letterer 240 Mann von ber Truppenart, welche Ribbalben bießen, schnell gu Fuße, tuchtige Bos genichusen und außerft tubn waren, auch vor feiner That jurudichauderten, nach Upplond unter Anführung bes bes ruchtigten Sibi, bes Bruders von Sigurd Stialgi. Sie burchstreiften Saddingiadal, Gofnadal und Thelamorf, erschlugen überall, wohin fie tamen, alle Menschen und alles Bieb, und verbrannten alle Baufer und Bofe. Aber wenn man fich gur Wehr fammelte, liefen fie auf bie Gebirge und in die Beiden, erfchienen aber immer plots lich wieder, und brachten Berbeerung babin, wo zuvor tein Beer gewefen war. Übrigens tamen fie zeitig genug wieber, um an ber noch fortbauernben Belagerung Theil Swerrir wußte, baf bie Belagerten auf zu nehmen. ein hilfsheer hofften und fuchte fie baburch ju taufchen, baß er feine Mannschaft in zwei Abtheilungen trennte, bie scheinbar mit einander tampften. Aber Breibar's Raltblutigkeit und Scharfblid rettete fie. Allmalig wurde bas Belagerungsheer ungufrieben, namentlich als Froft und Gis tam und bie Lebensmittel fchwerer berbeiguschafs Aber Swerrir's Entichluß fanb feft, nicht fen waren. eher zu weichen, bis die Baglar übermaltigt maren. Je weiter ber Binter vorrudte, befto mehr fing es aber auch auf bem Kelfen an Lebensmitteln ju mangeln an. Die Silfe blieb aus, nicht einmal Untwort fam von Ingi und Gis gurd. Greibar meldete ihnen baber, baf fie fich nur bis jum Fefte bes beiligen Nicolaus wurden halten tonnen.

<sup>57)</sup> thegn oc thrael. Bei außererbentlichen Gefahren bewaffe nete man auch bie Staven. Bgl. Snorri Sturluson's Welte freis, übers. von F. Wachter. 2. Bd. E. 312. 58) Rafnes Baggn. 59) Tunbe.

und auch bied mur mit genauer Roth, und wieberbotte bie Bitte um Beifant. Der Brief gelangte gludlich gu Smei nach Samar: Laureinar: in einer Berjammtung ber Chimotlinge lieft biefer ibn portefen. Giaurb Bartufon. erflatte aber, mas Oreibar verlange, beine fich in ben offenbaren Job ffürgen ; er ichlage beibalb vor, fich et diefe m weritharien und berech einen Angriff auf Sweetin's unbeidtisptes Gebiet ibn gum Mufbeben ber Belagerung m bemogen. Diefer Math murbe gebilligt und beiolat. Dhateich es gegen farten Bind au rubein gatt, tamen fie both bei Racht in bie Wit und nabmen bem 3on Ctal, welcher fübmarte nach Bergen au fabren gebachte, fein Chiff (Ctute); 3on und bie Ceinigen fliedreten in ben mag und Dagfinn fanten. Gie rufteten fich fogleich, fo out et oeben wollte, und ichifften nerbmarts nach Stoon, Mice exculsion fire had his Bhanlay figh mach Lusarkann Paniger") gefest, Die Snanie vor bas Ibing gelaben, und le bisaus aum Secusar entheren beitten. Dert ward Inei aum Ronige erflart. Die Biefibeingr tamen, als es tgate, jum Kaurunge (ber Santeleflatt) unt einem unter Demertlana aans fiche pen ben Schiffen auf baf Banb. Die Baglar liefen ju ben Baffen, und manbren fich jur Tlucht, einige von ibnen fielen und einer ber baglarifden Sauptlinge. Zeni Phieurostranti, welcher wegen flatter Bermundung nicht weiter fommen fontte, wurde oben auf bem Gebirge von Lufgfaupanar in einer Commerhatte von bem Landflericher Wien um feiner Aleiber und friend Glethed mitten emerger. Die febriager Plane far liefen binauf auf ben Berg von Nampange und binein nach Swaforni, aber ein Abeit nach Botta, fubren hierand and Tabren und auf Heinen Schliffen nach Lufter. ober bie Biebibeinar nalmen in Raumanar bie Schiffe ber Baglar, und miete Maffen und Mieiber und alle Sabe berfelben. Die Bagiar fammeiten fich in Luftur, und mantten fich bann berab nach Arbal. Ion Stal gog there made, obey fir waven oben uber has Ulbafier are formers, such wasnitten fich auf ben Diera binauf nach Balbred, und von ba nam Hoplonb, Mibrent beffen Sente Streevie bie Pletagevena bes Relfens au Junibera fort, und bie leste Stift, welche Breibar bem Sionige Angi angegeben batte, mar nun abgefaufen. Die Ber lagerten balten wenig anbere Gueife ale bie, mel the fie aus gerbauenen lebernen Schiffstauen fich bereiteten. Bu Anfange bed Weibnachtofeffes tief in einer Racht Ballmart mit noch einem Manne vom Gelfen berab und Smerrie boanabiate fie. Diries gab ben Ubrigen auch Spoffnung, und nicht wenige folgten jenen beiben und wurden auf gleiche Bleife aufgenemmen. Der Rog mia lutam baburch (Newsified, baff bie Phaslar meann Rabrungemangete feine Doffnung nicht batten fich auf bem Relien ju halten, und auch an ber Silfe bes Ro. miat Inai permeifetten. Gubtich lieft Greibar bem Ronige Swerrir fagen, er werbe am folgenben Tage von bem Rele fen geben, und wolle lieber burch bie Baffen ale por Sunger fleeben, und bat fur fich und fur alle feine Be-

noffen um Parban. Bie es Giverrie friber gelungen war, bie Birfibeinar aut grofiten Buth gegen bie Rage lar ju entflammen, fo gelang es ibm jest ibren Sag mies ber zu milbern, fobog tie trinem Wathe nicht entereen maren. . Er bewilligte alfo ben erbetenen Wrieben. Breie bar und feine Leute tamen alfo pom Welfen berah und ichmuren Swerrie Frene Dieler nertheilte lie unter fein Seer, aber ibren Anfithrer, Dreibar fetbit, malm er in bie von ibm felbit geleitete Abtheifung. In Belge bes langen Sungere flarben viele, bie anbern etfranften menigftens, auch Greibar war lange fiech, und Swervir wendete alle mogliche Beilmittel an, ibn ju retten. Diefer Borfall mußte ber Cache Ingi'o ben Tobesftoft geben. feine Macht in ben Augen feiner Anbanger und feiner Freunde als gang gefunten ericheinen, ba er ben weifen und tanien Sweider fich nicht batte erhalten finnen Die Gorgfalt, mit welcher grabe bie erhitteriften und ausgezeichneiften Baglar bei ben Birtibringen bebanbeit wurden, mufte ben Dag auch bei anbern Rhaufarn aes gen ibre Tobfeinbe abfühlen, und fie gum Ubertritte gu Swerrir geneigt machen. Daber batte Ingi lange nicht ben Ruben bavon, welchen man batte erwarten follen, als ber außerft tinge und taufere Konig Grorrie am 9. Mary 1202 in Bergen flarb "). Ctatt feiner marb von allen Sauntlingen ber Birtibeingr fein Gofen Sofen Swerriefon ale Ronig eingefest. Ronig Ingi mar, ale er gebort, ban Ronig Swerrir aus ber Mit fort und nach Mergen gezogen fei, bingut in bie 28if gegangen. und meilte bart, bid er ben Ich Smerrir's pernalan. Die Baglar rufteten wieber Schiffe auf, perichafften fich ein großes Deer, und gebachten nach Wergen zu fabren. Aber Glaurd Kommas-Frundi jog ihnen entgegen, und naben alle ihre Schiffe. Ingi flob nach Dften in bie Wif und von ba nach Upplond, und lag ben Commer und Berbft uber auf ber Infel im Gee More mit gros Ber Rriegemacht. Seine Sauptlinge batten Die Bermal. tung in lloutonb. aber bie Partei marb taglich fleiner: benn alle Gimmebner begaben fich unter ben Konig San fon, welcher überhaupt von bem gangen Bolfe febr beaunfligt und geliebt wurde, ba er fich graen bie Bonben gut und freundlich bewies, aber gegen feine eignen Leute ffreng war und fie ichgef beifrafte, wenn fie ben Bonben Uns recht thaten. Die Bonben in Upptond haften bagegen Ingi. Dann tom nach baf biefer nen feinen eignen Peuten ber trogen warb, und awar namentlich von Gunnar Beit, ben er juropy boch geebrt und mit Boblitbaten überbauft batte. Mit biefem verbanden fich bie Bonben, ebenfo mit einigen Anbern, welche bem Ronige Ingi ben Eib ber Treue geleiftet batten, und jogen binaus auf bie Infel in Wigre auf fleinen Barten und Atallen: benn Inai batte alle großen Rubericbiffe umb Aabren binauf zum Giland nebmen laffen. Als nun einer von ben Bachs tern tam und bem Ronige fagte, bag bie Feinbe im Dofe maren, fprama er auf, und bieft fein Rtolt fich maffe

61) Swerriangs in der großen Mußgabe ber Norags Komings Såger, 4. 59. S. 223. 2243 in den Formanna-Sågur, 8, 80. S. 301—446. nen und ihnen entgegengehen, bamit sie nicht im Sause ermordet wurden; Ingi selbst war unter ben vordersten. Es währte daher nicht lange, so wurde er erschlagen mit dem größten Theile seines Ariegsvolkes. Als die Baglar an andern Orten seinen Vall ersuhren, horte diese Partei in Rorwegen vor der hand so gut wie ganzlich auf; denn viele flohen aus dem Lande, ein Theil nach Danes mark, ein anderer Theil noch weiter, und einige verglischen sich mit dem Könige Sakon 62).

2) Ingi, Inge, latinifirt Ingo, Konige von Schweben. Ingi I. (Yngwi) 63), halb ber Gotter :, halb ber Belbenfage angehörenb, ift nur baburch ber Geschichte jus gefallen, bag man bie Gotters und Belbenfage als Ges fcbichte von Menfchen auffaßte. 218 Gegenstanb ber Cage fieht er jeboch nicht blos mit Schweben in Begies bung, fonbern auch mit vielen andern germanischen Bols terschaften; vgl. hieruber b. Art. Ingwi. hier betrachten wir ihn nur als angeblichen schwebischen Konig. Da es zwei verschiedene Sagen gab, und nach ber einen Ingwis Freyr, ober blos Ingwi, ein Cohn Dbin's, nach ber anbern bagegen Niord's Sohn war, so hat ein Theil ber Geschichtschreiber auch zwei solche angebliche schwedische Ronige aufgestellt. Goransson 3. B. fest Unge, Dbin's Sohn, ins Jahr 3900 ber Belt, und lagt Unge 60) - Frei, wie er Ingwi-Frenr übertragt, ben Gohn Riord's II., wie er ihn nennt, eilf Sabre vor Christi Geburt Rarfes bil, die Entelin des Kaifers Augustus, heirathen 4). Rach Dalin war Ingwi, Dbin's Cobn, icon im Mannesals ter, als er mit feinem Bater nach Cfanbinavien tam. Man tann biefes, wie ber genannte Beschichtschreiber bes merkt, baraus abnehmen, bag er Anrtia-Ronung 66) ober Drottinn und Anführer ber Taurifer, Thyrfageten und frythischen Bergbewohner genannt wird, bie im Gefolge ber Ufen bei biefer Dbin'ichen Banberung fich in Upland niederließen, und bei ben alteren Ginwohnern bes Banbes burch Dbin's Runfte großes Unfeben erhalten hatten. Der ichlaue Dbin verschaffte feinem Sohne Ingwi von Gulfi Die Erbfolge in ber Regierung in Schweden. 218 Dbin mitten unter feinen großen Anlagen in Alt: Sigtuna un= gefahr um bas 3. 150 geftorben war, hatte er feinen Cobn Ingwi jum Drottinn ober oberften Opferberen Die Rachkommen beffelben nannte man bie Phaglingar. Aller Bahricheinlichkeit nach ift, wie Dalin bemertt, ihm ber Rame wegen bes Fleifies und ber Gorg= falt beigelegt worden, mit ber er Balber ausrotten und Felber anbauen ließ, benn Bngwi bebeutet fo viel als Kelbanbauer 67). Ingwi's Lebenszeit scheint ungefahr um

bas Jahr 170 gu Enbe gegangen gu fein. Dach feinem Tode gelangte zu ber oberften Richter: und Opferherrens ftelle in Sigtuna fein Sohn Riord von Roatun, ftarb aber an einer Krantheit ungefahr um bas 3. 200 nach Chr. Geb. Die gute und gludliche Beit bauerte fort, ja war noch beffer unter Riord's Cobn, Ingwi II., welchem man den Gotternamen Frey ober Frobi 44) beilegte, mels der nach Dalin's Muslegung fo viel ale flaren himmel, gute Bitterung und reichen Jahrwuchs bebeutet. Diefer Ingwi war ein vernunftiger, gerechter Berr. Bang Gtan: binavien erfreute fich ju feiner Beit ber Rube und einer allgemeinen Sicherheit, welche fpater nach ihm 63) Frobi's Friebe genannt wurbe. Die Unschuld ber erften Dens fchen ichien zurudgekehrt, fein Dieb ober Rauber mar gu Reiner that bem Unbern etwas ju Leibe, und gefcab es unabsichtlich, fo fann boch Riemand auf Rache. Diefe allgemeine Gludfeligfeit tam theils von ber Mufs rechthaltung guter Gefete ber, theils wirfte Ingwi's eiges nes gutes Beispiel und feine Gorgfalt bagu, mit welcher er nicht allein bas ganb bauete (er führte baber benfelben Ramen, wie fein Grofvater Ungwi - Feldanbauer), fondern auch ben Sandel nach entfernten Lanbern erweis terte, fodaß Reichthum und fremdes Gelb ins Land gejogen murbe. Durch folche Mittel fab fich biefer beib= nische Salomon, wie ihn Dalin nennt, in ben Stand gefest, große, und feiner Deinung nach beilige Werte gu unternehmen. Er verlegte die oberfte Opferftelle von Alts Sigtuna nach Altellpfala, wo er einen Tempel erbauete, ber an Pracht und Unfeben im gangen Morben nicht feis nes Gleichen hatte, und von bem Bolfe von ben abgeles genften Ortern ber besucht wurde. Rabe babei errichtete er nicht allein ben Difarfaal, in welchem bie Tempels gottinnen ober Borfieherinnen, fowie bie Priefter fich in ihrem Schmude zeigten; sondern verlegte auch nach Ups fala feinen Bauptfig, feine Bofhaltung und feinen Fpris Saal (bochften Gerichtoftubl), bem man in gang Gfans binavien Chrerbietung bezeigte. Damit biefe Ginrichtungen auch fur bie Butunft blieben, verorbnete er mit Gins willigung ber vornehmften Ginwohner ber ichwebischen und gothischen Reiche, bag gemiffe Orter, Infeln und Guter in ihren Landstrichen auf ewige Beiten bem toniglichen Stuhle ober bem Dbers Drottine Umte in Upfala jur ges fehmäßigen Unterhaltung unmittelbar angewiesen, und bemnach von feinem Dberberrn ohne bes Bolfes Gutachs ten weber vermehrt, noch vermindert werben follten. Dies fes hieß Upfalas Dbe, und ift bie erfte Grundlage ber ichwedischen Kronguter. Da in Upfala bie Sauptopfer=

<sup>62)</sup> Saga Hákonar Swerrissonar, Guttorms Sigurdarsonar ok Inga Bárdarssonar sowol in ber türzeren Bearbeitung, als in ber umftånblicheren in ber großen Ausgabe ber Noregs Konunga Sögor. 4. Bb. S. 335. 336. 382—384, in ben Formmanna-Sö-

gur. 8. 20b. S. 1. 2. 58-66. 65) Sprich Yngwi, ober in

ber andern Form Ingl. Bgl. Finn Magnusen, Lex. Mythol. p. 475. 64) d. h. Junge-Frei. 65) Göransson, Svea Rikes Konungars Historia. p. 280—289. 66) Wie er in Sched. Arii Polyh. genannt witd. 67) Mit dem Worte yngna, and bauen, steht, wie Dalin demerkt, ein anderes in nader Verwandts

schaft, das heutzutage noch gebrauchlicher ift, namlich ung, jung, Yngling, ein Jungling u. a. m. Ynga, verneuern, yngla, vermehren, kommen nach Dalin auf eine hinaus.

<sup>68)</sup> Rach Dalin mit Beziehung auf Ol. Petr. Chron. Ms. Peringskiold. Ättart. p. 9 ift namtich Fren und Frodi ein und ebenderseibe Rame. 69) So behauptet Dalin mit Rucksicht auf Snorri Sturtuson. 3war herrschte unter Ingwistern ber Frodis Friede, war aber nicht nach ihm, sondern nach dem danischen Frodi genannt. Bgl. Snorri Sturtuson, heimstringla; übers. von F. Wachter. 1. Bb. S. 35 und die Stalda in der Edda, übers. von Ruhe. S. 255; bei Resenius, Damesaga 66.

statte war, wohin auch die unabhängigen Heradstönige geben mußten, so konnte Ingwi-Frey als oberster Opfers dauptling mit allen Häuptlingen der kleinen Bölkerschaften wegen des Upsalas De zur Aufrechthaltung des Tems pels, des höchsten Opfers und Oders Drottins Amtes einem immerwährenden Bergleich tressen, durch welchen auf der einen Seite ihm und seinen Nachkommen ein stetes Recht an dem upsalischen Ihron, und auf der andern Seite den Angesessen im Lande ihre Freiheit, Gesehe und Wahlrecht versichert ward. Dieser derühmte Regent schied auß der Welt ungesähr um das I. 230 %. Nach Fant und Andern sind Ingwi, Odin's Sohn, und Ingwi oder Ingwi-Frey, Riord's Sohn, eine und dieselbe Person, nur daß die eine Sage ihn zu Odin's, und die andere ihn zu Niord's Sohne machte.

Ingi II. 11) (Yngwi) Alreksson, Konig von Upfala, war ber altere Sohn Alret's, erhielt nach beffen Tobe mit seinem jungeren Bruder Alf bas Konigthum in Schwes ben, unternahm viele Raubfahrten, und siegte überall burch feine ausgezeichnete Tapferkeit. Durch feine Fertigs keit in Runflen, Die Starke und Schonheit feines Rors pers, feine Freigebigkeit und beitere Laune machte er fich berühmt und beliebt. Gein Bruder Alf mar grabe bas Gegentheil, faß in ben landen, und jog nicht auf Bees rung, war schweigsam, ftreng und unfreundlich; batte bagegen an Bera eine fcone, fehr beitere und geiftvolle Gemahlin. Ingi faß oft lange am Abenbe beim Trinten, wahrend Alf fich oft zeitig zum Schlafen nieberlegte. Bera unterhielt fich oft noch fpat mit Ingi, worüber ihr inbeffen ihr Gemahl oft Borwurfe machte. dagegen bas Beib für gludlicher, welches ftatt feiner Ingi ale Gemahl befigen wurde. Alf gurnte febr über folche Rebe, bie fie oft wiederholte. Gines Abends ging er bas ber in die Balle, wahrend Ingi und Bera mit einander fprachen. Ingi hatte auf feinem Schoffe bas Schwert; bie Dannen aber maren febr trunten, und achteten nicht auf bas Gintreten bes Ronigs Mlf. Er ging gum Gige feines Brubers, jog fein Schwert aus bem Mantel bervor, und durchbohrte damit feinen Bruber Ingi. Diefer fprang aber noch auf, und gab feinem Dorber einen tobt: lichen Sieb; beibe fielen tobt zu Boben, und wurden zu Fprisvellir begraben 22). Schoning 23) fett Ingi's Geburt ins 3. 265, Goransson ") erwähnt ben Konig überhaupt

im 3. 315, und Dalin 3) feine Regierungszeit von 490 -510.

Ingi III. ober nach benen, welche bie ersten beiben nicht mitgablen, Ingi I. Steinkelsson, von bem Scholigs ften zu Abam von Bremen Umunber ") genannt, war ber alteste Sohn bes Konigs Steinkel ober Stenkil und ber Tochter Umund Jacob's. Die Bewarar Saga ") bes mertt, Ingi bieß Steinfel's Sobn, ben bie Schweben junachft nach Steinfel 70) jum Konige nahmen. Aber aus Abam bon Bremen und feinem Scholiaften fernen wir, bag nach Steintel's Tobe zwei Griche um bas Reich ftritten, und nachdem fie in ber Schlacht gefallen maren, Salftein, Steinkel's Gobn, auf ben Thron erhoben murbe. Man vertrieb aber biesen alsbald, und holte bagegen Amunder (Ingi) aus Rußland, um ihn zum Könige zu machen. Der Umstand, daß Ingi von Rußland aus auf den fcwedischen Thron gelangte, bat Dalin ") ju ber Annahme veranlaßt, baß Ingi, ber etwa um bas Jahr 1055 geboren worden, in feiner Kindheit nach Ingerman-land geschieft worden und bei feinem alten Grofvater, bem Rognwald Jarl in Albejoburg (Alt-Laboga), ober selbst am homlgarbischen Sofe beim Konige Balbemar (Groffurften Bladimir), bem Gobne ber ichwebischen Sos nigstochter Ingigerb mit Blabimir's Cobne Jaropolt erzogen worben fei. Much nach Geijer verlebte Ingi Steinkelsson, nachher Schwebenkonig, einen Theil feiner Jugend bei Rognwald und deffen Sohne, bem Jarl Eis lif, welche ju ruffischen Sauptlingen gemacht worben waren. Aber ber Schluß ift freilich nicht ficher, benn Ingi tonnte auch erft, ale die beiben Eriche nach Steintel's Lobe um ben ichwebischen Thron ftritten, nach Rugland gefloben fein. Als er gurudberufen mar, bielt er fich nicht lange auf bem Throne, wie man aus bem Scholiaften ju Abam von Bremen erfieht; benn bie Schweben ermablten Saton jum Ronige, weshalb auch Snorri Sturtufon gar nicht ermabnt, baf Ingi gang furge Beit vor Saton auf bem Throne von Schweben gefeffen, fonbern nur bemerft, Steinfel, ber Schwebens tonig, farb ungefahr gur Beit bes Falles ber Barallbe in England. Baton bieg ber Ronig, welcher jundchft in Schweben nach Ronig Steinfel war. Bierauf war Ros nig Ingi, ber Cobn bes Ronigs Steinfel, ein guter und mächtiger König und ber größte und stärste aller Man-ner; er hetrschte in Schweben, als Magnus König über Norwegen war "). In gleiches Lob stimmt auch die Hervarat = Saga ein, indem sie ihn vinsael, freunds glücklich (bei sehr vielen beliebt) nennt. Der ungenannte Berfaffer ber Saga Magnuss Berfaetts Cap. 26 81), ift

<sup>70)</sup> Bgl. Dalin, Gesch, bes Reiches Schweben; aus bem Schwebischen überseht durch 3. Bengelsterna und 3. C. Dahnert. 1. Ab. S. 248—252.
71) Als König Ingi II. von Schweben sinder man aufgestübet Ingiallb (latinister Ingellus), Sohn Olass Textelja's, aber dieser hies gar nicht Ingellus), auch aus der Reihe der Konige von Schweben gestrichen werden, da sein Bater vom Ihrone der Oberkönige zu Upsata verbrängt war, und er seinem Bater nicht hier, sondern in Wermaland folgte. Wan s. über ihn den Art. Ingialid, König von Wermaland.
72) Snorri Sturtuson, Ingilinga-Saga Cap. 24 in der heimes kringla; übers. von K. Waster. 1. Bd. S. 61—64. Dasselbstist auch S. 63. 64 die Liederstelle aus Thiodolfs von Owin Ingilinga-Tal mitgetheilt, worin besungen wird, wie beide Brüder aus Eisersucht einander umdringen.
73) Chronologia zur großen Ausgabe der heimskringla. 1. Bd. S. LJ.
74) Sven Riken Konungars Historia, p. 290.

<sup>75)</sup> Gesch, bet Reiches Schweben; übers, von B. Bengelsstern a und J. C. Dahnert. 1. Th. S. 278. 279.

Hremewis Historia Ecclesiasticu, Lib. IV. Cap. 16. Vet. Schol. ap. Lindenbrog, Scriptt. Rer. Germ. Ausgabe von Fabricius. C. 47.

77) Cap. 20 in den Fornaldar Sögur Nordrlanda, 1. Bd. S. 511.

78) Seinfel star 1066.

79) Dalin, Gesch, des Reiches Schweben. 2. Th. S. 20. 40.

80) Snorri Sturiuson, Saga af Magnusi Bersacti. Cap. 15, in der Pesringstidt ichen Ausgabe der heimstringsa. 2. Bd. S. 2153 große Ausgabe der heimstringsa. 3. Bd. S. 214.

81) In den Fornmanna-Sögur. 7. Bd. S. 25.

aber in Betreff ber Reihenfolge ber Konige nicht fo genau, indem er Safon's des Rothen Bwijchenregierung gwifchen Steinkel und Ingi nicht erwähnt. Rach Dalin bestieg Letterer ben schwedischen Thron etwa im 3. 1075. Gich im Lande festausegen, verheirathete er fich mit Dar (Did), einer Tochter bes machtigen oftergothlanbischen Jaris Towes, und rechnete babei auf ben Beiftand ihres in Schweben angesehenen Brubers Swein; aber biefer wurde eben sein argster Feind. Dieses war fur ibn um so nachtheiliger, ba Swein bei ibm sich so beliebt zu machen gewußt hatte, und baburch ber machtigfte Mann in Schweben geworben war. Ingi war in ber garteften Jugend in ben Behren ber Chriften unterrichtet worben, und ihre Brundfage hatten fich feinem Bergen tief einge: pragt; er mar ein fo eifriger Chrift, bag auch er, wie brei feiner Borganger, ber chriftlichfte "2) Konig genannt wurde, aber feines Baters ober feines Borgangers Bas ton's des Rothen sauftmutbiges Wefen nahm er sich nicht jum Dufter. Boll brennenden Gifere fur die Musbreis tung bes Chriftenthums vertilgte er bie beibnischen Opfer, und gebot allem Bolfe, fich taufen zu laffen. Er gers fiorte felbft ben Sauptfit bes ichwedischen Beibenthums, bas Opferhaus zu Upfala, und bewerkstelligte fo, was bie hibigen Bischofe einige Jahre vorher gesucht, und sein Bater Steinkel abgewehrt hatte. Bei biefer Berftorung gingen, wie man vermuthet, viele alte Runenschriften verloren 3). Die Schweben saben seine Schritte nicht febr gunftig an, ba er vieles umtehrte, was fein Bater hatte bestehen laffen; er schien ihnen die alten ganbesgefete ju brechen und ihre Freiheiten zu vernichten. Gie legten ihm also die Frage vor, ob er lieber an ben alten Ge= fegen halten, ober bas Ronigthum aufgeben wolle. Rach ber alten schwedischen Verfassung war namlich ber Konig von Upfala zugleich oberfter Opferhauptling \*\*). Ingi wollte aber bas verfassungemäßige Opfer bes Bolles ben Got: tern nicht bringen und erklarte bies grabezu. Da erhos ben bie Schweben Geschrei bes Misfallens, marfen mit Steinen nach ihm, und trieben ihn aus ber Berfamms lung, fodaß feine Freunde ihn binwegbringen mußten. Diefes gefchah um bas Jahr 1076. Gein Schwager Swein, ber machtigste Mann in Schweben, welcher nach allgemeiner Unnahme bas Feuer gegen ihn angeblafen, erbot fich die Opfer aufrecht zu erhalten, wenn fie ibm bie Regierung anvertrauen wollten, und wurde, ba fie einwilligten, Ronig über gang Schweden (in bamaliger engerer Bedeutung). Gin Pferd wurde geopfert, und alle Schweben verwarfen bas Christenthum wieder. Ingi wurde gang vertrieben 14), und nahm feine Buflucht nach Westergothland auf bas Schloß Arawall "). Blot-Swein

(Blutopfer: Swein), wie ber Bieberberfteller bes Gobenbienstes hieß, blieb nur brei Jahre Ronig ber Schweben. Denn fur Ingi wurde biefer Buftanb ber Dinge auf bie Lange unerträglich. Dit Sitfe von Erik Gotabofbing (Gothenhauptling) und anderer driftlichen herren in Bes ftergothland sammelte er eine fleine Beerschar, und uns ternahm mit ihr und feiner Leibwache (Bird) eine Beers fahrt; er theilte feine Kriegsteut in fleine Saufen, damit bas Gerucht feine Feinde nicht warnen mochte, und jog in größter Geschwindigkeit burch Smaland und Oftergoths land nach Schweben, eilte nach Blot-Swein's Soflager, überraschte ihn eines Morgens, umzingelte bas Saus, zundete es an und verbrannte es mit allen Sofleuten feines Gegners. Diefer fturgte heraus, entging zwar ber Gluth, fand aber feinen Zob burchs Schwert im 3. 1079. Auf solche Weise erhielt Ingi bas Ronigreich wieber, und stellte von Neuem bas Christenthum ber "). Salftein, ber Cobn Stenfit's, war auch Ronig mit ober neben feinem Bruder Ingi. Diefe Angabe ber Bervarars Saga wird burch ben Scholiaften ju Abam von Bremen bestätigt. Denn biefer berichtet, Balftein sei nach bem Falle ber beiben Eriche, welche nach feines Baters Tod um bas Reich gestritten hatten, jum Ronige erhoben, jeboch balb vertrieben, und Amunder (Ingi) aus Rugland geholt worben. Nachher haben fich beide Bruder mahr: scheinlich verglichen. Duntel bleibt jeboch, ob Salftein Mitregent war, ober unumschrankt in einem ihm überlaffenen Diftrict herrichte "). Doch ift erfteres bas Bahrscheinlichere, ba er bei feinem um bas Jahr 1090 erfolgten Tobe, wie bie alten Denimaler fagen, von gang Schweben betrauert wurde 59). Unficher ift bie Unnahme, baß Ingi, wahrend er in Westergothland gewesen, und nachdem er feinen Freund, ben Ronig Saton, verloren gehabt, feinen Bruber Balftein gum Mitregenten angenommen; benn die Aufschrift eines Briefes bes Papftes Gregorius VII.: Gothorum gloriosis regibus I. et Alst., worauf man fußet, beweiset nur, bag beibe jus gleich Konige waren, lagt aber ihr Berhaltniß ungewiß 50). In der hervarar-Saga ober vielmehr in dem Unbange ju berfelben, G. 512, wird bemerft: Balftein bieg ber Cohn bes Ronigs Steinkel, ber Bruber bes Konigs Ingi, welcher mit bem Ronige Ingi, seinem Bruder, Konig war. Durch ben Bischof Rodolward in Stara,

baß ber vertriebene Ronig Ingi fich nach Vestra - Gautland bege-

<sup>82)</sup> Vet. Schol. 93 zu Abam von Bremen: "Christianissinus" Rex; ber Berfasser ber Hervarar-Saga: "vel christinn," wehl (gut) christich.

83) Gust. Bonde. Orat. introd. in Reg. Acad. Sv. p. 24.

84: Bic es der Scheliast zu Abam von Bremen ausbrückt: Com sacrificium gentis statutum nollet daemonibus offerre, depulsus a regno, ibat gaudens a. conspect doncilii etc.

85) Hervarar-Saga. Cap. 20. p. 511. 512.

Bgl. den Scheliasten zu Abam von Bremen a. a. D.

86) Peringskield, Attart. p. 37. Die Hervarar-Saga S. 512 sagt blee,

<sup>87)</sup> Hervarar-Saga Cap. 10. p. 512. Torfacus, Orcad. Lib, I. Cap. 17. J. Wild ad Pufendorf p. 508. Dalin 2. Th. S. 28. 29. 88) Dieses nimmt Rubs (I. S. 126) an, weil jenes (Mitregentschaft) mit der Berfassung jener Zeit nicht übereinsstimmend gewesen. 89) Auch Patstein's Schone, Philipp und Ingwi IV., regierten gemeinschaftlich. 90) Agl. Muß 8 I. S. 126, welcher jedoch zu weit geht, wenn er annimmt, daß der entsernte Papst teine so genaue Kunde von den schwedischen Königen gehabt, und daraus, daß nur ihre Anfangebuchstaben I. et A. Reben, schließen möchte, der Papst dabe nicht einmal ihre Ramen gekannt. In Urkunden des Mittelaltere sind hausg mar die Anstangsbuchstaben der Namen angegeben, weil man sie als bekannt vorausseste. Der Papst ersuhr natürlich die Ramen der schwebischen Derrscher durch den Bereicht des Bischofes Robelward in Stara.

gab Ingi bem Papft Gregor VII. 11) auf beffen Berlangen, Bericht von bem Buftanbe bes Chriftenthums in seinem Reiche, und erhielt barauf eine an beibe Konige gerichtete Untwort 7), voll Freude und Ermahnungen, ber geistlichen Gewalt zu gehorchen. Rach bem im 3. 1090 erfolgten Tobe bes von allen wegen feiner Befcheibenheit innigft betrauerten Salftein regierte Ingi 22 Jahre lang allein "3) und gwar in Frieben, ber nur burch einen Rrieg mit bem Konige Magnus Barfuß von Norwegen unters brochen wurde. Berantaffung zu biefem Ariege gaben bie Unfoberungen bes normegischen Ronigs an Gebietstheile, welche bie Schweben lange beieffen hatten. Rach feiner Behauptung follten bie Gautelf und ber Gee Banir bis nach Wermaland die beiden Reiche vor Alters getheift has ben, und ihm alle biejenigen bewohnten Wegenden geho: ren, weiche im Beften von bem Wanir liegen, namlich Sunnbalr und Nortbalr, Bear und Jardonjar (oder Barbnniar), sowie alle bagu gehörigen Balber, obgleich fie bie Grundginfen nach Westergothland gegablt batten. Die Bewohner ber Baldlandereien wollten auch jest wie auvor unter bem Schwebenfonige fieben. Dit einem gros fien und ichonen Beere ging Ronig Magnus ") aus ber Bit nach Gautland, und verheerte alle Orte in ben Balbs landereien; wohin er tam, unterwarf fich ihm alles Bolt, ein großes Gebiet ber Gothen, namlich funggehn 36) Bes rade (Bezirfe). Als er bis jum Banir tam, neigte es fich jum Gerbfte. Er ließ auf Roadbingsen (Balbes De) eine Burg aus Jorf und Solg mit einem Graben errichs ten, legte 300 Mann mit ben Sauptlingen Finnr Stops tafon und Sigurdr Ullftrengr binein, und wandte fich nach ber Bif gurud. Ingi erfuhr alles bicfes, und jog Krieges volt zusammen. Es ging bas Gerücht um, es gelte ben Nordmannen (Norwegern), boch verzogerte fich ber Bug etwas, bis Gis auf bem Gee Wanir lag. Mit etwa 30 Sunbert ") Mann begann Ingi fein Unternehmen. Er fos berte bie Rordmannen in ber Burg auf, mit ihrer Beute nach Rorwegen abzugiehen, erhielt aber jur Untwort, baß er erft naher fommen muffe, ehe er ihnen vorschreiben wolle. Ingi rudte baber mit feinem gangen Beere auf bas Epland, und fandte jum zweiten Dale an bie Morbmannen, und versprach ihnen freien Abgug mit ihren Waffen und Pferben, verlangte aber nun, daß alles Ubrige, namentlich bas Raubgut, zuruchgelaffen murbe. Da fie fich weigerten, griff er fie an, ließ ben Graben ber Burg mit Steinen und Solg ausfüllen, burch Unter, wel-

che an lange Stangen gebunden wurben, bie bolgerne Mauer gerreißen, und lobernde Brande auf bie Rord= mannen werfen. Jest baten biefe um Parbon. Ingi befahl ihnen baber ohne Baffen und Obergewand aus ber Burg ju geben; jeber von ihnen erhielt erft Rus thenhiebe br) und burfte bann beimziehen. Die Balbs bewohner suchten um einen Bergleich nach mit Ingi und erkannten ihn wieber als ihren Ronig an. Sogleich beim Beginn bes Frublings aber 39), als bas Gis fich lofete, zog Konig Magnus mit feinem Kriegevolke ofts marts gur Elf (Gautelf), bem oftlichen Arm, hinauf, und verheerte alles weit und breit im Reiche bes Schwebens fonigs. Bei Forerni verließen bie Morweger bie Schiffe und marichirten ju Lande weiter; als fie aber über einen Fluß gelangt waren, tam bas Seer ber Gauten ibnen entgegen. In ber barauf folgenben Schlacht wurden bie Nordmannen von der Ubermacht bewältigt, wandten fich aur Flucht und viele von ihnen wurden erfchlagen. Der Ronig von Norwegen wurde nur baburch gerettet, baf Dgmundr Stoptason seinen Mantel anthat, und mit eis mer Schar einen andern Weg nahm. Die Gauten ner Schar einen anbern Weg nahm. Die Gauten verfolgten ihn alle in ber Meinung, es fei ber Konig. So gelangte Magnus gludlich ju ben Schiffen, mabrend Damundr nur mit Dube entfam. Doch hielt. Magnus noch teine Rube. Wiber Gautland, auf welches er Un= fpruch ju haben glaubte, jog er gegen ben Berbft abers male mit großer Beeresmacht, um die erlittene Riebers lage ju rachen. Die Bestra Gauter, so weit fie bie nord: lichsten Orte bewohnten, unterwarfen fich ihm alle. hierauf schlug er an ber Landesgrenze ein Lager auf und gebachte in Schweden einzufallen. Ingi erfuhr biefes, fammelte Truppen und jog gegen ben Konig Magnus. Als biefer von Ingi's Beerfahrt Rundschaft erhielt, tries ben ibn zwar feine Sauptlinge zum Rudzuge an, aber er wollte bas nicht, und maricbirte ben Schweben in ber Racht entgegen, ohne bag biefe bavon etwas gewahr wurden. Muf Forerni trafen fich bie Beere. Die Schlacht ging fur bie Schweben verloren, weil fie burch nachtlischen Uberfall überrascht waren; Ronig Ingi rettete fic burch bie Flucht. Rach Diefem Giege gog Dagnus aus Gautland nach Rorwegen beim. Best beichlof man fich zu vergleichen; fur den Commer ") barauf wurde eine Busammentunft ber beiben Ronige angesett und Ronungas hella in ber Gautelf zum Orte berfelben bestimmt. Da= gnus, ber hurtigfte und raichefte, bann Ingi, ber größte und ftartfte, und Erich Sweinefon von Danemart, ber schönfte unter ben brei Ronigen, beschworen ben Fries ben fur die Beit ber Busammenkunft. Abgesondert von ben übrigen Mannern schloffen fie mit einander einen Bertrag. Jeber von ihnen follte bas Reich, welches feine Boter gehabt, ferner besithen, und feinen Leuten ben Schaben, welchen fie erlitten hatten, erfegen. Ingi

<sup>91)</sup> Gregorit VII. Lit, ad R. Svec, d. 4. Non. Oct. 1080.
92) Gregorit VII. Litt, ad Reges Goth, I. et Alst, in Collect, Bull. Arch. Antiq. Stockh. Berstümmelt und ohne Datum findet man den Brief in Joh. Magn. Metrop. p. 25 und Gernhielm. Hist, Eccles, Lib. III. Cap. 22. p. 331. Dieser sest ihn ine I. 1085, was ader nicht zu Gregoris VII. Regierungs: und Ledensteit past, weekald Dalin (II. S. 85) das I. 1081 annim. 33 Oernhielm ap. J. Wild, ad Pnsendorf, p. 514. Peringskiöld, Attart. p. 54. 94) Im I. 1099 nach der Chronologia zum I. 1099. Dieser des Lied von Gist. Ilugasen, und die Etelle aus der Mägnässdräpa von Thorkell Hamarskäld in der Saga Magnüss Bersaetts Cap. 26 in den Fornmanna-Sögur, 7. Bd. S. 53.

<sup>97)</sup> lima-högg nach Snorri Sturluson; lurskhögg, Prügels biebe nach ber Saga Magnuss Berfaetts des Ungenannten. 98) Im 3. 1100 nach ber Chron. jur großen Ausgabe ber heimestringla. 3, 385. S. XXXIX; nach Dalin hinaegen 1096. 99) Rach ber Chron. jur heimstringla im 3. 1101, nach Dalin im 3. 1099.

verlobte bem Konige Magnus feine Tochter Margaretba; fie follte bie Lanbereien in Gautland erhalten, um welche man fich geftritten batte. Gie murbe feitbem Fribhfolla (Friedens: Sandhabe) genannt. Ingi fandte fie mit ftatts lichem Gefolge nach Rorwegen, und Magnus wurde also sein Schwiegersohn '). Für die Befestigung des Chrisstenthums in Schweben geschah unter Ingi's Regierung ungemein viel. Ein bischoflicher Sie in Linkopning ward angelegt, und Oftgothland und Gottland ihm untergeord: net. Der erfte Bifchof war Berbricht, auch Beinrich genannt, welcher bie geiftlichen und weltlichen Baffen gleich gut ju fuhren wußte. Die schwedische Kirche verlor an Konig Ingi eine große Stube, als er in Bestergothland (muthmaßlich im 3. 1112) ftarb, nachdem er über 32 Jahre regiert hatte. Bon seinen Unterthanen erhielt er ben mohl verbienten Beinamen bes Guten 2). Er war zweimal vermablt, zuerft mit Dar (Do), Blot: Swein's Schwester, bie entweber balb geftorben, ober bei bem Aufruhr ihres Brubers verftogen fein mag 1); hierauf mit Belena, einer vornehmen Schwedin 1), mit ber er brei Tochter zeugte: Margaretha Fribbfolla, bann Chriftina, bie Bemahlin bes ruffifchen Furften Jaropolt Blabimirowitich und Ratharina, Die Gemablin bes banifchen Pringen Biorn Saralbson Bernfiba, und burch ihn Mutter ber Chriftina, Gemahlin bes Konigs Erich bes Beiligen, und Alfhilb's, ber Gemablin bes Jarl Bengt in Oftergothland. Bon Ingi's beiben Gohnen muß ber eine, Philipp, in ber Rinbheit gestorben fein, und ber andere, Rognwalb, bat feinen Bater nicht überlebt "), ift aber mertwurdig als Bater ber Ingerid, welche viermal vermablt, und bie Stammmutter vieler norbifden Gefdlechter geworben ift; bies gab Beranlassung zur haufigen Erwähnung ihres Großvaters Ingi b. Ingi wurde bei der Kirche in Hongers im Stara Stift, nicht weit von dem Königsgut Ingatorp (Ingi's Dorf), begraben b. Bon bier scheinen Lange nachher seine Gebeine in das Moster Warnhem gebracht ju fein "); benn hier befindet fich bas ihm fpater errichtete Chrendenkmal ), jedoch mit falichen Jahrzah-len und Berichten. Ingi begunfligte auch Biffenschaften und Runfte. Bu feiner Beit lebte ber berühmte Runens foniger Domund Karason 10). Gein Stalbe mar Marcus Steggiason 11).

Ingi IV. ober, nach anberer Bablung, Ingi II. Hallarsteinsson 14), warb nach Ingi's III., seines Baterbrus bers, Tobe, nebft feinem alteren Bruber Philipp burch Erbrecht und bes Bolles freie Bahl Ronig von Schwes ben 13). Bie man annimmt, was aber noch febr zweis felhaft ift, regierten beibe gemeinschaftlich. Philipp ftarb im 3. 1118 und von ba hatte Ingi entschieden bie Kros ne allein. Die Gutherzigfeit, wodurch Bater und Großs vater fich ausgezeichnet hatten, trieb er oft zu weit. Er war friedliebend, aber seine Regierung blieb nicht frei von Kriegsunruben. Kinder hatte er ebenso wenig, als sein Bruder Philipp. Daber schien nach seinem Tobe die Krone auf eins ber Kinber von feines Baters Bruber Ingi Steinkelfon ober Dlaf Rastonungs fallen zu muffen. Bon jenem aber waren allein Tochter vorhanden, von biesem jedoch ein Sohn, Rognwald. Der banische Ronig Mile Swenson, welcher eine von Ingi's Tochtern, Margaretha Fribhfolla, jur Gemahlin gehabt batte, glaubte, daß er und ihr Sohn Magnus ber Starke unter allen die nachsten Anrechte auf ben ichwebischen Thron batten, und betrachtete Schweben und alles, was baju ges bort, bereits als feines Cohnes Erbtheil. Go lange inbeffen ber rechtmäßige Berricher Ingi IV. lebte, tonnte Magnus nichts offen unternehmen, fondern nur burch Lift. Gin Theil von Smaland und Oftergothland batte unter ber Berrichaft ber Borfahren Blot- Swein's geftans ben, murbe noch von beffen Cohne, bem Jarl Rol, beberricht, welcher fich ben toniglichen Titel beigelegt

12) Rach Loccenius (Rer, Svericarum Histor., stechholmer Ausgabe von 1654) und einigen andern Berichterstattern ware Ingibes Königs Philipp Schn, also bes Königs Palstein Endel gewesen, aber wie Snorri Sturiuson (große Ausgabe der Heimstringla. 3. Bd. S. 171. 318. 361), der Ungenannte in den Formanna-Sögur. 7. Bd. S. 198 und 289, und die Hervarar-Saga, Cap. 20 in den Fornaldar Sögur Nordrlanda, 1. Bd. S. 612 lehren, war Ingi vietmehr Halstein's Sohn und Philipp's Bruder. 13) Dalin (II. S. 45) in Beziehung auf Langsedgatal in Cod. Ms. de la Gard ap. Er. Benz ad Vastov. p. 81. Hervarar-Saga. Cap. 20. Catal. Reg. ad LL. Westrog. und Can. Hag. Ser. Reg. Swev. Benn Dalin in Betreff der gemeinschaftlichen Regies rung Philipp's und Ingi's sich auf die Hervarar-Saga bezieht, so ist zu bemerken, daß dieselbe S. 512 sagt: Die Sohne Halstein's waren Philippus und Ingi's sich auf die Hervarar-Saga bezieht, so ist zu dem Könige Ingi dem Alten nahm; Philipp hatte Ingigerden, die Konige Ingi dem Alten nahm; Philipp hatte Ingigerden, die Könige. Das hann (er) geht alter Rahrscheinlickeit nach auf Philippus. Benn also Ingi Halsteinsson nach Ingi dem Alten das Königreich erhielt, so müssen, schließt man, Ohilippus und Ingi gemeinschaftlich regiert haden. Aber der Bertsasse des Alten Rachscher I. Ih. S. 126. Endstein Sagi's des Alten nach seiner Ansicht Philipp als Rachscher Ingi's des Alten nicht in Betracht kommt, da er nur turze Zeit König war. Kühs (Gesch. Schwedens. 1. Ih. E. 128) dezweisett, daß die beiden Sohne Haltein's, Philipp und Ingi (II.), die herrschaft zugleich verwaltet haden. Geizer (Geschichte Schwedens. 1. Ih. D. (Damburg 1832)) nimmt es dagegen an. Bei dem Schriftsellern, welchen Westosie, Ingt Mitregent; so auch in der Übersehung der Allgem. Weltosie. O. Ib. S. 273. Beransson (Sven-Rikes Komungars Historia, p. 105) stellt zwar Ingi als Philipp's Bruder aus, säst ihn aber nicht mit seinem Bruder, sohner erst nach besser aus, säst ihn aber nicht mit seinem Bruder, sohner erst nach besser aus, säst ihn aber nich

<sup>1)</sup> Snorri Sturluson, Saga af Magnuss Bersactti Cap. 13—18 bei Peringsseibl. 2. Bb. S. 215—220, große Ausgabe ber Peimstringla. 3. Bb. S. 214—222. Der Ungenannte in der Saga Magnuss Bersacttis Cap. 26—32 in den Fornmanna-Sögur 7. Bd. S. 53—63. Saga Sigurdhar Jörsalasara Gap. 29 edens dasselbs S. 129. Agrip af Noregs Konunsögum Cap. 41 edens dasselbs S. 419. Desendors, Introd. ad Hist. Sv. et J. Wild ad eum Cap. 26. p. 507. Dalin II. S. 44. 3) Bilb a. a. D. S. 512. 4) Peringekiöld, Ättart. p. 41. 5) Dassin II. S. 41. 6) s. Snorri Sturluson bei Peringsstringsa. 3. Bd. S. 285. 314. 393. 402; großt Ausg. der Peimsstringsa. 3. Bd. S. 170. 225. 255. 269. 296. Fornmanna-Sögur 7. Bd. S. 52. 54—57. 59. 61—63. 65. 111. 129. 176. Scripta Islandorum Historica. Vol. VII. p. 54. 56—58. 60. 63—65. 114. 130, 274. 7) Messen. Annal, Lib. II. p. 68. Br. Bens Vastov. p. 39. 8) J. Bilb a. a. D. S. 507. 9) Peringskiöld, Ättart. p. 40. 10) Dalin 2. Bd. S. 44. 11) Skaldatál bri Peringsstiblb, Peimstringsa. 2. Bd. S. 430.

hatte, war aber beibnisch geblieben, hatte überbies burch feine Bifings: ober Geeraubsfahrten Danemart und an: bere Gegenben eine Beit lang beunruhigt. Der großte Theil des Nordens war mit Gewalt zur Annahme bes Christenthums genothigt worben, und man hielt nach ben Grundfaten ber Geiftlichkeit es fur ein ben Lohn bes himmels verdienendes Werk, die smalandischen Beiben auch durch Baffengewalt zu befehren. Diefen Umftanb benutte Magnus, fich in die Angelegenheiten von Ingi's Reich zu mischen. Doch wollte er nicht gern felbft babei hervortreten, bamit er nicht etwa ben Bag ber Beiben auf fich joge, welcher ibm in feinen Absichten auf ben schwedischen Thron leicht hinderlich werden könne. Er fand es daher angemessen, den König Sigurd Jorsalasfari von Norwegen zunächst handeln zu lassen, welcher durch seine Gemahlin Malfrid, eine Enkelin des schwedischen fchen Konigs Ingi Steintelfon, ebenfalls einiges Unrecht an Comeben hatte 14). Überbies hatte biefer, als er auf feiner Rreugfahrt zu Jerufalem ein Stud vom beiligen Rreuze erhielt, auf baffelbe geschworen, bas Chriftenthum mit aller Dacht ju beforbern 13). Der Danentonig Ris colas bat Ronig Gigurb von Norwegen, ihm mit aller Macht beizustehen, bas beibnische Smaland jum Christenthum zu befehren, mußte fich aber von der Unternehs mung gurudziehen, weil bie Danen murrten, als fich bie Ankunft ber Norweger auf bem Berfammlungsplate verjog. Sigurb unternahm baber bie Beerfahrt allein, vers beerte bie Gegenb um Ralmar und Smalanb, legte ben Smalandingern die Entrichtung von 15 (Groß:) hundert Rindern auf, und zwang sie Christen zu werden 16). Dies feb geschah im 3. 1223 11). König Ingi blieb hierbei unthatig. Entweder wußte er nichts bavon, bevor es volls führt war, benn Sigurd's Raubzug war eigentlich ein gan; unerwarteter Uberfall, bem er fich alfo nicht fofort wis berfegen konnte, ober er nahm absichtlich feine Kenntniß bas von, weil er im Grunde es gern fah, daß bie Beiben in feinem Reiche gur Unnahme feiner Religion genothigt wurs ben, obschon er felbst es mit Gewalt zu beforbern nicht wagen burfte 15), ba bas Bolt jeden tuhnen Bersuch von Seiten bes Ronigs fur einen Gingriff in seine Rechte er= Es war ihm alfo wol nicht unlieb, Plart haben wurde. wenn eine frembe Macht fich ber Cache bes Chriftens thums in heidnischen Theilen seines Reiches annahm 19). Beboch findet man es glaublicher 20), daß er vornehmlich aus übertriebener Gutherzigkeit bie Sache hingehen und einen Fremben berartige Gewalt innerhalb ber Grenzen Sowebens ungestraft verüben ließ. Dieses stimmt allers bings mit feinem sonstigen Berfahren überein. Denn fo ließ er es dem Jarl Rol hingehen, daß er fich Ronig von Oftergothland und Smaland nannte, und gegen Ey: ftein Dagnusson, welcher nebst feinem Bruber Sigurb

bem Berufalemefahrer in Rorwegen regierte, unternahm er ebenfalls nichts, abichon biefer bie unter bem ichwebis ichen Scepter ftebenben Jamtar ju gewinnen gewußt hatte, daß sie sich bem norwegischen Konige unterwarfen 21). Um folche Dinge kummerte sich Ingi nicht, fondern betete fein Pater noster, besuchte bie Deffe fleißig, bauete Rirchen, bereicherte die Priefter, und legte ein Benedics tiner: Rlofter bei Breta in Oftergothland im 3. 1128 21) an. Seine Regierungszeit war baber bem Ronige von Danemark und beffen Cohne febr forberlich, ihre Abfich= ten auf ben schwedischen Thron auszuführen. Die tals marische Beerfahrt hatte ben Jarl Kol und alle Beiben in Oftergothland und Smaland mit Unwillen erfullt, theils gegen Sigurd, ber bie Stadt geplundert, theils gegen Ingi, ber fich ihrer nicht angenommen batte. Gie fetten baber gern ihr Bertrauen auf ben Ronig Nicolas, beffen Land ein gleiches Schickfal mit dem ihrigen erbulbet hatte. Die Chriften waren gwar mit ber gewaltsamen Betehrung ber Smalandinger nicht unzufrieden, aber fie schrieben biese ben guten Borftellungen bes Konigs von Danemark zu. Auf biefe Art war Nicolas ber einzige, ber fich in bie Bunft beiber Theile eingeschlichen hatte. Unter fo vortheilhaften Berhaltniffen, auf die er einige Jahre ges wartet hatte, fanbte er feinen Gohn Magnus, als einen Tochterfohn von Ingi Steinkelfon, und mithin Erben von Schweden, in das gothische Reich. hier batte er ebenfalls die Bornehmften burch Cheverbindungen mit banis fchen Familien ju gewinnen gewußt 23). . Go ward Das gnus Rilsfon von Berwandten 24) und Freunden nicht allein mit ber Berficherung aufgenommen, bag er bereinft Ingi's Nachfolger werden follte, sondern auch mit dem wirklichen Ronigstitel über Smaland und einen Theil von Ofters gothland, bem man bei biefer Gelegenheit ben Ramen Suder: Gothland ertheilte (muthmaßlich um bas 3. 1130) beehrt. hierdurch wird nun wol Ingi, wie Dalin 16) bes merkt, ein wenig aus feinem Schlummer erwacht und mit gewaffneter Dacht nach Smaland gezogen fein. Aber Magnus war zufrieden, baf er im Lande so festen Fuß für die Bukunft gefaßt hatte, und kehrte einstweilen wieder zu feinem Bater gurud, um neue Unschlage zu schmieben, wie alle biejenigen aus bem Wege geraumt werden mochten, welche ein Recht auf eine ber beiben Kronen Schweden und Danemart haben tonnten. Er beschloß beshalb in Berbinbung mit feinem Bater, bem Konige Nicolas, ber Konigin Ulfbild und heimich Swenfon bem gabmen, ben Untergang bes Bergogs Anut von Schleswig und brachte ibn burch Deuchelmorb um. Da aber biefer Mord alles Bolt in Danemart, unter ber Leitung von Erif Emund und Baralld Refia gur Rache aufregte, mußte er nach Schweben fluchten. hier fuchte er nicht allein neue Krafte zu sammeln, sondern machte

21) f. ben Art. Jamtaland im 14. Ah. S. 295 biefer Sect. 22) 4. O. Rhyzel, Monasteriolog. und P. Staff, Diss. de Ordina Benedict. 23) Welche bahin zu rechnen sind, skihlt Datin (IL S. 51) auf. 24) a. a. D. S. 51. 25) Wit Ruckficht auf Oernhielm, Hist, Eccles, Lib. IV. Cap. 2 p. 407 bei Ritt a. a. D. S. 526.

<sup>14)</sup> Dalin S. 46. 47. 15) Snorri Sturluson bei Peringstiold 2. Bb. S. 242. 16) Ders., Saga af Sigurdi Jörsalasara Cap. 21 in der großen Ausg. der Deimskringta. 8. Bd. S. 269. 270. 17) J. Wild ad Pusendorf. p. 521. 522. 18) Rubs 1. Bd. S. 130. 19) Dalin II. S. 50. 20) Ders. a. D.

<sup>2.</sup> Gneuft, b. B. u. R. Bweite Section, XVIII.

auch ben argliftigen Rathichlag, ben Ronig Ingi felbft aus bem Bege ju raumen, welcher auch wirklich feine Unthas tigfeit mit bem Leben bufete. Er wurde von feinem Bas ter nach Danemart gurudberufen, ftanb ihm bei, als feine Unterthanen ihm bie Treue auffagten, und ftatt feiner Erif Emund (etwa im 3. 1132) wahlten, ftellte ben Raifer Lothar, ben Freund bes ermordeten Anut Las marb, mit Belbe und bamit zufrieben, bag er ihm in feinem und feines Bolles Ramen ben Bafalleneib fcwor, murbe gur Gee von Erit Emund gefchlagen, und mußte Die Mlucht ergreifen. Allein bei allen biefen Unternehmuns gen und Schidfalen verlor er ben ichwebischen Thron nicht aus ben Augen, fonbern ließ endlich im 3. 1133, burch beimliche Berrather, Monche ober Arzte, ben Konig Ingi vermittels eines vergifteten Tranfes umbringen 36). ftarb auf einem Sofe bei bem von ihm erbauten Rlofter Weeta und liegt auch dort begraben. Die Schrift auf seinem Leichenstein ist auf Befehl des Königs Johann, aber nach den unrichtigen Angaben des Johannes Mas gni 27). Ingi's Tod wurde tief betrauert, besonders von der Geistlichkeit, sodaß sich der Bischof Nicolaus Pla fing von Upland felbst barüber gu Tode geharmt haben foll. Ingi war von mannlicher Seite ber Lette aus feis nem Geschlechte; mit ihm erlofch bas fleinkellische Saus. Schweben befand fich, wie bas Berzeichniß ber fcmes bischen Konige bemerkt, immer gut baran, fo lange biefes Gefchlecht herrichte. Die Gothen boten bem Dagnus bie tonigliche Burbe an, aber bie Schweben, welche fich allein bagu berechtigt hielten, mabiten gu Ingi's Rachs folger Rogenwald Anaphofbe. Ingi Sallfteinefon batte amei Gemablinnen; bie eine war Brigitta, bie Tochter bes Ronigs Sarallb Gilli von Norwegen, welche fpater ben Jarl Karl Sonason in Gautland, und endlich ben Sowebenfonig Magnus jum Gemahl erhielt. Die anbere Gemahlin Ingi's war Ulfhilb, bie Tochter Sakon's, bes Sohnes Finn's, bes Sohnes Saret's von Thiotta, welche schon vermählt gewesen war, und zwar an ben Konig Nicolas von Danemart, und sich nach Ingi's Tobe an Swerki Karlsson verheirathete 22). Man ift ungewiß, ob es Ingi ber altere ober ber jungere ift, ber eine Dunge mit einem von brei Kronen eingeschloffenen J auf ber einen, und mit bem gothischen gowen auf ber anbern hat

26) Co ftellt wenigstens Dalin (S. 52. 53) ben Berlauf bar, an Rolge ber altern Schriftfteller, auf welche er fich beruft. Doch ift es nicht gewiß, bas bes Magnus Unbanger, um beffen Atfichten auf ben schwedischen Thron zu befordern, den Konig Ingi vergiftet haben sollen. Da Ericus Diai allein erzählt: fein Teind
seste ihm ben tobtlichen Trank vor (um bas I. 1129 ober 1130),
so bezweifelt man mit Recht, ob diese Angabe geschichtliche. Gultige feit dabe, und betrachtet sie nur als Sage. Bgl. Rubs 2. Bb. S. 130. Gejer I. S. 136. 27) Messen. T. XII. p. 87. tett pave, und detractet ne nur als Sage. Isgl. Rudé 2. 286. S. 130. Sejer I. S. 136. 27) Messen. T. XII. p. 87. J. Wild. i. c. p. 528. Er. Behz. Coll. Hist. patr. Cap. 4. S. 9. 28) Snorri Sturluson, Saga af Harsildi Hardrada, Cap. 103, große Ausg. der heimstringta. S. Bb. S. 171, Saga af Magnusi Blinda. Cap. 12. p. 318. Saga af Sigurdi, laga oc Eysteini. Cap. 22. p. 361. Saga Harallds Gilla, Cap. 16, in den Formmanna-Sögur. p. 198. Saga laga Haralldssonar, Cap. 21. p. 239. Es bleibt jedoch nach ihnen ungewiß, eb Ingi Brigitten ober Ulfhilben querft gehabt habe.

fcblagen laffen 29). Es tann aber auch fein, bag bie Dunge neuer ift und bem Konige Johann bem Jungeren

angebort 30)

Norbifde Mythologie. Ingi, Yngwi beift einer ber 3werge ober Elfen in Dwalin's Gefolge, welche von Lofar abstammten, und von Salar-steinn (Stein bes Saales, bem Grundstein bes Palaftes, b. h. von ber Tiefe ber Erbe ober auch Welt) burch Aurvanga-siaut (ber Rothanger ober feuchter Biefen Gibe ober Bohnfibe ber Aurvangar 11) gebeißenen 3merge ober Elfen) nach Joruvellir (Jora's Gefilbe) gingen 32). In ber Völuspa werben 73 3merge ober Elfen aufgeführt; biefe follen bie 53 Fimten (Boche von funf Tagen) bes norbischen Ras lenbers bezeichnen und Ingi bie 51. Fimt bebeuten 11). Ungewiß ift, was Ingi ober Ongwi beiße; man tann es erklaren jung werbend ober jung machend, von yngia, welches wieder von ungr. jung "), herkommt. Diese Absleitung bes Ramens Ingi von ungr., yngr (jung) ist bie beliebtefte 31). Beniger Beifall bat mit Recht bie anbere. wonach es fo viel als Riemand fein foll 36) und alfo mit engi, eingi, öngr (feiner) gleichbedeutend fein wurde 37). Wenigstens findet man feine abnliche Donthe wie bie von bem Ovreg bes Dopffeus, welche biefen Elfennamen auf folche Beife erklarte. Man mußte es benn barauf begieben, baß fich bie Elfen unfichtbar machen fonnten. Da bie 3werge ober Elfen Elementargeifter waren, fo finbet ber Rame Ingi, Bugwi, auch bann feine Erflarung burch Berjunger, und es mare bamit ein Geift bezeichnet. ber jur Berjungung der Gewachse ber Erbe beiträgt.

(Ferdinand Wachter.) INGIALLD, I. f. Ingell. II. Konige von Danes mark. 1) Ingialld Ringsson, König von Danemark, gehört ber Sage an, und war nach Angabe berselben, ber einzige Sohn bes Königs Ring. Seine Mutter wird zwar als schön und klug bezeichnet, aber nicht genannt. Bereits in feiner Rindbeit erregte er große Soffnungen. Bwifchen feinem Bater und bem Konige Gautret von Gautland (Gotaland in Schweden) herrichte große Freunds schaft. Ale erfterer baber von einer freundschaftlichen Bufammentunft mit bemfelben aus Bautland nach Danes mart jurudfehrte, brachte er Gautrel's Gohn, Ramens Rolf, mit fich, übergab ihn bem besten Deister (Lebrer) in ben Nordlanden, und ließ ihn alles lehren, mas bas male tapfere Danner ju lernen wunschten. Dies tam auch feinem eignen Sohne Ingialld gu Gute. Bwifden

<sup>29)</sup> Peringskiöld, Åttartal. p. 55. 30) Brenn, Thesaur. Tab. 4. n. 1 und Dalin II. S. 54, wo sie abgebitbet ift. 81) In ber Völospa fommt auch Aurvangr als Iwergname vor, fobaf Aurvangar geifterhafte Wefen finb, welche über fruchte Gefilbe bereichen, 32) Voloapa 13, große Ausg, ber Ebba Samunbar. 3, Ih. S. 30. Jungere Ebba, Damefaga 13. 83) Finn Magnuzen, Specimen Calendarii Gentilis im 8. Ab. ber groi fen Ausgabe ber Ebba Samunbar. S. 1030, 1103. 34) Derf. 5. 878. 35) Sie hat 3. 28. 36) Go Ruhs, Die Ebba. Lexicon Mythologicum, ebenbaselbft 6.878. Ettmuller, Vaulu-apa G. 166. 87) Bid man fich nicht ftreng an die Form Ingi, Ingwi halten, fo tann man es von Engi (Biefe) ableiten ; es biefe alfo Biefener, Biefenbewohner, Biefenbeberricher, ber bie Biefen grunen lagt, meldes offenbar ein paffenber Elfenname mare.

ben beiben Pringen beftanb ein fehr freundschaftliches Berbaltniß; fle ichloffen ben Foftbruber= (Pflegebruber=) bund mit einander. Rach Gautret's Tobe brachte Ring ben gwolffiabrigen Rolf nach Sautland gurud und bewirtte, baß er jum Konige angenommen wurde. Ingiallb war bei bemselben, befand sich zur Sommerszeit auf heer rung (Raubsahrten), aber im Winter hatte er häusig sei-nen Sig, bei dem Könige Rolf. Doch weilte er auch von Zeit zu Zeit in seiner heimath. Bei mehren wich-tigen Gelegenheiten stand er seinem Freunde treulich zur Seite; so besonders dei bessen Werdha Abenkiere welche bei tind kluge, aber stolze und sprobe Thorbideg, welche bei Lebzeiten ihres Baters Eiret, ein Drittheil Schwedens ') beherrschte, und beren Sand schon viele gesucht hatten, aber auf ihren Befehl erschlagen ober verftummelt wor-Als Rolf biefen gefahrlichen Schritt thun ben maren. wollte, fandte er feinen Bruber Retill Gautrefsfon, ju Ingiallo nach Danemart, und lub ihn zu ber Theilnahme an ber Fahrt ein. Letterer war fogleich bereit bagu, bes gab fich zu bem Ronige Rolf und mit ihm nach Upps falir (Alt-Upfal). Ihre Begleitung beftanb aus 60 ausgefuchten, icon gefleibeten und trefflich bewaffneten Leu-Ihre Ankunft wurde burch Ingigerbur, Gemahlin bes Ronigs Giret, welche in Traumbeuterei ausgezeichs net mar in Schweben icon vorausgefagt. Diefe hatte namlich einen Traum von einem febr großen Lowen2), welchem eine Schar Wolfe folgte, und von einem ihm nachziehenden weißen Baren ), in allem 60 zusammen, welche ihren Lauf nach Schweben nahmen, und deutete den Lowen von dem Schubgeiste (der Fylgia '), eigentlich Folgegeist) bes Konigs Rolf Gautretsson von Gautland. und den Bar vom Schubgeifte Ingialld's, feines Fostbrus bers. Sie rieth ihrem Gemahl, Rolf wohl zu empfangen, benn er fei ber großte Belb, und ihre Tochter tonne teinen berühmteren Dann erhalten. Der Ronig befolgte ben Rath, Rolf und Ingialld ichieben mit inniger Freunds fcaft von ibm, und begaben fich von Uppfalir nach Ullars atr ), wo Thorbiorg ihren Berricherfit hatte. Rolf bes gab fich mit zwolf Mann, barunter Ingiallo, in bie Salle, wo Thorbiorg bei Tifche fag, wurde aber fo ungunftig aufgenommen, baß es jum Gefechte fam, bei welchem bie guerft hineingekommenen, befonders Rolf und In-giallb, einen fchlimmen Stand hatten. Doch gelangs ten alle gludlich aus ber morberischen Salle und nach Gautland jurud. Ingialld begleitete Rolf ben nachften Sommer barauf auf einer Raubfahrt mit funf großen,

wohlbemannten Schiffen burch bie Weftlander, Sjaltland (Shetland), Subrepar (hebuben), Orfnepar und Schott- land, auf welcher große Beute gemacht wurde. Als fpas ter Rolf die Jungfrau Thorbideg boch endlich zur Gat-tin erhielt, begab sich Ingiald zu seinem Bater nach Norwegen zuruck. Nachdem dieser gestorben, schickte er eine Gesandtschaft zum Könige Rolf mit der Bitte, den Erbtrunt (Erfi) ) jur Todtenfeier seines vormaligen Pflegers ju trinten. Rolf gab ber Einladung Gebor, und Ingiallb beging die Todtenfeier feines Baters und ben Antritt des Erbes auf das Prachtvollfte. Nach der Feier ließ Rolf eine Berfammlung (Thing) jusammenbes rufen, auf welcher Ingialld jum Ronige über gang Das nemark erwählt wurde, und jog bann reich beschenkt in fein kand. Ingialld herrschte bann ruhig in feinem Reiche, bis Ronig Rolf burch feinen Bruber Retill, ber Bautland verwaltete, feitbem fich Rolf in feinem fchwedischen Reiche befand, ihn bitten ließ, an einer großen heers fahrt nach Garbarifi (Rußland) Theil zu nehmen. Im Commer tamen Retill und Ingiallbr mit 40 an Mannschaft und Bappen wohlausgerufteten Schiffen nach Schwes ben, und vereinigten fich mit bem Konige Rolf, welcher eine trefflich ausgeruftete Flotte von 30 Schiffen batte, und gelangten nach allerlei Abenteuern auf bem Bege nach Gabariti in Die Rabe von bem Gipe bes Ronigs Saffban. Der 3med ber Beerfahrt beftanb barin, ben Konig in Garbarifi gu bewegen, feine Tochter bem Retill gur Gemablin ju geben. Da es auf friedliche Beife fich nicht erreichen lagt, tommt es jum Ampfe, welcher für die brei Berbundeten fiegreich endete, obschon Konig Salfdan viel mehr Kriegsvoll hatte als fie. Am andern Tage wurde Salfdan felbst gefangen, boch wieber freis gelaffen, worauf Retill bie Tochter besselben beirathete, und von feinem Bruber bas Reich Gautland mit bem Titel eines Ronigs erhielt. Ingiallb gog hierauf beim. Bon einer Fahrt nach Irland, welche Rolf hierauf ver-fuchte, kehrte er nicht wieder, bie Konigin fandte baber nicht blos an Retill, fondern auch an Ingialld, und fos berte fie auf, ein Beer zu fammeln und ihn bamit aufzus fuchen. Dies geschab. Gie fanben ibn in Irland, fubren mit ihm nach England und Schottland, und tehrten nach Schweben gurud. Bier hielt fich Ingiallb nur furge Beit auf, und tehrte nach Danemart beim. Im Ubrigen war seine Regierung gut. Bgl. über alles bieses bie Rolfs Saga Gautrekssonar'), welche jedoch keine reine Geschichte enthalt, wie aus einzelnen barin anges gebenen Umständen deutlich hervorgeht.

2) Ingialld ') Starkadarsostri (Starkaber's Pflegling), König von Danemart, Sohn und Rachfolger bes Königs Frothi IV. Er führte statt ber einsachen Küche seiner Borsahren eine tururiöse ein, und war ber Schwelgerei so ergeben, baß er barüber ben Tod seines von

<sup>1)</sup> Softhiodh, in der alten engen Bedeutung, wornach Gautland (Gdtaland in Schweden) nicht darunter begriffen wird. 2) Eigentlich hit sarga dyr, das unerschrocken Abier; damit wird aber der dowe bezeichnet. 8) hoftadiörn, Weißdar, das ist, Eisbar, ursus maritimus. 4) Man dachte sich die Schutzeichter als weibliche Wesen, welche vermöge ihrer Jaudermacht versschiedene Gestalten annehmen könnten. 5) Ein berühmter Ort in Upland in Schweden, über bessen Lage jedoch die Alterthungsforsscher verschiedener Meinung sind. Am wahrscheinlichten sindet wan, das es nicht weit draußen von Alt-Upsala dei der Mundung der Fyrisä gelegen habe. Bgl. das Geographist Register im 12. Bde. der Oldnordiste Sagaer. S. 388, 389. Das Stada-Register im 12. Bde. der Formmanna-Bögur, p. 363.

<sup>6)</sup> f. 3. Wachter, Snorri Sturluson's Westfreis. 1. Bb.
8. 102. 108. 7) Suga Gautrekasonar in den Fornaldar Segur Nordrianda. 8. Bb. S. 63. 67. 72. 76. 78. 87. 91. 106. 112. 118. 117. 130. 134. 135. 140. 144. 175. 181. 182. 186—188. 8) Bet Saro Grammaticus latinisirt Ingellus.

Swerting ermorbeten Baters an beffen Gohnen ju rachen Er heirathete fogar Swerting's Tochter, jog ibre Bruber an feinen Sof und überhaufte beibe mit Gunftbezeigungen. Startaber trieb ihn jeboch burch ein beißendes Lied zur Rache an, worauf Ingialld Swerting's Sobne um bas Leben brachte. Doch gehort diese Ers gablung von Saro Grammaticus") ber Sage an. Uber Ingialld's Rinder herricht Ungewißheit. Daß Ingialld, bemerkt Saro Grammaticus 10), vier Sohne gehabt, und nachbem von benfelben brei in ber Schlacht umgefommen, Dlaf nach bem Bater regiert habe, überliefert bas ber Befchichte tunbige Alterthum; Ginige ergablen mit unges wiffem Urtheil 11), baß Dlaf ein Cohn von Ingialld's Schwester gewesen sei. Ingiallo's Regierungszeit fegen Reuere in bie Jahre 530-540 12).

III. Konig in Norwegen. Ingialld hinn illi (ber Bose), König von Raumadal, ber Sagenzeit angehörend, wird ins 8. Jahrh. geseht "). Bon ihm handelt die Ans Saga Bogsveigis "). In der Zeit, als Gautonige (Fylkiskonungar) in Norwegen waren, herrschen zwei, Batter und Sohn, über eine kanbschaft (Hylti, Gau), namlich Raumabalafolfi (Lanbicaft ber Naumabalir). Dlaf hieß ber altere, Ingiallb ber jungere. Der Lettere war jeboch bamals vollkommen erwachsen, und fein Bater bereits alt. Dlaf war beliebt, aber Ingiallb ber verschlagenfte, hin= terliftigfte Menich. Gein Bater hatte jur zweiten Ges mahlin Dis, welche zuvor mit Konig. Onundr Uppfia von Firdafylfi verbeirathet gewesen war, und in diefer ihrer erften Che gwei Gohne, beibe bes Ramens Ulf, geboren hatte. Diefes Bruderpaar herrichte nun über Firdafolti, aber Ingiallb glaubte, baß biefes Reich nach bem bereits erfolgten Tobe feiner Mutter ihm halb ale Erbe gebore. In zwei Schlachten, welche er gegen feine Salbbruber in biefer Ungelegenheit versuchte, wurde er aber geschlagen. Rach feines Baters Tobe berrichte er als einziger Ronig über Naumabalafylli. Um feine Unterthanen williger gu einem heerzuge gegen feine Bruber zu machen, verhieß er auf einer Boltsverfammlung allen benen Erfat ju geben, welchen er Unrecht gethan, und überzog bann bab Reich feiner Bruber Firdafplfi mit Krieg. Die Bruber rudten ihm entgegen. Er gibt feinen Leuten zu trinfen, bamit fie besto lebhafter vordringen mochten. Beere treffen fich bei einem Balbe und ichlagen fich. Der Bogenschute In burchbohrte einen ber beiben Ulfe mit einem Pfeilschuffe, und ben Zag barauf ben zweiten. Ingialld laft ihn zu sich entbieten, und ihm ausgezeichnete Belohnung versprechen; aber jener weigerte fich, weil nach bem Gesebe ber Blutrache bem Ronige oblag, ben Tob feiner Bruber an ihm ju rachen. Ingially nahm bie

Besitzungen seiner Brüber und fehte Danner über bas Folki. Seinem Borne gegen An zu genügen, burchbohrt er bessen unschuldigen Bruder Thorir Thegn, ber an seis nen Sof gekommen war, mit bem Schwerte. Diefe That wurde fehr gemisbilligt, und er felbft von da an Ingialld hinn illi (ber Bofe) genannt. Das Behaffige feines Berfahrens fleigerte fich noch burch bie Art und Beife, wie er Un felbst zu fangen suchte. Er schickte namlich ein Schiff mit 60 Dann ju Un, welche vorgeben folls ten, Thorir fei jum Konige gefommen, um einen Bergleich ju ftiften, aber eigentlich barauf ausgeben mußten, Un in ihre Gewalt zu bekommen und zu erschlagen. Aber biefer war ju vorsichtig, als bag ber Unschlag gelingen konnte. Thorir's Leichnam wurde baber von bem Schiffe auf das kand geworfen. Un hob ihn auf, griff, ihn zu rächen, das königliche Schiff sofort an, und hort nicht auf zu kampsen, die Leute Ingialld's gefallen sind. Ein Überfall in der Frühe des Morgens, welchen der König darauf versucht, kostet zwar vielen Dienern An's das Leben, aber dieser selbst entkommt. Doch hielt Ingialld ihn ebenfalls fur tobt, erfahrt aber spater, bag es nicht so sei, und stellte Wachen aus. Thorir Balegge, entschlossen, Ingialld zu erschlagen, verweilte den Binter über bei Un, welcher ihn zur Rache antrieb. Im Berbfte kommt Thorir baber mit funf wohlbesebten Schiffen bei Nacht an bes Ronigs Gehofte, und legte Keuer an bas Schlafgemach beffelben. Ingiallb laßt zwar bas Bimmers wert aufbrechen, um nicht zu verbrennen, wurde aber. als er hinaustam, von Thorir erschlagen.

IV. Konige von Schweben. 1) Ingialld 13) Illradi 16), Ronig von Schweben, welches er von lipfala aus beherrichte, war ber Gobn und Rachfolger bes Ronige Braut-Onund's. Den Urfprung feiner Bosartigfeit suchte fich das Alterthum durch folgende Sage zu erflasten. Bei dem großen Opferfeste aller Schweden-in ber Mitte bes Winters zu Upsala war auch Konig Ingvar von Fiabronbaland und fein siebenjahriger Gohn Alf ges genwartig, welchem letteren Ingiallb an Alter gleichstanb. Die Anaben spielten mit einander. Ingialld aber zeigte babei weniger Starte, als Alf, weinte barüber, und wurde von Gautwid, feinem Pflegebruder, ju Swipdag bem Blinben, feinem Pflegevater, geführt. Diefer theilte bes Knaben Gefühl, ließ am folgenben Zage bas Berg eines Bolfes braten, und gab es Ingiallo ju effen. Go wurde diefer jum grimmigsten aller Menschen, und bekam bie bosefte 17) Gemuthsart. Als er erwachsen war, warb fein Bater Onund fur ihn um Gauthild, Die Tochter bes Ronigs Gautret bes Dilben, bes Sohnes von Gaut von Gautland (Gotaland), und ba man glaubte, baß bie Che gludlich ausfallen muffe, wenn Ingiallb feines Batere Gemutheart habe, fo murbe ber Borfchlag angenom=

<sup>9)</sup> Histor, Dan. Lib. VII. Ausgabe von Stephanius S. 113-118. 10) Lib. VIII. p. 120. 11) Incerto ionis arbitrio perhibent. 12) Torfacus, Series Reg. 106, 115---118, opinionis arbitrio perhibent. Dan. p. 284. Forts. ber Allgem. Beltbift. 32. Ih. (Salle 1768).

E. 361. 13) Torfaene, Histor, Norv. p. 325-336. 14 In ben Fornaldar Sogur Nordrlanda eptir gömlum Handritum utgefnar. 2. Bb. (Ropenh. 1829.) S. 323 fg. und banisch in ben Nordiske Fortids Sagaer. 2. Bb.; islandisch, schwebisch und lateinifch bei Bibrn, Rorbista Rampa Dater.

<sup>15)</sup> Latinifirt Ingeilus, und baraus wieder im Teutschen verfürst Ingel.

16) Eigentlich ber Berachschlägige, also ber beie herricher.

17) Ahntiche Verwandlung beröchtet auch bie nordische Gotterfage. Denn toff wird baburch so bose von Gesmitheart, daß er das balbverbrannte Derz eines bosen Weibes ifte. Bgl. Hyndlu-Lioth Str. 37, große Ausgabe ber Ebba Samundar. B. 340.

men, bas Dabchen nach Schweben 16) gefanbt und bie Bermahlung vollzogen. 218 Onund geftorben und Ingialld Konig zu Upfala geworden war, faßte er den Entschluß, bie vielen Berabs : (Begirtes) Ronige, welche es neben bemfelben in ben einzelnen gandschaften gab, auszurotten und fich ihre Reiche zu unterwerfen. Er machte baher große Unftalten in Upfala, ben Erbtrunt ober bie Tobs tenfeier feines Baters feierlichst zu begehen, ließ einen Saal bauen, von eben ber Große und prachtigen Einrichtung, als ber Uppsalr (Sochsaal) 19), und nannte ihn der fieben Ronige Saal. Sierauf fandte er Mannen burch gang Schweben, und bat zu fich Konige, Jarle und andere Fahnenmanner 10). Es tamen baber bie Ronige Algauti, ber Schwiegervater Ingiallo's Ingvar von Fiadrynbaland, nebft feinen zwei Gohnen, Alf und Agnar, Sporfniall von Narifi und Sigwerf von Attunbaland; nur Konig Granmar von Subrmannaland blieb aus. In bem neuen Saale blieb bemnach einer ber fur biefe Busammenkunft eigends angebrachten Bochfige leer. Alles, mas mit ben Ronigen von Bolf gekommen war, ward in ben neuen Saal gewiesen, wahrend Ingiallo sein Sofgesinde und alle, welche ihm angehorten, in ben Uppfal entbieten ließ. Da es bei ber Feier bes Erbtrunts Brauch mar, bag ber bas Erbe Antretende ein Gelübbe bei Bragi's Bollhorn that, fo gelobte Ingialld, sein Reich um die Salfte nach jeder hauptgegend vergrößern ober flerben zu wollen. Am Abend, als die Gafte trunken waren, befahl er Swipzbag's Sohnen, Folkwid und Hylwid, fich und ihr Wolk gu maffnen, ben neuen Gaal ju umflellen und in Alams men ju fegen. Auf folche Beise verbrannten die fechs Konige mit ihrer Begleitung; wer herauszukommen fuchte, wurde fogleich erschlagen. Ingiallb nahm bann alles Land in Befit, welches biefe Konige gehabt hatten, und Der Konig Granmar fah nahm Schapungen bavon. wol ein, bag ibm gleiches Loos zugedacht mare, und benahm fich vorsichtig. Da er feinen Gohn hatte, ber ihm in feinem Reiche folgen und es vertheibigen tonnte, berbeirathete er feine Tochter Silbigun mit bem Ronige hiorward bem Plfingen, ber im Sommer nach Schwes ben auf einer Raubfahrt gekommen war, und nun jum Soute von Gubrmannaland bort bleiben follte. Ingiallb brachte benfelben Berbft Kriegevolt jufammen, auch aus den erft neuerdings unterworfenen ganbern, und gebachte Granmar und feinen Schwiegersohn anzugreifen. Dem Konige Granmar und feinem Schwiegersohne, welcher auf die Rachricht von Ingiallb's Ruftungen nicht mitfig blieb, tam fein Schwiegervater, Ronig Sogni, und beffen Sohn hillbir, welche über Oftgothland herrschten, gu Bilfe. Indeffen war Ingialld's Geer viel ftar: Es tam ju einer Schlacht und zwar ju Lande. Aber die Sauptlinge von Fiadrynbaland und ben Beftre Gauten, und bie von Rarifi, nebft aller Dannichaft aus biefen Banbern, floben ju ihren Schiffen, woburch In-

giallb in große Noth gerieth und viele Bunben erhielt. Bedoch entkam er noch zu ben Schiffen, wahrend sein Pfleger Swipdag ber Blinde und bessen beide Sohne, Gautwid und Sylwid, die Bollzieher feiner ichandlichen Unschlage gegen die feche Bezirtstonige, fielen. Er fuhr nach Upfala gurud voll Misvergnugen über biefen Muss gang ber Fahrt, und in ber Beforgniß, bag bas beer aus ben burch Baffengewalt erlangten Canbichaften ihm nicht treu fein mochte. Die Feindseligfeiten zwischen ibm und dem Konige Granmar bauerten lange fort; endlich brachten es die Freunde von beiden babin, baf fie fich Gie bestimmten also einen Ort gur vergleichen wollten. Busammentunft, erschienen auch an bemfelben, und fchlofe fen Frieden, besgleichen Siorward, Granmar's Schwiegers fohn, und zwar auf die Dauer ihres Lebens, und bes schworen benselben. Im Fruhlinge barauf reiste Konig Granmar nach Upfala, um, wie es Brauch war, jum Empfange bes Sommers, bamit Friede bliebe, ju opfern. Da erhielt er die Weissaung 21), daß er nicht lange les ben wurde. Im herbste zog er mit seinem Schwiegers sohne Hiorward zu dem Eilande Sili 22), um bort auf ihren Höfen ein Gelag zu halten; bei Nacht umringte Ingialld das Haus, in welchem sie sich befanden, und verbrannte fie barin mit allen ihren Begleitern. Nach biefem Borfalle unterwarf fich bas ganze Reich, welches biefe Konige gehabt hatten. Aber bes ermorbeten Grans mar Schwiegervater, Sogni, und beffen Sohn Sillbir, ritten aus Gothland oft hinauf in bas Schwebenreich, wie es bamals war, und erschlugen bie Mannen, welche Ingiallb über bas Reich ihrer getobteten Bermanbten gefest hatte. Much vermochte Sogni fein Reich bis ju feis nem Tobe gegen Ingialld zu behaupten. Letterer hatte mit feiner Gemablin Gauthild zwei Kinder, eine Lochter, Ufa, und einen Gobn, Dlaf Tretelgia. Gie fandte ben Anaben ju Bowi, ihrem Pflegevater, nach Bestro-Sauts land 23), wo er aufgezogen wurde. Rach Snorri Sturs luson's Bemerkung wurde angenommen, baf Konig In-gialld zwolf 24) Konige erschlagen und sie alle im Frieden betrogen habe. Er heifit baber mit Recht ber Dann von boshaften Rathichlagen (Illradi), beherrichte übrigens gu Folge feiner Lift ben größten Theil Schwebens. Geine Tochter Ufa verheirathete er an ben Ronig Gubrob auf Skani (Schonen). Ihrem Bater an Gemutheart gleich, veranstaltete fie, bag Gubrob feinen Bruber Salfban er= foling, ben Bater Ivar's Bibfabmi's, welcher nachber Ingiallb ben Untergang brachte. Usa ließ auch ibren Gatten, ben Ronig Gubrod, ermorben, und floh nachher ju ihrem Bater, und befam baber ben Beinamen hin Illrada (bie Rankevolle). Iwar hinn Bibfabmi tam nach bem Falle Gubrod's, feines Baterbrubers, nach Skani (Schonen), jog fogleich ein großes Beer gusammen, und

<sup>18)</sup> In bamaliger engerer Bebeutung. 19) Das bisherige große königliche Gebäube, von welchem ber Ort, welcher jest Upsala genannt wird, Uppsalir (die Pochsale) hies. 20) b. h. Manner, vor benen bie Fahne hergetragen wurde, also Ansührer.

<sup>21)</sup> Bei ben Opfern bilbete bas Befragen ber Orakel einen Sauptgegenstand. 22) Jest bie Insel Selas d im Malarsee.
23) Dieser Umstand ift wichtig, ba er Olas von dem Untergange rettete, ber seinen Bater tras.
24) hiervon sind acht bekannt, namitich die seche zu Upsala in bem neuen Saale und die zwei auf der Insel Siti Berbrannten. Imdis ist aber eine Lieblingsgahl der Nordmannen, und ist ebendeshalb auch in dieser Sage angewendet.

ellte bamit nach Schweben, wohin sich Afa begeben hatte. Ingiallb befand fich bamals grabe auf Raning 25), als er borte, bag bas heer bes Konigs Iwar nicht weit bavon fich befinde. Er hielt fich nicht fur ftart genug, fich mit Iwar ju fcblagen, und furchtete boch auch, wenn er bie Blucht ergreife, wurden feine Teinbe von allen Geiten ibn Er faßte baber mit feiner Tochter ben Ents folug, alles Bolt vollig trunten zu machen und nachher Bei Musführung beffelben vers bie Salle anzugunden. brannten fie beibe 26), und alles, was fich mit ihnen barin befand. Iwar Bibfabmi unterwarf fich bas gange Schwes Dit Ingialld Illradi verlor bas Geschlecht ber Unglinger ben Thron ju Upfala; benn bie gange Menge ber Schweben stand einmuthig auf, um bas Geschlecht Ingiallb's und alle seine Freunde zu vertreiben. fein Cobn, welcher fich nach bes Baters Tobe von Bes ftro-Gautland, wo er erzogen wurde, nach Rarifi beges ben batte, burfte ber Schweben wegen bier nicht bleiben, und zog sich in ein Walbland, welches er anbaute, und bas ben Namen Wermaland erhielt 27). Bon bier aus verbreiteten sich bie Inglinger über Norwegen. So wurden bie Folgen von Ingiallb's Bosartigkeit nicht nur für Schweben, fonbern auch fur Norwegen außerft wichtig 2 Die einzige 29) für Ingialld ehrenvolle Bandlung mabrend feiner Regierung besteht barin, bag er bie ichwedischen Gesetze in eine Sammlung gebracht bat. Er bewirfte bies burch einen gelehrten Mann seiner Beit, Namens Bigar Spa 10), ober, wie ihn Einige nennen, Spati (beibes bedeutet ber Beife), welcher noch jest in Schwes ben berühmt ift. In bes Konigs Birgir Borrebe zu bem uplanbischen Gesethe beißt es, bag ber Lanbrichter Bigar Spå in Upland "ausgefandt war von Konig Ingialld in Schweben, von Land ju Band ju gehen." Dan fchließt hiers aus, bag Ingiallb, welcher bie Berabstonige vertilgt und ihre Banber fich unterworfen batte, auch fur alle ein Gefet erftrebte, und ju bem Ende bie Gefete und Bewohnbeis ten 31) aller Provingen in Sammlungen bringen, und baraus ein nach ben uplanbischen Bebrauchen und Gerichtsfprüchen eingerichtetes Gesethuch verfaffen ließ. Dies fes wurde nachber bei ben Befegen gu Grunde gelegt, welche ju Ronig Birger's Beiten am Enbe bes 13. Jahrb.

25) Einem hofe auf Fogbo im Malarfee. Bgl. Dalin's Gefch, bes fchweb. Reiche; überf. von Bengelftierna und Dah. nert. S. 307. 329. 26) f. bie Strophe von Ingialb's Gelbftberdrennung zu Raning in ber heimskringla, übers. von F. Wachter. 1. Bb. S. 111. 12. 27) Snorri Sturtuson, Inga-Saga, Cap. 38, in ber heimskringla a. a. D. S. 95—97. Cap. 40—45. S. 100—113. Hervarar Saga, Cap. 20, in ben Fornaldar Sögur Nordrlanda. 1. Bb. S. 509. Frá Fornjóti ok hanns aetmönum, Cap. 4, ebendasstis 2. Bb. S. 12. At Upplendigen Koningum. lendinga Konungum. Cap. 1, ebendoselbst G. 103. Thorsteins Saga Vikingssonar, Cap. 8, ebendaselbst G. 404. 28) f. g. Saga Vikingssonar, Cap. 8, ebendaseibst S. 404. 28) s. B. Bachter, Einleitung zur übersegung der heimekringla. 1. Bb. S. CXXV—CXXVII. 29) Bgl. Loccenius, Histor. Suec. Lib, I. Cap. I. p. 10. übersegung der Allgem. Belthister. 30. Th. S. 267. 30) So heißt er in Birger's Borrede zu den ups ländischen Gesegen; es liegt in Spå die Bedeutung von sagax rerum et prudens. mit der Nebenhedeutung. im Messe der Allete rum et prudens, mit ber Rebenbebeutung, im Befit ber Gabe, in 31) Birger. Regis Pract, ad LL, Upl, bie Butunft ju fcauen.

aufammengebracht wurden 32). Goransson 34) feht Ingiallb's Regierungsantritt ins I. 585, Schöning 11) seine Geburt ins I. 580, Dalin 11) seine Regierung von 760—775, und Gisto 26) die beruhmt gewordene Selbstverbrennung

beffelben ins 3. 883.

2) Ingialld Olafsson, Konig von Bermaland, eln Onglinge. Er faß nicht auf dem Throne feiner Ahnen zu Upfala, weil fein Großvater Ingialld Illradi burch feine Graufamkeiten ben Baf ber Schweben fo auf fich geladen hatte, baß fie feinen Gobn Dlaf Tretelgia bers Dlaf hatte in Wermaland bie Balber ausgeros bet, und fich fo ein Reich geschaffen, in welchem ihm fein mit Golwa erzeugter Gobn Ingiallb folgte, mabrent ber jungere Bruder beffelben, Salfdan Switbein, beim Brus ber seiner Mutter in Golepar erzogen murbe. Nach Ingialld's Tode unterwarf sich Halsban Wermaland 17). Schöning ") fest Ingiallb's Geburt ins 3. 580. Loccenius wird Ingialld Olafsson als Ingo II. aufgeführt mit ber Bemerkung, bafi ihn einige Ingellus nennen. Aber bies ift berfelbe Rame, nur latinisirt, mabrend Ingo eine Abfurgung von Ingiallo fein foll, ober fur ben Damen Ingiallb untergeschoben ift. Rach Loccenius 39) war er von Natur friedfertig, und gab fich alle Muhe, ben langen Rrieg zwischen ben Schweben und Danen freunds schaftlich beizulegen, und die offentliche Rube berzustellen. Deshalb schien ihm angemeffen, fich mit ber Tochter bes Danenkönigs Ragnar zu verheirathen und ben Frieden baburch zu befestigen. Damit aber bie an Kriegsbeschafs tigung gewöhnten Schweden und Gothen nicht über ben ungewohnten Frieden und bie durch ihn gegebene Duge unwillig wurden, so fandte er fie gegen bie Ruffen, des ren gand fie weit und breit mit Reuer und Schwert ver-Die Ruffen zogen sich nämlich in bas Innere jurud, und liegen fich in feine Schlacht ein. Bon fonstigen Thaten Ingialld's verlautet nichts. (Ferdinand Wachter.)

Ingibiorg, f. Ingelburga. Ingigneri, f. Ingegneri.

Inginium (Aguvium, Iguvium), f. Eugubium.

INGLEBOROUGH, ein bemerkenswerther Berg Englands in ber Graffcaft York, im westlichen Theile an ber Grenze von Lancashire gelegen, ist einer ber bochs ften Berge bes Konigreichs, ber sich nach trigonomestrischen Berechnungen 2361 Fuß über ben Spiegel ber Gee erhebt. (J. C. Schmidt.)

<sup>32)</sup> J. Wilde ad Pufendorf, Cap. 11. p. 203, 204. Rf. Lags-Hist, p. 2, S. 19. 20. 21 et Histor, Pragm. Cap. 3, §, 12. 27, 323. 35) Sven Rikes Konungars Historia, 54) Chronologia sur großen Ausgabe ber Peime I. 85) a. a. D. I. S. 323, 324. 36) Chro-Dalin &. 327, 328. ø. 291. tringla. S. LI. nologia Regum Sueciae Jacobi Gislonii ap. Loccenium, Rer. Suecicar, Hist., foch. Ausg. von 1654. S. 428. 37) Snorri Sturtufon, Inglingas Saga, Cap. 46 u. 50, in ber Brimstringla, aberf. ven &. Bachter. 1. Bb. G. 115, 121. Af Upplendinga Konungum in ben Fornaldar Sögur Nordrianda, 2. Bb. (Ropenh. 1829). S. 103. 38) Chronologia gur großen Ausgabe ber Beimstringla, S. LI, 39) Rerum Succiearum Historia, p. 12.

INGLETON. 1) Ein großes und ziemlich gut gesbautes Dorf Englands, im westlichen Districte der großen Grafschaft York, liegt am Fuße des ansehnlichen Bersges Ingledorough und in der Nahe bedeutender Kohlenzgruben, welche die Umgegend dis zu einer ziemlich weisten Entsernung mit Kohlen versorgen. Die Einwohner, 1600 an der Jahl, beschäftigen sich vorzugsweise mit der Bersertigung daumwollenen Garns. Die ganze Umgezgend ist reich an romantischen und schönen Bergpartien, und überhaupt von vielem Interesse für den Natursorsscher.

2) Ein kleiner Fleden Englands mit nur 300 Einz wohnern, liegt in ber Grafschaft Durham, 13/, teutsche Deile von Barnard's Caftle entfernt. (J. C. Schwidt.)

INGLIS (Henry David), geboren 1795 gu Ebin-burgh, verbantte seinem Bater, einem bortigen allgemein geschätten Abvocaten, eine forgfältige Erziehung. ger aus eigner Reigung, als um ben Bunfchen feines Baters zu genügen, widmete fich auch Inglis in feiner Baterstabt bem Studium ber Rechte. Er fublte fich bems felben jedoch bald entfrembet burch feine lebhafte Phans taffe, ba er in ber lecture ber verschiebenartigften Schrifs ten, besonders aber iconwiffenschaftlicher Berte, fortmabs rend Rahrung fand. Seine erften Schritte auf ber fchrifts ftellerischen Laufbahn, bie er schon fruh betreten, waren von geringem Erfolg begleitet. Der frangbfische Schrift: fteller Le Sage warb fein Dufter in bem Romane: The new Gil Blas, einem feiner erften Producte, bas jeboch wenig Sensation machte, obgleich es bem frangofischen Roman, ber ibm jum Borbilbe gebient, wol an bie Seite gefiellt werben fann. Dit Byron und Balter Scott wetteiferte er in der Diction, Erhabenheit und Schonheit ber Gebanten in feinem Solitary walks in many lands. Es war ber erfte Berfuch feiner fpaterbin mit fo entschiedenem Beifall aufgenommenen Reifeschils berungen. Sie empfehlen fich im Allgemeinen weniger burch Correctheit und Bollftandigkeit, als burch die anzies hende Schreibart und blubenbe Darftellung. Indem er bie Merkwurdigkeiten fremder Canber ichilberte, auch bie Bleinften Buge mit scharfem Blide auffaffend, zeichnete er fich aus in einem Zweige ber englischen Literatur, ber bisher noch wenige und unschmachafte Fruchte getragen. Bie mufterhafte Reifeschilberungen abgefaßt fein muffen, wenn fie zugleich belehren und unterhalten follen, zeigt er in ben Berten: Spain in 1830; Tyrol with a glanor at Bavaria; Swytzerland, South of France and the Pyrenees; Tour through Norway, Sweden and Denmark u. a. m. Auch eine feiner letten Berte, Channel-Islands, Jersey, Guernsey betitelt, bas 1834 gu Ebinburgh in zwei Banben erfchien, ift reich an poes tischen Raturschilderungen. Ein früher Tod schloß seine froische Laufbahn zu London ben 20. Marz 1835.

INGO. 1) Geographie. So heißt eine alte Pfarrei im subostlichen Kinnland, an der Meereskuste, Propstei Westra Raseborg, Lan Tavastehus, Provinz Nysland, wo viel Hopfen gebaut wird. Zum Pastorat gehören die Huttengemeinde Kagervik und das Predigthaus Degerby. Im gangen Pafiorat wird schwebisch gesprochen und gepredigt. Bei der Mutterfirche sind ein Pastor und ein Kapellan, an jeder der andern Kirchen ist ein Geistlicher angestellt. Die Bolfszahl war im I. 1820 3956, wovon 392 in Fagervik. Das Bruk Fagervik, welches 1646 angelegt ward, besteht jeht aus einem Hochosen, zwei Stadeisenhammern mit zwei herden, einer Schmiede für seine Arbeit mit der hammern und vier herden, zwei Strechhammern mit einem herde und einem Glübsosen, auch zwei Mahlmuhlen mit zwei Paar Steinen.

(v. Schubert.)

2) Biographie, f. Ingi. 3) Mythol., f. Ingwi. INGODA. Diefen Ramen, welchen die Buraten in Angiba ober Angoba, bie Tungufen aber in Gunginda umwandeln, führt ber norblichfte ber brei Quellfluffe bes gewaltigen Umur. Seine Quellen finden fich nach Gies werb am Oftabhange bes boben Tichofondo (Daurisches Gebirg) im ruffifch : affatisch : sibirischen Gouvernement Ixfust, und er empfangt a) von ber linken ober norblischen Seite 1) die Langa, 2) bei Doroninstoe Selo ben Saftur, 3) unterhalb beffelben ben Chobolai, 4) bei Afchitinstoi Oftrog ben Afchitafluß, welcher ber Ingoba eine Breite von 30-40 Klaftern gibt und fie von Often nach Guboften brangt, 5) bei Rrutichinetoi Stanig ben Rrutabach, 6) bei Urutstaja ben Urulgu und 7) bie Das farema bei bem gleichnamigen Orte; b) von ber fublis chen ober rechten Seite 1) bei Dlenguiskaja ben Dlengui und 2) in ber Rabe von Turinstoi die Tura. nem Laufe von 36 geogr. Meilen, wie Beorgi will, ober von 70 geogr. Meilen, wie Ritter \*) berechnet, vereinigt fich bie Ingoba eine fleine Tagereise oberhalb Rertschinst bei Borabischtschensfaja Sloboba mit bem ihr von Guben entgegenkommenben mittleren Quellftrome, bem Onon, und ftromt, mit biesem vereint die Schilka bilbend, bem Amur zu. Das Baffer ber Ingoba ift trube, boch nicht ohne Fifche, felbft Saufen und mas als etwas Befonderes bemerkt wird, auch europäische Flußkrebse finden sich. Der Lauf des Flusses ist schnell, oft reißend. Bon Eschitinks aus ist die Ingoda für Floße und kleinere Fahrzeuge schiffbar, doch dieten Untiesen, kleine grasbes wachsene Infeln, vorspringende und jum Theil mitten im Fluffe befindliche Klippen, beren lettere eine oberhalb Krutfchina ber Kapitain beißt, fowie mannichfache Strom= fonellen und Strudel, wie der fogenannte Rampfer (Bojez) unterhalb Worowstaja Pab mancherlei Sinberniffe. Die mit Moos, Krautern und Baumen mancherlei Art bewachsenen Ufer find oft boch und fteil, oft eng gufams mentretend, oft niedrig und fich erweiternb. Das Thal, burch welches fich bie Ingoba ihren Beg gebahnt bat, wird theilweise als malerisch schon, ja selbst als romans tisch beschrieben. Ruffen, Buraten und Tungusen haben sich bier zahlreich niedergelassen, auch finden sich bie merkmurbigen Tichubengraber in nicht unbedeutenber Menge,

INGODALY, flaw. Menyindol, teutsch Engels thal, ein mehren Grundherrschaften gehöriges großes

<sup>\*)</sup> Bgl. Mitter's Erbimbe. 4. Ih. 8. Bb. S. 488.

Dorf im bolyaner Gerichtsstuble (Bezirke, Processus) ber oberen weißenburger Gespanschaft bes Großfürstensthums Siebenburgen, im Gebirge gelegen, von einem kleinen Gebirgsbache burchstossen, von dem Markte Ragys Selyk 1½ teutsche Meile ostsüdosswarts entsernt, mit eis ner eignen Pfarre ber Evangelischen und einer der nicht unirten Griechen, einer griechischen Kirche, einem Betz hause der Protestanten und zwei Schulen. Das Dorf wird von Sachsen und Wallachen bewohnt, die sich von der Keldwirthschaft nabren. (G. F. Schreiner.)

INGOLDINGEN, ein wurtembergisches Pfarrbots im Donaukreis und Oberamt Walbsee, mit 307 kathol. Einwohnern. Ingoldingen gehörte in den altesten Zeiten den Eblen von Degernau, und kam, wahrscheinlich schon durch die Stifter der Benedictiner Motel St. Georg auf dem Schwarzwald (nacher in Billingen) Hehilo und Hesse, wovon der erstere ein herr von Degernau war, im I. 1083 an dieselde. Seit dem weststätischen Friesden bildete Ingoldingen eine eigene zu der österreichischen Landvoigtei, dem Obers und Kreisamt Altdorf gehörige Boigtei, und kam mit ersterer durch den presdurger Friesden 1805 an Würtemberg. Es war mit der Boigtei der Blutdann verdunden, welcher das Pslegamt zu Ingoldingen nehst der niedern Gerichtsbarkeit ausübte. Es gab eigene Herren von Ingoldingen, noch 1227 kommt ein Heinrich von Ingoldingen vor.

Heinrich von Ingoldingen vor.

NGOLF ARNARSUN, ein Norweger, berühmt als erster Andauer Islands, wohnte ursprünglich zu Fialir im Dalsstörd. Die Beranlassung zu seiner Auswanderung nach Island gab eine Fehde, in welcher frühere Freunde desselben getöbtet waren. Mit Leif, seinen Bermanbten, hatte er namlich Fost (burch Blut befiegelte Pflege Bruderschaft) geschloffen, und im Berein mit bemfelben, sowie mit Saftein, herstein und holms flein, den Sohnen bes Jarls Atli bin Medfe (gracilis) zu Gaular, Geerauberei getrieben. Die gros fe Beute, welche fie babei gemacht hatten, bestimmte fie, fur die Bufunft eine zweite Unternehmung ber Art zu verabreben. Aber bei einem Gaftmable gelobte Solmftein, feine andere als Belga, Aurn's Tochter, beirathen zu wols Ien. Diefes Gelubbe misfiel Ingolf und Leif, ba Lete terer Abnichten auf Belga batte; bie Freundichaft gegen Solmstein und seine Bruber verwandelte sich in Abneigung, und schon im Fruhjahre kam es jum forms lichen Bruch zwischen beiden Parteien. Gie fanden fich bei Sirsagaff; Ingolf und Leif wurden von bem bazu kommenden Olmod bem Alten, Leif's Blutsfreunde, unterftugt. Solmftein fiel im Streite und Berftein flob. Rachbem bie Sieger bom Geeraube, bem fie fich nun bingaben, in ihre Beimath zurudgefehrt waren, wollte Berftein Leif und beffen Freunde überfallen. Aber biefe erhielten nachricht bavon, zogen ihm entgegen und im Gefecht fiel er. Best eilten Die Bermanbten und Freunde aus bem Firdafplki (ber Proving Firdir) zu Ingolf und Leif, und fandten au bem Jarl Atli und Saftein, um Bers fohnung ju fliften. Man ging barauf ein unter ber Bes bingung, bag bie beiben Fostbruber ibre Befibungen verlos ren. Auf einem großen Schiffe, welches fie befagen, befuchten beibe hierauf bas von Rafnafloff gefunbene Band Island, und überwinterten in Auftfirdir im füblichen Alptasiorb. Rach ihrer Beimkehr vertauschte Ingolf ihr Gut in Rorwegen fur folche Gegenstande, welche fich jur Bolandefahrt eigneten, wahrend Leif an Irlands Ruften Geeraub trieb, und reich an Beute ju feinem Schwager Ingolf beimtam. Er batte beffen Schwefter Belga bereits geheirathet, und wurde, nach einem in einem unters irbischen Sause erbeuteten Schwerte, von nun an Siorleif genannt. Im Binter ftellte Ingolf Aurn's Cohn ein großes Opfer an, und fuchte Borbedeutungen über fein Schidfal; bie Antwort wies ihn nach Island. Aber Sidrleif wollte nicht opfern. Dann ruftete jeder fein Schiff jur Islands-Fahrt. Ingolf batte bas Gefell-Schaftsgut auf feinem Fahrzeug, aber Leif feine in Island gemachte Beute. Der Sommer, in welchem fie aussegelten, fich auf Island niebergulaffen, fallt gufammen mit der Beit, wo Sarallb ber haarschone zwolf Jahre Einwaltstonig in Norwegen gewesen war (wie es im Islands Landnámabók heißt), also nach gewöhnlicher Unnahme, bas 874. Jahr unferer Beitrechnung. Im Angesichte Islands wurden die Schiffe der beiben Freunde getrennt. Als Ingolf bas Land erblickte, warf er jur Erforschung seines Geschickes seine Sochsichfaulen (Aundyigisulur) über Borb, mit ber Bemerkung, ba wohnen ju wollen, wo fie ans Land tamen. Er landete an bem Orte, welcher nach ihm Ingolfshofbi ') heißt. hiorleif aber wurde westlich getrieben. Ingolf fandte feine Staven Wifil und Karli westlich über die See, Die ausgeworfenen Gaulen zu suchen. Gie tamen nach bior-leifshofbi und fanden Diorleif tobt. (Er und feine Befahrten waren meuchlerisch von ben in Irland gefangenen Stlaven erschlagen.) Ingolf vernahm biefen Tob mit bitterem Schmers, glaubte aber, Sidrleif habe ihn baburch verschuldet, bag er feine Opfer brachte. Er begab fich nach Sibrleifshofbi und ließ feinen Freund nebft beffen Gefährten begraben, verfolgte die entflohenen Morder und ließ fie fammtlich niebermachen. Die Infeln, auf benen ihnen bies Schidfal bereitet murbe, beißen feitbem bie Westmannaenar; benn bie Erschlagenen waren West: mannen (Irlander). Ingolf nahm mit fich bie von ben Stlaven hinweggeführten Frauen ber ermordeten Unfieds ler, brachte ben anbern Binter in Siorleifshofbi gu, fes gelte im Sommer westlich, und befant fich im britten Winter unter Ingolfsfell 2) westlich von bem Flusse Die wufa. Im Sommer fanden Bifil und Karli feine Soch sitssaulen bei Arnarhwol unter ber Beibe. Im Beng barauf ging Ingolf über bie Beibe, und nahm feine Bohnstätte baselbst, wo bieses Merkzeichen ans Land gestragen worden war, in Reyknawik. Dort zeigte man es noch lange banach im Feuerhause. Er nahm bas Land zwischen bem Fluffe Olwufa und bem Swalfiord, weftlich von ben Fluffen Broniubalfa und Drara, und alle Borgebirge barum in Besit. Karli fand Ingolf's Ber-

<sup>1)</sup> Ein Bergebirge im Skaptaseilsthing (ban, Stafteffelde Spffel) im oftlichen Theile Islands. 2) Im Arnessthing (ban. Urnass-Spffel) im sublichen Theile Islands.

fahren nicht zwedmäßig, ba er ben guten Boben verlafs fen babe, um bie außeren Borgebirge ju bebauen; er ging also hinweg und siedelte sich baber bei Olsuswata an, wo Ingolf ihn spater traf. Wist erhielt die Freiheit, wohnte zu Wisilsstadir, und erwarb sich ben Auf eines rechtschaffenen Mannes. Ingolf ließ ein Saus auf Stalafell erbauen. Er ift ber berühmtefte von allen Unfieds Iern Islands, weil er ju einem noch oben, gang unbebaus ten Lande tam, zuerst darin wohnte, und Andere, z. B. Rwelldulf und Grim ber Salevische, durch fein Beisspiel angelockt wurden. Nach feinem Rathe und in dem bon ihm in Befit genommenen ganbftriche ließen fich nieber Thord Brappffun, Ball, Thorer's des Gottlofen Cobn, Beriolf Barbarfun, Ingolf's Blutefreund, Thors grim Bylld, Steinraud Dalpatretfun, Drm ber Alte, Alf ber Agbifche, Thorer ber Berbftfinftere, Steinnur bie Alte, Enwind ihr Blutsfreund, Abbeorn Offurarfon, Ingolf's Better. Ingolf war verheirathet mit Sallweiga ber Beifen; fein Gobn Thorftein verlegte bie Gerichteftatte nach Realarnes, ebe ein allgemeines Gericht beftand. Ein Entel besselben ift ber berühmte Thorfell Dani (Mond) ber Befetgeber (Lögsögumadr 3) eigentlich Befetfages

 Art, Schedae cap. II. Islands Landaámabók (Havniae 1777). p. 10—21. 39. 103. 872—378. Saga Olafs Tryggva-sonar Cap. 116. 117 in ben Fornmanna-Sögur. Eptir gömlum nonar Cap. 116. 117 in ben Fornmanna-Sögur. Eptir gömlum handritum útgefnar ad tilhlutun hins Norraena Fornfraeda Fèlaga. Fyrsta Bindi. S. 239—248. 12. Bb. S. 310. Scripta Historica Islandorum. Vol. I. p. 263—268. Othorobiste Sagaer. 1. Bb. S. 216—218. 12. Bb. S. 177. Saga af Olas Tryggvas. Syni in ber Peimstringla, Cap. 105, große Ausgabe. 1. Bb. S. 304 bei Peringsstidt. 1. Ab. S. 326. Egils-Saga (Kopenb. 1819). S. 98. 99. 116. Theodericus Monachus Cap. III. (ap. Langenbek, Scripta. Rev. Danicarum. T. V.), wo er lating fire Langenbek script. Rev. Danicarum. T. V.), wo er lating (ap. Langendek, Scriptt, Ker. Danicarum, T. V.), wo er latinisser lagustus genannt wird. Abeoberich gibt an, daß schon vor Ingolf Island durch Garthar, von welchem es zuerst Garthars-Rolmr genannt worden, und Klosi besucht worden sei, in übereinsstimmung mit Islands Landnamadok. In testerem ist zwar, bevor von Gardar gehandelt wird, noch erzählt, daß der Willing Raddo nach Island verschlagen sei, aber nur als vereinzette Angabe. Rach Ari wird Ingolf, ein norwegischer Mann, mit Wahrentelt als der bezeichnet modifier mod Ragmann und Dahr beit als ber bezeichnet, welcher von Rorwegen zuerft nach Island gefahren, und gwar bamais, als haraltb ber haaricone 16 Bin-ter alt gewefen. Auch melbet Ari, bag Ingolf jufolge einer anbern Reife, wenige Binter nach ber erften, fich im Guben, in Reptiar-Bit, ansiedelle. Island wurde, wie Ari bemerkt, zuerst in der Zeit (i than tid) bewohnt, als kodbrok's Godn, Ivar, den Edmund traf u. s. Mri gibt also kein bestimmtes Jahr anz denn sein Ausdruck zwingt nicht, dasselbe Jahr anzunehmen. Rach Islands kandnamabok regierte Daralld der Haarschie zwischen gebel and keine Anzeld der Rorwegen, als Ingolf und seine Gefahren sich zu einer Anzeld keine gefahren sich zu einer Anzeld wie für der Rorwegen, als Ingolf und seine Gefahren sich zu einer Anzeld gestichten. fiedelung auf Island anschiedten. Dies Jahr wird für einertei er-klart mit 6073 von Ansang ber Belt, 874 nach Christi Geburt. Ein Jusaf ju Islands Landnemabok bestimmt die Zeit ber ersten Reife Ingolf's als bas fiebente Jahr bes Ronigs harallb bes haars ichonen, bie ber zweiten aber fieben Jahre fpater, mithin als 14. Regierungsjahr Barallb's. Diefer war bamals zwei Jahre Alleinherricher (Kinwalldskonge, Alleingewalte Konig) über Rorwegen gewefen, namlich feit ber Schlacht von Safursporbr, fieben Jahre nach bem gatte bes beiligen Enmund, Ronigs auf England. Rach Peterfen (Tibftrift fra norbift Dibfondighed Nopenb. 1888). 1. 286. 2. Deft, teutich im Dagagin fur Literatur bes Auslandes [Berlin 1835]. Rr. 81 u. 82) fent Ari Ingolf's erfte Reife nach Istanb ine J. 870, aber Roppen (Literariche Einleitung in bie nordische Mythologie [Berlin 1837]. S. 27) zeigt, baß bei Petersen ein Miss K. Encept. b. B. u. A. Bweite Section. XVIII.

mann, nomophylax), welcher ale ber allerbefte Islanber betrachtet wird. (Ferdinand Wachter.)

INGOLSTADT, 1) gandgericht und Rentamt im Regentreise bes Ronigreichs Baiern, mit 10 DM. und 21,590 Einw. in 4802 Familien. 2) Alte Stadt im gleichnamigen kandgerichte, am linken Ufer ber Donau, über welche hier eine steinerne Brude führt, und an ber Straße von Munchen nach Nurnberg, 18 Stunden von Regensburg und 6 Stunden von Neuburg entfernt. Gie begreift zwei Pfarrfirchen und 7 Rebenfirchen, Die Gige bes Landgerichts, Stadtcommiffariates, Rent: und Bollamtes, eine Salgfactorei, eine Pofterpedition, einen Magiftrat, ein Ronnenklofter fur ben Unterricht ber weiblichen Jugend bestimmt, ein Frangistaner= Kloster, Festungs werte, ein altes Schlof, eine lateinische Stadtschule, eine Beschäftigungsanstalt fur arbeitolose Arme, mehre andere Bobltbatigfeitsanftalten, Tuch = und Spielfartenmanufacturen, 30 Bierbrauereien, Garbereien und vem fciebene andere Gewerbe, ein Dulvermagagin, brei Safernen für bie gablreiche Barnifon, zwei Branntweinbrennereien, eine Pferd: und zwei Baffermublen, eine Dotafchfieberei, eine Leinwand: und eine Bachobleiche, und eine Biegelhutte. In ber obern Pfarrfirche, von Ludwig bem Bartigen erbaut, befinden fich die Grabstatte biefes Bergogs und viele alte Dentmaler, in ber Marientirche bas Monument bes Berjogs Stephan I. mit ber Baft, bes Dr. Ed und bes im 3. 1645 bei Allersheim geblies benen Feldmarschalls von Marcy. Die ehemalige Unis versität baselbst, von Ludwig bem Reichen im 3. 1472 gestiftet, wurde im 3. 1800 nach Landshut verlegt. Die Stadt, icon im 3. 806 eine tonigliche Billa und fpater bie Refidens mehrer bairifchen Bergoge, wurde im 3. 1270 mit Mauern und Graben umgeben, im 3. 1539 befestigt, im 3. 1632 von Gustav Abolf vergeblich belagert und im 3. 1796 von ben Ofterreichern in ben Feftungswerten verbeffert. In ber Bieberberftellung ber von ben Frangofen im 3. 1800 gerftorten Berte, wie ubembaupt an Erhebung biefes Plates zu einer bebeuten ben Festung, wird gegenwartig mit aller Thatigkeit geam beitet. (Eisenmann,)

Ingondis, Ingundis, f. Herminegild unb Ingunde.

Ingor, f. Igor.

INGOUF, zwei Bruber bes Ramens, Franz Ros bert und Pierre Charles, ersterer 1746 zu Paris, ber andere gegen 1747 geboren \*), waren sehr geschickte Ruspferstecher und Schuler von 3. 3. Flipart. Sowol für bas gach ber historie als fur bas Bildniffach arbeiteten fie vieles, hatten jeboch meift bie frangofischen Dufter als Borbilber. Beibe legten in bem Technischen ber Rupfer ftechtunft viele Kenntniffe an ben Tag, besonbere wußten fie bie trodene ober falte Rabelarbeit (bie Schneibenabel

verstandnis obwaltet; benn gegen beffen Meinung streitet schon ber Ausbruct "bedaut, bewohnt" (byggdiat), abgesehen von andern Grunden. Wie Roppen die Angaben Art's und in Islands Landnamabok in Einklang bringt, f. bei ihm felbst G. 27. Rote 1.

") Gehr hausig wird auch bas Geburtejahr von Frang Robert

mit 1747, und bas bes Pierre Chartes mit 1746 angegeben.

genannt), trefflich mit ber glangenben Grabflichelarbeit

au vereinigen.

Peter Charles fach nach Greuge: la paix du ménage, la bonne éducation, la rêveuse, bas figende Dabchen mit bem Sunde, bas Mabchen mit ber Puppe, les Sevreuses, augleich mit Tilliard 1769, gr. qu. fol., le sentiment contraire à la pensée, fleines Blatt nach A. v. b. Buff. Rach Freubenberger 4 Bl.: le Coucher, l'événement au bal, la promenade du matin und la promenade du soir, lettere beiben Blats ter mit Eingee vollenbet. Go auch nach Dierre Mlers anbre Bille (Cohn bes berühmten Rupferftechers, wels der fich burch feine Genregemalbe in Aquarellfarben febr auszeichnete) einige febr gute Blatter, 3. 23. la mere contente und la mère mécontente, das Bildnig von 3ob. Georg Bille, bas Bilbnig von François Petit be Goiffon (berühmtem Urgt) nach be gorme, bas Bilbnig von feinem Lehrer Flipart und mehre andere. Er erlebte bie Greuel ber frangofischen Revolution und hatte baber bei feiner Runftlerlaufbahn im fraftigften Mannesalter manche Unannehmlichkeiten ju bestehen, bie bem Runftler nie Bortheil in feinen Stubien gewähren tonnen. ftarb 1800.

Frang Robert, welcher feinen Bruber um 12 Jahre überlebte, ba er 1812 ftarb, genoß wenigstens in ben bobern Sahren eine ruhige und friedliche Beitperiode, wo bie Runfte geforbert wurben, fich wieder bober erhoben und bes Runftlers innerer Reigung eine freiere Geftals tung verftatteten. Er flach in ber fruberen Beit viel Blats ter fur Buchhanbler ju einigen großen Berfen, barunter gebort bie Prachtausgabe von Rouffeau's Berten, wogu Die Beichnungen von Latour, Moreau, Le Barbier und Anbern geliefert wurden. Spater in ber Napoleon'ichen Periode arbeitete er viele Blatter ju Denon's Voyage d'Egypte und der Voyage en Syrie nach den trefflichen Beichnungen von Cassas. Unter die vorzuglicheren Blatz ter feiner fruberen Beit, welche alle febr gart gearbeitet find, gehoren: bie beiben Canabier am Grabe ihrer Rins ber nach Le Barbier, f. gr. Fol. 1786. Ein vorzuge lich gart und effectvoll ausgeführtes Blatt. 3mei Blatt: La liberté du braconnier und Retour du laboureur nach C. Benafech, gr. Fol.; l'Ecurie souterraine nach François Cafanova, gr. Fol.; bas Bildniß bes Malers Gerhard Dow, wie er bie Bioline fpielt, gr. Fol. Gine ber vorzüglichsten Blatter mit bem größten Gleiß und ber größten Bartheit ausgeführt, worin jugleich ber Charaf: ter bes Malere auf bie berrlichfte Beife fich auspragt. Dann Mabonna mit bem Kinde, genannt la Vierge au linge, ober Le Silence, treffliches Bilb bes parifer Museums, und bezeichnet: Ingouf le jeune sculp., ju dem von Robilland: Peronville und Laurent berausgegebenen Prachts werke: le Musee français. Dieses Blatt ist im Cha-rafter des Driginals, jedoch etwas angstlich ausgeführt. Freier behandelt ift gu eben bem Berte: Die Anbetung ber Birten nach G. Ribera, gr. Fol. Da bas obere Blatt Ingoulf le jeune bezeichnet ift, fo liefe fich, obgleich Diefe genannten beiben Blatter Frang Robert jugeeignet werben, vermuthen, bag fie von einem Cohne Des Lete teren gearbeitet waren. Der Künstler müßte sie benn in schon weit vorgeruckten Sahren mit aller Kraft noch volls endet haben. (Frenzel.)

INGOUVILLE, niedlicher Fleden und Cantonshauptort im Arrondissement Savre des französischen Des partements Nieder: Seine. Er liegt an der Ruste amphistheatralisch um einen hohen Hügel, von welchem man eine sehr weite Aussicht auf das Meer genießt, und wird als eine Borstadt der nur 1/2. Stunde entsernten Stadt Savre angesehen. Biele Kausteute in lehterer Stadt has ben hier prächtige Landhauser. Auch sindet man hier ein naturhistorisches Cabinet und die 1000 Einwohner unterhalten Bitriols und Zuckersiedereien, Fayancefabriken und Kupferschmelzen, Schmiedewerkzeugsabriken, deren Fabricate größtentheils nach den französischen Colonien gehen u. s. (Klaehu.)

Ingraham, f. Madisonsinsel.

INGRAM (Dale), ein túchtiger englischer Wunds arzt aus der ersten Hatste des 18. Jahrh., welcher Ansfangs zu Reading, später zu London prakticirte, und auch eine Zeit lang auf Barbados gelebt zu haben scheint. Er ist theils wegen seiner Vertheidigung der Uhmittel bei der Operation der Hydrocele, theils besonders wegen des von ihm mit Pringle, Phe und Ioh. Browne gegen Mead gesührten Streites bekannt, in welchem die ersteren Mead's Contagionstheorie der Pest bekampsten. Man hat von ihm "Practical cases and observations in surgery." (Lond. 1751.)

INGRANDE, Stadt im Canton St. Georges jura Boire und Arrondissement Angers des franzblischen Des partements Maine Loire. Sie liegt am rechten Ufer der Boire und hat 1075 Einwohner und eine bedeutende Gtashutte.

INGRASSIA (Giovanni Filippo), geboren zu Regalbuto in Sicilien i im I. 1510, gestorben am 6. Nos vember 1580. Nach vollendeten Studien zu Padua unster Gabriel Fallopio, Realdo Colombo und Besalius prosmovirte er baselbst 1537 und erhielt schon 1544 die Prossessiver der Anatomie auf der Universität zu Neapel "). Der Ruf, den er sich in diesem seinem Lehramt und durch die glücklichste und ausgedehnteste Praxis erward, veranslaste den Vicesonig Giovanni di Vega, ihn im I. 1556 in sein Baterland zu ziehen, und den König Philipp II. von Spanien, ihn 1563 zu seinem ersten Leibarzte und zum Ausseher über das Medicinalwesen in Sicilien und den benachbarten Inseln zu ernennen. In diesem ebensso ehrenvollen als wichtigen Weitungsfreise verband er

<sup>1)</sup> Und nicht "à Rackersbourg dans la Basse-Styrie," wie es irrig im Dictionnaire des sciences médicales, Biographie médicale (Paris 1822). Tom. V. p. 329 behauptet wird. 2) In Padua hat er niemals gelebrt, obgleich Sprengel in seiner prage matischen Seichichte der Arzneikunde das Gegentheil behauptet. Bgl. Elogio storico di Giovanni Pilippo Ingrassia, celebre medico ed anatomico siciliano, letto nella grando aula della J. R. Università di Pavia pel rinnovamento degli studi il giorno 12. di novembra 1816, dal dott. Arcnagelo Spedalieri, professore di fisiologia o di anatomia comparata (Milano 1817), mit sinem Bilbe des Ingraffia von Eurigi Medalie.

bis am fein Enbe unermubliche Ibatiafeit mit angemeffeper Strenge. Man verbanft ibm bie mefentlichften Rer. bellerungen ber offentlichen Gefundbeitspflege, woburch er bas Blott, bas ibm aus Danfbarfeit ben Ramen bei ficiliften Sippofrates (Ippograte signlo) britegte, aus ben Sanben unwiffenber Beutelichneiber und Quochiolber rif. Er vererbnete unter anbern, baf Diemand bie Mras neifunft aufüben burfe, ber nicht entweber von ber Umiperfitat au Carania ober pon ber ju Palermo beflatigt worben fei. Befannt mit ben ichablichen QBirfungen ber ftebenben Gemiffer, veranlafte er ben Stabtrath ju Da-Jermo, einem Muffe, ber unmittelbar an ben Stabtmauern einen Moraft zu bilben anfing, einen freiern und verans berten Lauf anzuweifen. Befonders wobitbatig maren feine Unordnungen gur Beit ber Beft, bie im 3. 1575 Sieitlen verbeerte. Er erfannte balb ben Uriprung biefer Plage, ben er von ben Ruften ber Berberei berleitete, mabrent Die übrigen Arite ibn bem Stanbe ber Geffirme ober ber ichlechten Buft aufchrieben. Bei biefer Gelegen; beit lebete er ben Untericbort swifchen ben epibemifchen und ben contagiofen Rrantbeiten. Er wies noch, wie bas Contagium Monate lang gleichfam verbororn bleiben Ponne, bis es fich vollftanbig entwickele. Er mar ein großer Bewunderer ber griechlichen Argte im Gegenfage ber Araber und ber Erfle unter ben Reuern, ber auf bad Beftimmtelle bas Schatlachfriefel (scarlattina) pon ben übrigen Musichligen, namentlich von ben Minbyoden emorbillib, untericbieb. Er beidreibt bie queeft genannte Rrantheiteform unter bem Ramen Roffania ober Roffolia. eine Benennung, Die fie in Gieillen feben feit bem funf. gebnten Jahrhunderte führt. Richt minber genau find feine Beobachtungen über ben Bau ber bobien Rorper bes manntichen Gliebes und ber fcwammigen Rorper ber Barnrobre, feine Beidreibungen ber Schabelfnochen, frine neurologischen Babrnebmungen, inebefonbere über ben Urferung bet fünften Mervenpageb. Blichtig bleiben ferner feine Untersuchungen über bie Gebororgane und man ichreibt ibm allgemein bie Entbedung bee Steiger bugets (Staffa, Sinpos, Etrier), eines ber vier Anechelden bes innern Dores, ju. 3nm Gebachtnif an biefe Gribedung aub Geoffrom Saint-Difaire ben fleinen Rifegeln bes Grundbrines (on sphaeroideum) ber Schibeli Inochen ben Ramen On Ingrassiaux. Ingraffia ift ber Berfaffer feigenber Cchriften : 1) Intropologia. Liber tuo multa adversus barbaros mediens disputantur, Venetiis 1544. Gine onbere Auflage ebenhafelbit 1588.) 2) Scholia in Intropologiam, (Veuetiis 1549.) 3) De tumoribus practer naturum, Tomus primus, (Nea-polis 1533, Fol.) ©s finb Gridutrungen einiact Bür ther bee Xeitenna. 4) Raggionamento fatto sopra Pinfermità epidemica dell' anno 1558, (Palermo \$560. 4.) b) Constitutiones et capitula, nec non furisdictiones regil proto-medicatus officii, cum papelectis einselem reformatis, (Panormi 1564, 4, Gine ambere Ausgabe ebenbafelbft 1567. 4.) 6) Quaratio de purgatione per medicamentum, atque obiter etiam de aonguinis missione, an sexta die possit fieri, (Venetius 1573, Fol.) 7) Gelessi ara medica, (Ve-

netils 1573. Fol.) 8) De frigido potu pest medicamentum purgans epistola, (Venetiis 1575, 4, Gine antere Zuenzbe Mediolani 1586, 4.) 9) Informazione del pestifero e contaggioso morbo, il quale afflige e have afflitto la città di Palermo, e molte altre città e terre del regno di Sicilia nell' anno 1575 e 1576. (Palermo 1576. 4.) Johann Camerarius bat eine lateinische Uberfehung biefer Schrift zu Rurnberg 1583 Feranszegeben. 10) Methodus dandi relationes pro mutilatis torquendis, ante a tortura excusandis. pro deformibus, venenatisque judicandis; pro elephantiacis extra urbem propulsandis, sive intus urbem sequestrandis, vel fortassis publice conversari dimittendis. (Venetiis 1578, Fol. Gine antere Muflage ebenbafelbft 1637. Rol.) 11) In Galeni librum de ossibus doctissima et expertissima commentaria. (Messinge 1603, Fol. unb Venetiis 1604, Fol.) Dies fee gelebrte Bert bat ber Reffe bes Berfaffers, Diccolo Bugroffig, berautgegeben.

(Graf Henckel von Donnersmarch.) In ber Anatomie erwarb fich Ingraffia befonbere Bertienfte in ber Anochenlebre; er berichtigte manche An-gaben bon Befalius. Den Steigbugel in ber Trommel grigte er bei feinen Bortefungen in Reapel im 3. 1546 vor, wie Nallopia bezeugt, bem ein Schiler bes Ingraffia im 3. 1548 Rachricht bavon gegeben bat. Ubrigens mag Guflachi gleichzeitig biefe Entbedung gemacht haben, woargen bie Anfpriche von Columbus und Collabo auf biefelbe gamy unbegrambet erfcheinen. Ingraffia's Rame fommt auch noch gegenwartig in ber Anatomie bes Reibebeines vor; bie frangofischen Anatomen mennen namlich bie fieinen Miligel biefes Knochens Alne Ingrassine; branbt's Anatomen (s. B. Weber in Silbe-branbt's Anatomie, Ib. 2, S. 71) nennen bie fleinen Anochenblattorn, bie an ber Spien sphenoiden ber grofirn Stugel noch Unten berabreichen. Alae parvae ingrausine. In ber Schrift: De tumoribun praeter na-turam fügt Ingraffia ju ben 61 Arten von Gefchwülften, bie Galen tannte, 165 anbere Arten bingu. Die bei ber fergfättigen Difteologie: Commentaria in Galeni librum de onnibus befindlichen Abbifbungen find nach Befglius. Mufier ben bereits genannten Schriften ift noch ju ermabnen Ducis Terranuovae casus eparratio et curatio, (Vernet. 1568, 4.) (Die Krantheit bes Bergogs bestand in einem Beuche ber Bippen mit Empgem.)

INGRAVE, rin Sirégisti Guglandes in bei die debet effer mit nur 500 Gime. (J. C. Schweidt) INGRAVE, skarffielen und Gantonebauprein im Stronbillenent von Ertenst, bei fraughtifelen zu Departmenst der Erier, g. geht 2000 Gime. und iß jessel reife der Sire, e. g. geht 2000 Gime. und iß jessel reife in Sire geht 2000 Gime. und iß jessel reife in Sire geht 2000 Gime. und iß jessel reife in Sire geht 2000 Gime. und iß jessel reife in Sire geht 2000 Gime. und iß jessel reife in Sire geht 2000 Gime. und iß jessel geht 2000 Gime. und jessel geht 2000 Gime. Die eine 2000 Gime. 2000 Gim

maler Frantreichs. Gein Bater, Alinftler in Montauban,

1) 3m Farfil'ifen Ausstigeften web Montauban and fein Gebertbert angegeben.

ertheilte ihm in feiner Jugend bie erften Lebren in ber Spater wurde ber junge Runftler in die Beichnenfunft. hauptftabt bes Reichs geschickt, um im bafigen Inftitut bie Runft jum formlichen Studium gu machen. Der bes ribmte Davib fanb bamale an ber Spipe ber Runftler in Paris und wirfte bedeutend auf fie ein, ba fein große artiger Stol, auf bie Nachahmung ber antifen Formen bingeigenb, viel Großes und Gewaltiges hervorbrachte. Alles biefes machte auf ben jungen Dann, ber inzwischen Schuler David's geworben war, ben gunftigften Ginbrud. Er widmete fich mit wahrem Gifer ber Runft und ents widelte bei feinem Lehrer bas größte Talent, fobag er im 3. 1800, alfo in feinem 19. Jahre, um ben großen Preis. welchen bas Inflitut fur junge Runftler ausgesett batte, mit concurrirte. Der Gegenstand, welchen bas Inftitut ben jungen Boglingen aufgab, mar aus ber altern Ges Schichte entlehnt, namlich ber Moment, wo Untiodus bem Scipio Africanus feinen im Rriege gefangenen Cobn gus rudfendet. Ingres murbe nebst einem ber übrigen Preiss bewerber, Le Ducq, mit bem zweiten Preis über fein eingeliesertes Gemalbe belobnt, welches ihm ben Beg bahnte, ein Jahr fpater (1801) burch ein anberes Gemalbe, eine Scene aus bem trojanischen Rriege barftels lend, wornach bie Abgefandten bes Agamemnon ben Achilles zu weitern Baffenthaten auffobern, ben erften Preis zu erlangen. In Folge ber hoben Anerkennung, welche bie genannten Berte fanben, ging er nach Rom, wo er mit bem ftrengften Bleif feine Studien fortfette. Bei langerem Aufenthalt in Italien vollenbete er vieles Reue, welches bei ben Ausstellungen in Paris und fouft allgemeinste Anerkennung fand. Es konnte aber nicht feblen, bag von biefer Periode an, wo fein ausgezeichnes tes Talent fich immer mehr vervollfommnete und fein Rame einen ehrenvollen Plat einnahm, fich auch in ben Meinungen und Unfichten ber Runftfreunde und ber Runftrichter eine gewiffe Berichiebenheit fundgab, welche theils fur bie perfonlichen Berhaltniffe von Ingres, theils aber im Allgemeinen ungunftig wirften. Befonbers fam bies baber, weil bie von David begonnene Richtung ber Runft einen gewiffen politischen Unftrich zeigte, wofur fich in Frantreich allgemeine Borliebe verbreitet batte. batte namlich in Composition, Sandlung und Musbrud etwas Pomphaftes, feine Gemalbe tragen einen außerlichen lebenbigen Charafter, ber von manchen Kritifern theatras lifch genannt wurde. Es barf jeboch nicht überfeben wer: ben, baß jener machtige Runfigeift ber neuern Runftpes riobe bas Ctubium ber Antife nicht vernachlaffigte, fon: bern in feinen Werfen beutlich genug verrath. Ingres nun verband burch fein reines Aunststreben bas Ebele, Barte mit ber Ratur und ahmte ben Styl Rafael's in feinen Arbeiten nach; wegen diefer Abweichung bom Damals Gewihnlichen erwedte er fich Feinde und Spotter. Indeffen ließ er fich baburch nicht abhalten, ben fo fcon begonnenen Beg fortgufegen. Er bilbete in Paris eine Runftichule, in welcher er fich als treuer Lehrer und Leiter bewährte und eine ziemliche Unrahl Boglinge mit Einficht berangog, bie in ihm den bumanen und wurdis gen Deifter verehrten. Strenger einfacher Styl in ber Composition, icone Beidnung, bober und garter Ausbrud und qualeich Annaberung an ben religiofen Runftcharafter. welchen besonders die neuere teutsche Schule fich ju eigen machte, find die vorzuglichsten Eigenschaften beffelben. Teutsche Runftler bewunderten ihn in feinen Werten und gollten ihm bas befte Lob. Er ichmudte bie parifer Musftellungen mit vielen feiner größten Arbeiten, ebenfo malte er vieles fur Privaten. Bon feinen vorzuglichften Gemalben nennt man: Jupiter und Thetis, 10 guß boch; Birgil vor Auguftus und Octavia, 13 Fuß boch (in ber Billa Miollis ju Rom); Rafael und Fornarina; bas Gelubbe Conis XIII. 2) fcon geft. von Calamata; bie Marter bes beiligen Symphorion fur bie Rirche jenes Beiligen in Montauban, über welches Gemalbe er manchem Tabel ausgefest war. Im Palaggo Quirinale ju Rom malte er zwei große Gemalbe von 18 und 13 guß Große, mas pon eins eine Scene bes Romulus, bas andere ben fcblafenben Diffian vorftellt. Much find mehre feiner Bilbniffe berühmt; barunter werben bas von De Baur, bas bes Maricalle Berwick, ferner bas von Mole und einige anbere als Meisterstude betrachtet. In ihnen erkennt man hohe Wollenbung, Bahrheit, Leben und eine gluckliche Auffassung. Ingres erhielt im J. 1834 bas Directorat über die in Rom vorhandene französische Kunstakademie, indem er seinen Vorganger Horace Vernet ablöste und bort seit jener Zeit mit Liebe und Thatigkeit für die Runft wirft. Er ift Ritter ber Chrenlegion und Ditglied mehrer Atademien. Gein Bilbniß, von Rouviaire gezeichnet, befindet fich auch unter ber iconen Runfllerbildnifffammlung ber Bandzeichnungen von Pet. Bogel in ber tonigl. Rupferflich : und Sandzeichnungsammlung au Dreeben. (Frenzel.)

Ingrier, f. Ischoren.

INGRIONES, die Ingrionen, gr. hyplwies, find eine von Ptolemaus II, 11 in bem Beften ber Germania angeführte Bollerschaft, die er fublich von den Tencte rern zugleich mit ben Tingeri zwischen bie aunobaischen Gebirge und ben Rhenos (µerago re Pyvov xal rior AiroBular dofar) fest, wobei die neuern Geographen nicht wiffen, wie fie biefelben unterbringen follen. Dan= nert in f. Germania G. 182 bemerft grabegu, baß er von ihnen nichts wiffe; barum halt er fie megen ber aufe fallenben Abnlichkeit bes Ramens fur einerlei Bolt mit ben Engern ober Angarii ber fpatern Beit (Engern und Bestfalen) und sieht mit Gatterer in ber Sonchronift. Universalgesch. G. 843 ben Strich auf ber Rordseite ber Babn, welcher Engeregau heifit (Engers brei Stunben nordwarts von Robleng) für einen Überreft ihres ebemaligen Gebietes an. Rehme man biefe Bermuthung an, fagt Mannert a. a. D., fo feien bie Ingriones ein ausgewanderter 3weig ber alten Angrivarii (an der nordlichen Mebenbei ift zu bemerten, bag mabricheinlich um ber Uhnlichkeit ber Buchftaben willen Undere bie Ingrionen fur bie Juhones bes Tacitus in ben Inn. XIII. 57, balten, welche ale Berbundete ber Romer genannt

<sup>2)</sup> Das Bilb von 13 Fuß Sobe ift in ber Kathebrale gu Mentauban.

werben, und einen Erbbrand erlitten haben follen, ben man auf bie warmen Beilquellen in ber Nachbarschaft ber Lahnmundung (in Emd?) bezieht. Bilbelm in f. Schrift: Germanien und feine Bewohner (Beimar 1823, 6. 141), fest bie Ingrionen an bie Munbung ber Bahn, und beftartt feine Unficht burch bas Borbandenfein bes fcon angeführten Engersgaues auf der Rordseite ber Lahn. Bang anderer Meinung ift Reichard in feiner Schrift: Bermanien unter ben Romern (Rurnberg 1824, S. 32 f.). Er geht babei von einem Irrthume, in welchem Ptoles maus rudsichtlich bes Abnoba \*) Gebirges sei, aus, und behauptet, daß biefes Bebirge mit Unrecht von ihm an ben Unterrhein von bem Mainfluffe bis zu ber Quelle ber Ems gefeht werbe; es muffe viel mahrscheinlicher, um bie Angaben bes Plinius und Tacitus ju beruchiche tigen (vergl. Bilbelm im a. B. G. 32, 33) fammt bem Bolle ber Ingrionen und ihrem Gaue nach Schwas ben innerhalb bes Limes verfett werben. Run gebe es einen Drt Ramens Ingerebeim in jener Gegend am Recar, also wirklich am Abnobagebirge (Obenwald), bies fer beute noch in feiner Etymologie auf Die alten Ingrios Freilich muffe babei noch ein Dieftand beachtet werben, namlich, bag Ingersheim nicht zwischen bem Ges birge und bem Rhein - wie boch ausdrucklich im Ptolemaus fteht! - fonbern bas Gebirge zwischen bem Fluffe und bem Fleden liege; es muffe alfo Ptolemaus beibes verwechselt haben; um der ihm bekanntern Ingrionen willen habe er bas Gebirge ber Bahrheit aufges opfert und an ben nieberthein mit verfett. Das mare also eine Deduction aus lauter Irrthum! Daher fteht gu befürchten, bag Reichard felbft fich im Frrthume befindet; beun wenn man bebenkt, wie unficher bei Ptoles maus die beiben Namen Ingrionen und Abnobagebirge fteben (vergl. b. Rote), wogu noch bie Interpunction in jener Stelle gezogen werben fann, fo handelt man jum wenigsten febr willfurlich, wenn man nach vorgefaßter Meinung ben Geographen ausbeutet. Dug bas auno: baische Gebirge bes Ptolemaus grabe bas Abnobagebirge bes Plinius und Zacitus fein? Muffen bie Ingrionen Reichart's grade auch bie ptolemaischen Nitrionen, Infrionen ober Inerionen fein? Dber wer tann wiffen, wie ber Rame eigentlich lautet? In bem Abbrud, welchen wir vor uns liegen haben, tommen gar teine Ingrionen, (S. Ch. Schirlitz.) nur die Nitrionen vor!

Ingrossation. Ingrossator, f. Hypothek.

INGROWITZ, mahr. Gimramow, 1) eine bem Grafen Bellegreby gehörige herrschaft im nordöftlichsten Bintel bes iglauer Kreifes bes Markgrafthums Dabren,

mit einem eigenen Birthfchaftsamte, beffen Juftigamt aber von bem faarer Magistrate verwaltet wirb. Berrichaft, welche jum Beerbegirte bes Linieninfanteries regiments Dr. 8 gebort und außer bem Martte Alts und bem Dorfe Reuingrowig noch neun andere Dorfer gablt, grengt an ben brunner und an ben drubimer Rreis bes Ronigreichs Bohmen, ift burchaus gebirgig, ber Boben wenig ergiebig und reich an Balbungen. Die Schwarza bewaffert bas Gebiet ber herrschaft, welche 1744-64 Labnen betragt. 2) Alt-Ingrowitz, ein Martt ber gleiche namigen Berricaft, am rechten Ufer ber Schwarza, welche ibn vom brunner Rreife trennt, in ber Nabe ber bohmisichen Grenze gelegen, fechs Meilen norboftlich von ber Rreisstadt entfernt, mit einer tatholischen Pfarre, welche gum biffrzicer Defanate bes brunner Bisthums gebort, unter obrigfeitlichem Patronate fleht, von zwei Prieftern verfeben wird und nach bem Diocefanschematismus fur bas Jahr 1831 4011 Geelen und barunter 1737 Rathos lifen in ihrem Sprengel gablte, einer tatholischen Rirche, einer evangelischen Pfarre belvetischer Confession, beren Borftand zugleich Superintenbent ber evangelisch = refore mirten Gemeinden im Markgrafthume Dabren und Schuls inspector ift, einem Bethause ber Reformirten, 149 Saus fern, 1078 Ginm., welche großtentheils Teutsche finb; eis ner Big: und Kattunmanufactur, zwei großen Sahrmarts ten vierter Claffe, beren jeber auf zwei Tage befchrantt ift, und einigen fehr bedeutenden Bochenmartten. In ber Gegend wird ftarter Flachsbau getrieben, baber ift auch ber Sandel theils mit robem Blachs, theile mit Leins wand uber Bien bis Pefth und an die turfifche Grenge fehr bedeutenb. Das herrschaftliche Schloß und ber Meierhof find auch bemerkenswerth. 3) Neu-Ingrowitz, ein zu berfelben Berrichaft gehöriges Dorf von 26 Saus fern und 170 Geelen. (G. F. Schreiner.)

Inguen, Inguina, f. Leisten.

Inguingher, f. Senegambien.
INGUIMBERTI (Dominicus Joseph Malachias d'), geboren am 16. August 1683 zu Carpentras, erst Mitglied des Dominisaner, bann des Cistercienserordens, lebrte auch einige Zeit als Prosessor Westerner Pifa und Floreng, wurde aber 1733 Bifchof in feinem Geburteorte und ftarb bafelbft im 3. 1757. Er betha tigte in biefer boben Stelle eine milbe Befinnung, mar burch Gelehrfamkeit ausgezeichnet und befaß auch eine große Bibliothet. Bon feinen Schriften find ju ermab. nen: bie Charafterschilberung und bas Leben bes Arm. 30h. Buttilierius von Rance (Genuinus character Arm, Jo. Buttil, Rancaei, Rom, 1708, 4.; La vita di A. J. Butt, di Rancé ib. 1725, 4.) und bas Leben bes Mal. Garneyra (italienisch, baf. 1726.), bann seine Ausgabe ber Werke und bes Lebens von Barthol, a Martyribus (2 Bbe. Fol.; bas Leben auch besonders, Rom 1727. 2 Bbe. 4.), ber Septimiana historia des Nicol. Baccetius (ib. 1724. Fol.) und La Regola di S. Benedetto tradotta e spiegata (ib. 1728-29. 3 Bbe. 4.). Er übersehte ferner die Schrift bes Petit-Didier sur l'infallibilité du Pape ins Italienische (ib. 1732. Fol.), besgleichen bie Theologie religieuse (th.

<sup>\*)</sup> Die Lesart in ber Stelle bes Ptolemaus, bie wir oben angeführt haben, ichmankt rudfichtlich bes Ramens Abnoba, wie des Ramens Ingriones. Denn statt der gewöhnlichen Benen-nung Asopalar Losson tiest man auch Airoficion, und kate Ippolomes haben die parifer Codices, welche Sickler in seiner Schrift verglich: "Pinkenaci Polomotas Germania e Codice unspto gracco, antiquissimo, nondum collato u. f. w. (Deffen Saffet 1834, 4.) vier Barfanten: 1) Negloves. 2) Ol ymploves, viels leicht verschrieben: lynolwes statt lyyolwes, 3) longlwes. 4). synolwes. Auch der Rame Tingeri lautet Tejnepos.

1731. 3 Bde. Fol.) und gab auch ein Speeimen eatholicae veritatis, cui Athei, Deistae, Pseudo-Politici etc. velamina praetendere nituatur (Pistoj. 1722. 4.) berauf \*).

Inguinaldrüsen, Inguinalgegend, f. unt. Leisten und beifen Gempofita.

INGUINALIS wirb bei Diofforibes (Mat. med. 4. 118) ale ber romifche Rame bes attifden Aftere (noter amellas L.) angeführt. Plinius mennt fo (ober Inguinaria, H. N. 26, 59) ein Gemacht, welches auch Argemene beiffe, unter Dornftrauchen machte und aut fur ben Unterleib fei, wenn man es nur in ber Sanb balte. Es foll ties bas auch in Teutschland gemeine Gallium erneintum Smith fein (G. Baubin pin, C. 335). (A. Sprengel.)

Inguinalligament, Inguinalnerven, f. unt. Leisten und beffen Composita Inguinaria Plin., f. Inguinalis.

INGUIOMER, Baterbruber von Armin (herman). Bie man vermuthet, batte er in bem faboftlichen Theite bes Lanbes ber Gberutter, gegen ben thirringer Balb bin, wielleicht an ben Ufern ber Gagle, feinen Sib ') und feinen Birtungstreis. Gefdichtlich gewiß ift, bag er feinem großen Reffen meiftens wiberftrebte; auch nabm er feinen Theil an feinem Rriege gegen ben verratberifchen Gegefles. Rur als Germanicus Armin's Gemablin, Thusnelba (2butbilb) im 3. 15 nach Gbr. Geb. gefangen binweggeführt batte, trat er gu Armin's Partei über unb bamit ju ben ben Romern feinblich gefinnten teutschen Wolferschaften. Bei ben Romern batte er lange in grofirm Anfeben geftanben; baber flofte fein Ubertritt gu ibren Geanern bem Germanicus große Beforonif ein. fobal biefer burch einen Relbjug bie Berbinbung gegen bie Romer au gerftreuen fuchte. Aber bie Schlacht, ju melcher es fam, fing übel fur bie Romer an und enbigte unenticbieben. Ale nun Germanicus unverzuglich feinen Rudjug gegen bie Eme und ben Rbein ju antrat unb gwar to, baß Gdeina mit vier Legionen lanbeinwarts, Bitellius mit gwei anbern am Stranbe bes Meeres bingog und Germanicus mit ben übrigen jur Gee ging, fo batte Gacina bes Barus Schidfal gebabt, wernn Inquiomer nicht über bie Art, ibn anzugreifen, eine fallche Anficht gebabt batte. Denn nach einem blutigen Treffen erreichte bas romifche Deer in einer fumpfigen Gegenb trodenen Boben und verfchangte fich bafelbft. Armin rieth, mit bem Angriffe ju marten, bis es weiter joge, weil man unterwegs eben bie Bortheile gegen baffeibe finben werbe, welche man bieber gebabt. Inquiomer bagegen roolite bas romifche Lager fturmen, ftellte bie Groberung beffelben als leicht bar und machte gelbenb, baf man auf biefe Beife viel mebr Befangene und beffere Beute machen werbe. Gein Rath fand bei ben

thatrafden Teutiden mehr Beifall. Die Beftimmme bes feften Lagere fiel inbeffen ungludlich aus, Inquiomer erhielt babei eine fcbrorre Bunte und bie Romer entlamen an ben Rhein, Germanicus erneuerte im 3. 16 feine Ginfalle in Teutschland. Inquiomer nabm Zbeil en ber blutigen Schlacht auf bem ibefilbe 3biftavilus (f. b. Urt.). Die Gberubfer wurden von ben Momeen umringt, Armin icbech und Inquiemer ichlugen fich burch. Grifferer batte eine Bunte erhalten baber befehligte Unguiomer in ber folgenben Schlacht im Balbe bus gemie Deer, Wegen ber Dretichfeit maren bie Romer mit ibren Schwertern im Bortbeil. Inquiemer erfullte feine Pflicht als Felbberr volltemmen, burchitig bie gange Schlachtreibe und feine Tapferfeit perlieft ibn nicht, wol aber bas Weud. Die Romer ichrieben fich weniaftent ben Gieg ju und gewiß ift, bag fie feine Dieberlage em litten; boch traten biefe fegleich nach ber Ochlacht bem Rudgug an. Raum batten aber bie Tentiden vor ben Momern Rube, fo gab fich Inquiomer feiner Mifgung gegen feinen Reffen bin. Im Kriege awifchen Armin und Marchob im 3. 17 ging er mit feinen Mannen su bem Benteen über und gmar auf feinem anbern Gieunbe. als weil er, ber altere Dheim, nicht unter bem Biefeble ber imnern Reffen fleben wollte. Da aus Marebab's Reiche fich bie Cemmonen und langobarben an Armin angefchloffen batten, fo mare Urmin flatter an Truppen gerpefen wenn ibn Inquiemer nicht verlaufen batte. Bei ber Debe, welche Marobob por ber Edlache an fein Berr richtete, umarmte er Inquiomer, ftellte fon ale bie Bierbe ber Gierniffer bar und behauptete, baff burch bie Rathfolige befielben alles vollbracht fei, mas glidlich ausgefallen. In ber Schlacht wurden bie rechten Ilined beise ber Beere geichlagen, aber Marobot magte feine neue Chlacht und jog fich auf bie Soben gurud in Bien ba verfcbreinbet Inquiemer aus ber Gefchichte, in welcher er eine weit glangentere Rolle gespielt baben murbe, trenn fein groderer Deffe nicht neben ibm geitanben batte. Bergl, übrigent auch ben Art, Herman (Arminius).

(Ferdinand Wachter.) INGUL. ein bebeutenber Stuff in ber jefatbarinofilamiden Ctattbalterichaft im füblichen Lanbitriche bes em remaifchen Ruflands, welcher in ben Bug failt.

(J. C. Potrs.) INGULEZ ein beträchtlicher Alufi in ber icfatharinnfllamichen Stattbaltericaft, weicher in ben Onepr fallt. BBegen ber lange feinen Ufern befindlichen Gichenmalbungen ift er fur ben Sanbel auf bem Dnepr und bem fcmargen Meere überaus wichtig. (J. C. Petri,) INGULF, ein engliftber Diftorifer bes eitften Jahrbunberte, 1030 ju Yondon geboren, widmete fich ju Beile minfter und Orfort bem Studium ber Ebrecogie und Philosophie, und fuchte bann feinem unbegrengten Ber-langen nach Auszeichnung und Anfeben burch ben Eintritt in ben Staatsbienft Genige ju leiften. Es gelang

<sup>\*)</sup> Nouv. Dictionn, blator, unt. b. Art.; Abriung's Erg, u. Ferff, n. Jodyer's Geltheteiler. 2. Bb. Gol. 2282, 2283.

1) Laben (Geldt. b. teufichn Bolds. 1. Bb. S. 271. 678)
remarbet bifel aus den fpatem Archanisten, namentich aus den Brebattniffen Inguiomer's ju Blaebeb.

ibm, fich bie Gunft bes Bergogs Bilbelm von ber Rop-2) Fucitus, Acnal, Lib. I. Cap. 60, 68, Lib. II, Cap. 17. 21, 45, 46,

manbie, als biefer 1051 einen Befuch-bei Konig Ebuard in England machte, ju erwerben und begleitete biefen als Secretair nach ber Normandie, wo er balb in fo hobem Ansehen ftanb, daß bie Leitung ber Staatsgeschafte faft einzig und allein von ihm abbing. Die Begierbe, bas beilige gand zu feben, bewog ibn, an bem Buge, welchen Die Ergbischofe Siegfried von Daing, Bilbelm von Utrecht, Gunther von Bamberg und Otto von Regensburg ans traten, Theil ju nehmen. Rach vielen Gefahren fam er gludlich in die Mormanbie jurud und ging, bes welts lichen Glanges mube, als Monch in bas Rlofter Fontes nelle, bas ihn furg barauf ju feinem Prior ermablte. Machbem ber Bergog Bilbelm von ber Romandie Ronig von England geworben mar, rief er Ingulf gu fich unb machte ibn jum Abte ber Abtei Gropland in Lincolnsbire (1076). Inquif fuchte bas bebeutenbe Befitthum feiner Abtei, welches ihr nach und nach entriffen worden war, wieder ju gewinnen und wußte ihr durch die Bewogens beit bes Ronigs fur ihn manche Privilegien zu verschaffen. Er flarb 1109\*). Bahrend feines ruhigen Lebens ju Croyland schrieb er eine genaue, auf Documente gegruns bete, Geschichte bieser Abtei, die aber auch jur nabern Renntniß des frühern Justandes Englands die schätbarsten Beitrage liefert. Sie reicht vom 3. 664—1091 und findet fich in S. Savile's Rerum anglicarum Scriptores, Lond. 1596. F. (Francos. 1601. F.), in G. Bulman's Rerum anglicarum script, vet. (Oxon, 1684. F.) und am besten in Ih. Gale's Historiae anglicanae scriptor, quinque (Oxon, 1687. F.).

(Ph. H. Külb.)

Ingumar, einerlei mit Hinkmar (f. b. Art.). INGUNAR-FREYR, einer der vortrefflichsten Asen, waltet über Regen und Sonnenschein und befördert die Fruchtbarkeit der Erde, ward allgemein, namentlich von den alten Schweben, als Gott des Wohlstandes verehrt. Sein Zuname Ingunar, den ihm die Edda beilegt, ist ungewisser Abstammung, soll verdorben sein, Ingri-Freye lauten und einen Sproßling königlichen Blutes bedeuten,

woher Inga, Inta der Peruaner, stamme †). (Schineke.)
INGUNDE (logundis), Tochter des Frankenkönigs Siegbert's I. und der Brunhild, die Gemahlin hermines gild's, des altesten Sohnes des westgothischen Königs Lewichild in Spanien. In der hauptsache ist ihr Les ben bereits im Art. Herminegild geschildert. hier also nur noch einige genauere und erganzende Ausschrungen über Einzelnes. Ingunde wurde im I. 577 mit großem Pompe nach Spanien gesandt. Ihre Großmutter Gois winth (die Mutter Brunhild's), früher Gemahlin des Westgothenkönigs Athanachild und jeht des Königs Les wichild, empsing sie mit großer Freude, anderte aber ihre Gesinnung gar bald, als ihre katholische Enkelin den Arianischen Glauben, welcher damals dei den Westgothen herrschte, nicht annehmen wollte. Ingunde wurde blustig geschlagen, und auf der wuthenden Großmutter

wurde blus oie Großmutter S. . 1668. Fol.) 14

M. Alford., Annal. eccles. Anglican. (Lend. 1668, Fol.)
 Vel. IV. p. 53-57. 64. 86. 240.
 Finn Magnussen, Mytholog. Lex. p. 203.

Befehl ihrer Rleiber und ihres Schmudes beraubt und in einen Fifchalter geworfen. Gregor von Tours, bie Sauptquelle fur Ingundens Geichichte, bemerft bierbei, baß biefer Misbandlungen ungeachtet, nach ber Berfiches rung von Bielen, Ingunde fich von bem unter ben granten gewöhnlichen fatholischen Glauben nicht abgewendet habe'). Dieraus Scheint bervorzugeben, baß fie, um ihr Leben gu retten, ben Urianismus jum Scheine annehmen mußte: Gregor von Tours aber verfcomeigt bies aus Sag gegen Barum Ingunde in ben Fifchhalter getaucht benfelben. worden fei, barüber läßt er im Dunkeln. Dach bem Bus fammenhange, in welchem er biefe Dinge ergablt, find wir ju ber Unnahme berechtigt, bag bie withenbe Grogmuts ter ibre Entelin, nicht um fie ju ermorden, in einen Fischhalter tauchen, sondern fie vielmehr gewaltsam wie-ber taufen ließ. Die Sage ber Ratholifen hat mahricheins lich aus ber Arianischen Taufe ein Gintauchen in einen Fischhalter gemacht. Gewiß ift, bag Ingunde im Bergen Katholifin blieb. Dieses zu bewähren, hatte sie Gelegens heit, als ihr Schwiegervater, König Lewichild, ihr und ihrem Gemahle eine eigene Stadt zum Sih anwies. Obichon ihr Gemahl sich lange sträubte, wurde er doch endlich durch ihre Rebe für den Katholicismus gewonnen, aber mit feinem Bater in Rrieg verwidelt und ju einem Bundniffe mit bem Kaifer bewogen. Rach Gregor von Tours ließ er, als er nach Frankreich flieben wollte, feine Gemahlm bei bem taiferlichen heere in Spanien. Aber nach ber Angabe bes Paulus Diatonus (Lib. III. Cap. 21), nach Aimoin (III, 33) und Anbern, wollte fie nach ibres Gemable Tobe aus Spanien entweichen und nach Franks reich jurudtehren, fiel aber in bie Banbe ber Golbaten, welche bie Grenze gegen bie Spanier und Gothen bewachsten, wurde nebst ihrem fleinen Sohne gefangen genoins men und nach Sicilien geführt. Gie ftarb bort, aber ihr Sohn wurde bem Raifer Mauritius nach Conftantis nopel geschicht?). Dit Recht findet man jedoch mabricheins licher '), was Gregor von Tours über Ingunbens Enbe ergablt. Bon ihrem Gemable bei bem faiferlichen Beere jurudgelaffen, murbe fie nach Afrita geführt, bamit fie von bort nach Conftantinopel jum Raifer gelangen mochte. Ja es ging in Gallien bereits im 3. 585 ju ber Beit, als hilbebert als Bundesgenoffe bes Raifers ein heer gegen bie Langobarden nach Italien fandte, bas Gerücht, baß feine Schwefter Ingunde fcon nach Conftantinopel ges schafft worden fei. Doch jog fich ihr Aufenthalt in Afrika in die Lange. Brunhild ftellte bas traurige Schicks fal ihrer Tochter allen frantischen Großen vor, melche

<sup>1)</sup> Greger's eigene Worte (Hist. Franc. Lib. V. Cap. 39 bei Freher, Corp. Hist. Franc. T. II, p. 113) sind: sed ut adserunt multi, nunquam saimum suum a fide nostra reslevit.

2) Das sich dies so verhielt, wird durch den Brief der Königin Brundild an den Patriarchen von Constantinopet bestätigt; s. Dassiel, Histoire de France (amsterdamer Ausg. von 1742). 1. Ih.

8. 410. Rote 2. 3) Bgl. die Anmers. des Koratius Klamchus ad Pauli Discons Histor. Langob. Lib. 111. Cap. 21 ap. Muratori, Seriptt. T. I. p. 447. wo auch p. 446. 447. Not. 140 v. 142 die Stellen des Gregor von Lours über Ingunden zus sammengestellt sind zur Bergleichung mit dem, was Paulus Diastonus sagt.

hof berm Cohes, ben Sleing Olithebert, ju Belfennanm vorginnmelt unsern, but mie Rusterintag sur Berleit um giber Zodert, wedde in Hilbs in Johl gedalen werbe, rebbel der feiner Zeige von innen. Saganber werbe, rebbel der feiner Zeige von innen. Saganber der State d

Sochaebirge bes Raufafus groffen ber fleinen Rabarbei, Diffetien und Lesabiftan in ber Dabe von Blabi Ramtafi mobnenten, aus mehren Stammen bestebenben Boltes, welches man gewöhnlich Kisten (auf georgisch) ober auch nach tatarifdem Sprachgebraud Mitzelschechen nennt, Sie felbit nennen fich in ibrer eigenthumlichen Sprache Galgai ober Lamur, b. b. Bebirgebewohner. 3m Beften begrengen fie ben oberen Zeret, im Rorben bie fleine Rabarbei und ben Alug Gunbicha; im Guben reichen ibre Bebrungen bis an bas Schneegebirge bes Raufafus; im Diten bis jum oberen Rachfai ober Enbern, melde beibe in ben Teref ftromen. Bei bem gangen Bolfe un: tericheibet man brei größere Stamme, bie welllich geleges nen Ingurichen, bie Rarabulaten, welche bas Ibal Farthan (Marthan) bewohnen, und bie von ba bis jum Sachfat offlich grengenben Tichetidengen. Der Ctamme ort ber Inquichen (bei benen man bie groffen, ober, wie fie bie Ruffen nennen, Atte, Starai-Ingufden, unterfcheibet, welche leutfeliger find als bie am Mffai, und manches von ben Sicherfeffen entlehnt haben), ift Balgai, fieben Berfte fublich von ben Quellen ber Gunbicha. Da finbet man ibre Dpferplage; vor bem Gingang bes großen Thales ber Inquiden, welches Schalcha beifit, liegt mitten in einem feifen Relfen eine Soble mit einem eifermen Rreuge, nach ber gewallsabrtet wirb. Ein Einstebler ober reiner Mensch, Zannistag genannt (Stag beist Mensch), umperbeirathet, untabelbaft und in ber Rabe einer abgelegenen Rirche mobnent, ftellt ben Briefter par. fchlachtet bei einer großen Berfammlung und opfert auf einem fleinernen Altar eine Angabl weißer Schafe, melde von ben pornehmften ober reichften Ramilien geliefert werben. Diefe Rirche mit einer alten Infchrift und mit Budbern in lateinifcher Sprache verfeben, foll einem Do-. belle bes Grabes Chrifti gleichen \*). Dreifig fleine Bob.

4) Proper, Towerset, Editor, Lib. V. Cap. 29 ap. Prober. S. 121 cryb. Sep. 20 ap. Prober. Sep. 21 cryb. 25 ap. 12 cryb. 25

nungen fleben in ber Dachbarichaft, in iber Rabe beten bie Ingufden, und Riemand magt es biefem Beiligthume au nabe ju treten. Muffer ber Reier bes Conntages (name lich burch Rube von ber Arbeit, nicht burch Gottesbienft), und ben fieben mochentlichen Opferfelten, bemerft man jeboch auch Bielmeiberei bei ben Inaufden, beren bere fallenes Chriftenthum aus ben Beiten ber georgifchen Ronigin Thamar berftammenb, unter bem Ginfluffe bes Gultans von Beit au Beit mit bem Mubammebanifden Ritus vertaufcht wurde. 3hr Gott beift Dale (aufer ibm ber-ebren fie feine Beilige). 3bre alte einfache Sprache (con ber Rlaproth in feinen taufafifchen Sprachen, im Anbange gur Reifebeichreibung im 2. Abichnitte unter bem Ditel Digbidegifche Sprachen einige Proben mitgetbeilt bat) foll ber lesgbifchen und amarifchen etwas vermanbt fein; fie verbiente unftreitig mit ber ber Riffen und Bin bichechen überhaupt ein naberes Stubium. (Der Bater heißt Da, Groftvater Deen Da, Urgroftvater Deen Deen Da, Mutter Nana, Schwester Ischa, Cobn Ua, ber Ehrmann Monr, ber Mann Mairilk, bas BBeib Sielk, bas Bolf Nonch, bie Conne Malih, bas BBaf. fer Chii, ber Zag Den, welches lettere mit bem flamis feben übereinfommt). 3bre Ramen entlebnen fie von Abieren. (Ust = Dofe, Clinka = Schwein u. f. w.) Die Rurcht halten fie fur bas größte Lafter, baber ibre Lebent. verachtung. Alle find grae Rauber (am furchtbarften jeboch bie mit ibnen vermanbten Dichetichengen). Die eigentlichen Ingufden fellen 3000, bie Karabulafen 1000, bie Riften 800 Mann. Dit Chilbern von Solg, bie oval, mit ftarfem Leber übergagen und mit einern ftarten eifernen Girtelring verfeben find, und mit einem turgen knotigen Spiefe, ber ibnen gur Wehre bient unb auf beffen Breige fie ibre Buchfen legen, geben fie auf bie Jagb ober in ben Rrieg, in biefem Falle nicht ohne Berbinbuma mit befreundeten Webirgeffammen. Gie fechten auch ju Pfreb. Bei ihren eigenen Gereitigfeiten (mo jebes Schimpfwort mit Blut gerochen wieb), wehrt ber Schild, beffen fie fich meifterbaft bebienen, bie meiften biebe ab. Sie find so freiheitliebend, baf felbft bas Ansehen ber in ben Ebenen burch Bermogen und Fami-Lienverbindung farten Alteften in ben Gebirgen menig gift. Die Abalbewohner fieben unter bem Schufe ber Bergbewohner. Ber in Die Ebenen giebt, verpachtet fein ganb und Saus im Bebirge. Gie benugen jeben Bied jum Aderbau, und find bas gange Jahr binburch beichaftigt, ibre Beigens und Gerftenfeiber urbar gu mas den, bie vom Gebirge berabgerollten Steine weggufchafe fen und Bafferleitungen angulegen. Die größten Laften, befonbere beim Bufammentragen bes Solges, übernehmer jeboch bie Beiber. 3bre Dorfer, je ju 20 Saufern, befeftigen fie mit Mauern und Thurmen. Gehmeine, Schafe. Giel, Maulteiere, wenig hornvieb und Pferbe roegen Mangels an Beibe, find ihre Biebrucht. Aber ibre Maftian

Die Buder und entere Geralbicaften murben Engehart nicht gegeigt. Die Inschriften waren nach Alaprert atigerrafife. In ber Abre bildes Tempels trifft man, mie Gelbemfahr errohner, Bladglang, Aupferlafer und Rupferlas.

teit in ber Nahrung ift fo groß, baß fie fich auf ber Jago meiftens von Rrautern erhalten; fie bereiten gutes Bier und baden kleine Ruchen. Buerft effen bie Alteften, juleht bie Rinder. Gaftrecht und eine billige Bertheis lung ber Guter hat fie menschlich, wenngleich noch nicht gefittet gemacht. Ihre Dige wird leicht befanftigt. Gine große Jovialitat und ein eigenthumlicher Zang (bei ben Ris ften befonders, ben Reineggs G. 45 befchreibt) zeichnen fie aus; die Beiber jedoch tangen nach Duhammebanischer Art und insgeheim, wo moglich bei einem blinden Du= fikanten. Man erkennt bie Inguschen an ihrer schlanken nervigen Geftalt, einem langlichen Gefichte, gefrummter Rafe, feiner Lippe, großen sprechenden Augen, bochgebos genen Augenbrauen, Ihre Aleidung ift einfach und tastarifch, ein kurzer Rod (auf bem bloßen Leibe, ba ihnen Beinwand mangelt), lange Beintleiber, Die bis unter ben Anochel enge anliegen, von bunkelbraunem Tuch, bas ihre Weiber weben, Schuhe aus einfachem bunnem Leber, ohne ftarte Gohlen, und ein Dutchen von Chaffell. ("Uber seiner Dute sieht er nur ben himmel" ift ihr Spruchwort.) Berreiset ber Ingusche, fo werben Ras mafchen, ein brauner Filzmantel gegen Regen und Binb, und bei ichlechtem Better ber Bafchipt, eine fpihe tuchene Regenkappe, die bas Gesicht verhullt, übergezogen. Die Beiber find flein und ftart, die Dabchen munter und fcerghaft, fie tragen ihre hinterhaare in zwei Bopfchen getheilt, lange und ichwere Dhrringe und einen tichertefs fifchen but, unter bem bembe lange Sofen nebft einem Gurtel, Die Mabchen weiße, Die Berheiratheten rothe, Die Witwen und alten Beiber blaue. Der Ingusche beiras thet funf ober mehre Beiber, welche nach bes Baters Tobe ber altefte Gobn insgesammt übernimmt; einer feiner Bruber tann bie Mutter beirathen. Die Ingufchen konnten leicht driftianifirt werben. Bis jest find fie fo unwiffend, bag fie die Runft ju schreiben als ein burch bas Chriftenthum und ben Islam fortwährend bewirktes Bunber betrachten. Die an ber rechten und linken Geite bes Rumbalen wohnenben Inguschen bebienen fich kleiner tragbarer Borizontalmublen. Ein fleiner Muhlftein wird unmittelbar burch bie Are eines fleinen borizontalen Rabes, gegen welches burch einen hohlen Baum ober eine Rinne fich bas Baffer unter einem fchiefen Bintel be-wegt, schnell berumgebreht. Der trichterformige Getreis befaften von Baumrinbe hangt an vier Geilen, und wird burch einen baran befestigten Stodt, ber ben Dublftein berührt, hinlanglich befestigt; ein zugespitter Stein in ber Bohlung eines anderen bient ber Belle ftatt eines eifer= nen Bapfens, und ein gabelformiger Balten unter ber Ure hebt und ftust burch Unterlegung eines Steines ben Mublitein. Der gange Bau ift ohne Gifen. Much bier verrichten die Beiber ben Dienft. Un bie Ingufchen, bie in fieben fleine Stamme gerfallent, grenzen die Karabulas fen, von bem Fluß Ratabulat, b. h. fcwarze Quelle fo genannt, ein herumschweisendes, unter Altesten stebenbes Bolt. Reben ben Karabulaten wohnen in ungefahr fieben Dorfern die in neuester Beit wieder burch ihre Raubfucht und Feindseligkeit berüchtigten, von ben Ruffen nur bon Beit gu Beit gebanbigten Tichetichengen, welche burch M. Encoel, b. RB. u. R. Bweite Section, XVIII.

ein steiles, wasbiges und zerrissenes Gebirge geschüt werben. In ber subostlichen Spige bes Landes ber Kisten ober Mithelegen liegt ber halbgeorgische Stamm ber Tuschen (Duschen), die nach Art ber Afghanen nur über beibe Ohren die Haare ein ober zwei Finger breit wachten lassen. Ein armes zufriedenes, aber tapferes Wolfzchen, das jedoch am Ende bes Frühlings über Verwechselung des Saatseldes in beständigem Streit mit den raus berischen Lesghern liegt. (Bgl. meine Schrift: Bolter bes Kausasus (Western 2008).

INGUSS, im gemeinen Leben und im Rieberfach: fifchen für Einguß, eine Urt Form, in welche ein ftarrer, aber fluffig gemachter Rorper gegoffen wird, um ibm eine beftimmte Geftalt zu geben. Biele Sandwerter und Runftler, 3. B. ber Golds und Gilberarbeiter, ber Dun= ger, der Schrifts und Binngießer, der Gurtler, Glafer und andere mehr, gebrauchen folche Eins oder Inguffe. Der gewöhnliche Inguß der Golds und Silberarbeiter ift ein ftarles, langlich vierectiges, mit einem Sandgriffe verfebenes Gifen, in welchem fich eine mehr ober weniger lange, breite und tiefe, etwas verjungt julaufende Furche oder Rinne befindet, in welche bas geschmolzene Gilber gegoffen wird, nachdem juvor bie Form im Feuer erwarmt, nachber bie Rinne mit DI, Talg ober Bachs bestrichen worben ift. Das eingegoffene Metall bilbet bann nach bem Erfalten eine vieredige Stange ober fogenannte Baine. Bei manchen Inguffen lagt fich bie eine Seitenwand burch Stellichrauben verruden, um ben innern Raum enger ober weiter machen, mithin in einer und berfelben Form Stangen von verschiedener Starte gießen ju tonnen. Aus offenen Inguffen lagt fich jedoch bas Gilber nicht fo gut als aus verbedten behandeln, baber gebraucht man ju Gilber : Inguffen lieber gebohrte Rohren, und man tann folche ju allen moglichen Gro-fen und Beiten in Gewehrfabriten, ober auch aus guten Suttenwerken erhalten. Rur bat man barauf zu feben, bag bie Rohren recht bid im Gifen find, weil biefes viel bagu beitragt, bag bas eingegoffene Gilber leichter beraus: geht. Flintenlaufe, benen gewöhnlich bie erfoberliche Starte im Eisen mangelt, find folglich nicht fo gut ale starte Buchsenlaufe, aus benen bie Buge gebohrt find. In ben Mungwertstatten besteht bie Form ober ber Inguß aus zwei burch ein Scharnier mit einander verbunbenen Balften, welche Rinnen bilben, beren Sohlungen genau auf einander paffen. Dat man beibe Balften bicht jufammengebracht, fo tann man bas burch eine Dffnung eingegoffene Metall nach bem Erfalten, leicht wieber als eine Stange von der Geftalt der Boblungen berausnehe Der Binngießer gebraucht jum Biegen großer Baare fleinerne, zu fleinerer und feinerer aber meffingene, auch wol bleierne Formen, beren Sohlungen, um ihr Berichmelgen zu verhuten, zuerft mit Scheibewaffer und bann mit rothem Bolus ftart beftrichen werben. Knopffabrifen werben bie Detallinopfe in eifernen, aus zwei an einander gepreßten Balften beftebenben Formen gegoffen. Das meffingene Gieswertzeug ber Schrift-gießer ift eine ahnliche Borrichtung. Die Sohlung bes Glafereinguffes ift so gestaltet, bag bas barin erhartete

Fensterblei schon im Groben seine Gestalt erhalt. Und so find bie Ingusse jur Bilbung ber Metallwaaren gar febr verschieden. (Fr. Thon).

Inguvium, Iguvium, f. Eugubium.

INGVAR (Yngwarr), Rame zweier Konige in Schweben. 1) Konig von Upfala, ein Anglinge, Gohn bes Ronigs Enstein (bes Sohnes von Konig Abils) und Rachfolger bes Uberwinders feines Baters, des Jotens tonigs Golwi, foll von feinem Stammvater Dbin ben Beinamen Har ober Hin Harri (fcwebiich Höge), ber Große und Sobe gebabt haben '). Er unternahm viele Raubfahrten, weil Schweben früher sowol von ben Das nen, als ben Oftlanbern (Austrvegs-Maennern) 2) burch folde Raubzüge oft verlett worben war. Konig Ingvar machte mit den Danen Frieden, und fing an die bftlich liegenden Lander (Austrvegir) ) ju verheeren. Als bies mabrent eines Commers ben Theil Efthlands betraf, wels der jum Steine (at Steini) bieß, famen bie Efthen mit gewaltigem heere berab, und lieferten ihm eine Schlacht. Sie waren so start, baß die Schweden keinen Wider-fland leisten konnten. Ingvar selbst siel und sein Bolk flob; er wurde, wie Snorri Sturluson') bemerkt, in einen Hügel dort an der See begraden, das ist auf Adalsysla'). Dicht blos in ber Sage bes Boiles, fons bern auch im Liebe Thiodolf's wurde Ingvar verewigt "). Das Andenten, in welchem fein Beergug bei feinem Botte blieb, wird auch burch verschiebene, bamals gebliebenen Belben gefeste Runensteine bestätigt, befonders benjenigen, melder fich auf Byrftein, ben Gohn bes Jarle Dffr, begiebt.

Das Denkmal biefes tapfern helben ift noch im Rirch: fpiel Arbala in Gubermannland bei bem abeligen Sofe Staringe ju feben mit einer Inschrift. Auch noch mehre andere merkwurdige Runensteine, welche jenes Ereignis betreffen, hat Peringstidt ') abgezeichnet "). Daß auf biefen Steinen Merkmale bom Chriftenthume gefunden werben, ift tein Bunber, wie Dalin bemerkt; benn um biefe Beit brang ichon bier und ba ein Strahl feines Lichtes burch. Rur ift die Frage, ob ber auf ben Rus nenfteinen genannte Ingvar mit bem Konige Ingvar bem Boben von Upfala, Enflein's Gobne, ein und biefelbe Person, ober nicht vielmehr ein spaterer Ingvar ift. Denn viele Schweden, auch wenn fie nicht Ronige waren, unternahmen Raubfahrten nach Often. Überbies paßt ber Inhalt eines ber Runenfteine nicht wohl zu Snorri Sturluson's Erzählung; benn nach biesem fiel Ingvar in einer Schlacht auf bem Lande, und ber Runenftein in Enftberga : Sage in Gubermannland ift einem Olmftein und feinem Gohne Rubgeir, welche in Dften jur Gee mit Ingvar blieben, von ihren Kindern und Geschwiftern Mesgona und Manne geweiht. Ingvar ben Hoben set Goransson in das I. 531, Dalin in das I. 700—720, und Schöning") in das I. 518. Ingvar's Sohn und Nachsolger war Braut Dnundur. Nach Lappen berg's 19) Bermuthung mag biefer Ingvar ber Pnglingafaga ber hungar bes angelfachfischen Liebes ") eines reis fenben Gangers fein, von welchem es beift:

Cabwin besuchte ich und Elfa, Egesmund und hungar Und bie stolze Schar gegen die Mpraingen 13).

2) Ein schwebischer Herabs: (Bezirks:) König, namlich Beberrscher von Fiadrondaland; er wurde nebst dem andern Heradskönigen von Ingialld Illradi zu dem gros sen Schmause, welchen dieser bei der Todtenfeier seines Baters hielt, eingeladen, und in dem für diesen Iwed eigends erbauten Saale auf Ingialld's Anstissen verbrannt. Er hatte zwei Sohne, namlich Alf, welcher als Knade mit dem ihm an Alter gleichen Ingialld Illradi kampste und ihn besiegte 13), und Agnar 14). (Ferdinand Wachter.)

<sup>1)</sup> J. Wild ad Pussenders. Cap. 10. p. 186. Dalin, Gesschichte bes Reichs Schweden; aus dem Schwedischen übers. durch I. Bengelstierna und I. C. Dahnert. Göransson, Svea Rikes Konungars Historia. p. 291.

2) Also von den Bewohnern Estdands und Aurlands.

3) Also zu Estheland, Livtands und Aurlands.

3) Also zu Estheland, Livtand gehörige Gegenden.

4) Deimistringla, Inglinga-Scaga, Sap. 36 in F. Wachter's übers. 1. Bd.

5. 92.

5) Ist, wie aus Snorri Sturluson dervorgeht, in Csthland zu suchen. Bgl. Hallenderg, Annärkningar til Lagerdrings Swea Rikes Hist. 1. Ad. S. 207 und Index Geographin (a. a. D. S. 297) sagt mit I. Wild (a. a. D.), daß in der alten nordischen Sprache unter Estdnisch (a. a. D.), daß in der alten nordischen Sprache unter Estdnisch alles das verstanden werde, was gegen Osten liegt; daher muße man Ingvar's Peersahrt nicht blos für eine esthnische, sondern vielmehr sur eine estliche halten. Dieser Annahme zusolge wäre Ingvar (vgl. Dalin a. a. D. S. 297. 298) auch durch die holmgarbischen Ednach mit gewassneter Dand gezogen, hätte das holmgardische Krich (den westlichen Abeil von Rusland) unter seine Botmáßigkeit gebracht, und den Frund zu den Flawonischen, krivisischen, mertnsnischen und sinnischen Schriften, flawonischen, krivisischen, mertnsnischen und sinnischen Schriften, flawonischen, krivisischen, mertnsnischen und sinnischen Schriften, per Ingvar verlor nach Datin (a. a. D.) in diesem Kriege in der Adhe des schwarzen Aces seis sein Eeden, und wurde um das I. 720 in Abalfysta oder dem dornehmsten Fürstenthume von dem großen Schriftentande (Skythiod hin mikla) in der Eegend der namlichen Schriftenthume Eader Dibia, Alseim, Etein oder Bergstadt begraden, wo der schwedentding an der Ostsen, debt dem Schriftenthume Kaber werder gesteben. Dieses lepter heißt auch del den Kordmannen Svarta has, s. B. Wachter a. a. D. E. 12.

<sup>7)</sup> Åttart. T. 2. p. 21. c. 5, 8) 3. B. einer im Kirchspiel Rabn-Hatuna in Upland, von Geirwid und Gule ihrem Nater Anund errichtet, einer in Starpfund im Kirchspiele Tible einem gewissen Gunleif, und ein anderer ebendemselben von seinen Sohnen bei Ekla-Bro im Kirchspiele Vetre-Gran gesetz einer in der Thusschung im Kirchspiele Vetre-Gran gesetz einer in der Ahusschung diwelle der Kirche zu Aierp für Gumpid von seinen Sohnen Gtynter und Bleker aufgestellt; einer bei dem abetigen Hose Stenningt, einem gewissen Side von seinen Kindern Hateligen Vosgerd der seinem gewissen Side von seinen Kindern Hateligen Vosgerd der stimmt, und andere. Bgl. Dalin S. 298. 9) Schoening, Chronologia zur großen Ausgade der Peimstringla. 1. Bd. S. L.I. 10) In dessen Beurtheitung von D. Leo's Attsächsischen und angelsächsischen Sprachproben in den Zahrbüchern für wissenschaftliche Kritit. 1836. Kr. 29. S. 184. 11) Bei D. Leo, Albsächs, und angelsächsischen Sprachproben. S. 84. 12) Ihr Land war aller Wahrscheinlichteit nach Maurungania des Geographus Ravennas, nach welchem dieses Land das an Danemark stoßende Etbland war. Bgl. Leo a. a. D. G. 77. Lappenberg S. 179 und Et tmüller, Sodpes vidsidh S. 11. 12. 13) Welche Kodgen dieser Borfall der Sage nach hatte, s. unter Ingialld Illradi. 14) Snorri Sturtuson, Inglinga-Saga, Cap. W und 40, in der heimstringla, übers, von F. Was derer, 1. Wd. S. 95 und C. 101.

INGWEILER, fleine Stadt im Canton Burweiler und Arrondissement Zabern des franzosischen Departes ments Niederrhein. Sie liegt an der Motter und zählt 1400 Einwohner, welche Fabriken von Mühen, Seife, Potasche und Starke, Topfereien, Leinwandbleichen und Seilereien unterhalten. Bgl. auch Hanau Liehten-

INGWER oder INGBER. 1) Bot. f. Zingiber. 2) Benutung in technischer Sinsicht. Borguglich ift es bie knollenartige Burgel bes gemeinen Ingwers (Radix Zingiberis), welche hausig theils im getrodneten Busftanbe, theils eingemacht gebraucht wird und im Sandel Gollen die Burgeln bes Ingwers fur ben porformt. Sandel getrodnet werben, fo grabt man bie beften und vollfommenften im Monat December aus, reinigt fie ge= borig von Erbe und allen fleinen Safern, gerichneibet Die größern und trodnet fie. Diefes Trodnen und Bubereis ten geschieht aber nicht überall auf gleiche Beife. In eis nigen Gegenden werben die gereinigten Burgeln erft mit tochendem Baffer abgebruht ober einige Beit in baffelbe gelegt, bann auf horben an ber Sonne ober an einem warmen Dien getrodnet und nach bem Trodnen mit Ralf bestreut, ober in einem Brei von Thon ober Bolus umgewendet und gleichsam bamit überzogen, bamit fie von ben Insetten weniger leicht angegriffen werben. Diese Behandlung gibt ben gemeinen schwarzen ober grauen Ingwer. Berben bingegen bie Burgeln nicht gebruht, fondern nur forgfaltig von allem Schmuge gereinigt, biers auf ihre graue Dberhaut abgeschalt und im Schatten fogleich getrodnet, fo erhalt man ben weißen ober geschals ten Ingwer, und biefer ift beffer und fraftiger, fteht auch hober im Preise als ber schwarze ober graue, weil er burch fein Abbruben etwas von feiner gewurzhaften Bes Schaffenheit verloren hat. Cowol biefer als jener wird wegen feines beißenben pfefferartigen Befchmads und feis ner fart reizenben und magenftartenben Gigenschaften baufig in ber Ruche als Gewurg, nachftbem im Saus: halte ju einem Ingwerweine ober Ingwerbiere, ferner gu einem Badwerte (Ingwertuchen), in Conditoreien gu fos genanntem Ingwerbrod ober ju canbirten Ingwer = Mor-fellen u. f. w. angewendet. Er dient aber auch in ges aviffen Kallen theils fur fich allein, theils in Berbindung mit anbern gewurzbaften und bittern Stoffen als Argneis mittel, ober es wird baraus in Apotheten ein atherisches DI bereitet, welches einen farten Geruch, aber milben Geschmad befigt. Der eingemachte Ingwer wird erhalten, wenn die besten und fleischigsten Burgeln, welche recht frifch und faftig fein muffen, querft geborig gereinigt und abgeschabt, bann 8—10 Tage in frisches, taglich zweimal erneuertes Basser gelegt, und hierauf von ber anhangen-ben Feuchtigkeit möglichst befreit und in geräumigen Eins machglafern mit einer binlanglichen Quantitat biden Bus derfaftes, Sonigs ober Sprups übergoffen werben. Ift bies fer nach einigen Tagen burch bie in ben Burgeln noch befindliche Teuchtigkeit bunner und fluffiger geworben, fo gießt man ihn ab, bampft ihn von Reuem gelind bis jur Dicken Confisteng ein, und gießt ihn wieber über bie Burgeln, bie fich barin nun gut halten. Muf biefe Beife

wird ber Ingwer in Bengalen und China, fowie auch auf ben Antillen eingemacht. In Genua, Livorno, Benedig und auch in Teutschland wird ebenfalls eingemachter Ingwer, aber aus getrodneten Burgeln bereitet, ber aber beimeitem nicht so gut als ber von frischen saftigen Wurzeln einges machte ift, weil die einmal zusammengetrockneten Fasern sich nicht wieder trennen und ben Zuckersaft durch und burch bringen lassen. Um bei und eingemachten Ingwer barguftellen, werben bie getrodneten Burgeln in fiebenbe Afchenlauge, welche mit ungeloschtem Ralt verftartt wors ben ift, 24 Stunden und langer eingeweicht, bernach im frifchen Baffer wieber gut ausgewäffert, bis aller Laugens geschmad vergangen ift, und juleht in einem schicklichen Befcbirre mit wohlgelautertem Buder übergoffen, welcher, wenn er wieder bunner geworden ift, nochmals aufgetocht wird, bis er bie geborige Confifteng bebalt. Statt bes Buderfaftes tann man auch bier gereinigten Sonig jum Übergießen ber gubereiteten Ingwerwurzeln nehmen, ober man pulverifirt bieselben und bereitet baraus mit Bonig eine. Latwerge, welche ein gutes Mittel wider ben Suften ift. Außer ben Burgeln werben in Ufien auch bie Blats ter ber Ingwerpflange ju Sallat und anbern Speifen bes

INGWERBIER und INGWERWEIN find funft: liche Bubereitungen, wobei ber Ingwer bas Benigste thut, und bie baber taum biefen Ramen verbienen, weil ber Ingwer fur fich allein mit einer Fluffigfeit weber ein Bier noch einen Bein gibt und in ber Bufammenfetjung mit andern entsprechenden Stoffen eine nur untergeords nete Rolle fpielt; boch follen als Beispiel einige Borfchriften mitgetheilt werben. Bu einem Ingwerbiere nimmt man 21/4 Ungen guten Ingwer, 3 Pfund Bucker, eine Unge Crem. Tart., die Schale und den Saft von 2 großen Limonien, 1/2 Pinte Branntwein, 1/4 Pinte gute Biershefe und 31/3 Gallon Basser. Dies gibt 41/4, Dutend Flaschen Ingwerbier, das sich ein Jahr lang halt. Der Ingwer und ber Buder werben gerftogen und 20-25 Minuten lang in bem Baffer gefocht, die Limonien gerschan, und bas tochenbe Baffer barübergegoffen, bann rührt man alles wohl um und sett, so lange es noch milchwarm ift, die Gese hinzu. Die Pfanne wird jest zugedeckt und man läst die Masse 2—3 Tage gabren, wahrend welcher Beit man fie oft umruhrt; bann filtrirt man fie durch einen Beutel in ein Faß, fest den Branntwein bingu und laßt das Faß 14 Tage bis 3 Bochen ruhig liegen, wor: auf bie Fluffigfeit auf Flaschen gezogen wird, welche gut verstopft und bie Korke mit Bindfaben ober Drabt umwidelt werben. Gollte bas Bier nicht balb zu gabe ren anfangen, fo fest man noch etwas befe bingu, aber ja nicht mehr, als zur Fermentation burchaus nothig ift. Um Ingwerwein zu bereiten, fete man 7 Gallonen Bafs fer 19 Pfund Bucker zu, laffe es 1/2 Stunde fieben umb schöpfe ben Schaum ab. hierauf nehme man eine kleine Quantitat ber Fluffigkeit, fuge 9 Ungen gestoßenen Ings wer hingu und mifche bas Bange gusammen. Ift es abgefühlt, fo fcutte man 9 Pfund febr flein gefchnittene Rofinen nebft einer Unge Saufenblafe in ein Sag, bas

9 Sallonen faßt, werfe 4 klein geschnittene Citronen, boch ohne bie Kerne, hinein, und gieße alsbann die Flussige keit nebst 1/2 Pinte frischer Dese darüber, lasse es 3 Boschen offen stehen, spunde es hierauf zu, lasse es noch 3 Monate oder langer ruhig liegen und ziehe die klare Fluszissteit endlich auf Flaschen, die gut verstopst werden.

(Fr. Thon.)

Ingwerkraut, f. Lepidium.

Ingwermorsellen, Ingweröl, f. unt. Ingwer.

INGWERSÄURE entsteht nach ber Angabe eines Ungenannten in Nichols. Journ. T. XX. p. 384, burch bie Einwirfung von Salpetersäure auf weiße Ingwers wurzel. Man soll biese neue Säure erhalten, indem man die Burzel mit Salpetersäure insundirt, die abgerauchte Austösung mit Bleiweiß neutralisitt, und die absiltrirte Flüssigfeit mit Schweselssäure von Bleiorod befreit und verdunstet. Die Eristenz dieser Substanz ist im höchzsten Grade zweiselhast. Sowol die Darstellungsmethode, als auch die angegebenen Eigenschaften verselben sprechen dasür, daß sie nichts als ein Gemenge von Salpeterssäure mit zersetzten organischen Stossen ist, und daher aus der Reihe der eigenthümlichen Stosse gestrichen werzen muß.

Ingwersteine, f. Zingibridae. Ingwersyrup, f. Syrup. Ingwerwein, f. Ingwerbier.

INGWI (Ingi), latinifirt Ingo, nach althochteutschen Runenalphabeten Ino, heißt ein berühmter Gegenstand ber Sage, der nicht blos in den standinavischen, sondern auch in den Stammbaumen anderer germanischer Boller von

Bichtigfeit ift.

A) Ingwi als Stammvater ber Ingawo:
nen. Diese Annahme beruht auf Lacitus') Bericht,
worin er sagt, die alten Teutschen hatten Mann, dem
Sohne von Thuisko, dem Urheber des teutschen Bolkes,
drei Sohne zugeschrieben, nach deren Namen die dem
Decan zunächst Wohnenden Ingawonen, die mittleren
Derminonen, die übrigen Istawonen oder Iscewonen genannt würden. Ingus oder Ingo wird also als historis
sche Person gefaßt, welcher die Brüder Iscus und hers
mino zur Seite stehen. Wenn nun die altnordische
Stammsage nicht höher hinauf zu führen vermag, als dis
zu Ingwi, so soll sie aus Lacitus auf das Bolksommenste
erganzt werden.).

B) Ingwi als Stammvater ber Burgunsten, Thuringer, Langobarben, Baiern, Bansbalen unb Sachfen. Bei einem ungenannten Comspilator im Cod. Vat. 5001. Bl. 146 lieft man: es was ren brei Brüber, von welchen breizehn Boller berkommen; ber erste, Ermenius, erzeugte bie Buten, Gualanguten,

C) Ingwi als Stammvater ber angelfach sischen Könige von Northumberland. Rach der angelsächsischen Chronik ist ihr Stammbaum soigender: Woden (Wodan), Baldag, Brand, Beonoc, Aloc, Angenvit, Ingwi, Esa, Coppa, Ida, der erste König von Northumberland") oder Bernicia. Ebenso in der Aufzählung von Ida's Borfahren bei Florenz 218, nur daß hier Csa hinwegsällt und daher Ingwi als Coppa's Bater ausgezsührt wird. Bermehrt und verändert ist der Stammbaum hingegen in der Prosapia 566; nämlich: Bealdagus, Branzbius, Beornus "), Beorno, Wegbrandus, Ingebrandus, Alusa, Angengeat, Ingengeat, Athelbrihtus, Osa, Coppa, Ida, der erste König der Bernicier. Bei Otterbourne ist die Reihe: Woden, Belder, Brond, Benoc, Agmintus, Inginus, Ensa, Ropa (Coppa), Ida; bei Langhorn aber: Beldegus, Brando, Benocus, Beorna, Begbrandus, Ingesbrandus, Alocus, Angongeta, Ingongeta, Athelbertus,

Guandalen (Banbalen), Gepiben, Saren; Ingo bagegen erzeugte bie Burgunden, Thuringer, Langobarden, Baiern; Efcio bie Romer, Brictonen (Britten), Franken und Alas mannen 1). Bei Rennius (Musg. von Gunn, G. 53-54), wo Ingo burch Buchflabenversegung Neugio beißt, wird berichtet: als erfter Menich fam nach Europa Alas nus mit feinen brei Gohnen, welche Sificion, Armenon und Neugio bieffen. Sificion aber batte vier Cobne, Krancus, Romanus, Alamannus und Bruto. Armenon aber hatte funf Cohne: Gothus, Balagothus '), Cibibus '), Burgundus, Longobardus. Pleugio aber hatte brei Cohne: Bandalus, Garo, Boganus "). Bon Sificio aber find vier Bolfer entstanden: Die Franten, Lateiner, Mlamannen und Brottonen (Britten); von Armenion aber bie Gothen, Walagothen (Weftgothen), Cibibi (Gepiden), Burgunden und Langobarden; von Reugio aber bie Bogari (Baiern), Banbalen, Gachsen, Tarinegi (Thuringer). In ber Gales'ichen Musgabe bes Mennius (G. 102) fteht Negno fur Neugio und biefer hat vier Gobne: Banbas lus, Saro, Bogarus, Targus (Thuringer). Die haupts frage bleibt, wie Grimm') bemerkt, ob alle biefe Rach-richten aus Tacitus hergenommen, erweitert und entstellt find? Getraut man sich bas nicht zu bejahen, fo haben fie feiner Meinung nach einen außerorbentlichen Werth. Doch scheint es, bag zwischen biefen Ungaben und Zacis tus, wenn auch fein unmittelbarer, boch mittelbarer Bu= fammenhang stattfinde, und ber romifche Geschichtschreis ber bie Urquelle fei. Denn biefe Erweiterungen und Entstellungen tommen nicht aus teutschen Liebern ober im Bolfe lebenben Gagen ber, fonbern icheinen viel: mehr blos Ginfalle von Buchergelehrten gu fein, ba 3. 28. von dem Ungenannten auch die Brittonen ju Ingo's Rachfommen gemacht werben 1).

<sup>1)</sup> Germ. 2. 2) Grimm, Teutsche Mythologie. S. 206 und Anhang S. XXVII, wo er in sprachlicher Beziehung bemerkt: ein althochteutscher Mannename Ingo, mit welchem auch Ingumar (frank. Hincmar), Ingurak. Inguram, Ingulink, Inguwin, composnict seien, werde friher gesautet haben Ingawo, Inguio, weil sich bei Tacitus mehrmals Inguiomerus sinde; dazu stimme das altenerbische Ingwi-

<sup>3)</sup> f. die Stelle in der Urschrift bei Grimm a. a. D. E. XXVII, XXVIII, 4) Steht wol für Visigothus. 5) Steht für Gepidus. 6) Steht für Bojanus. 7) a. a. D. Anhang S. XXVIII. 8) Mehres über diesen Gegenstand f. in der Allsgem. kit.: 3eit. Rr. 148. 1836. S. 567. 568. 9) Angelsächse Chronit dei Leidmitz, Beriptt. Rer. Brunswie. T. I. p. 48. 49. 10) Berderbt aus Benocus? Bgl. Grimm, Anhang.

Esa, Coppa; in einem Anhange in Bertram's Aussgabe bes Nennius solgen nach Woben, Beldeg, Brand, Beornec, Beorno, Gethbrond, Ingebrandus, Aluson, Inguet, Ingengeat, Edibrith, Ossa, Cobba, Ida. So ist das Ingwi bes einsachern Stammbaumes variirt und erweistert in Ingebrand, Inguet und Ingengeat. Esa oder in der andern Korm Ensa, scheint nach Grimm mit ds pl. Es (deus, divinus) zusammenzuhängen und in der andern Korm ans von gleicher Bedeutung und Ingwi erhält als Esa's oder Ensa's Bater um so größere Wichtigkeit. Mit Ingwi läßt sich Ingunar Krepr in der Agisdrecka, Freä Ingwina im Beowulfsliede (B. 26. 38) und eodor Ingvina (ebendaselbst B. 20. 81) vergleichen. Wichtig für die Ing-Sage ist die Stelle im angelsächsischen Ruspenliede:

Ing vis acrest mid Eastdenum geseven seegum, odh he sidhdhan east ofer vaeg gevät; vaen äfter ran; thus Heardingas thone haele nemdun.

"Erft hielt Ing fich bei ben Oftbanen auf, bann Jog er gen Often über Deer; fein Bagen 11) rollte hinten nach. So (namlich Ing) nannten ihn bie hartungen." Bartung beißt im Belbenbuch ein Konig von Reußen (Rugland), im Alpharts:Liebe (B. 74) einer ber wolfingi: fcen Belben; bie Bartungen fceinen nach Grimm ein ben Danen und Schweden offlich gelegenes Bolf. Bu biefem offlichen Bohnsige bes Ing stimmt auffallend bie merkwurdige Stammtafel, welche bie Islendingabot von ben Bnglingen liefert. Doch burfte in ber angeführten Stelle bes angelfachfischen Runenliedes enst (nach Dften) vielleicht fehlerhaft fur easten (von Dften ber) fleben, bann erhielt biefe Ing : Sage einen guten Ginn. Cafibenen (Ditanen), bei welchen Ing zuerft war, find bann bie ftanbinavischen Gothen und Schweben 12); in Ctanbinavien aber war Ingwi eben als Stammvater ber Anglingen bochberuhmt. Der Ginn ber Ing : Gage im Runenliebe ift alfo: Erft war Ing bei ben Oftbanen unb warb ber Stammvater ihrer Ronige, bann aber fuhr er von Often ber, b. b. nach Beften, und murbe Stamms vater ber angelfachsischen Konige. In einem angelfachsischen, ber Belbensage angehörigen Liebe, fagt ber reisenbe Sanger:

Secca'n befuchte ich und Becca'n, Scafola'n und Theobrit, Deadhoric und Sifeca'n, Plibh'en und Incgentheov,

und etwas fruber beißt es in bemfelben Liebe:

Saferbb bie Encgen, bie Schweben Ongendtheov (beherrichte).

Dieser Ongendthedo ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem eben erwähnten Incgentheod eine und dieselbe Person mit etwas veränderter Form des Ramens und beide sind eins mit dem Ingi oder Ingwi. Zwar kommt im Beowulfstiede (bei Thorkelin S. 219 und 220) ein Ongendtheod vor, welcher die Geatas unter higelac, Preds

hle's Sohn, bei Hrefnavudu (Rabenwald) in Friedland schlägt und burch die Bruder Bulf und Gosor seinen Tod findet. Aber er muß von bem im Liebe bes reisens ben Sangers Erwähnten verschieden sein, ba er König ber Kriesen ift, wahrend bieser über die Schweden berricht.

D) Ingwi als Stammvater ber ftanbings vifchen Sauptlinge. In ber merkwurdigen Stamms tafel ber Islendlugabok fieht gang oben an ein Angvi, ber Turkenkönig (Tyrkja konungr) 13) und auf ibn folgen: Diorbhe Frayr (Freyr), Fidlnir, Gwegbir u. f. m. Der Berfaffer ber Mnglinga : Saga beginnt bagegen ben Stamm erft mit Diorbhr, welchem Frent, Riolnir u. f. m. folgen. Der Berfaffer ber Mnglinga : Caga will namlich bie Gotterfage, nach welcher Diorbhr urfprunglich fein Afe ift und namentlich nicht von Dbin abstammt, verwenden. Er hebt zwar mit Dbin an, führt ibn aber nicht, wie er boch eigentlich foll, als Stammvater ber Onglinger auf. In den Denkverfen von Obin's Cohnen in der Glatba (G. 211) wird bagegen Angwi : Frepr als Dbin's Cohn aufgestellt. Auch in ber fpatern Bors rebe jur jungern Ebba beißt es, mas fich jeboch nur im koniglichen Cober findet: "Dbin nahm mit fich von Ror. wegen hinweg feinen Cobn, ber Ingwi genannt wirb, und Ronig in Schweben war, und von ihm find bie Befchlechter gefommen, welche Inglingar genannt werben," wahrend im zweiten Theile ber Edda in ben Kenningar unter ber Rubrif: Vppruni nockra konga heita (Urfprung einiger Benennungen ber Ronige) gefagt wird, bag von Ingwi, einem von ben achtzehn Cohnen Salf: ban's, bes berühmtesten aller Ronige, und Salweig's, ber Tochter des Königs Enmund aus Holmgard (einem Theile Ruglands) bie Dinglingar abstammten. Dach jenem Stammbaume, welcher ber Gitte ber germanischen Konige gang angemeffent ift, infofern Dbin als Urheber ihrer Beichlechter erscheint, hat alfo Ingwi als Dbin's Cobn bie Chre, Stammvater ber Pnglingen zu fein. Die Dichter, jugleich bie Geschichtschreiber in ben alteften Beiten, waren mit einander über die Abstammung nicht einig. Denn im Haleyiga-tal, welches Epwindr Statdaspillir auf bie Borfahren bes Jaris Sakon bes Machtigen von Rorwegen bichtete, wird Gamingr, von welchem die norwegischen Bauptlinge ihr Geschlecht ableiteten, ein Cohn Ongwi-Frey's genannt. Go bemerft Snorri in ber Borrede jur Beimbfringla "), mahrend er in der Bnglinga: Saga Cap. 9 und Undere 13) fagen, baß Saming ein Sohn Doin's gewesen. Diefer Wiberspruch lagt fich am besten baburch erklaren, bag in ben frubeften Beiten es nicht allgemeine Sitte war, fein Geschlecht von Doin abs guleiten, fondern daß ein Theil ben Fren, ober unter ans bern Ramen Ingwi als Stammvater ber fanbinavischen

<sup>11)</sup> Öfter tommt ber Wagen als Kennzeichen ber Glötter vors 6. Grim m. a. a. D. S. 73. 198. 12) Thorkelin, De Danorum rebus gestis secul, III. et IV. poëms danicum dialecto Anglosaxonica, p. 259.

<sup>15)</sup> Sowie auch Obin selbst nach ber spatern Bugabe ber Anorra-Edda (Ausgabe von Rast S. 368) und nach ber Schrift Fra Fornjoti ok hans aettmönnum in ben Fornaldar Sögur Nordrianda. 2. Bb. S. 14 Tyrkja Konungr heißt, well man ihn aus Often nach Stanbinavien einwandern ließ.

14) übersetz von F. Bachter, 1. Bb. S. 5.

15) g. B. ber Berfasser ber Denverse in ber Stalba. S. 211; ber Berfasser ber Borrebe gur Inorra-Edda. S. 15.

Samptlinge angeben. Belde Bichtigleit ber Abstammung von Kren ober Ingwi-Frey von ben Nordmannen beigelegt warb, erhellt baraus, bag Thiodolf von Swin, ein beids nischer Dichter bes neunten Sahrhunderts, in feiner Thores brava bie Afen aettir Yngwi freys, Geschlechter Ingwis Frepr's, nennt. Frepr, ober mit anberm Namen Ingwi und Aufammengefett Ingwi : Freyr galt fpater nicht mehr fur einen ursprunglichen Gott, sonbern für einen vergotterten Rrantheit befiel ibn, welche fein Enbe berbeis führte; mahrend berfelben ließen feine Dannen wenig Menfchen ju ihm tommen und bauten einen großen bus gel, mit einer Thur und brei Fenftern verfeben. Aber als Frent tobt war, trugen sie ihn heimlich in ben Sugel, fagten ben Schweben, baß er lebe, bewachten ihn bort brei Jahre und thaten alle Schabung in ben Singel, burch ein Fenfter bas Golb, burch bas andere bas Gilber, burch bas britte bie Rupferpfennige. Es war eine fruchtbare Beit und Friede berrichte; Frena war von ben Gottern allein noch übrig und wurde bie berühmteste barunter Sobalb alle Schweben und bielt bie Dofer aufrecht. Frenr's Tob erfahren hatten, aber bie Fortbauer ber Fruchtbarteit und bes Friedens ihm gufchrieben, wollten fie ihn nicht verbrennen, fondern nannten ihn Beltgott und verebrten ibn burch Blutopfer. Fiolnir, Ingwi-Frey's Sohn, herrichte bann über bie Schweben und Uppfalir's Reichthum, war machtig und gludlich in fruchtbaren und friedlichen Beiten. Abnlich biefer Angabe ber Bnglingas faga beißt es in ber Borrebe gur Beimefringla: Fiolnir wird ber Gobn bes Ingwifren genannt, bem bie Schweben lange nachber geopfert baben 16). Diefer fpielt auch eine wichtige Rolle bei ben Zeitraumen bes Bers brennungsalters und bes Sugelalters; benn die Borrebe jur Beimetringla befagt: aber feitbem Frent gu Uppfalir mar in einen Sugel begraben worben, ba machten viele Bauptlinge nicht minder Bugel aus Bauta-Steinar (2063 wehrungesteine) 17)! In ber Sigurdar-Quida Fafisbana II. 2. Str. 14 wird Sigurbur Yngwa konr, Ynvii cognatus genannt ") und in der Helga Quida Hundingsbana I. Str. 54 attstafr, sodaß biefe ben Ingwis Frent noch als Stammvater ber Gotter felbst annimmt, wahrend nach ber anbern Sage Dbin ber Stammvater ber Gotter und Menschen ift. Den Konig Abile von Upfala, einen Pnglingen, umschreibt ber Stalbe Thiobolf von Swin im Ynglingatal burch Freys attungr 15), b. h. einen aus Frey's Geschlecht. Die Ableitung ber Abstammung ber Konige von Inwi-Frenr batte noch ben besten Ginn; benn bie Konige hatten nicht blos Rrieges glud und in diefer Beziehung die Abstammung von Obin

nothig, fonbern auch bie Abkunft von bem Gotte ber Fruchtbarkeit; ihnen maß man es ja bei, wenn es mahrend ihrer Regierung fruchtbare Beiten gab, befonbers in Beziehung auf Felbfruchte und gablreiche Fischschwarme an ben Ruften, und rechnete es ihnen ale Schulb an, wenn bas Gegentheil flattfanb 20). Epwind Stallbafpillir umschreibt bie in Rorwegen raubenden Jomewitingar, die Begner bes Jaris Safon bes Dachtigen, mit mein vinnondom Yngwi-Frey 21), bie Schabenftifter Ingwis Fren's. Man fann biefes erflaren burch: Die bem Beibens thume Feindlichen, welche Ingwi : Fren's Berehrung ftos ren. Aber es war ben Stalben noch febr geläufig, bie irbifchen Berricher mit Gotternamen ju umfcreiben. Aller Bahricheinlichkeit nach wird alfo auch hier Sakon ber Dachtige burch Ingwi-Frent bezeichnet, weil er bie heibs nischen Opfer wiederhergestellt und baber ber Eintritt fruchtbarer Beiten in Rorwegen abgeleitet wurde, mabrend juvor unter Erit's Gohnen ber großte Dangel an Mahrungsmitteln obgewaltet hatte. Aus dem Gotte ber Fruchtbarfeit, Ingwi-Frenr, wurde, als man bie (Botterfage ale Geschichte von Menschen beutete, ein beibnis fcher Ronig, unter welchem Fruchtbarfeit berrichte, wie Snorri Sturluson in ber Anglinga : Saga ergabit. Die Wanen Riord und fein Cobn Freyr wurden bei bem Frieden, welchen die Afen und Banen mit einander schloffen, ben erftern jur Beifel gegeben und zogen mit ben Afen aus Afien nach Ctanbinavien. Rach Dbin's Tobe wurde Riord von Roatun Berricher über bie Schwes ben. In feinen Tagen war burchaus Friede und fo große Rulle an Erzeugniffen aller Art, bag bie Schweben baran glaubten, Riord waltete über bie Fulle ber Erzeugniffe und bas Glud bes Reichthums ber Menfchen 21). Rach Riord's Tob erhielt sein Sohn Freyr bas Reich; er ward Drottinn (Berr) über Schweden genannt und nahm bie Schangaben von ihnen; er war wie fein Bater gludlich in ber Bolksgunft und baburch, bag fruchthare Beiten herrschten. Frenr errichtete zu Uppfalir (Altupfala) einen großen Tempel, verlegte feinen Sauptfit babin und ichlug bagu alle feine Gintunfte, Banbereien und fahrendes But. Daburch fing Uppfalir's Reichthum an und bat fich, wie Snorri Sturluson bemerkt, erhalten. In feinen Tagen begann Frodis Friebe 23), Fulle an Frucht in allen Lans bern. Die Schweben schrieben bieses Frepr'n 24) ju, welcher

<sup>16)</sup> f. Ynglinga-Saga, Cap. 33 in der großen Ausgade der Deimstringla. 1. Ab. S. 47, üders. von J. Bachter. 1. Bd. S. 88. 17) a. a. D. S. 27. 28 und Heimskringlae illustratae et Germanorum discriminidus fortunae delli et segetum capiae odnoxiis. p. 4—9. 18) Bei Snorri Stursluson in der Dlass Saga Arvggvasonar, Cap. 43 in der großen Ausgade der heimstringla. 1. Ab. S. 236. 237; übers. von J. Bachter. 1. Bd. S. 262, 19) a. a. D. 2. Bd. S. 107. 108. 232.

<sup>20)</sup> Ganz sowie in der Sottersage in der Snotrassedda. Ausgabe von Rast S. 27.

Linn Magnusen (Lex. Mytholog. p. 878) demerkt: Thema incertum est, quamvis vocadulum explicari possit aut al juvenescens, aut de juvenescere saciens a verdo yngia, quod itorum a roğunge.

Linkerisch wird Yngwi nicht setten sür König überhaupt gedraucht; s. Finn Magnusen, index nominum propriorum zur großen Ausgabe der Edda Samundar. 1. Bd. S. 895 und F. Wachter.

Linkerisch wird Freyr Str. 43 große Ausg. der Gdda Samundar 1. Bd. S. 169 Ingunnar Freyr genannt, welches Gudmund Rasgnusen in der lateinischen übersegung durch Juvenis Freyerus gibt. Im Glosse bemerkt er S. 598 dazu: sorte Ingun die ait gentilitum ab Ionicus l. Ion. Finn Magnusen (Lex. Mythol. p. 365 der 366) demerkt, daß jenes eddische Ingunnar-Freyr undekannten oder ungewissen Ursprungs sei, er sürchte aber, daß das Wort aus

mehr verehrt wurbe, als andere Gotter, weil in feinen Tagen bas Landvolf ju großerm Reichthum gelangte, als Geine Gattin war Gerbur, Gromir's Tochter, und sein Sohn hieß Fiolnir 24). Frent's anderer Name Pngwi 26) galt nachber lange in feinem Geschlechte als Bezeichnung ber Burbe, wie Snorri Sturluson im 13. Cap. ber Ynglinga-Saga angibt. Abnlich im 20. Cap. Duggwi wurde zuerft von ben Dannern feines Gefchlechts Ronig (konungr) genannt, juvor war Drottnar (Fuh: rer bes hofgefindes) ihr Titel. Ihre Frauen wurden Drottningar und bas Sofgefinde ober die Leibwache Drott ges Aber Yngwi ober Pngunni 20) bieß ber gu bem Geschlecht Geborige und Pnglingar Die Gefammtheit berfelben. Grimm meint, richtiger biefe es: Ingingar ober Ingwingar, wie bie althochteutsche und angelfachsi: fche Schreibart lehrt; man verwechselte im Rorben bamit ynglingr (juvenis), althochteutsch jungiline, angelsächsstisch geongling von ber, gar nicht hierber gehörigen, Wurzel üngr, june, geong. Abgesehen bavon bestätigt nach Grimm die Bezeichnung Yngwi's als türksichen Konigs und selbst als russischen Hartung's 17) Ing's Ausententente im Wersenland. halt im Morgenlande. Am wichtigsten ift aber, bag in jener Genealogie Ingwi vor Niordhr fteht, alfo Frenr's Großvater ift, mabrent bie andere Recenfion ibn in Frent gleichsam wiedergeboren werben läßt und mit Freyr's Ras men verschmilgt. Davon finbet fich auch eine Spur in

einem andern, aber etwas beutlicheren Worte, namlich IngwiFreyr, verdorden sei, welche Bezeichnung jenem Gotte im hetdnischen Gedicke Haustlaung beigetegt wird, wo die Asen oder Gotter seine Blutefreunde genannt werden. übrigens bedeutete Angwioder Ingi, und in den Beugungsfällen Inga, einen König (namlich
beschorts einen solchen, welcher angeblich von jenem alten berühmten Schwedenfönige Ingwiabstammte). Diese Benennung daben
tenige mit dem Inca der Peruaner verglichen. Abortacins (Fragmenta Höstlangne in den Observat, Antiq. Boreal, Spoc, VI.)
versteht unter dem Ingi-Freyr S. 43 junior dominus S. 68.

25) Enorri Sturluson bei F. Wachter 1. 28. S. 15.

25) Enori Sturluson bei F. Wachter 1. Bb. S. 15.
16. 35. S8. In der Saga Sverris Konungs Formáli ür Flateyjarbök in den Formanna-Sögur. 8. Bd. S. 2 steht die Genealogie Angwische)'s, des Schnes Riord's von Roatun, und seines Schnes Fjolnir im überdick, und wird die nie trojanischen helben und von diesen die auf die biblische, und zulezt die auf Adam zurückes sichen. 26) In der Borrede zur Olas Baga Helga in den Formanna-Sögur (4. Bd. S. 5) heißt er Ingunar-Freyr, mit der Bemertung, daß die heiden ihn ihren Gott genannt, und in dem Gesange, den Thiodolf der hwinische auf den Konig Rögnswalld, den Sohn des Königs Olas von Bestlfold, des Bruders halsdan's des Schwarzen, welcher lestere der Bater haralld's des Haarschonen war, machte, wurden Rögnwalld's 30 Ahnen die zu Ingunar-Freyr binausgesührt. In dem Gesange, welchen Erwinder Stalldaspillir auf den Iarl Paton, den Mächtigen, machte, sührte der Borredner zur Olass-Saga Pelga bemertt, gesagt wird, daß in dem Häleygia-täl des Erwind Stalldaspillir auf den Iarl Daton, in welchen er bessen Ahnen auszährte, Säming ein Sohn Ingunier Frey's genannt werde. 27) Bielleicht mus, wie Grimm (S. 206) vermuthet, weil den Angenlächsschen Rusenis Geraringen, und im helbenducke für Harnung gelesen werden Gartung, und im helbenducke für Harnung gelesen werden Gartung.

bem angelsächsischen Fres Ingwina. Mit Recht scheint Ingwi oben an der Spihe eines Geschlechtes zu stehen, das den Namen Ingwingar — Yuglingar suhrt. Yngwa, Stad von Ingwi's Geschsecht (Vngvii gentis columen). Doch gedort weder Sigurd noch Belgi zum Geschlechte der Pnglingar, denn jener ist ein Bolsung und dieser ein Wolsung und ein Misng zugleich. Die Anglingar leis teten also insbesondere ihr Geschlecht von Ingwi ab, aber auch die andern nordischen Königsgeschlechter, welche des sondere Namen hatten, wurden im Allgemeinen als Nachtommen jener berühmten Person betrachtet und so erhielt Ingwi die Bedeutung von König überhaupt. Auch Mngslingr, Bezeichnung eines Nachtommen von Yngwi, des sam, wie unter dem Vppruni nockra konga heita (Urssprung einiger Benennungen der Könige) ausdrücklich des merkt wird, die Bedeutung eines Titels für König oder Iarl, wenigstens in der dichterischen Sprache. In dersselben Belgas Quida 20, wo Ingwi für König überhaupt ges braucht wird (nämlich Str. 48), kommt auch ein anderer Ingwi vor, nämlich einer der Söhne Pring's, welche von Hoddbrod zur Beersahrt ausgeboten werden, als Belgi gelandet ist 30. In den Kenningar wird unter den Nösen Asanna (Namen der Asen) ausgesührt:

28) Große Ausgabe ber Edda Simundar. 2. Bb. S. 159.

29) f. das Petgi: Lied bei F. Wachter, Forum der Artit.

1. Bb. L. Adth. S. 114. Snorri Sturtusson der Artit.

1. Bb. Einleitung. S. LXXV, wo Snorri Sturtusson in einer Strophe den könig daton den Atten von Norwegen als Ingwisch. König) bezeichnet. Ingwisst überhaupt den Etalben bei ümschreidungen sehr getäusig, so z. B. kommt eine solche die derhanten Egli's Staliagrim's Weise auf den Fall des freigebigen derstinten Egli's Staliagrim's Weise auf den Fall des freigebigen derstinten Egli's Staliagrim's Weise ausgabe der Egilssaga S. 692), aber in getäusseter Wortsleitung vor, sodas ungewiß bleibt, zu welchen Worten mygram zu ziehen ist. Die Ausleger der großen Ausgabe S. 692. 693 keiten yngva thingdag zusammen, und übertragen, es durch lucom sori yngviam, und demerken dazu Volgenstragen, es durch lucom sori yngviam, und demerken dazu Volgenstragen, es durch lucom sori yngviam, und demerken dazu Volgenstragen, es durch lucom sori yngviam, und demerken dazu Volgenstragen, es durch lucom sori yngviam, und demerken dazu Volgenstragen, es durch die der Abbilautes wegen für things geseht. Angri wird in der Edda sin dem Abeile, der die Stalida heißt unter die Seetdinge gezählt. Sein Thing, Gerichtssädter, was könnte es anderes als das Weer sein, wo kriegerische Zusammentünste oder triegerische Gerichte gebatten werden. Dagr ist nichts anderes als das Licht der Sonne über der Erde, wie es der Berfasse das das Licht der Sonne über der Erde, wie es der Berfasse das das Licht der Sonne über der Erde, wie es der Berfasse das das Lichtes gebraucht. Aber es bleibt seh Weber ist, auf das thing und yngva in der zweiten Zeile der Strophe sieht, auf das thing und yngva in der zweiten Zeile der Strophe sieht, auf das kinng und yngva in der zweiten Zeile das Wetheleicher den kas dermindert der konner zweiten Zeile thing dirtingar yngva, sonthene: ynga thing schen zweiten Zeile thing birtingar yngva, sonthene: ynga thing schen in der Tregsbelden, und er eine Falle berückten, das K

296

1) Yggr 10), 2) Thór, 3) Yngwi, 4) Freyr, 5) Widar, 6) Balldur, 7) Thyr, 8) Niördr, 9) Bragi, 10) Hödur, 11) Forseti, 12) Loki, sodaß hiernach Yngwi als einer von den zwolf Asen oder Göttern, aber von Freyr verschieden, erscheint. (Ferdinand Wachter.)

Inhafen, Binnenhafen, f. Innere Häfen im Art.

Hafen.

Inhaftiren, Inhaftirung, f. Arrest u. Verhaftung. INHALATION. Der thierische, namentlich ber menschliche Rorper, gibt burch seine Dberflache, Die Baut, nicht nur Stoffe an die Augenwelt ab, fonbern es ton: nen auch außere Stoffe burch bie namliche Saut in bas Innere bes Korpers eindringen und bringen auch unter Umftanben wirklich ein. Die erfolgreiche Unwendung von eingeriebenen Salben, 3. B. ber Quedfilberfalbe, bie Wirkungen ber Baber, bie ben Durft minbern und bie nach manchen Beobachtern felbft eine Bunahme bes Korpergewichts bewirken tonnen, fprechen fur bas Einbringen fluffiger Substanzen burch bie Saut. Es läft fich baher vermuthen, daß auch gass und dunftfors mige Substanzen in ben Rorper eindringen tonnen, und zwar um fo leichter, weil fie wegen ihrer Diffusibilitat ohne weiteres Buthun in hinreichenben Contact mit ber Rorperoberflache kommen; burch birecte Bersuche, naments lich von Abernethy und von Brandis 1), ift es aber auch erwiesen, bag toblenfaures Gas, Bafferftoffgas, Stidgas burch bie Saut ber Ertremitaten aufgenommen werben. Ubrigens thut bie Trodenheit ber Epidermis und die Bebedung bes Rorpers mit Rleibungsftuden ber Aufnahme von gas : und bunftformigen Stoffen Eintrag, zwei Dos mente, bie bei ben Respirationeorganen in ihrer Beruhrung mit ber Utmofphare wegfallen. Bier finbet baber biefe Aufnahme mit Leichtigfeit fatt. Der Speichelfluß bom Aufenthalte in Raumen, in benen Quedfilber langfam verbunftet, entfteht wol hauptfachlich burch bie Aufnahme bes Quedfilbers in ben Luftwegen; auf bemfelben Bege wirten Urfenitbampfe, wenn fie auch nur in febr geringer Menge in ber geathmeten Luft verbreitet find, allmalig vergiftend ein. Daß aber nicht blos folche befe tig wirkende Gubstangen burch bie Oberflache ber Respis rationsorgane (und ber Saut) eindringen, sonbern auch bas inbifferente Baffer, bafur fcheinen zweierlei patholos gifche Facta ju fprechen. Beim Diabetes insipidus nams lich werben oft langere Beit hindurch folche Quantitaten Barn entleert, bag bie Menge bes hierburch ausgeschies benen Baffers großer ift, als bie Menge jenes Baffers, bas als Getrant und mit ben Speisen aufgenommen wirb, und ber Rorper verliert boch nicht entsprechend an Ges wicht. hier brangt fich bie Unnahme auf, bag burch bie Lungen und bie Saut Bafferdunfte von Außen aufgenoms

men werben. Dasselbe gilt für die wahren Falle von inedia, wo Kranke wochenlang weber Speisen noch Getränke, oder boch nur minima ausnehmen und wo die Abnahme des Körpergewichts mit den Ausscheidungen durch Lunge, haut und Nieren, die doch immer fortbestehen, in keinem Verhältnis ist.

Den Proces ber Aufnahme gasformiger, bunftformis ger, fluffiger oder felbst hochst fein zertheilter fester Substanzen, durch Saut und Lungen, nennt man Einsaugung oder Absorbtion; als Inhalation aber bezeichnet man in beschränkterm Sinne die Aufnahme gas- oder dunst-

formiger Gubstangen burch biese Theile.

Die Therapie benutt biefe Kabigkeit bes Korpers, um Argneimittel einwirken gu laffen. Auf ber außern Saut wendet man in biefem Ginne hauptfachlich fluffige ober falbenartige Gubffangen an, Die entweber eine ortliche (Opiatfalben, Lim. volatile u. f. m.), ober auch eine all: gemeine Birfung (aromatifche Baber u. bgl.) außern fol: len; boch benutt man auch bie Inhalation (Gasbaber). In ben Respirationsorganen tann man nun gas: und bunftformige Gubftangen anwenden und den Act ihrer Unwendung in ber Abficht, Beilwirfungen baburch gu erreichen, nennt man felbst wieber bie Inhalation ober bie Inhalationsmethobe. Es verfleht fich aber von felbft, bag man bie Inhalationsmethode im Allgemeinen nicht wohl benugen tann, um folche Beilmittel in ben Rorper zu bringen, bie in ben Rreistauf gelangen und von bier aus auf bestimmte Organe ober Spfteme wirfen follen; es fehlt uns bagu bie nothige Dofenbestimmung, und haufig wurden die Respirationeorgane felbst burch die ortliche Einwirfung beeintrachtigt werben. Dan benutt aber bie Inhalation, um ortliche Birfungen in ben Re: spirationsorganen ober auch im obern Theile bes Darms tanals zu erzielen. Folgenbe Gubftangen bat man gur Inhalation empfohlen und zwar zum Theil mittels eigener Instrumente, namlich eines einfachen Trichters, ober auch eigener Apparate, wie fie von Mubge, Buchog, Dzonbi, Girtanner, Ramadge u. A. empfohlen worden find. Die Inhalationsapparate find im Allgemeinen buchsenartige Behalter, in benen fich bas ju Inhalirenbe entwickelt ober ansammelt und von benen ein Leitungerohr in bie Munbhoble führt.

1) Wasserdampfe, bei trockener Beschaffenheit der Luftwege, bei chronischer entzündlicher Reizung in denselben, also bei anhaltender Beiserkeit, veralteten Katarrhen, beim Asthma. Die Inhalation darf wohl nicht zu lange sortgeseht werden, damit keine Erschlaffung der Theise entsteht. Statt der reinen Wasserdampse kann man auch schleimige, erweichende Kräuter in die Mischung eingehen lassen, oder auch nach Umständen etwas Bein, Beingeist, Estig beimischen. Offiander?) der Bater empfahl, um die krankbaste Reizbarkeit der Lungen von Frauenzimmern in den Blütenjahren zu mindern und die Expectoration zu befördern, die Inhalation eines Infusum von Flor, Samb.

Bebeutung von König steht Ingwi auch in der Strophe von Pells fredhr Häreksblesi in der Olafs Saga Helga Cap. 167 in den Fernmanna-Sögur. 5. Bd. S. 9. 12. Bd. S. 94.

<sup>50)</sup> Rame Obin's.

1) Abernethy, Chirurgifche und physiologische Berfuche, übers. u. mit Anm. berfeben von J. D. Brandis. 1. Ah. (Leip: 36 1795.)

<sup>2)</sup> F. B. Dfianber, über bie Entwickelungsfrankheiten in ben Btuthenjahren bes weiblichen Geschlechts (Tubingen 1821). S. 150.

Rad. et flor. Tussilag., Flor. Verbasei, Flor. Galeops. grandifl., mit einigen Aropfen Tinct. Opii und Ol. Cajeput verseht. Neuerer Zeit hat Ramadge!) als ein heilmittel ber Lungenschwindsucht empfohlen, breimal täglich eine halbe Stunde lang Wasserdampse ober die aus einem Infus. humuli lupuli entwickelten Dampse zu inhaliren.

2) Harzige und balfamische Substanzen, namentlich bei Phthisis pituitosa und bei Asthma chronicum. Hierzu hat man besonders Theerdampse benutt, mit benen man die Atmosphäre des Kranken schwängert. Neben dem Theer oder Terpentin kann man auch Bernstein, Weihrauch, Bals. Copaivae, Bals. Peruv., Bals. To-

lutan, in Dampfform anwenden.

3) Narfotische Substanzen bei Reizbarkeit und kramps haften Bustanben ber Respirationsorgane. Go fügt man ben Basserdampfen Opium, Safran und narkotische Krauster bei. Beim mannlichen Geschlechte läßt man besons bere bie Blatter von Datura Stramonium für sich allein

ober mit Tabat gemischt rauchen.

4) Gasarten. Die Inhalation verschiebener Gasars ten wurde besonders in England, namentlich von Beddoes bei Krankheiten ber Lunge und einigen anbern Krankheis ten empfohlen. Go empfahl man bas Cauerstoffgas jur Belebung ber Lungenthatigfeit in torpiden Bustanben, bei Schleimschwindsucht u. bgl., ebenso bei Dustelfdmache und allgemeiner Schwache, j. B. bei Rhachitis. Chlorosis, Fettfucht. Dan follte ein Bolumen Sauerftoffgas auf 5-15 Bolumina atmospharische Luft nehmen und biefe Difchung einige Male taglich funf Minuten lang Much bas ornbirte Stidftoffgas bat man athmen laffen. in berfelben Abficht anzuwenden empfohlen. Fur ben ents gegengefetten Buftanb ber Respirationsorgane, fur Lungen= reigbarteit, fur Phthisis florida bat man bas Ginathmen von Bafferftoffgas und Stidftoffgas, mit atmofpharifcher Luft gemengt, vorgeschlagen. Erfolgreicher als bie ge-nannten Gabarten scheint bas toblenfaure Gab zu wirfen, ein Theil mit brei Theilen atmofpharifcher Luft gemengt, und zwar bei Lungenschwindfucht und erbern Reigguftan: ben ber Luftwege. Statt ber abgemeffenen Basmengen laft man übrigens mit großerer Bequemlichfeit bie Robe lenfaure fich frei entwideln (burch Aufgießen von Schwes felfaure auf Rreibe) und ben Kranten vorsichtig von Beit ju Beit bas entwickelte Bas einathmen. Den nämlichen Bwedt erreicht man an ben foblenfauren Mineralquellen burch ben Aufenthalt in ber Rabe ber Quelle. In ber: felben Abficht hat man auch vielfaltig Schwindfüchtigen ben Aufenthalt in Ruhftallen empfohlen. Dach manchen Beobachtungen wirft auch bei Phthisikern bas Ginathmen von bybrothionfaurem Gas vortheilhaft, baber auch ber Aufenthalt in ber Rabe von Schwefelquellen. Die Inbalation mancher Gasarten benutt man auch als Gegens gift anderer geathmeter Bafe. Go empfiehlt man Ams monialgas bei Bergiftungen burch Schwefelwafferftoffgas, burch Chlorgas, burch blaufaure Dampfe.

5) Inhalation specisischer Substanzen ruhmt man gegen einzelne Justande. So empfahl Pearson die Dampse von Schweseläther zur Minderung des hektischen Fiebers, der colliquativen Schweise, der Dyspnoe; man läßt nams lich etwas Schwefeläther in eine Tasse gießen und diese so lange an den Mund halten, dis aller Ather verstogen ist. Dampse von Kampheressig sollen dei Angina gangraenosa vortheilhast sein. Die Inhalation scharfer, reisender Dunste, z. B. des Ummoniasgases dei Ohnmachsten, gehört zu den bekanntern Heilmitteln.

Über Die Entwicklung und Einathmung von Gafen ober Dampfen, um ber schablichen Einwirkung solcher Substangen vorzubeugen, die in der einzuathmenden Luft verbreitet find, f. Räucherungen. (Fr. Wilk. Theile.)

INHALLOW, eine kleine Insel Schottlands, welche zu ber nordlich von Schottland gelegenen Inselgruppe ber Orkneys gehort, ist dem Kirchspiele von Rousay und Eglishay einverleibt, hat einen guten, aber nachlässig bes bauten Boben und ist nur von einigen Familien bewohnt.

(J. C. Schmidt.) INHAMBANE, fleines Konigreich am Oftrande Bochafrifa's, welches norboftlich ber Alug Inbambane, füblich und offlich bas Deer, westlich ber Alug Aroe, nords lich Sabia begrengt und welches burch die Linie in zwei giemlich gleiche Theile gerschnitten wirb, beren sublicher Querundo, ber nordliche aber mit ber hauptftabt Tonque ober Inhambane, wie fie Andere nennen, Tembe beifft. Die Guboftspige bes Lanbes, in welchem bie Bige faft unerträglich fein foll, bilbet bas Cap Corrientes; außers bem gehort noch bas Cap Descourans, fowie bas Cap und die Bai Inhambane, in welche lettere fich ber gleichs namige Fluß ergießt, nebst ber Insel Inaqua zu biesem Reich. Dieses, welches noch im 17. Jahrh. eigene Ro-nige hatte, ist jest eine Besitzung ber Portugiesen, welche in ber Sauptstadt ein Fort unterhalten, außerordentlich viel Elfenbein aus ben ungeheuern Kuftenwalbungen ziehen und fich hier bie herrschaft über alle Ruftenlander vom Cap Delgado im Rorden bis jum Cap Inhambane im Suben anmaßen. Das Reich Inhambane ift noch zieme lich unbefannt, boch icheint ber Stlavenhandel in bemfelben geherricht zu haben, fowie man auch Baumwolle und bie meiften übrigen tropischen Fruchte gewinnt.

Inhambazoe, f. Monomotapa.

Inhame, f. Igname. Inhamoi, f. Monomotapa.

INHARENZ, Anhangigleit (aus bem lateinischen inhaerere, anhangig sein), bezeichnet in ber Metaphysik ben Begriff, wodurch etwas als eine nur an einem Ansbern vorkommende (einem andern "anhangende") Bestimmung gedacht wird, im Gegensah zum eigentlich und für sich Subsistirenden (f. Subsistenz und Substanz), wie z. B. die Farbe eine bloße Inharenz der Körper ist, im Gegensah ihrer soliden, den Raum erfüllenden Masse, die für sich eristirt, während die Farbe immer nur als an irgend einem Körper vorkommend gedacht werden kann. Nimmt man nicht die sogenannte dualistische, und zwar spiritualistische Weltansicht (f. Dualismus und Spiris

(G. M. S. Fischer.)

<sup>5)</sup> Ramabge, Die Ausgehrung heilbar! überfest von hohnbaum (bilbburghaufen 1836).

X. Gneutt. b. IB. u. R. Bweite Section, XVIII.

tualismus) an, nach welcher ein gurfichbesteben rein geis fliger Wefen ftattfindet, fo muß man alle Rrafte nur als Eigenschaften bes im Raum ausgebehnt Befindlichen, mithin bas Raumerfullende allein als bas Gubftrat aller fibrigen möglichen Bestimmungen, als bas Subjiftirende, als bas junachft und unmittelbar in Beit und Raum Bes findliche anseben, bingegen bie Bielheit ber Eigenschaften, Buffanbe und Berhaltniffe biefes Raumerfullenden als bas Inharirende, als bas jenem Gubfiftirenden Ginwohs nende, mas nur mittelbar burch feinen Bufammenhang mit diefem im Raum und in ber Beit fich befinbet. Demgemag vertheilen wir alle Dbjecte unferes Bewußts feins in die zwei logischen Claffen ber Gubfiftengen ober subsiffirenden Gegenstande, und ber Inharengen ober inharirenben Merkmale, und rechnen gu jenen alle Dinge, bie wir als torperliche Gestalten, ju biefen alle fibrigen Objecte, bie wir als Rrafte und Bermogen, als Beidaffenheiten und Berhaltniffe, als thatige ober leibenbe Buftanbe anerkennen. Ubrigens wird in ber fogenannten Kritif ber Bernunft ober ber Erkenntnigtheorie naber ers ortert, wie biefe Begriffe von Inhareng und Gubfifteng, fowie von Accideng und Substang, eben nur fur unfer menschliches Erfennen nothwendige Unterscheidungs und Borftellungsweisen find, welche fur bas mahre Befen ber Dinge an fich teine Bedeutung haben. Bgl. Fries M. Kritif ber Bernunft 230. II. Deffelb. Syftem ber Detas phyfif, 6. 59 f. und E. Reinhold, Metaphyfit G. 165 f. (K. H. Scheidler.)

INHĀSIVBESCHEID (processual.). Benn ber Richter, gleichviel aus welchem Grunde, fich bewogen fins bet, eine bereits fruber erlaffene richterliche Berfugung gu wiederholen oder ju erneuern, fo lagt man in der pros ceffualifchen Runftiprache: er inharire berfelben, und uns terfcheibet, je nachbem eine folde Berfugung nach wechfels feitigem rechtlichem Gebor ber Parteien erfolgte ober nicht, fogar Inhafiv befcheibe und fogar Inhafiv becrete. Bon Inhafivbeicheiben lehrt man nun gewöhnlich, bag ein ordentliches Rechtsmittel nicht gegen fie Plat greife, fie vielmehr fofort bei ihrer Eroffnung die Rechtstraft bes fcbreiten. Diefe Lehre hat indeffen nur insoweit Grund, als es fich von einer Enticheidung handelt, Die, als fie burch ben Inhafivbescheib wiederholt, erneuert wart, felbft bereits bie Rechtefraft beschritten batte. Auf bie Bahl ber in ber namlichen Beife erlaffenen gleichlautenben Berfügungen, auf bas quantitative Bertattniß, tommt aufo feineswegs etwas an, fondern lediglich auf die Ber: fügung, ber inbarirt wird. Ein Inhafivbefcheib, ges gen welchen, ale folchen, orbentliche Rechtemittel ausges fchloffen fein follen, tann alfo blos etwas aussprechen, was wenigstens ale birecte Folge eines frubern, bereits rechtsfraftigen Erfenntniffes fic barftellt. Reuere Pros cefigefebe erflaren baber mit Recht nicht bie Inhafivbes fceibe ichlechthin fur inappellabel, fondern nur, wie g. B. Die lippe : betmold. Berordn. v. 27. Febr. 1816, f. 25., "fimple Inhafivbeicheite, bie fich auf frubere rechiefraftige Entscheidungen beziehen," ober wie die jena'iche Obers Appellat. : Gerichts : Ordn. v. J. 1816, f. 20 und die gerbfler Dber:App.=Ger.: Dron. v. 3. 1817, §. 17, "3ns

hasson und Puristationserkenninisse." Auch wird bei einem wirklich inappellabeln Inhasswescheide ferner vorausgeseht, daß in der Entscheidung, welcher inhariet wird, nicht etwa eine Bedingung beigefügt wurde, deren Ersüllung oder Nichtersüllung in Frage kommt; denn sur processuralische Erdrterungen bierüber ist der gewöhnliche Instanzenzug keineswegs ausgeschlossen.)

INHEIDEN, evangel. Filialborf, siegt im Großberzogibume Sessen und im Bezirk hungen und gebort bem Grafen von Solmszlaubach. Man sindet 66 Soduste und 358 Einw., die mit Ausnahme von 13 Juden evangelisch sind und sich start mit der Leineweberei beschäftigen. Die Gemarkung hat Eisensteine, die in der Friesdrichsbutte geschmolzen werden und reichhaltige Bruche von Bausteinen. Utrich II., herr zu hanau, verkauste 1341 seinem Tochtermann Philipp von Falkenstein und Philipp bem Jungern von Falkenstein mit vielen andern Orten ein Niederens und ein Oberenhinderna, von welchen, aller Wahricheinlichkeit nach, eins das heutige Inheidem ist. Bei diesem Orte kommt in altern Zeiten ein Beltheim oder Fettheim vor, wovon noch die seldheimer Gemarkung eristirt. Inheiden kam 1806 unter hesssische Sobeit.

(Wugner.) INHIBIREN, burch richterlichen Befehl ben Forts gang einer Sache hemmen, bas weitere Berfahren in berfelben unterfagen. Die baufigfte Berantaffung an einem folden hemmungsbefehl geben Befit : und Gigentbumss anspruche; boch find biefe feineswege ber einzige Grund bagu, fondern jebe rechtsverlegend wirfende Procebur fann ale folde ben baburch Betroffenen bewegen, fich vom Richter Inhibition (f. b.) ju erbitten; grabe fo, wie auch icon bei ben Romern ber Prator bei jeber Rechtsverlegung um ichnelles Ginfchreiten gebeten werben fonnte. Liegt bie Rechtsverletung in einer gerichtlichen Procedur, fo ift es ichon ber Ratur ber Cache nach notbio. bag man bie Inhibition nicht bei einem gleichstebenben, fondern bei einem bobern Richter fucht; auch pflegt man, wenn ausnahmsweise berfelbe Richter bie Inbibition anordnet, von welchem bie verlegenbe Procedur ausging, nicht vom Inhibiren, fonbern vom Giftiren gu fprechen +). (Emil Ferdinand Vogel.)

INHIBITIO. Der richterliche Befeht, wodurch ber Fortgang einer rechtsverlegend wirkenden Sache oder Prosedur gehemmt wird, heißt im Allgemeinen die Inhibition; er fommt aber unter sehr verschiedenen Modificationen vor. So unterscheidet man namentlich 1) zwischen Inhibitio cum et sine clausula (seil. justificatoria). Bei der Inhibitio cum clausula erhält der, welchen die Inhibition trifft, durch das Inhibitionsmandat die Berechtigung, wenn er sich nicht sofort unterwersen will, innerhalb eines festgestellten Termins dasjenige Factum, wodurch er Anlas zur Inhibition gab, zu rechtsertigen, und sich so

<sup>\*)</sup> Bgl. über biefe Materie von Gonner, Sanbbuch bes teutschen gemeinen Processe. 3. Bb. Ar. LXI. 5. 13 fg.
†) Rach fachfischem Rechte ift es ben Unterrichtern foger ver

<sup>4)</sup> Nach fachlichem Rechte ift es ben Unterrichtern foger ver boten, bas Berfahren irgend eines andern Unterrichters zu inhibiren; intem biefes Einschreiten blos ben hohern Jastangen zustehe.

gegen bie Fortbauer ber berfügten Dagregel ju fcuben. Bei ber Inhibitio sine clausula fallt aber biefe Berechs tigung für ben Betheiligten weg und es wird bemfelben gewöhnlich bei namhafter Gelbstrafe sofortige unbebingte Folgeleiftung auferlegt, wofern er nicht bie Unmöglich : Leit ber fofortigen Folgeleiftung nachweisen tann. Doch wird babei vorausgesest, bag bas gactum, gegen welches Die Inbibition gerichtet ift, an fich conftatirt, birect wieder alles geltenbe Recht, ober febr gefahrlich fur bie allgemeine Sicherheit, ober fo beschaffen fei, baß burch Bergug fur ben flagenben Theil unersetlicher Berluft und Schabe entspringen wurde, ober baß es in ber offenbaren Amtes pflicht bes Richters liege, obne Umftanbe eine inhibitio sine clausula zu verfügen. 2) Bird unterschieden zwis schen Inhibitio prima, secunda und ulterior, je nachdem bas Inhibitionemandat jum erften Date ober ju wieders holten Malen Plat ergreift: in welchem lettern Falle Die Strafandrohung in ber Regel erhöht wird. 3) Unters scheidet man zwischen einer Contumacial= und Richtcons tumacialintibition. Erftere erfolgt bei fcon vorhandener Sachfälligkeit ber betreffenden Partei, ohne weitere Auseinandersetzung; bei letterer aber findet ein vorheriges Unboren beiber Parteien fatt.

Übrigens betrachten mehre Rechtslehrer, wie 3. B. von Grolman, bas Intibitionsversahren nicht ohne Grund als einen Theil bes Mandatsprocesses und untersscheiden bann zwischen mandatis praeceptivis, mandatis eassatoriis und mandatis inhibitoriis\*).

(Emil Ferdinand Vogel.) INHIBITORIALES. hierunter verfteht man obrige feitliche Befehle, wodurch der weitere Fortgang fur rechtes florend erachteter Sandlungen ober Dagregeln gebemmt wird. Diefe literae inhibitoriales ober mandata inhibitiva verlangen, ba fie als außerorbentliche Dagregeln betrachtet werben muffen, eine ftrenge Form, um nicht Disbeutungen zu veranlaffen; namentlich muß, wenn ein mandatum inhibitivum sine clausula gegeben wird (vgl. ben Art. Inhibitio), in biefem felbft ber Richter fich auf bie bescheinigten Facta berufen, wodurch ber Impetrant feine Foberung rechtlich fo begrundet hat, baf bie Gegenpartei burch teine bentbaren Ginreben fich bagegen ju schüben vermag. Übrigens barf felbst bas mandatum sine clausula nicht fo unbedingt fein, bag baburch alle Doglichfeit, burch Berhandlungen eine Abanberung beffelben zu erlangen, abgeschnitten wurbe. Darum wird bem Impetraten in bem Danbate jebesmal ein perem: torifcher Termin jum Erscheinen im Berichte angesett, mit ber Auflage, in bemfelben entweber bie geschehene Befolgung bes Manbats zu bescheinigen, ober rechtliche Grunde vorzubringen, warum baffelbe fich nicht vollftreden laffe: ein Bugeftanbnig, welches von ber Berechtigung bei ben mandatis cum clausula (f. d. Urt. Inhibitio) wohl gu unterfcheiben ift. Auf eintretenbes Richterscheinen von Seiten bes Betheiligten erfolgt nach Berlangen ber Ges

gempartei ein Contumacialurtheil, welches ber Richter for fort au vollstreden bat \*). (Emil Ferdinand Vogel.)

INHOLZER. Ein gemeinschaftlicher Name für alle einzelne Stücke, aus welchen ein Schiffsspant besteht; bazu gehören nämlich die Bauchstücke und Piekstücke mit ihren Sibern und Auflangern. Die Dicke ber Inhölzer beträgt gewöhnlich so viel Boll, als ber vierte Theil ber größten Breite bes Schiffes Fuß hat. (Brauback.)

Inhumani, f. Adelophagen.

Ini, f. Ingwi.

INICERUM. Nach bem Itiner. Anton. war Inicerum eine Stadt in der Pannonia Inferior, 28 Millias rien von Menneiand, nach Mannert beim heutigen Fleden Bucfin im verdezer Comitate. Andere erklaren den jehigen flavonischen Marktfleden Czerneck in der Gespanschaft Possega, Andere Possega selbst, für das alte Inicerum.

(S. Ch. Schirlitz.) INJECTION ober Ginfpribung. I) Anatomifch. Im gewöhnlichen (anatomischen) Ginne verfteht man barunter bie Anfullung ber Gefage bes thierifchen Korpers, ber Blutgefäße sowol als ber Lymphgefaße, mittels irgend einer Substang, bie fich ben Raumen ber Befage anpaßt, und baburch von bem Berlaufe, ber Geftalt, Große, Berbindung biefer Gefaffe und ein Bilb ju verschaffen ver-Man erreicht biefen 3med in ber Regel mittels besonderer Instrumente (Injectionsapparat), welche die ausfüllenbe Substang (Injectionsmaffe) mit einer geroiffen Rraft in bie Befägraume bineintreiben. Um bie Muss führungsgange von Drufen, um Ranale und Sohlen bes thierifchen Rorpers genauer tennen ju lernen, benugt man aber ebenfalls bisweilen Jujectionen. Ferner inficirt man auch bie Gefage von Leichnamen in ber Ab. ficht, ju allen Theilen bes Korpers folche Gubstangen ju bringen, bie burch chemische Gigenschaften bie gaulnig ber

Korpertheile zu verhuten vermogen (f. Einbalfamiren). Die Injection ift binfichtlich ber Apparate und ber Injectionsmaffen verschieden bei ben Blutgefäßen und bei

ben Lomphgefäßen.

## Injection ber Blutgefaße.

Die Injection ber Blutgefaße fann im Allgemeinen

einen boppelten 3med haben:

a) Die Gefäße sollen burch eine aussullenbe Masse so ausgebehnt und voluminos werben, bag man sie mit Leichtigkeit in allen Theilen bes Körpers bis zu den kleis nern Berästelungen verfolgen und prapariren kann. Die Injection soll also die Praparation der Gefäße, die auch

<sup>\*)</sup> Bgl. von Grolman's Theorie bes gerichtlichen Berfahrens in burgerlichen Rechteftreitigkeiten. §. 231—255. S. 570—379 ber funften Ausgabe (Gießen 1826).

<sup>\*)</sup> Bgl. J. G. Lotich, De inhibitionibus et processu inhibitivo. (Erf. 1743. 4.) J. Klein — resp. B. P. Winkler — de inhibitione judiciali la causis appellationum. (Güstrow 1705. 4.) J. W. Dielmar, De quibusdam differentiis processus possessori summariissimi in specie talis et inhibitivi saxonici, (Jen. 1749. 4.) B. G. C. Klügel, Processus inhibitionis ex legibus saxonicis descriptie, (Viteb. 1792. 4.) G. H. Mylius — resp. J. H. Mylius — Observationes ad processum inhibitivum saxonicum spectantes, (Lips. 1728. 4.) G. H. Mylius — resp. C. L. Crell — Positionum ad processum inhibitivum saxonicum spectantium semicenturia. (Lips. 1722. 4.)

300

ohne biefes Silfsmittel ausführbar mare, erleichtern. Grobere Injectionsmaffen find fur biefen Bred gang

ausreichenb.

b) Die feineren Gefäße, bie sich nicht mehr einzeln prapariren laffen, follen burch die inficirte Raffe fo ber: vorgehoben werben, baß fich mit bewaffnetem Auge bie letten Enbigungen berfelben in ben verschiedenen Rorpers theilen erfennen laffen. Bur Erreichung biefes 3wedes muß man fogenannte feine Injectionsmaffen mablen, bie wegen ber feinen mechanischen Bertheilbarfeit ihrer Bes ftandtheile leicht in bie feinsten Raume eindringen. Dan muß ber Injectionsmaffe ferner eine bestimmte garbe ers theilen, bie von jener bes injicirten Theils auf bestimmte Beife absticht, bamit man bie Injectionsmaffe burch bie bunnen Gefägwandungen hindurchichimmern fieht. Ubris gens ertheilt man auch ben grobern Injectionsmaffen immer eine bestimmte Farbe, bamit bie injicirten Gefage beim Prapariren fogleich überall burch ihre Farbe erkannt merben.

Die verschiedenartig gefärbten gur Injection bienens ben Maffen find nun in ber Regel folche, die bei einer bis zu einer gemiffen Sohe fleigenben Temperatur fluffig ericeinen, bei Abnahme ber Temperatur aber in ben fe= ften Buftanb übergeben. Um gewöhnlichften benuht man fogenannte Bachsmaffen fur bie grobern Injectionen gur Anfüllung bes gangen Rorpers ober eines größern Theiles beffelben.

Die Bahl ber Leichname, bie Borbereitung berfelben aur Injection und bie Injection felbst, muffen befonders

in Betrachtung gezogen werben.

Sinfichtlich ber Bahl bes Leichnams fommt es auf ben besonderen 3wed ber Injection an. Dit Recht ems pfiehlt man gur Injection ber Arterien bie Leichname jungerer Personen bis ju 30 Jahren, weil bie Befage als terer Personen weniger elastisch find, leichter gerreißen und zu Extravasaten Beranlassung geben; ferner sind magere Perfonen paffenber, weil bei fetten bie Reinigung ber Gefäße vom fetthaltigen Bellgewebe ichwerer fallt, unb weil, wenn auch alles fichtbare Tett wegpraparirt wurbe, mabrent bes Commers boch wieder blige Gubftangen aus ben Anochen und Mustein bes Praparats ausschwis gen und baffelbe verunreinigen. Bod empfiehlt auch wassersüchtige Leichname. Bei ihnen wird aber wol ber Bortheil bes guten Gelingens ber Injection burch bie Unbequemlichfeit ber Praparation wieder aufgehoben. Die Leichname burfen ferner nicht fcon fo lange gelegen haben, baß sich bie Gefagwandungen burch anfangenbe Berfebung aufloderten, auch burfen fich bie Gefage nicht franthafter Weife in einem folden Buffanbe befinden. Die genannten Rudfichten verdienen alle Beachtung, wo es fich barum handelt, moglichft gut gelungene Injectios nen au erhalten. Fur bie Injectionen gu ben gewohnlis den Secirubungen braucht man inbeffen nicht fo genau zu wahlen; bier kann nothigen Falls jeber frifche Leichnam benutt werben.

Bu Beneninjectionen empfiehlt Lauth altere Gubjecte ju mablen, weil bei biefen bas Benenfpstem mehr ents widelt ift; ich glaube aber auch bier jungern Gubjecten ben Borgug geben git muffen. Allerbings laffen fich bei jenen Injectionerohrchen leichter felbft in fleine Benen einfeten, bagegen finden sich auch bei ihnen weit häufiger varitofe Ausbehnungen, fowie Obliterationen einzelner Befage ober Berftopfungen burch geronnenes Blut.

bat man ein paffenbes Gubject gewählt, fo muß nun junachft ein Robreben, ober es muffen mehre Robrs chen in die Gefage, burch welche Die Injection ftattfinden foll, eingeführt und befestigt (eingesett) werden, und gwar in einer Richtung, in ber fich bie Injectionsmaffe auss breiten und die Gefage anfüllen fann. Bei ben Arterien erfolgt die Unfullung ohne Schwierigkeit. Man fprist hier bie Daffe in die Stamme ein, und fie verbreitet fich von hier aus zu ben feinern Zweigen, weil fein mechanisches hinderniß in Diefer Richtung entgegenfieht. Naturlich laßt fich beshalb auch die Daffe von ben Aften ju ben Stammen treiben. Unbere verhalt es fich bei ben Ihre Klappen verhindern im Allgemeinen bas Fortbewegen ber Injectionsmaffe aus ben Stammen in bie Bweige, wenngleich in Folge ber angewandten Druds fraft gewöhnlich ein Theil ber Klappen gerreißt; bier muffen deshalb die Injectionerohrchen in die feinften Breige eingefest und von biefen aus die Stamme gefüllt werben.

Beim Ginfegen ber Rohrchen find folgenbe Puntte gu beachten. Dan fucht bas Befaß, welches man ges wahlt hat, burch vorfichtige Schnitte und mit moglichfter Bermeibung einer Berletung größerer Gefage auf; in baffelbe macht man bann einen Langsichnitt jur Aufnahme bes Rohrchens. Die Große bes Rohrchens richtet fic nach bem Galiber bes Gefäßes. Bor bem Einbringen beffelben geht man zweckmäßig mit einer Sonbe in bas Befag ein, um Blutflumpchen, Die etwa an ber Ginfchnittoftelle lagen, ju entfernen; bei ben Benen fucht man vorher bas Blut burch bie gemachte Offnung moglichft berauszubruden. Beim Ginschieben bes Robrchens in die Arterien, namentlich in fleinere, ift barauf att feben, daß sich die innere Gefäghaut nicht etwa abgeloft hat und sich vor bem Rohrchen berschiebt. Eine Ligatur bient zur Befestigung beffelben. Sat es an feinem uns tern Enbe einen vorfpringenben ringformigen Rand ober Ramm, fo muß bie Ligatur hinter biefen, b. h. gegen bie Bafis bes Rohrchens bin, ju liegen fommen; bat es einen boppelten Ramm, bann tommt bie Ligatur in bie Minne zwischen beiben Rammen; bat es flatt bes Rammes eine ringformige schwache Einterbung, bann tommt bie Ligatur in biese zu liegen. Die Ligatur felbst empsiehlt Shaw (bei ben Arterien) nicht zu fest anzuziehen, weil fonst die innere Arterienhaut zerschnitten und baburch bas Gefaß geschwacht wirb. Dem muß man freilich bie Bemerkung entgegenseben, bag, um bas Robrchen festsubals ten, ein fehr fartes Bugieben ber Ligatur unumganglich nothig ift. Durch Berfuche, Die ich zu biefem 3wede an Leichen anstellte, habe ich gefunden, daß bei fleinern Arterien, beren Lumen burch bas eingesete Rohrchen vollståndig ausgefüllt wird, eine einfache Fadenligatur, auch wenn fie ziemlich fest jugezogen wurde, teine Berfcneibung ber innern Arterienbaute bewirfte, bag bages

gen biefe Berichneibung bei größern Arterien in bem Dage leichter erfolgte, als bas eingefeste Injections: Mus bies rohrchen die Arterie weniger genau aussüllte. fem Grunde hat Shaw vollkommen Recht, wenn er bie in große Befäßstämme einzusehenben Injectionerohren mit etwas Leinwand oder Werg zu umwickeln rath, bamit bie Gefästwande obne Rungelung anliegen. Es ergibt bie Gefagmanbe ohne Rungelung anliegen. fich aus bem Ungeführten ferner bie Rothwenbigfeit, ben überragenben Ramm am Injectionerohrchen ber Spite a nicht ju febr ju nabern, damit nicht bie etwa getrennten innern Arterienhaute bei ben unvermeiblichen Tractionen bes unterbundenen Gefages vor bie Offnung bes Robr= dens geschoben werben. Bur Sicherung bes eingelegten Robrchens bient es, wenn bie Ligatur nicht bicht am Anoten abgeschnitten, fonbern am Griffe ober am Ranbe bes Rohrchens befestigt wirb. 3wedmaßig ift es auch in einzelnen Fallen, bas gange Robreben noch befonbere auf Die eine ober bie anbere Beise an ben umgebenben Thei= len zu befestigen, bamit bas zu infieirende Befag bei ben ferneren Manipulationen nicht ju febr gegerrt merbe.

Gefäse, beren Berlehung unvermeidlich war, um zu bem gewählten Gefäße zu gelangen, muffen unterbunden werben, um das Austreten ber Maffe durch sie zu vershüten; wo es angeht, schnurt man zu biesem Ende auch wol eine ganze Muskelpartie mittels eines Bandes zusammen. Stellen, an benen viele kleinere Gefäße durchsichnitten wurden, soll man nach Shaw mit Bortheil mit bem glühenden Eisen berühren.

Benn bas gange Arterienspftem injicirt werben foll, fo ericheint es am naturlichsten, bag man in die Aorta eine Injectionerohre einfeht. Bu biefem Ende entfernt man ein quabratifches Stud haut von 5-6 Boll auf ber linten Geite ber Bruft, wobei ber Schnitt nach Dben ungefahr am britten Rippenknorpel nath Innen in ber Mitte bes Bruftbeins endigt. In bem namlichen Umfange wird ber Pectoralis major nebst ben übrigen weis chen Theilen meggenommen, und burch Entfernung ber Rippenknorpel und ber linken Salfte bes Bruftbeins wird bie Brufthoble geoffnet. Jest ichneibet man ben Berge beutel ein und legt ben Urfprung ber Aorta fo weit bloß, baß fich mittels einer frummen Rabel eine Ligatur berumführen läßt. Durch einen Langsschnitt wird ber linke Bentrikel geoffnet, eine ftarke Injectionsrohre wird. in bie Morta eingesett und burch bie Ligatur befeftigt. gleiche Beife tann man vom rechten Bentritel aus in Die Lungenarterie einseten. (Wollte man zugleich auch bas Benenfoftem fullen, fo wurde bies wenigstens jum Theil gelingen, wenn man bie rechte Brufthalfte in gleis der Beife wie bie linke offnete, um in bie Vena cava superior und inferior besondere Rohren einzusegen, ober wenn man, ohne ben rechten Bentrifel gu fpalten, in bas rechte Bergohr einsette. Die Klappen ber Benenftamme namlich werben meiftens fo weit übermunben, baß fich bie tiefen Salovenen, bie Bebirnvenen und bie Unterleibe: venen bis jum Beden fullen; burchs Ginfegen einiger Robren in Die Extremitaten lagt fich bann vollenbs nach: belfen.) Die Vasa mammaria und intercostalia muffen

bann an allen burchschnittenen Punkten unterbunben werben, und von ben Berghohlen aus wird fich bas gange Befagipftem anfullen laffen. Inbeffen tritt bei biefer Injectionsweise die Beziehung bes Sauptstammes bes Artes rienspstems zu ben umgebenden Theilen nicht beutlich bervor, die Berzgesche und bas Berg selbst werden nicht gefüllt. Deshalb ift es meiftens vortheilhafter, wenigstens bequemer, bas Arterienfpftem von einem großern Stamme aus ju injiciren. Um beften eignet fich wol bagu bie Carotis. Man macht jur Geite bes Balfes, langs bes innern Ranbes vom Sternocleidomastoideus einen Souts schnitt von 2-3 Boll Lange auf ber rechten ober linken Seite burch vorsichtige Trennung bes Bellgewebes, mobei man bie Benenafte fcont, bringt man in bie Tiefe bis aur Carotis communis und Vena jugularis interna. Die Bellgewebsicheibe ber Carotis wird gespalten, und bas Gefaß fo weit bloßgelegt, baß man eine Ligatur unter daffelbe bringen tann. Sest wird die Carotis in größerem ober geringerem Umfange ber Bange nach ges fpalten. Der Spalt fann flein fein, wenn nur eine Injectionerobre eingebracht werben foll, beren Sffnung gegen bas Berg gerichtet ift. Die Ligaturen bienen bann theils jur Befestigung biefer Robre, theils jur Unterbins bung ber Carotis oberhalb bes Spaltes; burch bie legs tere wird bem Ausfliegen ber Daffe burch bie anaftomos firenden Befage vorgebeugt. 3medmäßiger ift es aber, ben Spalt großer ju machen und zwei Robren in bie Carotis einzusehen, in ber Richtung nach Abwarts und Aufwarts. Durch bie abwarts gerichtete Rohre fullt fich bie Aorta thoracica und abdominalis, es fullen sich ferner bie Subclaviae, fowie bie Carotis ber anbern Geite; burch bie Anaftomofen am Ropfe endlich fullt fich wol felbst die injicirte Carotis im obern Theile. Gollten fich bie Ropfgefaße nicht genügend fullen, bann fann man burch die zweite provisorisch eingelegte Robre nachs belfen. Auf biefe Beife fullt fich bas gange Arterienfys Baufig werben felbst bie valvulae sigmoideae aortae übermunden, und es fullt fich bas linke Berg nebst ben venis pulmonalibus. Statt ber Carotis tann man auch eine Cruralis wahlen, bie man unter benselben vorsichtigen Magregeln unter bem Sartorius auffucht, ober auch eine Brachialis. Dabei lagt fich auch meiftens bequem ein Theil bes Benenfpftems anfüllen, indem man in die neben ben gewählten Arterien liegens ben Benen einsett.

Soll das gesammte Benenspstem möglichst vollstandig gefüllt werden, dann muß man viele Injectionsröhrschen einsehen, nämlich an jede untere Ertremität zwei für die beiden Rosenadern auf dem Rucken des Fußes, und ebenso an jeder odern Ertremität zwei für die Vena salvatella oder einen andern handrückenast und für eisnen Borderarmast. Beim Eindringen der Röhrchen in die engen Benen schiebt sich leicht die innere Benenhaut vor; man muß sich deshalb durch Eindringen einer seinen Sonde zu vergewissern suchen, daß dieser übelstand nicht eingetreten ist. Durch diese mehrsachen Röhrchen süllen sich allmätig die Benen der Ertremitäten, die hauptsstämme des Unterleides, das herz, ein Theil der halbs

und Ropfvenen. Im Ropfe fann man burch Ginfeben in bie Stirne und Schlafenvenen nachhelfen. Pfortaberfostem bleibt aber hierbei noch leer. Goll auch biefes gefüllt werben, fo offnet man in ber Strede einis ger Bolle ben Unterleib in ber Linea alba, ichiebt bas Ret jurud, zieht eine Darmschlinge heraus, und seht ein Robrchen in eine Bene bes Defenteriums, burch weldes bie Daffe bem Stamme zugetrieben wirb. Sat man bie Offnung in ber Linea alba fo groß gemacht, bag man bie Vena mesaraica auffuchen tann, bann fest man vielleicht in biefe zwei Robrchen in entgegengesetter Richtung ein.

Sind die Injectionsrohren auf die angegebene Beife paffenb eingefeht, bann wird ber Leichnam 4-6 Stun: ben lang in ein Gefäß gebracht, bas mit Baffer von 30 bis 32° R. angefüllt ift, bamit ber gange Leichnam all: malig bie genannte Temperatur annehme. Dan halt ben Leichnam möglichft untergetaucht, und verschließt beshalb bie eingesetzen Rohrchen burch ben baran befindlichen Sabn ober burch einen Pfropf, um bas Gindringen von Waffer in bie Gefage zu verhuten. Durch periodisches Bugieffen kochenden Baffers wird die Fluffigkeit auf ihrem Temperaturgrade erhalten. Dabei ift aber Gorge ju tragen, bag bas jugegoffene tochenbe Baffer nicht unmits

telbar auf bie Injectionsstelle trifft.

Sollen blos einzelne Partien bes Gefäßfuftems ingis cirt werben, fo wurde es eine febr unbequeme Dube fein, wenn man beffen ungeachtet ben gangen Leichnam porber erwarmen mußte. Dan verfahrt hier auf mehrs fache Beife. Sandelte es fich j. B. barum, bie Unters leibsgefäße zu füllen, so wurde man zu wiederholten Malen Baffer von ber angegebenen Temperatur in bie Bauchhohle gießen. Eine einzelne Extremitat fann man in eine folche Lage bringen, daß fie fur fich allein burch ein kleines Gefaß erwarmt werben tann. Endlich trennt man wol ben zu insicirenben Theil vom übrigen Korper ab, um ihn zu ermarmen. Die Trennung muß im Alls gemeinen fo gefcheben, bag bie fur ben Theil beftimm: ten Gefäßstamme, in bie man einseht, unverfehrt bleis ben. Die burchschnittenen Rebenftamme find wegen ber Anaftomofen ju unterbinden. Sat man es nur auf eine bestimmte Partie bes gewählten Stammes abgefeben, fo ift es bisweilen vortheilhaft, ben Stamm in einer gewif: fen Entfernung unterhalb ber Ginfehftelle gu unterbinben. Bare, die Injectionerobre 1. B. in die Iliaca externa eingesett, und beabsichtigte man baburch bie Befage bes Dberichenkels zu fullen, fo tonnte man bie Poplitaea unterbinben. Der Borficht halber muß man aber immer in einer gewiffen Entfernung von ben Theilen, bie man gefüllt wunscht, einsegen sowol als unterbinden, weil nicht felten an ben letten Stellen ein Ertravasat entfleht. Um ben Ropf ju insieiren, wird ber Sals bicht am Stamme abgetrennt. Dan fest bie Robre in eine Carotis und in eine ober in beibe Jugulares, jum Uber: fluß auch in eine Art, und Vena vertebralis, Sonft unterbindet man die Vasa vertebralia und die Vasa thyreoidea inferiora. Um bie obere Ertremitat getrennt ju injiciren, loft man fie bergeftalt ab, bag bie weichen

Theile im Umfange ber Schulterfnochen nebft ber Baut, von ben Darmfortfagen bis jum Bruftbeine, an ber Schulter verbleiben, bie Vasa subclavia aber beim Austritte aus ber Bruft burchschnitten werben, wenngleich man bie Rohren nicht unmittelbar an ber Durchschnitts. ftelle einsest, sonbern weiter abwarts in die axillares, Die Ertravafate aus ben fleinern Gefagen laffen fich bann burch Drud und feuchte talte Tucher bequem ftile len. Die unteren Ertremitaten inficirt man vom Ende ber Aorta abdominalis aus. Die Eingeweibe werben vom unterbundenen Colon descendens abgetrennt; bie Arennung ber obern und untern Korperhalfte bewirft man zwischen ben obern Lenbenwirbeln; bie Arteriaa epigastricae werben unterbunden. Die ichwangere Bebarmutter injicirt man am beften von ber Aorta aus, indem man oberhalb ber Renales einseht und nach Abs warts die Iliaca externa unterbindet. Ift ber Uterus aber ausgeschnitten worben, bann fest man in bie Spermatica und Uterina ber einen Geite ein, und unterbins bet bie gleichnamigen Gefäße ber anbern Seite. Placenta und ebenso ben Fotus inficirt man am leichtes ften burch bie Rabelgefaße.

Mimmt man gang partielle Injectionen einzelner Dra gane vor, fo eignen fich einzelne Leichname vorzugeweise bagu, um ein recht gutes Praparat gu erhalten. Go gelingt bie Unfullung folder Theile, bie vorher ber Gis einer Congestion maren, meistens febr gut; erpsipelatofe Stellen 3. B. eignen fich gut zur Injection ber Saut. Bu Injectionen ber Unterleibseingeweibe, befonbers bes Darmtanals, empfiehlt Fohmann Schwangere ober Boch. nerinnen; biefe paffen auch nur allein ju Injectionen ber

Brufte und bes Uterus.

Ift der gange Leichnam ober ber einzelne Rorper . theil genugsam burchwarmt, so hat sich auch bas in bens Befagen, namentlich ben Benen, enthaltene Blut mehr verfluffigt, und es hat sich auch wol Luft barin entwidelt. Durch die Offnung ber eingesetten Rohrchen tann man bisweilen etwas von biefen Fluffigfeiten entleeren. Sonft empfahl man wol, um bas Blut und bie Luft berauszuschaffen, bie Benen nach ihrem Berlaufe ju brus den, ober an einer bem Bergen naberen Stelle eine Saugfpripe (Dai's Saugfprige) einzuschen, ober endlich eine fogenannte reinigende Injection vorzumehmen, namlich warmes Baffer in die Gefage ju fprigen und baffelbe wiederum möglichft auszupreffen. Goll bas gange Benenfustem von der Peripherie aus angefüllt werben, bann ift feines biefer Berfahren anwendbar. Sanbelt es fich um bas Anfullen ber Benen einzelner Theile, dann fann man burch Druden moglichst bie Gefafie entleeren, ebe man Das Ginsprigen von Baffer ubrifie unterbindet. gens ift im Ganzen verwerflich, weil immer ein Theil beffelben in ben Gefagen jurudbleiben und ber gleichmäßis gen Bertheilung ber Bachemaffe binberlich fein wirb. Much lehrt bie Erfahrung, bag bas in ben Benen befind. liche Blut bem Gelingen ber Injection keinen Gintrag thut. Gollen blos die Arterien inficirt werben, bann ift es bisweilen zwedmäßig, Sublimatwaffer in bie Benen ju fprigen, bamit fich ber Rorper langere Beit jur Pramoration halte. Man fat babei noch ben Bortbeil, wenn

man ein troffenes Gefaffpeaparat macht, bafi baffelbe mehr gegen Infeftenvermuftungen geichnot bleibt. Bilabrent biefer Rubereitung bes Leichnams muffen Die verichiebenen Begenflanbe, beren man mubrent ber Imeetion bedart, in Bereitichaft gefest worben fein, nams lich Gefäne mit faltem und warmem 28affer. Schmamme, Cealpele, Pincetten, Cheeren, Rabeln mit gaben, far-Ber und ichrucher gaben, Sücher, Die man auf erraea-firenbe Stellen prefit u. f. w. Die Injectionsmaffe muß ferner übre mafligem Reuer, ober beffer noch im Marienbabe gehoria ermarmt und babei mit einem Guatel um: gerührt worben fein, bamit fich bas farbente Material nicht au Boben fentt, fonteen gleichmaftig in ber Daffe pretheift. Gie muß eine folde Temperatur annehmen, bag man ohne beionbere Comergen bie Spipe bes gingere cimige Mugenblide bineintauchen tann. Ebenfo muß Die Ingettientiprite ermarmt worben fein, burch Gingieben beiden BBaffere in tiefelbe ober burch trodene Etwars mung. Benteres verbient ben Morgug, weil bas in ber Speine gurindbleibente BBaffer fich nicht mit ber BBachtmaffe micht. Die notbige Confifeng erhalt bie Daffe burch bie 2Babl richtiger Quantitatoue, altmiffe bei ben einzeinen Ingerbiemen (f. b. Mrt. Injectionsmassen). Die Dwantitat ber aubereiteten Daffe muß bem muth. maftiden Bebarfe entfprechen, ober beffer biefen etmas Chertreffen. Man bebarf namtich jur Aufüllung bed gane ten Arterienfonteme ungefabr 4-6 Pfunbe, für bas Dienenfuffem 4-5 Pfunbe.

Gie jur Injection geschritten wirb, übergeugt man 66 ob bie Mobreben noch feft liegen, und bei welcher Stellung bee Dabne bas Imiectionerobr gebfinet ift. Dam imient aber, entweber mabrend ber Leichmant im PBaffer liegt, ober auferbalb beffeiben. Das erflere Bere fabren bat allerbinge ben Bortbeil, bag fein Rorpertheil burch bie eigne Schwere gebrudt mirb. und bag alle Abeile in ber Barme bleiben. Inbeffen erfolgt bie Abe Pataung in einem temperirten Geeirgimmer nicht mit fole fer Chenelligfeit, bag bem Gelingen ber Imgetion bar burch Gintrag gefcheben tonnte; ferner laffen fich bie pers Schiebenen nottigen Bandgriffe bequemer aubführen, wenn ber Leichnam augerbalb bes Baffere ift; enblich fullen fich auch bie oberflächlichen Gefage wegen bes Drude ber Baffermaffe ichwietiger, namentlich bus Dautneb. Der lentere Erfola ift freilich in einzelnen Sallen, in ter nen man befonbere bie Anfullung ber tieferen Theile beabiichtigt, ein ermunichter, ten man auch burch beienbere Plarfebrungen ju erzielen fucht. Co umreidelt man 1. 23. um bie Beidhe ber Anochen angufullen, bie Ertremitaten bis ju einem gemiffen Grabe ber Anfpannung mit einer Winte, bamit bie Maffe bie Mustelafte nicht au fart autbebne, fontern vorzugewelfe in tie Tiefe bringe. Um bie Capitlargefafte mit ju fullen, fchieft man mol ber gemebnlichen Bachematie eine feinere Iniectione. maffe noraus, bie 'a-', ber Gefammtmaffe betrogen tann, Raturlich gefchiebt bies nur bei Injection ber Mr.

gerien ober bee Pfortaterfuftemt. Much biefe Daffe muß porter ermirmt worben fein. Die muß ferner bie name liche Narbe befiben mie bie Sannetmaffe. Man bennte bagu eine burch nieles Ternentinis nerbunnte Machtmaffer aber auch wol eine Rirniftmaffe ober Leimmaffe (f. ber Art. Injectionsmassen). Gine bloffe Menauma pen Zere pentinal und Sinneher (hei rather Bachamalle) noraus. gufchiden, wie ich es vielfaltig gefeben babe, finbe ich besbalb nicht gang sweckmaffig, weil biefe Daffe in einzele nen fleinen Gefagen fluffig bleibt und beim Prapariren in bie Umgebung austritt

Um bie Injectionefpribe mit Daffe angufullen, bate man bie Robre berfeiben gemlich tief in bie furs porber umgerübrte Injectionemaffe, und tiebt ben Stempel nur langfam jurud. Bredmaffig ift es, bie Anfullung unb Entlerrung ber Sweitne einige Male porgunehmen, obe man bie mirfliche Aniection beginnt, um alle guft ausune treiben. Mus bem namtichen Grunde ift es auch gut, bie gefüllte Gpribe mit ber Guibe nach Aufmarts' au febe ren, und burch ichroachen Drud etwas Maffe aberoprautreiben. Best wird die Gpribe in bad Injectionerobr eingefent, bas von einem Gebilfen in ber poffenben Richtung gehalten wirb. Bei beginnenbem Drude bes Steme pele murbe nun aber bie Grorite leicht aus bem Dobreben aufgleiten, wenn nicht befonbere Borfebrungen besbalb getroffen wurben. Greifen beibe mit Scheaubengangen in einander, fo ift bierburch zwar hinlangliche Sicherheit gegeben, allein auf Roffen ber expebiten Musführung ber Dperation. Man empfiehlt besbalb eine Schlinge um bas Unjectionerobe ju fegen, und biefe mit ber linten fant, bie ben Smribencolinber gefaft balt, anguieben, Diefe Borfebrung entfpricht bem Bwede; ich baite fie aber fur überfluffig, weit fie burch eine einfache Dani. untation erfest werben tann. Sat man namlich ein Anjectionerebr mit Geitenflangen, bann braucht man nur mit bem Beiges und Mittelfinger ber linten Sand biefe Stangen batenformig ju umfaffen, und bie übrige Banb, befanbere ben Daumen auf ber einen, ben fleinen unb Ringfinger auf ber anbern Geite an ben Spribenculinber au triefen. fo find bie genannten Abeile bes Apparats genau befeftigt. 38 bie linte Sand auf bie angegebene Beife ange-

leat, fo benutt man bie rechte bagu, bie Rolbenftange ber Gwrite berahunbruden, ober man feat auch bie rechte Sand mit an ben Spribencolinber an und flemmt Die Rolbenflange gegen bie Bruit. Das lebtere Berfabren ift naturlich nur beim Gebrauche großer Gpriben anwenbe Man but auch mechanische Diffemittel erfannen. um ben Stempel purmarte ju treiben; Lauth fab eine berartige Borrichtung in Paris; gewiß eine überftuffige Erfindung. Die Musführung ber Injection wirb burch ben vermehrten Inftrumentenapparat complicirter, und iebe Regulirung ber Drudfroft, bie jum Gelingen ber Injection von fo teber Michtigfeit ift, fallt naturlich

Wind bie Aniectionerobren aut eingelegt, fo bringt bie Injectionsmaffe, bei Anwendung einer gewiffen Kraft, querft mit Leichtigfeit in bie Gefage. Bintet eine allgemeine Injection ftatt und muffen mehre Spriben voll Maffe eingetrieben werben, fo ift es zwedmaßig, bie

Spripe nicht so weit zu entleeren, bag ber Rolben auf ben Boben flofit, weil fonst leicht etwas Luft, die fich vielleicht zwischen bem Rolben und ber Dberflache ber Injectionsmaffe befant, mit injicirt werden wurde. Man lagt vielmehr ben Gehilfen, ber beim Unfange ber Injection ben Bahn bes Injectionerohrchens offnete, biefen fcbliegen, fobalb nur noch wenig Daffe in ber Sprige ift (bei einem Injectionerohrchen ohne Sahn comprimirt er bas Gefaß), fullt bie Sprige neuerdings burch lang: famen Bug, und fest bie Injection auf die frubere Beife fort. In bem Dage, ale fich bie Gefage fullen, bebarf es eines ftarteren Drucks auf Die Rolbenftange. fart ber Drud werben barf, bas lagt fich je nach ber Beschaffenheit bes injicirten Theiles bemeffen. Bei Injection ber Bliebmaßen fann man naturlich eine größere Kraft anwenden, als bei ben Lungen, ber Milg, bem Muttertuchen, bem Gehirn u. f. w.; bei ben Arterien mehr ale bei ben Benen. Dag nun ber vermehrte Bis berftand in ber Unfullung ber Befage felbft, ober in eis nem mechanischen Sinderniffe feinen Grund haben, immer muß bie beshalb vermehrte Drudfraft in einer continuirs lichen Steigerung, nicht ftoffweise einwirten. Bisweilen geht nur ber Stempel an einer Stelle bes Cylinders schwerer und es entsieht baburch ber Unschein eines vermehrten Biberftandes; bavon überzeugt man fich wol, wenn man wahrend bes Drud's jugleich eine gelinde Ros tation ber Kolbenstange macht. Bei Anwendung enger Injectionerobrechen liegt das hindernig bisweilen in bies fen; mittels einer Conbe fucht man fich ju überzeugen, ob etwa ein mechanisches hindernig in Diefen befteht. Rudte ber Rolben zuerft nicht weiter, und geht bas Beis terruden beffelben bei Anwendung einer heftigen Gewalt mit großer Leichtigkeit von flatten, bann barf man mit großer Bahricheinlichkeit ein Berfien der Gefage und ein Ertravasat der Maffe vermuthen.

An ben Stellen, wo zum Behufe bes Einfehens ber Rohrchen kleine Gefaße getrennt wurden, sowie auf ben Schnittslächen (wenn man an abgetrennten Theilen injiscirt), erfolgt sehr gewöhnlich ein Austreten ber Masse. Rommt sie aus größern Gesäßen, so kann man biese erst unterbinden; bei kleineren genügt es kaltes Wasser aufzutröpfeln, um ein Gerinnen ber Masse und eine Berzstopfung der Ssnungen zu bewirken, oder man brückt Tücher auf, die in kaltes Wasser getaucht waren.

Nach beenbigter Injection schließt ber Gehilfe ben Hahn bes Injectionsrohrchens; hat bieses keinen Hahn, dann bringt man die Masse an der Einsahstelle durch kalztes Wasser zum Gerinnen. Hierauf legt man wol den injicirten Theil in kaltes Wasser, um eine schnellere Abskühlung zu bewirken, und dadurch ein Senken des Fardmaterials in den gesüllten Gesäßen zu verhüten. Die einzelnen Körpertheile mussen dabei in die dem Verlause der Arterien entsprechende Lage gebracht werden. Ware zu Wendeln, ber Kopf jeht gegen die Brust geneigt, die Carotis also bogenförmig gekrümmt, so wurde die Masse zers bröcken, sobald das Gesäß beim Präpariren in gerade Richtung gebracht wird.

Bahlt man andere Maffen als Bachsmaffen gur

Injection, so bleibt das Verfahren felbst im Besentlichen basselbe, nur muß man, wenn die gewählte Rasse erft nach Bersug langerer Zeit gerinnt, das Rohrchen mit geschlossenem hahne liegen lassen, oder die Gefäße untersbinden, um das Ausstließen zu verhüten.

Bebient man sich einer feinausgezogenen Glastohre zu kleineren Injectionen (mit Leimmasse), so setzt man die Spige ber Robre in das Gefaß ein, und schiebt sie so weit fort, die der sich konisch verdickende Theil genau vom Gefaße umschlossen wird. Mit der einen hand faßt man den Korper der Glastohre, mit der andern bruckt man die Spige berselben in das Gefaß. Ein Gebilfe gießt dann mittels eines Lossels und Trichters etwas Injectionsmasse in die Robre, und diese sucht man durch Einblasen von Luft in die Gefaße zu treiben.

Bu einzelnen Injectionen bat man fich ferner mit Blud ber Luftpumpe bedient, namentlich ift es bufchte baburch gelungen, bie Barnkanale in ben Rieren gut gu Sufchte beschreibt fein Berfahren babei auf folgende Beife: 3ch bange bas Draan, nachdem in ben Ureter bie Canule eingebunden ift, in einen mit bem Recipienten einer Luftpumpe jufammenhangenben Raum ober Befag auf. Diefes ift mit einer Deffingplatte genau verschlossen und hat blos ba eine Offnung, wo die Canule herausragen und mit einem Trichter in Berbindung treten foll. Rachbem fo bie Canule in biefer Offnung luft. bicht befestigt ift, wird ber Sahn berfelben geoffnet und bie Luft vorsichtig burch Pumpen verbunnt. Damit ftromt bie Injectionsfluffigleit aus bem Trichter und ber Canule in ben mit ihnen verbundenen Ureter und bas Rieren. beden, und man bekommt eine fo fcone Unfullung ber Ferreinischen Rindentanalchen allein, baf mir bei ben Mieren bes Pferbes bie gange Rierenoberflache bavon ger farbt wurde. Daß Borficht hierbei nothig ift, verftebt fich von felbst, inbem sonft bie Riere ober bas Rierenbeden gerreißt. (3fis v. 1828, G. 561.)

## Injection ber Eymphgefaße.

Die Unfullung ber Lymphgefaffe gehort wol ju ben schwierigsten Operationen ber praftischen Unatomie, obwol fich die Lymphgefaße einzelner Stellen des Korpers auf bequeme Beife barftellen laffen. Go bemertt Muller Folgendes von ben Lymphgefagen bes Darms: "Benn man ein ausgeschnittenes Stud Darm bes Schafes an einem Ende zubindet, und mit einer Sprige biefes Darmftud ftrogend mit Dilch fullt, fo erhalt man fogleich bie Lymphgefaße bes Darmes ausgebehnt von Dilch, bie fehr schnell in ihnen fortrudt. Benn man bie Dild in ben Lymphgefagen nach ber Richtung ber Rlappen fortstreicht, fo bemerkt man sogleich, wie die vom Darm kommenden Lymphgefaße fich wieder fullen, befonders wenn man ben Darm comprimirt. Im schnellften folgt die Anfüllung ber Lomphgefaße mit Milch, wenn man bas ftrogenbe Darmftud burch Busammenbruden in ber Langenrichtung ju verkurzen fucht, weniger, wenn man es von der Geite comprimirt. Rimmt man flatt Dilch eine feine Injectionsmasse von Binnober, so fullen fich bie Lymphgefaße febr fcwer, und mit Quedfilber gar

- (a) Vi

305

nicht. Dit einem volltommen aufgeloften Karbeftoffe. wie z. B. mit loslichem Indigo, kann man meist auf biefe Art fehr leicht Injectionen ber Lymphgefaße bes Gestrofes machen." (Muller, handb. b. Physiologie bes Menschen; 1. 28b. S. 251.) Nur beim Schafe wollte biefe leichte Anfüllung gelingen. Auch in andern Rors pertheilen laffen fich die Lymphgefaße theilweise sichtbar machen, indem man gefarbte Aluffigkeiten mit ihnen in

Berührung bringt.

Gewöhnlich fullt man bie Lymphgefaße baburch, baß man mittels eines Apparates eine Fluffigkeit in fie eintreibt, wonu man fluchtige Die, Baffer ober Alfohol, bie gefarbt worben find, mablt; ferner auch nach Dumes ril's Empfehlung Milch, bie bie Eigenschaft befitt, burch Eintauchen bes Theiles in Alkohol ju gerinnen. Die Lumpbftamme laffen fich wol auch mittels einer grobern Um gewöhnlichsten indeffen fpriht man Maffe anfullen. mittels bes Quedfilberapparates Quedfilber ein. Injection muß im Allgemeinen wie bei ben Benen von ben 3weigen gegen bie Stamme bin ftattfinben.

Am geeignetsten zur Injection ber Lymphgefaße find wassersuchtige Korper und Theile, weil sich an diesen die feinen Lymphgefage am leichteften ertennen laffen. Gehr richtig ift aber bie Bemerfung Shaw's, bag es bei Lymph= gefäßpråparaten nicht blos auf die leichte Anfüllung, fonbern auch aufs leichte Prapariren antommt; gang hobros pische Rorper trodinen aber naturlich schwer aus. balb findet Shaw abgemagerte, mit leichtem Unafarta behaftete Personen am geeignetsten. Ift diese Baffers fucht mit Verftopfung ber Lymphbrusen verbunden, fo find bie Gubjecte ebenfalls nicht paffend, weil fich bann bie Drufen naturlich nicht gut fullen. - Auch junge, fraftige Individuen find paffend, wenn man in die Arsterien jener Gegend, wo die Injectionsrohrchen eingeset werben sollen, warmes Wasser einsprist und dadurch kunst-liche Infiltration bewirkt. An hypertrophischen, burch Geschwulste ausgebehnten Organen findet man die Lymphgefäße leichter, 3. B. an einem aneurpsmatischen Bergen, am schwangeren Uterus. Durch fanftes Streichen von ber Peripherie aus nach bem Laufe ber Gefage, um bie in ihnen etwa befindliche Lymphe fortzuschieben, wird bas Auffinden ber Befage oftmale unterftust. But ift es auch, die Blutgefaße eines Theiles, beffen lymphatische Befage man injiciren will, borber ju fullen, um beim Einfeten bes Robrchens ber Bermechfelung von beiberlei Gefäßen vorzubeugen. In einzelnen Fällen kann man auch einen foldergestalt vorbereiteten Theil einige Tage ins Baffer legen; es fullen fich bann bie Lymphgefafe theilweise mit Luft und werben baburch leichter erkennbar.

Da bei Quedfilberinjectionen fast unvermeidlich ims mer ein gewiffer Antheil bes Quedfilbers abfließt, fo muß man fur bie Auffammlung bes abfliegenben Detalls Sorge tragen. Man nimmt beshalb bie Operation auf einem mit Ranbern versehenen Tifche vor, ober man bringt bie Theile in ben Injicirtrog, ober auf ein irbenes ober porzellanenes Gefaß. Sind bie verschiebenen etwa nothigen Inftrumente, wie Scalpels, Bangetten, Scheeren, Ligaturfaben, garte Conden und bergl. in Bereitschaft X. Encytt. b. EB. u. R. Bweite Section. XVIII.

gefeht worben; ift ber Injectionsapparat bis ju einer ges wiffen Sobe, bie fich nach bem Lumen bes angewandten Injectionsrohrchens und bem ju vermuthenden Bibers ftande richtet, mit Quedfilber gefüllt, und entweder eis nem Gehilfen übergeben worden (ben man überhaupt nicht wohl entbebren fann), ober an ein Stativ befestigt. ober mittels Ragel und Schrauben leicht beweglich aufges bangt worben, bann sucht man ein Lomphaefaff, um bas-Robreben einzuseten. Bare ein Unterhautlymphgefaß ges wahlt worben, fo entfernt man vorfichtig mittels eines gut schneibenben Scalpels ein Studchen haut. Die Lymphgefage erscheinen in ber Form mehr ober weniger gerader Linien, Die burchscheinend, ungefarbt find, bisweis len aber auch ins Gelbliche ober Blauliche spielen, und in 3wifchenraumen knotenartig erscheinen. Berwechselung mit Blutgefagen, wenn biefe nicht injicirt find, ober mit Nervenfabchen, ober mit ben Bwifdenraumen bes Bellgewebes ift febr leicht moglich. Die fleinen Arterien indeffen find mehr undurchfichtig und gelblich, ohne Knos ten, meist nicht geradlinig; bie Benen find undurchsichstig, weißlich, ohne Knoten, bas einstromenbe Quedfilber breitet fich in ihnen weit schneller aus, als es in ben Lymphgefagen ju geschehen pflegt, ber fich anfullende Ras nal erscheint nicht knotig, fonbern enlindrisch; Rervenfas ben leiften beim Berren mehr Biberftand, fie find weiß, undurchfichtig, gestreift. Die Bermechselung mit Bellges websraumen erkennt man aber freilich oftmals nur aus

ben fruchtlofen Berfuchen bes Anfullens.

hat man ein Lymphgefaß erkannt, fo reinigt man es möglichft von Bellgewebe, sucht es burch bie barin enthaltene Lymphe, indem man unterhalb brudt, auszus behnen, und macht mit einer scharfen gangette einen Ginftich, ohne es gang zu burchschneiden. Die Ginschnitts: stelle im Auge behaltend, faßt man nun ben Injectionsapparat mit ber rechten Sand nahe bem unteren Ende, gleich einer Schreibseber, sucht die Spige bes Rohrchens in die Offnung einzuschieben, und laßt nun ben Sahn bes Quedsitberapparates offnen. (Um biefes Offnen gu erleichtern, ließ ber Grieche Maurocorbato bem Griffe bes Sahns bie Bestalt eines fleinen sentrecht siehenben Rabes geben, woburch berfelbe leicht mit ben Fingern ber namlichen Sand, welche bie Injectionerobre balt, umgebreht werben fann.) Belingt bas Einbringen bes Robrchens nicht, fo ift es manchmal vortheilhaft, etwas Luft burch einen feinen Tubulus auf die Stelle zu treis ben, bamit fich bas Lomphgefaß ausbehnt. Das Einblas fen einer größern Luftmenge wurde ber Fortbewegung bes Quedfilbers burch bie Drufen hinderlich fein. Bill bas Einbringen bes Robrebens noch nicht gelingen, bann empfiehlt Cham folgendes Berfahren anzuwenden, beffen auch Lauth billigend gebenkt. Man bringt ben bunnen Raumer bes Injectionerdhrchens in die Offnung bes fleis nen mit ber Pincette gefaßten Gefages, und lagt ben bunnen Quedfilberftrom, indem man bas Robrchen nabert, auf ben Raumer wirken. Es bringen bann leicht einige Quedfilbertropfchen in bas Gefaß ein, und ift bies gefcheben, fo fallt es meiftens nicht fcwer, bas Rohrchen neben bem Raumer einzubringen, ben man bierauf gurude

zieht. Ein anderes Berfahren, mittels bessen es ebensalls leicht gelingen soll, das Rohrchen in dunne Gefasse einzubringen, besteht darin, daß dasselbe in eine lanzettsormige Spitze ausgeht, wobei der Anstich des Gefasses und das Eindringen des Rohrchens in einen Moment zusammentressen. Nur läuft man dabei Gefahr, seihst bei leichteren Bewegungen das Gefaß mittels der Spitze auch noch an

andern Puntten ju burchbohren.

Das Injectionsrohrchen befindet fich bisweilen im Lymphgefäße, und das Quedfilber will boch nicht fliegen. Dan ertheilt bann ber Injectionerobre, ohne bas Robr= chen babei ju verruden, leichte Erichutterungen; ober man lagt die Quedfilberfaule erhoben, um ftarteren Drud auszuüben, und vermindert diefen wiederum belies big burch ichiefe Richtung ber Injectionerobre, fobalb bas Quedfilber ju fließen anfangt und ber stattfindende Drud au bebeutend ju fein scheint. Silft biefes nichts, und ist bas Robrchen burch die Manipulationen wahrend bes . Einbringens verftopft, fo muß man es burch Unwendung bes feinen Raumers burchgangig zu machen suchen und bann von Reuem einsubren. Rach gauth erreicht man auch ben 3wed, wenn man bie Spige bes Rohrchens, jumal wenn es eine Glasrobre ift, einer Kerzenflamme nabert, jeboch nicht fo lange Beit, bag bas Glas fcmels gen konnte. Befinden fich bereits einige Tropfchen Queds filber im Lymphgefaße, bann bringt man bas Rohrchen leicht wieber ein. Fließt bas Quedfilber, was man am Sinten ber Quedfilberfaule, ober an ber erfolgenden Ans fullung ber Befage erkennt, bann bringt man mittels eis ner Rabel einen Ligaturfaben an, und binbet biefen burch einen einfachen Anoten auf bas Gefaß, theils gur Bes festigung bes Robrchens, theils um nach beendigter Injection bes betreffenden Gefages baffelbe ju unterbinden. Bird die Quecksilberfaule bei gut gelingenden Injectionen allmalig zu niedrig, bann gießt man, nach vorgangiger Schließung bes Sahnes, eine neue Quantitat Quedfilber in die Robre. Um das Fortschreiten bes Quedfilbers burch bie Gefage und Drufen ju beforbern, barf man mit bem Scalpelftiele einen febr vorsichtigen Drud nach ber Richtung ber Gefage ausüben. Dabei versteht es fich übrigens von felbft, bag bie Stelle, in welche bas Rohrchen eingesett ift, immer am bochften liegen muß. bamit bas Quedfilber burch bie Befage hindurch gewiffers maßen auf einer ichiefen Glache fortichreitet. Die Qued's filberfaule finkt manchmal eine Beit lang gang gleiche maßig und langfam, bann aber auf einmal wieder weit rafcher. Die Urfache bavon ift bann mit großer Bahrs fceinlichkeit in ber Ruptur eines Gefaßes ju fuchen. Durch vorfichtiges Abtrennen ber haut verfolgt man bie Befage bis zu ber Stelle, an ber bas Quedfilber austrat, man entfernt biefes, ermittelt bas geborftene Ges fag burch vorsichtiges Druden und unterbindet baffelbe oberhalb und unterhalb. hierauf tann man die Injection fortfeben.

Wie bei ben Benen, so mussen auch bei ben Lymphs gefäßen mehre Rohrchen eingesetzt werben, wenn bas ganze Lymphgefäßinstem ober ein größerer Theil bessels ben angesullt werben soll. Um die Lymphgesäße ber uns tern Ertremitäten zu füllen, muß man in oberstäckliche und tiese Gesäße einsehen. Bon ben oberstäcklichen wählt man eins an der großen Zehe, ein zweites an der kleis nen Zehe, ein drittes hinter dem Malleolus internusz endlich sucht man einige neben dem Convolut der tiesern Blutgefäße auf. In den obern Ertremitäten seht man in 3—4 oberstäckliche an der Hand und ebenfalls in einige tiese ein. Dringt das Quecksilder dabei nicht durch die Drusen, so empsiehlt Lauth mit der Lanzette in die Druse einzustechen, das Röhrchen einzusehen, und die Druse gegen dasselbe anzudrucken. Bei diesem Versahren sollen sich die austretenden Gefäße leicht süllen.

Die Lymphgefaße ber Eingeweibe laffen fich im Alle gemeinen leichter injieiren. Es leiften namlich bie Rlaps pen berfelben weniger Biberftand, und bas Quedfilber lagt fich meistentheils, jumal wenn man mit bem Scals velitiele leicht nachschiebt, vom Stamme aus gegen bie Afte treiben. Die Lymphgefage ber ferofen Saute, nas mentlich ber Leber, ber Lunge, und bie ber Schleimbaute, namentlich ber Barnblafe, laffen fich nach Fohmann's Berfahren verhaltnigmäßig leicht füllen. Dan flicht nams lich ein febr icharfes feines Scalpel gang oberflächlich in biese Saute ein, bag man eine kleine Soble von 1-2 Einien erhalt. In biese wird bas Rohrchen eingesett und mittels bes Fingers angebrudt; bann wird ber Sahn ges offnet, und bas Quedfilber fliegt nun entweder in bie Emphgefage ober in bas Bellgewebe. Im lettern Falle erneuert man ben Berfuch, ber wenigftens unter mehren Malen einmal zu gelingen pflegt. Um fich zu überzeus gen, daß die fich fullenden Ranale nicht Blutgefaße, fonbern Emmphgefaße find, ift es gut, Die Blutgefaße bes Theils, ben man injiciren will, vorber mit einer gefarbten

Maffe zu füllen.

Bgl. Regner de Graaf, De usu siphonis in anatomia (Lugd. Bat. 1668.) - Casp. Bartholinus (junior), Praeparationis viscerum per injectiones liquorum et descriptio instrumenti, quo peraguntur (1676). - J. G. Pauli, Progr. de siphone anatomico (Lips. 1721). - Burc. Dav. Mauchart, Prog. de injectionibus sie dietis anatomicis (Tubing. 1726). - Godofr. Thiesen, De materia cerea ejusque injectione anatomica (Regiom. 1731). - Andr. Westphal, Progr. sistens de injectionibus anatomicis Specimen I. (Gryphiswald. 1744). - Georg. Aug. Langguth. De siphonis anatomici usu parum anatomico commentatio (Viteberg. 1746). - S. T. Quellmalz, Progr. de olco palmae materie injectionibus aptissima (Lips. 1750). - J. Godofr. Janke, Progr. de ratione venas corporis humani angustiores, imprimis cutaneas, ostendendi (Lips. 1762). - Aler. Monro, Abhands lung von anatomischen Ginsprigungen und Aufbewahrung anatomijder Praparate (Frantf. 1739). - Fifder, Ins weisung gur praftischen Berglieberungstunft (Leipg. 1791). - Pierer, Anatomifch : phyfiologisches Realworterbuch. (4. Bb. 1821.) Urt. Injection. - Shaw, Unleitung jur Anatomie. Aus bem Englischen. (Beimar 1823.) G. 455 fg. - Mug. Rari Bod, Der Profector (Leipzig 1829). G. 415 fg. (Ban, aus Pierer entnommen.)

- E. Aler. Lauth, Reues Sandbuch ber praktifchen

Anatomie (Stuttgart 1835). S. 469 fg.

II) Therapeutifch. Unter Injection (Ginfpripung) verfteht man bas Einbringen fluffiger Gubftangen, mittels einer Sprige, in naturliche ober widernaturliche Soblen bes Korpers; man nennt aber auch bie bagu benutten Aluffigkeiten felbst Injectionen. Unzweifelhaft ift mit ber Sprige viel Disbrauch getrieben worden, und noch jest greifen viele niebere Bunbargte fogleich jur Spribe, in Fallen, wo fie nicht nothig, vielleicht felbft schablich ift, wobei fie theils von falfchen Anfichten geleitet werben, theils ben Unichein einer thatigen Birffamteit gewinnen wollen; nichtsbestoweniger gehoren die Injectionen ju ben febr werthvollen, manchmal burch tein anderes Mittel gu erfegenben dirurgifden bilfeleiftungen. Ihre Anwendung reicht baber auch ju ben alteften Beiten gurud, und Dt. Porcius Cato, ber Cenfor, ben man wol albihren Erfinder bezeichnet, mar gewiß nicht ber erfte, ber fie ems pfahl ober anwandte. Die gablreichen Falle, in benen Einspribungen indicirt find, ober wenigstens angewendet werben, laffen fich wol am bequemften in Abtheilungen bringen, wenn man ben beabsichtigten 3med ins Auge faßt, wenngleich nicht immer blos ein einfacher, fondern auch ein mehrfacher 3wed erzielt wirb. Der theraveutis fche 3wed ift ber wichtigste bei ben Injectionen; bie Wirtung foll (mit wenigen Ausnahmen) eine brtliche fein, und ben Inhalt ber Soble ober bie Banbungen berfelben treffen.

1) Einwirtung auf ben Inhalt naturlicher ober wis bernaturlicher Boblen, namentlich Entfernung frember ober schablicher Substangen aus benselben. Der Berunreinis gung tief eindringender Bunden burch frembe Korper, wie Sand, Erbe u. bergl., lagt sich am besten burch Einsprigen warmen Baffers begegnen, woburch jene Gubsftanzen ausgespult werden. Bahrend mancher dirurgis ichen Operationen werben Injectionen nothig, um Bluts coagula, welche ben Operateur hindern, ju entfernen, 3. B. bei ber Staphplorophie, bei blutigen Dperationen im Daftbarme; hier wirb man taltes Baffer jum Gins fprigen mablen. Ferner find oftmals reinigende Iniectios nen nothig unter bie geschwollenen Augenliber, unter bie Worhaut, in die Rafe, in die Mundhohle (wenn ber Rrante 1. 28. bei ber Braune nicht gurgeln fann), bei ber Trepanation (um Blutcoagula wegzuspulen). Reinis genbe und besonbere ben Geruch verbeffernbe Injectionen werben auch beim Cancer uteri; bei Caries angewens bet. Auch die Ginfpripungen in die Sarnblafe, welche chemisch auf die Sarnfteine einwirken follen, find hierher Um haufigsten jedoch sucht man burch Injectionen Giter jum Austritt ju bringen, wenn er einen langern Beg, einen Fiftelgang ju burchlaufen bat, ober wenn er fich in einer Soble mit enger Offnung befinbet, 3. B. in ber Stirnhohle, in ber Rieferhohle. Durch Unbaufung wurde er oftmals eine uble Beschaffenheit ans nehmen ober fich fenten. Barmes Baffer, ober ein Chas millen : ober Fliederbluthenaufguß find hier bie paffenben Aluffigfeiten. Leiber werben bie niebern Chirurgen burch Die genannten Kalle noch oftmals zu einer überfluffigen, ober felbft ichablichen Unwendung von Injectionen bei allen Giterungen verführt, indem fie von ber Unficht ausgeben, ber Eiter fei ein fcablicher, ben Rrantheitsproceff unterhaltenber Stoff.

2) Einwirtung auf bie Banbungen von Soblen. und gwar hauptfachlich aus boppeltem Grunde, namlich um reigend ober ftartenb auf biefe Banbungen einzumirs ken, ober um einen vorhandenen ober supponirten Reiz

au milbern.

a) Reigenbe Ginfprigungen macht man, g. B. mit balfamischen Gubstanzen, in Fistelgange, um bie Ban-bungen in eine entzundliche Thatigleit zu verfeten und baburch jur Abhafion ju bringen; beim Bafferbruche bes Soben fprist man rothen Bein ober andere reigende Gubs ftangen in bie geoffnete Boble, um Entzundung ber Scheis benhaut und baburch Bermachsung ber Boble ju erlangen. hierher geboren auch bie Ginfprigungen falten Baffers bei Blutungen in der Tiefe, 3. B. bei Blutungen des Mastdarms, besonders aber bei Blutungen der Gebarzmutter nach der Geburt, um dieses Organ zur Contraction zu bringen und dadurch die Blutung zu stillen. In diese Rategorie gebort auch bie Anwendung ber Kluftiere als Reigungs und Belebungsmittel bei Afphyftifchen; aber auch bie gewöhnlichen Alpfliere, bie boch hauptfachlich bas burch wirten, bag ber untere Theil bes Dichbarms burch bie Unwefenheit einer fremben Subftang gur Contraction gereigt wirb. Wenigftens find in ben meiften Fallen bie andern babei eintretenden Umstande, wie Erweichung ber verharteten Massen, Schlüpfrigmachen ber Wandungen, nur untergeordnet; wenngleich hierdurch die Wahl ber zu inifeirenden Gubftangen mit bestimmt wird.

b) Reigmilbernbe, erweichenbe, befanftigenbe, gufame menziehenbe Injectionen werben bei entzundlichen Buftans ben, bei Anschwellungen, bei Berhartungen angewendet. Bor Allem aus find bier, wegen ber Saufigkeit bes Ubele, ble Einsprigungen mit Bint, Blei, Alaun u. f. w. beim Eripper ju nennen, ungeachtet bes Misbrauchs, ber mit abstringirenben Injectionen beim gewohnlichen Tripper getrieben wirb; ferner bie Injectionen in Die Guftachifche Ein febr erwunschtes Mittel Robre bei Geborfehlern. murben erweichenbe und narfotische Einsprigungen bei ents gundlichen und ichmerghaften Affectionen ber Sarnblafe und bes Daftbarms fein, wenn nicht biefe Buftanbe bem Berweilen ber eingesprigten Fluffigfeiten in ber Soble binderlich maren. Unwendbarer find fie bei Uffectionen ber weiblichen Geschlechtstheile, befonders aber bei mans

den fiftulofen Beidmuren.

Richt blos ju ben bereits genannten therapeutischen Bweden, fonbern auch noch in einigen andern Fallen werben Injectionen vorgenommen:

3) In biagnoftischer Binficht fprist man bisweifen Mild, ober andere gefarbte Fluffigfeiten in Offnungen und Boblen, um zu erfahren, ob und wo biefelben wies ber herauskommen, 3. B. bei Fifteln im Perinaum.
4) Bei ber Lithotripsie fullt man zuerft bie Blafe

mit warmem Baffer an, ehe man bas Inftrument jum Faffen bes Steines einführt, um einer mechanischen Beschädigung ber Blafenwandungen vorzubeugen; auch bei ber Lithotomie füllt man die harnblase vorher burch Einsprigungen an, um ben harn zu verdunnen, daß er nicht zu reizend auf die nachfolgende Wundsläche einwirkt.

Die zu ben Injectionen benutten Flussigkeiten sind sehr verschiedener Art, wie schon gelegentlich angegeben wurde. Im Allgemeinen mussen sie Temperatur des Körpers besiten, wenn man nicht grade von der Kalte Nuten ziehen will, z. B. bei Blutungen. Aber man nimmt auch wol Flussigkeiten von höherer Temperatur; so läßt Rust z. B. beißes Wasser in Lymphabscesse einsspritzen? Der beabsichtigte heilzweck bestimmt übrigens die Zeit, wie lange man die eingespritzen Flussigkeiten in

Sohlen verweilen laft.

Die Quantität der Einsprihung richtet sich nach dem betreffenden Theile, und ebenso die Größe der benutzen Sprihe; denn die Sprihe ist das gebräuchlichste und meisstens zweckmäßigste Instrument. Für die meisten Fälle bedient man sich der sogenannten Wundsprihe, die 4—5 Zoll lang, ½ Zoll dick ist, eine zolllange Spiye besitzt, und mit einer Hand gehandhabt werden kann. Sie ist meistens von Zinn; sur Injectionen, die das Metall anzgreisen würden, z. B. verdunnte Sauren, muß man glasserne Sprihen, die eigends von diesem Gebrauche benannt werden. Besondere Muttersprihen hat man auch zu den Injectionen in die weiblichen Geschlechtstheile. Bei Inssectionen in die Harnblase legt man erst einen Katheter ein, und sest dann die Sprihe in seine außere Offsnung.

INJECTIONSAPPARAT. Um bie verschiedenen Randle und Soblen des Körpers mit ausbehnenden Massen anzususungen, zu insieiren, damit ihre Form und ihr Berlauf erkannt werden können, denuht man Instrumente, die mit einer flussigen Masse gefüllt werden, auf welche Masse eine besondere drückende Kraft oder nur die eigene Schwere der Masse sorichstungen sind hier im Besondern zu beschreiben. Die eine dient vornehmlich zum Insieiren der Blutgefäse, und diese versteht man vorzugsweise unter der Benennung Insectionszapparat; die andere wird besonders zum Ansüllen der Lymphgefäse benutt, und heist der Quecksilderapparat, weil die hier angewendete Flussigseit Quecksilder ist. Ans dere Borrichtungen dienen aber auch zur Ansüllung der Blutgefäse sowol als der Lymphgefäse.

Injectionsapparat (jum Ginfprigen ber Blutgefaße).

Die wesentlichen Theile besselben sind bie Injectionssspritze und die Injectionsrohrchen. Will man das Wort Injectionsapparat im weitern Sinne nehmen, dann muß man freilich noch viele andere Dinge dazu rechnen, namlich die verschiedenartigen Injectionsmassen, die zu ihrer Bereitung nottigen Morser, Reibschalen, Spatel, Tiegel, serner Messer, Schweren, Pincetten, Nadeln, Sonden, Ligatursäden, Schwamme, Tücher, verschiedene Gesäße, insbesondere einen sogenannten Wärmekasten, um ganze Leichsname oder einzelne Theile durch Einlegen in warmes Wasser auf einen gewissen Lemperaturgrad zu bringen u. s. w. Die Injectionssprige (Sipho injectorius) ist

aus Meffing gefertigt. Sie besteht aus einem genau ca: librirten Cylinder von binreichender Starte, an ben fo: wol am obern Enbe (bem Ropfe), als am untern Ende (bem Boben) eine Querplatte aufgeschraubt ift. Ropfplatte hat in ber Mitte eine runde Offnung, worin bie Rolbenstange lauft. In ber Bobenplatte fist außen eine konisch zulaufende Spige ober Rohre auf, bie burchs bobrt und 11/2 — 2 Boll lang ift. An ber Basis biefer Rohre ift manchmal ein einsach durchbohrter Sahn anges bracht, ber bie Robre gegen ben Cylinder verschließt, fobald biefer mit Injectionsmaffe angefüllt ift; eine im Gangen unwefentliche und überfluffige Bortebrung, weil bas Lumen ber Rohre nicht fehr groß ift und beshalb bie Rohre ohne Berluft von Injectionsmaffe fich in bas Injectionsrohrchen einsetzen läßt. Die Spige ber konischen Robre ift gewöhnlich glatt und past bis zu einer gemiffen Tiefe in be Injectionerohrchen; bisweilen tragt fie aber auch einen Schraubengang jum Ginfchrauben in letteres. Die Ropf = und Bobenplatte tragen wohl noch fleinere vieredige Platten jum Behufe bes Mufs und Abichraubens mittels eines metallenen Schluffels, ber aus einem Griffe und einer vieredigen, jene Platten grabe umfaffenben Dffnung befteht. Um bie Banbe ju fcugen, wenn bie Sprige mit erwarmter Injectionsmaffe angefullt wirb, bat man an manchen Sprigen einen eifernen Ring anges bracht, ber mit zwei Bolggriffen in Berbindung ftebt. Allein die Injectionsmaffen kommen nicht fo beig in biefe Spriben, baf bie umfaffende Sand bie Temperatur nicht follte ertragen tonnen; auch tann man bem Ubelftanbe leicht abhelfen, wenn man ben Cylinder mit einem Tuche umwidelt. Innerhalb bes Cylinders lauft ein gut ans ichließender Stempel. Er besteht aus einer ftahlernen Rolbenftange, welche bie Ropfplatte burchbohrt, aus bent Griffe und aus bem eigentlichen Rolben ober Stempel. Der lettere besteht zwedmäßig aus brei Metallscheiben, bie ans Enbe ber Rolbenstange in einiger Entfernung von einander aufgeschraubt find; bie mittlere muß bas Lumen bes Cylinders ziemlich genau ausfüllen, bie beiben andern bagegen muffen um etwas Beniges fleiner fein. Bur Musfullung bes 3mifchenraumes gwischen ben Detall: platten bienen Leberscheiben, bie mit DI getrankt werben. und etwas mehr hervorstehen, um sich überall genau an bie Bande bes Cylinders anzulegen. Der Kolben muß bis auf ben Boben bes Enlinders reichen und überall genau Schließen.

Auf anatomischen Theatern bebarf man größere und fleinere Sprigen. Die größern pflegen ungefahr zwei Pfund gewöhnliche Injectionsmasse zu sassen. Zwecknäßig ist es, wenn die konische Spige an allen Sprigen gleich bick ist, sodaß sie alle in das namliche Injectionsroberchen

paffen.

Die Injectionbrobrchen (Tubuli injectorii) sind ebenfalls aus Messing gesertigte Rohren von versschiedener Beite und Lange. Man unterscheidet an ihnen die Basis und die Spise. An der dickern Basis ragen zwedmäßig einander gegenüber, zwei vielleicht mit holz umfaßte Griffe vor, um das Injectionbrohrchen gegen die eingesetzte Spritze andrucken zu können. Der Bemerkung

Bod's, daß ein folder Griff mehr hinderlich und undequem und daß es besser sei, das konische Rohrchen nach der Einbindung ind Gesäß mit einer Bandschlinge zum Festhalten zu versehen, kann ich nicht beipflichten.

Unterhalb ber Bafis ift am Injectionerobrchen haufig noch ein Sahn jum Offnen und Schließen angebracht. Die Offnung ber Basis bat bisweilen einen Schraubens gang, um die Rohre ber Sprife einzuschrauben, gewohns lich aber lauft fie glatt tonifch ju. Die Spige ber Ins jectionsrobre tragt in einiger Entfernung einen einfachen ober boppelten ringformigen Borfprung, ober auch wol eine schwache ringformige Bertiefung; fie find bazu bes ftimmt, bas Robreben in ben Blutgefäßen feft zu halten. Sie burfen ber Spihe nicht zu fehr genahert fein. Man muß mehre Injectionsrohren von verschiedener Dide haben, je nachdem man größere ober fleinere Gefäße injiciren will; bie Dffmung ber feinsten lagt taum eine Stednabel eins bringen. Gleichwol konnen auch bie feinern an ber Bas fis fo weit fein, daß Sprigen von ungleicher Große binein paffen. Gie muffen ferner von verschiedener Lange fein. Geht man fie in Gefage an ber Oberflache bes Rorpers ein, fo genügt es, wenn fie eine Lange von 11/-2 3oll haben; man muß aber auch folche von 4-5 Boll Lange haben, bie man bequem in tiefe Befage einfeben tann. Es bietet feine befondern Bortheile, bag man ihnen eine Rrummung ertheilt. Much jene Injectionerobrchen finb ohne besondere Borzüge, beren einsache Basis in zwei etz was divergirende Robrichen ausgeht, um zwei Gefäße, 3. B. die beiben Carotiben, auf einmal bamit anzusullen.

Nach jedesmaligem Gebrauche muß der Injectionsapparat wiederum forgfültig gereinigt werden. Die Reis nigungsmittel richten sich naturlich nach der benuhten Injectionsmaffe; trodene oder feuchte Barme bei Bachsmaffen oder Leimmaffen, Terpentinol bei harzigen Maf-

fen u. f. w.

Quedfilberapp arat (jum Ginfprigen ber Lymphgefage).

Um Quecksilber in feine Kanale, namentlich in Lymphs gefäße einzutreiben, hat man zwar mehre Mittel, boch versieht man unter Quecksilberapparat bas auf anatomis schen Theatern am gewöhnlichsten benute Instrument, welches aus einem sogenannten Monro'schen Injectionss cylinder und aus mehren Injectionsrohrchen besteht.

Der Monro's che Injectionschlinder (Tubus injectorius Monroi) ist ein starker Glascolinder von 1/3 30ll Durchmesser und 25—30 30ll Sobie. An dem einem Ende steht er mit einem trichtersormigen stählernen Aufssate in Berbindung, der dazu dient, das Quecksiber mit größerer Leichtigkeit in die Röhre einzugießen. An dem andern Ende ist eine-stählerne Kapsel besestigt, die nach Ausen in eine mannliche Schraube ausgeht. Durch Kapsel und Schraube verläuft ein Kanal. Ein Hahn öffnet und schraube verläuft ein Kanal. Ein Hahn öffnet und schraube past in die weibliche Schraube des Injectionsröhrchens. Phobus benuht statt des einfachen Glascolinders einen zusammengesehten, aber deweglichen. Er besteht aus vier Glasröhren von 61/2 30ll Länge, die an jedem Ende einen ausgeworsenen ringsormigen Wussel

baben. Sie werben burch Caoutchoue verbunben. Die Enden zweier zu verbindenben Rohren werben namlich einander bis auf brei Linien genabert; bann legt man ein Stud gutes Caoutchouc berum, fpannt biefes feft an und ichneibet mit einer ftarten Scheere bie ju langen Ens ben knapp ab, worauf man die gang frischen Bunbrander fo lange gegen einander bruckt, bis fie fest an einander haften. Diefes geschieht, wenn bie Bunbranber fogleich nach ber Unfrifdung in Beruhrung gebracht werben, wos bei man fich besonders huten muß, fie mit ben Fingern zu berühren. Das Caoutchoucgelent wird alsbann burch oberhalb und unterhalb ber Glaswulfte feft jufammenges fchnurte Binbfaben verhindert, abzugleiten. In ben uns tern Gelenken muffen wegen bes bier fattfindenben ftars fern Drude Berftarfungeringe von Caoutchouc angebracht werben.

Die Quedfilberrobrchen ober Ranulen besteben aus einer ftablernen mit einer Schraubenmutter verfebenen Buchfe, bie fich in ein bunnes, 1-2 Boll langes, mehr ober weniger gebogenes, aber auch wol gerades Robrchen offnet. Solder Rohrchen muß man mehre von verfchies bener Dide baben; Die Schraubenmutter aller muß aber an die mannliche Schraube bes Injectionsenlinders paffen. Ein besonderer Schluffel bient jum Ans und Abichrauben. Der wichtigste Theil am Injectionsrohrchen ift bas Robrchen, bas man aus weichem Stahl verfertigt, ober wie Gord in heibelberg auch wol aus Platin. Es kommt namlich barauf an, bie Rohrchen so fein zu machen, baß sie sich in fehr feine Lymphgefäße einführen lassen, und daß doch noch durch den sehr engen Kanal Quedsilber einströmen kann. Kanale von solcher Feinheit verstopfen sich naturlich leicht und beshalb ist ein haarsormiger in einen etwas bidern Briff ausgehenber Draht, ein foges nannter Raumer, ber jum Reinigen ber engen Ranale bient, ein wesentlicher Bestandtheil. Statt ber Stable ober Platinrohrchen bebient man fich auch fein ausgezos gener Glasrohrchen, bie an die Stahlbulfe befeftigt mers Gie haben ben Bortheil, daß fie fich leicht febr fein ausziehen laffen, bag bas Quedfilber mit mehr Leichs tigfeit burchgebt als burch Metallrobrchen und beshalb nicht fo leicht Berftopfung eintritt; nur find fie anberers feits zu gerbrechlich. Dem lettern Ubelftanbe hat Bogros einigermaßen burch eine befondere Ginrichtung abgeholfen. Er benugt namlich zwei an einander zu fchraubenbe Metallrohren. Gin fein ausgezogenes Glabrohrchen wird nun an bem bidern Ende mit gewichstem Faben umwidelt und fo zwischen den beiben Metallrohren eingeschraubt, baß fein fpigiges Enbe einige Linien hervorragt.

Benust man Metallrohrchen, so kommt es barauf an, sie von möglichster Feinheit zu haben. Straus Durkbeim hat Mascagni's Berfahren, bieselben zu bereiten, auf folgende Beise verbessert. Ein 12—15 Linien langes Stud einer weich gemachten Uhrseber wird ber Lange nach zwischen zwei Kartenblattern in einem Schraubstode besestigt, sodaß die Salfte der Breite überragt. Der vorsstehende Theil wird mittels kleiner Hammerschlage so ums gebogen, das eine Rinne entsteht, in welche man einen etwas konisch zulausenden, dußerst dunnen Stift aus Cie

fen ober aus weich gemachtem Stahl legt. Dann wers ben mit leichten Sammerschlägen die Rander ber Minne immer mehr um ben Stift umgebogen, fobag jene fich zulest berühren und ein geschloffener Kanal baraus ents fteht. Dit einer fleinen Feile wird nun bie ju große Breite ber Feber an berjenigen Stelle vermindert, welche bem jugespitten Ende bes Stifts entspricht, worauf man bie Ranber vollenbs vereinigt. Ift bie Robre fertig, bann macht man bie Wandungen mit ber Feile bunner und gieht gulett ben Stift heraus. Das auf biefe Beife perfertigte Robreben wird in ein Robreben von Elfenbein befeftigt, burch welches ein etwas tonifch julaufenbes Loch gebohrt worben ift, welches fich baber vollkommen ber Geftalt bes Stahlrohrchens anpagt. Um bas Rohrchen au befestigen, umwidelt man fein bideres Enbe mit ets mas Postpapier, bringt es mit bem jugespitten Enbe in bas Elfenbeinrohrchen und feilt baffelbe mit einigen fleis nen Sammerschlägen fest ein. Bunfcht man gebogene Rohren zu erhalten, fo fledt man in bas fertige Rohrchen einen feinen Gifenbraht und biegt bas Robrchen, wie man es wunscht, indem man Sorge tragt, daß bie Stelle bes Rohrchens, welche ber ehemaligen Spalte entspricht, an Die Converitat ber Arummung ju fteben tomme. Gin anberes Berfahren, feine Detallrohrchen gu befommen, ift von Brefchet angegeben worben. Man biegt ein roftfreies bunnes Stud Gifenblech in Geftalt einer Rinne um und legt in biefe einen außerft bunnen Drabt. Ift bie Rinne in einen vollkommenen Kanal verwandelt, so zieht man benselben allmalig burch bie immer enger werbenben Dff. nungen eines Drahtzuges, wodurch die Robre fich verlangert, ber Kanal im Innern aber wegen bes barin bes findlichen Drabtes immer benfelben Durchmeffer beibehalt. Die fo erhaltene colinbrifche Rohre fchneibet man jum Gebrauche in zolllange Studchen und befestigt fie mittels Siegellade an eigende bagu verfertigten Elfenbeinrohrchen.

Der Cylinder und bie Injectionerobreben find bie mefentlichen Theile bes Quedfilberappgrates. Cylinder bis zu einer gewissen Sohe mit Quedfilber ans gefüllt, bas Robreden in ein Lymphgefaß eingefest mors ben und es wird nun der Sahn geöffnet, bann wird bas Quedfilber burch feine eigene Schwere in bas Lymphgefaß getrieben. Bur bequemern Sandhabung bes Inftrumentes kann man auch noch zwischen ben Cylinber und bas Rohrchen einen weichen biegfamen Rorper einschieben. hierzu bient ein elastischer hobler Cylinder von 12-14 Boll Lange, beffen Enben in Metallringen figen, bie fich an bie beiben anbern Theile bes Apparates anschrauben laffen. Beim Gebrauche beffelben tann man felbft bes Sahnes entbehren, weil ein Drud bes Fingers ben Lauf bes Quedfilbers ju bemmen vermag. Ginb aber biefe elastischen Cylinder nicht gut gearbeitet, bann laffen fie bas Quedfilber burchbringen. Diefem Übelftanbe tann man burch Umbullung mit Gembleber begegnen; nur werben bie Cylinder alebann wieder ju fleif und ber ges wunschte Bortheil geht verloren. Deshalb tann man mit Bogros vielleicht ein Stud ber Vena saphena ober ein Stud vom Ureter ju gleichem 3mede anguwenben verucen.

Als zum Quecksilberapparate gehörig kann man aber auch noch die mechanischen Borrichtungen ansehen, die dazu bestimmt sind, benselben während der Operation des Insicirend in einer bequemen kage zu erhalten. Als solche verdienen Erwähnung der Insicirtrog und Chrmann's Kirator oder Stativ.

Der Insicirtrog (Arcula injectoria) ist ein aus ftarten, genau zusammengefügten Bretern bestehenber, oben offener, kleiner Trog von ungefahr 5 Boll Lange und 4 Boll Breite. Seine Banbe haben an brei Seiten ungefahr 41/2 Boll Sobe, an ber vierten nur 3 Boll. Die zwei an bie lettere ftogenben Seitenwande haben einen halbmondformigen Ausschnitt zur Aufnahme bes Borberarmes und an jeder berfelben ift zugleich ein etwa 24 Boll hoher holzerner Pfeiler angebracht. Jeber Pfeis ler hat einen fenfrechten Ginschnitt, worin fich eine Quers latte zwischen beiden Pfeilern auf und ab bewegt, bie burch Pflode in beliebiger Bobe befestigt werden tann. Bon biefer Latte hangen mehre Safen herab, um ben Injectionscolinder ju befestigen, wenn er auf die im Boben bes Raftens befindlichen Theile einwirken foll. Das abfließenbe Quedfilber sammelt fich auf dem Boben bes Gefäßes und hier ift wol noch eine besondere Abzugerohre aus Soly ober Stahl angebracht.

Ehrmann's Fixator ober Stativ besteht aus einem starten Eisenstabe von 30 Boll Sobe; bieser sicht auf einer Alammer auf, die sich mittels einer Schraube an jedem Tische befestigen läßt. An dem Eisenstade sint ein in verticaler und horizontaler Richtung beweglicher Arm, der sich mittels einer Schraube in jeder Sohe bezsestigen läßt. Mit diesem Arm ist, ebenfalls beweglich, eine Klammer verbunden; diese besteht aus zwei einander zugekehrten concaven Salbenslindern, die sich mittels einer Schraube einander nahern lassen, um die Monro'sche Inziectionsrohre zu fassen und fest zu halten. Mittels dieser Borrichtung läßt sich dem Quecksilderapparate jede belies bige Richtung geben und Festigkeit verschaffen, sobald seine Spitze in ein Epmphgesäß eingebracht worden ist.

Außer dem bisber beschriebenen Quedsilberapparate gibt es nun noch mehre Borrichtungen zum Insiciren der Lymphgesäße oder anderer seiner Kanale, die sich zum Theil durch ihre compendiose Einrichtung und die leichte Handbabung empsehlen. Die sogenannte Que cfilberas sprike, die im Besentlichen wie die Sprike zur Blutzgesäßinsection construirt ist, ausgenommen, daß der Cylins der von Glas, das übrige von Stahl ist, und die Dismensionsverdaltnisse überall kleiner sind, kann freitich nicht hierder gezählt werden, weil es sedenfalls zwecknäßiger ist, die bloße Schwere des Quecksilbers als Druckraft sur die dunnen Lymphgesäße zu benutzen, und weil beim Drucke auf den Stempel sehr leicht ein Berschieden des eingesetzen, nur locker besestigten Injectionsröhrchens eins treten wird. Dagegen können solgende Borkehrungen in einzelnen Källen benutzt werden:

1) Die Fischer'sche Blasensprike (Vesica injectoria). Eine kleine Flasche aus Gummi elasticum wird jur Salfte mit Quecksiber gefüllt. Man bindet bann in ihr offenes Ende ein fein ausgezogenes Glastohrchen ein,

bringt beffen Spite in ein Lymphgefag und laft nun bas Quedfilber burch feine bloge Schwere wirten, ober man comprimirt auch noch bie Blafe. Man hat bier freilich am Apparate felbft tein Mertmal, ob bas Quedfilber fließt.

2) Straus : Durtheim bat einen Apparat angegeben, ber jum Einsprigen bes Quedfilbers und anderer Fluffig: keiten benutt werben fann. Dan nimmt eine Rlasche, bie nach Oben in brei Rohren ausgeht. In die eine wird eine Glabrohre von 20-24 Boll Bange eingesett, beren unteres Enbe auf ben Boben ber Flasche flogt, ohne jes boch geschloffen aufguliegen (Quedfilberrohr). aweite Robre bringt man einen trichterformigen mit einem Sahne verfehenen Auffat (Anfüllungerohr). An ber brits ten ift eine ftablerne Robre befestigt, bie mit einer elaftis fchen in Berbindung fteht, an beren Enbe bann ein flahe lernes Injectionsrohrchen, wie am Monro'ichen Apparate fist, bas mittels eines Sahnes verschliegbar ift. Durch ben Trichter fullt man nun bie Alasche mit ber Injectiones maffe, nachbem man vorber ben Boben mit einer bin= langlichen Menge Quedfilber bebedt hat, bamit biefe Daffe nicht in bas Quedfilberrohr fleigt. Schließt man nun ben Sahn bes Anfüllungerobres und fullt bas Queds filberrohr bis ju einer gewiffen bobe mit Quedfilber, fo erfolgt ein Druck auf die Injectionsmasse und biese wird burch bas biegfame Rohr getrieben, beffen Sahn jest ges
offnet ift. Bill man mittels biefes Apparates Quedfilber injiciren, bann ift bas Anfullungerobr offenbar überfluffig und ber folgende leicht berzustellende Apparat fann bann benugt werben.

3) Man nimmt eine Flasche mit weiter Bffnung und folieft biefe genau mittels eines Korts. Durch Dffs nungen bes Rorfs treten zwei Robren in bie Flasche ein. Eine bavon muß eine gewiffe Bobe haben; fie bient jum Eingieffen von Quedfilber. Die anbere fleht mit einer biegfamen Rohre in Berbindung, an ber ein Injectiones robr befestigt ift. hinfictlich ber Birtung findet bier volle Ubereinstimmung mit bem eigentlichen Quedfilberapparate ftatt, und bie beschriebene Borrichtung laßt fich bequem überall aufftellen.

4) Gelbft eine einfache Glabrohre, bie an bem einen Enbe bunn ausgezogen und bogenformig gefrummt ift, tann fowol fur Quedfilberinjectionen, als auch fur Ins jectionen anberer Substangen vortheilhaft benutt werben. Dan' fest bie Spite ber Robre in bas feine Befaß ein, fullt bie Rohre mittels eines Trichters mit ber Injectiones maffe und treibt biefe mittels ber blogen Schwere ober burch Einblasen von Luft in bie Gefage ein.

5) Auch bie Luftpumpe hat man jum Gintreiben von Quedfilber in febr feine Kanalchen in Gebrauch ge-(Fr. Wilh, Theile.)

Injectionscylinder, Injectionskanüle, f. Injec-

INJECTIONSMASSEN (massae injectoriae a. pro injectione). Das Bort wird in engerm und weis term Sinne gebraucht, ohne bag bie Grenze fich genauer angeben ließe. Im weitern Ginne muß man alles bars unter verfteben, was im fluffigen Buftanbe in Kanale unb Sohlen bes tobten Korpers eingebracht wirb, um biefe

Theile anschaulicher barguftellen, ober um ben thierischen Rorper, wie beim Ginbalfamiren, gegen Berftorung gu fichern; im engern Ginne bagegen verfteht man folde Substangen barunter, die vorzugsweise jur Ginfprigung ber Blutgefäße angewenbet werben und bie gwar im Aus genblide ber Injection liquib find, nach furgerer ober lans gerer Beit aber fteif und fest werben. Bablreich find bie ju biefem 3mede benutten einfachen ober funftlich ges mischten Daffen; fie haben fur ben befonbern 3med ber Injection ihre besondern Borguge. Bis jest fehlt es noch an einer genügenden Gintheilung ber Injectionsmaffen. Bon praftischem Ruben ift die Gintheilung in gewohns liche ober grobe und in feine Injectionsmaffen. Ins bere, wie Pierer (Anatomifch : phyfiologisches Realworter: buch, Bb. 4) und biefem folgend, Bod, unterscheiben nach ber demifden Befchaffenheit: Badsmaffen, geiftige und olige, mafferige, metallifche Injectionen, bes nen man noch bie erdigen bingufugen mußte. Ein mes fentlicher Unterschieb ber verschiebenartigen Daffen bins fichtlich ber technischen Benutung liegt ohne 3meifel barin. ob diefelben, um eingespritt werben gu tonnen, einen hohern Temperaturgrad erhalten muffen, ober ob ihre Gin= fprigung bei gewöhnlicher Temperatur flattfinben tann; ich halte beshalb bie Gintheilung in marme und falte Injectionsmaffen fur zwedmäßig. Bei manchen Injectionsmaffen unterscheibet man aber

wieber zwei Puntte, namlich bie Grundmaffe und die Farbmaffe. Bei ber Babl ber Grundmaffen tommen bie physitalischen und chemischen Eigenschaften, bie leichte Theilbarteit, bie bas Einbringen auch in bie feinften Ras nale gestattet, die Sabigfeit, nach einiger Beit eine biegfame, wenngleich fefte, ober eine mehr ober weniger barte Maffe zu bilben, bas Berhalten gegen Baffer, Beingeift, Cauren u. f. w. in Betracht. Manche genugen nun fcon ohne weitern Bufat volltommen bem vorgeftedten Biele, anderen bagegen pflegt man, weil es manche Bes quemlichkeiten mit fich führt ober felbft unerläglich ift, einen die gange Daffe durchbringenden Farbeftoff jugus feben. Gertommlich ift es, Die Arterien mit einer roth gefarbten Daffe zu injiciren, bie Benen mit einer blauen ober grunen, bie Ausführungsgange ber Drufen mit einer gelblichen u. f. w. Die verschiebenen Gefäsarten bes namlichen Organs, 3. B. bes Mutterkuchens, ber Leber, wurden naturlich nicht unterschieden werden konnen, wenn nicht in jebe eine besonders gefarbte Daffe eingefprist murbe.

Die benutten Farbeftoffe find größtentheils mineras lifche, jum Theil aber auch vegetabilifche und thierifche. Gie muffen fich febr fein gertheilen laffen und muffen fich in ber feinften Bertheilung in ber Injectionsmaffe befinben. Ihre Bahl bangt jum Theil mit von ber Ratur ber Grundmaffe ab. Die gebrauchlichen Farben find:

a. Roth. Am gewöhnlichsten wird biergu Binnober benutt. Rarmin ift vorzuglicher, fteht aber in zu bobem Preise. Auch Mennige wird zu manchen Injectionen benust. Bu magrigen und geiftigen Injectionen tann man auch Rampefcheholg, Anchusa, Cochenille u. f. w. ausgieben.

b. Gelb. Unter ben metallifden Farben empfiehlt

man hierzu Auripigment ober Konigsgelb; bas jest ge= brauchliche Chromgelb verbient aber wol ben Borgug. Unter ben vegetabilifchen Farbeftoffen benutt man Gummi: gutt und zwar je nach ber Beschaffenheit ber Grundmaffe bald mehr bie leicht in Baffer loslichen Studen, balb mehr bie befonbers in DI loslichen.

c. Blau. Bu hellblau nimmt man gleiche Theile Schiefermeif und Smalte; ju buntelblau nimmt man

Berlinerblau ober Bergblau ober auch Inbigo.

d. Grun. Dazu empfiehlt man eine Difchung aus 41, Theilen froffallifirtem Grunfpan, 11, Theile Goies ferweiß und I Theil Gummigutt. Lauth bemerkt über biefe Farbe, baß fie gwar febr icon grun farbe, baß aber bie grune garbe leicht transfubire und alle benachbarten Theile tingire; in Beingeift wurden bergleichen Praparate allmalig weiß, wahrend fich die Fluffigleit farbte; beshalb verbiene bie freilich etwas fchmuzig grune Farbe aus Operment ober Gummigutt mit Berlinerblau ober Inbigo

e. Somarg. Lampenschwarz wirb mit Terpen-

tindl ober Terpentinfirnig angerieben.

f. Beif. Gewöhnlich nimmt man bagu Schiefer: weiß ober fremniger Beiß; auch Binkblumen will man angewandt haben.

## Barme Injectionen.

1) Bachemaffen. Bur Anfallung ber Blutges faße, wenn es nicht zugleich auf eine gelungene Unfullung ber Capillargefaße abgefeben ift, benutt man meiftentheils fogenannte Bachsmaffen. Diefelben muffen bie Eigens fcaft besiben, bag sie bei einer maßigen Barme (bis 40 Reaumur) fluffig werben und beim Erfalten erhars ten, ohne jeboch febr bruchig zu werben, fobag man bie mit ihnen erfüllten Gefäge biegen und nach verschiedenen Geiten fcieben tann. Bachs, jumal wenn es in beftimmten Berhaltniffen mit anbern Gubftangen gemengt wird, ift ohne 3weifel biejenige Gubftang, die am paffende ften eine Daffe von ben angegebenen Eigenschaften liefert. Es bilbet beshalb gewöhnlich ben Sauptbestandtheil umb hat au ber Benennung Bachemaffen Beranlaffung gegeben, wenngleich wir auch einige Difchungen mit hierher gablen, bie gar fein Bachs enthalten. Muger bem Bachs benutt man noch in bie Bachsmaffen: Zalg ober Unschlitt von Schafen, von Birfchen, auch wol von Rinbern; fette Dle, bie nicht austrodnen, g. B. Baumol, Ballrath; harzige Substangen, wie Colophonium, burs gundisches Dech, besonders in Berbindung mit atherischen Dlen, wie Terpentin; ferner atherifche Dle fur fich, nas mentlich Terpentinol. Der Talg wird hauptfachlich als Surrogat bes theuern Bachfes jugefest. Er tragt freis lich baju bei, bie Sprobigkeit bes Bachfes, jumal bes reinen weißen, ju minbern und bie Daffe leichtfluffiger ju machen; bei einem ju großen Bufabe werben aber bie Maffen boch leicht bruchig und die Farbe halt fich nicht gut darin. Bur Minderung ber Sprobigkeit des Bachfes ift baher Ballrath beffer. Der Bufat von Dien bezwedt eine großere Leichtfluffigkeit und eine Biegsamkeit der ers ftarrten Daffe. Atherifche Die beforbern bie Auflofung

und gleichmäßige Mengung ber verschiedenen Theile und ba fie jum Theil verdunften, fo kann man bie Daffe burch sie flussiger und leichter eindringend machen. Ein Bufat von Barg beforbert die Biegfamkeit; auch benunt man bas barg megen feiner demischen Gigenschaften gu Corrofionsmaffen.

Es gibt nun gablreiche Borfchriften gur Bereitung folder Bachsmaffen. Auf anatomischen Theatern bereitet man fie am beften in großern Quantitaten, ohne junachft ben Farbestoff jugufegen, fodaß man erft wenn eine Injection flattfinden foll, die nothige Quantitat Grundmaffe mit ber hinreichenden Menge Farbestoff mengt. Di Borfchriften zu ben befanntern Bachsgrundmaffen find: Die

a. Bachs 12 Theile, venetianischer Terpentin 6 Theile. Unschlitt 3 Theile. 3wedmäßig sett man noch 1 Theil

Terpentinol ju.

b. Bachs, 12 Theile, Unschlitt 6 Theile, venetianischer

Aerpentin 4 Theile.

c. Bachs 16 Theile, weißes Geigenharz 8 Theile, Aerpentinfirnig 6 Theile ober nach Shaw 8 Theile. Den Terpentinfirmiß felbst bereitet man aus gleichen Theis Ien Geigenharz und venetianischem Terpentin nebst 1/2 Terpentinol. Man schmelzt bas Barg und ben Terpentin und fest bas Terpentinol unter Umrubren ju, wenn bas Befag vom Feuer herabgenommen worben ift.

d. Bachs 3 Theile, Ballrath 6 Theile, Terpentin

3 Theile.

e. Bachs 3-6 Theile, Unschlitt 12 Theile, Ballrath 4 Theile.

f. Bachs und Unschlitt zu gleichen Theilen, nebst

einer geringen Menge Terpentinol.

g. Bachs 5 Theile, Unschlitt 12 Theile, Boumbl 3 Theile.

h. Bachs 3 Theile, Talg und Barg, von jebem 16 Theile, Terpentin 2 Theile, Terpentinol 1 Theil. Diese

Masse empfiehlt Sham jum gewöhnlichen Gebrauche.
i. Bache 1 Theil, Unschlitt 24 Theile, Terpentin 4 Theile. Diefe Maffe benutt Lauth zu ben gewöhnlichen Injectionen auf bem anatomischen Theater und fie empfiehlt fich febr burch Bohlfeilheit, wenngleich fich ber Karbeftoff in berfelben leicht fentt, fobag bie Gefage beim Praparis ren nicht gleichmäßig gefärbt erscheinen. Durch bie ges ringe Menge Bachs macht biefe Difchung gewiffermaßen ben Ubergang ju jenen Bachsmaffen, in bie gar fein Backs tommt:

k. Talg 3 Theile, Barg 2 Theile, Terpentin 1 Theil.

Bird von Chaw empfohlen.

1. Talg 5 Theile, burgundisches Pech 2 Theile, Dlis

venol 2 Theile, Terpentinol 1 Theil.

m. Rach Lauth benutt man in ben parifer Gecirs falen bloges Unschlitt ohne Bachs. Allein bei febr niedris ger Temperatur ift biefe Daffe fart bruchig, bei boberer gerfliegend und gewöhnlich fentt fich ber jugefehte Farbes floff merflich.

Ferner find noch zwei Difchungen zu nennen, bie man zwar auch als Grundmaffe fur alle Injectionen bes nuten tann, die fich aber vorzugsweise gu Corrofionspras paraten empfehlen. Die Corrofion besteht barin, baff ber gertheilt fein, fobaf er ein unfühlbares Pulver bilbet. Bur Gewinnung beffelben bringt man ben gepulverten

Karbestoff in ein Gefag mit Baffer, rubrt bas Baffer

infleirte Theil ber Maceration ausgesett wird, woburch alle weichen Theile abfallen, fodaß eben nur bie Materie, welche die Gefage aubfulte, im Busammenhange jurud's bleibt und ein Bilb von ber Gefagvertheilung gibt. Die Maceration bewirft man burch bloges Baffer, ober man fest biefem auch etwas Saure gu. Bur Injection fur folde Praparate empfiehlt man:

n, Bache und Colophonium ju gleichen Theilen.

o. Bachs 4 Theile, Daftir 3 Theile. Gine paffenbe Corrolionsmaffe bat Bogros empfohlen: man tocht 1 Theil venetianischen Terpentin 4-5 Stunden lang in 3 Theis Ien Baffer, gießt bann alles in kaltes Baffer, indem man ben Terpentin wahrend bes Erfaltens forgfaltig fnes tet und immer neues Baffer jugieft, bis bie Daffe volls kommen erkaltet ift. Der Terpentin nimmt babei etwas Baffer auf. Um biefes zu entfernen, bringt man ihn auf gelindes Feuer und ruhrt ihn fo lange um, als Schaum auffteigt. Bon biefem Terpentin lagt man im Sands pber Bafferbabe 8 Ungen mit 2 Ungen weißen ober gels ben Bachfes zergeben. Ift bie Difchung zergangen, fo mengt man 3 Ungen Binnober ober 1 Unge mit DI ans geriebenen Berlinerblaus barunter. Begen ber Langwies riafeit ber Bubereitung fuchte Lauth eine andere Daffe gu Corrofionen, welche bie von Bogros angegebene ers feben follte und er fand folgende geeignet: weißes Geis genhars 3 Theile, weißes Bachs und ftrasburger Terpens tin, von jedem 1 Theil, Ballrath 1/4 - 1/4 Theil, je nachs bem man eine mehr ober weniger fprobe Daffe haben will. Richt unbrauchbar ju Macerationsmaffen, jedoch ben bieber genannten an Brauchbarteit nachftebenb, fanb Lauth ben mit Baffer ober Leinwaffer angerührten Gops. Endlich ift noch ju ermabnen:

p. bas punifche, entauftifche ober eldothos rifche Bachs, eine zu Enbe bes vorigen Jahrhunderts von einem Maler Ralow erfundene, aber geheim gehaltene Difdung, Die mancherlei Borguge vor bem gewohnlichen Bachfe haben follte, mas inbeffen Fifcher in Leipzig nicht bestätigt fant. Ubrigens benutt man auch bas gang reine Bache, zwar nicht jum Anfüllen ber Blutgefaße, aber wol jur Ausfüllung anderer Ranale in weichen

Theilen und in Anochen.

Diefe Bachsgrundmaffen werben nun im Allgemeis nen auf folgende Beife bereitet. Man fcmelgt guerft bei magigem Beuer, am beften im Marienbabe, bas Bachs, ben Talg, bas Barg, ben Ballrath, ben Terpentin unter geborigem Umrubren, in einem paffenben Gefaffe. Fette Dle kann man gleich Anfangs ober auch erft fpaterbin gus feben. Dagegen werben Terpentinol und Terpentinfirs niß, um bie Berfinchtigung bes atherischen Dles ju ver: buten, erft bann jugefett, wenn alles geschmolzen ift und bas Gefaß vom Feuer genommen wird. Man laft bann bie Daffe, Die vielleicht gur Entfernung von Unreinigfeis ten burch Leinwand geprefit wird, ertalten, indem man fie vielleicht in mit DI ausgestrichene Gefafe gießt.

Soll eine Injection vorgenommen werben, fo laft man bie binreichende Denge Grundmaffe in Fluß tom: men und fest ihr ben Farbeftoff ju, ber gewähnlich ein mineralischer ift. Diefer Farbeftoff muß auf bab Feinfte

M. Quenti, b. EB. u. R. Bweite Section, XVIII.

geborig um, lagt bann bas Befaß ein Paar Secunden fteben, becantirt bierauf und lagt bie feineren farbenben Theile aus bem becantirten Baffer fich nieberschlagen. Die notbige Quantitat biefes feinen Farbeftoffes wird mit Terpentinol ober Baumol, ober mit Altohol abgerieben, mit einem fleinen Theil ber fluffigen Grundmaffe gemengt, und hierauf ber übrigen über Feuer befindlichen Grundmaffe unter stetem Umruhren zugegoffen. Man probirt, ob die Farbe intensiv genug ist. Man untersucht ferner burch Auftropfeln von etwas Masse auf kaltes Wasser, ober auf eine talte Platte ben Confiftenggrab berfelben, um durch Bufat von Terpentinol ober von Bachs nachbelfen ju tonnen. Die Quantitat bes jugufegenden Farbeftoffes ift feine genau bestimmte; boch lagt fich ein

Unfullung einer großen Injectionefprige: roth, 2-3 Ungen Binnober, ober eine Drachme

mittleres Quantitateverhaltniß zwischen ber Denge ber

Grundmaffe und ber bes Karbeftoffs angeben. Dan reche

net namlich auf 30 Ungen Grundmaffe ober ungefahr gur

blau, 31, Unge Schieferweiß nebft ebenfo viel Smalte, ober 3 Ungen Berlinerblau, ober 10 Ungen Berge blau, ober 11/2-3 Ungen Indigo; gelb, 21/2 Ungen Konigsgelb, ober 2 Ungen Gum-

migutt, ober ebenfo viel Chromgelb;

grun, 6—7 Ungen bes grunen Farbematerials; schwarz, eine Unge Lampenschwarz; weiß, 4—6 Ungen fremniter Beiß.
2) Leimmaffen gehoren zu ben sogenannten feis neren Injectionsmaffen. Gie werben gur Injection eine gelner garter Theile benutt, ober man fprist wol eine maßige Quantitat bavon voraus und lagt bann eine Bachsmaffe nachfolgen. Gie führen auch ben freilich nicht gang bezeichnenden Ramen ber mafferigen Injectionen. Theile, Die mit Leimmaffen eingespritt worben find, mufe fen troden ober in Beingeift aufbewahrt werben. Koms men fle in Baffer, bann quillt ber Beim in ihnen auf und geht allmalig in Faulniß über. Dan fann auch bier eine Grundmaffe bereiten, ber man erft im Momente bes Bebrauches ben nothigen Farbestoff jufett, Dan lagt einen Theil in Studen gebrochenen reinen Leim mit 8 Theilen Baffer, unter ofterem Umrubren, 24 Stumben lang fleben. Dann erhibt man bie Daffe über gelindem Feuer, und feibet fie burch ein feines Duch. Sierauf sett man die feingeriebenen Farbmassen zu, namlich auf ein Pfund Grundmasse ungefahr 1—3 Unzen Zinnober ober 1—2 Drachmen Carmin, 1—2 Unzen Indigo ober Berlinerblau, 2 Ungen Ronigegelb ober Gummigutt, eine Unge Lampenruß, 2-4 Ungen fremniger Beif ober Bintblumen, ober ebenfo viel von bem grunen Farbeftoffe u. f. w. Indigo, Berlinerblau, Gummigutt, Lampens ruß werben vorher mit einer geringen Menge Alfohol abs gerieben. Statt bes Leimes fann man auch Pergaments spane ober Fischleim (Ichthyocolla) einweichen und toa chen. Birb die zubereitete Leimmaffe nicht aufgebraucht,

bann wirb fie tafelformig ausgegoffen und zu bunnen Blattern eingetrochnet. Lagt man namlich bie Leimmaffen von bem Consistenzgrabe, ber zu Injectionen erfoberlich ift, nur maßig boch in einem Gefäße steben, so geben fie

in Faulnig über.

3) Bu manchen Corrofionspraparaten bebient man fich mit Bortbeil einer Metallmaffe, Die bei einer maßig hoben Temperatur in Fluß tommt. Man tann bamit 3. 23. bie Blutgefage ber Milg, ber Leber, ber Rieren, bie Luferohrenafte u. f. w. fullen, und biefe Theile bann auf die gewöhnliche Beife maceriren. Gine bagu empfohs Iene Mifchung besteht aus Binn und Blei von jedem 4 Theile, Bismuth 8 Theile; eine andere aus Bismuth 8 Th., Blei 5 Th., Binn 3 Th.; eine britte aus Binn 3 Th., Blei 2 Ih., Bismuth 5 Theile. Die lettere Maffe fcmilgt icon bei 216 % F. Bebient man fich jum Inficiren biefer Daffe einer gewöhnlichen Injectionssprige, fo muß biefe vorber febr fart erwarmt werben, unb man muß besondere Bortebrungen treffen, um fich beim Sanbhaben ber Spripe nicht zu verbrennen. Man follte aber gar feine Injectionsspripe babei anwenden, benn ber Stempel ber Sprige, ja bie gange Sprige, werben babei mehr ober weniger ber Befcabigung ausgeseht fein. Eine einfache eiferne Robre mit jugespittem Enbe, in Die man mittels eines Trichters bie Daffe eingiefit, murbe wol ausreichen, inbem bie Schwere bes fluffigen Detalls bie Drudfraft erfeben tann. Beit geeigneter ju bergleichen Corrofionspraparaten ift übrigens folgende Difchung, beren fich Sufchte nach Gobel's Angabe mit Erfolg bebient bat, namlich Binn 177 Gewichtstheile, Blei 310 Ib., Qued: filber 101,25 Ih., Bismuth 497 Ih. Diefe Difchung ift bei 62° R. fluffig, bei 54° R. ift fie noch weich, und erft bei 48° R. ift fie feft.

4) Man hat auch Amplum als Injectionsmasse empsohlen, namentlich zur Injection bes Brustganges. Das Material empsiehlt sich wegen ber Leichtigkeit, wos mit ihm eine bestimmte Farbe ertheilt werden kann, namentlich burch Zusah von Jodine die blaue Farbe. Auch biese Mischung wird im erwarmten Zustande angewandt

werben muffen.

## Ralte Injectionen.

Die warmen Injectionsmaffen find im Allgemeinen mit ber Unbequemlichkeit verbunden, bag bie ju injicirens ben Theile vorher auf ben nämlichen Temperaturgrad mit ber Maffe gebracht werben muffen, weil fonft bie Injection, wegen ber eintretenben Erfaltung, nicht genugfam vorbringt. Bor allem trifft biefer Borwurf bie Bachsmaffen, wenngleich auch fie bei gewöhnlicher Temperatur in die größeren Afte und 3weige, auf die es bei ben gewohnlichen Gecirubungen abgesehen ift, felbft ohne vorgangige Erwarmung bes Leichnams einbringen, fobalo man in einen untergeordneten Stamm, J. B. in Die Cruralis, bie Subclavia, bie Carotis einsett. Roch leichter gelingt bie Injection, ohne vorgangige Erwarmung bes Leichnams, mit Leimmoffen, Die nur langfam erftarren; nur find Beimmaffen aus ben weiter oben angegebenen Grunden ju ben gewöhnlichen grobern Injectionen nicht anwenbbar. Deshalb erscheint es sehr munichenswerth, für grobere wie für feinere Injectionen, talt einzuspris benbe Maffen zu haben. Dierher geboren folgenbe Maffen:

hende Maffen zu haben. hierher geboren folgende Maffen:
1) Auf eine gute talte Injection machte Cham aufmerkfam, bereit Bereitung er auf folgenbe Beife bes fcbreibt: "Eine Quantitat rothe Mennige wird mit gefoch. tem Leinol fo vermifcht, bag bie Daffe eine bidere Cons fifteng erlangt, als man ibr in ber Regel jum Malen gibt, vielleicht ungefahr fo, wie beim praparirten Blei-Diefer Difchung wird Terpentinfirniß gugelett, bis die Composition ungefahr die Consistenz von gewohnlichem, bidem Die erlangt hat. In biefem Buftanbe tann fie gur Injection gebraucht werben. Es ift nicht moglich, Die Berhaltniffe, in benen bie Beftanbtheile mit einander vermischt werden muffen, genau anzugeben, ba ber Grab ber Fluffigfeit bes Terpentinfirniffes in verschiedenen Rauftaben oft febr verschieden ift; aber bie Injection laft fich fo leicht machen, bag man tein Dis-lingen zu befürchten braucht, wenn ber Firnis mit bem Di und Blei gut gemischt ift. Buweilen geben einige Stunden bin, ebe bie Injection hart wird, aber immer erlangt fie bie geborige Barte noch benfelben Tag." Shaw bemerkt noch jur Empfehlung biefer Daffe: "es laft fich ein mabrend ber Injection eintretendes Misgeschick, A. B. bas Berreißen einer Arterie, leicht heben, weil fie nicht fo balb erhartet als eine Wachsmaffe; es laffen fich mit berfelben auch bie Leichname alter Perfonen bequem fullen; bie bamit bereiteten Praparate find einer Berberbniff burch ftarte Barme nicht ausgefest; Die gange Injectionsoperas tion kann in 10 Minuten an jedem Korper vollenbet werden; ein Nachtheil berfelben ift jedoch, baß fie eine weit geringere Geschmeibigkeit befigt als Bachsmaffen."

E. S. Beber in Leipzig bat fich bemubt, burch Berfuce bestimmtere Quantitateverhaltniffe fur biefe Dis fcbung gu finden. Den Erfolg feiner Bemuhungen bes forieb er in ber Borrebe ju Gilbebrandt's Sandbuch ber Anatomie bes Menschen, 4. Bb. 1832: "Außer einer rothen tann ich auch eine weiße Injectionsmaffe angeben, welche fich mit ben mannichfaltigften Farben farben laft, und eine uriprunglich gelbe Daffe, welche eine fehr intenfive Farbe befigt. Diefe Daffen laffen fich ebenso weit ober noch weiter in bie Wern vormarte treiben, als die ehemals gebrauchlichen Bachsmaffen. Denn ohne eine feinere Injectionsmaffe vorauszuschiden. erfullen fie die Blutgefage in bem Grabe, bag 3. B. ber gange Dagen von bichten Urterienzweigen bebedt erfceint, und bag alle feine Arterien von allen Seiten auf bas Mannichfaltigfte anaftemofiren. Schicht man aber biefen Maffen geeignete fluffige Daffen voraus, fo bringen bie gefarbten Materien nicht nur bis in die feinften Daargefagnete, fonbern fie geben auch in bem Grabe aus ben Arterien in die Benen über, bag man an burch. sichtigen ausgeipannten Bauten neben ben Arterien Die fie begleitenden kleinen Benen verlaufen fieht. Die Berbaltniffe, in benen bie Gubftangen mit einander gemenat werben, find bei ber rothen unerwarmt einzusprigenden Injectionsmaffe 12 Gewichtstheile Mennige, 7 Ih. Leinot, 5 Ih. Terpentin; bei ber gelben 10 Ih. caffeler

Gelb, 7 Ah. Leinol, 5 Th. gemeiner Terpentin; bei ber weißen 12 Ih. Bleiweiß, 7 Ih. Leindl, 5 Ih. Terpentin. Buerft muß ber Terpentin mit bem Leinol, bas man ihm allmalig gufeht, mit einer Reule in einer Reib= fcale fein jufammengerieben werben. Diefen Theil ber Arbeit tann man fich baburch vereinfachen, bag man fie nicht vor jeder zu machenden Injection, sondern für viele Injectionen im Boraus aussuhrt, und dieses Ermeng ausbewahrt. Hierauf muß der Metalkalk, und wenn man eine Farbe zuseht, auch der Farbestoff troden sein gerieben werben; bann vereinigt man biefe Stoffe baburch, bag man in bie Reibschale, in welcher fich ber Farbeftoff befindet, allmalig bie Mirtur aus Terpentin und Leinol unter fortwahrenbem Reiben mit ber Reule gufett. Shaw fagt, bas leinol muffe vorber gefocht und bann ertaltet angewendet werben. Diefes Rochen ift nicht nos thig, befto nothwendiger aber ift es, bag bie Mennige und bas Leinot nicht verfalfcht find. Je feiner ber Des talltalt vorber gerieben worben, besto schneller wird bie Daffe feft, zuweilen ichon in einigen Stunden. Deiftens braucht fie bagu ungefahr 12 Stunden Beit. Much wird bas Feftwerben burch eine warme Temperatur febr unterftugt. Aus ber weißen Injectionsmaffe fann man eine fcone hellblaue bereiten, wenn man ju benfelben Theilen febr

fein geriebenes Berlinerblau gufest."

Lauth bat bei Bereitung biefer Daffe feine Aufmerts famteit befonbers barauf gerichtet, bag nach Cham's Uns gabe bas anzuwendende Leindl zuerst gekocht werden musse, was er seinerseits, falls das Dl unverfälscht ist, burchaus nicht nothwendig fand. "In meinen Bersuchen fand ich (sagt Lauth), daß rothe Masse, wozu das Dl während einer halben Stunde gesocht worden war, und wo bie Mennige mit ber noch warmen Mifchung (aus 7 Mb. Leinol und 6 Th. venetianischem Terpentin) angeries ben wurde, in einer balben Stunde bart mar; rothe Maffe mit nicht gefochtem DI verfertigt, wo baffelbe aber erwarmt wurde, um die Mifchung mit bem Terpens tin inniger gut erhalten, und wo bann bie Mennige ber noch warmen Mischung beigemengt wurde, mar in einer bals ben Stunde bart; wenn aber bie Mennige mit ber er: talteten Difchung verbunben murbe, fo murbe bie Maffe nie geborig fest. Wenn 12 Ungen ber fo zubereiteten Maffe zwei Quentchen Baffer beigemischt wurden, fo war innerhalb acht Minuten bie Daffe fcon ju bids fluffig, um eingespritt ju werben. Diefen Berfuchen gufolge ware es immer vortheilhaft, bie Difchung von DI und Terpentin ju erwarmen, bevor bie Mennige jugefest wird, benn in biefem Falle wird bie Daffe nicht gu fchnell und nicht zu langfam bart. In jedem Falle bleibt bie Leiche unerwarmt. Abnliche, mit Bleiweiß angestellte Bersuche zeigten mir, bag bie Dasse alebann weniger volltommen und langfamer bart wirb, fobaf bie Difchung bier immer warm gemacht werben follte. Das Baffer bartet ebenfalls biefe Daffe faft augenblidlich, fobag biefer Beifag unterbleiben muß, um fo mehr als bie Gefage gewöhnlich etwas Blut enthalten, welches bas Sarts werben begunftigen tonnte. Die gelbe Daffe zeigte fich am portheilhafteften, fowol megen ihrer Barte, als auch

wegen ber Zeit (1/2—1 Stunde), binnen welcher die kalt gemachte Mischung fest wurde. Am vorzüglichsten sand ich zulett folgende Zusammensehung: Leinol 7 Theile, Terspentin 5 Theile; man mischt diese Substanzen auf dem Feuer, und verwahrt die Flüssigkeit dann in einem steinersnen Kruge. Zum Gebrauche erwärmt man 16 Unzen von dieser Mischung, etwa zu 30—35° R., reibt dann die Flüssigkeit schnell mit 8 Unzen Mennige und 1½ Unze Bleizuder zusammen, und sprift sogleich ein; man draucht 2—3 solcher Portionen, um eine erwachsene Leiche anzussullen. In Zeit von 10 Minuten ist die Masse schon etwas dicksüssig, doch kann sie dann noch eingesprift werden; 20 Minuten spater ist sie schon ein diese Brei; und innerhalb 2—3 Stunden ist sie vollkommen sest. Wünsche man, daß die Masse weniger schnell sest wurde, so müßte weniger Bleizuder beigemischt werden." (Lauth, Neues Handbuch der prakt. Anatomie; 2. Bd. S. 475.)

2) Gines feinen mit Baffer angemengten Bopfes bat man fich schon fruberhin ju grobern Injectionen be-Dient, und Lauth (a. a. D.) empfiehlt biefe Daffe neuerbings, wegen ber Boblfeilheit gur Benutung in ben Secirfalen, weil bie Daffe leicht in alle benannten Gefage einbringt, und bie gange Arbeit in einigen Minuten vollendet ift. Rur muß man reinen, frifch gebrannten Gnps haben. Dan giefit bemfelben eine binlangliche Menge Baffer gu, um ber Difchung bie Confifteng eines biden Rahmes zu geben, hutet fich aber, bie Daffe viel umzurühren. Die Ginfprigung muß rasch vorgenommen werben, bamit ber Gops nicht Beit habe hart zu werben, bevor er weit vorgebrungen ift. Die Injectionerohre und bie Sprife werben vorerst inwendig genau eingeblt, was bas Saubern bes Apparats febr erleichtert. Will man ben Byps roth farben, fo nimmt man hierzu wenigstens vier Ungen Binnober fur eine Leiche. Der Binnober wird au einem biden Brei mit Beingeift angeruhrt, bevor man benfelben mit bem Gopfe vermengt, weil fonft bie Die foung nicht gelingen wurbe.

Die genannten zwei find grobe falte Injectionsmaffen; zu ben feineren gehoren aber noch folgenbe:

3) Harzmaffen. Ich rechne hierber vor allen Dingen die aus Firnissen bereiteten, die also wesentlich aus harzigen Massen besteben. Als Grundmasse der Firnismassen gibt man 8 Theile eines geistigen Firnissed auf einen Theil Terpentinssenis an. Sine Borschrift zum geisstigen Firnisse ist aber z. B. Sandaraf, Mastir, Olidas num von jedem 2 Theile, Gummilad in Kornern und Elemi, von jedem einen Theil, dazu 20 Theile Altohol. Die seinen Farbestoffe seht man in passender Menge zu. Bu den harzigen Injectionsmassen mussen serner aber auch diesenigen gezählt werden, die man sonst als diege oder geistige zu bezeichnen pstegt, weil man ein atherisches Ol zu ihrer Bereitung benuht. Terpentindl ist dazu am passendsten; Asphaltol, Citronendl u. s. w. haben wenigsstens keine Borzüge. Man seht in ziemlich starkem Berehaltnisse den geeigneten Farbestoff zu, der am besten vors her mit einem setten Die abgerieben wurde. Um die Masse etwas diese zu machen, lost man auch wol vors her etwas dieser zu machen, lost man auch wol vors her etwas dieser zu machen, lost man auch wol vors her etwas dieser zu machen, lost man auch wol vors

gehort auch jene Difchung, wo man bem Terpentinble eine gewiffe Quantitat fein geriebenes Bachs ober Balls rath gufett. Mue biefe Daffen, bie ich ju ben harzigen rechne, bringen falt recht gut ein, wenngleich man fie auch wol bes beffern Gelingens wegen zu erwarmen pflegt. Insbesondre muß bas Lehtere geschehen, sobalb man fie einer erwarmten groben Daffe vorausschickt.

4) Bafferige und weingeistige Muszuge von Farbes ftoffen von Cochenille, Bummigutt, Campescheholg, sowie Die Bufde verschiedener Tinten ju Baffer ober Beins geift. Dan benutt diefe Fluffigfeiten nur, um die Ras nale und Gefage garter Thiere fichtbar zu machen. Gine Aufbewahrung berartiger Injectionen tann aber nicht ftattfinden, weil diese Farbestoffe burchichwigen.

5) Einsprigungen von Milch tann man auch in einzelnen Fallen benuben. Die Fluffigleit bringt naturlich leicht ein, fie fallt in bie Mugen, und burch Benes ben mit Effig, mit Gaure, mit Altohol gerinnt bie Dilch und bie Gefage bleiben fichtbar.

6) Eine recht einbringenbe Daffe ift auch Eiweiß mit etwas Baffer gemengt und mit einem feinen Farbes pulver verfeht. Diefe Daffe coagulirt, fobald bas Pras

parat in Beingeift getaucht wird.

7) Quedfilber, bas vorzugeweise zur Unfüllung ber Lymphgefage benugt wirb. Daffelbe empfiehlt fich, weil es eine große Theitbarteit befigt, weil es burch feinen Glang bie Gefaße, worin es fich befindet, hervorhebt und weil es biefe ausgebehnt erhalt. Man muß jedoch ein Quedfilber nehmen, bas von fremben Metallen, nament= lich von Binn und Blei, frei ift. Es muß auf ber Flache eines Porzellantellers ohne hinterlaffung einer Spur hins fliegen. Dan prefit es vor bem Gebrauche burch Gemss leber, bamit bas feine matte Metallbautchen, welches ets wa feine Dberflache bebedt, gurudbleibe.

Bei ber Richtung, welche bie feinere Anatomie in neuerer Beit genommen bat, genügt es nun aber nicht, bie feinsten Gefage burchs Gintreiben einer gefarbten Daffe fichtbar ju machen, fie muffen vielmehr jum Behufe mifro: metrifcher Meffungen bergestalt angefüllt werben, bag ein Bild ihrer mahren Cavacitat entfteht und badurch bie Dogs lichfeit gegeben ift, Die Großenverhaltniffe ber fleinften Gefage an verfchiebenen Rorperftellen festzustellen. Fur bies fen 3wed nun find bie gebrauchlichen Injectionsmaffen von ungleichem Berthe. Professor Berres in Bien, burch feine gablreichen Injectionen ein vollgultiger Beuge in Dies

fer hinficht, bemerkt barüber Folgendes:

"Der Durchmeffer ber garteften Blutgefaße wirb burch ben Grab ber Erfullung mit Injectionemaffe und burch die Kraft, mittels welcher diefe Daffe in ben Raus men ber Befage comprimirt murbe, ungemein modificirt. Burbe gur Ginfprigung eine mafferhaltige Daffe gewählt, umb war bei bem Gintreiben berfelben in die peripherischen Gebilbe feine bebeutenbe Rraft verwendet, bann ift bas Gefägnet weber nach allen feinen Richtungen ausgebehnt, noch fo erfullt, baß es fich in ber urfprunglich gewons nenen Spannung und Fulle erhielt; benn ber größere Theil ber urfprunglich eingebrungenen Daffe geht burch Tranfung und burch bas Berbunften ber fluffigen Bes

standtheile verloren, und so stellen sich die verinherischen Gefaße, besonders im trodnen Buftanbe, widernaturlich gart, undeutlich und truglich fleiner bar, als die eines gleichen Praparates, welches mit einer Barymaffe vollfommen und bleibend erfüllt wurde."

"Im Allgemeinen fonnen nur barzhaltige Injectionen bas mahrscheinliche Größenverhaltniß ber Gefage liefern. Findet man auch unmittelbar nach ber Ginsprigung bie Gefage in ihrem Durchmeffer über bas naturliche Dag vergrößert, fo verschwindet bennoch balb biefes Ubermaß; benn was burch Berbunften von biefer Daffe verloren geht, macht gewöhnlich bie Befage fo frei, bag ber Uberreft bas mahre Abbild, bie naturlichen Berhaltniffe ber Gefaße barftellt. Die reine Leimmaffe, moge fie auch noch fo fehr eingebidt worden fein, binterläßt ftets burch ben Berluft ihrer mafferigen Beftanbtheile, auch bei ber bestgelungenen Erfultung, fleine und gufammengefallene Aberchen. Gind baber Praparate gleicher Theile gu bes urtbeilen, fo fommt es febr barauf an ju miffen, mittels welcher Daffe ihre Gefaße inficirt worben find, um bei allen allenfallfigen Differengen mit großerer Babricheins lichfeit bestimmen zu tonnen, welchen von beiben Bilbern mehr gu trauen ift. Indeffen fo febr ein bober Grad von Schonheit, Uppigkeit und Berlaftichkeit in Bezug auf Große und Formverhaltniffe ber Gefage bie mit Bary erfüllten Praparate auszeichnet, und jedermann unwills für sich gewinnen muß, so ist es bennoch auch richtig, bag bie garteften Großenverhaltniffe und befonders bestimmte Organe nur fehr felten mittels ber Bargmaffe im gangen Umfange gelungen bargeftellt werben fonnen. Das Praparat fcheint überaus reich ju fein und nichts ju wunschen übrig zu lassen, und bennoch hat es fur ben Renner feinen Berth; benn es tragt nur ju oft bie beuts lichften Spuren feiner Unvollkommenbeit und fomit feiner Unbrauchbarkeit fur bie Beurtheilung peripherischer Gefaßs verhaltniffe an fich. Daber wird es bem Anatomen und überhaupt jebem Raturforfcher unerläßlich, fich mit jenen Unhaltspunften vertraut zu machen, welche benfelben bei Beurtheilung eines vorliegenden mitroftopischen Befaffpraparates ficher ju leiten im Stande find."

"Die vollkommene Abgeschloffenheit ber Befaffe ift als bas unfehlbare Rennzeichen ber Bollftanbigfeit eines Gefägpraparates anzusehen. Diefes Abschließen ber peris pherischen Gefage barf jedoch nicht allein auf die Integritat ber Bandungen jedes vorliegenben Gefages be schränkt werden, fondern muß zugleich auch auf die Boll: fommenheit ber Bahn, bie burch bie peripherischen Gefage von ben Arterien zu den Benen bezeichnet wird, bejogen und ausgedehnt werben. Sat ein ju untersuchens bes mifroffopisches Befagpraparat an irgend einer Stelle einen freien, ungebundenen Muslaufer, ober icheint bas Gefägichen fich in einer wolfigen Trubung ju verlieren, fo iff es, mogen feine vorliegenben Befage noch fo icon und strogend erfullt und beutlich dargestellt erscheinen, bennoch fur bie Beurtheilung ber garteften Gefägverbalts niffe untauglich; benn es fehlt benfelben bas zwijchen ben feinften Arterien und Benen eingeschaltete interme:

biare Gefäßnet gang ober jum Theil.

"Die Bestandtheile jur Injectionsmasse find : a) Ein reiner, weingeistiger Kopallacffrriß. Diesem

wird ein Gechstel

b) reiner, mit etwas Terpentingeist im Sandbade aufgeloster Mastir beigemischt, und nun dieses Gemenge so tange bei gelinder Warme abgedampst, bis das ganze die für die Injection passende Consistenz hat. Won letzterer Eigenschaft überzeugt man sich, wenn man einen Tropfen auf eine Steinplatte fallen läßt. Er muß schnell eine honigartige, sich in Fäden ziehende Masse bilden. Run erst sebt man

e) einen mit Terpentingeist forgfaltig und sein zerriebenen chinesischen Binnober in solcher Menge bieser Barymasse unter beständiger Mengung bei, bis biese eine lebhaft saturirte Karbung gewonnen hat. Sind beide Stosse gut gemischt, so siltrire man die erwarmte Masse in ein erwarmtes reines Gesas. Man läst die Masse nun noche mals im Sandbabe durchwarmen, boch so, daß sich keine Blasen auf dem Spiegel bilden. Zeht sprift man ein; will man beide Gesässissischene füllen, so wähle man die Benen früher. Nach der Injection legt man den Theil

gleich in faltes Baffer."

"Die durch diese Injection gewonnenen Praparate besiehen strogend erfüllte Gesäße, und können nach allen Richtungen zerstückt werden, ohne daß die Masse aus den kleinen Gesäßen verloren geht. Je älter ein solches Prasparat geworden, je mehr die benachbarten Theile vertrocksneten und die Masse auf ihren Sarzgehalt reducirt wurde, um besto vollsommener und reiner stellen sich seine Aderzchen dar. Zusähe von venetianischem Terpentin, Wachs oder Fett bewirken einen geringern Zusammenhang der Bestandtheile der Masse, und man erblickt dann unter dem Mikrostop gleichsam eine griesartige, im Cylinder des Gesäßes zerstreute Materie, einen ungedundenen Zusstand der Injectionsmasse, welche sowol der Brauchbarkeit des Praparates als auch dem Ansehen desselben nach-

theilig ift."

"Auch bie boppelten Injectionen mit Gummi arabicum, Saufenblase ober Leim und Barymaffe ftellen meift bas Praparat unvollständig bar. Indeffen ift es nicht ju leugnen, bag manche Befagnege bochft felten mit ber Bargmaffe fich volltommen erfullen und barftellen laffen, und es baber nothig wirb, bie betreffenben Theile entwes ber nur in fleinen Bezirken mit einer Bargmaffe, ober mit einer gemischten aus Gummi arabicum und Sargs maffe ausammengesetten Injectionsmaterie zu erfüllen. Bu biesem Ende pflege ich zuerft die erwarmte Sargs maffe und bann erft bie binreichenb eingebicte Gummis maffe in die Spribe einzufaugen, und mit einem Male bie Injection ju beendigen. Durch diese Injection treibe ich somit die Gummimasse voran, und ihr folget unmits telbar bie Bargmaffe, welche fich in ben Capillargefagen innig mit erfterer vermifcht, und fo bie Befage bes intermebiaren Reges gludlicher, als mit ber reinen Barge maffe erfullen bilft. Die Gefage ber Augenhaute, ber Schleimbaute und insbesonbre bie ber Bedarme, enblich bie Leberhautgefage, erscheinen nach berlei Injectionen meift vollkommner und iconer, als nach einer Erfullung

mit reiner Sarzmasse. Dagegen sind die parenchymatosen Organe, die Bells und die sibrosen Saute, Muskeln, Drusen und Nerven, nur mit Harzmasse in ihrer Bollsommenheit barzustellen." (Ios. Berres, Anatomie der mitrostopischen Gebilde des menschlichen Korpers; Fol. 1. heft. S. 16 fg.)

(Fr. Wilh. Theile.)

Injectionsröhrchen, Injectionsspritze, Injections-

trog, f. Injectionsapparat.

INJECTIONSWASSER nennt man basjenige Baffer, welches aus einem eigenbs bagu bestimmten Bebal ter (bem Injectionsbehaltniß) vermittels einer bas für angebrachten Rohre (ber Injection brobre) in ben Enlinder der Dampfmaschinen eingespritt wird, um bie barin befindlichen Dampfe etwas abzufühlen und in einen fleinen Raum gufammengubringen. Diefe Ginfprigung erfolgt bann, wenn ber fur biefen 3med porbanbene Sabn (ber Injectionshahn) fich offnet. Dies Offnen bes lettern wird aber burch ein eifernes Gewicht bewirft, welches bie Beftalt eines hammers bat und baber ber Injectionshammer beißt. Uber bie Ericbeinung felbst und ihren 3wed vergl. Dampsmaschine im Art. Dampf, G. 180. Much bei bubrautifden Dafchis nen, 3. B. ber hybraulischen Preffe, ift Injectionemaffer eine technische Bezeichnung, und zwar besjenigen Baffers, welches in die Maschine fließt ober eingebracht wird, um ben erfoberlichen Drud bervorzubringen.

INJERAM, eine Stadt Borderindiens in ben soges nannten nordlichen Circars, liegt am Flusse Godaverv, 11/2, teutsche Meile sublich von Coringa und unter 16° 45' nordl. Br. und 82° 18' offtl. L. Die Stadt soll einen lebs haften Handelsverkehr unterhalten. (J. C. Schmidt.)

Inif, f. Pelewinseln (Pelewgruppe).

Inigiten, so viel als Jesuiten (f. b. Art.).

INIGO (John Collet d'), ein Runftler, beffen els gentlicher Rame Collet mar. Diefer tommt inbeffen weniger vor, ale Inigo, ber Buname beffelben. Er mar ein Carricaturmaler und Rabirer, und wurde ju Cons bon im 3. 1728 geboren. Er hatte viel Talent und nahm sich hogarth jum Borbild. Seine Darstellungen arteten jedoch in Ubertreibungen aus, und die Formen erhielten burch fein Nachahmen und sein Bestreben, bie Charaftere icharfer ju bezeichnen, etwas Schroffes; eine gewiffe Breite und Schwerfalligfeit entstand in ihnen, bie nicht bei jedem Korper ben Ausbruck bes Romifchen jus lagt. Deffenungeachtet erfreute er fich in feinem Fache, welches überhaupt bamale, wie fpater in England, vielen Anklang fant, eines guten Rufes, welcher hinwieberum feinen Arbeiten bei ben Kunstfreunden leicht Eingang vers Er felbft rabirte einige Blatter, barunter bie schaffte. Sature: Antiquarians smelling to the Chamberpot of Queen Boadica, ferner: A monkey pointing to a very danck picture of Moses stricking the rock. Außerbem werben noch ber patriotische Schubflicer, ber nadte Pfau, ber fterbenbe Beigige, als feine beffern Blatter genannt, und folgende zwei nach ihm: A makarony taking the morning ride in the Hydeparck Caldwall sc., A Taylor riding in Brentford Steyner sc.

gr. qu. Fol. Beibe fatyrische Blatter von fehr berbem Charafter. (Frenzel.)

Injiciren, f. Injection.

Injicirtrog, f. Injectionsapparat.

Ininthimevus, f. unt. Bosporus Cimmerius.

Inion, f. Hinterhauptsgegend.

INISBEG. Es gibt zwei kleine Infeln bieses Mas mens, die eine an der Nordwesktuste von Irland unter 8° 23' westl. L. und 55° 12' nordl. Br., die andere an der Bestäuste Irlands unter 52° 7' nordl. Br. und 10° 22' westl. Länge. (J. C. Schmidt.)

INISBOFFIN. Diesen Namen subren zwei kleine Eilande nahe an der Westüste Irlands. Das eine liegt unter 53° 35' nordl. Br. und 10° 9' westl. L., das ans dere unter 55° 10' nordl. Br. und 8° 2' westl. L.

(J. C. Schmidt.)

INISCALTRA, eine kleine Insel Irlands in dem Flusse Shannon, 1/4 teutsche M. sublich von Mount Shans non gelegen. (J. C. Schmidt.)

INISCATTERY, ein kleines an der Bestäuste Irs lands gelegenes Eiland, liegt unter 52° 35' nordl. Br. und 9° 25' westl. E., nur 1'/, teutsche M. von der Muns dung des Flusses Shannon entsernt. (J. C. Schmidt.)

INIS-CONNEL, ein kleines Eiland Schottlands, liegt im Boch (Banbfee) Am, in der Graffchaft Argyll. Diefes Eiland war in den frühern Zeiten einige Zahrs hunderte lang der Wohnsis der Familie Argyll, und noch sieht man die Ruinen des ehemaligen Schlosses biefer Familie, welche jeht mit Epheu bedeckt sind.

(J. C. Schmidt.)
INISDRISRA, ein kleines Eiland nahe an der Subwestäuste Irlands, liegt in der Roaring-Baterbai unter
51° 27' nordl. Br. und 9° 23' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INISDUF, ein kleines Eiland nahe an der Nordskufte Irlands, unter 55° 11' nordl. Br. und 8° 2' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INIS-ERAITH, ein kleines Giland ber schottischen Grafschaft Argyll, im Loch Aw, auf bem fich die Ruis nen einer alten Kapelle befinden. (J. C. Schmidt.)

INISFRAOCH, ein kleines und schönes Eiland Schottlands im Loch (See) Aw in der Grafschaft Arsgyll. Auf dem Eilande befinden sich noch die Ruinen einer Burg, welche im J. 1267 von dem Könige Alexander III. zugleich mit der ganzen Insel dem Haupte des Clans von Macnaughton unter der Bedingung verliehen wurde, daß er den König jedesmal, wenn er zufällig vors beireiste, bewirthete. (J. C. Schmidt.)

INISFREE, ein fleines Giland nahe an ber Befts tufte von Irland, liegt unter 54° 57' nordl. Br.

(I. C. Schwidt.)
an ber Bestkuste von

INISFREE-BAI, eine Bai an ber Bestluste von Irland, liegt unter 55° 2' nordl. Br. (J. C. Schmidt.)

INISGLORA ISLAND, eine kleine Insel nahe an ber Bestschie von Irland, unter 54° 13' nördl. Br. und 9° 57' westl. L. gelegen. (J. C. Schmidt.) INISGOULA ISLAND, eine kleine Insel nahe an

ber Bestässte von Frland, in ber Bai Clew und unter 53° 53' nordl. Br. und 9° 30' westl. L. gelegen.

(J. C. Schmidt.)
INISHAE ISLAND, ein Eiland nahe an der Beststüste von Irland, unter 53° 29' nordl. Br. und 8° 7'
westl. E. gelegen.
(J. C. Schmidt.)

INISHALL, eine schone und romantische Insel Schottlands im Loch Aw, bem größten Binnensee ber Grafschaft Argyll im westlichen Schottland, ber wegen seiner romantischen Umgebungen berühmt ist. Die Inselwar sonst der Sitz eines Nonnenklosters vom Cisterciensferorden, von welchem Kloster noch Ruinen vorhanden sind.

(J. C. Schmidt.)

INISHARK, ein kleines Eiland an ber Westküste Irlands, liegt unter 53° 34' nordl. Br. und 10° 14' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INISHARN ISLAND, ein kleines Eiland nahe an ber Bestüste von Irland, liegt unter 53° 37' nordl. Br. und 9° 46' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INISHEGIL ISLAND, ein kleines Eiland nabe an ber Westfüste von Irland, zwischen bem Gilande Achil und der irlandischen Kuste unter 54° nordl. Br. geles gen. (J. C. Schmidt.)

INISHERKAN ISLAND, eine Infel nabe an ber Subtufte von Irland, an ber Bestseite bes Ballimores hafens, hat ungefahr 11/4 teutsche DR. im Umfange, und liegt unter 51° 24' nordt. Br. und 9° 19' westt. L.

INISHMURRY ISLAND, ein kleines Eiland in bem Fluffe Shannon gelegen, 31/4 teutsche M. westlich von Limerick. (J. C. Schmidt.)

INISHOWEN HEAD, ein Cap an ber Nordkuste von Irland, liegt unter 55° 15' nordl. Br. und 6° 48' westl. L. (J. C. Schmidt.)

an der Westkuste von Irland, liegt unter 53° 36' nordl. Br. und 9° 59' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INISHUGII ISLAND, ein kleines Eiland nahe an ber Westtuste von Irland, liegt in der Clewbai, unter 53° 52' nordl. Br. und 9° 30' westl. L. (J. C. Schmidt.)

INISKEA. Es gibt zwei Inseln bieses Ramens an ber irlandischen Rufte, die nur burch die Beinamen Mord, und Subiniskea unterschieden werden. Die erstere liegt unter 54° 9' nordl. Br. und 10° westl. E, die letztere liegt nur eine engl. Dr. in subicher Richtung von ber erstern entfernt.

(J. C. Schmidt.)

INISKEEL ISLAND, eine kleine Insel gang nahe an der Westkuste Irlands, an der Mundung des Flusses Guibarra, und unter 54° 51' nordl. Br. und 8° 20' westl. L. gelegen. (J. C. Schwidt.)

INISKEERAH, ein kleines Eiland nabe an bet Westkuste Irlands, liegt unter 54° 13' nordl. Br. und 9° 56' westl. E. (J. C. Schmidt.)

INISKERRY, ein Giland in ber Rabe ber Befts tufte Irlands, im Rorben ber Dunmorebai, und unter 52° 47' nordl. Br. und 9° 27' weftl. L. gelegen.

(J. C. Schmidt.)
INISLIRE, ein Giland in ber Rabe ber Beftlufte

Irlands, in ber Clewbai, unter 53° 50' norbl. Br. unb 9° 30' weftl. &. gelegen. (J. C. Schmidt.)

INISMAIN, eine ber fublichen Arraninfeln nabe an ber Besthuste Irlands, liegt am Eingange ber Galways bai unter 53° 3' nordl. Br. und 9° 36' westl. L.

(J. C. Schmidt.) INISMAKEERA, ein Giland in ber Rabe ber Bestüste Irlande, liegt unter 55° 6' norbl. Br. und (J. C. Schmidt.) 9º 12' wefti. 2.

INISMANNAN, eine Infel in ber Rabe ber Beft: fufte Irlands, unter 55° 6' nordl. Br. und 9° 12' (J. C. Schmidt.)

INISMURRY, eine Infel in ber Rabe ber Befts fufte Irlands, liegt unter 54° 26' nordl. Br. und 8° (J. C. Schmidt.)

Inispin (inbianisches Dorf), f. Jesus Nazareno. INISTEGELL, ein Giland nabe an Irlands Befts

fufte unter 53° 38' norbl. Br. und 9° 49' weftl. E. ges (J. C. Schmidt.)

INISTIOGHE, eine Stadt Irlands am Aluffe More in ber Grafichaft Killenny. In ben fruhern Zeiten fens bete fie zwei Deputirte in bas irlanbifche Parlament. Bon ber Stadt Rittenny ift fie 21/2, teutsche DR. in fubweftlis (J. C. Schmidt.) der Richtung entfernt.

INISTUISKAR, ein Giland nabe an ber Befttufte von Irland, liegt unter 55° 8' nordl. Br. und 10° 26' (J. C. Schmidt,)

INISTURE, ein Giland nahe an Irlande Beftfufte, unter 53° 41' nordl. Br. und 10' westl. E. gelegen. (J. C. Schmidt.)

INITIARII, Dit biefem Ramen hat Lambert Das neau (Danaeus) eine Reberfette bezeichnet, welche in ber erften Salfte bes 4. Jahrh. lebte, und beren Auguftis nus in feiner Schrift De haeresibus p. 345 gebacht bat. Ihr Rame bezieht fich auf ihre Lehre, indem fie bes baupteten, bag gwar Chriftus mit bem Bater von Emigfeit ber Gott, nicht aber von Emigfeit ber ber Gobn Bottes gewesen fei, fonbern erft ju einer gemiffen Beit berfelbe ju fein angefangen habe. Sie maren, wie man nicht ohne Bahricheinlichkeit vermuthet, ein Uberreft ober Rachkommen ber Eunomianer. Dan nennt fie auch Nativitarii. Bon ihrer Geschichte ift nichts weiter bekannt, als daß sie nur kurze Zeit bestanden haben. In ber neuern Zeit hat man Mich. Servede fur einen Inistiarier ausgegeben.

(J. T. L. Danx.)

Injuria, eine Romphe, f. Hybris. INJURIA, INJURIEN, INJURIANT, INJU-RIENKLAGE. Im weiteften Ginne verftanben bie Ros mer unter injuria: Omne id, quod non jure fit (fr. 1. S. 1. D. de injuriis et famosis libellis [47, 10]) und nannten ebenso wol bie rechtswidrige That bes einen, als bie rechtswidrige Rranfung bes andern Theils injuria. Im engern Ginne aber faßten fie biefe "Rechtsverlegung" nach einer breifachen befonbern Begiehung auf: 1) als contumelia (υβρις), als etwas, was in contemtum alterius geschehen fei, also eine absichtliche Beschimpfung enthalte; 2) ale culpa (adlenua), rechtewibrige Bers legung, wie fie g. B. bei bem damoum injuria datum

hervortritt, von welchem bie lex Aquilia hanbelt: 3) als injustitia (avoula), Gefetwibrigfeit; bergleichen 3. B. in einem vor Berichte gefchehenen falfchen Ausspruche liegt.

Es ift leicht ju ermeffen, bag mit biefen Beftime mungen, die namentlich in bem Institutionentitel de iniuriis (IV, 4) enthalten finb, ber vielbeutige Begriff eis ner Rechteverlegung und Ehrenfrantung teineswegs erschöpft ift. Indeffen banbelt es sich bier junachst auch nur barum, bie wesentlichsten Unsichten ber Romer uber biefen Gegenstand anzusuhren; von ber philosophischen Begrundung ber gangen Lehre im Ginne bes heutigen Rechts wird weiter unten bie Rebe fein.

In Bezug auf bie verfchiebene Art, wie Rechtsverletungen und Ehrenfranfungen jugefügt werben tonnen, fagten icon bie romifchen Juriften: Injuriae aut re fiunt, aut verbis; und ebenso unterschieden sie injurias atroces und leves; wobei fie wieder die injurias atroces verschieden abschatten, nach Berschiedenheit ber Person, Die fie betrafen, bes Ortes, wo fie jugefügt wurden, und ber Thatlichkeit felbft, in welcher fie fich

aussprachen.

Doch auch hierbei blieben fie nicht fteben; vielmehr unterschieben fie noch ferner bie Rechtsverletjungen, bie Bemand an fich felbst erfuhr, von benen, bie ihn burch Andere trafen. Gie nehmen namlich an, wer burch Bluts. verwandtschaft mit einem Andern verbunden sei, ober hausherrliches Recht über ihn habe, werde burch eine, biefem Unbern jugefügte Rechtsverlepung ober Chrentrans tung felbst mit verlett; wenn es auch nicht fo unmittels bar geschah, als burch bie ihm perfonlich jugefügten Ins jurien; eine Beziehung, nach welcher bie neuern Rechtes lebrer zwischen birecten und indirecten Injurien unterscheiben.

In Bezug auf bie gerichtliche Berfolgung augefügter Injurien finden wir icon bei einigen romischen Philosophen, wie namentlich beim Geneca, Die Anficht, baß es einem vernünftigen Menfchen nicht zugemuthet werden burfe, Rechts. und Chrentrantungen ungeahndet ju ertragen, fo gewiß es auch fei, bag er als Beifer im Stande fein muffe, fich uber folche Berlegungen hinmege Und bie Juriften fühlten als folche ju gut, wie nothig es jur Giderung ber Berrichaft bes Rechts fei, Rechts : und Ehrenverlebungen gefehmäßig ju ahns ben, als bag fie nicht über bie Art und Beife biefer Ahndung fich zeitig hatten naber erklaren, und baburch eine Reibe von besonbern Befeben über biefen Begenftand veranlaffen follen. Bieben wir biefe Befete ibrer Reihenfolge nach etwas genauer in Betracht, fo finden wir schon unter ben Gesegen bes Servius Tullius bas beim Festus (sub voce plorare) erwähnte Si parentem puer verberit, ast ille plorassit parentes, puer divis parentum sacer esto, wonach ein Kind, welches wegen empfangener Schlage bie Altern mit Schimpfreben belegte, ben unterirbischen Gottern geweiht, b. b. vogels frei, fein follte. Ebenfo bezieht fich bie gange acte Iafel ber 3molf: Tafelgesete auf bie Injurien; mo ber ba-

<sup>1)</sup> Bgl. Seneca, De constantia sapientis, Cap. 14 u. 15.

maligen Qulturftufe bes romifchen Bolisgeiftes gemäß, bas Biebervergeltungsrecht eine wefentliche Stelle behauptet, nebenbei aber auch bie Belbftrafen fich fcon geigen. Das pratorische Recht führte spater, ju Folge feis nes Suftems ber Billigfeit, Die Gelbftabicagung ber erlittenen Injurien ein, und hiermit fam außer ber actio injuriarum directa ex lege bit actio injuriarum utilis seu honoraria in Gebrauch. Unter ben fpatern Gefeben muß zunachst bie vom Dictator Gulla berftams menbe Lex Cornelia de injuriis vom 3. 673 nach Roms Erb. ermahnt werden; fobann bie, in ber coust. 11. C. de injuriis (9, 35) enthaltene fogenannte Constitutio Zenoniana vom J. 478 n. Chr. Geb., woburch namentlich ber Unterschied zwischen injuriis privatis und injuriis publicis auch in processualischer Rudficht mehr bervorgehoben wurde: und hieran fchloß fich bann die Justinianeische Gefetgebung fo an, wie wir fie besonbers in ben brei Saupttiteln de injuriis in ben Panbeften 47, 10., in ben Inftitutionen 4, 4 und im Cober 9, 35 porgetragen finben.

Aus bem Gesagten geht beutlich hervor, bag bie Romer ben Begriff ber Injuria als Rechtsverletzung in einem sehr weiten Sinne festhielten, und dabei ebenso wol eivilrechtliche Ansprüche, als Entschädigung und Genugthuung wegen Ehrenkränkung zum Gegenskande ber actio injuriarum machten, weshalb auch bei ihnen ebenso wol von poena privata, als öffentlicher Abndung die Rede war.

Das neuere Recht finben wir auf einem gang ans bern Bege. Diefes faßt bie Injurie als folche immer mehr in eriminalrechtlicher Beziehung auf, und verfteht bann eine unerlaubte Sandlung barunter, burch welche einem Menschen an seiner außern Ehre und gutem Ras men Abbruch gethan worden. Dabei wird jum Thats bestande einer Injurie erfodert, daß wirklich die außere Ehre burch die fragliche Sandlung verlett worden, und bag biefe Sandlung in ber That widerrechtlich gewesen fei; auch wird die Absicht, den Andern verlegen zu wols len (animus injuriandi), wenigstens bann vorausges fest, wenn die fragliche Sandlung ihrer gangen Eigenthumlichfeit nach icon entehrend fur ben Unbern war. Rudfichtlich ber philosophischen Begrundung aber bes Anspruchs auf außere Ehre und guten Ramen, find freilich bie Ansichten ber Rechtslehrer noch jest fehr ge= theilt; weil bier bas angeborene Recht auf Chre mit ben politischen Standes und Ehrenansprüchen nur ju haufig verwechselt wird, was boch nicht ber Fall fein barf 2). (Emil Ferdinand Vogel.)

IN JUS RAPERE, VOCARE. Die Römer unterschieben in Bezug auf ihr Verfahren in streitigen Rechtsangelegenheiten bekanntlich sehr genau zwischen ben actibus in jure oder den Verhandlungen, die zur Festsstellung des Streitobjects selbst und der darauf bezüglischen Thatsachen, sowie zur Ordnung der Klags und Besweissormalitäten dienten, und den actibus in judicio, oder dem Indegriffe bessen, was sich auf die gesebliche Entscheidung der Rechtsfrage selbst nach den erlangten Thatsachen bezog. Die actus in jure hingen allein von der Auctorität des Prätors ab; bei den actibus in judicio dagegen stützte er sich auf die Mithilse seiner Beinzer (judices pedanei). Im Vorgrunde der actus in jure besand sich nun die sogenannte in jus vocatio, oder Gestellung des Angestagten vor Gericht.

Schon nach ben Bwolf : Tafelgefeben mar es bem Rlager erlaubt, biefe Gestellung bes Beflagten vor Gericht nicht nur burch perfonliche Berufung beffelben, fons tern auch, wenn er zu kommen fich weigerte, fofort burch Berbeifuhrung zu bewirken; weshalb man eben ben Aufbrud: rapere in jus, gebrauchte. Doch war der Rlager in biefem Falle genothigt, jugleich Beugen bafür mit vor Gericht zu bringen, baß ber Beklagte fich ges weigert habe, ihm gutwillig zu folgen, und biefen Beugenaufruf nannte man bie antestatio. Es mar babei in ber altesten Beit Gitte, bag ber Rlager bie aufgerufenen Beugen, welche fich bereit erflart hatten, ihm ben Borgang zu bezeugen, am Dhr gupfte, als bem angeblis den Gibe bes Bebachtniffes, um fie ju mabrbeitemaßiger Auslage zu ermuntern. Der Beflagte felbft pflegte bei ber Dingufuhrung vor Gericht mit bem Mantel verhult ju werben, bamit ihn bas Bolf nicht fofort ertenne. Bar ber Beflagte frant, ichmach, ober febr boben Miters, fo mußte der Rlager für ein anftandiges Fuhrwert forgen. Ebenfo mußte er ihn entlaffen, wenn ein Underer fich für ihn als Bertreter (vindex) ober Burge (vades) ans bot; auch konnten Auslander als folche burch die perfonliche hinzuführung (manus injectio) nicht vor Gericht gebracht werben, fondern biefe Procedur galt nur inter eives. Berglichen fich bie Parteien unterweges, fo murbe biefer Bergleich vor Gericht blos beflatigt '). Erft fpater tam bei ben Momern die bei uns ubliche citatio ad domum in Gebrauch; wo benn auch ber Prator fur ben Fall, bag ein Beflagter fich fur langere Beit hartnadig verborgen bielt, als außerftes Mustunftsmittel bem Rlager eine besondere immissio in bona latitantis ertheilte, b. b. ihn berechtigte, fich bes Befigthums bes Bellagten gur Sicherftellung feiner Unfpruche einftweilen ju bemachtie gen 1). (Emil Ferdinand Vogel.)

<sup>2)</sup> Der Berfasser bes gegenwartigen Art, hat an einem anbern Orie es versucht, die wesentlichten hauptsase bieser Lehre klar zu entwickeln, und erlaubt sich, hier barauf zu verweisen. Bgl. bessen kritische Bemerkungen über den Entwurf zu einem Eriminalsgesehbuche fur das Königreich Sachsen vom I. 1836. 2. Abtbeil. (Leipzig 1837.) S. 54—58. über die römissche Bechteche de sipriss verdient vorzugsweise verglichen zu werden die Dissertation von Ernst Bilb. Ed. Immermann: De inzuris er zuro Romanorum (Berolini 1835); in Bezug auf das ganze Thema aber behauptet die Woongraphie von Ab. D. Weber, über Inzurin

und Schmabidriften (neuefte Ausg. [Leipzig 1820.] 3 Abtheilungen) nech immer ben erften Plag.

<sup>1)</sup> Ben ben Fragmenten ber Iwisserleiche geboren sammer liche Fragmente ber ersten Aaset (nach ber gewöhnlichen Zusammenstellung) hierber, welche do in jus vocando handeln; sowie die gleichnamigen Aitel der Digesten (II. 4) und des Geder (II. 2). Bigl. dazu: J. Geldermunn, Dies, do antiqua in jus vocatione ex lege XII. Tabb, et esliet, Praetoris, (Harderov, 1778, 4.) 2) Ebenso umsassend, als gründlich ist die römische in jus vocatio

Inka, f. Incas.

INKBARROW, ein Airchspiel Englands in ber Grafichaft Borcester, enthalt eine Bevollerung von 1700 Seelen. (J. C. Schmidt.)

INKERMAN, eine Globobe (Borftabt), ober viels mehr bie Trummer einer alten Festung unweit Semas ftovol in Taurien (ber ebemaligen Halbinfel Krim) im europaischen Rugland. Sie liegt an einer Bucht, bie einen vorzüglichen (ben sewastopolichen) hafen bilbet, auf einem boben und von ber Seefeite ber giemlich fteilen Die Stabt, welcher bie Globobe ihr Dafein verbanft, hieß ehemals Eupatoria, nachher Doros, Dori, und ward von Diophantes, einem General bes Mithribates, erbaut. Die Ragaren nahmen fie im 3. 679 ben Gothen weg, die fie am Ende bes 8. Jahrh. wieder eroberten, fie aber fpaterbin aufs Reue verloren. Seit 1204 batte fle eigene Fürsten, unter welche auch ber lette conftantis novolitanifche Raifer, vor feiner Belangung jum Raifers throne, geborte. Die Turten eroberten fie im 3. 1475. und überließen fie ben Tataren. Der Plat ift jest vols tig wufte, und nur ein Theil von ben Mauern und Thurs men ift ber Berftorung entgangen. Mertwurdig find bas bei die großen Bohlen und Bellen, bie in ben Berg bins eingehauen find, unter welchen fich bie Rirche besonbers ausnimmt, und bie unter einander burch Bange Gemeinfcaft haben, und gegen die Offfeite bin burch eingehauene Benfter Licht erhalten. Überall aber nagt ber Bahn ber Berfibrung und ein großer Theil biefer Gange ift bereits verschittet; selbst an ben Soblen in bem Innersten ber Felsen zeigt fich ber allmalige Einsturg. Man kann von bem Fuße bes Berges bis zur Spige auf ben im Innern bes Berges ausgehauenen Stufen geben, eine Bobe von 50 Rlaftern. In ben umliegenden Bergen gibt es vortreffliche Marmor : und Gerpentinfteinbruche.

INLAND. So heißt bie subliche Halfte ber schwes bischen Provinz Bohus; bie norbliche Halfte heißt Biten. Aus biesen beiben Halften und ben zwei großen Inseln Oroust und Tiorn besteht bieses Land. (v. Schubert.) Inlett, f. Indelt.

INMIE-TSCHU, hinterinbische Stadt in Nordanam. Sie wurde von den Chinesen, welche sie zu der Provinz Laiping rechneten, nebst mehren andern Städten an die Anamesen abgetreten. Sie ist start bevollkert und hat mehre Buddhatempel. (G. M. S. Fircher.)

INN. 1) Der Hauptfluß bes nörblichen Tyrols und größte Rebenfluß ber Donau, welcher im Cantone Graubundten im obern Engabein zuhöchst im Thale an bem Majolaberge, einem Zweige bes hohen Septimers, entspringt, bas obere und untere Engadein reißenden Laufes durcheilt und unterhalb bes Dorfes Martinsbruck die schweizerische Eidgenossenschaft verläßt. Sein Ursprung liegt oberhalb des Dorfes Pila, allwo er nqua di Pila genannt wird '); noch als ein jugendlich wilder Bergstrom

betritt er ben filfer See, bem er fich bei St. Morig ents windet, wird unterhalb bes Dorfes Samaba burch bie Bewaffer verftartt, welche aus ben Eisgewolben unb Spalten bes Berninagletichers hervorbrechen, bewaffert im obern Engabein die Dorfflur ber meift an feinem linten Ufer, nicht felten boch über feinem Bette liegenben Ortschaften Pont, Mabulein Scamf, Capella, Binufeel, Pontalt und Brail; betritt in ber Rabe bes an seiner rechten Seite liegenden Ortes Bernet bas Unterengabein, berührt allbort bie auf feinem nordlichen Ufer befindlichen Dorfer Sug, Guarda Arbeh, Fetar, Schuls, Remus und Martinsbrud und geht nach einem Laufe von 11 geo: graphischen Meilen in ben oberinnthaler Rreis ber gefürsteten Grafschaft Tyrol über, allwo er einen ber ans fehnlichsten gangenthaler bes gangen Alpengebirges und ben zwei norblichften Rreifen biefes Lanbes ihren Ramen gibt. Durch bas gange Engabein gieht fich die von Chias venna über ben bem Mapolaberge benachbarten Gebirges ruden berübertommenbe Strafe bis Bernet am linten, von bier bis Sug am rechten und von bier bie Martinss bruck wieder am linken Flugufer binab, bie an ben brei bezeichneten Stellen ben Strom auf Bruden überfchreitet. Das Thal ift meift ju beiben Seiten von boben Bergen gebilbet, beren Beftein felbft bis tief im Banbe Torol und zwar bis in bie Gegend von ganbed, meift aus Ubergangsgebirge besteht. Uber bie Befanntschaft ber Alten mit bem Fluffe f. Oenus fluvius.

Gleich bei feinem Gintritt in ben ofterreichischen Rais ferstaat bringt ber Inn burch eine Grauen einfloßenbe Felfenfolucht ju bem beruchtigten Bergpaß Finftermung por, bis mobin er nur bas rechte Ufer ans tyroler Gebiet anlehnt, mabrend feine linke Seite noch immer ber Schweig angehort; erft bon bier an befpulen feine Bellen gu beis ben Seiten offerreichische Ufer, beren eines ihn erft wieber in ber Rabe feiner Dunbung verläßt 2). In biefer engen fcauerlichen Schlucht, in ber bas Gemaffer bes Stromes fich ichaumend amischen ben schroffen Glimmerschieferfelsen hindurchdrangt, kommt bie aus Italien (vom Comerfee her) über bas Wormserjoch baberziehende merkwurdige Straffe ber Anbobe ber Dalferbeibe in bie Tiefe bes Paffes berab, allwo ein Schirmbach, aus machtigen Bals ten gezimmert, über welches bie Steine, bie jeber Regen abloft, unschablich in ben Abgrund rollen, ben Beg ges gen bie ihm brobenben Befahren ichust, überschreitet auf einer festen Brude ben tobenben Rluff, in beffen Ditte ein maffiver Thurm als Pfeiler und zugleich zur Bertheibigung bient, und verläßt ben Inn von ba an bis nach Innsbrud binab immer nur auf furge Beit. Das alterthumliche Bebaube, bie furchtbaren Felfenmaffen, welche brohend über ber bammernben Kluft hangen und ber tos fende Fluß vereinigen fich, biefem Paffe ben wildromans tifchen Charafter ju geben, ber ibn fo berühmt macht 3).

Prof. G. Daffel (Beimar 1820). G. 11. 2) f. Dubrographifche Erganzungstabelle ber Lands unb Bafs ferftrafenkarte von Tyrol. 3) Abolf Schmiblis Reisehandbuch

behanbeit in ber Differtation von Gieb. Abr. Pathn: De antiqua in jus vocatione. (Lugd. Batav, 1748, 4.)

<sup>1)</sup> f. Bollkandiges Sandduch ber neuesten Erbbeschreibung von A. Cacyll, d. B. u. R. Iweite Section. XVIII,

Ab. Chr. Gaspari, G. Baffel, J. G. Fr. Cannabid und 3. C. F. Guthemuthe. 1. Abth. 6. Bb., welcher bie helvetische Eibgenoffenschaft und bie Palbinfel Italien enthalt. Bearbeitet vom Bref G. Baffel (Reimar 1820) C. 11

Bei bem Eintritt in ben öfferreichischen Staat mag bie Strombreite ungefahr 27 Aus betragen '). Men Cngabrein ist bas And bes Inn von feinem Ursprunge an bis an bie Brenge Aprolo faum eine balbe Stanbe breit '). Das erfelt Dorfe bas im Rande Arvol (teat, if Brunds).

Das erfte Dorf, bas im Panbe Tprol liegt, ift Pfunbs, beffen am linten Blufufer gelegener Theil Ctuben beifit, allma ber Inn ben Stubenhach aufnimmt. Diefe beibem einanber gegenüber liegenben Dete bezeichnen ben Anfang bes ermabnten Paffes. In ber Ginfamteit bes Thalgelanbes. beffen Brund ber Alug nicht felten gang in fein Bette umgewandelt bat, ift bie berrliche Runftftraffe, welde meift in bie Beiten ber fteil emportleigenben Relfenwante eingesprengt werben mußte und in ben mannichfaltigften Schlangenwindungen bem Buge ber Berge folgt, ber einzige Gegenftanb von boberm Interelle, bem bas Auge bes Reifenben mit Staunen folgt, benn fie rubt balb auf machtigem Unterbaue, ber oft mebre Stochwerte boch aufgeführt ift, balb windet fie fich um bie Borforunge ber Meramanbe gleich einer Matter berum, erhebt fich ient bach über ben Riuf und tauft anberome wieber in ber Diefe bes Abglarundes bicht an feinem Ufer babin. Bort Briden find auf ber ofterreichifchen Mufifrede zu bemerten: Die Brude bei Martintbrud, in beren Witte bie Lanbesgrenge ift, baber auch bie engabeiner Gemeinben Schleins, Reniff, Gins und Schufs biefe Brude gemeinfchaftlich mit ber lanbesfürftlichen Berrichaft ju bauen und ju unterhalten haben; fie ift von Delg gebaut, bat aber fleinerne Bibertagen, zwei bolgeme Joche und ift 27 Rlafter lang; bie finfterminger Briefe bat eine Linge bon 16 Rlafter und 3 Coub, fleinerne Biberlagen und im Inn einen alten Aburm, ber bas mittlere Joch bil-bet; 10 Rlafter berfelben baben eine Schindelbebachung amb bie Brude ber Gemeinbe Pfunbe. Der Stram wirb von Beit ju Beit burch mebre Bilbbache verflarft, bie ibm ju beiben Geiten jufallen, von benen wir nur ben Schargens, ben Morbers, Lafairichers und Afchuppbach ermoltnem ").

 jurudfreien. Bei bem am rechten Aufluser gelegenen Drte Ibfens fuhrt eine gebecte Brude über ben Inn; fie ift 25 Riafter und 4 Auf lang, febr alt, mit Schindeln gebedt, bat fteinerne Biberlagen und ein baufalliges Infeben; bei biefem Dorfe fallt ber Ibinerbach bem 3mn gu. Roch immer bilbet bie berrliche Kunftftraffe ben Bauptgegenftanb ber Bewunderung; fie ift an ben 20be bangen bes felfigen Riufiufere fichn und funftgerecht bengeführt, gewährt aber burch bie Art ibrer Beitung bochil maleriiche Unfichten und bem gangen Ibale einen eigenthumlichen , bochft angichenben Charafter , fobag ber Panbichaftemaler mehr als ein treffliches Bith bien aufnehmen tann, obne bie Ratur verschonern ju muffen. Die Bufiufer befteben namlich nicht felten aus fcbroffen Relfen, in welchen bie Babet aufgebrochen werben mufite. Starte Mauertegel mit Soluftangen bazwifchen faffen bie Strafe ein und ichuben gegen einen Sturg in ben Ih. crund; theilmeile find biele Schubenebren aus Maneen errichtet, beren lange weifie Linfen an ben grunen Bergmanben fich babingieben und au bem Aluffe einem feltfag men Contrait bilben, ber noch immer ingenblich milh eine herraufet. Das Schlas Sicomunistich überraat bas unbebeutenbe Dorf Rieb in ernfler Maieflat und gewachet in Berbindung mit ber Brude, Rirche und bem fubnen Straffenguge ein febr reigented Bilb. Der Det bat Rib. fter ber barmbergigen Schweftern und Rapuginer. Das That ift in feiner untern fortsebung nicht obne mebre bochft angiebenbe Partien, fowie man benn bier febon ben Bleif bewundern muß, mit welchem bie untern Abbange ber tablen Berge bebaut finb 1). Die Straffe fentt fich bier aum Muffe berab und lauft wieber tiefer im Thale am Ufer bes Aluffes babin. Entrudent ift bie Auslicht auf bie alte Refle Labis und ben boch über bem Dorfe gelegenen Gauerbrunnen Oblabie. Much bas ichone Dorf Prub, welches von baben Bergen überragt und von ber Munbung bes Raunerthald, in bem Raund ber Geburthort bes Bilbbauers Bauner, beffen Ramen bas ben 3ofephis plan in Wien gierenbe eberne Ctanbbilb auf bie Rache roelt bringt, bie Bide ber Reifenben auf fich giebt, um. geben wieb, gewährt ein angebenbed Billb. Auf berei Pruberfelbe wurben in bem fur Aurold Befichiet fo verbananifpollen Jahre 1809 7000 Baiern ju Befangenen gemacht "). Bei biefem Dorfe nimmt ber Inn ben auf ben Gebatichiernen berabtommenben und baf gamte Raunerthal burchftromenben Radenbach, einen reifenben Bilb. bach ouf. Bon feinem Urfprunge bis jum Dree Prub verfolgt ber Inn feinen Lauf in einer norboftlichen Riche tung; von beer bis Canbed nimmt er aber eine Menbuma nach Rortweit und ftromt langs ber aufterft bruchigen flieffer Berge babin, am bochgelegenen Dorf und Schloff Bließ vorüber. Der Alufi bat noch immer einen machtis aen Roll. Bei ber angegebenen Richtung bes Thales, bas nunmehr gegen Lanbed bin mieber gleich einer gewaltigen Kluft machtig verengt ericheint, gemichet Die

berch, bat Grighengelium Bittereich mit Galpburg, Dherfteirmart mit Specie (Binn 1834). 6. 448. 4. Opviorgansjelder Grighengatzbeite u. f. w. G. 1. 5. Brigh taus, Rinnien 11. 189. 1835. 6. 514. 5. Brigh taus, Rinnien 11. 189. 1835. 6. 514. 5. Brights u. Rinnien 11. 189. 1835. 6. 514. 5. Gright u. Rinnien 11. 189. 5. 51. 5. Gright u. State 1. 199. 6. 182. 5. Gright u. State 1. 199. 6. 182. 6. Gright u. State 1. 199. 6. 182.

8) Comibl a. a. D. S. 442. 9) Atphabetijd, topograptijdes Aufhenbuch von Aprel und Gerantberg, herausgageben von Franz Kon. Joller (Innsbrugt 1887). L. Auft. S. 2014.

Poftstraffe, bie auf biefer Strede meift boch über bem Bette bes Fluffes an ben Felfenwanden bes Thonschiefers gebirges bingeleitet, an mehren Puntten beim Binblide nach Guben einzelne mahrhaft imposante Blide auf bie boben Gebirgsbaupter ber Gentralhauptlette ber Alpen, beren ewiger Schnee über ben buntelgrunen Borbergrund ber Baldungen hervorragt 10). Sowie bei Prut führt auch die pontlager Brude in biefer Gegend über ben Inn, ber bier 36 Rlaftern breit ift. Diefe Brude ver: rath ichon burch ihren Ramen, Ponslatino, ihr bos bes Alter; fie ift 48° 1' lang, bat links eine ges mauerte Biberlage, rechts lebenbigen Felfen jur Grube und in ber Mitte zwei bolgerne Joche 11). Run trifft man an ber weitem Stromftrede feinen mertwurdigen Punkt mehr bis Canbed, allwo fich bie arlberger Strafe von ber nach Finstermung führenben trennt und auf einer fconen fleinernen Brude ben Fluß überschreitet, ber oberhalb berfelben burch bas Bebirge, bas fich beiberfeits in gewaltigen Telfen erhebt, auf eine Breite von 15 Rlaftern eingeengt wird, und balb über Felfen tobend fich Bahn bricht, balb fill in tiefen Schluchten babinfließt und eine febr romantische Landschaft bewässert. Bei bem überaus malerisch gelegenen ganbed, bas von feinem in Trummern liegenden alten Schloß beherricht wirb, muns ben fich am linken Innufer bas Stangerthal und ber bie: fes feiner gangen Bange nach bewaffernbe Rofanabach aus. Go unbedeutend auch übrigens ber Ort ift, so ift er boch bistorisch mertwurdig, benn hier war es, wo Bergog Ariedrich mit ber leeren Tasche von bem Davite mit bem Banne belegt, burch bie Ubermacht feiner zahlreichen Reinde aller feiner weitverbreiteten Befigungen beraubt und von ben beiligen Batern ber großen Rirchenverfamms lung ju Roftnit bedrangt, ale fabrenber Ganger vertleis bet in einem Reimspiele bie Treue und Anhanglichkeit feines Boltes prufte 12).

Das Thal ift nun weiter und trefflich bebaut und burch das Geleit der Alpen, die sich von beiden Seiten zu ihm gesellen, reichlich ausgeschmuckt. Am linken User liegt das kleine Dorf Priren, während am rechten die schone Straße nach dem nabe gelegenen Psarrdorfe Zams führt, wo sich das erste in Ofterreich errichtete Kloster der barmberzigen Schwestern, die nach der Regel des heiligen Bincenz de Paula ihr Ordensgelübbe nur auf ein Jahr ablegen, aus 12 Individuen bestehen, mit liegenden Grünsden zureichend dotiet sind, das Spital für Weiber im Sause hat dagegen zur Besorgung der Rädchenschule als Lehrerinnen nach dem benachbarten Dorfe Zams wandern mussen. Eine schone, auf steinernen Pfeilern

rubenbe, übrigens oben aus Sola erbaute Brade führt bie Strafe auf bas linke Flugufer. Bei Lanbect wirb bas Dberinnthal etwas freundlicher, bie Felfen, bie ben Strom vom finftermunger Paffe ber begleiteten, weichen gurud und die Cultur bes Bobens breitet fich mehr aus. Roch immer, bis weit unterhalb Dilo, fieht man bie Strafe fcmal und voll Binbungen an beträchtlichen Boben fich bingieben und bas Thal bes Aluffes auch in ber Gegenb Imft ben Strom nur auf turge Beit verlaffen. Sie gewährt an mehren Orten febr reigende Aussichten 16). Einer ber erften Begenstande, bie ben Blid auf fich gies ben, ift am rechten Ufer bas verfallene Schlof Rronberg, mit einem Beneficiate bes Dorfes Bams; Die Ruinen find bochst malerisch und nicht weniger ist es auch die benachbarte ganbicaft. Ginige ichaumenbe Bilbbache, über die bie Straffe in ber Rabe bes am linken Ufer liegenben Dorfes Schonwies, bas ftarten Blachsbau bat, überfchreitet, ergießen fich hier in ben Strom, nachdem fie ichaumend zwischen Felfenbloden ihren reißenben Lauf genommen haben. Bei bem Dorfe Starfenbach, am gleichnamigen Bilbbache bes linten Augufers gelegen, gemahrt bas jenfeit zwischen fruchtbaren Grunden fich zeigenbe Schonwies ein fehr anmuthiges Bilb 14). Das That ift indeffen wieder enger geworben, zeigt eine gros fere Bevollerung und einen Umschwung in ber Cultur und Benuhung bes Bobens, benn an bie Stelle ber Dieb: aucht tritt immer mehr und immer beutlicher ber Ackerbau. Der Klug befpult ben Auf ichwarggrauer Relfen, an bes ren Banben fich bie Strafe, allen ihren Borfprungen folgend, balb boch über bem Inn, balb wieber tiefer fich herabsentend nach Dilo babingieht, welches Dorf unterhalb bes Beilers Rofalt, bei bem fich ein febenswerther Wafferfall befindet, am linten Innufer liegt. Dunmehr Beigen fich am jenseitigen Alugufer bie Ortschaften Dbs fauers und Imfterberg; bie Strafe verlagt noch fruber bas That bes Inn, um fich in einer größern Entfernung von bem Fluffe babingubewegen, an ben fie erft wieber bei Telfe tommt. Derfelbe gewinnt bier ein breiteres Bette, breitet fich im weitern Thale mehr aus, fpaltet fich in einige Urme und bilbet fleinere Infeln, bie man fonft felten mahrnimmt; auch Sanbbante und Untiefen und eine ftarte Berlegung bes Flugbettes gewahrt man hier 16), wovon ber Grund in ben Wilbbachen liegt, bie jur Regenzeit und im Frublinge ungemein viel Gerolle mitführen und bamit bas Flugbette belegen. bes boch am Berge fich barftellenben Dorfes Argel mun: ben fich bas Wisthal und ber gleichnamige Bilbbach aus, bem gegenüber fich ber nach bem Dorfe Karres benannte Berg in einer gange von beinabe brei Stunden von Beften nach Often ausbehnt. Maprhof, Saimingen und Roppen beleben bie Ufer bes Stromes; ber von Martinsbrud

<sup>10)</sup> Banberungen eines reisenden Gelehrten nach Salzburg, Aprol und der kombardel. Bon D. G. D. Schubert. Z. Ausg., mit der Reise über das wormser Joch nach Benedig (Erlangen 1854), S. 279.

11) s. Spodragenaphische Ergänzungstabelle u. s. w. S. 1 und Ergänzungstabelle zur Commercialstraßentarte u. s. w. S. 9.

12) Die gefürstete Brasschaft Aprol und Borsarberg. Beschrieben von A. Sch mid l. Mit vielen Abbildungen (Stuttgart 1837). S. 60.

13) s. meinen Ausschlichen Ihre Jenny's Reisehandbuch, in Hormant's Archiv sie Geschichte 2c. Jahrg. 1823.

<sup>14)</sup> f. Aprel, vom Giociner jum Orteles, und vom Gardazum Bobenses. Bon August Lewald, 1853—1834 (München 1835). 2. Bb. S. 259. 15) s. Dandbuch für Reisende in dem dherreichischen Laiserstaate 2c. Berfast von R. E. v. Jeuny (Blen 1822). 1. Abth. S. 247. 16) Die oben angeführten officiellen hydrographischen Ergänzungstabellen. S. 1.

bis hierher ungefahr 8, also von seinem Ursprunge gegen 19 Meilen zurückgelegt und eine große Jahl von wennsgleich nur kleinern Gewässern aufgenommen hat, ohne weber schiffs noch floßbar geworden zu sein. Bu Roppen baut man zwar manchen Floß zur Verführung lärchenen Baus und Brunnenholzes, allein diese Fahrt ist theils wegen des grobsteinigen Flußbettes und theils wegen der unregelmäßigen Einmundung eines und des andern Wildsbaches sehr unsicher, sodaß man die Floßsahrt von hier

aus noch nicht annehmen fann 17).

Unterbalb Manrbach nimmt ber Inn rechts ben gewaltigen Sthalerbach auf, ber bas gleichnamige Thal bemaffert und einer ber gefahrlichsten und verderblichften Bilbbache ber gangen Gegend ift. Das große Schloff St. Petersberg thront auf ben Bergen bes rechten Ufers und weiterbin liegen bie Orte Gilg und Staubach. Der Alug ift noch immer fur eine regelmäßige Floß: ober gar fur bie Schiffahrt ungeeignet. Die vorzuglichften Sins berniffe berfelben befteben theils in bem ftarten Gefalle bes Fluffes, ber bier noch fur einen wirklichen Bergftrom angesehen werben fann, theils in ben unregelmäßigen Ginmundungen mehrer Bilbbache, besonders ber machtigen onthaler Bache. Diefe leeren eine gewaltige Menge von Steinen und Schutt in ben Flug aus, wodurch er reißend und fur bie Flofe gefahrlich wird. Daju tommt noch, daß ber Inn bei Imst sich machtig ausbreitet und baburch Sanbbanke und Untiefen bilbet. In ber Nahe von Staubach, oben am jenseitigen Ufer, liegt bas Dorf Dob, gleichsam ber Stapelplat, wo die Flogsahrt beginnt. Bon Martinebrud bis bierher legt ber Inn wenigstens 16 und von seinem Ursprunge 21 geographische Meilen gurud. Eine fleine Meile oberhalb Mob bat ber Strom eine Breite von 42 Rlaftern 18). Stellenweife gieht fich auf biefer Strede am rechten Ufer die von Birl über Gilg nach Imft führenbe fogenannte Commercial: und Salgs ftrafe 19) babin. Rachft und über biefer Strafe erhebt fich am rechten Ufer schrag gegenüber von Dog bas schone Rlofter Stambs (Stamms), eine Pralatur bes Cifterciens ferorbens, beren Pralat ganbftand von Tyrol ift, welches auf einer Bobe in ber Rabe von zwei schonen Baffers fallen liegt, von ber ungludlichen Mutter Konrabin's von Sobenstaufen, Elifabeth, der Gemahlin Meinhard's von Eprol und Gorg im 3. 1271 jum Seelenheile ihres un= glucklichen Sohnes erster Ehe mit Konrad von Hohensstaufen gestiftet wurde, eine präcktige Kirche, die sehr schone Frescogemalbe, einen außerst tunstreichen in Holz geschnigten Hochaltar aus ber Zeit Kaiser Karl's IV., eine unterirbische Tobtenkapelle und bie Grabmaler Fries brich's mit ber leeren Tafche, feines Sohnes Sigismund und ihrer Familien, fowie auch ber zweiten Gemablin Marimilian's I., Bianca Sforga. hierher wurde auch Konrabin's Leichnam gebracht, welchen bie bedauernswerthe Mutter von seinem henter ausgeliefert erhalten hatte.

Gegenüber von Stambs auf ber Bobe ob bem linken Imufer zeigt fich bas Pfarrborf Untermiemingen und weiter hinab auf ber entgegengesehten Seite bes Flusses bie Dorfer Rieb und Paffenhosen. Rachst bem lettern und über ihm liegt bas verfallene hauptschloß hortenberg, einst ber Stammfit der Grafen von hortenberg und Eschenloh. Unter bem Schloffe führt eine Brude über ben Strom, auf bem nun boch mehr Leben ju berr= fchen beginnt, ba ungefahr % Stunde unterhalb bes großen volfreichen Dorfes Telfs, bes Geburtsortes Goopf's bes Malers und Beigenbach's bes Dichters, allwo bie Postftrage wieber bem Strome fich nabert, an bem foges nannten Lengenberge sich bie zweite Landstatte befindet, wo wieder Fibge gebaut werden, mabrend bie erfte bei Dob liegt. Bis Dob wird aus bem nordlich gelegenen stammfer Balbe und ben mieminger Dabern eine Menge larchenen Bauholges auf ber Are herabgebracht, an ber bortigen ganbe aufgestodt und so weiter auf Flogen, Die bort gemacht werben, theils nach Innsbrud ju ben vorfommenben Ararialgebauben, theils nach Sall und Schwah jum Gebrauche ber bortigen Salinen: und Bergbauwerte verführt 21). Der Plat am Lengenberge bietet bie Gelegenheit bar, daß die Bewohner des Thales Leus tafch und ber Berggemeinde Mofern ihre Forfterzeugniffe von Fichtenholz von dem Berge berab mit Ochsen bis jur ganbe ichaffen tonnen, welches beiberfeits obers und unterhalb ber vorbeigiebenden Strafe aufgeftodt, fobann gum Gebrauche ber Bader, Brauer und der Biegelofen nach Innsbrud und Sall verflößt wird, zu welchen Labungen auch viele Klaftern Brennholzes zugelegt werben; ber größte Theil berfelben, namlich gegen 10,000 Klafter, werben jum Bedarfe ber Behorben und bes Publicums ber Provinzialhauptstabt und gegen 2000 Klafter fur bie Salinen ju Sall auf ben Inn getriftet. Die Bauart ber auf biefer Stromftrede gebrauchten Floge ift gang einfach; man fugt namlich 17-18 Sichtenfiamme von einer Lange von 14 Schuh mit bolgernen Rageln und Bieben (gebrehten fohrenen Reifern) jusammen, fest fo= bann ein Steuerruber barauf und gibt bem Gangen eine Breite von 9 Schuh. Es werben aber insgemein zwei Floge an einander gehangen, wodurch fich eine Lange von 28 Schuhen ergibt. Auf jedem ber am Strome weiter hinab gelegenen gandplage kann ein Floß landen. Stroms aufwarts geben bie Floge nicht; abwarts bingegen wird bie Fahrt von Dog bis nach Innebrud, mithin eine

Auf ber Berzogswiese vor Stambs gab am 25. Juli 1497 Kaiser Maximilian I. bem Gesandten Bajazet's Audienz und offene Aasel 20). Oberhalb Stambs, zwischen diesem Stifte und Silz, führt die sogenannte Möherinnbrude über den Fluß und verbindet die Gerichtsinsassen beider Innuser, das ist jene von Silz und Stambs mit denen von Unters und Obermiemingen, von denen sie auch unsterhalten wird.

<sup>17)</sup> s, bie ofsicielle hobrographische Ergänzungstabelle ber kands und Wasserstraßentarte von Aprol. S. 1. 18) Ebendaselbst.
19) s. die ebenfalls ofsicielle Ergänzungstabelle zu der Commercialsstraßenkarte von Aprol und Worarlberg. S. 57.

<sup>20)</sup> Rubolf v. Jenny's hanbbuch fur Relfenbe in bem bfterreichischen Kaiserstaate. Durchaus umgearbeitete und vermehrte Ausgabe von Abolf Schmidl (Wien 1834). 1. Sb. C. 418. 21) f. bie Ergangungstabelle jur Straßenkarte, S. S.

Streefe von ungefahr 5 geographischen Meilen, bei glenstigen Molfer in 3-4 Elundern gemacht. Börmalst, mang etwa 70 Jahre sein, ist der Inn von Arsis berad bis Innsbeuct und hall auch mit Chiffien besahren werden, wesom man aber vermutschigt wegen der Hagulding lächtet der Bracht und vereil man wegen der bestalte falst auch mit der Bracht und vereil man wegen der bestalte falst auch mit der Bracht und vereil man wegen der bestalte falst gemeint geber den mit der Bracht und vereil gestellt gemeint geber den, weierer

abgetommen ift. Die Breite bes Stromes bei ber Innbriefe ju Telfe beträgt 53 wiener Rlafter. Bon Telfs an folgt linte bie fruber ermannte Pofiftrage wieber bem Laufe bes Innfluffes uber bie Dorfer Platten (Pofffation), Dbers unb Unterpetnau, Dirichenbach und Gigenhofen nach Biel, mabrend auf bem entgegengefesten rechten Ufer bie Commertial. und Galiftrage von Stambs über glauerling, Satting und Inging ebenfalls nach Birl fubrt. In ber Petnau ju Dirichenbach und Eigenhofen gibt es abnliche Bamben und Alogolabe, wie ju Dos und am Bengenberge, wo aber nur Brennbels und Brunnenrobren gelaben werben, welche aus ber Wegend bes fiefelber Joches tommen. Bon Lanbed bis unterbalb Zelfe ift bie Richtung bes Stromlaufes eine norboftliche, von bier an bis unterhalb ber Ruratie Beis bingegen eine oftfuboftliche, obgleich auf beiben Stromftreden febr viele furge Richtungeperanberungen vortommen, ba ber Alufi in vielen, wenngleich nicht febr großen Arummungen babinfließt. Das That wird nunmehr breiter, Die Guttur auffallend und auch bas Rtima fcon fo milb, bag ber Dais fcon mit Bortheil gebaut werben fann. hinter bem burch feinen Calvarienberg und bie fcone Ausficht, welche man von ben Doben gunachft beffelben bat, aufgezeichneten Dorfe Birt geheben fich bie ungeheuern glatten Wellen ber burch bas Abenteuer Raifer Marimilian's 1. berühmten Martinsmanb, auf ber ein am Ranbe einer auf balber Bobe bes febroffen Ralffelfens, wo ber Raifer auf ber Jagb fich verflieg, fich befindenben Dobte angebrachtes 18 Buf Der Auf bet Reifens iff 216, bas Areny 684, ber Gipfel beim erften Grababiabe 1776 Bug über bem Inn. Getbit jest ift ber Pfab, ben man in bie Felfen brach, nicht gang gefabries ").

Das Innethal mit feinen brumnereichen Bergen web berm gablien hijbriten. Allene, Angelein und Ochhilfern erwährt bier bad Bilbriene burch Godwicht im Gride für gestämblich und gestämberte. Nach Gebrie bei Der Schalle bei bei bei beiteit, mit Kanilen verdyagen, mit Delftbilmen einigestegt überat weige Webenbeite, wirde Kreine under und auf Sem Mittelbergen, bis auch wieder über beiten, der Schallen bei der bei Gebrie bei gestämmt gelichen weise der bei Gebrie Bilden, weise Seine bei Gebrie Bilden, weise Seine bei Gebrie Bilden, weise Seine bei von der weise der Gebrie Bilden, weise Seine bei von der weise der Gebrie Bilden, weise Seine bei von der weise der Gebrie Bilden, weise Seine bei von der weise der Bei der Bilden weise der gestellt weise der Gebrie Bilden, weise Seine bei von der der der Bei der Bei der Bei der Gebrie Bilden, weise der Jesten der der Bei der Gebrie Bilden, weise der Jeste der Bei der Gebrie bilden bei G

22) Die Geeffchoft Arest mit Seroribera befehrieben von X.

5. Sp. nib i (Eratigast 1837). Wit einem Nöbildungen. Sp. 40.
23) f. Agel; vom Gönfere gemen Derleie, und vom Andelsen Schwiere. Gen August Erwalt, 1835–1834 (Windows 1835).

6. 8. Augest auch ein Billed auf Bieten. Ben D. D. Anglit.
Aus dem Angl. überleit von A. Anglit.

7. 140.

bes Dorfe eine 48 Rlafter lange Brude überfeit unb fo ben Anfang ber genannten Commercialfaluftrage eroffnet. Roch eine von iconen Zannen: und Barchenmalbern bes fcattete Thalenge, in ber er ben oberinnthaler Rreis vertafit, am ben Drien Mematen, Rranabiren und RBeis, bie ichon von ben Inntbrudern baufig befucht werben, vors übergiehend, bat ber Strom ju burchbrechen, um in bas breite bereliche untere Innthal ju gelangen, an beffen oberftem weillichem Endpunfte bie houpeflobt bee Banbes auf feinen beiben Ufern fich ausbreitet, bie eine fefte ftatte liche Brude mit einander verbindet. Der Strom bat bier eine Breite von 57 Rigftern und ift noch immer febr reifenb, babei flar und von einer aufnehment fcha: nen garbe. Die mariabilfer ganbe ju Innebrud ift ber gewöhnliche Sammelplay ber auf feinem Ruden non Dob und anbern Orten berabichwimmenben Aloffe, beren einige aber auch jenfeits bei bem ebemaligen Bofbauamte lanben, um fich ihres Brenn: umb Baubolges ju entlebigen. Innebrud (f. b. Art.) liegt im Schoofe eines berre

lichen, breiten Ibalgrundes, ber fich bier gur maffigen Blache erweitert, umgurtet von riefenbaften Gebirgen, um. ringt von uppig grunen Biefen und fruchtbaren Welbern. mit feinen Umgebungen ein Ganges bilbenb, beffen Grofis artigfeit und malerifche Schonfeit nach Berbienft fich faum beichreiben lafit. Rur ungern fcbeibet man aus ber Ctabt und auch wir verfolgen ben Lauf bes Stroms nicht ohne Bebauern. Der Inn ift auch bei ber Saunte flabt noch nicht fchiffbar, fenbern wird es erft von Ball an. Die Rabet auf ibm felbit mit einem Rloft ift febr lobnent und obne alle Befahr, obgleich bie reiffenbe Genels tigfeit bes Stromes noch immer bebeutenb ift. Uber fein Gefalle, bas febr fart fein muß, laßt fich niches Buvere laffiges angeben, weil ber gange lauf bes Muffes niemals nivellitt worben, indem bei ben voefommenben Planten theilweife aufgenommene Diveaus bierin fein Licht geben tonnen. Der bei ber Stabtinnbrude ju Innebrud aufgeftellte Pegel geigt ben bochilen Bafferftant auf 12 Gebub. Da aber ber Rultpuntt bem niebrigften BBafferfpiegel aleich ift, fo mogen bis auf ben Grund bes Bintermaffere, ba mo ber Dauptftremftrich ift, noch 7-8 Schuh jugegeben werben, febag atfo bie gange Commerwaffere bobe gegen 20 Cout betragen meg "). Die Baffere maffe werb unterbalb ber Ctabt noch burch ben Gillflus permebet, ber vom Brenner baber fommt und bas Mirenthal burchftromt. Bunachil an bie Stadt fcblieft fich bas Dorf Mablen, mit einer por ungefabr 13 3abren neu errichteten Papiermuble und einer etwas über 58 Rlafter breiten Strombrude an. Runmehr entfaltet fich bas un: tere Inntbal in feiner gangen Anmuth. In ber Dabe ber Sauptflabt, bis Sall ift es überhaupt am breiteften und iconften, zeigt fich bas Unterinnthal anmutbig, weit und aut gebaut. Geine gange über eine Grunde betrae genbe Breite ift mit Felbern und Biefen bebedt. Die Berge find, mit Musnahme bes Calgberges bei Ball, mit Laub: und Rabeibols bewachfen und von gefälligen for-

<sup>24)</sup> f. bir erreibnte bobrographifche Ergangungstabelle it.

men, ihre Ruden find fanft gewolbt und ausgebehnt. Das Schroffe, Berriffene ift weit vom Strome gurudges treten und zeigt fich nur hinter ber erften und zweiten, oft auch erft binter einer britten Reihe von Bergen, bie ibre tablen Felfenbaupter, wie g. B. ber Gollftein, gu einer Bobe von 6-8000 Fuß emportragen. In bem bier fcon breiten Strome gieht fich breit und größtens theils eben bie nach Sall führende Commercialhaupt: und Poftstraffe babin. Die Dorfichaften liegen beifammen awifden Dbftgarten und Fruchtfelbern und zeugen von Boblbabenbeit und Reinlichkeit 26). Auch bas Bolt ift gleich ber Banbichaft beiter und liebenswurdig, aber auch fleißig und arbeitfam, bafur zeugt bie Ordnung auf ihren Relbern, Die Ginfriedung ber Grunbe mit Dbfts baumen, bie Bemafferungen ber Biefen und ber ausges breitete Anbau auf ben Soben. Mit bem t. f. Salgs flabtchen Ball (f. b. Art.) verandert fich bie Scenerie auf bem bier icon 66 Rlafter breiten Strome, ba er hier schiffbar wirb, und ein regeres Leben entfaltet fich auf und von biesem Punkte an, benn Sall ift die einzige Stapelstadt und ber eigentliche Sandelsplat im gangen Innthale. hier endet die Fahrt ber meiften Blofe und beginnt bie Fahrt ber fogenannten baller Matten ober Schiffe. Die Floge landen gewöhnlich am linken Ufer, bem gegenüber fich bie Stadt ausbreitet, oberhalb bes falgamtlichen Golgrechens, biejenigen aber, welche bis nach Schwah weiterfahren, muffen fich durch bie fogenannte Sachel ober ben Ginlag, ju oberft an diefem Rechen mit vieler Dube hindurchwinden, welches Unternehmen für Schiffe gang unthunlich mare. Rachft unter ber haller Innbrude befindet fich die gande und bie sogenannte Schopperftadt, wo bie erften Schiffe gebaut werden. Diefe, von benen die nach Wien gehenden nicht mehr gus rucklommen, fonbern bort verkauft werben, halten in ber Lange 10 Klafter, in ber Breite 91/1 Schuh und 2 Fuß in ber Tiefe, und geben 1 Soub und 9 Boll unter Baffer; jebes biefer haller Schiffe bat eine Art Kajute, theils fur die Baaren, welche vor Raffe geschutt werben muffen, theils auch jur Unterbringung von Reisenden, bie aber auf Bequemlichfeit eben nicht rechnen burfen. Gine folche haller Platte tann bei gunftigem Baffer und in bem Falle, baß fie nicht bei ben Mauthftationen Rofen= beim, Brunnau und Engelhartszell wegen bes Bufams mentreffens mit anbern Schiffen ju lange aufgehalten wird, in 6 Tagen nach Bien tommen, in Rufftein aber von Sall in 5 Stunden anlangen. Eine zweite Claffe von Schiffen bilben bie fogenannten Steinkohlenschiffe; fie find 14 Mafter lang, 10 Schuh breit, 24, Fuß tief und geben 2 Schuh tief im Baffer. Gin solches Schiff legt bie Strede von Rufflein bis Sall in 8 Tagen gus rud. Die Getreibeschiffe bilben eine britte Gattung von Fahrzeugen, welche biefe Stromftrede befahren und von benen bie ichwerern gur Burudlegung ber lettern Strede 4-5 Tage und eines Buges von 15-20 Pferben beburfen. Diese Schiffe haben nach ihrer verschiebenen

Größe zwischen 21 und 23 Rattern in ber gange, 12-14 Schuh in ber Breite und gehen von 3-31/2 Fuß tief im Waffer. Außer biefen brei hauptschiffgattungen gibt es noch holy: und Kalkschiffe von einer Lange von 18 Rlaftern, einer Breite von 17 Schuben und einer Tiefe von 21/2-3 guß, Rafeplatten, Ralberplatten, wels de nur 13-14 Rlaftern lang, 12-14 Souh breit und 1 Schuh 6-10 Boll tief find, und ba biefe Fahrzeuge nicht tief geben, an allen ganbe und Schopperflatten, als gu Schwat, Jenbach, Bruelegg, Rattenberg, Rundl, Inget, Buchelmang, Rufftein ze. anlegen tonnen. Fur bie einzige Schiffahrt und Spedition ber Guter von Sall nach Bien bestehen eigene ausschließenbe Rechte, woran von altern Beiten ber bie Schiffmeifterfamilie von Michins ger in zwei 3weigen Untheil haben; ein brittes Schifs fahrts : und Speditionerecht ju Sall wurde am 6. Det.

1820 bem Grn. 3of. Bogner verlieben.

Die Schiffahrt auf bem Inn, welche von und nach Sall ftattfindet, ift ziemlich lebhaft und gewährt bem Lande außer einer unmittelbaren Berbindung mit Baiern, Ofterreich und ber Sauptstadt ber Monarchie, bie jum Abfate ber Landeserzeugnisse bestens benutt und auch jum Bertriebe ber Producte Gubtorols gebraucht wirb, auch noch ben bebeutenben Bortheil, bag es bei ber bis Sall flattfindenden Bergfahrt bas benothigte Quantum Getreibe aus Baiern und bem Innviertel auf biefem Bege viel billiger beziehen kann, als es mittels ber Landfracht moglich mare, was fur bas minber fruchtbare und boch volfreiche ganb von ber größten Bichtigkeit ift 36). Die Sinberniffe, welche ber Erleichterung ber Schiffahrt an biefem Strome entgegensteben, besteben auf biefer Stroms strecke meistentheils blos in ben jaben Wendungen bes Aluffes, wie j. B. bei bem fogenannten Beerergatter, am Ausfluffe bes Beererbaches, wo bie Schiffe ftracks auf bas rechte Ufer hingeworfen werben, und wenn fie fich bann losgearbeitet haben, Befahr laufen, auf bie Abs weiswerke bes linken Ufers ju gerathen. Die Bolle und Baffermauthen find fo maßig, baß fie bie Benugung bes Fluffes nicht verringern und auch die Bafferfracht ift bils lig; fie beträgt von Sall bis Bien von ordinairen Gutern 1 Fl. 36 Rr. Conv.: Mge. fur ben Centner und bei Rorallen, Seibe ic. 1 Fl. 48 Rr., bie Mauthgebuhren jedoch nicht gerechnet. Alle 14 Tage geht regelmäßig, wenn genug Labung ba ift, ein haller Schiff bis nach Bien. Die Sauptgegenstanbe bes übrigen Transportes find Soly, Galy, Steintoblen, Butter und Schmaly, Solggeschirre u. bgl. m.

Bon Sall an lauft bie wiener Sauptpofts und Coms mercialftraße meift lange bes rechten Ufers, ihm balb nabe komment, balb fich vom Strome wieber mehr entfernent. babin, und belebt das an fich lebhafte und schone Abal, bas sich noch immer fehr breit erhalt und feinen bisberis gen anmuthigen Charafter noch fortan beibehalt. Bubiche Saufer liegen überall im Thale und auf ben Bergftufen und Abbangen zerftreut, fattliche Burgen thronen auf ben benachbarten Soben und gablreiche Kirchen und Ra-

<sup>25)</sup> f. Lewald a. a. D. S. 46 und X. A. Schmibl a. a. D. G. 357.

<sup>25)</sup> f. bie lettern Ergangungstabellen G. 5 fa.

vellen erglangen in ber Alache und auf ben Rucken ber Borgebirge und bas gange Thal tragt noch immer baffelbe Geprage ber Beiterfeit und großartigen Lieblichfeit, wie ob Sall, jur Schau. Ein zweites Dilo zeigt fich am linten Ufer, abfeitens ber Strafe am Bebirge. Diefe fest nunmehr bei ber St. Karlsfirche por bem Dorfe Bolbers auf einer 49 Rlafter langen, einem Sprengwert abnlichen mit 3 bolgernen Jochen und fleinernen Wiberlagen vers febenen Brude über ben grunen Strom, um von ba an bis Kufftein ihren Bug am rechten Ufer fortzuseben. Bahrend bie Strafe fich burch Battens, bas eine gut eingerichtete Papierfabrit auszeichnet, Rolfaß, Beer, befs fen Bildbach vom buchfer Joche herabtommt, und Pill, faft burchaus von Baumen eingefaßt nach Schwat binabs gieht, lenten am linten Ufer bie Dorfer Baumfirchen, bas ein fehr befuchtes Bab befüht, Terfens, ob bem auf bem Balbe bas Schlog Thierburg liegt und Bomp ben Blid auf fich. In ber Gegend ber nach ben Dorfern Rolfaß, Terfen und Beer benannten Quen fcblagt ber Strom in feinem Laufe mehre Serpentinen ein, bie ber Schiffahrt große Unbequemlichkeiten verurfachen, weshalb bie Regulirung biefer Schlangenwindungen mittels Durchs flice von ben Behorben bereits wiederholt jur Sprache gebracht worben ift, ohne ausgeführt zu werden, woran Privatverhaltniffe Schuld find.

Roch vor Schwas erblicht man bie alte Burg Freunde: berg, bie an ben biebern Sauptmann ber teutschen ganbes knechte, Georg von Freundsberg, erinnert, und einen wie bon Riefenmaulwurfen umgewuhlt icheinenben Berg, ber einft bas reiche Gilberbergwert von Schwag enthielt, bem fo viele Familien im Mittelalter, unter andern auch bie Fugger in Augsburg, beren Uhn Sans Fugger von Sall ftammte, Glanz und Macht verbankten 2). Die Ginfahrs ten und Bebaube bes Berges fleben nun jumeift verlafs fen und obe. Schwah ift ein freundlicher Martt am rechten Innufer, von bem nur eine Reihe nicht fehr ans febnlicher Saufer am linken Gestade eine Art von Bors flatt bilben, bie mit bem Martte burch eine Brude gus Die Breite bes Fluffes wechfelt zwischen fammenhångt. Sall und Schwat gar febr. Bon Sall weg behalt ber Inn bie Breite von 66 Klaftern, welche er an ber haller Brude bat, ungefahr bis jum Ginfluffe bes Beigenbaches bei, von welchem er auf 40 Rlafter gusammengebrangt wird; an ber volberer Innbrude gewinnt er wieder eine Breite von 51 Klaftern, wechselt sobann mit 50, 60, 70-80 Rlaftern, mitunter auch wieder blos von 40 Maftern, fobaf man bie verglichene Breite bis Schwat auf 50-60 Rlaftern annehmen fann 28). Durch ben Darft nimmt ber verheerende wilde Lahnbach feinen Lauf nach bem Inn. hier werben auch Schiffe gebaut, bie meiftens jur Lieferung ber Steinfohlen ju ben Galgpfannen nach Sall bestimmt sind.

Bon Schwah meg ziehen bie Benedictinerabtei Besorgenberg, eigentlich Biecht, wohin sie im 3. 1705 vom Georgenberge berab ibertragen worben ift, beffen Pralat

Lanbftanb ift, weiter binab auf bemfelben Ufer bas Dorf Stans mit einer Rupferbrahtfabrit und ber Rirche Daria Stein oberhalb beffelben, bas bem Grafen von Tannenberg geborige Schloß Tragberg und ber fattliche Drt Jenbach mit feinen mancherlei Eifengewerken, wo ber Fluß eine machtige Rrummung bilbet, ben Blick auf fich. Gleich unterhalb Schwah brangt fich ber Inn auf einer fleinen Strede giemlich enge gufammen, breitet fich aber balb wieder aus und bildet mehre Infeln im Angefichte von Stans, mahrend er bei bem an ber Poftstraße am gegenüberliegenben rechten Ufer fich zeigenben Dorfe Buch. allwo ein feiner weißer Thon bricht, ber jum fcmager Steingut verwendet wird, wieder ohne alle Inseln ift. Benbach gegenüber liegen bas zerftreute Dorf St. Margarethen und die Ruine bes Schloffes Thurned, unter beffen altem Gemauer bas Dorf Rothholz, von ber Pofts straße burchschnitten, sich ausbreitet. hier passirt man bie rothenholger Brude, bei welcher ber Strom machtig gegen bas britte Joch auf bie linke Seite gieht. Balb barauf zeigt fich Straß und prafentirt feinen hubschen boben Rirchthurm mit einem blant vergolbeten Rreuge auf ber Spipe und am jenfeitigen Thalgelande bas Dorf Biefing mit feinem im 3. 1782 vom Blige gerfprengten Thurme. Bei Straß offnet fich rechts bas intereffante Billerthal, beffen Eingang zwei Felfen bilben, bie fich fo darftellen, als seien sie durch eine gewaltsame Revolution aus einander geriffen worben. Das Innthal zeigt bier in Berbindung mit der Ausmundung bes Billerthales eine breite, ebene Flache, bie von grunen Mittelgebirgen bes grengt wird, welche bis zu ben Gipfeln angebaut find. Dier fieht man Kornfelber in langen wogenben Reiben und ber an die Berge fich anlehnende ansehnliche Ort Schlittere im Billerthale schließt ben hintergrund 2). Biel ansehnlicher und mafferreicher als alle Gewaffer, welche von Sall ber bem Inn gufielen, als ber Beifens bach und Bomperbach am linken und ber Bilbbach bes Dorfes Bolbers, ber Battens, Rurpenss, Beerers, Lahns, Luegers und Schlienbach am rechten Ufer, ift ber Billers bach, ber eine ansehnliche Baffermaffe bem hauptstrome guführt.

Der Einmündung des Jillerbaches gegenüber breitet sich am Fuße des 6240 wiener Fuß hohen Sonnenwendsjoches der ansehnliche Ort Münster aus und unterhalb desselben erdlicht man am rechten Ufer das Dorf St. Gertrauden, welches durch seine großen Pserdemarkte des kannt ist. Gleich daneben erhebt sich das verfallene Schloß Kropfsberg, allwo im J. 1416 Derzog Friedrich IV. von Osteirend mit seinem Bruder Ernst von Steiermark zussammenkam 10), wobei der lehtere dewogen wurde, dem erstern Tyrol wieder abzutreten. Das Thal des Inn verengt sich nummehr. Bei den weiter unterhalb, Münsster gegenüber, am rechten Flußuser liegenden Schlössen Lichtenwerth und Magen macht der Inn Sanddasse und

<sup>27)</sup> f. Lewalb a. a. D. S. 53 fg. 28) f. bie erwähnte hybrographische Erganzungstabelle S. 6. 7.

<sup>29)</sup> A. Cewald a. a. D. S. 56. SO) f. Alphabetifchet topographisches Taschenbuch von Aprol und Borariberg. Heraussgegeben von F. A. Joller. Iweite vermehrte und verbesserte Auslage (Innebruck 1827). S. 187.

purferitet fich van 50 bis über 100 Rlaftern. Dun falat bas bebeutenbe Dorf Bruelega auf berfelben Stromfeite, allres eine Brude uber ben Blug fubrt, mas auch bei bem balb barauf folgenben Stabtiben Rattenberg ber Rall iff, Gleich unterhalb bes erftern Dorfes, bas Gitberfchmels und Rupferbammermerte befibt und alle Battun: gen Rupfergefchirre und Drabte verfertigt, treten bie Bebirge mieber beiberfeits jurit, bas Thal mirb breit, biefen Charafter bis unterbalb Bergt beibebaltenb und auch ber Strom bebnt fich gewaltig in bie Breite aus, fobafi er ju Rattenberg wieber von 50 bis fiber 100 Rlafter breit wird, wiewol er über ber rattenberger Innbrude burch eine gweifache gewaltige Wenbung geftauet und burch eine große Sanbbant in bem fogenannten Reffel bie auf 26 Klaftern jufammengebrangt mirb; bier bat ber Flug aber auch eine Tiefe von 18-20 Ruf beim niebrigften

Bafferftanbe. Das Stabtchen Rattenberg, bem gegenüber ber Branbenbergerbach fich in ben Inn ergießt, bas Dorf Bolbop liegt und auch Achenrain fich zeigt, mit feiner alten Schloftruine, bat eine febr malerifche Lage und bas gange Thal einen febr angiebenben Charafter, nur ift es theilmeife verfumpft, benn unterbalb bes Stabtdens ift ber Alug rechts von flachen, niebrigen Ufern begrengt, und feine Breite mechielt pon 60 ju 70 bis 80 Rlaftern. Bei Dberbreitenbach beginnt er gar, fich auf eine Beite pon 90 bis 300 Rlaftern auszubebnen, fich in mebre Arme ju fpalten, von Beit ju Beit neue Gantbante anaulegen, andere weggufpulen und fo bie Sabrbabn unficher att machen; ploblich veremat ihn aber bie rechts einfallenbe Runblerache wieber auf 26 Rlafter. Sier, in ber fogenannten vorhofer Aue, bei bem Dorfe Breitenbach, ift eine ber schwierigsten Strombauftellen, theils rogen bes Ausbreitens bes hauptstromes und theils, weil gerade gegenüber ber Breitenbach bei bem Dorfe Runbl, ber Runblerbach, ein beftiger Bilbbach, in ben 3nn fich einmunbet. Uber biefes Dorf und fruber noch über ben grofen Drt Rathfelb führt im breiten jum Theil moraftigen Abale bie Poftstraße von Rattenberg nach Worgl, allreo auf bem sogenannten wörgler Felbe ber öfterreichische Relbmorichall-Lieutenant v. Chafteler mit feinem Reinen Bauflein von ben Baiern aufe Baupt gefchlagen murbe. Go breit auch ber Strom junachft Breitenbach ift, fo wird er boch fofert burch bie einfallenbe Kundlerache wieber und grat pleblich auf 26 Kl. eingeschranft, und bie Schiffahrt bier fomal als überhaupt auf allen jenen Puntten gefabrbet, mo fich betrachtliche Bilbbache in ben Strom ergießen; biefe Befahr ift aber nur gufallig, wenn namlich biefelben eben in ihrem Anlaufe begriffen finb, und theils burch ben gewaltigen Stoß auf ben Strom wirfen, theils ibr grobes Material in benfelben bineine werfen. Bon Rundt an behalt er wieber feine Breite won 60-70 Rlaftern, wird jeboch unter Borgl von ber machtigen brirenthaler Ache, Die gleich bem Runblerbache bem Inn von ber rechten Geite ber gutommt, neuerbings auf 32 Rlaftern verengt.

Das Dorf Borgl liegt swiften ben fconften von ber Beirner : und Borglerache bemafferten Biefen an

benen Geiten bin offnen, und wo fich (im Dorfe Egens borf) bie über Rufftein nach Dunchen führenbe Strafe pon ber miener Poftifrage trennt. Comie unterbalb Runbl Mleinfoll und Liesfelb, liegen unter Borgt bie Dorfer Anget und Savbach einander gegenüber auf ben entgegengefehten Ufern bes Stromes, ber bier mebre Sanbbante hilbet und im Mittel eine Breite von 74 Alaftern angenommen bat. Gowol bei Unget als bei Banbach werben mebre Schiffe gebaut. Mun folgt bei Rirchbiichel umb Dherlanafampfen Die gemaltigfte Gerventine, Die ber Inn auf feinem gangen Laufe bilbet, bie unter allen Rrummungen bes Riuffes ber Schiffahrt bas Deifte ju thun macht. Rachbem fich namlich ber Inn am Anfange ber großen Stroblache von feinem bieberigen marbeitlichen Laufe auf einmal gegen 800 Rlaftern norbweftlich gemenbet, fobann einen Boorn von 500 Maftern beichrieben bat, febrt er füboftmarts auf 600 Klaftern wieber gegen Rirchbuchel gurud, und bilbet auf biefe Mrt eine forme liche Salbinfel ober Erbunge von meniaftens 1900 Stafe tern um Umfange 41), und balb barauf wenbet er fich abermale in einer zweiten nicht minber farten Schlangen: windung nordoffwarte, und gibt einer ameiten Salbinfel bas Dafein, auf ber bie Rirche und Mobinungen bes Dorfes Oberfangfamufen liegen. In Diefen gemaltigen Krimmungen muffen intbefonbere ichmer belabene Schiffe mit um fo großerer Aufmertfamfeit ibre Wendungen machen. als ber gluft noch immer febr reiftent ift, mas man icon baraus erfiebt, bag Chiffe jur Burudlegung ber brei Poften langen Strede von Sall nach Rattenberg nicht mehr als voer Stunden brauchen 30),

Bon Rirchbuchel bis Rufftein giebt fich bie noch Dun: den gebenbe Pofffrage tonas bes rechten Rufigfere bas Die Breite bes Aluvien, welche bei bem Dorfe bin. Sirnbach oberhalb Rirchbuchet 180 Rlafter betragt, permintert fich gegen Rufftein bis über bie Maufe, mo bas linte Ufer bairifch ju werben anfangt, auf 60 Rlafter; feine Diefe gibt ber Pegel bes lebtern Stabtchens bei bem bochften Bafferftanbe auf 15 Chub an. Doch ebe ber Stuff Rufftein erreicht, brangt er fich rechts bart am jene Bergreibe an, auf ber bie munchener Strafe fortgeführt ift, mibrent bas linte Ufer flach und bas Gebirge mehr vom Strome entfernt ift; bier geigt fich bae Dorf Unterlangfampfen und weiter binab auf einem Bergebirge bie Bellerburg, und bort berührt bie burch ben fuffleiner Balb geführte und von ber weißacher Ache burchichnittene Chauf. fee, noch ebe fie Aufflein erreicht, Die Dorfer Entach und Beifach , swiften benen tiefer Balbbach, ber bier ben Damen bes Blemmerbaches erbalt, in ben Inn fallt.

Rufftein liegt am rechten Aluftufer und ibm genen: über, mit bem Stabtchen burch eine fehlene fleimerme Brude verbunten, bas Dorf Bill. Ginige Rlafter uns terbalb ber Brude ift ber ganbungsplat ber Steinfoblenfchiffe. Auf ihr überfchreitet bie Poftftrage ben Inn, ber fich jenfeit an bas Gebirge bes linten Ufere anbrangt,

<sup>31)</sup> f. bir bybrographifche Ergangungstabelle er. S. 10. N. Comibl, Welfchenbbuch rc. G. 425.

auf bem bie Straße fortgeführt ist; bas rechte Ufer hingegen erhalt sich flach bis gegen bie Klause, allwo ber Inn bie Grenze zwischen Baiern und Tyrol zu bilben beginnt. Bon ba an ist auf einer weiteren Strecke von 2½ Meilen bas linke Ufer bairisch, das rechte hingegen österreichisch. Bon biesem Grenzpunkte an ist die recessmäßige Directionslinie des Flusses auf 70 und weiter bis an die rechtseitige Landesgrenze zu Windhausen auf 80 Klaster festgesetz; auf tyrolischer Seite wird dieselbe auch wirklich vermittels vieler kostdaren Archenwerke eingehalten; da man aber von Seite Baierns, besonders weiter hinab gegen Niederndorf, es nicht so genau nimmt, so verursacht der Fluß in dieser Gegend gewaltige Ausschweifungen \*).

Da bei ber kuffteiner Klaufe das tyrolische Bebiet am linken Ufer ein Enbe nimmt, und mithin ber Strom von bier an auf einer Strede von 21/2 ofterr. Deilen bis an ben Grengpaß Binbhaufen bie Scheidungslinie gwis fchen beiben Staaten macht, fo bestanden fcon feit ben Sahren 1554, 1710 und 1718 wegen bes Urchenrechtes ber beiberfeitigen Unterthanen befondere Bertrage und Receffe. Der lette und bisber noch immer in feiner Rraft verbliebene ift ju Riefersfelben ben 19. Det. 1760 abges Diesem jufolge wurde bie recegmas fcbloffen worben. Bige Strombreite ober Directionslinie im Allgemeinen auf 70 Rlafter ober 420 Schuh toroler, ober 477 Fuß bais rifchen Dages festgefeht, welche im cumulativen Stroms plane genau bemertte Linie mit einem Einbaue ju überschreiten, beiberseitigen Unterthanen strengstens bergestalt untersagt ift, bag Alles, mas einer Wafferarche abnlich war, fogleich herausgeriffen werben mußte. Bermoge des 21. Artifels biefer Ubereinfunft wurde beichloffen, baß jahrlich jur Berbftzeit von beiben Regierungen burch baus fundige Commissaire eine Cumulative Archenvisitation vors genommen werben foll, um in bestandiger Evideng gu bleiben: ob nichts dem Recesse entgegen von einer ober ber andern Seite geschehen sei 34).

Die rechte ober tyroler Seite ist gleich von der Klause eng und rauh, und das Gebirge mehr vom Strome entsfernt, die Dorfer Eichelwary, Oberndorf und Ebs zeigen sich dem Flusse zunächst ober von ihm mehr entsernt auf oder an niedrigen Sohen, welche den Fuß der Berge bilden. Mehre kleinere Wildbache, so der Barendach bei dem erstern Dorfe, und der Jennbach unterhald des lehsteren Ortes sallen dem Inn zu, ohne seine Wassermasse eben deträchtlich zu vermehren. Nur eine wenig besahrene Commercialstraße suhrt durch diese Dorfer und in weiterem Buge über das vom Flusse entserntere Riederndorf, in dessen Riche die Berge diesseits wieder die an das User antreten, über das dicht am User gelegene Mühlgrusden mit einer Schopperstätte, wo Schisse gebaut werzden 3°), das Pfarrdorf Erl und über den Weiler Scheisden dies an den außersten Punkt des nordöstlichen Tyrols, das Grenzzollamt Bindhausen am Fusse des Grenzzolkans.

Der nachste bairische Ort auf bieser Flußseite ift bas in schonen Obsigarten verstedte Dorfchen Nußborf, oberhalb bessen schon beide User bem Königreiche Baiern angehören. Bon Martinsbrud, wo ber Inn Tyrol betritt, bis Binds hausen, wo er ben unterinnthaler Kreis verläßt und in das benachbarte subteutsche Land übergeht, burchsließt er die gefürstete Grafschaft in einer Länge von 26 Meilen und ist hier überhaupt von seinem Ursprunge 37 Meilen entefernt 26).

Auf ber linken ober bairischen Seite, wohin bie Posistraße schon zu Rufstein führt, ist bas Ufer, so lange es noch ofterreichisch bleibt, junachft burch ben Thierberg gebildet, ber noch dem Lande Tyrol angehort; erft obers halb bes in Oberbaiern (ehemaliger Oberbonaufreis) lie: genben Ortes Rieferöfelben weicht bas Bebirge weiter gurud, wird bas Thal breit und fein Grund ben Ergiegun= gen bes Stromes preisgegeben. Die Strafe giebt über Oberauborf mit ber auerburger Schloftruine, Rieberaus borf, wo fich die stattlichen Gebaube eines Rlosters und bes Schloffes Reisach bem Strome benachbart zeigen, über Tifchbach, bei bem bas Schloß Faltenftein von ber Sohe herabwinft, Flintsbach und Rirchborf, benen gegen: uber am jenseitigen Ufer bas Dorf Rugborf und ber Markt Neubeuern mit feinem Felfenschloffe und ben Mubifteinbruchen fich zeigen, nach bem Martte Rofen-beim, bem Gibe beb Kanbgerichtes, ber fich am linken Ufer bes Fluffes, über ben eine Brude führt, ausbreitet. Die Fahrt zu Lande bietet außer bem Anblide des bis über Fischbach hinaus noch immer schonen Thales und ben Gifenwerten von Riefernfelben feinen andern Gegen; ftand von boberem Intereffe bar und bie Stromfahrt wird auch, trot ihrer noch immer ziemlich großen Schnel-ligkeit, immer langweiliger, benn bie Berge weichen immer mehr gurud, ja fie treten noch vor Rofenbeim schon weit in ben hintergrund der ganbichaft; bie Dor: fer verbergen fich größtentheils in Obstgarten und bas Ufer verflacht fich immer mehr 37) auf ber linken Seite, wahrend rechts bie Berge nach und nach zu Unhoben und größeren Bugeln fich herabsenten.

Bon dem am rechten Innuser liegenden Schloßberge bei Rosenheim überblickt man das noch immer schöne Innthal von der throser Grenze die weit hinein in das bairische Hügel: und Flachland. Junachst oderhald des schönen Marktsleckens, bei dem der Inn links durch die Mangsall verstärkt wird, breitet sich zu beiden Seiten des letzern Flusses am linken Innuser das ausgedehnte Moos aus; er erscheint als der Rücklaß eines ursprünglichen Sees beckens, welcher das ganze Thal, ehe die Urgewässer unter Rosenheim durchbrechen und ablaufen konnten, einges nommen hat. Ohne diese Moose und Filze ware die schöne Gegend, das größte und herrlichste Thal im südslichen Baiern, mit einer noch größern Babl woblbabender

, *D* 

<sup>35)</sup> f. bie officielle hydrographische Erganzungstabelle S. 7. 34) Ebenbaselbst S. 8. 35) f. Erganzungstabelle gur Commercialstraßenkarte ze. S. 25.

W. Encott. b. 23. u. R. Ameite Section. XVIII.

<sup>36)</sup> f. Boller a. a. D. S. 123. über ben Inn siehe Ansrol und Borarlberg, fatistisch und topographisch, mit geschichtlichen Bemerkungen; in zwei Abeilen, von J. J. Staffer (Innebruck 1839). 1. Ah. S. 80 fg. 87) f. Schmibl's Reisehandbuch ec. S. 428.

Ortschaften belebt 20). Sowie bas Moos stromauswarts bis Kirchborf reicht, sett es auch abwarts bas linke User entlang bis gegen, ja über Mariaberg hinaus sort. Das gegen schließen auf ber rechten Seite ziemlich steile Absbange ben Strom ein, ber nunmehr viele Arme und Inseln bilbet, ja unterhalb Rosenheim die hohen User

angreift.

Die breistündige Fahrt von Rosenheim nach Wassersburg bietet noch weniger Interesse dar, benn das Gesbirge weicht immer mehr zurück, an beiden Usern sind die unbedeutenden Dorsichaften Westerndorf, Mariaderg und Feldsirchen hinter Gebüsch und Auen versteckt, nur hier und da sieht man die Hauschen; die hohe Kirche des zweiten Dorfes ist der einzige Gegenstand der das Auge zu sessen Dorfes ist der einzige Gegenstand der das linke User wieder von Höhen eingeschlossen und bleibt so über Rott, welches Dorf schon im Landgerichte Wassers burg liegt, ein Schloss und ehemaliges Kloster besitz und großen Obstbau hat, und Attel, das einst auch mit einem Kloster versehen, an der Mündung des todenden Attelsbackes liegt, dis nach Wasserburg hinab. Am rechten User des inselreichen, dabei noch immer reissenden Flusses, zeigen sich meist auf den Hügeln die Ortschaften Leonardsspfunzen, Boglareut und Eriesstätt.

Bei bem auf einer vom Inn gebilbeten Salbinsel gelegenen Stadtchen Wasserburg, wo eine Brude über ben Strom führt, gewinnt die Landschaft durch die hohe Lage des Schlosses, die große Arummung des Flusses, die lange Innbrude, die jah ansteigenden Ufer und das ferne tyroler Gebirge einen eigenthumlichen hohen Reiz. Dieser Drt zeichnet sich durch starken hopfenbau und

burch Leinweberei vortheilhaft aus.

Bei biefem Stabtchen werben bie Blugufer bober, mit Auen, Balbern und Sopfengarten reich befett, aber ber Kluß macht bie eigenfinnigsten Krummungen, fobaf man erft nach einer gabrt von brei Stunden bei bem Martte Kraiburg anlangt. Der Inn fuhrt gleich ber Ifar Goldtorner aus bem Gebirge weit in bas Sugels und Klachland mit fich hinaus, bie wegen bes fleinen Gewinns ftes nur von Fifchern aus feinem Canbe gewaschen, und gegen Erstattung bes vollen Werthes in die konigliche Munge nach Munchen geliefert werden 19). Auf biefer Strede tommt man rechts an Penging, Bang und Dits tergans und links an Rieben, Garich und Mu vorüber. Der bubide Marktfleden Araiburg mit feinem überbangenben Rathhausthurme, mehren Brauhaufern, Pferbehandel und Banfbau, breitet fich im Landgerichte Dublborf aus, bas ber Inn bewäffert und bas eines ber reichsten und fruchts barften bes Ifartreifes ift "). Die nun folgenbe Stroms ftrede ift bocht eintonig und langweilig, man tommt nach einer Fahrt von 21/2 Stunden rechts bei Gutenburg und fints an Ebirg vorüber, nach bem freundlichen, aber Der Fluß ist noch immer sehr reißend, obgleich er bas Gebirge schon sehr lange verlassen hat; sein Gefälle läßt sich aber wegen eines vollständigen Nivellements, das nie stattgesunden hat, nicht mit Gewißbeit angeben. Aus verschiedenen theilweisen Niveau-Erhedungen ergibt sich jedoch, daß sich das verglichene Gefälle des Inns bei einem mittleren Wasserslande für jede 100 Klaster Länge auf 10—12 Joll bestimmen durfte. Was die Tiefe des Stromes anbelangt, so beläuft sich solche bei einem nies dern Wasserstande auf dieser unteren Stromstrecke in den eingeengten Flußbetten 20—30 Schuh und in den aussgebehnteren 8—10 Schuh 43).

Bon Muhlborf folgen rechts Fring und Holzhaufen, Drte, die feine Merkwurdigfeit enthalten. Der Strom breitet fich nun auf einer ziemlich langen Strede gewals tig aus und bilbet febr viele Infeln; er bewaffert nuns mehr bas gandgericht Altenotting und erreicht in 11/2 St. bas befestigte, freundliche Stadtchen Reubtting, bas (Br. 48° 14' 28", g. 30° 21' 31") auf einem fraftigen Ralfconglomerat= (Ragelfluh=) felfen erbaut ift und am rech= ten Flugufer in einer Situation liegt, bie von mehren Puntten aus eine gar anmuthige, freie Aussicht auf bas Thal des Inns gewährt, ber auch hier noch ein flarer, fraftiger Strom ift, bem man feinen Urfprung aus reis nem Gebirgewaffer noch fehr beutlich anfieht "). Eine fefte Brude geleitet bie von Dunchen nach Galgburg fuhrende Strafe uber ben Bluß, ber balb barauf bei Oberinnering ben Ifen aufnimmt und noch immer sich gewaltig ausbreitet und viele Infeln bilbet "5). Überhaupt fammelt ber Inn nach und nach ben ganzen Uberfluß, ben bas Gebirge in kleineren Gewäffern und Bilbbachen bem Sugels und Flachlande zusendet und vereinigt fie mit fich. Bor bem bubichen Marktfleden Markel macht ber Aluf eine ftarte Krummung und nimmt balb barauf bie gewaltige Miz auf, Die ibm bas Gewaffer bes Chiemfees, bes Traunfluffes und vieler anderer Gebirgoffrome auführt. ein schoner, munterer Blug ift, und burch ibre belle, fee-

etwas tief gelegenen Stabtchen Mublborf, bei welchem eine feste Brucke über ben Fluß führt, ber hier burch Schiffahrt mehr belebt erscheint. In ber Rabe besselben gegen Ampsing zu, wurde im I. 1322 bie bekannte Schlacht zwischen Friedrich bem Schonen von Ofterreich und Kaiser Ludwig bem Baier geschlagen, die ber Letztere durch seinen geschickten Feldhauptmann Schweppermann gewann 12).

<sup>38)</sup> s. Anteitung zur genußreichsten Bereisung bes bairischen Alpengebirges, und einiger Gegenden von Salzburg und Aprol 3 verfast vom Director D. J. v. Obernberg, Mit zwei Karten 2c. (München 1832), S. 182. 39) Ebenbaseibst S. 265. 40) Ebenbaseibst S. 183. 41) Schmidl's Reisehandbuch S. 423.

<sup>42)</sup> f. A. J. Groß-hoffinger's Panbbuch für Reisenbe burch das Erzherzogthum Österreich, Steiermark, Salzburg, Rrain, Aarnten, Aprol, Ilyrien, Dalmatien und das lombardischvenes tianische Konigerich, ober geographsch-malerische Schilberung der merkvürdigsten Reiserouten durch diese Provinzen, nebst Meilenzeiger und alphadetischem Ortsregister. Rach eigenen und fremden Ersahrungen (München 1831). S. 68.
43) s. die officielle Erzgänzungstabelle zur Land- und Masserstätzenkarte von Österreich od der Ens. Fol. S. 74.
44) Banderbüchlein eines reisenden Gelehrten nach Salzburg, Aprol und der Lombardei. Bon D. G. D. v. Schubert. Iweite Ausgabe, mit der Reise über das wormsser Jach nach Benedig (Erlangen 1834). S. 38.
45) s. die legterwähnten Ergänzungstabellen S. 74.

grüne Farbe noch sehr an ihre Geburtöstätte erinnert. Durch die Alz erhält der Inn den bedeutendsten Justuß, der ihm auf seinem ganzen bisherigen Lause geworden ist. Noch größer ist aber die Wassermasse, welche ihm die gewaltige schiffbare Salzach zusührt, die sich ungesfähr eine Stunde unterhalb Markel mit ihm vereinigt, durch diese rasch auf einander solgenden Justüsse wird er zu einem der bedeutendsten Flüsse des südlichen Teutschslands, der von da an dis zu seiner Vereinigung mit der Donau die Grenze der österreichischen Monarchie und zwar zunächst des Landes ob der Ens gegen das Königreich Baiern bilbet.

Nachbem ber Inn beinahe im fpipen Binkel bie Salzach aufgenommen bat, burchftromt berfelbe zwischen beiberfeits boben Ufern, von benen aber bas ofterreichische bas bominirenbe ift, in einem 4-500 Rlaftern breiten Bette eine Kette von Sandbanten und Tuen, welche bem Spiele bes Fluffes unterworfen ift, wirft feinen Stroms ftrich bald auf bas rechte, balb auf bas linte Ufer bin, und vertieft ober erhoht wechselnb fein Bette, je nachbem bie Daffe bes Baffers ber Galgach, ober fein eigenes bei größerem Erguffe ber Sochgemaffer bas überwiegenbe Balb barauf verläßt er bas Enbe bes faifert. konigl. Forstes Beilhardt, stromt neben ben hohen Leisthen und an Rothenbuch vorüber, und nimmt, ba sich bas ofterreichische Ufer erniedrigt, ben fogenannten Gieß: graben, einen nicht gang ungefahrlichen Bilbbach, auf. Auf ber bairifchen Seite liegen auf der Unbobe bie Dorfs Schaften Regnis und Lengau, unter welchen fich bann bie Anbobe vom Fluffe nach Simbach, Braunau gegenüber, entfernt, mabrend auf ber ofterreichischen Seite bie Uns bobe fich gleichfalls vom Strome gurudgieht, ber zwifchen ben Auen in mehre Arme getheilt babinschiefit. Das breite Flugbette verengt sich auf 120 Rlafter, gewinnt aber bald wieder einige Arme burch die ranghofer Auen und fließt sodann in einem Bette von 100-130 Klaftern vor ben öfferreichischen Ortschaften Mu, Blankenbach, Scheuerhub, Rangbofen, Ottenberg und Thall vorbei.

Bei bem als Salzlegstätte wichtigen Stabtchen Brausnau, wo eine 110 Klafter lange Pfahlbrude, welche zur Halfte von Österreich, zur Halfte von Baiern zu untershalten ist, die von Wien nach Munchen gebende Commercials Haupt: und Poststraße über ben Fluß suhrt, nimmt ber Inn die Engl, einen reinen Quellfluß, auf. Dort ist auch eine Schiffsanlande, eine Schoppstatt, wo nach dem Besbarf jährlich 50 bis 100 Schiffe erbaut werden, eine 15 Klafter lange, sehr zwedmäßig eingerichtete Sägemühle, welche die Bäume ihrer ganzen Länge nach in drei Theile vortheilhaft zerlegt, und so zum Schiffbaue das nothige Material liefert, und ein kaiserl. königl. Grenzollamt gegen Baiern, dem gegenüber auf bairischer Seite in Sims bach sich auch ein Jollamt besindet.

Bon Braunau abwarts lauft ber Inn, welcher vor biefem Stabtchen eine Breite von 110 Klaftern hat, in einem gleichen Flugbette von 150 Klaftern, eine halbe Stunde zwischen bem hoben Ofterreichischen und bem nies beren Bairischen fort; bann verliert sich bas rechte hobe Ufer und ber Flug stromt zwischen Auen und Sandbanken

in einem 300-400 Rlaftern breiten Bette nachft bem nunmehr fich boch zeigenden bairifchen Ufer bis gur Grenze bes gandgerichtes Braunau fort. In ber Rabe liegen bie Dorfer, Sof, Rofing, Reichereborf, Sagenau, wo fich bie Mattig einmundet, Bogenhofen, Achham, Bunbelau, Schickenobt, Kaltenau, Dunning, Schloß Frauenstein, ibm gegenüber auf bem linken Ufer ber bairifche Martt Erring, enblich bas ofterreichische rechts liegende Dorf Oberfunging, wo ber Bach Ich in ben Inn fallt, wo bie Ruinen bes Schloffes Dublheim fic geigen; die Fahrt wird nunmehr wieder viel angenehmet burch eine reigenbe Lanbichaft, nur ju fchnell fahrt man an ben gablreichen Martten, Dorfern und Schloffern vorüber, welche bas ofterreichische Ufer in einer faft uns unterbrochenen Rette bebeden, und gelangt, in 5 Stuns ben eine Strede von 6 /2 Meilen gurudlegenb, von Braunau nur zu geschwind in Paffau an ber Dunbung bes Inn in die Donau an.

Unter Oberfunging folgen wieber bie anmuthigen Ortschaften Rirchdorf, nach welchem bie boben Schlierleithen ben Inn wieber einschranten, bann bas Schloft Ragenberg und endlich Ufer, ber am Inn felbst liegenbe Bormarkt bes auf ber Sobe fich ausbreitenben Darktes Obernberg, ber fich besonders ausgezeichnet barftellt, ber burch bie von Salzburg nach Scharding und Paffau fuhs rende Strafe und durch ben Bandel mit Getreibe, Boly, Schmalz und Bein, burch mehre bier anfaffige Schiffs meifter und burch bie Salgfuhren belebt wirb. Eine halbe Stunde abwarts wird bas hohe ofterreichische Ufer burch bas imposante Stift Reichersberg verschönert, uns terhalb beffen bei Minderding bie Andiffen in ben Inn fallt. Das bairifche Ufer von bem Ausfluffe ber fleinen Ach an ift niedrig und größtentheils mit Auen und Fels Ragenberg gegenüber liegt bas bairifche bern umgeben. Dorf Bribing, Obernberg gegenüber Eggelfing und weiter binab Birting, Gezing und ber Martt Sartfirchen. Wild und zügellos fromt ber Inn zwischen Auen und Sanbbanten in einem von 300 bis 630 (bei Minbers bing), ja 700 Rlaftern (oberhalb Scharbing) ausgebehns tem Bette babin. Ebenso wild und verheerend fest er feinen weitern Lauf an ber Ortschaft Gftatten, am Schloffe Suben und an ben unbebeutenben Dorfern Schnellborf, Bothering und Florian vorüber auf bas bairische Reubaus, wo bie Rott in ben Inn fallt und auf bas gegens überliegende ofterreichische Stabten Scharding gu, wo eine mit 11 fteinernen Pfeilern verfebene alte Brude von einer gange von 142 Rlaftern über ben Strom führt. An biefer Brude ift bet einzige gefahrliche Puntt ber gangen Innfahrt. Die Schiffer verrichten ein Gebet und fleuern nun mit aller Kraft auf bas fiebente Joch jur Rechten. Das Brechen ber Wogen macht unterhalb ber Brude einen fleinen Fall, ber burch bie Birbel, welche bie oberhalb einfallenbe Rott verursacht, noch vermehrt wirb \*6).

In einem Flugbette, bas bei ber icharbinger Brude nur 140, weiter unterhalb wieber 200 Rlafter breit ift,

<sup>46)</sup> f. A. Schmibl's Pandbuch a. a. D. S. 425.

332

nimmt ber Inn unterhalb Scharbing ben Pramfluß auf, gieht vor bem aufgehobenen bairifchen Rlofter Fornbach poruber und brangt fich nunmehr zwischen walbigen und fleilen Unboben in einem engen Felfenbette von 50-60 Rlaftern bis zu bem Schloffe und Dorfe Wernstein burch; bet Schloftruine gegenüber fteht auf bem Gipfel eines an ben Blug antretenben Felfenriffes ein nettes Rirchlein. Chemals war bier eine bebeutende Brandung, bie aber im 3. 1829 burch bas Mussprengen ber Felfen befeitigt Auf bairifcher Geite begleitet nun auf fteilen felfigen Ufern ber neuburger Balb ben Inn, an beffen linter Seite oberhalb bes gleichnamigen Dorfes bie alte abgebrannte Schlofteuine Reuburg liegt. Auf ofterreicificher Geite ftromt ber Flug meift neben Felbern und Wiesen, auch neben boben Beithen in einem Bette babin. bas fich von einer Breite von 60 Rlaftern, auf die es oberhalb Wernstein eingeschrankt war, nunmehr ju 100 -150 Klafter erweitert hat, verläßt noch oberhalb feiner Mundung bas ofterreichische Gebiet und fliegt burch bais rifches Territorium am Enbe ber Stabt Paffau, bie eine Jochbrude mit ber am rechten Flugufer liegenden Innvorfabt verbindet, ber Donau ju, die er nach einem laufe von 62 geographischen Deilen erreicht. Bon biefer gangen Strede find nur 6', Meilen flog: unb 34%, Meilen flog: und fchiffbar. Im untern Inn wird bie Schiffahrt mit Schiffen aller Art betrieben, bavon bie größten 20-30 Rlafter lang find und bei gutem Bafferstanbe 1500-(G. F. Schreiner.) 2000 Centr. tragen. 2) Dorf im Erzherzogthume Bfterreich, f. Ihnn.

INNA, ber Name einer Stadt Drangiana's in Asien, bie nebst mehren andern, wie Ruda, Aricada u. a., Ptoslemáus aufsührt, ohne daß er etwas mehr als den Nasmen angibt.

(S. Ch. Schirlitz.)

Innaconda, f. Inaconda.

Innascibilität, f. unter Trinität.

INNBACHHORN, eine hohe Bergspite im falzburs ger Kreise bes ob ber ensischen Regierungsbezirkes vom Erzherzogthume Ofterreich, welche sich westlich vom Dorfe Fusch erhebt, und nach ber t. t. bsterreichischen Katastralzlandesvermessung eine absolute Hohe von 1302,08 wiener Klastern über bem Spiegel des adriatischen Meeres hat.

(G. F. Schreiner.)

Innbrücke, f. Brücke (1. Sect. XIII, S. 162).
INNERBAD (das), auch das kotterbad genannt, ein Badeort im Thale und Landgerichte Ulten, im bothes ner Kreise (Kreis an der Etsch) der gesürsteten Grafschaft Aprol, eine halbe Stunde vom Dorfe St. Walburg entsfernt, am nördlichen Abhange oder Fuße des Karschbaumsberges in einer angenehmen Gegend gelegen. Die hier vorhandene und auch benutzte Mineralquelle scheint nach der vor mehren Jahren in Boten und Meran unternoms menen Analyse der bes benachbarten Mitterbades, der sie übrigens im Ruse nachsteht, ziemlich ähnlich zu sein. Sie enthält an sesten Bestandtheilen: schwesels und kohlensaus res Eisen, schweselsaure Talkerde und falzsaure Salze; als stärkendes Bad mag es gute Dienste leisten \*).

(G. F. Schreiner.)

\*) D. G. Dfann's phyfitalifc mebicinifde Darftellung ber

INNERBARTHOLOMÄBERG. 1) Eine Untersabtheilung des t. k. Landgerichtes Montason des bregenzer Areises (Borarlbergs) der gesürsteten Grafschaft Tyrol, zu welcher die Ortschaften Bartholomäberg, Innerbartholomäberg, Innerberg, Innerfrizentobel, Außerfrizentobel, Ganschier, Jehmund, Montiola und Vallen mit 304 Haussern, 321 Familien und 1359 Einwohnern gehören. 2) Eine Gemeinde in demselben Landgerichte, Areise und Lande gelegen, nur eine Stunde von dem Hauptorte des Landgerichtes entsernt, mit einer eigenen tatholischen Erpossitur der Pfarre Bartholomäberg, welche zum Delanate Montason des Bisthums Briren gehört und von einem Priesster versehen wird und einer der undessellecten Empfängnis Maria geweihten katholischen Kirche. (G. F. Sehreiner.)

INNERBERGER HAUPTGEWERKSCHAFT (die), bas größte und großartigste Etabliffement ber ofterreichischen Monarchie fur Stahl : und Gifengewinnung in ber Steiermart und im Ergherzogthume Bfterreich ob und unter ber Ens, fam ale eine bleibende gewertichaft: liche Berbindung unter landesfürstlichem Einfluffe gut Beit ber Regierung R. Ferbinand's II., inmitten ber Sturme bes 30 jahrigen Krieges laut Capitulation vom 20. Oct. 1625 gu Stanbe und vereinigte fammtliche bas maligen Rads und hammergewerke in Steiermart und Ofterreich biesfeit bes Berges Prebubel. Rach und nach hat aber bas t. f. Ararium 22/23 ber gesammten Antheile ber Gewerkschaft an fich gebracht, sodaß sammtliche Prisvat : Intereffenten nur noch etwas Beniges mehr als ben 23. Theil bes Gangen befigen. Das Gange ber Saupts gewertichaft leitet bie f. f. fteiermartifcheofterreichische Gis fenwerke: Direction, welche gu Gifenerg ihren Gig bat und ihre Wirksamkeit gegenwartig auch über bie neu anges tauften Werte gu St. Stephan nachft Kraubath im bruder und Cibiswald im marburger Rreife ber Steiermart erftredt. hauptbetriebszweige find ber Bergbau, bas Huttenwesen, die hammerwerke und die Walds und Res denwirthschaft. 1) Der Bergbau geht nur auf Gifen und wird vorzugsweise im fogenannten Ergberge (f. b. Urt.), nachstbem im Thulegg, in ber Rabmer und feit mehren Jahren im Glanzenberge in ber Steiermart, bann am Grillenberge, am Altenberge und am Schiebelegg nachst Reichenau im B. U. B. B. Nieber : Dfterreichs Mit ber Ergewinnung find in Gifenerg über 300, ju Reichenau in Ofterreich aber gegen 80 Arbeiter beschäftigt. Die jahrliche Erzgewinnung beträgt in ber Steiermart burchschnittlich uber 600,000 Einr., Die, mit Ausnahme von einigen Taufend Gentnern, fammtlich ber innerberger Erzberg liefert, ba ber Bergbau am Thulegg, in ber Rabmer und am Glanzenberge zusammen jahrlich kaum 30,000 Einr. liefern '). Wurde aber auch wirklich bie Erzgewinnung, falls es bie Rudficht auf bie Brennmas

bekannten heilquellen ber vorzüglichsten Länder Europa's (Berlin 1832). 2. Ih. S. 160. p. J. v. Grang' Gesundbrunnen ber ofterr. Monarchie (Wien 1777). S. 84. J. v. hormann in den Beiträgen zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Aprel und Borartberg; herausgegeben von den Mitgliedern des Ferbinandeums von Mersi zt. (Innebruck 1825). 1. Bb. S. 265.

1) Die Bauptgrundlage biefes Artifele ift einem Actenftucke

terialien autiefie, noch um ein Bebeutenbos fober geffeis gert, fo mare ber Bergbau und ber Dochofenbetrieb bech noch immer auf viele Jahrhunderte hinaus volltommen gelichert, benn fall ber gange jur Tauerntette geborige Bebirofing in ber Gegend von Gifenerg ift ergführenb, umb ber Ergberg inebefonbere bie machtigfte Riebertage, welche burch ibren uneeborten Reichtbum alle übrigen fcon befannten Grunieberiggen, Die obne iene bie großte Aufmertfamfeit auf fich gieben wurben, verbuntelt, bietet eine ungebeuere, faft gang reine und faum unterbrochene Erzmaffe beinabe von feinem Aufie im Thale bis oben jum Gipfel bar. In bem auf bem Schiefergebirge liegenben Rait baben fich namlich in großer Ausbebmung groffere ober fleinere Daffen von Spathrifenftein gelagert Im Eraberge inebefonbere bat fich fchen in geringer Sobe fiber ber Ebalfolte bas Erulgarr aufgefont, und erftredt fic ununterbrochen - bie tauben Rallfteinmittel abgerechnet - bis jum Bipfel Des Berges. Im weftlichen Abbange bes Berges, mo bie flatfle Erigewinnung fin bie Bauptgewertichaft flattfindet, ift biefes ungebenere lawelcher aber mehr ober weniger eine Beranberung erlitten und feine Epathifructur jum Ibeile gainglich verloren bat "). Beiches Blittel Die Ratur angewendet baben mag, um bie Entmifchung bes Spatheifenfleins ju bemer fen, burfte febalb nicht ju erforichen fein, obgleich freilich noch alle Jage por unfern Mugen bie Ummanblung einig ger Arten (bes Pflinges in Bebers und Braumerg) burch bie Ginwirfung ber Atmofphare (bas Reifwerben ober Reifen), bed Erzes geichicht, Diefe Ginwirfung tonnte aber im Innern ber Grbe nicht flattfinden und muß baber burch andere Rrafte bewirft worben fein. Den uns peranberten Spatheifenftein nennt man tier Pf(ing'), ben tembaetbraunen und gelblich grauen, aber fast unveranberten Spatheifenftein, Spiegelpfling; ben buntetbraumen und ichmargbraun gefarbten Pfling, welcher gmar nach ein frathartiges Unfeben, aber einen faft erbigen Bruch angenommen bat und nicht mebr, wie bie voris arn, mit bem Stable Aunten gibt, Lebererg. Braun. era beifit alles rothlichbraum gefarbte Erg, melches feine Spatbifructur mehr geigt. Wenn bie braune Fathe etwas ins Blautiche fallt, fo nennt man bie Braunerge auch Blauerge, und mit biefer Rarbenveranderung ift gewohnlich ein Ubergang aus bem feften in ben erbigen Bruch verbunten, Mimmt tiefer noch mehr gu, fo erbatt man bie oderigen Erge. Birflicher Brauneifenftein und Blastopf find bochit feltene Ericheinungen am

Erzberge. Ungerfetter und alle Grabe ber Entmifchung burchgebenber Guatheifenftein bilbet famit bie große Daffe bed Ereberare.

Muf bem Ergberge bauen ebenfo mol bie vorbernberaer rabgewertichaftliche Communitat, als auch bie innerberarr Dauptgewertichaft; jebe biefer Gewertichaften bile bet zwei Saupt Gorporationen. Bur Bermeibung ber vielen Streitigkeiten, welche unter ibnen wegen bes Bels bes vorsielen, wurde im 3. 1667 eine Sauptmarficheibe gezogen, bie nach ber eingeführten Bermeffungbart foblig eber borigontal gezogen werben mußte, fobaf bas gange über Diefer Linie liegende Belb bes Ergberges bis au feiner bochften Spipe, meldes 200 Lachter Seigerbibe vom Ginief bes Berges bis jur Marticheibelinie mißt, ber vorbernberger Rabgewerficaft; bagegen bit untere Abebeitung von biefer Linie bis babin, no bas Erglager am Buffe bes Berges aufgelagert ift, etwa 210 Bachter Geigerhobe, ber innerberger Dauptgewertichaft jugewiefen murbe, wobei ber Letteren ein viel größerer Untheit als ber Erftee ren jufiel. Ungeachtet nun bei biefer hauptgemertichaft noch immer gu 1/40 Privatgewerte mit intereffirt find, fo finbet boch teine getheilte Bermaltung flatt, fonbern Miles, mithin auch ber Bergbau, werben ale ein Banges betrachtet, und mur bas enbliche Refultat ber Bermal. tung, ber wirftiche Erwerb, fommt jur Theitung nach Berbaltnif ber Untbeile. Durch biefe Berfoffung tonnte bas Bange ber Bebahrung und mitbin auch ber Berge bau aus jener Bermirrung und Unvollfommenbeit beraus. geriffen werben, in bie er fruber verfunten mar. Den raftiofen Bemubungen bes eifrigen und grundlich unterrichteten ehrmaligen Guberniafrathe umb Directore pom Subelb, ber nunmehr mit bem Charafter eines f. f. Sofe rathe in ben Rubeftanb verfest ift, gelang es trop allen Dinberniffen und Biberfpruchen, nach einer Anftrengung von mehren Jahren, es babin ju bringen, baf menigitens eine geregelte Goblenabtheilung und eine bamit im Bue fammenbange ftebenbe regelmöftige Borberung ber Erge eingeführt worben ift. Der unterirbifche Abbau ift an genwartig faft gang aufgegeben und an bie Stelle bes unterirbifchen Grubenbaues find Tagebaue getreten. In ben Gruben, bie man jest faft nur noch in ber oberen Bobe, namlich junachft unter ber hauptmarticheibe mit ben vorbernberger Geuben antrifft, um bie lochfteine ju erhalten und bie notbigen Bergfeften fteben au laffen, werben bie fefteren Erge auch bier, wie im vorbernberger Antheile, burchaus umfahren und als Bergfeften fleben gelaffen; aber auch bei ben Tagebauen laft man bie feften Pflinge ale einzelne Felfenmaffen fleben, und me man fie, wegen bes gleichzeitigen Bortommens mit Braumergen, nicht gut umgeben fann, werben fie gwat mit gewonnen, bleiben aber, wenn man große und fefte Bidete abfprengt, liegen. Die minter großen Stude bingegen werben mit ben Braunergen gerichlagen unt fommen fo auch jur Sutte; boch geben biefe übriggelaffenen Pflinge gang und gar nicht verloren, fonbern werben burch bas Liegen, ba fie nun ber Einwirfung ber atmofpharifchen Luft aufgefest finb, jabelich jum Berarbeiten in ber Dutte brauchbarer gemacht. Die Pflinge werben fomit nicht

2) f. Merdingifich Reite bard einen Aber ein Zeiern und ber die iberaufin Vereinen Chression. Sie ft. b. G. Kart den 1. Bir einer Amfrecht (Ante 1821). G. Sof ha. S. ft. Zernfülzub, zurenführenderstigt abzurbeit um der Ademi aus Dereitstätten und der Amerikanten der Amerikanten Dereitstätten und der Seiter für in. G. Ste. d. edit, mill bem A. Zeich zur gemunftlich seinstigten überum, für ver nichterten gestegtlich gesombiedem Austral und Anneuer (Christop 1820). G. 133.

ber faif, beifgt, feiternarbild; ellerreichilden Ellenwerfobicettien gu Gijenleg entnemmen.
2) f. Metallungifde Reife burch einen Ibelt von Bafern und

aufgegeben, fonbern burch bas Stebenbleiben vielmehr nur

für ben funftigen Bebrauch geschickter gemacht.

Das Rachfte und auch unftreitig Bichtigfte, worauf bie Aufmertfamteit v. Spbolb's gerichtet blieb und mas er auch burchfebte, war bie Ginrichtung einer regelmäßis geren und minder toftspieligen Forberung ber Erge, mos mit eine regelmäßige Sohleneintheilung jufammenhing. Der gange innerberger Erzberg ift jest in fechs Saupts sohlen eingetheilt, indem fechs unter einander liegende Sauptforberftreden rund um den Umfang bes ber Saupts gewertichaft guftebenben unteren Erzberges von Rordoft nach Gudweff geführt worben finb. Diefe Sauptforbers ftreden liegen nicht in gleicher Seigerteufe unter einans ber, mas ichon vorhandene Ginrichtungen hinderten. Dan bat es vorgezogen, bie feche Sohlen ober Etagen burch feigerige Schächte und Stollenftreden mit einanber in Berbindung ju feben. Bu bem Enbe bat man bie, uns . ter einer Berticale, vom westlichen Abfalle bes Ergbers ges, in Stunde neun getriebenen Stollen baju benutt, gwei gunachft unter einander liegende Sauptstreden gu vers binden, indem vor bem Stollenmundloche des nachft obes ren Stollens eine Schachtrolle auf ben nachft unterhalb liegenben Stollen abgeteuft worben ift. Beil biefe Schachtrollen aber ben 3wed baben, bie auf ber oberen Etage gewonnenen Erze auf ben gur nachft unteren Etage ges borigen Stollen binabzufturgen, fo bat man bie Borficht angewenbet, bie Chachte nicht unmittelbar auf ben Stols len niebertommen ju laffen, fonbern fie etwas feitwarts ju ftellen und Schacht und Stollen vermittels eines turs gen querfclägigen Rolllochs ju verbinden. Die auf ber Oberfläche bes Erzberges angelegten Sauptforberftreden führen baber von beiben Beltgegenben ju ber Schachts rolle, welche mit bem Stollen ber nachft unteren Etage ober Sauptforberftrede in Berbindung gefest ift. Bu bies fer Schachtrolle gelangen auch bie Erze von ber nachft oberen Stage burch ben Stollen, welcher vermittels ber por bem Orte beffelben nieberfommenben Schachtrolle mit ber nachst oberen Stage in Berbindung fteht. Mle Erze, fowol von ber ju ber Sauptforberftrede felbft geborigen, als auch von ber nachft oberen Etage, tommen folglich auf ber Chachtrolle jufammen, werden burch biefe auf ben Stollen ber nachft unteren Etage (Sauptforberftrede) geffurat, mo fie bis jum Munbloche vorgeforbert, und bier mit ben Ergen por ber außeren Sauptforberftrede biefer Etage zusammenfommen, alsbann wieber gemeinschaftlich auf bie nachftfolgende untere Etage burch ben Rollicacht geforbert werben, bis fie enblich bie fechste ober unterfte Etage erreichen, allwo ein Erzhaus, etwa 60 gachter vom Stollenmundloche bes unterften ober Sobold : Stollens entfernt und mit diefem burch bie Berlangerung ber Schienenstraße im Stollen, bie burch bas große Bechenbaus, welches über bem Mundloche bes Enbold: Stollens erbaut worben ift, verbunden, ben gemeinschaftlichen Bereinigungepunkt bilbet, allwo bie gange Forberung vom unteren Ergberg jufammentommt, um von bort ben Butten augeführt ju werben.

Die Korberung bis zur Schachtrolle, welche, mit Musnahme ber unterften feche Lachter, Die gemauert finb,

bis jeht noch in Zimmerung fieben, geschieht fowol auf ben außeren Goblenftreden, als auch auf ben Stollen. burd welche zwei und brei Schachtrollen mit einander verbunden find, in ungarischen hunden, welche in ben Rauen über ben Rollichachten ausgefturgt werben; bie Erge schaufelt man bierauf in Die Lutte bes Schachtes, mo fie

bis jur nachften Sauptfoble binabfallen.

Die Chachfrollen haben zwei Abtheilungen: bie eine jur Forberung, bie anbere jum hinunterfturgen ber Erge. Dies geschieht burch bolgerne Lutten, welche aber in ges wiffen Entfernungen unterbrochen find, indem man fich burch mehre Beobachtungen überzeugt hat, wie tief bie Erze frei berabfallen tonnen, ohne fich ju febr ju ger= ftreuen. Bo biefer Punkt eintritt, ba fangen bie Lutten wieber mit einer fegelformigen Erweiterung an, um bie gerftreuten Erze aufgufangen. Rur unten, wo bie Schachts rollen in Mauerung fleben, ift bie eine Abtheilung bes Rollichachtes gang mit Erzen angefüllt und burch ein Rollloch mit bem Stollen verbunben. Cobalb ber Schie: ber, welcher bas Rollloch verschließt, geoffnet wird, fullt fich ber untergeschobene Sund von felbit mit ben berabe rollenden Ergen an, und wird bann bis jum Stollen= munbloch, namlich bis ju ber Schachtrolle, welche mit bem Stollen ber nachft unteren Etage in Berbindung fteht, vorgestoßen. Much bie Stollen baben baber ein Mb: fallen ober ein Anfteigen vom Stollenmunbloche, von 11/2 Boll auf bas lachter, erhalten, ja ber unterfte, ber Gp= bold:Stollen, welcher ebenfalls Ctunbe neun 120 Rlaftern lang und bis vor Drt burchaus in Chlorit getrieben ift, bat fogar ein Unfteigen von zwei Boll auf Die Lachter befommen.

Bei ber bebeutenben feigeren Entfernung, welche gwifchen zwei und zwei Sauptforberfteden, ober Saupts fohlen, fattfindet, bat man fich, befonders auf ben Eta: gen, wo in verschiebenen Goblen ein ftarfer Tagebau ftattfindet, genothigt gefeben, noch 3wischenstreden (Dit= telftreden) am Behange bes Berges angulegen. Beil biefe aber nicht in bie Goble bes ju biefer Stage geboris gen Stollschachtes fallen, fo bat man jene 3mifchenftrede burch bonnlagige bolgerne Tagerollen mit ber Sauptfohle in Berbindung feten muffen. Durch biefe Tagerollen gelangen die gewonnenen Erze auf die Sauptstollensoble, werben bier in ben bund gefüllt und bann jum Rolls fcacht gebracht.

Der tieffte Stollen liegt 68 Lachter feiger unter ber erften Sauptetage, mit welcher er burch ben Scharfens berg : Rollichacht jufammenhangt. Diefer Schacht, auf welchem alle Erze vom gangen eifenerzer Erzberge gufams mentommen, und welcher fie bem unterften Stollen aus führt, ift am erften geeignet, fo bergerichtet ju werben, baß er auch als Fahrschacht benutt werben tonnte.

Der Sphold : Stollen ift unter bem Erglager aber boch noch in einer ansehnlichen bobe über ber Cohle bes Lafingthales angefest. Das große und gerdumige Ergbaus, welches burch einen Schienenweg mit biefem Stols len verbunden ift, fteht im Thale der Lafing um fo viel tiefer als bas Riveau bes Stollenmunbloches, bag ber gefüllte Erzwagen bas baus unter bem Dache beffelben

erreicht. Muf bem Dachgebalte ift ber Schienenweg bergeftalt fortgeführt, fodaß bie Erze beim Ausladen bes Bagens, deffen Boden mit einer Rappe verfeben ift, von felbit, ohne bag es eines Aussturgens bebarf, in ben un: teren Raum bes Ergichuppens binabfallen, und von bort zu ben hutten gefahren werben konnen. In einer Ab-theilung biefes Saufes befinden fich auch ein Paar ge-mauerte Roftflatten, von benen eine jede aber nur 1500 Cinr. Erz faßt, in welche bie Erze aus bem Bagen geflurgt werben, nachdem fie vorber auf ein bolgernes, ichief liegendes Ratter gefallen find, um bie lettigen Theilchen abzusonbern, beren man fich bei ber Butte jum Bufchlag ober zum Fluß bebient \*).

2) Die Buttenwirthichaft, ober bie Gewinnung bes Robeifens hat im laufe ber letten 80 Jahre bie wichs tigften und zwar bem Gangen forberliche und erspriegliche Beranderungen erlitten. Unfanglich wurden bie Erze in Heinen Dfenschachten, fpater in nicht viel vollkommneren Studofen geschmolzen, und erft unter ber Regierung ber großen Raiferin Maria Therefia wurde ber Blauofenbes trieb eingeführt, fur beffen Einführung icon ber bamalige Director ju Gifenerg, Dber : Rammergraf und Ober : Rams merrath v. Roffter, aber vergebens tampfte. Lange arbeitete man bier mit vielen fleinen Blaubfen, und es toftete abermals einen hartnadigen Rampf, bis ber Borfchlag, gur möglichften Solgersparung ftatt ber letteren, wenige aber hohere Blaubfen einzuführen, verwirklicht werben tonnte. Gegenwartig befitt die innerberger Sauptgewert: schaft funf Sochofen, namlich brei in Gifenerz, einen in ber Siflau an ber Ens in ber Steiermart, und ben funften au Reichenau im B. U. B. B. Nieber : Dfter= reichs.

Bon ben erstern vier Bochofen find brei fortwahrenb, aber nur zeitweife im Jahre im Betriebe, mabrend in Reichenau in ber Regel nur aller brei Jahre, wegen Los calverhaltniffen, Dfencampagnen ftattfinden, und auch biefe gewöhnlich auf geringere Erzeugungen von 20,000, Raum 500 bochftens 25,000 Etnr. beschrantt find ). Schritte unter bem Erzhause bei ber Grube befindet fich auf bem rechten Ufer ber Lafing, ba, wo biefelbe ben Erzbach eben aufgenommen bat, bas Gefalle fur ben altzweißenberger Ofen. Diefer ift 21 Fuß hoch, war aber lange Beit hindurch nicht im Bange und gang aufgelaffen, fteht aber jeht gang umgebaut als Raifer Frangofen wies ber im Betriebe. Ginige hunbert Schritte unter biefem Ofen steht ber 29 w. F. hohe Ruprechtosen, ber erste hohe Blauofen, welcher in ber Steiermark aufgeführt worden ist. Fast am westlichen Ende des Marktes ist, ebenfalls auf dem rechten Ufer ber Lasing, nachdem biese im Martte felbst fich noch burch ben Trafingbach bebeus tenb verftartt hat, ber 36 Fuß hohe Brbnaofen erbauet, fobaf fich ju Gifeners jest wieder brei Dien im Betriebe

befinden. Ein vierter, ebenfalls 36 Auf bober Dien, ber Ludovicaofen, befindet fich vier Stunden weitlich von Gis fenerg, ju Siflau an ber Lafing, nicht weit von ihrem Ginfluffe in bie Ens. Diefer Dfen erhalt feine Erze gwar auch vom Erzberge, allein ber bebeutenben Entfernung ungeachtet ift bie Anlage boch beshalb fehr vortheilhaft, weil die Bauptniederlage aller Roblen fur bie Gifenergofen fich an ber Ens ju Siffau befindet. Die Roblenmagen. welche von Siffan nach Gifeners geben, bringen fur ben hiflauer Dien bie Erze jurud, ju welchen 3weden fie eine besondere Ginrichtung erhalten haben. Die Lage bes biflauer Dfens ift baber weit gunfliger und vortheilhafter als bie ber Dfen ju Gifenerg, weil er fich gang unmittelbar in ber Rabe ber Sauptfohlerei befindet, moburch ihm auch jugleich bessere und weniger zerkleinerte Roblen jufommen ). Die hoben Blaubfen fteben in fehr geraumigen festen, gemauerten Suttengebauben, welche jugleich eine Abtheilung ju Dagaginraumen enthalten, um bie vom Frohnwager abgewogenen Floffen aufzubewahren. Diefe Magazinraume fteben burch eine Schienenftrage mit bem Raume vor bem Arbeitsgewolbe bes Dfens in Berbindung, fodaß die erfalteten und abgewogenen Aloffen fogleich auf einen vierraberigen Karren gelaben und ins Magagin gebracht werden tonnen. Die Geblaferdume find ungemein groß und befinden fich auf beiden Seiten bes Arbeitsgewolbes, inbem jeber von ben brei Dfen mit einem boppelten Geblafe verfeben ift und mit amei Rors men betrieben wird, und ein Bleiches ift auch in ber Siflau ber Rall. Die oberfcblachtigen Bafferraber liegen in besondern Rabeftuben. - Bum Gichtboden gelangt man auf großen und breiten, mit eifernen Belanbern verfebenen Gichtbruden, welche auf ftarten maffioen Bes wolbbogen ruben. Bermittels berfelben werben bie Robs len aus bem Aufbewahrungsschuppen, und bie Erze, sowie fie aus bem Erghaufe von ber Grube tommen, auf ben Bichtboben gebracht.

Die an fich icon betrachtliche Bobe ber Bfen wirb burch bie 24 Fuß bobe und gewolbartig zusammengezos gene Gichtmauer noch ansehnlicher. Che fich bies Gewolbe oben in einer effenartigen Dffnung endigt, bat man gur Borficht noch ein cifernes Drahtgitter eingelegt. In ben Funbamenten ber Dien befinden fich Kreugabzuge, auch find in ber Rauchmauer Abzuge fur bie Dampfe in bie Sobe geführt. Bur außerften Beranferung bienen ges schmiebete farte eiferne Schienen. Bu ben Rauchmauern (in Gijenerg Ofenflod genannt) hat man Felofteine anges wendet. Bwischen ber Rauchmauer und bem Schachtfuts ter befindet fich eine Fullung aus fleinen Steinen beftes bend, welche eine Beite von feche Boll baben foll. Das Schachtfutter felbit, ober ber Rernichacht, befteht aus einem feintornigen Grauwadenfanbftein, welcher zwar oben gut aushalt, aber unten, vom Boben bis ju einer Sobe von 8-10 Rug uber bem Bobenftein, bei jeber Campagne neu eingesest werben muß. Bu ben Bobenfteinen wens bet man große Marmorblode an, welche über brei Fuß ftart find, weil fie leicht wegschmelgen, weshalb man auch

<sup>4)</sup> Die gange Darfiellung von ber Art und Beife, wie ber Bergbau in Gifeners getrieben wirt, ift bem oben angeführten treff-lichen Berte Rarften's S. 364-374 entnommen, ba ich mich burch ben Augenfchein von ber Richtigkeit und Rlarbeit berfeiben 5) Dem fruber erwähnten officiellen Actenftucte überzeugt habe.

<sup>6)</sup> Rarften a. a. D. S. 879, 380.

in demfelben Berhaltmisse, wie sich der Boben senkt, mit den Formen mehr hinunter zu geben genothigt ist. Die Forme und Arbeitsgewölbe sind sehr geräumig, aber blos dem Biegeln gewölbt, und nicht auf Trageeisen ruhend. In dem Arbeitsgewölbe ist eine Offnung zum Abzuge des Wasserse und Kohlendampses, durch die Rauchmauer des Ofens in die Hohe geführt. Die Ofenhütten sind einige 20 Fuß hoch, und das Gebälke ist durchaus mit Bretern bedeckt, um den Gichtboden zu bilden, zu wels chem man auch noch durch eine hölzerne Treppe gelangt, die sich in der Hutte besindet.

Der Ruprechtofen ift 29 w. Fuß hoch, und hat, fo wie bie andern Dien, einen runden Schacht, welcher fich von ber Gicht bis jum Rohlenfad regelmäßig erweitert und fich von bort bis jum Boben wieber gusammenzieht. Gin Gestell ift also nicht vorhanden. Die Beite bes Schachtes beträgt oben auf ber Gicht 24 Boll, unten am Boben 50 Boll, und im Rohlenfact 7 Fuß 6 Boll. Bom Boben ist ber Kohlensack 12 Fuß entfernt. Die Formen liegen bei ber neuen Buftellung 18 und 19 Boll über bem Bobenftein, entfernen fich aber von bemfelben in bem Berhaltniß, wie er wegichmilgt, und muffen, wenn bie Entfernung ju groß wird (wenn fie uber 30 Boll wirb) gefenkt werben. Man bebient fich überall ber tupfernen Formen, welche 31/2 Boll im Durchmeffer weit find. Das Geblafe besteht aus vier Raften; zwei auf jeder Seite, und jedes Paar Raften mit einem besondern Bafferrande. Die Raften find feche Fuß im Quadrate, haben brei Fuß Sub und wechseln funf bis fechs Dal in ber Minute. Die Preffung bes Binbes tommt einer 15-16zolligen Bafferfaute gleich.

Der Webnaofen ist 35 Fuß hoch und 8 Fuß im Kohlensacke weit. Die übrigen Maße kommen mit benen des Auprechtofens überein. Dieser Ofen hat ein aus acht. Nasten bestehndes Gebläse, von denen sich vier und vier auf jeder Seite des Ofens befinden. Die Windpressung ist indessen unbedeutend größer, als beim Ruprechtosen, und die Ösen haben auch fast dieselbe Abmessung. Der Kaiser Franzosen hat 36 Fuß Höhe, 22 Joll Gichtbreite und ein herrliches Cylindergebläse von Gisen, mit vier Cylindern auf der einen und zbenso vielen auf der andern Seite.

Der Lubovicaofen zu hissau hat ganz die Dimensfionen bes vorigen, das Gebläse besteht aus sechs Kasten, drei auf jeder Seite, zu fünf Fuß im Quadrate und 3½ Kuß hub, bei 5½ maliger Wechselung in der Minute. Beide Gebläse sind mit einander durch eine Röhrenleitung in Verbindung gesetzt, im Fall bei dem einen oder dem andern ein hinderniß vorkommen sollte. Die Windpresssung steigt die auf 20 Zoll Wassersäulenhöhe, mehrenstheils bläset der Wind aber aus dem Sammelkasten aus. Der eigentliche Gichtboden des Ofens erreicht hier nicht die höhe der Gicht, weshald vom Gichtboden noch ein Gichtauszug zur Ofengicht sührt. Der Auszug besteht aus senkrecht aus und abgehenden Gichtschalen, auf welschen die mit Kohlen und Erz gefüllten eisernen Gichtschaler ser sichtschalen. Die Gichten werden auf dem Gichtboden ges

macht, welcher nur zwolf Fuß niedriger liegt als bie

Dfengicht.

Eine Kohlengicht besteht bei allen zu Eisenerz gehorigen Ofen aus einem innerberger Faß, ober aus funf w. Meten (aus 9,7355 wiener ober aus 10,0173 rheinlanber Kubikfußen). Die Gichten sind also im Berhaltniß zu ber Hohe und Weite der Dien außerordentlich klein, sodaß die Kohlen nur etwa zwei Joll hoch liegen, wobei sehr leicht ein Durchbruden der Erze und hierdurch Bers

fegungen möglich finb ').

Unter ben im Erzberge gewonnenen Erzen macht man wegen ihrer viel großern Strengfluffigfeit von ben Pflingen und Spiegelpflingen nur einen febr geringen Gebrauch bei ben Dfen, welche größtentheils mit Braun: und Blaus ergen, mit Leberergen und mit Oderergen verforgt werben "). Die Erze werben burch eigene Fuhren vom Erzhause beim Erzberge zu ben hutten herangebracht. Da bie Erze, fowie fie aus bem Erzhause von ber Brube tommen, auf ben Gichtboben gebracht werben, fo wendet man bieselben auch fo an, wie fie von den fehr vielen Punkten bes Berges im Erzhaufe zufällig gufammentommen, ebens barum muß man es fich aber auch gefallen laffen, wenn eine Gicht ebenso zufällig einmal mehr oder weniger Pfling enthielt und mithin ber Dfen gang ungleich wird 1). Sonft find bie Erze auf ben Gifenerzofen immer ungeroftet verschmolzen worben. Spater hat man angefangen einen Theil berfelben in ben Roftstatten im Erzhaufe zu roften und geröftet ju ben Sutten ju bringen. Allein bie fo jugerichteten Erze bilben ben fleinsten Theil bes Bebarfs. Doch ift in ber neuern Beit die Bahl ber Roftstatten, jum größten Ersparniffe bes Brennmaterials bei bem Dfen= betriebe vermehrt worben, benn bie Erge, welche ben Ergs brei liefern, enthalten fammtlich Roblenfaure, welche, wenn fie burch bas Roften nicht entfernt wird, erft im Dfens schicht als elastische Flussigkeit entweicht und eine große Menge ber Barme bindet, Die beim Schmelgproceg nicht thatig fein fann, ein Ubelftanb, ber burch bas Roften größtentheils gehoben wird 10).

Die Erze werden schon in den Koberstuben (Zerkleisnerungsstätten) auf der Grube zu der Größe von 1—4 Rubikzollen zerschlagen, weshalb sie bei den Ofen keiner weistern Bordereitung bedürfen. In der Regel nimmt man zwar an, daß die Gattirung aus 1/2 Brauns und Blauserzen mit Ockererzen und aus 1/2 Pflinzen bestehe, was natürlich bei dem angegebenen Bersahren im Erzhause nicht immer der Fall ift, sodaß man auch nicht immer annehmen kann, daß eine Erzschicht der andern, in Rückssicht der Schmelzbarkeit der Masse, gleich sei. Iede Erzzgicht wird abgewogen. Man sährt die in einen taxirten Kasten, auf einer tarirten gewöhnlichen Karre geschauselzten Erze, auf den hebelarm einer doppelarmigen Bage, deren zweiter hebelarm mit dem Gewichte, welches man sür jede Gicht bestimmt hat, belastet ist, und bringt beide Hebelarme dadurch ins Gleichgewicht, daß man aus den Kasten entweder Erz herausnimmt oder noch einige Stücke

<sup>7)</sup> Karften a. a. D. S. 383-387. 8) Ebenbafeibst S. 356, 9) Ebenbafeibst S. 383, 10) Ebenbafeibst S. 382,

binguthut. Muf bem Lubovicapfen werben bie Gragichten in ben tarirten eifernen Ergfußchen gwar auf bem Glichtbeben abgemogen, und burch ben Bichtaufung vollenbe bis gur Gicht gebracht, indeffen ift es bie Bflicht bes Aufgebere, nach Beichaffenbeit ber Umflinte, von ber abgewogenen Erzgicht entweber einige Pfunte gbrunetmen, ober von bem oben auf ber Bicht gu biefem Enbe porbanbenen Ergoorrathe binguguthun. Bei ben anbern Efen nimmt man bie ben Mufgebern obliegente Beilimmung ber ichmeren ober ber leichtem Ersigte fratrich bei ber Musgleichung bes Gewichtes auf ber Bage vor. Dachbem bie Wicht abgewogen worben, fabrt man mit ber Rarre bis auf bie Gidt, und flurgt ben Ergfaften über fer-Rrangofen wird ber fleine Bagen, weicher ebenfo wie ber Roblenmagen unten mit einer bemeglichen Manne nerfeben ift, auf ber Schienenftrafte bie über bie Wichtoffnung vergefloffen, aufgelert und bann auf ber Gichtfchale wieber bis jum Gichtboben bingbaclaffen "). Das Aufgeben ber Roblen gefchiebt in geflochtenen Rorben, bie auf einem fleinen Rarren befeftigt find, und über ber Gicht umgeflitzt werben. Bire beim Lubovica : und Raifer : Frangofen werben bie Roblen auf bem Gidthaben in ein eifernes, mit einem fleinen vierrateris gen eifernen Bagengeftell verbunbenes Mulfaft getban, burch ben Gichtaufging bis gu ber grooff Bus bolier liegenben Bicht binaufgezogen, ber gefüllte Roblenmagen auf ber über bie Bichteffnung fortlaufenten Cchienenftraffe vorgeichoben, und burch Bilfe ber am Boben bes Baffes befindlichen Rlappe ausgelertt. Die Roobe und bas Rull. faft enthalten genau funf wiener Meben "). Die Grofte ber Roblemgichten ift zwar gleichbleibenb, allein mit bem Gewichte bee Grafanco ambort man fall unaufverlich ab, um niemais einen zu garen Gang ober eine Berfebung burch au fchwere Gragichten eintreten au taffen "). Beim Brbna: und beim Luboricaofen wird jebesmal nach 18, brim Ruprechtofen aber, wegen bet etwas fchma:

chren Grafaure, nach 20 Glichten abgeftochen. Das fogenannte Aloffenbette wieb aud Roblengeftubbe im Are beitegewollbe feibit gemacht. Beim Abiteden fliefit bie Schlade mit bem Gifen jugleich ab. Graues Robeifen umb Spiegeiftoffen werben febr ungern gefeben, immer ift bas Augenmert barauf gerichtet, Die Cape fo an geben, bafi bie Aloffen auf bie Grenge ber blumichten und ber ludigen fteben "). Go leicht fich bie Ochlade von ben grauen, und auch noch von ben fpiegelichten Aloffen trennen tafft, fo fcbreer ift co, fie von ben blumichten, und befonbere ben ben ludigen Aloffen au trennen. Die oberften Schladenlagen trennen fich burch Braichen mit Bais fer umb Abfruden; allein bie junichft auf ber Dberfliche bes Gifens befindliche Schlade wird nur febr fcmer mit ber Rrude fortgeichafft, Beit inbeffen alle Schlade mieber burcharpocht und alles Mafcheifen wieber auf Die Gicht nebracht und wieber mit burchgeschmolgen wirb, fo macht man fich nicht viel baraus, auch etwas Gifen mit abgus fruden, weshalb fich bie Arbeit giemtich unreinlich anfeben tout

Das abgeftochene Stoffenftud wird mit einer Scheere gegecht und vermittele eines Rrabns mehr aum Guttenthore gebrebt, wo es bis sum Erfalten bangen bleibt. bann burch eine Fallfugel gerichlagen, und nach bem Ab-wiegen ine Bagagin gebracht wirb. Je greller bie Rioffen find, befto mehr pflegen fie gu flingen und befto leichs ter von felbit zu gerforingen. Rur bie febr ludigen Alof. fen find gabe und ichmer gerfprengbar, weil fie fich bem Buffande bes gefrifchten Gifene febr nabern

3m Durchschnitte lagt fich ber Ergfan beim Ruprechtofen ju 140 Pf. Erg und 20 Pf. Schladen, beim Bebnas ofen ju 150 Pf. Erg und 30 Pf. Schladen, beim Bubovicaofen aber ju 185 Pf. Erg annehmen "). Mus mehre jaferigen Erfahrungen ergibt fich, bag beim Ruprechtofen au einem Gentner Gifen 1,64 Raft, beim BBrbnaofen 1,54 Rafi und beim Bubavicaofen 1.4 Rafi Roblen verbraucht werben. Der geringere Berbrauch bei bem lettern erflart fich burch bie Benuhung befferer Roblen, welche burch ben Transport nicht gerfleinert und überhaupt ben Wirfungen ber Bitterung weniger ausgefest werben. In 24 Stundent geben beim Ruprechtofen etwa 135, beim Bebnaofen 150 und beim Lubovicaofen 160 Gichten, 3m Durchschnitte liefert ber Ruprechtofen wochentlich 600, ber Brbnaofen 750, ber Lubovicaofen 860 Gentner; inbellen tonnen bie lentern beiben und ebenfo auch ber Rais fer Brangofen, bei einem verflartten Geblafe ibre Probuction febr leicht auf 1000 Centner und barüber brins

Die Robeifenerzeugung in Gifeners betragt jatrlich mifchen 200,000 bis 220,000 Etnr., je nachbem bet vierte Dfen tierger ober langer fich im Betriebe befinbet "). Um bie allmatige Erweiterung bes Betriebes biefer Bewertichaft erfichtlich ju machen, febe ich aus einer amtlichen Quelle ben Argriglantbeil ber innerberger Bauptgewertichaft im Robeifen feit bem 3. 1819 an. Diefer Antheil belief fich vom 3. 1819 bis 1828 auf 1,273,653 Gentner .. mobet ale Ertragerefultat fich ein reiner Ertrag vom 1,405,331 gt. in C.-M. ergab; im 3. 1828 belief fich ber Argrialantbeil auf 131,003 Grer. Robeifen und marf einen Reinertrag von 64.171 Ri. ab; ber Preis bes Gifens fant im Durchichnitte auf 3 ft. C.-PR. pr. Cinr.; im 3. 1829 betrug er 152,055 Ginr. Robeifen mit einem reinen Ertrage von 37,002 Fl. C. M. (Preis bes Robrifens 2 3t. 43 Kr. C. M. pr. Ctnr.); im 3. 1830 auf 116,957 Ctnr. mit 70,554 Fl. reinem Ertrages bei aleichen Gifenpreifen; im 3, 1831 auf 166,028 Gtnr. mit 119,069 &t. G.- DR. reinen Ertrages (Gifenpreis 2 &! 41 Rr. G.-M. pr. Ginr.); im 3. 1832 auf 184,721 Gint. und 216,861 gt. reinen Ertrag (Preis bes Robei-fens ju 2 Rt. 40 Rr. pr. Ginr.); im 3, 1833 auf 165,266 Etnr. Robeifen mit reinem Ertragerefultate von 202,960

<sup>11)</sup> Karira a, a, D, S, 388, 589, 18) Whenholdbill 15) Cbenbafelbft E. 389. 14) Chembafelbft E.

N. Sucrett, b. Ell. u. R. Amelte Gection, XVIII.

<sup>· 15)</sup> Rarften a. a. D. @. \$94, 895. 16) Ebenbafelbit 17) Entnemmen einem emtlichen Berichte ber t. ftrierm, ofterr. Gifenreertebirection ju Gifenery vom 2. Dal 1839.

AL in C.: D. und im J. 1834 belief fich ber Ararials antheil auf 186,493 Ctnr. und gab einen reinen Ertrag von 310,341 Fl., wobei fich ber Preis bes Robeifens auf 2 Fl. 59 Rr. C. DR. belief ").

Die vorzügliche Gute bes eifenerger Robeifens ift burch bas vortreffliche Stabeisen und ben ausgezeichneten Stahl, ber aus ihm erzielt wird, ju febr befannt, als baf es bier einer besondern Bergliederung feiner Borgugs lichfeit beburfte. Bon ber zuerft angegebenen Erzeugung werben, Reichenau mit eingeschloffen, im Durchschnitte iabrlich ungefahr 120,000 Einr. auf ben eigenen haupts gewertichaftlichen Sammerwerten ju Gifen und Stahl perarbeitet und ber Reft von ungefahr 80-100,000 Cents nern an Privathammergewerken zur weitern Umgestaltung in weiches Gifen und Stahl verkauft 19).

Rebst ber Robeifenerzeugung beschäftigt sich die haupts gewertschaftliche huttenverwaltung zu Gifenerg feit einis gen Jahren auch mit ber Erzeugung von zwei Gorten Gufftahl, ber fich fowol burch feine große Bohlfeilheit als auch burch bie vorzügliche Qualitat gleich vortheils baft auszeichnet, und nach bem, auf mehrfaltig angestellte Berfuche, Proben und Berarbeitungen gegrundeten Guts achten bes f. f. polytechnischen Inftituts ju Bien, bem beften englischen huntemannegußstahl nicht nur gleichsteht, fonbern ibn in mancher Beziehung noch übertreffen foll. Babrend ber englische Gufftabl ju Bien nicht leicht ju einem geringern Preife als ju 100 gl. pr. Centner ju ers halten ift, toftet ber eifenerger Gufftabl gu Gifenerg bie Sorte Rr. 1 nur 35 gl. und jene Dr. 2 gar nur 30 RI. C.: DR. Bei ber immer mehr fich fleigernben Rach: frage nach biefem inlanbifchen Erzeugniffe vorzuglicher Art ift bereits eine Erweiterung ber gur Stahlbereitung verwenbeten Bocalitaten nothwendig geworben. Die eben (1839) im Buge befindliche Bergroferung bes Bufftabla etabliffements wirb bie prompte Befriedigung von Auftras gen aller Art, auch wenn biefe von noch fo großem Ums fange maren, verburgen. Bur Bermeibung von Berfals foungen hat jebes fur ben Berfchleiß beftimmte Stud ben Aufschlag "Eisenerzer Gußstahl 20)."

III. Die Sammerwertswirthichaft ober bie Stable und Stabeisenerzeugung ber innerberger Saupts gewertichaft erftredt fich über die Steiermart und über Die beiden Regierungsbegirte ob und unter ber Ens bes Ergbergogthums Ofterreich. Bie ausgebehnt, großartig und wichtig ber Betrieb ber Sammerwerke ber innerbers ger hauptgewertschatt fei, wird fich aus ber nachstebens ben überfichtlichen Aufzahlung ber noch immer bestehenden hammerwerksverwaltungen und ihrer Betriebswerte er-

geben.

In ber Steiermart bestehen folgenbe, ber innerberger Sauptgewertschaft juftebenbe und ihr untergeords nete Amter und Berte: a) bas Bermesamt zu Leinbach am rechten Ufer ber Ens unterhalb Biflau im bruder Rreise mit zwei Weichzerrennhammern, jeber mit vier

Feuern und zwei Schlagen, zwei Strechammern und einer Nagelschmiebe 21). Alle biese Berte sett ber Bach bes Schwabenthales in Thatigteit, ber fich einige Minuten unterhalb bes Berfes am rechten Ufer in bie Ens ergießt. Die Steinbruche bes nicht gang zwei Stunden von bier entfernten Dorfes in ber Sanio lieferten Die Beftellfteine fur bie Buttenwerte ber Gegend 22). Das Robeifen bezieht bas hammerwert von Gifenerg, bie Rohlen werben ibm burch Bauern bes Stiftes Abmont aus ber Palfau, einer im Salgathale gelegenen Begenb, juges führt 23). b) Das Berwesamt ju Bilbalpen im Thale ber fteiermartifchen Galga im bruder Rreife mit zwei Beich= gerrennhammern, jeber mit vier Feuern und zwei Schlagen, bann zwei Eisenstrechhammern. Diese beiben Bers mefidmter find jest (Mai 1839) im Stillstande, ba bie ihnen jugewiefenen Bolgtoblen jur Robeifenerzeugung benutt werben. c) Die hammerverwaltung zu Donners-bach im obern Ennothale, im jubenburger Kreise mit zwei Bartgerrennbammern, vier Feuern und zwei Schlagen, cie nem Beichzerrennhammer mit zwei hauern, einem Schlag, zwei Stahlgarbehammern mit vier Feuern und zwei Solls gen, bann einem Ctahle und Gifenftredhammer. d) Die Berkführung zu Gulling und Laffmig im Ensthale bat ju Gulling zwei Bartgerrennhammer mit vier Feuern und zwei Schlagen, bann einen Stahlhammer mit zwei Feuern und einem Schlage, einem Gifen : und einem Stahlstrechammer. In Baffmig aber hat fie einen Stabls garbehammer mit zwei Feuern und einem Schlage. Dies fes Bert war urfprunglich eine Sensenfabrit. e) Die hammerverwaltung in St. Gallen mit brei hammerrevieren ju Buchau und ju Beigenbach in ber Steiermart, bann in ber Lauffa in Oberofterreich. Gie betreibt in biefen brei Stationen: feche hartzerrennbammer mit amolf Feuern und fechs Schlagen, vier Beichzerrennhammer mit acht Feuern und vier Schlagen, fieben Stahlgerrenne bammer mit 14 Feuern und fieben Schlagen und neun Stabl=, Gifenfred = und Bainbammer mit ebenfo vielen Keuern und Schlagen.

Im Canbe ob ber Ens betreibt a) bie Sammers verwaltung zu Beper einen hartzerrennhammer mit zwei Feuern und einem Schlage, zwei Beichzerrennbammer mit vier Reuern und zwei Schlagen, vier Stahlgarbehammer mit acht Feuern und vier Schlagen und vier Stahls und Eisenstrechammer mit vier Feuern und vier Schlagen. b) Die Sammerverwaltung ju Rleinreifling zwei Sart= gerrennhammer mit vier Feuern und zwei Schlagen, ein nen Beichzerrennhammer mit zwei Feuern und einem Schlage, brei Stablgarbehammer mit fechs Feuern und brei Schlagen und brei Gifens und Stablftredbammer mit brei Feuern und brei Schlagen. c) Die Sammervermals tung ju Reichraming beschäftigt brei Bartgerrennhammer

<sup>18)</sup> Entnommen ben officiellen Tafein jur Statiftit ber offer. reichifden Monarchie. 1-7. Jahrg. 1828-1834. - 19) Eben. 20) Ebenbafelbft. bafelbft.

<sup>21)</sup> Entnommen bem eben angeführten amtlichen Berichte, 22) f. Referftein's Teutschland (Beimar 1828). 6. 206. 2 Deft. G. 146. 23) f. Reuefte Reife burch Bfterreich ob und unter ber Ens, Calaburg, Berchtesgaben, Rarnthen und Steiermart, in flatiftifder, naturbiftorifder, benomifder, gefcichtlicher und pittorester binficht unternommen von D. Frang Cartorf (Wien 1811). 1. 186. S. 180.

mit feche Feuern und brei Schlagen, zwei Beichzerrenn= hammer mit vier Feuern und zwei Schlagen, vier Stabls garbehammer mit acht Feuern und vier Schlagen und gwei Gifen: und Stahlftredhammer mit zwei Feuern und zwei Schlagen, endlich d) bas Sammerwert zu Ufchach unterhalt einen Bartzerrennhammer mit zwei Feuern und einem Schlage und einen Stredbammer mit einem Feuer und einem Golage.

Im Ergherzogthume Ofterreich unter ber Ens beschäftigt: a) Die Sammerverwaltung ju Sollens ftein zwei hartzerrennbammer mit vier Feuern und zwei Schlagen, zwei Beichzerrennbammer mit vier Feuern und gwei Schlagen und zwei Gifenftrechammer mit gwei Feuern und zwei Schlagen, endlich b) bas Dberverwesamt gu Reichenau funf Beichgerrennhammer mit gehn Feuern und funf Schlagen und feche Gifenftredbammer mit feche Feuern

und feche Goldgen.

Im Gangen beschäftiget somit gegenwartig (1839) bie t. f. innerberger Sauptgewerfschaft: 19 Bartgerrenns hammer mit 38 Feuern und 20 Schlagen; 21 Beichzer: rennhammer mit 42 Feuern und 21 Schlägen; 12 Stable garbehammer mit 28 Feuern und 14 Schlagen; 9 Stahle, Gifenftred = und Bainhammer mit ebenfo vielen Feuern und Schlägen; 7 Stablzerrennhammer mit 14 Feuern und 7 Schlagen; 9 Stabl = und Gifenstreckhammer; 8 Gifenftredhammer und eine Ragelschmiebe.

Außer Diefen im Betriebe ftebenben Berten befist aber bie hauptgewerkschaft noch eine nicht minber bebeutenbe Bahl von Concessionen aller Urt auf andere Barts und Beichzerrenn:, Stahl:, Garbe: und Stredhammer, Ragelichmieben, Drahtzuge, Feilhauereien, Beughammer 20: Die jahrliche Erzeugung auf ben fruber genannten Ber: ten beträgt im Durchschnitte jabrlich an Stabeifen ges gen 70,000, an Robstahl gegen 40,000 und an Garbe: stahl gegen 30,000 Centner 10).

Die Sammerwerke erhalten von bem hauptgewertfcaftlichen Sochofen viererlei Gorten von Robeifen: ftrabs liges hartes (Spiegelfloffen) und minter hartes, im Bruche weißes, beibe gur Stahlerzeugung; bann lichtgraues wei: des und porofes febr weiches gur Berarbeitung auf Gomies beeifen. Die Stablfloffen werden in bem Bartgerrenn: feuer in einen Teigel (Tagel, Luppe) zerrennt (verschmols gen) und ber Teigel auf bem Bartgerrennhammer in vier Haupttheile gerschroten. Die innern Theile heißen Kerns maffel, Mittelftude, und find zu ben beften Stahlgatz tungen bestimmt, bie außern Ort= ober Randmaffel gu ben geringeren. Auf ben hartzerrennhammern werden mit Diefen Daffeln als Raufmannegut Deißel= (Daffel=) ftabl, ber reinfte bartefte Stahl fur Steinmege und Feilhauer; Dod, großtorniger, weißer, bellflingender Stahl, geringerer Gattung fur Gensenschmiebe, und Sammereifen, gleichfalls für Genfenschmiede; jur weitern Berarbeitung auf ben Stahlbammern aber funf Gattungen Rohstahl von verschiedener Reinbeit, Feinbeit und Sarte erzeugt. Die Stahlhammer ftreden ben Robstahl ju Schienen aus, und erzeugen burch Garben berfelben bie verschiedenen Gat=

tungen von Scharfachftabl und Mittelzeug. Das Garben bes fteht bekanntlich barin, bag mehre Schienenftude auf einanber gelegt, glubend in eine Daffe gufammengeschweißt und in eine Stange, ber bestimmten Form, ausgestredt werben. Diefes Berfahren wird fo lange fortgefest, bis ber Stabl probehaltig ift. Es fommt babei bauptfachlich barauf an. nur Stude von angemeffener Barte und Feinheit in bies felbe Garbe ju nehmen, um ben Schmiebestabl von ber beabsichtigten Gute zu erhalten. Die Stahlschmiebemeis fter beurtheilen die Feinheit aus bem Bruche und Die Barte aus ber Rachgiebigfeit unter bem hammer; fie fonbern bie Stude barnach, und helfen bem weichen Beuge burch Abfühlen ber glubenben Schiene in faltem Baffer nach. Die Probe beffeht barin, bag ber Stahl auf einen fpipis gen Umbos mit freier Danb geschlagen wirb; fpringt er entzwei, fo ift er probehaltig, wo nicht, fo muß er wies ber überarbeitet werben. Der befte Barbeftahl, und überhaupt bas ebelfte Erzeugniß ber hauptgewertschaftlichen Sammerwerte beißt Scharfacftabl. Er ift von einem feinen, gleichformigen, harten Rorne und wird an Schees rens, Deffers, Rlingens, Abls und Genfenschmiede abges fest. Man bat Berfuche gemacht, fertigen Scharfachftabl burch ofteres Garben noch mehr zu vereblen, aber nach ben erften Berfuchen behauptet, baf er bei wiederholtem Barben wieder an Gute abnehme. Reuere Berfuche has ben gwar bas Gegentheil bewiesen, aber bie gunebmenbe Gute icheint wenigstens mit bem Roftenauswande nicht im Berhaltniffe zu fteben, weil außer besonbern Bestellungen fein boppelt ober mehrfach gegarbter Scharfachstahl jum Bertaufe erzeugt wirb.

Bie bei dem Bartgerrennen bie Stahlfloffen, fo wers ben auch bei bem Beichzerrennen bie Gifenfloffen in eine Luppe (Teigel) verschmolzen und in Daffel gerschrotet. Mur ift bier ber Berb etwas anbers vorgerichtet als bort und insbesondere der Blasbalg mehr horizontal gegen die Effe gestellt. Auch werden die Eisenflossen vor dem Berrennen gebraten, die Stahlstossen nicht. Aus den Masseln werden auf dem Weichzerrennhammer großes, mittles res und fleines Badeleifen gur weitern Berarbeitung auf ben Gifenhammern und verschiedene Blechflammen gur Berarbeitung bei ben Blechhammern; bann Ragel, Stans gens und Sadeneisen gum Bertaufe an Gifenarbeiter er-Die Mittelftude ober Kernmaffel find fur bas beffere, bie Drts ober Randmaffel fur bas geringere Schmie beeifen bestimmt. Die Gifens (Strede) Sammer verarbeiten bas Backeleisen ju mehren Gattungen Schmiebes eisen, welche fich burch Form und innere Beschaffenbeit unterscheiben. Gie find mehr ober weniger gut verfrischt. mehr ober weniger rein, fester, bichter, harter ober meischer, gaber ober geschmeibiger. Sie werben nach biefer Eigenschaft, ebenso genau wie ber Stahl, gesonbert und bann in die Form gebracht, welche ben Abnehmern bie paffenbfte ift. Aus ben Blechstammen werden auf ben Blechhammern breierlei Gattungen Schlofibleche, bann bie Pfannenbleche und Tarticherbleche fur bie oberofterreichischen Salzwerte erzeugt 24).

25) f. Ruderinnerungen an eine Reife in Ofterreich umb Stelesmart im 3. 1810. Bon 3. 3. Rleple (Bien 1814). S. 27 fg.

<sup>24)</sup> Dem erwähnten amtlichen Bericht entnommen.

340

Bon jeber, insbesondere aber feit die Ararial-Abmis niftration ins Leben getreten, wurde bei ber Sauptgewerts schaft ein besonderes Augenmert auf vorzugliche Qualität ber Erzeugniffe, insbesondere aber auf jene bes im Inund Auslande gleich berühmten innerberger Stahls gerichtet, und bei ber Gortirung bes jum Berfaufe bestimms ten Materials die großtmogliche Gorgfalt angewendet. Dicht nur, baß eigene Beschauer bei jeber Stahl erzeugens ben hammerverwaltung bestehen, ohne beren Dagwischens tunft feine Stange eingeschlagen werben barf, fo ftebt es auch noch inebefonbere jebem Garbehammermeifter frei, ben ihm jur Garbung icon burch ben Beschauer sortirt gutommenden Robstahl nochmals ber strengsten Sortirung gu untergieben und bas nach feinem Befunde unqualitäs tenmaßig Befundene auszustoßen. Er ift aber bagegen auch gehalten, auf jebe Stange feines Garbeftahls nebft ber gewöhnlichen Darfe "Innerberg" auch noch fein bes fonberes Meisterzeichen mit ber Jahreszahl zu ichlagen und jedes aus bem Berichleiße wann immer gurud: gestoßene nicht qualitatenmaßige Erzeugniß aus Eiges nem ju verguten und ju bezahlen. Bei biefer Pra= cifion und Strenge in ber Gortirung bes Raufmannes gutes find aber auch bie fonft fo haufig vortommen: ben Beschwerben ber Abnehmer über minbere Quas litat jur größten Geltenheit geworben, und fein Bei: fpiel ift bekannt, baß je eine Partie ober auch nur eine Stange Scharfachstabl von Abnehmern als unqualitatenmaßig jurudgeschickt worden mare 28). Das Berhaltniß ber einzelnen Erzeugniffe zu einander und bie Gumme berfelben richtet fich jebergeit nach ber Bestellung und 215s Im Allgemeinen befteht bas Ausbringen balb Bur Balfte, balb gu zwei Funftheilen in Stahl : und bas Ubrige in ben verschiedenen Gifengattungen. Der Abgang bei bem Berrennfeuer ift auf 100 Pfund Robeisen gewöhnlich zwischen 10 und 11 Pf. im Gewichte. In ber weiteren Berarbeitung fallen auf 100 Pf. robes Pros buct überdies noch ab: bei bem befferen Stahle 7 - 15 Pf.; bei bem Mittelzeug 61/2 - 71/2 Pf.; bei bem Gifen 11/2-5 Pf. und bei bem Bleche 4-9 Pf.; je nachbem bas geschlagene Beug ofters unter ben hammer kommt, ebe es Kaufmannsgut wird 27).

Der Aufwand an Brennmaterialien beträgt auf den Centner bei dem Hartzerrennen 3½ Faß, bei dem Weichzerrennen 3½ Faß, bei dem Weichzerrennen 3½ Faß, bei dem Blechhammer ¾ bis 1, bei dem Blechhammer 5½ Faß, im Ganzen aber bei den sammtlichen Hammerwerken 5—600,000 Faß Kohlen und 8—9000 Faß Torf 26). Nach einem gedruckten und einem zweiten geschriebenen Verzeichnisse vom Monat Mai des J. 1834 werden solgende Gattungen von Stahl und Eisen zu den beigesetzten Preisen erzeugt: 1. Schweißbarer eisenerzer Gußtahl. Feinste Sorte mit dem Ausgepräge-"Eisenerzergußtahl Nr. 1." loco Eisenerz per 100 wien. Pfund 16—36 Zoll langer, 24—12 Linien breit und ebenso dick 35 Fl. C.=M., 16—36 Z. 1., 36—18 E. br. und 12—10 L. dicker 35 Fl., 16—48 Z. 1., 11—9 E. br.

und ebenfo bid 36 gl., 16-48 3. L., 11-9 g. br. und bid 24-12 g. im Diameter 36 gl., 16-48 3. 1., 36 -18 2. br., 9-7 2. bid, 24-12 2. Diam. 36 Ml.; 16-60 3. 1., 8-6 g. br. und ebenfo bid, Diam. bes vorigen, 38 Fl.; 16-60 3. L., 8-6 2. br. und ebenso bid, Diam. 11-9 8., 38 Fl.; 16-60 3. 1., 24-9 L. br., 6-4 g. b., Diam. wie der vorige, 38 Fl.; 16 -72 3. l., 5-3 g. br. und ebenso did, Diam. bes vor., 40 Fl.; 16-72 3. I., 5-3 & br., ebenso bick, Diam. 8-6 & 40 Fl.; 16-72 3. I., 18-6 & br., 5-3 & bid, Diam. 8-6 f., 40 Fl.; 16-72 3. L., 2-14 f. br., ebenso bid, Diam. bes vor., 44 Fi.; 16-72 3. l., 2-1/4 g. br., 2-1/4 g. bid, Diam. 5-3 g., 44 Fi.; enblich 16-72 3. 1., 9-4 2. br., 3-2 2. bick, Diam. bes vor., 44 Fl. C.: M. Fur bie etwas geringere Gorte Rr. II. wird ber Centnerpreis von jeder Dimension um 5 Al. C .: DR. niedriger notirt. Fur jene quadratischen, flachen ober runden Dimensionen, welche in dem Taxise nicht entbal: ten find, werben bie verhaltnigmaßigen Preife von Juli ju Fall besonders bestimmt. Lagerzuichlage, franco Bien, 2 Fl. 30 Ar., Steper 30 Rr. und Beoben 30 Ar. Der eifenerzer Gußstahl ist ungehartet, bagegen ichweißbar und ju feiner Bearbeitung eine geringere Dine als fur alle andern Stahlarten erfoberlich. II. Robe Stahlgat: tungen. Preis loco ber Erzeugung. 1) Sammereisen 8 Fl. 2) Mod 8 Fl. 30 Kr. 3) Rohstahl 9 Fl. 20 Kr. 4) Meißelstahl 16 Fl. B. B. III. Gegarbte Stahl= gattungen. 5) Gefchlichter Scharfachstahl 18 %1. 6) Gemeiner Scharfachstahl 16 Fl. 7) Geschlichter Mittels ftabl 11 Fl. 45 Rr. 8) Gegainter Mittelzeug gu Cages blattern 12 gl. 10 Rr. 9) Begainter Mittelgeng fleiner 11 Fl. 50 Ar. 10) Gegainter Mittelzeug großer 11 Gl. 30 Rr. 11) 3wedichmiebstahl 12 31. 30 Rr. 28. 28. IV. Grobeifengattungen. 12) Sadeneifen mit 2 Stangen im Centner 7 Fi. 24 Rr. 13) Sadeneisen mit mehr als 2 Stangen im Etr. 7 Fl. 18 Kr. 14) Stans geneisen 7 Fl. 18 Kr. 15) Ragels und Zageleisen 7 Fl. 30 Kr. 16) Flameifen 7 Fl. 45 Kr. 17) Orbingires Drabteifen 8 Fl. 50 Kr. 18) Feines Drabteifen 9 Fl. 40 Str. 28. 23. Beide Gattungen mit Ausnahme befons berer Bestellungen. . V. Strecheifengattungen. 19) Drb. Gitter:, Rabm: und Stegreifeifen von 3-6 Stans gen 8 Fl. 18 Kr. 20) Mittleres Gitters, Rahms und Stegreifeifen bon 7-9 Stangen 8 Al. 30 Kr. 21) Daffelbe von 10-12 Stangen 8 Fl. 42 Kr. 22) Daf: felbe von 13 - 16 Ctangen 8 Fl. 54 Rr. 23) Rleines Gitters, Rahm: und Stegreifeifen von 17-20 Stangen 9 Fl. 12 Kr. u. f. w. 25) Radreife von 3-6 Stans gen 8 Fl. 18 Ar. 28) Orbingires Knoppereisen 8 Fl. 30 Rr. 31) Mittleres Baineifen mit Beichen 6 Boll lang bis 48 Stangen im Ctr. 8 Fl. 50 Rr. 33) Schmales Ringebeifen 8 Fl. 42 Rr. u. f. w. 36) Große Fagreife von 4-6 Stangen im Ctr. 9 Ml. 12 Rr. 39) Bans neneisen 13-16 Stangen im Ctr. 9 31. 54 Rr. 48) Gegapite Achebleche 4-6 St. im Etr. 9 FL 52) Ge: flügelte Uchebleche incl. 12 St. im Ctr. 8-Fl. 24 Rr. 55) Einfache Pilugbleche 10 Fl. 56) Doppelte Pflug: bleche 10 Ml. 20 Kr. 57) Rundeifen von 2-6 St. im

<sup>26)</sup> Aus bem amtlichen Berichte. 27) Klente a. a. D. S. 34 fg. 28) Klente a. a. D. S. 34.

Etr. 0 Fl. 24 Kr. al. f. w. 64) Runbeisen von 49—60 Et. im Etr. 12 Fl. 20 Kr. B. B., VI. Flossen (Robseisen). Eisenerzerslossen in loco 3 Fl. 24 Kr. C. 2M. per Etr. - Eisenerzer Wascheisen in loco 3 Fl. 11 Kr. Eisenerzer Flossen bei ber Factorie Levben 3 Fl. 30 Kr. Eisenerzer Flossen loco Weyer 3 Fl. 52 Kr. C.2M. 29).

Der Berichleiß ber hammererzeugniffe wird fowol im Großen als auch im Detail bei ben erzeugenben Sams merwertswirthichaften einestheils, als auch mittels eigener bauptgewerkschaftlicher Ractoreien, bann in ben Sanben von Privaten befindlicher Commissionslager anberntheits betrieben. Bu biesem Enbe besteht namlich 1) bie haupt: gewertschaftliche Dberfactorie ju Stadt Steier im Lande Oftreich ob ber Ens, welche fortwahrend ein gang affors tirtes Lager fammtlicher hauptgewertichaftlicher Stabifors ten und Gifenerzeugniffe vertragemäßig zu halten verspflichtet und vorzuglich berufen ift, ben Gewerbsleuten und Rabrifanten ju Stadt Steier und in ber Umgebung bie ju ihrem Kabrifsbetriebe nothigen Rohftoffe an Schars fach, Stahl, Mittelgeng und allen Gifengattungen gu lies fern; 2) eine hauptgewerfichaftliche Factorie ju Bien in Berbinbung mit ber bortigen f. f. Bergwertsproductenperichleifibirection; 3) eine bauptgewertschaftliche Factorie gu Bing; 4) eine bamptgewertichaftliche Factorie gu Leos ben; 5) ein hauptgewerfichaftliches Commissionslager ju Bels bei bem Sanbelshaufe Steger; 6) ein hauptgewerts schaftliches Commissionslager ju Windhofen an ber Dps im Banbe Biterreich unter ber Ens; 7) ein hauptgewerts schaftliches Commissionslager ju Krems im Banbe unter ber Ens; bann 8) ein hauptgewertschaftliches Commiffionslager ju Stoderau in bemfelben ganbe; enblich 9) ein hauptgewertschaftliches Commissionslager ju Gray in Steiermart 11). Der hauptsächlichfte Absatz ber hammers erzeugnisse umfaßt die Provinzen Steiermart, Ofterreich ob und unter ber Ens, fammt ber Residenzstadt Bien, Bohmen, Dahren und Schlesien; lettere brei Provingen begieben vorzüglich Stahl. Der innerberger Scharfach: ftabl aber insbesondere hat fich in ben letten 10 Jahren ungeachtet ber vom Auslande barauf gelegten boben Bolle burch feine ausgezeichnete und unbeftreitbare Gute auch ins Ausland einen bebeutenben Abfat verschafft. Es merben gegenwärtig jährlich zwischen 10—12,000 Cfr. nach Frankreich, Teutschland, befonders Sachsen und Preußen, abgesetzt, und bei der fortwährend steigenden Nachfrage läßt sich in der nachsten Zeit eine namhafte Erweiterung dieses Absahes mit Grund erwarten.

Für die Abnahme großer Partien von wenigstens 1000 Etrn. ift für den Berschleiß ins Ausland eine fünfs und für die inlandischen Abnehmer eine dreiprocenstige Provision, jedoch nur für den Scharsachstahl, mit Ausschluß des Mittelstahls und aller Eisenforten, dewilligt.

Auf biese Beise versorgt biese Gewerkschaft einen nicht unbedeutenden Theil der Monarchie mit Stahl und Eisen der vorzüglichsten Qualität. Der größte Theil des geschlagenen Gutes, sowie auch des Robeisens, wird aber im Traunviertel des Landes ob der Ens und in dem Biertel ob dem Wienerwalde des Landes unter der Ens von zahlreichen Zeuge, Hadens, Nägels, Messerschmieden und andern Eisengewerben und Gewerken verarbeitet.

IV. Die Balb : und Rechenwirthschaft. Bu bem Betriebe bieses ausgebohnten Bergbaus, Sobosens und Huttenbetriebes ift ein sehr großes Quantum von Baus, Scheitholz und Solzsohlen ersoderlich; die Größe biefes Bedarfes gibt biesem Zweige ber hauptgewerkschaftelichen Abministration eine besondere Bichtigkeit und große Ausbehnung.

Bum Betriebe ber oben angeführten Bfen werben burchschnittlich im Jahre, je nach bem langern ober furs gem Betriebe bes ersten Ofens, 300,000 — 330,000 in-nerberger Faß Kohlen, bas Faß zu 5 wiener Mehen ges rechnet, und jum Betriebe ber aufgezählten Sammerwerte 540,000 - 560,000 innerberger Faß Roblen, fomit im Gangen 840,000 - 890,000 Jag ober 4,450,000 wiener Deben Solztohlen verbraucht. Bon biefem Quantum werben jahrlich zwischen 250,000 - 270,000 Rag von Bauern aus ihren Eigenthumswalbungen erfauft, alles Ubrige aber in eigener Regie erzeugt und herbeigeschafft. wozu mit Ginrechnung bes Forderunges und Triftungscalo etwa 40,000 massive Rubifflaftern Solz jabrlich erfobert werden 1), welche bie hauptgewertschaft theils aus eigenen in ben Thalert und Geitengraben ber Ens und ber Galga liegenden, theils aus privats und landesfürfts lichen Walbungen, welche ber hauptgewertschaftlichen Gisfenerzeugung burch uralte Bertrage zur fortbauernben Abstatung unter ber Benennung ber Reservats: und Ges nußwalber vorbehalten und gesichert finb. 3mei große Sauptvertohlungsflatten fur bie Suttemverte ber innerberger Sauptgewerticaft befinden fich in der Steiermart an ber Ens und fur bie ofterreichischen Suttenwerke eine fehr ansehnliche Kohlstatt zu Hollenstein. Bon ben beiben erftern befindet fich bie eine gu Siflau, wo ber Ergbach ober die Lafing in die Ens fallt und die andere gu Reifling, wo bie Ens bie Salja aufnimmt. Auf beiben Punkten wird bas in ben Walbungen ju 7 Fuß langen Rloben eingeschlagene und nicht gespaltene Solz burch fostbare und große Flogereivorrichtungen gusammenges schwemmt. Siflau verforgt die Ofen zu Gifenerz und hiflau, welche auch von ben fogenannten Balbfoblereien in ber Gegend von Gifeners einen eben nicht fehr bebeus

<sup>29)</sup> s. den Aarlf der t. L. innerberger hauptgewerkschaftlichen Stahl: und Eisempreise vom L. Mai 1839. 30) Einem eigenen Preiskarif vom 28. Jul. 1838, der sich im Besige des Bereins zur Beförderung und Unterstügung der Industrie und der Gewerbe in Immerdsterreich zu Gräs bestudet, entnommen. 31) Aus dem wiederholt angeführten amtlichen Berichte.

tenben Bufduß erhalten. Rur basjenige Bolg wird im Balbe vertohlt, welches vermoge ber Lage bes Balbes au ben Berkohlungsstatten nicht gestößt werben kann. Reifling bezieht alles Solz aus bem Salzathale bis zu einer Entfernung von 12 Stunden oberhalb bes Marktes, namlich jum Orte im Greuth. Mit ben Rohlen ber Robs lerei ju Reifling wird ber größte Theil ber hammerwerke im Ensthale verforgt und bie Rohlftatt gu Bollenflein verfieht bamit bie oftlichsten ber innerberger Guttenwerke. Bu hiflau sowol als zu Reifling findet bie italienische Roblerei fatt; im Balbe ift aber, wie fast burchgangig in Steiermart, Rarnthen und Rrain, Die Roblerei in lies genben Deilern eingeführt. Der Solzeinfchlag gefchieht größtentheils burch verpflichtete Solgichlager, von benen jeber, nach bem mit ihnen getroffenen Abkommen, jahrlich 40-110 Rlaftern ju einem bestimmten Lohne, welcher au einem festgesehten Theile in ber Fassung von Lebens: mitteln bezahlt wird, einschlagen muß. Die Abfuhr ber Roblen von ben Robistatten und aus bem Balbe wird größtentheils burch eigene Gespanne, jum Theil aber auch, wo fie zu erhalten waren, burch Miethfuhren verrichtet 21).

Die Kohlstätte und ber Holzrechen an ber Dp8 bes finben fich gleich unterhalb bes Dorfes Sollenftein (B. D. B. M.). Das Soly wird bort burch ein Bafferrab, wels des mehre Aufzuge in Bewegung fest, von dem Rechen in bie Bobe gezogen, bann auf bie baran ftogenbe Rohl= ftatt gefahren und bort aufgeschichtet. Die schlechtern Klobe werben mittels einer vom Baffer getriebenen Gage gu Fallholg geschnitten; bie ubrigen gang in liegende Deis ler von 12 guß gange aufgefett und auf 42 Rohlplaten vertoblt. Ein Deiler brennt bis 7 Bochen, bann wird er abgeraumt, mit eisernen hafen geschurt und mit Bafs fer begoffen. Bur Berhutung alles Unglude merben or: bentliche Nachtwachen gehalten und zwar felbft bann noch, wenn bie Meiler ausgebrannt find. Ein Robler beforgt immer brei Deiler und vier Dann halten auf ber gangen Rohlstatt taglich bie Rachtwache. Die 14 Rohler, welche mit ihren Familien biefe Dienste verfeben, wohnen junachft um die Rohlstatt herum. Das Rohlholz liefern auch hier theils bie Balbungen ber Sauptgewerkschaft und theils jene ber benachbarten herrichaften Reuhaus und Baibs hofen; bie Erzeugung an Roblen beträgt bier jahrlich gegen 70,000 Jag ober 350,000 n. oftr. Deben. Bauptgewertschaft benutt fie einzig für ihre Dammers merte 31).

Die Birksamkeit ber innerberger Sauptgewerkschaft, Die unmittelbar unter ber t. t. hoftammer im Dungund Bergwesen fieht, welche hofftelle fich in Bien bes findet, beschrantt fich aber teineswegs blos auf ben Berg: bau, bas Butten: und hammerwefen und bie Benubung ber Forfte, sonbern biefe Geschafte machen fast ben ges ringsten Theil ber Arbeiten ber Direction aus. fann ohne Ubertreibung fagen, bag von Gifenerg bis Stabt Steier im Lande ob ber Ens, von Donnersbach an ber obern Ens in Steiermart junachst ber falgburgichen

Grenze bis Beichselboben nachft Mariagell, auf einem viele Quabratmeilen umfaffenben ganbftriche, burch biefes großartige Etablissement allein bie Eristenz eines großen Theit ber Bewohner gesichert werbe, ba die Beschaffens beit Des Landes und bas rauhe Klima nur wenig Biebs jucht und noch weniger Feldbau gestatten, und die gable reichen kleinen Grundbesither nur in ber Benugung ihrer Forfte, im Frachtsuhrwefen, ber Pachterei und den mannichfaltigen Arbeiten im Balbe, in ben Gruben, in ben Triftanftalten, ben Butten und Bammern Beschäftigung jeglicher Art und baburch ihren Lebensunterhalt finden tonnen "). Die Sauptgewertschaft ift namlich im Befibe ber herrschaften Siflau, Donnersbach und Reichenau, von benen nur bie fehr ausgedehnten gandereien verpache tet find, die Forfte aber gur Beschaffung bes Solzes und ber Roblen felbft verwaltet werben. Außer biefen ber hauptgewertichaft eigenthumlich jugeborigen Forften ift biefelbe noch im Beinge von Forftrevieren, welche zwar nicht auf ihren Grunden liegen, aber burch fogenannte ewige Bertrage ihr gur Benupung überlaffen worden finb. Es gehoren auf biefe Beife weit über 200,000 300 Balbungen ju ben Buttenwerten ber Sauptgewertschaft. Bu biefen ausgebehnten Beschaften, welche bie Leitung bes Bergbaues in Gifenery und Reichenau, ber Sutten und Sammerwerte in brei Provingen und bie Beauffichs tigung und Benutung so ausgedehnter und gerftreut liegenber Forffe verurfachen, tommt auch bie Berwaltung ber Blofereigeschafte auf ber Ens und Galga, ber Dps und Schwarzau, fowie die Abministration ber ausgebebns ten Berichleifigeschafte und bie baburch berbeigeführten vielfaltigen Berührungen mit ben verschiebenften Bebors ben, Corporationen, Instituten und Perfonen. Unter ben letteren nimmt bas gesammte Arbeitspersonale feinen ber letten Plage ein 14). Mit Anfang bes 3. 1838 bestand baffelbe aus 1816 stabilen und provisionsfahigen, bann in 768 zeitlichen, zusammen in 2584 Arbeitern, mit Gin-ichluß bes gesammten Aufsichtspersonale. Die gohnung berfelben besteht nicht nur in Gelbe, sondern auch in Das turalien, bie ihnen in ftete gleich bleibenben Preifen (Bis mitopreis) und in, nach ben verschiebenen Arbeitstategos rien regulirten Ausmaßen von 4 ju 4 Bochen (raitungs lich) verabfolgt werben 38). Richt allein die Urbeiter find auf biefe fogenannte Faffung in Beigen, Roggen und Rinbichmaly angewiesen, fonbern auch bie Beamten erhalten zu ihrer Besoldung in baarem Gelde ein gewiffes jahrliches Raturalbeputat. Es befinden fich baber ju Gifenery und auf mehren anbern Bermaltungspuntten auf ben gur Sauptgewertichaft geborigen Etabliffements Da gazine jur Aufbewahrung ber Raturalien, welche bie Do-mainenpachter jum Theil flatt bes Pachtgelbes abliefern muffen. Dies erftrectt fich auch auf bie Lieferungen von hafer, Beu und Stroh jur Unterhaltung ber vielen Ge-fpanne, mit welchen nicht allein bie Roblen =, Erg = und Gifentransporte verrichtet, fonbern auch bie Doften ver-

<sup>35)</sup> f. Rleple a. a. 82) f. Rarften a. a. D. S. 381. D. C. 23.

<sup>34)</sup> Mus bem amtlichen Berichte. 35) Rarften a. a. D. 36) Dem wieberholt erwähnten amtlichen Berichte ente Ø. 374 nousmen.

feben werben, inbem mehre Poften auf ber Strafe, beren Unterhaltung ber Sauptgewertschaft obliegt, auch von bersfelben verwaltet werben. Der jahrliche Proviantbedarf belauft fich fur bas gesammte Personale auf mehr als 14,000 wiener Mehen Beizen, 30,000 Mehen Korn, 2000 Centner Rindschmalz und 18,000 wiener Mehen Hafer. Für jeden Arbeiter, er mag auf der Grube, in ben Butten, in ben Forften ober beim Fuhrwefen bes fcaftigt fein, ift eine bestimmte monatliche Fassung vorgeschrieben. Bei ben Bochen: und Schichtlohnern finbet eine genaue Bestimmung fatt, wie viel bas baare Gelb (Freigelb) gegen bie Fassung betragen barf. Bei ben Grubenarbeitern und bei allen Gebingarbeitern ift nachs gelaffen, bag fie ein Drittheil mehr als bas Freigelb betragt, verdienen burfen. Ein Arbeiter, der frank wird, behalt ein Bierteljahr lang die ganze Fassung; basselbe ist der Fall, wenn er jubilirt wird, b. h. wenn er 40 Jahre gearbeitet hat. Ein unter dieser Zeit invalid wers benber Arbeiter wird nach billigen Gaben behandelt und behalt sowie ein über ein Bierteljahr lang franker Arbeis ter einen Theil ber Faffung. Außerbem haben bie Ur= beiter fich einer freien Cur zu erfreuen. An Frohne werben für ben Centner Robeisen 31 Kreuger entrichtet. Un= ter ber Abministration ber f. f. steiermarkischoftreichischen Eifenwerkebirection ju Gifeners fteben auch bas Bugeifenwerte : Bermesamt ju St. Stephan im bruder Rreife und bas Sammerwertes, Genfenschmiebes und Steintohs lenwerts: Bermesamt ju Gibesmald im marburger Rreife ber Steiermart, Die aber nicht gur innerberger Sauptgewertschaft gehoren, sondern gang ein Gigenthum bes f. f. Arariums find. (G. F. Schreiner.)

INNER-BREGENZERWALD hieß vordem ein, namlich ber innere, Theil ber weitläufigen und volfreichen Berggegend, ber zur Grafschaft Feldfirch gehorte und einen Theil ber vorarlbergischen Herrschaften ober des bregenzer Kreises bes tyroler Gouvernements bilbet; da baraus ein besonderes Landgericht gemacht worden ist, so hat diese Benennung gegenwartig ganz aufgehort.

(G. F. Schreiner.)
Inneres Licht, f. unter Quäker.
Iuneres Polygon, f. Festung.

Inneres Wort, f. Labadisten, Mystiker, Schwärmer.

Innere Vertheidigung, f. Vertheidigung.

Innere Winkel, f. unter Winkel.

INNERINGEN, Marktiseden im Fürstenthum Sos henzollern-Sigmaringen, fürstlich fürstenbergisches Patriz monial Dervoigteiamt Jungnau, mit 817 Einwohnern. Der Ort liegt auf einem hoben Punkte ber rauben Alp; man genießt bier einer weiten und herrlichen Fernsicht.

(Klemm.)
INNERKIP, 1) ein Kirchspiel Schottlands in der Grafschaft Renfrew, erstreckt sich in einer Länge von 1% teutscher M. und einer Breite von 1% teutscher M. an den Ufern des Elyde hin und hat gegen 2000 Bewohsner. 2) Dorf und Hauptortschaft des vorgenannten Kirchspiels, liegt am Einslusse des Baches Kip in den Frith of Elyde, 1% teutsche M. westlich von Greenock.

Der Ort halt brei Jahrmarkte, und wird während ber Babezeit ftart von Babegaften besucht. Der größere Theil ber Einwohner ist mit Fischerei beschäftigt.

(J. C. Schmidt,) INNERKRAIN wird zuweilen noch ber abelsber= ger Kreis bes Konigreichs Murien genannt, haufiger, ja gemeinhin wird er in Berbindung mit bem neuftabtler Rreife unter bem Ramen Unterfrain begriffen. Er umfaßt einen Blachenraum von 43 ofterr. D Reilen (nach Freih. von Lichtenftein 43% geogt. DReilen) und grenat im Norben und Norboften an ben laibacher, im Often und Guboften an bem neuftabtler Rreis Rrains und an bas Ronigreich Rroatien, im Guben und Beften an bas fuftenlandische Gouvernement (von Trieft) und gwar in ber erftern Richtung an ben iftrianer und in ber letteren an ben gorger Rreis. Die Dberflache bes Rreifes ift burch: aus gebirgig, ber Boben felfig ober wenigstens fteinig und wenig ergiebig. Den fublichften Theil bes Kreifes bebedt noch ber unerquidliche graue Felfenruden bes Rarftes, beffen eigenthumliche Bilbung ben Fremdling überrascht, ben übrigen Theil burchzieht ein Zweig ber unter bem Ramen ber julischen bekannten Ulpen. Sammtliche Bes birge Innerfrains geboren jum Buge ber fublichen Ralfalpen. Diefer Bug von Ubergangstalt, welcher in feinem öftlichen Daberftreichen junachft aus bem Benetignischen berüberkommt, betritt bas land im nordweftlichften Theile. in ben Umgebungen von Boista, Ibria und Gairach, und gieht von ba, meift in suboftlicher Richtung, in mehren Retten zwischen Dberlaibach, Lobitich, Planina und Abelsberg binburch oftwarts am girfniger Gee vorüber, in eis ner Breite von mehren Meilen, in mehre Seitenjoche fich auflofend, bis an die froatische Grenze fort. Gin großer Theil biefes Sauptzuges, befonders in ber Begend von Lohitsch, wird mit bem Ramen bes Birnbaumwalbes bes legt (frainerisch Hrushiza ober Krusheza). In ibn schlieft fich ber obe Rarft (Carso), ber aber nur mit eis nem fleinen Theile feiner verworrenen Bugelguge biefen Landstrich berührt, und größtentheils bem angrengenben Ruftenlande gehort. Un feiner norboftlichften Grenge erbebt fich bei Grewald ber 3980 guß bobe Ranas mit fanfter Abbachung gegen bas bobe norbliche Gebirge und mit jabem Absturge gegen Guben boch über alle benachs barten Berge, und gewährt eine unaussprechlich schone Musficht über bie gange verworrene Bilbung bes Rarftes, bie Lagunengegend von Grabo und Aquileja bis über Res nebig binaus, uber ben nordlichen Theil bes abriatifchen Meeres mit ben Ruften von Istrien über bie boben 21s pen Friauls und einen bedeutenben Theil ber Bebirge Innerfrains 1). Unbere Theile ber Bebirge Innerfrains find ber Jauernig, ber Butou-Urh ic. Ein Theil bes Landes. ber amifchen Dberlaibach und Storia (gorger Rreis) fich ausbreitet, ift ein Gebirgsplateau, bas fich in mehren Stufen ethebt und absentt, beren erste man von Rorben tommend, bei Dberlaibach ersteigt; fie fuhrt fast borigons tal mit fehr geringem Bechfel im Steigen und Fallen nach

<sup>1)</sup> f. Reise nach Benebig, von G. v. Martens. Wit einzm Kupfer und einer Karte (Ulm 1824). 1. Ah. S. 203 fg.

Lobitich'2), wahrend bie Soben fich nur wenig uber biefelbe erheben, fo ber norblich von bem Orte gelegene abelsberger Schlofberg ju 2129 wien. Fuß, ber Gars bifche, eine walbige Ruppe, fublich vom Dorfe Boitsch ju 1999 wien. Ruff, ber Barti oberhalb bes Dorfes Ures chig (Rugborf), fubofilich von Abelsberg, 2289 wien. Buß; ber Szermat, fubwestlich vom Dorfe Boitsch, 2892 wien. Fuß; bie Balbtuppe Lublansty oftlich von bems felben Drt, ju 2568 wien. Fuß 3); ein Theil Diefes Bes birges, besonders auf ber Sohe oberhalb Dberlaibach, ift wild, schon bier theilweise voll trichterformiger Berties fungen, auf beren Grund fich Farrentrauter gwischen ben lofen Felfentrummern erheben. Diefe Trichter find bei ber größten Gleichformigfeit und Regelmagigfeit ihres Baues nur in ber Grofe fehr verschieben, ba fie von vier bis über gebn guß Durchmeffer und Tiefe haben '). Bahs rend bie Sobe auch gegen Birfnit ju immer mit biefen Trichtern befdet bleibt, bie Unboben nur febr leichte mels lenformige Schwingungen bilben, zeigt ber Saum bes Gebirges fubne, fleile, wenngteich nicht eben hobe Felfen: tamme mit ben fonderbarften, oft gothifchen Rirchen abne lichen Formen 1). In vielen Orten treten bie Ropfe ber fenfrecht ftebenben Ralfschichten aus ber Erbe beraus, wie Die Grabsteine b. Saufig fieht man am Abhange ber Berge nactes Beftein in Spigen und vielen Borfprungen au Zage treten, bas in ben Furchen und Abfaben mit Schutt und lofen Steinen bebedt ift ). Uberhaupt hat das gange Gebirge biefes Theils von Krain, befonbers aber bie weftliche Balfte bes abelsberger Rreifes, ein fehr gerftudeltes Unfeben, welches auf eine febr geftorte Bils bung und auf Storungen nach ber Bilbung ichliegen lagt. Bielfache Bebungen und Sentungen haben ohne 3weifel Bafferftromungen nach allen Richtungen bin gur Folge gehabt, fobaf es fcwer ift, eine Regelmäßigkeit in ber Anordnung ber gangen Gebirgemaffe, und noch viel weniger in ben Schichtungsverhaltniffen ber Bebirges arten aufzufinden "). Die großte bohe biefes ben abels: berger Rreis in einer Breite von ungefahr neun teuts schen Reilen burchziehenden Gebirgszuges erreicht man bei Abelsberg und Prewald. Bis über Abelsberg hinaus ift bas Gebirge mit Balb bebedt, von bort an gieht fich Die bobe und fable Gebirgsebene über Premalb gegen bie Rreisgrenze bei Storie in ober trauriger Ginformigfeit babin "). Der bewaldete Theil bes Bebirges führt ben Ras men bes Birnbaumwalbes, in bem ber Kralischfiberg, fublich vom Dorfe Bodigge, und ber Jawornich in feis

ner füboftlichen Berlangerung über Abeleberg binaus, bie bochften Punkte find, von benen ber lettere 4006 und ber erftere 3992 wien. Fuß abfoluter Sobe bat 10). Er bit: bet theilweise noch immer einen ausgebehnten und finflern Balb, in bem an vielen Orten, fo zwischen Abelsberg und Birtnig, ungeheuer große Baume, von bidem Bes ftrauche überwachsen, unbenutt auf bem Boben vermos bern, andere halb abgestorben noch bastehen, wahrend ein jungeres Geschlecht fraftig um fie emporftrebt. Dirgenbs zeigt fich die leifefte Spur, baß jemals eine Urt bier angelegt worben fei; an Fußwege war in mehren Theilen besselben noch vor wenigen Sahren gar nicht zu benten, und bie tiefe Todtenftille diefer ichauerlichen Bilbnif wird blos burch bie Fußtritte bes Jagers und bas Rrachen ber morfchen Baumzweige unter benfelben unterbrochen 11). Erft feit einiger Beit bat fich in Trieft eine eigene Gefells schaft jur Ausbeutung biefer Forste und zur Benutung berfelben fur Schiffsbauholz gebilbet. Beniger boch als bie bochften Spigen bes Birnbaumwalbes finb jene bes Nanos, in bem fich ber Putougvetim, norblich vom Dorfe Strane ju 3970, und ber Debellis Chrib, oft: lich vom Dorfe Bippach, ju 3812 wien. Fuß absoluter Sobe erheben. Der hochste Punkt Innerfrains ift aber ber Batrepp, eine walbige Kuppe nordlich von bem Dorfe Klana, bie eine Bobe von 4589 wien. Fuß über bie Meeressläche hat 12). Kein Theil ber Gebirge Innerstrains reicht bis in die Region bes ewigen Schnees hins ein, obgleich er auf ben hochsten Ruppen viele Monate liegen bleibt; bag unter folchen Umftanben im gangen Lande an feine Gletscher zu benten fei, bebarf feiner weis tern Aussuhrung. Um fo haufiger find aber hier in vies len Gegenden bie Boblen und Erbfalle, mas von ber weis den Befchaffenheit bes Gefteins herrührt, aus bem bier berum fast alle Gebirge bofteben, mit bem ein Theil ber Soben im subwestlichen Theile bebedt ift, und bas man auch ringeum als Geichiebe in ben Bewaffern und als Schuttlehnen an ben Bergen antrifft. Uberhaupt hat bas Bebirge mit bem Jura und ber wurtembergischen Alp bie größte Uhnlichkeit und zeigt, nur in einem weit größern Dafistabe, bie namlichen sonderbaren, ja bochst befrems benben Erscheinungen. Schon auf ber Bobe von Dberlaibach beginnen jene trichterformigen Bertiefungen, welche gegen bie Grenze bes Geefuftenlandes ju immer haufiger merben, und eines ber charafteriftifchen Derfmale bes Rarftes (il Carso) bilben is). Diefes traurige Gebirge, welches zwar bem beiweitem großten Theile nach bem Geefuftenlande angehort, beginnt noch biebfeit ber Rreise grenze gegen bas triefter Bouvernementogebiet (awifden Genofetsch und Storie, ja schon fruber gleich oberhalb Premald). Bwifchen armlichem, fruppelhaftem Westrauche liegen große und fleine Ralffleinblode, fo weit bas Muge reicht, verstreut, und ein Erbfall ftoft an ben anbern. Richt felten erbebt fich bas Geftein balbfreisformig, gleich ben Stufen eines gerftorten Amphitheaters, und ichlieft mehr ober minder tiefe Erichter ein, Die fast fammttich

<sup>2)</sup> Blicke in die östlichen Alpen und in das kand um die Rordskifte des adriatischen Werres; von Ph. Baron v. Canstein. Wit einer übersichtetarte (Berlin 1837). S. 287. 3) Arigonomes trisch bestimmte obhen von Osterreich, Steiermark, Avrol., Istriem und die Inseln des Golso det Guarnero, Karntben und Arain, mit Einschluß des görzer und triester Kreises. Aus den Protocollen der Generaldirection der k. K. Antastral: Landesberemessung ausgewegen von A. Baum gartner (Wim 1832). S. 89 fg. 4) v. Rarrtens a. a. D. S. 188. 6) Edendaselbst S. 189. 6) v. Sanstein a. a. D. S. 240. 7) Edendaselbst S. 256. 8) Metallurgische Reise durch einen Theil von Baiern und durch die südtenutschen Provingen Osterreiche, von D. C. I. B. Karsten (Halle 1821). S. 259. 9) Edendaselbst S. 258.

<sup>10)</sup> Baumgartner a. a. D. S. 91, 92, 11) v. Martens a. a. D. S. 197. 12) Baumgartner a. a. D. S. 39. 100. 101. 13) v. Martens a. e. D. 1. Th. S. 186,

um bas Erbreich gegen die Buth der furchtbaren Sturme, welche diese Gegenden nicht selten beimsuchen, zu schühen, mit mortellosen Steinmauern umgeben sind, und in der ren zuweilen tiesem Grunde das Auge überrascht kleine Gartchen und Obsibaumpflanzungen gewahrt "), deren Entstehung sich leicht erklart. Der Regen und der Bora (der Boreas der Römer) hat nämlich in diese Vertiesungen, die vielleicht aus eingestürzten Sohlen sich dilbeten, die wenige Erde zusammengeschwemmt, die einst das Gestein deckte, und die Bewohner haben sich diese Erdandaufungen zu Rugen gemacht und ihre Früchte hineinges saet, oder sie in Wiesen, die hier fast durchaus sehlen, verwandelt 13).

Auch die geognoftische Beschaffenheit bieser Gebirge ift eine bochft eigenthumliche und einer nabern Erforschung wurdige. Das vorherrichenbe Geftein ift von Dberlaibach an ober auch jenseit ber Grenze ber befannte graue Als pentalt (Bechftein), ber zwischen Dberlaibach und Ibria in feiner mittlern Sobe mit jungerm Schiefergebirge und mit Stinkflein, ber fich bis Planina fortzugiehen icheint, bebedt ift, noch weit bober fleigt die Ralksteinbreccie bins auf, welche faft bis an bie Ruppen ber bortigen Berge gu reichen icheint 16). Bwifchen Cohitich und Planina tommen Gebirgeichichten von Schiefergebirge (Stinkftein), jum letten Dale jum Borfchein. Bon Planina an ift ber fandige, blaulich graue Kalkftein (ber Juratalkformas tion) mit abwechselnbem bellen, nach allen Beltgegenben ununterbrochen bis an bie subliche Landesgrenze und bis Trieft, Iftrien, Kroatien aus Kaltfand. Die Thaler um Ibria befteben auch aus einem grauen Kalkftein, ber aber haufig glimmerartig glanzenbe Schuppen, und fo viel Quarztheile enthalt, bag er mit bem Stahl Feuer gibt. In bem Diveau ber Thaler ift ber Ralt, am Fuge ber Berge, jum Theil in mergelartige, oft regelmäßig ges fcichtete Daffen aufgelofet; auch findet fich bier und bort ein schwarzes Schiefergebirge aufgelagert, von bem es fcwer zu fagen ift, ob es auch bem gertrummerten Grunde gebirge fein Entfteben verbankt, ober ob es als ein mabs rer Brandschiefer, feine Abfunft von andern wantenden Urfachen ableitet. Gin folches Schiefergebirge ift es, in welchem in der ibrianer Grube Die Quedfilbererge vor-Sowie in einem weiten Rreife biefes Rallgebirges minder bobe Gebirge ber erften Periode ber Flotformation hervortreten, fo erscheint auch an mehren Orten, wo Metalle geiunden werden, ein Conglos merat und ber rothe Canbitein, bas Erz felbst wird aber von einem eigenen Schiefer, ber fich bem Brands

schieser nahert, begleitet — eine Übereinstimmung ber Bers baltnisse, die eine besondere Ausmerksamkeit verdient 15). Zwischen den mehr dstlichen Haupts und Seitenketten dies ses dort hoch hervortretenden und pralligen Übergangskallzuges ist Alles mit den Gliedern des Schwarzkohlengebirs ges, wie Prof. Rippl behauptet 15), erfüllt. Diese sind vorzüglich verhärteter Abon, Sandstein, Mergel, bitumis nofer Mergelschieser, Stinkstein, Muscheltalk, überhaupt thonige, noch mehr aber kalkige secundare Gebirgserzeugsnisse.

Unter ben Sohlen, an benen bas Land überreich ift, zeichnen fich befonders aus: bie abelsberger Grotte, eine ber großartigften und abenteuerlichsten Sohlen Europa's, in ber fich bie Poigt in noch unerforschte Schlunde flurgt und ber Proteus anguinus in ben Teichen vorfins bet, welche man allbort finbet 20). Die Dagbalenengrotte, auch in ber Rabe von Abelsberg gelegen und gleich ber vorigen burch ihre Tropfsteinbilbungen ausgezeichnet 21); bie bei bem Schloffe Lueg gelegene 22) und nach ihm auch benannte bochft intereffante Boble; Die Boblen von G. Cargian und viele andere Grotten und Sohlungen, beren geringfte Babl erft entbedt ju fein scheint, benn bas Innere ber Bebirge in biefem Theile Rrains icheint außerorbentlich fluftig, voller Spalten, verschutteter und hoch: gewölbter Soblen und Bange aller Urt gu fein, von benen bisher die wenigsten bekannt zu fein scheinen 23).

Der Ebenen sinden sich hier sehr wenige vor und diese sind eigentlich nur mäßige Erweiterungen der eben nicht tiesen Thaler, wie z. B. jene bei Planina, durch die das Unzssüchen der Höhle entgegensließt, in die es sich verliert, um, wie man behauptet, bei Oberlaidach als Laidach wieder an das Tageslicht hervorzubrechen. Ahnliche ihrem Umfange nach sehr beschränkte Flächen sinden sich auch noch an einigen andern Orten, ohne jedoch dem Lande den Charafter einer Gebirgstandschaft zu benchmen. Nur um Abelsberg breitet sich eine Ebene von des beutendem Umfange und von einem viel freundlicheren Ansehen als die übrigen Gegenden der ringsum sich auß-breitenden Hochslichen; meist bedecken sie Wiesen, aber auch Kornselder, Baumgruppen und mehre Dörfer 20).

Die Bewafferung ift fast burchaus sehr burftig. Der Wassermangel ist an vielen Orten sehr brüdend. Auch nach bem stärksten Regen verschwindet bas Basser nach wenigen Minuten auf dem mit Steintrummern bededten Grunde der in großer Jahl auf der Fläche des Gebirges verbreiteten trichtersormigen Vertiefungen. Selbst

<sup>14)</sup> s. Reise nach Dalmatien und in bas Gebiet von Ragusa, von F. Fr. Germar. Mit 9 illuminirten Rupfern und 2 Karten (Leipzig u. Altenburg 1817). S. 50. v. Reil in ben Bater-länd. Blättern. 1816. Rr. 42. S. 22 und Kreil's Annemosynt (Leipzig 1817). 2. Th. S. 119 sg. 15) Illyrien in naturhistorischer Rücksicht (ein Bruchküd aus dem Reisederichte des Den. Kaspar Grafen v. Sternberg) in den Illyrischen Blättern vom 13. Jul. 1827. Rr. 28. S. 111. 16) Metallurassche Keise durch dien Theil von Baiern und durch die südeutschen Previnzen Österreiche, von D. I. C. B. Karften (halle 1821). S. 259. 17) Karsten a. a. D. S. 260.

A. Cneuft, b. 2B. u. R. Bweite Section XVIII.

<sup>18)</sup> Kasp. Graf v. Sternberg a. a. D. S. 109.

Iahrbücher des k. k. politechnischen Instituts in Wien. In Berbindung mit den Professoren jenes Instituts herausgegeben von dessem Director J. I. Prochtl (Wien 1824). L. Bd. S. 95.

20) S. Stertori's Naturwunder des dikerreichisschen Kasserthums (Wien 1807).

1. Th. S. 103 sg. Spaziergang nach Syrakus im J.

1802; von J. G. Seume. S. verdesserte, mit Unmertungen und Jusägen vermehrte Auslage (Neutlingen 1815).

1. Th. Bon Leipzig nach Syrakus.

21) Ebendaseths S. 57.

22) s. Sartori's Raturwunder.

ber. L. Th. S. 221 sg.

23) v. Martens a. a. D. S. 186.

24) v. Canstein a. a. D. S. 242.

Abgrunde beständig wiberhallt. Bei Dali grabu, mehre

Stunden von Abelsberg, fommt fie, fo berricht bie allges meine Anficht, unter bem Ramen ber Unge wieber jum

Borfchein 26), burchfließt bas Thal von Planina, bas fie

zuweilen burch Uberschwemmungen fast gang unter Baffer

fest 25), verschwindet in ben Sohlen von Lagfe abermals,

und tritt endlich in zwei Ausfluffen, beren einer über bem

Dorfe Bier, ber andere aber eine balbe Meile über bem

Dorfe Oberlaibach in mehren wasserreichen Quellen, zur

Bilbung bes fogleich schiffbaren Laibachfluffes aus ben

Bergen hervor. Ihre Bereinigung geschieht nach einem

Laufe von einigen hunbert Klaftern. Dach furgem Laufe

tritt ber Fluß unter dem Dorfe Pobpesch bei Per Lippa

in ben laibacher Areis über, um allbort nach einem Laufe

von vier geogr. Meilen bei bem Dorfe Pobgrad fich mit

ber Cave zu vereinigen 30). Gie, bie mit taum fichtbas

rer Bewegung, einer Diefe von mehren Klaftern, einem Gefalle von 15 Rlaftern auf einer Stromftrede von 23,500

Klaftern und außerordentlich flarem buntelgrunem Baffer

bahinstromt, wird sehr lebhast befahren. Die Schiffahrt ist um so lebhaster, als bie Commercials, haupts und Poststraße ben Fluß bei Oberlaibach berührt 31). Unter

ibren bem abelsberger Kreise jum Theile angehörenben Bus

fluffen find bemerkenswerth am rechten Ufer bie bei Freue

benthal als Bach hervorquellende fchiffbare Biftra und bie

von Trauerberg abrinnende Barouniga, und am linken

Ufer die bei Scherounig oberhalb Bilichgrat fich fammelnde

und burch mehre gufliegende Bache, worunter die Bofchna

bebeutenbe Bache und gange Fluffe, wie g. B. bie Poigt, bie Ung, ber Rela, ber St. Cangianbach u. a. verschwinben ploblich gang von ber Dberflache und flurgen fich in tiefe unterirbifche Soblen, um ihren gauf im Schoofe bes Gebirges fortzusegen 25). Dafur brechen wieber an andern Orten fehr mafferreiche, ja fast ober wirklich schiffs bare Fluffe und Bache aus ben Schlunden ber Berge bervor und treiben meiftens fogleich an ihrer Quelle Dublen von mehren Bangen. Die Fluffe, welche fich bier vorfinden, find baher nur unbedeutenb. Gie gebos rem theils jum Gebiete bes abriatifchen und theils ju jes nem bes ichwarzen Meeres. Dem abriatischen Meere ftromen ju: bie Ibria und bie Wippach, die beibe jum Alufigebiete bes Isonzo gehoren, und bem schwarzen Deere bie Poigt, welcher berfelbe mit ber Ung und ber Laibach fein foll. Der Ibriafluß ober Iberga entfpringt in ben Bergen oberhalb bes Bergftabtchens Ibria, fliegt in eis nem engen und gefchloffenen Thale babin, welches aber nicht burch fortlaufende Gebirgeguge auf beiben Geiten, fonbern burch einzelne ifolirt ftebenbe Berge, bie faft erft im Niveau bes Thales jufammentommen, gebilbet wirb, geht noch bei Ibria ziemlich in ber Richtung von Guben nach Norben fort, wendet fich aber balb barauf gegen Beften, berührt auf feinem Laufe burch Diefen Rreis bas Gebiet ber Gemeinden Tichefounig, Dber: und Unteribria und geht burch viele fleine Bebirgsmaffer, welche im Soms mer faft ganglich austrodnen, und fich, aus engen Schluch: ten bervorbrechend, in bie 3berga fturgen, verftartt, burch ben gorger Rreis bes Geefuftenlandes bem Ifongo entges gen, in ben er fich mit einer reifenben Schnelligfeit bei G. Lucia ergießt 20). Unter feinen Bufluffen ift ber Dis covabach, an bem Ibria liegt, einer ber bemertenswer: theften. Die Bippach (Vipacco), unichiffbar wie bie Iberga, entspringt auch in biefem Rreife am gleichnamis gen Dorfe aus brei Quellen, von welchen zwei aus bem Berge Lobscala, Die britte aber aus bem Berge Ranos bervorbrechen, ift ichon in ber Rabe ihres Urfprunges fo machtig, baß fie bicht an bemfelben noch im Dorfe zwei Mablmublen treibt, fließt in einem febr gefrummten Laufe burch eine fruchtbare Ebene zwischen acht Schuh hoben Ufern babin und geht unterhalb bes Dorfes Uftia in ben gorger Areis über, burch ben fie bem Isongo entgegeneilt, nachbem fie eins ber herrlichsten nach ihr benannten Tha: ler ber Monarchie bewaffert bat 27). Unter ben ihm in biefem Kreife gufallenden Bewaffern ift ber burch Beibens ichaft fliegende Sabelbach ber bebeutenbfte. Die Poigt ober Piula entspringt auch in Innerfrain, legt vom Popfasce bei Steinberg berab burch ein ziemlich breites Thal einen Weg von brei teutschen Meilen gurud, bis fie fich, noch wenige Schritte vor ihrem Eingange in bie Grotte eine Duble von vier Gangen treibend, burch bie großere Diffnung in bie Tiefe ber abelsberger Sohle fturgt, beren Inneres von bem Rauschen ihrer Falle in unersorschte

ber bedeutenofte ift, verftartte Grabafchja. Im nordwefts lichsten Theile bes gandes ift noch ber Beverfluß zu bes merken, ber aus ben Thalern bei Pobklang, Sairach und Da Gellu zusammenstromt, und über Polland und Lad im laibacher Areise ber Gave zuströmt 12). Geen ift ber Birfnibfee 33), allbefannt wegen feiner eigens thumlichen Beschaffenheit, Die barin beftebt, baß fein Baf: fer, bei dem Dafein von Sohlen und Kluften im Innern bes an feinem Ufer fich erhebenden Berges Jawornit, welche bei Regenwetter ober in naffen Jahren fich fullen, bei trodenem aber ober im Commer mafferarm werben, in heißer anhaltend ichoner Beit rafch abnimmt und fein Becken, mit Ausnahme ber tiefften Stellen, fich gang leert, bagegen bei Bieberfehr ber Regenzeit fich wieber fullt 14). Der Sumpfftellen find gwar im gangen Lanbe nicht wenige, boch haben fie nirgend eine febr große Ausbehnung und üben fomit im Allgemeinen auch feinen nachtheiligen Ginfluß auf ben Luftfreis aus; bas laibacher Moor fallt ichon außerhalb ber Grengen biefes Rreifes. Unter ben Mineralquellen ift feine einzige, bie einer ausbrudlichen Erwähnung werth ware. 28) v. Martens a. a. D. S. 199. 200. 29) Ceume a. a. D. S. 56. 30) f. bie oben angeführten Ergangungstabels 31) v. Martens a. a. D. G. 185. Im S. 106. bie Ergangungstabellen S. 102, 106. 88) Gamauf bat bie Ratur biefes Sees in bem Art, Illyrien 16. Ab. S. 238 biefer Geet. gang unrichtig aufgefaßt, ba er bei Regenwetter fich fullt, und nicht, wie G. schreibt, gang austrocknet. 34) v. Mar-tene a. a. D. S. 190 fg. Die illprischen Provinzen und ihre Einwohner (Wien 1812). S. 55. 56.

<sup>25)</sup> v. Martene a. a. D. S. 186. 26) Karften a. a. D. S. 259. 27) f. bie officiellen Erganzungstabellen gur Straftenkarte bes Konigreiche Illvrien. (hobrographischer Theil.) S. 20.

Teiche find zwar mehre vorhanden, boch ift weber ihre Babl noch ihr Umfang von einigem Belange. Das Rlis ma, obgleich im Gangen viel milber als im laibacher Rreife, ba bier bie Rebe in ben meiften Gegenben ichon vortrefflich gebeiht und auch gartere Obstgattungen im fubweillichen Theile bes Landes beimifch find, ift boch nath Berichiebenheit ber Geebobe, ber Stellung ber Bes birge und bes Windanfalls febr verschieben. Auf ben Bochflachen, befonders in jenen Theilen berfelben, welche ber Buth ber Sturme gang Preis gegeben find, ift bas Rlima rauh, obgleich gefund, bie Luft oft fehr icharf und bie Temperatur um mehre Grabe niedriger als in ben gegen ben Anfall ber Binbe mehr geschühten tiefern Stels len, Thalern und Gegenden. Diefer Umftand bewirft baufig einen auffallenden Unterschied zwischen verschiedes nen Puntten einer und berfelben Gegenb. Am freunds lichsten und milbesten sind Rlima und Witterung im Bippachthale, bas burch die Stellung bes Ranosgebirges ges gen die rauben Rords und Rordoftwinde vollkommen ges fcutt wird, wogegen freilich wieder bie Site im Coms mer eine Bobe erreicht, Die bem Denschen und Bieb febr laftig fallt. Die im Karfte gelegenen Gegenben, befonbers jene bei Premald und Genofetsch, leiden viel burch bie Beftigkeit bes Bora, eines Nordnordoft: und Offnord: oftwindes, der bier zuweilen in folcher Starte und hefs tigfeit tobt, baß er Menfchen, felbft belabene Laftwagen umwirft, und ob biefer Gefahr bie Communication uns terbricht "). Ginige Gegenden und Puntte find feinem Unfalle vorzugsweise ausgesett, und ben Bewohnern bess halb icon befannt. Im Sommer vergeben oft Bochen, ohne daß ein befeuchtender Regen die Fluren erquickt. Die Bodenbeschaffen beit ift im Ganzen nicht die befte, ja ber größte Theil beffelben befteht aus Felfen, Steingerolle und trichterformigen Berticfungen, benen meift nur Geftruppe und fparliches Gras in vereinzelten Bus fchein entwachft. In biefen feltenen, von Fels entblogten Zwischenraumen vegetiren einige aromatische Grasgattun= gen, die mit ben bagwischen liegenden Felfenstrichen ber gangen ganbichaft ein fehr feltsames Unfeben gewähren. Bisweilen flogt man auf großere Grasflachen, fo im Thale von Planina, in ber Umgebung von Abelsberg und an Orten, wo ber Bind mehr Erbreich jufammengehauft bat; an folden Puntten erblicht man auch Rebens und Dbftbaumpflanzungen, boch ericbeinen fie nur als Dafen zwischen ben Rruppelmalbern, Geftruppehoben und Felfenruden, aus benen ein großer Theil bes Canbes befteht, boch gibt es im norvöftlichen und ofilichen Theile bes Kreises auch Gegenden, Die eine Ausnahme bavon machen und viel ergiebiger find. Der tragbare Boben umfaßt 415,449 niederofterreichische Soche, bavon tom-men auf bie Uder, Biefen, Beingarten, Bejben unb Garten 241,979 Joche und auf bie Walbungen 173,470 Joche. Unter ben lettern ift ber Birnbaumwald ber ausgebehntefte, ber faft in ununterbrochenem Buge burch bas gange Land quer hindurch geht. Bu ben fruchtbarften

und zugleich auch bestens benugten Gegenden bes ganzen ganbes gehort bas Wippachthal, welches einem ungeheuren Garten abnlich sieht.

Bei biefer Beschaffenheit bes Bobens ift ber Pro: buctenreichthum eben nicht groß. Bon Thieren bes fist es Pferde und zwar 1830: 3600; 1831: 3483; 1834: 3633 und 1837: 3850 Ctud, ter hiefige Pferbes schlag ist nicht übel, wenigstens hat er durch das Gestüte von Lipicza jedenfalls in ben letten Decennien gewonnen, fodaß Rrains beste Pferde gegen ben Rarft hin fallen. Der Stand bes hornviebes belief fich im Jahre 1830 auf 31,149; 1831 auf 30,024; 1834 auf 30,980 und 1837 auf 30,192 Stud. Die Race ift meift flein, mehr Ochsen als Rube, ba jene jum Baarentransporte benutt werben tonnen, worin eine Saupteinnahmequelle ber Bewohner besteht. Der Schafstapel belief fich im 3. 1830 auf 32,898; 1831 auf 27,773; 1834 auf 31,185 und 1837 auf 30,692 Stud 16). Die Schafe find meift fchwarz von Farbe, ftruppig und haben eine grobe Bolle. Graf von Sternberg fcbreibt bie fcblechte Begetation, Die man, in Sinficht auf ben Baumwuchs, im Rarfte antrifft, ben Schafbeerben gu 37). Wilb gibt es in, Menge, biefes gilt befonders von bem Raubwild, ba Bolfe, Baren, Buchse bier viel häufiger benn anberwarts vorkommen und jährlich erlegt werben. Un Fischen ist eben auch kein Mangel. Besonders sischreich ist der Zirbachersee; die Fische, welche in diesem See sehr häusig vorkommen, sind vorzüglich hechte und Schleihen (Cyprinus Tinea L.), sie werden in den Gruben bei dem Ablause des Gees mit großen Bug : und fleinen Sandnegen in großer Menge gefangen und theils lebendig in Saffern nach Bais bach und andern Gegenden verführt, theils abgeschuppt, aufgeschnitten und ohne Ropf gerauchert und geborrt 10). Forellen, Grundeln (Cobilio barbatula L.) und Grops pen (Cottus Gobio L.) fommen in vielen Bachen vor. Blutegel find im Zirknipsee auch häufig. Ziegen werden von ben Bewohnern auch fehr gern gehalten. Der Gies benschläser ober bie Billichmaus (Myoxus glis L.) ift bier auch nicht felten, liefert ein fehr feines graues Pelgwerk, ein gutes Fett und wird von ben Candleuten als Leckerbiffen auch gespeiset. Der Birknissee wird von einer Menge Baffervogeln außerordentlich ftart besucht, Die eine febr ergiebige Sagd gewahren. Als eine Seltenheit tommt in ben Sohlen bei Abelsberg ber Proteus anguinus vor. Unter ben Reptilien gibt es, befonders im Rarfte und um Ibria, viele Rattern und barunter auch bie Rin= gelnatter und Sollenotter (Coluber Prester). berfelben werben gegen funf Schuh lang und baben brei Giftzahne. Das Pflangenreich bringt, außer mehren botanischen Geltenheiten, welche auf bem Nanos und im Rarfte vorfommen 39), die wichtigsten Getreidearten, wenn-

<sup>35)</sup> f. bie illnrifden Provingen rc. G. 57. 58. v. Marstens a. a. D. S. 210.

<sup>36)</sup> Alle numerische Angaben sind amtlichen Aabellen und Eingaben entnommen, jene ausgenommen, bei benen die besondere Quelle ausbrücklich angesührt ist. 37) s. Ilhrien in naturhistorischer Rücksicht (ein Bruchstück aus dem Reiseberichte des Grafen Kaspar v. Sternberg) in dem Ilhrischen Blatte. 1827. Ir. 23. S. 111. 38) v. Martens a. a. D. S. 195. 39) v. Martens und Graf v. Sternberg a. a. D.

gleich nur in geringerer Menge hervor, und zwar 1837 233,623 n. oft. Mehen; außer Beizen wird auch viel Mais gebaut. In Bein gewinnt man im Durchschnitte jahrlich gegen 39,866 n. soft. Gimer, ber Bein aus bem Bippachthale wird fehr geschatt, nur hier und im Rarfte gebeiht bie Rebe, in ben übrigen Canbestheilen ift bas Klima biefem Gewachse nicht guträglich. In Beu wers ben jahrlich gegen 677,993 Gentner geerntet; ift es gleich nicht in großer Menge ba, fo wird es boch als vorzüglich geschätt und jenem aus ben ebeneren Gegens ben vorgezogen. Un Golz, von bem man jahrlich im Durchschnitte 149,339 Rlaftern fallt, find noch immer große Borrathe vorhanden, felbft an Baus und Schiff. bauholz, mit bem man bie nach Trieft führenben Stragen bas gange Jahr hindurch bedeckt fieht, obgleich es jest fcon aus immer größeren Entfernungen berbeigeführt werben muß. Der Gelbwerth ber bisher angeführten Producte bes Pflangenreichs wurde in ben amtlichen Iabellen im 3. 1830 auf 2,101,391, 1831 auf 1,976,833, 1832 auf 1,709,921, 1833 auf 1,923,283, 1834 auf 1,834,768 und 1837 auf 1,709,162 Fl. C. : Dt. anges nommen. Die Balbungen haben burch bas rudfichtslofe Benuben icon ungemein viel gelitten; ja fie find in vies Ien Gegenden bes Karftes faft gang ausgerottet worben und haben niedrigem Gestruppe und gerftreut und einzeln ftebenden verfruppelten Baumen Plat gemacht. Den: noch gibt es noch Balbftreden, auf die folgende Befchreis bung des hrn. von Martens vom 3. 1818 auch heut ju Tage noch pafit, Die er von einem Theile bes Birns baumwalbes zwischen bem Birknitgfee und Abelsberg ents wirft: "Ungeheuere große Baume vermoberten unbenutt auf bem Boben, von bidem Geftrauche überwachsen. Uns bere ftanben halb abgestorben noch ba, mabrend ein jungeres Gefchlecht fraftig um fie emporftrebte. zeigte fich die leifeste Spur, daß jemals eine Art hier ans gelegt worden sei "")." Steineichen, Mannaeschen, Bus den, einige hornbaumarten, aber auch Fichten und anberes Rabelholy bilben bie Forfte. In ber Gegenb von Bippach wachft ber Perudenfumach, beffen Laub und junge Zweige gesammelt und unter bem Namen Rofiena verlauft werben. Schwamme find haufig, auch Mordeln und mancherlei Arzneipffangen, Wurzeln und folche Pflanzen, die ber Botanifer zu ben Geltenheiten gablt, kommen hier in mehren Gegenden vor. Das Minerals reich bietet außer mehren marmorartigen Steingattungen vorzuglich Quedfilber bar, von bem zu Ibria im Jahre 1830 2407 Cinr., im Gelbwerthe von 226,258 Fl. C.s DR.; 1831 3205 Cinr., im Berthe von 326,802 Fl.; 1832 2985 Cinr., im Berthe von 318,997 Ft.; 1833 3966 Cinr., im Berthe von 458,073 Fl.; 1834 3543 Ctnr., im Werthe von 437,620 Fl. und im 3. 1837 3326 Cinr., im Berthe von 749,181 Fl. C.: M. gewons nen wurden; in ben Gruben von Ibria wird auch gu: weilen natürliches Bitterfalz ober haarfalz (Halotrichum Scop.) gefunden; naturlichen Binnober, worauf, aber nicht gebaut wirb, trifft man auch bort, bagegen ers

zeugte die bortige f. f. drar. Zinnoberfabrik im eilfichtis gen Durchschnitte ber Jahre 1819 bis 1829 jährlich 968 Eint.; 1830 1205 Eint., im Geldwerthe von 143,997 Fl.; 1831: 802 Eint., im Werthe von 101,560 Fl.; 1832: 605 Eint., im Werthe von 75,988 Fl.; 1833: 1211 Eint., im Werthe von 152,949 Fl.; 1834: 1211 Eint., im Werthe von 153,191 Fl. und 1837: 915 Eint., im Werthe von 187,831 Fl. C. W. Sonstige Mineralien, die hier vorkommen, sind: Quarz im Balbe Jauernig am Birknitzsee, chalcedonartige Hornsteine in der Gegend von Lohitsch, Steinkohlenspuren an mehren Draten (1) u. s. w.

Die Besammtzahl ber Einwohner belief fich nach ber Angabe bes Freiherrn von Lichtenstern 12) im 3. 1816 auf 75,199 Geelen, bagegen nach amtlichen Ungaben im 3. 1830: 85,852 (41,819 Manner, 44,033 Beiber); 1831: 87,158 (42,437 M., 44,721 M.); 1832: 87,286 (42,499 M., 44,787 B.); 1833: 87,702 (42,759 M., 44,943 B.); 1834: 87,696 (42,313 Dt., 45,383 B.) und 1837: 88,076 (42,562 M., 45,514 B.). Die Bahl ber Familien belief sich im J. 1837 auf 19,272. Es tamen somit in biesem Jahre 2050 auf eine ofterreis chifche Deile. Diese Boltomenge wohnte in zwei Stabs ten, funf Markten und 421 Dorfern. 3m 3. 1816 gablte man 12,142 und im 3. 1837: 12,607 Saufer. Die Beschaffenheit berfelben ift nicht überall biefelbe. Bis Abelsberg, ja bis Premalb berricht bas teutsche Bauwes fen vor, an Diefen Orten beginnt, anfänglich blos in ein: gelnen Gebauben, hinter Premalb aber allgemein bie itas lienische Bauweise; bort trifft man Solz und Bruchs fteine, bier allgemein und ausschließlich bie letteren als Baumateriale an, bort ift bas Dach mit Strob, seltener mit Schindeln, bier mit Sohlziegeln eingebedt; bas Dach ift bort hoch und fteil, bier niedrig und mehr liegend, babei aber auch noch, um es gegen bie Bewalt ber Sturme ju fdugen, mit Steinen befdwert. Im Rarfte ge: gen bie außerfte Grenze bin, wo bie Gegend bem In: falle ber Borafchen mehr ausgesett ift, bat man ben Orts schaften fast burchaus in ben flachen Bertiefungen eine mehr geschütte lage gegeben 4). Die Bewohner find burchaus Slawen, boch ftogt man im fubweftlichften Theile fcon immer baufig auf einzelne Individuen, welche bas Surlanische ober Friaulische sprechen, worin fich bas Glawische mit bem Italienischen paart. Die allgemein berrs schende Munbart ift bas Krainerische. Ubrigens find bie Bewohner Innerfrains wohlgebaut, fclante Leute mit echt flawischen Gesichtezugen und einem gegen bie Unbil: ben ber Witterung abgeharteten Rorper. Bon Seiten ihres Charaftere find fie eben nicht auf bas Bortheilhaf: tefte befannt. Gewiß ift es, bag nirgend fo baufige Raubanfalle fattfinden, als in ber Gegend bes Birns baumwalbes, fodaß fich bie Regierung genothigt gefehen, befondere Streifcommandos auszuschiden und eigene Bachts

<sup>4</sup>i) Prof. Rippl in ben Jahrbuchern bes polyt. Instit, (Bien 1820). 2. Bb. S. 94. 95. 42) f. handbuch ber neuesten Georgraphie bes dierreichischen Kaiserstaates (Wien 1817). 1. Th. S. 407. 43) v. Martens a. a. D. S. 210.

paufer für die zwischen Lobitsch und Prewald ausgestellten Posten zu erbauen. Augemein wird ihnen hinters List, Lude, Berschmittheit, Ungefälligkeit und ein höherer Grad von Robbeit zur Last gelegt "). Sie bekennen sich fanntlich zur katholischen Kirche. In Rudsicht auf Stans besberschiedenheit zählte man im 3. 1816 ") 115 Geist: Liche, 70 Abelige, 135 Beamte und Honoratioren, 289 Burger, Kunstler und Gewerbsleute, 7670 Bauern und

54 fogenannte Baubler.

In hinficht auf bie Bewegung ber Bevollerung finben folgende Ergebniffe ftatt: Trauungen baben ftatt gefunden im 3. 1830: 450; 1831: 472; 1832: 657; 1833: 573; 1834: 526 und 1837: 753. Geboren wurs ben 1830: 2834, und zwar 1474 Knaben und 1360 Dabchen, barunter befanden fich 2719 ebeliche und 115 unebeliche Geburten, 21 Rinder wurden todt geboren; in ben folgenden Jahren haben Geburten flatt gefunden 1831: 2531 (1259 manni., 1272 weibl.; 2403 ebeliche, 128 uneheliche; 14 tobte); 1832: 2600 (1319 mánnl., 1281 weibl.; 2485 eheliche, 115 uneheliche; 16 tobte); 1833: 2808 (1446 mánnl., 1362 weibl.; 2699 eheliche, 109 uneheliche; 25 tobte); 1834: 2836 (1479 mánnl., 1357 weibl.; 2694 eheliche, 142 uneheliche; 30 tobte); und 1837: 2869 (1466 mannl., 1403 weibl.; 2731 ches liche, 138 unebeliche; 32 tobte). Der Sterbefalle haben fatt gefunden im 3. 1830: 1905, namlich 948 mannl., 957 weibl.; 1876 burch Krantbeiten und 29 gewaltsame. 3m 3. 1831: 2403 (1197 mannt., 1206 weibl.; 2376 burch Krankh. und 27 gewaltsame); 1832: 2184 (1059 mannl., 1125 weibl.; 2163 burch Krankh. und 21 ges maltfame); 1833: 1914 (962 mannl., 952 weibl.; 1882 burch Krankh, und 32 gewaltsame); 1834: 2401 (1177 mannl., 1224 weibl.; 2364 burch Krankh, und 37 gewaltsame) und 1837; 2217 (1130 mannl., 1087 weibl.; 2196 burch Krankh, und 21 gewaltsame). Besonders bemerkenswerthe Krankheiten herrschen hier nicht, nur zeigt fich, wie man aus ben borftebenben amtlichen Ingaben erfieht, in ben meiften Jahren bas Ubergewicht ber Sterblichkeit auf Seiten bes weiblichen Geschlechts. Die Lebenbart ber Bewohner ift im Durchschnitte einfach; die Nahrung besteht meift in Pflanzentoft. Bippachthale trifft man icon die Polenta an. Die Bleischeonsumtion ift gering; einen Saupttheil ber Rabs rung liefert ber Mais, bas Gemufe und bie Sulfenfrucht.

Den Saupterwerbszweig liefern bie Landwirthschaft, bie Forstbenugung und das Frachtsuhrwesen. Die erstere ist auf einen viel kleineren Flachenraum denn anderwarts beschränkt, ba der Boden im Ganzen wenigere für den den den Men bei Bellen darz bietet und auch das Klima ihm mancherlei Sindernisse in den Weg legt. Dabei kann man den Bewohnern, bes sonders aber den Bauern des Karstes, den Fleiß durchs aus nicht absprechen. Wo sich irgend ein zur Wiese oder zum Acker geeigneter Fleck barbot, hat der Mensch ihm

auch biefe Bestimmung gegeben. Dan bat bazu besons bere bie trichterformigen Bertiefungen benubt, und ju großerem Schube ber Gaaten noch ben Rreis mit einem hoben Steinwalle umgeben. Much an ben minber schlech: ten Stellen, wo unter bem Schube einer Anbobe gufam= menhangende Kornfelder und Wiesen angelegt wurden. find folche auch durchgebends mit einem Rete von fleinernen Mauern bededt, wogu bie von ben Felbern abge= lefenen größeren Steine verwendet werden "). Der Ruts terbau ift febr beschrantt, ba bas land großentheils fels fig und ber Boben meift fleinig ift; bas Gras ift gwar aut, aber wenig; auch bie Beiben find von gleicher Art. Die Gravebenen, wo fie fich finden, find haufig, wenigftens jum Theil, mit Geftruppe burchfest, 3. B. in ber Flache bei Abelsberg. Die Biehzucht ift baber febr bes fchrankt und zwar um fo mehr, als bas Beu nicht felten in Trieft einen febr guten Preis bat, baber gern babin geführt wird. Die Dbitbaumzucht wird nur im Bippach= thale flart betrieben, wo auch bie Baume in ber Stellung ber Berge und nach dem Buge ber Thalvertiefung hinreis chenbe Warme und Schut gegen ben Bora finden, mahs rend auf der Sohe bes Rarftes die Reben = und Dbfts baumpflanzungen fast nur auf bie oft ermabnten trichter= formigen Bertiefungen beschrantt find, in benen man Feis gens, Pfirfich: und Aprifosenbaume, Beinreben und Dans beln neben Getreibe und Gemuse antrifft. Das Dbft aus bem Bippachthale wird febr geschapt und frisch weit und breit verhandelt. Die frainerische gandwirthschafts gesellschaft bat fich viele Dube gegeben, um bie Dbft= baumgucht zu beben, fie bat ben Schlogberg Sovitich bei Abelsberg gepachtet, um bort eine Dbstbaumschule angulegen. Flachs = und Sanfbau werben fcwach betrieben, viel ftarter ber Beinbau. Die besten Beine Innerfrains wachsen im Wippachthale. In Soly haben bie biefigen Baldungen, die man aber nicht genug icont und noch weniger pflegt, noch immer Uberfluß, der im benachbarten Trieft einen fehr guten Absatz findet, wohin auch die Roblen, Gichenknoppern und ber Schwamm einen guten Abzug finden "). Bu Planina befindet fich eine Feuers fcwamm : Manufactur, Die gute Geschäfte macht. Unpflanzung ber tablen Sugelftreden, Sochgebirgsflachen und hochweiben bat man nachst Abelsberg Baumschulen von Rogtastanien angelegt, benen ein recht guter Forts gang ju munichen ift. Die Bucht ber Geibenraupe liegt in biefem Rreife noch in ber Rindheit; beffer fieht es mit ber Bienenzucht, obgleich auch biese noch wenig Ausbehnung gewonnen bat. Um mertwurdigften und wichtigs ften ift ber ibrianer Bergbau, welcher, obgleich er feit eis nigen Jahren burch ben Ginbruch von Baffern großen Abbruch gelitten hat, noch immer vom f. f. Arar mit großem Bortheile getrieben wird. Es burfte nicht ohne Intereffe fein, bier einige Details über bie bortigen Ers tragsrefultate aufzunehmen, nachbem ber Dberbergrath Rarften 48) bereits die naberen Angaben über ben bortis

<sup>44)</sup> f. Berfuch über bie flamifchen Bewohner ber öfterreichtichen Monarchie (Wien 1804). 1. Ih. G. 24. 37. 54 u. f. w. 45) Freihr. v. Lichten ftern a. a. D. G. 407.

<sup>46)</sup> v. Martens a. a. D. S. 211. 47) f. Renestes Germalbe ber osterreichischen Monarchie, von B. C. 23. Blumen: bach (Wien 1832). 2. Th. S. 52 fg. 48) f. Dess. metallur-

gen Grubenbetrieb geliefert bat. Der Quedfilberberabau und die Zinnoberfabrit haben vom 3. 1819 bis 1828: 956,409 und im 3. 1829: 36,259 Fl. Ertrag gebracht. Der Ertrag im Gangen, ohne bie Berrichaftseinkunfte, belief fich vom Bergbaue und ber Binnoberfabrik 1830 auf 75,567; 1831: 101,894; 1832: 107,456; 1833: 204,882; 1834: 218,900 und 1837: 642,764 %l. C.s Dabei hatte fomit bas Ararium nicht nur niemals eine Einbuffe, fonbern, wie fich aus biefer Uberficht ers gibt, vielmehr eine ftets fteigende Rente. Die Totals Gelbeinnahme babei war im 3. 1830: 422,718; 1831 700,863; 1832: 613,606; 1833: 641,397; 1834: 663,671 und 1837: 383,396 Fl. Die Gelbausgaben beliefen sich 1830 auf 298,175; 1831: 285,634; 1832: 302,007; 1833: 426,339; 1834: 405,620 unb 1837: 305,429 Fl. Der Uberichuf ber Gelbgebahrung belief fich im 3. 1830 auf 124,543; 1831: 415,229; 1832: 311,599; 1833: 215,058; 1834: 258,051 unb 1837: 78,147 Fl. C. : D. Das gesammte Activ-Bermogen bes Bergbaues und ber Zinnoberfabrik bestand mit Anfang bes J. 1830 in 714,835 und mit Ende bes Jahres in 662,229 Fl. C. : M.; 1831 ansänglich in 662,229 und schlüßlich in 340,773 Fl.; am Ende 1832 in 147,286; 1833: 130,875; 1834: 117,363 und am Schluffe bes 3. 1837 in 794,079 Fl. Un bie Staatscaffen wurden von biefen Ertragsrefultaten abgeführt im Jahre 1830: 129,173; 1831: 423,350; 1832: 300,943; 1833: 221,293; 1834; 232,412; unb 1837; 71,434 %[. Conv. = M.

Un Fabriten, Manufacturen und gewerblicher Inbuftrie ift Innerfrain arm. Die Zinnoberfabrit zu Ibria wird auf Kosten bes f. t. Arariums betrieben. Die Feuers schwammfabrif zu Planina verfenbet ihre Baaren weit und breit, selbst in bas Ausland; fie laft ben Buchen-schwamm sowol in Krain, als auch in Kroatien sammeln, bezieht bavon große Quantitaten und zahlte z. B. für bas Klaubrecht allein im J. 1819 eine Summe von 1306 Fl. C .= Dl. an verschiedene Berrichaften "). Bu Fuccine wird eine Maschinenfabrik betrieben, die aber noch jung ift; bort sind auch Eifen = und Rupferhammer 10); grobes Duch und Filgmaaren werben ju Prem verfertigt; eine ftarke Spigentloppelei trifft man ju Ibria, Sairach und in ber Umgegend an, boch ift bie Baare nur von mitt: lerer Gorte oder groberer Battung; es find bafelbft über 400 Beiber und Dabden bamit beschäftigt 11). Glasfabrit befteht im Walbe Jauernick bei Birfnig 42). Starte Lebergarbereien findet man in Laas und 3bria. Die in letterem Stadtchen befindliche Beiggarberei bearbeitet im Durchschnitte jahrlich gegen 3000 robe Felle von Schafen und Biegenboden, bie von Trieft bezogen,

und theils jum Berpaden bes Quedfilbers an bas t. & Arar vertauft, theils aber auf ben Jahrmartten verhans belt werben. Biegelbrennereien befinden fich in mehren Orten, worunter jene ju Ibria bie bedeutenbste ift, bie jahrlich 80-90,000 Mauers und Dachziegel liefert. 3m Bezirfe Prem werben, und zwar von ben Lanbleuten wahrend ber Wintermonate, über 15,000 Ellen Lobens (Rogen=) Tuch verfertigt, welches feinen Abfat meift nach Trift und Fiume hat 3). Linnenwebereien trifft man gu Ibria und Oberlaibach an. Die Strohflechterei wird auch ju Idria von mehren Weibern und Dabchen getries Bolgmaaren werben im Begirte Schneeberg verfers tigt und von bort auch ausgeführt. Uberhaupt wird fos wol in biefem, als auch im premer, freubenthaler und haasberger Bezirke viel Golg zu Bretern geschnitten und nach Trieft und Fiume verhandelt; auch werben bort viele Bottcher : und Golgarbeiten verfertigt "). Die fruber ju Ibria bestandene Gublimatfabrit, welche außer ber Binnoberfabrit viele Jahre bindurch im Bange war, bat aufgehort. Die lettere Fabrit beschäftigt bagegen gegen 20 Personen, befigt vier Sublimirofen und acht Dublgange und fteht überhaupt nur zu gleicher Beit mit ber Queds filber Brennhutte im Betriebe. Die Erzeugung bes Binnobers wird überhaupt nur nach Maßgabe bes Berfchleis fies und ber nachfrage betrieben. (Uber ben Bergbau f. b. Art. Idria.) Im Ganzen befanden fich hier im J. 1830: vier, 1837 schon feche Fabrifen. Im J. 1830: 2219; 1831: 2302; 1832: 2331; 1833: 2343; unb 1834: 2364 Gewerbe. Im 3. 1837 fanben fich bafeibft 2374, namlich 1948 Polizei = unb 426 Commercial = Bes werbe vor. Außerbem gablte man noch 1830: 52; 1831: 55; 1833: 60; und 1837: 57 befondere Befchaftiguna gen, als Baumeifter, Felbmeffer, Regocianten u. bgl. m. Der Sanbelsverfehr ift in Innerfrain febr lebhaft,

wozu schon die Rachbarschaft von Trieft febr viel beis tragt, woburch bie Sanbelefpeculation machtig angeregt, und ein febr lebhaftes Frachtfuhrwefen, an bem alle an ber nach jenem Seehafen führenben Commercial : Saupts und Poststraße liegenben Ortschaften einen lebhaften Antheil nehmen, ins Leben gerufen wirb. Das lettere wird meift auf fleinen, mit Dchfen befpannten Bagen betrieben, auf benen bie Baaren gewöhnlich nur bis Dberlaibach geführt werben, wo man fie auf Schiffe labet und auf bem Laibachfluffe nach ber Sauptflabt ber Proving verschifft. Bu Dberlaibach find baber große Baas renmagagine und eine Denge von Frachtern, Birthebau= fern und Schiffern. Die Schiffahrt zwischen biefem Orte und Laibach ist sowol stromabwarts als stromauswarts febr lebhaft, ba ber Flug bei feiner großen Tiefe ein febr geringes Gefalle bat. Gingelne Ortschaften treiben aber auch noch einen besondern Bertehr, fo 3. B. bas Bips

gifche Reife burch einen Theil von Baiern und burch bie fubteutsichen Provinzen Offerreiche (halle 1822). C. 260 fg.

<sup>49)</sup> Blumenbach a. a. D. S. 55. 50) f. ben Schemastismus des laibacher Gouvernementsgebietes für das 3. 1835. S. 221. 51) v. Reeß, Darstellung des Fabril: und Gewerbswesens im bsterr. Kalferstaate, vorzüglich in technischer Beziehung (Wien 1820). 2. Ih. 1. Bb. S. 470. 471 und Anhang S. 60. 52) f. den Schematismus a. a. D.

<sup>53)</sup> f. Bericht über sammtliche Erzeugnisse, welche für die erfte zu Alagenfurt im 3. 1838 veranstaltete und bei Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers eröffnete Industrieuusstellung des Bereins zur Besordrung und Unterstügung der Industrie und der Gewerbe in Innerdsterreich eingeschickt worden sind u. s. w. (1874d 1839). S. XXXII. 54) Blumenbach a. a. D. C. 68.

pachthal mit frifden Baumfruchten und Beintrauben, Senofetich, Loras, Birfnis u. a. Drte mit Boifala, Schnees berg mit holzwaaren, Dberfaibach mit Bretern u. f. w. In gang Innerfrain zahlte man im 3. 1837 acht Sands lungen. Der Berfehr im Innern bes Kreifes wird theils burch bieselben beforgt, theils findet er auf den Bochens und Jahrmarften flatt. Der Marttberechtigten Drts schaften find 19, in benen jahrlich 52 Jahrmarkte abges balten werden. Außer ben Ararialstraßen finden sich in bem lettgenannten Jahre Privatftragen in einer Lange von 401/2 Meilen vor. Unter ben ersteren ift bie von Laibach über Ober-Laibach, Lohitsch, Planina, Abelsberg, Prewalb und Genofetich nach Trieft fuhrende Saupts, Pofts und Commercialftrage bie wichtigfte und belebtefte, mit ben genannten Posisiationen und ben Beg: und Brudenmaus then ju Oberlaibach und Planina. Die Aufficht über biefelbe führt bas t. t. Straffen : Commiffariat ju Abels: berg, welchem bie Affistenten gu Dber Laibach, Planina, Abelsberg und Prewald untergeordnet find "). Sie ift an zwei Puntten, bei Oberlaibach und Planina, in vielen Bens bungen auf eine febenswerthe Beise über bie bortigen Berge geführt. Bu Dber-Laibach trennt fich von ihr bie ibrianer und zu Prewald bie nach Wippach und jenfeit ber Kreisgrenze nach Gorg führende Poftstraße mit ber Poststation zu Wippach. hinter Abelsberg lost sich von ber ersten Strafe auch bie sogenannte fiumer Commercial: und Poststrafe los, welche über Sagorie und Feiftrig, wo fich Poststationen befinden, nach Fiume führt. Außer biefen wichtigften Straffenzugen burchziehen Innerfrain noch mehre Commercialftragen, Berbinbungss und gandwege 4). Fur bie fiumer Strafe befindet fich ein Strafen : Commiffariate : Affiftent gu Dornegg im Begirte Prem.

Die Geiftescultur lagt in Innerfrain, obgleich bier für ihre Berbreitung von Geiten ber Regierung ebenfo viel geschehen ift, wie in ben übrigen Theilen ber Monarchie, mehr benn anderwarts zu munschen übrig. Die Bahl ber haupte, Trivials und Madchenschulen belief fic im 3. 1837 auf 17, jene ber Bieberholungsichulen auf 36. Darunter befindet fich eine Rreishauptschule in drei Glaffen, mit einem Director, einem Ratecheten, brei Behrern, einem Schulgehilfen umb einem Schulbiener, unb eine Sauptichule ju Ibria, ebenfalls in brei Claffen, mit einem Director, einem Ratecheten und brei Lehrern. Die erftere Claffe von Schulen murbe befucht im 3. 1830 pon 1615; 1831: 1586; 1832: 1567; 1833: 1459; 1834: 1426; und 1837 von 1552 Schulern. In ben Bieberholungofchulen fanben fich ein 1830: 616; 1831: 1259; 1832: 1309; 1833: 1329; 1834: 1390; unb 1837: 1345 Schuler. Die Bahl ber fculfabigen Rinber belief fich im 3. 1830 auf 8908; 1831: 9537; 1832: 12,051; 1833: 13,167; 1834: 11,935; und 1837 auf 11,676, mabrent fammtliche nur 1830: 1571 Rnaben und 670 Mabchen; 1831: 1757 R., 1088 M.; 1832: 1767 K., 1109 M.; 1833: 1590 K., 1198 M.; 1834: 1627 K., 1189 M.; und 1837: 1609 K., 1288 M. wirklich befuchten. Die Aufsicht über bas Bolksichulwessen führt bas bischöfliche Consistorium zu Laibach einversständlich mit bem k. k. Kreisamte und zwar zunächst burch die Dechanten und Schuldistrictsausseher zu Oberslaibach, Idria, Altenmarkt, Slavina, Dornegg und Wippach.

In firchlicher Sinficht ift Innerfrain bem Bisthume Laibach zugetheilt und in Defanate, Pfarreien, Localien und Erposituren eingetheilt. Golder Seelforgeftationen ber fatholischen Rirche, welche bier ebenso wie in ber gans gen Monarchie bie herrschende ift, gab es im 3. 1837: 67 mit 121 Individuen geiftlichen Standes. Protestans tische Pfarren find bier nicht, wo man faum einen und ben andern Atatholifen antrifft. Das Bolt ift im boben Grabe bigott und aberglaubisch und ber Klerus voll Jans fenistischer Gesinnung. Riofter bestehen bier teine. Bon Bobltbatigfeitsanftalten trifft man in gang Innerfrain nur Armeninftitute, somit teine Rrantenbaufer, Spitaler und Berforgungsanstalten an. Der ersteren aber waren 1830: 19 mit 343; 1831: 20 mit 393; 1832: 23 mit 441; 1834: 26 mit 454; und 1837: 29 mit 596 Bes theiligten. Fur ben Gesundheitszustand forgen ein Rreisargt, ein Kreiswundargt, ein Diftrictsargt, acht Begirfos wundarzte und brei Apotheten. Bon anderen Inftituten findet fich hier nur noch ein Theater, ju Ibria, vor.

Der volitischen Berwaltung bes gangen Rreifes fteht ein t. t. Kreisamt vor, welches ju Abelsberg feinen Gig hat und aus einem Kreishauptmanne, ber ben Titel und Rang eines f. f. Gubernialrathes bat, und 19 anderen Ungestellten besteht. Unter ibm ftehen bie Begirtsobrigs teiten ju Abelsberg, Freudenthal, Saasberg, Ibria, Prem, Schneeberg, Genosetsch und Wippach als politische Obrigs teiten erster Instanz, welche fur öffentliche Sicherheit und Ordnung forgen, die Steuern erheben, die Polizei in ihrem Begirte bandbaben, burch ben Begirterichter bie Bes richtsbarteit in erster Inftang ausüben und mit bem Kreis: amte in allen politischen Angelegenheiten, fo fich auf bas Unterthansverhaltniß, bie Canbescultur, ben Sandel und bie Gewerbe, die Auswanderungen, die Conscription, bas Refrutirungewefen u. bgl. beziehen, in amtlichem Bers tebre fleben. Der Grundberrichaften gibt es in Inner: frain 61, namtich 16 Serrschaften, 18 Guter, 5 Gulten, 7 Rirchenguter, 10 Pfarrguter, 2 Bicariatos und eine Beneficialgulte, bann noch Burg Bippach und bie Stabt Laab. Die Grundsteuer : Cataftralgeschafte beforgt ein eis genes Inspectorat. In Cameralgefallsangelegenheiten ges horen die vier politischen Bezirke Freudenthal, haabberg, Schneeberg und Ibria unter Die Cameral Begirteverwals tung ju Caibach. Fur bas Bergbauwefen besteht ein t. f. Bergamt ju Ibria. (G. F. Schreiner.)

INNERLEITHEN, 1) ein Kirchspiel Schottlands, bas theils in ber Grafichaft Peebles, theils in ber Grafs schaft Selkirt an bem nordlichen Ufer bes Fluffes Tweed gelegen, größtentheils raub und uneben ift, und ber Form eines gleichseitigen Triangels gleicht. 2) Ein Dorf bes vorgenannten Kirchspieles, in einer angenehmen Lage an

<sup>55)</sup> f. ben Provinzialschematismus &. 59. 70. 83. 56) f. bie officielle Erganzungstabelle zur Strafenkarte bes Königreichs Abrier (chorographischer Abeil). S. 150 fg.

ber Mundung des Fluffes Leithen. Die Einwohnerzahlbeträgt über 800, wovon viele in einer hier befindlichen blühenden Wollenmanusactur Beschäftigung finden.

(J. C. Schmidt.)

INNERNSEE, ein Schlößchen, das Stammhaus des ausgestorbenen Geschlechtes der Innerseer und Landgut, im Districtscommissariate Starhemberg im Hausrukviertel des Erzberzogthums Osterreich ob der Ens, in einem angeneds men Thale an einem Muhlbache, von einem kleinen Teich umgeben, nach Rottenbach (Dekanat Gaspoltshosen, Didzcese Linz) eingepfarrt, eine Stunde von Haag, der nach sten Posissation und 3/4 Stunde von Wendling entsent. Zu der Zeit, als es die Dietrichsteine besassen, litt das Schlößichen während des Bauernkrieges im I. 1626 sehr viel, wurde am Ende eingeäschert und als eine Brandsstätte an Christoph von Kher verkauft. Das Landgut war um 10,485 Fl. in der landschaftlichen Einlage mit 37 unterthänigen Häusern, 17,586 Fl. 4 Ar. Kausprestien und 475 Fl. 3 Ar. jährlichen Einkunsten notirt.

INNERNSTEIN, 1) ein bem Grafen Karl von Klamm-Martineh gehöriges Landgut im Districtscommissariate Windhaag im Mühlviertel des Erzherzogthums Österreich, und zwar des Landes ob der Ens, welches zu Klamm verwaltet wird. 2) Ein Dorf und eine Steuerges meinde zu dem Gute gleichen Namens gehörig mit einem Schlosse, welches einen Steiner, der um das Jahr 1400 blühte, zum Erdauer hat, 22 Häusern und 114 Einwohnern, welche nach Münzdach (Bisthum Linz) einzgepfarrt sind und sich durch Landwirthschaft ernähren. Die Gegend ist gebirgig und der Boden mittelmäßig fruchtbar. Das Schloß wurde von den Steinern, ihren Erdauern, schon im J. 1424 an die Brüder Steinback verkauft; 1473 erhielten es die Stellhamer zu Lehen; 1499 besaß es Oswald Schweinback, und 1517 erkaufte es Beit Klußbart.

INNERÖSTERREICH beiffen noch immer in ber ofterreichischen Geschäftssprache bie brei Bergogthumer Steiermart, Rarnthen und Rrain, welche einft auch in abminiftrativer Sinficht ein provinzielles Ganges bilbenb, gegenwartig in zwei abgefonberte Bouvernementsbezirte ber Steiermart und Illyriens getheilt und nur burch bas innerofterreichisch : fuftenlandische Appellationsgericht, welches ju Alagenfurth feinen Sit hat, bas taifert. tonigt. inner-ofterreichisch-illyrische General-Militaircommando, welches fich ju Grat befindet, durch die innerofterreichische wechs felfeitige Branbichaben-Berficherungsanftalt und burch ben vom Ergherzog Johann im 3. 1837 gegrundeten Berein gur Beforderung und Unterstützung ber Industrie und ber Bes werbe in Innerofterreich, beren Directionen auch ju Gras find, noch als ein ehemaliges Ganges bezeichnet und bargeftellt werden, obgleich bie Bewohner es langft verlernt haben, fich als Theile eines folchen zu betrachten; ja man nimmt zwischen bem Rarnthner, bem Rrainer und Steiermarfer einen fast nicht geringeren Provinzialantagonismus, wie zwischen bem Tyroler und Nichttyroler, bem Ungar und Clawen mahr, ben man bei ben geringften Anlaffen gu beobachten vielfaltige Gelegenheit findet.

Innerosterreich grenzt gegen Norben an Salzburg und an bas Erzherzogthum Ofterreich, im Often an Une garn, Proatien und an bie Militairgrenge, gegen Guben an bas Gouvernement von Trieft ober an bas ofters reichische Seekustenland und westwarts an Inrol, sowie im Gubwest an bas venetianische Adnigreich. Die Grenge puntte gieben fich theils auf bem Ruden machtiger Bes birge babin, wie 3. B. langs ber falzburgifch starnthnes rifchen Grenze auf ber Tauernkette, auf bem Buge ber füblichen Ralfalpen an ber Grenze Rarnthens und bes Benetianischen, Krains und bes gorger Rreises, und auf ben nordlichen Ralfalpen zwischen ber Steiermart und Rieberofterreich, oder fie werden burch Fluffe und Bache bezeichnet, fo gegen Ungarn von ber Lafnin, Pinka, Dur und Gottla, gegen Kroatien von ber Save und Culpa, gegen Ofterreich von mehren fleinern Gewaffern, und gegen die Militairgrenze von mehren Bachen und burch die obere Gulpa.

Das ganze so umfangreiche Land hat einen Flachenraum von 744 österr. DM., von benen 390 auf die Steisermark, 120 auf Kärnthen und 174 auf Krain komsmen '). Innerdsterreich ist somit nur um 167 österr.
DM. kleiner als das Königreich Böhmen, dagegen um
67 DM. größer als das ganze Erzherzogthum Ofterreich
mit Inbegriff Salzburgs, um 250 DM. größer als die
gefürstete Grafschaft Aprol und um 283 DM. größer
als das mährisch-schlesische Gouvernement.

Innerofterreich ift mit alleiniger Musnahme ber fuböftlichen Steiermart burchaus Gebirgeland, und zwar Dberfarnthen, bie obere Steiermart und Dberfrain Bochs gebirgeland, Unterfrain und bie Mitte biefes Bergog: thums wird ebenfo wie die westliche Balfte des marbuts ger und cillper Rreifes von hoben Mittelgebirgen, bie nur im Galzbachthale fich jur Sobe von Sochalpen erheben, und ber offliche Theil der unteren Steiermart, wie nicht minder auch die größere Balfte bes graßer Kreises von hugelartigen Borbergen burchzogen. Bahrend bie Schnees fuppen und Eiswande bes Grofglodners 2) ber weitgebehnte Paftergen: Gleticher umlagert, ein gleiches Schaus fpiel fich auch im farnthnerischen Groß: und Rlein-Elend zeigt, und auf ber Bobe bes Terglou in Krain und am Dachstein ob Schladming an ber Grenze Dberofterreichs auch ewiges Gis zu formlichen Gletschern fich aufgehauft hat 3), beberbergen bie meiften ubrigen bochften Berge ber innerofterreichischen Gebirge nur Sommerschnee ober find bamit nur bis tief in ben Fruhling hinein bededt, und wechseln in ben außeren Theilen ber Gebirge gar nur

<sup>1)</sup> Diese und alle übrigen amtlichen Daten sind ben officiellen Aafeln zur Statistit ber ofterreichischen Monarchie. 7. Jahrz. 1834. Aaf. 1. S. 2 entnommen.

2) f. Pefperus, Encotiopabische Beltschrift für gebildete Leser; herausgegeben von C. S. Andre (Prag 1820). Bb. XXVII. Rr. 1. S. 1 fg. Schultes, Reise auf den Glockner an Kenthens, Salzburgs und Aprold Grenze. Mit einem Kupfer und einer Karte (Wien 1804).

3) f. K. Budimiter, Die Ersteigung des Thorsteines und Steines in der Steiermarksichen Zeitschrift. Reue Folge. 2. Jahrg. 2. Peft. S. 8. Determarksigung der höchsten Spiece ber Steiermark im Spatzschung ber höchsten Spiece ber Steiermark im Spatzschung fommer des Jahres 1836; in der Steiermarksischen Zeitschrift. Reue Folge. 8. Jahrg. 2. Peft. S. 73 fg.

walbige ober gradreiche Borberge und Anhohen mit fruchtreichen Aderhugeln, vereinzelte felfige Bergfuppen (Die Riegersburg, die Gleichenberge, ber Strodner : Rogel, ber grager Schloffs und Kalvarienberg), mit rebenbepflanzten Sugeln ab '). Die Flachen find in gang Innerofterreich feiten und nur auf einzelne Puntte beschrantt, und verleugnen auch bort ben Charafter ber Thalerweiterungen nicht. Diefen allgemeinen Charafter verleugnet bas ganb nirgenbs, bas fich burchaus als gebirgig barftellt.

Die Gebirge Innerofterreichs geboren allen funf Bugen an, aus benen bie Alpen befteben, namlich ber Central-Sauptlette, ben beiben Bugen ber (norblichen unb füdlichen) Kalkalpen, und ben zwischen jenen und biefen fich lagernden zwei Ubergange-Gebirgegugen.

Die Central : Sauptfette ber Alpen berührt Inner= öfterreich im nordweftlichsten Binkel Karnthens mit bem Raftenberge, ber ju bem Gebirgsspsteme bes Großglod: nere gehort und fich (47° 5' 90" n. Br., 30° 19' 32" 8. L.) an ber breifachen Grenze Tyrolb, Salzburgs und Rarnthens erhebt. Bon bort ftreift bas Gebirge in ofts licher Richtung langs ber falgburgisch-farnthnerischen Grenze im Rorden bes Großglodners (11991 wien. Fuß) ') über ben oberften Puftergen: Gletscher jur Fuschfaar: bobe und von ba über ben 9451 wien. Fuß hohen Bren-Rogel ") ben Sochnarr, den Bergog Ernst, den Malniger Tauern, befs fen Pag v. Canftein auf etwa 6800 guß abfoluter Bobe anschlagt ), über ben 10291 wien. Fuß hoben Antogel "), an beffen sublichem Abhange bie Gletscher (Reese) bes karnthnerischen Groß: und Rlein-Elenbs liegen, bann im Guben bes bem falgburgifchen Lungaue angehorigen Dur: wintels, welcher ben Ursprung ber Mur enthalt, bahin bis jum 7375 guß bolen Konigsstuhl ) (bem Anels rot), welcher bem Stangrof (Stangalpe) benachbart, an ber breifachen Grenze Salzburgs, Rarnthens und ber Steiermart als eine felfige Grate emporfteigt. Bon bier an giebt ber hauptgebirgstamm bis uber Dbbach binaus langs ber fleiermartifch:farnthnerischen Grenze babin, und awar über bas 7364 wien. Fuß bobe Riefenfod', ben 7721 wien. Fuß boben Eifenbut 16), bie 5901 wien. Fuß bobe Grebengen und die 5624 wien. Buß hohe Ruhalpe, beide im Guben bes fleiermartischen Benedictinerftiftes St. Bambrecht gelegen, weiter oftwarts geht fie uber bie Secthalalpen und über bie Einfattelung im Guben von Dbbach bis jum Amering-Rogel (7017 m. F.), bem Bros genberg (6745 w. F.) und bem Rappel-Rogel (6084 w.

Z. Cnepff. b. 28, u. R. Bmeite Section. XVIII.

-F.) 11), allwo fich ber Urgebirgszug auf eine bochft mert: wurdige Beife gabelformig in zwei Zweige auflofet, beren einer eine nordoftliche, der andere eine fuboftliche Rich. tung einschlägt. Der erstere geht über bie Stubalpe, welche eine auch fur Bagen fahrbare, von Brat über Boiteberg nach Judenburg führende Strafe überfchreitet, bie Rleinalpe, beren bochfter Puntt, ber Speisberg, fich ju 6274 wien. Fuß erhebt, die Fensteralpe (5177 w. F.) und die hochalpe (5184 w. F.) im Guben ber Stadt Leoben fort, wird hierauf zwischen Brud und Fronleis ten von ber Dur burchbrochen, erhebt fich am linken Ufer ber Dur und ber Darg ju bem 5132 wien. Fuß boben Rennfelbe, und gieht fich immer in norboftlicher Richtung über bie hohealpe (hochschlagberg, 4972 w. g.), ben Teufelöftein (4711 w. g.) in ben Tischbachalpen, bie Preduleralpe (5220 m. F.) in ber Ratten bis jum gros Ben Pfaffberg (4806 w. F.) und bem Bechfel (5497 w. F.) bis an Die Grenze bes landes unter ber Ens. mit Steiermark fort 12). Diefer Theil bes Alpenguges ichcibet vom Großglodner bis jum Untogel bas Fluggebiet ber Salga von jenem ber Drau, vom Antogel bis jum Ames ring-Kogel jenes ber Mur von dem der Drau und vom Diferund Plan-Rogel, welche im Guben bes Rennfelbes liegen), bas Flufigebiet ber Dur von jenem ber Raub. Der legs tere 3weig zieht fich langs ber Grenze Rarnthens und ber Steiermart über bas Birfched (5349 w. F.) 18) über bie Pad, worüber eine Strafe von Grat nach Bolfeberg im Lavantthale Rarnthens führt, und Die Roralpe (6756 w. F.) in sublicher und suboftlicher Richtung bis Lavas mund, Untertrauburg und hohenmauthen fort, wird auf biefer Strede von ber Drau burchbrochen und feht jens seit berfelben im boben Bachergebirge (beffen bochte Spigen bie Gonowiger Schwaig, 4788, ber Bacherberg 4254, ber Großerfogel 4242 und ber Bargerfogel 3894 wien. Fuß boch find), über Maria-Raft und Binbifch: Grat bis Beitenftein, Gonowit und Binbifch Feiftrig fort, allwo bas Urgebirgsgeftein verschwindet "). Ders felbe Gebirgejug fest am linten Drauufer über ben Rabl (3144 w. F.), ben Platschberg (1614 w. F.), bie wens bischen Bubein '), bas rabkersburger und luttenberger Weingebirge, sich gegen Often immer mehr herabsenkenb bis nach Ungarn fort.

3m außersten Beften ift bie Centralhauptfette am bochften und raubesten, theilweise begletschert und mit Eis: und Schneefelbern bebedt, nimmt aber gegen Connenaufgang an Sohe immer mehr ab; ba, wo er fich bei Lavamund ber Drau nahert, ben Charafter eines bewalbes ten Mittelgebirges an, und geht in ber Gegend von

<sup>4)</sup> Die Bellquellen bes Thales Gleichenberg in ber Steiermart; herausgegeben burch 2. Canger (Gras 1836). G. 52 fg. Arigonometrifch bestimmte Doben von Diterveich, Steiermart, Dorol, Iftrien und ben Infeln bes Golfo bel Guarnere, Rarnthen und Krain, mit Ginichlus bes gerger und triefter Kreifes. Mus ben Prototollen ber Generalbirection ber 2. 1. Kataftral : Canbeevermeffung ausgezogen von I. Baumgartner (Bien 1852). G. 76. 6) Chendafelbit 3. 26. 6) Coenbafeloft G. 26. 7) Blide in bie bflichen Alpen umb in bas ganb um bie Rorbtufte bes abriatifden Meeres; von Ph. B. v. Canftein zc. Dit einer überfichtefarte (Bertin 1837). E. 157. 8) Baumgartner a. a. D. C. 25. 9) Chen. 10) Rurge Darftellung ber mineralogifchegeo. gnofifden Gebirgeverhaltniffe ber Steiermart. Den Bubbrern mei-ner Bortrage gewidmet von DR. 3. Unter (Gras 1835). G. 78.

<sup>11)</sup> Chenbafelbft &. 78. 79. 12) Baumgartner a. a. 13) Ebenbafelbft G. 76. 14) Die Boch D. S. 52-57. ebene des Bachergebirges und ihre Urwälder in Untersteirmark; den Georg Mally; in der Steiermärkischen Zeitschrift (Gräß 1837). Reue Folge. 4. Jahrgang. 2. heft. S. 20 fg. Maria-Rast, monographische Stige; dom Prof. Iod. Gabriel Seidl. Edenbaselhst (Erds 1835). 2. Jahrg. 1. heft. S. 23 fg. 15). Et. Urban dei Mardurg und die windischen Babel; von Georg. Dally; in ber Steiermartifden Beitschrift. Reue Folge (Grafe 1836). 5. Jahrg. 1. Deft. C. 96.

Romburg in niedrigere Hügelzüge über, beren sonnige Lehs nen meist von Rebenpstanzungen überdeckt sind. Die vorherrschenden Gebirgsarten in diesem Zuge sind Gneis und Glimmerschieser, doch kommt der Gneis etwas des schränkter vor; im Schwamberger und Bachergebirge zeigt sich Urtrapp (Hornblendegesteinarten), ebendaselbst und dei Rurau und St.: Lambrecht (Steiermark) zeigen sich Urkalklager; ein mächtiges Serpentinlager kommt im Bas chergebirge vor; Aalkschieser trifft man dei St.: Jacob unweit der Ratten und an mehren andern Orten an 18).

Der Bug ber nordlichen Kalkalpen berührt von ben innerofterreichischen Provingen nur bie Steiermart und bebedt beren nordlichsten Theil bis Saus, Ironing, Rottenmannellautern, Leoben und Rindberg berab. tritt bas Band mit bem bochften Berge ber Steiermart, bem 9490 wien. Auß boben Dachs ober Thorstein 17) an ber breifachen Grenge Bfterreichs, Steiermarts und Galge burge, und ftreicht von ba in offlicher Richtung, meift tangs ber Grenze bes Erzherzogthums über ben Gruns ming (7423 w. g.), ben Großbuchftein (7009 w. g.) am linten Enbufer und über bas hochfar (5692) und ben Sochstabl (6041) am rechten Salzaufer bis über Mariagell binaus, wahrend fich in bem jenfeit biefer Bluffe liegenden Theile biefes Gebirgsjuges bas Sparrenfeld (7083), ber Reitting (6984), ber Hochschwab (7174) und bie Beitschalpe (6240), nebft vielen andern bobern und niedrigern Ruppen und Hornern erheben. Ubergangsober Alpentalt ift bas allgemein berrichenbe Geftein in biefem Buge, ale beffen fublichfter Punkt fich ber Reits ting bei Mautern und bie Berge im Rorben von Leoben barftellen 19). Während bas Urgebirge burchaus abgeruns bete, berbe, gewaltige Ruppen und breite Daffen zeigt, ift bie Form ber Berge in ben Ralfalpen febr felten rund. lich, fondern immer ftellen die Felfenmaffen lange, burch: einanderlaufende, bobe, fleile Mauern bar, Die verhalte nigmaßig wenig Breite haben, und oft viele hundert Fuß fenkrecht sich erheben und haufig enge tiefe Thaler zwifchen ichroffen Banden bilden, burch welche fich bie blaulich grunen Gewaffer ber Alpenstrome rauschenb bins burchwinden 13). 3m En6 : und Galgathale, in ber Biflau und Ralfau nachft bem Dorfe Gams und gegen Reifling bin bebedt Ragelflube die Thalwande, felbft bis ju bebeutender Sobe, und zeigt edige, wenig abgeruns bete Kalfgeschiebe, die burch wenig Bindemittel conglutis nirt und fast flete in borigomtalen Schichten abgesonbert finb 30).

3wischen biesen beiben Zügen stößt man überall auf eine weit verbreitete Ablagerung von Übergangsthons, Ries sel, Detiteinschiefer u. bgl. m., ein Zug von Gebirgen, ber aus bem Salzburgischen herüberkommt, mit bem Hochgolling (9039), ber Hochwildstelle (8676) und bem Riebeck (8460) sich sogleich zu seiner hochsten Bobe ers

bebt 21) und nach Gebgewif 21) ben größern Theil alles Landes am linken Ufer ber Dur, beren rechtes Thalges lande er auch noch ftellenweife bilbet, und zu beiben Geis ten ber Darg bis gegen ben Sommering bin bebeckt. Der Thonschiefer, welcher in biefem Buge bas vorwale tenbe Geftein bilbet, erscheint in mannichfaltigen Farbennuancen und mit fehr verschiebener Structur. Much bie Berhaltniffe feiner Gemengtheile find febr verschieben. In manchen Stellen befist er eine grauwaden:conglome: ratartige Bilbung. Grauwade zeigt fich am Ergberge, Pflangenabbrude murben bisber in biefen Steinarten teine gefunden, nur auf ber Stangalpe entbedte man im Thonschiefer hochst mertwurdige Pflanzenabbrude 21). In ben Borbergen biefer, befonders ber Sectaueralpen, geben in einer gange von mehr als zwei Stunden Steins tohlen aus, ihr Sangendes bilbet Schieferthon, ber bier ofters mergelartig und bann bituminos wirb, bas Liegenbe Alaunstein, unter biefem ift Sanbftein, welcher auf Glimmerschiefer aufgelagert erscheint; weiter oftwarts ift bas Sangenbe Muscheltalt und bas Liegenbe blos Sant-Um Leoben und gegen Trafanach bin eroffnet fich eine andere bedeutenbe Gebirgsmulbe zwischen ben giemlich unordentlich burch einander hervorftechenben Urfchiefer= und Ubergange-Gebirgsmaffen, in beren Berties fungen ebenfalls eine reiche Steintoblennieberlage eingebettet ift 24).

Der Bug ber fublichen Ralfalpen betritt Innerofter: reich an ber breifachen Grenge Eprols, bes Benetianifchen und Karnthens mit ber Berner Bobe, und gebt von bort langs ber farnthnerisch venetianischen Grenze über ben Pollinig (7358) sublich von Mauthen, den Sochwipfl (6903), den Schinouz (6308) gegen Often fort, wird auf ber Ponteba von ber Fella und in ber Gegenb von Zarvis und Boggau in Rarnthen von ber Schliba burche brochen, erhebt fich jenfeit biefer Ginschnitte jum 6592 Fuß hohen Mittagstofel, jum Bischberg (8421), ber Mangert (8462) und Prifing, reicht weiter fuboftlich bem 9036 wien. Fuß hoben Terglon in Rrain bie Sand und entfaltet fich im fublichften Theile Rarnthens und in Krain in mehre aus ber Nachbarschaft ber Wochein 26) und bes Predicts ausgehenbe Quer: und Debenketten, von benen eine ben Ursprung ber Save bei Burgen umges bend, bas Thal ber Drau von jenem ber Gau fcheibet. und langs ber Grengen Karnthens und Rrains über ben Stou-Brch (7064), ben Loibl (6331) 27), bie Roschutta zu ben hohen Steieralpen und bis in ben cillper Rreis ber Steiermart fortitreicht und bort fich mit bem Grin: toug (7540), ber Diftriga (7422), ber Afchoma (6090)

<sup>16)</sup> Anter a. a. D. S. 7 fg. 17) f. Bubiwitter a. a. D. 18) f. Pref. Anter's Geognofische Karte der Steiersmart. 19) f. Keferstein's Teutschland, geognofisch-geologisch bargestellt (Weimar 1828). 5. Bb. 8. heft. C. 463. 20) Ebens baselbst S. 460.

<sup>21)</sup> Anker a. a. D. S. 78, 22) f. A Sketch of the structure of the eastern Alps in ben Transact. of the gool, soc. 1830, VII. p. 419 fg. 25) Anker a. a. D. S. 45 und 47. 24) f. Jahrbücher bes k. k. polytechnischen Instituts in Wien. In Berbindung mit ben Professoren bes Instituts herrausgegeben vom Director I. I. Precht (Wien 1822). 2. Bb. S. 80. 81. 25) Ebendasselbsk S. 82. 26) f. die Wochein; vom Prof. Richter in dem Illyrischen Blatte jum Rugen und Bergnägen (Kadbach 1821). Rr. 15. S. 61 fg. 27) v. Cansstein a. a. D. S. 207.

und anbern niebrigern Bergen ober folden von gleicher Bobe in fteilen Banben erhebt, nordwarts fich an bas Bachergebirge anschließt, und im Often zwischen Pobpetich und Gonowis in mehren Bugen bis an die ungarifchs troatifche Grenze fortfett, in beren einem ber Godnit (3444), ber Bachberg (3096) und ber Donatiberg (2790) fich erheben 28). Gine zweite Rette, welche fich vom Terg: lou loelofet und fich meift in fchroffen Wanben barftellt, die Bochein umfangt, bierauf burchaus bie Grenzpunkte Rrains gegen bas Gebiet bes triefter Gouvernements auf feinen Sobepunkten enthaltent, über ben Kaniaug (8112), llogou (7420), Rud (6590), ben Bochus (6072), ben Grabisches (6205) 39) und ben Schwarzenberg fortsett, bort fich bedeutenb herabsenft, aber noch fortan bie Grengfcheibe Innerofterreichs gegen bas Ruftenland über ben Borobenvrch, ben Peutorch (3312) und mehre andere mittelbobe Berge feinen weitern Bug gum Birnbaumwals be 20), Karfte, bem Ranos und bem Tschawengebirge nimmt, bie aber faft fammtlich ichon außerhalb ber Ums fangelinie Innerofterreiche liegen.

Das Gestein biefer Gebirgeguge ift ber befannte 211: pentalt, ber weißgrau ober weislich von Farbe, im fub: lichen Theile Krains viel weicher, boblenreicher und von unterirbischen Gewassern mehr ausgewaschen ift, als in ber Rabe bes Terglou und langs ber farnthnerischefrais nerifchen Grenze. Gegen bas Bachergebirge bin 31) tritt jenfeit bes Gulgbachthales von Laufen an, ftatt Kalf Grauwade auf, bie in Wechsellagerung mit einem fehr auflostichen Thonschiefer bis über Leutschborf binaus ans balt "). In ben fulgbacher Bergen biefer Gegenb tommt von bem rhomboebrifchen Ralthaloid Bergmilch vor 3).

Much zwischen biesem Ralkalpenzuge und ber norb: warts in mehr abgerundeten Formen babin giebenben Gen= tralalpenkette lagert fich nach Sebgewik und Murchiffon 34) Ubergangegebirge, bas von Dberbrauburg auf beiben Geiten bes Draufluffes oftwarte über ben mubiftabter und ofs fiacher Gee, uber Felbfirchen, St. Beit und Rlagenfurt, und noch weiter oftwarts über Bleiburg bis jum Bachers gebirge bin fich erftredt, ja theilweise auch noch in biefem Gebirge fortfett, fobag die mittleren Theile Rarnthens mit Ausnahme ber norblichen und fublichen Grenggebirgeges genben gang biefem Gebirgsfpfteme angeboren. Die Drau bilbet auf einer großen Strede burch Rarnthen bie Grengs scheibung zwischen bem sublichen Übergangsgebirge und bem Centralurgebirgejuge ber Alpen; von ihrem fublichen

28) f. E. 3. Anter's geognostische Karte ber Steiermart.
29) Die hoben beignigen Berge, bei benen teine besondere Quelle angegeben wurde, find inegesammt bem Werte bes Regierungerathe A. Baumgartner intnommen.
30) f. Allgem. Encytt. 1. Cect. 10. Ab. Art. Dirnbaumwald, S. 243. 31) f. @. Mally, Die Dodebene bes Bachergebirges und ihre Urmalber in Untersteiermart; in ber Steiermartischen Beitschrift. Reue Folge. 4. Jahrg. 1837. S. 20 fg. S2) Pr. Fr. Unger's Ergeb-nisse meiner im Sommer 1836 unternommenen naturhistorischen Reife burch einen Theil ber untern Steiermart; ebenbafetbft S. 122. 33) f. 3. G. Seibl, Die unterfteierische Schweig; monographische Sligge. Coenbaseibst S. 49. 34) f. A Sketch of the Structure of the eastern Alps in ben Transact, of the geolog, sec. 1830, VII, p. 419.

Ufer erhebt bas erftere fich fehr fteil, mahrent ber lettere ein ohne Bergleich fanfteres Abbachen von Rorben ber zeigt. Rur wenige Flotgebirge zeigen fich am fublichen Alugufer, mabrent bie norbliche Seite in ihren fanften Bertiefungen und weitern Thalgrunden ein bedeutendes Bortommen von Sandftein, Schieferthon, Thon und Steinkohlen zeigt. Das gange Thal entlang treten Sandfteinmaffen unter verschiebenen Lagerungeverhaltniffen mit Porphyren und Ralffifteinen bervor 33).

Much an vullanifchen und pfeudovulfanischen Bils bungen fehlt es Innerofterreich feineswegs gang, fie foms men vielmehr in bochft intereffanten Lagerungsverbaltniffen und Bebilben im oftlichen Theile bes graber Rreifes ber Steiermart vor. Das Centrum ber vulfanifchen Thatigfeit, welche ben Bafalt und burch feine Bertrummerung gemeinschaftlich mit Neptunischen Wirfungen bie geschichtes ten Tuffe bilbete, scheint ber lange Ruden bes bochftrabs ner Rogels gemefen ju fein 311). Den Bug ber gleichen: berger Rogel bilbet blos ber Trachyt. Der Bafalttuff erscheint ohne vulkanischen Rern am Felfen ber Riegers: burg, bei Gnaß, bei Kopfenftein und einigen anbern Punt: ten biefer Begend. Die Gegend von Ropfenstein ift in ber mineralogischen Welt als Funbort bes Dlivins allbefannt 37). Überhaupt behnt fich bas vulfanische Bebilbe, mit bazwischen liegenden aufgeschwemmten und jungeren Bloghugeln, oftwarts nach Riegersburg und Beleborf, fübostigen, opischer nach Antegersoung und Weisvort, studistich nach Fehring, Warenegg, Kopfenstein, Steinberg, Gleichenberg, Poppendorf, Straden, Ridch, Buchla und Torgen, Ortschaften, die sammtlich in der oftlichen Steiermark liegen, aus 38).

Bwischen biefen weitverbreiteten Bebirgen gieben fich zahllose Thaler und barunter auch einige hochst merkwurs bige Langen: und Querthaler babin. Unter ben erfteren verbienen bas überaus malerische und burch ben übers raschenbsten Contraft feiner einzelnen Theile ausgezeichnete Ensthal, bas unterhalb Abmont in ein bas Gebirge burchbrechenbes Querthal übergeht 29), bas berrliche Durthal "), bas feine Richtung bei Brud und jum zweiten Male bei Ebrenhausen verandert, das überaus lange Drauthal 41), welches ben Charafter eines Langenthals nies male verleugnet, und bas Sauthal "2) eine ausbrudliche Erwähnung, und unter ben lettern zeichnen fich vor allen

<sup>85)</sup> f. Jahrbucher bes f. f. polntechnifden Inftituts in Bien. 2. Bb. C. 89. 56) f. Geognoftifche Stige ber Umgebungen 36) f. Geognoftifche Cfigge ber Umgebungen ber gleichenberger Sauerbrunnen, von P. Partich in dem Berte: Die heitquellen des Thales Gleichenberg in der Seeiermark. her-ausgegeben durch &. Langer (Gras 1836). S. 77. 37) Ebendasstellet S. 61—79. Man sehe barüber auch die Bortesung von Leopold v. Leuch in den Abhandlungen der königl. preuß. Aa-demie der Wissenschaften in Bertin aus den Jahren 1818 u. 1819. 88) Anter a. a. D. S. 71 fg. und Sebgewit und Murchisson im 3. Bbe. ber neuen Reihe ber Transactions of the Geologieal Bociety of London, 39) D. Fr. Cartori's Reutste Beife burch Ofterreich ob unb unter ber Ens, Salgburg, Berchtesgaben, Rarnthen und Stefermart rc. (Bien 1811). 1. Bb. C.
205 fg. 40) Schmus in ber Steiermartifchen Zeitschrift (Gras 1821). 1. heft. C. 96 fg. 41) Demian's Statis ftifde Befdreibung ber ofterr. Monarchie ic. (Bien 1806). S. Bbs. 42) v. Raldberg in ben Baterlanb. 2. Abth. G. 26 fg. Blattern (Wien 1818). 9tr. 56 fg.

übrigen aus: bas über alle Beschreibung anmuthige Marthal "), bas an großartigen Zerstörungen reiche Salzasthal "), bie romantischen Schalls und Sulzbachtthäler in ber Steiermart, bas reizende Thal ber Lavant "), die durch ihre großartigen Gebirgsscenerieen ausgezeichneten Mölls, Maltes und Gurkthäler in Karnthen, das Ihal ber Wocheiner Save "), der Ibria und der kraines rischen Gurk im Herzogthume Krain, nicht zu gedenken der überaus reizenden Thalgrunde der Kainach, Sulir, Lasnis, San, Raab, Gail, Schliga, Wippach, Laibach und so vieler anderer Gewässer, deren malerische Schönsbeiten in Nichts jenen der gepriesensten Thaler anderer Lander nachsteben.

Auch an höchst merkwindigen Engpässen ist Innersösterreichs Gebirgswelt reich; von ber Art sind in der umsteren Steiermark die sogenannte Nadel und die Huda Lufna, in der oderen Steiermark der Paß am nördlichen Fuße des Rottenmanners Tauerns an der Eisenerzerschöhe, in Karnthen der in den salzburgischen Lungau sührende Katscherpaß, der von Kaiser Karl VI. durch eine großsartige Kunststraße auch dem schweren Fuhrwerke zugängslich gemachte Loidspaß "), der aus dem untern Gailthale nach Tarvis emporsuhrende Tarviserpaß und mehre andere Engpässe in Obers und Unterkrain, unter denen ich nur der Bergschlucht von Stengob erwähne, durch welche sich die wocheiner Save hindurchdrängt 18. -

Bu ben großartigen Raturiconbeiten, welche bie Bochgebirge Innerofterreichs aufzuweisen haben, gehoren nachsibem, ja vor Allem, bie Gleticher, Lawinen, Erbs falle und Boblen. Das eigentliche Beimathland ber Blets fcher, bort Reefe genannt, ift Oberfarnthen, allwo fich nordwarts am Fuße bes Grofiglodners und zwifchen feis nen Banben und bem Raftenberge, bem Sobenrift und ber Suschfanrhohe ber ausgebehnte Daftarzentees ausbreis tet ", mahrend im Guben und Guboften biefes Bergs riefen ber leiter und talfer Gognittees fich lagern. Im Guben biefer Gleticher und bes talfer und peufchler Thoris trifft man langs ber toroler farntbner Grenze eine gange Rette berfelben an, welche bas Trummer=, Riein : Gogs nig = und Grabentees im Westen ber Thaler bilben, bes nen ber Gognig = und Grabenbach entspringen, Die sich beibe in bie Doll ergießen; aber auch im Dften bes Großglodners und ber Paftargen flogt man an ber falgs burgifch : farnthnerischen Grenze auf viele Reefe; fo lagern fich bergleichen im Guben ber Fuschkanrhobe bes Barens und Brenntogele und auf ben Brenntogel : und Breter: fcarten 10). Um Bochnarr flogt man auf ben großen Fliegfees und vom beitern Sonnblid auf ben fleinen Kließtees; an biefen reiht fich oftwarts ber Birfnit und noch mehr oftlich ber Tramer: und Burtentees an. Gine anbere ausgebreitete Schnee: und Giswufte trifft man in Ramthen auch am Untogel im fogenannten Glent an; bort lagern fich im Rorben bes Maltethales bie Aleinund Großelend: und die Bochalpenfeefe und nehmen els nen bebeutenben Flachenraum ein. Im Often bes Groß: elenbbaches erftreden fich gegen Beften bes Marttaarfpiges; am Laufenod und am Bafnerfpit auch einige minber ums fangreiche Reefe aus bem Galgburgischen in bas Rarnths nerische berein. Bon bort an floft man in biefem ganbe auf feinen Gletscher mehr; wol aber bat Innerofterreich beren noch in ben beiden andern Provingen, namlich am Dachfteine 31) an ber falgburgifch : ofterreichischen Grenze in Steiermart und am Terglou in Rrain 43).

Durch Schneefturge leiben in ichneereichen Frublingen manche Thaler von Oberfarntben ber obern Steiermart und Oberfrains, obgleich ihre Berheerungen nicht fo bes beutend find wie in manchen Gegenben Tyrols und bes obern Pinggaues. Dafur find aber bie Boblen, Erbfalle und Berfentungen in einem Theile Innerofterreichs, bes fonders in Krain, eine um fo haufigere Erscheinung. Unter ben Boblen Innerofterreichs geichnen fich befonbers aus: bie abelsberger Grotte 43), voll ber abenteuerlichften Tropffteinbilbungen in gablreichen Galen, Domen, Kams mern und Soblungen, die Magbalenenhoble ") und bie Lucgerhoble 5), fammtlich im abelsberger Rreife Rrains, bie Mirnigerhohle 50) ob Muthelftein und die Boble auf ber Frumenmauer nachft Gijenerg im bruder Rreife ber Steiermart "); bie erftern mertwurdig als Funbort ber Sohlenburen, und ber lettere ausgezeichnet burch Gisbils bungen, bie fich auch in ber Boble nachft bem Dorfe Gams allbort vorfinden "); boch befigt bie Steiermart noch mehre andere mertwurdige Soblen, wie g. B. bie Grafelhohle und bas Raterloch nachft Beib 30), bie Gohs len von Semriach und Peggau, jene in ber Rabmar, und noch gablreicher find biefelben im Bande Rrain, bort icheint ein großer Theil bes Bobens unterwaschen und ausgehobit gut fein, was die gabllofen trichterformigen Bertiefungen bezeugen, die schon bei Oberlaibach beginnen und bis jen-

<sup>45)</sup> v. Kalchberg in ben Baterland. Blattern (Bien 1813). Pr. 56 fg. 44) Sartori's Neueste Reise ic. S. 108. 45) f. Archiv für Geographie, historie, Staats und Ariegstunk (Bien 1821). 12. Jahrg. Jul. Nr. 88 u. 89. S51 fg. 46) [Prof. Richter a. a. D. S. 62. 47) v. Canstein a. a. D. S. 189. 48) Prof. Richter a. a. D. S. 61. 49) Schulttes a. a. D. Cilbert's Annalen der Physik. 1805. 6. St. S. 238. Delperus 1820. 27. Bb. Nr. 1. S. 4 fg. 50) s. die Karte des Konigreichs Inventum des Persoghums Steirmart, nehlt dem Tonigl. ungarischen Literale, aftrenemisch trigonometrisch vermessen, tepographisch aufgenommen, reducirt und gezeichnet im 3. 1834 von dem k. t. General-Quartiermeissterstade. Bt. 5. 6 und 10.

<sup>51)</sup> f. Steiermartische Zeitschrift. Redigiet von D. G. S. Schreiner, D. Albert v. Muchar, C. G. Ritt. v. Leitner, Prof. A. Schrötter. Reue Folge. S. Jahrg. (Grah 1836). 2. heft. S. 78 fg. und die angesührte Generalstabekarte. Bi. 1. 52) Ebendalelbst Bl. Hr. 20. 53) Reise nach Benedig, von G. v. Wartens (Um 1824). 1. Ah. S. 199. Spaziergang nach Sparatus im J. 1802, von J. G. Seume. 3. verdesjerte, mit Jusafagen und Anmerkungen vermehrte Aussage (Reutlingen 1815). 1. Ah. S. 52. Fr. Sartori's Raturwunder des dierreichsichen Kaiserstaates (Bien 1807). 1. Ah. S. 103 fg. 54) f. Seume a. a. D. S. 57. Sartori's Raturwunder. 1. Ah. S. 221 fg. 55) Fr. Sartori's Raturwunder. 1. Ah. S. 221 fg. 55) Fr. Sartori's n. D. 2. Ah. S. 75 fg. 56) Fr. Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 57) s. Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 57) s. Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 58) Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 57) s. Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 57) s. Sartori's Reueste Reise 2c. 3. Ah. S. 121 fg. 57) s. Sartori's Reueste Reise 2c. 1. Bh. S. 189 fg. 59) s. die Graselsbible und das Ratertoch nächst Weise im Steiermart, von August Mandel; in der neuen Kolge der Steiermartischen Zeisschult in der Schult in der Albertage der Stei

feit ber füblichen Lanbesgrengen fich erftreden 60) (f. b. Art.

Innerkrain).

Im Berhaltniffe ju ben vielverzweigten Gebirgen gibt es nur wenige Ebenen, und auch biefe find meift nur erweiterte Thaler. Flachen von ansehnlichem Ums fange find nur: bas grater Felb 1), sublich nachft Gras, welches sich zu beiben Seiten ber Mur ausbreitet und meift von fanften Sobengugen begrengt ift; bas leibniger Felb, eine nur wenig fruchtbare Ebene, nur burch einen Bobengug von bem graber Felbe getrennt; bas pettauer Felb 62), getheilt in bas obere und untere Draufelb gu beiben Seiten bes Drauflusses, eine theilweise, mit Ges rolle und Ganb bebedte Blache von febr geringer Fruchts barteit, die aber an einigen Punften boch fehr guten Bos ben enthalt, und ber Murboben gwischen Judenburg und Rattelfeld; bie lettere ju beiben Geiten ber Dur im obern ganbe mit ausgezeichnet fruchtbarer Scholle, bie erftere in Unterfteiermart; Rarnthen befigt zwar mehre giemlich breite Alufthaler und fleinere Thalflachen, wie 3. B. um Spital, Rirschentheuer und Rappel, bas Rrapps feld nachft Silberegg, der untere Theil des Gailthales, bas überaus herrliche Jaunthal, doch fast keine einzige Chene von einem größern Blachenraume; am erften noch tann man babin gablen: Die Flache bei Klagenfurt, welche von ber Gurt und ber Glan bemaffert, in ber Rabe bes Borthfee's theilweife verfumpft erfcheint, ju ben ichonften landschaftlichen Bilbern bes Banbes gehort und mit bem Bollfelbe ober bem Saalermoos jufammenhangt. Die ausgebehnteste Flace von gang Innerofterreich befindet sich aber in Krain und erstreckt sich von Dichelfletten und Rrainburg bis Flodnig und Preffa, ja fie wird bier nur burch eine vorliegende Bergfette von einer zweiten Glache getrennt, bie fich uber St. Beit bis Laibach und noch fublicher erftreckt. Beibe Alachen find febr gut angebaut und bie Telber burch Balbflede, prachtvolle Eichenhaine und einzelne Baumgruppen von einander getrennt ").

Die Bemafferung tann man im Gangen eine reiche liche nennen, nur ein Theil von Unterfrain, befonbers aber ber abelsberger Rreis, leibet einen bedeutenben Baf= fermangel, ba bas Baffer auch nach bem ftartften Regen in wenigen Minuten auf bem mit Steintrummern bebede ten Grunde ber in großer Bahl über ber Flache bes Bes birges verbreiteten trichterformigen Bertiefungen verschwinbet 6'). Die fliegenden Gemaffer Innerofterreichs gehoren theils jum Fluggebiete ber Donau und bes ichmargen, und theils ju jenem bes Ifongo und bes abriatifchen Dees red. Die wichtigften Bluffe biefes ganbes find: 1) bie Drau (f. b. Urt.), welche gang Rarnthen und einen Theil ber untern Steiermart bemaffert, ichiffbar ift und auch lebhaft befahren wirb. Unter ben gablreichen Gemaffern, bie ihr guftromen, find bemertenswerth, in Rarnthen am linken Ufer, außer bem Rieblitschbache, ben fie unterhalb

Dbers Drauburg aufnimmt, Die ihr bei Dellach guflieffenbe Drasnit, die Gnopnit, die fich bei Greifenburg mit ihr vereinigt, ber Gras und ber Rigglaverbach, ben fie noch oberhalb Sachsenburg mit fich nimmt, bie burch bie Gognit, Mallnit und viele andere Bilbbache verftartte Moll, ein Gebirgöftrom, ber aus ben bochsten Gegens ben Dberfarnthens herabtommt, die bem berühmten beis ligenblut benachbarten Thaler reißenden Caufes burchs ftromt, ein fehr icones und an malerischen Punkten überaus reiches Thal bewaffert, gleich ber Mallnit 65) und Gognit 66) berrliche Falle bilbet und unterhalb Mollbruden in bie Drau fallt. Die Lifer, welche im bochften Theile bes Pollathales am nordoftlichften Fuße bes großen Sons nenblicks entspringt, bei Gmund bie Malte ") aufnimmt und von ba in enger Schlucht reifenben Laufes gegen Guben babin fliegt, aus ber fie erft bei Spital und fos mit ins breite Thal ber Drau binaustritt, in bie fie balb barauf fich ergießt; ber Seebach, welcher ihr bas Bes waffer bes Offiacherfees auführt; bie burch ben Glanbach verftartte Gurt, welche burch ben Buflug vieler Bemaffer, als ber Gortichus, Metnig und mehrer andern Bache, verflarft, unterhalb St. Peter ihr zuftromt, und die Las vant 64), bie ihr, von ber Girbigalpe ber, burch ein übers aus herrliches, nach ihr benanntes Thal bei Lavamund Bufallt. Mus ber Steiermart tommt ibr aber erft' bei Les grad in Ungarn bie ichiff: und flogbare Mur 66), ber Sauptftrom Steiermarte, ju, welcher aus bem falgburs gifchen Lungaue burch ben größten Theil bes Bergogs thums meift reißenden Caufes baberftromt und burch bie rafche, forellenreiche Mary 10), bie Rainach, Lognit und Gulm verftartt wirb. Um linten Ufer nimmt fie auf in Rarnthen bie mafferreiche Bail, welche in ber Ludau Tyrols entspringt, ein febr icones, fruchtbares, jum größern Theile von Glawen bewohntes Thal bemaffert, burch gablreiche Bache, worunter die von Zarvis berab= fommenbe Schliga ober ber Gailibbach ber bebeutenbfte ift, verftartt wird und fich in ber Rabe von Billach in bie Drau ausmundet; bie bas Barenthal herabraufdenbe Reiftris; ben bie Loiblftrage begleitenben fellacher Grieds bach; bie giemlich bebeutenbe Biela und die vom Sattels berge berabkommenbe Rella; in ber Steiermark enblich bie Dran, welche ben cillver und einen Theil bes marburger Rreifes bewaffert und fich unterhalb Pettau bei St. Durs bern mit ber Drau vereinigt. 2) Die Save, ber Saupts ftrom Rrains, welche in ben bochften Theilen bes lais bacher Kreifes aus brei Quellen, beren zwei bei Burgen liegen, und die weißenfelser Save bilben, die britte, Gas

<sup>60)</sup> v. Martene a. a. D. S. 186. 61) f. Kinbers mann's Repettorium ber fteiermartifden Geschichte, Geographie, Statiftt E. (Grah 1798). S. 838. 62) Chenbafethit 460. Steiermartifde Zeitschrift. 2. heft. S. 108 fg. 63) v. Cansftein a. a. D. S. 225. 64) v. Martene a. a. D. S. 186.

<sup>65)</sup> v. Canstein a. a. D. S. 161 sg. 66) s. Wamberbüchlein eines reisenden Gelehrten nach Salzburg, Aprol und ber kombarbei; von D. G. D. v. Schubert. 2. Ausgade (Eralangen 1834). S. 80 sg. 67) Fr. Sartori's Reuste Reise. 2. Bb. S. 216. 68) s. Archiv für Geographie, Dissorie, Staats und Ariegstunst (Wien 1821). 12. Jahrgang. Jul. Nr. 88 u. 89. S. 351 fg. 69) f. Aindermann's Repertorium der steiermarkischen Geschiebe, Geographie, Appeagraphie, Etatistit 2c. (Graf 1798). S. 417. A. Schmug. a. a. D. S. 96 fg. 70) R. v. Kalchberg in den Baterland bischen Blättern (Wien 1813). Nr. 56 fg.

wise ober mocheiner Gave genannt, bingegen fich in jes nen hoben Alpenterraffen ber Wochein befindet, Die sa Teserzam und salltech beifen, fich in acht fleine Gebirgefeen fammelt, aus biefen theile über ber Erbe und theils unteriebifch abrennt, und bierauf fich in einem malerifchen galle in ben wocheiner Gee berabflurgt,. turt nachber ben Abflug bes velbefer Gees aufnimmt und fich halb barauf mit ber erftern oberbalb Rabmanneborf bereinigt, von ba ftedent ber vereinte Strom burch bie Ebene pon Krainburg, bann werben ihre Ufer wieber burch Berge verengt, bie aber balb wieber gurudtreten unb einer zweiten fildde Plat machen, in ber fie bei Cagor an bie fleiermartifche Grenze fommt, bie fie gegen bab Banb Rrain bis unterbalb Ran bilbet, um febann ibren Lauf burch Rroatien fortgufeben, mobin fie bei Dofrig fibergebt. Die Gave wird burch ben Buftug vieler Gemaffler verftarft, worunter bie faft von ibrem Beforunge bei Dberlaibach an ichiffbare Laibach, welche ibr bei Pobs erab gufallt, bas bebeutenbite ift. Außer ihr find unter ben Buftuffen bes rechten Ufere noch bemertenswerth : bie Rabolma, welche bie murgener Save noch por ibrer Bereinigung mit ber Saviga verftarft; ber ibr bei Wortfcach auflieffenbe und aus ben Ibalern von Polland und Salund berabtommenbe Beverfluß; Die frainerifche Burt, ein giemlich bebeutenber gluß, welcher bei Obergurt im neuflibeter Kreife Rraind entfpringt, einen großen Ibeil tiefes Rreifes bemaffert, an ber Kreiffabt und vielen anbern Orten vorbeiffromt, wegen ber baufigen Dublens worderen umichiffbar, aber um fo reicher an großen, tolle lichen Rrebfen ift und unterbalb Muntenborf in Die Cave faut, und bie Gulpa, welche aus Rroatien an bie frainerifche Grenge tommt und Innerofterreich nur als Grenge fluft amgebort, und erft fern von ber Grenge beffetben bei Rariftabt in Kroatien fcbiffbar wirb, wo er, ungeach. tet feines nicht unbebeutenben Bafferftanbes, auf feinem langen Laufe lange ber innerofterreichifchen Brenge megen ber vielen Mitblemwebre nicht leicht fchiffbar werben fann. Mm linten Ufer ftromen ber Gave au: Die reifenbe Ranfer, bie aus Karntben, wo fie im Abale Geeland ents fpringt, nach Rrain berübertommt, voo fie nach einem Laufe von funf generanbifchen Beilen, und nachbem fie meift ein febr enges, von boben Belfemmanben begrengtes Thal bei fartem Gefalle burchftromt, bei ber Stabt Rrainburg in bie Gave fallt; bie nicht minber reiffenbe Reiftrin. bie von ben Steineralpen berabftebent, bie von Wien nach Drieft führende Commercial :, Daupt : und Positicalle burchichneibet, und in der Rache von Rechpole in tele Sau gebt "); aus der Steiermart formmen ihr auf biefer Seite zu der Campfluß, welche im hochgebeirge best cie-Iver Rreifes entfpringt, bafelbft eines ber fconften unb

gum holgftoffen benuge wirt ") und von Profiberg an flogbar ift, und bie Gottla, welche am öftlichen gufte bes Donatiberaes im cillver Rreife ber Steiermart ents fpringt, in verfattigen Schlangenwindungen babinfließt, viele Mublen und Stampfe in Bewegung fest, fast von ibrem Uriprunge an bis ju ihrer Einmundung in bie Save bie Brenge ber Steiermart gegen bas Ronigreich Aroatien bifbet und in ber Begend bes Stabechens Ran in bie Sau fallt "). Durch ben Buffuf fo bebeutenber Gemaffer wird bie Gave noch in Krain von ber Ginmunbung ber Laibach an ichiffbar. 3) Die Ene, welche im Galgburgeichen entspringt, bei bem Paffe Manbling an bie fleierische Brenge tommt, in Steiermart eines ber berrlichften Ebiler ber Monarchie bis unterhalb bes Bes nebictinerflifted Abmont beredffert "), bann burch gabllofe, in ihrem Riuffbette liegenbe Blode und Steintrummer mach tig aufgeregt wirb, fobafi fie einige Stunden weit eine beis nabe ununterbrochene Rette von Rallen bilbet, welche in einem ber einfamften und ichquerlichften Ibaler ber Monarchie lies gen und bas Gefäufe genannt werben "); erft unterbalb Diffau berubigt fich ber flug wieber und geht uber Reiffing, wo fie burch bie que ben Ibalern bei Mariarell berabstromenbe Galga, Die gleich ber End nur jum Bolge floffen benust wirb, verftarft wirb, und Altenmartt, affmo fie in einer romantifchen engen Thalfclucht bas fleierifchöfterreichifche Grenggebirge burchbricht, nach Dfterreich binaus "). Gie ift weber fcbiff noch flogbar, und wied nur jum Solitriften verwendet, ju welchem Enbe ju Reiftling und in ber Biffau große, febendwertbe Bolgrechen fich befinben. Unter ben Bewolffern, bie fie auffer ber Galge, ihrem bebeutenbften Buffuffe, aufnimmt, find ber Baltenbach am rechten und ber von Millernbor berabflieftente Galjabach bie wichtigften. 4) Die Traum, welche im fleierischen Galufammeraute bei Muffee aus bem Abfluffe mehrer Been entfteht und nach furgent Paufe gwifchen bem Roppenberge und bem Gaarfleine in einer tiefen Relfenenge nach Dberofferreich übergebt. Rion ibren brei Quellenfluffen, ber Altauffeer . ber Grunbelfee : unb ber Ranifchtrau, wirb nur bie lehtere, und givar bios gum Bolifibilien, benugt "). Rom ben Wendfiern, welche bem abriatifden Meere guftromen, geboren Innerofterreich nur folgenbe an: 1) Die Tella, welche im villacher Rreife Rarntbens bei Saifnib entfpringt, burch viele Buche, unter benen ber Bontebang Torrente ber bebeutenbite ift.

10. Ostanielle S. Johns, L. John S. 12. Dersperielle Gerbargspräfele St. Der S. 12. Der Schriftsteller im Gerbargspräfele St. 12. Der Schriftsteller im Sch

versiarkt wird und bei Pontafel das Land verläßt, um dem Tagliamento entgegenzugehen. Außer den ihr uns mittelbar zugehenden Gewässern entspringen auch mehre berjenigen Bäche in Karnthen, welche die Pontebana mit sich vereinigt. 2) Die Iderza oder Ibriafluß (f. d. Art.) und 3) die Wippach (f. d. Art. Innerkrain), welche beide zum Flußgebiete des Isonzo gehören.

Bon Kanalen tommen in Innerofterreich nur zwei, ein Schiffahrtes und ein Entfumpfungstanal, vor, beren etsterer bei Rlagenfurt, ber lettere bingegen in ber Rabe bon gaibach fich befindet. Der flagenfurter ober Borths kanal ift nur 2170 Klaftern ober etwas über eine halbe ofterreichische Stragenmeile lang, ursprunglich 6 Fuß tief, aber so setr verschlammt, daß bei kleinem Basserstande bes Borthsees, den er mit Alagenfurt verbindet, seine Diese nur 11/2 Schuh beträgt, und 5—6 Rlaftern breit, ohne Schleusen, zu Klagenfurt verschlossen und nur mit einem Schlauche jum Abzuge bes überfluffigen Gemaffers in ben flagensurter Stadtgraben verseben, burch ben es weiter in den Glansurtbach abfließt, und wird von Rasnalfahrzeugen befahren, die 100 — 200 Centner, meist Brennhold, laden 28). Der Kaisergraben, insgemein ber Gruber'sche Kanal genannt, wurde im 3. 1778 vollenbet, liegt im Beften ber Stadt Laibach, ift 1047 Rlaftern lang, hat ein Gefälle von 2 Klaftern und wurde zur Ab= gapfung und Entwafferung bes laibacher Moores ange: legt, was er zwar nicht gang bewerksteiligt, aber boch viele bunbert Joche moofigen ganbes trocken gelegt und bearbeitungsfabig gemacht bat ").

Innerösterreich ist besonders reich an Seen, beren viele ihre romantischen Umuserungen auszeichnen; die bes merkenswerthesten darunter sind in der Steiermark: der Altaussers, der Ordens, der Kammer Toplis und der Grundelsee ") im steiermarkischen Salzkammergute, welche den drei Quellenslüssen der Araun das Dasein geben und durch die großartigste Gedirgsseenerie ausgezeichnet sind; der Lahngangsee, ein romantischer, obgleich nicht großer, Wasserspiegel, von hohen Felsen eingeschlossen; der Elmssee, ernst und duster, gleich dem vorigen im todten Gesdirge gelegen; der Wildensee, von dem Alpensaldling der völkert, und mehre andere kleine Seen im steiermarkischen Salzkammergute "); an der Grenze Osterreichs der Erslaphsee; in der Solf der romantische, von herrlichen Matten umsangene Schwarzesee, die Giglachseen, der Betternsschartelsee und mehre andere, deren Reize nur Wenigen bekannt sind "); bei Eisenerz der einsame, melancholische

Leopolbfteinerfee 84); im Bachergebirge bie 13 fcmargen Geen in der Ebene (Planina), welche fich am bochften Gipfel bes fuboftlichen 3meiges biefes Gebirges 85) auss behnt. In Rarnthen find: ber anmuthige Borth = ober Klagenfurterfee 16); der einfamere, walbumfranzte Offiachers fee 1), ber lange Millftabterfee 11), ber Beißenfee bemers fenswerth. Der Lavantfee am Fuße bes Girbip-Rogels ges bort zwar politisch ber Steiermark, boch seiner naturlichen Lage nach auch Karnthen an "). Auch Krain hat mehre hochft intereffante Geen, unter benen bor allen anbern ber Birtnigerfee burch fein im Berbaltniffe gu bem Bits terungeftanbe erfolgendes Ablaufen und bas Bieberkebren feiner Gewaffer ber mertwurdigste ift "); ben burch feine großartigen Umgebungen und ben Savigaursprung mertwurdigen Bocheinerfee 91); ben ibm benachbarten maleris fchen Beldeferfee \*2) und ben Burgenerfee, bem bie Gave jum Theil ibren Urfprung verbantt.

Auch an Mineralquellen ist Innerosterreich reich, obsgleich sich barunter nur wenige vorsinden, die auch außersbald ber Provinz einen Ruf haben; bahin gehört vor Allem Rohitsch im eillyer Kreise der Steiermark mit eisnem kohlensauren, eisenhaltigen Wasser, das nicht blos an Ort und Stelle zum Trinken und Baden benutzt, sondern auch in Flaschen start versendet wird "); die Gessundbrunnen zu Gleichenberg im gräher Kreise, dessen Wasser mit jenem von Nieder-Selters im Nassauischen die größte Übnlichkeit hat "); das klausner Stahlwasser, ganz in der Nähe des vorigen, das zu den krästigsten bekannten Stahlwassern Europa's gehört "); die Bäder zu Reus

<sup>79)</sup> s. bie Ergänzungstabelle zur Strasenkarte bes Königreichs Iliprien (hobrographischer Abeil). S. 96. 97. 80) Ebenbaselbst S. 110. 81) Gottfr. A. v. keitner in ber Steiermarkischen Zeitschrift (Graf 1830), 1. heft. S. 1 fg. F. Weibsmann's Darstellungen aus bem steiermarkischen Oberlande (Wien 1834). S. 140. A. Schmus a. a. D. 1. Ih. S. 621. Sarstori's Reueste Reise. 1. Ih. S. 266. Rückerinnerungen an eine Reise in Ofterreich und Steiermark im J. 1810; von F. J. Alepte (Wien 1814) S. 139. J. A. Schultzs x. Reisen durch Oberdsterreich in den Jahren 1794, 1795, 1802, 1803, 1804 und 1808 (Tübingen 1809). 1. Ah. S. 6. 82) Weidmann a. a. D. S. 141. 143, 175, 184. 83) Ebendasselft S. 25. 62.

<sup>84)</sup> Sartori's Raturvunber 2c. 2. Th. S. 168. 85) f. bie Karinthia. Ein Wochenblatt für Baterlandskunde 2c. von einer Gesellschaft Baterlandskreumde. Redigirt von S. M. Nayer (Riagenfurt 1838). 28. Jahrg. Rr. 33. S. 137. Steiermärkische Zeitschrift. Neue Folge. 4. Jahrg. 2. heft. S. 36. 86) Die Errgänzungstadelle zur Straßenkarte des Königreichs Jüprien (hydrographischer Theil). S. 98. n. Canstein a. a. D. S. 178. 37) f. die amtliche Ergänzungstadelle 2c. S. 96 und den Art. Ossiachersen. 88) Die Ergänzungstadelle 2c. S. 96. 89) f. die Karinthia vom 11. Marz 1837. Nr. 10. S. 42. 90) v. Martens a. a. D. 1. Th. S. 190. Sartori's Raturvunder. 1. Th. S. 98. Gründliche Rachricht von dem in dem Innerstraln gelegenen Gzirkniserse 2c.; von Franz Anton d. Steinderg (Laidach 1758). S. 3 fg. Tobias Eruber's Brieftydyden und physikalischen Anfalts, aus Krain an Ignaz Selen d. Born, f. f. wietlichen Postath (Wien 1781). S. 104 u. schon S. 40 fg. Die illveischen Provinzen und ihre Einvohner (Wien 1812). S. 55. 56. 91) f. Richter a. a. D. Rr. 17. S. 65 fg. Ergänzungstadelle zur Straßenkarte des Königerichs Islprien. S. 110. Die illveischen Provinzen. S. 18. 14. 92) f. Referkein's Teutschland. G. Bd. 2. dest. S. 257. 95) f. D. M. Macher's Physikalischen Provinzen. S. 18. 14. 92) f. Referkein's Teutschland. G. Bd. 2. dest. S. 257. 95) f. D. M. Macher's Physikalischen Provinzen. S. 18. 14. 92) f. Referkein's Teutschland. G. Bd. 2. dest. S. 257. 95) f. D. M. Macher's Physikalischen Provinzen zum innertiächen Gebrauche derselben und der Peilanflats für Surzicke (Wieden Beschrumens), necht Anleitung zum innertiächen Gebrauche derselben non B. Falp (Gräd 1803). Baterländ. Blätter. 1816. Rr. 58. S. 510. 94) Die Heilquessen von E. Langer (Gräch 1836). S. 98 fg. 95) Ebendassessen von E. Langer (Gräch 1836). S. 98 fg. 95) Ebendassessen von E. Langer (Bräch 1836). S. 98 fg. 95) Ebendassessen von E. Langer (Bräch 1836). S. 98 fg. 95) Ebendassessen Statessen Steinkanssen States Steinkanssen States Steinkanssen States Steinkanssen States Stei

baus 160) und Tuffer 17), beibe im eillver Areise ber untern Steiermark, das erstere mit 29° und das lettere mit 27—29° Reaumur, welches auch nachst Robitsch am farksten besucht wird "); der Johannisbrunnen bei Stra-ben; das Tobelbad in der Rabe von Grat, mit einer Temperatur von nur 21-23° R. 09); ber Gauerbruns nen bes Gabernigg ') und mehre andere minber bebeu-tenbe Quellen '). Rarnthens Mineralquellen fteben biefen an Ruf und Frequeng nach; ber Erwahnung werth finb: bie vier Quellen im Rellathale bes flagenfurter Rreifes nachft ber Grenze bes Bergogthums Rrain, beren Baffer fowol an Ort und Stelle getrunten, als auch in mehren taufend Flaschen versendet wird ); ber preblauer Sauers brunnen im obern gavantthale in ber Gegend von St. Leonbarbt und ber klininger Cauerling in beffen Dabe; bas villacher Bab; bas weiffenbacher Bab in ber Dabe von Bolfsberg u. m. a. '). Much Rrain befibt fein eingiges Bab von größerem Rufe; am besuchteften find noch Teplige in ber Gegend von Reuftabtt mit 29,25° R.; bie Mineralquelle gu Belbes in Dberfrain, jene gu Alten: burg an ber Burt in Unterfrain und einige andere, bie aber fammtlich nur aus ber Umgegenb Gurgafte verfammeln 1).

An Teiden find verbaltnigmäßig nur wenige vorhanben, und biefe flein; baffelbe gilt jum Glude auch von ben Gumpfen. Rur an wenigen Orten erreichen bie Tettern eine großere Musbehnung; biefes ift ber Fall im obern Ensthale, wo der Fluß burch bie am Eingange in bas Gefause und burch biefes gange Thal in feinem Fluß: bette liegenden gabllofen Felfenblode gestauet und gur

96) f. 3. Schallgruber's Auffage und Beobachtungen im Gebiete ber Beilfunbe, fammt Darftellung ber Baber ju Reuhaus und Tuffer in Steiermart (Grat 1816). S. 1. Referftein's Teutschland. 6. Bb. 1. Deft. S. 227. 97) Das Romerbab Teutschland. 6. Bb. 1. Deft. G. 227. 97) Das Romerbab nachft Tuffer in Steiermart, in phostalifche medicinischer hinsiche bargestellt fur Gurgaste, von M. Dacher 2c. (Grat 1826). G. 5 fg. vargesteut jur Surgaste, von M. Machereie. (Graf 1826). S. 5 fg. Schallgruber a. a. D. S. 21. Erneuerte vatertand. Blätter. 1815. Ar. 57. S. 31 fg. P. J. v. Crang, Gesundbrunnen der bsterr. Monarchie (Wien 1777). S. 106. 98) über den Johannisdrunnen nachst Straden s. E. Langer a. a. D. S. 86 fg. Die erneuerten vatertand. Blätter. 1820). Ar. 32. S. 125 fg. Pelperus. Encostopodische Zeitschrift für gebildete Leser. Perausgegeben von C. G. André (Prag 1820). 26. Bd. Ar. 9. S. 7. 199) f. Naterland. Michter (Mien 1822). Dr. 80. St. 9. S. 7. 99) f. Waterland. Blatter (Wien 1823), Rr. 32. C. 187 fg. Ginige Becbachtungen über bas ftanbifche Tobetbad im J. 1827 Don D. G. Goriupp und mehre fleinere Muffage im Mufmertfamen, bem Beiblatte ber graper Zeitung, von ben Jahren 1820. Rr. 43. 44. 1825. Rr. 45. 1824, 1825, 1827 u. f. w.

1) Steiermartifche Beitfchr. Reue Folge (Gras 1888). 5. 3abr. gang. 1, Deft. S. 97. 2) f. Physitalisch mebicinische Darsftellung ber bekannten Deilquellen ber vorzüglichsten Lanber Eurospa's; von D. E. Dfann (Bertin 1832). 2. Ab. S. 178. Der Ausmerksame, 1821, Rr. 49. 50. über ben Iohannisbrunnen f. Dissertatio inauguralis medica de aqua Fontis Joannis etc. J. N. Patperchnigg (Vindobonae 1880). 3) Rurae Befchreis bung ber Sauerbrunnen im Fellathale in Rarnthen, von D. 3. Berbis (Saibach 1825). 4) f. Dfann a. a. D. S. 179 fg. ibber bas Karibab unweit ber Stampalpe im Begirte Milftabt f. bie Rarinthig want 20. Mai 1837. Rr. 20. S. 82 fg. über bas Bab ju Schönftein im cillner Kreife ber Steiermart f. Refer-Rein's Teutschland (Beimar 1828). 6. Bb. 2. Deft. S. 216, 6) f. Dfann a. a. D. S. 188 fg.

Bilbung von Gumpfen, sowol in ber Rabe bes Stiftes Abmont, als auch viel weiter hinauf über Lieben binaus, genothigt wirb b); auf ber Bobe bes Bachergebirges mit ben von ben Jagern fo genannten Teichen, baumlofen Streden, bie mit wunbericonem grunem Moofe fo gang überwachsen find, baß diefe Dede ein fester, zusammenbangenber Boben ju fein scheint, worunter fich bas Res genwaffer ju weiten Gumpfen fammelt, in beren Gemafe fer man burch ben trugerischen Boben mitunter tief genug einfinkt ); in bem ausgebehnten Moofe bei Maria Loreto nachft Rlagenfurt, wo ber Worthfee fein feichtes öftliches Ufer überfluthet und baburch Gumpfe bilbet, beren Austrodnung bie Stanbe ber Proving langft gern unternommen batten, wenn ihnen feit ber frangofischen Befetung Oberfarntbens nicht bie Mittel eines freiem und fraftigern Birkens fehlten, und in ber Umgebung von Laibach mit bem bortigen Moore, beffen Ausbehnung aber burch zwedmäßige Ubzuge ichon bedeutenb beichrantt, obgleich noch nicht gang burch cultivirte Felber erfett worben ift \*). Sonft find nur an wenigen Orten fleine Sumpf. ftellen vorhanden, burch bie ber gandwirthschaft überhaupt

nur febr menig Boben entzogen mirb.

Das Klima Innerofterreiche ift zwar im Gingelnen bochft verschieben, aber im Gangen febr gefund, felbft bie Begend von Laibach, welche fonft wegen ber Bechfelfies ber übel berüchtigt war, hat burch bie theilweise Trodens legung bes Moraftes ungemein gewonnen, obgleich De: bel baselbst noch immer baufig und auch ju Rlagen-furt, wegen ber Rabe bes Sees und bes Moofes bei Maria Loreto, nicht felten find, ohne jeboch auf ben Befundheitszustand einen auffallenden Ginfluß auszuüben. Das Klima aller brei ganber bricht fich in die beiben Ruancen bes Ober: und bes Unterlandes. Oberfteiermart, Dbertarnthen und Dberfrain, als bie bober geles genen ganbestheile, haben ein viel rauberes Rlima, eine charfere und reinere Luft, viel langere Winter und burch fpate Nachtfrofte mehr getrubte, minder icone Fruhlinge, als bie untern ganbesgegenben, in benen in ber Steiers mart und in Krain, benn Karnthen hat überhaupt auch im klagenfurter Kreife ein minber warmes Klima, bie Weinrebe im Großen gebeiht, bie Kaftanie fuße, fcmads hafte, wenngleich weniger große, Fruchte liefert und gartere Dbftforten, Dispeln, Apritofen, Manbeln, Pfirfiche, im Karfte, und befonbers im Bippachthale, auch Feigen reifen. Diefes Thal hat unter allen Theilen Inneroffers reichs bas freundlichste und marmfte Klima, ba es, außer feiner fublichen Lage, burch bie Stellung bes hohen Da-nos und feine ftarte Ginfentung gegen bie Ginwirfung bes heftigen Bora gefchutt ift, von bem bie bober im Karfte gelegenen Begenben fo viel leiben; biefer gefurchs tete Rorbostwind wutbet bort nicht felten mit folder Bef-

<sup>6)</sup> Soultes' Reuefte Reife. 1. 208. S. 204. Dochebene bes Bachergebirges und ihre Urmalber in Unterfreiermart, von G. Malip in ber Steiermartischen Zeitschrift. Reue Folge. 4. Jahrg. (Gras 1837). 2. Deft. S. 28, S6, Karinthia, 1838, Rr. 33. S. 137 fg. \*) f. Berhanblungen und Auffage ber Rr. 33. S. 137 fg. \*) s. Berhandlungen und Auffase ber steierm. kandwirthschaftsgesellschaft. Neue Folge (Grag 1834). 6. Bb. C. 114 fg.

tigfeit, bag fein Baum auftommen tann, bie feftgezimmerten Dacher mit Steinen beschwert werben muffen, er Menschen und Thiere, selbst ichwere gastwagen umwirft und in gewiffen Begenben alle Communication flunden: lang unterbricht "). Um bie Beit ber Tag : und Rachts gleiche, befonders im Frublinge, toben zwar auch in ber oftlichen Steiermart heftige Winbe, boch erlangen fie bie Starte und Buth bes Bora niemals; bagegen find hier wieder im Sommer Gewitter febr haufig und meift von verheerenbem Sagel begleitet, ber besonders in ben Beingarten großen Schaben anrichtet b). Das Wippachthal, bie Begenben im Karfte leiben auch, besonders im Spatz berbfte, viel burch ben Sirocco, in ber Steiermart Jaut genannt, ber baufig Regenguffe mit fich fuhrt, im Coms mer aber auch troden webt und bann bie Bige zu einer laftigen Sobe fleigert. In ben frainerischen Sochgebirgen ber Bochein, in ber Tauernfette Karnthens und im Ges birge ber obern Steiermart icheint bas Klima fruber übers haupt minder rauh gewesen zu fein, als gegenwartig, indem bort an vielen Punkten, wo jest kaum bas Gras fparlich machft, vermoberte Baumftamme von außers ordentlicher Große angetroffen werben, baber bort früher offenbar ein viel uppigerer Baumwuchs ftatt hatte. Dies fes Gebeiben machtiger Baume, wo jest taum Krumms bolg wachst, scheint offenbar babin zu beuten, bag bas Klima bort jest rauher sei, als vorbem 10). Am streng-sten ift das Klima in der Solf 11) im judenburger Kreise, im obern Margthale, im bruder Rreife, in ber Turrach und im Salgfammergute ber obern und in ben Gulgbach= thalern bes eillyer Rreifes ber untern Steiermart, um Beiligenblut, im Dalmig : und Maltethale Dberfarnthens und in der Bochein und um Burgen in Oberfrain. Gpat tritt ber Fruhling mit seinem freundlichen Antlit in biese rauhen Gefilde, fruh ber viel ftrengere herbst. Auf bem Terglou, bem Dachsteine, bem Glodner und im Elenbe thront ewiger Winter, und auf hundert andern Bergen find bie hochgebirgewiesen (Alpen) nur ungefahr vier Monate gang frei bom Schnee; boch tehren nicht felten Sahre wieder, in benen es auf ben Alpen auch in ben Sommermonaten Schneiet, und ben Wonnemonat hindurch fullen nicht felten Rebel bie Thaler, und folgt auf bie fconfte Bitterung anhaltender Regen und Froft 12). Die garten Obstgattungen fommen ba nicht mehr fort; bie wilbe Balbfiriche reift noch allein erft im halben August; freng genommen, gibt es in jenen Gegenben, wie im boben Norben, nur zwei Jahredzeiten, Sommer und Bin-

ter, bie ber Gebirgsbewohner fehr richtig als Beibe = und Ginftallungezeit bezeichnet 13); aber auch in ben viel mile bern Gegenben ber untern Steiermark tritt manchmal schon im October, jur Beit ber Beinlese, eine folche Ralte ein, bag die Trauben gefrieren und ber Schnee bie noch grunbeblatterten Beinftode belaftet 14), wogegen es auch wieber Jahre gibt, in benen es in ber zweiten Salfte bes Monates April in Unterfleiermark icon vollkommen reife Erbbeeren gibt 16). In Klagensurt beträgt bie mittlere Temperatur 7° 7', in Laibach 8° 7' 16) und in Grät im I. 1837 + 7° 312 Reaumur. Hier war in jenem Jahre ber hochste Thermometerstanb + 26° 296, ber niebrigfte - 12° 15 R. Der mittlere Barometerstand bee trug 27,960, ber bochfte 26,480 und ber niedriafte 27.224 Die berricbenben Luftstromungen waren in bem genannten Jahre von Beften und Subweften; bie gange Regenmenge auf bie Flache eines Supes betrug 4868,0 Rubifzoll wiener Dages, ober ber Sobe nach 405,66 w. Linien; ju biefer Gefammtmenge bes Baffere lieferte ber Schnee ungefahr 1/10, ber Thau und Reif 1/100 17). Aus bem bisher Angeführten ergibt fich fcon, baß

bie Beschaffenheit bes Bodens in Innerofferreich bochft verschieben fein muffe, und bem ift auch wirklich fo. Es finden fich bier die größten Ertreme ber Bodeneigenbeit vor; Begenben, in benen ein hober Brad ber Fruchtbars keit angetroffen wirb, und Landstriche, bie eine fast gang unfruchtbare Aderkrume besigen. Das erstere ift ber Fall in ber Umgebung von Rabtersburg sowol im grager als marburger Kreife 18), allwo er bie auf ihn verwendete Mube bei gehoriger Cultur bantbar vergutet; in ber Gegend ber Stadt Bartberg, bie fur vorzuglich fruchtbar ges halten wird 19), im Raabthale 20) und ebenso auch ber Kais nachboben im Rainachthale 21), bas Eichfeld gwischen Its

<sup>8)</sup> v. Martens a. a. D. S. 210. C. Graf v. Sternstry in bem Ilhrischen Blatte vom 18. Jul. 1827. Ar. 28. S. 111. Die ilhrischen Provinzen und ihre Einwohner (Wien 1812). S. 57. 58. 9) f. Meteorologischer Bersuch über die Gewitterschaft. wolfenbilbung in Steiermart, und bie Richtung, welche biefelben gu nehmen pflegen. Bon Komag in ber Stefermartischen Zeitschrift. Erfte Strie (Grag 1828). S. Deft. S. 44 fg. 10) Refers ftein a. a. D. 1829. 6. Bb. 2. beft. S. 219. 11) Weibmann 11) Beibmann a. a. D. S. 105. 12) Berhanblungen und Auffabe, heraus-gegeben von ber f. f. Canbwirthichaftegefellichaft in Steiermart (Grág 1820—1839). 4. Deft. S. 60, 5. Deft. S. 123. 7, Deft. S. 193. 13. Heft. S. 73. 14. Heft. S. 161. 15, Deft. S. 62. 16. Heft. S. 187. 19. Heft. S. 79 u. f. w. X. Cacpet. b. W. u. L. Swelte Section. XVIII.

<sup>13)</sup> Bablbrutner in ben Berhandlungen und Auffagen (Bras 1822), 8, Deft. S. 6 fg. 14) Ebenbafetbft 9. Deft. S. 192, 15) Ebenbafetbft 1823, 12, Deft. S. 132, 16) Gamauf in ber Mugem. Encott. 2. Cect. 16. 2b. Art. Illyrien, 6. 239. 17) f, die liberficht ber meteorologischem Berbaltniffe bes 3. 1837 fur die hauptstadt Grae nach ben bafelbft taglich angeftellten zwolfftundigen Beobachtungen von D. und Prof. 28. Gintl im Anhange zur Steiermartischen Zeitschrift. Reue Folge (Grab 1837). 4. Jahrg. 2. heft. S. 29. 24. Im J. 1838 betrug die mittlere Temperatur nach den Beobachtungen des Prof. Gintl in ber Dauptftabt Grag + 6.887. Der bochfte Thermo-meterstand war + 26.4 und ber niedrigfte - 14.0 R.; ber mitte lere Barometerftanb mar im 3. 1838 27.445 wiener Boll, ber größte 28.931 und ber fleinfte 26.959 wien, 3oll. Die berrichen ben Lufeftromungen tamen aus Gubweft und Ptorbweft. Die mittlere Winderichtung war G. 41° 20' B. Die gange Regenmenge auf die Flace eines Tupes betrug im 3. 1838 4662,92 wiener Rubitgolle, hiervon lieferten Thau und Reif 24.14 und ber Schnee 501.65; f. Gintl's Meteorologische Beobachtungen, mitgetheilt in ber Steiermartifchen Beitschrift. Reue Folge (Graf 1839). 5. Jabrg. 2. Deft. S. 13. 18) f. Berbandtungen und Auffahe ber t. t. ficiermartischen gandwirtbschaftsgesellschaft (Grap 1825). 15. Deft. 19) Gbenbafcibft 1826. 6. 80. 20) f. mein 6. 63. fa. Ausflug nach Riegereburg, von Kollmann im Aufmertfamen, einem vaterlandischen Beleblatte. In Berbinbung mit ber graper Beitung herausgeg, von 3. Rollmann (Gras 1813). 2. Jahrg. 14. Aug. Rr. 69. S. 2. 21) f. die Berhandlungen und Auffabe, herausgegeben von ber t. t. landwirthschaftsgesellschaft in Steiermart (Gras 1824). 13. heft. S. 72.

benburg und St. Borengen 21), Theile bes Margs 25) und Ensthales in ber obern Steiermart; ber Sanboben, Die windischen Bubeln 20) und die meiften Thalflachen des uns tersteierischen Landes, wo ber Boden felbst in den Beinges birgsgegenden fehr fruchtbar ift und eine uppige Begetation bas Auge bes Beschauers erfreuet 24). Ausgezeichnet fruchts bar find auch manche Theile Rarnthens, jedoch hauptfachlich nur im untern Landestheile, allwo ein Theil bes unteren Lavantthales von Bolfsberg bis unterhalb St. Paul 16), bie Umgebungen ber Hauptstadt 27), viele Grunbe im Janethale 28), die Gegend um St. Beit 29), manche Striche bes Krappfelbes 10) und in Dberfarnthen ein Theil bes Gails thales und bas gurnfelb 11) oberhalb Paternien fich burch Ergiebigkeit bes Bobens auszeichnen. Rrain, obgleich es an ber Bonitat ber Scholle ber Steiermart auch weit nachfteht, bat boch viele ausgezeichnete fruchtbare Streden; babin find ju gablen bas fogenannte Baperfeld im laibas cher Kreife, Theile ber Umgebungen von Laibach bis an Die Gave, bas St. Bartholomausfelb in Unterfrain unb vorzugsweise bie Wegend um Bippach 32). Dagegen ift ber größere Theil biefer Provingen, ber boben Gebirge mes gen, nur bochft mittelmäßig fruchtbar, ja bie bochften Ges birgegegenben liefern außer fparlichem Grafe feinen ans bern Ertrag, und biefes tann erft im Binter bei reichlis dem Schnee auf Schlitten in die Dorfer berabgeforbert werben 44). Unter ben minber boch gelegenen Gegenden find jene im Karfte, in Sinficht bes Bobens, am fliefs mutterlichsten bedacht, man findet bort gegen bes Ruften. landes Grenze hin Gegenden, benen an Raubheit und Uns fruchtbarkeit nur wenige andere gleichen; nur weißer Kalk: ftein, ber burch bie Bitterung eine hellgraue Dberflache bekommt, bebedt in verschieben geneigten, nach allen Richs

22) f. B. F. Derrmann's Reifen burch Ofterreich, Steiermark, Karnthen, Krain, Italien, Salzburg, Avrol und Baiern im J. 1780. In Briefen an ben hofrath v. G... in M... (Bien 1784). 1. Bodyn. S. 44. 23) Das Marzthal. Gine Ballfahrt nach ber Brimath in Briefen beschrieben von 3. R. v. Ralchberg im Aufmertfamen vom 81. Aug. 1818. Rr. 78. G. 1. 24) St. Urban bei Marburg und bie winbifden Bubel; von G. Mally in ber Steiermartifden Beitfchrift. Reue Folge. 3. Jahrg. 1836. 1. Beft. G. 99 fg. 25) über bie Beichaffenheit bes Bobens in ben verschiebenften Theilen ber Steiermart f. bie Bers banblungen und Auffabe. 3. Deft. 1821. S. 12. 4. Deft. S. 62. 6. Deft. S. 7. 8. Deft. 1822. S. 8. 10. Deft. S. 7. 12. Deft. 1823. S. 58. 15. Deft. 1825. S. 68. 19. Deft. 1826. S. 81. Reue Folge. 2. 28b. 1829. S. 214. 6. 28b. 1834. S. 227 unb 8. 28b. 1837. C. 146. Beibmann a. a. D. G. 94. 104. D. ER. Macher's Beidreibung bes Cauerbrunnens von Robitich u. 26) f. bie Rarinthia. 12. Jahrg. vom 5. Jan. 1822. Kr. 1. S. 6 fg. Ebenbafeibft 13. Jahrg. 1823. vom 18. Jan. Kr. 3 fg. 27) f. Karinthia vom 17. Jul. 1824. Kr. 29. S. 117 fg. 28) f. Karinthia vom 25. Aug. 1838. Kr. 34. S. Chenbafeibft 10. Jahrg. B. Jul. 1820. Pr. 28. S. 1. Reisebanbbuch burch bas berjogthum Steitermart, Anrien, Benebig und bie Combarbei; von A. Schmibl (Bien 1836). G. 53. 77. 29) Ebenbaselbst S. 47. Karinthia vom 24. Sept. 1825. Ar. 157. 30) Schmibl a. a. D. S. 52. Karinthia vom 29. Jul. 1820. Ar. 31. S. 4. 31) s. Danbbuch für Reisende in dem offerreich. Kaiserstaate ic.; versaßt von R. C. v. Jenny (Wien 1822), 1. 3h. S. 201. Schmidl a. a. D. S. 161. 6. 23. Blumenbach a. a. D. G. 20. 33) f. Karinthia vom 19. Mar 1820. 10. Jahrg. Nr. 12. C. S.

tungen gerspaltenen und gerriffenen gagen bie einformigen Klachen und Berge, theils anftebend, theils in lofen Trummern und Geschieben 31). Die gange productive Flache Innerofterreichs umfaßt einen Flachenraum von 6,934,954 nieberösterreichischen Jochen, bavon auf bie Steiermark 3,590,887, auf Karnthen 1,676,957 und auf Krain 1,667,110 Joch kommen; barunter befinden fich 3,302,506 Joch Balbungen (St. 1,773,564, Rarnth. 799,310, Rr. 729,632 Joch), Beiben 1,360,187 J. (St. 596,341, Karnth. u. Kr. 763,846 J.), Ader 1,186,639 J. (St. 709,147, Karnth. u. Kr. 477,492), Biefen, Garten und Olivenwalder 1,013,933 J. (St. 456,960, Karnth. u. Rr. 556,973) und Weingarten 71,689 3. (St. 54,875, Rarnth. u. Rr. 16,814) 23). Daß bei einer folchen Bers schiebenheit bes Bobens und ber flimatischen Berhaltniffe auch ber Productenreichthum febr verschieben fein muffe, leuchtet Jedem von felbft ein. Mus bem Thierreiche befist Innerofterreich Pferbe und zwar 1830: 92,661 (Ct. 54,159, Karnth. u. Kr. 38,502) und 1837: 90,420 (St. 52,266, Rarnth. u. Rr. 38,154) Stude, barunter 7016 Fohlen von einem bis brei Jahren, 6596 Bengfte, 44,165 Stuten und 32,643 Ballachen 18). Der Pferbes fchlag in ben Gebirgebistricten ber Steiermart bilbet eine eigenthumliche Race, Die fich burch einen ichweren Ror-perbau, breiten Ropf, ftarfen furgen Sale, fleischige Schultern, niebern Widerrift und breiten Ruden, burch eine etwas geneigte Aruppe (Kreug) die oftere gespalten ift, bide, gut verbundene Knochen mit ftarkem Behang und uppigem Buchs ber Mahne und des Schweifes caraftes rifirt; babei befitt fie ein ruhiges Temperament, große Kraft und lange Musbauer im ftillen Buge, unterliegt wenigen Krantheiten und erreicht ein ziemlich hobes Alter 17). Im obern Theile ber Steiermart hat man viele Bengste, bie im falgburgifchen aufgefauft werben und ben Befigern von Berg : und hammerwerten jum Berführen ihrer fdweren Erzeugniffe unentbebrlich finb 34). Leichter, fco. ner und durch eine gefälligere Form ausgezeichnet find Die Pferde in Untersteiermart, von wo viele derselben in bie boberen Gebirgsgegenden verhandelt werben 30). Im Gangen unterscheibet man fo wol bier als auch in Rarnthen und Krain zwei Pferberacen, ben gemeinen gands

<sup>54)</sup> f. v. Martens a. a. D. S. 210. R. Graf v. Stern-berg in bem Illvifden Blatte vom 13. Jul. 1827. Rr. 28. S. 110. Kreil's Mnemofnne. Gin Tagebuch auf einer Reife burch bas lombarbifch-venetianifche Ronigreich 1815 und 1816 (Beingig 1817). C. 123 fg. 35) Mile Bablen, benen feine besonbern Sitate angehangt find, gehoren in bie Reibe ber amtlichen. Die den Biehftand betreffenben Bablen find ben Conferiptionetabellen entnommen, mithin als Resultate ber Celbftfaffion burchaus nur als bas Minimum bes Stapels, ber burch die Birklichkeit weit übertroffen wirb, angunehmen. Gewöhnlich wird von bem Canbmanne nur ber gewöhnliche Fundus instructus ftatirt, Steiermarts Pferdezucht. Bon Prof. 3. formann; in ber Steies martifchen Beitschrift. Reue Folge. 4. Jahrg. 1887. 1. Deft. C. 57. 66. Berbanblungen und Auffage ac. Reue Folge. 1837. 8. Bb. 88) f. bie ganbwirthschaftliche Beichreibung ber Miliate Arofapach im bruder Rreife. Bon Conftantin Reller in ben Berhandlungen und Auffagen zc. (Gras 1821). 4. Deft. S. 95. 39) Berhandlungen und Auffage (Gras 1815). 15. Deft. G. 105.

folag, ber burch bie Paarung ber Stuten mit ben fogenannten Bauernhengsten erhalten wird und bie burch bie Einwirkung ber Ararialbeschaler erft neugebilbete Pfer= berace. Die erstere ift auch in Karnthen und Krain ein gedrungener tuchtiger, arbeitsfabiger Schlag, ber fur bie Berbaltniffe eines Gebirgelandes von unschatbarem Bers the ift, und burch feinen anbern genugend erfett werben konnte; bie lettere fallt icon viel leichter aus to). 3m füblichen Theile bes abelsberger Kreifes findet man nicht felten auch unter ben Bauernpferben einen bem Livibas ner ahnlichen Schlag, fowie benn Krain überhaupt ge= gen ben Rarft bin feinen beften Pferbefchlag bat, Rarns then bagegen im obern Canbe 41). Um schlechteften ift ber Pferbeichlag gegen bie froatifche Grenze bin, flein, schwach und mager, fo g. B. in ber Rolles, ba bie mas gern Weiben bem Biebe nur eine fummerliche Nahrung gern weiten bem Biege nut eine tummietiage Sanzen für zu geben vermögen \*2). Das hornvieh ist im Ganzen für Innerösterreich viel wichtiger als bas Pferb, ba bas Land gleich ber Schweiz, Salzburg und Tyrol einen großen Reichthum an naturlichen Wiefen in ben Alpen besieht. Der hornviehftappel umfaßte im 3. 1837: 598,491 Stude (St. 324,434, Karnth. u. Kr. 274,057), namlich 386,581 Kuhe (St. 225,185, Karnth. u. Kr. 161,396) und 211,910 Stiere und Ochfen (Ct. 99,249, Rarnth. u. Rr. 112,661). Die Steiermart befit zwei Saupts ftamme von Rindvieh, wovon ber eine bem Lande eigen= thumlich, als Urftamm (aboriginal) in bemfelben angefeben werben muß. Seine darafteriftischen Mertmale find: Die rothbraune Farbe, groftentheils mit weißen Mb= zeichen am Ropfe, Ruden und Rreug; ber Ropf ift furg und breit geffirnt, bie fleinen Borner aus: ober aufwarts gebogen; ber Korper lang und tonnenformig, bas Rreug breit und gerabe, und ber Schweif an bemfelben boch ans gefeht; langs ber Reble bemerft man einen langen und kornigen Triel (Bruftlappen), ber von ber breiten Bruft tief zwischen bie furgen Borberbeine berabhangt. Gie find im Berhaltniffe zu ihrem eben nicht großen Rorper frafts voll und ausbauernd in ber Arbeit und eignen fich gang befonders jum Betriebe hoher und feiler Alpen, indem ihre Rlauen bart und ihre Gewandtheit fo groß ift, baß fie bie gefahrlichften Stellen mit Leichtigfeit erflettern und bas raube Klima biefer Gegenden ohne fonderlichen Rach= theil fur ihre Gefundheit ertragen; auch tonnen fie gur Beit ber Roth, Die in naffen Commern auf manchen Mls pen oftere eintritt, langer ohne Schaben bungern, als bas fcwere und große Landvieh es vermochte. Diefe Race ift übrigens nicht febr gablreich, in giemlicher Reinheit kommt fie vor langs ber falzburgischen Grenze 43), um

Muffen "), im obern Ensthale "), in bet Golf ") und bem obern Murboben, auch noch bier und ba gerftreut im Lande, wo fie aber ichon mehr ober weniger vermischt ift. Derfelbe Typus charafterifirt bas Rind auch in bem Sochlande von Rarnthen. Die garte Stammrace ift von bachsgrauer ober graurothlicher Farbe mit ichwarglichem Baarichopfe zwischen ben Sornern, bunteln Streifen um bie Mugen und bunkelgrauer Schweifzotte, fleinerm Ropfe, fcmaler Stirne, furgen und feinen aus : und aufwarts gefrummten Sornern, die durch eine ichwarze Spite gegiert finb, ftarfem Raden, nicht fonberlich langem Salfe, feinem und bunnem Triel, einem furgern Rorper und ties fer rippenweiter Bruft, welche tonnensormig gewolbt ift \*7). Dieser ausgezeichnete, nach dem Marzthale benannte, Rindviehstamm ift in der Steiermark ziemlich gabireich verbreitet, am meiften im Dargthale 40). Bangs und in ber Alpenkette, Die bas Marge und mittlere Mursthal zu beiben Seiten einschließen "), bis hinaus über Abmont "), in ber Gegend von Dbbach, von wo fie fich langs bes subwestlichen Alpenguges, bes graber = 11), mar-burger = und eillver Kreifes bis nach Krain ausbreitet. Eine Barietat biefer Race ift bas weiße und lichtsemmelfarbige Bieb, welches mit bem vorigen in einigen Die ffricten bes norboftlichsten Theils vom grager Kreife untermifcht vorfommt, aber minder edel als jenes ift. Bon vorzuglicher Schonheit wird biefe Art in St. Lambrecht und feinen Umgebungen gefunden. Sochft mahrscheinlich ift aus ber Paarung biefer Barietat mit bem rothen und fleinen Bebirgevieh eine vierte abgeleitete Race entftanben, welche am gablreichften in ber Golf und im Thale von Donnerebach, St. Johann, Bretftein, Pufterwald und Dbermoly vorhanden ift, biefelben Rorperverhaltniffe wie bas rothbraune Gebirgevieh und auch die Formen und Rennzeichen mit ihm gemein bat, nur ift bie Farbe liche ter (femmelfarbig) geworden "). Rarnthen hat fein fcons ftes Bieh im Krappfelbe, im Gurts und Lavantthale; bem lettern ahnlich ift auch ber schone Schlag von Rinbern in ber Gegend von Friefach und Neumarttl; es hat übers

<sup>40)</sup> Beschreibung bes landwirthschaftlichen Justandes bes Bes zirks hartberg im gräher Kreise. Bon A. Nochel in den Verhands lungen und Aussächn ic. (Gräh 1826). 19. Dest. S. 100. 41) Blumendach a. a. D. S. 23. 42) s. die Beschreibung ber Weingebirgsgegend Kolles in der untern Steiermark. Bon A. Ambroschtesch in den Berhandlungen und Aussächen. Neue Folge. 1. Bd. 1828. S. 154. 45) s. Pr. J. Hörmann, über Steiermarts hornvieligucht und die Mittel zu über Bermehrung und Bervollkommnung, in der Steiermärkischen Zeitschrift. Reue Folge, 1835. 2. Jahrg. 2. Dest. S. 117 sg.

<sup>44)</sup> f. Beschreibung bes tanbwirthschaftlichen Justandes bes t. t. Catzkammergutes Aussen. Bon ben Mitgliebern der t. t. steiermark. Landwirthschaftschesellschaft D. F. Forregger ze. in den Berhandlungen und Ausschaft D. F. Forregger ze. in den Berhandlungen und Ausschaft D. F. Forregger ze. in den Berhandlungen und Ausschliebert D. 106. 45) Weidmann a. a. D. S. 99. 46) Edendsselbst D. 106. 47) Hormann a. a. D. S. 118 fg. 48) Sartori's Reueste Reise. 3. Bb. S. 135. A. F. Herrman's Reisen ze. 1. Bodin. S. 35. 118. 49) s. de Erdreibung des landwirthschaftlichen Justandes der Filiale Brandhof in brucker Kreise. Bon G. Goth in den Berhandlungen und Ausschen Reue Folge. 1334. 6. Bd. S. 231. Beschreibung des Kasbrunnergutes in der Filiale Brandhof, nach dem von der t. t. steiermark. Landwirthschaftsgesellschaft vertheilten Schema-Entwurft. Bon J. Zahlbrukner in den Berhandlungen ze. 1822. 8. Dest. 5. 31. 50) s. Con stant. Keller a. d. S. 95. 5. 51) s. die Beschreibung der Filiale Boiteberg nach ihrem Iandwirthschaftlichen Justande. Bom Ausschusse der Filiale; in den Berhandlungen ze. 1824, 14. Dest. S. 64 fg. 52) Pros. 3. döre mann a. a. D. S. 120 fg. über Steiermark Biehstand in dem Zahren 1819 und 1820, mit einigen Rüchtlichen Zeitschrift (Brahz Berm Pros. 3. Kubler; in der Steiermarksschaftschaft (Brahz Bern Vos. 3. Kubler; in der Steiermarksschaftschaft (Brahz Bett). 2. Dest. S. 147 fg.

baupt viele Uhnlichkeit mit bem fleiermartischen 13). In Rrain ift bas hornvieb meift rothlich und flein, an vies len Orten aber burch fleierifches Bieb icon verebelt "). Maulthiere werben ihrer vielen guten Eigenschaften uns geachtet leiber noch in fehr geringer Anzahl gehalten, Maulthiere und Efel gab es im 3. 1837: in Steiermart 45, und in Rarnthen und Krain 92 Stude. In ber Menge und Gute ber Schafe tann fich Innerofterreich auch nicht entfernterweise mit ben norblicher gelegenen Gegenden ber Monarchie meffen, im 3. 1828 gablte man im gang Innerofterreich: 365,540, und 1837: 365,203 (St. 141,293, Karnth. u. Rr. 223,910) Stude 11). Das Schaf ift in ber Steiermart burchaus gemeiner Art, auch bas farnthnerische Landschaf, welches von ber luneburger Beibeschnude abstammen foll, ift fast burchaus grobwollig, baffelbe gilt auch von bem frainerischen ganbichafe 16). Eine fehr vorzugliche Beerbe ift jene bes Grafen Georg von Thurn ju Bleiburg im flagenfurter Areife Karnthens, bie bermalen aus 2000 Studen besteht 1); ausgezeichnet ift auch jene ber graflich Schonfelb'ichen Berrichaft Thur: nisch im marburger, und bie zu Eichberg befindliche im graber Rreife ber Steiermart. Die von bem Erzberzoge Johann auf feiner Befitung Brandhof in ben Geewiesen im bruder Rreife ber Steiermart eingeführte Race ber großen toroler Marichafe bat fich bereits über einige ber benachbarten Gemeinden ausgebreitet, indem ber Pring anfanglich Buchtschafe unentgeltlich an mehre ber betriebs fameren Candwirthe ber Rachbarfchaft vertheilen ließ 18). Biegen werben in allen boberen Gebirgsgegenben Innerofterreichs gehalten. In Rarnthen und Rrain gablte man im 3. 1831: 49,353, und 1837: 45,061 Stude. Diefe Thiere werben in ber Steiermart meift nur von ben allers burftigsten Bauern ober von Reuschlern gehalten, bie fich vermoge ihrer Besithung feine Ruh halten tonnen, und bas ber einzig von ber Dilch ihrer zwei ober brei Biegen les ben muffen 29); nur biefen gestatten bie Balbvorschriften und fo auch ben Infaffen und Bolgknechten bas Balten biefer Thiergattung 00). In Unterfteiermart ift bie Bucht

53) Blumenbach a. a. D. S. 25. Die Milchwirthschaft auf ber Herschaft Wiesenau in Karnthen rc. Bon J. Sollner; in den Berhandt. 1c. Neue Folge. 1828, 1. Bb. S. 196. 54) Blumenbach a. a. D. 55) Fr. v. Lichten stern sieht nach antlichen Daten die Jahl der Schafe im J. 1816 an in Steiermart auf 136,204, in Karnthen zu 124,623 und in Krain auf 63,004 Stück; s. dessen hand der neuesten Geographie des ökterreis chischen Kaiserkaates (Wien 1817), 1. Th. S. 281. 873, 425. Orof. Kudter (a. a. D. S. 148 fg.) gibt die Jahl der Schafe sie Steiermark nach amtlichen Listen an süt 1805 zu 169,186 u. s. 381) hat nur die lestere und keine neuere Jahl der Schafe. 56) Blumenbach (a. a. D. S. 186. S. 371. 581 und L. Bb. S. 25. 56. 57) s. den Bericht über schmtliche Erzeugnisse, welche süt die erkte zu Klagensurt im J. 1838 veranstaltete und deit Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Was. des Kaisers erdssnete erste Industrieausskellung des Bereins zur Besorderung und Unterskügung der Industrie und der Gewerbe in Juneobserreich einges schiedt worden sind 2c. (Gräß 1839). S. 83. 58) Verkandtungen und Aussche zu. (Gräß 1839). S. 83. 58) Verkandtungen und Aussche zu. (Gräß 1839). S. 83. 58) Kerkandtungen und Aussche zu. (Gräß 1839). S. 85. 22. 1825, 16. dest. S. 71. 18. dest. S. 27. 18. dest. S. 27. 59) Con st. Keller a. a. D.

ber Blegen in ben Gebirgogegenben Gulgbach, Leutsch unb Pragberg bedeutender "1). Auf Anregung ber gandwirthe Schaftsgesellschaft wird ber Biegenflaum in ber Steiermart gesammelt, eingelofet und burch ben faiferlichen Pringen, ber fic bas Bohl biefes ganbes besonders angelegen fein lagt, nach Bien gur versuchemeifen Berarbeitung verfenbet 62). Die Bahl ber Schweine belief fich in Rarnthen und Krain im 3. 1831 auf 131,179 und 1837 auf 108,767 St. In ber Steiermart ift bie Bahl bes Borftenviehes nicht befannt, aber gewiß fehr bebeutenb. In ber obern Steiermart balt man eben nur fo viele, als ber Sausbedarf erheischt; im Commer gebeihen fie auf ben Alpen febr gut 61). Befonbers fart wird es in ben mitt. lern Lanbestheilen und auch in Unterfleiermark gezogen. Man kann annehmen, daß die Bahl bes Borftenviehes bie ber hier vorhandenen Schafe übertrifft, da jenes im gangen Banbe in allen lanblichen Saushaltungen angu-treffen ift 64); am flartsten ift ihre Bucht in ber Rabe ber Sauptstadt, wo die Leichtigkeit, Abfalle aus ben Ruchen aller flabtifchen Saushaltungen ju erhalten, fie bedeutenb begunftigt; febr bedeutend ift fie auch im Begirte Bonowit (eillner Rreife), von wo jahrlich über 1000 Stud Frischlinge in bas benachbarte Krain und Rarnthen verbandelt werben 64); im Rainachboben, wo bie Bucht biefer Thiere eine wichtige Erwerbsquelle ber Bewohner von Moosfirchen, hisendorf, Großfodnig und ber gangen Umgegend ausmacht "); in ber Filiale Rabfersburg, wo man in jeber Birthichaft, Die fummerlich eine Rub ernahrt, ber Schweine mehre, ja bei manchem gandwirthe bis 20 Stud findet 47), und ein Gleiches findet noch in mehren andern Gegenden bes untern gandes ftatt. Man findet bier verschiedene Racen. In den meiften Gegenden bes obern Landes ift bas Schwein teutscher Abkunft, bort und in ben teutschen Gegenden bes untern ganbes, fo 3. 28. um Radfersburg, find bie Schweine größtentheils weiß, mit furgen Fuffen und einem fcmachtigen Korperbaue; in ber Gegend von Luttenberg bingegen find fie fcwarz, groß, ftart und lang gestredt, in der Gegend von Gonowie find fie von grauer Farbe, langfeitig, mit langen bangenden Obren, im westlichsten Theile bes grager Kreifes find bie Schweine im Gebirge fchmal, turg, bochborftig, im Rainachboben aber langfeitig, groß, hochfußig und meiftens von weißer Farbe 83). In Rrain werben bie Schweine meift aus ber untern Steiermart und aus Kroatien eingebracht, in Unterfarnthen find fie am baufigften in ben von Benben bewohnten Canbestheilen "). Soultes be-

<sup>61)</sup> Berhandlungen und Auffahe rc. (Grad 1835). Reut Folge.
7. Bb. S. 86. 62) Berhandlungen und Auffahe rc. 1825. 16. Orft. S. 85. 18. Heft. S. 28. 1826. 20. Heft. S. 51. 63)
Weibmann a. a. D. S. 100. G. Gobb a. a. D. S. 285.
Gonft. Keller a. a. D. S. 105. 64) Freih. B. dichtensftern a. a. D. S. 282. 65) Beschreibung des landwirthschaftslichen Zustandes des Bezirks Gonowig im eillner Areise. Ben A. S. 223. 66) f. die Berhandlungen und Aufsahe. 1824. 14. h. S. 223. 66) f. die Berhandlungen und Aufsahe. 1824. 14. h. S. 74. 67) f. die Beschreibung des landwirthschaftslichen Zustandes der Filiale Radtersburg. Bon D. J. Onderka; in den Bervhandlungen rc. 1825. 15. Pest. S. 109. 68) f. die eben angesschreiten Beschreibungen. 69) Blumendach a. a. D. S. 25. 56.

beobachtete in Oberkarnthen am Auße ber Tauernkette eine Race, die nach seiner Erklarung jener in ber Dauphinee auffallend abnlich ift; fie ift flein, fcwarz ober fcwarzgrau, ftart, von gestrecktem Rorper, mehr mit aufgerichteten als hangenden Ohren und mit einer Art von frauser Borftenwolle flatt ber Borften befleibet 20). Bon ber erft in neuerer Beit in biefen Gegenben eingeführten Borftenviebs race ift bas dinefische Schwein noch ju ermahnen, von bem fich eine Beerbe im Banbichafthofe bei Straf im grager Rreise ber Steiermart ?1) vorfinbet, boch ift es jest auch fcon in andere Gegenben bes Canbes verbreitet worben. Un Bilb ift zwar kein Uberfluß, boch eben auch kein Dangel, obgleich Innerofterreich hierin ben nordlichen Provingen ber Monarchie nachsteht. Bon Raubwild, auf beffen Erlegung Gelbpramien gefest find, tommen mehre Gattungen vor, bie von Beit ju Beit erlegt werben. Baren, bie im Birnbaumwalbe eben nicht febr felten 22) und in Obertarnthen 78) und Oberfrain in ben Bochalpenge= genben vorfommen, murben erlegt im 3. 1830 in Steiermart 5, in Rarnthen und Rrain 39; 1834 in der Steiers mart 1, in Rarnthen und Rrain 14 Stude, worunter immer mehr Baren als Barinnen waren. Bolfe murben erlegt im 3. 1831: in ber Steiermart 41, in Rarnthen und Rrain 39 und im 3. 1834 in ber Steiermart 5, in Rarnthen und Rrain 48 Stude; Luchfe wurden getobtet im 3. 1832: in ber Steiermart 3, in Rarnthen und Rrain 4 und im 3. 1834 nur in Rarnthen und Rrain 2. In Belohnungen wurden bafur vom Staate und zwar aus bem Ramerale gegablt im 3. 1830 in ber Steiers mark 180, in Karnthen und Krain 1550 und im 3. 1834 in ber Steiermart 135, und in Rarnthen und Rrain 1130 Rl. C.: D. Bon anbern nicht gahmen Thiergattuns gen finden fich in den hochwaldungen Innerofterreichs por: Biriche und Rebe, Die in ben Sochgebirgen in ber Rabe bes Großglodners felten 34), bagegen in andern Thei-len, fo 3. B. bei Ubelbach und Balbftein, auf ber Berrs fchaft Ehrnau und in mehren anbern Gegenben ber Steiers mart in großer Ungahl, weniger haufig in ber Bochein Dberfrains angetroffen werben. Gemfen, gewiß bie größte Beerbe in Europa, am Dochichwab, auf ber Bellerstarige, im Ring und überhaupt im Jagdreviere bes Erzherzogs nachst Maria : Bell im bruder Kreife '4), in bem weiter weftwarts liegenden Felfengebirge, in bem bas Benebils tinerflift Abmont bas Jagbrecht hat, im tobten Gebirge ober ber Ramfau, in ber Golf und an einigen anbern Drten ber obern Steiermart; in bem Bebirge um Beilis genblut ") und im Elende Dberfarnthens, an ben Stein: manben ber Bochein in Rrain, in ben hoben Bergen, welche bas Salgbachthal umfteben 77) und ben mit ihnen aufammenhangenden, aber schon jum Lande Krains gebos

rigen Steineralpen und auch fonft noch im Mollthale 71) Rarntbens und manchen andern Orten ber brei innerofters reichischen ganber. Die wilbe Rage, welche in ben Gebirgen von Beiligenblut, im Mollthale Dberfarnthens, in ben Sochgebirgen ber obern Steiermart, auch in Rrain, im Gangen aber felten geschoffen wirb?"). Das wilbe Schwein, jedoch nur im Birnbaummalbe Unterfrains. wohin es aus ben großen Walbern Rroatiens herübers ftreift. Dafen überall, in befonders großer Menge aber auf bem leibniber Felbe, auf ben Adern von Radfers burg, im Pettauerfelbe ber Steiermart; in ben Sochges birgegegenden Dberkarnthene, Rrains und ber Steiermark ift der Hase (Lepus variabilis) die Halfte bes Jahres uber weiß, wie das Biefel, bas Gichhornchen bafur meis ftens fcwarg 1). Ebelmarber, Flugottern; bie Billichmaus (Myoxus glio Linn.) in großer Menge in ben Bus chenwalbern Unterfrains 2), nach Schultes auch in Unsterfarnthen und in ben hochgebirgsgegenden bes obern gandes "), gabireich ift fie auch in ber untern Steiermark im cillyer Kreife "), boch nirgends so baufig als in ber Ge-gend von Birtnig, Laas, Bhaber, Sittich, Oblat, um Gottschen und in bem großen Birnbaumwalbe. Man erlegt fie ihres Felles wegen und ber Landmann genießt auch ihr Bleifch 65); Buchfe finb, ungeachtet fleifig auf fie Jago gemacht wird, überall nur ju baufig; Dachfe find eben auch micht febr felten u. f. m. Die Biene mirb in gang Innerofterreich ftark gezogen, am meisten in ber untern Steiermart 6), in ben meiften Gegenben Rarns thens, und um Igg, St. Martin und noch an andern Orten Rrains, felbst in ber obern Steiermart ") und in Dberkarnthen ift biefe Bucht in vielen Gegenden ausgebreitet. Bahmes Geflügel wird in allen landwirthichafts lichen Saushaltungen, befonders aber in ber untern Steier-

in ber Steiermart. Beitschrift. Reue Folge (Grat 1836). S. Jahrg. 1. Deft. S. 59.

<sup>70)</sup> Reife auf ben Stockner, von J. A. Schultes (Wien 1304), 1. Ah. S. 167.
71) f. Berhandlungen und Auffahe 2c.
Reue Folge. 1837. 8. Bh. S. 92.
72) v. Martens a. a. D.
S. 198.
73) Schultes a. a. D. 1. Ah. S. 851. L. Ah.
S. 50.
74) Derfelbe a. a. D. 2. Ah. S. 50.
75) Bits
ber aus ben Alpen ber Steiermark. Bon A. Schu m acher (Wien
1820). S. 47.
76) Schultes a. a. D.
77) Die unters
fteierische Schwelz. Wonographische Stigse. Bom Prof. G. Seibli

<sup>78)</sup> f. bas Mouthal im villacher Rreife. Ein Beitrag gur Baterlanbefunde, Bon 6. g. Doben auer; in ber Karnthnerischen Beitschrift. In Berbindung mit seinen Freunden berausgegeben von S. M. Daper (Rlagenfurt 1835). 8. Bbchn. S. 28. 79) Schultes und hobenauer a. a. D. v. Martens a. a. D. 80) Ebenbafelbft 81) Schultes a. a. D. 82) b. Mar: tens a. a. D. G. 198. 83) Schultes a. a. D. 2. 25. S. 50. 51. 84) Blumenbach a. a. D. 1. Ah. S. 371. 85) Der Billicksang in Krain. Bon L. Korbesch in ber Karniolia, einer Zeitschrift für Aunst, Literatur re. vom 30. August 1839. Ptr. 35. S. 137. 86) So z. B. zählte man im I. 1825 in der einzigen unterstellerischen landwirthschaftlichen Filiale Windige gras 2139 Bienenftode; f. Berhandlungen und Auffche et. 1824. 14. D. S. 2, die Filiale Boiteberg gablt gegen 1000 Stode, ebenbafelbst S. 84; in ber Filiale Rabkersburg gab es im 3. 1825 über 4000 Rorbe, ebenbafelbst 15. heft. S. 112, im Begirte Dartberg (graber Kreis) belauft sich bie Sabt ber Bienenftode auf etwa 1000 St. Ebenbaseibst. 1826. 19, Deft. S. 105. 87) In ben feche Girteln Abmont, Arbing, Caffing, Corengen, Rottenmann und BBeng ber landwirthicafel. Filiale Rottenmann befanben fich 1826 600 Bienenftode; f. Berhanblungen und Auffage, 1826. 20. Deft, G. 32. In ber einzigen Dochgebirgegemeinbe Balbalpen gabite man im 3. 1831 1165 und im Beichfelbaben gegen 50 Stude; f. G. Goth a. a. D. S. 240. In ben Girtein Auffen, Albauffen, Rumis und Mitternborf gablte man 1820 800 Stode; f. Berbanb: lungen und Muffage. Reue Folge, 1830, 5. 20b. C. 185.

mark \*\*) und in Unterkrain start gezogen. Durch die Zucht der weit und breit berühmten steierischen Kapaunen zeichen nen sich besonders die westlichsten Gegenden des marburs ger und gräher Kreises, im Sulms, Lagnih, Kainachthale und die dazwischen liegenden Hügelketten aus. Wiele Ganse werden besonders in der untern Steiermark um Radkersburg, Pettau, im Sandoden und anderwärts gezogen \*\*). Truthühner werden auch in Menge in der unstern Steiermark in Karnthen aufgezogen. Die Taubenzucht beschäftigt überall einzelne Liebhaber auf bem Lande und in den Städten. Mit allen diesen Gestügelgattungen und mit Siern wird ein bedeutender Handel nach den Städten gestrieben \*\*).

Bon wilbem Geflügel finden fich in ben Sochges birgegegenben mehre in ben Rlachlandern entweder gang unbefannte ober babin boch febr felten fich verirrenbe Ur: ten vor. Es schwirrt in ber lautlofen Stille ber Felfens muften bes Terglou, ber farnthnerischen Tauernkette, ber Steieralven, bes Gulgbachthales, bes tobten Gebirges ob Schladming nur manchmal ein fcuchternes Schneehuhn por bem einsamen Banderer vorüber; bochft felten fegelt ber große Gemb : ober Lammergeier in ungeheurer Sobe über die Gipfel ber Felfen babin, um fur feine Raubgier ein unbewachtes gamm, ober eine arglofe Gemfe gu ers fpaben 32). In ben bobern Balbungen ber hochgebirge Innerofterreichs, ba wo namlich bie Walber aufhoren und Die Alpenregion anfangt, zwischen 4 und 5000 Fuß über ber Mecresflache, trifft man bie Auers und Schilds ober Birkhubner an 3.). Die Stille ber urwalbartigen Saine im Sulzbachthale und in ben übrigen Sochgebirgsgegens ben unterbricht nur bas Geschrei bes Stein: und Gold: ablers, bas Bebeul ber Ohreule und bas Befrachge ber Raben "). Die Luft bes Jagers find bort bie Safel-, Stein- und Rebbuhner. Bon feltenern Bogeln finbet man in ben Felfenwuften biefer Region noch ben ichonen Mauerspecht, ben Alpensegler, weiße Raben u. m. a. 99).

In Fifchen find besonders bie Geen reich, aber auch

bie Fluffe und Bache baran teineswegs arm. Die Ebelfliche ber Selmlinge haben bem Grundels, Altauffernund ichwargen Gee ber Steiermart einen allverbreiteten Ruf verliehen, die kostlichen Forellen ber steierischen und farnthnerischen Gemaffer, Die Suchen und Ufche ber Mur, bie Lachsforellen bes mublitetter= und mehr als eines anbern Gees. Die Bariche ber Drau, bie iconen Bechte, Ruttenfrebfe ber frainerifchen Gurt, Die Baller und Roth. augel bes Borthfees find allgemein ihrer Schmadhaftig. feit wegen befannt. Mußerbem werben noch Schaiben, Store, Rarpfen, Lachfe, Barben, Schleien, Grunbein, Quappen, Groppen und noch mehre andere Gorten in ben Geen, Aluffen und Bachen Rarntbens, Rrains und ber Steiermart gefangen. Uberhaupt hat bas gange Land einen großen Reichthum an Fifchen. Rarnthen befitt im Offiacherfee und in ber Drau, Krain in ber Gurf und im Birfnibfee und bie Steiermart in ber Dur und in ben nordwestlichsten Gebirgofeen feine reichsten Fischwase fer 95), bagegen ift bie Teichfischerei nirgend von einiger Bebeutung 97). Schamten werben in mehren Gebirgsgegenben ber obern Steiermart von vorzüglicher Gute und Grofe gefammelt 35). Als eine befondere Mertwurbigleit Krains ift ber Olm ober proteus anguinus ber Grotten bes abelsberger Kreifes ju ermabnen "). Bon Reptilien und Insetten find befonders gu bemerten: Die vielen Rattern Unterfrains, befonders ber Rarfigegenben und ber Umgebungen von Ibria, worunter fich auch bie giftige Bollenotter, bie Ringelnatter vorfinden, fuglange Eibechsen in Untersteiermart und im fublichen Rrain, und bie fleinen Storpionen, welche man bier und ba in ben Felfenrigen bes Karftgebirges finbet 1).

Das Pflanzenreich liesert vor Allem sämmtliche biesem Erbstriche entsprechende Getreidearten und zwar im Ganzen an sämmtlichen Getreidearten nach den vorgenommenen Catastralerhebungen: 9,496,188 n. z.d. Mehen, das von 5,932,504 auf die Steiermark, 2,037,959 auf Karnsthen und 1,525,725 Mehen auf Krain kommen. Unter den einzelnen Körnergattungen gebührt der Menge nach dem hafer, welcher in allen höheren Gebirgsgegenden die Hauptfrucht ist, der erste Plat. Innerdsterreich erzielt davon im Durchschnitte nach der eben erwähnten Schähung jährlich 3,664,503 Mehen (die Steiermark 2,022,213, Kärnthen und Krain 1,662,290). Korn gewinnt man 2,611,060 (die Steiermark 1,725,913, und Kärnthen und Krain 885,147) Mehen, worunter sich bei der Steiermark 1,682,734 M. Winters und 43,178 M. Sommerstorn besinden; Weizen, besonders schönen in Unterkrain,

1) Blumenbach a. a. D. 2. 35. S. 25.

<sup>88)</sup> Statistifchtepegraphifder tanbes-Schematismus bes berjogthums Steiermart, Bon 3. IR. Freih. v. Bichten ftern (Bien 1818). C. 83. Auch im Begirte Gonowig und in ben benachbars ten Canbestheilen werben Dubner baufig gezogen, bavon Kapaune gemaftet und in Menge vertauft. A. Souvan a. a. D. S. 224. 89) f. D. J. Onberta a. a. D. S. 112. 90) X. Souvan a. a. D. D. Onberta a. a. D. ze. 91) Beidreibung bes landwirthichaftlichen Buftanbes bes Begirtes hartberg im graber 91) Befchreibung bes Rreife. Bon A. Rochel; in ben Berbandlungen und Auffaben ic. fteines und Steines. Ben X. Pubiwitter; in ber Cteiermart. Beite fchrift (Grab 1835). Reue Folge. 2. Jabrg. 2. Deft. S. 17. 93) f. die Schilbhahnenjagb in Oberfteiermart. Mitgetheilt von einem Jagbo freunde; in ber Steiermart. Beitschrift (Gras 1837). Reue Folge. 4. Jahrg. 2. hoft. G. 53 fg. 94) f. Die Ergebniffe meiner im Sommer 1836 unternommenen naturhistorischen Reise burch einen Theil ber untern Steiermart. Bom Prof. D. F. Unger; in ber Steiermarb tifchen Zeitschrift (Grab 1836). Reue Jolge, 3. Jahrg. 1. Deft. 6. 125. 2. F. Dobenauer a. a. D. 95) Schultes in feiner Reise auf ben Glockner. 2. 28b. S. 347 gibt eine turge Sauna ber tarnthnerifden Zanerntette.

<sup>96)</sup> Blumenbach a. a. D. 1. Ah. S. 371. L. Ah. S. 24. v. Martens. a. a. D. S. 195. Schultes a. a. D. S. 51. Pohenauer S. 28. G. Soth, Das herzogthum Steiremarkz gecaraphisch-statistisch-topographisch bargestellt und mit geschichtlichen Erläuterungen versehen (Wien 1859). 1. Bb. S. 25. 97) Comstant. Keller a. a. D. S. 114. Beschreibung bes landwirtchsschaftlichen Ausstandes des l. t. Salzkammergutes Aussin a. a. D. S. 194. A. Nochel a. a. D. S. 110. 98) s. Sartori's Krueste Keise. 1. Bb. S. 112. Berhanblungen und Aussiche 2c. 14. hest. S. 86. 99) v. Martens a. a. D. S. 200.

jabrlich 1,344,098 (Steiermart 927,503, Rarnthen und Rrain 416,595) Degen '); Gerfte 726,256 (Steiermart 127,604, Rarnthen und Krain 599,652) Megen; in Krain wird mehr Weizen gebaut als Korn, in Karnthen bages gen mehr Korn als Beizen 3); Mais, der sowol als Tur-kenmus verspeiset als auch als Biehfutter verwendet wird, ift eine Sauptfrucht in gang Unterfleiermart von Grat an, im Wippachthale Rrains, wird aber auch ftart ges bauet in Rarnthen; Steiermart erntet bavon im Durchs schnitte jahrlich 1,149,271 n.=8. Degen. Das Beibeforn gebort in ber Steiermart ju ben wichtigften Fruchtegat= tungen, beren Gelingen ober Dislingen auf bie Betreibes preise ben größten Ginfluß aububt, ba von ihm, ben er am liebsten als Sterg verfpeifet, ber gandmann großens theils lebt; fie gewinnt bavon jabrlich an 831,853 Deben; ber Buchweigen wird aber auch in Rarnthen und Rrain, und zwar nie in ber Steiermart als zweite Frucht, fart gebaut; Birfe wird in Rarnthen ftart cultivirt, in Rrain jest fcon weniger mehr als fruber, in ber Steiermart erntet man bavon jabrlich 114,775 Deben. Felbbohnen erzielt man in ber Steiermart 7276 Deben, Doch findet man fie auch in vielen Gegenben Rrains und Rarnthens in das ubliche Birthschafteinftem binein verflochten; von grauen Erbsen, beren größter Theil nur im jubenburger, taum 300 Deben im bruder Rreife gegentet wirb, hat Die Steiermarf jahrlich 10,413 Deben; Linfen baut man im Bangen nur wenig; in ben zwei übrigen ganbern merben bie Bulfenfruchte auch gezogen, jedoch in geringerer Menge, Die Erbfen in Arain faft nur in Garten, Bobs nen in Krain faft nur zwischen bem Dais, in Rarnthen am meiften im Leffachthale und in vielen Seitenthalern bes Billachfreises'). Als Biebfutter baut man noch in gang Innerofterreich Biden, bavon bie Steiermart 6540 Meben und Biden mit Safer 4413 Deben jahrlich einbringt. Auf bem leibniger Felbe und auch fonft noch bier umb ba, aber im Bangen boch felten, faet man in ber Steiermart auch himmelthau und erntet bavon 15,159 Meben. Der Ertrag bes Bobens an diefen Getreibear: ten ift naturlich nach Berfchiebenheit ber Lage, Bobenbes fcaffenbeit, Seebobe und Culturart febr verschieben; fo 3. 2B. fchatt fich ber Bauer im boberen Gebirge ber obern Steiermart febr gludlich, wenn er von Beigen und Rorn ben breifachen, und vom Safer und ber Gerfte ben funffachen Samen erhalt; gewöhnlich gewinnt man von ben erfteren Fruchtegattungen ben boppelten, von ben lettern ben vierfachen Camen 5), im untern ganbe binges gen, g. 28. in ber Gegend von Gonowis, gibt in ben ebes nern Gegenben bei mittlerer Beschaffenheit bes Bobens und in mittelmäßigen Jahren der Weigen ben funf: bis fechefachen Samen, Rorn ben vier- bis funffachen, Safer und Gerfte ben feche: bis achtfachen, Beideforn ben achtfachen, Dirfe ben 30 fachen und Dais ben 20 fachen,

bagegen erhalt man bort im Gebirge auch nur vom Rorn ben breifachen, vom Safer den 2% fachen und vom Beigen ben zweifachen Gamen '). In ben fruchtbarften Bes genben Rrains tragt ber Binterweizen viers bis gehnfas chen, bie Bintergerfte 8 bis 14faltigen Samen. In Unterfarnthen rechnet man im Durchschnitte 81's Deben auf bas Joch '). 2118 zweite Frucht wird in Rarnthen und ebenfo auch in einigen Gegenben ber Steiermart, auch Pfennich gebaut. Bon Unollen : und Burgelgewachsen werben gebauet: Rartoffeln, beren Gultur überall im Bunehmen begriffen; fie werben befonders fart gebaut in ben Umgebungen von Rlagenfurt, im Krappfelbe und in mehren andern Gegenben Rarnthens, wo man fie jum Branntweinbrennen und zur Biehmaftung verwendet "). Mehr jum blogen Sausgebrauche cultivirt man fie ubers all in ber Steiermart und in Rrain, aber nur von menigen großern Landwirthen werben große Brennereien uns terhalten und zu biefem Enbe auch die Rartoffeln im Gro-Ben gebaut, beren Cultur aber in ber Steiermart erft feit 1740 eingeführt ift. In diefem gande wird ber jahrliche Ertrag von ber Cataftralfchagung ju 1,558,388 wiener Megen angefchlagen. Der Erdapfelbau ift überall im Bunehmen begriffen. In ber obern Steiermart mag eine angebaute Dete Erdapfel ungefahr gehn Deben Fechfung geben "); weiße Ruben, Mohren, Rohl, besonders Ropffohl, find allgemein. In ber Steiermart erntet man im Durchschnitte jahrlich 801,386 wiener Megen 10). Go

<sup>2)</sup> Goth in bem eben angeführten Werke (S. 19) gibt für bie Steicemart 878,786 Megen Winter: und 53,717 Megen Soms merweigen an. 3) Blumenbach a. a. D. S. 51. 4) Ebens baselbst. 5) s. G. Goth's Beschreibung ber Fillale Brandhof a. a. D. S. 251. 252.

<sup>6)</sup> A. Souvan a. a. D. S. 220. Im Bezirke hartberg bes gräger Kreises gibt ber Beizen in mittleren Jahren ben breissachen, Korn ben vierfachen, Gerste manchmal ben zehnsachen und manchmal auch nur ben zweis ober dreisachen, und haser den sünssersdurg (marb. Ar.) erhält man im Durchschnitte von Beizen 4—5 Körner; von Korn 5—6 Körner; von der Gerste 6—8; von haser 3—5; von der Bide 5—6; von der Hise 10—20; von Mais 25—50; von heitelorn 5—8 und von den Fiscen 10—12 Körner. D. Onderta a. a. D. S. 89. In der Filiale Roitsberg (im westlichen Ihrile ver gräger Kreises) gibt nach vielzährigen Arsabengen vielzährigen Arsabengen der Nais 30—50sachen Samen; der Weizen und der Roggen 2½—6, Gerste 5—8, haser 4—8, heidelorn 3—11, und Psenntch 48—100 Körner; s. die Beschreibung des landwirthschaftlichen Ikrahndes der Filiale Boitsberg in den Berchanblungen und Aussichen zu. (Gräg 1824). 13. hest. S. 103. Im Galzkammen und Aussichen zu. (Gräg 1824). 13. hest. S. 103. Im Galzkammen gute sie des palmagtreide gewöhnlich nur den zweisachen und nur in guten Jahren den berischen Körnerertrag; dei hülsenfrüchten ist derselbe aber steit geringer.

7) Blumendag a. a. D. 2. 28b. S. 225) gibt das Palmagtreide gewöhnlich nur den gericht ihrer derste Ausstellung innerösterreichischer Andersen Bericht ihrer dersten Archsen folle eine Mehr Aussaat 50—60 Mehren Bericht ihrer derster Ausstellung innerösterreichischer Industrie Erzeugnisse. 34. 9) Const. Kelter a. a. D. S. 35. Um Gonowie in Unterskeirmart soll eine Mehr Aussaat 50—60 Mehren Bericht ihrer dersten der Aussaat 50—60 Mehren Bericht ihrer dersten Der Kelter a. a. D. S. 35. Um Gonowie in Unterskeirmart soll eine Mehr Aussaat 50—60 Mehren Bericht ihrer dersten der Kelter a. a. D. S. 35. Um Gonowie in Unterskeirmart soll eine Mehr Aussiat 50—60 Mehren Bericht ihrer dersten der Kelter a. a. D. S. 35. Um Gonowie in Unterskeirmart soll eine Mehren Senschen Sanderes der Aussaat 3ahlbru ken Derstaa a. D. S. 33. Im Bezirte Partberg ber Aussaat aussaat 3ahlbru ken der der der Bericht man men D

wie die Rartoffel, außerbem bag fie gur Rahrung bem Menfchen bient, auch noch jur Schweinemaftung verwens bet wird, gebraucht man auch bie Ruben gum Futter fur Someine und Meltfube. Der Kopftohl wird in fleine Raben geschnitten und eingefauert, bierauf als fogenanns tee Rraut ober Sauerfraut von Burgern in fleinern Stabten und vom Bauer ale eines ber gewohnlichften Nahrungsmittel verspeiset "). Der Kopttohl wird in Krain besonders bei Laibach in ben Dorfern Mofte, Gloppe und Studenit haufig gezogen 11). Kurbiffe, die man fast nur zu Schweinefutter und zur Dlerzeugung baut, oft bis zur Schwere von 30-50 Pfund, find eine wichtige Resbenfrucht in den brei fublichen Kreisen ber Steiermark und werben auch in vielen Gegenden Rrains und Rarns thens gefett 13); in ber Steiermart trifft man aber auch gange Felber mit ihnen übermachsen. Saubohnen finbet man in ben warmern Gegenden ebenfalls als eine Res benfrucht. Salat wirb in größerer Menge nur in ber Dabe ber Stadte Magenfurt, Laibach, Grag, Marburg, in Ruchengarten gewonnen; bagegen findet man ihn nebft Gurten, Knoblauch und 3wiebeln, in ben meiften fleinen, größtentheils ichlecht gehaltenen, Sausgarten ber Canbleute, und dies find benn auch faft bie einzigen Gemufepflangen, Die ihre Beiber cultiviren 14). Der Schnittlauch wird in ber obern Steiermart faft ftete in bolgernen Riften, bie auf Pfeilern fteben, gezogen 13). Gehr ichonen Karviol erzielt man in ber Gegend von Friefach, Althofen, in ber Malnit und mehren anderen Orten Rarnthens 16). Der Rlachsbau ift in mehren Gegenden ber Steiermart febr bebeutenb, eine große Musbehnung bat er im westlichsten Theile bes graper Rreifes in ber Filiale Boitsberg 17), in ben Begirfen Strof und Brunnfee, wo ber Flachs ein hanbelbartitel ift in), im jubenburger Rreife in ber Gegend von Mariahof, Neumarkt und St. Lambrecht 19), bann in ber Ramfau ob Schladming 20), endlich im norboftlichs

ften Theile bes graßer Kreifes bei Borau, Pirffelb und Pollau 21). Sonft wird meift eben nur bas fur ben Sause bedarf Benothigte gebaut 23). Rarnthen baut ben lange ften und iconften Flachs in ber Gegend von Spital und in ber Rabe von ganbefron und Dublftatt im villacher Rreife, in Krain wird meift nur fo viel gezogen, als man gum eigenen Gebrauche benothigt, und ber von ben Be-bern bes Bezirfes lint benothigte lein burch eigene Flachshandler aus Rarnthen berübergeholt 3). Den langsten und schönsten bolognefer hanf erzielt man in der Rabe bes klagenfurter Sees im Großen, obgleich jeht nur erst in einer geringeren Quantitat 3), im übrigen ganbe und in Krain und der Steiermart wird ber gewohnliche Sanf eben nicht fehr ftart gezogen, ber meifte noch in ber unstern Steiermart, wo er hier und ba eine Lange von fie ben bis acht Schuhen erreicht, und bei befferer Behands lung bem Bologneser gleichkommen wurde 26). Etwas ftarter wird fein Unbaut betrieben blos in ber Gegend von Leoben 26), in einigen Strichen bes tarnthnerischen Drauthales, sonft aber meift noch zu wenig beachtet 27). Durch ben wenngleich im Gangen noch ju geringen Inbau biefer beiben Baftpflangen verschafft fich ber gandmann ber obern Steiermart feine Bemben, fein Tifche und Bettzeug, ben nothigen 3willich ju Getreibefaden und mit Beimischung ber Schafwolle ben Rag als ben vorzuglichften Bestandtheil aller weiblichen in manchen Gegenben jenes ganbestheiles üblichen Rleidung 20). feinere Leinwand und ebenfo auch bas Tifchzeuch wird eingeführt. - Besondere Olgewachse werden nicht gebaut, wol aber wird alles in ben landlichen Saushals tungen erfoderliche Dl aus Leinfamen und Rurbiskernen geprefit 29); in ben untern Gegenben ber Steiermart auch ber Mohn und die Ballnuffe bagu verwendet "). Bon ber Sonnenblume, Die blos als Bierpflange in ben Gars ten befannt ift, wird bingegen zu biefem Enbe noch fein Gebrauch gemacht. Der Rubsanbau ift an mehren Dr=

wie (cill. Kr.) gibt eine halbe Mehe Kuben 40—50 Maß, und zwei Maß Mohren 50—60 Megen. A. Souvan a. a. D. S. 221. Bon ben nach dem Korne gesäeten Stoppelrüben erntet man bei Aurnau und Aflenz (eberhald Bruck an der Mur) auf einem Joche von 1½ Maß 40—50' Megen; s. G. Gdt in der Filiale Arofiajach gibt ein halbes Weinmaß wübensamen ungefähr 20 Megen Küben. Con st. Keller a. a. D. S. 86. In der Filiale Boitsberg siet man auf ein Joch 2—3 Maß Kübensamen aus, und erhält davon 2—300 Megen Küben; s. die Berhandt. und Auss. Dest. S. 108.

11) Man kann baher auf ein Joch etwa 350 Proc. als Errtrag annehmen. 3ahlbrukner a. a. D. S. 25. In der Kieliale Rabkersburg erntet man im Durchschnitte vom Ioch 8—10,000 Köpfe Weißkraut zu 1—3 Pfund, 2—5 Fuhren Krauts oder Burgunderrüben, 6—8 Kuhren weiße Müben, 3—4 Fuhren Wöhren und 3—4 Fuhren Kürdiste. D. Onderka a. a. D. S. 94. 12) Blumenbach a. a. D. 2. Ah. S. 51. 13) s. die Bersbandt. u. Auff. 13. dest. S. 108. 15. dest. S. 95. 19. dest. S. 94. Reue Folge. 8. Bd. S. 151. 14) s. die Beschreibung des Justandes der Kandwirthschaft des Bezirkes Hornegg in der Fillale Florian. Bon I. Starsa in den Berhandt. u. Auff. Reue Folge (Grad 1887). 8. Bd. S. 150. 15) G. Coth a. a. D. S. 259. 16) Blumenbach a. a. D. 2. Ah. S. 52. L. F. Ochenauer a. a. D. S. 67. 17) s. Berhandt. u. Auff. 13. dest. S. 116. 18) Onderka a. a. D. S. 98. 19) Blumenbach a. a. D. 1. Ah. S. 878.

bes hanfe und Rachebaues in ber Filiale Grobming. Bon 3. Daffenpflug in ben Berhandl. u. Auff. (Grat 1824). 14. Deft. S. 128. Beibmann a. a. D. S. 17. 18.

<sup>21)</sup> Berhandl, u. Auff. 19. Deft. S. 98. 22) Abendafelbst 4. Deft. S. 91. Reue Folge. 2. Bb. S. 229. 6. Bb. S. 252 und 8. Bb. S. 150. 23) s. den Bericht üder sämmtliche Erzeugnisse, welche sür die erste zu Alagensurt im I. 1838 veramstaltete und bei Gesegenheit der Anwesenheit Sr. Maj. des Kaisers eröffnete Industrieausstellung des Bereins zur Besorderung und Unterstührung der Industrie und der Gewerbe in Innerdsterreich eingsschickt worden sind. Wit einer gebrängten statistischen übersicht zi. (Gräß 1839). S. 31. 24) Ebendaselbst S. 87. 25) s. (Gräß 1839). S. 31. 24) Ebendaselbst S. 87. 25) s. (Gräß 1839). B. 31. 24) Ebendaselbst S. 87. 25) s. (Gräß 1839). B. 31. 26) s. 30 s. Grift S. 21. 26) s. Gonst. Keller a. a. D. S. 91. 27) s. über den hanfbau in Beziehung auf die Kitiale Erdbming. Bon I. Passen. Jussellen pflug zi. in den Berbandl. u. Auff. 21. (Gräß 1834). 13. Dest. 31. 35. D. I. Onderta a. a. D. S. 98. 13. Heft. S. 116. I. Mochel a. a. D. S. 99. G. Sobth in der Bespreichung der Kitiale Brandhof zi. a. a. D. S. 252. Reue Folge. 2. Bb. S. 250 und 8. Bb. S. 150. 28) Const. Keller a. a. D. S. 91. 250 sonst. Keller a. a. D. S. 92. D. I. Onderta a. a. D. S. 99. Berehandl. und Aufsäge zi. Reue Folge. 2. Bb. S. 250. God Ebendaselbst 10. Dest. S. Reue Folge. 2. Bb. S. 250. Ebendaselbst 10. Dest. S. Reue Folge. 2. Bb. S. 250.

ten ber Steiermark, so z. B. im Raabthale auf ber herrs schaft hohenbruck, bei Rabkersburg versucht und ber ges wonnene Same zur Olgewinnung verwendet worden i). Bon Farbepflanzen wird blos die Krappwurzel seit einis ger Beit bei Biftring nachft Alagenfurt mit gutem Erfolge gebaut "). Der Unbau ber Runtelrube gur Budererzeugung ift in Rarnthen ichon jest fehr bedeutend und gewinnt noch immer von Jahr ju Jahr eine größere Mus-Dehnung; am ftartften ift ihr Unbau in ben Umgebungen von Klagenfurt, bei Krumpenborf, im Lavantthale und in mehren andern Begenden Diefes ganbes 33); versuchsweife wird bie Runkelrube auch von ber t. f. Landwirthichafts: gefellichaft in Rrain gebaut 31); ein Gleiches ift in ber Steiermart gefcheben, ohne jeboch bisber einen großern prattifchen Erfolg gehabt ju haben 34). Der Sopfenbau ges winnt pon Jahr ju Jahr mehr Ausbehnung in ber Steiers mart ), wo die bedeutenoften Sopfengarten nachft Grat 17), in ber Gegend ber Berrichaft Dornegg 3), auf ber Berrsichaft Feiftrig und Berbersborf im graper Rreife fich bes finden. Bon bort aus verbreitete er fich auch auf Die Bes genden um Feitlrig, Furftenfelb, Kaleborf, Feldbach, Dos henbrugg, selbst in mehre Gegenden des odern Landes, in denen das Alima demselben irgend zuträglich war 3); wes niger start wird der Hopfendau in Karnthen 10), fast nur versuchsweise in Krain getrieben. Richt unbedeutend ist der Andau der Weberkarde im Bezirke Großsodmig (im westlichen Theile bes graber Rreifes) 1), mo bereits im 3.

51) D. J. Onberka a. a. D. umd Berhanbl. und Auff. 2c.
3. Deft. S. 92. 32) f. ben früher erwähnten Bericht über die erste K. 92. 32) f. ben früher erwähnten Bericht über die erste K. 92. 32) f. ben früher erwähnten Bericht über die erste kie erste innerdsterreichischer Industrie-Erreugnisse. S.
51. Berhandt. und Ausschape 2e. Reue Folge. G. Bb. C. 111.
3m J. 1831 wurden von den Gedrübern Kolten von Moer 57!
Of. Krapp erster und 158 Pf. zweiter Qualität gewonnen. 7. Bd.
5. 36. 9. Bd. E. 95. 39) Kärnten beckt schon sest die Hallen die Schon sest die Hallen der k. f. steiermärkschen Ausschaftegesellschaft (Gräg 1834). Reue Folge. 6. Bd. E. 111. 7. Bd. S. 132. 136.
8. Bd. E. 114. 9. Bd. E. 193. 34) Bericht über die Industrieausstellung innerdsterreichischer Erzeugnisse. E. XXXIV. 81. 86.
85) Edendaselbst E. 90. Ausschape und Berhandt. der steiermark. Eandwirthschaftsgesellschaft. Reue Folge. 7. Bd. S. 157. Bei Klasgensurt lieserte das Joch im Durchschuitte 373 Genen. Rüben, manscher Acker aber die 450 Gentn. vom Jache. Ebendaselbst S. 132.
8. Bd. E. 47. 82. 86) Die Ersahrung mehrer Jahre hat die liberzeugung geliesert, daß die nassen Jahre, welche in Bedmen, schm in der Steiermark wenig schoden; s. den Beitrag zur Empersbringung des Popsenbaues in Steierwark. Bon J. hessen und im Steierwark. Bon A. König 6 do ser; in den Berhandt. und Ausschapen. Reue Kolge. 2. Bd. E. 292. 33) Der Pepsendau uns ber Derrschaft Dornegg in der Fissale Florian. Bon Theod. Grassen v. Schondselbst E. 75. 37) Der Derpfendau auf der Derrschaft Dornegg in der Fissale Flackung des Im Idendeselbst 7. Bd. E. 76. 39) s. Darskellung des Im Idendeselbst 7. Bd. E. 76. 39) s. Darskellung des Im Idendesen Schole 1845). 18. Sest. E. 89. Darskellung des Ju Kinddern Steier Marsthale versuchten Spesien Marsthale versuchten Spesien kund Kussche Bon J. Sommer au er; in den Berhandt. und Kussche Bon J. Bos Marsthale versuchten Spesien Schole 20. Berhandt. und Kussch. So. 91. 311 und 6. Bd.
E. 79. 40) s. Berbandt. und Kussch. So. 91. 311 und 6. Bd.
E. 79. 4

1834 gegen 20 Joch Grundes bamit befet waren, welche einen febr guten Ertrag abwarfen, ba man in diesem Jahre bereits gegen funf Millionen Kopfe erntete 41); fie wird aber auch in Karnthen um Rlagenfurt gebaut. Die Bucht ber Dbftbaume 43) ift am allerwichtigften im Bippachthale Rrains, wo auch gartere Obstforten in großer Menge ge: zogen werben "); febr ausgebreitet ift fie aber auch in ben meiften Begenden ber Steiermart, wo in ber Begend von Sigenborf (im westlichen Theile bes grager Rreifes) fogar Reigen an vielen Bauernhaufern gezogen und auf bie Martte nach Grap gebracht werden. Im ftartften wird bie Dbftbaumzucht in ber Filiale Boitsberg "), auf ben ofte und weftwarts von Grag fich babin ziehenben Bugelreiben und in ben Beingarten ber untern Steiers mart "), im Lavantthale, in ber Gegend um St. Beit, im Begirke Bleiburg und in mehren andern Thalern Rarnthens. Das beste Dbft Unterfrains wachft bei Dos pfenbach; in ber Steiermart find bie Dbftgattungen bes potener Beingebirges in bem Ruf eines hobern Bohlgefcmades, worunter insbesondere bie in ben Beingarten gerftreut angepflangten verebelten Fruhpfirfiche fich vortheilhaft auszeichnen '7); außer ihnen kommen in ben fide-lichern Landesgegenden noch Kaftanien, Ballnuffe, Apris-tofen, Mispeln, Mandeln, am haufigsten aber Apfel, Birnen, Rirfchen und Pflaumen vor, mahrend in ben rauhern Gegenben ber obern Steiermart bie minder gartliche Kirfche, bie aber auch oft erft im August reift, bie einzige Obsigattung ju sein scheint, welche ben Unbilden bes Klima's ju tropen vermag. Bon großer Bichtigkeit für Innerosterreich, jedoch viel weniger für Krain, als für bie Steiermark und für Karnthen ist ber Bachsthum ber Futterfrauter. Die Ratur hat bem ganbe in ben gablreichen Alpen, Biefen und Beiben einen Schat verlieben, ber befonders fur die hobern Gebirgsgegenden von ber größten Bedeutung ift "). Die gefammte jahrliche

in ben Berhandl. und Auffagen. Reue Folge. 7. 26. S. 247 und S. 75.

<sup>42)</sup> Die Berbreitung und Verbesserung der Webertarde (Dipsacus fullonum) in Steiermark, in der Steiermarkischen Zeitschift. Reue Folge. 2. Jahrg. 1. Dest. S. 73 sg. 43) In der Steiermark gibt es 2775 Joche 415 In. Keine Hausgarten, derem Reinertrag nach den im I. 1833 vorgenommenen Ratastralerhebungen auf 22,873 Al. 46 Kr. S.-R. amtlich angeschlagen wurden; 637 Joche 136 In. Obsigdren mit einem Reinertrage von 6031 Fl. 45 Kr.; 505 Joche 958 IN. Gemüsegärten in einem amtlich angenommenen Reinertrage von 7469 Fl. 54 Kr.; 4724 Joche 1554 IN. Outweiden mit Obsibäumen im Reinertrage von 13,034 Fl. Ar.; 25,226 Joche 1588 IS. Wiesen mit Obsibäumen im Reinertrage von 153,374 Fl. 23 Kr. und 199 Joche 1179 IN. 17 Kr.; 25,226 Joche 1588 IS. Wiesen mit Obsibäumen im Reinertrage von 1417 Fl. 43 Kr. C.-W. 44) Blumen des da. a. D. 2. Kd. S. 52. 45) s. die landwirtsschaftliche Beschreibung dieser Filiale in den Berhandt. und Aussächntliche Beschreibung dieser Filiale in den Berhandt. und Aussächn. 14. d. S. 92. I. Starsa der Folge. S. Wd. S. 158. I. Rochel a. a. D. S. 96. 46) I. Onderta a. a. D. S. 125. 47) G. Edt in der Beschreibung der Filiale Brandbof a. D. S. 47) G. Edt in der Beschreibung der Filiale Brandbof a. D. S. 258. Const. Keller a. a. D. S. 116. Jahlbrukner a. a. D. S. 42. Berhandt. und Kussäch. Reue Folge. Reue Folge. S. Wd. S. 194. Etendaselbst. 14. dest. S. 11. 48) In Weinertrag dei der mark 425,643 n. d. Joche 781 IR., deren Keinertrag dei der mark 425,643 n. d. Joche 781 IR., deren Reinertrag dei der

Beugewinnung Innerofterreichs wird amtlich im Durchs fcmitte jahrlich auf 13,187,024 Gentner angeschlagen, bavon auf bie Steiermark 9,412,369, auf Krain 1,987,373 und auf Rarnthen 1,787,282 Gentner tommen 48). Der Rleebau ift in ber Steiermark betrachtlich, fie treibt mit Aleefamen einen nicht unbebeutenben Sandel. Dan rech: net, bag im Durchichnitte über 2000 Centner Rleefamen, felbft bis nach England, ausgeführt werben. Das gand hat bie fconften funftlichen Biefen, befonbere in ben obern Areisen. In ben Gebirgsgegenden fteben schon bie naturlichen Biefen im Ertrage ben Getreibefelbern gleich, einen noch hohern Ertrag gewähren bie funftlichen 50). Dafür ift bort bas Klima in ben etwas hoher gelegenen Orten ber Ausbehnung bes funftlichen Futterbaues min= ber gunflig 11), andererseits aber trifft man wieder in ber untern Steiermart 32) und in Rrain feltener auf funftliche Biefen, fowie benn überhaupt bas lettere Land ben Fut: terbau noch viel zu wenig betreibt 33). Der Ertrag ber Biefen ift nach ber Lage, Bobenbeschaffenheit und Behandlungsart bochft verschieben ").

feuher erwähnten Katastralerhebung auf 1,590,509 fl. 7 Kr. C.-M. angeschlagen wurde; an Alpen 215,351 J. 335 M. mit einem Reinertrage von 39,626 fl. 29 Kr.; Hutweiden 246,744 J. 113 M. im Reinertrage von 198,251 fl. 42 Kr.; Auen mit holy und Grasnugung durch Miben 477 J. 1467 M. mit einem reinen Ertrage von 1495 fl. 28 Kr.; Auen mit holy und Grasnugung durch Beweidung 2553 J. 1270 M. im Reinertrage von 3926 fl. 39 Kr.; endlich Eggarten oder Wechstäder mit Wiesen 161,422 J. 1559 M. im Reinertrage von 353,260 fl. 38 Kr. Sond. Mung.

49) Es erzielt namlich bie Steiermart jahrlich an fußem beu gegen 3,414,357 Centn., an gemifchtem Deu 2,209,811, an faus rem Den 950,969, an gemifchtem Grummet (ber zweiten und brite ten Beufechsung) 898,087, an fußem Grummet 865,866, an Rice 827,429, an saurem Grummet 222,300, an Wicenbeu 17,549 und an Mischling 6551, mithin im Ganzen 9,412,309 Gentn. 50) s. die Berhandl. und Aufsahe re. Leue Folge. 2. Bb. S. 227. 51) Const. Reller a. a. D. S. 82 fg. G. Goth in der Berschreibung der Zitiale Brandhof. S. 256 fg. 3 ahlbrutner a. a. D. S. 22.

52) f. I. Starfa a. a. D. S. 151. A. Roschel a. a. D. S. 222.

D. D. S. 222.

D. J. Starfa a. a. D. S. 262.

D. J. Borderta a. a. D. S. 96.

53) Bordus der Prof. der Landschieft in Life for the conductive in Life for wirthichaft in Laibach, Olubegg, in einem eigenen von ber allgemeis nen Berfammlung ber ?. ?. frain. Landwirthichaftegefellichaft vom 5. Mai 1837 ausführlicheren Wortrage nachbrücklich aufmertfam gemacht bat, bie frainer. Lanbwirthe ju ausgebihnterem Unbaue ber Futs terkrauter aufsohert; f. die Berhandl. unt Aussäge. Derausgeg. von der f. k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark (Gras 1839). Reue Felge. 9. Bb. S. 102. 54) In der Filiale Boitsberg rechnet man auf ben wafferleitigen Biefen vom Joche ju 1600 [Ri. nach Berichiebenheit ihrer Beichaffenheit und Pflege, 6-40 Gentn. Deu und 8-22 Gentn. Grummet; auf ben Dobewiefen 6-24 Gtr. Deu und 3-11 Cer. Grummet und auf den Alpenwiesen 6-12 Ger. Deu ; f. Berbanbt. und Auff. 18. Deft. S. 114. 3m Bes girte hartberg (gras. Rr.) gibt ein Joch mittelguter Biefe im Durchschnitte einen Ertrag von 12—16 Etr. Deu und 6—8 Etr. Grummet. A. Rochel a. a. D. G. 97. In ber Fitiale Rabtersburg (marb. Kr.) geben bie beffern Wiefen vom Joche einen Ertrag von 10-15 Etr. Den und 8-10 Ctr. Grummet; bie fcblechteren aber, bie nicht bewaffert werben, nur bie halftes f. D. 3. On a berta a. a. D. G. 96. 3m Begirfe Gonowie (cillver Rr.) gibt ein Joch guter Biefen jahrlich 24 Ctr. Deu und 12 Ctr. Grums met; ein Jod mittlere Biefen 16 Ctr. Den und 8 Ctr. Grummet; ein Jod fcblechte Biefen 8 Ctr. Den und tein Grummet. A. Cou-

Die Cultur ber Beinrebe ift fur ben großern Theil ber Steiermart und fur Unterfrain von fehr großer Bes beutung, bag es in gang Oberfteiermart feine Beinberge gibt, und ein Gleiches auch in gang Dberkarnthen ber Fall fei, ift eine allgemein bekannte Sache, inbeffen fanben fich boch an mehren Orten, so 3. B. in Leoben, in Gof, in St. Gallen u. a. D., einige an Mauern gejogene Reben, welche, wenn auch nicht alle Jahre, ibrer guten, windgeschüßten und fonnigen Lage wegen febr oft icon gute und volltommen reife Trauben geliefert bas ben 41). Much will man geschichtliche Beweise haben, baß in ber Steiermart ber Beinbau im grager Rreife vordem weit mehr gegen Norben vorgerudt fei, als heutzutage, und vom Dollthale fagen Ginige, baß in ber Umgebung von Dbervellach, an ben nordlichen Leiten bes Thales, in ber Borgeit Bein gewachsen fei 46). Hauptproduct ift bingegen ber Bein im munburger, cillner, graber Rreife ber Steiermart und im abelsberger und neuftadts ler Kreise Krains 17). Das Weinquantum wurde in Innerofterreich bei Begrundung bes Grundfleuerkatafters im jahrlichen Durchschnitte ju 1,069,320 (Steiermart 830,488, Krain 238,061 und Rarnthen 771) Eimern ans geschlagen 16). Die Steiermart besitt verfchiebene Gorten

van a. a. D. S. 222. In ber obern Stelermark und zwar in ber Fliiate Brandhof im brucker Kr. gibt ein Ioch Eggartenwiese 25—30 Etr. Den. In Aschdach, Haltbal, Et. Sebastian und Aragds kann der Heuertrag vom Ioche nicht böher als auf 15 Etr. angenommen werden. G. Soth a. a. D. S. 257. Jahlbrukener a. a. D. S. 27 sahlbrukener a. a. D. S. 28 sahlbrukener aber gerendhaltige heuertrag von einem n. d. Ioche auf den dessend: Der gewöhnliche heuertrag von einem n. d. Ioche auf den der Beisen und Eggartengründen ist 24, auf den geringeren ober gar nicht derrästen 15 Str. Saure Biesen, sogenannte Wöser, mit ganz sauren Eritiale Arcsaigach desselben Kreises gibt ein ganzes Aagewerk Wiesen Eritiale Arcsaigach desselben Kreises gibt ein ganzes Aagewerk Wiesen sau 200 IKL) nach Berschiedenheit der Güte und Psiege im Durchschnitte 24 Etr. Heu und 12 Etr. Grummetz; f. Const. Keller a. a. D. S. 90. Im L. stelermärk. Salzsammergute spudend. Kr.) ist der Ertrag eines zu Erastand niedergeiegten Acters in den ersten zwei Jahren von guter Grundmischung etwa 50 Etr. Heu vom Ioche, welcher aber in den solgenden Iahren die auf 20 Etr. herabfällt; s. die Beschreidung des landwirthschaftlichen Zustandes des L. L. Salzkammergutes Ausste

55) Conft. Reller a. a. D. S. 118. 56) f. bie Rarnth: nerifche Britfchrift zc. 8. Bbdyn. G. 67. 57) Der marburger Rreis liefert, bei einem Flachenraume von nur 59 offerr. DR. von 28,106 3. 1122 St. Rebengrund jahrlich 385,856 Eimer Bein, ber cillper Kreis bei 15,724 3. 1489 St. Weingarten und einem Flachenwaume von 65 oftere. MR. an Weinen 236,796 Eimer; ber grager Kreis mit 98 DDR. und 11,044 3. 189 DRL Beingarten 217,886 Eimer; ber neuffiddler Kreis bei einem Flachen raume von 72 DR. 197,765 Eimer; ber abeleberger Kreis (43 DR.) 39,866 Eimer; ber klagenfurter Kreis (85 DR.) 771 Gimer und ber laibacher Rreis (59 (DD.) 430 Gimer Wein. Der Reinertrag ber Beingarten wurde ju 346,509 Fl. 36 Kr. bei ber Steiermart in Anschlag gebracht, und war bei bem marburger Kr. mit 238,496 Fl. 18 Kr., bei bem cillper Kr. mit 63,205 Fl. 18 Rr. und bei bem grater Rr. mit 49,808 Fl. G .: MR. girte Gonowie gibt ein Jed Rebengrund in guten Jahren im Durch= ichnitte 40, in mittlern 20 und in fchlechten taum 5 Gimer Bein. Bom 3. 1813-1833 find bie Beinfechsungen in jener Gegend fo Schlicht ausgefallen, bag bie Beingartenbefiger taum bie Gulturto: ften immer gu beden vermochten; f. A. Couvan a. a. D. S. 236 In ber Filiale Boitsberg (im westlichften Theile bes graper Kreifes)

roeiffer und rother Beine und barunter mehre von ausgezeichneter Qualitat. Unter ben lettern verbient ber ro: the gonowiger Bein, welcher meift auf Lehmboben wachst, nach allgemeinem Ausspruche an Bute, Karbe und Geruch ben Borgug vor allen übrigen Beinen abnlicher Karbe 38). Diefe Corte bes Bingriameingebirges bat eine bunfle rubinrothe Farbe, ift geiftig, fuß, wohlriechend und von einem eigenen trefflichen Geschmad .). In ber Rachs barfchaft beffelben wachst die Krone aller weißen fleierifchen Beine, ber fogenannte Schmidsberger: Branbner 61) und biefem benachbart ber Rittersberger, ein febr feiner, ausgezeichneter Bein. Die Geburtoftatte aller Diefer Beis ne, sowie auch bes Potenerweines, aus bem funftlicher Champagner bereitet und im Inlande verhandelt wird 64), ift bas Bachergebirge; nur wachsen bie erftern am fubofflichen, Die lettern am nordlichen Aufe biefer Berafette. Musgezeichnete Corten von bacherer Beinen und ben erflern benachbart, find auch bie Frauheimer und Rabis feler 18). Den geiftreichsten und ausgezeichnetsten Bein bringt bas luttenberger Beingebirge, welcher im marbur-

gibt ein Joch Weingarten im mittlern Culturzustande in guten Jahren 15—20, in mittelmäßigen 10 Eimer, in kalten und nassen Isahren auch nur ein Paar Eimer; s. Aust. und Berhandt. 14. p. S. 90. In der Filiale Radbersdurg geben die im gräßer Ar. am linken Wuruser gelegenen sogenannten teutschen Weingedige im Ourchschnitte in den gut cultivirten Weingarten vom Joche jährlich SO Eimer, in den schlechten hingegen 10—20 Eimer; in den am rechten Muruser im mardurger Areise liegenden sogenannten windisschen Weinbergen kann man hingegen diedseit und jenseit der Stanz auf das Joch Rebengrund nicht mehr als 10—20 Eimer, im lutzenderger Gebirge dazzen so viel kaum in den besten Weingarten annehmen; s. D. der da a. a. D. 16. heft. S. 122. Im Beziste Hartberg kann der Ertrag der Weingarten nur in guten Jahren auf 15 Eimer vom Joche angenommen werden; s. X. Roschel a. a. D. 20. heft. S. 94.

Hel a. a. D. 20. Peft. S. 94.

59) f. A. Souvan a. a. D. S. 228.

60) f. die Berbandt. und Auffähr ze. 19. Heft. S. 118. Der Boben ist mager, sandig und hier und da start schotterig, nach Westen besteht der seinbeig und hier und da start schotterig, nach Westen besteht der seinbeig und hier und da start schotterig, nach Westen besteht der brandner Weingarten in Schmidsberg und das Binariaweingebirge. Sin Beitrag zur Kenntnis des Weindaues in Steiermark. Bon J. Krenz in den Berhandl. und Auss. (Gräz 1826). 19. Pest. S. 112 sg. Der Boden ist gedröckelter und zum Theil verwitterter Gneis; s. Tinige Bennertungen über den brandner Weingarten und das Binariaweingebirge, vom D. und Prof. Sorenz Edden von West, in den Verhandt. und Auss. 19. Pest. S. 121. Krenz (a. a. D.) sagt über den Boden: Er ist durchgehends sehr trocken, mager und hisig, und besteht aus dem seinsten Esher vocken, mager und hisig, und besteht aus dem seinsten Esher trocken, mager und hisig, und besteht aus dem seinsten Eine Kool, und des einer Unterlage von Felsen; a. a. D. S. 114. Solder, in einer Ammertung zu dieser Stelle, spricht sich über die Bodendeschaffenheit solgendermaßen aus: In dem rittersderger Weingarten, wo sehr seiner Weiner währlt, besteht er aus sehr leichtem Sand, von dem da vorkommenden Thonmergelschiefer. In Schmidsberg hingegen ist der Boden mehr dindern, mit Aulksteinen gemenzt, draumröhlich und wegen des beigemengten Sandes schar farzusch, voramenhangend, und zwischen den Fingern gleich Sehm stet ausguschen. Der Grund des brandner Weingartens ist von aschzeuer Farde, zusammenhangend, und zwischen den Fingern gleich Sehm sett anzusählen. Edendaselbst S. 114. 115.

62) s. die Berhandt und Ausschlassen des Schare Farde, zusammenhangend, und zwischen den Fingern gleich Sehm sett anzusählen. Edendaselbst S. dest. S. 49.

63) Prof. Anker erstlätzt sich Bodenart dieser Beingebirgsgegend, daß sie aus einem granitartigen Gneisgestein bestehe, welches mehr oder weniger glimmerschieservarig und stellspathreich sei. Edendaselbst. 10. D.

ger Areife auf thonhaltigem, nur wenige Kalktheile ents haltenben Canbsteine machft, Die beften Corten beffelben find ber jerufalemer, eisenthurer, nachtigaler und tet= tenbengiter 64). Gehr geschätte und allbefannte Beine liefert auch bas rabfersburger Gebirge in ber Ravellen. im Merichbache, am Murberge, an ber Pettauerftrafe, vom Janifchberge u. m. a. D. Diefe Weinforten machfen auf Condulienfaltstein, Sandftein und Raltmergelschiefer 63). Der Wein bes fauritscher Gebirges wird wegen feiner Lieblich: feit, Leichtigkeit und feiner angenehmen Gufe febr ge-Schapt und ihm geburrt nach ben bisber angeführten Wein= forten vor allen übrigen im Lanbe ber Borgug; minber geschätt sind schon jene ber untern und noch weniger bie ber obern Rolles; überhaupt ift in biefer an Rroatien grengenben Beingebirgegegend ber Bein um fo faurer, je mehr fich die Berge bem Robitscher: und Wotschgebirge nabern "). Das Gebirge um Marburg und Die foge: nannten windischen Bubel find auch die Geburtsflatte guter Weine 67), Die ben fogenannten teutschen Weinen aus ben offlichen Gegenben bes graber Kreifes weit vorgezogen werben 64). Ginen febr guten Tifchwein erzeugt auch bas faufaler Beingebirge "). Endlich verbient auch noch ber fogenannte Schilcherwein, eine rotblich schillernde Beins forte von eigenthumlichem Geichmade und Beifte, erwähnt gu werben, welcher in ber Gegend von Wildbach, Stain; Hornegg, Boiteberg im westlichen Theile bes marburger und graper Kreises machit 70). In Krain wachsen manche weiße und rothe Weine, die sich burch Geift auszeichenen. 71). Die Beine aus Unterfrain und jene aus ber Gegend von Reustabtl, vom Gerkscherge bei Altenburg, vom Milzberge bei Klingensels, vom Stadtberge bei Weinhof, vom Beinberge bei Landstraß, von den Bergen bei Tichernemblac werden geschätzt. Mehre davon sind unter bem Namen der Marks oder Marchweine bes kannt und werden indgemein schon mit bem ersten und zweiten Jahre trinkbar. Im abelsberger Rreife werben bie besten Weine im Wippacherboben gefechfet.

An Walbungen ift in Innerofferreich burchaus tein Mangel, obgleich man in Rarnthen und in einigen Theis

C noole

<sup>64)</sup> D. J. Onberka a. a. D. 16. Heft. S. 109. Der Untergrund ber verzüglicheren Weingebirge in Seiermark. Ben Prof. Anker in den Berdankl. und Auff. (Erde 18.8). 12. Deft. S. 37. 65) Anker a. a. S. S. 39 fg. J. Onberka a. a. S. 16. H. S. 108 fagt: Der Beden dieser Gebirge hat verberichend Then mit Glimmersand gemengt, dier und da auch blogen Niessand. 66) s. Beschreibung der Weingebirgsgegend Kelles in der untern Steiermark, von A. Ambroschießgegend Kelles in der untern Steiermark, von A. Ambroschießgegend Kelles in der untern Steiermark, von A. Mobroschießen Babel. Bon G. Mally in der Exteiermark. Zeitschießen Widel. Bon G. Mally in der Exteiermark. Zeitschießen Widel. Bon G. Mally in der Exteiermark. Zeitschießen Frahrer Weine folge. 3. Jahrg. 1. Dest. S. 112 fg. 68) s. den Beitrag zur Guttur des Weinsteds in Extermark; mit besonderer Beziehung auf das kradner Weingedirge. Won L. Dett Mann; in den Berbandl. und Auff. 2. 12. Peft. S. 45 fg. Rochel a. a. D. 20. D. S. 90 fg. 69) Im Saufal ift das Gestein ein an der Luft leicht verwitternder Abonschierer, s. D. und Prof. E. G. B. Er a. a. D. 19. Peft. S. 122. 70) s. de Vette Folge. S. Bb. C. 152. 71) W. G. B. Blumenbach Reu Folge. B. Bb. C. 152. 71) W. G. B. Blumenbach Reu Folge. Bb. C. 102.

Ien ber Steiermart icon über partiellen Solamangel und über zu hobe Preife bes Solzes und ber Roblen zu flas gen anfängt. Rach ber Kataftralvermeffung hat Inners ofterreich: 3,302,506 n.sb. Joche mit Balbungen bestans ben, wovon auf bie Steiermart 1,773,564, auf Rarnthen 799,310 und auf Rrain 729,632 n.:6. Joche fommen. Diefer Balbftand gibt nach amtlichen Beranichlagungen im Durchiconitte jahrlich ein holzerträgniß von 2,952,831 Rlaftern, bavon tommen auf Die Steiermart 1,820,234 (namlich 1,475,590 Rl. weiches und 344,644 Rl. bartes Sols), auf Karnthen 700,331 und auf Rrain 432,266 Rlaftern. Es tommen somit auf eine geogr. Deile in ber Steiermart 45471/100, in Karnthen 427430/100 und in Krain 403112/100 n.zo. Joche Balbgrund, wahrend in ber gangen Monarchie im Durchschnitte nur 2753 70/100 Joche und in Europa überhaupt nur 208317/100 Joche auf einen gleichen Flachenraum fommen. Bergleicht man bie Große ber gangen productiv-benutten Bobenflache mit bem glas Genraume bes Balbgrundes, fo zeigt fich, daß in ber Steiermart 4911/100, in Karnthen 4784/100 und in Krain 43%/100 pr. G. ber gefammten probuctiv-benutten Bobens flace Balbgrund fei, und bag bie innerofterreichifchen Pros vingen in biefer Sinficht nur Tyrol nachsteben, wo 5624/100 pr. C. bes Bobens Balbgrund find 72). In ben meisten Begenben Innerofterreichs find bie Berge fast überall bis jum Gipfel, im hochgebirge hingegen nur bis uber bie halbe Sobe mit Bald bestanden. Die baumlofe Region, Die eigentliche Alpe, beginnt in ber Centralhauptfette ber westlichen Steiermart, 3. B. in ben judenburger Sees thalalpen und um ben fedauer Binten ungefahr bei einer Geebobe von 750 wien. Rlaftern 73). In ber Gegenb ber Beilichalgen reicht bie Balbregion febr nabe an eine Gees hobe von 4612 Fug 71). Urmalber, obgleich ihre ehrmurs bigen Uberrefte icon auf febr fleine Streden gufammenges fcrumpft find, ba ber Unternehmungsgeift fich auch in bie ichauerlichften und entlegensten Felsenwuften und in bie entfernteften Thaler Bahn gu brechen und bie bort vorhandenen Forfte ju benugen gewußt hat, findet man boch noch immer im bobern Gebirge, 3. B. in ber Bochein Rrains, in Oberfarnthen, besonders aber in der Steiers mart, 3. B. in ber Golt, im obern Marge und Salgasthale, im Bachergebirge 3 und in ben schwer zuganglischen Lehnen und Graben einiger andern Landestheile. In ben nordlichften Rreifen ber Steiermart, in Dbertarnthen und Oberfrain, bilbet bas Rabelholg beimeitem bie vors berrichenbfte Bolgart, mabrend in ben untern Canbestheis Ien bas Laubholg vorwaltet. Außer ben allverbreiteten

72) f. meine Abhanblung: über Steiermarts Balbstanb, Dolzreichthum und Forstautur, mit steter Berücksichtigung aller übrigen Provinzen bes osterreichischen Kaiserthums, burchaus nach amtlichen Erhebungen bearbeitet in der Steiermartischen Zeitschrift. Reue Folge (Gräh 1836). 3. Jahrg. 1. dest. S. 132 sg. 73) L. v. Best in der Steiermartischen Zeitschrift (Gräh 1827). 8. D. S. 3. 74) s. Frhr. v. Belden in der Botanischen Beitung (Regensburg 1826). S. 501. 75) s. die hochebene des Bachergebirges und ihre Utwaltber in Unterstriermart. Kon G. Mally; in der Steiers martischen Zeitschrift. Reue Folge (Gräh 1837). 4. Jahrg. 2. hest. S. 24 sg. Das Bachergebirge, von D. R. Puff; in der Karine Baumgattungen kommen in Innerösterreich noch besonders vor die Zirbelnußtieser, der Ahorns und Rotheibendaum, das Krummholz, die Eberesche u. mehre andere Baumsarten, und sind in den Forsten Innerösterreichs nicht selten. d. Die Steiermark gewinnt endlich auch noch von 810 Joch 507 Alastern Sumpsen und Teichen mit Rohrwuchs, die sich im judendurger Kreise vorsinden, gegen 5906 Ehrr. Rohr, welche einen Reinertrag jährlich an 531 Fl. 22 Kr. C. DR. abwersen.

Innerosterreichs Hauptreichtbum besteht aber in seis nem Metallwerthe und in einigen anbern Mineralien, mels de bie Berarbeitung bes erstern fichern. Dbgleich bie in= nerofterreichischen Provingen nicht gang arm an eblen Des tallen find, und auch mehre Balbmetalle in beachtungs= werther Quantitat fich bier vorfinden, fo werben fie boch von bem Gifen, Blei, Quedfilber, Galg und ben Steintoblen gang verdunkelt. Golb befist bie Steiermart in ber Balchen bei Oblern und im Sanbe ber Drau "), und Rarnthen im Guben ber Tauerntette, im Mollthale 28) und am Stoagenboperbache 79). Die Golbausbeute bes lief sich nach amtlichen Angaben in Innerofterreich vom 3. 1819 bis 1829 auf 20 Mart, bavon nur eine Dart in Rarnthen erbeutet wurde; 1837 auf fieben Mart in ber Steiermart und auf zwei Mart in Rarnthen, bas fteierische Gold wird nur auf den v. Fridauischen Ber= ten in ber Balchen aufgebracht. Gilber ift fcon in viel bedeutenber Menge vorhanden in ber Steiermart in ber Balchen 60), zu Feiftrig at), Thal und Tafchen at) und in Rarnthen bei Meifelbing unweit Strasburg; boch find auch an mehren andern Orten Spuren von Borkommen bes Silbers vorhanden. Die Silberausbeute betrug vom 3. 1819 bis 1828 in ber Steiermart 4616 Marf; im 3. 1830: 824 und 1837: 605 Darf in ber Steiermart und eine Mart in Rarnthen. Bon biefer Ausbeute toms men regelmäßig mehr als % auf bie von Fribauischen Werte bei Oblern in der Balchen. Auf Rupfer wird

<sup>76)</sup> Schreiner, über Steiermarks Balbstand 2c. a. a. D.
S. 143 fg. 2. F. Hohen auer in der Adunthnerischen Zeitschrift
a. a. D. S. 63. 69.
77) s. die Steiermark. Zeitschrift (Grah
1821). 2. deft. S. 154.
78) Das Möllthal im villacher Kruse.
Ein Beitrag zur Baterlandschube. Bon L. F. Hohen auer is
der Kannthnerischen Zeitschrift 2c. (Ragenfurt 1834). 8. Bochn.
S. 39 fg. über die Wichtigkeit und Ausbehaung des kannthneris
schen Bergdaues; s. den Aussachuben; in der Karinthia vom 3. Dec.
1832. Rr. 49. S. 199 fg. Rachrichten über den vormaligen Golds und
Silberbergdau in Oderkännthen. Bon F. Wolliner; in der
Kannthnerischen Zeitschrift 2c. 2. Bochn. S. 88 fg. Gegenwacks
sind die einzsigen heutigen Bergdauunternehmungen auf Gold und
Silber im Möllthale eine Schurfarbeit in der Geldzeche, eine
solche in Großzielnis und ein Seubenlehen am Waschgange; s.
den Aufsah: In der Schnich; in der Karinthia vom 25. Apr. 1829.
Nr. 17. S. 71 fg. Schultes' Reise auf den Iloduer (Wien
1804). 2. Ih. S. 47.
79) s. den steinzeschier worden sind Gord
1839). S. 5. 6.
80) In der Walchen erbeutete man in den
Sahren 1829 435, und 1835 546 Mt.
81) In Fristrig gewann man 1829 242, und 1835 111 Mt.
82) In Land
1835 46, und 1835
45 Mt.

gebaut in ber Steiermart bei Eblern (3), Kallwang (4) und in ber Radmar (3), worunter das zweite aus Gelberz gewonnene für das beste gilt, und in Karnthen bei Größfragant (5). Un Kupfer wurden erzielt vom J. 1819 bis 1829: in der Steiermark 8168 und in Karnthen 2413 Etnr. und im J. 1837 in der Steiermark 1123 Etnr. In Eisen besteht der Hauptreichthum aller drei Provinzen Innerösserzeichs. Die Steiermark hat den unerschöpslichen Erzberg, bessen Erze zu Vordernberg (7) und Eisenerz (4) ausgebracht und verschmolzen werden; dieser allein liesert jährlich an 460,000 Etnr. Robeisen. Außerzdem wird auch auf Eisen in der Steiermark gebaut in der Aurrach (7), Ratten, Beitsch (30), bei Mariazell (21) und

89) 3u Betern und in ber Walden betrug bie Aupferausbeute im 3. 1829 236, und 1885 479 Etr. 94) Bei Kallwang erbielt man im 3. 1829 274, und 1835 405 Etr. 85) In ber Radmar betrug bie Aupferausbeute im J. 1829 351, und 1836 78 Ctr. 86) 3u Großfragant in Karnthen betrug die Ausbeute im J. 1832 115, und 1835 75 Ctr. 87) Die Eisengewinnung in Berbernberg betrug im J. 1829 224,283, und 1835 245,343 Etr. Rebeifen. Eine übersicht bes jahrlichen Rebeisenertrages von Berbernberg vom J. 1786—1835 f. in der Schrift: Berbernberg iber bernberg gest geschichtliche Darftellung ber Bereingung der Redening ber Bereinigung ber Rabgewerten, nebft einer Ginteitung, bie Befdreibung bes Berg, und huttenbetriebes ju Borbeinberg enthaltenb, von B. Goth. Dit 18 lithographirten Tafeln (Wien 1889). Tabelle gur S. 246. Man bearbeitet bier Spath, und Brauneien, ftein, welche in unregelmäßigen Maffen mit Ralt, eifenhaltigem Rattstein und Rohmacke bas Erztager bilben, bas an ber wollichen und nerdwestlichen Abdachung des Erzberges, die von der innerverger Hauptgewerkschaft zu Eisenerz bebauet wird, vem hangenden Sestein völlig entlicht ist. Ebendselbst und Karsten a. a. S. S. 338 fg. Keferstein a. a. D. 6. Bbb. 2. Gest. S. 160 fg. 88) In Eisenerz und hissau, wo die aus dem Erzberge gewonnenen Eisenerze der innerberger Hauptgewerkschaft verschmolzen werden, erzielte man nach amtlichen Anzahen im I. 1819—1828 1,273,653 Etr., und 1835 216,866 Etr. Reheisen. Atbert v. Muchar in seinem Aussauer Der steiermarklichen Beitschrift. Reue Folge. 5. Jahrg. 1. Dest. S. 10 sagt: Rach einem genauen Berzeichnise der jahrlichen Ausbeute am Erzberge haben die innersberger Gewerten im 18. Jahrb. allein an Eisensteinen gehauen 29,878,815 Etr. Daraus sind erzeugt worden 9,959,605 Etr. und nordwestlichen Abbachung bes Ergberges, bie von ber innerbers berger Gewerken im 18. Jahrh. allein an Eisensteinen gehauen 29,378,815 Etr. Daraus sind erzeugt worden 9,959,605 Etr. Meheisen. Für diese Erzeugniß hat das höchste Ararium an Frohngebühren erhalten 5,215,058 Fl. Die 14 Madgewerken in Vorzbernderg erzeugten zu gleicher Zeit im Durchschnitte jährlich gegen 20,000 Etr. nicht, sodaß die Actalausbrute am ganzen Erzberge im 18. Jahrh. sich auf 21,919,210 Etr. Noheisen, und die Frohnzeichingen der der Erzberge im 18. Fahrh. sich auf 21,919,210 Etr. Noheisen, und die Frohnzeichingen der Serfeich einer Architechten der vorgleichten Berhältung der verplassischen Erzbageres seiner Architechten der Verplasser f. der Berfuch einer Befdreibung ber verzüglichften Berg: und Dutten-werte bes Dergogthume Steiermart. Rebft andern vermischten mis neralogischen berg, und hattenmannischen Abbandlungen, herausgegeben von A. I. Ritter v. Pang und A. I. Agl re. (Wien 1814).
S. 16 fg.; über Bordernberg S. 262 fg. und über die Radmar S. 285 fg. Karken a. a. D. S. 351 fg. und Keferstein a. a. D. S. 148 fg. F. Sarteri's Reueste Reise re. 1. Bd. S. 136 fg. und über die Radmar S. 148. brachte Furst Schwarzenberg aus: 1829 14,939, und 1835 25,117 Gtr. Robe, 496 Gtr. Gugeifen. 90) In ber Beitich, einem Cele Ett. Rohe, 496 Etr. Guseisen. 90) In der Beitsch, einem Seistentyale des Marzthales, wurden erbeutet im I. 1829 14,170, und 1835 15,777 Str. 91) Zu Wariazell und Reuberg erzielte das E. k. Araxium im I. 1829 38,261 Etr. Rohe und 8672 Str. Gust eifen, und im 3. 1835 26,259 Ctr. Rob. und 18,565 Etr. Guf: eifen. über ben Bergbau und Duttenbetrieb ju Mariagell f. Gar: tori a. a. D. G. 102 fg. Die bort verfdmelgenen Erze find theits

in Nieberalp \*\*), bei Reuberg im obern Marzthale, bei Zewing \*\*), Miesling \*\*), Ebelsbach \*\*), St. Stephan \*\*), nachst Kreithof \*\*), Liehen \*\*) und Seethal. In Karnthen ist ber Bau auf Eisen am wichtigsten in ber Lölling und zu Huttenberg, beren beibe Orte ben Knappenberg \*\*) ausbeuten und die im Thale ber Gortschih und in ben Nebenthälern liegenden einige Stunden von einander entfernten Dien zu Treibach '), in der Hoft und in der Mossing '), in der Lölling ') und zu Eberstein ') aus dieser Haupteisenwurzel Karnthens mit Erzen versehen; Karn:

unveränderte, theite in Braunerz übergegangene Pflinze (unveränderte Spatheisensteine) von der Galtrath, ein Paar Stunden von der hatte entfernt; f. Karften a. a. D. S. 411 fg. Referftein a. a. D. 5. 806. 8. heft. S. 456 fg. und über Reuberg f. Karften a. a. D. S. 422 fg. Bericht über simmtliche Erzengniffe ze. S. 23. 92) Zaniet Fischer's Sohne erbauten im I. 1829 6984, und

92) Daniel Fischer's Sohne erbauten im 3. 1829 6984, und 1835 7382 Gtr. Robeisen. 93) Ju zenring gewann man im I. 1829 4660, und 1855 7971 Ctr. Roh: und 287 Ctr. Gußeisen. 94) v. Bonatza zu Riesting im eittver dr. erzeugte im 3. 1829 9537 Ctr. Iben. und 189 Ctr. Gußeisen, und 1835 15,193 Ctr. Roh: und 54 Ctr. Gußeisen. 95) Ju Ebelsbach wurden gewonnen im 3. 1835 2665 Ctr. Roheisen. 96) Ju Et. Setephan ebethatb Leoken wurden aufgebracht im 3. 1829 3572 Ctr. Roh: und 6096 Ctr. Gußeisen, und 1885 3957 Ctr. Roh: und 4723 Ctr. Gußeisen. 97) Ju Areithof wurden aufgebracht im 3. 1832 3520 (tr. Roheisen. 98) v. Fridau gewann bei Liegen im 3. 1832 3725, und 1835 12,195 Ctr. Roheisen. Ju Gerehal wurden gewonnen im 3. 1831 3852, und 1835 4002 Ctr. Roheisen. 99 Die reiche Etsperzzuiederlage des Knappenberges beischabe fich im Urfalke; sie nimmt sast de ganze Machtigetet des Murgruckens in einer Seigerhöhe von 6—700 Zuß und in dem gröhsten Theile des streichenden Arstreckung des Berges ein. Die hauptmasse bestehet aus mehr oder weniger zerschortem Spatheisserstein und aus Brauneisensteins wir in den untersten Gruben dor; sieherg sen einem reisenden Bergwertskundigen), in der Karintsia dem Ledes Grzberges besteht aus einer mehr den 400 Lachter mächtigen übergangskaltlagerung, deren Pangendes und Liegendes übergangsglimmerschiefer ist; s. auch den Aussache und Liegendes übergangsglimmerschiefer ist; s. auch den Aussache des Ettle, die alte Pauptstadt Karnthens. Distorisch und topographisch dargestellt von P. Derm a n z sen karntdnersschen Beitschreissen Beitschreissen Etspektelt von P.

1) Graf Gustav Eggen erzielte zu Arrüdach im J. 1829
66,033 Ctr. Rob: und 310 Ctr. Guseisen, und 1834 64,928 Ctr. Roh: und 1270 Ctr. Guseisen. Um diese Erzeugung möglich zu machen, erhauen 110 Anappen in dem Bergdaue zu Hittenderg jährlich 185,000 Ctr. Crze, die zu 48 Proc. mit einer Berwendung von 40,000 Schaff Roblen diese Erzeugung geden; s. den Bericht über die erste Ausstellung innerdsterreichischer Erzeugussse ze. (Grad 1839). S. 32. Karsten a. a. D. C. 302. 2) Die Serüder Rausser, welche in der Mossinz den hittenderger Anappenderg erzbauten, erzielten mittels der deiden hochhen in der Deft und in der Aussisse, welche in der Mossinz den Jude Letten Gustissen, und 1834 50,257 Ctr. Aoh: und 544 Ctr. Guseisen, und 1834 50,257 Ctr. Aoh: und 544 Ctr. Cuseisen, und 1834 50,257 Ctr. Aoh: und 544 Ctr. Cuseisen, dichtet nur 31,000 Ctr. lieserten; 1822 wurde dieser ümgedaut und seitbem jener undenutz gelassen. Die Sdiling sieserte nunmehr vom I. 1823—1828 jährlich durchschnittlich 47,000 Ctr.; im J. 1829 53,264 Ctr. Robeisen, und 1834 47,797 Ctr. Rob: und 562 Ctr. Guseisen. Bom I. 1835—1838 erzeugte die Sdiling durchschnittlich in einem Jahre 66,000 Ctr. Cisen. Im I. 1837 wurde aber dort noch ein zweiter Dsen erzaut.

4) Graf Christalnigg erzielte aus seinem Dochosen bei Eberstein im I. 1829

then baut außerbem noch auf Effen im obern Lavants thale, beffen Erge ju St. Leonharb und St. Gers traub ) verblafen werben; es befist reichaltige Gifens baue am Altenberge, ju Grunteiten, am Reuberge, in ber Penernalpe und in ber Rrems im Lifers ober Smundthale bes villacher Rreifes \*), mit ben Bochofen in Eisentratten und Rremsbruden ), auch in ber Difa ") ju Birt und St. Galvator ") wird eine bebeu: tenbe Quantitat von Erzen aufgebracht 10). Krain hat ebenfalls bedeutende Gifenlager bei Cava 11), Dof it).

26,058 Ctr. Robeifen, und im J. 1838 28,321 Ctr. 92 Pf. Robs effen; f. auch ben oft ermabnten Bericht über bie innerofterreichische Induftrieausstellung 2c. G. 51.

5) Die Gebrüber v. Rofthorn ergielten mittels ber beiben Doche bfen ju St. Leonhard und St. Gertraud im 3. 1829 20,659 Ctr. Rob: und 7566 Gtr. Gugeifen; 1831 21,751 und 1757; ju St. Leonhard im 3. 1832 7473 Etr. Roh: und 133 Etr. Gufeifen; und 1834 13,000 und 11 Etr., und zu St. Gertraub im 3. 1832 9132 Str. Robe und 2291 Str. Gusteifen, und 1834 16,305 Str. Robe und 2399 Str. Guseifen. Im 3. 1838 bestand bie Erzeugung beiber Bfen in 28,254 Str. Robe und Guseifen; s. auch noch ben angeführten Bericht ze. C. 56 fg. Referftein a. a. D. 6. Bbe. 2. heft. S. 174 fg. 6) Diefe reichhaltigen Gifenlager liefern 2. heft. S. 174 fg. 6) Diese reichhattigen Eisenlager liesern Brauns, Pflings und Ocerezse, die viele fremdartige Bestandtheile enthalten; s. den Bericht über die innerdsterr. Industrieausstellung 2c. 29 fg. und Karft en a. a. D. S. 194 fg. 7) Die gräftich Erdrenischen Werke Eisentratten und Aremedrucken erzeugen im J. 1829 12,963 Ctr. Rob: und 376 Ctr. Gußeisen; im 3. 1838 lieferten sie 1500 Meiler Robeisen und 100 Meiler Gußeisen. 8) In ber Otsa nachst Friefach gewann v. Ofterreicher im I. 1831 21,096 Gtr. Robe und 191 Gtr. Guseisen, und 1834 15,977 Gtr. Robs und 236 Cfr. Gufieffen. 9) Sowol ber Ofen ber Offa, ale auch jener von hurth (Dirt) und St. Salvator verschmelgen Erze vom Burgberge bei Friefach, welche gu berfetben Formation, wie bie buttenberger, geboren, aber weniger reich und meift graue und glimmerige Braunerge finb; f. Rarften a. a. D. S. 323. Die beiben leetern bem Bildofe von Gurk gehörigen hochofen tieferten im I. 1829 28,481 Etr. Roh: und 1007 Etr. Guftelfen; ber Ofen zu hurth 1834 16,179 Etr. und 917 Etr. Einige Detaits über bie legten brei hochofen s. in bem Auffage: Das Metnigthal. Bon J. Witterborfer; in ber Rarnthnerischen Zeitschrift zc. 3. Wochn. S. 12 fg. 10) Bon ben ülurigen Bauen auf Gifen find noch bemertenewerth jene im Zwinberggraben, beren Erze gu Bolten: ftein verblafen werben, und bie nachft Rabenthein; ber erftere Dochofen brachte auf im I. 1831 6620 Str. Rob: und 47 Str. Gußeifen; und ber Ofen zu Rabentbein im J. 1830 4463 Str. Rob-11) Die Ruarbiche Gewertichaft ju Cama im laibacher Rreife Obertrains, welche vor wenigen Jahren taum 12,000 Ctr. Robeifen erzeugen konnte, bat fich in Rurgem fo rafch gehoben, bag bie Erzeugung jest icon über 30,000 Etr. verzüglichen Robeifens betragt; f. ben Bericht über sammtliche Erzeugniffe 2c. (Graf 1839). S. 24. Die Gifenerge, wolche bier und gu Zauerburg verfchmolgen werben, find theile fiein fpeifiger Spatheifenftein, theile febr braunfteinhaltige und quargige Brauneifenfteine. Die erftern brechen unter einem Schiefergebirge unter bem Raltftein, in Lagern von Ralt-ftein, bie in bem Schiefergebirge vortommen ; f. Rarften a. a. D. 6. 246 fg. Referftein a. a. D. G. 235 fg. 12) Die fürfte lich Auerepergische Gewertschaft gu hof im neuftabtler Kreise bringt im Durchschnitte jahrlich ungefahr 10-12,000 Ctr. Gifen auf, von benen man etwa bie Balfte in Gufmaaren umbilbet; f. ben Bericht aber bie innerofterreichische Inbuftrieausstellung zc. G. 65 fg.; nach amttichen Gingaben erzielte man im 3. 1829 ju Dof 3228 Ctr. Rob: und 2609 Ctr. Gugeifen; 1834 2323 Ctr. Rob. und 3650 Gubeifen. Die bedeutenbsten Erglager wurden im 3. 1819 aufge-bectt, unter benen ber bichte, rothe Thoneisenstein bei St. Rup-precht eine vorzägliche Rolle spielt, weil er, als Side vortommend,

Jauerburg 13) und Bochein 14), vorzüglich aber bie reis den Gifenfteinlager ber Gewertfchaft Paffiet bei Gas gor ") an ber Gave in Unterfrain. Die gesammte Ausbeute Innerofterreichs an Robs und Gufeisen betrug Im 3. 1837: 1,052,022 Ctnr., wovon 660,698 auf bie Steiermart 16) und 391,324 auf Rarnthen und Rrain 17) tommen. Das farnthnerifche und fleiermartifche Gifen, besonbers jenes von Gifenerg und Borbernberg, gebort au ben vorzüglichsten Gifenarten, die Europa aufzuweis fen bat. Bon befonberer Bichtigfeit ift auch ber Bau auf Blei, woran Karnthen fo reich ift, baß fie in biefer Sinfict die erfte Proving ber Monarcie bilbet; ihre wich: tigsten Gruben befinden sich zu Bleiberg 18), Raibl 19), Dieg 20), auf ber Grafensteineralpe 11), ju Trufchniggs

ein anhaltenbes Streichen perfolgt, mabrend bie übrigen braunen und rothen Thoneisensteine, Ondrate und Spharosidenithe nur als Burgeln und Rafenlaufer in bem auf bem übergangstatt aufgefcwemmten gelben und rothen Thon vortommen, weiches bie Erge gewinnung und Bufuhr nicht nur bedeutend erschwert, sonbern fie auch toftspieliger macht. Ebenbafelbft.

13) Unter bie wichtigften Gewertichaften Innerofferreichs geboren jene bes Freiherrn von Zois zu Jauerburg und Wochein in Oberfrain; fie brachten auf im 3. 1831 11,182 Gtr. Robeisen; zu Jauerburg 1833 5450 Ctr. Robeisen. über ben hochofenbertrieb s. Karften a. a. D. S. 241 fg. Rach Keferstein a. a. D. S. 235 tommen bie Erze, bie bier verblafen werben, aus einem Bergbaue, vier Stunben von ber hutte, aus ben Borbergen ber hoheren Raltmaffen und bestehen aus feintornigem Spatheifen. ftein. Gie kommen bier auf gang gleiche Art als zu Dolltsch vor. 14) Der Dien in der Wochein befindet fich zu Feistris, wird aber wegen Mangets an Ergen nicht immer betrieben; Referftein a. a. D. S. 237. Der Centner gewaschenen und fur ben Dochofen jugerichteten Bohrmergels fommt auf 1 gi. 10 Rr. G.-DR.; f. bie Wechein von Prof. Aichter; in bem Ittprischen Blatt vom 20. Apr. 1821, Rr. 15. S. 62. Im J. 1833 wurden nach amtlichen Angaben in ber Bochein 9639 Etr. Robeisen aufge-15) Die ebenfalls Ruarbice Bewertichaft Pasgiet ergrugte faft taum 2000 Gtr. Robeifen; feit 1886 find aber bort bie reichften Erge und Steintoblenlager aufgeschloffen worben, beren Betrieb bemnadift in einer großartigen Musbehnung beginnen wirb; f. ben oft ermahnten Bericht bes innerofterreichischen Inbuftefevereins. S. 25. Bu Sava brachte Ruard nach amtlichen Berichten auf im 3. 1830 : 13,570 Ctr. Robeifen, und 1893 : 15,930 Ctr. Robeis 16) Die Steiermart gewann vom 3. 1819-1828 4,117,123 Str. Robs und 102.750 Gtr. Guficifen; im 3. 1837: 642,885 Etr. Robs und 17,813 Ctr. Guficifen. 17) Karntben und Etr. Robs und 17,818 Ctr. Gustellen. 17) Karntben und Krain gewannen vom I. 1819—1828 2,662,438 Ctr. Robs und 57,343 Etr. Gußeisen; im I. 1938 hingegen auf 383,994 Etr.
41 Pf. Noh- und Gußeisen im Wetrage von 1,177,263 Ft. 6 Kr.
C.W. ilber das lehtere Jahr f. das Journal des österreichisschen Loop (Trieft 1839) vom 20. Apr. Nr. 82. berg bauet in ber villacher Alpe auf biefes wichtige Metall, bas im grauen Alpentalt vortommt; bech nur auf ber Sommerfeite, bem norblichen und norboftlichen Thalgebange, entwickelt er feinen Reichthum an Biei- und Gatmeierren. Re ferfte in a. a. D. E. 262. über bie geognoftischen Berhaltniffe biefer Begenb f. auch bie Abhandlung bes Prof. Mobs, Die villacher Alpe, in v. Moll's Ephemeriben. III. S. 160. Karften a. a. D. S. 198 fg. Schultes a. a. D. 1. 18b. S. 258 fg. 19) Auch in Raibl ift nur ber graue, rissige Alpenkalt ergreich, ber barüber hoher auffteigende hellere Kall des Königsberges ist lett an Erzen. Keferstein a. a. D. 6. Bb. 2. Oft, S. 252 fg. Strugt Spprian brachte im 3. 1834 1683 Ctr. Berkaufsbiei auf. 20) Bu Dieß gewann man 1834 2977 Ctr. über bie Mineratien aus bem Gebilbe bes Bleiberges f. ben inneroffer. Induftrie-Ausftellungsbericht. G. 42. 21) Die Grafin Eggen erzielte in ber Bau-

## INNERÖSTERREICH - 375 - INNERÖSTERREICH

Ceealpe \*1), am Dbier 31) und an einigen anbern Orten 21). Das farnthnerifche Blei, im Sanbel auch im Austanbe unter bem Ramen bes villacher Bleies rubmlichft befannt, ift bas reinfte und beite ber gangen Monarchie; bie Striers mart bat Bau auf Gifen ju Feiftrip nachil Peggau" ju Thal und Tefchen "), und bei Cconflein "); bie ibri-gen Baue fint fanimtlich aufgegeben morten. Arain entlich batte fonft einen einzigen Bau noch im Betriebe und gwar gu Rronau nichft MBeigenfele in Dberfrain "). 3m 3. 1837 belief fich bie Ausbeute in Innreeflerreich auf 46,548 Gint. Berfaufeblei (baven nur 61 Gint. auf bie Steiermart fommen) und 727 Ginr. Bleiglatte, bie in ber Steiermart aufgebracht wurben ". Gines ber bebeutentften Metalle Innerofterreiche ift bas Quedfilber, meldes nur in Rarntben und Rrain vorfommt. Berühmt ift ber ibrigner Quedfilberbergbau im abeleberger Rreife Rraine: in Raenthen ward etwas Quedfüber in ber totichnabeiber Winbijthfappel gewonnen. 3m 3. 1837 belief fich bie Quedifiberautbeute Innerofterreichs auf 3.333 " Gint. Ben Balbmetallen bat Innerviterreich mehre aufqumeifen, bavon einige eine nicht gang unbebeutenbe Ausbeute geben; Galmei und Binferge finben fich nur im villacher Rreife Rarntbene ") gu Miriberg "), Pravali ") und gu Jauten "). Auf Robalt wert in ber

Crelagus im 3. 1829 1848, um 1856 262 Ger. Bab tem Cri ausglünze Bericht est mierzie. Indichti erferin, C. Sch hat bit geltich binder im Gunnlige Gererlichelt Sindere aus Geber Gelefellieren um Challenge on der Weier im Vereillente mer die jihniche Kushner von Sod Ger. Gedentenderung geram unt eine jihniche Kushner von Sod Ger. Gedentenderung geram unt ber Gelefellieren um Challenge im 3 1853 Siese und 1854 1854 Ger. 22) Kengelig erbaute zu Arnschalpy-Genelop im 3. 1867

15 m. 25 m.

Seiermanf zu Menaige "), ouf Zefend im Salfchieben ber villader Seiries"), ouf Zefend im Salfchieben Sein zu den Sein zu der Welter der Gestellt zu der Welter der Gestellt zu der

Son brennbaren Mineralien befint Innerafterreich ber Allen umgeheuere Lager von Steintobien in allen brei Provincen. Im norblichen Abhange ber bie Steiermart burchgiebenben Gentralbauptfette ift ibr Bertommen nicht pen großer Bebeutung, obichon im Enethale bas Dafein von Steinfeblen burch ein einen balben Schub machtiges Rion in ber Bagend von Tipothern im jubenburger Rreife burgethan ift und obichen bas gu Schlabming im obern Entelsale angefahrene und bebaute Rien fetbil 4' und batitber machtig wirb, fo burfte fich both in biefem mei: ftene engen und febr lang geftreitten Thale faum je eine michtige unteritbijde Brennftoffnieberlage ermarten laffen. Sbenfo unwichtig baben fich bie Swintoblennieberlagen in ben maen Schluchten ber Biffau und Ratmer griefet \*1). Beimeitem reicher und mannichfaltiger ale am norblichen Abbange ber Alpen ift bas Berfommen ber Steinfoblen. formation im Gioten und gwifden ben Bertiefungen bes eillichen Ausgebenden berfelben "). Am Rufte ber Morberne ber fedauer (Urichiefer) Alpen geben in einer Lange von mehr als gwei Stunden Steinfohlen auf, machien allmalig von etlichen Schuben bis ju foche und fieben Rlaftern Machtigfeit in ber Teufe an und find burch Grubenbaue bei Dittereberf"), Fohneborf") und Gitmeg ") aufge:

bie weber Ginge noch Lager bilben; Arferstein a. a. D. G. 254. Richft Dillag wur einige Inter binburch auch eine glintsteine ein Betriebe, bie aber jest schon felt vollen. Indeen nicht ware im, Betriebe ficht i. G. g. dopen auer in ber Abnutherriffen Beitsche ficht i. G. B. dopen auer

St. 15. Secure reports and in 2, 1457 ccc 6; for. St. 1657 ccc 16 ccc 16 ccc 17 ccc 17

fcbloffen. Die Steintoblen biefer Gruben find übrigens ungemein ichen gleichartig und ungemengt"), boch geboren auch fie, wie überhaupt faft alle in ber Steiermart portommenten bedeutenben Steintobienlager jur Braun-Poblenformation (Lianitenfoble) "). Um Leoben und gegen Trofajach bin eroffnet fich eine anbere bebrutenbe Bebirgemulbe, in beren Bertiefungen eine reiche Steinfoblen: nieberlage eingebettet ift. Muf bem Mungenberge nachft Benben 46) fuhr man fie uber brei Riaftern machtig an 161. Die Bertiefungen bes Urichiefers im Margthale find ebens falls mit ben Gliebern ber Roblenformation bebedt. Um bebeutenbften bat man bie lentern ju Parichlung nachft Rapfenberg erichirft "), wo fie bis ju einer Machtigfeit per brei Rlaftern anmachien 41). Minber machtig ange: fahren fint bie Roblen bei Bartbera 11). Außerbem find in biefer Gegend bes Banbes unweit Ariegbach und Ra-pfenberg gu Et. Unten ""), Mitterborf ") und an andern Punften bes Darathales minter wichtige Ausbiffe aufgefunben; auch in ben Geitenthalern, j. 28. unweit Affeng, bann in ber Ratten ") find Steinfohlen auforbedt morben "). Die ausgebebnteften und machtiaffen Steintob. lenbruche finben fich aber am billichen Rufte ber Gabes fung ber Gentralbaupefette im weftlichften Ebeile bes graher und marburger Rreifes, bort find fowol im Ramachthale und in ben Gritengraben ale auch in ber Rabe ber über ben Rabl führenben Strafe bie bebeutenbften Logen aufgebedt; bie erftern werben ju Mitterberf "), Buch-

10.11 (2.00 to 0.00 Gauss  $\sim 0.0$  Lb  $\sim 7$  nb  $\approx 10.1$  Cc  $^{-1}$  Cc  $^{-1$ 

ling 11), Biberftein 10), Boitberg 11), Koffach 11), Dbers borf 10) und kantowie 11) abgebaut. Auch ju St. Jacob im Thale nacht Grab 10) ift ein nicht unreichtiges Steintoblenflon im Abbaue begriffen. Alle biefe Begenben enthatten ausgezeichnete Braunfohlen in einer Machtigfeit von acht Riaftern "). Dagegen find bie in ber Urgebirge. multe gwifden bem norblichen Abhange bes Remich. nit; und Rabloebirges und bem füboftlichen Abfalle ber fcmamberger Alpen im marburger Rreife vortommenben Rablen, welche gu Bies "), Eibesmalb "), Steier, ed "), Tambach und Gr. Uleich ") und gu Scho-negg ") gewonnen worben, vorgiglich gute Schwarzloblen, welche in ihrer Dachtigfeit von 1 - 8' mechfein. Bon Gibesmald breitet fich bas Steintoblenfion, bal fcone Dech : und Schiefertoblen nicht felten in einer ums gewohnlichen Dadhtigfeit führt, am Remfchnif: und Pobrutgebirge und auch jenfeit ber Drau, fowol am Auße als auch in ben Bettiefungen bes Bachergebirges und bem fublichen Ubergangegebirge, befonders aber am nordlichen Ufer bes Cavefluffes machtig aus, zeigt am Bufe bee Bachers faft an allen Ceiten (gu Marias raft, an mehren Punften nachft Marburg, amifchen Wifiling 1) und Beitenftein beim Danfchib und bei Ct. Martin nachft Wintefchgrab) fcmache Ausbiffe umb ift im Baue begriffen, auch ju Teifail 19), Libeje 94), 50) Ju Bidting nochft fantenis gewann man im 3.1817 280 und 1818 180 Gtr.: Miepl a. c. D. C. 101: im St. 1884

26.400 und 1835 4360 und gmar Schrreighofer: Ibab, Remmann bingegen batte im 3. 1855 eine Musbeute von Soto Ger. Bu Bibriftien in ber Ribe ber berigen jurel und ber jundift fab-genben Dete ergielte Binceng Dergog im 3. 1817 7846 Ger. (Riept a. a. D. G. 101), im 3. 1835 14.484 Ger. unb Bertretid Beantflitter und Moft erbeuteten im 3. 1856 ebenbafemit 2000 fitr. iber bir gegnenfriden Berhaterfft biefer Bergenb f. Gref. Riept a. a. D. C. 88 fg. 61) Ju Boitberg armann Groer im 3, 1818 1807 ftr., Riept a. a. D. C. 101. 3m 3. 1835 7460 Gre. 3a Beiteberg und Roies erbeuter baffelbe Gemerte im 3. 1832 5422 Gre. (2) Bu Roffach murben im berg 952 Ger. aufgebracht. 65) Bu St. Joeeb im Ibate in ber Rabe von Geag gegren in 3. 1855 5700 Ger. aufgegerahrn. Der gebfte Sheit ber Robten aus ollen biefen in ber Ribe won Deifeberg und banfenig geitgenen Geuben wie nach findig geichen gestellt wir beit in ein Dautholtungen im Binter ser Bedeutung ber Binbert ihr bertracht. 661 Riept a. a. D. C. 86. 671 In Wie im Beiteberg rurben im 3. 1832 5420 und ge Wiest allein im 3. 1835 bles 150 Ctr. aufgebracht unb bie lesteren dielfe fin 3. 1000 for ein unt aufgebe 68) 30 Gebefmalt im morburger Re, murben aufgebeucht im 3. 1816 19,789 Cer. Dies feb Kahlenvert ift jest ein Elgenthum des b. f. Acetiums. SO) Das Bergmert ju Ceriered tieferte im 3. 1835 76,670 Grr. unb anbere 75,132 Gtr., treiche jur Mounergengung bienen. 70) Bm Jombod und St. Mirich reurben im 3. 1835 1802 Gtr. gewonnem. 71) 3a Schoned, bas gleich ben berbregebenben Crifcheften im matturger Rr. selegen, neurben im 3. 1835 4606 Gtr gewonnnn. 72) 3u Miling im eilter Kr. gewenn mat in 3. 1835 633 Ctr. 73) 3u Arffell wurden im 3. 1818 400 Ctr. (Klept a. a. D. S. 102), 1835 6100 Ctr. aufgebracht. 74) Bu Libeje, auch im eilter Rr. gelegen, gewann man im 3. 1886

St. Ulrich 33), bei Gilly 36) und Bereffje 37) außerbem an viel mehren Orten 38), besonders am ganzen nordz lichen und sudichen Abhange des Wachergebirges (bas mit bem Bachergebirge nicht zu verwechseln ift) auf= gebeckt. In biefen Gegenden machfen die Floge von eis nigen Schuben bis ju gebn und mehren Lachtern Dach: tigfeit an. Minber bebeutende ober nicht in regelmas figem Betriebe ftehenbe Flote bat biefes Land noch an vielen andern Orten 29). Auch Karnthen besitt nicht unwichtige Schafe unterirbifchen Brennftoffes 60). Das Lavantthal ift mit einer reichen Rieberlage von Brauntoblen, 3. B. bei St. Georg, unweit Ct. Paul, ju Uns bereborf nachft Bolfeberg 11), bei Rolinit, bei Biefenau, unweit St. Leonhard 14) verfeben. Unweit Guttaring, bei Connberg 4), ift ein Steinfohlenflog von 8' Dachtigfeit fcon feit bem 3. 1765 aufgebedt, welches blos jur Ers zeugung von Maun in ber bortigen Sutte verwendet wird. Das ganze hügelige Land von Guttaring bis zur Drau bin ist mit ben vereinzelt hervortretenben Trummern einftens ununterbrochener und weitverbreiteter Alonglieder erfullt. In bauwurdiger Dachtigkeit follen Steinkohlen an ber windischen Kappel, bann bei Dies, unweit Bleiburg, ferner nicht weit von Boltermartt am Fuße des Kaltges birges angefahren fein 1. Auch Dberfarntben foll an vielen Orten Spuren vorhandener Steinkohlenflote besiten. Der klagenfurter Kreis hatte im Jahre 1838 14 Steinkohlenwerke im Betriebe 1). In Krain breiten sich die Steinkohlen auch bebeutend aus. Es sinden sich dort noch anstebende Floge unweit Lad, Flodnigg, Nesova, Idria, Neudeck, vorzüglich aber an den Ufern der Sau in der Gegend von Sagor 16), bessen Flog 5—6' und barüber machtig ift und febr icone Roblen liefert 67). Im

3. 1837 betrug die ganze Steinkohlenausbeute Innerdsterreichs 518,208 Etnr.; davon kommen auf die Steiermark 425,555, und auf Karnthen und Krain 92,653 Etnr. \*\*). Besigt Innerdsterreich auch nur eine kleine Quantität von Schwefel, so ist es boch auch damit versehen. Die Steiers mark baut auf Schwefel zu Öblern in einem Seitenthale des obern Ensthales \*\*) und zu Kallwang \*\*) im brucker Kreise. Karnthen bringt aus Kupferkiesen zu Großfragant Schwesel aus \*\*1), in Krain wird darauf nirgends gesdaut; im J. 1837 wurden in Innerdsterreich, und zwar in der Steiermark, 729 Etnr. gewonnen \*\*2). Reiche Lorslager besigt die Steiermark im Paltenthale nächst Nottensmann \*\*3), dei Liehen im Ensthale, in der Krumau bei Admont und in der außern Kainisch im Salzkammergute der obern Steiermark \*\*); in Krain ward Lors in den 1770 ger Jahren gestochen und damit eine Salpetersseberei betrieben, aber nach Eingang dieses Geschästes die Arzbeit wieder ausgegeben \*\*5).

In hinsicht auf Salze steht Innerdsterreich in ber Reihe ber ofterreichischen Provinzen an einem ber ersten Plate. Mit Kochsalz versieht die Steiermart aus bem Sandling ), ber sich in der Rahe von Altaussee im steierischen Salztammergute an ber oberösterreichischen Grenze erhebt, die beiden übrigen Lander, die aber auch einen Theil ihres Bedarfes durch Seesalz beden. Im J. 1837 gewann die Steiermart 2008 Ctnr. Steins und 208,974 Ctnr. Subsalz 37). Alaunwerke gibt es in Steiermart zu Steieregg im marburger ), Dietersdorf im judenburs

Ponowitch find im J. 1815 und 1816 über 45,000 Cir. gewonnen worden.

88) Die Steiermart gewann vom 3. 1819-1828 3,336,645, 1837 425,555 Ctr. Rarntben und Rrain erbauten vom 3. 1819 -1828 359,307; im 3. 1838 131,082% Gtr. Bon ber letteren Summe tommen 80,722 auf ben tlagenfurter, 50,087 auf ben lab bacher und 273 / Gir. auf ben neuftabtler Kreis. 89) 3u Oblern wurden im I. 1835 129 Gtr. gewonnen. über bie Besichaffenheit ber Schwefeltiefe f. Anter's Kurge Darftellung ic. 90) Bu Kallwang belief fich bie Ausbeute im 3 1885 (x. 40 Pf. 91) In Karnthen wurden im 3, 1888 auf 51 Ctr. 40 Pf. 56 Gtr. und gwar ju Groffragant gewonnen. 92) An Schwe 56 Etr. und zwar zu Grosfragant gewennen. 92) In Schweftl gewann Innerofterreich vom 3. 1819—1828 5174 (Steiers mark 958, Karnthen 2216), 1834 150 Str. Von biefen Summen fommen auf Karnthen vom 3. 1819—1828 2216 Str.; auf Krain nichts. 98) Das Paltenabammoos, auch Gampermoos genannt, bat einen Flächeninbalt von etwa 800 Iochen, s. ben Berfuch jur Beurbarung bes Pattenabammoofes im Enethale, in ben Berhanblungen und Auffaben ze. 18. oft. S. 121 fg. 94) f. ben ftatiftifch : topographifchen Banbesichematismus bes Bergog-13- ven patigings topographigien Cancesigematismus bes Prizogs thums Steiermark, von I. M. Freih. v. Lichtenstern (Wien 1818) S. 91. 95) Blumenbach a. a. D. 2. Ib. S. 22. 96) s. Fr. Sartori's Reueste Keise ve. 1. Ib. S. 270 und 274 fg. Lichtenstern a. a. D. S. 89. J. A. Schultes Reise sen durch Oberdsterreich ve. 2. Ih. S. 41. 84 fg. J. F. Klevie a. a. D. S. 136. 97) Die Striermart erziette im 3. 1817 265,068 Gtr. Bal. Blumenbach a. a. D. 1. Ib. C. 384. Darftellung bes Sabrite: und Gemerbemefene im oftere. Raiferstaate ac. von St. Edt. von Ares (Wien 1823). Neue Ausgabe. 1. Th. S. 685. Im steierischen Salzfammergate (in und bei Aussee) wurden gewonnen im I. 1834 2836 Ctr. Stein- und 218,824 Ger. Gubfalg. 98) Bu Steieregg murben gewonnen im 3. 1804. 2941 Gtr.; ben bier gewonnenen Maun fest bas Bert im ganbe und in Torol ab; man rabmt ibn als febr rein, eifenfrei und aberhaupt mufterhaft.

<sup>75)</sup> Bu S. Ulrich in temfelben Kreise erschürfte man im J.
1818 355 Ctr. Riepl a. a. D. S. 102. 76) Bei Gilly wurden im J. 1817 848 Ctr. aufgebracht. Edenbaselft. 77) Bu Beretzie wurden im J. 1817 12 Ctr. erschürft. Thendaselft. 78) Riepl a. a. D. S. 93. 79) f. darüber E. Schmuß a. a. D.
1826 Ju Faberg 850 Ctr. Ju Oferza im marburger Kr. wurden im J. 1818 706, und zu Mertsche im cillver Kr. im J. 1817 260; zu Obdach im judendurger Kr. im J. 1817 30. 80) s.
1835 zu Faberg 850 Ctr. Ju Oferza im marburger Kr. im J. 1817 260; zu Obdach im judendurger Kr. im J. 1817 30. 80) s.
1816 1 a. a. D. S. 89 fg. 81) Ju Undersdorf gewann man im J. 1818 120 Ctr.; Riepl a. a. D. S. 103. über die Urt des Bortommens dieser Kohlen f. Keferstein a. a. D. 6. 88.
2. hft. S. 176. 82) Ju Biesenau wurden im J. 1818 190 Ctr. gewannenz Riepl a. a. D. über die geognostischen Berhältsnisse bortigen Kohlensthee, f. Keferstein a. a. D. S. 172.
183) Über die Beschaffenheit der sonnberger Kohle f. Keferstein a. a. D. S. 172.
184) Riepl a. a. D. S. 198 fg. Karsten a. a. D. S. 111. 84) Riepl a. a. D. E. 91 und 92. über die Lagerungsverhältnisse der Kohlen det Ries und Prevalif. Keferstein a. a. D. S.
210 fg. Die geognossischen Riehling in Unterkeiermark, sedenbaselsk S. 222. Die Gebenderin Kießing in Unterkeiermark, sedenbaselsk S. 222. Die Gebenderin Kießing in Unterkeiermark, sedenbaselsk S. 222. Die Gebender von Rosthorn gewannen zu St. Phitippen in Karnthen im J. 1833 14,492 Ctr. 85) Jm J. 1838 gewann der lagenfurter Kreis (der villacher datte teinen Bau im Betriede 30,722 Ctr. Kon Lanner erdaute zu St.
Ckgoden 1832 3200, und Eras Gegen zu Leidach 5500 Ctr.
1860 die in dieser Gegend liegenden Flöge aus Leidach 5500 Ctr.
1861 die in dieser Gegend liegenden Flöge durften schon in den nachsten Lager im neukädeter Kreis Krains wurden im J. 1834 28,400 Ctr. ausgebracht.
1871 f. Riepl a. a. D. E. 94. In der Erube zu

ger 00), Parfdlung im bruder 1), Fohnsborf und Gillweg 2) im jubenburger Kreise, boch wird Alaunschiefer auch noch gu Bartberg bei Kriegbach, Baltenbach, bei Dautern, Rams merftein, Schladming, überhaupt in allen funf Rreifen ges funden ); Rarnthen bat ein wichtiges Mlaunwert ju Gonns berg ') im flagenfurter Kreife, Krain hingegen benuft bis jett feinen Maunschiefer noch nicht, obgleich es baran eben auch teinen Mangel bat. Im 3. 1837 belief fich bie Alaunausbeute in Innerofterreich auf 1943 Einr. Alaun, bavon nur 81 Cinr. auf Rarnthen tommen b). Salpeter wird fowol in ber Steiermart als auch in ben beiben illprifc : innerofterreichifden Provingen in nicht geringer Quantitat ) erzeugt. Gifenvitriol gewinnt Rarnthen Rupfervitriol bie Steiermart"), boch tommt bier auch ber Gifenvitriol in fleinen Partien auf ber Dberflache bes Roblenschiefers und ber Brauntoble in ben Steintoblens lagern faft aller Kreife vor "). Raturliches Bitter: ober Baarfalz hat man in Krain in ben Gruben von Ibria 10).

Won ben übrigen Mineralien sind noch folgende bes merkenswerth: Graphit wurde sonst in der Steiermark am Kaisersberge zwischen Leoben und Mittelselb gegraben "). Im I. 1837 wurden in der Steiermark 2254, in Karnsthen und Krain 43 Ctnr. gegraben "). Braunstein kommt vor bei St. Lorenzen ob Eibiswald im marburger, bei Admont und in den Teltschen bei Ausse im judendurger Kreise der Steiermark "). Bon Quarz, diesem wichtigen Materiale für die Glassabrikation, sindet man driliche Anhäusungen von größerer Bedeutung dei Thorl, auf dem Rosenberge ob Ligist, am Bachergebirge ") und an mehren andern Orten der Steiermark; in Karnthen an der Koralpe und in zuweilen die zwei Schuh mächtigen Gänzgen, an mehren Orten sowol in Kalks als Schieserselssen, und in Krain "). Sehr gute Balkererde kommt

por bei Reifenstein und bei Rain in ber Rabe von Brat, bie erstere im cillyer, bie lettere im graber Rreife; mins ber ausgezeichnete Arten trifft man an bei Parichlung, nachft Kapfenberg (im bruder Kreife), ju Thalberg und Pichling bei Staing (im grager Kreife) und im faufaler Gebirge am fogenannten Brubersecklogel im marburger Rreise ber Steiermart 17). Feiner Bolus wurde in ber Bochein entbedt 16), die Steiermart hat ihn im Dargs thale, gegen Staing u. a. a. D. 19) Gups bei Eppen= ftein 20), Auffee, in ber Kematen nachft Abmont, im jus benburger, in ber Rabmar, ju Tragoff, an ben Seewiesfen u. m. a. D. im bruder Kreife 21) ber Steiermart, bei Sollenburg in Rarnthen 27). Anbruche eines weißen feinstornigen, bem carrarischen ahnlichen Marmors besitht bie Steiermart im Bachergebirge 23). Guten Topferthon, Mers gel, Kreibe, Mothel, Fouersteine, Betfleine, Porzellanerde, Abbest, Talk, Granaten, Schwerspath, Sand und anbere Steinarten ju Dachschiefer, Dublifteinen und anderm techs nischen Gebrauche finden fich in Steiermart 11) und Rarns then 26), welche gander überhaupt einen großen Reichs thum an Mineralien ber verschiedenften Urt haben, mas bei Krain weniger ber Fall ift 26).

Nicht blos bas Land, auch bas Bolk Innerofterreichs bietet bes Interessanten ungemein viel bar. Die Zahl ber Bewohner belief sich nach ber letzten Conscription bes Jahres 1837 auf 1,701,713 Seelen 27) (Steiermark

17) f. Prof. Anter's Rurge Darftellung ber mineratogifthe geognoftifchen Berbattniffe ber Steiermart zc. 5. 66. Deffelben Angeige fteiermartischer Mineralien vorzüglich jum Gebrauche für vaterlandische Fabrikanten und Kunstler, in der fteierm. Zeitschrift I. Oft. S. 149.

18) Blumenbach a. a. D. 2. Ab. S. 21.

19) Edenbaselisst 1. Ab. S. 368. Anker in der Steierm. Zeitsschrift 4. Oft. S. 94.

20) J. Berhandlungen und Auffahr 22. fchrift 4. Oft. 8. 94. 4. Deft. 8. 35. 21) Cbenbafeibft 6. 87. 90. Deffelben Rurge Darftellung zc. G. 48 und 65; Deffelben Auffchuffe uber Gopeanbruche im bruder und judenburger Kreife in ben Berbanbl. unb Muffagen ze. 3. Oft. G. 82 fg. 22) f. bie Berbanbl. und Auffage ic. 3. Dft. C. 88 fg. 23) f. Inter's An-geige ic. a. a. D. S. 149. 24) ther Steiermarts Mine ralreichtbum f. Prof. Anter's Aurge Darftellung ber mineralogifchigeognoftifchen Berhaltniffe ber Steiermart ic. (Grag 1835). Deffelben Angeige fteiermartifcher Mineralien it. a. a. D. G. 146 fg. Deffelben Uberficht ber im Joanneum ju Brat auf. gestellten steiermartifden Mineralien und Gebirgeartensammlung in ber Steiermartifden Beitfchrift. 4. oft. S. 85 fg. Deffels ben überficht ber aufgestellten vaterianbifchen technischen Minerar liensammlung im Joanneum nebft allgemeinen überfichtebemertun: geng ebenbafelbft 6. Oft. G. 86 fg. 8. Oft. G. 59 fg. Def. felben Geognoftifche Anbeutungen über bie Umgebungen von Grab, ebenbafelbft 9. Oft. G. 121 fg. Deffelben Rurge überficht ber fteiermartifden Gebirgsverbaltniffe, ebenbafetbft 11. Defe. G. 57 fg. Deffelben über bas jungfte aufgeschwemmte kanb (Alluvialgebilbe) in Steiermart, ebenbafetbft. Reue Folge. L. Jahrg. 1. Deft. S. 41 fg. Ccop. v. Buch, über einige Berge ber Trappforma-tion bei Grat, ebenbafelbft 3. Deft. S. 21 fg. Unger's Reife-notizen vom J. 1888; in ber Steiermartischen Beitschrift zc. (Grat 1839). Reue Bolge. 5. Jahrg. 2. Deft. G. 82 fg. P. Partich's Geognoftische Stigge ber Umgebungen ber gleichenberger Sauerbrunge quelle in B. Banger, Die Deitquellen zc. G. 52 fg. 25) über Rarnthens Mineralien [. B. f. Derrmann's Reifen zc. 1. Boon. 25) über 26) über Krains Mineralien f. ebenbafelbft Q. ©. 151 fg. Bochn. E. 61 fg. 27) Darunter find außer bem in Inner-ofterreich befindlichen Militair auch die fremben aus anbern Pro-

<sup>99)</sup> Bu Dietersborf wurben im 3. 1884 962 Etr. aufgebracht. 1) Bu Parichlung murben im 3. 1834 1053 Cir. gewons 2) Bu Fohnsborf und Gillweg brachte man im 3. 1832 1012 Gtr. auf. 3) f. Anter's Rurge Darftellung ber Mines ralogie von Striermart (Gras 1809). G. 32. 4) Bu Conns berg wurden gewonnen im 3. 1833 410 Ctr. 5) In Maun wurden aufgebracht vom 3. 1819-1828 63,620 (Steierm. 89,074, Rrain und Rarntben mit Iftrien 24,546) Ctr., 1836 bie Striet. mart 1966 und 1838 Karnthen 30 Ctr. 6) Es belief fich bie Salpetererzeugung in Innerbfterreich 1834 auf 1260 (Steierm. 940, 7) Rarnthen gewann im 3. Rarnthen und Rrain 320) Ctr. 8) Die Steiermart erzielte und zwar 1830 8 Gtr. Gifenvitriol. auf ben neuberger und mariagellararialifchen Gifenwerten 1884 261 auf den neuberger und martateutertrateiterschaften. Aupfervitriol. Bom I. 1819—1828 wurden auf Privatswerken 344 Etr. Kupfers und 1790 Etr. Cisenvitriol erziett. Bu Kallwang wurden im I. 1835 86 und zu Steiereck 27 Etr. 75 9f. Bitriot und in Karnthen ein Etr. erzeugt. 9) f. Ans 75 Pf. Bitriot und in Rarnthen ein Gtr. erzeugt. ter's Rurge Darftellung ber mineralogifch-geognoftifden Gebirgeverbaltniffe ber Mineral. M. C. 65. 72. 10) B. F. Perrmann's Beisen ic. 2. Ih. S. 161. Blumenbach a. a. D. 2. Bb. S. 22. 11) f. Infer a. a. D. S. 12. 12) In Rarnthen gewann 11) f. Anter a. a. D. G. 12. 12) In Rarnthen gewann man im 3. 1834 160 Str. 3m 3. 1835 wurden gu Raifereberg nachft Leoben und Steiermart 325 und im villacher Rr. Karnthens 601 Etr. Graphit gewonnen. 13) 22 und 57. 14) Anter a. a. D. S. 80. 13) Anter a. a. D. G. 80. 15) B. F. Dert. 16) Cbenbafetbft 2. 28b. mann's Reifen ic. 1. Bb. G. 157. S. 75.

954.076, Karnthen und Rrain 747.637 20). Die einbeis mifche Bevollerung belief fich auf 1,663,478 Geelen "). Den einjabrigen Bumachs von 1818 - 1837 berechnet Swringer ") bei ber Steiermart auf 1.0 und bei Rarnthen und Krain auf Q.8 pr. G. 14), Die oben angegebene Bolffrabl bilber 350,230 Familien (Steiermart 194,147 Rarntben und Rrain 156,083), Bon ber Gefammtrabl tommen, bas Militair mit eingerechnet, in bie Steiermart 2446, in Rarntben und Rrain 2112 Geelen auf eine bfterreichifche O'Weile; in biefer Begiebung nimmt fomit bie Steiermart ben gebnten, und Rarnthen und Rrain ben eitften Play in ber Reibe ber übrigen offerreichiichen Propingen ein 12). Rach meiner auf Grundlage ber Bolfe: aufnahmen vom 3. 1819-1827 angestellten Berechnung waren jur Berboppelung ber Boltemenge bei ber Steiermart 68's und bei Rarntben und Rrain gar nur 54 Jahre erfeberlich, mabrent Springer mit Bejug auf bas Berbaltnif ber Geborenen ju ben Geftorbenen, wie es fich in ben feche Jahren 1828-1830, 1833-1835 gegriat batte, basu piel uber 83 3abre fur notbig erachtet "). Die Mebrgabt ber Bewohner Innerofterreichs find Teut. iche, bie übrigen Clamen und gwar in ber Steiermart und Karntben Wenben und in Rrain Allveier, welche man gemeinhin Rrainer mennt, Die Ubfoten, Kroaten und Afchitden. Die Babl ber Teutschen mag ungeführ 930,000, rene ber Glarpen 770,000 Geelen adblen, babon tommen und gwar von ben Behtern auf bie Steiermart 320,000, auf Krain 350,000 und auf Karntben ungefahr 100,000 Shofe. Die Teutiden bewohnen Die obere Steiermart ober bie Kreife Aubenburg, Brud und Gran gueichtiefelich und ebenfo bie BBenben ben eillner Areit. Dagegen

vingen und tie Austinder, feinemeges aber bie aus bem fande abwelenden Eindeinsischen begeiffen. Der fo aufgenommene und batt gefreite Effectioftund vertug im J. 1850 1,640,087, 1854 1,667,009

28) In Ercitemzet 1894 478,683 Köpfe, in Kroin 227,680 Right und in Könnthen 1891 194,394 Köpfe. Der Witner war-en in der Etformart im A. 1884 450,199 Indonlynn, in Kroin 208,405 Jabinibum und in Riemiten 149/245 Interiburn, Mititale befant 60 in ber Ottolormart im 3, 1984 17,030 Blane. In Regin 5058 Wene und in Rorntben 1854 6495 Wonn, Die Babt ber Ginbeieniden belief lich in ber Steiternart im 3 1792 out 819,400, 1835 out 840,586. \$192 of \$19,400, 1825 of \$40,586. In Allectin tot Krote meinen Auffan : Storemorte Bettemenge in Bergleichung mit jener ber übrigen efferreichifden Previegen; aus amtliden Coellen ge-E. Ibbeg. C. boft, G. 136 fg. und ibrer fieber Juber f. Roberter's Etetermorfe Beilegebl in ben Jahren 1819 und 1820, nebft pergliechenben Rudbliften auf fribere Jaber; in ber Ceiermort, Beieldrift (Gede 1861), 1. Deft. C. 110 fa. Die einzelnen Rubrilles ber tenten Wesferigtion com 3, 1887 f. in bem Werfe; Das Dergegtbur Ctelermart, grographifch, flatifilifige topegraphifch bargefiellt und mit gefchichtichen Geläuterungen rerfeben ren 08 Os or b (608in 1840). 1. \$50, @. 15 unt 14. 30) f. beffen 08 ord (Win 1840), 1, Bo. S. 13 und 14. 301 f. beffen Cearrité bes biterreidsigen Azirerfoures (Wirn 1840), 1, Bb. G. 93. 311 Nach meiner Birrebonn (4, a, D. S. 1921) be-Muft fich nach ber bem 3. 1819-1827 Rattgefunbenen Bermeb. rung ber ilbelide Bumache in ber Meiermart auf 8171 Prec, unb in Rienthen und Rrain auf 8886 Prec. 32) f. meinen Muf-35) f. meinen Juffog a. a. D. G. fat a. a. D. Ø. 158. 154 und Pref. Springer a. e. D. S. 102.

finben fich im marburger Rreife beibe Rationalitaten por. welche eine von ber farnthnerifchen Grenze über ben Rabl, Remichnit, Plotich und von ba an eine fcmale Strede jenfeit ber Mur bis Rabfereburg amb bann bie Dur bid nach Ungarn febribet "). In Rarntben bewohnen fie bas Gaittbat, einen großen Ibeit bes fublichen, am rechten Drauufer gelegenen ganbes und bie Gegenben um Unterbrauburg, Lavamund, Gis, Griffen und gegen Bolfermartt bin. Krain bat ber flawifche Boltsflamm gang innet bort untericheibet man bie eigentlichen Rrainer, Die wieber in Obertanber (Gorenzi) und Unterlanber (Dolonni) untericbieben werben von ben Rarffnem (Kraschovzi), Pollern (Piuzchene), Bippadern (Vipavzi), Ziditiden (Zsitzhe). Aroaten und Unfofen, von benen bie Aroaten ju ben Cloveno-Borvaten, bie Uetofen ju ben Ctoreno-Gerben, bie Wenten und Rrainer ju ten Stovenen (Slovenzi) geboren, aber boch (ammtlich ftammorrmante find "). Cammtliche Teutiche Innerofterreiche fprechen bie oberteutfche Munbart, aber in febr von einander abweichenben Dialetten, Die meift unglaublich raub find, und Raifer Ratt's V. Urtheil über bie tentiche Sprache rechtfertigen. Babrend ber teutiche Rarntimer fich burch eine eigenthums liche Musfprache bee Buchflaben R, burch einen gebehnten und fingenden Accent und burch eine besonbere Wetonung vieler Worte aufzeichnet, woran man feine Abftammung leicht wieber ertennt und im Gangen eine viel reinere Gpras che fpricht, bie auch ber Frembe leichter ju verfteben permag, obgleich freilich einzelne Gebirgegegenben auch in biefem Lante bavon eine Ausnahme machen "), rebet ber Bewohner ber Steiermart in ben meiften Gegenben bes Lanbes eine Munbart, Die von bem gebilbeten Fremblinge teuticher Bunge nue ichmer verftanben werben burfte; fie ift raub, voll Doppels und Rebllaute, in mancher Begend bellend und wie flofimeife gefprochen. Leichter verftanbe lich ift bie Rebe bes gandmannes in ben beiben norblichften Panbeifreifen, am ichmerften ju erfaffen in vielen Ibalern bee graber Rreifes, befonbere um Stimol, Paffail, Dibenbort und in mehren anbern Gegenben, Seinem Dias left entipricht jum Theil auch fein Charafter, Gleich tenem ift auch biefer nichts vorniger als geschmeibig und einnehment, fontern vielmebr jurudftogent und raub; auch ift nicht immer unter biefer rauben Sulle wenigftens ein erquidenber Rern verborgen. Gine eifige Ratte, bie ber aus Diterreich tommente Frembe mit Schmers mabre nimmt, eine nicht gewohntiche Geibfliucht, wie man fie bei Bebirgsoottern mol auch andermarte nicht felten ane trifft, Mangel an Gemuth und tieferm Gefühl bilben bie Grunblage bee fleierifchen Charaftere, wie man ibn on ber Webrzahl bes Blottes mabeniment. Bergebend fucht man bier bie Freblichfeit, Dffenbeit, Lebenefreudigfeit und ben frifcben, ich mochte fagen, fragenblichen Ginn bee Diterreichers, vergebens jene berggewinnenbe Butmutbigfeit,

5.) (, ben Vorfes; Maifeire und Vernertunger auf einer Willein bem den Gebrier Meil Ner Gerermart, in den Seiermättliche Beriffert, 2. deft. 6, 98, 55) Behrer's Werfel über bei Hannicken Berichten ber öferrerdeiten Werartie (Willein bei 1. 25. 6, 87, 100 und 200, burch bie felbft ber gemeine Mann im Ergbergogthume ben Germben icon in ber etften Stunde bes Umganges Hier fich einnimmt: um fo baufiger begegnet man einem fcmer ju befregenben Distrauen gegen Frembe, ftarf ausgefprochener Ginntichfeit und Bigotterie. Darf man von ber Reinlichkeit auf bie Reinbeit ber Geele und ber Gitten einen Chlug machen, fo muß es um beibe in vielen Begenben bes Canbes giemlich ichlecht fleben, benn ber Gomus umb bie Unflathiafeit geben bier und ba, und am graften ift es in biefer Binficht in ber Rabe ber Sauptftabt, femeit, bag bie Beute bas Ceintuch an bas Bettgeftelle annageln und Monate Iong nicht wechseln. Anbere ift ber Charafter in vielen Geernben ber obern Steiermart, mo Chrlichfeit, Ereue, Bies berfeit und Frobfinn nicht ale Zugenben, fonbern nur als Gigenichaften, Die fich von felbit verfteben, betrachtet werben "). Rarnthner und Steirer finb, wie alle Bebirgelleute, im Durchichnitte eber flein als grofi, aber babei pon gebrungenem, feftem Rorperbaue und einer feftern, mehr Unbilben ju ertragen fabigen Leibesbeichaffenbeit, wer ift biefe nicht felten burch Rropfe entfiellt und bie Beiftefanlagen find burch ben mehr ober meniger beutlich und grell bervortretenten Gretinismus oft fo gefchmacht, bas ein balbtbirrifder Buffand baburch bervorgebracht mirb, ber jumeilen Entfeben und Abichen zu errearn aceignet ift "). In Rrain bewohnen Teutsche bas Gebiet von Goticher, fie find ringfum von Clamen umgeben und Trutiche geblieben in Sprache, Gitte, Rleibung und Le: benfart; bei ber Durftigfeit bes Bobens muffen fie im Saufirbanbel mit Juch, Marumen und anbern Gubfruchten einen Zbeil ihres Erwerbes fuchen. In ihrem Charafter finben fich ichen viele ben Clawen eigenthumliche Buge por, moran ber vielfaltige Berfebr mit ibnen Schulb ift. Der Menbe in ber untern Steiermart in feinen milbern Gegenben und bei feiner leichtern Arbeit ift im Ban: gen großer und ichlanter, aber auch weniger abgebattet, lebhafter, gefprachiger, aber minber arbeitfam als ber Zeut: febe im obern Panbe: er ift mehr gewohnt trodenen Befeblen ju geborchen, als fibergeugt ju werben 39), meniger fparfam, minter zuverlaffig und wirthichaftlich, bafur aber auch meniaer mobilbabend, weit weniger betriebfam und noch viel unreiner als ber Teutsche im graber Rreife. Der

geringste Wohlftand berricht unter ben Wenben in ber Rolles; man wird wenige Gegenben im gangen gangen banbe finben, mo ber Bauer fchlechter lebt und fo viel Sunger au leiben im Stanbe ift. Der größte Theil ber Beinhauer ift tief vericulbet, woran wol jum Theile feine Eragbeit, bod auch bie Beidranttbeit feines Grunbbefines Coulb find "); boch gibt fich feit mehren Jahren auch bier, wie überbaupt im gangen ganbe, burch ben gefellichaftlichen Berfebr, porgiglich aber burch ben baufigern Befuch ber Schulen für Rinter, fowie insbefonbere ber Bieberbolungsichulen fur Ermachiene und burch bie Bemiibungen vieler murbiger Geiftlichen ein boberer Grab von Reinlichteit, ein regerer Sinn fur Sparfamteit und auch mehr Bleif als fruber fund "). Geine Mutterfprache nennt ber fleienmartifche Bente to Slowensko und fich nennen fie Slowenzi. Die in ber untern Steiermart gesprochene wenbische Sprache theilt fich febr temtlich in brei Dias lette, bie eigentliche wendische Mundart im marburger und noedlichen Theile bes cillper Rreifes; ber mehr frais nerifche Dialett, welcher im großem fublichen Theile bes cillper Rreifes ju Saufe ift und bie frogtifche Munbart im fübbillichen Theile beiber Rreife "). In ber Tracht untericeibet fich noch am meiften bas weibliche Befchlecht im Gailtbale Dberfarntbens und ber Rroatien benachbarte Benbe, beffen Aleibung im Bangen mehr berjenigen gleicht, bie man bie umgarifch frogtifche mennt.

Der Charafter, Die Rorperbeichaffenbeit, Die Sitten und Gebrauche ber Rrainer find verfchieben nach ben Stammen, in Die fich bie Bewohner bes Panbet fnalten. Der Dberfrainer, welcher ben großten, bejonbere ben norbe lichen Ebeil bes laibacher Rreifes bewohnt, ein fraftiger Schlag Menfchen mit feftem, abgehartetem Roeper, ift febr fleißig, unternehmenb, flug, liftig und auf feinen Boetheil eifrig bebacht, babei febr gemugfam und maffig, bas für aber auch, ber Rarateit bes Bobens ungrachtet, wiel mobilhabenber ale ber ibm benachbarte farntbnerifche und fleierifche Benbe. Ginen haupetheil feiner Rabrung bile bet bas Sauerfraut, Roggenbrob, ber Stery aus Beibefornmebl, bie gefauerte Rube und bie Rartoffel. Aleifch und Branntwein werben bier felten genoffen. Der Untere frainer im neuflabiter Rreife und in ben ibm benachbarten Gegenben ift forperlich weniger ausgezeichnet als jener, auch wemiger betriebfam und wohlhabenb, abgleich ibm ein viet fruchtbarerer Boben ju Theil geworben ift; er ift verschmitt und bintertiftig gleich ienem, aber meniger ger

(9) 3. A. Marie (4) (4). Observed in the Demonstrational Academic Control C

SO 1, Makes and hen Karen to Glorescott. On 8 tests. So in the March 1997 of the Mar

reiffenhaft und ehrlich; einen Saupttheil ber Dabrung tiefert bier ichon ber Dais, als Getrante bient ber Bein. Bei ben Bippachern, Die meift von mittlerer Brofe, mager und flart gebraunt fint, im Bippachtbale ben Rriautern, mit bemen fie auch in Grocoche und Gitten vieles gemein haben, ibnen junachft mobnen, trifft man ichon bie aus Maitmebl und Baffer bereitete allaemeine Speife an, mit ber auch grine Grofen und Bobnen, gefochte Roblblatter und frifches Dbft baufig genoffen werben. Die Rarften und Deifer, großen ichlanten Buchies, von ftar: fer Rorperbeichaffenheit, bunfler Gefichtefarbe und ichmargem Baare, bewohnen Ebeile bes abeloberger Rreifes, bie fich eben nicht burch große Gichetheit auszeichnen, moraus man auf ben Charafter ber Bewohner einen eben nicht portheilhaften Schluff ju machen berechtigt ift "). Die Uefoten, welche bas Ubtotengebirge lange ber froatifchen Grenge bewohnen, ferbifchen Urfpeunge und burch Schone Geftalt aufgezeichnet finb. werben als ein noch febr robes und witbes Bolt grichilbert, bas fich felbit Blab nennt; ibre Gige liegen hauptfachtich gwifchen Reu-ftabil und Aichernembl, Die Aichitichen bewohnen einen Abeit bes abeisberger Rreifes, gegen bas Ruffenland fing auch fie fint, obgleich torpeetich woblgeftaltet, groß unb fclant, geiftig vernachlaffigt, wilb und rob. Die Rreaten, um Brottling, Weinig, Freienthurm, Afdernembl te. find awar meniaer roub und wift, aber auch weniger fun, unternehment und arbeitfam als iene, bie als treffe liche Steinhauer und Strafenbaumeifter befannt finb ") . Das Beit ift im Mangen genommen gefund und feinen anbern bettichen Rrantbeiten als ben Rroufen und bem Gretinismus unterworfen. Die Bieber, weiche fru: ber zu Laibach und in beffen Umgebungen baufiger und nicht feiten febr hartmidig waren, haben fich auch feit ber Tredenlegung bes Moraftes bedeutenb verminbert Die Sterblichfeit ift beshalb bier auch nicht großer ale in ben angrengenben Provincen. 3m 3. 1837 ftarben im Gangen in Innerofterreich 45,520 (in ber Steiermart 26,986, in Rarntben und Rrain 18,534 Menfchen. Das Bertialtniff ber Sterbefalle ju ben Bebenben mar baber in ienem Jahre in ber Steiermart wie 1 : 35, in Rarnthen und Krain wie 1:40. Geboren wurden in bemfelben Beitraume im Bongen 55,475 (in ber Steiermart 32,506, in Rarntben und Krain 22,909) Menichen, Dare tenter maren 28.542 (in ber Steiermart 16.848, in Rarnthen und Rrain 11,694) Knaben und 26,933 (in ber Steienmart 15,718, in Rarntben und Rrain 11,215) Dab. chen; unter 1000 Geburten in ber Steiermart waren 233, in Rarntben und Krain bingegen nur 182 unebeliche. Der Tobtaeborenen waren in ber Steiermart 540. in Rarntben und Rrain nur 264. Gis ergibt fich fomit, baf in bem genannten Jahre in ber Steiermart 5580. in Rarnthen und Rrain 4375 mehr geboren murben ale ftarben. In ber Steiermarf bat fich im 3. 1837 meber ein Fall ber Ein ; noch auch einer ber Musmanberung ergeben, in Ramtben und Rrain bingegen ereigneten fich

48) Blumenbach a. a. D. 2, Bb. C. 26 fc. 44) Rob ret a. a. D. S. 24, 25.

wei Gin : und vier Musmanberungen.

Rach ber Stanbeverfchiebenbeit gerfallen auch bie Bes wohner Innerofferreiche: a) in bie Geiftlichfeit, welche im 3. 1837 cone Rachwuchs 2751, mit ibm aber und mit ben Monnen 3343 Ropfe gabite; baron gehorten jum Cacularflerus ber fatholifchen Rirche 2477 Inbinibuen (Steiere mart 1190, Rarntben und Krain 1287), jum Regulare flerus 630 (Steiermart 478, Rarntben und Rrain 152) Monche und 209 (Steiermart 86. Ramthen und Kraim 123) Monnen; bie afatbelifche Beiftlichfeit sablte 19 (Steiermart 3, Rarntben umb Regin 16) Glieber. b) Der Abel weltlichen Stanbes geltle im 3. 1837 2234 (in ber Steiermart 1276, in Ramthen und Rrain 958) Inbiroduen mannlichen Geichlechts, nimmt man nun bas weibliche Geschlecht, fo jum Abel gebort, auf 2312 (in ber Steiermart auf 1318, in Rarntben und Rrain auf 994) Indioiduen an, fo umfaßt ber Abel in Innerofferreich 4546 Gie Steiermart 2594, Rarntben und Rrain 1952) Roufe, moju noch ungefahr ein und bas anbere Dugenb Abelige geiftlichen Stanbes gegablt werben muffen, ba biele nach bem offerreichischen Conferiptionsfofteme nur uns ter ber Rubrit "Geiffliche" confcribirt werben. o) Beamte und Sonoratioren , wobin auch bie Abvocaten, Arite unb Chullebrer geboren, in einer Ungabl von (1837) 3818 (in ber Steiermart 2369, in Rarntben und Rrain 1449) Inbividuen mannlichen Geichlechtes. d) Gemerbeleute und Runfter beffelben Geichiechtes gabite man in Innerofterreich im 3, 1837; 8571 (in ber Steiermart 6048, in Rivethen und Krain 2523) Individues ") und Mauera in Innerofferreich 94,080), in ber Steiermart 46,434, in Rarntben und Rroin 47.646) Minner "

Die Bewohne Amerikerteiche beframen fich geößfentleiß zur berricherten Kirche, weide auch bier, wie überbaupt in den gelmannen fruitfen Erblicheven ber ohrerichischen Wenarche, die farbolische Kirche ift, neben der bei zu wer auflichtigs auch die Proteffanter, oder nicht bie Juben gebulet werben, die fich hier die die eine fenkern mus auf Martisch auch die liefen die eine die finderen mus Martisch auflähren hierfen 3. Im 3.

45) Errent tith only in Englisher und Minaulte in Minaulte in Minaulte and Justine in House day it required to an all the 18 the 64 or termination and minaulte in the English English in the English English in the English English in the English

bei bes Saufes ober auf ber Rlur aufgefteilt. Richt wenis

1837 folig man bie Babl ber Ratbalifen in Inneroffere reich auf 1,649,670 (in ber Steiermart 930,206, in Rarnthen und Krain au 719,464), iene ber evangelifchen quasburgifden Genfeifion ju 22,872 (in ber Steiermart 5285 "), in Rarntben und Rrain 17,587), ber Refors mirten ju 79 und zwar in ber Steiermart an. In 36. forien fanhen fich aufordem und amer zu Paihach zehm Juben par. Unter ben Fremben aab es noch zwei unirte und brei nicht unirte Griechen und neun Mubammebaner. Die verichiebenen Botterfchaften Innerofterreichs geichnen fich unter fich burch Rleibung, Lebensweife, Gitten und Gebrauche aus, boch haben fich icon viele ber lestern nach und nach verloren. Gigenthumtich find noch immer Die Bochzeitgebrauche, besondere bei ben flawifchen Boltspmeigen, portifictlich bei ben Gaifthalern, ben Krainern und Benten "). In ber obern Steiermart gebort bas Scheibenichieften nebil ber Joab und bem Regelspiele, boch por Attem ber Jany, wagu bie noch immer jablreichen Rirche weihfefte vielfaltige Gelegenbeit geben, ju ben Baupebelutligungen bes Bolles. Der fleierifche Rationaligns, beffen Dreben, Menben, Berichlingen, Lostaffen, Entfernen, Mieberfinden und friffes, manniges Dabinmiegen beutlich genug bie gange Gefcbichte ber Liebe barftellt, erfobert viele Gewandtheit, und um fich in feiner gangen bochft angige benben Gigenbeit entfalten ju tonnen, bie Begleitung ber Bigline, ale bes vorangebenben Infframente, ber bie Befangeweifen aus bem Stegreife von ben Zangern burch Bugrunbelegung alter Boltemeifen aufgegeben merben, ber Bafarige und bes Sadbrets, enblich auch bes Ginmifchens einzelner Lieberftrophen burch bie Tanger und jener abgebrochenen Jubeltone ober bellichneiben Pfiffe, burch welche bie lestern ben bochften Grab ibres Entgidens auszubruden pflegen. Ber ben teutiden Steiermarter lieb gewinnen will, muß ibn auf bem Joniboben auffuchen, wo fich fein Innetftes erichließt, und er bor bem Fremben ein lebewoolles und anziehenbes Bilb entfaltet "), ju beffen Berberrlichung auch bie malerifche, alle Bemegungen ber Glieber erleichternbe Matiemaltracht nicht menig beitragt, bie in einem bunfelgrunen ober grauen, nur bis gegen bas Rnie reichenben Rod, ichmargen lebernen Sofen, Die unter bemfelben mit Riemen gebunben merhen, grimen Strimmfen, Bunbichuben, einem grünen Safentrager, ber über einer bunten Mefte (Brufiffed) ficat, und einem großen runben, ichmargen ober grunen Bute beffebt. In mebren Gegenben fommt bagg noch ein breiter, mit Pfauenfebern ausgemabter, leberner Birts tel 11). Mur bie weibliche Mleibung, beren faltige Rode bie weibliche Taille boch oben unter ben Schultern faffen und bis jum Anochel berabreichen, ift minber vortheilbaft,

and bie banbhanbiefte bes Derzogthums Steiermart vom 3. 1585 Art. IX. 6. 31.

45) C. G. bit in feinem Werter: Das herzogtjem Striemmer in. C. 17 gill fire bas 3, 1857 bit Jaht ber Atlijdelfen im Ettiermert auf Californier und Californier auf Californier und Californier auf Californier und Californier auf Californier und Californier und Californier und Californier und Californier und Californier und Bertreit durch durch im Etwarpfeit in. Estimannia durch a. D. L. B. 6, 60 fg. 50 ft. Californier und Calif

ger lebbaft mirb auch bas Regelfpiel getrieben, momit man his Panbleute fall nor icher Darfichente gifrialt hafehaftigt fieht. Mit gleicher Buft und Liebe liegt ber Dhenfteierer auch bem Waitwerte ob. Die Jagb bes Schild unb Muerbabne, ber flüchtigen Gemfe, bes ebten Biriches und ber flugen Rebe verfammelt nicht felten groffe Befeilichaften von Rah und gern "). Biel von bem quiebt Gefagten gilt auch von bem teutiden Rarnthner, nur ift biefer beiweitem weniger munter, lieberreich und tangluffig ale ber Steirer. Die Rolfebeluftigungen befeelt baber in Rame then auch viel meniger Beiterfeit, obne barum eben auch meniger tumuftwariich au fein. Co gibt auch in Manthen Gegenben, in benen jebe Rirmfe, jeber Conntagstang ebenfo aut wie in Rroatien mit einer Schligerei enbet: am baufigften ift biefes in ber Rabe ber Bergmerte ber Rall 121. Die meiften Rette fteben bort mit retigieben Weiere lichfeiten, Wallfabeten, Processionen, Riechweiben te., in Liebinbung 113. Die Gitte bes nachtlichen Befuched ber Dirnen von ibren Burichen ift in wielen Gegenben Ramthens, ebenfo wie in ber Steiermart, im Schwunge, und traat eben nicht jur Erleduma ber Gittlichkeit bei "). In einigen Ibalern baben fich auch unter ben Teutschen in Rarnthen bei wichtigern Lebendverbattniffen befonbere Bebrauche ethalten; fo werben s. 23. bie Bochreiten im Bavanttbale "), im Molttbale"), um Rillach ") und in mehren andern Gegenden, bie Begrübniffe um Motfeberg und Ct. Unbree 10) burch befenbere Geremonien gefriert. Bur Beluftigung bienen bem Betfe übrigent bat Rartenfniel. bas bier fart im Schwunge ift, bas Giefcbiegen, bas Regelfpiel, bab Rugelichlagen und ber Jang 11). Der flowitche Bewohner Innerroftereicht bat noch immer in feinen Gitten ein viel icharferes Geprage beibebalten, bas noch immer viel bes Urfprunglichen zeigt, worgen noch manche Gitte an baf alte Deibenthum mabnt und gwar befonbere bei Sochzeiten "), Beerdigungen "), Rindtaufen 10), jur Beit bes Frühlingfanfanges, in ben Raffmachte.

(6) Y. Characher a. C. D. (1) p. (1) the Charlesson by the Charlesson and Cha

und mehre andere bergleichen ").
Die Bewohner Janerdverunds tehen in 45 Stadten (Statemaart 20, Kärnthen und Krein 22), 138 Mackten (Chtierum 66, Statent), u. Rr. 42, 0520 Dehren (Strierun, 3593, Karnth, u. Rr. 5927) und 270,509 Hüstern (Strierun, 161,915, Karnth, und Kr. 114,664) "). Die Beljediffen beit der Webpupishe und Buddungen ill nach der Ratio malikit und nach der Beljedigende der Derführlich des

Landes febr verfcbieben. Unter ben Stabten ift Grat. mit 2800 Saufern unb (1837) 43,798 Ginmobner. Die großte, iconfte und berienige, welche ibrer anmutbigen, reigenben Bage presen am meillen berühmt ift, obsleich auch fie auf bas Berbienft einer fconen und regelmafigen Stadt feinen Anfpruch machen tann. Bon ben übrigen Stabten find Gimm : Clacenfurt mit 11,922, Marburg mit 5254, 3bria mit 3901, Pettau mit 2969, Billach mit 2868, Rurftenfelb mit 2524 und leoben mit 2469 Ginus. 1613. Die Stable, von benen in ber Steiermart eine auf 20%. in Rarntben und Krain ichen auf 141/., oftere, 1798, fommt. find in Inneroflerreich nicht immer burch Ringmauern geichloffen, obgleich alle in frubern Beiten ummauert waren, boch find fie in ber Regel reinlich, Die Baufer aus gebrannten Biegein, welche mit Beuchfleinen untermifcht gebraucht werben, felten blos aus dauptifchen Biegein aufgeführt, mit Dolgichindeln, guweilen, obgleich viel feltener, mit Biegein eingebert und meift affenwirt, geweihnlich mit einem, feltener mit zwei Stodwerten übre bem Erbarichoffe verfeben und bie Straffen armobnlich gepflaftert; nur eine und bie andere unter ben Ctabten bat ein borfabnliches Ausseben "). Die Datte, von hours in ber Steiermart einer auf 41/10. in Rarntben und Krain auf 8%m borr. DDR, tommt, untericheiben fich in ben meiften Genenben Innerollerreicht nur menio pon ben ganbflatichen; benn manche unter ibnen finb entropher noch immer ober wagen bech noch por furger Beit mit Ringmauern umgeben, burch mancherlei flab-

etc. 1 in Caracter was 3. Med 1859, No. 1. 0. 1, 18 of the Caracter of the Car

theilweise mit einem Strafenpflafter verfeben, und nicht felten großer und vollreicher als fie. Der Biegelbau ift auch in ihnen potherrichenb, boch triffe mon in vielen auch Spigbutten an. Am elenbeften find bie Datte im worfte lichen Theile bes eillber Kreifes, am reinlichften und freunde lichften im marburger und graper Greife ber Steiermart "). Bie überbaupt in gebirgigen und bolgreichen Banbern. fo ift auch in Innerofterreich in ben Dorfern, beren in ber Steiermart 8100, in Rarntben und Rrain 1610 Dare fer ouf eine offere, 1798, fommen, ber Spalahou ber beis weitem porberrichenbe, nur im unteren Banbe ber Steiermart und in ben biggetigen billichen Gegenben bes grauer Rreis fes find auch aus gebrannten und damptifchen Biegeln aufgeführte Staufer baufig; in mehren Drtichaften bieles Canbes beginnt feit einigen Jahren auch ber Diffebau baufiger ju merben '1). Im Narfte ift ber Man mit Bruch. fleinen allgemein, mabrent in ben meiften anbern Gegenben Krains und auch im größten Theile von Karnthen ber Bolibau voeberricht. Einen auffallenben Unterfcbieb in ber Bauert ber Dorfichaften trifft man in ben eine gelnen Ibeiten Innerellerreiche an. Bildbrent im marte lichen Abeite ber Steiermart, in manchen Gegenben bes neuftabtler Rreifes Krains und auch in ben an bie Steiere mart grengenben nordlichen Abeilen Ramthens bie Schue fer auf ben Sugeln und Bergen gerftreut, Die Riechen, nur von bem Pfarrs und Schulgeblube, bem Birthite baufe umgeben, ifolirt baliegen und bie Dorfer nur burch thre Dragnifation und ben gemeinschaftlichen Damen ale auch nur burch jenen ber Rirche ju einer Gemeinbe vere einigt werben, trifft man in ben von ben Glamen bewohnten Banbeftheilen viel baufiger gefchloffene Detfchafe ten an, in benen bie Bobnungen gruppenweise vereinigt beifammen liegen. Der Baufer tommen in ber Steiere mort 345%, in Rarnten und Rrain 300% auf eine oftere. DR. 3). In fere Bauart, inneren Einrichtung, Gerdumigfeit und in ber Reinlichfeit berricht eine febr grafie Berichiebenbeit, bie bauptfüchlich burch bie Rationalitat begrundet wird. Bon Planing an ftofit man immer baufiger auf Baufer, bie icon gans nach italienifcher Art gebauet, aus Bruchfleinen aufgeführt, mit umgerfleibeten, nadten Riegels ober Steinwinden verfeben bie Dacher flach und niebrig und mit einer bemvelten Reibe pon Sobliggeln eingebedt finb: in ben on Ungarn und Rroatien grengenben Panbeltheilen find Strobblicher auf niebrigen Butten zu Samfe : Die Tember find, fast Gerall flein, im Gebirge faum einen Quabratfun groß: bie Bebachung bilben im grofiten Thrite bed Panbel enteneber Schindeln, bie in vielen Theilen Rarntbens lang, ichmal und chenharum in einer Unjahl in einanber geicheben find, um ben gangen Dachraum ju hibeden, ober Bere ter, welche fest gufammengeschoffen und gum Uberfluffe bei ben Augen burch aufgenggelte Leiften rollig moffere bicht gemacht finb. Das langliche Biered bes erften und einzigen Stodwertes ber Bobnung felbft bilben liegenbe,

<sup>70)</sup> Gbenbafethft S. 169 fg. 71) Gbenbafethft S. 174 fg.

fcblante, glattgefcatte, genau über einander gepaßte, in ben Binkeln kunftlich zusammengefügte Tannen ober Fichten "), beren Zwischenraume mit Moos und Thonmortel verftopft Rauchfange fucht man in vielen Gegenben Dberfrains vergebens, ober fie find gleich bem gangen Saufe von Solg, mabrend wieder anderswo die Grunds lage bes Baufes, bie Ruche und ber nachfte Raum um ben Bachofen nebst bem Rauchfange gemauert finb 74). Der vorzuglichste Bestandtheil eines folden Bauernhauses ift bie sogenannte Rauchftube. Gie ift bie Bohnftube, in welcher fich auch bie Ruche befindet; außer ihr find bann noch einige Behaltniffe ober Rebenftuben im Bohngebaube, welche gewobnlich febr niedrig find und fowie ber Dachraum mannichfaltig benutt werben; bier ift meift bas Getreibe aufgespeichert und ber Plat, wo man ben Gaft hinbettet; bie Birthichaftsgebaube find in ber Regel von den Bohngebauden getrennt 75), aber boch immer fo nabe berum gebauet, bag bei einer ausbrechens ben Keuersbrunft Bohn: und Birthicaftsgebaube ein Raub ber Flammen werben muffen. Diefe find um fo baufiger, ba fowol in ben Wohnungen als auch in ben Ställen immer mit Solgspanen geleuchtet wird 16). Clame wohnt gemeinhin viel enger und balt auch bas Innere ber Bohnung in manchen Gegenben viel weniger reinlich als ber Teutsche, obgleich in manchen Gegenben auch bas Gegentheil bavon fattfindet "). Baufig beftebt bei ibm bas Bauernhaus in einer Stube, welche jugleich Die Ruche ift; Diefer ift meift noch eine Schlaftammer angebauet, wo bie beften Sabseligkeiten aufbewahrt mers ben. Die Kinder und Dienfiboten Schlafen im Winter in ber Stube auf ben Banten, Die Anechte im Stalle, im Sommer durchaus auf bem Beuboben. Leintucher, Bettbeden und Polfter jum Schlafen tennt 3. B. ber Wenbe in ber unteren Steiermart nicht 70). Ein Gleis chea gilt auch von vielen Begenben Krains 79).

73) Schumacher a. a. D. S. 27 fg. 74) f. 3ahls brukner's Beschreibung bes Roßbauerngutes in ber Filiale Brandshof, in den Berhandt, und Aussagen der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark (Gras 1822). 8. heft. S. 50 fg. Onderka ebendasctht 16. heft. S. 136. 75) f. A. Rochel ebendasctht 20. heft. S. 136. 75) f. A. Rochel ebendasctht 16. heft. S. 136. 75) f. A. Rochel ebendasctht 16. heft. S. 136. 75) f. A. Rochel ebendasctht 20. heft. S. 103. Beschreibung des tandwirthschaftlichen Justandes der Filiale Boiteberg im graser Areise, in den Verhandt, und Aussagen zc. 14. heft. S. 116 fg. über die Landgebaude in der Filiale Brandhof, in den Berhandt. und Aussagen Justandes der Filiale Brandhof, in den Berhandt. und Aussagen Berscherungsanstalt für Steiermark, Kärnthen und Krain, welche fast nur in den drei ins werdsterreichischen Previnzen ihre Areilnahme hat, zählte im J. 1831 46 Feuerebrünste mit 93 abgedrannten oder beschäften Hauern, sie in Issa 65 Feuerebrünste mit 165 häusern und 40,722 fl. zuerkannter Bergütung, und im J. 1834 116 Feuerebrünste mit 210 häusern und 60,508 fl. Bergütung, und im J. 1834 116 Feuerebrünste mit 346 häusern und 83,978 fl. Cond. Rünge zuerkannter Bergütung. 77) s. De derka a. a. D. S. 186. 78) s. X. Sousdassische Golge. 7. Bd. S. 239. X. Ambroschil, und Aussächen 2. Reue Beigereidung der Weilige in der untern Steiermark; ebendassisch 20. 50 s. 150 und 169.

Die Sauptbeschäftigung ber Bewohner bilben ber Aderbau, die Biehzucht, die Forstcultur, der Bergban, das Huttenwesen, die Berarbeitung der gewonnenen Mez talle, besonders des Eisens, und in den südlichen Gegens ben der Steiermark und Krains der Weindau.

Das Gewerbe ber Landwirthschaft, fo viel es auch in ben meiften feiner Zweige noch ju wunschen übrig lagt, hat fich in ber neuern Zeit boch burch die Bemus bungen ber Landwirthschaftsgefellichaften ju Grat "), Lais bach "1) und Klagenfurt 12) bebeutend vervollkommnet, und ift überall, besonbers aber in ber Steiermart, wo auch ber unterthänige gandmann in ben Rreis ber anregenden Thatigfeit jener Gesellschaften bineingezogen ift, in erfreulichem Borschreiten begriffen, weniger bei bem Slawen als bei bem Teutschen, ba bei jenem, bessen Literatur fast noch auf religiose Bucher allein beschränkt ist, bie Mittel sehlen, ihm agronomische Kenntnisse beizubringen und ihn mit ben zweddienlichsten Berbesserungen feines Gewerbes befannt zu machen. Much an Fleife gebricht es bem Glawen im Durchschnitte mehr als bem Teuts fchen, obgleich auch unter biefen bierin bebeutenbe Berschiedenheiten flattfinden, benn ber teutsche Rarnthner ift im Gangen viel fleißiger, empfanglicher fur Berbefferun= gen und unternehmenber als ber geiftestrage und vom Althergebrachten fcwer abzubringenbe Steirer; ber teuts fche Bewohner bes oberen ganbes arbeitfamer und verftanbiger als ber Bewohner teutscher Bunge im graber und marburger Kreife. Aber auch von ben Glawen ift ber Krainer überhaupt viel betriebfamer als ber Benbe. Der erstere scheut, insbesondere in Innerfrain, feine Uns ftrengung, die geeignet erscheint, bem wenig bankbaren Boden noch einige gute Früchte abzunothigen. Doch muß man gesteben, bag auch ein Tleiß im hinneigen jum Bessern nicht zu verfennen sei. Gin großes Bin-bernig ber Landwirthichaft in ber Steiermart ift bas Dienstgefinde, bessen große Efluft, Langsamfeit, Arbeitsfcheu und unbestegbare Abneigung vor jeber Reuerung ben Ertrag ber Birthschaften bebeutenb berabseben. Diefes ertannte bie gandwirthschaftsgefellschaft febr balb, nahm ben Gegenstand in vielfaltige Berathung 1), reichte fos gar einen Entwurf zu einer verbefferten Dienftboten:Drbe

2. Bb. S. 52 fg. Reise nach Dalmatien und in bas Gebiet von Ragusa, von C. Fr. Germar. Mit neun illum. Aupfern und zwei Karten (Leipzig und Altenburg 1817). S. 47.

<sup>80)</sup> Ihre Einrichtung und den Umfang, sowie die Art ihres Wirkens, kann man am gründlichsten ersehen aus den Berhandlungen und Aufsähen, herausgegeben von der k. k. Landwirthsschaftsgesellschaft in Steiermark (Gräh 1819 — 1826). 20 Deste und in der neuen Folge der I. 1828 — 1839, aus 9 Bänden bestehend. 81) über ihr Wirken gibt sie Bechenschaft in ihren Annalen der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft in Laidach 1830—1838. 5 Deste in der ersten und 2 Deste in der L. Abth. 82) Diese Gesellsschaft gibt keine regelmäßigen Annalen oder Berhandlungen heraus, sondern es geden bios geisgentlich den öffentlichen Blättern einzgeschaltete Berichte und ildersichten Aunde von dem patriotischen Wirken dieses aus den ausgezeichnetsten Mannern Karnthens zussammengesepten Bereins. 83) s. die Berhandlungen und Aussammengesepten Bereins. 83 s. die Berhandlungen und Aussammengesepten Bereins. 83 s. die Berhandlungen und Aussammenschaften Bläter die S. 29. Reue Folge. 8. Bd. E. 13. 4. Bd. E. 26. 7. Bd. E. 90.

nung fur bas Gesinde des stachen Landes in Steiermark bei der hohen Landesstelle ein 100, durch die das Mangels hafte und Ungureichende der bestehenden Dienstdotenords nung vom I. 1788 verbessert werden sollte, und bemerkte, daß in einigen Filialen die Mitglieder unter sich Subsservitionen erdssneten, um nach von ihnen sestgeseichten und bekannt gemachten Bedingungen Prämien für sleißige und ausgezeichnete Dienstdoten einzusühren, die in den Kilialversammlungen an die Würdigsten vertheilt wurden 100.

Der okonomische Pflangenbau ift in Oberfteier, in Dbertarnthen und in Oberfrain ber Biebgucht unterges ordnet, da ihm weber bas Klima noch ber Boben zus fagen; dagegen bilbet er in ben übrigen Theilen Innersofterreichs die Samptculturart. Bei der bisher in ganz Dberfteier üblichen Art ber Bobenwirthschaft ift bie Buts tergewinnung als hauptzwed bes gangen Birthfchafts. betriebes anzusehen, indem zwischen ben Felbern und Biefen ein folches Berhaltniß eingeführt ift, bag ungefabr ein Theil bes Befiges als Aderland, Die übrigen brei Theile aber als Grasboben nach folgenber Debnung mit febr geringer Ausnahme benubt werben; im erften Jahre wird ber gebungte und neu umgeriffene Grasboben (Reuriff) mit Gerfte ober Roggen bestellt, im zweiten Sabre mit Korn ober Safer, bem im britten Jahre wie: ber hafer folgt, worauf ber Boben abermals brei bis vier Jahre bindurch als Grasland benutt wird; biefe Birthichaftsfolge nennt man Eggartenwirthschaft (Rop: pelwirthschaft) (5). Weizen bauet man nur in weniger hoben und mehr ebenen Gegenden. Gegen ben Anbau ber Gerste herrscht im Thale ber Salza bas Borurtheil, bag fie zu wenig Stroh zur Futterung gebe und ben Boben verschlechtere. Die Brache ift bort burch bas Befen und bie Ratur ber Eggartenwirthschaft ausgeschlofs fen. Eine ben bobern Gebirgegegenben eigenthumliche und nicht blos auf die Steiermart beschrantte Benutung ber fogenannten Raumrechte, ober berjenigen Grunde ber Unterthanen, die nicht blos als Balb, fonbern auch von Beit ju Beit ale Feld und Beibe benunt werben burfen. ift bie Unlegung ber fogenannten Branben, woburch gewiffe Balbfreden vorübergebend auch jum Getreidebaue gebraucht werben. Muf ben burchaus gefetilich ober vertragemaßig bestimmten Grunden ber Art werben namlich von Beit ju Beit (meift von 30 ju 30 Jahren) bie Rabelbolzbaume, Birtenanfluge und andere Balbbeftande, lange porber, ebe fie ihr volles Bachsthum erreicht haben, im Fruhjahre nach beendigter Felbbestellung jum Abbrens nen jugerichtet. Es werden namlich die Baume ju bies fem Enbe bis an bie Spige hinauf ber Afte und Bweige

beraubt, bas Straucholg umgehauen, beibes auf ben Boden ausgebreitet, und wenn es gang troden ift, ges wohnlich vor einem bevorftebenben Regen angezundet und abgebrannt (Branden, Branbe). Der mit Roble und Afche bebedte Boben wird fobann im obern ganbe mit Binterroggen, in manchen Gegenben bes untern ganbes, bie nicht fehr boch gelegen fint, mit Buchweizen (Beibes forn) bebauet. Die jur Befostigung bes Bobens und ber Gaat ftehengebliebenen großern Stamme und Stans gen werben erft nach ber Ernte gefällt und als Solg verwendet. 3m britten Jahre, nachbem ber Brand burch brei auf emander folgende Sommer ohne Dunger als Acer benuft worben ift, wirb er umgaunt und burch eine Reibe von Jahren, bis ber Unflug wieder berangewachsen ift, als Beibe benutt "7). Die Beit ber Anfaat ift verschie= ben nach ben flimatischen Berhaltniffen ber Begenb 60). Ein großer mit bedeutendem Rachtheile verbundener Ubelftand in ben hobern Gebirgegenden ift die bort übliche spate Bestellung ber Winterfaaten, bie ihren Grund barin hat, bag man gewöhnlich bagu bas Saatforn von ber letten Bintergetreibeernte nimmt, bie im gunftigften Fals le mit Enbe August, in talten und naffen Jahren baus fig erft im September beginnt, wobei bie fo spat bestellsten Saaten bei bem schon im October eintretenben Stills ftanbe ber Begetation fich nur fcblecht bewurzeln und bes stoden konnen 3"). In den oberen Landesgegenden beginnt die Ernte ber Felbfruchte gewohnlich mit Ende August ober Anfang September, und enbet in dem schon sehr kalten October, fobag ber Safer felten, ohne beschneiet morben zu fein, nach Saufe tommt, ja fehr oft mit Schnee bedeckt geerntet werben muß Der Beizen und bas Korn wird gewöhnlich mit ber Sichel geschnitten; ber hafer und die Gerste aber gewöhnlich mit ber Sense Die Barfen: ober bebachten Stangengerufte jum Trodnen bes Getreibes fennt man bier nicht, wahs rend fie in Rarnthen fast allgemein ublich find, fonbern bas Getreibe wird auf jungen Sichtenstammen, bie man geschalt und bis auf zwei Boll Lange ber Afte beraubt, in geringer Entfernung von einander auf bem Felde in ben Boben ftedt, freugweife aufgehangen (aufgehifelt) 31). Bur Bearbeitung bes Bobens find in ber Regel nur wes nige Aderwerfzeuge im Gebrauche. In ben Ebenen und Thalern bebient man fich bes Rabervfluges, auf ben bans genben Udern bes Leiten : ober Doppelpfluges, mit zwei

87) f. 3. Sahlbrufner a. a. D. S. 45 fg. G. Goth a. a. D. C. 264. Befchreibung ber Anlage und Benutung ber sogenannten Branber in ber Gebirgsgegenb bes Marthales in Steier-

mart. Ben Fr. Granbl ze., in ben Berhandl. und Auffagen ze. 19. Deft. S. 129 fg. Beichreibung bes Greutbrennens (Brandens), wie folches in ben Pfarren Beitsch, Turnau und Geewiesen üblich

S. 225 fg.

<sup>84)</sup> Ebenbaseibst 7. heft. S. 21. Neue Folge. 8 Bb. S. 14. 85) Ebenbaseibst 9. heft. S. 67. 11. heft. S. 65. 14. heft. S. 25. 16. heft. S. 45 u. s. w. Neue Folge. 2. Bb. S. 311. 5. Bb. S. 126. 6. Bb. S. 21 und 92 u. s. w. 86) f. Iob. Bahlbrukner's Beschreibung des Rosbauerngutes ic., in den Berhandl. und Aussichen it. 8. heft. S. 16 fg. Const. Reller's Beschreibung der Filiale Trofagach ic. Ebendaselbst 4. heft. S. 73 fg. S. Goth's Beschreibung des landwirthsschaftlichen Justandes der Filiale Brandhof ic.; ebendaselbst. Reue Folge. 6. Bb. S. 229. 246 fg.

\*\*X. Encept. d. B. u. K. Sweite Section, XVIII.

ik. Bon I. R. Lenzz ebendaselbst S. 139 fg. 88) G. Goth a. a. D. S. 247. Sonst. Retter a. a. D. S. 74. I. Zahlbrukner a. a. D. S. 17 fg. Beschreibung des landwirthsschaftlichen Justandes des k. k. Salzkammergutes Ausse, in den Berhandl. und Ausschaft 2c. Reue Folge. 2. Bd. S. 222. 89) f. die Berhandl. und Ausschaft 2c. Reue Folge. 1. Bd. S. 86. 80) 3 ahlbrukner a. a. D. S. 19. Const. Retter a. a. D. S. 76. 91) Beschreibung des k. k. Salzkammergutes a. a. D.

Streichbretern, Gech und Schar an einem Grinbel, wels der bie Aurche auf biefelbe Geite legt und in ben Brans ben bes Bergpfluges "). Bon funftlichem Baugerathe neuerer Erfindung weiß man in manchen Gegenden noch nichts, bagegen ift es ben Bemuhungen ber Landwirths fcaftegefellicaft icon gelungen, Drefchmafchinen eingus führen, ben Comungs, ben Rartoffelpflug, ben Erftirs pator, ben Schaufelpflug und manches andere zwedmäßige Wertzeug in Gebrauch zu bringen 33). Auch auf die Berbesserung ber Dungung, die Einführung verschiedensartiger Dungungsmittel und auf Erforschung ihrer vers fcbiebenen Brauchbarteit nach ben mancherlei Localverhalt= niffen wurde von berfelben Gefellichaft eine große Aufs merkfamteit verwendet 91). Daburch wurden in verfchies benen Wirthschaften bas Knochenmehl, bie Steintoblens afche, ber Bops, die Schwefeltoble, Mergel u. bgl. m. in Anwendung gebracht "5). Die in ber Ebene liegenben Kelber werden auch im obern Canbe meist mit Pferden, auf bem Berggebange (Leiten) mit Dofen, bier und ba auch mit Dolen und Pferben zugleich gepflügt. In manchen Thalern bes obern gandes berricht noch immer mehr ober mes niger allgemein die Dreifelberwirthschaft, boch bat fie auch wieder an vielen Orten einer mehrschlägigen Fruchtwechsels wirthschaft weichen muffen 96). Da in vielen Gegenben felbft gegen bie Ditte bes Banbes bin tein Überfluß an Strob ift, fo werden gewohnlich tiein gehadte Zannens und Fichtenzweige jur Streu benugt und mit biefem langfam abfaulenden Dunger bie Felder bestellt. In den meiften Orten vernachläffigt man es noch immer, fich bes abfallenden Laubes jur Streus und Dungererzeugung gu bebienen "). Um jene Art von Streu gu erhalten, wers ben bie Nabelholzbaume nicht felten bis zu einer bebeutenden Sohe entaftet, wobei bie Afte ber Sichte am liebs fien verwendet werben . Gegen bie Mitte bes Canbes bin und im gangen sublichen Theile herrscht Wechselwirths fchaft und werben gemeinhin zwei Ernten gemacht, in=

92) G. Reller a. a. D. S. 69. G. Goth a. a. D. S. 92) C. Keller a. a. D. S. 69. C. Gold a. a. D. S. 244. J. 3 ahlbrukner a. a. D. S. 43; f. die Beschreibung des k. k. Salzkammergutes a. a. D. S. 218 fg. 93) f. Bershandt. und Aufsche ze. B. Dest. S. 164. Reue Folge. 4. Bd. S. 208—274. 5. Bd. S. 83 u. f. w. 94) f. die Berhandt. und Aufsche der altern Folge. 20. Dest. S. 6. Reue Folge. 5. Bd. S. 129. 4. Bd. S. 75 u. f. w. 95) f. Berhandt. und Aufsche ze. 9. Dest. S. 186. 11. Dest. S. 83. 15. Dest. S. 174. 17. Dest. S. 104 u. f. w. Reue Folge. 8. Bd. S. 129. 4. Bd. S. 75 u. f. w. 96) f. die Beschreibung der Einschwechkelmirtbischaft auf dem Gute Steinerhof dei Kapsendera E. 75 u. f. w. 96) j. Die Steinerbof bei Kapfenberg im bruder Kreise zc. Bon 3. Rieberberger, in ben Berbanbt, und Auff. rc. 17. heft. S. 69 fg. 97) f. die topographisch phofitatifchenaturbiftorifche Befchreibung ber Atliate Bottsberg, in ben Berhandt, und Auffagen zc. 13. Deft. G. 84 fg. A. Ros del's Befdreibung bes landwirthichaftlichen Buftanbes bes Begirtes Partberg im graber Kreife, in ben Berbandi. und Auffagen te. 19. Deft. C. 85. 98) f. Berbeffertes Berfahren beim Grasnachen ohne Beeinträchtigung ber Balbcultur. Bon Th. Groblins ger, in ben Verhandt. und Auff. 2c. 19. Peft. S. 145 fg. über bas Grasschneiben (Entasten ber Rabelholzbaume zur Streugewinwung). Bon I. Koller, in ben Berhandt. und Auffahen ze. Reue Felge. 2. Bb. S. 130 fg. Über Gewinnung ber Nabelholzstreu. Bon A. v. Bonagga, in ben Berhandt. und Auffahen ze. Reue Folge. 3. Bb. S. 336.

bem man bas Beibeforn als zweite Frucht bauet, mas bort icon geschehen tann, ba bas Korn und bie Wintergerfte in Unterfleiermart ichon in ber zweiten Salfte bes Monats Juni, im grater Kreife Anfangs Juli geerntet wird und ber Beigen : und Saferschnitt in 3wischenraus men von einer, bochftens zwei Bochen barauf folgen "). Der Baucours und Fruchtwechsel ift ein febr verschiedener; bei den beffern gandwirthen und arrondirten Birthschafs ten ein feches, gemeinhin ein breis ober viers, in Gebirads gegenben, wo ber magere Boben aller zwei Jahre ges bungt werben muß, auch blos ein zweijabriger Außer ben auch im obern ganbe gebauten Fruchtgattuns gen 2) findet man bier auch ben Dais, ber eine Saupts frucht ist, und von bem nicht blos bie gewöhnliche Gorte cultivirt wird, das Beibekorn, die Birfe, Bobnen, Kurs biffe auf den Feldern 3). Der Anbau bes Fruhmaifes gelang felbit in ben bobern Bebirgethalern in gefchutter und sonniger Lage, so 3. B. ju Aftenz in ber Filiale Brandhof, zu Rumig in der Filiale Grobring u. a. m. a. Orten 1). Die t. t. Landwirthschaftsgesellschaft mar vom Tage ihrer Grundung an unausgesett bemubt, auch bie Gultur jener erotischen Getreibesorten, bie fich entweder burch größere Ergiebigfeit ober geringere Empfanglichfeit für die Eindrucke eines rauberen Klima's empfehlen, im Lande zu verbreiten; auch find wirklich mit bem Anbaue ber himalavagerfte (Hordeum coeleste himalayense) 1), bes agyptischen Rorns 6), ber Pfauengerfte (Hordeum zeocritone) '), bes Binterlingroggens b, ber hainfels

99) f. A. Rochel a. a. D. S. 90. Berhandl. und Muff. 13. Deft. S. 100 fg. Befchreibung bes lanbwirtbichaftlichen Buftanbes ber Filiale Rabtereburg. Bon Dr. 3. Onberta, in ben Ber

handl, und Auff. 13. Deft. S. 86.
1) f. bie Befchreibung bes lanbwirthichaftlichen Buftanbes bes 1) 1. die Beldreibung des tandwirtzingazitunen Justanues den Bezirkes Tonowis im cilher Kreise. Bon A. Souvan, in dem Berhandl. und Auss. Reue Folge. 7. Bd. S. 208 sg. Beschreis dung des Justandes der Landwirtsschaft des Bezirkes Hornegg in der Filiale Florian (im gräßer Kreise). Bon J. Starfa, in den Berhandl, und Auss. Reue Folge. 8. Bd. S. 149. Die Fruchtsolge im Raadthale, s. Berhandl. und Auss. 16. dest. S. d. Dr. J. Onderka a. a. D. S. 80 sg. A. Rochel a. a. D. S. 88. iher die Filiale Koitsberg f. a. a. D. G. 88. über bie Filiale Boitsberg f. a. a. D. G. 95 fg. Beidreibung bes Buftanbes bes Ader., Biefen- und Obfibaues, ber Biebzucht und Forstwirthschaft ze. in der Gegend bes Marktes St. Laurengen in ber Bufte und ber benachbarten Gemeinben; von Geb. Bic: ninger, in ben Berhandl. und Aufschen. 6. Het. S. 7 und 17. 2) f. G. Gott a. a. D. Reue Folge. 6. Bb. S. 247 fg. J. 3ahlbrutner a. a. D. S. 17. A Rieberberger a. a. D. C. Keller a. a. D. S. 73. Beschreibung bes t. t. Salztammers gutes a. a. D. S. 221. gutes a. a. D. S. 221.

3) Beschreibung einer Wirthschaft im Dorfe Engelsborf in ber Fitiale Oftgräß; von J. C. Pfeffer, in ben Berhanblungen und Aufschen ze. 10. Dest. S. 10. Filiale Boitsberg a. a. D. S. 95 fg. A. Nochel a. a. D. S. 88 fg. J. Starfa a. a. D. S. 149.

Dr. J. Onberka a. a. D. S. 149.

S. 81. S. Weninger a. a. D. S. 7. A. Souvan a. a. D. S. 918 fg.

4) f. die Berbanbl. und Aufs. 20. Dest. S. 15. Bers ©. 218 fg. 4) f. bie Berhanbl, und Muff. 20, Deft. S. 15. Bers suche mit newporter Mais (Sweet-corn), f. Berhandl, und Auff. Reut Folge. 1. Bb. G. 90, mit bem Giallo Pignolino, einer Maisforte Folge. 1. BB. S., 90, mit den wiaus pignoino, einer secusjoeis aus der Gegend von Trient, 5. Bd. S. 89, dem weißen umd gelden grader Einquantine, 18. Peft. S. 71, wurden ebenfalls mit gutem Erfelge anaestellt. 5) Edendactibst Reue Folge. 1. Bd. S. 9. 2. Bd. S. 78. 3. Bd. S. 182. 5. Bd. S. 90 n. s. w. 6) Edendactibst 17. Peft. S. 113. 7) Edendactibst Reue Folge. 5. Bd. S. 90. 8) Edendactibst 18. Peft. S. 10. 11. Peft. S. 7.

ber Bartgerste "), bes Gersthafers 1a), bes fibirischen Wins terroggens 11), bes ruffischen Safers 13), bes Sanbschuhs weizens 13) und mehrer andrer erotischer Getreibegattuns gen an vielen Orten febr gludliche Berfuche gemacht wors ben. In ben unteren Gegenben ber Steiermart und in vielen Theilen Rrains wird auch ber Gort (Holons sorghum, sorgo rosso), theils als Edweinefutter und theils, um bie gabneben ber Stengel ju Rebrbefen ju benuben, welche bie norblichen Theile Rarnthens und ber Steiers mart aus Krain und aus bem Gorgifchen begieben, giems lich ftart angebauet 14). Um ben Unbau biefer und ans berer Getreibegattungen möglichst zu beforbern und zu Bersuchen in allen Theilen bes Lanbes aufzumuntern, wurde jebe allgemeine Berfammlung bagu benutt, Gas mereien unentgeltlich unter bie Milialen ju vertheilen 16), wurden von der Gefellschaft felbft auf dem unter ihre Leitung gefteilten ftanbifchen Dufterhofe Berfuche aller Art anges ftellt und bie Resultate berfelben jeber Beit gewissenhaft befannt gemacht 16). Fruber icon wurde bagu auch ber Garten bes ftanbischen Joanneums benugt 17). Durch biefe ununterbrochen fortgefehten Bemuhungen, beren Sauptverbienft ben beispiellofen Aufopferungen und bem raftlofen Eifer bes Erzberzogs Johann "), ber an allen Arbeiten ber Landwirthschaftsgesellschaft unmittelbar Theil nimmt, ja man tann fagen fie felbit leitet, gebubrt, ift es icon jest gelungen, Die erfreulichsten Resultate in allen Theilen bes ganbes hervorzurufen, ben Ackerbau gu beben und unter bem gandvolfe viele Beifter zu wecken, beren Einfluß ein bleibend wohlthatiger ift. Man trifft jeht unter bem Bauernstanbe, bem burch bie Organisation ber Gefellichaftsfilialen eine unmittelbare Theilnahme an ben Arbeiten ber Candwirthschaftsgesellschaft jugesichert murbe 19), febr verftandige und erfahrene Danner an, bie ibr Geschaft febr rationell betreiben, bie Ergebniffe ber pon ihnen angestellten Berfuche in einer Beife mittheilen, welche einen boberen Grad von Bilbung verrath und felbft in ben allgemeinen Berfammlungen ber gandwirthicaftse gefellschaft und in jenen ber Bilialen bie allgemeine Aufa merksamteit auf sich gieben 20). Auch in Karnthen waren die Bemubungen ber t. t.

karnthnerischen Gesellschaft zur Beforberung ber Landwirthe schaft und Industrie von vielen bochft wohlthatigen Role gen begleitet, ba fie auch bier ju Berfuchen aufmunterte. bie hoben Staatsbeborben auf bie beftebenben Bebrechen, Disbrauche und Fehlgriffe mit Achtung gebietenber Freis. muthigfeit aufmertfam macht und immer nach Rraften bas Gute im Baterlande forbert; nur ift ihre gange Ginrichtung einem fo umfaffenben und burchaus praftifchen Einwirfen, wie man es in ber Steiermart mahrnimmt, minber gunftig 21). Der Rarnthner, felbft ber Benbe, betreibt ben Felbbau, beffen Ergiebigkeit burch bie oftern ungunftigen Ginfluffe ber Bitterung oft febr bebeutend verringert wird, fo beschwerlich er auch in vielen Begens ben ift, mit bem größten Aleiße und einer feltenen Beharrlichfeit. Um meiften bewundernswerth ift ibre Thas tigleit im Gebirge, wo fie jebes fonnige, ber Cultur fas bige Gledichen Erbe benugen, bearbeiten, gegen bas 26s schwemmen durch Regen ju fchugen suchen, und baburch es bereits babin gebracht haben, ber Bufuhr aus ber Frembe, von ber bas Land fonft in Sinficht bes Getreis bes gar fehr abbing, gang entbehren zu tonnen. Auf ben fteilen Lehnen wird mit Ochfen und Ruben geadert, Armere bestellen ihr Felb mit bet Sarfe; in vielen Begens ben bes flagenfurter Rreifes bebient man fich eines leich: ten Salbpfluges, bort Arl genannt. In Oberkarnthen wird bas Getreibe burchaus auf Lattengeruften, bie mit einem Dache verfeben find, bort Barfen genannt, getrods net, fodaß man die Garben bei ber Ditte über bie Latte bangt, und fie fo nach ber gangen lange ber von einer ber beiben Enbfaulen bis gur anbern reichenben Quers ftangen ober Latten an einander reihet, nub fo vor bem Regen bewahrt. Dan bat einfache und Doppelbarfen; boch find fie in Unterfarnthen viel feltener als im villas der Kreife 22). Auch in Rrain bat bie f. f. gandwirths schaftsgesellschaft manches Berbienft um bie Landescultur und die Bervolltommnung bes Feldbaues, ja um ben Buffand ber gangen gandwirthschaft; burch ibre Anregung ift die Austrodnung bes laibacher Moraftes beforbert 28), bort eine Mufterwirthschaft angelegt 24), es sind an mehren Orten, wenngleich nicht mit berfelben allgemeisnen Theilnahme bes Landyolfes und ber größern Grunds eigentbumer, wie in ber beflachbarten Steiermarf, Berfuche

<sup>9)</sup> Ebendafelbft 18. heft. S. 10 unb 70. 20. Deft. S. 67. 10) Chendafelbst 20. Deft. S. 13. Reue Folge. 3. Bd. S. 131. 11) Ebendafelbst 16. Deft. S. 69. Reue Folge. 5. Bd. S. 89. 12) Ebendafelbst Reue Folge. 3. Bd. S. 131. 18. heft. S. 10. 14) Ebenbasethk 16. heft. S. 12. 15) Ebenbasethk 4. heft. S. 17. 7. heft. S. 38. 14. heft. S. 9. 16) Ebenbasethk 16. heft. S. 63 und 72. 18. heft. S. 70. 20. heft. S. 65 u. s. 17) Ebenbasethk 2. heft. S. 50. 18) f. das Register über bie bis jum 3. 1826 von der t. f. Canbwirthichaftsgesellschaft in Steiermart berausgegebenen 20 Defte ber Berhanblungen und Auffage (Gras 1827). G. 53. Art.: G. f. Dobeit ber Ergb. Johann. Das Register ju ben Berband-tungen und Auffaben. Reue Folge. 1—4. Bb. 2c. (Grab 1882.) S. 32. Ebenbafelbft Reue Folge. 5—8. Bb. (Grap 1889.) S. 53 fg. 19) s. die Brundverfassung der k. k. Landwirthschaftiges sellschaft in Steiermark, in den Berhandl, und Ausstägen. 1. Oest. S. 11. §. 5. S. 46 und 82. 20) Idendaseibst 2. Dest. S. 98. 11. Dest. S. 124. 16. Pest. S. 50 u. s. w. 2. Dest. S. 36. 7. Dest. S. 75. 9. Dest. S. 126 u. s. w. 1. Dest. S. 84. 5. Dest. S. 48. 11. Dest. S. 58 u. s. w.

<sup>21)</sup> über ihr Birten f. bie Berbanbl. und Auffage ac. 5. Deft. S. 129 fg. Reue Folge, 5. Bb. S. 147. 6. Bb. S. 105 unb 109. 7. Bb. S. 122. 8. Bb. S. 112. 9. Bb. S. 873 f. ben Bericht über bie im J. 1801 im Savantthale in Karnthen mit eise ner frühreifen Maissorte, Giallo Pignotino genannt, angestellten Bersuche in ben Berhandlungen und Aufsägen ic. Reue Folge. 5. Bb. S. 196. Ebendaseibst 6. Bb. S. 105 und 109. 7. Bb. S. 192. 6. Bb. S. 112 und 9. Bb. S. 87. 22) Blus mend al a. a. D. L. Bb. S. 84 fg. 25) f. die Annalem der t. t. kandwirthschaftsgesellschaft in Lasdach (Lasdach 1835). Jahrgánge 1826. 1. und L. Poliste, 1827. S. 72 fg. Berhandl. und Auffäge der t. t. kandwirthschaftsgesellschaft in Steiermark (Gras 1834). Reue Folge. 6. Bb. S. 116 und 119. 24) Ebendafelbft 8. Bb. S. 117. Unnalen ber t. f. Canbwirthschafts gefellschaft in Ladbach: Jahrgange 1828. 2. Dalfte. 1829. S. 46 fg. Ebenbaseibst Jahrgang 1830. S. 42 fg. und 55 fg. Jahrgang 1836. 2. Abth. 1. Deft. S. 11.

mit bem Anbaue erotischer Getreibegattungen angestellt 25), ber Erforschung bes Landes und feines Naturreichthums Die verdiente Aufmerkfamkeit augewendet und in Allem nach bem Borgange ber Steiermart auf ein gleiches Biel bingegrheitet worden 36), wobei jeboch ber Mangel literas rifcher hilfsmittel, burch bie auf bie gange Daffe bes Bolles flawischen Stammes eingewirft werben fonnte, jeberzeit fich als ein großes hinderniß eines rascheren Borschreitens barftellte. Dennoch wird die Felowirths fcaft in Dberfrain mufterhaft betrieben; die Felber find in ben meiften Gegenden Rrains wohl beftellt, mit Gorg: falt geadert und geborig gedungt; boppelte Caaten ers freuen ben ganbmann, und bas gange gand bietet ein icones, reiche Fruchte tragendes Gange bar. Sochft ers freulich find bie angestrengten Bemuhungen bes Innerfrainers, ber felbft ben tablen Telfen ben fconften Beis gen im Schweiße feines Angefichtes abzugewinnen weiß27). Im Rarfte, wo man neben ben Butten nur wenige fleine runde Felbstude, oft von wenigen Rlaftern Durchs meffer, wahrnimmt, hat ber fleißige Bewohner bie gahls reichen trichterformigen Bertiefungen gu Mais und Beis genadern benust und ju größerem Schube ber Gaaten noch ben Areis mit einer Steinmauer umgeben. Much an ben minder ichlechten Stellen, wo unter bem Schute einer Anbobe gufammenhangenbe Kornfelber und Biefen, Die bier ohnehin fast burchaus fehlen, angelegt murben, find folche burchgebends mit einem Rete von fteinernen Mauern bebedt, wogu bie von ben Felbern aufgelefenen großeren Steine verwenbet wurden 25). In vielen Ges genben halt man feine Brache, beren Stelle Sadfruchte und Alee vertreten, die Fruchtfolge ift auch verschieden 25). Gemeinhin macht man in ben meiften Orten Krains fchmale Aderbeete, bagegen wieber bier und ba, g. B. um Reifnit, flache breite Gewande; ber Laub: und ber Dunger aus ben flein gehadten Aften ber Rabelholzbaume find auch bier ublich, die neu erfundenen Ackerwerkzeuge und Daschinen noch viel weniger befannt und im Gebrauche als in ber unteren Steiermart. Sutweiben nehs men besonders in Unterfrain gegen bie froatische Grenze bin, noch immer bem Felbbaue viel Boben weg. les Getreibe wird mit ber Sichel geschnitten und gleich in fleine Garben gebunben, bie man fofort auf bem Ader trodnen laft, indem man fie bei Connenschein reibenweife, eine Garbe gegen bie andere angelebnt, aufftellt, und bei Regenwetter in tonische ober vieredige Saufen

mit den Sturzenden aufwarts aufschichtet. Eine andere auch gebräuchliche Methode des Trocknens ist das Aufshängen der Garben an hohe Pfähle oder Stangen mit den Ahrenenden eins und den Sturzenden auswarts. Gedroschen wird das Getreide am bäusigsten auf Bohlenstennen mittels Dreschstegel. Die früher durch Aushäussung zur Selbsterhihung gebrachte hirfe wird von Mensschen ausgetreten, was zur Nachtzeit geschieht und eine Belustigung für das junge Bolt bildet, das sich dazu aus der Nachbarschaft einfindet, und das Geschäft mit einem Tänzchen beschließt.

Im Andaue ber einzelnen Früchtegattungen berricht im Gangen eine große Berichiebenheit. In ben bobern Gebirgsgegenben fann in vielen Gegenben megen bes raus ben Klima's feine Winters, fonbern nur Sommerfrucht ges baut werben. Safer, Gerfte und etwas Brandforn bils ben bort nebst ben Kartoffeln bie Bauptgegenftanbe ber Aderwirthschaft 11). In ben fublicheren Gegenben ber Steiermart wirb überall ber Dais ftart gebauet, bavon in diesem ganbe gegen 1,149,200 Degen und barüber jahrs lich geerntet werden burften; ber Bauer lebt größten= theils vom Mehl biefer Frucht und bes Beibeforns, bas auch ftark gebaut wird \*\*); neben ihnen baut man auch viele Birfe, Pfennich, Roggen und Gerfte "). In Krain wird im Durchschnitt mehr Beigen gebauet als Roggen, in Karnthen hingegen wieber mehr Roggen als Beigen; ben besten Beigen gewinnt Unterfrain "). Der Anbau ber Kartoffel, noch vor 25 Jahren fehr beschränkt und auf bie gemeinsten Gorten angewiesen, bat fich burch bie Bemühungen ber Candwirthschaftsgefellschaft in Steiers mart außerordentlich gehoben is), und ein Gleiches gilt

<sup>25)</sup> Annalen ber kaisert, königt, Landwirthschaftsgesellschaft in Laibach. Jahrgang 1826. 1. und 2. Paiste. 1827. S. 35 fg.
Jahrgang 1830. S. 55 fg.
Jahrgang 1830. S. 55 fg.
Jebendaset sind vom 8. April 1820. Ebendasethst Jahrg. 1822 und 1823. S. 20 fg. Krain besaß aber schon frühre die Akademie der Operosen in Laibach, ebendasethst S. 1 fg., und die Gesellschaft des Ackerdaues und der nüstlichen Künste in Krain, ebendasethst S. 7 fg., deren erstere im I. 1693, die legtere hingegen im I. 1767 gegründet wurden.
27) Ebendasethst Jahrg. 1828. 1. Paiste. S. 28) v. Nartens a. a. D. S. 211. Graf v. Sternberg a. a. D. S. 111.
29) über die Fruchtsolge in Unterkrain s. J. Rude sch's Kurze Beschreibung der Landwirthschaft im Persschaftsbezirke Reisnit, in den Annalen 1c. Jahrg. 1822 und 1823. S. 62,

<sup>80)</sup> Ebenbafelbft S. 63 fg. 31) Conft. Reller a. a. D. S. 78. 92) 3. Starfa a. a. D. S. 150. 53) f. S. Berninger a. a. D. S. 7. A. Souvan a. a. D. S. 219. Dr. 3. Dnberta a. a. D. S. 81. 34) 38. C. 38. Biumenbach 35) In ber Steiermart bat bagu a. a. D. 2. Th. S. 50. besonders die von dem Erzherzoge Johann im 3. 1817 ins leben gerufene und burch bie fpater gegrundete tafferl, tonigl. Bands wirthichaftegefellichaft über bas gange Land verbreitete Rartoffelunterstübungsanstalt sehr viel beigetragen (f. bie Berhanblungen und Auffage 2c. 14. heft. S. 9). Ihr 3weck besteht barin, ben Andau bieses bochft nüglichen Gewächses baburch zu forbern, bag man es an armere Landwirthe unentgeltlich vertheilte (ebenbaseibst 2. Deft. S. 71 fg. 16. Deft. S. 14 fg.), und bas man zur Erzielung ber nottigen Samenkartoffeln eigene Grundstude in den Filialen dem Andaue deffelben widmete; doch machte der Andau dieser Frucht so rasche Fortschritte, das man schon im I. 1824 in manchen Gegenden nicht mehr fur nothig fand, fie mit Rartoffeln gu befehen, fo felbftanbig und allgemein hatte fich bereits bie Gultur biefes Anollengewachses ausgebreitet (ebenbafelbft 16. Deft. S. 20. Reue Folge. S. Bb. G. 135 und 4. 20. S. 77). Durch biefe unschabbare und in ihren Birtungen überaus wohlthatige Ginrichtung find in ben beiben norblichften Canbestreifen im 3. 1824 über 700 Megen Kartoffein, theils jur Saat und theils gur Rahrung, an burftige Infaffen, porzuglich in ben raubern Gebirges gegenben, unentgeltlich vertheilt worben. Bie febr im Saufe ber testen 30 Jahre der Kartosselbau zugenommen habe, tann man aus folgenden Angaben ersehen. Bu Ende bes vorigen Jahrhunderts sand man die Kartossel im Salztammergute nur in den Gemusebeeten; noch in dem J. 1800 – 1807 wurden im ganzen Bezirke Pflindsberg (t. t. fteiermartifches Gaigtammergut) nicht über 400 Beegen geerntet, mahrend im 3. 1823 in bemfelben bereits gegen

auch von Rarnthen und Rrain. Man bat fich aber nicht barauf beschränkt, blos bie Menge zu vervielfaltigen, auch auf die Berbreitung feinerer Gorten hat man fein Augens mert gerichtet und es auch bereits babin gebracht, bag 3. B. bie Ragouts, blaue horns, Tannenzapfenkartof: fel felbit in bobern Gebirgsgegenden nicht felten anges baut wirb 16). Die Kartoffel wird insbesondere in ber Gegend von Klagenfurt zu Krumpenborf, im Krappfelbe bon ben herrschaften Karlsberg und hungebrunnen gur Branntweinbrennerei und Biehmaftung vielfaltig angebaut, und ift in biefer Begiebung in Rarntben von ber größten Bebeutung, ja fie gewinnt bort von Jahr ju Jahr mehr Ausbeinung, ohne bag baburch bie Getreibefechlung geschmalert wurde, weil bei verbeffertem Fruchts wechsel bie Getreibeernten auf ben mit Sacfrüchten und Rlee bestellten Udern wieber ergiebiger ausfallen und die baburch gewonnene großere Quantitat bes fraf-tigften Dungers die Ertragsfabigfeit ber Grunde fleigert. In biefer hinficht fleht Rarnthen in Innerofterreich als nachabmungswerthes Beispiel ba 37). Der Bau ber Guls fenfruchte wird faft überall nur als Rebenfache betrieben, fie werben meift nur jur Dedung bes Sausbebarfes er: gielt und nur felten jum Bertaufe auf ben Dartt gebracht. Im Benbischen ift die Gultur ber Gaubobne giemlich weit verbreitet (Vicia faba major). Die Erb= fen, Linfen, Bohnen, Biden werben meift nur als 3mis schenfrucht in ben Maisselbern, gewöhnlich jur Einfas-fung ber Acerbeete gepflegt, wo sie mit bem Mais eine gleiche Behandlung genießen 26).

Der Gemusebau und die Cultur ber Gartengewächse ift auch nicht vernachlässigt, ja die Aussaat der Wurzels gewächse sogar bedeutend. Die Kurdisse werden in der unteren Steiermark (auch in den warmeren Gegenden des oderen kandes, jedoch nur an sehr wenigen Orten), im gräter Kreise, in vielen Gegenden Unterkarnthens und in Unterkrain, aber selbst im östlichen Theile des laidacher Kreises, gewöhnlich in die Maisselder als Zwischenfrucht, seltener für sich allein in ganzen Feldern, im letzteren Falle gewöhnlich nur auf solchen Ackern gepflanzt, die man ganz auszudungen nicht im Stande ist; dann wirst man meist blos etwas Dunger in die Gruben, in welche der Same gelegt wird. Diese Frucht wird gemeinhin

24,000 Megen gefechset wurden (ebendaselbst 16. heft. S. 19). Die Nartoffel ist bort sowol, als auch in der Filiale Brandhof, ja in den meisten andern Sandestheilen bereits langst in die Fruchtsfolge aufgenommen und wird von den Sandleuten in die zweite oder deritte Pflugsurche eingelegt. (Ebendaselbst Reue Folge. 1.18d. S. 9. 2. 18d. S. 75. 4. 28d. S. 76 u. s. w.)

36) f. Werhandl. und Auffahe. 18. Deft. S. 12. Reue Folge. 4. Bb. S. 76. 2. Bb, S. 73 u. f. w. 37) f. den Bericht über die Verfammlung der karnther kandwirthschaftsgesellschaft des J. 1834, in den Berhandl. mid Auffahen der k. k. kandwirthschaftsgesellschaft in Steiermark. Reue Folge. 7. Bd. S. 137. 88) J. Onderka a. a. D. S. 85. Conft. Keller a. a. D. S. 76. A. Rochel a. a. D. S. 90. Berhandl. und Auffahe. 13. Deft. S. 100. J. Bahlbrukner a. a. D. S. 19. J. Skarsa a. a. D. S. 150. A. Souvan a. a. D. S. 218 fg. G. Golth in den Berhandl. a. a. D. S. 249. Sdendaselbst Reue Folge. 2. Bd. S. 223. Annalen der k. k. Landwirthschaftsgesells schaft in Laidach. Jahrg. 1822 und 1823. S. 66.

zu Schweinefutter gebraucht und aus ben Kernen bereitet fich ber Landmann fein Speifeol. Das Ertragnif ber Rurbiffe tommt fast immer nur auf Roften ber Daispflans gen gu Stande 19). Der Ropftohl wird im gangen Lanbe in eigends bazu bereiteten Adern gebauet, feltener gesichieht es, bag man zwischen ben Roblpflanzen zur Rebennutung Mohren, Rettige, Galat, Gurten und Schnitts lauch pflanzt, die man sonst gewöhnlich in einigen Beesten bes stark vernachlässigten Hausgartens aufzieht 10). In den Gebirgsgegenden erhalt man vom Joche 350— 400 Ctr. Kopffohl 1), von bem nur der unansehnlichere und schlechtere bem Biebe jum Theil als Grunfutter, jum Theil aber klein zusammengehackt in eigenen Be-haltnissen eingescharrt, fur ben Winter ausbewahrt wird, um bem Bieh auch zu bieser Zeit mitunter etwas Grunes verabreichen zu konnen; aller übrige wird zu Sauerfraut, biefer Lieblingofpeife bes gemeinen Mannes, verwendet 12). Bu biefem Enbe werden in einigen Ges genden ber oberen Steiermart bie gerschnittenen Robls topfe nach blogem Abbrühen mit beiffem Baffer und ohne Galg in 7-9 Couh tiefe und ungefahr 4 Schub breite mit larchenen Boblen ausgetafelte Gruben gelegt. mit Steinen beschwert und auf Diefe Beife bis jum grubs jahre aufbewahrt 3). Mohren werben in geringer Menge gebauet, in mancher Gegend auf bem Felbe felten, fon: bern nur in Garten "). In Unterfrain raumt man ihnen hingegen gern einen Acker ein, ber im vorbergehenden Jahre gut gedungt worben war "). Weiße Ruben, sowol zur Rahrung fur Menschen, als auch noch vorzugs-weise zur Schweinemastung, baut man überall ziemlich haufig in ben warmeren Landesgegenden sogleich nach ber Kornernte, und sie werben bann nur einmal bes hacht"), ober in die gedungten Stoppeln der Winters gerste 47), ober in die umgerissenen Weizenselber, oder endlich in ein frisch gebungtes Felb in ber Salfte bes Monats Juni bis Juli; bier und ba wird auch schwarger Rettig barunter gefaet "). Der Schnittlauch wirb in ber oberen Steiermart ftets in bolgernen Raften, welche auf Pfeilern fteben, gezogen 49). In Rarnthen wird fcon feit mehren Jahren ber Gultur ber Runkelrube eine große Aufmertfamteit gewibmet. Die Gebrüber von Moro und von ganner, beffen Birthichaftsbetrieb gu Rrumpenborf am norblichen Gestabe bes flagenfurter Sees überbaupt als Dufter fur ben Deonomiebetrieb bes gangen gandes angesehen werben fann, haben fich in bies fer hinficht große Berbienfte um ihr heimathland erwors

<sup>39)</sup> Dr. J. Onberka a. a. D. S. 93. J. Skarsa a. a. D. S. 151. A. Nochel a. a. D. S. 94. Berhandt, und Ausside. 13. heft. S. 108. 40) Berhandt. 13. heft. S. 107. J. Skarsa a. a. D. S. 150. Onberka a. a. D. S. 91. Berbandt. Reue Folge. L. Bd. S. 226. 41) J. 3abibrukner a. a. D. S. 254. 42) Conft. Reller a. a. D. S. 84. 43) Goth und Jahlsbrukner a. a. D. S. 95. 44) A. Nochel a. a. D. S. 93. J. Onberka a. a. D. S. 92. 45) J. Nubesch in den Ansnalen der k. k. kandwirtsschaftsgesclischaft in Laidach a. a. D. S. 67. 46) A. Nochel a. a. D. S. 94. 47) J. Rubesch a. a. D. 48) J. Onberka a. a. D. S. 94. 47) J. Rubesch a. a. D. 48) J. Onberka a. a. D. S. 94. 47) G. Sbth a. a. D. S. 259.

ben "). Diefer Zweig ber Candwirthschaft gewinnt bort von Jahr zu Jahr mehr Ausbehnung und eine größere Bedeutung, mahrend die anderen zwei Provinzen bisher bei bem bloßen Versuchsbaue stehen geblieben sind. Die Rübe wird bort zur Zuckererzeugung verwendet und damit eine sehr ausgedehnte Viehmastung in Verbindung geseht"). Der Mohn wird in den sudlichen Gegenden der Steiers mark ziemlich stark gebauet und Di daraus gepreßt.

Die Gultur ber andern Sandelspflanzen ift, so fehr auch bas land ichon bazu fabig mare, ba ber Aderbau fich in vielen Gegenden bereits zu einer bebeutenben Bobe emporgeschwungen hat, noch immer, bie einzigen Baftpflangen ausgenommen, nicht von großem Belange. Dit bem Krappbaue baben bie Gebruber von Moro ju Bictring in ber Nabe von Rlagenfurt fcon feit einer Reihe von Jahren fehr erfolgreiche Berfuche im Großen gemacht, ohne jeboch bisher noch einige Rachahntung ers wedt ju haben. Sie gewannen im 3. 1833 auf einem Ader von 11/2 Joch 35 Ctr. 22), im 3. 1836 auf 7 Joch Grund 118 Ctr. rein gewaschener und an ber Conne gut getrodneter Burgeln 13). Der Tabatsbau, welcher seit langer als einem Jahrhundert in ber Steiermart in ber Gegend von Furftenfeld und in ben angrengenden Begirfen Beleborf, Burgau und Kaleborf gegen Licenzscheine ber f. f. Tabaksgefalle : Berwaltung (ba bas f. f. Arar im Befige bes Tabatemonopols fich befindet) getrieben, im 3. 1823 aber, weil babei Diebrauche jum Nachtheile bes Absahes bes Gefalls : Tabats fich eingeschlichen hat: ten, eingestellt wurde, wird in ber unteren Steiermark burch bas Rlima und bie Bonitat bes Bobens gleich= maßig begunftigt, aber so lange nicht wieder in Mufs nahme tommen, bis nicht bem Tabaterzeuger jum Abfage feiner Blatter ein ebenfo freier Darft, wie anbern Pros ducenten wird gewährt werben tonnen. Der bier fruber gewonnene Tabat wurde mit bem, in ben benachbarten Gegenden Ungarns gewonnenen in hinficht ber Qualitat auf eine gang gleiche Linie gestellt "). Der Dopfen wird in ber Steiermart und in Rarnthen von Jahr ju Sabr ftarfer, und zwar mit bebeutendem Bortheile, angebaut. In bem lettern gande ließ ichon Rubolf, Graf von Goes, im 3. 1767 Sopfenfechfer aus Bobs men tommen und fie unter feine Unterthanen im Bes girfe Chenthal unentgeltlich vertheilen; beinabe jebes Baus befag bamals einen fleinen Sopfengarten, bie aber aus Mangel an grunblicher Unterweifung wieder eingins Gegenwartig wird auf ber Biggulle, einem Gute nachft Rlagenfurt, icon feit mehren Jahren Bopfen von

gang guter Beschaffenheit gewonnen 45). In ber Steiers mart, wo bie Bierconfumtion im gangen ganbe zwischen 3 und 400,000 Eimer jahrlich beträgt, wurde gwar ber wildwachsende Sopfen um Ran, Bilbon und in mehren andern Gegenben icon lange vor ber Unpflanzung bes Sopfens von ben ganbleuten gefammelt und an Bacter und Brauer vertauft, ja von einzelnen Brauern, fo 3. B. ju Feiftrig bei Peggau, Feldbach, hobenbrud, ein Theil ihres hopfenbedarfes auf einzelnen Felbstücken auch err baut, aber erft feit bem 3. 1821 hat man, angeregt burch ben burchlauchtigsten Bobltbater ber Steiermart, ber hopfenfechfer aus Gaat tommen ließ 16), und burch bie Mittheilung des Erfolges der ersten, im Großen im Ads montthale 33) gemachten Anpflanzungen und der vortheils haften Resultate, welche der Freiherr von Lilien ") ju hobenbruck erlangte, in ben Sigungen ber Landwirthe schaftegefellschaft 19), bei Gras 10), auf ben Berrschaften Dorned 11) und Feistris 12), in Februng, Felbbach und Kranichsfeld, in ber Filiale St. Florian 13), selbst zu Kinds berg im obern Margthale 4) und an mehren andern Drten ber hopfenbau lebhafter zu betreiben angefangen, ber nunmehr von Jahr zu Jahr gunfligere Refultate lies fert 66). In Rrain finben fich Sopfengarten auf ber Berrs fchaft Roffenfuß, auf bem Gute Poganig und bei einem und bem andern Brauhause 66). Den Unbau ber Bebers farbe (Dipsacus fullonum), welche ichon feit einigen Decennien, jedoch nur von einigen gandwirthen im grager Felbe und in ber Filiale Boiteberg, gebaut wurde, aber in noch viel größerer Menge von Tuchmachern, Strumpfs wirtern, hutmachern und Bollarbeitern gefucht wirb, brachte bie f. f. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermart feit bem

<sup>55)</sup> f. bie Berhandlungen und Auffage ber t. t. fleiermartifchen Eandwirthschaftsgeseuschaft. Reue Folge. 7. 28b. S. 134. 56) f. bie Empfehlung bes hopfenbaues in Steiermart. Bon B. Fürst, in ben Berhandl. und Auff. 12. Deft. S. 73. 57) f. Darftels lung des im Abmontthale versuchten Popfendaues. Bon 3. Coms meraver. Ebendaseibst 18. Deft. S. 89 sg. 58) s. die Bersbandt, und Aufsage. 12. Deft. S. 68 fg. 59) über die gescheshenen Anreaungen und Aufsahren. benen Anregungen und Auffoberungen jum Dopfenbau f, die Ber-handl. und Auffage. 7. heft. S. 97. 12. heft. S. 71. 16. heft. G. 11. 20. Deft. G. 12 u. f. w. 60) f. Der Bopfenbau in Steiermart; von & Konigsbofer. Ebenbafelbft Reue Folge. 2. Bb. S. 292 fg. 61) Ebenbafelbft 16. heft. S. 11. Reue Folge. 5. Bb. S. 98 und ben Auffat bes Grafen Theodor von Schanbern, Sonfenbarn von Schonborn: Dopfenbau auf ber Derrichaft Dornec in ber Miliale Florian. &. 307 fg. 62) Chendafelbit 6. Bb. G. 76 und 30h. Defchl's Beitrag gur Emporbringung bes Dopfenbaues in Steiermart. 8. 262 fg. 68) In biefer Biliale, mo im 3.-1821 nacht. S. 2027 g. 003 311 billet gintat, pa in ihrer im 3. 1834 bereits aber 84, im Flächeninhalte von 10 Jock 511 [R. 1.; f. bie Berhandl. und Auffche, Reue Folge. 7. Bd. G. 76. 64) f. Darftellung bes zu Rinbberg im obern Margthale versuch-ten Dopfenbaues; von F. Erubmiller, in ben Berhandl. und Auffagen. Reue Folge. 5. 186. S. 311 fg. 65) Die Stelers mart braucht jabrlich 5 - 600 Ctr. Dopfen und barüber, bavon mart braumt jagram 5 - abo gett. Doppen und alle 12. Deft. wirb boch nur ein tleiner Theil im Lande geerntetz f. 12. Deft. S. 74, 18. Deft. S. 118. Neue Folge. 2. Bb. S. 297, 5. Bb. S. 308, 817. 66) f. den Bericht bet jur allgemeinen Berfamme lung ber t. t. Bandwirthichaftsgesellschaft ju Baibach am 2. Dai 1894 abgeordneten Reprasentanten ber fleiermartischen Sandwirth-schaftegeseufchaft in ben Berhandl, und Auff. Reue Folge. 7. 286. C. 142.

St. 1823 im öftlichen Theile bes graber Areifes gu einem boberen Aufschrunge 67); bort wird fie gegenwartig in ben Gemeinben Großibbing, Digenborf, Cobing, Cobingberg umb pielen ber biefen benachbarten Ortichaften, ber Begiete Ligift, Boiteberg und Gobing, febr fart, und feit 1834 noch bei Staing, Banbaberg und Rirchberg cultis wirt, fobaft icon in bem gulebt genannten Jahre gegen funf Rillionen Roufe geerntet murben "); boch wird ne auch in anbern Begenben bes Lanbes ") und in Rarntben, befonbere in ber Umgebung von Klagenfurt, gebaut. Dit bem Safranbaue find in ber Steiermart an mehren Dro ten gelungene Plerfuche gemacht morben, und grar befonbere in ber Riliale Reibbach im offlichen fe), ju BBeib im norblichen Abeile bes graber Rreifes und ju Wilbbach im marburger Rreife "), bie flar barthun, bag bas Rlima für biefe Gulturart gang greignet fei, nur fehlt es bem Pandemanne an ber notbigen Kenntniff, bier und ba auch am bem bagu erfoberlichen Rleife, am meiften aber an ben Ronte jur Unichaffung ber notbigen Bwiebel, fowie auch an bem Borrathe von autem Dunger, ben biefer Breig bes okonomifchen Pflangenbaues erbeifcht. 3m Dufferbofe ber fteiermartifchen Canbroirtbichaftvarfellichaft find auch Berfuche mit bem Unbaue bes Saiflord gemocht morben 19). Bion Armeioffangen befigen bie bobern Gebirgegegenten aller beet Banber einen großen Borrath ; biefes gilt insbefonbere von ber islanbifchen Alechte, bem Spiet, Engian, ber Arnica und anbern Dechgebirgepflansen, bie viel fleifiger, ale es meift gefchiebt, gefammelt und verhandelt werben tonnten "). Genf wied nur in Unferfrain gebaut, wo man ibn mit jungem Weine focht und ale Burge in ben Sausbaltungen felbit verbraucht "). Der Alachobau ift von befonberer Bichtigfeit in vielen Gegenben Ramthens, befenbere aber um Grital, Dubts

67) Schon wee 45 Jabeen fell ibr Unbau in ber Gegenb von Gela und im Beften ber Dauptflabt fo ftart gewefen fein, bag in einem ber Jahre gegen 300,000 Ropfe geerntet murben; fpiter verlitt biefer gefellichaft in ihrem Wufterbefe ben erften Berfuch im 3. 1824: f. bie Berhandt, und Auff. 18. Deft. S. 78. Do. Deft. S. 74. Steas Beige, I. Bb. S. 143. 2. Bb. S. 72. Durch die erlangten gün-figen Relatiote und berein Befannstruckjung in den Schriften der des ju unternehmen (comb. 5, 185). S. 9E. Geft feit bem Z. 1829 begannen bie Barbenrenten ergiebiger zu werben und fich mehr und tarbe [Dipaneus Pullonem Lien.] in Steinemart; von Mibert ven Mucar, in der Ceiermartischen gleicheite von Albert. L. Jehrn. 1. dest. S. 70 fs.) 683 f. der Moderfarkenden im Begiebt Geoffeing; von R. G. Meickaum irr., in den Archaed. um Aufligen. Benet High. 7. Bo. S. 247 fg. v. Mucher a. c. C. S. 76 fg. 69 Berfiede mit bem Andaue ber Weber-biftel geschaben auch in ber Gearnt von Marburg. 70) Pfar-ter Pierwiad anvarn im 3. 1822 von feinem fielnen Safranfeibe 151 leeb reinen gaten Safran (. Brebandt, und Aufflige. 11. Selt. G. 95. Rus Jelae, E. Sb. C. 71. 71) f. Werbandt, und Juff, Krus Jedge, I. Bo. C. 57 und 88. In Bieldboch wurde im erften Jahre von 1200 Pflangen 6 Both vellfommen gater Gafran gerecennen. Cherbaf, 11, Orft. S. 96. 72) S. 76, Wrus Weige, 1, 39, S. 143. 72) Flechambl, und Muff. 20, Deft. 75) f. Werbandt, und Auffânc. 4. Deft. G. 92 fa 74) Blumenbad o. o. D. 2. 20. ftatt, Canbefron, überbaupt in gang Dberfarntben "). Much in ber Steiermart wied er in mehren Gegenben ber Sie liale Gebbming, vorzüglich aber in ber Ramfau und au Miltenborf mit Gifer und großem Bortheile betrieben, ba ibn Boben und Klima begunftigen; nur in trodenen umb beiffen Sabren midrath ber Flachs bort jumeifen "). Conft baute man bier, und fo auch anderwarts in Steiermart. wo ber Landmann gemeinbin grabe nur fo viel cultivirt. als er fur ben eigenen Sautbebarf benbtbigt "), meiftentheils Dreichlein, weil er mehr Spinnftoff gibt, ale ber Manglein ober Springflache, von welchem man gwar wer niger, aber feinern und weiffern Mache erhalt: Die f. f. Landwirtbichaftegefellichaft bat fich bagegen bemint, ben Anbau bes rigare Blachfes ju verbreiten ", was ihr auch gelungen ift, ba biefer in ben landwirthichaftlichen Rilialen Branthof, Grebming, Diffau und mehren anbern bes obern und untern ganbes bereits gebaut wird und febr aut gebeibt 19). Gebr fart wird ber Rlachibau auch im jubenburger Rreife in ber Gegenb von Mariabof, Reumarft und Ct. Lambrecht, im graber Rreife um Borgu, Pollau und Pirffelb, entlich auch in ben Begirfen Strag und Brunnfee getrieben "). Auch in Rrain ift biefer Bweig ber Landwertbichaft ertiebfich. Raft eine jebe Birtb. fcbaft cultiviet rom glachte fo viel, ober mitunter auch etwas mebr, als jum beimifchen Bebarf erfaberlich ift "). In manchen Gegenben biefes Lambes wird ber Binterlein baufig angebaut, und indbefonbere ber Leinfame ale Sanbeismagre auf bas Bartheilhaftelle benunt. Diefer wirb balb nach ber Ernte cifrig aufgefauft und nach Erieft gebracht, wo bas baraus geschlagene Et meiftens jum Anftreichen ber Schiffe verbraucht und bem Leinole von Commerflachs vorgezogen wirb er). Banf wirb im' Bangen viel weniger gebaut, und nur fo viel, ale bas Bamilienbeburfnig erbeifcht; nur in Rarnthen bat fein Unbau feit einiger Beit eine groftere Bebeutung gewonnen. Bon Lanner, ber ausgezeichnetfte Landwirth Rarutbens, bat

75) Chenbafelift. Bericht über bie Induftricantftellung bes inproliferreichifchen Industriemereins ze. 65, 77, 76) f. bie Befcbreibung bes Mochenges in ber Millele Gebbnings ben I. Das fen pflug, in ben Berhend, und Aufligen, 14. poft. S. 125 fg. 77) J. Starfa a. a. D. S. 150. J. Zahlbrutuer a. D. S. S. 29. A. Nochtl a. a. D. S. 58 fg. J. C. Pleffer's Beifgeribung einer Weitlichaft im Derfe Erneitseef in der Allitie Diffgrob, in ben Berbanbt, und Auffagen, 10. Deft. 08, 19, C. Relley a. a. D. 65, 91 fa. Befdereitung bee tanbmirtbiffaftifden banbt, und Auffigen. 15. Delt. C. 116. G. Weit in ben Ber-banbt, und Auffigen e. c. D. S. 252. 78) f. Ferb. Ros. band, und Auffahm a. a. D. G. 252. 78) f. Ferb, Bos-65, 75, 1, 29, 6, 87, 3, 20, 6, 176, 79) f, die Berbandt. und Aufflige, Rene Bolge, 5, 80b, S, 91, 6, 80b, S, 78 fg. 7, 80b. 80) Biumenbach c. c. D. 1. 80. 6. 878. Dr. 3. Onberta a. e. D. G. 96. 81) f. bie turge Beidembung ber Landwirthichoft im herrichaftelegiefe Reifnig. von J. Ru-bef ch, in ben Annalen ber t. f. Landwirthicheftegefellichaft in Balbad. 3abraang 1822 und 1823. C. 67. 82) fiber ben Binterflocht, Bubre, Wreib, p. Moubel, in ben Berhanbl, und Aufe ileen. Reur Bolge. 5, 20. 6. 505.

im 3. 1835 auf feinem Gute ju Krumpenborf am Bers thersee nachst Rlagenfurt ben Anbau bes Bologneserhans fes aus echtem, von ber Quelle bezogenem Samen begons nen, und feitbem betragt bie jahrliche Erzeugung mehr als 100 Centner an gebrochenem Sanfe verschiebener Gats tung, ber vorzüglich in Aprol farten Abfat findet 4). In ber Steiermart, wo ber Banfbau im Gangen unbebeutenb ift "), wirb er blos in ber Gegend von Leos ben 46) etwas ftarfer betrieben. In Rrain wirb er felten auf einen Ader gefaet, fonbern man fieht ibn bochftens bier und ba als Ginfassung ber hirfeader in schmalen Streifen, wo man ihn mehr um bes Samens willen faet, beffen man fich insbefondere in ber Gegend von Reifnig unter anderem auch zu Oftern zur Fullung bes Ofterbros bes (Rolatichen) bebient 66). Den Rubsbau haben fich mehre Landwirthe in ber Gegend von Sobenbrud 17), Pragberg 05), Straß und an mehren andern Orten ber Steiermark fehr angelegen fein laffen und ben Samen

au Olbereitung benugt.

Die Gartencultur finbet in Innerofterreich, wegen Mangels reicher Besither großer herrschaften und Guter, feine folche Pflege, wie in Bohmen, Dabren, Ungarn. Es findet fich bier tein einziger nennenswerther Part vor; bie Barten, welche fruber bei vielen Schloffern und Ebels figen vorhanden waren, find jest entweder gang ausge= bauen, ober im bochften Grabe vernachlaffigt; biefes gilt jum Theil felbft von ben noch bestehenben Garten ju Eggenberg, Ebenthal, Abmont und an andern Orten. Die f. f. Landwirthschaftsgefellichaft in Steiermart hat fic bie Emporbringung biefes Zweiges productiver Thatigfeit sehr angelegen sein lassen, zu biesem Ende eine eigene Gartenbaucommission (1833) ernannt 19), am flandischen Musterhofe zu Gratz eine eigene Gartnerschule 100 errichtet, durch die permanente Commission die wechselseitige Mittheilung alles Neuen und Wiffenswurdigen im Fache bes Gartenbaues, und durch die lettere die Bilbung tuch: tiger Gartner beforbert, bie Stanbe bes Bergogthums um bie Brundung von neun Stipendien fur Boglinge am flanbischen Musterhofe ersucht "), burch mehre ihrer Glies ber ben erften Anftoß zu einer regelmäßigen Blumenaus: ftellung und bamit verbundenen Preisvertheilung an Die geschickteften Gartner, welche jahrlich in Gran feit mehren

Jahren abgehalten wird, gegeben, und auf biefe manniche faltige Beise bie Bervolltommnung ber Gartnerei im Lande geforbert.

Durch bie Bemühung berfelben, in ihrer Ginrichtung wahrhaft mufterhaften Gefellichaft bat fich auch bie Dbfts baumzucht in Steiermart, und zwar felbst in folchen Bes genben bes Landes, wo Boben und Klima ihr weniger gunftig find, bedeutend gehoben, was felbst ein fluchtiger Blid ben Reisenden lehrt, der im gräßer Areise und in ber untern Steiermart alle Bugel mit Obstbaumreihen befett, bie zerftreut liegenden lanblichen Bohnungen von Reben umfponnen, von Baumgruppen feinerer Dbfiforten umftanben, Pfirfiche, Apritofen: und Dispelbaume in ben Beingarten zerftreut, ben Kastanienbaum, selbst im Saus felergebirge, icon ju fleinen Balbern vereinigt fieht, und bier und ba auch mahrnimmt, bag fogar ber Feigenbaum vom gandmanne an geschütten Stellen an Spalieren gejogen wird. Jebe ber brei gandwirthschaftsgesellschaften uns terhalt eine Obstbaumschule in ber Sauptftadt ber Proving, welche viele veredelte Obstbaume, Pfropfreiser und 3weige an Landleute und andere Privaten absehen 92). Die trais nerische Gesellschaft bat auch ben Schlogberg Sovitsch bei Abelsberg gepachtet, um auf feinem 47 Joch 1284 % Beviertflaftern umfaffenben Blachenraume eine Obitbaums fcule anzulegen.

In hinsicht seiner Verfassung gehort Innerosterreich in die Reihe der Autokratien mit synkratischen Formen; es bestehen namlich hier Landstande, die aber in der Wirklichkeit den Monarchen, der von diesen Landen den Titel eines Herzogs führt, in der Ausübung seiner Hobeitsrechte durchaus nicht wesentlich beschränken. Junerzösterreich zerfällt in die drei herzogthümer: Steiermark, Karnthen und Krain, deren jedes seine eigenthümliche Provinzialverfassung und ganz von einander unabhängige Landstande hat, die aber sämmtlich den teutschen Bundesländern angehören 31). Ihre Versassung beruht zum Theil auf gemeinschaftlichen, zum Theil auf besondern Grunds

gefegen.

Die innerösserreichischen Herzogthumer baben vor Alsem bie allgemeinen Grundzesetze mit allen übrigen gansbern gemein, welche ben großen österreichischen Kaiserstaat bilden "). Als solche erscheinen: a) bas Testament bes rösmischen Königs Ferdinand I. d. d. Prag vom 1. Juni 1543 95) und bessen Codicill d. d. Prag vom 4. Febr.

<sup>85)</sup> Im I, 1838 wurden 106 Ctr. gewonnen, darunter waren Stengel von einer Långe von 8 Juß; s. den Bericht über sammtliche Erzeugnisse, welche für die erste zu Alagensurt im I. 1838 veranstatete ze. Industrieausstellung des Bereins zur Beforderung und Unterstüdzung der Industrie und der Geworde in Innerststerreich eingeschiedt worden sind ze. (Gräß 1839.) S. 87. 84) s. über den hansbau in Beziehung auf die Filiale Erdbining; von I. Hassen in Beziehung auf die Filiale Erdbining; von I. Hassen in Beziehung auf die Filiale Erdbining; von I. Hassen in Beziehung auf die Filiale Erdbining; von I. Hassen für g. in den Berhandt, und Ausster a. a. D. S. 125 fg. Edendstelbst S. 116. Dr. I. Ondersta a. a. D. S. 98. Reue Folge. 2. Bd. S. 229. G. Goth in den Berhandt, und Ausst. a. D. S. 252. I. Starfa a. a. D. S. 150. 85) Const. Keller a. a. D. S. 252. I. Starfa a. a. D. S. 150. 85) Const. Keller a. a. D. S. 91. 86) I. Rubesch a. a. D. S. 67. 87) I. N. Resch & Rachricht über den Rübescher Rappebau in der Stetermart, in den Berhandt, und Ausst. 5. heft. S. 92 fg. 88) Edendsseicht Reue Folge. 5. Bd. S. 92. S. 69. (ble Berhandt, und Ausst. 90) Edendsseicht 7. Bd. S. 162. 91) Edendsseicht S. 56 fg.

<sup>92)</sup> f. den Bericht des Eentralausschuffes über die Anlage und Bestimmung der Central-Obstdaumschuffes un Graf, in den Berdandlungen und Aussächen. 11. heft. S. 139 fg., zu welchem Ende auf Ersuchen der Gesellschaft von den Landständen der Steiermark eine 4 Joch 1194 S. Acker: und Gartenland umfassende Realität angekauft und der Gesellschaft übergeben wurde. 93) s. die Erktärung des kassext. königl. österreichischen Sesanden am teutschen Bundestage zu Frankfurt a. R., abzegeben in der Sizung vom 6. April 1818; s. die Protokolle der teutschen Bundesversammelung (Krankfurt a. M. 1818). 5. Bb. L. dest. S. 122. 94) s. Staatsversassung des österreichischen Kaiserthums. Ein Berssuch vom J. C. Bissinger (Wien und Trief 1809). S. 4 fg. Kr. Ferd. Schrötter's Grundrif den Steftamant ist abgebruckt in der fünsten Abhandlung aus dem österreichischen

1547 ") und beffelben Ronigs Ferdinand I. Lanberauszeich nung unter feine brei Gohne, ober bas Cobicill d. d. Bien vom 25. Febr. 1554 87). b) Das Testament Raifers Fers binand II. d. d. Bien vom 10. Dai 1621 94); nebft bessen Cobicill d. d. Bien vom 8. Aug. 1635 00). c) Die pragmatische Sanction R. Rarl's VI. vom 19. April 1713, allgemein befannt gemacht zu Wien am 6. Dec. 1724 '). d) Die über bie Titel und Bappen bes ofters reichischen Kaiferthums erlassenen Pragmaticalgefete R.

Staaterechte, von ber Erbfolgeordnung, wie auch Bormunbichaft ber burchlauchtigften Erzherzoge. Dit ben Urfunben berausgeges ben von Fr. Ferb. Schrotter ic. (Bien 1766.) G. 364 fg. In einem febr ausführlichen, ja vollstandigen Auszuge findet es fich in ber Geschichte ber Regierung Ferdinand's 1. Aus gebruckten und ungebruckten Quellen herausgegeben von F. B. Buchboth (Wien 1838). 8. Ph. S. 470 fg. Daffelbe enthalt, aus fer vielen religiosen Berfügungen, die Erbfolge und Berforgung ber Familienglieber betreffenbe Berordnungen.

ber Familienglieder betreffende Berordnungen.

96) Abgedruckt bei Schrötter a. a. D. S. 415 fg. und im vollständigen Auszuge bei Buchholz a. a. D. S. 745 fg. 97) Bei Schrötter S. 449 und in einem ausführlichen Auszuge bei Buchholz a. a. D. S. 750. Darin wurde verordnet: es solle Karl, Ferdinand's I. Sohn, über Steiermark, Karnthen, Krain, mit Görz u. s. w. herrschen.

98) Bei Schrötter a. a. D. S. 504 fg. Darin wurde angeordnet, es solle ber aleteste Sohn, Ferdinand Ernst, alleiniger Nachsolger, König, Derre und Landesschürft sein (S. 515); hinfurd Land und Leute niemals mieder ausheite, sondern eileste indeessonwet auf den öltessen Wesen wieber getheilt, fondern allezeit insgefammt auf ben alteften Defcenbenten nach bem Rechte ber Erftgeburt und bes Majorats vererbt 99) Bei gr. Berb. Schrötter a. a. D. werben (G. 516).

S. 582 fg.
1) Als burch ben Aob Konig Karl's II. von Spanien beffen Banber, zu Folge Erbrechts, bem Kaifer Leopold I. zugefallen was ren, orbnete biefer in einer Urfunde, welche ju Bien am 12. Cept. 1705 errichtet wurde, und die lateinisch abgebrucht ist in bem Berter Les interets présens et les prétensions des Puissances de l'Europe, fondés sur les Traités depuis ceux d'Utrecht inclusivement, et sur les Prouves de leurs Droits particuliers, Par Mr. J. Rousset etc. Seconde Édition (A la Haye MDCCXXXVI. 4.). T. I. p. 885 aq., und teutsch in bes pragmatischen Archive erstem Stud. Der grundlich biftorifche Rachricht von ber pragmatischen Sanction bes allerburchlauchtigften grofmachtigften Raifers Rart's bes Sechsten glorwurbigften Gebachtniffes n. (1741.) S. 40 fg., bie Erbfolge und Theilung zwischen feinen Sohnen, Joseph I., romischem Ronig, und bem Erzberzoge Karl, weichem Spanien und bie Niesbertanbe abgetreten wurden, an. Rach bem Tobe R. Joseph's I. blieb Karl VI. als ber einzige mannliche Erbe übrig, und sab sich, ber nur von weiblichen Familiengliebern umgeben war, genothigt, nach bes ofterreichischen Daufes Erbgrunbfagen eine aussuhrlichere Bestimmung über die Erbsoige bekannt zu machen, welche in einer am 19. April 1713 angeordneten feierlichen Bersammlung aller in Wien anwesenben geheimen Rathe querft ausgesprochen wurde. Diefe munbliche Declaration und Berordnung R. Karl's VI., pragmatis Schraft auf Betrattung and Betreichtigen genannt, burch ben t. hofrath und Secretair zu Papier gebracht, sindet sich abgedruckt in dem ersten Stücke det pragmatischen Archivs a. a. D. S. 37 fg.; s. darüber auch die Sammlung dkerreichischer Geset und Ordnungen, Wie solche von Beit zu Zeit ergangen und pudlicht worden, So viele beren über die in Parte I et II Codicis Austriach eingebruckten die in das Jahr 1720 weiter aufzubringen waren. Gesammelt und in biefe Orbmung gebracht von G. G. b. (Leipzig 1748, Fol.) S. 688. Die pragmatische Sanction sethst wurde aber keineswegs noch offentlich tunb gemacht, obgleich am taifert. Dofe felbft baraus um fo weniger ein Geheimnis gemacht wurde, als R. Karl VI. am 19. April 1718 ben geheimen Rathen und Miniftern am Schluffe ber Allerhöchften Eroffnung ertiart hatte, "bas fie ferneres bes Vin-culi Bilentii entlaffen haben wollten." Bis gur formlichen allge-A, Encuel. b. B. u. R. Breeite Gection, XVIII.

Franz I. vom 11. Aug. 1804 3), vom 6. Aug. 1806 3), vom 12. Marz 1813 3), vom 3. Juni und 25. Sept. 1815 1). e) Die Schlufacte bes wiener Congreffes vom 9. Juni 1815 6). Ebenso theilen fie auch mit ben übris gen Provingen, welche ben ehemaligen ofterreichischen Kreis ausmachten ), die biefem gegebenen Freiheitsbriefe; als folche erscheinen: a) Der Freiheitsbrief R. Beinrich's IV. vom 3. 1058, bem Markgrafen Ernft aus bem Saufe ber Babenberger verlieben \*). b) Der große Freiheitsbrief R. Friedrich's I. vom J. 1156, bem Berzoge Beinrich Jasomirgott ertheilt 3. c) Der Freiheitsbrief bes romisschen Konigs Heinrich VII. vom J. 1228 10), verliehen Leopold bem Glorreichen, Berzog zu Ofterreich und Steiers

meinen Aunbmachung verstrichen noch über gehn Jahre, welche bagu benugt wurden, die Einwilligung ber Stanbe ber verschiebenen Provingen ju erlangen (von ben fteierifchen Stanben am 10. Juni bes vinzen zu errangen (von den steinerigen Standen am 10. Zuni des 3. 1720 und 30. Zuni 1722 angenommen); s. Schrötter a. a. D. 5. Abschn. S. 241 sq. Dieses Manisest sindet sich daseibst abgebruckt S. 539 sq. in Eunig's Cod. Germ. Dipl. T. I. p. 902, in franz. übersezung aber dei Kousseller a. a. D. S. 334 sq., in Dumont's Corpus diplomatique. T. VIII. P. II. p. 103 seq., endlich in Recueil des Traités etc., T. VI. p. 218 sq. Die auf die sichtenden Underschaft abs Abschmenn mit fremden Machen. sich beziehenben Urtunben finbet man in bem frührer angeführten pragmatischen Archiv und bie Auseinandersehung ber Ansprüche Baierns, Sachsens und ber Einwendungen ber andern Machte in bem angeführten Werte Rouffet's.

2) f. Gr. k. t. Majestat Franz II. politische Gefege und Ber-vebnungen für die ofterreichischen, bobmischen und gatigischen Erb-lander. Auf allerhöchsten Befehl und unter Aussicht ber höchsten lander. Auf allerdochten Weferl und unter Aufsicht der hochten hoffteilen herausgegeben (Wien 1807). 22. Bd. S. 71 fg. S)
Ebendaschste 27. Bd. S. 10 fg. 4) Ebendaschste 40. Bd.
S. 12 fg.; sedoch wurde dadurch nur der mittlere Titel geregelt.
5) Edendaschst 43. Bd. S. 264 fg., den mittlern und kienen kaisserlichen Titel enthaltend, und S. 324 fg. wegen des mittlern und kienen Wappens. 6) s. de Acten des wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815. Derausgegeben von Dr. J. L. Alüsber. 2. Aust. (Erlangen 1836.) 6. Bd. 21—24. Dest. S. 12 fg. Dierber gehören bavon fast nur bie auf bie Bilbung bes teutschen Bunbes fich beziehenden Art. 53-64. S. 55-61. 7) über bie Eander, welche ehemals ben ofterreichischen Areis bilbeten, f. Ofterreiche Staatsverfassung, vereindart mit ben jusammengezogenen bestehenben Geleben jum Gebrauche ber Staatsbeamten 2e., von J. Kropatschef (Bien 1794). 1. Bb. G. 1 fg. 8) Dieser diteste aller ofterreichischen Freiheitsbriefe, ausgesertigt Turrimbuches Quarta Non. Octobris MLVIII, indictione undecima, findet sich, mit den vorgedruckten unechten Briefen des Justins Casar und Nero's, in Des Teutschen Reichs : Archivi Partis Specialis continuatione I, etc. Bon Joh. Christ. Lunig. (Leipzig 1711. Fol.) 4. Absah. S. 8 fg. Fugger's Spiegel der Ehren des hochstüblichten Kapser- und Königlichen Erzhauses Ofterreich zc. In feche Bucher eingetheilt burch Sigm. von Birten. keing it. 3a seiner eingerseit viele vielseltig angesochtene Urskunde, deren Original sich im k. k. geheimen Handardive besindet, ist von K. Audolf I. in einer Urkunde Datum in Khinseldia II. Mensis Junii MCCLXXXIII; s. bei Lünig a. a. D. G. 9, K. Albrecht I., A. Friedrich III. und K. Aarl V., insbesondere aber K. Maximilian I., erneuert und bekräftigt worden. set wichtige Privilegium, weiches ausgefertigt wurde zu Regensburg guinto decimo Calend. Octobris, indictione quarta MCLVI, findet sich bei Lunig a. a. D. S. 4, bei Fugger a. a. D. S. 168, im Chur-Rainzischen Vidimus der dsterreichtischen Privilegien de Anno 1665. Fol. S. 1 sg. 10) Ausgefertigt apud Eslingen A. D. J. 1228 nono Cal. Beptemb, indictione prima; er sindet sich dei Lünig a. a. D. S. 6. Fugger a. a. D. 2. Buch, Cap. 3. S. 177.

394

mark. d) Das Privilegium bes K. Friedrich II. vom I. 1245, Berzog Friedrich dem Streitbaren ertheilt "). e) Der Freiheitsbrief K. Rudolf's I. vom I. 1283 "). f) Das Diplom Kaiser Ludwig's IV. von Baiern vom I. 1330, Herzog Otto dem Kühnen verliehen "). g) Der Enadendrief des K. Katl IV., gegeben zu Prag am St. Stephanstage des I. 1361 "). h) Desselben Kaisers Freiheitsbrief, ertheilt den Gebrüdern Albert III. mit dem Bopse und Leopold dem Biedern zu Wien am Montag vor dem heil. Aussahrttag im I. 1366 "). i) Desselben Kaisers Bestätigungsbrief der österreichischen Privilegien, demselben Herzoge zu Wien an dem nächsten Sonntag des heil. Kreuz im I. 1368 verliehen "). k) Der Freis

11) Gegeben ju Verona A. MCCXLV mense Junie, tertin indictione; abgebrudt finbet er fich bei Bunig a. a. D. G. 7. 3. 3. Augger a. a. D. G. 180, und mit bem gang eingeschaltes ten und andurch wortlich bestätigten großen Fribericianischen Frei-heitsbriefe vom Sahre 1156 in bem Chur Mainzischen Vidimus. Mile barin angeführten Privilegien wurden vom Rals B. 4 fg. Alle barin angeführten Privilegien wurden bom Rat-fer Rubolf I. in einer Urfunde d. in Khinfeldia 11. Junii A. MCCLXXXIII, welche bei Lanig a. a. D. S. 9 und in teuts scher übersehung bei Fugger a. a. D. S. 196; vom K. Lubwig IV. im J. 1331, s. in Fr. Ferb. Schrötter's Erster Abhandlung aus bem öfterreichischen Staatsrechte. Erstem Absahe. Beilage Rr. 23; vom K. Karl IV. im J. 1366; vom K. Weinscher Beilage gel im 3. 1386; vom R. Sigmund im 3. 1418 und vom R. Fries brich III. im 3. 1442 bestätigt und zugleich burch mehre neuere Freiheiten erweitert. Bon bemfeiben Raifer Friedrich II. ift auch eine Urtunbe ohne Datum befannt, welche fich bei gugger a. a. D. im 2. Buche, Cap. 3. G. 180 vorfinbet, mit wichtigen Berleihungen. 12) In biefer Urtunde murben alle fruber angeführten Privilegien 13) Diefe Beftatigungeurtunbe ber frubern Gnaben verfügt unter Anderem : Redimendi quoque cetera ab Imperatoribus et Ragibus facta per casdem regiones pignara potostatem dodit.
14) Er murbe bem Erzherzoge Rubolf IV. von Dfterreich, Dergog ju Steiermart und Rarnthen, ertheilt, und findet fich abges bruckt bei bunig a. a. D. G. 15 fg. Darin wurde verordnet: "bas niemandt Ihre Land. Berren, Ritter ober Anechte, arme Leuth noch Diener, Chel noch Burger, ober wie fie genant fron, auffer ihren ganden und Stabten ju Defterreich, ju Steper, Rarnbe ten und su Erain u. f. m. und was zu benfelben Landem gehort, geladen, noch gezogen werden folle, aus ber genannten Berzogen zu Defferreich Gerichten, und teinerten Sachen fur unfer Dof. Gericht, noch für feinen unfern Canbtfriebt, noch mit Rabmen für unfer Canbts 15) Bei Bunig a. a. D. S. 17 fg. Darin wurbe Bericht re." verordnet: "Bare, bas 3r Canbt: herren, Ritter ober Anechte, Burs ger ober Canbfaffen, in allen Ihren Canben, herrichaften und Stabten und fonbertich ju Schwaben ic. - Beachte, verschriebene und ichabi-liche Leute umviffentlich bielten, hauften, esten ober trent haben, bas in tein Landgericht ober Gerichte barumb gusprechen, ober wider fie richten foll in tein Beise. Bare aber, bas baruber in ober Ihr ainen von jemant wer ber ware, gerichtet wurde, so ertennen und wollen wir mit Kapserlicher Dacht haben, bag es In an Leib ober an Guet keinen Schaden bringen solle. Wer aber, bag bew fetben Mechter ainen ben In ober Ir ainen angefahlen und mit Ebeflage gehefftet wurde, bas follten fo bem Glager unbt bem Anfah-ler geftatten, und follen auch barnach von bemfelben Nechtern richten unverzögentlich als recht ift. Tehten sp das nicht, ober ab sp die Echter wissentlich enthielten, so mag man solches Enthaltnuß wegen zu In richten und so zu Achte thun, als das gewöhnlich und Recht ist, ohn alle Gesehrt."

16) Abgebruckt bei Eanig a. a. D. S. 19 und in J. 3. Fugger's Spiegel ber Coren im 3. Buche. Cap. 9. S. 549 fg. Durch fle wurde basjenige Privile, gium bestätigt, fraft beffen bie ofterreichischen Unterthanen von allen auswartigen Berichten, und inebefondere von bem gu Rothweil, erimirt murben, nes mare benn, bag jemanben von benfelben berhogen

beitsbrief Kaisers Wenzel, bem Herzoge Albert III. zu Wien bes nachsten Dinstags nach bem Sonntag, als man sagt Cantate, im J. 1386 ertheilt 17. 1) Die Diplome Kaisers Sigismund vom J. 1418 und 1437 13. m) Das Diplom bes K. Friedrich IV., gegeben zu Frankfurt am Main am St. Jacobstage im J. 1442 19. n) Deffelben Kaisers zweiter und erweiterter Freiheitsbrief, gegeben in ber Neuens Stadt an den heiligen dreier Konig : Tag im J. 1453 30. o) Der ausssuhrliche Freiheitsbrief des K. Karl V. vom J. 1522 21, ausgesertigt zu Worms. p)

von Defferreich Gerichten, rathlos gelaffen wurde, bes gar tund bahr und ohne Gefahr ware, bermaffen fein Recht hinfuro vor unsferen Gericht suchen, und sonft anterft minderft. Darumb haben wir auch — die vorgenannten Recht, Frepheiten und Enad be-

ftattigt 1c."

17) In Eunig a. a. D. G. 19 und Jugger a. a. D. im. 3. Buche. Cap. 11. G. 378 fg., woburch bem Daufe Ofterreich alle feine fruhern Freiheiten bestätigt wurden; nauch follen," heißt es barin, "bie Buben, bie in ihrem ganbe alfo jegund figen auch fürbag figen werben, bei allen Ihren Rechten und Jugehörungen bleiben als fie Ihre forbern und die Juden bis auf biese Beit hem gebracht haben." König Wenzel ertheilte schon früher bem Dergogs keepold einen Freiheitebrief, gegeben zu Szneym am St. Johannis Abend zu Sunnenwenden (ben 23. Juni) 1379, ber bei Dumont, Corp. diplom. T. II, P. I. p. 141, bei Eunig in beffen Cod. Germ, dipl. T. II, p. 526 und bei Fugger a. a. D. im 3. Bucht. Cap. 10. S. 359 abgedrudt ift, und worin ben Ergherzogen von Dfterreich ein wichtiges Deimfallerecht verlieben wurbe. 18) Erfteres bei Gr. g. Schrotter, Erfte Abhandlung aus bem ofterreichischen Staaterechte. Beil, Rr. 30. Daburch wurden bem Saufe Ofterreich bie altern Freiheitebriefe wieder beftatigt; bas sweite Privilegium, gegeben bem Bergoge Friedrich IV. von Dften reich, woburch bas alte Borrecht, bas bie ofterreichischen Unterthanen nicht vor frembe Gerichte gelaben werben follen, bestätigt und ben taifert. hofrichtern ze. geboten, "bag fie biefetben fur fich nicht taben, es fen bann gar tunbttich und ohne alle Gefehrbte, wiffent lich, bas ber Rlager in ber ebegenanbten Bergogen Berichten, recht-Los gelaffen fei, und Rechtens nicht betommen moge." Bunig's Des Teutschen Reichs Archivi Partis Specialis Coutinuatio I. 4. Ibsab. C. 28, und ift gegeben gu Frankfurt am Main an St. Jacobstag im 3. 1442. 20) Abgebrucht bei Lunig a. a. D. C. 33 fg. In biefem Bestätigungebriefe aller frubern Privitegien ordnete ber Kalfer unter Andern an: "bas bie bemelten Furften Unfers Dauf Defterreich, und Unfer unb 3hr Erben und Rachtommen, die bie Furftenthumb Steper, Rarnbten und Erain je ju Beiten in haben und regieren werben, nun binfur Ere Dergogen genennet und gehaiffen werben fol-21) Wegeben gu Borme bem Ergbergoge Ferbinanb, finbes fich bei Ennig a. a. D. E. 49 fg.; es führt alle frühern Freiheiten einzeln auf und fügt noch einige andere bingu, g. B.: "Er foll auch fein ber allergeheimeft Rath bes Romifchen Reichs, alfo bas tein Sach, so in Ewigkeit reicht, ohne fein Biffen beschloffen werben ober befcheben folle, befgleichen feine Rachtommen. - Das Banbt Deftes reich ift auch Exempt und Fren, fampt feinen annehmen, für all ander Land, aller Binfe und Aufschlägen ber Rapfer in Emigfeit. — Er ift auch nicht foulbig auf die Reichstäg zu tommen, und zu es fcheinen, bann mit gutem Billen. — Das Reich foll fein Beben haben im Bergogthumb Defterreich. — Der alteft unter ben Bergogen foll bie Berrichaft bes ganbes baben, und nach ihm fein altiften Sohn, Erblich. Doch alfe, baß er von ben Stammen bes Bluts nicht tant, und bas bis bergogthumb nimmer mehr getheilt foll wer ben. Bo aber bemelbte Fürften unerbfam abgiengen, fo foll bas Bergogthumb und bie Band an fein altefte verlaffene Tochter fallen. Der Dergog bat frep Dacht fein Band ju übergeben, und ju verfchaf. fen wem er will, fo er - ohne Erbfinber abgieng, und foll barane burch bas Reich nicht verhinbert werben."

Deffelben Raifere Freiheitebrief, gegeben zu Augsburg am 8. Sept. bes 3. 1530 22); q) mit bem angehangten Bes fidtigungsbriefe bes Raifers Rubolf II. aus Prag vom letten Juli bes 3. 1599 23); r) endlich die Bestätigungs urtunben aller fpatern Raifer, bis berab auf R. Rarl VI., welche gewöhnlich bei Gelegenheit ber ofterreichischen Throns belehnung ausgefertigt murden 23). Bu ben Grundgefeben gehoren ferner noch bie fammtlichen wichtigern Sausvertrage, als ba find: a) R. Ruboli's I. Sausordnung zwischen feinen mit ben Bergogthumern Diterreich und Steiermart gemeins Schaftlich belehnten Gobnen Albrecht und Rubolf, erlaffen au Rheinfelben im 3. 1283 36). b) Die Sausorbnung Bergog Albrecht's II., gegeben gu Bien am Gt. Cathreintag im 3. 1355 26). c) Die Sausordnung, welche Bergog Rubolf IV. zu Wien Montag vor St. Elisabetentag 1364 mit seinen Brudern Albrecht und Leopold errichtet hatte 23). d) Die Sausorbnungen und gandertheilungen ber Bruber Bergoge Albert III. mit bem Bopfe und Leos pold bes Biebern vom 3. 1373, 1375, 1376, befonbers aber jene von 1379 26). e) Der zwischen Albert III. unb

22) Diefen führt Chr. Aug. Bed in feinem Specimen I, juris publici Austrinei etc. (Viennae Austriae 1750.) p. 24, unb Raifer Rubolf II. führt ibn in feinem Freiheitebriefe vom 3. 1599 28) Dit bem vorbin erwähnten bee Raifere Karl V., ber ju Mugeburg am 8. Gept. 1530 ausgefertigt worben ift, bei Bunig a. a. D. S. 66 fg.; ertheilt murbe er bem Erzbergage Matthiat. In biefem Diplom und in ber Ginlabung jum Reichstag in Augs-In betein Diem in der Eintabung fum deitgetagt in Augeburg vom J. 1550 werben bie Erzherzoge auch bes beil. Beiche Erzschenke und Kurfürsten genannt; s. bei Beck a. a. D. S. 25. 24) Die Karolinische Bestätigung wurde in den solgenden Zetten von Kaiser zu Kaiser gemeiniglich bei Gelegenheit der österreichischen Throndelehnung abermals bestätigt, wie solches auch noch von K. Kart VI. im J. 1729 nach der öskerreichischen Belehnung gefchehen ift. Die wichtigften und alteften biefer Freiheitebriefe find auch auf bem Reichstage bes 3. 1664 ber Reichsverfammlung vorgelegt und burch ein barüber ausgestelltes turmainzisches Vidimos ber ofterreichischen Privilegien de Anno 1664 vom 2. Mai bescheinigt worden; s. Fr. Ferd. Schrötter's Grundris des öfterreichis schen Staatsrechtes (Wien 1775). S. 9. 25) Fr. Ferd. Schrötter in seiner fünsten Abhandlung aus bem öfterreichisschen Staatsrechte u. s. w. (Wien 1766.) S. 843 fg. Darin wurde verordnet: "quod predictus Albertus (A. Rubolf's ältester Sohn) et ejus haeredes masculi sepe dictarum terrarum (Austrie, Styrie, Carniole et Marchie) principatus et dominia cum omnibus suis juribus, honoribus et pertinenciis universis, prout pre-dictas terras eisdem Alberto et Rudolfo pre indiviso prius con-Tulimus, soli perpetuo habere debennt et tenere."

26)
Togotrudt in ben Commentariis pro Historia Alberti Ducis
Austriae cognomento sapientis scriptis ab Ant. Steyever etc.
(Lipsiae 1725. Fol.) p. 185, foroie bie Grahlung bes Pergans ges ber Ertaffung biefer Sausorbnung p. 11. 27 Abgebruckt bei Steverer a. a. D. S. 401 fg. Darin wurde festgefest, daß sie alle Lander "unverschapbentlich ber einander behaben, und nimmer bon einander geteilen wollen", boch follte ber altefte unter ihnen "bie oberften Berichafft, und ben groften Gewalt haben." biefe Urfunbe, ale and eine anbere bei Steperer a. a. D. S. 415 vertommenbe, unterfchrieben feine Bruber Albrecht und Leo-28) Diefe mit ben Bestimmungen ber vorhergebenben Sausordnung im Biberipruche ftebenben Bertrage folgten rafch auf eine ander, liber bie erften zwei Ednbertheitungen, welche bochft mahr-icheinlich in ben Jahren 1366 und 1371 erfolgten, find bieber noch keine Urkunden aufgefunden worben; f. Ofterreich unter Derzog Albrecht III. Bon Fr. Kurg (Einz 1827. 1. Ab. S. 86. Die erste Theilungsurkunde, gegeben ju Wien an fand Jacobetag 1578 (ben seinem Better Wilhelm zu Wien an Mittichen vor St. Cholomannstag (10. Oct.) 1386 abgeschlossene Hausvertrag 2°7). I) Der zu Holemburg an Sand Cecilientag der heiligen Junkchfrawntag (22. Dec.) 1395 zwischen den herzogen Wilhelm und Albert IV. abgeschlossene Bertrag 30), und g) die andern Hausordnungen, Laidungen und Bertrage, welche in der ersten Halfte des 15. Jahrh. zwischen den Gliedern des habsburgischen Hauses geschlossen worden sind 31), und die sammtlich, sowie auch die frühern

25. Juli), finbet fich bei Rury a. a. D. S. 238 fg. Diefe Drb-nung und tapbing fest fest: bas Albrecht bas Amt eines Sanbmarfchalls in Ofterreich und eines Canbesbauptmannes in Ofterreich ob ber Ens und bie hauptmannichaft in ber Steiermart, bagegen teopold jene in Aprol und bie Landvoigtei in Schwaben und im Gifas befegen folle, boch follen alle hauptleute beiben Bergogen ben Gib leiften; auch bie Pfleger und Burggrafen, fo jeber ber beiben Dem goge in feinem Banberbegirte einfest, muffen beiben Furften fcmberen. Auch von Karnthen theilen bie Bergoge bie Einnahme, wie von ben anbern Provingen. Die beiben Bergoge tonnen fich in ben Banbern bes anbern eine Stadt ober Burg gum Aufenthalte mab-Ien nach Belieben, nur nicht in einem Orte, welcher ber Gis eines Sandeshauptmannes ober eines Candvoigtes ift; auch foll fein Mufenthalt bem Bruber und feinen Banben und Leuten unschablich fein. Bahrend ber nachsten zwei Jahre, auf welche ber Bertrag gefchlofe fen war, burfte tein Derzog ein Befigthum vertaufen ober verfegen ohne Einwilligung bes anbern. Berpfanbete Gater tann ein jeber einibsen. Die Begablung ber alten Schulben übernehmen bie Dem joge ju gleichen Theilen u. f. w. Die neue Banbertheilung, ju Bien am nechsten Sunntag vor bem b. Pfingstrag (ben 3. Juni) 1875 abgeschloffen (f. bei Rury a. a. D. S. 262 fg.), hat nur wenige neue Bufage, fimmt sonft mit ber vorigen überein. Am 5. Janner 1876 wurde zwischen Albert III, und Leopold wieder eine neue übereintunft gu Baiffe geschloffen, bie fich auch bei Rurg a. a. D. S. 268 fg. findet; ichon am G. Aug. beffelben Jahres wurde gu Blien abermals zwischen benfelben Brubern ein Bertrag geschloffen (f. bei Kurg a. a. D. S. 271 fg.); am 7. Juli 1879 folgte abromals eine neue Anordnung, die Kurg S. 174 fg. nur im Auszuge anführt; in diesem Bertrage wurden die Lander in gwei Abelle getheilt und abwechselnb von jebem ber beiben Bruber verwaltet. Wichtiger als alle vorstehenden ift einer ber zwei in dem steiermas tifchen Rlofter ju Reuberg im Darzthale am 26. Gept. 1379 gwie fcen ben Dergogen Albrecht III. und Leopold abgeschloffenen Familienvertrage (er findet sich in ber Abhandtung bes Freiheren von Dormanr: über Minberjahrigkeit, Bormunbschaft und Brofichrigkeit im bsterreichischen Kaiferftaate und Kaiferhause (Wien 1808). 6. 161 fg. gang abgebruckt.

29) f. in Adriani Rauch, Rerum Austriacarum scriptores, qui lucem publicam hactenus non viderunt etc. (Vind. 1794. 4.) T. III. p. 400 sq. 30) Er ist abgebruckt bei Kauch a. c. D. S. 411 und im Austuge aufgesührt in: Osterreich unter herzog Abert IV. Rebst einer übersicht bei Justandes Offerreich mahrend bes 14. Jahrd. Bon Kr. Kurz (Einz 1830). 1. Ih. S. 5 sg. 51). Der Abeilungsverträge wurden in der zumächst darauf solgenden Beit noch mehre geschlossen, die aber von einem geringern Belange sind; vom der Art ist der Spruch der herzoge Leopold IV. und Ernst vom 17. Marz 1404 (s. dei Rauch a. a. d. S. 419 sg.) in der Streitsache der herzoge Abert IV. und Büsselinz die Berzichtleistungsurkunde der herzoge Abert IV. und Büsselinz die Berzichtleistungsurkunde der herzoge Leopold IV., Ernst und Kriedigt Gunsten Aldrecht's IV. auf alle Rechte über Österreich ob und unter der Ens vom 22. Marz 1404 (Rauch a. a. d. S. 429 sg.); micht minder auch die übrigen Berhandlungen, Schiedssprüche und Berträge, welche mit den Stahren und von diesen mit den genannten Derzogen in diesem Indre und in den Jahren 1406, 1407 und 1406 gepstogen worden sind. Wichtiger ist die die Rauch S. 491 sg. abgebruckte Urkunde R. Sigismund's vom 30. Det. 1411, wodurch dem herzoge Albrecht IV. (II.) die Rachsicht der noch sehr

Freiheitsbriefe, noch insofern in Kraft sind, als sie Besstimmungen über die Dauer ber Minderjahrigkeit, die Bormundschaft, die Boigtbarkeit, über die Lebensverhaltenisse, die Untheilbarkeit der Erblande, die Bersorgung der nachgeborenen Erzherzoge und die Berhaltmisse zum teutschen Staatenbunde als der theilweisen Fortsetzung der staatsrechtlichen Berhaltnisse bes ehemaligen heil. romischsteutschen Reichs enthalten.

Nachstem hat aber jedes ber brei innerofterreichis ichen Bergogthumer seine besonderen Privilegien und Ordsnungen, Gesehe und herkommen, nach benen sie ichon

als ehemalige Reichstande regiert murben.

Die alteste und wichtigste staatsrechtliche Urfunde ber Steiermart ist das Testament des letten Beherrschers aus dem Geschlechte der Traungauer, Berzogs Ottokar VI., wodurch er bei der Übergabe seiner Lander an Berzog Leopold VI. den Augendhaften oder Starken aus dem Geschlechte der Grasen von Babenberg (Bamberg) auf Bitten der Steiermarker ihre Rechte in einer Schrift zus sammensaßte, sie bestätigend und allen seinen Nachsolgern zur Besolgung empsehlend. Diese Urfunde wurde ausz gesertigt in monte Sancti Georgii apud anesum sorum Anno Dominicae incarnationis Millesimo centesimo octuagesimo sexto indictione quarta, concurrentium secundo, sexto decimo Calend. Septembris de Dominica Lunae vigesima octava (den 17. Aug. 1186) <sup>22</sup>). An diese reiht sich die steierische Landbandseste

lenden zwei Jahre bis zur Großichrigkeit nachgesehen wurden. Einselne wichtige Bestimmungen enthalten auch die Theilungsverträge zwischen den herzogen Friedrich IV. und Albrecht VI. von den Jahren 1436, 1439, 1440, 1443, 1453 und 1462, und zwischen die sen beiden herzogen und dem herzoge Siegmund in Aprol von 1446 und 1464, von denen sich Auszüge in der erwähnten 5. Abshandlung F. F. Schrötter's von S. 170—188 vorsinden.

an, bie eine von ben Standen veranstaltete und mit ben Originalurkunden genau verglichene Sammlung aller bem herzogthume Steiermark in frühern Zeiten von den kans besfürsten verliebener kaiserlichen, toniglichen und landesssurflichen Freiheiten, Statuten, Landesgebrauche und ans bern Sags und Ordnungen ist 33), welche von den Res

sub nostram et imperii recepimus ditionem, ut non nisi a nobis, Imperatoribus et Regibus successoribus nostris perpetuo teneantur. Si autem praedictorum Ministerialium Styriae favorabilis instantia nostram providentiam pulsaverit, ut eundem Ducatum de manibus nostris et Imperii alicui Principua — porrigamus, non Principi Austriae, ut hactenus fuit consuetum, qui pro tempore fuit, sed specialiter speciali Principi, eundem Ducatum Styriae porrigi promittimus, — statuimus, ut omnes mutae par Styriam, quae ultra debitum fuerant in suis reditibus aggravatae, in summam redituum, quam solverant praedicti Ducis Leopoldi tempore, revertantur, nullique Principi ejusdem terrae licet eas praeter quod dictum est, quibuslibet exactionibus aggravare. Monetam queque, quae singulis anais, avaritia exposcente solebat renovari in praejudicium commune habitatorum ejusdem terrae, ex nunc velumus sine consilio communi Ministerialium majorum Styriae nullatenus renovari, et renovatam in pondere primo per quinquennium perdurare etc.

33) Die altefte Musgabe berfetben foll nach G. Goth (f. Das Derzogthum Steiermart rc. G. 40) vom 3. 1522 fein, von ber aber, nach ben forgfaltigften Ertundigungen, weber in bem ftanbifden Archiv, noch in ben Bibliotheten ju Grat irgent eine Spur auf gufinden war. Die erfte Befanntmachung ber fteiermartifchen Pris vilegien findet fich vielmehr in bem Berte: "Des lobtichen Fibre ftenthumbe Steper Erbhulbigung, in bem gunffechenbunbert und gwaingigften, Auch noch uolgend bes ainenbzwaingigften Jare beicheen fambt handlung ber kandtag besselbenmals gehalten mit etlichen fern Franhaiten, kandshanduest vab beruff ber ordnung in gemai-nen handtierungen." Am Ende des Wertes sindet sich: "Auf beueld bes Belgebornen herren, herren Gigmunben von Dietrichftain, Frepheren ju bollenburg und Bintenftain, Grofchenten in Rarnthen, Banbehauptman in Steper ze. meines gnebigen Derrn, bann folgen auf ber zweiten Geite biefes Blattes die Privilegien, und zwar: 1) Die Bestätigungeurtunbe des romifchen Ronigs Marimilian I. vom 20. Dec. 1495, enthaltenb bie Freiheitebriefe Raifer Friedrich's II., Rubolf's I, und ber Derzoge Ernft und Albrecht. 2) Die fogenannte Reformation ber Canbeebanbfefte, ober R. Fries brich's III. Confirmation und Entscheidung wegen ber Beine, Schens ten, Weinführer, Ellen, Maße, Gewichte und vieler anderer Gesgenkände. Im I. 1445 gegeben zu Wien am Samftag nach Allersbeitigen. S. Kaiser Maximitian's Brief, belangend die Austreibung der Juden, vom I. 1496. 4) herzog Albrecht's Brief, anrarend die frombben Wein, vom I. 1845. Endlich 5) der Brief, belanzgent bie frembben und vnorbentichen tauffmansbanbet. Die erfte mir gu Geficht getommene Ausgabe, worin bie fteiermartifchen Pris villegien gang abgefonbert abgebrucht finb, fubrt ben Titel: gannb. handueft. Des loblichen Bergogthumbs Stepr, barinnen Repferliche, Ronigliche, ond Canbesfürftliche Frenheiten, Statuta, Canbeegebrauch, onb andere Cas : und Orbnungen, nachlenge begriffen. Auff fondern beueich ond verordnung einer Erfamen loblichen Banbt-Schafft cobemeite Derhogthumbs Steper, aus ben alten gefertigten Originaln fleislig abgeschriben, und orbentlich Collationiert, Fole genbes von neiven Getructt zc. Inhalt biefer gangen Canbband. vest, am solgenden Plat, Articketweiß verzeichnet zusehen. Anno MDLXXXIII. Um Schluffe lieft man: Gebruckt zu Augepurg, burch Michael Manger. Spatere Ausgaben ber Sandhanbfeste sind

genten immer ben Stanben bes herzogthums bestätigt wurden. Endlich alle in neuern Zeiten über einzelne Ges genstände erlassenen allerhochsten Resolutionen, insofern sie sich auf Materien bes öffentlichen Rechtes beziehen 30).

Das herzogthum Karnthen, welches schon unter ben Araungauern nach und nach mit der Steiermark unter dieselben Beherrscher kam und bieses Land durch seine absgerissenn Abeile vergrößern half, so z. B. um das I. 1127 durch die Grasschaften Sppenstein, Avelanz (Aflenz) und Marzthal 35), im I. 1148 durch den jetzigen cillwer Kreis 26), in dem übrigen Abeile aber seine eigenen herzoge behalten hatte, und im I. 1335 nach dem Tode des ohne männliche Erben verschiedenen herzogs heinrich, aus dem Hause der Grasen von Aprol, an die Herzoge Albert und Otto von Osterreich gefallen war 37), besaß von Albert her seine eigenen Privilegien und herkommen, die sämmtlich in die Landbandsesse des Gerzogtbums 38)

vorhanden von den I. 1635 and 1697. Bon einer Ausgabe bes I. 1660, wie Goth (S. 40) meint, ift sonst durchaus nichts bestannt; wol aber ist die Leopoldsche Bestätigungsurkunde (oder Dandsche) vom I. 1660, aber erst im I. 1697 durch den Druck bekannt gemacht worden. Diese leste Auslage des steiermarkichen Privilegienducks enthält: am Ansange die Consirmation der steierischen Privilegien durch Kaiser Leopold I. (gegeben zu Erch am 5. Iuli 1660), wohin am Eingange ausgenommen ist a) der Bestätigungsdrieß K. Ferdinand's III.; d) jener des Erzherzogs Ferdinand (II.) und am Schlusse; o) Ertract auß verschieden neuertich erhaltenen Concessionen, Gnaden: Brieffen und Resolutionen (Geben in der Statt Wienn den LB. Octobris 1631); d) Renser Ferdinand des Dritten erneuerte Resolution, die Bestrassung ver Wildendard vom S. Fedr. 1651); e) Kapser Ferdinand des Dritten abermahlige Resolution, die Abthuung roth und schwarzen Wildterades in Bnter-Steve, dann das Gehög in Gräger-Ferniger- und Leidniger-Feld betressend und der Schluß der eben angesührten kalserlichen Consirmation und ein Materienzegister ersolgt. Aus dem Titel dieser dritten und lesten Ausgaden im Irrthume sei. Der erste von mir angesührte, selbst des Panger und Japs nicht erwähnte, Erdhubigungsact gehört zu den ersten. Drucken (Incumadeln). Übrigens ist der beweitem größte Theil des Inhalts der Landsandessen von den kabertal zu gehonte, wie den kaberdal zu gehonte, Wergrechtsangelegenheiten und in einse gen wenigen Fällen der Landsedberfassung als noch gültige Norm.

34) f. Die politischen Gesetze und Berordnungen für die dsterreichischen, bohmischen und galizischen Erbiander der K. Maria: Theresens, Joseph II., Leopold II. und Franz I. (Wien 1787—1836) in 100 Banden, in allen die drei innerösterreichischen Deregogthümer betressenschen Gesetzesstellen; und außerdem die Oroninzialsgesesstämmelungen sir das herzogthum Steiermart und für das Königzeich Illvien. 35) s. I. I. Wartinger's Kurzgesate Gesschichte der Steiermart. Inveite Schulausgade (Gräg 1827). S. 37. I. B. von Wintlern, Ehronologische Geschichte des herzogthums Steiermart (Gräg 1820). S. 36 ad annum 1127. 36) Im I. 1583; s. Wartinger a. a. D. S. 383; nach Wintler a. a. D. S. 39 im I. 1148. 57) Im I. 1335; s. Wartinger a. a. D. S. 38 mat Mintler a. a. D. S. 38 Das Lärnthnerische Privilegienduch ist viel später als die steiermartssche Privilegienduch ist viel später als die steiermartssche Pandvest, Des Söblichen Erzberzogthumbs Kharnden. Darinnen Raysertiche, Königliche von Lands Fürstliche Freybeiten, Statuta, Lands Gedräch und andere Sag: und Dronungen, nach längs dezissen. Auss sond Karnden, Besehl und Berordnung ainer Ersamen Löblichen Landschafft obwolermeibtes Erzherzogthumbs Kharnden, aus den Alten gesertigten Originaln, siessiss abgeschrieben von or

aufgenommen worben find, und beren Dafein icon aus bem Inhalte ber von R. Rudolf I. am 4. Rov. 1276

benlich collationiet, Bolgenbs von newen getruft zc. Innhalt bies fer gangen gandehandveft, am volgenben Plat, Articeweiß vers gaichnet gu feben. Anno MDCX. Auch biefe ganbhandfefte ift gleich ber fteierischen ebenfalls eine Sammtung von 77 verschiebes nen Urkunden (vom 3. 1276 — 1606), welche theile ftanbifche Prie vilegien, Erbhutbigungen und Gibe, fo bie Lanbesfürften und bie Banbichaft ju leiften hatten, theils Schablosverichreibungen, Lebens briefe, Bergleiche, Reverfe und Receffe enthalten, Die fich fammts lich auf Berhaltniffe swifchen ben Canbesfürften und ben Stanben, ober Einzelnen aus ihnen beziehen. Die wichtigften berfelben find; 1) K. Audolphi l. Lateinisch Peivilezium aus Wien vom J. 12763 6) Erzherzog Ernst's Bestätigungsbrief aller frühern Freiheiten bes herzogthums Karnthen (ertheilt zu St. Beit am Trichtag nach dem Sontag als man singet Judiea in der Fasten 1414), in welchem Jahre er auch den altherzebrachten Belehnungs- und Erdhuldigungs-Jahre er auch ven andergevrauften Bertenungs und Eroputoigungs act auf bem Berzogsstuhle am Jollsebe, und zwar der lette ber Berzoge, vornahm. 7) Kapser Friderichen III. Schablosverschreibung, betreffend die Erlassung bapder bes sibens auf dem Stuel zu Boll und bes Apbs in Berleihung ber Leben (gegeben zu St. Beit am St. Ahomastag vom Khandiberg 1444). 8) Kapfer Friedrichs III, gegebne Frenheit und Bestättigung wegen der Sanderrecht und Landgerichten alba in Khandten (St. Beit am Sontag recht vod Landgerichten alda in Rharndten (St. Beit am Sontag vor der h. derher Konig Tag 1444). 9) K. Friedrichs III. Beschätzigungsbrief der vom Erzherzoge Ernst dem Lande ertheilten Freisbeitem (St. Beit am Trichtag vor S. Anthonien Tag nach Ehrifti Geburt 1444). 11) K. Maximiliani I. Befreys und Gaddrief einsger Artikel der karntynischen Landhandvocke (Wien am Mitwoch nach S. Erhartstag 1494). 12) K. Maximiliani Bestätigung des Ermsestinsschafts (Wien an S. Fabian von Sebastian Tag nessinischen Freiheitsoriefes (wien an S. Favian von Gebastian Tag. 1494). 15) R. Marimitiani Befreiung wegen Austreidung der Jusbenschaft. 17) Desselben Kundergisches Libell. 22) und 25) Desselben zwei Augedurgische Libelle vom I. 1510. 26) 27) und 28) Desselben drei Insbruckische Libelle vom I. 1518. 50) Das Bruckische Eibell vom I. 1519 u. s. v. Früher als jene des Derzogthums Kärnthen, wurde die Landhandselbenkeite Krains herausgegeben; sie sührt Karnthen, wurde die Landhandfeste Krains herausgegeben; sie sührt ben Titel: Lands-Dandvest, Des Löblichen Derhogsthums Crain, darinnen Khapsertiche, Khönigliche, vnd Landssürstliche Frenhaiten, Statuta, Landsgebrauch, vnd Ander Sag, vnd Ordnung nach Lengs begeissen. Avf sondern Beuelch und Berordnung Ainer Erstamen Löblichen Landschafft Odwolermettes Derhogsthums Crain, Aus den Alten gefertigten Originaln, vleissig abgeschrieben, vnd Orbenlich Sollationiert, Bolgundts von Reuem getrucht ze. Innehalt dieser gangen Landschandvest, am Bolgunden Plat, Articiweis, verzaichnet zu sehn. Anno MOXCVIII. Am Ende: Gedruck zu Grad, durch Pansen Schmid. Diese Privilegiensammlung enthäte:

1) Kaiser Friedrichen Einer Ersamen Landschafft im Erzein gegeben, vnd mit der Gulden Bull Becresstiate Landschafft im Erzein gegeben, vnd mit der Gulden Bull Becresstiate Landschafft in Erzein gegeben, vnd mit der Gulden Bull Becresstiate Landschafft in Erzein gegeben, ond mit ber Gulben Bull Betrefftigte Canbte Freibait (Geben gu Bien, am Grichtag, Canet Catbarinarag ber beiligen Jungfranen 1460). 2) Graf Albrechten zu Gorg rc., Deffen in der Bindischen Marc, vond Mottling, gegebene Arevbaiten (Geden zum Neumarcht, in der Wörtlich, am Erichtag nach Sanct Georgentag 1865). 3) Also auch Dechermeltes Graf Albrechten zu Gorg rc. Dennen in Offerend von Deret gegebene Frenhaiten zu Goth re. Dennen in Betrerich, von Earst gegebene Frenhaiten (von berselben Aussertigung).

4) hierauf seigen die Bestätigungsartunden der Freiheiten zu a) der windischen Wark K. Friedrich's ill. (Seben zu Laydach, am Mittichen vor dem Sontag als man singt Reminiscere in der Fasten 1444); d) der Landschaft Krain von K. Mar I. (Wien, Freitag nach Sanct Expartitus and Krant liefelen der Krain von K. Rart V. (Ud), am Pfingtag nach Canet Urfelen ben 25. Det. 1520); d) ber windifchen Mart burch benfelben Raifer (von berfelben Musfertigung); o) beren in Pfterreich burch benfelben (vom obigen Aage); f) Krains burch K. Ferdinand I. (Reuftabt ben 16. Rob. 1523); g) ber windischen Mart und Motting burch benselben Fure ften (Reuftabt ben 14. Rov. 1523); b) ber Canbichafft in Ofterring (Iftrien) von benseiben am lestgenannten Tage; i) Rrains burch Erzherzog Rari (Gras am 1. Mai 1567); k) Pfterrings von zu Wien für Österreich, Steiermark, Karnthen und Krain gemeinschaftlich erlassenen Urkunde, die sich auch in der Landhandfeste von Karnthen und Steiermark, nicht aber in jener Krains, vorsindet, erhellet 39). Die aus spätern Zeiten stammenden landesfürstlichen Unordnungen sind nicht selsten beiden Ländern und auch Krain gemein. Dieses Landhat seine eigene Landhandseste, die auch gleich jener der beiden übrigen Berzogthümer eine chronologisch geordenete Sammlung aller altern Landesprivilegien und gerichtslichen Unordnungen ist.

afeichem Datum; 1) ber winbifchen Mart und Mottinge; m) Krains, ferrings, ber windischen Mart und Mottings von R. Rubolf II. (Prag am 3, Dec. 1593) und n) berfeiben Lanbichaften burch ben Erzherzog Ferbinand (Gras am 20. Dec. 1597). 5) Lanbesfürfte tiche Einer Erfamen Landtschaft in Crain Erbulbigungs Apots Pflicht. 6) Avgspurgisch Libell bie funf Riber Defterreichische Erblande jugleich betreffende ic. 7) Angepurgisch Libell, ain Ersame ganbtschafft in Grain Allein betreffent. 8) Inspruthisch Libell allgemeine Desensions-Orbnung ber Romisch. Kap. Map. 2c. und aller berfelben Riber : und Ober Diterreichische Erblanbe betreffent. 9) Inspructifch Libell Ihrer Rom. Ran. Man. 2c. Doffhaltungs. Orbnung betreffent. 10) Inspruchifch Libell Particulargranamina aller Ribern ond Dber Ofterreichifden Erblanbe, gugleich betreffent. 11) Ronig Maximiliani Brief bie gegen Glagen betreffent. 12) Sap-fere Maximil. Gabbrief ber 600 Gulben halben, auf ben Aufichlag gu underhaltung der Berfiger, des Landte Rechtens. 13) Ain Beuetch vom Abdnig Ferdinando ic. Betreffent Schub, Conmission vod Reufrenheit. 14) Ain Beuelch von König Ferdinando, das Riemandt des andern Leuth in Schermb, vod Bogten Rembt. 15) Ronig Ferbinandi Beuelch, an bie Mautner gu Gore, wegen Freypassirung ber Landleuth, Wein, Traibt, ond andere Rotturfft. 16) Konig Ferdinandi Beuelch, des Niemandt auffer recht gepfendt, ober aufgehalten soll werben. 17) Konig Ferdinandi erklarung, wie es mit benen von Lapbach, und ber Beren und Lanbleuth in Grain bienern gehalten werben foll. 18) Ain entichib von Rhonig Ferbi-nanbo 2c. bas theiner uber bie erfefnen gwohnten anbern ju Scher-19) Rom. Ray. Dap. Ferbinanbi zc. erleuterung ond Milberung, wber bie aufgangne Policei. 20) Bon Trer Für. Durcht. Ergherhogen Carl ju Ofterreich ze. Berwiligung, thein Expectang ju geben. 21) Furft. Dur. Ergherhogen Carln zu Ofterreich ze. Schables verschreibung, per Erlagung, ber Personliden erscheinung, zu verleihung ber Leben. 22) Der Canbtschaft in Crain Lebens Tar befrevung. 23) Irer Fürst. Durcht. genedigste Ratisistation, voer ber berver Lande, Stepr, Kharnbten, und Crain, befoloffenen vergleich, wegen ber gerichtlichen Execution. 24) Rhaps fer Berbinandi Limitation ber Land Gerichts Ordnung, und 25) Min General, vom Rhonig Ferbinando ze. ausgehund wegen verthauffung ber Geiftlichen geftifften Guetter. Bu ben organischen Gefegen Karnthens und Krains gehören noch insbesondere: 1) Das Patent vom 23. Juli 1814 (f. Gr. f. f. Majestat Frang I. politifche Gesete und Berordnungen fur bie ofterreichischen, bohmifchen und gatigifchen Erblander. Auf allerhochsten Befehl und unter Aufficht ber bochften Pofftellen herausgegeben [Bien 1816]. 42. 86b. G. 94 unb 95) wegen Biebereinverleibung berjenigen Provingen, welche unter Frante reich ju Ilhvien gehorten. 2) Das Parent vom 3. Aug. 1816 (ebendafelbft 44. Bb. S. 259 und 260), woburch Illvrien zu eis nem Königreiche erhoben und in zwei Gouvernements getheilt wird. 3) Das Patent vom 29. Aug. 1818 (ebendaselbst 46. Bb. S. 215—222) wegen Wiedereinschiprung ber stanbischen Berfassung in bem Derzogthume Rrain.

39) Diese erhellt ganz deutlich aus folgenden Werten der Landhandschle K. Rudosses I. vom J. 1276: "alia omnia secundum jus, et singularum terrarum consuetudinem, hactenus approbatam, libertates et Privilegia Principum Ecclesiasticorum et socularium, Comitum, Barenum, Ministerialium, et aliorum quorumlibet per Judicas competentes juris erdine decidantur."

Nach ben Bestimmungen biefer Grundgesete bilben bie drei Gerzogthumer mit dem Erzberzogthume Ofterreich und mit den übrigen teutschen Erdlandern ein untheilbares Ganze, das trot aller Provinzialverschiedenheisten in der Landesversassung, doch nicht sowol in dieser, als besonders in der Verwaltung, Gesetzebung und Gerrechtigkeitenschlage, das Meiste unter sich gemein hat.

Der ganbesfürft leitet in allen brei Bergogtbumern bie öffentlichen Angelegenheiten burch feine Beamten und Behorben, unter Mitwirfung und Berathung ber Stande, beren Freiheiten nicht, fowie in Bohmen und Dahren, ber Sturm bes 30jahrigen Rrieges und Aufruhr gebrochen ober gang vertilgt haben 40). Der Raifer von Offers reich führt in hinficht auf Rarnthen und Rrain ben Dis tel eines Konigs von Illyrien 1). Dieser erscheint sowol im großen, als auch im mittlern und kleinen Titel bes gesammten ofterreichischen Kaiserthums, und zwar im kleis nen und mittlern als ber lette unter ben foniglichen Die teln swischen bem eines Ronigs von Lobomerien und jes nem eines Erzberzogs von Ofterreich, im großen Titel folgt hingegen auf ibn ber eines Ronigs von Jerufalem. Mugerbem führt ber Monarch auch noch von ben einzels nen Provingen Innerofterreichs ben Titel eines Bergogs ju Steiermart, Rarnthen, Rrain, Die aber nur im großen und mittlern kaiferlichen Titel, und zwar fogleich nach ben Bergogthumern Bothringen und Galgburg und noch por Obers und Rieberschlesien, feineswegs jedoch im fleis nen aufgeführt werben. Jebes ber brei Bergogthumer bat auch fein eigenes Bappen. Die Steiermart führt in einem einfachen mit bem Bergogobute gefronten grunen Schilbe einen rechtsfebenben, auffleigenden, filbernen, golb: gefronten Panther, mit ben Bornern eines Stiers, ben Pfoten eines Greifen und einem vierfach getheilten Schwanze, bem aus allen Offnungen feines Korpers Feuerflammen hervorbrechen. Diefer Bappenschild fehlt im tleinen Bappen bes ofterreichischen Raiserthums, und ebens so auch jener der Berzogthumer Rarnthen und Krain; im mittlern taiferlichen Wappen bingegen nimmt ber vereinigte Bappenschild ber Steiermart und Karnthen (bas Bappen Krains ift in bas mittlere kaiserliche Bappenbild nicht aufgenommen worben) unter ben funf Bappen, welche fich auf ber linken Seite bes genealogischen Baps

<sup>40)</sup> Rur Krain erhielt burch bas Patent vom 29. August 1818 eine ganzliche Umgestaltung seiner frühern standischen Berfassung. Dagegen haben insbesondere die Stände der Steiermark von ihren frühern Freiheiten und Privitegten leins verloren, es sind dieselben vielmehr in ununterbrochener Reibenfolge dis derad auf Kaiser Karl VI. immer bestätigt worden, und die auf ihn solgenden Regenten sind nur durch die unruhedollen Beiten ihrer ersten Regierungssahre verhindert worden, die Erhhuldigung vorzunehmen und dei diese Selagenheit die Bestätigung der Kandischen Privilegien vorzunehmen, worüber die Stände aber immer die bexuhr villegien vorzunehmen, worüber die Stände aber immer die bexuhr gendsten allenhöcksen Jusisperungen erhalten haben.

41) f. das Possanzieiberret vom 22 Aug. 1836, wodurch alle frühren aber die Titel und Wappen angeführten Gesese außer Wirssamsteit geseht worden sind; es sinder sich die Forsseng der ursprünglich vom hosseretalt Joseph Kropatscheft, spärer vom Hosseretalt W. G. Goutta redigitrer Sammtung der Geses im politischen Cameralund Justizsade z. herausgegeben von F. X. Picht (Wiem 1838).

pens in bem Gefieber bes Ablers befanben, ben funften Plat ein, und im großen Bappen bes ofterreichischen Raiserreichs findet es sich im obern mittlern Sauptfelde neben ben Bappen bes Bergogthums Calgburg und bes teutschen Orbens, Dfterreichs und ben tyroler Bappen 42). Rarntben zeigt einen in bie Lange gefpaltenen Schilb, in beffen rechter Salfte im golbenen Felbe brei rechts über einander Schreitende Schwarze Lowen, in ber linken binges gen ein filberner Querbalten im rothen Felbe fich vorfins ben; biefes Bappenbild erscheint im großen faiferlichen Bappen im untern mittlern Sauptfelbe 44) bei ben Baps pen Illyriens, Rrains, ber winbifchen Mart, Friauls 2c. Das Bappen Rrains bilbet ein filberner Schild, in bem fich ein blauer, gefronter Abler zeigt, ber auf feiner Bruft einen filbernen, von Roth und Gilber gehnmal geschachten halben Mond bat "). Das Bappen bes Ronigreichs Illprien hat ein golbenes Ruberfchiff im blauen Felbe: es fommt im fleinen faiferlichen Bappen ebenfo wenig, als basjenige ber windischen Mart, vor; bagegen ift ihm im mittlern Bappen unter ben Schilben, welche am Bes fieber bes Ablers rechts vom genealogischen Bappen ftes ben, ber britte Plat unter bem lombarbifch venetianischen und über bem fiebenburgischen angewiesen "). Das Baps pen ber windischen Mart besteht aus einem ichwarzen, roth eingefaßten But mit gleichfarbigem Gurtel und Quas ften im filbernen Felbe 40); biefer Bappenfchild hat nur im großen taifertichen Bappenbilbe einen Plat angewies fen erhalten. Den Canbftanben einer jeden Proving ift es auch gestattet, sich bes Landeswappens zu bedienen. In ben Bappen ber Erzberzoge von Ofterreich fommt feins biefer Bappen vor, ebenfo wenig als fie bie Burs ben biefer Lanber in ihrem Titel fuhren.

Als ein befonderes Aleinod, welches bei der Erbhuls bigung gebraucht wird und als ein Insigne der hochsten Gewalt anzusehen ist, findet sich in der Steiermart der Bers gogshut vor "); außerdem ist noch der große Pokal (Lands schabenbund genannt) zu bemerten "), die beide im Archive

42) s. ebenbasetift S. 553. über ben Ursprung bes steler effchen Bappens s. N. Julius Cafar's regul. Chorberen ie. Staatund Kirchengeschichte bet Derzogthums Steiermart (Graf 1786).

8. Bd. S. 61 fg. 43) Obenbaseihs S. 548 und 554. 44) Ebenbaseihst E. 548 und 554. 45) Ebenbaseihst. 46) Ebend baseih. 47) über ihn s. 3. E. Ainder mann's Repertorium der keiremartischen Geschichte, Geographie, Topographie, Statistie u. Naturdifforis (Graf 1798) S. 248. Urt. Derzog dut; abgebildet sindet sich berseithe in de seiete gen zur Baterlandstunde für Einwohner Innerdsterreichs (Graf 1790). 1. Ab. S. 240. Diese Landeskeind dat die gewöhnliche Form eines Perzoghutek nicht, sondern werste von dieser daburch ab, daß er, der aus tarmoisinfarbigem Gammt gefertigt ist, in der Witte einen dreiten, mit doppelten Floden versehnen Dermeilnausschlag dat und einer Krone abnilch sieht, indem er über dem hermeilnausschlag mit 10 emporragenden, goldenen Jinten geschmückt ist, von denn der vorderste und hine terste mittels eines auf dem Sammet dicht ausziegenden Bogens verdunden sind, worauf sich ein Kreuz ohne Upfel besindet; die übergen acht, welche mit ihren Spisen über dem Dut etwas dervorragen, sind jeder mit ihren Spisen über dem Dut etwas dervorragen, sind jeder mit ihren Spisen über dem Dut etwas dervorragen, sind jeder mit einer geziert; s. X. 3. Edsar a. a. D. S. 70.

48) über die Bestimmung und Geschichte blesse großen sind derne, kart vergoldeten, in tänsticher Arbeit ausgesührten und mit dem dsserwichtschaften Bappen ausschmicken Bechere, und woher

der Stande zu Grat aufbewahrt werben. In ben beie ben übrigen Canden findet sich von dergleichen Infignien nichts vor 19).

Bur Aufnahme bes Lanbesfürsten und seiner Hofhals tung bei etwanigem Aufenthalte im Lanbe bienen bie Burgen (Palaste) zu Grat (bie f. k. Burg), Klagens furt (bas Landhaus im I. 1591 vollendet) und zu Laibach. Bur Verherrlichung einer solchen Hofhaltung im Lande dienen die Landeserbamter, deren es in der Steiers mark zwolf 30), ebenso viele in Krain 31) und eilf in Karns then 52) gibt. Sie sind sammtlich Mannsleben, und dazu

er seinen Ramen erhalten habe, ist burchaus Richts bekannt. Der in ben alten Berschreibungen als eine Art von Befraftigung der eingegangenen Berbinblichteiten am Ende vorfommende Ausbruck: "Alles mit und bei Berbindung bes allgemeinen Landschadenbundes in Steier," welche eine allgemeine hoporthet begründete, scheint babin zu beuten, baß dieser Becher mit ber Bestellung jenes allgemeinen Pfandrechts in einigem Jusammenhange gestanden habe. s. E. Kindermann's Repertorium re. S. 325 Art. Landsschand

49) Der Bergogsbut aus Rarnthen finbet fich bargeftellt auf ber Reprieite bes Titelblatte von Hieron, Megisser's Annales Carinthiae etc. (Lips, MDCXII fol.) 50) Das Amt eines Grotanbhofmeifters befegen bie Grafen von Trautmannsborf, womit fonft jahrtich 100 guber Galg verbunben maren, jenes eines Erb. fanbtammerers bie Grafen von Mttems, bas Erbianbe . Marfchallamt bie Grafen von Caurau, bas Erblanbe-Stallmeifteramt bie Burften und Grafen von Binbifchgrate, bas Erblande-Idgermet fteramt bie Furften und Grafen von Dietrichftein, bas Erbland-Dtunbichentenamt bie herren (Grafen) von Stubenberg, bas Erbe land-Aruchfeffenamt bie Grafen von Darbegg, bas Erbtanb. Sie bertammereramt ble Grafen von Bidenburg, bas Erbtanb Bom foneibeamt bie Freiherren von hammer-Purgftall, bas Erblanbe Ruchenmeisteramt bie Grafen von Murmbrand, bas Erbland Sto beimeifteramt bie Grafen von Urfenbed : Daffimo und bas Erbe land Fattenmeisteramt bie Freiherren von Baibmannsborf; f. ben Schematismus bes Derzogthums Steiermart fur bas 3. 1899 (Orda 51) 3m Genuffe bes Erblanbehofmeifteramas 1839). 6. 140. in Krain find die Grafen von Thurn und Balfaffina, bes Erbiants Rammereramtes bie Fürften und Grafen von Auersperg, bes Erbiante Stallmeifteramtes bie Furften und Grafen von Camberg, bes Erblante Idgermeifteramtes bie Grafen und herren von Gallenberg, bes Gris land Stabelmeifteramtes bie Freiherren von Egth und hungersbach, bes Erbland-Munbichentenamtes bie Grafen Coronini von Kromberg, bes Erbland-Truchfesamtes bie Grafen und herren von Do: benwarth gum Gerlachkein, bes Erbland-Baltenmeifteramtes bie Grafen von Lanthieri, bes Erbland-Borfcneibeamtes bie Grafen bon Lichtenberg, bes Erblande Gilbertammereramtes ble Freiberren von Erberg und bes Erblanbfuchenmeifteramtes bie Freiherren von Bolfenberg; f. ben Schematismus bes laibacher Gouvernements. gebietes im Ronigreiche Bilprien für bas 3. 1835 (Caibach 1855). C. 52) Erblanbhofmeifter in Rarnthen ift ftete ein Furft ober Graf von Rofenberg, Erbland-Marfchall bie Grafen von Bagentberg, Erbland Rammerer bie Grafen von Berberftein, Erbland-Stallmeifter die Aurften und Grafen von Ahrvenhuller, Erbland-munbichent bie Fürften und Grafen von Dietrichstein, Erbland-Stabelmeifter die Grafen von Goes, Erbland-Truchfes die Grafen bon herberiftein, Erbianbe Sagermeifter bie Grafen bon Dias Erbland-Borfcneiber bie Grafen von Stargth und Erblande Ruchenmeifter bie Grafen von Seilern. Cbenbafelbft S. 115. Außer biefen in bem Lanbesfdematismus aufgeführten Erbamtern beftebt in Steiermart noch bas eines Erbhoftapellans, weiches febergeit bie Abte von Stein beftelbeten , bie als folde vor Eröffnung bes Deftulatenlanbtages bas feierliche hochamt im Ritterfoole bes Banbhaufes, mogu ein Altar befonbers errichtet wirb, ju halten be rechtigt finb. Much ein Erbfelbzeugmeifteramt gab es fruber, auch

bestimmt, bei feierlichen Belegenheiten, 3. B. Erbhulbi: gungen, gewiffe Functionen ju verrichten. Diefe Burs ben und Amter geben immer auf ben altesten mannlichen Descendenten bes belehnten Stammes (nach ber Dronung ber Seniorate) über. Dit mehren biefer Erbamter find fowol in ber Steiermart, als auch in Rarnthen, mans cherlei Emolumente verbunden 1). Das Postlehenamt als Sof : und Beneralerbamt erftredt fich naturlich auch auf Steiermark, Rarnthen und Krain; es hat biefes Amtes leben bas Befondere, bag es auf ben Erstgebornen bes auleht Belehnten übergeht, mabrend bei ben andern Erb: amtern bie Lebenfolge ben Alteften bes belehnten Bes fclechts trifft 14). An ben fur ben gangen Raiferftaat beftimmten Sofebren, Berbienftorben, Chrenmebaillen nebs men auch viele Glieber Innerofterreichs Theil. Dit ber geheimen Rathewurde find immer bie ganbesgouverneure ber Steiermark und Illyriens, gemeinhin noch die gans besbauptleute von Steiermark und Karnthen und ein und ber anbere ber bochverbienteften Stanbeglieber geehrt, fos wie auch ber altere Theil bes hohen Abels die Burbe eis nes f. f. Rammerers befigt, und unter ben Frauen vom bochften Abel es auch jederzeit mehre Sternfreug : Drbens: und einige Palaftbamen gibt.

Der Regierungsantritt eines Herzogs ber brei ins nerösterreichischen Länder ist nach der Landesversassung sonst immer mit dem seierlichen Act der Erbhuldigung berdunden gewesen, der in Karnthen und Steiermark durch den von dem Landessursten der Ständen zu leistenden Sid eine größere Bedeutung, als in den übrigen teuts schen Erbländern hat. Derzog Leopold der Augendhaste, dem der traungauer Ottokar VI. seine Lande übergeden hatte, war der erste, der im I. 1192 zu Grät auf dem damals zu ähnlichen seierlichen Rechtschandlungen oftmals benutzten Kirchhose des heil. Egydius vor der Bersammslung der Landesbedeln den Bestätigungseid auf den die Landesrechte enthaltenden Ottokar'schen Erdvertrag ablegte, hierauf auch den Eid der Areue von seinen neuen Untersthanen entgegennahm, und so die seither übliche, seiersliche Erbhuldigung gründete \*\*). Das Wesen diese feiersliche Erbhuldigung gründete

lichen Sandlung besteht in Folgendem: Der bie Regierung neu antretende Bergog schreibt namlich nach seinem Re-

mpft Ottotar hingegen nahm bie Bulbigung am 25. Dec. 1259 (Wartinger a. a. D. G. 52; D. Bintlern a. a. D. G. 66) und Raifer Rubolf I. ju Enbe bes J. 1280 als Kaifer an, nache bem er ben Stanben vorber vor bem eifernen Thore, meldes bis babin verfchloffen blieb, ihre Freiheiten und Privilegien feierlich beftatiget hatte (Bartinger a. a. D. G. 54; v. Binflern a. a. D. G. 75); burd bas von bem testeren ben Stanben ber Steiermart ju Bien im 3. 1277 am 21. Darg (duodecimo Calend, Martii, indictione quinta) verliebene Privilegium murbe in Dinficht bes burch ben Canbesfürften abzulegenben Gibes festgefest: "ut autem tenor hujus Privilegii a futuris dictae terrae Principibus ratus et stabiliter teneatur, pruesenti praecipimus sanctione, ut dum Princeps, qui pro tempore fuerit, a Ministerialibus Styrine fidelitatis exigit Juramentum, Ipsi ad praestationem hujusmodi sacramenti minime constringantur, donec Princeps et Dominus corporali Juramento promittat se praesens Privilegium in omnibus et singulis suis articulis servaturom." Die Befchreibung D. 4. Bb. S. 592 fg. Persog Aibert I., fein Sohn, entschof sich erst im I. 1292, nachdem er ben ob feiner Weigerung entstans benen Aufftanb ber Stanbe burd bie Gewatt ber Baffen unterbradt batte, ju St. Beit in Rarnthen, wohin er alle innerofters reichilchen Stanbe entboten, jur Befraftigung ber Landesfreiheiten, gleich feinem Bater ertlarend, bas ber Canbesfürft verpflichtet fet fruber bie Cantesfreiheiten ju befcmoren, che er von ben Stans ben bie Dulbigung vertangen tonne; f. bie Landhanbfefte vom 3. 1583 Blatt 6 C. 58. A. S. Cafar a. a. D. Bb. 5. S. 92. v. Bintlern C. 80 und Bartinger C. 58. Unter ben folgenben Bergogen Rubolf, Friedrich bem Schonen, Albert II. und Deto bem Froblichen icheint teine Erbhulbigung vorgenommen worben gu fein, Rubolf II. aber ließ fich im 3. 1360 (f. v. Bint: tern &. 92; A. 3. Gafar 5. 20b. C. 345) wieber in Bras mit großer Pracht bulbigen und nahm auch bei blefer Gelegenheit im Lebenhofe offentlich bie Belehnung vor. Bon Albrecht III, mit bem Bopf und Ceopold III. bem Bieberen, fowie von Bitbelm bem Freundlichen ift wieder nicht befannt, baß fie eine feierliche Erbe bulbigung vorgenommen batten, obgleich bei ber Giferfucht ber Stanbe auf ibre Rechte und Freiheiten ju vermuthen ift, baf bie Betraftigung ihrer Privilegien gewiß von ben Lanbesfürsten einge-holt worben fei. Derzog Ernft ber Eiserne hingegen hiett ju Grat am 18. Jan. 1414 (f. v. Bintlern a. a. D. S. 99) einen ganbtag, auf welchem er bie Freihriten ber Stanbe beftas tigte (s. die Landhanbsette vom I. 1583 Blatt 7) und ohne dweis fet auch die Erduidigung empfing, wie er es in Karnthe mb Krain gethan. Kaiser Friedrich IV. bestätigte auch am 26. Dec. 1443 (s. v. Winklern S. 105) zu Grad die Landesfreiheiten und nahm hierauf die Erdhuldigung an. Ohne das eine formliche Erbhulbigung vorgenommen worden zu fein icheint, bestätigte Rai-fer Bar I. am 20. Dec. 1493 (v. Bintlern feste ben 18. Jan. 1494 a. a. D. G. 125) ju Bien bie Lanbichafteprivilegien, bages gen nahm fein Entel und Rachfolger, Railer Rart's V. Bruber, gerbinand I, am Zage St. Gebaftiani 1520 bie frierliche Erbhule bigung ju Gras vor, welche bie erfte ift, fo in einem eigenen, foon fruber bei Gelegenheit ber ganbhanbfefte angeführten Berte befdrieben worben ift; fie geichnete fich baburch aus, bag ber gane beefürft babei burch Abgeorbnete vertreten murbe, mas nach ben feierlichen Erflarungen ber Stanbe burchaus bem Bertommen ente gegen fel. Rari II., Ferbinanb's britter Cobn und fein Radfols ger in ben innerdsterreichischen Landen, nahm die Erdhuldigung am 21. Mary 1564 vor (f. v. Winklern S. 139), wobei bem Wunsche der protestantischen Ständeglieder gemäß der Schluß der Eidessormel aus ", als was Gott heif und all heiligen" in ", und bas beilig Vongelium" umgedibert wurde. Am 12. Dec. 1596 wurde feinem Cobne und Rachfolger Dergog Frebinand II. in alte bergebrachter Beife gebulbigt, nur mit bem Unterschiebe, bas ber Derzog gur alten Gibesformel gurudtehrte, bie Stanbe bingegen bei

Erbithurhuter tommen in alteren Urkunden vor; f. Rinbermann's Bepertorium S. 102. Art. Erbamter; Schmus a. a. D. 1. Thi. S. 327. Art. Erbamter und G. Goth, Das herzogthum Steiermart 26. S. 50.

53) So z. B. haben die Grafen von Stubenberg als Erblands munbschenken das kandgericht der herrschaft im Marzthale zu Les ben und das Fischwasser der Marz, der Tebland-Jägermeister einige Wiesen und Holzungen, der Erbland-Marschall besaß früher Braubeim, später das dasur angekauste Amt Kieinsolk, das aber auch wieber verkaust und versen Eraubeim siehen das dasur angekauste Amt Kieinsolk, das aber auch wieber verkaust und bessen Erlabs von 10,000 Fl. dei dem Ständen angelegt worden ist, wodon er die Interessen zu beziehen hat, und erdält von jedem, der zum kandstande besördert wird, die kandmarschallstare von 100 Dukaten. Auch im herzogthume Kanthen sind mit einem und dem anderen Erdamte, so z. B. mit jenem eines Trblandmarschalls Einkunste verdunden. 54) Im Besiche besselben sind die Färsten Daarz s. Springer a. a. D. S. 241. 55) d. W inklern a. a. D. S. 47 und Wartinger a. a. D. S. 43. Koppold's Sohne und Nachschler, Friedrich der Katholische und Eeopold der Ruhmwürdige, sowie auch dessen Greien Enkel Friedrich der Etreitbare, der Lehte der Babenderger, scheinen die Erdhulbigung nicht vertangt zu haben. Prese

oleermaftantritte ju biefem Enbe einen eigenen ganbtag que, labet ju felbigem in ber Regel fammtliche ober boch menigftens bie vornehmern Canbitanbe burch Particularfcreiben vor und entbindet bie in Ctaatsbienften fiebenben Ranbifchen Mitglieber fur biefes einzelne Beichaft ibrer Dienfleibe, Bierauf verbanbeln bie Stanbe mit ber Regierung über bie Gingelnheiten ber Sulbigungbfeierlich: Beit. Cobalb alle Borbereitungen getroffen find und ber Bergog, falle er aufer Banbes reitbirt, berannabt, eilt ibm eine ftanbifche Deputation bis an einem mehr ober meniger von ber hauptflabt entfernten Det entgegen, um ibn au begruffen und nach Bras ju begleiten. bier ermarten und empfangen ibn bie perfammelten Stante fammt bem ganbebhauptmanne auf einem geraumigen Dlate aufer ben Borftibten. Bon bort erbebt fich bann ber feierliche Bug nach ber Stabt, und an bem Stabts thore, burch welches ber Einzug gefchiebt, überreicht ber Burgermeifter an ber Spite bes Magiffrates bie Ctabt-

ber testeren verbtieben (f. v. Dintteen @. 155). Uber bie but bigung Berbinanb's III., meithe in Steiermart auch, wie in Rrain und Rarntben, im 3. 1651 bei febueiren feines Gatere fartarfunben haben burfte, ift nichts Raberes befannt; ein Gleiches gefchab auch, jeboch vermittete gereier Abgerebneten, in Dinficht Derpras Berbinand IV. am 28. Aug. 1651 (f. v. Blintfern G. 174). Raifer Berpold I, murbe am 5. 3ul. 1660 gebutbigt. Der Dern gang biefer Eropumigung ift beschrieben in bem Aberbe: Erboutbi gunge Artus im Drupegtbumb Stener. Wie fother Ibre Rim. Reng, & Mol. it. Leopoldo Primo etc., aje Erd tunbe Auchen in Steper, in aigner bochen Perfon in ber Daubt Statt Brag von benen Stanben gemainer Canbidcaft bafeibill nach altem Boblidem Gebrouch und hertemmen prestirt und abgetegt worben. Den 5. Juli 1660ten Jagres u. Muß benen von ber Banba Dbeigfeit Conauflirt: und reridirten Actis gejogen, jusommen gefragen und in Aruff gegeben merben burch Johann Mann ben Menhelo, Rite 3m Jahr 1600 Brat at. Peopelb's attifter Cobn und Rachfolger Befepb L. fart ichen im funften Baber feiner Regierung. ebne bie Bebulbigung vergenemmen ju baben, und fein Bruber Rais fer Rart VI. mor ber leste, meicher, obgeich erft 18 Jahre nach feiner Ehrenbefteigung am 6. Jut. 1728 bie Erbhutbigung vornahm (f. bie "Gebhulbigung, melde bem Murrburdtaudtioft Geedmachtigften und Uniberminblichften Romifchen Rorfer Cervie bem Gedften u. ben benen gefammten Steperifden Land Stanben ben fechien Julii 1728 in alleruntertbanigfter Submission abgetrart, und auf Dochternfeiben Berordnung julammengetragen worben burch ie. B. 3. Golen von Deveragerg ie. Gebeuft ju Gele," in Bollo mit mehren geofen Aupferflichen). Die Kalferin Merfa Eberefia und Joseph II., welcher bie ftanbilche Berfasfung ousgeboben batte, nabmen feine Erbbutbigung vor. Raifer Cercoth II. hatte taum ben Abeen befregen, ale er bie Cainbe wieber in ibre Rechte einfeste und fich geneigt erftarte, bie Erbhutbigung auf bie attentemuliche Beife anzunehmen, werung er aber burch feinen frühriffigen Zob berfindert murbe. Gein Sohn und Rachfliger Raufe frühriffigen Ab berfindert murbe. Gein Sohn und Rachfliger Raufe frung I. geruhte ben Stinden bei Gelegenheit eines eine geinen Balles allergnitigft bir fteiermarfifchen Lanthanbfefte, ba bie Grebutbigung und baber bie tanbetfürftiche Beftatlaung biefer Urfunde nicht aus ber Coult ber Cainte unterblieben fei, allergna. bigft für annoch gultig ju erftaren, und S. gegenwartig regierenbe Daj. Raifer Ferbinand I. bie Bitte ber Stanbe, noch bem Beifpule feiner erlauchten Ahren bie Erbaubigung im Dergogfbame Steiermart ganehmen gu mollen, burch bie allerbidfte Entichleftung pu erlebigen: Ge. Maj. feien noch nicht in ber Lage fich rutfichttich ber Erbbulbigung erfifern gu thenen, feien aber gum Borous prott gern geneigt, ber Stanbe Striermarfs bei ihren atthregebrachten und moblermorbenen Rechten, wie fetbe bermaten befleben, auch ferner ned au erhalten.

E. Garoft, b. 23, u. S. fimelte Section, XVIII,

thorichluffel. Un ber Sofbomfirche, mobin fich ber cante Bug unmittelbar begibt, erwarten ben Bergog fammtliche Pralaten bes Canbes in pontificalibus unter bem Bors tritte bes Murfibifchofe von Gedau, welcher bann am Dochaltare ein folennes "bert Gott bich toben wir" ans ftimmt, und fo auf religible Beile bie Empfangefeierlichfeit fcblieft. In einem ber folgenben Tage macht ber Panbefffirft ben Jag jur Sulbigung befannt, morauf fich biefe verfammeln und nach voraufgegangener Berathung bie Erflarung ihrer Bereitrolligfeit gur Leiftung ber Sulbis oung überreichen melder fie, wenn fie es noticio finben, noch eine ober bie andere Bitte gur Babrung ibrer Rechte briffigen. Am bestimmten Zoge begibt fich bie gange Banbs ichaft unter ber Führung bes Banbeibauptmannes ju Bug nach Bofe und bolt ben Bergog gum Gettesbienfte in ber Spoftemfirche ab. Rach Unborung beffetben geht ber Bug wieder in Die Burg gurud, und bier legt ber Bergog in ber Regel vor fammtlichen Stanben, ausnahmsweise, wie 1. 25. auch jur Beit M. Ratl's VI., por einem aus 5 - 6 Bewilmadrigten beftebenben flantifchen Ausichuffe, ben in ber Banbhanbfefte aufgezeichneten Gib, welchen ibm ber Banbeshauptmann porfpricht, jur Aufrechthaltung ber Banbeborrfaffung, welche jebesmal neuerlich verbrieft wirb, ab. Run leiften auch bie Stanbe im gemeinichaftlichen Chore ben ibnen vom Soffangler vorgelefenen Gulbis aunodeib, und werben fofert - querft ber Canbeshaupts mann, bann bie Ubrigen ohne Unterfchieb bes Ranges jum Sandfuffe gugelaffen. Sierauf werd gur Danflagung für ben gludlichen Bollgug biefes wichtigen Actes in ber holbomfirche ein Te Deum laudamus griungen, und eine offene boftafet, mobei bie Erbamter ibre Dienfte verrichten, nebft einem Sofballe, ober einer anbern, bet Gitte ber Beit angemeffenen, öffentlichen Buftbarteit, macht ben Chluft ber festlichen Zage einer Erbhulbigung im Bergogthume Steiermart, wie fie bas leste Dal noch von S. Ratl VI, vergenommen worben ift "). Muf eine biefer gang abnliche Beife finbet bie Erbhulbigung auch im Bergogtbume Rarntben flatt "). In Rrain bingegen wurde ber Gib, welcher fonft einem jeben geitlichen Pans beeffürften obiag, vor R. Kart VI. weber öffentlich, noch insgebeim geleiftet "). Im Bergogthume Karnthen mar es in ben alteften Beiten und bis berab auf Gerzog Ernft

ben Eisernen, welcher ber lette im J. 1414 bie Erbhulbigung nach alter Art empfing, landesüblich, daß ber
herzog auf dem Bollfelde das herzogthum von einem Bauer vom herzogsstuhle herab zu Lehen empfing, wovon die Landesfürsten zwar spater von den Standen, jeboch nur gegen eigene noch vorhandene Verschreibungen,
und zwar der erste K. Friedrich IV., daß dieses ihnen,
ihren Erben und Nachkommen an ihren Freiheiten und
alten herkommen ohne Schaben sein solle, besonders, und
zwar von Fall zu Fall, entbunden wurden 19.

Um seine Regierung selbst antreten zu können, muß ber Berzog großjährig ober voigtbar sein; dieses wird er in diesen Landern, sowie im Erzherzogthume Ofterreich, mit dem vollendeten 16. Jahre, was sowol das herkoms men, als auch verschiedene Baudverträge beweisen 16. Bahrend der Windersahrigkeit sührt der von dem vorigen Regenten dazu Ernannte die Bormundschaft; sollte er darüber keine Bestimmung getroffen haben, so gedührt die Bormundschaft und Regentschaft dem nächsten und altes sten Agnaten, und in Ermangelung desselben dem nächsten und altesten Cognaten 61).

Wie in allen andern Canbichaften bes beil. romifchatentschen Reichs bilbete sich auch in biefen Lanbern bie ftanbische Verfassung schon febr zeitig aus 62), wenngleich

59) Regiffer in feinen Annales Carinthiae; Das ift Chron nifa bes Sobiichen Erobertgogrhumbs Rharnbten 2c. Gebrutt zu Leipzig im Jahre MDCXII. I. Theil S. 477 erzählt nach bes Acneas Sylvius Mittheilung in de statu Europae cap. 20 ben Bergang. Muf biefe Beife murbe verfahren bei allen Bergiogen ber alteften Beit, aber auch bei bem Regierungeantritte Ottofar's von Bohmen, bes Grafen Mainhard von Aprol und feines Sohnes Beinrich, fo murbe es auch gehalten mit aften Ergbergogen aus bem Daufe Babeburg, bis berab auf Berjog Ernft ben Gifernen, ber im Jahre 1414 auf bem Steine fas und fo belehnte; fein Gohn Friedrich IV. wollte, ba er romifcher Ronig war, nicht auf bem Steine figen, bafur aber gab er ben Stanben in bem bem Zollseibe benachbarten Stabtden E. Beit im Jahre 1444 eine Schablosberfchreibung, ble sich in ber Landhandseste S.

18 vorsindet, daß es ihnen, ihren Erben und Rachsommen an ihren Freiheiten und attem Perfommen teinen Schaubmiten an gen folle; fo ist auch ein Schreiben Raifer Max I. aus Ling bom 3. 1506 vorhanden, worin er sich wegen der untertaffenen Empfangung ber Beben von ben Bauern mit ben vielen Rriegen entschutbigt. Raifer Ferbinand I. wurde von ben Stanben gu Folge bes in einem aus Mugeburg im 3. 1551 an bie Lanbichaft gerich. teten Schreiben enthaltenen Unfuchens aus Radficht auf feine tonigt. Burben fowol von bem perfonlichen Sigen auf bem Stuble, als auch von bem Gibe enthoben, bagegen leiftete beffen Cohn Ergherjog Rart im 3. 1564 ben Gib auf bem Lehnftubie am Bollfetbe, aber bon ben ubrigen Feierlichfeiten murbe er auf Ansuchen feines ton niglichen Baters und gegen Ausftrllung einer Schablosverichreibung freigesprochen und Ergbergog Ferbinanb (ale Raifer II.) murbe gegen Ausstellung aweier Schablesverschreibungen ebenfalle von jener Geremonie im 3. 1597 enthoben; f. auch Sugger's Spieget ber Ebren. 3. Buch. 5. Cap. S. 510. Roten angeführten Stellen und Schrötter's funfte Abhanblung zc. 7. Abfah. 5. 11 fg. 3of. Freib. b. Dormanr, über Din-berjabrigteit, Bormunbichaft und Grofjabrigleit im ofterreichifden Raiferstaat und Raiferhause (Bien 1808). C. 63 fg. & &. Schrötter's Grundrig bes ofterreichischen Staaterechtes (Bien 1775). S. 137. 61) & 8. Schrötter's 5. Abhandl. ic. 7. Abfan. Deffelben Staatsrecht S. 136. Pormapr a. a. D. E. 140. 62) f. Gefchichte bes Urfprungs ber Stanbe in

nicht schon, wie A. I. Casar ") meint, zur Beit Wheodorich's. Der Ginfluß und die Rechte ber Canbstande waren sonst viel wichtiger, als heutzutage; boch sind diese auch jeht nicht so geringsügig, als manche Schriftsteller vermeinen 64).

Wie in ben übrigen teutschen Erblandern, bezieht fich bie Birkfamkeit derfelben auch bier im Allgemeinen auf alle wichtigern Angelegenheiten, welche ihre Proving betreffen, in welchen Beziehungen fie nicht blos aus eis genem Antriebe in Bitten und Borftellungen basjenige bei ben hoben und bochften Behorben und bem gandes fürsten zur Sprache bringen konnen, was bas offentliche Bohl ihres Landes, ber Stande ober einzelnen Standes claffen betrifft, fonbern in febr vielen Fallen von ber Regierung auch unmittelbar um ihre Anfichten befragt und biefe meift recht febr beachtet werben, und fo tann fich ihr Ginfluß fowol fur bie 3mede ber Gefengebung, als auch fur jene ber Berwaltung überhaupt wirtfam geis gen 61); obgleich ihr wirklicher Ginfluß und ihre Berfafe fung teineswegs in allen brei ganbern gleich, fonbern in ber Steiermart viel entichiebener und prattifch wichtiger als in Rarnthen, und noch einflufreicher als in Rrain ift. Die Stande gerfallen in allen brei Lanbern, fowie in ben übrigen teutschen Erblandern und in Galigien, in vier Claffen: in ben Pralatens, ben herrens, ben Ritterftanb und ben ber landesfürftlichen Stabte, ju welchen in ber Steiermark und Rarnthen auch noch bie landessurftlichen Dartte bingutommen; biefe bilben bie verfaffungemäßigen Reprafentanten (Bertreter) 66) ber brei Berjogthumer.

Der Pralatenstand ober die geistliche Bank besteht a) in ber Steiermark aus bem Bischofe von Seckau; aus jenem von Leoben (boch ist diese Stelle nur ein einziges Mal seit ber Grundung bes Bisthums und seitbem nicht wieder beseht, und bas Bisthum wegen Auflosung und

Aeutschland von Karl Dietrich hullmann. 2. Ausg., größtentheils ein neues Wert (Bertin 1830). S. 640 fg.; s. ben Ursprung
und die Berfaffung ber Stande Steiermarks in 3. v. Kalchberg's
sammtichen Werken. 2. Ab. (Wien 1816.) S. 3 fg. Wart inger
dagegen sagt a. a. D. S. 55: "Die aus biesem Aumulte- (in der
taisertosen Zeit und während der Auflehnung dieser Länder gegen
Ditotar Przempst's Aprannei) bervorzegangene allgemeine Berwid,
flung des Sandes die zur Einde, die damtt zusammenhangende
tiese Berarmung der Einwohner, die große Entvollerung, über
haupt dieser völlige Ruin des Landes, machte endlich das Gefühl
der eblern Steiermärker so rege, das sie ihre Kräste enger ver
einigten und dadurch eine innere Wacht (Landschauptmann
1256), über die Gerechtsame des steiermärkischen Kolkes wachen und
für desselben Wohlkand und Gtück sorgen sollte."

63) Der in seiner Staats- und Kirchengeschichte bes Perzoge thums Steiermark (Graf 1786) 1. Bb. S. 240 bas Wort Noricis provincialibus, an die ein Brief des Kaisers Abeodorich gerrichtet ift, sur gleichbebeutend mit steiermarkischen Landstanden den nimmt; s. Cassiodors variar, epist, lib. 3. ep. 50. 64) s. bas Perzogthum Steiermark. Beschrieben von A. A. Schmidt, mit vielen Abbitdungen (Stuttgart 1839), S. 65. 65) J. Springer a. a. D. 1. Id. S. 264. 66) Das Patent über die Wiederschüberung der standischen Berfassung in dem Derzogthume Krain vom 29. Aug. 1818 sagt: "Das Perzogthum Krain wird burch Stände vertreten;" s. Sr. k. Maj. Franz I. politische Gessesend Erzordnungen 22. (Wien 1820) 46. Bd. S. 216.

Bertheilung beffelben unter Salgburg und Gedau in Berbanblung genommen morten, bis ju beren Enticheibung es von bem Bifchofe von Gedau abminiftrirt wirb); bie Abte ber beiben Benebictinerftifte ju Abmont und Gt. Lambrecht, welche fewol im Gine als auch im Blote al. terniren "); ber Bropft bes regulirten Chaeberrenfliftes au Borau und ber 26t bes Giftercienferftiftes Reun; Die Dompropfte ju Gris (Bistbum Cedau) und Gog (Bisthum Leoben, boch ift bas bortige Domcapitel jeht nicht porbanben, fonbern ausgeftorben) und bie Propfte und Stadtpfarrer ju Grab und Brud an ber Dur 4"). b) In Ramthen: Die Bifchofe von Gurt und Lavant, ber Dompropft von Gurt (Rlagenfurt), bas Domftift bes Bisthums Lavant (beffen Gin fich ju Gt. Anbre im Babantthale befindet), bie Propfle gu Chernborf, Maria Gaal, Bottermartt, am Birgitienberge ju Friefach, ju Unterbrauburg, Gt. Maurigen ju Friefach, ju Mieting, Burnis, Rreug. St. Bartholoma in Rriefach, bann bie Romthuren bes teutschen Debens gu Friefach und Gt. Georgen am Canbbofe, Die Romtburei bes maltefer Mitterors bend ju Duift, ber Commenbator am Rebberge und ber Stadtpfarrer ju Rlagenfurt, enblich ber Abt bes Bene-birtinerftiftes Gt. Paul im Lavantthale; jeboch vereinigt fent ber Bifchof von Gurf bie Propfleien Maria Gaal. au St. Maurigen und St. Magbalenen ju Friefach in nebietinerftiftes ju Gt. Peter in Galgburg ""). o' Bur Rrain verordnete bas Patent über bie Wiebereinführung ber fidnbifden Berfaffung im Bergogthume Rrain vom 29. Mug. 1818. §. 2: "Auf Die geiftliche Bant geboren bie ehrmatigen Mitglieber biefes Ctanben, und baber bie gegenwartig vorbanbenen Domberren bes laibacher Dome capitele, infoweit fie ichon flanbifche Mitalieber vormale waren, fonft baben von nun an, nebft ben Dignitaten bes Capitele, groei vom Capitel ju matlenbe Domberren als feine Reprafentanten auf ber geiftlichen Bant gu fiben " Do). Es erfebrinen femit gegenwartig auf bem Lanbtage ber Bifchef von Laibach, ber Dompropft und wei gewihlte Domberren bes laibacher Domcapitele, ber Drapft best Collegigtfliftes ju Neuflobel, Die Commenbato: ren bes teutiden Ritterorbens von Laibach, Dotttling und Michernembl und ber Gommenbator bes Malteferorbens au

St. Peter. Der Berrenftanb ift ber zweite Ctanb und begreift biefenigen gurften, Grafen und Freiherren, weiche bas Recht ber Lanbftanbichaft baben.

Der Ritterftant bestehe aus benjenigen eittermößigen Gotseuten, welche die Taupfinntschaft erweiten haben. Um fedech auf der herrens und Ritterband als wirtliche Kandhland mit Sie und Stimme zugefassen zu werden, ist, so sagt das Hartent sien Kraun, nehl bem Arel in den ermädente Gnaben der Bessi einer innbässichen Ries.

67) f. den felder angeflorten Artbultiumge-Actos Kulfer tergeth'i i. in Erietenard yag, 26. (3) f. 3, 6. de fffinger a.a.d., 8, 44. (3. de gringer a.e. d. 6. 257. (6) ger nach ift Springer und Bessinger au derschiegen. 70 Ce. L. Rutz, Austre Zang 4. positified Gestger. a. a. d. 0. 6. 216.

litat, bas Incolat und bie Grofighrigfeit erfoberlich. Die Berleibung bes Incolats bat fich bort ber Canbesfireft pom bebalten, worm ibm bie Stonte jebergeit mittele ber Lambeoftelle bie geeigneten Inbivibuen porgufchlagen baben. Mis Tare fur bas Incolat murbe ein Betrag pon 500 RL in Cono. . DR. bestimmt "). In ber Steiermart und in Rarnthen bingegen haben bie Stanbe felbft bas Recht, neue ganbesmitglieber entweber aus eigenem Untriebe, ober auf geichebenes Unfuchen ber barum fich Bemerbenben aufgunehmen, wenn nur bie verfaffungemäßig erfoberlichen Gigenschaften bei bem Aufzunehmenben nachgewiesen merben. Die größte Ehre, welche bie Stanbe Jemanbem erweifen fonnen, beflebt in ber tarfreien, aus eigenem Untriebe gefchebenen Ertheilung ber Lanbitanbichaft, Conft fann fie auch an Unabelige pertieben merben; feit ber Raiferin Maria Thereffa muß ber Aufgunehmenbe minbeftens ein von offerreichifden Regenten auszeffelltes ritterliches Diplom vorweifen tonnen und in ber Steiermart eine lanbichaftliche Realitat mit minbellens 50 Dfunb herrengutt ober 10,000 Al. in ber fleiermartifchen Banbfchaft (bei bem Domestieum ber Stante) anliegen baben, in Rarnthen aber muß minbeftens ein Bremogen bon 6000 Al. ben Befis einer lanbtaftichen Realitat bettreten. Gie ift bei bem Berren ; und Ritterflante erblich für bie ehrlichen mannlichen Rachfommen eines Lanbftanbed, auch wenn fie feine tanbtaftiche Mealitat befiben und fein foldes Bermegen bei bem ftanbiiden Domestienm angelegt baben follten; boch birrfen bie manntichen Rachtommen reft nach erreichter Bougabrigfeit bie Canbtage befuchen. Riemand biefer brei obern Stante batt ben Banbtag befuchen, ber nicht Banbftanb ift; jeber folche Beliger einer lanbichaftlichen Realitat, und mare er auch pom bochften Abel, muß ben fegenannten unnobilitirten ober gemeinen Binfaulben bezahlen "). Die Brafaten werben, nachbem fie bei bem Untritte ibrer geiftlichen BBirtbe bie Aaren bezahlt haben, als Panbftanbe eingeffibrt (introduciet). Uber jeben anbern neu aufzunehmenben Lanbfland wirb auf bem Lanbtage, jebech nur von bemjenigen Ctanbe, ben ber Mufjunchmenbe feinem Abeld. grobe nach angebort, ballotirt. Der Aufgenommene bat Die Incolatotaren fur bie Aufnahme und Ausfertigung bes Diploms ju entrichten, namtich: 100 Geud Dufaten fur ben Landmarichaff, welcher in altern Beiten bie ganbtagfe bebatte führte; 50 Dutaten fur ben erften flanbifden Gecretair, welcher bas Diplom entwirft, umb 132 ft. G. 9R. an anbermeitigen Jaren und Gebilbren für bie Dienesfchaft. Bebes neu introducirte Mitglieb ber Stanbe bat in bie Sanbe bee Lanbeibauptmanne unter anberem ju geloben, Die Landesfreiheiten, Rechte und Gerechtigfeiten, auch altes Bertommen getreulich felbft au erfullen, und bagegen nichts vorzunehmen, auch, baf von Unbern nichts Bibriges gefchebe, moglichft barob gu fein. Der Burgerftand ober bie flabrifche Bant beftebt

Der Bürgerfland ober bie filbliche Band bestebt auf ben Abgeortmeten der feinigl. Caldte, wogu in ben beiden Bergogsthämern Gleiermerf und Karntien auch nach bie Abgesebneten der landesfürstlichen Madrie Commen. 711 Geneholiste § 3. 6. 417. 79. Raithvieg a.

a D. G. 61.

In Krain kommt bas Recht ber Lanbstanbschaft nur ben sieben landesfürstlichen Stadten Laibach, Krainburg, Stein, Neustädt, Weichselburg, Achernembl und Laas zu, unter benen Laibach zwei, die übrigen schon vor dem Patente vom 29. Aug. 1818 landtagsfähigen Stadte einnen Deputirten zu dem Landtage zu schicken haben. Jes boch durfen die in einen Concurs verfallenden städtsichen Glieder von ihrem Siss und Stimmrechte so lange keisnen Gebrauch machen, als die Eridaverhandlung dauert, und sie nicht wieder zur unbeschränkten Verwaltung ihres

liegenben Bermogens gelangen 13).

In ber Steiermart, wo bis jum 3. 1791 in ber neuern Beit blos ein einziger flabtischer Marschall auf ben Landtagen erschien, wurde am 17. Mai 1791 10) bewilligt, baß jebe lanbesfürftliche Stabt und jeber folcher Dartt, wie vor Alters, ju ben ganbtagen einzeln eingelaben unb ibnen jugleich bie babei ju behandelnden Gegenstande bes fannt gemacht werben follen. Jeboch haben fich biefe in jedem Kreise babin mit einander zu verfteben, bag zu jes bem Landtage nur zwei von ihren Deputirten aus jebem Rreife gewählt und geschickt, bamit aber zwischen jenen Stabten und Markten abgewechselt werbe, fodaß immer wieber Deputirte aus andern Ortschaften erscheinen mufs fen. Ubrigens ift auch Diefen Ortschaften gut Bermeis bung mancher Untoften verftattet, auch einen in Gras befindlichen Burger ober wen immer als Bevollmachtigs ten fur fich ju mablen. Golder landesfürftlichen Stadte find in ber Steiermart 15, namlich: Gray, Friedberg, Fürftenfelb, Rabtersburg, Boitsberg, Brud, Leoben, Jubenburg, Anittelfelb, Ran, Marburg, Pettau, Gilly, Bins bifchgrat und Binbifchfeistrig, und ber landesfürstlichen Martte find 20, namlich: Felbbach, Fehring, Frohnleiten, Bilbon, Cifenerg, Rindberg, Marggufchlag, Trofapach, Borbernberg, Muffee, Reumartt, Dbbach, Robitfch, Beiß: firchen, Bepring, Sachsenfeld, Salbenhofen, Tuffer, Sos benmauthen und Sohened 73).

In Karnthen find ber landesfürstlichen Stadte nur brei, namlich: Bleiburg, St. Beit und Boltermarkt, und ber landesfürstlichen Darkte funf, namlich: Gutenflein, Binbischlappel, Lavamund, Unterbrauburg und Dbervel-

lach "). In ber Steiermark vereinigten fich bie Stabte und

Markte über ben Turnus ber kandtagsbeschickung unter sich in jedem Kreise willkurlich, oder durch freiwillige Bermittelung der k. k. Kreisamter. Die Bollmachten sind von den Magistraten ausgesertigt; diese haben sie vor jedem kandtage dem kandeshauptmanne vorzuzeigen. Die Wahl der Deputirten wird in jedem landessürstlichen Orte nach der Art der übrigen dortigen Communalwahlen behandelt. Auf dem kandtage haben übrigens die Stadte und Markte eils Stimmen, welche von ihren zehn Deputirten und den stadtischen Berordneten abgegeben werden.

Der Bauernstand und die große Bahl ber unabeligen Besiher landtaflicher Guter erscheinen nicht reprasentirt, obgleich die lettern schon einmal barob ein bringendes Gesuch eingereicht und ben Wiberspruch gezeigt haben, ber sich barin mit bem Geiste ber Berfassung kund gibt.

Das Saupt ber Stanbe in ber Steiermart 77) unb in Karnthen ift ber Lanbeshauptmann; in Krain hingegen übertrug ber Raifer ben Borfit und bie Leitung ber Ges schäfte, fowol in ber Landtagsversammlung, als bei ber Berordnetenstelle, bem jeweiligen ganbesgouverneur, ber immer auch zugleich zum kaiserlichen ganbtagscommissair fur bas Bergogthum Rarnthen ernannt wirb, und als folder fich in jedem einzelnen Falle nach Rlagenfurt zu verfügen hat "). Für ben Fall feiner Berhinderung ift burch eine besondere Beisung bie nothige Borforge für ben Borfit und bie Leitung ber Geschäfte bes frainerifchen Landtages getroffen "). In Rarnthen ift bagegen ber Prassibent bes innerofterreichisch = fuftenlanbischen Appellations und Criminalobergerichts zu Alagenfurt ganbeshauptmann und Prafes ber Stanbe bes Bergogthums. In ber Steiermart besteht die ganbeshauptmannichaft feit 1256, in welchem Sabre, einer Beit harter Bedrangnif, allgemeis ner Noth und Berwirrung, fich geiftliche und weltliche Buterbefiger vereinigten, und unter biefen auch vormalige Ministerialen, und fich aus ihrer Mitte einen ganbesvorfteber, unter bem Ramen eines Bandeshauptmanns, in ber Perfon Beinrich's, Grafen von Montfort, mabiten, ber über bie Gerechtsame bes fleiermartifchen Bolfes mas den und fur beffelben Boblftand und Glud forgen folle "). Seit jener Beit befleibeten 46 Cble biefe Burbe 41), umb bie Stande bes Bergogthums ubten Rraft uralten Berkommens bas Recht, sich ben ganbeshauptmann zu mah: len. R. Joseph II., welcher bie Birtjamleit ber Stanbe beschrantte, fette fur Steiermart, Rarntben und Rrain einen Landeshauptmann in der Person eines Gouverneurs von Innerofterreich ein, um fo ben Befchaftsgang gu ver-

fern; bie übrigen von biefen angeführten Stabte und Martte find bereits feit langerer Beit municipal geworben.

<sup>78)</sup> Patent vom 29. Aug. 1818. S. L. a. a. D. S. 217.
74) f. Darftellung des politischen Berhältnisses der verschiedes nen Gattungen von herrschaften zur Staatsverwaltung zu ihren Beamten und Unterthanen in den Provinzen Steiermark und Karneihen von J. Afchinkowih (Grad 1823). 1. Ab. S. 2 fg. 75) f. den Schematismus des derzogthums Steiermark für das 3. 1839 (Grad 1839). S. 149 fg. Da die ebemalige tandesfürstliche Stadt Rottenmann Municipal geworden ift, so sind der landesfürstlichen Stadte gegenwärtig nur noch 15; danach ist fing er a. a. D. S. 147; und Springer a. a. D. S. 261 zu verbessern. 3 bre Eintheilung nach Areisen ist solgende: es sind im gräger Kr. 5 Städte und 4 Marktsleden; im mardurger Kr. 2 Städte und 1 Marktsleden, im cillyer Kr. 4 Städte und 5 Marktsleden, im brucker Kr. 2 Städte und 5 Marktsleden, im brucker Kr. 2 Städte und 5 Marktsleden.

2 Städte und 5 Marktsleden.

76) f. den Schematismus bet laibacher Gouvernementsgebiete im Königreiche Illyrien für das Jahr 1835 (kalbach 1835). S. 148. Darnach sind Bisselfing er a. a. D. S. 261 zu verdesse

<sup>77)</sup> Der Landeshauptmann in Steiermark bezieht aus ber städtischen Domestialtasse einen jährlichen Gehalt von 5000 K. C.-M. 78) Der Gouverneur bezieht als Präses der Stände jährlich 2000 Fl. und als k. k. Commissar für den kanthanerischen Landtag die betressenden Diäten. 79) s. das Patent vom 29, Aug. 1818. §. 8. a. a. D. S. 219. 80) s. Minklern a. a. D. S. 64. Wartinger a. a. D. S. 55. 81) s. X. Schung a. a. D. L. Ab. S. S. Art. Landeshauptleutes Kindermann's Repertorium. S. 318. Art. Landeshaupte männer.

einfachen und zu beschleunigen 41). Durch bie fleiermartifch : ftanbifche Reorganifirungerefolution R. Leopolb's II. vom 7. Rov. 1791 wurde bestimmt, bag bie Stanbe amolf Canbibaten aus alten herren und gandleuten 63) burch Bahl vorzuschlagen batten, aus welchen ber Lanbesfürft einen jum Candeshauptmann erwählt und perfonlich in Gib nimmt; ber nach altem Bertommen von bem ganbeshauptmanne auch ben Stanben abzulegenbe Eib wurde bes wieberholten Ginschreitens ber Lanbftanbe ungeachs tet boch nicht wieder zugelaffen. Diefe Bahl wird auf einem ganbtage, in Begenwart eines bofcommiffairs, von allen vier Stanben in ber Art vorgenommen, bag jeber Bablenbe gwolf Inbividuen aus ben fammtlichen Berren und Landleuten auf feinen Bablgettel fest. Diejenigen 3wolf, welche bie meiften Stimmen ber Bablenden in fich vereinigen, werben fobann von ben Stanben als bes ren Canbibaten bem Canbesfürsten vorgelegt.

Dem Lanbesbauptmanne in Rrain, bem Prafes ber Stanbe, liegt bie Leitung ber fanbifchen Berhanblungen und Geschafte ob; er fuhrt ben Borfit bei ben Canbtags: persammlungen und bei allen flanbischen ausübenden Bes borben, ihm find auch alle ftanbifchen Beborben untergeordnet; er bestimmt bie Ordnung ber sammtlichen Gesichäfte auf bem Landtage, sowie bei ber Berordnetenstelle und bem flandischen Ausschuftrathe. Er bat in ber Steiermart auch bas Recht, bei befonbern ganbesangeles genheiten außerorbentliche allgemeine ganbtage, wenn und fo oft er es fur nothig findet, auszuschreiben, ober mes nigstens einen fogenannten verstartten Ausschuß, wo bie in ber Rabe befindlichen ganbftanbe beigezogen werben, aufammenzuberufen, mas gewöhnlich geschieht, wenn ber Begenftand ju bringend ift, als bag man alle Stande bes Landes einlaben tonnte. Die Burbe eines Landes bauptmannes ift eine lebenslängliche.

Die Landtage ober allgemeinen Berfammlungen ber Stanbe find in ber Steiermart von breifacher Art: a) ber Postulatenlandtag. Der ganbesfürst bestimmt jahrlich ben Rag gur Ginberufung beffelben, ber bann vom ftanbifchen Ausschufrathe ausgeschrieben wird von einem eigenen, vom Raifer bagu (in ber Steiermart und in Rarnthen in ber Perfon bes Landesgouverneurs) befonders ernanns ten lanbesfürstlichen Commissair eröffnet wirb. Bei ber pon bem Raifer mittels eines befondern allerhochften Res feriptes ausgehenden Bestimmung bes fur ben Poftulatens lanbtag anberaumten Tages wird ben Standen jebergeit auch die Perfon bes landesfürftlichen Commiffairs nams haft, und biefe auch ben einzelnen Mitgliebern ber Stanbe, in ben von bem Canbeshauptmann und bem ftanbifden Secretair unterschriebenen Ginberufungefcreiben, beren auch an alle landesfürftlichen Stabte und Dartte ausges fertigt werben, befannt gemacht; barin werben jebergeit auch aile jum Bertrage und jur Berathung tommenben

Außer zum Empfange ber landesfürftlichen Poftulate ruft ber Canbesfürft bie Canbftanbe noch gusammen gur Bornahme ber Erbhuldigung und jur Bahl eines gans beshauptmannes. Beim Gintritte einer Erbhuldigung las bet ber gandesfürft bie vornehmern gandftande burch eis gene Particularschreiben vor, die übrigen werden auf die

gewöhnliche Beife einberufen.

An ben Postulaten: schließt sich ber b) Deliberations: lanbtag an. Am barauf folgenden Tage ift namlich jes bergeit geschloffener, burch eine ftille Deffe im Candtags: faale (gur Beit ber protestantischen Unruben burch eine Landtagspredigt) eröffneter Landtag, auf bem über bie Berwilligung ber Postulate, welche bie Foberung ber ors bentlichen und auch außerorbentlichen Landfteuern fur bas nachste Sahr enthalten, viritim abgestimmt wird. werben biefelben ju biefem Ende eroffnet, abgelefen und entweber bagegen Borftellungen an ben Lanbesfürften gemacht, welche bann auf bem gewöhnlichen Bege burch bas kanbesgubernium und bie f. t. vereinigte hoffanglei an ben Monarchen gelangen, ober angenommen, hiernach bie lanbtagserklarung formirt und burch bas Gubernium nach Sof beforbert, welcher auf bemfelben Wege jahrlich ein allerhochftes Refeript, mit Bezeigung feines allerhoch= sten Bohlgefallens über bie bereitwillige Annahme (wodurch bas alte Recht ber Stanbe, baß jebe Landesbesteuerung ober neue Auflage nur mit ihrer Beiftimmung geschehen burfe, burch bie fortbauernbe gleiche Form noch fort ans erfannt wirb) der Steuerpostulate erläßt. hierauf erläßt ber ftanbische Ausschuß, nach eingeholtem Imprimatur, an alle Bezirksobrigkeiten, Freisassen und Grundbesiger, im Auftrage bes Landtages die sogenannte Steuercurrende, worin jederzeit ausbrucklich gefagt wird: "baß bie im Landtage versammelten Stanbe bes Bergogthums Steiers mart biefe allerhochften Steuerpostulate in ihrem vollen Umfange verwilligt haben."

Alle übrigen Arten von ganbtagen werben bagegen ohne vorbergebende bobere Bewilligung "), von bem Lans

84) hingegen beist es in bem Patunte vom 29. Aug. 1818 §. 9 a. a. D. S. 219 fur Krain: "Der Lanbtag wird in ber Meget jahrlich nur ein Dal gehatten, und ber Tag immer hierzu von Und bestimmt werben. Bei wichtigen Berantaffungen tann auch außerbem eine Busammenberufung ber Stanbe, jedoch nur mit Unsferer Bewilligung, ftattfinden. Auf die in Unferem Ramen erfole genbe Erklarung bes Guberniums, bas ber Lanbtag aufgehoben fei, bat bie Bersammtung sogleich aus einander zu geben, und die Berschläffe find zu Unferer Renntnif zu bringen, ba fie est burch Unfere Bestätigung Gattigteit erhalten;" und im §. 6 besselber und Patentes beist es: "Das Recht ber Besteuerung behalten wir uns zwar seinem gangen Umsange nach vor, jedoch werben Wir vie beschiossene Ausschreibung bes Grundsteuer jährlich in ber Form eigener Postulate ben Stanben befannt machen, und sie haben bei

Lanbtagsgegenstånde kurz aufgeführt, zugleich aber auch alle barauf fich beziehenden Berhandlungsarten brei Tage vor bem Busammentritte ber Standeversammlung im Land: tagsfaale jur Ginfichtsnahme fur alle Stanbeglieder aufs gelegt. Der Poftulatenlanbtag wird ftets bei offenen Thus ren abgehalten, und es ift bagu Jebermann ber Butritt geftattet; er finbet gegenwartig immer im Monate Geps tember ftatt.

<sup>82)</sup> f. p. Bintlern a. a. D. G. 210. Bartinger a. a. 83) Diefes find bie Borte jener allerhochften Refolution; D. Raldberg a. a. D. S. 65, unb G. Goth a. a. D. S. 46, ber jenem folgt, haben alfo unrecht, wenn fie fagen, bie Canbibaten feien blos aus bem herrenftanbe ju nehmen.

beshauptmanne und bem flabtischen Ausschufrathe gufams menberufen und von bem Erftern eröffnet, als ba find:

c) Der sogenannte Gnabengabenlandtag, weil auf selsbem jährlich 2000 Fl. C.= M. an durstige Landstande, ihre Witwen und Waissen und Waissen landstandischer Beamten und Diener vertheilt wersben; in altern Zeiten wurde er der Landtag post kestum trium regum geheißen; er ist auch ein ordentlicher Landstag, welcher jährlich im Frühlinge, meist zu Ende April oder im Ansange des Monats Mai, gehalten wird.

d) hat ber ganbeshauptmann biefer Proving bas Recht, fo oft er es fur nothig erachtet, einen außerorbentlichen Landtag zufammenzuberufen. Die Bahl ber gandtage, welche in einem Sahre abgehalten werben burfen, ift teis neswegs festgesett, fie wird vielmehr burch bie Umftanbe und bie vortommenben Beschäftegegenftanbe bestimmt. Diefe find außer ber Berwilligung ber Steuern, Abans berungen in ber Steuerverfaffung, alle Antrage jur Bers befferung und Beforderung bes Boblftandes ber Proving, alle von ben Stanben abgefoberten wichtigern Gutachten fiber ftanbische ober gemeine ganbesangelegenheiten, bie Babl ber awolf Canbibaten fur die Stelle eines ganbes: hauptmanns, jene ber Berordneten, ber Ausschußrathe, bes Obereinnehmers, bes Controleurs, ber beiden Secretaire, bes Buchhalters, bes Lanbschaftsabvocaten, bes ftanbischen Agenten in Wien, bes Bereiters, bes franzöfifchen und italienischen Sprachs, bes Tang: und Fechts meifters, bes Galerie: und Directors ber ftanbifchen Beich nungsafabemie u. bgl. m.

Die Umfrage beginnt bei bem Furftbifchofe von Gedau, welcher auf ber Pralatenbant ben erften Plat bat, bann folgen bie Furften, gebeimen Rathe, Pralaten, und unter biefen zuerft, fo lange das Bisthum von Leos ben unbefett bleibt, oder wenn es aufgeloft wird, abs wechselnb querft die Pralaten von Abmont und Ct. Lams brecht, die Berordneten und vornehmern herren, die ubris gen aber werden in ber Reibe, wie fie figen, ober auf bem Bergeichniffe ber Unwesenden nach ihrem Gintritte aufgeschrieben fteben (ba ber Gingangsthure junachft ein ftanbifcher Kangelift feinen Gig bat, ber bie Eintretenben in ber Reihe, wie fie anlangen, aufzuzeichnen hat) und gulett bie Deputirten ber landesfürstlichen Stabte und Martte aufgerufen. Der erfte ftanbifche Gecretair notirt bie Vota, zeigt bem Lanbeshauptmann bie Majora an, und formirt nachher bas Landtagsprotofoll nach feinen Notigen aus bem Gebachtniffe. Die Minoritat ober jeber einzelne ganbftand bat aber auch bas Recht, ein Votum

ber ordnungsmäßigen Repartition ber ausgesprochenen Summe auf bas Land strenge barüber zu wachen, daß diese Summe in der Untertheitung nicht überschritten, und sich überhaupt bei diesem Gesschäfte genau nach den bestehenden Borschriften benommen werde; auch haben die Stände für die Evidenthaltung des Steuer-Katasstres gehorig zu sorgen." In jenem Lande ist serner der Landesgewerneur nicht blos Präses der Stände, sondern auch zugleich landfürstlicher Commissate für den Beitpunkt der Erdssung bes Landtages, wodurch allein schon ein wesentlicher Unterschied, in der ganzen Berfassung begründet wird; s. die lasbacher Zeitung vom 17. Sept. 1859. Rr. 75. S. 297.

separatum abzugeben ober schriftlich zu überreichen, wos von auch nicht selten Gebrauch gemacht wird. Die Lande tagsprotokolle, sowie die stanbischen Rechtsprotokolle, wers ben durch das betreffende Gubernium ber hoftanzlei vorsgelegt, welches auch sonft der gewöhnliche Geschäftszug ift.

In frühern Zeiten hatte ber Erblandmarschall die Aufgabe, die Debatte auf dem Landtage zu leiten. Bei bem Abstimmen über einen neu aufzunehmenden Landstand wird die Ballotage vorgenommen. Bei den übrigen Bahlen ist hingegen das Stimmen durch die Abgabe von

Betteln eingeführt "6).

Das Gubernium erfaßt niemals Decrete an bie Stande, indem durch die steiermarkische Landhandseste und burch spatere Anordnungen für ben amtlichen Berkehr mit ben Standen die Form der Ersuchschreiben anbesohlen ist, in welchen der Ausbruck: "bie herren Stande wollen ze." gebrauchtich ist. Auch die Stande gebrauchen in ihrer Correspondenz mit dem k. k. Gubernium den Ausbruck

"erfuchen."

Die ftaatsrechtliche Stellung ber ganbftanbe ift in bem Berzogthume Rrain in bem §. 5 bes Patentes vom 29. Aug. 1818 burch folgende Borte beutlich bezeichnet: "Die Bestimmung ber Stanbe umfaßt alle Begenftanbe, welche das Bohl ber Proving, das Bohl ber Stande, ober jenes eines einzelnen Standes betreffen, weshalb ben Standen unbenommen ift, in ihren gefehmäßigen Berfammlungen Bitten und Borftellungen im Ramen bes Landes an bas Landesgubernium, ober mittels beffelben an die hofftellen, ober auch an Une unmittelbar gelangen zu laffen." "Deputationen an Unfer hoflager burfen aber nur nach vorläufig von Uns erhaltener Geneh. migung abgesendet werden" ab). Richt minder auch durch ben Inhalt bes &. 6: "Das Recht ber Besteuerung behalten wir Uns feinem gangen Umfange nach vor." "Auf bie Einhebung ber Grundsteuer, sowie auf Entscheidungen uber einzelne Pragravationen, haben bie Stanbe teinen Einfluß zu nehmen."

Während in Krain und im villacher Kreise Karnthens durch die Trennung dieser Provinzen von Ofterreich die standische Versassung ganz ausgehoben und das durch eine Gelegenheit gegeben wurde, bei den in so mancher hinsicht veränderten Verhältnissen jenes Landes, auch in der ständischen Versassung wesentliche Veränderungen herbeizusühren, verblied die Steiermark im ununterbrochenen Bestige ihrer durch die Landhandseste gemährleisteten ständischen Privilegien, deren Fortdauer von dem Landessfürsten die verschiedenen Gelegenheiten in mehren an die Landstände gerichteten Rescripten auch ausbrücklich auerkannt wurde. Es ist vor Allem den Ständen dieser Provinz vom Landesssürsten die Jusicherung ertheilt worden, sie in allen Källen, wo es sich um die Einsührung neuer allgemeiner Geses handelt, vorläusig zu vernehmen D.

<sup>85)</sup> hiernach sind die Art. Illyrien und Österreich theils zu erganzen, theils zu berichtigen; nicht minder auch A. A. Schmidt a. a. D. 86) Dieseibe Beschrantung in hinsicht auf die Beschickung bes hofes burch Deputationen besteht auch fur Kannthem und Krain. 87) s. die nicht veröffentlichte wegen fteierischestablescher Deganistrung erlassene Posverordaung vom 17. Mai 1791. Auch

Auch werben wirklich zu ben wichtigsten Berhanblungen ber Regierung flandische Commissaire, welche gewohnlich ber Lanbeshauptmann beftimmt, beigezogen. Go wohnen jett ben Gubernialberathungen über ben neuen fabilen Ratas fter ftets brei ftanbifche Beifiger bei, einer vom Pralatens, einer vom Berren = und einer vom Ritterftanbe; fo bes ftebt bie t. t. fteiermartifche Erbfteuer = Bofcommiffion. welche unter bem Prafibium bes Gouverneurs regelmäßige Sibungen balt, aus feche Mitgliebern, namlich zwei Gus bernials, zwei Cands und zwei ftanbifchen Rathen, von welchen lettern einer bem abeligen, ber andere bem Burs gerftande angehort; fo ift bie Provinzialcommiffion ber aus ber allgemeinen Bergebrungofteuer bervorgebenben Ents fchabigungeanspruche, welcher auch ber Bouverneur vorfist, aus brei Gubernial : und brei ftanbifchen Ratben, einer aus bem Pralaten :, einer aus bem Berren : und Chenfo einer aus bem Ritterftante, gufammengefett. wird auch bie ftanbische Rorperschaft in allen wichtigern Angelegenheiten um ihre Anficht und Meinung gefragt, und biefe auch gewohnlich recht fehr beachtet.

Die Stande haben ferner das Petitionsrecht in allen bas Land wie immer materiell oder geistig berührenden Angelegenheiten. Dieselben können ihre Bitten und Borsstellungen, ihre Berichte und Antrage entweder durch die Landes und hofstelle, oder durch ihren Landschaftsagensten, den sie in Wien zur Betreibung ihrer Angelegenheisten besolden, unmittelbar an den Monarchen befordern.

Die Stande haben weiter nach geschehener Annahme ber postulirten Grundsteuerfumme und erfolgten allerhochs ften Genehmigung bafur ju forgen, bag biefelbe nach bem Ratafter und in Gemagheit ber hieruber erlaffenen Rors malien repartirt werbe. Die Stanbe Steiermarts und Rarnthens haben biefe ordinaire Contribution nach ber Landesverfaffung rechtmäßig einzuheben und an bie Ras meral : Ginnahmecaffe abzurühren. Gie muffen auch fur bie richtige Abfuhr biefer Betrage haften, und bie Steuers begirtsobrigfeiten find bagegen verpflichtet, ihren bemeffes nen Antheil monattich ju ber bestimmten ftanbifchen Caffe ju erlegen. Bu biefem Ente liegt ben Standen auch bie Evidenthaltung bes Steuerkataftere (Rectificatoriums) ob, worin alle fleuerbaren Realitaten mit ihrem Ertrage jum Behufe ber Grundsteuerumlegung eingetragen ericheinen; ebenbarum gehoren auch ju ben ben Stanben guftebenben Geschäften alle Rataftrals, Ginlags und Rectificationss angelegenheiten, alle bei fich ergebenben Beranberungen im Grundbefibe notbigen Abs und Anschreibungen im Guls tenbuche.

Den Standen fleht bie Ertheilung bes Indigenats

wird wirklich in allen erlaffenen Gesehen gesagt, bas sie unter Beirath und Mitwissen ber Stanbe gegeben seien, namtlch in bem Bergwerksbuchel vom 9. Jebr. 1543; bes loblichen Fürstenthumbs Steiermark peintichen Gerichtsordnung Karl's II. vom 24. December 1574; besselben Didnung guter Poliger vom 1. Marg 1577; sin ber Zebenterdnung Ferdinand's vom 10. Marg 1605; in besselben Gerichtsordnung vom 30. Marg 1622 u. i. w. über die Bahl ber Berordneten in Krain sagt bas Patent vom 29. Aug. 1818: "Ist ber Stand wählt seinen Berordneten in einer abgesonderten Bers samtlung, doch sind Sie Gewählten, sowie ber auf bem kandtage zu wählende Secretair Unserer Bestätigung zu unterziehen."

gu, worüber auf bem Lanbtage von allen Stånben, nicht blos von ben Gliebern besjenigen Stanbes, bem ber Aufzunehmenbe angehort, abgestimmt wirb.

Micht minter liegt ben Stanten auch bie Bub. rung ber ftanbischen Matriteln ob. Ihnen fteht auch bie Bahl ber Mitglieder ber bleibenden ftanbischen Collegien und Ausschuffe fur bie laufenben Geschafte gu. Die Musschuftrathe werden auf bem Landtage nach Dehrheit ber Stimmen burch bas Loos mit Betteln gewählt, und bedurfen noch einer Beftatigung vom hof; bie Bahl ber Berordneten, bie ebenfalls ber Sofbestatigung bedurfen, geschieht, wie bei ben Musschufrathen, burch bie Stims menmehrheit ber Glieber ihres Stanbes mittels Abgabe von Betteln. Benn eine Berordnetenftelle ber landesfürft. lichen Stabte und Darfte gu befeben tommt, werben bie Stabte und Martte biervon burch Currende in Kenntniff gefest, ihnen in ber Folge burch eine zweite Gurrende ein Muszug ber etwa eingelangten Competenzgesuche, jes boch ohne fich in eine Beurtheilung einzulassen, mitges theilt, Die Driginalgesuche aber werben gur Ginfichtnahme fur bie Angehörigen ber Stabte und Dartte offen gehals ten und brei Tage bor bem ganbtage im ganbtagsfaale ausgelegt. Bebe lanbesfürftliche Ortichaft lagt burch bie gutommenben Rreisdeputirten ihren verfiegelten Bablgete tel beim ganbtage vorlegen; fammtliche Bablgettel merben vom Landeshauptmanne eroffnet, fo bie Bahl im Beifein von zwei Scrutatoren neutraler Stanbe vollzogen umb bas Resultat ber Bahl ber Regierung jur Genehmis gung angezeigt.

Die Stande befeben weiter ihre Dienftstellen felbit jeboch muffen bie Secretairstellen und ber Concipistendienst in ben Amtsblattern ausgeschrieben werben. Die Stellen eines ftanbifchen Obereinnehmers an), ber beiben Secres taire b, bes Controleurs b), bes Buchhalters bi), bes Lanbichaftsabvocaten, bes ftanbifden Agenten in Bien, bes ftanbischen Bereiters, des frangofischen und italienis ichen Sprach =, bes Zangs und bes Fechtmeisters geschieht jebesmal auf einem ganbtage. Den Borichlag gur Bes febung biefer Stellen macht ber frandifche Musichuß an ben Lanbtag. Das Befetungsrecht aller erlebigten Stels Ien bei bem ftanbifchen Ervedite, bem Prototoll, ber Res giftratur, ber Buchhaltung, ber Unterbeamten und fonftis gen Diener bes Joanneums ubt ber ftanbifche Musichuff aus. Un bas f. f. ganbesgubernium geschieht nach einer Anstellung teine Anzeige mehr, fonbern es wird biesfalls nur eine Erinnerung an bie t. f. vereinigte Cameralgefals len Berwaltung gemacht, damit die Taren ber Reuans gestellten ober Beforberten vorgeschrieben werden. Die Landesstelle erhalt nur jahrlich die Rotigen hinsichtlich ber

<sup>88)</sup> Der ständisch steiersche Obereinnehmer bezieht einen Gehalt von 2000 Fl., ist pensionsfahig, lebenstängtich angefellt, muß
aber eine Caution von 5000 Fl. in baaren eber stoepussorischen Capitalien legen; hinsichtich bes Standes kann Jedermann zu diefem Amte gewählt werden. 89) Der erste Secretair bat 1200,
der zweite 1000 Fl. Jahresgehalt. 90) Der ständ. Oberamtes
Controleur hat jahrlich 1200 Fl. C.R. 91) Der Buchhalter
hat 1800 Fl. Cehalt.

ffanblichen Versonalveranberungen zur Rebaction bes Sches

Den Stanben fleht bas Borichlags : ober Befegungs: recht gu ben ftanbischen Prabenben und Stiftungsplaten ihrer Proving, ju ben bem ganbe jugewiefenen Stiftungs: platen in ber t. t. Militafratabemie ju Biener-Reuftabt ju; bie Stande Steiermarts grundeten an jener Afabemie awolf Sriftungsplage 11). Diefe haben auch das Prafentations= recht zu ben von ihnen botirten feche Stivenbien im f. f.

Convicte ju Gras.

Ihnen fteht bie Berwaltung und Leitung ber ftanbis fchen Behr :, Runft : und fonftigen Unftalten ju. Außer ben Stanben bes Konigreichs Bohmen haben bie Stanbe teiner andern Proving fo viel jur Beforderung ber Bils bung gethan, wie bie ganbftanbe in Steiermart, Die jahrs lich 38-40,000 Fl. C. . Dr. jur Unterftugung ober Un: terhaltung verschiebener Bilbungsanstalten bes Staates und fur die Berte ihrer felbständigen Birtfamteit verwenben. Gie grunbeten und unterhalten gang aus ihren eigenen Mitteln bas ft. ft. Joanneum, Die Beichnungs= atademie und Bilbergalerie ju Grat, eine Lehranftalt fur Bergbaus und Buttenkunde ju Borbernberg und ben Unterricht in mehren Sachern ber Gymnaftit, ber gu Grag ertheilt wirb, unterflugen bas Taubftummeninstitut und ben innerofterreichischen Industrieverein 33), grunden eben jest wieder eine Sufbeschlag : Lehranstalt, tragen jum Unterhalte ber Karl = Frangensumiversitat bei, und unterftuben überhaupt jebes gemeinnütige Unternehmen, wie es von ber Regierung nur irgend gestattet wird. Auch die Stande Rarnthens und Krains besolben mehre Lehrer frember Sprachen, einiger 3weige ber Gymnastif, brei Stabtphyfiter in Klagenfurt, einen Dufitlebrer, einen Maler, und forbern, bei ihren viel beschranttern Ditteln, bas Gute und Gemeinnutige, wo fie nur irgend Gelegenheit bagu

Den Stanben fleht bie Berwaltung bes flanbischen Do: mefficalfonds zu. Diefer bat bie Bestimmung, Die vielfaltis gen Bedurfniffe ber ftanbifden Corporationen ju beden, und erhalt feine Bufluffe aus verschiedenen Quellen. In Rrain befagen bie Stande vor ber frangofifchen Befignahme ein bebeutendes Bermogen und fehr reichliche Gintunfte; bas mals ging jenes an ben Staat über, und jest gablt bie ofterreichische Regierung ben Stanben jahrlich gur Bestreis tung ihrer Befoldungen, Pensionen und bergl. (1834) 15,000 Fl. C .: DR. In Rarnthen belief fich bie Gefammt= einnahme bes ftanbischen Domesticalfonds im 3. 1834 auf 91,402, die Ausgabe auf 99,276 Fl. C .: DR., fodaß sich ein Ausfall von 7874 Fl. zeigte. In ber Steiermart belief fich bas ftanbifche Einkommen im 3. 1833 auf 394,242 Fl., barunter waren 390,350 Fl. Bezüge unb fonstige Empfange aus Staatscaffen, 1160 Al. Intereffen

Den Stanben liegt endlich auch die Besorgung bes Provincialereditmefens ob; in diefer hinficht haben fie ben flanbifden Schuldenftand in Evideng ju halten, Umfchreis bungen ber Schulbscheine und Auszahlung ber Intereffen au beforgen. In allen brei Provingen veranlagten bie von Ofterreich geführten, mit mehren feindlichen Invafios nen verbundenen Rriege Schulben, fur welche bie Stanbe

bie Garantie zu leiften hatten \*). Der Stand ber ftanbifchen Activ - und Paffivcapitas lien war folgenber: A. Dit Enbe bes Berwaltungsjahres 1819: 1) in ber Steiermart an Activcapitalien in B. B 86,368 Fl., an Paffivcapitalien 11,039,580 Fl. 2B. 2B.; 2) in Karnthen an Activcapitalien 56,954 Fl. B. B., an Paffivcapitalien 444,505 Fl. G. D. und 2,576,000 Fl. in B. B., und 3) in Krain an Activeapitalien 101,533 Fl. in B. B. und an Paffivcapitalien 3,685,964 Fl. in B. B. 3m 3. 1834: 1) in ber Steiermart an Active capitalien 72,070 gl. in B. B. und 14,838 gl. in C. DR., und Paffivcapitalien 4,962,014 Ml. in B. B.; 2) in Rarnthen an Activcapitalien 30,418 Ml. in B. B. und 4118 gl. in C. . D., und an Paffivcapitalien 3,122,785 H. in B. W. und 651,630 Ml. in C. : M. ").

95) Rach biefen Angaben ftellen fich bie Stanbe ber Stelem

von Activeapitalien und 2732 Al. sonftige Ginnahmen; bie Ausgaben beliefen fich bagegen auf 223,858 Kl. 16).

mart, trop ihrer bebeutenben Schulbenlaft, als bie reichften ber Monarchie bar; f. über bie verfchiebenen Arten von Ginnahmen ber Stanbe G. Goth, Das herzogthum Steiermark. S. 63 fg. 96) Die fteierifchen ganbesichulben zerfallen in zwei Glafe fen, in fogenannte Aralial Schulben, beren Betrag ber Staat aus ben Sanden ber Stande erhielt und bei beren Anleis bung bie Stanbe bie Schulbbriefe nur im Ramen bes Staates unter ber Sopothet bes Banbes an bie Partelen ausfertigen, und in Domeftical : Schulben, welche bie Stanbe mit Dofbewillis gung für bie eigenen Canbesbeburfniffe, g. B. fur bie Anlage neuer Strafen u. bgl. m., auf ihr Domeflicum gemacht haben. Den Betrag ber erftern gibt G. Goth a. a. D. G. 51 fur ben Ans fang bes Militairjahres 1837 folgenbermaßen an : Dit 11/4 Proc. Berginfung 1,041,762 %t. 86 Er. 11/4 Pf.; mit 2 Proc. Berginfung 4,993,014 %t. 48 Er. 8 Pf.; mit 21/4 Proc. Berginfung 8493 ft.; baare Unlage mit 21/2 Proc. Berginfung 688,050 %t. 17 Rr. 3 Pf. 1 Rriegebartehn mit 21, Proc. Berginfung 1,384,167 8t. 45 Xr. 2 Pf., gusammen 8,115,491 Fl. 28 Er. 1% Pf. Die verginelichen Dos mefticalschulben in G. DR. betrugen zu berselben Beit: Altere Dos mesticatiquiben ju 1% Proc. 24,360 ffl., attere Domesticatschule ben zu 2 Proc. mit Ginschus ber barunter begriffenen alten Straßenfonds . Capitalien pr. 382,293 ffl. 51 Ar. 4,697,175 ff. 461/, Er. Fonbe Capitalien pr. 21/, Proc. 9935 &t. Bur Bergie tung ber Steuerregulirung im Jahre 1790 ju 21/4 Proc. betrugen 822,545 gi. 20 Er.; jur Bestreitung ber Koften ber feinblichen Invafion von 1805 ju 2 Proc. 1500 gt., beigl. ju 21/3 Proc. 288,792 Rt. 40 Er.; ferner bas unter ftanb. Garantie gur Beftreitung ber Ros ften ber feinblichen Invafion von 1809 aufgenommene, eigentlich nicht gu ben Passiven bes Domesticums geborige, Iwangebarleben zu 2 Proc. 84,915 Fl. 1/4 Xr. und zu 21/4 Proc. 8,628,399 Fl. 11 Ar. An unverezinstichen Passiven sind die Stande als Reprasentanten ber zur Befreitung ber Invafionetoften vom 3. 1809 eigene errichteten ganbes. caffen und nicht fur ihr Domefticum nachftebenbe Betrage gu ben E. E. Staatscaffen foulbig geworben: a) Bur t. t. Universal-Staatsfoulb bencaffe 3,198,627 gl. 56 Ar. b) Bur t. t. Universal-Staatsfoulbens caffe 940,000 gl. c) Bur t. t. Rameralcaffe 100,000 fl. Bigt. bamit v. Kalchberg a. a. D. S. 46 fg. 97) f. bie officiellen, lithographirten Tafein jur Statiftit ber ofterreichischen Monarchie. 21. Jahrg. 1834. 4. Zafel.

<sup>92)</sup> f. C. R. v. Beitner in ber fleiermart. Beitfchrift, neue Folge. 2. Jahrg. 1. Deft. G. 115. 98) f. ben bochft intereffanten Auffag: über ben Ginflug ber Canbftanbe auf bie Bilbung in Steiermart. Bon G. G. Stitter v. Beitner, in ber fteiermart. Beitfchrift. Reue Folge. 2. Jahrg. 1. Deft. S. 94 fg. 27) f. ben Schematismus bes laibacher Gouvernementegebietes im Ronigreiche Juprien fur bas Jahr 1835 (Laibach 1835). 6. 110 fg.

Bur Beforgung ber laufenben Gefchafte befteben bes fonbere flandische Collegien, welche unter bem Borfite bes Lanbeshauptmanns oder Chefs ber Stanbe bie gu ber orbentlichen Abministration geborigen Angelegenheiten zu Bon der Art find Die ftanbijd Berordnes leiten baben. tenstellen in jebem ber brei Bergogtbumer. In Rrain beflebt bie Berordnetenftelle aus einem Berordneten des Pralaten=, einem bes Berren= und einem bes Ritterftanbes und einem Berordneten ber landesfürftlichen Stabte "). In ber Steiermart besteht bie Berordnetenstelle aus fechs Gliebern, namlich aus einem Berordneten bes Pralaten:, amei bes herren :, zwei bes Mitterftandes und einem Berordneten ber lanbesfürstlichen Stabte und Martte "), welche fich unter bem Borfipe bes landeshauptmanns verfammeln. Sie ift bem Beifte ibrer Bestimmung nach bem Musschuß: rathe untergeordnet, boch wohnen, bem Bertommen gemaß, die Berordneten ben Cipungen bes Musichufics bei, und flimmen auch über alle Gegenstande mit, welche bie Amtebanblungen ber Berordnetenstelle nicht mit betreffen. In Rarntben besteht fie aus vier Gliebern, namlich eis nem Berordneten bes Pralaten : und einem bes Ritters und aus zwei Abgeordneten bes Berrenftanbes. Dauer bes Umtes ift auch in ber Steiermart auf fechs Sabre bestimmt; beim Ablaufe ber erften fechs Sabre ton= nen fie nur burch 3, ber Stimmen wieder gemablt und burch biefelbe Stimmengabl immerfort wieber bestätigt werben. Ausgetretene Berordnete haben leben slanglich bas Recht, ben Ausschuffigungen beiguwohnen. Bei ber Competeng um bie Stelle eines Berordneten pflegen bie Musfcufrathe ben erften Unfpruch barauf gu baben.

Die Berordnetenstelle leitet bas gange Dfonomies und Caffenwesen ber Stanbe, bas fie auch unter ihrer Mufs ficht bat; fie weift baber alle Bablungen an, beforgt bas gange Crebitmefen, unterfucht alle Caffen; fle fertiat, jes bergeit Alles unter ber Fertigung bes Lanbeshauptmanns, alle Schuldbriefe ber ganbichaft und alle Divlome über bie auf bem Candtage ertheilte Candmannschaft und die Receffe aus, und überhaupt ift die Berordnetenftelle biejes nige ftanbische Behorbe, welche als bas handelnbe Princip und als ber Mittelpunkt ber gefammten Geschäftsthas tigfeit anzusehen ift; fie ertheilt die Berwilligung ber Uns und Abidreibungen bei bem Bultbuche und bie Einbringung ber boppelten Gult bei ben nicht gultmäßigen Bes figern flanbischer Realitaten, benn ber Unbeguterten Lands mannsteuer fteht ihr ju; ebenfo auch bie Erhaltung, Bes forgung und Aufficht über die Bandtafeltaren; fie beforgt bie Bertheilung und Ausschreibung ber jahrlichen Orbinars und Ertraorbinarfteuern, Lieferungen und bergl.; alle Ginlage und Subrepartitionesachen; bie vermischten Unters

thandsachen mit den Borspanns, Ginquartierungs und Rekrutirungsangelegenheiten, insoweit solche nicht zu ben unmittelbaren Aratshandlungen der Militair und politisschen Bebörden gehören; ihr kommt die Entscheidung der in Steuer und Rectificationssachen zwischen Parteien entstandenen Collisionsjälle zu; die Handhabung der stansdischen Erecutionsordnung, wie die Nachsichtsertheilung der Contributionsponalien; die Feuers, Wetter und Bafsserschaden ergutungen der badurch betroffenen Unterthanen und die Abschreibungen an ihren Steuerbeträgen; Landesscultursachen; die standischen Stiftungssachen und die Answeisungen der bereits verwilligten oder normalmäßig zu bewilligenden Pensionen; endlich das ganze ständische Bauwesen.

Die Verordnetenstelle halt wochentlich eine Sigung und gibt ihre Protofolle an den Ausschußrath ab, der sie nach vorgenommener Vibirung durch die k. k. Landesstelle (Gubernium) der k. k. vereinigten hoftanzlei vorlegt.

Unter der Oberleitung der Verordnetenstelle allein steht die landschaftliche Bauinspection und das Obereinnehmersamt, deren Beamte, den Obereinnehmer und Controleux ausgenommen, von ihr angestellt und befördert werden. Ienem unterstehen wieder das ständische Zeughaus, alle ständischen Besitzungen in und bei Grät, die ständische Feuerwache auf dem Schlosberge, das Sprihenwesen ze., diesem wieder die verschiedenen ständischen Cassen. Der Verordnetenstelle untersteht auch das ständische Rentamt zu Sauerbrunn (Rohitsch).

Unter ber Oberfeitung bes Landeshauptmanns fieht in Rarnthen auch ber ftanbische große Ausschuß, welcher aus 17 Perfonen, namlich aus funf Gliedern bes Prala. tens, neun bes Berren - und brei bes Mitterftanbes befleht, und ber Ausschuffrath in Steiermart. Er besteht aus funf Gliedern bes Pralaten :, funf bes herren: und funf bes Ritterstandes, welche ihre Stelle lebenslänglich . befleiben, teinen Behalt beziehen und fich regelmäßig, und zwar wenigstens alle 14 Tage, verfammeln. ihrem Wirkungefreise gebort Alles, was nicht unmittelbar gur Deonomie, jum Caffenwefen ju rechnen ift. Der ftandische Ausschuß handelt, als permanenter fleiner gand= tag, im Ramen bes großen gandtages, bei bem er alle Deliberationegegenstande mit feinem Gutachten beglei= tet, sowie er auch den Borschlag zu ben von der Bahl bes Landtages abhangigen Stellen macht. Er ubt bas Befehungerecht aller erledigten Stellen bei bem ftanbifchen Erpebite, bem Protofoll, ber Registratur und ber Buch: baltung aus; er macht an die gandebstelle bie Borichlage gur Befetung fammtlicher Profefforen und bes Bibliothes tars am Joanneum. Fur jebe folche Stelle werben ims mer brei Individuen in Antrag gebracht, aus welchen ber Monarch felbft eins ju ber erledigten Stelle ernennt. Die Unterbeamten und fonstigen Diener bes Joanneums werben vom Ausschuß angestellt. Der Magister Sani-

52

<sup>98)</sup> f. bas Patent vom 29. Aug. 1818. Die Berordneten ber beri ersten Stande erhalten in Krain jahrtich 1000, jener ber land besfürstt. Stadte 800 Fl. C.:M. Besoldung.

99) In der Steiers mart erhalten die Berordnete des herrens, jener des Pralatens und der erste Berordnete des Mitterstandes 2000, hingegen der zweite Berordnete des Mitterstandes und der Abgeordnete der landesfürstlichen Stadte und Martte jahrlich 1500 Fl. C.:M.; doch ist ihre Bleichstellung von den Standen neuerdings beantragt, aber den dem Landesfürsten noch nicht genehmigt worden.

X. Encytt, b. EB. u. R. Bweite Section, XVIII.

<sup>1)</sup> f. ben Statistischeropographischen Lanbesschematismus bes herzegthums Striermart, von 3. M. Freib. von Lichtensstern (Wien 1818). S. 129 fg. v. Ralchberg a. a. D. G. 68 und Goth a. a. D. G. 46 fg.

tatis, ber Geburtsbelser, ber Augen : und ber Bieharzt werden dem Gubernium nur angezeigt init dem Ersuchen der Gutheißung der Person in politische volizeilicher Sinssicht, woraus erst die Beeibigung ersolgt. Der Ausschuß bat auch das Vorschlagsrecht zu den zwölf Stiftungsplägen in dem k. k. Convicte zu Gräß. Errblich entscheis det der Ausschuß auch allein in allen jenen Fällen, in welchen die Verordnetenstelle selbst als Partei erscheint. Auch die Protokolle des Ausschusses werden durch das k. k. Gubernium zur Hosstelle besordert.

Der Ausschuß und die Verordnetenstelle pflegen die Correspondenz mit dem Gubernium, dem f. k. Aupellationsgerichte, dem General-Militaircommando, den Areissamtern und übrigen administrativen Behörden; sie erstatten die normirten und unbestimmten Berichte an die k. k. vereinigte Hoffanzlei (die höchste politische administrative Behörde der österreichisch steutschen zu. Erbländer der Monarchie); besorgen die Wahrnehmungen und Handhabungen der ständischen Rechte und Privilegien, wie die

bes Landes überhaupt.

Unter ber Oberleitung biefer beiben Collegien gus gleich fieben: a) bie flandische Buchhaltung; fie besteht in ber Steiermart aus 20 wirklichen Beamten (in Starns then überhaupt aus gehn Individuen), worunter fich zwei Rechnungerathe befinden. Bu ben wichtigften Geschäften ber ftanbifden Buchhaltung geboren noch bas gange Steuer: wefen, b. i. Die Repartition berfelben, bie Genfur ber Radfictsgefuche wegen Bahlungsunvermogenheit ober Gles mentarbeschäbigung, bie Abschreibung ber wirklichen Steuers erlofe, der ftanbiichen Cequestrationsgegenstande, Die 202 juffirung ber Grundzerftudungsoperate, Rectificationsans gelegenheiten, Rataftralumichreibungen ic. 3hr wichtigftes Beidaft ift nachitbem bas Greditmefen, ba Capitalsanlas gen, Ausgablungen von Schuldbriefen und beren Ums schreibung nur mit ihrer Bortenntnig und Mitwirfung geschehen tonnen, indem alle Creditbucher, die bei ber Liquidatur, fich auch bei ihr befinden. Bur Ubermachung ber Steuerverwaltung bestehen auch brei ftelermartifche ffanbifche Steuer : Controleurscommiffaire, mit einem jahr: lichen Bezuge von 1800 Fl. C .= Dt., welcher aber fein in Penfion übergebender Gehalt ift. Diefe haben im Canbe umbergureifen, die Steuer : Bezirksobrigkeiten nach ben beftebenben Berordnungen über bas Steuerwesen ju unters fuchen und ihre Operate an bie Berordnetenstelle vorzules gen, welche hierauf bie nothigen Weisungen an bie Bes girksherrschaften erläßt. Auf diese Art find jest fast alle Steuer : Begirfsherrichaften in die beste Ordnung gebracht und werben barin auch erhalten. b) Das Erpebit mit ber Ranglei. Über biefe und bie folgenden Stellen find gwei Rangleibirectoren, einer aus bem herrens, ber ans bere aus bem Ritterftande, bie entweber Musichugrathe ober Berordnete find, aufgestellt. Der Erpeditor ift gus gleich Borfteber ber Ranglei. Die beiben Rangleibirecto. ren haben auf die ordentliche Fortführung ber Geschafte ju feben; fie haben bei Unftellungen und Beforberungen ihr Gutachten an den Ausschuß zu erstatten. Die Kanzleis direction begutachtet auch Geluche um Aufnahme in die Probepraris und nach brei Monaten auch über die Bus

lassung zum Sibe. Dem Expeditor sind sechs Kanzlisten und die unbesolderen Praktikanten untergeordnet. c) Das Einreichungsprotokoll, welches für den Ausschuss und die Verordnetenstelle ein vereintes Einreichungsprotokoll zu führen und nach der Bestimmung des Landeshauptmanns die Geschäftsstücke den betreffenden Stellen und Referenten zuzutheilen hat. Dier besteht ein Protokollist mit einem Concipisten. d) Die Registratur, mit welcher zugleich das Archiv vereinigt ist. Die früher in der Verwahrung des Archivars gewesene Blanquetten für die ständischen Oblizgationen werden jeht vom steiermärkischen Obereinnehmerzamte verwahrt und verrechnet; wol aber besinden sich die Siegel des Landeshauptmanns und der Verordnetensstelle in seiner Verwahrung.

Alle stanbischen Beamten und Professoren mussen bei ihrer Anstellung die sogenannte Careng: und Charafterstare an den Staat bezahlen, und erhalten von den Standen boch ihre Pensionen aus bem Domesticalsonds; baraus werden auch alle Professoren bes Joanneums bezahlt.

Unter ber standischen Oberaussicht stehen in ber Steiermark auch das Joanneum, worüber brei Guratoren aus dem Pralaten:, herren: und Ritterstande die uns mittelbare Leitung führen; die Professur der Berg: und Hüttenkunde in Vordernberg, die standische Zeichnungsakas demie und Bildergalerie, die husbeschlagslehranskalt, welche demnächst in Thatigkeit treten wird, der ständische Sauers brunnen nachst Robitsch, das Dobelbad, das ständische Theater, der Magister Sanitatis, der ständische Augenzund Thierarzt und die früher genannten Meister.

Buweilen wird von bem Lanbeshauptmanne auch ein sogenannter verstärkter ober vergrößerter Ausschuß zusams menberusen; zu biesem werben alle in Grat anwesenden Landstände, wenn sie auch nicht ständische Collegienrathe sind, eingeladen, was bann geschieht, wenn ein bringens des wichtigeres Geschäft vorkommt, zu bessen Besorgung ein Landtag wunschenswerth ware, aber wegen der lan-

gern, bagu erfoberlichen Beit nicht thunlich ift.

In Karnthen stehen unter ben standischen Gollegien die standische Kanzlei des Erpedit und die Registratur, das landichaftliche General-Sinnehmeramt, die standische Buch-haltung, das landichaftliche Zeugwartamt, das Bauzahlamt und die Gultenverwaltung, die Boigteiverwaltung der Dauptstadtpfartsirche St. Egyden und des Burgerspitasles, zwei Steuereinnehmer, nämlich einer für das flagensfurter und gurfer Viertel und der andere für das Jauns und Lavantthal, der Landschaftsbestallte, drei ständische Physiter, ein Bereiter, ein Tanz und ein Sprachmeister sur die französische und italienische Sprache und ein Maler.

Bei ber Verordnetenstelle in Krain besteht keine bes sondere Buchhaltung und Casse, sondern nur eine Kanzslei und ein Protokoll; der ständische Secretair ist zugleich Kanzleidirector; außer ihm sind nur ein Protokollist und zwei Kanzlisten angestellt. Unter der Verordnetenstelle steben sonst noch ein Lehrer der Gewerbsindustrie, ein Lehrer der slawischen und einer der italienischen Sprache, ein Musikslehrer, ein Aanzmeister und ein Todtenbeschauer. Die einzelnen Glieder der Stände haben noch solgende Rechte. Sie dursen, wenn sie dem herrens oder Ritterstande ans

gehoren und vollschrig find, die ftanbische Uniform trasgen; ihre Sohne haben ben Borzug zu den ftanbischen Stiftungsplagen in ber neuftabter Militairakademie und bei jenen steierischer Stande auch in dem Convicte zu Graß; sie sind bei Privatmauthen fur sich und ihre Wirthschaftssfuhren von der Entrichtung des Wegezolles befreit; endlich besitzt jeder steierische Landstand bas Jagdrecht auf dem ferniger, grager und leibniger Felde.

Wie in ben übrigen europaischen Lanbern, haben sich auch in Innerofterreich schon frubzeitig besondere Standes classen gebilbet, beren allgemeine Berhaltnisse und flaates

rechtliche Stellung von Wichtigfeit ift.

Den ersten Stand bildet auch in biefen Provinzen Die Beiftlichkeit, bie, und groar insbesondere ber fatholische Rlerus, mancherlei Privilegien genießt. Gie erfreuen fic fammt ihren Gliebern eines privilegirten Gerichteftanbes, benn fur ben gesammten unabeligen, lateinisch = und gries chifch : fatholischen Klerus und fur die Glieber ber augs= burgifchen und helvetischen Confession, welche bie Drbis nation jum Predigtamte erhalten haben, und fur bie Stifter und Albster, wenn dieselben in corpore belangt werben, sind die k. k. Landrechte zu Gräh, Laibach und Klagensurt bas ordentliche Eivilgericht erster Instanz. In Criminatsällen sieht die Untersuchung und Aburtheilung eines Mitgliedes bes geiftlichen Ctanbes ber driftlichen Religion bem Magistrate ber hauptstabt berjenigen Proving, in welcher er angehalten worben, und bei ichweren Polizeiübertretungen außer ben Bauptflabten jeber Proving ben Areisamtern gu. Die Beiftlichkeit ift auch von ber Militairbienftpflichtigfeit frei, und felbft bie Ctubirenben ber Theologie erfreuen fich berfelben geitlichen Befreiung. Den Bifcofen von Cedau, Laibach, Lavant und Gurt flebt bie fürftliche Birbe an. Der Beiftlich: feit ift bie Leitung bes Bolfoschulmefens anvertraut; ein Inbividuum biefes Ctandes hat als Rath und Beifiber bes t. t. Guberniums bas Referat in allen Religions, Schul's und Studienfachen. Dem hohen tatholifchen Ales rus, ben Domcapiteln, Stiftern und einigen Propften fteht bas Recht ber Lanbstanbichaft ju. Die Geiftlichkeit, und gwar fowol der Gacular: ale auch ber Regularflerus, ift im Befite ansehnlicher Realitaten. Die Rirche erfreut fich auch bes Behentrechtes, jedoch nicht in allen Canbestheis Ien, und die Geiftlichkeit noch mancher anderer zu ihren Gunften erlaffenen Berfügungen.

Der Abel ift ber zweite Stand, in Innerofterreich febr gabtreich, obgleich in feinem Boblstande febr berabs gekommen, und oft berjenigen Guter beraubt, in beren

Befit fich einft feine Familie befunden bat.

Wie überhaupt in Teutschland, so zerfallt auch hier ber Abel in den hoben und niedern. Bu bem erstern gebos ren die Fürsten, Grafen und Freiherren, zu dem lehtern die Ritter, Eble von und herren von, mit und ohne Prasticat. Bon den Fürsten gehoren diesen Provinzen an die Fürsten von Auersperg, welche den Titel eines herzogs von Gottschee subren, Lichtenstein, Schwarzenberg, Schonburg, Porcia, Lobsowicz, Paar, Rosenberg u. m. a. Bon den Grasen erscheinen als Landstände in diesen kandern die Grafen von Dietrichstein, Egger, Lichtenberg, Auers

perg, Sturdgh, Burmbrand, Lobron, Bageneberg, Mt. tem, Glinisbach Trautmanneborf, Berberftein, Schonborn, Schonfeld, Michelburg, Goes, Christalnigg, Bibmann, Rhes venbuller, Galler, Sobenwart u. m. I. und von ben Rreis berren bie Nichelburg, Schweiger, Loggarini, Manbell, Sters negg, Codelli, Galler, Jochlingen, Biernfelb, Gilbernagl, Roller, Raiferstein u. A. Der Abel zerfallt ferner in ben alten und neuen Abel. Der lettere wird vorzüglich megen langjabriger Militairbienfte, felten wegen Civilvers bienfte, verlieben, niemals fur Gelb erkauft. Der Abel gibt bas Recht: a) einen ber obigen Titel und ein abeli= ges Wappen ju fubren; b) einen bobern Rang in ber Gefellichaft und ben Unfpruch auf Sofbienfte und Bur: ben, sowie auch auf die Erbamter, Die ausschließlich ben Standegliedern vorbehalten find; e) bie Befreiung vom erzwungenen Mititairdienfte; d) einen privitegirten Berichtsftanb vor bem f. f. Canbrechte, welches auch bas Forum ber Canbftanbe ift; e) Unspruch auf gemiffe Stifs tungsplage und Prabenden, als ba find in ber Therefias nifchen Ritterafademie, in ben abeligen Damenftiften gu Grat und bem f. f. Frauleinstifte ju Laibach und Rlagen= furt, in ber Militairafabemie ju Bienerneuftabt, ber Inges nieurakabemie zu Wien zc.; enblich f) ben Gintritt in Die geiftlichen Ritterorben und die Befahigung gewiffe hofehren ober Berbienftorben erlangen gu tonnen. Außer biefen pers fonlichen Bergugen find noch bingliche Borrechte bes Abels, bie Landtafelfal igfeit ober bie Berechtigung, freie, fogenannte flandifche Berrichaften, Guter, Gulten, Baufer, Sofe und Grunde befinen zu burfen, ohne bie befondere Abgabe, welche bie boppelte Gilt beißt, entrichten ju muffen, und bie mit bem Befibe folder Guter verbundenen grundherrlichen Rechs te, als ba find: bas Recht einen bestimmten Grundzins (Canon), gewiffe Raturalbienfte (Frohnen, Robothen) und andere Abgaben (Urbarialgiebigkeiten) fodern zu burfen, bie Patrimonialgerichtebarkeit, Die politische und polizeiliche Amtoverwaltung, bas Berge und Jagdrecht.

Der Burgerftand im engern Ginne begreift alle jene Bewohner einer Stadt ober eines Marttes, welche bas Burgerrecht im Orte erhalten haben und in Folge beffen an den Gemeindeprivilegien Theil nehmen. Diese Freie beiten find aber febr verschieden und zwar nach ber Gins theilung folder Orte in landesfürftliche und nicht landess Als erftere erscheinen biejenigen, welche ben fürstliche. Burgerstand ihrer Proving auf ben landtagen und in ben übrigen flanbischen Bersammlungen zu vertreten und zu bicfem Enbe Abgeordnete borthin au fenden berechtiget find, mabrend ben lettern biefes Recht nicht gufteht. Die ers fteren fleben unmittelbar unter landesfürftlichen Behorben, haben ihre eigene Gerichtsbarkeit, welche ber ftabtifche Magiftrat ausubt, und fubren ihre Steuern unmittelbar an bie Stande ab, und gwar in ber Steiermart ben gleis chen Betrag jabrlicher 37,759 Fl. 28 Rr. C.: DR.; es uns terliegen aber nicht alle in ber Stadt befindlichen Baufer überall ber Gerichtsbarteit bes flabtischen Ragifirates, fondern es gibt barin auch lanbesfürfliche Freihaufer, und folche, Die einer Grundberrichaft unterfteben. Die lebs tern fleben unter einem Dominium als ihrer Schubberrs Einige von Diesen schaft und beißen Municipalftabte.

Stabten und Darften haben einen eignen Dagiftrat, ans bere hingegen unterfteben bem Driegerichte ihrer Couns herrichaft. In ber Steiermart gibt es 15 lanbesfürftliche Ctabte, 20 landeefurstliche Martte, 5 Municipalftabte und 77 Municipalmarite; in Karnthen ift bie Sauptstadt ber Proving, Rlagenfurt, eine Municipalftabt ber Stande ber Proving, benen fie von bem Landesfürsten im 3. 1518 unter ber Bedingung übergeben murbe, bag fie bafeibit eine Befeftigung errichteten. Es gibt bort gegenwartig nur noch 3 landebfürftliche Ctatte, 5 landebfürftliche Martte, 8 Municipalftabte und 20 Municipalmarfte. In Arain find ber landesfürftlichen Statte 8, ber landesfürftlichen Martte feiner, fondern 6 Municipalstabte und 17 Muniseipalmartte. In biefen Stabten ift ber ftabtifche Grunds befit, mit wenigen Musnahmen, ohne freies, teiner Bela: ftung mit herrichaftlichen Rechten unterliegentes Gigenthum, welches in ben fladtischen Grundbuchern verzeichnet ift. Gie haben entweder einen organifirten, b. h. mit wenigs ftens Einem aus bem Juftig : und politischen gache von Staatsbehorben gepruften und mit einem Bahlfabigfeites becrete verschenen Individuum versehenen Dagiftrat, welcher bie Juftig über alle unabeligen und nicht jum Pries fters ober Militairstande geborigen Besiter und Bewohner ber burgerlichen Saufer ausubt, ober fie unterfteben bem Ortegerichte. Die magistratlichen Juftigbeamten ber lans besfürftlichen Ctabte und Martte, mogen fie nun entweber als Burgermeifter ober als Rathe angestellt fein, werben nach bem Borfchlage bes f. f. Streifamtes gemeinschaftlich von bem f. f. Banbesaubernium und bem f. f. innerofterreichisch: Buftenlandischen Appellationsgerichte, bagegen bie Burgers meifter ber Sauptftabte bom Lanbesfürften felbft ernannt. Die Juftigbeamten ber übrigen Stadte und Darfte wers ben gwar von benfelben Oberbeborben ernannt, nur bie Competenigefuche noch vor bem Borichlage bes Rreisams tes ber Schusherrichaft mitgetheilt, bamit biefe, von bem ihr zustehenben Rechte Gebrauch machen tonne, eine ihr misfallige Perfon auszuschliegen. Bon ben Bewohnern ber Ctabte find die eigentlichen Burger berfelben wohl au unterscheiben, barunter werben nur biejenigen verftans ben, welche bas Burgerrecht ber Stabt erlangt haben, welches erft burch bie Ablegung bes Burgereibes und bie baburch bezeichnete Ubernahme ber Burgerpflichten erwors ben wirb. Diefes begrundet die Theilnahme an ben Pris vilegien ber flabtifchen Gemeinbe. Das Burgerrecht ichließt in fich bas Recht, die ftabtischen Gewerbe treiben, ftabtis iche Realitaten erwerben und befigen, an ber Bahl ber Gemeindeausschuffe und Beamten und an ber Berwaltung bes Gemeindevermogens nach ben Bestimmungen ber bars über bestehenden allgemeinen Borschriften ober ber eigens thumlichen Ortsverfassung Theil nehmen zu burfen.

Der Bauernstand ist in diesen Kandern kein verfass fungsmäßiger, auf den Landtagen besonders repräsentirter Stand, sondern wird bei den allgemeinen und besondern ständischen Bersammlungen nur durch seinen Grundherrn in seinen besondern Interessen vertreten. Die nicht bes diensteten, und keinem andern Stande angehörigen, unmittelbar mit der Landwirthschaft beschäftigten Bewohner des flachen Landes sind entweder in Ansehung ihrer Perfon ober in Unfehung ihres Grundes und Befistbums ober in beiden Begiebungen guteunterthanig, b. i. irgend einer Grundherrichaft unterworfen, und ju Folge beffen ihr zu gewissen Leiftungen verpflichtet. Ungeachtet biefes Unterthänigkeitebandes (nexus subditelae) ift ber Bauer boch perfonlich frei, unter ben allgemeinen Schut ber Befebe geftellt und gleich allen übrigen Stanbeelaffen, in Un= febung feiner Sandlungen an biefe allein gebunden. Er unterfieht bemfelben allgemeinen burgerlichen Gefetbuche, benfelben Strafgefeben und polizeilichen Anordnungen, Die für alle Bewotner ber ofterreichisch-teutschen Erblander ge= geben worben find. Er tann fich baber verebelichen, ohne mehr als eines Meldzettels zu bedurfen, welcher ihm von ber Obrigfeit unentgeltlich ertheilt werben muß, er ift gwar militairpflichtig, aber auf gleiche Beife, wie alle übrigen unabeligen gaien; er fann aus bem Gebiete feis ner Berischaft ober aus ber Proving weggieben, gegen Beobachtung ber allgemeinen Confcriptions : Borichriften, nur muß er bei feiner Obrigfeit fich um einen Entlaß: fcein bewerben, ber ihm unentgeltlich ausgefertigt wird; es fobert zwar bas Gefet, bag ber abgebende Unterthan auf bem von ihm verlaffenen Grund einen anbern ans nehmbaren Unterthan ftelle, allein bies geschieht nur aus finanziellen und wirthichaitlichen Grunden. Die aus bem Unterthänigkeitebande bervorgebenden Foderungen bes Unterthans an bie Berrichaft haften in ber Art auf bem berrichaftlichen Gute, baß fie, wenn fie nicht über brei Jahre alt find, auch von bem neuen Erwerber beffelben befriedigt werden muffen, ju beren Gicherstellung, bas erfte Achtel (octava) bes Werthes eines jeben Gutes als eine Art gefeplicher Sppothet vorbehalten ift. In Grimis nale und in Sallen von ichweren Polizeinbertretungen bat ber Unterthan Unfpruch auf Die obrigfeitliche Bertretung. Er fann ein Gewerbe erlernen, fich einer Runft wibmen, ben Stubien fich zuwenden, ohne eines Losbriefes zu beburfen, nur unterliegt er, falls fein Beruf ibn von feis nem Wohnorte weggieht, gleich allen übrigen Staatsbes wohnern, ben bestebenden Pagvorschriften. Die Gefete raumen zwar ben Obrigfeiten ein Strafrecht gegen unges horfame Unterthanen ein, allein die Falle beffelben find in ben Gefegen genau bestimmt, Die Dbrigfeiten find bierin an ein genau vorgezeichnetes Berfahren gebunben, und bas Rreisamt ift jur Schubbehorbe bes Unterthans beftellt, biefes aber wieder in hinficht ber Erfullung feiner Oblies genheit unter bie Aufficht bes f. f. Guberniums gestellt, von beffen Entscheidung ber Unterthan fich noch weiter an die t. f. vereinigte Softanglei wenden tann. bergleichen Unterthansbeschwerben ift auch ein eigenes Bers fahren vorgeschrieben, und babei alle mogliche Botforge getroffen, bag feine Unterthansbedrudung ungeahndet bleibe, ja fur ben Fall, als eine Unterthansfache zu einer richterlichen Untersuchung und Entscheidung fame, raumt bas Gefen bem Unterthan Die Bergunftigung einer unents geltlichen Bertretung burch ben Unterthansabvocaten ein, ber auch bie Pflicht bat, ben beschwerbeführenden Unterthan burch feinen Rath zu leiten und ihm jebe gefettliche Unterflugung angebeihen ju laffen. Andererfeits ift auch ber Unterthan wieder schuldig, ben Auftragen und BeINNERÖSTERREICH

fehlen feiner Dbrigkeit ju gehorchen, kann auch, jeboch nur in ben außersten, burch bas Befet genau bestimmten Fallen abgestiftet, bas ift feine Wirthschaft verkauft und ibm ber, nach Abzug ber Schulben, von ben muthwillig aufgehauften Steuerrudftanten noch übrigbleibenbe Reft bins ausbezahlt werden, wobei aber jederzeit die freisamtliche Genehmigung eingeholt werben muß, ift in ber Regel nur Mubungeeigenthumer feiner Birthichaft und ber Grund= berrichaft gu Raturalabgaben, Raturalbienften und Gelds abgaben verpflichtet und außerbem noch gehalten, bie Di= litaireinquartierung ju tragen, bie Straffenfrohne und Maturallieferungen ju leiften ic. In hinficht bes Bers fügungerechtes mit feinen Grunben, und ber andern rechts lichen Berhaltniffe, fo fich auf ben Grund und Boben beziehen, besteben mehrfache Berfcbiebenheiten, nach ber verschiedenen Ratur der Grunde. Die einem Bauerngute im Ratafter jugeschriebenen Grunde (Baus:, Bausiber: landgrunde) burfen von benfelben nicht getrennt und abgefondert verfauft werben, es fann fomit von bem Bauer nur bas gange But veraugert und auch nur bon einem Erben ungetheilt übernommen werben, ber bann bie übris gen Erben nach bem Werthe bes Gutes zu befriedigen hat, andererfeits barf aber auch Diemand zwei gestiftete Bauernguter zugleich besiten und jedes Bauerngut muß mit Rucken befessen, b. b. von seinem Besiter immer auch zugleich bewohnt werben, bamit bie Wirthschaft nicht leibe. Diese Gebundenheit bezieht fich aber keines wegs auf die ohne Bohnhaus bestehenden, einer Birth= fcaft nicht jugeschriebenen Grunde (Freis, freien Uberlands grunde), welche fur fich vertauft werben tonnen. Ends lich gibt es auch, besonders in ber obern Steiermark und in Rarnthen, noch immer auch folche Grunde, welche nicht nach bem gemeinen Erbrechte vererbt, fonbern nach bem Tobe bes letten in ber Befigurkunde aufgeführten und gur Erbfolge berufenen Befigers ober im Falle ber Rins berlofigfeit beffelben, an bas Dominium zurudfallen und beshalb beimfällige Grunbe genannt werben. Bon biefen find bie beimloslichen verschieben, worunter man biejenis gen verfteht, bei benen burch eine Art von Bertrag bem Dominium bas Recht gufteht, irgend eine Besitung ober einen Theil berfelben nach einer bestimmten, ober oft auch unbestimmten Beit um einen fehr geringen Betrag gurudzus lofen. Der Unterthan muß ob feiner Grunbe ber Berrs Schaft die Urbarialschuldigkeiten leiften. Diese bestehen 1) in ber Frohne, ju beren Erleichterung und genauer Beflimmung von ber Regierung bie fogenannten Roboths patente erlaffen wurden und zwar fur bie Steiermart und für Karnthen im 3. 1778, in Krain im 3. 1782. Beber Unterthan und jeber Grunbhold, ober jeber seiner Person noch ber herrschaftlichen Gerichtebarkeit nicht uns terworfene Befiger eines unterthanigen Grundes, auch bie blogen Inleute, von benen nur in ber Steiermart feine Ros both verlangt wirb, find robothpflichtig. Den Beftand und die Grofe ber Robothpflicht ber Einzelnen weisen die barüber geführten fpeciellen Bergeichniffe ober Urbarien aus. Die Ropothpatente weisen nur bas Maximum ber Roboth nach, die von bem Unterthan gefobert werben barf, wenn etwa barüber teine fpeciellen Bestimmungen vorhanden

waren. In ber Steiermart g. B. ift bas Marimum ber Roboth fur einen Ganzhubler in ber Regel auf 156 Tage, für einen Salbhubler 78 und für einen Biertelhubler auf 39 Tage fefigefest. Die Pflicht gur Leiftung ber Ratus ralroboth ift in ber Landesverfaffung gegrundet, fann aber reluirt werben, jeboch nicht ohne Biffen und Beffatigung bes Kreisamtes. Ganz alternlose minderjätrige Kinder ber Unterthanen konnen ba, wo bergleichen von jeher lans besgebräuchlich war, zur Leistung der sogenannten Waissendienste durch beri Lahre verhalten werden, jedoch nur ba, wo bie Grundherrichaft zugleich bie Dbervormunds schaftsbehorbe ift; 2) in Gelbe und Naturalabgaben, bes ren Betrag bie Regierung auch burch Gefete gu magigen gefucht ober ba, wo fie fruber unbeflimmt waren, ber bisberigen Willfur burch eine genaue Bestimmung bes Betrages gesetliche Schranten gegeben hat. Golche grunds herrliche Abgaben find a) ber Grundbienft, eine unveran= berliche Abgabe, welche jur Anerkennung bes Obereigens thumerechtes von bem Unterthan jahrlich fur bas an eis nem Grunde überlaffene Rugungseigenthum ber Dbrigs feit entrichtet werben muß; er ift feiner Große nach ges fetlich nicht bestimmt, fondern bangt entweder vom Bers tommen ober von einzelnen Bertragen ab. Er wird oft in Gelbe entrichtet, boch in ber Steiermart und in Rarns then gemeinhin in natura, wird er in folden Gegenftanben entrichtet, welche Erzeugniffe bes Stalles und ber Sauswirthschaft find, fo beißen bie Abgaben Rleinrechte; fie bestehen in Giern, Buhnern, Schmalz, gammern, Rala bern ic.; bestehen fie aber in Getreibe, fo nennt man fie bas Chutt : und Binegetreibe. Der Bergbienft von ben Weingarten und überhaupt von allen bergrechtlichen Grunds fluden wird meift in natura entrichtet; b) die Berandes rungsgebuhren, welche bei jebem Bechfel bes Befibers von bem neueintretenden unterthanigen Rubungseigens thumer zu entrichten find, erscheinen unter bem namen Lebenwaare (Laudemium), wenn bie Besithveranberung noch bei Lebzeiten bes letten Befibere geschieht, und beis fen Mortuar, Sterbetare, wenn fie in Folge feines 26: fterbens Plat greift. Die erftere beträgt in Rarnthen ein Siebentheil bes Werthes ber Realitat, in ber Steiermart bingegen bei allen faufrechtlichen Grunden 10 pr. C. bes Realitatenwerthes, fonft auch bas Gechstel und Funftel bes gesammten Berthes, welches jeboch immer ohne Abs jug ber Schulden von bem neuen Besiger entrichtet wirb. In Sterbefallen entrichtet ber Unterthan an feine Grunds berrichaft 1, 2 ober 3 pr. C. von bem reinen Berlaffens schaftsvermogen, und zwar sowol bem beweglichen als unbeweglichen; in Illyrien bingegen fleht biefes Recht jeht nur benjenigen Begirfsobrigfeiten gu, welche bie Ges richtsbarkeit beforgen, weil fie zugleich Berlaffenschaftes Abhandlunge Inftang find; c) bas grundherrliche Abs fahrtegelb, jeboch nur ba, wo erwiesen wirb, bag es von jeber eingehoben murbe und d) bie Grundbuchegebubren und Zaren fur jene Amtshandlungen, welche bie Berrs schaft als Reals und Personalinstang bes Unterthans vors nimmt. Diefe grundherrlichen Bezüge find burch eigene Gefete (Tarordnungen) geregelt. Die Ginrichtung ber Berwaltung ift biefelbe, wie in

ben übrigen nicht ungarischen ganbern bes großen Raisers ftagtes. In abministrativer Beziehung fteht Innerofters reich unter ben Centralverwaltungebehorben (Soffellen) in Wien und zwar a) in hinficht aller finanziellen und commerziellen Gegenstande unter ber f. f. allgemeinen Dofs tammer; b) in allen Bergwerfsangelegenheiten unter ber f. f. hoftammer im Mung: und Bergwesen; c) in Jus ftigfachen unter ber t. t. oberften Juftighofftelle; d) im Rechnungswesen unter bem f. f. Beneralrechnungsbirectos rium; e) in Polizei : und Cenfurgegenftanden unter ber f. f. oberften Polizeis und Cenfurhofftelle; f) in ben reis nen Militairangelegenheiten unter bem f. f. hoffriegsras the; g) in Schuls und Studienangelegenheiten unter ber f. t. Studienhofcommission und h) in allen übrigen aber ober ben fogenannten politischen Geschäften (publico-politicis und publico-ecclesiasticis) unter ber f. f. vers

einigten Softanglei. Un ber Spipe ber politischen Provingialverwaltung fteben bas t. L. fteiermartifche und bas illyrifche Landes gubernium (Landesftelle), beren erfteres ju Grat, bas lettere, beffen Wirkungstreis fich über Karnthen und Arain erftredt, ju Laibach feinen Gib bat. Ihnen fteht bie Rundmachung aller Gefebe ju, fie forgen fur bie Befols gung aller landesfürstlichen Befehle und Berordnungen, leiten die gange reinpolitische Berwaltung und bas gefammte Unterthanswesen, und nehmen auch Ginfluß auf bas Militairmefen, auf Rirchenfachen, Cameralgegenftanbe und die Landespolizei, infofern biefe Beschäfte die Gins ficht und Mitwirkung ber politischen Behörben erheischen. Unter ihrer Controle stehen auch bie Landstande und bie bischoflichen Orbinariate, mit benen fie in ber Form von Berichten correspondiren. Gie find bie Ure, um welche fich bie gange Bermaltung ber Proving bewegt, und bie von Allem, was in ihrem Gouvernement vorgeht, Kennt= niß nehmen; inebefonbere aber gebort in ihr Refort bas gange Schul: und Studienwesen, alle Sanitats: und De: Dieinalangelegenheiten, das Unterthansfach, die firchlichen und Religionsfachen, Die Muswanderungegegenftanbe, Die Militaireinquartierung, Borfpann und Lieferungen, Steuers gegenstånde, überhaupt fast Alles, was nicht reine Milistairs und Jufligfache ift. Sie stehen baher auch, obgleich allein, von ber f. f. vereinigten Soffanglei abhangig und ihr untergeordnet, mit allen Sofftellen und Provinzials Berwaltungsbehörden in einem fteten und lebhaften Beicaftevertebr. Bei benfelben ift jederzeit ein Mitglied ber tatholifden Geiftlichkeit ale Referent in Stubien: und Rirchensachen und ein Argt als Protomedicus bes Landes und Referent in Canitats : und Debicinalangelegenheis Für einige Beschäftsgegenstanbe besteben ten angestellt. besondere Commissionen, welche das ihnen jugewiesene bes fonbere Beschäft selbständig zu beforgen haben, fo bestehen in Grat und Laibach zwei Erbsteuer-Sofcommiffionen, Staatsguter : Beraußerungscommissionen und Subarrondis rungs:Provinzialcommiffionen unter bem Borfige des ganbesgouverneurs und in ber Steiermart noch überdies eine Provinzialcommiffion, ber aus ber Ginfuhrung ber allges meinen Bergebrungefteuer bervorgebenden Entschabigunges Bebes biefer beiben Gubernien besteht aus anspruche.

einem Landesgouverneur, welcher stets mit der Burde eines geheimen Rathes bekleibet ist, einem k. k. wirklichen Hofrathe, mehren Gubernialrathen, Secretairen und zahle reichem andern Personal. Das steierer Gubernium zählte im I. 1834 70 Beamte, Praktikanten und Diurnisten, II Diener und 69 Pensionisten und Provisionisten. Die Beköstigung dieser Individuen kostete 88,520 Fl. C.: M. und die sonstigen Verwaltungsauslagen beliesen sich auf 10,253 Fl. Bei dem illvrischen Gubernium hingegen waren angestellt 79 Beamte 18., 9 Diener und 20 Penssionisten 18., deren Beköstigung 90,521 Fl. und die sonstigen Auslagen 10,752 Fl. C.: M. betrugen.

Unter bem Gubernium fteben bie f. f. Rreibamter, beren es in Steiermart funf, ju Grat, Jubenburg, Brud, Marburg und Gilly, in Rarnthen zwei, zu Rlagenfurt und Billach und in Krain brei, ju Laibach, Abelsberg und Meuftabtl und ebenso viele Kreise gibt, in die bas gand jum Behufe ber politischen ganbesverwaltung eingetheilt ift. Un ber Spipe eines jeben Rreisamtes fleht ein t. f. Bubernialrath als Kreishauptmann mit ben ihm untergebenen brei bis funf - Kreiscommiffairen, einem Kreissecretair, Rreisingenieur, Areisarzte, Rreiswundarzte und bem übris gen Personale, überhaupt in ber Steiermart bei allen Rreifamtern mit 87 Beamten ze., 15 Dienern, 78 Den: fionisten ic., einer Betöstigung von 61,772 (1834) und ben sonftigen Berwaltungsauslagen von 11,459 gl. C.D. und bei ben Kreisamtern int Illprien 71 Beamte te., 14 Diener, 35 Penfionisten ic., beren Befoldung ic. 51,223 und bie fonftigen Bermaltungsauslagen 39,388 Kl. C .- D. betrugen. Der Areishauptmann hat in allen bem Rreis= amte guftebenben Beschaften allein ju enticheiben und ift auch allein fur alle Umtshanblungen bes Areisamtes verantwortlich. Der Birfungefreis ber f. f. Kreisamter um. faßt alle politischen Berwaltungsgeschafte in ihrem Terris Eine ihrer wichtigften Mufgaben ift ber Cous ber Unterthanen gegen unbillige Bedrudungen ihrer Grundherrschaften, ben fie ihnen von Amtewegen baben ange: beiben ju laffen, ohne bie Anbringung ber Beichwerbe abjuwarten, Schubung ber grundherrlichen Gerechtsame ges gen bie Wiberspenstigfeit ber Unterthanen, bie Buftanbes bringung eines Bergleiches ober ber Entscheidung in Streis tigfeiten zwischen ben Unterthanen und beren Berrichafs Nachitbem fteht ihnen bie Befanntmachung aller Arten von Geseben und lanbesberrlichen Berordnungen und Erlaffe an die Dagiftrate und Obrigkeiten gu, fos wie fie auch von Muem Renntnig nehmen, was fich irgend Bichtiges in ihrem Arcife ereignet und Ginflug nimmt auf alle Geschäfte, Anstalten und Borgange, Die von einigem Belange find. Gie haben überhaupt über bie Befolgung ber Gefete ju machen und über alle Unterbeborben bes gangen Kreifes bie Aufficht zu fuhren. Die humanitatsanftalten ju Laibach und Rlagenfurt ftes ben junachst unter ben bortigen Rreishauptleuten.

In einem ahnlichen Berhaltniffe wie die Gubernien zu ber hoffanzlei, die Kreisamter zu bem Gubernium, stehen die Bezirksobrigkeiten zu ben Kreisamtern, welche bie politischen Behorden erster Instanz und den Kreisamstern in Allem untergeordnet sind. Bei der großen Zahl

ber Dominien ober Grunbobrigfeiten, beren es in ber Steiermark 948 (nach der officiellen jahrlich abgefaßten Statistif fur 1834 nur 907), in Rarnthen und Rrain 879 gibt, und bem Umftanbe, bag biefe ihre Unterthanen meiftentheils fast im gangen gande gerftreut haben, wurben biefe Provingen in eigene, nur in biefen gandern bes ftebende, Bezirke (Werbbezirke) eingetheilt und jene Berrs Schaft, bie entweder in ber Mitte bes Begirfes lag ober in bemfelben bie meiften Unterthanen batte, jur Begirts: berrichaft erhoben und ihr alle im Begirte gelegene Dos minien in allen politischen Angelegenheiten, ber Confcrips tion, Militairrefrutirung, Canitates, Schulwefen ze. unstergeordnet. Solcher Bezirfeobrigfeiten gibt es in ber Steiermart 223, namlich 70 im grater, 52 im marburs ger, 40 im eillver, 37 im jubenburger und 24 im bruder Rreise; in Krain 36, namlich 15 im neuftabtler, 13 im lais bacher, acht im abelsberger Arcife, und in Karnthen 83, und zwar 14 im villacher und 69 im klagenfurter Kreife; bie verhaltnigmäßig große Ungahl ber Begirfeobrigfeiten in bem lettern Rreife, ben übrigen Arcifen gegenüber, erflart fich baburch, weil-bier noch bie alte Begirteeintheilung beibebals ten ift, bei welcher noch Begirke mit wenigen hundert Infaf= fen vorkommen, mabrend bie ubrigen Areise eine neue Bes girfseintheilung erhielten, in Folge welcher jeder politische Bezirk mehre Taufend Einwohner in sich begreift. Die Bezirfeverwaltungen find fammtlich privatherrichaftlich; landebfurftlich find nur zwei in Brain, jene ber Umgebungen von Laibach und von Ponevitsch und in Rarntben bie eine zu Stall im villacher Rreife. Ihre Geschäfte find im Bangen biefelben, wie bie ber Rreisamter und Buber: nien; fie find die erfte Inftang in ichweren Polizeinber: tretungen, bei benen bas Rreisamt in ber Regel nur als übermachenbe Beborbe erscheint; fie machen bie Befete und Berordnungen bekannt, forgen für bie allgemeine und Privatsicherheit, übermachen ben Giefundheitszuffand, fubren bie von bem Gubernium befortenen ober genehmigten gemeinnunigen Unftalten aus, beforgen bie Erbebung bes Thatbestandes im Falle eines begangenen Berbrechens, for= gen fur Militairvoripann, Ginquartierung, fur die Bers ftellung und Erhaltung ber Begirfs: und Gemeinbeftragen, und fur die Berforgung ber Armen, fubren bie Mufficht über Die Bolteschulen, Bafferbauführungen und andere offentliche Bauten, nehmen Die Confcription vor, beiors gen die Refrutenftellungen, übermachen die Auswanderuns gen, bas gange Postwesen und alte Reisenden, haben bie Feuers, Martt:, Gewerbs:, Dienstboten und Sittenvolizei und beben bie landesfürftlichen Steuern und fanbis fcen Gefalle ein. hierber geboren a) bie Grundfleuer, Diefe ift theils Dominical Contribution, welche von ben falirten herrschaftlichen Rugungen, mogen biefe aus tem Ertrage ber eigenen Grunde fliegen ober in den von ihren Unter: thanen einzuholenden Gaben befteben, von ben Grundherrs schaften entrichtet wird, theils Rufficalfteuer, welche von ben unterthanigen Grunden bezahlt wird; fie wird einges boben theils als bie fur bas laufende Sahr gebubrende, und theils ale fur bie vergangenen Jahre rudftanbig ges bliebenen, an benen beiben Rachlaffe bewilligt werben, wodurch die ursprungliche Gebuhr immer rectificirt und

gemäßigt wirb, was auch von ben übrigen bier aufzufüh: renden birecten Steuern gilt. In bem Decennium ber Jahre 1819-1828 betrug bie rectificirte Bebuhr in ber Steiermark: 18,305,792, in Rarnthen und Krain bins gegen 12,562,791 Fl. C.-DR.; die wirkliche Einzahlung ber Contribuenten in Steiermart 15,114,851 und in Rarns then und Rrain 12,235,973 und bie Einholungstoffen in ber Steiermark 181,943, und in Karnthen und Krain 468,817 Fl.; b) bie Baufersteuern; c) bie Erbsteuer: d) bie Claffensteuer, welche gegenwartig nicht mehr bes fteht; e) die Personalsteuer; f) die Erwerbesteuer. Die Abfuhren an bie Staats : Centralcaffe an allen birecten Steuern betrug in ber Steiermart in ben Jahren 1819 bis 1828 gufammen 21,028,895 und 1837 1,861,798 %[. und in Karnthen und Krain in ben Jahren bon 1819 bis 1829 15,772,005 und 1837 1,312,053 Fl. C.: M. Es entfielen von ber wirklichen Gingahlung ber genannten bis recten Steuern auf die Deile an ber currenten Bebuhr in ber Steiermart im 3. 1837 4155 Fl. und in Rarns then und Krain 3740 Fl., und von ben Rudftanben in ber Steiermark 1837 642, und in Rarnthen und Rrain 195 Fl. C.: M. Auf ben einzelnen Ropf entfielen an ber eingegablten currenten Bebuhr aller birecten Steuern in ber Steiermark im 3. 1828 1 gl. 55 Rr., und 1837 1 Al. 41 Ar. und in Karnthen und Krain im J. 1828 2 Fl. 2 Mr., und 1837 1 Fl. 46 Mr. C. : M. und an ben Rudftanben in ber Steiermart im 3. 1828 27 Rr., 1837 15 Rr. C.-M. und in Rarnthen und Rrain im 3. 1828 17 Rr., 1837 5 Rr. C.: D. Bon biefen burch fie erhobenen und im Baren abgeführten landesfürstlichen Steuern beziehen bie Bezirksobrigfeiten 2 pr. C. als Ents schaftigung fur bie ihnen auferlegte Laft alle Roften ber Begirteverwaltung aus Eigenem ju tragen. Bas aber bie Begirtsaustagen, g. B. fur Stragen, Bruden, Stege, Militair: Sinquartierung zc., betrifft, fo hat bazu jeder Bes girtsinfaffe, ber ein Saus, Gewerbe ober einen Grund befint, beigutragen, webei bie Grunde, Saufer: und Erwerb. fleuerquote jum Dafftabe bient.

Die im Bezirke liegenden Ortschaften sind zum Bes buse ber den Bezirksobrigkeiten obliegenden Steuereinhos lung in mehre Steuergemeinden und zum Zwede der Cons scription in mehre Conscriptionsgemeinden, deren jede eine oder mehre Ortschaften umfaßt, eingetheilt. Jeder Ges meinde steht ein von ihr selbst gewählter und von der Bes zirksobrigkeit bestatigter Gemeinderichter vor, welcher in seiner Gemeinde die nächste Ortsobrigkeit und das Organ der Bezirksobrigkeit ist, und als solcher für Ruhe, Ords

nung und Giderheit gu forgen hat.

Unter ben Kreisamtern stehen auch die Magistrate ber Stadte und Markte, welche meist die politische Behorde ersster Inflanz für diese Orte sind. Es gibt solcher Magistrate in der Steiermark (1834) 59, in Karnthen und Krain 153 ber Werbbezirke im erstern Lande 223, in den letztern 121, und der Dominien in der Steiermark 907 und in Karnthen und Krain 879. Bei sedem der beiden k. k. Gubernien bes sindet sich eine Baudirection (mit [1834] 33 Beamten, 1 Diener, 20 Pensionisten und Provisionisten, 19,131 Fl. Bestoftigung und 1736 Fl. sonstiger Berwaltungsauslagen in der

Steiermark und 30 Beamten, 1 Diener, 4 Pensionisten und Provisionisten, 11,406 Fl. Beköstigung und 2581 Fl. sonsstiger Verwaltungsauslagen in Karnthen und Krain), des ren Wirkungskreis sich über den ganzen technischen Umsfang des Civils, Straßens, Brückens und Wasserbaues mit allen Anstalten, welche zur Beforderung der Schissaus, der Wasserleitung u. das, dienen, erstreckt.

Bur politischen Bermaltung gehort auch bas gange Sanitatspersonale; biejes, infofern es aus offentlichen Caffen befoldet wird, gablt in ber Steiermark 33 wirklich bienende Individuen, 21 Penfionirte mit einer Befofii: gung von 14,896 Fl. und 4030 Fl. fonftigen Bermals tungsauslagen, und in Rarnthen und Rrain 25 Angestellte, 20 Penfioniften mit 14,453 Fl. Befoftigung und 6608 Il. fonftigen Berwaltungeauslagen. In ber Spite bes gesammten Sanitats: und Medicinalmesens steht in jeder Proving ein Argt als Protomedicus, welcher den Rang eines f. f. Gubernialrathes und Sig und Stimme bei bem Gubernium bat, als Referent aller auf biefen Bes fchaftegweig fich beziehenden Angelegenheiten; unter ihm fles ben bie ebenfalls als fachverstandige Referenten angestells ten Rreisphpfifer, beren fich bei jebem Rreisamte einer findet, benen wieder alle arztliche Perfonen vom Civilstande bes gangen Rreifes untergeordnet find. Das gange Civils und Militair=Canitatepersonale bestand im 3. 1834 in ber Steiermark aus 78 Argten, 331 Bunbargten und 491 Sebammen und in Karnthen und Krain aus 46 Arzten, 197 Bunbargten und 391 Bebammen. Der Apotheten gab es 1834 in ber Steiermart 32, in Rarns then und Krain 21. Kranfenhaufer maren in ber Steier: mart funf, in Rarnthen und Rrain brei?). Es ftarben in ben Rrantenhaufern in bem genannten Jahre in ber Steiermart 234 und in Rarnthen und Rrain 92 Perfonen 1). Militairspitaler befanden fich 1834 in ber Steiers mark sieben und in Rarnthen und Krain zwei '). Die Bahl ber Sterbefalle belief sich auf 191 in ber Steiers mark und auf 89 in Rarnthen und Krain b). Der Irrenhauser waren 1834 in ber Steiermart eins 6), in Rarns then und Rrain zwei (mit 67 Individuen, fieben Sters befällen und einem Roftenaufwande von 6929 Al. C .= DR.). Gebarbaufer ') maren in ber Steiermart eins und in Karnthen und Krain zwei. Findelhäuser ') hat die Steiers mark eins und in Karnthen und Krain ist eins zu Laibach. Werforgungshäuser bestanden im J. 1834 in Steiermark 71, mit 818 Individuen, 40,370 Fl. C.: M. Auswand und 157 Sterbefällen, und in Karnthen und Krain 24 mit 678 Individuen, 29,274 Fl. Kostenauswand und 73 Sterbesfällen. Der Armeninstitute gab es in der Steiermark 370 mit 5492 Betheiligten und 44,768 Fl. C.: M. Auswand und in Karnthen und Krain 196 Armeninstitute mit 4085 Betheiligten und einem Kostenauswande von 26,839 Fl. C.: M.

Inner-Roden, f. Appenzell.

INNERSTE, ein Flüschen, bas vom Oberharze berab. fommt, burch bie Dber- und Unterinnerfte, (welche im Barenbruche, einer fumpfigen Gegend bei Clausthal, ent= fpringen), den Bellbach, sowie burch Stollen= und Teichs wasser unterhalb ber Bergstadt Clausthal gebildet wird, bie Frankenscharnerhutte und beren Pochwerke treibt, bei ber Stadt Wilbemann burchs Butichenthal nach ber Stadt Lautenthal fließt, und bei Langelebeim aus bem Barge tritt. Bon bier nimmt es feinen Lauf in bas Bilbesheimische, burch bie Stadt Bilbesheim, und fallt, burch mehre Baffer verftarft \*), als ein Blug, ber Rabne tragt, bei Banover in die Leine, burch die fie ber Aller, und gulett ber Befer gugeführt wirb. Fur bas Berg: und Buttenwesen auf bem Barge wird bie Innerfte febr benutt, baber fie folche Maffen von Pochfand und Schlamm mit fich fuhrt, bag ihr Baffer ungeniegbar ift, und burch ihr Muswerfen bes Pochsandes bei Uberichwemmungen alle Begeta= tion an ihren Ufern gerftort wird. (F. Gottschalck.)

INNERSTODER, auch Sinterstober genannt, ein Dorf und Steuergemeinde im Diftrictecommiffariate Spital und Klaus bes Traunfreises bes Erzherzogthums Diterreich ob ber Ens, im hochsten und innersten Theile bes Gebirges, in ber Nahe ber fleiermarkischen Grenze, in einem rauben Thale gelegen, burch beffen tiefen Grund ber noch jugendliche Steierfluß feinen reißenden Lauf nimmt, brei Etunben westsiedwestwarts von bem Markte Windischgarften entfernt, mit 63 Baufern, 505 Einwohnern, einer eignen fatholifchen Pfarre von 856 Geelen, welche jum Defanate Spital bes Bisthums Ling gebort, unter bem Patronate bes Religionsfonds fteht, und im 3. 1794 burch bie Ubertragung ber Raplanei: Stiftung von Borberftober auf diefen Ort botirt murbe, einer eiges nen, bem heiligen Kreug geweihten katholischen Mirche, einer Schule, mehren Dublen und einem bebeutenben Sammerwerfe. Die Gegend im hinterftober ift reich an großartigen Naturichonheiten, worunter ber Steiers fall, Strumbobing genannt und ber noch intereffantere

<sup>2) 3</sup>m 3. 1837 in ber Steiermart 270 Berten, 3053 Rrante und 38,824 31. Aufwand und in Rarnthen und Arain 169 Betten, 992 Rrante und 33,050 Ft. C.: M. Aufwand. 3) 3m 3. 1837 in ber Steiermart 274 und in Rarnthen und Rrain 87 Perfonen. 4) 3m 3. 1887 gab es in ber Steiermart in feche Spitatern mit 812 Betten 8591 aufgenommene Rrante und 52,590 &t. Muf= wand, und in Rarnthen und Rrain gwei Spitaler mit 460 Betten, 3416 Rranten und 20,604 Fl. C.: M. Aufwand. 5) In ben Willitalrhospitalern ftarben im J. 1837 in Steiermark 154, in Rarnthen und Rrain 36 Inbivibuen. 6) 3m 3. 1837 gab es in ber Steiermart 177 (72 mannt., 105 welbt.) Inbividuen, 15,728 Fl. S.:M. Roftenaufwand und 15 Sterbefalle, und in Rarnthen und Rrain 63 (28 mannt., 35 weibl.) Individuen, 9372 Fl. Aufwand, 7) Gebarhaufer in ber Steiermart im 3. 1887 feche Cterbefalle. ein Gebarbaus mit 104 Betten, 1127 Gebarenben, 7304 gl. (6 gl. 29 Rr. C.: DR. per Ropf) Aufwand, einer gestorbenen Mutter, 60 tobtgeborenen und 21 nach ber Geburt verftorbenen Rinbern, und in Rarnthen und Rrain in zwei Gebarbaufern mit 14 Betten, 194 Bebarenben, 3874 gl. (19 gl. 58 Mr. C. DR. per Ropf) Mufwand, 1 tobigeborenen und 15 nach ber Geburt verftorbenen Rintern.

<sup>8)</sup> Finbelkinder gab es in der Steiermark im I. 1837 489 Anaben, 587 Mädchen, 9182 Fl. Aufwand und 62 Sterbefälle im Haufe, und 1862 Anaben, 1961 Mädchen, 44,481 Fl. Aufwand und 516 Sterbefälle auswärtes; und in Kärnthen und Arain 538 Anaben, 498 Midchen, 15,813 Al. Aufwand und 65 Sterbefälle auswärte.

<sup>498</sup> Midden, 15,813 Fl. Aufwand und 65 Sterbefalle auswarts.

\*) Diefer Rebenfluß ber nieberfachsischen Leine nimmt im Dile besheimischen von ber linken Seite bie Nette und bie Camme auf, tritt bei ber Stabt Dilbesheim in bie norbteutsche Ebene und vereinigt sich unterhalb bes Amtsliges Ruthe von ber rechten Seite ber mit ber Leine.

(Crome.)

Rimferfall, zwei berriiche Bafferfalle, ben erften Plat einnehmen. Bon bier aus erfteigt man auch gewöhnlich bie beiben Priele, Berge, von beren bochften Ruppen man eine ber iconften Fernfichten auf Die Dochgebirge ber Alpen genießt. (Schreiner.)

Inner-Szolnok f. am Enbe bes Buchftaben I. INNERWELL, ein Dorf in ber Grafschaft Bigton

in Schottland, bat einen Safen am Meere. (J. C. Schmidt.)

INNERWICK, ein Kirchspiel Schottlands in ber Graffchaft Sabbington, bat von Gubweften nach Rords often eine Ausbehnung von 2% teutschen Deilen, und ift an verschiedenen Stellen von 's bis eine teutsche Deile breit. Die Rufte ift felfig, aber bas gand felbft eben und fruchtbar, und bat über 1000 Seelen Bevolferung. (J. C. Schmidt.)

INNES (Rob.), ein englischer Argt aus ber Mitte bes 18. Jahrh., befannt burch feine Schrift "De ileo" (Cbinb. 1753), in welcher er unter Anberm auch bie von Mehren geleugnete antiperiftaltifche Bewegung bes Darms fanals zu beweisen suchte. (H. Haeser.)

Innichau, f. Innigen. INNICHEN, 1) ein offener, borfamilicher Marktfleden im Rreife im Pufterthale und an ber Gifat ber gefürftes ten Grafschaft Tyrol, am rechten Ufer im breiten, febr hoch gelegenen Thale ber Drau, in einer zwar rauben, aber burch die benachbarten hochgebirge hochst interessans ten Gegend, an ber aus Rarnthen nach Brunnefen und Briren und über Ampezzo nach Benedig führenden Poft-Priren und über Ampezzo nach Benevig jugrenden Polistraße gelegen, Hauptort ber ehemaligen freisingen'schen Hofmark gleiches Namens, Sit eines Dechanten und eines uralten Collegiat-Stiftes, bessen Propst, Pralat, Landsstand und Berordneter des Pralatenstandes Aprold ist, mit 856 Einwohnern, welche viele Sandichube verfertigen, einer eigenen Defanatspfarre, welcher ber Propft bes Collegiatstiftes vorsteht, und ber 1690 Pfarrkinder angehos ren, brei tatholischen Kirchen und brei Kapellen, einem Rioster ber Franzistaner mit 10 Monchen, einer Trivials und einer Induffrieschule, beren erftere unter ber Leitung biefer Orbensgeiftlichen fteht, einem Forfts, ehebem auch mit einem Rentamte, Beggelbs, Bolls und Balbamte, und einem Mineralbabe, beffen Beilquellen an bem fubs weftlichen Urgebirge, welches mit tablen Telfen in bie Sobe ragt, ber Erbe entquellen. Man unterscheibet bier amei talte Quellen von befonberem boberem Berthe: 1) bas Altbrarbab und 2) ben Antonibrunnen, von welchen bie erfte jur Glaffe ber erbig falinischen Schwefelwaffer, bie andere zu ber ber erdig falinischen Eisenquellen gezählt wird. Iene wird als Bad gegen Gicht, Stroseln, Blennorrhoen, Rheumatalgien, Amenorrhoe und chronische Sautausschlage, Die andere bingegen ebenfalls als Bab, aber auch als Getrant bei Spfferie, Sypochonbrie und Dagenframpf ') benutt. Der fruber verschuttet gewesene Sauerbrunnen, welcher Roblenfaure, Blauberfalg, Gpps, Bitterfalg und etwas Eifenvitriol enthalt und erft im

Laufe biefes Jahrhunberts wieber gefunden wurde, foll bei allen Rrantheiten aus Schwache, besonders aber nach Bichtanfallen, Magentrampfen, Dypochondrie u. b. gl. von großem Rugen sein. Es soll auch noch eine vierte Quelle hier vorhanden sein ?). In biefer Gegend lag im romifchen Alterthume 18 Milliarien westlicher als Loutium (Leiten ober Lienz), Aguntum, auch Aguntus. Daß es auch fpater noch ein nicht unbedeutender Drt mit schoner Unlage gewesen fein mochte, ergibt fich aus bem Reiseberichte St. Fortunat's, indem er von ibm fagt:

Per Dravum itur iter, qua se castella supinant, Hic montana sedens, in colle superbit Aguntus').

In lateinischen Urfunden des Mittelalters führt ber Ort ben Ramen Intica, auch Inticena; die Italiener nennen es San Candido. 2) Ein Ruralbefangt bes Bis: thums Briren, welches in fechs Pfarreien, einer Curaties und brei Localfavellaneien, zwei Erposituren und zwei Beneficiaten in Filialorten, 48 Priefter, 51 Rirchen, 23 Ras pellen, 29 Ciementarichulen, eine Induftriefchule und 10,508 Pfarrkinder hat. Bon ben Pfarren gehoren jene gu Innichen, Gillian, Billgraten unter bas faifer. tonigl. gand: gericht Gillian, Die ju Toblach, Rieberborf und Taiften unter bas Patrimonialgericht ju Belsberg. (Schreiner.)

INNIGEN und INNICHAU unrichtig, eigentlich Ins nichen genannt, 1) ein fleines, ben Unbreas Bogel'ichen Erben gehöriges, und mit ben Gutern Altseblischt gu einem Ganzen vereinigtes Allodialgut, im westlichen Theile bes pilfener Kreises bes Konigreichs Bohmen, welches mit Lukawet einen Flächenraum von 2690 n. 28. Jochen und 1021 □Rlaftern einnimmt, bavon find 1309 3. 188 □Rlafs tern dominical und 1381 3. 823 Stafter Ruffical-Grunde. 2) Ein eine halbe Stunde fubfuboftwarts von Altfeblifcht entferntes und babin auch (Erzbisthum Prag, Bicariates bistrict Sanda) eingepfarrtes Dorf von 40 Saufern, mit 235 teutschen Einwohnern, welche ganbwirthschaft treis ben, fich zur katholischen Rirche bekennen und nur fechs Ifraeliten unter fich gablen, einem hierher confcribirten Meierhofe Lutawes und einer Schaferei. In ber Rabe bes Dorfes liegt auch eine Eisenerzgrube, bie aber jur herrs schaft Maierhofen gehort. hier wird auch nach ber Uns gabe bes Freiheren von Lichtenftern ein vortrefflicher feis ner weißer Topferthon gegraben. (Schreiner,)

INNIGKEIT bezeichnet ben Buftand einer bedeutenben Aufregung bes Gemuths ober Gefühlsvermogens (Bergens), in welchem bie Empfindungen ober Gefühle aus ben geheimsten (innigsten b. h. inwendigsten, barum verborgensten) Tiefen unserer Seele hervorgehen. In die: fem Sinne rebet man von einem innigen Berlangen ober Abicheu, von inniger Liebe, Freundschaft, Dankbarteit, ober innigem Saffe u. f. w. Gine befondere Modification ber Innigfeit ift bie Inbrunft (ber Etymologie nach eine innere, inwendige Brunft, d. i. Dige, in welcher eigentlichen ober ursprünglichen Bebeutung man fruber von einer In-

<sup>1)</sup> D. G. Dfann's Physitalifch : mebicinifche Darftellung ber bekannten Beilquellen ber vorzüglichften ganber Europa's (Berlin 1832). C. 166. D. 3. v. Crang, Gefunbbrunnen ber ofterreischifden Monarchte (Bien 1777). G. 55.

X. Cnepft. b. 2B. u. R. Bweite Section. XVIII.

<sup>2)</sup> R. E. v. Jenny's Sanbbuch fur Reifenbe in bem ofter: reichischen Raiferstaate, mit mehren hauptrouten ber angrengenben Banber (Bien 1823). 2. Abth. G. 878, 3) R. Dannert's Geographie ber Griechen u. Romer (Petpig 1820). 8. Th. G. 692. Farlungti Vita S. Martini. I. IV. v. 646 etc.

brunft, b. l. Siese bes kiebers, sprach, f. Abelung's Worsterbuch unt. b. W.), worunter bie jum Affect gesties gene Starke bes Gefühls ber Innigkeit verstanden wird, die baber sich auch außerlich im Körper (wie alle Afsfecte) kundzibt, und zwar eben durch Sie, Feuer, (im entstammten Blicke bes Auges, im erhibten Blute, das sich in die Wangen ergießt, ober durch die aufgeschwellsten Muskeln und durch die an den Gegenstand gleichsam befestigte Richtung aller Glieder. Doch wird das Wort Indrumst nur von einer Innigkeit der sympathetischen Geschle (nicht von Sas und a.), namentlich von dem Ergusse der religiösen und persönlichen Liebe (Andacht und Hingebung) gedraucht. Bgl. Eberhard: Bruber, Synonymit; 1826 I. S. 108. III, 474. (K. H. Scheidler.)

INNING, Pfarrborf im k. bairischen Landgerichte Starnberg, an der Straße von Munchen nach Landsberg, mit 86 Häusern, 417 Einwohnern, einer Potaschssiederei, Salzsactorie, zwei Muhlen und einer Ziegelhutte, sechs Stunden von Landsberg. Nordöstlich im inninger Gemeindeholze, auf einer Andohe, sieht man Spuren einer kleinen Schanze, mit einer Erböhung, wo wahrsscheinlich ein Bartthum gestanden hat. (Kienmann.)

INNINGEN, Pfarrborf im f. bairischen Landgerichte Goggingen, an der Sinkel und an der Straße von Rempten nach Augsburg, 1/4 Stunde von Augsburg. Es enthalt 97 Hauser, 508 Einwohner, Bierbrauereien und eine Muble. Die erste urfundliche Melbung dieses Ortes geschieht im Ansange des 13. Jahrh. (Eisenmann.)

INNISFALLEN, fleines, zur irischen Grafschaft Kerry gehöriges und 12 Acres großes Giland, liegt im Lough Killarnen, und gilt, mit einem reizenden Waldchen bedeckt, für die schönste der dortigen kleinen Inseln. Ihr gegenzüber findet sich die Cascade Sullivan. (G.M. S. Fischer.)

INNISHANON, INISHONAN, INNISHAN-NON, kleine Stadt in der irischen Grafschaft Cork, liegt 14% Stunden von der Stadt des letztern Namens in süds licher Richtung und 57% Stunden südwestlich von Dublin entsernt an dem bis zu ihr schiffbaren Bandon, und lies sert beträchtliche Leinens und Bettzeuchgewebe. (G. M. S. Füscher.)

Inniskilling, f. Enniskillen.

Innkreis, Innviertel, f. am Ende des Buchstaden I. INNOCENTAMENTE (unschuldig), wird zuweis len als Bezeichnung der Vortragsart über einen musikas lischen Saß geschrieben, der ohne glanzende Verzierungen und Fioritüren, ganz einsach, mit natürlichem, ungesuchstem Ausdruck wiedergegeben werden soll. Weird dabei kein Tempo angezeigt, so soll auch dies ruhig, mäßig, ohne ritardando und accelerando sein, meist wie andante oder andantino. Zur Bezeichnung eines Zwischenstheiles eines Tonstückes sindet man den Ausdruck noch etwas öster als sur ganze Tonsähe. Innocente bedeutet dasseigt wird.

(G. W. Fink.)

INNOCENTIUS. 1) Papste. Innocentius I. Nach dem Tode des Anastasius, welcher als der neums undbreißigste Papst gezählt wird, wurde Innocentius I.

am 18. Mai 402 von Klerus und Bolt einftimmig ju beffen Rachfolger gewählt. Er mar ju Albano geboren und ber Sohn eines nicht naber bekannten Innocentius'). Dit ihm beginnen bie eigentlichen Berfuche ber Papfte, ihre Obergewalt über bie Borfteber ber Rirchen anberer Lanber ju befestigen, wogu biefe felbst baburch, bag fie fich für bestimmte Falle von Rom aus Borfcbriften erbaten, Go fdrieb Innocentius 404 an Beranlaffung gaben. Bictricius, Bifchof von Rouen, auf beffen Berlangen eis nen merkwurdigen Brief 2), worin er ihm Berhaltunges magregeln über verschiedene die Rirchengucht betreffenbe Begenstande ertheilt und worin er die früher erlaubte Priefterebe in vielen Fallen verbietet. Bon Auguftinus, im Ramen ber ju Carthago versammelten Bischofe auf: gefobert, ftrenge Gefebe gegen bie Donatiften ju ermirfen, wußte Innocentius bem Raifer Sonorius fo einbrings liche Borftellungen ju machen, bag biefer burch fast bis jur Graufamteit harte Berordnungen bie Donatiften zwang, ihren eigenen Ansichten zu entfagen und sich, wolls ten fie ihre Beigerungen nicht burch harte Strafen bugen, au benen ber tatholischen Rirche ju betennen: Gine guns ftige Belegenheit, ben Ginfluß bes romischen Stuhles zu vergrößern, bot fich burch bie Berjagung bes großen Chrpfostomos von bem bijchoflichen Stuhl ju Conftantis nopel (403). Die Unbanger bes Berbannten fuchten Hilfe und Unterflugung bei bem abenblandischen Klerus, und Chrpfostomus felbst schrieb an Innocentius, Benes rius, Bischof von Mailand, und Chromatius, Bischof von Aquileja, einen Brief, worin er ihnen bie Gefchichte feiner Absehung ber Bahrheit gemaß erzählte und fie bat, ibn nicht aus ihrer Gemeinschaft auszuschließen und zur Untersuchung ber ihm vorgeworfenen Bergeben auf einem allgemeinen Concilium mitzuwirken. Der vorsichtige In-nocentius schwankte lange, bis er fich von bem guten Rechte bes Chryfostomus und ben Rabalen feiner Gegner überzeugt hatte, und bis bie Abgeordneten bes Raifers, bie ben Streit bei feinem Bruder Artabius vermitteln follten, mishandelt worden maren. Er fagte fich nun von aller Gemeinschaft mit ben Feinben bes Chryfoftos mus los und zeigte ftets bie größte Theilnahme an bem Schidfale bes ungludlichen Bifchofs, welcher in ber Ber: bannung ftarb (407). Man hat nicht felten aus ber unleugbaren Thatfache, baß Chryfoftomus fich in feiner Roth an Innocentius gewendet habe, allzuvoreilig gefchlof: fen, bem romifchen Stuble habe icon bamale bas Recht augestanden, die Appellationen von allen Tribunalen ans junehmen und bie in Frage ftebenben Streitigkeiten uns widersprechlich zu entscheiben ). Chryfoftomus bachte feineswegs an eine folche Befugnif bes Papftes, fonft hatte er nicht auf bie Bufammenberufung eines allgemeis nen Conciliums gebrungen, und hatte ficher feinen Brief an Innocentius allein und nicht an brei Bifcofe gugleich

<sup>1)</sup> Anastas, vit. pontif, c. 41. Diese Annahme ist die gewöhnliche und wahrscheinlichste; hieronymus (Kpist, 8) nennt Innocentius den Sohn und Nachsolger des Anastasius. 2) In V. Coustant's Epist, Rom, pontif, Rom. (Paris 1721. sol.) p.
745. 3) Baron, Annal, ecclesiast, ad ann. 404. §, 20.

pefchrieben. Das auf falfche Urfunden gebaute und von feinem gleichzeitigen Schriftfteller ermabnte Dabreben, bag Innocentius ben Raifer Artabius und feine Bemablin Eutoria wegen ber Dishandlung bes Chrofostomus in Bann gethan babe ') ift au obgeichmadt, als baft es eine Biberlegung verbiente. Innocentius ging bei ber Erweiterung ber papftlichen Dacht viel vorfichtiger gu Berte, und grundete fie hamtfachlich auf Derrete, Die er nach und nach erließ und bie faft alle bis auf ben beutigen Sag in ber fatbolifchen Rirche ibre Geltung behalten baben. In einem Schreiben an ben Bifchof Gruperius ju Zonfouje '), erneuerte er bas Berbot ber Priefterebe und verorbnete bie Unauftotbarteit ber Ebe bei Laien unter allen Berbaltniffen; in einem anbern ") ernennt er ben Bifchof Rufus au Abeffalonich au feinem Bicar in Offillprien (407), Grofe Unruhe berurfachte ibm bie Belagerung Roms burch bie Gotben unter ihren Ronig Marich (409). Die Chriften beteten gu bem Allmachtigen, Die Beiben fuchten burch reiche Dofer ibre Gotter ju veribinen, mogu fie fogar bie Grtaubnif bes Papftes erhalten baben follen'), mas jedoch gegrundetem Bweifel unterliegt'). Gewiß ift, bag Atarich fich burch reiche Gefchente ju einem Bertrage bewegen ließ, und bağ Innocentius an bas faiferliche Doflager ju Ravenna tam, um Donorlus jum Frieben mit Marich ju bewegen. Geine Borftellungen blieben aber erfolglos, Alarich jog jum zweiten Dale nach Rom und plunberte bie Stabt. Innocentius war in Mavenna geblieben und erfparte fich baburch biefen traurigen Unblid. Dem papfilichen Unfeben gab Innecentius einen empfinblichen Stof burch Die übereilte Beftimmung "), bag bie von einem Reber ertheilte Orbination als null und nichtig angufeben fei, benn feine Rachfolger verbammten biefen Cab und jent noch bezeichnet ibn bie tatbolifche Rirche ale einen irrigen, Defto eifrigere Anertennung fand ber Grunbfab, ben er in einem Beiefe an ben Bifchof Mleranber ju Antiochien ") feftftellte, baff namtich biefer Bifchof bie mit feinem Stuble berbundenen Borrechte nicht von ber Stabt, fonbern bon ber Marte bes Stubis felbft, auf welchem Detrus einige Beit faft, babe. Mus biefem Gabe folgte natire lich, bag auch ber romifche Stubl feine Borrechte nicht ber Stabt, fonbern einzig und allein Petrus, bem erften Bifchofe au Rom, au verbanten babe. Beiche reiche Früchte bie Refiftellung biefer Meinung trug, geigte bie fpatere Geschichte ber romifchen Gurie jur Genuge. Daß Innocentius ftets und feft in ber Erweiterung ber papftlichen Dacht voranschritt, beweift nichte beutlicher, ale fein Brief an ben Bischof Decentius von Gubbio "), in bem er behauptet, bafi alle abenblanbifchen Rirchen nothmenbig verbunden feien, ben Bellimmungen und Gebrauden ber romifchen Rirche ju folgen, weil Petrus, ber

4) Baros. Annal, ecclesisst, ad ann, 407, 5, 19-28, 18 or porte America (Continue Continue Contin 11) Ibid, p. 854,

erfte Bifchof von Rom, ber Stifter ber abenblanbifchen Rirche fei, und baft alle Gemobnbeiten anberer Rirchen. bie nicht mit benen ber romifchen übereinftlumten, als Disbrauche und Berfalfdungen angefeben werben mufiten. Gebr mufite fich ber Banft burch bas Gehreiben ber afritanifchen Bifchofe, welche bie Lebre bes Pelagius auf zwei Concilien verbammt batten, geichmeichelt fublen, in welchem fie ibn um bie Beflatigung ibres Urtbeils baten (416). Er willfahrte fogleich ihrem Begebren und ericopfte fich in lobeserbebungen barüber, bag fie ju ber Ginficht gelangt feien, baf alle firchlichen Angelegenbeiten auch in ben entfernteften Provingen gu folge eines von Gott verliebenen Rechtes jur Enticheibung an ben romifchen Stubl gebracht werben muften 14). Innocentius ftarb am 12. Darg 417. Große Eigenschaften tonnen biefem Papfle nicht abgesprochen merben; er mufite Rlugbeit und Refligfeit fo innig mit einander ju verbinden, bafi er ftete fein Biel erreichte. Die Gefene und Gebrauche ber remifchen Rirche verftanb er wie feiner feiner Beitgenoffen ju beuten, webwegen fich benn auch viele Bijchofe in ichwierigen Rallen feinen Rath erbaten. Golde Belegenheiten famen ihm immer febr erwunfcht, ba er baburch aufgefobert murbe, feine Marimen, worauf er bie Macht bes romifchen Stuble baute, quegufprechen. Dit Recht gilt Annocentius ale ber erfte Papit, weicher ben Geund ju ber bem Unfeben ber weltlichen Bericher nicht felten gefahrlich weibenben Broffe feiner Rachfolger legte; feine Decrete baben volle Rechteguttigfeit erlangt und werben pon ben Katholifen ale bie ichlagenbften Beweise fur bie frute Macht und Juriebierion bes romischen Stubles angeführt. Bur Belabnung feiner Berbienfte glangt er unter ben Beitigen "). Die Briefe bes Innocentius, welche sugleich feine Beroebnungen enthalten, bat querft D. Cou-Rant gesammelt, auch finben fie fich in ben meiften Coneiliensammungen. Gine genaue und weitlaufige Angabe ibres wichtigen Inbalts bat Remo Geillier ") geliefert. Debre ibm falichlich jugefchriebene Briefe nabm Couftant im Anbange feiner Ausgabe auf. Gine vollftanbigere tritifch gefichtete und etlauterte Ausgabe aller Briefe mare im Intereffe ber Riechengeschichte febr ju wunfchen,

Innocentius II., ein Momer, beflieg nach bem Zobe bes Papftes Somorius (14. Febr. 1130) ben romifchen Stubl. Er bieft worber Gregorius und mar Carbinal von St. Mngelo : eine fleine Ungahl von Carbinaten hatten iber, um Umruben ju vermeiben, noch ebe fie ben Tob bes honorius befannt machten, gemable; aber bas Botf, ber Abel und ein großer Theil ber Geiftlichkeit maren mit biefer übereitten Babl nicht gufrieben und mablten Petrus, Carbinal von St. Maria, jenfeit ber Ziber, mels cher unter bem Ramen Anaffetus II. (f. b. Xet. 93b. III.

18) Innocentii Epist. XXIV. . . , quod illi non bemana, sed divina decrevece sententia, nt quidquid, quamvis de disjunctis remotiaque provinciis ageretor, non prius ducerent fiziendam, nist ad hojos sedis notitism perveniret; ut tota bujos auctoritate justa cone fuerit promponatio firmaretor." 15) Bigl, Bolland, Act, Sanet, Martii. Vel, II, p. 106, 190 feboch fart an ber Bentifat bes Papftes mit bem Delligen geweifelt wirb.

14) Hinteire des auteurs ecclasiantiques, (Paris 1742, 4.) Vol. X. p. 106-142. 53 .

S. 450) als Gegenpapft bekannt ift, obicon er bebeus tenb mehr Stimmen fur fich hatte als Innocentius. Auch erhielt er burch ben Reichthum und ben Ginfluß feiner Kamilie balb bie Dberhand und vertrieb feinen Gegner aus Rom. Innocentius ging nach Pifa, wo er, fowie in allen anbern toscanischen Stabten, als rechtmäßiger Papit anerfannt wurbe. Durch biefen gunftigen Erfolg ermuthigt, fuchte er ben Ronig von Frankreich, an beffen Sof er fich icon fruber als papfilicher Legat aufgehalten batte, für feine Gache ju gewinnen. Geine Unfpruche wurden auf ber Berfammlung ber frangofifchen Bifcofe ju Eftampes unterfucht und (Dant fei es ber burchbrins genben Beredsamkeit bes heil. Bernhard, bes berühmten Abes von Clairvaur!) vollgultig gefunden, worauf ihm Ludwig VI. Schutz und Schirm versprach. Der Papft landete nun zu St. Gilles in ber Provence und tam iber Biviers und Pun nach Cluny, wo er von dem Abte Suger von St. Denis im Ramen bes Ronigs empfangen und begrüßt ward. Er versammelte sogleich ein Concistium zu Clermont, auf welchem zu seiner unaussprechlischen Freude auch Abgeordnete aus Teutschland eintrafen und ihm bie Bufriebenheit bes Konigs Bothar mit feiner Babi, bie auch turg barauf von ben teutschen Bischofen auf einem Concilium ju Burgburg formlich bestätigt wurde, ausbrudten. Innocentius hatte jest icon bie Ronige von Frankreich, Teutschland, England, Schotts land, Spanien und Jerusalem 13) auf feiner Seite; Angtlet, welcher ohnehin burch ben wirklichen Befig bes romifchen Stubles icon ein Großes voraus hatte, wußte nur eine Stuge; aber eine befto fraftigere an Roger, Grafen von Sicilien und Bergog von Apulien, ju gewinnen; Diefer erfannte ben Papft an und erhielt als Gegenges fcent von ihm fur fich und feine Rachtommen ben Ros nigstitel. Ronig Lothar, welcher fich gar gern bas burch feine Borfahren aufgegebene Inveftiturrecht wieder batte erwerben mogen, lub Innocentius ein nach Bruffel ju tommen (1131), wo er ihn feierlichst empfing, fein Pferd am Bugel führte und bie fruher icon ausgesprochene Uns erkennung mundlich wiederholte. Aber trop biefer übers triebenen Gefälligkeit erreichte er feinen 3med nicht und ber bas einmal bem romifchen Stuhle jugestandene Recht bebarrlich vertheibigenbe Papft ging mit bem Beis ftanbe bes beil. Bernhard, welcher fich ins Mittel folug und ben Born bes Konigs befanftigte, fiegreich aus bem Rampfe hervor 16). In bemfelben Jahre hielt er ein Concilium ju Rheime, auf welchem er feine Babl noch ein: mal bestätigen ließ und gegen Anaklet und feine Anhans ger ben Bannftrahl ichleuberte. Auch falbte er zu Rheims ben jungen Pringen Lubwig, ben Gohn Lubwig's VI. Der Aufenthalt bes Papftes und feines zahlreichen Gefols ges in Frankreich sing allmälig an bem kande lästig zu werden und man sah seine Abreise nach Italien (1132) nicht ungern. Auch Innocentius kehrte vergnügt in seine Heimath zurück, da ihm König kothar versprochen hatte, ihn gegen die Ertheilung der Kaiserkrone nach Rom zu geleiten. Lothar blieb ben Winter über rubig in ber Combarbei liegen, wabrend ber Pauft zu Difa einen lang= wierigen Streit zwischen biefer Republit und ber Repus blit Genua, welche er fur bie ihm bewiesene Ergebenbeit und Unterflugung jum Erzbisthum erhob (1133) 17), ichlichs tete. Beim Beginnen bes Sommers ging Lothar mit feinem fleinen Beere, welches burch eine von Benua und Difa ausgeruftete Flotte unterflut wurbe, auf Rom lod. Er jog ungehindert in die Stadt ein und führte Innocentius in ben gateran, ba bie Engelsburg von Anaflet befest blieb, und bas fleine Sauflein teutscher Rrieger aus Aurcht por bem bedeutenben Unbange bes Gegenpapftes biefe nicht zu belagern wagte. Lothar ließ fich und feiner Bemablin Richenza bie Raiferfrone auffeben und febrte bann, nachbem er bie ganber ber Grafin Dathilbe von bem Papfte zu Leben erhalten batte, nach Teutschland gurud. Bei ber Kronung hatte Bothar folgenben Gib geschworen: "Ich Konig Lothar verspreche und schwore bir, Papft Innocentius, und beinen Rachfolgern Sicherbeit bes Lebens. fowol was unmittelbaren Angriff bes Leibes als auch mas gefahrliche Gefangenschaft betrifft, ich fcmore bas Papfts thum und beine Ehre ju vertheibigen, Die Borrechte bes beil. Petrus, welche bu haft, ju ichirmen und bie, welche bu noch nicht haft, soweit meine Macht ausreicht, bir zu erwerben ")." Bei biefer Gelegenheit soll (nach einer nicht febr zuverläffigen Rachricht), auch bas berüchtigte Bilb, die Kronung Cothar's barftellend, mit folgender ben teutschen Raiser erniedrigenber Unterschrift:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores, Post homo fit papae, recipit que dante coronam,

gefertigt worben fein, welches Friedrich I. im gerechten Born hinwegnehmen ließ 19). Raum hatte ber neugefronte Raifer Rom verlaffen, als auch Innocentius wieder bie Flucht ergreifen mußte. Er begab fich nach Pifa und bielt bort ein Concilium, auf welchem ber Bann abermals gegen Anaflet geschleubert und bie Irrlebre bes Einfieblers Beinrich, welcher fich in Gubfrantreich einen großen Anhang verschafft hatte, verdammt wurde (1134). Roger, ber Ronig von Sicilien, griff in Unteritalien immer mehr um fich und lothar fand fich burch bie Rlagen, welche bie von ihm vertriebenen Fürften nach Teutschland brachten, bewogen, zum zweiten Male (1136) nach Itaslien zu ziehen. Sein heer war biefes Mal bedeutender und eroberte einen großen Theil ber von Roger occupirten Banber wieber. Dit biefem Erfolge gufrieben, erhob ber Raifer ben Grafen Rainulf von Avellino gum Bergog von Apulien und Calabrien, überließ ihm bie Bertheibigung bes ihm geschenkten Befigthumes gegen Roger und trat feinen Rudzug an (1137). Innocentius, welcher nicht wagte in Rom zu bleiben, bielt fich zu Benevent auf, wo ihn bie Rachricht von bem Tobe Anaflet's (25. Jan. 1138) freudig überraschte. Anaklet's Anhanger mablten zwar fogleich ben Carbinal Gregorius unter bem Ramen Bictor IV. jum Papfte, aber Innocentius, welcher uns terbeffen nach Rom geeilt mar, folug bie Gegenpartei

<sup>15)</sup> Bernardi Epist, 125, VII, 18. Bernardi Epist, 150.

<sup>16)</sup> Otto Frising, Cheon,

<sup>17)</sup> Baron, Annal, eccles, ad ann. 1132, §. 2. 13) Id, ad ann. 1133. §. 2. 19) Badevic, De gest, Friderici. I, 10,

nieber und brachte mit Gilfe bes beil. Bernhard feinen Rebenbubler babin, baf er fich ihm unterwarf und die papstliche Burbe nieberlegte. Go enbete bie Spaltung, welche acht Jahre bie romische Kirche beunruhigt hatte 20). Innocentius beging einen großen Disgriff, baß er, ftatt fich, wie es bie Rlugheit verlangte, mit feinen Feinden auszufohnen, 1139 ein großes Concilium im Lateran verfammelte, auf welchem er bie Unhanger Anaklet's hart züchtigte und gegen König Roger ben Bann schleuberte. Auch wurden auf dieser Kirchenversammlung die Ketes reien bes berühmten Arnold von Brescia, eines Schulers P. Abalard's, verbammt. Roger rudte nun wieder in Apulien ein, Innocentius jog ihm mit einem fleinen heere entgegen, hatte aber bas Unglud in die Sande feis ner Keinde ju fallen. Er mußte jest nothgebrungen Ros ger als rechtmäßigen Beberricher Siciliens, Apuliens und Capua's anerkennen. In ber bei biefer Gelegenheit ausz gestellten Bulle 22), betrachtet sich ber Papit als rechts maßigen Befiger biefer ganber, welche er nach Belieben verschenten tonne. Die letten Jahre feines Lebens bes nubte Innocentius jur Bergrogerung feiner Dacht, gerieth aber baburch mit mehren Stabten in offene Bebbe, felbft Rom fundigte ibm ben Behorfam auf, ftellte ben Senat wieber ber und wollte nur einer felbstgemablten Dbrigfeit unterthan fein. Roger hatte bereits ein Beer ausammengezogen, welches bem bebrangten Papfte ju Bilfe eilen follte, als ibm bie Rachricht von feinem Tobe qua Innocentius ftarb am 23. Gept. 1143. Gegen Frankreich, welchem er boch seinen ersten und fraftigen Schut auf bem papftlichen Throne ju verbanten batte, geigte er ebenfalls eine übermäßige Strenge. Er hatte namlich Peter von Chartres eigenmachtig jum Erzbischofe von Bourges ernannt und belegte, als der Konig biefe Ernennung nicht billigte, Franfreich mit bem Interbiet, welches die Berftorung ber Stadt Bitri gur Folge hatte und erft auf Betrieb bes heil. Bernhard wieder aufgehos ben wurde. Ubrigens wird Innocentius von den meis ften feiner Beitgenoffen als ein Dann von unbescholtenem, umganglichem und gefälligem Charafter gefchilbert, erft nachbem er bie papftliche Burbe nach langem Biberftres ben angenommen, habe er fich Feinde gemacht. Bir befigen von ihm noch viele Briefe, Die fich in ben Concistiensammlungen 23) finden und fur Die Geschichte seiner Beit nicht unwichtig find. (Bgl. J. A. Hartmann, Vita Innocentii II. (Marpurg. 1744. 4.); J. de Lannes, Histoire du pontificat du pape Innocent II. (Par. 1741.) 12.)

Innocentius III., Gegenpapft. Alexander III. hatte bereits brei Gegenpapfte überlebt ober unschablich gemacht, ale bie ihm feindlich gefinnte Partei bes romis ichen Abels ihm einen vierten in ben Beg ju ftellen

befchloß (1178). Die Bahl fiel auf Lanbus, einen Priefter aus ber Familie ber Frangipani, welcher fich ben Mamen Innocentius III. beilegte. Da er fich aber in Rom wenig ficher glaubte, fcbloß er fich in einem befeftigs ten Orte ein, ben ihm fein vorzüglichfter Gonner, ber Bruber bes frubern Gegenpapftes Bictor III., einraumte. hier wußte er eine Beit lang alle Bemuhungen Alexanber's, sich seiner Person zu bemächtigen, zu vereiteln, bis ber Papst auf ben Gedanken gerieth, ben festen Drt von bem Cigenthumer besselben zu erkaufen. Landus war nun ohne Schut; ber Plat wurde eng eingeschlofs fen und der nicht fehr tapfere Gegenpapft mußte fich balb ergeben. Er fuchte zwar zu entwischen, aber er murbe auf ber Flucht ertappt und vor Alexander geführt, ber ibn fur bie übrige Beit seines Lebens in bas Riofter Cava einsperrte und feine bedeutenoften Unbanger an ans bern Orten feftfebte, um fie fur bie Butunft unschablich

au machen 23).

Innocentius III., einer ber vorzüglichften Begrunder ber papftlichen Dacht, warb am Tobestage Coleftin's III. (8. Jan. 1198) jum Papfte gewählt, obicon er noch nicht 37 Jahre gablte. Ginige Carbinale machten bes: wegen Einwendungen, aber bie Bahl blieb fest, benn ber junge Papft befag die Schlaubeit und Erfahrung eines Breifes, ungewöhnliche Renntniffe in ben philosophischen, juriftifden und theologischen Biffenschaften, feltene Bes wandtheit in ber Fuhrung ber Beschafte und einen Chas rafter, beffen Sauptbestandtheile Festigleit, Thatigfeit und Reuer, ibn jum Beberricher feiner Beit machten. Anagmi ift die Geburtoftabt bes Cardinals Lotharius (fo bieß Innocentius vor feiner Erhebung), fein Bater mar Graf Thrafimund von Gegni. Er hatte ju Rom, Bologna und Paris mit ebenfo großem Fleife ale Erfolge ben Studien obgelegen 24) und nach feiner Beihung jum Carbis nalbiaton burch Clemens III. fich auch mit Erfolg als Schriftsteller verfucht. Sein hauptaugenmert richtete Innocentius auf die Unterwerfung, ober, wie er fich (nach feiner Borausfehung, bag bem romifchen Stuble auch bie weltliche Macht über feine Umgebung zufiehe) ausbrudte, auf bie Biebererwerbung bes romifchen Gebietes. Geits ber hatten ber Prafect und ber Genat ber Stadt Rom nur bem Raifer ben Sulbigungseib geleiftet, ber neue Papft ließ fich als ihrem unabhangigen Bebieter bulbigen und belehnte ben Prafecten mit feinem Amte 35). Die faiferlichen Statthalter in ber Mart Ancona, in bem Bers zogthume Spoleto, in ber Graffchaft Affifi und in vielen anbern Stabten verjagte er und brachte bie Dberherrichaft über biefe ganber wieber an ben romifchen Stuhl, mogu ibm ber bag ber Italiener gegen bie Teutschen nicht wenig behilflich mar. Uberhaupt fuchte er burch feine Legaten allenthalben ben bofen Sinn gegen ben Raifer und die taiferlich Gefinnten (Gibellinen) ju weden und ju unterhalten. Dem Berlangen Conftantia's, ber Bitme

<sup>20)</sup> Bal. Arnulphi Sugiensis Tractat, de schismate orto post Henorii II. papae decessum, in d'Ackery, Spicileg, Tom, II. p. 336-365 (nov. ed. cur. J. de la Barre. Tom. II. p. 152-161), am besten in Muratori, Script, rer, Ital. Tom, III. P. I. 192. 21) Buron, Annal, eccles, ad ann, 1159. 22) § 8. in Hardeini Collect, concil, max, Vel. VI. 8. 12, 22) j. 50. P. II. p. 1155—1182.

<sup>23)</sup> Bgl. A. Pagi, Critica in Annal, Baronii ad ann. 1178. 5. 1. 2. ad ann, 1180. 5. 8. 24) O. Raynaldi Ann. eccles, 25) Anonymi Vita Innocentii III. ad ann. 1198, %, 2, cap. 8.

bes Raffers Beinrich VI., ihren minberjahrigen Gobn Kriebrich mit bem Konigreiche Sicilien ju belehnen, ent: fprach er nicht eber, als bis ihm bebeutenbe Borrechte, bie von frubern Papften biefem Konigreiche verlieben wors ben waren, wieber abgetreten wurben. Enblich wußte er es gar babin ju bringen, bag ihn Conftantia (ftarb ben 19. Rov. 1198) in ihrem Teftament gum Bormunb Friedrich's bestimmte. Marquarb, ein reicher Baron bes Konigreiche, fuchte bie Ausführung bes Teftaments zwar ju verhindern, aber ber Papft that ihn in Bann, fame melte ein Geer und schlug ihn aus bem ganbe 26). andere erwünschte Gelegenheit, seine Macht zu erweitern, bot sich in Teutschland; Friedrich, Heinrich's VI. Sohn, Otto von Sachsen und Philipp von Schwaben waren zu gleicher Beit von verschiedenen Parteien zu Raisern ge-wahlt, Innocentius erklarte fich fur Otto, wodurch ein langwieriger Burgerfrieg in bem teutschen Reiche ents ftanb. Sowie ber Papit hier bie Banbe im Spiel hatte, fo mischte er fich auch, jeboch, ba es firchliche Sayungen betraf, mit größerm Recht, in bie Angelegenheiten anberer Banber; ben Konig Alfonso X. von Galicien und Leon that er in Bann, weil er feine mit ihm ju nahe vers wandte Gemablin nicht von fich laffen wollte, Frankreich belegte er mit bem Interbict (1199), weil Philipp Aus guft feine rechtmäßige Gemahlin Ingelburga verftoßen batte; ber Ronig, fo febr er fich Unfangs weigerte, mußte gehorchen umb bie Konigin ju fich nehmen. Auch bie entferntern ganber entgingen feiner Aufmertfamteit nicht; er bestätigte ben Konig Leo von Armenien und suchte feine geistliche Dacht in biefem Canbe geltend zu machen "); bem Konige ber Bulgarei und Balachei, welcher fich von bem byzantinischen Reiche losgemacht hatte und fich aus politischen Grunden an ben romischen Stuhl anschloß, feste er die Krone auf (1203) und ging fo weit, ihm bas noch teinem Ronige beftrittene Dungrecht zu verleis ben 26). Freilich waren manche Berricher, flatt fich wie bie tentichen Raifer ber ftete machfenden Anmagung bes Papftes entgegenzuftemmen, fo unflug, ibm manche Rechte, bie ibm nicht gebuhrten, freiwillig in bie Banbe ju fpies So tam Konig Pebro II. von Aragonien bemuthig nach Rom, um fich vom Statthalter Chrifti felbft tronen au laffen und versprach bei biefer Gelegenbeit, Innocentius und feinen Rachfolgern allezeit getreu und gehorfam au fein 29). Große Freude machte bem Papfte bie Erobes rung Constantinopels burch bie Kreugfahrer (1204); bie Einigkeit ber morgenlanbischen und abenblandischen Kirche schien baburch begrundet werben zu konnen, aber die Berrs schaft ber lateinischen Raifer war viel zu schwach und furg, als baß fie bas Gute, was man mit Recht von ihr erwarten burfte, batte berbeifibren tonnen. Um biefe Beit entspann fich ein langwieriger Streit zwischen bem Papfte und bem Ronige von England, Johann ohne Land,

über bie Bahl bes Erzbischofs von Canterburn (1205). Innocentius verwarf die vom Konige bestätigte Bahl und ernannte ben Carbinal Langton jum Erzbischof. Johann, welcher Langton nicht in bas Land ließ, wurde in ben Bann gethan, bie gange Ration bes Geborfams gegen ihn entbunden und ber Konig von Frankreich mit ber Groberung Englands beauftragt. Lange wiberftand 30. hann allen Drohungen und befummerte fich nicht um Bann und Interbict. Als aber bas Bolf in ber Treue ju wanten anfing, mußte er fich ju ben barteften Bebingungen bequemen und im eigentlichen Ginne fein eignes Reich von dem Papfte als Lehn annehmen (1213). Dem gebemuthigten Ronige zwang bie Ration bie Magna Charta ab und fo wurde Innocentius wider feinen Bil len ber Stifter ber englischen Freiheit. Unterbeffen hatte Philipp von Schwaben in Teutschland bebeutenbe Bors theile über seinen Rebenbuhler Otto gewonnen, burch wels den Umftand sowol als auch burch Bersprechungen und Bitten sich ber Papft endlich bewegen ließ, ben lange Berfolgten als rechtmäßigen Kaifer anzuerkennen und vom Banne logzusprechen (1207). Aber balb barauf (1208) fiel Philipp unter bem Dolche Otto's von Bittelsbach und Otto von Sachsen wurde von Neuem gewählt und vom Papfte, nachdem er biefem Treue und Unterwurfigs feit versprochen hatte, bestätigt und ju Rom gefront (1209). Kaum hatte Dtto bie Krone auf bem Saupte, als er offen erklarte, bie bem Papfte gemachten Berfpredungen vertrugen fich nicht mit bem Gibe, ben er vor feiner Kronung geleiftet habe, alle veraußerte Guter bem Reiche wieder zu erobern und altere Berbindlichkeiten gins gen, wie der heilige Bater felbst einsehen muffe, boch ge-wiß jungern vor. Innocentius entbrannte in surchtbarem Born, schleuberte ben Bannstrahl gegen ben Kaiser, ents band alle feine Unterthanen bes Behorfams gegen ihn und bestätigte, obicon er gegen bie Dobenstaufen ftets übel gestimmt mar, die Babl Friedrich's II., bes Gobnes Beinrich's VI. ju welcher eine Partei in Teutschland gefdritten mar (1210). Otto mußte nun Italien, wo er mit feinem Beere bebeutenbe Erfolge errungen batte, in Gile verlaffen, um bie Rube in Teutschland ju erhalten. Innocentius, von biefer Seite frei, Schrieb ein allgemeines Concilium aus, welches im 3. 1215 abgehalten wurde und unter bem Ramen bes vierten allgemeinen lateranis schen bekannt ift. Auf ihm wurde bie Transsubstantiation als Dogma erklart, bie Ohrenbeichte eingeführt, eine nicht ju billigenbe übermäßige Strenge gegen bie Albigenfer in Subfrantreich verordnet, die Inquisition gur Bertilgung ber Reber eingeseht und bie Unterwerfung bes patriarchas lischen Stuhles ju Constantinopel unter ben romischen Stuhl ausgesprochen 30). Much bestätigte Innocentius bei biefer Belegenheit die neugestifteten Orben ber Bettelmonche (Dominitaner und Frangistaner), ber allezeit fertigen Erecutoren ber Berordnungen gegen bie Reger. Die lette Sandlung bes nie raftenben Innocentius mar ber Bersuch, ben Krieg, welcher zwischen Disa und Bes

turz, als daß sie das Gute, was man mit Recht von ihr erwarten durste, hatte herbeisschen können. Um diese Zeit entspann sich ein langwieriger Streit zwischen dem Papste und dem Könige von England, Iohann ohne Land,

26) Raynaldi Annal. eccles, ad ann. 1198. S. 67—70. ad ann. 1199. §. 1—18. Anonymi Vita Innocentii III. cap. 24—28.

27) Anonymi Vita Innocentii III. cap. 111—116.

28) Idid. eap. 74. Publicam in regno two cudendi monetam two charactere insignitam liberam tidi concedimus facultatem.

29) Idid. cap. 121.

<sup>80)</sup> Bgi. bie Acten biefes Conciliums in Darbuin's Collect, Concil. T. VII. p. 1-86.

nua ausgebrochen war, burch einen gutlichen Bergleich ju beenbigen. Auf feiner Reife nach Difa aber überfiel ibn gu Perugia ein heftiges Fieber, welches feinem Leben am 16. Juli 1216 ein Ende machte. Konnen auch bie Saupts fehler biefes Papftes, unbegrenzter Chrgeig, Bergroßerungs: fucht, Stolz und Geiz, auf feine Beise entschuldigt wers ben, so kann man ihm boch eine zu seiner Zeit unge-wöhnliche Gewandtheit und Festigkeit, alles, was er ein-mal begonnen, zu seinem Bortheil zu Ende zu führen, Sittenreinheit und große Gelehrsamkeit nicht absprechen. Er foll ber beste Rechtsgelehrte feines Sahrhunderts ge-wefen fein. Unter feinen Schriften find feine fur bie Beschichte jener Zeit bochft wichtigen Briefe (Epistolarum libri XI, ed. St. Baluzius, Par. 1682. 2 Vol. F.) befonders hervorzuheben "). Bon feinen übrigen jest größtentheils bedeutungelofen Schriften, welche in einer Sammlung (Colon. 1552, F. ibid, 1575. 2 vol. F. Venet. 1578. F.), bie jedoch nicht vollständig ift, vereis nigt find, nennen wir nur noch bas moralisch aftetische Berfchen: De contemptu mundi seu de miseria humana, als bas bekanntefte. Auch werben ihm bie vortrefflichen Rirchenhymnen: Veni Sancte Spiritus unb Stabat mater dolorosa, jedoch nur die erste mit einigem Grund, augeschrieben. Bgl. die gleichzeitige Vita Innocentii III. von einem Ungenannten, welche sich in der Ausgabe seiner Briese von Baluzius und in Muratozi's Script. Rer. Ital, Tom. III. P. I. S. 486—568 befindet und &. Surter's Geschichte Papft Innoceng bes Dritten und feiner Zeitgenoffen. Samb. 1834. 2 Bbe.

Innocentius IV. wurde nach bem Tobe Coleffin's IV. (10. Nov. 1241) und nachbem ber papftliche Stuhl burch ben 3wift zwischen ber romischen Curie und bem Raifer Friedrich II. anderthalb Jahre leer geblieben mar, am 24. Juni 1243 von allen Cardinalen einstimmig gewählt. Er hieß vor feiner Aronung Ginibalb und ftammte von bem alten Befchlechte ber Fieschi ju Genua ab. Beenbigung feiner Studien hatte er eine geiftliche Pfrunde au Parma erhalten und war fpater Rangler biefer Rirche, bis ihn Gregorius IX. jum Carbinal erhob 34). Innos centius war als Carbinal Sinibald ein vertrauter Freund Ariedrich's und man batte erwarten follen, daß durch seine Bahl ber lange Streit zwischen Raifer und Papft enb: lich aufhoren wurde, aber was Friedrich richtig voraus-gefagt hatte, bag fein Freund Fieschi als Innocentius IV. fein Feind fein wurde, traf leiber ein, und die friedlichen Unterhanblungen, die man Anfangs angeknupft hatte, wurs ben balb wieder abgebrochen. Der Papft wollte ben Rais fer nicht eher von bem Banne, mit welchem ibn Gres gor IX. belegt batte, lossprechen, als bis er bie gefange-nen Carbinale freigebe; Friedrich aber wollte von teiner Bebingung wiffen, ebe er vom Banne losgesprochen fei und rudte mit feinem Beere in ben Rirchenftaat ein. Die Boten (meift Frangistaner), welche ber Papft nach

Teutschland entfenbete, um Unruben zu fliften, wurden eingefangen und aufgefnupft. Reue Unterhandlungen, Die auf Bermittelung anderer Fürsten stattsanden (1244), hatten, da kein Theil sich nachgiebig zeigen wollte, ebenso wenig Ersolg, als die ersten. Der Papst, welcher sich von Friedrich's Kriegern umschwarmt sab, glaubte sich in Italien nicht mehr sicher, verließ heimlich Sutri, wo er fich aufhielt, und bestieg zu Civita verchia bie genuesischen Galeeren, welche ihn auf feine Bestellung erwarteten und im Triumph nach feiner Baterftabt Genua brachten, von wo er feine Reife weiter nach Lyon, welche Stadt er ju feiner Bufluchteftatte gewählt hatte, fortfette 33). Gogleich nach feiner Ankunft fchrieb er ein Concilium auf ben Monat Juni 1245 nach Lyon aus, auf welchem viele Bifcofe zusammentamen und gegen ben Raifer trob ber berebten Bertheidigung feines Abgeordneten, Thabbaus von Sueffa, ben Bann von Reuem mit allen Formlich: feiten aussprachen "). Der Raifer, welcher hauptfachlich ber Regerei beichulbigt und bes Thrones verluftig erflart wurde, vertheidigte fein Recht mit aller Rraft, aber feine gegrundete Rechtfertigung fonnte ebenso wenig als die Fursprache bes Konigs Ludwig IX. von Frankreich, ben Papft jum Biberruf seines auf ben Aberglauben jener Beit wohlbegrundeten Spruches bewegen. Die hurfursten von Coln und Maing veranstalteten ju Sochheim eine Betfammlung, auf welcher fie an ben ganbgrafen von Thuringen, ben man, weil er blos von ber Alerisei ge-wahlt war, ben Piaffentonig nannte, ben nach ihrer Deis nung erlebigten teutschen Ehron berichentten. batte in Italien alle Banbe voll ju thun, fein Sohn Ronrab verlor eine entscheibenbe Schlacht gegen Beinrich bei Frankfurt (1246), und fo tam es, bag nach bem Tobe Beinrich's (17. Febr. 1247) bie geiftlichen Fürsten fogleich wieder einen Reichstag ju Boringen bei Coln hielten und ben Grafen Wilhelm von Solland jum Ronige mabls ten. Friedrich, beffen lette Lebensjahre burch ben forts wahrenden Burgerfrieg in Teutschland und burch bie Gefangennehmung feines geliebten Gobnes Engio burch Die Bolognefer (1248) verbittert wurden, ftarb, ebe er feine Feinde niederschlagen tonnte, ju Firenguola (13. Dec. 1250). Innocentius tonnte feine Freude über ben uns vermutheten Tod bes Raifers nicht verbergen und rief himmel und Erde auf, fich mit ihm gu freuen 35). Er verließ fogleich Lyon und begab fich nach Italien, aber auch Konrad IV., Friedrich's Nachfolger im Reiche und im hasse des Papstes, folgte mit einem bedeutenden heere und züchtigte die Städte, welche sich zum Aufruhr hatten verführen lassen. Der Papst, welcher sich zu schwach ges gen seinen siegreichen Gegner fühlte, suchte fich einen traftigen Bundesgenoffen zu erwerben; er bot baber bas Ronigreich Sicilien Richard von Cormvallis, einem Brus ber bes Konige Beinrich III. von England, an, ber aber fo klug war, es abzulebnen. Die Unterhandlungen mit

<sup>51)</sup> Eine vorzügliche Rachlese zu biesen Briefen haben Laporte, Dutheil und Brequigny in ihren Diplomata, chartae et alia instrumenta ad res Francorum spectantia (Paris 1791. fol.) Vol. III. geliesert. S2) Nicol. de Curbis, Vita Innocentii IV. §. 6.

<sup>33)</sup> Ibid. S. 13—15.

Lugdunensis in \$\int arbutn's\$ Collect. Concil. T. VII. p. 875—406.

35) Raynaldi Annal, eccles. ad ann. 1251.

Rarl von Anjou, bem Bruber bes Konigs Lubwig IX. von Franfreich, gerichlugen fich ebenfalls; endlich nahm es heinrich III. fur feinen Sohn Ebuard an und bezahlte Subfibien. Unterbeffen mar Ronrad IV. gestorben (21. Dai 1254); fein minberjahriger Gobn wurde ber Bors munbichaft Danfreb's, eines naturlichen Brubers Rons rab's, anvertraut, aber ber Papft mußte es burch Unsftiftung von Unruhen im Innern bes ganbes bahin gu bringen, baf ibm bie Bormundschaft über Konrabin übers tragen werben mußte. Manfred fugte fich icheinbar, ers fah aber einen gunftigen Augenblid und fcblug bas papfts liche Beer, welches fich in seine Staaten gewagt hatte, in einem entscheibenben Areffen bei Foggia (2. Dec. 1254) vollig aufs Baupt. Innocentius flarb am 7. Dec. beffels ben Jahres ju Reapel, wie man fagt, aus Berbrug über bas Dislingen feines liebsten Planes, bas Konigreich Gis cilien unter feine Botmäßigfeit gu bringen. Man fann Innocentius Berftand, Ginficht und Belehrfamteit nicht abfprechen, aber er ließ fich von feinem Chrgeize und ber Begierbe, bie Dacht und bas Unfeben bes romifchen Stubles ju erweitern, allgu leicht ju nicht ju billigenben Thaten binreißen. Gein fortwahrenber Streit mit bem Raifer hielt ibn nicht ab, feine umfaffenbe Thatigteit bis au ben entfernteften ganbern auszudehnen. In Preugen errichtete er vier Bistbumer und ichentte bem teutschen Drben zwei Drittheile bes von ihm eroberten ganbes; in Schweben entzog er bem Konige und bem Bolfe bas Recht, bie Bischofe ju mablen und verlieh es ben Capi= teln, in Norwegen, Spanien und Portugal mifchte er fich unaufgefobert in bie Regierungsangelegenheiten, ben Glavoniern gab er bie Erlaubniß, ben Gottesbienft in ihrer Muttersprache ju balten, mas ihnen von Gregor VII. ausbrudlich unterfagt worben war, und fchidte fogar Dos minitaner und Frangistaner in bas Innere von Ufien (1246-54), um bas Chriftenthum auch bort zu verbreis ten. Berfehlten bie ju Diffionairen feineswegt geeignes ten Monche auch ihren eigentlichen 3wed, so ging boch burch fie ein schwaches Licht über die Erbeunde bes nords lichen Ufiens auf. Schließlich bemerten wir noch, baß biefer Papft ben Carbindlen ben rothen But als Muss geichnung gab. Als Schriftsteller war Innocentius von feinen Beitgenoffen bochgeehrt, wegen feines Apparatus super V libros Decretalium (Argent, 1478, F. unb viele spätere Ausgaben) hieß er sogar "ber Kanonisten Glanz und bes Rechtes Bater" (Canonistarum splendor et juris pater). Außer biefem seinem Sauptwerte find noch seine Epistolae, welche man in ben Concilien: sammlungen (bei Harduin Vol. VII. p. 353-376), im Bullarium magnum (Luxemb. 1727. T. I. p. 82 -106) und in Martene's und Duranb's Thesaurus novus Anecdotorum (T. I. p. 1023-1058) fin: bet, fur bie Geschichte seines Lebens und feiner Beit wichs tig. Seine übrigen Schriften (liber de exceptionibus, de potestate ecclesiastica et jurisdictione Imperii, Vita G. Wilhelmi, episcopi Briscensis) find ohne Berth. (Bgl. Nicolai de Curbio Vita Innocentii IV. in Muratori's Scriptor. rer. Ital. Tom. III. P. I. p. 592. P. Pansa, vita di Papa Innocenzo IV. [Venet. 1598. 4.] J. A. Hartmanni vita Innocentii IV. [Marb. 1738. 4.])

Innocentius V. war ber erfte Papft, welcher nach bem neuen Bablgefete feines Borgangers Gregor's X. im verschloffenen Conclave am 21. Januar 1276 von ben Cardinalen einstimmig gewählt wurde. Er war 1213 ju Moutier (Tarantafta) in Savonen geboren und bieß por feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl Pierre be Champagni, auch wurde er von seiner Baterstadt Pierre be Tarentaise genannt. Er hatte seine theologischen Stus bien ju Paris gemacht und war febr fruh in ben Dos minitanerorben getreten. Rach bem Tobe bes berühmten Thomas von Aquin fam er an beffen Stelle als Lehrer ber Theologen an bie Universitat Paris, marb spater (1272) jum Erzbischof von Epon ernannt und balb bar= auf jum Carbinal und Bischof von Oftia erhoben. Rach feiner Bahl jum Papfte begab er fich auf bie Bitten ber Romer sogleich nach Rom und richtete sein erstes und ernstes Bemuben babin, die ganber und Stadte Italiens, bie entweber bie Vartei ber Guelfen ober bie ber Gibelli= nen ergriffen hatten und in fortwährendem Kriege mit einander lebten, ju verfohnen, und es gelang ihm auch, bie beiben Republiken Lucca und Pifa burch feine Legas ten babin ju bringen, bag fie Frieden fcoloffen. Gein liebstes Borhaben, eine Bereinigung ber morgenlanbischen und abendlanbifden Rirche, an welcher er ichon als Carbinal auf bem Concilium ju Lyon (1274) eifrig gearbeis tet hatte, fonnte er nicht ausführen, benn ichon am 22. Juni beffelben Jahres, in welchem er ben papftlichen Stuhl beftiegen batte, übereilte ihn der Tod. Bon feinen gablreichen, jest aber bedeutungslofen Schriften nennen wir hier nur ben Commentarius in epistolas S. Pauli Colon. 1478. F. und ofter "), zulest Antverp. 1617. F.), bie Postillae in Genesim et Exodum (noch uns gebruck) und ben Commentarius super IV libros sententiarum (Tolos, 1652, 3 vol. F.) (Bgl. Raynaldi Annal. eccles, ad ann. 1276. 6. 15-25. unb Quetif's Bibliotheca scriptorum ord. praed, T. I. p. 350.)

Innocentius VI. Ehe bie Carbindle nach bem Tobe Clemens VI. (6. Dec. 1352) zu einer neuen Bahl schritten, beschworen sie unter sich einen Bertrag, nach welchem jeder von ihnen versprach, wenn er Papst würde, die Salste seiner Macht und seines Einsommens den Carsbindlen einzuräumen und überhaupt nichts zu thun, wenn nicht zwei Drittheile von ihnen einstimmten 37). Nach dem Abschlusse dieser Capitulation wählten sie am 18. Dec. Etienne Aubert von Mont (nach Andern von Beissac) bei Pompadour in der Diöcese von Limoges, der den Ramen Innocentius VI. annahm. Er hatte sich in seiner Jusgend der Jurisprudenz gewidmet und war zuerst Prossesson des Civilrechts zu Toulouse und dann Oberrichter dieser Stadt geworden. Später (1337) wurde er zum Bischof von Novon ernannt und ging 1340 in berselben

<sup>36)</sup> In ben Ausgaben wird auf bem Aitel Ricolaus Governus falfchich als Berfasser genannt.
37) Raymaldi Annal, eccles, ad ann. 1852, §, 26.

Eigenschaft nach Clermont, von wo aus er von Cles mens VI. als Bischof nach Oftia berufen wurde (1352), nachbem er icon 1342 bie Cardinalswurde erhalten batte "). Die erfte Sanblung bes neuen Papftes war, bag er ben vor seiner Babi beschworenen Bertrag als eine Berabsehung und einen argerlichen Schimpf bes Statthalters Chriffi und als bem Kirchenrechte zuwider für null und nichtig erklarte 3"). Seine zweite lobens werthe That war die Abschaffung bes schändlichen Berstaufs und Schachers und vieler anderer Misbrauche, welche bei ber Befebung ber geiftlichen Stellen gang ge= wohnlich geworben waren. In ber Ginschrantung bes papstlichen hofes, ber, seitbem er sich zu Avignon befand, uppiger als irgend ein weltlicher geworden war, war er ebenso streng als gegen sich selbst. Er verminderte sein imnuges Gefolge und bestimmte bie Gummen, welche feine Borganger fur Schmaugereien und Bergnugungen vergeubeten, ben Armen. Seft überzeugt, bag nichtbezahlte Rechtsgelehrte nicht felten um bes Berbienftes willen von bem, was recht ift, abweichen, warf er ben Richtern am papft= lichen Tribungle (auditores rotae) einen bestimmten Behalt aus. Eine ichwierige Aufgabe feste fich Innocens tius, als er ben Entschluß faßte, bie Staaten und Stabte Italiens, welche feit ber Berfesung bes papftlichen Stubles von Rom nach Avignon fich allmalig unabhangig gemacht ober ber Berrichaft anberer Furften unterworfen hatten, wieder zu erwerben. Bieles gelang ihm durch große Geldsummen und durch die Gewandtheit seines Les gaten Agidius Albornoz; aber die Casse der Kirche wurde badurch völlig geleert. Wie wenig sich übrigens Innos centius über ben aberglaubischen und verkegerungsfüchtigen Weist feiner Beit erhob, beweist die offentliche Berbren-nung zweier Minoriten ju Avignon, welche ben ichon von Johann XXII. verdammten Lehrfat von ber Armuth Chriffi und feiner Apostel vertheibigten (1354) 40). Unter biefem gutmuthigen Papfte batte ein fraftiger teutscher Raifer die schonfte Belegenheit gehabt, fein gefunkenes Unsehen in Italien wieber zu erhoben und auf lange zu befestigen, aber ber allgu nachgiebige Rarl IV. ließ fich rubig ju Rom von bem Cardinal Peter von Oftia bie Raiferfrone auffeten und that Alles, was man von ihm verlangte, fo bereitwillig, baß fich fogar die Italiener barüber ärgerten 1). Großen Aummer machten Innocenz die sogenannten Compagnien, Rotten wilder Soldaten, welche in dem Kriege zwischen Frankreich und England gedient hatten und als sie keinen Sold mehr bekamen, die offes nen Stabte und Plate plunderten. Innocentius fing zwar an, Avignon zu befestigen, aber ehe bie Balle beendigt waren, erschien schon Arnold von Gervole, ber kunne Anfahrer ber weißen Banbe, wie man auch bie Rauberichar nannte, und der Papft mußte ihm eine große Geldfumme und obendrein die Absolution geben, bag er nur wieber abgog. Rach feiner Entfernung wurs

ben bie Bertheibigungswerke beenbigt. Innocentius lebte mit allen Monarchen in friedlichem Ginverftanbniffe, man mußte benn ben geringfügigen Bant, ben er mit Ronig Johann von Frankreich, welcher jur Fuhrung bes Kriegs gegen England bie Beiftlichfeit mit boben Steuern bes legte, hatte, als einen Friedensbruch ansehen wollen. Durch fein freunbicaftliches Benehmen batte er es fogar bei ben byzantinischen Raifern Johannes Rantakuzenus und Johannes Palaologus bahin gebracht, baf fie fich bereitwillig zeigten, im Einverstandniffe mit ihm an einer Bereinigung ber orientalischen Kirche mit ber abenblandisichen zu arbeiten. Innocentius wurde fich vielleicht noch manche Unfpruche auf Dankbarkeit und Lob ber Rachwelt erworben baben, hatte ihn nicht ber Tob am 12. Gept. 1362 hinweggerafft. Die Bauptzuge feines Charafters maren Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Bobls thatigleit. Berhalf er auch manchen feiner Bermanbten ju eintragtichen Stellen 12), fo tann man boch nicht bes baupten, daß sich einer berfelben biefes Borguges unwurbig zeigte. Außer einer nicht unbedeutenden Anzahl von Briefen (in G. Martene's und U. Duranb's Thesaurus nov. Anecdotorum. Par. 1717. F. Vol. II. p. 843-1072), welche ein gewiffer Benobius sammelte, hinterließ Innocentius feine Schriften. (Bgl. Die vier Vitae Innocentii VI in Muratori's Scriptor. rer. Ital. Vol. III. P. II. p. 589-610.)

Innocentius VII. wurde nach bem Tobe Bonifa-cius IX. (1. Oct. 1404) gewählt. Die Carbinale hatten sich im Conclave verpflichtet, jeder, ber von ihnen Papst wurde, folle fich alle Dube geben, bem argerlichen Schiss ma in ber Kirche ") ein Ende zu machen und muffe er felbst seiner Wurde entsagen. Innocentius hatte dieses ebenso gut versprochen, wie der früher (11. Oct. 1394) gewählte Gegenpapst Benedict XIII., aber keiner wollte nach feiner 2Babl fein Berfprechen erfullen, fonbern jeber bielt mit ber außerften Sartnadigfeit bie einmal erlangte Macht fest. Innocentius (vor feiner Kronung Cosmas Megliorati) ftammte aus einer Kamilie bes Mittelftandes und war zu Sulmona in Abruzzo geboren. Er hatte fich mit großem Fleiße bem Studium ber Theologie und besonders bes Rirchenrechts gewidmet und erwarb sich als Schagmeifter und Ginfammler ber papftlichen Ginfunfte in England fo fehr bie Bufriebenheit Urban's VI., baß ihn biefer jum Bifchofe von Bologna ernannte. Bonifas cius IX. ertheilte ihm die Carbinalswurde und machte ihn jum Rammerer ber romifchen Kirche. Unmittelbar nach ber Erhebung bes Papftes brach in Rom ein Tus mult aus; die Gibellinen, an beren Spige Biovanni umb Nicolo Colonna standen, foderten bie frühere Freiheit bes romifchen Bolts jurud, die Partei der Guelfen jedoch, welche hauptsachlich von der Familie Urfini gestützt wurde, fab lieber ben papftlichen Stuhl im Befige aller Dacht-Der blutige Streit enbigte ju Gunften bes Bolfs, mel-

chem große Borrechte eingeraumt werben mußten 4.). Ers

<sup>\$8)</sup> Vita Innocentii VI., in Waratori's Script, rer. Ital, Vol.-III. P. II. p. 589, 590. 39) Raynaldi Annal, eccles, ad ann. 1353. §. 29. 40) Id. ad ann. 1354. §. 31. 41) Bgl. Petrarca, De vita solitaria, II. 3. X. Cacoll. b. 20. u. R. Sweite Section. XVIII.

<sup>42)</sup> Anonymi Vita Innocentii VI., bri Muratori a. a. D. S. 601. 45) Bgl. bm Xrt. Bonifacius IX. 44) Raynaldi Annal, eccles, ad ann. 1404. §. 16.

gerlich über ben Übermuth bes Bolts, welches hauptfachs lich von bem Ronig Labislaus von Reapel angebett wurde, fiel Lobovico Megliorati, ein Unverwandter bes Papftes, mit feinen Freunden über einige angefebene Ros mer her und ermordete fie. Durch biefe Frechheit wurs ben die Burger so erbittert, baf Innocentius nur burch eine ichnelle Flucht nach Biterbo bem ihm jugeschwores nen Berberben entging (1405). Erft als man fich von feiner volligen Unschuld überzeugt und eingesehen hatte, baß bie icanbliche That ohne fein Biffen und feinen Willen geschehen war, rief man ihn nach Rom jurud (1406) und fuhrte ihn im Triumph in bie Stadt. Um biefe Beit tam Benebiet XIII. nach Genua und foberte von Innocentius ficheres Geleit, um fich mit ihm über Die endliche Bieberherstellung bes Rirchenfriebens ju bes reben. Innocentius burchichaute aber die Beuchelei bes Gegenpapftes, ber nur burch biefen Schritt bie driftliche Belt gewinnen wollte und ichlug es ab. Beibe machten fich bei biefer Gelegenheit einander bie bitterften Borwurfe, schalten fich meineibig, betrugerisch und zanksuchs tig und ber Unfriede in ber Rirche bauerte fort. (Bgl. d. Art. Benedict XIII.) Innocentius ftarb bald nach biefer Unterhandlung am 6. Nov. 1406 ploglich an eis nem Schlagfluffe, was zu ber vollig ungegrundeten Bers muthung, bag ibm von feinen Sofleuten Gift beigebracht worben ware, Beranlaffung gab. Der Sauptfehler bies fes fonft gutmutbigen, einfachen und freigebigen Papftes mar ber Repotiemus; feine Bermanbten erhielten bie ein: traglichsten Stellen und wurden mit Reichthumern übers Seine geringe Bereitwilligfeit, ber papftlichen Dacht ju entfagen, tann man ihm nicht jum Borwurfe machen, weil er allgu febr von ber Unredlichkeit und Beuchelei feines Gegners Benedict XIII. überzeugt war. Außer einer unbebeutenben Rebe über bie Bereinigung ber orientalischen und abenblandischen Rirche und einigen Briefen tennen wir von Innocentius VII. feine Schriften. (Bgl. bie beiben Vitae Innocentii VII., in Dus ratori's Script, rer. Ital. Vol. III, P. II. p. 832-837.)

lunocentius VIII., ber Nachfolger Girtus IV., wurde am 29. August 1484 gewählt und hieß vor seiner Babl Giovanni Battifta Cibo. Er ftammte aus einer angesehenen Familie in Benua und erhielt eine gute Er-Brub tam er an ben hof nach Reapel, ben er aber, obschon fich ihm gunftige Aussichten barboten, verließ, um ju Rom in die Dienfte bes Cardinals Phis lipp von Bologna ju treten. Auf die Empfehlung bies fes Gonners erhielt er von Paul II. bas Bisthum Gavona. Sixtus IV. machte ihn jum Bischof von Melfi und ets bob ihn (1473) jum Carbinal. Seine Bahl jum Papfte batte er hauptfächlich ben Intriguen bes Cardinals und Kanglers Roberico Borgia, ber als Papft Alexander VI. fo berüchtigt wurde, ju verbanten. Geine erfte Bands lung war ber Aufruf an alle driftliche Furften jur Eins tracht umb jum gemeinsamen Rriege gegen bie Turfen, beren Dacht immer mehr um fich griff; aber feine Bemubungen waren umfonft. Er felbft gerieth, obicon er ftete Frieden prebigte, mit bem Konig Ferdinand von Neapel, ber bem romifchen Stuhl feinen Tribut mehr begahs

Ien wollte, in einen Streit, ber fich nicht gang gu feinem Bortheile endigte, benn Alfons, Ferbinand's Cobn, fiel plunbernb in ben Kirchenstaat und belagerte fogar Rom; ber Bann, welchen Innocentius gegen ihn schleuberte, schredte ihn nicht; erst als Konig Karl VIII. von Frankreich Unftalt machte, bas ihm von bem Papfte geschenkte Konigreich Reapel in Besit zu nehmen, fchloß er mit bem romischen Stuhl einen Bertrag und verfprach menigstens jum Scheine, ben Tribut ju bezahlen und ben Baronen feines Reiches, welche von bem Papft aufgewiegelt, eine Emporung gegen ibn angestiftet hatten, gu verzeihen. Bie unermublich und eifrig fich auch Innocentius in Ermahnungen an bie driftlichen Furften gegen bie Turfen zeigte, fo verschmabte er es boch feineswegs, felbft mit bem Gultan Bajaget II. ju unterhandeln. Diefer hatte feinen Bruber Bigim (Dichem), welcher nach bem Throne ftrebte, aus feinem Reiche vertrieben und begablte bem Großmeifter von Rhodus, in beffen Banbe ber ungluckliche Prinz gefallen war, eine große Summe für seine Festhaltung. Bizim ging aber von dem Groß-meister an den Papst über, welcher ihn gegen eine jähr-liche Summe von 40,000 Dukaten und gegen die sihm vom Gultan verehrte kanzenspige, welche bie Geite bes Ertofers durchbohrt hatte, in forgfaltiger haft hielt. Da= neben bezog Innocentius fortwahrend bie Turkensteuer, und jog auf biefe Beife von den Chriften fo gut wie von ben Turfen Bortheil. Doch war er beswegen gegen bie Reger nicht beffer gestimmt, als feine Borganger und suchte die Fortschritte ber huffiten in Bohmen aus allen Rraften zu hemmen, was ihm auch theilweise gelang. Einen befondern Grimm hatte er gegen bie Bauberer, Beren und Bahrsager, die er auf alle mogliche Beife und mit unbarmherziger Strenge verfolgte. Milber zeigte er fich gegen bie Banbiten, bie er aus bem Rirchenftaate vertrieb, ohne ihnen bie verdiente Strafe angebeihen gu laffen, wenn fie fich nur von berfelben burch eine gute Summe loszukaufen vermochten. Die letten Jahre feis ner Regierung verlebte er in behaglicher Rube, suchte Uberflug in bem Rirchenstaate zu erhalten und schuf neue Stellen, um burch ben boben Bertauf berfelben feine Caffe gu fullen. Er ftarb am 25. Juli 1492. Die auf feinen Ramen anspielente Grabschrift: Ego autem innocentia mea ingressus sum; redimo me, Domine, et miserere mei, paßt nur bann auf feinen Charafter, wenn man innocentia nicht mit Unschulb, sondern mit Einfalt überfegen will. Geine Beitgenoffen ichilbern ibn als einen guten, hoflichen Mann, wollen aber feinen Beift Bie ftreng und feine Kenntniffe nicht fehr ruhmen. Innocentius bas Gelübbe ber Reufchbeit beobachtete, mos gen feine fechszehn Rinber beweifen. Go viel gibt ihm wenigstens das bekannte, bem Dichter DR. Marullus jugeschriebene Epigramm:

"Quid quaeris testes, sit mas aut foemina Cibo? Respice natorum, pignora certa, gregem, Octo nocens pueros genuit, totidenque puellas, Hunc merito poterit dicere Roma patrom."

Rach andern Schriftstellern hatte er nur einen Sohn und eine Tochter, benen er bie Reichthumer ber Rirche guflies

Ben ließ. Außer einigen Briefen und Bullen kennen wir von ihm feine Schriften. (Bgl. Bialardi's Vita di Papa Innocenzo VIII. Ven. 1613. F.)

Innocentius IX. bestieg am 30. Oct. 1591 ben papftlichen Stuhl. Er ftammte aus einer angesebenen Familie zu Bologna und hieß vor feiner Bahl Antonio Fachinetti. Geine furze Regierung ift durch keine befonbere Sandlung, bie bes Rennens werth mare, bezeich: net. Er ftarb icon am 30. Dec. 1591. Geine Beitgenoffen geben ihm bas Beugnig eines gutmuthigen, biebern Mannes. Er hatte fich in feiner Jugend mit besonberm Fleiße bem Studium ber Jurisprudenz gewibmet und wurde von Pius IV. jum Bischof zu Rovo Caftro in Calabrien, als welcher er bem Concilium zu Trient beis wohnte, ernannt. Gregor XIII. erhob ibn jum Patriarchen von Berufalem und ertheilte ibm 1583 bie Carbi-(Ph. H. Külb.)

Innocentius X., gehort unter bie in ber Geschichte bes Papsthums übel berufenen Papste. "Unter die Regierungen ber Papfte, welche bie tiefe Entartung im Schoofe ber ros mischen Kirche und bie Beillofigkeit einer Bermischung von weltlichen und geistlichen Interessen, sowie einer jugels losshabfüchtigen Daitreffen- und Gunftlingswirthschaft mit bem grellften Lichte beleuchten, mahrend man nach Außen, und zumal gegen bie Nationalfirchen bie alten Anmaguns gen mit ungeminderter Strenge fortzuseben beliebt, gebort wol unstreitig biejenige von Innocenz X." So urtheilt felbst ein katholischer Schriftsteller '). Diefer Unwurdige auf bem Stuble bes beil. Petrus ju figen, mar ber Rach: folger Urban's VIII., und obichon bei feiner Erhebung fast 72 Jahre alt, trieb er boch bas Unwesen seiner Maitres= fen: und Gunftlingewirthschaft langer als gebn Jahre, vom 16. Sept. 1644 bis jum 5. Jan. 1655. Gein Familiens name war Biambattifta Panfili, feine Abftam: mung aber aus einer alten und eblen Familie, bie unter Innoceng VIII. nach Rom gefommen war. Gein Blud, aber auch feinen üblen Ruf verbankte er hauptfachlich ber Donna Dlimpia Maidalchini (gewohnlich Malbachini) aus Biterbo, ber Frau feines vor feiner Beforberung jum Papfte verftorbenen Brubers, mit welcher er ichon, noch bei Lebzeiten ihres Mannes, wie bas Gerucht fagt, einen verbachtigen Umgang gehabt hatte, und welche, als ein ploglicher Tob fie von biefem ihren Manne befreit hatte, Die unbeschrantte Beherrscherin bes von Geficht haftlis chen 3), dabei aber geistig gewandten und rankevollen Pras laten, und bie jur Geele feines gangen Lebens wurde. Ein Brief, ben er als papftlicher Runtius von Spanien

aus an fie gefchrieben, und ben uns Qualbi, ober eigents lich Gregorio Leti überliefert bat 1), foll und, nach Einigen, einen tiefen Blid in ihr wechfelfeitiges Berbaltniff

thun laffen.

Nicht ohne Mitwirfung feiner Cognata carissima, hauptfachlich aber auf Betrieb ber Barberini murbe Panfili von Urban VIII. im I. 1632 unter bie Carbis nale aufgenommen. 218 Carbinal vermied er aber auf ben Rath ber Dlimpia (wie und Beti, ber es mit ange= hort haben will, belehrt) jede Theilnahme an irgend eis nem Parteihandel, woburch icon Manchem feiner Borganger die hoffnung, Papft gu werben, vereitelt worben war und lebte ein fehr flilles und eingezogenes Leben. Chi vuol pervenire al Pontificato, fagte bie fluge Donna, conviene parlar poco, negotiar meno, e praticar nissuno. Vna finta simplicita ha maggior forza d'ascendere a tal grado, che una speculativa intelligenza 1). 215 nun Urban VIII. ben 19. Juli 1644 geftorben war und es an die Bahl eines neuen Papftes ging, bewährte fich ber gute Rath ber Dlimpia. Indem die frangofische und spanische Partei fich lange Beit bas Übergewicht im Conclave ffreitig gemacht batten, und bie Barberinis, wegen bes Biberftanbes ber fpanischen Partei, mit ihren Candidaten, dem Cardinal Sacchetti, und wegen bes Wiberftanbes ber frangofischen Partei, bem Carbinal Firenzola, bei ber Babl burchgefallen waren, willigte bas haupt ber Barberini'ichen Faction, ber Carbinal Francesco Barberini, ber unter ber vorigen Regierung herrschenbe Repot, dem bafur große Berfpredungen follen gemacht worben fein, nicht blos in bie Bahl bes Carbinals Panfili, fonbern beforberte biefelbe auch aus allen Rraften. Und fo gefchah es bann, bag trot bes, wegen feines argerlichen Umgangs mit ber Dlim= pia, von mehren Cardinalen febr energisch erhobenen Wis berspruchs, und trog ber ausbrucklichen Erklarung bes frangofischen hofes, b. h. Magarin's, gegen benfelben, burch Bilfe und Unterftugung ber fpanischen Partei, ber häßliche und von Bielen verabscheute Cardinal bennoch Papft wurde. Bum Dant fur bie ihm bei feiner Erhes bung ju Theil gewordene Unterftugung erließ ber neue Papft, taum acht Bochen nach feiner Stuhlbesteigung, eine

<sup>45)</sup> H. Spondani Annal. eccles, (Par. 1641, fol.) ad ann. 1591. §. 14.

<sup>1)</sup> E. Dand in beffen Dentwurbigfeiten gur politifchen, Reformations - und Sittengeschichte (Stuttg. 1839). S. 257. Mit Munch's Urtheil ftimmt im Gangen bas Urtheil Pallavicini's überein: Assai temuto, mente amato, non senza qualche gloria è felicita ne' successi esterni ma inglorioso e miserabile per le continue o tragedie o comedie domestiche; f. Ranfe, Die rom. Popste, thre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Japah. 2) Bir haben fein Geficht auf einer Friebendmebaille vom 3. 1651, in Robler's Bringbeiuftigungen. XIX, 345.

<sup>5)</sup> Vita di Donna Olimpia Maldachini, che governò la Chiesa durante il Pontificato d' Innocentio X. - scritta dall' Abbate Qualdi. (Cosmopoli 1666, 12.) Der G. 12 angeführte Brief laus tet folgenbermaßen : Cognata carissima! Le mie operationi in Spagna non riescono così fortunate, conforme riuscivano in Roma, perche in Roma e non in Spagna havero l' aiuto de' nostri consigli. Lortono di voi son come una nase senza ti-mone, che si rimette alla sola fortuna tanto son obligato di dirto, per testimonianza del mio affetto. La prego in tanto di scrivermi allungo in risposta di ciò le scrivo con la mane del mio Secretario e di credermi, Aff, mo scr. e Cogn, Panfilio, Eine überfenung biefes Briefes gibt Rambach in Bower's Une parteifiche Gefc, ber rom. Papfte. X. 2, 5. Es gebort wenig Scharffinn und nur einige Renntnis von bem hiftorifchen Unwerthe ber Leti'ichen Schriften bagu, um biefen Brief fogleich fur eine magere Erfindung Lett's felbft zu halten. 4) Dlimpia beruft fich bei ber Anempfehlung ber finta aimplioita auf bas Beispiel Sirtus' V., aber nichts weniger, als paffenb. Sirtus V. gatt auch als Carbinal für teinen Ginfaltepinfel.

Bulle, in welcher er, gegen bie von feinem Borganger gegebene Berordnung, feine neuen geft : und Feiertage einzuführen, ben Spaniern bie Erlaubnif ertheilte, ben Jag, an welchem Maria von ber beil. Anna empfangen worben, ex voto feiern ju burfen. Much ertheilte er bei feiner erften Carbinales Promotion lauter Golden bie Cars binalswurde, beren hinneigung jur fpanifchen Partei alls

gemein befannt mar.

Mit feiner erften Regierungshandlung lub Innos cens X. ben Schein großer Unbantbarfeit auf fich. Das Schlimmfte babei war, baf er gu bem Schritte, ben et that, weniger burch bie Gorge fur bas Intereffe bes Staats, ale burch ben Bunfch ber Dlimpia, gethane Bers fprechungen nicht erfullen zu burfen, angetrieben zu fein ichien. Daß bie Barberinis ) unter ber vorigen Regies rung unermeglich reich geworben, bie papftliche Rammer bagegen mit einer Schuld von acht Mill. Scubi belaftet war, murbe bie Beranlaffung, bag bie Barberinis auf Befehl bes Papftes über ihre Berwaltung jur Rechens fcaft gezogen und ihnen ber Proceg gemacht wurde, in ber hoffnung und mit ber Absicht, fich ihres ungeheuren Bermogens ju bemachtigen. 218 Magarin's Protection von Franfreich ber bie Barberinis nicht ficher genug gu ftellen ichien, ergriffen fie bie Flucht und gingen nach Frankreich, wo fie eine gunftige Aufnahme fanben; ber Papft bagegen ließ ihre Palafte befegen, ihre Amter vers theilen, ihr Capitalvermogen sequestriren und publicirte ben 21. Febr. 1646 eine Constitution, in welcher verords net wurde, daß die Cardinale, die sich ohne papstliche Er= laubniß aus bem Rirchenftaate entfernen murben, ihre Einfunfte verlieren follten, wenn fie nicht binnen fechs Monaten gurudtamen, bei langerem Außenbleiben aber follten ihnen ihre Pfrunden, Penfionen und Amter und bei fortbauerndem Ungehorfam bie Carbinalswurde ents sogen werben ic. "). Da man leicht feben tonnte, gegen wen eigentlich biefe Constitution gerichtet fei, fo trat ber tonigliche Rath in Frankreich mit einer Protestation ge= gen biefelbe bervor, bie auch vom Parlament genehmigt wurde, und verbot allen toniglichen Unterthanen bie Ans nahme und Befolgung berfelben. Mis nun aber ber Papft fich burch biefe Protestation nicht ichreden ließ, und in ber Berfolgung ber Barberinis immer weiter ging, tam es au friegerischen Demonstrationen. Die Frangofen eroberten Piombino und Portolongano, und nothigten bas burch ben Papft zu verschhnlicheren Magregeln, um so leichter, ba auch Dlimpia, von ben Barberinis erkauft, bafur flimmte. Die Barberinis wurden wieber in ben Befit ihrer Guter und Burben eingefest, unter ber Bes bingung, baf fie fich nach Avignon begeben und von ba aus bem Papfte ibre Unterwurfigfeit bezeigen follten.

Dit mehr Erfolg enbigte fich ber Streit mit Parma, bas im Befige ber hochmuthigen Farnefen war. Der Papft hatte einen Theatinermond, Namens Giarba, ber bei bem Bergog von Parma, Sanuccio II., in großem Discredit fland, jum Bifchofe von Caftro emannt. Det Bergog weigerte fich, ihn anzunehmen. Aber weber bie Borftellungen bes Bergogs, noch bie bringende Bitte bes Theatiners felbft, ihn mit ber Ubertragung biefer bifcoflis chen Burbe ju verschonen, vermochten ben Papft, von bem einmal gefaßten Befchluffe abzugeben. Der Theatis ner mußte fich die bischofliche Beihe gefallen laffen; aber bas Bisthum murbe ihm nicht ju Theil. Er murbe auf bet Reise von Rom nach Castro überfallen und ermorbet. Die Bermuthung lag fehr nabe, baß, wenn ber Bergog von Parma Diefen Meuchelmord auch nicht felbft befohlen habe, er boch wenigstens barum gewußt haben mochte; und biefe Bermuthung mar bem Papfte genug, um bem Bergog ben Krieg angufunbigen. Der Papit verlangte von bemfelben die fofortige Bezahlung ber beiben farnes fiichen Monti, welche auf ben Ertrag von Caftro und Ronciglione angewiesen waren, und worüber es schon unter ber vorigen Regierung ju bedeutenben Banbeln gefommen war 1); und als bies bem Bergoge bei bem beften Billen nicht möglich war, fo nahm ber Papft vom Berjogthume Caftro und ber Graffchaft Ronciglione Befin, und vereinigte beibe, nachbem er bie geftungewerte und Stadt von Caftro hatte ichleifen laffen ") und ben Bis fcofffit von ba nach Aquapenbente verlegt hatte, mit bem papftlichen Befigthum. Muf ben mit bem Bergog hieruber abgeschloffenen Frieden murbe mahrscheinlich bie Unmerkung 2 ermahnte Debaille verfertigt.

Die verschiedenen Streitigkeiten, in bie ber Papft mit Portugal verwidelt wurde, hatten ihren Sauptgrund in der Abhängigkeit besselben von Spanien. Bie sich Urban VIII. geweigert hatte, Johann IV. als Konig von Portugal anzuerkennen, fo weigerte fich auch Innocenz X., in bem Gebiete beffelben neue Bifcofe ju bestellen. Rur auf wiederholte und von ben frangofischen Cardinalen und ber Diimpia unterftugte Borftellungen erbot er fich enbs lich, biejenigen, welche ber Ronig ju Bifcofen ernennen wurde, auch bafur anzunehmen, machte jedoch babei von feiner Seite ben Bufat: motu proprio, jur Bebingung. Da bies ber Ronig nicht einging, ließen Ronig und Papft ber Sache ihren Lauf, und erft nach 25 Jahren bat Gle-

mens IX. Portugal wieber Bifcofe gegeben b). Den empfindlichsten Schlag mabrend feiner gangen Regierung erhielt dieser Papst durch ben Abschluß bes westfalischen Friedens, welcher fur bas papfliche Anseben und bie Freiheiten ber Rirche fo viel Rachtheiliges ent= hielt. Er mußte ben Berbruß binnehmen, ju feben, wie fo gar wenig, ober vielmehr nichts, bie papftlichen gur Friedenshandlung nach Munfter von feinem Borganger und ihm abgeordneten Runtien, felbft ein Sabio Chigi, jum Beften ber papftlichen Dierarchie und tatholifchen

<sup>5)</sup> Diefe Barberinis maren bie brei Gobne bes Don Carlo, altern Brubere Urban's VIII., Francesco, Antonio und Tabbeo. Die Ginfunfte biefer brei Bruber follen fich jahrlich auf eine halbe Million Scubi, und bie ihnen überhaupt unter bem Pontificat Urban's VIII. zugefallenen Summen nicht weniger als 106 Millionen Scubi betragen haben. Das Lestere ist schwer zu glauben. Auf bie Dab und Raubsucht berselben hatte man das Wortspiel: Quod men tentarunt Barbari, soosrant Barberini, 6) Rambach a. a. D. C. 11. Bullarium magnum. VI, 3, 71.

<sup>7)</sup> Rante a. a. D. S. 25 fg. Le Bret, Gefc, von 3ta: lien. VIII, 642 fg. 8) f. Cabat, Reifen in Belfchianb. V, 9) Rambach a. a. D. S, 18 fg. 68 fg.

Rirche hatten aubrichten konnen, und wie er es mußte gefcheben laffen, bag fo viele Erzbisthumer, Bisthumer und Abteien protestantischen Reichsstanden als weltliche Furftenthumer und Befigungen überlaffen, und wie ber verhafte Religionsfriebe und bie vollige Religionsfreis beit bestätigt wurden. Rachdem zwei Protestationen feis nes Runtius, bes Fabio Chigi, vom 14. und 26. Det. 1648, ohne alle Beachtung und Birfung geblieben mas ren, griff ber Papft felbft ju und fertigte unterm 26. Rov. eine Bulle aus. in welcher er ben gangen weftfas lischen Frieden fur null und nichtig erklarte, ließ fie aber erft ben 3. Jan. 1651 unter großen Golennitaten burch offentlichen Unschlag befannt machen. Wie Bieles in Rom gefchiebt, nur um fich barauf berufen gu tonnen, baß es geschehen sei, so war es ohne Zweisel auch mit bieser Protestation. Denn ba von ben Paciscenten sestz gesetzt worden war, daß wider biesen Frieden ober irgend einen Artikel oder eine Clausel desselben, keine geistlichen und weltlichen Rechte, feine allgemeinen ober besonbern Decrete ber Concilien, feine Privilegien, Indulte, Chiete und Inhibitionen, feine Proteftationen ber vorigen ober funftigen Beiten, feine Concordate mit ben Papften, feine Dispensationen und Absolutionen, ober irgend eine andere Einrede, jemals angeführt, angehört ober zugelaffen werben follte, - fo tonnte es fich ber Papft felbft fagen, welche Birtungen er fich von feiner Bulle gu vers fprechen haben werbe. In Bien, wo fie ber papftliche Runtius mit großer Recheit batte anschlagen laffen, ließ fie ber Raifer Ferdinand III. wieber abreißen und babei bem Runtius fagen: er folle bem Papft melben, baff zwar Donna Dlimpia bem beil. Bater folch ein Biegenlieb fins gen tonne, aber Er, ber Raifer, fei genothigt, ben Frieben au halten, um Rube vor ben Schweben gu haben.

INNOCENTIUS

Belche Benbung ber Jansenistische Streit burch bie über bie befannten brei Geften bes Bifcofe Jansenius von ihm ausgesprochene Berbammung erhalten, ift in ber Beschichte bes Janfenistischen Streits ju lefen 10), ebenfo unter bem Art. Palafor, welcher Untheil an ber Streis tigfeit diefes Bifchofs mit ben Jefuiten über bas bifchofs

liche Recht genommen.

Der am meiften und verschieben besprochene Umftanb aus bem Leben biefes Papftes ift fein Berhaltnig jur Donna Dlimpia Malbachini. Da biefer mertwurs bigen Frau schon ein eigener Artifel in biefer Encottopas Die gewidnet ift, fo nehmen wir hier nur bas vor, was Diefes Berhaltnif naher angeht. Donna Dlimpia brachte ein bebeutenbes Bermogen in bie Familie Panfili, und daß fie sich nach ihres Mannes Tobe nicht wieder ver-beirathete, rechnete ihr Innocenz sehr hoch an. Die Aufs merksameit, welche ihr balb nach feiner Beforderung auf ben papftlichen Stuhl von allen Geiten ber ju Theil wurde, zeigt, bag man ihren entscheibenben Ginfluß auf bie neue Regierung kannte. Ihr zuerst machten bie ans langenden Botschafter ihren Besuch, Carbinale fleuten ihr Bilb in ihren Gemachern auf, wie man bas Bilb feis nes Kurften aufftellt, und frembe Sofe fuchten fich ihre

Bunft burch Gefcheute zu erwerben 11). Die Saupttrieb: feber ihrer gangen Sandlungsweise und ihres Bermaltungs. fostems war nicht sowol ber Ehrgeig, als ein unerfattlis cher Belbgeig. Abwarts von ber Rota romana burch die gange Beamtenhierarchie bilbete fich ein so abscheulis ches Suftem von Erpreffungen und Bestechlichkeiten ieber Art, bag bie Rlagen bes Bolts immer allgemeiner wurs ben und bas offentliche Elend einen hoben Grab erreichte. Der Amtervertauf wurde mit ber emporenbften Schamlos fiafeit getrieben, und mas babei gewonnen murbe, fam gang allein in ihren Schat. Das hauptfachlichfte Bert. jeug ihres Erpreffunge: und Beftechungefnfteme mar ber Doctor Mascobruni. Auf ben Borfchlag Rasponi's, eis nes ihrer Bertrauten, fprach ber Papft bie Aufhebung aller berjenigen Ribfter aus, welche nicht wenigftens acht bis gehn Bruber aus eignen Mitteln ernabren tonnten. und fo follten über 2000 Riofter aufgehoben werben. Uns gefahr 500 entgingen ihrem Schidfale nur baburch, baß fie bie Erlaubnif ihres Fortbeftebens ber Dlimpia ab: tauften 18). Bei bem auch im Muslande allgemein verbreiteten Rufe von ber Sabfucht und bem Beig ber Da= piffa, wie man fie nannte, war es baber fein Bunber, wenn Innocenz in einer Berordnung v. 19. Sept. 1645, in welcher bas Breve Urban's VIII. die Auferbauung ber gerftorten Rirchen und Aloster im beiligen Banbe und bie bagu nothigen Gelbbeitrage betreffent, bestätigte, fo vor= fichtig war zu versichern, baß biefe Religionscaffe mit boppelten Schloffern verfehen fei, ju welcher ben einen Schluffel ber papftliche Syndicus, ben andern aber ber Commiffarius bes gelobten Landes aufbewahren folle. Borber mar ein Schloß jur Sicherheit genug gewesen 13).

Bu ben außerordentlichen Mitteln, Gelb nach Rom und jum Theil wenigstens auch in ben Schat ber Olims pia ju bringen, gebort auch bas papftliche Ausschreiben eines allgemeinen und ungemein großen Jubildums (universalis maximique Jubilaei) auf bas Jahr 1650. Zu bieser Feierlichkeit werden alle Christen in der ganzen Welt, vorzüglich aber die Könige und Fürsten, die aus ben Bruften ber romifchen Rirche bie Dilch bes Glaus bens gefogen haben, nach Rom eingelaben, um bie Schabe Chrifti und seiner Rirche abzuholen. Bugleich spricht aber auch ber Papft sein Bebauern aus, baf so viele Chriften burch bie Lutherische Reterei von ber Einigkeit bes Glaus bens abgeschnitten, an biefer Jubelfeierlichkeit und ben in Rom ju erlangenben gottlichen Gaben feinen Untheil nehmen konnen, und fich schamen muffen, wenn fie seben, wie alle Glieber Chrifti nach Rom ju ihrem Saupte eilen und baburch zu verstehen geben, bag berjes nige, welcher die romische Rirche nicht fur feine Dutter ertennt, auch Gott nicht fur feinen Bater ertenne. Diefe Juvelfeier aber noch besonders einträglich ju machen, wurs ben in einer Rachtragsbulle alle andern Ablaffe nicht blos

<sup>11)</sup> Stante a. a. D. S. 42 fg. 12) Constitutio super extinctione et suppressione parvorum Conventuum, corumque reductione ad stolam secularem et bonorum applicatione, et pro-hibitione exigendi nova loca regularia in Italia et insulis adja-centibus (Idib. Octobris 1652). Bgl. Wünch a. s. D. S. 249 fg. 13) Die remische Religionscasse. (Rartsrupe 1787. III, 8.) II, 8 fg. 10) Bgl, Rante a. a. D. S. 145 fg.

fuspendirt, sondern sogar bei Strafe ber Ercommunicastion verboten, berselben nur zu gedenken. Der Zubrang wat auch außerordentlich (aus Teutschland, besonders von Baiern her); Greise von 60 Jahren, selbst Monche und Ronnen, sah man in gedrängten Hausen nach Rom zies

ben ").

Doch das beiweitem Nachtheiligste, was durch den Geiz und die Plusmacherei der Olimpia hervorgerusen wurde, war der Kornhandel der papstlichen Kammer. Riesmand im Kirchenstaate darf sein Getreide anderswohin, als an die papstliche Kammer verkausen, die es dann wieder an die Backer überläßt, gewöhnlich um ein Oritztheil theurer, als der Einkausspreis gewesen, und nach einem um ein Orittheil kleinern Maße. Dabei wird zu Ansange des Jahres jedem Backer vorgeschrieben, wie viel er nehmen muß; was ihm übrig bleibt, nimmt zwar die Rammer nach dem Verkausspreis wieder zurück, aber nach dem um ein Orittheil größern Maße. Dieser Einrichtung ist hauptsächlich mit die schlechte Cultur des Kirchensstaates zuzuschreiben.

Der hauptsächlichste Gegner und Wibersacher ber papstlichen herrscherin war ber Cardinal Panzirolo. Diesser brachte es in der That auch so weit, daß der Papst den gemessenen Befehl an Donna Olimpia ergehen ließ, sernerhin sich weder in Regierungsangelegenheiten zu misschen, noch vor seinen Augen zu erscheinen. Gine Zeit lang ließ sie sich nun auch wirklich nicht mehr am Tage sehen, hatte es aber durchzusehen gewußt, daß sie des Rachts bei ihm erscheinen durste 13). Panzirolo genoß aber die Freude, den Papst von seinem weiblichen hauszund Regierungsdespoten befreit zu haben, nur kurze Zeit. Ein plöglicher Tod befreite ihn, den Papst und die Olimspia von mancher Sorge, manchem Berdruß und mancher Unbequemlichkeit. Olimpia trat wieder in ihre alten Vers

baltmiffe.

Abgesehen von ber Schwachheit, in welcher er in feinem Berhaltniß zur Dlimpia erscheint, war Innocenz nichts weniger als ein Mann von gemeinen Eigenschafs ten. Er galt burch fein ganges Leben fur einen arbeitfamen, redlichen und uneigennützigen Mann. 218 Papft war er leicht juganglich. Die Ordnung und Ruhe von Rom lag ihm besonders am herzen. Er suchte eine Chre barin, bie Sicherheit bes Gigenthums und ber Personen bei Tag und Racht aufrecht zu erhalten, und feine Die: banblungen ber Untern von den Obern, ber Schwachen bon ben Machtigen zu bulben. Gein Sauptfehler, ber es schwer machte, mit ihm auszukommen und ihm felbst bas Leben verbitterte, war fein Distrauen gegen Alles, was ihn umgab, und ber barin begrundete leichte Bech fel von Gunft und Ungunft. Cem Pontificat ift ohne bemertenswerthe Bibermartigfeiten babin gegangen, aber bie Ubelftanbe in feiner Familie umb im Batican haben es in üblen Ruf gebracht.

Innoceng X. ftarb, wie erwähnt, am 5. Jan. 1655. Richt feine Angehörigen, benen es gulam, fonbern ein

armer Kanonikus, ber früher in papftlichen Diensten gesftanden hatte, mußte einen halben Scudo baran wenden, ihm die lette Ehre zu erzeigen 16).

Innocentius XI. bestieg ben papstlichen Stuhl ben 21. Sept. 1676 17). Schon nach bem Tobe Clemens' IX. war er nabe baran, fatt Clemens X., bem er folgte, Papft ju werben. Er war aus bem Gefchlecht ber Dbeschalchi, bas in Como feinen Git hatte, fehr begutert mar und fich feines Abels von Karl's bes Großen Zeit her ruhmte. In seinen fruhern Jahren war er ein Schuler ber Jesuiten, spater ftubirte er ju Genua, Rom und Neapel bie Rechtegelehrfamkeit und erlangte im lettern Orte bie Docs torwurde in berfelben 14). Debre Rirchengeschichtschreis ber 19) fuhren es als einen merkwurdigen Umftand feines Lebens an, baf er im 30 jabrigen Rriege als Golbat in Teutschland gebient, und zwei Felbzuge unter ber faifers lichen Armee mitgemacht babe. Bei allen Beweisen, Die man für biefen Umftand anführt, bleibt er boch zweifels haft, im Gangen aber mehr mahrscheinlich als unwahr: fceinlich 26).

cember, wie Balch (hiftorie ber rom. Papfte. S. 428) irrig fagt.

16) Rante a. a. D. S. 44-49.

17) Richt ben 10. De:

<sup>18)</sup> über feine wiffenschaftliche Laufbahn und feine wiffenschaftliche Bilbung find bie Gefchichtschreiber nicht einig. Guarnacci fagt blos: Circa annum actatis sune vigesimum genitoribus morem gerens Genuam se contulit, atque inde Romam, et hinc Neapolim, ubi lauream doctorniem est assecutus. Rambach aber fügt hinzu, baf er fich ber Rechtegelehrfamteit gewibmet habe, und Schröcht (Rirchengesch. VI. 334) weiß, baß er fich ben geiftlichen Biffenschaften ergeben und bie theologische Doctormurbe erlangt habe. Benamici laft ihm bas Studium des geiftlichen und weltliden Rechte treiben. Benn Bonamici versichert, bag feine forgfalle tige Erziehung bie iconften Fruchte getragen habe, fo erzahlt uns dagegen Burnet (Gefch., bie er felbft erlebt. I, 805), baß er, wie befannt, nicht einmal bie lateinische Sprache verstanden habe, und Beismann (Hist, eccl. edit, 2. II, 19) bringt bei, bag, als einer ber Carbinale im Conclave gefeben, bag es mit ber Babl bes Car: binals Dbeschalchi Ernft werben mochte, er gerufen babe: Gebt une boch wenigstens einen Papft, ber bas gatein im Brevier unb Defibuche verfieht! Burnet mag wol etwas ju viel auf bie Ausfagen ber Zeluiten gegeben baben. Bgl. Bayle, Dictionnaire s, v. Innocens X. not. I. 19) Schlegel ju Mosheim's Kirchen. gefch. IV, 92. Guthrie und Grap, Allgem. Beltgefch. VIII. 20) Daß Benebetto Obrechalchi in feinen jungern Jahren friegeluftig gewesen, leibet kaum einen Iweisel; aber ob und wie er seiner Kriegstust Exfolg gegeben, darüber touten die Rachrichten verschieben. Ant. Jos. Graf v. Zuvreregzonico in seiner Schrift: De suppositis stipendiis militar. Bened. Odeschalchi (Como 1742. fol.) und schon früher ber Berf, des Etats du Liège de Rome ftellen feben Kriegebienft in Abrebe. Dagegen last ibn ber ungenannte Berf, ber Vita d'Innocenvo undecimo (Ven. 1690. 4.) nach Poten geben, um bert im Kriege gegen bie Aurken zu bienen (vgl. Misson, Reisebeschreib, burch Italien, S. 816, ber ibn in Polen und Teutschland Kriegebienfte thun laft); im Mercur galant vom August 1689 wird ergabtt, bag er unter ber spanischen Armee in Flandern wiber Frantreich gebient, und burch einen Dustetenschuff in ber rechten Schulter verwundet worben feis und Deumann in ben Danover, nugt. Sammil. vom 3. 1756, S. 1186, will bas haus nachweifen, wo er in Bolfenbattel als Dificier einquartirt gewesen, ein Frbr. v. Sowenstein aber will es fogar aus bes Papftes eigenem Munbe gebort haben, baf er, ebe er in ben geiftlichen Stand getreten, Colbat gewesen, umb als fol-dier auch Burtemberg besucht habe. Lagt fich bie Sache auch nicht bit jur volligen, umzweifelhaften Gewißheit bringen, fo laft es fich

<sup>14)</sup> Die romifche Religionscaffe. S. 15 fg. 15) Leti, Vita di Donas Olimpia, p. 125.

Es gefchab auf ben Rath eines Carbinale, bes Ser: jogs von Unticoli, bag er fich ben weltlichen Befchaften entgog und fich fur ben Dienft an ber romifchen Gurie beffinimte. Bon feinem Gelbe unterffunt, mas felbit Bonamici nicht leugnet, gelang es ihm balb unter bie Sofprataten Urban's VIII. aufgenommen und bierauf gum Protonotarius, gum Prafibenten ber apoftolifchen Rams mer und fpater jum Commiffarius in ber Morca bi Roma umb jum Gouverneur von Macerata beforbert ju werben. In allen biefen Dienilftellen geichnete er fich burch Recht. fchaffenbeit, uneigennupige Gefinnung und Geichidlichfeit febr ju feiner Empfeblung aus. Dennoch mußte er fich beauemen, Die Carbinglemurbe auf bem Bene ju fuchen, auf bem fie bamale, unter ber Regierung ber Papiffo Elimpia, allein gu erfangen voar. Man erziebte fich, bag er ber Donna Dimpia ein prachtiges Silbergefcher gum Gefchente gemacht und mit Bleig anfebnliche Gummen an fie im Spiele verloren babe. Ale Garbinal, b. b feit b. 3. 1647, brachte er feine Beit, nachbem er mit Genehmigung bes Papiles fein Bisthum Nopara an feie nen Bruber abgetreten batte, großtentbeile in Rom gu, lebte ba in ber Stille und Burudgezogenheit, obne Bitels feit und Pracht, ein erbauliches und wohlthatiges leben. Dach bem Tobe Glemens' X, fain feine Bahl gum Papfle bauptfichlich burch bie frangbiifche Partei und burch bie Empfehiung Lubroig's XIV. ju Stante. Bie er fich immer in feinem Privatteben gezeigt batte, burch. aus gewiffenhaft und gerabe, milb und fanftmutbig, fo seigte er fich nun auch in feinem offentlichen leben mibrend ber gangen Beit feiner papfliften Regierung. Er war ein wurdiger Rachfolger Girtus' V., fonol rudfichte tich ber von ibm befolgten Politit, als auch ber Strenge gegen bie Ungebubrniffe ted romifchen Sofe.

Beine erfte Megierungeforge manbee er ber Berbef. ferung bes Buffanbes bee romifchen Kammer gu. Dach einer banbiebriftlichen Rachweifung ") betrugen bie jabre lichen Ausgaben berfelben 2,578,106 Ceubi, Die fammt: lichen Ginnahmen bagegen nicht mehr als 2,408,500 Ceubi. fobaft fich ein Deficit von mehr ale 170,000 Geubi vorfand; ben größten Ibeil ber Ginfunite verichlangen bie Bimfen ber von ben vorigen Regierungen, bauptfachlich burch ihren Diepetiemus, bewirften Coulben. Diefem trausigen Buflanbe abzubeifen, ichranfte er nicht mur feine eigenen Ausgaben auf bas Allernothwendigfte ein, fobağ ibm feine Zafel taglich nicht mehr ale bochftens einen Ceube foficte, fontern jog auch alle bee Carbinal-fellen und Beneficien, Die bieber größtentheils nur an Repoten gefommen maren, ebenfo wie anbere, beren Dienft. leiftungen, wenn ihnen ja bergleichen oblagen, entbehrt

wemigftens weit telchter erftaren, warum eren mirflich geteiftete Reiegebienfte levanet, ole magues man ibm bergleichen anbicheer fallte. Auch bie Wodpricht, bie fich fei Rante to. a. D. M. 161) finbet, daß er in feinem 25. Jahre mit Degen und Piftote und Stem gefommen fit, fprich flie feinen Botbetenbard. Gelbft, bas Suarmaci und Bonamici in ihren Lebenebeichreibungen biefes Um-kandes mit teiner Solde gebenten, tonnte einen Gerenudungsgrund

für bie Mabrheit beffeiben abgeben. 21) Bei Rantra. s. D. G. 162.

werben tonnten, grabegu ein. Go bob er bat gange bon Galirt III. geftiftete Gollegium ber apoftolifchen Gecretaire auf, bas im Laufe ber Beit von 6 bis auf 20 Ditglieber angewachfen mar, ju nichts biente unb 62,400 Scubi jabrlich toftete. BBie es bie Umftanbe erlaubten. und bas mar im 3. 1684, fette er auch bie Binfen ber Rammerichuld von vier Procent auf brei berab. Durch biefe und einige anbere Dafregein brachte er es benn auch feben nach einigen Jahren babin, bag bie Rammereinfunfte nicht nur fur bie Ausgaben gureichten, fonbern

felbft einen Uberfcuß gemabrten

Ebenfo wie bes verfallenen Bermogenszuftanbes ber Rammer nahm er fich auch bed Berfalls bes Rirchenmes fens, ber firchlichen Disciplin und bes offentlichen Bobl. flanbes an. Er erneuerte besbalb bie icon alte Berorbs nung, bag obne verbergegangene ftrenge Prufung ber Canbibaten auf Biffenfchaft, Geschichtetet und Sittlich. feit feinem bie priefterliche Beibe ertheilt werben folle. Den Geiftlichen empfahl er Untabelhaftiafeit bes Bane bele, mit hinweifung auf bie Borfcbriften bee Speculum Sacerdotum, allfonntagliche Katechifationen in ben Pfarre firchen, Unlegung von Schulen jum Rinderuntereicht, und befahl ihnen jugleich, Die Schullebrer über bie gwedind. figfte Unterrichtomethobe ju belehren. Much verorbnete er, bag bie Drebiger nicht gabeln, nicht ihre Gelebrfamfeit, fonbern ben gefreugigten Chriftus und Ermahnungen jur Bufie auf bie Rangel bringen follten. Ebenfo lies er fich bie Berbefferung ber Rioftergucht angelegen fein. Bebe Profanation ber Rirche murbe von ibm mit gleicher Strenge bei ben Reichen und Bornehmen wie bei ben Armen und Geringen bestraft. Der Befehung ber bacanten bifchoflichen Stellen wendete er eine befondere Mufmertfamteit und Sorgfalt gu, bamit biefelben immer nur ben Burbigften gu Theil werben mochten. Er fanb es årgeelich, in ber papflichen Rapelle Caftraten gu baben, und ichaffte fie ab. Auch gab er eine Art von Rieiberordmung für bie Frauen ju Rom, um ihrer übermafigen Publucht ju fteuern, verbot ihnen aber auch bie Erternung ber Bufit 11). Befonbers mar er auch ben Juben abbold, und er batte baju Urfache, ba fie bas Ibrige jum Ruin von Rom reblich beigetragen batten. Ginen Theil berfelben verwies er, und bie Burudbleibenben muße

ten bie Baffen febren. Auch in bem Stücke batte Innoceng XI. Abntichfeit mit Sirtus V., bag ibm bie Jefuiten guwiber waren. Den hatteften Schlag, ber fie traf, verfeste er ihnen burch bie Bulle vom 2. Dary 1670, in melder er 62 Dogmata Moralistarum e Soc. Jesu, inprimis Azo-rii, Sanchez, Lesaii, Laymanni, Filliutii, Tamburini aliorumque ale argerliche und fcabliche Gate an ben Pronger ftellte und alle biejenigen, bie fie lebren, vertheibigen ober fonftwie bebanbeln murben, mit ber Ercommunication latae sententiae bestrafte. Schen bas Jahr vorber batte fich fein Untville gegen bie Jefuiten in einer Bulle Luft gemacht, bie er unterm 10. Det. an ben General berfelben erlaffen, und worin er ibm bei Strafe

Et) f. Baple's Unmert, am Erbe bes Mrt. Jenoceng XI.

ber Ercommunication anbesiehlt, auf ber Stelle sechs Misssionarien von der sinesischen Mission abzuberufen, weil sie ärgerliche Unruhen und beinahe Kirchenspaltungen in Sina erregt hatten. Aus dem Eide, der dieser Bulle beigelegt ist, und dem jeder Missionar, ehe er nach Sina oder sonst wohin abgeht, schwören soll, ersieht man den Ungehotssam der gehorsamen Sohne des papstlichen Stuhls und ihre Machinationen gegen die papstlichen Verordnungen und Besehle. Es war daher dem Papste nicht zu versdensen, wenn er keinen Jesuiten in das Cardinalcollegium aufnahm.

Die Aufhebung ber Quartiersfreiheit brachte ihn querft in Conflict mit Frankreich. Diese Quartiers-freiheit war nicht nur eine schandliche Beschrankung ber papstlichen herrschaft und Gewalt in Rom, sonbern auch ein bochft brudendes hinderniß fur Aufrechthaltung polis geilicher Ordnung und einer durchgreifenden Gerechtigs teitspflege. Es bestand aber Die Quartierefreiheit in bem Borrechte ber auswartigen Gefandten, ben von ber Juflig verfolgten Berbrechern in ben von ihnen bewohnten Quartieren eine sichere Buflucht zu gewähren, indem kein papftlicher Safcher ober Golbat biefelben betreten burfte. Schon Julius III., Pius IV., Gregor XIII. und vorzuglich Sirtus V. hatten immer gearbeitet, biefem Unwefen ein Ende ju machen, aber es war ihnen nicht gelungen. Innocens XI. gelang es burch Klugbeit und Festigkeit. Buerft machte er ben Fursten Borftellungen über bie Rach: theile, welche aus diefer Freiheit fur bie Rube und Orde nung ber Stadt Rom, ja auch unter gemiffen Umftan: ben fur fie felbst hervorgingen. Dabei mar es mohl berechnet, bag er ben eben anwefenben Befanbten ber frem= ben Bofe erklarte, ihnen bas Recht ber Quartiersfreiheit fo lange ungefrankt ju laffen, bis fie von ihren Poften wurden abgerufen werben; daß er aber fur bie Bufunft feinen Befanbten annehmen werbe, wenn er nicht fich biefes Rechtes begeben wurde.

Die ersten Gesandten, welche abberusen wurden, waren der spanische und venetianische. Benedig wollte sich nicht in das Berlangen des Papstes fügen. Da vers weigerte der Papst dem neuen Gesandten, dem Ritter Zeno, so lange die Audienz, dis die Republik die ganze Gesandtschaftskanzlei aushob und allem Berkehr mit dem romischen Sose entsagte. Spanien dagegen und der kaisserliche Hof erklärten sich dahin, daß ihre Gesandten, wie es der Papst verlange, der Quartiersfreiheit entsagen sollten, wenn auch der französische Gesandte derselben entsagen würde. Auch die Königin Christina von Schweden, welcher Alexander VII. diese Freiheit bewilligt hatte, fügte sich in den Willen des Papstes.

Nur Frankreich war nicht babin zu bringen, bieses Recht für seinen Gesandten aufzugeben, und Ludwig XIV. ließ dem Papste, der ihm die Nachgiebigkeit des spanischen und kaiserlichen Hoses gemeldet hatte, zur Antwort geben: Er sei nicht gewohnt, Anderer Beispiele zu solgen, sond dem vielmehr Andern ein Beispiel zu geben. Zugleich hatte der Papst dem Könige erklärt, er möchte, falls er nicht Willens sei, die Quartiersfreiheit für seinen Gesand-

ten aufzugeben, lieber gar teinen Gefanbten nach Rom fciden, indem er, ber Papft, von feinem einmal gefaßten Entschluffe nicht abgeben tonne und werbe. Deffen uns geachtet schiefte ber Konig im 3. 1687 an die Stelle bes zu Ansang bieses Jahres verstorbenen Gesandten, bes Herzogs b'Etrées, ben Marquis von Lavardin als Gessandten nach Rom, begleitet von einem Gesolge von 800 Solbaten und 200 Bebienten, um im Fall, wenn ber Papft fein Borhaben mit Gewalt burchfegen wollte, Ges walt mit Gewalt zu vertreiben. Der Papft indeffen vers weigerte ben von bem Konige prafentirten Bischofen bie Beffatigung 23); erneuerte Die Berordnung Girtug' V., welche alle, bie, um ben Banben ber Gerechtigfeit gu entgeben, ju Freiftatten ihre Buflucht nehmen wurden, mit ber Ercommunication und andern Strafen bedrohte, und sprace die Ercommunication latae sententiae über alle biejenigen aus, welche ferner die Quartiersfreiheit bes baupten und die papftlichen Gerichtsbiener an ber Bolls ftredung ber ihnen gewordenen Befehle hindern murben. Den 16. Nov. jog nun Lavardin mit feiner fleinen Urmee ein, nahm seine Wohnung im Palast Farnese und Besit von der frangosischen Rirche bes heis. Ludwig, und traf Anstalten, die Quartierefreiheit zu behaupten. Ins noceng bagegen verweigerte ihm nicht blos beharrlich bie einmal über bas andere verlangte Mubieng, fonbern that ihn auch noch in Bann und unterfagte ben Cardinalen und ben anbern vornehmen papftlichen Beamten allen Berkehr mit ihm; ja ale in ber Chriftnacht ber Gefandte bie Ludwigsfirche besucht hatte, belegte er biese Rirche und die Geiftlichkeit berfelben mit bem Interbict. Auf ben Bericht bes Gefandten über bas Borgefallene tam an ihn von feinem Sofe ber Befehl, fich ofter als gewohnlich öffentlich in Rom ju zeigen, bes Interbictes uns geachtet bie Rirchen ju besuchen und Mles anzuwenden, fich in feinem Rechte und in feiner Burbe zu behaupten; ber General=Procurator im Parlament aber appellirte we= gen ber Bulle gegen bie Quartiersfreiheit und wegen bes Interdictes an eine allgemeine Kirchenversammlung; man fprach fogar von ganglicher Aufhebung ber Berbinbung mit bem Papfte und ber Bahl und Ginfebung eines Pa: triarchen für alle geiftlichen und firchlichen Ungelegenheis ten bes Ronigreichs, in ber Perfon bes Ergbischofs Bars lai von Paris. Der Carbinal Sanucci, apostolischer Run-tius in Paris, wurde, unter bem Scheine von Ehrenbe-zeigung in G. Dlon mit Bache umgeben, Die Brafschaft Avignon in Befüg genommen und ber Papft mit bem Ginruden einer frangofischen Armee in fein Gebiet Innoceng bagegen verlor burch alle biefe Bors fehrungen nichts von feinem Duth und feiner Bebarrs Er hielt feinen Beschluß aufrecht; Lavarbin aber murbe von feinem Gefandtichaftspoften abgerufen und ju feinem nachfolger ber Bergog von Chaulnas er= nannt. Raum aber war biefer ben 10. Aug. in Rom angetommen, fo ftarb Innoceny; ber Ronig von Frants reich aber ließ feinem Rachfolger, Alexander VIII., burch

<sup>28)</sup> Fümfundbreißig Bifchofe blieben ohne bie tanonifche Infti-

den Cardinal von Bouillon erklaren, daß er auf bas Ufplrecht feines Gesandten Bergicht leifte.

Gin Erbftud aus ber Regierung bes vorigen Paps ftes war ber Streit mit ber Krone Franfreichs über bas Regalrecht 26). Das Regalrecht (la Regale) ift bas ben Ronigen von Frankreich eigenthumliche Recht, bie Einfunfte aller Bisthumer in ihren Staaten, von bem Tage ber Erledigung bes bifchoflichen Stuhls an bis babin, wo bie neuen Bifchofe ben Gib ber Treue geleiftet, an fich ju nehmen, und alle mabrend ber Bacang erles Digten Pfrunden, die ber Pfarrgeistlichen ausgenommen, zu befehen. Der Urfprung diefes Rechts ift nicht mit Gewistheit zu ermitteln, und darum haben einige frangos fifche Juriften baffelbe mit bem Dil verglichen, ber um fo ebler fei, je weniger man feine Quelle tenne; ber Bebrauch aber, ben bie frangofischen Konige bavon gemacht, lagt fich bis auf ben Ausgang bes 12. Jahrh. jurud: fuhren. Der Streit, ber fich über biefes Recht zwischen bem Ronige von Frankreich und bem Papfte entspann, betraf nicht sowol bie Rechtmäßigfeit ber Ausubung biefes Rechts, als vielmehr bie Rechtmäßigfeit ber Musbebs nung, welche ber Ronig biefer Ausubung gegeben hatte. Die Beranlaffung jum Streit gab eine im 3. 1673 aus: gefertigte tonigliche Berordnung, fraft welcher alle Bis thumer bes Ronigreichs, auch biejenigen, bie bisher bas bon befreit gewesen waren 33), ber Regale unterworfen sein follten. Run hatten zwar seit Sahrhunderten die Airchen von Dauphiné, Provence und Languedoc diese Freiheit genossen; aber die Bischofe dieser Provinzen (bis auf zwei) fanden Bebenfen, auf ber Freiheit ihrer Rirschen zu bestehen, bequemten fich ber toniglichen Berords nung und ließen ju Folge biefes Befebes ihren Gib ber Treue in ber Chambre des Comptes ju Paris einregis ftriren. Diefe zwei Bifcofe, Die nicht gemeinschaftliche Sache mit ben andern machen wollten, waren ber Bisfchof Pavillon von Alet und ber Bifchof Caulet von Pamiers, beibe in Langueboc. Die Gegner ber Regale überhauften fie mit ben ungemeffenften Lobfpruchen; fie glangten vor Allen als unerschrodene Bertheibiger ber firchlichen Freiheiten, als bes bochften Ruhmes wurdige Bischofe, bie, alles irbifche Interesse verachtenb, nur ben Befeben ber Pflicht nachlebten, ale Danner, bie, über alle weltliche Soffnung und Furcht erhaben in feltener Grogmuth fich lieber ber Befahr, Mues ju verlieren, ausfeben wollten, als ben geheiligten Rechten entfagen, beren Erhalter und Beiduber fie maren 26).

Auf bas Ansuchen biefer Bifchofe nahm Innocena XI. fich ihrer Sache, bie, feiner Uberzeugung nach, eine volltommen gerechte Gache mar, mit allem Gifer an. In brei Breven, von benen immer bie folgende in fartern Musbruden abgefaßt war, als bie vorhergebenbe, ermahnte er zuerft ben Konig, von feiner Berordnung abzugeben; bann bat er ihn, und ba auch bies nicht helfen wollte, brobte er ihm. Auf biefe Breven erließen bie gu St. Germain en Lave verfammelten frangofischen Bischofe ein Schreiben an ben Papft, worin fie ihm theils bie trauris gen Folgen vorstellten, bie fein Schritt nach fich gieben tonnte, theils die Grunde angaben, welche ben frangofis fchen Rlerus bewogen, etwas von feinem Rechte fahren ju laffen, und baten ihn juleht, feine Drebungen jurud. gunehmen. Innoceng mar nicht ber Mann, ber fich in feiner Entschiebenheit wantenb machen ließ. Der Bifchof von Met farb im 3. 1677, brei Jabre fpater ber von Pamiers. Die Ginfunfte bes Lettern waren von bem Ronige eingezogen, aber baburch ber Biberftanb beffelben nur befto lebhafter geworben. Giner ber vom Capitel bestellten Bicarien, ber Pater Gerele, betrug fich gegen ben Ronig und bas Parlament fo ungeftum und tropig, bag er, ba man feiner Perfon nicht babhaft werben tonns te, in effigie burch bie Strafen gefchleift und enthauptet murbe; ber vom Ergbischofe von Touloufe verordnete Dber-Bicarius aber wurde vom Papfte nicht anerkannt.

Endlich entschloß fich ber Konig, biefer und anderer bamit zufammenhangender Sandel mube, in benen ber Papft immer bie Dopositionepartei unterftust batte 27), Magregeln zu ergreifen, um auf eine unwiberrufliche Beife bie Grunbfage festzuseben, nach welchen bie ftreis tigen Puntte entschieben werben follten. Bu biefem 3mede ließ ber Ronig einer Commission von brei Ergbischofen und brei Bijchofen eine Schrift zur Begutachtung vorlegen, worin die Sauptpunkte ber bisberigen Differengen mit bem romifden hofe mit großer Umficht auseinanbergefett waren. Das Gutachten ber Commiffion fiel babin aus, ben Ronig um bie Busammenberufung eines nationalconeils oder einer allgemeinen Berfammlung bes frangbfifchen Klerus (une assemblée générale, dont les Députés cussent un pouvoir spécial de statuer définitivement sur la Regale et sur les autres objets, qui se trouvoient lies avec cette affaire) ju ersuchen. Der Konig beliebte bas lettere, und bie Berfammlung wurde ben 9. Dov. 1681 eroffnet. Die Berfammlung bestand aus 35 Erzbischofen und Bischofen und ebenso viel Abgeordneten bes zweiten Stanbes. In biefer Berfammlung wurde nicht allein bem Konige bas bestrittene Recht jugespro-

<sup>24)</sup> Eine ziemtich ausführliche und beichrende Rachricht von ben Streitigkeiten über das Regalrecht sinde in des Abis Ducreur' Les Siècles chrétiennes. (Par. 1775—1777. 1X. 12.) IX, 145—192. 25) Sans aucun régard à la possession contraire. 26) über den Charatter dieser Beschofe und über die Gründe, welche sie zum Widerstande gegen die königliche Verordnung vermocht haben, unterrichten am besten ihre Briefe, welche Burnet seinen Buche: Historia jurium Principis circa denrstell ecclesiastica et territorialia, angehängt hat. Es besinden sich dieselben auch vor der Schrift, die den Attel hat: Einheimischer Arieg des Papsithums, oder Aussüdel, historischer Bericht von dem neulichen Streite in Frankreich wegen der Regalien. (Kuneb. 1689, 4.) Es X. Encytl. d. W n. L. Sweite Section. XVIII.

fft aber biefe Schrift nichts Anderes, als eine von h(einr.) L(ubolf) B(enther) beforgte überfegung bes legten Theils ber Burnet'ichen Schrift.

<sup>27)</sup> Einer biefer hanbel betraf die Bestallung einer Euperlorin fur das Ronnentioster zu Charenne, in der Berstadt St. Antoine, dem der Konig wider die Klosterregel und den Willen der Ktosterfrauen eine Borsteherin ausbringen wollte. Der Papst ratihibirte Alles, was von Seiten des hofes und des Erzbischofs von Paris versügt worden, in einem Breve, und nahm die Gerechtsame der Alosterfrauen in Schut.

chen, sondern von derfelben auch eine feierliche Erflarung von vier Grundsaben abgegeben, welche in der Rirchengeschichte die Quatuor Propositiones Cleri Gallicani

beißen.

Rach biefen Grundfagen wurde ber Papft ber Mucs toritat einer allgemeinen Rirchenversammlung untergeords net und bie Unfehlbarteit feiner Glaubensvorschriften verworfen. Der Papft, im bochften Grabe über biefe Er: Marung bes frangofischen Rierus aufgebracht, ließ nicht nur eine Abichrift berfelben offentlich burch ben Scharf: richter verbrennen, fonbern verweigerte auch Allen, bie mabrend ber Affemblee ober feit berfelben ju Bifcofen ernannt worben maren, bie Beftatigung, und beharrte in biefem Entschluffe bis an feinen Tob. Bie bie Cache noch beigelegt worben, ift unter Innoceng XII. ju lefen. Einen großen Antheil an ben Krantungen, bie unferm Papfte widerfuhren, batten bie Jefuiten, vorzuglich burch ben Ginfluß bes Pater La Chaife auf ben Ronig Lubs wig XIV. Dagegen ftanb er fich febr gut mit ben Janfenisten, bie er febr begunftigte und bie mehre feiner Bers ordnungen in Schut nahmen und ihre Musführung uns terftugten 2"). Dit ben anbern fatholifchen Sofen, außer Franfreich und Benedig, ftanb er fortwahrend in einem guten, friedlichen Bernehmen.

Uber feine Gefinnungen rudfichtlich ber Reber ift man nicht gang einig. Wenn es mahr ift, bag er immer mit einem Rheumatismus befallen worben, fo oft bie Bulle In coena Domini vorgelesen wurde; so muß man fich bon ber andern Seite wundern, wie er in einem Breve an ben Ronig von Frankreich beffen Gifer fur bie Musbreitung bes tatholifchen Glaubens mit fo großen Lobfpruchen hat erheben, in einem Confistorio aber bezeus gen tonnen, bag ihn bie großen Thaten bes Ronigs von Frankreich gegen feine teberifchen Unterthanen mit ber lebhaftesten Freude erfüllt haben, und wie er über bie Aufbebung bee Ebiets von Rantes habe tonnen bas To Deum fingen und burch Kanonendonner biefe That von ber Engelsburg verfundigen laffen. Als einen Beweis für feine milbern Gefinnungen führt man ein Schreiben ber Ronigin Chrifting von Schweben an ben Chevalier be Terlon 20) an, in welchem fie ihren Schmerz über bas Schidfal ber frangofischen Protestanten ausgesprochen. Gein faltsinniges Benehmen gegen ben Konig Jacob II. von England, ber fo ernstlich baran gegangen mar, bie Patholifche Religion wieder jur berrichenden zu machen, und feine brei Ronigreiche bem papftlichen Stuble gu unterwerfen, mar wol mehr von feiner Klugheit, als von feiner bekannten Gefinnung berguleiten. Go oft ber englifche Gefandte zur Audienz tam, überfiel ihn ein heftis

Sache wieder fortzugehen. Bei bessen Abreise gab er ihm ben guten Rath, fruh und im Ruhlen zu reisen, während der Mittagsstunden aber auszuruhen, weil man in Italien ohne Gesahr sur die Gesundheit nicht anderd reisen könne. In der Folge schidte er zwar, auf das Beralangen des Königs, in der Person des Ferdinand Dada (oder Adda) einen Nuntius nach England, war aber eben nicht sehr betroffen oder betrübt, als er die Nachricht erhielt, daß der König habe slüchten mussen, und Wilhelm III. von Oranien an seiner Stelle König von England gesworden sei. Zu dem Berdammungsurtheil gegen Molinos, dem er selbst persönlich wohlwollte, wurde er durch den Haß der Iesuiten und den Larm der Inquisition gesbracht.

Die Jesuiten, welche Innoceng XI. bei feinem le ben foviel Berzeleib gemacht, verfolgten ihn auch noch nach feinem Tobe, b. 12. Aug. 1689 30), und fuchten aus allen Rraften die nachtheiligsten Urtheile über ibn gu Benn felbst protestantische Schriftsteller 11) ihn als einen Mann barftellen, ber mehr nach Grundfas gen und Ginficht, als nach Leibenschaft und blinder Deis gung gehandelt; wenn fie feine Standhaftigkeit und Beharrlichteit anerkennen; wenn fie ibn beshalb rubmen. baß ihm alle gewaltsame Betehrungemittel ebenfo verhaßt gewesen, als die Graufamkeiten ber Inquisition; wenn fie es ihm jum Berdienfte machen, bag er bem Abers glauben entgegengearbeitet und Auftlarung und gute Gitten allgemeiner zu machen gesucht habe, und wenn fie feinen bauslichen Tugenben ber Sparfamteit und Dronungeliebe, ber Uneigennubigleit und Freundlichfeit, alle Gerechtigfeit widerfahren laffen: fo wollen bie Jesuiten in ihm nur einen mittelmäßigen Ropf, einen unbesonnen, bartnadigen, eigenfinnigen und ichlechten, ber fatholifchen Rirche verberblichen Papft feben. Und als ber Ronig Phis lipp V. von Spanien von Clemens XI. Die Ranonisation befs felben verlangte, und unter Benedict XIV. auch wirklich ber Kanonifationsprocest feinen Anfang genommen hatte, waren es hauptfachlich bie Jesuiten in Berbindung mit bem frangofischen bofe, welche bie Beiligsprechung beffels ben hintertrieben 22).

Innocentius XII., nach Bower ber 241. romische Wischof, war der Nachfolger Alexander's VIII., unter welschem der Nepotismus einen hoben Grad von Übertreibung erreicht hatte. Das Conclave, in dem er erwählt wurde, dauerte fünf ganzer Monate, vom 12. Febr. die zum 12. Juli 1691, und es kam erst an ihn die Reihe, als fünf andere Candidaten bei der Wahl durchgefallen waren.

ger Buften, ber ben Befandten nothigte, unverrichteter

<sup>23)</sup> Bayle, Dictionnaire e, v. Imocene XI. mot. C. D. Die Icluiten ließen baber an einigen Orten für die Papfte besten, die Jansenisten geworden, und der Generaladvocat des parifer Partamente, Talon, warf ibm in einer öffentlichen Rede vor, daß er den Umgang der Jansenisten gesucht und sie mit Enaden überhäuft habe. 29) Nouvelles de la Republique des letters a. 1636. Art. 4. p. 553 sq. Bgl. Le Bret's Tamert. pu Bonemici's Leben Innoceny XI. G. 121 fg.

<sup>30)</sup> Richt ben 9. April, wie Schröch (Christl. Kirchengesch. seit ber Reformation, VI, 347) angibt.

31) Rambach, Dissorie ber Papste. II, 191 fg.

32) Mar. Guarnaeci, Vitaa et res gestae Pontifice. Rom. I, 105 — 126. Phil. Bonamici, Leben u. Gesch. Papst Innocenz XI. Aus bem Latein. (Rom 1776. 4.) übers. u., mit Anmert, begleitet von Le Bret (Frankf. u. Leipz. 1791). Der Bers. war Secretair ber latein. Breven und schrieb im Interpse ber Kanonisation Innocenz XI. I. Iac. Rambach, Forts. von Bower's Unpart. Gesch. ber rom. Papste. X, 2, 152 fg. Schröch, Kirchengesch, seit ber Reformation. VI, 833 fg.

Bor seiner Erhebung hieß Innocenz XII. Antonio Disgnatelli. Er ftammte aus einem alten und berühmsten neapolitanischen Geschlechte und war eben über 76 Jahre alt, als ihm bie papstliche Burbe zu Theil wurde. Er hatte sich dem Cardinals: Collegium besonders durch seinen Eiser und seine Alugheit als apostolischer Runtius in Florenz, Polen und Wien empsohen. Innocenz XI. machte ihn zum Cardinal, zum Bischof von Faenza, zum Legaten von Bologna und endlich zum Erzbischof von

Reapel.

Innoceng XII. machte gleich bas erfte Jahr feiner Regierung baburch mertwurdig, bag er unter bem 22. Juni 1692 eine Bulle befannt machte, bie ben 3med hatte, ben Repotismus ganglich und auf immer abzuschafs fen. Nach Anordnung Diefer Bulle foll fur Die Bufunft tein Papft mehr bas Recht haben, irgend Jemandem aus feiner Bermanbtichaft Guter, Ginfunfte und Umter, Die bon ber apostolischen Rammer abhangen, ju ertheilen. Ne vero, quod absolute nunc velatur, per vias obliquas (von Statthaltern Christi eingeschlagene) toleretur, fo wurden mehre Stellen, welche bie apostolis fche Rammer fonft zu vergeben pflegte, aufgehoben, nas mentlich bie Stellen und Burben eines papftlichen Bes neral-Bicarius in Spiritualibus et Temporalibus; eines Legaten in ber Grafschaft Avignon und ben anbern benachbarten funf Provingen; Des oberften Beschäfts : Pros curators bes apostolischen Stubis; bes Befehishabers bes fammtlichen Militairs ju Rog und Bug im papftlichen Bebiete; eines General-Capitains und Prafecten ber papfts lichen Flotte und bes ganzen bazu gehörigen Commissas riats; bes General : Inspectors ober Procurators ber Fes flungen am abriatischen und toscanischen Meere gelegen; bes Beneral : Capitains bei ber Leibmache Gr. Beiligfeit und beffen General : Stellvertreters, fowie bes oberften Gous verneurs der Engelsburg, und vieler andern Gouverneurss ftellen ic. 33). Dan fieht, wie leicht es ben Papften mar, ihre Mepoten ju verforgen. Bu mehrer Befestigung biefer Conflitution aber wird verordnet, bag nicht allein bie Carbinale, bie an ber Abfaffung-ber Bulle Theil genoms men, fondern auch bie abwesenden und funftigen Carbis nate fich eiblich verpflichten follen, biefelbe unverlett ju beobachten, nichts bagegen ju unternehmen, benen aber, bie bawider zu handeln gebenken, und mare es ber Papft felbft, auf teine Beife bebilflich ju fein. Bei Eroffnung jebes Conclave foll bie Constitution von ben Carbinalen beschworen und ber Papit burch Gibschwure auf biefelbe perpflichtet werben.

Was Innocenz XII. gleich in seinem ersten Consisstorio den Cardinalen gesagt hatte, daß die Ehre Gottes, das Beste der Kirche und des Staats, sowie eine unparteiische und gewissenhafte Gerechtigkeitspslege, ihn bei allen seinen Handlungen leiten solle, suchte er treulich zu ersullen. Das Bullarium magnum enthalt von ihm eine Menge Verordnungen, die Verbesserung der Klosters bisciplin und des Lebens der Saculargeistlichen betrefs

fend. Mehre berfelben geben allerbings, wie es und jeht vorkommt, auf Aleinigkeiten und unbedeutende Dinge, z. B. wenn er ben Laienbrüdern ber Karthäuser verbietet, spazieren zu geben, wenn er vorschreibt, worin die Bededung der ehrbaren Blöße der seraphischen Armuth bestehen soll; wenn er den Dominisanern in Portugal erlaubt, den 12. Mai das Brevier der sel. Iodanna zu beten; oder wenn er den Säculargeistlichen untersagt, Perücken zu tragen und Tabat zu schnupsen; aber sie waren zu seiner Zeit nicht ohne alle Bedeutung. Eine sehr wohlthätige Bersordung für die Unterthanen des Kirchenstaats war das wiederholte Berbot des Lottospiels, besonders in Senua und Maisand.

Nach Außen war bie Beilegung bes Streites mit Frankreich über die Regale eine seiner merkwürdigken Regierungshandlungen. Die Sache wurde dahin entschieden, daß die Ausübung des Regalrechts sich nur über die im eigentlichen altern Frankreich besindlichen bischöslichen Kirchen erstrecken, die andern aber, in den neueroderten Provinzen davon befreit sein sollten. Der immer von Neuem sich dagegen erhebende Widerspruch von Seiten des papstlichen Stuhls, die oft erneuerte Verdammung der Quatuor Propositionum Cleri Gallicani und die standhafte Versagung der Bestätigung der seit mehren Jahren ernannten französischen Viscobse, hatten endlich den König zum Nachgeben gebracht.

Mit bem Raifer Leopold gerieth ber Papft über brei Dinge in Mishelligkeiten. In bem Streite über bie Pracedenz bes kaiferlichen Gefandten vor bem papftlichen Gouverneur von Rom, gab ber Papft nach, in bem Streite über einen im Palast bes kaiferlichen Gefandten zuruckgehaltenen Gefangenen, ber Raifer; und in bem Streite über bie Lehnshoheit ber Reichsvafallen im Airchenstaate keiner von beiben, indem ber Raifer ihn fallen ließ.

Bu einer Streitigfeit bes Papftes mit bem Ronige Rarl II. von Spanien, gab die Inquisition in Reapel bie Beranlassung. Der Bischof von Cava, Inquisitor und Commissarius ber rom. Inquisition, batte sich soviel Ungebuhrniffe ju Schulben tommen laffen, bag ber Bices tonig von Reapel eingreifen und ben Bijchof eriliren mußte; ber Ronig von Spanien aber bem papftlichen Muntius alle Ginmifdung in Inquifitionsangelegenheiten unterfagte. Dagegen erließen bie romifden Inquifitoren eine Berordnung, welche ben Inquisitoren ihr Berhalten und die babei ju beobachtenben Regeln vorschrieb, und befahlen ben Bischofen, in Inquisitionsangelegenheiten nicht als ordentliche Richter, fondern als Delegaten ber Inquis fition zu verfahren, ernannten auch bei ben Tribunalen ber Bifcofe einige von ihnen abhangige Beamten ju Richtern. Jest murben von bem Ronige Unftalten getroffen, bas gange Regergericht aus Reapel wegzubringen. Bahrend ber Verhandlungen hierüber farben aber ber Ronig und ber Papft, und ber fpanische Successionstrieg machte, bag ber Streit erft im 3. 1709 erlebigt wurs be, wo Karl VI. ben gemeffenen Befehl gab, teine Bers ordnung von Rom, das Rebergericht betreffent, ju volls ftreden.

Einer ber argerlichsten Sanbel, in benen Innoceng XII.

<sup>55)</sup> Die als unnut eingezogenen Stellen ersparten ber papfilichen Rummer eine Musgabe von 80,000 Scubi.

gum Schieberichter aufgesobert wurde, war ber Streit zwisschen Bossuct und Fenelon über bes Lettern Schrift: Explication des maximes des Saintes sur la vie interieure. Fenelon unterlag zwar burch ben Ausspruch bes Papstes, welcher 23 in bieser Schrift vorgeblich enthalstene Sabe als verwegen, anstößig, fromme Ohren beleibigend und in der Aussuhrung gefährlich verdammte; aber in der öffentlichen Reinung trug er den Sieg bas von 14).

Innocens XII. ftarb ben 27. Sept. 1700 in einem Alter von 85 Jahren, und hinterließ ben Ruhm eines Baters ber Armen, die er seine Repoten nannte, eines ftrengen Berwalters ber Justig, eines eizrigen Berbesserers bes Justandes ber Sittlichkeit unter Geistlichkeit und Bolf, eines uneigennühigen Berwalters bes Bermögens ber römischen Kirche und bes romischen Staats und eines durchaus stommen und rechtschaffenen Mannes 35).

Innocentius XIII., ber lette biefes Ramens unter ben romischen Papften, regierte vom 3. 1721 bis 1724 und mar ber Rachfolger Clemens' XI. Das Conclave, in welchem er gewählt wurde, wird als eins ber bochft uns rubigen und tumultuarischen beschrieben. Die Parteien gerietben in bemfelben fo hibig an einander, daß es fogar jum handgemenge fam und mit Tintefaffern geworfen wurde "). Er fammte aus bem Saufe Conti, lateis nisch de Comitibus, ber und fein Bater mar Carl Conti, Bergog von Poli. Unter Alexander VIII. tam er uns ter bie Pralaten bes romifden Sofes und unter Gles mens XI., 15 Jahre vor feiner Bahl jum Papfte, unter bie Carbinale. Italien hatte unter ibm eine gludliche Beit. Er war entschiedener Feind bie Jesuiten, und bie Wiberfestichkeit berielben gegen die papftlichen Befehle in ben dinefischen Diffionsangelegenheiten brachte ibn fo auf, bag er ben gangen Zefuitenorben aufheben wollte. Da man ibn von ber Musfuhrung biefes Bornehmens abrieth, gab er wenigstens ben Befehl, bis auf Beiteres Beine neuen Mitglieber in Die Gefellschaft aufzunehmen. Da bie Constitutio Unigenitus gegen bas neue Testas ment von Quebnel, feinem Borganger, gewissermaßen von ben Jesuiten abgetrobt worben war, fo hatte man bei feinem Jefuitenhaß erwarten follen, daß er auf das Schreis ben ber fieben frangofischen Bischofe, welche bie Conftis tution als gefährlich fur Glauben und Leben bargeftellt hatten, eine andere Antwort ertheilen wurde, als er wirt: lich ertheilte. Die ber Infallibilitat bes papftlichen Stuhles unumganglich nothwendige Confequeng vermochte ibn, Die Constitution in Cout ju nehmen. Er ließ nicht nur bas frangofifde Schreiben burch ein Inquisitionebecret verbieten, fondern erließ auch ein Breve, in welchem bie unbebingte Annahme ber Constitution gefobert wurde; gegen ben Cardinal und Erzbischof von Paris be Noailles aber, ber die Constitution nur bedingungsweise angenommen hatte, gab er seinen Unwillen baburch zu erkennen, daß er die Berhandlungen mit seiner Person und Diocese abbrach, und ihm auf bessen Gludwunschungsschreiben eine so unshössiche Antwort ertheilen ließ, daß ber Erzbischof für gut fand, sie nicht anzunehmen.

Die Geibunterflugung, bie er bem englischen Kronpratendenten, ber fich unter bem Ramen Jacob's III. in Rom aufhielt, und die ihm fein Borganger als eine Schuld hinterlaffen hatte, war er fo thoricht, noch vermehren zu wollen, und er wurbe es ohne 3meifel gethan haben, hatten ibn nicht bie Cardinale baran verhindert. Much wurden feine hoffnungen in ber Cache biefes Dras tenbenten bald zu nichte. Die Belehnung bes Raifers Rarl's VI. mit bem Ronigreiche Reapel, die fein Rache folger Clemens XII. für ungultig erklärte, und ber Bis berspruch gegen bie Belehnung bes spanischen Infanten Don Carlos mit ben Berzogthumern Parma und Piacenza burch ben Raifer, so unwichtig fie an fich find, find boch faft bie mertwurdigften feiner Regierung. Aber ein Schanbfled berfelben ift die Befignahme bes Caftels Palo an ber Rufte bes Mittelmeeres. Diefes Schloß geborte bem Berzog Juliano Grillo. Da biefer baffelbe ber papftlichen Rammer nicht verfaufen wollte, fo nahm es ber Papft mit Gewalt weg, unter bem Bormanbe, bag es einmal bem Bergog einfallen tonnte, baffelbe einem andern Burften ju überlaffen.

Er starb b. 7. Marg 1724, ohne burch seine papste liche Sandlungsweise zu besonderem Lobe, ober zu besonderem Label Beranlassung gegeben zu haben 37).

(J. T. L. Danz.)

2) Innocentius, ein romischer Jurist, war wahrend ber Regierung Kaiser Constantin's des Großen Praesectus Urdis. Seine Kenntnisse als Feldmesser (agrimensor) sind und durch seine Schrift de literis et notis juris exponendis beurkundet, insoweit namlich in den von Wild. Goksius herausgegebenen Scriptoribus rei agrarine (Amsterdam 1674. 4. S. 220—246) ein Auszug aus dem 12. Buche dieser Schrift mitgetheilt wird, welcher die Überschrift sührt: de literis, quidus casae signatae eraut\*). (Emil Ferdinand Vogel.)

<sup>34)</sup> D'Argentré, Collectio judicior, de novis erroribus, III, 402 sq. Jüger, Hist. eccl. et politica Sec. XVII. Lib. VII. Cap. 10. Weismann, Memorab, hist. eccl. II, 246 sq. 35) Generuscci, Vitae et res gestae Pontificum Rom. I, 589—404. Bower: Rambady, Dift. d. rom. Papfic. X, 2, 207—292. Riffon's Reifen in Italien. S. 786 fg. Labet, Voyages en Espagne et en Italie. (Amst. 1731. VIII.) III, 63 sq. 183 sq. 86) Repfler, Reueste Reifen. S. 429 fg.

<sup>37)</sup> Gnernacci l. c. II. 381 sq. Bower : Rambach a. a. D. X. 2, 339 fg. In ber Lebensgeschichte Innoceng' XIII., bie zu Coin 1724. 4. herausgekommen, befinden fich gute Rachrichten von ber Ramitie Conti.

<sup>\*)</sup> Casa bedeutet hier so viel, wie ein Saus. Innocentius gest in diesem Fragment mehrmals auf juristische Streitfragen bei ben technischen Erläuterungen über Feldmestunst ein. Er konnte dies um so eher, da bekanntlich die römischen Agrimensores sunsazion verschiedene Species für die controversiae Agrorum annahmen; nämlich a) de rigore, d. h. über die Perpendiculartinie; d. de sine (über das sogenannte iter limitaneum, worüber so viel geskritten worden); e.) de loco; d.) de modo; e.) de proprietate; s. de possessione; g. de alluvione; h.) de jure territorii (in Besug auf die Municipallandereien); i.) de subsecivis, d. h. über die kurzen Imitel von Land, welche nicht in die Quadratur der Felds

INNOCENZTHAL, eine fürstlich Obescalchische Glasbutte, welche nächst bem Dorfe Szkezo im tapolczanner Gerichtsslubte (Bezirke, Processus) ber batser Gespansschaft, im Kreise diebseit ber Donau Niederungarns, im Gebirge unsern ber neutraer Comitatsgrenze liegt, zwar nur gemeinere Glassorten erzeugt, aber mit diesen nicht unbedeutende Geschäfte macht, indem sie damit die Glasser und Glashandler der Städte und Markte die in ziemlich weite Entsernungen versorgt. (G. F. Schreiner.)

INNOMINATA ARTERIA, s. Truncus anonymus (ungenannte Arterie, ungenannter Stamm) heißt ber erste aus dem Arcus aortae abgehende Arterienstamm, der auswärts steigt, in der Regel nur 1 Boll lang ist und sich dann in die Carotis dextra und Subelavia theilt.

(Fr. Wilh. Theile.)

INNOMINATUM OS, s. Os coxae (ungenanntes Bein, Hüstlnochen), heißt der Knochen, der nach Hinzten mit dem Heitigbeine durch die Symphysis sacro-iliaca, nach Born mit dem gleichnamigen Knochen durch die Symphysis ossium pudis verdunden ist und haupts sächlich zur Bildung des Bedens beiträgt. Beim Fötus und beim Kinde besteht er übrigens aus drei getrennten Stüden, die man in der Knochenlehre als besondere Knochen zu beschreiben pslegt, nämlich aus dem Daumbeine (os ilium), dem Sizdeine (os ischii) und dem Schambeine (os pudis).

(Fr. Wilh. Theile.)

Innovation, f. Attentat.

INNOXIA. Die Ordnung ber Schlangen (Ophi-dia, f. b. Art.), beren meifte Mitglieber wegen ber giftis gen Eigenschaften einiger von ben Richtfennern als bochft gefahrliche Geschopfe gefurchtet werben, besteht ihrem gros gern Inhalte nach aus gang unschablichen, bes Giftappas rates beraubten Arten. Alle Diefe bat man als eine Dauptgruppe betrachtet und mit bem Ramen Innoxia belegt. Leiber befiben fie tein außeres untrugliches, allen gemeinsames Mertmal und tonnen faft nur negativ, nams lich burch ben Mangel bes ben Giftschlangen (Venenosa, f. b. Art.) eignen Giftapparates charafterifirt werben. Letteren zeigen zwei große hatige, bewegliche, wahrend ber Rube im Bahnfleifche verftedte, burchbohrte Bahne an, welche unmittelbar am Enbe bes eigentlichen Dbertiefertnochens fiben und ben Biftlofen fehlen. Diefe haben vielmehr an dem gangen Dbertiefertnochen eine Deihe fleiner, hatiger, undurchbohrter Bahne von gleicher Große, ober allmalig nach hinten etwas zunehmender. Bisweiten ift bann ber binterfte größte Bahn ber Lange nach mit einer Furche verfeben. Golde Furchengabne bielt man ebenfalls fur Andeutung eines fleinern ichmas den Giftapparates, und nannte Schlangen mit Furchenadhnen beebalb Suspecta. Allein Schlegel, ber ges

nauefte Renner aller Schlangen, bat in feinem essai aur la physionomie des serpens diefer Ansicht aufs Beflimmtefte widerfprochen und behauptet, baß auch alle biefe Schlangen volltommen unschablich feien, weil ihnen eine Biftbrufe gang mangele. Derfelbe bringt alle Innoxia, mit Ansichluß ber vom Topus aller Schlangen etwas abweichenben, ebenfalls unschablichen Steuostoma (f. b. Art.) in vier Familien, welche jeboch, wie er felbft fagt, mehr nach ber Lebensweise, als nach fichern formels Ien Charafteren bestimmt find. Gine berfelben, bie Ras milie ber Riefenfchlangen (Boina), ift burch ben Mangel ber eigenthumlichen Schilber, welche Stirn. Scheitel und hinterhaupt aller übrigen Innoxia bebeden. ficher unterscheidbar. Die brei anbern nennt er Erbs folangen, Baumichlangen und Gugwaffers folangen, je nachbem fie in fanbigen trodenen Gegens ben, in Gebuichen, auf Baumen ober in Biefengrunben an Augufern fich aufhalten. Europa befist in allen feis nen Theilen nur eine Art ber britten Familie, Die befannte Ringelnatter (Tropidonotus natrix), bann in füblichen Begenben einige Erbichlangen, aber teine Baumfclangen. Linne rechnete übrigens alle Innoxia, bie feine Riefenschlangen find, ju feiner großen Gattung Coluber, welche jebt auf einige Erbichlangen beschränft ift. (Bgl. biefe Artitel und Ophidia, fowie Schlangen.) (Burmeister.)

Inns, f. Ins. INNSBRUCK ') (latein. Oeni Pons, Br. 47° 16' 18", E. 29° 3' 30"; bas Pflaster unter ber Kuppel ber Jesuitenkirche liegt 1815 w. F. über ber Meeres flache) 1), ift bie Sauptstadt ber gefürsteten Grafichaft Ips rol - fruber eine landesfürstliche und auch t. t. Refibengs ftabt - Gip bes t. f. Buberniums fur gang Tyrol und Borariberg, eines f. f. Appellationsgerichtes, eines Stadtund Landgerichtes, einer Cameralgefallen Bermaltung, eines t. f. Militaircommando's, eines politifchofonomifchen Dagis ftrate und vieler andern offentlichen Beborden'). Gie liegt im Unterinnfreise am Ginfluß ber Gill in ben Inn, über ben bier zwei Bruden futren, ju beiben Geiten bes lebs teren Fluffes, an ber Bereinigung ber Strafen, welche von Salzburg berauf, und Italien über ben Brenner bers über, von Finftermung, Bregeng und Munchen burch bas obere Innthal baberfuhren, in ber größten Breite bes Thales, bas bier eine, im Guben burch bunfle Balbberge, norblich aber burch eine impofante Bergfette, in ber fich ber 8018 m. F. bobe Collftein ') erhebt, begrengte, fruchts bare und blubende Ebene bildet, febr romantisch gelegen. Innebruck besteht aus ber Alt: und Reuftabt und ben

vermessung pasten; k) de locis publicis; l) de locis relictis et extraclusis; m) de locis sacris et religiosis; n) de aqua pluvia arcenda; o) de itineribus; p) de positione terminorum (wetches lestere Capitet eigentlich die Resultate der übrigen enthielt, und dar her oft auch seiner Wichtigkeit wegen an die Spise gestellt wurde).

<sup>1)</sup> s. F. R. Boller's Geschichte und Denkwürbigkeiten ber Stadt Innebruck und ber umliegenden Gegend (Innebruck 1816—1825). 2 Be. mit Karten.

2) Arigenometrisch bestimmte Beimante Beimante Beimante Beimante, Etrief, Innebruck Institut in den Institut best Golfo del Guarnero, Karnthen und Krain, mit Einichtuß des gebrzer und triester Kreises. Aus den Protokolen der Generalbireckein der k. k. Katastrul Landesvermessung ausgezogen von A. Baumgartner (Wien 1852). S. 60.

3) Schematismus von Aprol und Borariberg sur das Jahr 1837 (Innebruck). S. 59 sq.

4) Baumgartner a. a. D. S. 62.

Borflabten Innrain, Raiserftrage, Bottinger, Brabel und Biltau. Der iconfte Stabttheil ift bie Reuftabt, welche vorzüglich aus einer febr breiten Strafe beftebt, bie ju beiben Seiten von ansehnlichen, hubschen Gebauben einges faßt und beren Bauftyl mitunter hubich genannt werben tann, führt zu ber ichonen Triumphpforte, welche von bem innebruder Dagiftrate gur Freude über bie Unfunft ber Raiferin Maria Therefia mit ihrem erlauchten Gemahl Raifer Frang und bem romischen Konige Joseph zu bem bier zu feiernben Bermahlungsfeste bes Grofiberzogs von Toscana, Leopold, 1765 nach ber Erfindung bes t. f. Ins genieurmajors von Balter, errichtet, und mit Inpsfigu: ren, Buften und Basteliefs von Sagenauer geziert ift. Rach ber Sand ließ Maria Therefia biefes Monument, nach bem Entwurfe bes 3. Freiherrn von Sperges, durch ben Sofbilbhauer Balth. Moll, infofern es die Bilbhauerars beit betraf, ganglich umgeftalten, fobag ber innere Theil bie Embleme ber Trauer über ben bier erfolgten Tob bes Raifers Frang I., Die außere Seite bes Monuments aber jene ber Freude über die Bermahlung Leopold's, des zweit= gebornen Sohnes ber Raiferin, mit ber Infantin Ludovica. Tochter Ronigs Rarl III. von Spanien, an fich tragt. Die Drnamente, Basreliefs, und Medaillen find von tyroler Marmor trefflich gearbeitet, und bas Bange burfte um 1774 vollendet worben (ein 1).

Innsbrud, welches im Gangen einen Blachenraum von 550,364 DRlaftern einnimmt, gabtt 572 größten: theils aus einer festen Urt Ralfbreccie erbauten, vier bis funf Stodwerte boben Saufern mit giemlich flachen Das chern, und mit Galerien und Altanen jum Bafchetrods nen und 10,800 arbeitsamen und maßigen Einwohnern, und befigt gwolf Rirchen und funf Rlofter, namlich ber Jefuis ten, welche bas abelige Erziehungshaus bes Therefias nums übertommen baben, ber Liguorianer, ber Gerviten, Rapuziner, und ber Ursufinernonnen. Innsbrud wird burch ben Innfluß in zwei ungleiche Salften getheilt, und befteht auf feiner rechten Seite aus ber eigentlichen Stadt mit ber iconen Reuftabt, bem gefälligen Innrain, ber ansehnlichen Universitate : und ben beiben Gillgaffen rings umgeben; jenseit zieht fich, bas linke Ufer bebedent, bie bubich gelegene Dber= und Unter=Innbrudgaffe, welche ju unterft ben Ramen Raiferftrafe führt und von ber jur linten angrengenben borfahnlichen Geitengaffe, ju St. Micolaus genannt, umschlossen wird. Die Vorftabte find viel großer, aber meift unbebeutend ). Die Stadt ift im Sangen hubich, fodaß man ohne Ubertreibung fagen tann, baß es wenige Stabte gleichen Umfangs gebe, bie im Innern und in ihrer Umgebung burch fo viele schone Bebaube ausgezeichnet find, ober beren Borftabte an Biers lichkeit und Reinlichkeit fich mit benen Innsbruds meffen tonnten '). Arfaben, welche eine und bie andere Strafe einfassen und ein mitten burch andere Straffen binburch fließender Bach (bie Gill), welcher mehre Springbrunnen mit Baffer fpeift, geben ihr einige Abnlichkeit mit Bern in ber Schweiz ). Ginige Theile, besonders in ber Altstadt, find wol winkelig und alt, boch haben bie Baus fer auch bort burch ihre weiße Farbe meift reinliches Uns feben, und bie Plage, hauptfachlich ber Rennplat, find burch bie Gebaube bedeutend; diefer aber auch noch burch bie Ausficht auf die majestatischen Bochgebirge ausgezeich net; ein hintergrund einer ftadtischen Unlage, wie er fich wol nirgends in Diefer herrlichkeit finbet "). Biele Baus fer find noch mit Freefen bemalt und anbere zeigen noch andere alterthumliche Bierathen, ober gieben ben Blid bes Fremblings burch ihren flattlichen Bau auf fich. In ber neueren Beit ift überhaupt in Innsbrud viel gur Berichos nerung ber Stabt geschen, die burch gutes Stragenpflas fter unterirbifche Abzugstandle, Trottoirs und Beleuch: tung, burch Promenaden, mehre öffentliche Gebaube und burch bie Quais am Ufer bes Inns an Reinlichkeit und Schonheit febr gewonnen bat 10).

Unter ben Plagen ift ber Rennplat ber iconfte; er liegt in der Meuftadt, breitet fich vor ber Burg aus, ift mit Pappelbaumen bepflangt, mit Gigen gefchmudt, ftoft an ben Sofgarten, fowie an ihm bie Burg, bas Theater, ber Redoutensaal liegen und an ihn auch bie Frangistas nerfirche flogt, und ift in ber Mitte burch bie Reiterstatue bes Erzherzogs Leopold V. geziert. Diefes Runftwerk ift auf Befehl biefes Ergherzogs im 3. 1628 aus Bronge ges goffen worden, und ftellt benfelben in voller Ruftung gu Pferbe, boch entblogten hauptes mit bem Telbherrnftabe in der Rechten bar. Beinrich Reinhart, ju Dublen bei Innebrud geboren, bortiger Buchfen : und Glodengießer, foll bicfes Bert, wie Ginige wollen, mit Silfe bes bes ruhmten Rafpar Gras (beffen Rachtommen fich von Grass ed ichrieben) verfertigt haben 11). Der geraumige Stabts plat enthalt bas fogenannte golbene Dachelgebaube, bas ihm jur besonderen Bierde gereicht. Es war ursprunglich bie Resideng ber Grafen von Torol, die Bohnung Friede rich's mit ber leeren Tasche (IV.), jest ein Privathaus, von ihm um bas Jahr 1425 erbaut, von feinem Cohne Sigmund bem Mungreichen erweitert , von Konig Maris milian I. erneuert und verschonert. Bon ber ursprunglis den Geftalt fcheint faum mehr etwas Unberes ubrig gu fein, als ber gegen ben Plat vorspringende Erfer mit bem golbenen Dache. Friedrich hatte nach ber Bies

von D. Dnglis. Mus bem Engliften überf. von A. Raifes (Leipzig 1833). 1. Ih. G. 142,

<sup>5)</sup> Kunft und Alterthum in bem ofterreichischen Raiserflaates geographisch bargestellt von Frang Tidiifchta (Wien 1836). E. 141. 6) Anteitung jur genufreichsten Bereifung bes bairifchen Alpengebirges und einiger Gegenden von Salzburg und Tprol. Berfast vom Director 3. 3. v. Dbernberg. Dit gwei Rarten und einer Unficht bes Gebirgeguges von Salgburg bie Rempten (Dunchen 1832). G. 294. 7) Aprol und ein Blick auf Baiern;

<sup>8)</sup> Ofterreichifch Italien und Aprol. Reffebilber, Sittenfchilbe rungen, Rudblide, Anetboten, Meinungen und Ansichten von Bries brich Mercen. Aus bem Frangbfichen von A. Raifer (Leipzig 1834). 1. Bb. G. 205. 9) Reifen in Italien feit 1822. Bon 9) Reifen in Italien feit 1822. Bon Briebrich Thierfd, Bubmig Schorn, Gbuarb Gerharbt und Ceo v. Klenge (Leipzig 1826). 1. Ib. S. 10. Ansichten von Italien, mahrenb einer Reise in ben Jahren 1815 und 1816, von hermann Friedlanber. In zwei Theilen. (Leipzig 1819.) 10) Aprol bom Glodner gum Orteles und 1. Th. S. 47. bom Garba: jum Bobenfee; von Auguft Lemald, 1833-1834 (Manchen 1835). 1. Bb. S. 13. 11) Friedlanber a. a. D. C. 44 und 48. v. Dbernberg a. a. D. S. 504,

bereinfehung in feine ganber biefes Dach, aus kupfernen Schindeln zusammengefügt, fart vergolben laffen, um in auffallender Beise zu zeigen, daß er eine wohlgefüllte, nicht aber eine leere Tasche habe. Die Bergolbung foll 200,000 Stud Dufaten gefoftet baben. Die fonfligen anagloptischen Arbeiten, welche noch beute an biefem Bes baude bemerkbar finb, wurden erft unter Raifer Dar I. verfertigt, und in ber Folge erneuert. Borguglich beachs tenswerth find bierunter: brei in Stein gehauene, an eis ner gebedten Tafel figende Geftalten (Mar I. mit feinen beis ben Gemahlinnen, Maria von Burgund und Blanca Maria von Dailand) unter ben Fenftergefimfen bes zweiten Stod's werfes; bas befannte, oft misbeutete Bandgemalbe: eis nen ehrwurdigen Greis mit einem weißen Pferde barftel= lend, welcher nabe an einem Danne mit einer Schellens Lappe auf dem Ropfe fleht, ber im Gefprache mit einem Frauengimmer begriffen ju fein scheint: und bie zwischen bem erften und zweiten Tenfter bes Erters in voller Rus ftung gemalten zwei riefenhaften Rittergeftalten, welche bie Fahne bes-Reiches und bas fliegenbe Banner von Tps rol emporhalten, sowie bie fieben Bappenschilbe, welche bie untere Ginfaffung bes Erters bilben 12). In anbern offentlichen Orten fteben noch: Die St. Anna: ober Das rienfaute, beren feierliche Aufftellung am 26. Juli 1706, als bem Gebachtniftage ber Befreiung Iprole von ber bairifchen Invafion, ftattfand, und einem Gelubbe ber tyrolifchen Lanbichaft ihr Entstehen verbanft, fieht in ber Reuftabt, ift von rothem tyrolischem Marmor, bie Stas tuen und sonftigen Bergierungen aber, welche Chriftoph Benebetti hierzu verfertigte, find aus weißem Darmor ges arbeitet; mehre Figuren und Statuen ichmuden fie 13). Die Statue bes beil. Johann von Depomut aus weißem Marmor, an ber Innbrude, von Urban Klieber's Deis fterhand, und bas vortrefflich gearbeitete Marienbilb über bem Thore bes graflich von Corethichen Saufes, welches Paul van Scrubl aus toroler Marmor verfertigte, verbies nen ebenfalls bie Aufmertfamteit ber Runftliebhaber ").

Unter ben bebeutenberen öffentlichen Gebäuben zieben in Innsbruck vor Allen bie Kirchen die Aufmerkfamkeit auf sich. Die bemerkenswertbesten sind 1) die hofs ober Franziskanerkirche, auch die Areuzkirche genannt 11). Der Bau dieses schönen Wertes begann im I. 1553 unter der Leitung des Meisters Nicolaus Abeuring, wurde nach bessen Iode im I. 1558 von Marco della Bolla fortgessührt, und von ihm im I. 1563 vollendet. Das schöne Vortale von seinem Marmor ist mit mehren Gemälden des Paul Honegger versehen, die von Phil. Haller glückslich erneuert worden sind. Das Gewölbe der Kirche, von den Bauwerständigen seiner Gestaltung wegen besonders gerühmt, und als ein Meisterstück der Baukunst gepriessen, ruht auf zehn kolossalen Säulen von rothem Marz

mor. Den Sochaltar fcmudt ein fcagbares Digemalbe von Auerbach aus Bien, den Beltheiland am Rreuge, von Maria, Johannes und Magdalena umftanben, barftels lend; ju beiben Geiten fteben bie großen Statuen bes beil. Frang und ber beil. Clara von Balthafar Gfoll pom feinsten Binn verfertigt. Rechts vom Sauptaltare liegt ber Fürstenchor, beffen fleine Rapelle von bem berühmten Martin Theophilus, bem hofmaler Maximilian's bes Teutschmeifters, febr funftlich ausgemalt ift. Die Gegene ftande Diefer Malereien find: Gott Bater, von Engeln ums geben; bie Genbung bes beil. Geiftes; Chrifti Auferstes hung und himmelfahrt; Marid himmelfahrt und Kros nung; ber Gruß ber Engel; Daria bei Elifabeth; bie Geburt bes Beilanbes und bas Opfer ber Beifen aus bem Morgenlande. Der mertwurdigfte Gegenftand ber gangen Rirche, ber auch ben Blid fogleich beim Gintritte machtig auf sieht, ift bas Mausoleum bes Raisers Dar L."). In ber Ditte ber Kirche erhebt sich auf brei Stufen von roth und weiß gestedtem Marmor ber Sars tophag in einer gange von 13, einer Breite von 7 Jug und 3 Boll, und einer bohe von 6 Jug und 2 Boll. Eine schon gearbeitete Metalleinfassung von Baffen und Erosphaen giert die oberfte Stufe. Der Auffan ebenfalls in brei Abstufungen ift auch aus vielfarbigem Marmor. Bu oberft fniet ber Raifer in vollem Schmude auf einem Riffen in betender Stellung, im 3. 1582 um 450 Kronnen von Ludwig bel Duca aus Cefalu in Sicilien aus Erz gegoffen. In ben vier Eden ber mittlern Muffahftufe figen bie Genien ber vier Saupttugenben, ber Berechtigfeit, Rlugheit, Starte und Dagigteit, Deifterwerte ber Giefftunft von Lendenstreich. Die geraumigen Seitens flachen bes Monumentes find burch 16 Pfeiler von ichmars gem Marmor abgetheilt und ihre Raume zeigen in boppels ter Reihe 24 Tafeln von carrarischem Marmor mit berrs lichen Basreliefs, jede 2 Schub breit und 11/4 Schub boch, weiche bie mertwurdigften Momente aus bes Rais fere Leben barftellen, als: Geine Bermablung mit Das rien von Burgund ju Gent vom 20. Aug. 1477; die Schlacht bei Guinegate den 7. Aug. 1479; die Einnahme von Arras den 4. Nov. 1492; dessen Kronung jum ros mischen König den 9. April 1486; die Schlacht bei Calliano gegen die Benetianer den 10. Aug. 1487; seinen Eins aug in Wien im August 1490; bie Eroberung von Stublweißenburg ben 18. Gept. 1490; bie Burudfunft feiner Tochter Margaretha vom frangosischen hofe im I. 1493; bie Bertreibung ber Turfen aus Rroatien, 1493; fein Bundniff mit Benedig, bem Papfte Alerander VI, und

<sup>12)</sup> v. Obernberg a. a. D. S. 297. Tschischta e.-a. D. S. 140. 13) v. Obernberg a. a. D. S. 304. Aschischta a. a. D. S. 147. 14) Aschischta a. a. D. S. 148. 15) Denkmäter ber Kunft und bes Alterthums in ber Kirche zum helt. Kreuz zu Innebruck (Innebruck 1812). Mit 28 Abbildungen der Statzen.

<sup>16)</sup> Aurze Beschreibung ber von Anton Falger lithographieten Abbildungen ber in der hostische zu Innebruck ausgestellten Statuen. Teutsch und franzosisch (Innebruck 1826). Reisen in Italien seit 1822. Bon Friedr. Raumer, Ludwig Schorn, Eduard Gerhardt und Leo v. Alenze (Leipzig 1826), 1. Ah. S. 10. Aggeduch einer Reise durch einen Abeil Teutschlande und durch Italien, in den Jahren 1804—1806. Bon Elisa von der Recke; herauszegegehen vom hofrath Bottiger (Bertlin 1815), 1. Bd. S. 89. Streisereien im Gediete der Aunst auf einer Reise von Leipzig nach Italien im J. 1813; von G. Duandt. 3 Thie. (Leipzig 1819), 1. Th. S. 171. Reyrer, Guide des voyageurs dans la ville d'Innebruck et ses environs. (Innebruck 1827, 12.)

bem Bergoge von Mailand wiber Konig Karl VII. von Frankreich, ben 31. Darg 1795; bie Belehnung Lobovico Sforga's mit bem Bergogthume Mailand ju Borme, ben 5. April 1495; Die Bermablung feines Gohnes Philipp bes Coonen mit Johanna von Castilien und Aragonien au Bruffel im 3. 1496; bie Dieberlage ber Baiern bei Regensburg im pfalzbairifchen Erbfolgefriege, ben 12. Gept. 1504; Die Belagerung von Rufftein im Geptember 1504; bie Unterwerfung bes Bergogs Rarl von Gelbern, 1505; bes Raifere Bunbnig mit bem Papfte und ben Ronigen von Spanien und Franfreich gegen Benedig, geschloffen ju Cambray im 3. 1508; Die Befetung bes venetianis ichen Gebietes burch bie faiferl. Armee im 3. 1509; bie Biebereinsetzung bes Bergogs von Sforga in bas von ben Frangofen geraumte Bergogthum Mailand, 1512; bie meite Schlacht bei Guinegate am 17. Aug. 1513; bie Bereinigung ber taiferlichen und englischen Armee bor Zes rouenne nach ber Schlacht von Buinegate; 1513; bie Schlacht bei Bicenga wiber bie Benetianer ben 7. Dct. 1513; ber gludliche Musfall ber faiferl. Befatung von Marano in bas venetianische Lager, im April 1514; bie Berabrebung ber Bechfelheirath zwischen bes Raifers Entel Ferdinand 1. und Ronig Bladislav's. von Ungarn Tochter Unna, bann zwischen bes Erfteren Enfelin Maria und bes Letteren Gohn Ludwig ju Bien am 22. Juli 1515, endlich die muthvolle Bertheidigung ber faiferlichen Befatung in Berona wiber bie frangofisch venetianische Belagerungearmee, Geptember 1516. Die vier lettern Stude wurden von den zwei Brubern aus Coln am Rhein, Bernhard und Arnold Abel, 1563 verfertigt; Die anbern find Berte bes beruhmten nieberlanbischen Runfts lere Alexander Colin und wurden im 3. 1566 vollendet. Das gange Grabmal umfangt ein eifernes, von einem bobmifden Schloffer funftlich gearbeitetes Gitter, auf wels dem gerftreut bie verschiedenen Bappen ber ofterreichis fchen Befigungen ju feben find. Diefes berrliche Monus ment umgeben 28 toloffale Statuen aus Erg 17), fie ftels Ien vor: Chlodwig I., Konig von Frankreich; Philipp I., Ronig von Spanien; Raifer Rubolf I.; Albrecht II. von Ofterreich; Theoberich, Konig ber Oftgothen; Ernft ben Gis fernen, Bergog von Ofterreich; Theobert, Bergog von Burgund; Arthur, Konig ber Briten; Siegmund, Erzberzog zu Ofterreich; Blanca Maria Sforza, Maximilian's zweite Gemablin; Erzherzogin Margaretha, Maximilian's I. Tochter; Cymburgio von Massovien, Bergog Ernft bes Gifer: nen Gemablin ; Rarl ben Rubnen, Bergog von Burgund; Philipp ben Guten, Bergog von Burgund; Johanna, Ronig Philipp's 1. von Spanien Gemablin; Ferdinand V., Ronig von Arragonien und Castilien; Sunigunde, Gemahs lin Bergog Albrecht's IV. von Baiern; Eleonore, Prins Beffin von Portugal, Raifer Friedrich's IV. Gemablin, und Mar' I. Mutter; Maria, Bergogin von Burgund, erfte Gemablin Maximilian's I.; Elifabeth, Raifer Als

brecht's II. Gemablin; Gottfried von Bouillon, Ronig von Jerufalem; Ronig Albrecht I., Bergog von Ofterreich; Friedrich IV., Bergog von Ofterreich; Leopold III., Bergog von Ofterreich; Rubolf IV., Graf von Sabeburg; Leo. pold ber Beil., Markgraf von Ofterreich; Friedrich IV., romischer Raifer und Albrecht II., romischer Raifer. Alle biefe Standbilber wurben von Georg Boffler, unter bem Beiftanbe feiner beiben Cobne, Johann und Elias, und von Stephan, Meldior und Bernhard Gobl in ben 3. 1513 - 1535 gegoffen 16). Über jeber ber 24 Baereliefetafeln ift ein Schilb von fcwargem Marmor angebracht, mit einer ber Darftellung entsprechenben Inschrift, von zwei Genien gehalten und fonft noch mit weißem Darmor geziert. Den erften Gedanten zu biefem Berte faßte ber alte Rais fer felbft, welcher Tyrol, feinem Lieblingelande, und nas mentlich ber Ctabt Innebrud, feine Afche jugebacht hatte. Roch bei Mar' Bebzeiten, 1513, wurde gur Ausführung geschritten. Gein Grabmal follten Die mertwurs bigften Thaten aus feinem an bentwurdigen Greigniffen fo reichen Leben fcmuden. Umber follten in brongenen Bilbfaulen bie größten driftlichen Belben, Ronige und Raifer fteben, die ihm auf ber Laufbahn ruhmlicher Thaten vorangegangen. Die Auftrage, Die er bei feinem Tobe über bie Fortfepung eines fo großen, feines eblen und ges bilbeten Geiftes murbigen Unternehmens hinterließ, fanben erft durch feinen Entel Ferdinand eine theilweife und bes schränkte Aussuhrung "). Die Beit ber Bollenbung fällt in bas 3. 1535. Als Theile bieses kaiferlichen Grabmales muffen auch bie 23, ebenfalls aus Erz gegoffenen, zwei Schuh hoben Beiligenftatuen, welche bie erftgebachs ten größern an Bortrefflichkeit ber Arbeit weit übertreffen und fich in ber Sobe vor bem Chore befinden, betrachtet werben, ba fie burchaus Personen hoben Stammes vorftels len, die mit bem Saufe Sabsburg in irgend einer mabren ober vermeinten Familienverbindung fleben. bie Beiligen: Abelgund, Albert, Doba, Ermelinde, Guibo, Simpert, Jodot, Landerich, Chlodwig, Dba, Pharacid, Richard, Reinbert, Roland, Stephan, Benantius, Bals trub, Arnulf, Chlodulf; Gudula, Pipin, Teuto, Trubo und Binceng 20). In ber neuesten Beit wurde in dieser Reibe auch bas Stanbbilb bes getreuen Eprolerhelben und Sandwirths Andreas hofer, vom Professor Schaller in Bien aus weißem tyroler Marmor gehauen, aufgeftellt. Der silbernen Kapelle gegenüber in einer Nische fleht bie berrliche aufgerichtete Gestalt beffelben in ber Tracht ber toroler Bauern, einfam, mit übergebangtem Stuben und halb entrollter Fahne ba, ben Blid auf ben gerichtet, ber allein feinem Unternehmen Gebeiben gewähren fonnte. Die feit bem 10. Febr. 1810 in Mantua beerbigten Gebeine, welche einige frubere Officiere ungeheißen von dort entfubre ten, langten am 19. Nebr. 1823 in Innsbrud an und wurden im Seroitenklofter niebergelegt. Um 21. beffels ben Monats murben fie feierlich in ber Soffirche beerbigt 21). Rebft diefen beiden auch geschichtlich merkwurdis

<sup>17)</sup> Biographische Stigen ber Personen, welche in bem bas Grabmal bes Kaisers Mar I. in ber Kirche jum heil. Kreuz in Innsbruck umgebenden und von J. G. Schneiber, Kunstmaler, in Kupferstichen abgebildeten 28 Statuen bargestellt sind (Innsbruck ohne Jahrzahl).

<sup>18)</sup> v. Obernberg a. a. D. S. 299 fg. 19) Thierfc a. a. D. S. 11. 20) Afchifchta a. a. D. S. 143, 21) temalb a. a. D. S. 16.

gen Monumenten zeichnen fich in biefer Kirche auch bie Grabmaler ber Grafin honorata Piccolomini von Siena, Dberfthofmeifterin ber Ergbergogin Claubia, und bas Dos nument ber Ratharina von Loran burch Schonheit ber Arbeit aus; bas Bilb ber Letteren, einer Berwandten und hofmeifterin ber iconen Philippine Belfer, ift auch ein Aunstwert Alexander Colin's. Dit ber Kirche fteht auch die sogenannte filberne Rapelle, von ihrem filbernen Bilde ber beil. Jungfrau und ben febr maffiven, aus Gilber getriebenen Darftellungen ber Lauretanischen Litanei alfo genannt, in Berbindung, in ber fich in einer gewolbten, mit feinem schwarzem Darmor ausgelegten Dauernische bas icone Grabmal bes Ergherzogs Ferdinand II., zweit: gebornen Gobnes bes gleichnamigen Raifers (Ferbinand I.), welcher biefe Rapelle im 3. 1558 erbauet, und fur fic und feine Gemablin Philippine, geborne Belfer, jur Rus bestatte bestimmt batte. Die lettere bezeichnet ein von jenem Grabmale nicht weit entferntes Monument aus weißem Marmor gehauen; auf einem Parabetiffen liegt bas Bilb ber iconen, eblen Patriciertochter von Muges burg im Sterbetleibe; auch biefe beiben Monumente find bie ausgezeichnete Arbeit Colin's von Decheln. Borguglich schon und felten find ihre Bilbniffe, wie nicht minber, befonders an bes Fursten Grabmal, Die in Mosait aus-geführten Bappen und vier vortreffliche Basreliefs, ebens falls in Darmor, auf Ferdinand's Thaten anspielend, bie ehrenvollste Erwähnung verdienen 22). Auf ihrem Monustnente erscheinen auf der sentrechten Seite des Steins, auspielend auf die Mildthatigkeit der Verstorbenen, die Berte ber Barmbergigleit allegorisch, mit ber Stadt Innsbrud im hintergrunde. Das Grabmal bat bie Infdrift: Ferdinandus D. G. Archidux Austriae Dux Burgundiae, Comes Tirolis, Philippinae, conjugi carissimae fieri curavit, obiit XXIV. mensis Aprilis, Anno Salutis MDLXXX 11). 2) Die St. Jacobepfarrfirche, fowie fie jest ift, im 3. 1724 unter Leitung bes berubms ten Architeften G. Anton Burap vollenbet. Borguglich fcon ift bie von Quaberfteinen im borifchen Stol erbaute und mit Marmor reich ausgeschmudte Façabe mit ben beis ben Thurmen. Der prachtige Sochaltar von ausgefuchten italienischen Marmorarten gufammengefest, fowie bie berrs lichen Statuen und bie Altare, Maria Simmelfahrt und Ct. Anna find ausgezeichnete Berte bes Bilbhauers Chris floph Benebetti. Das Sochaltarblatt, ben beil. Apoftel Jacob und St. Alerius barftellend, malte Joseph Schopf. Das Bilb ber hilfreichen Mutter Gottes ift ein Bert bes alteren Lucas Cranach. Muf ben übrigen Altaren finb

bie heil. Anna und ber heil. Philipp Rerius von Egob Schor; Darid Simmelfahrt, ber beil. Gebaftian, der beil. Johann von Repomut und bas Blatt bes Kreugaltars von Johann Georg Graffmanr; letteres wurde, ba ihn ber Tob dabei überraschte, von Michael Strifner vollens bet. Die Frescomalerei ift ein Bert des berühmten Mas lers Cosmas Damian Asam. Die Stationsgemalbe ends lich malte Joseph Arnold. Die mit Berzierungen etwas überladene Kanzel verfertigte Anton Moll. Bon den Grabs malern gieht befonbers jenes bes Ergherzogs Maximilian, bes Teutschmeisters, bie Aufmerksamteit auf fich. schieden find die lebensgroßen Bilber bes heil. Georg und des knieenden Erzherzogs. Man schreibt dieses Kunstwert dem Kaspar Gras zu. Auch die Grabmonumente der Grafen Kunigl und Migazzi, t. t. General Feldzeugs meisters, sind sehenswerth 34). 3) Die heil. Dreifaltigskeitsche, ausgesührt von 1627—1640, einst den Jesus ten geborig, ausgezeichnet burch ihren einfacherhabenen Bauftpl, icone Berhaltniffe ber Theile und eine berrliche Ruppel, bas Dufter guter Architeftur, fobaf fie in biefer Sinficht als bie erfte Rirche von Innsbrud erscheint. Gie ift 170 Buß lang und ohne bie angebauten Rapellen 40 Schub breit. Die Bobe ber Ruppel stimmt genau mit ber Lange ber Kirche überein. Die Pfeiler find von ro-them oberinnthaler Marmor und bas Gewolbe befigt gute Stutaturarbeit. Das beil. Dreifaltigfeitebilb am prachs tigen Sochaltare ift von Rubens. Bon ben Bilbern ber Seitenaltare find: ber Apostel Jubas Thabaus von Uns breas Bolf; ber heil. Pirminius, ber Schubengel, und ber englische Gruß von Johann Christoph Storer; ber beil. Ignaz Lovola von Kaspar Sing; ber beil. Franz Kaver von Schonfeld; und bie beiben Gemalbe im Priesterchore von Egyb Schor. Die Safristei bewahrt ben von A. Colin gearbeiteten Grabstein bes brirener Beibbifchofs Johann Raf, Die gut gemalten Portraite Des Erzherzogs Leopolb V. und beffen Bemahlin, Claubia, ber Stifter biefer Rirche; einen Chriffustopf mit ber Dornenkrone von Albrecht Durer; einen beil. Joseph von Phi= lipp Saller und bas Portrait bes Pfarrers Rubi von Gignaroti. Unter ber Rirche find bie Furften : und bie ehemalige Tefuitengruft. In der erstern ruben Ergbergog Leopold und beffen Gemablin nebst andern fürstlichen Pers fonen bes habsburgischen Saufes 2). 4) Die Rirche gum heil. Johann von Repomut, eine besondere Bierde bes Innrains, in Mitte ber Allee gelegen, im J. 1729 von bem hofarchitetten hnazinth Dorflinger icon und ebel erbaut und um 1732 vollenbet. Die Statue bes beil. Johann auf bem hochaltar ift von Ingenuin Lechleitner; bie Statuen ber Seitenaltare und jene in ben Rifchen und an ben Eden ber Rirche find aus Bolg von Stephan Foger geschnist. Die schonen Freecogemalbe am Plafond malte 1794 ber geniale Schops. Im Innern hat bie Rirche eine Bauform nach bem Dufter ber St. Jacobs: pfarrfirche. 5) Die Spitalfirche jum beil. Beift, ein fo: libes Bauwert romifcher Ordnung von bem faifert. Bof:

<sup>22)</sup> Danbbuch für Reifenbe burch bas Erzberzogthum Österrich, Steiermark, Salzburg, Krain, Kirnthen, Aprel, Jüprien, Dalmatien und bas lombarbischevenetianische Königreich, oder georgraphische malerische Schilberung der merkwürdigsten Reiserouten burch diese Provinzen, nehrt Meilenzeigern und alphabetischem Ortestreister. Rach eigenen und fremden Ersahrungen von X. 3. Groß (München 1831). S. 320. handbuch für Reisende in dem österreichischen Kaschen und keinen hauptrouten der angrenzenden Linder. Rach den neuesten Ortes und Reisebeschreibungen, vielen handschriftlichen Quellen und eigenen Reisebemerkungen, versatt danbschriftlichen Luellen und eigenen Reisebemerkungen, versatt danbschriftlichen Luellen und eigenen Reisebemerkungen, versatt danbschriftlichen Luellen und eigenen Reisebemerkungen, versatt dan Rubolf E. d. Jenny. 1. Abtheil. (Wien 1822). S. 139.

M. Gnentt, b. 2B. u. R. Sweite Section, XVIII.

<sup>24)</sup> Afdifchta a. a. D. G. 144. 25) v. Dbernberg a. a. D. E. 303. Aidifchta a. a. D. E. 145.

baumeifter ju Innebrud, Georg Anton Gurap. Ihren geschmadvollen Sochaltar verfertigte Chriftoph Benebetti, bas Gematbe beffelben, bie Gendung bes beil. Beiftes am Pfingftfefte, malte Joseph Baldmann und jene des Rebens altares, die heil. Unna mit Joachim und ihrem Kinde, Maria Ulrich Glantschnig. Die 17 durch Stuccaturars beiten geschiebenen Diafonds find von Raspar Balbmann in Dlfarben ausgeführt worben. Bon ber Dede unter bem Dufitchore ift bas gute, ben barmbergigen Samas riter porftellende, Gemalbe, von G. Grasmanr. 6) Die Rirche und bas Rlofter ber Serviten, von bem hofmaler ber Ergbergogin Anna Ratharina, ber Stifterin und zweis ten Gemablin bes Erzberzogs Ferbinand II., Ramens Sperandio (hoffingott) um 1624 neuerlich erbauet, und ein berrliches Bild am Sauptaltar von Martin Theophis lus Polad, bie Bermablung ber beil. Jungfrau Daria mit bem beil. Joseph vorstellend. Die Statuen ber Beis tigen Coleftin und Marcellus, ju beiben Geiten bes Als tars, find mahre Deifterftude von nicht befannten Runfts lern: Bon ben Seitenaltarblattern ift jenes bei ber Rans get von Knoller; die sieben heiligen Ordensstifter von Grasmayr; und Mariens Berkundigung, von einem unsbekannten florentiner Maler. Der Leichnam Jesu auf dem Schoose Mariens ist eine geschätze Schnigarbeit von Roger und vertritt bie Stelle eines Altarblattes. Das Bruftbild Christi auf bem Tabernakel bafelbft malte Umis coni. In ber beil. Peregrinustapelle ift bas Bilb biefes Beiligen von Grasmapr, Die beiben anbern Gemalbe, welche bie Bunberwerke beffelben zeigen, find von Pogel. Das Gediegenste aber von allen find bie herrlichen Fresten, welche ber geniale Schopf bier aussuhrte und im 3. 1820 im 76. Jahre feines Lebens beenbete. Auch bas Riofter befist icone Gemalbe von Grasmaye, und eine ansehnliche Bibliothet, Die auch viele Bolgichnittwerke enthalt. 7) Die Rirche und bas Rlofter ber Capuciner, ju welcher im 3. 1593 ber Grundstein gelegt wurde, find ebenfalls bochft mertwurdig 26). 3m Rlofter fteht unter ben Merts wurdigkeiten obenan die Ginsiedelei Raifer Maximilian's L Sie besteht in einem großen Gemache und einer fleinen Betftube, aus welcher, vermittels einer Bffnung ber Saupts altar ber Kirche zu fehen ift. Daneben befindet fich eine Riche und ein Gartchen. Doch sieht man bier bas bescheidene Lager bes Raifers, feinen Stuhl und einige andere fleine Meubles, welche er in biefer Abgeschiebens beit felbst verfertigt bat. Alle Winter, nach bem Ereignisse auf ber Martinewand, brachte er 14 Tage bier zu, tochte fich feine Speisen felbft und lebte gang wie ein Gremit 27); fie enthalt auch mehre gute Portraite. Im Speifefaale bangen bas Portrait bes Ergherzogs Ferbinand II., jenes bes frommen Brubere Thomas von Bers gamo; ein einen Ablertopf betrachtenber beil. Frangietus von Frang Melgl, enblich ein beil. Frang und ein beil. Anton von Pabua, von Grasmapr. In ber Rirthe ift bie Anbetung ber drei Weifen bes Morgenlandes auf bem Bochaltar von bem Capuciner Cosmas Piagga von

Caftelfranco im 3. 1606 gemalt worben. Unter ben übris gen Gemalben find: ber beil. Capuciner : Laienbruber Res lir, von Martin Theophilus Polad; bas Madonnenbilb, von Bucas Granach; Die fieben Darftellungen aus ber Leis bensgeschichte bes Erlofers find von Funk; und Maria mit bem Kinde von ben beil. Franzistus und Antonius umgeben, mahrscheinlich von bem florentiner Borengo Lippi, find febr fcatbar. 8) Die Rirche ju ben brei Beiligen, in architektonischer hinsicht unbedeutend, bat brei Altare von geschliffener Arbeit, welche Barthol. Gratt, Stuccaturarbeiter ju Ambras, um 1747 verfertigte. Das Saupts altarblatt, Die Beiligen Gebaftian, Pirminius und Rochus vorstellend, ift ein Bert bes geschickten Malers Delchior Stolzl, Die gute Plafondmalerei von Johann Dicael Strifner. 9) Die Rirche und bas Rlofter ber Urfuliner nonnen, ein Bauwert vom 3. 1700, bat ichone Gemalbe: Maria, welche ihre Bafe Glisabeth besucht und die heil. Urs fula ift von Carlone und ber beil. Joseph ift von Anbreas Pozza, Carlone's Bruber verfertigte für biefes Gottesbaus bie icone, aber etwas überlabene Stuccaturarbeit. 10) Die Rirche Maria : Silf, in ber Borftabt, welche gwischen 1648 und 1660 entstand, und fich burch Regelmäßigs teit auszeichnet. Urban Klieber verfertigte bie Statuen bes Sochaltars und ber Seitenaltare, sowie die zierlich gearbeitete Kangel; Klufer von Bierl jene an ben Wans ben. Das Sochaltarblatt, ein febr fcones Botivbilb, if von Johann Paul Goor. Bon ben ibrigen Bilbern if bie beil. Anna von Pabua, von Schonfeld; ber beil. Lie borius und bie 14 Rothhelfer, von Philipp Schor; ber beil. Gregor von Philipp Saller; Die Scenen aus bem Les ben Mariens von Johann Gocher und Maria himmelfahrt von Matthaus Bebenber gemalt. Die feche berrie chen Plafondgemalbe, die Frauenfeste barftellend, gelten für bes berühmten Raspar Baldmann's befte Berte. Das toftbare Grabmonument, welches bie tyrolifchen Stante bem Freiherrn Joseph von Sperges feben ließen, verfets tigte ber geschickte Architett und Bilbhauer Jacob Santer; es zeigt eine weibliche Gestalt (Tyrol), bie an ber Urne bes Berftorbenen trauert 28). 11) Die St. Ricolausfirche, im 3. 1662 erbauet, hat ein icones, ben Rirchenpatron barftellendes Sochaltarbiatt von Raspar Baldmann, und außerbem noch febenswerthe Frescomalereien vom Ritter von Molt; auch einige icone Grabfteine. Unter ben brei Rirchhofen ift ber fladtische reich an iconen Grabbentmas len. Dier befindet fich bie einfache Rapelle, welche der Erzberzogin Elisabeth, Abtiffin des hiefigen adeligen Das menftiftes, jur letten Ruheftatte bienen follte. Das Innere ift von Frang Altmutter fehr brav al fresco mit allegorischen Figuren Grau in Brau ausgemalt. Die pors juglichsten Grabmonumente find: bas Grabmal Colin's, für fich und feine Frau, eigenhandig verfertigt, mit einem herrlichen Badreffef, bie Erwedung bes Lagarus vom Lobe vorftellend 29); bas Leopold'sche mit bem Gemalbe ber Arcuzigung und himmelfahrt Chrifti, bas bie Jahreszahl 1521 zeigt, bas Monument bes Architeften Bucchefe, mit

28) Afdifchta a. a. D. S. 146. . . \$9) Frieblunder a. a. D. S. 54.

<sup>26)</sup> Afchifchta a. a. D. S. 145 fg. 27) Jaglis a. a. D. S. 168.

ber Borftellung ber Kronung Mariens, eine Schraffierare beit. Gebr alte Bilber, bie Grablegung Ctrifti und bas lente Bericht, befinden fich an und in ber St. Unnafavelle; an ber Miffifchen Grabftatte befindet fich Maria mit bem Beichname Chrift von 3. R. Rottmaur von Rofenbrunn; noch viele antere Grabflatten baben febenswerthe Gemaibe, Badretiefs und andere Bilbhauerarbeiten "). Unter ben Webiuben geichnen fich außer ben fruber genannten noch fotgenbe aus: bas Universitategebaube, ein ebemaliges Refuitemrollegium: baf Gemmaffglaebaube, nur burch bie beit. Dreifattigfeitofirche von ber Univerfitat getrennt; bas Regierungsgebaute, morin gegermartig bas Stabt unb Landrecht tunctionirt, und an bem ber Theit gudwarts grgen ben 3nn bie Ergbergogin Giaubia im 3. 1634, ben prachtigen Borberbau Ronig Leopolb 1, 1696 aufführen lieft, welches friber einige Beit binburch Refibent, bann ber Aufenthalt ber bichften Canbeebebarben mar; bas Canb. baus in ber Reuffaht, ein prochtvoller Bau, von 1725-1728 bergeftellt, morin fich bie Stanbe bes Banbes verfammein, und ber Beiffonifeal, forvie bie Plafondgemaibe bes G. D. Mam in einem anberen Gaale, bas Altarblatt ber Rapelle von Grasmanr und einige Statuen von R. Boll febenowerth finb; bie Ottoburg, eines ber alteften Baufer von Innobrud; bas Gebaube bes Damenflifte; bas

Unter ben Biibunge und Bobitbatigfeitfanflatten perbienen besondere genannt ju merben: bie t. t. Univerfitat, mit 22 Lebrern in gwei Agguftaten und einem Ctus bio und 347 Schuleen, ein Gemnaffum, eine Mufterbauptichnie, Die Aberefianische Mitteratabemie mit 20 goge lingen und einem jabetichen Roftenaufwand (1834) von 7480 Al. G. DR.; eine weibliche Induftriefchule, brei Rleins finberichuten; bas Berbinambeum (ein Rationalmufeum) mit 287 orbentlichen und 14 correspondigenben Mitglie. bern (1834) und einem Aufwande von 2278 M. G. IR. t ein Berein jur Beforberung ber Tontunft mit 224 Wiebern, 55 Boglingen und einem Koftenaufwante von 1600 RI. DR. : DR.; ein mobithatiger Frauenverein; ein Strafbaus mit 5 Beamten, 27 Mann Bache und Dienern, 835 Straffingen und 19,750 Mf. Unterhaltungefoften ber tenteren (1834); ein Buital mit einem Gebar : und Irvenbaufe; ein Berforgungebaus und eine Sparcaffe. Dier fintet man auch eine Banfcommanbite, ein Abeater, ein Gaffing . eine erft im 3. 1838 gegrundete Landwirthichofte. gefellichaft und mehre Sabrifen und Manufacturanftalten. Unter ben gobireichen Gammlimgen fur Runft und Altere toum von Privaten geichnen fich aus: fene bes Appella. tionefecretaire von Brangin, Die Gemilbefammlungen ber Berrn von Strobl, von Beinhatt, Die wichtige Camm: lung alter Mingen und Wedgillen bes Beren von Lemmen u. a. Innebrud bat auch eine trefflich eingerichtete Beidmungsichule. Das Rima ift eben nicht mitb. 3m 9. 1835 ergoben fich aus brei toolich, um 7 Ubr Morgent, 2 Ubr Rachmittage und 9 Ubr Abenbe angeffellten

50) Afdifdfa e. a. D. G. 145. Das fent Tuerl. Wit einem Anbange: Becaribers, Ein Danbbuch für Reifinde (Innte-trud 1877), 1. 89. C. 295 fg. Beobachtungen bie mittlere Barometerbobe 26" 2348", und ber mittlere Thermometerftanb 6913". Dan zahlt am meiften beitere Tage im Januar und December, am meiften trube im Das und Detober, bie meiften Regentage im Derober, Die meiften Gereitter im Buti, Die meiften Debel im Coveember, Die meiften Binbtage im Mpril. Die Binbe batten in 157 Tagen ihres großeren ober minberen Beipene 83 Zage bie Richtung von Gub und Gubweft, 28 von Off und Gutoft, 32 von Rorboft und Rorbweft, 13 Jage von Beft, folglich berrichten bie Winbe mit füblicher und fübereftlicher Richtung vor Im Beitraume vom 1. Dop. 1835 bis Enbe October 1836 wurden 310 Berfonen geboren, barunter 160 mamliche, 150 weibliche, namentlich vier 3millingepaare. Es ftarben 364, namtich 183 mannliche und 181 weibtiche, alfo 64 mehr als geboren wurben. Die Babt ber Trauungen betrug 71. Am Bebrfieber ftarben 105, an ber 2Bafferfucht 41, am Schlage 38, an Altereichmache 35, an Rriefel und Rrampfen 34, an Entzundung 24 u.f. w. Annebrud ift reich an bochft intereffanten Umgebung

gen, als ba finb: bae Schloft Ambrad (Ameas) mit eie ner berrlichen Musficht, bas Pramonftratenferflift Bitten, mit einer berrlichen Lirche und ber Grinnerung an baf attromifche Bribibena; Die ebemaligen Buftichloffer Beier. burg und Buchientaufen; ber Darftfleden Schwab im fruchtbaren Unterinnthale; ber Golfflein, berübent wegen ber Grofartigfeit ber Runbichau, beren man fich von feinem (Bipfel erfreuet: jur Martinemand, berühmt burch bas Abenteuer Ronig Mar's I., auf ben ganfertopf unb ben Pantiderfofel, welche bie fcbinften Uberfichten aber bas Inntbal gewahren; ber Spagergang jur Ballwiefe

Innestedt. f. Passan.

Innthal. Innthalerkrein. f. am Ente bes Buchflaben I. INNTHRAENDIR, biefen im Mittelalter bie Ginwobner von Strenafpifi, Berbalafpifi, Gparboggjafpifi und Comafolfi in Abrandbeim in Rormegen, und ein folcher, ber aus einem biefer Intfin (Banbichaften, Gaue) mar, mart lunthefinge (Annthrandifcher) ober lunthefinge 1 genannt. Die Inuthräudir machten ben Gegenfan au ben Utthraudie (Aufen Abrantirn, aufern Abranbirn), welche in ben antern vier Auffi von Ihrantbeim, namlich in Orbilafolfi, Baulbilafolfi, Strinbafolfi und Gierbala. folfi meinten 1). Die Inntbrentir werben weit baufiger genannt, ale bie Uetbranbir, und biefe lenteen hauffin burch angabe ibrer Intis bezeichnet. Co g. 29. beißt es in ber Obbiiden Dlafe Gana Treagwafongr Gap, 67 bei Aufrablung ber farten Danner, welche auf Dlat Arnagwafon's Chiff, Dim bem Langen, ale er feine leate Schlacht feblug, fich befanden: "Die Innthranbir Rerill Safi und Thoefithe Giffi, Damabbr und feine Bruber aus Defabal." Samabler und feine Brüber merben bier

<sup>11</sup> s. B. Sago Sigurdhar Stembidjácna in ten Fornmanns-Bágur. 7. 89. 6. 550. 4. 851. Sudá-Register im 12. 89s. ter Fornmann-Ságur. 6. 511 - 864. befenbers ja Upphaf, Ríkis Haralifa Háriagra. 10. 89. 6. 183 mb. Geographift Seeifter im 12. Bbe. ber Oftenerbiffe Bagorr. G. 374, 375.

nicht ausbrudlich Utthranbir genannt, wol aber Retill Saft und Thorfithr Eifli als Innthranbir. Fur bie Bes ftimmung ber zu ben Innthranbirn gehörigen Follis ift eine Stelle Snorri Sturlufon's in ber Beimefringla (f. bie teutsche überf. von &. Bachter 1. Bb. G. 162) vorzuglich wichtig. Es beißt bier: "Es fammelten fich bie Innthranbir und vier Konige waren mit ihrem Beere aufammengefommen; ber eine herrschte über Berabal, ber andere über Ston (Stennafplfi), der britte zu Sparbng: giafplfi, der vierte vom Eiland Ibri (jest Inderde), der hatte Ennafplfi." Diese vier Konige der Innthrandir wurden von Saralto bem Baarschonen in ber Schlacht überwunden, worauf er fich bie Spifis berfelben- queigs nete. Ale bie Thrandir unter Saton bem Guten fich ges gen bie Ginführung bes Chriftenthums erhoben, tamen acht Sauptlinge jufammen, welche am meiften über bie Dofer in ihrem gangen Gebiete (Thranbalog) walteten, und von ben Inntbrandirn übernahmen es Blotolf von Diwigshaug, Rarfi von Staf aus Berabal, Thrand Sata von Eggia, Thorir Stegg von Sufaba im Eilande Ibri (jeht Inberde), ben Konig Saton gur Theilnahme an ben Opfern ju nothigen, wahrend bie Utthrandir Rar von Gryting, Asbiorn von Medalhus, Thorberg von Barnes, Orm von Liora ben Auftrag übernahmen, Die bereits in Rors wegen vorhandenen driftlichen Rirchen zu verbrennen und bie driftlichen Priefter ju erschlagen 3). Die Utthranbir fowol als die Innthrandir vollführten ihre Auftrage, fos bag Saton ber Gute wenigstens jum Scheine Theil an bem Opferschmause auf Dari ') nehmen mußte. Abrands beim mar ber wichtigfte Theil von Rorwegen; von Abranbheims Bewohnern aber fpielten wieder bie Innthranbir bie wichtigfte Rolle. Diefe machten ben normes gifchen Konigen am meiften ju ichaffen, und gwar jus nachft wieder in Beziehung auf bas Chriftenthum. Dlaf Arngamason, welcher bie Morweger meiftens burch Baf. fengewalt jum Chriftenthume betehrte, magte fich an bie Thrandir zulest. Doch gelang es ihm endlich, ben bes rubmten Tempel Thor's auf Mari zu zerftoren, flatt an tuhnten Lempet Lobt's auf Vant zu zerstren, satt an dem Opfer, zu dem ihn die Innthrandir zwingen wollten, Theil nehmen zu mussen '). Alle Folis von Thrandheim wurden genothigt, das Christenthum anzunehmen, aber die Innthrandir kehrten doch mit großer Standhastigkeit zu den Opfern zurück; denn wir sinden sie unter dem Konige Olas Haralldsson, oder dem Heiligen, zahlreich auf Dari versammelt und große Opferfeste haltend. Dlaf gwang fie durch die Baffen und harte Strafen gur Bieberannahme ber driftlichen Religion ") (im 3. 1021). Fru:

ber icon (im 3. 1015) batte Dlaf Saralbefon mit ben Innthranbirn, ben Anhangern bes Jarls Swein Sakonarfon, ju tampfen, gewann jeboch ben Gieg, und bes Ros nigs Stalbe Sighwatr fang: "Das schone innthrandische Mabchen ') wird uns in biesem Jahre teine Unthatigkeit vorwerfen, obichon bes Ronigs Kriegsvoll minber mar" b). Dlaft tam nach Thrandheim, welches Jarl Gwein verlaffen batte, fand feinen Biberftanb, wurde als Ronig anertannt, und blieb ben Binter über (1015-1016) in Ribaros, aber von gablreicher Mannichaft umgeben, benn er mistraute ben Thranbirn, wenn ber Jarl in bas ganb gurudfame. Bon ben Inntbranbirn mar es am offenbarften, bag fie bem Jart beifteben murben; benn Dlaf erbielt von ihnen feine Landskylldir (Grundginsen, Pachtgelber fur bie verliehenen gandereien). Jarl Swein, wels cher nach Schweben geflohen, und bie Seinen beschloffen, ben gandweg burch Belfingialand und Jamtaland berab nach Thrandheim ju gieben, weil er fich von ben Innthrandirn am meisten hilfe und Schut versprach, wenn er tame. Aber Jarl Swein that erft eine Raubsahrt nach Gardariki (Rugland), um sich Geld zu verschaffen, fehrte im Berbfte nach Schweben jurud und ftarb bier (1015). Bei biefer nachricht unterwarfen fich auch bie innern Thrandir bem Konige Dlaf, wurden feine Man-nen und entrichteten ihm Abgaben "). Doch fuhren fie fort, fich ihm abgeneigter ju zeigen, als bie Utthranbir. Denn als im 3. 1016 Gefandte bes Schwebenfonigs Dlaf, welcher Anspruche auf Rorwegen machte, nach Berabal tamen und von ben versammelten Bonben Tribut (Skatt) fur ben Schwebentonig verlangten, ertlarten fich biefe nur bann bagu bereit, wenn er nichts fur fein Dofs gefinde (Hirdh) verlange. Diefelbe Untwort erhielten fie uberall, auch in Ston 10) (ebenfalls einem Splfi ber Inn: thranbir). Als fie aber nach Stjorabal (einem Spifi ber Uttbranbir) tamen und Berfammlungen beriefen, wollten bie Bonben nicht kommen "). Dlaft ber Dide (nachmals ber Beilige genannt) erfannte jeboch bie Unspruche bes Schwebenkonigs auf Norwegen nicht an 12). Seinen Groll

<sup>5)</sup> Wie beibe die Utthraendir und die Innthraendir ihre Auftrage ausstührten, s. dei Snorri Sturtuson, heimskringla, übers. von K. Waachter. 2. Bd. S. 44. 45. 4) Jest Mare, war ein geoßer dewohnter Ort, eine hauptstätte, wie er in der Olass Saga helga genannt wird st. Allgem. Encyklop. 3. Sect. 8. 379), hatte den haupttempel der Annthrandir, später war es ein Konigshof. 5) s. Snorri Sturtuson a. a. D. 2. Bd. S. 314—318. Bgl. die große Olass Saga Tryggvasonar in den Fornmanna-Sögur. 2. Bd. S. 44—49, wo sich eine tangere von Konig Olas Tryggwasonar in den konig Olas Tryggwason an die Innthraendir gerichtets Rede sindet. 6) s. den Art. Oliver auf Eggia (3. Sect. 8. Bd. S. 378), benn bieser stand an der Spise der Jantträndir.

<sup>7)</sup> Innthraenak maer, die Eingabl steht für die Mebryabl.
8) s. die Strophe bei Snorri Sturtuson in der Olafs
Saga heiga in der heimstringla große Ausgade 2. Bd. S. 56
und 6. Bd. in den Fornmanna-Sögur. 4. Bd. S. 104. 11. Bd.
S. 31. Seripta Island, Hist, Vol. IV. p. 106.
9) Olafs
Saga Helga in der großen Ausgade der heimstringla 2. Bd. S.
57—59 in den Fornmanna-Sögur S. 106. 107.
10) Die
Bewohner von Skön hießen Skeynir, daher das Fylki ges
wöhnlich Skeynafylki (Landschaft der Skeynir) gemannt wurde.
11) Nach der Olafs Saga delga in den Fornmanna-Sögur
2. Bd. S. 112 waren die Bonden stolger als anderwärts, und
besuchten deshald die Thinge nicht, auf welche sie von den schwedis
schen Gesandten derufen wurden; in der Olafs Saga helga, in der
heimstringla große Ausgade 2. Bd. S. 62, wird nur ganz einsach
gesagt, daß die Bonden nicht tommen wollten. Wenn wir den
Zusammenhang jener Geschichten vergleichen, so erklorten sich die
Innthrändir zur Indhung der Schadung an den Schwedentbnig der
reit, nicht darum, weil sie weniger stolz als die Utthrändir gewesen, sondern weil sie Olaf dem Dicken abgeneigter waren.
12)
Bgl. Olafs Saga helga der großen Ausgade der heimstringla
2. Bd. S. 63 in den Fornmanna-Sögur S. 113. Serif ta Islandorum Historica, Vol. 1V. p. 113.

gegen bie Innthranbir zu befriedigen, fand er im 3. 1021 Gelegenheit, als fie auf Dari Opferfeste bielten 15). Un ben Unruhen in ben 3. 1029 - 1030 hatten biefe ben größten Antheil, und Thormodhr Rolbrungrefalb foberte gur Bermuftung ihres gandes auf "). Der Stalbe Gigh: wate befingt bie Schlacht von Stiflaftabir am 29. Juli 1030, welche gegen die Innthrandir geschlagen wurde 15); besgleichen Ginar Stulgfon "). Sie batten ben Sieg fcwer burch ihr Blut erfauft, und ernteten auch bie Krüchte nicht einmal, welche fie fich burch bie Borfpieges lungen bes Danentonigs Swein von ber Emporung ge= gen ben Konig Dlaf ben Diden versprochen hatten. baber Ronig Swein Gefete gab, welche bie Norweger beschräntten und bebrudten, und bas gange Bolt fie anneh: men follte, murrte es wol bagegen. Aber bie, welche an ihren Kriegegugen gegen Konig Dlaf nicht Theil genommen hatten, machten ihnen gerechte Borwurfe, und man mußte eingestehen, bag ber Plan einen ungludlichen Ausgang gehabt habe ''). Buleht sahen fie fich genothigt, Magnus ben Guten, Dlaf's Cobn, aus Rufland gu bo= len und auf ben Thron von Rorwegen ju feben. Gegen Swerrir und die Birkibeinar zogen die Innthrandir im 3. 1177, zwanzig (Groß:) bundert Dann zusammen 18). Ronig Ingi mar im Zwiespalte mit ben Thranbirn; benn fie leifteten ibm bie Leidhangr (Seezuge, Rriegebienfte und Beifteuern ju ben Beerfahrten) und Unberes nicht, mas fie ihm schulbig maren. Er jog beshalb im 3. 1214 mit allen Lebensmannern nach Thrandbeim, richtete fic gegen die Innthrandir, welche fich ") bei Bagsbru (Bags: bro) befanden; boch verglichen sie sich mit ihm 20). Als nach Ingi's Tobe im 3. 1217 über bie Konigewahl bes rathen warb, erklarten sowol bie Innthranbir als Utthranbir, baß sie ben jum Ronige haben wollten, welcher von

14) f. große Musgabe ber Beims-18) f. ben Art. Olaf. fringla 2. Bb. C. S43 und die Erflärung im G. Bbe. der name lichen Ausgabe, und in dem Fornmanna-Sögur, G. Bd. C. 54. 55 und 12. Bd. C. 97, 98. Scripta Islandorum Histor, Vol. V. 2. 35. C. 367. Sgl. 6. Strophe in ber gr. Zusg. ber Deimstringia.
2. 35. C. 367. Sgl. 6. 35. berfelben Zusg. und in den Fornmanna-Sögur. 5. 35. C. 79. 80. 12. 35. C. 100. Scripta Island, Hist. Vol. V. p. 82. 16) f. Geisli er Einar Skúleson kvad um Olaf Haraidsson, Noregs Konúngs, Str. 17 in den Fornmanna. manna-Sögur, 5. 28b. C. 354. 12. 18b. C. 118. Scripta Island, Hist, Vol. V. p. 328. 17) Snorri Sturiuson in ber Olass Saga Helga, 2. 28b. C. 385. 18) f. Swerris Saga Konúngs Baga Helga, 2, Bb. C. 385, 18) f. Swerris Saga Konungs Cap. 15 in ber Fortsebung ber großen Ausgabe ber heimstringla. 4. 8b. 6. 27, in ben Fornmanna-Sogur. 8. 8b. 6. 40. Im Terte ber Hakonar Saga Hakonarsonar beift es blos fundoz, fanten fich, welches gwar auch von feinblichem Bufammentreffen gebraucht wirb, aber nicht nothwendig auf eine Schlacht zu beziehen ift. In ber Capitetüberschrift beift es aber: König Ingi schiug fich wiber die Thrandir. In der Inga Saga Bardbarnona (in den Vorumanna - Sögur. 9. Bb. &. 208. 209) heift es sedech blos, ber Ronig babe bie Bonben gezwungen, ben Leidhangr (Beifteuer jum Seeguge) und bie toniglichen Abgaben ju geben, welche fie ibm einige Sabre vorenthalten, feine Befehlehaber in Die Beben gefehl, und ben Bonden tein anderes übel jugefügt. Bon einer Schlacht ift also bier nicht bie Rebe. 20) Hakonar Saga Hakonarsonar, Cap. 10, in ber Fortsehung ber großen Ausgabe ber Peims-fringla, 6, Bb. S. 17. Bgl. Chronologia p. XXVII in ben Formanna-Sögue, 9. Bb. S. 247. 248. Obnorbiste Sagaer. 9. Bb. vgl. Kronclogist Oversige. 12. Bb. S. 17. vaterlicher Seite in ununterbrochener Folge bis zur heis benzeit von Königen abstamme, ohne daß ein weiblicher Iweig bazwischen gekommen; so gewann hakon Dakonars son unter den Ahrondewerbern die Oberhand 21). Derzog Stuli emporte sich gegen diesen König Hakon, und ließ, um den großen Auswand für das ihm in Nidaros zustros mende zahlreiche Kriegsvoll zu bestreiten, Ausschreiben durch ganz Ihrandheim ergehen; aber die Bonden glaubs ten nicht gehalten zu sein, so großen ungesetzlichen Fodes rungen zu entsprechen, und Hakon hatte auch die Innthrandir durch Briese in dieser Gesinnung bestärkt. Als die Leute des Herzogs keine Beisteuer zum Seezuge ers hielten, legte er mit seinen Schiffen dei Wagsbrü (Bagsbro) an, worauf die Bonden viel Geld zahlten, ein Theil eine Mark Goldes, ein Theil ihrer zwei, ein Theil das ganze Eigenthum 21).

Das Gebiet ber Innthrandir pflegt auch umschrieben zu werden durch inn i Thrandheimi, b. h. innen (brinsnen) in Thrandheim; z. B. heißt es in der Saga Sigurdar Jorsalasara (in den Fornmanna-Sögur 7. Bd. S. 123): inn i Thrandheimi a Maerinni, innen (brinnen) in Ahrandheim auf dem Mari, und in der Dlass Saga Helga (in der Heimstringla Cap. 38. S. 42, in den Fornmanna-Sögur Cap. 53. S. 91): inn i Thrandheimi at Steinkerum, innen in Thrandheim (d. h. im innern Thrandheim) Steinker (jest Steenkjaer).

(Ferdinand Wachter.)
Innung, Innungsartikel, Innungsbrief, Innungsgeld, Innungspfennig, Innungsrecht, Innungszwang, f. Zünfte.

Innviertel, f. Innkreis am Ende des Buchstaben I. INNWEIL, Pfarrborf von ungefahr 900 Seelen, im eidgenössischen Canton Luzern auf dem linken Ufer der Reuß, im Amte Hochdorf. Die ehemals hier gestandene Burg der Edeln dieses Namens ist verschwunden. Der als Propst zu Munster im Aargau (Beromunster) 1820 verstorbene, als grundlicher Forscher der schweizerischen Geschichte bekannte Franz Bernhard Goldin von Luzern lebte hier mehre Jahre als Pfarrer. (Kecker.)

INO. 1) Mythologie. Ino, Irw, Vacuna, quae est hauriendi diffundendique vini opera'), Kabmos von Theba Tochter'), vermählt mit Athamas, König bes minveischen Orchomenos in Bootien, scheint die Ursache ober vielmehr Schuld bes auf dem Hause des Athamas dastenden Fluches mythisch darzustellen, die aus dem Mythos von ihm sich spater nicht klar entwickeln ließ. Dier soll nur versucht werden, den vielverslochtenen, nach mehren Seiten hin verzweigten, mannichsach verbildeten und dasher sehr verwirrten Mythos von Athamas nachträglich') und nach D. Rüller' und Stuhr') zu entwirren.

<sup>21)</sup> Hákonar Baga Hákonarsonar, Cap. 12, in ber Fortschung ber heimstringla. 5. Bb. S. 20 in ben Fornmanna-Sögur. 9. Bb. S. 251. 22) Hákonar Saga Hákonarsonar, Cap. 97 in ber Fortschung ber Ausgabe ber heimstringla. 5. Bb. S. 208, in ben Fortmanna-Sögur. 9. Bb. S. 459.

<sup>1)</sup> Hermann, Opuscul, Vol. II. p. 191. De mythol, Graece, antiquiss. 2) Hessod. Theog. 975. 3) Anchele, 1. Sect. 6. Ah. S. 162 fg. 4) Orchomenos und die Minner. S. 160 fg. 5) Die Religionsspsteme der Pellenen. S. 95 fg.

Alte Erinnerungen imd Sagen liegen bem Mythos jum Grunde: Athamas, König von Orchomenos; Phrira, Stadt in Orchomenos, von Phriros gegründet ); das Athamantische fruchtbare Gestilde in Bootien, abet auch in Thessation?); Halos, Stadt am Amphrissos, von Athamas gegründet und nach einer Magd oder seinem Umhersirren, Ady, genannt ); alter Tempelgebrauch in Halos od ?): Her ein Heiligthum des Zeus Caphystios 10) und die Landessage, daß Athamas und Ino, weil sie auf Phriros' Berderben gesonnen, über alle ihre Nachsommen Unglud gebracht hätten und der Alteste des Geschlechtes nicht in das Prytaneion, das man Leiton oder Gemeins vehaus nannte und bewachte, gehen durfe, er werde deut

ergriffen und falle als Opfer.

Aus biefen Keimen erwuths bie von Logographen einfache, von Dichtern vielfach gewendete Ungludsfage. Auf Bere's Beheiß hatte Athamas Rephele geheirathet und mit ihr, ber Bollengottin, Phriros und Belle ges geugt und bie Ino verftogen. Er liebte aber biefe beims lich, und jene, erzurnt barüber, verschwindet. Durch biefe Boltenbere, ein Trugbilb, fommt Fluch und Berberben über ihn und feine Rachtommen. Ino, Mutter von Learchos und Melikertes, liebte ihre eigenen Rinder mehr, als die ber Rephele, und bachte fie aus bem Wege gu Sie berebete bie Frauen ju Mos (Balos), ben Beigensamen zu borren und auszusaen; eb geschah, bie Relber brachten teine Frucht. Athamas fendete Abs geordnete nach Delphi, bie ben Grund und bie Abhilfe ber Unfruchtbarkeit erforschen sollten. Ino beftach bie Ges fandten, und Apollon's Rath war fein anberer, als Res phele's Rindet mußten geopfert werden 11). Ginfacher ergablte Pherefnbes: Phriros habe fich bei großer Durre und baber entftanbener Roth felbft freiwillig jum Gubn: opfer bargeboten 12). Der bofen Stiefmutter Betrug ges fleben bie Gefandten, als Phriros jum Altar geführt wird, und Athamas übergibt Phriros Ino und ihren Gohn Melikertes, fie ju tobten; Dionpfos entruct aber beibe aus Dankbarkeit (benn Ino hatte ihn von den Spaben übernommen und auferzogen). Ino wird für kunftigen Jammer von ber Sage noch aufbewahrt, bagegen bie Rinder ber Rephele verfolgt. Gie wechselt nur ihren Ras men und beutet auf ben Brund. Euripides 18) weiß, bag Ino bei einem Bafchanal im Balbe umgefommen, Athas mas bie Themisto geheirathet. Jene lebt aber noch und führt ihren Mordanichiag aus. Als Magb bat fie fich ine baus geschlichen, beißt Antiphara - Giferfucht, Stiefe mutter - erwirbt fich das Bertrauen der Themisto. Diese befiehlt ihr, Learchos und Melitertes ein schwarzes, ibren eigenen Kindern ein weißes Gewand anzulegen. Ino vers wechselt die Farben und Themifto ermorbete ihre eigenen Rins ber, und, da fie ben Irrthum merkt, fich felbst. Aus bem Allen geht hervor, bag bas Opfer ber Punkt ift, um ben

fich bie Sage brebt, und, wie berichieben blefe fich auch wendet und bie Ramen wechselt, baffelbe aus ben Uthas mantiben fallen-muß. Muf ber Grenze ber Beit, wo ber tobe Pelasger fich entwidelte und Bellene warb, bad Gottesbewußtsein erwachte und bie unveraußerlichen Dens schenrechte er : und anerkannt wurben, fpinnt bie Sage lind Dichtung ben Faben langer. Abschaffung ber Men-Schenopfer, an ihre Stellen treten Thiere. Der Bibber tritt in die Sage. Es ift ein golbener ober purpurner, ber Gotter wurdig, von Gottern felbit, Poseidon und Theophane in Bod's : und Schafgestalt erzeugt "), und entführt Phritos und Belle burch bie Luft und über bie Meereswogen bahinfchreitend nach Rolchis (Na). Belle verfant, gab bem Bellespontos ben Ramen, ober Pofeis bon rettete fie. Phriros erreicht gludlich bas Biel, opfert ben Bibber Beus Laphpflios und fpannt fein Tell in Ares' Paine auf "). Phriros gewinnt Aetes, bes Konigs, Tochs ter Jophasia ober Chalkiope jur Gemahlin und zeugt mit ihr mehre Gohne "). Die Sage balt bas Opfer feft, giebt ben Dienst bes Fluchtgottes naber in ihren Rreis und tragt die Opferidee auf Athamas, Ino und beren Rinder über. Phriros und Belle haben bie Gotter ents führt, die Kinder ber Themisto bat ber Betrug Ino's ermorbet, die Reibe fommt nun an die noch vorhandenen Altern und Kinder. Die Sage findet in der veränderten Ibee bes Gottes ben Grund, baff auch biefe ale Opfer fallen. In Orchomenos verehrte man als hauptgott Beus Laphnftios '); von Belifon und Parnaffos ber war bet Dienft bes Dionyfos eingebrungen und herrschend gewore ben 1"). Das Enthufiaftifche, welches mit ber Berehrung bes Beus verbunden mar, theilte fich bein Dienfte bes Dionpios Caphyffios mit, und die Berehrerinnen, welche Caphystid 1") hießen, geriethen in Taumel und Buth. hinzugedichtet warb, Athamas habe Dionpsos von Bers mes zur Erziehung empfangen und als Dabchen erzogen; beshalb verfolge ihn Bere's Born 20); ober Ino fei in Bas tonien umbergeirrt, babe bes in einem Raften angeschwommenen Dionpsos sich angenommen und in einer Soble ibn auferzogen 21), babe fich in ben Schluchten und uns wegfamen Gebirgsthalern verirrt; turg, beibe habe batchis fche Buth ergriffen, Athamas habe Learchos, ben er fur ein Rebtalb angeseben, ermorbet, Ino ben Delitertes in einen Reffel fiedenden Baffers geworfen, ben Leichnam wieder herausgezogen und sich mit bemfelben vom molurischen Rellen ins Meer gefturgt 22). Der Mythos, in bie Sage übergegangen, endet noch nicht. Das größte irbifche Mubfat bat Ino überftanden und wird nun erhoben. Die Mereiben nehmen fie unter fich auf, fie wird unter bem Ramen Leutothea eine hilfreiche Meergottin und ihr Cobn Melitertes unter Palamon ein Sort ber Geefabs renden. Ihren Ramen empfangt fie von bem weißen Felde in Megaris, über welches fie vor ber Buth bes

<sup>6)</sup> Apollon, Rhod, Arg. 3, 265. 7) Idid. 2, 514. 8) Strab. p. 433. A. 9) Herodot. 7, 197; bgl. 173. 10) Aagistros; von Lugisativ, so vitl als antistiv, getyniv, also Pú-lios; Fluchtgott, Beschüger der Flüchtigen. 11) Apollod. 1, 9, 1. Aesthyl. Pars. 70 12) Hygin, sab. 2. 13) Hygin, astron. 4.

<sup>14)</sup> Hygin, S. 188, Orld, Metam. 6, 117, Pyth. 4, 241. Apollod, b. c. Paus, 1, 24, 2. 16) Apollon, Rhod, 2, 1128, 2, 388. 17) Paus, 1, 24, 2. 18) Paus, 9, 38, 1. 19) Tsets, Lycophr, 1236, p. 977. 20) Apollod, 3, 4, 3, thique Heyne, p. 227. 21) Paus, 5, 24, 3, 22) Apollod, 5, 4, 8. Schol, Eurip. Med, 1274.

hes Athamas fighe unter Athamas. Rach Stubr bat fich icon frub von Pbonifien ber viel Drientalifches in Die orchomenischen Gagen gemifcht; boch ift bieb in ber Gage von Arbamab, Ino und Des litertes in bem Charafter bellenifcher Dichtungs und Pforftellungeweife fo gehalten, baff eine gemiffe Urfpring: lichteit ber Schopfung fich baran tund thut. Die Die nuer fletten an ber Schwelle bes echten Bellenenibums, prelieren nach bem Rriege von Troig ibre geschichtliche Plebenrung und bereiten eine neue Ernoche ber Bilbung por. Gie lebten nicht in Einigfeit mit ben Doricen und merben von biefen ausgeftoffen "). Gin irbifcher Ginn, auf Wolbreichthum und weichliches Leben gerichtet, befeelte fie, ein boberes, geiftiges Ceben war ihnen fremb. Der Cage pon ben Att amangiben fehlt ber Blid und bie Binbeutung auf bie Rufunit. Gie gefleiicht fich bas Beben in fich feiba. Dit ber Gefchichte bee Danbeisftaates Mor rintbos fiebt bie Gage in Berbinbung. Am 3ftbmod wird Ino mit ihrem Cobne aufgefangen, um ale Leufor thea und Palamon frence ben Schiffeen in Sturmen bilfe und Beiftand zu leiften. In Ino vertfart fic bas Schid. fal ber Athamantiben, inbem fie ale beitbeingenbe Schute gottin fur bie Gerfabrt unfterblich unter ben Rereiben verweilt. Auf gliefticher Greinbrt berubte gang beionbers

biefe angeht, allen Bellenen voraneitten. Aber in bem Rampfe mit ben Gervalten bee Weeres und in ber Beoier nach Reichthum und Genug gebieb bas Leben bier nie jut mabribaft geifligen Blefimung. In ber Geschichte ber Minner flett nich baffelbe mottlifc bar. Die Minner maren ein stelliges Bernolf und Dechomenge blubte im alter Beit in Schiffalret, Sanbelfperfebr und Bewerbthatigfeit. Eie Bigraer beberrichte iedische Gefinnung, und verebren fonnten fie mur bie untern bamonitchen Machte, bie irbifebe Boblfalet ichenften und gugleich funilfertige Bertmeiflerei beichinten. In ben Rampf bei Lebend reift biefe Befinnung binaus, bas ftille Leben ber Geele wird entweibt, und erflorben ift bie Ubnung bee Dobern. In ber Beit ber Athamantiben bliebte ber Diemfobbienft empor und fam ju ben Athamantiben burch Rabmoe' Jodge ter. Er wart Beiben gum Aluch. Rabmos wich freiwill lig. Athamas marb vom Babnfinne ergriffen, ermorbete Pearchof, verfolgte Ino und Delitertes, Auf feinen Rachfommen rubte ber Rluch, ber Born bee Brue Capbo-

Die Dacht ber Roeinther, bie in Ausbildung beffen, mas

Rios, bem fie finflere Opfer brachten. Die gange Sage 23 Eustah p. 1548, 20 mg. Pletersh, Symp. 5, 5. Pow. 1, 42, 8. 26 Tasts. Lycophr. 107. 25) Mercelst. 4, 346, 147. traat ben finftern Charafter eines groigen Butbens gegen bas eigene Blut an fich, eines ewigen in fich felbft Berforens ber Fleischlichteit. Die in gegenfeitigem bag entbrannte Giferfucht bet Frauen mar bas Umglud, bas bie Athamantiben traf, boch marf fich bie Rache immer auf fie felbit jurud. Dephele beutet auf bas Moment bes erften Erwachens bes Bewuftfeine, in welchem baf. feibe nach Entfaltung ringt, wo aber bie Unichauumgen, bie fich erzemgen, bemfelben noch nicht in flaren, bestimme ten Borftellungen gegenüber treten, fonbern nur wie in Debel gebullt ericheinen; barum entführte fie auch ibren Cobn in bas Mebelland bes Morbens. Ino pflegte bas Diomoloofint, bas Bilb ber finnlichen Lebensfulle, bie in ber Entfaltung ber ben Dellenen eigenen Ansehauungsweife eigen war. Bon Dionvfifcher Gefinnung mar Athamas icon berübrt, ju ber noch bas Bewuftlein bes Befened in ber Themitto trat; ber Rampf gwifchen Freiheit und Gefehlichteit erbob und offenbarte fich an ber 3mietracht. Die Bertauschung ber Gemanber, woburch Ibemifto ibre eigenen Rinber morbete, beutet auf bas Ungenugenbe ber Befehlichfeit, wie auf bie Gefabeen, bie mit einem rudlichtlofen Singeben an Dionufos verfnunft finb. wafteenb boch in ber Ino bie herrtichteit Diorugiicher Breibeit verflatt wirb.

Were bie Birchrumg birfer Gedungstektleiten ferefan bie Att. Leiterwitten und Pollamon. (Ocksbenetz.)

20 Gergraphie un, wall, land, angart fieb, den untern derbigen flemilien gefehligt, jernilie greifen werden Gemilien gefehligt, dernilie greifen wasse) ber militern (jesterfer Besperichst, im Earnbe bei Umgant ess Georgieffernehrum Geleichendagen, gesiehen Geleichen Geder unternehmen, der gemein gestegen, von dann am infam Iller fieb in zem Gemeiner Geder unternehmen Geder bereifende sie ein Blackfedern die Belleichen zu der Belleichen der Steine nertenstweiselnist von bem Blackfedern die Polarer, Siehe und Geduie ben militer unternehmen der der Belleichen die Polarer, Siehe und Geduie ben militer gestellt gestellt der die Polarer, Siehe und Geduie ben militer gestellt geste

Pfarre, Rieche und Schule ber nicht unisten Gtiechen. Die Gegend ist mittelmäßig fruchibar und ziemlich reich an Wästbean.

(G. F. Schreiner.)

3) Boologie, s. unt. Branchiopoda ben Artifei

Branch, stagnalia INOA (Teron), nannten bie Megarer bas Reft ber von ibrem Bater Athamas verfolgten und an ihrer Rufte pon ben Bellen angetriebenen tobien Zachter Ino. Gie beflatteten fie, bauten ibr ein Decon, mit Mamer und Dibaumen umgeben, und brachten ihr ale Beutothea, Det Schiffebet und Schiffer beidupenben und bilfreiden Bettin, iabrliche Dofer '). Auf eine andere Beife vereinten fie bie Bemebner von Epibauros Limera, melde von It. golif auf fich bier anfiebelten. Ginige Stabien von ber Stadt ift ein fleiner, aber tiefer Gee, bat Gewaffer ber Ino, Trong filmp. bat ihnen Blud und Unglud bei ibren Unternehmungen gur Gee verfündigt. In ihrem Befte werfen fie Deblaebad in baffelbe; finft et unter, fo ifte ein gludliches, taucht es auf, ein ungliedliches Beichen ') 3hr Anbenten erhielten auch bie Bewohner von Brafid. einer Stadt am Deere in Lafonien, welche ergablten:

1) Poue. 1, 42, 8. 2) Ibid. 8, 23, 5.

Semele fei mit bem neugebornen Dionpfos in einem Raften an bas Ufer bier geschwommen, Gemele tobt beraus: gezogen und prachtig bestattet, Dionpfos aber von ber bierber irrenden Ino gepflegt worden in einer Boble und in einer blubenben Gegend, bie fie Dionpfos' Barten, Acoronov xnnov, nannten 1). (Schincke.)

INOCARPUS, eine von J. R. Forster (Char. gen. t. 33) aufgestellte Pflanzengattung aus ber erften Ords nung ber gebnten ginne'fchen Glaffe und aus ber natur= lichen Familie ber Sapoteen (nach Blume aus beffen neugestifteter Familie ber hernandieen). Char. Der Relch zweitheilig; die Corolle trichterformig, mit funftheis ligem Saume; die Staubfaben in doppelter Reihe in ber Corollenrohre angewachsen, mit aufrechten, elliptifchen, zweifacherigen Antheren; bie Rarbe ungeflielt, rundlich; bie Steinfrucht einfamig, mit faseriger, nehformig : geaber: ter Rug (baher ber Gattungename: napnog, Frucht, ic, lvos, Gehne, Faser). Die einzige Art, Inoc. edulis Foret. (Linn. fil. Suppl. p. 239. Lamarck, illustr. t. 362. Gärtner fil. Carp. suppl. t. 199. 200. Rox-burgh, Corom. III. t. 263), ift ein auf ben Subfees und moluttifchen Infeln und in Offindien einheimischer Baum mit abwechselnben, eiformig : ablangen, leberartis gen, glatten, gangrandigen Blattern und fleinen, grunlich : weißen, mit Stugblattenen verfehenen Bluthenabren. Der Ruftern (b. h. ber fleischige Embryo, welcher ohne Eiweißtörper die Ruß ausfüllt), ist esbar. (A. Sprengel.) INOCERAMUS Sowerby (Paldontologie), Inoce-

ramus, Catillus und Mytiloides Al. Brongniart. Gine ganglich ausgestorbene Gattung zweischaliger Conchplien, gur Familie ber Malleaceen gehorig. Ihre Schalen find frei, ichließen überall, find meift gleich, binten gewohnlich zu einem breiten Flügel zusammengedrückt, und besteben aus zwei verschiebenen Schichten, einer meift verwitterten, innern, blatterigen und einer bidern außern, welche aus laus ter furgen, auf jener Schicht fenfrecht ftebenben Fafern gebilbet ift, bie man freilich auch bei ben meiften übrigen Malleaceen, Ungaben nachweisen tann, die aber boch bier und bei ber Gattung Trichites besonders ausgezeichnet bervortritt. Das Schloß beftebt aus einer ichragen, ge= raben Alache, auf welcher man gablreiche, fenfrechte, langs liche Grubchen entbedt, in benen bas halb außerliche Band befestigt gewesen ift. Bas bie Dustulareinbrude anlangt, fo ift ein hinterer mit Bestimmtheit beobachtet: Goldfuß glaubt auch einen vorbern gefeben ju haben. Die Budel liegen meift febr nach Born; bald find fie gleich (Catillus und Mytiloides Al. Brongniart), balb ift ber ber linten Schale langer und fpiger (Inoceramus Al. Brongniart). Bas ben außern Sabitus ber Goa: len betrifft, so zeigen sich auf ihnen gewöhnlich fart conscentrische Rungeln, welche nebft ben Bwischenraumen oft wieder gestreift find; feltener finden fic ausstrahlenbe Rippen. Die von 21. Brongniart gesonderten Gattungen Catillus und Mytiloides follen fich baburch untericheiben, bag jene breiter und gewolbter, biefe mehr langs

lich und flacher find; es eriftiren inbeffen gahlreiche Ubergange und fallen bamit jene Unterschiebe weg.

Die meiften Mitglieder biefer Gattung gehoren ber Rreibebilbung an und find feine jungern befannt; wol aber werben noch einige Formen bes Roblengebirges und Dolithengebirges hierher gerechnet; viele Species erwarten noch eine genauere Beobachtung und Begrenzung, als bisher wegen ber gewöhnlich ichlechten Erhaltung ber Schalen möglich gewesen ift. Folgende Arten find bisher befannt gemacht:

I. Mus bem Rohlengebirge.

1) I, vetustus Sowerby VI, p. 162, t. 584. f. 2. Goldf. t. 108. f. 5. Eirund, gewolbt, mit breiten, flachen concentrischen Kalten und gang feinen, ausstrahlenben Streifen; Schloftrand furg und fcbrag; Flugel baber flein; Budel etwas vorragend und gegen einander geneigt. Ubergangstalt bei Elberbreuth; Bergtalt ju Ratingen.

II. Mus bem Dolithgebirge.

2) I. dubius Sow. V. p. 162, t. 584, f. 3. Goldf. t. 109. f. 1. Saft freibrund, ziemlich hoch gewolbt, bin-ten verflacht, vorn unter ben Birbeln ziemlich abichuffig. Die Schloftlinie bilbet mit ber Achse einen rechten Bins fel; bie gange Schale wird von garten concentrischen gurden bebedt. Lias bei Donabrud und Queblinburg.

3) I, substriatus v. Münster, Goldf, t, 109. f. 2. t. 115. f. 1. Girund, fart gewolbt, weniger breit, binten verflacht, unregelmäßig concentrifch gewurzelt und geftreift; vor ben Budeln eine gefaltete ohrformige Ausbreitung, welche burch eine bergformige Bertiefung bes grengt wird. Im mittlern und obern Lias bei Umberg, Baireuth, Bang, Quedlinburg, Goffar, Rablefeld und Marfolbenborf.

4) I. peruoides Goldf. t. 109. f. 3. Fast freis: rund, gewolbt, vorn ju einer ebenen Flache gerade abges flutt, binten allmalig verflacht. Die Schlofilinie bilbet mit ber Are einen fast rechten Binkel. Auf ben allein bekannten Steinkernen bemerkt man undeutlich concentris fche Rungeln und gewöhnlich auch feine, ausstrahlende Mittlerer Gias bei Kaltenhagen und Denabrud.

5) I. nobilis v. Münster, Goldf. t. 109, f. 4. Scheint nur ein ausgewachsenes Eremplar ber vorbergebenben Urt ju fein, und erreicht eine gange von 8 Boll.

6) I. depressus v. Münster. Goldf. t. 109. f. 5. Ift gerundet vierfeitig, hinterwarts verflacht und ichwach concentrifch gefurcht; vor ben Budeln finbet fich eine flache, bergformige Bertiefung. Die Schloftinie zeigt nur wenige Querrinnen und bilbet mit bem Borberranbe einen ftumpfen Bintel. Dan bat biefe Art bis lang nur im Liastalte bei Umberg gefunden.

7) I. gryphoides Goldf. t. 115. f. 2. Mytilus gryphoides v. Schloth, Gervillia mytiloides v. Münet. Spis eirund, gewolbt, undeutlich concentrisch gerungelt, binten wenig verflacht und etwas gewolbt; vorn vor ben fpiben Budeln herziormig vertieft. Die Schlofrinne bat 7-8 querovale Gruben und bilbet mit ber Achse einen giemlich

fviben Winkel. Lias bei Bang und Altborf.

8) I, rostratus Goldf. t. 115, f. 3. Eirund, oben jugefpist, gewolbt, ziemlich gleichseitig, por ben Budeln

<sup>3)</sup> Die Stadt empfing von bem vom Meere ausgeworfenen Raften ihren Ramen , lugespoauane. Pome. 3, 24, 8.

eine kieine bergiormige Bertiefung. Die Schlofilinie zeigt langilige Grübchen und iddet einem nur wenig feiben Beintel mit ber Achfer be Abude find ziemlich joh und vorragend. Im Lieb bei Falfenhagen als Steinten. 9) L. amwachloides Geldf. t. 115. f. 4. Coun

91, amsystatodes Gody. t. 115, 1. 4. Opptciumb, gewöhlt, vom akthinita, binnt auch gemöhs, amtegelmäßig concentrith arturcht; bir fpipten Bludet liegen nach Bern; bie Echlostinie ift fure, umb bilbet mit ber Are einen fpipten Bludet. Bludet fich bäufig umb baufenweift in ben Brötenfandsbirfern von Bang, Allberf, Stitzetterin, Bröfarz "Ebnoberfut. Dammaurien u. s. w.

bet Amberg. 12) I. Cor. v. Mänster. Goldf. t. 109. f. 7. Derg. formig, febr Barf gerölbt, vorn und binten fiell ablidusfigs. Eddioficant lurs, mit ber Achte rechtwinfelig eingeine (barfe, concentridie Jaurden. Bu. Dornstenne bei den der Barten.

obern Jura bei Amberg.

13) I. sulcatus Soz. III. p. 184. t. 306. Cec. Oss. Foss. II. t. 6. f. 12. Goldy: 1, 110. f. 1. Britter icitumb, jungifiget, bodg gewölter, mit 8 ober 9 außfrahlenben Ruppers; Bod'd ungleich unb feit. 3m Gaust Lenben Ruppers; Bod'd ungleich unb feit. 3m Gaust ben Sent. Devonfitze um Balliffrer, im Grinnfande bon Ebladbown, Belfibens, Stelche, Reuchstel, Steining, Perte bur Riesen. Stulia umb berm Westname be Ris.

14) 1. concentricus Souerlaj III. p. 183, f. 205. Golfel, 1. 109, f. 8. f. gryphonolisis Sow. VI. p. 161. L. 584, f. 1. Geljef cirula, pagripit, genellet, concentrific ausgia und sprintly, tom shopping und verificit, sould retific transpil und sprintly the variety of the flavor strictly, binten rissed reneitret. 2016 Geljessimi in frar und bickeja. Budef ungledig, ber bei inferte Geljat länger, joja und selenformaj ubregelyean. 3m Geljessim Geljessimi om Servick (Service Sould tom Serv., Geljister, Gambelye um Servick (Service Sould tom Service, Geljister, Gambelye um Servick (Service Service) (Service) (Servic

15) I. propinguus v. Munster. Goldf. t. 109. f. 9. Untericheitet fich von ber vordergebenden Art burch faßt gleiche Burdel, flätter concentriche flächten, eine berzichtung flache, nicht vertiefte Abstuhung vor ben Budein und bis berimal breutenbere Größe. Geünfand bei Abarnab in Golden.

and in Sachlen.
16) I. cardissoides Goldf. t, 110. f. 2. Gin láng:

lichet, oben abgestügtes Deriect vom geradt und rechts einstellig abgestügt; Rüchen in der Mitte gewöldt, diene gulammengserückt und vom flumpfreinleigen flügel durch eine bestilche Kante geschieben; Budel leis, Die Schaten werten von 7—12 flättern consentrijchen Allette debedt, gwischen benen 3—4 schwieberer Janischenbogen; 5. Azest. 1, 82, 8. Janeits vertiens. XVIII. außerbem fieht man schwache, ausstrahlende Linien zwiichen jenen Falten. Im obern Grünsande an ber Teufelsmauer bei Blankenburg.

19) I, Lingua Goldf, t. 110, f. 5. Gleichfeitig breiedig, fpip, feit flach gewolbt und von gablreichen, eleich flatter, concentrifchen Ralten bebedt. Bortommen

ber vorigen Art.

20) I. nintum Goldf. t. 112. f. 3. 38 vierfriis, orn geroldt, unter bem ipis vorragenben Budet inf eingebrieft, und fallt binten ju einem großen, ehrem Bligel ab. Die lange Goldfolinie blieft mit der Adele einen rechen Billieft; Bart, regeinslige, connectivitée Rungén. Quaberfemblien von Echimbau. 21) 1. Cripai Mans, Gold. Suss. t. 27. f. 11.

2) 1. Cripaii Mant, Geol, Suss, t. 27, 1. 11. Golft, t. 112, f. 4. Zure einum, find bis flart gewählt, concentrich regelmäßig gerungelt. Schleßlimie gerebe, ian, mit ber größen Böblung ber Gebalen einen febr feigen Bindel bieren. Lusberlandlein bei Dulmm, Jahrand um Bannehurg; Gust in Bert um Cause bribge; Seriebenregel von Juleen, Dulben, Lemforde umb in Culte.

22) I. orbicularis v. Munter. Goldf. t. 113. f. 2. Kreifrunt, faft breiter ale lang, febr floch, mit flumpfen,

in ter Mitte liegenten Bilteln und mit febarfen, jumdie tegelmäging Mippen. Gruinfand bei Packtvörn.

23) I. latus Mastell. Geol. Suss. 1. 27. f. 10.
Son. 1. 982, I. 1. Golff; I. 112. f. 5. Baf freibund,
sohn burch ben langen Echlofisand gerabe abgrillutt, flade,
gemölte, tom bogenförnig, staten erweitert; Rade, cancentriighe Balten; ber Echlofisand math mit ber größen
Böldung bes Michan einen frighen Biltell. Sämmens

mergel und Grümsand bei Buren in Weststaten. 24) I. planus e. Maarter. Goldf. t. 13. f. 1. Bette termen bis treisrung, iche flach gewöldt, salt gleiche seitig, mit concentrischen flachen, gientlich regeimäßigen gatten und umbeutlichen Streisen, Geschöftend bang und biede. Artischemerzet von Ermische und im füblichen

Franfreich

25) 1. Curieri Som. 1. 441, f. 1. Goldf. 1. 111, 1. Caillag. Covieri. M. Branga. Das, finss. 11, 1, 238. Child friend ber briefelig freifund, jiemlich greiblt, mit unregindigien, Rarte, coneuriöden Mungleib, wie bayuischmiligenben Rinien. Badti lumpf um wugleich; bie lange Schloftlinie bitter mit ber Acht einem finten Bindet; glüget niebrig. Polare und verife Areibe Schlore.

bei Paberborn, Luneburg, Peina umb am nordlichen

Bargranbe.

26) I. annulatus Goldf. t. 110. f. 7. Eirund, oben zugespist, fast gleichseitig, gewölbt, mit etwa zwölfstarken, regelmäßigen, concentrischen Runzeln und bazwisschenliegenden Streisen; Budel vorragend; Schloftlinie turz und mit ber Are einen rechten Winfel bilbend.

27) 1. cordiformis Sow. t. 440. Goldf. t. 110. f. 6. Breit eirund, berzsormig aufgeblasen, von ben biden, gegen einander eingebogenen Budeln berzsormig vertieft, binten schnell zu einem flachen Flügel abfallend; febr starke, einzelne, concentrische Runzeln, mit breiten, gestreiften Zwischenraumen. Weiße Kreibe in Susser.

28) I. Brongniarti Parkinson. Sow. t. 441. f. 1. 2. Goldf. t. 111. f. 3. I. Lamarckii Mantell. t. 27. f. 1. Bierseitig, unten gerundet, gewöldt, vorn gerade abgestucht und eben, hinten durch eine Falte von dem slachen, grossen, rechtwinkeligen Flügel geschieden; der lange Schloßerand bildet mit dem vordern Rande einen rechten Binkel; scharfe, blatterige, concentrische Streisen bededen die stazten, unregelmäßigen, oft wellensörmigen, stumpsen Falten. Sehr häusig im Planerkalke Bestfalens, Nordteutschalds und Englands; weiße Kreide von Susser und Rouen; ist wol mit der vorhergehenden Art zu vereinigen.

29) I. Lamarckii Sow. Al. Brongt. Oss. foss. II. t. 4. f. 10. 13. Goldf. t. 111. f. 2. I. Brongniarti Mant. Geol. Suss. t. 27. f. 8. Eirund vierseitig, nasmentlich an ben Randern, und so start gewöldt, daß die Dicke die Breite bisweilen übertrifft. Concentrische Runzeln wechseln mit 3-5 Linien ab; auch bemerkt man wol zarte, ausstrahlende Linien. Weiße Kreide von Suss

fer und Luneburg; Dlaner von Beftfalen.

30) I. striatus Mant. Geol. Suss. t. 27. f. 5. Sowerby t. 582. f. 2. Fast freisrund, oben an der ges raden Schlostlinie, welche mit der hochsten Wolbung des Rückens einen spihen Winkel bildet, abgestußt, vorn bogenförmig, am Rücken sehr start gewöldt, hinten allmalig in den Flügel übergehend, überall von dichten, feinen, rezgelmäßigen Furchen bedeckt; Buckel spih und nach Vorn übergebogen. Weiße Kreide in Suffer und bei Oppeln in Schlessen. Goldfuß hat andere Formen damit verwechselt.

31) I. Websteri Mant. Geol. Suss. t. 27. f. 21. Eirund, ftark gewölbt, vorn steil abschüffig und gerade abgestutt, binten allmatig in die Flügel übergebend; Budel etwas vorragend, spit und ganz vorn liegend. Schlostinie halb so lang, als die Schalen, und mit dem Borderrande rechtwinkelig; schwache, unregelmaßige, conscentrische Runzeln und zahlreiche, unregelmaßige Streifen. Beiße Kreibe in Susser; Planerkalt bei Halberstadt und Hildesheim. Bielleicht gehört die Form bei Goldfuß (t. 112, f. 2, d) hierber.

32) I. undulatus Mant. Geol. Suss. t. 27. f. 6. Goldf. t. 112. f. 1. So breit wie hoch, flach bis ziems lich start gewölbt, von regelmäßigen, scharfen, concentrisschen Falten bebeckt; vorn bogenformig, hinten zu einem großen Flügel erweitert; Schlostrand lang und mit ber Are rechtwinkelig. Weiße Kreibe in Suffer und Schles

fien; Planer am Bargranbe.

33) I. nobilis v. Manster. Goldf. t. 113. f. 8. Eirund, flach gewolbt, fast gleichseitig mit regelmäßigen, schmalen, concentrischen Rippen und bazwischenliegenden wenigen Linien; einige undeutliche, ausstrahlende Linien.

Rreibetusch von Rastricht.

34) I. mytiloides Mant. Geol. Suss. t. 28. f. 2. Goldf. t. 113. f. 4. Sowerby t. 442. Mytiloides labiatus Al. Bronguiart, Oss. foss. II. t. 3. f. 1. Lang eirund, meist slach gewölbt, vorn gewöldter als hinten; Buckel spig, doch wenig vorstehend. Schlostrand kurz und mit der Are einen spigen Winkel bildend; concentrische, ungleiche, schiefe Runzeln werden von concentrischen Streisen bedeck. Diese längste Form sindet sich in weißer Areide von Susser und Dorsetsbire, im nördslichen Frankreich, in Polen und Danemark; im Planer des nördlichen Harzrandes, bei hildesheim und in Sachsen, eine sehr ähnliche Form auch im Quadersandsteine bei Pirna und Schandau in Sachsen.

Einige andere Formen find bisher nicht genügend be=

fcrieben und abgebildet, namentlich:

35) I. digitatus Sowerby t. 610, mit aubftrablens ben, fingerformigen, nur burch Furchen getrennten Falten.

36) I. pictus Sowerby t. 604, aus ber weißen Kreibe in Guffer, eine wol ben I. Brongniarti nabe ftehenbe Form mit einigen Langoftreifen und concentrischen

Rungeln.

37) I. involutus Sowerby t. 583, eine fehr ftark aufgeblasene Form, beren Buckel wie bei Diceras fast zu mehren Windungen umgebreht sind. Aus der weißen Kreide in Suffer und vielleicht in den jungsten Kreidessandsteinen bes glasernen Monchs bei halberstadt.

38) I. tenuis Mant. Geol. Suss. p. 132. No. 65, auf bem Gault und Planer Englands. (Roemer.)

Inoculation, Inoculiren, f. Impfung.

INODERMA, beißt bei Acharius eine Unterabtheis lung ber Flechtengattung Verrucaria. Reuerbings bat Rubing eine Gewachsgattung aus ber vierten Ordnung ber 24. Linne'schen Classe und aus der Gruppe ber Ule vaccen ber naturlichen Familie ber Algen fo genannt (depua, Baut, is, lros, Fafer), weil bas gange Bewachs aus mehren über einander liegenden, feinen, fafes rig gelligen Bauten besteht, zwischen welchen fehr gable reiche, fast kugelige ober elliptische, Sporidien ohne bestimmte Ordnung eingestreut sind. Die einzige Art, Inod. lamellosum Kutz. (Alg. aqu. dulc. Dec. IV. Linnaea VIII. p. 362. t, VI. 1. 7), hat Küting aus Ho ben ber Conferva tenerrima in Bafferbehaltern in Beigenfels und bei Tennstädt entstehen feben. Das junge Gewachs ift gallertartig, blafig, braunroth = grunlich, weit ausgebreitet und besteht aus einigen Sauten ohne Sporibien (l. c. f. 7. a); bas altere ift compact, fast leberat-tig, außen schleimig, blafig aufgetrieben, braunroth, innen weißlich, und befteht aus vielen Sauten mit eingeftreuten Sporidien. (A. Sprengel.)

INODIA (Elvodia), wird hekate, die gespenstische, nachtliche Zaubergottin genamt, welche die aus der Unsterwelt herausbeschworenen Damonen und nachtliche, surchts

bare Schredgeftalten, enonibec, berauffenbet und flibrt '), guf Kreumegen, an Grabern, bei bem Blute Ermorbeter weilt und in ber Racht mit ben Geelen ber Zobten umberfchmarmt "). Das Binfeln und Gebeul ber etfcrodenen Sunbe verfunbigen ibre Rabe 1). Bergi, ben Art. Hekate und Roppen, fiber bie breigeftaltete Des Late. (9Rien 1823. 4.) (Schinche.)

INODISUM, nannte Reder (Elem. n. 1768) eine ber Gemachsagttungen, welche er aus bem ginnelichen Lichen bilbete; mabricheinlich gebort Inodisum ju Parmelia. (A. Sprengel.) Inofficiosi (testamenti) querela, Inofficiosum

Testamentum, f. Testament.

Inoh , f. Ino. INOKA, ein ber graffich Telefy'fchen Familie gebos riges febr großes Dorf im theifer Berichteftuble iBes girte, Processus) ber bevefer und außern fieinoter Bewanichaft im Rreife biesfeit ber Theift Dberungarns, in ber großen ungarifchen Cbene, in fumpfiger Gegenb am finten Ufer bes Theiffluffes, ber bier eine Infel (Inofas Ret) bifbet, gelegen, mit 171 Saufern, 1198 magnaris ichen Ginwoonnern, von benen funf gur evangelifchen Rirche belvetiider Confession, 84 jur tatholifden und 1109 jur nicht unirten griechischen Rirche fich befennen, einer Pfarre und einem Bethaufe ber Reformirten. Das Dorf liegt an bem fogenannten Teufelfgraben (firdig - Arka), mele der von ber Ibeig an bis jur Grenge bes bibarer Comitate gezogen ift.
INOLOMA, eine ju ber Abtheilung Cortinarin ge-

borige Art bes Blatterfcbmammes. Uber bie Charafteris ftit ber Ramilie ober Abtheilung f. b. Art. Agnrieus. (R.) Inomycetes, f. Hyphomycetes. Incon , Statt in S. Afrita , f. Nun (Noon).

Inopolis ('Iovránalic), f. im art. Paphlagonien. Inopos, f. Inopus. Inopsis, f. Ionopsis.

INOPUS. In ber furgen Beichreibung, welche Strabe (Libr. X. p. 485, Edit, Casaud.) von ber phyfiften Beichaffenbeit ber fieinen Infel Delot im griechie ichen Archipelagus gibt, gebenft er auch eines Alufchens bes Ramens Inopos (Touride), welches bie Infel burch. Riefe, ba biefe eben nicht groß fei. 3m Ubrigen mar baffelbe ben alten Phofifern nicht unbebeutenb; fie verglichen es mit bem Mil in Agupten, weil es wie biefer regelmäßig jur Beit ber Sommerfonnenwernbe anichwelle. Plinius (H. N. II, 103) fagt: "Inopus fons eodem, quo Nilas modo ac pariter cam eo decrescit augeturque" (coll. Pausan, Corinth, V. 5, 2); baber wol ber Glaube bei Einigen, bag ber Inopus vom Ril bertomme, wie man auf Strabo erfieht (Libr, VI, p. 271. Edit, Carnub, coll. I. Paur.), Breal, Ufert's Wimf, Gepar, ber Alten, 65. 41 unb 46 und Mannert in f. Geogr. 8. Bb. C. 749. Der Drothus lant an biefem Balbbache, woffer Mannert ben Inopus balt, bie Batona ibre 3willingegeburt vollbringen. (S. Ch. Schirfits.) Rustath ad Hom. p. 1887. 56, Schol. Apollon. Rhod. S, 851.
 Theorett. 2, 15, Orid. Metam. 14, 405. 5) Sauti Theb. 4, 428. First. Asn. 4, 609.

Inosculatio vasorum (Xnot.), f. Gefässe. INOTA, ein gur herrichaft Palota geboriges, febr bebeutenbes Dorf, im far : melluefer Gerichtoftuble (Begirte, Processus) ber flublmeifenburger Gefpanichaft, im Rreife jenfeit ber Dongu Dieberungarns, in flocher Glau genb, in ber Rabe (norblich) ber Gar : Ret (Gumpfe) gelegen, nur '. Stunde offmarts von ber Grenze bes vefaprimer Comitats und 's teutiche Meile von bem Martte Palota entfernt, mit 86 Saufern, 744 magoarifchen Ginwohnern, welche Relbbau und Biebrucht treiben, und 236 Ratbolifen . 499 Reformirte und 9 Juben unter fich adbe len, einer fatholifchen Silialfirche, einem Bethaufe ber Evangelifden belvetifcher Confession und fartem Beinbaue. Durch biefes Dorf führt bie Boffifrafte von Beispeim nach Stublweifenburg. (G. F. Schreiner.) INOWRACLAW, 1) ein fandratblicher Rreis im Regierungsbegirte Bromberg ber preufifchen Proping Dofen. Er grengt gegen Rorben an ben Kreit Bromberg, gegen Rorboften an bie Proving Preufen, von ber er auf eine furze Strede burch bie BBeidet getrennt wirb. aegen Diten und Guben an Ruffifch. Bolen und gegen BBeften an ben Rreis Mogilno, und ift ber größte ber lande ratblichen Rreife, nicht nur im Regierungsbegirte Bromberg, fonbern in ber gangen Preving Pofen, inbem er ein Areal von 30,42 geographifchen Deleilen bebedt. Er liegt größtentbeils auf bem breiten Sobenquae, ber fic aus bem Regierungsbegirfe Rranffurt ber burch bie jur Proving Pofen geborigen Rreife, Birnbaum, Deferit, Samter, Dbornit, Gnefen, Mogilno, Inowraciam, in bas Romareich Bolen bineingieht, und in bem lentern bei Dobryon und Bobrownit von ber Beichfel burchbrochen wirb, um fich, wie es icheint, fpater mit bem preußischen Sobenguge ju verbinden. Ge geigt biefer ber Diluvigle formation angeborige Sobengug, auf bem jeboch bis jest tein Puntt gemeffen ift, im Umfange unferes Rreifes Spus ren von altern Bifbungen, ba bei Inomraclam Gune und Sanbftein anftebt, welche lentere Formatien auch bei Dos brum und Bobrownif burch bie Meichfel enthiblit wirb. Die Canbftreden biefes Sobenzuges wechfeln bier in unferm Rreife mit Thonboben ab. baber beefelbe im Gangen febr fruchtbar ift; auch fintet man bier Erben, bie jur Calpeterergengung febr geschicht find. Aber auch Rieberungen find vorhanden, wie bas Montmen : Bruch langs ber Montwen, bas gnieftowiger Bruch an ber Grenge bes bromberger Rreifes u. a., welche eingebeicht und aus feuchtem Moore in fruchtbares Aders und Bartenland permanbeit finb. Balbungen finben fich in ben norblichen und fublichen Begenben bes Areifes; bort breitet fich ber große fonigliche att : Gniemfomver ., bier ber fonigliche Striellna'iche Rorft aus. Der Rreis wird von bem oft. lichen Quellarme ber Repe (b. i. ber Montwer) burch. floffen, ber bier aus bem verichlammten und jum Ebril troden gelegten Goplofee entftebt und in einen langaeftred. ten, auf ber Grenge bes Rreifes Mogilno belegenen ganb fee tritt, in ben auch ber weitliche Quellorm ber Rebe (bie eigentliche Rene), welche aber nur bem Rreife Wegilno angebort. Conft fenbet man in biefem ausgebebms ten ganbitriche nur einige unbebeutenbe Bache, mot aber

eine giemliche Ungahl fleiner Geen. Die Bahl ber Ginwohner betrug im 3. 1821: 39,478; 1831: 40,621; 1837: 51,506, wovon 7900 in den vier Stadten Inows raclam, Strichelno, Gniwtowo und Krufchwig, 43,606 aber auf bem platten gante lebten. Jede DReile mar im 3. 1837 mit 1693 Individuen beset, wornach ber Kreis mit bem Kreise Wongrowiec gleich bicht bevolkert ift, und mit biesem nachst bem Kreife Bromberg, wo nur 1650 Seelen auf die DReile fommen, ju ben am we: nigften bevolkerten ganbftrichen nicht allein im Regierungs bezirte Bromberg, fondern auch in ber gangen Proving Pofen gebort. Das Gros ber Bevolkerung befteht aus tatholischen Volen (1821 gablte man 27,670 Ratholifen), au benen inbeffen feit 1772 (in welchem Jahre ber Debs biffrict, wozu unser Rreis gehort, an Preugen abgetreten wurde) viele evangelische Teutsche (1821 zahlte man 9489 Evangelische, worunter nur fehr wenige Polen) als Co: lonisten hinzugekommen find; eine Colonisation, welche awar mahrend ber fechejahrigen Dauer ber bergogl. marfcauischen Regierung von 1807 - 1813 unterbrochen wurde, feit 1815 aber, in welchem Jahre bie Proving Pofen wieder an Preugen gurudtam, in unferm Kreife, wie in biefer Proving, neuen und ungestörten Fortgang erhielt. Auch die Bahl ber Juden ift nicht gering; 1821 gabite man beren 2319; eine Babl, welche fich feitbem ansehnlich vermehrt hat. (In ber Stadt Inowraciam, wo inbeffen bie meiften von ihnen wohnen, vermehrten fie fich bis 1837 von 1515 auf 1917.) Die Rahrunges ameige besteben fast ausschließlich in Aderbau und Biebaucht, welche beibe fehr lohnend find. Im 3. 1831 gablte man im Rreife 7127 Pferbe, 20,044 Stud Rindvieh und 89,807 Chafe, incl. einiger Biegen, 1837 aber 7967 Pferbe, 26,386 Stud Rindvieh, 135,903 Chafe, 182,287 Schweine und 112 Biegen, sodaß in bem juleht genann: ten Jahre jebe Deile mit 262 Pferben, 867 Stud Rindvich, 4467 Schafen, 601 Schweinen und beinabe 4 Biegen befett war. Der Rreis ift biernach in fast allen 3weigen ber Biebzucht ben übrigen Areisen bes Regies rungsbezirkes Bromberg voran, und wird nur in ber Schafzucht von bem Kreise Ginesen, wo jede DReile 4950 Schafe gahlt, übertroffen. Die Industrie ift bages gen faft Rull, benn 1819 wurde bie Bollenweberei in Diefem Areise nur auf einem Stuhle, Die Leinweberei auf 8 Stuhlen gewerbsweise und auf 32 Stuhlen als Rebens beschäftigung betrieben, und feitdem hat bierin teine Bers anberung von Belang fattgehabt. In bem genannten Jahre gabtte man im Umfange bes Kreifes 3 Baffers, 115 Bind: , 8 DI: und eine Baltmuble; ferner 4 Gafts bofe fur bie gebilbeten Stanbe, 63 Rruge und Musipans nungen, 233 Schenfwirthichaften. Die Poftifragen von Pofen und Gnefen nach Thorn und von Bromberg nach Inowraciam gieben burch ben Kreis; Die lettere foll jest dauffirt werben.

2) Inowraclaw (Jung Breslau), Rreisflabt bes gleichnamigen landrathlichen Kreises im Regierungsbezirk Bromberg ber preußischen Proving Posen. Sie liegt in einer weiten und fruchtbaren Ebene, aber von jedem Flusse oder Bache entfernt, an der Positikraße von Posen nach

Thorn, ift ber Gib ber lanbrathlichen Beborbe und bes Land: und Stadtgerichts fur den Kreis Inomraclam, eis nes fonigl. Domanenamtes, eines Unterfleueramtes, einer Posterpedition und ber tonigt. denomifchen Gefellichaft für Cujavien, und zahlt eine evangelische und eine fathos lifche Pfarrfirche, eine fatholische Filialfirche, eine Synas goge, ein Sospital und 461 Saufer. Die Bahl ber Eins wohner betrug im 3. 1802: 2616; 1816: 3157; 1821: 3882; 1831: 5032; 1837: 4761 Individuen, worunter fich im 3. 1816, 1238 Ratholifen, 327 Evangelische und 1525 Juben befanden. Die Bahl ber lettern bat fich bis zu Enbe 1837 auf 1971 vermehrt, wogegen bie Bahl ber Chriften (Ratholifen und Evangelische) auf 2844 gestiegen war. Die Rahrungszweige ber Bewohner bes fteben in gandwirthicaft, Bierbrauerei, Sandwertebetrieb, und ber Bermittelung von gebenebeburfniffen gwifchen bes ren Erzeugern und Bergehrern in ber Stabt und ber fruchte baren Umgegenb. Diefer Kleinhandel ift febr anfehnlich und icheint bie Stadt bemfelben ihre rafche Bergroßerung ju verdanfen. Die Juben nehmen an biefem Gewerbe. zweige ben größten Antheil, boch find auch viele von ibnen Sandwerter. Die Gewerbetabelle fur 1819 (bie von 1837 ift noch nicht öffentlich bekannt gemacht), weift fole gende Meifter und Wirthschaften in ber Stadt nach: 10 Bader, 17 Fleischer, 2 Seifensieder, 14 Schuhmacher, 51 Schneiber, 2 Handschuhmacher, 8 Kurschner, 3 Ries mer und Sattler, 5 Seiter, 4 Maurer und Steinmeher, 9 Posamentirer, 3 Hutmacher, 3 Zimmerleute, 11 Tischler, 2 Stellmacher, 4 Bottcher, 3 Drecheler, 5 Schloffer und nagelschmiebe, 6 Grobschmiebe, 1 Uhrmacher, 3 Glafer, 2 Rupferschmiede, 1 Binngieffer, 1 Kammacher, 1 Topfer, 2 Rlempner, 1 Buchbinder, 14 Materials bandler, 15 Musichnitthanbler, 1 Gifenwaarenpandler, 60 andere Sanbler mit taufmannifchen Rechten, 2 Apothe ten, 4 Rramer, 29 Bictualienbanbler und Sofer, 3 Gafts hofe fur die gebildeten Stande, 1 Speisewirth, 55 Schent. wirthe ic. Gehr auffallend ift bie Bahl ber Schenfwirthe fchaften, wovon eine auf 87 Geelen tommt und nur auf geringe Fortichritte in ber Gittlichfeit fcbliegen laft. Bei ber Stadt im GBB. liegt eine Salpeterfieberei (4 Saufer 80 Einw.), welche fruber bedeutend mar, aber jest nicht betrieben wirb. Die hiefigen Galpeterpflangen (Bellermanbe) bebeden fich oft in bebeutender Menge mit Roch falg, ohne bag deffen Grundftoffe (Salgfaure und Ratron) vorhanden maren, die fich baber burch allgemeine Berhaltniffe zu bilben icheinen. Bei ber Stadt liegen außerbem noch zwei Erbpachtsbudner (2 Saufer 8 Ginm.) und die Biegelei Stadtziegelei (1 Saus 11 Ginm). Geit bem 24. Cept. 1835 ift Inowraciam im Befibe ber revidirten Stadteordnung vom 17. Marg 1831; fie bat mit ben fleinen Stabten ber Rreife Gnejen und Mogilno eine Collectivstimme auf den Banbtagen ber Proving Pofen. Much bat fie eine fleine Garnifon, welche aus ber britten Escadron des fiebenten Sufarenregiments besteht. Jahr. lich werben in berfelben vier Rram : und Biehmartte gen

ner foviel als Deuliren ober Impfen (f. b. Art.). (R.)

INQUARTATION (Quartation, Quartirung, Scheidung durch oder in die Quart), wird eine Schei: bungemethobe bes Golbes vom Gilber genannt, bie bes fontere als Probirverfahren gur Bestimmung bes Goltge: halts guibischer Begirungen angewandt wirb. Die anges gebenen Benennungen jur biefen Proceg rubren baber, bag berfelbe nur bann gelingt, wenn ber Goldgebalt fich bochftens auf 's belauft, und bag man baber foviel Gil: ber ber Legirung gufepen muß, bis bochftens nur ber vierte Theil berfelben aus Golt befteht. Enthalt eine Begirung Rupfer, Gold und Gilber, fo bestimmt man jus nachft ben Reingehalt an Golb und Gilber burch bas ges wöhnliche Cupellationeversahren, und schmelzt nothigen Kalls foviel feines Gilber mit bem erhaltenen Rorne gufammen, daß ber Goldgehalt 14 ober noch weniger vom Gewichte ber gangen Probe ausmacht. Das gulbische Gilberforn von dem angegebenen Gehalte wird nun auf einem flah: lernen Ambos ausgehammert und zwischen einem Band: walgwert zu einem febr bunnen Blechftreifen ausgewalgt. Um ein Abblattern und einen baburch berbeigeführten Berluft zu vermeiben, gluht man die Lamelle vor jedem Durch= gieben burch bie Balge in ber Duffel eines Probirofens aus.

hat sie endlich die Dide eines maßig farten Schreib: papiers erlangt, fo rollt man fie gufammen, und übergießt fie in einem langhalfigen Glasfolben mit bem bop= pelten Gewichte Salpeterfaure von 1,178 fpecififchem Gewichte, bie vollkommen frei von Chlormaffer, Stofffaure, und falpetriger Gaure fein muß, um jebe auftofente Gin: wirkung berfelben auf bas Gold forgfaltig ju bermeiben. Beigen fich beim Erhigen über einer Lampe ober im Gand: babe teine salpetrigen Dampfe mehr, fo gießt man bie Saure ab, und erfett fie burch neue von 1,284 specifi: schem Gewichte. Die frangofischen Probirer pflegen selbst eine breimalige Digestion mit Salpeterfaure anzuwenden. Die bei ber zweiten Digeftion angewandte, und nur wes nig Gilberorpb haltende Saure lagt fich zu anderen Scheis bungen bei der erften Digeftion wieder anwenden. Es ift aus leicht einzusebenden Grunden am zwedmäßigften, Die Caure nicht auf einmal, sonbern in fleinen Portionen Bugufeben, und die Digeftionswarme nicht bis jum Ros den ber Gaure ju fleigern. Durch biefe Operation wird bas Sitber vollftanbig aufgeloft, und bas Golb bleibt als ein wenig jufan menbangenbes Pulver im Rolben jurud. Man mafcht baffelbe burch Defantation mit bestillirtem Baffer aus, indem man bas Auswaschwasser forgfaltig mit ber Gilberauflosung vereinigt, aus ber nachher bas Metall burch Rochfalz als Chlorfilber gefällt und burch Schmelzen mit tohlensaurem Natron ober Potasche als Silbertorn wieber erhalten wirb. Um bas Bolb, welches fich als. ein Pulver von mattem Ausfeben ausgeschieden bat, in ein Rorn gufammenguschmelgen, fullt man ben Rolben vollig mit Baffer an, bedt einen kleinen Ziegel über die Offnung bes Kolbenhalfes, und kehrt mit einer rafchen Sandbewegung ben Tiegel mit dem barin befindlichen Salfe um. Bat fich bas Golb auf bem Boben bes Tiegels nach einigen Augenbliden vollständig angefams melt, fo entfernt man ben Kolben durch eine ichnelle Benbung, und gießt bas Baffer aus bem Tiegel über eis

nem Uhrglafe ab. Das Golb fcmilgt nun, nachbem ber Tiegel por ber Duffel getrodnet (abgeathmet), bricht bei einer ftarteren Sibe in ber Duffel ju einem Rorn gus fammen. Es ift babei nicht nothig, einen Blug von Bos rar und Salpeter angumenben.

Diefe Trennung bes Golbes vom Gilber wurbe nur in bem Falle im Großen ausfuhrbar fein, wenn bie Menge bes Gilbers im Berhaltniffe jum Golbe fehr bebeutend ift. Indeffen haben zwedmäßigere Scheibunges methoden bie Unwendung biefes Berfahrens im Großen entbehrlich gemacht. 218 Probirverfahren bietet es aber große Bequemlichfeit bar. (Bunsen.)

INQUILINUS. Die Bebeutung biefes Bortes ift in ben Urfunden bes Mittelalters, wo es zuerft vortommt, fo unbestimmt, bag man fie ftets nur aus bem befonbern Busammenhange richtig erklaren fann '). Im Allgemeis nen versteht man unter Inquilinus einen ftabtischen Eins wohner, welcher, ohne bas vollständige Burgerrecht erlangt ju haben, ber ftabtifchen Dbrigfeit unterworfen ift. und bes Schubes ber Stadt, unter ber Berbindlichkeit zu gewiffen Leiftungen und Abgaben, genießt. Rimmt man ben Begriff Inquilinus in biefem Umfange, fo flebt er eigentlich gleich mit ber Bebeutung von incola, in bem Sinne, wo man fagt, incolae sunt, qui Domici-lium, magistratus permissu, in urbe oppidove constituerunt, jure civitatis haud impetrato. Hi magistratui urbis quidem subjecti, et statutis, consuetudinibus operibusque civitatis obnoxii sunt, ejusque protectione et usu privilegii, quod non qualitati civis, sed loci ratione competit, fruuntur, sed ad honores, munera aliaque civitatis emolumenta pari cum civibus jure non admittuntur 1).

Es gibt aber noch eine andere, engere Bebeutung von Inquilinus, in welcher es ben teutichen Ausbruden Beifaffe und Diethbewohner gleichfleht, und haufig auch mit bem lateinischen Worte inhabitator vertauscht wirb. Alebann umfaßt baffelbe blos bie Ortebewohner, welche nicht auf eigenthumlichem Grunde und Boben wohnen, fonbern miethweife frembes Eigenthum inne haben, und gleichsam als Unbang ber Gigenthumer, bei und mit ihnen fich vorfinden '). (Emil Ferdinand Vogel.)

Inquirent, f. Inquiriren und Inquisitionsprocess. INQUIRIREN, INQUISIT, INQUISITORIAT. Inquiriren überhaupt beißt, Jemanben, ber eines Bers brechens angeschulbigt wird, bestimmte Fragen gur Bes

<sup>1)</sup> Die Belege hierzu finden sich in dem Glossarium medil aovi von Paltaus bei dem Worte Inquilinus, und in G. D. Geister's Comment, I. de landsassiatu, (Marburg 1781. 4.) S. 72. 82 und 109 (g. 2) Bgl. Ch. G. Niccius, Spicilegium S. 72. 82 und 109 fg. 2) Bgl. Ch. G. Niceim, Spicilegium juris Germanici, ad Engavii Elementa jur. Germ. (Gott. 1750). p. 274. 3) In biefem Sinne ift ber inquilinus rudfichtlich eines p. 274. 5) 30 off em sinne it der inquinnus ruchtening eines praedli urbani gang bas, wosur der colonus bei dem praedium rusticum gilt. Beide werden dann oft, auch in naberer, juristischer Beziehung, paralletistist; wie z. B. in der Biener's scheng, Quaest. 57 der Quaestionum e jure vario (Leipzig 1815. 4.), in deren überschrift es heist: "Emtor locationi conductioni fundi emti stare non obligatur. Coloni et inquilini, dum sponte cadere nolunt, non vi, sed magistratus auxilio repellendi; que quidem casa venditaria est, emtorem praestare indemnem." quidem casu venditoris est, emtorem praestare indemnem."

gieben, noch auf eine allgemeine Beranlaffung bin ges

gen eine bestimmte Perfon in ber Art verfahren, baf

er biefelbe sofort baburch als bes fraglichen Berbrechens verbachtig barftellt. Bielmehr bebarf er bierzu eines be-

fondern Unlaffes, welcher entweber burch eine glaub.

wurdige Angeige, ober eine allgemeine, im Du-

blicum fich aussprechenbe Behauptung gegeben fein

muß. Und biefen Anlag muß ber Richter, ber Sichers beit wegen, in ben Untersuchungsacten felbst auf bas Bes

naueste bemerken. Die Glaubwurdigkeit ber als Anlag gur Untersuchung geltenben Angeige ober Des nunciation hangt theils von ben Grunden ab, welche

ber Denunciant fur bie Bahrheit seiner Behauptung vors bringt, theils von ber perfonlichen Stellung und Eigens

thumlichfeit bes Denuncianten, fowol an fic, als im

Berhaltniff zu ber angeschulbigten Perfon, theils von ben

perfonlichen Eigenschaften biefer lettern felbft. Gine anos

nome Denunciation fann und barf ber Richter ftets nur

als eine Auffoberung betrachten, bie angeschuldigte Person

in befondere Dbacht zu nehmen; niemals aber barf er

barauf allein eine formliche Untersuchung grunden. Ubris

gens ift ber Denunciant verbunden, die Bahrheit feiner

antwortung vorlegen. Die Art und Beise aber, wie dies geschieht, modificit sich im streng juristischen Sinne insofern, als zwischen Generals und Specialinquisistion unterschieden wird. Unter der Generalinquisition versteht man den ersten Theil des Untersuchungsprocessses, in welchem überhaupt die Frage erörtert wird, ob ein gewisses Berbrechen oder Bergeben verübt worden, und von wem dies geschehen sei? Die Specialinquisstion dagegen umfast den zweiten Theil des Untersuschungsprocesses, worin besonders davon die Rede ist, ob und inwieweit sich eine gewisse Verson, auf welche nach dem Ergebnis der Generalinquisition der Berdacht eines verübten Verbrechens oder Vergebens sich aus bessondern Grunden bezieht, wirklich desselben schuldig ges

macht babe?

Db nun aber gleich in biefer Art von ben juriftis fchen Dogmatitern ber Begriff ber General: und Specis alinquifition gewöhnlich festgestellt wirb, so baben boch fcon mehre bentenbe Juriften mit Recht barauf binges wiesen, bag bie Bertheilung bes Untersuchungsproceffes in bas Doppelgebiet ber General: und ber Specialins quifition fcon beshalb unzwedmäßig fei, weil bas Untersuchungsverfahren febr oft nur ale ein einfaches Bu ber Beit, wo in Teutschland bas auf tanonisches Recht gestübte inquisitorische Berfahren, unter Berbrangung bes bis babin ublichen Anflageproceffes, que erft gebrauchlich wurde, bilbete fich freilich bie Trennung ber Specialinquifition von ber Generalinquisition gleich: fam von felbft, weil man nur bei wichtiger fcheinenben Berbrechen bas nabere Gingeben in bie Cache burch bie Specialinquisition fur nothig hielt, und sich fur die lettere ein fehr ftrenges Spftem über bie Ginrichtung ber porzulegenden Fragen gebildet hatte; allein fur umfere Beit ift die Unterscheidung zwischen General : und Specis alinquisition offenbar schablich, weil fie bas Festhalten veralteter Formen begunftigt, und also bie praktis fche Berbefferung bes Criminalproceffes an fich verhinbert. Gewiß wurde bie zeitverderbenbe Berfplitterung ber Uns terfuchung in hunbert einzelne Fragen, wo oft taum bie Balfte nothig mare, langft ein Enbe genommen haben, wenn nicht burch bie bergebrachte Lebre von bem Unterschiebe zwischen General : und Specialinquisition ber alte Schlenbrian bes formellen Berfahrens geschütz und aufrecht erhalten worden ware ').

über die Begrundung ber richterlichen Inquisition im Allgemeinen bemerken wir nur Folgendes: An sich hat der zu Criminaluntersuchungen besugte Richter jeden in Erfahrung gebrachten Umstand, welcher mit Wahrsscheinlichkeit auf ein verübtes Werbrechen oder Bergehen schließen läßt, so zu benuten, wie ihm dies durch seine Berdindlichkeit zur Fürsorge für die Sicherstellung der Staatsbürger zur Pflicht gemacht wird. Doch darf er weder alle Rechtsverlehungen als solche, ohne Rücksicht auf ihre criminalistische Natur, vor sein Inquisitionsforum

sånde, und er berhalb durch die Obrigkeit von Amts halben anges nommen wurde: ber soll boch mit peinlicher Frage nicht angeriffen werben, es sep bem zuvor redlich und berhalben genugsame Anzeigung und Bermuthung, von wegen berselben Missethat, auf ihn glaubwürdig gemacht. Dazu soll auch ein jeder Richter in diesem großen Sachen vor ber peinlichen Frage seviel möglich und nach Gestalt und Gelegendeit einer jeden Sache gescheben kann, sich erkundigen und steißig Rachfragens haben, ob die Missethat, darum er angenommen, berüchtiget und verdacht, auch geschehen sei, oder nicht: wie hernach in dieser Unstern Dronung seenes ersunden wird.

Angaben eidlich ju befraftigen; auch tann er die Bersichweigung feines Ramens nur auf fo lange fobern, als bies ohne hindernig fur bie Entbedung ber Bahrheit und Darftellung ber Bertheibigungsgrunde, welche bem Ungeschuldigten zu fatten tommen, julaffig ift. Die gur Grundlage einer Untersuchung bienenbe alls gemeine Behauptung bes Publicums muß rudfichts lich ihres Entstehungsgrundes zugleich einen Grund ber Bahricheinlichkeit fur die badurch ausgesprochene Meinung enthalten, und ebenso muffen die befannten Gigenschaften ber, burch jene Behauptung angetafteten Person biefe fon an fich in einem verbachtigen Lichte erfcheinen laffen. Much muß ber Richter, ber auf eine ber voran. gegebenen Arten Anlag zu einem Untersuchungsproceffe erhielt, noch ehe er gegen die verbächtig geworbene Pers fon felbft einschreitet, fich bavon zu überzeugen fuchen, von welcher besondern Gigenthumlichkeit bas fragliche Bew brechen ober Bergeben fei 2). Der Ausbrud In quifit bangt in feiner juriftifchen Bebeutung mit bem oben erlauterten Unterschiebe gwis fchen Beneral : und Specialinquisition genau zusammen. Denn ber, welchen die Specialinguisition trifft, wird mit 2) Diefe Anfoderung liegt icon im Art. 6 ber peinlichen Go richteordnung Karl's V., wo es ausbrucklich beißt: "Go Jemand einer übelthat durch gemeinen Leumund beruchtiget wurde, ober andere glaubwurdige Anzeigung, Berdacht und Argwohniß flattsfande, und er berhalb durch die Obrigkeit von Amts halben ange-

<sup>1)</sup> Bgl. biergu befenbere G. A. Tittmann, Grundlinien ber Strafrechtewiffenschaft und ber teutschen Strafgesestunde (Leipzig 1800). G. 841 fg.

them Cintritte Inquiffi genannt, da er berber mus Inculpal bieß (regil. helpten Art.). Unter einem Inquififeriale aber verflolf man eine zu Abbrung von Geminsatunterfundungen befondere berevohrte Bebeder, also ein Eriminalgericht, wolches ausfellzeißig mit folden und retrudungen fils befehrigtigt. In prezissform Conata in folgt. Bestehnung namentlich übsild, obwol sie nicht zuererhalbig gernstellt (denit, da sie zu setze also zwerfnaßig gernstellt (denit, da sie zu setze also zwerfnaßig gernstellt (denit, da sie zu setze also zwerfnaßig gernstellt (denit, das zu zu zu setze also zwerfnaßig gernstellt (denit, das zu zu zu setze also zwerfnaßig gernstellt (denit, das zu zu zu zeite also zwerfnaßig gernstellt (denit, das zu zu zeite also zwerfnaßig gernstellt (denit, das zu zu zeite also zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zwerfnaßig zw

profinsijo gravisti (deint, da sie au fetr an die berüchtigte spansige span

INQUISITION, oft auch bie beilige Inquifition ober bad beilige Amt (sauctum officium) genannt, ichliefit bier bie gewohnliche Bebeutung von weltlichem peinlichem Berichteverfahren aus, und faft bled im tiechenrechtliden Ginne ben Inbegriff ron Glaubente ober Reberges richten und beren vielfeitiger Birffamfeit in fic. Bei ben alten Romern bezeichnete inquisitio icon biejenige Unterfuchung und richtetliche Birffamfeit, welche mittels Beugen und anberer Silfemittel über ben Lebenemanbel ber Beflagten verbangt wurden, und wer biefes Beichaft leitete, bief inquisitor. Bei mehren Bolfern bes driftlichen Mittelaltere finben fich beibe Biorter frubgeitig ub. lich, bech in boppelter Bebeutung; jurrft beauchte man fie von öffentlichen Abgaben und Gintunften, welche gewiffe abgeorbnete Einnehmer, inquisitoren, eintreiben mußten, bann und zwar fpder, fo in Frantreich, ver-fant man barunter eine gewiffe Genbotenichaft, welche bie Ronige in ibre Provingen febidten. um bas Berfabren und Betragen ber Beamten, ober auch gewiffe Biorfalle, wie s. 23. ben Bucher ber Juben, ju unterfuchen und notbigenfalls ju beftrafen. Diefes Gefchaft nannten bie Frangofen enqueste (inquisitio), bie baju Beauf. troaten enquesteurs (inquisitores), unb man mabite biergu nicht blos weltliche Berfonen, fonbern auch Geiftliche, ja Dominitaner und Frangiefaner. Mithin maren bie Borter ichen langft ublich und befannt, als fie bie driftliche Rirche auf biejenigen Genbbotenichaften ber Papfte übertrug, Die jum Richten und Beftrafen ber Glaubenenerbrecher bevollmachtigt wurden. Bor bem 13. 3abrb. batte fich bie Rirche biefer Borter noch nicht aur Bezeichnung biefer geiftlichen Bietfamteit bebient, Die Gache felbit aber, bie fie nachmale mit bem Borte inquisitio ausbrudte, namlich bas Richten und Beftrafen berer, melde hat hierarchiche Onftem ber driftethalifden Lirche ober einzelne Glaubende und Lebrfane berfelben angriffen und befampiten, mar icon frub in ber chriftlichen Belt

deligt wie gere feit bem Gurtleben und Beiden beide Gerlinst, beim Zustillung und Entrelphältung sond Gerlinst, beim Zustillung und gestellt den gestellt der Gelten, aus frühligen unter menner einzigler aus gestellt der Gerlinst und gestellt der Gerlinst unter der Gerlinst gestellt der Gerlinst gestellt der Gerlinst gestellt der Gerlinst gestellt gestellt der Gerlinst gestellt g

Wer num biefe 3been und Dogmen angriff, marb fo gewiff ein Reger und Zeinb ber Rirche gengnnt, als bergenige, welcher ben erhabenen Stifter bee Chriftenthume ober biefes in feiner Ginfachbeit mit Breifein umb mabre baft anfloffigen Berbrebungen beftriet. Das Anfeben bes oberften Rirchenbauptes und feiner Priefterfchaft mar gleich unverleglich und brilig, wie Gott und bie Lebre von Gott. ober wie bie Bebeen und Gabe ber Mirche felbit, welche allefammt mit ibren Wächtern und Bortfebern unter eine nem geweibten Mimbus in Gind gufammenfloffen. Das 3meifeln baran, bas Biberfprechen und Dagegenbanbeln galten fur ein Blajeflateverbrechen, abmeichenbe Befine nungen burften nicht gebuibet, Einbeit mufite aufrecht gebalten werben, weil grabe auf biefer bie gange Bacht bes hierarchifchen Suftems und feiner Birtfamteit berubte. 3e bober fich bie Rirche über bie weltliche Dacht ju ftellen beftrebte, befto ftrafbarer ericbien in ihrem Ginne auch ein Angriff auf fie ober überbaupt ber Boemurf. ein fcblechter Chrift ju fein, mabrent ein feblechter Unterthan gewohnlich mehr Schonung genog. Der Papft, bie conge Klerifei und bie Monchtorben bilbeten einen Bere renftand in berechneten Rangftufen, und mafiten fich eine Gerichtebarteit über bie driftlichen Religiontbefenner an. wie fie meber bas Urchriftentbam lebet, nech jebe vermunftige Staatsverfallung ertragen tann. Denn mer fich gegen fie auflebnte, war auch fogleich ein Emporer gegen Wort. und barum fonnte ibre Dacht Burchtbares erreis dent fie aab aber im Mittelalter nebenbei bem wettliden Deipolismus bie Lebre von Mitteln an bie Sand, folge fame Unterthanen ju bilben. Alfo fonnte religibfer Glaus bend, und politifcher Meinungegrong Sant in Sant geben, und batte fich biefe Berichwifterung nicht gefung ben Schonerlich murbe erftere emparaefommen fein

Die geffliebe Werinderschaft ist feite als, und muße entfingenen in den Dervottetten eine berrichenen Siedernigslunders unter der feitung eines geschneten Beieflere ergannent, dere mit anderen Werten, intere uns geseinen gegennent, der mit anderen Werten, intere und geschlichen der der der der der der der der ben Befennern bei Geriffentund vorsifischen merke, um fig Millerfunde boggenr regt. Zieke Anfechanz der von der Werfeitel angenemmenn und unerfammte Guschwertetern, als Berichtett, auf iller Keglert. Werduschwertetern, als Berichtett, auf iller Keglert. Werflicher, die Wildelfer, den in besindere Arthung lieren, au bieben, nub er aller Spanisitier zu fieber. Die pu bieben, nub er aller Spanisitiers zu fieber.

S. Bigl. birrgui J. C. Extendancis, De Inspiralitiens murane (Basta, 1785). 8. F. Gasser – resp. C. Ther — de Inspiralitaine coatra serdem et meture, tellat. 1237. Casar- et al. Espiralitaine (coatra serdem et meture, 1614. 1237. Casar- et al. Espiralitaine (coatra serdem et meture, 1614. 1237. Casar- et al. Espiralitaine (Coatra serdem et al. Espiralitaine). H. Mijister – et al. Espiralitaine et al. E

priefterliches Amt gab ihnen biefe Befugnig, wie auch bie Mittel, Renntnif von abweichenben Meinungen und Irrs glauben zu nehmen. Ginfach und minder graufam mußte bie Birtfamfeit biefes Amtes fein, fo lange es nur Ginbeit und Gleichheit ber Lehrfate und Gebrauche in ber Rirche einführen und aufrechthalten, leibenschaftlicher, gifs tiger, wuthenber und rantevoller, fobalb es auch bas Unfeben ber außern Rirche, b. h. ihre Priefterfchaft, beren Uns truglichfeit, Dacht und irbifche Berrlichfeit huten follte. Diefe finnliche Richtung und Ausartung mogen fcon bei ihrer Ericheinung mertliche Unfechtung und Befampfung gefunden haben; boch trat ihre Gefahrlichkeit erft im 11. Jahrh. gleich fart, flar und fuhlbar hervor. Daber tam es, bag die Rirchengewalt fich nun lieber ber Bertil: gungemittel gegen ihre Feinde bebiente, als bee Bibers rufes und ber Belehrungeversuche auf fanftem Bege. Das Berbrennen ber Reger im Gingelnen und bie Betampfung berfelben in Daffe burch bas Schwert war Die außerfte Strafe, ju welcher Die fatholische Rirche Dilbere Strafen in ihrem Ginne waren oft immer noch rob genug, um fie beutzutage fchaubervoll nennen zu konnen. Mit bem Reuertobe und mit Gingies bung ihrer Guter bestrafte man inbeffen icon bie Danis chaer im 4. Jahrh. Spaterbin wurden gewohnlich alle Rebereien in ber driftlichen Belt Danichaismus genannt, um fie befto strafbarer gu machen. 3m 12. und 13. Jahrh. aber pflegte man oft aus bemfelben Grunde alle Reber mit bem Ramen Balbenfer zu belegen, obgleich bie Rebermaffe nicht einerlei Lehr: und Glaubensfabe befolgte. Babrbaft inquifitorifche Dagregeln, wie fie bas 13. Sabrh. aufstellte, finden fich icon ju Unfange bes 12. Jahrh. vor, boch ohne icharfe Scheidung und Untersu-chung ber Begriffe von dem, was eigentlich Reberei war und fein follte. Darum wurden Berbacht und Unflage leichtfinnig ober auch leibenschaftlich aufgegriffen und beftraft. Berbrehungen ber Musfagen und Behren maren ges wiß icon ublich. Gleichwol hatten bie Rebereien bis zu Anfange bes 13. Jahrh, überhand genommen und waren bauptfachlich verbreitet im fublichen und norblichen Frants reich, mehr ober minder in Italien, England, Teutsche land, Spanien, Ungarn, Bosnien, Bulgarien, Dalmas tien und Irland. Um biefe Beit ober genau um 1181 begannen bie großen Berfolgungen gegen felbige. Dan bielt fur bas befte und wirkfamfte Dittel ju ibs rer Unterbrudung bie Einkerferung und bie Tobeeftrafe. Die Rirchenversammlung ju Berona 1184 verfügte bergleichen Dagregeln, als bie mabre Bafis ber Inquifition. Diefe Gewaltmittel regelte und icharfte Innoceng III., weil er bie Gefahr fannte, bie ber fatholifchen Rirchen: macht brobte. Entgegen fanben ihm bamals jeboch ber wachsende Widerspruch gegen die Einheit bes Rirchenfyfteme, bie Ungufriebenbeit vieler Ratholifchen über ben Rles rus und bie firchlichen Buftanbe, endlich auch bas Beffreben der weltlichen Dachthaber, fich von der laftigen Rirchengewalt loszureißen. Diefe brei Sauptvorwurfe umfaßte bie tatholische Rirche ebenfalls mit bem Ramen Regerei und belegte ffe mit Berbammnig. Gie gaben aber gegen Enbe bes 12. Jahrh. ber eigentlichen Reberei fleine

17

politifche Saupter, fo vorzugeweife im fublichen Franks reich; boch große weltliche Dachthaber wollten bamals bie Rirche noch nicht befampfen. Rur ein Konig von Aragonien, Peter II. (f. b.), hielt es fur bedentlich, baß Priefter legerische Rurften bestrafen und vernichten wollten, wie es überhaupt auffallen mußte, bag bie Rirche unter bie Begriffe ber Reperei Deutungen ju mengen wagte, welche ftaatbrechtliche und burgerliche Berhaltniffe bedrohten. Bei biefer Rubnheit murbe bas Bestreben ber Priefter in ber Reperverfolgung immer geregelter, und burch Innoceng III. vorzüglich ein vervollfommnetes Gpe ftem in Rudficht fowol auf bas Musspuren ber Andersgefinnten, ale auch auf bas Berfahren bei ber Unterfudung und Beftrafung berfelben. Die Bijchofe bebielten gwar noch bas Richteramt, allein bie weltlichen Dbrigfeiten mußten ihnen von jeht an Silfe leiften. Endlich fanb fic noch bie Möglichkeit, biefes Geschaft tauglichen Ramern ju übertragen, die fich wenigstens nicht fo faumig und nachtaffig babei wie bie Bifchofe bewiefen. Diefe Dan. ner fand man in ben ju Unfange bes 13. Jahrh. geftifs teten Bettelorben ber Dominitaner und Frangistaner. Sie waren leute von ffrengen Regeln und veinigenden Barten gegen fich felbft, voll von Religionseifer und Ergebenheit gegen ben papftlichen Stuhl, einfam und freis willig von ber Belt entfernt, und barum leicht geneigt, bie Banden bes Blute und ber Freundschaft zu verachten, wie auch arm genug, um fich eine Ehre aus ber Befleibung biefer graufamen Amter ju machen. Gie mochten auch theilweise ber icholaftischen Theologie und bes bamaligen kanonischen Rechtes kundig gewesen fein. Dit Übernahme Diefer Inquifitorialgeschafte von Seiten biefer Bettelmonche (von 1232 und 33 an, boch nur fucceffive), murbe aber auch bas Berfolgungsinftem energischer und willfurlicher, bie 3wangsmittel ausgebilbeter und unmenschlicher, und bie Procefform gescharfter; ein Berbienft, bas fich Gres gor IX. junachft erwarb. Schon wurden Belobungen und Belohnungen auf bas Musspuren und Ginfangen ber Reger gefett. Gelbft bie Ronige von Franfreich thaten biefes, und Raifer Friedrich II. wetteiferte gewiß nicht ju feinem Bortheile mit bem beiligen Stuble in fcarfen Berordnungen gegen bie Undersgläubigen. Dan bachte nun auch, fobalb fich bie Bettelmonche als bewährte ums bermanbelnbe Regerrichter bervorthaten, an Berftellung ftebenber Tribunale für ihre Amtsthatigfeit.

Diefer Gebanke und seine Aussubrung haben in neuerer Zeit menschlichen Scharssinn auf die Bermuthung bingelenkt, daß die Freiheit des Christenthums durchaus vernichtet worden ware, wenn die scheußlichen Tribunale der Glaubensrichter allenthalben in Europa begründet worden waren. Bei der Strebsamkeit des menschlichen Geschlechts im Allgemeinen und bei dem Forschungstriebe desselben im Besondern, möchte die Aussubrakeit dieses tyrannischen Systems in allen Theilen der christlichen Welt, wenn auch nicht zu bezweiseln, gewiß aber hier und da erheblichen Störungen und auf die Dauer einer Vernichtung ausgeseht gewesen sein. Sollte auch der römische Stuhl diesen großen Gedanken von der Vernichtung der Gewissenstellt gehabt haben, so war doch

INOUISITION

fein Reich ju weit und groß, ale bag er überall bin mit Bertrauen fchauen, ober bag jene 3mangemittel allermarte batten in bem einen großen Stole gleichwirtfam angelegt merben fonnen, mabrent baneben noch bie weltlichen Beberricher driftlicher Banber folgfame Bafallen bes Rirchenfürften botten fein muffen. Bielmehr mochten mit ber Bleit bie Banfte fethit bei bem Ubermuthe, bem Erone und ber Allgewalt ber Inquifitoren nicht ein Dal gewunscht baben, bergleichen ichredenerregenbe Eribungte allenthals ben errichtet gu feben, ba burch biefe ibnen gar leicht Memichtung ibred priefterlichen Unfebend, ober boch ficher rer eine Beichrantung ibrer Dacht bereitet werben tonnte. Enblich faben ja viele weltlichen Aurften bie Inquifition smoorn in freen Panben, und Manche pon ibnen freiabten fich gegen bie Unnahme ber Gelege file Errichtung folder flebenben barbarifden Gerichte.

Gonach gelangten bie Inquifitioneanftalten allmalia jur Bolltommenbeit und ju bem fcbredenerregenben Infeben, bas bie fratern Jahrbunberte von ibnen aufweifen, Es ftamben ibrer Befiftellung und Unabhangigfeit anfang. lich auch noch andere Schwierigfeiten im Wege, welche Die Baufte beffegen mußten. Buerft begegnete man ben Ginmuften ber Bifchbie, benen bibber bas Amt obgelegen batte, bie Bierbrechen ber Reberei zu unterfuchen und zu beftrafen. Gie fürchteten balb felbft, wie es auch gefcab, ben Tribungten untermurfig ju werben. Darum war von ihrer Geite nicht blos offenbare Biberfeslichteit, fonbern auch julent verberbliche Befehbung tiefer Unftal. ten worbregufeben. Es fanben fich aber auch bie welt-lichen Richter feinbfelig, ba ihnen bieber bie Leitung ber Reperproceffe jugeftanben, und Raifer Friedrich's II. Berordnungen biergu neue Beftdtigung gegeben batten, und enblich mar ju furchten, bie Burften murben biefe welt. lichen Beborben hierin ichirben,

Muen tiefen Beforgniffen balf ber beilige Stubf gunachft burch bie Berordnung ab, bag bie Bifchofe ver: laufig, bie ihnen bie inquifitorifche Gewalt ganglich entriffen worben mar, mit ben bestallten Inquifitoren vereint wurden und ben Untersuchungen beimabnen mufiten, obne boch bie Reger ju richten. Der weltlichen Beborbe thertieß man jur Begegnung ibrer Einrourfe einen Une theil an bem gerichtlichen Berfahren, namlich bie Ernenmung ber Unterbeamten, bie Beimobnung ber Unterfudungen, Die Plottfredung berienigen Urtheile, Die burgere liche Strafen verbangten, und ein Drittel ber eingezogenen Repregitter. Bas bie Grhaltung ber Eribunale, ben Gebalt ber Inquifitoren, ber Unterbeamten und Gefangnigwarter, bie Ernabrung ber Gefangenen und bie Beftreltung ber Roften au ben Meierlichfeiten fur bie Bollife: bung ber Uttbeilespruche betrifft, fo wurde nach langem überlegen und nach mancherlei geblariffen beichkoffen, ben Ortegemeinben biefe Baft aufzuburben, mit bem Beriprechen, fie an ben Strafgelbern und Confercationen Ibeit nehmen ju laffen. Spater afterte fich Manches, wie weiter unten bemertt werben wirb. Diefe Berichte murben anfanglich meift überall, wo fie eingeführt wurden,

aus Unbefanntichaft mit ihren Folgen gut aufgenommen, bis fich ergab, bas Sas, Sabgier und verlaumberische R. Barell b. B. u. S. Groute Genten XVIII. mirben Alfo fingen bie Anquifitoren an ju prebigen und ju unterrichten, und ale bief frater meafiel, prebigen und untere richten ju laffen, Rurften und Obrigfeiten angumabnen, ibnen bie Reber in Die Banbe ju liefern, ober auch ibnen in Berfolgung und gefanglicher Gingiebung biefer Unglud. lichen rafchen Beiftand ju leiften, genau nach ber Babl und bem Stanbe ber Geftirer ju foricen, tie Baringdie gen unter ihnen mit bem Zobe ju beftrafen, ihre Guter einqugieben und über ben Gifer ber weltlichen Beborben und geiftlichen Prataten in Befampfung ber religiofen Arrthumer und beffen, mas babin gebeutet wurbe, forge foltig au wachen. Dem Papfte wurben Berichte erflattet, von ibm und ben Concilien neue Berfügungen gegeben. Ablaft ju ertbeifen und bas Rreus gegen Rebermaffen ju prebigen, lag jenen fo gut ob, als willfurliche Strafen über einzelne Individuen ju verbangen, bie es nach ihrer Meinung ju verbienen fchienen. Dann begannen fie auch biejemigen frafflich ju verlegen, welche ber Dacht bes beiligen Stubles ju nabe traten, ober welslichen Machthabern gegen biefen Beiftand leisteten. Go ließ Papft Johann XXII. im I. 1322 über Mattbiab Biscenti von Mailand burch bie Inquisition gezichtliche Unterfuchung einleiten, weil er ale Reichevafall, feinen Gifer für Raifer Lubroig gegen Rom bewiefen batte. Ein gleiches Berfahren traf in namlicher Beit bie furftliche Ramilie Efte, weil fie Berrara wiebernabm, bas ibr vorber ber Papft entriffen batte. Als Reber bebanbelte 3m-noceny, VI. Die Malatefta, Manfrebi umb Orbelaff wegen bes freitigen Befibes von Rimini und Faenga, neuerer Beifpiele nicht ju gebenten. Burben weltliche Abfichten burd bie Imquifition erzielt, fo war es auch naturlich, baß fie Schriften und Bucher verlegerte, welche bie Rechte ber Rireften und Staaten mehr, all es ber beilige Stubl wunfchte, autbebnten umb vertheibigten, wie j. 2. unter Paul V., bei beffen Streitigfeiten mit ber Banbelerepublit Benebig. Bollte man boch um biefelbe Beit noch (ju Anfange bes 17. 3abrb.) Colche inquifitorifc bebanbein, welche bebaupteten, bie gurften batten in well-

icken Dingen Minmarten über fich als Getel Auf beite Beite fehrer Dementell. B. die Enquifferen im preiern Derennium bei 13. Saleth, in 3 taller nin, weringstent bein fich 1224 beitellt fichen ver. Sobei im Enfehre am gebörn fein meckler, mie im Streber-Baut, in ber Weiter Zaches und in Der Femberert, bei traf für gereit mirfilm auf. Gem Handleigen Gergert M. beite Beiter und der Streben der Streben der Streben bei der Streben der Streben

458

rifden Ginrichtungen mit Milberungen erneuern. Allein wes ber biefe noch bie ernsthaften Drohungen ber Inquisito: ren binberten ben Musbruch neuen Bolfswiderftanbes. Clemens IV. und feine vier Rachfolger fanben biefelbe Emporung und mußten enblich die frubern Berordnungen ganglich aufbeben. Die außerorbentliche und ungewohnte Strenge ber Glaubensrichter in ihrem amtlichen Berfahren und ibre empfindliche Scharfe in Beitreibung ber ibs nen angewiesenen Ginkunfte, wobei fie in Berbacht ber Gelberpreffung fielen, maren Ursachen bes Distingens, wie benn bie Stabte fich überhaupt bestmint weigerten, gur Erhaltung ber Tribunale Etwas beigufteuern. Um bie Inquisition nicht fallen ju laffen, fo entichloß man fic, ben Communen biefe Roftenlaft abzunehmen und bie Strenge ber Glaubenerichter baburch ju milbern, bag ben Wischofen in bem inquifitorischen Berfahren mehr Gewalt wieder, als bisher jugestanden wurde. Diefe Rachficht bes beiligen Stuhls gegen bie offentliche Stimme in Italien, jebenfalls nothwendig aus Rudficht gegen bie Berfassung ber Stabte und Staaten biefes ganbes, batte jur Kolge, bag man bier überall, Benebig und Reapel ausgenommen, Die Einführung ber Inquifition ohne auf: fallenbe Biberrebe bulbete, und bag biefe felbft nicht ben morberischen Charafter befam, wie fie ibn anderwarts

In Benedig, wo fich bis 1249 viele filichtige Balbenfer eingefunden hatten, verorbnete ber Doge, uns ter Leitung bes Patriarchen und ber Bischofe ber Repus blit ein inquifitorisches Berfahren mit Strafen bes Bers brennens, ber Galeeren und bes Gefangniffes gegen Rebereien. Der beilige Stuhl munichte biefe Inquifis tion nach ber feinigen eingerichtet und von bem Dbertris bunale in Rom abhangig ju feben, allein Innoceng IV. und alle feine Rachfolger konnten biefes nicht erlangen, weil bie Republik in ber Annahme ber apostolischen Inquisition nicht nur Unfug und Emporung bes Bolles, wie bamals noch in ben Nachbarftaaten geschah, sondern ben Berluft bes Sanbels mit ben Unglaubigen ober Richtchriften befürchtete. Der Staat hatte überhaupt bei Einführung biefer Glaubensgerichte in ber Sauptftadt und in ben ihm auftandigen Gebieten gur Bermeibung ber Argerniffe und Berwirrungen, welche im Gefolge berfels ben anderwarts bemerkt wurden, folgende Beschrankungen feftgefett: Rur Einheimifche tonnen ju Bollftredern ber Inquisitionsbeschluffe ermablt werben, bie Quaftoren bangen, gleichwie bie Glaubenstribunale vom Staate ab, wie fie auch biefem über bie Berwaltung ber ihnen anbeim gefallenen Guter Rechenschaft abzulegen schulbig find. Der beilige Stuhl erkannte im August 1289 biefe Berfügung an, obwol ungern. Rach und nach tamen noch 39 Borichriften bingu, welche fammtlich bis gur Abichaffung biefer Berichtebarteit ihre Gultigfeit gehabt Befonders icheint 1504 bie Staatsinquifition eine bebeutenbe Reform erlitten ju haben, um bie Unter: bandlung mit fremben Machten zu erleichtern. Die ve-netianischen Inquisitionstribunale bestanden aus einer Difdung von weltlichen und geiftlichen Richtern. In der Baimtftabt fagen ju Gerichte ber bei ber Republit accres

bitirte papftliche Runtius gur Babrung ber Intereffen bes beiligen Stuhles, ber Patriard, welcher als venetig= nischer Cbelmann, mehr auf ben Ruben feines Baterlandes als auf ben des Papftes fab, ber wirkliche Inquifitor ein Franzistaner, welcher ein Auslander von Geburt fein tonnte, von Rom aus ernannt und vom Doge bestätigt wurde, und brei weitliche Affiftenten aus bem Rathe ber Bebn, ohne beren Buftimmung nichts Gultigfeit erhielt. Diefe maren Genatoren und burften nicht, wie in anbern Staaten, bem Inquisitor ben Gib ber Treue und Berschwiegenheit ablegen, wie überhaupt bie Billfur und bie Birtfamteit ber Inquisition febr gezugelt wurde. Bie febr bie venetianische Inquifition von allen übrigen in Europa abwich, beweisen g. B. folgende Gefebe: Beren, Bauberer und Bahrfager bleiben ben Aribunalen ber Inquifition entzogen, wenn felbige bie Gacramente nicht berlet haben, ebenfo hatten fie feine Dacht uber bie Gotteelasterer, Beiligenschander, Doppeleben, Bucher rer, Griechen, Juden und andere Richtchriften, ebenfo wenig fpaterbin über Protestanten. Much fonnte fie weber gange Gemeinden ober Behorben, noch überhaupt Blieder ber lettern bannen. Die Buter berjenigen, mels de ber Regerei wegen verurtheilt murben, blieben ben rechtmäßigen Erben 1). Runftwerke waren fammt ibren Meiftern ber Inquifition entruckt, und wegen ber Bue derverbote batte bie Republit ein Concordat mit Gles mens VIII. abgeschloffen. Faftenfrevel, burch Bollner, Beinfchenken, Birthe und Bleifcher verurfact, geborten gleichfalls vor bie weltlichen Gerichte u. f. w. Rurg bie Inquifition in Benedig batte, jedoch immer mit befurche teter Einrebe ber weltlichen Affiftenten, nur Dacht über folgende Bergeben: 1) über wirfliche Reger ober Golche, welche bie ihnen bekannten Reber nicht anzeigten; 2) über Berfammlungen, welche jum Rachtheil ber romifchtas tholiften Religion gehalten murben; 3) über bie, welche nicht geweihet, boch priesterliche Berrichtungen trieben; 4) über bie ber Regerei verbachtigen Gotteblafterer; 51 über bie, welche bie Inquifition fammt allen ihren Beamten ftorten und mishandelten, und enblich 6) über bie Befiger und Druder teberifder Schriften. Schon M Rolge bes Concordates mit Papft Ricolaus IV. waren alle papftliche und faiferliche Berfugungen wegen ber Reterei auf die venetianische Anguifition unanwendbar. 3m 3. 1301 suchte ber Pater Inquisitor Antonio Diefe Schranten ju burchbrechen, aber vergebens. Ebenfo mislangen Paul's IV. Berfuche, ben Ginfluß ber weltlichen Uffiftenten bei ben Glaubensgerichten ju beschranten, nicht beffer erging es Julius III., und noch fchlimmer Paul V., welcher ben Dogen und bie Genatoren mit bem Banne und ben gangen Staat mit bem Interbict belegte. Da brobte ber Senat, wie Debre behaupten, bie fatholische Religion abichaffen ju wollen, und Paul mußte fich mit einer Bermittelung Frankreichs wegen ber Republit bes gnugen. Die befannt geworbenen Berfuche, in ben Rib. stern Reapels bie Inquisition einzuführen, machte bei ber

<sup>1)</sup> Go lantet bie Ratheverfügung ber Beimer vom 5. Rou, 1568, bie oft und heftig vom obmifchen hofe angefochten wurbe.

Dailand fant binfictlich ber Inquifition unter ber Generalinquifition ju Rom, felbit ale es ber fpani: fchen Berrichaft angeborte, und Philipp II. tonnte es 3563 nicht babin beingen, baft bie Tribungle bie ffrenorren fpanifchen Grundilbe annahmen. Allgemeines Murren und Beicheri im Botte erftidren bie erften Berfuche Diefes Monarchen '). Das Ronigreich Deapel folgte ben inquifitorifden Dafregeln Raifer Friedrich's II. und als es unter bie Berrichaft ber Ronige aus bem Saufe Unjou tam, wurten bie Grunbfage befolgt, welche bie Inquifition in bee Provence leiteten. Die Dominitaner, von ben weltlichen Beborben unterflutt, reiften im Canbe umber und bielten Glaubenfgerichte, oft auf Roften bei faniatichen Schanes. Die foateren Beranberungen im Staate gaben ben Reapolitanern ben Borqug, Die Regergerichte in ihrer Mitte voltig unterbruden ju tonnen, fobaf Berbinand ber Ratbolifche, welcher bie fpanifche Inquifition bice in ihrem gangen (Stange (1504 unb 1510) berftellen wollte, ebenfo vergebliche Dube anmanbte mie Ratt V., ber auf Betrieb bes Garbinale Caraffa 1546 birfelben Beriuche wiebetholte. Gein Bicetonia Tolebo fdritt, aller Borftellungen ungeachtet, jur Cade, allein ein Theil bee Abele griff mit bem Rotte gu ben Maffen, erregte Aufruhr und Blutvergieffen, befendere ben 21. georduete mittlerweile jum Raifer, welche obne Bebor ju finben bes Lantes verwiesen wurten; boch an bes Beltee Ctanbbaftigfeit icheiterte bas Belingen bee Unternehmens. Rech einmal faste Philipp II, benfetben Ente fchlug. 1561 und 1563, bem bad 2mil ebenfalis ficgreich wiberfland. Und in ber Mitte bes verigen 3abrhunderte tam ber Carbinal Gribifches Grinelli in Berbacht, nach ber Beife ber Inquifition gegen einen Priefler verfahren au baben, welcher beichulbigt worben mar, von bem fatholifchen

Gilauben abmeidente Gruntiane au begen 1), Gileichiele

tig war verratien worben, bag berfelbe Erzbifchaf mittelt ber Bifchofe ben ganbes eine Met Inquifition batte eine führen wollen, welche bas Batt plonlich brudte. Gine Borftellung bee Etetto bei bem Ronige bewirfte bie Abftellung biefer beimlichen Berichte, wofür bas Bolf que Dantbarfeit Rart'n 300,000 Dufaten ichenfte. Gicilien ftonb. fo lange es ben Ronigen pon Snanien gehorchte. unter ber Generalinquifition biefes Reiches; unter ben Bourbonen murbe bie Berrichaft ber Inquifition bart acmithert und Konia Karl erhielt die Gelaubnis nam Manfte einen befonbern Geoginquifiter fur biefes Banb ju mib. Ien. Berbinand IV. gebubrt bie Ebre, biefes Inftitut am 30 Ways 1282 moltio absorbaffen unter orestem Trobloden ber Infelbewohner, nachbem mabrent feineb Beftebens erma 201 Perfonen lebenbig, 270 im Bilbriffe verbramt, und 3000 Individuen ju verschiebenen Ponis tengen verurtheilt worben maren. In Mobena batte bie Inquifition einen befonbern Berichtoftubl, weichen Derang Derfules III. am 6. Gept. 1785 enblich umfignate. Drei Jahre früher tilgte ber Großbergog Leopold von Toscang biefes Eribunal in feinem Bante. Uber Die Welchochte ber Inquifition in bemfelben find febr umftanb liche Machrichten vorhanden, welche bezeugen, bag ichon in ben erften Decennien bes 13. Jahrb. Alorens ein Sauntfin ber Renerei, namentlich ber Patariner, mar-Darum ichuf Greage IX, bier um bat 3abr 1224 bie erfte Form einer Inquifition, ber ein Schater bee beili-Spater gegen bie Mitte beffeiben Janth, richtete ber betannte Marturer Beter von Berona ein Aribunal im Aloster Canta Maria Rovella ju Aloreng in feiter Obefalt ein, nicht obne beftigen Wiberfpeuch bes Poveilla, beffen Partei bas Aribung|perfonal in große Gefahr verfente. Bu beffen Gunften errichtete man einen Militairorten, Die Gefelfichaft ber beiligen Daria, obne baburch bie graften Greuel ju verbuten. Ats Pauft Urban IV. 1263 bie italienischen Provincialtribunale ber Inquifition unter bie beiben Betteloeben theilte, erbielten bie Brangistoner Jedcana umer fich, welche ale 3mouifitoren, ibre Gewalt weit mehr aufbetnten, ale bie Dominifaner in Italien ju thun pflegten. Gie ertielten auch von ber weltlichen Beborbe eine gewiffe Ungalit von Dienern und befondere Gefangniffe. In floreng befant pon nun an eine Art Obertribunal, beffen Ubermuth all málig fo groß murbe, bağ es 1346 fich etlaubte, ben Diener eines Dantlungebaufes, welches fury juvor fallirt batte, aber einem Carbinale 12,000 Gotbaulben ichulbete auf beffen Befehl verhaften ju loffen. Die Gianeria tieft nicht allein ben Befangenen befreien, fonbern verflagte auch bei Clemene VI. in Avignon ben Jaquiliter, welder überbies noch ansehnlicher Gelberpreffungen befchulbig! wurbe. Der Papft peroebnete mun, baf bie Inquifitovon biefet Banbet fich aller Dinge, Die ihrem Umte fremb maren, enthalten, nur auf Berfolgung ber Reberei feben und bie Meher nach Befund ibrer Berbrechen an ibrer Perfon, nicht aber an ihrem Bermogen beftrafen follten. Rerner murben bie Privatgefangniffe ber Inquifitoren berboten, bie offentlichen bagegen jur Ginfperrung angewis-

fen, sowie auch tein Ginwohner bes ganbes und fein Frember auf Befehl ber Rebergerichte verhaftet werben konnte, wenn die Prioren hierzu nicht Erlaubniß geges ben batten. Das Tribunal ju Florenz erhielt blos feche bewaffnete Familiare jum Dienfte, und gur Aufrechthals tung biefer Berordnung wurde ein Dagiftrat von 14 Burgern errichtet, welche, Die Bertheibiger ber Freiheit genannt, über biefe errungenen Bortheile machen mußten. Mis Gregor XI. Floreng 1375 mit dem Interdicte belegte. fo befahl bie Regierung ben Prieftern, ben Bottesbienft trop ber Einreben ber Inquifition fortbesteben gu laffen. Gein Rachfolger Urban VI. bewirfte jeboch, bag bie Inquifition in Floreng großere Dacht erhielt, aber fpater wieder in Die gefehmäßigen Schranten gurudgewiesen wurde, ale Sirtus IV. ben Staat mit bem Banne belegt hatte. Scharfer und glanzender erschien sie wieber unter Leo X. und Glemens VII. Unter Pius IV. wurde bie Generalinquifition ju Rom bevollmachtigt, bem Tribu= nale in Florenz, nachdem ihm fchon 1557 burch Paul IV. eine Deputation aufgebrungen worben mar, noch brei andere Commiffaire jugutheilen, welche gemeinschaftlich über Res ligionsvergeben erkennen und ber weltlichen Regierung bie Ertenntniffe jur Bollftredung vorlegen follten. miffenichaftlich gebilbete Debiceer Coomus I. ließ gefches ben, bag 1551 ein feierliches Autobafe über 22 Perfonen gehalten wurde. Derfelbe bulbete auch die inquifitorischen Bucherverbote und die harte Berfolgung ber Juben burch baffelbe Tribunal. Paul's IV. Bucherverbote vom 3. 1559 wurden auch in feinem Staate eingeführt, bemmten Buchdruckerei und Buchbanbel und brudten ben Geift bes Bolfes, ber feit Dante, Petrarea und andern herrlichen Mannern einen Aufschwung erhalten hatte. Bon Pius V. ließ er fich gefallen, bag bie Deputation ber Inquifition, bie Pius IV. gebulbet, abgeschafft und fogar ber Duncius von ihr entfernt wurde, damit bie Gebeimniffe ber Gerichtsbarteit lediglich auf die Inquisitoren beschrantt blieben. Die Qualen berfelben, von Rom aus immer genahrt, mehrten fich nichtsbestoweniger, und ftorten gewaltig die hohe Schule zu Siena, wo die fremben Stu-benten, befonbere bie teutschen, Berfolgungen ausgesett waren. Man trieb bie Pladerei fo weit, bag bie Gelehrten, welche behaupteten, ber Bille tonne burch Beis berliebe gezwungen werben, verjagt ober ins Befangniß gestedt wurden. Rein Stand blieb ungehubelt. Bergog Cosmus lieferte 1566 feinen gelehrten Bunftling Carnefecchi an bie romifche Inquifition aus, bie ihn als Reger gum Feuertobe verbammte. Frang von Mebici suchte die Berfolgungewuth zu milbern und verlangte 1567 vom Papfte, bag bem Inquifitor ber Erabischof von Morenz und ber Runtius wieder beigegeben wurden. Pius V: weigerte fich und litt blos, bag ein anderer und zwar vorsichtiger Inquisitor eingeset murbe, mabrend zu Siena und Pifa unbefonnene Giferer blieben. Gleichwol bachte Beber wieber in feiner Beife, Aberglaube und Betrügerei faßten festere Burgel. In Giena wurben 1569 funf angebliche Berenweiber verbrannt. Die tos: canischen Aribunale erhieiten nun auch Familiare und Arabanten, wie fie in Spanien und in der Combarbei

bie Macht ber Rebergerichte ftubten und erweiterten. Man gab ihnen fleine rothe Kreuze als Abzeichen und versah fie mit Indulgengen. Endlich errichteten biefe gefahrlichen Leute 1579 eine Bruderschaft, Die aber bei bem Fürsten verklagt und als schablich wieder aufgehoben wurde. Deffenungeachtet wurde bie Inquifition immer fuhner und frecher, fie hielt Bicare in allen Dorfern jur allgemeinen Befturzung, ber Inquifitor ju Giena lief an ben Safttagen burch bie Strafen ber Stabt, um ju rieden, ob in ben Ruchen Gleifchspeifen bereitet murben. und beflagte fich, bag er biefen Umgug ohne einen bes waffneten Troß machen mußte. Die Tollbeit bes Inquifitors ju Difa war nicht geringer; außer feinen Banbeln mit ber Universitat beleibigte er auch ben Sof, woruber in Rom Beschwerbe geführt und er von feinem Amte abgerufen wurde. nichtsbeftoweniger bauerte ber mahnfinnige hochmuth fort, und am meiften litten bie beiben ganbesuniversitaten babei. Der Großherzog Ferbinand II. mußte 1633 ben Belehrteften feiner Unterthanen, Balis leo Balilei, ber Inquifition überliefern, bamit auch beffen Leben nicht ohne Schimpf bleiben follte. Cosmus IIL ließ ber Inquisition feines ganbes bie fpanischen Dage regeln einimpfen, um ihre Strenge ju icharfen, wodurch bie Familiengeheimniffe und bie burgerliche Freiheit überbaupt bart angetaftet wurben. Nicht nur Strenge in Glaubensfachen, fonbern auch in Gitten wurde ausgeubt, bie geiftliche Immunitat viel genauer gehalten als im Rirchenftgate. Alliabrlich reifte ein Dominitaner als Bevollmachtigter ber Inquisition mit glanzendem Gefolge im Großherzogthume umber und beobachtete bie Gitten ber Bewohner, fcblug Berbefferungen vor und verfolgte Mile, Die feiner Billtur gram maren. Solcher nachgiebigteit ungeachtet gerieth berfelbe Großherzog in einen Streit mit bem Inquifitor ju Siena und beshalb auch mit Innocena X. Rachgierige und theilweise fcandalofe Proceffe verurfachten 1744 bie einstweilige Aufbebung ber Inquifition, bis 10 Jahre nachher ein Bergleich mit Benebict XIV, verorbnete, baf in Toscana bie Tribunale nach venetianischen Grundfagen wieber hergestellt werben follten, wie fie bas Concordat von 1551 unter Julius III. festgestellt batte. Das Tribunal zu Florenz wurde 1754 jufammengefeht aus einem Inquifitor und beffen Bicar; ben Gigungen wohnten bei ber Ergbifchof ber Stadt, ber papstliche Runtius, brei Consultoren und ebenfo viele welts liche Uffiftenten, welche lettere eine entscheibenbe Stimme hatten. Go blieb bas Glaubensgericht bis jum 5. Jul. 1782, als ber Großbergog bie gangliche Bernichtung bef: felben in feinem Banbe verfügte.

Tebenfalls hatten Du Tillot's reformatorische Maßregeln im herzogthume Parma und Piacenza auch
bie Inquisition baselbst weggeräumt; allein herzog Ferbinand III., später umgestimmt, führte sie 1787 als ben
größten Beweis seiner väterlichen Liebe und Zärtlichkeit
wieder ein und versicherte zugleich in der beshalb erlassenen Bekanntmachung, daß er die Inquisitoren im Nothfalle mit seinem ganzen Arme gehörig unterstüßen und
sich allezeit eine Ehre baraus machen werde, mit ihnen
einverständlich zu handeln. Der Generalinquisitor von

Warma bieft Mojani, ber bas Glaubensgericht mit ber befannten Strenge und bem gewöhnlichen alten Bertoms men einrichtete, obne ju ginen, bag faum nach 10 3abren bie neue Umgeftaltung ber Dinge biefen unerträglichen 3mang gerftoren murbe'). In Maita beffant bie Inben Arggeniern und nachmale bem vereinten Ronigreiche Spanien angeborte. Das ficilifche Eribunal unterbielt bier einen Commiffalt, einen Schreiber, einen Migwas sil und Ramiliare. Als fie aber bem Jobanniterorben übergeben murbe, bing fie bom Generalinquifitoriate ju Rom ab. Es riffen nun allerlei Unordnungen in bem Aribunale ein, weil bie Babl ber Beamten, ber Mamifigren und Patentgenoffen beffelben ju groß und ibre Pris wilegien gu ausgebebnt, ja gegen ben Ginn ber Bulle Gregor's XIII. ju febr pereieffaltigt waren. Glemens VIII., welcher ichen tiefe Diebrauche einfab, botte 1590 bem bafigen Inquifitor befohlen, nur 12 Officianten und 20 Ramiliare ju gestatten. Allein es lag Bieten baran, fich ben ganbefgefenen und bem Geborfam gegen bie weite liche Dbrigfeit ju entzieben, und bies geichab gewobnlich, wenn fie bei bem Rebergerichte Patente toften jur Pachtung ber Inquififeiniguter, und fonnten fie bies nicht ertamgen, fo febenften fie bem Aribimale einen Abeil ibred Befinthums und pachteten benfelben bernach wieber ab, wefür fie Patente befamen, welche nicht nur fur ibre Ramilien, fonbern auch fur ibre Dienericaft unb Effaven gultig maren. Das Schimmfte babei mar, baft bie Namen ber Patentgenoffen verbeimlicht wurben, felbil por bem Grofmeifter, und wer alfo ben Befig eines falchen Inquifitionfpatentes parichupte, entwich bem Arme ber weltlichen Berichte, forag Beemirrung, Gemalt und Betrug gebegt murben, Bebenfalls brauchte man bier nicht, wie im Rirchenftaate, mo biefes erfobert murbe, baf Patent in Rechte und Criminatiachen verzugeigen sinh au fiberveichen, fonbern man febrint fich blof barauf berufen ju baben, mochte bie Rlagfache beichaffen fein, wie fie wollte. Diefe Berufung vernichtete jebesmal bie Stone per meltlichen Gerichten. Uber biefen Unfug erhob erft 1760 ber Geofimeifter bes Ritterorbens, Don Emanuel be Pinto, wieberbotte Rlagen am beiligen Stuble. Glemens XIII. traf allerbinge Berbefferungen und fehte unter Anderm alle Samiliare und Patentbefiber auf bie Ansahl 60 berab, beren Ramen auch ber Regierung bes tonnt fein mußten. Der Sof ju Reapel aber, bem ber fanntlich bie Lebenberrlichfeit über bas Gitanb juftanb, wiberfprach, und verlangte, bag ber Papft bem Inquifiter ouf Balta bas Recht. Patente ben Ramiliaren ju ertbeilen, burchaus entgieben follte. Der Broift foll inbeffen alle molig burch papfiliche Milberungen beigelegt merben fein.

In Rom, mo ber Gis ber Oberinquifition über bie gange deiftfatbolifche Welt vom Beginne biefes In: flirutes an war, bielt man in ber etften Gatfte bes 16. 3abrb, oue Aureht wor bem Protestantismus fur notbig, bem oberften Gaubenegerichte, bas feinen Urfprung icon 1263 Urban IV. verbanfte, (intem berfelbe einen Care binal gur Benfung bes Inquifitionsmefens bestellte, biefe 4) 85 di erad's Belit, Rournet 1787, II. 1144 fa.

Stelle aber in ber Folge nicht immer befest murbe), mehr Rraft und Unfeben ju geben. Diefes gefchab unter Giemens VII. und Paul Ill., fein Rachfolger verpronete am 1. Apr. 1542 ein Generalinquifitoriat pon feche Garbie nalen, weiches Congregatio sancti officii amanat wurbe. Pins IV. behnte 1564 und Pius V. 1566, bie Birffamfeit und Rraft biefes boben Gerichts weiter aus und befestigten fie jugleich. Im Bangen aber ichreibt man ben Papften Paul III. und IV. ben Gifer gu, Die italienifche Inquifition ber ftrengern fpanifchen naber agbracht ju baben. Aber Spionerie, gebeime Unflagerei, Berfahren in Sachen, Die ber Religion fremb maren. willfurliche Berbaftungen, jabrelange Einfperrungen, obne genaue Kenntniffnahme ber Berantaffung und obne Berbore ber Gefangenen, riefen ben bitterften Saft bee pae mifchen Liolfes graen bie Anflatt und ihre Beideberer bervor. Der Bolteaufftand ju Rom furg vor Paul's IV. Tote traf baber auch bie Inquificion. Man fturnte bas Gebaube bes Eribunals auf ber Mipetta, befreite bie Befangenen aus ben Rertern befielben, und verbrannte alle Procefacten. Die Anftalt fam bennoch balb wieber au glangenben Ebren und geinte fich noch furs por ibrer Bernichtung burch bie Frangofen in aller Beftigfeit, wie fie bie frubere Beit nur immer gefeben batte. Chiaramonte, Generalvicar von Rom, ber übereiftige Gittenprebiger und Befehrer, mar es, melder biefes Blaubensgericht befondern gegen bie Buben fo febr toben lief. Derfelbe Garbinaipriefter war es, welcher als Papit Dius VII. nach ber Berflellung bes Rirchenftagtes 1816 bie Anguifition, bach mit milberem Berfahren und ohne Jostur, wieberberflellte. Gein Rachfolger Leo XII. fanb bie Gefangniffe berfelben nicht geraumig gemug und ließ fie baber ermeitern. Befonbere fühlten bie Auben wieber barte Rranfungen und Beichranfung ibrer Gemiffentfreibeit. Bis jest beflebt bas Glaubensgericht noch bort und zeigt fich jum wenigften bei bem Gingange frember Bucher öffentlich wirfiam.

Bas Zeutfcland betrifft, fo murbe bier, obicon bie Renerverfolgungen auch aufgeubt wurben, fein flebenbed Tribunal errichtet. Gin febr befannter Berfuch biefer Art wurde von bem berüchtigten Konrab von Mare burg obne Unfeben ber Perfon und bes Stanbes, in ben erften Decennien bes 13. 3abrb, gemacht '), allein ber Giferer wurde im 3. 1233 fammt feinen Gebilfen erichlagen jum großten Beebruffe Gregor's IX. Benn auch in ber Folge von Rom aus einzelne Inquifitoren ober Renermeifter fur Teutschland beftellt wurben, fo tonnten bieje boch nur unter besondern gunftigen Um: flanben bier und ba Machtbanblungen aufüben, jumal ba ber Reichstag ju Rrantfurt a. W. 1234 fich fur bie Aufbebung ber Inquifition in Teutschland entichieben er flatt batte. Rur am Ausfluffe ber Befer im Graftifte Bremen batte fie bis baben am fcbredtichften getobt. 5) iber bas Berfahren biefes apefteliften Inquisters berich tet fein Seltgenoffe Worricus in fome Spreast; "per Alemanulaus facta est tanta insereticorum combustio, quod non possit mameres camprehendi. Herem sorusatio paulatim comit sacendere a resticia ad Burgenses honorabiles et earum uxoras, inde ad eastellance et nebiles, et in fire nd comites prope et longs posites,"

In ber Regel fetten nachber bie Bifchofe, wie noch zur Beit ber Reformation, bieweilen auch abgenrbnete Reters meifter, Die inquisitorischen Dagregeln gegen bie Reber in ihren Sprengeln fort, und Scheiterhaufen bampften in Teutschland so gut wie anderwarts, allein bie Inquisition tonnte nicht in ber geregelten, abscheulichen und beständigen Form bervortreten, wie es bei ftebenben Glaus bensgerichten üblich war. Konrad's von Marburg barbarifche Erscheinung batte einen unausloschlichen Saß gegen fie in Teutschland erzeugt. Ein Bifchof von Straeburg inbessen ließ noch im 15. Jahrb. 24 Denschen auf einem Scheiterhaufen verbrennen, und auf gleiche Beife fanden zu Bingen 1457 35 Burger ihren Tod 6). In Bobmen ubte in bemfelben Jahrbunderte bie Ins quisition ihren blutgierigen Arm; fie hatte Raifer Rarl IV. hier icon eingeführt. Im 3. 1418 verlangte ber Papft eine Scharfung ber alten Inquifitionsgefebe. Sigmund binberte ben Ausbruch ihrer roben Gewalt, fie murben aber im Laufe ber Reibungen zwischen ben Alte und Reus glaubigen angewendet. Sicherlich war bie Dacht berfel-ben auch im Konigreiche Schottland bis auf bie Zeis ten Jacob's VI. geduldet. In England fanden sich feit ber Mitte bes 12. Jahrh. Spuren vom inquifitos rifchen Berfahren gegen Abweichungen von bem festges stellten katholischen Kirchenglauben. Bu Ende bes 14. und zu Anfange bes 15. Jahrh. überließ man bem Rles rus, gegen ben Bicliffitismus und Collardismus inquifis Mue Magregeln biefes Reberinftis torisch zu handeln. tuts wurden allmalig theits burch Parlamentebeschluffe, theils burch tonigliche und geiftliche Berordnungen in England eingeführt, fodaß Musforschungen in ben Did: eefen, Abnahme ber Schwure von weltlichen Behorben pur Unterflugung ber Inquifitoren, Aufftellung ber Derts male, woran man bie Keterei ertennen muffe, ber Regerei verbachtig galten, und ftrafbar gefunden wurden alle Die, welche vor ben Beiligenbilbern und vor ben Kreugen nicht nieberfielen, erftere nicht fußten, fein Beis den ber Berehrung gaben, wenn eine Proceffion borüber: nog, tegerifchen Perfonen Befuche abftatteten, in ber Lans besiprache verfaßte Bibein und Bucher befagen, baraus vorlefen borten, ober auch nur Umgang mit ben Befis bern berfelben pflogen. Biele wurden g. B. verbrannt, wenn fie englische Bibein im Baufe hatten, ohne barin gelefen ju baben. Der Erzbischof Thomas Arunbel mar einer ber größten Butheriche unter ben Regerrichtern Unter Maria's Regierung trat bie Inquis fition, die auch in eigenthumlicher Beise von Beinrich VIII. gehandhabt worben war, bier noch einmal gegen ben umfichgreifenden Protestantismus mit ichauberhaftem Gifer hervor. Rach Burnet wollte biefe Ronigin die Repergerichte in ihrem Reiche sogar nach bem Muster ber spanischen herrichten. Schon hatten die Dominikaner Beisungen hierzu erbalten und begannen auch barnach zu
versahren; doch kam es im Ganzen nicht zur Aussuler
rung, obgleich diese fünssädrige Regierung von Greueln
inquisstorischer Buth angefüllt wurde?). Stebende Eribunale scheinen hier wie in Teutschland jedoch nie bestanden zu haben. Dieses Vorrecht genoß nächst Italien
allererst Krantreich.

Dier namentlich in ben fublichen Theilen bes Reis ches von ben Pyrenden bis ju ben Alpen, mo bie Inquifition icon lange juvor, wenigstens feit 1184, burch bie Erzbischofe und Bischofe nach und nach mit Gilfe papstlicher Legaten und endlich feit 1204 und 1206 uns ter Mitwirkung ber vom beiligen Stuble bevollmachtige ten Dionche gewuthet, bereits gesetliche Rraft, und feit 1215 feftere Begrunbung erlangt hatte, murbe 1229 burch bie Schluffe ber Rirchenversammlung ju Touloufe und burch bie Bestimmungen eines parifer Bertrags biefe Regerverfols gungsart noch bestimmter geregelt und in bie Formen eis ner feststehenden Gerichtsbarteit gebracht. Gregor IX. übertrug 1233 ben Bettelmonchen und vorzüglich ben Dominitanern bie Inquifitorialamter. Diefelben verbreiteten fich von Louloufe aus, wo fie ihren hauptsit hatten und auch behielten, nach Rarbonne, wo schon 1226 ein Tris bunal beftant, Carcaffonne, Montpellier, Albi, Cabors und Avignon langs ber mittellanbischen Meerestufte bis an bie Alpen und von ba nach allen Seiten bin in's Innere diefes vom Beifte ber Regerei burchbrungenen Reithes bis nach Flandern mit mehr ober weniger Biberfand ober Erfolg für ihr Gebeiben und ihre Beftanbigs feit. Rur bie Bretagne, melben bie neuesten Untersuchungen über biefen Wegenstand, scheint fich gegen fie verwahrt ju haben, ober fie überichritten bie Grengen biefes Berjogthums nur mit ichlechtem Erfolge. Überhaupt war biefee Inftitut bem Geifte ber Frangofen wie ben Teutschen ganglich zuwider, barum beftige Ginfpruche ohne Unterlag, bin und wieder Bertreibung ober Ermorbung ber Inquisitoren, in mehren Provingen tonnten fie fich nut vorübergebend balten, und wo fie fich behaupteten, ums gab fle gewiß faft immer ber offentliche Sag. Danche erhielten beshalb auch Schmabnamen vom aufgereigten Bolfe, wie ber megen feiner Blutburfligfeit berüchtigte Bernhard von Cancio, bem man ben Ramen Reber. hammer gab. Allein bie Ronige nahmen fie in Soub, zuverlässig nicht ohne politische Rebenabsichten, die in Teutschland unausführbar waren, machten bie Glaubensgerichte auch von ber Staatbregierung abhangig und ends lich gar (1912) ju toniglichen Gerichtshofen. wig IX. sicherten bie Konige von Frantreich ben Angebern Belohnungen ju! Dag aber hier bie oberfte Staatsbeborde - icon Graf Raymund VII. von Touloufe that es - Diefe Eribunale nicht über fich emporfteigen lieft, mar wiederum ein Bortheil fur bie Givilifation bes gangen Reiches und Urfache, baß sie biefes nicht verheeren konnte.

<sup>6)</sup> Jacob Dogftraten ift schwertich ber leste Dominitaner am Rieberrhein, ber sich einen Kehermeister nannte. Unter ibm wurde im October 1513 ein Inquisitionsgericht zu Mainz hergerichtet, das seine Kraft bald wieder verlor, während an andern Orten ber Rheinzegenden nachber immer noch ähnliche Gerichte so schnel emporstiegen, als sie wieder verschwanden. In Ofterreich, Baiern und am Bodensen wähthete von Zeit zu Zeit die Inquisition gegen das Auskommen der Pratespanten, über welche auch mitunter, so zu Mainchen, die Straft des Ersaufenden verhängt wurde.

<sup>7)</sup> In diefem Beitraume murbe auch des 1551 ju Cambridge gestorbenen beruhmten Reformators DR. Buger Leichnam ausgegraben, bemselben ber Proces gemacht und die Strafe bes Feuers zuerkannt.

Much bie Municipalpermaltung ber frangofifchen Stabte bemmte bie Blirtfamfeit berfelben, und murben fie unertranlich, fo verga ite ober tobtete man ibre Beamten, wie ju Albi, Zoulpufe, Marbonne und Garcaffonne in ben erften Beiten ibres Meffebens. Die Reber in Languebor erboben fich 1234 in großen Saufen vor ber Inquifition und jogen über bie Porenden in ber Weinung, fich in Catalonien und Argaonien feftsufeben, fie wurden aber, nachbem fie einige Ctabte gludlich überrafcht batten, vollig vernichtet. In berfelben Broping fuchte man auch bie Inquifitoren auf und ermurate fie, jo au Corbes 1234, und faft bune bert 3abre fpoter (1320) ereignete fich ein voller Zufe fant bufelbit gegen fie. Die Bertreibung ber Inquifitos ren und fammtlicher Dominifaner (40 Mann fart) aus bem Imauffiriensachaube und ber Etabt Jouloufe am 6. Don, 1284 veramiafite ber Blorfall, bag bas Glaubens: gericht eine fterbenbe Albigenierin jum Beuertobe perturtheilte und feibige auf bem Sterbebette jum Belge ftoffe batte tragen laffen. Der Magiftrat verbot bierauf bei harter Strafe alle Gemeinichaft mit ben Dominifanern, meber ibmen Etwas gu geben noch ju berfaujen, nicht ein Dtal BBaffer. 3he Rtofter murbe bewocht, und man hoffte fie babnech gur Rtucht gu notbigen, weil Gemalt nicht rathfam ichien. Gine Beit lang wufiten ibnen alte Beiber uber bie Gartenmauer bartgeiettene Gier und Maie beigubringen, bie fie enblich an belage tem Zage infgefammt ihren Abjug nehmen mußten, wenneleich nur auf forge Dauer. In bemielben Sabre murbe bad Swert ber Inquifition zu Carraffonne bei einem Polter auflaufe burchgeprügelt ; ocht Monate lang führte Narbonne gleichzeitig Aufrubr und gulest Rrieg mit bem Eribunale im ber Ctabt. Bu Trignenet murben 1242 acht Inquifitoren auf ein Mal ermorbet. Carcaffonne perflagte 1294 bas Bribungt tiefer Stadt bei R. Philipp bem Echinen, weit es unichulbige Beute werbammt hatte; anbere Stabte flage ten Iwie es in Italien auch portam), bag bie Inquifito. ren junge Frauengimmer unter bem Blormanbe verfiibrs ten, von ibnen Aufffarung über bie Reger ju erhalten. Der Romig verfügte meije Borichriften jur Abflellung ber Miebrauche und ordnete Commiffaire nach Lanquetoc ab, bamit bem Ereiben ber Inquifitoren Ginhalt gethan mutr. be. Inbeffen reifte ein Bolfsaufftant gu Carcaffonne im genannten Babre gegen bas Tribunal und gegen alle Dominitaner, ber Palaft bes erftern und bas Rlotter ber lestern wurden gefturmt, und bie Bewohner berfelben, unter Wiebanblumgen aus ber Stadt gejagt. Erft gwei Jahre nachber gogen bie Bettelmonche fammt ben Inquie firionfbeamten mieber ein und legten ber Stabt Bunun: gen auf. Unter Pretipp IV. minberte fich bie Dacht ber Inquifitoren, ale birier Monarch mertte, bag Bonifa; VIII. ihn vom beiligen Stuble abbangig machen wollte. Er perfügte 1301 Borfcbriften aut Boriicht bei inquifitoriichen Maftregein und ertheilte ben Geneichallen ber Provingen Pollmacht, über bem Azeiben ber Glaubenetribunale au machen. Da fing man von Reuem an, bie Richter berfelben offentlich au verachten und zu verschmaben. Doch bauerten biele Beidrantungen nicht lange; bie Rraft ber Aribunale brach nach einigen Jahren jur Billfur wieber

burch, umb bie Berfolgung ber Tempefritter von 1307 -- 1312 machte fie obneben unentbebolich, aleichmie bie Brichrinung ber neuen Gette, welche Bieguinen genannt murben, und bie Uberbandnahme ber Bauberei und Bererei. Sabfucht verführte nebenber bie Blaubendrichter, abermale unmenichlich und ungerecht ju werben. Daber geichab, bag 1322 in ber Daupbine greei folder Beams len ermorbet murben, und Jouloufe beflagte uch 1330 bei Philipp VI, über bas Bribunal berfer Stabt Der Rhe nig befabl Ginbalt ju thun, ber fonigliche Commiffair fand Biberftand und mufite mit Gewalt bie Arten bes Gerichte wegnehmen, um fie einer ftrengen Prufung gu unterwerfen. Der Großinquifiter beflogte fic baruber bei tem parifer Parlamente, meldes bas Eribungl in Schut nahm und ben Comminarius wegen Uberichreitung feiner Bollmacht ju einer Strafe verurtheilte. Buoleich murbe (1331) bie Beffatigung wieberholt, bag bie Glaubenspreichte fonigliche Gerichesbofe fein follten. Gine tomieliche Berfcaung vom Sahre 1334 begenffigte noch mehr. Dies machte fie von Reuem frech, fobag bie Mutobafes fich bauften und bie Colachtopfer ber Gerichte fich mehrten. Ginft (1345) fant man biefe zu Carcaffonne fo gobireich, baft fir in einem groften baufen ven Bolg und Reiftig eingeichloffen, und auf biefe Beife bem qualwollen Jobe bingegeben werben mußten. Die Stabt Die ion ober gerieth mit ihrem Aurften, bem Sergoge Gube IV... 1342 in haber, weil biefer ibr einen Inquifiter guführen molte: auch blieb bie Inquifition in anbern Gegenben Franfreicht Angriffen aufgefent. 3m folgenben 15. 3abr: bunberte begann ibre Rraft abjunehmen, mabrent fie auf ber porenaifden Salbinfel anfing, ibr Saupt beito machtiger und ftolger ju erbeben. Beboch icheint bas Gefen, bag bie Parlamente ber Stevenproc.ffe ben (Maubenstribue nalen abnehmen follten, nicht fireng und burchgangig befolgt morben au fein. hingegen nahm man ben Wagibenfrichtern ben Gintluft auf bie Bablen ber jur Befteibung flabtifcher Amter tauglichen Danner. Die Berbreis tung ber Budibruderfunft bemmte gleichfalls bie Rraft biefes Inftitute in Granfreich, und bie neugerochtten Inauffiteren mußten von 1443 an vor ben Parlamenten ibe ret Bereiche einen Gib ablegen. Lubwig XI, nabm fein Ball gegen biefelben in Cout, und that baburch ber ichauberligiten Berfolgung ber Balbenfer, Die ichon einige Maie früber verfucht worben mar, Einhalt; befto graufamer wiederholte fie fich von 1488 an. Berfruutbig bleibt, bafi in bemielben Jahrgebut (1485) ber gelehrte Laillier von ber parifer Inquifition wegen feiner frengen Lebren gegen bie papitliche Dacht mit einer febr milben Unterfuchung bavon tom. Das Umfichareifen ber Sacramentalleherei in languebec gab feit 1512 ben Eribunglen frifche Rabrung und erbob auch zugleich ihren Stoly wieber, fobaft von 1515 bie ju Enbe ibres Baltens alle Doctoren ber verichiebenen Biffenichaften an ber Univerfiret zu Jouloufe vor bem Inquifitienstribungte einen Gib fiber ibre Katholicitat ablegen mußten; bingegen gab bas Parlament bafelbit von 1521 an bem Blaubenigerichte ben Grofivicar bes Ergbischofs und zwei weltliche Rathe bei, welche nicht feiten mit Laubeit gegen ben Religions. eifer angefüllt maren. Rein Bunder alfo, wenn Gles ment' VII. Borfchlage jur Biederherstellung ber jum Theil verfallenen Inquifition in ihre frubere Birkfamteit abges lebnt wurden. Doch begannen balb (1526) bie Berfolgungen gegen bie Lutheraner und mehre Sahre nachher gegen die Calvinisten. Frang I. begunstigte biefes Ber-fabren außerst eifrig ), mabrend die Inquisition durch die Befchliffe bes tribenter Concils eine neue Stupe erhielt. Unter biefen Umftanben fanben die Walbenfer in Frankreich 1545 ihren Untergang. Undererfeits bespottelte man bie Inquisition und machte fie auf beißenbe Beife lacherlich, fo g. B. in einem Buche, Catalogus gloriae mundi betitelt, welches bie Geschichte eines Inquifitionsprocesses ber Ratten ju Mutun und ber Umgegend weit: laufig behandelt. Eine nicht unerwartete, boch immer noch großartige Erscheinung war baber, bag ber Großins quifitor ju Touloufe, Ludwig be Rochette, Calvinift wurde, und (1538) ftanbhaft bem Feuertobe entgegenging "). Im I. 1545 wurden ber Carbinal von Tournon und ber Prafibent Liget bie Seele ber inquisitorischen Gerichte; baber geschah, baß bem Berlangen ber Touloufaner nach Befchrantung ber glaubensrichterlichen Dacht nur auf ein Sabr nachgegeben murbe, und bon 1551 an, ale Beins rich II. Die vollige Bernichtung ber Barefis wunschte, tonnte Riemand bei einem Gerichte eine Stelle finden, wenn er nicht guvor ein gultiges Beugnif von feiner tatholifchen Rechtglaubigfeit beigebracht batte. Gelbft bie Parlamentsrathe mußten fich alle Bierteljahre einer Res ligionsprufung unterwerfen. Prufungen in ahnlicher bins ficht und in berfelben Beife mußten fammtliche Profefforen und Behrer ber offentlichen Unftalten befteben. Die Magiftrate burften feinen Glaubeneverbachtigen anftellen, wenn fie nicht in Strafe ber Reberbegunftigung verfallen wollten. Die fo schmaliche als qualvolle Rigorofitat bes Mittelalters im inquifitorischen Berfahren ward vollig wieber hergestellt, bie Unerträglichfeit ber Glaubenbrichter empfand bas Bolf abermals und nur ber Großinguifiter Mathieu Drri zeigte Milbe, fobalb man ihn mit reichlis chen Summen und gutem Beine bestach. Die Berfus gungen bes touloufer Parlamente gegen ben luberlichen Lebenswandel ber bortigen Geistlichkeit wurden aufgebos ben und mit Roth rettete fich ber erfte Prafibent 10). Der Carbinal von Lothringen gebachte mit lautem Beifalle Paul's IV. und mit Buftimmung Konigs Beinrich II.

bie inquifitorifchen Dagregeln in fpanifcher Beife ju verscharfen und allgemeiner ju machen, ale fie bamals mas ren. Allein bas parifer Parlament legte fich 1556 bas zwischen und erklarte ben Plan nicht allein fur unertraglich, fonbern auch ber Dajeftat bes Thrones, ben Gefes gen bes Reiches und bem Frieben ber Einwohner guwis ber. Daffelbe Parlament behauptete von jest an feine Laubeit gegen bie Inquisition und mehre feiner Glieber, wie einige Inquifitoren, wurden Calviniften, boch nicht ungeftraft. Um 11. Nov. 1559 übertrug Frang II. ben Parlamenten bas Glaubensrichteramt, und befahl jeglichem eine besondere Rammer bagu ju errichten mit Bugiebung ber Orts: ober Provingialinquisitoren. Drei Tage spater erschienen neue scharfe Borschriften fur bie Untersuchungs art. Das Bolt nannte biefe neue Art von Gerichten brennende Rammern, weil auch fie die standbaften Reger jum Flammentobe verurtheilten. Die inquifitoris fchen Dagregeln fleigerten fich von Reuem; ftrafbar fanb man 3. B., wer vor den Bilbniffen ber Maria und ber Beiligen im Borübergeben teine verehrenden Zeichen machte. Bur Prufung ber Leute wurden in Stabten bergleichen Bilber und Bilbfaulen auf offentlichen Plagen ober an Strafeneden aufgestellt, wo fic noch feine befanden. Diefer Eifer führte zu mancherlei Ausschweisungen, und luberliche Schuldner beleidigten offentlich ihre Glaubiger und nannten fie gutheraner ober Calvinisten, worauf ber Pobel auf Die vermeintlichen Reger losichlug und fie auch wol tobtete, ohne bag bie Behorben ben Unfug abwehr-Die berüchtigte Bulle Paul's IV. vom 15. Febr. 1559 begunftigte freilich biefen abscheulichen Fanatismus, wenn fie Pralaten, Furften, Konige und Raifer, Die fic offentlich jur Regerei betennen wurden, fur vogelfrei et-Erft ber Kangler l'hopital wiberfeste fich ber tollen Berfolgungswuth und ben blutburftigen Planen bes Carbinals von Lothringen, tonnte aber nicht hindern, bag burch bas Edict von Romorantin (im Dai 1560) bie Untersuchungen über bie Reberei ben Parlamenten wieber abgenommen und ben Diocesanbischofen - boch mit ber Bebingung übertragen murben, ihre Sprengel nicht ju verlaffen, und bag bie Bollftredung ber Urtheile bem weltlichen Gerichtsarme ohne Appellation obliegen follte. Das parifer Parlament nahm biefes Cbict, von ben Protestanten bie fpanifche Inquifition genannt, nur provisorisch an. Dennoch verlangten Einzelne, wie Quintin, ernsthafte Erhaltung ber Inquifition, und ber Rlerus foberte fie mit Ungeftum. Die innern Unruben und Rriege im Reiche, nicht weniger bas Schwanten ber Regierung, schwächten bie Rraft bes Ebictes von Romorantin; baher geschah, bag bie Bitte ber Stanbe Lanquedocs um Erhaltung ber Religionseinheit und um Bies berberftellung ber alten Inquisitionstribunale und beren Borrechte bei dem Konige Karl IX, 1567 wenigstens bis jum Sturge l'hopital's ungehort blieb; alsbann aber erhielten bie inquisitorischen Dagregeln (wenn auch nicht allenthalben durch stebenbe Tribunale) mit aller Billfur in Begleitung ber befannten Greuel neues Leben, wie bie Borfalle ju Paris, Angers, Borbeaux, Bourges, Rouen, Lyon, Touloufe, Carcaffonne, Montpellier und

<sup>3)</sup> Er wohnte im Januar 1535 einem Autodafé zu Paris mit seinem ganzen posstaate und keinen Kebsweibern bei. 9) Etwa 20 Jahre spater wurde der Großinquisitor und Cardinal von Shatillon auch Calvinist, verheinathete sich, mußte aber nach einer Reihe von Jahren noch nach England slieben. 10) Wie seintscheite auch bei offenbarem Unrechte schon frühzeitig in Schie nahm gegen den Laienstand, deweist der Borfall zu Grenade 1321. Ein Geistlicher hatte einem dortiger Pandarbeiter die Shefrau versührt, dieser nannte jenen einen Taugenichts. Darüber klagte ihn der Priester der Keserei dei dem Glaubensgerichte an. Meses warf ihn zwei Jahre lang ind Geschanis und keckte ihn hernach noch der Indre zu Büsungen im Sandenito in eine Gelle, aledann dies es im Berdammungsurtheile, wollte man sehen, ober freigetassen werden könnte. Sein kleines Bermögen hatte der Inquisitionssiscus an sich gezogen, und der Priester behielt seine Frau.

auberwarts nach einander bewlefen. Das fcharfe Ebict Beinrich's III. 1588 gegen bie Reger nahrte blos ben Fanatismus, obne bie frubern Greuel in Daffe gu wies berbolen und ohne ber Inquifition felbft, als Gerichtes barteit, ben alten Glang und bie amtliche Birtfamteit wieber geben zu tonnen, bie burch bie Blutbaber und Religionsfriege theils verbrangt, theils gurudgestellt wors ben war. Daber beschloß die Provingialsynobe ju Lous loufe im Mai 1590, bie Glaubenstribunale ba wieber einauführen, wo fie verfcwunden und wo fie noch vorbans ben maren, in ihrem reinen Glange wieber berguftellen; aber bie balb barauf verbreiteten milben Gefinnungen ber neuen Staatsverwaltung unter Beinrich IV. und bas Befet von Mantes gerftorten bie Inquifition in ihren Grunds gugen fo febr, bag fie fich nur noch in ihren Urfigen gu Toutoufe und Carcaffonne im Tribunalgemante behaup: ten tonnte. Erfteres Tribunal verbrannte 1617 und lets teres 1635 bie letten Reber. Der Ergbifchof von Zou: loufe feste mit Giffe bes erften Parlamentsprafibenten, trot beftiger Biberioruche und Drobungen, Die Rom und Portugal unterflutten, burch, bag bie fonigliche Regierung ben 30. April 1645 ber Inquifition an beiben Orten bie fonigliche Gerichtsbarfeit nabm. Gie blieb nur noch eine schwache Beborbe fur Dogmenftreitigkeiten un-ter papftlicher Dbbut, und bie Dominitaner fetten nur in ber Stille bie Babl ber Inquisitoren fort. lich erhielten bie Donche ju Carcaffonne mit bem Tobe bes Inquifitors Bibal (1703) vom Diécefanbischofe bie Beifung, diese Stelle nicht wieber zu befeben. Much bas Parlament ju Touloufe tonnte nicht ertragen, bag mitten in biefer Stadt ein befolbeter Inquifitor, wenn auch nur bem Namen nach, noch bestand, und wirfte burch bie Grafin bu Barry bei Lubwig XV. bie Absehung bes felben 1772 aus. Die Bettelmonche verließen bas Inauisitionsgebaube auf immer und verkauften es zwei Jahre nachher an einen Gewurgbandler. Im Ubrigen waren die Inquifitionsbeamten feit 1312, als ihre Tribunale in fonigliche Berichtshofe verwandelt worden maren, auch bes folbete tonigliche Diener. Die ftabtischen und foniglichen Behorben mußten bis ju ben Statthaltern binauf benfelben vom Unfange ibres Beftebens an einige Jahrhunderte hindurch einen Gib leiften; aber biefe Schwure verschaff: ten ihmen nie fo großes Ubergewicht, baß fie fich bie Para lamente batten unterwerfen fonnen. In Franfreich wurben nicht immer Dominitaner ju Regerrichtern ernannt, sondern auch Franziskaner, und andere zu andern Orden gehorenbe Monche, zuweilen Weltgeiftliche und gaien. Uns ter ihnen fand fich 1246 ein Ministrel ober Troubabour, welcher bie Scheiterhaufen zugleich in Lobgefangen feierte. Generalinquifitoren von Franfreich, boch ficherlich unter romischem Ginfluffe, maren Unfangs einbeimische Abte. Bifchofe und Erzbifchofe, auch fonigliche Beichtvater ober papftliche Legaten, feit 1545 frangofiche Carbinate, wie Tournon, Lothringen, Bourbon, Chatillon, Guife ic. Ihre Ernennung bestritt ben Vorrang ber Inquisitoren ju Touloufe, ben fie - feit 1312, wenn nicht ichon feit 1233 Großinquifitoren genannt - bem Anbenten bes beiligen Dominifus irriger Beife fich zu verbanken T. Cnepel. b. 2B. u. R. Bweite Gection, XVIII.

glaubten. Seit 1442 führte ber Großinguifitor gu Tous louse burch Rarl's VII. Gunft obenein noch ben Titel eines toniglichen Rathes mit allen Borgugen und Ehren. welche andere wirkliche Beamte biefes Ranges genoffen, mußte aber feitbem bie Appellation bulben 11). Frang I. ernannte 1540 einen besondern Generalinquifitor fur bie Mormandie, als eben ein Glaubensgericht ju Evreur errichtet worden war. Die thatigsten und blutdurstigsten Tribunale werden ftets Touloufe und Carcaffonne genannt. Letteres richtete in einem Jahre (1246) 'uber 1100 Ins bivibuen, bie mehr obee minter fower angeflagt waren. und von benen 305 verbrannt wurden, mabrend erfteres in demfelben Jahre binnen brei Monaten über 237 Reber beiberlei Geschlechtes ju Gerichte faß. Roch 1432 murbe in einem einzigen Autodase zu Toulouse über 112 Inquifiten entschieden, bavon boch nur 16 verbrannt mur: ben. Bisweilen finden fich unter ben frangofischen Inquifiten mehr Frauengimmer als Manner. Der Rebers mord in Maffen fand eigentlich erft in und nach ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ftatt; fruber, vor Errichtung ber ftebenden Tribunale, mar er nur mabrend bes Albis

genferfrieges in Langueboc ublich

Sichere Rachrichten über Ginrichtung ber Inquisition in Spanien bat man vor bem Jahre 1232 nicht, obs schon zu vermuthen ift, bag vorber ichon inquisitorische Maßregeln im Königreiche Aragonien angewendet wurden. Gregor IX. ließ im gedachten Jahre burch den Erzbischof von Tarragona Inquisitoren bestellen. Das erfte Tribu: nal foll nach Blorente 1233 in Beriba errichtet worden fein, und 1241 eine fur bie Diocefe Barcelona. Gin Provinzialconcil zu Tarragona bestimmte 1242 bas ins quifitorifche Berfahren, wogu vier Jahre nachher und fpater Innoceng IV. Berbefferungen und Erweiterungen ers theilte, hauptfachlich gegen bie Rechte ber Stabte, fofern fie bie Inquifition bemmen murben. Debre papftliche Bullen folgten über biefen Gegenftand in bemfelben Jahrhunderte nach, und boch kann man nicht mehr nachweis fen, ale bie porenaischen Grenzbegirte Berona, Beriba, urgel, Barcelona und Tarragona, wo die Inquisition das mals mit ganzer Kraft ausgeübt wurde. Eine papstliche Berordnung hatte 1238 im Königreiche Navarra und Gregor IX. zwei Jahre früher in Castilien die Inquissition einzusübren besohlen. Zu Pampluna wurde auch ein Inquistror gewählt; ob aber die Castilianer sich fügten, bleibt unentschieden. Überhaupt mag in diesen bei den Staaten der Ketarkoff dustrick sweisen und ben Staaten ber Regerftoff außerft fparlich gewesen und ben Bifcofen bas Glaubenerichteramt geblieben fein, bis bas 15. Jahrtundert festere Formen fur bas Institutfouf. Ferdinand's III. von Caffilien Regerhaß und beffen Gifer, felbft Bolg einft jum Scheiterhaufen getragen ju baben, beweist noch nicht, baf in feinem Lande bie Inquifition in geregelten Formen gewirft habe. In Aragonien bingegen weift bas 14. Sahrhunbert ichon einen Generals inquifitor auf und feierliche Autobafes fingen an, nicht felten zu werben. Erob bes Saffes, ber Berfolgung und

<sup>11)</sup> Roch 1540 nannte er sich inquisiteur en tout le royaume de France,

der Ermordung mehrer Inquisitoren und Bettelmonche standen in den angesehensten Stadten dieses Königreichs Tribunale in abgetheilter und sester Wirksamkeit — die Balearen erhielten das ihrige 1394 — schon da, als die Bereinigung mit Castilien erfolgte 12). Man befolgte hier dieselben Grundsähe, welche in Frankreich und Italien Schrecken erregt hatten. Nur die Tortur wurde 1335 abgeschafft; allein die neue Organisation des Instituts

brach ihr bie Bahn wieber. Die neue Inquisition nun, wie fie ihr verbienst: voller Geschichtschreiber Llorente nennt, welche in ben vereinten Konigreichen Aragonien, Castilien und Ravarra burch Ferbinand V. eingeführt wurde und in Kurzem zu furchtbarer Macht gelangte, beruhte im Befentlichen auf ben Grundzugen ber alten. Die Tribunale erhielten jes boch in jeber hinficht eine vollkommenere und icharfere Musbilbung, ihre Dacht wurde willfurlicher ausgebehnt, ber Abhangigfeit von Rom entzogen und bem Staate allein überlaffen, bie Ronige waren ihnen burch einen Gib gewiffermaßen unterthan und verantwortlich, wie Carena behauptet; bie Gingiehung ber Regerguter, bie bisber fels ten ober gar nicht, aus Rudficht auf flanbifche Priviles gien, ausgeübt worben war, warb ftrenger beobachtet; ihre Rebengwede waren gwar nicht neu, aber boch ausschweifender und ausgebehnter, fobalb bie Ansichten bes Monarchen barauf großen Berth legten. Naturlich mußte bas Institut Anfangs mit aller graufamen Barte auftreten, ba es bie Aufgabe ju lofen hatte, ben aus brei einzelnen Ronigreichen bestehenben Staat in eine organis fche Form zu gießen, b. h. ihm ein einziges und allents halben herrschendes Intereffe zu verschaffen, Die Borrechte einzelner Provingen und Stande zu vernichten, ben Freis beite : und Unabhangigfeitefinn ber Großen ju bampfen, wie endlich bas Regierungsgeschaft bequem zu machen. Aus dem Allen floß auch die eingebildete Rothwendigkeit, Einheit bes Glaubens im Reiche bergustellen, wogu freis lich Sabgier am meiften mitgewirft haben mag. Fur bie fen Punkt wurden Juben und Mauren ber Gegenstand ber Berfolgung; allein auch bie Reubekehrten biefer nichts driftlichen Getten blieben babei nicht verschont.

Die Mauren waren nach ihrer Besiegung burch bie aragonischen und castilischen Könige zur Betreibung bes Ackerbaues und anderer industriellen Gewerbe, in mehren Provinzen bisher geduldet worden. Biel früher lebten die Juden in allen Theilen der Halbinsel und wußten sich durch zugestandenen Schut und durch Gewerdsthätigkeit große Schätze zu verschaffen, ja sie erhielten seit dem 14. Fahrhunderte in Cassilien und Aragonien bedeutenden Einsstuß auf die Staatsgeschäfte. Endlich hatte ihr Reichsthum ihnen eine große Menge Christen abhängig gemacht, worüber sast in allen Städten dalb Reid, balb Meuterei

gegen fie erwachte. Enblich brach 1391 ein Aufruhr aus, ber mehr als 5000 Ifraeliten bas leben toftete. Biele retteten ihr Leben baburch, baß sie jum Christenthume übertraten, Andere, baß sie bie driftlichen Gebrauche nachahmten. Gewiß ift, Tausende jubischer Familien verlangten und erhielten bie driftliche Taufe und ihre Bahl vermehrte fich noch im 15. Jahrhunderte. Diese drifts lichen Reulinge nannte man gewohnlich neue Chris ften, over ichlechthin Betehrte, Die Juben gaben ih: nen ben Schimpfnamen Darranos, und alte Chriften nahmen nach und nach auch biefes Wort auf bie Bunge. Da aber Biele von ihnen jum Mosaischen Gesetze jus rucktraten, so wurde es Sitte, sie alle wieder mit ben rechtgläubigen Juden zu verwechseln. Dieser Rucktritt blieb nicht verborgen, und ba Ferdinand ber Ratholische bies nicht bulben wollte, fo fchritt er mit Bustimmung Sirtus' IV. jur Berftellung ber Inquifition in Caftilien, welche zugleich die Staatscaffe bereichern follte. Bur Ausführung bes Planes, bem bie Berfügungen Raifere Fried: rich II. ju Grunde lagen, wurde 1477 ber ficilische Inquifitor, Philipp von Barberis, nach Gevilla berufen, bem ber Dominikanerprior baselbst und ber papstliche Runcius beigegeben wurden. Der Ronigin Ifabelle ichienen bie Magregeln, welche bie papftliche Bulle vom 1. Nov. 1478 bestatigt hatte, fo streng, baß sie bie Anwendung berselben noch zwei Jahre verschieben ließ, bis sie ihr Gewiffen hatte überwinden laffen. 3m September 1480 traten zwei Inquifitoren nebft einem Beifiger und einem Fiscalprocurator in Sevilla unter Murren des Bolfes jus erft auf. Biele Marranos wanderten aus, ein Gefet vom 2. Jan. 1481 tam bazwischen und foberte alle Granben und Ebelleute Caftiliens bedroblich auf, fich bies fer Flüchtlinge binnen 14 Tagen mit Beschlagnahme ibres Bermogens zu bemachtigen und fie ficher nach Cevilla fcaffen ju laffen. Balb maren bie Gefangniffe bes Glaubensgerichtes ju Sevilla nicht geraumig genug, bie Berhafteten ju beberbergen. Es erschien nun ein Gnabengefet, welches theils bie Abtrunnigen auffoberte, fich freis willig vor Gericht ju ftellen, theils Bergebung allen mah: ren Reuigen guficherte. Es erschienen Biele, erhielten aber nicht eber Absolution, bis fie mit jugesicherter Berfcweigung ihres Berrathes, Ramen, Stand, Bohnung und Lebensweife Aller eiblich angegeben hatten, bie fie als Abtrunnige kannten, ober als folche ichilbern gebort Go gerieth eine bebeutenbe Daffe Ungludlicher in bas Reg ber Inquifition. Als die Frift biefes Inas bengefetes abgelaufen mar, ericbien ein zweites, welches ohne Bergug bie Anzeigen folder Ungludlichen binnen brei Zagen befahl. hierauf erschien ein Inquisitionsgeset, welches 37 verschiedene Grabe von Bergeben aufstellte, und bie Rudfalligen fo gut, als bie Marranos traf. Sie beziehen fich meiftens auf jubifche Gebrauche und Bewohnheiten, die ber getaufte Jude, wenn fie mit feiner Lebensweise verwachsen waren, nicht so leicht abzulegen im Stanbe mar, ober abzulegen vergeffen fonnte. Ginige bavon find lacherlich und abgeschmadt, andere grabegu ungerecht, fast alle aber willfurlich, zweibeutig und fpissfindig. Raturlich baufte fich die Denge ber Inquisiten,

<sup>12)</sup> Diese Rebergerichte Aragoniens burfen nicht mit der Inquisition bes Justitiats baselbst verwechselt werden. Diese erhielt 1390 burch die Ernennung von vier Inquisitoren ihr Darsein und führte über die amtliche Ahatigkeit des Justitia scharfe Aufsicht. Das Gericht wurde 1467 verwollkommnet, indem den Inquisitoren 17 Reichsstände und zwei Rechtsgelehrte als Beistand zugetheilt wurden. Eindau zur Pallas II, 339.

fobaft bis ju Anfange Movembere 1481 in Gevilla allein 298 Inbivibuen verbrannt und 79 in bas ewige Gefangnift geworfen worben fein follen. In ben übrigen Ebeiten Gaffiliens, obichon bier noch feine feftflebenben Eribungle orbilbet morben moren, rechnet man pielleicht mit einiger Ubertreibung fur benfelben Beitraum 2000 Lebenbige und weit mehr im Bilbniffe Berbrannte, 17.000 erlitten nebenbei noch verschiebene empfindliche Rirchenftrafen. Die beiben Inquifitoren verfubren fo raich, raub und wutbent, baf felbft Girtus IV., welchem burd flucht. finge Rlagen jugebracht wurten, fich bei bem fpanifchen Sofe bitter und frantend uber fie beichwerte. Dennoch ernannte er einige Bochen nachber noch acht framifche 3nquifitoren, barunter ben berüchtigten Deminifancemonch Thomas von Jorquemaba (Jurrecremata); aber feine Bulle fur milbere Anquifitionsacfebe murbe rom Ronige misfallig aufgenommen und von ben Inquifitoren verach. tet. Joequemaba, unter allen Inquifitoren am Beften geeignet, bas Ccbredenefoffem feft ju begrunben, beelferte fich nun, ber Inquisition gebiere Bliefamteit gu berichaffen. Schnell noch einander entflanden die Unter-greichte gu Zeolla, Gorbova, Jaen und Billareal (Giu-babiReal), welche lehtere jedoch balb nach Zelebo verlegt wurbe. Die Stellen wurben mit Dominitanern (in neuerer Beit auch mit Mannern aus antern Stanben) befest, Torquemaba wurbe 1483 jum Großinquifitor bes Reichs ernannt und biefe Barbe vom beiligen Stuble audr auf bie Dauer anerfannt; alebann ichuf Arrbinand ben toniglichen boben Inquifitionerath, gu beffen Prafis benten ber Groffinquifiter auf Bebenebauer ernannt wurbe. Die Rathe waren ein Bifchof, fpater ein Dominifaner, und zwei, fpater vier Doctoren ber Rechte. Diergu tamen noch ein Riecalprocurater, ein toniglicher Kammere fecretair ober Geognotar, gwei Gerichteichreiber, ebenfo wiele Relatoren, mehre (aus bem Dominifanereiben boch wol nicht immer genommene) Confultoren und Qualifieatoren, ein Chabmeifter (Ginnebmer), ein Alquaul ober Dhergerichtebiener und mehre niebere Diener. Die Hamiliaren, febr gabireich, befagen viele Borrechte. Diefes Gollegium flimmte über alle ine burgertidte Recht einichla: genbe Angelegenheiten und berieth fich blos iber Religiondfachen, welche bem Großinquifitor vorzugeweife oblogent ba aber ber Umfang ber Gegenftanbe nicht genau beflimmt morben mar, fo gerieth er oft in Streit mit bem boben ober groften Rathe. Dit hilfe gweier Aftesten arbeitete Tequemaba eine Inquifitorialconffitution von 28 Artifeln aus, wobei bie bereits vorbandenen Gefege fiber Glaubenevergeben im Allgemeinen und befenbere bie Cammlung bes ebemaligen aragonifchen Geoffinquifitore Dicolano Enmerid ju Grunte gelegt, aber bes Papites gelindere Unfichten bei Grite gefeht wurden, Altbann jog fie ber Inquifitionerath mit Sitfe ber berbeigerufenen Inquifitoren ber vier Eribungte in einer Berathung ju Ge: willa in genaue Ermagung, und gab ihr ben 29, Det. 1484 ibre nolle Mültigfeit. Geleich barauf frate Jorques maba noch eilf Artifel fiber bie Ginzichtung ber Untergerichte bing, namentlich über bie BBirtfamteit ber perichies benen Beamten und über bie Rothmenbigfeit eines Agen-

ten ber Anftalt am beiligen Stuble. Bu biefem Gefebbuche tamen nach und nach bis 1561 noch Bufde und Abanberungen, bie aber ben Geift bes Berfabrens nicht milberten, fonbern ibn in Billfur aufarten liegen. Dies fer Cober, in 81 Artifeln beflebent, wurde von Paul Gare cia in einem 1568 au Mabrib ericbienenen Berte com: mentirt, welches mit Bufaben von Sappar Brouelles 1607 und 1628 neue Muflagen erlebte. 3m April 1484 batte R. Ferdinand auf einer Stanbeversammlung ju Terragona bie Inquifition nach biefer neuen Deganifation, fo weit fir bamais in Gallitien (chon in Scott mor. im Sonioreis che Aragonien eingeführt; ibre Reftflellung aber fant groften Biberfland, unterflunt von einer Menge vornebmer Beamten biefen Banbes, welche Abfammlinge neuer Chris ften ober Marranos maren. Man wiberfprach am Sofe Berbinanb's und bee Paviles, ba aber bie neuen Inquifitoren fich in rufliger und Barbarifcher Etidtigfeit geigten, fo entftanten Untuben überall, und Berichworene ermorbeten 1485 einen Inquifiter ju Barogora "). Aufffanbe ftorten im folgenben Jahre bie Tribungle ju Teruel. Balencia, Berita und Barceiona. Die Stabte Cataloniens witerflanben ben neuorganifirten Glaubensgerichten bis 1487; auf ben Balearen fiegten fie erft 1490, in Garbinien 1492 und in Sicilien noch fpater (1503), ba auch bier beftige Aufflande gedampfr werben mußten. Den-noch murben 1516 ber Inquifitoren bier verjagt und eift unter Rayl V. wieber gurudarführt. Ban Deuem brachen 1535, 1540 und 1562 Aufflande aus, welche jebesmal eine Bugelung bes Tribunals fo lange jur Bolge batten, als fich bie Beamten glaubten fürchten gu muffen. 3m 3. 1492 erobette Romg Rerbinand Granaba, ein neues Beib ihr inquifiterifche Birtfamteit, ba bas tonigliche Berfprechen, Die Morioten (bie jum Chriftenthume übergetretenen Mubammebaner) obne febrorre Brunbe nicht gu verfolgen, bitere verlest wurde, Gleichzeitig wurben bie unortouften Subrn, noch Skariana 800,000 (7400,000) Monie fart aus Spanien, fomie 10 3abre frater alle freien Mauren aus Granaba vertrieben. Ratt V. batte jeboch beinabe bie Inquifition in feinem Reiche gemilbert, wenn nicht geftirest, fobulb fein Rangler Gelvagio nicht gu frub fur ben Plan geflorben mare, Dach beffen Tobe aber ließ er fich in einen leibenschaftlichen Beichuber biefer Gitaubenegrichte umflimmen. Bie zum 3dere 1538 ber Ranben in allen feinen Reichen folgende Provingialglaubenearrichte ju Groille, Corbeva, Jorn, Joleto "), Bal-Jabolib, Murcia, Galoberra, Effremoburg (Elereng), Baragogo, Balencia, Barcelona, Guenco, Granaba (feit 1524), und in ber Proping Raverra, auf ben Balearen, ben cangrifchen Infein. Gieilien und Satbinien, mo fie auf to-

<sup>15)</sup> Dem Gemerbeten murbe ein polichelges Dentmal arfest auf Befehl bes Rinige und ber Rinigin, unb Papft Mirranter VII. fproft ibn 1664 ofe ingebenemierner belig. Die Beffrafung blefer Grmorbung pea Birlen, barunter febr angefebenen Minnern, Aob pu Zeiebo reidirte tange Beit ju Mabeid, bie unter Philipp V. ein eigenes in biefer Daugeflobt errichtet wurde. Das Zeitung! pu Caloberra ichtint auch, wie ju bes eben genannten Ranige Beiten, mgachenal nach Bogredo verlegt meeten gu fein.

niglichen Befehl 1562 gefcharft wurde; enblich in Ames Bier in ber neuen Belt murbe 1516 bie Inquifis tion eingeführt und bie Tribunale bafelbft unter einen bes fondern Generalinquisitor gestellt. Blos die getauften In: bianer, welche fich in mancher Begiehung wieber bem Beibenthume hingaben, wurden anfanglich verfolgt, wos burch großer Schaben erwuchs, und Rarl V. gebot bems nach 1538, bag nicht bie Inbianer, fonbern bie Europaer unter Aufficht ber Inquisition gestellt werben follten. Diese hatten wenig ju thun, ihr Gig war manbeind, bis ihr 1569 eine feftere Ginrichtung gegeben wurde und erft 1571 wurden die beiben Tribunale zu Lima und Mexico für ganz Amerika unter Aufficht bes Großinquifitors und bes großen Rathes ju Mabrid gestellt und bas ju Carthagena erft 1610 errichtet. Man hatte bort Dube, taugs liche Subjecte zu biefen Amtern gu erhalten, ba fich Ries mand gern hierzu hergab. Früher ober fpater tam auch ein Tribunal fur Die oftinbijden Besitzungen in Manilla bingu. In Flanbern wuthete bie Inquifition icon um bie Mitte bes 13. und vor Ausgange tes 15. Jahrhunderts wirtte fie gleichfalls noch; Rarl V. aber brachte mehr Regelmäßigkeit in ihre Thatigkeit, indem er brei Provingialtribunale errichtete, beren Beamte von 1550 an auf feinen Befehl fich nicht mehr Inquifitoren, fonbern geift. liche Minister nennen follten. Biele Inquisitionegefete kamen hier nicht in Unwendung, und was man burch: führte, gefchah mit Bugichung weltlicher Beborben. Ubers bies tam ein milbernbes Gefet am 26. April 1556 bingu, beftiger Drud trat aber icon brei Jahre nachher wieber ein, als die 18 Bisthumer bes Landes ben brei Ergftifs tern Mecheln, Cambray und Utrecht untergeben murben. Man stellte bei jeber Didcese gegen bie nachbrudlichen Ginwendungen ber Stante brei Inquisitoren auf Lebens: geit an und wies sie auf bas spanische Gefet, bas auch iberall mit hochster Strenge beachtet wurde, bis biefe Magregel ben erften Unlag jur Emporung Sollands gab, und trot bes niebergefetten Blutrathes hier wie in Flanbern biefem Glaubenegerichte ben Untergang bereitete. Enblich tam Ronig Philipp II. 1571 auf ben Gebanten, auch eine manbelnbe Inquifition für feine Flotten und Beere einzurichten, Die man gemeiniglich bie Balees reninquisition nannte. Gie war von furger Dauer, ba fie ber Schiffahrt wefentlich schabete. Die Proving Galicien, bie bis 1574 bem Tribunale ju Ballabolid un: terworfen war, wurde jest mit einem eignen Tribunale ju Cantjago belaftet. Go febr ubrigens Philipp II. auch bie Inquifition vorzugsweife in ber Absicht begunftigte, Die organische Einheit bes Staates und ber Berwaltung, wie fcon feines Ahnherrn Ferdinand 3med war, ju befestigen, fo febr er ihr ben bochften Blang verschaffte, To wenig ichien er geneigt, ju ihren Bunften bie Stiftung eines neuen militairifchen Orbens ber beiligen Maria vom weißen Degen ind Leben treten gu laffen. Ginige Fanatiker namlich wollten benfelben gur Bertheibigung ber tatholischen Religion in ben spanischen Bebieten gegen jeglichen Ungriff und gegen bie Juden, Daus ren und Reger grunden und fich nach den Borfdriften der Inquisition regeln. Die Glieder beffelben follten ge:

prufte, unbescholtene, reine Katholiten und Leute von berfelben unverbachtigen Abkunft fein. Der Plan bereits ausgearbeitet und von vielen gepriefen, wurde vom Ronige einer Prufungecommiffion jur Begutachtung vorgelegt, und Philipp entschied fich vielleicht aus Bebenklichkeit und Eifersucht fur bie Gegner. Unter Philipp III. feste bie Inquisition die Bertreibung ber arbeitsamen und indus ftriofen Moristen aus Spanien mit bem Borgeben burch, fie mochten irgend ein Dal mit hilfe ber Mauren im nordlichen Ufrita die Monarchie beunruhigen und beschädis Schon 1502 batte bie gewaltsame Befehrung ber unterworfenen Mauren betrachtliche Daffen von ihnen nach ihrem alten Baterlande jurudgescheucht. Gin Aufftand, ber unter ben Burudgebliebenen 1526 ausbrach, belub fie mit neuem Drude, welcher fich mehrte und bie Morisfen 1566 und folgende Jahre abermals jur Empos rung trieb, mahrend viele nach Rordafrika binuberman: berten. Mun aber, 1609 und 1610, verjagte bie brudenbe Berwaltung etwa eine Million biefer betriebfamen Mens fchen aus allen Provingen ber Monarchie, wobei bie Dehr= gabl unterwegs ihren Tob gefunden haben foll. Alle Spas nier, welche biefe Berfugung misbilligten, wurden ber Reperei verbachtig und vor die Eribunale gezogen, fo ber Bergog von Difuna.

Die Inquisition fuhr fort, burch Schreden zu herrs schen. Ferdinand ber Katholische hatte sie so mannicht faltig bevorzugt, baß die Nachtheile davon auch Minders

scharfsichtigen in bie Augen fielen und bas Inflitut uns erträglich machten. Die Tribunale geriethen in eine Menge fcanbalojer Streitigkeiten mit andern, fowol geift? lichen als weltlichen, Gerichten. Ihre Unverschamtheit verlangte Erniedrigung von vielen Leuten aus allen Stans ben, bie in Glaubensfachen nicht ben minbesten Tabel verdienten. Man rechnet bierbin nicht blos mehre Granben, fondern auch hochgestellte weltliche Staatsbeamten, beren Babl auf 36, barunter funf Bicefonige, angegeben wird. Gie bemuthigte nicht allein Domberren und Bischofe, fondern auch Erzbischofe, beren zwei nambaft gemacht werben, und jugar ben Beichtvater Ratl's V.; fie beschimpfte eine Menge tuchtiger und harmlos lebender Belehrten, einen Großmeifter des Malteserordens, zwei Prins gen und einen Papft (Clemens VIII.). Die Inquifition Spaniens hatte ben Ginfluß bes Papftes und bes Ales rus ihrer Strafgewalt gewiffermaßen untergeordnet; ber Intelligenz bes gesammten Bolfes Bugel angelegt; Ges lehrsamkeit, Runfte, Sandel, Gewerbe, Marine, Dienst: verhaltniffe, Soldatenpflicht, ja bie Bahlung ber Abgaben wurden unter mancherlei Bormanben als Regereien ge= beutet und zu Gegenstanden inquisitorischer Untersuchung gemacht. Gie verachtete theilweise bie Befebe bes Ctaates, oft ihre eignen Institutionen, wie bie Befehle ihres Borftanbes und die Oberhoheit bes Monarchen. Gie ließ Bucher in Umlauf bringen, welche Konigsmord und Thron: umfturg, wie bes befannten Mariana Schrift de rege et regis institutione, unverhohlen vertheibigten, und vers

15) Unter ben Rlagichriften, welche bem Raifer Rarl V. jur

bammte bagegen Berte, Die bas Gegentheil Diefer Lehren

in Schutz nahmen 15).

Man bot Karl V. wiederholt

tilgen murbe; bie Cortes thaten einft ein Gleiches, fobalb er nur bie inquifitorifche Einziedung ber Straflingeguter für immer abichaffen wollte, und anberes mehr, allein bergebens. Dies fonte ber Unftalt folche Rubnbeit ein, bag fie fich, als fpaterbin bie Monige bie Diebrouche unterbeuden wollten, fed gegen biefe auftebnte und ihnen bie Macht bagg abilritt. Inboleng und Comache einis ger Romige fonnten allein birfen Ausschweifungen gebul: big aufeben und ben Borwurf ertragen, bag fie lebiglich ber Inquifition ibren felten Ihren verbantten. 3m 3. 1607 emeuerten bie Goetes ernfthafte Borftellungen gegen bie furchtbaren Diebrauche ber Eribunale und ber-Benaten beren QBirtfamfeit bled auf Glaubenfangelegen: beiten beidranft, fonft munte man, meltet bie Rlagidrift, bie Beweggrunte fo vieler Berbaftungen burch bie Inquifitien nicht zu unterschriben, Ebrlofigfeit auf Ebriofig: feit baufte fich in ber offentlichen Meinung, bie es nicht pericutbet batten. Beilipp III, gab bies gute Borte und lieft baburch bie Inquifition unverschämter werben. Unter feiner Regierung feierte jebes Eribungt jabrlich mes nigftens ein Autobafe. Gein Rachfelger, Philipp IV., murbe mirberbeit gewarnt vor ber aufichmeifenben Bemalt ber Inquifitien, flatt aber fie einer bringent noth: membigen und muslichen Berbefferung und Beichrinfung an unterwerten, ließ er ibr aus gurcht freien Spielraum und überrug ibr 1627 noch bie Unterfuchung ber Berbreefen gemilier Contrebanben, wie bereits fruber ber Bertauf von Pierben und Munitien nach Frankreich als ftraffallige Reperei bebanbelt worben mar. Unter bem fcmachen Rari II. erneuerten fich bie Alagen abermalb über bie Diebrauche ber Berichtebarfeit umb Privilegien ber Inquifitien, wie über bie baraus entftanbenen Unannebmlichfriten, welche bee Betfes Rube fiorten und bie Bermaltung ber Rechtopflege binberten. Der Renig lief 1696 biefe Gebrechen prüten; man fant bie Unordnunern, welche bie Inquifition verunfachte, nicht altein allae: mein, fontern auch ichon alt und ichtieb fie ber unermutliden Corgfatt ber Glaubensgerichte gu, ibre Dacht willfürlich, anmagent und rudfichestes taglich aufzubrb. nen und ben weittichen Richteen alles Zufeben gu nebmen, Die große Junta, welcher bie Untersuchung übertragen worben mar, that jur Beidranfung ber inquifitos rifchen Gemalt fetgente Borichlage: fie barf fich nicht in

Blemme, net h. Qualifron Branchis extert were, mirth our excretification and automatum, en to 200 shortly mode. In experience of the control of the concretion of the control of the control of the control of the concretion of the control of the contr

Gieitfachen miichen, und wenn es geschiebt, muffen bie weltlichen Obrigfeiten Dacht befigen, fich mit ben nothigen Mitteln bagegen gu ftemmen, ihre Privilegien muffen beenat werben, namentlich bie ihrer Diener und Samiliaren, wie auch ber Bermanbten ber Inquifitoren, enb: lich wurde noch eine Berichrift fur Dagregeln gur punft. lichen und ichleunigen Bollgiebung ber inquifitorifchen Beichafte verlangt, fomie eine Rechenichaft fiber bie Buter bes beit, Amtes. Milein ber Generalinquifitor Roraberti und ber fonigliche Beichtvater arbeiteten ber Musführung biefer Borichlage nicht nur entgegen, fonbern bie beftig: uitramontanifden Meinungen wußten auch ben Konio bagegen einzunehmen. Philipp V. naben, burch bie Gingebungen Lutwig's XIV. verteitet, Die Inquifition aus politischer Rudficht ebenfalls in Schut und braunftigte fie. Doch feierte mabrent feiner 46 iabrigen Regierung iebes Eribunal jantlich ein, bisweilen auch gmei ober brei, im Glangen 782 offentliche Autobafes, obne bie farbinifchen und amerifanifchen; im Durchfchnitt murben alliabelich noch 34 Perionen wirflich. 17 im Milb. niffe verbrannt und 255 Inbivibuen ju vericbiebenen Do: nitenzen verbammt. Dies gibt fur bie gange Regierungs. geit Philipp's V. eine Gumme von 14,076 Perfenen, turen 1564 mirflich und 782 im Bilbniffe verfrannt. bagegen 11,730 firchlicher Infamie überlaffen murben. Unter biefer Daffe Bernetbeilter fanden fich 3m bes 3ubenthume Beichulbigte, bas übrige Bebntel beffant in Botteslafterern, Bigamen, Bauberern und Beren. Den: noch pflegt man bie Inquifition unter biefem Ronige in Bergleich ber frühern Perieben eine gemilberte ju nennen, ba bie Literatur anfing, einen guten Gefchmad in biefem finflern Reiche au begrunden, welche unter Reibinand's VI. Bermelung weiter um fich griff und auch bie Anquifition mehr und mehr einichüchtette. Es wurden mibrent ber 13 jabrigen Regierung biefes Ronigs etwa mir 34 bffentliche Mutobafes gefeiert und auf jebes Tribung! tom alle finf bis feche 3abre eine. Die Beftraften maren Wrei: maurer, Gottestafferer, Doppelebeleute und vermeintliche Bauberer, Unter Ratt's III, befferer 29iahriarr Gerrichaft, bei welcher gleichmot milbere Ginfichten in Abficht auf bas beilige Gericht feinen Eingang finden fonnten, fann man etroa geben öffentliche Glaubenfacte noch aufzeigen, in welchen vier Berfonen (bie lette ben 7. Rov. 1781 ju Gevilla) verbrannt und 56 ju verschiebenen Binitensen veruttbeitt wurden. Freilich ferten noch Biele, vielleicht febr Biele in ben Rirchen ober in ben Galen ber Beibungle ibr Urtheit fprechen und mufiten infaebeim bur gen. Unter Rart's IV. 20 jabrigem Scepter versuchten einzelne erleuchtete und autbentenbe Manner, bem Schredensinflitute eine humanere Richtung gu geben, fie fanben aber feine aufammenwirfenbe Gilfe und fielen gemei: niglich ale Dufer ber Rante und bes Gigennuges, fo ber Garbinal und Großinquifiter Borengana (1797) und bie Minister Lovellanos und Promijo. Die Anquisition erbob in biefer Periobe bie Freimaurerei und bie politifchen Ibren, Die auf Frankreich, England und Teutichland in Chanien einbrangen, jum Gegenftanbe teberiicher Berfelgung. Reifenbe, wie Bourgoing und Anbere, bie jugleich fcarfe Beobachter waren, fanben in ber fpanifchen Inquifition bamals ein geheimes Polizeigericht in bierardifchem Rleibe, bas zwar Juben und Protestanten nicht mehr als Berbrecher aufsuchte, aber noch volle Gewalt batte, über bie irreligofen Betrugereien und Regereien gu entscheiben und bas Lefen folder Schriften ju wehren, welche Etwas gegen bie Religion bes Staates, gegen bies fen felbft, gegen bas Bolt und bie guten Gitten enthicls ten. In ber Cenfurlifte vom 22. Febr. 1806 waren uns ter anbern Mentelle's, Maltebrun's und Pinferton's geo: graphifche Berte, mehre über bie frangofifche Revolution fich verbreitenbe Schriften 16), bie Berte ber Frau von Genlis über Religion und Billers' Preisschrift über bie Reformation verboten worben. Bei ben meiften ber vers bammten Berte fubrte bie Inquifition als Grund an, fie enthalten anzügliche Stellen, proposiciones erroneas, malsonantes gegen bie fatholifche Religion, gegen bie Igfr. Maria, Die Rirchenvater, Die beil. Inquifition, Monarchie und bie fpanische Nation. Bon Billers' Schrift fagte fie noch besonders por estar llena de calomnias contra la religion catolica, y contenes proposiciones heredicas, erroneas, impias, escandalosas, y qui favorecen la infame secta de Lutero. Die Tri: bunalcenfur wurde jedoch auch bin und wieder mit Bus dern getauscht, beren Sprache, wie bie teutsche und eng: lifche, fie nicht verstand und beren Inhalt fie von ben Befigern berfelben erfragen, fich bemnach beren ehrlicher Angeige überlaffen mußte. Schreden und geheime Furcht blieben noch auf ber Ration gelagert, felbst bie Schwars merifchfrommen lebten in peinigenber Angstlichkeit und vor Allen bie Frauen in ftarrer Befangenheit. Noch fand fich, bag bie unfichtbare Ginwirfung bes beil. Gerichts ben Gebilbeten bie Freiheit ber geiffigen Mittheilung auf ihre Umgebung raubte, bag fie ben lebhaften Biscaper gurudhaltend und einsplbig machte, fo oft von Rirche und Staat die Rede war. Rur gegen Fremde soll sich ber Spanier an sichern, unbeachteten Orten geoffnet haben; übrigens war und blieb der vertraute Umgang mit Auslandern, wenn er feine Geschafte betraf, stets verdachtig. Bis 1806 sab man ju Madrid kein kritisches Journal erscheinen und keine Leibbibliothek entstehen. Ja man verfichert, bag bie offentlichen Bibliothefen nur auf furge Beit Bucher ins Saus verliehen 17). Unbezweifelt ift, Die Inquifition wurde unter Karl IV. noch fehr geschont, obs fcon ber Ronig in einzelne Processe hemment eingriff, ober bie Bollftredung ber Enburtheile niederschlug; bie öffentliche Deinung hielt bie Furchtbarkeit ber Inquifi: tionsstrafen noch für entehrend und gegrundet, wie nicht minber bie Chicane im Berein mit bem geheimen Berfabren bes beil. Berichts noch einen Entfegen erregenben Spielraum gelaffen baben mag. Offentliche Glaubensacte famen fonach noch vor, boch weit mehr gebeime. Riemand wurde in Person, nur eine im Bilbniffe verbrannt; ber Pfarrer, ber ju Baragoga jum Feuertobe

verbammt, bie Bollftredung bes Urtheils aber burch ben großen Rath und ben Großinquisitor gehindert worben mar, ftarb 1805 im Gefangniffe. Ban 1792 - 1808 wurden 50 Individuen ju offentlichen Bugungen und eine beiweitem großere Maffe Inquifiten insgeheim und obne Infamie mit Rirchenstrafen, boch obne Berluft ihres Bormogens, belegt. Dan rechnet, bag um bie Beit, als Napoleon Diefer in ber That verbrauchten Dafcbine Die Bernichtung bereitete, etwa noch 2700 orbentliche Inquis fitionsbeamte wirkten, und Taufenbe von Familiaren, bie fich immer noch theilweife aus ben vornehmften Fas milien retrutirten, umberfcblichen. Rapoleon's Decret vom 4. Dec. 1808 nahm bem fpanifchen Bolle biefen Beis flesbrud mit ber Erflarung ab, bag bie Inquifition mit ben Souverainitatorechten unverträglich fei. Die Cortes verbammten fie nicht ohne Wiberftand 1813 ben 22. Febr. abermals und gwar als eine Feindin ber neuen einheimis schre Konig Ferdinand VII. am 21. Juli in allen feis nen Staaten feierlich wieber bervor, um bie bellen Bes banken und Ansichten, welche binnen feche Jahren jugangs lich gewesen und einheimisch geworben waren, nieberbrus den zu tonnen. Die Bolter und Monarchen Europa's flaunten, bie politischen Parteien Spaniens murrten, nur bie fanatischen Pfaffen und beren finsterer Unhang priesen bas schauderhafte Werk. Der Konig stellte die Inquisi-tion in ihrem ganzen Umfange als den zuverlässigsten Bachter bes Thrones und des Glaubens her und verfprach nebenbei eine Bervolltommnung berfelben, falls es bem alten Gesegbuche, auf welches fie gegrundet mar, angemeffen fein burfte, neue Berordnungen über biefen Begenftand bingugufugen. Bur Gicherung biefes Schrits tes erbat und empfing er bie Buftimmung bes gleichges finnten beiligen Stubles, welcher bie Tortur bei ben Tris bunalen 1816 abichaffte und fpater einige zeitgemaße Ber: befferungen und Milberungen bingutbat. Groß: ober Bes neralinquisitor ber Monarcie murbe ber Bischof von 211. meria, Franz Xavier be Mier y Campillo. Um 27. Dec. 1815 fand ein feierliches Autobafé in Mexico Statt; ob auch eins ober mehre im Mutterlande, ift nicht genau ju bestimmen, indeffen waren bier die Geschopfe und Gebilfen ber Inquisition Tag und Racht thatig, bie Befangniffe mit Freimaurern, Liberalen und Afrancescabos obne Unterschied bes Standes ju fullen. In Folge ber Unnahme des Staatsgrundgefeges, welches bem Ronige ein Aufruhr 1820 aufnothigte, murbe bie Inquifition am 7. und 9. Marg beff. I. wieder aufgehoben und ihre Guter jur Tilgung ber Staatsichulben verwenbet; taum aber fab fich Ferdinand im Berbste 1823 von ben neuen politischen Feffeln befreit, fo besturmte man ihn auch mit Bitten gur Biebereinführung bes beil. Gerichtes. Allein bie "bobe Diplomatie" verbinderte ben Schritt, welcher ben Feinden ber gesturzten Cortes so gewaltige Baffen gegeben und die Beschiuse bes veronaer Congresses vers hohnt haben wurde. Inbeffen ftellten mehre hohe Pralaten, ohne die tonigliche Buftimmung abzuwarten, im Frubjahre 1825 bie Glaubensgerichte aus eignem Billen in ihren Sprengeln ber, endlich folgte auch die konigliche

<sup>16)</sup> Schon 1789 erging burch bie Generalinquisition bas Berbet, bie frangofichen Revolutionsschriften zu lefen. 17) Bergl. bie Pallas II, 88 — 106.

Belddingen; um fe wichter birfelt Zefflicht vom flemm mit der genatumen beite, beitender auge in Ebersten. Der Schriften der Sch

Das neue Softem ber Anguistion Snaniens nevtrich aus biefer Monarchie mebre Millionen Menichen (Buben Mauren und Moristen) und gerflorte außerbem nach 500,000 Ramilien. Datten es bie Ronige nicht gebulbet, fo murbe, rechnet lorente, bas gant gwolf Dillionen Geelen mehr aufmeifen tonnen, als es in ber Ibat giblt, Buter her Veitung von 44 Oleneralinguifiteren, melche 1808 verichmanben, wurden, nach ben Berichten bes ebenerwihmten Geschichteichreibere. 31,942 Indivituen in Perfon. 17 659 im Biftniffe verbrannt und 201 450 in infamen Buffungen verbammt, jufammen alfo 341.021 Menichen beibertei Gefchiechte gerichtet. Mon biefer Cumme find ausgeschioffen alle Diefer, welche bie Aribunale in Merico, Lima, Gartbaarna, Sicilien, Carbinien, Reapel, Mailand, Manbern, Walta, Dran und auf ben Gafeeren nerichiebenartia acqualt, befraft und bingefchlachtet batten. Auf Jorquemaba's alleiniges, 18 Jabre bauert: bes. Generalinauifiteriat femmen nach maffiger Berechnung 8800 Incivibuen, welche in Perfent, 6000, bie nach ibrem Zobe eber nach ibrer Alucht im Bitbniffe perbrannt worben maren, und 90,004, welche ebriofe Bu-Gen und Ruchtigengen in verschiebenen Abflusumgen mit Berluft an Sab und But batten erbulben muffen. 3m eilften Generalinquiffteriate unter bem Carbinal Quiroan pan 1573 - 1594 tommen ber erften Glaffe 2816, ber ameiten 1408, ber britten 14,080 Straftinge aus und in bem 25. unter bem Grabifchof Ballabares pen 1669-95 rechnet man in ber eiften Glaffe 1248, in ber ameiten 416 und in ber britten 4992 Straffinge,

28 Bertragt, rubbt latter, wurte tie Gespellin im er effen, Schricht der Derricht Schmitt H. Gerichtlicht, um ber Lutstelfan Steigen die gelter der Derricht ber der Schwieden für freier der Schwieden der Schwieden für freier der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden für freier der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden für gestellt und schwieden der Schwiede

lien in feinem Staate aufgenommen und biejenigen, melche bie auferlegten Steuern nicht gablen tonnten, in Stigvenftanb veriebt. Weit milbere Behanblung genoffen fie unter Emanuel bem Großen, bis fie 1497 burch fpanifche Eingebung mit Wegweifung aus bem ganbe bebrobt wurden, wenn fie fich nicht taufen laffen, ober wenn fie, bereits getauft, fich nicht als treue Chriften betragen mallten. Die meiften folgten, tonnten aber 1506 einer mbeberifden Berfolgung nicht entgeben, bie ibnen ein famatifcher Aufrubr ju Liffaben verurfacht batte. Raturlich maren Biele nur gezwungene Chriften, liefen ben Gebein bin und wieber burchbliden und waren felbit burch perratbene Bweifel an angeblichen Bunbern Ruchtofiafeiten aufgefest. Inbeffen erhielten bie getauften Buben unter Emanuel noch ein Schuspeivilegium, bas ibnen &. 3o. bann III. auf 20 3abre lang etneuerte. Diefer Umftanb binberte bie Regerrichter, welche fich unter Johann II. in Portugal eingeniftet batten, fich auszubreiten; ale aber Glemens VII. erfuhr, bag bie Reubefehrten theils laue Gbriften waren, theils fich ben aus Teutschland berüber-Steilten waren, iheils ich ben aus Aufuschaub berüber-gebrachen prochenlichen Erbergiffen juncheiten, so er-nannte er, jedenfalls auf bes Kleinzs Gefund, 1834 ben Aranzistanz blege de Sitesa jum Anquister des Kan-bes. Diefer ichritt sozieich zur Auslähung feines Amtek, sond ober bei ben neuen Ghriffen, worde fich auf die Privilezium bertiefen und am einsigen Dole flagende eintamen, fo beftigen Dieberftanh, bag ber Bilirffamfeit bes Rebergerichts Einhalt gethan wurde. Dem Ronige 30bann III. aber febien Die Rachficht gu bebenflich, weil er glaubte, bag bie Reubefehrten entweber jum Jubenthume beimlich jurudfreten, ober fich bem Proteflantismus ge-neigt zeigen murben. Er brochte alfo burch Paul's III. Bulle vom 23, Dary 1536 bie wirfliche Ginfübrung ber Inquifition in feinem Reiche ju Stanbe. Die Bifcofe von Geimbra, Lamego und Geuta wurden gu Inquifito-ren ernannt, und Jebem von ihnen noch ein Bifchof ober Priefter, ber bie Theologie und bas tanonifche Recht verfland, beigegeben. Untertribunale wurden errichtet 1537 ju Evora, 1539 ju Biffabon und 1541 ju Coimbra. Diego ba Silva, ber bes Ronigs Beichtvater war, erbiett bie Burbe eines Groffinguifitore (Inquisidor Mor) mit bebeutenben Rechten. Derfelbe fant mit einem boben Rathe (connelho supremo), in welchem er ben Restit führte, ben Untertribungten giemlich unbeicheanft por. Diefer bote ober große Inquifitienerath sablte tunf Wit. glieber ober Ratte, barunter jur Beit ber fpanifchen Berte fchaft einen Bettelmonch, einen Ridcolobuocaten, swei Ber cretate (Rotore), einen Oberfergenten, einen Ginnehmer (Schammeifter), zwei Relatoren, ebenfo viele Qualifica-toren, roeiche Dominisance waren und bie Genfur ber Schriften besorgten, nebft einer Menge Familiaren. Die Eribunale maren tem fpaniichen Coffeme nachgebilbet, verfuhren aber nicht immer mit berfelben Strenge, ba auf best Roftes Unwillen babei Mufficht genommen wurde. Im I. 1044 tam bas Generalinquifitoriat ju Liffaben mit bem fpanifchen bagen überein, fich gegenfebrig Alles, was ihr Geschaftsbereich fur wichtig balte, mitjutheilen, Die entfprungenen Befangenen bes einen Pam-

bes in bem Bereiche bes anbern aufzufangen, feftgubalten und bis auf gewiffe besonbere Balle, welche bie Uberliefes rung ber Anguisiten erheischen werbe, bie angefangenen Processe berfelben bort mit Silfe ber erhobenen Ucten gu beenden. Die Übereinfunft wurde nicht immer gehalten, ober auch willfurlich gebeutet und gab Unlaß zu Reibuns gen gwifchen ben Tribunalen beiber Monarcien. Philipp II. von Spanien 1580 Besit vom Konigreiche Portugal nahm, fo überließ er auch bier ben Glaubenes gerichten die volle Despotie, wie fie in Spanien maltete. Indeffen konnten fie Die Revolution nicht hinbern, welche ben Bergog von Braganga 1640 als Konig Johann IV. auf ben portugiefischen Thron feste. Diefer Monarch fowantte gwifden Aufhebung und Erhaltung ber Inqui: fition, neigte fich endlich boch ju letterer, schnitt ihr aber bie Einziehung ber Reberguter ab. Die Inquifitoren, bieruber unwillig, wirkten fich bei Innocens X. eine Eins fprache aus, ber aber Johann fur bie Dauer feiner Regierungszeit teine Gultigfeit gab und beshalb vom Groß= inquifitior auf mehrfache Beife bedroht und beunruhigt wurde. Ja nach seinem Tobe wurde er in Procefform verketzett, sein Leichnam vom Großinquisitor 1656 offents lich gezüchtigt, alebann absolvirt. Die Einziehung ber Buter, wenn die Inquisiten beren besagen, trat nun wies ber ein. Die Inquisition erhielt unter Alfons VI. und Peter II. großen Spielraum und beschrantte mit Buftims mung bes lettern Monarchen auch bie weltlichen Gerichts= barteiten burch willfurliche Gingriffe. Diefe Strenge und Pladerei trieben endlich viele Große und Pralaten ju ernsthaften Borftellungen bei bem Konige, ber auch, feiner Furchtsamkeit ungeachtet, eine Appellation ber Inquisiten an ben papftlichen Stuhl fur bie Bufunft auswirfen ließ. Um die Bilfe bes Bolfes umfangreicher ju machen, verfuchte man ferner, ben Papft in die freche Billfur ber Inquisition bliden zu lassen, indem von ihm 1676 bie Mussertigung eines Breve's an bie portugiesischen Inqui= fitoren burchgesett wurde, wonach ihnen bie Driginals acten ber vier erften Processe, bie gleich bei Ginführung bes Glaubensgerichtes zu Liffabon geführt worden maren, abgefodert wurden. Diefe befürchteten eine großere Gin: fchrantung ihrer Macht und beschloffen, nicht zu gehors chen. Innocenz XI. suspenbirte 1679 sofort ben Groß: inquifitor, belegte alle Subalterneninquifitoren mit bem Banne und befahl ihnen, ben Bifchofen Die Schluffel gu ihren Gerichtshofen auszuliefern. Allein bie Inquifitoren erflarten, bag fie, fraft ihrer Privilegien, Riemanbem Res chenschaft zu geben schuldig waren. Außerdem wußten fie schlau genug bie Politit bes hofes fo in's Interesse ju gieben, bag man nur bie Genbung ber Acten von zwei unbebeutenben Processen nach Rom zugab, worüber ber Papft feinen Born fallen ließ. Die Inquisition trat alfo (1682) wieber in ihre willfurliche Dacht ein und rachte fich juweilen auch an benen, bie bas Ctaates ruber nicht in ihrem Intereffe lenften. Ronig Johann V. versuchte, nach Bebauer, die Processorm bei ber Inquisis tion burch Genauigkeit zu milbern und bie Reberrichter verantwortlich zu machen; indessen sprechen andere Rachs richten viel vom Beize und von ber Rachgier, wie von

ber großen Gewalt, bie fich bie Tribunale erlaubten, und ber Ronig felbft ichien ein eifriger Reberrichter gu fein, und fab bie Ungludlichen gern im Scheiterhaufen braten. 3m Rov. 1742 ließ er eine fehr feierliche Regerverbrens nung ju Liffabon veranstalten. Ebenbafelbft fant eine andere, boch bes Rachts vollzogene Sandlung biefer Art im Gept. 1761 ftatt, wobei 55 Perfonen geopfert wurs Uber bie portugiesischen Besitzungen in Offindien ober überhaupt jenseit bes Borgebirges ber guten Soff= nung 14) berrichte bas Tribunal zu Goa, welches 1580 eingerichtet worben war. Sein Oberinquisitor, mit bem ausschließlichen Borrechte, sich in einem Sessel tragen zu laffen, mar ein bober Beltgeiftlicher und beffen Unterges bene Dominifaner. Seine Gewalt, vom Statthalter ober Bicefonig unabhangig und über benfelben erhaben, war bem Generalinquifitoriate ju Liffabon verantwortlich, und gog nicht blos Chriften, fonbern auch alle Richtchriften por feine Schranten. Es war nicht minber ftrena und graufam, als bie im Mutterlande felbft, boch feine Rer: ter fceuglicher, als biefe, und feine Furchtbarkeit trug viel bagu bei, bag bie Portugiefen einen großen Theil ihrer oftinbifchen Besitzungen zeitig verloren; bas Duts terland aber murbe biefe Tribunale, trog aller andern Schaben, welche fie verursachten, nicht eber als 1821 burch bie Constitution ganglich los, jur großen Freude aller Ebelgesinnten, nachbem Konig Johann VI., als Dits regent, fcon fruber in Folge außerer Einwirtungen Berfuche bagu gemacht und von Brafilien aus Befehl ertheilt hatte, bag alle Acten ber Inquifition gu Goa verbrannt werben follten, was auch im Dai 1815 gefchah.

Was endlich die übrigen europäischen christlichen Länder anlangt, so weist Limborch nach, daß die Inquisition die zu Ende des 13. Jahrhunderts auch in Ofterzreich, wo sie nach Paramo sehr gewüthet haben soll, in Ungarn, Bosnien, Dalmatien, Kroatien, Istrien, Walachei, Ragusa und seit 1327 auf Johann's XXII. Antried in Polen eingeführt worden sei. Hier in Polen wurde sie im 15. Jahrhunderte erweitert und besessigt, auch mit ausgebehnter Gewalt und Beihilse der weltlichen Behörden versehen. In allen diesen Ländern verschwand sie nach und nach wieder und zwar beiweitem früher, als in Italien und in den südwestlichen Staaten Europa's.

Bei der Organisation der Inquisitionsanstalten ist im Allgemeinen zunächst noch bemerkenswerth, daß sie alle, die portugiesischen, spanischen und venetianischen 19) ausgenommen, von der Congregatio sancti Ossicii, d. h.

<sup>18)</sup> Do bie amerikanischen Besseungen, Brasilien, wievon Einigen bezweiselt wird, auch von Tribunalen ber Inquisition bewacht und gequalt wurden, durfte schwertlich bestritten werden können. Besondere Angaben barüber haben sich nicht gefunden. 19) Das französische Großinquisiteriat in Teulouse kam nie zu so geosem Ansehen und Glanze, als die brei ebengenannten; es ist auch zweiselhaft, wen nigstens nicht bewiesen, daß es seine Macht über alle Provinzialtribunale dieses Reiches erkreckt babe. Im I. 1444 kam es ohnehin unter den Appellationszwang, von weichem es früher schnen nicht seit war, da die französischen Aribunale, ohne das towsleuser zu befragen, bei dem Könige und dem Papste verklagt wur-

non bem Generalinauffitoriate ju Rom abbingen. Dies fes beftand aus feche Garbindlen, bie ber Papft ernannte, aus amei Motaren ober Gebeimichreibern, einem Ristals procurator, einem Generalcommiffair, einem Affeffor, meb. ren Confultoren und Qualificatoren, mehren ambern Unterbeamten, enblich aus einer Menge geringer Diener unb Guinne, welche, mit ansetmlichen Borrechten begabt, al-Ien andern Gerichtebarteiten entzogen maren. Es befaß bie oberfte Gewalt über alle Eribunate ber Glaubenfangelegentleiten , wie bie Groffinquifitoriate Benebias, Cpaniens und Bortugals über bie ibrigen. Das beitige Collegium erhielt aus feinen weiten Bereichen Rachrichten pon allen wichtigen Dingen, und wurde in befonbern Rals ten um Rath gefragt, befagte fich auch mit ben Appellationen, welche babin gelangten. Es verfügte ferner bie Met bes gerichtlichen Berfahrens und Urtheilens, ichaffte atte Gefege ab, und ichrieb nach Gutbefinben neue vor. Es ichieb gugleich bie Gubalterneninquifitoren, fofern fie Bettelmonche waren, von ben Berbinblichfeiten gegen beren Orbensgenerale und Provinciale, Uber ibm fanb, ba ber Bauft fein Chef mar, fein Appell, und co ichliche tete auch bie Streitigfeiten unter ben Gubalternenbeamten. Diefelben fente es ein und ab; mur in Rrantreich tog biefes Beithaft in fruber Beit oft bem Provingial ober General ber Bettelorben ob, und erft feit bem 16. Jahrhunderte behaupteten bie touloufer Dominitaner bas Borrecht, bas bortige, vielleicht auch bas carcaffonner Eribumal gu befehen.

Die Beneral . ober Groffinguifitoren Spaniens und Portugale ernannten bie Ronige biefer Reiche und ber Papft beflidtigte fie. Gie und ihr Gollegium, ber große Inquifitionorath, batten volle Bewalt über bie Provingiale ober Cubalternentribungte, welche fie befenten und obne ibre Erlaubnift feine Gifaubenebanblungen wollgies ben tonnten. Gie ertannten auch teine Appellation nach Rom an, weil feibige fur Gotteifafferung gehalten wurbe. In Reanfreich tonnte fie niemals unterbrudt weeben, fo febr auch baran gearbeitet murbe. Gie fam inbeffen überall, auch in Spanien bin und wieber por, bie Betbeilige ten wurden aber in ber Regel betrogen, wenn nicht, fo erwantete fie bei ibrer Rudfebr ins Aberetant, mie in Spanien, gewoonlich bie Tobeoftrafe; benn bie Appellation tounte foft nur allein burch bie perfonliche Alucht ber Anguifiten nach Rom bewertflelligt merben. Dergleie den Beifpiele fanben fich in Spanien hauptfachlich vor Ablauf bee 15. Jahrb. Die erften Beamten aller biefer Dbertribunale follten eigentlich bie gelehrte Theologie und bas tanonifche Recht verfteben; allein es trug fich boch gu, baß fie aus bloger Unwiffenbeit Unrecht thaten. Go brachte s. B. bas Dbertribunal Spaniens acht Pralaten und neum Doctoren ber Ihrologie, welche bem tribenter Concil beigewohnt hatten, letiglich aus Unverftand in Un: terfuchung. Die Familiaren, in Italien Die Rreugtrager, bienten ibnen gur Leibmache, aber auch ale Spione. Die

spanischen Geossinquissterem batten berem 200 Mann zu Frei und 50 zu Betebe um sig. Gegen beimische Ruchschlungen, die festlich auch mich eschleten, missen sie festlich geschleten, mothen se dereumsaba besonder zu geossen Erstigkeit gekocht baben soll. Übeigend beimen ihnen auch, auch Einstehe Stäffisteren, welche bie Untertribusmale zuweimb ehigten unt weiten mußen.

Die Gubalternen . ober Untertribungle maren in Arantreid, Spanien und Portugal einander giemlich gleich eingerichtet, ba bie erflern benen in lebten beiben Banbern bei ber Genindung jum Mufter gebient hatten. 3ebe biefer Unterbeborben beftanb gewöhnlich aus brei, bies meilen aus zwei apoftolifchen Inquifitoren (in Reantreich feit bem 14. Jahrb. nur aus einem), brei Gecres tairen ober Motaren, einem Mguagit (Dbergerichtebiener), einem Biscalabvecaten, einem Schahmeifter, einem ober mehren Qualificatoren und Confuttoren, einem Rertermeifter, mehren Gefongenwartern, Marterfnechten und aus einer unbestimmten Babl von Familiaren. Rach fpanifchen Beflimmungen burften bie Beamten eines Tribu. nald nicht unter einander vermande fein. Die italiente fcben Tribunale maren biefen abntich eingerichtet, boch gewobulich fland jebem mur ein Inquifitor mit einem Bicar por. Alle biefe Diener mufiten bie casa limpin befleben, b. b. beweifen, baft fie aus rein tatbolifchen und unverbachtigen Ramitien abftammten und ihre Bordttern nie in inquifitorifcher Untersuchung gewefen maren. Gie mußten fich auch eiblich jur unverbruchlichften Berfcwiegenheit verbinben, bamit nichte, mas vor ben Tribunalen porging, perplautert murbe. Gie gebeiteten taglich 5-6, in Spanien aber feit bem 18. Jahrb, nur brei Stunden. Die Inquifitoren mußten beim Untritte ihres Umtes 40 Jahre alt fein, waren fie junger, fo gab ibnen befonberer Einfluß ober vorzugliche Kenntnif und Rlugheit ein Borrecht. Gie waren ab: und verfebbar, nur feit bem Ente bes 15. 3abrb, wurben fie in Frankreich auf Lebensgeit angeftellt. Das Concil ju Bienne gab ihnen bas Recht, fich mit Berraffneten ju umgeben. Die Teibunale batten, nach Limborch, auch Meste und fur notbige Ralle Dolmetider. Die Benterefnechte ober Scharfrichter gehorten gewohnlich ben Geabten an, in benen bie Glau-benogerichte ibren Gib batten. In Frankreich, vielleicht auch anderwarts, batte ieben Aribunal feinen Austufer, welcher unter Anberm bie feierlichen Glaubenfacte befannt machte, und fich babei eines hornes bediente. Gerobntis cher mar, bas 2olf burch Glodengelaute biergu ju verfammein. Die Mamiliagen find einerlei mit ben Rreugtragem (Crucesignati) und mit ber Schar bes beiligen Martyrere Peter (saucti Petri Martyrin neholares). Urfprfinglich mag tiefer Bilfeverein ber Inquifition ober ficertich ein Abril von ihnen bie Rittericaft Befu Chrifti gebeißen baben, welcher jur Betampfung ber Reber biente, aber balb in Berfall geratben, nannte er fich Brubericaft von ber drifftiden Buge cott frater in bie Benennung Brubericaft vom beili: gen Peter, bem Martyrer, uber. Dag fie ein beftimmter Debenszweig ber Dominifaner mit beftimmten

ben. Genau genommen, ftand es ju jeber Beit in Abhlingigleit. Ubrigens erhietten bie Obertribunale Spaniens und Portugals bisreifen bach auch Gelebe und Ber dreiften von Rom.

E. Carett. b. Et. u. S. Broeile Gection, XVIII.

und bestätigten Regeln ber Obfervang gebilbet habe, ift nicht erwiesen, wol aber ift nach Rannalb und Llorente anzunehmen, daß bie driftliche Miliz ober Ritterschaft eine Rachbildung bes Templerorbens war, icon vor Ers richtung flebender Glaubensgerichte, wenigstens feit 1221 gewirft und auch von Sonorius III. Bestätigung erhalten 218 fie fich an die Inquisition angeschloffen batte, artete fie in Gemeinheiten aus und wurde beren Buttel und Spione und verschwand juleht unter bem Ramen ber Familiaren 20). Go verrufen und oft auch ge= mein ihr Geschaft war, so angesehen wurde es im Dienste ber Inquifition gehalten, bag bebeutenbe Leute bes burs gerlichen und abeligen Standes fich bingu brangten, um in die Lifte biefer Familiaren verzeichnet ju werben. Jebenfalis geschah es, um fich vor Berfolgungen ficher zu ftellen, ober um an ben Bortheilen, die biefer Stand ges nog, Theil zu nehmen. Die Familiaren trugen nach Gis mancas Baffen 21), boch bie venetianischen nicht, nach Limborch ein Rreug auf bem Dberkleibe, in Portugal eine goldene Medaille mit dem Inquisitionswappen und in Frankreich, nach Camothe : Langon, einen weißen Mantel mit einem schwarzen Rreuze. Ihr Umt war, Die Tribus nale ju ichugen, bie Reger und Regereiverbachtige ju verfolgen, ju verhaften und in bie Gefangniffe ichaffen ju belfen. Sonft verrichteten fie noch alle Auftrage, bie ibs nen jur Bestrafung ber Inquisiten ertheilt wurden. Mit Diefen Tribunalwachtern floffen in Spanien noch bie beruchtigten Santas Hermandades, bie beilige Bermanbab, aufammen, ohne ber Inquifition genau anzugehoren. Diefe Bruderschaft von Spahern aber biente ber weltlichen wie ber geiftlichen Strafgerechtigkeit gleich gewiffenhaft und war burch bie ganze Monarchie bis in ben geringften Bleden verbreitet. Gie gab auf Alles Acht, horte auf Alles, und erftattete barüber Bericht; hauptfachlich aber verfolgte fie, ohne Gorgen, Dube und Koften zu fparen, entflohene Berbrecher überall, wo biefe angetroffen gu werben vermuthet wurden, und falls fie nicht mit Gewalt gum Biele kommen konnte, so wußte fie fich aller erbenks lichen Kunftgriffe und Schlauheiten zu bedienen. Ihre Berfolgungen erftrecten fich über Die Grengen Spaniens hinaus, und man weist Beispiele auf, baß fie Flüchtlinge in Conftantinopel quezuspuren und in die Beimath zuruck: auführen gewußt bat. Gine britte Claffe von Spionen, bie aber ben Glaubensgerichten Spaniens ausschließlich bienten, war bie Brubericaft ber Cruciata, bie Kreugträger, alfo gleich ben Familiaren; in Spanien aber bestand ibr Geschäft — Llovente scheint sie nicht zu kennen — im Beobachten ber Sittlichkeit und in Ans Klage ber Katholiken, die ihre Pflichten verlegt haben foll: ten. Man fand fie überall und von ben Papften mit ansehnlichen Borrechten ausgestattet, welche aus ben Beis ten ber Reberfriege berftammten, ihre Berrichtungen gu Ehrenamtern machten, und eine feierliche Aufnahme er-

heischten. Sie mischte sich in Alles, und nicht bas Geringste entging ihrer Scharssicht. Erzbischofe, Bischofe und andere Pralaten, auch sehr viele Proceres gehörten biesem Bereine an, der außerordentlich reich gewesen sein soll, und ihm schreidt Spanien vorzugsweise das Berbienst zu, daß die Keherei bort nicht zur Bedeutung gelangte.

Ursprünglich hatten bie Beamten ber Inquisition feinen Gehalt, fie follten aus Chrfurcht und aus Gifer für ben Glauben wirten. Die ersten Inquisitoren mas ren ohnehin an Armuth gewöhnt, es waren Bettelmonche. Ihre Beiftande hatten ebenfalls feine Befoldung, wenn fie nicht von Saus aus Bermogen hatten ober burch ans bere Bedienungen Unterhalt zogen. Als fich aber bie Musgaben mehrten, 3. 23. burch Reifen mit Gefolge, fo wurden bie Roften ben Provinzialbischofen jugeschoben, welche sich schnell genug bagegen auflehnten und burch papstliche Vermittelung bie Last ben weltlichen Machthas bern aufburdeten. Dies genügte nicht und fo tam bie Beit, als sich bie Beamten an bie eingezogenen Rebers guter hielten, womit zugleich, wenn nicht schon fruber, Betrug und Bestechung eintraten. Dies geschah in Frant-reich schon unter Graf Raymund VII. von Toulouse; allein bas Confisciren artete in eine freche Plunberung Innocenz IV. fuchte 1247 burch eine Berfügung biefer Bugellofigfeit Einhalt ju thun, mabrent bie Ros nige von Frankreich ju anbern Mitteln griffen, balb bie Befoldungen aus bem Staatsichate nieberschlugen, balb bie Inquisitoren unter Berantwortlichkeit ftellten, bis jes bem Glaubensgerichte (wenigstens widerfuhr es bem toulouser) ein Tribunal des incours (d'incours) jut Seite gefett wurde, welches aus einem tonigl. Richter und eis nem Procurator bestand, und ohne geiftliche Dagwischentunft über Alles entschieb, was jum Bermogen ber Ansgeflagten und Berbammten gehorte 22). Diese Borsicht erhielt sich bis jum Untergange ber Inquisition, ebenso bie Befoldung ihrer Beamten aus toniglichen Caffen. In Italien und anderwarts bestand bie Inquisition abnliche Rampfe, Niemand wollte ibre Beamten gern ernahren, man mußte ihnen bie Reberguter jur Quelle bes Unter: halts anweisen; baber Enmerid flagt, bag bie italienis fchen Inquifitoren arm geblieben und theilweise von ber Gnabe ihrer Spione hatten leben muffen. Freilich gehorte bie Ernahrung ber Gefangenen und Eingemauerten auch bem Inquisitionsfiecus an. In Spanien und Portugal feste man bei Ginführung ber erneuerten und verscharf: ten Inquisition bas Gintommen ber Beamten gleich Infangs feft. hierzu biente bas Bermogen ber ben Eris bunalen unterworfenen Inquifiten fammt Prabenben und Beneficien, indem feit 1486 in Spanien jede Dombechans tei eine Pfrunde bergeben mußte. Nach Torquemaba's Bestimmungen wurden die Befoldungen vorausgezahlt,

22) Eine Bulle bes Papftes Innocenz IV. vom I. 1252 theilte von ben eingezogenen Achergutern einen Theil bem Staate, einen Theil ben Aribunalbeamten und einen ihrer Casse zur Stube ber Keherverfolgungen zu. Roch Ferbinand ber Antholische konnte über einen solchen Theil versugen und verschenkte benselben an die Erben ber Inquisiten.

<sup>40)</sup> über ben Ursprung ber Familiaren schrieb Aoge eine Abhandlung, die sich in bessen kleinen Schriften sindet. 21) Die Familiaren in Portugal trugen zu Johann's V. Zeiten einen Dolch und eine Gachistote.

bamit bie Berfuchung au Beftechungen megfallen follte. Bleichmol muften bie Inquifitoren nicht gu wirtbicaften, fie nabmen nicht nur Beflechungen an, fonbern legten auch willfurlich ten Entlaffenen ober Buffenben Bonitena gelber auf, menn ihnen noch Etwas abjunebmen mar. Im Abrigen batte Terbinand ber Ratbelifche jum Uberfluffe für bas Ausfommen ber Inquifitionebeamten geforgt; fie mußten aber auch ihren fofibaren Agenten zu Rom etnaften. Die Eracht ber Inquifitoren war gewöhnlich bie ihres Debens: boch bei feierlichen Gelegenheiten fab man fie, fo in Aranfreich, in einem ichmargen, in Spanien in einem pioletten Dbeefteibe mit einem weißen, achtedigen Areure gegiert. Die anbern Beamten trugen ibre eigne

Aleibung und bie niebern Diener ichmarge Stabe mit Bilber pergiert. Die Tribungle batten ibre befonbern Mahnen bie aber nicht in allen Banbern, mo bie Anquille tion berrichte, einerfei garbe und Embleme batten. Die frangblifchen Anguifitionofabnen, wie bie bis 1789 gu Touloufe aufhemabete, maren nen rothem Stammet, bate auf ein fnieenber Dominifaner, in ber einen Sand einen Dimenameig, in ber anbern ein blofies Schmert haltenb und war ibm ein hund mit einer brennenben Radel im Rachen, um bie Bett angugunben. Um biefes Gebilbe, melchen bie Borberfeite gierte, lief bie Legenbe mit golber nen Buchlichen: Unna Dena, una fidea! Auf ber Rudfeite fab man bas Bappen ber Inquifition. Der oberife Theil bee Schilbes mar einer Dominitanertappe nachgebilbet, im filbernen und fcmargen Relbe beffelben fab man eine Lilie nobit freugmeife fiber einander gelege ten Palmameigen mit einem filbernen Steine oben brieber; um bas Bange lief bie vorbingenannte Droife wieber. Die nertugielifden Anguifitiontfahmen waren gleichfalle non Mammet mit reichen Geichereien boch finbet fich nur bad Bannier von Gloa einseitig beschrieben, auf welchem ber freitige Daminifus in ben Betten ichmebt, mit einem blanten Schwerte in ber einen und einem Difornameige in ber antern Sant und unter ibm ein Sund mit einer brennenben Radel, meldie bie Gebfugel amuinbet 17). Um bie obree Battte bes Bilbes lauft bie Devile: Misericordia et Justitia. Die franifchen Inquifitientfahnen moren non ichmariem ober rothem Sammel, auf ber Bore berfeite mit einem grunen fnotigen Rreuge, bem jur rechten ein Diorngweig, jur linten ein blantes Schwert flebt, und um biefes Bilb lauft bie Deulfe: Exurge Domino Et Julien Cansam Tnam, Psalm, 73. Die Rudfeite ftellte bas fpanifche Bappen bar. Bon ben Giegeln ber Eribunale wird berichtet, baf bas touloufer ein einfaches fcmarges Rreug im filbernen Aelbe mit ber Umidrift batte: Sigillum inquisit, Tol, Das ju Carcoffonne mar rund, mit bemielben Rreuge, zwei Sternen und ebento niclen Pilion perfebens bad ju Gpreur war engl mit

ben Bilbniffen bee beil. Dominifus und beit Deter's bes 25) Der bund begiebt fich auf bir befannte Cage wore Traume. melfren bie Watter bes beit, Deminifus einft solbrend ibeer Schmanneeddoft arbabt haben fell, ball fie namid einen Dunb mit einer bernennben Gaftel in ber Schnauge geboten murbe. Die Deminito-ner benzeiten biefe Trauerericheitung in ber Folge auf ben Berfolennabgeift ibree Orbeneftifters gegen bie ReberMarturers geriert. Die Acten murben forofaltig gebalten, bin und wieber im Drigingle verboppelt und in ben Archiven ber Anguistinnsgehaube aut nermabet Die Procesacten ber framofifden Tribunale im Mittelalter beftanben aus Pergament und murben bas Buch bes Lebens (Lilier vitae) amannt: bach fommen fribseitig auch minber prachtige Titel per als: liber senten-

Die Ginungen ber Aribumale moren verichiebener Mrt, für Berbore, für Benfung und Urtheilefindung ber Proceffe und fur bie Glaubenfacte. Die ertlern beiben gefchaben gebrim, in Franfreich besbalb bes Rachte, an gewiffen Zagen ber Boche, aber auch in wichtigen Adllen, außerorbentlich. Die Berborgimmer waren, fo wes miallene in Touloufe, mit ichwargen Tapeten behangen. biefe mit weißen Kreuen und biblifchen Drobfreuchen bebedt, fouit noch ein Altar, auf ihm ein großes Grucifir pon Gopf. Dols ober Bronze in jebem folden Simmer. Anbermarts mechten bie Himmer anberd becoriet gemelen fein. In Gog war bas Berborgimmer theils mit blauen, theils mit citronfarbigen Teppiden bebangen, gegiert mit einem großen boben Gruciffe, mitten im Simmer eine bebe Offrate, morauf eine lange Tafel pen 15 Schuh Pange und vier Coub Breite, jund um biefelbe Geffel fur Die Beamten, und an einem Enbe berfeiben biemeilen auch eine Bant, worauf bie Inquifiten fich ju feben eingelaben wurden. Der Anquifit wieft fich gewohnlich beim Gintritte in bas Berbergimmer fo lange uer Erbe nieber. bis ibm aufgufteben gebeiften wirb. Die großen Giaungen, in welchen bie Urtbeile ben Inquifiten bekannt gemacht und foalrich an ibnen vollzegen murben, waren offentlich und feierlich burch Prochtaufinge veranflattet. gehalten aber theits in Rirchen, theils auf bffentlichen Planen. Man neunt biefe Gibumgen und bie bamit verbunbenen Bollftredungen ber Urtbeile Glaubensbanb. Lungen (sermones fidei, actus fidei, actes de foi ober auto-da-fon). Gie wurben gehalten, fohafb eine tiemliche Sabt von Inquifiten, Die fich über bunbert Indivibuen binaud belaufen fonnte, theile ber Strafbarfeit, theile ber Unichulb überführt woeben mar, um bie Rerter gu fecren. Das Dribungl febte biergu einen gewiffen Mag an, und man pflegte ben Wonnahend ju moblen. Des Morgens in aller Fruke ericbeinen bie Inquipiten in einem großen Cagle und erhalten bie notbigen Rleibungs. ftude jur Proceffien, welche bereite anbaltenbes Glodene gelaute in perangegangener Macht angefündigt bat. Den Bug eröffnet eine Schar bewaffneter Trabanten, ihnen folgt ein Bettelmonch mit ber Inquifitionsfabne, bierauf Chorfnaben maarmeile mit brennenben Bachefergen, lateie nifche Dumnen fingent, nach ibnen ein Bettelmond mit einem hoben Grucifir, bas ben nachtretenben Inquifiten maemenbet wirb. Dieje folgen nach ben Graben ber Strafe, Die ihnen bffentlich guertannt werben follen. Buerft alfo bie gelinden Berbrecher in limmenen Reibern, barfuß und barbaupt, ober auch mit hoben unbemalten Dannenmitten auf ben Roufen in ben Sanben gelofchte Sadein, jeboch Stride um ben Galfen, bierauf bie, welche frence Riechenbuffen thun follen, mit gelben ober grauen

Buffbemben (Sanbeniten) befleibet, auf benen vom und hinten rothe Unbreastreuze fich finden, barfuß, unbebedten Sauptes, ober mit hoben jugespitten, unbemalten Pappenmuben, in ber einen Sand eine brennende Rerge ober Fadel, in ber andern einen Rosenkrang ober auch ein fleines Crucifir, alebann geben biejenigen schweren Berbrecher nach, bie erft erbroffelt, bann verbrannt werben follen, barfuß in Sanbeniten, geziert mit unterwarts gekehrten Feuerflammen, beren fich auch auf ihren hoben Augespitten Pappenhuten befinden. Diefe Straflinge tra: gen auch brennende Fadeln, biejenigen aber, bie lebenbig perbrannt werden follen und ben Schluß ber Inquisiten bilben, tragen boch jugespitte Bute und Canbeniten mit aufwarts gefehrten Feuerflammen und bagwischenschwes benben Teufelchen und unten quervor findet fich ber Bor: bertopf bes Diffethaters auf einem fleinen brennenben Bolaftofe abgebilbet. Jeder biefer Straflinge hat einen bewaffneten Familiaren und einen Donch jur Geite, und ift er ein Schreier, einen Unebel, einen Baum ober auch ein eifernes Inftrument, welches bie Bunge eingwangt, im Dunbe 21). Bor jedem Saufen biefer elassiscirten Straflinge geht ein Bettelmond mit bem Rreuge Chrifti voran, ben Saufen aber, die ihre Todesurtheile ju er-warten haben, fehrt man ben Ruden bes Rreuges gu. Run Schließen fich bie fleinen Sarge mit ben Anochen verftorbener und jum Tobe verurtheilter Reger an, Die auf bem Ropfe getragen werden, alsbann bie Bilbniffe in Lebensgroße entweder von benen, beren Gebeine verbrannt werben follen, ober von benen, die entwichen find; auch biefe werben ben Flammen übergeben. Den Schluß bes gangen Aufzugs bilben bie Stabt : und Landesbebors ben bes Orts, in welchem ber Glaubensact vollzogen wirb, ber Klerus und bie Orbensgeistlichen, ber Fiscalprocura= tor mit einer rothen Fahne, Die heiligen Bater bes Erisbunals und endlich eine Abtheilung bewaffneter Familias ren au Pferbe. Wird ber Glaubensact in ber Refibeng gefeiert, wo ber Generalinquifitor wohnt, fo ericheint bie: fer am Schluffe bes Buges auf einem Schimmel reitenb mit einer Bischofsmuge auf bem Ropfe und von zwei violettgefleibeten Dannern (? Rathen) begleitet. Berlefen ber Urtheile auf bem Plage, wo die Bandlung gefeiert wird, geht eine Deffe und Predigt voran. Leb: tere bient jum Lobe ber Unftalt und jur Schmach ber Reger. In ber Rabe biefes Richtplages befindet fich auch ber große Raum, wo bie hinrichtungen vollzogen werben, oft auch vor ben Stabten. In Spanien pflegsten bis ins 18. Jahrh. hinein folche Autodafes Boltofefte au fein, die gur Erhebung erfreulicher Gofereigniffe bin und wieder veranstaltet wurden. Bis auf Karl II. wohn=

ten bie Könige selbst biefen schauberhaften Keierlichkeiten gern bei. Philipp IV. ließ sogar seine Kapelle und Sanger babei musiciren. Noch ist zu merken, baß nur bies jenigen lebendig verbrannt wurden, welche sich am barts näckigsten und widerspenstigsten bewiesen hatten. Diese Umständlichkeit, welche in nachgenannten Werken ausführslicher beschrieben ist, kam vorzugsweise bei den spanischen und portugiesischen Glaubenbacten vor, minder glänzend waren die französischen und italienischen, über welche ohnes hin umständliche Nachrichten mangeln.

Es fragt fich nun, was fur Bergeben von ben Glaubensrichtern untersucht und bestraft wurden. Ursprünglich nahmen fie blos Kenntnig von Schismatilern 26), von wirklicher Regerei, vom Berbachte, Befdusung und Berbehlung berfelben, balb tam Alles, mas mit ber Dagie und Aftrologie verwandt ift, bingu, die ichwarze Runft, Sterndeuterei, Babrfagerei und Bauberei, ferner bie Gots teslafterung, Beiligenschandung und Rirchenraub, Beleibis gungen, Beschädigungen und hemmungen ber Inquifitionsbeamten, endlich feit Gregor XIII. Die Juben, Dus hammebaner und alle Arten von Unglaubigen, wie auch bie Gleichgultigen gegen bie fatholische Religion, Dits unter, fo ichon in ben erften Beiten ibres Beftebens, machte bie Inquifition Berfügungen befannt, welche bie ftraffals ligen Puncte aufgablte, und nicht allein ben weltlichen Behorben, fonbern auch, wie's in Frankreich mehre Sahrhunderte hindurch geschah, gangen Gemeinden nahm man ben Schwur ab, die Berbachtigen und Strafbaren nicht zu verhehlen. Die Reherei an sich nahm die Inquisition im weitesten Umfange, und oft wurde sie burch Bertres hung, Spihfindigkeit ober Dummheit und Unwissenheit ber Richter gefunden, wo eigentlich keine mar. Das Bes gunftigen, Forbern, Beichuben und Berheimlichen ber Reper war ein viel bestimmterer Rreis von Bergeben (boch burften Familienglieber unter fich feine Ausnahme bavon machen), als ber Berbacht ber Reberei, ber ins Ausschweis fende gebehnt murbe. Dft icheint's, die Inquisition habe in bem Unidulbigen bie Schulb finben, ober auch lieber einen Unschuldigen verdammen, als fürchten wollen, einen Schuldigen gerettet ju baben. Strafbaren Berbacht er: regten 3. B. Almofen an arme Reber, bas Retten ber: felben vom hungertobe, ber Aufenthalt in einem Birthe: haufe, wo zufällig auch Reber weilten, felbst nur um feine Lebensbedurfniffe ju befriedigen, die Fortfetung ber Che, wenn ein Glied berfelben teberifch war. Diefe Falle hatten in Franfreich lebenblangliche Ginterferung gur Fols ge. Dieselbe Strafe erlitten ferner Alle, welche Rebern bie Basche reinigten, Speisen verlauften, ben Bart scho-ren, ober gar nur Baffer jum Baschen reichten. Dass felbe Schickfal erlitten Argte, Die franke Reger pflegten. Unterflugten rein tatbolifche Kinder ben in Regerei vers funkenen Bater, fo fielen fie bem Scheiterhaufen anbeim. Die Tribunale zu Carcassonne und Toulouse warfen Gols che, bie nichts weiter gethan, als Reger gegrußt hatten,

<sup>24)</sup> Der fransdische Arzt Dellen, welcher auf seiner Reise in Offindien der Inquistien zu Goa überliefert und nach mehrjädriger ausgestandener Gefangenschaft bei solch einer Feiertickkeit mit ausgeschaft wurde, nennt den ibn begleitenden Familiaren nach Lendessitte einen Pathen. Diefe Pathen durften mit den Inquisten nicht eher sprechen, bis das Urtheil ausgesprechen war. Dellen's Pathe, der ein sehr vornehmer Beamter war, weigerte sogar die Gabe einer Prise Schnupstadat so lange, die seines Elienten Frakenntus verlesen worden war.

<sup>25)</sup> In Spanien gehörten hierher auch die Mumines (Alumbrados, Dejados ober Quietiften), beren noch unter Philipp IV. verbrannt wurden.

ins Gefangnig auf bie Dauer von 10-20 Jahren; wer in Dienft einer Reberfamilie trat, fant fich ebenfo ftreng beftraft, wie Alle, bie Reper faben und fannten, aber nicht anzeigten. Die Inquifition nahm babei weber auf Bluteverwandtichaft, noch auf Freundschaft, noch auf anbere binbenbe Berhaltniffe Rudficht. Gleich ftraffallig war, wer nur bie geringften Geschenke von Regern ans nahm, fo ein Dabchen zu Touloufe, welches von einem Reter etliche Rabeln angenommen hatte. bie garte Jugend — benn Kinder vom neunten Jahre an wurden icon gezüchtigt - bie noch feiner Burech: nung fabig maren, fentern auch irrfinnige und blobfich: tige Menschen waren ber graufamen Buchtruthe ber Glaus benerichter unterworfen. Um fich alfo unverbachtig und ftreng tabelloe zu balten, mußte man fich aller Beruh: rungen mit Regern entschlagen und fich von ihnen burch: aus abschließen. Die übrigen Arten von Bergeben mur: ben gleichfalls willkurlich gebeutet und gedehnt; fam boch auch Privatrache hinzu, wenn ber Eine ben Andern zur inquisitorischen Strafbarkeit bringen wollte. Den Tribunalen tamen biefe Bergeben insgesammt entweber burch bie offentliche Meinung, ober burch Unflage verratheris feber Beugen, ober burch bie Kunbschafter, ober burch freis willige Angabe ber Schuldigen felbft, welche theils in Soffnung gelinder Behandlung, theils aus Furcht vor frembem Berrathe gewagt wurde, jur Kenntniff. Der Gelbstanklager, verfügte Innoceng IV. (1243), follte, wenn er Reue zeigte und um Absolution bat, teinen welt= lichen Strafen unterworfen werben, wibrigenfalls er an burgerliche Obrigfeiten appelliren burfte, was auch bie frangofischen Ronige und Parlamente befraftigten. Das Concil ju Beziere (1246) befreite ben Gelbftanflager blos von Tobes:, lebenstänglicher Gefängniß: und Ber: bannungeftrafe und vom Guterverlufte. Das lettere wurde nicht immer gehalten. Der Gelbstanklager wurde entweder sogleich bei feiner Melbung, ober spater burch Bift in Saft gezogen. Wer fich aber nicht felbft anklagte, sondern verrathen worden war, ober nur ben leiseften Werbacht erregt hatte, wurde brei Dal nach einander vor Gericht gelaben; erfcbien er nicht, fo fiel er einer großen Gelbstrafe und bem Musschluffe aus ber firchlichen Bemeinschaft zu. Wurde er nachher noch ergriffen, so folgten hartere Buchtigungen. Das Rlugfte war, fogleich auf Die erfte Labung zu erscheinen; benn je langerer Aufschub, besto größere Strafbarkeit, wie benn überhaupt Ungeborfam gegen bie Inquifition ein Berbrechen ichon an fich war, bie Richts vergaß, auch teine Berjahrung gelten ließ. Gich burch bie Flucht ber Berfolgung entziehen ju wollen, war zwar nicht unmöglich, aber schwer, am schwer= ften bekanntlich in Spanien. Die Flucht wurde allents balben, icon in fruber Beit fledbrieflich bekannt gemacht, galt fur volle Schuld ober fur Rudfall (relaps), vor welcher Strafe bie aufrichtigfte Reue nicht ichutte. Ber nun ben Sanden ber Tribunale überliefert worden war, fand fich bei ftrenger Behandlung vollig rathlos, abs geschnitten von aller menschlichen Theilnahme und selbftverantwortlich. Torquemaba's Gesete ließen inbessen Beichtvater zu, gewiß aber feine unschuldige ober troft=

reiche Unterhaltung burch Schriften, mahrent in Portugal nicht allein biefe, fonbern auch jeglicher geiftliche Bufpruch verfagt blieb. Much bie Unschulb war nicht felten eine fcwache Silfe; benn fie tonnte nicht immer vor Untergang ichuten, wie unzweibeutige Beifpiele bezeugen. Die Richter waren ja bisweilen auch die größten perfonlichen Reinde ber Ungeflagten. Die Berhaftung und Gingiehung berfelben pflegten - wie überhaupt bas gange Berfahren ein Geheimniß bleiben follte - bes Rachts ju gefcheben, fo vorsichtig, bag es - Begenwehr ober Beigerung ber Bausbesiter murbe ftreng geahndet - fein Auffeben ers regte, wenn es fogar mehre Glieber einer Familie traf. So zog, erzählt man, die Inquisition in Lissabon einen Bater mit feche Rinbern, welche beisammen lebten, nach einander ein, ohne bag Gines vom Andern bas betroffene Schidsal mußte. Erft sieben Jahre nachher, bei einer öffentlichen Glaubenshandlung, sahen sie sich einander wieder! Das Afplrecht der Kirche konnte kein Ketzer in Anspruch nehmen. Der Einkerkerung ging eine genaue Durchkung der Kleidungsstucke des Verhafteten und einzelner Theile feines Leibes voran, bamit er Richts bei fich behielt, womit er fich bie Gelbstentleibung augieben konnte. Über bas Eigenthum ber Inquifiten wurde, fobald fie in haft gefommen, ichleunig ein Bergeichniß auf: genommen, in ber Regel zu Gunften ber Tribunale. Der Proceg berfelben wurde gemeiniglich langfam betrieben, es verstrichen oft Monate, ein Jahr und barüber, ebe fie bem Berbore jugelaffen wurden. Die Rerfer (santas casas) waren fleine, giemlich finstere, feuchte, ftinkenbe und ungefunde Raume, oft voll von Ungeziefer und mit einem burftigen Lager verfeben. Die portugiefifchen follen unter ber Erbe gewesen fein. Gelten wurden zwei Inquisiten — boch die Geschlechter getrennt — in ein Befangniß geworfen. Alle zwei Monate befuchte fie ber Inquifitor in Begleitung eines Secretairs. Die Speisen mas ren einfach, oft wol auch ichlecht, und bas Getrante Baffer. Lautes Klagen, Winseln, Beulen und Schreien wurde hart bestraft. Kerter neben einander und bewohnt sollen, wird berichtet, die Inquisiten auf die Erfindung geführt haben, fich mittels ftarfer Schlage an die Band eine Un: terhaltung zu verschaffen, also eine Art Beichensprache, womit bas Gesprach freilich langsam geführt werben konnte, ba bie Buchftaben ber mitzutheilenden Borter burch fo viele Schläge bezeichnet werben mußten, als fie im Alphabete Bahlemwerth haben. Offenheit im Berhore mar bas Minbergefahrlichste in der Gefangenschaft, verschaffte aber nicht fogleich die Freiheit ober ichnelles Endurtheil. Much blieb ber Unschuldigste, wenn er ein Mal ber Inquisition unterworfen gewesen, verunehrt und jog sich großen Rachtheil in jeber Sinficht gu. Ja fam ber In: quifit gleich nach bem erften Berhore in Freiheit, fo murbe er unter bie Aufficht ber Familiaren gestellt, bie ibn bei bem leifeften Berbachte bann in ftrengere Unterfuchung flurzten. Der Inquisit muß, wenn er jum Berbore tommt, auf bas Grucifir und Evangelium ben Gib ables gen, baff er fiber Mes, was man ihm abfragt, Bahrheit eingestehen wolle, weigert er sich, so wird er ohne Beites res als Schulbiger verbammt. Die Berbore find gewohns

lich febr umftanblich und verfänglich. Die Familienverbaltniffe und Boraltern bes Inquisiten werben babei genau ausgeforicht. Beugen und Angeber werben bem Inquifiten forgfaltig verschwiegen, ihre Ramen nicht einmal in ben aufbewahrten Acten bemerkt und bekommt er eigentlich gegen bie ursprungliche Ibee vom Rebergerichte, bas reingeiftlich, alfo vaterlich und mit driftlicher Liebe banbeln foll - einen Unwalt, ben aber nicht er, fonbern bas Gericht wahlt 24), so gibt ihm auch biefer eine außerst schwache hilfe, weil bemselben bei harter Reperstrafe bie Ertheilung bes fonft gewöhnlichen Rechtsbeiftandes verbos ten ift, und er fich mit feinem Clienten nur in Begen: wart ber Inquisitoren besprechen und nichts Unberes reben barf, als worüber er fich zuvor mit ben Richtern berathen bat. Dies bezieht fich gemeiniglich auf bringens bes Anmahnen, ben Angeklagten jum Geftanbniffe feines Bergebens zu bewegen. Sonach ift ber Inquifit feiner Gelbstvertheibigung überlaffen. Ubrigens muß ber Uns walt ein eifriger Rechtglaubiger und rein von allem Res Bereiverbachte fein, ferner muß er bem Tribunale eiblich betheuern, bie vernommenen Bebeimniffe beffelben nicht auszuplaubern. Errath ber Inquifit feine Unflager und Beugen, beren Geftanbniffe ihm jeboch erft nach mehren Berhoren vorgehalten werden, fo fann er allerbings wichs tige Ginwendungen gegen fie vorbringen, allein fie haben nicht immer eine Geltung bei ben Gerichten, wenngleich jene nicht genothigt werben, ihre Beugniffe und Ausfagen au beweifen, man confrontirt fie auch entweber gar nicht, ober nur außerst seiten. Überdies nimmt es die Inquisis tion mit der Wahl der Angeber und Zeugen so genau nicht; denn als Solche wurden zugelassen Gläubige und Ungläubige, Freunde, Feinde, Verwandte, Verbündete, Altern und Kinder der Verdächtigen. Kaiser Friedrich II. seite eine Belohnung für Kinder aus, wenn sie ihre keterischen Altern verriethen. Seit ben Beschluffen bes Conscils zu Rarbonne (1243) wurden Beugniffe von jedem Ehrlofen, Meineidigen, Berbrecher und Reger angenom-men. Doch traf fich's in Frankreich, bag auch Anklager unschuldiger Leute bestraft wurden, ebenso in Spanien bie überwiesenen falfchen Beugen. 218 folche galten nach Torquemaba's Gefet nicht nur bie Berleumber, fonbern auch biejenigen, welche erflarten, nichts Berbrecherisches ober Berbachtiges am Angeflagten ju tennen. 3mei Beugen, welche ibre Kenntniffe nur auf Borenfagen fluben, gelten für ein Gestandniß, bas eignes Gebor und Auge erfahren bat, und konnen ben Inquisiten auf die Folter bringen. Die Angeber endlich werben auch fur Beugen angesehen. Der Gegner ift einzig und allein ber Fiscal bes Tribunals. Findet biefes bie Einwendungen und Berantwortungen bes Inquifiten nicht gureichenb, ober bleiben 3weifel aufzuklaren übrig, so werden die kraftige ften Gewaltmittel ber Tortur angewendet. Diese batte

Innocent IV. 1252 bei ber Inquisition eingeführt, und ibre Bollftredung ben weltlichen Beborben überlaffen, wenn fie nicht Kleriter traf, allein Urban IV. gab fie ben Eribunalen in die Banbe, und Paut IV. ermachtigte biefels ben, fie auch bei einfachen Berbachtigen anzuwenden. Der Inquifit wird in bie Marterkammer geführt, gewöhnlich eine unterirdische gewolbte Grotte - nur in Frankreich fand fie fich neben bem Berborgimmer - ju welcher frumme Gange binabfuhren, bamit bas Binfeln ber Ungludlichen nicht gebort werben fann. Sier find jugegen bie Inquifitoren und ihre Gehilfen, fur welche Seffel bereit steben, nebst Tisch und Schreibmaterial, bier und ba wohnt ber Ortsbischof ober bessen Delegirter bei. Die Soble ift schwach beleuchtet, Die Marterfnechte find in einen langen, schwarzen Zwilchrock gekleibet, Ropf und Geficht mit einer schwarzen Rappe bedeckt, worin für Mund, Mugen und Rase Offnungen find. Der Inquisit wird nacht ausgezogen, Die Schamtheile werben verbullt, und bevor gur Folter gefchritten wirb, ergeben erft ernfte Dahnungen an ibn, die Beschuldigungen zu betennen ober bie 3weifel freiwillig ju lofen. Beharrt er im Berneinen, fo unterwirft man ibn entweber ber Strid. ober Baffers ober Feuerfolter. Die erftere (auch ber Schnellgalgen genannt) befteht nach ber gewohn: lichen Unnahme (Kramer schilbert fie abweichenb) barin, bag bes Leibenben Sanbe auf bem Ruden gufammengebunden und mittels Globens an einem Seile in Die Bobe gezogen werben; hat er eine gewiffe Beit freis geschwebt, so läßt man ihn ploglich bis einen hal-ben Fuß von ber Erbe herabfallen. Diefer Stoß ver-renkt ihm die Glieder, zerreißt viele Musteln und prest ihm gewöhnlich ein entsetliches Geschrei aus. Bei der Bafferfolter, welche Kramer ebenfalls anders fchildert, füllt man bem Berbrecher eine Menge Baffer ein, bann wird er in eine boble Bant gelegt, die feinen Rorper nach Belieben zusammenprefit. Quer burch biefelbe gieht sich ein fester Stab, ber ben Korper bes Leibenden bohl lies gen laßt, ihm aber unter furchterlichen Schmerzen bas Rudgrath gerbricht. Die Feuerfolter, bie empfindlichste und icarffte genannt, verlangt, bag bem auf die Erbe hinges ftredten Gequalten bie Tuffohlen mit Sped ober anbern leicht gunbbaren Stoffen gerieben, bem angegunbeten Feuer jugefehrt und fo lange gebraten werben, bis er befennt, was man wiffen will. Nicht felten dauert jebe biefer brei Marterarten eine Stunde lang, auch wol barüber. Dan qualte auch mit glubenben Gifen, mit Bufammenschnuren einzelner Glieber bes Korpers und mit einem scharfkantigen Werkzeuge, welches auf ben ersten Schlag fünf Wunden gab. Gin in ber Nabe weilender Argt wird um fein Gutachten gefragt, wie lange ber Berbrecher bie Qualen aushalten tonne, ohne ben Geift aufzugeben, mas boch nicht immer vermeidlich war (fo flarben gu Paris 1307 auf ber Folter 36 Templer), ober es ftarben we-nigstens einige Beit nachber manche Gemarterte an ben Folgen biefer Barbarei, wenn nicht, wurden fie ber Gefabr, auf immer ichwachlich ober fruppelbaft zu bleiben, ausgeseht. Die Unwendung einer zweiten und britten Folter bei einem Inquisiten tam auch vor. Salfen biefe

<sup>26)</sup> Ber fich freiwillig jum Bertheibiger eines Angeklagten aufwarf, wurde mit Schande gebrandmarkt; ber Anwalt, welcher ben Glienten ehrlich vertheibigte und in Schue nahm, gerieth felbft in Untersuchung, auch wol auf ben Scheiterhaufen, wie gu Carcassonne 1321.

Martern nicht gur Erpreffung bes Geflanbniffet, fo tieft man ertaufte, verichmiste Leute in ben Rerfer bes Inquifften gu. um benfelben burch Berftellung jum Schimpfen auf bir Richter au reigen, ober bie Inquifitoren übernahmen eine abnliche Rolle, um ben Gefangenen zu übertiften. Idu: Schung, Trug Dintertiff und Jurcht maren fanach bie gewoonlichften Silfemittel babei. Baren bie Richter ju einem Urtheile gelangt, fo murbe beffen Ausspruch bis gur nichften öffentlichen Glaubenshandlung verfpart. Bis babin blieb ber Inquifit in feinem Befangniffe. Rein anberes Urtheil, ale ber Tob, war in tiefen geiftlichen Salbarrichten befinitin, alle andere blieben propifo. rifc, um ben in irgent einer Art Berbammten in fleter Bangigfeit ju erhalten, Goreden gu verbreiten und fich eine unerträgliche herrichaft ju fichern. Denn man bebielt fich por, ben jur Strafbulbung entlaffenen Inquifiten auf beliebige BBeife mit anbern Strafen zu belegen. feine Buchtigung ju pergroßern ober ju minbern. Ber alfo einmal ben Gerichtsungng ber Inquifition ausgebalten batte, blieb geitlebens unter ibrer eifernen Sant. Rud: fallige (relansi) murben ohne Orbannen bem meltlichen Strafarme übergeben, und gemibnlich ermartete fie ber Nob. Gab man Unverdichtigen und Unschuldigen bie Breibeit, fo geschab es nach Innoceny IV. Befebt mit ber Bedingung, fich jur Ungejor und Berfolgung ber Reber gebrauchen ju laffen. Bolle Begnabigungen geftattete ber Beichluß bes Goneits ju Marbonne (1243) ale ein bem Davite geborenbes ausichliefliches Recht, welches feboch bie Axibunale nicht gern jugeftanben, umb man fam balb auf tie Meinung jurud, ben vom Papfte begnobigten Reper nichtebefteweniare ber Inquifition unterwurfig M Jaffen

Die Sanafen, welche bie Inquifition ben Berbrechern, wie man jebe Met von Angeflagten bei ben Glaubenogreichten nannte, auferlegte, beftanben in Firchlich en und welttlichen (burgerlichen). Bur eeften Glaffe geborte 1) bat Interbict, biefes traf einen Drt, eine Stabt, eine Proving ober ein gange Reich umb ichlof allen Reli-gionscultus aus. Diese Strafe wirfte nur jurchtbar vor gwingen. Das gemifberte Interbict erlaubte gewiffe Dinge und unterfagte anbere, fobafi nach Beichaffenbeit bes Bergebens biefe Strafart grabuirt war. 2) Der Bann ober bie Ercommunication benahm einer ober mebren Perfonen allen Antheil am Religionscultus, alle Gemeinfchaft mit Rechtolaubigen, er machte biiflos, fibrte in ber Rabe ober Gegenwart und entweinte Alles, und flarben bie Gebannten obne Buffe, fo murben fie für factifch Berurtbeilte gebalten. In ber That trieb ber Bann ben Inquifiten aus feiner Deimath, fo lange er auf ibm laftete. Brach er ben Bann, fo fiet er ber Tobesftrafe anbeim. 3) Ballfabrten nach geweibten Orten, fei es in ber Rabe ober Berne, fowol in Lanbern bes driftlichen Guropa ther in Balaffing. Die baffenben Ballfabrer nach bern gelobten Lande trugen über ihrer Aleibung vorn und bein-ten ein Kreug von gelbem Tuche in unbestimmter Gebfe, welches ihnen nur bei ber ganbung an ber Rufte Spriens obgenommen ju werben gestattet wurde, bamit fie nicht verschrieen und abgesonbert mireben. Reber anbere inqui: fitorifche Ballfabrer ging barfuß, ohne Beinfteiber, in einem einfachen blufenartigen Rittel mit bem Pilgerftabe in ber einen, Manche auch mit ber biden Beitiche in ber anbern Sand, um fich blurrunftig gu geifieln. Gie lebten von Almofen (aus Demuth fo gut wie aus Roth), befuchten bie Riechen an ber Straffe, muften ftreng faften und affen nur an ben vier großen Bestiagen bes Jahres Aleifch. 4) Die milbeften Strafen maren bie Bit-Bungen im Bobnorte bes Straffings ober im Drte bes Aribunals bei freier Bewegung; fie waren entweber gefehirfte ober mitte, lebroffinalish ober nur eine ormiffe Beit bauernb. Bene verlangten bas Tragen eines Cambenites (auf saco benelito entflanben, in Spanien Bamarra genannt und ift fo viel als Bufthembe, welched bie Maliener Albitello nennen) mit bem Unbreaf: freuge vorn und binten. Die Rarbe biefes Bufbembes ift nicht in allen Beiten und Lanbern eine und biefethe. Auch trug man in frühern Beiten beibe Kreuze auf ber Bruft. Gie verbergen ju wollen, murbe bart beftraft. Mle biefe Buffenben mufiten fich ieben Genntag bei bem Briefter in ber Lirche einftellen, mibrent ber Weffe bie Schultern entbloffen und ein Bunbel Ruthen in ber Sand halten, alebann wurben fie arpriticht, bei allen feierlichen Rirchenbanblungen muften fie fich felbft geifteln; ebenfo mußten fie an jebem erften Conntage im Monate fich feibft gichtigen, bie Saufer befuchen, in welchen fie Reber gefeben ober gesprochen batten. 3be Faften war ftreng, fich bee Fleifcheo, ber Eier und bes Rafes (nur Oftern, Pfingften und Weitmachten aufgenommen) ju entbalten, jabriich befonbere noch brei große Raften ju beobochten, toglich bie Melle au boren und ununterbrochen Paulch au leben may ibnen eine aufortente ibmanatuflicht Ubrigene verbet ein Concilbeschluff zu Garcassonne (1326), biefe Buffenben gu verfpotten.

Die burgerlichen ober weltlichen Strafen beflanben a) im Gefangniffe, bas entweber lebenstanglich ober auf gemiffe Beit feftgefest murbe. Die Rerfer auf bie Bebensbaner ber Berbrecher waren, fo j. B. im füblichen Frankreich, fleine Raume olme Iburen, an ber Dede entweber ein Fenfterchen, ober eine Fallthure, burch welche Lebensmittel binein und ber Kold binaufgeschafft werben tonnte; mit einem Borte ber Gefangene mar eingemauert (immuratus, emmuré). Auch war bie Dffnung nach Dben blufig mir ein loch, fur ben Luftzug und jur Reichung ber Speifen. Diefes Ginmauern gefchab angeblich, um bie Geelen ber Renigen nicht in bie Befahr eines Richfalls zu bringen. Die Bestimmungen bes Conties ju Begiere (1246) verbammte jum Einmauern alle Ricffallier (fpater pflegte man fie ju verbrennen), bie Glachtlinge, Die Biberfehlichen gegen Labungen und ten, aber auch mitunter Golche, welche Reger gepflegt, ober mit benfelben in einem Wirthobaufe gefreift hatten. Diele nermouerten Gestinonisse hießen Vache in passe. und in Franfreich fonnte man mabrent ber brei erften Nabrhunberte ber Anguifftionenerigbe nicht genug folche Lb. ther bauen, ebenfo in Quanien au Torquemaba's Beiten :

baber 1488 verfügt wurbe, bie Straflinge in ihre eignen Baufer einzusperren, unter Unbrohung ber argften Buchtis gung, wenn fie bas Freie betreten wollten. Die Ginges mauerten erhielten Brob und Baffer, gewöhnlich Schmets genebrob und Trubfalmaffer genannt. Milbere Bebanblung tam benen ju, welche nur auf gewiffe Dauer in Saft blieben, genoffen aber nur an hohen Festtagen Bein, Fleisch, Gier und Rafe. Die Roften bes Unterhalts trug ber Berbrecher, wenn ihm Etwas zu nehmen war, ober bie Strafcaffe, in Frankreich bie Ortsbeborbe, feit 1258 jeboch ber jedesmalige Grundherr. b) Eine zweite Strafe mar bie Strafgefangenschaft in Retten gefeffelt auss guhalten, welche bin und wieber auch eingemauerte Berbrecher traf; c) eine britte mahrend berfelben fich auss ftellen gu laffen. Diefe Strafe bestand barin, baß bie Berbrecher bes Sonntags auf einer Erhöhung ober Leiter an der Thure berjenigen Kirche, die an einem lebs haften Plate bes Ortes lag, auf die Dauer bes Tages blofgestellt wurden. Die Bussenden trugen über ihrer Rleibung auf ben Schultern und auf ber Bruft eine Bunge von rothem Stoffe und am Salfe hing bas Beichen ober Die Angabe ihres Berbrechens. c) Der Staupbefen erfolgte am Tage nach bem Glaubenbacte. Der Straf: ling wurde bes Morgens auf einem Efel burch bie Stras fen ber Stadt geführt und mit Ruthen gepeitscht. e) Die Galeeren: und Strafarbeitshausftrafe und f) ber Teuertob, bem ber Berbrecher entweber lebend ober erbroffelt preisgegeben wurde, je nachbem er fich reuig ober halbftarrig bewiesen hatte. Gind die Berbres der nach ausgehaltener Glaubenshanblung, bei welcher ihnen bas Urtheil befannt gemacht worben, bem weltlichen Arme, b. b. bem Scharfrichter, übergeben, fo werben ibs nen bie Sanbeniten, die sie mahrend jener offentlichen Sandlung getragen, abgenommen, und fie erfcheinen in eis nem langen grauen ober braunen Gewande, boch mit ber jugefpitten bemalten Dube auf bem Ropfe, von zwei Bettelmonchen begleitet, auf bem Richtplage. In Gpas nien ritten fie auf Efeln babin. Diejenigen, welche les bendig auf dem Bolgstoffe angebunden murben, pflegte man in Spanien, ebe biefer angegunbet wurbe, erft mit einem Strobfeuer zu verfengen, mas ber Dobel bas Barts maden nannte.

Bas die an Reherleichen und Keherhaufern vollzoges nen Strafen betrifft, so muß man wissen, daß kraft des Lateranconcils zu Rom 1179 schon jeder Keherleiche ein christliches Begrädniß versagt wurde. Der Leichnam des verkeherten Grasen Raymund VI. von Toulouse (gest. 1222) war 1789 noch nicht beerdigt; er stand in der Sakristei der S. Johanniskapelle zu Toulouse, und wurde von den Priestern von Zeit zu Zeit gegeisselt. Der Leichsnam des Connetable Karl von Bourdon erhielt nicht eher als durch Joachim Murat zu Gaeta ein Begrädzniß. Wurde dem Berstordenen der Process gemacht und er für strassar gesunden, so grub man seine Gebeine aus, brachte sie in Frankreich auf einer Schleise, in Spanien und Portugal in kleinen Särgen zum Richtplaße; war aber der Berbrecher im Laufe der Untersuchung gestorben, so wurde der Leichnam nach Beendigung derselben vers

brannt; entleibte er fich wahrend berfelben, so wurde feine That fur Beweit ber Sould erflart. Die Guter aller biefer Claffen von Berbrechern wurden jum Bortbeile bes Tribunals eingerogen. Die Kegerwohnungen, bie man gewöhnlich fur verpestet erklarte, wurden entweder niebergeriffen ober niebergebrannt, ohne bag Jemand ben Plas Gelten Scheint bie Strafe ber wieber anbauen burfte. Berbannung aus bem Baterlanbe namentlich verhangt worden ju fein. Roch ift ju bemerten, daß alle die Straftinge ber Inquisition, welche nicht bingerichtet wurs ben, alfo Reue bewiesen, vor ihrer Entlaffung jum Mushalten ber Strafzeit einen feierlichen Gib leiften mußten 37), worin fie ibre verbammlichen Meinungen abschworen und fich jum ftrengsten Stillschweigen über bas Erlittene verbinblich machten. Die Strafen waren alle infamirenb, und übericutteten nicht allein ben Leibenben, fondern auch feine Familie und Rachkommen, nach Limborch für zwei Ges nerationen, mit Unehre, Enterbung und Unfahigfeit zur Befleibung eines offentlichen Amtes. Gehr reiche Leute fuchten fich von ben empfindlichften Strafen loszutaufen, fo a. B. vom Tragen ber Canbeniten; es tann aber fels ten geschehen sein, ba bei ihrer Freilassung von ibrem Bermogen faum noch Etwas übrig blieb.

Die inquisitorische Censur ber Bucher und Runft: werte erftredt fich naturlich auch über alle Begenftanbe und Meinungen, bie man an ben Menschen ftraflich und verbammlich findet. Die Bucher werben entweder burch: aus auf immer, ober fo lange, bis fie verbeffert worben find, ober endlich nur in benfelben bie beleibigenben und anftogigen Stellen verbammt. Das Tribunal ju Carcafe sonne verbrannte 1319 auch jubifche Schriften. In Spas nien gab's auch gewiffe Bucher, bie verboten, aber boch gewiffen Perfonen ju lefen gestattet wurden. Bisweilen verbot die Inquisition Bucher, welche lediglich die Ber: theidigung landesherrlicher Dacht enthielten. Man verbot ben Alforan und anbere Duhammebanische Schriften, felbst die Bibel in ber ganbessprache. Torquemaba ließ auch die bebraifchen Bibein verbreunen. Rur die Pfals men waren zu lefen erlaubt. Um wiffen zu konnen, wels de Bucher ftraflich waren, fo gaben bie Großinquifito: riate in Rom, Dabrib und Liffabon von Beit zu Beit (in Spanien jahrlich) ein Berzeichniß aller verbammlichen Bucher heraus. Diefes bing entweber an offentlichen Plagen ober an ben Rirchthuren ber Ortschaften. Dies mand burfte folche Bucher bei fich verwahren, gefchweige lefen. In Spanien war Jebermann angehalten, bie gu verrathen, welche verbammliche Bucher in ihren Bohnungen hatten. Uberbies war's ichwer, in folden ganben, wo die inquisitorische Genfur berrichte, Bucher mit verbammlichen Stellen ju fchreiben; es galt meift ber auslandischen Literatur. Buchhandler, bie bergleichen Bucher verlegten oder verkauften, wurden ohne Barmbergigkeit gu Grunde gerichtet; fo St. Dolet gu Paris, ber 1554 verbrannt wurde. Bat boch bie Inquifition die Schrifs

<sup>27)</sup> Bon biesem Eibe waren in Spanien nach Torquemabe's Gesehe entbunden die Knaben unter bem 14, und die Madchen unter bem 12, Jahre-

ten der alten Kirchenvater nicht geschont, sondern die ihr widrigen Stellen gestrichen! Auch einem Bollandisten widderschuhr dieses Misgeschich, classischer Werke nicht zu gesbenken. Berzeichnisse verdammter Werke sinden sich in dem Index expurgatorius (Antw. 1571 und Argentor. 1609) und in den Indices librorum prohibitorum

et expurgandorum (1667 folg.).

Die erften beglaubigten Rachrichten über bie Inquifis tion verbankt man bem gelehrten Predigermonche Ricos laus Eymerick, welcher um die Ditte bes 14. Jahrh. 43 Sabre lang Inquifitor und zuleht Großinquisitor Arago: niens gewesen war. Er fcrieb zunachst fur ben Gebrauch ber Inquisitorialbeamten bas bekannte Directorium Inquisitorum, le Guide des Inquisiteurs, wie die Frangofen ben Titel überfeben, welches Bert 1503 gu Bars celona im Drude ericbien. Es war ziemlich fehlerhaft und bedurfte einer verbeffernben Durchficht, welche Gregor XIII. bem gelehrten Aragonier und Ultramontaner Frang Pena (von 1588 - 1612 in Rom lebend) übers trug. Diefer gleichgefinnte Commentator Eymerid's ließ mit feinen Bufaben bas Directorium 1578 zu Rom in befferer Geftalt bruden, 1587 eine neue Musgabe bafelbft und julest in Benedig 1595 eine britte folgen. Derfelbe Peña schrieb auch eine Instructio luquisitorum, seu Praxis Inquisitorum, bie ber Inquifitor Cafar Carena 1669 ju Epon mit Anmertungen berausgab. Ein Jahr guvor erschien ebenbaselbst von Carena ber Tractatus do Officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei. Peña schrieb auch noch Bemers kungen zu des Paters Bernhard von Como Lucerna Inquisitorum (Romae 1584). Ungiehend, boch jest fehr felten ift bas Wert eines ben Gefangniffen ber Inquifis tion ju Sevilla 1558 entflohenen Spaniers, Raymund Gongales be Montes (Montanus), bas 1567 ju Beibels berg mit großem Auffeben erschien, 1603 eine neue Auflage erlebte und ben Titel führt: Sanctae Inquisitionis Hispanicae artes aliquot detectae ac palam traduciae. Der ficilifche Inquisitor Ludwig von Paramo ließ 1598 ju Mabrib in Fol. (ju Antwerpen 1619 ein neuer Abbrud) sein reichhaltiges Bert: de Origine et Progressu Officii Sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate et utilitate bruden. Bon bem Inquifitor Anton be Sousa bat man bie Aphorismi Inquisitorum [Aphorismes des Inquisiteurs] (Lugdun. 1669). Boran ging Frang Borboni's: sacrum tribunal judicum in causis sanctae fidei c. haereticos (Rom. 1648. Fol.); spåter folgte 3. B. Neri's praxis S. Inquisitionis, sive opusculum de judice S. Inquisitionis (Florent. 1685. 4.). Auf biefe Berte jum Theil, jum Theil auf anbere, bie vom Berfaffer angeführt worden find, wie endlich auf Musfagen befreiter Inquifiten flust fich bes nieberlanbis fchen Theologen Limborch befanntes ausführliches Bert: Historia Inquisitionis, cui subjungitur Liber sententiar, inquisit, Tholosanae (Amstelod, 1692, Fol.). Dierauf baute ber Abt Marfollier, ber fich jeboch nicht nannte, seine Histoire de l'Inquisition et de son Origine (Cologue 1693. 12.) und fpater feine Memoires pour servir à l'histoire de l'Inquisition, bie in Sols X. Encoft, b. W. u. R. Bweite Section. XVIII.

land 1717 in 12., zwei Banbe ftart, erfcbienen. Der ungenannte Berfasser ber Histoire des Inquisitions (Cologne 1759. 2 Vol.) folgte des Abtes Fußtapfen. Dittlerweile brachten auch die Teutschen aussuhrliche "Biftorie fche Nachrichten von ber Inquifition, berfelben Urfprung, Beschaffenheit und Proceduren überhaupt" (und insbefonbere) zu Tage, so von 1715 — 1722 in bem curieusen Bucher: und Staatscabinet, Stud 28, 30, 60 und 61, wovon die "Literatur und Bolterfunde" (Deffau 1782. I, 44 fg.) eine genießbare Umarbeitung wieder gegeben bat, sowie auch ber Auffat in Lebret's Ragazin (VIII, 463 sq.) fich im Befentlichen barauf flutt. Gramer entlich gab einen ziemlich vollstandigen Begriff über die Inquifis tion in feinen "Briefen über Inquifitionsgericht und Rebers verfolgung in ber romischen Rirche" (Leipzig 1784 fg. 2 Bbe.). Gleichzeitig (1784) erschien bie raifonnirende Erzählung von der Stiftung, ben Grundfaben und Fols gen ber Inquifition (Coln und Bonn). Bon Lavallee erschien 1809 ju Paris eine histoire des Inquisitions religieuses d'Italie, d'Espagne et de Portugal. Eine poetische Schilberung bes Schredensgerichtes findet fich in La Gusmanade, ou l'Etablissement de l'Inquisition, poëme en XII chants (Amsterd. 1778). Unter ben Schriften über bie Birtfamteit und bas Gis genthumliche ber Inquifition in einzelnen ganbern verbienen befonders bervorgeboben ju werben:

Fras Paulo Sarpi's Discorso dell' origine, forma, leggi ed uso dell' Officio dell' Inquisitione nella Citta è Dominio di Venetia (1639. 4.) erlebte in Rurs gem zwei Auflagen und burch Andreas Colvius eine las teinische Uberfetung ju Rotterbam (1651, 12.). Buch wurde fehr angefochten. Eine Geschichte ber ficis lifchen Inquifition fchrieb ber Bifchof &. Munter (in Benke's Archiv 1796. III, 2), weiche Talleyrand ins Spas nische übersetzen ließ. Der Arzt Dellon (boch im Buche nicht genannt) schrieb bie Histoire de l'Inquisition de Goa (Paris 1688, Amsterd. 1697); teutsch: bie nite mals erhörte Tyrannei und Grausamkeit ber portugiesissschen Inquisition 2c. (1689). Uber die portugiesische im Allgemeinen erwarb sich das Werk Franz Monteiro's Vers bienfte. Uber ben Ursprung und bie Absicht ber spanis fchen Inquisition fcbrieb Pluer in Bufching's Dagagin (5. Th.); Spittler in feinem Entwurfe einer Beschichte ber fpanischen Inquisition bor ber Sammlung ber Inftructionen bes fpanischen Inquisitionsgerichts, übersett von Reuß (Sanover 1788); Geschichte ber Inquifition in Spanien, aus Actenfluden (Leipzig 1810 fg. 3 Thle.); boran und nachber folgten Schriften von Macanag und Unberen, bis ber fo gelehrte als aufgeklarte Dombechant und Rangler Llorente ju Tolebo, ber von 1789 bis 1791 Gerretair bes mabriber Glaubensgerichts gemesen mar, nach bem Sturge beffelben burch Rapoleon mit Benugung ber Archive (1812 fg.) zwei Banbe Annalen ber Inquis fition zu Mabrib berausgab, und hierauf Denkwurdigkeis ten über bie Stimmung Spaniens in hinficht auf biefes beilige Amt folgen ließ, welche aber 1816 von D. Joseph Carnicero bitter und leibenschaftlich bekampft wurden. Nach Frankreich geflüchtet arbeitete Llorente seine bekannte kritische Geschichte der spanischen Inquisition ebenfalls in der Muttersprache zu Paris aus, wo gleichzeitig unter seiner Aussicht von 1817—18 von Al. Pellier eine französische Bearbeitung in vier Bänden erschien. Die teutssche Bearbeitung davon, durch I. K. Höck, trat zu Gmund 1819 fg. in vier Bänden hervor. Über die französische Inquisition schrieb außer de la Faille (Observations sur l'établissement de l'Inquisition de Toulouse) und mehren Andern, die in nachgenanntem und durch neue Forschungen ausgezeichnetem Hauptwerke nachgesehen werden können, de in Motherlangon (Histoire de l'Inquisition en France depuis son établissement jusqu'en 1772 [Paris 1829. 3 Vol.]).

Inquisitionalartikel, Inquisitionsacten, Inquisitionsartikel, Inquisitionsmaxime, f. Inquisitionspro-

INQUISITIONSPROCESS (Griminalrecht). Die Musbrude Inquiriren, Inquirent, Inquifit, Inquisitio generalis et specialis, Inquisitionsacten, Anguisitionsartitel, Inquisitionsmarime, Inquifitionsproceg verbanten ihre Entftebung bem las teinischen Borte Inquirere (Egeragein, Inignitein) i. e. in aliqua re quaexere, unterfuchen, entgegengefest bent anquirere, ex omnibus undique locis conquirere quo utaris 1). Erfteres wird feinem 3wede nach vorzuglich vom Auffuchen beffen, was man gu miffen municht, von Rachforschung über folche Gegenstande, beren Charafter und Befen wir nicht kennen, g. B. von Prufung philos fophischer Materien, gebraucht. Indeffen finden wir icon bei ben romischen Classifern bas Bort auf die Geschaftes fprache bes Korums übergetragen in ber Bebeutung von: Nachforschungen anstellen barüber, welches bie nabern Ums flanbe und Berhaltniffe einer vor Gericht gezogenen ober ju ziehenben Sache, eines Angeklagten ober Anguklagens ben find 2). Reineswegs barf man aber vorausfeben, bag immer ba, wo wir in unferer lateinischen Gefebesfprache bie Worte: inquirere, inquisitio etc. gebraucht finden, bamit ebenfo wie bei unferm teutschen Inquiriren auf unsern Inquifitionsprocest gedeutet fei. Inquisition, Unterfudung, ift namlich ber erfte und nothwendige Theil bes Criminalproceffes, bestehend in bem Complere ber handlungen, tooburch ber Richter bie Thatsachen gu conftatiren fucht, burch welche bie Unwenbung eines Strafs gesehes bedingt wird '). Ihr Gegenstand ift Schulb ober Unidulb bes Angefdulbigten 1).

man an, er verbante feine Erifteng theils bem Daturs rechte, theils ber beiligen Schrift, namentlich ben Mofais fchen Gesethen, theils dem romischen Rechte. Thomasius b), welcher ber Biberlegung biefer Behauptung vorzüglichen Rleiß widmete, suchte icon ben Ursprung gedachten Pro: ceffes in bem fanonischen Rechte, und biese Unficht, wenn auch mit Modificationen, hat wol bis jest fich als bie berricbenbe behauptet. Gine neuere Deinung Gerftader's, baß berfelbe aus ber fpanischen Inquisition (f. b. v. Art.) und namentlich aus ben Instructionen bes Großinquifis tore Torquemaba und Anderer von 1483, welche burch Llorente's Geschichte ber fpanischen Inquifition bekannt geworben find, abzuleiten fei ), hat eigentlich nur ben Beifall noch eines einzigen ausgezeichneten Schriftstellers ) erhalten, hatte aber boch wol bei ber Dunkelheit, in wels che ber Ursprung bieser Procegart gehult ift, nicht bie hohnenbe Abfertigung verbient, Die fie jum Theil ") erfahren bat. Denn wenn auch bie bagegen 10) aufgestellten Grunbe barthun burften, bag ber Autor biefer Theorie biefelbe, namentlich bie Entstehung ber bambergischen und fomit ber peinlichen Gerichtsordnung Raifer Karl's V. und baraus wiederum bes Inquisitionsprocesses aus ber spanischen Inquisition nicht bewiesen bat; so mag boch gewiß nicht, daß auch jene Regerinquisition ihre Ents ftebung ben Procefformen bes fanonischen Rechtes 11) verbantte, geleugnet werden, woraus bann von felbft folgt, bag fie minbestens in einer Berfcwifterung mit unferm Inquifitionsproceffe ftebt.

Geben wir namlich zur Geschichte bes lettern über, so ist es klar, daß im romischen Rechte der Anklageproces bis in die spatesten Zeiten die Grundsorm des Strafproscesses war, wenngleich Spuren des Inquisitionsversahrens sich in der Einrichtung fanden, daß zum Theil nur des sentliche Beamte als Anklager auftreten durften, andere Beamte gradezu für Entdeckung öffentlicher Berbrechen zu arbeiten verpflichtet waren, wie die irenarchae und

meinen bei Mittermaier, Das teutsche Strafverfahren (Deibelberg 1832). §. 14. Rot. 1.

Die Entstehung des Inquisitionsprocesses liegt sehr im Dunkeln ') und möchte wol am wenigsten im romisschen Rechte zu suchen seine. In seubern Zeiten nahm

1) Forcellini, Totius latinitätis lexicon ed. Schneebergae 1831. a. v. inquiro.

2) Cierre in actione I. ad Varrem cap. 2. Idem in oratione pro L. Murena. cap. 21 in fine.

3) Mulister in dem Note 38 angezogenen Kehrbuche. §. 93. S. 184.

4) penke in dem Note 22 angesührten Grundrisse. S. 39.

5) Rücksichtlich der kiteratur der Geschichte des Inquisitions ober Untersuchungsprocesses beziehen wie uns, so weit wie nicht nachssteden inige Schrissen ausdrücklich ausstützten, auf die Schristen über die Geschichte des teutschen Strasprocesses im Allges

<sup>6)</sup> Dias, de origine processus inquisitorii in Christiani Thomasii Diasertationum academicarum T. III. (Halae Magdeburgicae 1777.) p. 421 seq. 7) Buerst ausgestellt im permet 1821. S. St. 1822. S. 14, Rot. \*\*\*, bann umstånblich ausgeschiptt in ber Abhanblung: Darf bem positiven Eriminalrechte ein philosophischer Abeil aum Grunde gelegt werden? von Gerstäcker im Reuen Archive des Griminalrechts. 7. Bb. (Palls 1825.) Rr. XV. S. 367 fg., endlich besonders wider die Gegengrunde Biener's vertheidigt in dem Programme: Num origo constitutionis criminalis Hambergensis, itaque simul constitutionis criminalis Carolinae, a Torquemadae instructionibus, anno 1434, 1488 et postea propositis, atque generatim abinquisitione Hispanica probabiliter repeti possit? (Misenae 1837.) S) Bollgraff, Bermischte Abhanblungen, haupstächtich in das Gebiet des Griminal:, Staats: und teutschen Privatrechts gehörig (Marburg 1822). 2. Ab. S. 157. Anm. a. 9) 3. B. von Frey, Observationes ad juris criminalis teutonici praesertim Caroli V. constitutionis criminalis historiam (Heidelbergae 1825). p. 53 seq. 10) 3. B. von Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitionsprocesses und der Geschwornengerichte (Leipzig 1827). S. 151 fg. Wan vgl. auch Mittermater a. a. S. §. 15.

stationarii. Gleichwol mußte felbft unter ben Raifern immer bie Anflageform beobachtet werben 12). Doch ans bers gestaltet fich bie Sache im fanonischen Rechte. Ausubung bes geiftlichen Strafrechtes waren bie fogenanns ten Sendgerichte (Spnobalgerichte) eingeführt und bei biefen fogenannte Synobalgeugen (testes synodales), glaubwurdige Danner, bie barauf vereibet maren, alle offenkundig geworbenen, ber firchlichen Bucht unterliegen= ben Bergeben bei ben von Seiten bes Bischofe ober feis nes Stellvertreters ju haltenben Bifitationen anzuzeigen. Diefe Angeige galt ale infamatio, und es warb barauf ein Berfahren von Umtewegen ju Untersuchung und Bestrafung jener Bergeben gegrundet. 216 nun ju Uns fange bes 13. Jahrh. Innoceng III. (feit 1198 Papft) ein jabrliches Sendgericht zur Untersuchung ber Reberei ans orbnete, ja burch die Synobe zu Loulouse permanente Inquifitionscommiffionen bafür eingerichtet wurden, fo bilbete fich baburch ein eigenthumlicher firchlicher Inquis fitionsproceg fur Straffachen überhaupt, ber nicht mehr im Bege formlicher Anklage geführt, sondern auf Ruge und Denunciation als eine milbernde Form ber accusatio eingeleitet werben konnte. Doch barf man babei noch nicht an bas nach 200 Jahren erft entftandene fpas nische Inquisitionstribunal benten; vielmehr zeigen fich bier blos bie erften Elemente unfers jegigen Untersuchungss processes 13). In Teutschland mar namlich von jeher auch ber Anklageproceg bie ordentliche Form bes Strafprocefs fes. Doch waren manche Ginrichtungen vorhanden, welche ber Unwendung bes kirchlichen Inquisitionsprocesses auf alle Berbrechen und Bergeben Eingang verschafften und Teutschland gleichsam bagu vorbereiteten. Dan rechnet babin icon bas Schubrecht bes Regenten über gewiffe, in teiner Rechtsgenoffenschaft ftebenbe, baber von freien Germanen nicht vertretene Perfonen, Frembe, bie unter Konigsschut fanden und wegen beren Berletung baber nur ber Konig klagen und bas Webrgeld fobern konnte; bann bie Unstellung ber comites und missi, so: wie die alte Schoppeneinrichtung, nach welcher fammtliche Beamte ex officio gegen begangene Berbrechen einschreiten mußten. Denn alles bies forberte bie 3bee, bag in ges wiffen Rallen bie Richter Amtswegen Rlage ju erheben hatten. Richt ohne Ginfluß barquf waren auch guverlassig bie westphalischen ober Behmgerichte burch ihre Untehalber austretenben Anklager, wenngleich bei ihnen nur ber Accusationsproces eingeführt war 14). Endlich konnte boch wol auch bei ber strengern Ansicht, bie man immer unter Bolfern, welche im Übergange von einer

niebern zu einer hohern Gulturftufe begriffen finb, über Bestrafung ber einmal fur Berbrechen erkannten Sands lungen wahrnimmt, bie Überzeugung bamals in Teutschland nicht fehlen, bag ber bloge Untlageproces nie bins reichend bie Entbedung ber Berbrechen fichert 13). Bar nun ohnehin ichon in Teutschland, namentlich in ben Rugegerichten, bas fogenannte Rugen burch Gerichtsperfonen, wie gum Theil icon oben erwahnt murbe, ublich, hatte bie Bilbung bes Boltes fich fo weit erhoben, baß man einzufeben anfing, wie manche bet frubern Beweis-mittel, Die blos eine Art formellen Rechtes barfleuten, namentlich Beeibigung, Gotteburtheile, besonders Rampf, ber Gewahrung materiellen Rechtes gang fremb blieben, fo ward die Meinung bes Boltes immer mehr fur Berbrangung bes Unflageproceffes und fur ben bas mates rielle Recht mehr forbernben Untersuchungsproces gewonnen. Go entstanben bas Richten auf bofen Leus mund, b. i. die Befugnif, gegen Perfonen, bie als Bers brecher burch ben Ruf bezeichnet werben, gur Untersuchung und Bestrafung ihrer Berbrechen, ohne Anklager gericht= lich vorzuschreiten, und bas Rlagen von Umtemes gen, b. i. bas Auftreten eines offentlich bagu angestells ten Beamten in ben Fallen offenbarer Berbrechen, wo fein Alager vorhanden war — Beides Ginrichtungen, von ben Genbgerichten hergenommen und geeignet, ben fircha lichen Inquifitionsproceg in die burgerlichen Gerichte gu propagiren 16). Go findet man icon feit bem 14. Jahrh. bas erwähnte Rlagen von Umtewegen, bas aber freilich noch immer von bem rein inquisitorischen Processe bes kanonischen Rechtes verschieden war, wenn es gleich bies fem fich immer mehr und mehr naherte 17). Ja wir fins ben schon im 3. 1258, baß bie Schöppen in Coln bem bortigen Erzbischofe bas Recht zusprachen, contra publice infamatos de excessibus, nullo conquerente, inquirere et judicare. Auch behandelt bie Reformation ber Stadt Borme von 1498 in einem Abschnitte ben Inqui: fitioneproceff, und bie Reformation bes bairischen ganbs rechts von 1518 zweierlei Eriminalverfahren: auf Unflas gers Begehren und von Dbrigfeit wegen 18). Unter bies fen Umftanden erfcbien, veranlagt burch bie Rlagen ber Stande auf bem Reichstage von 1498 über Rechtsuns ficherheit 19), vorzuglich nachgebilbet ber 1507 publicirten bambergischen Salegerichtsorbnung, auf welche icon 1516 die brandenburgische Halsgerichtsordnung fur Ansbach und Baireuth gebaut war 20), im I. 1532 die peinliche Gerichtsordnung Kalfer Karl's V. und in ihr ber 188. Urs titel: "Db aber die flag vonn ampte wegen bers feme, ond nit von fonberlichen antidgern geschehe, wie benn bie flag an die Richter kommen, auch was ber be-Magt bargu antwurt, vnb mas further inn allen ftuden, nach laut bifer vnnferer ordnung, beghalb gehandelt wurdt,

<sup>12)</sup> Thomasius I. c. §. 86. p. 486, welcher §. 46 fg. S. 489 fg. bie Behauptung, bas ber Inquisitionsproces sich aus bem romission Rechte schreibe, einer umständlichen Widerlegung unterwirft. Man vergl. auch Mittermaier a. a. D. §. 27. S. 125. 13) Man vergl. über alles dies Thomasius I. c. §. 47 seq. p. 430 seq. Biener a. a. D. S. 145 fg. Mittermaier a. a. D. §. 13. S. 49 und §. 27. S. 130 fg. Eichhorn, Austsche Staats und Rechtsgeschichte (Gottingen 1834 — 1836). 1. Ah. §. 181. 2. Ah. §. 322, besonders auch Note h. Desselben Grundsche des Kirchenrechts. 2. Bb. (Gottingen 1833.) S. 73. 14) Mittermaier a. a. D. §. 14. S. 59 und 61. §. 27. S. 127, 128.

<sup>15)</sup> Derfelbe a. a. D. 1. Auft. (heibelberg 1827.) §. 13. S. 41, vergl. mit ber erwähnten 2 Auft. §. 14. S. 59. 16) Biener a. a. D. S. 134—145. 17) hente, hanbbuch bet Griminatrechte und ber Griminatpolitik. 4. Ab. (Berlin und Stettin 1838.) S. 802. 18) Biener a. a. D. S. 145 fg. 19) Mittermaier a. a. D. 2. Auft. §. 15. S. 65. 20) Biener a. a. D. S. 149.

foll wie oben inn anberm fall, bes antlägers balben gemelt ift, befdriben werben." Sier, fo: wie im 47. Urtitel, fpricht fich bas Gefet, in ber Saupts fache eine Procefordnung 21), flar aus, bag bie Antlages form immer als die Grundform bafteht, nach welcher bei Untersuchungen von Amtswegen analogisch verfahren werben foll 22). In ber Sauptfache ftellt bieb Befet in ben wenigen Artifeln, bie bavon handeln, bas inquifitos rifche Berfahren nicht bober, als es bis dabin ftand, nam: lich immer als ein außerordentliches Berfahren 23). Doch wurde ber Unflageproceg, obgleich von ber Carolina fur einige Berbrechen ausschließend vorgeschrieben 26), balb nach ber Erlaffung ber Carolina und beinahe gang von bem Inquisitionsproceffe verbrangt. Denn fur ben Bes fchabigten war es naturlicherweise leichter, burch eine bloße Denunciation auf Ausmittelung und Bestrafung des Schuls bigen ju wirken, als ben viel gefahrlichern und fur ben Rlager beschwerlichern Gang bes Unflageproceffes ju ges ben 24). Mur in einigen fpatern ganbesordnungen finden fich noch Spuren bes Anklageprocesses, mahrend fich ber jehige gemeine teutsche Strafproces, ber Untersuchunges proces, burch die Praris bilbete, bie romische und fanos nische Rechtsstellen mit ben Borschriften ber peinlichen Gerichtsordnung zu vereinigen fuchte und wirklich verschmelzte 26). Auch die Ausbildung ber Polizei und ihrer Gewalt tam ihm zu Silfe, sowie durch die Einholung auswartiger Erkenntniffe bie Babrung urteutscher Formen von ungelehrten Schoppen immer mehr dem Ginfluffe gelehrter Juriften wich, welche bie kanonischen Formen mit romischen Bufagen, unter Beimischung ber Anfichten ber Gloffatoren 27), immer gangbarer zu machen wußten. Selbst die bambergische und nach ihr die peinliche Gesrichtsordnung Rarl's V. beruhten ja hauptfachlich auf bem romifchen, als bem gemeinen Rechte, und auf teuts fchen Gewohnheiten 2"). namentlich ift barin bie Grunds form bes inquifitorifchen Berfahrens feineswegs flar vorgezeichnet. Defto freieres Spiel war baber ben 3been und Tenbengen ber teutschen Rechtsgelehrten gelaffen, welche fich aber querft vorzuglich an italienische Schrifts fleller anschloffen und in ihren Schriften bem Inquifis tionsproces immer um fo mehr Raum verftatteten, je mehr er ben Accufationsproceg verbrangte. Go murbe ber erftere noch gang turg in ber nach Erscheinung ber peins lichen Gerichtsordnung zuerft (1541) herausgefommenen Proceffchrift von Konig und zwar im Geifte bes tano-nichen Rechts und ber Italiener abgehandelt. Konigs, ber Chronologie nach, nachster bekannter Rachfolger, ber Niederlander Dambouber, überflügelte in feiner Praxis rerum criminalium (Antwerp. 1554.) ihn weit und erhielt ein Ansehen, bas nur burch bas bes viel gebieges

nern Benedict Carpzov einigermaßen vergeffen gemacht wurde, beffen Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium zuerst 1635 und bann in vielen Auflagen ericbien. Ein anonym berausgetommener peinlicher Inquifitiones und Achteproces (Leipzig 1662) ist wahrscheinlich auch von ihm. Er wurde ber eigent. liche Begrunber ber teutschen Eriminalpraris, namentlich unterschieb er genau General: und Specialinquisition, und feine Ansichten erhielten einen befondern Balt burch bie von ibm bewirfte Befanntmachung eines vom Rurfürsten Muguft I., bem Sohne Bergog Beinrich's bes Frommen, unter bem 5. Januar 1579 an ben leipziger Schoppenftuhl, unftreitig in Bezug auf bie am 2. beffelben Monats an bas bafige Dberhofgericht ergangene Berordnung, erlaffenen Rescriptes, beffen Grundfage in die Gefeggebungen mehrer anderer teutscher gander übergingen. Bab. rend im Reichsabschiebe von 1495 bie erfte Anerkennung bes Inquisitionsprocesses fur bas gefammte teutsche Reich und zwar in Bezug auf Friedensbruch und Gotteslaftes rung fich finbet, warb im jebigen Ronigreiche Gachfen erft in dem Ausschreiben von 1550 beffelben gebacht und fole ches in bem Musschreiben von 1555 wieberholt 19), worauf nur obgebachte Borfdriften von 1579 folgten, auf bie Carpzov feine Theorie grundete. Um befannteften gu-nachft nach ihm wurde Johann Brunnemann burch scinen tractatus de inquisitionis processu (Francos. 1647), beffen Unbang in ber teutschen Ubersetung: Un. leitung ju vorsichtiger Anstellung bes Inquisitionsproces. fes ic. von 3. G. G. D. (Sall 1697) von Struf berausgegeben wurde. Unter ben übrigen altern Schrifts ftellern über den Inquisitionsproceg burfen wir hier nur noch Bubovici Ginleitung jum peinlichen Proceff (Salle 1707) erwähnen, da offenbar Carpzov, Brunnemann und Ludovici die Sauptschöpfer ber jegigen Gestalt des Uns tersuchungsprocesses sind. Ihre, namentlich Brunnemann's, Unfichten gingen in bas fur Bohmen, Dahren und Schles fien bestimmte Gelet, bie Josephina von 1707, und in bie preußische Eriminalordnung von 1717, fpater in bas verbefferte preußische ganbrecht von 1721 über. Gie laffen namentlich zwischen ber Generalinquifition und bem articulirten Berhore eine fummarifche Bernehmung bes Angeschulbigten ju, bie fie in geringfügigen Fallen für hinreichend ju fofortiger Berurtheilung halten, ohne Gpes cialinquifition und ohne Berfendung der Acten jum Spruche 30). Erft Beil in feinem luden et Defensor (Bilb. burghaufen 1717, bann 1768) wirft bie Frage 11) auf: ob gedachte summarische Bernehmung gur General: ober Specialuntersuchung gehore? beren verschiedenartige Beantwortung febr einfluftreich auf die verschiedenen Theo. rien des Untersuchungsprocesses wurde und die endlich ju bem nachher naber ju erorternben Refultate fuhrte, daß factisch jest ber Eriminalproceg brei Theile bat, bie inquisitio generalis, Boruntersuchung, inquisitio summaria, die eigentliche Untersuchung, und die inquisitio

<sup>21)</sup> Biener a. a. D. S. 153. 22) hente, Grundristeiner Geschichte des trutschen peintichen Rechts (Sulzbach 1809). 2. Ah. S. 37. 25) Biener a. a. D. S. 158 fg. Mittersmaier a. a. D. S. 66. 24) P. G.-D. Urt. 118, 120, 165. 25) Cichhorn in der angez. teutschen Staats und Rechtsgesch. 4. Ah. §. 578. S. 557. 26) Mittermaier a. a. D. S. 68 und §. 27. S. 135. 27) hente a. a. D. S. 37. 28) Biesner a. a. D. S. 151.

<sup>29)</sup> Cod, August, T. I. p. 27. 47. 30) Bente anges. Sanbb. bes Griminatrechts. §. 129. S. 808. 81) Cap. I. §. 11.

specialis, bas feierliche Schlugverhor. Diese Ansicht haben auch in der hauptsache das ofterreichische Gesehuch von 1803 und die preußische Criminalordnung von 1805 aufgefaßt 32), sowie überhaupt das Princip des Inquisitionsprocesses in allen teutschen Rechtsbuchern vorberrscht 22).

So weit wir übrigens noch nicht ber Literatur ges bacht haben und nachstehend einzelne Schriften anführen werden, so weit verweisen wir, inwiesern der Untersuchungssproces im Criminalproces im Allgemeinen mit abgehandelt worden ist, auf die vortteffliche Jusammenstellung der Literatur in Kappler, Handbuch der Literatur des Criminalrechts (Stuttgart 1838, S. 959 fg.) und rückssichtlich bes Inquisitionsprocesses insbesondere auf S. 1005 f. Wir sügen nur als seitdem erschienen bei: von Jagesmann, Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde (Franksurt a. M. 1838)

Ift ber 3wed jedes Strafverfahrens, bie juriftische Ermittelung ber Soulb ober Unichuld eines ober mehrer ber Berübung eines vorgefallenen Berbrechens ober Bergebens verbachtigen Menfchen 34); foll fonach baburch mas terielle Bahrheit moglichst ausgemittelt werden, bamit bie Schuld bestraft, die Unschuld nicht mit einem unverdiens ten Ubel belegt werbe 3); fo ergibt fich baraus im Allge= meinen, baf bies auf boppeltem Bege gefcheben fann. Entweber baburch, bag ein Untlager auftritt, zwischen welchem und bem Angeflagten ber Richter entscheibet -Accusations, Antlageproces (processus accusatorius), ober baburch, bag ber Richter von Umtswegen einen Berbachtigen jur Berantwortung gieht, nach ben Thatfachen foricht, ben Beweis gegen ihn ju erbringen sucht, inquirirt, um ein Urtheil über Schuld ober Unsschuld fallen zu konnen — Inquisitiones, Untersuschungsproces (processus inquisitorius) 3). Immer aber wird ber 3wed jeber ber beiben Procegarten, alfo auch ber bes Untersuchungsprocesses, bie Auffindung ber Uns und Entidulbigungegrunde fein in). Darum wird auch ftete bas peinliche Berfahren vom burgerlichen fich baburch unterscheiben, baff ber Richter (im Inquisis tionsproces: Inquirent) 39) nicht blos zwischen Rlager (Untlager, im Inquifitionsproceffe: Denunciant) und Betlagtem (Angeflagtem, im Inquifitionsproceg: Inculs pat ober Inquifit f. w. u.) nur ale Bermittler mits ten inne fteht, nicht blos bas Bechfelverfabren zwischen ibnen leitet, nicht blos bie burch Friften beengte Beweißs

führung ihnen überläßt und dann danach entscheibet, was ibm als formelles Recht gegeben wirb. Sonbern es eris firen eigentlich im Eriminal:, namentlich im Inquifitions: processe, gar teine Parteien, es eriffirt barin fein Beche felverfahren, nur ein unparteilicher Dritter, vervilichtet, "bie Wahrheit ber Thatjachen bestmöglichft felbit in Ges wißheit zu fegen und nach ben Befeten zu beurtheilen" 00). Der Richter ift ber "Stellvertreter bes Staates und bes Ungeschuldigten jugleich, ober vielmehr ber Beforberer bes . 3wedes ber Beiben gemeinschaftlich" "). Die Beweiss berftellung ift ibm im Ramen bes Staates jur Pflicht gemacht, "beren Erfullung jedoch burch bie Mitwirtung bes Unklagers und burch die Aufschluffe bes Denuncianten und bes Angeschulbigten selbst hauptfächlich erleichtert werben fann" 42). Dagegen unterscheiben Unflages und Inquisitioneproceg außer burch die in obigen Definitionen von felbft flar vorliegenben Berfchiedenheiten fich mefent lich barin, bag ber Richter mit bem Unflageproceg ein inquisitorisches Berfahren verbinden, nicht aber, wenn lets teres einmal eingeleitet ift, einen formlichen Unflager gu= laffen kann, will er nicht ben gangen Rechtsgang ftoren. Es fann ferner, weil ein Dritter bier nicht fibrend eins greifen barf, bie fonft procegrechtliche Bertretungsmethobe im Inquisitionsprocesse nicht flattfinden; ber Minderjah: rige, welchem im Anklageproceffe fein Bormund Beiftanb leiften foll, tann im Inquisitionsprocesse biefen nur in bem Bertheibigungestabium erhalten 13). Ja felbit bie Unterfucunge: ober Inquisitionsacten, b. f. biejenigen Acten, welche über Führung einer Untersuchung gehalten werben, burfen nach vielen Inquifitionaproceg: ordnungen dem Angeschuldigten gar nicht, fonbern nur beffen Bertheidiger, alfo einer offentlich verpflichteten Derfon, und zwar auch diefer nach allgemeinen Rechtsprincis pien, nur nach gang vollendeter Instruction ber Sache, nicht so lange bie Untersuchung burch Renntniß ber Acten von Geiten bes Angeschuldigten vereitelt werben fonnte. vorgelegt werben "). Die Bebeimhaltung ber Untersus dungsacten ift oft fo wichtig, bag es fogar ftreitig ift, ob ben Gerichtbargten por ber Abgabe ihres Gutachtens bie Einsicht berfelben ju gestatten fei 46). Benug! Der

40) Martin, kehrbuch bes teutschen gemeinen Griminalprocesses (1812—1851). §. 121.

41) Denke a. a. D. §. 128.

8. 802.

42) Multer a. a. D. §. 93. S. 186.

43) Peffster a. a. D. §. 581 und 584.

44) So die richtigere Meinung, unter den Reuern von Stübel, Das Criminalversatzen in dem teutschen Gerichten. 4. Bd. (keippig 1811.) §. 2338 fg., vorzigslich gut von Aitemann, Dandbuch der Etrafrechtswissenschaft. 8. Bd. (Palle 1824.) §. 810, neuerlichst aber dündig von v. Jagemann a. a. D. §. 652 herausgesest, Unter den Altern dehnt besonders v. Quistorp, Grundsad des teutschen peinlichen Rechte. 2. Ab. (Rostock und Leipzig 1794.) §. 657 die Besugnisse des Desensors in dieser Dinsicht weit aus. Die Literatur über den diesenschaftligen Streit unter den altern Juristen hat Koch in institutionibus Juris criminalis (Jonas 1791). §. 770. Unter den Reuessten lassen die Enleicht Multer a. a. D. §. 166 und Ros, Eründiche Anleitung zur Berwaltung in Griminalfällen (Rudolstadt 1834). S. 111.

45 Marz, über die Robtungen, und besonders in den Fällen, wo die Tos besart zweiselnat ist, den Erzichtsdagten vor ber Abgade ihres Gutachtens die Einsicht der Untersuchungsacten zu gestatten, in Zu

<sup>34)</sup> Wir sind in vorstehender Darstellung vorzüglich der angezogenen vortresstichen Biener'schen Schrist S. 160—192 gefolgt, verweisen aber auch noch auf Penke, in der angez. Geschichte S. 293 sq., so weit dort die neuere kiteratur erwähnt ist. 33) Mickterm aler a. a. D. §. 27. S. 136. 34) Eine Anzeige davon schmaler a. a. D. §. 27. S. 136. 34) Eine Anzeige davon schmaler der Schmaler a. a. D. §. 27. S. 136. 34) Eine Anzeige davon schmaler schwarzeige davon schwarzeigen der Schwarzeigen das schwarzeigen schwarzeigen das schwarzeigen das schwarzeigen der Schwarzeigen gemeinen Griminalprocesses (Braunsschwarzeigen davon schwarzeigen davon schwarzeigen das sc

brechen, von wem folches begangen und ob und inwiefern

es bem Thater gugurechnen ift; foll ber Richter Amte-

wegen zur Untersuchung verschreiten, sobalb fur ein ber

Inquifition unterliegendes Berbrechen, nicht aber fur bef.

fen Tilgung Bahricheinlichkeit vorhanden ift: fo liegt es

in ber Natur ber Sache, bag ber Untersuchung über obige

specielle Fragen - Specialinquisition, bie Untersuchung ber Frage vorausgeben muffe, ob bie ebenbes

mertte Bahricheinlichfeit ober gar Gewißheit, ob bie Bes bingungen zu Anftellung ber Untersuchung vorhanden seien

- Borunterfuchung - Generalinquisition 12).

Darum wurden auch, balb nachbem fich ber Inquisitions: proceff ju bilben angefangen hatte (G. 484), biefe beiben

Stadien beffelben unterschieben, sobaß schon Innocen; IV.

bas Synobalverfahren (S. 483), früherhin xar' isoxiv inquisitio genannt, blos als ein Borverfahren anfah, auf

welches erft ber eigentliche Untersuchungsproceß folgte. Daber unterschied man sogar inquisitio generalissima,

eine bloße amtliche Erkundigung überhaupt, inquisitio

generalis, Erkundigung wegen eines in Erfahrung ge:

brachten bestimmten Berbrechens, inquisitio specialis,

Die Untersuchung über ein bestimmtes Berbrechen gegen

einen bestimmten Berbachtigen. Diefer lebte Theil bes

gann mit ber articulirten Bernehmung bes Beschulbigten. Inbeffen fand man balb, baß zu Anstellung ber Specials

untersuchung, namentlich zum articulirten Berbor, oft eine Menge Rotizen nothig waren, bie man von bem Dritten nicht erfahren konnte, und man kam baber auf

bas Auskunftsmittel, ben Berbachtigen felbst als Beugen

zu vernehmen, alfo ebenfo wie in biefem Stadium bes

Processes die Zeugen unvereidet und nicht über Artikel,

Sind nun nach Borftebenbem ber Borwurf jeber Criminaluntersuchung bie Fragen, ob und welches Bers.

Charafter bes Untersuchungsverfahrens befteht in ber Gelb: ffanbigkeit bes Richters, ber, unabhängig vom Unbringen eines Anklagers, Amtswegen im Intereffe bes verletten Staates bas Berbrechen verfolgt und bie moglichft bochfte materielle Bahrheit auszumitteln fucht "). Daber forfct ber Untersuchungsbeamte, ber Inquirent, felbit ba bem Berbrechen nach, wo ihm teine Anzeige barüber gefchieht "); er ftrebt burch jebes erlaubte Mittel mabrenb ber Untersuchung nach Erforschung ber Bahrheit auf bem moglichft furgeften Wege; er forfcht ebenfo forgfaltig nach ben Ent: als Unschuldigungsgrunden. Ja bas Unter: fuchungsverfahren tritt felbft ba ein, wo ber Richter nur Die Bahrscheinlichfeit ber Berübung eines Berbrechens, wenngleich teine Spur vom Thater hat "). Doch wird bie Gefahr, bie baraus vielleicht fur bie Freiheit ber Staateburger entfteben tonnte, baburch befeitigt, bag ber Richter nicht icon bei jeber entfernten Spur, sonbern erft nach verftandiger Prufung biefer, namentlich gegen einen Angeschuldigten verfonlich, erft bann einschreiten barf, wenn ber Thatbestand ermittelt und bedeutender Berbacht porhanden ift 49). Rach allem diesen ift ber Charafter bes Inquirenten im Inquifitionsprocesse feineswegs bem bes Unflagers im Accufationsproceffe gleich. fagt es flar bas fanonische Recht: non tanquam idem sit accusator et judex, sed quasi denunciante fama et deferente clamore, officii sui debitum exequatur 50). Er foll, wie oben erwahnt wurde, ein britter unparteiischer Prufer fein. Gehr richtig charafterifirt ihn, bem erkennenben Richter gegenüber, ein Schriftsteller ") fo: er verhalte fich ju biefem, wie ber Gefchichtenfamm= ter jum pragmatifchen Geschichtschreiber. Siftorische Treue, gewiffenhafte Auffaffung bes Beichehenen, fowie es geschen ift, scharfe Beurtheilungstraft, nicht blos Rennts niffe bes positiven Rechtes, fondern Rechtephilosophie, praftische Philosophie, Psychologie, Anthropologie, Ginficht in bas außere und innere Triebwert bes menschlichen Les bens mußten beiben eigen fein, bem Inquirenten aber infonderheit eine lebendige Babe ju feben und ju horen, ein gewiffer Detailgeift, bas praftifche Berbienft, eingufeben, worauf es bei Erforschung und Beurtheilung eines Berbrechens wefentlich antomme, endlich bie Gabe, bie Triebfebern und Entstehungsgrunde ber That aus ber Ceele des Inquisiten ohne 3wang frei hervortreten gu laffen und burch bie Uberlegenheit feines Berftanbes, burch Rachbrud und Gewandtheit bem Ungeschuldigten fo zu imponiren, bag biefer im Gefühle ber Guperioritat beffelben die Bahrheit zugefteht.

fondern summarisch. Dadurch aber entstand ber oben (G. 484) erwahnte Streit, ob biefe Bernehmung bes Angeschuldigten vor bem articulirten Berbore gur General: ober Specialinquisition gebore? Die, welche ber let: tern Meinung waren, über welche viel geftritten wurde und wird, nahmen auch an - und biefe Unficht ift jest gur Praris geworden - bag auf biefe fummarifche Ers orterung nicht nur absolutorisch, sonbern auch bei nicht gang bebeutenben Berbrechen und Bergeben conbemnatorisch erkannt werben fonne. Darum brauchen bann auch bie Beugen nicht articulirt vernommen und konnen bennoch beeidigt werden 13). Dabei konnte und kann bie Generals inquisition febr abgefürzt werben, wenn Thater und That gleich vom Unfang an flar vorliegen. Da nach ben frus bern Principien die Beugen in ber Regel doppelt, einmal in ber Generaluntersuchung summarisch und bann bei ber Specialuntersuchung über Artifel, vernommen werben muße ten 44), fo tann man fich jest mit blofer fummarifcher Bernehmung berfelben begnugen. Freilich find auch burch nachftebenb in Rete 60 angezogenen Bebrbuche. 6. 623.

Rhein, Beitschrift fur Theorie und Praxis bes bairifchen 2c. Reche tes. 1. 286. 1. Deft. 9tr. IV.

<sup>46)</sup> Sente a. a. D. §. 128. S. 801. Mittermaier a. a. D. §. 28. S. 137. 47) Thomasiw I. e. §. VI. 48) Martin a. a. D. §. 121. Bente a. a. D. S. 802. termaier a. a. D. S. 138. 49) Bente ebenbafelbif. Mit . Cap. 24. X. d. accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus (V, 1). Cap. 30. X. d. simonia et ne aliquid (V, 3).

51) Weber, Andeutung über Wesen und Reserm der Eriminals rechtepflege und Gefebgebung im angeg. Reuen Archive. 1. 28b. Mr. XIV. &. 393 fg.

<sup>52)</sup> Muller a. a. D. f. 95 unb 172. Galdow in bem 53) über Borftehenbes f. bente a. a. D. §. 129 S. 804 fg. 54) Bica ner a. a. D. S. 182 fg., in weldem gangen Abiconitte auch fich bie Literatur über bie biesfallfigen Streitigkeiten findt.

biefes Alles bie Grengen ber frühern General: und Specialinguisition febr verrudt morten, bod mehr ber Form als ber Sache nach; indem man vorzüglich bie articulirte Form, ba aus bem articulirten Berbore fur ben Unge: fouldigten viele Rachtheile entstanden, besonders bei leich ten Berbrechen, ju umgeben fuchte. Man faßte bie Specialinquisition num in bem engern Begriffe bes articulirten Berhors auf und unterschied inquisitio generalis et specialis summaria von inquisitio specialis s. articulata — Ausbrucke, Die fich nach Borftebendem von felbst erklaren 45). Die lettere ift nunmehr gu einer blos fien Korm berabgesunken. Oft bat man ben Unterschied ber Generals und Specialinguisition, wiewol mit Unrecht, barin gesucht, bag in erfter bie Renntnigquellen ber rich= terlichen Beurtheilung minder umftanblich genutt murs ben. Allein bies wurde in manchen Fallen ju einer gang falfchen Procedur führen und bie 3mede ber Borunters fuchung oft felbft binbern. Daber ift auch bie frubere Defenfion gegen Unftellung ber Specialinquifition beinabe gang außer Gebrauch gefommen, weil burch bie fummas rifche Specialinquisition bie Grenzen ber Generals und Specialinquisition jest fo verwischt find, baß fich nur in ben wenigsten Untersuchungen genau unterscheiben läßt, wo bie eine aufhort und bie andere angeht "). Denn find bie Grengen beiber Abschnitte ichon in ber Theorie to aweiselhaft, so wurde man fehr irren, wenn man in ber Unwendung fie fur in Die Ginne fallend erachtete. Diejenige Gattung ber Procegbanblung, wodurch einem Ungeschulbigten zu erkennen gegeben wird, bag bie Gris minaluntersuchung nun gegen ihn gerichtet wirb, ift blos aufällig und ebendaher geht jeht die Generaluntersuchung oft gang unbemerkt in Die Specialuntersuchung über. Die Statthaftigleit ber lettern ergibt fich oft ohne eine bes fonbere Prufung ber vorwaltenben Umflanbe, und bann tritt jener Fall um fo mehr ein. Rur bann hebt fich bie Grenglinie gwifchen beiben flarer bervor, wenn ein Erkenntniß über eine desensio pro avertenda speciali inquisitione, welche Bertheibigung, fo ungewöhnlich fie ift, auf Berlangen boch zugelaffen werben muß, Diefelbe als ungegrundet gurudweist 1), ober wenn ber Richter felbft baruber zweifelhaft ift, bei ber hohern Behorbe verfaffungemäßig anfragen fann, anfragt und gur Unftellung ber Specialinquifition angewiesen, auch wenn jum articus lirten Berbore geschritten wirb. Saben num gleich mehre Rechtslehrer bas Berichwinden Diefer Grenglinie beflagt, weil bas flufenweise Fortschreiten ber einzelnen processuas lischen Sandlungen, welches nur nach nothwendiger Begrundung burch bie vorbergebende Sandlung erfolge, grabe bie Erforschung materieller Bahrheit beforbere und Die Unschuld ichute; fo haben doch Preugen, Baden und Wurtemberg gefestich jene Grenze aufgehoben 18) und es

bat fich ein guter Erfolg biervon bei ihnen gezeigt. Un= bers hat ber entgegengesette Grundsatz bes bairifchen Strafgefegbuches (Urt. 151, 156 fg.), wonach fummaris fcbes Berhor und Specialuntersuchung burch eine tiefe Aluft getrennt find, gewirkt. Er bat bie Praktiter ju lauten Rlagen vermocht, welche bie nachtheiligen Folgen fur ben 3med ber Untersuchung und bie barin liegenben Inconsequengen flar herausheben und in ber That bochft praktisch barlegen "). Dies vorausgesett, reducirt fic Alles barauf, baß zwar eine Gintheilung bes Unterfuchungsprocesses in einzelne Stadien fur die Theorie bochft portheilhaft zu Erfennung beffen ift, mas zu jebem Substantiale processus bier erfoberlich fei, in ben einzelnen Untersuchungen felbst aber praftisch nicht bervortreten barf. Man hat nun zwar auch versucht, nach ber Form ber Untersuchung ben Untersuchungsproces einzutheilen in ben feierlichen (processus inquisitorius solemnis), b. i. berjenige, welcher in allen eigentlich peinlichen Fallen, nas mentlich unter Beobachtung mehrer, ju ben wesentlichen Erfoderniffen bes Untersuchungsprocesses nicht geborigen, gormlichfeiten, g. B. voll besetter Gerichtsbant, bes ars ticulirten Berhors 2c., angewendet wird, und in den fums marischen (processus inquisitorius summarius), b. i. ber, bei welchem nur bie wesentlichen Erfoberniffe bes Untersuchungeproceffes beobachtet werden. Indeffen ruht biefe Gintheilung infofern auf feinem fichern Grunde, als weber Geiege noch Theorie, noch Praris fowol bie einzelnen Falle genau bestimmen, in benen ber fummas rische Proces auslangt, als auch bie erläßlichen und bezuglich unerläglichen Formlichkeiten, die wesentlichen und nicht wefentlichen Bestandtheile bes Untersuchungsprocefs fes 00). Alles burfte fich baber fur bie Theorie in nach= stehenber Eintheilung am besten vereinigen, welcher wir im Fortgange biefes Artikels folgen werben: ber Untersuchungsproces zerfallt in die Borunterfuchung, Ges nevalinquisition (inquisitio generalis), b. i. bieje= nige, welche zur vorläufigen Information angestellt wird, und in die Specialuntersuchung (inquisitio xar έξοχήν, sive inquisitio specialis), b. i. die eigentliche Untersuchung gegen ein ober mehre bestimmte Individuen. Diefe lettere ift aber entweber fummarifche Specials inquisition (inquisitio specialis summaria), ober articulirte Specialuntersudung (inquisitio specialis articulata), articulirtes Berbor 11).

Die Boruntersuchung anzustellen, b. i. sofort naber nachzusorschen, ob die oben (S. 486) erwähnte Bahrscheinlichkeit für ein Berbrechen vorliege, bazu ist jeder Eriminalrichter, auch jede sonstige mit der Boruntersuchung beauftragte Behörde verbunden, wenn man auf eine nicht ganz unglaubwurdige Beise Kenntnis von einem vorgesallenen Berbrechen erhalt, keine Nachricht

<sup>56)</sup> Master a. a. D. f. 172. S. 419 fg. 56) hente a. a. D. S. 810 fg. und f. 183. S. 830 fg. 57) über Legter ret f. hente a. a. D. S. 833, im Allgemeinen aber Martin a. a. D. f. 123. 58) Mittermair, Der Strafproces nach ben neuesten legislativen Erscheinungen 2c. in bem angez. Reuen Archive. 11. Bb. 2. St. Rr. XII. S. 344.

<sup>59)</sup> Puchta, über zwechvibrige Beschrinkung ber freien Thattigkeit bes Inquirenten rc., in bem oft erwähnten Reuen Archive.

4. Bb. Rr. XIX. S. 436 fg. hente a. a. D. h. 133. S. 831 fg. Biener a. a. D. S. 191 fg. 60) heffter a. a. D. h. 5. 585 und Salchow, Lehrbuch bes peinlichen Rechts (halle 1823).

5. 550. 61) heffter a. a. D. h. 645.

über beffen Tilgung vorhanden und die fragliche Behörde competent ift 62). Wir fagen: auch jebe fonftige mit ber Boruntersuchung beauftragte Beborbe, und beuten baburch auf bie, besonders ba, wo die Eriminalgerichte große Dis ftricte baben, oft bestehende und in Diefem letten galle nothige Einrichtung, bag, jur Erhaltung ber Spuren bes begangenen Berbrechens, jur Benubung ber erften Greigniffe nach bem Berbrechen fur bie Untersuchung, die nachs fte Beborbe, 3. B. Die Polizeibehorbe, ale Criminalpolis gei, ber Civilrichter ic., jugreifen muß, bis ber Criminals richter eingreifen tann 43). Die Beranlaffung gur Gins leitung ber Boruntersuchung, welche erftere jebes Dal genau au ben Acten niederzuschreiben ift 64), tann theils unmit: telbar, theils mittelbar gegeben werben, bas erftere, wenn ber Richter felbst mittels eigener finnlicher Bahrnehmung bas Berbrechen bemerft. Dies geschieht von ihm ents weber in feiner Qualitat als Richter, bann hat fein Beuge nif vollen Glauben, 3. B. wenn fich Jemand vor Ges richt an einem Undern vergebt, ober blos zufällig von ihm als Privatmann. Dann hat fein Beugniß nicht mehr Glauben, als bas jebes anbern Privatmannes, und balt er bafur, bag biefes fein Beugniß in ber Gache von mefentlichem Einfluffe fein burfe, fo thut er wohl, ein ander res fur biefen Fall competentes Gericht ober, wenn bie Einrichtung bagu bei feinem Gerichte vorhanden ift, ans bere Mitglieder beffelben jur Untersuchung ber Gache, obne feine richterliche Concurreng babei, ju veranlaffen; fos wie er bies auch bann thun muß, wenn er felbft Begen: ftanb bes Bergebens ober Berbrechens ift. Mittelbar ers halt ber Richter jur Generalinquifition Beranlaffung ents weber birect burch bie Gelbstanklage bes Thaters, in wels chem Falle, ba nur felten redliche Beweggrunde bagu treiben, bie Angaben befonbers genau zu prufen find, fer= ner burch Denunciation bes Berletten auch britter Pers fonen, ober indirect burch Erwahnung bes Bergebens ober Berbrechens in einem anbern Processe, 3. B. in einer Ents Schabigungstlage, in einer Exception auf eine Rlage n., endlich burch ben Ruf, burch bas offentliche Gerücht (fama, mala fama, fama publica, infamia, infamatio, diffamatio, suspicio), burch Ratorietat. Diefe lettern Beranlaffungen betreffenb, fo wurde zuerft im geiftlichen Inquisitionsprocesse die s. g. denunciatio evangelica ubs lich, b. l. die Art ber Einleitung einer Untersuchung, zu welcher ber geiftliche Richter competent wurde, sobalb er bemerkte, bag irgend ein kirchliches Bergeben zu befürchs ten war 44). Sie sowol früher, als selbst spater bas bei Belegenheit einer Erception jur Rotig bes Richters gefoms mene Berbrechen fonnten nicht Grundlage einer Unterfuchung werben 66). Doch anberte fich bies spaterhin. Uns ter bem Gerucht und ungweifelhafter Diffethat, welche besonders bei offenbaren Berbrechen (delicta manifesta vel notoria) eintreten, verstand man übrigens

auch und verfteht bezüglich noch bie Entbedung, befons bers Ergreifung bes Thaters auf frifcher That. Eigentlich mar nach ben Unfichten ber altern Rechtslehrer eine unameifelbafte Diffetbat (erimen notorium) nur bann vorhanden, wenn fich ein fo großes Dag jus riftischer Beweise vorfant, bag an ber Gewißheit ber That ober auch bes Thaters gar nicht zu zweifeln ift. Man glaubte bann, baß fofort jur Ergreifung bes Thastere ju fchreiten fei. Dies tann nun auch oft ber Fall fein; bennoch fonnen bie Motive ju biefem Borfcbritte nur nach ben allgemeinen Principien bes Griminalrechts abgewogen werben. Dach biefen barf bie Generalunterfuchung in ber Regel feinesweges mit ber Arretirung eis nes Berbachtigen, fonbern muß nur mit folden Schrite ten beginnen, burch bie ber Richter Uberzeugung von ber That und bringenden Berbacht gegen eine bestimmte Pers fon erhalten fann 67), wenngleich unter obigen Umflanben bie burch bie Boruntersuchung beabsichtigte Instruction febr schnell erlangt wird und die Generaluntersuchung sofort in Specialuntersuchung übergeht. Denn jebe Arres tirung eines schuldig geglaubten Menschen, inwiesern sie nicht von ber Polizei gleichsam prophylattisch geschieht, ift so birect gegen biese Person gerichtet, daß sie nach ber Theorie nur als ein Act ber Specialinquisition angesehen werben tann 66). Goll nun gleich in ber Generalinquifis tion vor allen Dingen ber Thatbestand wo moglich fo weit ermittelt werben, bag es in objectiver Begiebung bereinft ber Specialinquisition an einer binlanglichen Basis nicht fehle, fo konnen boch oft bie Banblungen, welche auf Erforschung bes Thaters gerichtet find, nicht bis nach Erreichung bes erftgebachten 3medes ausgestellt bleiben, um diefen nicht zu fehr aus ben Augen zu verlieren. Man pfleat baher alle bie Beweismittel nur fummarifc ju bes nugen, welche fpater nachgeholt werben tonnen. Die Beugen vernimmt man nur über bie relevanteften Begens ftande unvereibet mit Berweifung auf ihren funftigen Gib. Am schleunigften find biejenigen Sandlungen vorjunehmen, welche auf Sicherung bes gangen 3medes ber Untersuchung binauslaufen, namentlich bie gur Erhaltung ber Spuren eines Berbrechens, als Anstellung von Bas den, bamit biefe Spuren nicht vernichtet werben, Aufzeichnung berfelben ju ben Acten burch Schrift, ba nos thig burch Beidnung, Bernehmung ber Perfonen, welche barüber Kenntniß haben, wobei befonders auf bie in ber Folge leicht vergeffenen Beitbestimmungen Rudficht zu nebmen ift, Orteburchsuchung, überhaupt Einnahme bes Mus genscheines, gerichtliche Obbuction und Section, Befichtis gung bes Gegenstandes ber That und ber Umgebungen ber Lettern, ba nothig unter Bugiebung von Sachverftans bigen, enblich, wiewol, ba nach Obigem bies großentheils fcon in bie Specialinquifition eingreift, mit Borficht, Bers haftung bringend ber That und etwo ber Flucht verbachtis ger Personen. Ubrigens hindert auch nichts, schon bier die Beweismittel, wenn man burch Beitverluft teinen Rachtbeil

<sup>62)</sup> Martin a. a. D. §. 122. 63) Biener a. a. D. Sap. 5 a. C. S. 192. 64) Martin a. a. D. §. 250. 65) Cap. 14 et 19. X. de accusat. (V, 1.) Bühmeri Jus eccl. pret. T. I. Lib. II. Tit. II. §. 4 et 5. 66) Cap. 1. X. de exceptionibus (II, 25).

<sup>67)</sup> Salchow a. a. D. §. 624. 68) Biener a. a. D. S. 17 fg. Deffter a. a. D. S. 647. Bente a. a. D. §. 130. S. 816. Müller a. a. D. §. 178. S. 421 fg.

## INQUISITIONSPROCESS - 489 - INQUISITIONSPROCESS

Worktet in comftinblich zu nuten mie fie zur Gnecialing quifition nothig find, namentlich, ju Erlangung mabrbaf. ter Beugenaufloorn, Confrontationen u. f. m. 17). Bas insbefondere bie Baus fuchung (perquisitio vel perscrutatio domestica), und im Allgemeinen bie Drife. burd fudung anlangt, fo muffen biefe gwar febr genau both mit moslichiler Gehanung ber Pringtrechte unb fo pollgogen werben, bag baburch wo moglich nicht beflimmte Beelonen in ben Ruf bes Berbachtes tommen. baber bie allgemeine Saussuchung, mobel alle Saufer ein nes geroffen Diffrictes burchfucht werben und mobei man bennoch auf bie, welche vorzuglich verbachtig ericheinen. ein besonderes Augenmert richtet, ber foeciellen Saudful chung, bie auf eine bestimmte Wobnung beichrantt wirb, borgugieben ift. Es muß übrigens bei Einnahme bes Augenicheines auf jebe, auch bie unbebeutenbfte Cpur jur Entbedung bes Ibaters Rudficht genommen werben 1.). Inbeffen bleibt immer bie Ermittelung bes Ihat. beftanbes baf Grite, auf welches bei ber Generalinquie fition bas Augenmert ju richten ift, wobei freitich basjes nige, worauf es in jebem einzelnen galle anfommt, nur aus bem Begriffe und ber Ratur bes Blerbrechens ju fcboufen und befonbere ju beachten ift, um welches im porliegenben Galle es fich mabricheinlich banbelt. Ginb bie Erfoberniffe bee Abgtbeffanten bes in Rrage befindlig den Berbrechens in ber Theorie ftreitig, fo muß ber Inquirent eber ju viel, ale ju wenig thun. Concurriren bei einem und bemfelben Malle mehre Berbrechen beffelben Abltere fo muß er ben Ibatheftanb eines jeben berfetbeit autwitteln. Abrigent Kinnen bie ber That Rerbichtigen ale Informationogengen que Berftellung bes Abatbeffanbed genung merben. Chang permulalish mirb aber bier burch Ginnahme bes Mugenicheins und bei Berbrechen, welche feine Spur jurudloffen (delieta facti transcuntis), burch Bernehmung und burch Derbeifchaffung von Urfunben. beren Ebitien ichon jest gefobert werben fann, ber 3med erreicht werben. Rie barf bie Einnahme bes Mugenfcheins unterbleiben, felbft wenn man boffen burfte, fur bie baburch zu beweifenden Ibatigeben bereinft anbere Memeide mittel ju erlangen "). Bei alle bem muß nun ber Richter alle bie Umfignbe beochten . welche jur Ausmittelung bes Thatere und feiner Strafbarfeit führen. Außer ben birecten Wemeifen fur Schutd ober Unichuth muft ber Inquitent vorzuhalich Rachrichten über beffen und ber Der nuncianten und Beugen. Charafter und Pebenemanbel -Leumundberforidungen - einzuzieben fuchen, Dabei werben gewöhnliche Gitten . Zauf . Confirmatione. Beicht :. Pfarramtiteuaniffe. Trau und Birraericheine. Dienft . und Banberbucher, Dienftgengniffe te, vorzuglich aber bie fruber in Beang qui bie fraglichen Berfenen ers gangenen Acten, biernachit bie Aubiggen ber mit ibnen in Berührung gemeienen Plororiehten, Bebrer Dienfte unb Pehrberren, Kameraben, Sausarneffen, Rachbarn, Bitt.

meifter felhit Breunde nan graften Duten fein wahri jeboch möglichft unverbachtige, juverlaffige und rechtiiche Leute munichen fein werben. Dit aber führen auch fcon ju bem gemunichten Biele bie Gelbftanflage bes Ebdters, Die Denunciation einer glaubwurdigen Perfon und bie eigene finnliche Balernehmung bes Richters. Bortualich ift in Diefer Begiebung bie Bernehmung folder Perfonen am rechten Drte, welche entroeber birect über bie Perfon bes Ibatere ausfagen, ober boch Anbieien ber Thaterichaft anarben fannen. Genblich werben Auffaherungen jur Angabe bes Thatere und ber Indicien gegen benfelben in offentlichen Blattern jumeilen von großem Ruben fein. Recognitionen und Confrontationen find babei nicht ju übergeben, boch alles bies fo, bag nicht voreilig beftimmte Perfonen, ate bes Beebrechene verbachtig, compromittirt werben. Es verfteht fich von felbft, baf ber Richter bei biefen Sanblungen nicht nur fein Augenmer auch auf biejenigen Matfachen richten muß, welche Grunte abgeben. Die Unterfuchung gegen ben Thater aufgufchtiefen. fonbern auch auf ben Umftanb, ob nicht vielleicht mehre Theilnehmer an ber begangenen That vorhanden find 11). Dat Enbe ber Generalinguifition with berbriger führt entweber baburch, bafi bie gange Untersuchung nicht fortgeführt wirb, ober baburch, baft fie in bie Opecialnouifition übergebt. Das Gribere ift ber Rall, wenn fich in her Recunterfuctome Have Welinhe her Tiloung her Strafbarfeit, s. 23. Bernabrung bes Berbrechens, Job bee Berbrechere te., beraubftellen; wenn fich finbet, bafi bat mirflich begangene Neebrechen ein folches ift, bei welchem nicht von Umtewegen eingeschritten werben barf, ober meldes weniaftens feine peinliche Strafe nach fich giebt. fobuft bie Rache an eine andere Diebarbe abgegeben merben muß, enblich wenn burch alle anzuwenden gerreiene und angewendere Mittet feine Gewifiteit ober boch Wabr-Scheinlichfeit ber Pleachung eines Merbrechens emuittelt morben ift. Doch werd bier nicht alle Dal jur Beenbigung biefer Generalinquifition ein formliches Greenntnift erfo. bert; bas blofie Liegenbleiben ber Gache ift von gleicher Richung chalcide menn de love forenda hie Rebe il. biefe Art ber Unterfuchungsbeenbigung, bie ber Eragbeit und Unentichtoffenbeit bee Michtere Phoefchub leiftet, feinedwege empfehlen merben mag. Borgugieben werb ber Gefchaftigang fein, wie er auch baufig befleht, nach melchem bas Griminglorricht einer controlivenben Beiderbe unterworfen ift, beren Anerdnung barüber einzubolen ift. Minbeftene wird beffer, ale bie Welaubnift bee Liegenlafe fent, Die Ginrichtung wirfen, baff ber Griminglhehirbe bad Piegenfaffen als Rachtafffafeit angerechnet miet falle fie nicht felbiges fofort noch ber lenten porgenommenen Procefbanblung burch ein tormliches mit Grunben merfe. benes Decret rechtfertigt. Immer aber verflebt es fich von felbit, baf bie Unterfuchung bann wieber aufgenommen werben muß, fobalb fich weitere Grunbe gu beren Fortfebung finben. Dies namentlich in bem Balle, wenn gwar bas Berbrechen ermittelt, aber feine Cpur bes Ibd.

72) Deffter a. a. D. f. 650. Dente a. a. D. f. 152. C. 805 ip. Martin a. a. D. f. 186. terd vorhanden ift. hier, sowie in allen ben Fällen, wo nicht Tilgung der Strasbarkeit, oder Nichteristenz eines peinlichen Nerbrechens oder Verbrechers durch die Generaluntersuchung ermittelt wird, muß sie (quasi in perpetuam rei memoriam) vollständig beendigt werden, um allenfalls bereinst nach Erkundschaftung des Thaters die Specialuntersuchung gegen diesen daran anschließen zu können 12).

Wenn burch bie Generglinguisition ber Thatbestand ju einer hoben Bahricbeinlichfeit erhoben und jugleich ein bringenber Berbacht, bie Ausfage wenigstens eines volls gultigen ober mehrer, wenn auch minder glaubhafter, Beugen; endlich ein einziges nabes erwiefenes Indicium ges gen einen ober mehre Personen ale Thater, erlangt ift; fo bort zwar bie Generalinquifition auf, fie geht aber in Die Specialuntersuchung über, wodurch die ber That Berbachtigen eigentlich erft in ben Anflageftand verfet werben. Bestimmte Regeln über bie Große ber gur Gpes cialuntersuchung notbigen Babriceinlichkeit laffen fich nicht geben, und bie Sauptfache bleibt freilich richterlichem Ers meffen überlaffen 7.). Benngleich, ba hier noch nicht bie Rebe vom articulirten Berbore ift, die Rachtheile ber Specialinquifition im Allgemeinen nicht fo groß find, als bei bem articulirten Berhore (f. w. u.); und wenngleich aus ebendiefem und bem oben (G. 487) angeführten Grunde Bertheibigungen bagegen nicht haufig, am allers wenigsten, ber Praris rudfichtlich ber Sauptbefenfionen bei größern Berbrechen entgegen, norhwendig find; fo tann eine folche boch, wie wir auch icon oben (3. 487) erwähnten, im Falle ber Angeschulbigte fie verlangt, nicht verweigert werben. Denn immer leibet, wenn auch nicht rechtlich, boch in ber gemeinen Meinung, ber Ruf bes Angeschulbigten burch bie, felbft nur summarische Special. inquisition. Ja es treffen ihn sogar reelle Nachtheile, er wird als Beuge verbachtig, es wird nach mehren neuern Gefeben in conflitutionellen Staaten 78) Guspenfion feiner Chrenburgerrechte, ja baufig Guspenfion von firchlichen und weltlichen Ehrenamtern, bis nach volliger Freifpres dung verfügt u. f. w. Überbies ftreitet felbft bie Unalos gie ber erlaubten Ausführung proceftbinbernber Ginreben im Civilproceffe fur bie Berechtigung jebes Angeschulbige ten gur Bertheibigung gegen bie wiber ihn beabsichtigte Berfehung in ben Anflagestand bes Criminalprocesses 18). Ist aber bie Protestation gegen Anstellung ber Specials inquifition burch Ertenntnig verworfen, ober ift gegen Berhangung ber lettern gar nichts eingewendet worben; fo tritt nun unter ben, Gingange biefes Abichnittes ans geführten, Umftanben bie Specialinquifition ein, bes ren 3wed die Ermirung ber Gewißheit bes Berbrechens

und ber Schuld ober Unichulb bes Berbachtigen, unter Berudfichtigung aller erheblichen, auf bas funftige Ende urtheil einwirtenden Umftande, ift. Alle Beweismittel muffen bier und, foweit fie fich als amwendbar zeigen, nicht blos summarisch, sondern grundlich und umstandlich und in ber gehorigen Form genubt, feines barf übergangen, bas gange Berfahren muß bochft vollftanbig und erschopfend bergeftellt, Dberflachlichkeit muß gang vermie ben, ja oft muffen frubere Proceghandlungen wiederholt, aber ebenfo burfen auch nicht nuplofe Beitlaufigkeiten gemacht werben ?"). Bunachft muß gegen ben Berbachtis gen die Jurisbiction befestigt, et muß mindlich, ift er von fehr angesehenem Stande, und eignet fich fonft bie Sache dazu, schriftlich gelaben werben. Es geschieht bies ftets ohne Angabe ber Ursache; oft ift es rathlich, nicht einmal ein Prajudig beizusügen, bamit ber Angeschuldigte nicht vermuthe, weshalb er vernommen werben folle, und fich ber Bernehmung entziehe. Wird aber ein Prajubig beigefügt, fo barf bies nie ein Cachprajubig, fonbern muß eine Gelbstrafe, ober bas Prajubig ber Realcitation fein, zu welcher auch in Fallen ber Gefahr auf bem Ber juge eventuell ber Gerichtsbiener, welcher bie gabung ju besorgen hat, im Bebeim zu instruiren ift. Doch ift ber Werdacht beinahe ber Gewißheit gleich, ober ift biefe vom handen und handelt es fich um ein febr fchweres Berbre chen, fo ift unter ben Umftanben, welche bie Befebe voraussehen, jur Berhaftung (f. b. Art.) ju ichreiten. Erbietet fich ber Ungefculbigte jur Cautionsleiftung. fo ift biefe, wenn nicht zu Berhutung von Collusionen bie Arretirung nothig wird und wenn nicht bas Berbres chen ein folches ift, bag feine Caution eine ausreichenbe Sicherheit für Stellung bes Angeflagten gewährt, anzunehmen (f. übrigens ben Art. Gicherheitsbestellung). If aber ber Berbachtige nicht zu erlangen, fucht er fich no-mentlich burch Berfledung ober Flucht ber Untersuchung ju entziehen; fo ift mit Drtsunterfuchung ", Sauss fudung (f. o. C. 489) Racheile, Requifitions: dreiben (f. alles bies unter ben einzelnen Artifeln), Befchlagnahme ber Guter ") u. f. w. gegen ibn gu berfahren 80),

Ist der Angeschuldigte erlangt, so beginnt die fummarische Specialuntersuchung, d. i. diejenige Untersuchung, bei welcher blod die allgemeine Form der Eriminalvernehmungen, nicht die Artifeldform, beobachtet wird. Der Angeschuldigte wird, salls nicht Gewalt von ihm zu fürchten ist, sessellos vor gehörig besehte Gerichts; bant (s. d. Art.) vorgesährt und mit ihm nun ein der taillirtes Verhör vorgenommen, dessen Inhalt aus den Acten der Generalinguisition bervorgeben muß und das

<sup>78)</sup> Penke a. a. D. §. 138, S. 828 fg. Martin a. a. D. §. 127 und 129, Salchow a. a. D. §. 626. 74) Peffter a. a. D. §. 652. Penke a. a. D. §. 626. 74) Peffter a. a. D. §. 652. Penke a. a. D. S. 829 und §. 134. S. 885. Martin a. a. D. §. 127. Salchow a. a. D. §. 627. 75) §. B. im Ronigreiche Sachfen nach der Algemeinen Städterordnung vom 2. Febr. 1832. §. 73. Pote h, verb. mit dem Gefege vom 9. Dec. 1857. §. 1. (Gef. Samml. Rr. 54. S. 140.) 76) Penke a. a. D. S. 830. Martin a. a. D. §. 128, befenders Note 69, und §. 127, befonders Note 24.

<sup>77)</sup> Martin a. a. D. f. 128. Senke a. a. D. f. 134. S. 835 fg. 78) b. i. bas im Allgemeinen für irgend einem Ptah, Dorf, Walb n., was die Hausfuchung (f. o.) für bestimmte Hauserist. 79) Annotatio bonorum, Aufzeichnung der Habe eines stücktigen Berdrechers, welche zur Folge hat, daß die Dade dem Fiecus verfällt, wenn der Berdrecher nicht zuräufehrt, jest ziem ich überall außer Gedrauch. 80) heffter a. a. D. f. 658 fg. Denke a. a. D. f. 658 fg. Denke a. a. D. f. 135. S. 899. Martin a. a. D. f. 129.

felbft bann nicht feblen barf, wenn auch ber Ungeschulbiete ichen in ber Beneralunterfuchung ein giemlich volls eulpat. Ungeichulbigte - fo beift ber Berbichtige bis jum articulirten Berbere - muß barin eine gufam. menbangenbe Graablung feines Lebenslaufes, befonbers auch foweit etma ichen von fruber au Schulden gebroch: ten und beifraften Beebrechen ober Bergeben Die Rebe mire, mit Damen, Atter, Religion, Aufenthalt, Dabrungegweig, Bermogen, Familie, bann aber vorzuglich eine genaue Depolition feiner Renntnift von bem porliegenben Berbrechen bewirten. Er mirb barauf burch gwed: matige Fragen bes Berichtes geleitet, Die meber captios, verfanglich, noch fuggeftiv, eingebenb (f. b. Art. Brage, Fragftude fein burfen; auch werben, inmiefern er mit ber Babrbeit gurudgubalten icheint, gwedmaffige Ermabnungen, ja fogar, inmiefern er burch fein Benehmen bagu Berantaffung gibt, ernfte Borbatte an ibn gerichtet und bie Bermabnung nicht eher abgebrochen, bis alle Momente, welche fich bis babin aus ben Acten ergeben, möglichft erboben fint. Es bezwedt namtich biefes Bertier bie möglichft voliffanbige Aufflarung aller für Beurtbeilung bes vorliegenben Ralles, namentlich auch für Beitimmung bes Strafmafies und fur bie Dilberung ber Strafe relevanten Umftanbe, und bie Erlangung eines bestimmten Eingeftanbniffes, ober, liegt ein foldes fcon in ber Generalunterfuchung por, beifen Wieberbolung und genomere Faffung. Es muß baber in biefer Bernehmung wefentlich auf bie Puntte ber vortiegenben Unidulbigung eingegangen, jebech ber Inculpat jeht in ber Regel noch nicht mit ben gegen ibn vorbanbenen Beweifen befannt gemacht werben. Gowie fich überhaupt auch in Diefem Ctabium bes Proceffes ein bestimmter Ges Schäftsgang nicht porichreiben laut, vielmebr ber flugen Umficht bes Richtere überfaffen merben muß, tie groed. maffigften Mittel aur Erreichung ber Ablicht ber Unterfuchung, innerhalb ber gesetlichen Grengen und Rormen. nach einem genauen Plane ju mablen; fo ift bies auch bei ber nunmehr, unter Mitmirfung bes Ungeschulbigten, folgenben Beweisaufnabme ber Mall, Die aber bann nicht umflanblich eineritt, wenn bei einem unbebeutenbern Ralle vollftanbiges Betenntnif bes Ungeschuldigten in Ubereinftimmung mit ben Ergebniffen ber Generalunterfuchung porliegt. Be fie aber geicheben mufi, ba ift burch alle bagu bienlichen erlaubten Beweismittel batjenige gu ergangen, mas etwa an ber Bollftanbigfeit bes Abatbeffanbes und an bem Bemeife ber Schuld ober Unichulb bes Ungefdulbigten noch mangelt. Die Bernehmung ber Beus gen erfolgt nun in bestimmter Richtung gegen ben Unge-Schulbigten, und fie merben babei pereibet, ob por ober nach Geftattung ibrer Musfagen? ift ftreitig. Wenn ce pachter gefchiebt, fo überbebr es oft ber Berlegenbeit, ben Beugen für meineibig au erftaren, wenn er ipoterbin in ben Confrontationen und bei Borbalt ber übrigen vorbanbenen Beweismittel feine frubere Gritarung ale irr. thumlich ober unwahr gurudnimmt, und erleichtett bies

bem Beugen felbft, forbert alfo bie Gelangung ber Mabre beit. Denn nunmehr muß ber Richter befonbere babin arbeiten, Ubereinftimmung ber Mussagen bes Angeichulbigten, ber Beugen und anbern Beweismittel gu erlans gen. Dies geichiebt burch Ummenbung ber oben (G. 488) bei ber Generaluntersuchung ichen bemerften Mittel, namentlich Confrontation, 3bentitateremittelungen, Recognis tion, Leumunderforichungen, Communication mit ans bern Beborben, Augenicheinseinnahmen, Proben ic, nur noch in frengerer, formgerechterer Mafie, in ber Nichtung ber Specialinquifition gegen ben Angeschuldigten . fomie ber Richter alle mittelbar und unmittelbar gur Aufflarung ber Gache bienenben Renntnifiquellen benuben mufi. Den Beugenvernehmungen wobmt, mit Musichluft ber mit ibm felbit anzuflellenben Bemaenconfrontationen if. Begeneinanberflellung), ber Inculpat nicht bei, in ber Regel aber ben Augenscheinseinnahmen, Proben, Localaufnahmen ze.; birr und ba auch ben Beugenvereitungen. Uber bie Burechnungefdhigfeit bes Inculpaten, wenn fie in 3weifet geftellt wirb, find Gachverftanbige gu vernehmen, und Uhns liches tann rudfichtlich ber Glaubmirvigfeit ber Denuncianten und Beugen notbig werben. Schwierig ift beienbers ber Fall, wenn ber Ungeschuldigte gewiffe Auffige rungeertheilungen gang permeigert, ober burch grobe Pfigen bas Gericht abfichtlich tauicht und bie Eruirung ber Babrbeit planmaffig binbert. Man pflegte fonft in biefen gallen unbebentlich Strafen, befonders forperliche, angurvenben, gegrundet auf bie angenommene Berbinde lichfeit jebes Staatsburgers, vor Gericht Matabeit gu fagen. Reuerlich findet man bie Cache um fo bebenflicher. ald baburch oft ein Geffanbnift unter bem Bormanbe bloger Ungeborfams, und Bugenftrafen erprefit worben fein foll. Dafi Bebteres nams unerlaubt und ber Michter, welcher bies ju Schulben brachte, bochft ftrafbar fei, fann teinem Bweifel unterworfen fein. Eb es gu verbuten fei, wenn man jene Arten von Strafen genehmigt, ift eine Grage ber Gefebaebung, Die namentlich nur im Bufams menhalte mit ben übrigen Particularprocesvoricheiften be-antwortet werben fann. Dag aber ber Rath, welcher, um biefe Mittel au vermeiben, gegeben wirb, mit ber übris gen Bemeitaufnahme beffenungeachtet zu perfahren, und babei ben Berfuch ber Erlangung einer verroeigerten Erflarung und ber Aufflarung ber Thatfachen an ber Stelle ber erwiefenen Lugen gu wieberbolen "), in ber Negel nicht jum 3wede führt, ift gewiß "). Alles, roas nach Borftebenbem bei Gelegenheit und mabrent ber fummgrie fchen Specialinauifition poroetemmen ift, muß genau niebergeicheieben werben, fobaft bie Acten ein treues Bilb

SE Deffere a. b. C. J. 500.

33. Degrenam und
den fere Treite des periodische der
ten. S. 25. (Brendferen 1764). Rr. VII. 6. 162.

34. (Brendferen 1764). Rr. VIII. 6. 162.

35. (Brendferen 1764). Rr. VIII. 6. 162.

35. (Brendferen 1764). Rr. VIII. 6. 162.

35. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

36. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

36. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

36. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

37. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

38. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

39. (Brendferen 1662). Rr. VIII. 6. 162.

30. (Brendferen 1662). Rr

<sup>81)</sup> Catchon a. a. D. f. 629 unb 650,

fen nicht Behauptungen, fonbern Fragen fein und alle bie

bezweden blos vollständige Sicherheit und Bermeidung je-

bes Disverstandniffes in ber Untersuchung. Gie werben

voraus abgefaßt - Inquisitionalartifel - muffen

aben icon (S. 491) bemerften Fehler vermeiben.

aller Berhanblungen auch Bahrnehmungen und Beobach.

tungen bes Berichts abgeben ").

Ift nun bie Aufnahme aller Beweismittel erfolgt, fo ift bei leichtern Bergeben bamit bie Untersuchung beendigt, bei größern Bergeben und leichtern Berbrechen verlangt man gewohnlich noch ein Saupt : und Schlufverhor, worin alle in ben Acten gerftreute Momente gufammengefaßt und ber Angeschuldigte mit ben Resultaten ber Untersuchung bekannt gemacht wird. Buweilen geschieht bies mittels aufgestellter Puntte, Fragftude (interrogatoria), vers ichieben von ben nachftebend naher abzuhandelnden Artis tein. Es folgt bierauf bas Defenfionalverfahren (f. w. u.) und bas Erfenntnig. Dies Lettere, fallt es abfolvirend aus, tann bier icon felbft bei folden Berbrechen ertheilt werben, welche, wurden fie erwiesen, mindestens eine lans gere Freiheiteberaubung gur Folge haben mußten. muß baber bier jebem Ungeschulbigten, wenn er es fobert, eine Defenfion jur Abwendung bes articulirten Berbores verstattet werben. Birb biefe aber nicht geführt, ober verworfen, fo folgt bei einem Berbrechen, wodurch mins beftens langere Freiheitsberaubung (man nimmt gewohn: lich als bas Minimum zehnjährige Buchthausstrafe an) verwirft ift, auf die summarifche Specialinquisition fofort die articulirte ober formelle Specialinquifis tion, ber articulirte Procef, bas articulirte Berbor, jest, wie wir icon oben ermabnten, nur noch eine Form 13). Früher ber erfte wesentliche Act ber Spes cialinquifition, welche jest, wie Borftebenbes zeigt, viel früher beginnt, nahmen bamit beren nachtheilige Folgen ben Unfang. Jest treten biefe erft bier ein: ber Ungeschulbigte beißt nun Inquisit, er wirb mit "Du" anges redet und Suspenfion, fowie alle bie Rachtheile, beren wir oben (S. 490) gebachten, treten nunmehr in erhoh: tem Dage ein. Bu biefem Berbore barf baber nur geschritten werden, wenn hinreichenbe Grunde fur Annahme eines Berbrechens und ber Schulb bes Ungeschulbigten vorhanden find, in manchen Staaten erft nach Ertennts niß einer Oberinftang barauf. Der Angeschulbigte wird bier nicht, wie im vorigen Stadium, ju einer frei forts laufenden Erzählung veranlaßt, fondern über Artifel verhort, b. f. Fragen, gezogen aus ben bis babin ergans genen Acten, jebe blos auf Gine Thatfache, moglichft turg und so eingerichtet, bag bie allgemeinen personlichen Bers baltniffe bes Inquifiten und alle bie That felbft betreffens ben actenmaßigen, auf bas Urtheil Ginfluß habenben Thats fachen barin erschöpft find. Gie werben in gang naturs licher Orbnung abgefaßt, beginnen zuerft mit ben perfons lichen Berhaltniffen bes Inquifiten - generelle, alls gemeine-Artifel (articuli generales) - und geben bann zur Bauptfache über - specielle, besondere Artifel (articuli speciales). - Gie burfen fich blos über bas verbreiten, was ficon in ben Acten vorliegt, auf beren Blatter fich babei ju beziehen ift. Gie mufs

Civilproceffe liegt namlich die Berhandlungemarime jum Grunde, vermoge welcher ber Richter in ber Regel ben Civilproceg blos baburch leitet, bag er auf bie Un-

aber, wenn burch bie Antworten bes Juculpaten im laufe ber Bernehmung andere einzuschiebende Artitel nothig - Busakartikel, Abditionalartikel — banach erganzt werben. Kommen bei ber articulirten Bernehmung bis jest nicht berührte Umstande zur Sprache, so verwandelt fich bas articulirte Berbor in ein fummarifches, bas bann Stoff zu anderweiten Artikeln abgibt. Der Inquisit barf sich bei feinen Antworten nie auf feine frühern Antworten begieben, ober barauf verweifen, fonbern muß felbftanbig und unabhangig auf jeben Artifel antworten. Roch nicht vollkommen formlich aufgenommene Beweise werben nachgeholt und feierlich aufgenommen. Die Beugen merben jest nicht mehr über Artikel vernommen, man begnugt fich mit ihrer fummarifchen Ausfage, wenn biefe vollständig ift. Erfolgt aber ihre Bernehmung über Artitel, fo beißen biefe bann Beugenartitel. Em Schluffe ber Bernehmung wird ber Inquifit gewöhnlich aufgefobert, bas anzugeben, mas er zu feiner Bertheidigung etwa noch anzugeben fur nothig finde, und fich einen Defenfor zu mablen se). Rach biefem allen folgt bann bas Defenfionals und Schlufverfahren. Bu Ginbringung ber De fenfion (f. Bertheidigung) wird dem Sachwalter des Inquifiten eine bestimmte Frift gefest, bie, wird fie nicht eingehalten, zwar ba nothig verlangert, ber Defenfor aber in biefem Falle fur fernere Bergogerungen mit Drbnungeftrafen bedroht wird. Dem Defenfor muß nun bie volle Ginficht ber Acten und es muffen ihm Unterrebungen mit bem Inquisiten verftattet werben. Beibes geichieht gewöhnlich in Gegenwart einer Berichtsperfon, follte aber wol moglichft ohne Befchrantung geftattet fein, ba bie bloge Ginficht ber Acten an Gerichtsftelle ju umfichtis ger Bearbeitung einer Defenfion nicht genugt und ba bie Anwesenheit einer Gerichtsperson bie Bertraulichkeit nothwendig hindert, bie zwischen Defenfor und Defendenden ftattfinden muß, wenn Ersterer feiner Defensorenpflicht genugen foll. Rach Ginlangung ber Bertheibigungsichrift werden bie Acten geschloffen und an die Spruchbeborbe eingesendet. Bum Schluffe bemerten wir noch, bag bie Frage, ob ber Inquifitions: ober Accufationsproceg vorzugieben sei? bem Artifel Strafprocess im Allgemeinen angebore. Die Ansicht ber Borguge des Inquifitionsproceffes bat fogar auf ben Civilprocef jurudgewirft und ba bie In: quifitions s ober Untersuchungsmarime in ber Gefetgebungetunft hervorgerufen, auf welche namentlich ber preußische Proceg gebaut ift. Dem gemeinen teutschen

<sup>84)</sup> Deffter a. a. D. §. 659 fg. Dente a. a. D. 4. Ith. §. 105. S. 681 fg. und §. 135. S. 839 fg. Martin a. a. D. §. 130 fg. \_\_85) Deffter a. a. D. §. 662. Dente a. a. D. G. 841 fg. Martin a. a. D. §. 132.

<sup>86)</sup> Deffter a. a. D. §. 663 fg. Pente a. a. D. 6, 129. E. 810 fg. §. 186. S. 843 fg. Salcow a. a. D. §. 628 fg. Martin a. a. C. f. 133.

tules her Marteien refainirt hiefelben nermirft ober genthe migt und ohne ben Untrag ber Parteien in ber Regel wicht in ben Bang bes Procelles eingreift. Dagegen ift burd bie Unterfudungemarime in Breufen unb. befonbere rudfictlich ber fummarifden Cachen, in einiden anbern Staaten bem Richter jur Bflicht gemacht, ben einmal becausenen Brores auch obne Barteiantraa Amtil: megen bis ju Ente burchquibren und obne Cachmalter felbit vorzuglich thatig ju fein, namentlich felbit Auftlarung in ber Cache ju fuchen, wo bas Parteianführen feine gemabet. Bwei Parteien baben in tiefer Materie gefampit. Bueift bagegen (Brolmann"), melcher bavon aufgebt, bag jeber Burger mit feinen Rechten nach Gefallen ju ichalten befugt, baf ber Staat nur bas ju febinen peroflichtet fei. mas Bener geschint haben wolle. Der Beweis fei bie Bebingung bes anzuerfennenben Rech. ted non Amtimeorn hemeilen mire chenfo niel ald: non Amthuregen Rechte anerfennen, beren Griffens boch von ber Billfur beffen abbangt, fur welchen fie anerfannt werben follen. Diefe Anficht verfocht in ber folge porrualich 8 on ") und mebre Reuere traten ibr bei "). Das gegen erbeb fich nun guerft v. Gonner "), melder bie fammtlichen Geunte Greimann's umflanblich murbigte und su reiberlegen perfucte, und ibm folgte mit mebren neuen Brunben Buchta "), beffen Schrift jeboch febr entorgen. gefente Beurtheitungen erfuhr "). Er leat feiner Bebauptung ben Gus jum Geunte, bag ber Staat, wenn er um Grtbeitung bes Rechteichunes angegangen merbe. and his Wilicht habe bie Wittel jur Gelangung beffetben su erleichtern, ober boch Alles ju entfernen, was bem Geoner ben Rechtsuchenben ein unrechtliches Ubergewicht geben binne, bail er batier forore mielle, ball bie Gylans gung bee Rechtes nicht von jufdtigen Gigenichaften einer eber ber antern Partel abbange. Er beruft fich babei auf ben ausgezeichneten Erfolg biefer Marime in ben Preuftifchen Staaten nach langer Erfabrung. Reuerlich hat man in ben iebioen procefigesehlichen Strebungen ber preufifchen Regierung ein Befenntnif über Dichterfolg iener Marime finden wollen "1). Das Protofoll über bie Bache ift noch nicht gefchloffen. (Buddeus.)

87. The four Threst hat generation Services Given 20 and 20 miles (100, 1–10, 6, 10) and 5, 0 e. 1, 50. Co. 1, 50. Co.

Inquisitor, 1) in her Mechtewillenich. f. Inquiri-

ren; 2) in ber Beologie eine Art Bodborntaffer, f. Rin-

Juni.

Inquisitoriat, f. Inquiriren.
InRATH, ein Marfriteden in bem tönigt, preug.
Begierungsbegirte. Düffichberf, crefelber Kreis, mit 1149
Latbelichen und 270 coangelichen Einwehren, weiche fich
befenberg mit Sammelsbahr, und Frinnsphuschen.

INROTULATION DER ACTEN (proceffugl.). Roth altem, burch bie Reichtgefebe (veral, R. M. v. 3. 1594. 6. 66. 3. R. X. 6. 62. 113 u. a.) ausbrudlich anere fannten und in ben Canbesproceforbnungen weiter ausgebilbeten, Gebrauche pflegen biejenigen Urfunben, welche ats Theile ober ale Bubeborungen ber bei einem beftimme ten Rechteffreite verbandelten Acten fich barflellen. fo oft bie Cache in ber einen ober ber anbern Inflang, ober in einem ober bem anbern Pracefillabium foruchreit nartieget. befonbere bann, wenn bie Acten Bebufe ber Ginbolung eines ausmartigen Ertenntniffes perfundet werben follen. unter Bugiebung ber Parteien eigenf gegebnet, nergeichnet und in bieienige Berfaffung gebracht ju merben, in mele der fie in bie Binbe bes erfennenben Richters gelangen follen; ein Act, ber in ber Gerichtoftrache unter bem Das men Meten . Invotulation befannt ift und ber ben Bwed bat, ju verbuten, bag bem ertennenben Richter feine ber gemilogenen Rierbanblungen parenthalten, auf ber anbern Geite aber auch nichte Material ber Enticheis bung werbe, ale was burch bie Procesinfteuction gu lage gefabert worben ift. Die Togefabrt, bie gur Bornabme biefer Sanblung angefest unb, wo nicht fpecielle Gefebe ein Unbered beilimmen, ebenfo wirtiam jur Beit ber Gerichtoferien, ale aufer benfelben abarbalten wirb. beifit baber ber Angotulationstermin. Bu biefem Artmine werben jeboch bie Parteien blos monitorifch vorgelaben, namtich um gu feben, wie bie Acten werben inrotulirt werben; gewöhnlich aber auch, um gleichzeitig eine ben Roften bes ju fallenben Ertenntniffes ungefahr gleiche tommenbe, vom Gerichte ju bemellenbe Summe ju gleie den Abeilen porfdufimeife ju erlegen. Im Termine felbft, bei beffen Eroffnung zwedmagigerweise alle auf bie Sache Bezug babenbe Actenftude geborig gefammelt, rubricirt, felift und geheftet in Bereitschaft zu balten find, legen bie erschienenen Parteien ober ibre Anwalte bie ber Sachlage angemeffenen Erflatungen in bas fogenannte Inco. tulationsprotofoll nieber, inbem fie namlich entwee her bafern fich ju befenbern Grinnerungen fein Geoff barbietet, bie Acten für inrotulirt annebmen und bas Beitere ber Legalitat bes Gerichts überlaffen, ober iber etwanigen Ausstellungen, befonbres in Bezug auf eine etwa von ibnen mabraenommene Umpolifanbiafeit ber Acten, fund geben, auf Entfernung (Remation) gewife fer, noch ber Abficht bes Gerichts ober ibred Geoners an opponirenber, Diecen antragen, ober auch wol bei porfeienber Actenversenbung gegen bie Berfenbung an bestimmte Difafterien, balb mit, balb obne Angabe ber Brunbe, je nachbem bie Proceftorbnung biefe erbrifcht ober nicht. Biberfpruch einlegen. Alle besfallfige Untrage werben bann halb fofort gutlich befeitigt, ober both meiter erhetert und burch rechtliche Beifungen ju Protofoll erlebigt, balb aber namentlich mit gum funftigen Spruche verftellt, barauf aber ein vollständiges Berzeichniß der in Frage fommen. ben Actenftude unter Ungabe beren Qualitat als Baupts acten, Beiacten und Erlauterungeacten aufgenommen, und enblich alle biefe Piecen gehorig gepadt und mit bem Ges richtofiegel, auch, wenn es die Parteien verlangen, jus gleich mit ben Gignaten ber lettern verschloffen. bas Erfenntniß, zu welchem bie Berhanblungen geschloffen vorliegen, von bem Gerichte, welches felbige leitete, felbft gefällt werben, wo alebann bie Berpadung und Gieges lung ber Ucten jedenfalls wegbleibt, fo erhalt jener Ters min auch wol ben Ramen Revifionstermin; woges gen man, befonbers in Gachfen, unter Inrotulationsters min im uneigentlichen Ginne bes Bortes biejenige Tages fahrt versteht, welche, um im fogenannten communicatos rifchen Proces, ober bei entstandenen Diecrepangen über Incidentvunkte eine Schlugverbandlung und zugleich auch wol eine Entscheidung in ber Sache berbeiguführen, meift Amtswegen vom Richter anbezielt wirb. Beniger als im Ordinar : Civilproceß ist übrigens die formliche Inrotulis rung ber Acten in funmarischen und in Untersuchunges fachen in Ubung. Ebenfo geht nur bem Acte ber Eroffnung von in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten eingeholtem auswartigen Erkenntniffe, nach bem Gebrauche mancher Berichte, Die fogenannte Errotulation ber Acten voraus, fobag jur gofung ber Siegel und jur Berlefung bes Urtheils nicht eber geschritten wird, als bis bie, jus gleich zu biefer Sandlung mit vorgeladenen, Parteien, leis ften fie anders ber Borladung Folge, bie auf bem Acten= rotul befindlichen Giegel als unverletzt anerkannt has ben \*). (B. Emminghaus.)

ben \*).
Inrotulationstermin, f. Inrotulation der Acten. INS (frang. Aneth), großes reformirtes Pfarrborf im bernerifchen Umte Erlach, mit 1150 Einwohnern, zwifchen bem Bieler :, Murtner : und Reufchatellerfee, auf einer burch ihre Fruchtbarkeit an Wein und Getreibe und durch die prachtvollen Fernsichten ausgezeichneten Unbobe. Am Fuße biefer Unhohe gicht fich bas fogenannte Door hin, ein fehr ausgebehnter, sumpfiger Landstrich, ber sich von Aarberg an bis an ben Reufcateller = und Murtner= fee erftredt und beffen Austrodnung jest unternommen Es ift nicht unwahrscheinlich, bag biefer Gumpf einst bie Geen von Biel, Murten und Neufchatel wirk: lich verhunden habe, wie dies noch bei außerordentlichen Baffergrößen geschieht, und daß die Anhohe von Ins sich als Infel ober Salbinfel aus bem großen Sce erhob. Das Dorf hat auch in den Urkunden ben Ramen Insula, welcher abgefürzt in bem teutschen Ramen geblieben ift.

Much der Rame Ifelgau ober Infelgau, welcher ber benachbarten Gegend früher gegeben wurde, tommt baben Bei Ins wurde im 3. 1375 eine Abtheilung bes Beeres, welches Ingelram von Couci aus Franfreich in Die Schweig geführt hatte, von ben Bernern und ben Ginwohnern ber Gegend überfallen und geschlagen. Sundert Sahre spater (1476), mabrent ber Belagerung von Murten burch Rarl ben Ruhnen von Burgund, versuchte ber Graf von Ro-mont, mit einer farten Abtheilung bes burgunbifchen Beeres, von Cubrefin ber burch ben Inselgau vorzubrin gen. Allein bie von allen Seiten bergueilenben ganbleute trieben ihn von Ins, bis ju welchem Dorfe er gelangt war, fo rasch jurud, bag er es nicht wagte, seine vorige Stellung swiften bem Reufchateller: und Murtnerfee gu behaupten, fondern fich sublich um ben lettern herum auf das heer bes herzogs Karl zuruckzog. Man hat von bem 1783 verftorbenen Siegmund Lubwig Berber von Bern ein Gebicht: La Vne d'Anet, welches bie Lage von Ins und ber Gegend beschreibt. Es erschien zuerst im Journal Helvetique 1755, nachber umgearbeitet und mit einigen andern Gebichten in einem besondern Abbrude 1776. Bu bem Rirchfpiele Ins geboren noch eis nige benachbarte Orte, sodaß die Bevolferung bes gangen Rirchfpiels 2650 Geelen betragt. Candwirthschaft ift ber wichtigste Rahrungezweig. Bu Bruttelen, einem biefer Rebenorte, bat man romische Untiquitaten gefunden.

INSABATES, INSABATATI (wol auch Insabbatati), ist 1) eine ber Benennungen für Walbenser im süblichen Frankreich, in ber Lombardei und in Spanien, und 2) eines Monchsordens, entstanden aus bekehrten Walbensern etwa 1207, bestätigt vom Papste Innocenz III., weicher diese neuen Monche unter Andern auch gegen die Anseindungen einiger ihnen abgeneigten Bischofe in Schuk nahm, welche ihnen waldensische Kehereien ausbürdeten. Etwas später entstanden auch Ronnenklöster dieses Drebens. Ihren Namen sollen sie von dem französischen Worten sabot (Schuh), im Spanischen Zapato, erhalten haben. Auch hießen sie östers arme Kathotiken. Sie näherten sich gleich Ansangs in ihren Ansichten und ihrer Ordensregel den Augustinermönchen, mit welchen sie sich darum im J. 1256 auch gänzlich vereinigten.

(A. G. Hoffmann.) INSANI MONTES. Die vorzugsweise fogenannten ungefunden Gebirge, welche Ptolemaus fogar opn puredpera nennt, auf ber Infel Cardinien, verbanten biefe Bes zeichnung wol bem schlechten Rufe überhaupt, in welchem Cardinien rudfichtlich ber Raubheit feines Rlima's auf Soben, ber brudenben Connenhite in ben Thalern, fos wie ber Gumpfe und gefährlichen ganbungsplate, naments lich auf ber Oftseite von Italien ber, bei ben Alten fanb. Denn eigentlich ift bas gange bon Rorben nach Guben giebende Gebirge nicht fo widerwartig, wie ber Dame Much nennt Ptolemaus, wie fcon vermuthen lagt. Mannert in f. Stalia 2. 28b. G. 470 angemertt bat, eigentlich nur bas Quergebirge Mairouera bon, bas aus bem allgemeinen Gebirge bervortritt, fich in ber nordlichen Balfte von Often nach Beften gieht und bie Infel vom

<sup>\*)</sup> Hierher gehörige Hauptschriften sind: Magn. Wetterkops, De inrotulatione actorum (Kiel. 1671). Ant. Bullacus, De inrotulatione, in Dessen Biscura. academ. (Brem. 1621. No. 9). Elsásser, über den Geschäftetgang von der Bersendung der Acten ze. (im Anhange zu den altern Ausgaden von Dang, Grumblüge des ordentlichen Processes). §§. 1—16 und §§. 94—97. Einige Besmerkungen über den legislativen Werth des Institutes der Actenz Inrotulation s. dei M. G. Puchta, Der Dienst der teutschen Justigamter (Exlangen 1830). 2. Ah. §. 181.

heutigen Capo Comino bis zum Capo Malargin burchfcneibet. Wegen feiner physikalischen Beschaffenheit \*) und bann wol auch, weil rauberische Menschen sich bas felbst aufhielten, mochte biefer Theil ber ganzen Gebirges fette mit Recht eine folche Bezeichnung verdienen. Die Dichter haben nicht verfaumt, mas ursprunglich nur bom Theile gefagt werben tonnte, mit poetifcher Licens und Ausschmudung aufe Ganze anzuwenden. Cf. Claudian, Bell. Gildon, v. 513:

- - Insanos infamat navita montes.

Sil. Italic, XII, 372. Aber auch Liv, XXX, 39 und Flor. II, 6 versehlen nicht, bie immanitas insanorum montium ju ichilbern. (S. Ch. Schirlitz.)

Insara, f. Inssara.

INSASSEN. Überhaupt genommen find Infafs fen Leute, die ein Grundstud inne haben; namentlich aber fommt in ben Urfunden bes Mittelalters Diefer Muss brud von benen vor, welche Inhaber und Rubnießer eis nes fremben Grundftude find, beffen Eigenthumer ibs nen baffelbe fur gewiffe Gegenleiftungen, Sandbienfte, Binfen und bergl. gur Benugung fur immer ober auf beftimmte Beit überlaffen bat '). Inbeffen gibt es noch eine britte, hiervon abweichenbe Bebeutung bes Bortes In. faffen. Bis in bie neuere Beit namtich eriffirte, befons bers in Schleswig und Solftein, eine eigenthumliche Urt von Knechten, bie vom Berrn ebenfo wenig frei aus ber Sand, ale burch ein angewiesenes Rugungseigenthum (fonodom) verpflegt, und auch nicht von ihm mit Bobs nungen verfeben (behaufet) wurben, fonbern ihre Beburfs niffe burch ihrer Sande Arbeit fuchen und verbienen muße ten. Diefe nannte man Ginlieger, Inften ober Infaf-fen (platteutich Infatten), und in Urtunden fommen fie unter ber Bezeichnung: non Casati, unbefatete Leute, vor (von bem aus bem lateinischen casa gebilbeten teuts fchen Borte: die Rathe, b. b. Butte). Die Berpflichtuns gen biefer Inften unterschied man barnach, ob fie verbuns ben waren, Stlavenkleidung ju tragen, ober nicht. Erugent fie folde Rleibung, fo maren fie ihrem Berrn zu uns gemeffener Dienftbarkeit verpflichtet, und befanden fich ungefahr in berfelben Stellung, wie bie altteutschen leib: eigenen Anechte, welche icon im Sachfenfpiegel III, 44 unter bem Nomen proprium: Tagewerten, vortom: men, weil man ihre Arbeit nicht ihrem eigenen verants wortlichen Bleife überließ, sondern ber Berr ihnen ein bestimmtes Tagewert aufgab, ober, wie bie Glosse bes Sachsenspiegels bei biefer Stelle fich ausbrudt, ihnen ben Bescheib an ber Arbeit bergestalt sette, baß fie taglich und ohne Unterlaß fur ihre Rahrung arbeiten und bies

nen mußten; nur mit bem Unterfchiebe, baf bie Tages werten ihren Lebensunterhalt von ihren Berren empfins gen, mahrend ber Gebieter ber iflavifchen Infaffen ihnen Beit und Gelegenheit laffen mußte, ihre nothburftige Mahrung burch Rebenarbeiten fich felbst zu erwerben. Cobald bagegen die Infaffen feine Sflaventleibung trugen, fo befanten fie fich in gemeffener Dienftbarfeit, konnten von ihrem Berrn fur Dienftleiftungen besonbere Belohnung fobern, und hatten bemfelben blos als Erfenntlichkeit fur ben Schut und die Freiheit, ihr Brod in feinem Gebiete fuchen gu burfen, ein fogenanntes Berbittungsgelb (contrabirt: Berbittels) ju begabien ober abzuverdienen, und übrigens für bes herrn Ruben und Bortheil im Allgemeinen Sorge ju tragen. Bar ber Infte auf bem Gute feines herrn geboren, fo wurbe er burch feines Baters "Burgpflicht" fur ben Fall bes Abzugs wegen Bahlung eines besonbern Abschoffes in Unfpruch genommen. Ginem "Butommlinge" bagegen, ober eis nem Rinde, beffen Bater niemals mit "Band und Sand" ober mit einer "Bohlthat" an bem fraglichen Bute "gefeftet" gemefen, mußte, wie man ju fagen pflegte, bie Thur jum Gin : und Austritt ftets unverschloffen fein ").

(Emil Ferdinand Vogel.)

Insbruck, f. Innsbruck.

Inscha, f. Briefstellerkunst der Orientalen und Briefsammlungen (orientalische).

Inscha Abul Fasl's, f. Briefsammlungen (orien-

talische).

Inschaat Farsi, Inschai Abdollah Schakir Mohassebei Dschisije, Inschai Dschan Mohammed. Inschai dschedid, Inschai herkern, Inschai kassim tibi, Inschai Mir Mohammed, Inschai Sofi, f. Brief-

sammlungen (orientalische).

IN-SCHAN, bei ben Mongoten Onghin-ula, Gadjar ober Ongon-alin-Ongku, b. h. großes, blaues Gebirge, genannt, bober Gebirgezug, welcher fich, größtentheils waldbededt (weshalb ibn bie Chinefen Ta-thsing-Schan, b. h. großer, gruner Berg, nennen), im Rorb-westen ber Stadt Abu : Rhu : Rhotun und brei Deilen von berfelben entfernt erhebt und fich vom 104-110. Grabe offl. E. nach bem Meribian von Paris, ober von ber Dftgrenze ber Ticoros und ber Beftgrenze ber Dirats bis jum Tourguenfluffe im Rorben von Rhu = Rhu = Rho. tun am linken Ufer bes Boangho in ber Scharamongo. lei ausdehnt. Dem eifenreichen Gebirge, beffen mertwurs bigfte Felfenketten von Beften nach Dften ber Donna, Kandulenberg, Bartu, Djara und Tschathan : Dbo an bet Oftgrenze ber Dirats, sowie ber Tschafthan : Rhaba und Liffur : bjeletu : bjugu find, mahrend im Rorben von ber Stadt Khu : Rhu : Rhotun ber Dugoung : oola \*) liegt und

amifchen ber Quelle bes Imatu und bem Djouthafluffe, bie beiben

<sup>\*)</sup> Bei Paufanias in ben Phoe, 17 beift baffelbe opn δύοβαια.

<sup>1)</sup> In blefem Ginne bebeutet bas Bort Infaffe oft ebenfo viel, wie Beifaffe ober Debewohner, b. b. is, qui jure domicilium aliquo loco constituendi donatus est; von bem altteute fchen Borte Debe, donum, eine Gabe, ein Befchent. Denn allerbings tonnte Jemand auch gratuito Inhaber, Bewohner ober Rusnieger eines fremben Grunbftucks fein, obwol bies nur eine Musnahme von ber gewöhnlichen Regel war, und von befonbern Berleibungen ober Privilegien fich berichrieb.

<sup>2)</sup> Bal. hierzu ben ebenfo inftructioen, ale ausführlichen Auf-fab von Job. Karl Deine. Dreper, iber ben Buftanb ber abeligen hinterfaffen in ben herzogthumern Schleswig und bolftein; in beffen Cammiung bermifchter Abhanblungen jur Gridu-terung ber teutschen Rechte und Aiterthumer (1. Ab. [Roftod 1754.] C. 363-442), befonders G. 393 fg.

\*) Gin febr hober, jum In-Schan geboriger Gibberg erhebt fich

ber oftlichfte Theil bes Bergzuges Imatu beißt, entfpringen bie Fluffe Burgatu, Rhalidtu und Schara.

(G. M. S. Fischer.) Inschrift (Inscription), Inschriftenkunde, f. Auf-

schrift und Palaeographie.

Inscribiren, f. Matrikel und Universität.

Inscription, 1) fo viel als Infchrift, f. Aufschrift und Palaeographie; 2) so viel als Immatris

culation, f. Matrikel und Universität.

INSCRIPTIONES TENDINEAE. Die Mußtels fafern bes Rectus abdominis verlaufen nicht continuirs lich von ben Schambeinen ju ben Rippen, fonbern find an mehren Stellen burch Gehnenfafern unterbrochen, bie ungefahr einen Boll lang find und Querftreifen in ber Substang bes Dustels bilben, bie man Inscriptiones tendineae nennt. Die Ranber biefer Querftreifen find nicht gerabe, fonbern wellenformig gebogen. Die Streifen find auf ber vorbern Glache bes Dustels befonders beutlich, und bangen bier mit bem vorbern Blatte biefes Dusfels genau gufammen; auf ber hintern Stache find fie weniger fichtbar, indem bie Dustelfasern jum Theil hinter ihnen weggeben, und fie find mit bem bintern Blatte ber Dus: telscheibe nicht verwachsen. Gewohnlich finden sich brei Inscriptiones tendinene; bie untere in ber Gegend bes Nabels, bie obere ungefahr einen Boll vom obern Enbe bes Duskels, bie mittlere in ber Mitte zwischen biefen beiben. Gine vierte finbet fich bieweilen eine Strede unterhalb bes Mabels. Durch biefe Gehnenftreifen wird ber gange Duskel in vier ober funf Portionen getheilt und eine partielle Contraction beffelben bebingt. halt bie Inscriptiones tendineae fur Andeutungen von (Fr. Wilh. Theile.) Baudrippen.

Inscriptionis libellus, f. Klagschrift.

INSECTA, griechisch errogen, teutsch Infetten, ober, nach Dien's Erfindung, Rerfe, nennt man beuts autage biejenige Gruppe ber Gliederthiere (f. b. Art.), welche burch ben Befig von brei Paar Fugen, zwei Paar Flügeln und einer eigenthumlichen Metamorphofe daraf= Bon biefen brei Beftimmungsmertmalen exleibet ber erfte, wenn wir ihn, wie es berkommlich ift, auf bas reife Lebensalter beschranten, burchaus teine Musnahme, und wurde baber von Savigny jur Benennung ber Insetten vorgezogen, indem er dieselben Hexapoda Minber conftant ift bie Unwesenheit von Blus geln, obwol diefelben, ba fie nur bei folchen Gliederthies ren vorkommen, bie mabre Insetten find, auch einen recht Gie fehlen namlich nur brauchbaren Charafter abgeben. unter gewiffen naber angebbaren Umftanben, von benen ber Parafitismus ber bedeutenbfte ift. Es find baber bie meiften Parafiten entweber gang flugellos, und zwar bann am ficherften, wenn fie auch im reifen Lebenbalter ben Parafitismus fortfeben; ober fie haben boch wenigstens verfummerte, minber brauchbare Flugel. Ein zweites Moment ift die unterirbische Lebensweise, wie fic die Ameis fen fubren, wenigstens bie Arbeiter immer; ein brittes bie Geschlechtsbifferenz, welche haufig beim Beibchen bie Ber-tummerung bes Flugorgans nach fich zieht; ein viertes bie von ber Lebensweise abhangige Modification bes Gruppentypus, welche innerhalb vieler Familien flugellofe Gats tungen hervorruft, um baburch biefelben an ben Boben, ben ihre anbern Eruppengenoffen als Sauptaufenthalt verschmaben, ju feffeln. Unter Metamorphofe verfteht man bie Eigenschaft ber Infetten, in ber Jugend, fobalb fie bas Ei verlaffen haben, eine andere Geftalt ju bes figen, als im Lebensalter ber Geschlechtsreife, welche fpatere Bestalt fie erft nach und nach burch mehrmalige Beranberungen ber jebesmaligen Form erlangen. Da man es einem vollkommenen Insett nicht ansehen kann, ob und wie es fich verwandelt habe, wenn man es jum erften Dale betrachtet, biefe Eigenschaft alfo nur burch forgfaltiges Studium erkannt werden kann, fo folog Linné, feinem Grundfate gufolge, daß alle Gruppen-charaftere e situ, numero et figura partium ju entnehmen feien, bie Metamorphofe von ben beftimmenben Charafteren aus und Fabricius wie Latreille, und viele fpatere Entomologen (fiebe ben Art. Entomologie) folgten seinem Beispiele. Daburch aber entzogen fie ber Biffenschaft ein Moment, bas fur bie organische Dignitat ber Gruppen von ber hochsten Bebeutung ift und ficherer, als alle anbern Eigenschaften, über bie Bermandt. schaft ber Gruppen Aufschlusse gibt. Denn überall in ber Matur ift die Identitat bas fruber, ber Unterschied bas spater Erfcheinenbe und mithin an ben Metamorphofen: ftufen noch eine Ubereinstimmung ertennbar, welche bas reife Lebensalter langft verwischt hat. 3ch habe mich fcon in meinem Auffat über Calandra Sommeri (Bet: lin 1837. 4.) des Beispiels menschlicher Bermandtschaftses verhaltniffe bebient, um biefe Babrheit anschaulich ju machen, aber noch mehr überzeugt uns bavon die Entwidelungsgeschichte ber Thiere, sobaf es in jegiger Beit kaum noch nottig ift, bie Bedeutung ber Metamorphose für naturliche Eintheilungen gegen Widersprüche Uner-

leuchteter in Schutz zu nehmen.
Schon weil fie bie Jugenbstabien ber Thiere kennen lehrt, beren gesammter Bau uns in biefer Mittheilung beschäftigen foll, scheint es zwedmäßig, gerade mit Ungabe ihrer Differengen ben Unfang ju machen und alfo zunächst von den Kinderjahren ber Insetten zu bans

Man unterscheibet zwei Sauptarten ber Metamorphose, die vollkommene und die unvollkommene (metamorphosis completa et incompleta), denn bie fonst noch angenommenen Formen, wie die halbvollfommene (m. semicompleta ober gar subsemicompleta), verftedte (m. obtecta) und eingeschloffene (m. coarctata) Berwandlung find blod verschiedene Kalle ber einen ober andern Sauptart. Fabricius, ber biese alle annimmt (philos. entomol. 56) und barin jum Theil bem Beispiele Swammerbamm's folgt, nennt übrigens grade bie Art ber Metamorphofe, bei welcher die Berwandlung bes Individuums in verschiebene For:

bochften Spigen bes In:Schangebirges aber, bie Ciuc-Schan, ober bie Afchafticola bei ben Mongolen, welche ewiger Schnee bectt, lies gen westlich unter 41° 50' nerbl. Br. und 107" 17' ofti. Lange nach bem parifer Meribian an ber Quelle bes Rhara-golfluffes.

497 -

men am auffallenbiten und poliftanbigften ift unvollfemmen; bie gweite hauptart bagegen, bei welcher eigent-lich aar teine Beranberung ber gangen Form flattfinbet, pollfommen. Mit Recht bat man jeboch in neuerer Beit fo unpaffenbe Benennungen in ihre viel paffenbere Bes genfabe umgeanbert, ober, wie Bestwood, biefe Ramen gam perlaffen und neue an beren Stelle gefest. Diefer ausgezeichnete englische Entomologe nennt bie Infetten, beren Junge ben Altern gleichen, Homomorpha, bie, beren Junge von ben Altern in ber Beftalt gang abweichen, Heteromorpha: Orfferen ichreiben mir eine umvolltommene, Letteren eine vollfommene Bermanblung ju. Ub. rigens laft fich nach ben Bermanblungeftufen bas Leben jebes Infettes febr gut in gewiffe Berioben eintheilen, beren Angabt gewohnlich auf vier festgefeht mirb, welche wer annehmen wollen; fie find bie Periobe bes Gies, ber Barbe, ber Puppe, und bes vollfommenen Infettes (imago). Betrachten wir alfo biefe vier Lebent. verioben in ihren bauptfachlichften Gigenthumlichfeiten.

#### I. Giguftanb.

Die Gier ber Infetten befteben aus einer feften, les berartigen Schole, bem fogenannten Cborion, an beren innerer Rlache bie jarte Dotterbaut viemlich bicht ans liegt. Lettere enthalt ben aus jablreichen Rugelchen, bie in einer flaren Rtuffigfeit (Gimeift) fcwimmen, gebilbes ten Dotter. Derfelbe ift in ben allermeiften Ballen grun, bieweiten braun, aber auch baufig gelb. In ibm fredt am einer Stelle feiner Dbeeftache, welche fich oft auch an ber auferen Oberflache bes Chorion burch eine befonbere Beichnung ober Ceulptur verrath, bas Reim. blaschen, an welchem R. BBagner einen ober zwei Reimflede mabrnaten, nur nicht bei Sumenopteren, bei benen jetoch fein poliger Mangel teinesmegs mabricheinlich ift. (Bal. R. Bagner, prodr. hist generationis etc. (Lips. 1836 fol.) und Abbanbl. ber mathem, phofit, Glaffe ber tonial, bairifch. Afab. b. Biffenich. 2. 28b. G. 554). Co febr biernach ber innere Bau aller Infefteneier über-einftimmt, fo verichieben zeigt fich ibre außere Form, und taum gibt es regelmäßige Geftalten, bie ihnen nicht jueimen. Inbessen ift auch bei ben Insetten beweitem bie baufigfte und allgemeinfte Form bie gleichendfig juge-rundete Eiform, nachst biefer bie Rugelsorm und bann bie Salbtuget. Babrenb bie eine biefer brei Geftalten in ber Regel bei allen anbern Infeften porfommt, pariirt bei ben Schmetterlingen bie Giform febr betrachtlich; bier findet man auch Regelformen (bei Pontin Nani), Zonnenformen (Vanessa Urticae), Colinber (Gastropacha Everia), einfache ober mit einer Endfpige verfebene (Sialie lutarius); feltener finb flafden: (Culex pipiens), turbans (Lycaena Betulae), napf: (Orgyia antiqua) ober fingerhutformige (Argynnis Latonia) Gier. Bemobnlich ift bie Dbreffache ber Gibaut glatt und politt, ober fein leberartig gerungelt, nicht felten bat fie reiben-weis gestellte boder (Pontin Napi) ober Rippen (Vanessa Urticae), bie von Pol ju Pol verloufen und mitunter noch burch feinere Duerrippen (Argyanis Latonia) ju einem Rehwerte verbunden find. Danche K. Cacpff, b. Eb, n. R. Sweite Westien, XVIII.

fonft einformloe Gier baben einen furgen (lehneumonidar. ogl. Bartig in Blegmann's Archio 1837, I. G. 151. Zaf. 4) ober langen (Hemerobiidae) Stiel; anbere befigen obribrmige Kortfüge am oberen Ente (Scatophaga patris), noch andere zeigen bort foggr einen Rrang von Stachein (Nepa eineren), ober zwei lange berftenfermige Anbange (Ranatra linearis). Die Menge ber Geftalten wurde und erfchopfen, wollten wir fie alle aufgablen, und es genügt wol burch biefe Beifpiele ju erfahren, baf bie Ratur fich bier ein meites Reib fur Mobificationen einer einzigen Grundform vorbebalten bat, um bas Genie ibrer Gefindungen auch im Rleinften ju bemabren. Bichtiger ift übrigens, ale bie Dannichfaltigfeit ber Rorm, bie verschiebene Urt, wie bie Gier an ibre beftimmten Ablagerungeorte vertheilt werben. Rein Infeft, fcheint feine Gier, und fomit auch feine Brut, bem Gpiel bes Bufalls zu überfaffen, fonbern alle pflegen fie an eigenthumliche, auf die Lebensweise bes Jungen berechnete, Becalitaten ju vertheilen. Im wenigften Sprafalt vermenben bleienigen Infetten, beren Jungen vom Raube leben, und ba ein großer Theil berfelben fich im Bailer aufbalt, fo laft bas Infett feine Gier meiftens gruppenweife in Lachen, Teiche, Bache, Gern ober Bluffe fallen, je nachbem es auf biefe ober jene Bocalitat angewiefen ift. Much bie Banbraubinfeften legen ibre Gier mol grofitentheils in bie Erbe, ober boch an verftedte Stellen, unb amar, wie es icheint, mehr vereinzelt als in großere Bruppen pereinigt. Gobalb aber bie junge Larve eine gang bestimmte Gubftang, fei es eine pflangliche ober eine thierifche, ju ibrer Rabrung von ber Ratur angewiefen betommen bat. fo forat auch ibre Mutter burch legung ber Gier an folche beftimmte Localitaten bafur, bag bie Barven jene Gubftang beim Mustriechen aus bem Gie fogleich porfinben. In bem Auffuchen und Berbeifchaffen berfelben geigen bie meiften Infetten nicht blos einen febr ausge-Bilbeten Kunfttrieb (Inflinct), fonbern auch eine enorme Ausbauer und Anftrengung. Bundoft bie Pflangenfrasfer, wie bie Schmetterlingeraupen, viele Bangen, Gicaben, Blattlaufe, Blattwefpen, Blattlafer (Chrysomelidne), holgfafer (Cerambyeidne), Baftfafer (Bostrychidae) und Aruchfafer (Curculionidae), bringen ibre Gier immer unmittelbar auf badjenige Bemachs, von bem fich bie Barbe ernahrt. Die Schmatterlinge und Blattfafer, beren garven bie gangen Blatter ober boch ibre eigentliche Blattfubftang gang auffreffen, ober bie Blattmangen, beren Barven blor Pflangenfafte einfaugen, befeftigen burch eine Met Mitt ibre Gier an benfelben, theils vereinzelt, theils in fleinere Gruppen vereinigt. Die Giegben und Mattmeften wenden ichon mehr Borgfolt an, benn fie find von ber Ratur mit einem Ctachei verfeben, mit teifen Silfe fie bie fungen Triebe anflechen (Giegben) ober bie Alache ber Blatter und iungen Breige aufichneiben (Blattweipen), um ibre Gier binein: gulegen. Die Blattlaufe gebaren befanntlich lebenbige Jumae und feien biefelben fooleich auf ben Offangentrieb. aus bem fie ibre Rabrung einfaugen; nur im Berbft, wo fie Gier legen, verfteden fie blefelben in Baumrinberiven. Much bie genannten Raferfamilien wiffen ibre Eier vortrefsich an biejenigen Stellen der Sewächse zu bringen, von benen grade ihre karven sich nahren, haben aber, da ihre harten hornigen Oberkieser hinreichend zum Eindohren geeignet sind, durchaus keine Stacheln zu diesem Endzweck. Am meisten Alugheit verrathen dabei die Fruchtkäser, indem sie ihre Sier schon in die Bluthen legen, deren spätere Frucht der Larve zum Ausenthaltsorte dient. Hiermit harmonirt endlich am Meisten das Versfahren der Gallwespen (Cynips) und Gallsliegen (Cecidomyin. Dacus. Tephritis etc.), die ihre Sier zwar ebenfalls in Pflanzenblätter oder junge Triebe einbohren, dabei aber einen ahenden Saft in die Bunde ergießen, wodurch das Gewächs bestimmt wird, an dieser Stelle einen eigenthümlichen Auswuchs zu bilden, der nun der jungen Larve zur Wohnung und Rahrung zugleich dient. Ahnliche Anschwellungen wissen auch viele Blattläuse (die Gattung (Chermes mids) durch ihre Stiche zu verans

laffen.

Biel funftreicher find bie Borfahren berjenigen Insetten, beren Larven auf faulige tobte Stoffe aller Art ober frifche lebenbige Thierfafte angewiesen wurben. Die Ersteren legen ibre Eier sogleich in bas tobte Thier, wo fie es entbeden, und nur wenige, wie ber Todtengraber, icharren bas fleine Mas in ben Boben, um es ber ichnellen austrod's nenden Berfetjung durch die Luft zu entziehen und fomit ibren garven reichlicheren Rahrungeftoff ju bewahren. Auch mit Dift und Roth nehmen die meiften Liebhaber besselben teine Beranderung vor, nur die Pillenkafer (Gymnopleuri, Sisyphi, Coprobii und die meisten Ateuchidae) verfertigen baraus Rugeln und legen in jebe ein Gi besonders. Merkwurdig ift es übrigens, bag alle biefe Insetten nur ben Roth von pflanzenfreffenben Thieren, bochftens noch von Omnivoren, nie von reinen Kleischfressern angeben und baburch zeigen, bag es eigent= lich die fauligen Pflanzenftoffe find, welche fie lieben. Muf folche burch felbständige Berfehung entstandene Pflan= genrefte find auch viele garven, g. B. die ber Pilgmuden (Mycetophilidae s. Fungicolae) und ber Lamellicornia Xylophila angewiesen, wahrend eine andere Menge ben Burgeln noch grunenber Begetabilien nachstellt, 3. B. bie Lamellicornia Phyllophaga und Melitophila. In beiben Fallen weiß bas Infett feine Gier ficher an ben Ort ihrer Bestimmung gelangen ju laffen. Um tunfts reichsten aber ift bas Berfahren berer, Die auf tobte Infeften angewiesen find, wie alle Grabmefpen (Fodientia). Dier muß bie Mutter nicht blos ein Boch icharren für ibr Ei und deffen spatere garve, sondern auch Insetten, namentlich Rauven ober Spinnen, fangen, tobten und oft mit großer Unftrengung in die Grube bineinschleppen, damit ihre nachkommen zugleich Bohnung und Rahrung porfinden. Auch alle diejenigen, beren Lebensweise fie gu Colonien und Staaten vereinigt bat, wie bie Befpen, Bienen, Ameisen und Termiten, haben eine fo schwierige boppelte Aufgabe zu erfüllen, theilen fich jedoch baufig in bie beiben Geschäfte bes Reftbauens und Futterns auf ber einen, wie bes Gierlegens auf ber anbern Geite, und erleichtern fich burch wechselsweise Sanbleiftung ihre ges meinfame Aufgabe. Diefe 3bee bes gegenseitigen Sandreichens scheint mir auch allen Naturvereinen ber Insetten als Ursache zum Grunde zu liegen, worüber ich mich weitläusiger in meinem Handbuch der Entomologie (I. Bd. S. 567 sg.) ausgesprochen habe. Einfacher, als diese kunstreiche Staatenbildung, ist das Bersahren der Parasiten, die ihre Eier unmittelbar an oder in das Wohnthier bringen mussen, auf welches die Larve angewiesen ist. Im ersteren Falle, wo dieselbe sich blos auf der Oberstäche des Wohnthieres aushält, pflegt auch die Mutter häusig diesen Wohnort zu wählen, und hat es nun nicht schwer, ihre Eier sicher unterzubringen. Wenn aber die Mutter kein Parasit ist, sondern blos die Larve, so pflegt letztere im Inneren ihres Wohnthieres sich ausguhalten, und dann besitzt die Mutter einen Stachel, vermittels dessen sie ist die in das Wohnthier der Larve zu besordern weiß. Dies ist die Methodit der parasitisschen Wespen (Ichneumonidae, Chrysididae) und Klies

gen (Tachinae).

Ift nun jedes Ei an ben fur ihn bestimmten Drt gebracht, fo beginnt in ihm die Entwidelung bes Jungen und gwar von ber Stelle aus, mo bas Reimblaschen fich befindet. Diefe Entwickelung scheint immer von ber Bauchflache, ba wo ber hauptnervenstamm bes Thieres verläuft, auszugeben, und bon bier aus allmalig ben gans gen Dotter ju umwachsen, sodaß biefer in bie Boble bes Embryo, und zwar in ben spateren chylopoetischen Raum bes Darmtanals eingeschloffen, und vom Embpro in dem Mage, wie er sich weiter entwickelt, eigentlich verbaut wirb. Berold hat hieruber vortreffliche, aber leiber nicht allen Unfoberungen genügende Unterfuchungen anges stellt (vgl. beffen Disquisitiones de animalium vertebris carentium in ovi formatione [Franc. ad Moen. 1834 seq.] fol.) Übrigens ift fowol bie Beit, wann biefe Entwidelung beginnt, als auch die, innerhalb welcher fie vollendet wird, je nach der Individualität des Infettes verschieben, und scheint bie erftere von ber Sabreszeit, bie lettere von ber Große bes Infetts abbangig ju Es brauchen namlich alle Infekteneier zu ihrer Entwidelung einen gewissen Temperaturgrab, und ba ber erfoberliche erft mit bem Frublinge einzutreten pflegt, fo entwideln fich alle Infefteneier erft um biefe Beit, felbft wenn fie im Berbfte gelegt werben. Daber pflegt bie Mutter ihre Brut oft burch Deden verschiebener Art ju fougen. Ginige Gometterlinge verwenden dazu die febr langen buschigen Saare ihres Korperendes (Liparis chrysorrhoea), andere übergieben fie mit einem gaben Leime (Gastropacha neustria), noch andere bilben Gespinnfte, wie ber große Baffertafer Hydrous piceus; boch icheis nen bie Gier vieler Bafferinsetten icon im Berbite aus: gufriechen und die jungen garven ju überwintern. Ber: ben bagegen bie Gier im Fruhjahre ober Anfange bes Sommers gelegt, fo beginnt bie Entwidelung fogleich und bauert in ber Regel 14 Tage bis brei Bochen, welcher Beitraum überhaupt fur bie Gestaltung bes Embyro's bei ben meiften Insetten binreichend ju fein scheint. Danche fleinere Infekten, namentlich Parafiten, mogen auch icon in acht Tagen ibre embryonische Entwidelung burchlaufen tonnen, allein fichere Beobachtungen feblen noch.

Mertmirbio ift es übriorns, baff monche Gier mit weider Chale, s. B. bie ber Blattmefpen, Gallmefpen und Ameifen, großer merben, in bem Mafie wie ber Embruo fich ausbilbet. Biele anbern auch ibre garbe. Ginige Gier entwideln fich endlich ichon im Mutterleibe, fobag flatt ber Gier bie ausgebilbeten Parven gelegt werben. Der befanntefte Rall biefer Mrt finbet fich bei ber Rleifche fliese (Sarouphaya carnaria), non ber ich es felbit ber chachtet babe, umb vor mir Reaumur (Mein, T. 4, mem, 10. pl. 29, Fig. 4. 5. 6.), wie De Beer (Abbanbl. Bb. 6. S. 31. Taf. 3); bemnachft tommen galle ber Art bei Tachinis vor (vgl. v. Giebold in Biegmann's Archio 1838 1. G. 191 [g.), und regelmößig ift biefe Beburtsmeife bei ben Pupiparis, mo fogar bie Puppe, nicht einmal bie Burve, erft bas Jagesticht erblidt. Rion ben Plattlaufen murbe ichon oben ermibnt, baf fie ben Charmer hindurch lebendiae Junge geharen und amar obne Begattung, nach biefer im Berbfte Jegen fie Bier,

#### II. Barmenguftanb.

Das junge Infett, fobalb es bie Biliuffe perlaffen bat, beifte Larve (Larva). Es ift immer von einer febr weichen, jarten Saut bebedt und in 13 ober 14, felten foggr 15 Ringe getheilt, von benen ber erfte ober Ropf fich in ber Regel burch eine battere, mehr bomgetige Be-Chaffenbeit feiner Dberfloche auszeichnet. In allen ben Rallen, mo ibm eine folche Auszeichnung gutommt, um-Schlieft er bie Dunboffnung und bie gu ibrer Berrichtung bilfreichen Breftwertzeuge; bagegen finbet fich bie Afteroffnung immer am lehten Ringe bes Rorpers. Außer biefen beiben Dfinungen bemerft man noch fleine ellips tifche, meiftent pen einem bornigen Ringe ober Robt ermarbene Snalten, Die zwar in ber Regel an ben Geie ten ber Ringe angebracht finb, biemeilen aber auch blos an amei Ringen. s. B. bem erften binter bem Kopf, bem lehten, ober bem zweiten und brittlenten. Diefe Mfinune gen find bie Duntumgen ber Refpirationeergane und beifen Stigmen ober Luftlocher. Bei vielen im PRaffer Jehenben Parpen bemerft man fie nicht, fentern flott ibrer auffere Riemenbufchel, beren Lage wie bie ber Stigmen vericbieben ift. Bafbrent in ben berührten Dragnifationepunften bie

Mödbrend in ben berührten Erganisationspunften ble fammstiden Berren fo giernich mit einander übereinftim men, zeigen fie in der gefammten äußeren Borm wesent liche Berschiederbeiten, und darzuf beruht dam der schon oden erwisitnet Unterschot in der Metamerphose.

1) Bei ben Justifen mit unverlöhmunner Wette unrepleit, bereit Angal bliefen als bei benriefen grinzen (il., åtunt) het Angal bliefen als bei benriefen grinzen (il., åtunt) het Angal bliefen als bei benriefen grinzen (il., åtunt) het Benriefen (il., åtunt) het Beiter und Beite und Beite (il., åtunt) het Benriefen (il., åtunt) het Beiter und Bei

Milael. Debenamgen und Mibler fo aus, wie wir fie beine reifen Infeft mabrnehmen. Diefes gefchieht vermittels ber Sautungen, benen auch biefe garven gleich allen Glieberthieren unterworfen finb. Der Regel nach icheint eine folde Sautuma bei ben eben beidriebenen Barven nur breimal ftatt ju finben, amb nach ber britten bas Infeft feine volltommene Reife balb gu erlangen. Anbellen beginnt bie Pteranberung feines Korners feben nach ber erften, befonbers wenn bas ausgebilbete Infeft Stugel bat. Diefe machfen nun in ber Beftalt feitlicher breierfiger Lappen aus ben Ranbern bes zweiten und britten Advocaringed hinter bem Canfe berner und ebenfo bilben fich vom Grunde ber Fubler ber neue Glieber. Rach bee groeiten Sautung nimmt fowol bie Babl ber Rublerglieber ale auch bie Große ber Tiuerlappen um ein Betrachtliches au, und oft eefcheinen bie lenteren erft in tiefer Beriobe beutlich. Man bat wegen biefes Unterichiebes bie Barne in ihrem britten Bebenstabichnitte mit ber gubenben letbargifchen Duppe, melde ben Infeften mit vollfrummener Rierroanblung eigen ift, verglichen, und fie bem gemaß auch Dunne ober Bromobe genannt; allein biefe Benennung ift überfluffig, ba fich bie Inietten mit unpolifommener Bermanblung nach jeber Sautung veranbern, mitbin eigentlich fur jebe Periobe einen eignen Ramen erhalten mußten, wenn eine eintretenbe Beranberung baju Beranfaffung werben foll. Auch treten bie Ringellappen feinebwege immer erft nach ber groeiten, fonbern oft ichen nach ber erften Sautung auf, und es gibt alfo eigentlich bei biefen Infetten groei Puppenflabien, wenn bas Auftreten ber Atugel gur Annabene eines fole den berechtigt. Ubrigens gibt es ein Paar Infeftenfamitien mit umpolltommener Bermanblung, bei benen bie britte lebenforriobe fich auffallend burch bie Worm gewisfer Romeetheile, besondere ber gubier, von ben beiben vorigen Berioben unterschribet, und baburch eber jur Unnahme eines besonderen Puppenftabiums Gelegenbeit bietet. Diefe beiben Ramilien find bie Scharlachlaufe (Coccina) unb Phiatenfulle (Physopoda). Plei bin Gribren finbet fich eine folche Differens bes britten Lebenofflabiume blos bei ben Mannchen, und besteht barin, baf bie Aublborner nicht wie bitber noch Born ausgeftrecht find, fonbern an ben Geiten bes Ropfes und Protborares anliegen. Bugleich ruben biefe Puppen vollig letbare gifch tonnen von ihren Rufen teinen Gebrauch machen. freffen auch nicht, perbalten fich alfo gang wie bie Purpven ber Infelten mit wollfammener Bermanblung. Diefe Gefcheinung findet fich aber, mobiverflanben, biod bei ben Dannchen, bie auch allein (bie Gattung Aleurodes vielleicht aufgenommen?) geflügett fint (pal. mein Santb. b. Entomologie 2. Bb. 65. 64 fa.). In ber ameiten Ras milie fommt ein atmlicher Unterschied beiben Gleichtechtern ju, umb beffeht auch bier in ber abweichenben Bage ber Rubter, bie namlich ebenfalls an bie Geite bes Ropfes, ober foger (bei Heliothrips, Bgl. meine Genera Insectorum fasc. 6) gegen bie Dbeefliche beffeiben gurudgelegt find und bafelbil felligen. Dabei geben biefe Buppen umber und freffen, icheinen aber langfamer in ihren Berrichtungen gu fein ale bie Larven. Wenn nun bierburch ber Unterschieb ber vollkommnen und unvollkomms nen Bermanblung , fo fehr er auch bei anderen Familien in bie Augen fallt, icon in Etwas verwischt wirb, fo geschieht bies noch mehr bei einigen anderen Familien, bes ren garven fich von ben volltommenen Infetten in ber Bilbung einzelner Rorpertheile gar febr unterscheiben. Golde Kamilien find Die Libellulinen, beren garven eine gang andere Mundbilbung haben als bie vollfommenen Infeften und bie Ephemerinen, benen im reifen Lebens. alter brauchbare Rauwertzeuge, bie ben garven gutommen, gang fehlen. Beibe Familien athmen auch im garvens juffande burch Riemen, die naturlich den volltommenen Inseften als Luftbewohnern wieder abgeben. Satten biefe Reuropteren eine rubende lethargische Puppe, fo wurde man teinen Anstand nehmen, ihnen vollfommene Ber-wandlung guzuschreiben, obwol bie Larven im Sabitus ben vollkommenen Insetten ziemlich abnlich find. Auf ber anderen Seite kommen Reuropteren vor, beren Lars ven fich hinfichtlich ber Abnlichkeit jum vollkommenen Infeft fast ebenso verhalten, und boch findet sich bei ihnen ein mahrhaftes Puppenftabium mit vollfommener Lethargie. Golche Familien find bie hemerobiiden und Dors metoleontiden, überhaupt alle Mitglieder ber gatreille'ichen Gruppe Planipennia in ihrer richtigen Begrengung. Durch beibe Falle wird ber Unterschied in ber Detamors phose als Charafter einer naturgemaßen Trennung ber Orbnungen wieder theilweis aufgehoben und jugleich ber Beweis geführt, bag bie Ratur, fo fehr fie auch ber Un= terfchiebe bebarf, um bie Mannichfaltigfeit ihrer Befcopfe ju begrunden, boch teine grellen Gegenfage innerhalb nas turlich begrengter Abtheilungen wieber hervorrufen will, fonbern es vorzieht, Die Gegenfabe burch 3mifchenglieber ju vermitteln, und in eine ununterbrochene Reibe ju vermanbeln. Schon aus ben angegebenen Unterschieben ber Metamorphose ergibt sich bie Gruppe ber Reuropteren als ein folches Zwijchenglieb, beffen Befenheit ich burch ben Ausbrud Durchgangsgruppe ju bezeichnen pflege. Es hat namlich noch eine Familie, welche man nicht gut von biefer Orbnung ausschließen tann, die ber Trichoptera, wahrhaft vollkommene Bermandlung, und bilbet fo einen taum merklichen Übergang von ber mabrhaft unvolls tommenen, wie bie Termiten und Bolglaufe eine folche noch befigen, burch die Gruppen ber Ephemerinen, Libellus linen, Planipennien und neigt fich ju ben Infeften mit alls gemein volltommener Berwanblung bin. Ihre Larven gleis den am meiften ben Schmetterlingsraupen, baben aber teine fleischigen Bauchfuße, wenngleich ein Paar Rachschieber am letten Korperringe oft vorhanden ift. athmen burch außere Riemen an ben mittleren Rumpfringen, bie indeffen auch gang fehlen tonnen, und fteden in Robren ober Soblen, welche fie aus allerlei Stoffen, als Pflanzenbruchftuden, Schnedenschalen, Sanbtors nern zc. vermittels ihres Spinnorganes, bas gang wie bei ben Schmetterlingeraupen gebaut ift, jufammenheften. In biefen Gulfen bleiben auch bie Puppen bis jur Beit, mo bas Infett ausfliegen will, alsbann friechen fie gur Oberfläche bes Baffers und warten, bis ber ermabnte Moment eintritt.

2) Die Insetten mit vollkommener Bermanblung baben ihren Charafter barin, bag bie junge Larve ihren Altern gar nicht gleicht, sonbern vielmehr bas Ansehen eines homonomen Wurmes hat, ber in ber Regel aus 13, feltener aus 14 ober gar 15 Ringen besteht, wo bann ber eine ober bie zwei letten Ringe febr flein und unvollkommen find. Diefer Burm bautet fich mehrmals, ohne seine Gestalt zu verandern, und wachft in ber Regel fehr schnell. Dat er feine normale Große, bie übrigens ben Umfang bes vollkommenen Infektes in ber Regel ums Doppelte, fein Gewicht aber wol ums Bierfache übertrifft, erreicht, so tritt bei ihm eine Periode des Stillsstandes ein, in welcher er nicht mehr frist, und sobald er die alte Larvenhaut abgestreift hat, keine Bewegungen mehr macht, nun ruhig daliegt und die Entwickelung feiner auf ber Dberflache im Umrif meiftens ichon angebeuteten neuen Gliebmaßen ju brauchbaren Organen erwartet. Diefes Stabium, was fich bem Binterfclafe boberer Thiere vergleichen lagt, führt bann ben Ramen Puppe (pupa), ober bei Schmetterlingen auch Golbpuppe (chrysalis). Nach ihrem außeren wie inneren Bau bilben biefe Larven wieder mehre febr abweichende Gruppen.

a) Um unvolltommenften find offenbar bie garven ber meisten Zweiflügler (Diptera) gebilbet, indem sie blos aus 12-14 Ringen bestehen und weiter gar feine außeren Draane besiten. Schon ber Boltsausbruck bat burch ben Ramen Daben fie als besonbers eigenthumlich bezeichnet. Gewöhnlich wird bei ihnen ber Rorper nach hinten all. malig bider, und enbet mit einer gerabe abgeftutten treisformigen Flache, auf welcher ein Paar große Lufttoder angebracht find, von benen die beiben Saupttracheen-ftamme ausgehen. Ein zweites Paar von Luftlochern finbet fich noch am zweiten Korperringe und bient zum Ausathmen ber Luft, wie jenes hintere zum Ginathmen. Die Rorveroberflache aller folder garven ift febr fein und gart, gewöhnlich fogar schlupfrig, und ihre Farbe in ben meisten Fallen ein gelbliches Beiß. Dhne grabe Schmastober ju fein, was fie inbessen auch oftere (3. B. bie von Tachina) find, leben fie boch gern unmittelbar in ben Stoffen, von welchen fie fich ernahren, wie 3. B. bie Rafes, Difts und Fleischmaben, und scheinen bie unges farbte Dberflache ju behalten, weil bas Licht feinen Ginfluß auf biefelbe ausüben fann. Denn biejenigen Das ben, welche fich, wie die Gyrphustarven, im Freien auf. halten und Blattlaufe freffen, haben auch eine gefarbte, allermeift grune ober braune Dberflache. Ein eigentlicher Ropf kommt biefen garven nicht zu, sondern ber erfte tegelformige, meiftens fehr fleine, weiche, bautige Rorperring, aus bem fich fpater ber Ropf bilbet und an bem auch die Mundoffnung liegt, ift gang ebenfo gebildet wie ber zweite, mit den vorberen Luftlochern ober Rohren verfebene Ring. Die Mundoffnung ift vermoge ber Clafficitat Diefer Ringes gemeiniglich groß und bilbet eine nach hinten fich erweiternbe Doble, in welcher bie Freg: werkzeuge steden. Aus biefer Sohle schiebt fie bie Larve jedesmal schnell hervor, wenn sie etwas fressen will, und gieht fie mit bem Biffen babin gurud. Gie besteben aus einer langlich tegelformigen, nach hinten weiteren und

obserunbeten forminen Sideibe, in melder pier ober hit. weilen gar feche Boeften entbalten finb, bie burch Dusfein, melde von ben Borften jur inneren Banb ber Scheibe fich begeben, bemegt merben tonnen. Diefe Bore ften fint icon bie fpateren Rieferborften bes volltommes nen Infeftes, und bienen jum Berbriden und Berquets ichen bes Biffens, auch aum Gelfhalten und Anflammern. wenn bas duffere Paar berfelben batenformig geftaltet ift, wie bei Oestrus und manchen Museidis. Über ber Bluntoffnung, alfo an bem erften weichen fleischigen Ringe, ber Ipater Ropf wirb, fiben ein Paar fleine, mit einer ober zwei Berften auf ber Spipe befeste Reifch-Pugeln, bie fich mit in bie Dunboffnung gurudgieben Bonnen und bie Undeutung ber fpateren Subler bes Infeftes finb. Do fie allen Dipreren gutommen, weiß ich nicht, aber bei mebren Musciben, und Sprobebenmaben habe ich fie gesehen. Dan auf biefen Bleifchmargen auch Mugen vorfommen, wie bei Deftrublarven, wofetbil Dem. west awei out jeber Barge (Todd, Cyclop, of anat, and plays Art. Insects) existen haben will, mother ich begreifeln, ich glaube vielmehr, baf bie Sormounfte. welche er fur Augen balt, nur ein Paar febr furge flumwie Morften find. Mobificationen ber eben geschilberten Larvenform, wie fie ben Daupttopus ber Dipterenlarven bilbet, gibt es mehre. Dabin geboren bas Auftreien Beifchiger, mit bornigen Diderchen befenter Margenpare an ben mittleren Somerringen bei Eristalis, melde bie Stelle ber Bauchfufe bei Schmetterlingfraupen ausfüllen; ferner bie Betlangerung ber beiben binteren Buftlocher in ein gemeinfames Robr von Rorperlange, welches eben Diefer Larve eigen ift, bann bie Bertwenung ber Rorpers oberfloche und bie baburch bebingte beutlichere Ringelung beffeiben, bei Stratiomyn, mo bas fürgere Athemrobr im Baffer und fteden, wenn fie athmen wollen, nur bas Ente bes Robnes über bie Dbreflache. Bei ber Larve von Stratiomys find bie beichriebenen Munbtbeile auch nicht in bie Soble bes Kopfringes gurudgezogen. Combern fie bilben vielmehr mit ibm einen mabren bornis gen Ropf, an bem Swammerbamm foger zwei Augen mabrnabm. Bemertenswerth und ibnen eigentbumlich ift es ibrigens, bag alle biefe Dipterenlarven fich nicht bauten, fonbern ibre alte, ebenbesbalb weiche und bebnbare Parvenbaut immer bebalten, fo lange fie Barven finb, ja foggt fie aur Puppenbulfe benunen und innerbalb ber aufammengeschrumpften nunmehr barten Parvenhaut bas Ouppenflabium verleben; feiche Ouppen nennt Robricius coarcinine, Allein eine große Anjabl von Diverenlare pen bat biefe Gemobnbeit nicht, fonbern leat jur Beit ber Berpuppung bie alte Saut ab. Dies thun bie Tabanen, Afilen, Bombulien, Empiben, Abereviben, überbount alle, aus benen Latreille feine Ramilie ber Tanvstomata gebilbet bat, fowie bie fammtlichen Dipteren mit vielgliedrigen Rublern, als bie Guliemen, Tipularien, Grafficornien. Die Barven ber julent genannten Gleunne, mobin bie Zamilien ber Fungicolae und Bibionidae geboren, untericheiben fich von allen übrigen Diptevenmaben burch ben Befig feitlicher Luftlocher amifchen

ben einzelnen Rorperringen, und manche bon ibnen, namlich bie ber Fungicolae, fpinnen gur Berpuppung foger eine einene Sulle, innerhalb weicher fie ale Bunne ruben. Diefe Bewohnbeit baben nur fie allein von allen Dipterenlarven und befißen beshalb auch, wie bie von Stratiomys, einen felbitanbiorn, von horn bebedten Roof. Un fie febliefit fich ber flob vermoge feiner gang übreeinstimmenben Metamorphofe am nachften. Die Gulicis nenfarven geigen und übrigens nicht blod einen ebenfo pollfommen entwickelten bornigen Ropf, fonbern auch nech andere Gigenthumlichkeiten , namlich bie Anmefenbeit von Wiemen flate ber Luftrabren ale Mefricationeminhungen Die Baroe ber eigentlichen Stechmude (Culex) bat noch Luftrobren an berfelben Stelle, wo fie bie meiften Dinter renlarven haben, boch icheinen bie vorberen au feblen : ibre Dupue bagegen bat blos bie porberen und banat mit biefen an ber Cherflache bet Maffern febreimmt ober eine feltene Rabigfeit fur Puppen, fcmell bei Unnaber rung irgend eines feinblichen Gegentlanbes ju Boben, Gine nob permanble Giattung Chironomus, bat nun in heiben Behenkflabien an berfelben Stelle Riemen, und febroimmt nicht, fonbern fent fich bier und ba feft, burch Din: und Gerbiegen bes Leibes ibre Melpirationebemer gung machenb. Eine britte Gattung, Corethre, bat ale Larve Riemen, wie Chironomus, ale Puppe aber bie vorbren Buftrobren von Culen; eine vierte bagegen, Simulia, bat wieber in beiben Stabien Riemen, wie Chironomus, Roch mehre Mobificationen feicher Berbattniffe murben wir wol anarben fonnen, wenn und bie Bermanblungsweifen ber übrigen Gattungen befannt maren.

b) Die Larven ber humenonteren haben feinen felbftanbinen Topus, fonbern ichließen fich theils an bie oben geichils berten Formen ber Dinterentornen an, theift an bie Rormen ber Schmetterlingeraupen. Ge beurfundete fich biefe Drb. nung baburch, als bie Durchagnabaruppe in ber Entwider lungsreibe ber Insecta holomerabala mit hemenomen Michaela unb Congrabes Wunbtheiles

Bas bie fuftofen, mobenformigen Somenoptes renlarven betrifft. fo find biefe ber Rabl nach bie baus figern in ber Debnung, und finben fich eigentlich bei allen Ramitien, nur nicht bei ben Blattmefpen (Tenthredonoden). Gie baben, gleich ben Breiffliglermaben, einen weichen, jarthautigen, colindrischeifernigen Rorper, ber vielleicht immer aus 14 ober gar 15 Cl. D. Befftwood fant fo viele bri Odynerus, Colletes unb Anthidium) Ringen beilebt, untericheiben fich aber von biefen Daben baburch, bag fie fich bauten, auch gur Berpuppung bie alte garonbaut ablegen und fich meiftens eine Puppen-bulfe fpirmen. Der vorberfle, mehr bornige, Ring bat bas Anfeben eines Bergens und tragt unten bie febr fieinen Mundtbeile, beten Bilbung ber ber Cometterlings. raupen am abnlichften ift. Man fann namtich Dberfiefer Unterfiefer mit Jaffern eine Unterlinne mit Jaffern und einer Spinbel meiftens recht gut untericheiben. Die Suindel ift eine fleine, in ber Ditte ber Unterlippe amifeben ben Taftern berporragenbe Robre, mit welcher bie Geibe gesponnen wird , aus ber alle biefe Barven jur Beit

ber Berpuppung ibre Gulfe bereiten. Rach ber gewöhnlichen Unnahme ift nun diefer Korperring mit ben Dunds theilen ein ganger Ropf, an bem Swammerbamm auch awei Augen bei Bienenlarven gesunden haben will und Remport scheint bei Vespa ebenfalls Augen anzunehmen (bei Lobb a. a. D.); allein nach Rageburg's Untersuchungen (in nova acta phys. medica etc. T. XVI. p. I. pag. 145 etc.) liefert biefer vermeinte Ropf blos ben Stoff jum unteren ober Dunbtheil bes fpateren Ropfes, und ber eigentliche Ropf mit ben Augen ents fteht aus bem erften weichen Rorperringe. Remport (a. a. D.) und Bestwood (Partingtons brittish Cyclop of nat. hist, Art, Insects) bit Richtigs feit biefer Beobachtungen beftreiten, jo icheinen biefelben mir boch in ber Art, wie fie gegeben murben, allen Glaus ben ju verbienen, um fo mehr, ba auch Bouche (nova acta etc. V. XVII: p. I. 495) baffelbe an 3meifluglers maden ber erften Form beobachtet hat, und bei biefen fogar bie brei ersten Korperringe fich in ben Ropf verwandeln läßt, was aber boch wol zu viel behauptet fein Gehr bestimmt fpricht namlich fur bie Richtig. teit ber Rageburg'ichen Beobachtung bie Urt, wie fich bet Sinterleib vom Bruftfaften abjest, wenn bie Barve fich jur Berpuppung anschickt. Da biefe Abfebung gwischen bem vierten und funften Korperringe geschieht, am Brufts taften aber nur brei Ringe beim volltommenen Insett bemerkt werben, so kann ber vierte nicht gut anders als in ben Kopf mit übergeben 1). Benn nun biefes Bers baltnig bie topflofen Symenopterenlarven mit ben topf= lofen Daden in eine nabe Beziehung bringt, fo unter-Scheiben sich boch beibe wieder in vielen Punkten. Denn bie hymenopterenlarven haben fammtlich und ohne Ausnahme feitliche Luftlocher, die ber Dipteren aber, fobalb ihnen ber Ropf fehlt, nie; bie hymenopterenlarven baus ten fich, die meisten Dipterenlarven nicht. Ich habe Diefe von Swammerbamm zuerft angegebene Thatfache früher bezweifelt, aber neuere Beobachtungen, welche Rewport (a. a. D.) mittheilt, bestätigen fie. hochft mertwurdig ift es aber, baß bie hymenopterenlarven feis nen After besithen, ber boch jenen Dipterenmaben eigen ift. Db inbeffen biefe Eigenschaft allen fuflosen homes nopterenlarven jufommt ober blos einigen, bas weiß man noch nicht, gewiß ift es nur von ben Bienen und Bes: ven, boch vermuthe ich es mit Gicherheit von ben Paras fiten, beren es unter biefen garven eine fehr große Dens ge gibt. Endlich ift noch bas Spinnorgan eine Eigenheit bieser Larven, beren sie, wie oben erwähnt wurde, bedürsen, um den Bertust der alten Larvenhaut als Puppenhulle wieder auszugleichen. Die wirkliche Puppe verdatt sich übrigens ganz wie die der Dipteren, d. h. sie besitzt freie, aber bicht an den Leid angezogene Stiedmaßen, welche roh schon ganz die Form derer des spateren Ansektes besitzen.

Die mit Ruften versebenen rauvenformigen bomenopterenlarven besteben aus 13 Korperringen und einem febr beutlichen, von borniger Dberflache bebedten Ropf, ber frei bor bem erften Korperringe fitt und meiftens biesem an Große gleichkommt ober ibn gar übertrifft. Er fleht immer fenfrecht mit nach Unten gewendetem Dunbe und abneit am meiften einem Gie, bas von Born nach Binten aufammengebrudt ift. Gine von ber Ditte bes Scheitels berabsteigende vertiefte Linie theilt ben Ropf in zwei gleiche Salften, spaltet fich aber felbft, sobalb fie auf die Ditte ber Stirn getommen ift, in zwei Genfel, welche bivergirend ju ben unteren Eden bes Ropfes herablaufen und ba enben, wo bie Dberlippe an beiben Geiten aufhort. Das von biefen Schenkeln umichloffene Feld bes Kopfes nennt man Kopfschild, clypeus, und an feinem unteren abgestutten Ranbe bangt bie balbfreis. formige Dberlippe vermittels Gelenkung. Die beiben feitlichen Kelber unten neben bem Ropfschilbe bilben bie Baden (genae) und auf ihnen bemerkt man giemlich in ber Ditte ein einfaches Muge und barunter gegen ben Mund bin ein furges, breigliedriges Fuhlborn. In ben unterften Rand ber Baden flogen die diden bornigen gogabnten Oberfiefer (mandibulae), hinter biefen liegen bie fleischigen, mit einem kurzen breis, viers ober funfgliedrigen Tafter versebenen Unterfiefer (maxillae), beren Beim (f. unten) membranos ift, wahrend bas mehr hornige Kauftud (ebenda) einen gezähnten Rand hat. 3wischen ben Unsterfiefern liegt bie Unterlippe als ein vertehrt herziormis ges Fleischpolfter, beffen Spige in bie fcon erwähnte rohrige Spindel ausgeht und baneben mit zwei furzen, dreigliedrigen Zastern besett ift. Die Korperringe find in ber Regel gleich groß und haben leichte Querfurchen, beren Bulfte ofter mit hornigen Spigen, bisweilen fogar mit Stacheln ober Babeln bebectt finb. Der erfte Ring hat an jeber Seite ein Luftloch, und außerbem, gleiche wie ber zweite und britte, ein Paar hornige geglieberte Fuße. Jeber Fuß befteht aus vier allmalig bideren Bliebern, und enbet mit einer hafigen Rralle, neben welcher (bei Hylotoma und manchen Tenthreda) noch eine mins ber fleischige Sohle fitt. Die Holzwespen (Uroceridae) und Enbalarven haben blos biefe brei Fufipaare, feine fleischigen Bauchfuße, bie ben übrigen Blattwefpenlarven eigen find. Gie fehlen regelmäßig nur bem nachstfolgenben vierten Korperringe und bem vorlegten amolften; ben anbern Ringen tommen fie meiftens gu, boch gibt es auch Falle, wo fie am letten und brittleten Ringe vermißt werden; (vgl. Sartig, bie Ablerflugler Teutschlands 1. Bb. [Berlin 1837]). Ubrigens besteht jeber Bauchsuß aus einem einfachen fegelformigen Bleischhoder, tragt aber feine Baten, wie felbige bei Schmetterlingeraupen vorkommen, und biefer Umftand unterscheibet die garven beis

<sup>1)</sup> Wenn ich gleich in der Sauptsache Rateburg Recht gebe, se din ich doch nicht im Stande, alle seine anderweitigen Deutungen zu vertheidigen. Falsch ist es, wenn er z. B. behauptet, daß die dinterslügel nicht am Metathorax schen; sie siene allerdings da, und Geavenhorst's Autorität, der das ocatalium zum Metathorax rechnet, kann Richts entschien. In Fig. 20 und 21 der Ratedburg'schen Aufel sind übrigens die Buchstaden salsch gestellt, um die Gorrespondenz anzubeuten, denn in Fig. 20 ist x dahin zu sehen, wo n seht, und n zu streichen; denn n ist in Fig. 21 das ocateilum, und dies sehlt den Mesondum, grade wie o mit e verswachsen ist.

ber Gruppen ficher. Much bie Unsahl ber Mugen ift verichieben, benn bie Schmetterlingfraupen baben feche an jeber Geite. Ubrigens bilbet bie Baroe ber Bolgmefpen baburch einen art Ubergang ju ben fußlofen Daben, bağ ibr fonft großer Ropi feine Mugen bat, und ibr bas lette Paar Suge am 13. Rorperringe febit, meldes bie Lubalarven noch beliben. Bei ihnen beflebt es aus brei (Michen und flimmt alfa mit ben fechsaliebrigen Brufts fußen mebr überein. Diefe Barven baben auch viel langere achtaliebrige Rubler und ihre Mugen fieben unter ben Bublern, nicht wie bei ben anberen Blattmefpenlarpen baruber. Dag alle jur Beit ber Berpuppung ein feibenartices, innen mit Leim überzogenes Glefpinnft meben, ift itmen meniger eigenthumbich ale bas lange Rermeilen in ber alten Barvenbaut, wenn fie fich verpuppen; erft menige Bochen vor bem Musichtupfen ber Raupe ftreift bie Puppe biefe Barvenhaut ab, und zeigt nun ibre fpateren Wittener wollftanbig in allen Theilen, aber plumper, wei-

der und bicht an ben Leib gezogen. pen (eruene) genannt, ichließen fich genau an bie gweite Bauptform ber Bomenopterenlarven, und untericheiben fich von ibnen, wie ichen bemerft murbe, falt nur burch Die Anmefenheit von feche einzelnen Augen an jeber Beite bes Ropfes neben ben Rublern, bicht über ben Dberfies fern und burch bie Anmelenheit einer bemortten Reibe wan Safen am gangen Hunfange ber grafferen ameilannia gen Bauchfuffe, beren Anjabl übrigens immer geringer ift ale bei ben Blattmefpenlarpen, infafern regelmaßig ber vierte und funfte und bie zwei ober brei parlenten Ringe feine folden Rufie befiben. Sietnoch icheint bie Don: nichfaltigfeit ber Schmetterlingerauren nicht eben groß Cein zu Fonnen allein ein ben meilten bieler Raumen ein gentbirmliches Berften, Stachein ober Saarfieib gibt burch feine bochft manmiebfaltige Anlage bier ju großerer Oterichiebenbeit all in fraent einer anbern Grupme Pleromlaffung. Im Allgemeinen baben bie Raupen ber Magidmettertinge Stacheln und 16 Ruffe, brei Pagr an ben brei erften Mingen, eins am lebten, und vier Pagre am fechoten bis neunten Ringe. Die Raupen ber Abenbfcmetterlinge pflegen nacht ju fein und nur auf bem vorlehten Sorperringe ein horn au befiben. Beibe foimen gur Berpuvoung feine Gulfe, nur bie Hesperidne haben hiele Gemebnbeit Die Paymen ber Parhtichmetterlinge find bann gewohnlich ebenfalls nadt, ober nur mit febr furgen geeftreuten Morften beleit, wenn fie im Impreen periciebener Pflangentbeile fich aufhalten, wie bie Solgraupen. Fruchtrauven und alle Gadtrager (f. b. Xet.): bie meiften auf ben Mattern fich aufhaltenben Raunen baben Dagegen theils bichte (Spinner), theile gerftreute Borftenbaare (Gulen und Epanner). Bilbrend alle übrigen Raupen 16 Fuße an ben oben genannten Ringen befiben, zeigen einige Spinnerraupen (Harpyin Platyntervx) nur 14. inbrm ihnen bas Baar am letten Ringe fehlt. Bei menigen Gulenraumen fallt boefe Rahl auf 12 (Plunin), mo bann ber fechste und fiebente Ring auch fufiles ift. und bei ben Sponnern foggr auf 10 burch ben Mangel bes Paares am achten Ringe. Roch menis om Bilde, abeließ bied eine Bauer, follen einigen Wilstmannen einer fein, d.c., den ner Wilstellung in ber traussen einer fein, d.c., den ner Wilstellung in be-Bergene trei eine Wilstellung der Wilstellung in Delten in Deutsche des des der den der Wilstellung in Bellen, die der Wilstellung der Wilstellung der Wilstellung der Wilstellung zu einer dem Richte, auf werden bei Germagn ber eine Jerichte Wilstellung der Wilstellun

bunter, fconfarbiger Dberflache d) Mannichfaltiger ale in irgent einer anbern Geuppe zeigt fich bie garvenbilbung bei ben Rafern, bem bier if our ein einriges Moment welches allen gufommt namtich bie Unwefenbeit eines bornigen, allermeift großen, bem ber Schmetterlingerauren abnlichen Konfes, an beffen unterem Ende trattige beifenbe Munbtbeile angebracht find. Denn bie Anjahl von 13 Ropperringen, aus melchen bie Rafeelatpen ebenfalls in ber Regel bofteben, ift in ein Gemeinaut fast atler Parnen und bedireite baber taum noch einer Ermibnung. Aber ichen bie Form und Beichaffenbeit biefer Ringe ift bochft perichieben. Bei pielen Barorn, namentlich benen ber Carabodea, Hydrocanthari, Silphidae, Dermestidae, Brachyptera, Elaterodea, Melanosomata, Helonidae u. a. m., find his Körnerrings von einer fellen bernigen Saut bebedt und ericbeinen baber febr beutlich und bestimmt nan einander abgefebt. In ber Regel find fie auch gang nafft, alatt und alaniend, nur bie Dermefthenlannen baben ein langes borfliges Daartleib. Die meiften ber übrigen Larven befiben bagegen eine weiche, garte Rorgere haut, und geigen in biefer noch aufer ben Ringen feibit tiefe Querfuechen, gewoonlich zwei, feltener eine ober brei auf jebem Ringe. Dabin geboren bie Barpen ber Lamellicornia, Deperditores, Rhynchophora und bie ben lenteren junachift nermanbten Asmillen. In ber Mitte gwifchen biefen beiben Gegenfagen fleben bann bie Parmen mit gatter, ebenfalls weither Rornerhaut, beren Ringe aber nicht in Querfalten gelegt find. Biele nan biefen Parpen baben ein bunnes, geriftreutes, weiches Sagrifeit, bas übrigent auch ben meiften weichbautigen Baroen mit Dmermulften an ben Ringen gufommt, aber bier gewohnlich febr furs ober febr gerftreut ift. Barven biefer beitten Art finben fich bei ben Longicornibus. Bunrestidis, Xylotroreis, Malacodermatis, Vesicificia Mycetonhazidis, und in einer etwas abweichenden form bei ben Chrofomelinen. Coccinellinen und Caffiben, infofern bie kornen biefer brei Gerunnen in ber Renel mit bornigen Sodern, Stacheln ober Schilbern reibemweis auf jebem Ringe befent ju fein pflegen. Abntichen Saupt: vericbiebenbeiten ift ber Ropf bei ben gablreichen Samitien biefer Debnung unterworfen. Gin feitener Mangel find an ibm bie Aubler, welche meines Biffens nur bei ben Rhynchophoris und Bostrychodeis vermißt merben; alle übrigen Raferlarven icheinen furge, 3-4 : gliebrige Rubler ju befigen, welche bicht neben bem Dunbe une mittelbar über bem Dberfiefer angebracht finb. Saufiger ale bie Fuhler fehlen bie Mugen, namlich allen Rhoncho. phoren, Boftrochoden, Longicornen, Lamellicornen, Buprefliben, Deperbitoren gewiß, vielleicht auch ben meiften Parven, bie im Finftern fich aufhalten und bort unmittelbar von ihrer Rahrungssubstang umgeben find, wie bie Larven ber Melanosomen, Glaterniben, Depcetophagiben, Tolotrogen u. a. m. Bestimmt find bagegen biejenigen Parven mit Augen verseben, welche vom Raube leben und in ihrem Elemente vielfach berumftreifen, wie bie ber Caraboben, Sybrocantharen, Silphen, Brachypteren, Dermeftoben, Malafobermen, fowie alle auf Blattern und andern Pflangentheilen fich aufhaltenben Larven ber Chrofomelinen, Caffiben und Coccinelliben. Die Angabl biefer Augen icheint in ben meiften Fallen ebenfalls fechs fur jebe Geite bes Ropfes gu fein, baufig aber auch nur vier; fie fteben gang wie die ber Schmetterlingeraupen unmittelbar am unterften Ropfenbe, dicht außerhalb neben ben Fühlern. Ein brittes Moment, worauf die Ratur bei ber Mobification bes Raferlarventypus Bewicht gelegt bat, ift bie Unwesenheit von Fugen an ben brei erften Ringen hinter bem Ropf, benn alle anbern Ringe find bei Raferlarven immer fuglos. Diefe guge befteben aus vier bornigen, allmalig engeren und meiftens auch furgeren Ringen, beren erfter auf einem erhabenen Fleifch: polfter an ber Bruft fitt, und beren letter mit einer batigen bornigen Spige entet; fonft zeigen biefelben nur in ber gange Berfcbiedenheiten. Gie fehlen ben Rhons chophoren und Buprestodenlarven gang, find außerft flein und bakenlos bei ben Bruchibens und Congicornenlarven, erreichen aber bei ben garven aller übrigen Familien eine bemerkbare Broge, und find am entwideltften bei ben Blatte und Raublarven, alfo in ben Familien ber Chros fomelinen, Caffiben, Coccinelliben, Brachppteren, Gilphen, Sporocantheren und Caraboben; auch bie amellicornien. larven haben febr lange, gut entwidelte Fufe. Bei fo großen und fo mannichfachen Berfchiebenbeis

ten ift es fchwer, bie Raferlarven in eine gute Uberficht au bringen und alle bisherigen Berfuche ber Art genügen noch nicht. Im Gangen liegen ber guten und ficheren Beobachtungen noch zu wenige vor, und erft wenn wie aus jeber Familie wenigstens ein Paar Barven genau tens nen, wird von einer Gruppirung berfelben bie Rebe fein burfen. Um vollstandigften ift übrigens bie von 3. D. Westwood in seiner vortrefflichen Introduction to the modern classificat, of Insects. Vol. I, (Lond. 1839) Der bochft genaue und unterrichtete gegebene Überficht. Berfaffer bat alle fruberen Beobachtungen bier gefam= melt und mit feinen eigenen gablreichen Erfahrungen verglichen, fodaß auf feine Grundlage nummehr mit beffes rem Erfolge eine neue Arbeit ber Art fich wird aufführen laffen.

Die Puppen ber Adfer zeigen geringe Berschiebens heiten; sie ruben zwar oft in Gulfen, allein bieselben bestehen nie aus Gespinnst, benn allen garven fehlen Spins bel und Spinnbrusen, sonbern meistens aus Koth ober uns

verzehrten Rahrungereften. Die Puppe felbst hat eine livide Farbe, eine sehr garte Körperoberstäche, und an den Leib eng angezogene, aber ganz freie Stiedmaßen. Sie gleicht also ben Puppen der Dipteren und hymenopteren vollkommen.

## III. Puppenguftanb.

Schon bei Angabe ber verschiebenen Larvenformen find die außeren Unterschiede ber Puppen mit ermahnt worben; wir wieberholen baber nur turg, bag bie Infetten mit unvollkommener Metamorphose eigentlich fein Puppenftabium besiten, infofern baffelbe in einem lethars gischen Buftande, verbunden mit tiner volligen Umgestals tung bes Korpers, besteht, bag aber die Infetten mit vollkommener Berwanblung in ein folches Stadium ber Lethargie verfallen und babei fich außerlich wie innerlich formell volltommen veranbern. Je nach ber Art diefer Anderung gibt es zwei Sauptunterschiede. Bei ber erften Abtheis lung ift bie Puppe von einer fehr garten, bunnen, farbe Lofen Saut befleibet, und zeigt alle ihre fpateren Bliebmaßen völlig frei abgefondert von einander wie vom Rors per, wenn auch bicht an biefen angeschmiegt, und zwar gegen bie Bauchflache beffelben gewendet. Man bemertt alebann bicht unter bem Dunde bie bervorragenben Fregwerkzeuge mit ihren Taftern barüber ju jeber Seite bie Fühler, alsbann bie Fuße und hinter biefen, fodaß bie Schenkel und Schienen jum Theil von ihnen bebeckt werben, bie Flugel und Flugelbeden, falls lettere vorbanben finb. Bon ihrer Große hangt es ab, ob fie bie Fuße nur am Grunde, ober bis über bie Ditte binaus bebeden. Go gebilbete Puppen finbet man bei ben Reus ropteren mit vollkommener Berwandlung, bei ben Dips teren, hymenopteren und Coleopteren. Rach ber vers schiedenen Ginhullungsweise gerfallen aber biefe Puppen wieder in Gruppen. Am einfachsten ift die Manier ber oben erwähnten Dipteren, welche als Puppenfutteral ibre alte eintrodnende Barvenhaut benugen, alle andern Puppen fertigen fich Behaufungen und zwar die ber Coleop-teren und einiger Dipteren blos aus bem fle umgebenben Erbreich, aus Rahrungereften ober aus Roth, alle ubris gen, wie die Reuropteren, bie Diptera fungicola und bie hymenopteren fpinnen Bulfen, innerhalb welcher fie bie alte garvenhaut in ber Regel alsbalb ablegen. Dur bie Hymenoptera phytospheces behalten bie Larvenhaut noch als Sulle in bem bei ihnen meistens aus Leim gebilbeten Puppenfutteral und ftreifen biefelbe erft furge Beit vor bem Mustriechen aus ber Puppe ab.

Bur zweiten Sauptabtheilung gehören die Schmetsterlingspuppen, beren sesser und gefärbte Puppenhaut die übrigens ebenso gelagerten Organe innig zu einer zussammenhängenden Fläche mit einander verdindet, auf welscher die Grenzen der einzelnen Theile durch Furchen ansgedeutet sind. Doch hat auch hier jedes Organ seine ganze vollständige Hulle. Schon wurde erwähnt, daß die Raupen der Abendschmetterlinge keine Gespinnste machen, alle andern aber Spindels und Spinngesässe bessissen, wenngleich nicht immer, wie die der meisten Tags

505

fcmetterlinge, wirflich geschloffene Coccons ober Putten-

futterale anfertigen.

Soviel also von den außeren Unterschieden ber Pupppen, die Beränderungen der inneren Organe sollen später im Zusammenhange mit beren Gesammtschilderung berührt werden.

### IV. Reifes Lebensalter (imago).

Jebes Infelt besteht in biefem Buftanbe aus brei Sauptforpertheilen, welche man Ropf (caput), Bruftfaften (thorax) und hinterleib (abdomen) genannt hat. Bevor wir biefelben einzeln naber erörtern, fceint es am paffenoften, von ber Saut ober Sornbulle, bie alle gleichmäßig übergieht, ju reben. Diefelbe ift aus mehren Lagen gebilbet, welche man auf bie hautschichten ber Rudgraththiere gurudzuführen pflegt. Man nennt baber bie außere flare, burchfichtige Saut, in welcher teine bes fonberen Structuren mahrgenommen werben, und bie beim gewöhnlichen Sautungsprocesse mit ber zweiten abgeftogen ju werben pflegt, Dberhaut (epidermis), und nimmt unter ihr, nach Straus-Durtbeim's Borgange (val. beffen vortreffliche considerat, génér, sur l'anatom, compar, des animaux articul, etc. [Paris 1828 etc. av. fig.] p. 26), eine boppelte Lage bes zelligen Schleimgewebes, bem Analogon bas rete Malpighi an, worin bie verschies benen Pigmente abgelagert finb, welche ben Korper ber Infetten gieren. Unter ihm folgt bann bie aus fich freugenben Fafern gebilbete Leberhaut (cutis), welche in ihrer verschiebenen, burch bie mehrfache Angahl ber Schichten bestimmten Machtigkeit, Die harte Des Insettenpansgers verursacht, mithin bei allen weichhautigen Mitglies bern nur in sehr geringem Grabe vorhanden ift. Chemisch verhalt fich diefe bulle wie alle hornsubstang, binterläßt jeboch im taustischen Rali einen unlöstichen Reft, worin man einen eigenthumlichen, mit bem Ramen Chitine ober Entomeiline belegten Stoff ertannt bat. Ubrigens ift bie außerfte Dberflache ber hornhulle bei ben meiften Infetten glatt und babei theils polirt und glangenb, theils matt und glanglos. Letteres jeboch fcheint in ber Regel bon hauchartigen Gecreten, welche bie Blache überziehen, berguruhren. Bat Die Saut eigenthumliche Sculpturen, fo entfteben biefelben baburch, baf gwifchen ben Lagen und Streifen ber cutis Luden bleiben, in welche fich bie bunne Epidermis mit ber Pigmentschicht hineinsenft; ober baburch, bag bie cutis fich ftellenweise ftarter er: bebt, Budel und Soder bilbent, welche Epibermis und Pigmentschicht übergieben. Ift endlich Die Saut mit eis genthumlichen Gebilben bebedt, so hat man bieselben, je nach ihrer Beschaffenbeit, als Stacheln, Saare ober Schuppen unterschieden. Stacheln sind unmittelbare Forts sehungen der Saut selbst, die besonders aus der Epidermis und Pigmenticicht bestehen, von Unten nach Dben an Starte abnehmen und babei immer brehrund find. Gie find also teine selbständigen Gebilde, sondern blofe Forts fehungen ber Saut. Das fleife Borftentleib ber Fliegen ift gemeiniglich aus folden Stadeln von verschiebener Starte gebilbet. Gang anders verhalten fich bie Saare, insofern bieselben mit eigenen Burgeln in kleinen Taschen K. Encutt, b. 23, u. R. Bweite Gection. XVIII,

ber Epibermis fteden und aus biefen, alfo immer aus vertieften Puntten, bervorwachsen. Gie zeigen binfictlich ihrer Gestalt gablreiche Unterschiebe, find bald einfach, balb veräftelt, balb runblich, balb flach. Durch bie lettere, allermeift langettformige Geftalt, geben fie fo allmalig an die Schuppen ber Schmetterlinge uber, baff in ber That taum eine icharfe Grenze zwischen biefen und ben haaren fich gieben lagt. Denn auch bie Schups pen fleden in Zaschen ber haut und haben, wie bie haare, eine eigene folbige Burgel. Ubrigens zeigen alle breiteren Schuppen auf ihrer Dberflache bochft feine, einges riffene, parallele ginien, welche nicht felten am Enbe ber Schuppe in Baden austaufen, und burch ihre Birs tung als Reflectoren ber verschiedenen, gefarbten Lichts ftrablen bas bekannte Farbenfpiel fo vieler Schmetterlinge veranlaffen. Die Substang ber Schuppe enthalt felbft Farbeftoff, ber auf ber Oberfeite jeber einzelnen Schuppe oft hochft prachtvoll ift, mahrend bie untere blos einen fdwarzbraunen Zon bat.

Wir kehren nun zur Schilberung bes Kopfes zus ruck und bemerken zunächft, daß berselbe blos aus einem einzigen Ringe besteht, wenigstens im reisen Lebensalter. Dieser Ring bildet eigentlich eine hohle Kugel, die an zwei Punkten geöffnet ist, weicht aber in der Regel durch Berlangerung oder Abplattung nach verschiedenen Seiten hin sehr von der Augelform ab. In diesen sast zahllosen Modisicationen bestimmte Einheiten aufzusinden, ist sehr schwer, und wenn baher hier einige dieser Formen aufzgezählt werden, so geschieht es nicht, um sie zu erschopfen, sondern blos, um Beispiele zu geben. Hierbei muß man auf die Stellung bes Kopfes achten, welche viers

facher Art fein tann.

1) Wagrecht (horizontale) nennt man ben Kopf, wenn einer oder die beiden in der Schene des Horizonts gelegenen Durchmesser seines Körperinhaltes die größten sind. Ist dabei der sentrechte Durchmesser im Bergleich mit jenen beiden sehr gering, so nennt man den Kopf schildsötnig (clypeatum) und zwar besonders dann, wenn der Querdurchmesser den Langedurchmesser übertrisst (z. B. dei Atouchus). Im umgesehrten Falle psiegt auch der sentrechte Durchmesser etwas stärfer zu sein, sodas der Kops dann mehr das Ansehn eines Eies dekommt. Alsdann steht die Mundossprung gewöhnlich am vordersten Ende, beim schildsörmigen Kopse aber in der Mitte der unteren Fläche.

2) Sentrecht (perpendiculare) heißt ein Ropf, beffen fentrechter Durchmeffer ber größte ift. Seine gewöhnliche Form ift in biefem Fall eine Salbtugel ober bie eines herzens, und bie Mundoffnung fieht gerabe

nach Unten.

3) Geneigt (deelive) nennt man ben Kopf, bessen größter Durchmesser schief von Oben und Born nach Unten und hinten verläuft, sodaß die Mundössung hierher gewendet ist und meistens unter dem Prothorar liegt. Bald steigt ein solcher Kopf kegelsormig nach Oben auf und spitt sich zu, wie bei Truxalis oder Fulgora, dalb ist er gerade oden am breitesten und abgerundet, wie bei Blatta.

4) Borragend (porrectum) nennt man einen Kopf, bessen kangedurchmesser merklich schief steht, sodaß das vorderste Ende des Kopfes mit der Rundossnung viel tieser liegt als der Scheitel und beträchtlich hervortritt. Gewöhnlich ist an solchen Köpsen die Gegend des Mundes mehr oder weniger verlängert, sodaß sie einen gerasden oder gedogenen Eplinder bildet, an dessen unterem Ende die Rumdtheile haften. Solche Köpse nennt man geschnäbelte (rostrata) und sindet sie als Gemeingut der Russelfafer, aber auch bei vielen andern Familien.

Nachft ber Stellung bes Ropfes ift bie Bezeichnung feiner perschiedenen Gegenden von Bichtigfeit. Go nennt man die gange Dberflache beffelben hirnschale (calva ober epieranium) und unterscheibet baran ben vorberen Theil amifchen ben Augen als Stirn (frons) ober Dits telbaupt (sinciput), ben mittleren binter und über ben Augen als Scheitel (vertex), und ben hintersten als hinterhaupt (occiput). Die Gegend vor ben Augen jundchst über bem Munbe beißt Kopfschilb (elypeus), besonders wenn fie burch irgend ein Mertmal fich auss zeichnet; auch rhinarium, hypostoma ober epistomis ift fie genannt worden. Die Seitentheile bes Kopfes binter ben Augen nennt man Schlafen (tempora, als plur.), bie barunter Bangen (genne), ber Raum zwis ichen Auge und Mund ift ber Zügel (lorum). An ber unteren Geite bes Ropfes beißt ber vordere Theil Reble (gula), ber hintere Gurgel (jugulum). Sals (collum) hat man endlich bie oft robrenformige Berlangerung ber Ropfbededungen genannt, welche bas hinterhauptsloch umgibt. Es bat namlich ber Ropf immer zwei Sauptoffnungen, eine, burch welche er mit bem Bruftfaften in Berbindung fteht, hinterhauptsloch (foramen occipitale) genannt, eine zweite, an welcher bie Fregwertzeuge baften, und bie baber Dunboffnung ju nennen ift. Lettere, wie wir geseben haben, an bem vorberen ober unteren Enbe bes Ropfes angebracht, ift in ber Regel bie größere, wird inbeffen um fo fleiner, je mehr bas Bedurfniß ber Rabrungsaufnahme ichwindet, und fehlt vielleicht einigen Infelten, bie im reifen Lebensalter gar feine Rahrung mehr ju fich nehmen, wie ben Dannchen ber Schartache laufe (Coccina) gang. Da, wo fie beutlich erkannt wirb, ift fie von feche Theilen ober Organen umgeben, von benen vier je zwei und zwei gleiche Geftalt haben und fommetrifc einander gegenübergestellt, an ben beiben Geis ten neben ber Duntoffnung fiben. Diefe Theile neunt man Oberlippe (labrum), Oberfiefer (mandibulae), Un: terfiefer (maxillae) und Unteflippe (labium), weil fie in ber angegebenen Reihe von Born nach hinten, ober von Dben nach Unten aufeinanderfolgen, alfo in ihrer Lage benfelben Organen am Munde ber Caugethiere analog ju fein fcheinen. Rudfichtlich ihrer Form findet übrigens eine fo enblofe Mannichfaltigfeit an biefen Drganen fatt, bag es faum moglich ift, fie auf einen Grundtopus ju rebuefren, vielmehr muß man, je nach ihrem Gebrauch aum Rauen fefter ober wenigstens breiartiger Stoffe, und ibrer Unwendung jum Ginfaugen tropfbar fluffiger Gubfangen, zwei Sautuntericbiebe, bie ber tauenben unb faugenden Dumbtheile, festseben. Erftere find nicht blos

ble baufigern und allgemeinern, sondern auch die ursprings lichen, von denen sich die saugenden als theilweise Abans derungen oder Modistationen nachweisen lassen. Wir des

trachten baber jene zuerft.

Bei beigenben Infetten, ju welchen bem Topus ber Munbtheile nach nur bie Rafer (Coleoptera, fiehe ben Art.), Beufdreden (Orthoptera, fiebe b. Art.) und bie Rebflugler (Neuroptera, f. b. A.) geboren, bat bie Dberlippe bas Anseben eines bornigen ober bautigen Caps vens, welcher, er mag übrigens noch fo verschieben gestaltet fein, eine gerade abgeftuste Grundfante befist, mit welcher er fo am entiprechenden Ropfrande haftet, bag burch bie weiche Berbindungsbant beiber eine auf: und abfteigenbe Bewegung ber Oberlippe moglich ift. In Diefer Lage fcbließt fie ben Dund von Dben ober Born und bebedt bie Oberfiefer, wenn auch nicht gang, boch in ber Res gel jum größeren Theile. Gie felbft tann inbeffen auch wieber verbedt werben, und ift es in ber That, wenn fich bas untere Ende bes Ropfes, bas fogenannte Ropfs fchild (clypeus), mehr ober weniger ausbreitet, und bann, wie bei vielen Lamellicornien, über bie Oberlippe bervorragt. Geltener fcheint fie burch innige Bermache fung mit biefem hervorragenden Theile bes Kopfichilbes gang zu feblen, fo namentlich beim Birichtafer (Lucanus).

Die Obertiefer richten fich in ihrer fehr verschiedes nen Form und Beschaffenheit mehr als irgend ein anberer Mundtheil nach ber Differenz ber Rabrungsmittel. Gelbft bei beißenden Inseften find fie mitunter fo weich und hautartig, bag, ba die Obertiefer bas Sauptorgan bes Beifiens find, von einem Bermalmen fester Substanzen ober einem Einbeigen in dieselben nicht füglich bie Rebe fein tann. Diet ift namentlich bei ben Rothfreffern (Coprophaga, f. b. Art.) unter ben Bamellicornien ber Kall, ober bei ben honigfressern (Melitophila) in ebenbieser Gruppe, welche beibe fich ber Obertiefer blos jum Abs trennen der erwähnten balbfluffigen Nabrungsmittel bes Bie nun aber auch ibre Benubung und fuhe stanzielle Beschaffenheit fein moge, in ber Regel hat bie Form eine größere Übereinstimmung. Im Bangen gleicht jeber Obertiefer einer ungleichseitigen breikantigen Pyras mibe, beren fcmalere Geite nach Außen gewenbet umb beren Spige mehr ober weniger nach Innen batenformia umgebogen ift. Die gleichschenkelig breifeitige Bafis bies fer Pyramide ift offen und bient blos Luftrohren und weis den Bellgewebblagen jum Eingange, welche bie innere Soble des Obertiefers, fofern überhaupt eine folche eris ftirt, austleiben. Bon ben brei Eden ber Bafis find bie beiben ftumpferen mit Gelenttopfen befest, von benen ber obere die Form eines erhabenen Salbfreifes ober Bogens, ber untere bie einer fleinen Balblugel bat, und beibe greifen fo in nach ihnen geformte Beienkgruben ber obes ren und unteren Schabelbede ein, bag ber gange Dbers tiefer, von ihnen gehalten, wie um eine fefte Are fich breben laft. Diefe Drebing wird burch zwei Dusteln bewertstelligt. Der eine viel großere innere Dustel ift ber Angieber (adductor) und fest fich mit feiner Sebne an bie noch freie britte fpigere Ede ber breifeitigen Grumbflache bes Oberfiefers; ber andere viel fleinere mehr nach

Muffen bicht unter ben feitlichen Schibelbeden gelegene Thuisber (abductor) beitet feine Gebne an bie Bafis bes gleichschenfeligen Grundflachenbreiede, alfo gwifden bie beiben Gelenttoufe an. Beibe Dusfeln fubren im gegenfeitigen Untagonismus tie Raubewegung aus, unb es liegt in ber Große biefer beiben Dusteln von felbft, baft bie anziehenbe einbeifienbe Rraft beimeitem bie fichre fere ift. Bon ben brei Bangefanten ber Poramibe, aus melder bie Form bes Obertiefere bervorgegangen ift, bat fibrigens nur bie innere, gegen bie Munboffnung gemenbete noch mancherlei Aubzeichnungen. Je weicher bie Rabrungsmittel find, um fo meniger finden fie fich, bochftens ift alebann bie febr weiche, bautige, gefrangte Beichaffenbeit biefer Kante bemertenswerth. Doch pflegt fie auch in biefem gall am unterften Enbe, bicht fiber ber Unbeftungeftelle ber Gebne bee Angiebermustels, eine breitere Rauflache gu bilben, welche man mit bem Ramen Mablgabn (dens molaris) belegt bat. Je barter bie Rabrungemittel merben, um fo mehr entwidelt fich biefer Mablagbn, und ift a. B. beim Daifafer, ber befanntlich Bidtter frift, nicht blos febr groß, fonbern auch gleich einer Reile mit tiefen, jadigen Querfurchen befest, welche bie Bermalmung ber Rabrungeffoffe febr unterflieben. Das obere batige Enbe ebenbiefer Rante ift bagegen fcarf, und bient balb jum Abichneiben ber Biffen, wie ebenfalls beim Daitafer, balb jum bloffen Ergreifen und Refthalten, wo es bann mehr quaefpint und fegelformig balig ift. Rleinere runbe fpipe Babme vor ober neben bem Enbhaten, icheinen ibn in biefer baltenben Wirfung au unterftinen; und ba es bei Raubinfeften poraugeweife von Wichtigfeit ift, bie Beute ficher ergreifen und halten an fonnen, fo baben grabe biefe febr langbafige, fpipe und am Innentante gezahnte Oberfiefer, wie s. 28, Die Garaboben . vor allen die Unterfamilie ber Gieinbelinen.

Biel gufammengefehter ift bie Bilbung ber Unterfiefer. Bunochft fint fie von ben Oberfiefern baburch mefentlich vericbieben, baf fie nicht blos einen geglieberten Mortfab, ben Tafter (palpus), tragen, fonbern auch in fich feibit gegliebert finb, b. b. aus einzelnen, burch Dabte ober Gelente an einanber geftaten Studen befteben. Bebit aber jener geglieberte Unbang eber Safter, mad wenigftens mitunter, s. B. bei ben Bafferjungfern (Li-bellulium) ber Roll ift, fo fann bech bie Jufammentebung aus einzelnen Gruden noch erfannt werben, und biefe ebenfo gut, wie bie lage ber Unterfiefer unter ben Oberfiefern, beibe Droane von einander untericheiben Straus Durfteim, ber biefe Bufammeniebung ber Unterfiefer aus einzelnen Gtuden, wenn auch nicht grabe ent: bedt, bod in feinem oben ermabnten Berte querft beut lich beim Daifafer bargeflett bat, unterichribet funf Stude, pan benen vier bie eigentliche Maffe bes Unterfiefers bilben , bas funfte aber , gleich bem Zafter , ein groeiter oberer, biemeilen auch geglieberter Unbang ift, ber nur in feltneren Rallen an ber form bes Unterfiefers felbit innigen Antheil nimmt, indem er freier con ben übrigen Theilen abitebt. Daraus erflart es fich auch, wie er allein ale gefonberter Zbeil querft von ben Beobachtern ertannt und bemnichft auch mit einem befonberen Ramen

belegt murbe. Denn bie malon bet Cabriclus, non melcher icon Bliger nachwies, bag fie mit bem palpus iuternas ebenbiefes Mutors ein und baffelbe Gebilbe fei. ift nichts anderes, als biefes fünfte, freier abgefonberte Stud bes Unterfiefere, bas burchaus bei feinem beigens ben Infeft mit vollftanbigen Unterfiefern vermifit wirb. freilich aber unter febr verichiebenen formen auftritt. Es fcheint mir baber nicht blos billig, fonbern auch ben in ber Biffenichaft beitebenben Anciennitatogefeben gemaß gu fein, biefe altelle Rabricius'iche Benennung brigubrhalten, und fie ben foateren pormuleben; jumal ba biefe micht beffer und bezeichnenter find ale bie alte. Bas nun bem Bufammenbang ber funf Theile betrifft, fo liegen fie pon Unten nach Dben fo au einanber . baft eine bas unterfte von allen ift. Daffeibe bat bie Gelenffopfe, vermittele beren ber gange Unterfiefer an ben Schabelbeden baftet, und an baffelbe fenen fich auch brei Dusfein, welche ben Unterfiefer bewegen, namentlich vorschieben und wieber gurudgieben. Es icheint mir baber am naturlichften gu fein, Riebn's von biefer Gigenichaft bergeleitete Benennung Angel (eurdo) jur Begeichnung bes Grunbfludes ju mablen, und nicht bie von Straug, welche burch ben Ramen branche transversale bied andeutet, bag ties Grunbftud quer gegen bie gangenrichtung bes Ropfes liegt, und mit ben beiben folgenben Studen einen rechten Bintel bilbet. Roch weniger gulaffig aber ift Remman's 2Bort insertio (pal. beffen External anatomy of Inserts. Entomol. Magaz. Vol. II. nag. 60 etc.), ba baffelbe einestheils blos einen Buftant, aber nicht eine torperliche Rorm anteigt, anberntheits aber viel funger ift, ale ber Richw'iche febr brauchbare Rame. Muf biefem Gerunbfliede ben Unterfiebere ber Angel fleben bie beiben folgenben fentrecht und gwar fo, bag bas eine breiedige mehr nach Muffen und Unten liegt, mit einer breiten Geile am Rante ber Angel befeftigt, bas anbere fchmal langettformige bagegen an ber nach Dben gegen bie Dberties fer gewenbeten Seite bes Dreiede aufffeigt und fich in bem Make, als es ber Spine bes Dreiedes fich nabert. verbreitert. Straug nennt bas außere breiedige Stud paffent pièce darsale. Rirbu bagegen stipes, und Deuman, ber unnothige Meuerungen febr zu lieben icheint, maxilla; bas innere langettliche Etuch beißt bei Strauß squame palpifere, bei Remman palpifer. Diefe Benennung ift febr paffent, ba an feinem oberen Enbe bie Geienfgrube fich befindet, in welcher bas Grundglieb bes Jaftere ftedt ; inbeffen babe ich bieber bie latinifirte Straufi'iche Bezeichnung (squama palpifera), bie baffelbe fogt, vorgezogen. Es folgt nun bas vierte Stud, meldes non ber inneren Geite bes breieffigen gimen fo aufgeht, baf es mit ibr eine genau ichtieftenbe Rabt bilbet, fich pon bier aus fomol nach Dben neben ber squama palpifera bin, ale auch nach Innen gegen bie Munbbable zu ausbebnt, und bafetbft flumpf entet, feinen Rand nach ber entgegengefehten oberen Grite gegen bie Obertiefer umbiegend und fo auch von ba ber ber squama fich nabernd, mit ihr burch eine weiche gefaltete Berbinbungebaut in Berbiebung tretenb. Diefel Stud nennt Strauf ben Brifdenfiefer (intermaxillaire), Rem. 64 \*

man nach Mar Lean's Borgange, bios Lacinia. Da beibe Benennungen nicht bas Beien bes Studes bezeich. nen, welches in ber eigentlichen Rauverrichtung bes Unter-Befert beitebt, benn an ibm baften bie Babne, Morften, Stachein und Saare, mit bemen bie Unterfiefer an bem bielt ich es fur notbig, biefe Borrichtung burch ben Ramen bereorgufteben, und nannte es Rauftud (mando, Genit. mandonis, masc., nicht Genit. mandinis unb . femin., wie ich es früher benugt babe. Bal. Lucilius ap. Nanium. 1, 58). Diejes Rauflud bifbet übrigens mit hem atines und ber souama eine Stoble, in welcher bie Dustein liegen, von benen bab lebte funfte Stud, Die galen, und ber Zafter bewegt werben. Der Umfang biefer Boble ift giemlich einem ansammengebrudten vierfeitigen Prisma gleich. In ben ichief abgeftubten unteren Rand bes Raufludes feben fich zwei lange Dustein, melche tief in bie Sobie bes Ropfes bineinreichen und bie angiebenbe Raubemegung bes Unterfiefers ausführen. Durch eine weiche Saut ftebt ebenbiefer Rand in feinem camen Umfange mit ber Dunbboble und bem oberen Banbe ber Unterlime in Berbinbung; namentlich ift bie Berbinbung biefer beiben Drgane innig, viel inniger als bie swifchen Dber : und Unterfiefer, und weift uns auf eine nabere, tiefer begrunbete, urfpefingliche Bermanbt. fchaft beiber bin. Die Befestigung ber galen an bem ubrigen Riefer gefchieht nun baburch, bag bie oberen einander gegenüberliegenben Enben ber aquama und bes mando bas untere flietformige Enbe ber allermeift folbigen golon groifchen fich nebmen, burch Gielenfung und weeiche baut mit ibm fich verbinben, und fo eine Din und Berberoegung ber galen burch bie in ber Childe hed Unterficiered perflection Wutfeln, his sich an ben ebenba bineinreichenben Grund ber gealen anfenen. mbglich machen. Die gelen ift iebrigens in ibeer form ber am meiften veranberliche Cornertheil und erscheint balb als borniger fabenformiger Fortfan, in welchem Falle ibn Nabricius nalpus interpus nannte, mie bei ben Carababen, Subrocantbaren und Libellutinen; balb ale breite fleifcbige Rappe bei ben Dethauteren, balb als bautiger breiter ober ichmaler gewimperter Lappen, ber in feiner naberen Brichaffenbeit mit bem oberen Enbe bes mando fo febr übereinzuftimmen pflegt, baf man biefer Abnlichfeit megen beibe bachft perichiebenen Theile mit bemiel. ben Ramen belegte und balb Lappen (lobi), balb Rinnlaben (malae) nannte, ben Deim als duseren (exter-nus) von bem Raustud als inneren (internus sc. lobus 6. male) unterfcheibenb : je nachbem von bem einen Schrift; fleffer mehr bie laupige Norm ber Abrile, ober von bem anberen mehr ibre Benubung jum Sauen und Befdebern

her Mckeumafenitet ins Taya grieft murke.
Die Unterlüpe filmet in berem Ben wieflach mit ben Unterliepe filmet in berem Ben wieflach mit ben Unterliefen überien und grief fich bei nächerer. Berendymag, am bentüchten ober der Der Derboyeren, als enst gene erwachtenen Unterliefern entilanden. Besch bei minnt Billiefen bei film der der der der der der minnt Billiefen bei der Wenderleit für mobificiere Beine erfähleren (vol.) ben Art. Eutomologie), auerst ebense außgesprochen (Zoolog, Misc. III, 57). und ich babe ibm bann naber baburch au begrunben gefucht, baf ich beibe Draane auf einen Grundtupus, ben ber accefforifchen Munbtheile überhaupt, gurudfführte (in meiner Abbanblung über Calandra Sommeri iBets lin 1837] und meinem Santh, ber Naturgefch. C. 588). Bon biefem Gefichtspuntte aufgebend ertemt man in ber allermeift einfachen, aber febr verfchieben geformten bornigen Grundplatte, welche permittels einer gelentigen Rabt am Ropfe baftet und gleich ber Dbertippe bervegt wirb, bie beiben vermachfenen Grundglieber bier fer Riefer, welche je einzeln bem cardo ber Unterfiefer amalog fein wurben. In ber Bitte bes Barberentes peint fich in ber Regel eine Bertiefung ober ein Ginschnitt. welcher bie flattgebabte Bermachfung noch andeutet. Mut biefem Ginfchnitt geben gwei geglieberte Zafter bervor, bie benen ber Unterfiefer entfprechen, und neben ober vielmehr amifchen ibnen entspringt ein anberer bitere ber Bange nach getheilter Bappen, welcher bie in Gins vermachfenen galene, ober wo bie Arennung noch fichtbar ift, bie beiben Delme barftellt. Man nennt nun in ber beichreibenben Entomologie biefen Lappen Bunge (Ligula) ), bie beiben Tafter palpi labiales, und ben Grundtheil Rinn (mentum). Be mehr bas lentere mit ber Bung verwachfen ift, um fo mehr verfchmelgen beibe in einen Theil, und ber Uriprung biefes aus jwei verwachfenen Unterfiefern ift hann febr unbeutlich : bleiben aber bie Gles mente, aus welchen bie Untertippe bervorgebt, mehr felbe flanbig, wie bei ben Orthopteren, fo batt es in ber Regel nicht febrorr, neben ber Angel auch noch ben Stiel, ben heim und felbft bas Kauftud ju erfennen. Am Er-(chowinhen

In Begug auf bie Form ber Tafter, fowol an ben Unterfiefern (palp, maxillaris), ale auch an ber Unterlinue (p. labialia), ift ju bemerten, bad biefelben um fo mebr mit einander übereinftimmen, je fichtbarer überhaupt bie urfprungliche Gleichbeit beiber genannten Dragne unter einanber fich erhalten bat. Schwindet biefe, fo fchwinbet auch bie Abnlichkeit ber Aafter, und ber eine ift oft tolbig, wenn ber anbere fabenformig ift. Dergleichen Untericbiebe bieten manche beftimmenbe Gattumalcharaftere an bie Sand, die Bebeutung ber Jafter aber als Jaftore come extense man leight and her im Reben mit einer febr weichen baut übergogenen, im Tobe grubenartig bertiefe ten Tafiflade. welche immer am Enbe bes lesten Gliebes aller Tafter mabrgenemmen wirb. Die Angabl biefer Glieber fcmantte übrigens von 1-6: boch baben bie Riefertafter in ber Regel vier, funf ober feche Glieber, bie Lippentafter bagegen nur brei ober vier.

ED Der Rame Bunge (lignås) nich son ben Qutemodogan für erfelichene Monie gebraucht und nammtlich aus no bie me aber 3 mag, woh man für der Amerikannen der Schwieser in der

nure bie bes Ropfes.

Die geschilberte Korm ber Munbtheile finbet übris gens ibre Anwendung nur auf folche Infetten, Die eine freie Beweglichfeit berfelben unter fich und ben urfprung. lich beiffenben Tupus ftrenger feftgebalten baben, erleis bet aber bei vielen Gruppen febr eigenthumtiche Mobificaflonen. Den war ber Erfte, welcher bie verichiebenen faugenden Mundtheile als Dobificationen ber beifenben barfiellte (guerft im feiner Raturphilosophie | Bena 1811). 6, 3085 fg.; vergl. 3fis 1818. G. 477), und Cavigno erlangte in Franfreich unabbangig von ibm ju bemielben Refultate (Mein, sur les anim, sans Vertebr, (Paris 1816). Das Gemeinsame biefer Mobificationen beflebt nun barin, baf ein Theil ber Munborgane fich ju Scheiben und Decken verwandelt, unter welchen bie übrigen, bie bann bie allein, ober boch vorzugeweife Rabrung auf. nebmenben fint, verfiedt werben, größtentbeils beebalb, weil fie eine febr sarte, leicht verlenliche Bilbung betom: wen haben. Bill man biefe Mobificationen in eine Uberficht bringen, fo fcbeint folgenbe mir bie paffenbite ju fein. I. Die vier Riefer find bornige, fteife, flechenbe Borften

ober Congetten n) Die Lippen bleiben bonnig und bilben eine Scheibe, welche bie langen Borften umichlieft. Hemiptera

s. Rhynchota und ein Theil ber Diptern. b) Die Unterlippe wird fleifchig und bilbet einem jurud giebbaren Ruffel, ber ebenfalle bie turgen Borften umichlieft. Die übrigen Diptorn.

11. Die vier Riefer find feine Borften, fontern a) Die Oberfiefer find bis auf Spuren verfummert, aber bie Unterfiefer fabenformig verlangert, und bies nen allein jum Auffaugen ber Rahrung. Gie werben bon ben großen Taftern ber Unterlippe einge-

bullt. Die Lepidoptera, b) Die Oberfiefer wie bei ber porigen, bie Unterfiefer aber mie bei ber folgenben Bruppe; Die beiben Lip: pen verlangert und einen am Enbe erweiterten Sa.

nal bilbenb, mit bem bie Rabeungemittel eingefoorn merben. Die Trichontern. o) Die Dberfiefer find ftart und fraftig, wie bei beißenben Infeften, aber bie Unterfiefer bilben bunne Dornplatten, beren gange von ber gange ber Bunge, bie fie einbullen, abbangig ift. Lestere ift fleifcbig und bient allein jum Auffaugen ber Rabrung. Die

Hymenoptera. Diefe funt Formen naber betrachtenb, geigen und bie Hemiptern ober Rhynchota mel ben einfachften Bau. Man nennt ibre Mundbilbung Congbel (rostrum) unb

finbet ibn bei ben Goccinen ale einen furgen Fleischfegel, ber in ber Regel erft aus ber Bruft binter bem erften Aufrogere bervortritt. Daber mag es auch fommen, bag man bei biefer Familie weber eine befonbere Dberlippe, noch immer mabre Stieber an ber Schribe mabrnehmen tann: fie umichlieft blos vier feine, aber febr lange Borften. Bei Pediculus ift bie Schribe auch ungegliebert, aber am Ente mit einer boppelten Reibe Satten befent, bie fich einftulpen laffen; gwifchen ihnen tritt ein berniger Stachel bervor, ber mol aus ben vier Borften beftebt. Die übrigen Rhynchosa geigen brei ober vier

beutliche Glieber en ber oft langen, nie gurudbiebboren bermiarn Scheibe, bie frei abftebt vom Ropfe, aber gegen bie Bruft bin unter ben Brib geschlagen werb. Die in biefer Lage untere Geite ber Scheibe ift ber Lange nach burch eine Furche getheilt, und biefe Furche fuhrt ju ber Soble, in welcher bie vier Borften fleden. Bebtere find ebenfo lang, wie bie Scheibe. Im Geumbe bes Schnabels flafft bie Aurche ber Scheibe umb bilbet eine breifeitige Spalte, worin ein nach ihr geformtes Sornblatt, bas vom Ranbe bes Clypeus gusgebt, fich bineine legt. Diefet Blatt ift bie Oberlippe, Die geglieberte Scheibe aber bie Unterlippe mit ihren Zaffern, und biefe lesteren find die Urfache ber Btieberung. Die Saffer ber Unter-

Die Diptern mit borniger Scheibe entfernen fich baburch febr von ben Rhynehotis, bag ibre Scheibe ungegliebert ift, weil fie blos aus bem Unterlippenflamme, bem mentum, aber nicht mit aus ben Zaftern ber Unterlippe befteht; lettere fcheinen bier ebenfo allgemein ju leblen, wie bei ben Rhonchoten bie ber Unterfiefer. Diefe aber find bei allen Dipteren beutlich porbanben. Am Ente ber bornigen Scheibe bemertt man übrigens einen sweitheiligen Knopf, und biefer, ben ich fruber fire bie beiben Zafter bielt, fcheint mir bem gefpaltenen Enblapveron anger voret, igereit mit bem gespatterer Enbeap-pen ber Unterlippe beißenber Inseften, 3. B. der Orthopte-ren, analog zu fein. In der Scheibe liegen nun vier feine Borften, die vier Kiefer, und außerdem findet fich noch eine funfte breitere, langettformige, welche auch bier einen Deffel auf ber obern Spalte ber Scheibe bilbet, und alfo bie Oberlippe ift. Dit ben beiben feinern Borflen ober Unterfiefern fleben bie eine bis funfalieberigen Zafter, welche auferbalb am Grunbe neben ber Gebeibe fiben, in Berbindung. Diefer Ban bes Munbes finbet fich bei allen Dipteris, Die ibren Ruffel (proboscis Fabr.) nicht gurudgieben tonnen, alfo bei ben Gulicinen, Tipus-larien und Gallicolen; bei ber guerft genannten Gruppe bat er wol bie Bange bes Rorpers, aber bei ben lebtern

Bleichwie bie Laus burch eine eigenthumliche Munbbilbung von ben Rhynchotis etwas abweicht, fo und noch mehr untericheiten fich ber Riob und bie Lausfliegen (Hippoboscidae) von ben Dipteris, benen fie im Ubrigen am nachften tommen. Inbeffen gehoren bie Laubfliegen ben Dipteris mit weichem, jurudgiebbarem Runbe mehr an, ber Stob benen mit bornigem, vorgestredtem. Beim Flob, beffen Munbtheile beftanbig bervorragen, finbet man febr bestimmt vier Safter, swei funfglieberige Riefertafter und zwei vierglieberige Lippentafter; fie find bie langften Abeile bes Mundes. Man bemerkt außerbem zwei turge, festere, messerformige Dormplatten, mit benen am Grunde bie funfglieberigen Zaster zusammenbangen, mesbalb ich fie fur bie Untertiefer balte, und zwei lang ben Zaftern faft gleiche, borftenformige horngratben, bie ich ffer Oberfiefer anfebe; eine funfte unpaare meiftens aus ber Giefe bes Munbes bervorragenbe febr garte Borfte watre bann bie Bunge, und erfcbiene bier ebenfo, wie bei manchen Dipteren mit fleischigem Ruffel. Dber : unb Un: terlippe aber finb fo tura, baf man fie als befonbere

Wheile nicht gut ertennen fann (vgl. Duges in Annal, des scienc, natur, T, XXVII, unb Bouche in Nova acta physico-medic, n. car. T. XVII. P. I. p. 501). Siers nach weicht ber Dund bes Alobes von bem ber Divteren mit turgem, bornigem Ruffel blos burch die Anwesenbeit von Taftern an ber Unterlippe ab; eine Eigenheit, bie ibn allerbings fehr vor feinen Bermanbten auszeichnet, aber noch nicht, wie man gewohnlich annimmt, jur Grins bung einer besondern Dronung aus dem Floh uns nos thigt. Ein abnlicher Fall begegnet uns bei ben Lausflies gen (Dipt, pupipara). hier ift freilich ber gange Mund: fortfat fleifchig und etwas contractil, aber fo fury, baff er großentheils in ber untern Ropfboble verborgen bleibt. Eritt er aus biefer hervor, fo erscheinen guerft zwei feit-liche, hornige, ftart mit Borften besetzte Rlappen, welche einen fleinern Fleischfortfat am Grunde zwischen fich faffen, aus beffen Spige ein horniger Griffel bervorragt. Derfelbe befteht bei genauerer Untersuchung aus brei Theis len, einer obern Scheibe, einer untern breitern Rinne und einer zwischen beiben verflecten feinern Borfte. Uber bie Deutung biefer Theile herrichen verschiebene Unfichten. Ditich hat in Germar's Dagagin (III, 307) bie beiben feitlichen außern Rlappen fur Tafter ertlart, bie obere Scheide fur die Obertippe, Die mittlere Borfte fur Die Bunge und bie untere Rinne fur die Unterlippe; Gurtis (Britt, Entom. pl. 277 und 6) und Remport (Todd. Cyclop. Artifel Insects) beuten bie brei lettern Theile ebenfo, halten aber bie außern Rlappen fur bie Unterfiefer felbft. Beiben Unfichten wiberfpricht Danches, ber erftern ber Umftanb, bag Tafter ohne Riefer nicht vorkommen, ber lettern ble Form und Lage ber Theile bei volligem Dangel ber Obertiefer; bebentt man inbefs fen, bag bie Tafter ber Diptera haufig einglieberig und fo mit Borften befett find, wie diefe Rlappen, auch ebenfo liegen und ben Ruffel von Dben bebeden, g. B. bei Tabanus, fo mochte boch wol Ripfc's Deutung bie richtigste fein. Gigenthum ber Lausfliegen mare es bann, baß fie groar hornige Tafter, Lippen und Bunge befäßen, aber teine eigentlichen Riefer, welche boch fonft als Bors ften bei ben Dipteren auftreten; fie find in diefer Kamis lie vollkommen verkummert ober zu flein, um erkannt zu merben.

Der Dund ber Diptera mit fleischigem Ruffel uns terfcheibet fich von bem fruber geschilberten Baue berer mit horniger Scheibe in mehren Punkten. Bewohnlich haben biefelben eine febr weite Dunboffnung, von welcher ein hautrobt fo berabfleigt, baf es auch gang in biefelbe jus rudgezogen werben fann. Bom Enbe beffelben geht mas gerecht nach Born ein anberer fleischiger Fortsat aus, ber mit zwei großen, fleifchigen, gewimperten, elliptifchen Lappen enbet. Auf feiner Oberflache ift biefer magerechte Theil ausgehöhlt und enthalt hier bie bornigen, borftenformigen Riefer, eine unpaare fehr feine Borfte ober Zunge und eine breite, hornige Klappe, Dberlippe, welche bie Borften in ber Scheibe liegend bedeckt. Ift nur biefe Rlappe und eine einzige Borfte vorhanden, wie bei allen Dudciben, fo fehlen alfo bie Riefer gang; ein Berhaltnig, welches unmittelbar an bas ber Laussliegen fic anschlieft;

sindet man brei Borften unter der Klappe, so sind zus gleich Unterlieser vorhanden, bemerkt man funf, so sind auch die Oberkieser da. Dies ist bei den Bremen (Tadanus) der Fall. Ubrigens gibt es zwischen diesem ganz weichen Ruffel und dem ganz hornigen von Culex manche Mittelstusen, welche zeigen, daß dieser Unterschied ein und wesentlicher ist und wol mehr von Außerlichkeiten abs hängt. Im Ganzen haben diesenigen Dipteren, welche die Behälter ihrer Nahrungsslüssigkeiten erst andohren mufsen, harte Scheiden, diesenigen aber, welche sie frei und ohne Hindernisse antressen, besiehen weiche sleischige. Unter den Insekten, deren Kiefer nicht borstensdrusse

geftaltet finb, zeigen uns bie Schmetterlinge folgenben Bau. Bom untern Ranbe bes Ropfichilbes fentt fich eine fleine, breiedige Bornplatte berab, neben welcher zwei fleine, am Innenrande wohl gewimperte hornhaten figen. Erstere ift bie Oberlippe, lettere find die rubimens tairen Oberfiefer. Unter biefen ragen ein Paar fabenformige Organe bervor, bie im Bustande ber Rube fich fpie ralformig aufrollen, fonft aber je nach ihrer gange mehr ober weniger hervorragen; fie find bie Unterfiefer. Dan bemerkt namlich bei genauerer Befichtigung, bag am unterften Ende jebes Fabens Angel, Stiel und Tafterichuppe mit einem kleinen breiglieberigen Tafter vorhanden ift, ber Belm aber allein in bem langen Raben fich verwandelt bat. Der Faben ftellt, genauer betrachtet, ein Salbrohr bar, beffen innere offene Seite am Bafalenbe ichmaler ift, als an ber Spige. Ednge bee obern Ranbes biefes Robres figen Safen, welche von beiben Seiten ineinanbergreifen, und fo ben Salbtanal ju einer gefchloffenen Rohre machen. Diese Rohre führt grabe auf Die am Grunde por den Unterfiefern gelegene Mundoffnung. Die Große berfelben richtet fich nach ber Lange ber Riefer, und ift nur ba betrachtlich, wo auch bie Riefer lang find. In biefem Falle faugt ber Schmetterling burch bie Robre wirklich Nahrung ein, namlich Sonigfafte aus Blumen; in allen anbern fcheint er nahrungslos ju bleiben. Frus her glaubte man, bag ber Faben jebes einzelnen Riefers hohl sei und vorn geoffnet, sodaß der Honigsaft durch ben gaben felbst zum Munbe gelange, ja Treviranus und Swammerbamm beschreiben sogar ben Dsophagus als gefpalten, und laffen eine Balfte in einen Faben geben, Die andere jum zweiten; allein alle biefe Befchreibungen find unrichtig, benn die Sohlung im Unterfiefer ift eine Luftrobre und ber Dund ift einfach, gleichwie ber Anfang bes von ihm ausgebenben Djophagus. Im Buftanbe ber Rube, wenn bie beiben Aaben aufgerollt finb, ober auch fonft, wenn biefelben eine geringe gange baben, wie bei vielen Spinnen, werben fie von ben breiten, außen bicht behaarten ober beschuppten, breiglieberigen Taftern ber Unterlippe bebeckt; bie Unterlippe felbft aber, eine breifeitige, in ber Mitte von ber Spipe ber gefpaltene hornplatte, wird auch nicht fichtbar, fondern ftedt mit hinter ben Zastern. Ebenda verlieren fich auch bie kleis nen Unterkiefertaster, und nur bei einigen Motten ragen sie bemerkbar über bie Unterkiefertaster bervor. Fabricius nannte bieb Saugorgan ber Schmetterlinge lingua spiralis, und baraus ift bie teutiche Benennung Rollaunge

entstanden; die gegebene Darstellung zeigt num, daß beide Ramen unpossend find, und noch mehr ber vom Sabricius erfundene Gruppenname folossane, da alle auf ber fallichen Vorgeben, dass die beichriebenen fabenbemagen Unterflefer die Junge feien; eine wahre Junge febent aum au fehlen.

Die Trichoptern . eine zu ben Reuropteren gezogene Samilie, welche bie Linne'iche Gottung Phrygnnen. entbalt, ichtieft fich burch ben Bau ihres Munbes und piele andere Dragnifationsverbaltniffe junachft an bie Schmetterlinge. Die Derfippe und Dberfiefer verhalten fich gang ebenfo, boch ift bie erftere baufig etwas langer; bie Unterfiefer find bagegen an ibrem Grunde mit ber Unterliebe permachien und furger ale bie lentere, fobafi ber freie, elliptifche, bautige, gewimperte Delm neben bem Chiblauven ber Unterliede liegt. Diefer lentere ift ibffelformig erweitert und gegen ben Mund bin ju einem Mag male nevenat, ben his nach ihm asservate Cherlinne hes bedt, fobaft beibe aufammen eine furze Robre bilben. burch welche bie Dabrungemittel aufgesogen werben. Die pier Zaffer find auch bier immer porbanben und fteben freier ab. ba bas Caugorgan burch feine Bermachfung mit bem Stamme ber Unterfiefer ichen binreichenb gefichert ift. Die Riefertafter baben 2-5, bie Lippentafter immer brei Blieber; erftere bifferiren nach bem Gefchlechte, und baben beim Mannchen oft nur groei, brei ober vier Oblieber, wenn bie Weibchen beren funf befinen.

Der Mund ber humenopteren ober Immen nabert fich feiner Wilbung nach am meiften an ben Topus bei fienber Infelten, jumal baburch, bag bie Dherfiefer immer eine febr ftarte, traftige Bilbung behalten, am Innenrande in ber Regel gegaint fint und gum Beiffen benubt werben. Allein tiefes Beifen bezwecht feine Rabrumofaufnahme, fenbern es ift Mittel, ben garven ibr Mutter ju verschaffen und bie Bellen fei es auszubabten. ober blos ju ebenen, in welche bie Domenoutera ibre Gier bineinlegen; bie wirfliche Aufnohme ber Rabrunge. mittel gefchiebt bei allen burch Saugen, und lebtere befteben immer in fluffigen, ober boch wenigstens nicht ber Bermalmung bedurftigen Stoffen. Der eigentliche Saug. apparat ift in tiefer Ordnung überall ber fleifchige ober baution Entlarvem ber Unterliebe, gemeiniglich Bunge genannt, und baber rouebe auf fie ber Rame Glonnta viel eber paffen; boch mannte Fabricius ibre Mitglieber Pierata, weil bie Unterfiefer immer fart feitlich aufammengebriedte, leberartige Lappen finb. 3br Stamm ift mie bei ben Triehopteris mit ber Bafis ber Unterlippe, bem Rinne, vermachien; boch ift bie Bleibinbungsbaut meich und febr faltenreich, erlaubt alfo bem genuen Anmanat eine fehr meite Ausbedmung, bie mit feiner eigenen Geoffe im entiprechenben Berbattniffe flebt. Da mo bie Bermachima bet Unterfieferflammes mit bem Rinn auf. bort, entipringt von jenem ber gusammengebeudte, leberortige Beim, von biefem bie Bunge, bech tragen beibe permachienen Abeile noch an ihrem Terminalenbe felbft bie Zafter, febag beren Urfprung am beiten bie Grenge ber Bermachfung angibt. 3m Buftanbe ber Rube giebt fich num bas Rinn und ber mit ibm vermachfene Stamm jes

bed Rieferd gegen bie Rebie bin sprief und bie Romas leat fich alebann fo gwifchen bie beiben Enblappen ober enlene ber Unterfiefer, baft fie pon biefen wie von einer Scheibe eingebullt wirb. 3ft fie nur furs, wie bei ben meiften Sommonteren, fo bleibt fie gerabe aufges ftredt binter ben Oberfiefern liegen, ift fie aber ein lang ger, behaarter Raben, wie bei vielen Bienen, fo flavot fie fich vom Grunde aus gegen bie Reble bin gurud, und ebenfalls mit ibr bie nach ihr geformten febr langen galene. Dag biefer Raben, welcher am Grunbe noch zwei fleinere, jattere Roben (paraulossae) neben fich bat, mie Ereufranus, Brantt und Rageburg lebeten, bobl fei umb burch ibn bie Rabrungefluffigfeit auffteige, ift irria; er enthalt bios Dusfeifafern und Tracheen, um vermittels her erftern afficitia hemeat zu merben Die Mahrungs. aufnahme geschieht auch bier burch eine einfache, giemlich weite Muntoffnung, bie am Grunde bes gangen Annarates in her meiden Berhindungshaut smilden ben Dheer fiefern faft bicht unter ber Obertippe liegt, und ju melder bie Rabrungeflüssigiet baburch gelangt, bag ber mit Sonia, ober mas es nun fei, beilrichene Enbiappen fich puriduebt, bie Soniafubflang von ibm abtraufelt ober abgemifcht wird burch bie Unterfiefer, und fo vermittels ber Bewegung bes Munbfortfanes bis jur Bunboffnung tommt. Bei ben Befpen bemertt man unter ber febr weiten Munboffnung einen frie breiedigen, bernigen, geminuerten Bortiab (hypopharynx Sar.), welchen ich für bie eigentliche Bunge balte und ibm mit ber fleifcbigen Bunge ber Orthoptern vergleiche, wie bie 3-4 bautigen Endlappen ber Unterlippe, welche man gerebenlich Bunge nennt, ben Enb. lappen ber Unterlippe ebentiefer Infeften anglog finb. Unter bem beidriebenen ipigen, bornigen Lappen, ben ich alfo fur bie mabre Bunge balte, finbet fich ein greiter bautiger, querer, febr jarter, und zwifchen beiben milmben bie Pineichelbriten. Rei ben Rienen mit Lannem Sougapparat, als Apis, Bombus, Megilla, Anthophora u. a. m., finbet man proei abnliche Lappen, aber ber obere ift fleischiger Water, nicht bebaart und zwie ichen beiben liegt Die Muntoffnung, fowie unter bem zweiten bie Dunbung ber Speichelbrufen. Bier mare alio ber aweite l'agreen bie rioentliche Runge, ber erfte obere ein eigenthumliches Dragn, bas man brebalb mit bem Ramen Chlunbbedel (pharynx, ober beffer epiphorynx) beleat bat.

Soviel vom Bau und ben Mobificationen ber Mundtbeile ber Inselten; wir sehen num die Betrachtung bes Kopfel fort und geben zu ben andern duffern Organen bestieben über.

Diese icheinen finnlichen Wabenehmungen bestimmt zu fein, und finden fich mehr an ben obern Abeilen, entsernt vom Munde. Man unterscheibet zwei Arten berfelden: Fublie und Augen.

Die Fühlter (unternnne) find gegliederte Fortsche, welche beregisch in besondern bestehnt flecken und gemeinstigt jewichen den Augen vom an der Seine eingefenkt sind; man nennt sie dermach internocularen. Sie dennen indessen auch unter dem Augen fleden, inkfraocularen, wir dei Bulgerinne, oder selbs hinter derifieben.

mie bei Nepa und beffen Bermanbten; baufiger aber fteben fie über benfelben (extraoculares), wie bei ben Aruraliben, ober vor ihnen (praeoculares), von ben Aus gen jum Theil umgeben, bei ben Cerambycinen und Bes: pen. Die Form biefer Organe ift bochft mannichfach. nicht blos in Unsehung ber Gesammtbilbung, sonbern auch in Bezug auf bie Geftalt und Bahl ber einzelnen Glieber. Im Allgemeinen laffen fich zwei haupttypen erkennen, welche ich als homonome Fuhler, beren Glieber gleiche Formen haben, und heteronome Fuhler, bei benen zumal bie Grund : und Endglieber burch eigenthumliche Formen vom übrigen Sublhorn abweichen, unterscheibe. Sind bei bomonomen Fuhlern bie Glieber alle giemlich gleich groß und gleich bid, so beißen die Rubler fabenformig (filiformes), wenn bie Glieber cylindrifch find, aber fcnurfors mig (moniliformes), wenn fugelig; nehmen aber bie Glieber allmalig an Lange und Dide ab, fobag bas gange Aublhorn einer fein jugespitten Borfte gleicht, fo nennt man bas Aublhorn borftenformig (setacea), wenn es lang ift, pfriemenformig (aubuliformis), wenn turz. Abneln bie einzelnen Glieber Dreieden, fo entfteht bas gefägte (serrata) Fublborn, laufen fie nach Unten in Baden aus, fo wird es gefammt (pectinata). Außer biefen Sauptformen ber bomonomen Fubler gibt es inbeffen noch eine gange Reihe feltener vortommenber Beftalten, welche aufzuführen mir zu weitlaufig erscheint; ich bemerte nur noch, bag bei allen Fublern bas Grund: glieb groffer ift, als bie folgenben, weil in ihm bie Dus-teln fteden, welche alle folgenben, blos von einer Sehne burchzogenen Glieder bewegen. Daffelbe findet bann auch bei heteronomen Fuhlern flatt; allein bier ift bas abweidenbe Grundglied immer relativ viel großer. Dann ent= fernen fich bie 1-7 letten Glieber burch Auftreibungen und Erweiterungen febr auffallend von ben vorhergebens ben Bliebern. Geht biefe Auftreibung nach allen Seiten und allmalig vor fich, fo entsteht bas tolbige Fuhlhorn (clavata); fest fich aber ber allseitig erweiterte Enbtheil plostich ab, fo erhalt man bas tnopfige ober gefnopfte (capitata); geht aber bei ploblicher Erweiterung Diefelbe lebiglich nach ber vorbern Seite jebes Gliebes bin, wo: burch bie abweichenbe Stelle einen Facher bilbet, fo ers halt man bas lappige Fuhlhorn (lamellata s. elava flabellata), welches von bem gang gefächerten Fühler (a. fabelliformis), bei welchem alle Glieber hinter bem erfien einen fehr langen lappen aussenben, wol unterschies ben werben muß. Diefe feltene, blob bei wenigen Ces rambycinen (Psygmatocerus u. a.) beobachtete Form gebort naturlich, wegen ber gleichartigen Ausbildung aller Glieber, jum homonomen Topus; eine eigenthumliche Abart ber tolbigen Rubter im beteronomen Dopus find bagegen bie gebrochenen (fractne), bei benen bas große Grundglied ebenso lang, ober beinahe so lang ift, wie bie andern gusammen. Dieses Grundglied nennt man in foldem Falle Stiel (stipes s. pedicellum), bie übrigen Blieber jufammen aber Beifel (scapus). Rudlichtlich ber Gliebergabien ift zu bemerten, baß alle beteronomen Bubler aus einer fehr bestimmten Ungahl von Bliebern besteben, welche 3. 23. bei ben Rafern bie Bahl 11 nicht

aberschreitet, in andern Ordnungen, zumal bei ben Tagsschmetterlingen, aber viel größer ist. Die homonomen Fühler neigen dagegen zu zahlreichen Gliedern, besonders die borstenförmigen Gestalten der Heuscheren, Schmetzterlinge und Jirpen, wahrend die saden und schnursörmigen Fühler bei Kasern sich ebenfalls an die Zahl 11 binden, und in andern Gruppen, z. B. bei den Blattwespen, diese noch nicht einmal erreichen; doch gibt es auch grade in dieser Familie, wie anderswo, Gattungen, die die doppelte und dreisache Zahl der Glieder besigen. Bei manchen borstensörmigen Fühlern, z. B. denen der Locusten und Großen oder Blattinen, mag sich die Anzahl bis auf 100 besausen.

Beniger ficher, als biefe formellen Unterschiebe, laft fich ber Rugen und bie Bestimmung ber Fuhler angeben. Ift man gleich barüber einig, bag biefelben Ginneborgane fein muffen, fo schwantt man boch in ber Unficht, ob fle Dhr, Rafe ober Taftorgan bebeuten. Um wenigften scheint bie Analogie ber Rafe bier an ihrer Stelle zu fein als jum Geruchsorgan in ber Thierreibe immer eine feucht erhaltene Schleimhaut erfoberlich ift, unter welcher fich die Geruchenerven verbreiten. Die Fuhlborner aber find überall troden und besteben lediglich aus berfelben Borns hulle, welche bie Dberflache ber Infetten überhaumt bil bet. Das Innere ihrer Glieber ift leer, foweit fie eine Boble enthalten, und in biefer verbreiten fich blos Tras cheen, zwischen welchen ber Fublernero fich binaufichlingt, frei im Centrum ber Soble von ben Eracheen getragen. Bu biefer Soble, Die allein Geruchsorgan fein tonnte, ibi rer Beschaffenheit nach, findet fich aber tein Bugang von Außen, und baburch verliert fie bie Fahigkeit, als Ges ruchsorgan wirten zu tonnen; benn bie Quantitat von Luft, welche burch bie Tracheen ins Fublhorn bringen tann, icheint ju gering ju fein, um fo intenfive Geruches empfindungen hervorzubringen, wie fie die nach Mas tus fternen Insetten an ben Tag legen. Daß es aber ber Geruchsfinn fei, welcher biefe Thiere anlockt, beweift ber Fall mit ber Schmeiffliege, welche ihre Gier in bie Blume von Stapelia hirsuta legte, weil biefe Blume einen faut ligen, aasartigen Geruch bat (vergl. Roefel, Infelten beluft. Muse. t. 9). - Beringerer Biberfpruch laft fic gegen bie Meinung berer erheben, welche bas Subthorn für ein Zaftorgan anfeben. Allein auch bier mochte ich bie barte unempfindliche Dberflache ber genannten Organe als Grund betrachten, biefe Meinung gu-beftreiten; um fehr gart empfindendes Befühlswertzeug befiben. Es mare baber bie Anwesenheit zwiefacher Organe fur benfelben 3wed bei ben Infetten eine Ginrichtung, bie gang gegen bie Befebe ber 3medmaffigfeit in ber Ratur ftreitet, und wofür uns feine andere Thiergruppe einen Beweis gibt. Grabe umgefehrt tennen wir viele Falle, wo ein Organ zwei Functionen übernimmt, wie die Riemen, welche gut gleich Floffen find; ober ber Dund, welcher zugleich Safte organ ift; ober bie Rumpfflache, welche zugleich als Bewegungsorgan bient u. bgl. m.; aber ein Thier mit boppelten Zastorganen, eins fur bie Rabe (Zaster), bas ans bere fur bie Ferne (Fuhler); ift ein Geschopf, welches"

nicht im Plane ber flete ihre Bwede auf bem einfachften Bege erreichenben Ratur liegen tann, und baber auch in ber Infeftenclaffe nicht gefucht werben barf. Rur bie Unterfuchung ber Rerne find bie Augen bestimmt, und grefe gemig, um ibre Aufgabe leiften ju tonnen; braucht aber bas Infeft eine nabere Unterfuchung, wie fie nur bas Betaften gewahren tann, fo mag es bingeben gum Begenftande und von feinen ju biefem Brede febr wold eingerichteten Zaftorganen Gebrauch machen, 3ch will babei orm qugeben, baft im Dunteln ein weit porgeftredtes Bublborn bem friechenben Infeft bie Date eines Dinberniffed auf feinem Wege angeigen tann, aber bie genauere Untersuchung werd auch bier burch bas wirfliche Taftorcan gefcheben muffen, und bas Mabrnebmungsvermoorn ber Aubliorner, welches ich nicht wegleugnen will, mare Demmach accibentelle Qualitat berfelben, feinesweges bie prefpringliche und erfte. Rur bagegen, bag bas Mibls born vorzugeweife Saftorgan fei, wollte ich mich erflaren. Wenn es nun feiner urfprimglichen Bebeutung nach weber Rafe noch Tofforgan ift, fo fcbrint ichon bierque ju folgen, baft ce nur bie Stelle bes Dore vertreten tonne. Diefe Anlicht fignt fich junachft auf Die Thatfoche, baft bie Infeften obne 3meifel boren, und fein anberes Organ an ibrem Rorper allgemein vorbanten ift, welches biefe gunction übernehmen fann; bann auf bie Analogie ber Rrebfe, an beren großern dufern Aublern, welche ben Infeftenfühlern analog finb, ein wirftiches Beborbergam angebracht ift; entlich aber auf ben Bau bee Rublborne felbit. Es gebort namtich jum Gebortorgan bauptfachlich nur: 1) ein blos fur Challichroingungen empfindlicher Rero, und 2) ein Apparat, welcher bie Schallichreingungen tonenber Rorper bem Merben mittbeilt, Diefer Apparot befleht befanntlich bei Rudgrathtbieren aus elaftifden Membranen, beren burch ben Schall erregte Schroingun gen vermittels barter Rorper, ber Geborfnocheichen, in Bufammenbang gebracht, fobaff, wenn bie aufere Membran (Arommelfell) bie Cibroingungen mabrnimmt, jene barten Rorper biefelben jur innern Membran, an welcher ber Cheboronerv fich ausbreitet (Blafferfade bes Beflibutums umb laming spiralis ber Conede) fortpflangen. Die Ginrichtung bes Sublborns fcheint mir nun con ber Art su fein, baff bie Ratur in ibr baffelbe Biel, aber auf einem entgegengelesten Bege, erreicht bat. Bir finben guerft einen Werven, ber, wie jeber Ginneenerb, unmittele bar bom Gebirn ausgebt, und alfo febr mobt blos fur Challidminaungen empfindlich fein tann. Diefer Rero bringt nun, flatt bog er bei Rudgraththieren fich uber elaftifche Saute ausbreitet, in einen bobten, barten Rore per ein, beffen Befeftigung und Stellung frei in bal Debium ber Luft binein von ber Art ift, baff ibn, ba er auf einem wrichen, bachft beweglichen. Baben ber Gelentbaut guft, jebr Schaffroelle afficiren muß, Bir miffen aber auch, bag nicht blos weiche, garte Membranen, fonbern grabe febr barte, fefte Rorper Schallbewegungen fortpflangen, und es mag alfo biefe barte, folibe Dberflache bes Aubliverns bie Schallichmingungen in ber Luft bem Rerven im Innern bes Gublere beffer mitgutheilen im Stante fein, als eine gefpannte, elaftifche Dembran, E Garoff, b. 20, n. R. Sprite Ocetion, XVIII.

nach welcher man bie gange Dberflache bes Infetemtog: pere burchfucht bat, um fie bann fur ein Beborewertseug ju erflaren. Debre Beobachter waren fo gludlich, bei biefem ober jenem Infett eine folche Membran gu ents beden, namentlich fant G. R. Treviranus gmei bergleiden amifden ben Rubiern ber Raferiafen (Blatta), und 3ob. Muller batt bas paufenarrige Organ am Grunbe bes Sinterleibes bei ben Meribioben fur Dbr; allein jene Stellen am Ropfe ber Blatten finb, wie ich in meinem Sanbbuche ber Entomologie (2. 28b. S. 469) gezeigt babe, rubimentoire Debenaugen; biefe Paufe aber halte ich groar fur ein rubimentaires Schallorgan, aber nicht fur ein Schall mabrnehmenbes, fonbern fur ein Schall bereitenbed, ober bie Schallbereitung menigftens unterflunen: bed. Das folche Schallbereitungborgane an febr verfchies benen Roppertbeilen vorfommen tonnen, lebrt bad Ctubium ber Infetten allein ichen binreichent; noch aber ift fein Fall in ber Abierreibe befannt geworben, mo ein reabres Geborborgan an einer anbern Stelle ale am Ropfe entbedt worben mare, und fcon beebalb fuble ich mich außer Stanbe, bas bezeichnete Drgan ber Acribioben mit 30b. Muller fur ein Gebordwertzeug ju balten.

Bie buvothetifch nun auch biefe Annahmen jum Abeil noch fein mogen, immer ftimmen fie in ber Deutung ber Rubler ale Ginneswertzeuge mit einanber überein, fobafi eine folde Beftimmung berfetben mol unleugbar feilftebt. Doch viel ficherer laft fich übrigens bie Function ber ale Mugen gebeuteren Theile bee Ropfes angeben. Gie befteben aus freistormigen, elliptifchen ober nierenformigen, gewolbten Allchen, welche gu beiben Geiten bes Roufes angebracht find und in ber Regel bem obern Enbe beffelben nabre fteben. 3bre besonbere fuge-lige 20dibung und ber eigenthumliche febr ftarte Gtang geichnen fie balb als befonbere Degane aus. Roch naber ericheinen fie ale folche bei ber genauern Betrachtung burch bas Bergrofferungeglas, wo man alebalb mabre nimmt, baft ibre Dberflache aus vielen einzelnen fechbechigen, für fich gerobibten Relbden beflebt, beren Angabl mit ibrer Rieinbeit und ber Große bes gangen Auges gunimmt. Die Menge biefer Relbchen ober Racetten ift erflaunenswerth, und icheint bie auf 20,000 für jebes eingeine Muge anmachfen ju tonnen; geroif aber fint Babien van 12,000 (Sphinx Atropas), 11,000 (Cicada Orni). 10.000 (Acachna grandia) beobachtet worben, und bis auf 2, 3, 4, 5 ober 6000 icheinen fie fich in ber Regel ju belaufen. Gie baben bei allen echten In: fetten eine fechtedige Rorm, find aber an jedem einzelnen Muge einander nicht immer gleich. Co fand man am Umfange bes Muges oftere, J. B. bei Vespa crabro, langlich gezogene Belber, und mehre Infetten, g. B. bie Libellulne, baben auf ber obern Balfte bes Muges grofiere, ale auf ber untern. Bei Ascalaphus fint bie obern größern von ben untern fleinern burch eine tief eine greifenbe Burche gefondert, und bei ben Dannchen ber Ephemerinengattung Cloe trennen fich biefe beiben Beup pen fogor in gret verschiebene Mugen an jeber Geite. Ctmas Abnliches findet fich bei ber Bodfafergattung Tetraops, roo fich bas Sublborn fo ins Auge bineinicbiebt, ball Lehteres baburch in zwei Theile gerfallt, ober bei Gyrinus, mo ber feitliche Ropfrand biefe Erennung bervoebringt. Ginen folden vorfpringenben Ropfrand (canthus) haben bie meiften Lamellieventen, und bei mebren. 1. 23. Bucaniben, balbirt er auch bier bas Auge vollig, liegt inbeifen blod auf bem Muge, fobag man ibn abbrechen und baburch bie Augenflache ju einer continuirlichen machen tann. Dies findet aber bei Ciprinus nicht ftatt. Bei ben Gecambueinen und Welpen ift bie Form bes Muges giemlich allgemein nierenformig, und wird bier burch bas nabe herantreten bes Sublergelentes an bas Muge bebingt ; indeffen nur bei Tetrnope verantagt biefe Ctellung ber Aubier eine vollige Tremnung in gwei Mugen. In manchen gallen ragen bie Augen aus bem Ropfe berpor und fleben auf befonbern Stielen, bie jeboch niemals beweglich fint. Diefer gall finbet fich am ausgebilbetften bei ber Dipterengattung Diopsis, minber volltemmen bei Achina: giemlich ebenfo bei mebren Rhumchoten, ale Labops mibi, Acinocoris Hahn, einigen Logdoben; am unpolifommenften bei ber Rafergattung Aeropis mibi. Ginen anbern Unterichieb zeigen bie Augen ber Infeften hinfichtlich ibrer Große nach bem Befchlechte, und groat baben bie Dannchen vieler Dipteren, wie einiger Domenopteren und ber meiften Cobemerinen, großere Mugen, bie bann auf bem Scheitel ausammenauftoffen pflegen, mabrent bie ber Beibeben eine arbftere ober geringere Lide gwifden fich laffen. Enblich ift an ben Mugen noch ber Umftant wichtig, ob bie feinen Scheibeleiften amifchen ben einzelnen Sacetten nacht finb, ober mit Daaren ber febt. Dies Lettere finbet man bei febr vielen Dipteren, mehren Ormentopteren, 3. 23. ber Donigbiene, und man-den Emboopteren und Meuropteren; aber bie Augen ber meiften Imfetten find an jenen Stellen nadt. Dag bie bemerften Beiften mitunter erhaben maren und bie einzelnen Ageetten wie mit einem Baun umgeben, wie Rirby und Spence von ben Strepsipteres behaupten, ift nicht gang richtig; mol aber geichnet fich biefe Bruppe burch perbaltniftmaffig, febr große und barum auch an Babl geringe, ftart gemolote Facetten aus. Diefetbe Bilbung Diefen groffern, aus vielen einzelnen Beibchen beftebenben Rehausen (oculi) baben faft alle Diptera, Hymenoptera, viele Lepidoptera und bie meiften Infetten mit umolltommener Bermanblung, aber nur febr wenige Rafer (bie Omalinen, welche zwei befigen, und Phloeobius wie Anthrenus Scrophulariae, welche mir ein Rebenauge baben) fleinere einfache Augen ober Rebenaugen (oceili), bie freilich einzeln großer finb, als bie gacetten ber Retquoen, aber ben gangen an Umfang beimeitem nachftes ben. Gie fiben in ber Regel mitten auf bem Scheitel ober ber Stirn, und finben fich bann in breifacher Babl ; bisweilen, und jumal wenn ibrer nur zwei ba find, ruden fie an bie Seiten bes Rapfes in bie Rabe ber Rebangen. Gin einzelnes Rebenauge ftebt immer mitten auf ber Ropf. gegent, ber es übermiefen ift. Der anatomifche Ban biefer verfcbiebenen Augen ift wielfach Gegenfland ber Unterfuchungen gemefen, und jebt burch bie forgiattiaften Bernibungen von Mill (Beitrage

jur Anatom, ber jufammengef. Augen (Leipzig 1840. 4.)) wol vollftanbig ermittelt. Am beutlichften laffen fich bie Beftanbtheile einfacher Mugen ertermen, und biefe batte fcon 3ob. Muller (Bur vergleich. Phyfiol. bes Gefichtsfinnes [Beipzig 1826]) genügent erertert. Er fant, bag bie balbtugelige, burchlichtige bornbaut, eine ummittelbare Fortfebung ber außern Dornbulle bes Rorpers, an ibrer innern Blache flatter ausgehöhlt fei, als bie dugere Glache arrollbt ift, und baff in biefe Boblung bie falt tweetigt Linfe bineinpaffe. Binter ber Linfe befindet fich ber bechereformige Gantforper, welcher wieber an feiner gangen Mußentlache von einer Musbreitung bes Gebnerven umgeben ift. Diefen überfleibet bann eine buntelfarbige Digmenticbicht, welche überhaupt alle Theile bes Muges go gen ben Rorperraum bes Infettes bin abichlieft, und fich fogar bis auf eine gewiffe Strede groffchen Linfe und Dornhaut binemichiebt, eine Mrt Bris bifbenb, beren freie Mitte die Pupille barftellt. Diefer Bau bat alfo bie allergroßte Ubereinftimmung mit bem Bau ber Augen bei ben Mudgrathtbieren, und weicht einentlich in teiner Saunte fache von bemfelben ab. Ebenbies ift nun, nach Bill's Unterfudungen, auch mit ben jufammengriebten Quom ber Rall, und es icheint ein Sauptuntericbied amifchen beis ben nur barin ju liegen, baf bie fecheedige Bornbeutfacette jebes einzelnen Muges auf beiben Geiten gewolbt ift. Diefer Umftanb veranlafte mich fruber, bie Sornbautfacette fur Die Linfe gu balten, und angunehmen, bag bie eigentliche Bornhaut mit ibr an ber Oberflache vermachien fei. Gine folche Bermachfung finbet aber burchaus nicht fatt, vielmehr ift unmittelbar benter ber linfenformigen, in ber Regel verhaltnifmaffig febr biden bornbautfacette eine Lude, Die mit einer mafferigen, bem humor aqueus analogen Stuffigfeit gefüllt ju fein icheint. Dugit (Annales des scienc. netur. T, XX, p. 341 sq.) ertannte biefe Bude und ihren Inhalt guerft bei ben Bibellulen; allein beibes blieb imbeachtet, bis auf SBill. welcher biefelben als allgemeine Gigenschaft aller Infeltenaugen nachwies. hieraus folgt nun, baf man ben ollermeift fegelfbrmigen, flaren und barten Rorper, ber unterbalb biefer Stuffigfeit liegt, einer für jebe einzelne Dornbautfacette, micht, wie bie frubern Beobachter allnemein thaten, für einen Glastorper anfeben muß, fonbern für Die eigentliche Limfe, beren form bier nur nicht linfemformig, fentern tonifch eifbrmig ift. Dies ift aber Die all-gemeine Form aller Ginfen bei fammtlichen Mietertbieren, und baber biefe Rorm ber Infettentinfen feinefrveges eine Abmeichung von ber Regel. Binter biefer Vinte, wolche in einer befontern garten Sapfel gu fteden icheint, folge noch eine flare Subftans, bie inbeffen meniger feft ift und wol bem Glastorper entspricht. Bill, ber biefe Gubftan; entbedte, fant fie in ihrer Musbebnung febr verfcbieben. boch in ber Regel geringer, ale bie Daffe ber Linfe, unb beren bintere Salfte gleich einer Zute umbullenb. In bas ebenfalls verjungte bintere Enbe biefer Zute febt fic ber Behnervenfaben, welcher gleich einem Rabins wom Gentrum bes Auges, aus bem biefm Cehnervenforper ber entfpringenb, bertommt und, fei es nun blos mit feiner Scheibe, ober auch jugleich mit feinem Rervenmget, bir

auflere Alache bes Glastorpers übergiebt, fich mo biefer enbet, auf biefeibe Alache ber Linfe fortfest und an ber ren Brenge borbeigebend jum Ranbe ber Dornhautfacette begibt. An ber außern Riache biefer Gehnervenfcheibe liegt auch in biefen Augen Diament, oftere von vericbies bener Rarbe, und bann oben beller, in ber Tiefe bumfler, in ber Regel aber tief blutroth bis fcwarg gefarbt; weldes Diament, allmalig flarer werbend, bid jur Gornhaut binauffteigt und bort ebenfalls eine Art 3ris bilbet. nur in ber Witte jeber hornhautfacette eine nunde Dumille freilaffenb. Conach mare gwifchen ben einfachen und gufammengefenten Mugen ber Infeften eigentlich fein anbever Unterfcbieb, ale ber, ben ibre Benennung angibt, und fogengente Magregate einfacher Augen, wie fie bei ben Mpriopoben vorlommen, zeigten gleichfam ein Mittelftabium ber Bufammenfegung an, bas in ber noch bemertbaren, felbftanbigen Rreisform jebes einzelnen Muges fich ausbrudte. Rur bie Richtigfeit Diefer Unficht fprach übrigens ichen bas Bortommen einfacher Augen bei ben Parven faft aller Infetten mit vollfommener Bermanblung erabe an ber Stelle, wo fpoter bie aufammengefehten Musen fiben; meraud fich bann ichon abnehmen lieft, baf biefe nichts anberes fein tonnten, als theitweife Mobifica-

tionen pon ienen.

Rach biefer Schilberung bes Infeftentopfes und feiner außern Organe geben wir jur Betrachtung bes gweis ten Korperhauptabichnittes, bes Beuftfaffens (thorax), fiber. Derfethe beilebt bei allen Infelten aus brei Rinorn, welche man ale prothorax, mesothorax und metathorax untericbieben bat. 3ft bas Infett ungefligelt, Co untericheibet man in ber Regel an jebem einzelnen feine besondern Stude mebr, fonbern berfeibe ift ein einfocher Bornring, welcher vorn und binten burch weiche Glelentbaut mehr ober weniger innig mit feinen Rochbarn in Merhinbung fleht, und unten neben ber Mittellinie ein Paar Offnungen bat, an benen bie Buften ber brei Paar Beine mit ben brei Bruftaftenringen in Berbinbung fleben. 3ft bei biefer Bilbung bie obere ober Rindenfeite burch irornt eine icharfe Gerenze, jumal eine bervorraambe Rante ober Leifte, von ber untern ober Bauchflache gefonbert, fo unterfcheibet man auch beibe Gegenben bes Minges mit befonderen Ramen, und nennt bie obere Rudenftud, bie untere Bruftbein. Diefe Ramen werben auf alle brei Ringe angewenbet, gugleich aber ibre Stel-lungen, wie bei ben gangen Brufttaftenringen, burch einen Bufan naber bezeichnet. Es gibt alfo einen Borbers ruden (pronotum), einen Mittelruden (mesonotum) und einen hinterruden (metanotum); gleichwie es ein Borberbruftbein (prostermum), ein Mittelbruftbein (mesosternum) und ein hinterbruftbein (metnsternum) gibt. Bei allen geflügeiten Infeften enthalten biefe Begeichnungen eine bobere Gultigfeit, weil bei ihnen bie genannten Gegenben ale mirfliche felbitantige Stude von einander getrennt find, aber burch eingefugte Rabte (suturne) in: nig an einander bangen. In ber Regel bilben bei biefen Infeften bie Geitentheile ber brei Bruftfaftenringe, welche burch bie Anwesenheit von Flügeln und beren Dutteln eine betrochtliche Ausbebnung erhalten, ebenfalle gefon-

berte felbftanbige Otfode, melde man belhalb mieber mir befonderen Ramen belegt bat. Im Protborgr finden fich folde frei abgefonberte Geitenplatten blos bei einigen Id. ferfamilien, namentlich bei ben Caraboben, Opbrocantbaren und febr rubimentair noch bei ben Buprefliben; bei allen anbern Infeften fint bie Geitentheile bes Prothorar entweber mit bem Pronotum ober mit bem Profternum innig verbunden. Debbalb batte man jene Platten bei ben brei genannten Ramitien überfeben, bis ich in meis nem Santbuche ber Entomologie (1. 28b. C. 82) barauf binwies und fie Schulterblattchen (omin pfur.) nannte. Defto beutlicher aber laffen fich biefe freien Seitenplatten in ber Regel am Mejo: und Metathorar erfennen, und waren baber auch ichon fruber ermabnt worben. Aubouin (Annales des sciences natur. T. I. p. 97 unb 416) unb Mac Peap (Zoological Journal, Vol. V. 13, p. 145), welche fich mit einer betallirten Schilberung bes Bruft: taftens ber Infetten beichäftigten, baben ben Umfland, baff biefe freien Geitemplatten bauffa burch eine biagonale Rabt in grei Salften gerfallen, befonberd benust, um fie au bezeichnen, und bie vorbern biefer Satften opisternum. Die bintern, über ber Suftgelenfarube befindlichen, epimerum genannt; ich folgte in meiner Benennung ber altern, feben von Anoch (Reue Beitrage jur Infeftenfunbe. 1. Ct. C. 41) gewählten Bezeichnung, und nannte bas Geitenflud bes Defetborge Schufterblatt (scapula). feine beiben Galften ale ala anterior und ala posterior von einander untericheibenb. Im Metathorar nenne ich bie Geitenplatten ebenfalls mit zwei Ramen, und unter-Cheine bie untere aundehft neben ber Bruitplatte gelegene Salfte ale Rebenfeitenflud (parupleura), und bie obere neben bem Stugel gelegene Salfte, welche fich nach Dinten bis jur Buftgrube frinabgiebt, Geitenflud (pleurn); jenes ift bas episternum von Autouin und Dac Leau, biefes bas epimerum. Roch andere und jum Ibeit gang abweichenbe Ramen baben Chabrier (Essai sur le vol des Insectes. (Paris 1822, 4.) Mem. du Mus. Vol. 6-8), Rieby und Spence (Introduct, to Entomol, Vol. III.) und Strauf . Dirflyim (Consider meneral. sur l'anatomie comparde des anim. articul, etc. (Paris 1828, 4.1) für biefe Abeile erfunden, aber in beren Benuhung feinen rechten Untlang gefunden, fobaff es unnotbig icheint, ihrer bier ju gebenten ; ich verweife baber bie Lefer, welche fich fur umlanbliche Angabe intereffiren, auf mein banbbuch ber Entomotogie (1, Be. 3. 77 fo.), wo bie verfcbiebenen Anfichten aller Autoren mit einander verglichen find. Biernach beftebt alfo ber Bruftfaften bei ben Infetten in feiner bochften Entfaltung aus 16 Studen, welche überfichtlich biefe finb: I. Prothorax, oben pronotum; gwei Geitentheite:

omia und untra prosternum, II. Megothorax, oben mesonotum: pier Seiten-

theile, amei an jeber Ceite gufammen scapnine und jebe porbere Salfte ala anterior, jete bintere ala posterior genannt, unten mesosternum.

III. Metnthornx. oben metanotum; vier Geiten. theile, amei aunachft neben bem metanotum bicht unter bem Flügel: pleurae, zwei unter bem vorigen junachft neben bem metasternum: parapleurae, unten bas me-

Beber biefer Theile erleibet in ben berfchiebenen Infettenordnungen ober Familien betrachtliche Mobificatios nen, welche inbeffen bier ju verfolgen uns ju weit fuhs 3d bemerte baber nur, bag ber Prothorar bei allen Rafern, Beufchreden, Bangen, Cicaben und vielen Reuropteren einen fur fich bestehenben und fur fich allein beweglichen Ring bilbet, ben Rirby und Spence in biefem Falle nicht eben gludlich mablent manitruncus genannt haben. Bei ben übrigen Infetten ift biefer Pros thorar gang innig mit bem Mefothorar verbunden, unb fann nicht fur fich allein bewegt werben. Bei ben Diptes ren ober Fliegen bebedt ihn fogar bas Defonotum von oben fo febr, bag nur bie Seitentheile bier fichtbar mer: ben; bei ben Lepibopteren ober Schmetterlingen bilbet er einen fcmalen, oft blob bautigen Saum vor bem Defos notum, ben meiftens anbere gefarbte Schuppen bebeden, wesbalb ibn Kirby und Spence mit bem befonbern Ras men patagium belegt haben. Gie befchreiben ihr patagium freilich als ein Paar fleine Erhabenheiten an ben Seiten bes Borberbruftkaftens, die Beftwood (Partington, Cyclop. Art. Insects) naber als Blaschen bezeichs net und fie mit ben beweglichen Dornen von Macropus longimanus vergleicht; allein ich kann in ihnen nichts anberes, als bas bei Schmetterlingen bisweilen bautige propotum, ober beffen Berbinbungsbaut mit bem mesonotum entbeden. Fruber habe ich diese patagia mit ben Alugelichuppen verwechselt, und daffelbe ift Remport noch neuerbings begegnet (Todd, Cyclop. Art. Insects); ber befte Beweis, bag biefe Theile feine eigenthumlichen ober felbftanbigen find. Rur bei ben Symenopteren bleibt alfo bas pronotum vor bem mesonotum noch als besonberer Theil fichtbar, hat hier in ber Regel ein bogenformiges Ansehen und heißt bei einigen Schriftstellern halbstud (collare), obwol der eigentliche Sals nie Theil des Pros thorares, fondern bes Kopfes ift. Bei ben Symenoptes ren verlangert fich übrigens bas Profternum ofters, 3. B. bei Foenus, fehr uber bas vorbere Ende bes Pronotums binaus, und bilbet alebann einen icheinbaren Bale, ber in ber That aber ein Theil ber Bruft ift.

Am Mefothorar ift manches Befonbere ju beachten. Er hat bei allen Infetten, beren Borderflugel großer find, als bie bintern, ben größten Umfang unter ben Brufts faftenringen, und behnt fich befonders nach Dben bin aus, fobag bas Defonotum bie auffallenbfte Erweiterung zeigt. Er zeigt alsbann eine am hinterenbe bervorragenbe, burch eine Bertiefung abgefette quere Bulft ober breiedige Forts febung, bas fogenannte Schildchen (seutellum), an befs fen Ranbe fich die Grundtheile ber Flugelmembran ans fegen und, jumal bei Dipteren, eine fleine, gewolbte und gewimperte Bautschuppe bilben, welche man squamula ober, wenn fie schmaler ift, frenulum (Rirby und Spence) genannt bat. Gie bient bagu, ben gespannten Rlugel in feine rubenbe Lage jurudziehen zu belfen. Am Seitenrande bes Desonotums, ba wo bie vorbere Sauptaber bes Flugele mit ihm burch Gelentung in Berbins bung tritt, ift bei vielen Infetten, namentlich allen bys

menopteren, Cepidopteren und Fulgorinen, eine kleine, horinige Schuppe beseichgt, welche sich über die bezeichnete Getenkung legt und die weiche Getenkhaut schüt. Diese Schuppe nennt man tegula; Fabricius bezeichnete sie als punctum callosum ante alas, und so möchte sie bei ben Dipteren genannt werden, woselbst sie in der That blos von einer blasensörmigen Austreibung des Mesonstums selbst unmittelbar vor dem Grunde der Flügel dars gestellt wird.

Die Große bes Metathorares, und vor allem bie bes Metanotums, richtet fich ebenfalls gang nach ber Große bes an ihm haftenben Flügelpaares, übertrifft also bei ben Rafern, Beufchmeden und einigen andern Gruppen bie bes Mefothorar. In einem folden Falle bat bas Detanos tum ebenfalls fein seutellum nebst squamula ober frenulum, aber nie eine tegula; biefe finbet fich blos bei Infekten, beren Borberflugel größer find als die hintern, und allein am Defonotum. Das Metanotum ift im lebe tern Balle eine fo fleine, febmale, bogige Bulft binter bem Mesonotum, wie bas pronotum vor ibm, und eine vom Metafternum berauffteigenbe Wand bilbet alsbann bie, außere Bebedung bes hinterbruftfaftens. Go ift es jumal bei ben Symenopteren mit gestieltem hinterleibe. Latreille und Audouin haben biefes Umftanbes wegen be: bauptet, jene Band fei ein befonberer Ring, und ba ber Brufttaften nur aus brei Ringen bestehen tann, fo muße ten fie biefen Ring fur ben erften bes Sinterleibes ertid-3ch habe biefer Anficht wibersprochen, und Dac Leap, wie Bestwood, find auch meiner Meinung. Co findet namlich am Detanotum fo gut, wie am Defonotum, eine Berfallung feiner Dberflache in zwei Abichnitte, bas eigentlicht Rudenstud und ben Anhang, bas Schilde chen, flatt, und wahrend am Mefothorax bas eigentliche Metanotum größer ift, als fein scutellum, ift bies am Metathorar umgekehrt in allen Fallen, wo bie bintem Blugel die kleinern find. Daher bekommt benn bie bins tere Band bes Detafternums einen großern Spielraum ju ihrer Entwickelung und fleigt feitlich und hinten bis jur Grenge bes Detanotume in bie Bobe. Dies ift bann ber sogenannte erfte Abbominalring,

Die außern, am Bruftfaften haftenben Organe bies nen blos einem einzigen 3wede, namlich ber Bewegung, find aber hinfichtlich ihres Baues, wie ihrer Benugung, boppelter Art: theils Flügel, theils Beine. Die erftern find blos einfache Sautausbreitungen, welche vom Defos und Metathorar ausgeben und von bornigen, feften Abern (venae), auch Rerven (neuri) ober Rippen (costae) genannt, ausgespannt werben. Der eigentliche Urfprung bes Flügels ift die weiche Gelenthaut, wodurch bie Ruden: platte mit ben Seitenplatten jebes ber beiben Bruftringe in Berbindung fteht; welche Gelenthaut wie ein tolbiger Sad nach Außen verlangert und bann platt gebrudt ift, fobag ber Flügel freilich aus einer einfachen Saut gu bes fteben scheint, in ber That aber aus zwei Lagen gebilbet ift, swifden benen alfo auch Substang fich anfammeln tonnte. Geschieht bies, glebt fich mit ber Epibermis auch bie Farbenschicht und Faserschicht (cutis) mit in ben glus gel binein, fo entfleben barte, bornige Flügelbeden (elyten), wie fie bei Rafern, Seufdreden und Wanzen portommen, ober auch fubftangial gefarbte Blugel, wenn, wie bei vielen Somenopteren ober Dipteren, bie Farbeftoff-fchicht allein mit in bem Flagel übergebt. In beiben gale len pflegen auf ber Dberflache ber Flugelbaut mitro: flouifche Barchen mit folbigen Burgeln in fleinen Zafchen feftaufiben, und biefe beingen alebann bas befannte Briffren bernor, melebed bie meiften Infettenftiggel geigen. Rur bei ben Schmetterlingen und einigen Dipteren nebmen biefe Sagte eine breite, ichuppenartige Form an, werben gefarbt und bilben nun ben prachtvollen Rarbenfcmud, melder biefe Infeften auszeichnet. Die Erichopteren baben blos gefarbte Baare, feine malren Schuppen; aber weit bie Spage febr lang find und febr bicht fteben, fo ericheinen auch beren Stügel von einer garbenbede be-Meibet. Benigen Inielten, g. 28. ben Wangen, Gicaben, Dethouteren, einigen Rafcefamilien (s. 29. ben Camellicornien), fehlt ein foldtes Saarfleib gang; bei anbern, 1, 28. ben Libellutinen, Demerobiiben, Mormetoleontiben, icheis nen blos bie Abem bebaart ju fein, ober, wie bei Culex, nur bie vergrößerten, ichuppenformigen Baare ju tragen. Bas biefe Abern betrifft, fo find es colinbrifche Ranate, melde burch Bolbung und Berbornung einer jeben von beiben Sautlagen entfleben. Gie bilben in jebem Alftiget amei Sauptgruppen, welche ale unmittelbar am Grunde einfache Stamme entfteben, und fich balb barauf in amei ober mebre Afte theilen, bis bie Untabl berfelben bie Stade bes Flügele gleichmöflig überbedt. Golche Bangbaffe find bann burch Querafte mit einanber ju gros ferm Reibern ober febr fleinen Bellen verbunben, je nach. bem bie Angobl biefer Querafte großer ober geringer ift. Bon ihrer Menge bangt bie Phoftognomie eines Stugels befonbere ab. Man bat fich virtfach bemunt, bie Unterfebiebe in berfelben burch bestimmte Ausbrude, welche man fur bie Urt und Beife bee Berlaufes erfant, fefts aufeben, und babei faft allgemein eine giemlich unglud: liche Paraliele mit bem Bau ber Gliebmaffen bei ben Rudgraftibieren gezogen; allein noch Memand bat fich bie Dube genommen, bie icheinbar fo mannichfaltige Bliegelbilbung aller Infetten auf Ginbeiten gu reduciren, umb Daraus bie grundiachtiche Berichiebenbeit ober Ubereinftim. mung abzuleiten. Wit einer folden Unterfuchung eben beschäftigt, will ich ben ju liefernben Refultaten bier nicht parareifen, und vermeife meine Cefer auf biefe fpatere Arbeit, ober auf bie Darftellung, welche ich fruber in mei: nem Banbbuche ber Entomologie (1. 26. 96 u. 263) gegeben babe. Rur foviel fet ermabnt, baf bie beiben fcon genannten Sauptftamme, welche immer vorhanben au fein icheinen, mit ihren fucceffiven Aften amei Saupts feiber ber Athaelflache (ich nenne fie Borberfelb und bin: terfeib) überfpannen, beren Groffe au einanber febr berfcbieben ift, und fowol bierburch, als auch burch ben abweichenben Berlauf ihrer Abern, gute Berbaltniffe jur Geuppirung und Unterfcheibung an bie Sand gibt. Rur in febr wenigen gallen find beibe gelber gleich groß, in ben meiften unterfcheibet fich ihr Umfang febr betrachts lich; und in biefer Begiebung fcheint bas Befeb ju berrichen, baft bat Borberfelb in ben Borberflügeln überall bas großere ift, bas hinterfelb aber in ber Regel in ben Dimterflügein. Alebann zeigen auch bie gangen Blugel immer ungleiche Beftalt und ungleiche Broffe. Gind beibe Flugel genau gleich und gleich groß, fo folet ber Binterflugel bem Topus bes vorbern, und bas Borber, felb ift alebann in beiben bas großere. Um jene oben angebrutete, icon gang und gabe geworbene Parallele mit bem Bau ber Borberglieber bei Rudgarathtbirren foviel als thuntich beigubehalten, nenne ich bie Aber bes Borberfelbes radius, Die bed Sinterfelbes cubitus, unb ben Aft bes radius, welcher unmittelbar am vorbern Ranbe vertauft, costn. Alle mittlern Cangbaffe merbe ich mit v. Charpentier sectores nennen und noch ibrem Urfprunge aus ber Stammaber gablen; Die verbinbenben Querafte merben überall venae transversae beiften fonnen. Die Bellen swiften costa und radius nennt mon areolae radiales s. marginales, bie amifchen ben Aften bes-radius und cubitus aber arcolae discoidales. Die Bellen bicht binter ben Ranbgellen bat man areolae cubitales genannt, welche Benennung aber unpaffenb ift. ba fie in ber Regel nicht von Aften bes enbitus gebifbet werben; ber Musbrud anberer Schriftsteller : areolae submarginales, ift baber vorzugieben. Roch ift zu ermichnen, bag bie gangen Rlugel vielen Infeften aus glien Debnungen feblen, und bag baber bie Unmefenheit ober ber Mangel biefer Degane nicht gut fur bie Mufftellung naturlicher Gruppen allein enticheiben fann, Saufig feblt blos bas eine Paar, und bann in ber Regel bas bintere. wie bei vielen Rafern, einzelnen Gicaben, Bangen umb Beufdreden, aber feinem einzigen Lepibopterum ober Domenopterum; fehlt bier ein Paar, fo feblen fie auch beibe. Dagegen ift bie Berfummerung ber bintern gu fleinen, geftielten Andpichen, Comingtolben (halteres) genannt, bei ben Dipteren allgemeines Gefeb. bas nur felten mit bem Mangel ber vorbern vereint gefunden wieb. Gang aufnahmeineife ift aber bas Reblen ber Rorberflinel ber gleichzeitiger Anwesenheit ber bintern; 3. D. Weftwood beobachtete ein folches Beifpiel bei ber Phasmobengattung Ascepasma (bon ibm nicht gans richtig Achiphasma genannt), welcher 3. E. Grab fpater ben Ramen Perla-morphus beilegte. Bei einigen Arten biefer Gattung find bie Borberflugel noch im Rubiment vorbemben, bei anbern feblen fie gang. Sante, gang bornige Borberfichgel, fogenannte Flügelbeden (olyten), baben nur bie Rafer, und auch biefe nicht einmal alle: balbbornig und balbbautia (Dalbbeden, hemelytra) finbet man fie bei ben Bangen, gang leberartige Dedflügel (togminn) baben bie Dhrmurmer, Beufdreden und Gicaben; bei allen antern Infeften find beibe Rlugel von gleicher bautiger Beichaffenbeit.

Die spreite Art ber Bernequungtergene am Bengle fallen, die Beiten fepoles), signe an ber untern fliche befürfen, und zwei im bezindern Eruden jedes Germalhiert, dem "dienerunde brijfelten genübert. Magnichen von allen andern Unterfälleren weichen flie alle fiche dami von mit den die die die die die die die die von allen andern Unterfälleren weichen flie alle fiche dami von ber fliegen die, die fich die die die die Geite best Bruffsfolmen ausgeben und im bereifseher auch im Paum für jeden Buttsfaffennig, vorbanden find. Werten pauf für jeden Buttsfaffennig, vorbanden find. WerDie Saupthiffereng liegt boch im Bau beiber Draane, infofern bie Beine aus einer Reihe borniger Enlinder beftes ben, welche burch weiche Berbinbungshaute an einander geheftet find und vermittels wahrer Gelenkungen in eins ander eingreifen. Dabei enthalt jeber Abichnitt wenigstens amei Dusteln in feinem Innern, einen Streder und eis nen Beuger, welche von ber gefammten innern Band bes Abschnittes ausgehen und durch bas untere offene Enbe fich mit ihren Gebnen an bad obere bier bineinras genbe Enbe bes nachften Abschnittes anfegen. Die Uns aabl biefer Abschnitte ober Glieber ift freilich einigen Berfcbiebenheiten unterworfen, laßt fich jeboch viel leichter als Die Mannichfaltigfeit ber Flugel unter allgemeine Gefichts. puntte bringen, und babei bas gange Bein auf ben Tos pus eines Rudgraththieres reduciren. Sier unterscheis bet man brei Abtheitungen: Dberglieb, Mittelglieb, Uns terglieb, welche am Bein burch bie befonbern Ramen Schenkel (femur), Schiene (tibia) und Fuß (tarsus) mit feinen Zehen (digiti) allgemein bekannt finb. Drei folder Sauptabschnitte gibt es auch bei ben Infetten, boch mit bem Unterschiebe, bag immer ber britte nur eine einzige Bebe tragt, fammtliche Inselten also animalia monodaetyla find. Schenkel nennen wir benjenigen Abs fcnitt, welcher vom Bruftbein ausgeht und fich aus ber Anfangs absteigenben Richtung nach Dben gegen ben Ruden hin biegt und hier an feinem erhabenften Puntte bas Schienbein aufnimmt. Aus biefer gebogenen Rich= tung und ber Festigkeit seiner Oberflache folgt mit Rothwens bigfeit eine Berfallung in einzelne Gelenke, bie benn auch immer porhanden find, in ber Regel ihrer brei, feltener vier. Das erfte biefer Gelenke ober Glieber bilbet in ber Regel einen tugel :, ei : ober tegelformigen Korper, und ftedt im erftern Falle gang im Bruftfaften, im zweiten nur jum Theil, berührt aber benfelben im britten blos mit feiner freisformigen Grundflache. Dit biefer greift es fo in Die Bruftplatte ein, bag es um zwei entgegenges feste fefte Puntte bin und ber bewegt werben tann, welche festen Puntte mahre Gelentfopfe find, bie in Gelenkgru-ben am Sternum fich breben. Auf biefer Berbindung beruht die Fähigkeit bes Beines, vors und rudwarts fich richten zu konnen. Man nennt biefen erften Abschnitt Bufte (coxa). Der zweite Abschnitt heißt Schenkelhals (trochanter) und ift ein allermeiftens febr fleiner Ring. welcher mit ber Sufte burch eine anliche Belenkung in Berbindung fleht, und bagu bient, ben britten Abschnitt in seiner entgegengefehten, aufwartofteigenden Richtung gu tragen. Der Erochanter fteht baber meiftens winfelrecht gegen bie Suften, und erftredt fich am untern Enbe bes eigentlichen Schenkels mit einer ichiefen Flache aufwarts, um bem Schenkel eine befto breitere Grundflache bargus bieten. Sind, wie bei den Schlupfwefpen (Ichneumo-nidae), zwei Schenkelhalfe vorhanden, fo haben beibe zusammen die Form eines einzigen, aber biefer ift in ber Mitte gerabe burchbrochen, fodaß bie Beweglichfeit bier noch größer wirb. Dann hat bie erfte ober Coralhalfte mehr eine absteigenbe, die zweite ober Femoralhalfte eine auffleigende Richtung. Gehr felten fehlt ein Trochanter gang, und bies findet meines Wiffens nur bei ben bins

tern Sprinabeinen ber Beufdreden ftatt. Der britte Abs fonitt bes Schenfels behalt ben Ramen Schenfel (fomur) im engern Sinne, und stellt eine meift spinbelfore mige Robre bar, bie an ihrer schief abgestutten Basis mit bem Trochanter gelentt, an bem mehr gerabe abgeftutten, nach Unten erweiterten Enbe aber bie Bafis bes Schienbeins umfaßt, und mit ihr ein Bintelgelent auf dieselbe Beise, wie die Bufte mit bem Sternum bilbet. In ber Regel ift biefer Schenkel von allen Beinabschnitten ber ftartfte, und erreicht, zumal bei Insetten, bie fpringen tonnen, an ben hinterften Beinen eine fehr überraschenbe Dide, um die großen Springmusteln beherbergen gu tone nen. Balb ift er in foldem Falle fugelformig, baufiger eifermig, noch gewohnlicher verkehrt tolbig, wie bei ben Beufdrecken. Der zweite Sauptabschnitt bes Beines ift bas Schienbein (tibia), eine bei allen Infetten einfache hornrohre, bie in ber Regel mit bem eigentlichen Schene tel gleiche gange bat, und fo nach feiner Form gebogen ift, baf fie feft an ibn anschließen tann. Gie verfolgt immer bie Richtung nach Unten, geht alfo vom erhabene ften Puntte bes Beines aus und erreicht ben Boben; fie bilbet mit bem Schenkel einen nach Unten offenen Bine tel, beffen Spipe man Kniegelent (genu) ju nennen pflegt. Die gewöhnliche Form bes Schienbeines ift bie eines Cylinders, ber inbeffen am obern Enbe bunner ift, um in bie Offnung bes Schenkels einbringen ju tonnen, und nach Unten bin oft ploglich vor bem Enbe fich ers weitert, um ben Suß bier umfaffen gu tonnen. Biele Schienbeine find auch fantige Prismen, balb breikantige; balb viertantige, und tragen alebann an ihren Santen baufig Stachelreiben von verschiedener Große. Inbere find icheiben : ober blattformig ausgebehnt (am baufigften bei ber Bangenfamilie Coreodes); felten aber fint tols bens (Faenus), fpinbels (Hemerobius) ober gar tuges lige (Pelecinus) Bestalten. Um Enbe, ba wo bas Schienbein ben Fuß aufnimmt, hat es außerlich in ber Regel einen scharfen, erweiterten Rand, ber mit Sta-cheln ober Dornen in verschiebener Bahl gegiert gu fein pflegt; innerlich sien aber in ber Regel diesem Rande gegenüber ein ober zwei bewegliche Stacheln, die man Sporen (calcaria), oder nach Illiger's Borschlag Knoc chel (malleoli) nennt. Zwei haben die meisten Insetten, an den Borderschienen ist oft nur einer da (z. B. bei allen Lamellicornien), an ben hinterschienen bisweilen (3. B. bei ben Copriben). In vielen Fallen, wo bas Schienbein breit ober tafelformig erfcheint, ift fein vordes rer ober außerer Rand gezahnt ober fageformig ausgezackt, und wenn in foldem Falle bas Infett bie Beine an ben Leib giebt, um in Gefahr fich tobt gut ftellen, fo bat bas Schienbein wol eine Rinne an ber Innenflache, worin ber eigentliche Fuß fich verftedt. Diefe Eigenheit zeigen bie meisten Sifteroiben und Borrhoben. Solcher und abn= licher Eigenheiten gibt es noch manche, beren Borkoms men aber zu vereinzelt ift, um bier naber erortert werben gu muffen. Es folge alfo bie furge Schilberung bes brits ten Samtabichnittes, bes eigentlichen Fußes (tarsus). hier muß junachft bemerkt werben, bag berfelbe manchen Inseften in ber That gang fehlt, fo g. 28. ben Danncben

ber Bottung Phauncun, beiben Geichlechtern einer grofen Angabt Onlite, aller Ateuchis und birm Reprühen tanten in ern enur Belti, em Hybomis und Anomiopublus Weste. (Panumotrupes Gier, Eneranium Dej.), Golge Aussahmen (deinem inteffen nur bei Käfern bemertt zu werben, benn auch bie Schmetterlings, Deren annes Boterbeite unbinnatiat ist, haben noch ei-

men fleinen, mehratieberigen Auft. Wenn num auch in ben meiften Adllen ein wirfticher 2006 marhanhen ift in hight er both in mielen gans quite fallend flein, und icheint fur bie Benubung jum Geben fo aut wie nicht vorhanden ju fein. Dabei beflebt er boch in bergebrachter Beife aus mehren Gliebern. Die Angabl berfetben ift bei ben Infeften großen Berichieben. beiten unterworfen, und ichmantt amifchen eine und funf. Win Sufatish haben his Pedicult, his abriary flagris tofen Parafiten mit unvollfommener Bermanblung aber wei Blei Pediculus, Trichodectes unb Gyroons ift had Contalied mur mit einer Rvalle bewehrt, bei Philopteras und Liotheum mit zweien. Gingliedrige Bufe mit einfacher Rralle finden fich auch bei Nopa und Ranaten an allen umb bei Naucoria an ben Borberbeinen, forift aber nicht leicht wieber. Scheinbar gweigliebrige Sie bemertt man bei allen Blattldufen (Aphidina), Mlattiloben (Paylloden), vielen Baffermangen (Hydrocores) unb beim Budergaft (Lepisma saccharinum), boch wollen mebre Beobachter ein brittes febr fleines Grundatieb, wenigstens bei ben guerft genannten Famitien, ertannt haben. Drei Glieber baben alle Birpen unb Bangen, einzelne Gattungen vielleicht ausgenommen, chenfo bie Reibbeuichreden (Acridiodea), Gtabbeuichres den (Grylloden) und manche Rafergruppen, 3. 23. bie Parlanbulge. Rier Auftglieber befinen bie Laubheu-(chrecken (Locustina) und viele Rafer an ben hinterfuffen. Ebenbiefe baben an ben vier vorberen Beinen funf Glieber, Gbenfo viele befigen alle Diptera, Hymenoptera unb Lepidoptera, wenige Gattungen unter ben Domenopteren ausgenommen. Much bie meiften Rafer find mit funf Aufgliedern verfeben. Begen biefer mannichfachen Unterichiebe bat man bie Angabt ber Aufalieber aur Beupuirung ber Infeften benugt, und beebalb bie befonbern Ralle mit einemen Ramen belegt. Go beift alfo ein Infett mit einem Bufgliebe ein Monomerum, mit zweien Dimerum, mit breien Trimerum, mit vieren Tetramerum, mit vieren benten und fünfen vorn Heteromerum, mit funt Gliebern enblich Pentamerum. Bei ben Rafern . Top eine folche Bruppirung befonbere erfprieftlich ju fein fcbien, zeinte fich aber fpater, bag einestheils febr nangturliche Berbindungen und Trennungen gemacht wers ben wenn man ben Aufaliebergabien ftreng folgt, unt baf anberntheils viele Rafer gar nicht bie Bablenverbaltniffe befinen, welche man ben ibnen angibt. Bei ale Ien fcheinbaren Zeimeren und Tetrameren mit erweiterter Cable fant fich namlich por bem Rrallen tragenben Enb. cliebe ein febr fleines Blieb, bas im vorbergebenben breis ten ameilannigen Gtliebe verflecht mar. Diefes Glieb nanns ten ichen Riebe und Spence arthrium, und ich fclug Chanth, b. Entomel. I. G. 109) für bie Gruppen mit

folden Ruffen bie Benennungen Cryptopentamern unb Cevototetramera ver, welche inbeffen 3. D. Beffwood ich weiß nicht, aus welchem Brunte, fpater (Introduct, to the modern classific of Insects, Vol. I. p. 44) in Pacudotetramera und Pseudotrimera pridntert bat. Dach biefer Erfahrung fcheint bie Rormaliabl ber Fufialieber aller boberen Infelten funf gu fein, aller nieberen brei. Biur bie allerunvolltommenften Rommen geioen ein ober zwei Glieber, bie transitorifden aber balb brei. balb pier, balb funf. In Beaug ouf hie Rorm hiefer flelicher fcheint bie eines Rolbens, ber mit bem bideren Enbe ben pinneren Steiel bes nachften Bliebes umfaft, allen Beftalten aum Grunde au liegen. Mirb ber Wuf febr lang fo nabert fich bie Rolbenform bem Gplinber, verturgt fich ber Muß. fo werben aus bem Rolben balb flache Sichele ben, balb bebe nach Dben icharifantige breifeitige Deismen. In allen biefen Rallen bat bie etmas abgenlattete Unterfeite einen eigenthumlichen Borften : ober Soarbefah und beifft nun Coble (planta). Gine betrachtliche Gemeiterung berfelben ju Scheiben richtet fich übrigent theite nach bem Bange bee Infette auf glatten Unterlagen, ale Bulttern, bienen 3meigen u. bergl., theils nach bem Oleichiechte, und fommt bann nur Mannchen au von fich auf bem polirten Ruden ber Beibeben beffer mabrent bem Begattung batten ju tonnen. Ramentlich bei ben fleifche freijenben Rafern (Adenophaga) ift biefe Bitbung siemlich allgemeiner Geichlechtecharafter, und erfredt fich bier theils auf alle vier Glieber por bem Krallen tragenben (quadripatellati), theils blos auf brei (tripatellati) ober smei (bipatellati). Dieje Gymeiterung trifft übrigens im ber Regel nur bie genannten Glieber ber Porberfufe, fele tener, J. B. bei ben Harpalidis und bei Dyticus sensu strictioni, auch bie entiprechenben Glieber ber Mittels beine. Rafer biefer Art bat Bimmermann gundripalma genannt, bie übrigen bipalma. Das leste Blieb nimmt an folden Mobificationen in ber Regel gar feinen Une theil, bebilt vielmehr feine urfprimaliche Robbenform bei ift aber immer etroat langer ale bie vorbergebenben und tragt an feinem Unde eine ober zwei gebogene Rrallen. Die Ammelenheit bonnelter Rrollen ift ein fo allormeines Gefen, bag mir bie menigen oben genammten Ausnahmen fich anführen laffen; fall noch feltener feblen Krallen aum. wie bei Kenos, Stelops und ben Poufonoben (Thrips Linn ). Ther auffer ben Lvallen finben fich an ibm nach manche Anbange, Die bas Beftbaften bes Auffes unterfichen. Dabin geborn por Allen zwei boutige Lappen. bie tutenartia ben Geund ber Reallen umfaffen, und feet unter benfelben berabhangen, gleich Saugnapfen mirtenb, umb jum Bange an ben glangenbften glatteften Dherflachen felbft hangend heldbigend. Man gennt fie nach Rigich Daftlappen (arolin pl.). Berichieben von ibmen ift ein einfacher volfterformiger Ballen, welcher gwir ichen ben Krallen berabbanat, und abnliche, aber minber Schere Dienfte thus: for hielen fallte man Richn't unb Spence's Ausbrud Gibiden (plantula) in Amvendung bringen. Ginbet fich flatt bes Bolffers ein Heiner borete aer Gleiffel, ber am Chube mit miei ober micke Marften befest ift, fo beifit biefer Afterfralle (onvehium), ober nach Nibid's Borichlag Streber (empodium). Sat enblich jebes Cohlenglieb flatt bes Saarfleibes fleischige Polfter, fo werben biefe Ballen (pulvilli) genannt. Gie finben fich bei ben Beuschreden. Gohlen, bie mit fleinen gestielten Saugnapfen befeht find, wie bie ber mannlis chen Dytici, nennt man ichwammig (spongiosae); ans bere, bie ftatt ber Saugnapfe Febern tragen, wie bei Calathus und Berwandten, beißen gefieberte (pennatae). Bon ben Krallen enblich muß ermahnt werben, baß fle amar in ber Regel einfache Saten find, bieweilen aber auch gespaltene (fissi bei Lytta), ober unten mit einem ober zwei Babnen versebene (dentati bei Melolontha und Ornithomyia), feltener an ber gangen Unterfeite gefägte (serrati bei Cistela, Calathus u. a.). Ubrigens treten bie Insetten beim Geben in ber Regel mit bem gangen Bufe auf, fodaß diefer magerecht an ber Blache liegt, und bie Sporen bes Schienbeins mit in bie weiche Uns terlage einbringen. Gie find baber befonbers bei Erbfas fern entwidelt. Bei fletternben Rafern werben fie mol gegen einander beweglich und bilben eine Bange, fo bei ben Curculionen; bei vielen, bie auf harten, glatten Flachen schnell herumlaufen, find fie verkummert, und bie Sohlen treten an ibre Stelle. Gine baufige Mobification ift ubris gens noch bie befonbere Berlangerung bes erften Fufiglies bes, welche soweit gesteigert werden fann, baf fie bas gange Schienbein an gange übertrifft. Rirby und Spence nennen ein folches verlangertes erftes Sufiglied metatarsus. Es finbet fich in ber Regel bei ben hymenopteren und Dipteren, woselbst es auch, wie bei Bienen, ju befonberen 3meden bienen tann, imb bann wieber eigens thumlich modificirt ift.

Soviel von den Formen ber einzelnen Beinabichnitte und ihrer Glieber, es folge nun noch bie Angabe ber Um= geftaltungen, welche bas gange Bein erleibet, wenn es au befonberen 3weden und Berrichtungen beftimmt ift. Diernach unterscheibet man folgenbe fieben Formen:

1) Lauffüße (pedes cursorii) beißen alle lans gen Fuße mit schmaler Sohle und fart entwidelten Spos ren; fie finden fich am beutlichften bei ben Caraboben.

2) Bangfuße (p. ambulatorii), breftfohlige guße, beren Unterfeite behaart ift, wie bei Chrysomelinen, Gerambpeinen und Curculionen.

3) Schreitfuße (p. grossorii), Beine, an benen ber vorbere tarsus jeber Seite verkummert ift. Beispiele Ateuchus, Phanaeus, viele Papilionen.

4) Sowimmfuße (p. natatorii), breitgebrudte Beine mit langen flachen Fußen, beren Ranber fart gewimpert find. Dyticus, Hydrophilus, Naucoris, Notonecta.

5) Springfuße (p. saltatorii), Beine mit fart verbidten ober jugleich verlangerten Schenfeln. fcbreden, Haltica, Chalcis, Pulex, fast alle Gicaben.

6) Raubfuße (p. raptorii), gufe, beren Sufte febr lang ift, und beren Schenkel unten eine gezahnte Furche bat, in welche bas gegen ihn gebogene gezahnte Schienbein eingreift, wie ein jugeflapptes Lafchenmeffer. Sie tommen nur am borberften guftpaare vor, gleichwie bie Springfuße nur am hintern, 3. B. bei Mantis, Mantispa, Nepa, Belostomum, und vielen Rebuvien.

7) Grobfuße (p. fosnarii), bobe, breite fcharftane tige Fuße, beren Schienbein in icharfe Baden ausgeht, und baburch als Schaufel jum Graben tauglich wird. Sie erscheinen ebenfalls blos am erften Fufipaare, s. B.

bei Scarites und Gryllotalpa,

520

Dies find alfo bie außeren Organe bes Bruftaftens mit ihren hauptfachlichften Mobificationen; wir haben nun noch ber Darftellung bes hinterleibes unfere Auf-merkfamkeit guguwenben. Diefelbe wird inbeffen bei Betrachtung biefes Rorpertheiles nur wenig in Unfpruch genommen, ba fein außerer Bau bochft einfach ift. 3m. mer ftellt ber Sinterleib eine ziemlich geraumige, allermeift eiformige, feltener tolbige, tegelformige ober cylin-brifche Sohle bar, welche von mehren Ringen auf ber Dberflache umschloffen wirb. Ift bie allgemeine Saut weich, fo find biefe Ringe unvollfommen von einander gefonbert und nicht weiter in mehre Stude getbeilt; nimmt aber bie Rorperhaut einen festeren bornigen Charafter an, fo gerfallt jeber Ring in zwei Stude, eine Rudenhalfte und eine Bauchhalfte. Bei ben meiften Infetten ift bie erftere bie größere, greift mit ihren Ranbern über die Bauchhalfte meg und bebedt diefelbe fo, baf nur ihr mittlerer Raum noch fichtbar bleibt. Ebenfo behnt fich ber erfte Ring über ben Grund bes groeiten, biefer über ben bes britten und fo fort aus, bamit die weiche Belenkhaut, welche die einzelnen Ringe verbinbet, burch bie harten übergreifenben Ranber geschübt werbe. Aber an ben Rafern, wo bie barten bornigen Ded. fcbilbe ben Beib von obenber fchuten, finbet fich ein umgelehrtes Berhaltniß; bier ift bie Bauchhalfte bie größere, und bie Rudenhalfte wird von ihr jum Theil umfaßt. In biefer behalt auch bie Dberhaut einen viel weicheren Charafter und ift um fo weicher, je barter bie Flugelbeden find und je ficherer fie ben hinterleib ichu-Bugleich richtet fich bei ben Rafern nach ihrer Bange bie Angahl ber hinterleiberinge und fleht mit biefer in umgetehrtem Berhaltniffe, benn je langer bie Flugelbeden find, um fo fleiner bie Ringezahl. Diefes Ge-fet ift von ben Systematitern nicht genugfam beachtet und mander arge Berftog gegen bie naturliche Ber-wandischaft ber Gruppen von benen gemacht more ben, die nach ber Ungahl ber hinterleiberinge naturge maße Familien ober Bunfte aufzuftellen versuchten. Dierju tommt noch, bag bei manchen Gattungen ober gros Beren Gruppen zwei ober mehr hinterleiberinge mit einanber verwachsen tonnen, welcher Umftanb bann noch mehr bie Gesemäßigkeit in ben Bahlen ber Ringe flort ober trubt. Im Allgemeinen findet man bei den Rafern an ber Bauchseite funf Ringe, am Ruden aber fieben gleich große, bavor einen achten fleineren und por bemfelben noch bie verfummerte Spur eines neunten. Berben bie Blugelbeden febr furg, b. b. reichen fie nicht mehr über ben Bruftfaften binaus, fo fieht man oben und unten fieben Ringe gleich beutlich; fowie aber bie Flugelbeden fich verlangern, fo verfürgt fich ber Sinterleib, und bann fieht man unten gemeiniglich nur noch feche Ringe, beren letter die Flügelbede überragt. Findet biefes Berhaltnif nicht mehr ftatt, fo fieht man auch nur noch funf Ringe

am Bauch. Bei ben übrigen Debnungen fint bie Rab. lemverhattniffe conffanter, aber boch auch innerbalb jeber manchen Berichiebenbeiten ie noch ben Aamilien unterworfen. Bei ben meiften Somenopteren haben bie Dannchen fieben, Die Beibden nur feche hinterleibe. ringer bei manden Ramitien (Chrysididae, Chalcididae) bemertt man gar nur brei; boch gibt es auch gamilien (Tenthredonoden, Uroceruta) mit acht bis neun Mingen. Bei ben Schmetterlingen fcheinen immer neun Sinterleiberinge vorhanden ju fein, bei ben 3meiftuglern aber in ber Regel meniger, meiften6' nur funf. Die Drthopteren und Reuropteren boben in ber Regel acht ober neun, einige fogar geben Ringe, aber bei ben Demipteren ober Rhonchoten ichmanft bie Babl mieber gmifcben funf und neun; ertere Babl bemertt man bei ben meiften Mangen an ber Mauchfeite, mabrent bie von ben Alugein bebedte Rudenfeite mehr Ringe geigt. Die ungeflügeiten Infeften baben in ber Regel neun beutliche Ringe. Befentliche, allen Infetten gleichmäßig eigene Unbange bemertt man am hinterleibe nicht, namentlich geigen bie allerwenigften Rafer und beinabe fein Schmetterling bergleichen, allein bei ben übrigen Orbnungen finden fich balb unpaarige, balb paarige fortfane, bie von ber Gpipe bes hinterleibes ausgeben, Die icheinbar unpaarigen ergeben fich bei naberer Unterfuchung als aus grei gleichen fommetrischen, aber bicht an einander liegenden Saltten entftanben ju ertennen und bilben gerabe von ber Spine bes Ginterleibes aufgebenbe Stachel, Die fammtlich jum Ablegen ber Gier an ibre Beftimmungborte, baufig aber auch als Baffe jur Bertheibigung benutt merben. Gie tommen lebiglich bem weiblichen Befcblechte ju, und alle Mannchen find obne Musnahme wehrlos, wenn nicht ibre Mundtheile jum Stechen benubt werben tonnen, mas nur bei menigen (Notonecta, Reduvius etc.) ber Sall ift. Die poeris gen Anbange figen immer an ben Geiten bes letten pher vorlenten Ringes, und treten bier auf ber Grenze ber Ruden und Bauchbalfte bervor. Gie find theile ungeglieberte Briffel (styli), theile ebenfalle folibe Saten pber Bangen, theils geglieberte Raben (filn) ober Borften inorner. Die bann eine febr betrachtliche gange er: reichen tonnen. Gine einzige Infeftenfamilie, Die ber Safte (Ephemerina), bat brei folder Borfen, und bei ben Lepismatiben ift ebenfalls eine mittlere unpagre neben mehren paarigen vorbanten. Bang eigenthumlich ift enb. lich bie am porletten Bauchringe baftenbe, rudmarts nach Born gerichtete Springgabel ber Poburiben, aber fur ebenfo mertmurbig halte ich bie am brittlegten Rus denringe bervorragenben Sonigrobren (siphonia) ber

Dieb maren bie außerfich fichtbaren Korpertheile ber Infelten mit ibren vornehmifen Berichiebenheiten, wir baben num ben inneren Bau biefer Thiere in einigen allgemeinen Bugen gu fcbilbern.

Alls erfter Begenstand beiefe Bereadung bieten fich und beigenigen fortige ber außeren Bebedung bar, roeiche in die gefammte innere Körperbobte einbeitungen und ben weichen Theilen jum Schuft ober zur Stuge 4. Genetl. Du. a. g. weise Gertien. XVIII.

Dienen. Um Ropfe bilben biefe Fortfane ein eigenes fleines Beruft, meldes in Rorm ameier Leiften fich von ben beiben Ranbern ber Reble erhebt und in ber Rich. tung nach ben Augen bin fich fortfest, mit beren porberen Eden in Berbindung tretenb. Diefe beiben Beiften find an ibrem erhabenften Puntte burch eine Brude verbunben. Diefe Brude nenne ich hirnzelt (tentorium), meil grabe unter berfelben bas fleine Bebirn ober ber grorite Markingten bes Mervenfoftems liegt, und über berfelben ber Schlund fortgeht. Richt felten, ober in ber Regel, befindet fich vor biefer Brude eine ameite, tiefer smifchen ben beiben Leiften angebrachte, auf weiche fich bas vorbere Enbe bes bemerften Martfnotens auflegt. Bugleich fleigt por biefer greiten Brude ber Diophagus bingb, und grei Bornbogen, Die von ben Leiften an bie: fer Stelle ausgeben, umfoffen ibn alebann. Much feht fich an biefe zweite vorbere Brude ein Ebeil ber Dusfeln ber Unterlippe und ber Unterfiefer, mabrent bie großen Dutteln ber Oberfiefer ben gangen Raum auferbalb neben ben Rebtleiften anfillen. In ben brei Ringen bes Bruiltaftens finbet fich ein abnliches Geruft, welches auch in Form zweier Stiele neben bem inneren Rande ber Suftgelentgruben fentrecht fich erhebt und nach Dben bin fich ausbreitet, mo bann jeber Stiel in groei Afte fich theilt, einen inneren, ber mit feinem Begner mobl gufammentrifft, und einen außeren großeren, ber fich ju ben Schulterblattern und Seitenftuden binmenbet. Im Brothoror find biefe Mortfane, melde Aubouin Entothorax nennt, mabrent Riebn und Spence fie alle brei mit Gabeln vergleichen und antefurca, medifurea und postfurea nennen, nur flein; im Defothorar aber icon recht groß, am beutlichften jeboch im Detatborar, wo fie in ber Regel am Grunde in eine einfache flarte Leifte fich verbunten baben, Die boch aufe fleigt und erit oben fich in amei Afte fpaltet, von bereit Spigen bann bie Innen und Mugenfortfage entipringen, ober auch gang febien. Dier ift bie Bergleichung mit einer Gabel febr paffent, im Defo und Protborar aber etwas gefucht. Dies Geruft bat mit bem bes Ropfes Diefelbe Bebeutung. Es fegen fich namlich an baffelbe bie bauptlichlichften Dubfein, und qualeich bilben bie inneren fich einander nabernben Fortfage Bogen, unter benen bie Martfnoten bes Rervenfofteme liegen und auf benen ber Darmfangl rubt. Man bat biefe inneren Nortfane bes Bruftfaftens mit ben Elementen ber Biebel bei Rudgrathtbieren verglichen, befonders weil fie jum Couse bes Rervenftammes bienten, und Robineau Desnoibu bat biefe von Geoffrop wol jureft in Franfreich angeregte Unficht in einem besonberen Werte ausführlicher behandelt (recherch, sur l'organisat, vertebrale des Crust., Arach. et Insectes [Paris 1828]). Diefe Borftellung bat foviel Babres fur fich, bag ich ihr meine Buftimmung nicht verfagen tann, wenn ich gleich in manchen Ginzelheiten von ben Anfichten jener Schriftfteller abweiche. 3d balte namlich ben eigentlichen Sternalfiel iebes Bruftringes fur ben Birbeltorper, feine feitlichen Ausbreitungen für bie unteren Giemente (proc. transveraus) und bie inneren Fortfabe fur bie oberen Giemente (proc. spinosus); bann entsprechen bie Schulterblatter und Seitenftude ben Rippen, gleichwie Die Rudenplatten ben Bruftbeinwirbeln analog find. Aus Diefer burchaus nicht gezwungenen Borftellung folgt alfo, baf bie beiben Rumpfboblen, welche bei ben Birbelthieren nach entgegengesehten Seiten vom Birbelftamm ausgeben, bei ben Infeften, wie allen Glieberthieren, nach einer und berfelben Seite bin, namlich ber oberen, fich ausbehnen, und bag bas großere weitere Bisceralrohr bas auch bei ben Birbeltbieren viel engere Spinalrobr umfaßt. Auf Diefer eins fachen Untithese beruht alfo bie aus gleichen Glementen smar hervorgegangene, aber boch fo heterogene Bilbung bes Birbelthier. und Glieberthiertypus; benn alle ans beren Abweichungen fteben mit biefem bedingenben Grunds verhaltnif in unmittelbarer Sarmonie und ergeben fich aus ibm von felbst als nothwendig. Außer biefen drei Fortsaten der Bruftplatten finden fich im Inneren bes Brufttas ftens noch Berlangerungen ber brei Rudenplatten, welche als fentrechte Scheibewande mehr ober weniger tief vom vorberen ober zugleich auch vom hinteren Ranbe jeber Rudenplatte berabfteigen und von Rirby und Spence mit bem Ramen 3werchfelle (phragmata) belegt find. Rach ihrer Stellung unterscheidet man prophragma, mesophragma und metaphragma; bas lettere ift biejenige Scheibemand, welche bie Sohle bes Bruftaftens von ber bes Sinterleibes fonbert, und geht immer vom hinterrande des metanotum aus; bas mesophragma entspringt bagegen, wo es sich findet, vom Borberrande biefes Studes, fehlt aber allen Symenopteren, Lepidop: teren und Dipteren; bas prophragma ift ber berabgefentte vorbere Rand bes mesonotum.

Alle biefe inneren Fortfate bes Bruftfaftens und Ropfes, benn nur in biefen beiben Rorperabschnitten finben fich bergleichen und im hinterleibe fehlen fie immer, bienen Dusteln ju Unfappunften; theils indem biefe Musteln baburch bie genannten Stude bes Stelets inniger mit einander verbinden und gegen einander bemegen, theils aber auch bamit fie als Stugen bienen, von wo aus die zu beweglichen Korpertheilen, zumal Bewegungsorganen, hingehenden Dusteln auf biefelbe wirten tonnen. Diefe Dusteln haben bei allen Infetten eine bellrothlichgelbe ober gelblichweiße Farbe, und befteben aus Bundeln von quergeftreiften Fafern, die theils alle parallel laufen, theils ftrablig von einem Puntte ausgeben. Berbinden fie blos Stelettheile, fo haben fie gewöhnlich die erftere Form, und bilben alsbann bald bide Prismen, balb bunne Platten ober Lagen, erfteres mehr im Bruftfaften, letteres im hinterleibe. Die tegelformigen Dustein gehoren fast alle jum Bereich ber Bewegungsorgane, und geben mit ihrer breiten Bafis von Stelettheilen aus, um fich mit ber Spige an ben zu bewegenben Theil anzuheften. Saufig find fie gu Diefem Endzwed noch mit einer Sehne (tendo) verfeben, Die gleich dem Stelet felbst bornig ift, und unmittelbar in ben zu bewegenden Theil übergeht, aber barum boch nicht gut als Stelettheil angefeben werben tann. Mubouin hat bies gethan, und bie Gehnen mit bem Ramen epidemes belegt. Die Anordnung ber Dustein im

Einzelnen ift übrigens febr verfchieben und noch menig untersucht; nur Straug. Durtheim, Chabrier und Lyonet baben befriedigende Darftellungen von biefem Berhalts niß gegeben, auf welche wir ben Lefer verweisen muffen. Blos von ben Beinen wollen wir noch bemerten, bag jedes Glied berfelben wenigstens zwei Duskein enthalt, die neben einander in demfelben verlaufen und fich an die Spite des nachftfolgenden Gliedes fegen, ju beffen Bewegung fie bienen. Die turgen Glieber bes Tarfus und ber Antennen pflegen blos von einem elaftifchen Banbe

burchzogen ju werben.

Unter ben anderen Weichtheilen des Infektenkörpers nimmt offenbar ber Nahrungskanal Die hauptstelle ein. Derfelbe bilbet eine Robre von febr verschiebener gange und theilweis verschiedener Ausbehnung, welche von ber Mundoffnung ihren Anfang nimmt, den gangen Leib gerablinig ober in Binbungen burchlauft und am After endet; fehlt berfelbe, wie es bei ben garven vieler Opmenopteren, 3. B. ber Bienen und Befven, ber Fall ift, fo endet er in einen turgen Blindfad, ber die Stelle bes Maftbarms vertritt und fpater mabrent bes Puppen: schlafes erft bie Rorperwand burchbohrt. Bei allen Infetten icheint ber Darmtanal wenigstens aus gwei Sauten ju befteben, einer inneren ftructurlofen Schleimhaut und einer außeren faferigen Dustelhaut, beren Fafern bunne Bundel bilben, welche theils ber gange, theils ber Quere nach am Darme verlaufen und im letteren Kalle fich ju Ringen schließen. Bemerkt man noch eine britte Saut, fo liegt biefe awischen beiben und bilbet eine lodere, schwammige, parenchymatofe Schicht, bie Ginige für geronnenen Chylus erflaren, Andere ber tunica propria an ben Begetationsorganen boberer Thiere vergleis den. In dieser Schicht, an der inneren Band ber Mustelhaut, verbreiten fich bie Drufen, welche bei mehren Insetten (Lucanus, Passalus, Hydrophilus) be: obachtet werben; jugleich verlaufen ebenba bie feinen Tracheenzweige, welche in ben Darmfanal einbringen, und ben Ernahrungsprocef feiner Saute unterflugen. Dies fer Bau bes Darmtanals findet fich fcon in der Larve und bleibt bem vollkommenen Infett, besto verschiedener aber verhalt fich feine Gestalt in ben genannten beiben Lebensperioden. Für die Barve gilt als allgemeine Form ein turger, aber weiter Darm, welcher bie Bange bes Rorpers bei allen Lepidopteren, Symenopteren, vielen Dipteren und Reuropteren wenig ober gar nicht übertrifft, bei ben Raferlarven aber in ber Regel etwas langer ift. Fur bas volltommene Infett ift es eine feltene Musgeichnung, bie meiftens nur ben Infekten mit unvollkommener Bermandlung, und unter diefen auch nur ben Orthopteren, Subulicornien und einigen anbern Familien eigen zu fein icheint, wenn ber gange Darmkanal nur die gange bes Rorpers bat; in ber Regel mißt ber Darm bas Doppelte ober Dreifache, felbft Bier: bis Geches fache berfelben. Dennoch trifft biefe farte Berlangerung nicht alle Darmabschnitte gleichmäßig, sondern in ber Regel nur ben einen ober anbern allein, mabrent bie übrigen fich gegen bie Ausbehnung, welche fie bei ber Barve hatten, verringert haben, und zwar nicht blos relativ, sondern sogar absolut. Diese Erscheimung wird durch das allgemeine Geseh geregelt, daß bei der Larve alle chymisicirenden Theile größer sind, als beim vollkommenen Insett, wenn das lehtere eine andere eblere Nahrung genießt als die Larve; geschieht dies aber nicht, bleibt das vollkommene Insett dei der Larvennahrung stehen, so nimmt auch der chyliscirende Darmtheil an Länge nicht blos nicht ab, sondern im Gegentheil zu. Jur naheren Erörterung dieses Gesehes mögen die Darmsabschnitte hier unterschieden und geschildert werden.

Alle Infetten baben vier Sauptabichnitte am Darmfanal, welche nach ihrer Function am richtigften mit bem Ramen Rabrungsleiter (oesophagus), Chplusbildner (chylificator), Chymusleiter (chymiductor) und Roths bilbner oder Mastdarm (colon) belegt werden. bat man fruber, bevor die Functionen Diefer Abichnitte genau befannt maren, ihnen andere unrichtige Ramen gegeben und ben zweiten Abichnitt Dagen (ventriculus), ben britten aber Dunnbarm (ilium) genannt, feine vor bere', bisweilen anders geftaltete, Salfte duodenum nennend. Allein einen eigentlichen Dagen, in bem bie Rahrungsmittel bios chymificirt murden, ohne bag que gleich Chylusbilbung ftattfanbe, gibt es bei ben Infeften nicht, namentlich wol nie bei garven, und ber Theil, ben man Dunnbarm genannt bat, bilbet feinen Chplus mehr, wenigstens nicht allein ober vorzugsweife. vier Darmabichnitte folgen übrigens in der genannten Reibe auf einander und verhalten fich in ber Regel auf folgenbe Beife.

1) Der Speifeleiter ober Dfophagus ift eine meiftens enge Rohre, Die fich nach Born jur Dunbhoble erweitert und von Diefer ihren Anfang nimmt. Sie reicht vom Ropf bis in Die Ditte bes zweiten Rorperringes, bei vollkommenen Infetten jedoch auch wol bis jum Anfange bes hinterleibes und ift bei biefen ohne Ausnahme langer ale bei ben Barven. Bei Infetten, beren Rahrung fluffig ober breiartig ift, pflegt ber Dfo: phagus furg ju fein und teine eigenthumlichen Beftalten angunehmen, allein bei ben meiften barte, fcmer verbauliche Stoffe verzehrenben Infeften erweitert fich fein unteres Ende ju einem beträchtlichen Kropf (ingluvies), in bem bie Speifen eine Beit lang verweilen, bevor fie in ben Chplificator übergeben. Bon biefem Rropf, ber mit bem Diophagus gang gleiche Beschaffenheit bat, ift ubrigens bie bunnwandige Saugblase mohl zu unterscheis ben, welche bei ben meiften faugenben Infetten, aber nicht bei ben hemipteren ober Rhunchoten vortommt, und blos Luft enthalt, vermittels welcher, wenn bei Erweiterung Diefer Blafe bie barin enthaltene guft verbunnt wird, bas Auffreigen ber Rahrungsfluffigkeiten burch ben Saugapparat erfolgt. Bei ben Dipteren hangt biefe Saugblafe vermittels eines langen bunnen Stieles oben am Dfophagus; bei ben Lepidopteren und Trichopteren ift ber Stiel tury und bie Anbeftung findet am unteren Enbe bes Dfophagus flatt; bei ben homenopteren erweitert fich biefes Enbe bes Dfophagus fropfartig und icheint auch Rabrungeftoffe mit aufzunehmen. Bei ben Rhonchoten burfte eine abnliche, aber ichmachere Erweis

terung biefet Bfophagalendes bie Stelle ber Saugblafe mit übernehmen.

- 2) Der Chylusbildner ober cholopoetische Darmstheil (chylisicator), falschlich Magen genannt, hat in ber Regel von allen Darmabschnitten ben größten Umsfang, namentlich immer bei ben Larven. Übrigens ist seine Form und nahere Bildung so mannichsach verschiesben, daß eine allgemeine Schilderung von ihm unmöglich wird, und, wenn man die organische Mannichsaltigkeit in dieser Sphare übersehen will, man sich gleich zur Festsstellung der hauptsächlichsten Unterschiede entschließen muß. Dabei können die charakteristischen Insektengruppen als Anhaltepunkte dienen.
- a) Bei ben Coleopteren finben fich jundchft zwei Bauptuntericiebe, welche bavon abbangen, ob ber Eingang in biefen Darmabichnitt, welchen man nach ber als tern Ansicht Magenmund (eardia) genannt hat, mit 3ab= nen bewaffnet ift, ober nicht. Im ersteren Falle entfleht eine Meine, meiftens eiformige, Abschnurung am Anfange bes Chulusbildners, welche von berben Dustelbundeln umfaßt wird, innen aber mit bornigen Bahnen befebt ift, bie fich auf die Grundgabl vier reduciren laffen. Offen= bar bient biefe Abichnurung jum Bermalmen noch ungerrieben gebliebener Rahrungmittel, heißt baher Raumagen, und entspricht bem Dustelmagen ber Bogel. Ein solcher Magen findet fich naturlich nur bei ben Rafern, bie fes ftere Substanzen genießen, alfo allgemein bei ben Raub= táfern (Carabodea, Hydrocanthari, Brachyptera), wo er am vollständigften ift, bann bei ben holzfreffenden Lons gicornien ober Gerambyeinen, wenigstens bei Ginigen (ob allen, ift noch unentschieben), wo er jeboch viel schwacher auftritt, und bann bei mehren Ruffeltafern und Deblitas fern, nach Rambohr's wie Leon Dufour's Beobachtungen. Bewöhnlich haben biefe Rafer einen mäßig langen Chys lusbildner, bessen Anfang wenigstens außerlich mit Botten befetzt zu sein pflegt. Bei ben Cerambocinen sinden sich solche Botten nicht. Nach Ramdohr sind es bloße Forts fabe ber innern Schleimhaut und bienen befonders gum Abscheiben bes Chylus; andere Beobachter halten fie mehr fur Secretionsorgane, und bringen fie mit ber Les ber in Parallele. Bei ben übrigen Colcopteren, naments lich bei allen Lamellicornien, Palpicornien, Gerricornien, Ehrpsomelinen, Seteromeren, fehlt ber beschriebene Raus magen und vor ihm ber Kropf am Dfophagus gang, ba: gegen haben biefe Rafer einen langeren Chylusbilbner, ber in ber Regel auf feiner gangen Flache, ober theils weise, mit einer Lage kleiner Drufen befett ift, bie fich in die Boble bes Darms munben und die Berbauung ber Rahrungsmittel unterftugen. Im beutlichsten finbet man biefe Drufen bei ben Lamellicornien und Palpicors nien; bei ben übrigen Familien icheinen außere Botten, bie auch bier vorzufommen pflegen, bie Stelle berfelben ju vertreten; bei einigen Gerricornien, 3. 2B. Buprestis mariana, fant man am Eingange bes chylopoetischen Darmes ein Paar großer brufiger Organe, Die auch als Analoga jener Drufen zu beuten waren. Dabei haben alle biefe Rafer ohne Raumagen auch niemals Speichelbrus

fen, mahrend bei einigen mit Raumagen folche Drufen

beobachtet worben finb.

b) Um nachsten schließt fich an bie Coleopteren, bem Baue bes Darmtanals nach, biejenige Insettengruppe, welche ich mit bem Orbnungenamen Gymnognatha bes legt babe, und die ben Orthopteren und Neuropteren ber übrigen Schriftsteller jufammen entspricht. Dier bietet fich namlich berfelbe burch bie Anwesenheit eines Raumas gens bedingte Sauptunterschied bar. Ift berfelbe vorbans ben, wie bei ben Thysanuren, Orthopteren, Labiburen, Corrobentien und Degalopteren, fo folgt er in ber Unlage feiner bornigen Bahngebilbe bem Bablenverhaltniffe feche, und hat einen mehr ober weniger weiten Rropf Dabei ift ber chplopoetifche Darm nur furg, aber febr weit, und an feinem Unfange bei Orthopteren mit feche Blinbfaden befest, welche in ibn einmunben. offenbar Secretionsorgane find und ben bier feblenben afpfelformigen außeren Botten entsprechen. Ift bagegen kein Kaumagen vorhanden, wie bei den übrigen Bunften, fo hat ber cholopoetische Darm eine balb etwas langere, balb noch furgere Musbehnung, und ein außerer Befat fehlt auch bier ihm gang; am furgeften ift er bei ben faugenben Trichopteren, am langften bei ben ftart beis Ein wichtiger Unterschieb bes ges Benben Libellulinen. fammten Darmfanales aller Gymnognathen von bem ber Coleoptera ift es übrigens, bag berfelbe bei erfteren febr felten langer ift als ber Rumpf, und nur am Chymusleiter, bem britten Darmabschnitte, Windungen ju mas den pflegt; jugleich aber bei allen Gomnognathen mit Raumagen fehr große, unter bie Bunge munbenbe Speis delbrufen vorhanden find, die meiftens ben mit einem Raus magen verfebenen Coleopteren mangeln. Durch beibe Berhaltniffe, und namentlich burch die Rurge bes gangen Darmfanals, ftellen fich diese Infetten mit unvollkommes ner Bermanblung mehr auf bie Stufe ber Larven ber Infetten mit vollkommener Berwandlung, und rechtfertisgen badurch auch von biefer Seite ber bie Ansicht, welche in ihnen bie unvolltommneren Glieber ber Infeftenclaffe au erfennen glaubt.

c) Unter ben Infeften mit faugenben Munbtheilen find bie Hymenoptera biejenigen, welche in ber Darm= bilbung ben vorhergeschilberten Formen ber Mandibulata am nachsten tommen. Dan findet bei ihnen einen tropf= artig erweiterten Dfophagus, welcher bie Stelle einer Saugblase, die als solche Erweiterung icon bei ben faugenben Trichopteren gefunden wird, ju vertreten icheint, und in ben der Anfang des chplopoetischen Darmes mit einem trichterformigen, taumagenartigen Bahngerufte bineinragt. Bier icheint baffelbe jum ficheren Empfange ber burch ben engen Theil bes Dfophagus herabgleitenden bonigartigen Rahrungsmittel bestimmt zu fein, weil feine harten Stoffe vergehrt werben, bie es germalmen tonnte. Auf biefen Trichter folgt ber chplopoetische Darm, ein nicht fehr langer, gewundener, ziemlich weiter Abschnitt, welcher niemals weber beutliche Drufen noch Botten hat, aber burch viele gleiche ringformige Quereinschnurungen fich tenntlich macht. Seine einzige Berschiebenheit scheint in ber gange und ber mit ihr im umgefehrten Berhalt:

nisse flehenden Weite zu liegen, und überhaupt biese ganze Ordnung eine sehr große Übereinstimmung wie im aus heren, so auch im inneren Bau darzubieten. Alle Mits glieder derfelben, so viele bisher untersucht wurden, haben

Speichelbrufen.

d) Die Schmetterlinge ober Lepidoptera zeigen eine fast noch größere Ubereinftimmung im Bau ihres Dab= rungstanals. Der ziemlich lange enge Dfophagus, wels der aber nicht, wie in Folge alterer Untersuchungen von Swammerbamm und Treviranus behauptet wurde, mit gabelig getheiltem Unfange von ben Sohlen ber beiden fpiralig aufgerollten Unterfiefer ausgeht, sondern mit eins facher, giemlich weiter Dunbung von bem mittlern Ra= nale entspringt, ben beibe Unterfiefer in ihrer innigen Unfligung an einander bilben; biefer Dfophagus alfo geht gerablinig burch ben Bruftfaften binburch, und erweitert fich an feinem Enbe gleich am Eingange ber Bauchboble in eine große turggeftielte Blafe, welche mit Luft angefullt au fein pflegt und als Saugblafe bient. Balb bins ter beren Einmundung in ben Djophagus enbet berfelbe, und ber furge, eis ober langlich birnformige, felten furge eplindrifche cholopoetische Darmabschnitt beginnt. geichnet fich burch feinen weiteren Umfang vor ben übris gen Darmabichnitten aus, und hat ebenfalls, aber unres Bisweilen, 3. B. bei Pontia gelmäßige, Querfurchen. Brassicae, ift biefe Querfurdung an ber vorbern Salfte ebenfo regelmäßig ringformig, wie bei ben hymenopteren, und erft bas bintere Enbe behnt fich mehr aus. Botten und anderweitige Unbange am Chylusbildner hat man bei ben Schmetterlingen fo wenig, wie bei ben Dymens opteren beobachtet; bagegen haben beibe ftets Speichels brufen.

e) Die Dipteren ober Zweiflugler ftimmen mit ben beiben vorigen Ordnungen vielfach im Bau ihres Rab: rungetanale wie im Mugeren überein. Auch bier ift bet Dfophagus lang und eng, hat aber nirgends eine Erwei: terung, fonbern bie große lufthaltige Saugblafe mimbet mit einem besondern engen Ausgange in bas obere Enbe ber Speiferohre bicht hinter bem Munde ein. Der cplos poetische Darm ift zwar weiter als bie anbern Darmabs schnitte, aber nie betrachtlich, und hat mehr bas Unsehen einer Robre, als bas eines Chlauches. Er ift nie bes ftimmt mit Querfurchen ober Ringen verfeben, befitt aber bei manchen Dipteren, jumal Syrphoben, am Anfange ein Paar Secretionsorgane, bie als feitliche, oft granulirte, Tafchen aus ihm hervorgeben. Fehlen diefelben, wie bei ben Duseinen, fo pflegt ber bann etwas weitere Un= fangetheil biefes Darmftudes mit abnlichen Granulationen reihenweife befett ju fein, fobaß biefelben biernach bie Auffallend ift Bedeutung von Drufen erhalten muffen. übrigens bie gange bes Chylusbilbners in biefer Ordnung, um fo mehr, als alle Ditglieder berfelben nur Gafte ges nießen, und viele auch, gleich ben Symenopteren und Lepidopteren, Sonig. Im Ganzen scheint aber bas Rabsrungsbedurfniß ber Dipteren im reifen Lebensalter größer ju fein, als bas ber Lepidopteren und felbft ber hymen: opteren, von benen manche als volltommenes Infett gar teine Rahrung mehr ju fich nehmen, und baber mag es tommen, daß der die Radyung besonders verarbeitende Darmabschnitt bei den Dipterem ungleich größer ift als bei den andern beiden übera ih on ab verwandten Didmasgen. Sprickelbrüßen haben auch die Bweislingter alle, sovoll ihrer unterfugt routben.

f) Die größte Entwidelung und relativ auch bie betrachtlichfte Ausbeinung befitt ber diplopaerifche Darm: theil bei ben Rhonchoten ober hemipteren, und gmar gang befonders bei ber Bunft ber Mangen. Dier findet fich ebenfalle ein enort Dfopbagus, ber bis jur Abbomingla bible reicht und nirgenbs erweitert ift. Bielleicht aber muß man eine auf ibn folgenbe, weitere, langlich elliptis fche Soble, Die an ihrem Anfange mit ein Paar gefaltes ten, vielleicht blafig ausbesnbaren, Stellen, Die freilich nur ben Schildmangen jufommen, verfeben ift, fur bat bintere fropfartige Enbe bes Dfopbagus balten, meldes bier befondere vermittele jener ausbeinbaren Stellen ale Caugorgan mirft. Muf biefen weitern giemlich furgen Abidnitt folgt ein engerer, und auf ben gewöhnlich noch ein britter weiterer, quergeringelter und in vier Salbtanale gefonberter Abichnitt, ber auch nur ben Schilbroans gen jutommt und mit bem ibm vorbergebenben Theile ber eigentliche delevoretifche Darm ju fein fcbrint. Beibe aufammen find immer bie langfte Strede bes gangen Rab. rungefangle. Much bei ben Gicaben erfennt man biefen Abfchmitt binter bem tolbig angeichwollenen Enbe bes Dios phagus, als Unfange giemlich weiten rungeligen, bernach engern glatten Schlauch, welcher boppelt fo lang ift wie ber ubrige Darm, und rudwarts verlaufend jur folbigen Unfcmellung bee Dfoubagus gurudfebet, in biefelbe einbrins genb. Leon Dufour meinte, bag bier ein mabres Ginmunben ber lumina beiber Sobien ftattfanbe, allein Depère (Annal, des scienc, natur, nouv. ser, T. XI. p. 83. pl. 1) bat gezeigt, bag ber jurudfebrenbe Theil bed Chulusbilbnere blos gwifchen ben beiben Sauten bes Dfophagus, ober nach Dopere's Unficht, bes Unfanges bes Chplusbilbnere, fortfriecht, und baburch an ibm bes feftigt ift. Diefe Unicht ichrint um fo mehr bie richtigere au fein, ale bei ben Fulgorinen teine folche Rudtebe bes Cholusbilbners au feinem Anfange flattfindet, mabrenb boch fonft biefer Darmabichmitt in beiben Familien zieme lich benfelben Bau bat. Da übrigens bie Rhonchoten Infetten mit unvollfommener Bermanblung finb, welche faft alle auch im reifen Lebensalter noch roei Rabrung ju fich nebmen, fo barf une bie febr betrachtliche gange bes Cholusbilbnere nicht in Berwunderung feben, wenn wir eleich bei ibmen, als faugenben Infeften, eine geringe Ausbebnung beffeiben vermuthen burften. Auch bier icheinen Speicheigefaße immer vorbanten gut fein, bag aber bie vier Borften ibres Schnabels bobl feien und mittels feiner Robren in ben Unfang bes Choluebilbnere einmunbeten, wie Trevitanus bei Cimex gefunden baben wollte, bat fich ebenfalls ale unrichtig bemiefen; jene Robren maren ebenfo gut, wie bie Coentel bes Djophagus bei ben Schmetterlingen, bloffe Aracheen.

3) Der Genembleiter ober britte Saupeabichnitt bes Darmfanals bilbet eine allermeiftens enge und furge Strede beffelben, welche fich burch einen ftrafferen, ziemlich muss

fulofen Bau aufzuzeichnen pflegt, und blat jum febnet. Ien Martichaffen best aufgefiggenen Speifebreies beffinnmt ju fein febeint, ba biefelbe falt immer leer gefunden wirb. Gie ift bei ben Schmetterlingfraupen auffallenb furs umb in amei Portionen gefondert; bei ben Barven ber Bamellicornien findet ein abnliches Berhaltnig flatt, boch ift ber bintere Abichnitt gang auffallend weit und factiormia. Daber nannte ibn Rambobr ben feulenformigen Darm. Ce fceint, ale wenn biefe bintere Unichwellung bie Runctionen bes Blinbbarms boberer Thiere übertommen batte, und baber feblt ein mabert Minbbarm immer, mo ein feulenformiger Darm fich finbet. 3ft aber bei ben 3nfetten ein wirflicher Blinbbarm vorhanden, fo tritt auch biefer als fadformige Musbromung bes Anfanges vom Dietbarme auf, und fo finbet man ibn 1. 28. bei ben Subrocantbaren. In foldem Ralle pflegt ber Comusleiter eine febr betrachtliche Canne ju baben. Uberhaunt fcheint ber Umfang biefes britten Darmabichnittes ju bem bes Didbarmes in einer naben Begiebung au fleben, und erflerer giemlich benfelben Inhalt au baben wie letterer. 3ft baber ber Commusteiter febr lang, fo ift ber Dafte barm bogegen nur turg, aber febr weit und mit einem Blindbarm verfeben; ift ber Chumusleiter fura und meit, fo bat ber Mafibarm benfelben Umfang, und tritt enblich ein teulenformiger Darm auf, fo pflegen Comutteiter fowol wie Maftbarm gleich lange und gleich weite, aber enge Robren ju fein. Dies Alles weift barauf bin, baf. beibe Darmabichmitte in ihren Sunctionen barmoniren, und gleichfam nur bie beiben Abschnitte eines und beffelben Darmbauptftudes ausmachen, beffen Aunction barin befteben burfte, bie etwa noch affimilirbaren Refte aus bem Speifebrei vollente abjufcheiben.

8) Jöhrmad ill benn bonn vierten Darmabfehnitz der Zilderm (volon) sensig su breiten, aufmalzie ber Zilderm (volon) sensig su breiten, aufmalzie bet läufingen, bedig er immer eine felte flaufe Murfellinge hot sund innerendig Allerin jedgi, ble terme Staupen, je befilment gelten, streme bereiten, wie in der Saupen, aber fellen der Geltelle in tiener Stenen, hammettig Geltejfele Ninge bet bere Gararbebre sum Bellemen, tei und jum darsfpaumer fenten bei der Saupen der Staupen der Saupen der

einfache geschlängelte Randle finb, bie aus zwei Sauts lagen bestehen, so gibt es boch auch viele Beispiele von traubens ober quaftformigen, aus einzelnen acinis zus sammengesehten Bestalten. Biel größere Ubereinstims mung aber, fowol in ber Form als auch im Bortommen, zeigen biejenigen Unbange bes Darmtanals, welche man gemeiniglich Gallengefaße ju nennen pflegt. Gie find faft immer einfache, fehr felten gadig veraftelte ober fchuurs artig geschlängelte, von einer boppelten Saut gebildete Rohren, die fich immer ins Enbe bes dylopoetischen Darmabichnittes einfenten und babin ihren haufig buns teln, gelb, braun ober rothlich gefarbten Inhalt ergießen. Die frubern Physiologen, welche ben chplopoetischen Darm fur ben Dagen bielten, ertlarten biefe Gefage fur Angloga ber Leber und nannten fie beshalb Gallengefage. Seit man aber burch chemische Analyse gefunden bat, baß ber Inhalt dieser Befage vorzugeweise harnfaure fei, baß fich fogar fleinige Concremente, Die aus harnfauren Salzen bestanden, in ihnen bilben konnen, ift man ziems lich einstimmig ju ber Anficht getommen, bag biefe Befafe mehr bie Stelle ber Rieren vertreten, und Sarnges faße ftatt Ballengefaße zu nennen feien. Medel schlug vor, fie nach ihrem Entbeder Dalpighi, mit bem Ramen Malpighi'fcher Gefafte zu belegen. Ift biefe Unficht ihrer Bebeutung, welche ich fruber, wol minber richtig, mit großem Eifer betampft habe, bie mabre, fo ftellt fich bie Bebeutung aller binter ihrem Eimundungsorte befindlichen Darmabschnitte febr bestimmt als bie von Ausführungs: gangen bar, insofern mabre Ercrete, wie ber Urin boch ein folder ift, fich nicht gut mehr mit Stoffen verbinden tonnen, benen noch ein Antheil an ber Ernahrung obliegt. 3weierlei Dinge werben jeboch biefer Borfiellung immer entgegen fein, namlich 1) ber Mangel eines allges mein vorhandenen Drgans bei ben Infetten, welches man fur bie leber beuten konnte, und 2) bie oft gang auf: fallende Entfernung ber Einmundungoftelle jener Gefaße vom After, und die große Strede, burch welche ber Urin im Darmkanal fortgeleitet wird, ba er boch fonft immer unmittelbar neben ober vor bem After nach Außen ergoffen zu werben pflegt. Endlich kann man auch 3) noch als Einwand gegen bie Richtigkeit ber obigen Unsficht anführen, baß mehre Infekten, namentlich bie Caras boden, paarige Excretionsorgane besiten, bie neben bem After munden, und sowol in ihrer Form, als auch in ihrer Lage ben Nieren so außerft ahnlich find. Die chemifche Analyse bat noch nichts über iben Inhalt biefer Organe entschieben, aber ihre Unwefenheit ift, wenn fie Mieren find, ebenfo mertwurdig, ale ber Mangel einer übereinstimmend geformten Leber, Die boch fonft im Thiers reiche eine fo wichtige Rolle fpielt. Bielleicht ift inbeffen bei Organismen, beren Berbauungsproces augenscheinlich febr einfach ift, bie Anwesenbeit ber Leber minder wich. tig, ale bie blutreinigende Riere fur die Insetten, infofern beren burch frifches Blut befonbers ju bewirtenbe allseitige und fraftige Dustelaction auf fo bober Ausbilbungeftufe fich befindet.

Nachft bem Rahrungstanal ift bas am Meiften verbreitete innere Organ, bas Athmungswertzeug, nach feiner

robrigen Korm mit bem namen Aracheenfoftem belegt. Es besteht aus einer gabliofen Menge veräftelter Robren, be burch Sauptstamme mit einander verbunden find und mit ihren feinsten blind endenden Rebenzweigen fo zu allen innern Organen bes Insettenkörpers fich verbreis ten, baf auch nicht ber kleinste Theil beffelben von ihnen verschont bleibt. Diese Robren bestehen aus einer breis fachen Sautlage, von welcher die innerfte eine ftructurs lofe Dberhaut ift, um welche fich ein feiner elaftischer Fas ben in fpiraliger Form fo bicht herumlegt, bag bie eingelnen Windungen fich berühren und bem gangen Gefaß genau bas Unseben einer febr garten, aus Drabt gewuns benen, Springfeber ertheilen. Um biefe elastische Riber, welche mit ber innersten Saut verwachsen zu sein scheint. liegt noch eine britte weichere, lockere Saut, in welche bie anbern beiben, wie in einer Scheibe eingeschloffen find. Begen ber Uhnlichkeit biefer Rohren mit ber Lufts robre hoherer Thiere und ihres entsprechenden 3wedes nennt man biefelben bei ben Infetten ebenfalls Tracheen (trachene) und unterscheibet bie mit ber gangenrichtung bes Korpers parallel laufenden weiteren und ftarferen Abschnitte berfelben als Sauptstamme, bie von ihnen meiftens gruppenweiß ausgehenden gablreich verzweigten Rebenafte als arterielle Zweige, und bie unveraftelt von einem hauptstamm jum andern binuberlaufenden Berbindungerohren als 3wischenaste ober Communications robren. In der Regel findet fich in jedem befonderen Korperringe ein folcher Zwischenast und ein arterieller Bweig an jeder Geite, fobag bie Beraftelung ber Tras cheen meistens eine febr constante, absabweise fich wiebers bolende Bilbung besitt. Inbessen gibt es von biefer ein= fachen Grundform, die nicht blos allen Trachealausbreis tungen jum Typus bient, fondern auch bei ben allers meiften Infetten obne wefentliche Mobificationen wieber gefunden wird, einzelne gewiffen Familien ober Orbnuns gen eigenthumliche Abweichungen. Dahin gehort es zu-erst, daß in dem Masse, wie die homonome Grundge-stalt des Insettenkörpers sich durch die Metamorphose in eine heteronome veranbert, an biefer Beranberung auch bas Refpirationsorgan Antheil nimmt und theils in feinen Saupts ftammen, theils in feinen arteriellen Ausbreitungen pom Grundtopus abweicht. Fur die Sauptstamme ift bann Regel, bag fie fich ftellenweise ju Blafen ausbehnen ober in gan= gen Korperhauptabschnitten zu großen Blasen anschwellen; für bie arteriellen Afte aber gilt ber Grunbfab, baf mit ber Anhaufung ber Dustulatur in irgend einem Korperabichnitte auch ihre Angahl und Große junimmt. Go finden wir benn bei ben homenopteren, Dipteren und manchen Les pibopteren ju jeber Seite vorn in ber Boble bes Binters leibes eine fehr große Luftblafe angebracht, die nichts ans beres ift als bas bier febr fart ausgebehnte Sauptlanges gefaß; aber im Bruftfaften, wo die machtigfte Dustels lage angetroffen wird, schwindet die Blafe jur Robre wieber jufammen, und vielfache arterielle 3weige winben fich nach allen Richtungen zwischen ben Dusfeln binburch. In anderer Beife zeigen fich blafenformige Erweiterungen einzelner Querafte ober gar ber noch feineren Rebenafte gern bei folden Infetten, benen budelartige Auswuchse ober Bervorragungen gufommen, in welche bann biefe bla: figen Trochen eindringen und fie mit Buft erfullen. Der Familie ber Lamellicornien, welcher folche Auswuchfe faft allgemein eigen fint, ift auch eine vielfache Unichwellung ibrer Tracheen in Blafen eigenthumtich, wie bas ichon fruber Swammerbamm und fpater gang vortrefflich Straufi-Durfbeim in feiner Anatomie bes Maitafers gezeigt bat. Much bei ichmerfalligen plumpen Infeften finben fich gern foliche blaffge Tracheen, fo namentlich bei ben Abenbe fcmetterlingen und ben Beufchreden, boch bei beiben mit bem Unterichiebe, bafi bort fich mehr bie lesten Rebenafte blafig erweitern, bier gange Afte ber Sauptflamme in große Blafen anfcmellen. BBo bieb Bebtere ber Rall ift, ba fieht man noch beutlich ben Spiralfaben, welcher Die Luftrobre umwidelt; bebnen fich aber bie außerften Rebengweige blafig aus, fo pflegt ber Spiralfaben an biefen Blafen undeutlicher ju merben ober gang ju verfeminben. Da biefe Tracbeen nun ihrer mefentlichen Reffimmung nach ber atmofebarifchen guft einen Butritt gemabren follen, fo muffen fie entweber mit wirflichen Denumgen, ober mit guft auffquornben außeren Rort. Gigen verfeben fein. Beibe Arten fie ju fullen . fommen bei ben Inselten por, und bedingen bie Berichiebenbeit in ben außeren Respitationforganen, je nachbem bie In: fetten beftanbig in ber Buft, ober beitanbig im BBaffer fich aufhalten. Die wirflichen Effnungen ber Buftrobren find fleine Spalten ber auferen Saut, welche immer burch turge Ginge unmittelbar in Die Sauptlangeftamme einmunben, babei auf ber Grenge je zweier Korperringe omgebracht find und falle fie burch ben übergreifenben Ranb ber benachbarten hornichienen gebedt werben, gar feine eigenthumlichen Borrichtungen jum Berichtiefen bes finen. 3ft aber eine folde naturliche Dede minter ficher, mie es a. 23. bei ben Golcopteren bie Alugeiteden finb, meil fie mabrent bee Aluges in ber Regel geoffnet werben, fo treten allerlei ichipenbe Saar, ober Fabengebilbe om ben Rand ber Effnung und legen fich fiebartig von biefelbe. Liegt endlich Die genannte Spalte gang frei nach Auften, io bat fie einen hoenring ale Pforte, mit melchem felbftanbig bewegliche Rlappen in Berbinbung fteben, bie ebrothmifch mit jeber Atomungebewegung ben Gingang öffnen und fcbliegen. Diefe Munbungen ber Trocheen nennt man Buftlocher (stigmata) und gable ibrer an ieber Geite bes Rorpers in ber Regel fieben bis neun, felten nur funf, ober gar noch weniger, namlich amei, Go viele baben 1. B. Die Schilblaufe (Coccina). Unbere Infeften, boch nur Larven, baben ebenfalle nur grei Paar Stigmen, boch biefe liegen nicht an ber Geite, fonbern an bem Enben bes Rorpers, zwei neben bem Miter ober vielmebr bariber, an ber abgeftusten Rlache bes Analfegmentes, zwei vorn am zweiten Rorperringe, bem etften binter bem Ropfe. Diefes ift ber gewohnliche avpus ber Dipterenlarven, wie ichon fruber ermabnt murbe. Manche Carven, 3. B. bie ber großen BBaffertafer (Dytious), baben gar nur bie beiben binteren guftlocher, unb bie beiben porberen febien. Diefe Etiere befiben alebann bie gerinafte Babl von Stigmen, bie es gibt. Mertwurbig ift übrigens noch bie robrenartige Berlangerung, welche die Buftlicher bei wiesen im Wasser lebenden Inselten erleben konnen, so bei den Austrenschwanzunden (Carven von Eristalis), des Gustraren und des Annaten, Nepa, Belostomun, wo indessen das Rober aus zwei Schiften besteht.

Diefe Rormen bitben gleichfam ben Ubergang ju ber ameiten Art von luftaufnehmenben Dragnen, bie aber feine freien Munbungen baben, fonbern bie Luft burch ibre Bante blob einfaugen. Gie führen ben allgemeinen Ramen Riemen (branchiae) und find immer buideliermige Berlangerungen ber auferen Epibermis, in welche abnliche Betlangerungen ber Tracheenftamme einbringen. Golde Riemen, beren Formen bochft mannichfach finb. finben fich nur bei beftanbigen Bafferbewohnern, und baber blof bei garven und auch nicht einmal bei biefen immer. Gie fiben giemlich an benfelben Stellen, wo fpater im reifen Lebensalter ein Luftloch ift. Diefes ift ichen am Grunbe ber Rieme angebeutet, obne jeboch offen ju fein, menn: oleich ein blinder Aft bes Tracheenhauptstammes fich ebenfalls ju ibm begibt. Rur bie Libellulinenlarven weichen barin febr eigenthumlich ab, bag ihre Riemen im Daftbarm fteden, mabrent bie inateren Buftlocher ber malle tommnen Infetten gwifchen ben Rorperringen fich befinben. Da ertennt man benn auch ibre Unbeutungen fcon bei ben garven. Am ausgebreitetften ift übrigens bie Riemenrespiration bei ber Ordnung, welche ich Gymnognatha genannt und als bie Durchgangfgruppe in ber Entwidelungereibe ber Infetten bezeichnet babe; bier munte icher biefes Berhaltniffes wegen eine mannichfache Respirationsweise Regel fein. Demnachft tommen Riemen am Deiften bei Dipterenigroen por, aber febr felten bei Lepibopteren: und Coleopterenlarben. In ben Deb: nungen ber Rhynchota und Hymenoptera feblen fie gant. Schon früher murbe bemerft, baf im reifen Bebenfalter tein einziges Infett Riemen befitt, alle bann noch im Raffer Lebenben tommen an bie Dherfloche und nebmen Buft burch ibre offenen Tracheenmundungen auf: einige thun bies in fleinen 3mifdenraumen, andere in febr großen, und biefe fubren weite Luftraume mit fich, welche gwifden bem fettigen Saarfleibe ihrer Dberflache baften und ihnen bas fpartich nothwendige Orngen barreichen

XII eine geminisme digentfamildelte bet Wecht ungefannele ube "Enkommigenene die Gefricht musi bir am Geligd bert jewaten diedeltenen gemäne in die eine Geligd bert jewaten diedeltenen gemäne bei den gestellt die Gestellte gestellt die State bei die die gestellt die Gestellt die Gestellt die State bei die die gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die G burch birecte Beobachtungen an ben Larven ber Libelluslinen und Sembloben überzeugen können. Da mit biefer innersten Trachealhaut auch der gewundene Spiralfaden ausgestoßen wird, so läßt sich baraus schließen, daß er ein Horngebilde ist und in die Kategorie der Epithelials productionen gehört. Für eine Ruskelsiber barf man ihn also nicht halten.

So ausgebreitet, wie nach ber vorangegangenen Schilberung bas Respirationsorgan ber Infetten ift, ebens fo befcbrantt zeigt fich bas ber Girculation, und beftebt eigentlich nur aus einem einzigen garten, am Ruden ges tegenen Langsgefaß, welches ebenfalls Malpighi ichon tannte und bas man nach feiner Lage Rudengefag nannte. Lange war ber eigentliche Bau biefes Organes, obwol Gegenstand ber forgfaltigsten Untersuchungen, unbefannt geblieben und erft burch bie Entbedungen von Carus und Strauß Durtheim ift es moglich geworben, eine Ginficht in ben Busammenhang ber Circulation bei ben Insetten und eine genügende Borftellung von bem Antheil bes Rudengefages an berfelben ju gewinnen. Bar man gleich barüber ziemlich einig, baf bies Gefaß ein Theil bes Circulationsspftemes fein muffe, fo tonnte boch bie allgemeine Unnahme, bag baffelbe überall geschloffen fei, feine Einficht in biefen Bufammenhang gemahren. Carus entbedte nun, noch ebe Straug-Durtheim's Beobachtuns gen in Teutschland befannt wurden, bag im Rorper ein wirklicher Kreislauf bes Blutes ftattfanbe, welcher fich, ber in ihm fcwimmenben Bluttigelchen wegen, recht gut bei burchfichtigen Infettenlarven verfolgen laffe. Er fab zu beiben Seiten bes Leibes Blutbahnen, Die vom Ropfe bertamen, auf ihrem Bege in Die Fuhler, Beine und Flügelrubimente einbrangen, und fo jum Enbe bes Sinterleibes gelangten, wo fie bas Rudengefaß in fich aufnahm. (Entbedung eines rc. Blutfreist. in b. ic. Insetten [Leipz. 1827. 4.]) Strauß: Durtheim beschrieb (consid. general. sur l'anat. comp. des anim. articulés etc. [Paris 1828. 4.]) nun bas Berg als eine aus amei verschiedenen Dustelhautlagen, von benen die innere aus Querfafern besteht, bie außere aus Bangsfafern, gebilbete Robre, beren im hinterleibe befindlicher Abschnitt beim Maitafer burch Querscheibewande in neun Kammern getheilt ift. Jebe biefer Kammern hat gleich neben ber Querfceibewand eine Offnung nach Außen, welche aber burch eine Rlappe von Innen verschloffen werben fann. Ebenso ift jebe Querscheibewand mit einer Spalte ver: feben, burch welche bie hintere Rammer mit ber vorberen in Bufammenhang tommt. Mus biefem Bau ließ fich nun bie von Carus gemachte Beobachtung babin beuten, baff bas Blut beim Gintritte in ben Sinterleib burch bie Offnungen ber Kammer nach Mugen in bie Kammern gelange, und bei ber bemnachst eintretenben Contraction bes Bergens aus jeder hinteren Rammer in die vordere ges brudt werbe, ba bie Rappen ben Rudweg nach Außen verschließen, und bann mit Bebemeng aus bem vorberen, im Ropf gelegenen, auch nach Straugens Darftels lung offenen Ende hervorftrome. Go erfannten benn auch R. Bagner (Ifis 1832. 320) und Bowerbant (Entom, Magnu. I, 244) ben Blutlauf bei Bieberholung ber

Carus'fchen Entbedung und ich felbft konnte bie Richtigs feit ber Strauß'ichen Darftellung beftatigen (Banbb. b. Entom. I, 165 sq.), welches auch jungst noch Rewport (philos. transactions 1832. II. und Todd, Cyclop. Artif. Innects) gethan bat; fobag an ber Richtigkeit bes beschriebenen Berhaltniffes nicht mehr gezweifelt werben fann. Gammtliche altere Beobachter find ber Deiming, baß bas Blut frei im Korper zwischen ben Organen fliege, und bas berg bas einzige mabre Blutgefaß fei; allein Remport, ber a. a. D. eine Beraftelung bes Bers gens am Borberenbe gleich unter bem Gebirn beobachtet bat, icheint anzunehmen, bag auch alles übrige Blut von garten Gefagmanbungen umgeben fei. Bare biefe Infict bie richtigere, so mußte man annehmen, baß auch bas gange Rudengefaß eine folche gartwanbige Scheibe habe, welche burch Afte mit ben übrigen Blutgefäßen in Berbindung ftanbe, und daß burch biefe Afte bas Blut in die Umgebung bes Bergens gebracht werbe, um nun burch bie Dffnungen beffelben erft in bas Berg felbft ju gelangen. Diese Ansicht hat infofern viel für sich, als einestheils bie freie Circulation bes Blutes zwischen ben Luden ber Organe ein in bem Thierreiche unerhortes Factum fein wurde; anderntheils aber auch bie mahre Gefägvertheilung ber hauptsache nach bei ben Rrebfen gang fo gefunden worben ift, als wie wir fie in unferer obigen Duthmagung fur bie Infeften angenommen bas ben. Feinere ausführliche Beobachtungen, ju benen wie ber burchfichtige Bafferinfetten bie geeignetften fein burfs ten, muffen biefe Fragen jur Enticheibung bringen und ein Problem lofen, bas, wenn es fich bestätigen follte, offenbar eine ber merkwurdigften physiologischen Anomalien ausmachte.

Wir haben mit dieser kurzen Darstellung des Ges
fäßspstemes die Schilderung der Ernahrungsorgane been:
bet, und geben nun zu benen der Fortpstanzung über.
So mannichsach dieselben ihren besonderen Kormen nach
auch sein mögen, so übereinstimmend ist der Typus ihres
Baues dei allen Insesten. Immer sind dieselben an zwei
verschiedene Individualitäten vertheilt, und bedingen so
selbst äußerlich einen in der Regel auffallenden Ges
schlechtsunterschied, der beim männlichen Individuum auf
schlanke, gestreckte, zierliche Kormen und Lierathen ähnliche Auszeichnungen hingebt, deim Weidehen auf plumpere,
kräftigere Massendilbung und größere Capacität des Hins
terleibes.

Was die Organe selbst betrifft, so besteht sowol das mannliche als auch das weibliche aus drei verschiedenen Bestandtheilen, die sich als inneres oder Centralorgan, als dußeres und als Communicationsorgan mit seinen Anhängen bezeichnen lassen. Diese drei Theile unterscheisden sich nicht blos sormell, sondern auch in ihrer substantiellen Grundlage, denn das Centralorgan besteht immer blos aus zwei zarten Häuten, von denen die innere die lockere ist; die Communicationsgange haben in der Regel sehr deutliche Muskelsafern um ihre innere epitheliumartige, theilweise selbst dornige, Schleimhaut; und das aus sere Organ ist in seinen wesentlichsten Bestandtheilen aus hormplatten gebildet, welche von Muskelbündeln bewegt

und ju einem Gangen verbunden werben. Schon biefe Ubereinstimmung bes Baues weift bie innere Ginbeit im Zupus ber mannlichen und weiblichen Generationsorgane bestimmt nach, und laft und ibre Differeng blod als eine functionelle, burch beterogene Productivitat bebingte ertennen. Durch fie werben bann auch bie außeren Geftalten au mannichfachen Barigtionen veranlafit. Dicht biele. fonbern nur die bestimmenden Charaftere iebes Abichnittes follen bier in ihren Sauptrichtungen verfolgt werben.

### L Die weiblichen Draane.

A. Das Centralorgan ober ber Gierftod (ovarium) ift bei ben Insetten immer ein paariges Gebilbe, welches alfo aus zwei correspondirenden symmetrifchen, einander gleichen, aber entgegengefesten Organen besteht, bie au beiben Seiten bes Darmtanales in ber hinterleibsboble liegen, und bei trachtigen Individuen beimeitem ben groß. ten Theil biefer Soble aussullend, mit ibren oberften Enben fogar in bie Boble bes Brufttaftens einbringenb. Jes ber Gierftod besteht aus einer Angahl gleicher Robren, Die fic allmalig von Unten nach Dben gufpipen und ber Reibe nach eine Ungabl von Giern ober beren Reimen in verschiebenen Graben ibrer Entwidelung enthalten. Bon ber gange jebes einzelnen Robres bangt bie Ungabl aller ab, und ftebt mit biefer im umgefehrten Berhaltniffe, fobaß furge Gierrobren in ber Regel auch febr gablreich find. Sowol biernach, als auch befonbers nach ber Art und Beife, wie die einzelnen Rohren mit einander gum gangen Gierftode verbunden find, hat man zwei Saupts formen ber Gierftode unterschieden, von benen bie eine aus zahlreichen furgen Gierrohren besteht, bie überall ober an einer Geite fiber Die Dberflache eines centralen Schlaus ches verbreitet find, mabrend die andere Form aus menis gen 2, 3, 5 ober mehr langen Robren befteht, bie in ber Regel quiriformig um bas Enbe bes gemeinsamen Musganges fich ftellen. Berfolgt man bie gulest haarfeis nen gaben biefer Robren, fo fieht man, bag fie alle ges gen ben Ruden bes Infettes binauffleigen, ben Darmtas nal alfo umfaffen, und vielleicht nach und nach commus nicirend fich an einer Stelle bes Rudengefages im Brufts taften anheften, von beffen vorberm, nicht mehr zelligem, einfachem ober Mortentheil getragen, ober richtiger blos emporgehalten. Joh. Muller, ber biefen Bufammenhang ber Ovarien mit bem Rudengefaß entbedte (Nova acta phys. med., soc. Caes. Leop. Carol. nat. cur. T. XII. P. II. p. 620 seq.), glaubte barin einen Kanal ju feben, burch ben Blut in bie Dvarien gelange; allein neuere Beobachter haben biefer Anficht nicht bas Bort reben mogen, und es icheint blot auf eine Befeftigung ber Gier: robren babei abgesehen ju fein. Den Inhalt geber einzels nen Robre, fei fie nun lang ober turg, bat ebenberfelbe genaue Beobachter zuerft unterfucht, und feine- Bahrnehe mungen bat R. Bagner (Abhandl. ber tonigl. bairifchen Mab. ber Biffenfch. mathem. phyfit. Claffe. 2. Bb. S. 554 fg. t. 2) weiter verfolgt. Rach Letterem ift bas oberfte feine Enbe jebes Rohrs in ber That blind, gewiß Die innere Sautlage beffelben, wenn ihrer zwei, wie es mir wahrscheinlich ift, vorhanden find, mahrend fich bie X. Cncuff, b. I. u. R. Breite Cection, XVIII.

außere über bas blinbe Enbe ber innern binaus verlangern und an bas Rudengefaß anfeben tonnte. In bies fem oberften Enbe bemertt man ju oberft blos einzelne buntlere Korner, um welche fich etwas tiefer binab Blafen gebilbet baben. Es leuchtet ein, bag jene Dunfte bie Kerne ober Bytoblaften bes fich bilbenben Keimblaschens find, welches fpater bervortritt. Wieber etwas tiefer, wo bie entstandenen Blaschen bicht gebrangt neben einander in einem fornigen Debium ichwimmen, bilbet fich um biefelben eine zweite Blafe, und von jest an reiben fich bie Gierchen linear über einander. Diefe außere Blafe wird gufebends größer, trubt fich, zeigt fpater Granulationen in ihrem Innern, und bilbet fich fo jum Dotter aus, in dem bas Reimblaschen mit feinem Rern wenig größer geworben ertennbar ift. Dat ein foldes langfam berabsteigenbe Ei bas unterfte Enbe ber Robre erreicht, fo ift es als Gi fertig, und harrt nun ber Befruchtung, bie freilich erft burd bie Begattung berbeigeführt werben tann. Erfolgt biefe, fo werben bie unterften Gier jebes Robres befruchs tet und gelegt, mabrend bie nachsten an ihre Stelle ruden. um, sowie fie als Gier vollendet find, ebenfalls befruchtet und gelegt zu werben. Bon biefem Procest noch fpater einige Borte.

B. Der Communications: ober Ausgang ber Gier: flode ift Anfangs nichts, als bie Berlangerung ber Boble, auf beren Blache bie turgen Gierrohren figen, ober eine Bereinigung ber Lumina biefer Robren ju einem großern Bange. Er zeigt baber auch eine berbere Structur, be= fint beutlich zwei Saute, von benen bie außere Dustels fafern enthalt, und ift minbeftens fo weit, wenn nicht weiter, als bas reife Ei im Querburchmeffer. Anfangs ift biefer Ausgang, gleichwie ber Gerftod, boppelt, und beifit in biefer Strede Gierleiter (oviductus) ober Trom: pete (tuba), von bem Puntte an aber, wo beide ju eis nem gemeinschaftlichen, in ber Regel noch weiteren Gange jufammenmunben, nennt man diefen Scheibe (vagina), ober fein oberes erweitertes Enbe, wenn es jum Ausbrus ten ber Gier benuft wirb, wie bei allen lebendige Junge gebarenben Insetten, auch Gebarmutter (uterus). Rur an diesem einfachen Theile bes Ausganges finden fich bei ben weiblichen Infelten Anhange verschiedener Art, über beren Form und Bahl fich nicht gut etwas Allgemeines fagen läßt, ba ihre Mannichfaltigfeit zahllos ift. Auch bierin baben inbeffen die genauen Beobachtungen von Ch. Ib. v. Siebold (Muller's Archiv 1837. G. 392 fg. t. 20) fcon Manches aufgetlart. Rach ibm muß man von ben Anbangen an ber Scheibe vier Arten unterfchei: ben, welche finb :

1) Ein immer unpaariger, factformiger Bebatter, welcher in ber Regel ber außern Dunbung febr nabe liegt, und bestimmt ift, einen Theil ber mannlichen Ruthe bei ber Begattung in fich aufzunehmen und baburch ben innigen Busammenhang beiber Geschlechter zu bebingen. Dan nennt ibn besbalb, nach Aubouin's Borfcblag, burma

copulatrix, Begattungstafche.

2) Ein in ber Regel ebenfalls unpaariges, meiftens viel langer gestieltes, bober binauf an ber Scheibe befestigtes Drgan, welches jur Aufnahme bes mannlichen Samens bei ber Begattung bestimmt ist, und beshalb Samenbehalter (receptaculum seminis) genannt wird. Kon Siebold bemerkte an ihm in der Regel einen drussigen Anhang, bessen Secret, wie er meint, zur fortdauerns ben Erfrischung der Spermatozoen, die, so lange sie auch in diesem Behalter bleiben, ihre Frische und Litalität zu behaupten wissen, bestimmt sei.

3) Ein gepaartes symmetrisches Absonberungsorgan, welches mahrscheinlich die burch bie Scheibe schlupfenben

Gier mit einer flebrigen Feuchtigfeit übergieht.

4) Ein ebenfalls paariges, symmetrisches, oft gefarbtes Absonderungsorgan, welches, wo es sich sindet, als unterfter Anhang sich furz vor dem Ausgange ber Scheide in dieselbe offnet und einen Sast ergießt, der vielleicht zum Anloden des Mannchens bienen mag. (v. Siebold.)

"Alle vier Arten," fagt v. Siebold ferner, "finden fich nicht immer beisammen, am haufigsten fehlt bie lehte Art, aber boch nicht so haufig, als man vielleicht wähnt, indem fie ihrer Kleinheit wegen leicht übersehen wird. Seltener vermist man die britte Art, noch feltener die

erfte, und die zweite fehlt vielleicht nie."

Hiernach sind also die in meinem handbuche ber Entomologie über die Bedeutung der verschiedenen Anschänge vorgetragenen Ansichten, in denen ich, aus Mansgel umfassender eigener Beobachtungen, meinen Borgansgern solgte, zu berichtigen; es scheint indessen noch einer nahern Untersuchung zu bedürfen, welches von den bezeichneten Organen die Bildung der harten Sischalen vollssuhre, womit die meisten gelegten Insekteneier versehen sind. Dieselbe kann natürlich erst nach der Befruchtung entstehen, und zu diesem Endzweck besonders könnte eins der paarigen Absonderungsorgane bestimmt sein.

C. Das außere Geschlechtsorgan ber weiblichen Ins fetten ift außerorbentlich verschieben, und scheint manchen gang gu feblen; gumal folden, bie fur bie Unterbringung ihrer Gier an eigenthumliche Aufenthaltsorte feine befonbere Gorgfalt außern. Immer ift inbeffen bas lebte Enbe ber Scheibe von verschiedenen Musteln umgeben, die theils ben Penis mit festhalten mogen, theils bas Ausstoffen ber Gier mit bewirken; und fehr haufig findet man auch in biefem Theile ber Scheibe bornige Bebilde, welche berfelben eine bestimmte Form und Ginrichtung ertheilen. Ereten bergleichen Borngebilbe bestimmter bervor, ober überragen fie vielmehr bie eigentliche Grenze ber Scheibe, fo bilben fie bie verschiebenen Legeapparate, mit benen fo viele weibliche Infetten, namentlich alle Symenoptera, Cicabina, fast alle Orthoptera und viele Diptera, felbft Lepiboptera, verfeben finb. Ein folcher Legestachel zeigt bann eine große Ubereinstimmung mit ber Form bes Des nis, und besteht zu außerst gewöhnlich aus zwei seitlichen Klappen (valvulae), zwischen benen ein mittlerer, gartes rer Theil verftedt ju fein pflegt. Diefer ift wieber aus sommetrischen Salften zusammengefest, und bilbet baburch eine bornige Robre, Die theils jum Einbohren ober Einftechen in fefte Theile bienen fann, alebann gabnartige Borfprunge am Enbe bat, und balb aculeus, wenn fie flein und im hinterleibe verstedt ift, balb terebra, wenn fie barüber bervorragt, genannt wird; theils aber gum

Aufschneiben ober Reißen barterer Alachen gebraucht wirb, bann an ihrem untern Ranbe fageartige Baden zeigt und beshalb am besten Sagstachel (serra) genannt wurde. Ein aculeus findet fich bei Bienen, Wefpen, Schlupf wefpen, überhaupt ben meiften Symenopteren; eine terebra bei ben holzwespen und Singzirpen; eine serra bei ben Blattwefpen und Jaffinen ober Cicabellinen. Blot aus Alappen, ohne Bohr: ober Schneibewertzeuge, ber fleht ber beshalb auch blos mit bem Namen vagina ovipara belegte, bervorragende Apparat ber Beuschreden und einiger Libellulinen. Auch bie mit folden Borrichtungen verschenen Diptera und Lepidoptera scheinen bloße vaginae ju befiten. Jebe biefer Alappen befteht übrigens wieber aus obern und untern Salften, gang ebenfo, wie bie serra, terebra und der aculeus, und enspricht also nicht ben außern Rlappen, worin biefe Stacheln fleden, sonbern ben Stacheln felbft. Beim aculeus und bei ber terebra find die obern Balften ber Seitenflappen mit einander ju einem Salbkanal vereinigt, und baber findet man an biefen Stacheln nur brei horngraten; allein bie gleiche Lage biefer Theile weift ihre Ubereinftimmung mit ben vier hornplatten ber serra und vagina beutlich genug aus. Bei ber Begattung bringt ber Penis bes Mannchens von unten ber in ben Grund aller biefer Stacheln fo ein, bag er fich zwifchen bie Bafis ber beiben untern Salften jebes Seitenblattes bineinschiebt, und baburch in die bautige Vagina gelangt; bie Gier aber werben burch ben Ranal bes Stachels felbft binabgefchoben an ben Ort ihrer Bestimmung, und find 3. B. bei ben Schlupfwefpen mit einem Stiel begabt, beffen fleines Endenopichen in der Boble bes Stachels fich befindet, und bas frei unter bem Stachel hangenbe Gi balt und forticbiebt. Rur biefer Knopf bringt in bie angeftochene Subftang ein, das Ei felbst bleibt außerhalb berfelben. (Bergi. Th. Bartig in Biegmann's Archiv 1837. 1, 151. t. 4.)

# U. Die mannlichen Organe.

A. Das Centralorgan ober ber Sobe (testis) ift wie bas weibliche Centralorgan immer paarig, felbst in bem Falle, wo, wie bei Schmetterlingen, Die beiben urs fprunglich getrennten Salften im Berlauf ber Entwides lung fich einander nabern, und bann an ihrer Beruhrungeflache mit einander verwachsen. Jeber Korper bat eine innere absondernde baut, und eine berbere glattere auffere Bulle, welche bie Dberflachenform bes bobens be-Die gablreichen Berfcbiedenheiten in berfelben geben eine anschauliche Borftellung von der unendlichen Mannichfaltigkeit, nach welcher die absondernden Organe ber Infetten überhaupt mobificirt finb, und erlauben taum eine andere Gintheilung, ale bie Annahme von vier Saupttopen, die ich ichon in meinem Sandbuche ber Entos mologie (1. Bd. S. 217 fg.) aufgestellt babe. Es find namlich bie Soben

a) Außerlich einfache Korper von bestimmten Umriffen, beren innere weitere Schleimhaut zwar in verschiebene Taschen ober Balge (aeini) vertheilt sein kann, bie aber bei ber Oberslächenbetrachtung nicht-bemerkt werden.

b) Magerich aus belimmt unterfedebbarn Zufern, Bigfein eber Bildern ulsammergiete Steper, weiche fich, je nachem tritten bis langefrierte zijseritem an biefen Duffenbligen eber neine bis Derriad gerinne, ober wierun bis fragilige Bistenfrein, weiter in vom Abtellungen fenhen folgen. Zum ergann tie Bildiget, Daußt, Germs ober Geduppenformen; birt bis Zusabern, Bierens und Petrafelfamturenm, weider in 6 manifelschem Millufungen und off fert shulidem Mehrin finalten bis ber werighereiten Zuferten websprannen.

morben finb Ubrigens find nicht bie angegebenen Formen bas charafteriflifche Ertennungezeichen fur ben Boben, fonbern, ba oft gang abnliche paarige Drgane an ben manntichen Geichlechtemertzengen gefunden werben, allein bie Ber fchaffenbeit feines Inhaltes gibt ben Boben mit Gicherbeit an. Diefer beflebt aus baarformigen, burchaus mifroffonifden flaren Webilben, Die in garten burchlichtigen Bullen von beftimmter Gie, Rugele, Rothene ober Burne form (bei Chmetterlingen) eingeschloffen find, und fo bicht an einander gedraugt in ber Sobie bes Sobens lies gen, baft fie biefelbe polifionbig ausfüllen. Econ in ben Gullen geigen bie beidriebenen Saarformen langfam wogente Bewegungen, bie bem gangen Balge bas Anfeben geben, ale ob eine Atuftigteit in ibm fromte, mas reboch nicht ber Rall ju fein fcheint; berlett und auf ibe ren Bullen gebracht nimmt bie oseiflirenbe Bemegung ber Sogrformen, jumal burch bie Berührung beb Baffere. febr ju, bie Daare fcnellen fich einzeln um fich felbfi und rollen fich gleich gebrebten Schnieren auf, an ber Umichlageftelle eine Die bitbenb, an ber bie gitternbe Bewegung bes gamgen hanres noch lange foetbauert. Diefe m allen mabren Soben ber mannlichen Infeften, aber nur barin, enthalfenen Daarterper nennt man Camen. thirre ober Spermatoigen ') und fiebt in ibnen mit Recht Die Baupttrager bes Befruchtungsproceffes, ba obme Butritt ber Spermatogoen ju ben Giern ber Beiben, nur mit febr feltenen Ausnahmen, feine Entwidefung bes Gies

5) Das Norführtichste über biese erft in neuester Zeit gehörig ertamiten Meleucharfleger bes maintlichen Samme, benn nur bar für halte ich fie, hat G. Ab. n. Glebolb in Waller's Archio, 1836, C. 15 und 23f je, betannt gemacht.

jum Embroo eriolat. (Bal, mein Sanbhuch ber Gntamologie, 1, 496, (5, 335.) B. Der Communicationsgang ber mannlichen Genitalien fubet, fo lange er boppelt ift, gleichwie ber hobe, von bem er aufgebt, ben Ramen Camenleiter (ductus spermaticus), bemach von bem Bunfte an. wo beibe in einen gemeinschaftlichen Ranal jufammenmunben, brifft er Camenaufgang (ductus ejaculatorius). Er beftebt aus einer boppelten Saut, bon benen bie aufere ebenfalls bie berbere ift, und namentlich an bem lesten Abichnitte Mustelfafern ju befigen fcheint. 3m Ubrigen ift biefer Ranal nur geringen Mobificationen in Anfebung feiner gange und Beite unterworfen und zeigt blos bei ben mebrzabligen Anopfhoben bie Abweichung, bag fein oberftes Enbe fich in fo viele febr feine Gange fpaltet, als wie viele einzelne Debentorper vorhanden find. Defto mannichfacher in Form und Bahl find bagegen bie Anbange, welche an ben Ausführungs. gangen faft aller mannlichen Infeften angetroffen werben, und beren Mangel überhaupt nur mit geroiffen gang abnormen Berbaltniffen bes Beichlechteapparates vereinbar ju fein icheint. Diefe Unbange find in ber Regel paarig und fenten fich in bat untere Enbe bes Samenleiters. gerobentich bicht vor bem Bereine ber beiben jum Gamenaufgange; feltener ift nur ein einfacher unpaarer Unbang vorbanten, melder alebann grifden ben Gamenteitern in bas obere Enbe bes Samenausganges munbet. Cowol in ber form, ale auch in ber Babl paris iren biefe Unhange und abneln mitunter fo febr ben verichiebenen Dobenformen, baff es ichmer batt, fie pom benfelben ju untericheiben. 3br Inbalt ift inteffen ein gang anderer, beftebt namlich aus einer gaben, milchigen, fornigen Aluffigfeit, welche fpater gerinnt und eine tafer. fetbit taltartige Beichaffenbeit annimmt, fich allo in jebem Halle febr beflimmt vom Camen unterfcheiben tofit. Getbil bie Barbe biefer Degane, welche faft immer milch. weift ift, untericheibet fich von ben allermeift getblichen, braunlichen ober gar rothen (bei Schmetterlingen) Boben. Rerner pflegen bie Anbange felbil, wenn fie auf Quellen und Buideln feiner Robren befteben, wie manche Soben, einen febr turgen, aber weiten Ausgang ju befigen, wie benn überhaupt foregt bie Acini, ale auch bie Aufadnas biefer occefforifchen Draane weiter und umfangreicher find ale bie ber Boben. Fruber betrachtete man biefe Bebilbe als Silfforgane für bie Boten, bie beflimmt feien, bas Quantum ber Comenfluffigfeit ju vermebren und nannte fie Debenlioben, unter welchem Ramen ich fie auch in meinem Sanbbuch b. Entein. (1, 20b. C. 220) jum Ibeil aufgeführt babe; allein v. Giebelb's Beobachtungen über bie Functionen ber verschiebenen Unbange an ben Genitalien ber Infeften (mitgeth. in Dutler's Ardio, 1837. S. 392 (a.) machen es febr mobricheintich. boff bie Gerrete aller nicht bobenartigen Anliange an ben Genitatien blos jur Bervorbringung ber Zingeeceng bes

weichen Abeile ber Ruthe beflimmt feien, bamit biefer

Theil in bie Begattungstafche ber Beibchen einbringe,

und bort fo lange verweife, als jum Erguft bee Samens in ben Samenbebalter ber Beiben erfeberlich ift.

C. Das außere Gefchlechteorgan ober bie Ruthe (penis) ift bei allen Infelten ein febr complicirtes, bicht unter bem Daftbarme befindliches, einen betrachtlichen Raum ber hinterleibshohle erfüllendes Gebilbe, beffen Runbung fich unter ber bes Daftbarms in ben Raum awifchen ben beiben Balften bes letten Abbominalglies bes, welchen man beshalb Cloake nennt, befindet, und beffen wefentlichfte Beftandtheile folgende find. Bunachft umgibt ben Penis eine meiftens bautige, aber von bors nigen Theilen unterftubte Scheibe, in welcher berfelbe im Buftande der Rube wie in einer Zasche ftedt, aus ihr aber gang hervorgeschoben werben fam, wobei bie Tafche fich nach Innen umftulpt. Ich habe biefe Zasche in meis nem Banbb. b. Entom. (1. Bb. G. 228) Borhaut (praeputium) genannt. Der in ihr befindliche Penis ift ein außerlich faft gang borniger, tolbiger zweiflappis ger Rorper, beffen beibe Rlappen an bem nach Innen ges menbeten flumpfen Ende innig burch Rusteln verbuns ben find, fich aber an bem fpigeren dugeren Enbe mebr ober weniger von einander entfernen konnen. 3wischen ibnen ftedt ein britter, mehr fleischiger, aber auch noch von bornigen Grathen unterflügter Theil, ber ziemlich bas Anseben eines ftumpfen Pfriemens bat und am Enbe entweber offen ift, ober eine ber Bange nach ibn öffnenbe Rlappe befigt. In biefem britten Theile ift bas mehrs male in einander geftulpte bautige Ende bee Samenaus: ganges enthalten. Bei ber Begattung tritt nun ber gange Penis aus bem Praputium und aus ber Binters leibshohle bes Infekts bervor und begibt fich in bie Scheibe bes Beibchens, wo felbft bie Rlappen fich off: nen, bie weiblichen Theile festhalten, und ben eigentli= den gwifden ben Klappen befindlichen Benis in bie Scheibe bes Beibchens bober binaufschieben. aus feiner Dffnung bas turgescirenbe bautige Enbe bes Samenausganges bervor und brangt fich mabricheinlich mit einem blinden Seitenafte, ben Straug: Durtheim in feiner Unatomie bes Maitafers, als einen cul-de-sac (pag. 195. pl. 6 fig. 1. j.) fehr genau bargestellt bat, in bie Begattungstafche bes Beibchens ein, welche ber cul-de-sac gang erfullt vermittels ber in ihn einstromen: ben Fluffigkeit ber accessorischen Organe. Ift bies gesicheben, fo geht ber fich ferner noch umftulpenbe Sas menausgang an ber Dunbung ber Begattungstafche vor: bei und bringt in die Mundung bes weiblichen Samens behalters ein, wohin er alebalb ben Samen ergießt, bis berfelbe gefüllt ift und bie Soden entleert find. Run bat Die Begattung ihr Enbe, alle erigirten Theile collabiren und gieben fich jurud, nur ber mit jener Fiuffigfeit ftropend gefüllte cul-de-sac tann fich nicht wieber con-trabiren, ba er blos bautiger natur ift, fein Stiel reißt baber ab, und er felbft bleibt mit feinem Inhalte in ber Begattungstafche jurud. Es ift alfo feineswege ber gange Penis, welcher nach ber Befruchtung in ber Begattungstafche bes Beibchens gefunden wird, fonbern blos ein Theil feines Ausganges, ber eben jur innigen Copus lation bestimmt war, und fobalb biefe erfolgte, feinen Werth mehr hat. Daber geht er nach berfelben verloren. Sowol Aubouin, ber biefen Copulationsanbang querft

in ber Begattungstafche entbedte, ale auch v. Giebold (a. a. D.) beobachteten bei manchen Beibchen mehre berfelben in einer Tafche, fogar bis vier, und fchließen baraus, bag fich ein folches Beibchen mit vier verschiebenen Dannern nach einander begattet habe.

Die Frage bleibt nur noch, wie die Gier, von bes nen wir oben gesehen haben, daß sie am untersten Ende jeder Eierstockstöhre sich vollständig ausbilden, bestuchtet werden. Suckow behauptete, daß der Samen bis zu ihnen gelange, und also die Besruchtung der Eierschon am Ende bes Eierstocks stattsinde; v. Siedold bemerkt dagegen (a. a. D. 1837 S. 422), daß er nie Samen in ben Ovarien ober Tuben angetroffen habe, und meint, bie Gier murben ent befruchtet, wenn fie beim Samens behalter vorbeigingen. Er glaubt auch, daß biefer bebe balb fo febr nach Dben in bie Scheibe einmunbe, und baf bie Anwesenheit von Schalen um bie Gier tein Gins wand fein tonne, ba Spallanzani fogar gelegte Gier jungfraulicher Schmetterlinge funftlich befruchten tonnte. Much unterflugt feine Ansicht bie von ihm felbft gemachte Beobachtung, daß bie im Uterus befindlichen Gier ber viviparen Insetten vor ber Ginmundungeftelle bes Gas menbebaltere noch feine Spur eines Entwidelungspros ceffes verrathen, mabrent an benen hinter ber Ginmunbung icon ein Embryo ober beffen Beginn fich ertennen lágt.

Rach biefer kurgen, blos bie Sauptmomente berührenben Schilberung ber Fortpflanzungs: wie Ernahrungsorgane und bem Befentlichften ihrer Berrichtungen, muffen wir noch einige Blide auf bie Formen bes Rervenspe ftems ber Infetten werfen, nachbem von ben Ginnes: unb Bewegungsorganen nebft ben Dusteln icon fruber bas

Notbigfte bemertt worben ift.

Das Rervensoftem ber Infetten galt lange Beit für ein febr einfaches und übereinftimmenbes Bebilbe, beffen Bariationen innerhalb ber ganzen Classe unbedeutend feien; allein eine forgfaltige und weiter ausgebehnte Uns tersuchung bat auch bier nicht blos mehrfache Dobificas tionen, fondern, wie es scheint, felbst wesentliche Saupts unterschiede kennen gelehrt. Im Allgemeinen ift es freis lich richtig, bag ber Sauptnervenstamm aus einer Reihe von Anoten besteht, bie an ber Bauchseite bes Thieres unter allen Gingeweiben liegen, und Afte ju ben benach: barten Organen aussenden; aber nicht blos bie Bahl ber Anoten ift febr verschieden, fonbern auch die Art ihrer Berbindung zu einem Bangen und bie Menge ber Rer: venafte, welche von ihnen ausgeben.

Bas junachft bie Bahl ber Knoten betrifft, fo finbet man nie mehr, als ber Korper bes Infetts Ringe bat, in ber Regel aber weniger. Bunachft ber ben Infeften mit unvolltommener Bermanblung ift bie Berminberung ber Knotengabl minber betrachtlich, und belauft fich bei vielen von ihnen nur auf einen ober zwei. Bon biefen Knoten liegen immer zwei im Ropfe, einer über bem Dfophagus, ber anbre unter ihm und unter ber hornbede, welche ich früher als hirnzelt (tentorium) be: fcrieben habe. Die übrigen Knoten find fo vertheilt, bag brei in ihrer Lage ben brei Ringen bes Bruftfaftens entsprechen und auch in ihnen unter ben Bogen bes ins nern Stelets versteckt sind, die übrigen sieben oder acht aber den hinterleibsringen angehören, und auch hier den einzelnen Ringen des hinterleibes in ihrer Lage entsprez den, sodasi die Abnahme der Anotenzahl schon aus der geringern Anzahl dieser Ringe geschlossen werden kann. Es ist daher dei den Rhynchoten, und besonders bei den Wanzen, wo die Jahl dieser Ringe gemeiniglich auf fünf sinkt, auch die Anzahl der Nervenknoten am geringsten, bleibt aber dei den langleibigen Orthopteren und Neusropteren auf ihrer größten Sohe, da auch diese Insekten die meisten hinterleibsringe zu besitzen pstegen. Unter den Rhynchoten kommen schon Fälle vor, wo die Knoten im hinterleibe ganz vermisst werden, und blos die beiden Kopfknoten und die drei sehr dicht an einander gerückten Knoten des Brustlaskens vorhanden sind. So soll sich namentlich das Nervenspstem bei allen Zirpen und Wanzen verhalten.

Diefelbe Reduction ber Anoten ift bei ben Infetten mit vollkommner Berwandlung im reifen Lebensalter febr baufig, und findet fich unter anbern bei faft allen Las mellicornien, Curcutionen, ben meiften Dymenopteren und fehr vielen Dipteren; bagegen befigen bie Lepiboptera mol immer mehr Banglien, wenngleich auch weniger ale Rors perringe. Es fcheint namlich bei ben Infetten mit volls tommner Bermanblung ein ziemlich allgemeines Gefet zu fein, bag bie Form bes Rervenspftems ebenso gut, wie bie bes gangen Korpers, burch bie Metamorphofe aus bem bomonomen Typus in ben beteronomen übergeben foll, und alfo nicht blos bie einzelnen Banglien je nach ihrem Beburfnif eine größere Entwidelung erhalten, fonbern auch biejenigen von ihnen eine Reduction auf einfachere Geftalten erleiben, welche nicht mehr von ber Bichtigkeit fur die Theile find, die fie im frubern Lebensftabium bes fagen. Diefe Erscheinung wird noch mehr burch bas Befet bestimmt: "Daß alle Ganglien, Die in Rorperringen fich befinden, welche burch bie Detamorphofe mit einander verwachfen und in icheinbar ungetheilte Saupts abschnitte veranbert werben, ebenfalls unter fich vermach: fen und ein gemeinsames großes Banglium barftellen."

Es ist daher bei den Coleopteren ziemlich allgemeine Bildung, daß ihr Brustaften nur zwei Ganglien ents halt, eins fur den Prothorar, das zweite größere fur den verwachsenen Meso: und Metathorar, gleichwie es bei den Hymenopteren und Dipteren Regel zu sein scheint, im Brustasten nur einen großen Nervenknoten zu besissen. Auch dier weichen die Schmetterlinge durch den Besitz zweier Knoten im Brustasten etwas ab, und schließen sich dadurch naher an den Appus der Kafer.

Die Abnahme ber Anoten im hinterleibe ist ebenfalls burch das Berschwinden gewisser hinterleibsringe bei der Berwandlung oder durch das Berwachsen zweier zu einem bedingt, zeigt sich aber darin noch eigenthumlicher, daß selbst alle Anoten verloren gehen können, wenngleich bei der Larve dieselben vorhanden waren. hier scheint nun ein andres zweites Geseh Regulator zu sein, welches so lautet: "Die Körperringe, welche, wenn sie auch getrennt bleiben, ihre freie, felbständige Beweglichteit gegen einander verlieren, verlieren auch ihre Rervenknoten."

Da nun die hinterleiberinge fehr vieler Rafer gar teine felbftandige Beweglichkeit mehr haben, fonbern blos burch die Athmung, ober bie ichwellenben Eingeweibe überhaupt, paffiv ausgedehnt werden, fo geben bie Banglien in ihnen verloren, ober ruden fo febr an ben Brufttaften beran, bag im hinterleibe felbft feiner mehr mabraenoms men wird. Allein auch wenn fie noch in ihm liegen und in ihrer Babl ben Ringen entsprechen, fo find fie bod immer fleiner, ichwacher und unicheinbarer, als bie bes Bruftfaftens und senben weniger Nerven aus, ale biefe. Much fur die hymenopteren und Dipteren mit furgem, gebrungenem, bauchigem Binterleibe gilt baffelbe Befeb, wahrend bie langleibigen und bie beftimmter geglieberten Arten, gleich ben Schmetterlingen allen, noch ihre Ino: ten im hinterleibe behalten. In ber Regel haben folche Rafer, Sommenoptera und Diptera vier ober funf, felten feche Abdominalganglien, bie Schmetterlinge aber fieben bis acht.

Mus biefen Mobificationen, welche bas Rervenspftem burch bie Metamorphose erleibet, folgt naturlich eine gro-Bere Ubereinstimmung feiner Form bei allen garven ber Infekten mit unvollkommener Berwandlung. In ber That baben biefelben auch immer, foweit bie bisberigen Unter: fuchungen reichen, zwolf bis breigehn Anoten, zeigen aber boch in ber Urt ihrer Berbindung zu einem Spftem und in ben bon ben Inoten ausgebenben Aften wefentliche Un: terschiebe. 3mei Formen find es in biefer Begiehung haupts fachlich, welche uns hier begegnen, von benen bie eine teine Communicationsgange zwischen ben Knoten, sondern unmittelbar an einander flofende Banglien, befitt, be: ren jebes nur einen Geitennerv aussendet, wahrend bei ber anbern bie weit von einander abstehenden Banglien burch zwei parallele Rervenstrange verbunden find, und jeber Anoten wenigstens vier, im Bruftfaften aber gar feche Rerven aussendet. In ber Regel tann man aus ber außeren Geftalt ber Infeltenlarven icon ertennen, welche Form bes Mervensustemes bei ihr angetroffen wirb. Denn alle Barven, beren einzelne Rorperringe außerlich bestimmt von einander gesondert und nicht burch tiefe Querfurchen wieder getheilt find, haben bie zweite Saupt: form bes Nervenstammes; alle weichhautigen, jumal fuß: lofen Daben aber, beren Ringe tiefe Querfurchen befiben und unbestimmter gesondert find, zeigen die erftere Korm. hiernach muffen alle Schmetterlingeraupen jenen Topus besitzen, und außer ihnen bie Larven ber Tenthredonodea, Culicina, Carabodea, Malacodermata, Clavicornia, Elaterodea, Melanosomata, Vesicifica, Chrysomelina, Coccinellina u. a. m. auch bei ben garven ber Lucanidae und Bruchidae habe ich ben getrennt fnotigen Typus beobachtet; die garven ber Lamellicornia, Curculionina, aller übrigen Hymenoptera und ber meiften Diptera, namentlich alle, die fich nicht hauten, geigen bagegen einen aus continuirlichen Anoten jufam: mengefehten Rervenftomm.

Dies find bie wichtigften Formunterschiebe bes gangen Rervenfustemes, und bie Befete, welche fie bedingen;

wir reihen baran eine furge Darlegung ber Unterfcbiebe und Gigenheiten, welche an einzelnen Rnoten befonbers

bemerft merben.

Bunachst ber erfte Knoten über bem Dfopbagus ift in ber Regel ber größte und führt, ba er bie Rerven gu ben Sinneborganen aussendet, ben Ramen Gebirn (corobrum). Er beftebt aus zwei in ber Ditte burch eis ne Ginfdnurung mehr ober weniger getrennten Salften, von benen jebe an ihrer außeren Ede grei ober brei Rers ven aussenbet und nach hinten und Unten in einen farten Aft fich gufammengiebt, wodurch fie mit bem nachften Ganglion in Berbindung flebt. Bon ben vordern Rets ven ift ber außerfte gewohnlich ber ftartfte; er verdict fich babei noch mehr, wie er fich vom Banglion entfernt und schwillt in einen Rolben an, beffen gewolbte Enbflache ablreiche gleiche Mervenfaben, wie Rabien, ausfendet. Diefer Mero ift ber Gebnero (n. options) und bie von ihm ausgebenben Rabien fint fur bie einzelnen Aus gen bestimmt. Es gibt baber fo viele, als wie viele Mus gelden in jedem jufammengefetten Auge vorhanden find; fehlen bie Augen, fo fehlt auch ber Gebnerv, find nur wenige einfache Augen vorhanden, fo theilt er fich gleich nach feinem Ursprunge in ebenso viele Afte. Der zweite Nerv, welcher gewöhnlich bicht neben bem Sehnerven nach Innen gu entspringt, ift ber Fubler: ober Geborenerv. Er ift ftete bunner ale ber Sehnerv, unveraftelt, allmalig verjungt, und tritt in ben Grund jebes Fublers ein, um in ihm bis gur Spibe fich ju verbreiten. Er fehlt ebenfalle, wo Subler fehlen, wie bei manchen Larven. Sind nur zwei Rervenafte am Rande jeber Bebirnbalfte bemertbar, fo fendet ber Aublernerv bald binter feinem Ur: fprunge einen berben vorbern ober innern Aft ab, welcher fich gegen bie Stirn binbegibt und unterwegs mehre feine 3weige ausschickt. Ein maßig farter von biefen 3weis gen wenbet fich unverafteit nach Innen, und trifft grabe auf ber Mitte bes Dfophagus mit feinem Gegner gufams men, bier ein kleines Ganglion bilbend, bas man Stirns Inoten (g. frontale) genannt hat. Aus biefem Banglion entspringt nach hinten ju ein maßiger einfacher Rerv, wels der rudwarts (baber nerv, recurrens genannt) auf ber Mitte bes Dfophagus binablauft, unter bem Bebirn burchaeht, und Afte aussenbend bis jum , Anfange bes dolopoetifchen Darmes fortgebt, bier, und jumal auf bem Kropf, zahlreiche 3weige bilbent, bie gewöhnlich aus einem Endgangtion bes Nerven zu entspringen pflegen und ben Diophagus umfaffen. Lyonet und fcon Swams merbamm tannten biefen Rerven, aber erft Joh. Duller machte auf feine allgemeine Amvefenheit aufmertfam (nova acta phys, med, soc, Caes, Leop, Carol, n, c. T. XIV. I. p. 73 sq.) und beutete ibn fur bas Unalogon bes n. symp, ber Birbelthiere. Spater verfolgte Branbt (Mem. de l'acad, imp. des scienc, de St. Petersb, six, ser, T. III. p. 2, 1835) biefen Rerven am genaues ften und unterschieb noch einen paarigen Theil, welcher mit hinteren Aften aus bem Gehirnknoten ju entspringen icheint und unmittelbar hinter bem Gebirn zwei ziemlich ftarte Gangtien bilbet, aus benen nun paarige Rers ven entspringen und am Dfophagus berablaufen, bis fie

ben ehplopoetischen Darm berühren. Diesen paarigen Theil entbedte guerft Straug: Durtheim beim Maitdfer; er ift am ftartften entwickelt bei manchen Orthopteren, 3. B. ben Grylloben, Acribioben, Blattinen; unvolltoms men bagegen bei ben Phasmoben, wo bann ber unpaare nerv, recurrens febr groß ift. Auch bei ben Rafern und Schmetterlingen ift ber unpaare Theil ber großere. Sind übrigens brei Rerven an jeber Seite bes Gebirns porhanden, fo entspringt ber bas ganglion frontale bile benbe Aft mit feinen Breigen unmittelbar aus bem Bebirnknoten, boch bicht neben dem Aublnerven. Finden fich Rebenaugen (ocelli) bei Infeften, fo entspringen ibre Rerven noch besonbers aus bem Bebirnfnoten felbft, und awar balb gefonbert von einanber, balb, wie bei Vespa, aus einem mittleren Stamm.

Der zweite Knoten bes Rervenspftems, ober ber erfte unter bem Dfophagus, liegt immer an ber binterften Grenze bes Ropfes, unmittelbar vor bem foramen magnum occipitale, von bem tentorium jum Theil ge-Er bat in ber Regel ein bergformiges Unfeben und fieht mit bem vorbern Anoten immer burch zwei ftarte, ben Schlund umfaffenbe Rerven in Berbindung. hinten fendet er zwei abnliche parallele Rerven aus. wenn bie Anoten von einander absteben; find fie aber ju einer continuirlichen Reihe verbunden, fo floßt ber folgende Knoten unmittelbar an ibn an, ohne eine andere Lude, als bie Einbiegung bes Ranbes zwischen ihren freisformigen Umriffen. Ich habe biefen zweiten Anoten fleines Behirn (cerebellum) genannt, weil er bie Riefer und Munbnerven aussendet, und glaube auch jeut noch, bag biefe Benennung ebenso paffent ift, als bie fur ben erften Ano. ten, wenn ich gleich gern jugebe, bag biefer zweite Knoten feineswege bem gangen fleinen Gebirn ber Rudgraththiere entspricht, sonbern blos ber medulla oblongata, ebenso wie der erfte Anoten blos ben Bierhugeln und bem thal, nerv. optic. ber Rudgratbthiere analog fein mag, wie bies Remport, ber vortreffliche Unalptifer bes Rervenspftemes ber Artifulaten, behauptet (Todd, Cyel. of anat. and phys. Art. Insects). Ubrigens fendet biefer Anoten aus feinem vorbern Ranbe in ber Regel vier, feltener feche paarig gleiche Herven aus, von benen bie beiben größten, außerften fich ju ben Dberfiefern und beren Dusteln, bie beiden gunachft inneren ju ben Unterfiefern und bie zwei mittelften ju ber Unterlippe begeben, wenn ihrer fechs vorhanben finb. Bemertt man nur, vier, fo find bie Merven ber Unterlippe Afte berer bes Unterfiefers. Gine Abweichung, Die ich bei Oedipoda migratoria gefunden babe und newport bei Lucanus cervus u. A., ift es, wenn ber Dfophagus noch von einem eigenen Rervenringe und nicht blos von ben Berbindungss aften bes erften Anotens mit bem zweiten umfaßt wirb. Diefer Ring icheint besonbers bann vorzutommen, wenn bie Entfernung zwischen bem erften und zweiten Ganglion fehr groß ift; aber zu fehlen, wenn beibe fast ummittele bar an einander ruden, wie bies burch eine febr flache niebrige Ropfform nothig wirb.

Der britte bis funfte Anoten, ober bie brei Anoten bes Bruftraftens, flimmen in ihrem Bau mehr ale mit

ben übrigen Knoten überein, und zeichnen fich baburch ale ein befonderer Abschnitt bes Rervensuftems aus. Bleis ben fie getrennt, wie bei ben meiften Infetten mit uns vollkommener Berwandlung, fo haben fie gleiche Geftalt und Große, find aber großer als bie Abdominalganglien. Roch mehr findet bies bei benjenigen Infetten ftatt, wo fie in zwei ober gar in ein großes Ganglion verschmelgen. Immer aber icheint ihre Große mit ber allmaligen Ausbilbung bes Rorpers burch bie Metamorphofe gugunehmen, wie die ber hinterleibsganglien abnimmt. In ben meis ften Hallen geben von biefen Ganglien obne bie Berbins bungeftrange mit bem vorherigen und folgenben Anoten, gwei Rervenpaare aus, welche fich mit ihren bivergis renben Aften in ber Doble bes Bruftfaftens verbreiten und befonders ju ben tiefer gelegenen Dastein fich begeben und zwifchen bie verschiebenen lagen berfelben einbringen. Dat bas Infeft, ober vielmehr bie garve, benn ben vollkommnen Infelten fehlen fie ja nie, Rufe, fo er: balt ber Auf feinen Rerven von bem binteren Daar ies bes Knotens; bie Alugelnerven aber entjoringen als Mite von bem vorberen Paar. Sind mehr als zwei Paar Rerven an jedem Bruftenoten verhanden, fo entfpringen bies felben in ber Regel por und hinter ben Rervenpaaren, welche bie Alugel und Beine mit Aften verforgen, und geichnen fich durch geringere Starte an ihrem Urfprunge por ben Stammen ber genannten Rerven aus. Gie bies nen alsbann baju, Rervengeflechte fur bie eigentliche Dlustulatur bes Bruftkaftens zu bilben, und communiciren in der Regel fo unter fich, bag ber binterfte Aft bes vorbern Bangliums mit bem vorberften bes bintern Rervenfnotens gufammentrifft und an ber Berbinbungeftelle ein fleines Ganglium bilbet, aus bem wieder Rebenafte entspringen. Remport (Philos. Transact. 1832 T. II.) und ich (Entomol. Transact, T. I. pl. 23) haben folche ollaterale Banglien befchrieben, und erfterer hat auch gefunden, bag aus ihnen ein Merv entspringt, welcher fich zu ben Alugeln begibt, und durch einen ummittelbar vom Coms municationestrange ber hauptganglien ausgebenben Rer: ven noch verftartt wirb. - Ift enblich nur ein Rervenpaar an jebem Brufttaftenfnoten verhanden, fo zeichnet es fich burch enorme Starte aus und entfendet alsbalb Afte, von benen ber vorbere fpater Flugel:, ber bintere Beinnerv with; benn nur bei Larven icheint ein einziges Rervenpaar an ten Banglien bes Brufttaftens vorzutom: men (vgl. meine Abhandlung über Calandra Sommers. Berlin 1837, 4.])

Die Knoten des hinterleibes haben also bei den Lars ven mit denen des Brustkastens ziemlich gleiche Gestalt und gleiche Größe, senden auch ebenso viele, ebenso verslaufende Nerven aus, und bedürfen daher hier keiner weisteren Berücksichtigung. Allein bei sammtlichen vollkomsmenen Insesten weichen sie von denen des Brustkastens wesentlich ab, und sind zunächst ohne Ausnahme kleiner als diese. Nur wenigen Insesten, z. B. den Läusen, scheinen sie ganz zu sehlen; bei den andern, auch dei denen, wo man sie im hinterleibe nicht sieht, sind sie vorhauden. Bei lehtern ziehen sie sich in einen kurzen, kaum noch knotigen Stamm zusammen, der ganz oben am Ansange

ber hinterleibshohle liegt, und eigentlich aus fo vielen Anoten besteht, als wie viele Rervenpaare et aussendet. In einem folden Falle gibt alfo jedes Abdominglagnglium nur ein Nervenpaar ab, welches fich fo burch ben hinterleib verbreitet, bag feine Afte immer einen Abbominalring mit Rerven verseben, und bochftens bas binterfte Paar fich über bie beiben letten Ringe ausbreitet. Much pflegt ber lette Anoten biefes furgen Rervenftammes nicht blos ein, fondern zwei Rervenpaare auszuschichen. Ebendies Berhaltniß findet fich bei allen Parven mit continuirlicher Anotenreihe, wie ich bas in meiner eben ermabnten Abhandlung über Calandra gezeigt babe. Much bei febr vielen, von mir untersuchten, Rafern mogen fie nun mit continuirtich fnotigem, ober getrennt fnotigem Abdominalnervenstamme verfeben fein, babe ich blos einen Aft an jeber Geite ber Banglien mabrgenommen; und ebenbaffelbe icheint bei ben homenopteren, Dipteren unb vielen Monnchoten Regel ju fein, bagegen baben bie Drthoptera, Reuroptera und Lepidoptera, foviel ich bes ren auch untersuchte, zwei Rervenpaare an jebem Abbominalenoten und immer einen aus weit abftebenben Ganglien gebildeten Stamm. Debre Raferfamilien folgen Die: fem Typus, 3. B. nach Rewport's Abbilbung (a. a. D. Fig. 407) die Caraboben, und mahrscheinlich noch andere Familien, wie ich benn auch an bem fehr furgen Bauch: stamm ber Hydrocanthari boppelte Rervenpaare jebes Anstens gefunden babe (Sandb. ber Entom, I, t, 16, f, 9).

Dies find bie wichtigften formellen Unterschiede bes Rervenspftemes ber Infetten; es bleibt uns nur noch eines mertwurdigen Berbaltniffes Erwahnung qu thun, bef: fen thatfachliche Begrundung wir bem mehrmals erwahn: ten trefflichen Beobachter Remport verbanfen. Coon Loonet hatte bei ber Raupe von Cossus ligniperda eis nen eignen Rervenaft erkannt, welcher aus ben Unfangs verwachsenen Verbindungesträngen zweier Ganglien grabe ba entsvringt, wo biefelben sich wieder theilen, als furger Faben fich erbebt, in ein Ganglion auschwillt, und aus Diefen nach Links und Rechts einen ftarfen Aft aussenbet, welcher fo lange einfach bleibt, bis er in bie Wegend ber Tracheen gefommen ift, wo er fich veraftelt und namente lich ben vom Stigma ausgebenden Bufchel mit einer Art Schlinge umfaßt. Diesen Rerven hat nun Remport auch bei Sphinx Ligust, gefunden und gezeigt, bag er bem volltommenen Schmetterling noch zufommenb fich wahrend feines Berlaufes mit mehren Aften gu ben inne: ren oberflächlichen Dusteln ber Rorperhoble verbreite, über allen biefen frei in berfelben ichmebenb. folgt man ben turgen Stiel bes fleinen Ganglions über ben Bauchstrang, so fieht man, baf er rudwarts auf bemfelben bis jum vorherigen Sanglion binaufgeht, bier fich spaltet und convergirend mit ben beiden Uften fich an bie Querafte begibt, welche vom vorhergebenben flei: nen Ganglion bes oberen Quernerven ausgeben. Rem: port bat biefes Rervensuftem als respiratorisches gebeutet, ift aber fpater Joh. Duller's Unficht (Archiv. 1835, Jah: resb. G. 85) beigetreten, nach welcher es aus motorifchen und organischen Fasern gemischt und bestimmt ift, bem animalen Soften organische Rafeen guzuleiten. Es bat

namlich berfelbe englische Forscher gezeigt, bag bie von feinem ganbomann Ch. Bell querft bei ben Rudgraththieren angebeutete Trennung bes Rudenmarts in einen motos rifden und einen fenfiblen Stamm, von benen jener burch Die vorberen, biefer burch bie binteren am Grunde gans gliofen Burgeln ber Spinalnerven angebeutet ift, auch bei ben boberen Glieberthieren vorhanden fei, indem ein aus zwei ichmaleren parallelen Strangen beftebenbes Suftem, welches an ber Banglienbilbung feinen Antheil nimmt, auf bem Bauchnervenstamm liegt. Es ift fcon feiner Form nach als bas motorische Softem ju beuten, von bem befonbers bie Bewegungsmusteln ibre Rerven erhals ten, mabrent bas untere fich als bas fenfible Syftem ausweift. Dit jenen oberen ober motorischen Rervens ftammen ftebt nun bas beschriebene quere ober tracheelle Rervensuftem in Berbindung, und wird baburch gu eis nem gemischten, obwol es felbft burch feine gangliofe Ratur, feine Berbreitung ju ben Luftrohren und feine erhabene Lage jundchst unter ben Eingeweiben sich als ein organisches Softem barthut. Rewport's fernere Uns terfuchungen haben auch gelehrt, bag biefes Softem vorn mit ben hinteren Gangelin bes nervus recurrens in Berbindung trete, fowie Rervenfaben ju ben Flugeln und Beinen abgebe, mithin febr wohl bazu bestimmt fein tonne, allen biefen Rerven organische Fafern gugumischen, wie bies Joh. Muller's Meinung ift.

Dit biefer intereffanten und bochft wichtigen Enta bedung mag biefe turge, aber bas Befentlichste ihrer Drganisation berührenbe Schilberung ber Insekten beschlossen werben, ba es weber ber Raum biefer Blatter, noch bie Beit ber Darftellung mir erlaubt, ausführlicher auf bie Lebensweise und bie vielen intereffanten Facta. welche uns bie außere Geschichte ber Infetten barbietet, bier weiter einzugeben. Ich verweife baber in biefer Be: giehung bie Lefer auf Rirby's und Spence's Ginleitung in bie Entomologie (teutsch. Stuttg. 1823-33. 4. Bb. m. Rupf.), welche ein fehr anschauliches Bilb vom gefammten Leben ber Infetten entwirft, fowie binfictlich ber bei mehren Insetten mabrgenommenen Ione und Lichterfdeinungen auf mein Sanbb. b. Entomol. 1. Bb. S. 506 u. 535. Uber bie Tone find jumal neuere, verbesserte, wenngleich nicht allfeitig richtige Beobachtungen von Goureau (annal. de la soc. entomol. de France. Tom. VI. 1837) befannt geworben. bas Birpen ber Beufdreden richtiger bargestellt, als von mir, allein ber mabre Dechanismus bes Befummes beim Fluge verfannt worben. Bgl. bierüber meinen Auffat in Poggenborf's Annal. b. Phof. 38. Bb. S. 283 Taf. 3. Uber bas historische bes Studiums ber Insetten und ihre spftematische Eintheilung gibt ber Artikel Entomologie Austunft. (Burmeister.)

Insectivora s. Insectivores, f. Ferae.

Insectolog, f. Entomolog.

INSEKTEN, fossile (Paldozoologie), nur eigents liche Insekten, baher mit Ausschluß ber Arachniben und Krustaceen, welche mit ben Anneliben die vier Classen ber Glieberthiere nach Cuvier bilben. Am frühesten erscheisnen die fossilen Insekten in der Steinkohlensormation;

in Gebilben späterer Entstehung sind sie im Lias, im Schiefer von Stonessield, im Schiefer von Solenhofen und in der Waldenformation beobachtet; die wenigen Angaben über Infekten aus dem Aupserschiefer von Schonen in Schweden und aus dem Alaunschiefer von Schonen in Schweden und aus dem Glarnerschiefer sind so unzwertässig und verdienen so wenig Zutrauen, daß sie underrücksichtigt gelassen werden durfen. Die Gebilde der Tertänzeit mit Insekten sind die Mergelschiefer und kalkigere Gesteine, die Braunkohlensormation und der Bernstein. Aus der Diluvialzeit kennt man sie in den die sossillen Knochen in Sohlen alteren Gesteines umschließenden Gebilden.

Infetten aus ber Steintoblenformation. Die Begenwart von Insetten in biefer alten Formation verliert alles Bunberbare, wenn man bebenft, bag barin Oflangen gefunden werben, bon benen fie fich ernabren tonns ten, und Thiere, fogar Arachniben, benen bie Infetten jur Rabrung bienten. Debr inbirect ift bie Begenwart von Inseften burch bie eigenthumlichen Bange nachgewie fen, welche ihre Larven auf ben Pflangen bervorbringen. Diefe Bange werben wie bei ben lebenben Pflangen, burch bie Farbenveranberung bes Parenchoms und Berbidung ber Substang erkannt. Corba (Berhandl, bes vaterl. Duf. in Bohmen 1836 G. 23 Tab. 1. Rig. 3, 4) fand auf einem Blatte ber Flabellaria borassifolia Sternby, in ber Mitte eines braungeflecten Remmertes einen Bang als lichtbraunen Streifen, ahnlich jenem, welchen bie Blattichaben (Tinen) auf ben Blattern ober bem Parenchyme bei ben Pflangen ber Jettwelt baufig hinterlassen; die Gattung aber war nicht naber zu er-Durch Prestwich find bagegen in ben Gifenfteinnieren ber Steinkohlenformation von Coalbroot: Dale bie wirklichen Uberrefte zweier Coleopteren aus ber Fa: milie ber Surculioniben aufgefunden. Das Gine berfelben nennt Budland (Geol. and Min. I. p. 410, II. p. 76 t. 46" f. 1), bis ju genauerer Ermittelung ber ge-nerischen Charaftere, Curculioides Anstian, und es bes fist Ahnlichkeit mit bem fubameritanischen Topus von Curculio, zeigt aber langere und ftartere Untennen als bie lebenden Arten. Das andere fossile Thier biefer Familie balt Samouelle (Budiant a. a. D. F. 2) fur eine bem afrifanischen Brachycerus nabe gestanbene unterges gangene Species, von Budland Curculioides Prestvici benannt. In einem Eifenfteinnieren, mabricbeinlich auch von Coalbrook: Dale, fand fich ferner ein Flugel, ber bem an ben lebenben Corpbalis-Arten von Carolina und Den: fplvanien gleicht.

Aus bem Lias. Im Liasmergel ber. Gegend von Baireuth fand Graf Munster (Jahrb. f. Min. 1835 C. 333) ben großen Flugel eines Infelts mit beutlich ausgebrudten Rerven; mehr ift baruber nicht bekannt.

Aus bem Schiefer von Stonessielb in England. Die Insekten aus biesem Gebilbe find nach Curtis alle Coleopteren, von benen einige Buprestis, einem gegenwärtig in warmen Breiten häufigen Genus, nahestehen (Buckland, a. a. D. II. S. 78 X. 46" F. 4—9). Auch gebenkt Taylor (London. Mag. nat. pift. III. S. 361) eines Insektensstügels aus dem Schiefer von Danby Goal pits in

Marffbire, beffen Entflehung mit jenem von Stones. fielb amorifor ofeichteitig more. Mus bem lithegraphifchen Ralffchiefer von Solenbafen in Baiern. Am reichsten baran ift unftreitig bie Cammlong bes Grafen Munfter ju Baireuth: Germar bat fich mit ber Beffimmung biefer Infetten beichaftigt und igine Arbeit barifber wird in ben Acten ber Leopolbinifche Karolinischen Afabemie ericheinen. Die meiften find Sumafferinseften, Libellula, Agrion, Aeshna, mit einer an Myrmeleon erinnemben Rorperbilbung, Nepa, Gerris und Pygolampis. Die übrigen geboren größtenrheits zu ben Bholloubagen, wie Locusta, Mantis, burch ober Aelbmaartigen. Dit bem gewohnlichften biefer Thiere beschäftigte fich auch Robler (Inbrb. f. Min.) und befonberd van ber linten (Notice aur une empreinte d'insecte de Solenhofen). Das Rervengefiecht ber Flugel befint bei Libellula und Anshma fo geringe Berichlebenbeit, bafi Lebterer nicht im Stanbe mar, banach bie Beftimmung bes verfteinerten Infefts vorzunehmen; bie Roem aber bed Abbomens, namentlich bie verlangerte, linienformige Beftalt beffeiben, fowie bie großere Beftalt bes Abieres baben ibn fur Acshna gestimmt, indem er

ble Gyeciel A. antiqua bersamtt.

Zind ber Blatkenformation. Brobie (Grot. Grc. in Lenbon, 22. Nai 1839) teilte mit, oal in ber unteren Cocholt eine Geinbruche unt zu Blatkenformation geschlich eine Geinbruche unt zu Blatkenformation geschrigt Gefehr, im Zhele von Blatheur mellich von Galifaute, überreite von mehren Institutspiecie jich gefann. Den zwie der Gefepteren, Dripteren, Dripteren, Dripteren, Dripteren,

Reuronteren und Deminteren angehoren. Mus Terriargebilben. Infeften bee Schiefere von Oningen. Diefer Schiefer von Dningen bei Stein am Rhein verfiebt icon iber 150 3abre bie Cammlungen mit foffilen Infeften; gleichwol find fie nichts meniger als genau unterfucht. Die vollflanbigfte Sammlung befibt Carifrube. Schon Scheuchger gebenft biefer Infeften (Quaer. et vind, t. 2. Rupfetbibel, t. 53, f. 23. 25. Herbarium dilay, t, 2, f., t, 5, f. 1. Meteorol. et Oryctogr. helv. t. 2), auch eang (Hist. Iap. figurat. helv.), Born (Catal. d. fossiles de Mile. Raab I, p. 464), Davila (Catal. III. p. 223), Knorr (Merfwirdigt, b. Ratur. 1750, t. 33, Rr. 2-4). Ronia (Icones sectiles). Kara (Berbanti, b. Raturi, Schmabent S. 40) führt auf pen Goleonteren: Scarabacus, Meloe, Ptinus, Cassida, Chrysomela, Curculio, Lampyria, Buprestia, Ditiscua, Cerambyx; bon Demipteren: Forficula, Gryllus, Locusta, Cica-cia, Repa, Cimex mit ihren Farren; bie Pepibopteren off febr feiten; von Pleuropteren; Libellula sabireid mit ibren Barven, Phryganea, Hemerobius, Myrmeleon: bon Somenopteren beutliche Uberrelle; von Dipteren: Tipula, Musen, Culex, und er bilt alle Berfleinerungen aus biefer Ablagerung, alfo auch biefe Infetten, von ben lebenten nicht verschieben. Groderes Butrauen per-W. Gacolf, b. EB. u. R. Bepeite Gertien, XVIII.

Aus bem Tertigraebilbe von Air in ber Provence. (Murchison, Lyell et Curtis in Edinb. New philos. Journ Octor, 1829, t. 6. Marcel de Serres, Geognosie des terrains tertiaires, p. 210, 256, t. 4, f. 5, 6. t. 5, f. 7, 8. 9), Uberaus gabtreich liegen biefe foffilen Infetten in ben Raltmergeln, welche bie verfchiebenen Gopebinte von einanber tremnen, worauf icon Babrhunberte lang an einem Dete, "la Montée d'Avignon" genannt, gebrochen wirb. Die Insetten fubrenbe Schichte beißt bei ben Arbeitern "la femille a mouche;" fie liegt unmittelbar unter ber Schichte mit fleinen Rifchen und unter ber oberften Gopbetage, ju ber fie noch gebort. Dit biefen foffilen Infetten beichaftigten fich Curtid und Marcel be Gerred; burch bee Benteren umfalfenbe Arbeit erbalt man folgenben Uberblid. Aptera: Benig, nicht genguer zu bestimmente Refle. - Coleoptera: Harpalus, out erhalten. H. eriseus Abelich: Gurtis untericheibet noch eine gweite Species. Dytiscus, eine Species von ber Groffe bes D. cinereun, und eine fleie Staphylinus, mei Species von verschiebener Größe.
Lathrobium? Primus? ungeficht so groß wie P. liehenum. Melolontha, eine Species mit beutlich geftreiften Blugein; eine zweite, woran bie Streifung weniger beuts tich. Cetonia, C. birtellus abnlich, eine zweite Spe-ties C. stictica abalich. Pachypus, P. excavatus nachstebend. Sissyphus, S. Schnetteri sehr abnlich. Buprestis, B. nona dhalich. Sepidium, von ber Größe von S. hispanicum. Asida, cine Coccies. A. grisen abnlich, eine groeite von berfelben Groffe, aber in Norm verschieben, eine britte mit fcmalerem und langrem Rorper. Opntrum, icheint O. pusillum abniich. Bruchus, eine fleine und mahrscheinlich nech eine andere Mueried. Anion, eine fleine und eine febr fleine Muecies. Sitonia? awei Species. Brachvoerus, B. undatus abnlich, eine zweite fleinere Brecies B. algiens febr abulich, und eine britte von R. hispanious menio verfcbieben; mit einer Species beschaftigte fich auch Bermar (Insect, protog, spec. t. 11), bie er B. exilis nennt. Cionus, eme Species von C. scrophularia. eine anbere von C, verbasci wenig vericbieben, eine noch fleinere britte, eine vierte größer als C. verbasci und, wie es fcheint, fchmara, eine funfte, welche flarter mar, und eine fechste, fleiner als alle aupor. Meleus, funf Species. Hypern, wenigstens zwei Species. Nau-pactus, mehre Species, eine N. lusitanieus abniich. Rhinobatus, meniaftens vier Species, eine bavon von

mittlerer Große, bie anbern flein. Cleonis, wenigstens neun Species, bie mertwurdigfte und gewohnlichfte gleicht C. distincta. Dorytomus, eine febr fleine Species. Apate, A. capucina abnlich. Scolytus, mehre Spes cies, au flein fur eine weitere Bergleichung. Hylurgus, eine fleine Species. Trogossita, T. caerulea abulich. Notaris? Liparus, eine Species L. anglicanus, eine andere L. punctatus abnlich. Ips. - Callidium, C. abdominale fehr abnlich. Cassida, eine Species von der Große von C. viridis, und noch zwei andere, von benen die eine C. meridionalis nabe fleht. Chrysomela, brei Species, eine bavon taum fo groß wie C. Banksii. Orthoptera: Forticula, ber F. parallela und F. auricularia nabe; Gryllotalpa, eine Species G. vulgaris abnlich, nur fleiner und vielleicht Jugend, eine zweite viel fleinere Species. Xya (Triadactylus), von X. variegata wenig verschieben; Acheta, eine Species nicht verschieben von A. campestris, eine andere A. italica nabe, eine britte weit fleiner und eine vierte A. silvestris abntich; Gryllus, wahrscheinlich mehre Arten, worunter eine G. caerulescens abnlich; Locusta von ber Große ber L. grisen; ein Benus, beffen genaue Unterscheibung noch nicht moglich war. = Hymenoptera; Thenthredo, zwei Species fleiner als Th. viridis, und eine groffere; Bracon ober Pimpla; Ichneumon von mittlerer Große und mehre fleinere Spes cies: Pteronus, von mittlerer Große; Cryptus, C. rosae fehr nabe; Agathis, eine fleine Species; Anomalon, eine fleine Species und eine zweite A. variegatum febr abntich; Ophion, von mittlerer Große; Polystes, eine Species von ber Brofe ber Vespa gallica, eine anbere P. morio nabe: Formica, mebre Species, eine bavon von ber Größe ber F. subterranen. = Neuroptera: Libellula, mehre Arten von ber Große ber Aeshna grandis, auch ale Barven. = Hemiptera: Syrtis, eine fleinere Species; Pentatoma, eine Species ber P. grisea abnlich, eine andere ber P. olerncen nabe stes bend, und wenigstens noch zwei fleinere; Lygaeus, zwolf bis fechszehn Species von verschiedener Große, im Allgemeinen eher kleiner, jum Theil L. melanocephalus, L. punctum, L. compressicornis ober L. errans abnlich; Miris, wol auch mehre Species; Tingis, klein mit plattem Korper; Aradus, mit einem langen aweiten Antennengliebe; Reduvius, wenigftens vier Species von mittlerer Grofe und eine funfte von ber Große von R. hirticornis; Ploiaria, von mittleret Broge; Gerris, eine fleine Species und eine andere G. currens abulich; Nepa, fleiner als N. cinerea; Cicada, zwei Species, Die eine von ber Große von C. plebeja, bie andere von der Große ber C. violacen; Tettigonia, T. spumaria febr abntich; Aphis. von mitt: lerer Groffe, Thrips? Asiraca?, auch abntich Cixias, Delphax ober Cercopix: Cydnus von der Größe von C. albomarginatus. = Lepidoptera: Satyrus?, Zygaena? Sesia, eine Species S. vespiformis abulich, eine andere von ber Große ber S. brosiformis; Bombyx ober Cossus, von mittlerer Groffe. = Diptera: Ceratopogon, eine Species; Anisopus, flemer als A. fuseus: Nephrotoma, von der Große von N. dorsa-

lis; Limnobia, L. sexpunctata álmico: Sciaris mebre Species, eine barunter S. florilega abntich; Scatone. eine braune Species; Penthetria, eine Species von ber Broge von P. funebris, eine andere ebenso gwg, mit burchfichtigen Flügeln und langern Beinen; Trichocera, giemlich flein; Platyura, von ber Große von P. eingulata; Hirtea, viele Species, worunter folde, welch H. johannis, H. hortulana, H. funebris und H. febrilis abnlich; Dilophus, D. marginatus abnlich, eine zweite Species; Gnoriste? Mycetophila? zwei Species; Bibio, B. venosus abulich; Beris? Corethra, eine fleine Species; Asilus, eine Species mabricheinlich fcmara, eine zweite nicht fo groß und fahl; Empis, wol mehre Species, eine von ber Große von E. tesselatn; Nemestrina, von ber Große von N. reticulata; Tabanus, von mittler Große und, wie es fceint, gang fcwarg; Xylophagus, eine große Species, X. ater abnlich; Oxycera, von bet Große von Stratyomys Chamaeleon; Nemotelus, eine fleine Species; Sargus giem: lich groß; Aphritis, A. auro-pubescens nahe flebend; Ochtera, fleiner als O. montis, Diernach maren in bem Gebilbe bon Mir bie Apteren felten, bagegen bie Coleopteren (35), Dipteren (26) und hemipteren (17) reich an Species und Individuen. Bufammen wurden es ungefahr 100 Genera und weit mehr Species fein. Die vielen unbeftimmbaren Refte laffen eine Erweiterung biefer Bablen erwarten, auch wenn durch genauere Beftimmungen bier und ba Berschmelzungen erfolgen follten. Alle Species Scheinen benen in Europa, jumal benen noch in berfelben Gegend lebenben abnlich, viele fogar bavon nicht verschieben zu fein.

Wegen Indusia tabulata ober jener Rohren, welche ben Larven eines zu Pryganea gehörigen Insetts beigelegt werden, und die so baufig sind, daß sie ein eigenes Tertiargestein, den Indusienkale, zusammenseten, s. ludusia.

Aus bem fischreichen Kalkschiefer des Monte Bolca führt Scheuchzer in seinem Herbarium diluvionum t. 5. s. 1. 2 fossile Libellen an; in der ersten der beisden Abbildungen erfennt van der Linden die Larve eines den Libellen nicht unahnlichen Thieres, wogegen die andere Abbildung eher an einen Anneliden erinnern wurde. Es bleibt indessen unentschieden, ob diese Bersteinerungen wirklich aus dem Bolcaberge herrühren.

Der Lacusterfalt von Montpellier enthalt Abbrucke von Apteren; die kenntlichsten darunter verrathen eine Species von Julus in der Größe von J. sabulosus.

In bein Susmassermergel von Arnissan bei Rarbonne fand Tournal einige Dipteren, wie bei Air in Begleitung von Kischen und Pflanzen.

Aus ben Mergeln ber Gegend von Chaumerac und Roschesauve (Ardeche) führt Faujas (Mem. du Mus. II. p. 444. t. 15. f. 4) mit Pflanzen auch Inselten an, welche nach Lastreille einer Abtheilung von Polystes angehören, beren Forsmen in Indien leben; sie sind also verschieden von den Formen dieses Hymenopterengenus aus dem Mergel von Aix.

Auch in den Lacustergebilden bei dem Berge Gorgos via und an andern Stellen in der Auvergne kommen, nach Ervizet, Insetten mit Pflanzen und Kischen vor, und in dem Mergel der oberften Abtheilung des Tertiärgppses

von Pup werben, nach Ammarb (Bull. geol. 1835. VI. p. 236), viele Infelten gefunden, mas biefes Gebilbe jenem von Air denlich macht.

penem von all aennich mam.

Die Schmisten Lertidingebilde lieferten Wassernieftten und der Seculfermergel von Micoloschip in Möhren und von Nadebow in Arsotien Insekten zugleich mit Pflangen und Sischen (Bouel).

3n bem an löfflien Knoden reidem Kallmergel von Joodbeim finden ihr auch Snieften, einst berielben schein von Opatrum andulosaum. Des andere ben Amaras familitaria, utefde nich in ber Gegmb leben, nicht ber fehrbett. 3n bem Zertsätzen von Branffrat a. 3R. sind überreite von Snieften seitzeur als Bilde und Djaangen, und leisen nich feine Beldimmung ju.

Infeften aus ber Braunfobienformation. In ber Brauntoble merben ofter Infetten angetroffen; man tennt fie von Zonnenburg an ber Befer, von Rauthal umfern Bludebrunn, vom Sabichtwalde, vom Stoficen bei Ems mit Riiden und Rroiden (Jorban), vom Debberg bei Erpel mit Batrachern (Golbfug). Geibft Infeftengange auf Rinbe und Blattern aus biefer Formation find nicht felten (3abrb, bes patert. Duf, in Bobmen 1836). Germar (Insectorum protogneac specimen etc. 1837) befchreibt folgenbe, fammtlich von ibm benannte Species, melde, mo es nicht anbere bemerft wirb, auf ber Brauntoble bes Giebengebirges bei Bonn berrubren: Coleoptera, Larve von Dyticus; Buprestis major, B. alutacea, B. carbonum (auch bei Bais renth); Siloha stratum; Gertrupes vetustus; Platycerus sepultus: Tenebrio efossus: Trogosita tenebrioides: Bruchus? bituminosus, von Araburg; Prionus umbrinus; Saperda lata; Molorchus antiquus; Coccinella? protogaene - Orthontera: Locusta exstincta, Rhein-Preußen - Hymenoptera: Formica liguitum; Ypsolophus insignis - Hemiptera; Belostoma Goldfasli; Alydus pristinus — Diptern: Empis carbonum, bri Bairento; Biblo xylophilus; B. ligranius, Sthem-Preugen; Phthiria? dubia: Helophihus! primarius. Os besteben also bie Benera fammt; lich noch fort und bie foffilen germen find benen berwanbt, welche in unfern Rlimaten leben, worunter eine Art bes nordameritanischen Genus Belostoma fich verfinbet. Diefe foffilen Infetten find meift Dunginfetten, namentlich Eplophagen, im boly ober auf Blumen ber Baltwiefen lebend. Gie maren icon theitweife in Raulnift übergegangen, woburch baugtfachlich bie Rufe gelit: ten, mas auch bei ben Infetten ber juver aufgeführten Gebilbe bemerft mirb.

ergriffen : Gefterer glauchte babei ben Gigtungenamen bie Enbungen inn, ites ober lithus anbangen zu follen, was wol jener Beit entfprach, jest aber mit Recht verlaffen wirb. Das Bedurfnig einer genauern Untersuchung ber Bernfteininseften icheint von mehren Geiten ber befriedigt ju merben; mogu langft porbanbene icone Sammlungen bebilflich find. Berenbt gibt bie Infetten in Beruftein feiner Cammlung beftweife beraus (Infelten in Bernftein, (Dangig 1. Dit.)), woran auch German mitarbeitet; er felbit befcbrieb bereits einige Blatta (Antid, l, Soc, entomolog, V. p. 539, t. 16): Burmeifter (Isis 1831, VIII-X, p. 1100) perfucte eine Beltimmung ber aus ber Regius'ichen Gammlung in bie mineralogifche Sammlung ju Greifemalt gefommenen Bernfteininfeften; und Die entomologifche Societat au Brestau (Aberf, b. Arbeiten b. ichtefifchen Gefellf, f. patert, Gultur im 3abre 1834. G. 92) beichaftigte fich mit ben von ber ofonomifchen Societat in Ronigoberg ibr aur Untersuchung mitgetheilten Bernfteininfeften, Gegenmartig liegen über alle biefe Beftrebungen nur erft einzelne ober allgemeinere Angaben por, welche bie Aufftellung einer Uberficht noch nicht autoffen. Schon Ariftoteles erfannte richtig ben Bernftein fur bas barg von Baumen. Diefe Gubftang gebort ber Tertiargeit im Alter ber Erbe an, und bie von ihr eingeschloffenen Infeften find gewifi ebenfo alt. Den Baum, ber biefes Sars geliefert, balt man fur Pinus. Reine Gegend tommt im Reichtbum an Bernftein ber baltifchen Ebene gleich, in beren gansem Gebiete er fich finbet, und woher auch alle Stude mit Unfeften richren. In obern ober in tiefern Ragen ber Ebene Rorbreutichiants, burch Polen, Liviand und Ruriand wird Bernftein gefunden, und bei Sturmen wird er vom Bleere and gand geworfen; ber Reichthum ft unericopflich. Bebe Rufte foll ibre eigene Sorte vom Geefteinen, wie man ben Bernftein bort nennt, befigen, bie beiten aber liefern Balmniden. Diefe verichiebenen Gorten machen es mabricheinlich, bag es mebre Baumarten waren, welche au Balbern, in benen, nach ben Auswurftingen ber Goe ju urtheilen, auch Laubbolger flanben, vereinigt, tiefes Barg lieferten, wie beutgutage bie verschiebenen Arten ber Gatrungen Hymenaca und Tenebylobium in Gubamerita ben Infelten einichließen ben Copal. Be naber bem beutigen Gamtanbe gwifchen ber Memel und ber Beichtel, um fo bauffaer foll ber Bernftein , noch in bituminofem Solze liegent, portommen, weehalb man glaubt, bag in biefer Gegenb bie Baume, welche ibn erzeugt, auch geffanben, und man untericheibet biefe von anbern an Bernftein reichen Gegenben, wie Danzig, mo er bingeschwemmt zu fein icheint, Berentt entwirft (E. 29) folgenbes Bilb von ber Infeftenfauna in Bernftein: "Der Bernftein quoll als Trouffaft aus ber Rinbe ber ibn erzeugenben Baume. Er ftromte abmarts, beborte bie am Stamme murgeinben Jungermannien und anbere Moofe, fullte bie Bertiefungen bes Bobens aus, umfloft Afte und Burgelin nabellebenber Gemachie und bilbete beim Erbarten auf biefe Beife theils große Rlumpen, theils flachere Stude, Mus ber Minte ber 3meige brang bas Sars und blieb in Tropfen bangen, ethartete, Sturme brachen es ab, und

wir tonnen noch beute fast an allen Tropfen die schräge Alache ihres Abbruches bemerten. Andere Tropfen bebnten fich ju bunnen gaben, erharteten in Stednabelform und verfanten, vom Sturm abgefnicht, in noch fluffiger, am Boben befindlicher, Daffe; noch anbere wurden, faum arftarrt, wieber von frifcher Daffe umfloffen und bilbeten colinberformige, oft gollbide Robren. Locusten und Gis caben bupften nach folden flebrigen Robren und fiben flumpfartig noch jeht ba; Ameifen trochen eine Strede binauf und konnten nicht weiter; fleine in Regelbaufen tangende Duden peitschte ber Wind oft bicht neben einans ber gegen großere flebrige Flachen; Bemerobien, Schmet: terlinge, Bienen und Befpen, felbft ber bligfchnelle Boms bolius entgingen nicht biefem Grabe, bas bie Angehefe teten oft ohne alle Berlegung mit Rroftall übergog. Dermestes, Cerambia und andere Rafergattungen, beren Arten in Baumrinbe leben, ober in faulenbem Dolle: Scolopender, Taufenbfuße und Larven, die in feinster Lauberbe wohnen, geriethen nicht felten hinein. Und fast alle liegen ba, als waren fie eines augenblicklis den, vollig ichmerglofen Tobes geftorben; j. B. Infelten in ber Paarung, ein Phalangium cancroides, bas mit feiner Scheere ein Spinnenbein an feinen Dund gieht u. bgl. m. Das ausfliegende Baumbarg mußte bochft bunnfluffig gewesen fein, fobag bie allerfeinsten Infettentbeile, 3. 23. Die langhaarigen Untennen ber Duden, fich ohne ju perfleben in berfelben auszubreiten, bag fogar Die abs gelegte faft burchfichtige Saut einer Ephemere fich volls kommen mit ber Daffe zu fullen und auf biefe Beife gleichsam ein Trugbilb barzustellen vermochte."

Die Berenbt'iche Sammlung in Danzig enthalt über 750 Bernfteinstude mit Infetten. Die Reuropteren laffen außer einigen garven, worunter auch eine von Myrmeleon, mehre Arten von Libellula, Ephemera, Phryganea, Hemerobius, eine feltene Panorpa und einige Raphibien ertennen. Berenbt glaubt, bag ber Bernftein nur Canbs, meiftens Balbinfetten umfdließt: ausnahmsweise finden fich auch Bafferinfeften vor, von letteren eine Nepa und ein Trombidium, Fabr. Dyticus ftellte fich als Blatta beraus. Unter 22 Individuen Blatta fand Berenbt 17 junge noch nicht vollig ausgebilbete, und nur funf waren vollständig entwickelt; er verfolgte bie verschiedenen Entwicketungsftufen biefes Thieres im Bernftein und fand, bag fie fich wie bie lebenben mehrmals bauteten; es find mehre Species barunter, von benen aber Berenbt nur eine burch bie Benennung Blatta tricuspidata unterscheibet. Die Dipteren find am baufigften, bie Lepibopteren, von benen Berenbt nur einen Sphinx von bebeutenber Große befitt, am feltenften; ofter aber finbet man fleine Raupen. Alle in Bernftein ein: geschloffenen Infelten laffen fich in bie noch in ber Ges genb lebenben Genera bringen, wahrend fie ber Art nach verschieben zu fein scheinen. Gin Dutenb Blattae follen biefelben Species fein, welche in Amerita leben, bie Bat: tungen Cicada, Cimex, Hemerobius, Ichneumon etc. follen baffelbe Refultat liefern, und icon Schweigger erfannte eine Ameise mit Bestimmtbeit fur bie Formica Es wurbe also Amerika, namentlich surinamensis. Surinam und Pennfplvanien, über bie Species Aufschluß

geben, wahrend nur wenig Specied in berfelben Gegend noch fortlebten, wo fie in Bernflein eingeschloffen gefuns ben werben. Go gut aber zwischen ben Insetten anderer, bem Bernftein gleich alt erachteter, Ablagerungen und ben lebenden Species teine vollige Übereinstimmung konnte bemerkt werben, fo laft fich auch von einer genauern Untersuchung erwarten, baf fie bie Bernsteininsetten mit ber lebenben Species nicht vollig ibentisch finben werbe. Bermar fand icon fruber, bag bie im Mineraliencabinet ju Salle untersuchten Bernfteininsetten eigene Species barftellen, von benen er folgende unterscheidet: Lebia resinata, von ber L. quadrimaculata verschieben burch bie ftarter vortretenben hinterwinfel bes Salsichilbes, burch tiefere Streifen ber Dedicbilbe und burch ben Gins brud am Schildchen; Crioceris pristing, noch am abns lichsten ber C. testacea; Mordella inclusa, ber M. aculeata nabestebend, jedoch in ben Rublern verschieben; Hylesinus electrinus, am nachsten H. ligniperda, aber furger und in ber Sculptur ber Dedicbilbe verschieben; Blatta succinea, ber B. nivea am abnlichsten, aber bas von verschieden; Hemerobius antiquus, in der Bublerform Termes abulich, es ist nichts Abuliches befannt; Phryganea vetusta, mit P. Warneri einige Abnlichfeit, boch faum balb fo groß, bie Borberflugel mit Franfen, bie hinterflugel umbefranfet.

In etwa 740 ber okonomischen Societat zu Königs: berg geborigen Bernfteinfluden fant bie entomologifche Societat ju Breslau über 1000 Eremplare eigentlicher Infetten, und zwar: Aptera: Machilis, baufiger als Podura. Coleoptera: Elater und Chrysomela am haufigsten, bann auch Carabus, Staphylinus, Aleochara. Orthoptera: Blatta, am baufigsten, Gryllus forficula. Hymenoptera: Formicarien am baufigsten, bann auch Diplolepis, Psilus, Vespa, Cryptus, Bracon, Ichneumon, Chelonus, Tenthredo. ptera: Phryganea am baufigsten, Hemerobius, Semblis, Psocus etc. Hemiptern: nach Schelling lassus, bem I, atomarius, I, lineatus unb I, unifasciatus nabe, eine Species mit furgeren Flügelbeden und eine garve. Miris, verwandt mit M. Tanaceti, M. rufipennis, M. populi, M. campestris unb anderen. Cercopis, verwandt mit C. gibba, C. pini und andern. Aphrophora, Larben; Lygaeus? Capsus, C. spissi-cornis und C. triguttatus annich; Falta, F. nervosa abulich; Apis? mehre Species. Lepidoptera: bie vollig entwidelten gehoren alle ju Tinea ober Tortrix unb gleichen T. culmella, T. pellionella, Tortrix lecheana, T. arcuana, T. urticana, T. falcana; bie Raupen fceinen Schildraupen ju fein, jener von Papilio W. album abnlich. Diptera: Tipularien und Musciben febr baufig, erftere am baufigften. Rach bem Grab ibrer Menge bilben fie folgenbe Reihe: Diptera 724, Hymenoptera 119, Neuroptera 113, Coleoptera 77, Lepidoptera 40, Hemiptera 36, Orthoptera 17, Aptera feche Eremplare, und es bestätigt sich also auch an diefer Sammlung, bag bie Dipteren am gablreichften und bie Apteren am feltenften, von Bernftein eingeschloffen, angetroffen werben.

Much macht Duchaloff (Bull. de la Soc. nat. de

Moscou 1838 I. p. 37. t. 1) zwei Eremplate von eisnem, wie es scheint, neuen Termitengenus in einem Stud Bernftein von Konigsberg befannt.

Aus ber Diluvialzeit kennt man Infekten, meist Coleopteren, welche aus bein fossile Knochen einschließens ben Ausfüllungsgebilbe gewisser Boblen berrichren; sie

find inbesten noch nicht genauer verglichen.

Eine andere hier zu gebentende Mertwurdigkeit ift eine von Siebold aus Japan mitgebrachte Buprestis von ungefahr einem Boll Lange in Chalcebon; die Antennen und die Kufie find baran erhalten. (Budland a. a. D. S. 78.)

Die eigentlichen Insetten existirten also schon um bie Beit ber Entwidelung einer ausgebehnteren Flora, Die frubeften, in Gebilben ber großen Steintoblenfor: mation gefundenen Thiere biefer Glaffe find ben jest les benben fo abnlich, bag man an ben vorhandenen Grems plaren noch nicht im Stande war, generifche Berichiebens beit zu entbeden. Sollte auch biefe an vollstanbigeren Gremplaren wahrgenommen werben, fo wurben bie foifi: len Infelten von ben lebenben immer nicht mehr verschies ben fein, ale lettere unter einander. Die Bebingungen Des Thierlebens, worauf biefe foffilen Infetten binweifen, brauchten baber ichon um bie Beit ber Entftebung ber großen Steinkohlenformation von ben jegigen nicht auf: fallend verschieden au fein; die Annahme eines auffallend feuchteren, warmeren ober bideren atmospharischen Buftans bes begehren felbft bie fruheften Infetten nicht. Klima, welches bie von ber Kreibe gur Ablagerung ges tommenen Infekten erfoberten, war nicht unumganglich Das Bilb, welches bie an Infelten reicheren Tertiaricichten von ber Inseltenwelt über bie Beit ber Entstehung biefer Gefteine barbieten, ift bem gang abnlich, welches wir fortwahrend lebend vor uns haben. Raum findet man barunter ein feitbem erloschenes Genus, und felbft bie Berichiebenheit ber Species, welche baufiger befteben mochte, als fie bis jest ju erkennen gelang, ift nicht fo leicht barguthun. (Herm, v. Meyer.)

Insektenbisse, f. Insektenstich. Insektendieb, f. Ptinus fur.

Insektenfresser, Insectivora, f. Ferae.

Insektengeier, Bienengeier, foviel als ber gruns

fcnabelige Buffart, f. unter Falco.

INSEKTENKALENDER nennt man Berzeichnisse von ben in einer Gegend lebenden Insesten, weum sie zugleich die Beit ihrer Erscheinung, Berwandlung u. f. w. angeben.

Insektenkasten, f. Naturalien unb Naturalien-

sammlungen.

INSEKTENMALEREI. Diese bilbet, insofern sie ber Naturgeschichte ber Insesten als erklarende und ers lauternde Darstellung zur Seite steht, den Körperdau dieser Thiere oder bessen Gliederung veranschausicht, einen eigenen Zweig der bildenden und zeichnenden Kunst. Abgesehen davon, daß seber bildende Kunstler ein geubster Zeichner sein muß, ersodern alle solche Darstellungen, welche die genaue Ansicht gewisser Körpersormationen, sei es nun aus der Thiers oder aus der Pflanzenwelt, ja auch aus dem Mineralreich, geben sollen, bochst ges Karpell, d. B. u. A. dweite Section. XVIII.

naue und mubfame, angftlich treue Rachahmung. Dies fes fcbeint fich mit dem frei genialen Befen allgemeiner bilbenber Kunft nicht wohl zu vertragen, ba ber Kunftler die Ratur ibeal erfaffen will, bier aber ein fflavifches Eingehen auf die kleinsten Theile bes Gegenstandes verlangt wirb. Much fonnte vielleicht baburch, weil ber Runftler nach treuem Wiebergeben ber Ratur zu ftreben bat, eine Urt Trodenheit in bem Bilbe entstehen, welche freier geiftiger Bekandlung fremb ift. Denn ber Bauber ber Illufion, welcher vom Aunstwert auf bas Gemuth bes Beschauers ausgeübt wird, lagt biesen bei ber Uns schauung oft nicht zu einer weitern und genauen Untersuchung tommen. Dagegen murbe ein mehr fein aufgefaßter Raturgegenstand nicht jur Erflarung beffelben ober jur wiffenichaftlichen Erlauterung fur ben bamit Bertrau: ten bienen fonnen, biefer fogar nach feiner Uberzeugung manches Einzelne umwahr und unrichtig finden. Daber burfte a. B. Die Darftellung von Insetten, welche ber geschicktefte Blumen: ober Fruchtmaler mit ber bochften Treue und Lebendigkeit auf eine Blume ober ein Aruchtfluck anbrachte, nicht jedesmal ober gar nicht zu wissenschaftlichem Gebrauch, ju Untersuchungen und Bergleichen ber Insettenkunde anwendbar fein, da ber Maler jener Raturforper, im Gintlange mit bem rein Sarmonischen feis nes Bilbes, in welchem bie Blumen ober Fruchte ber Sauptgegenftand maren, jene Thiere gleichsam nur in einem untergeordneten Charafter ericeinen laffen tonnte. Bie nun in bem weiteren Bereich ber bilbenben Runft für die einzelnen Zweige berfelben tuchtige Deifter wirt. ten, fo gab es und gibt es noch bochft geubte Runftler fur bie Infettenmalerei, die burch ihre tunftlerifchen Beistungen ber Biffenichaft große Dienste leifteten. Durch bochfte Genauigkeit, Treue, burch Kenntnig ber Anatomic biefer fleinen Thierwelt, ein Saupterfoberniß bes Infet. tenmalers, zeichnen fich mehre babin einschlagende Berfe aus und gieben nebenbei auch bie Aufmertfamteit bes Runftlers auf fich, infofern fie mit ber großen Ratur: treue geistige Erfassung vereinigen. Befonbers fceinen fich von früherer Zeit ber die hollandischen Runftler bamit ju beschäftigen und zwar mit febr gludlichem Erfolge. Denn außerbem, bag bie beiben be Bems, Abr. Mignon, Rabel Rupich, Marie Offerrogt, van De, hupfum, van Aft is. a. in ihren berrlichen Frucht: und Blumen: gemalben gewöhnlich Infetten aufe Trefflichfte malten, gab es auch andere hollandische Runftler, welche fich blos biefem Zweige ber Kunft und Wiffenschaft hingaben; in öffentlichen und Privatfammlungen werben fie aufbewahrt. In Teutschland zeichnete sich befonbere bie berühmte Maria Spbilla Merian \*) aus ber befannten frankfurter Runftlerfamilie barin aus, welche bochft vertraut mit ber Insettenkunde, biefe kleinen Thiere in außerorbentlicher Bollendung barftellte, fich lange Beit in Gurinam auf: hielt und berrliche Berfe bavon berausgab. Bon ihren Beidnungen und Gemalben, meift in Aquarell auf Der: gament, find ausgezeichnete Blatter im britischen Du: feum, ebenfo auch in ber vetereburger Atabemie. Eben-

<sup>\*)</sup> Geboren 1647 gu Frankfurt a. M.; fie verheirathete fich an einen nurnberger Maler, Andreas Graff, und ftarb 1717 gu Amfterbam.

so war auch in Teutschland ber große Schmetterlings-fanmler Rosel von Rosenhain, bessen sehr erlauternbe Werke über Inselten mit dem Titel "Inseltenbelustigung" bachst merkwurdig sind, als ein sehr tuchtiger Inseltenmazler bekannt.

(Frenzel.)

INSEKTENSTICH (Ictus insectorum). Glaffe ber Infetten ift reich an Gattungen, welche mit Apparaten verseben sind, burch welche außere Theile ber Menichen und ber Thiere, entweber burch Bif ober Stich, verwundet werben tonnen, wobei entweber eine eigenthumliche, mehr ober weniger giftige Gubitang aus Organen, welche mit jenen Apparaten in Berbinbung fteben, in bie Bunbe ergoffen wird, welche baburch gu einer vergifteten wird, ober nicht. Bu ben burch nicht giftige Infetten veranlagten Berletungen geboren bie Biffe und Stiche ber Duden, Bangen, Flohe und Laufe, welche gewöhnlich nur fehr unbedeutende Entzundungen verurs fachen, bie g. 23. bei ben Mudenflichen gar nicht eintritt, wenn bas Infett fo lange ungeftort gelaffen wirb, ale es burch bie an seinem Munde befindliche Saugrobre einige Blutstropfen in fich aufgenommen bat, mabrenb jene Entzundung eintritt, fobald es geftort wird und feinen Stachel jurudlaft. Gegen bie Biffe bes Sauts ungeziefers leiften Quedfilbereinreibungen, fcmache Gublimatwaschungen u. f. w. bas Deifte. Die Stiche ber Fliegen und Bremfen find nur bann giftig, wenn biefe Thiere vorber auf verwesenben thierischen Leichen gefeffen haben, ja fie tonnen felbst zu Tragern bes Milgbrands giftes werben. In biefem Falle ift bie Berletung mit ber größten Sorgfalt gang wie ein Milgbrandcarbuntel gu behandeln. (S. b. Art, Carbunkel und Milzbrand.) Die Stiche bes Scorpions und ber Tarantel (Scorpio europaeus und Aranea Tarantula, beibe in Italien haufig) find bochft mabriceintich nicht giftig, obicon beibe Thiere ben Felbarbeitern in Italien oft febr laftig werben. Die burch diese Thiere bervorgebrachten Ents gundungen werben gewöhnlich burch falte Umfcblage, Bleiwaffer, Dleinreibungen u. f. w., leicht gehoben. Ebenso ungewiß ift es immer noch, ob ber Stich ber Zarantel wirflich ben fogenannten Tarantismus (f. b. Art.) hervorbringe, welcher burch ben Taranteltang geheilt wird. Indessen verfichert Galvatore bi Rengi neuerlich, fich mehrmals von der giftigen Beschaffenbeit bes Zarantelbiffes, fowie von bem guten Erfolge bes burch jenen Zang angeregten Schweißes überzeugt gu haben. Die Zarantel ift ein Infett aus ber Claffe ber Spinnen, von ber Große einer Fliege bis zu ber eines Scharrfas fers. Gie befigen zwifchen ihren vier Riefern einen febr beutlichen Ruffel, burch welchen sie ein ziemlich flarkes Bift entleeten. In einen Theil ber Saut gebracht, bringt es nach Salvatore bi Renzi eine umschriebene Phlogose bervor. Die Anschwellung ift zuweilen febr bes beutend, und verbreitet fich mit einem icharfen Schmers über bie benachbarten Theile. Ginige Stumben nach bem Stiche bes Infetts wird man traurig, bufter, fcweig: fam, man fuhlt Ungft, eine Betlemmung ber Bruft, Schwindel, ein allgemeines Bittern; ber Puls ift baufig

umb unregelmäßig, es tritt Ekel, Erbrechen ein, und wenn keine hilfe geschafft wird, so dauert der Anfall einige Tage mit Intensität, und es verharrt der Kranke später in einer Art Stumpssinnigkeit; die bloße Erinnerung an sein Unglud verursacht ihm starke hypochons dische Anfälle. Die Wiederkehr der Sommerhiste und der Anblid eines andern an derselben Krankent leidenden Kranken versehen ihn in Wuth. Die Kranken werden auch ohne Tanz durch den innerlichen und außerlichen Gebrauch ammoniakalischer Mittel sehr schnell wiederhergesstellt, wie sich denn Diaphoristika, Dampsbäder ze. überhaupt nühlich erweisen (s. Schmidt's Jahrbuch für die gesammte Med. Bb. 1. S. 21).

Bu ben eigentlich vergifteten gehoren bie burch bie Stiche ber Bienen, Befpen und hummeln, fowie bie burch die Biffe mancher Arachniben verurfachten Bunben. Die erft genannten Insetten verwunden mit ihrem Legestachel irgend einen Korpertheil und laffen zugleich burch bie unterhalb ber beiben Spigen bes Stachels vorbanbenen Furche eine Gubftang einfließen, welche nach Durbam eine Art icharfer Gaure enthalt und in befonberen am hinterleibe befindlichen blafigen Organen abgefonbert wirb. Abnlich verhalt fich bas Giftorgan ber Scorvione. Bei ben Spinnen bagegen liegt baffelbe auf jeber Seite im Cephalothorax als ein langlicher Chlauch, welcher fich in die Danbibeln offnet. Der Berlehung folgt augenblicklich ein beftiger Schmerz, ber fich febr fconell über bie nabe gelegenen Theile, oft in febr großem Umfange, ausbreitet und beftige Entzundung, Geschwulft, Rothe u. f. w. berfelben erzeugt. Rach brei bis fechs Tagen tritt bann irgend ein Ausgang ber Entzundnng ein, haufig, namentlich wenn viele Stiche jugleich erfolgten, Brand, beftiges Fieber, alle Erfcheis nungen bes Tophus, Delirien u. f. w. und ber Tob. Um gefährlichsten find Stiche in bas Auge, Die Bunge, bie Mundhoble und an andern febr empfindlichen Theilen. Borguglich bosartig zeigen fich bie Bienen in ber Ufraine und Pobolien, wo fie oft in gangen Schwarmen über Menschen und Thiere berfallen. Dies war besonders im 3. 1697 außerst haufig ber Fall, wo auf biefe Beife schon nach einigen Tagen ber Tob zu folgen pflegte (Belewel, Geschichte Polens, Wilna 1824). Rach E. Grafe grabt man in ber Ufraine Personen, bie von einem Bies nenichwarm überfallen worben find, entfleibet bis an bie Schultern in Erbe ein, und bededt mit berfelben auch ben Sals und bas Beficht. Rach mehren Stunden wird er bervorgezogen, bie gurudgebliebenen Stacheln entfernt und ber gange Rorper mit Honig eingerieben. In ber Regel ift ber Berleute ichon am britten Tage wieber bergeftellt. Roch paffenber ift folgenbe Behandlung: Bor Allem muß ber etwa gurudgebliebene Stachel mit ber Pincette ober Staarnabel entfernt werben, alsbann werben bie verletten Stellen entweber mit faturirter Pot: afcenlauge ober mit einer Difchung bes tauftischen Ammos niats mit Baffer gewaschen, Ralibaber gegeben und bas et= manige Rieber feinem Charafter nach behandelt. Andere empfehlen Ramphermaschungen, Dleinreibungen zc. (H. Haver.)

Enbe bes achtzehnten Theiles ber zweiten Section.













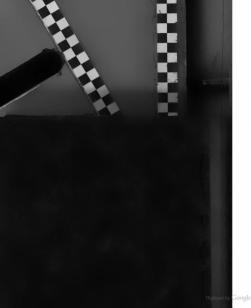



